

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

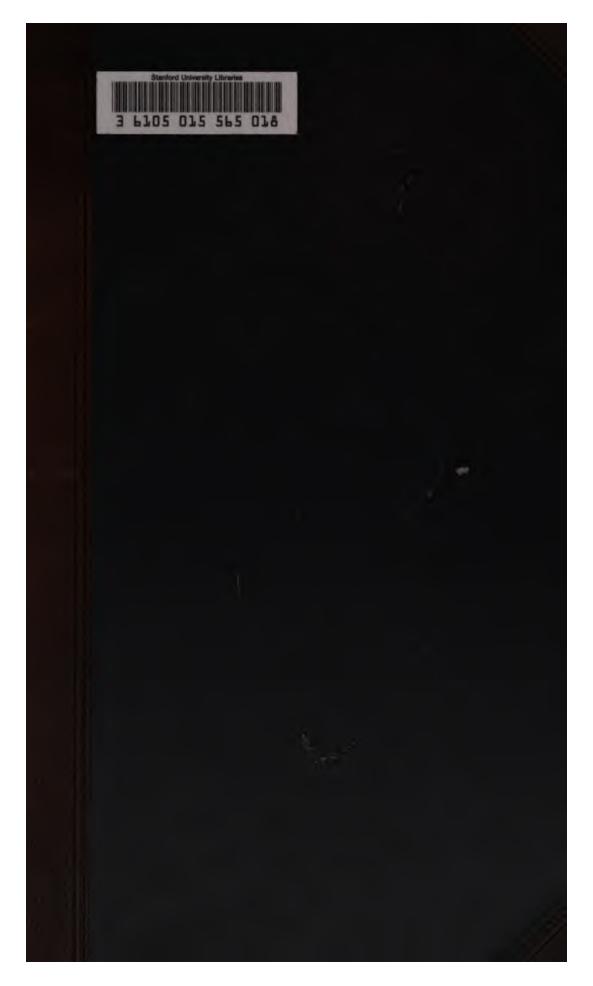



STANFORD-VNIVERSITY-LIBRARY



| · |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

# Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet von I. J. Perzog

In dritter verbefferter und vermehrter Auflage

unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Belehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hauck professor in Leipzig

Einundzwanzigster Band

Wandalbert — Bwingli 5 nachträgliche Urtifel



Teipzig J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1908 703 H582 ed 3 V. 21

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Urtikel vorbehalten.

# Berzeichnis von Abkürzungen.

## 1. Biblifde Bader.

| Gen  | = | Genefis.                                | Br  | = | Proverbien. | Зe  | = | Zephania.     | Rö       | = | Hömer.          |
|------|---|-----------------------------------------|-----|---|-------------|-----|---|---------------|----------|---|-----------------|
| ŒĮ   | = | Ezodus.                                 | Prd | = | Brediger.   | Hag | = | Haggai.       | Ro       |   | Rorinther.      |
| Le   | = | Leviticus.                              | ŞΩ  | = | hobes Lied. |     |   | Sacharia.     | Øα       | = | Galater.        |
| Ru   | = | Numeri.                                 | Šeſ | = | Jejaias.    | Ma  | = | Maleachi.     | Eph      | = | Ephefer.        |
| Dt   | = | Deuteronomium.                          |     |   | Jeremias.   | Jud | = | Judith.       | Phi      | = | Philipper.      |
| 301  | = | Jojua.                                  | Ĕ,  |   | Ezechiel.   |     |   | Beisheit.     | Rol      | = | Roloffer.       |
| Яi   | = | Richter.                                | Da  |   | Daniel.     | To  | = | Tobia.        | Th       | = | Theffalonicher. |
| Sa   | = | Samuelis.                               | Бo  | = | Sofea.      | Si  | = | Sirach.       | Tí       | = | Timotheus.      |
| ₽g   | = | Ronige.                                 |     |   | Joel.       | Ba  | = | Baruch.       | Tit      | = | Titus.          |
| Chr  | = | Chronifa.                               |     |   | Amos.       | Mat | = | Mattabaer.    | Bhil     | = | Philemon.       |
|      |   | Esra.                                   | Db  | = | Obabja.     | Mt  | = | Matthäus.     | \$br     | = | Bebraer.        |
| Neb. | = | Nehemia.                                | Ron | = | Jona.       | Mc  |   | Marcus.       | Ša       | = | Jakobus.        |
|      |   | Efther.                                 | Mi  |   | Mica.       | Ωc  | = | Lucas.        | Ža<br>Pt |   | Betrus.         |
|      |   | Siob.                                   | Na  | = | Nahum.      | 30  | = | Johannes.     | Ju       | = | Judas.          |
| \$1  |   | Bfalmen.                                |     |   | Sabacuc.    | йœ  | = | Apostelgesch. | Apt.     |   | Apotalypje.     |
|      |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •   |   | <b>G</b>    |     |   | r 1: 0-1-9:   | •        |   | , ,,,,,         |

```
2. Beitidriften, Cammelwerte und bgl.
                                                       MtB
                                                                 = Monatsschrift f. kirchl. Prazis.
          - Artifel.
919391
                                                                 = Patrologia ed. Migne, series graeca.
                                                       MSĠ
          = Abhandlungen der Berliner Atademie.
                                                                 = Patrologia ed. Migne, series latina.
Born
          = Allgemeine deutsche Biographie.
                                                       MSL
          = Abhandlungen der Göttinger Gesellich.
ber Biffenschaften.
9(03/03
                                                       Mt
                                                                                         [Gefdichtstunde.
                                                                 = Mitteilungen.
                                                                 = Reues Archiv für die altere beutiche
                                                       NU
                                                                = Neue Folge.
             Ardiv für Litteratur
ML PO
                                     und Rirden-
                                                       NF
                                                       NÏbTh
                                                                = Rene Jahrbücher f. deutsche Theologie.
= Reue kirchliche Beitschrift.
                 geichichte bes Mittelalters.
          = Abhandlungen d. Münchener Atademie.
MANA
                                                       Nig
                                                       NT
                                                                 = Neues Teftament.
AS
         = Acta Sanctorum der Bollandisten.
 ASB
         = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.
                                                       P3
                                                                 = Breußische Jahrbücher.
                                                                                               [Potthast.
                                                       Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.
ROS = Römische Quartasschrift.
aca
         = Abhandlungen ber Sachfischen Gefell-
                ichaft ber Wiffenschaften.
                                                       €B3
                                                                = Sigungeberichte b. Berliner Atabemie.
TR
          = Altes Testament.
                                                                                     b. Münchener "
280
         = Banb. Bbe - Banbe.
                                                       SM A
                                        dunensis.
BM
         = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
                                                                                    b. Biener
                                                       SBB A
CD
          = Codex diplomaticus.
                                                       SS
                                                                = Scriptores.
                                                                Eheologischer Jahresbericht.
Eheologisches Literaturblatt.
CR
         = Corpus Reformatorum.
                                                       ThIB
CSEL
         = Corpus scriptorum ecclesiast, lat.
                                                       ThŘB
                                                       Thez
                                                                = Theologische Literaturzeitung.
DehrA = Dictionary of christian Antiquities
                                                                = Theologische Quartalschrift.
= Theologische Studien und Kritiken.
               von Smith & Cheetham.
                                                       ThDE
DchrB
         = Dictionary of christian Biography
                                                       ThStR
               von Smith & Wace.
                                                       TÚ
                                                                = Texte und Untersuchungen heraus-
         = Deutsche Litteratur-Beitung
                                                                      geg. von v. Gebhardt u. Harnad.
DEB
Du Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                       uB
                                                                = Urtunbenbuch.
                                                                             Bei Quther :
                 latinitatis ed. Du Cange.
                                                       3333B
                                                                = Berte.
TBRN
         = Deutsche Beitschrift f. Rirchenrecht.
                                                       BB EN = Berte Erlanger Ausgabe.
         = Forfchungen zur beutschen Geschichte.
= Göttingische gelehrte Anzeigen.
36B
                                                       WWWA = Berte Beimarer Ausgabe.
                                                                                                   ſſdaft.
GgA
                                                                = Beitidrift für altteftamentl. Biffen-
                                                       RatW
                                                                            für deutsches Alterthum.
$JB
         = Siftorifches Jahrbuch d. Gorresgefellich.
                                                       Bba
Swh
         = balte mas bu haft.
                                                       ÄdmG
                                                                            b. beutich. morgenl. Gefellich.
ўЗ
Jaffé
         = historische Beitschrift von v. Sybel.
= Regesta pontif. Rom. ed. Jassed. II.
                                                                            d. deutsch. Palaftina Bereins
                                                       8688
                                                       KhTh
KKG
                                                                            für historische Theologie.
         = Jahrbücher für beutsche Theologie.
= Jahrbücher für protestant. Theologie.
FLEE
                                                                            für Rirchengeschichte.
                                                                =
AprTb
                                                       ŔŔĸ
                                                                =
                                                                            für Rirchenrecht.
JthSt
         = Journal of Theol. Studies.
                                                       ŘITh
                                                                            für katholische Theologie.
ЯG
          = Kirchengeschichte.
                                                        LEE L
                                                                            für firchl. Wiffensch. u. Leben.
         = Rirchenordnung.
ŔĐ
                                                       ŘITHR
                                                                            für luther. Theologie u. Rirche.
5CB
         = Literarisches Centralblatt.
                                                       ÀBR
                                                                            für Brotestantismus u. Rirche.
                                                                           für prattifche Theologie.
für Theologie und Kirche.
Mansi
                                                       AprTh
         = Collectio conciliorum ed. Mansi.
Ng
         = Magazin
                                                       ÄThR
MG
         = Monumenta Germaniae historica.
                                                                           für miffenicaftl Theologie.
                                                      ZwTh
WG!2
         = Monateichrift für Gotteebienft und
               firchliche Runft.
```

70= H582 ed 3 4. 21

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Urtikel vorbehalten.

# Bergeichnis von Abkürzungen.

## 1. Biblifde Bader.

| Gen        | == | Genefis.       | <b>B</b> r | = | Proverbien. | Be.        | = | Zephania.      | Rö         | = | Römer.         |
|------------|----|----------------|------------|---|-------------|------------|---|----------------|------------|---|----------------|
| ŒĮ         | =  | Ezodus.        | Brb        | = | Brediger.   | Hag        |   | Haggai.        | Rο         | = | Rorinther.     |
| ₽e.        | =  | Leviticus.     | ŞΩ         | = | hohes Lied. |            |   | Sacharia.      | Øα         | = | Galater.       |
| Mu         | =  | Numeri.        | Šeſ        | = | Jefalas.    | Ma         | = | Maleachi.      | Eph        | = | Ephefer.       |
| Đt         | =  | Deuteronomium. |            |   | Jeremias.   | Jud        | = | Judith.        | Phi        | = | Bhilipper.     |
| 301        | =  | Jojua.         | Ĕį         |   | Ezeciel.    |            |   | Beisbeit.      | Rol        | = | Roloffer.      |
| Ϋti        |    | Richter.       | Da         |   | Daniel.     | To         |   | Tobia.         | Th         |   | Theffalonider. |
|            |    | Samuelis.      | Бo         |   | Sofea.      | Si         |   | Sirad.         | <b>T</b> i |   | Timotheus.     |
| <b>₽</b> g |    | Ronige.        |            |   | Joel.       | Ba         |   | Baruco.        | Tit        |   | Titus.         |
| Chr        | =  | Chronita.      |            |   | Amos.       |            |   | Mattabaer.     | Phil       |   | Bhilemon.      |
|            |    | Esra.          |            |   | Obabja.     | Mt         |   | Matthaus.      | Sbr        |   | Bebraer.       |
|            |    | Rebemia.       |            |   | Jona.       | Mc         |   | Marcus.        |            |   | Jatobus.       |
|            |    | Efther.        | Mi         |   | Micha.      | Ωc         |   | Lucas.         | Za<br>Pi   |   | Betrus.        |
| δi.        |    | Diob.          | Na.        |   | Nabum.      | 30         |   | Johannes.      | Ju         |   | Judas.         |
| \$1        |    | Bjalmen.       |            |   | Sabacuc.    | <b>810</b> |   | Apostelgesch.  | Apt        | = | Alpotalypje.   |
| 71         |    | 4-1            | A          | _ | A           |            |   | arkaler-Reled. |            |   |                |

```
2. Beitfdriften, Cammelwerte und bgl.
                                                               = Monateldrift f. firchl. Brazis.
= Patrologia ed. Migne, series graeca.
         = Artitel.
                                                      WiB.
RRR
         = Abhandlungen ber Berliner Atademie.
                                                      MSĠ
82 d IP
         = Allgemeine beutiche Biographie.
                                                      MSL
                                                                = Patrologia ed. Migne, series latina.
         = Abhandlungen der Göttinger Befellich.
910163
                                                      9D2 t
                                                                                        [Gefdichtstunbe.
                                                                = Mitteilungen.
                                                                = Reues Archiv für bie altere beutsche
= Reue Folge.
                ber Biffenicaften.
                                                      97 9I
212 Q (3)
         = Archiv für Litteratur und Rirchen-
                                                      NF
                geichichte bes Mittelaltere.
                                                      NÍbŒh
                                                               = Rene Jahrbücher f. beutsche Theologie.
                                                      niz
M AND M
         = Abhandlungen b. Münchener Atademie.
                                                                = Reue firchliche Beitichrift.
AS
         = Acta Sanctorum ber Bollandiften.
                                                      NT
                                                                = Reues Teftament.
ASB
         = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.
                                                      ¥З
                                                                = Preußische Jahrbücher.
                                                                                              [Potthast.
                                                      Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.
ROS = Römische Quartalschrift.
ae@
         = Abhandlungen ber Sachfischen Befell-
               ichaft ber Biffenschaften.
         = Altes Testament.
                                                               = Sigungeberichte b. Berliner Atabemie.
AT
                                                      ©BN
                    Bbe - Banbe.
                                                                                    b. Münchener "
458
         = Band.
                                                      SMA
                                        dunensis.
         = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
BM
                                                      SB3
                                                                                   b. Wiener
CD
         = Codex diplomaticus.
                                                      88
                                                                  Scriptores.

    Theologischer Jahresbericht.
    Theologisches Literaturblatt.
                                                      ECHT
BLHT
CR
         = Corpus Reformatorum.
CSEL
         = Corpus scriptorum ecclesiast, lat.
DehrA = Dictionary of christian Antiquities
                                                      ThUR
                                                               = Theologische Literaturzeitung.
                                                               = Theologische Quartalschrift.
= Theologische Studien und Kritiken.
              von Smith & Cheetham.
                                                      THOS
DehrB = Dictionary of christian Biography
                                                      ThStR
                                                               = Texte und Untersuchungen heraus-
              von Smith & Wace.
                                                      TÚ.
ELE
         = Deutsche Litteratur-Zeitung
                                                                     geg. von v. Gebhardt u. harnad.
Du Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                      1123
                                                               = Urfundenbuch.
                                                                            Bei Quther :
                 latinitatis ed. Du Cange.
                                                      WW
                                                               = Werte.
DRAR
         = Deutiche Beitschrift f. Rirchenrecht.
                                                      BB EN = Berte Erlanger Ausgabe.
Fig
         = Foridungen gur beutiden Beidichte.
                                                      RBBN = Berte Beimarer Ausgabe.
                                                                                                  [ſфaft.
ÖgA
HIG
         = Bottingifche gelehrte Unzeigen.
                                                               = Beitichrift für altteftamentl. Biffen-
                                                      Bat 28
         = Siftorifches Jahrbuch b. Gorresgefellich.
                                                      86A
86m&
86BB
                                                                           für deutsches Alterthum.
8wb
         = balte mas bu baft.
                                                                           b. beutich. morgent. Gefellich.
53
Jaffé
         = hiftorifde Zeitschrift von v. Cybel.
                                                                           d. beutich. Balaftina Bereins
                                                      Ahīh
Aks
Ann
         = Regesta pontif. Rom. ed. Jaffé ed. II.
                                                                           für historische Theologie.
         = Jahrbucher für beutsche Theologie.
= Jahrbucher für protestant. Theologie.
JdTh
                                                                           für Kirchengeschichte.
IprTh
                                                                           für Rirchenrecht.
JthSt
                                                      ZtTh
         = Journal of Theol. Studies.
                                                                           für tatholische Theologie.
                                                      Kræie
Kræie
ЯB
         = Rirdengefdichte.
                                                                           für firchl. Wiffenich. u. Leben.
         = Rirchenordnung.
&D
                                                                           für luther. Theologie u. Kirche.
                                                               =
BDB
         = Literarifches Centralblatt.
                                                      àbb
                                                                           für Broteftantismus u. Rirche.
                                                                          für prattifche Theologie. für Theologie und Rirche.
Manai
        = Collectio conciliorum ed. Mansi.
                                                      ZprTh
MG
MG
        = Magazin
                                                      RIGH
         = Monumenta Germaniae historica.
                                                                          für miffenichaftl Theologie.
                                                      AwTh
WG!?
        = Monateidrift für Gottesbienft und
```

firchliche Runft.

# Nachträge und Berichtigungen.

4. Banb: S. 195 B. 25 I. statt (vgl. b. A.) (f. b. A. Ed Bb V S. 139,2).
S. 496 B. 12. herr Brof. Dr. L. Reubaur in Elbing teilt mir mit, daß in einer bem 18. Jahrhundert angehörigen hanbschrift bes Elbinger Stadtarchivs, welche teilweise nicht mehr vorhandene Spitaphien Elbinger Kirchen enthält, aus der katholischen Ricolais Rirche, Die fich damals in den Sanden ber Evangelischen befand, folgende Grabichrift mitgeteilt ift:

Anno 1588 d. 17. Martii. Ist in Gott entschlaffen der Achtbahre und Hochgelarte Herr Petrus Dathenus Doctor Theologiae und Medicinae. Des seele Gott

- 8. Band: S. 36 3. 40 füge bei: M. Hoßfeld, Johannes Hennlin aus Stein. Ein Kapitel aus ber Frühzeit des deutschen Humanismus, Baster Zeitschr. für Gesch. u. Altertumstunde VI, S. 309-356, VII, S. 79-219 u. 235-431.
- 9. Banb: 6. 593 3. 6 fuge bei: Eine ausführliche Bibliographie über biefe Sage bis jum Jahre 1893 von L. Reubaur im Centralblatt für Bibliothelswesen, X. Jahrgang, 1893, S. 249—267; 297—316.

  10. Band: S. 397 J. 37 (1. Jes 66, 10 laetare Jerusalem nach der Itala; nach dem In-

troitus im Missale Romanum fann nur an biefe Stelle gebacht fein) ft. 3ef 54, 1 Berthean. laetare sterilis.

- 14. Banb: G. 286 ff. Bum Urt. Detolampab fenbet mir herr D. Boffert folgende Rotigen: Gusgen ift ein heute noch am Mittelrhein verbreiteter Familienname, ber mit Guferle nichts zu thun hat. Detolampadius ist willfürliche humanistische Deutung bes Namens. S. 287, 15 Beinsberg: Stiftung ber Prädikatur durch den Rat 8. April 1510, Bischöf-liche Bestätigung 9. Juni 1510, Präsentation des Joh. Heusgin durch herzog Ulrich von Wirtemberg bei dem Bischof Lorenz von Burzburg 3. April 1510. Berzicht des Joh. Susichein auf die Brabitatur, die Erh. Schnepf übertragen wird, 5. Juli 1520, f. Blatter
  - für Württ. K.G. 1895, 40.

    S. 621 3. 44. In den Bl. s. Württ. K.G. 1892, 71 habe ich Waldsee, die Heimat Jak. Schenks, als heimat von Johann Pals wahrscheinlich zu machen gesucht. Trefflich paßt dazu die patria stagnalis. Denn Waldsee liegt an zwei Seen sehr hubsch. Der Wechsel von B, B, B, ift eine bekannte Sache. Mich. Schent, ber Bruber Jatobs, ift in ber Alb. Viteb. als de Baltze eingetragen. Entschebend burfte ber Familienname Genfer fein. Denn 15 km f.ö. Balbfee liegt ber Beiler Genfen. D. G. Boffert.
- 17. Band: S. 159 3. 28 füge bei Dyroff, Rosmini. Mains 1906.
  18. Band: " 15 " 2 1. herzoglichen ft. turfürstlichen.
  19. Band: " 796 " 38 1. IV ft. VI.
  S. 796 3. 54 1. IX ft. XI.

- - "839 "35 füge bei: Ueber die Tonsur in der jetzigen orientalischen Kirche s. R. Mislasch, D. Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, übers. von A. v. Pessic, 2. Aust. Mostar 1905, S. 270: Das sichtbare Zeichen des Eintritts in den Klerus ist die vom Bischof vorgenommene Tonsur, can. 33 der 6., can. 14 der 7. allg. Synode. Ueber die

- Mönchstonsur S. 663.

  20. Baub: S. 80 3. 27 l. Talent st. Tallent.

  S. 301 8. 45 süge nach Jahrhunderten ein: 2. Aust.

  "667 "35 l. Trogus st. Torgus.

  "67 "67 "67 l. film st. film st

- " 725 " 27 l. seinen st. seinem.
  " " 41 l. Petroral st. Beftoral.
  " 858 Spalte 2 2. 19 u. 20 l. 762 u. 764 st. 662 u. 664.
  21. Band: S. 73 3. 41 s. ist die Bemertung auch abgebruckt Urkundenbuch zu streichen. S. 73 R. 44 füge nach 1733; bei Förstemann, Urtundenbuch 3. Geschichte Des Reichstags in Mugsburg 1833—35.

  S. 177 8. 13 1. Advices ft. Adresses.

  "186 "34 1. summatim ft. summatin.

  - " 188 " 46 l. vordringenden ft. vordingenden.
  - " 584 " 10 u. 26 l. אַזרֹב .i אָזרֹב אַ
  - " 657 " 60 1. Vindobonenses it. Vindebonenses.
  - " 61 l. von ft. an.
  - " 671 " 27 1. fortlaufende ft. fortlaufenden.
  - " 67<del>2</del> " 31 1. 20 ft. 29.
    - 3 füge bei: Griepenterl, Das Duell im Lichte ber Ethit, Trier 1906.
    - 12 füge nach halberftabt bei: jest vom Generalfetr. D. Schnite, Roln, Boltegartenftr. 21.

  - " 763 g. 21 füge nach Salberstadt bei: jest Köln.
    " " 23 füge nach Litt.). bei: Sie zählt heute, Oftober 1908, 2231 Mitglieder .

Bandalbert, Mönch in Brüm, gest. nach 850. — Oubinus, Comment. de script. eccl. II S. 149 s.; Fabricius, Bibl. med. et insim. lat. VI S. 314 s.; Hist. litér. de la France V S. 377 st.: Böhr, Gesch. b. röm. Litterat. im Karol Zeitalter S. 114 s. u. 229 s.; Schroech, RG XXIII S. 215 s.; Rettberg, RG Deutschlands I S. 465 u. 482; Ebert, Gesch. b. Lit. des MN II S. 185 st.; Dümmler, NN IV 1879 S. 305 st.; Wattenbach, GC I' S. 310; 5 Riegl in den Mt. d. Insitt. f. Desterr. GF. X 1889 S. 35 st.; Achelis in d. NGG NF III, 3 1900.

Ju ben ältesten Klöstern in der Diöcese Trier gehörte das Kloster Krüm, Prumia, in der Eisel. Den Grund zu demselben legte eine gewisse Bertrada mit ihrem Sohne Charibert im J. 720 (vgl. Beher, MRh. UB I S. 10 Nr. 8); erneuert und reich auße 10 gestattet wurde das Kloster durch Piphin d. Kleinen und seine Gemahlin Bertrada (Nr. 10. 16), wie auch Karl d. Gr. dasselbe weiter bereicherte (Nr. 28. 29. 35 2c.). Der dritte Abt seit der Reugründung war Markvard (S29—853); er hatte seine Bildung im Kloster Ferrières erhalten, und verpslanzte die Liebe zu gelehrten Studien, die dort beimisch war, in das deutsche Kloster. Unter ihm ledte Wandalbert als Mönch in Krüm. 16 Sieht man von den wertlosen Angaben des Trithemius in seiner Schrift de soript. escel. S. 281 ab, so wissen ungehen des Trithemius in seiner Schrift de soript. escel. S. 281 ab, so wissen das ergiebt sich aus einer Stelle des Martvologiums (Conclus. v. 10 f. S. 603 der Ausgade von Dümmler), aber zweiselbaft ist, ob man ihn sür einen gedorenen Deutschen haten darf. Menn er sagen kann, daß der Kölner Kleriker 20 Otrich ihn, postquam longo a patria redbusque domesticis non tam exulere quam degere cepit, mit Rat und That unterstützte, und wenn dabei ohne Zweisel an seiner Schmat gewesen sein. Aus dem inneren Deutschland wird er aber schwellich dahin gekommen sein; denn Kloster zu densen ist, so schwelle dahin gekommen sein; denn Kloster guben der nach dem Beisall der Menge strechte, wied er schwellich mehren des schwelsen gewesen sie und er seine litterarische Thätigkeit begonnen haben; denn die wellstiehen Gedickte, mit welchen er nach dem Beisall der Menge strechte, wied er schwelscherteibung des hl. Goar zu so überarbeiten und fortzusehen. So entstanden die Miracula S. Goaris presdyteri, zussammen mit der Bita in zwei Büschern zuerst zu Mainz 1489 gedruckt. Darauf nahm sie Suider Acta Sanctt. zum 6. Juli S. 92 st. auf; als später Rabillon sie bollständiger in einer Habilt der Reinster abbrucken; sobann sinder man sie in den San Kas zum 6. Zuli S. 337 st. d

Das zweite Werk W.s ist bas Martyrologium, welches er, aufgemuntert und untersstütt von dem oben genannten Otricus, in Versen schrieb und jum das Jahr 850 vollzendete. Er benützte bei der Ausarbeitung desselben die älteren Martyrologien bessonders das Bedas; doch hat er auch manches Eigene. Borangestellt ist eine in Brosa versatte Borrede, in welcher W. die verschiedenen von ihm angewendeten Verses maße aussührlich erklärt. Der Borrede solgen sechs Gedichte in lyrischem Metrum, die Invocatio, eine Anrufung Gottes um Beistand und um Begeisterung zur würdigen Bessungung der Triumphe der Heiligen, die allocutio, eine Anrede an die Leser des Martyros

Real-Encyllopable für Theologie und Birche. 3. Muft. XXI.

logiums, worin die Tugenden der Heiligen ihnen als Borbilder empfohlen werden, eine doppelte Widmung an Otrich und an Kaiser Lothar, die propositio, der Plan des Werles, und eine Übersicht der Zeitteile des Jahres, der Jahreszeiten, Monate und Tage. Das Martyrologium selbst folgt mit dem Januar beginnend dem Kalender und charaktes risiert für jeden Tag einen oder mehrere Heiligen in kurzen Zügen ihres Ledens und Todes. Am Schlusse stehen zwei an Christus gerichtete Gedichte, die conclusio und der Hymnus in omnes Sanctos, letzterer in sapphischen Versen. Mit dem Martyrologium sind verbunden Gedichte über die Monate und deren Zeichen, sowie über die verschiedenen Landarbeiten und die Zeiten sür die Jagd, die Fischerei und den Obste, Lande und Beins dau, in hervischem Bersmaße, serner ein Horvologium, endlich eine poetische Behandlung der Schöpfungsgeschichte. — So unverkenndar in allen diesen Poessen das Bestreben ist, die Alten in Sprache und Ausdruck unmittelbar nachzuahmen und die metrischen Formen nach den älteren klassischen Mustern zu bilden, so sinden sich in ihnen doch nur wenige Stellen, welche den Geist echter Dichtungswerte Kunstprodukte gelehrter Bildung jener Zeit genannt werden.

Das Martyrologium erschien zuerst im Druck, jedoch ohne die dasselbe begleitenden kleineren Gedichte, 1563 in den Werken Bedas, dem es längere Zeit teilweise beigelegt wurde. Darauf ließ es Molanus in seiner Ausgabe des Martyrologiums des Usuard neben diesem nach den einzelnen Monaten abdrucken, 1568. Einen vollständigeren Abdruck nebst den vorausgeschickten und nachsolgenden Gedichten lieferte d'Achery in seinem Spicilegium veterum Scriptorum, V, S. 305 ff. in der 2. Ausgabe fügte er II, S. 38 ff. das Gedicht De creatione mundi per ordines dierum VI — in pherestratischen Versen hinzu, über dessen Wert die Urteile sehr verschieden lauten. Der Text der 2. Ausgabe ist MSL Bb 121 wiederholt; eine kritische Ausgabe gab Dümmler in den MG Poet. lat. aev. Carol. Bb II, 1884, S. 567 ff. (G. H. Alippel +) Haud.

Barburton, Billiam, gest. 1779, engl. Gelehrter u. Bischof von Gloucester. — Litteratur: Richold's Liter. Anekdota (vgl. Index); vol. V, 529—658 giebt das vollständige Berzeichnis der Berke B.s. neben reichem biograph. Material und zahlreichen Briesen; die Korrespondenz B.s. mit Stukelen, des Maizeaux, Birch, Rath. Forster, Concanen, Theodald, Doddridge u. a. vgl. in Richold's Illustrations, vol. II, 1—654 und 811—836; weitere Briese an Sherlod', Hare, Ch. Porte, Ansprachen und Predigten B.s. hat Franc. Kilvert 1841 gesdruckt; Life of W. von Hurd 1794 (Neudruck mit Zusäpen von Kilvert 1860) u. von J. Selby, London 1863 (troden, ader verläßlich in den diographischen Partien); viele Einzesseiten über B. in Popes Works von Courthorpe, in Cradod's Lit. and Miscell. Memoirs, 1828, in Balpole's Letters, Boswell's Johnson, Johnson's Life of Pope, in Priors Malone und in Le Reves Fasti (I, 224; 441; 450; III, 300). — Bgl. serner Mart Pattison's Essays, 1889, vol. II, 119—176; National Rev. 1863, Review of Watson's Life; Encycl. Brit., vol. XVI; Diction of Nat. Biogr. ed. Sidney Lee, vol. LIX. — Overton, The Church in Engl., Lond. 1897, Bd II; 40 Aben u. Overton, Engl. Church in the 18th Century, Lond. 1878; L. Stephen, Hist. of Engl. Thought; Quart. Rev., April 1877; Cairns, Unbelief in the 18th Cent., 1881; Tusloch, Rational Theology; J. Hunt, Relig. Thought in Engl., Lond. 1870—72; ders, Rel. Thought in Engl. in the 19th Cent., Lond. 1897. — Stäudlin, Kirch.: Gesch. Englands; Budle:Ruge, Gesch. d. Civilisation in England; Lechler, Gesch. d. Englands; Budle:Ruge, Gesch. d. Sivilisation in England; Lechler, Gesch. d. Englands und oden Art. Deismus 45 (Bd IV S. 532—559).

G. Warburton, ein Stadtrat (town-clerk) von Newark, bestimmte seinen am 24. Dezember 1698 geborenen Sohn William schon in frühester Jugend für die juristische Laufbahn. Im Jahre 1714 wurde dieser einem Sachwalter in die Lehre gegeben, der mit dem unwilligen und interesselses ungen nichts anzusangen wußte und ihn nach wenig Jahren entließ; auch dem selbsissiänig gewordenen Sachwalter sehlte die Berufsseudigkeit in dem Maße, daß er die angestrebte Berwirklichung des väterlichen Wunsches um 1720 endgiltig aufgad und dem Kirchendienst sich zuwandte, zu dem ihn innere Neigung tried. Er galt damals als ein den Lebenswirklichteiten abgewandter, unpraktischer Mensch, dessen Gedankenwelt, an ungeordneter, nächtlicher Lektüre in allen Wissensgebieten genährt, von den gesunden Bahnen geistigen Werdens abzuirren schien. Aber schon ehe er (22. Dezember 1723) die Diakonatsweihe empsing, veröffentlichte er eine Uebersetung lateinischer Dichter und Prosaiker (Miscellaneous Translations from Roman Poets, Orators and Historians, gedruckt 1724) die, wenn auch mit den herkömmlichen Mängeln des Anssängertums behaftet, doch die Ausmerksamkeit vornehmer Kreise (Rod. Sutton, Lord Sezington, u. a.) auf ihn zog und ihm die Pforte zum Lebensausstieg aussthat. Durch Suttons Fürsprache wurde er (am 1. März 1727 als Priester ordiniert) Pfarrer von Greaseleb

(Griesley), im Juni 728 von Brant-Broughton, 1730 von Frisdy und promovierte in demselben Jahre zum M.A. an der Cambridger Universität.
In der dörflichen Jurückgezogenheit hatte er inzwischen den ansangs auseinandersstrebenden wissenschaftlichen Neigungen Richtung und Einheit zu geben gelernt, während der durch 18 Jahre hindurch fortgesetzte akademische Berkehr ihm die systematische Berstefung drackte, die ihn später in die Reihe der hervorragenderen staatskirchlichen Theologen emporhob. — Nachdem er sich mit Anmertungen zu Theodalds Shakspere-Ausgade und wird inresistischen Unterstudiums. On the Local Ludiesturg in Changery and ich einer juristischen Untersuchung On the Logal Judicature in Chancery, endlich mit bem Angriff auf eine Schrift Sir Philipp Portes (des nachmaligen Lordianzlers Lord Bardwide) die wiffenschaftlichen Sporen verdient hatte und in nabere Beziehungen ju 10 bem litterarischen Führer ber Epoche, Bope, gekommen war, trat er 1736 mit einer Untersuchung über The Alliance between Church and State bervor, die vielfach als sein bestes Wert angesehen wird. Ein Buch, bas mit seiner starten Betonung ber staatsfirch= lichen Ibee nicht nur nach ber formellen Seite, ber glanzenben Sprache, icharfburchbachten und burchgeführten Beweisführung, und feinen von der ausgetretenen Bahn ab- 15 weichenden Gedankengangen, sondern auch durch ben Bagemut ausgezeichnet, mit bem es das Problem des Tages, den in fast 200 Jahren noch nicht ausgesochtenen Kampf ber Diffenters um ihre firchliche Erifteng, anfaßte, ibn gum berufenen Bertreter und Bortämpfer des Establishment machte. Hier tam ein Mann zum Worte, der sein Wissen in den Dienst der kirchlichen Wirklichkeiten stellte und nun eine zielbewußte Art, 20 die Welt zu sehen, wie sie mar, und selbst in dieser Welt zu stehen, verriet. Bon der Theorie des contrat social ausgehend, versucht er die Lage der Dinge in der Englischen Kirche durch die Geschichte zu rechtsertigen und der Regierung den Makel, sie habe ihr dem Dissent gegebenes, auf die Befreiung von der Testakte gerichtetes Versprechen nicht gehalten, abzunehmen. Auf die Grundsätze des Natur- und Völkerrechts sich stützend, 26 such er den anglikanischen Religionseid (auf die 39 Artikel) als "das einzig mögliche Mittel, die Grundsätze einer Staatstirche (church established by law of Parliament) mit benen ber religiöfen Tolerang ju verfohnen", und als bem Wefen und ber Aufgabe ber burgerlichen Gefellichaft entsprechend nachzuweisen. Der Staat forbere die Berbindung mit ber Kirche aus politischen Grunden und biete ihr als Gegengabe Kirchengut und Reli= 80 gionseid jum Schut ihrer Interessen; Die Kirche hinwiederum verzichte für Diese Staats-bilfen auf ihre Unabhängigkeit und habe, wenn sie auch ju ihrer Selbsterhaltung ber staatlichen Fernhaltung der Sekten bedürfe, doch jeder ernsten christlichen Gemeinschaft gegenüber die Pflicht der Duldung, soweit es sich um Glauben und Gottesdienst handle. Alles Sätze, die freimütig und scharf pointiert aussprachen, was von der herrschenden 26 Klaffe in jener Zeit allgemein empfunden wurde und als die Aufgabe der nächsten Ent-wickelungen des Staatstirchentums galt — freilich auch dazu dienten, ihrem Bertreter die Sunft ber ftaatelirchlichen Machthaber zu gewinnen. —
Schon in ber ersten Ausgabe ber Allianco hatte B. ein neues Buch angekunbigt,

das als sein Hauptwert gilt und bem er ben wissenschaftlichen Ruhm seines Namens in 40 erfter Linie verdankt; ein Buch, bas, auf weiter und tiefer ausgreifende Linien gestellt, eine grundsähliche Auseinandersetzung über bas Wefen ber Offenbarung mit ber bamals blühenden beistischen Bhilosophie vom kirchlichen Standpunkt aus versuchte. Der erste Band der Divine Legation of Moses, demonstrated on the Principles of a Religious Deist, from the Omission of the Doctrine of a Future State of Rewards 46 and Punishments in the Jewish Dispensation (in 6 books) erschien 1737/8, ber zweite 1741; ein britter ist Fragment geblieben. Geseiert von der Rechten, rief das Wert sofort nach seinem Erscheinen die leidenschaftlichsten Angriffe und wilde Schmähungen bei den Gegnern, besonders bei den Zeitphilosophen hervor (vgl. Wookly Miscellany vom 14. Februar 1738), die sich durch Jahrzehnte hindurch fortsetzen und nach so B. "so brutal und beleidigend waren, daß man sie hätte kaum verteidigen können, wenn

ber Titel The Divine Legation of Mahomet gewesen" ware.

B. geht in feiner Untersuchung vielfach auf die Anschauungen Lockes guruck, ber, im wesentlichen zwar supranaturalistisch gestimmt, doch von der Grundlage seines empiris schen Utilitarismus aus für Recht und Wert der Offenbarung den Traditions- und 56 Dogmenbeweis ablehnte und feinerfeits burch rein historisch-fritische Untersuchung ber Infpirationslehre bie Bernunftigleit bes Chriftentums als beffen wefentliches Moment nachzuweisen versucht hatte. Jenem ift die weit über die heidnische Moralität hinausragende stilliche Höhe des mosaischen Gesetzes, das ihm einerseits mit dem Natur= und Bernunft= gefet, anbererfeits mit bem meffianischen Gefet bes Gottesreichs und bem Evangelium eo

als ibentisch erscheint, nichts anderes "als die göttliche Zusammenfassung, Aushellung und Beglaubigung des Law of Nature, verbunden mit der Bergebung für Übertretungen". Um zur Geltung zu gelangen, bedurste es der göttlichen Offenbarung, d. h. der Beglaubigung durch Wunder und Inspiration, die Locke persönlich noch als gegeben angenommen batte. In den Angrissen seiner Nachfolger und Schüler (der Deisten Morgan und Bolingbroke) auf das AT war aber der Bersuch gemacht worden, die mosaisch-jüdische Religion ihres göttlichen Ursprungs und Offenbarungscharakters durch den Hinweis auf den Mangel eschatologischer Elemente, der Lehre von der Unsterdlichseit und zukünstigem Lohn und Strase, zu entkleiden. An diesem Punkte nun setzte W. ein, wie schon in der dalliance den Angriss der Gegner geschickt parierend und deren wichtigstes, gegen die Offenbarungstheologie gerichtetes Argument gegen die Deisten selbst zu wenden und den Schild so zum Pseil zu machen. Das Geset Mosis entbehrt der göttlichen Autorität, weil es nicht durch die Lehre von einer zukünstigen Bergeltung sanktioniert ist, lautete die deistsiche These; die jüdische Religion, entgegnete W., muß göttlich sanktioniert sein, weil sie auf eine Stütze, die andern menschlichen Gesetzeltung fanktioniert sein, weil sie auf eine Schütze, die andern menschlichen Gesetzeltung fanktioniert sein, weil sie auf eine Schütze, die andern menschlichen Gesetzeltung au berschaffen gewußt hat. Ein Schuß, der vor den Gesen der Logit kaum Stand hält, aber überraschend auf die Gegner W.s wirkte und damals nur durch die blendende, sieghaste Begründung der These annehmbar wurde. Eine Sigenart, mit der die Gegner schon von der Alliance her dei W. rechnen mußten, der überrhaupt nur überreden wollte, wenn er zugleich verblüssen konnte, und "dem es in seiner Bolemit viel mehr auf das Gesecht als den Sieg, auf Weckung des Staunens als auf

Wierhaupt nur überreden wollte, wenn er zugleich verblüffen konnte, und "dem es in seiner Polemik viel mehr auf das Gesecht als den Sieg, auf Wedung des Staunens als auf die Wahrheit ankam; ein Künstler und Fechter, nicht ein Kämpfer". — Im Mosaismus, sagt er (I. Buch), sehlt die Unsterdlichkeitslehre; von einem zukunftigen Leben ist nirgends die Nede; aus dem Wesen der bürgerlichen Gesellschaft aber ergiedt sich, daß 26 biefe ber Lehre von zufunftiger Bergeltung bedarf; Die gleiche Notwendigkeit leitet er geschichtlich (II. Buch) aus dem Verhalten der alten Gesetzgeber und Staatsmänner, endlich (III. Buch) aus den Anschauungen und Forderungen der alten Philosophen ab. Der Gesetzgeber wird in der Drohung zukunftiger Strafen seinen natürlichsten und wirksamsten Bundesgenoffen erkennen, ber bem offenen Übertreter eine über menschliche Strafgewalt binausso reichende Subne und bem beimlichen die Gewigheit einer tommenden Rache vor die Seele ruckt. Aber ber Gesetzgeber bedarf der Stütze der Religion auch darum, weil er nicht nur das Nichtworhandensein von Laftern, sondern auch das Borhandensein und die positive Ubung der Tugend wünschen muß. Der Staat als solcher versagt in der Erkenntnis und Wertung bes sittlich Guten; er vermag von sich aus ethische Werte nicht 86 festzustellen, weil er ins Berg ber Untertanen nicht seben tann, und er vermag fie auch nicht zu belohnen. hier ist die Religion aprioristisch die notwendige Erganzung. Die altägpptische Kultur (IV. Buch) ist ein Beweis der Wahrheit des Mosaismus; aber weder im A noch im NT ist für bie jubische Anschauung bie Lehre von ber gutunftigen Bergeltung nachweisbar (V. und VI. Buch). "Ift aber biefe Lehre für die bürgerliche Gefets40 gebung notwendig und fehlt fie anderfeits im Mosaismus: wie darf Moses allein auf fie verzichten, da die menschliche Unvollkommenheit auf fie für die Heiligung des Gefetes nicht verzichten kann?" Wie kann er fein festumschriebenes Sittengefen ber menschlichen Freiheit gegenüber stützen ohne eine Lehre, die selbst für die lare bellenischerömische Sitt-lichteit als unentbehrliche Stutze galt? — Die innere Kraft der jüdischen Religion und 6 Sittlichteit, antwortet darauf B., war die Theofratie, die Gottesherrschaft, die auf providentiellem Grunde ruhte, mit vollkommener Gerechtigkeit und auf außerorbentliche Beise in das Leben des Einzelnen wie des Bolles eingriff. Die Theofratie ist gegenüber bem irrenden und blinden allgemeinen Sittengefet Die befondere Borfehung, Die, weil sie ins Berborgene reicht, nicht irren kann. Darum konnte biefe dem Gottesvolke verso liehene Gabe, aber auch nur biefe, eine Gefetgebung zu Geltung und Blüte bringen auch ohne die Lehre von zukunftiger Bergeltung. Berzichtete also ber Mosaismus auf eine Stute, beren die menschlichen Gesetzgebungen notwendig bedurften, so ist zu schließen, daß das jubifche Gefet auf bem Grunde einer besondern Borfebung rubte, die Sendung Mosis also eine gottliche war (W.s Works VI, 6).

55 So ansechtbar diese Beweisstührung auf der logischen und religionsgeschichtlichen Linie war — der Prophetismus und die alttestamentliche Weisheit, das Hiode-Problem, der sittliche und religiöse Absall des Bolkes im geteilten Reiche und die unter den Nöten der Zeit aufdämmernde Hoffnung einer seligen Unsterblichkeit (Ps 49, 16; H 19, 35; E 37) — und obgleich die auf eine geistreiche Künstelei gestellte Gedankenführung vielen nicht so genügte und ihre Kraft durch zahlreiche Paradorien und Abirrungen in Nebendinge beein-

2Barburton 5

trächtigt wurde, so fand boch die umfassende Gelehrsamkeit, der originale Gedanke und bie padende Kraft ber Darstellung in ben Gelehrtenfreisen ber Universitäten und bes Hofs starke Anerkennung, gegen die der von der rechten Seite erhobene Einspruch, W. schwäche seine Bosition durch die liberalisierende Milde seiner Beurteilung der Conpers Middleton vorgeworsenen Rezereien, nicht versing, weil er tadelte, was an sich löblich war, und W.s 5 innere Freiheit bezeugte. — Zugleich rief sie eine umsangreiche Streitschriftenlitteratur bervor, die sich durch Jahrzehnte hinzog, aber ohne wissenschaftliches Ergebnis geblieben ist. Jebenfalls zählten W.s Gegner nicht zum gesstigen Hochwords der Epoche. — Auf den Verslauf des Kampses im einzelnen einzugehen, würde hier zu weit sühren; doch darf dies zu gesagt werden, daß die Sätze W.s im wesentlichen Zeitgut geblieben sind und im Geistes- 10 leben der Nachwelt Bedeutung nicht mehr haben. Die Schuld daran trägt die Eigenart seiner litterarischen Kunst, deren Ersolge durch Wilksir, Paradoxie und Leidenschaft ge-

mindert waren, d. h. durch Mängel einer an sich hochstrebenden Natur. —
Wit der Charafteristit seiner staatskirchlichen Theorie (in der Alliance) und seinen religionsphilosophischen Anschauungen (in der Div. Legation) ist darum die Bedeutung 16 B.s an dieser Stelle erschöpft. Seine, übrigens zahlreichen, nachfolgenden Werke sind sausschließlich litterarischephilosophischer Natur. 1739 übernahm er gegen Herrn de Erousaz eine Berteidigung von Popes Essay on Man, der eine bis zu dem Tode des Dichters reichende innige Freundschaft beider Männer zur Folge hatte; auch an der Bearbeitung von Popes Essay on Criticism, On Homer und der Dunciade war W. 20 beteiligt, und mit dem ficheren Griff des überlegenen, aber nicht immer vornehmen Rampfers wies er die Angriffe Lord Bolingbrokes auf seine Principles of Natural and Revealed Religion im J. 1754 in bem Buche A View of B.s Philosophy zurud, bas lange Zeit als die beste Widerlegung ber Bolingbrokeschen Sätze galt. Mit gleicher Kraft verteibigte er, jest auf der Höhe seiner litterarischen Ruhms, gegen seinen früheren Schützling Middleton 25 in seinem im Jahre 1750 erschienenen Julian Die Wundertheorie ber Urfirche, und qu= sammen mit seinem Freunde hurd unterzog er in seiner Remarks on Hume's Natural History of Religion (1727) bie Thesen bes letteren einer scharfen Rritif. Enblich wandte er fich, mit bartem Urteil alles perfonlich-religiofe Innewerben Gottes als Selbfttaufchung und Schwarmerei richtend, gegen Westlen und die Methodiften in seiner Doctrine 30 of Grace.

Mit bem wachsenben Gelehrtenruhme waren ihm inzwischen auch bie firchlichen Ehren gekommen. 1738 wurde er Raplan bes Prinzen von Wales, durch ben Ginfluß Lord Mansfields (1746) Prediger ber Richtergilbe von Lincoln's Inn, 1753, vom Lordianzler Hardwide vorgeschlagen, Domherr von Gloucester, 1754 Raplan des Königs und Dr. theol., 85 1757 Dean von Briftol und übernahm am 20. Januar 1760 bas Bistum Gloucester, das er nach den Anschauungen der Zeit als Sinekure ansah, als die kirchliche Anerkennung für wissenschaftliche Verdienste, während er die geistlichen Verpflichtungen anderen überließ. Seine bischöflichen Amtshandlungen, mehr kann sein Freund Hurd von ihm nicht sagen, richtete er regelmäßig aus; darüber hinauszugehen, gewann er nicht über sich, und Allen nennt ihn 40 "einen tatenlosen Bischof", einen Vertreter des staatskirchlichen Prälatentums der Epoche mit seinen Vorzügen und Feblern.

Am 7. Juni 1779 starb er in Gloucester und wurde in seiner Kathebrale begraben. Das Gedächtnis seines Namens ist der von ihm 1768 gestifteten Warburtonian Locture "zur Berteibigung ber Offenbarungereligion" erhalten, Die jedes Jahr an 3 Sonn- 45 tagen in Lincoln's Inn gehalten wird und die Beröffentlichung einer Reihe apologetischer Arbeiten (bas Berzeichnis vgl. in ber Cyclopaedia Bibliographica von 3. Darling

S. 3102 ff.) veranlaßt hat.

B. Schriften (nur bie wichtigeren werben genannt): 1. A Critical and Philosophical Enquiry into the Causes of Prodigies, Miracles etc. 1727 (gebrudt bon 50 Borr in Tracts of W. and a Warburtonian 1789); 2. The Alliance between Church and State, or the Necessity and Equity of an Established Religion and a Test-Law, demonstrated from the Essence and End of Civil Society, 1736; 2. Ausg. 1741; 3. 1748; 4. 1765; 10. 1846. 3. The Divine Legation, vol. Text; die 10. Ausl. in 3 Boen beforgte 1846 J. Nichols (beutsche Ausgabe u. d. T.: Die göttliche Sendung 55 Rosis, aus den Grundsätzen der Deisten bewiesen, 3 Bde, Frankfurt 1751—53). 4. A Commentary on Mr. Pope's "Essay on Man" in which is contained a Vindication . . . from the Misrepresentations . . . of M. de Crousaz (in 6 Letters) 1739; Reubrud 1742. 4. Remarks on several Occasional Reflections in answer to Middleton, Pococke, Mann, Rich. Grey, with a General Review of the "Divine so

Legation", 1744. 5. The Works of Shakspere — with Comments and Notes by Mr. Pope and Mr. W., 1747 (u. viele Reubrude); 6. Julian, or A Discourse concerning the Earthquake and Fiery Eruption which defeated that Emperor's Attempt to rebuild the Temple at Jerusalem, 1750 (Reubrud 1757); 7. A View of Lord Boling-broke's Philosophy, in 4 Letters to a Friend, 1754/1755; 8. Remarks on Mr. Dav. Hume's "Essay on the Natural History of Religion", by a Gentleman of Cambridge, in a Letter to Dr. W., 1757; 9. A Rational Account of the Nature and End of the Sacrament of the Lord's Supper, 1761; 10. The Doctrine of Grace, or The Offfice and the Operation of the Holy Spirit, vindicated from the Insults of Infidelity 10 and the Abuses of Fanaticism, 2 Bbs 1762. Eine Majahl seiner Bredigten erschienen u. b. X.: Principles of Natural and Revealed Religion, 2 Bbs 1753; 3. Bb 1767 (beutsche Ausgabe u. b. X.: Grunblehren ber natürlichen und geoffenbarten Religion, Hof 1760). — Bis Sämtl. Berte (Works) erschienen 1788 von Hurb in 7 Bben (enth. bas 9. Buch ber Divine Legation, serner Directions for the Study of Theology und Notes on Neal's "History of the Puritans") und in einer Reuausgabe von 12 Bben 1811 (enthält ein Leben Bis in bem mitabgebrucken Hurbschen Burbensteg.

# Bard, Marg. f. d. A. Englische Fräulein Bb V S. 390, 58 ff.

Barblaw, Ralph, D. theol., Independenten-Pfarrer in Glasgow (1779—1853).

20 — Bgl. B. Lindiah, Alexanders Memoir of the Life and Writings of R. W., Lond. 1856; Evans und Hurndall, Pulpit Memorials of Congregational Ministers, 1878 (S. 77—88); British Quarterly Rev., July 1856; Glasgow Young Men's Magaz., Febr. 1854; S. Lee, Dict. of Nat. Biography, Bd LIX.

B., aus angesehener Familie stammend und durch die pastoralen Überlieferungen seines presbyterianischen Hauses auf den geistlichen Stand gewiesen, suchte, am 22. Dezember 1779 in Dalkeith geboren, die Bordereitung zu seinem künftigen Beruf in Glasgow Grammar School, gewann an der dortigen Universität die herkömmlichen alademischen Ehren, wande sich aber, nachdem er unter dem Einsluß der "edangelischen" Brüder James und Robert Haldane starke Anregungen zu erhöhten Lebenszielen gewonnen soch atte, von dem freilirchlichen Presdyterianismus (Soccession [Burgher] Church) ab und trat zu den Kongregationalisten über, deren sirchliches Ideal er auf schottischem Boden während eines langen Lebens als einer ihrer begabtesten Borkämpser und Führer bertrat. In den Edangelisationsmeetings der Haldanes in Schottscheften Borkämpser und Führer vertrat. In den Edangelisationsmeetings der Haldanes in Schottscheften Kongregationalissische er sich, durch ungewöhnliche Gewalt des Worts ausgezeichnet, die kongregationalissische er sich, durch ungewöhnliche Gewalt des Worts ausgezeichnet, die kongregationalissische vertrater sich ungewöhnlichen Kongregationalismus. Nebenher widmete er seine Krast in den persönlichen Formen des Unterrichts und der Erziehung den jungen Theologie vertrat. Allen Bersuchen, ihn von Glasgow weg an andere glänzendere Lehrstellen zu ziehn, versagte er sich, war aber nebenamtlich viele Jahre als Leiter des schottischen Zweiges der Britischen und Ausländischen Bibelgesellschaft in Glasgow thätig und stellte seine gesuchte Krast in den großen Londoner Maimeetings durch viele Jahre hindurch in den Dienst der Londoner Maimeetings durch viele Jahre hindurch in den Dienst der Londoner Missions-

Schon früh begann er seine litterarischen Schwingen zu regen, hat indes, in ein Geschlecht hineingestellt, bessen Seele von neuen und starken religiösen Impulsen in Ansspruch genommen wurde, seine Kraft im wesentlichen im Dienste vergänglicher Tagesfragen ausgebraucht. — Mit 3 Vorlesungen über einige Probleme des Nömerdriefs (Three Lecso tures on Romans IV, 9—25, 1807: religiöse Wertung des Abrahamitischen Glaubensbundes und seine Bedeutung für die Kindertause) nahm er in der Öfsentlichkeit zum ersten Male das Wort, um von da ab, getragen von trastvoller Begeisterung für die Erneuerung eines aus den biblischen Tiesen aussteigenden Frömmigkeitsideals, seine Säte auf den Tisch der Zeit zu wersen und der trostlosen Hodungseit, die sich als Früchte der sozinianischen Propaganda in den Setten damals breitmachten, und anderseits dem Formalismus des erstarrenden Staatskirchentums sein bochgespanntes edangelisches Empsinden entgegenzusesen. Mit seinen Discourses on the Socinian Controversy, 1814 nahm er den Handschub der Gegner aus, insosern erfolgreich, als er mit

2Barblam

seiner Arbeit nicht nur die nonkonformistische Theologie in England, sondern auch in Amerika aufruttelte und befruchtete und ihr auf eine Zeit lang die maßgebenden Richtungslinien im Rampfe gegen die rationalistische Ernüchterung gab. In dem Buche tritt er den Angrissen Priestleys, Lindsads und des eben zu den Unitariern übergetretenen Red. Ph. Belsham auf den Gottmenschen, auf Wunder, Rechtsertigung und Gebet entgegen bund weist in von seinen Zeitgenossen vielgepriesener Kraft und Schärfe auf der Grundlage eines gesund biblischen Supranaturalismus die aus dem religiösen Bedürsnis des Renschen sich ergebenden Mängel auf, die dem pantheisierenden Charakter der sozinianischereitschen Weltansicht anhafteten. Scholo wandte er sich, als James Jates die unitazischen rischen Ibeen gegen die Angriffe B.s in den Discourses ju retten versucht hatte, gegen 10 biefen mit seinem Buche Unitarianism incapable of Vindication (1816), bas ben Beifall der Zeitgenossen, auch jenseits des Meeres in dem Maße fand, daß die nordamerika-nischen Vale University, Connecticut ihm den Grad eines D. theol. verlieb. Die im Jahre 1821 erschienene Auslegung des Predigers Salomo (Expository

Lectures on Ecclesiastes) bient prattifchen Beburfniffen und ift ohne wiffenschaftlichen 15 Bert. Dagegen tritt er, bie Thefe ber oben erwähnten Borlefungen über ben Romerbrief vertiefend, in einem Streite mit ben Baptisten in eine grundfähliche Auseinandersetzung über bas kirchliche Recht ber Rindertaufe ein, für bas er als Bafis und Anknüpfungs-punkt benr von ben chriftlichen Eltern auf die Rinder vererbten Segen heranzieht. Auch in den Discourses on the Sabbath (1832) grabt er, während die turz vorhergehenden 20 Essays on the Assurance of Faith (1830) an ichiefen Begriffsbestimmungen und Urteilen leiben, tiefer, verteibigt gegen Balen ben vormosaischen Sabbath, das göttliche Recht des Sabbathgebots und seinen bleibenden Wert, wobei als eigenartiges Betweisemittel für das Recht der Berlegung vom 7. auf den 1. Tag der Woche die Ruhe des Bolles Gottes (Hr 4, 9—10 verwendet und  $\sigma \alpha \beta \beta \alpha \tau_i \sigma \mu \delta \varsigma$  nicht auf das Ausruhn im 25 Jenseits, sondern auf den Sonntag des neuen Bundes bezogen wird. —

Am wirtsamsten aber hat er, in reicher Entfaltung seiner schriftstellerischen und red-nerischen Rraft, in die lebhaften Rämpfe eingegriffen, die in ben 20er Jahren bes 19. Jahre hunderts in Schottland zwischen dem presbyterianischen Staatskirchentum und den immer kräftiger emportommenden Independenten ausbrachen. In ihnen fällt M. eine führende 30 Rolle zu. Kirche und Staat, sagten die Independenten, sind verschiedene Gewalten, die verschiedene Wege nach verschiedenen Zielen gehen; die Kirche hat auf die staatlichen Stüben zu verzichten und sich in der Aussichtung ihrer außeren Aufgaben ausschließlich auf die eigne Kraft zu stellen, auf die freiwillige Hilfe der Gemeinden. Diese Sähe des Voluntary System vertrat B. mit Energie gegen den nachmals berühmt gewordenen 85 Dr. Th. Chalmers, der zu Anfang der 30er Jahre um die Ausbreitung des schottisch-presbyterialen Staatsfirchentums fich fraftvoll bemubte. Als Chalmers ben Rampf nach London, bem Sit ber firchlichen Gewalten, trug und in hinreißender Sprache, vor Taufenden von Buhörern für sein Ibeal Bropaganda machte (in den Lectures on the Establishment and Extension of National Churches, London 1838), trat ihm B. in einer Reihe von Bor- 40 lefungen entgegen, die (als Weiterführung der 1832 von ihm veröffentlichten Civil Establishments of Christianity) im Jahre 1839 u. b. T. National Church Establishments examined erschienen. Durch energische Betonung des Sapes, daß "Staatsbilfe in firchlichen Dingen eine Entweihung bes Beiligen" fei und bie Reinheit ber tirchlichen Motive gefährbe, machten die Borträge einen starten Gindruck und wurden 45 vielfach als verhängnisvoll für die Bosition Chalmers' angesehen, der auch nicht lange barauf aus anderweiten, hier nicht zu erörternden Motiven (vgl. oben Bb III S. 781 ff.) mit dem staatstirchlichen System brach und 1843 durch seinen Austritt aus dem schottischen Estadlishment der Begründer der "Freien Kirche Schottlands" wurde; ein Sieg der B.schon, freilich von diesem nicht allein vertretenen Jeen, den er nach den Lectures 50 und den Church Establishments durch die das Freiwilligkeitsspstem verherrlichenden Letters to Rev. M'Neile vorbereiten half.

Auch als kirchlicher Dichter ist W. hervorgetreten. Als junger Geistlicher stellte er für seine Gemeinde ein Gesangbuch zusammen, in dem 11 seiner eignen Lieder abgedruckt sind, die nachmals in vielen englischen und schottischen Hymn Books Aufnahme gefunden 55

baben.

Am 16. Februar 1853 feierte seine Kirche in Glasgow ihr 50jähriges Jubiläum,

jugleich bas ihres Pfarrers. Am 17. Dezember besfelben Jahres ftarb er.

B.s Schriften (außer ben oben vermertten): Essays on Benevolent Institutions for the Poor, 1817; Sermons in one Volume, 1829; Essays on Assu-60 rance of Faith, and Extent of the Atonement and Universal Pardon, 1830; Christian Ethics, 1832 (gegen Abam Smith, Hume und die Utilitarier als deren Hauptmangel ihre Unterschäuung der Erbsünde betonend); Lectures on the Voluntary Question, 1835; Lectures on Female Prostitution, its Nature, Extent, Effects, 5 Guilt, Causes, and Remedy, 1842; Congregational Independency: the Church Polity of the New Testament, 1847; Systematic Theology in 3 voll., herausg. von J. R. Campbell 1856—57 (ein früher viel gebrauchtes Handbuch für Theologiestudierende). Nach seinem Tode erschienen von ihm Borlesungen über die Sprüche, 1861, 3 Bde; den Römerbrief, 1861, 3 Bde; Sacharja, 1862 und den Jacobusbrief 1862; endlich hat er 10 zahlreiche Beiträge zum Congregational Magazine, Eclectic Review, Collins Select Christian Authors' Series, 1829—30 gelieset.

Barham, Billiam, Brimas und Lord Großlanzler von England, gest. 1532. — Litteratur über ihn: Bistins Concilia; Polyd. Virgilii Anglica Historia; Memorials of Henry VIII. und Letters and Papers of Rich. III. and Henry VII. in der Rolls' Series; State Papers Henry VIII.; Calend. Henry VII., vol. I—V; Calend. State Papers, Spanish, vol. I—IV; Rymer, Foedera; Bood, Athenae Ox. ed. Biss II, 738—741; Parfer, De Antiquitate Brit. Eccles.; Bitts, De Angliae Scriptoribus; B. F. Hoof, Lives of the Archbish. of Cant. 1860—76; Digon, Hist. of the Church of Engl. vol. I u. II; Green, Hist. of the Engl. People, 1897; Sidney Lee, Dict. of Engl. Biography, vol. LIX, und 20 die Geschichtswerfe über die engl. Resormation.

Den geschichtlichen Namen, der ihm einen Anspruch auf diese Stelle giebt, verdankt W. den großen Ausgaden, die er seiner großen Zeit schuldig wurde. Die Jahre seiner männlichen Reise sallen in die Epoche der religiös-politischen Wiedergeburt Englands zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Um 1450 geboren und einer angesehenen Familie entziprossen, suchte er seine Bildung zuerst in der berühmten Bischossschule in Winchester (Wykeham College), dann im New College, Oxford (1488), wo er das kanonische und dürgerliche Recht studierte, wurde Richter am Court of Arches, London und kehrte bald darauf als Borstand der akademischen Rechtsschule nach Oxford zurück. Schon in diesen Jahren traten die starken inneren Kräste, die ihm verliehen waren, zu Tage: ein gesunder Jug zu den Lebenswirklichkeiten, diplomatische Gewandtheit, neben nicht sonderlich tiesem Wissen eine glänzende Beredsamkeit und das für seine schwierige Zeit unschätzbare Geschick, den Personen und Dingen, Stimmungen und Problemen der Epoche mit gemäßem Wort nachzugehn und Gegensätze auszugleichen. So wurde sein Weg von Oxford an beständiger Weg zur Höhe, der zwar nicht immer im Sonnenschein stand, der aber die böchsten Gipfel erreichte.

Bon 1490 ab war er, im Auftrag ber Krone ober Kirche, vielsach auf diplomatisschen Reisen nach Rom, Flandern, Baris, Spanien, Schottland, bei den Kaisern Maxismilian und Krut. V. thätig, und eine ganze Reihe von Pfarreien und Pfründen, die er

mulan und Karl V. thatig, und eine ganze Reihe von Pfarreien und Pfrunden, die er nach der Zeitstitte von andern verwalten ließ, wurden ihm überwiesen.

Nachdem es seinen diplomatisierenden Künsten und seiner Beharrlichkeit geglückt war, von Flandern und Schottland die Auslieferung des englischen Kronprätendenten Perkin Warbeck an Heinrich VII. durchzuseten, stand er sest im zweier Könige Gunst. Ein glänzender Aussteig zu Macht und Ehren siel ihm zu: Master of the Rolls, Gesandter, Siegelbewahrer (1502) und Lord Großkanzler (21. Januar 1504) auf weltlichem, Archisdischund von Huntingdon (1496), Bischof von London (23. September 1502), Erzbischof von Canterbury und Primas von England (23. Januar 1504) auf geistlichem Gediete; endlich wurde ihm zu den beiden höchsten Amerikantellen Societale des Landes zu teil. —

eines Kanzlers ber ältesten und berühmtesten Hochschule bes Landes zu teil. —
Diesen hohen Mürden entsprach sein Einfluß, der über die Regierung Heinrichs VII. to hinausreichte, die ersten Regierungsjahre Heinrichs VIII. überdauerte und erst an der ehrgeizigen und trotzigen Kraft des emportommenden Wolsey zerdrach. Seinen Einspruch gegen die Vermählung des Prinzen Heinrich mit Katharina, der Witwe seines Bruders Arthur, die der auf ihr Heiratsgut erpichte königliche Krämer mit allen Mitteln betried, ließ Heinrich VII. sich zuerst noch ohne Verditterung gefallen; nachdem W. aber (24. Juni 1509) Heinrich VIII. und Katharina, gegen deren Verdindung er vergeblich protestiert hatte, hatte krönen müssen, traten die Mächte des politischen Gegenspiels, hinter dem der machtlüsterne Wolsey stand, zu Tage. Bei der Krönung Wolseys mit dem Kardinalshut, die W. (November 1515) zu vollziehen hatte, verlor er auch vor der breiten Offentlichseit das Spiel: trop seines Einspruchs erzwang Wolsey beim Verlassen der Westminster

Warham 9

Abtei den Bortritt und den Platz unmittelbar hinter dem Kreuz von Canterdurt, den W. bisher als Erzbischof innegehabt, und dieser mußte sich in der Folge geheime und offene Eingrifse in die Verwaltung seiner Kirchenprodung gefallen lassen. Seine Einsprüche und Beschwerden beim König versagten: dem Intriguenspiel und der überlegenen Geschäftszgewandtheit Wolseh war er nicht gewachsen. Sinen Monat nach dessen Krönung zum bKardinal gab er (22. Dezember) das Staatssiegel ab, und sein nun zur Höhe der Macht gelangter Gegner wurde Großtanzler. Damit schied W. aus den großen politischen Aktionen Heinrichs VIII. aus; von den geistlichen Geschäften in der Kirchenprodung abzgeschen sielen ihm von da ab die Empfänge vornehmer Königsgäste und Repräsentationszpslichten zu. Als ihm nach Wolsehs Sturz (1529) die Lordanzlerschaft wieder anz 10 geboten wurde, war er, durch dittere Enttäuschungen und Alter geschwächt, mit seinen Anziprüchen ans Leben sertig und lehnte ab.

Daß es zu der vollen Auswirkung seiner nicht gewöhnlichen Kräfte und Fähigkeiten — er genoß bei seinen Zeitgenossen dem Ruf eines glänzenden Redners, gewandten Juristen, würdigen Kirchenfürsten und fähigen Staatsmanns, — nicht kam, lag indes nicht bloß 16 an der genialen Rückselosigkeit, mit der der Kardinal die Halben und Undequemen zur Seite schob, sondern vor allem daran, daß W. einerseits dem trotzigen Anspruch seiner Gegner nicht gewachsen war, an schwächliche Nachgiedigkeiten sich verlor, wo aufrechte und durchhaltende Mannhaftigkeit not war, und anderseits für seine Zeit, die eine Menge Jahrbunderte alter Bindungen löste, das rechte Verständnis nicht fand. Den neuen Gedanken, 20 die von Deutschland über den Kanal flogen, gram und anderseits blind für die offenen Schäden des wankenden Kirchentums, suchte er den Einfluß, den er an anderer Stelle verloren, in dem Widerstand gegen die hereindringende Resorm wiederzugewinnen.
Hier siel ihm während der Jahre, in denen sich die Wendung in Heinrichs VIII. Stellung, nicht zu der religiösen, sondern der kirchlichen Versassungen vollzog, die 26

Hier siel ihm während der Jahre, in denen sich die Wendung in Heinrichs VIII. Stellung, nicht zu der religiösen, sondern der sirchlichen Verschlungstrage, vollzog, die Wösterung wie eine späte Verheitigung zu. Als 1521 in Südengland Gerüchte über Lutderische Retzerein aufklamen, stellte er in Oxford als Kanzler eine (ergednislos) Untersuchung an und ließ dald daxauf am St. Paulskreuz in London vor Wolsey und dem päpstlichen Nuntius eine Anzahl lutherischer Bücher verbrennen. Gegen die Versonnen verlangte er scharfe Magnahmen, verbot die Einsuhr der reformatorischen Schriften so und nannte die Übersetzung der Bibel durch Tyndal eine thörichte und überstüssige Sache, während er umgelehrt in den schwartschaften Bissonen der Anate die Kerschen dassen der dann in den 20er Jahren in aussichtslosen Rambse zum sirchlich-politische und administrative Rompetenzstragen seine Kraft gegen Ausdisch, mit dem er übrigens nach einer Bemerkung Bolbdore Bergils die zuletzt in pers so sonlich, mit dem er übrigens nach einer Bemerkung Bolbdore Bergils die zuletzt in pers so sonlich, mit dem er übrigens nach einer Bemerkung Bolbdore Bergils die zuletzt in pers so sonlich, mit dem er übrigens nach einer Bemerkung Bolbdore Bergils die zuletzt in pers so sonlich, ernendige, er werde, wenn die Kurte nicht zustimme, mit Papst, Bischen und Brieftern in England ein Ende machen, sich soweit eines Ausstellich seinen Namen unter die der Ternnung von Katharina fordernde Beititon der Lords an den Papst hinter den den Molletz zu sessen Anstalage gegen das ungeistliche Leben des hohen und niedzigen Kleus in der schobene Anstage gegen das ungeistliche Leben des hohen und niedzigen Kleus in der sich die sein 1529 volletzen Parlamentskate, die gegen die turiale und redischip sich der Kraften gegen alle seit 1529 volletzen Parlamentskate, die gegen die turiale und ervossichzigen Rerus in der sich die geschand über der sich der Rasiamen der Rerus der Schriften und ber Berühmten Sudmisson of the Clergy Instrument, das Artlament erlangte in dem berühmte

sich nun vollends von den Geschäften zurück. Er war ein warmer Freund und Beschützer des Neuen Wissens und hatte schon früher im Umgang mit Gelehrten — mit Erasmus, dem er wiederholt durch freigebige Ehrengelder aus der Enge geholsen und der in der Einleitung zu seiner Hierondymus-Ausgabe in überschwenglichen Eulogien das Lob seines Gönners, seiner Gelehrsamkeit und Geschäftskenntnis, seiner Hochberzigkeit und seines Humars, seiner Bescheideidenheit und Freundestreue verkündet hatte, war er nahe befreundet, — seinem humanistischen Neigungen gelebt. Ihnen wandte er sich in der Muße mit vermehrter Liebe zu und stard am 22. August 1532, trot der persönlich einsachen Lebenshaltung, die er sein Leben lang geübt, ein armer Mann, dessen Nachlaß kaum die Kosten des 10 Begräbnisses deckte. Seine an seltenen Werken über Staats- und Kirchenrecht reiche Bibliothet wurde dem New College, die theologischen Bücher dem All Souls' College in Orford überwiesen. Begraben liegt er in seiner Kathedrale.

# Barnefried, Baulus f. Paulus Diakonus Bb XV S. 88.

**Basserbauten.** — Litteratur: E. Schick, Die Wasserbrigung der Stadt Jerusalem in 15 8bBB I, 1878, 132—176; Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité, Tome IV Sardaigne-Syrie-Cappadoce, Paris 1887; J. Benzinger, Hebr. Archäologie 2007 f.; Baedeler, Palästina 1, 74 f., 98 f. u. sonst; Evers u. Guthe, Palästina in Bilb und Wort I, 110—126, 150—154.

Wie in dem Artikel Palästina Bb XIV S 591 f. bereits gezeigt wurde, hat Palästina 20 keine Flüsse, die für die Bewässerung des Landes in Betracht kommen. Es ist hierfür ganz auf seine Quellen und auf den Regen angewiesen. Die Quellen sind keineswegs gleichmäßig über das Bergland verteilt. Während Galiläa und die Ebene Jesreel im großen und ganzen genügend Wasser haben, sind die Quellen im Süden von Judäa viel sparsamer verteilt, während Nablus (Sichem) Übersluß an Wasser hat, besinden sich die zerusalem nur 2 Quellen in nächster Nähe der Stadtmauern (k. Art. Jerusalem). Das Quellwasser reichte also manchen Orts nicht einmal aus, den Bedarf von Mensch und Vieh zu desen. Der Regen andrerseits verteilt sich in Palästina ganz auf die eine Hälfte des Jahres, den Binter. Die regenlose Zeit dauert im Mittel 175 Tage. Aus alle dem ergiebt sich zu allen Zeiten sür die Bewohner des Landes als eine Hauptausgade, das Wasser der Riederschässe zu sammeln, neben der anderen, das Wasser der Quellen sorgfältig auszumützen durch richtige Verteilung auf das zu bewässernde Land. Diese Anlagen zur Wasservorgung sind fünssachen Art: Quellbauten, Vrunnen, Cisternen, Teiche, Wasserleitungen.

1. Die Quellbauten kommen für uns hier nicht in Betracht, soweit sie die Berschönerung des Orts, der häusig ein Heiligtum war, bezweckten, sondern nur soweit sie der besseren Ausnützung des Wassers dienten. Es galt die Quellen zu fassen, die Quellsöffnung auf diese Weise zugleich vor Verunreinigung und Verstopfung zu schützen und die Benützung des Wassers für das Vieh zu erleichtern. Heutzutage ist in diesen Beziehungen recht wenig gethan; selten ist eine Quelle gut gesaßt und überdaut. Meist liegt nur eine Steinrinne, ost ein umgestürzter Sarkophag neben der Quelle zum Tränken des Viehs; ein guter Teil des Wassers rinnt undenützt sort, ost ist auch die Quellössung selbst zum Teil verstopft. Im natürlichen oder künstlichen Quellbassin waschen die Weider des Oorfs ihre schmutzige Wäsche und verunreinigen so die Quelle selbst. In alter Zeit war das besser. Namentlich aus römischer Zeit sinden sich noch manchen Orts Reste solcher Quellanlagen. Die Quelle Räs el-Ain dei Tyrus z. B. umgiedt noch jest ein steinernes Bassin von 7½ m höhe mit dicken Wänden, das dazu diente, das Quellwasser auf die für die Wasserleitung nötige Höhe zu treiben. Auch mehrere Quellen in der Seene Gennezareth haben solche steinerne Einsassung gleichen Zweck. Die Quellen der sogen. salomonischen Wasserleitung haben Brunnenstuben. Derartige Anlagen sind selbstverständlich auch in älterer Leit ichon dageweien.

50 selbstverständlich auch in älterer Zeit schon dagewesen.

2. Die Brunnen (be er) sind künstlich hergestellte Gruben, in denen sich das Wasser einer unterirdischen Quelle oder das Grundwasser sammelt, im Unterschied von den Cisternen, die das auf der Erdobersläche gesammelte Regenwasser ausnehmen. Die Brunnen können deshalb gelegentlich als "Brunnen mit lebendigem Wasser" bezeichnet werden 55 (Gen 26, 19). Sie waren oft von beträchtlicher Tiese; der "Jakobsbrunnen" am Fuße des Garizim, der schon zu Jesu Zeiten diesen Namen trug (Jo 4, 12), hat z. B. jest noch, wo viel Schutt drin liegt, eine Tiese von 23 m. Der Schacht des Brunnens war meist gut ausgemauert; beim Jakobsbrunnen hat er eine Weite von 2½, m im Durch-

meffer. Die Öffnung bes Brunnens wurde mit Steinplatten gut zugebeckt, bas in ber Mitte ausgehauene Schöpfloch wurde ebenfalls mit einem großen Stein fest verschlossen, bamit das Wasser nicht ohne weiteres für jedermann zugänglich war (Gen 29, 3 ff.; vgl. Er 21, 33). Zu demselben Zweck bedeckte man einst wie noch heute die Brunnenöffnung wohl auch ganz mit Steinen und Erde, um sie vor Unbefugten und Fremden zu der 5 bergen. Das Wasser wurde mit einem Krug (kad Gen 24, 16) oder Eimer (delil zes 40, 15) an langem Strick herausgezogen. Zum Tränken des Viehs waren Tränkrinnen da (rahat Gen 30, 38; Er 2, 16; schoketh Gen 24, 20). Solche Brunnen legte man nicht bloß bei ben bewohnten Ortschaften an, sondern vor allem auch abseits von diesen, in der quellenlosen Steppe, wo man das Bieh weibete (Gen 29, 2ff.; 10 2 Chr 26, 10), als Sammelpunkte für die herben, und namentlich an den begangenen Wegen, wo sie die naturgemäßen Stationen für die Rarawanen bildeten (Gen 24, 62; Ru 21, 16 ff.; Dt 10, 6). Roch heute find eine Menge solcher Brunnen aus sehr alter Zeit erhalten; die bekanntesten bavon find die Brunnen von Berfeba und ber schon ge-

nannte Jakobsbrunnen am Fuße bes Garigim.
3. Die Cifternen (bor) bienen jum Sammeln und Aufbewahren bes Regenwaffers. Im Unterschied von den Brunnen sind sie nicht schmale Schächte, sondern weite untersirdische Hohlraume von größerem oder kleinerem Umfang. Daß reichliche Cisternensanlagen für die meisten alten Städte Palästinas unentbehrlich waren, ift schon in dem Artifel Stadtanlagen (Bb XVIII S. 727 f.) besprochen worden; benn meist lag die Quelle nicht 20 innerhalb ber Mauern ber Stabt. So haben benn auch die Ausgrahungen in Megibbo, Thaanach, Gezer gezeigt, daß unter allen biefen Städten ber Felsboben mit Cifternen Thaanach, Gezer gezeigt, daß unter allen diesen Städten der Felsboden mit Eisternen durchlöchert ist, und zwar reichen diese zu einem guten Teil in die voristraelitische Zeit dinauf. Damit vergleiche, was König Mesa (3. 24 seiner Inschrift) von sich sagt, daß er in der Stadt Karchah den Bau einer Cisterne bei jedem Hause angeordnet habe. Daßzeilbe gilt von Jerusalem, wo noch dis auf den heutigen Tag es ganz selbstverständlich ist, daß jedes Haus seinen Sisterne haben muß, und wo die Bauart der Häuser sich stets danach gerichtet hat (2 Kg 18, 31). Die Cisternen sind in ältester Zeit in den Felsen eingehauen, später mitunter auch gemauert. Zum Aussementieren von Boden und Wänden, um sie sur das Wasser undurchlässig zu machen, verwendet man heutzutage zerstoßene so Thonscherben mit etwas Kalk gemischt. Das scheint alter Brauch zu sein. Die Form der Cisternen ist sehr verscheten war dazu verwendet wurden. Eisternen ift febr verschieben, ba mit Borliebe natürliche Söhlungen bagu verwendet wurden. Runde Cifternen in Form einer Flasche, unten weit und bauchig, nach oben sich verengend und in einen schmalen hals auslaufend, scheinen die altesten zu fein. Andere gleichen großen Gemachern mit flacher ober gewölbter Dede. Schon in ber Konigszeit haben bie 85 Beraeliten folche Gewölbe von recht beträchtlichem Umfange angelegt. Bei biefen ließ man bann gur Stute ber Deden vielfach Bfeiler aus bem naturlichen Fels fteben. Berühmt find besonders die Cifternen bes Tempelplates in Jerufalem, von benen manche in die Zeit des salomonischen Burgbaus hinaufreichen durften, ja vielleicht, da auf bem gleichen Blat icon bas vorisraelitische Beiligtum ber Stadt ftanb, noch alter fein konnen. 40 Die größte, bas "Meer" ober bie "Königscisterne" genannt, ift 13 m tief und hat einen Umfang von 124 m. Bei biefen großen Cisternen war meift an einer ber Seiten eine Felsentreppe angebracht, die es erlaubte, zum Waffer hinunter zu fteigen. Doch wurde auch hier das Waffer durch das Schöpfloch heraufgezogen.

4. Die Teiche (berekhā) find kunftliche große offene Wasserreservoire. Wo es an= 45 ging, wurden auch sie im Felsen ausgehauen, so daß Boden und Mände zu einem mög= ging, wurden auch sie im Felsen ausgehauen, so daß Boden und Wände zu einem möglichst großen Teil aus natürlichem Fels bestanden. Sonst wurde der Boden und die gemauerten Wände selbstwerständlich gut cementiert wie dei den Cisternen. Mit Vorliebe
wurden die Teiche in Bodensenkungen angelegt. Dort war nicht nur der Bau einsacher,
sondern vor allem war das Wasser hier leichter zu sammeln. Andere Teiche sind nichts so
anderes als Thalsperren: man zog zwei starte Quermauern durch ein Thal und brauchte
dann nur den Zwischennaum bis auf den Fels abzugraden. Dieser Art sind z. B. die
sog, salomonischen Teiche, die, drei an der Zahl, übereinander in einem kleinen Thälchen
liegen, oder der sog. Sultansteich in Jerusalem, der eine Thalsperre des oberen hinnom=
thals ist. Die Teiche wurden durch Regenwasser und wenn solches vorhanden, durch 55
Quellwasser gefüllt, das z. T. in Leitungen hergeführt wurde, so z. B. bei den salomo=
nischen Teichen, in die das Wasser nicht nur aus den vier Quellen, die in unmittelbarer
Räbe liegen, sondern auch aus zwei entsernt liegenden Quellaebieten aeführt wurde. Bon Rabe liegen, sondern auch aus zwei entfernt liegenden Quellgebieten geführt wurde. Bon ber Größe solcher Teiche tann man fich nach ben Maffen bes besterhaltenen unteren ber brei salomonischen Teiche machen: er ist 177 m lang, auf ber unteren Seite 63 m breit 60

und bis zu 15 m tief. Die beiben anderen Teiche und der Sultansteich in Jerusalem sind nur wenig kleiner. Solche Teiche sind in großer Anzahl über ganz Palästina und Sprien verbreitet. Ihre Anlage reicht in ein sehr hohes Altertum zurück, teilweise stammen sie aus vorisraelitischer Zeit. Über die Teiche von Jerusalem vol. das Nähere in dem Art. Jerusalem, Bb VIII S. 681, über die salomonischen Teiche vol. ebendas. S. 682.

5. Bon ben Wafferleitungen find bie beiben ältesten, ber Siloakanal und bie fog. salomonischen Wasserleitungen, anderwärts besprochen worben (Bb VIII S. 681, 682, 686). Ersterer und die eine der beiden salomonischen Leitungen gehören der älteren 10 Königszeit an, Die zweite ber falomonischen Leitungen ift herodianisch. Aus Diefer Beit ftammen die meisten der anderen größeren Anlagen, die und befannt und in Ruinen erhalten find. Die Römer haben überall besondere Mühe auf eine gute Wasserbersorgung verwendet, und die judischen Fürsten jener Zeit, allen voran Herodes, haben ihrem Bor-bild darin nachgeeifert. So wurde Casarea durch zwei große Wasserleitungen mit Wasser 15 berforgt, von benen bie eine bas Quellwaffer etwa 4 Stunden weit auf großen g. T. noch erhaltenen Bogen herbeiführte. Berobeion, bas Schlof bes Berobes auf bem Frantenberg, erhielt fein Waffer aus ben falomonischen Teichen burch einen Nebenarm ber Sauptleitung (vgl. Bb VIII S. 686). Großartig waren die Leitungen, welche Jericho das Wasser aus den Bergen brachten; fie hatten besonders viele Terrainschwierigkeiten zu überwinden. — Die 20 Leitungen find meist oberirdisch: offene Rinnen, die gemauert, ober wo es anging, in den Felsen gehauen waren. Sie liefen an ber Oberfläche bes Bodens hin; Thäler und sonstige Serkungen wurden in der Weise umgangen, daß man die Rinnen auf großen Umwegen ihrem Rande entlang führte. Bei den älteren Jerusalemer Leitungen ist das Prinzip der Siphonröhren dei der Überschreitung eines Thälchens nahe dem Rahelgrab angewendet.

25 Die ersorderliche geschlossene steinerne Röhre ist auf die Weise hersestellt, daß große in der Mitte durchbohrte Quader wasserschaft neben einander gelegt wurden. Die römische Baukunst führte die Leitungen auf großen brüdenartigen Aquadukten quer über die tiefsten Thäler hinüber, so bei den Anlagen von Cäsarea, Jericho u. a. Seltener sind unterirdische Kanäle, wie z. B. der Siloakanal Hiskias. Interessant ist zu beachten, wie bei so diesem im großen und ganzen die horizontale Lage recht gut kestgehalten wurde. Zwischen Ansang und Ende des Kanals ist nur ein Höhenunterschied von 30 om. Die alte Bautunst ber Jeraeliten hat offenbar schon ein primitives Instrument besessen, womit man die borizontale Lage bestimmen konnte. Benzinger.

**Basserichleben,** Friedrich Wilhelm Hermann, gest. 28. Juni 1893. — J. F. 85 v. Schulte, Geschichte der Quellen des kanon. Rechts III, 2 u. 3, S. 247 (nach autobiographischen Notizen); ders., AbB Bb 41 S. 236; A. Schmidt in der Ludoviciana (Festzeit. zur 3. Jahrshundertseier der Universität Gießen, 1907), S. 71 fg.; Netrolog in der Deutsch. BR Bb IV S. 2.

Hermann Wasserschleben wurde geboren zu Liegnit am 22. April 1812 als Sohn bes Konigl. Preug. Gebeimen Regierungerats Rarl Chriftian Wafferschleben (geb. 14. Sept. 40 1770 ju halberstadt) und seiner Chefrau Ninette, geb. von Rappard, einer Tochter bes Oberlandesgerichtspräfidenten von Rappard in Hamm. In Liegnit verbrachte hermann Bafferichleben feine Jugend, besuchte bie bortige Ritteratabemie und beftand am 2. Nov. 1831 bie Maturitätsprüfung. Er bezog junachst bie Universität Breslau; in Breslau biente er auch vom 1. Februar 1832 bis jum 1. Februar 1833 ein Jahr als Freiwilliger in 46 ber 4. Rompagnie ber Königl. Preuß. Schüpenabteilung. Nach Abschluß seiner militärischen Dienstzeit ging er zur Fortsetzung seiner Studien nach Berlin, hörte bort besonders die Borlesungen von Savigny und Eichhorn und promovierte am 25. Juli 1836 in Berlin mit einer Arbeit "Historia quaestionum per tormenta apud Romanos" zum Dr. iuris. Die Arbeit ging auf eine Preisarbeit zurück, die die die Berlische Fakultät im Arbeit ging auf eine Preisarbeit zurück, die die die Berlische Fakultät 50 im Jahre 1833 gestellt hatte. 2B. hatte als junger Student sich an dem Wettbewerb beteiligt und eine lobende Erwähnung erhalten; seine Doktorarbeit nahm den Faden wieder auf. Bornehmlich auf Anregung seiner Lehrer Savigny und Sichborn faste er den Entschluß, sich der akademischen Laufbahn zu widmen. Im Frühjahr 1838 führte ben Entschluß, sich ber akademischen Laufbahn zu widmen. Im Frühjahr 1838 führte er biesen Entschluß aus und habilitierte sich an der Universität Berlin. Im W.-S. 1838/39 56 begann er seine Borlesungen mit einer einstündigen Rechtsenchklopadie, einem fünfftundigen Rolleg über Kirchenrecht und einer vierstündigen Interpretation ber beutschen Bundesatte. In den folgenden Semestern schlossen sich baran Borlesungen über beutsche Rechtsgeschichte, über bas öffentliche Recht bes beutschen Bundes, internationales Sanbelsrecht und über die Grundzüge des Cherechts. Am 18. August 1841 erfolgte die Ernennung

B. zum außerordentlichen Professor in der juristischen Fakultät zu Breslau, durch Dekret vom 23. Februar 1850 seine Ernennung zum ordentlichen Professor an der Universität Halle. Bald nach der Erlangung der Breslauer Professor hatte B. am 27. März 1842 einen eigenen Hausstand gegründet. Seine Gattin Henriette, geb. Wahnschaffe, war die ülteste Tochter des Oberamtmanns und Rittergutsbesitzers Wahnschaffe auf Luckum bei bkraunschweig. Aus ihrer Che gingen vier Söhne (Richard 1843, Erich 1845, Werner

1847, Mag 1851) hervor; ber britte von ihnen starb wenige Monate alt.

Im Frühjahr 1852 berief die hessische Kegierung W. nach Gießen. Bom S.-S. 1852 ledte er an der Ludoviciana. In regelmäßigem Wechsel las er hier über Kirchenrecht, Smatsrecht, Bölkerrecht, deutsches Privatrecht mit Einschluß des Handels-, Wechsel- und 10 Seerechts und über deutsche Rechtsgeschichte. Juristische Übungen hat W., soweit die Vorlesungsverzeichnisse Auskunft geben, nie gehalten; sie treten auch anderweit in den von ihm behandelten Fächern nur vereinzelt hervor. Die Fakultät, deren Mitglied W. wurde, bestand aus Birnbaum, Ihering und Deurer. Sie blied in dieser Jusammensserzung unwerändert dis zum W.-S. 1867/68. Die folgenden Jahre brachten in der 18 Fakultät rasch aufeinander solgende Berschiedungen, so daß W. mit Bülow, Regelsberger, Ed. D. Wendt, H. Seuffert, L. Seuffert, Gareis, Pescatore, v. Liszt, Kretschmar, Hegling, Stammler, H. D. Lehmann, Jörs, Cosad u. a. in nähere kollegiale Beziehungen trat. Die start entwicklete Selbstverwaltung der Universität forderte von den Mitgliedern des Lehrskopers eine rege persönliche Anteilnahme und stellte Ansorderungen, denen W. im Senat 20 und in Kommissionen mit Eiser zu entsprechen suchte. Bom 1. Oktober 1860 bis 1. Oktober 3m Frühjahr 1852 berief die heffische Regierung B. nach Gießen. Bom S.-S. 1852 und in Rommiffionen mit Gifer ju entsprechen suchte. Bom 1. Oktober 1860 bis 1. Oktober 1861 betleibete er zum erstenmal bas Rektorat; bie Regierung zeichnete ihn nach Beendigung seiner Amtszeit burch Berleihung bes Titels eines Geheimen Justigrats (Bekret v. 11. Februar 1862) aus. Bereits im Sommer 1866 wollte ber Gefamtfenat ibm jum iweiten Male das Chrenamt des Rettors übertragen. Die Regierung verfagte jedoch die erforder= 26 liche Beftätigung. Wie es bieß, bilbete bie preußische Gefinnung bes Gewählten ben Grund ber Ablebnung. Mit der Neugestaltung der deutschen Verhältniffe verschwand auch die Erinnerung an diese Zurücksehung. 28. stand im Frühjahre 1870/71 als Rektor an ber Spise ber Luboviciana und wurde 1875 vom Großherzog als lebenslängliches Mitglieb in die I. Kammer der Landstände berufen. Rasch folgte ein neues Zeichen des Vertrauens. 20 Als im Frühjahr 1875 Michael Birnbaum von dem Kangleramte gurudtrat, wurde biefes Amt auf 28. übertragen. Durch Detret vom 28. April 1875 wurde er mit ber einstweiligen Wahrnehmung der Funktionen des Kanzlers beauftragt, durch Dekret vom 20. Mai 1875 erfolgte seine befinitive Ernennung. Die Ernennung fiel in eine lebhaft bewegte Zeit. Um die Reform der Universitätsversassung und des Promotionswesens wurde in 86 hen Toer Jahren an der Ludoviciana mit Leidenschaft gekämpst. Der Lehrkörper war in seinliche Lager gespalten. Die alten Kämpse warsen ihre Schatten auch noch in eine Zeit, in der die wichtigsten Streitpunkte erledigt waren. So waren die Jahre der Kanzlerschaft für B. nicht die leichtesten. Er ging tropdem sesten Schrittes seinen Weg. Als er Herbst 1883 nach Überschreitung des 70. Lebensjahres seine Entlassung aus dem so Kanzleramte bei der Großherzoglichen Regierung nachsuchte, erkannte eine Adresse seiner Kollegen an, daß der Scheidende sich stess demührt habe, "frei von persönlichen Rücksichten durch objektive Behandlung aller vorliegenden Fragen die vorhandenen Gegensäße nach Röglicheit zu mildern und auszugleichen". Die gleiche Adresse hob dankbar die Mitswirden Röglicheit zu mildern und auszugleichen". Die gleiche Adresse hob dankbar die Mitswirden Röß daran berdor, das mit veralteten Rorurteilen gebrochen und Institutionen 46 wirkung B.s daran hervor, daß mit veralteten Borurteilen gebrochen und Institutionen 46 beseitigt worden seien, die das Ansehen der Universität schäbigten. Die erbetene Entlaffung erfolgte burch Detret vom 17. Oktober 1883 mit Wirkung vom 1. Januar 1884. Die Regierung, die bereits im September 1879 W. jum Geheimrat ernannt hatte, zeichnete ihn erneut bei seinem Scheiben aus. Sein Rudtritt vom Kanzleramte bedeutete noch nicht den Rudtritt von seiner Prosessur. Bon ihr schied er erst im Frühjahr 1889. Seit- 50 bem lebte er im Rubestand, noch immer mit wiffenschaftlichen Arbeiten beschäftigt und aufmerkfamen Auges bie Weiterentwickelung ber Universitätsberhaltniffe berfolgenb. Wer ibn fah, dem prägte fich die hobe achtunggebietende Gestalt diefer ternigen Perfonlichkeit mit ihren charatteriftischen Besichtszugen und ihrem klaren Blick fest in die Erinnerung Erft im letten Lebensjahre machten fich bie Beschwerben bes Alters bemerkbar. Am 56 28. Juni 1893 folog hermann Bafferfoleben die Augen.

Im politischen Leben ist W. selten stärker hervorgetreten. Nur wenn die Arbeiten in der Kammer ober in der Landesspnode sein Arbeitsgebiet als Kirchenrechtslehrer bestührten, nahm er an den Debatten lebhafteren Anteil. So war er in der außerordentsichen Landesspnode, die im März, September und Oktober 1873 zur Beratung des Ents 60

wurfs einer Verfassung der evangelischen Rirche des Großberzogtums Hessen tagte. Bräsident bes Ausschusses, dem die Borbereitung und Berichterstattung über ben Entwurf oblag. Als die hessische Regierung auf dem 21. Landtage (1873/75), dem preußischen Borbilde folgend, in der Zeit des Rulturkampfs die Entwürfe ihrer fünf Staatskirchengesetze vor-5 legte, war 2B. Berichterstatter in der I. Rammer für das Gefetz betreffend die rechtliche Stellung ber Rirchen- und Religionsgemeinschaften im Staate und bes Gesetses betreffenb

bas Besteuerungsrecht ber Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Wiffenschaftliche Thätigkeit: 1. W. Shauptarbeiten liegen auf kirchenrechtlichem Bor allem war es bas Gebiet ber alteren firchenrechtlichen Quellengeschichte, Gebiete. Gebiete. Vor allem war es das Gebiet der älteren firchenrechtlichen Quellengeschichte, auf dem er sich mit Ersolg bethätigte. Bereits im Jahre 1839 erschienen seine Karl von Savigny gewidmeten "Beiträge zur Geschichte der vorgratianischen Kirchenrechtsquellen" (Leipzig, 190 S.). Sie sind aus Vorarbeiten hervorgegangen, die mit der von W. dorbereiteten kritischen Ausgabe der Regino von Prüm zusammenhängen. Es sind vier Kapitel: 1. Über Reginos Libri II de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, ihre Quellen und ihr Verhältnis zu späteren Sammlungen; 2. Die Collectio duodecim partium und ihr Berhältnis zum Defret des Burchard von Worms; 3. Die Collectio trium partium, Jvos Defret und dessen Pannormie in ihrem gegenseitigen Verhältnisse; 4. Beiträge zur Geschichte und Kenntnis der Beichtbücher. Ein Anhang ente bält Abdrücke von Einzelstischen von allem eine Lusammenkellung der canones Triduhält Abdrude von Einzelstuden, vor allem eine Zusammenstellung der canones Tridu-rienses. Ein Jahr darauf (1840) folgte die Ausgabe Reginos selbst ("Reginonis abbatis Prumiensis libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis iussu domini reverendissimi archiep. Trever. Ratbodi ex diversis sanctorum patrum conciliis atque decretis collecti", Lipsiae, B. Engelmann (1840). Sie ist noch beute als die beste Ausgabe wissenschaftlich anerkannt. Die folgenden quellengeschicht-25 lichen Arbeiten bilben Untersuchungen über Pfeudoisibor. 2B. hatte im Jahre 1843, ber Sitte ber Zeit entsprechend, pro loco professoris rite obtinendi eine Schrift "de patria decretalium Pseudoisidorianarum" (Breslau, 14 S.) verteibigt. Er erweiterte feine Ausführungen und begründete seinen Standpunkt näher in seinen "Beiträgen zur Geschichte ber falschen Dekretalen" (Breslau, G. Kh. Aberholz, 1844, 92 S.). Diesen 30 Standpunkt hielt W. auch, trot des Widerspruchs, den er von vielen Seiten ersuhr, fest und verteidigte ihn von neuem in seinem Artikel "Pseudossidor" in der 1. und 2. Auflage der Realencyklopädie [1. Aust. der PRE Bd XII (1860) S. 347 st., 2. Aust. der PRE Bb XII (1883) S. 367—384], in seinem Aufsat "Die pseudo-isidorische Frage" (3KR Bb 4, 1864, S. 273—303) — eine Auseinandersetzung mit der im Jahre 1863 85 erschienenen Ausgabe Pseudoisidors von Hinschien — und in dem Aussatz, "über das Baterland der fasschen Dekretalen" (H3 Bb 64, 1890, S. 234—250). Der Angelpunkt der Auffassung W.s ist, daß die kürzere, nur die Dekretalen dis Damasus enthaltende Form der pseudoisidorischen Dekretalen die ältere Recension sei. Zum Beweis dient für W. in erster Linie der Brief des Aurelius an Damasus, in dem die Bitte um Zus 40 fendung ber "statuta quae repperire poteritis post finem beati principis apostolorum Petri usque ad vestrae sanctitatis principium" (Hinschius, S. 20) ausgesprochen wird. Daraus gehe hervor, daß die Briefe bis Damasus die ursprüngliche Recenfion bilbeten. Erft fpater fei eine Erweiterung burch Berbindung mit ber Sifpana, durch Heranziehung der Quesnelliana und durch hinzufügung weiterer damasischer und 46 (falscher) nachdamasischer Detretalen erfolgt. Für diese kürzere, angeblich ältere Recension nimmt W. als heimat Mainz, für die spätere erweiterte Recension das westliche Franken (Reims) als Heimat an. Es kann nach bem gegenwärtigen Stande ber Kontro-verse m. E. nicht zweiselhaft sein, daß W. in seiner Auffassung Unrecht hatte. Beber ist die kurzere Fassung der Sammlung die ältere Recension, noch darf an Mainz als 50 Entstehungsort gedacht werden; die Sammlung ist vielmehr in beiben Recensionen (von benen die kurzere Fassung als ein wenig jüngerer Auszug aus der weiteren Recension erscheint) im westsfränkischen Gebiete, vermutlich der Reimser Provinz abgefaßt (vgl. hierzu statt vieler nur Hinschied, Friedberg, Maaßen und vor allem Seckel, PRE 3. Ausst. Bd XVI 1905, S. 265 st.). Immerhin hat W. durch seine Behauptungen anregen gewirkt und burch die Notwendigkeit der Widerlegung zu einer eingehenderen Prüsung Anlaß gezebei. Bereits die Untersuchungen des Jahres 1839 hatten das Interesse W.s auf die Beichtbucher gelenkt. Diesem Gebiete galt im Jahre 1851 seine umfangreichste Publikation "Die Beichtordnungen der abendländischen Kirche nebst einer rechtsgeschichtlichen Einseitung" (Halle, Chr. Graeger, 727 S.). Das Werk giebt in dreizehn Kapiteln eine eingehende Geschichte der abendländischen Bußordnungen und druckt, hieran anschließend, den Text

ber altbritischen, irischen, angelfächlischen, franklichen und spanischen Bukorbnungen, sowie die Busordnungen des 11. und der folgenden Jahrhunderte ab. Mit Recht sind die Ergebnisse dieser Arbeit B.s als "bedeutend" bezeichnet worden (PRE Bb III S. 584). Sie haben auch trot ber von Schmitz (1883) veranstalteten Reusammlung und trots manchen neuen Materials, das die späteren Jahrzehnte geliefert haben, ihren dauernden vissenschaftlichen Wert behalten. Eine Bereicherung unseres älteren kirchenrechtlichen Quellenmaterials bebeutete auch die im Jahre 1874 von B. veröffentlichte Ausgabe der Irischen Kanonensammlung (Gießen, J. Ricker). Wir verdanken gerade dieser Sammslung das Berständnis für die Eigenart der irischen Nationalkirche. Auch sie hat ihren wissenschaftlich anerkannten Plat behauptet. Über der Ausgabe der irischen canones 10 schwebte nur insofern ein Unstern, als sie im Jahre 1884 bei auf menion Ernande, der in den Raumen der Gießener Berlagsbuchhandlung ausbrach, bis auf wenige Exemplare ver-nichtet wurde. Im Jahre 1885 erschien eine 2. Auflage (Leipzig, Bernh. Tauchnit). Sie bictet neben mannigsachen Ergänzungen und Berichtigungen in der Einleitung die Ergeb-

miffe ber seit 1874 fortgesetzten Untersuchungen über bie Hibernensis. Reben und nach diesen größeren kirchenrechtlichen Untersuchungen erschienen aus ber Neben und nach biesen großeren irrogenrechtlichen Interjuchungen erspienen aus der ficher W.s. zahlreiche kleinere Arbeiten kirchenrechtlichen Inhalts. Zeitlich geordnet geshören hierher: 1843: "Die symbolischen Bücher und der Staat" (Evangel.:theol. Monatssichrift "Der Prophet", 1843, S. 17—36); in erweiterter Form selbststänig veröffentlicht unter dem Titel "Die evangelische Kirche in ihrem Verhältnisse zu den symbolischen 20 Büchern" (Verstau, 1843, Verlag von Ferdinand hirt, 71 S.). Die Schrift wendet sich gegen Generalsuperintendent Ribbed zu Verstau, der "die ordinatorische Verpslichtung der rangelischen Geistlichen auf die symbolischen Bücher" gefordert hatte. — 1846: "Osterswich und die Peutschlasseisen" (eleichfalls im Rrophet" erschieren). — 1849: "Das rich und die Deutschlatholiken" (gleichfalls im "Prophet" erschienen). — 1849: "Das Kinchenregiment und die bevorstebende Reorganisation ber evangelischen Kirche. Gin kirchenrechtliches Gutachten." — 1861: "Die Entwidelungsgeschichte ber ebangelischen Kirchen-Berfaffung in Deutschland" (Giegen); Festrebe jur Feier bes 9. Juni 1861 (bes Geburtstags Großherzogs Ludwig III.). — 1869: Zwei Gutachten über Civilehe und über das Connubium zwischen Christen und Richtchristen, erstattet dem VIII. Deutschen Juristenzung (abgedr. außer in den Verhandl. des VIII. Deutschen Juristentags in der 3KR Bb 9, so 1870, S. 287—309). B. empfiehlt nachdrudlich sowohl die Einführung der obligatorischen 1870, S. 287—309). W. empfiehlt nachbrücklich sowohl die Einführung der obligatorischen Ewische, wie die Anextennung der Ehen zwischen Christen und Nichtchristen. — 1871: "Die Parität der Konsessionen im Staate". Festrede zur Feier von Großherzogs Geburtstag (Gießen). Das Ideal, das dier empfohlen wird, ist das der Trennung von Staat und Kirche. Der katholischen Kirche gegenüber werde nur unter dieser Vorauss siezung die Staatsgewalt im stande sein, das nationale Recht, geistige und sittliche Kultur alleitig zu psiegen und das Prinzip der Parität, sowie die Freiheit der religiösen Überzeugung zur vollen Geltung zu dringen. Auch die evangelische Kirche werde aus dieser Tölung ihres Verhältnisses zum Staate Borteile ziehen, eine wahrhaft kirchliche Verfassung wurd die Freiheit erringen, ihre eigenen Angelegenheiten selbstständig und ohne Veeinslussung sowie kaatliche Organe zu ordnen und zu verwalten. Dem Jahre 1871 gehören ferner durch staatliche Organe zu ordnen und zu verwalten. Dem Jahre 1871 gehören ferner die "Bemerkungen zu dem offiziellen Entwurf einer Berfassung der evangelischen Kirche bes Großherzogtums Heffen" (Gießen, Berlag von Ernst Heinemann, 24 S.) an. Sie neten mit Lebhaftigkeit für die Selbstständigkeit ber evangelischen Kirche gegenüber den staatlichen Organen ein. Bekampft wird 3. B. § 106 des Entwurfs, der dem Ministerium 45 bes Innern nicht nur bie Wahrnehmung ber Staatshoheitsrechte in Bezug auf die ebangelische Landestirche übertrug, sondern das Ministerium auch mit der Vermittelung der landesherrlichen Entschließungen auf Die Antrage bes Oberkonsistoriums und mit ber im Ramen bes Großherzogs zu führenben Dienstaufficht über bie firchlichen Behörden betraute. Bekämpft wird ferner von W. das landesherrliche Kirchenregiment. Nur von so feiner ganglichen Aufhebung sei eine grundliche Heilung zu erwarten. Ginen breiteren Raum nimmt die Behandlung der Unionofrage ein, in der gleichfalls W. vom Entwurf abweicht. Bedauert wird endlich, daß der Entwurf nicht an die Aufhebung der Patronatsnechte gedacht habe. Eine Auseinandersetzung mit diesen Auffassungen ist nicht Sache umserer biographischen Mitteilungen. Es müßte sonst in manchem (3. B. in der wichtigen 56 frage des landesherrlichen Kirchenregiments oder in der Frage der Loslösung der Kirche bom Staate) ein abweichender Standpunkt betont werden. In der Kritik des § 106 des Entwurfs hat die spätere Entwickelung und endgültige Gestaltung der hessischen Kirchensbassaffung W. mit Recht zugestimmt. — 1872: "Das landesherrliche Kirchenregiment" (Berlin, C. G. Lüderitssche Verlagsbuchhandlung, Heft 16 der "Deutschen Zeits und Streits w

Fragen", 45 S.). Die Schrift bilbet eine Fortsetzung berjenigen Gebankengänge, die von W. bereits im Jahre 1871 angebahnt worden waren. Auch sie tritt für die Beseitigung des landesherrlichen Kirchenregiments ein, bezeichnet alle Berbesserungsvorschläge als un= der landesherrlichen Atrehentegiments ein, bezeichnet alle Verveiserungsvorschlage als unzureichend und hosst, daß die Landesherren Anlaß nehmen, "auf ein Recht zu verzichten, bessen Ausübung infolge des Wechsels der Verhältnisse und Zustände nachgerade zu einem Unrechte an der Kirche selbst geworden ist". — Eine Fortsetzung früher auszesprochener Ansichten bildet auch die 1872 verössentlichte Schrift "Die deutschen Staatsregierungen und die kath. Kirche der Gegenwart" (Verlin, C. G. Lüberisssche Verlagsbucht, 36 S.). Sie wendet sich in scharfen Worten gegen die Ergebnisse des Vatikanischen Konzils und fordert von den 10 Staatsregierungen energische Gegenmaßregeln. Die beste Silfe erwartet W. — im Einklang mit seiner früheren Anschauung — von einer Trennung des Staates von der Kirche. Die kath Kirche beholte dann amar ihre Karparationsrechte: alse ihre Kripilesien und Eremtionen tath. Kirche behalte bann zwar ihre Korporationsrechte; alle ihre Privilegien und Eremtionen aber (ausgenommen die bisher von den Staatsregierungen auf Grund des Reichsbeputationshauptschluffes gewährten Dotationen und Gelbbeihilfen) seien als erloschen zu Rirchlichen Aften tomme für bas staatliche Gebiet teine Wirtung mehr gu. Der Staat habe die bürgerliche Form der Cheschließung in der obligatorischen Civilebe festzustellen; die Bedeutung und Beweistraft der Kirchenbücher für die Civilstandsverhält= nisse sei vorüber. — 1877: "Das Chescheidungsrecht traft landesherrlicher Machtvolltommenheit" (Biegen, Ricteriche Buchhandlung, 49 S.). Die Untersuchung beginnt mit 20 einer geschichtlichen Betrachtung bes Rechtsinstituts und ftellt bie aktenmäßige Unterlage für die in Betracht kommenden Ginzelstaaten fest. Den zweiten Teil bildet die Prüfung ber rechtlichen Natur bes landesherrlichen Chescheibungsrechts. Wenn — was nach ber geschichtlichen Untersuchung nicht bezweifelt werben konne — bas gebachte Recht auf bem landesherrlichen Summepiflopat beruhe, fo frage es fich, ob es als Ausfluß ber Dispen-26 sationsgewalt oder ber Gerichtsbarteit aufzufassen sei. 28. entscheibet fich für die zweite Alternative und forbert die völlige Beseitigung des landesherrlichen Scheidungsrechts. Er ist im Jahre 1880 nochmals in einem zweiten, unter bemselben Titel veröffentlichten Beitrag (Berlin, Karl Heymanns Verlag, 35 S.) auf die gleiche Frage zurückgekommen und hat neues Material für seine Aufsassung beigebracht. Dabei präcisierte er (m. E. mit so Unrecht) seinen Standpunkt schärfer dahin, daß Shescheideibungen durch landesberrliches Dekret mit dem § 76 des Reichsges vom 6. Febr. 1875 über die Beurkundung des Personenstandes und die Chefdliegung in Widerspruch ftanden, mithin reichsgeseslich unftatthaft feien. Dem= gemäß sei auch die partifularrechtlich wiederholt ausgesprochene Fortbauer dieses Scheibungsrechts rechtlich unbegrundet. Die auch von anderer Seite (a. B. Sinschius, Stolzel, Meurer, 85 Rieter) behandelte Frage bes landesberrlichen Scheidungsrechts ift seit bem Erlaß bes Bürgerlichen Gesethuchs ohne prattische Bebeutung; sie besitt ein beschränktes Anwen-bungsgebiet nur noch im Bereiche bes Urt. 57 EG. 3. BGB. für bie souberanen Familien und die ihnen gleichgestellten Familien. — 1892: "De contentione monasterii Limpurgensis et Sanctimonialium in Sebach 1198" (DZRR Bb 1, 1892, S. 67—70). 40 — Auch für die PRE ist W. in hervorragendem Maße thätig gewesen. In der 1. und Artikel "Pseudoisidor", die (teilweise umfangreicheren) Artikel "Glosse", "Glossaten", "Inkorporation", "Inkorporation", "Inkorporation", "Inkorporation", "Anterstitien", "Ranonen= und Dekretalensammlungen", "Ranonisches Rechtsbuch", "Rirchenrecht", "Wißheirat", "Nominatio regia", "Nomokanon", "Offizial", "Ordinatios". 2. Auflage ber PRE erschienen von seiner Sand, abgeseben von bem bereits besprochenen

2. M.s literarische Arbeiten blieben nicht auf das firchenrechtliche Gebiet beschränkt. Wohl interessiert den Leser der PNE in erster Linie nur die kirchenrechtliche Literatur. Wir würden aber ein unvollständiges Bild der wissenschaftlichen Persönlichkeit W.s gewinnen, wollten wir nicht auch seiner deutschrechtlichen Arbeiten gedenken. Sie zeigen die Vielse seitigkeit seiner wissenschaftlichen Interessen und eine umsassenden. Sie zeigen die Vielse seitigkeit seiner wissenschaftlichen Interessen und eine umsassenden der deutschrechtlichen Berwandtschaftsberechnung und der Erbsolgeordnung. Siegel hatte in seinem deutschen Erbrecht (Heibelberg 1853) und in seiner Hobsilitationsschrift über die germanische Berwandtschaftsberechnung (Gießen 1853) das seit J. Chr. Majer herrschende Rrinzip der Aarentelensordnung bekämpst, hatte aber für seine Polemik keine Anhänger gesunden. W. erklärte sich in seiner 1860 erschienenen Schrift ("Das Prinzip der Successionsordnung nach deutschem, insbesondere sächsischem Rechte", Gotha, Rudolf Besser, 186 S.) gleichfalls als Gegner der Paretelenordnung, wich aber von Siegel in der Verwandtschaftsberechnung bei Auftreten mehrerer Seitenderwandten als Erden eines Verstordenen ab. Siegel so hatte behauptet, daß bei ungleichen Seiten allein die Rahl der Leugungen auf der längeren

Seite gezählt werde, während B. biefe Zählung erst als eine durch das kanonische Recht berbeigeführte spätere Modifikation betrachtete. Siegel hatte seine Anschauung in einer Recension (Osterr. Vierteljahrsschr. f. Rechts- u. Staatswissensch. Bb 6 Litteraturbl. S. 22) Recension (Osterr. Vierteljahrsschr. f. Rechts- u. Staatswissensch. Bb 6 Litteraturbl. S. 22) festgehalten. Andere hatten auch die Gegnerschaft M.s gegen die Parentelenordnung betämpft. B. antwortete im Jahre 1864 mit seiner Schrift "Die germanische Verwandts schaftsberechnung und das Prinzip der Erbenfolge nach deutschem insbesondere sächssischem Rechte. Eine Replit" (Gießen, Verlag von Ernst Heinemann, 46 S.), in der er seine Behauptungen verteidigte. Jm Jahre 1870 erweiterte er seine Untersuchungen und stellte sie in der umfangreichsten seiner germanistischen Arbeiten mit dem Titel "Das Prinzip der Erbenfolge nach den älteren deutschen und verwandten Rechten" (Leipzig, Verlag von 10 Vereitopf u. Härtel, 311 S.) zusammen. Als Ergebnis gewinnt er die Überzeugung, daß auch für die außersächsischen Territorien die Geltung der Parentelenordnung nicht nachzeisdar sei, wohl aber trete in den meisten derselben sür das ältere Recht dieselbe Suczession nach der Keinen hervor, die er hereits sit bie Lönder des sächsischen Rechts nachzes ceffion nach brei Linien hervor, die er bereits fur die Lander bes fachfischen Rechts nachs gewicfen habe. Dasselbe Spftem fei bargethan worben für bie große Dehrzahl ber 16 bollandischen, flandrischen und brabantischen Statuten, für die überwiegende gahl der französischen coutumes und für sehr viele der schweizerischen Kantone. Ginen durchgreifenden Einfluß auf die Beranderung und Umbildung der ursprünglichen Succeffionsordnung habe die Einführung des Reprasentationsrechts in der Seitenlinie ausgeübt. Dazu fei die Berbrangung der germanischen Bertwandtschaftsberechnung durch die romische Grad- 20 gablung gefommen. So habe man aus bem alten Spftem ber Dreilinien-Succeffion ju einer Barentelenordnung auch ba gelangen können, wo diese ber ursprünglichen Auffassung völlig fremb gewesen sei. Die Auffassung W.s hat nicht ben Sieg behalten. Zur herrichenben Meinung ift vielmehr die von homeyer, Brunner, Gierte, Beusler, Schroeber u. a. vertretene Ansicht geworden, wonach die Parentelenordnung als die Erhfolgeordnung des 25 älteren deutschen Rechts anzusehen ist. Treffend hat Heusler gesagt, daß die Parentelensordnung eine notwendige Konsequenz der deutschen Verwandtschaftsgliederung und Verwandtschaftsberechnung sei; nur sei es möglich, daß dieses Erhfolgesystem zur Zeit der Bolksrechte noch nicht völlig ausgebildet vorgelegen habe. — Weitere kleinere Arbeiten W.s, die wesentlich auf deutschrechtlichem Gebiete liegen, seinen nur kurz erwähnt: So die 30 1856 erschienenen "Juristischen Abhandlungen" (Gießen, Ferbersche Universitätsbuchhandl., 184 S.), die eine Darstellung des Bentinchschen Erbfolgestreits enthalten, der der Gießener Juristensakultät als Spruchfolleg überwiesen worden war, vor der Urteilsfällung aber durch Bergleich erledigt wurde. Ferner 1868: "Rechtliches Gutachten, betreff. die Frage, ob die Rheinuserstaaten nach Aufhebung der Rheinschiffsahrtsabgaben zur Lieferung der auf 86 bem Reichs-Deputationshauptschlusse vom 25. Februar 1803 beruhenden Rheinzollrenten rechtlich verpflichtet sind" (Gießen, Berlag von Ernst Heinemann, 24 S.); 1880: "Die altesten Privilegien und Statuten der Ludoviciana" (Gießener Universitätsprogramm, ältesten Privilegien und Statuten der Ludoviciana" (Gießener Universitätsprogramm, 32 S.); aus dem gleichen Jahre "Mitteilungen über ein in dem Roder Nr. 2667 der Größerz. Hosviloliothek zu Darmstadt enthaltenes für die Rechtse und Kunstgeschichte 40 interessantes Wert" (3. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. Bd II, German. Abteil. S. 131—150); 1890: "Über die Succession in Fuldische Lehen" (3. d. Savigny-Stiftung Bd XI, German. Abteil. S. 151—177); 1891: "Jur Gesch. der Gottessfrieden" (3. d. Savigny-Stiftung Bd XII, German. Abteil. S. 112—117). Weit bedeutsamer, als diese Arbeiten, sind die Ausgaben deutscher Rechtsquellen, die W. in den Jahren 1860 und 1892 45 veranstaltete. Die Vorarbeiten zu seiner Arbeit über das Prinzip der Successiondung batte ihn in den Besitz eines reichen handschriftlichen Materials ungedruckter deutscher Rechtsquellen gesetz. So veröffentlichte er unter dem Titel "Sammlung deutscher Rechtsquellen" (Gießen, Berlag den Ernst hand, das Schöffenrecht der Dresdener Handschrift Ms. doruss. sol. 240, das Weichbildrecht derfelben Berliner Handschrift der Berliner handschrift Ms. doruss. sol. 240, das Beichbildrecht derfelben Berliner handschrift, die Sammlung den Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 b) und die Sammlung den Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 b) und die Sammlung den Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 b) und die Sammlung den Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 b) und die Sammlung den Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 d) und die Sammlung den Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 d) und die Sammlung den Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 d) und die Sammlung den Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 d) und die Sammlung den Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 d) und der gab W. im Jahre 1892 unter einem neuen Titel "Deutsche Rechtsquellen des Mittelalters" (Leidzig, Beit u. Co., 306 S.) Duellen der Kentschrift (M. 34 d) unter die Kantschrift (M. 34 d) unter Duellen heraus, die gleichfalls in Verbindung mit den alteren Arbeiten der 60er Jahre von ihm gesammelt worden waren. Es sind Schöffensprüche von Magdeburg, Leitmerit und Brandenburg, 22 nieberrheinische Rechtssprüche, Protofolle und Weistumer, Orde 60

nung und Gesetz bes Lanbes in bem Ringawe und 19 weitere Weistümer, darunter 17 aus der Pfalz. Es war, als ob W. mit diesem Bande ein Versprechen, das ihn brückte, einlösen wollte. Man fühlte seine Freude nach, als er die Ausgabe unter Dach und Fach gebracht hatte. Nach ihrer Vollendung legte der 80jährige die fleißige Feder 5 für immer nieder.

Bafferweihe in der griechischen Kirche. — Litteratur: Augusti, Denkwürdigfeiten II, S. 208; Heineccius, Abbildung der alten und neuen griechischen Kirche II, S. 244 bis 247; III, S. 308; Thomas Smith, De graecae ecclesiae statu hodierno, S. 19, 81, 101; Durandus, De divin. off. lid. IV, Kap. 82; Goar, Euchologion, S. 353 ff., 367; 10 Εὐχολόγιον τὸ μέγα περιέχον τὰς τῶν ἐπτὰ μυστηρίων ἀκολουθίας κτλ. Benedig 1851 u. oft; Art. Epiphanias Bb V S. 414 ff.

Die Weihe des Taufwassers ist ein alter Kirchengebrauch, bessen erste Anfänge wir jedoch nicht mehr nachweisen können. Cyprian schreibt Ep. 70 vor, daß das Wasser, um bie Sünden des Täuflings abzuwaschen, zuvor durch den Priefter gereinigt und geheiligt 15 werben muffe, scheint also biefem Afte eine wunderbare Wirkung beigulegen: Oportet mundari et sanctificari aquam prius a sacerdote, ut possit baptismo suo peccata hominis qui baptizatur, abluere (mit Bezug auf Pr. 9, 19 (LXX); Ez 36, 27. 26). Dieselbe Berordnung wiederholt conc. Carth. a. 256: Aqua sacerdotis prece sanctificata abluit peccata. In der griechischen Kirche liefern die Constitt. 20 apost. VII, 43 (s. Rheinwalds Archäologie S. 471) wie für das Tauföl, so auch für bas Baffer, ein liturgifches Ginfegnungsgebet, in welchem ber Briefter Gott anflebt, bem Wasser Gnade und Kraft zu verleihen, damit es den zu Taufenden mit Christo gekreuzigt werden, sterben und begraben werden und zur Kindschaft in ihm auferstehen lasse, auf daß er der Sünde absterbe und der Gerechtigkeit lebe. Unstreitig entspricht diese Kon-26 setration der anderen, welche dem Abendmahl vorherging, weil ihre Bedeutung unabhängig von dem Satrament selbst gedacht und auf mehrere aufeinander folgende Taufhandlungen bezogen werden konnte. Doch gelangte diese Vorstellung nicht zu einem bogmatischen Ausdruck. Die Fortbauer der Sitte bezeugen von den Lateinern Ambrosius und Augustinus, von den Griechen Chrysostomus, welcher Hom. I in Acta ap. 80 Hom. XXIII. de dapt. Christi von der Weihe eine Art von Wandelung herleitet, da das so gesegnete Wasser fortan nicht zum Trinken, sondern nur zur Heiligung tauglich sei (s. Schöne, Geschichtsforschungen, Bb II S. 280). Desselben Ritus geschieht in der liturgischen Beschreibung des Pseudodionhssius Erwähnung De hierarch. eccles. cap. 2. Seit dem 9. Jahrhundert erschient das Weihmasser als ein kirchlich eingesührtes katho-85 lisches Institut. Der Zeitpunkt bieser Weihehandlung siel mit den bevorzugten Taufterminen zusammen, sie wurde daher anfänglich am Oftersabbath oder in der Pfingstvigilie oder am Epiphaniasfest verrichtet. Spater aber, als mit ber Einführung ber Rinbertaufe jene Beschräntung wegfiel, blieb boch bies Andenken an die genannten Termine badurch erhalten, daß zu Oftern ober Pfingften eine feierliche Generaltonfefration des Waffers für 40 bas ganze Jahr vorgenommen wurde, was natürlich nicht ausschloß, daß außerdem, sobald es notig wurde, auch mit anderem, eben erft tonfetrierten Baffer getauft werden burfte. Die griechische Kirche hat von alters her ben Epiphaniastag für die Wasserweihe und gwar zur Erinnerung an die Taufe Chrifti im Jordan ausersehen. Schon ju bes Genefios Zeiten hieß das Fest auch τα φωτα (opp. ed. Bonn. S. 22). Alte Uberlieferung er-45 gablte, daß diefes durch Christi Taufe geweihte Waffer niemals faul werbe (Casaub. Exercitt. in Baron. 13, nr. 10, p. 183). Rachher wurde dieselbe Wirkung, welche die Fäulnis verhüten sollte, dem Weihesegen zugeschrieben; Christus- und Heiligenbilder wurden in das Wasser getaucht, und die Menge glaubte, daß es dadurch eine dauernde Frische erhalte. So sagt Joseph Bryennios (s. 86 IX S. 360): "rd τοῦ βαπτίσματος το θαρι και το τῶν άγιων θεοφανείων άγιασμα, κὰν χίλια, οί μὲν ἐπιζήσωσι, τὸ δὲ φυλάττηται ἔτη, ἀτμὸν εὐώδη ταῦτα πέμπειν οίκονομεῖ (sc. Gott. opp. II, 34). Μας Symeon von Theffalonich (s. Bb XIX S. 207) stellt die Heiligkeit des Tausmassers und des zu Epiphanias geweihten gleich (opp. 87, 1). Dieser Bolksglaube hat in der griechischen Kirche lange fortbestanden; wenigstens sagt der Engländer Smith von dem and 55 Epiphaniastage zu Konstantinopel konsertenten Basser genedus: Hanc aquam ab omnighen et putroding impourage par diese transport and part states. labe et putredine immunem per duos tresve annos manere opinantur Graeci; boch bemerkt er anderwärts, daß man nach Bedürfnis monatsweise und noch öfter frisches Wasser zu konsekrieren pflege. Ühnliches bezeugt Leo Allatius, indem er einzelne Beispiele von vielzährig frisch gebliebenem Weihwasser berichtet. Auch heute besteht der

Glaube, wie benn auch der Gebrauch mit großer Pietät aufrecht erhalten wurde. Und jugleich erhielt fich die Sitte, die Fluffe ober Quellen felber, aus benen bas Taufwaffer geschöpft wurde, am genannten Tage aufzueisen und mit feierlicher Prozession und unter Ceremonien und Gebeten zu segnen. Der gegenwärtige Stand der Sache ist folgender: Die ganze orthodoge griechische und russische Kirche bevbachtet noch heute den Ritus der 5 Bafferweihe, und zwar in doppelter Gestalt, als μέγας άγιασμός τῶν άγίων θεοφανείων und als μικρός άγιασμός. Die große Wasserweihe bezieht sich ausdrücklich auf die Taufe Christi; fie wird am Epiphaniastage entweder in der Borhalle der Kirche ober auch an einem Fluffe ober einer Quelle vollzogen. Die zugehörige Liturgie, welche ben Segen bes Jordan und die heiligende Kraft bes Geistes und ber Wiebergeburt auf 10 das Basser herabsleht, ist aussubrlich, enthält schöne und poetische Stellen und erinnert vielsach an die altstrehliche Symbolit des Wasserelements. Der Ritus besteht in der sentrechten Eintauchung des Kreuzes mit dem Kreuzeszeichen. Kal eddich, eddopon ra jentrechten Emtauchung des Kreuzes mit dem Kreuzeszeichen. Kal εύθυς, εύλογῶν τὰ υδατα σταυροειδῶς, βαπτίζει τὸν τίμιον σταυρὸν, δρθιον αὐτὸν κατάγων ἐν τῷ υδατι καλ ἀνάγων, ψάλλων καλ τὸ παρὸν Τροπάριον: Ἐν Ἰορδάνη βαπτίζομένου 15 σου Κύριε (Εὐχολόγιον τὸ μέγα S. 859). Auch in der homiletischen und sonstigen ers daulichen Litteratur gruppieren sich die Gedanken am Epiphanientage um die Tause Christi. So auch Nikodimos Hagioritis (s. 8d XIV S. 62), der in seinen Synaxaristes solche Betrachtungen anstellt, daneben auch (Bd II S. 19) eine Reihe neuer Presdigten auf die Epiphanien ansührt. In der Mystagogist scheint dies Fest und seine Mitus keine große Kolle zu spielen. Die kleine Weihe dagegen wird nur vor einem Tecküß mit Basser mit Räucherung und unter Berührung mit dem Kreuz verrichtet. Das lituraische Vormular erbittet eine allgemeine Heilfraft sir Seele und Leih: auß den Morten liturgifche Formular erbittet eine allgemeine Seilfraft für Seele und Leib; aus ben Worten geht hervor, daß das so geweihte Wasser zur Besprengung als Segens- und Heilmittel gebraucht werden soll.-Es entspricht also seiner Anwendung nach dem Weihwasser (aqua 26 lustralis) ber römischen Kirche. In ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts entstand in der griechischen Kirche ein Streit über die Bedeutung des großen und des kleinen άγιασμός. Athanasios von Paros (j. Bd II S. 205) trat in orthodoger Weise daßür ein, daß der große, der am Epiphaniasses wollder bie Taufe Christi darstelle. Der Lettere, ber an jedem ersten bes Monats das Waffer weihe, und auf jeden Gegenstand an- so gewandt werden konne, habe mannigfache Beilfraft, aber weiter teine Bedeutung. Gaß + (Bh. Meyer).

Baterland, Daniel, englischer Theolog, gest. 1740. — Hauptquelle über ihn ist die Biographie, die Ban Milbert im 1. Bbe der "Werte" BB. veröffentlicht hat; vgl. dazu Biograph. Brit.; Notes and Queries, 5. Serie III, 85, 134, 259; Le Neve's Fasti Eccl. Angl.; 85 Lownder's Brit. Librarian; L. Stephens, Hist. of Engl. Thought in the 18th Cent.; Abben u. Overton, Engl. Church in the 18th Cent.; Sidney Lee, Dict. of Nat. Biogr. Bd LIX.

Daniel Waterland, geb. 11. Februar 1682/83 in Walesby (Lincolnshire), gebilbet m Lincoln und Magdalen College, Cambridge, an dem er die herkömmlichen Grade (B.A. 1703; M.A. 1706; B.D. 1714 und D.D. 1717) sich erwarb, wurde 1715 zum so Vizelanzler der Universität und im folgenden Jahre zum Kaplan des Königs Georg I. emannt. Eine kampsfrohe Natur und durch frühe Übung mit den litterarischen Wassen der Epoche vertraut, hat er die Krast seines Mannes- und Greisenalters in sich immer emmerernden Wassengingen mit den rationalistischen Gegenern der anglitanischen Theospielasie und kappschafte Arbeitschafte und geschwerische der einziglichen der logie verbraucht. Er ist der scharssinnigste und erfolgreichste Apologet der englischen 45 Orthodogie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Überslutung des staatstirch= lichen Lehrbegriffs mit latitudinarischen und naturalistischen Ideen hat er wirksame Dämme migegengeset und war wie tein anderer Zeitgenoffe wegen seines Wiffens, feiner Kampf= freudigkeit und feines vollblutigen und ftimmungsfrischen Englisch von den Gegnern gesuchtet. Daß er nicht tiefere Furchen im Acker ber Wissenschaft gezogen hat und von seinem so Gebantengut wenig ober nichts im religiofen Denten ber Gegenwart nachwirkt, hat feinen Grund darin, daß er, ohne philosophische Tiefe und ohne Berständnis für die mystischen Rrafte ber religibs gestimmten Seele, in einer Spoche wantender Spfteme für die wiffen-Schaftliche Rettung bes überkommenen Glaubensgute nicht auf beffen innere Kraft, auf ben absoluten Wert ber fittlichen und geistigen Energien bes religiösen Empfindens jurud 55 ging, sondern nach der Sitte der Zeit mit den Waffen der Autorität, des Herkommens und äußerer Zeugnisse seine Kämpse schlug: für die Repristination des anglikanischen Klassicismus, der Theologie und des Dogmas, nicht der Kirche und des Evangeliums.

Schon in Cambridge als Collegevorstand nahm er (1719) ben Handschuh auf, ben

bie beiftischen Dränger ber kirchlichen Theologie burch Angriffe auf bie Trinität bingeworfen hatten. In einem 1712 veröffentlichten Buche The Scripture Doctrine of the Trinity war von Dr. Sam. Clarke, dem Vorkämpfer des rationalistischen Supranaturalismus, bas metaphyfische Befen ber brei Berfonen ju Gunften ber ötonomischen 5 Trinität "nach ben Maximen eines gesunden Raisonnements" geleugnet und zugleich bie Zulassung zur Unterschrift der 39 Artikel gefordert worden. W. antwortete in seiner Defence of his Queries" mit einer Berteibigung ber Gottheit Chrifti, und ben Gegenschriften, mit benen nunmehr Clarke, Jackson, Whithh u. a. ihn überschütteten, sette er eine Reibe größerer Untersuchungen entgegen, Die ihm Die Führung ber firchlichen Sache 10 in die Hand legten: die Vindication of Christ's Divinity (Cambr. 1719), der 1723 A Second Vindication of Christ's Divinity und 1724 A Further Vindication of Christ's Divinity, endlich eine Reihe von Predigten folgten, die er über ben gleichen Gegenstand in St. Baul's hielt, (Eight Sermons in Defence of the Divinity of our Lord Jesus Christ, Cambr. 1726).

In diesen Untersuchungen treten alle Borzuge und Schwächen seiner litterarischen Kunft zu Tage: treffficher im Angriff — mit überzeugender Schärfe wird die Haltlofig-teit der aprioristischen Beweisführung, die Clarte für die Begründung religiöser, sittlicher und wissenschaftlichen Beweissuchung, die Etatre sur die Begrundung keitgider, sittlicher und wissenschaftlicher Probleme in seinem Discourse concerning the Being and Attributes of God angetreten hatte, nachgewiesen —, schwächt er die Kraft seiner Berzeit eidigung durch den Berzicht auf eine metaphysische Erörterung der Trinität, die als Offenbarungsgut und "ihrer mysteriösen Natur nach jenstells des Bernunftgebiets" liege und lediglich im kirchlichen Berständnis der biblischen Berkündigung, also nach Schrift und Tradition "in ihrem einsachen und nächsten Sinne" zu nehmen sei.

Auch den Angriffen Clarkes auf das Athanasianum, dessen Beseitigung dieser von Wischischen karden und Verständlichen Beseitigung dieser von

25 ben Bischöfen forberte, trat B. mit ber Critical History of the Athanasian Creed (Cambr. 1723) und andern Schriften entgegen, unter ben fturmischen Protesten seiner Wibersacher gegen die fundamentale Bedeutung, die er der Trinitätslehre anwies (in bem Buche The Importance of the Doctrine of the Holy Trinity,

London 1734).

Enblich hatte er noch infolge seiner Remarks upon Dr. Clarke's Exposition of the Church Catechism mit Dr. Spfer über die Sakramente und ethische Fragen und mit ben Deiften Middleton und Matthew Tindal über bessen Christianity as old as Creation die Klingen ju treuzen. — Bon seinen vielen kleineren Werten ift seine Untersuchung der Abendmahlslehre zu nennen, in der er sich ebenso würdevoll wie sentschieden gegen die Thesen Hoadleys (Idee eines bloßen Gemeinschaftsmahls) und Johnson-Bretts (Idee des sich erneuernden Sühnopsers) wendet. —

Am 23. Dezember 1740 ftarb er, als Kanonikus von Windsor und Hauptpfarrer von Twickenham bei London; das ihm kurz vorher (Mai 1740) von der Krone ansgebotene Bistum von Llandaff hatte er abgelehnt.

25. Ediriften find schr jablreid; ich nenne nur die wichtigeren (außer den im Text bermerken): The Case of Arian Subscription considered, Cambr. 1731; The Scriptures and the Arians compared in their accounts of God the Father and God the Son, London 1722; Remarks upon Dr. Clarke's Exposition of the Church Catech., London 1730; The Nature, Obligation and Efficacy of the Christian Sacraments considered, London 1730; A Dissertation upon the Argument a priori" for proving the Existence of a First Cause, 1734; Review of the Doctrine of the Eucharist as laid down in Scripture and Antiquity, Cambr. 1737; Regeneration stated and explained, London 1740; A Summary View of the Doctrine of Justification (nad) seinem Tode ausammen mit seinen Sermons, ed. 50 3. Clarfe, London 1742 gebructi). Seine gesammelten Works gab (mit ber Biogr.) 21. Dan Milbert in 11 Bänden, Orford 1823—28 heraus (Neudruct in 6 Bänden im 2 1942) im 3. 1843). Andolf Budbenfieg.

Bation, Richard, Bijchof von Llandaff, geft. 1816. — Bgl. über ihn: Anecdotes of the Life... written by W.,... revised in 1814, publish. by his son 1817, 2 voll.; 55 2d ed. 1818 (vorsichtig zu benuten); Quart. Rev.. Ott. 1817; Edind. Rev., Juni 1818; London Rev., Ott. 1782; Batefield, Memoirs, 1804. I, 356, 509; II, 118; Nichold, Lit. Anekd., 1814, VIII, 140; 1815, IX, 686; Biogr. Dict. of Living Authors, 1816, S. 375; Readley, Memoirs of Paley, 1809, S. 18 ff.; Rutt, Mem. of Priestley, 1832, II, 372; Reve's Fasti Eccles. Angl. (Hardy), 1854, I, 197, 353; II, 256, 268; De Quincey, Lit. Remining (Majorn) II, 195; Supp. Hist of Ralig Thought in Engl. 1873, III, 351. Staughton. 60 nisc. (Majjon) II, 195; Sunt, Hist. of Relig. Thought in Engl., 1873, III, 351; Stoughton,

Relig. in England, London 1878, Bb II; Abben und Overton, The Engl. Church in the 18th Cent. London, 1878, 2 Bbe; Diot. of National Biography Bb LX.

Im August 1737 in Heversham (Westmoreland) geboren und bort vorgebildet, trat W. am 3. November 1754 in Trinity College, Cambridge ein, wurde 1760 Fellow des Colleges, zwei Jahre später M.A. und nach abermals zwei Jahren, durch akademischen 5 Senatsbeschluß, Prosessor der Chemie, über die er, wie er selbst sagt, vorher keine Silbe gelesen hatte; "aber der Mathematik und Naturphilosophie war ich überdrüßig und die vehementissima gloriae cupido stackelte mich an, meine Krast einmal anderswo zu versuchen". Ein Hunger, meinte er, nach neuen, von den überkommenen Bahnen abweichenden Vildungswerten sei in ihm und eine Beweglickeit und Aufnahmefähigkeit des 10 Geistes, die ihm rasch erward, was andern die mühsame Frucht langer Arbeitsjahre war, aber Ruhmsucht und Chrzeiz waren das treibende Motiv. Nachdem er sich mit raschem Entschluß einen gelernten Chemiker (Hossmann) aus Paris geholt und mit dem sich 20014 And nate in seinem Laboratorium vergraben hatte, trat er mit einer Reihe chemischer Vorlesungen an die Össentlickeit, die eine Art wissenschaftlicher Erfolg waren, und druckt is ein Buch Institutionum Chemicarum Pars I (Cambr. 1768), das lange Zeit als Leitsaden sür chemische Vorlesungen einen Ruf hatte. Für die Lösung der Salze, die Zusammensetzung der Schießpulver-Holzsche, durch die Verlesserung eine Ersparnis von jährlich 100 000 £ zugefallen sein soll, und für die Verbesserung des Thermometers gab er neue Bege an und wurde zum Lohn zum Mitglied der Royal Society gewählt.

Richt minder überraschend kam die andere Metamorphose über ihn. Ohne theoslogischen Grad und theologische Bildung, aber das innere Auge auf die theologische Regius-Brosessung in Despot als das lette Ziel seines Ehrgeizes gerichtet, gewann er "durch harte Arbeit und einige Geschäcklichkeit" das Wohlgesallen der Universitätsbehörden und wurde nach Ib. Rutherfords Tode einsteinmig für die begehrte Prosessung als Haupfarrer von Somersham (Huntingdonshire). Was ihm an theologischem Wissen und pastoraler Ersahrung abging, ersetzte er durch Beredgamseit und weltmännische Gewandtheit und erstieg rasch die bierarchischen Stusen (Pfarrei von Elz 1773, eine Pfründe in Elh 1774, Hauptpfarre von Northwold 1779 und Knaptost 1780) die zum Vistum, das er dem Grasen Rutland vond dem Herzog von Grasson verdankte; am 20. Oktober 1782 wurde er zum Bischof von Aandass geweiht. "Bon Theologie", schreibt er, sich selbst und sein Amt ironiserend, "wuste ich eben nur sodiel, wie man von dem erwarten darf, besen Studien auf andere Dinge gegangen sind." Seine biblischen Arbeiten, die er gern sein Lieblingsstudium nannte, sind ohne Tiese und neue Gedanken. Der historischen und hystematischen Theos logie abgeneigt, erkannte er nur das RX als religiöse Autorität an, und die Angrisse seiner Besenschied, weich weinig inspiriert seien wie er selbst, wolle er nichts zu thun haben; "mit der Widerschaften Gegner wieß der erste Prosesson begnüge mich, ühnen 40 mein RX unter die Augen zu halten, mit den Korten: En sacrum coclicem"; ein bequemes Argument, das der Kürden Wisselsen Bespielichen Wisselsen des Regius-Prosessos begreislich wird: alles in allem also ein zwar schafter; aber theologischen Wisserber bespecke begreislich wird: alles in allem also ein zwar schafter; aber theologischen Wisserschen Gespekter und weltlichen Erwerdsegschäften zugewandter Bischos.

Dennoch verbankt die englische Kirche ihm einige Arbeiten, die ihm nicht nur die Bertschätzung seiner Zeitgenossen gewannen, sondern auch für die Kämpse um die Bibel in der Gegenwart einige wertvolle Ansäte darbieten. Ein Feind der "Systeme", hat er als christlicher Apologet und Biblizist mit Feinheit und Schärfe dem Rationalismus seiner Zeit die Hauptstützen entzogen und zu einem gründlicheren Berständnis der Entstehung so des Christentums auf geschichtlichen Linien beigetragen. In seiner Apology for Christianity, Letters to Edward Giddon, 1776 (und viele Neudruck) kreuzte er mit dem berühnten Bersasse des "Bersalls und Untergangs des römischen Reichs", der in seinem Buche von enchstopädistischen Boraussezungen aus die sittlich-religiösen Mächte des Christentums als geschichtliche Birkungen ausgeschaltet hatte, die Klinge und wies die Schristentums als geschichtliche Birkungen ausgeschaltet hatte, die Klinge und wies die Schristesten Gegner" bezeichnete. Am meisten verbreitet und in der Gedantensührung am besten gelungen ist seine Apology for the Bible, Letters to Th. Paine 1796 (und viele Auslagen die in die Neuzeit), die, besonders in Amerika und Irland hochzgeschätzt, die hämischen Angrisse Baines auf die Bibel in ihrer Oberstächlichkeit und Halt- so

losigkeit barlegte. "Ihre Schriften", sagte ihm bamals Lord Thurlow, "haben für das Christentum mehr gethan als alle Bischossdänke zusammen". — Das eigentliche theologische Gebiet hat er, wenigstens als Sammler, betreten durch die Herausgabe der Theologiscal Tracts (1785, 6 Bde; Neudr. 1791), die, für die Pstege des Bibelstudiums bestimmt, besonders aus der Feder herborragender Dissenters (G. Benson, S. Chandler, N. Lardner, John Taylor u. a.) eine Anzahl beachtenswerter biblischer Untersuchungen

bringen.

Obgleich allem kirchlichen und politischen Parteigetriebe abhold, — "in allen öffentlichen Fragen", pflegte er zubringlichen Freunden zu sagen, "bin ich immer meinem eignen
10 Urteil gefolgt, und dabei werde ich auch bleiben", — trat er doch in zwei "Letters...
by a Christian Whig" (1772) für die Beseitigung der Unterschift unter die 89 Artikel
ein und verteidigte vor seinen hohen Gönnern Grafton und Rutland die Grundsätze der
französischen Revolution (Cambr. 1776) so wirkungsvoll, daß er beim Hofe in Ungnade
siel. — Aber in seiner Address to the People of Great Britain (1798 und 14 rasch
15 auseinander solgende Auslagen) verlangte er energisch die Fortsetung des Kriegs gegen
das revolutionäre Frankreich, nun völlig ernüchtert von seiner früheren enthusiastischen Bewunderung des Jasobinertums. Gegen den lutherischen Import, als den er eine Ubersetung der Freylinghausenschen Theologie (Abstract of . . . Christian Religion, 1804)
bezeichnete, wandte er sich in einem Briefe an Grafton mit den unwilligen Worten:
20 "Ich habe meine Religion nicht von einem lutherischen Pastor zu lernen". Endlich trat
er in einer Flugschrift (1804) für die Emanzipation der englischen Katholisen ein, die er
indes nicht mehr erlebte. — Seit 1809 vom Schlage getrossen, fränkelte er jahrelang
dahin und starb am 4. Juli 1816 in Calgarth Park.

W. Brief State of the Prin-

28.8 religiöse Schriften (außer ben oben genannten): A Brief State of the Prinze ciples of Church Authority (1773, anonym erschienen); A Letter . . . ont he Church Revenues, 1783; Considerations on the Expediency of Revising the Liturgy and Articles, 1790; Sermons and Tracts, 1788; Miscellaneous Tracts, 1815, 2 Bänbe.

Batson, Richard, Methodistenprediger, gest. 1833. — Litteratur über ihn: 80 Bunting, Memorials of W., 1833; Life von Th. Jacson (in B.& Works) 1834—37; Biographical Sketch von B. Billan, 1865; Funeral Sermon von Alber, 1833; Transactions of the Hist. Soc. of Lancashire, 1861, S. 136ss.; Stevenson, City Road Chapel, 1872, S. 564ss.; Julian, Dict. of Hymnology, 1862; Sydney Lee, Dict. of National Biography vol. LX, S. 27.

B., einer alten calvinistischen Dissentersamilie entstammend, wurde am 22. Februar 1781 in Barton am Humber (Lincolnshire) geboren. Sein Bater, der niederen Standes war, ließ dem reichbegadten Knaden eine gute Erziehung zu teil werden (Lincoln Grammar School), um ihm die Wege zu Lebenshöhen zu ehnen. Nach der Schulzeit sollte er ein Handwerf lernen; indes erregte der hochgewachsene, die Genossen überragende Jüngling, der an dem außruhsamen Hinträumen dürgerlicher Behaglichteit kein Wohlgesalen hatte, nicht nur durch sein praktisches Geschick, sondern auch durch hohen Gedallen hatte, nicht nur durch sein praktisches Geschick, sondern auch durch hohen Gedallen hatte, nicht nur durch sen geistlichen Stand wiesen und er nun nach der bei den Sekten destehenden, daß diese ihn auf den geistlichen Stand wiesen und er nun nach der bei den Sekten bestehenden Gepflogenheit der Zeit seine theologische Ausbildung mit saschen Sekten bestehenden Gepflogenheit der Zeit seine theologische Ausbildung mit saschen Westen Gesten destehen Gepflogenheit der Zeit seine theologische Ausbildung mit sascher Reeting gesprochen und gleich darauf — mit 15 Jahren — seine erste Predigt gehalten, hatte er, im Kampf mit seinen kirchichen Anschauungen, eine Aribe innerer und äußerer Wandlungen durchzumachen, die ihn als Hilfs- oder Reispereiger an verschiebener Westehanische Stationen (Newarl, Ashde er 1800 seine erste Schrift An Apology for the Methodists verössent, schloß sich der New Methodist Connexion an und verwaltete in deren Auftrag mehrere Predigerstellen, ohne auch hier auf die Dauer Befriedigung zu sinden. Sine Zeitlang erward er sich durch journalistische Arbeiten (Herausgade des Liverpool Courier), durch die er die Ausmerssamet der Seinensunterhalt und kehre, beengt und verstimmt durch den unstein Geist der Connexion, im I 1811 zur methodistischen Gemeinschaft zurück, die ihm die gestlichen Amter in Wasseled (1812) und Hull (1814) überwies.

in ber Bielbeit ber firchlichen Gebilbe Englands bem Staatsfirchentum gegenüber eine Art Borrang gewonnen und war in der Entfaltung seiner religiösen Strebungen zu einem Söbepunkt gelangt. Auf dem Gebiete der Mission seste er zuerst mit der gefunden Thattraft bes jur Mannesreife Gelangten ein. Mit weitausgreifenben Blänen: Oftindien dem evangelischen Christentum zu gewinnen, sette er sich als Aufgabe, entwarf bin großen Linien einen Organisationsplan und gründete im Mutterlande hin und her eine große Zahl Lokalvereine, die, auf einen gefunden Grund gestellt und von ihm zu sicherem Ineinandergreisen der verfügbaren Kräfte veranlaßt, zu erfolgreicher Arbeit und rascher Blüte kamen. Wesley selbst war schon einige Jahre tot; aber mit seiner 1784 ins Leben gerusenen Verfassungsakte (Doed of Doclaration), die die "Konferenz der 10 hundert" an die Spitze der Denomination stellte, hatte er dieser ein sestes Gesüge geseben, und die Konserenz nahm nun die indischen Hossungen in ihre Hand. In W. sand sie einen begeisterten Herold und um so wirksameren Helser, als diesem der Blid für die Grenzen der Möglichkeiten nicht sehlte. Als einer der Londoner Missionssekretäre entwarf er einen weit ausgreisenden Arbeitsplan der Gesuschaft, dem er durch seine 15 markigen und geistvollen Agitationsreden zu schneller Berwirklichung verhalf und der auf viele Jahre hinaus grundlegend für die Richtlinien und praktische Arbeit der methodistischen Missionare blieb. Tausende drüngten sich zu seiner Kanzel, wenn er dei greßen Gelegen-beiten die Herzen mit flammenden Worten für diese Reichsgottessach zu erwärmen unterznahm. Und es war kein Strohseuer, das er entzündete — die großen Gelbsummen, die 20 der Heidenmission zuschsche hatten, waren der Beweis dassur. Nicht durch Phrase und Ton und Geste, wie sie damals in methodistischen Kreisen üblich waren, auch nicht durch rbetorische Kunstmittel, die er gewiß hundert" an die Spite ber Denomination stellte, hatte er biefer ein festes Gefüge gemethodistischen Kreisen üblich waren, auch nicht burch rhetorische Kunstmittel, die er gewiß befaß — in ben vier Banben seiner Predigten sind sie noch erkennbar — pacte er die Horer; was ihm Herzen und Willen gewann, das war die Wirkung seiner klaren, edlen 25 Sprace und seiner von Überzeugungstreue getragenen starten Perfonlichkeit, die allerdings durch feine imponierende, rectenhafte Ericheinung verftartt wurde und ibn jum ebenfo gesuchten wie hochgefeierten firchlichen und politischen Gelegenheiterebner machte. Aber er war mehr als dies, ein Großer in der Maffe, ein Dann von Gelbstvertrauen und Eigenwillen und geistiger Freiheit, bem bas Rauschen ber Lebenswellen in den Ohren klang und ber 90 Wind in ftebende Luft zu bringen verstand. 16 Jahre lang hat er biese glanzenden Baben in ben Dienst ber Methobiftenmission gestellt. Bon 1816 bis 1832 war er wechselnd in London und Manchester (hier als Jabez Buntings Nachfolger) als Hauptober als ftandiger Miffionsfefretar thatig.

Auch nach dem Kranze wissenschaftlicher Ehren hat W. die Hand ausgestreckt. Er so darf als ein Thous der methodistischen Theologie seiner Zeit gelten; ein getreuer Schüler des großen Wesley, dem er in seiner inneren Art und nach seinem kirchlichen Ideal verwandt war, bemühre er sich, dem Methodismus seinen engen, sektenhaften Zug zu nehmen und ihn als einen Sohn der großen englischen Kirche, die er gern "unser aller Mutter" nannte und deren Prayer-Book er hochhielt, nachzuweisen. In Konsequenz dieser Wes- dodnken trat er den in den 20er Jahren auftretenden Tendenzen, den Methodismus in eine gegensätliche Stellung zur Staatskirche zu bringen, mit Klugheit und Krast entgegen und wirkte auch in seinen Büchern sür freundliche Beziehungen zum Stablishment. Im I 1818 machte er sich durch eine Gegenschrift (unter dem Titel Romarks on the Etornal Sonship of Christ and the Use of Reason in Matters of Religion) 45 gegen Dr. A. Clarke, einen methodistischen Wortsührer, der, von rationalistischen Anschauungen ausgehend, Christi Ewigkeit leugnete und seine Gottessonschaft in der sittlich religiössen Erhabenheit des Menschen Jesu sand, dekannt und versuchte den Rachweis, das Christius "auch abgesehen von der Menschwerdung im ewigen Sohnesverhältnis zum Rater gestanden" habe. Seine Dogmatik (Theological Institutes, or a View of the so Evidences, Doctrines, Morals and Institutions of Christianity, 1823—29 in sechs Teilen; Reudruck 1877 in vier Bänden) gilt als sein theologische Hauptwerk, dem indes der strengen Prädessinatianismus Calvins, der seine Stärke in spekulativen Gedanken- serihen, nicht in der biblischen Begründung habe, den arminianischen Lehrsbuch mit den Thesen von der Allgemeinheit der Erlösung und der Freihei des Menschen. — Auch sein Biblical and Theological Dietionary 1831 (10. Aust. 1850 und die Rachbrucke kompilation. — Bon seinem groß angelegten Kommentar über das NT sind nach seinem geschichen Aumfelen Romeins auch geschichen Romeilation.

Tobe nur einzelne Teile, Kommentare zu Matthäus, Martus und mehreren Schriftstellen (An Exposition of St. Matthew and St. Mark and of detached Parts of Scripture, 1833), erschienen. — Endlich schrieb er im Auftrag der Methodistischen Konserenz eine in taustischer Schärse gehaltene und sehr glückliche Entgegnung auf die Biographie Besleps, bie, von Southen, dem englischen Poeta Laureatus versaßt und als litterarische Leistung von Feinheit und Glanz, doch den treibenden Motiven in Wesleps Seele nicht gerecht wurde, unter dem Titel Observations on Mr. Southey's Life of Wesley, die in den religiös interessierten Kreisen berechtigtes Aussehen erregte. "Mr. Watson", soll der Prinzregent nach der Lettüre gesagt haben, "ist meinem Laureatus über". In dem Life 10 of the Rev. J. Wesley 1831 hat dann W. mit Berarbeitung neuen Materials und Ausstellung neuer Gesichtspunkte seinem großen Landsmann ein würdiges, unvergessenes

Denkmal gesett. —

Seine letzten Lebensjahre wurden ihm noch verklärt durch die parlamentarischen Erfolge der Antisklavereibetwegung, in deren Interessen ihn schon in jungen Jahren sein Missions in the West Indies gegen die Angrisse, die im Parlament gegen die Arbeit der Weskleyaner in Westindien erhoben worden waren, gewendet und mit glühenden Farben "das schwarze Elend" in den Plantagen geschildert. Er kam dadurch in Beziehungen zu Wildersorce und unterstützte die Agitation durch eine Reihe Leitsätze und Beschungen zu Wildersorce und unterstützte die Agitation durch eine Reihe Leitsätze und Beschungen zu Wildersorce und unterstützte die Agitation durch eine Reihe Leitsätze und Beschungen zu wildersorce und unterstützte die Agitation durch eine Reihe Leitsätze und Beschungen zu den ebeln Sir Thomas Fowell Burton schrieb, hat dem parlamentarischen Siege der Stladenbefreier, den er selbst übrigens nicht niehr erlebte, die Wege geednet. Er stard am 8. Januar 1833 und wurde auf dem Kirchhof der City Road Chapel, auf dem auch Weskleh ruht, begraben: nach innerer Art, Überzeugung und Lebensersahrung der Typus des Wesklehanismus in seiner abgeklärten, gemäßigteren Form, der, im Gegensatz uben auseinanderstrebenden, auf den Bruch mit dem geschichtlich Gewordennen gerichteten Tendenzen seiner radikalen Brüder, die Berbindungen mit der "Mutterkirche" zu sichern und zu stärken sich bemühre; kein Mann der strengen Wissenschaftsorm, aber ausgezeichnet durch Vielseitigkeit des Geistes, glänzende rednerische Gaben und von sleckenloser Keinheit des Geistes, glänzende rednerische Gaben und von sleckenloser Keinheit des Ebarakters. —

Außer den im Tert vermerkten Büchern schrieb er Sermons and Outlines (gedr. 1865); Conversations for the Young, 1830 und 1851; seine Works, herzg. von Th. Jackson, erschienen 1834—37 in 12, 1847 in 13 Bänden, 7. Aust. 1857—58; die vielgebrauchte Analysis seiner Theol. Instit. ist von Mc Clintock 1842 (Neuausgabe 1876) gedruckt worden.

**Bation**, Thomas, herborragender nontonformiftischer Prediger, gest. 1686. — lleber ihn vgl. Calamy, Nonconformist Manual, hersg. von Baimer I, 188 ff.; Cal. State Papers, Domestic 1651, S. 247; 457; 465; Bilson, Dissenting Churches 1808. I, 331 ff. 40 Dict. of Nat. Biogr. LX, 37.

W., in Emmanuel College, Cambridge für den Staatskirchendienst vorgebildet, war 1646 Pfarrer von St. Stephen's, Walbrook, schloß sich, obgleich dem Königtum noch ergeben, im Bürgerkrieg den Presbyterianern an und wirkte als glänzender Redner und Prediger bis zur Restauration an verschiedenen Orten. Wegen seiner nonkonsormistischen Überz zugungen wurde er seines staatskirchlichen Amtes entsetzt, erlangte aber infolge der Declaration of Indulgence die Erlaubnis, in der großen Halle von Crossby-House die Predigten wieder auszunehmen, und starb nach längerer Krankheit am 28. Juli 1686.

Der Wirtung seiner padenden, geistwollen Reden verdankt er die hohe Schätzung im Bewußtsein der Zeitgenossen und seinen geschichtlichen Namen, der in seinen Büchern so sich die in die Gegenwart erhalten hat. Sein berühmtestes Werk, das unter dem Titel Body of Practical Divinity erst nach seinem Tode 1692 erschien, ist eine Sammlung von 176 Predigten, die, wie die lutherischen Katechismuspredigten des 16. Jahrhunderts das Enchiridion Luthers, den Westminster Catechism dem Verständnis der Gemeinde zu übermitteln versuchen; sie weist sehr zahlreiche Neudrucke auf, die letzten Lons don 1838 und New York 1855. Außer ihr sind zu nennen eine Erweckungsschrift ersten Ranges: The Christian Soldier, or Heaven taken dy Storm, die infolge ihrer psychologischen Schärfe und kraftvollen Sprache von noch unmittelbarerer Wirkung als die Predigten war. Sie erschien London 1669 und hat später viele englische und amerikanische Neudrucke erlebt, zuletzt London 1835. Von seinen sonstigen Arbeiten sind die

bekanntesten: Adraquela, or The Art of Divine Contentment, 1653, zulczt London 1838; The Saint's Delight (mit einem Treatise of Meditation), London 1657, von der Religious Tract Society 1830 neugebruckt; The Beatitudes, or A Discourse upon... Christ's Sermon on the Mount, London 1660; A Divine Cordial, or The Transcendent Priviledge of those that love God, London 1663 und 1831. 5 Eine Sammlung seiner Predigten (Sermons and Selected Discourses, 2 voll.) erschien 1798—99 in Glasgow, endlich, von John Aben beforgt, 1850 in London Puritan Gems, or Wise and Holy Sayings of Th. Watson.

Batt, Joachim von (als Humanist Vadianus genannt), gest. 1551, und die Ressormation von St. Gallen. — Litteratur: Die deutschen histor. Schristen Badians 10 sind auf Beranstaltung des historischen Bereins des Kantons St. Gallen herausgegeben von E. Gösinger (St. Gallen, 3 Bde, 1875—1879). Die Farrago de collegiis et monasteriis Germaniae veteridus dei Goldass, Scriptores rerum Alamannicarum III, 1—80. Die wichstigsen Luellen sür Badians Leben bilden seine Briessamslung (herausg. von Emil Arbenz und Herm. Wartmann, 5 Bde, 1508—1540, in den Mitteilungen zur vaterländ. Geschichte, 15 berausg. vom histor. Verein in St. Gasten 24, 25, 27, 28, 29) und die beiden Schristen von Joh. Kessler: Joach. Vadiani Vita per J. K. conscripta (St. Gasten 1865. Eine Uebersiesung in den St. Gaster Blättern 1895), und J. K. Sabdata (Chronis der Jahre 1523 bis 1539 herausg. von Ernst Gösinger in den oben genannten Mitteilungen z. vaterländ. Gesch. 5—10, 1866—68). Die Schristen und Briese Kessers sind mit tresslügem Kommentar neu 20 herausg. von H. Wartmann, E. Egli und R. Schoch, St. Gasten 1901. — Th. Pressel, Joach. Sadian (Leben und ausgew. Schristen der Väter und Begründer der ref. Kirche IX), 1861; R. Stähelin in Beiträge zur vaterländ. Gesch. XI, Base 1882, S. 191—262; E. Gösinger, J. B., der Reformator und Geschichtscher von St. Gasten (Schr. d. B. f. Ref.: Gesch. 50, 1895); vgl. auch E. Gösinger, Altes und Neues, ges. Aussaten zum Kirchenstreit, S. B. im Kirchenstreit (1523—1531) in "Reujahröbl. des histor. Vereins", St. Gasten 1886, 1895, 1905; E. Egli, Die St. Gaster Täuser, mit Beiträgen zur Vita Vadiani, 1887.

Joachim von 28. ift 28. Dezember 1484 in St. Gallen geboren (von bürgerlichem Befolecht, bas aus bem im St. Gallischen Gotteshaus gelegenen Orte Watt stammt und so Seichtegt, das aus dem im St. Gallicen Gotteshaus gelegenen Orte Watt stammt und so jur kaufmannischen Bethätigung in der Stadt sich angesiedelt hatte). Der Nater war Mitglied des Rats und (nach Keßler) "ein ausgesprochener Freund der schönen Künste und Wissenschussen und schönen Künste und Wissenschussen der Sahres 1502 nach Wien, wo er Handelsbeziehungen hatte und dessen Hochschuse von vielen Schweizern damals besucht wurde. Bielleicht traf W. damals schon kurz mit 25 Wingli zusammen (vgl. Egli S. 58; Stähelin a. a. D. S. 198). W. hörte in der Artistensaltstät dei Celtes, Camers, Cuspinian und Anschmieteter (Collimitius) und betrieb vorzugstweise Cloquenz, Naturkunde und Aftronomie. Nach kurzem Aufenthalt in Krakau und Dien und nach Versehung eines Lebrants in Rische erwirkt er 1508 die Wagisters und Dfen und nach Bersehung eines Lehramts in Billach erwirbt er 1508 bie Magisterwürde, absolviert das mit der Universität in Zusammenhang stehende, von Celtes ge- 40 gründete Poetenkolleg (1514 Poeta laureatus) und wird 1517 Lehrer der Rhetorik und Boetik als dritter Nachfolger nach Celtes (G. Bauch, Die Rezeption des Humanismus in Bien 1903, S. 167 f. gegen Egli S. 63 f.), nachbem er schon vorher gelegentlich erfatweise die poetische Lektur neben den artistischen Borlesungen (1516 Rektor der Univ.) und ber Beiterbilbung in ber juriftischen, theologischen und mebiginischen Fafultät (Dr. med. 45 9. Nov. 1517) versehen hatte (vgl. Bad. Brieff. I, 245; Bauch a. a. D. 166). Die litterarifche Thatigleit in diefer Periode betrifft Reudrude lateinischer Schriftsteller (Salluft, Sebulius, Ovid nach den Albinischen Ausgaben), Gebichte, Reben und Gelegenheitsschriften humanistischer Art (vgl. dazu die Debikationsepisteln im Anhang der Bad. Brieff. I, 227 f. und Pressel a. a. D. S. 100 f.), ein Lehrbuch ber Dichtkunst und endlich so bie höchst wertvolle Neuausgabe geographischer Schriftsteller mit Hinzufügung eigener Beobachtungen (Plinius, Dionysius Afer und Pomponius Mela; das Nähere in dem Art. ter AbB). Die Bedeutung Bis für den humanismus in Wien besteht barin, daß er, ein Bewahrer bes von Celtes hinterlaffenen Erbes, im geistigen Mittelpunkt eines für bie neuen Wiffenschaften begeifterten Jungerfreises bie sodalitas literarum nach allen 56 Seiten wach erhalten hat. Seine poetisch-rhetorischen Schriften sind noch nicht untersucht. Besondere Erwähnung darf er in der Geschichte der realistischen Disziplinen beanspruchen, insofern er, beeinflußt von seinem der via antiqua zugehörigen Lehrer Collimitius nicht nur die Mathematik und Naturkunde, sondern insbesondere auch die Geographie pslegte, weite Reisen z. B. in den Karst, nach den Salzbergwerken dei Krakau und nach Triest so

unternahm und beren Ergebnisse in seine Ausgabe bes Mela hineinberflocht. (Bal. auch bie interessante Beschreibung ber Bilatusbesteigung, die er zur Aufflärung ber um biefen Berg schwebenben Sagen ausführte E. Götinger in Schr. d. A. f. Ref. Gefc. 50, 9f.) Die Stellung ber Geographie innerhalb ber übrigen Wiffenschaften wird in ber Beise 5 bes älteren humanismus beschrieben: Als realistische Disziplin tann sie ber Autopfie, und so diese nicht möglich ist, guter Landkarten und anderer Mittel zur Bersinnlichung nicht entbehren; ihre Aufgabe ist, das Berständnis der alten Schriftsteller und namentlich auch ber biblifchen Schriften zu forbern (val. Georg Geilfus, Joach, v. 2B. als geographischer Schriftsteller, Winterthur 1865).

Schriftsteller, Winterthur 1865).

Im Jahre 1518 bricht W. ben Aufenthalt in Wien plötlich ab und tritt als Stadtarzt in den Dienst seiner Baterstadt. Hier gründet er 1519 durch Berheiratung mit Martha Grebel von Zürich, der Schwester des bekannten Humanisten und Wiedertäusers, den Hausstand. Er hat den ärztlichen Beruf sein Leben lang durch mehrere Pestzeiten hindurch treu ausgeübt, nahm daneben als Mitglied des großen Rats (seit 1521) eine einsslußen Stellung ein und hatte bald Gelegenheit "gleich Lukas dem Arzt und Evangelisten" (Reßler) "als wohlkönnender Leib- und Seelenarzt der Stadt St. Gallen und der ganzen Eidgenossenschaft, zierlich und ehrlich" zu helsen. Für ihn war ähnlich wie für Zwingli zweisellos der Humanismus der Ausgangspunkt der reformatorischen Haltung. Und zwar der Humanismus, wie er in seiner religiösen Sigenart, seinem Streben nach einer vereinsachten persönlichen Frömmigkeit in Gegensat tritt zu den überlieserten Formen des Kirchentums. In diesem Sinne rühnt W. den Erasmus nicht nur (bei Erwähnung der batabischen Insel in seinem geogr. Hauptwert) als Kenner der griechischen und lateinischen Litteratur, sondern (noch in seinem Traktat dem Mönchtum 1545), als einen nischen Litteratur, sondern (noch in seinem Traktat vom Mönchtum 1545), als einen Fbealmonch "ohne gestellte Regel", wie er "in den Städten mit freundlicher Gemeinsame 35 frommer und gelehrter Leute, doch außerhalb des Chestands, auch geistlicher und weltslicher Amter", gute Künste erlernt und die Sprachen sich angeeignet, die zum Berständnis der biblischen Schriften dienlich, ja notvendig sind; wie er "wahrlich zur Förberung des rechtschaffenen christlichen Lebens und unseres heiligen Glaubens mit Berbefferung und Erklärung biblischer Schriften mehr Nutens und Frommens geschafft", "benn irgend ein Bischof, Abt ober Mönch vor ihm je gethan hat"; "einzig der Mühe und Arbeit ohne Unterlaß bestissen, die er sich um Gottes Ehre und seines Sohnes Christi und um Ver= besserung der Kirchen willen vorgenommen". 1522 lernt W. Erasmus in Basel kennen; Zwingli, mit dem er von Wien aus seit 9. April 1511 korrespondiert, gewinnt von Bürich aus führenden Einsluß über ihr; mit Luther, in welchem er gleich Zwingli zustächt aus nächst den mutvollen Mitsreiter des Erasmus detwundert (er übersendet z. B. Hummelsberger ein Bild des germanischen Herkules), eröffnet er seit Ansang 1520 den Briefwechsel unter seinen Freunden verschieft er Luthers Schriften. So benützt et die 2. Ausgabe seines Mela (1521), um an paffenden Stellen extursweise über Reliquienverehrung, über ben falfchen Brunt bei Leichenbegängniffen, über Bunderglauben und über die übermäßige Musschmüdung ber Kirchen sich zu äußern. Der humanistisch gebildete Ratsherr und Stadtarzt eröffnet dann die collegia diblica in St. Gallen und erklärt den Priestern und Prädikanten seiner Baterstadt "zu mehrerer Aufstiftung und tapferer Verteidigung des Wortes Gottes" 1522/23 die Symbole und "zu fleißiger Übung der heiligen Schrift" die Applielgeschichte. Aus diesen Verträgen, in denen die geschicklichen und örtlichen 45 Thatsachen bes "reinen Christentums" vorgeführt wurden, ist die Epitome trium terrae partium Asiae, Africae et Europae hervorgegangen, die B. auf den bringenden Bunsch Bullingers 1534 und noch einmal 1548 zu Zürich erscheinen ließ (vgl. Egli in Reflers Sabbata 1901, S. 552).

Die Stadt St. Gallen, die fich mit fehr geringem Gebiet von ber übermächtigen 50 Abtei frei gemacht hatte (mit Teilung der Geschäfte unter einem großen und einflußreicheren kleinen Rat), gehörte gleich ber Abtei zu ben "zugewandten Orten", die sich an ben Kern ber "13 Orte" ber Eibgenoffenschaft angeschlossen hatte, beibe unter fich ribalifierend und aufs bochfte verfeindet feit bem Berfuch bes politisch regsamen und schlauen Fürstabts Ulrich Rösch (genannt "roter Uli", vgl. W.s temperamentvolle Schilderung in Seutsche histor. Schr. II, 168—386) die Abtei nach Rorschach zu verlegen. (über den Klosterbruch in Rorschach und den St. Galler Krieg 1489/91 vgl. Joh. Han in den Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte 26, 1899 und den Art. St. Gallen Bb VI S. 351.) Die Reformationszeit bringt zunächst neue Reibungen zwischen Mönchen und Bürgern (1523), doch der kleine Rat, in dem zur Genugthuung der Altgläubigen so "weisere Leute" sitzen, als W. und Genossen, giebt Berschärfungen zunächst nicht Batt 27

statt. Bon unten herauf bricht sich die religiöse Neuerung Bahn, und sie wird in den entscheidenden Momenten durch sorgfältig überlegte Maßnahmen des unter Basdians Einfluß stehenden großen Rates schrittweise weitergeleitet. Die Bibellektion für Laien ("Lesene"), seit 1523 gastweise von Schappeler und Hubmaier und dann regelmäßig durch Joh. Keßler (s. d.) veranstaltet, giebt dem gr. Nat Veransssung zum Eingreisen, da bie eidgenössische Taglatung Ginftellung der Wirider Birtelpredigt verlangt: 4. April 1524 wird im Sinne des Abschieden der Alexisten Liebender der Mandet schriftsemäßer Neuer im Sinne des Abschieds der ersten Züricher Disputation das Mandat schriftgemäßer Prebigt erlassen, und zu dessen Auskührung eine Zensurdommission von "4 Verordneten zu
den Sachen der Predigt halben" mit W. an der Spize eingesetzt. Er leitet auch die Sechserdommission, welche nach Schafshauser Borbild und Ratschlag aus Zürich gleichzeitig 10
eine Armenordnung ausarbeitet (8. April 1524). Eingehend auf die Forderung der Tagsatzung erkennt der Gr. Rat zunächst ausdrücklich die Thätigkeit Keslers an; als aber
(Sommer 1524), von Zürich beeinssusch von der Reislerschen Versammlung sich geltend machen und die Tagsatung von neuem drängt, fand der Rat für gut (15. Sept. 1524), das Lesen zunächst auf einige Zeit auszusetzen. Regler gehorcht, dagegen 16 die radikalen Elemente eröffnen unter Führung eines Patriziersohns und ehemaligen Ordensgenoffen von Blaurod in Zurich (namens Uolimann) den Angriff: fie begehren Die bem Abt unterstehende Rirche St. Mangen für ihre Lesenen. In taktwoller Weise legt fich der Rat ins Mittel; er erlaubt die Lektionen außerhalb der Kirche, in der Kirche aber sollen nur dazu geordnete Prediger zu Wort kommen. Daraushin beginnt Keßler 20 wieder seine Lektion; und um die radikalere Position zu schwächen überläßt ihm der Rat (3. Februar 1525) die Pfarrkirche zu St. Laurenzen. Doch das war für Uolimann vollends das Signal zum Rampf des himmlischen Geistes gegen das Bethaven. Manchen trieb der Geist eilends gen Zürich, wo Grebel und Blaurock seit Ansang Januar tausten. Umsonst such W. auf seinen Schwager in Zürich freundlich einzuwirken. Grebel erscheint 26 selbst in St. Gallen und tauft an Palmarum 1525 die Volksscharen in der Sitter. W. selbst in St. Gallen und tauft an Kalmarum 1525 die Volksscharen in der Sitter. W. schützt persönlich die Feldnonnen zu St. Leonhard vor der am Klosterwein sich berauschenden Wenge, nimmt ihr Kloster wie das zu St. Katharinen unter die Bevogtigung des Rats und vertritt diesen Alt, der zur Resormation Handhabe bietet, auf der Tagsatung (die aufregenden Tage sind lebendig beschrieben in dem Tageduch der Feldnonnen zu so St. Leonhard voll. St. Galler Reujahrsbl. 1868; Sidg. Abschiede IV, 1 a S. 453). Da die Täuser im gr. Rat ihre Antwälte haben, gelingt es nur die Auswärtigen zum "Hinzwegehen zu ditten". Es schart sich um Uolimann die Bruderschaft der Tausgesinnten mit Gemeinschaft der Güter, der sich auch zahlreiche Bauern auß dem vor der Stadt liegenden äbtischen "Gotteshaus"-Gebiet anschließen. Uolimann muß 25. April 1525 so vor dem kl. Rat sich verantworten, weil er "aus eigenem Gewalt" Tause und Tisch des Hern begehe. Der beigezogene gr. Nat wünscht noch keine Entscheidung, sondern noch weitere Zeit des Forschens nach Klarbeit; und die Austrag der Sache wird Uolimann zunächst "um brüderliche Liebe", dann unter strengem Besehl angehalten, "mit der That kill zu stehen" — ein kluger und gegenüber dem oft stürmisch-kurzledigen Charakter der so ftill zu stehen" — ein kluger und gegenüber bem oft stürmisch-kurzlebigen Charakter ber so enthusiastischen Propaganda folgenschwerer Entschluß. Der gr. Rat beschließt (12. Mai) eine Disputation mit den Täusern und fordert den Prädisanten der Laurenzerkirche samt bem helfer ju schriftlichen Eingaben auf. Ihnen schließt fich von fich aus 2B. an, beffen umfangreiches "Buch" gegen die Täufer (19. Mai eingelaufen) leider verloren zu sein scheint. Wie sehr er im Mittelpunkt steht, zeigen die Zuschriften an ihn aus den gegne- 45 rifden Lagern in Burich: 28. Mai schickt ihm Zwingli die Schrift, um die er gebeten worben war: "Bom Tauf, Wiedertauf und Kindertauf", benen von St. Gallen gewidmet; und 30. Mai macht Grebel in temperamentvollem, himmel und bolle in Bewegung sependen, Schreiben ben letten Berfuch, ben einflugreichen Schwager bon ber fleischlichen Weisheit der blutdurstigen Bartei Zwinglis für die göttliche Einfalt der Geisteslehre ju so bekehren. Die Disputation am 5. und 6. Juni fiel für die Täufer ungunstig aus. Die "That" (Taufe und Nachtmahl) wird berboten, bas "Wort" nur zu bestimmten Stunden ber Feiertage erlaubt; boch auch letteres balb zuruckgenommen (11. Sept. Berbot ber Lektionen außerhalb ber Kirche, abgesehen von ber Hausanbacht).

Im Gegensat jum Täufertum beginnt jest W. an der Spise der Zensurkommission 56 für schriftgemäße Predigt, ganz im Anschluß an Zürich die Neuordnung der kirchlichen Berhältnisse. Schon früher hatte er auf die Resormationsbewegung im benachbarten Appenzeller Land Einsluß gewonnen (Litteratur bei Kehler, Sabbata 1901, S. 552); und schon auf der Tagsatung zu Zug 1524 hatten die Altgläubigen ihm, "dem Hauptsletzer, aus welches Rat und Anschlag alle Dinge regiert wurden", Thätlichkeiten zugedacht, so

28 933att

benen er fich nur burch schleunige Flucht entziehen konnte. In St. Gallen beginnt bie Neuordnung icon unter bem Burgermeister von 1525: Rirchenordnung vom 25. August 1525 : gleichzeitig neue Form ber Kindertaufe und Erlaubnis, die Deffe zu unterlaffen; feit Dezember 1525 schwören bie Geiftlichen bem Rat. Bollende als Neujahr 1526 B. 5 jum erstenmal (und feitbem wieberholt) jum Burgermeifter gewählt wurde, war ber Sieg der ebangelischen Sache sicher (Dez. 1526 Entfernung der Bilber aus St. Laurenzen, Satzung der Feiertage und neue Eheordnung; Fastmacht 1527 Verbot der Messe an die bevogteten Frauenklöster; 10. April 1527 Feier des Abendmahls).

Nachdem die Reformation in der Stadt durchgeführt war, gab der siegreiche Ausgang Nachbem die Reformation in der Stadt durchgeführt war, gab der siegreiche Ausgang 10 des Religionsgespräcks von Bern (Januar 1528), dessen Berhandlungen W. als Hauptvorstender zu leiten hatte, Veranlassung, auf die Durchsührung der Reformation in der dem Kloster unterstehenden Landschaft zu achten. W. tröstete sich über die damit verdundenen Rechtsverletzungen, daß mit der einmal aufgegangenen Erkenntnis von der Schriftwidigseit des Mönchtums auch die ihm zuerkannten Rechte von selbst ungiltig geworden seinen, da in Sachen des Glaubens nicht der Menschen Machen sund Erkenntnis höher geachtet werden dürse, als Gottes Wort und Gebot (Deutsche hist. Schr. III, 337; Joh. Strickler, Aktensammlung II, Kr. 956). Sosort nach der Verner Disputation wurde die auf städtischem Gediet liegende Kirche St. Mangen geräumt. Es fügte sich, daß von den 4 Schirmorten über das Kloster Jürich, Luzern, Schwyz und Glarus, der erstere seit Rovember 1528 wieder an die Reihe kam. Am 23. Februar 1529, unter Anwesenheit des Zürichschem Hauptmanns beranstaltete W., "der Herr Burgermeister, unser Josias" die Reinigung des Münsters von den Göhen und Altären. Und es fügte sich weiter, daß wenige Tage darauf der Abt starb. Die Gemeinden des Gotteshauses und der Schirms tvenige Tage barauf der Abt starb. Die Gemeinden des Gotteshauses und der Schirmort Zurich verfagten bem neuen in Ginsiedeln gewählten Abt die Anerkennung. Zwingli 25 gedachte bie Situation für Zürich ju nüten und als Schirmrecht bas Gotteshaus bis jum Bobenfee bem Stadtgebiet Zürich einzuverleiben, wogegen fich namentlich Bern wiberfette. Die Stadt St. Gallen konnte nur die Alostergebaude fich von Burich und Glarus käuflich erwerben, während die beiden katholischen Schirmorte protestierten. 28. wandte sich in Berstimmung barüber von ber äußeren Politik immer mehr ab und vertiefte sich so von jest an in die Geschichte seiner Baterstadt und ber Abtei, welcher fie ihr Dafein berbankt. Gine Unterbrechung traurigfter Art brachte bie Schlacht ju Rappel (11. Oktober 1531), bei beren nachricht ber ftarte Mann zusammenbrach, und ber Sonderfriede bon Bürich, eine Folge jenes Zwiespalts mit Bern. "D einer frommen Gmaind St. Gallen!" rief er aus und sah kommen, was die Rückkehr des Abtes in seine alte Herrschaft mit 85 sich brachte: Unermetkliche Kriegskosten, Rekatholisierung des Gotteshauses, Spaltung selbst in der Stadt. Wenn St. Gallen ungeschwächt aus dieser Trübsal hervorging, und rings von abtischem Gebiet eingeschloffen, seinen Glauben erhielt, verdankt bie Stadt es allein ihrem umsichtigen Burgermeister 2B.

Dieser blieb noch 20 Jahre in mannigfaltiger Weise für bas Wohl ber Kirche thätig 40 und bemühte sich namentlich um eine Einigung in Bezug auf die Abendmahlslehre (bgl. ThStst 1882, S. 715 f.). Seine Auffassung des Abendmahls als einer Gedächtnisseier hat er in der Schrift Aphorismorum de consideratione eucharistiae libri VI (256 Fol.-S. Zurich 1535 und 1585) niedergelegt, aus der ber Sat bezeichnend ist: Chriftus hat uns durch die Einsetzung des hl. Mables beim Scheiden eine Erinnerung 45 an sich zurudgelaffen, indem er und burch klare Worte versichert, daß er feinen Leib uns giebt, damit er uns jur Speife, und daß er fein Blut bargiebt, damit es uns jum Trank werde (p. 28). In der gegen Schwenkfeld gerichteten Doppelschrift Pro veritate carnis triumphantis Christi und Epistola ad Zuiccium mit Antilogia ad Gasparis Schwenkfeldii argumenta conscripta (Zürich 1540) vertritt er ebenfalls 50 den schweizerischen Standpunkt in Bezug auf die Christologie und sucht die unveränderte Fortbauer ber menschlichen Natur Christi auch im Stand ber Berklärung zu beweisen. Diefe theologischen Arbeiten find auf bringendes Bitten auswärtiger Freunde entstanden, mehr feffelte ihn das Studium der geschichtlichen Bergangenheit. Die 1529 begonnene "große Chronik der Abte des Klosters St. Gallen" geht von 1199 dis 1491. Den 55 ältesten Teil vor 1199 hat W. vernichtet, weil die Ausbeutung der im Gotteshaus im Jahre 1531 gefundenen Urkunden eine Neubearbeitung erforderte (vgl. oben Bd VI S. 351, 36 ff.); den letzten Teil von 1491 an hat W. nach der Kataskrophe von Kappel vernichtet. Aber auch im Torso thut sich der Geist des Ganzen kund, eine auf universalistischer Wissensgrundlage und ernster Wahrheitsliebe beruhende historische Rechtso fertigung der Reformation. "Das Hauptziel des Werkes geht dahin, Zeugnis abzulegen, wie das Rloster St. Gallen, das Mönchtum überhaupt, ja das Papsttum haben unterzehen müssen, weil sie von ihrer vernünftigen d. h. göttlichen Grundlage abgefallen sind. In diesem Sinne ist die Chronik Badians wohl die bedeutendste historische Parteischrift der deutschen und schweizerischen Reformation". Die Erössnung des Trienter Konzils und die Bitte des eidgenössischen Chronisten Joh. Stumpsf veranlaßte ihn von 1545 an s zu einer neuen Reihe kleinerer historischen Arbeiten, in welchen die alte Gestaltungskraft und nüchterne Wärme für die göttliche Wahrheit entgegentritt (über sie vgl. G. Meyer von Knonau, Der St. Galler Humanist Vadian als Geschichtschreiber, in Schriften des Ver. f. Geschichte des Bodensees, 9, 1878 und G. von Wyß, Gesch. der Historiographie in der Schweiz 1895, S. 189—193).

B. starb den 6. April 1551, auch von Calvin und Beza als "ein Mann von ebenso seltener Frömmigkeit wie Gelehrsamkeit" betrauert. Sein Freund Reßler schildert ihn uns als einen großen und feisten Mann von imponierender Erscheinung, dabei mit einer von Gott geschenkten, lieblichen Art, milde und fest. Wie keiner der Schweizer erkannte er, der Ratsherr, die Gesahren der Zwinglischen Resormation, wenn er nach der Schlacht ib bei Kappel in sein Tagebuch die 24 Namen der Prädikanten einzeichnet, die "aus Zwinglischen Katschlag" mitgezogen und umgekommen sind; "an welcher Strase Gott wohl angezeigt dat, das die Diener des Wortes nicht zu Krieg, sondern zu Frieden richten und lehren sollen". Und doch hat er am schönsten die Züge vereinigt, welche dem von Zwingli beeinslußten resormatorischen Topus eignen, wie er denn in seiner universalen Geistesart 20 und in seiner menschlich reinen Gesinnung schon mit Herber und Goethe verglichen worden ist. D. Germelink.

Batts, Jaak, englischer Lieberbichter, gest. 1748. — Litteratur über ihn: W.s Works herausgeg. von Jennings und Dobbridge 1753; Memoirs of W. von Th. Gibbons, 1780; Life of W. von Milner 1814 und von B. Hood 1875; F. Saunders, Evenings with . . . 25 Poets, 1870; Cunningham, Life of the Poets; Oxford Essays, 1858; J. Rippon, Selection of Hymns, 1786; Billmott, Lives of Sacr. Poets, 1888; Julian, Dict. of Hymnology (Art.: Batts); Early English Hymnology; B. Bilson, The History and Antiquity of Dissenting Churches in London; Dict. of National Biogr., Bb LX.

W. wurde am 17. Juli 1674 in Southampton geboren. Sein Großvater, Thomas W., 30 war Rommandeur eines Kriegsschiffs, auf dem er in der Blüte seines Lebens durch eine Explosion umkam, sein Bater ein Kleiderhändler, der zugleich als Deacon an der Independentengemeinde amtierte, ein Dissenter von starken Überzeugungen und freien Worten, der infolgedes um die Zeit der Gedurt seines Sohnes in den Kerker gehen und später in London zwei Jahre lang vor seinen Häschern sich verbergen mußte. Bon seiner 85 Mutter, die Hugenottenblut in ihren Abern hatte, wurden in dem getweckten Jungen die großen protestantischen Erinnerungen der Vergangenheit lebendig erhalten. Frühzeitig — in der Grammar School von Southampton — regte er die dichterischen Schwingen, pries seine Gönner in pindarischen und englischen Versen, lehnte aber deren Ungebot, ihm die Wege nach der Universität zu bahnen, ab. Im Jahre 1698, nachdem er auf 40 einer Dissenterschule in Newington bei London seine Vordereitung surs Ause in Mark abgeschlossen, wurde er Historia aus der Krantheit dauernd geschwächt und ohne sein Amt, das er außer gelegentlichen Predigten nur dem Ramen nach beibehielt, auszuüben, um 1712 in die Stille des Abney Parks 45 (im nördlichen London) zurück, wo der kleine und schwächliche Mann bis zu seinem Tode (25. November 1748) von der Familie Sir Thomas Abneys "in freiwilliger Gesangensschaft gehalten" und in hingebender Treue gepflegt wurde.

Ein Rann ber Stille und von Gott mit einem Leben der Stille begnadet, hat er wie der Prediger der Buste die Stimme heiligen Sanges über die Schranken seiner reli= 50 giösen Gemeinschaft hinaus, nach Schottland, Irland und Amerika, erhoben und mit den Gewalten rauschender Töne das Herz des englischen Protestantismus in seiner Tiese wie keiner vor, wenige nach ihm berührt. Er hat in einer Spoche auseinanderstrebender Gewalten, des auf römischen Linien sich entwickelnden Hochstrehentums und des in den Resvolutionsstürmen zum Bewußtsein seiner Krast gelangten Protestantismus, in Liedern einer 55 religiösen Hochstrags ihre Wirkung und Eindringlichkeit verstärkten, in den Herzen der religiös interessischen Bolksgenossen die Erinnerungen alten Erbguts wiedergeweckt und den Getrennten den Mund im gemeinssamen Lobe Gottes wieder ausgethan. Ebenso hat er im englischen Protestantismus die

30 23 atts

Alleinherrschaft des metrischen Psalms gebrochen, und ist so der Schöpfer eines nationalen Kirchengesangs geworden, des klassischen Gemeindelieds in Dissent und Kirche. —

Als er von 1694 an in seinem Baterhause sich auf das geistliche Amt vorbereitete, nahm er Anstoß an der nüchternen Geschmacklosigkeit der gebräuchlichen Lieder. Es regte sich in ihm der starke Trieb, der Kirche etwas zu geben, was sie noch nicht hatte, aber das doch, tief und wahr, seinem eigenen Wesen entsprang und so von innen heraus Wahrbeit war. Sein Bater, der die im Sohne schlummernden Kräfte aus dessen Berssuchen kannte, erwiderte ihm, als jener das Liederelend beklagte: "Gieb uns Bessers, junger Mann" (vgl. Saunders, Evenings 283), und nun ging W. an die Arbeit, den Schaden ogut zu machen. Gleich das erste Lied (Behold the Glories of the Lamb) erwies sich als ein Ersolg und wurde eins seiner tiessten und innigsten Lieder, das ihm viele Herzen gewann und seinen Namen in kirchlichen Kreisen wert machte.

Ratürlich sind seine Psalmen und Hymnen von verschiebenem Werte. Er hat zu viele geschrieben (400 Lieber und sast ebenso viel Psalmumbichtungen); den dogmatischen Anschauungen, die er aus seiner Denomination mitbrachte, sehlte die Frische und Freiheit; sür die sündliche Verderbtheit des Menschen suchte er die dunkelsten Farben; die Erde ist ihm ein Land voll Schmutz und Schandthat (Base as the dirt deneath my seet and mischievous as Hell), auch verfällt seine Sprache je und dann in Unnatur und Geziertheit; waren auch seine Lieber immer ein Teil von ihm, so sinkt er doch je und dann 20 herunter zu einem Stammeln von einer inneren Welt, für die er das rechte Wort nicht sindet. Trotz alledem ist er mit seinen gestlichen Gesängen, die aus den quellenden Tiesen gesunden christlichen Empsindens ausgestiegen sind und zugleich eine gründliche Vertrautheit mit den Bedürsnissen der englischen Volksseele verraten, von epochemachender Bedeutung für den Gemeindegesang geworden, ein geistlicher Wohlthäter seines Volks, der 25 undergessen dis zur Andacht stimmt

Auf die Horae Lyricae (1706, und viele Auflagen), einer Sammlung weltlicher und geiftlicher Lieber, ließ er die Hymns and Spiritual Songs (1707, 2. Aufl. 1709) folgen, die ihm an die erste Stelle unter den geistlichen Liederdichtern Englands stellten. Auch der spätere John Keble hat mit seinem Christian Vear ihn an Populatität nicht erreicht. Es sind Lieder der Seele, der Stille und der Fülle, die in Sprache, Reim und Rhythmus, auch an den Maßen der Zeitgenossen, zwar nicht einwandsrei sind, aber aus innen Rottvendigteit, aus einer tiesen, gläubigen Jnnerlichteit gesossen, daß sie in die Gesangbücher aller englisch redenden Kirchen Eingang gesunden haben; in dem Maße, daß Kippon, sder Hertwischer eines Gesangduchs (Selection of Hymns 1786) im Bortvort sich entschuldigt, daß er Watts nicht allein das Feld überlassen Beisall. Auch sie wurden dahnbrechen für die englische Plalmihrik: nicht mehr die überkommenen metrischen überssenden sind erstelltichen Stande und Gottesdienste angepaßt", wobei denn freilich individualifische Anschaungen mit dem kirchlichen Geiste je und dann in ungehöriger Weise in Konslikt kommen; so wird u. a. der 75. Plalm auf die "glorreiche Revolution unter König Wilhelm und die gesegnete Regierung König Georgs" angewandt, sehr häusig Britain kurzerhand für Israel eingesetzt, der Text auf Kosten der zeitgeschichtlichen Lusammens hänge in freier Weise evangelisert, in die prophetischen hinweise die historische Erfüllung hineingetragen, die alttestamentliche Gotteskurcht kurzweg in Glaube und Liebe, Farrenund Kinderosfer in den Tod auf Golgatha, die Keinwaschung und Eindendergebung in das Verdients Ehristi umgesetzt u. a. m. Aber alle diese Abrungen, die als die Gedantengänge seiner subsettien Religiosität den Text nicht innmer ause, sondern Fremdsontiges in ihn hineinsegen, zugegeben, dem oden ausgesprochenen Allgemeinurteil thun sie geringen Eintrag.

Ihre außerorbentlich rasche Verbreitung und schnelle Aufnahme in die gottesdienstliche Feier beweisen, daß sie ein kirchliches Bedütsnis befriedigten. Denn alle Stimmungen des religiösen Gemüts kommen auch in ihnen zum Ausdruck. Sie atmen steine, natürliche Frömmigkeit, fröhlichen Glauben und zartes Empsinden, und haben, — das ist W.s. Hauptverdienst, das auch die hochkirchlichen Gegner dem Dissenter nicht bestreiten, — in Verbindung mit den Hymns in glaubensarmer Zeit den religiösen Geist neu belebt, den Gottesdienst aus Dogmatismus und Formel befreit, einem neuen Glaubensleben die Wege geehnet und "die Herzen des singenden England unaustilgbar 60 gewonnen". Und wenn W., in seiner dichterischen Betwegung vielsach gehemmt durch den 23atts 31

Mangel vollstumlicher Rirchenweisen, ber ihn ftreng an die überkommenen Metren band, burch ben niedrigen Bilbungsstand ber Gemeinden und die kirchliche Sitte, die einzelnen Strophen und Zeilen ber Gemeinde vorzusprechen, ben Mangeln ber Sprache und Metrit der Spoche seinen Tribut hat gablen muffen, so bleibt ihm boch, auch nach dieser formalen Seite, der Ruhm, seinem Bolke eine gange Reihe von Liedern geschenkt zu haben, die jetzt 5 Berlen ber englischen Lyrif sind. Als solde gelten von den Hymns die folgenden: "Come, let us join our cheerful songs"; "Not all the blood"; "Come, Holy Spirit, heavenly Dove"; "When I can read my title clear"; "There is a land of pure delight"; Why do we mourn departed friends; von den Psalms: "Jesus shall reign where'er the sun" (\$\mathbb{F}\$ 72); "When I survey the wondrous Cross"; 10 Our God, our Help in ages past (\$\mathbb{F}\$ 90); "From all that dwell below the skies" (\$\mathbb{F}\$ 117); "Sing to the Lord" (\$\mathbb{F}\$ 100).

Auch bie Kinberlieber, bie \$\mathbb{B}\$. 1715 u.b. \$\mathbb{T}\$. Divine Songs, 1720 erweitert u.b. \$\mathbb{T}\$.

Divine and Moral Songs for the Use of Children, veröffentlichte, haben wegen ihrer findlichen Einfalt und ihres warmen Tons eine ungeheure Berbreitung gefunden (bis 1s 1850 über 100 Aufl., vgl. Notes and Queries, III. Ser. IX, 493; nach Milner, Life of W., S. 372 wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts durchschnittlich 80 bis 100 000 Er. im Jahre gedruckt); sie stehen mit ihrem sinnigen Ernst immer noch in den dankbaren Erinnerungen des jest lebenden Geschlechts und sind ein Lieblingsbuch in der englischen Nursery; Männer wie Will. Wilbersorce, Southet, Toplady u. a. sind ihre 20 Endreduckt

Lobredner geworden.

B.s übrige Arbeiten stehen, auch nach ihrer zeitgeschichtlichen Bebeutung, hinter ben vorstehend genannten weit zurück. Seine logischen, geographischen, astronomischen und metaphysischen Untersuchungen sind veraltet. Die 1730 erschienenen beiden Katechismen und die Scripture History (1732) haben sich bis in die Mitte des vorigen Jahr- 25 hunderts erhalten, nachdem fie bie alteren Ratechismen (von Dwen, Bowles, M. Henry,

Roble und Cotton) verbrängt hatten. -

Endlich hat sich W., als "ber populärste Schriftsteller" ber Epoche, auch an ber Arianischen Kontroverse, die seine Zeit bewegte, beteiligt. Als Liederfänger Bater, Sohn und Geist in ungahligen Dogologien preisend, bekampfte er auf einer Synobe in Exeter 20 (1719) einen Antrag, der von den Geistlichen seiner Denomination die Anerkennung der Trinität forderte: sie habe keinen Heilswert, und das Athanasianum sei nur der Versuch, das göttliche Geheimnis dem begrifflichen Denken zu vermitteln. Seine eigne These, von ber er die Berfohnung des Kirchenglaubens mit dem Arianismus hoffte, hat er in den Buchem The Christian Doctrine of the Trinity (1722), in den Dissertations re- 35 lating to the Christian Doctrine of the Trinity (1724-25), in The Glory of Christ as God-Man unveiled (1746), in Useful and Important Questions concerning Jesus, the Son of God (1746) und in A Solemn Address to the Great and Ever Blessed God (erst 1802 gedruckt, weil B. ihr Erscheinen bei seinen Lebzeiten verhindert hatte) zu begründen versucht. Die Menschwerdung Christi, sagt er, war 40 ewig in Gottes Ratschuss (decree) da; seine menschliche Seele war die erste aller Kreaturen, vor der Beltschöpfung und mit dem göttlichen Grundwesen (als Sophia oder Logos) unmittelbar vereint; der God-Man war erhaden über die Engel, der Erstgeborne aller Kreatur, bas Mufter- und Urbild (pattorn) aller Bolltommenheit, und alle Kräfte und Bolltommenheiten, die in diese Menschheit Christi niedergelegt sind als in das Ur- 45 bild, find in der übrigen Schöpfung differenziert vorhanden. Durch ihn, den Gottmenschen, ift die Welt geschaffen, obgleich er 4000 Jahre nach der Schöpfung wirklich Mensch wurde. Es genügt nicht, dies Urbild lediglich als Jdee zu sassen (virtually), sondern es ist als actually vorhanden, eine Realität: "Christi Seele wurde von Gott assumiert vor der Welt als Organ, durch das die Welt geschaffen wurde", und der Mensch, nach so Gottes Bild geschaffen, ist das Abbild des ewigen Urbildes (vol. The Early Existence of Christ's Human Nature S. 203, 227, 229, 328 und 166). Erst bamit gewännen alle dunkeln Stellen ber Schrift, Die feine Subordination lehren, ben richtigen Ginn, und Die Haupteinwürfe ber Arianer, Die Die Erniedrigung Christi, das odos eyévero in ben Bordergrund rückten, verloren ihren Halt (vgl. Dorner, Person Christi II, 867). Nehme 66 Spriftus in Kraft ber ihm innewohnenden Gottheit in einem gewissen Sinne Teil an Shöpfung und Borfebung und leiteten die Arianer baraus ben Einwand ab, baß fo ein Bechiel, Werben und Entwidelung, in die unendliche und unveranderliche Natur ber Bottheit hineinkonstruiert werbe, so setzte 2B. ihnen die These entgegen, der in der Erniedrigung bes Gottessohnes implizierte Bechfel gebe nur feine menfchliche natur, nicht co

die göttliche an. Auch die Perfonlichkeit der 3. Perfon fei im figurlichen, nicht wort-

lichen und wirklichen Sinne aufzufaffen. -

Daß er mit diesen Aufstellungen der arianischen Linie nahe komme, fühlte er selbst in steigender Unruhe. In der Solemn Address legt er diese Beschwernis seines Herzens vor Gottes Thron nieder; "Bergieb mir, mein Gott", heißt es dort, "und verhüte, daß ich je so elend werden sollte, meinen Bater, meinen Heiland, meinen Heiliger zu verunehren. Hilf mir, ich din krank und müde von allen diesen unsichern menschlichen Ausdeutungen." Dr. Lardner hat, wohl im Hindlick auf die schwankende Haltung W.s., der als Dissenter sein ganzes Leben hindurch dem staatskirchlichen Ledrgut gegenüber eine freiere Stellung einnahm und dabei ängstlich bemüht war, seine Beugung "unter Gottes Wort im allz gemeinen" zu betonen, die Behauptung aufgestellt, daß W. in seinen letzten Jahren "bollständig unitarische Anschweis ist er schuldig geblieden. Gerade W.s. letzte Predigten halten sich auf der orthodogen Linie; seine intimsten Freunde wissen michts von einem Absall, und sein Bekenntnis zu dem "Herrn Christus, seinem einigen Erlösser", und zu dessen Bersöhnungsopser, auf das er sich auf dem Totenbette allein verließ (vgl. Milner, Lise S. 315 und Stoughton I, 190) haben mit "complete Unitarianism" nichts gemein. Nur das eine darf gesagt werden, daß seine Calvinismus einen loseren, antidogmatischen Rus hatte, dem Freiligh darum auch die Festigsteit und Klarkeit sehlte.

Wie er durch seine Lieder in der ganzen englisch protestantischen Welt eine starke Resonanz fand und sie als der Assaph, der dem Chor führt, die Güte und Herrlichkeit Gottes singen lehrte, wie er durch seine Kinderreime Tausende von Herzen mit dem Zauber seliger Kindheitserinnerungen berührt und über die Enge und Niederungen des Lebens immer wieder erhoben hat, so stand er auch zu Ledzeiten in der Verehrung und Liede seines Volkes. Von ihm sagt der bekannte Dr. Johnson, daß wenige Männer ein solch sledenloses Andenken und solche Schöpfungen des frommen Fleißes hinterlassen haben wie er. Herzöge, Grasen und Lords, Erzbischöse (u. a. Hort und Secker) und Bischöfe suchten seine Freundschaft, und seine Predigten zogen Vornehm und Gering aus allen Denominationen an. Die Universität Edinburgh verlieh ihm den D. theol. h. c., und an seinem Grade trauerte Dissent und Kirche. Begraden wurde er in Bunhill Fields, wo seine Büste auf die Gräber der Kongregationalisten herabschaut; in der Westminster Abtei, wo die Großen Englands, seine Helden und Wegweiser ruhen, ist dem frommen

Lieberfänger ein Denkmal gesett. —

Außer den oben verzeichneten nenne ich aus der Reihe seiner sehr zahlreichen Arbeiten so nur diese: Philosophical Essays, 1733; Reliquiae Juveniles, 1734; The World to come, 1738; The Improvement of the Mind, 1741; An Essay on Civil Power in Things sacred, 1743; A faithful Enquiry after the Ancient and Original Doctrine of the Trinity, nach seinem Tode herausg. von G. Batts, 1802; seine Works erschienen beforgt von Jennings und Doddridge (mit Ergänzungen von G. Burder) London 1810 in sechs und 1812 in neun Bben.

Bazo, Bischof von Lüttich, gest. 1048. — Hauptquesse: Anselmi gesta episcoporum Leodiensium ed. Koepte, MG SS VII p. 189—234. Hier sind auch erhalten drei Briefe Bazos: an Propst Johannes (cap. 41), Fragment eines Schreibens an König Heinrich I. von Frankreich (cap. 61), an Bischof Roger II. von Châlons (cap. 63); P. Alberdingt Thym, Vazon évêque de Liège (1041—1044) et son temps: Revue belge et étrangère XIII, Bruxelles 1862; Hessiau, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Konrad II., 2 Bde, Leipzig 1879, 1884; E. Steindorff, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Keinrich III., 2 Bde, Leipzig 1874, 1881; B. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquessen im Mittelalter, 6. Aufl., 2. Bd, Berlin 1894, S. 143 ff.; E. Sadur, Die Cluniacenser 2. Bd, Halle a. S. 1894, S. 294 ff. 304 ff.; A. Bittner, Wazo und die Schulen von Lüttich (Diff.), Bressau 1879 (64 S.); Dute, Die Schulen im Bistum Lüttich im 11. Jahrhundert (Programm der Realfchule in Marburg) 1882 (30 S.); E. Voigt, Egberts von Lüttich Fecunda ratis, Halle a. S. 1889, Einsettung p. XXIX scq.; U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen âge. Bio-Bibliographie, Paris 1887, s. v. Wason p. 2332.

25 Wazo ist für die Kirchengeschichte wichtig durch seine Bemühungen um das Unterrichtswesen, durch seine Beziehungen zu Kaiser Heinrich III. von Deutschland, durch seine Grundsätze über das Berhältnis von Kirche und Staat und durch seine Ansichten über die Behandlung von Ketzern. In allen Stellungen und Lebenslagen hat er sich als eine zu selbstständigen Denken und Handeln befähigte Personco lickeit bewährt, die gegebenensalls auch vor Konflikten nicht zurückhereckte, auch

**23** azo 38

schroff auftreten konnte. W. war von niederer Herkunft und ist wahrscheinlich in der-Rähe von Lobbes oder Ramur in den Jahren 980 bis 990 geboren. In der Schule bes Klofters ju Lobbes, bas feit 990 unter ber Leitung Herigers, bes früheren Borftebers dieser Schule stand, empfing er seinen ersten Unterricht. Er hatte dann das große Glück, auf bessen Empfehlung an Bischof Notker von Lüttich (972—1008) in die dortige Doms 5 schule aufgenommen zu werden. Dank der außergewöhnlichen Fürsorge dieses Bischofs war die Schule schon damals wohl renommiert, aber sie hat die Höhe ihres Ruhmes doch erst erreicht, als 1008 noch unter Notker, B. die Leitung übertragen wurde. Als Schoslastikus der Domsschule hat er eine große Thätigkeit entfaltet, denn die Kunde von seiner Gelehrfamkeit und seine offenbar große padagogische Begabung übten bis nach Deutsch= 10 land, England und Frankreich bin eine große Anziehungskraft aus. Wie der buftende Blütenbaum die Bienen anlockt, so strömten nach dem Zeugnis Anselms (cap. 40) die Scharen der Wissensburstigen in Lüttich zusammen und der Zudrang war so groß, daß ungeeignete Elemente fern gehalten werden mußten. 1017 wurde 2B. Defan bes Domlapitels, aber behielt die Leitung ber Schule in der Hand, wahrscheinlich bis ca. 1030. 15 Die Nieberlegung bes Schulamts ftand in engem Zusammenhang mit seinen Konfliften mit bem Propft Johannes. Der Streit brebte fich um die Befugniffe bes Propftes, ber in ber Bertvaltung bes Rlostervermögens eigenmächtig vorging, aber auch ber Gegensat ber laven und ber strengen Richtung in ber handhabung ber tlösterlichen Disziplin spielte mit hinein. Als ber Bropst bie Bauern und Winger bes Detanatsgutes gegen ihren 20 ftrengen herrn aufbette, so daß B. in Lebensgefahr geriet, fand dieser keinen Schutz an seinem Bischof Reginard (1025—1037). Bereits hatte auch das Nachlassen der Strenge bes tanonischen Lebens unter bessen Epistopat ungünftige Wirtungen auf die Schule ausgeübt, mit der Zucht und Ordnung sant das Interesse für gelehrte Arbeit. Diesen un-leidlichen Berhältnissen entzog sich W. durch die Flucht zu seinem Freund Abt Poppo 25 von Stadlo, der seine Beziehungen zu Konrad II. benutzte und ihm (cap. 43) eine Bevon Stadio, der jeine Beziehungen zu Konrad II. benutzte und ihm (cap. 43) eine Berufung in die königliche Kapelle verschaffte (1030). Hier erwarb er sich offenbar rasch eine gute Position — als der Mainzer Erzstuhl durch den Tod Aribos 1031 frei wurde, ist kurze Zeit an die Besetzung durch W. gedacht worden (cap. 44) — vielleicht trug dazu bei, daß er einen glänzenden Sieg über den zidlichen Leibarzt des Kaisers in einer so Disputation über die Auslegung einer Stelle des ATS davontrug (cap. 43, 44). W. aber hat nur kurze Zeit sich am Hof ausgehalten, denn die Berhältnisse des Lütticher Domkapitels ersuhren durch den dalb darauf ersolgenden Tod des Propstes Johannes einen vollständigen Umschwung, er kehrte zurück und wurde nun selbst, mit Zustimmung des Bischoss Reginard, 1033 zum Propst und Archidiakon gewählt (cap. 45). In dieser setellung gelangte ein so bebeutendes Rernaltungskalent zur Entstaltung daß er sitr den Stellung gelangte ein fo bebeutendes Bertvaltungstalent jur Entfaltung, daß er für ben Fall des Gintritts einer Batang im Bistum ftart in Frage tommen mußte. Bereits nach dem Tobe Reginards (5. Dezember 1037) foll es in feiner hand gelegen haben, ob er beffen Rachfolger wurde. Aber er hat selbst barauf hingewirtt, daß ber Schapmeister bes Rapitels, Nithard, von bem Klerus und ben Bafallen gewählt wurde (cap. 49). Als 40 jedoch Bischof Nithart am 11. August 1042 starb, wurde er einstimmig gewählt und ihm von Heinrich III., der sich damals in Regensburg befand, das Bistum übertragen (cap. 50). Die königliche Berleihung ist aber erft erfolgt, als Erzbischof Hermann von Röln und Bischof Bruno von Burzburg die Bebenken zerftreut hatten, die gegen feine Erhebung geltend gemacht worben waren. Wie es scheint, wurde von seiten bes Hofflerus bas Lutticher 46 Bistum für einen anderen und zwar jungeren, unerfahrenen Geistlichen gewünscht, beffen Ernennung im Intereffe ber jener Zeit im Borbergrund stehenden Reformation bes firchlichen Lebens nicht zu wünschen war. Mit Rücksicht auf biese Sachlage hat 2B. seine Beigerung, die Bahl anzunehmen, fallen gelaffen.

Rur wenige Jahre hat er der Lütticher Diöcese vorgestanden, aber sie gaben ihm 50 Gelegenheit, das in ihn gesetzte Bertrauen in vollem Umfang zu rechtsertigen. In dem Aufstand des Herzogs Gottsried von Lothringen 1044 stand W. treu zum König (cap. 60), ebenso 1047 bei der Gesahr einer französischen Indasson, dei dem neuen Abfall Gottsfrieds und dem großen Aufruhr, der die Stadt Lüttich in große Bedrängnis drachte. W. wußte aber die Stadt ausgezeichnet zu verteidigen, vertried dann die Feinde, die sich die Castillien sesssen, und erwies sich, z. B. durch die verständige Art des Requirirens, auch auf militärischem Gebiet als tüchtigen Organisator. Daß er sich mit Gottsried in Berhandlungen einließ und sogar einen Vertrag abschloß, wurde ihm jedoch von Hernich III. übel ausgelegt und hat ihm dessen Ungnade zugezogen, odwohl ein Treusbruch nicht vorlag.

Wazo

Bwanzig Jahre später erforderte das Eintreten für diese Zeinen besonderen Mut mehr, unter Heinrich III. war es ein Betweis großer Unerschrockenheit.

Einen Anlaß, gutes Urteil und humanes Berhalten zu bethätigen, bot ihm die Anfrage des Bischofs Roger II. von Chalons, der über das Austauchen neumanichäischer Ketzerten in seiner Diöcese erschrocken, ihm die Frage vorlegte, ob mit dem Schwert der weltlichen Gewalt gegen sie einzuschreiten sei oder nicht (cap. 62). W. antwortete in einem längeren Schreiben, das ihm zur hohen Ehre gereicht, und riet zur Schonung und Milbe. Die Häreister und die, welche mit ihnen im Berkehr stehen, sollen allerdings erstummuniziert werden und es soll vor der Berührung mit ihnen gewarnt werden, aber er 40 erklärt zugleich: meminisse debemus, quod nos qui episcopi dicknur, gladium in ordinatione quod est saecularis potentiae non accipimus, ideoque, non ad mortificandum and notice and virisioned we austane des investment (cap. 62). mortificandum sed potius ad vivificandum auctore deo inungimur (cap. 63).

Bon seiner Diocesanberwaltung entwirft ber Geschichtsschreiber ber Lutticher Kirche ein Bild, das den Berbacht des Idealisierens wach rufen mußte, wenn es nicht konkrete 45 einzelne Zuge waren, die er zu berichten weiß. In der großen hungerenot des Jahres 1043 ließ er Getreibe auffaufen und rationell berteilen, nicht nur an gang mittellofe, sondern auch an verschämte Arme. Auch die Bauern unterstützte er, damit sie nicht genötigt wurden ihr Bieh zu verkaufen. Ebenso hat die Fürforge für die Domschule ihn weiter beschäftigt. Am 8. Juli 1048 ftarb B., ein halbes Jahr nach seinem Freund so Boppo von Stablo. Anfelm hat ihn in warmen Worten gefeiert; Die von einem Schrifts fteller des 13. Jahrhunderts überlieferte Grabinschrift spendete in wenigen Worten das hohe Lob: Ante ruet mundus quam surgat Wazo secundus (Steinborff II, **S**. 49). Carl Dirbt.

Begicheiber, Julius August Lubwig, ber bekannteste Dogmatiker bes Ratio-55 nalismus, gest. 1849. — Litteratur: Zeitgenössische Beurteilungen: Aritische Prediger-bibliothet, herausgeg. von Röhr I, 387 sf., VIII, 683 sf., X, 3 sf.; L. F. O. Baumgarten-Crusius, Begschier und seine Zeit, in Schröter und Klein, Jür Christentum und Gottesgesahrtheit, eine Oppositionsschrift I, 1. 1817; W. Steiger, Aritik des Rationalismus in Begicheibers Dogmatit 1830; R. v. Saje in "Der neue hutterus und feine Gegner" 1834 60 und "Antirohr" 1836 (Gef. Werte Bb 8, 1892, G. 66 ff., G. 337 ff.); Kienlen, Les principes

fondamentaux du système rationaliste professé par Roehr et Wegscheider 1840 (Diff.). Spätere: Gaß, Geschichte der protestantischen Dogmatik IV, 458 ff.; G. Frank, Geschichte der protestantischen Theologie III, 337 f. und Artikel in AbB Bb 41; W. Schrader, Geschichte der Friedrichs-Universität zu Hall II, bes. S. 24, 127 ff., 165 ff.

W. wurde am 17. September 1771 in dem braunschweigischen Dorfe Küblingen uns weit Schöppenstedt als Sohn eines Pfarrers geboren, erhielt seine Vordildung auf dem Bädagogium in Helmstedt und dem Karolinum in Braunschweig, studierte seit 1791 Theologie in Helmstedt, wo besonders Konrad Hense Einsluß auf ihn gewann, und war dann lange Haussehrer in einer angesehenen Hamburger Rausmannssamilie (1795—1805). In jener Zeit begann sein Studium Kants, dem seine Erstlingsschriften ihre Entstehung 10 verdanken (Ethices Stoicorum recentiorum kundamenta cum ethicis principiis, quae critica rationis practicae secundum Kantium exhibet, comparata 1797; Versuch, die Haupssähe der philosophischen Religionssehre in Predigten darzustellen 1797). Doch ist W., der kein philosophischen Kopf war, nie tief in Kant eingedrungen, vor allem nicht in seine kritische Erkenntnistheorie. Was ihn an Kant anzog, war dessen vor allem nicht in seine kritische Erkenntnistheorie. Was ihn an Kant anzog, war dessen zu dem nicht in seine kritische Erkenntnistheorie. Was ihn an Kant anzog, war dessen zu dem schied Kansschaften ein Hauptanliegen W.s. 1804 verteidigte er sie gegen romantische Ansschaften schwerde ein Hauptanliegen W.s. 1804 verteidigte er sie gegen romantische Ansschaften Philosophie in Hauptanliegen W.s. 1804 verteidigte, 1806 Prosessor wordt von der Religion). 1805 wurde W. Repetent in Göttingen, 1806 Prosessor der Moral von der Religion). 1805 wurde W. Repetent in Göttingen, 1806 Prosessor einsches Zehrer gewirkt. Richt zum wenigsten seinem Ause war es zu danken, daß in den 20er Jahren in Halle nicht weniger als 900—1000 Theologen studierten. Troz der Trockenheit seines Bortrags zog er vor allem durch seine schlicke Klarheit an. Auch wurde er wegen seiner Lauterseit, Bescheidenheit und Anspruchslosigseit als Mensch hochgeschäßt.

In der ersten Zeit seiner akademischen Thätigkeit hat B. sich auch auf neutstamentslichem Gediete betätigt. 1806 erschien sein "Bersuch einer vollständigen Einleitung in das Evangelium des Johannes". Wie er hier für die Authentie des Johannesedangeliums eintrat, so 1810 gegen Schleiermacher sür die des 1. Timotheusdriefes. (Der 1. Brief des Apostel Baulus an den Timotheus, neu übersetzt und erklärt.) Diese Arbeiten auf so dem Gediete des NTs kommen aber seinem Hauptwerke gegenüber kaum in Betracht. Berühmt gemacht haben ihn seine Institutiones theologiae christianae dogmaticae, addita dogmatum singulorum distoria et censura. Dieses lateinisch abgesaßte Werk wurde zur Normaldogmatik des Nationalismus. Es erschien erstmalig 1815 und erledte 8 Aussagen (8. Aussagen 1844). Seit der 2. Aussage don 1817 ist es den Manen se Luthers gewidmet, der als vindex veritatis evangelicae und libertatis cogitandi assertor gepriesen wird. W.s. Institutiones zeichnen sich durch selbstständige neue Ideen aus. Sie susen dem auf den Lineamenta institutionum siede Christianae seines Lehrers hente und auf Ammons Summa theologiae christianae. Her Bedeutung liegt in der klaren und wirksamen Zusammensassung des Ertrags der ratios nalissischen Dogmatik und in der katen und wirksamen Zusammensassung sieden Geltendmachung der rationalissischen Brinzipien. Nationalismus und Supranaturalismus sind W. unvereins

bare Begenfage, zwischen benen ein Kompromig unmöglich fei.

B. balt sich an den geschicklich überlieferten Stoff der christlichen Dogmatik, aber er beurteilt ihn mit dem Maßstade der Bernunft. Schlechterdings nichts ist für wahr zu ibalten, was vor diesem Richterstuhle nicht besteht. Stoff und Ausbau der Dogmatik bleiben dieselben wie in vorrationalistischer Zeit, während sich ihr Geist völlig verändert. Bei jedem Dogma wird zunächst die biblische Lehre dargestellt, seine Geschichte in der Richtenlehre versolgt und endlich in einer abschließenden Epicrisis dazu Stellung gesnommen. Es solgen Anmerkungen mit zahlreichen Citaten aus der dogmatischen Litteratur. so Man sieht, daß das geschichtliche Element in W.s. Dogmatik einen breiten Raum einsnimmt. Die Epicrisis läuft fast immer darauf hinaus, daß die kirchliche Auffassung als der gesunden Vernunft der fortgeschrittenen Gegenwart nicht mehr entsprechend absgelehnt wird. Die Epicrisis ist meist turz und mehr behauptend als begründend. Das hängt teils mit dem Charakter als Lehrbuch, vor allem aber mit dem wissenschaftlichen so Frundsehler der Dogmatik W.s. zusammen: Obwohl er die Vernunft zum Wahrheitskriterium der Dogmatik machte, hat er es unterlassen, das Wesen der Vernunft und ihr Recht in Sachen der Religion philosophisch zu untersuchen (vgl. Hase, unten). Daher sind seine Entschiungen nicht sachlich begründet, sondern apoliktische Urteile des gesunden Vernschenerskandes. Trop seines rationalistischen Prinzips legt W. aber auch Wert das so

rauf, das Recht seiner Anschauung aus der Bibel zu erweisen. Er ist der Überzeugung, baß die Schrift mehrere Lehrthpen enthalte. Der eine sei den früheren Zeitverhältnissen attommodiert, daneben aber fände sich bei den meisten Lehren auch noch ein simplicior et sanior typus doctrinas, der zu allen Zeiten gebilligt werden könne und aufs beste 5 ben Ibeen ber gefunden Bernunft entspreche. Wenn irgend möglich, sucht B. fich bei

seiner Auffassung der einzelnen Lehren auf einen folden Topus zu berufen. Der wichtigfte Teil ber Dogmatit ift ihm die Gotteslehre. Die Gottesbeweise hatten zwar einzeln keine zwingende Kraft, vereint aber räumten fie die Zweifel weg, so daß nichts Absurderes als der Atheismus zu denken sei. Man sieht, wie wenig Kants Kritik 10 auf B. gewirkt hat. Im Gottesbegriffe werben energisch alle wirklichen und vermeint= lichen Anthropomorphismen ausgemerzt und die Unveranderlichkeit Gottes ftreng gewahrt. Selbst bie Anschauung von einer Gemeinschaft ber Gläubigen mit Gott wird abgelebnt, weil es der Allgegenwart Gottes widerspräche, den Gläubigen näher zu sein als anderen. Eine übernatürliche, unmittelbare Offenbarung könne es nicht geben, sondern nur eine 16 mittelbare, d. h. bei der christlichen Religion habe die göttliche Borsehung in sichtbarster Beise mitgewirkt. Jesus ist ber bochste gottliche Gesandte, divinae voluntatis interpres und plenus numine, ber Gründer bes Reiches Gottes und ein erhabenes Beispiel für die Menschen. Seine Auferstehung ist Wiedererweckung vom Scheintob, was freilich nur angebeutet, nicht ausgeführt wird. Die biblischen Schriftsteller haben non sind 20 numine geschrieben, sich aber vielfach den Borurteilen ihres ungebildeten Zeitalters atkommodiert ober sind selbst in ihnen besangen gewesen. Solche Vorstellungen, die die liberalior doctrina der Gegenwart ablehnen muß, sind 3. B. die von Wundern, Engeln, Teufeln, Erbschuld und die sinnliche Eschatologie. Die christliche Lehre ist ständig 3u vervollkommnen, boch so, daß dabei nicht das ganze Fundament des Glaubens gefturzt werbe. Ein gottvertrauender, gottergebener Sinn, sittliche Gesinnung und sittliches Leben find die Hauptsache in der driftlichen Religion.

B. ift bon ber intima atque inseparabilis Christianismi cum Rationalismo amicitia et concordia, mithin auch von bem driftlichen Charakter seiner rationalistischen Auffassung völlig überzeugt. Ebenso ist er von einem fast naiven Sicherheitsgefühl bafür so erfullt, daß sie die einzige richtige sei. Die neuen Ideen, die zu seiner Zeit auffamen, ja 3. T. schon aufgekommen waren, ehe er seine Dogmatik schrieb, ließen ihn völlig uns berührt. Er lehnte "Bietismus und Mysticismus" ebenso siegesgewiß ab wie die Religionsanschauungen ber neuen ibealistischen Philosophie eines Fichte, Schelling und Begel. Ihre Philosophie erschien 23. unverständlich und abgeschmadt, ihre Gottesanschauung pantheistisch 35 und deshalb undristlich, und dabei beförderten sie seiner Meinung nach auch noch "mpstische und fanatische" Ideen. So erweist sich W.s Dogmatik als ein Werk des alternden Rationalismus, der sich den Fortschritten im religiösen und wissenschaftlichen Leben verschloß. Schon 1817 urteilte Baumgarten-Crusius von W.s Dogmatik: "das Buch ist keineswegs ein Kind der Zeit, es ist aus einer bald nunmehr verschollenen Partei was vorigen Zeiten hervorgegangen" (a. a. D. S. 24).

1817 war das noch ein vereinzeltes Urteil. In den 30er Jahren aber erfuhr der einst so geseierte W. den Umschwung der Zeit. In Nr. 5 und 6 des Jahrgangs 1830 seiner ebangelischen Kirchenzeitung ließ Hengstenberg einen anonymen, von L. von Gerlach verfaßten Artikel über ben "Rationalismus auf ber Universität Halle" erscheinen, der bitter über W. und seinen Kollegen Gesenius als Vertreter des Unglaubens klagte. Zum Erweise dasür wurden Außerungen beider Professoren aus ihren Vorlesungen angeführt, von W. rationalistische Aundererklärungen. Diese Denunziation hatte den Ersolg, daß König Friedrich Wilhelm III. eine Untersuchung gegen die beiden einleiten ließ, die aber einen gunstigen Berlauf für sie nahm, jumal der Minister von Altenstein für die Lehrs werteiheit eintrat. Der König entschied schließlich dahin, daß ein Einschreiten der Regierung gegen die Professoren nicht ju erfolgen habe, sein Erlag ließ aber beutlich ertennen, daß er ihre Lehrweise migbilligte. Die Studentenschaft Salles ftand mit ihrer lebhaften Sompathie auf seiten ihrer angegriffenen Lehrer. — Aber nicht nur die neu emporkommende Orthodoxie richtete sich gegen 28., sondern in Karl von hase trat gegen ihn ein Theologe 55 auf, ber bon ber beutschen ibealistischen Philosophie beeinflußt war. In ben Streitschriften, in benen hase mit bem Rationalismus vulgaris abrechnete, wandte er sich auch gegen 2B. und sprach bessen Dogmatit wissenschaftliche Kraft und Schärfe ab. Er legte ben oben schon gefennzeichneten Grundfehler BB. blog, daß fein Bahrheitefriterium nichts anderes als der gesunde Menschenverstand seines Zeitalters sei. "Dies ist das Bunder-so bare an der Wichen Dogmatit, daß sie für das dogmatische Hauptwerk des Rationalismus gilt, während doch dasjenige, wodurch der Nationalismus sich wissenschaftlich darstellt in einem Stückhen der Prolegomena kaum berührt ist und in Wahrheit ihr gänzlich absgeht . . . Die Vernunft giebt überall die Entscheidung und soll sie geben nach dem Prinzipe des Nationalismus, aber eine philosophische Entwicklung dessen, was die Verznunft in Sachen der Religion für wahr und was für salsch anerkennen müsse, diese sinchen wir vergeblich. Es ist bloß die unmittelbar vorausgesetzte Wahrbeit, nach welcher entschieden wird, teils ein natürliches Wahrbeitsgesühl, teils gewisse Resultate der Wolfsschen, Kantischen und Jakobischen Schule, welche in die gemeinsame wissenschaftliche Vildung übergegangen sind, kurz — es ist der gesunde Menschenwerstand, nach welchem alles entschieden wird" (a. a. D. S. 342). Diese Kritik Hase bedeutete das wissenschaftz 10 liche Todesurteil des vulgären Nationalismus. — Auch die Beliedtheit W.s. dei den Halleschen Studenten nahm am Ende der 30er Jahre ab, und Tholud und seine Gestunungsgenossen gewannen die Herzen der Jugend. W. aber blieb rüftig die in sein hohes Alter. Als Greis hat er noch der lichtreundlichen Bewegung seine Teilnahme geschentt. Er starb am 27. Januar 1849.

Beigel, Balentin, gest. 1588. — Litteratur: A. Chr. Rotth, Nöthiger Unterricht von prophetischen Beissaungen . . . insonderheit Bon dem Beigelio . . . Leipzig 1694; Unschuldige Rachrichten 1715, S. 22 ff. und 1075 ff.; Vitam fata et scripta V. Weigelii ex genuinis monumentis comprodata . . . praeside M. Z. Hilligero . . . dissertatione historica disquisitioni publicae submitti respondens J. G. Reichelius. Wittebergae 1721; G. Arnold, Kirchen- und 20 Reperhistorie P. II, Bd XVII c. XV 1729; J. G. Walch, Historische und theologische Einzleitung in die Religionssitreitigseiten, welche sondersich ausser der Evang.-Luth. Kirche entzstanden, 4. u. 5. Teil, Jena 1736 S. 1024 ff.; H. Kitter. Geschichte der Philosophie X, S. 77 dis 100, Hamburg 1851; L. Perk in 3hTh 1857 u. 59; Opel, B. Beigel, ein Beitrag zur Litteraturz und Kulturgeschichte Deutschlands im 17. Jahrhundert, Leipzig 1864; A. Iskael, 25 R. Beigels Leben und Schriften nach den Quellen dargestellt, Zichopau 1888 (dazu Kawerau in ThL3 1888 S. 594 ff.). Bei Järael S. 158 ff. siehe die Schriften, in denen Beigel türzer erwähnt ist. — G. Müller, "Beigel" AbB 41 (1896); R. H. Grühmacher, \_Bort und Geist" 1902, § 19.

Bon W.s Leben und Persönlickeit herrschte im ganzen 17. Jahrhundert eine irrtümliche 30 Norstellung, auf Grund der Behauptung eines seiner ersten litterarischen Gegner, des Samdurger Pastor Schelhamer (J. Schelhameri Wiedelung der vermeinten Postill Weigeli 1621), welcher mit einem Valentin Wigelüus aus Artern 1550 auf der Schule zusammen gewesen seinen lassen, hatte prädestiniert erscheinen lassen, wei Weigel einer wurde. Notth zerkörte in der oden so angeführten Schrift diese Behauptungen erstmalig und auch die "Unschuldigen Nachrichten", welche zunächst Schelhamers Angaben aufrecht erhalten wollten, stimmten ihm zu. Auf Grund einheimischer Quellen vor allen Dingen der Kirchenbücher und des Ephitaphiums in der Kirche zu Tschopau stellte Reichel Genaueres über das Leben W. selft, das sich aller späteren Nachprüsung gegenüber als sichhaltig und nur im geringen Nach ergänzungs wische erwiesen hat. — Danach ist Valentin W. im Jahren 1533 zu Naundorf, einem Borzorte von Großenhain in der Mart Weißen, geboren, wo er ungefähr sechs Jahre die Schule besuche. Dann vermittelte ihm ein in der Nähe begüterter kursürstlicher Kat Rommerkadt eine Freistelle für die damals von G. Fadricius als Rettor geleitete Meißener Fürstenschule, auf der er in den Jahren 1549—1554 weilte. Mit Unterz 45 klütung des Kursürsten August ging er zum Studium nach Leipzig und erwarb in den Jahren seines dortigen Ausenthaltes 1554—1564 die Würde eines Baktalaureus und eines Magikers. Roch immer nicht des Studiums mübe und von Baul Gber in Wittenderz und eines Magikers. Roch immer nicht des Studiums mübe und von dein Kursickten werden zu der mit Katharina Poch (so Müller, nach Fern Weiten der mit Katharina Poch (so Müller, nach Fern Weitenberg am 16. November ordinert (vgl. Buchwald: Wittenberg Drdinientenbuch Bd II 1895, Rr. 765). Bermählt war er mit Katharina Poch (so Müller, nach Ferne Stelmthnisse und seiner Heile der Wisitationen seiner Supers Simtendentur fand er mehrsach Berwendung als Abjunkt für einige Parochien; über ihn selbe den Stilb

ab, von einem 1572 ausgesprochenen Verdacht unreiner Lehre wußte er sich schnell und erfolgreich durch ein Sendschreiben an den Chemnitzer Superintendenten D. Langevoith zu reinigen; die Konkordiensormel unterschrieb er ohne jeden Anstand. Seine Uneigennützigkeit suchte er dadurch zu beweisen, daß er von den Leuten kein accidens nehmen wollte, 5 "welches aber seine Frau ihm unwissend unten im Hause zu nehmen pslegte" (Arnold L. o. 1090); weltsremd lebte er so zurückgezogen wie möglich, entschlug sich aller "conversation" und verließ eine "ehrenmahlzeit", die er notgedrungen hatte besuchen müssen, sobald als möglich mit den Worten: "Seph sein fromm, kinder" (l. c.). Am 10. Juni 1588 starb er, tiesbetrauert von seiner Gemeinde, die ihm einen schönen — 1888 nachs gebildeten — Grabstein in der Kirche setzte, der neben allgemein üblichen Formeln das Grundsmotiv der Wichen Predigt mit den Worten wiedergab: "O Mensch serne dich selber ers

kennen und Gott, So haftu genug hie und bort". Erft nach seinem Tobe stellte sich beraus, daß er mit der Kirchenlehre völlig zerfallen war, eine Stellungnahme, bie fich bei ihm erft allmählich in feinem Pfarramt entwidelt 15 hat und beren äußere Konsequenzen zu ziehen, er aus ben berschiedensten Grunden ablehnte. "Stem, bift bu in ber jahl ber priefter, und wirst gewahr, daß bein stand falsch lehnte. "Jiem, bist du in der zahl der priester, und wirst gewahr, daß dem stand falsch und ungöttlich ift, laß den äußern menschen einem priester sehn, laß ihn das joch oder das creug tragen, kage du es Gott und hüte dich ja, daß du nach dem innern menschen kein priester sehster (Postille P. 1 p. 108). Seine Unterschrift unter die Konkordienformel 20 hat er ausschlichtlich im 3. Kapitel seines "Christlichen Gespräches" S. 39 sf. gerechtserigt: "Ich habe mich zwar auch unterschrieden etliche mahl aus deweglichen ursachen; aber keinen ehd habe ich auf menschen-bücher gethan, sondern ich habe mich mit solcher verschreibung versprochen, auf den Schristen der Propheten und Aposteln zu bleiben ... Nicht ihrer lehre oder menschen-büchern hab ich mich unterschrieben, sondern dieweil sie ihren intent auss der Apostolische schriften der Propheten und Aposteln zu bleiben ... Nicht ihrer lehre oder menschen-büchern hab ich mich unterschrieben, sondern dieweil sie ihren intent auss die Apostolische schriften der Eropheten und Aposteln zu bleiben ... tönte ich das wohl leiden . . . Zudem war es eine schnelle überhujung oder überseilung, daß man nicht etliche Tage oder wochen solch ding einem jeden insonderheit zu überlesen vergönnet, sondern nur in einer stunde dem ganzen haussen vorgelesen und darauff die subsoription ersordert. Zum dritten wollte mir armen zuhörer nicht geso bühren, dem teussel ein freuden-mahl anzurichten, daß der ganze hausse geschrien hätte, ba, ba, wir habens mal gewußt, er seh nicht unfer lehre gemäß, und ware mir billig geschehen, bag ich für ber zeit mir mein leben batte abgefürget, mein bekantnig mare keinem unter bem gangen hauffen nute gewesen, nur ärgerlich, teiner ware bon ber falichen lebre abgetreten, mir ware geschabet worden, und ihnen gar nichts geholffen, und viel Dinge waren 35 bahinden blieben durch mein unzeitiges bekennen; Gott wird michs wohl heissen, wenn ich foll sprechen zu ben hoben schulen: fie kennen Christum nicht, wer unberufft läufft, richtet nichts aus. Mache mir also gar tein gewissen mit biesem unterschreiben". — Dag 2B. fich boch "ein gewiffen" machte, beweift nichts beutlicher als bie Rulle ber Grunbe in biefer — jefuitischen — Rechtfertigung. Die Stunde, wo Gott ihn reben bieß, tam 40 während feines Lebens nie, erft lange nach feinem Tobe begann burch ben Druck feiner Manustripte weiteren Kreisen seine wahre Anschauung bekannt zu werden. Nur einzelnen vertrauten Freunden hat er Manustripte von der "Einleitung in die deutsche Theologie", die aber auch zu seinen Lebzeiten nicht in Druck erschien (so Jörael S. 20 gegen Perth) zukommen lassen, auch in seinen Predigten ließ er in der Form der kirchlichen Sprache autommen tassen, auch in seinen Predigten ließ er in der Form der kronichen Sprache in besonderen Gedanken durchklingen, doch sind wir nicht in der Lage, über das Bersbältnis der später in der Postille gedruckten Predigten zu den gehaltenen irgend etwas Sicheres auszumachen. — Nur eine Leichenpredigt für Frau von Rürleben ist sicher so wie sie gehalten wurde abgedruckt (vgl. Opel S. 342—355). Die ersten Drucke W.scher Schriften erschienen in den Jahren 1609—14 in Halle bei J. Krusike. Weitere Schriften und Neuaussagen kamen 1618 in Neustadt, worunter Magdedurg oder Halle verslanden sein Amsterdam, dann druckte man sie erst wieder am Ende des 17. Jahrehunderts in Amsterdam und Frankfurt.

Alle diese Umstände haben es ermöglicht, daß B.s Schriften schon als Manustripte
— sie wurden wahrscheinlich zum guten Teil von dem ihm befreundet gewesenen Kantor Beitart leserlicher umgeschrieben — Beränderungen erfahren konnten und daß auch unter den ihm zugeschriebenen Drucken einzelne Teile oder auch ganze Schriften von anderer Hand Unterkunft zu sinden vermochten. Darauf hat schon N. Hunnius in seiner "Betrachtung der neuen Baracelsischen und Weigelianischen Theologie" 1622 hingewiesen und auch die späteren Schriften über W. sind ihm meistenteils darin gefolgt.

Pert macht eine ganze Reihe kleinerer Zusätze zu W.& Schriften namhaft (ZhTh 1857

Beigel 39

S. 27 st.), eine schärfere Kritik ist jedoch erst von Opel und besonders Jörael unternommen tooden, ohne schon zu in allen Punkten anerkannten Resultaten geführt zu haben. Handschriften W.s. exiktieren sur in Allen Punkten anerkannten Resultaten geführt zu haben. Handschriften W.s. exiktieren sur die die in Wolsenburt sich bekindenden, Die Kritik ist daher salt ausschließlich boch vol. Kawerau 1. c.) auf innere Kriterien sormaler und zuschieden Art angewiesen. Da W. einen recht guten und prägnanten deutschen Stil schried — er verdient darum auch einen Platz in der Geschichte der deutschen Prosa — ist auf stillstische Argumente sast mehr zu geben, wie auf inhaltliche; mindestens darf nicht in dem Maße Einheit und Widerspruchslosisseit in seinen Spekulationen zum Kriterium gemacht werden, wie Israel das geshan hat. Ohne ein abschließendes Urteil fällen zu wollen und mit Begrenzung 10 auf die hauptsächlichsten Schriften W.s., dürften sich die solgenden als sicher echt bezeichnen lassen, 1. Ivänd. Teavror Reustad 1615 (aber nur der sog, erste Teil, während der zweite und dritte unecht sind), 2. Ein sich Gebetbücklein 1613, 3. Ein nüsliches Tractätlein BOm Ort der Welt 1613, 4. Der güldene Griff, dalle 1613, 5. Dialogus de Christianismo, Reustadt 1616 (wichtigste und am besten geschriedene Schrift don 16 Widtigste und am besten geschriedene Schrift don 16 Widtigste und am besten geschriedene Schrift von 16 Widtigste und dar besten geschriedene Schrift karlstadts (vogl. Wernle, IRS 1908 S. 319) — und auch die sog. Theologia Weigelii, die keinesbegs ein Kompendium der Wischen oder Hausgade einer Schrift Karlstadts (vogl. Wernle, IRS 1908 S. 319) — und auch die sog. Theologia Weigelii, die keinesbegs ein Kompendium der Wischen oder Hausgade einer Schrift karlstadts (vogl. Wernle, IRS 1916 Sogl. Vers und Stael, vo zugleich ihr Geuntinhalt wiederzegeben wird.) Bahrscheinlich besinden sich auch unter den Wanuskripten noch einige 26 echte Schriften W.s. Ikael pricht ihm unter den 20 in Frage kommenden nur die eine "Bon der

Tros dieser noch zurückleibenden litterarkritischen Unsicherheiten ist die Zahl der so echten und gedruckten Schriften W.s groß genug, um ein sicheres Bild seiner Anschauungen in allen Hauptfragen gewinnen zu können. Entsprechend seinem Prinzip, alles aus dem inneren Lichte abzuleiten und bei seiner Berachtung aller Bücher hat W. auch die geschicklichen Quellen und Anknühfungspunkte sür seine Anschauungen möglichst verwischt, trosdem er alles andere war, wie ein Autodidact, sondern ein Mann, der sehr wiel gelesen hatte, aber die Fähigkeit besaß, das Übernommene in weitgehendem Maße zu verardeiten, umzuschmelzen und ihm so eine Reihe originaler Züge hinzuzussigen. Am meisten erkennt und bekennt er noch seine Abhängigkeit don antiken und mittelalterlichen Schriften, so von Plato, Dydnisius Aredpagita, Thomas d. Kempis, Tauler, Eckart, der Theologia germanica, die weitaus am häusigsken eitiert wird. Über die Resonmatoren aund auch die ersten Bekenntnisschriften fällt er meist recht unsreundliche und abweisende Urteile, spricht aber einnal die interessante Meinung aus: "Bon Philippi und andern Büchern ist nicht wunder, dann er ist kein Theologus, sondern nur Grammatious, Graecus, Aristotelicus, Physious gewesen, aber in den Büchern Lutheri suchet besser, da sindet ihr eben solche Reden, wie jett don mir gehöret, sondern zutheri suchet besper, da sinder ihr eben solche Reden, wie jett don mir gehöret, sondern Eucheri schreift er. Berhältnismäßig oft citiert er dagegen Paracelsus, doch scheint sich seine Abhängigkeit don ihm soweit ich disher zu urteilen vermag — auf astronomisch-astrologische, medizinische und damit zusammenhängende naturdhilosophischen und religiosen Erundideen zu beziehen. Beziehungen zu der Aposalyptis und Zablenspholosis Lautensack werden W. nur in sicher unechten und kart verdächigen Schriftstäden zugeschoben. —

B. trieb sowohl Philosophie wie Theologie und zwar beibes in engstem Zusammen- 55 bang mit einander, dementsprechend wie er ihr Verhältnis bestimmt: "Die übernatürssiche Weisheit der Theologia lehrt uns erkennen, was Adam und Christus seh, in uns selber und ausser uns wird begriffen in den Schrifften und Propheten und den Aposteln, dienet zum ewigen und himmlischen Leben. Aber die natürliche Weisheit und Philosophia lernet erkennen die ganze Natur, des sichtbaren und unsichtbaren Liechtes; dienet so

auf das kurte sichtige Leben und höret auff mit der Welt, und obwohl die Theologia erkläret, die Natur und Gnad bes irbischen Abams und bes himmlischen, und die Philosophia alle natürliche Geschöpf ergründet / so sollen boch biese benbe nicht von einander gescheiben sehn auch gang und gar nit miteinander vermischt werden fonbern bebbe gescheine jehn auch gang und gar int mitenander dernicht werden, soldt eins bewas miteinander mit Bescheidenheit geübt, geführt und erkennt werden. Es gibt eins dem andern die Hand und so sie recht ordentlich mit einander ohne Vermengung geführt werden / so erkennt man alle Geheimnis der natürlichen und übernatürliche Ding" (Güldene Griff c. V). — W.s philosophische Grundtendenz charakterisert sich als subjektiver Jdealismus, dessen Abesen er im Ganzen wie im Einzelnen in einer seiner Zeit vorzus eilenden Klarkeit — die in ihrer philosophischeschicklichen Bedeutung noch längst nicht genug gewürdigt ist — durchgeführt hat. Er hat sowohl das Raum- wie das Zeit-problem untersucht und ihm eine subjektiv idealistische Lösung gegeben. Ersteres in der Schrift "Bom Ort der Welt" (Hall in Sachsen 1613), deren Resultat sich in den Satz faßt: "Denn ausserbalben der Welt ist kein leiblicher Ort . . ., also ist auch gewiß, daß 16 sie an keinem Orte stehe, sondern dieweil sie selbst ein Ort und Begriff ist aller Oerter und leiblichen Dingen / und also alleine nach ihrer Inwendigkeit Oerter gezeiget werden bie und da, mit nichte ausserhalben der Welt" (o. X). Die daraus gezogene theologische Konsequenz lautet, daß "weder Himmel noch Helle ist ein beschließlicher leiblicher Ort", sondern "Ein jeder treget die Helle ben fich unter den Berdampten / also ein jeder treget den 20 himmel ben fich unter ben heiligen" (c. XIV). Ebenso muß bie lokale Auffaffung von Christi Höllenfahrt und Himmelfahrt dahinfallen (c. XVI). Nicht ganz so entschieden und beutlich wird von W. auch die Realität der Zeitvorstellung bestritten, zumal sich nicht mit Sicherheit ausmachen läßt, wie weit in der dieser Frage gewidmeten Schrift: Schomu Sicherveit ausmachen laßt, wie weit in der dieser Frage gewidmeten Schrift: Scholasterlum Christianum" genuin W.sche Gedanken wiedergegeben sind, aber in seiner 26 Tendenz liegt diese Meinung. Aber eingehendsten hat er sich mit der Frage nach dem Zustandekommen unserer Erkenntnis wieder und wieder beschäftigt und dadei mit aller Energie ihre subjektive Wurzel betont, mag auch ein "Ding an sich" ein "Gegenwurst" sür sie als Sollizitationsmittel mit in Betracht kommen, "das die natürliche Erkenntniß die da aus dem Auge kömmet in den Gegenwurst sich wirklich (d. h. aktiv) und nicht so leidlich und also sein alles Urtheil im Erkennen und nicht in dem das da geurtheilet wird" (Kurzer Bericht vom Rege und Weise alle Dinge au erkennen 1618 Riii In wird" (Kurzer Bericht vom Wege und Weise alle Dinge zu erkennen 1618 Bilj 2v)
"Alle Erkenntnis kommt her aus dem Erkenner" (l. c. B Iv). Im Menschen liegt alles
verdorgen, in seiner Persönlichkeit und Subjektivität; "Also ist der Mensch auch alles
selber, was er kann und weiß, seine Kunst wissen und vermügen ist sein Geist und dies
seschit ist der Mensch selber" ( $\Gamma v \bar{\omega} v \partial$ .  $\sigma e a v r \omega v \bar{\omega}$ . 39). Darum giedt es nur ein Erkenntnisdprinzip und eine ihm entsprechende Ausgade, wie das B. in dem Titel der dieser Versee vernehmlich estwird und eine ihm entsprechende Ausgade, wie das B. Frage vornehmlich gewidmeten Schrift "Ivod. oeavrov" pragnant zum Ausbruck ge-bracht hat. Als Hauptgrund für seine Theorie führt er die Verschiedenheit der Erkenntnis an, "so die Erkendtniß herkomme und fließe von Gegenwurff / und nicht vom Auge / 40 so muffe von einem Gegenwurffe auch gleichsornige und einerlet begreifflichkeit ober Erkendtnuß folgen / es weren die Augen wie sie wolten" (l. c. 28). Dem boch noch mit einer gewissen Inkonsequenz stehen gelassenen "Gegenwurff", wie er für W. vor allen Dingen in der Form von Büchern erscheint, bleibt dann nur die Bedeutung eines Ansregungsmittels für die Entfaltung des jubjektiven Wissens (3. B. Libellus Disputatorius 45 S. 19). — Bon biefer natürlichen Erkenntnis und ihrem Buftandekommen unterscheibet B. eine "übernatürliche" und zwar gerade badurch, baß ber Mensch sich bei ihrer Ent= stehung nicht aktiv verhalt, sondern fie durch das Objekt erweckt wird; allein auch bier bleibt es bei der Produktivität des Subjektes, nur daß dieses jest mit dem einwohnenden Geiste Gottes identifiziert wird "Aber in der übernatürlichen Erkenntnis stehet das Urteil so in und bey dem objetto oder Gegenwurff / welcher ift Gott oder fein Wort / obgleich folche übernatürliche Erkenntnis vom objecto kömpt, so kömpt sie doch nicht von aussen hinein, denn Gott Geist und Wort ist in uns und also sliesset die Erkendtnis von innen heraus" (Güldene Griff c. 12, vgl.  $\Gamma v \tilde{\omega} \vartheta$ . S. 33). W. stellt sich mithin in die Reihe der Männer, welche auch das Prinzip der religiösen Erkenntnis und Kraft zum inneren Vaturbesitz jedes Menschen machen, er vertritt die Theorie vom inneren Wort oder vom Geist in ihrer naturalistischen Form ebenso wie S. Frank. Infolgedessen sinden sich dei W. auch alle die negativen Konsquenzen dieser Anstauung mit geroßer Hestigkeit gezogen, Berwerfung des Schriftwortes, des Gnadenmittelamtes, des Predigtamtes, der außeren Kirchengemeinschaft, des gelehrten theologischen Studiums und seiner Bemühungen, vor allen Dingen so aber ber Binbung ber Religiofität an einen bestimmten geschichtlichen Ausgangspunkt wie in Beigel 41

bern Christentum (vgl. Postille I, 57 ff.). Mit nicht geringem bramatischen Geschick hat et sein Confitemur und Damnamus in bem Dialogus de Christianismo jum Auser sein Constemur und Damnamus in dem Dialogus de Christianismo zum Ausbruck gebracht, wo am Schluß der Mensch, der mit dem Segen des Priesters, der Abssolution und dem Worte Gottes gestorben ist, in die Hölle fährt, der aber, der ohne dies alles unter dem freien Himmel start, in den Himmel kommt, weil er ja sagen konnte susch hab den Priester in mir, der höret mich Beichte, der Absolviert auch, der speiset mich, der machet mich zu eine waren lebendigen Gliedmassen der Katholischen Kirchen . . . " (S. 85). — Seine Schristauslegung, wie sie sonderlich in seiner Postille niedergelegt ist, geht darauf aus alles "Außerliche" in Innerliches zu verwandeln, so ist z. B. "der verstschen Jüngling (so. von Nain), der Weitwe Sohn nichts anders, als der inwendige 10 Wertsch der durch die lust des Kleiches affimals stirkt" (Robiille II 282). Viete anders Rensch, der durch die lust des Fleisches offtmals stirbt" (Postille II, 263). Nicht anders verfährt er mit den kirchlichen Lehren wie etwa der vom Abendmahl, so daß eine oberflachliche Letture wohl zu ber Meinung führen konnte, als treffe er wenigstens an einigen Bunkten mit der Kirchenlehre zusammen. In Wirklichkeit dagegen hat er eine pantheistische gnoftische Theosophie in großem Stil ausgebildet und der driftlichen Terminologie an= 16

geglichen, beren Grundzüge im Folgenden zu reproduzieren sind. —
Sott und das All fallen gegenwärtig zusammen. Zwar soll nicht jede Eristenz Gottes vor der Welt geleugnet werden, aber Gott kommt zu sich selbst, zu Versönlichkeit und Aktivität erst in und mit der Welt! W.s Spekulationen decken sich auf das Ge naueste mit den Theorien des deutschen idealistischen Monismus im 19. Jahrhundert, be- 20 sonders auffallend mit denen E. v. Hartmans: "Absolute allein und für sich felbst, obne alle Areatur ist und bleibet Gott Person-Loh, Zeitloh, Statloh, wirkloh, willoh, affectloh und also ist er weder Bater noch Sohn, auch Heiliger geist, er ist die Ewigkeit selber ohne Zeitt, er schwebet und wohnet in ihm selber an allen ortt, er wirket nichts, will auch nichts haeset auch nichts. will auch nichts, begert auch nichts . . Aber Respective / bas ist in, mit und burch 26 bie Kreatur wirdt er Persönlich wirklich, willende, begehrende, nimbt affect an sich, oder laßet ihm unserthalben Personen und affect zuschreiben" (aus dem Manustript "Bon der Seligmachenden erkentnus Gottes bei Israel S. 97). Diese Immanenz Gottes ist nur verschieden, je nachdem es sich um das Gute und das Böse, um die übrige Welt oder die Menschen, um das Reich der Natur oder Gnade handelt, aber vorhanden ist sie immer so in gleicher Weise und Stärke. Während akomistische Vortellungen ebenso wie die Anstickentschlieben vorhanden wie die Anstickentschlieben verfellungen ebenso wie die Anstickentschlieben verfellungen eines der Verfellungen verfellung in gleicher Beise und Stärke. Bährend akosmistische Vorstellungen ebenso wie die Ansnahme einer Ewigkeit oder allmählichen Emanation der Welt durch Zwischenstusen nicht scharf und konsequent ausgebildet erscheinen, wird das Böse als eine notwendige Begleitzerscheinung des Kreatürlichen angesehen. "Es muß notwendig sein, das in der Kreatur widerwärtige Dinge stehen, als Licht, sinsternus, Leben und todt, warheit und Lügen, so gutts und böses, einigkeit und mannigsaltigkeit. Sonst were sie nicht Kreatur. Die Unitas ist das vollkommenheit . . das wesen / das gutte und ist Gott in, mitt und durch die Kreatur; die Alteritas ist das geteilte, die sinsternus, die lügen, die bildnus, das böse, und ist der Irrtum in, mit und durch Gott, die beide sind miteinander, und keines ohn das ander, nach dem es nu geschaffen ist. Also ist und hat die Kreatur das 40 gutte von gott sosen, nach dem es nu geschaffen ist. Also ist und hat die Kreatur das 40 gutte von gott sosen, nach dem es nu geschaffen ist. Das Wesen der Sünde charatskar sich selbst nichts und nicht wares wesen . . "(122). Das Wesen der Sünde charats für sich selbst nichts und nicht wares wesen . . . " (122). Das Wesen der Sünde charakteristert sich einmal — neuplatonisch — als  $\mu\eta$  őv, dann als der selbstständige kreatürliche Wille. Ziel und Zwed der Erlösung ist darum auch die Ausstüllung des Nichtseienden mit der göttlichen Wesenheit und die Einführung und Zurückbiegung des eigenen Willens es in Gottes Willen: "alfo wil er auch in ber vernünfftigen Rreatur ber Wille selber sebn, nemlich wie fie das Wefen von Gott hat | un nichts von fich felber, also foll fie auch ben Willen von Gott haben und nichts von ihm felber . . . " (Bon Ort ber Welt c. 17). Dazu aber hat Gott von Anfang an die nötigen Kräfte in den Menschen eingefenkt, fo daß die Erlösung sich einfach dadurch vollzieht, daß das innere Gott verwandte Prinzip so im Menschen über das gottabgewandte breatürliche die Oberhand gewinnt. Gott "sprach sein Wort in die lebendige Seele Abä, der Same deß Weibes sol der Schlange den Kopf gertreten . . . da kam der Glaube, da kam Christus, da ward Gott Mensch, denn wie Adam todt ward, wurde Christus in im lebendig . . . da aß er das Fleisch und trank das Blut Christi vollkömnlich und fruchtbarlich / welcher 4000 Jahr nach Adam in der 55 Jungfrauen Maria zum Ausbruck der Welt Mensch gebohren ward". (So eine besonders prägnante Formulierung genauer W.scher Gedanken in seiner Schule im  $\Gamma \nu \tilde{\omega} d$ . osavróv 2 L. S. 73). Die notwendige Vorbedingung und das beste Förderungsmittel für das Zustandekommen biefes inwendigen Erlösungs-, richtiger Bergottungsprozesses ift die Gelaffenheit, die Unterdrückung des eigenen Willens, die in den üblichen Formeln der mittelalterlichen so

Mystik gepriesen und gefordert wird. Außerdem kommt das Gebet in Betracht, das aber nicht als wirksamer wechselseitiger Berkehr mit dem persönlichen Gott aufgefaßt wird, sondern als kontemplative gelassene Bersenkung in das Alleine (vgl. "Ein schön Gebet-

buchlein 1618").

Diefes in fich einfache und konsequente Gebankengefüge wird nun kompliziert und verwirrt burch seine Angleichung an die zentralen driftlichen Ideen und zwar so, daß biese möglichst um ihren geschichtlichen Ursprung und außeren Gehalt gebracht werden. Das göttliche Prinzip im Menschen, bas jebem von Natur eignet, wird besonders, wenn es sich erfolgreich entfaltet, mit Christus identifiziert "Ja das heisset und ist Christus / da Gott 10 felber ber Mensch ist / ba er alles siehet und redet / wirket und thut durch ihn und mit bem Menschen als durch sein verordnetes Auge oder Wertzeug" (Irod. veavrdr 33). Christus ist eine innerliche, natürliche, geschichtslose Größe. Aber ähnlich wie W. instonsequenterweise in seiner Erkenntnistheorie doch noch ein äußeres Objekt stehen ließ, das pur Berbeutlichung und Sollizitation bes inneren Besites bienen soll, so läßt er auch bie 15 Eriftenz eines außerlichen geschichtlichen Chriftus gelten. Dieser bat zwar keine erlösenbe Bebeutung, wohl aber bie - bas find bie weitaus driftlichften Gebanken, zu benen 2B. vordringt — ber Dolmetschung der göttlichen Gesinnung und der Beranschaulichung der rechten Sittlickseit, wie das in späteren Theorien vom Werke Christi, besonders in der Ritschls sehr ähnlich ausgeführt wird: "Dieser einwohnende Christis ist alles in allem, der dich seigen macht, der dein fried und trost ist, der außwendige Christus aber im sleische, und nach dem sleische macht dich nicht selig von außen zu, er muß in dir seim und du in ihm bleiben. Warumb ist er aber eusgerlich Wensch geboren und am Kreuze gestorben? Das hat vil ursachen, und sonderlich, das Gott durch Christi Todt und leiden den Zorn und groll aus unserm Herzen nehme, den wir verdachten Gott für unsern zornigen seind. 25 Also mußte er uns blinden schmachen menschen dienen und uns mit ihm selber versonen. Es war auf seinen seiten zwar keine nott, er blieb immer die Liebe und liebete uns, auch noch seine feinde, aber wir hatten es noch nicht erkandt, wo sich Gott nicht batte auch in feinem Sohn herunter gelaffen und für uns felber gelitten. Also ift Christus nach bem Fleische und eine gabe, opffer, Bersenung und geschenke, bag wir mitt Gott verfonet 80 feien, und ist auch ein Erempell, muster und furbilbe, welchem wir sollen gleichformig werben, in ihme leiben und sterben und also eingehen in das leben" (bei Berael 1. c. S. 107). In Christo ist das richtige Willensverhältnis zu Gott realisiert und darum ist in ihm die Joentität von Gott und Mensch erreicht. "Der hatte den allerfrevesten Willen, und ließ den Bater wollen un seyn, dadurch alle Ding, da war Gott selber der mensch, da war Gott un Mensch eins" (Bom Ort der Welt o. XXV). Aber nicht erstss mensch, da war Gott un Mensch eins" (Kom Ort der Welt o. XXV). Aber nicht erstmalig und nicht in ausschließlicher Sonderart ist Gott in dem geschichtlichen Jesus Mensch geworden, sondern nur in größerer Deutlichkeit erscheint das ewige Prinzip der Identität zwischen Gott und Mensch in jenem, "denn wo Gott selber Mensch ist / da beisset es Christis / oder ein vergötterter Mensch / denn Gott wird Mensch und ist selber der Wensch (Von Betrachtung deß Lebens Christi S. 221). Das ist zuerst dei Adam der Fall gewesen "denn das Fleisch war underthan dem Wort oder Geiste / da war Gott der Mensch und das Wort war Fleisch" (1. a. 222). Und dies geschieht wieder in Jesus "also wird auch das Wort uns Kleisch" (1. a. 222). Und dies geschieht wieder in Jesus "also wird auch das Gott uns Menschen mit ihm selber versöhnete durch Christum und uns Liecht, Weg, Zeiger, Thür, Muster oder Fürdild darstellete wie wir wandeln sollen" (1. a. 223). Die Formeln der Zweinaturenlehre reproduzierte W. in der Form, daß er einem doppelten "Leib" Christi, was sür ihn soviel wie die gesamte Erscheinung Christi bedeutet, nach seinem verschiedenen Ursprung unterscheidet "der einige Christis dat zweene leibe / den göttlichen Leib aus dem heiligen Geiste und den andern so leib aus der jungfrauen Maria sichtbar und sterblich" (Postille I S. 214 st., vgl. S. 38). 50 leib aus ber jungfrauen Maria sichtbar und sterblich" (Postille I S. 214 ff., vgl. S. 38). Chriftus bat fein wahres Fleisch und Blut "nicht von der erben, sondern vom himmel, nicht aus Abam, sonbern aus bem beiligen Geift" (Dialogus p. 12). Berfteht man diese boppelte Interpretation bes Leibes und Fleisches bei Christus, so begreift man, wie 2B. entschieden die Gegenwart des "Leibes und Blutes Christi" beim Abendmahl betonen 55 kann (vgl. 3. B. Bostille II, 133), ohne im geringsten bamit seinen Brinzipien untreu zu werden ober gar die lutherischen Tendenzen zu vertreten. Ihm handelt es sich einfach um die innere Gegenwart des ewigen göttlichen Chriftusprinzips, von der er hier nur in Anlehnung an die biblische und kirchliche Terminologie spricht. Genau ebenso steht es mit seiner Berwendung bes Geifts, Wiebergeburts und Glaubensbegriffes, die alle immer wieber nur so neue, etwas nüangierte Formeln für biefelbe Sache, b. h. für ben inneren EvolutionsBeigel 43

prozes bes göttlichen Elementes und seines Sieges über bas Kreatürliche sind, ber sowohl als eine That Gottes wie auch als eine bes Menschen — wenn auch mehr als eine passibe - gewertet wird: "das ber geist bes Herrn in allen menschen seb, nemlich ber H. geist ist gutten und bösen" (bei Jörael 112), "Gott alleine wirtet den glauben, oder die widergeburtt ohne alle Ceremonien" (1. o. 114), "wo geist und glaube ist, da ist auch die Widergeburt auch ohne Wasser" (Postille II, 110), "die dritte wardasste Meynung bie Widergeburt auch ohne Wasser" (Postille II, 110), "vie britte warhasste Meynung ist von der neuen Geburt, daß dieselbe von oben herab durch den H. Geist vollbracht werde / leiblich nicht mit Blute und Fleische, sondern mit Himlischen Blut und Fleische, das da Ewig bleibet" (l. c. 112). Der Gedanke der Rechtsertigung als einen justitia imputativa dat selbstverständlich in diesem Gedankengesüge keinen Platz, sondern 10 nur der der Gerechtmachung. Die Allbeseelung und Ausbedung der individuellen Unsterblichkeit hat jedoch W. nicht vertreten, odwohl sie in der Konsequenz seiner Gedanken lag, da er dem Menschen eine Schuld am Richtersolgen der Wiedergeburt beimessen will und deutlich von einer Forteristenz sowohl der Berdammten als der Seligen redet, nur daß er beide Zustände — wie schon oben konstatiert wurde — 15 verinnerlicht und spiritualisiert "die Wiedergeburt ist micht Kreaturenwerk, sondern Gottes Werk in dem gelassenen Menschen, Gott wirkende, der Menschen, und der Mensch mag nicht ohne Gott, sondern die beide miteinander, Gott wirkende, der Mensch mag nicht ohne Gott, sondern die beide miteinander, Gott wirkende, der Mensch werd der Mensche, wird der Mensche, wird der Mensche, wird der Mensche, werd der Mensche, der Mensche, wird der Mensche, wird der Mensche, der Mensche, wird der Mensche, wird der Mensche, wird der Mensche verdampt, ist nicht des guten Gottes schuld. der Mensche Mensch leibende, wird ber Mensch verbampt, ift nicht bes guten Gottes schuld, ber allezeit wirten wolte, sondern des Menschen schuld ift es, der Gott nicht leiden will, nicht 20 ruben noch Sabbath halten" (Bom Orte der Welt o. 28). — Im XX. Kapitel seiner Schrift "Bom Ort der Welt" führt W. aus, "daß die ewige Helle der Verdampten seiner eigene" (vgl. auch c. XIVs.), im XXII. läßt er sich über den Zustand der Seligen aus, "baß in jener Welt nicht sehn werbe ein natürlicher Elementen Leib, ber einen Raum . . . einnehme, sondern ein übernatürlicher himmlischer Leib aus bem H. G. incar- 25 niret"; sonderlich wendet er sich gegen die die damalige Zeit besonders charakteristerende Borstellung vom himmel als einer academia coelestis "man wird euch dort nicht sonderliche Professores halten, man wird dort nicht predigen, Gott wird allein von innen sonderliche Prosessores halten, man wird dort nicht predigen, Gott wird allein von innen unser aller Prediger, Lehrer und Prosessores spalten, sehne" (l. c. c. 23). Chiliastische Hossinungen samt weiterer Apolalyptis sind ihm fälschlich untergeschoben. — Die von Gott Neugedorenen können so schon hier das Geset erfüllen und ein Hauptvorwurf W.& wider die Lutherischen ist gerade ihre Lehre von der dauernden Sündhaftigkeit auch der Heiligen. Auch auf ethischem Gebiet vertritt er im Prinzip wie im Einzelnen die schwarmgeistigen Grundsätze. "Wer daget, es sehe unmöglich also zu wandeln wie Christus gewandelt hat, der redet wider allen grund der Schrift und wider den Glauben. Denn den gläubigen sind alle ding se leichte und möglich; er machet ein newe Kreatur unnd die newe Kreatur wandelt im Gesehe Christi ganz leichtlich. Ja es were unmöglich, daß ein newgedorner Christe nicht solte die Gedott Christi halten, nemlich die Liebe, und durch die Liebe alle Gedott balten und ersfüllen" (Dialogus S. 76). Alle Einzelprobleme der individuellen und sozialen Ethist werden quietistisch und rigoristisch gelöst, er erklärt sich gegen alle Brozesse, Strafen, so werden quietistisch und rigoristisch gelöst, er erklärt sich gegen alle Prozesse, Strasen, so Kriege, gegen Handel, Zinsnehmen u. a. m. — Wer auch nur in geringem Maße die dickxpsois reverparor zu handhaben weiß und W. wirklich studiert und verstanden hat, wird sich nicht mehr beisallen lassen, ihn zu einem Erneuerer resormatorischer Ideen zu machen. Mit diesen hat er auch nicht das Geringste zu thun; die wenigen gemeinsamen Borftellungen erklären sich aus der beiderseitigen Beziehung zur Mystik. Ebenso wenig 45 gehört er aber in die Reihe der Anhänger des geschichtlichen Christentums, von dem er nur die Hülsen behalten hat. Er gehört vielmehr zu den Fortsetzern der niemals abgeriffenen Rette gnostisierenber, mbitisch und pantheistisch gerichteter Denter, und hat bann feinerfeits die moderne monistisch-idealistische und erkenntniskritische Aus- und Umbildung biefer Dentweise in hoch bedeutsamer Weise vorbereitet. Seine Zeit hat trop ber heftigen so Betampfung, die fie ihm zu teil werden ließ, nicht entfernt feine letten Prinzipien und bas Das ihrer Diftang jum firchlichen Chriftentum burchschaut.

Die Befehdung wie die geistige Wirssamteit W.s beginnt erst um die Wende des
16. zum 17. Jahrhundert. Eine Abstynng des an der Verdreitung der W.schen Schriften fact beteiligten Kantors Weikart läßt sich nicht erweisen, er scheint freiwillig nicht allzu= 55 lange nach W.s Tode Zschopau verlassen zu haben. Dagegen wurde W.s Nachfolger, namens Viedermann, der mit ihm zusammen schon eine Neihe von Jahren gewirst hatte, 1598 wegen Jrrlehre angeklagt und nach deren Widerruf auf eine kleine Landpsarre Reckaniz dei Reißen versetzt. Etwa gleichzeitig wurden W.s Söhne in Annaberg verzwarnt, und in Maxienderg entzog sich ein Tuchmacher Schmidt als Versechter W.scher so

Gebanken einer Berurteilung nur durch die Flucht. Erst 1624 wurde in Richopau in größerem Maßstabe auf W.s Schriften gefahndet. Eine Reihe von einzelnen Anbangern werben uns genannt, wie etwa der Leibargt Kroll bes Flirsten Christian von Anhalt= Bernburg, Prediger Grunius in Worms (1623, vgl. Walch 1. c. 1065 ff.); bei einer s gangen Angahl, wie vor allen Dingen bei Stiefel und Meth, ift es unficher, ob fie überhaupt mit W. etwas zu thun haben, bei anderen, wie bei ben sich selbst als Weigelianer ausgebenden Lehrern am Pädagogium zu Marburg Homagius und G. Zimmermann (1619), handelt es sich nur um eine fast pathologische Ausdeutung und Verdrechung einzelner W.scher Gedanken. Zahlreicher scheinen W.s Anhänger in Sachsen und in Thüringen 10 und von einzelnen Städten in Halle und Nürnberg gewesen zu sein, und zwar gewann er besonders in den Kreisen des Abels und des reichsftädtischen Bürgertums Anhang. Ob seine Freunde jemals in organisierter Berbindung geftanden haben — wie das von Seiten seiner Gegner mehrsach behauptet wurde — entzieht sich unserer Kenntnis; jedensfalls tam es nicht entfernt zu einem so engen Zusammenschluß wie das z. B. bei den 16 Anhängern Schwenkfeldts der Fall war. Überhaupt vereinigte sich — nicht nur nach der gegnerischen Polemit — der Weigelianismus bald mit den verschiedensten antikirch= lichen und schwärmerischen Richtungen älteren und jüngeren Datums, so mit den Ge-finnungsgenossen J. Böhmes, aber auch mit der unter dem Namen des Rosentreuger-tums zusammengesaften Bewegung. Von einzelnen Persönlichkeiten, auf die ein Einfluß 20 B.s behauptet wird, kommen vornehmlich Jacob Böhme und J. Arndt in Betracht. Wenn auch ein direkter Zusammenhang zwischen W. und Böhme nicht unwahrscheinlich ist, so ist er bisher noch nicht erwiesen. Ritschl, Gesch. d. Piet. II, 301 nimmt ihn an, ohne Belege zu geben, Opel c. 10 zieht zwar eine ausführliche Parallele zwischen ber Gebankenwelt beiber, ohne aber einen geschichtlichen Zusammenhang zu konstatieren, viel-25 leicht ist Walch (l. c. S. 1099) im Rechte, der beibe an Paracelsus anknüpfen läßt.
— Anders steht es mit J. Arndt. Dieser erhielt in Eisleben 1605 eine Abschrift von B.s., Büchlein vom Gebet", von einem guten Freunde zugeschickt, ob unter dem Namen W.s steht dahin, bleibt auch für die Bestimmung des Verhältnisses von Arndt zu B. gleichgiltig, da Arndt damals keineswegs die Gesamtanschauung B. kannte und das so Büchlein vom Gebet von allen Schriften B.s das der als kirchlich geltenden Mystik — Tauler, Theologia germanica — verwandteste ist. Aus dieser Schrift entnahm Arndt eine Reihe von Abschnitten und fügte sie dem 34. Kapitel seines zweiten Buches "Bom wahren Christentum" ein, das 1605 erschien. Er that das ohne Angabe ihrer Hertunft und schloß sich nur zum Teil wörtlich an seine Vorlage an und änderte sie mehrsach. Wegen dieses Versahrens des Weigelianismus beschuldigt rechtsertigte sich Arndt in einer besonderen Schriftern des Weigetlanismus verzuhrtigte sich Arnote in einer besonderen Schrift: "Zweh Sendschreiben J. Arendis darinnen er bezeuget / daß seine Bücher vom wahren Christenthumb / mit des Weigelij . . . Jrrthümer / zur ungebühr bezüchtigt werden", Magdeburg 1620. Mit Recht lehnt er jede Abhängigkeit von B. & charakteristischen Jrrkehren ab, W. Frrtümer seien zahlreich, so in der Lehre von der do justitia imputativa, von der Verson und menschlichen Natur Christis, von der Auferschung des Fleisches "unnd was der Unschriftmäßigen hendel mehr sein mögen dem ich seine Schriften von zelesen" ich seine Schrifften wenig gelesen". In der That beschränkt sich Arndts und B.s Ber-wandtschaft auf die gemeinsame Abhängigkeit von den Gedanken der oben genannten Mhftiter. Ebenso unrichtig ift es ben Bietismus in irgend welche naberen Beziehungen 45 jum Beigelianismus zu bringen. — Balb nach ihrem Erscheinen begann bie Bekampfung ber Wischen Schriften in Predigten — so besonders in Halle — und in besonderen Buchern. Neben ben schon citierten von Schelhammer und hunnius sei aus ber erften Beit noch genannt: "A. Merckil warnung für ben Beigelianismus", Halle 1621. Reichel (p. 28 und 29) zählt 29 lutherische und 7 reformierte Gegenschriften auf. Reben ben so von Arnbt genannten Bunkten war es vor allen Dingen sein Enthusiasmus und seine ethisch-sozialen Ibeen, die man ihm borrudte, und auf Grund beren man ihn mit ben revolutionaren Wiebertaufern jusammenftellte. R. G. Grunnacher.

**Beihbischof**. — J. A. Heister, Suffraganei Colonienses extraord. etc. Mainz 1843; A. Tibus, Geschicht. Notizen über die Weihbischöse von Münster, Münster 1862; vgl. Arch. 55 f. vaterl. Gesch. v. Tibus u. Wertens Bb XL, 1882, S. 172; Reininger, Die Weihbisch. v. Würzburg 1865; Evelte, Die Weihbischöse v. Kaderborn, Paderborn 1869; Schrader in Zeitschr. s. vaterl. Gesch. Westfalens Bb 55, 2 S. 3 ff. 1897 (Die Weihbischöse von Winden); Hab, Die Konstanzer Weihbischöse im Freiburger Diöcesan-Archiv, Bb 7 (1873), S. 149 und Bb 9 (1875), S. 1; v. Bunge, Lievsand, die Wiege der deutschen Weihbischöse, Leipzig 1875; Thomassin, Vetus et nova eccles. disciplina, T. I, lib. I, c. 27, 28; Andr. Hieronym.

Andreucci, De episcopo titulari seu in partibus infidelium, Romae 1732; Dürr, Diss. de suffraganeis sive vicariis in pontificalibus episcoporum Germaniae, Moguntiae 1782; E. Hinschius, Kirchenrecht, Bb 2 S. 171 ff.; Th. Kohn, Die Weihhischöfe im Arch. f. kath. Kirchenrecht, Bb. 46 S. 201 ff., s. auch Dziakso a. a. D. Bb 51 S. 146; Masower, Bersassung der Kirche von England, S. 321 ff.

1. Geschichte. Als im 7. Jahrhundert im Morgenlande infolge der Besitznahme driftlicher Gegenden durch die Sarazenen die bortigen Bischöfe aus ihren Sprengeln vertrieben waren, mahrte ihnen das trullanische Konzil von 692 c. 37 im Anschluß an ältere Ranonen, c. 35 apostol., c. 18 Antioch. v. 341 in c. 5 Dist. XCII, ihre Rechte, tpater (im 9. und 10. Jahrhundert) ging man aber in Spanien so weit, die ihrer Sprengel 10 beraubten Bischöfe in anderen Distrikten zur Aushilfe für die den bischöflichen Ordo voraussenden Weihehandlungen zu benützen und auch mitunter für die von den Ungläubigen besetzten Bistümer neue Bischöfe zu konsekrieren (Mansi, Conc. coll. 18, 183, 219). Solche Bischöfe konnten nach Beseitigung des Institutes der Chordischöfe (s. den Art. "Landbischof" Bb XI S. 236) als Gehilfen für die bischöft. Weihehandlungen in dem 16 Sprengel eines Diöcesanbischofs fungieren, und dadurch war die Schwierigkeit der Beschaffung solcher Behilfen und Stellvertreter, welche aus der Borschrift bes nicanischen Ronzils von 325, c. 8, daß für jedes Bistum nur ein Bischof geweiht werden sollte (s. B. Hinschied, Rirchenrecht, Bd 2 S. 39), beseitigt. Die Möglichkeit, in dieser Weise den Diocesandischöfen für die aus dem Ordo fließenden Handlungen Vertreter zu schaffen, 20 blieb aber in jenen Zeiten nur eine Ausnahme, und die in das 12. Jahrhundert waren die Diocesandischöfe für die Regel darauf angewiesen, sich der Unterstützung eines benachbarten ober zufällig in ihrer Diocefe anwesenben Bischofs zu bedienen. Als indeffen im 13. Jahrhundert eine Reihe von Bifchofen in Breugen und in Livland genötigt wurden, ihre Diöcesen zeitweise oder für immer zu verlassen, wurden diese häusig in den deutschen 25 Bistümern als Hilfsbischöfe thätig. Die Zahl solcher Bischöfe wuchs seit Ende des gedachten, namentlich seit dem 14. Jahrhundert, nachdem die infolge der Kreuzzüge
im Morgenlande gegründeten lateinischen Bistümer größtenteils in die Hände der Ungläubigen gefallen waren und man zur prinzipiellen Wahrung der Rechte, obgleich bie Röglichleit balbiger Rudlehr geschwunden war, noch fort und fort Bischöfe auf jene 20 Diocesen (in partibus infidelium) fonsetrierte. Wegen ber Mißstände, welche sich daraus ergaben, — namentlich scheinen die Mönche, um frei vom Zwange des Klosters leben zu können, solche Konsekrationen gesucht zu haben —, machte Clemens V. die Ernennung und Weihe derartiger Bischofe von der Erlaubnis des papstlichen Stubles abhängig (Clem. 5 de elect. I, 3). Zunächst war die Hilfsstellung der geweihten Bischöfe neben dem eigents 26 lillen Diöcesanbischof eine vorübergehende (vgl. E.B. Sigfrid v. Köln auf der Kölner Syn. v. 1280 c. 9: Nobis vel illi cui vices nostras pro tempore in spiritualibus committimus); bemgemäß haben sie Sprengel, in welchen sie aushilfsweise fungierten, noch mehrfach gewechselt (Incelerius von Budua in Dalmatien 3. B. wirkte 1277 in Wurzburg, später in halberstadt, Kamin u. a., Reininger S. 32, UB. der Stadt halber- 40 ftadt I, G. 192 Unm. 1) und wurden ihnen nur für einzelne Falle bie erforderlichen Bollmachten erteilt (vgl. Mainzer Synobe von 1261 c. 49: Nisi Dioecesanus circa hoc eis quidquam specialiter duxerit permittendum vel concedendum). im 13. Jahrhundert ging bas Beftreben ber Weihbifcofe bahin, Generalvollmachten ju erlangen (Mainzer Synobe a. a. D.: Generalis commissionis praetextu). Seit bein 40 Ende des 14. Jahrhunderts tommen wirklich generelle, ein für allemal erteilte Ermächtigungen vor, und seit dem 15. Jahrhundert bildete sich die Sitte, Weihbischöse auf längere oder auf Lebendzeit, sowie gegen Zusicherung eines bestimmten Einkommens anzunehmen. Die Ansänge des heutigen Institutes gehen also auf das 13. Jahrhundert zurück und wenn sie früher (s. z. B. Richter-Dove, Kirchenrecht, § 139) auf Grund einer Bulle Benedikts IX. 50 (1033—1048) bei Beyer, MRh. UB 1, 371 (Jassé 4113) bis in das 11. Jahrhundert verlegt wurden, so ist dabei übersehen, daß die betressende Bulle unecht ist, s. B. hinschius a. a. D. S. 171. 172 und Breßlau, Jahrbücher des deutschen Reiches unter Konrad II. ₩ 2, S. 514 ff.

II. Geltenbes Recht. Die episcopi titulares (bas ift jest nach einer Anords 56 nung Leos XIII. von 1881, Archiv für kath. Kirchenrecht, Bb 48, S. 211 die offizielle Bezeichnung), früher auch episcopi in partibus infidelium (ober bloß episcopi in partibus), nullatenses, annulares, sind diejenigen Bischöfe, welche auf ein ehemals katholische, jest in den Händen der Ungläubigen (nicht aber der Protestanten) befindsliches Bistum ober Erzbistum geweiht werden. Ihre Ernennung gebührt ausschließlich 60

`

bem Papste. Über die Präkonisation, die Ablegung der professio fidei und die Ableistung des Obedienzeides seitens dieser Bischöse, sowie über ihre Konsekration gilt dassselbe, wie für die anderen, die Diöcesandischöse. Da die Kurie formell an der Fiktion sesthält, daß die Titulardischöse eine Diöcese haben, so wird ihnen zugleich dei ihrer Erstennung Dispensation von der Residenzpslicht in ihrem Sprengel erteilt, so lange sich derselbe in den Händen der Ungläubigen besindet (s. die Ernennungsbullen Leos XIII. von 1880 und 1883 im Archiv für kath. Kirchenrecht, Bb 46, S. 217 und Bb 51, S. 152).

Da der Titulardischof wirklicher Bischof ist, so kann nur derjenige dazu promoviert 10 werden, welcher die für jeden anderen Bischof vorgeschriebenen Erfordernisse besitt. Ferner untersteht er als solcher dem Papst, nicht etwa dem Diöcesandischof, in dessen Diöcese er sich aufbält, und ist ebenso unauslößlich an seine Diöcese in partidus inkidelium, wie der sonstige Bischof an seinen Residenzsprengel gebunden, so daß er nur durch den Papst auf ein anderes Residenzdistum oder Bistum in partidus versetzt und für ein Bistum der ersteren Urt nicht gewählt, sondern allein postuliert werden kann. Endlich haben die Titularbischse auch Sitz und Stimmrecht auf den allgemeinen Konzilien (was freilich aus Anlaß des vatikanischen Konzils von den Altkatholiken bestritten worden ist, s. aber P. Hinschuss a. a. D. Bd 3 S. 605).

Die Titularbischöfe find bazu bestimmt:

1. wie schon früher den Diöcesanbischöfen dei Verwaltung der Pontifialhandlungen Aushilse zu leisten und wegen dieser Funktion werden sie gerade als Weihbischöfe, serner vicarii in pontisicalidus, episcopi auxiliares, auch (namentlich nach kurialem Sprachegebrauch) episcopi suffraganei genannt. Beim Borliegen eines genügenden Grundes (z. B. wegen weiten Umsanges der Diöcese, wegen Alters oder Gebrechlichkeit) kann der Diöcesandischof vom Papst, welcher dazu allein zuständig ist, die Beiordnung und Ernennung eines solchen Weihdischofes unter Bezeichnung eines dasur geeigneten Priesters und unter Sicherstellung einer ausreichenden Pension (300 Golddukaten) für denselben erbitten. (Aus besonderen Gründen wird auch die Anstellung zweier solcher Hießbischöfe für dieselbe Diöcese genehmigt.) Durch die päpstliche Ernennung allein ist der Weihzs dischof noch nicht ermächtigt, die Kontifikalhandlungen in dem Sprengel seines Diöcesandischofes erlaubterweise vorzunehmen, vielmehr bedarf er dazu noch des Austrages des letzteren, welcher sowohl für einzelne Fälle, wie auch allgemein erreilt werden kann. Durch Zurücziehung der Bollmacht seitens des Diöcesandischofs und durch Tod oder Resignation des letzteren hört der Austrag des Weihbischofs auf, nicht aber das Recht auf seine Pension, welche ihm nur durch dem Papst, bezw. die Congregatio concilii entzogen werden kann. Wenn der neue Bischof sich seiner hill, so muß der Weihbischof sie fortleisten.

Für die sämtlichen Diöcesen Altpreußens ist in der Circumstriptionsbulle De salute animarum vom 16. Juli 1821 die Einselung von Weihhischöfen vorgesehen, deren Unterhalt auf die vom Staat für die einzelnen Bistümer zu leistenden Dotation übernommen worden ist, und auf deren Anstellung die Borschriften des Gesetzes vom 11. Juni 1873 über die Vordilung der Geistlichen Anwendung sinden (s. P. Hinschus, Breuß. Kirchenrecht, Berlin 1884, S. 51. 65. 476. 487). In den übrigen deutschen Staaten existiert staatlicherseits eine Verpslichtung, für den Unterhalt von Weibhischöfen Beiträge zu leisten, nicht (vgl. dazu auch P. Hinschus, Kirchenrecht, Bd. S. 181. 504. 506). Für Österreich, wo der freien Ernennung der Weihhischöfe nichts entgegensteht, besteht dagegen eine subsidiäre Pflicht des Religionssonds mit seinen Mitteln einzutreten (a. a. D. S. 181; die Gesetzedung von 1874 hat darin nichts geändert). In Elsaß-Lothringen lönnen Titularbischöfe nur mit Genehmigung des Staatsoberhauptes ernannt und konsosenken Titularbischöfe nur mit Genehmigung des Staatsoberhauptes ernannt und konsoserten zu gehalten, erhalten aber hier als solche — anders wird es mitunter gehalten, falls sie zugleich zu Koadzutoren mit dem Rechte der Nachfolge bestellt werden, Archiv. kirchenrecht, Bd 49, S. 436 — kein Staatsgehalt (vgl. Dursy, Staatskirchenrecht, S. 264).

2. Erhalten die in Rom, S. Benedetto di Ulano und Palermo residierenden griechi= schen Bischöse, welche für Italien die Weihen an Priester aus den Gräco-Itali (unierten Griechen) zu erteilen haben, die Konsekration als Titularbischöse,

3. nicht minder die Feldpröpste oder Feldbisches, wenn die Zugehörigen der Armee von der gewöhnlichen bischöflichen Jurisdiktion eximiert sind, wie dies z. B. in Osterreich so der Fall ist (Hinschie, Kirchenrecht, Bb 2, S. 337),

4. ferner auch die apostolischen Bifare in ben Missionsgebieten (ein Beispiel bietet

ber Vitar für bas Königreich Sachsen, a. a. D. S. 356. 357. 358).

5. Endlich werden die avostolischen Runtien und ein Teil der römischen Aralaten gewöhnlich zu Titularbischöfen ober Erzbischöfen promoviert, ja es erfolgt eine solche Bromotion auch mitunter als bloge Auszeichnung bei anderen Geiftlichen. Da bie Da die 5 Titularbifcofe aus ben Diocesen, auf welche fie geweiht find, teine Ginkunfte beziehen, fo wird ihnen vielfach durch papstliches Indult die Beibehaltung der mit der bischöflichen Beibe undereinbaren Benefizien gestattet und es kommt daher häufig vor, daß fie zugleich Ranoniter eines Stiftes finb.

Bon ben bisher besprochenen Titularbischöfen sind die Titularbischöfe in Ungarn ju 10 unterscheiben. Diese find Briefter und erhalten nur ben Titel eines Bischofs seitens bes

Ronigs verlieben.

In England wurde die Stellung der Hilfsbischöfe (Suffragans) durch ein Geseth Heinrichs VIII. von 1534 geregelt; seit 1592 hörte aber die Ernennung von solchen auf. Exst 1870 wurde wieder ein hilfsbischof ernannt und seitdem ist die Einrichtung wieder in Aufnahme gekommen (Matower S. 322 f.).

B. hinschie † (haud).

Beihe f. b. AA. Benediktionen Bb II S. 588 u. Brieftertum Bb XVI S. 51, 34.

Beihnachten. — Die zahlreiche öltere Litteratur, von ber im folgenden nur die wich= tigeren Schriften namhaft gemacht sind, siehe bei A. Jabricius, Bibliotheca antiquaria, 1760; A. Fr. Staublin, Gesch. u. Litteratur d. Kirchengesch, herausg. von heinsen 1827; J. E. Bol- 20

tigeren Schriften namhaft gemacht sind, siehe bei N. Fabricius, Bibliotheca antiquaria 1, 1760; R. Fr. Stäublin, Gesch. u. Litteratur d. Richengesch. herausg. von Heinsen 1827; J. E. Bol: 20 beding, Thesaur. commentat. I, 406s.

Bingham, Origines s. Antiquit. eccles. l. XX, cap. 4 (tom. IX, 66 pp.); Binterim, Denhvürdigteiten x. V, 1, 528 fi.; Augusti, Denkwürdigteiten 1, 211 fi.; Byneus, De natali J. Chr. livi II, Amsterdam 1889; Kinder, De natalitiis Christi, 1899; Jttig, De ritu sestum nativit. Chr. celebrandi dissertat. III, 1690; E. F. Bernsborf, De originibus so-lemnium natalis Chr. ex sestivitate Natalis invicti, 1757; Jablonski, Dissert. II de orig. sest. nativit. Chr. (Opp. ed. Te Water III, 317 fi., abgebrudt bei Lagarde, s. u.); Gredner, De nat. Chr. origine (Jügens Hotz) (1833) III, 2, 228 fi.); William Sandhys, Christmastide, its History, Festivities and Carols, London 1852; Piper, Guangelischer Kalender 1856; R. Sinser, Art. Christmas in B. Smith und S. Cheetham, Diction. of Christian Antiqu. 20 London 1875, I, 356—364; Paulus Casel, Weithnachten, Ursprünge, Bründe und Neuglauben (ohne Jahredzahl, nach dem Borwort 1861); ders., A. Weihnachten in PRE XVII, 588 ff.; Wagenmann, A. Beihnachten in PRE XVII, 688 ff.; D. Ulener, Religionsgeschichtische Untersinchungen, Teil 1: Das Beihnachtssesch Sweihnachtssesch, und ben Brunst: B. Chr. und J. Gottir. Hilfinger, Untersuchungen über die Zeitrechnung der se alten Germanen, Teil II: Das germanische Justift, 1901. — Uleber Weinachten in der die der Keinschen Kunst: B. Chr. und J. Gottir. Hilfinger, De erroribus pictorum circa nativit. Chr., 1689—1705. Deutsch unter des erstgenannten Ramen: Euriose Gedanten von den Zeizlern der Rabser den Kunst. B. Chr. und J. Gottir. Huccios Vill D. Geburt Chr. in Jahrb. der Press. Aunschlaften Kunst, 1890; E. Dobbert, Duccios Vill D. Weburt Chr. in Beschnachten in Kirche, Kunst und Volksleden (Sammi, illustr. Wonographien, d.), 1902, S. 13 fs.; H. Halm, Die Geburt Chr. in der bild. Kunst, 1897. — Uleber die Keihnachten in beonbers angeführten Litt.: A. Pichler, Ueber d. Drama d. Mittelalters in Tirol 1850; Rarl Beinhold, Beihnachtsspiele u. elieder aus Gubdeutschland u. Schlesien, 1853, 2. Ausg. 1875; Beinhold, Weihnachtsspiele u. elieber aus Sübbeutschland u. Schlessen, 1853, 2. Ausg. 1875; G. Mosen, Die Beihnachtsspiele im sächs. Erzgeb.; K. J. Schroer, Deutsche Weihnachtsspiele in so Ungarn, 1862; Wilken, Gesch. d. geist. Spiele in Deutschland, 1872; Aug. Hartmann, Beihenachtslied u. Weihnachtsspiele in Oberbayern, 1875; ders., Bolksschauspiele. Ju Bapern u. Desterreich gesammelt, 1880; B. Bailler, Beihnachtslieder u. Krippenspiele aus Oesterreich u. Tirol, 2 Bde 1881/83; Schlosser, Deutsche Bolksschauspiele,; Karl Wolf, Meraner Bolksschauspiele in Zeitsche. d. deutsch. u. dieerreich. Alpenvereins, 1895, Bd XXVI, 25 st.; Fr. Weined, Knecht Suprecht u. s. Genossen, 1898; Alfr. Müller, Eine Mettensahrt, in "Glüd auf!" Organ d. Erzgebirgs-Bereins, 1900, Jahrg. XX, Ar. 1; G. Rietschel a. a. D. S. 68 st.; Ernst Kroser, Hand Kirchen u. im Weihnachtsspiel, in Schriften d. Bereins f. d. Gesch. Leipzigs, Bd VII, 1904; A. Heldrich, Christinachtsseier u. Christinachtsgesinge in d. evang. Kirche, 1907. — Ueber Weihnachtssitier u. ebräuche: Jak. Grimm, Deutsche Mythologie, 1875; 80 Weinhold a. a. D.; J. W. Beiträge z. deutschen Mythologie, 2 Bde, 1852/57; Ad. Holzemann, Deutsche Mythologie, herausg. v. A. Hölder 1874; R. Simrod, Handbuch der deutschen

Mythologie\*, 1887; Ferd. Hoffmann, Nachtlänge altgermanischen Götterglaubens im Leben und Dichten d. beutschen Bolfes 1887; Sepp, Die Religion der alten Deutschen u. ihr Fortsbestand in Volkssagen, Aufzügen und Festdräuchen bis zur Gegenwart, 1890; B. Saubert, Germanische Welts u. Gottanschauung in Märchen, Sagen, Festgebräuchen u. Liedern, 1895; Baul Herrmann, Deutsche Mythologie, 1898. — Joh. Prätorius, Saturnalia, d. i. eine Komspagnie Weihnachtsschräugen oder Centner-Lügen u. posserlicher Positiones, 1655; Ernst Meier, Deutsche Sagen, Sitten u. Gebräuche aus Schwaben, 2 Bde, 1852; A. Kühn u. W. Schwars, Nordbeutsche Sagen, Krichen u. Gebräuche, 1848; Joh. Mannhardt, Weihnachtsblüten in Sitte u. Sage, 1864; P. Cassel, a. a. D.; G. Uhlborn, Beihnachten, seine Sitten u. Bräuche, 1869; Birlinger, Bolfstümliches aus Schwaben, 2 Bde, 1874; Benede, Handurzsische Gesichichen u. Dentwürdigkeiten, 1886; H. Liener a. a. D. Teil 2: Christlicher Festbrauch, 1889; B. Eger, Weihnachtsschauch, Weihnachtsspiel, in Gütersloher Jahrb., 1891; Alex-Tille, Die Geschichte der beutschen Weihnachtsspiel, in Gütersloher Jahrb., 1891; Alex-Tille, Die Geschichte der deutschen Weihnachtsspiel, in Gütersloher Jahrb., 1891; Alex-Tille, Die Geschichte der deutschen Weihnachtsspiel, in Gütersloher Jahrb., 1891; Alex-Tille, Die Geschichte der deutschen Weihnachtsspiel, in Gütersloher Rechtungen, 1875; A. Tille a. a. D.; ders, Weihnachtsnummer 1900 der Zeitschrift: Die Boche; P. Miepsche, Bur Gesch. des Christiaums in Thüringen, in Thüringer Monatsbläter. Berbandszeitschrift des Abüringerwaldesering ix (1901). Nr. 3: G. Kiersches a. a. D. S. 135 ff.

20. Σωτήρος). Gregor von Nazianz (orat. 38, MSG 36, 312f.) such im Unterschied von Exnance (6. Jan.) für das getrennt gefeierte Geburtsfest Jesu den Namen Deor Laugdvia (6. Jan.) für das getrennt gefeierte Geburtsfest Jesu den Namen Deor Laugdvia (6. Jan.) für das getrennt gefeierte Geburtsfest Jesu den Namen Deor Laugdvia (6. Jan.) für das getrennt gefeierte Geburtsfest Jesu den Namen Deorgie (6. Jan.) für das getrennt gefeierte Geburtsfest Jesu den Namen Deorgie (6. Jan.) für das getrennt gefeierte Geburtsfest Jesu den Namen Deorgie (6. Jan.) für das getrennt geseierte Geburtsfest Jesu den Namen Deorgie (6. Jan.) für das getrennt geseierte Geburtsfest Jesu den Namen Deorgie (6. Jan.) oária einzuführen, ber aber keine Berbreitung fand. — Lateinisch ist ber Name bes Festes: Natalis (dies), Natalitia, Nativitas Domini (J. Chr.); italienisch: Natale, spanisch: Nadal, Natividad. Der frangofische Rame bes Festes Noël (altfrangofisch auch 25 Noë, Noielh, Noeil, Noiel, Nouel, Nael) kommt nach der herkömmlichen Annahme von natalis her. Die Ableitung des Wortes von Immanuel, von nox, von nouvel, weil es im Gegensat zu Ostern und Pfingelsen ein festum novum oder novellum sei sowel, Griech. Altertümer; Alt, Der christl. Kultus<sup>2</sup>, II, 311) sind gekünstelt. Möglich wir Nost (f. aben) gerich ergionissunge. ist aber auch der Zusammenhang von Noël mit Noë (s. oben), "cri de rejouissance, 30 que poussait le peuple à l'occasion de la naissance d'un prince, de la venue d'un souverain etc." (Godeston, Dictionn. de l'ancienne langue franç. X, 205). Finden wir boch biefen Ruf auch in bem alten von Sweelind in Amfterdam im 16. Jahr-Finden wir doch diesen Auf auch in dem alten von Sweeling in Amsterdam im 16. Jahrhundert komponierten Liede: "Hodie Christus natus est, Noë!" — Angelsächsisch
beist das Fest geol, gehol, später gole, vole, vule. Die ethmologische Bedeutung ist
ungewiß. Die früher beliedte Ableitung des Worts, wonach es "Rad" = Sonnenrad
bedeuten soll, ist als sprachlich unhaltdar ausgegeben. Möglicherweise ist dies Wort im
Sinne von Wintersonnennende gebraucht worden (s. Bilsinger S. 131). Alle nordischen
Völler haben dieses Wort für das Fest angenommen (Dänemark, Norwegen, Schweden),
und nennen die Zeit von Weihnachten dis zum Erscheinungssest Julfrieden (jolafridr,
jolahälgh, s. Bilsinger S. 25). Auch im nördlichen Deutschland (Kommern, Wecklenburg) hat sich der Name in "Julksapp" als besondere Art des Gabenschenks erhalten
(s. Nietschel S. 132). — In Schottland ist noch Yule, Yuletide gebräuchlich, während
in England diese Wort dem Christmas = Christmesse gewichen ist, das ebenso im
Holländischen als Kerstmisse, Korsmis in Gebrauch ist. Das deutsche "Weihnachten" Hollandischen als Kerstmisse, Kersmis in Gebrauch ist. Das deutsche "Weihnachten" tommt in den althochdeutschen Urtunden nicht vor. Im Mittelhochdeutschen finden wir withen natten, einen aus dem ursprünglichen Dativ plural. "ze [zuo] (den) withen nahten" fpater entstandenen Nominativ, ber zuerst in der Mehrzahl gebraucht wird. Er umfaßt entweder ben ganzen Zeitraum vom 25. Dezember bis 6. Januar ("bie zwölf Nachte", welche Zeit schon bei ben alten Germanen ale besonders beilig galt, die nach 50 "Nächten" nicht nach Tagen zählten), ober bie Weihnachtswoche bis jum 31. Dezember, ober die vier Tage 25-28. Dezember (Chrifttag, Stephanus, Johannes der Evangelist und Unschuldige Kinder (S. 54, 15 ff), oder endlich später, als Einzahl gebraucht, den Christiag allein (vgl. Grotefend, Zeitrechnung bes deutschen Mittelalters I, 204). In der Einzahl wird Weihnachten entweder männlich oder weiblich (am häusigsten) oder sächlich 55 gebraucht (f. Sanders, Deutsches Wörterbuch 8. v. Racht II, 373). Luther (Erl. Ausg. 20, 146), auch G. Strigenitz (der Suffe Jhesu Christ, Ihena 1590, S. 27) leiteten ben

Namen vom Wiegen des Christindes ab und gebrauchten auch den Namen "Wiegenachten".

Bor Eintritt in die Untersuchung über die Entstehung des Weihnachtssselfe sei bemerkt, daß, soweit der 6. Januar nicht nur als Tag der Taufe Christi, sondern auch als Ges burtstag Jesu in Frage gekommen ist, auf Art. Epiphanias (Bd V S. 414 ff.) verwiesen wieden wird.

Die Bahl bes 25. Dezember als Geburtstag Jesu muß junachst durchaus unter-

schieben werben von der Feier des Weihnachtsfestes. Nicht zu letzterem Zwecke ist der Tag bestimmt worden, da lange, ehe von einem Geburtssest Ehristi die Rede ist, das Datum der Geburt gesucht und bestimmt wurde. Den Geburtstag Jesu als Fest zu beziehen lag der Kirche der ersten beiden Jahrhunderte sern. Origenes (in Levit. hom. 8, 3; Comment. in ev. Mth. (14, 6), MSG 12, 495. 13, 893 f.) spricht sich wiederholt ents bieden gegen die Feier des Geburtstages der Heiligen und Märthrer aus, deren Lodestage vielmehr als natales dies geseiert wurden. Rur die Gottlosen, wie Pharao (Gen 40, 20) und herades (MR 14, 6) keierten den Chautstages als Einstehn und Allerden 40, 20) und Berobes (Dt 14, 6), feierten ben Geburtstag als Freubenfest, und hieronymus (in Mth. [14, 6], II, cap. 14, MSL 26, 97) übernimmt diese Stelle des Orisgenes. Noch am Ausgang des 3. Jahrhunderts (um 296) spottet Arnobius (adv. gent. 10 7, 32, MSG 5, 1264) über die heidnischen Geburtsfeste der Götter in Worten, denen bei dem Bestehen bes Geburtsfestes Jeju mit berben Worten hatte begegnet werben konnen. Clemens Alexandrinus (Strom. 1, 21, MSG 8, 885f.) tadelt spottend die Leute, die den Tag der Geburt (oder, wie Lagarde S. 265 meint, der Empfängnis Jesu) auf ben 25. Pachon (20. Mai, auf welchen Tag noch heute die ägyptische Kirche ben 15 Einzug bes Kindes Jesu in Agppten feiert, f. Lagarde S. 265) bes 28. Jahres bes Augustus (3. Jahr vor unserer Zeitrechnung) seben. Er sagt bann aber selbst, bag von ber Geburt bes herrn bis jum Tobe bes Raifer Commobus (geft. 31. Dez. 192) 194 Jahre, 1 Monat und 13 Tage vergangen seien, somit unser 18. November 751 ber Stadt Rom ber Geburtstag Jesu sei. Bahrscheinlich ift aber zu lesen 23 statt 13 Tage, so daß der 8. No- 20 vember bas richtige Datum ift, entsprechend bem 8. November (= 12 Athyr), ber (30 Jahre nach der Geburt liegend) in früherer Zeit als Tag der Taufe galt (f. Bilfinger S.8 f. 5; Nestle in ZntW IV [1903], S. 349). — In der fälschlich dem Chorian zugeschriebenen Schrift de pascha computus (nach Usener S. 5 aus dem Jahr 243) wird als Tag der Velkschschung die Tag= und Nachtgleiche des Frühlings (25. März) bestimmt und in 25 einer hier nicht näher zu erörternden Weise als Tag der Geburt Jesu der 28. März (zugleich der Tag, an dem bei dem Sechstagewerke Gott Sonne und Mond schus) der rechnet und zwar sür das 1549. Jahr nach Auszug der Juden aus Agypten. Die Klesmentinen (hom. I, 6, 14, 32 Lag.) nennen die Frühlings-Tag= und Nachtgleiche als den Tag, an dem einer (Jesus) seinen Anfang genommen, der den Juden bas Königreich 30 des etwigen Gottes verheißen. In Anknüpfung an diesen selben Tag, aber als Tag ber Empfangnis Jesu, bestimmt Sextus Julius Afrikanus in seiner 221 geschriebenen Chronographie genau neun Monate spater ben 25. Dezember zum erstenmal als Tag ber Geburt Jeju (Lagarde S. 317). Auch Hippolytus nimmt in dem von Georgiades auf der Insel Chalki entdeckten und in der Zeitschrift Έκκλησιαστική Αλήθεια 1885/86 veröffentlichten 35 Danielkommentar (Buch 4) Mitkwoch den 25. Dezember des Jahres 4 vor unserer Zeits rechnung als Geburtstag Jesu an, während der Tod auf den 25. März 29 gesett wird (s. Ab. Harnack in ThLZ 1891, S. 37). Lagarde (der, wie Harnack, diesen Danielstommentar für echt hält, während Bratke in ZwTh 1892, S. 129 st. die Echtheit bestreitet) der ist dauch, wie vor ihm der Jesuit Florian Nieß (das Gedurtsjahr Christi wir Erg.-Bl. der Stimmen aus Maria Laach 1880, 11. 12) auf Hippolytus als indirekten Jeugen für den 25. Dezember unter Hintell 180, 11. 12) auf Hispolytus als indirekten Jeugen für den 25. Dezember unter Hintell Litteratur I, 2, S. 605). Bei allen diesen Sestitellungen frielt das Friiklingssaningstimm als Meltschünkungstag und allen diesen Feststellungen spielt das Frühlingsäquinoktium als Weltschöpfungstag und als Tag der Renschwerdung Jesu, entweder durch seine Geburt oder durch seine Empfängnis, wobei 45 die Geburt neun Monate später fällt, eine Rolle. Die abweichende Berechnung des Festzages, die Chrysostomus in seiner Weihnachtspredigt im Jahre 388 (MSG 49, 358) anzitellt, bei der er von der Verkündigung der Geburt Johannes des Täusers an Zacharias am Laubhüttensest (September) ausgeht, woraus im Oktober die Schwangerschaft der Elizischet besonnen babe während die Kunstsannis Istu seine Monate swäter und keine Weburt 50 sabet begonnen habe, während die Empfängnis Jesu sechs Monate später und seine Geburt 50 deher im Dezember erfolgt sei, hat keinen Wert, da damals schon die Feier des Weihnachtssestes bestand. Aus alle dem ergiebt sich, daß die Darlegung Pipers (a. a. D. 3. 46 f.) sehr beachtenswert ist, daß das Frühjahrsäquinoktium, das man zugleich als Zag der Weltschöpfung ansah und teils auf den 25. März (nach alter Annahme) teils seit dem 3. Jahrhundert (besonders in Alexandrien) auf den 21. März gelegt habe, bestim= 55 ment gewefen fei. Man habe infolgebeffen auf ben 25. Marg als ben erften Schöpfungstag ober (wenn man vom 21. Mary an bie Schöpfung gahlte) auf ben vierten Schöpfungstag (Erschaffung ber Sonne) auch die Empfängnis Jesu und bemnach auf ben 25. Dezember bie Geburt Jesu gelegt. Bgl. auch Bilfinger S. 54 ff. Duchesne (orig. du culte chrét. S. 250 ff.) nimmt an, daß sowohl der 25. Dezember im Abendland, als der 60

6. Januar im Morgenland (f. A. Spiphanias Bb V S. 415, 38) als Erinnerungstag ber Geburt Jesu burch eine Berechnung entstanben sei, die den Todestag Jesu auf den 25. März (Tertullian, adv. Jud. 8; Hippolytus; Acta Pilati), oder auf den 6. April gelegt habe und mit diesen Monatsdaten auch den Tag der Empfängnis verbunden habe, 5 so daß dort am 25. Dezember, hier am 6. Januar die neun Monate später erfolgte Geburt Jesu sällt. Nur muß dazu bemerkt werden, daß die Feier des Todes Jesu am 6. April, wie Duchesne selbst angiebt, nur für eine montanistische Sekte bezeugt wird (Sozomenos,

Neben dieser Weise, den 25. Dezember zu bestimmen, kommt nur noch die beliebte
10 Aufsassung in Betracht, der 25. Dezember als Geburtstag Jesu sei eine christliche Umbeutung des 25. Dezember im römischen Kalendarium, der den Namen dies invicti (solis) trug, weil von diesem Tage der Sonnenwende an die Sonne wieder an Kraft zunimmt und die Racht überwindet. Diese Aufsassung vertreten Polydorus Vergelius (de rerum inventoridus lid. 5, Lugdun. 1558); J. M. Fadricius a. a. D. S. 482;
15 Jablonsti a. a. D. S. 346 (dei Lagarde S. 213 fl.); Wernsdorf a. a. D.; Reander (Gesch. d. kr. R. 1856, 1, 582); Hase (kr. Gesch. 1, 608 fl.); Wagenmann (a. a. D.) u. a. Thatsächlich wird nach Einsührung des Weihnachtssesses oft das Rommen Christi als Licht der Welt mit dem dies invicti solis der Römer in Parallele gesetz z. B. von Pseudo-Ambrosius (Serm. 6, MSL 17, 614), Augustin (Serm. in Nat. Dom. 7 und in Nat. 20 Joh. Bapt., MSL 38, 1007. 1302), Gregor von Rysia, Prudentius (Cathemerin. XI, 1fl., MSL 59, 889), Wazimus v. Turin (Serm. 3 und 4 de nativit. Dom., MSL 57, 535. 537) u. a. Es ist aber doch von vornherein unwahrscheinlich, daß der heidenische Tag den Geburtstag Jesu selbst zuerst bestimmt haben sollte. Doch wird man wohl Duchesne (a. a. D. S. 254) zustimmen können, der die Gewinnung des 25. Des zember vom 25. März aus vorzieht, aber hinzusügt: "mais je ne voudrais pas dire, que . . la coincidence du Sol novus n'ait exercé aucune influence, directe ou indirecte, sur les décisions ecclésiastiques, qui sont nécessairement inter-

venues en cette affaire." Alle andern Erklärungen des 25. Dezember find aus der irrigen Boraussetung er-20 wachsen, daß man nicht sowohl den Geburtstag, als vielmehr das Geburtsfest bestimmen wollte. Infolge bessen hat man die Wahl des 25. Dezember aus einer Anlehnung an ein römisches oder germanisches oder jüdisches Fest gefolgert. Der Ersat der römischen Saturnalien durch das dristliche Weihnachtsfest ist hinfällig, weil das genannte Fest am 17. Dezember oder vom 17.—19. Dezember geseiert wurde und auch bei der priteren volkstümlichen Ausbehnung auf sieben Tage schon am 23. Dezember zu Ende ging (Macrobius, Saturnalia, 1, 10; L. Preller, Römische Mythologie<sup>2</sup>, S. 413 ff.). Noch weniger kann das Fest in Anlehnung an eine germanische Sonnwendseier entstanden fein, ba es lange por ber Chriftianifierung germanischer Boller auf romischem Boben ent= standen ist, auch die Feier der Wintersonnenwende bei den Germanen durchaus nicht freudigen 40 Festcharatter trug (B. Hermann, Norbische Mythologie, 1904, deutsche Mythologie 1906). Eine andere Frage ift, ob und wieweit Bolkssitten und brauche bes Weihnachtsfestes auf Die genannten römischen ober germanischen Feste zurückgeführt werben können (s. die Litt. oben). Eine Erfetung bes jubischen Festes ber Tempelweihe burch bas Weihnachtsfest haben Olbermann (de festo Encainiorum judaico origine fest. nat. Chr. 1715) unb be-45 sonders Baulus Caffel (a. a. D.) vertreten, wobei letterer die Reier des Weihnachtsfestes icon ju Tertullians Zeit annehmen ju konnen glaubt. Gegen biefe Sypothefe ipricht nicht nur das Datum des Tempelweihefestes (24. nicht 25. Kislev), sondern auch die kunftliche Begrundung, die in der gesamten driftlichen Litteratur gar keinen Anhalt findet, sowie bie Thatsache, daß auf abendländischem römischem Boden bas Fest zuerst festgelegt worden 50 ist, ber gar keinen Zusammenhang mit dem Judentum hatte. — Lightfoot (Harmonia quatuor Evangelistarum Opp. I, 289f.) behauptet, da Jesus 331/, Jahr alt geworden sei, daß er im September am Laubhüttenfest geboren sei. "Nec probabilitatem dico, verum certitudinem necessariam." Dadurch wurde die Feier des Weihnachtsfestes am 25. Dezember in Frage gestellt. Doch war es dem Einsluß Lightfoots zu danken, 55 daß der Beschluß Londoner Geistlicher, das Weihnachtsfest nicht mehr zu feiern, nicht zur Ausführung gelangte (vgl. bie unnummerierte vierte Seite ber Vita L.s, bie bie Opp. eröffnet).

Bei ber Frage über bie Feier bes Weihnachtsfestes handelt es sich um den Zeitzpunkt, an dem die Erinnerung an die Geburt Jesu, die mit dem Tauffest am 6. Januar so verbunden war, jum selbstständigen Fest am 25. Dezember, geworden ist.

Die Nachricht bes Liber pontificalis (f. b. A.), daß Papst Telesphorus in der Zeit Hadrians die Weihnachtsmesse eingesührt habe, hat natürlich keinen geschichtlichen Wert; ebensowenig der Brief des Erzbischof Johannes von Nicka (um 900) an den Katholikos Zacharias von Armenien (der übrigens wahrscheinlich unecht ist, s. Krumbacher, Gesch. d. Byzantin. Litt., S. 78, Hergenröther, Photius 1, 497 st.), dem zufolge Chrill von Jerus salem den Papst Julius I. (337—352) ersucht haben soll, durch Nachforschungen in den Archiven Roms den Geburtstag des Heilandes zu ermitteln, worauf dieser aus römischen

Aften ben 25. Dezember festgeftellt habe.

Eingebende Untersuchungen bat besonders Usener (a. a. D.) angestellt. Er geht aus von ber sog. Chronographie bes Filocalus vom Jahre 354 (s. Th. Mommsen, Uber ben Chrono= 10 graphen vom Jahre 354 in ASG, philos. Klasse I (1850), 547 ff.). In dieser Chrono= graphie findet sich in der nach dem Jahre geordneten Liste der kirchlichen Gedenktage (depositio martyrum) als erstes Datum: VIII. kl. janu. natus Christus in Betleem Judene. Ufener weift sodann auf eine Ansprache bin, die Bapft Liberius (ber am 22. Mai 352 den Stuhl Betri bestiegen hatte) bei der Jungfrauenweihe der Schwester bes Ambro= 16 stus, Marcellina, gehalten und die Ambrosius nach den wiederholten Berichten der Marcellina im Jahre 377 aufgezeichnet hatte (De virgin. III, 1, MSL 16, 219f.). Diefe Anstrache beginnt: "Bonas, filia, nuptias desiderasti. Vides quantus ad natalem Sponsi tui populus convenerit, et nemo impastus recedit. Hic est qui rogatus ad nuptias aquam in vina convertit. In te quoque sincerum sacramentum 20 conferet virginitatis, quae prius eras obnoxia vilibus naturae materialis elementis. Hic est qui quinque panibus et duobus piscibus quatuor milia populi in deserto pavit. Plures potuit, si plures jam tunc qui pascerentur fuissent. Denique ad tuas nuptias plures vocavit, sed jam non panis ex hordeo sed corpus ministratur e coelo. Hodie quidem secundum hominem homo 25 natus ex virgine sed ante omnia generatus ex Patre." Usener argumentiert nun folgendermaßen: diese am Geburtsfest Jesu gehaltene Ansprache kann nicht am 25. Dezember sondern nur am 6. Januar gehalten worden sein, weil mit dem Geburtstag Jesu der Hindelsen Bunder aber den alters her mit dem Epiphaniensest in Berbindung so gebracht find. Außerbem tommt bie alte firchliche Sitte in Betracht, Die von Gelafius I. (492-496) wieder eingeschärft wird, daß die Bischöfe nur an bestimmten Tagen (Oftern und Epiphania als den beiden Tauftagen, später auch den Apostelfesten) die Jungfrauenweihe vornahmen. Der früheste Termin der Ginsegnung der Marcellina tann demnach nur der 6. Januar 353 gewesen sein. Da aber in der Chronographie des Kilocalus vom Jahre 354 26 bereits ber 25. Dezember als Geburtstag Jesu angegeben ift, so ift bas Weihnachtsfest am 25. Dezember jum erstenmal in Rom im felben Jahr 354 begangen worben. Usener glaubt auch scharffinnig nachweisen zu können, daß diese erste Feier in der Kirche Maria maggiore stattgefunden habe. Diese Beweisführung Useners hat vielen Beifall gefunden. Lagarde (S. 311) urteilt: "Für immer wird H. Usener als der Gelehrte genannt werden, 40 der die Einsetzung unseres Weihnachtsfestes chronologisch bestimmt hat" und A. Harnack siedt den Beweis als unwiderlegbar an. Bgl. auch Achelis, Prakt. Th. 1, 270.

Dagegen hat Duchesne (Bulletin critique XI (1890), 41 ff.) Useners Beweissführung "plus ingenieuse que sérieuse" genannt und solgende beachtenswerte Einswände erhoben: 1. Der Beweis, daß Marcellina vor dem Ezil des Liberius (355—358) 46 geweißt worden sei, ist nicht erbracht. 2. Des Amdrosius Bericht der Rede, die 24 Jahre früher gehalten ist, giedt keine Gewähr für die Genauigkeit nach Inhalt und Form.

3. Auch wenn die Genauigkeit der Rede angenommen wird, so berichtet Amdrosius selbst am Eingang, daß sie "natali Salvatoris" gehalten worden sei. Im Jahre 377 konnte aber von den Lesern, wie auch von Amdrosius selbst, darunter nur der 25. Dezember ders danden werden. Das Munder der Hochzeit zu Kana wird in Berbindung gedracht mit der mystischen Hochzeit der Marcellina und die Speisung der 5000 dient zum Erweis der Macht des himmlischen Bräutigams. Beide Wunder werden salf auf ausen Sanden des 4. und 5. Jahrhunderts als Machtbeweise des Erlösers dargestellt. Eine Bezischung der beiden Wunder auf das Fest sinden wir in der Rede nicht (auch eine Bezischung zu der Tause Christi sehlt in der Rede). 4. Der bedeutsamste Gegengrund ist aber solgender: Bor dem genannten Berzeichnis "depositio martyrum" steht ein Berzeichnis "depositio episcoporum", d. h. der lesten 12 römischen Bisches. Ihre Namen werden nicht chronologisch geordnet, sondern sind in der Ordnung des Kalenders, und zwar so, daß das Jahr bereits vom 25. Dezember an beginnt, nach den Tagen ihres so

Tobes verzeichnet. Nur die beiden zulekt gestorbenen Bischöfe Marcus (gest. 7. Oktober 336) und Aulius (gest. 12. April 352) werben bem im Dezember 283 verstorbenen Eutichianus außerhalb ber Kalenderordnung angefügt. Daraus ergiebt fich, daß die Grundschrift ber Chronographie schon vor dem Oktober 336 verfaßt worden ift und die beiden 5 lettverstorbenen Bischöfe im Jahre 354 beigefügt sind. (Diese Beobachtung bat schon Mommsen a. a. D. S. 581 gemacht.) Feststellen läßt sich aber auch, daß die Grundschrift nicht vor dem Jahre 336 verfaßt sein kann, da in dem Berzeichnis sich an dritter Stelle schon der am 31. Dez. 335 verstorbene Papst Silvester findet. Demnach muß nach ber folgenden depositio martyrum (f. oben S. 51, 18) spätestens schon 335 das 10 Weihnachtsfest in Nom geseiert worden sein. Der terminus a quo ist nicht bestimmbax. Duchesne läst die Möglichkeit vom Jahre 244 an gelten. Jedenfalls aber ist dieser Zeitzaum zu lang bemessen (s. oben S. 49, 10). Als terminus a quo wird man, wenn man Duchesnes Argumenten die Beweiskraft nicht abspricht, wohl das Jahr 325 ansehen können, in dem der Arianismus in Nicaa als Härefie erklärt wurde. Daß die 15 Feier des Festes der Geburt Christi vor allem auch im Dienste der orthodogen Lehre und darum zur Bekämpfung des Arianismus seine Bedeutung erlangte, ist von Usener S. 262 mit Recht hervorgehoben worden. Jedenfalls ist die Frage nach der Entstehung des Weihnachtssestes noch nicht endgiltig entschieden. Fest steht, daß es zuerst in Rom im 4. Jahrhundert und zwar spätestens 354 gefeiert worden ist, letteres, wenn Useners Ansicht richtig 20 ift. Dennoch fland noch lange bas Weihnachtsfest anbern Festen an Bedeutung nach. Noch 389 wurde Beihnachten von Balentinian nicht unter Die gerichtsfreien Tage aufgenommen. Auch in bem 506 von Alarich II. für die Weftgoten erlaffenen Gefetbuch (breviarium Alaricianum) ift bies nicht ber Fall; boch wurde es hier in die Erläuterungen des Gesethuchs eingeschoben. Wie gab auch noch lange Zeit, nachdem das 26 Weihnachtsfest im Abendland fich eingebürgert hatte, einige an ber früheren Auffaffung bes 6. Januar als Geburtstag Jesu festhielten, zeigt Maximus von Turin (erste Hälfte bes 5. Jahrhunderts), von dem wir drei Weihnachtspredigten haben, der aber in einer Epiphaniaspredigt fagt: "Sive hodie natus est Dominus Jesus sive hodie baptizatus est; diversa quippe opinio fertur in mundo" (Serm. 6, MSL 57, 545). Von Rom aus hat sich das Weihnachtsfest am 25. Dezember als selbstständiges bom Spiphanienfest gesondertes Fest im Orient verbreitet, wie Chrosoftomus ausbrucklich

(Hom. in nat. Dom., MSG 49, 353) bezeugt, wobei die Festigung der orthodoren Lehre gegenüber dem Arianismus sehr zur Verbreitung beitrug. Gregor von Nazianz, der sich selbst als Exaoxos des Festes bezeichnet, hat es in Konstantinopel zuerst 379 geseiert 56 (MSG 36, 327. 349, s. den Nachweis dei Usener S. 353 ff.). In Antiochien hat Chrysostomus im Jahre 388 (nach Usener; 386 nach Montsaucon, Tillemont, Duchesne; 387 nach Clinton) eine (oben genannte) bedeutsame, sehr eingehend das Fest begründende Weihenachtspredigt gehalten. Schon am vorausgehenden Sonntag hat er die Reihe der Predigten gegen die Anhomber unterbrochen und das kommende Fest hingewiesen, "das vor allen am meisten Ehrsucht und Schauer erregt, das man wohl nicht tressenden beneunen kann als Mutterkötte aller Seste (unxosixolus Asurchus Asurchus Lauxosixolus Asurchus Lauxosixolus Asurchus Lauxosixolus Asurchus Lauxosixolus Asurchus Lauxosixolus Lauxosixolus Asurchus Lauxosixolus Asurchus Lauxosixolus Lauxosi benennen kann, als Mutterstätte aller Feste (μητρόπολιν πάντων τῶν έορτῶν). Und welches ist das? Die leibliche Geburt Christi 2c." Er sagt sodann: "Darum begrüße ich diesen Festtag besonders und liebe ihn, und spreche diese Gesunnung offen aus in dem Wunsche, euch Gemeinschaft an biefem Liebeswunder ju verschaffen. Darum richte ich an euch alle bie flebent-45 liche Bitte, mit gangem Gifer und mit Singabe euch einzufinden, fo bag jeder fein Saus leer mache, auf daß wir unsern Herrn in der Krippe liegen sehen, in Windeln gehüllt, diesen Schauer erregenden und wunderbaren Anblick." Die Worte bezeugen, daß das Weihnachtsfest in der Gemeinde noch nicht eingebürgert war. In der darauffolgenden Beihnachtspredigt fagt Chrysoftomus: "Längst habe ich den Tag zu erleben gewünscht und nicht bloß ihn zu so erleben, sondern mit einer so gablreichen Gemeinde; und unabläffig betete ich, daß er bon einer so großen Menge gefeiert werde, wie ich sie jest erblicke. Meine Bunfche sind erfüllt. Roch find es nicht zehn Jahre her, daß uns diefer Tag offenbar und betannt geworden ist (καί τοι γε ούπω δέκατόν έστιν έτος έξ ου δήλη και γνώοιμος ημίν αυτη ή ημέρα γεγένηται). Aber bennoch, als ware er seit alters ber und 55 von vielen Jahren ber uns überliefert, ift er aufgeblüht durch neuen Eifer. Daher wurde man nicht fehlgeben, ihn zugleich einen neuen und einen alten Festtag zu nennen; einen neuen, weil er uns neuerdings bekannt geworden, einen alten und ursprünglichen, weil er ben älteren schnell in gleicher Würde beigesellt und zu einem gleichhohen Maß des Lebens-alters gelangt ift. Denn gleichwie edle Pflanzen, kaum in den Boden gesenkt, rasch zu 80 großer Höhe aufschießen und sich mit Frucht beladen, also ist auch dieses Fest, bei den

Abendlandern schon von früher bekannt, zu uns aber erst jest und vor nicht vielen Jahren gebracht, mit einemmal so aufgeschoffen und hat solche Frucht getragen, wie man jetzt seben tann, wo die Umgänge voll stehen und die gesamte Kirche zu enge ist für die Menge ber Zusammengeströmten." Im solgenden erwähnt Chr., daß allerdings noch viele uber dieses Fest uneinig sind. Daß diese Weihnachtsfeier bes Chrysostomus von ganz 5 besonderer Bedeutung war und mit Beteiligung bes gangen Bolts jum erftenmal begangen verselben ind jahre 382 in Kappadocien (MSG 46, 580. 701, s. Usener S. 245 st.).

Die dem Gregor zugeschren Erchanschieren Erchanschieren (MSG 46, 1118 ff.) ist von den Gerauste Server erkannt (Msgrausscher Ausscher Ausschler aus der Aussc gebern als unecht anerkannt (Usener S. 247). Von Amphilochius von Jkonium haben wir aus gleicher Zeit eine Weihnachtspredigt (MSG 39, 36 st., s. Usener S. 251 f.). 16 Agypten beging am Schluß bes 4. Jahrhunderts noch allgemein Geburt und Taufe Jesu am Epiphanientag vereint, nach dem Zeugnis des Cassanus (Collat. X, 2, Wien. Ausg. Vo 13, 286). Erst nach dem Konzil zu Ephesus 431 hat im Jahre 432 Paulus von Emesa, der im Austrage des Bischofs Johannes von Antiochia zu Cyrillus von Alexandrien gesandt war in der Hauftirche von Alexandrien WSL 77, 1482 f. Normalis gehalten 20 (Acta oecomen. III. synodi ed. Commelin., MSL 77, 1433, s. Usener S. 320 ff.). — Am längsten widerstrebte gerade das Geburtsland Jesu, Palästina, der Einführung des Weibnachtsfestes und mußte beshalb Tabel erfahren (Hieronymus in Ezech. 1, 3, MSL 25, 18; Usener S. 322). Bafilius von Seleucia belobt in einer am Stephanstag (25. Dez.) gehaltenen Predigt ben Bischof Juvenalis von Jerusalem (425—458), daß er das Weih= 25 nachtssest gefeiert habe (MSG 85, 469). Dagegen spricht allerdings das Zeugnis des Kosmas Indicopleustes (um 550), der ausdrücklich versichert, daß zu seiner Zeit das Geburtssest Jesu und die Tause des Herrn zugleich am Epiphanientag in Jerusalem geseiert worden sei, während am 25. Dezember ein Gebenktag der Hamilie Jesu (Davids, des Stammvaters, und Jakobus, des Bruders Jesu und ersten Bischofs von Jerusalem) be so gangen wurde. Ob (wie A. Harnack als möglich annimmt, ThL3 1889, S. 201) das von Juvenalis eingeführte und von Basilius von Seleucia erwähnte Fest dieser von Rosmas genannte Familientag Jesu ist, oder ob das Zeugnis von Kosmas nur auf eine unsichere Quelle früherer Zeit sich gründet (wie Usener S. 331 glaubt), bleibe dahingestellt. Aus dem Jahre 634 haben wir eine am Weihnachtsseste in Jerusalem gehaltene Predigt so von Sophronius (MSG 87, 3 S. 3201 st., der griechische Text ediert von Usener im Rhein. Rus. 1886. Bgl. auch Nilles, Kalendar. manuale utriusque eocl. II, 635 und I, 373; Pitra, Anal. sacra IV, 337). — Nur Armenien, dessen Bewohner Jakob Barsalibi "Menschen von hartem Kopf und steisem Nacken, die auf die Wahrheit nicht hören" (Assenai, Biblioth. orient. II, 164) nennt, seiern Gedurt und Tause Jesu so noch heute gemeinsam am 6. Januar. (Vgl. Rituale Armenorum ed. Conybeare 1905, S. 181, 517 s.: Schildbergers Reisetagebuch in Stutta. Litt. Verein. Bb 172. S. 106 st.) S. 181. 517f.; Schildbergers Reisetagebuch in Stuttg. Litt. Berein, Bo 172, S. 106 ff.). Am 5. Januar abends wird in der gegenwärtigen armenischen Kirche Abendmesse (Christvesper) für die Geburt Christi gehalten und der Morgen des 6. Januar gilt auch nur
dieser. Bon der zehnten Stunde an wird der Gottesdienst zur Erinnerung an die Tause 45 Ehristi gehalten. Nach dem Gottesdienst (Messe) wird das Kreuz aus der Kirche getragen,
in (womöglich sliesendes) Wasser getaucht und heiliges Öl darauf gegossen zur Erinnerung
an die Tause Christi (mündliche Mitteilung des armenischen Theologen Ter-Minassians).

Die kirchliche Weihnachtsseier ist dadurch besonders ausgezeichnet, daß das Missale Romanum auf vieses Fest allein drei verschiedene Messen legt, von denen die erste so "in nocte" ("post mediam noctem, finito Te Deum laudamus in Matutino"), die zweite "in Aurora dictis Laudidus", die dritte "in die post Tertiam" geseiert wird, werm auch nicht jeder Priester veryslichtet ist alle drei Messen zu halten. Walassied Strabo berichtet, daß am Weihnachtssest jeder Priester dreimal Messe halten dars (de red. eocl. c. 21, MSL 114, 943). Bei der Weihnachtsmesse erklingt wieder das Gloria in excelsis, das so in der Adventszeit geschwiegen hat. Die liturgische Farbe der Altarbekleidung und des Messemandes (casula) ist weiß die zur Oktave von Epiphanias. Die Ausstellung einer Krippe in der Kirche mit den dazu gehörigen Figuren geschah schon früh. An der von Liberius erbauten, von Sixtus III. (432—440) ganz erneuerten Kirche, die den Namen S. Mariae ad praesepe (später Maria maggiore, S. 51, 38) erhielt, wurde an dem rechten Seitens so

schiff eine Kapelle für die heilige Krippe angebaut. Der Liber pontificalis erwähnt sie unter Gregor III. (731—741) als "oratorium sanctum, quod praesepe dicitur" und als "camera praesepil domini nostri J. Chr., quod basilicae beatae dei genitricis dominae nostrae connectitur". Gregor IV. (827—843) ließ in der Kirche der Maria in Trassevere nach demselben Buch "praesepium ad similitudinem praesepii s. Dei genitricis, quae appellatur major" herrichten, "quod videlicet laminis aureis et argenteis adornavit". Unter dem Namen des Gregorius des Bunderthäters des vierten, spätestens Ansang des fünsten Jahrhunderts ansetz, in der deutlich auf eine ausgestellte Krippe hingedeutet wird (Usener S. 287 st.). Diese Ausstellung von Krippen in der Kirche führte zu den Krippenspielen, die zuerst in musikalisch-dramatischen Wechselgesängen und ereden in der Kirche selbst erfolgten und sodann in das Volksleben hinausgetragen wurden, wo sie eine große Rolle spielen (s. die Litteratur oben und Rietschel a. a. D. S. 51 st.).

Die Nachseier des Weihnachtssesstellt zunächst aus den drei vom 26. dis 28. Dez. dem Festtag sich anschließenden Gedächtnistagen des Stephanus als des ersten Märtyrers, des Johannes des Evangelisten als des Berkündigers des sleischgewordenen Logos, und der in Bethlehem gemordeten Kinder (dies innocentum). Später werden diese Tage als Repräsentanten des zur Berherrlichung Christi dienenden Martyriums dezeichnet: Stephanus, martyr voluntate et opere, Johannes der Evangelist, m. voluntate, non opere, die unschulzdigen Kinder, m. opere, non voluntate. — Die Oktave des Weihnachtssesses ist am 1. Januar das Fest der Beschneidung und Namengebung Jesu (sestum circumcisionis), das im Gegensat zu der heidnischen Neujahrsseier begangen wird (s. A. Neujahrssesk AlII S. 755 st.).

1ber die mannigsachen Weihnachtssitten und bräuche zu handeln, die vielsach auf deutschem Boden auch an germanisch-heidnische Sitten anknüpsen, verdietet hier der Raum (s. die Litteratur oben). Bemerkt sei nur, daß der Weihnachtsdaum nicht, wie viele annehmen, aus alter germanischer Sitte erwachsen ist. Er sindet sich zuerst nacht weisdar und zwar ohne Lichter in Straßburg Ansang des 17. Jahrhunderts bezeugt und dat erst allmählich Verdreitung auf deutschen, zunächst protestantischem Gebiet, später auch im Ausland erlangt (s. dieteratur oben).

Beihrauch in der Bibel. — Litteratur: Bost, Flora of Syria, Palestine and Sinai etc. Beirut 1896; Boissier, Flora orientalis, Basel u. Genf 1867—88; Riehm, Artisel B. im Hw.; Socin in Guthes BBB.; G. E. Bost bei Haftings II, S. 64 s. v. frankincense; Sessie bei Haftings II, S. 469 s. v. incense; Rostoss in Schenkels BB. V. 642; Stade in BatB III, 143 s. 168 s.; Deligich, Frz. Studien S. 113 s.; Wellhausen, Prolegg. S. 64 s.; Rowad, Archaol. II, 247 s.; Smith-Stübe, Relig. der Semiten 122. 192. 326; Lagrange, Etudes sur les rel. sem. 1, S. 212. 237; A. Jeremias, ATLO 3, S. 453. 586; Hommel, Altist. Ueberlieserung S. 279 s.; derso, Aussählungen II, passim.; derso, Die Insel der Geligen S. 12. 18; Fond, L. S. J., Streiszüge durch die biblische Flora in Bardenhewers bibl. Studien S. 52. — Hür die latholische Beihrauchverwendung Weger u. Welte XII, s. v.

Beihrauch (Poft) ift das aus der Rinde verschiedener Boswelliaarten gewonnene Harz. Für die alttest. Zeit hat man bisher das Produkt der
Boswellia sacra Südaradiens saft allein in Betracht gezogen Jes 60, 6; Jer 6, 20;
toahrscheinicher ist, daß die Sadäer selbst schon im 17. vorchristlichen Jahrhundert die
Produkte der Boswellia serrata von der Somaliküste (vgl. Mt 2, 11) nach Südaradien
importierten (Socin) und von dort aus weiter verrieden. In Palästina ist niemals
Beihrauch kultiviert (Socin), wie man wunderlicherweise aus H4, 6. 14 geschlossen
hat. Der sog. dunkle Weihrauch vom Libanon ist das Ladanumharz Gen 43, 11 vgl. 37, 25,
von Luther mit Myrrhe übersett. Über die Weihrauchstraße von Nagmat nach Petra, übre
Bedeutung und Sicherung, über den uralten Zusammenhang der südaradischen und afrisanischen Weihrauchproduktion, über den Echukgott des Weihrauchhandels Bes oder Tettnu
(nubisch Deckwn), über den Bogel Haul (Phönix), der vom Weihrauchlande Hahrandt
nach dem Somalisande (der Aromatophorenküste des Steph. Byz) sliegt, über die wahrscheinliche Entstehung des Namens Athiopien aus habashat atjad "Beihrauchsammler"
vgl. die eingehende Untersuchung Hommels a. a. D. und in "Die Inselhrauchsammler"
vgl. die eingehende Untersuchung Hommels a. a. D. und in "Beihrauchsammler"
vgl. die eingehende Zusammen als Pa'unt (vgl. Glaser, Punt, Berlin 1899) bezeichnet worden
seien. Über die eigenartigen Bräuche während der Weihrauchernte (geschlechtliche Ent-

haltsamkeit), den Weihrauchzehnt, die Ansicht vom Weihrauch als dem Blut eines beseelten, göttlichen Baumes vgl. Rob. Smith-Stube S. 122. 326. Der beste Weihrauch ist ber im herbst gewonnene mannliche (oraywelas acon Blin. XII, 32), welcher auch im AT mit seinem südarabischen Ramen azkarah (nach Hommels plausibler Deutung eine innere Pluralbildung von dhakar "die männlichen" d. i. besten Sorten, die heute s noch im Arabischen al-dhikarat heißen) vorkommt, aber als fremder terminus techn. bem gangen, aus feinstem Mehl und bestem Weihrauch bestehenden Duftopfer ben Namen bem ganzen, aus seinstem Wehl und bestem Weihrauch bestehenden Dustopfer den Namen gegeben hat. Die sämtlichen anderen, ost recht künstlichen Deutungen sür azkärah (vgl. eine Anzahl berselben bei Nowack II, S. 242; s. auch Siegsried neuhedr. Gramm. § 55 a) haben dieser einsachen Erklärung gegenüber ihre Berechtigung neu zu erweisen. Auch Ez 10 30, 34 ist statt IP besser II desen ebenso auch Le 24, 7 (anders Socia bei Guthe a. a. D.; auch Nowack II, 248 liest IP, ober ohne Hinweis auf die schon von Plinius nabegelegte Deutung). Zur azkärah-Frage ist auch noch Lagrange, Etuckes, S. 237, zu vergleichen. Der rässelhafte Ausbruck IV II zu 23, 10 wird von Hommel, Exposit. Times XI, p. 92 ebensalls mit Weihrauch übersetzt. — Als prosaner Luzus 15 artikel war Weihrauch in alter (H2 3, 6) wie in späerer (Apt 18, 13) Zeit bekannt. Der mit Weihrauch gewürzte, wohl start berauschende Wein (vgl. 3 Mal 5, 2. 10. 45, we Elenbanten damit wild gemacht werden). ist vielleicht soger der Verenzo der Alten mo Elephanten bamit wild gemacht werden), ist vielleicht sogar der vertag der Alten (f. aber Kittel oben Bb XIII S. 611, 55 sf.), da der Stamm др (aff. qutrinnu Beihrauch) bas Aufsteigenlaffen ber Weihrauchwolken bezeichnet. Man ehrte bie Könige burch 20 Geidente ober Angunden von Beihrauch (vgl. Mt 2, 11), befonders bei ihren Leichenbezängnissen von Weihrauch (vgl. Mt 2, 11), besonders det ühren Leichensbegängnissen 2 Chr 16, 14; 21, 19; Jer 34, 5, an welchen Stellen sicherlich Weihrauch gemeint ist. Im heidnischen Kultus war der Weihrauch unentbehrlich 2 Kg 23, 5; Jes 65, 3; Jer 44, 17 sf.; 7, 9; 11, 13, in den Kultus der Hebräer ist er ziemlich spät einz gesührt worden. Erst dei P begegnet nach Nowack, A. Jeremias u. a. Ipp im Sinne 26 eines term. techn. des Weihrauchverbrennens und erst dei Ex ist IIIP das Weihrauchsprift schlechthin. Die von den Propheten (vgl. Jes 2 u. ö.) bekämpfte steigende Liedzbaberei sür allerlei auskändisches Wesen hat dem Weihrauch seine Stelle im Kultus verschaft. Ansangs scheint das Nauchopfer lediglich aus Weihrauch bestanden zu haben Jer 6, 20; 15, 26: 3et 43, 23: 66, 3, höter wurde es anglag dem Soldal (6, Nd XVII S. 393, 19) 20 17, 26; Jef 43, 23; 66, 3, später wurde es analog bem Salbol (s. Bb XVII S. 393, 19) so aus vier Stoffen gemischt Er 30, 34. 38, benen noch etwas Salz beigefügt wurde. Diese sier Stoffen gemischt Ex 30, 34. 38, benen noch etwas Salz beigefügt wurde. Diese Stoffe sind später oft spmbolisch gebeutet worden. Die Darbringung von Meihrauch erfolgte als Beigade zu den Schaubroten Le 24, 7; zum Speisopfer Le 2, 1 f. 15 f.; 6, 8 vgl. Jes 43, 23; 66, 3; Ba 1, 10; niemals aber beim Sündopfer und Eifersuchtscheisopfer Le 5, 11; Nu 5, 15. Die Weihrauchvorräte lagerten unter Aufsicht der Leviten 25 in einer Tempelkammer 1 Chr 9, 29; Neh 13, 5. 9 und wurden zuweilen durch freiwillige Weihrauchspenden bereichert Jer 17, 26; 41, 5. — Der Weihrauchaltar der Hebriauch (vgl. Smith-Stübe S. 153) Ex 30, 1 st. hat nach Hommel völlig die Form der minäischen Räucherältare (Abbildung dei Glaser, Mt Prag 1886, S. 75) und steht dei P als neues Kultscrät im Acceptant au den krüher gekrauchten kuseren Alsannen Le 10, 1: 20, 16, 6: en Rultgerät im Gegensat ju ben früher gebrauchten tupfernen Pfannen Le 10, 1; Ru 16, 6; 40 17, 3. 4. Auch ber im CIS IV, 288 genannte במכוכ (Lagrange a. a. D. 212, 3) foll nach Hommel a. a. D. S. 189 s. v. ein Räucheraltar sein.

Über den Gebrauch des Weihrauchs im katholischen Kultus siehe Lehrer in der vorigen Auflage und K. Schrob bei Weger u. Welte XII, S. 1259 ff. R. Rehupfund.

Beihwasser. — Hannenschmid, Das Beihwasser im heidnischen und christlichen 45 Kultus, Hannover 1869; Smith und Cheetham, Dictionary of Christian antiquities I, 758 f.; Fernand Cabrol, Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, Artt. Bénédiction de l'eau und Bénitier (Paris 1908); Rohault de Fleury, La Messe V, Paris 1887; A. v. Malgew, Bitt-, Dant- und Beihegottesdienste der orthodox-tath. Kirche des Rorgenlandes, Berlin 1897; H. Usener im Archiv sür Religionswissenschaft Bd VIII, 1904, 50 S. 290 st.

Brunneninschriften AGG Bb VIII, 1860, hist. phil. Cl. S. 153 fl.). Gefäße ober Beden mit Wasser (χέρνιψ) standen im Tempelbezirk zur Benetzung mit eigener Hand oder durch die des Priesters. Das Nahen zur Gottheit forderte in dieser oder jener Form eine Lustration (C. F. Schömann, Griechische Altertümer 4. A. von Lipsius 2. Bd, Berlin 1902, S. 361 fl.: "Reinigungen und Sühnungen"). Bei den Nömern machen wir dieselbe Beobachtung (Preller, Nöm. Mythologie' I, Berlin 1881, S. 419 fl.; II, S. 125 fl.; Pauly, Realenchslopädie d. klass. Altertumswissenschaft, Art. Lustration IV S. 1240 fl.).

Beeinflußt fowohl burch die jubifche wie die beibnische Luftration, haben Christentum und Rirche icon frub abnliche ober gleiche Formen ber Reinigung angenommen. Bereits 10 Tertullian (de orat. c. 11) bezeugt die Sitte bes Handewafchens vor dem Gebet (zum griechischen Borbild vgl. Schömann a. a. D. S. 264). Die Apostolischen Konftitutionen (VIII, 32) stellen für jeden Christen die Forderung, dem Morgengebet eine Lustration vorhergeben zu laffen. Bon benfelben Borbilbern und Zweden aus ift bas Bafferbeden (cantharus, φιάλη, κρηναι) in Atrium ber Bafilika zu verstehen (Euseb., Hist. eccl. X, 4, 40: 15 ίερων καθαρσίων σύμβολα, Paulinus von Rola, Ep. XXXII, 15). Darauf nimmt Bezug die in diesem Zusammenhange häufig verwertete palindromische Inschrift NIYON ANOMHMA MH MONAN OYIN, und am Cantharus der alten Baulstirche vor Nom las man die Mahnung: quisquis suis meritis veneranda sacraria Pauli ingrederis, supplex ablue fonte manus. Bor allem wurde gewertet die Händemascheris, supplex ublie sonte manus. Sor duem wurde gewertet die Hands.

waschung vor der Abendmahlöseier und zwar beim Empfänger wie beim Spender (Chrysost., Hom. III in ep. ad Eph. c. 5; Cäsarius von Arles, Sermo 229, 5 MSL XXXIX, 2168; Cyrill v. Jerus., Catech. myst. 5, 2; Const. Apost. VIII, 12; weiteres bei Smith-Cheetham I, 758 st.). Diese Lustrationen wurden ausnahmstos, wie man annehmen muß, mit ungeweihtem Wasser vollzogen; sie waren ja im Grunde nur symbosos sische Handlungen. Scharf unterscheibet sich in dieser Hinsicht von ihnen des Reinigungs
wellsche Sandlungen. Scharf unterscheibet sich in dieser Hinsicht von ihnen des Reinigungs
wellsche Scharf unterscheißer welches die Eirste im Toutschemment besch und knowdeter seine und Heiligungswaffer, welches die Kirche im Tauffatrament befaß und spendete; seine Anwendung schuf den Menschen um und stattete ihn mit einzigartigen Unrechten aus. Seine eigentumliche Kraft erhielt bieses Wasser burch eine Weihe. Die anfänglich an bieses Saframent gefnüpften Wirtungen behnten sich balb ins Beite. Man barf an-80 nehmen, daß, schon früh, wie an das geweihte Abendmahlsbrot (Tertull., Ad ux. II, 5), so auch an das Taufwasser superstitiose Vorstellungen sich geknüpft hatten, beren hauptinhalt heilung von Krantheit und Schut vor Damonen bilbeten. Zebenfalls treten biefe Boraussetungen später als selbstwerftandlich und in einer so robusten Ausprägung auf, daß eine langere Borgeschichte angenommen werben muß (August., De civit. XXII, 85 8, 4-6, Epist. XCVIII, 5; Gregor von Tours, De virtut. S. Mart. I, 38). Auch burch Bermittelungen, oft ungeheuerlicher Art, fest fich bie Wirtung burch (Chrofoft., De baptismo Chr. 2 MSG XXXIV, S. 366; Gregor v. Tours, a. a. D.. I, 24). Luftration und Taufe sind also zunächst nebeneinander gegangen. Im Berlaufe des 4. Jahrhunderts aber tritt ein aus beiden zusammengetragenes Drittes hervor, das geweihte Wasser, das Weihwasser. Bon dem Saframent stammt die Weihe und eine bestimmte Kraftwirkung, von tasser. Bon dem Sakrament stammt die Weihe und eine bestimmte Krastwirkung, von der Lustration die lose Handhabung, die relative Ungedundenheit. Mit der Zunahme der volkstümlichen Superstition wuchs offendar das Bedürsnis nach einer solchen Kombination. Die Apostolischen Konstitutionen kennen schon eine Weiheformel (VIII, 29), in welcher zugleich die Wirkungen aufgezählt sind: δος δύναμν δυιείας έμποιητικήν, νόσων δακλαστικήν, δαιμόνων φυγαδευτικήν, πάσης έπιβουλής διωκτικήν. Der Weihende ist der Vichos, in Behinderungssalle der Presbyter. Die Sinssussphäre ist schon so umsschrieden, wie die spätere Zeit sie aufsaste und durchsührte. Wundergeschichten bezeugen in immer größerer Zahl den Erfolg (3. B. Theodoret, Hist. eccl. V, 21; Hieron, Vita Hilar. c. 20; Gregor d. Gr., Dial. I, 10; III, 37; Gregor d. Tours, In so gloria consess. c. 82; vgl. auch Epiphan., Haer. XXX, 10). Gegen Ausgang des christlichen Altertums oder im Beginn der Karolingerzeit wird der Regellosigseit dieser superstitösen Verrichtungen dadurch ein Ende bereitet, das die Kirche die Weihe des Wassers tiofen Berrichtungen baburch ein Ende bereitet, daß die Kirche die Weihe des Baffers zu einem regelmäßigen kultischen Akt macht und damit zugleich die Berwertung ordnet. Im Saframentarium Gregorianum ist eine Formel fixiert, welche für die Folgezeit maß= 55 gebend wurde und auch im Nituale Romanum steht. Der Inhalt allein schon bezeugt ben festen Zusammenhang mit altkirchlicher Superstition. Im Exorcismus wird die Bitte ausgesprochen: ad effugandam omnem potestatem inimici et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis. In bemselben Sinne läßt bas anschließende Gebet bas Weihmaffer abzweden ad abigendos daemones so morbosque pellendos, vor allem aber wird seine Wirtung breit entsaltet in der Dar-

legung des Nubens, den es im Hause des Gläubigen schafft: careat omni immunditia, liberetur a noxa, non illic resideat spiritus pestilens, non aura corrumpens, discedant omnes invidiae latentis inimici u. f. w. Die Weihe findet sonntäglich vor ber Sauptmeffe ftatt. Gemäß einer auf ben romifchen Bifchof Aegander I. gurudgeführten (Lipfius, Chronologie ber römischen Bischöfe, Braunschweig 1869, G. 358), in Wirklichkeit 5 epokryphen und vorzüglich burch bie pseudoifidorischen Dekretalen verbreiteten Berordnung wird bem Waffer Salz beigemischt. Der Priefter besprengt bann zuerst ben Altar, barauf sich und den Ministranten, endlich die Gemeinde. Den Gläubigen ist gestattet, von diesem geweihten Wasser mit nach Hause zu nehmen ad aspergendos aegros, domos, agros, vineas et ad eam habendam in cubiculis suis, ut ea quotidie et saepius ad- 10 spergi possint. Bo die Notwendigseit eintritt, kann die Weihung auch zu anderer Zeit noch vollzogen werden. Am Ofterfest erfolgt die Besprengung in der Kirche mit dem am Karsamstag geweihten Tauswasser, was eine Steigerung bedeutet.

Richt nur im Kultus in ber eben beschriebenen Weise, sondern auch in zahlreichen anderen Fällen, nämlich bei ihren Benediktionen, gebraucht die Kirche das geweihte Wasser. 16 Gloden, Gotteshaus, Friedhof, Haus, Bett, Wiesen, Ader, Schiff, liturgische Gewänder u. s. w. werden mit Weihwasser benediziert. Zu den regulären Beneditionen traten im Laufe der Zeit in ziemlicher Anzahl benedictiones propriae nonnullorum ordinum regularium und endlich benedictiones novissimae, darunter ein Erorcismus Leos XIII. in Satanam et angelos apostaticos. Die Vorstellung ift überall, bag burch bie Weihe 20 bem Baffer besondere göttliche Krafte mitgeteilt werben, die in der Anwendung desfelben wirksam werben (vgl. bie Artt. Benebiktionen Bb II S. 588 und Sakramentalien

Bb XVII S. 381).

Geweibtes Wasser wird in der Rirche für den Gebrauch stets bereit gehalten im Weihwafferbeden, das in irgend einer Weise befostigt ist. Davon ist zu unterscheiden das 26 im Gebrauch bes Briefters fur die tultische Asperfion bestimmte bewegliche Gefag. Aus ber Austeilung endlich bes geweihten Wassers an die Gläubigen erklärt sich das im

Brivathause befindliche, in wechselnder Form gestaltete Gesäß.
Die Frage, wann solche Behälter zuerst auftreten, läßt sich nicht beantworten. Nach dem Borgange de Rossis (Bullettino di archeologia cristiana 1867, S. 77 ff.) psiegt 20 als ältestes Beispiel ein aus Tunis stammendes, etwa dem 5. Jahrhundert angehörendes, chlindrisches Bleigesäß angesehen zu werden (Abb. auch dei F. X. Kraus, Real-Encyllopädie der christlichen Altertümer II, S. 980) und zwar wegen der Inschrift ANTAHCATE YAOPMETEVOCYNHC (vgl. Jes 12,3). Indes die bildichen Darstellungen (Guter Hir. Orans, daneden Zirkussenen und Neerden) schließen diesen Zusammenhang aus. Eine 25 große Bahrscheinlichkeit einer solchen Bestimmung besteht dagegen für die bei Kraus a. a. D. abgebildete byzantigiete Marmorurne mit berfelben Inschrift. Wenn man endlich in ben Katakomben gefundene Gesäße als Weihwasserbehälter in Anspruch genommen hat, so ruht dies auf ganz ungegründeter Vermutung ohne irgend eine reale Unterlage. Dagegen kann man die Frage stellen, ob nicht in späterer Zeit, etwa seit dem 4. Jahrhundert, so hier und da zu den Toten Gesäße mit geweihtem Wasser gestellt wurden, um sie gegen bamonische Einwirkungen zu schüten.

Das alteste, vielleicht noch bem christlichen Altertum angehörende Stud ift ein Bronzegefaß im vatitanischen Museum mit ber Darftellung Chrifti und ber Apostel und zwar, wie aus den griechischen Beischriften hervorgeht, griechischer Hertunft (Garr. Storia IV, 45 426). Zum erstenmal zeigt uns bann der Elfenbeindedel bes bekannten Saframentars Drogos (Fleurh CDXXIX) aus dem 9. Jahrhundert in zuverlässiger Weise ein solches Becken in der liturgischen Handlung. Die Form eines länglichen, nach oben sich zussammenziehenden Eimerchens, die hier auftritt, ist typisch. Im 10. Jahrhundert mehren sich die Denkmäler. Unter ihnen nimmt eine hervorragende Stellung ein ein Elsenbein- 50 gefäß in Mailand mit den Geftalten der vier Evangelisten und der Maria (Fleurb CDXXVIII) und ein noch reicheres Eremplar in der Sammlung Bafilewski (CDXXIX). Ein wertvolles Beispiel in echt romanischer Ausprägung bietet ein Brongekessel im Dom ju Speier mit den Evangelistenbildern aus dem 12. Jahrhundert (CDXXXI. — Weitere Beispiele aus dieser und aus späterer Zeit bei Otte, Kunstarchäologie des deutschen Mittel= 56 alters 5. A. I, S. 261 f. u. At, Die chriftl. Kunft in Wort und Bild, Regensburg 1899, S. 547). Seit bem 13. Jahrhundert werden die Formen mannigfaltiger. Das Material ift Elfenbein, Rupfer, Bronze, Gifen, aber auch ebele Metalle. Dben ift ein Tragbugel angebracht.

Die für die Gläubigen bestimmten, an bem Eingange ber Kirche befindlichen Beih- so

wasserbeden (piscina, lavabo) aus Stein ober Metall waren entweder konsolartig an ber Wand befestigt oder ruhten auf einer Säule oder einem dem Taufstein ähnlichen Aufbau

(Abb. bei Otte a. a. D. S. 394, reichhaltiger bei Ah S. 549f.).

Die griechische Kirche hat das geweihte Wasser in enger Verdindung mit dem Tausstasser gehalten, welches am Abend vor dem Spiphaniasseste oder auch an diesem selbst durch eine seierliche Weihe (Goar, Suchol. S. 453 ff.) bereitet wird. Diese sog, große Wasserweihe (d μέγας άγιασμός τῶν άγίων Θεοφανείων) liesert zugleich das für geistliches und leibliches Wohldesinden verwendete geweihte Wasser; daneben geht die sog kleine Wasserweihe (μικοδός άγιασμός), welche jederzeit vollzogen werden kann, wenn das Bedürfin wis eintritt (vgl. oben S. 18, s. Dim. Sololow, Darkellung des Gottesdienstes in der orthodog-kath. Kirche des Morgenlandes, deutsch Berlin 1893, S. 88; dazu Malzew a. a. D.; weitere Litteratur dei Cabrol, Dict. a. a. D. S. 700 ff. nehst einer guter übersicht über die Riten.) Eigentümlich ist der östlichen Kirche, aber nicht allgemein, die in seierlicher Prozession sich abspielende Weihe des Flusses oder Sees. Auch von hier aus ist wie von den übrigen Wasserweihen eine Überleitung in den privaten Gebrauch möglich. Die religiöse bezw. superstitiöse Wertung bleibt hinter derzenigen in der lateinischen Kirche kaum zurück, wenn auch die Formen einsacher und ursprünglicher sind.

Bein, Beinban bei den Hebräern. — Die handwörterbücher von Biner, Riehm Guthe s. v. Wein; Encycl. Biblica s. v. Vine und Wine; Cessius, Hierdan. 1744, I, 532 f.; II, 400 ff.; henderson, History of ancient and modern Wines, deutsch Beimar 1833; A. R. Bisson, The wines of the Bible; hehn, Kulturpstanzen u. haustiere 6. A. S. XIV u. 91 ff.; Andersind, Die Rebe in Syrien, insbesondere Palästina: John XI, 1888, 160 ff.; Tristram, Natural History of the Bible 407 ff.

1. Namen. Die gewöhnliche Bezeichnung ist II jajin, die allgemeine Bezeichnung (wie das deutsche Wein) für den gegorenen Traubensatt. Das Wort ist wahrscheinlich in den semitische Seriah ein Fremdwort, das mit dem Borten olvos-vinum ethmologisch zusammenhängt (vgl. Lewh, Fremdwort, das mit dem Borten olvos-vinum ethmologisch zusammenhängt (vgl. Lewh, Fremdwort, das mit dem Borten olvos-vinum ethmologisch zusammenhängt (vgl. Lewh, Fremdwort, das mit dem Borten olvos-vinum ethmologisch zusammenhängt (vgl. Lewh, Fremdwort, das mit dem Borten olvos-vinum ethmologisch zusammen (vgl. Lewh, Fremdwort, Dehm Rulturpslanzen XIV u. 91 st.). Ind. Ind. Ind. 1915. Deseichnet ebenfalls den gegorenen Wein, während trösch brusschie den schreichen Fried ausgehreßten Traubensaft meint (vgl. Mi 6, 15), dem deutschen, Most und lateinischen "mustum" entsprechend. Daher wird trösch häusig (11 mal) mit Korn oder (19 mal) mit Korn und Dl als eines der Hauptrodukte des Bodens Palästinas zusammengestellt, und kann auch von dem Saft, der noch in der Traubendeere ist, gesagt werden (Zes 65, 8). Doch entspricht es der natürlichen Sachlage — die Gärung beginnt im Orient Lusdruck nicht betont werden darf, vgl. z. B. Ho 4, 11, wo auch dem trosch berauschende Wirkung zugeschrieben wird, und die Gesetz über den Zehnten, wonach vom trosch Behnter und Erstlinge darzubringen sind (Dt 12, 17; 18, 4 u. a.), was von der züchende Tradition (massereth 1, 7) richtig so erklärt wird, das der Most zehntpslichtig ist von dem Augenblicke an, wo er Schaum austreibt, d. h. wo er in Gärung gerät (vgl. auch Jes 62, 8f.). Die Übersetzungen geben deshalb das Wort setzs mit olvos, resp. das Targum und Peschita mit Nomi sehnen Eescichnen mesek III und sehnen Gertänke (vgl. Le 10, 9; Nu 6, 3; 1 Sa 1, 15 u. a., wo es den Wein ausschilest, und Ise derauschenden Gertänke (vgl. Le 10, 9; Nu 6, 3; 1 Sa 1, 15 u. a., wo es den Wein ausschilest, und Ise derauschenden Gertänke (den in den Ausschilari schon in den Tell Amarnabriesen.

2. Weinbau. Palästina ist durch sein Klima wie durch seine Bodenbeschaffenheit 50 für den Weindau vorzüglich geeignet. Seit alters wird er deshalb auch dort gepstanzt. Tutmes III. erhält mächtige Krüge von Wein aus Sprien. Auch die Patriarchengeschichte weiß es nicht anders, als daß Wein zu den gewöhnlichsten Landesprodukten gehört (Gen 14, 18; 19, 32sf.; 27, 25). Und wo im AT die Fruchtbarkeit des gesegneten Landes gekennzeichnet und gepriesen werden soll, da sind neben den Adern die Weinberge, neben den Ölz und Feigenbäumen die Weinstöde, neben dem Korn der Most genannt (vgl. Ot 6, 11; 8, 8; 11, 14; Jos 24, 13; Ri 9, 9; 15, 5; 1 Sa 8, 14; 2 Sa 16, 1; 1 Kg 5, 5; 2 Kg 5, 26; 18, 31 s.; Jes 36, 16 s.; Jer 5, 17; Ho 2, 14 u. a.). Fast ganz Palästina ist zum Weindau geeignet; an den Bergen und Hügelabhängen wird Wein gebaut (Jes 5, 1; Jer 31, 5; Am 9, 13 u. a.) und ebenso in den Ebenen Jesreel (1 Kg 21, 1) und

Saron, an den Ufern des Sees von Tiberias (Joseph., Bell. Jud. III, 10, 8) und im Jordanthal dei Jericho und dei Engedi (H2 1, 14) wie auf dem Bergland die weit binauf am Libanon (H2 8, 11; H0 14, 8). Sanz desonders das Stammgebiet Judas wird als Weinland gerühmt (Gen 49, 11; 2 Kg 25, 12); im Thale Eschol dei Hebron pfläckten die Kundschafter die berühmten riesenhaften Trauben (Nu 13, 24). Bis weit in 5 den Negeb, das Südland hinein hat man Spuren von Weinbergterrassen gefunden. Auch in den Landstrichen östlich vom Jordan gedieh der Wein: die Moaditer, Ammoniter, Amoriter (Nu 21, 22; 22, 24; Jes 16, 8; Jer 48, 32; vgl. den Ortsnamen Abel Keramim Ri 11, 33), und die Bewohner des Hauran haben Weindau in alter Zeit gehabt. Ausgezeichnet war und ist der Libanontwein (H0 14, 8; H2 8, 11), namentlich der von 10 Heldon nördlich von Damastus (Ez 27, 18). So kann in spätjüdischer Zeit auf Münzen die Traube als Emblem erscheinen (vgl. Benzinger, Archäol. S. 203). Und wie schon in der Fabel Jothams Weinstod, Olive und Feige als die charakteristischen Pflanzen von Palästina erscheinen (Ri 9, 7 st.), so ist es ein stehendes Bild des behäbigen Friedens, daß ein jeder in fröhlicher Ruhe unter dem Schatten seines Weinstocks und Feigenbaums sitzt 16 (1 Rg 5, 3), und in der messianischen Zeit sollen die Berge von Wost triesen (Am 9, 13; Joel 4, 18 u. a.)

Der Weinbau blieb dann in Palästina allezeit blühend, und auch im frühen Mittelalter war Palästinas Wein ein geschätzter Exportartikel. Die muslimische Eroberung hat ihn allerdings zurückgedrängt; das Verbot des Koran, Wein zu trinken, mußte natürlich hemmend wirken. 20 Aber doch nimmt noch immer in ganz Sprien der Rebbau eine recht bedeutende Stelle ein. Die Christen und Juden beschäftigten sich immer und in neuer Zeit in steigendem Waße mit der Weinbereitung. Und bei den Muslimen sind zu allen Zeiten die gestrockneten Weinbereen (Rosinen, zedid — Zibeben) sehr beliebt gewesen, ebenso der aus dem Weinbeerensaft eingekochte Traubenhonig (dibs). Von ersteren werden heutzutage 25 aus den Gegenden um Hebron, Salt und aus dem Libanon jährlich bedeutende Wengen

exportiert.

Die Rebe (vitis vinisera L.) wächst in den Gebirgen Mittel= und Nordspriens vielsach wild. Ihr Stamm erreicht Schenkeldick. Unter den 4—5 ermittelten Wildredzarten ist eine, deren kleine runde schwarze süßschweckende Beeren zur Weinbereitung benutzt wo werden sim Nosairiergedirge). Auch in Palästina war der wilde Rebstock mit seinen säuerlichen herben Beeren bekannt (Jes 5, 2; Jer 2, 21). Bon den heutzutage in Palästina von der einheimischen Bewölkerung angebauten Rebsorten tragen die meisten weiße Trauben mit länglichen Beeren; die einzelnen Sorten s. dei Anderlind a.a.D. S. 161 f. Die Trauben aller Sorten sind wesentlich größer als die Trauben der in Deutschland angebauten Beben; die Beeren erreichen bei einzelnen Sorten die Größe einer kleinen Pflaume, Trauben von einer Länge von 30—40 cm und einem Gewicht von 1—1½ kg sind keine Seltenbeit.

Die Art ber im Altertum in Palästina gepflanzten Weinreben können wir nicht mit Sicherheit feststellen, auch wissen wir nicht, welche Traube den Namen pro sorök trug, 40 jedenfalls war es eine edle Sorte (Jes 5, 2; 16, 8; Jer 2, 21). Nach Kimchi war es eine Rebe, deren Beeren keine Kerne enthielten, weshald man sie vielsach mit einer noch jest in Arabien und Bersien kultivierten Traube mit kleinen süßen weißen Beeren, die keine oder nur ganz weiche Kerne haben, gleichsett. Doch scheint Gen 49, 11 das Wort sorök eine rote Traube zu bezeichnen und es ist überhaupt fraglich, ob damit eine einzelne 45 bestimmte Traubensorte gemeint ist. Im allgemeinen scheinen vorzugskweise schwarze oder dunkelblaue Traubensorten, die einen dunkelroten Wein liefern, angebaut worden zu sein, denn der Sast derselben wird als "Traubenblut" und als rot bezeichnet, und dient anderzweitig z. B. bei Einsetzung des Abendmahles und bei Gerichtsdrohungen als Sinnbild für das Blut (Gen 49, 11; Ot 32, 15; Jes 63, 25; Pr 23; 31; Si 39, 26; 50, 15; 50 1 Mal 6, 34; Mt 26, 275.; Apt 14, 195.). Der im frühen Mittelalter von der phönizischzphistischen Küste exportierte und am byzantinischen Kose wie im Abendland hochzgeschätzte Wein, war allerdings Weiswein von goldgelber Farbe; ebenso werden beute, abgesehen von den deutschen und jüdischen Kolonien, wie erwähnt, weit überwiegend weiße Trauben gebaut.

Die Israeliten haben bie Anpflanzung des Weins von den Kanaanitern überkommen. Weinbau, wie der Andau von Feige und Olive ist überall das Zeichen einer höheren Kulturstuse; mit gutem Sinne leiten die Griechen die höhere geistige und materielle Kultur ihres Landes von der Einführung des Wein= und Olivendaues ab. Umgekehrt hat die Feindschaft gegen die Kultur bei den Rekhabiten ihren Ausdruck unter anderem auch darin so

gefunden, daß fie fich grundfählich bes Beingenusses enthielten. Der Anbau bes Beines wie ber Feige und Dlibe erforbert viel Arbeit; wer ihn pflanzt, muß ficher fein, bag ber Ader Jahre und Jahrzehnte lang im Besit feiner Familie bleibt, benn bann erft lohnt

sich der Anbau.

Speziell ber Beinbau erfordert viel Fleik und Mübe. Wo die Beingärten (PID) am Bergabhang angelegt wurden, ba galt es durch mühlamen Terraffenbau bem Abhang bas Land abzugetwinnen und ben Boben bor bem Weggeschwemmtwerben zu schützen. Man mußte weiter ben Boben von Steinen reinigen, ben Garten mit einer Mauer ober Man mußte weiter den Boden von Steinen reinigen, den Garten mit einer Mauer oder Hecke umziehen zum Schutz gegen die verschiedensten Tiere, Wildschweine, Schakale, Weides vieh (Ez 22, 5; Ru 22, 24; Jer 12, 10; Ps 80, 14; H2, 15 u. a.). Für die Hiter, die, wenn die Zeit der Reise nahte, die Weinberge bewachten, errichtete man steinerne Wachtürmchen mit einer Hütte oden, wie solche in Judäa noch heute viele zu sehen sind (Jes 1, 8; 5, 1 f.; 61, 5; Joel 1, 11 u. a). Doch war es jedermann erlaubt, im fremden Weinderg Trauben zu essen, nur durste man keine aus demselben forttragen 15 (Dt 23, 24). Endlich galt es, im Weinberg eine Kelter im Felsen auszuhauen zum Pressen des Weines (s. u.). Wie viel Arbeit nötig war, zeigt das schöne Lied vom Weinberg 3ef 5, 1ff.

Richt minder Fleiß und Sorgfalt erforderte das Instandhalten des Weinbergs (Pr 24, 30 f.). Zwei dis dreimal im Jahr muß der Weinberg umgepflügt werden, beziehungsweise am Berg, wo der Pflug nicht anwendbar ist, mit der Hade behackt werden, damit der Boden stets locker bleibt (PP, IP, JP, Jes 5, 2. 6; 7, 25); das Unkraut muß entsernt, größere Steine stets wieder herausgelesen werden. Die Reben würden sorgsältig beschnitten (בַּרַת זְּמֵר) und die überflüssigen Schößlinge ausgebrochen (Le 25, 3 f.; Jef 2, 4; 5, 6; 18, 5; Joel 4, 10; Jo 15, 2 ff.; HE 2, 12). Das Düngen bes Weinbergs 26 mit Asche ober Mift wird erst im Talmud erwähnt; dort ist auch das Ausbrechen bes Laubes genannt (eine Zusammenstellung ber talmubischen Stellen über ben Beinbau f. Ugolini, Thes. XXIX, 375 f.).

Wie noch heute ließ man die Weinstöde entweber am Boben hinranten (Jef 16, 8; Ez 17, 6), oder man zog sie an Pfählen oder Bäumen in die Höhe (Jef 7, 23; Pf 80, 11), so daher die Redensart: unter dem Weinstod wohnen (1 Kg 5, 5; Mi 4, 4; Sach 3, 10). Der Talmud nennt auch die fog. Ramerzen, bei benen ber Wein mit Spalieren an einer Wand hinauf gezogen wird. Für die parallelen Nachrichten über den Weindau bei den Römern und Griechen vgl. Birgil, Georg. II.; Barro, De rorust. I, IV, V; Plinius,

hist. nat. 87, 21.

3. Weinbereitung. Die Trauben fangen an einzelnen Orten, z. B. in Tiberias und im Jordanthal schon im Juni an zu reifen. Die Zeit der Weinlese ist für die Rüstenebene Mitte August, für das Gebirge der September. Sie war für den alten Rüftenebene Attile Augul, sur das Gebrige bet September. Sie ibnt sint ben uten Jöraeliten eine fröhliche Zeit, das Jauchzen der Lefer und Kelterer ist sprichwörtlich (Jef 16, 10; Jer 25, 30; 48, 33). Um die Zeit des Einherbstens bezw. nach der Weinlese so seierten die Kanaaniter ihr großes Fest (Ri 9, 27) und seierten die Jöraeliten ihr Laub-hüttensest (Dt 16, 13), und beide Feste tragen neben ihrer sonstigen Bedeutung im Festtalender auch den Charakter eines Erntedanksestes; es war ein Fest lauten Jubels, an
dem sich auch Weiber und Kinder beteiligten (1 Sa 1, 1—18 vgl. Benzinger, Archäol.\*,
S 3055) Als eine der schlimmsten Straten wird dem Rolke gederalte das dieser Festigies S. 395 f.). Als eine ber schlimmften Strafen wird bem Bolke gebroht, daß biefer Festjubel 45 verstummen soll (Dt 28, 30. 49; Am 5, 21; Zeph 1, 13 vgl. als Gegensatz Jef 62, 8; 65, 21).

Die Weinkeltern (gat Di), beren noch viele aus ältester Zeit erhalten find, waren im Weinberge felbst in den Felsen eingehauen. Sie bestanden aus zwei runden ober ectigen Becken im Boben, von benen bas eine meift etwas tiefer lag. Das obere Becken war so das Presbecken (gat im engeren Sinn, ober pura Tons genannt vgl. Jef 63, 2 f. Klagel. 1, 15; Neh 13, 15). Es hatte bis zu 4 m Durchmesser, war aber nicht sehr tief (20-30 cm). In ihm wurden die Trauben getreten (177 vgl. Jef 16, 10; Jer 25, 30; 48, 33). Andere solche Becken zeigen, daß das Pressen wohl auch mittelst einer Holzbede ober Steinen und Bregbalten geschah; man sieht an ber einen Band bes Bedens 55 noch die Löcher, in welche die Pregbalten beim Pressen der Trauben gestedt wurden. Das zweite etwas tiefer liegende Beden war das Sammelbeden, die Rufe (jekeb 37. Nu 18, 27. 30; Dt 15, 14; 16, 13; 2 Kg 6, 27; Ho 9, 2), in welche ber ausgepreste Traubensaft burch eine Rinne aus bem Presbeden floß. Dieses Sammelbeden hatte fleineren Umfang, war aber tiefer (bis zu 1 m tief). Bisweilen befand sich neben ber Kufe noch so ein britter Behälter, in welchem, ebenfalls burch eine Rinne im Felfen, ber etwas abgeflarte Most floß. Abbildungen solcher Keltern siehe 3. B. in 3bPB X, Tafel V u. VII (mit Beschreibung ebb. S. 146. 150. 155).

(mit Beschreibung ebd. S. 146. 150. 155).

Aus den Kufen schöpste man den Wein in Schläuche (Jos 9, 14; Hi 32, 19; Mt 9, 17 u. a.) oder in große Tonkrüge (Jer 13, 12 ff. u. a.). Dort ließ man ihn gären. Bei der herrschenden Wärme beginnt in Palästina die Gärung schon 6—12 Stunden 5 nach der Kelterung. Man ließ den Wein dann einige Zeit auf den Hefen liegen, wo-durch er an Stärke und Farbe gewinnt (Jer 48, 11; Zeph 1, 12; Jes 25, 6 "Hefenwein" u. a.). Dann füllte man den Wein in andere Gefäße um. Bor dem Trinken pflegte man den Wein noch durch ein Tuch zu seihen, um ihn von den Hefen und etwaiger sonkiger Verunreinigung zu reinigen (Jes 25, 8; Mt 23, 24).

Außer Wein wurde aus dem Traubenmost wohl schon in alter Zeit ein Trauben-bonig bereitet, ähnlich dem heutigen dibs, der durch starkes Einkochen des Traubenschung gervonnen wird (100 kg Trauben geben en 20 kg Honia). Da wir von Vosephus

gewonnen wird (100 kg Trauben geben ca. 20 kg Honig). Da wir von Josephus wissen, daß in Jericho ein ausgezeichneter Dattelhonig hergestellt wurde (Bol. Jud. IV, 8, 3), daß man also in alter Zeit schon die Bereitung von Früchtehonig kannte, barf 16

man bom Traubenhonig in erster Linie annehmen, daß er Berwendung fand.

Augerbem waren auch im alten Jerael wie noch heute die getrochneten Trauben, die Rofinen beliebt (vgl. Ru 6, 3). Bon ben beiben im UT erwähnten Arten von Rofinentuchen banbelt es fich jebenfalls bei zimmukîm ◘ nicht um ein Erzeugnis ber Badertucken handelt es sich sedenstats det Animakim 27.124 mat um ein Etzeugins der Sauers tunft, sondern nur um getrocknete Trauben, die vielleicht in Kuchen zusammengepreßt waren 20 (1 Sa 25, 18; 30, 12; 1 Chr 12, 40). Man vergleiche die heutige Behandlung der Aprilosen in der Gegend von Damastus: die Frückte werden getrocknet, zu einer Masse verstampst und ganz dünne, rotbraune Kuchen daraus geformt, die sich wie Leder aufstollen lassen. Das andere Wort asschischs wir dagegen mag gebackene Brotkuchen

mit Rosinen barin bezeichnen (2 Sa 6, 19; 1 Chr 16, 3; ho 3, 1; he 2, 5).
4. Der Gebrauch bes Weines war zu allen Zeiten in Israel ganz allgemein, 4. Der Gebrauch bes Weines war zu allen Zeiten in Jörael ganz allgemein, sein Genuß gehörte zu ben täglichen Lebensbedürsnissen. Wein gehört zu jeder Hauptsmahlzeit (Gen 27, 25), Brot und Wein werden als die unentbehrlichen Lebensmittel zussammen genannt (Ri 19, 19; 1 Sa 16, 20; 25, 18), und in zahlreichen Liedern und Sprüchen wird der Weinstod und seine Frucht gepriesen. Der Wein erfreuet des Menschen Horz, ja selbst die Götter (Ps 104, 15; Ri 9, 13 vgl. Pr 31, 6; Si 31 34 f.). Unentbehrlich beim frohen Mahle der Jöraeliten (1 Sa 1, 9. 13 u. ö.) darf er auch auf Gottes Tisch als Trankopfer nicht sehlen. Das Laster der Trunkenheit ist den alten Jöraeliten unter diesen Umständen teineswegs frem, die üblen Folgen des unmäßigen Weingenusses wersden von den Propheten, die gegen die Trunksucht und Böllerei namentlich der höheren se Stände kämpsen, oft recht drassisch geschiedert (vgl. z. B. Jes 19, 14; 28, 75.) und einsdrüglich wird vor der bethörenden Wirkung des Weines gewarnt (vgl. z. B. Spr 20, 1; Ho 4, 11; Hab 2, 5 u. a.). Nur die Rekbabiter (s. d.) und die Nasiräer enthielten sich Ho 4, 11; Sab 2, 5 u. a.). Rur die Rethabiter (s. o.) und die Rasiräer enthielten sich grundsätzlich allen Weingenusses. Auch die Priester durften während ihrer Dienstzeit keinen Wein und kein sonstiges berauschendes Getränke trinken (Le 10, 8 ff.).

Man trank ben Wein lauter, ohne Zusat von Basser. Eine solche Mischung gilt 3ef 1, 22 als eine Berschlechterung bes eblen Getränkes. Erst in später Zeit ist uns ber Brauch, den Wein mit Wasser ju mischen bezeugt (2 Mat 15, 39); er tam offenbar erst unter dem Ginfluß der griechisch-römischen Sitte auf. Dagegen liebten es die Hebraer, wie auch die Affprer und überhaupt bie Alten, ben Bein durch ben Bufat von Gewurzen 45 verstärken und wohlschmedend zu machen (1727, 12 H. S. 8, 2: 1727 Pf 75, 9; 1727) Jef 65, 11; Pr 23, 30 u. a.). Die Herstellung solchen Würzweins ist gemeint, wo im AI vom Mischen des Weines die Rede ist (Jef 5, 22; Pf 75, 9; Pr 9, 2. 5). Man verwandte dazu Myrrhen, Weihrauch (vgl. 3 Mat 5, 2, wo die Elesanten durch solchen Keihrauchwein in Wut versetzt wurden), Rosenöl, Wermut, Pfesser und anderes. Wein mit Myrrhen gemischt galt als Betäudungsmittel (olvos equipproperations Mc 15, 23), wahrend umgekehrt dei den Römern und Griechen der Myrrhenvein als weniger des versetzen der Krauen war (i Forcessini a. v. myrrhinus). Die Besauschend ein Lieblingsgestränk der Frauen war (i Forcessini a. v. myrrhinus). Die Besauschend ein Lieblingsgestränk der Frauen war (i Forcessini a. v. myrrhinus). Die Besauschend ein Lieblingsgestränk der Frauen war (i Forcessini a. v. myrrhinus). Die Besauschend ein Lieblingsgestränk der Frauen war (i Forcessini a. v. myrrhinus). Die Besauschend rauschend umgetert det den Komern und Grechen der Achterenbein als veriges ber rauschend ein Lieblingsgetränk der Frauen war (s. Forcellini s. v. myrrhinus). Die Bezeichnungen für Würzwein und für honigwein (4 Teile Wein, 1 Teil Honig) sind aus dem Lateinsschen bezw. Griechischen entlehnt (conditum odrópekt); das zeigt, daß diese Sitte swesentlich unter fremdem Einfluß sich allgemein verbreitete. Die Verwendung solchen gewürzten Weins zu gottesdienstlichen Zweden war nicht gestattet.

5. Von diesen Naturweinen, d. daus Rebensaft hergestellten Weinen werden im AT

Runftweine unterschieden und mit dem Worte schekhar השים LXX oixega bezeichnet (f. oben Nr. 1) vgl. 3. B. Dt 29, 6; Ri 13, 4 ff.; 1 Sa 1, 15; Le 10, 10; Fef 28, 7 u. o. so Bei der Undestimmtheit des Namens ("berauschende Getränke") läßt sich nicht ausmachen, welche von den verschiedenen Arten künstlichen Weines, die den Alten bekannt waren (vgl. Plinius, hist. nat. XIV, 100 st.), dei den Heines, die den Alten bekannt waren (vgl. Plinius, hist. nat. XIV, 100 st.), dei den Heines, die den Alten bekannt waren (vgl. Plinius, hist. nat. XIV, 100 st.), dei den Heines, die den Alten bekannt waren (vgl. Plinius, hist. nat. XIV, 100 st.), dei den Heines, die den Kilv. den Getränke mit schekkar bezeichnet biniuse: Sieera hedraeo sermone omnis potis, quae inedriare potest, sive illa quae frumento conficitur sive pomorum succo, aut quum savi decoquuntur in dulcem et darbaram potionem, aut palmarum fructus exprimuntur in liquorem, coctisque frugidus aqua pinguior coloratur (Ep. ad Nepotian. ed. Vallarsi I, 266). He z. vird ein Granatapseltrant neben Würzwein genannt. Die Rabbinen gebrauchen den Namen schäkhär sowohl von dem Kürzwein genannt. Die Rabbinen gebrauchen den Namen schäkhär sowohl von dem ägyptischen Bier, dem Zythos, aus Gerste, Krolus und Salz (Strabo XVII, 1, 14; Theophr., caus. pl. VI, 11, 2; Diod., Sic. I, 20), als von dem medischen Gerstensset, nach erwähnen sie Apselswein und Honigwein. Herber mit Ägypten mag z. B. der Zythos schon frühe bekannt gewesen bein Lebhasten Bersehr mit Ägypten mag z. B. der Zythos schon frühe bekannt gewesen seinen Dateln gestunken werden; Nu 28, 7 wäre eine sehr auffallende Ausnahme hiervon, wenn nicht dort der Ausdruck schäkhär vom Bein gemeint ist.

Mus Wein und aus schekhar wurde der Effig (chomez ) bereitet, der gleiche falls den Nasiräern verboten war (Nu 6, 3). Mit Wasser vermischt war er das gewöhnliche Getränk der römischen Soldaten und Sklaven, die posca (Jo 19, 29; Plin., hist. nat. XXIII, 19 sf.; Plautus, mil. glor. III, 2, 23 f. Forcellini s. v. posca). Ebenso wurde er bei den Hebräern als ein sehr erfrischendes, den Durft löschendes Gestränke wenigstens von den geringen Leuten genossen (Ruth 2, 14; Mc 15, 36 vgl. dagegen Ps 69, 22); ebenso noch heute im Orient.

Beingarten, hermann, Kirchenhiftoriter, geft. 1892. —

Hermann Weingarten, wohl ber bebeutenbste Bertreter ber hafeschen firchenbistorischen Schule, wurde am 12. März 1834 zu Berlin geboren und berbankte die Grundlagen so seiner wissenschaftlichen Ausbildung bem Ghmnasium zum grauen Kloster. Seit seinem zwölften Jahr stand es fest, daß er Theologe werden wollte; dieser Entschluß ist auf den Einfluß seiner Mutter, Dorothea geb. Ebner, zurückzusühren. Ihr Bater war ein aus dem Franklichen nach Berlin gewanderter baberischer Weber, der sich dort der strengsten kirchlichen Richtung anschloß und einer ber Führer in dem Berliner Gesangbuchsstreit 85 wurde. Sein Bruber, Weingartens Großonkel, war ber Hottentottenmiffionar Leonhard Ebner, ber fich später in Berlin niederließ und als Besiger der Realschulbuchhandlung ein Buch über Ufrita herausgab. Das Interesse bes Anaben wurde früh auf außerdeutsche firchliche Berhaltniffe und Bestrebungen gelenkt, benn in ben haufern bes Großbaters und Großontels verkehrten fast alle in Berlin niedergelaffene ober burchreisenbe heiben-40 missionare: ber bamals auf der Sobe seines Ruhmes stehende Guplaff fcrieb ihm auf seine Bitte ein Stammbuchblatt in deutscher und chinesischer Sprache. Sein erstes Ideal war der Hosprediger v. Gerlach, später wurde ihm Steinmeher noch lieber, von dessen Universitätspredigten er teine versäumte. Nach abgelegtem Abiturientenegamen ging er 1853, um mit einigen Schulfreunden zusammenzubleiben, nach Jena, wo er Theologie und 26 Drientalia studierte, sich an C. Hase anschloß und einer von bessen Lieblingsschülern wurde, allerbings jum Leidwefen ber Mutter, bie von ber freieren in Jena herrichenben Richtung unterrichtet war. Aber was er von hase mitnahm, war nicht so fehr bessen rationalistischer Standpunkt, obwohl biefer nicht ohne Einfluß auf ihn blieb, als die historische Betrach-tungsweise, afthetisches Berständnis, Wertlegen auf geschmackvolle Darstellung, Freude am 50 Charakteristischen und Individuellen, verbunden mit dem Blick für das Wesenkliche in den mannigfachen Erscheinungsformen ber driftlichen Frommigkeit. In Berlin sette er seine theologische Studien fort bis er am 6. August 1857 die Lizentiatenwürde erlangte. Im Herbst begab er sich nach Jena und erwarb bort die venia docendi in der theologischen Fakultät. Ein Jahr später wurde er Adjunkt am Joachimsthaler Gymnasium; als solcher wohnte er im Internat und bekleibete die Stelle eines Inspizienten und ordentlichen Lehrers. Er unterrichtete in der Geschichte dis I, in Religion, Hebräisch, Deutsch, Französisch und Geographie dis II. Als Lehrer wird er charakterisiert von H. Schulze, Pastor in Jordansmuhl, Schlesien "Ein alter Joachimsthaler" (Liegnit 1907), S. 60 ff. Rachbem er fich im Januar 1862 als Privatbozent in der theologischen Fakultät zu Berlin habi-

litiert hatte, verließ er 1864 bas Ghmnasium, um die zweite Oberlehrerftelle an ber pur Realschule erfter Ordnung besignierten Stralauer höheren Burgerschule in Berlin ju ubernehmen. Als er Oftern 1873 bies Amt mit einer orbentlichen Professur in Marburg vertauscht hatte, widmete ihm der Direktor Hartung in dem am 25. September herz ausgegedenen Jahresbericht einen glänzenden Nachruf: für die fruchtbare Verwertung s seines reichen Wissens und seiner hohen Begadung habe sich ihm an der Anstalt ein weites Feld eröffnet. Nur einem Manne von seiner gesstigen Elastizität und Arbeitskraft dabe es gelingen können, neben seiner Amtsthätigkeit an der höheren Lehranstalt sich gleichzeitig in den höchsten Kreisen der Wissenschaft als Lehrer an der Universität, Ges schichtschreiber und Mitarbeiter an umfangreichen litterarischen und gemeinnützigen Unters 10 nehmungen jur Geltung zu bringen. — Es war bie bochfte Beit, bag biefen aufreibenben Rraftanstrengungen eine rubigere außere Lebenöstellung folgte. Rurg bor Pfingften 1872 brachte ein ploblich auftretendes Mervenleiben ihn in atute Lebensgefahr; eine Rur ju Toly in Oberbabern stellte ihn zwar einigermaßen wieber ber; aber die Arzte verlangten gebieterisch Beschränkung der Arbeit. Wer Weingartens Lebenswerk überblickt, gewinnt 16 ben wehmütigen Eindruck, daß er sich von dieser Affektion nie wieder völlig erholt hat. Bobl entfaltete er von 1873—1876 in Marburg und bann fast zwölf Jahre als Professor der Rirchengeschichte in Breslau eine bochst erfolgreiche Lehrthätigkeit, die infolge seiner phanomenalen bibaktischen Begabung, bei der hingebenden Sorgfalt, die er auf die Borlefungen verwendete, ihm einen fast beispiellofen Einfluß auf Die Studenten ficherte. Wohl 20 liefexte seine gewandte Feber noch manche anregende wissenschaftliche Untersuchung. Aber seine bahnbrechenden litterarischen Schöpfungen gehören boch ausschließlich der Berliner Beriode an; von dem, was er später publizierte, haben fast nur die Reubearbeitungen seiner längst begonnenen Zeittafeln unbestritten sich behauptet. Das 1872 sich ankundigenbe Nervenleiben brach seit etwa 1886 in wiederholten Schlaganfällen hervor, und ber Tob 25

des taum Achtundfunfzigjährigen war für ihn eine Erlöfung.

Unter ben vielen tüchtigen Programmabhanblungen ber beutschen höheren Lehrsanstalten bürfte es sehr wenige geben, die sich nach Inhalt und Form an dauernden Wert mit den beiden Arbeiten messen, die sich nach Inhalt und Form an dauernden Bert mit den beiden Arbeiten messen, die Meingarten 1861 und 1864 den Jahresberichten des Joachimsthaler Gymnasiums beigegeben hat. Es sind in ihrer Art so bewunderungswürdige Meisterwerke, so sehr aus einem Gusse, daß der Verfasser signigen unverändert Wort für Wort in das 1868 erschienene Wert hinübernehmen konnte, das ben Berliner Brivatbogenten mit einem Schlage in die Reihe ber großen Kirchenhiftorifer rudte: "Die Revolutionstirchen Englands. Gin Beitrag jur inneren Geschichte ber englischen Kirche und ber Reformation" (VI und 451 G. Leipzig, Breitkopf und Härtel). Die 85 erften acht Rapitel, fast die Balfte bes Buches, beden sich beinahe völlig mit jenen Programmabhandlungen; leptere behalten noch einen besonderen Wert burch einige nicht mit herübergenommene litterarische Uberfichten; hinzugelommen find die Bartien über Barter und einiges andere. Es ift hier nicht ber Ort, ju zeigen, wie durch Weingarten das Werk Carlyles über Cromwell erst nugbar gemacht, die Englische Geschichte Rankes ver- 40 vollständigt ift. Man wird versucht sein zu sagen: wie ber Deutsche Diets zuerst bie Romanen ihre Sprachen verstehen lehrte, wie Reinhold Bauli ben Englandern bas Berständnis ibres eigenen Mittelalters erfoloffen hat, so hat Beingarten die englische Religionsgeschichte ber größten Epoche ber britannischen Geschichte für Die historische Wiffenschaft erobert. -Weingarten war nie in England gewefen, aus ca. 50 000 noch nicht burchforschten Gelegenheits- 45 schriften wird noch manches erganzt werden; auch lassen sich manche Grundanschauungen mit Recht beanstanden. Das Prinzip der Reformation überhaupt verstehen wir heute klarer Acht deanstanden. Das pernigt der Restanden überhaupt verstehen wir gelte later als er es that. Der Mostit und dem Humanismus gestehen wir nicht die Bedeutung zu, die wir dei Weingarten prollamiert sehen. Die Nachwirtungen Wicliss werden von ihm unterschätzt, und so ließe sich noch vieles andere ansühren. Trot alles desse desse mird so diese Arbeit weiter ihren Plat behaupten, und nicht zu wenigsten durch die Meisterschaft der inneren und äußeren Form. — Auch die Studie "Kascal als Apologet" (Leipzig 1863, 59 S.) ist nicht veraltet und wird dies Schicksal schwerlich je haben. Dieselbe großzügige Art, wie in der Arbeit über die Revolutionskirchen sindet sich auch hier. Von bem am 1. März 1866 im Evangelischen Vereinshause zu Berlin gehaltenen Vortrag 55 "Das Wunder ber Erscheinung Christi", veröffentlicht im Jahresbericht ber Stralauer böheren Bürgerschule 1867 (22 Quartseiten) kann man vielleicht nicht ganz dasselbe sagen. Immerhin ist biefe Kritik von Strauß' "Leben Jesu für bas beutsche Bolk" vom Stands punkt ber Lopeschen Philosophie aus, so burchtrankt mit einer glüdlich konzentrierten Fulle historifchen Biffens, daß fie turnboch über die Menge abnlicher Erscheinungen empor= 60 ragt. — Ganz anders steht es nun aber mit den späteren Arbeiten Weingartens. Seine Theorie über den Ursprung des Mönchtums im nachkonstantinischen Zeitalter (1877) ist durch Bornemanns, Eichhorns, Harnacks, Grühmachers und anderer Arbeiten widerlegt. Ebenso wenig glücklich war er mit der zuerst 1880 separat erschienenen, Eduard Aber 6 gewidmeten, dann in Spbels H3 edierten Abhandlung über "Die Umwandlung der ursprünglichen christlichen Semeindeorganisation zur katholischen Kirche". Auch die Vorlesungen Rothes über Kirchengeschichte, die Weingarten 1875 herausgab, haben keinen bedeutenden Einfluß ausgeübt. Weingarten war schon erkrankt, als er seine eigenen Vorlesungen herauszugeben beschloß. Er ist nicht dazu gekommen, was zu beklagen ist. Sein unsogemein reiches Wissen, seine intime Bekanntschaft mit den Spezialstudien englischer und namentlich französischer Spezialsorscher, seine sentenziöse Diktion und die musterhafte Klarheit der Gruppierung würden diese Vorlesungen vielleicht noch heute sehr lesenswert machen. Die neueren Fragestellungen und Probleme, wie sie namentlich durch Ritschlund harnack vorgelegt worden sind, hat er freilich nicht mehr recht zu würdigen verstweite mocht.

## Weishaupt f. b. A. Illuminaten Bb IX S. 62, 10.

Beisheit. I. Schriftlehre. — Außer ben Kommentaren zu den alttest und neutest. Schriften und außer den biblischeologischen Gesamtwerken (Batke, Dehler, H. Schulk, Dillsmann, Smend, Kayser, Marti; Baur, Hosmann, Weiß, Beyschlag, Holpmann) kommen vorzonehmlich in Betracht: F. A. Staudenmayer, Philosophie des Christentums I, 1840; J. F. Bruch, Weisheitslehre der Hebricht. Beisheit, Küb. Universitätsschrift 1854; F. Klasen, Die alttest. Weisheit u. der Logos der jübisch-alexandrinischen Religionsphilosophie 1878; T. A. Chepne, Jod and Solomon or the wisdom of the Old Testament, 1887; B. Graf Baudissin, Die alttest. Spruchdichtung, Universitätsrede, 1893; M. Friedländer, Griechische Philosophie im Alten Testament, 1904; E. Sellin, Die Spuren griech. Philosophie im Alten Testament, 1904; E. Sellin, Die Spuren, Sage und Dichstung, 1908.

I. Borbemerkungen: Das beutsche Wort Meisheit brückt die Thätigkeit des Weisers aus, welcher die Richtung angiebt und auf ein bestimmtes Ziel hinweist (wis = 1800 wissend, werständig). Das Wort wird dem zugesprochen, der Kenntnisse und Erschrungen hat —, sowie ein gereistes Wissen besitzt, wgl. Deutsche Wörterbuch von Weigand II³, 1077, von Hehne II², 1354. The property hat, wie die Bergleichung mit dem Arabischen lehrt, die Grundbedeutung Festmachen, Festhalten (soliditas, sirma et densa compactio, πυκνότης, vgl. Schultens, De des. ling. hebr. p. 406 f.). Der Pluxal property dient zur Begrisssteigerung. Die Septuaginta übersehen σοφία mit wenigen Ausnahmen, in denen dasür φρόνησις, σύνεσις, επιστήμη, aber nicht γνώσις gesagt ist. σοφία dezgeichnet in der Prosangräcität einerseits die sachverständige Fertigkeit, Geschilchesteit, seinge, in die Bedeutung und Ausgaden des Lebens, vgl. Stephanus, Thesaurus graec. 40 ling. VII, 521 f.

In dem Alten und Neuen Testament ist Weisheit 1. eine Gigenschaft Gottes, speziell

In dem Alten und Neuen Testament ist Weisheit 1. eine Sigenschaft Gottes, speziell ein göttliches Offenbarungsorgan, 2. eine Sigenschaft des Menschen, und zwar a) theoretisch — Erkenntnis, d) religiös-sittlich — das Verhalten, welches auf der Grundlage von Gottessurcht darauf ausgeht, das Leben zu einem befriedigenden zu gestalten, o) im Sinn von praktischer Fertigkeit und Tüchtigkeit. In dem Wort Weisheit konzentrieren sich die aus spekulativem Nachdenken hervorgegangenen Anschauungen. In der göttlichen Weisheit wird das letzte Prinzip alles göttlichen Wirkens und Waltens gesehen. Mit der Behauptung der göttlichen Weisheit ist der Zweckbegriff und damit der Vorsehungsglaube gegeben. Andererseits wird alles Wissen als ein praktisch vermitteltes Kennen dargestellt. Sine Weisheitsliebe im Sinn der auf Weltkenntnis abzielenden griechischen Philosophie, ein intellektuelles Wissen oder Erkennen Gottes sehlt. Das ist vor allem bedingt durch die Energie der Beschränkung auf das sittliche Gebiet sowie durch die Vorstellung von der Offenbarung.

II. Die Weisheit im Alten Testament. In ben historischen Büchern wird 55 unter Weisheit gewöhnlich verstanden die über das Maß durchschnittlicher geschiger Beschigung hinausgehende Begadung und Erkenntnis. Weise ist der, welcher geschickt ist zu kunstvoller Arbeit, welcher sich zu raten weiß, welcher fähig ist, die Dinge richtig zu bewurteilen sowie in das Wesen derselben einzudringen (vgl. Gen 41, 8; Ex 28, 3; 31, 6; 35, 25, 35; Ot 1, 13. 15; 4, 6; 32, 6; Ri 5, 29; 2 Sa 13, 3; 14, 20; 20, 22 (2 Sa

65

14, 2 und 20, 16 weise Frauen); 1 Rg 5, 9f.; 1 Chr 28, 21. Gott heißt im Bentateuch

noch nicht ber Beife.

um diese Seite des göttlichen Wesens zu erkennen, dazu bedurfte es erst einer langen Reihe von religiösen Ersahrungen und gläudigen Betrachtungen der Welt. Im hindlick auf die umsassende Weltregierung erschloß sich den Propheten mehr und mehr 5 die göttliche Weisheit. Sie wurde ausgefaßt als die Eigenschaft, vermöge welcher Gott Zwecke setzt und verwirklicht; sie wurde gewöhnlich an die Einzigkeit des Wissens Gottes angeschlossen. Jesaia spricht von dem planmäßigen Thun, dem zweckmäßigen Handeln Gottes. In einem Bild von dem Landmann (vgl. 28, 23 f.) sührt J. aus, daß Gott dem Ausbau seines Werkes mit seiner Weisheit leitet. Er hendet immer zur rechten Zeit 10 und zu rechten Det die rechten Wittel an De noch Waskande der Umstönde kommt und am rechten Ort die rechten Mittel an. Ze nach Maßgabe der Umstände kommt sein Plan zur Aussührung. Nach 31,2 ist Gott allein der schlechthin weise. 11,2 ist davon die Rede, daß der Geist der Weisheit sich auf den Messischeit mird. Der Geist giebt Weisheit, um den Zweisheit sich auf den Messischeit in die Versbaltnisse, unter denen das messische Wirten statischen So. 3, 3; 5, 21 ist Weisheit is baltnisse, unter denen das messische Wirten statischen 100. 3, 3; 5, 21 ist Weisheit is soviel als Kunstverstand im Handwert; 29, 14 steht Weisheit im Sinn der politischen Klugheit der Könige, vgl. 19, 11. Im Deuterojesaia wird hervorgehoben, daß gegen die unendliche Weisheit Gottes der menschliche Verstand nicht in Betracht kommt. Unerschen grundlich ist die Fulle der Gedanken Gottes. Auf der anderen Seite wird die göttliche Weisheit im Gegensat zur Thorheit des Götzendienstes gepriesen, vgl. 40, 13. 14. 28; 20 55, 8 f. Dasselbe geschieht bei Jeremias. Es wird gesagt: durch Weisheit hat Gott die Welt gegründet. Die Schöpfung ist ein Werk seiner Kraft und Weisheit, vgl. 10, 12; 51, 15 f. Nach 9, 22 ist ein Weiser der, welcher sich dem göttlichen Willen unterordnet. 18, 18 werden Priester und Propheten Weise genannt, d. h. Männer, welche sich auf Politik verstehen. 10, 9 ist von dem Werk des Weisen im Sinne des Kunstwerständigen 25 die Rede.

Eine größere Rolle spielt der Begriff der Weisheit in den Lehrschriften, die vorwiegend von Männern versaßt sind, welche dem Stand der Weisen angehören. Dieser war eine nicht zu unterschätzende Geistesmacht und für die Entwicklung des israelitischen Volkslebens von der größten Bedeutung; er wird sich gebildet haben, als nach dem Erlöschen des Prophetens von ums Schulen der Schriftgelehrten entstanden. Mit den letzteren hatten die Weisen große Uhnlichseit. Oft waren die Schriftgelehrten selbst Weise (vosl. des. Si 38, 25 f.). Andererseits sühren verschiedene Momente zu der Annahme, daß bereits in vorezilischer Zeit Weise aufstraten. Dem, was über Salomo 1 Kg 5, 12 berichtet wird, liegt die Thatsache zu Grunde, daß der König daß Studium der Weisheit begünstigt hat. Es hat große Wahrscheinlichs besteit, daß die Weisen aus den den Propheten nahestehenden Kreisen hervorgegangen sind. Während die Propheten vornehmlich auf die Vollendung der Gottesherrschaft sowie auf den Gerichtstag den Blick richteten, schauten die Weisen auf die göttliche Weltregierung und das praktische Leben. Sie fanden die religiösen Sazungen mit den Ersahrungen des täglichen Lebens in Widerspruch und fühlten daß Bedürfnis, sich über diesen Widers 40 Eine größere Rolle spielt der Begriff der Weisheit in den Lehrschriften, die vorwiegend von des täglichen Lebens in Widerspruch und fühlten das Bedürfnis, fich über diefen Wider- 40 fpruch ju verftandigen. Die Weisen ruhmten sich teiner gottlichen Begeisterung, vielmehr fuchten fie durch Reflegion bas Problem ber Welt und bes Lebens ju lofen. Sie wollten vor allem die Frage beantworten, wie man gludlich leben tann. Die Beschränfung der Weisen auf die israelitische Gemeinde verbindet sie mit den Brieftern. Wie biese geben sie von der Voraussetzung aus, daß das Gesetz der Weg ist, der zu Gott sührt. Aber 45 für den Kultus hatten sie kein besonderes Interesse (vgl. Jer 18, 18). Sie waren Jöraels Venker, Männer verständiger Rede, Lehrer des Rechts und der Gerechtigkeit, Erteiler guter Ratschläge, Forscher, Betrachter des Natur= und Menschenelens. Die praktische Ethil war das Hautgebiet ihrer Bethätigung. Dabei suchten sie auf dem Wege der Ressezion über dem empirisch Einzelnen und Jufälligen das Absolute itgendwie zu erfassen von alle Momente des physischen und moralischen Seins unter einem höchsten Begriff zu sund und Wiesen Beinschler Begriff zu sund und Wiesen Beschieden Begriff zu sund von der Vergeren Biesen Begriff zu sund von der Vergeren Beschieden Begriff zu und vergeren Beschieden Begriff zu der Vergeren Beschieden Beschieden Begriff zu der Vergeren Beschieden Begriff zu der Verg subsumieren. Dieser höchste Begriff war für fie die Weisheit, wobei stets die Boraussetzung bie Gottesanschauung bildete. Die Resultate ihrer Betrachtung legten die Weisen über-wiegend in Sprichwörtern dar. Daneben gab man durch Sentenzen, Sinnsprüche, Fabeln und Parabeln seinem Empfinden und Denten Ausdruck. Häufig ging die Form 56

ber Betrachtung in die Sphäre der Lyrik über.
Bevor wir uns den einzelnen Schriften zuwenden, ist noch folgendes zu bemerken:
1. die Bedeutung des Weisheitsbegriffs ist nicht immer leicht zu bestimmen. Der Inhalt ift oft nicht scharf begrenzt. Die Weisheit bezieht fich a) auf die Verhältnisse ber menschlichen Erfahrung und Bahrnehmung. Durch bie Weisheit wird bem einzelnen ein Weg- 60

weiser für seine Lebensführung gegeben. Weise ist, wer ethisch die richtige Stellung einnimmt. Die Betrachtung ist dabei eine individualistische. Und, obwohl die Weisheit stets die göttliche Offenbarung zur Voraussetzung hat, wird sie als Mittel betrachtet, um irdische Güter zu gewinnen. Mit dem Begriff verbindet sich ein gewisser Utilitarismus. 5 d) Die Weisheit wird mit der göttlichen Zweckordnung, welche das gesante Universum beherrscht, in Beziehung geseht. Dadurch erhält die Resservich einen kosmopolitischen Charakter, ohne daß ein seindlicher Gegensaß zur Rationalgeschichte besteht. Im letzten Grunde ist der Blick immer auf das jüdische Volk beschränkt. O Die Weisheit wird als Inkerriff der gättlichen Offenharung betrachtet. Indem die Gottesanksaung die Richts Inbegriff ber göttlichen Offenbarung betrachtet. Inbem bie Gottesanschauung die Rich10 tung einer abstratt transcenbenten Metaphpsit einnimmt, sucht man durch die Weisheit die Kluft zwischen bem weltfernen Gott und ber Welt zu befeitigen und ben Gebanken ber überweltlichen Geiftigleit Gottes und seiner Offenbarung in ber Welt festzuhalten. 2. Un ber Entwidelung des Weisheitsbegriffes tann man die Einwirtung frember Spekulationen auf die jubifche Borftellungswelt erkennen. Das Problem ift, inwieweit griechische, 15 ägpptische, perfische und babplonische Philosopheme auf ben jubischen Weisheitsbegriff eingewirft haben, vgl. v. Drelli, Allgem. Religionsgeschichte, 1899, 257 f. 3m AT boren wir von ägyptischen Beisen (Gen 41, 8; Ez 7, 11. 22; 8, 3; 1 Kg 5, 10; AG 7, 22), von Weisen in Chalbaa (Jer 50, 35; Da 2, 18. 21 f. 25 f.; 4, 3 f.), von Weisen in Persien (Eft 1, 13).

In dem Buch hiob nimmt der Begriff bei der religionsphilosophischen Frage, wie sich das Leiden der Frommen mit der Gerechtigkeit Gottes verträgt, eine hervorragende Stellung ein. Und zwar geht die Betrachtung von dem Blid auf die göttliche Beltzegierung aus, die für die Menschen ein tiefes Geheimnis birgt. Die Weisheit ist unerforschlich. Reiner weiß, wo sie zu sinden ist; nur Gott kennt sie, sie ist sein (vgl. 11, 25 6—9; 28, 23 f. 38—41). Je mehr aber der Mensch die Beschränktheit seines Wissens anerkennen muß, desto mehr muß er die Offenbarung beachten. Das Wirken Gottes ist, wenn es auch nicht so scheint, Weisheit. Der Gott, der von Uransang an in Erhabenheit und Weisheit in der Schöpfung waltet, kann auch den Menschen gegenüber sich nur weise verhalten. Gottes Weisheit manifestiert sich wie im Menschenleben, so in der Natur, wie in der sittlichen Weltordnung, so in der Naturordnung. 28, 12 f., wo der Dialog seinen Höhepunkt erreicht, wird die Weisheit nach ihrem vorweltlichen Sein und ihrer Mitwirkung bei der Weltschöpfung hochpoetisch geschildert. Und zwar erscheint die Beisheit objektiviert. Gott schaut sie; er stellt sie mit der Fülle ihrer Gedanken vor sich hin; er zieht sie gleichsam zu Nat, schafft nach ihrem Muster die Kräfte der Welt und ordnet so das Leben auf derselben. Was Gen 1 vom Wort Gottes gesagt ist, ist hi 28 von der Beisheit gesagt. Andererfeits spricht ber Berfasser von ber menschlichen Beisbeit und betrachtet biefe als ben Inbegriff aller sittlichen Eigenschaften, als die wahre Lebenstlugheit. Sie ift das höchste, was der Mensch zu erstreben bat; er soll benkend immer tiefer in den Zusammenhang aller Dinge eindringen und so sein Lebensglud begründen. Freilich 40 ist biefe Weisheit nur bei Gottesfurcht erreichbar (5, 13; 12, 17; 28, 28), wenn sie auch burch Uberlieferung sich fortpflanzt (8, 8 f.; 15, 18).

In ben Pfalmen ift nicht fo baufig bon ber Beisheit bie Rebe. Bir lefen: Gott allein ist weise (38, 11), weise als Weltrichter (49, 4). Aus der Schöpfung und ber wundervollen Ordnung in der Natur tritt die göttliche Weisheit hervor (104, 24; 136, 5 f.). 45 Den Menschen teilt Gott Weisheit mit (19, 8; 51, 8; 90, 12; 105, 22; 119, 98). Die menschliche Weisheit steht parallel der Klugheit (49, 4) und dem Recht (37, 30). Anfang

von Weisheit ift Gottesfurcht (111, 10).

In den Proderbien sindet sich eine verschiedene Art der Betrachtung der Weisheit. Das hängt damit zusammen, daß das Buch aus verschiedenen Bestandteilen besteht: in so der älteren Sammlung (vgl. 10, 1—22, 16; 22, 17—24, 22; 33; 34) erscheint die Weisheit meist nur als Eigenschaft, auch steht der Begriff noch nicht so im Vordergrund der Betrachtung; in der jüngeren Sammlung (vgl. 1—9) durd ausstührlich über den Ursprung der Weisheit resseltiert und ihr eine große Bedeutung zugeschrieben. Jedensalls bekommt in allen Spruchsammlungen die Alltagsmoral durch den Weisheitsbegriff eine sochsse Vertiefung. Wie sonst die Gerechtigkeit, ist hier die Weisheit der böchste sittliche Begriff (vgl. des. R. Pseisfer, die religiös-sittliche Weltanschauung des Buches der Spriche. 1897). Und awar ist die Weisdeit Sammelname sitr die Veredal-Buches ber Spruche, 1897). Und zwar ist bie Weisheit Sammelname fur bie Berhaltungsmaßregeln im menschlichen Leben; fie ift Bersteben bes Willens Gottes; fie ift bie Rlugheit, vermöge beren man auf ber Welt Wohlergeben erreicht; fie ist praktische Fertige so teit und Kunst; sie besteht darin, daß der einzelne feinen Weg zu finden weiß, daß er

23eisheit 67

bie Kolgen ber Schritte, bie er unternimmt, erwägt. Theorie und Braxis ift nicht ftreng geschieben. Auch hier wird betont: Borbedingung der Beisheit ist der Besit von Gottesfurcht. Ohne diese kann man auch die Ansangsgrunde wahrer Erkenntnis nicht besitzen. Weisheit und Gottesssucht hängen beibe zusammen (vgl. 1, 29; 2, 5; 14, 16; 28, 5; 22, 4; 15, 83; 1, 7; 9, 10), sind aber nicht identisch, denn zu der Gottesssucht bann der Mensch durch sich selbst kommen, nicht aber zu der Weisheit. Diese hat ihren Brund nicht in bem Erkenntnistrieb ber menschlichen Subjektibität. Sie hat nur bie Beobachtung der göttlichen Gebote zur Boraussetzung (vgl. 2, 1; 7, 1. 2; 4, 4; 6, 23; 13, 13; 19, 16). Im Grunde ist die menschliche Weisheit eine Emanation der göttlichen (val. 2, 2f.; 3, 13f.; 8, 11f. 19; 4, 5f.). Denn Gott ist der alleinige Inhaber der Weis- 10 beit. Die Weisheit Gottes ist Urquell und Grund der menschlichen. In der göttlichen Beisheit find Gottes Allwiffenbeit, Allmacht und Gute vereinigt. Durch die Weisheit offenbart fich Gott. Sie tritt personissiert auf. Sie giebt sich kund in menschlichen Organen, besonders in den Lehrern des Bolkes Jörael (1, 20f., vgl. 3, 16f.). An allen Orten läßt sich die Weisheit vernehmen. Ihren Wert begrundet fie selbst mit einer 16 großartigen Selbstschilderung 8, 12 f.: sie besitze wahre Rlugheit; durch sie bleibe man von Berkehrtheit fern; fie spende bie herrlichsten Guter benen, welche fie lieben (8, 12-21); fie fei die erfte von allen Gefcopfen Gottes, fie ftand Gott bei der Schöpfung der Belt sie seite und wirke noch auf Erden und unter den Menschen mit spielender Leichtigkeit (FFIFF) (8, 22—31). Sie ladet zum Leben ein im Gegensatz zu dem Lodrus der Thorzobiit (9, 1—12 u. 13—18). Einige Forscher sind der Ansicht, daß die 8, 22 f. vorliegende Schilderung eine wirkliche Hypostase der Weisheit voraussetzt. Die Weisheit ist von Gott losgetrennt gedacht, ganz selbstständig, als eine konkrete Gestalt, nicht bloß als eine Abstraktion. Durch sie ist die Brücke geschlagen zwischen dem transcendenten Gott und seiner Offenbarung in der Welt. Indes, nur der Gedanke an eine Personisitation 25 liegt der Schilderung zu Grunde. Zwar ist zu betonen, daß der Unterschied zwischen Idee und Wirklickeit sur des Empsinden des Semiten nicht wie sur und so groß ist. Die Krenzen zwischen Bild und Thatbestand sind kiechen. Aber: 1. weist der Ausummendana Grenzen zwischen Bild und Thatbestand sind fließend. Aber: 1. weist ber Zusammenhang von 8, 22 f. darauf hin, daß an eine Personifitation zu benten ist. Der Schluß ber sog. Einleitungsreden 1—9 hat eine lediglich praktische Bedeutung. Und es wird gesagt, daß 30 bie Weisheit den Menschen mitgeteilt werden tann. 2. wird Ewigkeit im eigentlichen Sinn der Beisheit nicht jugeschrieben. 3. Die Personifikation der Beisheit hat ihre Analogie in der Personifitation der Thorheit. 4. 8, 30 ist von der Beisheit als "Bertmeisterin" neben (unter) Gott die Rebe (bie Deutung "Pflegling" paßt nicht in ben Zusammenhang), aber bas spricht nicht gegen die Annahme der Personifikation. Dieser 86 liegt vielmehr der Gedanke zu Grunde, daß die Weisheit nicht in Gott ruht, sondern wirksam dei dem Walten Gottes ift. Der eigentliche Urheber von allem ist Gott. Mit ber Weisheit schafft er bie Welt, wie er andererseits bie Weisheit gleichsam in die Welt bineinlegt. Sie berricht in Natur- und Sittenordnung und stellt den Einklang zwischen beiben ber.

In dem Prediger Salomo tritt ein Weiser als philosophischer Schriftsteller auf und legt seine Lehre dem Salomo, dem Urdild alles Weisheitsstredens, in den Mund. In dem ganzen Buch ist von der Weisheit als praktischer Lebenskunst die Rede. Der Bersasser ist überzeugt, daß alles Streben nach Weisheit Eitelkeit ist, daß es vergeblich ist, einen vernünstigen Grund für den Verlauf des Geschehens zu sinden, das Bleibende in dem Wechsel der Erscheinungen zu entdecken, den besten Weg und die beste Wethode menschlichen Handelns zu gewinnen. Das Wesen der Dinge ist nun einmal dem Menschen verborgen. Gottes Wille ist unerkenndar. Daran scheitert die Weisheit als theoretisches Erkenntnisstreden (vgl. 1, 12 f.; 3, 11; 7, 23 f.; 8, 17; 9, 1; 11, 5). Doch hat der Versasser bei diesen seinem vergeblichen Versuchen praktische Lebensweisheit gelernt. Mit dieser will er auch 50 andere bekannt machen. Nämlich, es gilt: Resignation und Gottessurcht, Gewisheit von einem ewigen, lebendigen Gott und seinem Gericht. Diese praktische Lebensweisheit wird mit beredten Wort gepriesen (vgl. 2, 13 f.; 7, 14 f.; 8, 1. 5; 9, 13 f.; 10, 2. 3. 10. 12 f.) und auf die göttliche Absicht hingewiesen, Gottessurcht in die Welt zu pflanzen (vgl. 3, 14;

5, 6; 7, 18; 12, 13).

In der polemisch-apologetischen Diatribe gegen das Heidentum, der Weisheit Salomos, ist die Weisheit der Hauptbegriff, an den sich alle religiösen und sittlichen Überzeugungen und Ermahnungen des Versassers anschließen. Weisheit ist ihm im Gegensam Materialismus und Fatalismus der ewige Lebenszweck. Und zwar wird die Weisheit objektiv und substitut gesaft, als göttliche und als menschliche. Erstens gehört 60

5

bie Weisheit jum Wefen Gottes; fie ist Gott immanent. Die Weisheit ift ber Romplex bes Wissens Gottes. In ihr sind alle sittlichen Prädikate Gottes zusammengefaßt (vgl. 9, 4). In der Weisheit weiß Gott seine eigenen Zwecke. Ferner wird die Weisheit als Emanation aus Gott aufgefaßt, gleichsam als Weisheit an sich. Sie ist die Hauptsemanation des absoluten Wesens Gottes, ein Aussluß aus seiner allmächtigen Herrlichkeit, eine Ausstrahlung seines etwigen Lichtwesens. Das legt ber Berfasser besonders 7, 22—30 dar: nachdem der Berfasser 7, 17—21 die Weisheit als das vernünftige Prinzip in der bar: nachdem der Verfasser 7, 17—21 die Weisspeu als das vernunzige prinzip in der Welt geschildert hat ("eine idealisserte Ausstührung der in 1 Kg 3, 12; 4, 29—34 gegebenen Schilderung der dem Salomo verliehenen Weisheit"), detrachtet er in hochpoeisscher Rede 10 das Wesen der Weisheit und ihrer durch die Welt sich erstreckenden Wirksamkeit. In 7×3 Prädikaten wird die Weisheit beschrieben (vgl. 7, 22. 23, und die Erläuterung dan C. L. W. Grimm im Handb. zu d. Apokr., 1860, S. 152 f.). Die Weisheit erscheint als ein halb himmlisches, halb irbsjedes Wesen —, als Mittlerin zwischen Gott und den Menschen. Es wird wird der derentalischen Emanationslehre hat die Vertrachtung nichts zu thun. Es wird 15 nicht gesagt, bag die Weisheit eine aus bem Wefen Gottes herausgefloffene Substanz ift. Nur die Ahnlichkeit wird zwischen ihr und Gott ausgesagt, nicht die Gleichheit. Man kann auch nicht erklären, daß die Weisheit im Sinne Philos als Mittelursache der Welt gebacht ift, benn es fehlt jebe metaphpfifche Begrundung. Aber aus ber Betrachtung bes ganzen Buches gewinnt man den Eindruck, daß die Weisheit auf das Bestimmteste von 20 Gott unterschieden wird. Geahnt wird in der Weisheit eine selbstständige Personlichkeit Gott gegenüber; ihr werden Wirkungen zugeschrieben, die sonst nach alttest. Anschauung von Gott ausgehen (vgl. 7, 27; 9, 4. 10; 10; 14, 3; 17, 2). Wie die Weisheit die Urheberin aller Dinge ist, so offenbart sie in der Ordnung des Weltganzen ihre Wirksamsteit (vgl. 9). Ein besonderes Problem bietet die Frage nach dem Verhältnis der σοφία 25 zum πνεῦμα und λόγος. Offendar ist für den Versaffer Weisheit und deist identisch. Durch beide documentiert sich die göttliche Krast und Wirssamsteil in der physischen sowie werdischen Swelt (vgl. 1). Dutch delte dotumentiert sich die gottliche kraft und Wittramteit in der physiquen sowie moralischen Welt (vgl. 1, 4. 5. 7; 7, 24. 28; 8, 1; 9, 17; 11, 25 und 12, 1). Eine bestimmte Begrenzung beider Begriffe wird nicht geboten, auch nicht 1, 4 f. und 9, 17. Dagegen sindet sich für die Gleichsetzung von σοφία und λόγος im Inhalt des Buches so keine Stütze. 16, 12 ist λόγος der Wille Gottes; 18, 15 ist er eine dichterische Personissitation des göttlichen Wollens und Wirkens (vgl. 18, 25); 9, 1. 2. wechseln λόγος und σοφία nicht so miteinander, daß man beide Worte sür gleichbedeutend halten müßte: 1<sup>b</sup> und 2<sup>a</sup> bilden keine karallele, vielmehr liegt ein Gedankensortschrift vor; 1<sup>b</sup> besagt nur, daß Gott die Welt durch sein Schöpferwort als Außerung seines Willens ins Dass sein gerusen hat. Die Weisheit wird anseitens auch subsettin gesaßt. Erreisich ist die 35 sein gerufen hat. Die Weisheit wird zweitens auch subjektiv gesaßt. Freilich ist die Weisheit den Menschen nicht angeboren; sie wird den Menschen angeboten. Sie ist eine Himmelsgabe und wird allen gottliebenden Seelen zu teil. In eine Seele, die Ubles Himmelsgabe und wird allen gottliebenden Seelen zu teil. In eine Seele, die Ubles sinnt, kehrt sie nicht ein, vgl. 1,4-6;~6,12;~11,13. Der Mensch kann die Weisheit empfangen, weil er  $vov_s$  und  $\psi v \chi \dot{\eta}$  hat. Und zwar ist die subjektive Weisheit als 40 theoretische die Einsicht in das Wesen alles Seienden (τοῦ όντων γνώσις άψευδής), bal. 7, 16—21; als praktische die richtige Auffassung der Lebensverhältnisse, welche sich in dem rechten Handeln zeigt, wgl. 3, 11; 4, 11; 6, 17 f.; 7, 12 f. Weisheit und Frömmigteit sind identisch, wgl. 4, 16. 17 (δίκαιος und σοφός). Der Mangel an Weisheit ist Sit und Quelle ber Sunde (Thorheit). Endlich beschreibt ber Verfasser in mannigfachen 45 Wendungen ben Segen der Weisheit als bes Erlösungsprinzips. Sie vermittelt auf allen Gebieten bie richtige Erkenntnis; fie gewährt Einficht in die Elemente der Natur (7, 7); fie lernt Gottes Willen erkennen (9, 17. 18); sie giebt innere Lauterkeit (6, 9f.); sie macht vor Gott angenehm (7, 14; 9, 6); sie schenkt die reichste Summe moralischer Güter (7, 11; 8, 5 f.); sie macht die Frommen zu Gottes Freunden und Bropheten (7, 27). 50 Die Weisheit ift somit das höchste Gut.

In dem Buch Jesus Sirach giebt der Verfasser, welcher von Jugend auf nach Weisheit gestrebt hat (vgl. 51, 13 f. 17 f.), die Resultate seiner praktischen Studien und Beobachtungen, die Frucht seiner Lebensersahrungen. Er dietet "ein Kompendium des jüdischen Glaubens und der jüdischen Bildung in Verteidigung der väterlichen Religion gegenüber dem Griechentum" (vgl. R. Smend, Die Weisheit des Jesus Sirach erklärt, 1906, auch GgA 1906, 755 f.). Augenscheinlich hat sich der Verfasser dabei an ältere Spruchsammlungen, so an Pr. angelehnt (vgl. bes. K. Gasser, Die Bedeutung der Sprüche Jesu Ben Sira für die Datierung des althebräischen Spruchbuches, 1904). Für den Verfasser fällt die Weisheit mit der Religion zusammen. Die Weisheit steht nicht über wund neben der Religion (vgl. Hi u. Pr.). Sie ist ibentisch mit dem Gottesglauben der

Bater. Und zwar wird fie betrachtet als Gegenstand des Studiums, des Lernens und Kāter. Und zwar wird sie betrachtet als Gegenstand des Studiums, des Lernens und Wissens sowie als Maßtab für das sittliche Handeln, als Zweck des Lebens. Gleich zu Beginn des Buches wird das Mesen der Meisheit geschildert; K. 24 sindet sich ein großes Lodgedicht. Im übrigen sind die Grundgedanken dieselben wie in den zuvor genannten Schriften. Zunächst wird hervorgehoben, daß die Meisheit zum Mesen Gottes gehört. Gott trägt in sich die absolute Meisheit. Sie steht in engem Zusammenhang mit der Allwissenheit. Durch sie hat er die Schöpfung beschlossen; nach ihr hat er die Welt eingerichtet; mit ihr erkennt er und durchdringt er alles; sie ist der Höhepunkt der Offensdarung Gottes (vgl. 1, 2; 15, 18. 19; 24, 10 f.; 42, 15 f.). Die Weisheit st auch das Brinzip der Erlösung: sie ruft und lockt die Menschenker; sie ladet Redliche zu himm= 10 lischen Gütern ein und macht ihre Liebhaber zu Gottessschnen; sie sucht, hervorgehend aus dem Wunde des Schiften und die Kode bedesend dei allen Röllern einen Außeart, die ihr der Runde bes Sochsten und die Erbe bebedend, bei allen Bollern einen Rubeort, bis ihr ber Schöpfer als Bohnung bas "Belt Jatobs" bestimmt (bgl. 24, 4 f. 12 f.). Es ift beachtenswert, wie der Berfasser den Borrang Jeraels vor anderen Bölkern betont. Jörael ist für ihn der Ort, wo man die wahre Weisheit finden kann (vgl. auch 15, 1; 19, 20). Der Weisheits- 15 begriff nimmt also eine national-theokratische Färdung an. Auf der anderen Seite wird berselbe nomistisch spezialisiert. Das Geset ist ber Inbegriff ber Weisheit. Das Geset teilt Weisheit mit (vgl. 24, 19. 22; 1, 16. 26; 15, 1; 45, 5 f.). Undeutlich ist, ob ber Versasser die Weisheit als eine Hypostase gedacht hat. Man hat das vielfach auf Grund von R. 24 (vgl. auch 42, 21f.) angenommen. Die Weisheit tritt hier auf in ber 20 göttlichen Ratsversammlung als Ersterschaffene aller Geister; sie rühmt sich von Anfang an von Gott geschaffen zu sein. Sie ist als selbstständiges Wesen zu denken, welches schaffend und ordnend die Welt gestaltet und im Menschen wirkt. Andere Forscher sprechen von einem Mittelding zwischen Bersonistitation und hopostasse. Indes wird man auch hier nur (vgl. Br 8) an eine poetische Personifikation benken muffen. Die Wirk- 25 samkeit Gottes wird burch Personifikation seiner Kräfte dargestellt, denn: 1. die Auffaffung ber Weisheit als Hypoftase wurde nicht mit dem sonstigen theistischen Standpunkt bes Verfassers übereinstimmen; 2. sinden sich 1, 1—20 Spuren von Personisitation: 1, 3 f. erklärt sich aus Kombination von Gen 1, 2. Die Bezeichnung der Weisheit als xríozex ist nur dichterisch; 3. K. 24 ist nicht von der Weisheit als Werkmeisterin, welche so die Welt geschaffen hat, die Rede; die Welt ist nur Schauplat über Thätigkeit; 4. der Verfasser spricht über die Weisheit als Ersteil der Juden (vgl. 24, 8). Vetrachten wir serner den Begriff der menschlichen Weisheit, so ist derselbe mannigsach nüanciert. Man kann unterscheiden die Meiskeit als Erneit der Geben der Geben die Meiskeit als Erneit der Geben der Geben die Meiskeit als Erneit der Geben der Geben der Geben der Stellichen der Geben der der Geben der G unterscheiden die Weisheit a) als Kenntnis der göttlichen Werke in der Schöpfung, b) als Kenntnis des göttlichen Willens, c) als Lebensklugheit und nüchterne Berständigkeit, als 25 kenninks des gotilichen Willen Gottes entsprechend zu handeln. In dieser Beziehung zeigt sich die Weisheit in der Lauterkeit der Gestinnung, in Keuschheit, Liebe, Treue, Demut und Bescheidenheit, vornehmlich in der Hernschaft über die Zunge (vgl. 11, 1; 4, 24; 5, 1, 13; 7, 4 f.; 8, 1; 20, 7, 23; 12, 1). Besondere Beachtung verdient das Verhältnis von Gottesssurcht und Weisheit, andererseits ist die Meinung die: auf dem Grunde der 40 Gottesssurcht erwächst ibe Weisheit, andererseits, die Gottessurcht ist der Abschluß der Vottessurcht erwächt die Weisheit, andererseits, die Gottessurcht ist der Abschluß der Weisheit. Der Weise ist der Fromme; der Unverständige ist der Sünder, vgl. 1, 14.

16. 20 u. ö. Wesentlich identisch mit der Gottessurcht ist die naudela, d. i. die mit den göttlichen Geboten übereinstimmende Ledensdverfassung (vgl. 1, 26; 4, 24; 8, 8; 41, 14; 42, 8; 51, 26). Ferner ist es charakteristisch, wie der Versassersungen aufmerksam macht, welche es koftet, um zur Weisheit zu gelangen (vgl. 6, 18f.; 14, 22f.; 24, 34; 40, 18f.; 50, 27f.; 51, 13). Gleichwohl ist die Weisheit eine Gabe. Gott schenkt das Gute den Menschen; er spendet denen, die ihn lieden, Weisseheit (vgl. 1, 10. 16). Sie wird gefunden im göttlichen Wort (vgl. 1, 4; 8, 9). An sich zwar ist die Weisheit unergründlich (vgl. 18). Endlich wird auch dier die Wirkung der so Weisheit gepriesen. Nur die Weisheit macht glücklich; unendlich beglückend ist ihr Besit (vgl. 1, 16f.; 4, 11f.; 6, 18f.; 14, 20f.; 37, 22f. und 24, 22f.). (vgl. 1, 16f.; 4, 11f.; 6, 18f.; 14, 20f.; 37, 22 f. und 24, 22 f.). Die Gebanken bes Jesus Sirach über bie Weisheit finden wir zum Teil im Buch

Bruch wieder. Der Verfasser trennt die Weisheit son Gott (3, 32. 37), schildert sie in dichterischer Personisitation, wie sie bei Gott wohnte, unter den Menschen wandelte so und Jörael verliehen wurde. Die Völker der Erde haben die Weisheit nicht gefunden. Und zwar ist durch das Gesetz die Weisheit Jörael zugänglich. Die an der Weisheit sesthalten, sind zum Leben bestimmt (vgl. 3, 11. 23. 36 f.; 4, 1 st.). Aus der Stellung, welche im Buch Baruch der Begriff einnimmt, muß man schließen, daß der Glaube an die Weisheit unter den gebildeten Juden verbreitet war.

III. Die Weisheit im Neuen Testament. Wir richten zuerst ben Blid auf den Beisheitsbegriff in der religiösen Borstellungswelt der Juden im ersten vor- und nachdristlichen Jahrhundert. Bei den Kabbinen tritt der Begriff zurück. Man reduziert die Weisheit lediglich auf das Geset. Durch das Studium der Thora wird Weisheit zewonnen. Die Schriftgelehrten werden die Weisen genannt, weil sie die Thora erklären, vgl. F. Weder, Jüdiche Theol. auf Grund des Talmud und verwandter Schriften, 1897, 95 f., 125 f. Der Weisheitsbegriff sindet sich auch in der apostalpptischen Geistesrichtung. Thypsch ist das Henochuch. Der Verfasser will "ein Sphiem der rein viblischen Weltanschauung und Weisheit" ausstellen. Gott erschiften zeit auf die Gerechten ausgegossen (vgl. 48, 1. 6. 7; 49, 1 f.; 91, 10); insbesondere erscheint der Wessereit aus Insarnation der Weisheit (49, 3). Er verleiht Weisheit und Erkenntnis und wird alle Geheimmisse der Gerechtigkeit offendaren (vgl. 38, 3; 46, 3; 51, 3 u. bes. A. Dillmann, Das Buch Henoch, 1853), serner Apok. Baruch (spr.) 48, 24; 77, 16; 44, 14; 4 Esr 8, 12; 13, 54. 15 55 Tostam. AII patriarch., T. Levi, 18 (arm.). Sine größere Bedeutung hat der Weisheitsbegriff in dem hellenistischen Schrifttum. Die Weisheit bildet einerseits die Mittlerin der Klust zwischen dem verborgenen Gott und der Welt, andererseits ist sem Mittlerin der Klust zwischen dem verborgenen Gott und der Welt, andererseits ist werdenderen. Die Weisheit leitet zur Tugend an. Das Wissen muß mit der Ethik verbunden sein; daseit muß der Menscheit leitet zur Tugend an. Das Wissen muß mit der Ethik verbunden sein; daseit muß der Menscheit leitet zur Tugend an. Das Wissen weiner Religionsftifter, sondern Weisheitslehrer. Die Weisheit leitet zur Tugend an. Das Wissen muß mit der Ethik verbunden sein; daseit muß der Wenscheit seinerseitselbert dere meisheitslehrer, daseit muß der Weisheitslehrer. Die Weisheit leitet zur Tugend an. Das Wissen zu keligionsftister, sondern Belisdeit der Kust. Bild verbunden sein; daseit muß der Weisheitsl

311 ben drei ersten Eddingelien lesen wir den Begriff oogia am häusigsten dei Le 226 (sechsmal), dagegen dei Mc einmal, dei Mt dreimal. Und zwar steht das Wort: 1. ohne jede religiöse Beziehung im Sinn von intellettueller Befähigung, vol. Mt 12. 42 u. par. Le 11, 31 (τήν oogiar τοῦ Σολομῶνος); ke 21, 15 (bier auch im Sinn des richtigen Handelns, wodei Zesus als der die Weisheit spendende erscheint). Mt 11, 25; 23, 34 heißen die Schriftzelschten oogod, vol. Le 10, 21; 2. im religiösen Sinn vom Verstständin des Willens und der Wege Gottes, sowie der Häbigsteit, davon Reugnis zu geben, voll. Mt 13, 54; Mc 6, 2. Le 2, 40. S2 ist davon die Kede, daß zelus Einsicht hat in alles, was Gegenstand seiner Veologium und überlegung ist, daß er die Fähigkeit derschaftig zu berstehen; 3. Mt 11, 19; Le 7, 35 erscheint Zesus als der, welcher die der göttliche Wahrheit richtig zu berstehen; 3. Mt 11, 19; Le 7, 35 erscheint Zesus als der, welcher die der göttliche Bestimmung des Menschen entsprechende Eedenstaufsassungenscheint zehre die der gestählicht von Le treuer wiedergegeben und eine gemeinsame Duelle zurück, die augenscheinlich von Le treuer wiedergegeben wird. Der Gedanste ist derr die Bestimmen dassein welche Johannes dem Täufer seine Lebensdweise vorschrieben Weben wir dassein wird. Der Gedanste ist derr Weben wird alssein, welche Johannes dem Täufer seine Lebensdweise vorschrieben Reden ihre betweiskaftige Rechtsertigung emplangen. Die zeinigen, welche sich durch sie bestimmen dasseiner wieder (xal έδακαιάθη ή σοφία άπο τοῦν τέκνον [var. ξογων ist später entstanden, gegen Westock, hort, Tithendorf, Weiß, Jahn abers ist der der horten die Kellung der Kort, hort, Beischel ersten wird.

26 Unn hier sind die Keisheit die sie Mt 23, 34 bietet, nicht die urhrünglichere sein wird. 26 Denn hier sind die Keisheit Bottes bezeichnet. Dagegen ist es unvahrtgeinisch des Schwerlass das das voöro desoi elner) zu verstehen sie. Und wird wer der ein die Keisheit Gottes deziehen ist. Van aus fünft keis in zuden der Hierder die Besiheit

Beisheit 71

Auffallend ist das Fehlen des Begriffes oopla bei Jo, obwohl doch beffen Gedankens welt das Wort erwarten läßt. Das Fehlen hat man dadurch erklären wollen, daß das Ev. in einer Zeit entstand, in welcher bie haretische Gnosis bereits ein langeres Stadium der Entwickelung burchlaufen hatte. Da in dieser bie oopla eine bedeutsame Rolle spielte ber Entwicklung durchlausen hatte. Da in dieser die ooosta eine bedeutsame Rolle spielte sowie eng mit dem Dualismus zusammenhing, wählte der Verfasser des Jo den Begriff sälzidesa, indem er eben den Dualismus aufs schärsste adweisen wollte (vgl. J. Grisl, Untersuchungen über die Entstehung des vierten Ev., I, 1902, S. 199 f.). Indes, dabei ist der Begriff ooosta in einen allzu engen Zusammenhang mit der Gnosis gesetzt, der nicht derweisesen ist. Augenscheinlich meidet Jo das Wort, weil er gegen den heidnischen Syntrestismus (insbes. gegen den Intellectualismus) sich wendet. Nicht mit der oossa identisch ist der Logosbegriff, denn das beweist 1. das Verhältigen Ausselles und ålxisea (1, 14. 16. 17); 2. findet fich in ben altesten driftlichen Schriften nirgends eine Bertauschung der Begriffe Loyos und oopla, wie das 3. B. bei Philo der Fall ift. Aber der johanneische Logos hat feinen Borlaufer an ber oopla. Die Bermittelung bilben Stellen, wie Si 24; Sap. Sal. 7. Inebefondere ift die Ahnlichkeit zwischen Si 24 und 30 1 zu beachten: 15 beide Darftellungen beginnen mit der Birkfamkeit (ber oogla einerseits und bes loyos andererseits) bei ber Schöpfung und ber Fortbauer ber Welt; beibe kommen bann auf geistiges, auf bie Wirksamkeit bei allen Bölkern, besonders unter ben Juben.

Der gleiche Sprachgebrauch wie im Le liegt AG vor. Hier ist oopla einmal die religibse Ertenntnis und Rebe, ein Ausfluß bes hl. Geiftes (vgl. 6, 3. 10), sobann bie 20

Rlugheit mit Bezug auf das praktische Berhalten (vgl. 7, 10, 22). Paulus spricht in seinen Hauptbriefen besonders im 1 Ko von der Weisheit. Dazu war er burch die Berhältnisse genötigt. Weil man bezweifelt hatte, ob Paulus oopla vortragen könne, betweist er, daß ihm diese nichts fremdes sei. Er übernimmt den Begriff (1, 17—2, 13 sindet sich oocia 15mal, sonst noch 3, 19; 12, 8, vgl. 2 Ko 1, 12) und 25 zeigt, daß das Evangelium Weisheit sei, und für wen es sich als Weisheit kundgiebt. Ueder die menschliche Weisheit, welche durch Schulung des natürlichen Denkbermögens gewonnen wird, urteilt er dabei höchst ungünstig. Sie ist ihm sleisheit, d. h. nicht Frucht göttlichen Einslusses (1, 26; vgl. 2 Ko 1, 12), falsch (2, 5. 13; 1, 15. 19 vgl. Rö 1, 22), völlig unsähig, den Heiskeug zu sinden, eine Berduntelung der Bedeutung des Kreuzes so Christi. Nur die göttliche Weisheit ist ihm die wahre. Diese bildet sür ihn das Objekt seiner Wesseinern Sie wird von Wenluss aufarkabt else Erekt die durch Christiks in die seiner Reflexionen. Sie wird von Baulus aufgefatt als Kraft, die burch Chriftus in die Erscheinung getreten ist. In Christus find alle Schätze ber Weisheit Gottes beschlossen (vgl. 1 Ko 1, 18. 21. 24). 1 Ko 1, 30 werben die objektiven Lebensgüter angegeben, welche das Wesen der oopla ausmachen. Daher ist das Evangelium Weisheit. Die 85 Ursache, warum Gott, der Alleinweise, Rö 16, 27, die Welt auf dem Wege der mensche sichen Weisheit nicht errettete, ist die, daß die Welt die göttliche Weisheit in der natürzlichen Offendarung nicht erkannte. Durch Christus sowie durch den Geist ist eine Erz kenntnis Gottes, des göttlichen Heilsplanes sowie der himmlischen Dinge (vgl. 1 Ko 2, 9) möglich geworden. Dem natürlichen Sinne ist das himmlische unfaßlich; der Geistes- 40 mensch dagegen durchschaut die Geheimnisse höherer Art. Der Geist kann erschließen, was kein Auge gesehen hat. Das macht Paulus 1 Ko 2, 10 f. an einem Bilbe klar und spricht über die Art der Mitteilung der Weisheit an die Gläubigen. Dabei ift überall vorausgesett, daß dem Menschen vovs, poórnois, ovreois eignet. Bollsommen freilich ift auf Erden die Weisheit Gottes nicht erkennbar, vgl. Ro 11, 33. Ein besonderes 45 Problem bilbet die Frage nach dem Verhältnis von oopla zu nloris und yroois. Paulus kennt eine Gnabengabe der prwois 1 Ko 12, 8; 13, 2. 8; 14, 6 und führt das Evangelium als höheres Wissen ein, vgl. 2 Ko 2, 14; 10, 5; 4, 6 und 11, 6. Nach 1 Ko 1 und 2 ist die prwois keine Ausbebung des nioris; sie steht nicht über dem Glauben. Die proois bezieht sich auf das natürliche Denkvermögen, auf die Vernunft, welche in die so göttliche Offenbarung Einsicht zu gewinnen sucht, wobei stets die Beziehung auf Christus götliche Offenbarung Einicht zu gewinnen sucht, wobei stets die Beziehung auf Christis aufrecht erhalten wird. Ein spezielles Objekt der provous ist die Auslegung des Alten Testamentes. Endlich betont Paulus im 1 Ko, daß der Vortrag der göttlichen Weisheit für die Gläubigen in der ersten Zeit nach ihrer Bekehrung nicht geeignet ist (vgl. 3, 1. 2 (viruoi ér Rousco)). Die göttliche Weisheit ist für rélecoi (2, 6; 14, 20). Erst diese se bestigen die Fähigseit, die oogla richtig zu ersassen. Dabei denkt aber Paulus nicht an einen Justand der Bollsommenheit, der nur von wenigen erreicht werden kann, sondern an den, der für alle normal ist. Es giebt für jeden einen Fortschritt vom Niederen zu Höberem; und schon auf Erden muß der Mensch die göttliche Weisheit, die in Christus erschienen ist, soweit es geht, zu gewinnen suchen. Das Wort oopos gebraucht Paulus er 1 Ko 1, 19f. 26f.; 3, 1; Rö 1,14. 22 rein intellektuell (im Gegensatzu ben Ungebilbeten). 1 Ko 3, 10; 6, 5 ist dabei an das erlernte Wissen, welches Boraussetzung bes Lehrers bezw. des Richters ist, gebacht. 1 Ro 3, 18, Ro 16, 19 steht socis im Sinne ber theo-

retischen und praktischen Weisheit, wie sie burch Christus gewonnen wird.

Menn ferner in dem Eph und Kol der Weisheitsbegriff eine besondere Rolle spielt (sopla kommt neunmal vor, sopo's Eph 5, 15), so hat das darin seinen Grund, daß im Kol eine jubenchriftliche, spnfretistische Richtung (vgl. 2, 23) bekampft und im Eph eine allgemein gehaltene Bredigt über die Universalität des Chriftentums bargeboten wird. Baulus betont, daß gewiß Erkenntnis angestrebt werben muffe, daß aber der Inhalt biefer Er-10 fenntnis fei Gottes auf bes Menichen Beil gerichteter, in Chriftus offenbar geworbener Bille. In Christus liegen alle Schätze ber  $\sigma o \varphi i a$  und  $\gamma v \tilde{\omega} \sigma i \varsigma$  verborgen (Kol 2, 3). Er ist Grund und Ziel ber Welt. Dabei ist ben Darlegungen im Eph charafteristisch, wie das Berhältnis der oopla zur exxlyola bestimmt wird. Die Meinung ist die: die Kirche steht in organischer Verbindung mit Christus; in ihr beginnt sich das von Gott bestimmte Weltziel zu realisieren; sie ist das Mittel, wodurch die göttliche Weisheit mehr und mehr zur klaren Erscheinung kommt. Im Hindlick auf die Kirche werden alle wunderbaren Fügungen auf der Welt, alle für die Menschen wundersamen Wege verständlich. Durch bie Kirche wird selbst den Engeln die in ihrer äußeren Erscheinung große Mannigsaltigkeit der Weisheit (ή πολυποίχαλος σοφία) klar (Eph 3, 10). Die Weisheit zeigt sich in 20 den vielen Mitteln, die Gott benutzt, um seinen Heilsrat zu vollenden. Bon dieser göttelichen σοφία wird auch hier die menschliche σοφία unterschieden, die insbesondere der Geist bermittelt, bgl. Eph 1, 17 (πνευμα σοφίας και αποκαλύψεως έν επιγνώσει αὐτοῦ [veov]). Sie ist einmal theoretisch die Fähigkeit, den verborgenen Zusammenhang der Dinge zu erkennen, sich richtige Gebanken über ben göttlichen Willen zu machen und aus 25 ber Erkenntnis bes letzten Zweckes bas einzelne wahr zu beurteilen. Parallel mit oopla steht Enlyrwois und ovreois (vgl. Kol 1, 9; 2, 2; 3, 10; Eph 4, 13). Sie ist sodann die praktische Lebensweisheit, gleichsam die Einführung der erkannten göttlichen oogla in das praktische Leben mit seinen konkreten Beziehungen. Mit der Erkenntnis des letten Weltzieles sowie bes sittlichen Endzwedes bes Lebens, wie beibes burch Chriftus 30 offenbar geworben ift, ist die Möglichkeit dargeboten, daß man im Leben stets die rechten Mittel anwendet und die richtigen Wege geht, vgl. Kol 1, 9. 28; 4, 5; Eph 1, 8 (bef. nach betont, sowie die Zusammenstellung der oogla mit poornous, d. i. der aus der Weisheit in jedem einzelnen Fall hervorgehenden Einsicht). Darum heißt es, daß Zurecht= weisung und Lehre bie Bläubigen in ber rechten Beisheit forbert, bag man mit benen, 35 die außerhalb der chriftlichen Gemeinschaft stehen, in Weisheit verkehren foll (εν σοφία περιπατείτε), d. h. daß man alles vermeidet, was ihnen Anstoß bereiten konnte (vgl Kol

1, 28; 3, 16; 4, 5).
In den Pastoralbriesen sehlt das Wort oogla. 2 Ti 3, 15 ist davon die Rede, daß das Studium des Alten Testaments die Weisheit, welche zum Heil führt, d. h. wahre 16 heilserkenntnis bewirkt (oogloai els owryglar). 1 Ti 1, 17 steht in einigen Kodices (so K. L.) σοφός als Attribut Gottes neben άφθαστος, άόσατος, μόνος. Unter ben kath. Briefen (vgl. 2 Kt 3, 15 und 1, 16 [σεσοφισμένοις μύθοις]) spielt nur im Ja der Weisheitsbegriff eine Rolle. σοφία ist eine Gabe (1, 5), die sittliche Grundtugend überhaupt, das Fundament der sittlichen Lebensschirung. In der Weisheit hat der Gläubige das neue Lebensschirungip, durch welches sich Geset und Freiheit zu innerer Einheit verbindet. Sie ermöglicht die wahre Lebensverfaffung, giebt bie Rraft, die rechte Gefinnung in volltommener Beife zu bethatigen, in allen Unfechtungen Standhaftigkeit zu bewahren und einen bem göttlichen Willen entsprechenden Wandel ju führen (vgl. 1, 25). Aus ben guten Sandlungen erkennt man, daß Weisheit ben Menschen leitet, 3, 13-15. In diesem Abschnitt, welcher die Lefer 50 auffordert, sich zu prüfen, ob sie weise und darum zum Lehren berufen sind, betrachtet Ja den Charakter der Weisheit, indem die wahre (ή συφία ανωθεν κατερχομένη) der salschen (επίγειος, ψυχική, δαιμονιάδης) gegenübergestellt und in ihren Wirkungen geschildert wird. Wenn Ja 3, 13 neben σοφός έπιστήμων gebraucht wird, so geht σοφός auf ben Besitz der Erkenntnis, έπιστήμων auf die praktische Verwertung derfelben. In der Apt 55 endlich ift Weisheit einmal das heilsgut, welches der herrlichkeit Chrifti zukommt (5, 12; 7, 12), sobann soviel als Berständigkeit, Scharffinn (13, 18, vgl. 17, 9). Durch Weisheit

vermag der Berstand die apotalpptischen Kätsel zu beuten.

IV. Zusammen fassung. In verhältnismäßig nicht vielen Stellen der Schrift wird Gott als der Weise bezeichnet. Seine Weisheit umfaßt alles Erkennen, Wissen und 60 handeln. Sie ift ber Inbegriff ber Bolltommenheit Gottes. Bermöge ber Weisheit,

welche von der Liebe unzertrennlich ist, erkennt und wirkt Gott alles, das ganze sowie das einzelne. Aber die Weisheit ist auch für Gott objektiv: sie ist "der aus Gott hervorgegangene, schöpferische und ordnende Weltgedanke". Sie dient zur Aussührung der göttlichen Ratschlässe. Und wie der Schöpfung ist ein Produkt der Weisheit abdibolich in der Kreatur gesett. Die Schöpfung ist ein Produkt der Weisheit, nicht der aberlandt und Regierung derselben. Sie beherrscht das Ganze des Weltalls in seiner Sinheit. Und wend derselben. Sie beherrscht das Ganze des Weltalls in seiner Sinheit. Über Katur und Geschichte ist gleicham die Weisheit ausgegossen. Die Gedanken der göttlichen Weisheit bilden das Einheitsdand zwischen Gott und der Welt; sie realisieren sich nach dem Zweck, den Gott verfolgt. Der Weltzweck ist durch Christus 10 ossenden der göttlichen Weisheit. Und zwar wird in der Schrift erst im Reuen Testament der Begriss der Weisheit speziell auf die Heisdordnung und ihre Durchsührung in der Geschichte bezogen. Durch die Erlösung, welche Christus bringt, dekommt die Schöpfung ihren Iweck, welcher durch die Schödes der gestellt war, wieder. Ein Wescher der göttlichen Weisheit sescheit Geschaftene. Durch den Geschisseninerseschen in das von der göttlichen Weisheit Geschaftene. Durch den Geschisseninerseschen der Geschaftenen. Sie bezieht sich aus die Ossenden Welcher werden Weisheit web dem von dieser Geschaftenen. Sie bezieht sich aus die Ossenden Welchen Weisheit in der Welchaftenen. Sie bezieht sich aus die Ossenden Welchen Weisheit in der Welchaftenen Weisheit und dem von dieser Geschaftenen. Sie bezieht sich aus die Ossenden Verweitlichen Weisheit und der Welchaftenen, welche bermöge der göttlichen Beisheit in der Welchaften Weisheit zur Gotteserlenntnis. Der Rensch kann allein die Gesche sowie die Wirtungen erkennen, welche bermöge der göttlichen Beisheit in der Welchen Weisheit werden Willen entsprechenDiese lucht Gottes Gedanken zu verwirtlichen und die dem Welch Gottes Gedanken zu verwirtlichen und der W

## Beisheit, Bud ber f. b. A. Apolryphen Bb I S. 652, 8.

Beiß, Abam, geb. ca. 1490, gest. 25. Sept. 1534, Lic. theol., Pfarrer in Crailsheim, einstürreicher Ratgeber bes Markgrafen Georg von Brandenburg-Ansbach und Mitz so
resormator der Markgrafschaft. — Quessen Georg von Brandenburg-Ansbach und Mitz so
resormator der Markgrafschaft. — Quessen Georg von Brandenburg-Ansbach und Mitz so
resormator der Markgrafschaft. — Quessen Georg von Brandenburg-Ansbach und Mitz so
resormator der Markgrafschaft. — Quessen George von Brandenburg-Ansbach und Mitz so
resormator der Markgrafschaft. — Quessen George zur Geschichte
des Reichstags in Augsburg 1530, Kürnberg 1830, S. 116 sp. Mein Lebensbild von Weiß
im Schwäcken Wertur 1879, Kr. 153 u. Udb 41, 554; Th. St. a. W. 1880, S. 178,
184, 190 sp., 1882 S. 183. Mus seinem Briefwechsel ib. 1882 S. 314 sp., 1883 S. 30 sp.
184, 190 sp., 1882 S. 183. Mus seinem Briefwechsel ib. 1882 S. 314 sp., 1883 S. 30 sp.
1855 S. 1 sp. 1883 S. 30 sp.,
1855 S. 1 sp. 185 S. 226 sp., 226 sp., 24 sp., 24 sp., 25; H. Zwinglii op. ed. Schultheß 7, 1, 85
197, 291. Sculteti annales 1, 135. Hausdorf, Laz. Spengler, S. 225; Hoder, Heisbronner
Antiquit.-Schaf, Suppl. S. 159, 167; Anecdota Brentiana ed. Pressel, S. 6, 121, 122;
Hartmann, Erh. Schueps, S. 154. Briefe von Weiß, welche im 18. Jahrfundert der Rürnberger Prediger Regelein besaß, sind wieder verschollen. Füns Schreiben Martin Meglins
an Beiß in Georgiis Uffenheimer Nebenstunden. S. 1238—1266; Weiß, Acta in Comitiis 40
Augustanis quaedam in Georgiis Uffenheimer Rebenstunden. S. 1673—747, auch abgedruck
Lombardus in den Bl. s. W. 1887, 1 sp.
Lechschunden, S. 673—747, auch abgedruck
Lombardus in den Bl. s. B. K. 1887, 1 sp.
Lechschunden, S. 673—747, auch abgedruck
Lombardus in den Bl. s. B. K. 1887, 1 sp.
Lechschunden, S. 673—747, auch abgedruck
Lombardus in den Bl. sp. sp. sp., 1841; Kolde, Undreas Althamer 1895; Weiters 45
Meiner Schutzerung der Reierschaften Bewegung in den Jahren 1524—27,
1900; Schornbaum, Jur Politit des Martspresen Anstand 1528—32, 1906, Bl. w. K. 1893, 34. so
Alten des Staat

Beiß stammte aus einer in Crailsheim alteingesessenen Familie; sein Bater war ohne Zweisel der Bürgermeister Burkhardt Weiß, während der Reformator nach einem Berzwandten, dem Kanonitus Adam Weiß im Stift zu Ansbach, genannt war. Geboren ist er 55 um 1490. Seine akademische Bildung hatte er in Mainz empfangen, wo er tüchtig humanistisch und theologisch geschult, als Lehrer 1512—1521 thätig war. Wie seine noch ziemlich wohlerhaltene Bibliothek beweist, studierte er sleißig die neu aufblühende Litteratur der Humanisten, mit Eiser versolgte er den Kampf Reuchlins mit den Humanisten und war voll Begeisterung für Erasmus, dessen Ausgabe des NIs und des Hieronymus er so

freudig begrüßte und studierte. Als Baccalaureus biblicus las er über die Genesis, 1517/18 als sententiarius über bas erste Buch ber Sentenzen bes Peter Lombardus. Seine Eröffnungsrebe ju biefen Borlefungen ift eine unzweideutige Berurteilung ber gangen scholaftischen Theologie. Aber er wurde als Lehrer geschätt, erlangte die Würde 5 eines Licentiaten und ein der Universität zustehendes Kanonikat am Liebfrauenstift in Frankfurt. Er war mit Kaspar Hedio in Mainz, Wilhelm Resen in Frankfurt und Veter Eberbach befreundet. Ende 1521 war Weiß von den Markgrafen Kasimir und Georg von Brandenburg-Ansbach auf die wohlbotierte und umfangreiche Pfarrei seiner Baterftabt berufen worden, wo er alsbald unter großem Beifall evangelisch zu predigen und 10 reformatorisch zu wirken begann und eine neue Kirchenordnung einführte. Dazu hatte er sich am 14. April 1523 Zwinglis Rat erbeten, mit dem er schon am 12. April 1522 in brieflichen Berkehr getreten war. Bald gewann er auch Einfluß auf den Gang der Reformation in der Markgrafschaft Brandenburg. Auf dem Landtag zu Ansbach am 21. September 1524 versaßte Weiß mit seinem Freund, dem Ansbacher Pfarrer Johann 21. September 1524 versaßte Weiß mit seinem Freund, dem Ansbacher Pfarrer Johann Rurer, und den hervorragendsten Pfarrern gegenüber dem katholischen Ratschlag der Prälaten einen evangelischen Ratschlag. Der Abgeordnete von Craiksheim dat auf dem Landtag, sie bei dem reinen Wort Gottes bleiben zu lassen, und drang auch auf dem mitten im Bauernaufruhr berusenen Landtag 26—28. April 1525 auf die Predigt des reinen Gottes Wortes als das rechte Heilmittel für den Schaden der Zeit. Obgleich Weiß nicht Dekan des Kapitels war, beauftragte ihn der Markgraf am 11. September 1525, den Pfarrern des Kapitels war, beauftragte ihn der Markgraf am 11. September 1525, den Pfarrern des Kapitels wer, bekenstellichen Befehl zu eröffnen, daß sie fortan Gottes Wort rein und lauter zu predigen haben. In der Fastenzeit 1526 wandte sich Weiß an den nicht gleich seinem Bruder Georg für das Evangelium ganz entschiedenen Markgrafen Kasimir, dessen bei beirischen Sossenstellum Sulanne streng katholisch war und der altgläubigen Partei am fürstlichen Hof einen Halt bot. Weiß zeigte in seiner markgen, scharf ins Gewissen erhorden Sprache, wie der Bauernaufruhr nicht zum geringen Teil von und berufenen, ungelehrten und gewinnszierigen Predigern hervorgerusen worden sei, welche berufenen, ungelehrten und gewinnsgierigen Predigern hervorgerufen worden fei, welche bem armen, unverständigen Pobel vorsagten, was ihnen gefällig und annehmlich war, barauf mahnte er ben Fürsten, ihn einem Josias vergleichend, jum ernsten Fortschreiten so im Wert ber Reformation, indem er ihm Bf 50, 18 ff. vorhielt, und jur Abstellung aller um Gelb gehaltenen Meffen und alles tatholischen Sauerteigs am Hofe und im Fürstentum, bessen Dulbung beim Bolt ben Berbacht erwede, als sei es bem Markgrafen selbst mit ber Reformation nicht ernst. Sehr ernstlich brang er auf strenge Sittenzucht, die er schon im Sommer 1525 ben Behörben in Crailsheim ans herz gelegt hatte. Am Mittwoch 85 nach Palmarum versprach Kasimir sich allweg als christlicher Fürst zu halten, und berief Weiß zu einer Besprechung nach Ansbach. Aber immer mehr nahm Kasimirs Politik eine reaktionäre Richtung. Er ließ in den Städten das Fronleichnamssest wieder halten. eine reaktionäre Richtung. Er ließ in den Städten das Fronleichnamssest wieder halten. As er nach Ungarn abging, gewann die katholische Partei noch stärkeren Einfluß auf die Regierung. Rurer sah sich mit seinen beiden Kaplanen bedroht und floh im Fedruar 1527. Auch Weiß wurde zur Flucht geraten. Er wandte sich an Statthalter und Räte und erklärte ihnen am 27. Fedruar 1527, er könne seine Gemeinde, zu der er ordentlich berusen sei, nicht ohne Hirten lassen. Was er in seinem Amt gethan, sei mit Wissen und Willen des Markgrafen geschehen. Er habe sich aber Gewissenschalber, ohne den Markgrafen zu fragen, verheiratet und bitte um Schut gegen Vergewaltigung oder um Wordnische Amtsenthebung. Daher wurde ihm am 28. Februar eine beruhigende Antwort gegeben, aber wegen seiner She verwies man ihn auf den Reichstagsabschied von 1524, der die Priesterehe verbot, weshalb die Prediger von Ritzingen Chr. Hosmann und Mart. Meglin am 11. April 1527 vertrieben wurden. Weiß aber blieb unangefochten. Nach Kasimirs Tode, 21. September 1527, und ber Übernahme ber Regierung burch

Nach Rasimirs Lobe, 21. September 1527, und der Ubernahme der Regierung durch so seinen Bruder Georg legte Weiß dem Markgrafen die Notwendigkeit einer kräftigen Durchsführung der Reformation, Anstellung evangelischer Prediger, Visitation, Abschaffung der Wessen Stocknichten, Mittellung edagelischer Prediger, Visitation, Abschaffung der Wessendern, Gründung von Armenkassen, Einführung einer evangelischen Ronfirmation, strenge Sonntagsseier ans Herz. Georg forderte ein Gutachten von dem Heißbronner Prior Joh. Schopper. Darauf wurden Weiß und Schopper am 18. Mai 1528 beauftragt, mit dem neuen Pfarrer von Ansbach, Andr. Altshamer, "Ordnung und Maß" der kümftigen Visitation zu beraten. Weiß legte wahrscheinlich einen Entwurf in 40 Artikeln "Fragstück der Pfarrer und Prediger halb begriffen" vor, man einigte sich aber auf 30 Fragen, die dem Pfarrern vorgelegt werden sollten. Kaum am 27. Mai heimgekehrt, w mußte er am 14. Juni wieder in Schwabach erscheinen, um mit Althamer, Rurer und

ben Rürnberger Theologen Dfiander und Schleupner eine gemeinfame Grundlage einer gleichmäßigen Bistation und Ordnung der Kirche im Brandenburgischen und Nürnbergischen Gebiet zu schaffen, wobei die 30 Bistationsartifel, ein Nürnberger Entwurf der Kirchenordnung und die 23 fog. Schwabacher, richtiger Nürnberger Artikel angenommen wurden. Jene 23 Artitel find als eines ber frühesten Bekenntniffe ber evangelischen Kirche be- 6 achtenswert. Im Herbst wurde bie Bisitation in Ansbach gehalten. Fortan fungierte Weiß als Superintenbent, unter bem bas Rapitel Crailsbeim mit seinem Detan, einem Landpfarrer, und der übrigen Geistlichkeit stand. Im Dezember 1528 wurden die vornehmsten Theologen nach Ansbach berufen, wahrscheinlich, um über das Berfahren gegen
die Täufer und den Gottesdienst in den Klöstern und Stiften zu beraten, wobei es Weiß w

gelang, die Theologen zu einigen.
Im März 1529 hatte Weiß den Markgrafen Georg als dessen Prediger und theoslogischer Ratgeber auf den Reichstag von Speier zu begleiten. Der Rat von Crailsheim gab dem hochgeachteten Pfarrer den Schulmeister Balthasar Zerrer als Famulus mit. Sine Frucht seiner Thätigkeit auf dem Reichstag ist wohl jenes wichtige Gutachten, das 15 Ende März die evangelischen Stände zum Protest gegen die Reichstagsbeschlüsse aufssorberte (vgl. Neh, Gesch. des Reichstags zu Speier, 1529, S. 299). Der Markgraf war von seines Predigers Thätigkeit in Speier so bestiedigt, daß er ihn auch 1530 mit Johann Brenz, Rurer und Martin Meglin, Psarrer zu Kisingen, auf den Reichstag zu Augeburg mitnahm. Wir besitzen noch turze Aufzeichnungen bon Weiß über seine Reise 20 und ben Aufenthalt in Augsburg. Der Markgraf weihte Weiß vertraulich in den Gang der Dinge ein und besprach mit ihm die wichtigsten Ereignisse. Weiß predigte mehrmals und trop ber Drohungen ber Gegner auch am 17. und 18. Juni, wußte fich aber selbst bie Achtung hervorragender tatholischer Theologen, so des Würzburger Beihbischofs Augustin Marius und des Johann Cochläus zu gewinnen. Der Berlesung des Augs- 26 burgifchen Glaubensbekenntnisses batte Beig nicht beiwohnen konnen, aber er sandte gleich barauf eine Abschrift besselben an ben Rat ju Dinkelsbuhl. Wegen Unpaglichkeit mußte ber kränkelnbe Mann am 30. Juli Augsburg verlassen, ließ sich aber zu Hause fort-während über ben Gang der Dinge durch seinen Kitzinger Freund Meglin berichten. Wie Weiß für die Resormation in der Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach von so

großem Einfluß war, so auch für die nächste Umgebung. Mit Johann Brenz, dem Reformator im nabe gelegenen Hall, war Weiß 1523 in lebenslang eifrig gepflegten Briefwechsel getreten. Weiß hatte als Reformator schon 1525 einen solchen Namen, daß bie Stadt Hall im November 1525 seinen Rat in Betreff der Gottesdienstordnung und der kirchlichen Einrichtungen durch einen Abgesandten einholte. Gemeinsam mit Brenz 86 sorberte Weiß 1534 die Reformation in Dinkelsbuhl, dem sie den ersten evangelischen Pfarrer in Schnepfs Schwager Bernbard Wurzelmann verschaften. Ebenso beriet er, schon schwer leibend, Erhard Schnepf, als berselbe die Reformation in Württemberg über-nahm. Außer den oben genannten Freunden von Weiß kennen wir noch Theobald Billikan, Kaspar Löner und Weiß' Landsmann Leonhard Culmann, den Dichter und 20 Rürnberger Schulmeister. Im September 1524 bat Johann Polianber von Würzburg aus Weiß um seine Freundschaft und Korrespondenz. Im Frühjahr 1525 hatte auch Karlstadt, von Rothenburg o. d. Tauber aus, Weiß in Crailsheim aufgesucht, um ihn für sich zu gewinnen, aber keinen Boben gefunden. Der stürmische Geist Karlstadts war bem rubigen, flaren Wefen unferes Weiß allzu fremb, ber gang wie Luther schonenb ver- 45 fuhr, nie ,altdriftlich, loblich und leiblich Kirchenbreuch frevenlich" abstellte und erleben durfte, "daß etlich öffentlich migbrauch mit stille und friede durch gottes wort selbst ge-fallen" waren, aber auch die alten lateinischen Gesange wertschätzte. Weiß, in seiner Beiß, in seiner theologischen Richtung erst mehr ben Oberbeutschen unter Zwinglis Führung zugethan, was mit ben ersten Anfangen feiner reformatorischen Uberzeugung in Maing gusammen- 50 hing, hatte sich seit den Abendmahlöstreitigkeiten gleich Brenz völlig an Luther angeschlossen, ben er bochverehrte. Zwei Bilber von Luther und seiner Gattin hatte er sich zu Pfingsten 1532 (für 2 Pfund 25 Pf.) erworben. Luthers Schriften sind ihm "ein sonder Schat für die Rachkommen, darin zu sehen, wie wunderbarlich Gott durch ihn gewirkt hat". Luther selbst empsiehlt dem Markgrafen Georg, 21. Mai 1527, Weiß und Rurer, sie 56 seien "seine Leute, würdig, die man in Ehren und Treuen halte". Im Jahre 1526 war Weiß in den Chestand getreten, der Rat in Crailsheim schenkte ihm zur Hochzeit 12 Maß Wein. Auch sonst erfreute er sich großer Anertennung in Crailsheim, wenn ihm auch Reibungen mit ben ungebundenen Sitten altgläubiger herrn von Abel und mit einzelnen Beamten nicht erspart blieben. In einem Bericht ca. August 1528 ruhmen eo ihn Amtleute, Kastner und Bürgermeister "als würdig und hochgelehrt". Sie "begehren von Gott nichts anders, als daß jede Pfarrei und Prädikatur im ganzen Fürstentum, ja in der ganzen Welt mit einem solchen Verkündiger des Wortes Gottes versehen wäre". Siner seiner Diakone, Jak. Nat (s. XVI, 470), denkt in seinen Schriften seiner mit hoher dichtung und überliefert uns die Außerung: Nostra bellaria longs prasstant cupediis Epicuri. Stets auf gründliche theologische Bildung der Geistlichkeit bedacht, stiftete er die schöne Kirchenbibliothek. Er starb am 25. September 1534. Die Leichenpredigt hielt Brenz, der auch nach seinem Tode seine Angelegenheiten ordnete. Seine Gattin Elisabeth verehelichte sich 1535 wieder mit Balthasar Schnurr, Pfarrer in Hengstseld.

Beiß, Pant. f. d. A. Candidus Bb III S. 704.

Beisfagung f. b A. Prophetentum Bb XVI S. 81.

Beiffel, Georg f. b. A. Dach und bie Ronigsberger Dichterschule Bb IV S. 397, 49.

Beizsäder, Karl (von — seit Berleihung bes königl. württembergischen Kronorbens), geb. am 11. Dezember 1822 in Ohringen, gest. am 13. August 1899 in Tübingen. — G. Grüpmacher, Historische Bierteljahrschrift 1899, S. 566—568; A. Baur, Protestantische Monatsheste 1899, S. 444—448; E. Grafe, Die christliche Welt 1899, S. 749—753; A. Degler, Zur Erinnerung an K. Beizsäder, Tübingen 1900; K. Sell, Theologische Rundschau 1901; R. Günther, K. Beizsäder als Prediger (Monatsschrift sur Pastoraltheologie 1907, S. 10 bis 32. 64—73).

Alls Sohn eines Geistlichen im fränkischen Teil Württembergs geboren, gebildet 1839—40 im Seminar zu Schöntal, 1840—45 im Tübinger Stift, hat W. 1847 in Tübingen den philosophischen Doktorgrad erworben und sich als Privatdozent an der 25 theologischen Fakultät habilitiert. Den schon im solgenden Jahr Pfarrer in Billingsbach Gewordenen ernannte 1851 der König wider den Rat des Oberhospredigers Grüneisen zum zweiten Hosprediger in Stuttgart; 1856 wurde er zugleich Hiskarbeiter im Kultus-ministerium und 1859 Mitglied des Konsistoriums. Aber schon 1861 ersah ihn der das malige Departementschef sur Kultus- und Schulangelegenheiten Rümelin zu Baurs Nachsosofolger auf dem kirchengeschichtlichen Lehrstuhl in Tübingen, und seit 1890 bekleidete er als Kümelins Nachsolger die Stelle eines Kanzlers der Universität; seit 1894 und 1897 führte er die Titel eines Staatsrats und Geheimrats neben dem eines Dr. theol., philos. und juris.

Als theologischer Schriftsteller machte er sich erstmalig bekannt, als er 1856 im 35 Berein mit den Tubinger Brofefforen Landerer und Balmer, mit den Göttingern Ehrenfeuchter und J. A. Dorner und bem Dresbener Oberhofprediger Liebner die "Jahrbucher für deutsche Theologie" gründete, deren Leitung in den ersten Jahren ihm anvertraut war. Man mußte eine gewaltige Anzahl von Artikeln und Recensionen, welche in dieser Zeitschrift, später auch in Reuters "Theolog. Repertorium", in ben "Theolog. Studien und so Krititen", in ben "Göttinger gelehrten Anzeigen" und besonders seit 1876 in der "Theolog. Litteraturzeitung" erschienen und meist ben während eines halben Jahrhunderts auf bem Bebiet ber neutestamentlichen Forschung bebeutsam bervorgetretenen Erscheinungen gewibmet find, herbeiziehen, wenn es darauf ankame, seine theologische Entwickelung Schritt für Schritt zu verfolgen. Das zu entwerfende Bild würde eine gewaltige, aber nirgends sewaltsam und plöglich hervortretende, Wendung ergeben und den "Umgestaltungsprozeß", der in der gleichzeitigen Theologie vorgegangen ist, in belehrender Weise illustrieren. Denn fragelos eignet den bezüglichen Kundgebungen W.s lange ein apologetischer Grundzug mit unverkenndarer Tendenz auf möglichsen Anschluß an die kirchliche Theologie jener Zeit. Zu einer sestbegründeten und dauernden kritischen Stellungnahme ist der immer 50 bedächtig vorschreitende, im Grunde durchaus kosservation kesenzet armstene kets auch praktisch thätig und für Erhaltung ber tirchlichen Tradition besorgt gewesene Theologe erst in der Reife seiner Jahre herangediehen. Un wenigen aus dem geistlichen Amt zu einer alademischen Stellung gelangten Theologen hat sich das docendo discimus so auffallend bewährt. Eine einzige Beröffentlichung, die Spuren in der wiffenschaftlichen 55 Behandlung urchriftlicher Probleme zurückgelassen hat, fällt vor die Zeit der akademischen Lehrthätigkeit. Es war die Entdedung des Codex Sinaitious, die ihn zur Abfassung einer bem Barnabasbrief geltenden Untersuchung veranlagt bat (Bur Rritit bes BarnabasBriefes aus dem Cod. Sin., Tübingen 1863), welcher noch mehrere, demselben Gegenstande geltende, Anzeigen und Recensionen in den "Jahrbüchern" 1865, 1867, 1871 und in der "Theologischen Litteraturzeitung" 1876 gefolgt sind. Der Bersuch, die Stelle 4, 4. 5 auf Bespasian, dagegen 16, 3. 4 auf den Tempelbau Serubabels zu beziehen, ist freilich fast allgemein zurückgewiesen und insonderheit von Lipsius (Schenkels Bibels Berieton I, 1869, S. 372 f.) und Harnack (Patrum apostolicorum opera 1, 2°, 1878, S. LXIX f. Die Chronologie der altchristlichen Litteratur I, 1891, S. 421) als unhalts dar erwiesen worden. Um so mehr haben sich der darauf solgenden Forschung manche scharfinnige Beodachtungen empsohlen, wie beispielsweise die Wahrnehmung, daß der Brief mit einer gewissen Absücklichkeit Bezeichnungen, welche sonst dem Heiden, 10 auf die Juden überträgt.

Aber gleich die nächste Beröffentlichung errang dem Berf. eine Stelle in den vorsdersten Reihen der Forscher auf dem Gediete des Urchristentums. Als einen solchen Führer haben ihn später viele, voran diejenigen Fachgenossen anerkannt, die ihn sieden Jahre vor seinen Tod begrüßten in dem Sammelwert "Theologische Abhandlungen, 16 C. von W. zu seinem 70. Gedurtstage gewidmet von A. Harnack, E. Schürer, H. Holler, W. Jülicher, E. Grafe, K. Müller, S. Heinrici" (Freidurg i. B. 1892). Drei Hauptwerke W.s lagen damals vor, deren Be-

beutung hier zur Sprache kommen muß.

Die Disposition des 1864 unter dem Titel "Untersuchungen über die evangelische Geschichte, ihre Quellen und den Gang ihrer Entwickelung" erschienenen Buches ergiedt sech von selbst aus dem an die Spitze gestellten Grundsat, daß einerseits nur auf dem Wege litterarischer Kritik, also nicht allgemeiner Resterion über wahrscheinlich, unwahrsscheinlich u. s. w., der ursprüngliche Stamm der Überlieferung, der wesentliche Kern der exangelischen Geschichte, auszusinden sei, andererseits aber daß so sich allmählich bildende 28 und versestigende Urteil über das Thatsächliche in der Überlieferung naturgemäß auch wieder zurückwirken werde auf unsere Wertung der Quellen. Daher der Stoff sich verzeitli in die beiden durch die Überschriften "Die Quellen" und "Der Entwickelungsgang der Geschichte" gesennzeichneten Hauptmassen, zwischen heiden Halten aber ein Verhältznis wechselseitiger Bedingtheit und ununterbrochener Beziehungen waltet. Die Zwecksomäßigkeit einer solchen Doppelseitigkeit der Betrachtung und Behandlung gerade dieser Teosse hat sich bewährt. Beispiele liesern die zwei Bände, die Behschlung gerade dieser Zeine hat sich bewährt. Beispiele liesern die zwei Bände, die Behschlung gerade dieser Zein, E. Elemen dem Leben des Paulus widmete. Der tiesere Wert der auf die Zweizeiteilung führenden Methode ist durch die Wahrnehmung bedingt, daß, wie hier die Zweizeiteilung führenden Methode ist durch die Wahrnehmung bedingt, daß, wie hier die Dinge einmal liegen, ein "Leden Zesu" nur geschrieden werden kann, wenn es zugleich und so-ss gar vorher noch "Untersuchungen über die evangelische Geschichte" bringen will. Eine Geschichte Jesu auf breiterer, zumal johanneischer Grundlage auszubauen, schien dem Berf. im Unterschied von B. Weiß und Behspilag dauernd unmöglich.

Eine epochemachende Stellung nimmt das Buch ein, wenn man es nicht bloß nach seinen zeitlichen, sondern auch nach seinen örtlichen Entstehungsverhältnissen betrachtet, 20 also in Erwägung, daß es von einem schwäbischen Theologen, in Tübingen und geradezu von Baurs Nachsolger geschrieben ist. Hatte sich dieser als Haupt der Tübinger Schule mit Schwegler und Zeller der sog. Grieddachschen Hopothese angeschlossen, so daß die ja auch von Strauß vertretene Priorität des Matthäus um die Mitte des 19. Jahrhunderts, wie anderswo, so ganz speziell in Württemberg als fast zum Dogma erhoben gelten konnte, 25 ist sie in dieser ihrer lokalen Hegemonie erstmalig durch W. erschüttert worden, der wieder auf die Bahn zurücklenkte, die in demselben Tübingen zu Ende des 18. Jahrzhunderts durch Storr eröffnet war. Von noch größerer Bedeutung war es, daß, nachzbem die Evangelienkritit in der Tübinger Schule sast nur in einseitig litterarischer, bezw. diblischelbeologischer Nichtung betrieben worden und die geschichtlichen Ansänge des Christensoftung gerade auch im ersten "Leben zesu" von Strauß in völliges Dunkel gerückt waren, jett eine gründliche Umarbeitung der Quellenstage zeigte, wie wesentliche Bestandteile unserer Svangelien schon der Zeit und dem Ort ihres Ursprungs nach der wirklichen Beschächte immerhin noch nache genug stehen, um gewisse Husprungs nach der wirklichen Birkens Zesu erkenndar zu machen, sosen gewissen, dei allem Idaelsprungsdrang noch krästig genug vom Thatsächlichen bedingt und beeinslußt war. Damit war der ernsthaften Forschung nach dem Leden Zesu erkenn sehn zu de beingt und beeinsten kon ihren nüchternen Berstretern nicht zum Schalen der Sache bleiben konnte. Zwar hatte die jett herrschende "Ivveiquellentheorie" auch schon vorher mehrsche Begründung und Durchsührung ersahren. So

Aber daß die Anlage des Martusevangeliums im großen und ganzen ebenso sehr die Zeitfolge wie den inneren Gang der Entwicklung darstellt, wurde mit neuen Mitteln, daß sie demungeachtet zugleich eine gruppenweise Gliederung ausweist, im Grunde zum erstenmal durchgreisend erwiesen. Zum weiteren Aus und Ausbau einer auf der Prioristät des Martus beruhenden Kritit der edangelischen Seschächt lieserte der Versuch, einen Urmartus, und zwar einen dom kanonischen Text zuweilen recht erhebliche Abweichungen darbietenden, zu konstruieren, einen beachtenstwerten und auch dis in die neueste Zeit nachwirtenden Beitrag. An B. erinnert speziell sede Konstruktion, in der Martus als eine auf einer Reihe von selbstständig nedeneinander liegenden Gruppen ruhende Sammelsschreit erscheint; so u. a. auch die Rolle, welche die "Petruserzählungen" seht die Joh. Weiss und h. d. Soden spielen. Anlangend die zweite Quelle, die sog. Redensammlung, heutzutage vorwiegend mit dem Siglum Q bezeichnet, besteht die durch W. eingeführte Wendung hauptsächlich in der Ersenntnis, daß die ihr angehörigen Stosse, eingeführte Wendung hauptsächlich in der Ersenntnis, daß die ihr angehörigen Stosse, eingeführte Wendungs und bei Lukas in verschiedener Lagerung vorkommen, auch schon einen berzitände und Ausgaben einer späteren apostolischen wüssen, durch sie von beiden Stanzgelisten mit der Markusquelle verdunden und, besonders deit dearbeitet worden sind. Ein Fortschritt über die frühere Luellenbeurteilung der Tübinger Schule ist in dieser darzeit zweier Parteien abgeleitet wurden. Vielmehr genügte die Ersenntnis eines, im höteler werder Allerdings noch erheblich verdickten, Nediums, wodurch die Stosse der Überlieserung hindurchgehen mußten, um das Auseinanderzehen in verschieden Kichtungen begreissich und die Ausschnarverschen Bildinger allerdings noch erheblich verdickten, Wedums, wodurch die Stosse der Überlieserung der Erdwieserschin Pillsinger 1901 eine anseite allerdings nur durch anei Kanze

Als sein Schwiegerschn Bilfinger 1901 eine zweite, allerbings nur durch zwei Kandnotizen des Verf. dermehrte, Auflage deranstaltete, warnte Brede (Das Messacheinnis
S. 87) vor der Benutzung des Buches, weil die Anschauungen des Berf. sich mittlerweile verändert hätten. Gleichwohl ist schon das Borwort noch heute von Belang und
Bert. Als B. 1886 sein zweites Hauptwerk schried, konnte er darauf rechnen, daß man
so wußte, wer hier sprach. Daher kein Vorwort! Her dagegen sührt er sich mit einer Art
von Berantwortung seines Unternehmens ein, und er könnte es in der That auch heute
noch verantworten. Nahmen zuvor gerade die unsscheftlen Gebiete der evangelischen Geschichte, der Streit über Glaubwürdigkeit und Möglichkeit der Bunder, über die Borund Nachgeschichten u. i. w. einen unverhällnismäßig großen Raum zumal in der Litterastur sir und gegen Strauß ein, so konzentrierte sich seither die Debatte auf die Hauptsche,
auf die Entsaltung des Selbsibenwistseins Zesu als des Messenst und Erodnes Gottes, auf
das Berhältnis desselben zu seiner Predigt vom Reich einerseits, zu seinen Leidensverfündigungen andderereits. Der ungemein bedachtam und unsüchtig geschriebene Abschnitt
vom "Seilen", dessen Archien siegeben, in der sortellich Gegenstand einer historischen, sat
so der Bunderfrage eine Gestalt gegeben, in der sie wirklich Gegenstand einer historischen,
statt einer dogmatischen Beschichte behandelt, die dam in dem zweiten Haubtwer noch
einmal zur Berbandlung kommen, hier aber nicht mehr als Ende der Suptwert noch
einmal zur Berbandlung kommen, bier aber nicht mehr als Ende der Gesichte Jesu,
sondern unter dem Gesichtspunkt eines in der Christophanie des Betrus gegebenen neuen

20 Ansangs im Gemeindeleben und Gemeindeglauben. Die hier eingenommene Stellung hat
dem Berf. mannigsach Ansachungen eingetragen, zumal durch Adolf Jahn, Steube, Ges
und den schwere Ansängen im Gebiet des religiösen Ledens". Im sicht weiter zu erklären ist, wie
bei allen höheren Ansängen im Gebiet des Feligiösen Ledens". Im der inste

55 Buch von 1864 und die Stelle, die es in dem theologischen Entwidelungsgang seines Berf.
einnimmt, richtig zu würdigen, die darin sehr merkdar waltende und gleichfalls auch schon
in der Borrede zum Wort kommende religiöse Beurreilung der Person Jesu betont werden
muß. Hier wirkt nämlich in fast überraschender Weise die ursprüngliche Stellung zum
vierten Evangelium nach. "Der starte apostolische Glaube, welcher dem Christentum seine
so bleibende Existenz in der Welt gesichert hat, erklärt sich nur unter der Boraussetzung, daß

bas Leben Refu auf einer solden Sobe ftand, wie fie bas vierte Evangelium erkennen Es ift bie reine Anwendung biefes Sapes, wenn von einem ursprünglichen, nicht etwa erft erworbenen, sonbern als göttliches Angebinde mitgebrachten Bewußtsein ber Ginbeit mit Gott die Rebe ift, das die Grundlage seines ganzen geistigen Lebens, die Borausfetung feiner Berufsthätigkeit und die tiefliegende Quelle feiner Gelbstaussagen gebilbet s Entwidelung wird nur in ber Form ber fortschreitenben Selbstentfaltung, ber gefteigerten Selbstoffenbarung angenommen. "Hier steht ein großes Problem, bas nicht bie Theologie, nicht der Kirchenglaube geschaffen hat, sondern das die Geschichte selbst dar-bietet und mit welchem sie sich nicht abweisen läßt." Als von der Geschichtsbetrachtung aufgenötigt, wird demnach ein gleichsam übernaturliches Moment in dem Selbstbetwußt- 10 aufgenötigt, wird demnach ein gleichjam übernatürliches Moment in dem Seldiwewußts 10 sein Jesu behauptet. Sofort kündigt sich gleichwohl der spätere W. an, wenn es weiter deißt: "Auf Eines aber kann die Geschichte nicht führen, wie ihr von der Theologie noch oft genug zugemutet wird, nämlich auf eine Person, deren Bewußtsein kein menschliches, sondern ein göttliches, kein irdisches, sondern ein vors und überzeitliches wäre". Höcht belehrend sur die Abschäung der Distanz zwischen der damaligen und einer späteren Situation is sind die pietätsvollen Randbemerkungen, welche dem von W. gezeichneten Schristusdilbe sein treuer Schüler und Nachfolger Hegler beifügt. "Man sieht darauf zurück, als auf etwas, was so nicht mehr ganz möglich ist und doch harmonischer war, als was wir im Augenblick bestigen und für die nächste Zeit erhossen" (S. 42).

Bwifchen bie bem Leben Jefu und bem apostolischen Beitalter geltenben hauptwerte 20 kommt biejenige Arbeit B.s zu liegen, die feinen namen auch in ber Laienwelt in anerlanntester Weise bekannt gemacht hat und geradezu einen Plat in der deutschen Litteratur unserer Tage verbient. Zum erstenmal 1875, bann 1882, 1888, 1892, 1894, 1898 erschienen und in jeder neuen Auflage neue Spuren unausgesetzter Thatigkeit seiner bessernen und in sever neuen zusiage neue Spuren unausgezester Loangten seiner bessernen Hand ausweisend, hat, "das Neue Testament übersett von C. W." den Verf. wie die im stantheit beschäftigt, wie die im Todessahr erschienene, auch in Kaupschöft Textbibel ausgenommene 9. Auflage beweist. Dem Vorwort zusolge war möglichst treue Wiedergabe des textstritisch gereinigten und exegetisch durchgearbeiteten Grundtextes in unserem heutigen Deutsch deschsichtigt. Der und exegetisch durchgearbeiteten Grundtextes in unserem heutigen Deutsch beabsichtigt. Der gegenwärtige Leser sollte aus der Übersehung dieselben Eindrücke gewinnen, welche die so ersten Leser aus der Ursprache erhielten. Sie sollte ihm das Original ersehen: gewiß eine lohnende Ausgade. Gelöst wurde sie so, wie diese eben nur einem Theologen ersreichbar war, der auf der Höhe der Wissenschaft stehend zugleich über eine seltene stülssische Freinfühligkeit, eine sicher leitende ästhetische Bildung und nie versagende Beherrschung der Sprache versügte. Schon daß der Text aus den Zwangsrahmen der Kapitel- und Berss so einteilung (die Zahlen sind nur am Rande angegeben) erlöst und in neue zweckmäßig nach inneren Merseichen abgegrenzte Abschitte eingeteilt vor das Auge tritt, auch die dem AT angehörigen Ausdrücke und Stellen (Citate und Anspielungen), nicht minder aber die rhithmisch gesormten Verse und poetsichen Stücke durch Anwendung besonderer Lettern kenntlich genacht sind, erleichtert das Verständnis ungemein. Dem Kirchens und Lettern tenntlich gemacht find, erleichtert bas Berftandnis ungemein. Dem Rirchen- und 40 Bollsgebrauch ber Ubersetung Luthers will B.s Leistung natürlich keinen Eintrag thun. Aber Arbeiten, die auf wissenschaftlichen Wert Anspruch erheben, bedienen sich, wo sie das NT deutsch reben lassen, schon beutzutage gern bieses Meisterwerkes, und selbst ben Fach-mann befreit nicht so gar selten ein Blid barein aus augenblidlich in ben Weg tretenben eregetischen Aweifeln und Nöten.

Dem zweiten Hauptwerk war eine Reihe von Abhandlungen in ben "Jahrbuchern" borangegangen, in welchem die für die Geschichte ber apostolischen Zeit entscheibenbften Brobleme, wie Theologie bes Märthrers Juftin (1867), Apostelgeschichte und Apostolische Rirchenverfaffung (beibe 1873), die forinthische und die romische Gemeinde, die Berfammlungen ber Gemeinden, die Anfänge driftlicher Sitte (alles 1876) eingehende Behandlung so lungen der Gemeinden, die Anfänge dristlicher Sitte (alles 1876) eingehende Behandlung so ersuhren. Erst 1886, 1889 mit einem Register versehen, 1892 in 2. (die Unterschiede von der 1. derzeichnet Schürer in der "ThLZ" 1892, S. 467 f.) und 1902 in 3. uns veränderter Auslage erschien "Die christliche Kirche im apostolischen Zeitalter" (englische übersetzung von Millar 1894—95), sosot allgemein anerkannt als ein monumentales Wert von bleibender Bedeutung, daran man sich rechts wie links zu orientieren und eine 50 neue Richtschure sir die Gesamtaufsassung, wie für das Verständnis zahlreicher Einzelstragen zu gewinnen suchte. Als größere Gruppen, in welche der Stoff zersällt, erscheinen die ältsste jüdische Gemeinde, entsprechend etwa dem Zeitraum AG 1—8; der Apostel Baulus, geschildert nach Beruf, Theologie und Verhältnis zur Urgemeinde; die paulinische Kirche in Galatien, Macedonien, Achaja und Asser, die weitere Entwickelung, nämlich so Ferusalem mit Erörterungen über Jakobus und die Duellen der ebangelischen Berichte, Rom mit Erörterungen über die späteren Paulusdriese, Sphesus mit Betrachtungen über die Gefangenschaftsbriese und die johanneische Litteratur; endlich die Gemeinde, behandelnd die Bersammlungen, die Bersassung (im wesentlichen wie Hatch und Harnack) und die Sitte. Alle Fragen der neutestamentlichen Kritik sind berührt, aber die daraus herzussellende Litteraturgeschichte ist selbst wieder in eine groß angelegte Geschichte des Urschristentums eingearbeitet. Und zwar geschieht solches in schlichter und schmuckloser, aber auch in lichtvoller und durchsichtiger, in durchaus gleichmäßiger, ruhig und bedachtsam sortscherender, allenthalben von langer vorhergehender Erwägung und von strengst gehande habter Methode bei Sichtung und Beurteilung des einschlägigen Materials zeugender Darstellung. Durchweg sind die sonst leicht sich widerstenden Pslichten und Sorgen des geschulten Historisers einerseits, der religiösen Interessen, mit welchen der Theologe an die Bearbeitung dieser Stosse herantritt, andererseits im schonen Gleichgewicht gebalten.

Das Buch befleißigt fich einer ruhig fortschreitenben, jebe abschweifenbe Auseinander= setzung mit vorhergehender oder gleichzeitiger Forschung vermeidender Darstellung. Um so tiefer war die Einwirkung, die es seinerseits auf die wissenschaftliche Debatte übte. Ein Blick in Marianos "Scritti varii" (4. und 5. Band 1902) beweist das selbst mit Beziehung auf die katholische Gelehrsamkeit Staliens. Bei uns vollends macht sich die Wix-20 tung des Buches auf allen Gebieten der neutestamentlichen Forschung bemerkbar. Durch= gebrungen ist vor allem eine höhere Einschätzung des gemeinsamen Bodens, darauf die urapostolische und die paulinische Theologie, namentlich auch bezüglich eines infolge der Auferstehung gesteigerten Bildes von Christus und dem Heilswert seines Todes, friedlich nebeneinander bestehen konnten, so daß die spätere judaistischepaulinische Kontroverse erft 26 als die Folge der Berhandlungen des sog. Aposteltonzils, nicht mehr als Anlaß berselben erschien. So ist z. B. die Stellung, welche bezüglich des Themas "Jesus und Paulus" in unseren Tagen Jülicher gegen Wrede eingenommen hat, im wesentlichen durch W. vorbereitet. Das sehr vorsichtig begrenzte und mannigsach bedingte Vertrauen, welches nicht bloß bezüglich jener Verhandlungen, sondern durchweg der Apostelgeschichte zu teil wird, ist zwar neuerdings meist einer größern Zuversicht gewichen oder geradezu als Irrtum bezeichnet worden (s. PRE I, S. 704); aber zur Debatte steht die Frage doch noch immer. Abnliches gilt von der gleichfalls meist zurückzeivesenen (s. PRE XV, S. 199) Ansicht, Petrus habe in Antiochien keineswegs dem Paulus nachgegeben, sei vielmehr in ben engen Kreis bes jerufalemischen Christentums zurüdgetreten. Gelbst bie im Interesse 35 ber Gubgalatientheorie erfolgte tubne Boranftellung bes Aposteltonvents vor die erfte Wissionsreise hat eine ganze Reihe von Vertretern, neuerdings auch noch in Psleiderer gefunden. Dagegen ist man heute vielsach geneigt, die Stärke der eschatologischen Erwartungen im Urchristentum überhaupt, des apokalpptischen Elementes in der Predigt Jesu dei W. unterschätzt zu sinden. Gleichwohl hat gerade die litterarische Kritik, die W. 40 an der Apokalppse übte, Epoche gemacht. Her hatte schon 1882 eine, von der "Theol. Litteraturzeitung" gedrachte gelegentliche Außerung den Anstoß zu einer von Völter ersässetzt unge Apokannen Pokatte gegeben in deren Arelauf namentlich die öffneten, zwei Jahrzehnte andauernden Debatte gegeben, in deren Berlauf namentlich die beiden Genannten felbst sich gegenüber getreten find, indem Bölter die Überarbeitungshypothese vertrat, 2B. aber in dem aus der Schule des Apostels hervorgegangenen Wert 45 eine Sammlung verschiedener verwandter Stoffe erblickte, die zu einem annähernd zu= sammenhängenden Ganzen verarbeitet find (Kompilationshppothese), worin er Anschluß auch bei frangofischen Theologen wie Schon, A. Sabatier und Brufton gefunden hat. Eine so genaue Abgrenzung ber einzelnen Bestandteile, wie fie bann auch beutsche und holländische Kritiker versuchten, hat W. freilich noch 1890 in der angeführten Zeitschrift 50 für eine Unmöglichkeit erklärt. Um die Wirkung des Buches auch auf vereinzelten Punkten darzuthun, sei darauf hingewiesen, wie die Auffassung der Bergpredigt als Programm für ein nur in der engeren Gemeinschaft gleichgestung durchsührbares Lebensibeal z. B. bei Wundt (Ethik I³, S. 331) wiederkehrt. Einer Anregung M.& folgte Grafe in seiner auf 1 Ko 7, 36—38 erbauten Theorie von den geistlichen Verlödnissen (1899), die von Hömerbriefes aufgenommen und weiter gebildet worden ist. Bezüglich der Beurteilung des Römerbriefes knüpft sich hauptsächlich an seinen Namen die Wendung von der judenschristlichen zur heidenchristlichen Adresse. Daß er das letzte Kapitel nach Ephesus gerichtet sein ließ, stand im Zusammenhang mit der allerdings fragwürdig gebliebenen Hypothese von einer daselbst eingetretenen völligen Zerstörung der paulinischen Gründung mit nachsosossossen Reugründung durch den Apostel Johannes, an dessen ephesinischem Ausenthalt

B. 3ab festhielt, wie übrigens auch an dem römischen des Betrus. Bielfachen Biberfpruch, aber auch mancherlei Nachfolger hat er endlich gefunden in der nach zwei versichiebenen Richtungen gehenden Deutung der Abendmahlsworte, indem er zwar das Blut

auf ben Tob, ben Leib aber auf die Gemeinde bezogen sehen wollte. Der am meisten in die Augen fallende Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten 5 hauptwert betrifft die Stellung zum johanneischen Evangelium. Die Frage nach der herkunft, dem theologischen Gehalt und Quellenwert desselben hat den Berf. in jedem Stadium seiner theologischen Laufbahn beschäftigt, und der dabei allmählich sich vollziebende Wechsel bes Standpunktes kann als auch für andere Zeit- und Fachgenossen, wie A. Hase, D. Schenkel, R. Wittichen, in bedingterer Weise auch E. Reuß und E. Renan, 10 Als Borläufer ber "Untersuchungen" brachten bie "Jahrbücher" 1857, mpisch gelten. 1859 und 1862 einige Abhandlungen, die, weil gegen die bekannten Regationen der Tubinger Kritik gerichtet, bamals Aufsehen erregten. Den Kern ber Sache bilbete ber Bersuch, spnoptische Magverhältnisse auf das, nach dem Urteil der Kritik davon so versschiedene, Gediet johanneischer Reden zu übertragen, diese selbst aber von der Logosspeku- 15 lation des Evangelisten möglichst weit abzurücken. Im Anschlusse hieran brachten die "Untersuchungen" die gründlichst und feinst durchgebildete unter den damals von H. Ewald und andern mit Borliebe ausgebildeten "Teilungshypothesen". Sowohl das ideale wie das historische Element der johanneischen Darstellung sollten, jedes in seiner Weise, ihr Recht sinden, und in der Erkenntnis dieses die ganze Komposition in allen ihren Teilen warchziehenden Doppelcharakters wurde "das höhere Problem für die Kritik dieser Schrift" gefunden, welcher darum jest nur noch eine durch Schule oder Gemeinde vermittelte Abstruft vom Tinger des Gerra ausgeschieben werden kannte. tunft vom Junger bes Herrn zugeschrieben werben tonnte. W. ging damit nur wenig über die Linie hinaus, die damals B. Weiß und Behichlag für die johanneische Kritik als Grenze gezogen hatten. "Wir besitzen in diesem Evangelium ursprüngliche apostolische Er= 25 innerungen, so gut als in irgend einem Teile der drei ersten Evangelien, aber diese Er= innerungen sind durch die Entwickelung ihres ersten Trägers zu einer großartigen Mystik und durch die Einfluffe einer hier zum erften Male so mit dem Evangelium eins ge-wordenen Philosophie hindurchgegangen, sie können daher nur kritisch erkannt werden." Selbst in dem, bas "Doppelgeficht" festhaltenben, aber ein entschiedenes Überwiegen bes w idealen Elements über das geschichtliche behauptenden Werke von 1886, demzufolge der Evangelist seine Sache bewußt unter das Ansehen des Namens Johannes stellt, verrät sich die Einwirkung des ephesinischen Apostels noch in dem Charakterzug der persönlichen hingabe und mpftischen Geistesgemeinschaft, aber nicht mehr in ber eigentumlichen Gesbankenwelt. Daß insonberheit die Logoslehre mit dem persönlichen Christusglauben sich 85 in einem Urapostel zusammengefunden habe, erscheint jest undenkbar. Dieselbe konnte ja auch anderswoher in Umlauf kommen und so "den Stoff zu diesem eigenartigen theologischen Evangelium geben, welches der Form nach Geschichte, dem Inhalte nach Lehre über die Geschichte ist'

hier ift der Ort für Rennzeichnung der Stellung, welche 2B. zu seinem berühmten ao Borganger auf dem Tübinger Lehrstuhl, beiläufig aber auch zu deffen Gegner Ritschl eingenommen hat. Als dankbarer Schüler Baurs hat er sich zwar nicht bloß in späteren Jahren bekannt, aber sein theologisches Denken war doch von Haur nicht bloß in späteren stimmt, einerseits durch Christian Friedrich Schmid, dessen von Baur hart verurteilte "Neutestamentliche Theologie" W. 1853 herausgegeben hat (vgl. W. selbst in der 45 PRE XVII, S. 646 f.), andererseits durch H. Ewald, dessensbildes Jesu er als eine wohlthätige Korrektur ber alttübingischen Konstruktion hervorhob. Galt es ihm doch als das Bebeutenbste, was zwischen dem ersten und dem zweiten Leben Jesu von Strauß über den Gegenstand geschrieben worden ist. Auch die "Jahrbücher" blieben lange in der antitübingischen Richtung eines leitenden Artikels von Uhlhorn vom so Jahr 1858. Speziell nach W. beruhte es nur auf einem Vorurteil, wenn die Kritik von der Meinung ausgegangen war, es hätte im apostolischen Zeitalter nur Pauluschriften und gesehliche Judaisten gegeben. Der Kampf mit dem Judaismus bezeichnet vielmehr erft eine spätere Wendung im Leben des Apostels. Die Urapostel ließen ihn seine Wege ziehen und waren um so weniger in der Lage, das Heidendristentum an sich zu ver- 56 urteilen, als dieses ja nicht einmal ausschließliche Schöpfung des Paulus gewesen war, jofern Anfaise dazu auf Barnabas und Apollos zurückviesen und an Orten wie Antiochia und Rom ein wildwachsendes Heibentum ju finden war, um beffen Eroberung sich später fotwohl ber Paulinismus als bas Jubendriftentum bemuht haben. Aber fo gewiß wie bei Ritfol bas Seibenchriftentum ben Mutterboben ber driftlichen Rirche bilbet, fo berechtigt en

bleibt Baurs Grundanschauung barin, daß das Urchristentum Judenchristentum war. Und eben biesem Jubenchriftentum wurde von B. ein langeres Leben und eine größere Entwidelungsfähigteit quertannt, als in bem antitubingischen Geschichtsbilbe. Gehoren boch noch ber Endzeit bes Jahrhunderts zwei Schriften an, wie ber Jakobusbrief (noch 5 1858 hatte er als echt gegolten), welcher das Judenchriftentum in sich gegen die Welt abzuschließen sucht, und die Apokalppse, welche ein Judenchriftentum vertritt, das unabhängig von Kaulus auf eigenem Weg gesetzestrei und universalistisch geworden ist. Aber "der Schöpfer einer Kirche" ist und bleibt doch zuletz Kaulus. Aus dieser bei aller Unsabhängigleit doch vermittelnden Stellung, die das Buch einhält, begreift es sich, wenn 10 seither der das Menschenalter zuvor beherrschende Gegensat Tübingen-Göttingen vor der dier slizzierten Gesamtauffassung zurückgetreten ist. Heute erkennt Jülicher ("Einleitung in das Neue Testament" 1906, S. 19) an, daß es "gerade einen Grundgedanken Baurs in der vollkommensten Weise durchsührt", und Harnad begrüßte es im "Lehrbuch der Dogmengeschichte" I'S. 89 als "das kirchenhistorisch bedeutendste Werk, das wir seit Nitschls Entstedung der altkatholischen Kirche erhalten haben", in der "Theol. Litteraturzeitung" 1889, S. 643 f. als "das geistvolle Gemälde einer aus dem Geist und Glauben sich entsaltenden Geschichte und als hohes Kunstwert", welches "überall die entscheidenden Fragestellungen mit unvergleichlicher Sicherheit trisst", so das die übrig bleibenden Probleme der litterarisch-historischen Kritik, d. h. die noch recht erheblichen Kontroversen der neuz testamentlichen Einleitung, darüber an Bedeutung versieren. Aber auch hier wie in der Frage der Evangelienkritik hatte W. selbst schon die Hand über die zuvor bestandenen Rluft hinübergereicht, wodon nicht bloß seine in der "Theol. Litteraturzeitung" erschienenen Beschrechungen don Nitschläß "Geschichte des Pietismus" (Jahrgänge 1880, 1885, 1887) und von der durch Otto Ritschl beforgten Biographie seines Baters (Jahrgänge 1892 und 1896), 25 sondern auch vorher schon (Jahrgang 1879) eine sehr eingehende Anzeige des Buches 10 seither ber bas Menschenalter zuvor beherrschende Gegensat Tübingen-Göttingen vor ber 26 fondern auch vorher schon (Jahrgang 1879) eine sehr eingehende Anzeige des Buches bon herrmann "Religion im Berbaltnis jum Beltertennen und jur Sittlichkeit" Beugnis ablegen. Zwar verhehlt W. hier wesentliche Bedenken, namentlich betreffend ben Ausschluß bes theoretischen Erkennens vom Religionsgebiet, nicht, nimmt im ganzen aber boch eine zustimmende Stellung ein, zumal bezüglich der Begründung ber Religion auf 20 das Sittengesetz und ber Berknüpfung besselben mit ber menschlichen Berfonlichkeit. Entwidelter als bei Baur war bei W. ohne Zweisel ber Sinn für die Selbstständigkeit und Unmittelbarkeit bes religiösen Bewußtseins und Erlebens im Unterschied von dem sonstigen Beiftesleben.

Der Eindruck, den das Buch auf die gleichzeitige Theologie gemacht hat, war in der Hauptsche doch der des Jurücklenkens zu Baur (voll. die Kritik von Loofs in der ThE3 1887, S. 51—61). W. rechnete sich, wie er am 15. März 1887 an seinen Schüler August Baur schrieb, solches zur Stre. Dreimal hat er sich in der Aula der Universität über seine Stellung zu F. Sh. Baur ausgesprochen. Zweimal (1889 und 1892) in der Aede, die er dei der dissentiellung als Kanzler zu halten 40 hatte; dazu in der am 12. Juni 1892 zur Feier des 100jährigen Geducktsag gehaltenen Festrede. Den Inhalt der ersten Nede bildet ein wertvoller Beitrag zur Geschichen Festrede. Den Inhalt der ersten Nede bildet ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der protestantischen Theologie in der Zeit, da dieselbe an dem allgemeinen Ausschichwung der Rechtsz und Geschichtswissenschaft teil zu nehmen ansing. Dies zum guten Teil infolge der Lebensarbeit des ein Menschalter zuvor verstorbenen Baur. Seither sei zwar der Keichtum der Triebsedern in der Bewegung der Sache mehr zur Geltung gekommen; "aber der Grundgedanke ist geblieben, und ich wüßte nicht, wie das anders werden sollte, wenn man nicht die Dinge auf den Kopf stellen will". Den betressenden Teil der Rede brachte die "Krotestantische Kirchenzeitung" 1891, S. 13—17. Schilderte diese Rede den Gelehrten, so die Festrede mehr dessen werden wir die großen Fortschritte in den Wissenschung" 1891, S. 13—17. Schilderte diesenart, so seine Stellung als "Wann der neuen Zeit" in der Theologie. Überall verdanken wir die großen Fortschritte in den Wissenschung sehre der keineren und glücklicheren Beobachtung, sondern dem Zusammenwirken dersehen mit fühnen und großem Borausdlick, der Ideen und Ziele verfolgte". Hervorgehoben wird insonderheit ein 1841 gersprochenes, weit über die Grenzen des engen Baterlandes hinaussehendes Wort Baurs bezüglich der nationalen Gestaltung Deutschlands. "Das wahre Andenken ist die Rachfolge im freien Dienst der Wahreit". Die Kanzlerrede am 6. November 1892 endlich stellt Baurs Berdiens

bas Gebiet bes Urchristentums beschränkten und er sich nur sehr allmählich in bas weite Gebiet der gesamten Kirchengeschichte einarbeiten konnte, so sehlt es doch nicht an der Geschichte des apostolischen Zeitalters sich anreihenden Bildern aus den späteren Perioden. So die durch Petersens photographische Aufnahme des Reliefs der Mark-Aurel-Säule veranlaßte Kanzlerrede von 1894, betreffend das unter jenem Kaifer angeblich stattgehabte 5 Regenwunder, bessen Erlärung aus dem deutlicher sichtbar gewordenen Relief und durch Herausschälung des ursprünglichen Dio-Berichtes aus Aiphilins Text versucht wird (vgl. PRE XII, S. 279). Bon allgemeinerer Bebeutung ift die lichtvolle Darftellung bes Berhältniffes der Raifer jum Chriftentum, wie es einerseits im Bewußtsein der driftlichen Apologeten sich spiegelt, und wie es andererseits die geschichtliche Wirklichkeit barbietet. 10 Belegentlich sei hier bemerkt, daß B. im weiteren Berlauf seiner dogmengeschichtlichen Studien auch auf die Bedeutung der antiten Mysterien, sogar für die Fassung des Erlösungegebantens, gestoßen ift, wie er in einem Brief vom 20. Dezember 1892 an ben Unterzeichneten tund giebt: "ein Schlüssel, der mindestens so viel erklärt, als die eigent-liche Philosophie". Neben dem Urchristentum haben ihn am meisten noch Augustin und 15 die Reformation beschäftigt. Dem Mittelalter gilt die Kanzlerrede von 1896 über Gregor VII. mit einer unparteiischen Beurteilung ber Persönlichkeit bes Papftes. Gine bebeutende Anzahl firchengeschichtlicher Artitel hat er zur "Realencotlopabie für protest. Theologie und Kirche" geliefert, und nicht wenige sind noch in der gegenwärtigen 3. Auf-

lage fteben geblieben.

Insperie gebleven.
Insperied gebleven.
Insperied aber galt seine Ausmerksamkeit der Geschächte der protestantisch-theoslogischen Fakultät und überhaupt der Tübinger Universität, deren berühmtesten Lehrern er im "Schrädisschen Merkur" meisterhaft geschriedene Nachruse widmete, und deren 400jähriges Bestehen er am 9. August 1877 als Rektor zu seiern hatte. Zugleich versössenklichte er die Festschrift "Lehrer und Unterricht an der evangelisch-theologischen Fakul- 25 tat der Universität Tübingen von der Resonnation dis zur Gegenwart" (s. BREXX, S.149), womit er sich an Bauers Beitrag zu Klüpfels Geschächte der Universität Tübingen anschließ foloß. Borangegangen war 1875 eine aktenmäßige Darftellung bes Straußschen Hanbels in den "Jahrbüchern", und gleichsam als Nachtrag schloß sich an die Festschrift eine Rede, die er 1891 als Kanzler über seinen berühmten Vorgänger Christoph Matthäus Pfaff so gehalten hat. Er reproduziert darin Klagen und Ratschläge eines weitblickenden Universitätsmannes von 1720 mit gelegentlichen Seitenbliden auf die Gegenwart, noch ohne Renntnis von der bedenklichsten Seite in dessen Characterbild (s. BREXV, S. 234 f.). Aber auch seine eigene Auffassung vom Beruf der Universitäten und der alademischen Lebrer bat W. kund gethan in den beiden zur Einleitung der Preisverteilung gehaltenen Reben von 1890 und 85 1895. Die erste blidt auf eine traurige Bergangenheit jurud, ba die beutsche Universität "als bie Beimat einer ftillen Berfchworung freier Gebanten und vaterlandischer Bunfche" verdachtig war. Ihrem Wefen nach aber ift sie "nicht eine Schulanstalt, sondern eine Pflegestätte der Wissenschaft. Wenn nun eine Wissenschaft zur Zeit in einer Entwickelung begriffen ift, in welcher berschiedene Richtungen um den Borzug streiten, so barf fie biesen 40 begriffen ist, in welcher verschiedene Richtungen um den Vorzug streiten, so darf sie diesen 40 Kustand abbilden". Immer aber giebt es für die Forschung auf allen Gebieten "eine lette Grenze, wo sich dem Endlichen ohne Ende ein Unendliches gegenüberstellt als das Eine, dem sich entwickelnden Leben ein ruhendes, dem fortschreitenden Geist der ewige". Die zweite Rede ergeht sich in einer, dem umsassenden Blic des Redners glänzend der währenden Weise "über Recht und Lebensssähigkeit der Universitäten", abermals unter 45 Rückblicken auf eine Zeit, da die deutsche Bundesversassung zwar als Aufforderung zu besonderen Wegen, weniger als Stärtung des gemeinsamen Ganzen wirkte, wogegen der Deutsche auf seinen Universitäten sich als Deutscher stüllen lernte.
Schließlich sei noch ausdrücklich betont, daß der Praktister in W. niemals neben dem Gelehrten zu kurz gekommen ist. Er hat als Landpfarrer mit Bauern, im Hosant mit so boden Gerrschaften, an der Universität mit Studenten und Kolkenen, in der Abgeordnetens

hoben herrschaften, an ber Universität mit Stubenten und Rollegen, in ber Abgeordnetenfammer, ber er als Ranzler angehörte, mit Staats- und Bolksmännern zu thun gehabt, und alle hat er zu nehmen gewußt, wie fie genommen sein wollten. Sein Berwaltungstalent hat er bewährt wie in Stuttgart beim Rultusministerium und Konsistorium, so in Tübingen als Inspektor am Stift, als Rektor und Rangler an der Universität. Uber- 56 all ber gleiche aufgeschloffene Sinn für die Erforderniffe der Wirklichkeit, die gleiche Binktlichkeit und Sicherheit in Abwickelung ber verschiedenartigsten Geschäfte. "Ruhig abwartendes Wirken" empfahl er ben Pfarrern, beren Gorgen, Beburfniffe und Intereffen ibm niemals fremd geworden sind. Er selbst hat ben mit ber akademischen Stellung in Tübingen verbundenen Kanzelpflichten dauernd Genüge gethan bis zum Jahre 1886, da w

er über Lc 13, 10—17 seine letzte Predigt hielt, welche die Bedingungen erörtert, unter welchen der Tod als eine Erlösung begrüßt werden dars. Hegler teilt den Schluß dersselben mit. Andere Muster seiner Predigtweise sanden nach seinem Tode Aufnahme in der "Monatsschrift für die kirchliche Prazis" (I, 1901, S. 47—52) über Mt 9, 18—26 und in der "Monatsschrift sir Pastoraltheologie" (IV, 1907, S. 73—78) über Mt 6, 1—18; jene zeigt, wie die natürlichen Kräfte des Hossen und des Entsagens ihre rechte Weibe erst auf der Stuse des Glaubens erreichen; diese, wie nur eine ohne Anspruch auf Berdienst wirksame Liede ihres innerlich empfundenen Lohnes sicher ist. Setets legte W. der theologischen Brazis, den Arbeiten der Seelforge, der gemeindlichen Erdauung der Seitenpssez und Bekenntniskragen kaum ein tieser gehendes Interesse abgewinnen konnten. Juruckhaltender als andere legte er sich bei derartigen Anklässen siehen geseichmack. Riemals hat man ihn auf derartigen Bersammlungen tagen sehen. Ungleich mehr als die kirchenpolitischen sogar nahmen ihn weltlich-politische Fragen in Anspeuch. Der Staatsgedanke war sür ihn stets in der Borhand. So schon in Stuttgart die Konkordatsbewegung, dann in Tübingen die große deutsche Frage 1866, wobei die Überlegenheit seines politischen Urteils im scharfen Kontrast mit dem Bolksinstinkte seiner Umgebung, nicht minder aber auch der Mut und die Undestehlichkeit seiner Überzeugung ans Licht weder auf der Kanzel noch auf dem Katheder leicht der Fall war, zu pathetischen Schwung erheben. Sonst war sein Vornie einen Katheder leicht der Fall war, zu pathetischen Schwung erheben. Sonst war sein Vornie einen Katheder leicht der Fall war, zu pathetischen Schwung erheben. Sonst wer sein Vornie einen Katheder leicht der Fall war, zu pathetischen Schwung erheben. Sonst war sein Vornie einen Katheder leicht der Stullen. Noch heute zirkulieren nicht wenige seinen serkehrs, dem sein Sinn sür bergleichen Schwung erheben. Sonst der siehen kerkelfs, dem sein Sinn ser dabemischen Vornie einen Bespeken

Belt. — Der folgende, in der 1. Aufl. von L. Diestel, in der 2. Ausl. von A. Ritschl bearbeitete Artikel erscheint hier nach der 2. Ausl. im wesentlichen unverändert wieder. Er zerfällt in einen biblisch-theologischen und einen dogmatischen Teil. Aber beide hängen nicht nur auf das innigste zusammen, sondern der erste Abschnie Bearbeiter den dogmatischen Teil und das innigste zusammen, sondern der erste Abschnie Bearbeiter den dogmatischen Teil auf jeden Fall völlig unverändert hätte lassen müssen, so durfte auch der diblischeologische nicht wesentlich umgearbeitet werden, wenn nicht die innere Einheit des Ganzen Schaden leiden sollte. So erschien es richtiger, dies bedeutsame Dokument einer früheren theologischen Epoche im ganzen zu erhalten, wie es sich hier giebt, zumal da A. Ritschl sich sonst niegends so ausstührlich über den Begriff "Welt" ausgesprochen hat. Und zwar geschieht dies hier, der Eigenart R.s entsprechend, in der Hauptsache so, daß der religiöse Begriff der Welt erörtert wird, während auf die geographisch-tosmologische Weltvorstellung weniger geachtet wird. Der Bearbeiter hat nun lediglich das als seine Ausgabe angesehen, in einigen einleitenden und zwischengeschobenen Abschnitten die biblisch-theologischen Aussischrungen zu ergänzen und ans zweichengeschobenen Absandlung heute eine auf umfassenden religionsgeschichtlichem Hintergrund sich abhebende Behandlung dieses Stosses zu gestalten wäre. — Zur Ergänzung vgl. den Aretitel "Welt" in Guthes KBWB. und Dalman, Worte Jesu I, 132 sf.

A. Nitschl geht bavon aus, daß die Borstellung der "Welt", \*\dangle ausch ein hellenischen Philosophie und in der christlichen Religion gebildet worden sei, während die Bücher des ATs dieselbe noch nicht darbieten. "Himmel und Erde' bezeichnen im ATzwei Größen, deren Einheit noch nicht gedacht wird. Sie werden nur in die Wechselbeziehung gesetzt, daß die himmlischen Hauptgestirne dem auf der Erde vorhandenen Leben dienen, indem das Dasein auf der Erde durch die regelmäßigen Bewegungen der Gestirne, die "Satungen des Himmels" geordnet und beherrscht wird." Wir wissen heute, daß der Ausdruck "Himmel und Erde", den das NT aus dem AT (Gen 1, 1; Jes 1, 2; Ps 73, 25) herübergenommen hat, eine populärzundollständige Jusammensassung der Hauptteile des Alls ist; eigentlich sind drei Teile zu unterscheiden, wie es Ez 20, 4. 11; Ps 69, 35; To 8, 7; Jud. 2; AG 4, 24; 14, 15 auch geschieht (Himmel, Erde und Meer) und wie es noch Phi 2, 10 nachstlingt (Enovogarior zal Envelor zal zarazdorior). Dies ents spricht dem altorientalischen, wohl aus Babylon herübergenommenen dreiteiligen Weltbild

Belt 85

(vgl. hierüber Jensen, Die Kosmologie der Babylonier 1890; Zimmern, KAX. S. 615; Windler, Himmels und Weltenbild der Babylonier [D. alte Orient 3, Heft 2/3, 1901]; Benzinger, Hebr. Archäologie S. 159 ff.). Aber zuviel sagt Ritschl, wenn er annimmt, die israelitische Religion sei nicht zum Gedanken des einheitlichen Kosmos durchgedrungen: "Die Dichter, welche diese Anschauung entwarfen (Gen 1; Hi 26, 11; 38, 24—33; 5 Vf 104, 19), haben sie nicht zu dem Begriff des κόσμος hinausgeführt, weil der Himmel zugleich als der Ort des Gottes galt, welcher auch die Gestirne geschaffen und ihre Bewegungen sestgeseltelt hat. Denn ihren Gott konnten sie nicht, wie die Hellenen ihre Götter, in die Welt einreihen. Die Hebräer haben auch nicht mit solchen Reslezionen über die Ordnung der Ratur ihre Religion angesangen. Vielmehr ist die Geschichte der 10 Erschaffung von Himmel und Erde, mit welcher die Genesis beginnt, und welche von den Theosophen als Grundbogma der biblischen Religion angesehen wird, dichterischer Art, und

gehört ju ben jungften Schriften ber Thora."

Richtig bieran ift, bag im alten gerael wohl taum "tosmologische Probleme" aufgeworfen find, es fehlt nicht nur ein Bort für "Belt", sondern auch wohl noch die Borftellung ber 15 Beltschöpfung burch Sabve. Benigstens ift nicht ficher, ob bie Gebanten bes babplonischen Schöpfungsmythus schon in ber vorprophetischen Zeit affimiliert find (vgl. Stabe, BIHATS. § 38). Aber bereits in ber prophetischen, sicher in exilischer und nachexilischer Beit kommt, parallel mit ber konsequenten Ausbildung bes Monotheismus, die Borftellung ber einheitlichen, vom Schöpfer und Erhalter Jahve abhängigen Welt zur Herrschaft, auch 20 wenn der Doppelausdruck "Himmel und Erde" beibehalten wird. (Eine Art Ersaf für den Begriff Welt ist Jer 10, 16; Koh. 11, 5 der Ausdruck Ηπ. LXX: τὰ πάντα, σύμπαντα). Am Deutlichsten tritt dies bei Deutero-Jesaja hervor, der sich nicht genig thun kann, die am Beutlichten trut dies bei Beutero-Zeigla hervor, der sich nicht genug ihm kann, die Erhabenheit des einen, ewigen, allmächtigen Schöpfergottes in begeisterten Tönen zu preisen. Ebenso kommt in der Schöpfungsgeschichte Gen 1 trotz des Doppelausdrucks 25 "Himmel und Erde" (Himmel, Erde und Meer 1, 28) die Borstellung start zur Geltung, daß dem allmächtigen Schöpfergott die Schöpfung gegenüber steht als das Wert seines Willens und Wortes. Es sei hier dahin gestellt, inwiesern vieler Monotheismus, Schöpfungs- und Weltbegriff von Babylonien oder von der perssischen Religion beeinflußt ist. Aus ist alle das ist alleinweselksichtlich wirdelich das die katilika Walten ift; flar ist aber — und dies ist religionsgeschichtlich wichtig — daß die einheitliche Welt= 20 vorstellung nicht tosmologischen Reflexionen entsprungen, sondern eine Konsequenz ber religiösen Entwidelung, insbesondere bes prophetisch-judischen Gottesbegriffs ift. Und biefe Entwidelung jum Glauben an ben einen, gewaltigen herrn und Lenter ber Welt ift wiederum ein Ergebnis ber geschichtlichen Erfahrung Jeraels, insbesondere ber Erlebniffe im Exil und nach der Rückkehr. So wird man auch heute noch folgenden Darlegungen 85 Ritichle im wefentlichen zustimmen konnen: "Eben barin unterscheibet sich bie Religion Israels von allem Heibentum, daß nicht das Leben der Natur, sondern die Geschichte dieses Boltes als das Korrelat des Glaubens an den böchsten, nachher an den einzigen wirklichen Gott geschätzt, und daß in der Leitung des Bolkes zu Sieg und zu Landbesitz die Herrschaft dieses Gottes erfahren wurde. Der Gesichtstreis, in welchem diese religiöse 40 Lebensansicht burch Jahrhunderte fortgehflanzt wurde, war ursprünglich eng begrenzt. Desdalb war die Religion Israels, obgleich sie Anlage zur unsversellen Auffassung Jahres in sich schloß, nachdem die Ansiedelung in Palästina erreicht war, lange Zeit der Berquickung mit dem Kultus des kanaanitischen Naturgottes Baal ausgesetzt. Über diese Stufe ist die Religion Israels durch die Propheten erhoben worden, welche für unsere 25 Kenntnis mit Amos beginnen, indem sie den Glauben an Jahve an der geschichtlichen Aussicht bewährten, welche durch die Berührung der Israeliten mit dem Reiche der Assprägung der Religion bestand welche für unsere 25 kraeliten der Die die dahin geltende partikularistische Ausprägung der Religion bestand welche bewehrten daß Fahre seinem ihn durch Onfer ehrenden Rolke in allen wesentlich in der Erwartung, daß Jahve seinem ihn durch Opfer ehrenden Bolke in allen Fällen Recht verschaffen werde. Dem stellt jedoch der genannte Prophet mit aller Schärfe 50 und Klarheit die Aussicht gegenüber, daß Jahve durch das fremde Bolk der Affiprer Israel politisch vernichten werde, weil es das Recht gebeugt und die Satzungen nicht gebalten hat, und weil aller Kultus bagegen wertlos ist; ein Rest bes Bolles nur soll politisch hergestellt werden und ben Segen Gottes in bem Genuß der Früchte des Landes erfahren. Daß ein fremdes Bolk dem Gotte Jöraels zur Züchtigung seines Eigentums 55 bienen soll, und daß es die Assprer sind, welche schon andere Bölker politisch sich unterworfen hatten, ferner daß das Recht und das allgemeine Gute, nicht der Kultus die Israeliten des Gottes würdig macht, dem sie angehören, diese Gedanken des Propheten beuten an, bag ber religiöse Gefichtsfreis bie Thatsache einer Bolterwelt und die Geltung einer moralischen Beltordnung Gottes in sich aufnimmt. Allgemein ausgebrückt erscheint so

86 Belt

biese Kombination in den Säten: Jahve ist der Richter der ganzen Erde, d. h. aller Böller (Gen 18, 25; Jos 3, 11; Ps 94, 2; 105, 7; 1 Chr 16, 14); man soll ihn überzall sükren (Ps 22, 28; 33, 8; 48, 11; 97, 1; 98, 3. 4), sein Heil soll überall offendart werden (Jer 16, 19)." In diesen Gedankengängen treten nun auch einige neue Worte und Begriffe auf, wie "alle Bölker der Erde" (Gen 18, 18; Dt 28, 1), namentlich im Unterschied von und Gegensatz zu Jörael; "die Enden der Erde" (Jes 41, 5), in dieser Stelle daneben "die Inseln" mit "dem Nebenbegriff der weiten Ferne" (meist aber die Inseln und Küsten des Mittelmeeres, Gen 10, 5; Ps 72, 10); vor allem das poet. Wort In dies wohl ursprünglich synonym mit Vin die Erde im ganzen bezeichnet, 10 aber sehr oft etwa im Sinne von oksovukern (so übersetzen LXX häusig) gebraucht wird, z. B. "alle Bewohner des Erdreises", (Jes 18, 3; Ps 33, 8: Bor Jahve sürchte sich die ganze Erde; vor ihm mögen alle Bewohner des Erdreises erbeben; Ps 9, 9: Er richtet den Erdreis mit Gerechtigkeit, und spricht den Nationen ihr Urteil). Dies entspricht eben dem durch die geschichtliche Ersahrung erweiterten Gesichtskreis der Iskaeliten.

Eine andere Art von zusammensassender Vorstellung ist die Joee des Weltreiches, wie sie z. B. im Buche Daniel herdortritt. Dem "König der Könige Nedukadnezar hat der Gott des himmels die königliche Herrschaft, die Macht, die Stärke und Spre dersliehen, in seine Gewalt hat er überall, wo immer sie wohnen, die Menschen, die Tiere 20 auf dem Felde und die Bögel unter dem himmel gegeben und hat ihn über alle zum Herrscher gemacht" (Da 1, 37 f.). Es liegt hier die hyperdolische Ausdrucksweise des orientalischen Hosstils (vgl. Grehmann, Die Entstehung d. idrael. Eschatologie S. 250 st.) zu Grunde, wie sie z. B. auch Ps 2, 8 nachklingt: "Ich will die die Wölker zum Erbe geben und die Enden der Erbe zum Sigentum". Danach ist auch die messianische Meissessen und Vollen der Freiche unter den ganzen Himmel dem Volke der Heiligen des Höchsten verliehen; sein Reich wird ein etwiges Reich sein, und ihm werden alle Mächte dienen und unterthan sein". Daneben steht die auch in der Ossen (Da 3, 31). Die Ivee der auseinander solgenden Weltse reiche, Zeitalter, Rationen und Zungen (Da 3, 31). Die Ivee der auseinander solgenden Weltserden.

Ebenso ungenügend bekannt und verstanden ist bisher die Geschichte der Worte und Begriffe (aram. [120—127]) — alwe (vgl. Dalman, Worte Jesu I, 120—127; 134 fl.). So zweisellos dies ursprünglich ein Zeitbegriff ist, so gewiß bezeichnet es im Spätjudentum nicht mehr bloß die Weltperiode als Zeiteinheit, sondern die Welt im Sinne eines qualitativ bestimmten Organismus o alder ovros (vgl. z. B. 4 Est 4, 27—32). Aber noch andere wunderlichere Entwicklungen hat dieser Begriff durchgemacht (z. B. im Gnossicismus), die wir hier nicht versolgen können.

Auch in der mythischen Weltanschauung der Griechen sehlt ein einheitlicher Belts degriff; auch hier wird das Sanze durch Angade der Teile umschrieden, so auf dem Schilde des Achilleus dei Homer: Erde, Himmel, Meer (vgl. Berger, Mythische Rosmographie der Griechen, Suppl. 3 z. Roschers Lexison 1904). Das Bort κόσμος soll zuerst don Pythagoras auf das Weltganze angewandt sein, Plut. de plac. phil. p. 886 B: Πυθαγόρας πρώτος ἀνόμασε την τών δλων περιοχήν κόσμον έκ της έν αὐτοξ τάξεως. Es sindet sich dei Anaximenes (Diels, Fragm. d. Borsott. Fr. 2, S. 25), Heraslit (Diels, Fr. 30, S. 71; Fr. 124, S. 83), Anaxagoras (Diels, Fr. 8, S. 329). Plato Gorgias p. 508 οὐρανον καὶ γῆν καὶ θεούς κ. ἀνθρώπους τ. κοινωνίαν συνέχειν καὶ φιλίαν καὶ κοσμότητα καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιότητα καὶ τὸ δλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσιν, οὐκ ἀκοσμίαν οὐδὲ ἀκολασίαν. Für die Sap. Sal. und sit Paulus ift maßgebend vor allem der stoische Begriff des κόσμος (vgl. d. Arnim, Stoic. veterum fragmenta II, 168 sf.; vgl. Zeller, Geschichte der griech. Philos. III, 1², S. 146 sf.), z. B. Stod. Ecl. I, 144: κόσμον δελναί φησιν δικρύσικτος σύστημα εξε οὐρανοῦ καὶ γης καὶ τῶν ἐν τούτοις φύσεων ἡ τὸ ἐκ θεῶν καὶ ἀνθρώπων σύστημα καὶ ἐκ τῶν ενεκα τούτων γεγονότων. Λέγεται δ'ετέρως κόσμος δυδος καθ δικρί διαθοί μου μου δελ τοῦτος γίνεται τοὶ τελειοῦται; Diog. Leart. VII, 137. Lehreich sith die religiöse Aussachapor, in der die Seltanschauung des Posidonius ein beredtes Zeugnis gefunden hat (vgl. hierüber P. Wendland, Hellenischen, Rultur S. 84 st.; d. Bilamotois, Griech. Lefebuch I, 2, S. 181 sf.; überschung den Capelle "Bon der Welt", Zena, so Diederichs 1908).

87 28elt

Diesen bellenistischen Begriff bes x60µ05 hat ber Berf. ber "Beisheit Salomos" querft in die biblische Sprache und Anschauung eingeführt. hier tritt das Wort so auf, "baß bie alttestamentliche und bie bellenisch-philosophische Ausprägung bes Begriffes nebencinander vorkommen. Einerseits wechselt & κόσμος mit τα πάντα ab; die Gesamtheit der Dinge, η σύστασις κόσμου ist von Gott durch sein Wort, indem seine Weisheit ihm 6 gegenwärtig war, aus gestaltlosem Stoff gemacht (1, 14; 7, 17; 9, 1. 9; 11, 17). Der undergängliche Geist Gottes ist bemgemäß in allen Dingen (12, 1). Ober indem die göttsliche Weisheit in ihrer Schönheit die Welt in der Berschiedenartigkeit ihrer Teile ordnend liche Weisheit in ihrer Schönheit die Welt in der Verschiedenartigkeit ihrer Teile ordnend durchzieht, und alles nach Maß, Ziel und Gewicht sessstellt (7, 24; 8, 1; 11, 20), so ist sie zugleich als Besit des erkennenden Menschen der Grund seiner Einsicht in die 10 Ordnung der Welt (7, 17—23; 8, 8), und aus der Größe und Schönheit der Geschöpfe wird derzeichungsweise ihr Urheber Gott erkannt (13, 5), obgleich wiederum die ganze Welt, mit Gott verglichen, wie ein Stäubchen auf der Wage, und wie ein Thautropfen ist (11, 22). Bielleicht ist x60µ00 in keinem anderen Sinn als dem der geordneten Virllichkeit überhaudt gemeint, wenn es heißt, daß die Sünde und daß der Gözendienst is els x60µ00 elosõlde. Zedenfalls ist nur die Menschenwelt gedacht, indem Nam der noaroonlaaroo nardo x60µ00 genannt (10, 1), indem eine Menge von Weisen als das veil der Welt und die Familie Noahs als die Hossmund der Welt bezeichnet wird (6, 24; 14, 6). Es ist aber wiederum die Gesamtheit der Winne in Natur und Rölfergeschichte 14, 6). Es ift aber wieberum die Gesamtheit der Dinge in Natur und Bollergeschichte durch noapos ausgebruckt, welche für Gott als Organ seiner Gerichte zu Gunften ber 20 Gerechten und jum Schaben ber Bertehrten bient (5, 17. 20; 16, 17. 24). 3m Buch

ber Weisheit kommt auch δ aláv in den beiden Bedeutungen von κόσμος dor, für Universum (13, 9) wie für Menschengeschlecht (14, 6; 18, 4)."

"Im NI wird die Formel "Himmel und Erde", deren Schöpfer und Herr Gott der Bater Jesu Christi ift, fortgesetzt (Mt 5, 18; 6, 10; 11, 25; 16, 19; 18, 18; 24, 35; 28, 18; Mc 13, 31; Lc 10, 21; 21, 33; Kol 1, 16. 20; Eph 3, 15; Apk 21, 1; 2 Pt 3, 7. 13). Bei Paulus wird den beiden Gruppen des Daseins der Ausbruck za gesiedesket (180, 8, 6, 18, 29, 29, 83, 0, 8, 11, 26, 86; 20, 20, 20, 11, 16, 20). 2 Pt 3, 7. 13). Bei Paulus wird den beiden Gruppen des Daseins der Ausdruck za narza gleichgesett (1 Ro 8, 6; 15, 27. 28; Rd 9, 5; 11, 36; Phi 3, 21; Rol 1, 16. 20; Eph 1, 10. 11. 23; 3, 9; 4, 6. 10; vgl. Hr 1, 3; 2, 8. 10; 3, 4; 1 Ti 6, 13; Apl 4, 11). In der Apostelgeschichte tritt zu Himmel und Erde noch das Meer und so alles, was in ihnen ist (4, 24; 14, 15); schließlich wird daselbst (17, 24) Gott als der Schöpfer des x60µ05 und als der Hert des Himmels und der Erde angerusen." Besschoten Wert legt Nitschl darauf, daß schon Christus den Ausdruck 8los & x60µ05 als charakteristische Bezeichnung des All gebildet habe. Es ist ja nun von vornherein nicht unwahrscheinlich, daß Jesus, wie das streng monotheistische Judentum überhaupt, seinem so Gottesbegriff entsprechend auch über einen einheitlichen Weltbegriff versügt habe. Und wenn er Mt 11, 25 Gott als den "Herrn Himmels und der Erde" preist, so ist das troz des altertümlichen Ausdrucks nichts anders, als wenn er "Herr der Welt" gesagt hätte. Und ebenso ist es unzweiselhaft, daß Jesus, wie Ritschl es gerne darstellt, die religiöse Weltbeurteilung geübt hat, in welcher "die ganze Welt" als eine den Kindern 20 Gottes zur Versügung stehende und von ihnen geistig zu beherrschende Größe erscheint. Dies würde selfstehen, auch wenn es sich nicht durch einzelne Ausdrücke oder Aussagen belegen ließe, weil es aus seiner religiösen Gesamthaltung solgt. Um so undesangener können wir die historische, prachliche Frage untersuchen, in welcher Form und welchem tonnen wir die historische, sprachliche Frage untersuchen, in welcher Form und welchem Sinne in den Reben Jesu der Begriff "Welt" sich findet. Die These Ritschle, daß Jesus 40 den Begriff zoauos sich angeeignet habe, ist in biefer Form natürlich schon deshalb ansfechtbar, weil Jesus aramäisch gesprochen hat und gefragt werden muß, welches aramäische Aequivalent ben griechischen Ausbrücken xóopos und alder entsprechen würde. Ferner muß erwogen werden, inwieweit diese Begriffe vielmehr den vom Hellenismus beeinflußten Evangelisten auf Rechnung zu setzen sind. Diese Fragen sind von Dalman, so Worte Jesu I, 126 ff. 134 ff. eingehend untersucht. Es ergiebt sich, daß sowohl nogwos Worte Jesu I, 126 st. 134 st. eingehend untersucht. Es ergiedt sich, daß sowohl κόσμος wie alών häusig in shnoptischen Parallelen nur von dem einen oder anderen Edangelisten vertreten werden, z. B. Lc 12, 30 τὰ έθνη τοῦ κόσμου (Mt 6, 32: τὰ έθνη) oder στα τῷ κόσμου Mt 18, 7 (Lc 17, 1 hat seine Parallele dazu). In der Deutung des Untrautgleichnisses Mt 13, 38 (δ δὲ ἀγοίς ἐστιν ὁ κόσμος) und in der Anwendung so des Gleichnisses vom Licht (5, 14: ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου; parallel ist τὸ klac τῆς γῆς) haben wir zweiselled Sprachgebrauch des Matthäus vor uns, wahrscheinslich auch Mt 25, 34 und 24, 21. So blieben als gemeinsames spnoptisches Gut nur übrig Mc 8, 36; Lc 9, 25; Mt 16, 26: κερδαίνειν τὸν κόσμον όλον und Mc 14, 9; Mt 26, 13: ὅπου ἐὰν κηρυχθῆ τὸ εὐαγγέλιον εἰς δλον τ. κόσμον. Die letztere so

Stelle zeigt ben Missionssprachgebrauch der hellenistischen Evangelisten, und κόσμος ist hier wie so oft bei Paulus für die Menscheit gebraucht (vgl. Mc 13, 10: els πάντα τὰ ἔθνη, wosür Mt 24, 14 ἐν δλη τῆ οἰκουμένη ... πᾶσιν τ. ἔθνεσιν dietet; Mc [16, 15]: els τὸν κόσμον ἄπαντα ... πάση τῆ κιίσει). Als ein zweisellos echtes Bort Jesu kann nur Mc 8, 38 in Betracht kommen. Nach dem Nachweisungen Dalmans I, 137 s. ist sehr wahrscheinlich, daß κτρτ τον κόσμον ist; der ganze Sat läßt sich sehr wohl ins Aramäische Aquivalent für δλον τὸν κόσμον ist; der ganze Sat läßt sich sehr wohl ins Aramäische zurückübersehn, und "die ganze Melt" als Besitztum ist auch sonst als jüdischer Ausdruck bezeugt. — Fraglich ist, wie weit dem Worten aler in den Evangelien ein aramäischer Gegenwert in wirtstolichen Worten zesu entspricht. In einer Neihe von Stellen läßt sich der Ausdruck wieder als Jusat der Evangelisten ausscheiden, so vielleicht in Mt 12, 32; Mc 10, 30 (Rc 18, 30); Rc 20, 34 s., namentlich der Lieblingsausdruck des Matthäus η συντέλεια τ. αίδνος. Sin echt jüdischer Ausdruck ist Mc 4, 19 (Mt 13, 22) μέσμναι τ. αίδνος, Sorgen, welche diess Leden betressen; und Lc 16, 8 νίοι τοῦ αίδνης τούτον als ein echtes Wort Jesu zu beanstanden liegt kein Grund vor. Ob man mit Dalman sagen darf, daß der Gegensat δ αίδν ούτος und δ αίδν μέλλων für die "Redeweise Zesu, wenn er sie überhaupt angewandt haben sollte, nicht von Bedeutung war", sei dahingestellt. Sicher ist ja, daß die Borstellung der Gottesberrschaft die des zusünstigen Aon dei ihm weit überwiegt. Und wenn es richtig sift, daß der Gegensat der Zeonen mehr der Sprache der Schriftgelebrten als der des Bolles eigensümlich war,

so gewinnt ber Sat Dalmans an Wahrscheinlichkeit. Paulus gebraucht das Wort κόσμος in verschiedenen Schattierungen: a) Vom Kosmos als dem Weltganzen eigentlich nur in der Wendung ἀπο κτίσεως κόσμου Κο 1, 20; Eph 1, 4; vgl. Hr 4, 3. 9, 26; 1 Pt 1, 20; Apt 13, 8; 17, 8; hierher 25 gehört auch τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου Ga 4, 3; Kol 2, 8. 20. Im allgemeinen bevorzugt er dasür den Ausbruck τὰ πάντα. b) Der stoischen Jeee eines σύστημα ἐκ θεῶν καὶ ἀνθεώπων entsprechend zerlegt er 1 Ro 4, 9 den Begriff κόσμος in ἄγγελοι καὶ ἄνθεωποι, vgl. 1 Ro 6, 1. 2. c) Etwa — οἰκουμένη Rö 10, 18 braucht er ihn an solden Stellen was er den Mist auf sein Wissensteld richtet. Piä 1, 8. er ihn an folden Stellen, wo er ben Blid auf fein Diffionsfelb richtet: Ro 1, 8; 80 Kol 1, 6. d) 2 Ko 1, 12 ανεστράφημεν έν τω κόσμω scheint es fast soviel wie "im Leben" zu bedeuten; hierher gehört wohl auch die von Dalman I, 141 als rabbinisch nachgewiesene Wendung έχ τοῦ χόσμου έξέρχεσθαι 1 Ko 5, 10. e) Sehr häusig bebeutet ihm χόσμος der Sache nach (wie Sap. 10, 1 πρωτόπλαστον πατέρα χόσμου) bie Menschheit; 3. B. Rö 3, 9, kva . . . υπόδικος γένηται πας δ κόσμος τω θεω 85 und in den Stellen, wo vom κοίνειν τον κόσμον die Rede ist Rö 3, 6; 1 Ko 6, 2; 11, 32. So wird auch Rö 5, 12. 13 ή άμαρτία είς τον κόσμον είσηλθε auf die Menschheit zu beuten sein wie Sap. 2, 24 φθόνω δέ διαβόλου θάνατος είσηλθεν είς τον κόσμον. In accentuierter Beise wird das Bort fo verwandt mit Beziehung auf die vorober außerchriftliche Menschheit 3. B. 1 Ro 1, 21, insbesondere (ahnlich wie Sap. 6, 24 40 πληθος σοφών σωτηρία κόσμου) im Missionssprachgebrauch von dem Objekt der Bersöhnung 2 Ro 5, 19, von den "Heiben" Rö 11, 12. 15. 1) Bon hier aus entwickelt sich ber eigentumliche driftliche, besonders in den johanneischen Schriften start accentuierte Sprachgebrauch, wonach "bie Welt" als bas von Gott ferne, ja ihm entgegengefeste Befen andere Maßtabe und Werturteile hat, die von den Christen abzulehnen find, 45 j. B. 1 Ro 1, 27 f. τὰ μωρά, ἀσθενῆ, ἀγενῆ τοῦ κόσμου; 1 Ro 7, 33 f. μεριμνᾶν τὰ τοῦ κόσμου; 2 Ko 7, 10: ή τοῦ κόσμου λύπη. Bährend hier unter κόσμος doch immer die Menschheit verstanden ist, erscheint das Wort g) als Inbegriff der irdischen Güter (ähnlich wie Mc 8, 38), 3. B. als das dem Abraham verheißene Erbe Rö 4, 13, als das, was neben Leben und Tod den Christen als geistigen Herrn der Welt unbedingt 50 jur Berfügung steht 1 Ko 3, 23 und woran er sein Herz nicht hängen soll 1 Ko 7, 81 οί χρώμενοι τον κόσμον ώς μή καταχρώμενοι. Denn für den Christen ist der κόσμος ja nur der h) κόσμος ούτος, dessen σχήμα παράγεται 1 Ro 7,31. Wit diesem κόσμος, wofür Paulus auch gang gleichbedeutend alwo ovros fagt (vgl. 1 Ko 1, 20; 2, 6. 8; 3, 18; 2 Ro 4, 4 u. ö.), soll ber Chrift nichts gemein haben Ro 12, 2, ja er kann nichts mit 55 ihm gemein haben, benn burch ben Kreuzestob Christi ift er aus biesem Gefüge ausgeschieben Ga 6, 14; Rol 2, 20.

Über diesen letzteren Sprachgebrauch äußert sich Ritschl in charakteristischer Weise folgendermaßen: "Die Sünde ist als das durchgehende Merkmal an der Menschenwelt gedacht. Diese Kombination wird dadurch erklärt, daß die Welt im umfassenschen Sinn wo die Güter und die Übel in sich schließt, welche auf das natürliche Begehren der Menschen

2Belt 89

tie versucherischen Reize zur Gunde ausüben (Mc 4, 19; Lc 4, 4; 2 Ti 4, 10; 1 Jo 2, 15. 16; 2 Pt 2, 20). Hat die Bersuchung Erfolg, so macht der Mensch sich der Welt gleich (No 12, 2); er nimmt als Sunder an der Wertlosigkeit und Berganglichkeit teil, welche ber Areatur eigen ift, wenn fie abgesehen von ihrer Leitung durch Gott betrachtet wird (val. Weish. Sal. 11, 22). Wer hingegen die Erlösung durch Christus sich angeeignet 5 bat, für den ift die Welt nicht mehr vorhanden, d. h. ihr versucherischer Reiz nicht mehr wirksam (Ga 6, 14). Mag aber die Welt, d. h. die Menscheit mit Gott versöhnt (2 Ro 5, 19) ober schlieflich von ihm verurteilt werben (1 Ro 11, 32), so ift ihre Sunbe nicht bloß als Schwäche und Vergänglichkeit im Bergleich mit Gott, sondern als wirk-licher Widerspruch gegen Gott und gegen die von ihm den Menschen gesetzte Bestimmung 10 der Gemeinschaft mit ihm und der Beherrschung der Welt gedacht."

Tiene besondere Erörterung erfordern Sprachgebrauch und Anschauung der johanneischen Schristen. Reben den Berwendungen des Wortes, die an den paulinischen Sprachgebrauch erinnern, sind andere zu nennen, die als echtsüdische Wendungen zu belegen sind, z. V. 30 7, 4 φανέρωσον σεαυτόν τω κόσμω und 12, 19 δ κόσμως δπίσω αὐτοῦ ἀπήλ-15 δεν; hier bedeutet κόσμως einsach "die Leute", vgl. Dalman I, 141; Zahn z. 30 12, 19. Edenso ist raddinisch das häusige έρχεσθαι, ἀποστέλλεσθαι εἰς τον κόσμως, vgl. Dalman I, 141. Noch deutlicher als dei Paulus ist sür Johannes κόσμως nicht nur der Jusammenhang der Schöhung 1, 10; 17, 5. 24, sondern die Menschheit als Objekt der Erlöhung 1, 29; 3, 16. 17; 1 30 2, 2, der Erleuchtung 8, 12, des Gerichtes 3, 17; 20 12, 31. 47. Ganz jüdisch-paulinisch wird über den κόσμως οὐτος geurteilt (11, 9), daß er unter der Herschaft des Teusels steht (12, 31; 14, 30; 16, 11) und mit seiner Lust dergebt (1 30 2, 17), denn die Welt ist das schlechthin Gottseindliche (1 30 2, 15); sie "liegt im Bösen" (1 30 5, 19) und kann ührem innersten Wesen nach Gott und seinen Sohn nicht erkennen (1, 10; 17, 25), nicht an ihn glauben, muß daher diejenigen hassen, welche nicht "auß der Welt", d. h. im Kern des Wesens nicht dom κόσμως her beeinsssußt, sondern als die Ihren anerkennt (7, 7; 8, 23; 15, 19). Für die Christen bleibt die Ausgabe, die Welt zu überwinden (1 30 5, 4), des en geluß sie "überwunden" hat (16, 33). — Im solgenden lassen koft nur nun ganz Ritichl das Bort: "Gegen die Hälle, in sodennen Welt den ganzen Umfang geschaffenen Daseins dedeutet (auch Ed. 16, 33; 1 30 5, 4), stuft sich die Bedeutung von erlösungsfähiger Wenschkeit (Ed. 3, 16. 17; 4, 42; 6, 33; 8, 12; 12, 47; 17, 21. 23. 25; 1 30 2, 2; 4, 14) ferner die Bedeutung der Menschkiebt von der Ausgabe, die Kinter sinde wer der Ausgabe, die Kinter die Konter sinde er der Auswendung se Klottes sinde sich sied ein der Deleutung der Klottes sinde sinde sinde erstehen der die Klottes sinde siede und der Klottes sinde er Auswendung se best klottes s Eine besondere Erörterung erfordern Sprachgebrauch und Anschauung der johanneischen 15, 18. 19; 16, 8. 20; 17, 9. 14. 15; 1 Jo 3, 1. 13; 5, 19). Die letztere Anwendung 86 Bertes findet fich im Evangelium erft seit dem Beginne der Leidensgeschichte. Die Bergleichung der johanneischen mit den paulinischen Schriften legt nun die Annahme nabe, daß auf diesem Punkt der Sprachgebrauch des Johannes den des Paulus voraussiest, und Johannes seine Redetweise auf Christus übertragen hat. Indessen sachlich stimmt dieser Gebrauch von κόσμος damit überein, daß Christus auch in seinen Reden dei den as Sproptisten die Prädikate άμαρτωλός und νεκρός in der gleichen Abstufung für die erlösungssähigen (Mc 2, 17; Lc 13, 2—5; 15, 7. 10. 24. 32; 18, 13) und für die gegen ihn versichten Menschen gebraucht (Mc 3, 28—30; 8, 38; Mt 8, 22; 12, 39—45; 13, 49; 16, 4; Qc 11, 29).

Das Bedeutsamste an der Borstellung von der Welt im NI ist der Umstand, daß 45 die Anschauung von der Welt im ganzen der Anertennung der Offenbarung Chrifti und seiner Stiftung bes Reiches Gottes in ber von ihm mit Gott versöhnten Menschheit untergeordnet wird. Daraus entspringt eine religiose Anschauung von ber Welt, welche für die Anhänger der hellenischen Beisheit als Thorheit erscheint, für die Christgläubigen aber ben Bert gottgemäßer Beisheit an sich trägt (1 Ko 1, 21—24). Baulus bezeichnet so es als proocs, die nicht allen Christen zuzutrauen ist, daß im Berhältnis zu dem Einen Sott bem Bater und zu bem Ginen herrn Jesus Christus die Welt und wir, die driftliche Gemeinbe, jusammengehören. Gott ber Bater ift ber Urheber ber Welt und ber Rweck ber driftlichen Gemeinde, der Herr, d. h. Jejus Christus in der Erlösung ist der Mittelgrund der Welt und der Gemeinde (1 Ko 8, 6). So paradox diese Sätze erscheinen, 55 so sind sie ohne Zweisel daran anzuknüpfen, wie Christus die ihm zustehende Herrschaft über die Welt davon ableitet, daß Gott allein ihn erkennt (Mt 11, 27). Er, welcher allein Gott erkennt und offenbart, ist durch jenes vorausgehende Prädikat Gott näher gestellt als die Welt, ist trop seines Daseins in der Welt dadurch, daß er nur von Gott (nicht von jemand, der zur Welt gebort) erkannt wird, über die Welt gestellt und Macht- 60 90 - Belt

schaft, die aus der Welt ihm zugefügten Leiden auf sich zu nehmen, die ihm widerstrebende Welt zu überwinden, sich zu unterwerfen erklärt (30 16, 33). Paulus hat nun zu den Bunkten: Gott der Bater, der Sohn Gottes, die von diesem beherrschte Welt noch den s vierten Puntt: die Gemeinde hinzugefügt. Das Thema, welches er hiermit als Inhalt ber proocs aufstellt, hat er Rol 1, 13—18 beutlicher gemacht, indem er Verbindungslinien gezogen hat, welche er 1 Ro 8, 6 vermiffen läßt. Der Sohn Gottes in ber Erbohung, bas haupt ber Gemeinbe, welche fich auf Gott als ihren Zwed richtet, ift ber wittelgrund und zugleich der Zweck, durch welchen und zu welchem Gott alle Dinge wittelgrund und zugleich der Zweck, durch welchen und zu welchem Gott alle Dinge ichafft und in welchem deren Verlauf Richtung und Zusammenhang sindet. Damit stimmt Eph 1, 3—12; Hr 1, 1—3 überein, jene Stelle aber fügt das wichtige Datum hinzu, daß indem alle Dinge an Christus dem Haupt der Gemeinde ihren Zweck sinden, auch die in ihm ewig erwählte Gemeinde an dieser Zwecksellung zur Welt teilnimmt. Die Menschheit, welche Christo gehört, welche in der Lösung der Ausgabe des Reiches is Gottes begriffen ist, ist in ihrer Ordnung unter Christus und unter Gott dem Bater auch Zweck der Welt. Zu diesem Gedanken ist die Anschauung von Ps 8 durch die Offensbarung Gottes in dem Menschensohn ausgeprägt worden. Indem aber der Psalmist den Gedanken von der Gerinafisiaskeit der Menschen daburch ausbeit, das Gott sie über die Gebanten bon ber Geringfügigfeit ber Menschen baburch aufhebt, bag Gott fie über bie Welt gesetzt hat, so ist burch die von Baulus ausgeprägte Weltanschauung die Beisheit 20 des Hellenismus im Interesse der Würde des Menschen überboten. Die hellenische Philosophie erkennt auch den sittlich gebildeten Menschen immer nur als einen Teil des 260μος; die chriftliche Weltanschauung aber gewährt den durch Christus mit Gott versöhnten und im Dienst des Reiches Gottes thätigen, zu seiner Gemeinde gehörenden Menschen das Recht, sich für wertvoller zu achten als die ganze Welt (Mc 8, 34—37), und dem-25 gemäß durch ihren Glauben die Welt zu besiegen (1 Jo 5, 4. 5; vgl. 1 Ko 3, 21—23; Rö 8, 37—39). Diese Weltanschauung ist das Komplement der Erkenntnis Gottes als des Vaters Jesu Christi und als unseres Baters. Durch diese Offenbarung (anoxálvyus τοῦ θελήματος τοῦ θεοῦ) wird auch bie φανέρωσις ber ewigen Macht und Erhabenheit Gottes in seinen Geschöpfen, welcher bie bentenbe Bergleichung ber Menfchen ent-20 gegenkommt (Ro 1, 19. 20), überboten. Allein fo viel wird durch diese Annahme bes Baulus festgestellt, daß er an keine Erkenntnis Gottes benkt, welche nicht an irgend eine Erkenntnis ber Welt gebunben wäre. Auch bie Borstellung von Gott, welche wir aus ber Offenbarung in Chriftus bilben, folieft bie Stellung Chrifti gur Belt und ber Welt au Chriftus in fich, welche nicht erft Paulus, sondern schon Chriftus angebeutet hat. Jeboch 85 wer auch nur in bem praktischen Sinn von 1 30 5, 4. 5 das Wort Welt ausspricht, wird fich barüber Rechenschaft ablegen, daß er nur einen engen Ausschnitt ber Welt überfieht, daß ihm der Zusammenhang bieser partialen Anschauung mit bem Ganzen nur in immer undeutlicher werdender Weise vorschwebt, daß er also nur durch ein Borurteil die Borstellung von der ganzen Welt mit seiner beschränkten Ersahrung von den Dingen verknüpft. Dieses Vorurteil stützt sich einmal auf den Glauben an die Einheit oder Einzigkeit Gottes, welcher alles schafft und im Zusammenhang erhält; es ftüst sich ferner auf die hieraus folgende Boraussetzung, daß die Einheit der Welt durch Gefetse und burch Ein Gefetz über denfelben verdürgt ift. Dieser Annahme gemäß rechnet jeder Chrift darauf, in seinem Gesichtstreis bieselben Erfahrungen, welche er an ber Natur gemacht bat, as in ben gleichen Kombinationen unter benselben Umftanden wiedertebren ju feben, auch wenn er nicht im stande ist, technische Auskunft hierüber zu geben. Diese Boraussetzung entspricht der religiösen Überzeugung, daß das All aus und durch Gott und auf ihn als den letzten Zweck hin geordnet ist (Rö 11, 36).
Der Gebrauch dieser biblischen Gedankenreihe in der dogmatischen Theologie wird so bisher noch immer burch ben neuplatonischen Rationalismus zurückgehalten, welcher bas Borbild ber mittelalterigen Scholaftit auch jest noch höher halt, als alle Ergebniffe ber Schriftforschung. Bom Areopagiten belehrt, machen bie Scholastiker vor und nach ber

haber über sie. Er bewährt biese ihm eigentumliche Stellung, indem er in ber Bereit-

Borbild ber mittelalterigen Scholastik auch jest noch höher hält, als alle Ergebnisse ber Schriftsorschung. Bom Areopagiten belehrt, machen die Scholastiker vor und nach der Resormation den ersten Ansatz zur Lehre von Gott so, daß sie von der Welt, ihrer Bestimmtheit, Begrenztheit, Ordnung absehen, um das unbestimmte und unbegrenzte Sein, welches gemäß dieser Abstraktion ursprünglich gleich der platonischen Idee der Welt ist, als Gott zu prädizieren. Unter den Merkmalen der Macht und der Güte, welche den Begriff des unbestimmten Seins gar nicht zulassen kann, wird darauf der die Welt verneinende Gott wieder dafür angesehen, daß er die Welt verursacht. Dieses zunächst widerspruchsvolle Berfahren wird mit einer geringen Modisitation neuerdings wiederholt win dem Ansatz eines Absoluten, welches — ohne Beziehung auf irgend etwas, also auch

Belt 91

außer Relation jur Belt — Die Mertmale bes In-, Durch- und Fürfichseins trägt. Diefe Borftellung foll bem Begriff bes allmächtigen Gottes entsprechen, so bag bie übrigen Brabitate, Liebe und Gerechtigkeit nur fo als Brabitate Gottes erkennbar waren, wie fie von dem angenommenen allmächtigen Subjekt ausgesagt würden. Dieser Ansatz des Be-griffes Gott geschieht neben dem christlichen Erkenntnisgrund her, welcher in der Offen- 6 durung Christi gegeben, auch für die Theologie verbindlich ist. Dieser Ansas wird ferner dem nachfolgenden Gebrauch des christlichen Erkenntnisgrundes übergeordnet. Dieser Ans jat ist rein rational, und da er gemacht wird, wo er nicht gemacht werben darf, so ist diese Bersahren rein rationalistisch. Indem aber auch nicht die Welt als Erkenntniszund und Beziehungspunkt einer Borstellung von Gott gemäß Rö 1, 19. 20 angenommen 10 wird, so drückt jenes in sich selbstskändige Absolute keineswegs einen Begriff von Gott und von dem allmächtigen Gott aus. Ienes Absolute drückt nur einen unvollständigen Gegriff des Dinges überhaupt aus, da von allen Relation nur einen unvollständigen Gestamt begriff des Dinges überhaupt aus, da von allen Relation auf anderes, weicht els Begriff des Dinges überhaupt aus, da von allen Relationen auf anderes, welche an einem Dinge immer zuerst auffallen, abgesehen wird. Jenes Absolute ist also nicht als allmächtiges Subjekt aufgezeigt, wozu die Relation auf die ganze Welt unumgänglich is wäre, sondern ist ein Ausdruck für alles Mögliche. Auch noch aus einer anderen Kückscht, sondern ist ein Ausdruck für alles Mögliche. Auch noch aus einer anderen Kückscht ergiedt sich, daß die Abstraktion von der Welt nicht dazu dient, den Ansang der Dognatist zu sinden. Wenigstens von Rechts wegen hat der, welcher die Welt wegendent, um Gott als das Absolute (von allem abgelöste) zu seten, auch sich selbst wegzudenken, der als benkender Wensch Teil der Welt ist. Und dann ist der Rest Schweigen. 20 Dieses kann man von den ordentlichen Mystikern lernen, welche, wenn sie so weit gesonnen sind, um in der Abstraktion von der Welt isch schweinen Grenntnis Gottes zu erreichen, mit ihm verschmelzen, in ihm als dem allgemeinen Sein aufgehen, in diesem Justande aber auch nichts vernehmen lassen kom Gott in der Dognatist ist daran geknüpft, 25 das, indem Christus der Erkenntnisgrund für Gott ist, er auch Erkenntnisgrund für daß, indem Christus ber Erlenntnisgrund für Gott ift, er auch Erlenntnisgrund für beffen Beziehung jur Belt ift. Er muß alfo felbft in ber Stellung jur Belt angefchaut werden, welche Paulus ausspricht, daß er der Zwed der Welt ift, die auf ihn bin geschaffen ift. Demgemäß wird ber Gott, welcher ber Schöpfer ber Welt ist, die ihren 3wed in Chriftus als bem Haupt seiner Gemeinde, ober in bem Reiche Gottes unter so ben Menschen hat, in ber Beziehung auf seinen Sohn und beffen Gemeinde als ber Bille der Liebe erkannt, welche die Macht über alles einschließt. Denn dieses Attribut tommt dem Willen der Liebe zu, für deren Beziehungspunkte die ganze Welt als das Mittel gedacht wird. Die Liebe, deren Beziehung diesen Umfang und Spielraum hat, braucht demnach nicht durch etwas anderes von der Liebe unterschieden zu werden, welche 25 an dem geschaffenen Menschen nachweisbar ift. Das Absolute, welches zu diesem Behuf zu seben ausgegeben wird, ift nicht gleich dem Gott, den wir als Christen glauben, sonbern ift ein Erzeugnis neuplatonischen Rationalismus, fo hinfällig und gleichgiltig wie möglich, weil man eine bem Chriftentum entsprechenbe Ertenntnis Gottes nicht aus ber Abstraction von der Welt erreicht. Soll man nämlich im Sinne des Brahmanismus 40 oder des Reuplatonismus Gott, das allgemeine Sein, unter Abstraction von der Welt erkennen und darin selig werden, so dient dazu bekanntlich nicht schon eine nüchterne Borsellung des Absoluten unter gewissen Beziehungen auf sich selbst, sondern vielmehr eine rechtschaffene Zucht des Leibes, die praktische Berzichtleistung auf die Güter der Welt, die Ruinierung des Aervenspstems, die Ekstes. Die scholltische Dogmatik, nachdem 45 sie dehre von Gott mit der Abstraction von der Welt erössset hat, richtet sich dei ihrem abseiten Schrift noch der anderen Seite des areoteorisischen Aushalenvissung. Sie ihrem zweiten Schritt nach ber anderen Seite bes areopagitischen Neuplatonismus; sie leuet die Welt von Gott als ihrer Ursache ab, und sest weiterhin diese Ursache als den wilksukichen Willen, der auch auf die Erschaffung der Welt verzichten, oder sie ganz anders einrichten konnte als es geschehen ist. Dieses Gesüge kehrt auch in der Theologie 50 ber Protestanten als selbstständiger Teil der Dogmatit wieder, und wird mit allerhand Restrionen über ben Concursus Gottes in ben einzelnen Dingen, über sein Borber-wissen ber zufünftigen, zufälligen Ereignisse u. bgl. ausgeführt. Diese Säte sind von ausgezeichneter Unfruchtbarteit, weil die Dogmatiter, welche sie aufstellen, Allmacht und Allwiffenheit an Gott nur richtig beschreiben könnten, wenn sie selbst sie besähen. Die 55 religiofe Deutung ber Welt, die in der Dogmatik ihre Stelle findet, kann junächst theologisch nur so ausgeführt werben, daß fie mit den Eigenschaften Gottes zusammengefaßt wird. Die religiöse Deutung der Welt verläuft nun im Schema des Gedankens, daß benen, welche von Gott berufen und geliebt werben, alle Dinge zum Beften gereichen. Die theologische Ausführung dieses Gebankens ist aber nicht auf die finale und kausale so

Ergrundung aller biefer Einzelheiten geftellt; benn bie einzelnen Berfügungen und Bege Gottes find bekanntlich größtenteils unerforschlich (Ro 11, 33). Die theologische Weltbetrachtung alfo, welche tropbem in ber driftlichen Religion angezeigt ift, tann theologisch nur ausgebrückt werben, indem die gange Welt, der vollständige Umtreis aller Wechsels wirfung bon Ratur und menschlicher Freithätigkeit gur Berfügung Gottes geftellt wirb, welcher fie jum Beil und Segen seiner Kinder unter ben Menschen leitet, so daß auch alle Erfahrungen bes Ubels biefem im gangen offenbaren 3wede Gottes bienen. Denn unter diefer Bedingung wird die Herrschaft über die Welt erprobt, welche in ber ben Gläubigen verheißenen Seligkeit eingefcoloffen ift. - In ber bogmatischen Lebre bon ber 10 Sünde finden ferner die im NI nachgewiesenen Deutungen der sündhaften Menschenwelt und des Berhältnisses zwischen driftlichem Leben und Welt ihre Verwendung. In jener Beziehung ist zu beachten, daß der Begriff der Sünde, welcher durch das Attribut der endgiltigen Berbammnis bezeichnet ift, von Chriftus felbst nur auf die birekte Ablehnung ober den Widerspruch gegen seine erlösende Thätigkeit angewendet wird (Jo 9, 39—41; 15, 24). Demgemäß ist auch die Welt, welche im Bösen liegt, d. h. endgiltig beruht, nicht auf die sündige Menscheit überhaupt, sondern auf die gegen Christus sich verstockende Menscheit zu beziehen. — In der theologischen Ethik ist die Welt der Ausdruck für die relativen Güter, sosern sie Versuchung zur Sünde darbieten. Aus dieser Rücksicht lehrt die katholische Kirche, daß die herfuchung der Sünde darbieten. 15 15, 24). ogemeinsamen Lebensbeziehungen zu erstreben sei, da von ihnen der Reiz zur Sünde auszgehen wird. Deshalb würde das Leben des Einsiedlers, nicht aber schon das gemeinsame Leben im Kloster, die Aufgabe der materiellen Entweltlichung lösen. Denn an jeder menschlichen Gesellschaft haftet die Möglickeit sich zu ärgern und sich zu erzürnen. Also werden die Regeln des Paulus (Ga 6, 14; Rö 12, 2) nur danach zu verstehen sein, 26 daß für verschiedene Chriften verschiedene weltliche Beziehungen Reize der Bersuchung ein= schließen. Demnach wird das driftliche Leben jedes einzelnen die Entfernung von solchen Gutern erforbern, welche gerabe für ihn versucherisch find. Denn übrigens ist ber Gebrauch aller weltlichen Buter und Ordnungen bem Chriften insofern geboten, als er in seiner ihnen gegenüber zu übenden Selbstbeherrschung gerade die ihm zustehende Herrschaft über so die Welt zur Geltung bringt. Diese Bestimmung ift jedoch im Sinne bes Christentums religiös und sittlich, nicht aber politisch gemeint. Bu politischer Weltherrschaft find, wie bie Rirchengeschichte lebrt, vielmehr gerade folde Berfonen befähigt, welche ursprunglich ibre driftliche Aufgabe auf bas weltflüchtige Leben bes Monches geftellt haben. Uebrigens ift jebe Religion jugleich ber Ausbrud einer Stellung ber Menfchen jur Welt, 85 wie fie Berhaltnis ju Gott ift; bie Religion ferner ift Weltstellung, weil fie Glaube an Gott ift, und fie ist dieses nicht außerhalb ober neben jenem, sondern immer innerhalb besselben. Dieses bewährt sich auch an einer Religion wie die brahmanische, welche sich banach richtet, daß die ihr eigentumliche Gottesidee das Dasein der Welt für die Menschen verneint. Demgemäß erscheint die Religion des Brahmanen in seinen Akten der Weltses verneinung. Im Christentum umgekehrt ist den Gotteskinde zustehende freie Zutritt zu Gott nur nachweisdar in den auf die Weltstellung des Gläubigen bezogenen Funktionen des Gottvertrauens, der Gebuld, des Danks und Bittgebetes. Und wenn man Schleiermachers Begriff von der Religion, daß sie Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit in Beziehung auf Gott fei, vielfach fo verftebt, daß bamit bas Ganze bezeichnet fei, fo ift s vielmehr zu beachten, daß Schleiermacher selbst ausspricht, solches Gefühl fülle einen Zeitmoment nur aus, d. h. sei nur wirlich in der Verbindung mit Akten des sinnlichen Selbstdewußtseins, welchem die Welt korrelat ist (Glaubenslehre § 5, 4). Denn ohne dieses würde Religion nicht aussprechdar und nicht gemeinsam sein. Sie ist immer ein nach Maßgabe ber 3bee von Gott und ber Unterordnung unter ihn bestimmtes Berso halten zu ber Welt; die driftliche Religion also ist gemäß ber Bersöhnung mit Gott burch Christus und unserer Stellung als Kinder Gottes bie geistige Herrschaft über bie ganze Welt. (2. Dieftel +) A. Ritfol + (Johannes Beif).

Belt, Justinian, Freiherr v., gest. 1668. — Gröffel, Der Missionsweckus bes Baron Justinian von Welk in treuer Wiebergabe des Originaldrucks vom Jahre 1664; ders., Just. v. Welk, der Vorlämpser der luth. Mission. Beide Leipzig 1890 und 91; Barneck, Abrik einer Geschichte der prot. Missionen., S. 30 ff. u. 41 ff.

Nicht bloß die kirchliche und politische Lage, sondern auch dogmatische und geschicktlichen Befangenheit verschuldeten es, daß weder im Zeitalter der Reformation noch in dem ihm folgenden der Orthodogie innerhalb der evangelischen Christenheit eine Anerkennung

93 2Belt

ber fortgehenden Miffionspflicht ber Kirche fich geltend zu machen vermochte, obgleich bie tatholifche Rirche jener Zeit eine umfaffende Beibenmiffion in brei Erbteilen trieb (bal. ben Artitel: Miffion unter ben Heiben, protestantische I, 1 u. 2). Da erhob zum ersten Dale mit Dacht ein Richttheologe feine Stimme, um ber luth. Kirche bas Diffionsgewiffen ju erweiten, jur Aussendung von Diffionaren in die Seibenwelt fie energisch aufzuforbern 5 und Ratschläge jum zwedmäßigften Betriebe ber Miffion zu erteilen. Das war ber einem öfterreichischen Abelsgeschlecht entstammenbe, in Chemnis 1621 geborene, in Ulm erzogene, tief fromme, ebenso ein innerliches wie ein thätiges Christentum vertretende und mit einem gediegenen allgemeinen und theologischen Wissen ausgerüftete Freiherr Juftinian von Wels (auch Welz ober Wels).

Bir kommen sofort zu seiner litterarischen Thätigkeit, da aus der Geschichte seines Lebens wenig belannt ift. Sein lateinischer Traftat De tyrannorum ingenio et arcanis artibus, in welchem er Regenten wie Unterthanen ihre Pflichten vorhielt, und den er kaum 20 Jahre alt schrieb, sei nur anbei erwähnt. Wichtiger ift schon seine 1663 erschienene, von schwarmerischen Zügen allerdings nicht ganz freie, aber von hobem religiösen und sittlichen Ernst 15 getragene Schrift: "Bom Einsiedlerleben, wie es nach Gottes Wort und ber alten heiligen Einsiedler Leben anzustellen sei", in der er als ein freimütiger Busprediger gegen die sitt-lichen Schäben seiner Zeit zu Felde zieht und praktische Borschläge zur Besserung giedt. Roch in demselben Jahre folgte ein drittes Schristichen, in dem, allerdings noch nebenbei, bereits der Missionsgedanke auftritt: "Kurzer Bericht, wie eine neue Gesellschaft unter den 20 rechtglaubigen Christen Augsburgischer Konfession aufgerichtet werben tonne"

Während biefe Schriften wesentlich auf eine Besserung der kirchlichen Berhältnisse abzielten, folgten 1664, nach borbergegangener Ginbolung eines Gutachtens feitens einer Reibe hervorragender Theologen, raich hintereinander die drei Schriften, welchen Welt seinen missionsgeschichtlichen Namen verdankt, von denen die erste die wichtigste ist, die 25 beiden anderen teils weitere Ausführungen, teils Rechfertigungen seines Borgehens, teils Beschwerben über seine Gegner enthalten. Ihre umständlichen Titel lauten:

I. "Eine driftliche und treuberzige Bermahnung an alle rechtgläubigen Chriften ber Augsburgischen Konfession, betreffend eine sonderbare Gefellschaft, durch welche nächst göttlicher Gilfe unsere evangelische Religion möchte ausgebreitet werden, zu einer Nach- 20 richtung 1. allen evangelischen Obrigkeiten, 2. Baronen und von Abeln, 3. Doctoren, Professoren und Predigern, 4. Studiosis Theologiae am meisten, 5. auch Studiosis Juris und Medicinae, 6. Kaufleuten und allen Jesus liebenben Bergen".

II. "Einladungstrieb zum herannahenden großen Abendmahl und Borfchlag zu einer driftliden Jefus-Gefellichaft, behandelnd die Befferung des Christentums und Bekehrung so

des Beibentums".

III. "Wiederholte treuherzige und ernsthafte Bermahnung, die Bekehrung ungläubiger Boller vorzunehmen. Allen Obrigkeiten, Geistlichen und Jesus liebenden Bergen überfdidet"

Abgesehen von den beweglichen Klagen und Anklagen gegen die laue Christenheit, 40 wie von den eindringlichen Fragen und Ermahnungen, welche der fromme Freiherr an sie richtet, muß ich mich, ohne die drei Schriften einzeln zu analhsieren, auf die summarische Wiedergabe ihres Hauptinhaltes beschränken. Er befaßt 1. die Beweise für die Rotwendigkeit ber Mission; 2. Die Wiberlegungen ber seitens ber Gegner gegen biefelbe

geltend gemachten Scheingrunde; 3. positive Borschläge zu ihrer praktischen Ausführung. 45 Die fortgebende Missionspflicht ber Kirche wird bewiesen 1. durch ben klaren Willen Gottes; 2. durch das Beispiel der gottseligen Männer, welche nach den Aposteln als Missionare thätig gewesen sind; 3. durch die Bitten im Kirchengebete, welche keine bloßen

Redensarten bleiben dürfen; 4. durch den Borgang der Papisten.

Biberlegt wird 1. die Annahme, daß der Missionsbefehl nur den Aposteln gegolten so habe; 2. die Behauptung, daß das Evangelium da nicht wieder gepredigt werden dürfe, wo sein Licht exloschen sei; 3. Das Vorurteil, daß ohne kirchliche Vokation kein Prediger ju ben heiben gehen burfe und die vocierten Prediger an ihre Gemeinden gewiesen feien; 4. die Ausrede, daß man erst im Lande alle bekehren muffe, ehe man den Heiden das Evangelium predigen burfe.

Die Vorschläge gehen hinaus 1. auf die Begründung und Organisation einer aus allen Ständen zusammengesetzten Gesellschaft, welcher Pflege ber Gottesfurcht, die Aufbringung der nötigen Geldmittel, die Ausbildung wie Aussendung der Missionare und die Führung der Korrespondenz mit ihnen wie mit den heimatlichen Freunden obliegt; 2. auf die Art und Weise des praktischen Missionsbetriebs und 3. auf die Wahl der co Missionsgebiete. — Das alles ist mit großer Wärme und Andringlickleit wie für die damalige Reit anerkennenswerter Borurteilslosigkeit und Sachkenntnis geschrieben.

Die erfte und zweite ber genannten Schriften übergab Welt im Verein mit bem ihm befreundet gewordenen Theosophen Gichtel bem Corpus Evangelicorum auf bem 5 Reichstage zu Regensburg, ohne sedoch hier etwas zu erreichen. Verstimmt schrieb er seine dritte wesentlich Klageschrift und begab sich nach Holland, wo er schon früher längere Zeit sich ausgehalten und vermutlich eine Hauptanregung zu seinen Wissionssgedanken empfangen hatte. In Iwolle trat er in Berbindung mit dem dortigen Prediger der luth. Gemeinde Breckling, der durch sein "Schristliches Bedenken auf Justiani Buch 10 von der neuen Jesusliebenden Gesellschaft auszurichten und das Edungslium bei den Heiben fortzupflanzen" fräftig für diese eingetreten war, und ließ sich von ihm, nachdem er seinen Freiherrntitel abgelegt und schon früher eine große Gelbsumme zur Aussubrung seiner Plane deponiert hatte, zu einem Apostel der Heiben feierlich ordinieren, um wenigstens in eigner Person seine Missionsgedanken in die That umzusetzen. Nach einer 15 ergreifenden Abschiederebe ging er 1666 nach Suriname, wo er schon 1668 ein einsames Grab fand, ein Prediger in der Bufte, der fich felbst geopfert, aber durch die Heftigkeit feiner vielfach verlegenden Angriffe es wohl auch selbst mit verschuldet hatte, daß er mit seinen Missionsplänen vereinsamt in einer Zeit geblieben war, die freilich für diese Blane noch kein Berständnis besak.

Auch nach seinem Tode batten seine Wedruse noch keinen unmittelbaren Erfola. Schon 1684 hatte ber Augsburger Superintenbent Urfinus eine zwar inhaltlich fowache aber geharnischte und an Invettiben reiche Gegenschrift gegen Belt veröffentlicht: "Bohlgemeinte, treuherzige und ernsthafte Erinnerung an Justinianum, seine Borschläge, die Bekehrung des Heibentums und die Besserung des Christentums betreffend", die auch in denjenigen Kreisen, welche den Missionsplänen des Freiherrn nicht unsympathisch gegenüberstanden, eine völlige Abkühlung bewirkte. Wie es scheint ist Spener der erste gewefen, bei bem die Beltichen Miffionsgebanten auf fruchtbaren Boben gefallen find.

G. Barned.

**Bendelin, Martus Friedrich**, gest. 1652. — Bedmann, historie des Fürstens tums Anhalt, Zerbst 1710, El. VII, S. 366 ff.; F. Kindscher, Geschichte des hochfürstl. Anshaltischen atad. Gesantgynmasiums zu Zerbst, 2. XI. (Schulprogramm, Zerbst 1871); B. Gaß, Gesch. der Prot. Dogmatit, Berlin 1854, Bb I, S. 416 ff.

Der reformierte Theologe Wendelin wurde 1584 zu Sandhausen bei Heibelberg als Sohn bes dortigen Pfarrers geboren. Seine Unterweisung empfing er in Heidelberg, so wo er auch 1607 den theologischen Magistergrad erward. Als Philosoph ist er Ramist, als Theologe vornehmlich ein Schüler des Pareus. Nach Weise der Zeit wurde er zunächst Erzieher abeliger junger Herren: als solcher weilte er seit 1609 in Genf, wo er auch mit daselbst studiernden anhaltischen Prinzen bekannt wurde. Mit ihnen zog er Ende 1610 nach Dessau, um ihre "Information" sortzuseten. Im Oktober 1611 starb so der erste Rektor des anhaltischen Gymnasium illustre zu Zerbst, Gregor Bersmann. Diese Anstalt war in den konfessionellen Streitigkeiten nach der Konkordiensormel gegrundet worden, nicht bloß als eine humanistische Bilbungestätte, sondern auch als eine vornehmlich iheologische Akademie, beren Besuch die Landeskinder vor bem auswärts ge-lehrten "monströfen Dogma von der Ubiquität" bewahren sollte. Nach schweren Bebenken 45 übernahm ber 28jährige Wenbelin das verwaiste Rektorat am 7. Rai 1612 und verwaltete es bis zu seinem Tobe, 7. August 1652. Die Zeiten bes breißigjährigen Rrieges waren gewiß nicht geeignet, eine berartige Lebranstalt in Blute zu erhalten: aber es wird wohl auch nicht mit Unrecht geklagt, daß Wendelin seine Hauptkraft der Schriftsstellerei widmete. Zahlreiche Schriften ergaben sich freilich als Kompendien aus seinem so humanistischen und philosophischen Unterricht, z. B. eine Medulla latinitatis, ferner Logicae institutiones, Philosophia moralis, Contemplationes physicae u. dgl. Wurden diese Schriften auch dis über seinen Tod hinaus in wiederholten Ausgaden verbreitet, so verdankt er seinen Namen doch seinen theologischen Berken. Außer einer Abhandlung De praedestinatione, Francos. 1621 lieserte Wendelin auf diesem Gestete seinen dognatischen Gesamtentwurf in Bearbeitungen verschiedenen Umsangs, aber sachlich durchaus identischen Inhalts, offendar wiederum als Frucht seines schulmäßigen Unterrichts. Zunächst erschieren Christianae theologiae libri II, Hanoviae 1634 (später mehrere Frankfurter Drude, auch ins Hollandische und von bem siebenbürgischen Fürften Michael Apaffi ins Ungarische übersett). Es folgte ein Auszug: Compondium christianae theologiae, Han. 1634. Erst nach seinem Tode wurde eine sehr viel aussührlichere Darstellung gedruckt: Systema maius, Cass. 1656 (1644 Quartseiten). Diese Entwürse galten als eine Art resormierter Normaldogmatik: an sie knüpste auch die lutherische Polemik mehrsach an. Nicht bloß der Rieler Christoph Franck schriede Exercitationes Anti-Wendelinae, auch ein Theologe von der Bedeutung Joh. Gerhards derössensssische ein Collegium Anti-Wendelinum. Erst kurz vor seinem Tode konnte Bendelin als Berteidigung sein umfangreichstes Werk sert sertigstellen (2140 Quartseiten): Exercitationes theologicae vindices, pro Theologia christiana etc., Cass. 1652. Zu erwähnen ist außerdem ein opus posthumum: Collatio doctrinae christianae Resormatorum et Lutheranorum, Cass. 1660.

Wendelins Bedeutung ruht darin, daß er der auf deutschem Boden mit Alsteds Theologia scholastica 1618 anhebenden bewußt "schulmäßigen" Behandlung des reformierten Lehrspstems das erste größere Lehrbuch schuf. Methodisch ist dies Versahren dadurch gedeunzeichnet, daß es den gesamten Stoff objektid-spathetisch auf Grund der Schrift und der göttlichen Ratschlüsse entwirft: so steht die Erwählungslehre voran und 15 bederricht die geschichtliche und persönliche Durchsetung des Heils. In den einzelnen Lehren degegnen wir gegenüber dem orthodoxen Luthertum den dekannten, seit der zweiten Hafte des 16. Jahrhunderts sessischen konselsen, dei einer communio apotelesmatum im Unterschiede von der albiquität zu entgehen, dei einer communio apotelesmatum im Unterschiede von der communicatio idiomatum stehen, wodei auf die Wahrheit der wennschlichen Entwicklung Christi ein starkes Gewicht fällt. Die Lehre von der odecklentia activa erinnert noch an Piscator. Sauber ausgebildet erscheint der Entwurf der Amter und Stände Christi, wodei als Subjekt der Erniedrigung der präezissente Logos gesaßt wird. In der seilsaneignung wird um einer unbedingten Heilsgewisselt willen jeder Synergismus ausgeschlossen: in diesem Punkte schließt Wendelin sich ganz mit Luther 26 gegen die "moderni Lutherani" zusammen. Er weiß sich auf dem Boden der Augssedurzsischen Konsessischen Konsessischen Konsessischen Konsessischen kernschieden Ronsessischen Konsessischen Eingerschen. Ein großer calvinscher Zug liegt in der Gesamtdisposition des Systems: der erste Teil ist der agnitio Dei, der zweite dem cultus Dei gewidmet, und so beide Teile zielen ad Dei gloriam hominisque salutem.

Wenden, Bekehrung zum Christentum. — Litteratur: Wigger, Medlend. Ansnalen dis 1066; Helmold, Chronica Slavorum; Arnold, Chronica Slavorum; Medlend. Urkundens duch Bd I; Adam von Bremen, Gesta Hammad. eccl. pontif.; Thietmar von Merseburg, Chronicon; Giesebrecht, Wendische Geschichten, Bd I—III; Medlenburgische Geschichte in Einzels barstellungen Bd I; Nottrott, Aus der Wendenmission, Halle 1897; weitere Quellen u. Darsstellung dei Haud. AG Deutschlands Bd III, 69—149. 623—658, Bd IV, 554—625, sowie die Artisel der PRE: Anstar Bd I, 573 ff.; Gottschaft Bd VII, 42; Otto von Bamberg Bd XIV, 531 ff.; Vicelin Bd XX, 596 ff.

Die Geschichte ber christlichen Mission unter den Wenden, den nördlichen und öste so lichen Nachdarn des alten deutschen Reiches, steht in engstem Zusammenhang mit der politischen deutschen Geschichte des Mittelalters und umfaßt die Zeit etwa vom Ausgang des 8. die zum Ansang des 13. Jahrhunderts. Die politische Widerschäftigkeit der Benden gegenüber dem deutschen Einsluß ist für den Gang dieser Geschichte von desone derer Bedeutung gewesen. Während die südlichen mit der Thüringer Grenze des Neiches so sich berührenden Wenden gegen das Vordringen der Deutschen nur geringe Resistenz des wiesen haben und allmählich durch eine Art von Assimilation mit dem germanischerdriftslichen Staate verschmolzen worden sind, haben die nördlichen Wenden Brandenburgs und Recklendurgs einen jahrhundertelangen und oft recht erfolgreichen Kampf um ihre Freisdit und ihr nationales Wesen durchgeschen, dis sie schließlich der Übermacht erlegen so und dis auf ganz geringe Reste völliger Vernichtung anheimgefallen sind. Dementsprechend ift auch der Gang der Mission im Norden und Süden sehr verschieden gewesen: Hier langsames, aber unaufhaltsames Vordringen, dort ein Vorstoß jähester Art nach dem andern und jedesmal gründliche Zurüchwersung, die schließlich den kümmerlichen Resten des Volles ohne Schwierigkeit die Christianisserung ausgenötigt werden kann. Nehmen swir dazu die Mission der nicht unmittelbar an das Reich angernzenden Wenden Henden werden. Dove ein Bordich der Keschieden sind in frührern Artiseln geschen — gesondert zu besprechendem Verlauf der Geschichte: Mecklendurg-Vrandendurg, das Sordengebiet und endlich Vommerns Polen, don denen das erste die weitem dramatischesten Ereignisse zu verzeichnen hat. so

Das erste Rusammentreffen bes Reiches mit ben nörblichen Wenben (780, in ben Annales Lauriss. erwähnt) verläuft ohne Aufrollung ber Diffionsfrage. verhielt fich in biefer Beziehung gurudhaltend, auch bei seinem Bundnis mit ben Obotriten wurde die Annahme des Chriftentums nicht bedingt. Erft nach ber Stiftung hamburgs 5 begann man baran zu benten. Unter Anstar (fiebe ben Artifel Bb I, 573 ff.) wurden wendische Anaben aus ben Sanben von Stlavenhandlern erlöft, um fie ju Diffionaren ihres Bolles zu erziehen. Weitere Erfolge wurden trop ber Taufe eines Obotritenfürsten Sclaomir (821) nicht erzielt, ba die Wenden hartnäcigen Widerstand leisteten, später gang bon bem Bundnis mit bem Reiche abfielen. Erft unter Otto I. folgte ein energischer 10 Borftog von zwei Seiten: hamburg im Weften und bas neugegrundete Erzbistum Magdeburg im Osten, dem die beiden schon 938 gestisteten Bistumer Havelberg und Branden-burg (Stiftungsurfunden 946 bezw. 949) unterstellt wurden, sollten als Angriffspunkte dienen. Sprengelgrenze zwischen beiden war die der Mark des Gero, die Elbe und Beene. Kur das westliche Wendenland wurde 968 ein eigener Bischofssit in Albenburg (Olbenburg in Holftein) gegründet. Dessen Aussichten waren viel günstiger als die von Havel-berg und Brandenburg, denn sein Gebiet umsaste ein unter fürstlicher Herrschaft einheit-lich zusammengefastes Reich, das Obotritenland, während Habelberg und Brandenburg es mit den wilden Leutizen und ihrem großen Heiligtume Rethre zu thun hatten. So konnte wenigftens Olbenburg aus einigen Wendengebieten (Daffow, Murit, Quetin) ben 20 Bischofszins erheben, ber nicht fo ungern getragen wurde, wie bie sachfische Bergogsfteuer ber Billunger. Immerhin find aber bie Außerungen Helmolds und Abams von Bremen über ben kirchlichen Stand Medlenburgs ftart übertrieben, wenngleich bei ber Burg Medlenburg eine Kirche und ein Frauenklofter bestanden haben und eine gahl von Eblen äußerlich dem Chriftentum zufiel. Die Niederlage Ottos II. bei Crotone und ber baburch 26 hervorgerufene Zustand der Schwäche des Neiches stellte aber wieder alles in Frage. Durch ben Aufruhr ber Wenden 983 wird das Christentum von Brandenburg bis Oldenburg wieber ausgerottet, alle brei Bistumer zerftort. Wenig anders wird es unter ben erften Sachsenkaisern, Heinricks II. Realpolitik konzediert den Wenden sowie, daß er sich den schärften Tadel eifriger Kirchenmänner wie des Brun von Querfurt zuzog ("wie stimmt Christus wit Belia?"). Von Habelderg und Brandendurg ist geraume Zeit nicht die Rede, in Oldenburg erhält sich nominell die Reihe der Bischöse ununterbrochen (Folkward, Regindert, Benno, Reinhold, Meinher), auch ließen sich die Obotritenfürsten Uto und Ratibor tausen, ohne daß aber auf das Volk irgend welcher Einstuß zu spüren ist. Der Verstuck eines Einsiedlers, namens Günther, dei den Leutigen zu missonieren (1017), war noch betweiger erfolgreich er ist hald wieder in den Rutigen zurückenandert

weniger ersolgreich, er ist bald wieder in den Böhmerwald zurückewandert.

Auf diese für die Mission im ganzen unfrucktdare Zeit solgt die merkwürdige Spisode des Gottschalf (s. d. Art. Bd VII, 42). Dieser Sohn des Uto, nach mannigsachen Schickalen und Irradrten zur Herrschaft im Obotritenland gelangt, unternimmt mit Unterstützung der Sachsenderzoge und besonders des Erzbischofs Adalbert von Hamburg eine planmäßige Christianisserung seines Landes, wie sie bereits a. a. D. geschildert ist. Aber der Bersuch mißlingt: Das Christentum dringt trot aller redlichen persönlichen Bemühungen des Fürsten nicht ins Herz des Wendenvolkes, so erfolgreich es oberstäcklich scheinen mochte, und mit dem Momente, da Erzbischof Adalbert des Kaisers Gunst versliert und in die Zwistigkeiten mit den Sachsen gerät, drechen die Wenden gegen ihren eigenen Fürsten und seine verhäßte Keligion los, in dem Blutdad zu Lenzen wird Gottschalf ermordet (1066), seine dänische Gemahlin mit Schanden aus dem Lande gejagt, alle Spuren des Christentums werden vertilgt, zahlreiche Geistliche erschlagen. Als einziger Rest der kurzen Blüte bleibt der Name der drei Bistümer, außer dem Ande gejagt, alle Spuren der Kirche anzunehmen, welche die Volkseigentümlichseiten der zähen Wenden des Ungeschick der Kirche anzunehmen, welche die Bolkseigentümlichseiten der zähen Wenden durchaus underücksichtigt ließ: Einer der Wendenbissischer standen dem Bolke so fremd gegenüber, daß sie sich nicht einmal bewogen sühlten, die lateinische Sprache auszugeben, und so der Fürst selbst gelegentlich den Dolmetscher machte. Am wenigsten ader sagte es den Benden zu, daß die berhäßte sächsische Macht hinter Gottschalk und seinen Spristen-

boten stand.
Die Wirkung des Aufruhrs dauerte fast dreiviertel Jahrhunderte, und eine von den siegestrunkenen Wenden selbst nicht vorhergesehene weitere Nachwirkung war die, daß man so fortan die friedliche Bekehrung des Wendenvolkes für aussichtslos ansah und nicht mehr

Benden 97

Anglieberung ans Reich und Christianisierung ber Wenben, sondern ihre Bernichtung bie Barole wurde.

Nach Gottschalks Tob wird der Bagrier Kruto, ein wütender Christenseind, Fürst der westlichen Wenden. Unter seiner Herrschaft ist an eine Neugründung der Mission nicht zu denken, sogar das Oldenburger Bistum bleibt 83 Jahre lang undesetzt. Gegen- b über diesen Missersolgen verschlug es wenig, daß im Jahre 1067 Bischof Burchard von Halberstadt auf einem Kriegszug gegen die Leutizen die nach deren Heiligtum Rethre kam, den Lempel zerstörte und auf dem heiligen Rosse des Radigast seinen Einzug in Halberstadt hielt. Bäre dieser Ersolg einige Jahre vorher errungen worden, so hätte manches in der nördlichen Bendenmission anders werden können, denn Rethre war der Herd weiter erreicht, als daß der Radigast-Kult von dem des Rügener Rationalgottes Swantcwit abgelöst wurde, die Ehristenston Kampsjahre Heinrichs IV. war begreislicherweise für die Mission nichts zu erwarten.

Erft als Kruto in hohem Allter von einem Sohne des ermordeten Gottschaft und 15 der Dänin Sigrid, mit Namen Heinrich, erschlagen wurde und dieser wieder unter sächsschutz, das Land gewann, wagten die Missonschutz neue Hossmungen. Aber Heinrich war zu klug, um wie sein Bater seine Existenz auf die Berbreitung des Christentums zu wagen, odwohl er selbst Christ war und in seiner Residenz Alklüber eine Kirche erhielt — die einzige in ganz Mecklendurg. Durch eine krastwolle weise Gesetzbedung der wieder er zunächst seine wieden Scharen zur Besonnendeit zurückzusühren, sie wieder an Seshastigkeit und ehrbaren Erwerd zu gewöhnen. Möglich, daß er als weitere Stuse die Einführung des Christentums im Auge gehabt hat. Aber thatsächlich ist es dazu nicht gekommen, denn während seiner ganzen Regierung hallte das Obotritenland dom Lärm des Krieges gegen äußere Feinde wieder: dalb die Hänen, dalb die Leutizen (das Kessmer), nicht ohne gewaltige Ersolge, aber alle diese Exsolge standen auf seinen zwei Augen. Alls er durch sächssiche Wieden werden der alle diese Exsolge kanden auf seinen zwei Augen. Alls er durch sächssiche Wörderhand im Jahre 1127 siel, war gerade den dem kreuen Vielein schale diese volleichtis wieder abgebrochen wurde. Und bald dernach sein neuer Anlauf zur Rissson genommen, der nun durch Heinrichs Tod und den raschen Untergang seines ganzen Ge- wicklechts wieder abgebrochen wurde. Und bald dernach siel das ganze Mecklendurgische Kendenland unter dem gewaltigen Riklot, dem ersten nachweisdaren Ahnberrn des noch heute regierenden Fürstenhauses, dem Heinen Kampsesjahren, besonders durch des vond das den den Dänen gelernte Gewerde des Seeraudes, der weit einträglicher und ahvechslungskreicher war als sehr früher betriebene Ackerdau und die Riehzudt, so das soh den Dänen gelernte Gewerde des Seeraudes, der weit einträglicher und ahvechslungskreicher war als sehr früher betriebene Ackerdau und die Riehzudt, so das soh den Dänen gelernte Gewerde der Ackerdau und die Riehzudes, so das soh den Gehanten, daß mit diese

Diese Idee war auch das Losungswort des unseligen Kreuzzuges gegen das Wendensland vom Jahre 1147: Ausrottung oder Christentum war die Aufgade, die den Sachsen gestellt wurde, nachdem es vorher dem Grasen Adolf von Holstein-Schauenburg und die Heilt wurde, nachdem es vorher dem Grasen Adolf von Holstein-Schauenburg und die Heilt wurde, nachdem es vorher dem Grasen Adolf von Holsteinung von Wagrien und Voladien (Ostholstein und Lauenburg) einen Keil ins Wendenland zu treiben, steilich mit der Folge, daß Wagrien so gut wie ganz verwüstet und seiner wendischen Besvölkerung beraubt war — deutsche Ansiedler traten an ihre Stelle, deren geistlicher Berssorgung sich nun der alte Vicelin auf seine letzten Tage noch widmen konnte.

Der Wendenkreuzzug entstand aus der Kreuzdredigt Bernhards von Clairdaux und "selten hat die Beredsamkeit sich so verderblich erwiesen, wie in diesem Moment" (Hauck, KG Deutschlands IV, 605). Denn dadurch ist für alle Zeiten der Aussicht auf friedliche Missendenvolke ein Ende gemacht worden. Aber freilich bezweiseln wir, daß diese dei dem Charakter der Wenden, auch nach dem Eindringen germanisch-christlicher 50 Kultur von Westen her, jemals durchgreisenden Ersolg gehabt haben würde. Im Jahre 1147 entschuldigen sich dei Bernhards Kreuzzugsdredigt für das heilige Land die nüchternen Sachsen mit der Ausrede, sie hätten Heiben genug in der Nähe zu bekämpfen. Darauf ergreist Bernhard die Idee des Wendenkreuzzuges mit Begeisterung. Er selbst erklärt als Ziel: Bernichtung des wendischen Bolkes oder seiner Religion, und sindet so Real-Encoklopäde für Theologie und Kirche. 8. Aust. XXI.

98 Benden

gemeine Zustimmung, daß die wenigen Befonnenen sich nicht dagegen aufzulehnen wagen. Eine fehr erhebliche Rahl von Wendenfreugfahrern mit bem für diefen Bug bestimmten Abzeichen (Kreuz auf ber Weltfugel) beginnt nach Magbeburg und an ber unteren Elbe zusammenzuströmen, benn in zwei Heerhaufen gebachte man die Wenden anzugreifen. 5 Niklot hat bisher mit ben beutschen Fürsten, speziell mit Abolf von Holstein, in Frieden und Bundnis gelebt, mahnt ben Grafen jum Festhalten baran, boch biefer muß fich entschuldigen. Sofort brach Niklot los, überwältigte die Stadt Lübeck (boch nicht die Burg) zwei plünbernbe Reiterscharen brangen in Oftholstein ein, zogen fich aber vor ben neuen festen Burgen ber beutschen Ansiedler zu Gutin und Sussel zurud. Unter diesen Auspizien 10 begann ber Kreuzzug schon mit trüben Aussichten, und schmählich war das Ende. Das gegen die Leutizen bestimmte Heer (unter Albrecht dem Bären, Konrad von Meißen, dem Pfalzgrafen Hermann und Abt Wibald von Corvet) stieß über Habelberg nach Malchow und Demmin vor, das einige Zeit belagert wird, bis man nach turger vergeblicher Be-mühung an die Elbe zurucklehrt. Die nach Obotritenland bestimmten Scharen unter 15 Heinrich bem Löwen und Erzbischof Abalbero von Bremen (bazu auch ein großes Danenbeer, das bei Wismar landete) kamen bis zu dem festen Burgwall Dobin am Schweriner See. Mährend der Belagerung erlitt die Dänenslotte schwere Verluste durch die Rügener. Die Dänen kehren nach Hause zurück, auch die deutschen Herren sind froh, mit einem kümmerlichen Frieden und dem Versprechen Niklots, die Seinen tausen zu lassen abziehen 20 zu können. Wozu sollten sie das Land verwüssen, das ihnen Tribut zahlte? Dieser Gefichtspunkt überwog besonders bei dem rudfichtslofen Realpolitiker Beinrich dem Lowen, und noch Helmold hat darüber bewegliche Rlage geführt. Überhaupt wollte Beinrich allein Herr im Wenbenland sein, eine mächtige Kirche baneben hätte ihm seine wendischen Einkunfte wesentlich verfürzt, und an ber Bekehrung ber Wenden lag ibm wenig. Dieser Gesichtspunkt 26 bestimmte auch seine Stellung in bem Investiturstreit mit Hartwig von Bremen, Abalberos Nachfolger (f. b. Art. Bicelin Bb XX, 599). Erft als er barin burch bie Entscheidung Friedrich Barbaroffas (1154 zu Goslar) Sieger wurde und das Inveftiturrecht für das Wendenland bekam, begann er sich für die Wendenmission zu interessieren, besetze Rateburg mit dem Propsien Evermod, Oldenburg nach Licelins Tode mit dem Dom-20 herrn Gerold, Medlenburg im Jahre 1155 mit dem Ciftercienser Berno aus dem Klofter Amelungsborn.

Berno ist der Bonisatius des medlendurgischen Wendenlandes geworden. Freilich war vor Niklots Heldentod (1160) kaum ein Erfolg zu verzeichnen, das Bistum wurde vielmehr aus dem gesahrvollen Medlendurg rückwärts nach Schwerin verlegt. Aber mit Niklots Untergang war die Kraft des heidnischen Wendentums im Norden gebrochen, sein Sohn Bridiskaw, dem Heinrich der Löwe das väterliche Hertschaftsgebiet verkleinert zurückgab, ließ sich (wahrscheinlich 1167) tausen, und von da an ging es trot vieler Mühsale und Beschwerden (von denen Arnold von Lübeck berichtet) rasch mit der Wission vorwärts. Überall wurden die Tempel zerstört, ihre Güter den neugegründeten Kirchen zugewiesen, Klöster begannen zu erstehen, als erstes das Cistercienserkloster in Altsdoberan (1171). Freilich wurde diese nun plözlich so erfolgreiche Thätigkeit dadurch unterstützt, daß das in den unaushörlichen Kämpsen verödete Land bald von deutschen Kolonistenscharen neu bevölkert wurde. Mit dem Ausgange des 12. Jahrhunderts war die Germanisierung und damit die Christianisierung des Landes für die Dauer gesichert der aber das Wendenvolk war vernichtet und schrumpste im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts dies auf kleine, leicht assimilierte Reste zusammen. Bon einer Wendenbekehrung kann also seit jener Zeit nicht eigentlich mehr die Rede sein. Die medlendurgischen Wenden haben vier Jahrhunderte hindurch der Wission getrott und sind untergegangen,

ohne fich als Bolksganzes bem Chriftentum erschloffen zu haben.

20 Mesentlich anders ist der Verlauf bei dem sublichen wendischen Grenzvolk, den Sorben, vor allem deshalb, weil die Sorben und die Daleminzier, ihre östlichen Nachdarn, schon zur Zeit Heinrichs I. es nicht mehr wagten, sich der Herrichaft des Reiches zu wiederssehen. Bereits im Jahre 782 wird ein Kampf der Sorben gegen die deutschen Rachdarn als Aufruhr bezeichnet, sie müssen sich also schon vor dieser Zeit unterworfen haben. Das 55 seste Halle ist zum Schutz der deutschen Grenze an der Saale bereits in den Tagen Karls d. Gr. erbaut worden, ohne daß der Kaiser über diese Grenze hinübergegriffen hätte, die von den Wenden ihrerseits längst überschritten war: Sie wohnten mit Deutschen vermischt in den Thälern Thüringens und die nach Franken hinein, und diese Wendelt. 50 Borstöße der Deutschen über die Saale hinaus begannen erst durch Herzog Otto von Sachsen

Benden 99

und wurden von seinem Sohne Heinrich (I.) energisch fortgesett. 928 wurden die Dalemingier definitiv unterworsen, zur Sicherung die Burg Meißen gegründet. Kaiser Otto I. dat auch für diese süblichen Wenden den ersten Missionsdersuch unternommen: Wie Hauelsterg und Brandendurg für den Norden, so wurden Meißen, Zeitz und Mersedurg im Süden Suffragandistümer Magdedurgs auf wendischem Boden. Die ersten Bischöfe bursdard, Hugo und Boso wurden 968 von Erzbischof Adalbert geweiht (Sprengelgrenzen siede die Haud, KG Deutschlands Bd III, 133 ff.). Aber mit Zähigkeit hielten auch diese süden. Dwohl schon auf die Dauer unterworsen, ihre Nationalität, Eprache und Resigion fest, und in den nächsten Jahrzehnten schritt die Mission nur außerst langsam fort. Immerhin gab es zu Ende des Jahrhunderts doch schon eine so Anzahl Kirchen, die ältesten in Zeitz und Bosau. Aber die Aussichten der südlichen Kendenmission waren (trot der kurzen verderblichen Ausbedung des Bistums Mersedurg durch Siselher, 981—1004) günstiger als im Norden, weil ein stetiger Zug der Einswanderung des deutschen Elements sie stützte, woran ja dei Odorriten und Leutizen nicht zu densen gewesen wäre. Selbst der schwere Wendensturm im Jahre 983 wurde von 15 den sorden Bistümern überdauert. Bischos Sid von Meißen (992—1015) bemühte sich um die Vermehrung des dischwert schrift vorwärts. Uhnlich war es in Zeitz und Mersedurg, ersters Vistum wurde der Unsschrebturg hatte zwar den hochgeschätzten heiligen Haundung verlegt (1022). Wigbert von Mersedurg hatte zwar den hochgeschätzten heiligen Haun von Scutiz 20 dure Schleitar) ausgerodet, aber nach Thietmars, seines Nachfolgers, Urteil sind noch in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts seine wendischen Diöcesanen größtenteils Heiden.

So blieb es bis ins 12. Jahrhundert. Die Bischosstätäte waren deutsch und hatten Kirchen, ebenso eine Anzahl der Burgen, aber das Gros der Bevölkerung verharrte trozig 25 im Heidentum, wenn auch seine Heiligtümer und öffentlichen Gözenseste längst dahin waren. Erst mit der immer stärker zunehmenden deutschen Einwanderung, degünstigt durch die ungleichmäßige Bevölkerungsdichtigkeit und wohl auch die ganz allmähliche Absnahme des wendischen Bolkes (Skladenhandel, Auswanderung), mehrte sich das Christenzum in den Sorbenkändern. Das Wendentum wird hier nicht ausgerottet, wie im Norden, so sondern assimiliert sich nun ganz langsam, eine Umbildung, die in einzelnen Teilen des Landes erst zu Ende des 14. Jahrhunderts vollzogen ist. Die Vermehrung des Kirchenweiens durch die deutschen Zuwanderer aber hat schließlich auch in der Wendenbekehrung ein rascheres Tempo hervorgerusen: 1122 wird im wendischen Plauen eine Pfarrkirche errichtet, an andern Orten werden die Wenden und Deutschen derselben Pfarre zugewiesen. 3. In dieser Weise sührte die Einwanderung dazu, daß in den sordischen Bistümern ein Parochialspstem entstand, das seine seste Grundlage an den deutschen Orten hatte, das sich aber zugleich auch über die wendischen erstreckte. Erst dadurch wurde die Möglichkeit geschaffen, die erziehende Einwirkung der Kirche, d. h. des Pfarramts auf die gesamte wendische Bevölkerung auszubehnen. Der stillen, im engsten Kreise sich vollziehenden 40 Arbeit namenloser Pfarrer ist nach und nach das wendische Seidentum erlegen, ohne daß man den Zeitpunkt nachweisen könnte, in dem seine letzen Beste verschwanden." (Hauch,

RG Deutschlands Bb IV, 561).

Rur mit wenigen Worten brauchen wir auf die Wendenmissson in Polen-Pommern einzugehen. Polen erhielt das Christentum schon im 10. Jahrhundert durch die Tause 45 seines Herzogs Miseco (veranlaßt durch dessen böhmische Gemahlin Dobrawa). 968 bereits wird ein polnisches Bistum (Posen unter Magdeburg) gegründet, wenngleich die Bevölkerung Polens noch lange mehr heidnischen als christlichen Charakter hat. Der phantastische Dito III. aber setzte der Missionsausgabe der deutschen Kirche hier im Osten ungewollt eine Grenze durch die Gründung des Erzbistums Gnesen, womit die polnische Kirche selbsiständig neben die deutsche tritt. Polen aber hat seinerseits wieder die Mission unter den Pommern wachgerusen. Bereits unter Boleslaw Chrabry, dem Sieger über Bommern, sindet der erste Missionsversuch statt, die Gründung des Bistums Kolberg mit einem deutschen Bischof, Keindern. Aber nach dessen Tod verschwindet das Bistum, die volnische Herrschaft, die Mission in Pommern, das zunächst eine Zeit lang unter dänische deidnisches Land dasseh, die Som in dem Jahre 1119 wieder unabhängig als völlig beidnisches Land dasseht, die som in dem Jahre 1119 wieder unabhängig als völlig beidnisches Land dasseht, die damals in der Blüte heidnischen Wesens zu stehen schien, ist doch auch hier schon ein beginnender Abfall vom Heidnischen Wesens zu stehen schien, ist doch auch hier schon ein beginnender Abfall vom Heidnischen Wesens zu stehen schien, ist doch auch hier schon seine Gemahlin, auch einige Eble. Unter den Bürgern pommers

schen Stäbte sinden sich gleichfalls hie und da schon Christen, so in Wollin, Stettin, Demmin. Jedenfalls besindet sich um 1120 das Heidentum schon in der Zersetung, und damit erklätt sich der scheindar so überraschend plötzliche Zusammendruch, als Bolestlaw III. die Pommern besiegt und die Annahme des Christentums als Friedensdedingung stellt. Wie diese dann von Otto von Bamberg durchgeführt wurde, ist bereits an anderer Stelle (s. d. Art. Otto von Bamberg Bd XIV, 531 st.) geschildert. Als der Wendenstreuzzug im Jahre 1147 vor den Mauern von Stettin ankam, trat ihm ein christlicher Priester mit dem Kreuz in der Rechten entgegen — ein Zeichen, daß Kreuzzugspläne für Pommern bereits ihre Giltigkeit verloren hatten.

Wenrich von Trier, Schriftsteller bes 11. Jahrhunderts. — Wenrici scholastici Trevirensis epistola sud Theoderici episcopi Virdunensis nomine composita ed. R. France: MG Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, tom. I, Hannoverae 1891, p. 280—299 vgl. p. 628; tom. III, 1897, p. 730. — C. Mirbt, Die Huplizistit im Zeitalter Gregors VII., Leipzig 1894, S. 23—25. 149 f. 299. 395. 450. 15 478 s. 593 s.; bers., Die Bahl Gregors VII., Marburg 1892, S. 5. 12. 15; G. Meyer von Knonau, Jahrbiicher des deutschen Reichs unter Heinrich IV. und Heinrich V., 3. 80b, Leipzig 1900, S. 406—415; G. Koch, Manegold von Lauterbach u. die Lehre von der Boltssouveränität unter Heinrich IV., Berlin 1902 vgl. die Art. "Gregor VII." Bb VII S. 96 s.

Wenrich von Trier, einer ber bebeutenbsten Publizisten in ber Zeit bes Kampfes 20 awischen Gregor VII. und Heinrich IV., war Kanonikus in Verdun und übernahm dann bie Stellung des Scholastikus in Trier. Ob er später Bischof von Bercelli geworden ift, ist ungewiß, das Jahr seines Todes ist nicht überliefert. Wir besigen von ihm nur eine kleine Schrift, aber sie hat ihm einen Chrenplat unter den Schriftstellern gesichert, bie in ben gregorianischen Kirchenstreit eingegriffen haben. Die leicht und flott geschriebene 25 Broschüre, die von Bischof Dietrich von Berdun angeregt und unter bessen Namen veröffentlicht worden ist, trägt den Charakter eines offenen Briefes an den Bapst, in dem unter dem Schein des Bedauerns über die ihm gemachten Borwurfe bessen Maßregeln scharf und mit Geschick fritisiert werben. Der, wahrscheinlich im Sommer 1081 verfaßte, Traktat erregte erhebliches Auffehen und veranlaßte Manegold von Lautenbach zu seiner, 30 freilich durchaus nicht ebenburtigen, Gegenschrift (vgl. d. Art. M. v. L., Bo XII S. 189 f.). Unter bem Eindruck ber Ungerechtigkeit ber gegen ben beutschen König verhangten Erfommunitation von 1080 bestreitet er beren Wirfungeträftigfeit und vertritt bie Unschauung, daß ber ohne ausreichenden Anlag vollzogene Ausschluß aus ber Rirche nicht ben Berurteilten, fonbern ben ungerechten Richter aus ber Rirche ausscheibet. Energisch protestiert 35 er auch gegen die Cölibatsgesets Gregors VII., gerade weil ein sittliches Leben der Alexiker notwendig ist und weil sie den Frieden der Kirche gefährden. Er ist auch ein Zeuge bafür, daß bie Rachricht von ben Erzeffen ber Batarener (vgl. b. Art. Bb XIV S. 761 ff.) in Stalien infolge bes Gefetes, daß keine Amtshandlungen von verheirateten Brieftern angenommen werben burften, in Deutschland schwer empfunden worden ift, und halt mit 40 feinem Urteil über die Aufwiegelung bes Bolles gegen die verheirateten Briefter nicht jurud. Die königliche Investitur findet in ihm einen warmen Fürsprecher und er unternimmt es, fie zu rechtfertigen aus ber hl. Schrift wie aus ber Geschichte ber Rirche und läßt es fich nicht entgeben, daß die Einsetzung von Bischöfen durch weltliche Herrscher früher auch durch die römischen Bapfte anertannt worden war. Mit großer Offenheit bat er 45 endlich die Mitschuld Gregors VII. an der Aufstellung des Gegenkönigtums in Deutsch= land festgestellt, und ihm selbst ein unerlaubtes Streben nach der papstlichen Würde, ja fogar die Anwendung von Gewalt jum Zwed der Erreichung Diefes Bieles Schuld gegeben. Carl Mirbt.

Benzel b. H., gest. 935 (?), und ber Ansang ber Bekehrung der Tschechen zum Christentum. — Litteratur: Gumpoldi, Vita Wenceslai MG SS IV, S. 211 ff.; Laurentii Passio s. Venzeslai regis bei Dudik, Iter Romanum S. 304; Altssichte Legenden vom hl. Benzel, beutsch von Battenbach, Abh. d. hist.ophil. Geselsch von Persslau I, S. 234 ff., sateinisch in Mitsosiche Sav. Bibliother II, S. 270 ff.; Vita et passio s. Wenceslai et s. Ludmile, bei Betar (s. u.), S. 88 ff.; Passio Ludmillae MG SS XV, S. 572; Cosmas Pragensis, Chronic. Bohem. MG SS IX; Battenbach, Geschichtsquellen im MA. II S. 495; Büdinger, Jur Artitt altöhm. Geschichte (Zeitschr. f. d. öst. Gymnas. 1857); die tschechssche Litteratur verzeichnet u. besprochen bei Betar (s. u.); Fr. Paslach, Geschichte v. Böhmen I, S. 118 ff., 1836 (1844); Frind, Kirchengeschichte Böhmens I, 1864; Loserth in den Mitteilungen des Bereins f. Gesch. der Deutschen in Böhmen, XIV, S. 1 ff.; Bachmann, Geschichte Böhmens I, 1899, S. 121 ff.;

101

haud, AG Deutschlands III., 1906, S. 184st.: Boigt, Abalbert von Prag 1898, S. 8ff. Betar, Die Wenzels- und Ludmilla-Legenden, 1905; Boigt, Die von Christian versaßte Biosgraphie des hl. Wenzel 1907; Bretholz, RU XXIX, S. 480 ff.; ders. in der Zeitschr. des deutsch. Vereins f. Gesch. Nährens und Schsesiens Bd IX, S. 70ff. und X, S. 1ff.; Holder-Egger, RU XXXII, 1907, S. 528; vgl. auch Schreuen, MJÖ, 8d 25, 1904, S. 385; böncelet, Anal. Boll. 25, 1906, S. 124 und 512; 26, 1907, S. 353. — Petar ist in seinem Werte unter lebhafter Zustimmung Boigts und Boncelets, aber unter eingehend begrünzderen Widehnung von Holder-Egger dasür eingestreten, daß die Vita et passio s. Wenc. et Ludm., die man allgemein sür eine Fälschung der Verlassen, der Abrh. hielt, dem letzen Jahrzehnt des 10. Jahrhunderts angehöre und daß 10 der Bersaßer, der Mönch Christian, ein Sohn Boleslavs I. sei. Der bisherige Gang der wissenschaftlichen Debatte hat noch nicht zu einem einhellig angenommenen Ergebnis gesührt. Doch glaube ich nicht, daß man ver Vita, selbst wenn sie sich als älter denn Cosmas erweisen iollte, soviel als bistorisch beglaubigt entnehmen kann, wie Voigt thut. Sie ist auch dann Luelle zweiten Rangs und trägt viel zu sehr den Charakter des Heitigenlebens, als daß man 15 thren Einzelangaben vertrauen könnte.

Die Tschechen sind jest ber am weitesten nach Westen vorgeschobene stabische Stamm; wie ein Reil sind sie in deutsche Umgedung hineingetrieben. Im beginnenden Mittelalter, dagegen lag Böhmen in der zweiten Linie der sladischen Länder: die Mains und Regnissenden und die Sorben schieden es vom mittleren Deutschland. Rur im Süden, an der 20 danischen Grenze, berührten die Böhmen unmittelbar christliches Land. Diesen Verhältsinssen insten entsprach es, daß sie erst verhältnismäßig spät mit dem Christentum in Verührung kamen. Die älteste Nachricht ist, daß am 13. Januar 845 vierzehn böhmische Heruhrung kamen. Die älteste Nachricht ist, daß am 13. Januar 845 vierzehn böhmische Heruhrung kamen. Die älteste Nachrichten, in Regensburg vor Ludwig d. D. die Taufe erhielten, Ann. Fuld. S. 35. Da die Annahme des Christentums nicht von ihnen gefordert wurde, 25 so lag in der Taufe der Wunsch, Anlehnung an das mächtige Nachdarreich zu sinden. Allein die frankliche Machtstellung im Osten wurde in der zweiten Hälfte des 9. Jahrdunderts durch den Ausschlichung des mährischen Neichs erschütert. Und sosort sinden nan die Tschechen in Verhältnisse war, daß Methodius oder seine Schüler ihre Wirssamelies weis liegt im Gebrauch der slavischen Liturgie in Vöhmen. Er in Schliche Folge dieser Weiseliegt im Gebrauch der slavischen Liturgie in Vöhmen. Er ihn das in der unansechtbare Beweis liegt im Gebrauch der slavischen Liturgie in Vöhmen. Er voll in 11. Jahrhundert nachweislich, Cosm. chron. cont. IX, S. 149 st., vgl. Greg. VII. Reg. VII, 11, S. 393. Den Verweis dassürgen Fürstendause zuzuschreiden, das nach und nach das überzescwicht über die übrigen Gaustürsten errang. Das wird als der sstorische Kern der ercht legendarisch annutenden Erzählung Ehristians I, 2, vgl. Cosmas I, 14, S. 44, von der Taufe des Herzogs Vorivoi durch Method zu gelten haben. Allein gegen Ende des 9. Jahrhunderts trat ein neuer Wandel ein: im J. 895 erkannte Spügner Lie das Böhmen jest als Bestandteil des Regensdurger Visätums erscheint (s. RG. D.s III, S. 187)

Auf die Bevölkerung scheint der Anschluß der Fürsten an das Christentum ohne viel Einwirkung geblieben zu sein; sie war noch zur Zeit Abalberts von Prag im wesentlichen beidnisch, s. Bb I S. 154, 10. Und auch im herzoglichen Hause selbst stand Herlieferung als Christentum nebeneinander. Boriwois Witwe Ludmilla gilt der Überlieferung als Christin und Gönnerin der Schüler Methods, Altslad. Leg. S. 235. Ihre Söhne, Spistigned und Wratislad, sind ebenfalls Christen, aber vertreten den Anschluß an Deutschslad, Gump. 4, S. 214; Altsladische Legende S. 235. Dagegen erscheint Oragomir, Bratislads Gemahlin, als Gegnerin der Deutschen und bemnach auch des Christentums, so Gump. 11, S. 217, vgl. KG. D.s III, S. 188, Anm. 3.

Die Berhältnisse waren also im höchsten Maße wirr. Sie wurden es noch mehr durch den Tod Spitignevs und Wratislavs. Denn nun nahm Dragomir die Leitung in die Hand: es hat alle Wahrscheinlichkeit, daß sie der tschechischen Politik eine Deutschland seindliche Richtung gab. Die Konsequenz war der Bersuch zur Zurückbrängung des 55 Ebriktentums, Gump. c. 9—11, S. 217, c. 13, S. 218. Der Haß, der im Ringen der Richtungen anthunden wurde, war grenzenlos: auf Dragomir lastet der Borwurf, Urheberin der Ersmordung Ludmillas zu sein, Gump. 10, S. 217. Sine Reaktion gegen ihr Regiment blieb nicht aus: es wurden ihr die Zügel entwunden und in die Hände ihres älteren Sohnes, Wenzel, gelegt. Damit war die politische und die kirchliche Haltung des jugends 60 lichen Herzogs gegeben. Sie war es um so mehr, als Wenzel, wenn das Bild, das die

Aberlieferung von ihm zeichnet, nur etwas Wahrheit hat, ein überzeugter Chrift war, vgl. Widukind II, 3, S. 38: Vir christianus et ut ferunt Dei cultura religiosissimus, auch Thietm. II, 2, S. 19: Deo ac regi fidelis. Die sämtlichen Legenden schildern ihn als Förderer des Christentums: er rief fremde Priester ins Land, daute Kirchen und ftattete sie aus und sorgte mit der größten Freigedigkeit für alle kirchlichen Zwede, Gump. 7, S. 215; 13, S. 218; Altslad. Leg. S. 235. Aber ein Herrscher ist er nie gewesen: er wußte weder das tschechische Bollk sür seine Absüchten zu gewinnen und mit süch sortzureißen, noch weniger die Opposition zu zerdrücken. Sie hatte ihr Haupt am seinem jüngeren, ihm an Thatkraft weit überlegenen Bruder Boleslad. In diese Sachlage 10 griff schließlich auch noch Heinrich I. ein. Wir wissen von einem Juge des Königs nach Krag und hören, daß Stadt und Fürst ihm huldigten, Cont. Reg. z. 928 S. 158; Widuk. I, 35, S. 29 (über das Jahr des Zuges, 929, s. Wait, IV. Heinrichs I., S. 125). Aber wir kennen weder den Anlaß zu diesem Zuge, noch die Absücht des Königs, noch die Folgen, die sein Singreisen sür die döhmischen Verhältnisse hatte. Sicher ist nur, daß 15 es nicht zur Beruhigung der böhmischen Verhältnisse führte. Die Spannung der Gegensätze fand ihre Lösung in einer neuen Mordthat: am 28. September 935(?) ermordete Boleslav seinen Bruder, den er zu sich nach Bunzlau zu Gaste geladen hatte, unter dem Eingang der Kirche.

Das Jahr ift nicht ficher; von ben beutschen Quellen beutet Wibukind bei ber Er-20 wähnung des Zugs gegen Brag im J. 929 auf den Tod des Herzogs, ohne Wenzel zu nennen; er berichtet bas Ereignis jum Beginn ber Regierung Ottos I., I, 35, S. 29; II, 3, S. 38; Thietmar erwähnt die Ermordung im Busammenhang mit seiner Notiz über ben Wiberstand Boleslaus gegen Otto I., II, 1, S. 19. Aus beiben Geschichts schreibern läßt sich also ein sicherer zeitlicher Ansah nicht entnehmen; aber es ergiebt sich 25 als wahrscheinlich, daß Wenzel in der Mitte der breißiger Jahre ermordet wurde. Bon ben flavischen Quellen hat die altslavische Legende eine genaue Zeitangabe: im J. 6337, in ber 2. Indittion, dem 3. Cyclus, am 28. Tag des September, Wattenbach S. 238. un der 2. Indiktion, dem 3. Cyclus, am 28. Tag des September, Wattenbach S. 238. Bother S. 236 hört man, daß der Tag des Mords der Montag nach St. Cosmas und Damian war. Nun siel im J. 935 der 28. September auf den Montag. Auf diesem 30 Jusammentressen beruhte die allgemeine Annahme dieses Jahrs als Todesjahr. Die übrigen Angaden stimmen nicht; denn das Jahr der Welt 6337 ist — 1. September 828—829, der 28. September 935 siel in die 9. Indiktion und der Cycl. passch. sür 935 ist 20. Nun geden Cosmas I, 17, S. 46 und Christian c. 7, S. 115 als Todeskag Wenzels IV. Kal. Oct. 929. Der Monatskag stimmt demnach; auch siel im J. 929 der 28. September auf einen Montag. Daraushin hat Petar den 28. September 929 für das berlässige Datum erklärt: er gewinnt ein ameites Leuanis für dastelke durch die Annahme verlässige Datum erklärt; er gewinnt ein zweites Zeugnis für basselbe durch die Annahme, 6337 in der altslavischen Legende sei verschrieben für 6437. Freilich ergiebt dieses Jahr den 28. September 928; aber er urteilt, der Schreiber der Legende habe den 1. September als Jahresanfang aufgegeben und bemnach 929 gemeint. Es scheint mir einleuchtenb, daß bie letztere Annahme fehr unwahrscheinlich ift: wer bei ber Rechnung nach Jahren ber Welt blieb, der blieb auch sicher bei dem Jahresanfang. Zum Jahr 928 paßt nun zwar die 2. Indiktion, nicht aber die unbedingt sicherste Gronologische Notiz, der 28. September; benn er fiel im J. 928 auf einen Sonntag. Man muß bemnach vom Jahr ber altslavischen Legende ganz absehen und fich damit begnügen, daß die dort verschriebene oder 45 irrig überlieferte Bahl eines ber Jahre genannt haben wird, in benen ber 28. September auf einen Montag fiel, b. h. entweber 929 ober 935. Nur biefe beiben konnen in Betracht kommen; 918 ift zu früh, 940 zu spat. Für 929 spricht, daß biefes Jahr auch bei Cosmas und Chriftian vorkommt. Doch bin ich bedenklich, diese Thatsache als entscheidend zu betrachten; benn man muß bamit rechnen, bag es aus einer falschen Auf-50 lösung ber Jahreszahl ber altslavischen Legenbe stammen kann. Läßt man ben Unterschied bes Jahresanfangs außer Betracht, so war 6437—929. Deshalb ist das Zeugnis der jüngeren böhmischen Berichterstatter für 929 wertlos, und man steht lediglich vor der Frage, welches der beiden Jahre 929 oder 935 mehr Wahrscheinlichkeit hat. Und hier fällt wie mich dünkt das Zeugnis der beiden deutschen Geschichtscher, die kein Jahr 55 angeben, aber ben Borgang in die Zeit des Regierungswechsels in Deutschland verlegen, recht schwer ins Gewicht.

Nach der Ermordung Benzels wählten die Tschechen Boleslad zum Herzog. Seine Erhebung bedeutete den Absall von Deutschland; auch wird man die Rachrichten, nach denen christliche Priester und andere Gläubige verfolgt wurden, Altslavische Leg. S. 237, 60 Gump. c. 20 und 26, S. 221 f., nicht zu bezweiseln haben. Doch läßt sich nicht fest-

stellen, wie lange Boleslav in dieser Haltung verharrte. Alar werden die Berhältnisse stellen, wie lange Boleslav in dieser Haltung verharrte. Klar werden die Verhältnisse erst, seitdem er im J. 950 die Oberherrschaft des Reichs wieder anerkannte, Cont. Rog. S. 164; Widuk. II, 3, S. 39; III, 8, S. 62; Thietm. II, 2, S. 19. Denn damit war gegeben, daß er wieder ganz als Christ auftrat. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Leichnam Wenzels erst jetzt in die von dem Ermordeten in Prag erdaute Veitskirche sübersührt wurde; doch seine Gumpold und Christian die Übersührung viel früher an. Wenzel wurde zum Heiligen nicht durch seine Verdienste, sondern durch sein Unglück. Aber seit der Translation seiner Reliquien stieg sein Ruhm unter den Tschechen. Man glaudte wie am Orte seines Todes, so auch an seinem Grade Wunder zu erleben. So wurde er zum Schutheiligen des Landes Böhmen; man weihte ihm Kirchen und Altäre 10 prägte sein Vild auf Münzen und Siegel. Neben dem hl. Nepomuk ist er der beliebteste Verläge der Ischen geblieben

Beilige ber Tichechen geblieben.

Zum Schluß wiederhole ich eine Mitteilung des Pfarrers Czerwenka aus der 2. Aufl. dieses Werkes über das sog. Patrimonium s. Wenceslai. Dasselbe ift eine jesuitische Stiftung. 3m 17. Jahrhundert waren die Jefuiten die eifrigsten, schlauesten und kühnsten 15 Missionare unter der protestantischen Bevölkerung; besonders suchten sie die protestantischen Rithionare unter der protestantischen Bedölkerung; besonders suchten sie die protestantischen Bücker an sich zu bringen, sie zahlten sogar Entschäbigung für dieselben. Dabei litten sie aber unter dem Mangel an katholischen Erbauungsschriften. Der Prager Erzbischof J. Fr. d. Waldstein äußert 1692: "Post exstirpatam nuper husiticam haeresin, exustosque libros acatholicos, librorum catholicorum qui in locum haereti-vocorum substituantur, magna in Boemia est penuria. Diesem Mangel abzuhelsen, sistete die Mutter des Jesuiten Steher im J. 1670 ein Kapital, aus dessen Erträgnissen "dem ungebildeten Publitum" geistige Nahrung geboten werden sollte, die selbstwerständlich durch die Hähren der Jesuiten der Jesuiten der Jesuiten der Jesuiten der Genannte Erzbischof die Stiftung unter seinen Schuß, schenkte den Jesuiten zur Vermehrung des Bez striedskapitals 2000 Eremplare eines 1677 gedruckten derhinschen Reuen Testamentes und bezeichnete das Institut als "voum et prudentissimum Societatis Jesu inventum bezeichnete das Institut als "pium et prudentissimum Societatis Jesu inventum et statutum, quo millenos jam haereticos libros e manibus rudis plebeculae per modum cuiusdam commutationis vidimus excussos". Diesem Institute wurde die in politischer, nationaler und religiöser Beziehung höchst sinnig ausgedachte Bezeich so nung "Patrimonum St. Wenceslai" gegeben. Nach Aushebung des Jesuitenordens wuste das döhnische Gubernium nicht, was es mit deiem "Erbe des hl. Wenzel", soweit es fich um bas ausgebehnte Bücherlager handelte, beginnen follte; bie Bücher wurden als unzwedmäßig erkannt und die Leitung der Stiftung den politischen Behörden überwiesen. Uber ben gegenwärtigen Stand des Patrimoniums konnte Czerwenka nichts erkunden.

Berbenhagen, Johann Angelius von, geft. 1652. — Joh. Molleri Introductio ad historiam ducatuum Slesvicensis et Holsatici: Bibliotheca septentrionis eruditi, Pars II, ad nistoriam ducatum Siesvicensis et Hoisatici: Bibliotheca septentrionis erudia, Pars II, cap. VI, § 11, Lipsiae 1699, p. 510 fl.; berf., Cimbria literata, Hauniae 1744, tom. II, p. 966—970 (Berzeichnis seiner Schristen), ebenfalls ein solches: Jo. Henr. a Seelen, Deliciae 40 epistolicae, Lubecae 1729, S. 180—189; G. Arnold, Kirchen: und Keperhistorie Ti. III, cap. 9. Frankfurt a. M. 1700, S. 88 fl.; Tl. IV, Sekt. 3, Nr. 3 und 13, S. 468 fl. 647 fl.; E. L. Th. Henre, Georg Calixtus und seine Zeit, I. Bd, Halle 1853, S. 247 fl.; E. Schlee, Der Streit des Daniel Hosfmann über das Verhältnis der Khilosophie zur Theologie (Disch.), Marsburg 1862, S. 46 fl.; B. Zimmermanu, Art. "Berdenhagen" in Add 41. Bd, 1896, S. 759 fl. 45

Johann Angelius von Werbenhagen gehört zu ben gelehrten Richttheologen, die in ber lutherischen Kirche bes 17. Jahrhunderis vor Spener ber herrschenden scholaftischen Rechtgläubigkeit als Myftiker und ben Unsprüchen bes geistlichen Amtes als Chriften aus ber Gemeine zu wibersprechen und zu wiberstehen sich für berufen hielten. Geboren zu helmstedt am 1. August 1581 wurde er bort ein so ausgezeichneter Schuler der Humanisten, w vie am Ende des 16. Jahrhunderts diese Universität beherrschten, daß z. B. von Joh. Caselius lateinische Berse auf ihn vorhanden sind. Als Daniel Hossmann wegen seines Angrisss auf die Philosophie von seinen humanistischen Kollegen 1618 aus Helmstedt verdrängt wurde, stand er aber auf dessen. Denn er teilte früh seine Überzeugung, daß alle Philosophie Heiden darum Abfall vom Christentum und Luthertum zugleich sei 25 und bag es auch teinen anderen Grund habe, wenn seine humanistischen Lehrer jede Geringschätzung ihrer Lieblingestudien als Barberei bezeichneten und verfolgten; wegen ihrer Überschätzung des Bernunftgebrauches hat er — wohl eins der ersten Beispiele — auf sie die Namen Rationistae und Ratiocinistae angewandt. Aber auch die lutherischen Theologen, und nicht bloß gemäßigte aus der helmstedtischen, sondern auch die streng lutherischen 60

aus ber kurfächfischen Schule wurden seine Gegner und Gegenstände seiner Anvektivon. Sein besonderer Beruf wurde ce, ihnen ihre gefährlichste Einseitigkeit vorzuhalten, ihr ausschließliches Interesse für die reine Lehre, ihr Herunterziehen des Christentums zu einem Gegenstande des theologischen Streites und gegen sie das gute Recht der Herzens-5 frömmigkeit, im Anschluß an die hl. Schrift und an Luther zu vertreten. Infolgebessen war er, ähnlich wie Gottfried Arnold, der ihn dafür vor anderen rühmt, für alle diejenigen Perfönlichkeiten in vergangenen Zeiten eingenommen, die von stolzer Rechtgläubigkeit verfolgt und unterbrückt zu sein schienen, für Männer wie Tauler, Savonarola, Servet, Bal. Weigel, Jakob Vöhme, Joh. Arnbt, und er wurde, wie unter seinen Zeitgenossen 10 Mepfart, Bal. Andrea u. a., geneigt, die Schäden in der lutherischen Kirche seiner Zeit, besonders das Sittenverderben dei den Geistlichen und Nichtgeistlichen, das Auseinandergeben hochklingender Doktrin und widersprechender schlechter Pragie, bon biefer Erftorbenheit ihrer kirchlichen Theologie, vom Berlassen bes einfachen Wortes Gottes und von noch fortwirkender heidnischer Bildung und Gesinnung, abzuleiten.

Sein äußeres Leben war unruhig. Bom Jahre 1601—1606 war er Privatbozent in Helmstebt, dann Begleiter junger Ebelleute nach Jena, Tübingen, Heibelberg und Strafburg, 1607 Konrettor zu Salzwebel, dann bis 1610 drei Jahre mit einem Freiherrn von Warberg in Leipzig und später auch in Gießen. Seit 1612 wurde er von bem braunschweigischen Hof auch zu diplomatischen Sendungen u. a. nach Straßburg, nach 20 Dänemark und zur Raiserkrönung bes Matthias gebraucht. Im Jahre 1616 machte ihn Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig zum Professor ber Ethil in Helmstedt, aber ba man hier in Reden gur Jubelfeier ber Reformation 1617, 1618 in feiner Schrift "verus Christianismus" gedruckt und in Disputationen gegen bie noch lebenden Gegner Hoffmanns beffen Streit gegen Philosophie und Bernunftgebrauch von ihm erneuert fand, fo 26 wurde er 1618 genötigt, Selmftebt und fein bortiges Lehramt wieber zu verlaffen. Run wurde er Syndifus der Stadt Magdeburg, wo damals Christian Wilhelm von Brandenburg Abministrator des Erzstifts war. Hier verdarb er es mit den lutherischen Domherren burch zwei im Jahre 1622 unter bem Namen Chilobert Jonas herausgegebene beutsche Gutachten "bom unnützen ungeistlichen Weltstande ber Domherren und heibnischen 20 Pharifaer" und wie eine "orbentliche Wahl eines Bijchofs wieder zum rechten Stande zu so Pharisaer" und wie eine "ordentitige Wahl eines Stigojs wieder zum rewien Statio zu bringen sei". Das von den Wittenberger Theologen darüber verlangte Gutachten (es steht in der Sammlung ihrer Consilla, Frankfurt 1664, Al. 2, S. 187) klagte, "daß er darin das edangelische Ministerium so schändlich übel traktieret, als wenn eitel Heiden und gottlose Leute darin lebten, die er Säue nennet", während doch "die Kraft und Wirkung so des Wortes nicht an der Würdigkeit des Predigers hänge", und riet, ihn dasur nach den nötigen Admonitionen "kraft des Bindeschlüssels von allen sacris auszuschließen". Im Jahre 1626 verlor er seine Stelle in Magdedurg und wurde bis 1628 auf Missionen des Administrators zu den Kreistagen und nach hamburg verwandt. Dann hat er sechs Jahre ohne Umt in Leiden und im Haag gelebt, wo er seine Hauptschriften vollendete und 40 herausgab. Im Jahre 1632 trat er in den Dienst des Erbischofs Johann Friedrich von Bremen, dann in den der Stadt Magdeburg und den des Herzogs August zu Braunschweig und Lüneburg. Bom Raifer Ferdinand III. jum Rat und Gefandten bei ben hansestädten ernannt (1637), brachte er als folder seine letten Lebensjahre, von 1637—1652 in Lübeck zu; er starb auf einer Reise in Rateburg am 26. Dezember 1652.

Alle seine Schriften, auch die, welche zunächst historische oder philosophische Aufgaben haben, — die vornehmsten: De reduspublicis Hanseaticis earumque consoederatione (Eugh. 1631, Frantfurt 1641, Fol.); Universalis introductio in omnes respublicas seu politica generalis (Amstel. 1632); Synopsis in Bodini libros de republica mit einem Anhange De vero modo educationis, 1635, ebenjo bie Bers so breitung ber Lehren Jatob Böhmes in ber Psychologia vera J. B. T. (b. i. Jac. Böhmii, Teutonici) rerump. vero regimini applicata (Amsterd. 1632) — verbreiten sich oft und gern über die sittlichen Zustände seiner Zeit und über das, was darin durch die "sacri ordinis artisices" verschuldet sein soll. Er dringt im dreißigjährigen Krieg auf die Undereindarkeit des Krieges mit den Borschriften Christi und auf die Nichtigkeit der 55 bastür aus dem Alten Testament angeführten Gründe; er sordert eine bessere Erziehung, als das die Jugend "in casco ethnicismo ad philautiam retrahitur" und in dem caput malorum bestärkt wird: "ordinata caritas incipit a semetipsa"; unter den Alten nimmt er nur den Plato von seinem Widerwillen gegen sie und die Philosophie aus, und sindet, daß dessen Republik proxime ad Christanismum accedat et prae so reliquis quam commodissime ad veram caritatem reduci possit" (de rebusp.

Hanseat. I, 12). In Leiben schrieb er aber auch unter bem Namen Angelus Marianus eine kleine Schrift: "Offene Herzenspforte jum wahren Reiche Christi" (1632, und später noch in brei Ausgaben), die nun auch in beutscher Sprache die luth. Geistlichen und bie Schabigung ber Kirche burch ihre Scholaftit und Bolemit und bas baburch eingeriffene Sittenverberben anklagt. "Darum werben", heißt es barin, "viel Juden, ja auch Türken b und heiben auftreten an jenem Tage, und uns Undriften verdammen, benn sie sind in ihrem Aberglauben viel ernstlicher, emsiger und andachtiger als wir, und an guten Werten viel reicher als wir". "Christus wird Dich an jenem Tage nicht fragen, wie viel Glaubensartikel Du gehabt, wie du habest gelehrt und gepredigt, wie sleißig Du zur Predigt gegangen seist; der Modus des Gerichts ist Dir schon deutlich und deutsch genug vorgeschrieben von Christo selbst, nämlich die Werke der Liebe werden uns richten, beides zur
Seligkeit und Verdammnis, und Christus wird Dich da nicht fragen, was Du von ihm geslaubt hast, ober welcher Sekte Dein Sinn gewesen. Nein, benn bas Wissen, Exkenntsnis und Weisheit bes Buchstabens macht nicht selig, wie auch bas Unwissen bes äußeren Buchstabens nicht verbammet". Eine Anzahl luth. Theologen, welche sich nun gegen ihn is erhoben, warfen ihm hiernach nicht nur "Enthusiasmus", sondern auch Atheismus vor und daß er lehre, man könne auch ohne Christus selig werden. Auch gegen die Jesuiten und sür den Frieden hatte er noch im Jahre 1648 zu streiten, und nach seiner Versssicherung vertraute ihm Kaiser Ferdinand III. hier oft mehr als jenen.

(Bente +) C. Mirbt.

Berenfels, Peter, geft. 1703. — Eine erschöpfende Darstellung seines Lebens und Birkens giebt Arnold v. Salis in d. Beiträgen zur vaterl. Gesch., her. v. d. hist. u. antiquar. Gesellschaft zu Basel, NH, V. Bb Basel 1901, S. 1 sff. Nus der dort angeführten Litteratur ist hervorzuheben K. Buxtorf-Halleisen, Antisses u. Prof. Peter Werensels, Wissensch Beilage z. Jahresbericht über d. Realschle in Basel, 1856; K. R. Hagenbach, Die theologische Schule 25 Basels u. ihre Lehrer von Stiftung der Hochschule 1460 bis zu De Wettes Tod 1849, Basel 1860. Ein Verzeichnis der Schriften W. und Angaben über seine Familie sinden sich bei Leu, Allgem. Helvet., Endgenöss. Ochweiz. Lexiton, Zürich 1764. S. auch d. Art. von A. v. Salis, Add.

Peter B. wurde am 20. Mai 1627 geboren als Sohn eines Baslers, ber bamals 20 noch zu Lieftal Pfarrer war. Nachdem er 1648 seine Stubien in seiner Baterstadt beendigt und zuerst durch Bermittelung der theologischen Fakultät die Stelle eines Hofspredigers dei dem Grafen Friedrich Kasimir von Ortendurg in der Rähe von Passau versehen, auch ein halbes Jahr lang auf Bunsch des Grasen Friedrich Kasimir von Handau versehen, auch ein halbes Jahr lang auf Bunsch des Grasen Friedrich Kasimir von Handus Lichtenberg in Wolfisheim bei Straßdurg reformierten Gottesdienst gehalten hatte, wirkte so er von 1655 bis zu seinem Tode ohne weitere Unterdrechung in Basel, seit 1675 als Pfarrer am Münter und Antisses und Archibelan der Baseler Kirche. Aus der vielseitigen, Pjarrer am Muniter und Antites und Argibetan der Basier Ritche. Aus der dieseitigen, erfolgreichen Thätigleit, die er in dieser Stellung ausübte, ist besonders die Entschiedenheit hervorzuheben, mit der er sür die Unterstützung der versolgten Glaubenszenossen eintrat. Als nach der Aushebung des Ediktes von Nantes zahlreiche Hugenotten in die evans sogelischen Länder und Städte slohen, und Basel, das mannigsache Gründe hatte, die Empsindlichseit des benachbarten französsischen Königs zu schonen, dadurch in schwere Berslegenheit geriet, richtete W. im Namen des theologischen Kondentus am 5. November 1685 an Bürgermeister und Rat ein "Theol. Bedenken, betr. Ausstendung und Behers bergung unserer verfolgten Religionsverwandten aus dem Königreich Frankreich, die von 46 ben tatholischen Orten für ein sach gehalten werde, so dem Bund lobl. Epdgenossenschaft mit ber Kron Frankreich juwiber lauffe, . . . hingegen von den Evangelischen Orten ftark urgitt werbe als ein sach, so ba bie Gemeinschafft ber heiligen erforbere, und hiemit ohne bindanfetung diefer Gemeinschafft, consequenter ohne große fund nicht konne unterlaffen werben", und trat entschieden und erfolgreich für bas Recht und die Pflicht ber Unter- 50 ftütung ein. Neben der Sorge für die aus Frankreich vertriebenen Hugenotten nahm bald auch die für die verfolgten Waldenser immer aufs neue seine Zeit und Kraft in Anspruch.

Bon mehr als lokalem Interesse ist ferner die Bereitwilligkeit, mit der B. darauf verzichtete, die Kandidaten auf die formula consensus helvetici, bei deren Einführung 55 in Bafel er mitgeholfen hatte, ju verpflichten. Als ber Große Kurfürst, Friedrich Wilhelm III. von Brandenburg, 1686 an die reformierten Kantone der Schweiz ein Schreiben richtete, in dem er unter Hinweis auf die Formel bat, den Kirchenfrieden nicht unnötiger= weife au turbieren, ersuchte ber Basler Rat burch ben Stadtschreiber ben Antistes, fünftighin von den Kandidaten die Unterschrift nicht mehr zu fordern, und stieß mit diesem

Bunfche weber bei ihm noch bei ber Geiftlichkeit auf Wiberspruch.

Schweren Tadel hat W. seine Haltung in den Kämpsen eingetragen, die ein Teil der Basler Bürgerschaft für die Beseitigung der bestehenden Oligarchie und der damit vers bundenen Mißstände sührte. Während er zuerst den Männern, die sich zur Abstellung der Übelstände zusammenschlossen, seine lebhaste Sympathie aussprach, zog er sich deste entschiedener von der Bewegung zurück, je mehr sie entgegen seiner Rahnung einen verssassen von der Bewegung zurück, je mehr sie entgegen seiner Rahnung einen verssassen und die die Regierung mit blutiger. Strenge ihre Stellung behauptete, hielt der von einer Krankheit eben genesene Antistes 10 an dem Tage, an dem die Köpse der drei Führer sielen, im Münster eine Predigt, in der er unter Hintweis auf die Gerichteten jedermann davor warnte, sich in fremde Händel zu mischen.

Mit dem Amte des Antistes war eine theologische Professur verbunden. Der Eintritt in die Fakultät ersolgte in der Weise, daß das neue Glied den Lehrstuhl für Dogmatik 15 und Polemik erhielt und dann dei dem Tode eines Borgängers zuerst auf den des Alten und schließlich auf den des Neuen Testamentes vorrückte. W. bekleidete der Reihe nach die drei Stellen, und ein Band Disputationes theologicae legt Zeugnis von diesem Teile seiner Wirkamkeit ab. Doch hat er sich weder als Gelehrter einen Namen gemacht, noch

bei bem Unterrichte neue Babnen eingeschlagen.

Bon seiner wirkungsvollen Predigtthätigkeit geben zwei Sammlungen, "Davids Pest-Arznet" aus der Pestzeit, die viele Opser in Basel forderte, und die "Dominicalia" nebst zahlreichen einzeln gedruckten Predigten, darunter viele Kasualreden, ein Bild. In der Borrede zu den Dominicalia, einer Sammlung von Predigten über die Sonn- und Festtagsevangelien, rechtsertigt er sich gegenüber solchen, die in den Perisopen einen papsti-25 schen Sauerteig sehen, und giedt zu bedenken, daß man auch das Unser Vater und die 10 Gebote sowie die Glaubensartikel müßte sahren lassen, wolkte man nichts behalten von dem, was man im Papstum gehabt hat und immer noch braucht. "Hingegen weil wir das alles in unsern Kirchen annoch haben, so sichet jedermann, daß unsere Religion keine neue Religion sehe". Endlich ist die Nachtnahlspredigt hervorzuheben, in der er zwar die 30 Unterschiede zwischen den verschiedenen Auffassungen eingehend darlegt, aber dennoch für möglich hält, "daß man im Fall der Noth wider die gemeinen Feind der evangelischen Wahrheit für einen Mann stehe" und "bei einander zum Nachtmahl gehen könne".

Am 23. Mai 1703 setzte eine Lungenentzundung seinem Leben ein Ende, nachdem er noch kurz vorher am himmelfahrtstage trot seinen 76 Jahren zweimal gepredigt so hatte.

Bereufels, Samuel, geft. 1740. — Das Allgem. Helvet., Eydgenöss. der Schweiz. Lexiton von Hand Jalob Leu, Zürich 1764, giebt ein reichhaltiges Berzeichnis der vielen im Drud erschienenn Reden, Schriften und Predigten. Bereinigt wurden die Abhandlungen zum ersten Male 1718 zu Basel herausgegeben unter d. Titel Opuscula theologica, philosophica et philologica, ferner 1739 Laus., 1772 Lugd. Bat. u. 1782 Bas. Schon früher (1709 u. 1716) waren die iheologic Schriften als Pylloge dissertationum theologicarum zusammen erschienen. Die in der franz. Kirche gehaltenen Predigten kamen zum ersten Male in einem Bande verzeinigt 1715 in Basel heraus (Sermons sur des vérités importantes de la religion) und erslebten zahlreiche Aussach Albandlungen wurde 1723 in Amsterdam gedruck, eine der französischen Brezdigten 1764. Briese von Werensels an J. A. Turrettini dei E. de Budé, Lettres inschies adresses de 1686 à 1737 à J. A. Turrettini, Tome III, Paris et Gendve 1887. Der wichtige Brief an Osterwald ist abgedruck im Museum helveticum, Part. VIII. Turici MDCCXXXXVIII, das Schreiben, das er in der Angelegenheit J. J. Bettsteins an den Konvent richtete, in Jugens Zhch 1839, S. 139 st. Athenae Rauricae sive catalogus professorum academiae Basiliensis, 1778 Basil., Hahnae Rauricae sive catalogus professorum academiae Basiliensis, 1778 Basil., Hahnaer, Erinnerungen an S. Berensels in der Wissensch, Die protest. Centraldogmen II. Zürich 1856, S. 776 st.; L. Junod, S. Werensels et l'église franç., in Le chrétien évangélique XI, Laus. 1868 p. 274 s.; v. Salis, Add. Sechnelse et l'église Gamuel B. durde et de geboren. Als ältester Sohn des damaligen Obersthelsers und spätern Antistes und Prosessorum Als ältester Sohn des damaligen Obersthelsers und spätern Antistes und Prosessorum Als ältester ab. (s. d. Nachdem et

Samuel W. wurde 1657 in Basel geboren. Als ältester Sohn des damaligen Obersthelsers und spätern Antistes und Prosessors Peter W. (s. d. d.) und dessen Chefrau Margaretha Grynäus stammte er von einer Reihe bekannter Theologen ab. Nachdem er seine philosophischen und theologischen Studien in Basel vollendet hatte, besuchte er die Akademien in Zürich, Bern, Lausanne und Genf. Nach seiner Rücksehr vertrat er zuerst für kurze Zeit den erkrankten Prosessor der Logis und erhielt 1685 die Prosessor

10

50

dischen Sprache. Doch unternahm er im folgenden Jahre eine neue, größere Reise nach Deutschland, Belgien und Holland. Seine Begleiter waren der spätere Bischof von Salisburd, Gilbert Burnet, und der Basler Friedrich Battier. Es entsprach durchaus seiner Reigung und Begadung, als er 1687 zum Prosessor der Beredsamkeit ernannt wurde. Obwohl er bei sich selber die Gabe, aus dem Stegreif zu sprechen, vermiste, so beweisen soch besonders seine Epigramme, wie sorgfältig und mit welchem Geschiede er sich bemühte, sur seine Gedanken den tressenden Ausdruck zu sinden. Und wenn er sich zuruft:

Quae scribis, fac sint dilucida, carmine in ipso Prae cunctis tenebras et meteora cave. Forte stilus sic serpet humi, versusque jacebit. Sed serpat, jaceat; sit modo perspicuus. Nunquam tu, quaecunque facis, tanti esse putato, Torqueat ut cerebrum lector ob illa suum,

so ersahren wir nicht nur, welche Anforderungen er in dieser Beziehung an sich selber pellte, sondern auch, wozu er seine Schüler zu erziehen bestreht war. Die meteora ora- 15 tionis behandelt er eingehend in einer Schrift, die von seiner Belesenheit in der lateinisischen Litteratur Zeugnis ablegt. Und als ein Zeichen einer neuen Zeit besonders demerskensiwert ist eine Abhandlung, in der er den Nugen theatralischer Ausstührungen durch

Stubenten verteibigt.

Erst im Jahre 1696 trat W. in ben Lehrkörper ber theologischen Fakultät über. Der 20 vorherzehenden Promotion zum Doktor der Theologie, die nach zwei Probevorlesungen, öffentlicher Disputation und einem Examen durch Joh. Rud. Wettstein dorgenommen wurde, wohnten nicht nur die Spizen der Behörden, sondern unter vielen andern Gästen auch der Markgraf Friedrich von Baden-Durlach mit seiner Gemahlin und dem Erdprinzen bei. Alls künstiger Professor der Dogmatik und Volemik sprach W. dei diesem Anlasse darüber, 25 qua ratione Pontisicii doceant, haereticis sidem non esse servandam? Zu seiner Erholung unternahm er bald darauf aufs neue eine Reise und besuchte nicht nur Osterwald in Neuenburg und Turrettini in Gens, den es schon früher in Basel persönlich sennen gelernt hatte, sondern auch den gelehrten Benediktiner Montsaucon in Paris. Gleich wie der Vater (s. oben), der bei dem Eintritte des Sohnes in die theologische Fakultät so aus den obersten Lehrstuhl vorrückte, bekleidete Samuel im Laufe der Jahre der Neihe nach die der Professung in dem Hand dem Tode des Antistes die des Alten Testaments und 1711 nach dem Hinschied J. R. Wettsteins die des Neuen erhielt. Er blied seiner Baterstadt auch dann treu, als er einen ehrenvollen Ruf an die Universität Francker mit einer herzlichen Einladung Vitringas erhielt, und entsprach damit den Bitten, zu denen sich die Spizen der Universität mit denen der Kirche und des Staates vereinigten.

So vielseitig sich seine Thätigkeit bei bem wiederholten Wechsel der Lehrstühle gestaltete, so ist es doch im Grunde ein Ziel, für das er in den verschiedenen Stellungen unermüdlich wirkte. Er spricht es aus in dem Votum pro ecclesia betitelten Evigramme:

O utinam terris pietas antiqua rediret,
Simplexque et nondum litigosa fides!
Religioque foret, non bella irasque fovere,
Quae Christi lacerant, heu sine fine! gregem.
Cessaretque error, vanis modo ritibus illum,
Et tantum externa sedulitate coli:
Sed cordis probitas divini maxima cultus
Pars foret, et recti non simulatus amor:
Et Christum puro et sincero corde vereri,
Seque adeo tota tradere mente Deo.
Christe ah delusis monstra, quid denique poscas,
Cum tibi discipulos poscis habere Fidem!

Cum tibi discipulos poscis habere Fidem!
Er will zur Berwirklichung bieses Munsches beitragen, wenn er in der Schrift de logomachiis eruditorum zu zeigen sucht, wie oft der Streit, auch der, welcher die Christen boneinander trenne, nichts anderes als ein leerer Wortstreit sei und seine Ursache in sittlichen Mängeln, vor allem im Hochmut habe, und wenn er Heilmittel vorschlägt, ihn aus so der Welt zu schaffen, darunter das eines Universallezikons aller Termini und Begriffe. Er wird dabei von der richtigen Beodachtung geleitet, daß die Vieldeutigkeit der Ausdrücke eine Hauptquelle absichtlicher und unabsichtlicher Mitzverständnisse ist. In der Rede de controversiis theologicis rite tractandis, die er beim Antritt seiner ersten theologischen Prosessung aucht, macht er geltend, daß viele Vorkämpser der Orthodoxie so

keineswegs für Gottes Sache streiten, und baß sie deshalb auch so wenig Erfolg haben bei ber Überführung ber Häretiker. In der Oratio de vero et kalso Theologorum zelo mahnt er bie, welche angeblich um die reine Lehre, in Wirklichkeit aber um ihr eigenes Sollem kämpsen, ihren Eifer da vor allem zu zeigen, wo die Früchte des Glaubens ausstleiben, und die dristliche Liebe erkaltet. Und wie er immer wieder seinen Tadel und seinen Spott gegen die richtet, die alle möglichen antiquierten Ketzereien bekämpsen, statt sich gegen sleischlichen Sinn und Lieblosigkeit zu wenden, so sieht er die Ausgabe des Prosessen Foldemik nicht darin, die alten Streitfragen immer aufs neue hervorzuziehen, sondern die gegenwärtigen Feinde wahren dristlichen Lebens zu überwinden. Als Vertreter der eregetischen Disziplinen fordert er, daß nicht jeder Theolog und jede Partei ihre eigenen Meinungen in die Schrift hingintrage Bekannt ist sein Friedragen wirder der Misserung Meinungen in die Schrift hineintrage. Bekannt ist fein Epigramm über ben Digbrauch ber Bibel:

Hic liber est, in quo sua quaerit dogmata quisque,

Invenit et pariter dogmata quisque sua. Er sieht ein kleineres Ubel darin, daß der Sinn einer Stelle nicht ganz ersschöpft werde, als daß man zuviel hineinlege. Er wünscht vor allem die Stellen recht beherzigt, die auf die Unerläßlichkeit eines christlichen Lebens dringen. Vielleicht am deuts lichsten offenbart, in welchem Sinne er seine Thatigkeit auffaßt, Die Rebe, mit ber er bie höchste theologische Professur, die des Neuen Testaments, antritt, und die de scopo doc-20 toris in academia s. literas docentis hanbelt. Unendlich viel wichtiger ist, daß für bie Frömmigkeit als für die Gelehrsamkeit der kunftigen Geiftlichen Sorge getragen werbe.

Er schließt sich benen an, die einen Professor der praktischen Theologie für ebenso nötig halten als einen für praktische Medizin, und beschreibt seine Aufgaben. Erhebt schon der Bater (f. oben) die Forderung, daß sich Reformierte und Lutheraner 25 troß den bestehenden Differenzen die Abendmablögemeinschaft nicht verweigern, und seben wir ihn in spatern Jahren bereitwillig bem Bunsche bes Rates in Bezug auf die formula consensus entsprechen, so ist ber Sohn ber entschiedene Bertreter einer Theologie, welche die überkommenen Formulierungen der rechtgläubigen Lehre, wenn fie fich auch nicht in ausgesprochenen Gegensatz dazu stellt, doch mehr und mehr in den Hintergrund 20 rudt und gegenüber einem Christentum, das vor allem Gewicht auf die reine Lehre legt, bie Forberung eines chriftlichen Lebens in Reinheit und Liebe erhebt. Es ift nicht sowohl ber Berstand und seine Bebenken, als eine innige Frömmigkeit, die sich auslehnt gegen eine streitsüchtige Orthodoxie und gleichgiltig wird gegen manche Lehren, um welche die Bäter heftige Kämpse geführt haben. Auch W. vertritt die Notwendigkeit einer besonderen Offenso barung Gottes. Religio mere rationalis ist ihm religio gentilium. Die biblischen Wunder, die er in einer Schrift eingehend verteidigt, sind ihm eine notwendige Bekräftigung für die Worte der göttlichen Boten. Aber den Feinden der Vernunst widmet er ein paar Epigramme, benen wie g. B. bem folgenden:

Non adeo injustum est, inimicus si Rationi es:

Haec inimica prius coeperat esse tibi. jebenfalls Mangel an Perspicultas nicht borgeworfen werben tann. Wie bie erftrebte Bereinfachung des Christentums zu einer Umdeutung von Lehren führt, die nicht direkt preisgegeben werben, zeigen besonders die Ausführungen über die Brabestination. Auch überrascht, wie in der Schrift de logomachiis der Verfasser nicht bloß solche Streitfragen 45 wie die über ben richtigen Anfang bes Baterunfer ober Unferbater lediglich als Bortftreitigkeiten zu beurteilen geneigt ift.

Dem Dringen auf Bereinsachung ber Religion und Scheidung bes Wesentlichen von bem Nebenfächlichen und Gleichgiltigen entsprach die verföhnliche Haltung, die B. gegenüber ben Bertretern anderer Richtungen und Konfessionen einnahm. Er warnte bor einer Bekampfung so des Bietismus, die fich unvermerkt gegen die Frommigkeit felber kehre, und untersuchte, auf welchem Wege die beiben getrennten protestantischen Rirchen gur Bereinigung gelangen könnten (Cogitationes generales de ratione uniendi ecclesias protestantes, quae vulgo Lutherarum et Reformatarum nominibus distingui solent, zuerst beutsch und bann ins Lateinische übersetz). Er wirkte mit darauf hin, daß 1723 die formula 55 consensus helvetici, auf die schon seit 1686 niemand mehr verpslichtet worden war, ausbrüdlich preisgegeben wurde.

War W. mit solchen Ansichten manchen, besonders auch in Bern und Zürich, der Neologie verbächtig, so wurden doch die einzelnen tadelnden Außerungen, die laut wurden, weit aufgewogen durch die Beweise der Anerkennung und Berehrung, die man ihm allentso halben entgegenbrachte. Seine Schriften erlebten zahlreiche Auflagen und wurden in andere

15

20

Sprachen übersett. 1707 ernannte ihn die englische Gesellschaft zur Berbreitung bes Evan-geliums in fremden Ländern zu ihrem Mitgliede und 1709 die Berliner Societät ber Biffenschaften. Herborragende Gelehrte aller Lander und Manner in hohen kirchlichen und andern Stellungen suchten ihn auf oder traten mit ihm in briefliche Berbindung, darunter 3. B. der Erzbischof von Canterburd. Ein Zeichen der hohen Berehrung, die ihm 6 entgegengebracht wurde, war es auch, als ihn die französische Gemeinde zum Altesten ernannte. Die Predigten, die er unter großem Beifall in französischer Sprache hielt, erlebten, als sie in einem Bande gesammelt erschienen, zahlreiche Auflagen und wurden ins Deutsche und Holländische übersett. Als W. starb, sprach Zinzendorf die hohe Achtung und Liebe, die er für ihn empfand, 10

in einem Liebe aus, bas mit ben Worten begann:

Bo ift bes großen Gamaliels Des Doctor Samuel Werenfels Abgelegte Hütte? Wo rubte Gebeine? Sagt mirs, damit ich noch brüber weine Bor feinem Bold!

und ihm bas Zeugnis gab:

Dreißig Jahr hat bich mein Hert gekennt, Zwantig Jahr hab ich bich treu genennt, Treu in beinem Theile, Du Greiß voll Chre, Seel'ger Beschauer der Sünder-Heere Ums Lamm herum!

Eine besonders innige Freundschaft verband ihn mit den ihm gleichgefinnten Ofter: 25 wald in Neuendurg und Turrettini in Genf. Man pslegte die drei eng Verdundenen, von denen jeder eine führende Stellung einnahm, das schweizerische Triumdirat (Trigam illam, ut vocant) zu nennen. Die Briefe an diese bertrauten Freunde geden uns einzehend darüber Auskunst, in die Stille seines Hauftunst, was W. veranlaste, sich, noch bevor er das 60. Jahr erreicht datte, in die Stille seines Haufes zurüczuziehen und sich während der ihm noch geschenkten so Ledenszeit vor allem der Sorge um das eigene Seelenheil zu widmen. Den Studenten, die er in seiner Wohnung um sich vereinigte, hosste er desto mehr von Nutzen zu sein, je mehr er sie nicht bloß durch Worte, sondern durch sein ganzes Beispiel von der Wahrheit dessen mod er lehrte überzeute. Und er weinte wenn alle Diener der Kirche und Dok beffen, was er lehrte, überzeugte. Und er meinte, wenn alle Diener ber Kirche und Dottoren wenigstens für ein Sahr ihre Predigten und Borlefungen einstellten und ganz ihrer 95 Heiligung lebten, so wäre der Nugen für die Kirche Christi größer als der, den ihr samt-liche während dieser Zeit gehaltenen Borlesungen und wohl auch Predigten brächten. Auch bedauerte er, daß es in den prot. Kirchen teine Zusluchtsstätten gebe für solche, die in der Stille ganz dem Einen, was not ift, leben wollten. Hagenbach (Die theol. Schule, S. 42) irrt, wenn er den Brief an Ofterwald in Berbindung bringt mit dem gegen J. 40 J. Wettstein angestrengten Prozesse und ebenso Salis (AbB), der W. erst nach den dabei gemachten Erfahrungen fich zurudziehen läßt. Das Schreiben, bas 2B. in biefer Angelegenbeit an ben Antiftes und die übrigen Mitglieber bes theologischen Konvents richtete (36Th 139 ff.), zeigt, daß er schon "vor vielen Jahren alle Conventus academicos und ecclesiasticos zu frequentieren aufgehöret, keinen Bestellungen, keinen Disputationibus, Pro- 45 motionibus 2c. beigewohnt, alle Studia, so nicht auf Praxin Christianismi gehen, quittiret, sich, soviel er gekönnt, ingehalten, sonst übliche Visiten, ja sogar auch das Commercium litterarium mit seinen besten Freunden aufgehebt, mehr andrer Sachen ju gefchweigen".

Um so mehr ist man überrascht, ihn bei dem Prozesse, der gegen den Diakon so J. Wettstein, den bekannten Textkritiker (s. d. N.), wegen angeblicher Höresse einsgeleitet wurde, mitbeteiligt und seine Unterschrift unter dem theologischen Bedenken, das dem Rate eingereicht wurde, zu sinden. Mit Recht konnte sich Wettstein auf die Abhandlungen des W. berusen, die einen andern Standpunkt vertraten. Ja 1720 war eine kleine Schrist erschienen, welche die Frage untersuchte, "ob wir Menschen so Fug und Macht haben, diesenigen, so sich unserm Bedunken nach irren in Sachen, so das Fundament des Glaubens nicht antressen, allein um dergleichen irrigen Meinungen willen aus dem heiligen Ministerio gustuschlieben" und zu einer verneinenden Arts willen aus dem heiligen Ministerio auszuschließen", und zu einer verneinenden Ant-wort gelangte. Und alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß diese Schrift von W. felber verfaßt worden ift. Es ift jedoch baran ju erinnern, baß auch die übrigen Männer, so

bie bei dem Prozesse mitwirkten, ja Wettsteins heftigste Gegner, keineswegs Orthodoge strengster Obserdanz waren, vielmehr selber im Verdachte der Heterodogie standen wegen der freien Stellung, die sie zu den Symbolen einnahmen. Je freier sie aber an einzelnen Punkten dachten, desto mehr lag ihnen daran, sich von denen loszusgagen, die eine bestimmte Grenze überschritten. Es ist dies eine psychologisch überaus verständliche Erscheinung, die sin der Geschichte der Kirche und der Theologie immer aufs neue wiederholt. So konnte sich W. bewegen lassen, sich der Verurteilung Wettsteins anzuschließen, da durch dessen kritische Untersuchungen das Jundament des Glaubens selber angetastet zu werden schien, trozdem er sich nach seinem eigenen Zeugnisse durchaus darüber klar war (s. de Buck p. 431), wie schweizig es ist, den Umsang der Sätze zu bestimmen, die das Wesen des Christentums zum Ausdruck bringen. Er zog sich schließlich doch zurück und lehnte entsicheden ab, sich an weiteren Schritten gegen den seines Umtes Entsetzen zu beteiligen, und das Schreiben, in dem er diesen Entschluß kund that, gab seinen Schmerz darüber zu erkennen, daß man ihn "in das unselige Wettsteinische Geschäft gezogen" habe, indem 15 nan die Kondente in sein Haus verlegte.

Er ftarb 8 Jahre fpater am 1. Juni 1740 im Alter von 83 Jahren. Eberhard Bifder.

Werke gute. — Da biefer A. vom Herrn Herausgeber möglichst kurz gewünscht ist, beschränkt er sich größtenteils darauf, die Erörterung der einschlägigen Probleme in anderen AA., besonders Consilia evangelica, Geset und Evangelium, Lohn, Major und der majoristische Streit, Protestantismus, Rechtsertigung, Römische Verdienst, begriffsgeschichtlich zu ergänzen. — Litteratur: K. Thieme, Die sittliche Triebkrift des Glaubens. Eine Untersuchung zu Luthers Theologie 1895; Bensow, Glaube, Liebe und g. W. Beiträge zur Förderung christ. Theol., herausg. v. Schlatter u. Lütgert, X. Jahrg. 2. Het, 1906. Von den Ethiken vgl. besonders Luthardt, Kompendium der theol. Ethik \*1898, § 42; Gottschick, Ethik 1907, § 14 st.; von den katholischen Moraltheologien etwa Göpsert I, 1897 (\*1905), § 41 st. oder Koch \*1907, § 38 st.; auch den A. in Betzer und Beltes Kirchenlezison\* Bolz, Jüdische Eschatologie von Daniel die Atida 1903; Weber-Schnedermann, Jüdische Theologie auf Grund des Aalmud und verwandter Schristen \*1897; Holzmann, ALiiche Zeitgeschichte \*1906, § 33: "Die g. W."; Lütgert, Die Liebe im NT 1905; Titius, Die Aliiche Lehre von der Seligkeit, II. die IV. Abteilung, 1900. Bon den Dogmengeschichten sind für diesen A. gerade die neuesten ergiedig. Loofs \*1906 (f. Register S. 1000) und Seeberg I, \*1908. Bon den Geschichten der christlichen Ethik s. vor allem Luthardt, G. d. G. I, 1888; II, 1893 (Register S. 741). Bon den Symbolisen s. besonders Schnedenburger, Bergleich. Darstellung des luth. und reform. Lehrbegriffs I, 1855, I. Kap: Das christl. Leben in seiner Bethätigung, S. 38—165. Bon den dogmatischen Monographien dietet Geschichtliches am meisten Ritschl, Die christl. Lehre von der Rechtsertigung u. Bersöhnung, 3 Bde, \*1903, 1900, 1895.

1. Schon beshalb, weil sogar in den Volksschulkatechismen sür die römisch-katholische Wehre von den g. W. Stellen wie Da 4, 24; To 12, 8 angesührt werden, müssen wir in die Religion des Judentums zurückgehen. Ihre Bedingtheit treibt uns noch weiter in die Religionsgeschichte. Hatch (Griechentum und Christentum, 1892, S. 165) schreibt: "Der Gedanke, daß die sittliche Lebenssührung eine Arbeit für einen Herrn ist, der zu seiner Zeit dasür den Lohn geben wird, ist auf semitischem Boden gewachsen. Er kam auf unter den Fellachen, denen das Tagewerk den Tagelohn einbrachte und deren Arbeit geprüsst wurde, devor sie den Lohn erhielten." Er nennt diesen Gedanken geradezu "sprisch". Nach Nitchschorn sie den Lohn erhielten." Er nennt diesen Gedanken geradezu "sprisch". Nach Nitchschorn sie den Lohn erhielten." Er nennt diesen Gedanken geradezu "sprisch". Nach Nitchschorn sie den Arbeit gerreitst wurde, deworstellung der verschiedenartigen menschlichen Hen Ihren geschichten der werschlichen Der kellen der verschiedenartigen menschlichen Hen Ihren geschichten Der in der Religion der Bellenen. Über derartiges Lokalisieren der wahrlich nicht nur sprischen oder hellenischen Bergeltungsdoorstellungen muß man sich erheben einen mit hilfe von Siedesk, Religionsphilosophie 1893, S. 65 st. "Die Moralitäts-Religion" oder Wundt, Ethik 1903, S. 86 st. "Die Religion und die sittliche Beltordnung". Zur Beurteilung jener Borstellungen in den biblischen Religionen mögen solgende Angaden beitragen. In Babylonien lassen sich der such das AT 1903, S. 637 st.; Chantepie de la Saussaue, Religionsgeschichte 11, 1905, S. 329. Aber in babylonischen Gebeten wird gewünsch, daß die "Tassel der guten Berte" beschrieben und die "Tassel der Sünden" vernichtet werden möge, Schrader S. 402. Jene Tasel ist wohl identisch mit der "Tassel des Ledens", auf der Redo (]. d. A. Bd XIII S. 690 11) die Ledensdauer des Menschen versichnet. Diesem Schreibergott entsprück im der Wage dirche Wage dirch das Kelukat. Der Tote

beteuert z. B. seine Barmherzigkeitswerke: "Ich habe dem Hungrigen Brot gegeben und Wasser bem Durstigen und Kleider dem Nackten und eine Fähre dem Schistslosen", s. Erman, Die ägypt. Religion 1905, S. 102 ff.; Chantepie S. 224. Agypptischen Einsluß vermutete schon Rohde (Phyche <sup>2</sup>1898, s. Register unter Gericht, bes. I, S. 310 <sup>1</sup>) auf die Borstellung des Totengerichts bei ben Griechen, worüber weiteres dei Ruhl, De mortuorum b iudicio 1903. In der parfischen Eschatologie (vgl. d. A. Parfismus Bo XIV S. 704, 88 ff.) spielt das Schema: gute Gedanten, gute Worte, g. W. eine große Rolle; fie gelten z. B. im Dogma bon der himmelsreise der Seele des Gerechten als ihre Begleiter. Beim Totengericht wird die Seele gewogen, die g. W. gegen die bösen. Es sinden sich die Borstellungen, daß aus einem Schatz überschüssiger g. W. zugelegt werden kann, und daß die 10 Werke der Barmherzigkeit entscheiden, s. Bousset S. 589 f.; Chantepie II, S. 222 f.; Bollen, Die Berwandtschaft der jüdischerfillichen mit der parssischen Eschatologie 1902, S. 19, 22 f., 27, 54, 58 f. Hier scheinen ja Einflusse auf die judische Religion annehmsbar; wie ftart diese die Eschatologie des Islam (vgl. Ruling, Beiträge zur E. d. J. 1895) beeinflußt hat, ift notorisch. Bemerkenswert, weil einer Moralitäte-(Rechte-)Religion gemäß 15

beeinflußt hat, ist notorisch. Bemerkenswert, weil einer Moralitäts-(Nechts-)Religion gemäß 15 sind besonders solgende Paralkelen: Bücher über die g. und bösen W.; deren Wägung; Betonung der Werke der Barmberzigkeit; den Ausschlag geben im letzen Grunde doch nicht die Werke (übrigens kommen ihre Absichten in Betracht), sondern die Stellung zum Islam, Glaube und Unglaube, die sich in jenen offenbaren; Gott nimmt die Buße an, der Claube und g. W. solgen müssen, um frühere böse zu vertreiben, s. Küling S. 18 20 bis 25. — Bgl. auch d. A. Mandäer Bd XII S. 169,19sff.; S. 176,44sf.

Rommen wir nun zur jüdischen Religion, so seien die Ausschührungen in den AA. Gesetz und Edangelium Bd VI S. 632,38sff., Rasuistist Bd X S. 117, Lohn Bd XI S. 607/8 und Berdienst Bd XX S. 500,4sff. nur durch folgendes ergänzt. Häusig wird wird debetserfüllungen" wohl zu unterscheiden. Aber diese Berengerung des Begriffs war nicht durchgängig.

"Gebotserfüllungen" wohl zu unterscheiden. Aber diese Berengerung des Begriffs war nicht durchgängig.

"Gebotserfüllungen" wohl zu unterscheiden. Aber diese Berengerung des Begriffs war nicht durchgängig.

"Gebotserfüllungen" wohl zu unterscheiden. Aber diese Berengerung des Begriffs war nicht durchgängig.

"Gebotserfüllungen" wohl zu unterscheiden. Aber diese Berengerung des Begriffs war nicht durchgängig.

"Gebotserfüllungen" wohl zu unterscheiden. Aber diese Rerengerung des Begriffs war nicht durchgängig.

"Gebotserfüllungen" wohl zu unterscheiden. Aber diese Rerengerung des Begriffs war nicht aus fieger § 8. Die Wertunterscheidung zwischen Wissen was beise keinen Romen des Studium der Thora gestellt wird, Weber § 8. Die Wertunterscheidung zwischen Wissen der beiben Romen auch dieses den diese Schotes (Tipp) wieser beiben Arten von Wohltsätigkeit als übergesetzlich galten. "Um des Gebotse (Tipp) wieser beiben Arten von Wohlthätigkeit als übergesetlich galten. "Um des Gebotes (२,४५) willen stehe bem Armen bei" sagt Si 29, 9, vgl. 3. B. Dt 15, 7ff. und s. d. Almosen Bb I S. 381/2. Aber die hier S. 382, 17ff. tonstatierte Geltung der Wohlthätigkeit stellte sich 26 S. 381/2. Aber die hier S. 382,17 ft. tonstatierte Geltung der Wohlthatigteit sieute sin as ein, indem man sie nach seiten ihres Maßes als etwas gesehlich nicht Geregeltes, sondern Freiwilliges empsand, del. Weber S. 286. "Das sittliche Handeln bestimmt sür das Judentum das Geseh, die "Erweisung von Liedeshandlungen" geht über das vom Geseh Gedotene hinaus", Dalman, Die Worte zesu I, S. 244°, vgl. auch seine Studie "Die richterl. Gerechtigseit im AL" 1897, S. 7 und Bolz S. 316/7, Bousset S. 229, 479. 40 Was diese Diese andelangt, so sieht man sie in Si und Lo entstehen (auch sprachlich? vgl. Kaussich, Apotrophen S. 269 zu Si 3, 31 und dagegen Smend, Die Beisheit des Jesus Si ertlärt 1906, S. 34, 312, 330). Sie mahnen zu Liebesserdwignen gegen die Toten, Trauernden, Kranken Si 7, 33—35; To 1, 16—18. 2, 2—8. 4, 16 f. Auch die gegen Fremde, Gefangene u. s. w. gehören dazu, f. Weber S. 285, und 45 besonders das Friedestiften, s. Lütgert S. 18. — Die "Erweisung von Liebeshandlungen" sind zwar einzelne, äußere g. W., aber solche, die weniger als andere abgelöst sind von der persönlichen Gesinnung, dem adäquaten inneren Motiv der Liebe. Darüber, daß neben bem Wertbegriff bas Dringen auf Die einheitliche gute Gefinnung nicht fehlte, f. Bouffet S. 159, 445, 480 f.; bgl. 3. B. die Kombination in bem Testament Benjamins (c. 5 ed. so Sinla S. 198) über die gute Gesinnung: ὅπου ἔνι φῶς ἀγαθῶν ἔργων εἰς διάνοιαν, τὸ σκότος ἀποδιδράσκει ἀπ' αὐτοῦ. Über das Berhältnis des hellenistischen perfektionis ftischen Tugendbegriffs jum utilitaristischen Wertbegriff f. Lütgert S. 38 f. und vgl. Bb XX 5. 161, 42 ff. — Die g. B. gelten als rechtfertigend, verdienstlich und (vgl. Weber § 71) subnend vor Gott als Richter. Aus dem Ideentreis dieser Werkgerechtigkeit heben wir so hier folgendes hervor (vgl. bef. Bolz S. 92—103). Nach den Werken richtet Gott bemaemak. daß fie in himmlische Bücher eingetragen find, Jubil. 30, 19 ff., vor allem die bösen Werke Hernoch 81, 4. 89, 62 ff. 98, 6 ff. 104, 7; Ba 24, 1, vgl. Bouffet S. 296. Am Gerichtstag werben diese Bucher aufgeschlagen. Gine andere Silfsvorftellung bes peinlich genauen Gerichts ist die Ausspeicherung der Werte, To 4, 9. Bf Sal. 9, 3. 5 (6 noiw dixaioovry so

θησανοβζει ζωήν αδτος παρά κυρίω. Ba 14, 12 (vis operum custodita in thesauris). 4 Est 7, 77 (habes enim thesaurum operum repositum apud altissimum); 8, 32 f. 36 (qui non habent substantiam operum bonorum). Später findet fich der Ausdrud "Gebotserfüllungen und g. W. zurückegen", f. Dalman S. 170; vgl. auch 5 Bousset S. 163, 316¹. Am Gerichtstag "erwachen" die gerechten Werke 4 Est 7, 35; das hier vorausgehende "opus subsequetur" meint vielleicht das Begleiten, Rachfolgen als Zeuge, s. Bousset S. 341; Volz S. 103, 266 und vgl. Pirke abot 6, 9 b: in der Stunde des Scheidens des Menschen begleiten ihn allein die Thora und die g. W., 4, 11 a: wer ein Gebot erfüllt, erwirdt sich einen Fürsprecher. . Buße und g. W. sind wie ein Schild vor dem Straßgericht. Das Bild von der Wägung der Werke begegnet besonders Henoch 41, 1. 61, 8; est treibt ihre Geltung, ihre Ablösung von der Persönlichseit und deren Zersstitterung in ihre einzelnen Handlungen auf die Spitze, s. Bolz S. 95; Vousset S. 282. Wo Werke und Glaube nebeneinander gestellt werden, 4 Est 9, 7 (qui salvus kactus kuerit . . . per opera sua vel per kidem in qua credidit); 13, 23 (qui habent opera et kidem ad altissimum), ist dieser jenen nicht ungleichartig gedacht, s. 6, 5; 7, 24 und vgl. Bousset S. 221, 225/6. Vereinzelt tritt der Gedanke auf, daß das überschüssige Berdienst der Värael zu gute kommt, s. z. 8. 4 Est 8, 26 ff., Bousset S. 229, 415; Volz S. 107, 114; Weder S. 332.

2. Zum Ausdruck kald — oder dyadd — Egya, der im NT zuerst Mt 5, 16 bezogenet, s. Eremers Wörterbuch der NTlichen Gräcität 1902 und Zahn, Das Evangelium des Mt² 1905, S. 203 °2 ("Eine schafte Scheidung von de Läßt sich sagen, daß dyadof mehr die Geschung und den Kalds mehr die Geschung und den Kalds mehr die Geschung und den Kalds mehr die Geschung des Guten in löblichen Handlungen bezeichne"). Dankenswert ist die übersicht

2. Jum Ausdruct \*\(\alpha \lambda \alpha \) oder \(\alpha \gamma \lambda \alpha \) \(\ellipse \lambda \gamma \lambda \lambda \rangle \ellipse \gamma \rangle \gamma \rangl

Felu Kritit ber Wertgercchiigkeit richtet sich vor allem bagegen, daß sie anspruchsvoll Berdienste Gott vorzurechnen wagt Le 17, 7—10; 18, 10—14; Mt 20, 1 st.; daß sie von dem richtigen Wertverhältnis zwischen moralischen und kultischen Werken abweicht Mt 12, 12; 23, 23; Mc 7, 9 st.; daß sie die Menge der nötig sein sollenden g. W. unerträglich versomehrt Mt 23, 4; Mc 7, 5 st.; daß sie zu Hochmut und Ruhmsucht verleitet Le 18, 11; Mt 6, 1—18; 23, 5—7. Die Motive der g. W. will Jesus Mt 6, 1—18 nicht reinigen, wgl. Thieme, Die christl. Demut I, 1906, S. 95 st.; es liegt hier auch nicht die bekannte Dreiteilung der Pstüchten (vgl. Bd XV S. 259, 16 st.) vor, weil das Fasten nicht als Gelbsterziehung, sondern als Gottesdienst gedacht ist. Darüber, daß die Nebenenianderstellung von Almosen, Gebet und Fasten für die jüdische Wertgerechtigkeit charakterissisch war, vgl. Bd I S. 382, 25 st. und Bousset S. 209. Das Fasten, das ein natürlicher Ausbruck schwerzlicher Stimmung ist, hat Jesus hier und Mt 9, 15 gebilligt, aber das Reinigungssieder hat er durch den Grundsat von der wahren Verunreinigung Mc 7, 15. 18—23 entwertet. Seine Proklamation gehört dazu, daß er jenes Dringen auf die einheitliche gute Gesinnung vollendete. Sittlich rein oder unrein ist nur das Herz, die

Perfonlichkeit, woraus die Gedanken kommen, Worte und Werke. Jesu eigne Meinung beim Gleichnis vom Baum und seinen Früchten ift nicht mehr leicht zu erkennen; er scheint bamit mehr die Werke als Erkenntnisgrund ber Gefinnung benn biefe als Realgrund von jenen hingestellt zu haben, f. Mt 7, 16. 20; 12, 33 fin. 34 b. 36 f.; &c 6, 44. Aber durch Mt 7, 17 f.; &c 6, 43 wird der ja auch Mc 7, 21; Mt 15, 18 vorliegende Gedanke von 6 Rt 12, 35 = Lc 6, 45 als echt gestützt, daß alle Bethätigungen naturnotwendigerweise kongruente Auswirkungen des Charafters sind, den ein Mensch im Innersten besitzt. Daß die Borte die gewichtigen, das Innerste am unmittelbarsten offenbarenden Werke sind, wonach gerichtet wird, betont Jesus Mt 12, 36 f. Anderseits rühmt er das Thun des Willens Gottes im Bergleich zum bloßen Wortemachen Mt 7, 21. 21, 28 ff. Die reinste Sittlich= 10 seit — daß nur die aus adäquaten Motiven gethanen Liedeswerke gut sind — predigt er Mt 25, 37 ff. (wgl. Kant, Religion innerhalb S. 174 Reclam und Bd XI S. 609, 8 ff.) gerade da, wo er allerorten Hochgepriesens mitpreist: die "Gerechten" haben nicht um seinetwillen die Anderseits wäre Jesus mit alledem nur novus legislator, wenn nicht ein "um Jesu willen" von den g. W. der Christen gölte. Dem 15 nomistischen, kasuistischen Fragen nach der Grenze des Vergebens wehrt Jesus durch das Gleichnis vom Schalksknecht (s. Bahns Auslegung und Lütgert S. 72/3, 117, 126 f.), das seine Jünger an die ihnen selbst durch ihn hindurch widersahrene Erbarmung Gottes mahnt. Man muß um der in Christus einem widersahrene Erbarmung willen Mt 12, 35 = Lc 6, 45 als echt geftütt, daß alle Bethätigungen naturnotwendigerweise kon-Gottes mahnt. Dan muß um ber in Chriftus einem widerfahrenen Erbarmung willen grenzenlos barmherzig sein, Mt 18, 33, man "muß" — naturnotwendigerweise: Gottes 20 Gnadenthat in Christus ist Antried und Krast dazu. Man "muß" — es ist einem selbste verständlich, innerstes Bedürsis ("von Herzen" v. 35), nicht eine gesetzliche Last, vol. Bd VI S. 634,47—60 und Bd XVI S. 788, 8,7—40; S. 789, 3—17. In V. 35 droht Befus, um eine faliche Beilsgewißheit ju erschüttern, mit bem Gericht nach ben um feinetwillen möglichen Früchten (dagegen ist Mt 16, 27 b ein Zusatz des Evangelisten). Ander- 25 willen möglichen Früchten (dagegen ist Mt 16, 27 b ein Zusaß des Evangelisten). Anders zeitis hat er seine Jünger Lc 10, 20 heilsgewiß gemacht, indem er ein uraltes Bild verswendete, das von dem des Gerichtsbuchs mit den g. und bösen W. zu unterscheiden ist. Daß seine Jünger Gott bekannt und von ihm zum Heil erwählt sind, also sellig werden, ist gemeint mit dem "Angeschriebensein ihrer Namen im Himmel", im "Buch des Lebens" (s. Bolz S. 98 s., 118), das im NT auch Bhi 4, 3; Apt 3, 5; 13, 8; 17, 8; 20, 12. 15; 80 21, 27 vorsommt. Daß die Idee etwas Prädestinatianisches hat, zeigt sich Apt 13, 8; 17, 8. Jene ewige, im vorchristlichen Judentum bekanntlich (s. Schürer, Gesch. des jüd. Bolkes II, 1907, S. 460 st.) start beachtete Antinomie zwischen der Allwirksamseit des unendlichen, heilig liebenden Gottes und der Seldsstständigkeit und sittlichen Verantwortzlichseit des willensfreien Menschen (vgl. bes. Dilthen, Einl. in d. Geisteswissenschaften I, 25 1883, S. 353 st.) arbeitete auch in Jesus, vgl. Holkmann, NTliche Theol. I, 199 s. Überwiegt dei ihm sene Seite, die der Erlösungsreligion, oder diese, die der Moralitätzereligion? Daß das "Du sollst", das Ethisch-Imperativische dei Jesus neben dem "Du wirk" noch so kart tönt, ist Folge davon, daß er selbsi im Sittlichen nicht erlösungsbedürstig, sondern ein kast "willigen Geistes" (Mc 14, 38) im Wirten Gewaltiger war. 40 Auch Baulus war nicht nur ein religiös tiessinniger Geschlösmensch, sondern auch eine Auch Baulus war nicht nur ein religios tieffinniger Gefühlsmenfc, fonbern auch eine

werkhätige Natur und ein ethisches Genie. Es sind nur Ubertreibungen auch richtiger Beobachtungen, womit Schlatter (Der Glaube im NT 1905, S. 327 ff. 381 ff.) die Ubertreibung bestreitet, daß Baulus' Negation der Werkgerechtigkeit "Abwendung bom Bert" bedeute. Bon dieser Negation, die der A. Rechtsertigung Bd XVI S. 483 ff. de: 45 bandelt, geht uns hier an der Begriff έργα νόμου (vgl. ebenda S. 485, 81—44) Ga 2, 16. 3, 2. 5. 10; Ro 3, 20. 28. Während Paulus den für ihn eigentlich paradogen Ausbruck δ rόμος τοῦ Χοιστοῦ Sa 6, 2 nicht vermeidet, hätte er die g. B. des έννομος Χοιστοῦ 1 Ro 9, 21 nie Gesetse Berte genannt. Denn dieser Begriff ist ihm nicht trennbar von den Prinzipien Ga 3, 10; Rö 4, 4 der Gesetze und Vergeltungsordnung, wonach der so Renfc für seine aus eigener Kraft gethane vollständige Werkgerechtigkeit dem sie fordernden Gott Lohn abfordert. Das gilt als Unfrömmigkeit in der Gnadenordnung, in der Erlöfungsreligion, auf dem Standpunkt des "Chriftus-Glaubens". Diefer ist der konträre Gegensatzt zu den "Gesetze-Werten", zu derartiger Werkgerechtigkeit. Paulus negiert sie, indem er jener jüdischen Formel "Werke und Glaube" das Prinzip "aus Glauben allein" so entgegensetzt. Der Glaube (s. d. N.) ist das Vertrauen auf die Inade (s. d. N.) Gottes, die allein das Heil (s. d. N.) wirkt und nicht mehr Gnade wäre, wenn das "aus Werken" gölte Rö 11, 6. Die Alleinwirksamkeit der prädestinatianischen Gnade preist Rö 8, 30. Für ihr Verhältnis zu den "Gesetzes» Werken" einerseits, zu den "guten Werken" anders seits ist klassisch Ehr 2, 9 s.: auf diese 3. Verhalese unserer Reuschöpfung durch Gott wird so bier seine Borherbestimmung bezogen, was die Heilsnotwendigkeit der g. W. und Gottes Alleinwirksamkeit dabei ausdrückt. Die letztere wird sonst besonders 1 Th 5, 23 s.; 2 Th 2, 17; Phi 1, 6. 2, 13 und in der Christusmystik Ga 2, 20; Rö 7, 4; Phi 1, 11 (καρπός) und der Peneumalehre Ga 5, 18. 22 (καρπός); Rö 8, 14; Eph 3, 16 des Apostels bezeugt. 5 Er hat selbstverständlich die Werkhätigkeit der Christen, die, religiös betrachtet, nichts Geringeres als Gottes "gutes Werk" (Phi 1, 6 ist έργον dyadóv die Beteiligung der Phi

am Miffionswert) ift, aufs bochfte geschätt.

Ihre Heilsnotwendigkeit liegt vor allem in der Jdee, daß im zukunftigen Gericht nach ben Werken gerichtet werden wird. Diese Zbee ergiebt neben der Rechtsertigung allein 10 aus dem Glauben eine m. E. nicht nur scheinder Antinomie. Es ist hierüber ausschrlich gehandelt in den AU. Lohn Bo XI S. 610, 57—612, 3 und Rechtsertigung VXVI S. 487/8, und von Titus II, S. 144 st., Psseiderer, Das Urchristentum I, 1902, S. 257 f., 319 st. und Kichl, Rechtsertigung auf Grund Glaubens und Gericht nach den Werten dei Paulus. Bortrag 1904. Die erste Jdee dei Paulus als einen bloßen Überrest ist isthischen Dankweise aus und Grund der Antinomie 15 jübischer Denkweise aufzusaffen, ist etwas zu grob. Zu Grunde liegt dieser Antinomie vielmehr wieder jene ewige, oben berührte Antinomie (vgl. Pfleiberer S. 258). Bei seiner bankbaren Gegenliebe ju Chriftus und ihren heroischen Werten hat Paulus boch nicht nur das Gefühl, daß Chriftus felbst dies alles allein wirke, sondern auch ein Freiheits-, Kraft-, Pflicht-, Berantwortlichkeitsgefühl. Opferfreudigkeit erfüllt ihn, Freude barüber, daß er 20 selber etwas Christus zu Liebe thun kann. Er erhofft, vor Christus nicht "Lohn", sondern Moblgefallen und freundliche Anertennung für fein Wert zu ernten. Offenbar ermäßigt ber Glaube an Chriftus als Richter wegen seiner "Sanftmut und Milbe" (2 Ro 10, 1) das Anmaßliche und Schredliche ber Jbee, daß ber Mensch bei seinem unermeglichen Abstande von Gott mit seinen Werken bei biesem etwas erreichen konne und muffe (vgl. 4 Esr 25 7, 69. 6, 6). So find es gerade Gebanten ber Berfohnungereligion gewesen, Die in Baulus ben Gebanken ber Moralitätsreligion fortwirken ließen, daß Gott das endgiltige Beil auf eine fittliche, b. h. mit bem Befühl ber Gelbstthätigfeit, ber Gelbstwerantwortlichteit, ber eine juniche, d. d. mit dem Gefühl der Seldstrantgeit, der Seldstrantwortlichkeit, der Pflicht erlebte Verfassung des Menschen hin gewährt. Ritsch (\* II, S. 292/3, 370/1) bestonte gegen den pluralischen Titel der g. W. — außerhalb der Pastoralbriese nur Eph 30 2, 10, vgl. Rö 2, 6 und när koyor dyadór 2 Th 2, 17; 2 Ko 9, 8; Kol 1, 10 (xaonogooxiv) — daß Paulus das Gute als einheitliches Lebenswert vorstelle 1 Th 5, 13; Ga 6, 4; 1 Ko 3, 13 st.; Rö 2, 7. 15; Phi 1, 22 (xaonds koyov); Eph 4, 12. Daß diese sien Frucht adäquater Herzensversassung wird sein müssen, wird Rö 2, 16; 1 Ko 4, 5 angedeutet. Diese Herzensversassung, die der der erhosstren zukünstigen Rechtsertsigung im Endgericht etwas vermag, ist der durch Liebe wirksame Glaube Ga 5, 5 st. (vgl. Lahns Unslesung im Kommenter zum NT. Rb IX 1905, S. 249 st.) Wicht der Glaube telkst Auslegung im Kommentar zum NT Bb IX, 1905, S. 249 ff.). Richt der Glaube selbst wird mit (τδ) έργον (τῆς) πίστεως 1 Th 1, 3; 2 Th 1, 11 unter den Begriff eines έργον gebracht sein (hierüber s. Hollten, Das Evangelium des Paulus II, 1898, S. 75 f.), aber ber Glaube hat in ber liebreichen Werkthätigkeit, wozu er treibt und fraftigt, feine 40 Bahrheit. Rach Rühl S. 17 foll πίστις δι άγάπης ενεργουμένη nur ein ungenauer Ausbruck sein für: Gott wirkt durch seine Geistestraft, daß der Glaube sich sittlich bewährt. Daran ift blog richtig, daß Baulus die fittliche Triebfraft bes Glaubens felbst nur felten andeutet. Wir wicderholen: die ethische Idee, daß der Christusgläubige sich noch sittlich bewähren müsse, um das endgiltige Heil zu erlangen, ist von andersartiger Religiosität 45 wie ber allein unerschütterliche (?) Beilogewigheit vermittelnbe Glaubenssprung in Die Arme ber alles mit einem Male verburgenden und allein wirkenden pradeftinatianischen Gnade. Die Pastoralbriefe (vgl. Bb XIX S. 785/6) haben Begriff und Namen ber g. W. in die Kirchenlehre und sprache recht eigentlich eingeführt, del. Holkmann, NAliche Theol. II, S. 274 f. Es findet fich: ἔργα ἀγαθά 1 Τί 2, 10; ἔργα καλά 1 Τί 5, 10. 25. 50 6, 18. Tit 2, 7. 14 (τύπος und ζηλωτης καλῶν ἔργων). 3, 8. 14; πᾶν ἔργον ἀγαθόν 1 Τί 5, 10. 2 Τί 2, 21. 3, 17 (δ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος πρὸς π. ἔ. ἀ. ἔτηστισμένος). Tit 1, 16. 3, 1; ἐπισκοπή . . . καλον ἔργον 1 Ti 3, 1 (v. 13 geht nicht auf eine höhere Stufe der Seligkeit); ἀγαθοεργεῖν 1 Ti 6, 18. Aber die Formel "Glaube und Werke" bieten die Briefe nicht, wohl aber "Glaube und Liebe" 1 Ti 1, 14; 2 Ti 1, 13, 55 vgl. ihr Nebeneinander als Einzeltugenden 1 Ti 2, 15. 4, 12. 6, 11; 2 Ti 2, 22. 3, 10;

Tit 2, 2, das etwas anderes ist als die paulinische Formel Ga 5, 6.

Dieser steht näher die Nebeneinanderstellung 1 Jo 3, 23, s. Titius III, S. 65/6.

Man wird zwar nicht wegen Ga 6, 2; 1 Ko 7, 10. 19. 25. 9, 21 sagen können, es sei "nicht unpaulinisch, wenn die altsatholische Kirche den καινδς νόμος Χριστοῦ zur Grunds so lage (!) macht" (so Heinrici dei Meyer 1 Ko , S. 285/6), aber wider das RT ist dieser

Begriff noch mehr wegen "Johannes" durchaus nicht, s. Jo 13, 34 (14, 15. 21. 15, 10. 14. 17); 1 30 2, 7. 8, vgl. aber Bb VI S. 635, 10 ff. Den Begriff Egya (ber Singular 1, 34. 17, 4) liebt Jo für das, was Jesus thut. Nur ol rà dyada noissources erstehen jum Leben auf Jo 5, 29; nur δ ποιών την δικαιοσύνην δίκαιος έστιν 1 Jo 3, 7. 10;

2, 29; μη άγαπωμεν λόγω . . . άλλά έν έργω 1 30 3, 18. Wegen solcher Saze wird in 1 30 ebenso wie in den übrigen katholischen Briefen von Augustin und Luther (f. Thieme S. 70) bie schriftstellerische Absicht vermutet, das antinomistische Misverständnis der paulinischen Rechtsertigungslehre abzuwehren, vgl. die für diesen A. wichtige Abhandlung Harnacks "Geschichte der Lehre von der Seligkeit allein durch den Glauben in der alten Kirche" ZDK I, 1891, S. 98, 172. Was den Jakobusdrief und seine Lehre von dem korror rekkur 1, 4, von dem nontrie korror pa-Jatobusbrief und seine Lehre von dem ξογον τέλειον 1, 4, von dem ποιητής εφγου μακάριος εν τῆ ποιήσει αὐτοῦ 1, 25 und von den den (theoretischen) Glauben sebendig,
heilskrästig machenden ξογα 2, 14—26 (καρποι ἀγαθοί 3, 17) andelangt, so sann auf
die AN. Jakobus im NI Bd VIII S. 583 s. und Rechtsertigung Bd XVI S. 491 ver=
wiesen werden. Der erste Betrusbrief, der jene Absicht 2, 16 berraten soll, drückt den 15
Gedanken von Mt 5, 16 lieber mit ἀναστροφή καλή, άγνη, ἀγαθή, 1, 15. 2, 12.
3, 1 s. 16 und ἀγαθοποιεῖν 2, 15. 20. 3, 6. 17 als mit καλά ξογα 2, 12 aus. Siss ist
bemerkenswert, daß auch Protestanten 1 Bt 4, 8 b; Ja 5, 20 — dort sicher sässchlicher=
weise — gemeint sinden, "die menschliche Liebe werde mit der Gnade Gottes belohnt" (so
Lützert S. 257, 251). Nach Spitta (Urchristentum II, 1896, S. 152 s.) ist die Menge 20
don Sünden, die verbüllt wird, die in sene himmlischen Nücker sürg Gericht eingezeichnete. bon Sunden, Die verbullt wird, Die in jene himmlischen Bucher fürs Gericht eingezeichnete. Wie 1 Pt 1, 17 (xard to exáctor koyor), so stand ber Maßstab des Gerichts im Singular wohl auch Apt 22, 12. Anders 20, 12 f. und in den Sendschreiben 2, 23, aus denen bekannt ist olda τὰ ἔργα σου 2, 2. 19. 3, 1. 8. 15; s. auch 2, 5. 26. 3, 2. Endlich sei noch die Addition τὸ ἔργον καὶ ἡ ἀγάπη τος 6, 10, ἀγάπη καὶ καλὰ ἔργα 10, 24 25 notiert und ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντες bei Lucas AG 26, 20, der Lc 3, 8 ben Plural gesetht hat, wo in der Quelle vom "Bringen der ber Sinnesänderung ziemlichen (einheitlichen) Frucht" des neuen Lebens geschrieben war, Mt 3, 8.

3. Wie im Christentum die Werkgerechtigkeit, anknüpfend an das Fortwirken der

Moralitätsreligion im NT, sich entwickelt hat, ist vor allem im A. Rechtsertigung Bb XVI so S. 492 ss. bargestellt. Für die vulgäre nachapostolische Anschauung von den g. W. dietet das meiste Material Titius IV, des. 4. Rap.; vgl. auch Rnops, Das nachapost. Zeitalter 1905, S. 438 ss. dietet das meiste Material Titius IV, des. 4. Rap.; vgl. auch Rnops, Das nachapost. Zeitalter 1905, S. 438 ss. die apost. Bäter ist nüsslich Goodspeed, Index patristicus 1907, S. 90. Ihren Moralismus erklärt man gegenwärtig wieder mehr aus jüdischen Einslüssen, vgl. d. A. Apostellehre Bd I S. 730, si ss., Wernle, Die Ansänge unserer Religion so 1904, S. 316 ss. und Seederg S. 143/4. Über übergesessliche g. W. s. die hermassstellen Bd IV S. 274, si—ss, wozu ich nachtrage: Schweizer, Der Pastor Hermae und die opera supererogatoria, ThOS 86, 1904, S. 539—556. Wenn Seederg S. 146 in dem hinzugesügten koron zalder (oder leurovogslas) hermas sim. V, 2, 7, 3, 3 wegen der Wittven= und Waisenunterstützung 3, 7 geradezu die jüdischen Dieter sim. dieder so ersennt, so mag das richtig sein, vgl. mand. VIII, 10. sim. I, 8. Eine wichtige Zusammenstellung von sündentilgenden g. W. im 2. Clemensbrief s. 380 I S. 383, 47 ss. deine Lohnidee ist interessant. Rasche irbische Belohnung würde ein gewinnsüchtiges hanz delsgeschäft involvieren 20, 4, erst im zusünstigen Leben werden wir ras ärrumovias rör Moralitätsreligion im NI, sich entwickelt hat, ist vor allem im A. Rechtfertigung Bb XVI 20 belsgeschäft involvieren 20, 4, erst im zufünftigen Leben werben wir ras artimodias rov Foyar bavontragen 11, 5 f., das Erbarmen Jesu erlangen 16, 2, er wird einen jeden er: 45 lösen (!) xard ra koya adrov 17, 4, auf heilige und gerechte Werke hin unser Fürsprecher fein 6, 9. 7. Aber unfere Werte muffen ja nur als modos arrimodias gelten für Bott, unsern Schöpfer 9, 7. 15, 2 und für Jesus Christus, der und so großes Erbarmen erwiesen 1, 3. 5. Das ist unser Gegenlohn, wenn wir ibn betennen mit den Werken 3, 3. 4, 3, in denen die Seele offenbar sein soll 12, 4. Wir spuren hier etwas von zener dank- 50 baren Opferstimmung bes Paulus. Aber bie unterdriftlichen Motibe überwiegen: auch ein Ignatius sagt Pol. 6, 2 ganz geschäftsmäßig: "Eure dexóaixa seien eure Werke, damit ibr (fünftig) eure ännenra entsprechend empfanget".

Die große Bedeutung Tertullians, Coprians und Augustins für die römisch-tatholische Lehre von den g. W. ist wieder aus dem A. Rechtfertigung zu ersehen, vol. auch Almosen, 55 Berdienst. Richt die Lehre "Glaube und Almosen" hat durch Cyprians Schrift de opere et eleemosynis gestiegt, nicht einmal "Glaube und Werke" ist in den Kirche die ofsizielle Formel geworden, sondern durch Augustin, bes. seine Schrift de side et operibus, das paulinische "fides, quae per caritatem operatur" (Denzinger, Enchi-ridion § 682). Hervorzuheben ist, daß seit Tertullian selbst schon (j. d. A. Rechtsertigung 60 S. 494/5) die spezifisch katholische Kombination von Erlösungs- und Rechtsreligion durch einen elastischen und komplizierten Berdienstbegriff (vgl. auch Seeberg S. 547) beginnt, der die zum Dogma (Denzinger § 692. 724) gewordene These Augustins (s. A. Berdienst S. 503, ess.) ermöglicht, Gott kröne als der Menschen Berdienste seine eigenen

5 Onabenaaben.

Für die Scholastik sei auf den letztgenannten A. verwiesen und zu S. 505, 1—3 citiert: Minges, Der Wert der g. W. nach Dund Scotus, ThOS 89, 1907, S. 76—93. Die Scholastiker behandeln manche einschlägige Probleme nicht unter dem Titel dona opera, sondern actus humani und natürlich in der Tugendlehre. Wie man 7 Haupttugenden 10 zählte (s. d. Lugend Bd XX S. 160, 54), 7 Gaben des heiligen Geistes (Jes 11, 2 f.) und als besonders gute Akte 8 evangelische Seligkeiten, so auch 7 leibliche und 7 geistliche Werke der Barmherzigkeit, s. d. Barmherzigkeit Ab II S. 410, so st. Die leiblichen sind die scholastiker der der Barmherzigkeit, so scholastiker der der des lichen sind die scholastiker der der der der der Alle, so st. Alle Augustin (de morid. soci. cath. c. 27, n. 53, MSL 15 32, S. 1333) begegnen. Besonders diese Werke der Barmherzigkeit, aber auch die andern aufgeführten Schematismen, spielen noch heute im Ratechismusunterricht der römischen Kirche eine Kolle, vgl. Vius X. römischen Einheits-Ratechismus der opera supererogationis (j. d. A. Bd XIV S. 417 f.) aus jübischen Quellen entlehnte, hat einmal Siegfried verwutet (JwTh 27, 1883, S. 356). Die im Mittelalter herrschende äußerliche, lohnsüchtige — vgl. Thieme S. 112° und S. 5°, daß die Lohnsucht nicht untergermanisch war — Werlgerechtigkeit, die aus den in den AU. Almosen, Askes, Bußbücher, Buße, Consilia evangelica, Fasten in der Kirche, Mönchtum, Rosenkand (j.d. U. Bd II S. 635, 28 fl.), 26 Scart (j. d. U. Bd V S. 153/4) und Tauler (s. d. U. Bd XIX S. 457, 37—41). Jum Gedanten Eckarts, daß der Mensch serecht sein müsse, um gerechte Werke zu thun, s. Thieme S. 78°.

Gerade den praemii intuitus (s. d. Lohn Bb XI S. 612,20) hat das Tridenstinum verteidigt, Denzinger § 687, 718, 723, auch die Höllens und Gerichtsfurcht § 692, 30 700. An Christus hat man nicht nur ben Erlöser, bem man vertrauen, sonbern auch ben Gesetzgeber, bem man gehorchen soll § 713. Das Evangelium ist nicht eine blose und unbedingte Verheißung des ewigen Lebens ohne die Bedingung der Beodachtung der mandata Dei et ecclesiae § 712, 685, 744f. (Über die "Gebote der Kirche" f. d. A. Bb VI S. 402 ff. und die neueste Litt. bei Koch S. 413 4). Als Satisfaktionswerke werden § 690 ss genannt jejunia, eleemosynae, orationes et alia pia spiritualis vitae exercitia. Der Gesichtspunkt der Beobachtung der Gebote ist nicht der einzige: die g. W. werden auch betrachtet als Christo compati (Rö 8, 17) § 686, als Kampf mit bem Fleisch § 689, und vor allem ist das Aufgebot johanneischer Christusmystik § 692 bemerkenswert. teilen werden wir später über diese tridentinische Lehre, beren Hauptsat, daß der Gerechtso fertigte burch die g. W. die Vermehrung der Gnade und die ewige Seligkeit wahrhaftig verdiene § 692, 724, im A. Rechtfertigung ausführlicher behandelt ift. Die nachtribentinische Dogmengeschichte, burch die Denzingers Inder bequem führt (vgl. z. B. d. A. Bajus Bb II S. 366, 41 ff.), muß übergangen werben (vgl. 3. B. noch Bb I S. 389, 28. 40 u. sonst Luthardt Bd II); sie wirft 3. B. manches für die Lehre von den Motiven der guten 45 Werke ab. Es soll nur noch zur Ergänzung bes im A. Berdienst S. 506, 9 ff. Ausgeführten teilweise im Anschluß an Loofs' Symbolik (I, 1902, § 52) die gegenwärtige römisch-katholische Werklehre skizziert werden. Auch im Stande der Todslünde kann der Menich natürlich-gute Werte thun, die zwar nicht berbienstlich für ben himmel find, aber "sehr nütlich, um von der göttlichen Barmherzigkeit die Gnade der Bekehrung, zeitlichen 50 Lohn oder Abwendung zeitlicher Strafen zu erlangen, Da 4, 24" (Kathol. [Deharbescher s. Bb X S. 163, 27 ff.] Ratechismus für das Apostolische Bikariat im Königreiche Sachsen, S. 89). Der Gerechtsertigte bringt mit der Gnade gute Früchte hervor, übernatürlich-gute, für ben himmel verdienstliche Werte, verpflichtet burch die Gebote Gottes und ber Rirche, bie ber Einheitstatechismus (S. 4) schon bie ganz kleinen Kinder lernen läßt. Nach ibm 55 find die letzteren folgende funf: die Meffe boren, fasten, beichten und kommunizieren, die Kirchenzehnten zahlen, nicht Hochzeit seiern zu verbotenen Zeiten. Es sehlt natürlich nicht an der NTlichen (Mt 22, 37. 39) Bereinheitlichung (Einheitskat. S. 64) und wie im Tribentinum wird Jo 15, 5 citiert, gerade um die Berdienstlichkeit der g. B. abzuleiten (Säch. Kat. S. 90). Die besonderen Standespflichten und die drei ebangelischen Räte so bespricht der Einheitstat. S. 157 ff. jusammen in einem Rapitel. Diese bienen bazu, die

Brobachtung der Gebote zu erleichtern und die ewige Seligkeit besser zu sichern. Auf die Frage, welche Werke uns in der Bibel besonders empfoblen werden, nennt der Sächs. Kat. S. 90 Beten, Fasten und Almosengeben, worunter alle Werke der Andacht, Abtötung und Nächstenliebe (vgl. sodrie, juste et pie Tit 2, 12 Denzinger § 686) verstanden seien, und citiert To 12, 8. Eine große mit Augustin beginnende, nicht zu unterschätzende moralsteologische Tradition über Prinzip und Motivation der Sittlichkeit steht hinter der Katedismustehre, bag Gott "befonders auf die gute Meinung sieht, durch welche wir auch bei geringen Werten großen Lohn von Gott erlangen konnen, Mit 10, 42" (a. a. D.). Sie ist die Absicht, Gott mit allem und jedem zu dienen und ihn zu ehren (1 Ko 10, 31); man soll sie jeden Morgen "erwecken", etwa mit dem Gebetswort: "O mein Gott, ich 10 opfere dir auf alle meine Gedanken, Worte und Werke"; sie östers am Tage zu erneuern "vermehrt das Verdienst" (Sächs. K. S. 90 u. S. XXII). Aber in der Behauptung, daß es Sunde sei, nicht alle Tage ober nicht öfters am Tage eine gute Meinung zu machen, fieht die neueste Monographie — Ernst, über die Notwendigseit der guten Meinung 1905, S. 244 — "ein Stud Janjenismus" (vgl. Denzinger § 1268—1271). Gine "gute Mei- 16 nung", die mit der eigentlichen Zielrichtung und Zweckbeziehung eines g. W. nicht zufammenfällt, giebt diesem eine neue Art von Gute, macht es zu einem zwiesach guten. Bon hier aus ist auch die Ausdehnung des Opferbegriffs in der römischen Frömmigkeit zu verstehen. Man spricht davon, daß Gott ein Almosen, ein Thun ober Leiben von etwas Lästigem, eine Messe, die man hört, u. s. w. "geopfert" werde. Die gute Meinung der 20 Lästigem, eine Messe, die man hört, u. s. w. "geopsert" werde. Die gute Meinung der 20 Opserung macht dann das an sich gute Thun zu einem zwiesach guten (Loofs S. 311/2). Die Erwedung der guten Meinung ist ein Alt expliziter Gottesliede. Diese überragt nach Ernsts Theorie zwar graduell die implizite, in jedem g. W. implicite bethätigte caritas, ist aber wesentlich eins mit ihr, mit ihr, die im Gerechtsertigten die Seele aller Sittlichkeit und Prinzip und Burzel aller Verdiensslichkeit für den Himmel ist. Deshalb seien alle 26 seine g. W. eo ipso und abgesehen von einer besondern guten Meinung auf Gott hinzgeordnet und dadurch verdienstlich. Aber vermehrt werden natürlich ihre Verdienstlichkeit durch die dabei erwecke gute Meinung. Wie die Liebesakte so soll man nach dem Einzbeitskat. S. 226 auch die Akte des Glaubens und der Hosfmung pslichtgemäß erwecken von erlangtem Rernunstaehrauch ästers im Leben und in Todesaesabr. Diese drei theos so nach erlangtem Bernunftgebrauch, öfters im Leben und in Tobesgefahr. Diefe brei theo- 80 logischen Tugenden find ein zugleich mit der heiligmachenden Gnade eingegoffener Seelenschmud, ber zu einer Fulle von g. B., eben jenen Alten, bisponiert. Man erfieht überbaupt aus dem Borgeführten, wie unüberfehbar die Zahl der täglich möglichen g. M. ift. Der Katholik braucht aber auch viele, nicht nur als Verdienste, um selig zu werden, sonbern auch als genugthuende Buswerke, um die zeitlichen Sündenstrafen abzulösen. Die 85 vom Beichtvater auferlegten Buswerke follen burch freiwillige vermehrt werden. Hier, als Buswerke, nennt der Einheitskatechismus S. 211 jene drei Arten: Gebet, Fasten, Almosen. Es gilt ja auch, mit berartigen g. 2B. ben armen Seelen im Fegfeuer (f. b. A. Bb V

S. 791, 1 ff.) zu Hilfe zu kommen. Der orientalischen Kirche (s. d. A.) hat der über die Formel "Glaube und Werke" so binausführende Geist Augustins gefehlt. Nach Methodius (Schriften ed. Bonwetsch S. 338) binausführende Geist Augustins gefehlt. Nach Methodius (Schriften ed. Bonwetsch S. 338) sind diejenigen "die Lobenstverten, welche sowohl den inneren Menschen schmücken mit Rechtgläubigseit als den äußeren mit g. W." Bekannt ist der Ausspruch Chrills von Zerusalem (Cat. IV, 2, MSG 33, S. 456 B): "O της δεοσεβείας τρόπος έκ δύο τούτων συνέστηκε, δογμάτων εὐσεβῶν και πράξεων άγαθῶν και οὔτε τὰ δόγ- 45 ματα χωρίς ξογων άγαθῶν εὐπρόςδεκτα τῷ Θεῷ, οὔτε τὰ μὴ μετ' εὖσεβῶν δογμάτων ξογα τελούμενα προςδέχεται δ Θεός". Dadei ist es in jener Kirche im allegemeinen geblieben: wie in ihr Glaude und (haudtsächlich sultische) Werte als die beiden Faltoren alles Christentums nebeneinander gelten, zeigt befonders Gaß Symbolis der griechischen Rirche, der "Jatoduskirche" (1872, § 28, 76 ff., 151), deren Confessio orthodox (vgl. d. N. Mogilas Bd XIII S. 251,18 ff.) mit "πίστις δρθή και ξογα καλά" und Berusung auf Ja 2,24 beginnt. In dieser Const. begegnen auch jene abendländischen Schematismen, darunter die 14 Barmberzigseitswerse, s. ebenda S. 252,51 ff.

4. Wird all dem, was ich in dem Buche "Die sittliche Triedsraft des Glaudens" bei Luther nachgewiesen habe, die Ansicht gerecht, daß er daß aktive Heraustreten des Schenschen zu sittlicher Bethätigung von vornherein im Heilsprozeß zurückgestellt und, wenn es in glücklicher Inkonsequenz dennoch nie bei ihm sehler, es doch nur mit dem tressenden Griff des

gludlicher Intonsequenz bennoch nie bei ihm fehlte, es boch nur mit dem treffenden Griff des Vraktiters mit dem religiösen Interesse zu verlnupfen gewußt habe? So Köhler, Ratholicismus und Reformation 1905, S. 56, bgl. auch Rapp, Religion und Moral im Christentum Luthers 1902. Zuzugeben ist sosort, daß für Luther das ethische Interesse setwarte

in bem Sinne, daß er die vis receptiva des Glaubens doch noch begeisterter und wuchtiger gepredigt hat als ihre vis operativa (vgl. Thieme S. 69 f.); daß der nach ihm fittlich tricbfraftige Glaube nur bann bies ficher ift, wenn er von feiner 3bealität, wie fie L. selbst meist erlebte, nicht zu fern ist; daß L. scheinbar antinomistische Redeweisen 5 bätte vermeiden sollen. Seine Hauptschrift "Bon den guten Werken" 1520, WW WA VI, S. 196 st. (und IX, S. 226 ft.), beginnt: "Zum ersten ist zu wissen, daß keine g. W. find denn allein die Gott geboten hat". Diefer Gedanke richtet sich immer auch gegen jenes "Engespannen" der g. W., "daß sie nur in der Kirchen (vgl. Denzinger § 651) Beten, Fasten und Almosen bleiben" (S. 205, 18 f.), gegen die asketische und kultische werttreiberei. L. fand den hergebrachten Begriff gut genug, in seiner Weite die sämtlichen, auch bort im Anschluß an ben Detalog vergegenwärtigten inneren und äußeren Bethätigungen des Gläubigen zu umfassen. In seiner Lieblingsformel, daß der Glaube an Gott und die Liebe zum Nächsten den Christen machen, meint er sie natürlich nicht als die zwei Bedingungen der Rechtsertigung. Auch meint er da mit "Glaube" nicht das 16 Ganze ber Frommigkeit, bas er also nach seiner rezeptiven Wurzel genannt batte, sondern nur ben allein rechtfertigenben Glauben felbst ohne die Liebe zu Gott u. f. w. Die Formel ift ein turger Ausbruck feiner Predigt von ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben und von der Geiftlichkeit und Bolltommenheit des Lebens in Nachstenliebe (Thieme S. 162). Der Glaube bringt allerbings alle religiöfen Bethätigungen mit fich (Thieme S. 214 ff.). 20 "Ja, wenn wirs recht ansehen", heißt es dort S. 210,6 ff., "so ist die Liebe das erste ober je zugleich mit dem Glauben. Denn ich möchte Gotte nicht trauen, wenn ich nicht gedächte, er wolle mir günstig und hold sein, dadurch ich ihm wieder hold und bewegt werbe, ihm herzlich zu trauen". Solche Reaktionen wie bies Holdwerben find mitgemeint, wenn L. die Notwendigkeit der g. W. darlegt. Melanchthon fagt einmal bubsch: "Bona 25 opera beißen nicht, wann einer auf ben Abend spazieren geht und giebt etwa einen Pfennig um Gottes willen"; im Schächer seien g. W. gewesen sein Christusglaube und "cum fide est coniuncta dilectio, item refutatio alterius latronis" (Thieme "cum fide est conluncta anectio, stem resututo anterius introns (Lycinc S. 158'). Das Holdweiden macht opferfreudig. Wie weit bei L. der Opferbegriff und die Opferfitmmung Gott gegenüber reichen, zeigt Thieme S. 44 ff. Er selbst hat sein so Leben als einen Kampf für die Ehre Christi wider Papst und Teufel gelebt. Was das Wirken der Nächstenliebe andetrifft, so soll zuhöchst ein Christis der Christis des andern sein, Thieme S. 57 ff., 226. Daß wir in der Christenheit "unter einander vergeben, tragen und aufhelsen" (Groß. Katech. Müller-Kolde S. 458, 55), ist etwas Christussörmiges — Göttliche, s. Bd VI S. 637, 29—38. Es ist richtig, daß bei L. das Wirken sin das geisten siche Mahl des Nächsten abnum und voran teht die rein religiöse Liebesethil" (Tröltsch) 85 liche Wohl des Nächsten obenan und voran steht, "die rein religiöse Liebesethik" (Tröltsch). Über die Werke im weltlichen Reich s. d. Protestantismus Bd XVI S. 155, 40 ff. L. hatte natürlich nicht Schleiermachers weiten Begriff vom Sittlichen, vom höchsten Gut (s. d. Bd VII S. 264, 29—82). Meine Auffassung der Ethik des Traktats von der Freiheit eines Christenmenschen (a. a. D. S. 125 ff., 153, 284 ff.) erhalte ich gegen Kapp 40 S. 15 f. aufrecht, vgl. auch W. Walther, TheB 1903, S. 235.
In "Bon den g. W." erwähnt L. mehrmals (bef. WA IX, S. 229') die Beschul-

In "Bon ben g. W." erwähnt L. mehrmals (bef. WA IX, S. 229') die Beschulbigung, er verbiete g. W. Ja, Gescheswerke, wodurch man selig zu werden sich vermist, hat schon er, nicht erst Amsdorf (s. d. A. Bd I S. 466, 52 ff.), mehrmals schädlich zur Seligkeit genannt (Thieme S. 69). Aber sür die g. W. des Glaubens hat er sehr viel se gethan. Auf sie als Zweck, als das Höchste hat er die Glaubensgerechtigkeit bezogen (Thieme S. 71 f., 159), was Dogma ward, s. Müller-Kolde S. 46, 35; 146, 227; 171, 29; 445, 316; 449, 2; 536, 2. Auch L. klassische Beschreibung der Triedkraft des "geschäftigen, thätigen... immer im Thun" begriffenen Glaubens ist dogmatissiert S. 626, 10—12. Er macht die Verson des Christenmenschen gut und damit auch seine natürlich-menschlichen Solisstriedkraft des Glaubens zu naturentstammten g. W. gewürdigt. Wie der Glaube selbst die g. W. wirk, hat er bekanntlich mit Naturanalogien, vor allem mit der biblischen des Fruchtbringens ausgedrück. Als wichtigste Erklärung muß gelten: "Justitia operum necessaria est, sed non necessitate legali seu coactionis, sed necessitate gratuita seu consequentiae seu immutabilitatis. Sicut sol necessario lucet, si est sol .. sic iustus, nova creatura, kacit opera necessitate immutabili... Delinde creati sumus (Eph 2, 10) in opera dona" (EA 58, 350/1). L. meint mit dieser Notwendigkeit nicht nur, daß die im Glauben neugewordene Person zu Bethätigungen angeregt sich notwendig sich selbst gemäß bethätigt, sondern auch, daß das notwendigerweise auch ohne äußeren Reiz und Nwang rein aus innerem Drang und Tried geschieht (Thieme

Dagegen hat Melanchthon das "Muß" (s. Bd I S. 587,50) bei den g. W. des Gläubigen verteidigt, sie seien nicht coacta, aber dedita. In der Conk. Aug. 6 wird mit dem Soll und Muß und propter voluntatem Dei das gesehliche Motiv, die necessitas mandati et dediti, neden das idealistischere donos kructus parere, die necessitas consequentiae, gestellt, und das "so Gott geboten hat" enthält einen dritten so Gedanken: es richtet sich gegen die frühere Treiberei auf "kindische unnötige Werke", auf kactitiae religiones, die Melanchthon in den AU. 20, 3. 26, 2. 27, 13. 38. 46 tadelt. Bgl. Cölle, Die g. W. oder der VI. A. der Augsd. Konf. 1896. Rach dem 12. A. sollen Besserung und g. W. die Früchte der Buße sein, vgl. Apologie ed. Müller-Kolde S. 171, 28. 45. 58. 191, 34. 42. 73. Der 20. A. "Bom Glauben und g. W." fügt § 24 f., 40. 37 f. etwas religiöse Psychologie und § 27 das Motiv "Gott zu Lob" hinzu. Die Apologie handelt besonders in dem sog. A. 3 darüber, daß aus den neuen religiösen Stimmungen des Gläubigen naturnotivendigerweise neue, gesetmäßige, geistliche Gesunnungen solgen (§ 4). Das "Folgen" der Liede aus dem Glauben ist nicht zeitlich, sondern nur logisch gemeint (§ 8, 20, 254). Es wird auch der Zusammenhang der g. W. mit der 45 Raue hertvorgehoben (§ 21 f.). Die Gründe für die Kottvendigseit der g. W. mit der 45 Raue hertvorgehoben (§ 21 f.). Die Gründe für die Kottvendigseit der g. W. ind § 68—72 s. d. Reich Gottes Bd XVI S. 796, 25 st. Sie sind dort auch als Opser gesennzeichnet, als sacrisses Bd XVI S. 796, 25 st. Sie sind dort auch als Opser gesennzeichnet, als sacrisses dottes Bd XVI S. 796, 25 st. Sie sind dort auch als Opser gesennzeichnet, als sacrisses dottes Bd XVI S. 796, 25 st. Sie sind dort auch als Opser gesennzeichnet, als sacrisses der Beetberissen noch das ewige Leben, sondern alia praemis corporalia et spiritualia in hae vita et post hanc vitam, dgl. § 157, 234, 245—247. Luthers idealissische Theorie über den praemii intuitus wird angedeutet § 243 st. (Thierme S. 182).

Wenn die Apologie § 250—253 sagt, daß im Gericht der tota iustitia cordis et fidei cum fructidus suis redditur vita aeterna, und § 157, daß tota novitas vitae salvat, so verträgt sich zwar noch jenes, ader nicht mehr dieses mit Luthers Ablehnung der Rede dona opera sunt necessaria ad salutem. Aber Melanchthon hat diese gestraucht und um sie dreht sich der majoristische Streit, s. d. Bd XII S. 88—91, wo so

auch ber A. 4 ber Konkordienformel "Bon guten Werken" erledigt ist. Aus dem A. Anti-nomistische Streitigkeiten Bo I gehört hierher S. 590/1. Auch im 17. Jahrhundert gab es Kontroversen über die Notwendigkeit der g. W., s. d. AN. Sonkretistische Streitigkeiten Bb XIX S. 244, 44 ff. und Hornejus Bb VIII S. 358/9. Die Lehre der orthodogen 5 Dogmatiker f. bei Schmid, Die Dogmatik ber et.-luth. Kirche '1893, § 49. Johann Ger-harb (f. d. A. Bb VI S. 559 f.) warnt vor dem Migbrauch der Gnadenlehre besonders paro (1. d. 21. 200 v1 S. 5597.) warnt vor dem Nithtrauch der Gnadenlehre besonders in seiner Schola pietatis, wo die mittelalterlichen Schematismen, darunter auch die 14 Barmherzigseitswerke, doziert werden — Melanchthon hatte 1521 über derartiges gesagt: quemadmodum Aquinas ineptiit cum suis, CR 21, 183. Spener (s. d. X.) 10 meinte, daß man gegenwärtig "nicht so viel wider die Werke reden" dürse, wie zu Luthers Zeit (bei Luthardt II, S. 297 und vgl. Bd XI S. 597, 15 f. 81). Für die reformierte Lehre von den g. W. sei auf die AA. Protestantismus Bd XVI S. 165 ff., Calvin Bd III S. 673, 30—37 und Zwingli verwiesen. Über die Heiligungslehre des Methodismus s. d. Bd XII S. 798 ff.

5. Das lutherische Dogma, quod bona opera penitus excludenda sint non tantum cum de iustificatione fidei agitur, sed etiam cum de salute nostra aeterna disputatur (Müller-Rolbe S. 531, 7. 621, 52 f. 629, 22), halten beutzutage nur noch wenige Lutheraner (3. B. Stange, Das Gericht ber Gläubigen. Rt 18, 1907, S. 960 ff.) fest. Die meisten burften wie Köftlin (Der Glaube 1895, S. 255) urteilen, 20 man habe tein Recht, jene vielen Schriftaussagen über Gottes richtendes Urteil babin ju beuten, daß Gott hierbei in den guten Früchten nur Zeichen und Betweise des Glaubens sehe, auf den alles allein antomme; sondern Gott würdige sie selbst und die ganze gute Gesinnung, aus ber fie erwachsen, gemäß bem Werte, ben bas Gute überhaupt für ihn hat; was hierüber die Schrift aussage und auch für ein driftlich-sittliches Bewußtsein sich 25 bestätige, das sei in der Kontordienformel bei ihrem sehr berechtigten Kampf gegen römischkatholische Theorien noch nicht genügend zu seinem Rechte gekommen. Richtig auch Rähler (Die Wiffenschaft ber driftl. Lehre 1905, S. 481): "Bleibt eigne Gesetseserfüllung völlig ausgeschlossen, wo es sich um die Bedingungen für die Erlangung des Heilsstandes handelt, so liegt die Sache anders, wo die Bedingungen aufgestellt werden, unter benen auf Grund so und innerhalb jenes Standes bie endliche Vollendung erworben werden tann und foll". Sierfür wird der Bergprediger citiert (Mt 7, 21. 5, 17—20). Er ist wirklich in jenem Dogma noch nicht genügend zu seinem Rechte gekommen (vgl. Bb VII S. 261, 11—17). Auch Paulus nicht. Zwar wenn Luther nicht so optimistisch wie dieser über sein Lebenstwert benkt (vgl. Thieme S. 170—173), so ist das ein Fortschritt dank der Bertiefung der Innenschau durch Mächte wie Augustin und die Mystik. Aber damit, daß der Gläubige an seinen besten Berken viel Unvolksommenheit bemerken muß, verträgt sich, daß zwar nie in der Selbstbeurteilung, wohl aber in der Theorie und in der Paränesse die Ive zu ertische ihrem Rechte kommt, daß der Mensch mit einer gewissen Bollkommenheit ein gewisses Wohlgefallen Gottes finden kann und soll. Mögen auch die unreisen und fleckigen Fruchte 40 bem Richter vielleicht sogar nur wegen bes nach ihm zu gewachsenen Baumes gefallen, ihr Dafein begründet doch einen Teil seines gnäbigen Wohlgefallens an dem Ganzen. Luther überfieht, daß das Dasein von Unvolltommenem eine gewisse Bolltommenheit sein tann, ohne die der Richter nicht selig sprechen will. Zur Freudigkeit ihres Trägers diesem gegen-über wird sie freilich gar nichts beitragen, da der Blick auf sie im Lichte seiner Voll-tömmenheit nur Scham und Schmerz und Angst bereiten könnte. Sie ist ja nicht etwa vom Standpunkt des Gesehes aus "Vollkommenheit", sondern nur nach der Gnaden-ordnung, nur in den Augen der Baterliebe, auf die ihr Träger gar könen Anspruch hat. Aber kommt benn hierbei die Heilsgewißheit zu ihrem Rechte? Es ist boch nur bas bulgar-lutherische Migverständnis ber lutherischen Beilsgewißheit, daß der glaubige Chriften-

so mensch seiner zufünftigen Seligkeit ebenso gewiß sei wie etwa seiner Sterblickeit. Rach Luther ift ber Christ zwar Erbe aber nicht Besitzer ber vollen Seligkeit; sie ist ihm zwar schon gewiß im Wort und Glauben zugeeignet, so daß sie ihm nicht erst noch, etwa auf Berdienste bin, zugeeignet zu werden braucht, aber er steht gegenwärtig doch bei weitem noch nicht in ihrem vollen Besitz und Genuß. Noch nicht die Erbschaft selbst, sondern das Erbesein genießt ber Christ gegenwärtig — im Glauben ober in ber Heilsgewißheit, mit jener beschäftigt sich seine Hoffnung, aber einen Borgeschmad bavon bekommt er auch schon zu empfinden — in der Liebe zu Gott und den Brüdern, der Frucht des Glaubens, die die einstlieben flets gegenwärtig ist. Der Liebe überirdische Bollendung wird die volle Seligkeit sein, die zum Teil aber auch noch anderswoher zuquellen wird. Der immer ins Lieben so überfließende Glaube verhält sich nach Luther zur Seligkeit wie zum ganzen Schap ein

tofibarer Schlüffel, der mit zum Schatz gehört und die Schatzfammer öffnet. Schlüffel geschenkt wird, beginnt das Eigentumsrecht am ganzen Schat, aber noch nicht fein voller Besitz und Genuß. In ihn wird nur eintreten, wer ben Schlüffel bewahrt, ja vervollkommnet hat. Zwar nicht um des vervollkommneten Glaubens willen wird nach Luther ber Chrift voller Befiter ber Geligfeit, sonbern nur um bes Beilands willen, ber s ja selber ber seligsprechende Richter ift; aber nur burch einen vervollkommneten Glauben gefingt bas Anklammern an den Heiland bei der Begegnung mit ihm als Richter. Nach Luthers Theorie wurde also die Gewißheit der zukunftigen Geligkeit durch Sorge um das Bachstum bes Glaubens erschütterlich sein, ben man an seinen Früchten erprobt. Die Abstrattion, daß diese nicht um ihrer eigenen Unvollfommenbeit willen Sorge machen, 10 sondern nur um der daran erprobten Unbollsommenheit des Glaubens willen, ware natürlich unhaltbar. In seinen eigenen Rampfen um seine Blaubensgewißheiten hatte Luther auch nicht nur die Ansechtung der Unzufriedenheit mit seinem Glauben niederzuringen. Jedenfalls stimmt zu ihnen nicht das Reden von einer zweisellosen persönlichen Gewisheit der zukünftigen Seligkeit. Es ist ja klar, warum Luther alles allein auf den Glauben, 15 der doch nimmer allein ist (Müller-Rolde S. 619, 41), ankommen läßt: weil alles allein auf Christus ankommt, was "muß geglaubt werden und sonst mit keinem Werk, Gesetz noch Berdienst der ewige Grund der Schwalk. AN. Müller-Rolde S. 300, 4). Gewish, Christus allein ist der ewige Grund der Gnadenordnung, zu der man mit keinem Werk, Gesetz noch Berdienst Beziehung, Einbeziehung gewinnt. Aber der an Christus 20 Gläubige, sür den die Gnadenordnung Geltung gewonnen hat, kann und soll Früchte bringen, die zwar nicht nach der Gesetzes, wohl aber nach der Gnadenordnung als eine gewisse, Wollkommenheit" gelten. Daß die Sorge um die bleibende Unvollkommenheit dieser "Bollkommenheit" die Gewisheit der zukünstigen Seligkeit bedroht, ist nicht etwa unterlutherisches Christentum: nach Luther ist eben die Unvollkommenheit der vis receptiva siede der nicht sehlende besorgliche Punkt. Wieder selt wird die erschütterte Seligs auch nicht nur die Anfechtung der Ungufriedenheit mit seinem Glauben niederzuringen. tiva ficei ber nicht fehlende beforgliche Bunkt. Wieber fest wird die erschütterte Selig-teitsgewißheit durch den Glauben, "daß Gott größer ift denn unser Herz und erkennt alle Dinge" (1 Jo 3, 20). Der Prädeftinationsgebanke, der nach der Konkordiensormel "unserer Seligkeit uns vergewissert" (Müller-Kolde S. 707,12, vgl. Bb XVI S. 514,45 ff.), war für Luther "ein dauernder Faktor der Beunruhigung" (Bb XVI S. 155,54 f.).

Das lutherische Dogma ist also evangelischer als das Evangelium Jesu, paulinischer als Paulus — es hat die im NX sortwirkende Jee der Moralitätsreligion, daß die

Glaubensfrucht zur Seligkeit notwendig ist, abgelehnt. Wir brachten ihr Fortwirken dort damit in Zusammenhang, daß die Führer Jesus und Naulus nicht ohne das Gefühl der Selbstbätigkeit, der Selbstberantwortlichkeit, der Psticht wirkten. Wirkte Luther ganz ohne 86 ed? Man kann in dem, was Bb XVI S. 155, 56 ff. (S. 179, 14 ff., vgl. auch Thieme S. 37<sup>1</sup>, 152 f., 262 f.) steht, leicht zu weit gehen. Ob nicht Paulus viel stärker und häufiger als Luther das Gestihl hatte, daß er eigentlich nicht "lebe", sondern gelebt "werde"? Geht Röhlers Sat (ThL3 1903, S. 526) über Luthers Eupranaturalismus nicht zu weit: "Die Handlungen bleiben innerlich lestlich dem Menschen fremd, er wird 40 ,getrieben vom hl. Geiste' genau so, wie einst im Urchristentum die Begeisteten sich ge-trieben wußten"? Sollte nicht auch Luther beide Seiten jener ewigen Antinomie im Gestühl gehabt haben? Daß er jene Jbee ber Moralitätsreligion ablehnt, kann nicht bas gänzliche Rangeln bes Gefühls der Selbsthätigkeit beweisen. Aber als das im Verkehr mit Gott allein sicher Beseligende erlebte er den Glauben an Christus — dies könnte man mit der 45 eingangs von Nr. 4 erwähnten Rebe meinen, Luther habe "bas aktive Heraustreten bes Menichen ju sittlicher Bethätigung von vornherein im Beilsprozes jurudgestellt". Dazu find aber ethische Gegengewichte in ber Stimmung bes Reformators die opferfreudige Schaffensluft, mit ber er ber Ehre Chrifti bient, und in ber Theorie die Zwedbeziehung der Glaubensgerechtigkeit auf die g. W. und die Glaubenspflege als "Grund-" (? so so Röbler selbst ThU3 1903, S. 526) Motiv der g. W.

Um nun noch über das römische Dogma von ben g. W. turz zu urteilen, so sei zu bem Sat Harnacks (Dogmengesch. \*III, S. 646), während Luther von der Religion zeugte, bie ihn beseligte, habe das Tridentinum (Sess. VI) vielen Gesichtspunkten zugleich gerecht zu werben gesucht, der Religion, dem Moralischen, dem Sakrament und der Kirche, bemerkt, 56 daß, wenn über die Geltung der g. W. Dogmen auf Grund des ganzen NI geschmiedet werden follen, mehr als ein Gesichtspunkt ju seinem Rechte kommen muß. Die lutherischen Symbole bieten gwar auch jene ethischen Gewichte bar und tota novitas vitae salvat ftebt ja auch barin; aber in bem spezifisch lutherischen Dogma, das die Sätze verdammt, g B. feien notig jur Seligkeit und es fei unmöglich, ohne g. B. felig zu werben, kommt so bie ganze Religion bes NI noch nicht genügend zu ihrem Rechte. Diese ist eine Kombination von Erlösungs- (Bersöhnungs-) und Moralitätsreligion, die den katholischen Rückall in eine Kombination von Erlösungs- und Rechtsreligion immerhin begreislich Macht. Nach dem Tridentinum (Denzinger § 692, 724) bewirkt der Erlöser durch seine in die 5 Gerechtsettigten stetig einströmende Kraft, ohne die ihre g. W. nicht Gott angenehm und verdienstlich sein könnten, daß ihnen nichts mehr zur Geltung als solche sehlt, die dem göttlichen Geseh vollständig genug gethan und das ewige Leben et ipsius vitae aeternae consecutionem wahrhaftig verdient haben. Die consecution wird noch ausdrücklich hervorgehoben im Gegensat zu der von einigen Theologen vertretenen Ansicht, daß es dazu 10 einer neuen beim Gericht stattsindenden Zurechnung der Verdienste Ehrist bedürse. Der Gerechtsetzigte kann mit seinen g. W., die sowohl Gottes Gnadengadem als auch seine guten Verdiensste sim Chomasius-Seeberg, Dogmengesch. II, 1889, S. 698). Die nicht ohne die Erlösung möglichen und für den Himmel verdiensstlichen g. W. gewähren wegen ihres inneren Wertes ein Unrecht auf den Himmel verdiensstlichen g. W. gewähren wegen ihres inneren Wertes ein Unrecht auf den Himmel verdiensstlichen g. W. gewähren wegen ihres Unrechtes auf gerechte Belohnung mit dem Himmel siere Vergeltenden Gerechtigkeit Gottes. Aber dies Iver Volliger Gesepserfüllung und eines Unrechtes auf gerechte Belohnung mit dem Himmel sein Wertreiberei im Tridentinum — vergeltenden Gerechtigkeit Bottes alvat. Über die Verkreiberei im Tridentinum — ver dien zu erlöst, plene divinae legi satisfecisse. Nur wegen des Versöhners tota novitas vitae salvat. Über die Werkreiberei im Tridentinum — vur dimore ac tremore salutem operari in laboridus, in vigiliis, in eleemosynis, in orationidus et oblationidus, in jejuniis et castitate (§ 689) — ist kin

Aus unsern Tagen ist vielleicht interessant, worin man betress der g. B. auf den Bd I S. 425, 2 fl. erwähnten Unionskonferenzen übereinstimmte (die Orientalen stimmten bierüber nicht mit ab): "Die Seligkeit kann nicht durch sog. merita de condigno verdient werden, weil der unendliche Wert der do dut durch sog. merita de condigno verdient werden, weil der unendliche Wert der do dut durch sog. Meritade eeligkeit nicht im Verhälmis steht zu dem endlichen Werte des Wenschen". "Wir stimmen überein, daß die Lehre von den opera supererogationis und von einem thesaurus meritorum sanctorum, d. i. die Lehre, daß die übersließenden Verdiensten serdienten send werden seinen hesaurus meritorum sanctorum, d. i. die Lehre, daß die übersließenden Verdiensten serdienten seine diesern, sei es durch die Virchlichen Oberen, sei es durch die Volldwinger der g. W. selbst, auf andere übertragen werden können, unhaltbar ist". Aus Ritschls reichhaltigen Ausschlügen Ausschlügen über die Notwerden können, unhaltbar ist". Aus Ritschls reichhaltigen Ausschlügen über die Notwerden Volldwisser und der g. W. selbst, auf andere übertragen werden Palen die Volldwisser werden von der Geschleit der g. W. selbst den in Nr. 2 und d. A. Ritschl Bd XVII S. 30, 37 fl.). Der Titel der g. W. als Indegriff der ethischen Seseich der Geschlern Zuschlangen wein Genzess gerichteten Zusammenhang der sittlichen Leistung nicht erkennen lasse. Der Chrift habe nicht eine Summe von Werten, sondern in den einzelnen erscheinenden Hangen ein einheitliches gutes Lebenswert vor sich zu bringen. Wendt (System der chriftl. Lehre II, 1907, S. 531) fügt hinzu, der Begriff der "Werte" bezeichne auch nur das in der Ausenwelt verwirklichte Thun und nicht zugleich die innere Willensleistung. Mir scheint "Bethätigungen" der beste Eerminus sür die "Erscheinungen der sittlichen Handlungsweise" (Nitschl S. 628) und die "inneren Willensleistungen" (Wendt), die die der Formen, in denen sich dem Ausschlangen der Gescher die g. W. eine geschre der Spernen, in denen sich der Beben der

Wertmeister, Benedikt Maria, gest. 1823. — Wertmeisters Schriften sind ausgezählt in Jahrschrift für Theologie und Kirchenrecht der Katholiten VI, 342 st. 458 st. und win der Borrede zum 3. Band seiner Predigten (1815). Die Titel der wichtigsten s. u. im Text. Ueber Wertmeister vgl. J. B. Sägmüller, Die kirchliche Austlärung am Hose des Herzogs Karl Eugen von Württemberg (1744—1793) 1906, wo auch die übrige Litteratur. UdB, Weber und Weltes Kirchenlexison<sup>2</sup> s. Wertmeister.

B. M. v. Werkmeister, mit bem Taufnamen Leonhard, tatholischer Auftlärungs55 theologe, hervorragender Bertreter des Josephinismus in Süddeutschland und Kultusreformer am Hofe des Herzogs Karl Eugen von Württemberg, wurde am 22. Oktober
1745 zu Füssen im heutigen bahrischen Algau geboren. Bon guter Begadung faste er
frühe Neigung zum Eintritt in den geistlichen Stand; als Kind eines undermöglichen
Hauses genoß er zunächst in St. Magnus, der Klosterschule seines Heimatorts, nachher

in Schongau ben Elementarunterricht, worauf er behufs weiteren Studiums als Singknabe in der Reichsabtei Neresheim untergebracht wurde. Hier absolvierte er 1757—64
bie Gymnasialstudien und die Philosophie. Unter den Einflüssen seines disherigen Lebensgangs reiste in Werkmeister der Entschluß, Mönch zu werden; 1764 trat er in das
Novigiat ein. Aber er war schon nicht mehr underührt dom Hauch der neuen Zeit; 5
neben asketischen Schriften, mit denen er als Novige sich ausschließlich beschäftigen sollte,
las er u. a. die Werke Friedrichs des Großen und des englischen Dichters Pope, mit
Vorliebe des letzteren "Versuch über den Menschen". Dadurch wurde er in innere Kämpse
verwickelt, über welche er uns in seinen autobiographischen Niederschriften bezeichnende
Ausschlässe giedt. "Welchen Kontrast dies in meinem Gemüte erregen mußte, wenn ich 10
bald ein Kapitel aus der Regula S. Benedicti erklären hörte, bald einen Gesang aus
dem Essai sur l'homme las, will ich dem denkenden Leser selbst zu beurteilen überlassen Werden. Dennoch siegte bei einem oftmaligen Kampse unentwicklter Uhnungen
mit der Aelese die erste Erziehung. Ich war von armen Eltern, hatte keine Aussichten is
in der Welte die erste Erziehung. Ich war von armen Eltern, hatte keine Aussichten is
in der Belt und keinen Freund, der mich auf meine Talente ausmerksam machte. Dazu
kam der Gedanke, daß ich wohl in keinem Stande mich den Wissenstellen, daß
ich sieden das Gelübbe der Reuschheit (das W. mit etwa 16 Jahren gethan hatte) 20
gebunden seinen dass erwöglichen Michtei. Den letzten Druck gab das Bewußtsein, daß
ich schondrere Gunft des Prälaten seinen Namen, nämlich den Namen Benedikt Maria
erhielt" (Jahrschrift VI, 377).

Jest begann das Studium der Theologie und des Kirchenrechts, 1765—67 in Neresbeim, 1767—69 in Benediktbeuren, wo die bayrische Benediktinerkongregation ihr gemeinschaftliches Studium hatte. An beiden Orten wurden diese Wissenschaften in freierem Sinn betrieben; protestantische Schriften über Kirchenrecht, Exegese und orientalische Sprachen wurden herrangezogen, in Benediktbeuren lasen die jungen Mönche bereiks die Berliner Allgemeine Deutsche Bibliothek. Nebenher ging hier eine lebhafte Beschäftigung mit der deutschen schönen Litteratur, den Schriften Gellerts, Rabeners, Hallers, Hagesdorns und Gottsches, Im Herbst 1769 erhielt Wersmeister in Augsdurg die Priesterweibe. Ein halbes Jahr später wurde er Novizenmeister und die 1772 Lehrer der Philosophie in Neresbeim, 1772—74 bekleidete er dasselbe Lehramt am bischlössischen Sprecum in Freising, 1774 nach Neresbeim zurückgeschrt war er als Sekretär des Abts, als Archivar, Bibliothekar und Novizenmeister thätig. Über seine Wirssamkeit unter den Rovizen berichtet Werkmeister: "Was die Askese und die Frlärung der Ordenstegel berrist, o konnte ich zwar von der Borschrift nicht abgeben, allein ich suchte ihnen doch bei zeher Gelegenheit richtigere Begriffe über die christliche Sittenlehre beizubringen und das Überspannte der Mönchsmoral zu beseitigen." (Jahrschrift VI, 400.) Die richtigere moralische Erkenntnis schönfte er vor allem aus Gellerts Vorleungen, aus Hest Zebensgeschichte Jesu und Mosheims Sittenlehre. In der Philosophie vandte sich das Interesse ehren Ausstätzungsbellosophen zu. Der Geist, der auf diese Weise im Kloster sich bas Interessenden aus Halltarungsbellosophen zu. Der Geist, der auf diese Weise im Kloster sich sone obwohl nicht unzugänglich für die neuere Richtung doch die herkömmliche Klosterdisziplin mit Strenge aufrecht erhielt. Insologe bessen wie der wührt erhielt. Insologe bessen das Protessen Studennechts mit dem niederen Studien, Bibliozibeta und Prosessor im Kloster im Kloster der Kloster der bie Ausbildung der jungen so Monche teils mitte

Aus dieser Zeit stammen auch zwei Schriften Werkmeisters, in welchen sich ber ihn befeelende Reformdrang einen Ausdruck verschafft hat: "Unmaßgeblicher Vorschlag zur Reformation des niederen katholischen Klerus nehst Materialien zur Resormation des höheren", München 1782 und "Über die christliche Toleranz. Sin Buch für Priester st und Mönche", Franksurt und Leipzig 1784. Die Druckorte sind singiert, beide Schriften erschienen anonhm durch Vermittelung von Protestanten. In der ersten Schrift gab der Berf. Anleitung zu einer vernünstigen Erziehung der Novizen, erwog dann aber in der geheimen Hossnung auf die allmähliche Aushebung der Klöster deren Umwandlung in gelehrte Gesellschaften und Bildungs- und Erziehungsinstitute für Jünglinge, welche sich so

bie ganze Religion bes NI noch nicht genügend zu ihrem Rechte. Diese ist eine Kombination von Erlösungs- (Berschnungs-) und Moralitätsreligion, die den katholischen Rückall in eine Kombination von Erlösungs- und Rechtsreligion immerhin begreislich macht. Nach dem Tridentinum (Denzinger § 692, 724) bewirkt der Erlöser durch seine in die Gerechtsertigten stetig einströmende Kraft, ohne die ihre g. W. nicht Gott angenehm und verdienstlich sein könnten, daß ihnen nichts mehr zur Geltung als solche sehlt, die dem göttlichen Geseh vollständig genug gethan und das ewige Leben et ipsius vitae aeternae consecutionem wahrhaftig verdient haben. Die consecutio wird noch ausdrücksich hervorgehoben im Gegensat zu der von einigen Theologen vertretenen Ansicht, daß es dazu seiner neuen beim Gericht statssindenden Zurechnung der Berdienste Ehrist bedürse. Der Gerechtsertigte kann mit seinen g. W., die sowohl Gottes Gnadengaben als auch seine guten Verdienste sind (§ 724), ante tridunal del sine alia imputatione iustitiae comparere (bei Thomasius-Seeberg, Dogmengesch. II, 1889, S. 698). Die nicht ohne die Erlösung möglichen und für den Himmel; ihre Belohnung damit ist eine Offenbarung der vergeltenden Gerechtsgleit Gottes. Aber dies Ibeen völliger Gesepesersüllung und eines Anrechtes auf gerechte Belohnung mit dem Himmel sein übeen völliger Gesepesersüllung und eines Unrechtes auf gerechte Belohnung mit dem Himmel sein über Berksteelses. Nur wegen des Versöhners tota novitas vitae salvat. Über die Werksteelerie im Tridentinum—20 cum timore ac tremore salutem operari in laboridus, in vigiliis, in eleemosynis, in orationidus et oblationidus, in jejuniis et castitate (§ 689) — ist sein

Aus unsern Tagen ist vielleicht interessant, worin man betress der G. W. auf den Bd I S. 425, 2 st. erwähnten Unionskonferenzen übereinstimmte (die Orientalen stimmten bierüber nicht mit ab): "Die Seligkeit kann nicht durch sog, merita de condigno verdient werden, weil der unendliche Wert der doct verheißenen Seligkeit nicht im Verhältnis steht zu dem endlichen Werte des Menschen". "Wir stimmen überein, daß die Lehre von den opera supererogationis und von einem thesaurus meritorum sanctorum, d. i. die Lehre, daß die übersließenden Verdienste der Heiligen, sei es durch die Vitrchlichen Oberen, sei es durch die Vollbringer der g. M. selbst, auf andere übertragen werden können, unhaltbar ist". Aus Ritschlis reichhaltigen Ausstührungen über die Notwendigkeit der g. W. (III, § 51, 53) und die Mängel diess Begriss sei nur von dem letztern Punkte das Wichtigste berührt (\*III, S. 157, 626 st., vgl. oben in Nr. 2 und d. N. Nitschl Bd XVII S. 30, 37 st.). Der Titel der g. W. als Indegriss der ethischen sein Ganzes gerichteten Zusammenhang der sittlichen Leistung nicht erkennen lasse. Der Christ habe nicht eine Summe von Werken, sondern in den einzelnen erscheinenden Handen ein einheitliches gutes Lebenswert vor sich zu beringen. Wendt (System der christ. Lehre II, 1907, S. 531) fügt hinzu, der Begriss der "Werke" bezeichne auch nur das in der Außenwelt verwirklichte Thun und nicht zugleich die innere Willensleistung. Mir scheint "Bethätigungen" der beste Terminus sür die "Erscheinungen der sittlichen Handen Kanden von Erschen des Christien der hat. Als eine der Formen, in denen sich das neue sittliche Leben des Christingen bewegt, hat Seederg die g. W. einse gesührt in dem Abris der "Ehristliche Perdestantssche Religion, 1906, S. 655/6.

Wertmeister, Benedikt Maria, gest. 1823. — Berkmeisters Schriften sind aufgezählt in Jahrschrift für Theologie und Kirchenrecht der Katholiken VI, 342 st. 458 st. und 60 in der Borrede zum 3. Band seiner Predigten (1815). Die Titel der wichtigsten s. u. im Text. Ueber Werkmeister vgl. J. B. Sägmüller, Die kirchliche Austlärung am Hose des Herzogs Karl Eugen von Württemberg (1744—1793) 1906, wo auch die übrige Litteratur. UbB, Weber und Weltes Kirchenlexikon<sup>2</sup> s. Werkmeister.

B. W. v. Werkmeister, mit dem Taufnamen Leonhard, katholischer Aufklärungs55 theologe, hervorragender Bertreter des Josephinismus in Süddeutschland und Kultusreformer am Hofe des Herzogs Karl Eugen von Württemberg, wurde am 22. Oktober
1745 zu Füssen im heutigen bahrischen Algäu geboren. Bon guter Begadung faßte er
frühe Neigung zum Eintritt in den geistlichen Stand; als Kind eines unvermöglichen Hauses genoß er zunächst in St. Magnus, der Klosterschule seines Heimatorts, nachber in Schongau ben Elementarunterricht, worauf er behufs weiteren Studiums als Singstnabe in der Reichsabtei Neresheim untergebracht wurde. Hier absolvierte er 1757—64 vie Gymnasialstudien und die Philosophie. Unter den Einstüffen seines disherigen Lebensgangs reiste in Werkmeister der Entschluß, Mönch zu werden; 1764 trat er in das Nodiziat ein. Aber er war schon nicht mehr underührt den Hausch der neuen Zeit; beneden asketischen Schristen, mit denen er als Nodize sich ausschließlich beschäftigen sollte, las er u. a. die Werke Friedrichs des Großen und des englischen Dichters Pope, mit Borliede des letzteren "Versuch über den Menschen". Dadurch wurde er in innere Kämpfe verwickelt, über welche er uns in seinen autobiographischen Niederschriften bezeichnende Ausschließligs giebt. "Welchen Kontrast dies in meinem Gemüte erregen nußte, wenn ich 10 bald ein Kapitel aus der Regula S. Benedicti erklären hörte, dald einen Gesang aus dem Essai zur l'homme las, will ich dem denkenn Leser selbst zu beurteilen überzlassen. Mein Eiser für das Wönchsleben erkaltete ziemlich, die Einsamkeit sing an, mir Einöde zu werden. Dennoch siegte bei einem oftmaligen Kampfe unentwickler Uhnungen mit der Askes die erste Erziehung. Ich war von armen Eltern, hatte keine Aussichten in der Welt und keinen Freund, der meine Talente ausmerksam machte. Dazu kam der Gedanke, das ich wohl in keinem Stande mich den Wissenschaften, für die ich einen brennenden Durft hatte, mit so vieler Muße und mit so vielen Hilsmitteln widmen könnte, als in einer vermöglichen Abtei. Den letzten Druck gab das Bewußtsein, daß ich sond bas Gelübde der Reuschheit (das W. mit etwa 16 Jahren gethan hatte) verbunden sein und also auch in einen Abgrund zu stürzen, von welchem ich keinen Aussgang wahrnahm, und legte am b. Oktober 1765 die Ordensprofession ab, in welcher ich aus besonderer Gunst des Prälaten seinen Namen, nämlich den Namen Beneditt Waria erbielt" (Labrichrift VI. 377).

Jest begann das Studium der Theologie und des Kirchenrechts, 1765—67 in Neresbeim, 1767—69 in Benediktbeuren, wo die bayrische Benediktinerkongregation ihr gemeinschaftliches Studium hatte. An beiden Orten wurden diese Wissenschaft in freierem Sinn betrieben; protestantische Schriften über Kirchenrecht, Exegese und orientalische Sprachen wurden herangezogen, in Benediktbeuren lasen die jungen Mönche bereits die Specifier Allgemeine Deutsche Bibliothek. Nebenher ging hier eine lebhaste Beschäftigung mit der deutschen schönen Litteratur, den Schriften Gellerts, Kabeners, Hallers, Hagedonns und Gottsche Jahr später wurde er Novizenmeister in Augsdurg die Priesterweibe. Ein halbes Jahr später wurde er Novizenmeister und die 1772 Lehrer der Philosophie in Neresbeim, 1772—74 bestelbeite er dasselbe Lehramt am bischschieden schwerzen die Archivar, Bibliothekar und Novizenmeister thätig. Über seine Wirssamt am dischschieden kassen als Archivar, Bibliothekar und Novizenmeister thätig. Über seine Wirssamteit unter den Novizen berichtet Berkmeister: "Bas die Askese und die Erstärung der Ordenstegel betrisst, o konnte ich zwar von der Borschrift nicht abgehen, allein ich suchte ühnen doch bei zeder Gelegenheit richtigere Begriffe über die christliche Sittenlehre beizubringen und das Überspannte der Mönchsmoral zu beseitigen." (Jahrschrift VI, 400.) Die richtigere moralische Erkenntnis schönfte er vor allem aus Gellerts Vorlesungen, aus Hest zedenszeschichte Zesu und Mosheims Sittenlehre. In der Philosophie wandte sich das Interesse dustensgehöliosophen zu. Der Geist, der auf diese Weise im Kloster sich sassensgeschichte Zesu und Mosheims Sittenlehre. In der Philosophie wandte sich das Interessensgehölte er duschen der Philosophie der Beilek. Insolae beile mußte Bertmeister 1779 eine wiederholte der Auftlärungsphilosophen zu. Der Geist, der auf diese Weise im Kloster sich siehen wir der er biedt. Insolae des Vierlaus das Profesor der Philosophie nach Freising willkommen sein. Doch schon 1780 sinder eins dusche der im kloste

Aus dieser Zeit stammen auch zwei Schriften Wertmeisters, in welchen sich ber ihn befeelende Reformdrang einen Ausdruck verschafft hat: "Unmaßgeblicher Borschlag zur Resormation des niederen katholischen Klerus nehst Materialien zur Resormation des höheren", München 1782 und "Über die christliche Toleranz. Ein Buch für Priester st und Wönche", Frankfurt und Leipzig 1784. Die Druckorte sind singiert, beide Schriften erschienen anonhm durch Bermittelung von Protestanten. In der ersten Schrift gab der Berf. Anleitung zu einer vernünftigen Erziehung der Nobizen, erwog dann aber in der geheimen Hoffnung auf die allmähliche Aushebung der Klöster deren Umwandlung in gelehrte Gesellschaften und Bildungs= und Erziehungsinstitute für Jünglinge, welche sich w

bier auf gesunder religiöser Grundlage besonders für den Staatsdienst mit seinen versschiedenen Berusen vorbereiteten. Sollte in den Klöstern durch Hinausrückung der Gelübbe und eine andere Organisation der freieren Entwickelung Bahn gemacht werden, so wünschte Werkmeister auch eine Resorm des Weltklerus, nicht zum wenigsten des höheren, für den er Trennung des Fürstentums vom Bistum, Einsehung von Landesbischöfen, Errichtung eines die geistliche Gewalt beschränkenden landesherrlichen Kirchenrats vorschlug. Die zweite Schrift entwarf er für seine Vorlesungen über Kirchenrecht, das er auf Gewissensfreiheit und religiöse und politische Toleranz gründete und worin er der Inquisition

und ber Kontroverspredigt entgegentrat.

Der erfolgreichste Abschnitt in Wertmeisters Thätigleit begann mit feiner Berufung an die Hoftapelle des Herzog Karl Eugen von Württemberg im Frühjahr 1784. Reformeifer dies Fürsten, der dessen von Zwittenbeig im Ftunjunt 1784. Det Reformeifer dieses Fürsten, der dessen zweite, freilich kürzere Regierungsperiode kennzeichnet, erstreckte sich auch auf die kirchlichen Dinge. Die Möglichkeit dazu bot der Umstand, daß die katholische Hofftapelle in Stuttgart, Ludwigsburg und dem Lustschloß Hohenheim in dem alten Gebiet des Herzogtums lag, dessen Bekenntnisstand nach den Religionsfriedenschlässen von 1555 und 1648 ausschließlich evangelisch war. Während bie katholischen Pfarreien ber später hinzugekommenen Landesteile unter bischöflicher Jurisdiktion standen, war die herzogliche Hostavelle nur von der Propaganda in Rom abhängig, welche den jeweiligen Geiftlichen die fast bischöflichen Fakultäten erteilte. Karl 20 Eugen, ein aufgetlärter Ratholit, war nun neuerdings bemuht, das Rollegium feiner hofkaplane ober, wie er sie seit 1784 benannte, "Hofprediger" aus gebildeten, aber freigesinnten Klostergeiftlichen, die als Redner anzuziehen vermochten, zusammenzuseten. Auf einer seiner Klofterreisen tam Karl Eugen in Die Abtei Neresheim, wo Werkmeister vor ibm predigen mußte; ohnedem hatte der Bergog mit bem Abt und mit Bertmeifter ichon Berptenigen magte, bylicein gate der gegen gereichtigten Berechelichung mit der Reichsgräfin Franziska von Hohenheim angeknüpft. In der Umgebung seines Fürsten und als das geistige Haupt des mehr und mehr einheitlich gestalteten Hospredigerkollegiums, zu dessen bekannteren Gliedern der bald wieder entlassene Eulogius Schneider und Wilhelm Merch gehörten, fand Werkmeister ein geeignetes Feld für seine Bethätigung und — wenn schon in besogrenztem Rahmen — für die Ausstührung seiner Resormgedanken. Diese betrafen auch die römische Liturgie und hier begegneten sich seine und des Herzogs Wünsche. Balb bie römische Liturgie und hier begegneten sich seine und des Herzogs Wünsche. Bald nach Werkmeisters Eintritt erschien von ihm bearbeitet "Gesangbuch nehst angehängtem öffentlichem Gebete zum Gebrauch der Herzoglich Württembergischen Hossapelle auf gnädigsten Besehl Seiner Herzoglichen Durchlaucht dem Drucke übergeben", 1784. Herzog Karl, der sein Land überhaupt nicht empsinden lassen wollte, daß er katholisch getauft war, hatte dem Geschmack der Zeit entsprechend eine Sammlung moralischer Lieder angeordnet, an deren Gesang auch die Protestanten ohne Anstoh teilnehmen könnten. Thatssädlich entnahm Werkmeister diese Lieder protestantischen Gesangbüchern, vorzugsweise dem Berliner und Göttinger, sowie Zollikosers Sammlung geistlicher Lieder und Gefänge. 40 1786 erlebte das Gesangbuch eine zweite und britte, 1797 eine vierte Auslage; die Zahl der Lieder und der Liturgischen Beigaben wurden dabei gemäß den neuen liturgischen Beschirfnissen verwehrt. Lunächst wurde nach Wertmeisters Rorschlag die lateinische Besder. bürfnissen vermehrt. Zunächst wurde nach Werkmeisters Vorschlag die lateinische Besper, die ehebem nach der Christenlehre vom ganzen Volk in den gewöhnlichen Kirchentonen abgesungen wurde und zu deren Beschluß man den Rosenkranz und die Lauretanische 45 Litanei betete, in eine bem protestantischen Rultus recht abnliche "nachmittägige Gottesverehrung" umgewandelt. Schon die zweite Auflage bes Gesangbuchs nimmt auf biefe Beränberung Rudficht, infolge beren nunmehr an Sonn- und Festiagen, wenn bie Chriftenlehre beendet war, deutsche Lieder gesungen und die Bibel, besonders die Bücher des NTS in beutscher Sprache vorgelesen, erklart, religiöse und motalische Betrachtungen eingeflochten so wurden und ein Gebet in deutscher Sprache die Andacht beschloft. Weiter wurden auf Befehl bes Herzogs die lateinischen Metten und Laubes bes Breviers für den Grunbonnerstag, Karfreitag und Karsamstag von Werkmeister ins Deutsche übersetzt und so bem Druck übergeben: "Gottesverehrungen in der Karwoche zum Gebrauch der Herzoglich Württembergischen Hoftapelle auf gnädigsten Befehl Seiner Herzoglichen Durchlauchts
55 übersetzt und dem Druck übergeben", 1786. Der wichtigste Schritt aber war die Eine führung der deutschen Meß= und Abendmahlsseier, die unter Werkmeisters Leitung seit 1786 schrittweise geschah. Nur der canon missas wurde immer lateinisch gebetet. Die auf die Sonn- und Feiertage einfallenden Gebete und die Präfationen wurden in start modernisierter deutscher Bearbeitung während der Messe vom Priester gesprochen. Bollig 60 aus dem rationalistischen Ton des Zeitalters geht die deutsche Ansprache an die Rommunitanten, für die sich Berkmeister immerhin auf den Borgang des Konstanzer Ritus berufen konnte. Der Herzog hatte freilich vorausgesetzt, daß die lateinschen Gebete zuwor in der Stille gebetet werden sollten. Da aber die Wesse dadung allgusefer in die Länge gezogen worden wäre, unterließ dies ein Teil der Zeledranten. Wie das Gesangbuch der herzogen horden wäre, unterließ dies ein Teil der Zeledranten. Wie das Gesangbuch der herzogen horden Possessen sich erwart, so spenden elbst einzelne Kirchenstürken wie der Fürstlichen Busselheichogen sich erwart, so spenden selbst einzelne Kirchenstürken wie der Fürstlichen der Kernach von Setzum und der augsburgische Weishbischof von Ungelter den wohl ersten Bersuch einer deutschen Wesse im Auflärungszeitalter blieb nicht auß; er wurde in der Natigar Monatschift von gestlichen Sachen 10 (2. Jahrgang 1786, II, 699 sch) laut. Werkmeister antwortete in der annohmen Schrift: "Uber die deutschen Meße und Abendwahlsanstalten in der latholischen Hosfapelle zu Euntgart". Ein Sendschieben zur Belehrung der Mainzer Journalisten von geistlichen Sachen, 1787. Die Antwort geht insbesondere darauf auß, die dogenatische Korrettheit der gekrossen Anstalten und die Landesberrliche Bollmacht zu der nachahmensberten, 15 mit der gegenwähligen Kultur übereinstimmenden Resonn des Gerzogs zu erweisen. Da sich eine weitere Erörterung anschloß, gab Werkmeister seine "Beiträge zur Berbessterten ger fabolischen Liturgie in Deutschland", 1. Hin 1789 herauß. Dier berbreitet er ich über bie Bedeutung der Muttersprache für die Gottesberehrungen, erörtente dann seine ich der kannten Gedannen über die Beschähmung der gestillichen Gewalt durch die landes der Fürsten der geschaften Dingen aus dem Landesberrenscht, Schuhberrenrecht und Erziehungsrecht her. Stieß die liturgische Nestwart dam seine schapen vor der Westen und Erziehungsrecht her. Stieß die liturgische Resonnt aus der Andesberrenscht. Schuhberrenrecht und Erziehungsbredigt. Die protesantien Versonn an der Hoskanden Bebiet aus Merkeilung der B

So gewährt Wertmeister das Bild eines betriebsamen kirchlichen Auftlärers, der durch rege persönliche Berdindung mit gleichgesinnten Katholiken und Protestanten seinen Ideen noch weitere Ausbreitung zu verschaffen wußte. Namentlich wirkte das Beispiel so seiner liturgischen Resormen sort, als seine Schöpfungen an der Hostapelle mit dem Tode des Herzogs Karl in Verfall gerieten. Schon 1790, als der Herzog die Anerkennung seiner Ehe mit Franziska von Hohenkeim am päpstlichen Hofe durch einen Abgesandten betried, waren dessen liche Reuerungen durch einen Jusal dort bekannt geworden und schienen einen Augenblick den glücklichen Fortgang der Verhandlungen zu gesährden. Sin schiegeroberter Bericht der Hosprediger, der freilich diese Neuerungen auf katholischem Boden als allzu darnlos darstellte, beschwichtigte. Aber der bigotte Nachfolger Karls, Herzog Ludwig Eugen (1793—95), der Werkmeister auch wegen seiner Bemühungen um die Wiederverehelichung seines Bruders zurnte, that nach dessen Tode alsbald Schritte, um die Hosspelle wieder auf den früheren Stand zu dringen. 1794 wurde Werkmeister mit so geringer Pension entlassen. In Boraussicht des Kommenden hatte er seine Säkularisation erwirkt, doch tras ihn die Katastrophe stellenlos und da seine Gesundheitsumskände in jenen Jahren ungünstig waren, besonders empsindlich. Der Reichsadt Wichael Dobler in Reresheim gewährte dem in Ungnade Gesallenen troß seines Austritts aus dem Orden ein Alph. Aber schon 1795 wurde W. von dem Portagen Briedrich an die Hossach das unter dem Borgänger abgeschafte Gesangbuch wieder eingeführt, an Sonn- und Feiertagen in dem Hosdamt wieder dom Bolte deutsch gesungen und der nachmittägige Gottesdienst wieder wie unter Herzog Karl gehalten. Kur zur deutschen Resse kan einer Berzog Karl gehalten. Kur zur deutschen Ressellschen Ressellschen Erusch es unter dem Bolte deutsch Gerzog, so

nachmaligem Aurfürsten und König Friedrich II., nur daß jett die tatholische Hoftapelle zu Stuttgart und Ludwigsburg aufgelöft und in einen Privatgottesdienst ber tatholischen Gemeinde verwandelt wurde. Durch das königliche Religionsedikt vom Jahre 1806 wurde dieser Privatgottesbienst in beiden Städten zum öffentlichen Gottesbienst mit allen 5 Barochialrechten erhoben. Werkmeister hatte unter biesen Umständen noch vor der Auf-lösung der Hoftapelle die Pfarrei Steinbach unweit Stuttgart erbeten und von dem Patron derselben erhalten. Zugleich berief ihn der König 1807 in den geistlichen Rat, als dessen Mitglied er an der Neuorganisation des katholischen Kirchen= und Schulwesens im Königreich thatfraftigen Anteil nahm und in ben Rampfen zwischen Regierung und 10 Rurie seinen staatstirchlichen Standpunkt vertrat, auch in biesen neuen Ehren und Würden seine Stimme immer wieder für die alten Grundsate erhebend, den Idealen der Auf-flärung bis in den Tod getreu. 1816 wurde er Oberftudien-, 1817 Oberkirchenrat. Er

starb am 16. Juli 1823.

"Unter den Reformatoren seiner Kirche zu jener Zeit der geiftvollste, konsequenteste 15 und kuhnste" sagt Pahl in seinen Denkwürdigkeiten (S. 151) von Werkmeister. Sägmuller, ber sein Geschichtsbild ber tirchlichen Auftlärung am Hofe bes Herzogs Karl bem heutigen Modernismus als Spiegelbild vorhält, urteilt: "Wertmeister war boch ein Kathobeutigen Wodernismus als Spiegelbild vorhält, urteilt: "Merkmeister war doch ein Katholik ohne Glaube, ein Novize ohne Zucht, ein Mönch ohne Beruf, ein Priester ohne Pietät gegen die Kirche, ein Diener nicht seiner Kirche und seines Fürsten zusammen, sondern
20 seines Fürsten allein, ein charakterloser Handlanger des Staates, ein wissenstigter, aufgeblasener, ehrgeiziger, kalt berechnender, zweideutiger Egoist, ein daher innerlich mit sich
zerfallener Mensch und wie es da leicht zu gehen pslegt, ein Reformer nur nach außen
und oben" (a. a. D. S. 80). Viel geehrt und viel geschmäht war er schon zu seinen
Ledzeiten. Ein geschichtliches Urteil wird ihn als einen gebildeten, sittlich unansechbaren
25 Aufklärungstheologen von vielseitigem Interesse und rastosem Eiser würdigen, der mit
seinen liturgischen Bemühungen, seinem staatslirchlichen Optimismus, seinem Eintreten sur
die Briesterebe und die Sescheidung. seinem Petänwbung der mechanischen und aberaläubischen die Priesterehe und die Chescheidung, seiner Bekampfung der mechanischen und abergläubischen Religionsübungen seiner Rirche zu dienen überzeugt war. Auch die Zugehörigkeit zum Jluminatenorden empfand er nicht als einen Widerspruch gegen die Idee seiner priesters lichen Pflichten. Als einem katholischen Theologen waren ihm für seine Wirksamkeit und sein Auftreten Grenzen gezogen, welche eine gerechte protestantische Schähung in Betracht ziehen muß. Innerhalb berfelben hat er fich als einen geschickten und mutigen Berfechter der Aufklarungsfrömmigkeit erwiesen, dem es allerdings an religiöser Tiefe und Innigkeit gebrach, bessen nüchterner Rationalismus aber ehrlich war und auch probehaltige Er-35 kenninisse zu Tage forberte. Seine kirchlichen Reformbestrebungen freilich und seine Boffnung auf eine von Nom unabhängige tatholifche Nationalfirche hatten basfelbe Schidfal, bas ben aussichtsvollen Anfängen ber freieren Richtung burch bie Restauration bes Ratholicismus bereitet ward.

## Werner, Georg, geft. 1643 f. b. A. Dach Bb IV S. 397,46.

Bernsdorf, fachfische, ursprünglich aus Böhmen stammende Gelehrtenfamilie, aus ber namentlich bie Wittenberger Theologen Gottlieb und Ernst Friedrich ju großem Unfeben gelangten.

1. Gottlieb Wernsborf, gest. 1729. — Quellen: P. Bahlmann in der Ady 42. Bd (Leipzig 1897). S. 96; G. Müller ebenda S. 97 f.; A. Tholud, Der Geist der lutherischen Etheologen Wittenbergs. Hamburg u. Gotha 1852, S. 295 st.; J. A. Gleich, Annalium ecclesiasticorum 1. Teil, S. 369; 2. Teil, S. 306. 509. 546. 778. 802; Chr. Coler, De Wernsdorsii

in rem sacram et literariam meritis, 1719.

Geboren am 25. Februar 1668 ju Schönewalbe (Regierungsbezirf Merfeburg), wurde er als armer Wittenberger Student namentlich von Rafpar Löscher unterftütt, der ihn als 50 Hauslehrer seiner Kinder in sein Haus aufnahm und dadurch nicht nur von schweren Nahrungssorgen befreite, sondern auch wissenschaftlich förderte. Nachdem er sich 1689 die Magisterwürde erworben, hatte er sich bei seinen Borlesungen über Logik, Moral und Geschichte in der philosophischen Fakultät großen Beisalls bei den Etudenten zu erstreuen. Auf Anregung des Oberhofpredigers Carpzov trat er 1698 in die theologische Fakultat 55 über mit einer Abhandlung De autoritate librorum Symbolicorum und erwarb sich 1700 die Burbe eines Doktors der Theologie. Nachdem er acht Jahre außerordent: licher Professor gewesen war, erhielt er 1706 eine orbentliche Professur. Mehrfach bekleibete er akademische Amter; so war er 1717 und 1724 Dekan in ber theologischen

Kakultät. 1710 wurde er Bropft an der Schlokfirche und kurz darauf Generalsuperintendent Bittenberg, vom Herzoge von Sachsen-Weißenfels mit dem Kirchenratstitel geehrt.

Als atabemifcher Lehrer übte er große Ungiehungefraft aus; wie ichon als junger Dozent, so namentlich später, wo er bei seinen Theologen als "Bater Wernsborf" allgemeine Berehrung genoß und nachhaltig Ginfluß ausübte. Seine Borlefungen zeichneten sich nicht immer 6 vurw Liefe, vagegen vurch klarheit und schone Form aus, waren auch von großem Ernste getragen. In ihnen hielt er wohl auch den Studenten ihre tollen Streiche in einer halben Stunde Ermahnung und Bestrafung vor. Besonders angesehen war er als Praeses bei Disputationen und Promotionen. Wenn angesehene praktische Geistliche sich die Doktorwurde erwarben, sührte er den Borsitz, so dei dem bekannten Oresdner Hosprediger Johann 10 Andreas Gleich; als sein Gönner, der Oberhosprediger Carpzov gestorben war, hielt er ihm an seinem nächsten Geburtstage eine Gedächtnisrede. durch Tiefe, bagegen burch Rlarheit und schöne Form aus, waren auch von großem Ernfte

Diese Differtationen hat Christian Heinrich Zeibich in zwei stattlichen Banben, ursprünglich waren brei vorgesehen, gesammelt und herausgegeben. Die verschiedensten Gebiete find in den Abhandlungen vertreten; die Dogmatif u. a. mit der Lehre von der 16 Ruche, De perpetuitate ecclesiae evangelicae, De verbo divino, De gratia, De reliquiis imaginis divinae, die Ethil mit De simplicitate in Christo, De exploratione suae ipsius fidei, De absolutismo morali eoque theologico, die Eregefe mit De enteineia, bem Borworte ju J. E. Herzogs Erklärung bes Sacharja, bie Bolemit mit De causis turbarum in ecclesia, De indifferentismo, De cautelis circa id 20 quod in religione et theologia practicum dicitur. De moderatione theologica teporis in religione praetextu, die Kirchenpolitit mit De potestate principis circa symbola civium in religione ab ipso dissentientium, Utrum magistratui christiano satius sit suos subditos christianos reddere hypocritas an securos et epicureos.

Aus der Reformationsgeschichte sei erwähnt die zweimal verwendete Differtation De primordiis emendatae per Lutherum religionis (ed. nova 1735) und seine um=

primoralis emendatae per Lutherum rengionis (ed. nova 1735) und seine ums sangreichste Schrift: Gründliche Resormationshistorie (Wittenberg 1717), die dis zum Reichstage von Augsdurg 1530 führt, De Henrico Pio u. s. w.

Seiner theologischen Stellung nach gehörte er zu den Vertretern der milberen Orthos vo dorie, die dei strenger Wahrung des eigenen Standpunktes für die Gegner Verständnis und Entgegenkommen zeigte. Seine Anschauungen gegenüber den Resormierten entwickelte er in der Demonstratio quod juxta Calvini doortinam Resormati nec sint nec jure haberi possint socii Augustanae Confessionis. An den die Zeit bewegenden Streitigkeiten mit den Pietisten und Mystikern, wie mit den subrenden Philosophen hat 35 er fich beteiligt. Wenn er gegen bie einseitige Betonung bes Gefühls in ber Religion auftrat, 3. B. auch bei Arnbt trot aller Anerkennung manches Jrrige hervorhob, so bestonte er stark die mittelbar auch in den symbolischen Büchern wirksame Inspiration.

2. Ernst Friedrich Wernsborf, gest. 1782. — Quellen: Meusel, Leziton XV, 35—37; ReuerRefrosog ber Deutschen 1834, 1, S. 365; M. Hoffmann, Pförtner Stamm: 40 buch 1543—1893, Berlin 1893, S. 222, Nr. 6007; P. Bahlmann in der Nidel 42. Bb, S. 96; G. Müller ebenda S. 98; E. Kroter, Luthers Tischreben in der Mathesischen Sammlung,

Epzg. 1903, S. 17 ff.

Als aweiter Sohn von Gottlieb B. am 18. Dezember 1718 ju Wittenberg geboren, besuchte er die Fürstenschule zu Pforta, bezog 1736 die Universität Leipzig, wo er sich 45 1742 die Würde eines Magisters, 1756 die des Doktors der Theologie erwarb, nachdem er 1752 orbentlicher Professor für driftliche Archäologie geworben war. Er ging als Professor ber Theologie 1756 nach Wittenberg. Hier ftarb er am 7. Mai 1782. Seine Schriften beschäftigen fich mit biblischen, antiquarischen und reformationsgeschichtlichen Fragen.

Neuerdings ift er genannt worden als Besitzer der bereits 1769 von J. Th. Lingke etwähnten Handschrift von Luthers Tischreben, die von E. Kroter herausgegeben worden sind. Sie war wohl von seiner Witwe, die ihren Mann lange überlebte, in den Besit von Bölit und mit bessen reicher Büchersammlung in die Leipziger Stadtbibliothek gelommen. Georg Müller. 55

Bertheimer Bibel f. b. A. Bibelwerte Bb III S. 183, 39.

**Befel,** Johann von, einer ber sog. Borreformatoren, gest. 1479 ober balb darauf. — Die lette aussührliche Darsiellung von W.s Leben und Lehre findet sich bei Ulmann, Reformatoren vor der Reformation<sup>2</sup> I, Gotha 1866, S. 149—346. (Gustave-Schade, 128 2Befel

Essai sur Jean de Wesel, précurseur de la Reformatie, Strasbourg 1856, war mir unzugänglich.) Auf Ullmann gehen zurück: Hermann Schmidt in 2. Aufl. XVI, 784—791; Brecher, Add XXIX, 439—444; Rerfer, Kirchenlezikon\* VI, 1786—1789; Ullmanns Darstellung ist jedoch nach folgenden Artiseln zu berichtigen und ergänzen: D. Clemen, Ueber Leben und Schristen J.8 v. W., Deutsche Zeitschrift sür Geschichtswissenschaft [= D2GB] RF II, 143—173; Joh. Haulus, Ueber Leben u. Schristen J.8 v. W., edd. S. 344—348; Pit. Baulus, Ueber Leben u. Schristen J.8 v. W., Der Katholit [= Kath.] 1898, I, 44—57; D. Clemen, Zu dem Reherprozeh J.8 v. W., historische Viertelzahrsschrift [= HB] III, 521—523; Paulus, J. v. W. über Buhsakrament und Ablah, Zeitschrift sür latholische Theologie [= ZfEh] XXIV, 644—656; ders., Die verloren geglaubten philosophischen Schristen J.8 v. W., edd. XXVII, 601f. Bgl. auch noch Die Handschriften verzeichnisser Kgl. Vibiotokel zu Berlin XIII. Bd. Verzeichnis der lateinischen Handschriften von Balentin Rose II. Bd. 1. Abt., Berlin 1901, S. 506f., F. Falt, Vibelstudien, Vibelspandschriften und Vibelbrude zu Mainz, Mainz 1901, S. 506f., F. Falt, Vibelstudien, Vibelspandschriften und Vibelbrude zu Mainz, Mainz 1901, S. 60 ff. und Frdr. Aropatschen, Diebspandschriften verzeichnis der lutherischen Kirche I, Leipzig 1904, S. 407 ff.

Ueber W. Reherrozeh steht uns ganz besonders reiches urtundliches Material zur Verz

Ueber B.s Reperprozeß steht uns ganz besonders reiches urfundliches Material zur Ber-fügung: 1. ein ausstührlicherer, von einem der heidelberger Abgeordneten (Kath. 44 f.) versaßter Bericht, abgedruckt bei Aenes Sylvius, Commentariorum de concilio Basilese celebrato libri duo, s. l. et a.; Ortuinus Gratius, Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum, Colo-20 niae 1535, fol. CLXIII sqq.; d'Argentré, Collectio iudiciorum de novis erroribus I, Paris 1828, II, 291 sq.; J. P. Schunt, Benträge zur Mainzer Geschichte I, Frankfurt a. M. 1788, S. 288 sf.; Mainzer Monatsschrift von geistlichen Sachen 1789, S. 155 sf. Borangestellt sind bie "Paradoxa, quae feruntur a quibusdam Thomistis ex illius concionatoris ore fuisse excepta". "Als Blütenlese einer anonymen Denunziation sind sie mit Borsicht zu benuten" 25 (Kropatsched S. 408). (Berzeichnisse teterischer Sähe B. bieten auch: Nic. Serrarius, Moguntiscarum rerum libri V im 1. Banbe rer. Mogunt. ed. Joannis, Francos. ad M. 1722, p. 107: "Ex haereseon ipsius capitibus, prout e manuscriptis breviter excerpere potui, erant haec: ..."; Flacius, Catalogus testium veritatis 1608, p. 1407 und banach Joh. Wolf, Lectiones memorabiles, Lauingae 1600, I, 874 sq.). Angehängt find dem Berichte Urteile über W. 20 von dem Berfaffer, von Mag. Eggeling v. Braunschweig(über ibn vgl. D3GB 145f., Galt 6. 58f., G. Bauch, Die Universität Erfurt im Zeitalter bes Frühhumanismus, Breslau 1904, G. 12 u. S. hermelint, Die theologische Fakultät in Tübingen vor der Resormation, Tübingen 1906, S. 92) u. Geiler v. Kaisersberg (beutsch bei Ullmann S. 336 ff.). (Drei andere bedeutsame Urteile und Quellenstellen über B. von Joh. Trithemus, Biegand Trebellius — Bimpfeling hat die von 35 biefem verfaßte Schrift Concordia curatorum et fratrum mendicantium nur — 1503 — herso biesem verlagie Schrift Concorcia curatorum et fratrum mendicantium nur — 1503 — hers ausgegeben vgl. Kath. 46 und Joh. Knepper, Jakob Wimpfeling, Freiburg i. Br. 1902, S. 172 [auf Urteile Wimpselings über W. weist Knepper S. 299 f. hin] — und Joh. Busdach teilt Böcking, Hutteni operum supplementum II, Lipsiae 1869, p. 500—502 mit). — 2. ein fürzerer Bericht in einer H. der Bonner Universitätsbibliothet (747 [104] 4. Cod. chart. 40 s. XV), von Ullmann gekannt und verwertet, abgedruck DZGW 165 st., dazu vgl. ebb. 345 st. (der in berselben H. sich sinden Brief B. 8 an den Bormser Visigos Reinhard von Sickingen, in dem W. ihm Intriguen vorwirft, bleibt unklar). — 3. ein teils mit dem ersten, teils mit dem ameiten parallel laufender Pericht in einer einst Hornward Schedel gehörigen A. der Windener zweiten parallel laufender Bericht in einer einst hartmann Schedel gehörigen hi. der Münchener Hof: und Staatsbibliothet (Cod. lat. mon. 443 fol. 187 a ff.), vgl. H 528 521 ff. — 4. Endlich macht Half S. 61 A. 3 aufmerksam auf die (mir unzugänglichen) hff. 35 und 53 der Rgl. Landesbibliothet zu Biesbaden. Erstere, aus Eberbach stammend und 1479 von krater Martinus Rifflinck de Boppardia geschrieben, enthalt unter Rr. 13 bie "Lehrsche B.s, beifen Martinus Kifflinek de Boppardia geichteben, enthalt unter Rr. 13 die "Legizige E.s., desen Wierruf und confessio", lettere, aus Schönau stammend, unter Nr. 5 articuli fratris Johannis de Wesalis (F. B. E. Roth, Die H. der ehemaligen Benebiktiner= und Cistercienserklöster Rassaus in der Kgl. Landesbibliothek zu Wiesbaden, Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner= und dem Cistercienserorden VII. Jahrg., II. Bd, 1. H. [1886], S. 174 u. 180).—
5. Paulus (Kath.) hat zuerst die "wohl noch 1504 zu Oppenheim gedruckte" Schrist des Franksurfer Dominikaners Wiegand Wirt (vgl. Paulus, Kirchenlerikon XII, 1708—1710, auch Beiseft IV zum Centralblatt für Bibliothekswesen, S. 24 s.): Dialogus Apologoticus.

5. Contra Wesalianam persidiam verwertet — Rassaus (Vuerkach.) E. p. 98. und seine 85 Contra Wesalianam perfidiam . . . verwertet. — Bgl. noch [Auerbach,] J. v. B. und seine Beit, ein Reperprozes aus bem 15. Jahrhundert, Reuer Bitaval. Reue Serie XXII, 1—38.

I. B.s Leben. Joh. Ruch(e)rat von Wefel stammte aus dem am Rheinufer unweit St. Goar gelegenen Stäbtchen Oberwesel. Sein Geburtsjahr ist unbekannt. Im Bintersemester 1441/42 ließ er sich in Ersurt immatrikulieren, 1442 wurde er baccaso laureus, Epiphanias 1445 magister artium, vor dem 18. Oftober 1456 Lizentiat, am 15. November 1456 Doktor der Theologie. Für das Wintersemester 1456/57 wurde er zum Rektor der Universität gewählt. Ende 1457 war er noch kurze Zeit als Bizerektor thätig (DBGB 148f.). In seiner Schrift über die Konzilien 1539 (EN XXV, 384) sagt Luther, Joh. Wesalia habe zu Erfurt die hohe Schule mit seinen Büchern regiert, so aus welchen er daselbst auch Magister geworden sei. Ferner bezeugt Bartholomäus Arnoldi von Ufingen in einer zuerst 1499 gedruckten Schrift, daß B.s Ruhm in Erfurt **Beiel** 129

fortlebe. Er glaubt sich sogar entschulbigen zu mussen, daß er in einer gewissen philosophischen Frage bem berühmten Borganger entgegenzutreten wage. Er urteilt in biesem sophischen Frage dem berühmten Borgänger entgegenzutreten wage. Er urteilt in diesem Zusammenhange: "Magister Wesalia magistraliter scripsit et satis docte pro aedificatione scolarium, sed sua scripta non in omni passu quadrant veritati". Er hebt dann aus W.s. Rommentar zur aristotelischen Physis (s. u.) einen besonderen s Irrum hervor und schließt mit der etwas geheimnisvollen Bemerkung: "Multa alia vellem tidi adhuc indicare, sed transeo, quia non omnia in vulgus sunt pronuncianda, doctis per se elarebunt". Damit will Usingen aber kaum sagen, daß W. schon in Ersurt unkirchlich gelehrt hätte. Im Gegenteil berichtet später Johann v. Lutter, der viele Jahre lang W.s. Kollege in Ersurt gewesen war, 1468 als Mainzer 10 Domprediger erscheint und auch dem Inquisitionsprozeß gegen ihn beiwohnte, daß W. siters in Ersurt vom Katheder herab erklärt habe, daß er nichts behaupten wolle, "quod sanctae Romanne ecclesiae aut doctoridus ab ea approbatis sit dissonum" sanctae Romanae ecclesiae aut doctoribus ab ea approbatis sit dissonum" (Baulus, Bartholomäus Arnoldi v. Ufingen, Straßburg 1893, S. 8 ff. und Kath. 48, 56 f.). (Freilich beteuert B. auch noch 1477 in bem Briefe an Bischof Reinhard, bag er in seinen 16 Bredigten immer nur "salvam fidem Christi et veritatem sacrarum litterarum" bezeugt habe [Kropatsched S. 408] und behauptet sogar vor den Inquisitoren seine Orthoborie.) Immerhin mag B. schon in Erfurt gelegentlich durch selbstbewußt-kede Urteile über die alten Kirchenväter überrascht haben (Kath. 48).

Im letten Drittel bes Jahres 1460 ift er als Domherr in Worms nachweisbar. Im 20 Frühjahr 1461 übernahm er, nachdem die Berhandlungen lange hin= und hergeschwankt Frühjahr 1461 übernahm er, nachdem die Verhandlungen lange hin= und hergeschwankt batten, eine ihm vom Bürgermeister und Rat von Basel mehrmals dringend angebotene iheologische Prosessure an der dortigen Universität. Aber auch hier wirkte er nur kurze Zeit. Er wurde 1463 Domprediger in Worms (DZGW 150s., Rath. 47s.). Hier erregte er durch seine Predigten Anstoh, in denen er bald hochsliegende und verwirrende Spekula= 26 tionen vorbrachten, bald in verwegenen Ausfällen gegen die Kirche, ihre Sakramente, Lehren und Einrichtungen sich erging. Bischof Reinhard mußte ihn schließlich, nachdem er ihn zu Heidelberg in Gegenwart der dortigen Theologen vergeblich verwarnt hatte, im Herbst 1477 absehen (DZGW 153, Rath. 49). Jedoch sand W. sehr bald wieder ein Unterlommen. Der Mainzer Erzbischof Diether von Jsendurg berief ihn als Dompsarrer so nach Mainz. Hier machte er sich alsbald dadurch verdächtig, daß er mit einem böhmischen Abenteurer, der ihn in Worms hatte aussuch verdächtig, daß er mit einem böhmischen Abenteurer, der ihn nach Mainz nachgereist war, in Verkehr trat und ihm einen Traktat sur bessen Glaubensgenossen mitgab. Dieser kam in die Hände des Frankfurter Dominis fur dessen Glaubensgenossen mitgab. Dieser tam in die hande des Frankfurter Doministanerpriors Joh. v. Bilnau, der sich beeilte, ihn dem Mainzer Domkustos zuzustellen. 25 Letterer übergab ihn dem Mainzer Fistal, der die peinliche Angelegenheit dem Erzbischof unterbreitete. Diefer ließ bie Schrift von einigen Universitätsprofessoren prufen. Folge war, daß sowohl ber Suffit wie 28. verhaftet wurden. Man fand dabei bei ersterem cin zweites Schreiben von W., gerichtet ad Bohemorum patriarcham haeresiarcham. Der Erzbischof lub nun je brei Kölner und Heibelberger Theologen, unter ersteren bie 40 bekannten Dominikanerinquisitoren Gerhard von Elten und Jakob Sprenger, nach Mainz em, W. ju verhören (D3GM 154, Kath. 50ff.). Diefer war bamals ein gebrochener, iaft achtzigjähriger Mann; auf die ziemlich rücksichtslosen Fragen der Inquisitoren ant-wortete er "gleichgiltig, unklar, mißtrauisch oder ausweichend" (Kropatschee S. 413). Nachdem er Sonntag Estomihi (21. Februar) 1479 im Dom widerrusen hatte, wurden 46 seine Schriften verbrannt, er selbst zu lebenstänglicher Ponitenz im Mainzer Augustiner-kloster inhaftiert. Balb darauf starb er (DBGW 155, Falk S. 61; über seinen Nach-folger als Mainzer Dompfarrer vgl. Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heibelberg VI, 65 f.).

II. B.s Schriften. Während bes Verhors bezeichnete B. folgende vier Schriften 50 als bon ihm berfaßt: 1. Super modo obligationis legum humanarum ad quendam Nicolaum de Bohemia; 2. De potestate ecclesiastica; 3. De indulgentiis; 1. De ieiuniis. Bon diesen ist nur eine bestimmt ju rekognoszieren: Die Disputatio adversus indulgentias, handschriftl. erhalten im Cod. lat. fol. 171 ber Rgl. Bibliothet ju Balin (Unterschrift: Scriptum in Magd. 1478 in estate etc.; Rose S. 507 Unm), abgebruckt 56 angeblich zum ersten Male (aus einer Hannoverschen H., die aber in Bodemanns Katalog nicht genannt wird) bei Balch, Monimenta medii aevi I, 1, Göttingae 1757, p. 111—156, aber schon 20 Jahre vorher (aus einer Helmstedter Hi., die aber jetzt nicht in Wolfensbuttel zu sein scheint) von v. d. Hardt in Septem coronamenta supra septem Columnas Academiae Regiae Georgiae Augustae, quae Goetingae est, p.  $13-23_{60}$  130 Wefel

Den Kern bilben Disputationsthesen (c. 3—10). Diese gehören wahrscheinlich ins Jahr 1475, die eigentliche Abhandlung ins folgende Jahr (Kath. 53 ff., Kolde, Das religiöse Leben in Ersurt deim Ausgange des Mittelalters, Halle 1898, S. 35 f. stimmt bei).

Die von W. an zweiter Stelle genannte Schrift De potestate decelesiastie ist man versucht, in dem Opusculum de auctoritate, officio et potestate pastorum ecclesiasticorum wiederzyusinden, welches in einem s. l. et a. [Zwolle? 1522? vgl. DZGBB 347 f.] erschienen Drucke vorliegt (ZKG XVIII, 362 ff., 639 f., XIX, 464 ff.). Da jedoch diese Schrift von W.s. Disputatio stilistisch grundverschieden ist, der Versassen, auch nicht der Index (ZKG XVIII, 362 ff., 639 f., XIX, 464 ff.). Da jedoch diese Schrift von W.s. Disputatio stilistisch grundverschieden ist, der Versassen, auch nicht der Index (DZGB 164, ZKG 362, 468 f.) W. als Bersassen wird und keine Quelle, auch nicht der Index zuglicheiden schließen sussenschließen schließen schließen

III. B.s Lehre. Als Quelle kann eigentlich nur die Disputatio adversus so indulgentias bienen. Daneben tommen seine Aussagen im Berbor in Betracht, aber nur felten zeigt B. da eine feste, klare Uberzeugung. In seiner Lehre von Sunde und Gnade, Sündenvergebung und Buße im allgemeinen zunächst steht B. ganz auf mittelalterlich-katholischem Boben und stimmt er durchaus mit Augustin und Thomas von Aquino Das beweifen folgende Säte: Impletor divinae legis est iustus per 85 quandam iustitiam a Deo donatam, quam voco gratiam gratum facientem (Bald) (p. 122). Gratia reponit hominem in statum merendi vitam aeternam (138). Transgressor est iniustus et amittit iusticiam et caret gratia (122). Dicendum, quod remissio peccatorum sit gratiae gratum facientis hominem Deo donatio Etsi solus Deus donat gratiam et infundit ... scilicet sive infusio (128). 40 absque praecedente merito, non tamen infundit eam ponentibus obicem gratiae suae, sed his, qui, quantum in eis est, se parant ad recipiendum eam (126). Poenitentia est dolor voluntarius de commissis peccatis. Et hoc est dispositio congrua ad remissionem peccatorum, quae est gratiae donatio (128). Betreffs ber Wirfung bes Bußsatraments betont W. in Ubereinstimmung mit ben Stotisten und 45 Nominalisten, daß der Priester die Sünden nicht vergeben kann "principaliter et effective", sondern nur "per divinam assistentiam, quae est gratia donata". Darum sei die priesterliche Sündenvergebung nur "quoddam ministerium sacramentale exhibitum peccatori poenitenti". Der eigentliche Urheber der Sündenvergebung sei Gott (Deus ipse agit, producit et facit remissionem peccatorum), die Priester so habe er nur zu seinen Teilnehmern und Helsern erwählt. Die nun speziell im Bußsatrament dem Menschen zu teil werdende donatio gratiae besteht des Räheren in Erlaß ber Schuld und ber Höllenstrafe. Die göttliche Strafe werde nicht mit erlassen. Das muffe man wenigstens annehmen, ba fonft hienieben teine Benugthuung fur bie Sunbe und im Jenseits kein Fegfeuer nötig ware. Jest aber biegt B. plötlich von der Rirchens 56 lehre ab, wenn er behauptet, daß auch der Ablaß von diefer göttlichen Strafe nicht befreien tonne. Ablaffe, bie mit biefem Anspruch auftreten, feien ein frommer Betrug ber Gläubigen, sofern diese dadurch bewogen wurden, an heilige Orte zu wallfahren und Almosen zu spenden in der Meinung, sie wurden dadurch von allen Strafen, die sie sich durch ihre Sunden zugezogen haben, befreit. Indes lenkt B. doch auch gleich wieder 60 etwas ein, wenn er fortfährt: Sofern fie jedoch diefe Werte in ber Liebe Gottes verrichten, werden dieselben für sie verdienstlich und förderlich für das ewige Leben, und da= ber find die Ablässe doch auch etwas Frommes und Nüpliches. Nur als Erlas der

Auchenstrasen will B. den Ablaß gelten lassen (AtTh XXIV, 646st.).
Aus den übrigen Außerungen B.s heben sich klar und bedeutsam solgende zwei Kunkte heraus: 1. Sein Kirchenbegriff: Ecclesia est collectio omnium sidelium s caritate copulatorum. Das sei die Kirche Christi, quam nemo seint niel deus (Ulmann S. 327). Bon bieser Kirche gelte Mt 16, 18, daß sie die Braut Christi sei und vom hl. Geiste regiert werbe, daß sie im Glauben und in heilsnotwendigen Dingen nicht irren könne (S. 322). 2. Sein Schriftprinzip: Non credit credendum esse beatis Augustino, Ambrosio, Hieronymo et aliis nec conciliis generalibus, sed 10 solum sacrae scripturae, quam dicit esse canones bibliae (S. 327). Alle firche lichen Dogmen und Ceremonien prüft B. auf ihre Übereinstimmung mit der hl. Schrift hin. Als schriftwidrig verwirft er nicht nur die Ablahlehre, sondern auch die Erbsünde, die Transstudskantiation, das filioque, Feste und Fasten, lange Gebete und Meßceremonien, das hl. Ol, Weihmasser u. s. w. Uber die rechte Auslegung der Schrift wird in 15 ben Paradoxa ber folgende Ausspruch von ihm berichtet, und ba 23. im Berhor abnlich fich außert, werden wir die Echtheit jener Stelle nicht bezweifeln durfen: Omnes Christiani quantumcumque docti et sapientes non habent auctoritatem exponendi verba Christi. Quis vellet dicere inter homines mentem Christi, quam ipse praetendit in suis verbis, nisi ipse solus? Quare oculati expositores 20 exponendo comportant textus unum exponendo per alium (Ullmann S. 273, Arvpatsched S. 410). Auch die "schönen Sate" am Schlusse ber Paradoxa, "bie ben Mann am besten charatterisieren" (Kropatsched S. 408), werben wir nicht beanstanden burfer: Contemno Papam, Ecclesiam et concilia, Amo Christum. Verbum Christi habitet in nobis abundanter. Otto Clemen. 25

Besley, Charles und John f. b. A. Methobismus Bb XII S. 747. Bur Litteratur S. 748, 48 ift beizufügen: J. T. Hatfield, John Wesley's Translations of German Hymns, Baltimore 1896.

Beffel, Johann (beffer: Wessell harmenß Gansfort), gest. 1489. — Alb. harbenberg, Vita Wessell (in der Ausgabe von Bessell Berken, Gröningen 1614); 30 B. Ruurling, Commentatio historico-theologica de Wessell Gansfortii cum vita tum meritis in praeparanda sacrorum emendatione, in Belgio septentrionali. Traj. ad Rhen. 1831; ratio de Wesseli Gansfortii, germani Theologi, principiis atque virtutibus, etiam nunc probandis et sequendis, Gron. 1840; C. Ullmann, Johann Bessel, ein Borgänger Luters, Hamburg 1834; 2. erweiterte Aust. unter dem Titel: Resormatoren vor der Resors 85 mation, 2 Bde, Hamb. 1841/42, Gotha 1866; B. Bähring, Leben Johann Bessels, Bieleseld 1846, 2. Aust. 1852; J. Friedrich, Johann Bessel, ein Bild aus der Kirchengeschichte des 15. Jahrk., Regensburg 1862; P. Hossische de Groot, Johan Wessel Ganzevoort herdacht, Groningen 1871; J. Doedes, Hist-litterarisches zur Biographie Johann Wessels (ThER 1870).

Johann Wessel ober, wie sein Name genauer und vollständiger lautet, Wessel hars menß (Sohn des Harmen oder Hermann) Ganssort, ist der bekannteste unter den sog. Borresormatoren aus deutschem Stamme, den Luther in dem bekannten Worte geehrt: hic si mihi antea fuisset lectus, poterat hostibus meis videri Lutherus omnia ex Wesselo hausisse adeo spiritus utriusque conspirat in unum (opp. Wess. 45 854). So bekannt sein Name aber ist, so wenig sind seine Lebensumstände ganz aufzestärt. Ja selbst sein Name ist Gegenstand des Zweisels geworden. Zwar daß der Name, dem Luther ein solches Lob gespendet, Wessel hieß, ist von keiner Seite beanstandet worden, wohl aber muste der Borname Johann, da er von ihm selbst nicht ausdrücklich gebraucht wird, sich die Anzweislung durch die holländischen Gelehrten Muurling (Commen- so tatio etc., disquisitio II, p. 101 ss.) und J. G. de Hoop Scheffer (Gesch. der Kerkhervorming in Nederland, Amst. 1873, blz. 63, n. 4) gefallen lassen, obgleich das Evitaphium denselben sicher zu stellen scheint. Das wahrscheinlichste wird sein, daß sein Taufname Bessel war, und Johann ober Johannes ber von ihm angenommene Name, ben er bei den Brüdern des gemeinsamen Lebens zu Zwolle führte. Der Beiname Gans= 56 fort ober Goesebort scheint von einem westfälischen Dorfe, aus bem die Familie stammte, bergenommen zu sein und wurde nicht erft nach seinem Tobe ober bei seinem Leben nur durch andere ihm gegeben, sondern auch von ihm selbst geführt, da er sich im Oktober 1449 32 Roln immatribulieren ließ als "Wess. Goesevoyrd de Groninghen" und 1456 au

132 Weffel

Handelingen als "Wesselius Goszfort" (Kuessen, Matrifel I, 394, nr. 6; Handelingen der Maatschappij v. Ned. Letterkunde 1886, blz. 33). Der hier und ba bei seinem Namen sich findende Zusat Hermanni (Sohn des harmen, wie fein Bater bieg) beutet auf die noch bestehende friefische Sitte, ben baterlichen Bornamen bem bes Sohnes beizu-5 fügen. Der Name Bafilius, ben Weffel öfters trägt, ift nur Gräcifierung von Beffel. Unbestritten ist seine Geburt in Gröningen, wo Muurling (Commentatio p. 5) noch sein Geburtshaus (in ber Heerenstraat gegenüber bem Caroliweg) nachweisen konnte. Auch sein Geburtsjahr ift ziemlich ficher festzustellen. Harbenberg, sein Berehrer und Lebensbefchreiber, läßt ihn ca. 1400 geboren sein. Aber mehr Bertrauen verdient die Angabe von Suffridus 10 Betri (De Scriptoribus Frisiae, Dec. 3, c. 4), daß er 1419 etwa geboren ist. Damit stimmt überein, was Regnerus Praedinius (Opp. p. 198) sagt, daß Wessel 21 Jahre vor seiner Geburt, also 1489, gestorben ist im 71. Jahre seines Lebens. — Seinen Bater nennt harbenberg einen Bader, seine Mutter gehörte nach berfelben Quelle ber Familie Clant an. Eine Frau bes letigenannten Geschlechts, Dba ober Obilia, die Gattin bes Gröninger 16 Burgermeisters Roppen Jarghes, nahm sich bes frühe verwaisten Anaben an und sandte ihn mit bem eigenen Sohne, ba für ben begabten Schüler die Schule in Gröningen nicht auszureichen schien, auf die zu Zwolle, welche sich damals eines großen Auses erfreute und gegründet von Gerrit Groot, noch immer in engster Berbindung mit den Brüdern vom gemeinsamen Leben stand, die auf dem nahen Berge der hl. Agnes ihr Kloster hatten. 20 Im lettgenannten Kloster lebte bamals Thomas von Rempen, der laut eines Geständnisses von Weffel, burch seine Imitatio Christi die ersten Erregungen jur Gottessurcht bei ihm erwedt hat. Wenn die mostischen Antriebe, wie sie vom Agnetenberge ausgingen, ftark genug waren, ihn am Enbe feines Lebens wieder an die Stätten seiner Jugendbildung jurudjuführen, fo reichten fie boch nicht hin, um ihn fofort im Rreife eines folden 25 Bruderhauses festzuhalten. Das bialettische, auf wiffenschaftliche Bermittelung bringenbe Beburfnis war offenbar bei ihm ju groß. Überdies wurde er abgeschreckt burch "einige allzu abergläubige Sachen", welche er meinte mahrzunehmen. Die Gottesfurcht ber Brüber lodte ihn an, ihre Beschränktheit aber stieß ihn ab. Man wird beswegen nicht mit Benthem (Hollandischer Rirch- und Schulen-Staat II. II, S. 178) und bem Berfaffer ber Vitae et so effigies professorum Groningensium p. 13 nötig haben, auf Reibungen zu schließen, bie er in 3wolle burchzumachen hatte, nachbem er felbst schon als Lehrer bort aufgetreten war, wenn man seinen Abgang von bort erklären will. Sbenso lag bem Rieberlander, ber auf eine Hochschule ziehen wollte, die Universität am Niederrhein in Röln am nachsten, hatte boch ein Gröninger Landsmann als Professor baselbst eine eigene Burse, die Lauren-

85 tiusburse, gestistet, in welche auch Wessel Aufnahme fand. Wie weit Wessel durch die damaligen Lehrer beeinflußt wurde, ist schwer zu sagen. Der Realismus, dem er zunächst huldigte, scheint wohl durch die thomistische Tradition in Köln ihm vermittelt worden zu sein. Harbenberg weiß von Privatstudien zu erzählen, die er im Benediktinerklofter in Deut getrieben, wo er die Schriften des mpftisch angehauchten Abtes Rupert studierte. Es ist wohl verständlich, daß der entarteten Scholastik gegenüber Wesselfels Bedürfnis nach einer lebendigeren Theologie bei diesem toten Lehrer Befriedigung suchte und daß er von hier aus bald den Weg zu Bernhard, Augustin und Plato sand. Aber noch ein drittes Element griff in seine Bildung in Köln ein — das humanistische. Er lernte Griechisch und Hebre, welche 45 aus Griechenland geflüchtet waren. Doch ist schwer zu glauben, daß diese Monche im Sebräischen bewandert waren, man wird wohl eher auf Kölner Juden als Lehrmeister schließen burfen. Bon bem wissenschaftlichen Gifer Wessels gab ein großes Rollettaneenheft fein mare magnum - Zeugnis, bas er auch später noch fortgefet zu haben scheint. Und biefe Allseitigkeit seiner Interessen war es auch, was ihn über die Mauern Kölns hinaustrieb. 50 Bon einer Reise nach Beibelberg in bieser Zeit erzählt er gelegentlich selbst (Scala meditationis I, 17), wobei nicht erfichtlich ift, ob biefe Reise schon mit einer Berufung an die dortige Universität, der er aber nicht gefolgt ist, zusammenhing. In seinem Brief an Hoek (Opp. p. 877) giebt er felbst als Grund der Ablehnung des burch den Beichtvater bes Erzbischofs bermittelten Rufes, den Trieb an, sich in Baris in den neuerdings entbrannten 55 Kampf zwischen Realismus und Nominalismus, und zwar zu Gunften des erfteren, zu mischen und seine Landsleute Hendrik van Zomeren und Nikolaas van Utrecht zu überwinden. Als dialektischer Rausdold zog er über Löwen nach Paris. Freisich in seinem Bertrauen auf seine eigene realistische Dialektik hatte er sich getäuscht. Es bedurfte nur weniger Monate, um ihm seinen Realismus zweiselbaft zu machen und ihn, nachdem er so junadit eine Beit lang bei bem ftotiftischen Formalismus Balt gemacht, jum entichiebenen Beffel 133

Nominalisten umzuwandeln. Man wird nicht sagen können, daß dieser Wechsel der Partei unmittelbar zur Erklärung der theologischen Ansichten Wessels viel beitrage. Im Gegenteil, die Reminiscenzen an Augustin und Plato, die wir bei ihm sinden, führen vielmehr auf realistische Boraussehungen, und in den uns erhaltenen Schriften sinden sich kaum Aussichtungen, in denen man eine nominalistische Konsequenz entdeden könnte. Aber mittelbar dar es insofern den Bedeutung, als der Rominalismus des 15. Jahrhunderts zum Schibdeleit der antipäpstlichen Opposition geworden war und Wessels Parteiwechsel also auch

ben Abergang zu ber kirchlichen Opposition bebeuten durfte.

In chronologischer Beziehung lassen sich für diese Reise nach Baris schwer sichere Ansbaltspunkte gewinnen. Doch dürfte sich die Annahme empfehlen, daß etwa um die Mitte 10 des Jahrhunderts Wessel nach Paris gekommen sei, wo er nach Harbenberg 16 Jahre blieb, lehrend und lernend, ohne festes Amt und bestimmte Lebensausgabe, lediglich einem freien wissenschaftlichen Berkehr sich widmend, auch wohl auf anderen Schulen bazwischen hinein Gastrollen gebend (of. do saor. poenit. Opp. p. 780). Die humanistischen Intersessen fanden durch seine Bekanntschaft mit italienischen Gelehrten und namentlich dem 16 Rarbinal Bessarion Förberung und führten ihn nach Rom, wo wir ihn jedenfalls im vorletten Jahre Bauls II. finden, also 1470, und wo er ben Amtsantritt Sixtus' IV. erlebt baben muß, wenn die Anetbote Barbenbergs richtig ift, daß er bas Anerbieten bes Papftes, mit dem er schon als Rardinal bella Rovere bekannt geworben war, sich eine Gunft zu erbitten, mit der Bitte um eine handschrift des hebräischen und griechischen Bibeltertes aus 20 bem Batilan beantwortet, und als ber Papft fich gewundert, daß er fich tein Bistum oder eine andere Pfründe erbeten, stolz erwidert habe, weil er bessen nicht bedürfe. Die Zweifel, die Friedrich (a. a. D. S. 105) aus inneren Gründen dieser Anekote entgegenstellt, dürsten kaum stichhaltig sein. Denn daß Bessel offenbar kein Berlangen nach einer kirchlichen Stellung trug, dürste die ganze Ordnung seines weiteren Lebensganges beweisen; 25 daß er eine besondere Borliebe für die Schrift gehabt und in humanissischer Begeisterung ein Schriftegemplar im Grundtegt für ein wirklich wertvolles Geschent angeseben, liegt eben fo nabe. Dag er in Rom seine freieren dogmatischen Ansichten fogar an ber Tafel eines Kurialen ohne Anstoß vorgetragen, bezeugt er selbst (ep. ad Hoek Opp. p. 887). Bon Rom nach Paris zurückgelehrt und bort schon auf jungere Männer wie Reuchlin und so Agrikola einwirkend, soll er infolge eines neuerlichen Berbotes des Nominalismus diesen zweiten Aufenthalt abgekürzt haben ober gar vertrieben worden sein, während umgekehrt nach Buläus (histor. univers. V, p. 918) Wessel gerade bei der Beilegung der Kämpse eine offiziöse Vermittlerrolle gespielt haben soll. Am wahrscheinlichsten durfte doch sein, daß Weffel nachgerade der dialektischen Kämpfe, die ihm den Titel Magister contradio- 36 tionum eingetragen (ep. Hoek p. 871), etwas überbrüffig geworden war. Die Wahrheit war ihm doch mehr als nur ein Gegenstand mussiger Disputation, sie war ihm nach seiner Berficherung (Opp. p. 877) vielmehr Herzens- und Gewissenssache, die er auch mit beten-bem herzen suchte. Ginen ruhigeren Schauplatz suchte er zunächst in Basel auf, wo er mit Reuchlin wieber zusammentras. Eine Einladung bes Bischofs von Utrecht (1473), zu 40 ihm zu kommen, der ihm schrieb: "Scio, quod multi quaerunt te perdere. Fiet hoc numquam, quamdiu ego tecum vivo", wies er ab (Muurling, Comm. p. 45). Uber die Frage, ob er von Basel aus auch vorübergehend in Heibelberg gewesen, bezw. einen abermaligen Ruf bahin um fremder Intriguen willen nicht habe annehmen können, val. Ullmann (a. a. D. S. 359—370), bessen Schlusse aber etwas zu kuhn sein burften. 45 In der Schrift de sacr. poenitent. Opp. p. 788 findet sich ein Urteil über die Universitäten, das sehr abschätzig lautet. Was er in Köln und Paris gesehen odiosa Deo magis sunt, non studia sacrarum literarum sed studiorum commixtae corruptiones, das war das Ergebnis einer mindestens dreißigjährigen akademischen Arbeit, die er mit jugendlicher Freude und den großartigsten Erwartungen begonnen hatte. Es drängte so ibn, in die Stille heimzukehren mit seinem maro magnum. Aus einem Briefe an den Detan von Utrecht, Ludolf van Been, (Opp. p. 920) ergiebt sich, daß er 6. April 1479 icon zurückgefehrt war.

Mit höher Freude begrüßte man in seiner friesischen Heimat den Mann, der an den berühmtesten Stätten der Wissenschaft sich so bemerklich gemacht. Teils im Kloster der 56 Klaxissimmen in seiner Baterstadt Gröningen, von wo aus er die zu neuem wissenschaftzlichen Ruhme erblühende Abtei Abewert häusig zu besuchen Gelegenheit sand, teils dei den Brüdern des Agnetenderges dei Zwolle sand er seinen Ruhesit, und an dem Bischof David von Utrecht, einem Gliede des durgundischen Fürstenhauses, einen zwar in seinem sittlichen Leben nicht tadellosen, aber humanistisch angeregten Beschützer, welchen er auch so

134 Weffel

zu Bollenhove, wo der Bischof ein eigenes Haus hatte, besucht hat. Daß er eines solchen bedürse, hatte ihm nicht lange nach seiner Heimeler der Prozes des Johann von Wesel gezeigt. Obgleich Wessel im oben genannten Briese an den Dekan von Utrecht, Ludolf (nicht Leopold RE² Bd XVI S. 794) van Been (Opp. p. 920) mit möglichstem Nachdruck die bundersichtigkeit Wesels, mit der er seine Behauptungen vor die Ohren des ungelehrten Bolkes gedracht habe, betont, so kann er doch die wesentliche Übereinstimmung mit ihm nicht leugnen und die eigene Furcht vor dem von Rom aus drohenden Rezergericht nicht verbergen. Doch sollte seine Furcht vergeblich sein. Wenn der Dekan von Naaldwork, Jakob Hoek (Angularius) auch an seiner Lehre vom Ablaß Anstoß nahm, so erschien doch wesselsels Tod.

Bon einem Kreise von Berehrern, halb Freunden, halb Schülern, umgeben oder wenigstens häusig aufgesucht, im Verkehr mit älteren Männern, wie dem Abt von Adewert, Heinrich von Rees, dem Philologen Rudolf van Langen, Paulus Pelantinus, oder mit sjüngeren, wie Agrikola, Alex. Hegius, Hermann Busch, Gerhard & Cloester u. s. w. hatte er Gelegenheit, sein Bedürsnis nach wissenschaftlichem Austausch zu befriedigen, ohne doch in alademische Klopssecherien verwickelt zu werden. Es war die Gesinnung eines religiös vertiesten und theologisch gewendeten Humanismus, die er diesen Männern mitzuteilen wußte. Wie bei ihm selbst die religiöse Unmittelbarkeit in der frommen Luft des Agnetenderges und Adewerts zum Durchbruch kam, zeigt sinnbildich sein Sterben. Nach schweren Zweiseln, die ihm seinen ganzen Glauben zu nehmen drohten, rang er sich zu dem Bekenntnis durch: "ich kenne niemand als Jesum den Gekreuzigten". In diesem Bekenntnis starb er 4. Okstober 1489. In der Kirche des Klosters zu Gröningen, in dem er gelebt, sand er seine Ruheskätte unsern dem Hauptaltar, "humili sepulcro et vix posteris noto" (Ubbo Emmius, 26 Rerum Fris. II, p. 596). Der Magistrat der Stadt legte am 11. November 1637 auf Wessels Tode versertigtes Epicidium eingegraben wurde. Ein neues Graddensmal mit hochtrabender Inschrift trat im Lause des 18. Jahrhunderts (zwischen 1730 und 1742) an die Stelle des ersten (Muurling, Comm. p. 90—94).

Uber sein Leben hat querft fein eifriger Berehrer Regnerus Prabinius (f. b. A. Bb XV S. 604), Nachrichten gesammelt, dieselben sind aber größtenteils verloren. Nach ihm hat Albert Harbenberg (s. Bb VII S. 408) sich Forschungen über Wessel angelegen sein lassen. Ullmann hat ein Manustript der harbenbergischen Lebensbeschreibung auf ber Münchener Bibliothet gefunden, das vollständiger ist, als der Abdruck in ber Aus-85 gabe von Weffels Werken, Gröningen 1614. Die späteren Schriftsteller Hollands, welche fich mit biefem ihrem Landsmanne beschäftigten: ber Berfasser ber Effigies et vitae Professorum Academiae Groningae (Gröningen 1654) und die friesischen Historiker Suffribus Petri in seiner Schrift de Scriptoribus Frisiae und Ubbo Emmius in feiner Historia rorum Frisicarum geben im wesentlichen nichts Reues. In unserem Jahr-40 hundert war es zuerst Muurling, welcher seiner Commentatio (s. oben S. 131,81) im Jahre 1840 eine akademische Antrittsrede hinzusügte, die er zu Gröningen hielt: de Wesseli Gansfortii germani Theologi principiis atque virtutibus (j. oben © 131,33). Uber Ullmann, Friedrich und Doebes f. oben S. 131, 24 ff. Auch nach ber Arbeit Ullmanns besteht noch ber Bedarf an einer rein historischen und besonders conologischen Ubersicht 45 bon Weffels Leben. Die bogmengeschichtlichen Werke gehen auf Weffel nicht mit bem Intereffe, bas er verbient, ein. Debr hat, so weit es in bem seinem Plane entsprechenden Umfange möglich war, für beffere Burdigung Beffels Ritfchl gethan im erften Teil feines Berles über Rechtfertigung und Berföhnung, mittelbar auch im ersten Teil feiner Geschichte bes Bietismus.

Bas wir an schriftsellerischen Überresten von Wessel haben, stammt wohl alles aus dem letten Jahrzehnt seines Lebens. Es sind meist kürzere Traktate über einen einzelnen theologischen Gegenstand, Traktate, die sich durch ihre teilweise aphoristische, thesenartige Form schon als Ausslüsse verraten aus dem Mare magnum. Der Verkehr mit den Religiosen zu Gröningen und Zwolle veranlaßte ihn zur Absalfung zweier praktisch erbaus licher Schriften: der Schrift über das Gebet und der Scala meditationis. Gedruckt wurde zu den Ledzeiten Wessel keine dieser Schriften. Erst nach seinem Tode machte sich um seinen Nachlaß namentlich der Ratsherr im Haag, Cornelius Hoen (Honius), verseinet: Was er namentlich unter den Papieren Hoels von Wesselsschen Manustripten vorsand, sammelte er. Wenn freilich die Bettelmönche nach des Buchhändlers Abam Petri Angade gegen Wessels schriftsellerischen Nachlaß mit Feuer eiserten, so wird es uns verständlich,

Beffel 135

waxum Honius fo muhlam sammeln mußte. Auffallend erscheint bann aber, bag auch eine medizinifche Schrift Weffels unter ben gerftorten Manuftripten fich befand, eine Schrift, die, wenn fie noch vorhanden wäre, uns vielleicht erlaubte, ein sicheres Urteil darüber zu jällen, ob Wessell wirklich auch ausübender Mediziner war. Honius sander, was er sand, durch Rhodius an Luther und Zwingli. Unter dem Titel Farrago erschien dann in bWittenderg eine Sammlung keinerer Traktate, welche mit einem Brief Luthers und dem Brief von Hoef ergänzt, 1522 und 1523 als Farrago uberrima erschien. Doedes hat ThStR. 1870, S. 407 ss. eine duchschiehich gemacht, das der Traktat über das Gebet, über die Eucharistie, sowie eine Briefsammlung, welche auch das impugnatorium des Antonius Eucharistie, sowie eine Briefsammlung, welche auch das impugnatorium des Antonius be Castro enthält, in Zwolle herausgegeben wurden. Diese 3 Schriften in der Zwoller 10 Ausgabe sinden sich auch auf der Breslauer Bibliothek. Eine Gesantausgabe wurde in Gröningen 1614 veranstaltet, welche erstmals auch die Scala meditationis enthielt. Die vollständigste Ausgabe besorgte Joh. Lydius (Amst. 1617). Im übrigen darf auf die Ersörterungen von Doedes (ThStK 1870) verwiesen werden. Bor Doedes hat Muurling in einer eigenen disquisitio VII (Comm. p. 117-131) bie einschlagenden Fragen behan- 15 Harbenberg kennt 5 Titel verlorener Schriften Wessels. Ullmann S. 667 ff. bat aus Weffels eigenen Schriften noch weitere 3 Titel finden ju konnen gemeint. Doch lagt fich schwer sagen, ob bas, was Wessel meint, nicht in ben uns erhaltenen Schriften sich vorfindet. Außer den Schriften de oratione und scala meditationis machen alle übrigen ben Eindruck von gelegentlichen Studien, Aperque, Thefenreihen, die mehr aufällig 20 idrigen den Emdruc von gelegentlichen Studien, Aperqus, Apelenreihen, die mehr zusaug schingeworfen und erst nachtäglich unter gewissen gemeinsamen Rubriken zusammengestellt wurden, wesdiegen eben der Name karrago ganz bezeichnend ist. Diese Form der Schriftskellerei erklärt es uns, warum bei dem Versuch, die Anschauungen Wessels einheitlich zu reproduzieren, manche Lücken und Widersprüche das Geschäft erschweren und eine gewisse Ergänzung durch Kombination nötig machen. Aber dieser Neigung zur Thesensom vers danken wir auch den schanken, prägnanten, ost paradoren Ausdruck, den seine Gedanken gesunden. Die Eigentümlichkeit Wessels, wie sie und schon aus seinem Lebensgange sich ergeben kam, tritt uns auch aus seiner schriftsellerischen Thätigkeit entgegen. Wie er den freibeitästolzen friesischen Nacken unter kein Amtsioch beugen wollte, so tragen auch seine freiheitsstolzen friesischen Racen unter kein Amtsjoch beugen wollte, so tragen auch seine Schriften nicht die Spuren einer Bestimmung sur das praktische Leben. Nicht die Ber- 80 wickelung in das kirchliche Leben seiner Zeit treibt ihn zur Kritif und zum Versuch reformatorischen Eingreisens: er sieht gewissermaßen von außen ber dem kirchlichen Leben nur zu. Darum ist in seiner Kritif auch etwas weniger Wärme, als bei Wesel oder gar bei Luther. Darum ist er nicht, wie der levens won einem Punkte des Angriss aus zu einer umfassenden Kritit des firchlichen Spftems geführt worden. Seine Kritit findet ihre Grenze 85 doch wieder in einem gewissen vornehmen, wissenschaftlichen Quietismus. Aber Wessel war auch tein spstematischer Theolog, der von allgemeinen Prinzipien aus von einem Punkt zum andern fortschritt. Es wird vielmehr erst unsere Aufgabe sein, die allgemeine Anschauung Weffels zu eruieren, aus ber sich im einzelnen seine Ansichten ergeben.

Bessels religiöse Grundanschauungen sind wesentlich an Augustin orientiert. Durch 20 des letzteren Bermittlung ist er, der Nominalist, zu dem platonischen Gedanken gesührt worden, daß Gott das absolute Sein sei. Deus vere est et reliqua licet sint, non tamen vere sunt: quia tanto minus entia sunt, quanto minus ad ipsum gradum entis quod vere est (de or. 3, 12). Gott ist das notwendige Sein gegenüber dem endlichen, zusälligen (de prov. 6). Mit dieser Desinition ist eigentlich auch schon 26 das religiöse Ziel bestimmt, das dem Menschen gesteckt ist. Es kann schließlich nur darin destehen, daß er sich zu diesem absoluten Sein erhebt, um, wenn nicht darin zu verschwinden, so doch wenigstens sich selbst aufzugeben und zu verleugnen. Die höchste religiöse Stufe ist die permissio oder die integra propriae voluntatis in Dei voluntatem resignatio. Holocaustat ergo adnegando sese, committendo donatori (Scal. med. 4, 36). Weine solche Erhebung über alles Irdische, Sinnliche ist freilich nicht möglich ohne eine Vermittelung. Das göttliche Sein senkt sich ja auch umgekehrt wieder hernieder. Wie dieses Seinst überhaupt das schlechthin Wirkende in allem ist, so daß alle Ursachen außer ihm nur occasiones sind (de prov. Opp. p. 713), so hat er auch die Fülle seines Seins in einer Stusensolge niederglegt, welche im Antlang an den Areopagiten geschildert wird sie (de or. 3, 7). Rächst dem Sohne ist es die Jungstau und weiterhin die Engel, welche diese Fülle bermitteln. Der Begriff des Seins ist freilich dei Wessellen nicht so to weit überzspannt, daß er nicht sür eine trinitarische Konstruktion im Sinne Augustins noch Raum däte, und daß er dieses göttliche Sein nicht auch als die Liede anerkennen würde, welche mit dem Renschen in ein persönliches Berhältnis tritt. Allein verkannt kann nicht werden, so

daß doch diese Metaphysik auch auf die weiteren theologischen Anschauungen Bessels druck. Treten wir auf die Seite ber Kreatur herüber, so ift die Natur nichts anderes als ber Wille Gottes, consuetudinis lege regulata, während das Wunder ejusdem Dei voluntas praeter solitum ist (de prov. l. l. p. 715). Doch tritt in der vernünftigen 5 Kreatur diese Allwirksamkeit Gottes insoweit zurück, daß Gott wenigstens regulariter den Menschen in manu consilie ejus reliquit. Insoweit erscheint also die Bersönlickeit des Menschen auch dem absoluten Sein gegenüber in ihrem spezissischen Werte anerkannt, obgelich hinter dem frein Wilken wieder soften ber Rathburg der Erwählung stetet (l. 1). immerhin erscheint der Mensch als Ebenbild Gottes, der in sich, d. h. in seinem inneren 10 Wesen die drei Seiten trägt, welche in Gott die Trinität ausmachen, nämlich mens oder memoria, intelligentia und voluntas. Wenn hierbei das sittliche Moment, der Wille, nach de prov. p. 719 als das eigentlich Göttliche im Menschen erscheint, das von der ratio nicht necessitiert wirb, so tritt bagegen in ber Anweisung zur religiösen Meditation boch die memoria und intelligentia wieder in eine Stufenreihe mit der voluntas, bei 15 welcher die lettere von der Bildung des Urteils abhängig sein zu muffen scheint. Jeden-falls ist die Lehre vom sittlichen Sbenbild Gottes im Urftande nicht weiter durchgeführt. Der Urstand kann nur aufgefaßt werben als ein Zustand ber Unvollkommenheit. Im Unterschied von den Engeln, denen fulguris instar lux divina luxit, fulsit, incendit, ut subito ad quam spiritus unionem facti erant pertingerent, waren bie ersten 20 Menschen im Baradiese weit entfernt von dieser unio der Engel, da fie eben als niedrigere Daseinöstuse von dem oberften Lichte viel weiter entfernt waren. Diese Diftan; aber bedeutet für den Menschen disparitas, parvitas, paupertas, infirmitas, impuritas. Das göttliche Ebenbild bedurfte baber ber Reinigung und Bollendung durch die Engel. Während die mens durch die sapientialis cognitio Dei gereinigt werden muß, so muß 25 die Intelligenz erleuchtet werden durch die sublimis glorificatio Dei und die voluntas vollendet durch die deata fruitio Dei, und zwar wirkt bezüglich der mens der Bater, bezüglich der Intelligenz das Wort, bezüglich des Willens der hl. Geist mit (de purg. p. 831).

Es liegt auf der Hand, welche Konsequenzen diese Anschauung in Beziehung auf die 30 Slinde haben mußte. Unwillkurlich mischte sich die metaphysische Betrachtung in die ethische. Die Sunde ist zunächst Zurudbleiben hinter dem Joeal, hinter dem Ziel der Entwicklung. Debita enim nostra sunt omnis differentia nostra inter id quod sumus et quod esse debemus (de or. 9, 2). Es wird zwar unterschieden zwischen den Schulden, welche mit den That- und Unterlassungsssünden identisch sind, und der Schulden, welche mit den That- und Unterlassungsssünden identisch sind, und der Schulden welche wir gehabt hätten, auch wenn wir in originali justitia perstitissemus, der Schuld gegen ein über unsere natürlichen Kräste hinausgehendes Gesetz, gegen das Gesetz vollsommen zu sein wie Gott (l. 1. 3). Allein, indem wareschie werden indem im Begriff des debitum, sondern auch des peccatum zusammengefaßt werden, indem Christus als sacerdos und hostia für die Sünde auch in Bezug auf die Engel be-40 zeichnet wirb, die nicht bas debitum im letteren Sinne an fich tragen, wird boch fichtlich der Unterschied zwischen der Sünde als ethischer Übertretung des Gesetzes und der natürlichen Unbolltommenheit, die ihr Ziel nur langfam erreichen tann, wieder verwischt. Der Gesichtspunkt bes im Streben nach vorwärts seine Befriedigung suchenden Mangels überwiegt ben ber Schuld. Auch bie Schuld im Sinne ber Straffälligkeit wird haubtfächlich 45 auf ben Nichtgebrauch ber Mittel jurudgeführt, welche bem Menschen jur Erreichung seines Rieles ju Gebote ftanden. Und hierin besteht schließlich auch ber wesentliche Unterschied zwischen dem Zustand Abams vor dem Fall und nach dem Fall. Vor dem Fall waren bie peccata venialia, b. h. bie Unbolltommenheiten entsprachen bem Stande ber Entwidelung der göttlichen Offenbarung, während im Falle sich ein contemtus der göttlichen 50 Offenbarung zeigt, ber zur obduratio werben fann und bas peccatum mortale fonstituiert, und Aufgabe ber göttlichen Offenbarung ift es nun, in fortschreitenber Deutlichkeit bie gottlichen Gnadengebanken fo barzustellen, daß biefe harte bes Wiberftrebens gegen diefelbe überwunden wird.

Wessel weiß also von einem Sündenfall, und zwar ebensowohl in der Engelwelt, wie 55 in der Menschenwelt, in welcher letteren er eine bleibende Degeneration zur Folge hatte, und zwar sieht er diesen Fall wesentlich in dem Neide, in welchem der Drache oder Luciser das Lamm supra se futurum erblicke (farrag. f. 14, 6). Dieser Fall der Engel mußte nun dei dem innigen Verhältnis, das Wessel zwischen der Engelwelt und den Wenschen annimmt, notwendig auch auf die letteren wirken. Wenn die menschlicken Geistesse kräfte nicht wirken können, ohne die anregende Thätigkeit Gottes und diese Einwirkung

Beffel 137

burch Engel vermittelt erscheint, wenn naturali facultate et ordine spiritus naturaliter potest in omnes passiones animae, quando suae facultati libere permittitur (de magn. pass. Opp. p. 530), so kann es uns nicht wundern, wenn auch auf die Menschen die gesallenen Engel, namentlich Luciser, im Sinne der Erregung der Selbsteiche einwirkten. Dieser amor sui, in welchem die Erbstünde wesentlich besteht (ep. ad 5 Hoek, Opp. p. 907), steht nun freilich der vollen, undedingten Hindulfommenheit zusammen. Im wesentlichen ist doch der Zustand der Anschaften Undelkommenheit zusammen. Im wesentlichen ist doch der Zustand der Menscheheit auch nach dem Falle kein anderer, als vor demselben. Es ist noch eine notitia Gottes auch im Gefallenen vorhanden, noch die Synteresis ein Trieb zum Guten. Die Synteresis ist die gewissermaßen verschosen, noch die Synteresis ein Trieb zum Guten. Die Synteresis ist die gewissermaßen verschosen, noch die Spitre des Reichs, so lange die veritas Evangelli non acceptatur (de purg. Opp. p. 836). So gewiß also von sich aus der Mensch nicht im stande ist, zur Kollommendeit zu kommen, so sind doch die Bedingungen, welche ursprünglich in den Menschen gelegt wurden, zur Erreichung des Ziels immer noch vorhanden. Wir sehn son Menschen gelegt wurden, zur Erreichung des Ziels immer noch vorhanden. Wir sehn son Wenschen gelegt wurden, zur Erreichung des Ziels immer noch vorhanden. Wir sehn son wei immer wieder der Gedanke sich in den Bordergrund drängt, daß eine genügende Erkenntnis, ein richtiges Urteil über das wahrhaft Gute von selbst auch die Liebe eigentlich hervorrusen müßte. Is der Gedanke sich welcher die memoria bewegt, der Sohn, welcher das richtige Urteil bervorrust, der hl. Geist, welcher den Willem zur Liebe vollendet, so ist ja deutlich, daß diese trinitarische Wirstamkeit in ihrem innerlichen Konnes nicht kann auseinander gerissen verden. Indem Wessellen Zustamen Sunder Das werden. Indem Wessellen Erhat gegenüber den West der Gesinnung ganz dergaß, allen Nachdruck auf die sinden untergebe

menfclicher Entwidelung.

Darum tritt nun auch in der Christologie der Gesichtspunkt der Bollendung dem der Erlöfung und Berfohnung gegenüber in ben Borbergrund. Da von Anfang an Die Rreatur einer Bermittlung mit dem absoluten Gotte bedarf, so erscheint die Menschwerdung als von Ewigkeit her bestimmt und vorbereitet. Die Frage, ob das Wort, auch abgesehen so von dem Fall Mensch getworden wäre, beantwortet er besahend (de causis incarnat. Opp. p. 426). Der Gegenstand göttlicher Vorherbestimmung ist das menschgetwordene Wort, nur in ihm und um seinetwillen ist die Rirche und Gemeinde, Menschen und Engel borberbeftimmt. Der Beift, welcher die Gemeinschaft ber Menschheit mit Gott bermittelt, ift in erster Linie Chrifto bestimmt, burch ben bie anderen erft Anteil an ihm bekommen (1. 1. 86 p. 427). Die Frage cur Deus homo? ist also nur dahin zu beantworten, daß die Gemeinde der triumphierenden Kirche ihres Hauptes nicht beraubt sei, der Bau des hl. Tempels seinen Ecstein habe, die gesamte Kreatur ihren Mittler, die universa militia Dei et omnis populus Dei regem suum (l. l. p. 425). Da es sich also wesentlich um göttzliche Selbstmitteilung in Christo handelt, so erklärt sich daraus auch die Art der Mensch- 40 Das Wort ist einerseits ad cuncta condita subsistendi exitus, andererseits werbung. auch beatis omnibus beate cognoscendi transitus. Bei bem Berabsinken ber Menschen aber von bem Leben in Gott giebt es einen reditus ad hanc sublimem vitam nur durch das Fleisch super omnem reliquam creaturam sublimatam. Dieses erhöhete Reifch ift aber juganglich nur burch bas erniedrigte, verfluchte u. f. w. (l. l. p. 417 ss). Das 45 Menschliche an Christus hat also nur instrumentale Bedeutung, nur die Bedeutung einer felbftlofen bulle für bie gottliche Berrlichkeit und Fulle, welche auf biefe Weise bem Menschen juganglich werben foll. Wir feben bier beutlich eine bebenkliche Ronfequenz lauern, Die Konsequenz, daß das Menschliche mit dem Sinnlichen zusammengenommen wird, als das Richtige angesehen wird. Diese Konsequenz wurde sich zeigen, wenn Wessel Anstalt ge= 50 macht hätte, genauer die Verbindung von Gottheit und Menschheit zu schilbern und namentlich die metaphhischen Eigenschaften zu berücksichtigen. Aber Wessel faßt zunächst nur die Liebe als die eigentliche Fulle ins Auge, die in der Menschheit Chrifti zugänglich wird. Gine nähere Andeutung über seine Ansicht von der Menschwerdung tann man höchstens darin finden, daß er das ewige Wort schon in der Schöpfung als abbreviatum 66 darstellt. In der rationalis creatura liegt eine imitatio, repraesentatio des etwigen Wortes, durch das sie subsistiert. Aber freilich diese schöpferische Mitteilung des Logos ist noch sehr unvollkommen, weit darüber hinaus führt schon die alttestamentliche Offenbarung. Sie bringt ja den Inhalt bes ewigen Wortes in viel weiterem Umfange gur Erkenntnis, aber erst in der Fleischwerdung tritt dasselbe in seiner Fulle ein. Und doch ist auch damit die 60

138 Weffel

Offenbarung noch nicht vollendet, sondern erst in der Bollendung des Reiches wird dieser Inhalt ganz mitgeteilt (l. l. p. 421 ss.). Danach handelt es sich bei der Menschwerdung also wesentlich nur um Mitteilung der göttlichen Wahrheit, wie sie denkbar wäre auch ohne

perfönliche Einheit Gottes und des Menschen.

Indes ist Wessel boch weit davon entsernt, sich nur mit theoretischen Mitteilungen zu begnügen. Das Eigentümliche der Menschwerdung bleibt doch, daß in dem ganzen Leben und namentlich in dem Tode Christi die Darstellung des Inhalts des etwigen Wortes gegeben ist. Es ist eine menschliche anima, welche von Gott dazu bestimmt war, daß das Wort sie salbte, erfüllte und Gott angenehm machte (l. l. p. 427). So überwiegt denn in Wessels 10 Chriftologie boch folieflich eigentlich bie menfoliche Seite. Diefe beilige, von Gott geliebte Seele ift bas eigentliche Subjekt, und weil sie Gott über alle Rreatur hinaus am abnlichften war, gab sie sich selbst ganz und gar ben Genossen hin, quemadmodum vidit sibi donatum Doum. Die Liebeshingabe ift also ber eigentliche Lebensberuf Chrifti. Sie vollendet fich im Leiben und Sterben. Das Brieftertum Chrifti bilbet die notwendige Boraus-15 setzung bes Königtums, zu bem er bestimmt ift. Und es fehlt nicht an Aukerungen, welche bas Prieftertum Christi im Sinne ber satisfaktorischen Hingabe für die Sunde beuten. Schon die Art der Menschwerdung, die exinanitio, die Annahme der Knechtsgestalt ift lebiglich um der menschlichen Sunde willen eingetreten (l. l. p. 432), und im Tobe trug bas Lamm die Sünden der Welt per suam satisfactionem expianda. Und noch be-20 stimmter wird die Aquivalen, des Leidens Chrifti mit der Sunde der Welt weiter unten (1. 1. p. 470) ausgeführt, wenn es heißt, daß ber Schmerz für die Sunde, den Gott ben Sünder nicht sofort erfahren laffe, bom Lamme getragen worden sei in tanta mensura et metro, quantus districto divinae justitiae judicio repositus pro omnibus omnium nostrum peccatis, quos redemit a morte, languore et dolore. Mit 25 Recht, heißt es weiter, werde Jesus im Gericht gegen die Verlorenen geltend machen, daß er solche adflictio, dolor, moeror, angor, luctus über sich genommen, ut justo Dei judicio vel omnem poenam pro omnium eorum et singulorum peccatis abolendis sufficere judicetur. Doch brängt sich sosort wieder der andere Gedante positiver Mitteilung ein. Die intentio Ohristi ging nur auf die Heiligen, und jedem sollte eben so genau nach seinem Bedürsnis zusallen. Entschieden überwiegt doch ein anderer Gesiahtspunkt. Schon der Gedanke, den Wessel wiederholt ausspricht, daß das Opser Christi auch für die Engel und für solche, welche mundo corde seien, Giltigkeit gehabt, daß sein incensum pium die Liebe der Cherubim und Seraphim angesacht, deutet darauf hin, daß auch bei biefem Dogma seine Grundanschauung wirksam wurde und ber Gedante ber 85 Sündenbergebung eigentlich ganz berschwand hinter dem der Bollendung. Die Sünden-vergebung ift eigentlich nur die selbstverständliche Nebenfolge der Mitteilung der göttlichen Gerechtigseit. Non est possibile hostiam aliquam esse pro peccato praeterito, quia cum remittitur peccatum cessat peccatum et cum cessat peccatum incipit justitia (de magn. passionis Opp. p. 467). So werden wir denn Wessels Lehre 40 vom heilstwert bes Tobes Christi auch nicht im Sinne Anselms ober ber lutherischen Theologie deuten durfen, so fehr fie fich vielfach, im Ausbrud wenigstens, Anselm nabert. Bielmehr besteht biefer Heilswert eben in der absoluten Bewährung der Liebe, durch welche Chriftus einen unmittelbar ergreifenben Ginbrud macht auf bie Sunder nicht nur, sondern überhaupt auf die noch unvollkommenen, die Liebe in ihnen weckt, fie zur Gemeinschaft 26 mit sich heranzieht, mit dem Geifte ausrustet, der sodann wieder die volle Gotteserkenntnis vermittelt. So sehen wir benn, daß alle Anläufe, die Wessel nimmt, um eine Strafftell= vertretung zu beduzieren, doch immer wieder durchkreuzt werden von dem Gedanken der positiven Bollendung Christi, die in erster Linie subjektiv auf die Menschen wirkt und die Darbietung positiver Gaben an sie vermittelt. Insosern kann er auch von einer Superso abundanz des Verdienließ Christi reden, da ihm ja das Wesentliche eben diese positive Förderung und Vollendung der Menschheit ist. Danach kann denn aber auch zum Voraus seisgestellt werden, daß die Ansicht Ullmanns (a. a. D. S. 521 f.), als ob Wessel die lutherische Lehre von der Rechtsertigung vorgetragen habe, eine total irrige ist.

Daran kann freilich kein Zweisel sein, daß Wessel das Heilsleben der Einzelnen von 56 einem göttlichen Gnadenakt absoluter Art ableitete. Wie Christis der erste Prädestinierte ist, so sind Alle Glieder der Gemeinde Christis Prädestinierte. In dieser Beziehung hält auch Wessel die Tradition Augustins und der anderen sog, vorresormatorischen Männer inne. Nos quod salute coronamur non ex nostro certamine sed tua propugnante sit gratia, ut dona tua corones in nobis non merita nostra sagt er (de prov. Opp. 60 p. 731). Wenn wir durch unser Berdienst gerecht würden, so würde aus Schuldigkeit

Beffel 139

und ber Preis zu teil und ware unfer Lob. In ber Negative ber gemeinkirchlichen Observanz gegenüber steht Wessel also ohne Frage auf seiten der Anschauung, wie sie die Resormation des 16. Jahrhunderts geltend gemacht. Aber es muß sich doch fragen, ob auch der positive Satz, daß der Mensch durch den Glauben gerecht werde, denselben Sinn habe, wie bei Luther, und dieselbe durchgreisende Bedeutung. Nun sehlt es allerdings nicht an 5 Außerungen Wessels, welche dem Glauben einen besonderen Wert zubilligen, in ihm die Grundlage bes Beilslebens ertennen. Dem Worte ift ber Glaube gewiffermagen jugeordnet (de magn. pass. p. 591). Wie im Menschen ber intellektuelle Teil gewissermaßen die Basis ift, fo ift auch ber Glaube bas erfte. Er ist notitia. Es ist Pflicht bes Menschen, Gott zu glauben Berhalten genügt freilich Wessel inicht. Die fides ist donum Dei mentem rationalem inclinans ad acceptam Evangelii veritatem (l. l. p. 576). Er ertennt an, baß auch die theoretische Aberführung von der Wahrheit noch nicht den verstockten Willen schlechthin zu überwinden vermag, daß also auch der Glaube auf den Willen zurückgehen muß und in der Unterscheidung von fidere und confidere bahnt sich eine Analogie des 15 Unterschieds der fides specialis von dem allgemeinen Glauben an. Es sehlt auch nicht an Außerungen, welche die fides mit ber Buge in engere Berbindung bringen (l. l. p. 573), und der Glaube richtet sich dann allerdings vorzugsweise auf den gekreuzigten Christus. Endlich hebt Wessel noch bervor, daß auch der Glaube des Menschen nicht als immanente Eigenschaft Gott wohlgefällig sei, vielmehr werde der Mensch gerecht, quia complacuit 20 Deo, credentibus dare justitiam, dare rectitudinem et integritatem majorem quam sit justitia angelorum (l. l. p. 551). Allein es fragt sich nun eben, in welchem Sinne das Wort justificatio gesaßt wird. Und da kann nun kein Zweisel sein, daß Wessel diesen Begriff im Augustinischen Sinne als Mitteilung göttlicher Gerechtigkeit faßt. Die remissio peccatorum ist nur das untergeordnete Moment der positiven Selbstmit- 25 teilung Gottes, der göttlichen Bollendung gegenüber. Ganz deutlich aber wird das vollends, wenn wir Wessels Lehre von der Buße hereinziehen. Die Buße besteht ihm wesentlich in dem cor contritum, humiliatum oder abjectum, und dieses cor contritum ist eben nichts anderes, als ein cor ad minima comminutae et confractae duritiei. Die Buse ist also die Willigkeit zur Hingabe an die göttliche Offenbarung (de sacr. poen. 20 Opp. p. 789), die contritio sett die justitia und charitas schon voraus (l. l. p. 790). Sie hat nur Wert in dem Mage, als die Liebe da ist. Die Buse ist also nur ein Moment in dem Prozes der positiven herstellung der Gerechtigleit. Wenn dieser Prozes entfprechend der Dreiteilung des menschlichen Geisteslebens in drei Stufen verläuft, in der Durchdringung der memoria, der intelligentia und voluntas, indem in ersterer die 86 richtige notitia des Heils gewirkt wird, in der intelligentia die richtige dijudicatio, in ber voluntas ber amor, so gehört die Buge ber zweiten Stufe an, sie ift bie justa aestimatio peccati (l. l. p. 790). Sofern die fides noch mehr der memoria angehört, ift fie also selbst wieder Boraussenung der poenitentia, aber ihrerseits auch schon argumentum und nicht eigentlich causa der justificatio (de magn. pass. Opp. p. 747). So-40 fern die Buge Schmerz ift, ift fie das die Liebe notwendig begleitende Gefühl des Bedauerns über den Mangel an Fähigkeit, die göttliche Liebe in vollem Umfang ergreifen zu tonnen, — ein Gefühl, das eben den Trieb jur fortgebenden, immer wölligeren Erfaffung wach erhalten muß. Das Bedurfnis der Heilsgewißheit spielt in der Lehre Weffels von ber Heilsaneignung also eigentlich gar keine Rolle: biese Heilsgewißheit liegt ihm immer 45 in bem thatsächlichen Genuß ber göttlichen Liebe vermittelst ber an diese Liebe sich hängenben menschlichen Liebe, und eine volle Seilsgewißheit erwartet Bessel nur von der nach dem Tobe nach Ablegung des irbischen Leibes in vollkommenerer Beise sich darstellenden göttlichen Heilsoffenbarung, welche die Möglichkeit des Abfalls ausschließt. Die Rechtsertigung ist die innerlich wirksame Verbindung mit Christo, die erst wachsen und durch die so Liebe erst verbollkommnet werden nuß. Die Liebe wird dann ja allerdings nicht sowohl als die Energie guter Werke eines neuen Lieben ebendbandels gefast, sondern als der complexus Gottes, als das Hungern, Dursten, Schmachten nach dem dreieinigen Gott, das dann unmittelbar das Genießen desselben in sich schließt. Sehr bezeichnend wird (1. 1. p. 591) ausgeführt, "wie in einer Stufensolge der Lebensalter sei die fides des Glau- 56 benden junächst ein kleines Rind, dann eine Jungfrau, wenn sie spe accincta confidere ceperit, aber in die Liebe gehe ber Glaube über, wo ber Glaube alle anderweitige Liebe verachte". Die Differenz dieser Auffassung von der reformatorischen mag auf den ersten Blid nicht so bedeutend erscheinen, und boch ist sie entscheidend. Die mystische Liebe, welche von Anfang an gewissermagen schon im Glauben wirkt, kann fich nur genug thun so 140 Beffel

in einer asketischen Losmachung von der Welt. Die trübe Bermischung des ethischen und metaphysischen Unterschiedes des Menschen von Gott wirkt in dem Mangel eines vollen Begriffs ber Sünde und damit auch in dem Mangel an Verständnis für den Umschwung aus einem Rind bes Bornes jum Gottestinde nach. Der Sieg über die Welt, ber auch 5 nach Wessel der Glaube ist, bedeutet nicht die thatsächliche fittliche Überwindung und Umgestaltung ber Welt und bes eigenen Lebens, wie fie bie Sache ber gerechtfertigten Berson ist, sondern die mystische Geringschätzung ber Welt in ihrer Außerlichleit gegenüber ber Ertenntnis und bem Schauen Gottes. Damit fehlt eben Weffeln ber eigentlich reformatorische Nerv. Seine Bebeutung für die Reformation des 16. Jahrhunderts beruht vor-10 wiegend in der Kritik, die er an dem kirchlichen Leben übte. Er war nicht umsonst in Baris und Rom gewesen, er konnte nicht, wie ein Thomas von Rempen, fich mit feiner muftifchen imitatio Christi fo abichließen, bag ihm Ginn und Intereffe fur bas trobliche Leben abgegangen ware. Der Art seiner theologischen Stellung entsprach es, daß er hauptfächlich biejenigen Seiten ber kirchlichen Lehre und Praxis seiner Kritik unterzog, in welchen bie Außerlichkeit, ber Atomismus und Mechanismus bezüglich bes Heilslebens am beutlichsten hervortrat. Die Schärfe des Angriffs war teilweise nur dadurch etwas gemildert und verbedt, daß er gewiffe firchliche Einrichtungen mehr vergleichgiltigte, als bekampfte, und vielsach die tormini der herrschenden Lehre nur umdeutete, weswegen sein Gegner Hoek sauch beschwerte, daß er die Worte thesaurus, participatio u. s. w. in einem 20 von ber gewöhnlichen Bebeutung gang abweichenben Sinn nehme (ep. Hoek, Opp. p. 874). Sakramente, Indulgenzen, Burgatorium, priefterliche Macht konnte er aber in seinem Sinne umbeuten, nur von einem anderen Begriff ber Kirche aus, wie er sich ihm von seinen Grundanschauungen aus ergab.

Die Kirche war für bie mittelalterliche Anschauung bie Heilsanstalt, welche mit ihren 25 Gnabenschätzen im stande sein sollte, dem Einzelnen die künftige Seligkeit zu vermitteln. Eine folche äußerliche Bermittlung war aber gerade für Beffel undentbar. Die Seligkeit als visio und fruitio Dei kann sich ja nur im unmittelbaren Zusammenhang mit der subjektiven Thätigkeit ber commemoratio, dijudicatio, bes amor u. s. w. vollziehen, sie kann nicht äußerlich bem Menschen angethan werben. Darum hat ihm die Kirche als 30 Heilsanstalt keinen Sinn. Sie ist ihm vor allem communio und zwar communio sanctorum, wie er im Unterschied von Wiklif und huß, welchen die Rirche communio praedestinatorum ift, biefelbe befiniert. Ru biefer communio gehören alle, so viel ihrer una fide, una spe, una charitate Christo cohaerent (de comm. sanctor. Opp. p. 899). Die Bertauschung bes Wortes praedestinatorum mit sanctorum ist bebeutsam. Sie 35 beweift nicht nur, daß Weffel allerbings auf die Pradeftination nicht den Wert legte, wie Augustin und seine mittelalterlichen Nachfolger, sie zeigt, daß er einen Schritt weiter gethan, um den Begriff der Kirche aus der reinen Transcendenz göttlichen Katschlusses heradzussühren auf den Boden der thatsächlichen Erfahrung, um die bestehende Kirche an diesem Begriff einigermaßen zu messen. Noch bedeutsamer ist das andere, daß im Begriff der 40 Prädestination von Augustin die Klammer gefunden worden war, welche jene ideale Gemeinde mit der empirischen unitas zusammenhalten sollte (s. Herm. Schmidts Abhandlung über Augustins Lehre von der Kirche, Idah VI, S. 260 ff.), und daß, indem Wesselled die Klammer beseitigte, ihm sich der Sat ergab, daß die äußerliche Einheit für die innere gleichgiltig sei. Darum vollendet er den obigen Sat, daß zur Kirche alle Christo durch 45 den Eine Glauben, die Eine Hossfrung und die Eine Liebe Anhängenden gehören, indem er fortfährt sub quibuscunque Praelatis, quantumlibet ambitiose contendentibus aut dissentientibus, errantibus etiam haereticis Praelatis degant. Die Einheit ber Kirche unter Einem Papst ist rein zufällig und nicht nötig, licet conferens multum in sanctorum communione (l. l. p. 810). Damit ist so entschieben wie möglich ber 50 Grundftein ber gangen mittelalterlichen Rirchenherrlichfeit verworfen, die Beziehung bes Wortes extra ecclosiam nulla salus auf die bestehende empirische Priestertirche. Allein es zeigt sich sofort auch hier, wie die Innerlichkeit Wessels eine zu unbermittelte war. Ift die außerliche Kirchenzugehörigkeit gleichgiltig, bewegt fich die communio sanctorum völlig unabhängig von biefen äußerlichen firchlichen Formen, so liegt auch tein Bedurfnis 55 mehr vor, die letteren umzugeftalten. Darum bleibt Wessel auch im wesentlichen bei negativen Säten steben.

Zwar die Berbindung mit Christo schließt die Zugehörigkeit zu seinem Reiche ein, aber diese Berbindung ist nicht durch die Gemeinde vermittelt. Gott ist es allein, der in diese Gemeinschaft aufnehmen und von ihr ausschließen kann (l. l. p. 812). Auch welche Sörderung die Einzelnen aus der Gemeinschaft haben, ist nicht leicht zu sagen. Wohl giebt

es einen gemeinschaftlichen Schatz ber Kirche, allein biefer ist bas coeleste regnum, bie nuptialis fruitio, das sanctum sacerdotium (de purg. Opp. p. 828), also ber subjektive Heilsbesitz ber einzelnen Glieber. Die Beteiligung an biefen Gutern ift nun ganz von der subjektiven Empfänglichkeit — von dem desiderare servere in illa bona abhängig (de comm. sanct. p. 813) — ober von der Liebe. Die religiöse Gemeinschaft hat 5 ihren Wert also wesentlich in ber Darftellung bieses Beilsbesites burch andere, burch welche biefes Begehren nach ben gleichen Gutern erwedt wirb. Unde fit ut, quia quando fidelius gaudet frater de bono fratris, quam is qui habet, ille magis participet, qui majorem ejus fructum capit (l. l.). Wie wenig aber biefe anregende Wirtsamkeit bes Heilslebens ber Heiligen auf ben Einzelnen burch ben empirischen Bollzug bes Gemein- 10 schaftelebens bebingt ist, zeigt sich baran, daß Wessel ausbrucklich von Antonius und anderen Gremiten fagt, daß fie an biefer Gemeinschaft teilnehmen konnen, so gut als bie, welche an dem außerlich kirchlichen Leben sich beteiligen. Die Heiligen scheinen vielmehr in ähnslicher Weise, wie Christus, in Betracht zu kommen, dessen Guer ja auch durch Kommes moration u. s. w. angeeignet werden — nur daß Wessel doch immer eine unmittelbare 15 Gemeinschaft mit Christo selthält und damit auch die Alfgabe, in der Kommemoration jedenfalls zu Christo aufzusteigen von den Heiligen. Es ist damit denn auch allerdings der Verstuchung gewehrt, in donatistischer Weise die Träger des Geistes an die Stelle der Träger bes außerlichen Amtes zu feten. Ebenso anerkennt Weffel ben Ginflug, ben die kirchliche Anstalt burch ihre Fürbitte (l. l. p. 810), burch einen treuen Dienft — ohne Zweifel einen 20 solden am Worte — ausüben kann, ut communicent sanctis qui audiendo et obediendo cives fiant sanctorum ac domestici Dei (l. l. p. 811). Allein die Notwendigfeit biefes Dienstes, ber Wert einer richtigen Berwaltung ber Gnabenmittel tommt nicht

pur Geltung gegenüber bem Unwert ber potestas ecclesiastica für das Heilsleben. Wessel spricht berselben ebenso jede Autorität in Glaubenssachen, wie jede Fähigkeit, 26 bas Beil mit schlechthiniger Sicherheit mitzuteilen, ab. Ift bas Bapfttum etwas rein Accibentielles, so erscheint schließlich bas firchliche Amt überhaupt in keinem viel besseren Lichte. Der Kirche feblt die unfeblbare Autorität und darum vorab auch dem Bapfte. Wenn er bas Rechte glaubt, haben bie anderen mit ihm zu glauben, wenn ein anderer beffer als er glaubt, so muß der Papst mit ihm glauben und wäre es ein Laie oder ein 20 Weib. Sehr viele Päpste postilentialiter erraverunt, wie Bonisatius, Benedikt, Johann XIII., wie Pius II. und sein eigener Gönner Sixus IV. (de potest. eccles. Opp. p. 748ss.). Die Ansicht, daß die Christen einsach zum Glauben an die Mandate der kirchlichen Oberen gebunden seien, nennt er irrationabile und blasphemiae plenum. Auch die Konzilien sind nicht unsehlbare Organe des Geistes. Denn schon haben 85 pienum. Auch die Konzulen sund nicht minder Organe des Gestles. Denn sucht habet 25 auch Generalkonzilien vollkommene Ablässe nicht minder gegeben, als die Pählte (de saor. poen. p. 77888.). Jedenfalls müssen auch die Konzilien sich die Kritik der Laien gefallen lassen. Mag, menschlich angesehen, den Prälaten die Boraussehung zu gute kommen, daß sie dei ihrer bevorzugten höheren Stellung im stande seien, die Geheimnisse göttlicher Wahrsbeit leichter zu ergründen, so käme diese Boraussehung doch in viel höherem Maße den Universitäten zu (op. ad Hoek p. 892, de potest. eccl. p. 758). Die Autorität des Papstes ist nicht über die Bernunsst. Die Schafe der Herbe sieher siehes arbeit arbeit und beswegen nicht ohne weiteres jum Gehorsam verpflichtet, sie haben selbst zu unterscheiden, was zu ihrer Beibe, was am Ende zu ihrer Anstedung dient und mussen die, ob auch vom Hirten bargebotene infectio um jeden Preis vermeiden (de potest. eccles. p. 753). 45 Damit ist aber nicht gesagt, daß die ratio das Entscheidende fei. Bielmehr stellt sich Weffel entschieden auf ben Standpunkt ber Schrift; Die Autorität der Kirche ift an die Schrift gebunden (ep. ad Hoek p. 893 ss.), und wenn er eine gewisse Kondescendenz an eine irrige Autorität um bes Friedens willen im weiteren Berlauf anzuerkennen scheint, fo hebt er anderwärts doch hervor, daß die Liebe Gottes über die Liebe jum Nächsten gebe. 50 Non enim cum errantibus, cum immundis, obscuris, cum profanis pax habenda (de potest. eccl. p. 757). Hier kommt Beffel einer reformatorischen Stellung am nächsten, aber ba ihm boch ein eigentliches Materialpringip abgeht, so wird auch biefe Stellung ber Opposition gegen tirchliches Berberben auf Grund ber Schrift wieder schwantend, und manche Außerungen lauten so, als ob Wessel in bonatistischem Sinne mehr in 55 der fittlichen Berkehrtheit der Borgesetten, als in der objektiven Unwahrheit ihrer Lehren und Berordnungen eine Rechtfertigung bes Widerstandes gesehen hätte. Wessel erkennt nichtsbestoweniger eine Autorität der Kirche an, auch soweit sie nicht mit der des Geistes, wie er im Worte wirkt, fich bedt. Neben bem innerlichen Prieftertum giebt es ein außeres, ein sakramentales bes Orbo und ein allen gemeines ber vernünftigen Natur. Das letztere w

bringt Gnabe und genügt auch ohne das erste (de sacr. poen. p. 775), wozu also das erste dienen soll, wird nicht deutlich, und ebenso giebt es eine papstliche Jurisdiktion und ein Gesetzebungsrecht, nur bezieht sich dasselbe bloß auf äußerliche Dinge, auf den äußeren Frieden und die äußerliche Ruhe der Kirche, den Gehorsam der Untergebenen unter die birchliche Obrigkeit, hat aber die Natur des Bertrages (de potest. eccl. p. 765). Nur soweit sich die Anweisungen der kirchlichen Obrigkeit innerhalb des Rahmens des Grundbertrages halten, können dieselben auf Beachtung Anspruch machen. Eine Überschreitung ihrer Rechte könnte süglich, wie es eigentlich auch beim weltlichen Regiment billig wäre, mit Absehn bestraft werden, wenn nicht höhere incommoda aus einer solchen zu besto sürchten wären. Mit Johann v. Wesel hält er daran sess, daß die kirchlichen Ordnungen nicht ad peccatum mortale binden, daß ihre Verletzung nur mittelbar Sünde ist, sosern der Gehorsam zur Erhaltung des Friedens nötig ist und nicht in Konslikt mit dem Ge-

bote Gottes fommt (1. 1. p. 754).

Wie Bessel so der repräsentativen Kirche jede Autorität über die Schrift hinaus abstrickt, soweit dieselbe als göttliche und darum unbedingte sich geltend machen möchte, so kennt er auch keine besondere Wirksamkeit des Priestertums, die sich prinzipiell unterscheiden ließe von der Geisteswirksamkeit, welche jedem einzelnen Christen auch auszuüben möglich ist. Wenn sich die Bedeutung der mittelalterlichen Kirchengewalt sür das Heil der Einzelnen vorzüglich durch die Aussaussen stellen vorzüglich durch die Aussaussen sie Sakramente das Heil der Einzelnen vorzüglich durch die Bedeutung bes geistlichen Amtes vorzüglich dadurch an, daß er den Wert der Sakramente wesentlich herabsett der populären Schäuung gegenüber. Seldst die Berklindigung des Wortes sindet dei Wessel kein besondere Würdigung. Das Evangelium ist zur imitatio gegeben, wie das Gesetz zur odocientia, aber die Geistesmitteilung knüpst sich vielmehr an die mystische Verdum incarnatum nur durch die apostolische Verdum incarnatum an. Daß dieses Verdum incarnatum an. Daß dieses Verdum incarnatum an. Daß dieses Verdum incarnatum nur durch die apostolische Verdum, welche die reformatorische Kirche der Berkundigung des Schangeliums für die Schautung, welche die reformatorische Kirche der Berkundigung des Schangeliums für die Schautung, welche die reformatorische Verdum ihm das Schangelium im Sinne Luthers als Verkundigung der Sündenverzedung deinen besonderen Wert hat. Die Neigung Wessels verdum einseitigen zbealismus macht sich noch mehr den Sakramenten gegenüber geltend. Wessel hat nicht ausdrücklich die Siedengabl derselben bestritten, wohl hauptsächlich darum, weil ihm auch Tause und Abendmahl keinen besonderen Wert zu haben schen sowen üben er letzte Olung, Priesterweihe u. s. w. gar nicht erwähnt, so weit ich sehen kein kund Anser indem er letzte Olung, Priesterweihe u. s. w. gar nicht erwähnt, so weit ich sehen kein kund Anser in dem Anseseift, der unabhängig von dem Rase der Liebe gegeben werden könnte.

Was die Taufe betrifft, so geht Wesselsel von dem Satze aus, daß alles, was ein treuer und kluger Anecht in Bezug auf die ihm anvertraute Herd vermag in communicando, aedificando, prosiciendo, regendo, sollicite et utiliter praesidendo, ganz dem süßeren Menschen angehört (de purg. p. 839), die Geisteswirtsamkeit also daneden hergeht, ohne an diese äußeren Mittel gedunden zu sein. So ist denn auch die Tause als Mittel der Sündenvergebung und Bad der Wiedergeburt nur von Wert, soweit die Liebe im Menschen vorhanden ist. Die Wirkung der Sakramente ist dei dem, der die Herzen der Herzunahenden kennt (l. l. p. 843). Indem Wessel auch hier statt des Glaubens die Liebe zur Bedingung der Wirksamkeit macht, wird ossend, daß die Tause auch als Mittel zur Herdschringung des neuen Lebens im Menschen keine besondere Bedeutung hat. Die Tause kann nur Symbol von inneren Vorgängen sein, welche in keinem nachweisdaren Zussammenhang mit der äußeren Handlung stehen. Indem Wessel das opus operatum bekämpst, sosen dasselbe die göttliche Thätigkeit als eine mit absoluter Sicherheit wirksame mit bestimmten äußerlichen Handlungen und menschlichen Thätigkeiten verknüpst, geht er dazu fort, diese göttliche Wirksamkeit von ihrer Vermittlung durch äußere Handlungen und Zeichen überhaupt loszureißen. Selbst wenn man, wosür sich die Wessel herverlich Belege sinden ließen, wenigstens in der Ausnahme der Einzelnen in die Kirche die Bedeutung der Tause süchen wollte, würde ihr Wert nicht wesentlich steigen, da, wie wir wissen, auch die Tause kürchengemeinschaft höchstens präparatorisch auf den Einzelnen wirken kann.

Dies gilt nun auch vom hl. Abendmahl. Wessel hat weder die Kommunion sub una noch die Lehre vom Megopfer und Andetung des Sakraments ausdrücklich bestritten, sondern mehr die Unwirksamkeit des Sakraments, abgesehen von dem gleichzeitigen geistlichen Genuß, behauptet. Bor allem nimmt er Anstoß an den gekisseten Messen. Richt so die intentio des Celebrierenden, noch das arbitrium dessen, sür den celebriert wird, hat Weffel 143

Einschneibender wird die Kritit Weffels erst bei ber Lehre von ber Buge, weil es sich hier nicht mehr um äußerliche Beichen handelt, sondern um einen Gegensatz in Bezug auf die eigentliche Materie. Dabei sest Wessel ohne weiteres voraus, daß die peccata mortalia den geistlichen Tod bringen, aber auch wieder gut gemacht werden können, wenn der bl. Geist im Innern der wieder erweckten Toten erneuert wird (de sacr. poenitent. 25 p. 797). Er enthält sich also, die Basis des Bußsakraments in der mittelalterlichen Kirche einzelnen beliebigen Alt anerkennen. Wie er so die contritio ausschließen muß aus den konstitutiven Elementen eines Sakramentes, so ist ihm auch der Gedanke der Satisfaktionen ein unverständlicher. Dieser Gebanke streitet einmal mit ber Bollständigkeit ber Bergebung, 40 sodann macht die Auflegung von Satisfaltionen ben Erfolg bes Saframentes eigentlich binfällig und endlich giebt er sittlich wertlosen Handlungen eine ihnen nicht zukommende Bedeutung. Das Wort satiskactio enthält, streng genommen, nicht nur einen Jrrtum, sondern auch eine Blasphemie und nährt die Berzweiflung (l. l. p. 802). Die Vergebung der Schuld schließt notwendig auch die Aushebung der Strafe in sich. Die göttliche Zu- so rechnung tann ja gar nicht anders jum Ausbruck kommen, als durch die Strafe, also, wo die Zurechnung aufhört, muß auch die Strafe aufhören. Wenn Gott die ewigen Strafen erlagt, warum follte er nicht auch die zeitlichen erlaffen? Bleiben zeitliche gurud, fo konnen es nur Strafen für bie als Erlagfunden bleibenden Folgen ber vorangegangenen Sunden fein. Dies bangt bamit jusammen, daß Weffel überhaupt eigentlich von teiner gefonderten so Sunbenvergebung und darum auch von keinen rein positiven Strafen weiß. Die Satis-faktionen wurden also den Erfolg des Sakraments wieder ausbeben. Die Strafe kann nunachst boch nur in der Abscheidung von Gott bestehen. Diese muß notwendig in dem Rase aufhören, als die richtige Disposition vorhanden ist. Nun kann diese Disposition – b. h. die Liebe — freilich noch unrein sein und insosern der strafenden Reinigung be- so

144 Weffel

bürfen, aber eine Strafe für vergangene und vergebene Günden würde ja biefe Bergebung wieder aufheben (cf. 1. 1. p. 70688.). Soll die Giltigkeit göttlicher Bergebung von der Erfüllung weit aussehender Bedingungen abhängig sein, so würden unfehlbar vor Erfüllung biefer Bedingungen, also ebe die Bergebung giltig werden tann, neue Gunden, wenn auch 6 nur Erlaffünden, eintreten. Aber welchen Wert follten auch folche Satisfaktionen haben? Die würdigen Früchte ber Buße bestehen in freudigen Erzeigungen ber Liebe. größte Hindernis der Frommigleit wurde es bilben, wenn die Frommen genotigt waren, in Gebanken immer mit ihrer eigenen turpitudo umzugehen, sich mit leiblichen Ubungen zu befassen, die boch wenig nüte sind. Diese leibliche contritio, adflictio, flagellatio, 10 mortificatio hätte höchstens ein contritum corpus zur Folge, nicht ein contritum cor, was doch vor Gott allein wohlgefällig ist (l. l. p. 801). Wir sehen, wie dieselbe spiritualistische Einseitigkeit, welche Wessel zu einer eremitenhaften Meditation, zu einem vorzugsweise negativen Berhalten ber Welt gegenüber veranlaßt, ihn boch auch wieder hindert, auf die hauptfächlichsten Erzeigungen mittelalterlicher Devotion einen Wert zu legen und 15 ibn veranlagt, die eigentliche Moncherei gering zu schätzen (vgl. ben Brief an eine Ronne Opp. p. 657). Die mabre Satisfaktion kann nur bie Bekehrung fein. Dem Bekehrten kann keine andere Pflicht auferlegt werden als bie, daß er fortan nicht mehr fündige, fonbern rein Gott liebe. Andere Satisfaktionen, welche bom Ronfessor auferlegt werden, können nur ben Sinn seelforgerlicher Raischläge jur Forberung bes neuen Lebens haben 20 und sind nur freiwillig zu acceptieren (de sacr. poenit. p. 804).

Mas endlich die confessio betrifft, so ist sie, wie die contritio, Folge, nicht Bebingung der Rechtsertigung. Sie ist ein Zeichen des Hasses gegen die Sünde. Aber wie vor Gott mehr als die contritio die Liebe gefällig ist, aus der sie hervorgeht, wie er nicht die peccata ansieht, sondern den poenitens, so ist auch mehr als die consessio die laudatio Gottes wert. Quicunque ergo Deum laudant, magis vivunt, quam qui sua peccata consistentur Deo adversum se. Plus enim delectari in Domino

quam sua peccata detestari (l. l. p. 777).

Was bleibt dann aber, muß man billig fragen, als Unterlage für die Absolution übrig? Darauf müssen wir nun sagen, daß Wessel eigentlich auch den Wert der Absosolution nicht besonders hoch anschlagen kann. Mit allem Nachdruck leugnet Wessel die richterliche Eigenschaft ber Beichtväter. Es handelt fich um innere Borgange und Zustande, wie kann babon ber Priester als solcher eine Kunde haben? Die Bergebung ist ja, wie wir bereits wissen, nur Accidens der Mitteilung der justitia. Darum ist auch der Löseschlässel nur die Liebe, durch den hl. Geist in die Herzen der Kinder des Reiches ausgegossen. 35 Löfen und Binden heißt also burch Abnlichkeit ber Liebe in Die Gemeinschaft aufnehmen ober durch Unähnlichkeit davon ausschließen. Dieser Schlüssel ist nun freilich Betrus und ben Aposteln zunächst anvertraut worden. Allein weil das Aufnehmen in die Gemeinschaft der Liebe mehr Sache der Frömmigkeit, als Sache der Autorität ift, so steht das Binben und Lösen auch jedem Heiligen ju, welches Standes ober Geschlechtes er sein moge 40 (ep. ad Hoek p. 891). Die Absolution fällt also mit der Erwedung der Liebe durch bie Beiligen jusammen. Wir wiffen aber auch schon, daß Weffel jede Wirtung auf bas Innere ausschließlich Gott juschreibt und biefe gottliche Wirtung forgfältig von ber etwaigen menschlichen Bermittelung unterscheibet, es kann uns baber nicht wundern, daß er auch bem so burch die Heiligen geübten Löseschlüssel die efficacia abspricht. Das judicium der 46 Menschen folgt erst bem göttlichen. Diese Aufnahme in die Gemeinschaft ist nur Anerkennung einer in den Gläubigen bereits vollzogenen göttlichen That. Die Thätigkeit des Briefters ift also auf alle Falle nur eine ministerielle, er hat nur im Saframent angubienen. Aber wenn biese außere Handlung nicht die göttliche That selbst tragt, welchen Wert hat sie? Ja sie kann wohl aus einem attritus einen contritus machen (l. l. p. 897), so allein dies ist doch nur ein zufälliges Zusammentressen einer menschlichen Handlung mit einer göttlichen That, und wenn zwischen beiden ein sicherer Zusammenhang nicht vorhanden ist, so bleibt die Frage unbeantwortet, welcher Wert diesem Sakrament noch zu-komme. Die Buße bleibt als rein kirchliche Ordnung stehen, die als solche von Wessel nicht verworfen wird, aber eigentlich um der leicht daran sich anschließenden Frrtumer 55 bekampft werben müßte.

Der schwerste Frrtum, der sich damit verknüpft hat, und gegen den sich Weffel mit der tiefsten Entrüstung erhebt, ist die Lehre von den Indulgenzen. Sie ist ja eigentlich schon dadurch verurteilt, daß Wessel die Satisfaktionen verwirft und die richterliche Stellung des Klerus für eine Verkehrtheit erklärt. Der Gedanke der Indulgenzen kann für ihn nur so so weit einen Sinn haben, als er auch die satisfactio als poena injuncta, als seel-

28effel 145

forgerlich angeratenes pabagogisches Mittel anerkennt. Solche Buchtmagregeln kann ja wohl die Kirche wieder aufheben. Aber wenn der Papst das auch darunter verstehen wollte, die populares denken bei einer plenaria remissio doch nur an den ungehinderten Abergang zur beatitudo (de sacr. poen. p. 806). Und allerdings könnte man unter einer plenaria remissio nur die Hinwegräumung aller Hindernisse sehen, welche den ge- 5 liebten Sohn vom Kusse des Vaters abhalten, und wer volle Indugenz geben wollte, müßte im stande sein, die dazu nötigen Voraussetzungen herzustellen, Reue, Zerknirschung, Enade, Liebe, Reinheit u. s. w. Der Papst ist aber nicht einmal im stande, über das Vorhandensein dieser Bedingungen bei sich oder gar dei anderen zu urteilen, geschweige denn sie herzustellen (l. l.). Sollte aber der Ablaß die Erlassung der zeitlichen Strassen sein, so wissen wir zu und undurchsührdar hält, daß ihm jene ganze Wendung rückwarts, wie fie durch eine nachträgliche Abbugung von Strafen für vergebene, b. h. burch bie Liebe überwundene Sunden, sich vollziehen mußte als eigentliches Hindernis ber vorwärts w Gott empor fich stredenden Liebe erscheint, bag er unter Strafen nur die göttlichen 15 Buchtmittel verstehen kann, welche zur Reinigung ber Liebe und bamit zur Herstellung ber Seligkeit nötig sind. Wäre also eine Erlassung bieser Strafen je möglich, so wäre bas ja ein Biberfpruch mit bem Ziel göttlicher Babagogie. Die Erlaffung ber Strafen in biefem Sinne ware nur unter anderem Gesichtspunkt ebenso eine Beeintrachtigung menschlicher Seligkeit, als die Forderung von Satisfaktionen für vergangene Sünden. Und auch 20 biefe Strafen konnen ja überdies nur infolge ber Eingiegung weiterer Liebe aufgehoben werden. Dies kann aber ber Papst nicht leisten. So find also Indulgenzen im Widerforuch mit dem Grundsat von dem notwendigen Zusammenhang von Sunde und Strafe. Aber auch abgesehen davon, muß die Lehre vom Ablaß scheitern an der Unabtrennbarkeit von Person und Berdienst. Die Berdienste sind nicht sachliche Werte, welche einer anderen 26 Person übertragen werden könnten (do comm. sanct. p. 815) und ebensowenig kann von opera supererogationis die Rede sein. Denn jeder ist verpslichtet zu thun was ex kann — es kann also keiner etwas ausrichten, das für sein eigenes Heil überslüssig ware, und nur die thörichten Jungfrauen verlaffen sich umgekehrt auf fremdes Dl. Allerdings ist ja ein Unterschied der Gaben bei den Gliedern der Kirche und die Höheren konnen den 80 niedriger Stehenden etwas mitteilen, ohne daß sie selbst dabei verarmen (l. 1.). Allein wir wissen auch schon, wie diese Mitteilung nach Wessel beschränkt ift — wie in Bahrheit doch nur Gott die Mitteilung besorgt und eine unmittelbare Einwirkung auf das innere Leben bes anderen eigentlich nicht möglich ift. Allerbings hat Chriftus und seine Berbienste mitgeteilt, und ben Lohn seiner Arbeit und seiner servitus auf uns übergetragen. 85 Aber wie er seinen Plat non merito sed nativo jure besitzt und bestwegen eben für uns berdienen konnte, so ift er auch der dispensator (l. 1.). Wie sollte aber ber Papst ober ein Abt im ftande sein, die Austeilung ber Berbienfte vorzunehmen. Der Papft, ber in das Berhältnis zwischen Gott und Mensch nicht eingreifen tann, hat weder über das Berdienst Christi noch über die der Heiligen Gewalt, die von dem desiderium der Gläu- 40 bigen abhängige Teilnahme baran kann ber Papst nur burch Mahnen und Lehren zum Behuf der Erwedung diefer Sehnsucht fordern. Aber auch die Begründung der Ablaffe durch die Ruteilung per modum suffragii unterzieht Wessel schließlich noch seiner Kritik. Allerdings hat die Fürbitte ihren Wert und die Gemeinde der triumphierenden Heiligen bringt ihre Bitten Tag und Nacht für uns vor Gottes Thron, aber felbst diese Bitten 45 teilen die justificatio nicht potestative zu, sondern können auch nur zur praeparatio beitragen, nach dem Maße der vorhandenen Disposition (de comm. sanct. p. 810). Aber darüber hat doch ber Papst keine Macht. So kann benn ber Ablag von Wessel nur als eine in jeder Beziehung ungegrundete und ungereimte Meinung angesehen werden.

Bei der Grundanschauung Wessels vom christlichen Heilsleben, wonach dasselbe nicht so sowohl aus dem gewaltsamen Bruch mit der sündigen Vergangenheit entstehen und die Narden desselben an sich tragen, sondern eine stetige Entwickelung darstellen sollte, konnte Wesselden duch sich nicht entschließen, an einen gewissermaßen gewaltsamen Abschluß dieser Entwickelung durch den Tod zu glauben. Bielmehr hielt er eine auch über den Tod dieser Entwickelung durch den Tod zu glauben. Bielmehr hielt er eine auch über den Tod dieser Schwickelung des in der Liebe bestehenden Christenlebens für durchaus dandwerdendig. Aber eben weil diese Entwickelung schlechterdings notwendig ist für das mensche siede Heil des Heil diese heil diese ohne sie gar nicht zu stande kommen kann, darum erscheint ihm der Gedanke so absurd, daß eine irdische Macht in diese Entwickelung einzgreise. Bon Satissattionen im Fegseuer will Wessel zum voraus nichts wissen. Das Feuer, welches der hl. Seelen, die diese Welt verlassen, wartet, und in welchem sie an den Werken, so

146 Weffel

je nachbem sie bieselben im Fleische gethan, Schaben leiben werben, ist als purgatorius. nicht als satisfactorius bezeichnet, da ja von Satisfaltionen bei Reinheit des Herzens nicht mehr die Rede sein kann. Denn was vergangen ift, das ist nicht mehr in der Macht bes Gerechtfertigten und durch den Tod des großen Hohenpriesters eingeschläfert, dessen 5 Frucht benen, die mit völliger Liebe ihm anhängen, geschenkt wird (de purg. p. 836). Das Fegfeuer reinigt mehr ben Schmutz, welcher auch bem vom Fleische losgewordenen Menschen noch anhaftet, als daß es Qual bereitet (1. 1. p. 929). So gewiß aber die Sunde als amor sui, nicht wie sein Gegner Hoef meint, wefentlich nur im Fleische liegt, fo gewiß ist eben eine innerliche Reinigung noch nötig auch nach Ablegung bes Fleisches (op. 10 ad Hoek p. 907). Bon felbst ift barum verständlich, daß Wessel ben Gedanten ablehnt, baß es fich um ein körperliches Feuer handeln konnte. Das Fegfeuer ift vielmehr ein ignis rationabilis (l. l. p. 904), bas rationabili disciplina uniuscujusque opus probat, alle schlechte Liebe als Heu, Holz, Stoppeln u. f. w. verbrennt. Es hat den rationalen Schmutz unvollkommener Weisheit, unvollkommenen Urteils über Gott und unvollkommener 16 Gerechtigkeit abzuthun, also memoria, intelligentia und voluntas zu reinigen. Dies geschieht durch Mitteilung der sapientialis cognitio Dei, durch die illuminatio intelligentiae per sublimem glorificationem Dei, endlich durch beata fruitio Dei (l. l. p. 831). Wessel denkt sich diesen Prozes durch die Engel vermittelt, welche gewissermaßen die institutio übernehmen. Doch geht er diesem aus dem Areopagiten entnommenen Gedanken 20 nicht weiter nach. Schlieflich ift es boch bas ewige Wort felbst, bas biese Beiterentwide= lung herbeiführt und die Erleuchtung durch Engel kann ja nicht ohne Mitwirkung des trinitarischen Gottes vor sich gehen. Dieser Zustand kann nun kein Zustand des Elends sein. Die im Fegefeuer Befindlichen stehen nicht aub virga lictoris, sondern aub disciplina patris instituentis et eorum cotidiano profectu gaudentis (l. l. p. 834). 26 Der Eintritt in das Fegefeuer ist also ein Fortschritt dem gegenwärtigen Zustand gegen= über. Die hinwegnahme bes Fleisches bedeutet ja immerhin bie hinwegnahme bon Schranken, welche ber völligen Erkenntnis und Liebe entgegenstehen. Die phantasmata find binweggenommen. Es wird nicht mehr burch Sprichwort gerebet, bas Evangelium zeigt sich ohne Hulle (l. l. p. 849) und ist ein etwiges Evangelium. Darum ift ber Tob so benn allerbings ein getvisser Wendepunkt. Wie das Fegfeuer eben nur benen offen steht, welche bereits in Liebe bem Grunde Chrifto anhängen, wie es sich nur noch um Ausbrennung der pescata venialia, nicht mehr um Bekehrung handeln kann (l. l. p. 834), so begleitet diesen Zustand auch das Bewußtsein, der Bersuchung und der Möglichkeit des Falls entnommen zu sein (l. l. p. 837). Es ist also das Fegeseuer mit einem Worte ein Paradieseszustand, der eben dadurch den ersten Paradieszustand Abams übertrifft, das die Bersuchung ausgeschlossen ist (l. l. p. 831. 833). Und wie der Schächer, so müssen auch alle Heiligen durch diesen Zwischenzustand notwendig hindurchgehen, weil es eben in diesem Zeitleben keine Vollendung der Liebe giebt. Wenn nun aber bei dieser Aussassung, daß Fegeseuer nur die Entwissellung der Liebe giebt. Wenn nun aber bei dieser Aussassung daß Fegeseuer nur die Entwissellung der Liebe giebt. bas Fegeseuer nur die Entwickelung der schon vorhandenen Liebesgemeinschaft mit Christo 40 sei, die Bäter des A. Bundes zu kurz zu kommen scheinen, so sieht sich Wessel (l. l. p. 844) zu dem Gedanken fortgetrieben, daß doch unter Umständen diese Berbindung mit Christo auch erft nach bem Tobe nachgeholt werben könne.

Das Wort Fegseuer hat nun aber doch einen Klang, welcher ohne Frage auf etwas Schmerzliches hinweist, und so such Wessel denn auch zu zeigen, wie allerdings dei dieser Entwickelung noch ein Moment des Schmerzes sich sinde. Das Feuer ist reinigend, denn es ist das von Christus gebrachte Feuer der Frömmigkeit. Die Liebe ist ebenso ein Feuer wie Gott selbst. Je näher wir diesem Feuer kommen, desto mehr drennt dasselbe und verdrennt alles Unreine. Dieses Berdrennen kann nicht ohne einen gewissen Schmerz sein. Denn, ergriffen von der Liebe Christi, durch welche sie zu seiner Nachahmung sich ans so getrieben sühlen, entbrennen die Seelen von Liebe, aber weil sie noch nicht würdig lieben, adhuc disseruntur et afsligitur anima eorum. Diese adslictio ist freilich nicht Schmerz, sondern göttliche Trauer — eine Trauer, die dann vorwärts treibt et quanto moerentior anima tanto sanctior tantoque impetrantior (ep. ad Hoek p. 909). So ist dieser Schmerz also eigentlich doch immer im Aushören begriffen und wie die Scündenvergebung an der Gerechtigkeit nur eigentlich ein verschwindendes Moment ist, so auch dieser Schmerz an dem im übrigen ungehinderten Fortschwindendes Moment ist, so auch dieser Schmerz an dem im übrigen ungehinderten Fortschwindendes Moment ist, so much diese Seelen daselbst kann also nur insofern Sinn haben, als sie mit dem auf Vollzendung der Verstorbenen gerichteten Willen Gottes identisch ist. So wird denn aus zenem, der Menschen Serzen mit surchtbarer Angst erfüllenden Gemälde der Qualen des Fegeseurs, wie es die Kirchenlehre ausstelle, unter Wessels Handen ein überaus freundliches Vild

eines Paradieses, in welchem die letten Spuren der Sunde nach und nach getilgt werden. cmes Paradieses, in welchem die letten Spuren der Sunde nach und nach getugt werden. Das Liebesfeuer Christi ist wie eine Naturmacht, welche, allen Widerstand überwindend, die Menschen ihrem Ziele entgegentreibt. Wer von dieser Liebe sich nicht ziehen läßt, ist kem Mensch, sagt er, ja ist eigentlich überhaupt nicht. Wir können uns daher nicht wundern, daß Wessel, obgleich er die Döglichkeit der Abweisung des Heils sessläber nicht und von siemem Strasseurer des Teufels und seiner Engel wohl weiß, doch diesem verlorenen Teil der Menschheit eigentlich keine Beachtung schenkt. Die Schilberung der deatitudo der visio et kruitio Dei gegenüber kommt die Hölle eigentlich nicht mehr in Betracht. Der Gedankenzug Wessels geht ossendar auf dem Wege zur Anonaraoraois, so wenig er diesen

Deg bis ans Enbe jurudgelegt.

Es ist nicht zu leugnen, daß Ullmann in der Schilderung dieses "Reformators vor ber Reformation" zu sehr den Farbentopf der Reformation des 16. Jahrhunderts verwendet hat und insofern hatte Friedrich Recht, polemisch gegen Ullmann vorzugehen. Aber ber Berfuch, Weffel jum orthodogen Rirchenmann mit etlichen, burch bie bamaligen Berbaltniffe ber Rirche teilweise zu entschuldigenden, bebenklichen Sondermeinungen zu machen, 16 ift minbestens ebenso verfehlt. Ein Mann, der so radital und prinzipiell wie nur einer Die Bafis bes mittelalterlichen Rirchentums angegriffen, eignet fich nicht jum testis gegen Luther. Daß Honius mit ben Schriften bes alten Magifters sich sofort an Luther wandte, beweift genugsam, wie durch Wessel ber Boben gelodert war in feinem engeren Baterlande für die Bewegung, die von Wittenberg ausging. So weit entfernt wir 20 von der älteren Ansicht über diesen Resormator sind und von der Überschätzung seiner Gemeinschaft mit den Männern des 16. Jahrhunderts, so glauben wir doch das Urteil, daß Wessel zu den bedeutendsten Vorläusern der deutschen Resormation gehört, in obiger Darstellung genügend begründet zu haben. In manchem scheint Wessel freilich mehr rück-warts gewendet zu Bernhard und Augustin, aber hat nicht auch Luther die Gedanken der 25 Bergangenheit wieder zu beleben gesucht? Andererseits blickt Wessel, wie er in seinem Spstem vor allem das proficere und perfici im Auge hat, auch vorwärts in seinen Anschauungen: so vieles bei ihm klingt auch wieder ganz modern und sicher ließe sich aus ihm eine artige Blumenlese von Analogien mit Schleiermacher herstellen.

(herm. Somidt +) G. D. van Been,

Beffenberg, Ignaz Seinrich von, geb. 4. Nob. 1774, geft. 6. Aug. 1860. — Litteratur: A. Eigene Schriften. Siftorifche und theologische: Die großen Kirchen: versammlungen des 15. und 16. Jahrhunderts in Beziehung auf Kirchenverbesserung, 4 Bbe, 1840; Die christl. Bilder, 2 Bde, 1826 sf., 2. Aust. 1845; Gott und die Welt, 2 Bde, 1857. Ju den Zeitkämpsen: Die deutsche Kirche, ein Vorschlag zu ihrer neuen Bezründung u. s. w., 85 l815 (Auszug dei Mejer, Köm.-deutsche Frage I, S. 239 sf.); Die Stellung des römischen Stuhles u. s. w., 1833; Die Bistumsspnode u. s. w., 1849 (diese beiden wurden auf den Insec geset, vgl. Reusch, Index II, S. 1082). — Die Bergpredigt Christi, 6. Aust. 1861; Ueber Schwärmerei, 3. Aust. 1848.

lleber Schwärmerei, 3. Aufi. 1848.

B. Biographisches und Allgemeines: J. Bed, Frhr. J. H. von Wessenberg, 1862 40 (wohlseite Ausgabe 1874, sam auf den Index, s. Keusch, Index II, 1082); Kreuz, Charatteristil B.s, 1863; Friedrich, J. H. v. W. M. in Fr. von Weech, Badische Biographien II (1878); v. Schulte, W., in AbB Bb 42; vgl. die Charatteristil von Gelzer, Brot. Monatsbl. 1861 und von Koellreuter, Prot. Kz. 1879. — D. Weier, Zur Gesch. der röm. deutschen Frage I passim, II, 1, S. 54—86; III, S. 271 st., Nippold, Handbuch der neuesten KG. I, 523—531; 45 II, 543—546 u. ö.; Schmid, Gesch. d. fath. Kirche Deutschlands, 1874; Friedberg, D. Staat und die Bischosswahlen, 1874; Friedrich, Gesch. des Bat. Konzils I, 179 st.; v. Schulte, Gesch. d. Litt. et. des röm. Rechts III, 317 st.; "Korrekte" Beurteilung vom kath. Standpunkt: Brück, die oberrhein. Kirchenprovinz, 1868; ders. Gesch. d. kath. Kirche in Deutschland I, 1887; Berner, Gesch. d. kath. Theologie S. 348 st. Byl. Longner, Beitr. z. Gesch der oberrhein. so Kirchenprovinz, 1863, S. 151—272; Gareis u. Zorn, Staat u. Kirche in d. Schweiz II, 4 st.

Geboren ben 4. November 1774 ju Dresben als Abkömmling eines alten alemannischen Freiherrngeschlechtes, das seinen Namen von der im Kanton Aargau gelegenen Stammburg führt, zweiter Sohn des tursächsischen Konferenzministers Joh. Phil. Karl von B., erhielt er zwar eine sorgfältige Erziehung, soweit sie vom Vater und der früh- 55 verstorbenen Mutter beforgt wurde, sein erster Unterricht aber, den er von einem geistzichen Hausslehrer erhielt, war in vieler Beziehung mangelhaft. Die glückliche Begabung und der Lerntrieb des aufgeweckten Jungen konnten die Ungründlichkeit der klassischen Bildung nicht ersehen, woraus sich wohl auch manche Inkorrektheiten erklären, von denen er später als Schriftsteller sich nicht ganz frei zu halten vermochte. Im Jahre 1790 so kam er mit seinem älteren Bruder nach Augsburg in das von Erzesuiten geseitete Institut

St. Salvator. Da aber ber jesuitische Geist ben beiben jungen Leuten nicht zusagt, sandte der Bater sie auf ihren Wunsch nach Olllingen zu alabemischen Sudien. Heinrich war schon von Kind auf als jüngerer Sohn und aus eigener Neigung zum gestlichen Stande bestimmt, trat auch schon 1792 in den Genüß mehrerer Pfründen. Neben anderen zehrern, wie dem kantischen Philosophen Weber, dem Dogmatike B. B. Jimmer 2c., war vornehmlich J. M. Sailer (s. Bd XVII, 337 st.) von nachhaltigem Einsluß auf den jungen W. Als 1794 eine schöndliche Intrigue, angezettelt von dem apostolischen Nunetus in München, Sailer aus Dillingen vertried, ging M. nach Mürzdurg, wo er neben den theologischen Borlesungen von Oderthür, Berg, Feder auf Seusseurz, wo er neben den theologischen besuchte. Dort lernte er auch den damaligen Roadjutor von Mainz und Konstanz, Karl Theodor von Dalberg, kennen, mit welchem er später in eine nahe und wichtige Berbindung kommen solkte. Das Hernnen, mit welchem er später in eine nahe und wichtige Berbindung kommen solkte. Das Hernnen, mit welchem er später den Aufglung seiner Art wenig Nahrung; daher beschränkte er sich (außer den krehaphsstorischen Bortlesungen des Josephiners Dannenmayr) sast ganz auf den Gebrauch der Bibliothet, besnühte aber auch daneben die sich ihm bietende Gelegenheit zur Einsührung in das Gebiet der Kunst und verlehrte in den höchsten Politischen Reisen, bei dem krehaphstrorischen Bortletungen des Josephiners Dannenmayr) sast ganz auf den Gebrauch der Bibliothet, der Musternich, beim Reichstanzler Colloredo, Minister Reisen, bei dem mit ihm bertwandten Peternich, dem Kriegsereignisse den sich ihm die kennen kreischen gereinisse der kunst und berkerteit der den krehaphstrorische Sessen zu der kreigen gene kreisen haben der kohnen gestellichen Justände zum Bewuhftein zu bringen, aber auch jene deutschaften und kreinschen gestellichen siehen keinschlichen und geschichtlichen, beschäftigt, beren Früchte m Erüchte ver eine Dompräbende besch, und lebte dort in der Stücke, mit eissigen der einen

Berbesserung der kirchlichen Zuktände" zu betwirken.

3 Junächst handelte es sich um Ordnung der kirchlichen Angelegenheiten in den zur Konstanzer Diöcese gehörigen Teilen der Schweiz, und zwar der allem um Erhaltung des Kirchendermögens, — eine Ausgabe, die W. im Austrag seines Fürstbischofs durch einsachen Nachweis des Rechtes und durch die jedermann erkennbare Lauterkeit seiner Gestinnung so rasch und glücklich löste, daß er sogar durch ein pähstliches Brede dasür belodt worde. Noch mehr Lod hätte es verdient, daß W. seine Diöcese geistig zu beleben und sittlich zu heben suche, indem er vor allem dem Klerus eine gründlichere und umfassenere wissenschaftliche Bildung zu geben und ihn zu eifrigerer und fruchtdarer geistlicher Thätigsteit in Kirche, Schule, Seelsorge 2c. anzuregen bemüht voar. Zu diesem Zweck durde das Priesterseminar in Meersdurg neu organisiert, dem W. auch seine persönliche Thätigkeit sicher Seminarien in St. Gallen, Luzern, Einsedeln teils zu stande gebracht, teils werigstens angestrebt. Es wurden neue Lehrträste gewonnen, regelmäßige Prüsungen eingeführt, der philosophische und theologische Kurs ausgedehnt. Den angestellten Geistlichen sollten regelmäßige Pastoralkonserungen zu Sporn und Anleitung dienen; es wurden so Lesevereine und Kapitelsbibliothelen gegründet, Kreiskragen gestellt, eine Zeitchrift herausgegeben u. A.: Archiv sür die Pastoralkonserungen gestellt, eine Zeitchrift herausgeben d. A.: Archiv sür die Pastoralkonserungen Kleriker zu sördern. Baaren aber such die Dinge in den Augen der römischen Kurie und ihrer Sendlinge nur das Bolksschulmesen und bie pädagogische Ausdischung seiner jungen Kleriker zu sördern. Baaren aber sicht die Dinge in den Augen der römischen Kurie und ihrer Sendlinge nur desielhafte Berdienste, so sand auf dem Gebiete des katholischen Gottesdienstes bestäntigt durch die Versuchen dagen Predigt und Raeechese zu besten, deutsche einzusüberen, ein neues Andachtebuch sin deutsche Kirchenlieder und beutsche Kultussprache einzusüberen, ein neues Andachtebuch

lische Geschichte zum Schulbuch zu machen 2c. Der erste Schlag seitens der Gegner bestand in der Losreisung der Schweiz vom Bistum Konstanz, infolge eines päpstlichen Bredes vom Jahre 1814 (das Rähere s. dei Rippold II, 543 ff.). Die weitergehende Forderung des päpstlichen Bredes dagegen, W. als Generalvitar unverzüglich zu entlassen, da derselde wegen seiner verlehrten Lehren, doseneralvitar unverzüglich zu entlassen, da derselde wegen seiner verlehrten Lehren, die Generalvitar unverzüglich zu entlassen, da derselde wegen seiner verlehrten Lehren, die Weispiele und tollkühnen Widersländs zagen die Beschle des hl. Stuhles nicht mehr geduldet werden könne (kamosum illum W., de eusus perversis doctrinis, pessimis exemplis et temerariis odluctationibus adversus sedis Ap. jussiones delata ea nodis sunt etc.), wurde von Dalberg einsach ignoriert und — in offener Aussehnung wider jenes päpstliche Verlangen — W. zum Roadjutor cum spe succedendi für den noch übrigen deutschen Teil der Konzum Konzum Koadjutor einsteinmig zum Kapitularvikar oder Bistumsverweser gewählt; die dabische Regierung gab ihre Zustimmung (17. Februar); die Freiburger theologische Fasultät machte ihn zum Dr. theol. honoris eausa — don der römischen Kurie aber wurde die Wahl durch ein Brede vom 15. März verworsen. Man verbreitete gegen ihn is die gehässigen Berleumdungen: er habe die Gottheit Ehristi gesungeh, sei ein Merkzuge der Freimaurer, habe sie allen guten Katholisen verdächtig gemacht zc. Der Großsbertsog Karl von Baden hatte Ehrz und Rechtsgesühl genug, einen Mann wie W. dem römischen Haffe micht preiszugeben; er erklärte das päpstliche Brede für unwirkam und nahm sich in einem Schreiben vom 16. Juni 1817 des in Rom arg verleumdeten Mannes vaufs wärmste an, während in Deutschland ein heftiger Federkrieg pro und contra W. (vgl. Tübinger ThOS 1819, S. 96 ff. Kom und W.; Weiteres dei Longner, Bed und

Rippold a. a. D.) fich entspann.

B. aber machte sich im Juni 1817 auf den Beg nach Rom, um sich selbst und sein Recht dort persönlich zu verteidigen. Der Racht ließ ihn nicht vor sich. Nach langem 26 Beigern wurde ihm endlich ein Berzeichnis der wider ihn eingelaufenen Beschwerden und Denunziationen mitgeteilt. Er widerlichts der wider ihn eingelaufenen Beschwerden und Denunziationen mitgeteilt. Er widerlich be einen und wies die anderen als ehrlose Berleumdungen zurück. Es half nichts, da man in Rom nicht rechtsetzigende Erläuterungen wollte, sondern einen einsachen Widerruf. "Er solle sich dem Appli in die Arme werfen", — verlangte Rardinal Consalvi von ihm in der Schlusaubing — "sit das so Vergangene Abbitte leisten, sür die Zonsalvi von ihm in der Schlusaubingen aus "sit das Bederstauft, eriste mit dem österreichichen Sergangenen Abbitte leisten, sür die Zonsalvi von ihm in der Schlusaubing dem Kruche in Aufrag zu überlegen, entschlöß sich dann aber, die Erlärung nicht zu geben und reiste nach Deutschlad zursäch. Die Bestätigung seiner Wahl wurde auss neue verweigert. W. erlärtes dem Großberzog, daß er einer dessinition Ordnung der latholischen Rirche in Baden durch seine Großberzog, daß er einer besinitiven Ordnung der latholischen Rirche in Baden durch seine Großberzog, daß er einer besinition Drunung der latholischen Rirche in Baden durch seine Großberzog, daß er einer besinitiven Ordnung der latholischen Rirche in Baden durch seine Großberzog, daß er einer besinitiven Ordnung der latholischen Rirche in Baden durch seine Großberzog, daß ein wolle, war jedoch bereit, die Bistumvertwelung bis dahin noch fortzuschen, um so mehr, da des gegen ihn ausgestreuten Berleumdungen ausgesprochen hatte. Der Großberzog druche von den gegen ihn ausgestreuten Berleumdungen ausgesprochen hatte. Der Großberzog brachte der Roslenden Aussellen wir der eine Donumenten zu Kreinhart 1818 und in der Augsb. Allg. Zig. publiziert vurde. Der Bundestag ihat nichts, Rom antwortete nicht, und dabei blieb es. Unter dem Nachfolger Rarls, Großberzog Zudwig, der hen 18.

1829 als Vertreter bes grundherrlichen Abels in die erfte Stänbekammer bes Großherzogtums Baben eingetreten war, ber er bann bis 1833 angehörte. Auch hier war es, um es mit einem Worte zu fagen, ber Liberalismus in feiner beften und achtungswerteften Geftalt, ber an ihm einen warmen, berebten und einflugreichen Bertreter hatte. Auch wo er unter ben Mitgliedern der ersten Kammer mit seinen Anschaungen allein stand, verlor er Mut und Geduld nicht, gegenüber den Karlsbader Beschlässen und anderen Produkten der Reaktionsperiode die Sache des Rechts und der Humanität zu verteidigen. Insbesondere bethätigte er auch hier seine Liebe für das Schulwesen durch seine Fürsorge für die Errichtung von Lehrerseminarien, Real- und Gewerdschulen, Blinden-, Taub-10 ftummen-, Rettungsanftalten u. bgl. 1833 aber legte er fein Mandat nieber, weil auch in Baben die Junkerpartei obenan wollte und in ihm nicht ihren Mann fand. Seitbem lebte er in Ronftang in ftiller litterarischer und philanthropischer Thätigkeit, allgemein verehrt von Hohen und Niederen, wie ja auch in den Jahren des Kampfes die Reinheit feines Charafters, die Unbescholtenheit feines Brivatlebens felbst von ben Gegnern nie-15 mals angetaftet worben war. Sein Freundestreis und fein brieflicher Bertebr war ein sehr ausgebehnter; unter seinen Bekannten finden wir auch die Familie Bonaparte, da bie Königin Hortenfia in ber Nähe von Konftanz bas Gut Arenenberg befag. 2B. war es, ber ben Pringen Napoleon, als er nach bem Strafburger Attentat (1838) in Gottlieben bei Konstanz auf schweizerischem Gebiet sich aufhielt, zur freiwilligen Entfernung 20 vermochte und badurch einem brobenden Konflikt zwischen ber Schweiz und Frankreich vorbeugte. Auch die Gestaltung der kirchlichen Dinge verfolgte er fortan als aufmerk-famer Beobachter und erfahrener Beurteiler, wie das seine Korrespondenz mit Bunsen zeigt. Kurz vor seinem Tod erlebte er noch die Freude, im März 1860 das babische Konkordat des Jahres 1859 verworfen zu sehen. Da ihn aber der Gedanke beunruhigte, 25 daß es nach seinem Tode gelingen könnte, das Gerücht auszustreuen, als hätte er selbst noch einen Wiberruf gethan und sich seinen Gegnern als reuiger Sünder zu Füßen geworfen, so ließ er noch drei Tage vor seinem Ende einige Freunde zu sich bitten, gegen die er seine unveränderten Überzeugungen in Rube und Klarheit aussprach. Am 6. August 1860 ist er entschlasen. Die Teilnahme an seinem Leichenbegängnisse war eine beispiels volle; ber hohe Klerus blieb fern; ber Großberzog sandte einen Stellvertreter. W. ruht im Konstanzer Dom. Sein Vermögen vermachte er größtenteils einer von ihm gegründeten Kinderrettungsanstalt, seine Bibliothet und Rupferstichsammlung der Stadt Konstanz.

Awei leitende Ideen treten in B.8 Leben und kirchlicher Wirksamkeit hervor — die 86 Ibee einer national-deutschen Kirche und die einer Widerbelebung der Konzilien. erfter Beziehung ist ihm bie gallikanische Rirche mit ihren vier Artikeln von 1682 ein hohes Borbild; er belobt Napoleon I., daß er auf diefer Grundlage fortzubauen gesucht, und beklagt die nach beffen Sturz erfolgte Wiederherstellung des papstlichen Absolutismus und der Gesellschaft Jesu, weil er von biefer eine neue Gefährdung des Friedens der 40 Rirche wie der Rube der Staaten voraussieht. Als 1814 der Wiener Rongreß gusammentrat, glaubte B., ber bon Dalberg jur Bertretung ber firchlichen Intereffen nach Bien geschickt war, ben rechten Moment gekommen, um, wie bies auch Dalberg wünschte, für bie katholische Kirche Deutschlands eine einheitliche Konstituierung mit Diöcesan-, Provinzials und Nationalspnoden und einen Primas an der Spipe, und ebendamit zugleich 45 eine größere Unabhängigkeit ber Kirche teils von Rom, teils von ber ftaatlichen Bureaufratie ju erlangen. Er gab sich alle Mübe, bie in Wien versammelten Politiker burch Unterredungen und Dentschriften für jene 3bee ju gewinnen. Auch fanden seine Schriften: "Die beutsche Kirche, ein Borschlag zu ihrer neuen Begründung und Ginrichtung, Zurich 1815" und "Betrachtungen über die Verhältnisse der katholischen Kirche im Umfang des so deutschen Bundes" (vom Jahre 1816) einen ermutigenden Beifall. Aber schmachvoll entzgog man sich der Verwirklichung dieses Gedankens. Obenan unter den Gegnern standen Konvertiten wie Fr. Schlegel, Zacharias Werner 2c., welche nach echter Apostatenweise sich jeder Machination wider antirömisches Wesen zu Diensten stellten. Daneben traten bereits die partikularistischen Sonderbestrebungen ber einzelnen Bundesstaaten hervor, Die 55 von den Römlingen benutt wurden, um Separattonfordate zu ftande zu bringen und baburch ben Zusammenschluß ber beutschen Ratholiten zu einer einheitlichen Nationalfirche au verbindern.

B.s hohe Meinung vom Wert spnobaler Ginrichtungen für die Rirche beruhte weniger auf kirchenhistorisch begründeter Sachkenntnis als auf der liberalen, sozusagen so konstitutionellen Grundstimmung seiner Seele. Weber seine persönlichen Erfahrungen noch seine biftorischen Studien hatten sonst es vermocht, ihn zu jenem Glauben zu bringen. Denn praktische Erfahrungen auf biefem Gebiet konnte er machen, als Napoleon 1811 ein Nationalkonzil nach Paris berief, zu bem W. von Dalberg mitgenommen wurde und für beffen Gefchichte feine Aufzeichnungen eine intereffante Quelle bilben (f. Bed C. 180 ff.; Rejer I, 364ff.). Der Erfolg war bekanntlich Rull. Seine geschichtlichen Studien auf s biesem Gebiete aber liegen bor in seinem mit großem Fleiß gearbeiteten Hauptwerf: Die großen Kirchenversammlungen bes 15. und 16. Jahrhunderts in Beziehung auf Kirchen-verbefferung geschichtlich und tritisch dargestellt mit einleitender Übersicht der früheren Rirchengeschichte, Ronftanz 1840, 4 Bbe. Wie viel für eine wirkliche Reformation ber Rirche burch Rongilien erreicht werbe, bavon konnte gerade biefer Teil der Geschichte nicht 10

allzu sanguinische Hoffnungen erweden. W.s theologisch-tirchliche Denkweise werden wir wohl am richtigsten bezeichnen, wenn wir sagen, er stehe in der Mitte awischen M. Sailer und B. M. Wertmeister (f. diese Artitel und D. Mejer I, 262 ff.). Als ein Mann, dem das Christentum nicht äußere Artikel und D. Mejer I, 262 ff.). Als ein Mann, dem das Christentum nicht äußere Form, sondern Sache des Herzens und Wandels ist, weiß er sich beiden nahe verwandt; 15 aber wie sich von Sailers mystischem Zug nichts dei ihm sindet, so läßt andererseits seine poetische Anlage und sein historischer Sinn es dei ihm nicht zu Wertmeisters Rationalismus tommen. An kirchenpolitischer Sinsicht und Energie überragt er beide; an mannhafter Festigkeit in der eigenen freigewonnenen überzeugung kommt ihm Sailer nicht gleich; in theologischer Wissenschaft steht er mit beiden ungefähr auf gleicher Stuse, 20 d. d. es mangelt ihm wie jenen an Gründlichkeit des Forschens, an Tiefe und Umsang der theologischen Erkenntnis. Bezeichnend ist es z. B., wenn W. in seinem großen Schichtswerk (IV, 421) als Haupthindernis aller rechtschaffenen Kirchenreform die theologischen Systeme betrachtet und dasur eine Rücklehr zu dem in Glauben, Hossung und Liede bestehenden Urchristentum fordert, das sich alles Grübelns und aller Zänkereien zu über den Glauben enthalte, das keine Theorien menschlicher Wissenschung leidet an dem bas Streben ber Bernunft nach Wiffenschaft ehre. 2B.s Geschichtschreibung leibet an bem Mangel, bag ber Liberalismus feiner perfonlichen Gefinnung einer objektiven Geschichtsbetrachtung in den Weg tritt, woraus sich vielfach flache oder schiefe Urteile und Re-flexionen ergeben. Auch fehlt es ihm trot der Masse von Litteratur, die er benutzt oder so citiert, boch an ber foliben Gelehrfamteit und wiffenschaftlichen Dethobe, die fur eine firchenhistorische Arbeit notwendige Boraussetung ist (vgl. die strenge Beurteilung, die das Bert, bef. sein erster Band, in der Tübinger ThOS 1841, S. 616ff. von Hefele erssahren hat, aber auch die weit günstigere Beurteilung in den GgA 1840, S. 1643 ff.). Auch B. Schriften aus dem Gebiet der praktischen Theologie und Pastorallehre zeichnen 25 sich nicht durch besondere Tiefe oder Schärfe aus: seine Mitteilungen über die Verwaltung der Seelsorge nach dem Geist Jesu und seiner Kirche, Augsburg 1832, und seine Arbeiten für das von ihm gegründete "Archiv für die Pastoralkonserenzen 1804—14" stehen an Gehalt hinter Sailer weit jurud. Hiermit steht im Zusammenhang, daß er außer seiner Konziliengeschichte fast nur kleinere, rasch gearbeitete Gelegenheitsschriften erscheinen 40 ließ; auch Monographien wie die "über Schwärmerei" (1833), die sich selft als historischphilosophische Betrachtungen bezeichnen, oder sein letztes Werk: Gott und die Welt oder das Verhältnis der Dinge zueinander und zu Gott, 1857, 2 Be (eine Art von Pendant zu Humboldts Rosmos) kommen über den Standpunkt eines popularphilosophischen moralisserenden Käsonnements nicht hinaus. Wenn er endlich auch als Dichter öffentlich 45 aufgetreten ist (Sämtl. Dichtungen von J. H. von W., 7 Bbe, Stuttgart und Tübingen 1884—54), so ist es zwar ein schöner Zug der Humanität, daß er, was ihn innerlich bewegte, tröstete und erfreute, in poetischer Form auszusprechen liebte; aber außer einer gewissen, teils an Haller und Klopstock, teils an Matthison erinnernden, Formgewandtheit geben ihm die Eigenschaften eines Dichters doch ziemlich ab, und auch die gehobenen, so träftigen Stellen seiner lyrischen, epischen und didaktischen Poesien sind doch mehr rhestorisch als wirklich poetisch. Auch ein Trauerspiel hat sich in seinem Nachlaß gefunden (Karser Friedrich II., Freiburg 1863 in 2. Auslage erschienen), worin sein deutscher Sinn gegenüber von welscher Tude fraftig fich ausspricht; für die Bühne war es weber geeignet noch bestimmt (vgl. über B. als Dichter: Göbete, Grundrif III). — Allein wenn wir 55 ihm auch weber in ber Runft, noch in ber Wissenschaft einen ersten Preis zuzuerkennen bermögen. — Eines kommt ihm boch zu, was nicht alle haben, die ihm in jenen Stücken ben Rang ablaufen: Die Gebiegenheit eines matellofen driftlichen Charafters, verbunden mit einer eblen allgemein-menschlichen Bilbung. Beibes zusammen macht ihn zum liebenswürdigften und achtungswertesten Topus jenes liberalen, nationalen und humanen so

Ratholicismus, ber in ben ersten Dezennien bes 19. Jahrhunderts bei dem größten Teil seiner süddeutschen Glaubensgenossen, bei Alerikern und Laien, die vorherrschende Stimmung und Richtung war, bevor dieselbe durch einen neuausgekommenen romanisierenden und jesuitischen Katholicismus verdrängt wurde. Obwohl ihn noch der neueste Beurteiler in dem dieser letzteren Richtung angehörenden Kirchenlexikon glattweg als "antikirchlich" stigmatissiert, wird sein Andenken als das eines erleuchteten frommen Katholiken, eines mutigen deutschen Patrioten, eines edlen Borkämpsers der Geistes- und Gewissenskreiheit in Ehren bleiben bei allen denen, die ihn und die Früchte seines Wirkens wirklich gekannt haben.

10 **Bessorunner Gebet.** — Text in Müllenhoff-Scherers Dentmälern<sup>a</sup> Ar. I. Dort auch alle bis 1891 erschienenen wichtigeren Erläuterungsschriften, benen aus späterer Zeit hinzuzusügen ist: Kelle, Gesch. der deutschen Litteratur 1, 74 st.; Kögel, Gesch. der deutschen Litteratur 1, 1, 269 st. 1, 2, 452 st. 523; ders. in Pauls Grundriß<sup>2</sup> 2, 89 st.; heinzel, Zöck. 1892 S. 744 st.; Kraus, Zöck. 1894 S. 130. 1896 S. 340 st.; heuster, Anz. st. Altertum 22, 252; Wayer, Alem. Af 4, 161 st. sowie Zock. 47, 419. Beschreibung des Koder Usb. Gul. 4, 575 st. Das beste Falsimite bieten Enneccerus' Aelteste beutsche Sprachdenkmiler, Tasel 9. 10.

Dies am Schluß des zweiten Bestandteils einer aus dem Kloster Wessorunn süblich von München stammenden und zu Beginn des 9. Jahrhunderts hergestellten Sammelbandschrift unter dem Titel De poeta (— poema) in unvollständiger und nicht lückensolser Abschrift überlieserte Gedicht, dem ein an andere Formeln mehrsach anklingendes Brosagebet folgt (daher der Name), ist wahrscheinlich bairischen, nicht, wie man früher besonders auf Grund des zweimaligen dat annahm, sächsischen Ursprungs. Allem Ansschein nach in den achtziger Jahren des 8. Jahrhunderts versaßt, schildert es, vielleicht unter Anlehnung an Bs 89, 2, in neun allisterierenden Langzeilen (nicht in der von Müllenhoss behaupteten Form des Liodhahatts, welche für das kontinentale Deutschland nicht nachweisder ist) den Zustand uranfänglicher Leere, da Gott samt seinen Engeln allein eristierte: Mit Unrecht hat man kosmogonische Vorstellungen heidnischer Natur, ähnlich denen der eddischen Bölusps, den ersten sünf Versen unterlegen und desbalb zwischen dem Anfängen zweier verschiedenen Dichtungen von der Weltschöfung scheiden wollen: kein zwingendes Argument spricht wider Einheit und driftlichen Charakter aller neun Zeilen.

Bestevet, Broote Foß, geb. 12. Januar 1825, gest. 27. Juli 1901. — Bgl. Arthur Bestevet, Life and letters of Brooke Foss Westcott, London 1903, in 2 Bänden. Mit Bestevet erreichen wir den letten des berühmten Triumvirats. Sein Leben muß in Berbindung mit Horts (s. oben Bd VIII S. 368/bes. 23—31]—370) und mit Lightsots (s. oben Bd XI S. 487—489) betrachtet werden. Bestevet, der älteste, überlebte seine jüngeren Genossen manches Jahr; der erste wurde auch der lette. Das Trio bot eines der schönsten Bestsott, der anteren zwei irgendwie zu verkleinern, dürsen wir Bestevet, der auch Lehrer Lightsots wurde, als den nennen, der als älterer Gestonssen wir sonst, nicht der eines apodistisch das Richtige Verkündenden, sondern eines miterwägenden anderen Ichs. Diese Freundschaft wurde ein Segen nicht nur für die Mitglieder des Bundes, sondern auch sür ihr Land und sür alle Theologen, die Englisch lesen können. Bestevet hat bei weitem das meiste verössentlicht, vgl. Life, Bb 2, S. 441—448.

Geboren in der Fadrisstadt Birmingham als Sohn eines Privatmannes, der die

Geboren in der Fadrikstadt Birmingham als Sohn eines Privatmannes, der die Geologie, aber besonders die Botanik eifrig betrieb, besuchte W. die "King Edwarde"-Schule in Birmingham. Im Jahre 1844 wurde er am 4. Mai Mitglied des Trinity-College in Cambridge, und im Oktober desselben Jahres siedelte er nach jenem Ort über. Im Jahre 1846 gewann er am 23. April ein schwer erkämpstes Stipendium "secholarship", und danach Sir William Browne's Medaille für eine griechische Ode. Im solgenden Jahre erhielt er einen Preis für einen lateinischen "Versuch" — essay — und zum zweitenmal die Medaille für eine griechische Ode, die er vor der Königin Viktoria rezitierte. Die Medaille überreichte ihm der "Prince-Consort" Albert, der eben als Kanzler der Universität eingewiesem worden war. Sein Stand als "undergraduate" hörte im Januar 1848 auf, wo er im Examen für den mathematischen "Tripos" den 24. Plat unter den "Wranglers" einnahm, und am 29. Januar seinen Grad (B.A.) erhielt. Das klassische Examen im Februar stellte ihn und einen Freund von ihm Namens Scott als ein "Doppel-Eins" in der ersten Klasse. Im Herbatschülern an, eine besondere Einrichtung des englischen Colleges. Im Herbst wurde Lightsot ein Schüler von ihm. so Ein anderer Schüler, E. W. Benson, war später Erzbischof von Canterbury. Bei seinem

153

erften Befuch auf bem Festlande im Sommer bom Jahre 1849 geriet er mitten unter ersten Besuch auf dem Festlande im Sommer vom Jahre 1849 geriet er mitten unter die Kämpsenden in Hessen. In jenem Jahre gewann er als Baccasaureus den Preis für einen lateinischen "Versuch", und er wurde zum "Fellow" des Trinity-College gewählt. Im nächsten Jahre führte eine erfolgreiche Preisschrift zu einem Buch, das im Jahre 1851 erschien: "Die Elemente der evangelischen Harmonie". Die zweite Auflage vom 5 Jahre 1860 erhielt den Titel "Eine Einleitung zum Studium der Evangelien", "An introduction to the study of the gospels"; die achte Auflage ist vom Jahre 1894 und ist noch heute jedem Theologen zu empsehlen, der die Evangelien gründlich kennen lernen möchte. W. wurde, nach dem gewohnten Gang in der englischen Kirche, zuerst zum Diakonus ordiniert, und zwar am 15. Juni 1851 durch J. Prince Lee, dem Bischof 10 von Nanchester, der sein "Master" in der Vermingbam-Schule gewesen war. Diese Ordination sond in der Karochialkirche von Arestwich statt. Derselbe Visidos ordinierte Ordination fant in ber Parochialfirche von Preftwich ftatt. Derfelbe Bifchof orbinierte ihn jum "Briefter" in ber Kirche von Bolton-le-Moors am 21. Dezember besselben Jahres. Im Januar 1852 übernahm er vorübergebend eine Lehrstelle in harrow-Schule, bie im März zu einer sessen Anstellung als "assistant-master" wurde, und er heiratete 15 am 23. Dezember desselben Jahres. Im August 1854 besuchte er Sübfrantreich und arbeitete einige Tage über Hanhschriften auf der Pariser Nationalbibliothek. Das Jahr 1855 sah seinen "Allgemeinen Überblick über die Geschichte des Kanons des KTS", "General survey of the history of the canon of the NT" erscheinen. Dies ist bei weitem die beste allgemeine Behandlung bes Kanons, die je geschrieben worden ift, und wird ihren 20 Bert behalten, bis ausgebehnte neue Funde ben Gang ber Erörterung anbern. Die Mannigfaltigkeit seiner Interessen erhellt baraus, daß er noch im Jahre 1856 die Oftersferien trot schlechten Wetters mit geologischen Ausslügen ausfüllte. Dresden und Umsgegend wurden seine Sommerserien im Jahre 1858 gewidmet, wobei er seine Zeit mit eifrigen deutschen Stunden und mit Arbeit über Handschriften auf der Bibliothel aus- 26 fullte. Seine brieflichen Beschreibungen ber Bilber in ber Galerie verraten einen feinen Kunststan. Die 18 Jahre, die er als Lehrer in Harrow zubrachte, wurden mit eifriger Arbeit gefüllt. Einige Predigten wurden veröffentlicht. Seine zahlreichen Artikel in dem berühmten "Smith's Bible Dictionary", namentlich über "NT" und "Vulgata" waren außerordentlich wertvoll. Erst die Arbeiten des Bischofs von Salisdung, John so Bordsworth, der W. zum Führer nahm, haben die Ausstührungen W.s über die Vulgata überholt. Unterdessen planten die drei Freunde einen großzügig angelegten Kommentar zum NT (s. Lightsoots Bände, oben Bd XI 489, 22—25). Im Jahre 1861 entzog sich W. der Kandidatur für eine Prosessur in Cambridge, zu Gunsten Lightsoots, der gewählt wurde. Ein populäres Wert über die Bibel in der Kirche "The dielle in the church", so das im Jahre 1864 erfcbien, gab ein ausgezeichnetes, noch nicht veraltetes Bild ber Aufnahme ber ganzen Bibel in ber Kirche. W., Lightfoot und Benson besuchten Frankreich und Italien im Sommer 1865, wobei W. in Turin und Mailand in ben Bibliotheten arbeitete. Die Zeitschrift "Contemporary Review" brachte im Jahre 1866. 1867 Abhandlungen von ihm über die "Mythen Platons" fowie über "Afchylus" und "Euripides". 40 Es war im Jahre 1866 ebenfalls, daß sein "Gospel of the resurrection" über bas Berhaltnis ber Auferstehung jur Bernunft und zur Geschichte erschien. Comte und der Positivismus beschäftigten ihn im Jahre 1867 und er schrieb darüber in der eben genannten Zeitschrift. Im folgenden Jahre veröffentlichte er seine Geschichte der englischen Bibel "History of the English bible", ein Buch maßgebender Bedeutung. 45 Am Weihnachtstag 1868 erhielt er bas Angebot einer Domberrnstelle in Peterborough. Er nahm an und wurde Epiphanius 1869 eingewiesen. Im Mai 1870 erhielt er in Cambridge den Grad D. D. Doctor Divinitatis. Am 1. November 1870 wurde er zum Regius-Professor der "Divinitas" in Cambridge gewählt. Als Ersat für eine Ersbolungsreise, die seine Mittel nicht erlaubten, sungerte er im Sommer 1870 als Kaplan 50 für die englische Rirche in Gersau. Die Sinreise brachte ihn mitten unter die deutschen Truppen, teils ausziehend, teils verwundet wiederkehrend und seine Briefe zeigen seine bobe Meinung von ihnen und wie er mit in den Hoche einstimmte, als die Züge absuhren. Im Jahre 1875 wurde er Ehrentaplan, 1879 "Chaplain-in-Ordinary" der Rönigin. Einmal dat sich die Königin eine Predigt aus, die er vor ihr in Windsor ge= 55 halten hatte, weil sie swieder lesen wollte. Im Jahre 1881 machte ihn Gladstone jum Mitglied der "Ecclesiastica Courts Commission", an deren Arbeiten er eistrig teilnahm. In demfelben Jahre erschien sein und Horts großes griechisches NT (f. oben Bo VIII, 368, 42. 43 und 369, 53—58). Am 9. Mai 1883 gab er, auf die unverantwortliche und unerlärliche Aufforderung des Bischofs Magee, seine Domherrnstelle und seine Stelle so

als "examinierender Raplan" in Peterborough auf. Die Empörung über die Sandlungsweise bes Bischofs war allgemein. Innerhalb einer Boche barauf wurde er "exami-nierender Kaplan" bes Erzbischofs von Canterbury, und wenige Monate banach am 2. Februar 1884 wurde er Domherr zu Westminster. Im April 1884 erhielt er ben 5 Ehrengrad D. D. von der Universität Edinburgh bei Gelegenheit deren 300. Jahressseftes. Im Jahre 1883 bermied 2B. die Ernennung jum Detan von Exeter, in 1885 lehnte er das ihm von Gladstone angebotene Delanat von Lincoln, und in 1889 das ihm von Lord Salisbury angebotene Dekanat von Norwich ab. Sein Rommentar jum Sebräerbrief erschien im Jahre 1889. Seine lette große Ceremonie in Westminster war bas 10 Begräbnis des Dichters Robert Browning. Dem fein Freund Lightfoot war beimgegangen und B. wurde zu seinem Nachfolger als Bischof von Durham ernannt. Die Königin Viktoria schrieb in dem Sinne an den Erzbischof von Canterbury Benson schon am 3. Januar 1890. Benfons Brief an B. erreichte ihn am 5. Marz und am 6. Marz erhielt er von Lord Salisbury die Anzeige, daß die Königin ihn zu ernennen vor hatte, falls er den Posten annehmen wolke. Am 11. März sagte er zu und am 13. wurde die Ernennung verkündigt. Am 1. April wurde er in der Westminster Abtei durch den Erzbischof von Pork konsekriert. Sein Freund, der Erzbischof von Canterbury saß im Chor in akademischen Sein Freund, der Erzbisch die Predict Am 15. Mai wurde er "inthronissert". Runmehr wurde seine Unterschrift: B. F. Dunelmsens]; 20 s. oben Bb XI, 488, 25. Er hat balb danach Gelegenheit gehabt, sein langjähriges Interesse in der Bewegung für Konsumbereine zu zeigen. Schade, daß bei uns die Gebildeten ihr Interesse für diese Bewegung nicht zeigen oder keines haben. Im Oktober 1890 mußte er plötzlich für den erkrankten Erzbischof von York als Borsitzender des "Church Congress" in Hull eintreten. Man erwartete eine Ablehnung von dem "gelehrten 25 Einfiedler" und war überrafcht, eine brillante Eröffnungerebe ju boren, und ju entbeden, baß er zu handeln wußte. Auf biesem Kongreß las er eine Abhandlung über ben "Sozialismus", die "die ektlesiastischen Taubenschläge beunruhigte"; er veröffentliche sie nachher in seinem Buch: "Die Infarnation und das alltägliche Leben". Die Arbeit in feiner Diöcefe war anstrengend und er mußte vielfach nach London reisen, um allerlei so Reben ju halten, wie über bie Universitätsausbehnung, Frieden, Rirchenberteibigung. Dabei hielt er private Konferenzen in Auckland Schloß, seinem eigenen großen Schloß, im 1891 3. B. über Nationale Berficherung (ob bas Arbeiterversicherung war?), und über Im Berbste erschien sein "Evangelium bes Lebens". Schon im April 1891 batten die Roblenbergwerksbesitzer eine Lohnverkurzung in Aussicht gestellt. Am so 9. Märg 1892 traten 80000-90000 Mann in ben Ausstand und gingen erst am 3. Juni wieder an die Arbeit. Die Wirtung auf Bahnen, Schiffahrt, und vor allem auf bie Industrie war weittragend. Man berechnete bie Berluste mit 60 000 000 Mark. B. wartete, um womöglich zu vermitteln. Am 2. Mai brachte die Time szeitung einen offenen Brief von ihm an seinen "Aural Dean" in Bishop Auckland — "Bishop Auckses land" ift der Name des Ortes, wo, weit von Durham, der Bischof von Durham seinen großen Park mit Schloß hat — worin er die Frage auf die breite Basis des alls gemeinen Wohls stellte, und eine Konferenz vorschlug. Am 25. Mai schrieb er an die Arbeitgeber und an die Arbeitnehmer mit bestimmten Borschlägen. Merkwürdig genug traf es sich, daß die die Annahme der Konserenz verkündigende Depesche ihn erreichte, als er in London bei der Jahresdersammlung der "International Arbitration Association" den Borsitz führte. Den solgenden Tag, den 1. Juni wurde in seinem Schlöß die Konserenz durch eine kurze, ausgezeichnete Ansprache von ihm eröffnet. Nach gemeinssamer Beratung unter seinem Borsitz, schieden sich die beiden Gruppen für spezielle Beratungen und der Bischof ging zwischen ihnen hin und her. Schließlich plaidierte er der der Arbeiterbern kir die Annahme der verwitzlerden Nachschaften Frankende von Arkeitere so ben Arbeitgebern für bie Annahme ber vermittelnben Borichlage. Taufenbe von Arbeitern belagerten bas Schloß fünf Stunden lang. Sie sahen die Delegierten der zwei Seiten gelegentlich an ben Fenstern ihrer zwei Zimmer. Der Sonberzug, ber ben Bischof nach Beterborough, wo er bei ber Einweihung ber neuen Arbeit an ber Kathebrale predigen mußte, führen soll, wird gurudgehalten. Endlich willigen bie Arbeitgeber ein. Die Ar-55 beiter rufen "Hoch", bis fie heiser find. Die Nachricht fährt wie ein Lauffeuer burch bas ganze Land. Am 3. Juni fing die Arbeit wieder an. Rach diesem Höhepunkt brauchen wir die Jahre nicht genau zu verfolgen. Sie wurden voll gefüllt mit der eifrigften Thätigkeit, mit Predigten, Reben und Vorträgen von einem Ende des Landes bis zum anberen. 2B. in feinem winzig Heinen Leib war ein großer Mann von vielseitiger Begabung.

Als Jüngling, aber auch als Bischof zeichnete er mit seinem Gesühl und mit sicherem Stift. Er war, wie Lightsoot und Hort ein geübter, bewanderter Botaniker, und außerzbem ein guter Geolog, wenigstens in den früheren Jahren. Als Christ und Theolog dürfte man ihn einen Pietisten und einen Mystiker nennen. Er war gegen alle Bekenntznisse. Er hielt es für anmaßend, das zu bestimmen, was die Schrift nicht bestimmt batte. Die Schrift war für das Leben und nicht für Dogmatik. Ein Streit über die Lehre der Berzöhnung kam ihm "unaussprecklich traurig" vor. Nach einem Besuch in La Salette dat er einen Artikel darüber geschrieben, und der Artikel war schon gesetzt, doch hat er ihn auf Bunsch Lightsoots nicht verössentlicht, weil Lightsoot meinte, M. würde der ihn auf Bunsch Lightsoots nicht verössentlicht, weil Lightsoot meinte, M. würde der Araital über die "Auserstehung als eine Thats so sache und als eine Dssendung" wurde ebenfalls schon gesetzt, ebenfalls aber unterdrückt, weil der und als eine Dssendung" wurde ebenfalls schon gesetzt, ebenfalls aber unterdrückt, weil der Referent in der "Gesellschaft sür die Beförderung christlichen Wissensch häreste darin sand. Und auf liberaler Seite klagte man ihn an, er habe seine Meinung nicht ossen sand liberaler Seite klagte man ihn an, er habe seine Meinung nicht ossen sandssen der geschaften bleiben. Er aber ging seinen Weg und dienne Schöpfer, seinem Gestschliche, seiner Kirche, seinen Freunden, sebem Menschen dem Kunsch zu weine gewöhnliche Lebensausgade zu bilden. Er hat nicht nur Bertrauen zu Gott, sondern auch sast unbeschränktes Vertrauen zu den den Wenschen Stellen, in richtigem Selbstvertrauen Kunschen gehabt. Er traute zedem das Beste zu, nahm von jedem an, daß er das Beste wolke. Auf diese Weise Weise woch lange erhalten, und sein Gedächtnis wird seine Schriften werden sein Gedächtnis noch lange erhalten, und sein Gedächtnis wird seinen Lande zum heil.

Caspar Rend Gregory.

Beken, Thomas von, gest. 1727. — S. Hammond, Den nordiske Missions Historie, 25 Kjobenhavn 1787; D. Thrap, Thomas von Westen og Finnemissionen, Christiania 1882 (in Theol. Tidsskr. for d. evang. Kirke i Norge); Rudelbach in Knapps Christoterpe 1833 S. 299 s.; Plitt, Kurze Gesch. der luth. Missions 1871, S. 133 s.

Thomas von Besten, geboren in Trondhjem (Drontheim) 13. September 1682, Sohn eines Apothelers, gestorben der 9. April 1727, sommt hier in Betracht als Apostel 20 der Finnen, oder wie die Finnen noch lange nach seinem Tode in dansbarer Erinnerung zu sagen pstegten, als "der Lektor, der den Finnmann lieb hatte". Daher ist es nötig, zuerst dieses Bölkchen kennen zu kernen. Sie wohnen vom 64. Breitengrade an nordewarts, besonders in den Finnmarken und in den Nordlanden, teils unter den Norwegern, teils allein sür sich im Innern des Gedirges. Die Angaben über ihre jetzige Zahl 2000, von diesen in Norwegen ca. 21000; sie müssen aber früher viel zahlreicher gewesen sein. Die Norweger nennen sie Finnen, und sie selbst hören sich am liebsten sonnennen; die Schweden nennen sie Lappen, welchen Namen sie selbst hören sich am liebsten. Index sie ehreicht, daß sie mit den Bewohnern von Finnland klamwertwandt sind. Diesem auf sehr niedrige Stufe der Kultur stehenden, darum von Norwegern und so Schweden gleich sehr verachteten Bölkchen war zur Zeit der Christianisserung des Landes auch das Evangelium verkündigt worden; die Leute waren gezwungen worden, sich der Tause zu unterwersen, aber das heidentum war in den herzen und in den Röhsen geblieben. Die ungeheure Ausdehnung dieser Felsen- und Stromlande erschwerten den wenigen Predigern, die man in diese nördlichen Gegenden schickt, ungemein die Führung ses gestlichen Amtes. Es kamen auch Mietlinge, die im Baterlande ihr Brot nicht sinden konnten und nun auf den meist schlecht sunderen eines des herrn sen ges so halten. So entstand der Wahler, sie mußten sich dennoch der össentlichen Könitenz unterwerfen, wenn sie länger als ein Jahr sich dom Tisch des Hern fern ges so halten. So entstand der Wahler, das ein Jahr sich den Kerten mehr an der Kirche hätten. Oft wurde das jährliche Opfergeld vor der Zulassung zum Abendmahl einsgefordert; das deuteten viele Finnen dahin, daß sie damit die Enade des Satramentes erkausten.

Es muß übrigens zur Shrenrettung ber bänisch-norwegischen Kirche bemerkt werben, 50 bas schon vor Thomas v. Westen Einiges für die Mission unter den Finnen gethan wurde. Als der Bischof von Drontheim, Erich Bredahl, im Jahre 1658 von den Schweben aus seiner Diöcese vertrieben, die zum Friedensschlusse drei Jahre lang das Vilariat Trondenäs in den Nordlanden verwaltete, unternahm er von da aus mehrere

Reisen zu ben Finnen; aber mehrere Begleiter bes Bischofs sanben babei ben Märthrertob; ihm selbst gelang es, einzelne für das Christentum zu gewinnen; sie überließen ihm
ihre Kinder, die er nun im Christentum erzog; was sich später vom Christentum unter
ben Finnen sand, das war eine Nachwirkung des Wertes von Erich Bredahl. Sodann
b tam im Jahre 1703 der Schulmeister Isaak Olsen nach Ost-Finnmarken, wo der Propst
Paus, einer der wenigen getreuen Arbeiter, seine Geschicklichkeit erkannte und ihn als
Schulmeister für die Finnen in Waranger bestellte (an der nördlichsten Grenze gegen
Rußland, unter dem 70. Breitengrade). 14 Jahre lang arbeitete hier dieser Mann mit
apostolischer Treue, unter ärmlichen Verhältnissen, unter allerlei Gesahren zu Wasser und
10 zu Lande, und vielen der Finnen selbst ein Gegenstand des Hasses, so daß sie ihm öster
nach dem Leben trachteten. Durch seine Bemühungen geschah es, daß schon im Jahre
1705 bei der üblichen Schul- und Kirchenvisitation mehrere Finnen in christlicher Erkennt-

nis ben Norwegern nicht nur gleichkamen, fonbern fie auch übertrafen. So ftanden die Dinge, als der König von Danemark und Norwegen, Friedrich IV., 16 ber von 1699 bis 1730 regierte, und ber 1705 ben ersten Grund zur oftindischen Miffion gelegt hatte, seine geistliche Fürsorge auch ben Finnen seines Reiches zuwendete. Der erste Schritt geschah 1707, als er einem geschickten Studenten, Paul H. Resen, ben Auftrag gab, ben Zustand ber Schulen und Kirchen in Nordlanden und Finnmarken zu untersuchen, auch bequeme Stellen zur Anlegung neuer auszumitteln. Auf ben äußerft 20 nieberschlagenden Bericht von Resen erging sogleich an den Stiftsamtmann und Bischof von Drontheim der Befehl, ihre Bebenken über bie nötigen Verbesserungen und gwedvon Prontheim der Befehl, ihre Bedenten über die notigen Verbesserungen und zwecksienlichen Anftalten zum Gedeichen der sinnischen Kirche zu geben. Der Bischof, Peter Krog, ein sehr weltlich gesinnter Mann, gehorchte äußerlich; doch von einem solchen Geistslichen ließ sich nichts Ersprießliches erwarten. Ersolgreicher war die Stiftung des Colzigium de promovendo cursu evangelii im Jahre 1714. Noch in demselben Jahre erhielt dasselbe vom König den Befehl, alles für eine Mission unter den Finnen vorzubereiten. Im solgenden Jahre erteilte der König diesem Kollegium eine besondere Instruktion für die zu errichtende sinnische Mission, hauptsächlich darauf dringend, daß tückzige Katecheten bestellt, die später Prediger werden innten, der Austand der Kirchen und Weckulen genau gegemittelt zum zur Krrichtung neuer vollsche Aurschlässe gemacht so Schulen genau ausgemittelt und zur Errichtung neuer passenbe Borschläge gemacht würben. Endlich empfahl der König, darüber zu wachen, daß die Bekenner des Namens Christi unter den Heiben ein untadeliges Leben führten. Indem nun das Kollegium zunächst die gestlichen und weltlichen Beamten aufforderte, ihren Rat, betreffend die Anstalle und Waltschaft der Anstall ftalten jur Befehrung ber Finnen, mitzuteilen, wurden junachft allerlei Bebenken laut, 85 indem Einigen einten, man muffe zuerst bie Finnen zivilifieren und Stäbte anlegen, wo fie fich an ein geregeltes Leben gewöhnen konnten, ebe man baran bachte, ihren Seelen Hilfe zu bringen. Indessen liefen auch bessere Ratschläge ein, insbesondere von einem Kreise von sieben ernsten Geistlichen im Bezirke Romsbalen, die schon früher durch Harmonie ber Gefinnung sich gefunden und eifrig suchten, wohlthätigen Einfluß auf ibre 40 Amtsbrüber zu gewinnen. Dieses Siebengestirn, wie man jene sieben nannte, begrüßte mit ber größten Freude bas beginnende Wert ber finnischen Mission und machte in feiner Abreffe an das Miffionstollegium eine Reihe treffender Borichläge, woraus wir ben hervorheben, daß junge Finnenkinder im Christentume unterrichtet werden sollten. Doch das Rollegium sah wohl ein, daß es hauptsächlich nötig sei, einen Mann zu finden, der 45 an die Spite ber Diffion geftellt werben konnte; und es richtete beshalb von Anfang an sein Augenmert auf eines ber Mitglieder jenes Siebengestirns, auf Thomas v. Besten. Th. v. Besten hatte früh mit allerlei Not und Widerwärtigkeiten zu kämpfen ge-habt, wodurch er so recht für seine spätere, mit so vielen Mühen und Entbehrungen verbundene Laufbahn vorbereitet wurde. Der Knabe bezeigte große Lust zu studieren; aber ber Bater wollte es nicht gestatten. Da sorgten christliche Menschenfreunde für sein Fortkommen, dis er die Universität beziehen konnte. Nach dem Willen des Baters studierte er die Medizin, obschon er viel mehr Neigung zur Theologie hatte. Wie er gerade zum Doktor der Medizin promovieren wollte, starb sein Later und hinterließ ihm 50 ber Bater wollte es nicht gestatten. nichts. Nun wibmete er fich unter ben armlichften Berhaltniffen bem Stubium ber 55 Theologie und insbesondere ber orientalischen Sprachen; sehr schlechte Rost konnte er nur alle zwei Tage bekommen, und mit seinem Stubengenoffen hatte er nur ein einziges altes schwarzes Kleid, so bag ber eine immer zu Hause bleiben mußte, wenn ber andere ausging. Da erhielt er unversehens vom Zar Beter b. Gr. einen Ruf als Professor der Sprachen der Beredsamkeit nach Moskau. Die Unterhandlungen zerschlugen sich und 80 König Friedrich IV. bestellte ibn jum tgl. Bibliothetar, jedoch ohne Gehalt, mit ber AusBesten 157

sicht auf balbige Beförderung zu einer geistlichen Stelle. Auf diesem Posten, den er der dichter zur Lebensgefährtin erkor. Im Jahr 1710 wurde er als Hauptpastor nach Weö in Komsdalen) berufen, einer bedeutenden Pfarrei im Stifte Drontheim. Fast von allem entblößt, kam er hier an; beinahe das ganze Sigentum seiner Frau, seine Büchersamms kung, die eine seiner beiden Stieftöchter hatte er in einem Schisstrucke verkoren. Nachstem er sechs Jahre hindurch auf dieser Pfarre mit großem Sifer und Erfolg gearbeitet und die widerstieden Gemüter vieler Pfarre mit großem Sifer und Erfolg gearbeitet und die eigentliche Seele jenes Siebengestirnes für die Hebung des christlichen Sinnes in weiten Kreisen gewirkt hatte, berief ihn am 28. Februar 1716 das Missionskollegium 10 zum Lektor und Notarius des Kapitels zu Drontheim und am 14. März desselben Jahres zum Vikarius und Bevollmächtigten des Missionskollegiums unter den Finnen. Er schrieb an dasselbe: "Sie zweiseln nicht an meinem Sifer und meiner Treue; allein ich zweisse gar sehr am ir selbst, verlasse mich aber auf Gott. — Run, in Zeju Namen! ich berate mich nicht lange mit Fleisch und Blut, sondern mache mich künstigen Montag ib reisertig". Zugleich sorgte er dassu, das seine Gemeinde, die ihn höchst ungern scheden sach die ihn vor Gottes Richterstuhl anklagen wollte, wenn er ihr nicht einen würdigen Nachsolger im Amte verschaffte, nach ihm einen Geistlichen erhielte, der in seinem Geiste das Amt verwaltete, in der Person des ihm innig befreundeten Pastor Engelhardt. Als Lektor der Theologie hatte er, außer mehreren Predigten, täglich im Lektorium des Doms die positive und moralische Theologie in zwei Stunden vorzutragen und zugleich die Aussichte durch der Alsonskollegiums, diese Schule zu einer Pflanzschule für die sinnische Mission zu machen. Dieser Plan wurde durchfreuzt durch den damaligen Rektor, Sohn des Bischoss krog, einen unnützen und faulen Kneckt.

Thomas blieb nicht lange in Drontheim, sondern unternahm schon am 29. Mai 1716 seine erste Missionsreise unter die Finnen. Kaum war er abgereift, so suchte ber Bifchof Krog burch ein Birtularschreiben an bie Geiftlichen in ben Nordlanden und in Finnmarten ber Mission entgegenzuwirten, doch bermochte er gegen b. Westen nur wenig auszurichten. Dieser war zu Schiffe mit zwei Kaplanen nach ber Warangerbucht gefahren, 20 wo der fromme Propst Baus sich ihm als Reisebegleiter anschloß. Auf dem Wege nach Westsinnmarten tam ihm Olfen entgegen, ben er, weil er in feinem schweren Dienste von Kräften gekommen war, mit fich nach Drontheim nahm und fpater bem Rollegium als finnischen Dolmetscher und Sprachlebrer empfahl. Er begnügte fich nicht mit Predigten an die Finnen, beren Sprache er schon fruher erlernt hatte; er suchte auch die einzelnen 86 Seelen auf, um sie sür Christum zu gewinnen; er ermunterte die für das Edangelium empfänglichen Finnen, Bersammlungshäuser zu bauen; er sammelte Nachrichten über ihren Justand und ihre Berkältnisse. Als Missionar in den Ofisinnmarken ließ er den einen seiner beiden mitgebrachten Kapläne zurück, setzte wandernde Schullehrer ein und kehrte im Spätjahr durch die Nordlande heim; diese Rückreise machte er auf Kähnen, so den Nordlanden ber stürmischen Binnenseen zum anderen übersetzend, oft mit Lebensgesahr. In den Nordlanden batte er nur Einiges für den Recinn der Ervenselisation parkoreiten In den Nordlanden hatte er nur Giniges für den Beginn der Ebangelisation borbereiten lonnen; benn besonders die dortigen Finnen waren von den norwegischen Predigern vernachlässigt worden. Er brachte einige Finnenkinder mit, die später eine wichtige Beihilse sur die Mission wurden. Seitdem unterhielt er auf seine Kosten im eigenen Hause ein es kleines Seminar von Finnenkindern, welches für die Sache der Mission sehr förderlich wurde. In Drontheim werteen seiner widrige Konslitte mit dem Bischof Krog. Dieser wollte ihm unter nichtigem Borwande die Schlüssel zum Lektorium der Domkirche, wo er seine Borlesungen halten sollte, nicht einhändigen. Durch Hilfe seines Sohnes, des oben erwähnten Rettors, machte er die Schüler, die zu Missionaren unter den Finnen so ausgebildet werden sollten, abspenstig. Doch das Missionskollegium, vom Könige geschützt, traf träftige Maßregeln gegen diese Umtriebe. Im Jahre 1717 wurde das Seminar bei der Drontheimischen Schule auf sesten Fuß gestellt, die Erbauung von Kirchen und Kapellen in den Finnmarken angeordnet, die Berhältnisse der Katecheten und Schullehrer geregelt und die Bestimmung getroffen, daß es jedem Katecheten freistehe, zwei für ge- 55 eignet erachtete Finnenkinder zu Schulmeistern zu erziehen, und eine jahrliche Konferenz aller Ratecheten und Schullehrer in ber Porfangerbucht jur Besprechung ber gemeinsamen Angelegenheiten empfohlen. Zugleich gewann v. Weften neue Mitarbeiter, Arvid Biftot einen Schweben, ber, nachbem er in Drontheim von Olsen bas Finnische erlernt hatte, mit großem Segen unter ben Finnen in Weffen und Ranen arbeitete. — Es brauchte co

zu biefem beschwerlichsten Posten eine wahrhaft eiserne Natur. Bistod war eine solche. Oft mußte er die reißenden Bergströme durchwaten, die steilsten Felsen erklimmen, viele Nächte in großer Kälte unter freiem himmel verleben, bisweilen drei Tage ohne Speise zubringen. Die anderen Mitarbeiter waren Eliasheltberg, Martin Lund, Eras-

s mus Rachlew.

Sie begleiteten fämtlich v. Weften auf feiner zweiten Miffionereise, die er im Juni 1718 antrat. Auf einem Bote, in Ermangelung eines Schiffes, machte er bei ungunftigen Binden die beschwerliche Reise bis Baranger, wo der Bau einer neuen Kirche veran-staltet und acht Finnenkinder ausgewählt wurden, um als Schullehrer und Katecheten 10 erzogen zu werben. Dafelbst ließ v. Westen Clias Heltberg zurud. Das Tagebuch biefes Mannes zeigt, wie getreu er sein Amt verwaltete; es sind darin biele Erfahrungen mit Manderungen nach der Weise der Eingeborenen, in Renntierselle eingenäht, zuschneien, um der tötenden Kälte zu entgehen. Im Jahre 1721 wurde er zu einer Pfarre im 15 Stifte Drontheim befördert. Doch kehren wir zu v. Westen zurück. Die Finnen in den nicht weit von Waranger gelegenen Districte Ana gaben damals den augenscheinlichen Beweis, daß ber Same bes Evangeliums unter biefem Bolke nicht vergebens ausgestreut worben war. Um dem Lektor ihre Liebe zu bezeugen, hatten sie schon vor seiner Ankunft eine Kapelle errichtet; sie gelobten, dem Herrn Jesu treu bleiben zu wollen. In Porsanger, 20 der Hauptstation von Westsinnmarken, wurde besonders ein alter Mann, der disher noch an seinen Götzen gehangen, durch die Bredigt von Westens bekehrt und gab Gott die Spre, alle dortigen Finnen wurden im Glauben gestärkt. Aus den freiwilligen Gaben derselben wurde dasselbst eine Kirche erbaut. Rachlew blieb auf dieser Station zurück, mit bem Auftrage, jährlich die hauptorte, wo die Borfangerfinnen zusammenkamen, zu be-25 reisen. Er eignete sich fehr balb eine fehr genaue Kenntnis der finnischen Sprache an, so daß die Finnen um so mehr Gefallen an seinen Predigten fanden. Er übersette in die finnische Sprache den Lutherschen Ratechismus, er schrieb eine Grammatica Lapponica und ein Specimen vocabularii Laponici. Im Jahre 1722 wurde er nach Ranen befördert. Sein Nachfolger war Kund Leem, seit 1752 Prosessor ber lappischen Sprache so am Seminar zu Drontheim, Berfaffer ber "Beschreibung ber Lappen in Finnmarten", Kopenhagen 1767, Leipzig 1771, des Lexicon Lapponico-Danico-Latinum. — v. Westen kam damals auch nach Alten auf dem Gebirge Masi, wo eine Kirche erbaut wurde, wozu die Finnen das Holz auf 129 Renntieren herbeischafften; hier verblieb Lund und arbeitete baselbst und in Eggestal (später Altengaard genannt) unermübet bis 1729, 86 in welchem Jahre er als Prediger nach Overhalben verfest wurde. Er schrieb ein lappisches ABCBuch, eine Ubersetung von Luthers Ratechismus im Dialette von Alten u. a. — v. Westen durchwanderte so die verschiedenen Stationen der Finnmarken und kam darauf nach den Nordlanden, überall die Leute im Glauben bestärkend, wo es nötig war, neue Arbeiter bestellenb. Der Einfall ber Schweben in Norwegen unter Karl XII. verhinderte 40 im Spätjahr 1718 die Rückehr nach Drontheim; er verbrachte den Winter im Hause eines Freundes in Herö. Hier unterrichtete er sechs Finnenkinder, die er mit sich gebracht, und schrieb 1719 im Sommer an das Missionskollegium einen aussührlichen Bericht über seine Arbeiten im vorigen Jahre. Es geht daraus hervor, daß sie besonders in den Finnmarken gesegnet waren, daß sie aber durch das schnöde Benehmen der Norweger durch-treuzt wurden. Sie spotteten über ihre Bekehrung, ihr Lesen der hl. Schrift. Wenn die Finnen über ihre Sunden Reue bezeugten, wurden sie von den Norwegern verlacht. In ben Kirchen, wo fie mit ben Norwegern gusammentamen, mußten fie gang unten bleiben ober von ihren Platen weichen, sowie ein Norweger fich nahte. Diese fagten, ber Konig habe die Absicht, wenn der Finnen Göpendienst offenbar wurde, sie hangen und verso brennen zu laffen. So habe man es schon an vielen Orten gemacht; ber Lektor führe immer einen Scharfrichter mit fich, um gleich die Strafe zu vollziehen. Uberdies schilberte v. Westen die Berheerungen, die das Branntweintrinken mit seinen Folgen unter ben Finnen anrichtete. Erst später, im Jahre 1726, wurde burch ein königliches Restript biesem Unfuge gesteuert und ben Predigern eingeschärft, bas norwegische Bolk fleißig ju 55 unterrichten, damit es der Reubekehrung nicht jum Argernis und jur Verführung gereiche. Jener Bericht von Westens hatte im Missionskollegium das Verlangen geweckt, aus Westens eigenem Munde die genauesten Nachrichten einzuziehen. Daber wurde er nach Ropenhagen berufen; hier wurde er bem König vorgestellt und burfte ihm alles angeben, was er jur Förberung bes Werles, bas die Seele feines Lebens geworben war, fur bienso lich halten konnte. Es wurden barauf einige zwedmäßige Anordnungen getroffen und

Beften 159

besonders neue Arbeiter gewonnen, Propst Henning Junghans, der zum beständigen Stellvertreter Westens in den Nordlanden bestellt wurde, und Erich Helsät, den man

seinen Wirtungstreis unter ben Finnen in Overhalben anwies.

Am 29. Juni 1722 trat v. Westen bie britte größere Missionsreise voll freubigen Mutes an. Obwohl er in vielen Orten noch eine große Macht ber Finsternis bemerkte, 5 machte er boch auch berzerhebende Erfahrungen. In Bobo und den umliegenden Pfarreien war unter ber finnischen Jugend eine große Erwedung. Auf ben Knieen baten fie, man mochte ihnen Unterricht verschaffen. v. Westen errichtete für sie Winterschulen und fand babei Silfe und Unterftutung bei ben frommen Pfarrern Rorman und Delbal. Kinder kamen mit größter Freude in die Schule, begnügten sich mit der magersten Kost, 10 bie fie in ben Dugestunden mit Sandearbeiten mubfam fich verdienten. In harjangen hatte feit 1721 Jens Kilbal mit Erfolg gearbeitet; einige Norweger hatten gewettet, baß paur jeu 1/21 Jens Kilval mit Expolg gearveitet; einige Norweger hatten geweitet, daß biese rohesten unter allen Finnen binnen zehn Jahren kaum dahin gebracht werden könnten, in einem Buche zu lesen; und nun lasen sie nicht nur bald, sondern sie liebten auch das Bort Gottes. Kildal nahm, um besser ihr Vertrauen zu gewinnen, eine von ihren 18 Töchtern zur Frau, die ihn trefslich unterstützte und die weibliche Jugend unterrichtete. Die Finnen bewiesen ihm das größte Vertrauen, offenbarten ihm ihren ganzen ehemaligen Gösendienst, verdraunten ihre Opserstätten und das Missionskollegium: "Kildal ist start wie ein inneren Sätne ausen Setzen Sötte ich nur vier Gistollegium: "Kildal ist start wie ein junger Löwe gegen Satan. Hatte ich nur vier Kilbale, ba wollte ich die Miffion 20 in den Rordlanden bald in völligen Stand setzen". — Derselbe Kildal predigte auch den Finnen in Besteraalen, Loeflestad und Tollen bas Evangelium und übersetzte im Auftrage bes Miffionstollegiums die "Ordnung bes Heiles" von Frehinghaufen in die finnische Sprache. — Auf Dieser britten Missionereise tam v. Besten auch zu ben Finnen in Sjonen, Die sich fest vorgenommen hatten, ihn und seine Gefährten zu toten; aber 26 bas Bort Gottes, von biefem Manne Gottes verkündigt, bandigte diefe wilben Gemüter und schuf fie zu neuen Menschen um. Abnliche Erfahrungen machte er unter den Finnen auf den Felsen von Overhalden. Es waren 283 Seelen, die seit Menschengedenken nicht in die Thaler heruntergekommen waren und die auch von den Predigern der Gegend nie befucht wurden; benn fie kannten ihre Existenz gar nicht. v. Westen, sowie er etwas 20 davon erfahren, ruftete fich, fie aufzusuchen. Sobalb fie bavon Renntnis erhalten, waren savon erzapren, tustere say, sie aufgulagen. Sobato sie bavon Kenninis ergatien, water sie wie von panischem Schrecken ergrissen und hielten eine Zaubermesse, um ihn abzuhalten. v. Westen führte diese gefährliche Fahrt aus und gewann die Leute für das Evangelium. Eine ähnliche Arbeit erwartete ihn in Snaasen, wo er zwei Monate blieb. Am 2. Mai 1723 war er wieder in Drontheim. Nun reiste er zu den Finnen in Stördalen und so Merager, nur zwei Meilen von Orontheim enssernt, auf den Bergen wohnend. Unter ihnen zeigte sich ein gewaltiger Bußtampf; sie wurden gründlich von ihrem alten heib-nischen Unwesen geheilt. Sie waren trostlos, als v. Westen sie verließ, baten ihn, ihnen Lehrer zu verschaffen, die seine Worte ihnen wiederholen könnten. Gern hätte er auch die Finnen im Stifte Christiania aufgesucht. Einer berselben hatte von dem "guten 40 Manne gehört, der den Finnen nimmer etwas zu Leid that". Er kam nach Drontheim, ließ fich bon b. Weften im Chriftentum unterrichten und entfagte nebft bier anberen Finnen berfelben Gegenb bem Gogenbienfte. v. Weften brannte vor Begierbe, fich unter biefe Leute ju begeben. Allein ihm ftanb ber Bifchof von Chriftiania, Deichmann, entgegen. Diefer Mann fuchte feinem Neffen bie Anwartschaft auf bas Bistum Drontheim 45 pu berschaffen. Da dieser Resse ein ungeistlicher Mann war, von dem v. Westen nichts Gutes erwartete, hatte er sich ungünstig über die Umtriebe des Bischofs geäußert und dadurch fich ben haß besselben zugezogen. Zudem lautete ber königliche Befehl vom Jahre 1715 nur auf Miffion unter ben Finnen in ben Norblanden und ben Finnmarten. Daber bas Missionstollegium bem v. Westen zu seinem großen Leibwesen bie Bollmacht so nicht erteilen wollte, die Finnen in Christiania zu evangelisieren.

In den folgenden Jahren bis zu seinem Tode sah v. Westen noch mehrere hossnungsvolle Blüten und Früchte der sinnischen Mission. Im Jahre 1723 kam eine Finnenfamilie freiwillig nach Drontheim, ließ sich taufen und entsagte den alten Göttern. Im Jahre 1724 kamen die Finnen scharenweise nach Drontheim zu dem "guten Manne". — 55 Im Jahre 1725 gab es in der Propstei Salten 1020 Neubekehrte, in den Finnmarken

17251876 Familien.

In biefen Jahren war v. Westen, ber besonders auf der letten Reise seine Gesundsbeit angegriffen hatte, schriftsellerisch sehr thätig für die finnische Mission. Wir führen bin seine Schriften an: 1. Grundzüge zur Missionsanstalt in Finnmarken, mitgeteilt in co

Rund Leems Beschreibung ber Lappen in Finnmarken. 2. Anweisung für die Mission in den Rordlanden, in 3 Bänden; diese Anweisung ist aus dem Schatze reicher Ersahrung geschöpst. 3. Bearbeitung der sinnisch-lappischen Missionsgeschäche, im Austrage des Missionskollegiums geschrieden; die Materialien dazu waren 22 eigenhändig geschriedene Folianten. Im Jahre 1726 war die Harbeiliehe best Werkes gelenhändig geschriedene Folianten. Im Jahre 1726 war die Harbeiliehe Bertes gegangen ist. Doch sühlte sich d. Westen durch diese Thätigkeit keineswegs bestriedigt. Im Jahre 1724 und 1725 machte er kleinere Missionsreisen. Der Missionskried machte sich mit besonderer Stärke in ihm geltend, als er ersuhr, das die Finnen in Tysssord den Matecheten hatten totschlagen wollen, 10 daß in Salten ein salscher Krophet ausgestanden war, der Wunderkuren zu machen dorgab und in vorgeblichem Auftrage v. Westens die Leute zum Gögendienkt zurückzusühren such in vorgeblichem Auftrage v. Westens die Leute zum Gögendienkt zurückzusühren such in vorgeblichem Austrage v. Westens der Leute zum Gögendienkt zurückzusühren such in vorgeblichem Austrage v. Westens der Aus nicht sahren lassen in kann sich als ein wütender Hulasse aus zeigen, der seinen alten Raub nicht sova allen Teuseln, die in der hölle sind. Ich din zu zeigen, der seinen alten Raub nicht vor allen Teuseln, die in der hölle sind. Ich din zu zeigen, der seinen alten Raub nicht vor allen Teuseln, die in der hölle sind. Ich din zu zeigen, der seinen Austraßen nicht zu gesehen, eine Mutender Hulassen. Die ungeheueren Strapazen hatten seine Gesundheit untergraden. Kränkungen von seiten der Bishöse Krog und Deichmann vermehrten die Kreude seiden. Sogar ökonomische Kot drücke ihn. Denn Deichmann vermehrten die Kreude seinen Bertonden wurden in jenen Kriegszeiten geschmälert. Am 9. April 1727 ging er in die Freude seines Hertonden willig der Menschenschen mußten durch Busammenschuß die Kosten seiner Beerdigung bestreiten. Seine Mitwe war von seinem Gesich beseelt; sie hatte ihr Vermögen wi

Bestälischer Frieden. — Das urkundliche Material über den weststälischen Frieden am besten in J. G. von Meiern, Acta pacis publica, oder westsphälische Friedenshandlungen vand Geschichte, Hannover und Göttingen 1734—1736, 6 Teile. (Dazu Job. Ludolf Balther, Universalregister über die 6 Theile der westphälischen Friedens-Handlungen und Geschichte, Göttingen 1740); J. G. v. Meiern, Acta pacis executionis publica, oder Nürnbergische Friedens-Executionis-Handlungen 2c., 2 Teile, Hannover und Tübingen 1736; Leipzig und Göttingen 1737; Desselben Acta comitialia Ratisdonensia publica de 1653 et 1654, 2 Teile, Seipzig 1738; Göttingen 1740. Bon den Ausgaden sind hervorzuheben: Instrumenta pacis Caes. Suec. et Caes. Gallic. . . . praefatus est. J. G. de Meiern, Gotting. 1738; Die Urkunden der Friedensschlüsse zu Münster und Osnabrück nach authent. Duessen 2c., Zürich 1848. An Litteratur ist zu nennen: Joh. Steph. Hütter, Geist des westsälischen Friedens, Göttingen 1795; v. Senkenberg, Darstellung des westphälischen Friedens, Franklurt 1804; Woltmann, 40 Geschichte des westphälischen Friedens, Leipzig 1808, 2 Bände. Im übrigen siehe die Litteraturnachweisungen dei Joh. Stephan Bütter, Litteratur des teutschen Staatsrecht, Göttingen 1776 bis 1783, Bb 2, S. 420. 492; Bb 3, S. 69; Bb 4 (von Klüber, Erlangen 1791), S. 128. 140.

Westfälischer Frieden heißt der im Jahre 1648 in den zu dem einstigen westfälischen Kreise gehörigen Städten Münster und Osnabrud abgeschlossen Friede, welcher dem breißigjährigen Krieg ein Ende gesetzt hat.

Den unmittelbaren Anlaß zum Kriege hatten die religiösen Verhältnisse in Böhmen gegeben. In kluger Benützung des Zwiespaltes zwischen dem Kaiser Audolf II. und seinem Bruder Matthias hatten die Evangelischen in Böhmen von ersterem einen sog. Majestätsdrief vom 9. Juli 1609 (in Rhevenhillers Annales Ferdinandei VII, 185; Kuzmand, Urkundenbuch zum österr.:ev. Kirchenrecht, Wien 1856, S. 23 ff.) zu erlangen gewußt, in welchem ihnen freie Religionsübung nach einer von ihnen übergebenen böhmischen Konfession, insbesondere auch das Recht, neue Kirchen und Schulen in den königs lichen Städten und Herrschaften zu erbauen, zugesichert wurde, und Matthias hatte, nachs dem der Kaiser noch vor seinem Tode genötigt war, ihm den Besitz Böhmens abzutreten, den böhmischen Ständen, "als die ihn freiwillig zum König erwählt", in einem seiers lichen Reverse ihre Freiheiten, insbesondere auch den Majestätsbrief bestätigt. Darüber, ob die neue Errichtung von Kirchen und Schulen auch in den geistlichen Herschaften statthaft sei, entstand aber bald nachher Streit, und als die kaiserlichen Statthalter die Grage unter kaiserlicher Genehmigung zum Nachteil der Evangelischen entschen hatten

und die Besorgnis entstanden war, der Kaiser beabsichtige, den Majestätsbrief zurückzunehmen, kam es zu einem sörmlichen Aufstand, bei dessen Beginn (am 23. Mai 1618) die lassenlichen Käte Martinitz und Slawata zu Krag aus dem Fenster des Schlößsales gebürzt wurden. Die Insurgenten bestellten eine eigene Landesregierung, vertrieben die Leiniten, unterhandelten mit den protestantischen Ständen in den übrigen österreichischen beschwert, unterhandelten mit Unterstützung der Union (d. h. der seit dem Jahre 1608 zu anem Desensüdlichen mit Unterstützung der Union (d. h. der seit dem Jahre 1608 zu anem Desensüdlichen mit Unterstützung der Union (d. h. der seinde Kurpfalz, Kar-Brandenburg, Brandenburg-Ansbach und Batyeuth, Württemberg, Baden-Durlach, Kur-Brandenburg, Heinerkassen und Union Batyeuth, Kur-Brandenburg, Heinerkassen, Kurc-Brandenburg, Kur-Brandenburg, Kur-

im Jahre 1629 mit dem Kaiser den Frieden von Lübed abschloß.
Mit den kriegerischen Scholgen ging die Durchsührung der Gegenresormation Hand in Hand. Insbesondere war schon seit dem Jahre 1626, nach der für die katholische Sache siegeriechen Schlacht dei Lutter am Barenberge seitens der ligistischen Partei das so Berlangen hervorgetreten, daß die Edungelischen zur Restitution der nach katholischer Ansichauung von ihnen zuwider dem Augsdunger Keligionsfrieden in Besig genommenen gristischen Güter (s. d. Art. "Borbehalt, geistlichen" Bd XX S. 737) gezwungen werden sollten, und zwar nicht durch eine notwendigerweise mit den Reichsständen zu bereinderendere reichsgeschliche Bestimmung, sondern, um bei der nach katholischer Auffassung karten der eichsgeschliche Bestimmung, sondern, um bei der nach katholischer Auffassung karten der eichsgeschliche Bestimmung, sondern, um bei der nach katholischer Auffassung karten der Rechtsberleung den Langwierigen Weg der Einzelprozesse deim Reichskammersgrüchte oder Reichssohrat zu vermeiden, trast eines vom Kaiser als obersten Richter zu erlassenden allgemeinen Erkenntnisses. Die ansänglichen Bedenken am kaiserlichen Heichschamersgrüchte oder Reichssohrat zu vermeiden, trast eines vom Kaiser als obersten Richter zu erlassenden der so wenden zu können dache, serner aber auch ein Teil der kaiserlichen Hauskmacht vers so wenden zu können dache, serner aber auch ein Teil der kaiserlichen Kaise, der kaiserliche Beichtvater Lämmermann und der Häufel Kuntius Carassa den Kaiser der Salessach der so wenden zu können dache, serner aber auch ein Teil der Kaiserlichen Räte, der kaiserliche Beichtvater Lämmermann und ber päpstliche Kuntius Carassa den Kaiser der Salessacht der Salessacht geschalten und geschalten Frieden Reichs Acka publica Petri Aloysii Carassa ab a. 1624 ad 1634 ed. Ginzel Wircedurg, 1870, c. 32, p. 69 sq., 193 sq.; ferner Th. Tupez, Der Etreit um bis geschue, nicht einmal die schon in dem angeführen Artisel: Bordehalt, geistlichen Beichs Acka publica III, 1047; Rhevenhille

Als indeffen Gustav Abolf von Schweben im Jahre 1630 sich der Obermündungen bemächtigt hatte, wurde, um die Protestanten von einer Verbindung mit ihm abzuhalten, 60 Real-Encytlopäble für Theologie und Kirche. 3. A. xx1.

bie Bollziehung bes Restitutionsebittes suspendiert und ein Tag nach Frankfurt auf ben Kebruar 1631 ausgeschrieben, auf welchem über einen Bergleich verhandelt werben sollte. Der Raifer nahm aber nunmehr einen Teil seiner Jusagen zurud, behandelte ben Leipziger Bund, welchen ber Kurfürst Johann Georg von Sachsen im Jahre 1631 mit einer 5 Angahl evangelischer Reichsstände gur Herstellung bes Friedens in Deutschland geschloffen batte, feindlich, und ließ sogar Sachsen nach ber Zerftörung Magbeburgs durch Tilly (1631) angreifen. Daburch wurden ber Kurfürst von Sachsen und die übrigen protestantischen Fürsten zum Bündnis mit Gustav Abolf gedrängt und nach der siegreichen Schlacht bei Leipzig (7. September 1631) verbreiteten sich die schwedischen Truppen über Deutschland. Im Jahre 1632 mußte indessen Gustav Adolf, durch Waldstein genötigt, Baiern wieder verlassen, und nach seinen Tode in der Schlacht von Lüxen (6. Nov. 1632) vers loren die Unternehmungen der Verbündeten ihren Zusammenhang. Als im Jahre 1634 die schwedische Hauptarmee dei Nördlingen geschlagen war, trennte sich der Kursürst von Sachsen von den Schweden und schloß mit Kaiser Ferdinand II. am 20. (30.) Mai 1635 den Frieden von Prag (Londorp, Act. publica IV, 438 sq., neue und vollständige Sammlung der Neichschschiede, Frankfurt a. M. bei E. A. Roch 1747, III, 534). Rach bemselben sollten alle mittelbaren Stifter, Rlöster und Guter, welche vor bem Paffauer Bertrage von 1552 (s. b. Art. "Augsburger Religionsfrieden" Bb II S. 250) von ben Protestanten eingezogen worben waren, ihnen verbleiben, bagegen bie unmittelbaren Stifter 20 und alle seit bem erwähnten Bertrage eingezogenen Guter 40 Jahre und, wenn bis jum Ablauf biefer Zeit nichts anderes verglichen sein wurde, für immer in dem Zustand belaffen werben, in welchem fie fich am 27. November 1627 befunden hatten. Ferner wurde bereinbart, daß zwischen dem Raiser und den tatholischen Ständen einerseits und Rurfachsen und ben ber Augeburger Konfession verwandten Stanben andererseits vom Jahre 25 1630 ab vollständige Amnestie bestehen sollte, jedoch wurden Böhmen, die Pfalz und einige andere Fürsten, Herren und Grafen bavon ausgenommen. Dieser Friede sollte nach bem taiserlichen Patent vom 12. Juni 1635 auf ganz Deutschland ausgedehnt werden, allein die Beschräntung der Amnestie, ferner die Kriegserklärung Frankreichs an Spanien und Osterreich und die Vorteile, welche die Schweben von neuem erkämpsten, hinderten so die Beendigung des Krieges. Kaiser Ferdinand III. (Kaiser seit 1637) berief dann im Jahre 1640 wieder einen Reichstag (den ersten seit 1613) nach Regensburg, auf welchem man aber im Jahre 1641 im wesentlichen nicht über den Prager Frieden hinaustam. Ferner waren auch Deputierte der am Kriege beteiligten Mächte in hamdurg zusammengetreten und hier wurden am 15. (25.) Dezember 1641 Friedenspräliminarien unterzeichnet, welche so indessen nichts weiter bestimmten, als daß die eigentlichen Unterhandlungen zu Münster und Osnabrück geführt werden sollten. Erst im April des Jahres 1645 konnten, da sich die Zustimmung des Kaisers und der Reichsbehutation zu den Friedenspräliminarien dis 1644 verzögerte, diese entscheiden Berhandlungen beginnen. Zu Osnabrück wurden sie zwischen den Deputierten des Kaisers, der Reichsstände und Schwedens, zu Künster 40 zwischen bem Kaiser, Frankreich und ben übrigen auswärtigen Mächten geführt. Nach mehr als breijähriger Beratung erhielten bie Verhandlungen zu Osnabrud burch bas Friedensinstrument vom 8. August 1648, zu Münster durch bas vom 17. September besselben Jahres ihren Abschluß, und am 14. (24.) Ottober erfolgte die gemeinschaftliche Unterzeichnung zu Münster. Gleichzeitig hatte Spanien in Gemeinschaft mit dem deutschen 46 Reich über einen Frieden mit ben vereinigten Niederlanden und mit Frankreich in Dunfter unterhandelt. Bahrend die Berhandlungen mit dem letteren zu keinem Ergebnis führten, tam es am 20. (30.) Januar 1648 mit ben erfteren ju einem Friedensichluffe, in welchem bie Unabhängigkeit ber Rieberlande und ihre Loslösung von Deutschland anerkannt wurde (Londorp, Acta publica VI, 131; Theatrum Europaeum VI, 460; Schmauß, Corpus so iuris gentium, p. 614, vgl. bazu auch ben beutschen Reichsschluß vom 22. März 1654, Londorp VII, 603, s. auch VI, 343). Der Schweizer Eibgenoffenschaft wurde bagegen ihre schon burch ben Baseler Frieden vom 22. September 1499 festgestellte Unabhängigkeit in den Friedensinstrumenten selbst (instr. pacis Osnabr. art. VI, instr. pacis Monaster. art. VIII, § 61) von neuem bestätigt.

In beiben Friedensschlüssen als vertragschließende Teile nur der Kaiser und die Kronen Frankreichs und Schwedens, jeder Teil mit seinen Berbündeten ohne genauere Aufzählung der letzteren genannt, weil die Reichsstände gegen das Reich keinen Krieg geführt haben wollten. Was den Inhalt des Friedens betrifft, so kommen hier hauptsächlich diesenigen Bestimmungen in Betracht, welche für die kirchlichen Berhältnisse von Go Bedeutung waren, und es empsiehlt sich, für die Besprechung und Eruppierung diesenigen

Gesichtspunkte, welche ichon J. St. Putter, Geift bes Westphälischen Friedens, Göttingen 1795, aufgestellt, und Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, T. IV, § 522 ff. angenommen hat, festzuhalten.

I. Genugthuung ber Mächte. Für die Kriegstoften und für die Restitution ber seinen Pläte, welche die fremden Mächte in Händen hatten, erhielt:

1. Schweden ganz Borpommern und Rügen mit einem Teile von hinterpommern, sexuer die bisher medlenburgische Stadt Wismar, sodann die Stifter Bremen und Verden als weltliche Herzogtumer, alle diese Gebiete als erbliche Reichslehen mit Sitz und Stimme auf Reiches und Kreisversammlungen (I. P. O. art. X, §§ 1. 2. 3. 6. 7. 9 ff. 14). Rücksichtlich ber abgetretenen vorpommerschen Gebiete wurden der Krone Schweden die bisher 10 von den Herzogen von Borpommern in Betreff der Kollation der Bralaturen und Brasbenden bes Domlapitels zu Camin ausgeübten Rechte zugestanden mit der Befugnis, Die Bräbenden nach dem Absterben der damaligen Domkapitularen zu unterbrücken und die Einkunfte jur berzoglichen Rammer einzuziehen (1. o. § 4). Mit Bremen wurden zugleich an Schweben auch die Rechte übertragen, welche ben letten Erzbischöfen über bas Dom: 15 tapitel und die Diöcese hamburg, sowie Stadt und Amt Wildshausen zugestanden hatten. hinfictlich der Religion endlich wurde ausdrücklich festgesetz (l. c. § 16): "De caetero ordinidus et sudditis dictarum ditionum locorumque, nominatim Stralsundensidus competentem eorum libertatem, bona, iura et privilegia . . . cum libero evangelicae religionis exercitio iuxta invariatam Augustanam Confessionem 20 perpetim fruendo, circa homagii renovationem et praestationem more solito confirmabunt".

2. An Frantreich wurde, ohne Borbehalt ber Lehnsherrlichteit und ohne die Auf-2. An Frantreig wurde, ohne Vorveylatt der Legnsherrlichtett und ohne die Aufsnahme als Reichsstand die Hoheit über die Bistümer und die Städte Meh, Toul und Berdun, deren es sich bereits 1552 bemächtigt hatte, jedoch unter Wahrung der Metroz 26 politanrechte des Erzbischos von Trier über die drei Bistümer, serner in gleicher Weise die Hoheit über Pignerol, die Stadt Breisach, die Landgrafschaft Oberz und Unterelsaß, den Suntgau und die Landvogtei über zehn Reichsstädte im Elsaß abgetreten, dagegen wurde den übrigen Reichsständen im Elsaß, indesonder auch den Bischofen von Vassellung, ihre Reichsunmittelbarkeit und ihre disherige Freiheit ausdrücklich zu Palisian alem im sichert (I. P. M. art. XI, § 69 ff., art. XII, § 85 ff.), hinsichtlich der Religion aber in Betreff der abgetretenen Gebiete bestimmt (art. XI, § 75): "Sit tamen rex obligatus in his omnibus et singulis locis catholicam conservare religionem, quem admodum sub Austriacis principibus conservata fuit omnesque quae durante hoc bello novitates irrepserunt, removere".

3. Für Beffen-Raffel wurde mit Rudficht barauf, bag Wilhelm V. und nach beffen Tobe feine Bitme Amalie Glifabeth als Bormunberin Bilhelms VI. im Bunbnis mit Schweben ben Rrieg mit gunftigem Erfolge geführt hatten, eine außerorbentliche Entschäbigung bewilligt, bestehend in ber zu einem weltlichen Reichslehen sätulariserten gefürsteten Abtei Hersfelb (I. P. O. art. XV, § 2; I. P. M. art. VII, § 49), bem 40 Ober- und Untereigentum berjenigen Leben, welche früher bas 1640 ausgestorbene Geichlecht bes Grafen von Schaumburg (Schauenberg) an dem Stifte Minden gehabt hatte (I.P. O. art. XV, § 3; I. P. M. art. VII, § 50) und in einer Summe von 600 000 Thalern, welche von den Stiftern Mainz, Köln, Paderborn, Münster und der Abtei Fulda aufzubringen war (I. P. O. art. XV, § 4; I. P. M. art. VII, § 51).

II. Entschätände zur Befriedigung der vorher bezeichneten Mächte verschiedene Gebiete aberteten hatten aber siefen Eritet gen für er fleier begeichneten Mächte verschiedene Gebiete aberteten better aber siefen Eritet

abgetreten hatten ober fich ihrer Unspruche auf folche begeben hatten, mußten biefen Entschäbigungen bafür jugewiesen werben, und baburch sind gleichfalls weitere Beränderungen in ben bisherigen kirchlichen Berhaltniffen Deutschlands herbeigeführt worden.

1. Brandenburg erhielt wegen feines Berzichtes auf fein Anrecht auf Bommern bie ju weltlichen Fürstentumern fatularisierten Bistumer halberstadt, Minden, Camin, ferner das Erzbistum Magdeburg ale weltliches Herzogtum (mit Ausnahme ber dem Kurfürsten von Sachsen zustehenden Leben Querfurt, Juterbock, Damar und Burg, wofür an Brandenburg als Ausgleichung das domtapitularische Amt Egeln und das Recht, den 56 vierten Teil ber erlebigt werbenben erzstiftlichen Kanonikate mit ihren Ginkunften einzuziehen, überlassen wurden), das Herzogtum Magdeburg, freilich nur unter Vorbehalt des lebenstänglichen Besitzes des damaligen Administrators August von Sachsen (I. P. O. art. XI, § 1—14; art. XIV, § 1—3; I. P. M. art. V, § 30). Hinsichtlich der Religion setzte zugleich das I. P. O. art. XI, § 11 fest: "In his vero domini Electoris archi- 60 et episcopatibus de caetero salva maneant ordinibus et subditis competentia eorum iura et privilegia, cum primis invariatae Augustanae confessionis exercitium, quale nunc ibi viget, nec minus locum habeant ea quae in puncto graviminum inter utriusque religionis status et ordines imperii transacta et 5 conventa sunt" (§. barüber unten Nr. IV).

2. Mecklenburg empfing als Entschädigung für die an Schweden abgetretene Stadt Wismar die Bistümer Schwerin und Natzeburg als säkularisierte Fürstentümer mit der Ermächtigung, alle Dompfründen einzuziehen, zwei erdliche Kanonikate in Straßburg und die gleichfalls säkularisierten Johanniter-Kommenden Miraw und Nemaraw.

10 Außerdem wurden dem Herzog Gustad Adolf von Güstrow für seine Berson eine evangelische Nrähende in Magdeburg und eine in Halbertsadt gemährt (I. P. O. art. XII).

lische Präbende in Magdeburg und eine in Halberstadt gewährt (I. P. O. art. XII).

3. Das Haus Braunschweig=Lüne eburg hatte durch die Säkularisation von Magdeburg, Bremen, Halberstadt und Ratzeburg die den Mitgliedern seines Jaustehenden Koadjutorstellen und außerdem die Aussicht auf den künstigen Besitz dieser zustehenden Koadjutorstellen und außerdem die Aussicht auf den künstigen Besitz dieser zustehenden. Ses verlangte als Entschweing dassung dasur die Bistümer Hilbesheim, Minden, und Osnadrück, welche es zum Teil während des Krieges inne gehabt hatte, stieß aber damit auf Widerspruch sowohl bei der katholischen Partei, wie auch dei Brandenburg. Nur Osnadrück blied als Kompensationsobjekt übrig. Da indessen dem während des Krieges vertriedenen Bischof Franz Wilhelm von Wartenberg die deanspruchte Restitution nicht verzosagt werden konnte, so wurde bestimmt, daß nach dem Tode desselben der Herzog Ernst August von Braunschweig-Lüneburg oder eventuell ein anderer zu postulierender Prinz aus der Nachsommenschaft des Herzogs Georg von Lüneburg als Bischof solgen, sür die Jutunst aber stets ein beständiger Wechsel zwischen einem katholischen und einem edangelischen Bischof (welcher letztere jedoch immer dem Hause Lüneburg anzugehören hatte) einzetten und während der Regterung des edangelischen Bischofs der Erzbischof die Discesanrechte über die Katholisen ausüben sollte (I. P. O. art. XIII, § 1—8). Ferner wurden dem Hause Braunschweig-Lünedurg die beiden sächlarisieren Riöster Walsenried und Erdningen überwiesen und den beiden jüngeren Söhnen des Herzogs August, Anton Ulrich und Ferdinand Albert, die beiden zuerst zur Erledigung kommenden Kräbenden im Kapitel zu sotrasburg verheisen (l. c. art. XIII, §§ 9. 10. 13).

30 Strafburg berbeigen (l. c. art. XIII, §§ 9. 10. 13).
III. Die Amneftie und bie Reftitution. Da einer ber Hauptgründe ber langen Dauer bes Krieges in ber im Brager Frieden von 1635 (f. oben S. 162, 14) nur beschränkter Weise bewilligten Amnestie lag, so wurde diese jest im Prinzip als eine allgemeine ausgesprochen ("Sit utrimque perpetua oblivio et amnestia omnium eorum, 85 quae ab initio horum motuum quocunque loco modove ab una vel altera parte ultro citroque hostiliter facta sunt ita ut ... omnes et singulae hinc inde tam ante bellum quam in bello, verbis, scriptis aut factis illatae iniuriae, violentiae, hostilitates, damna, expensae absque omni personarum rerumve respectu ita penitus abolitae sint, ut quicquid eo nomine alter adversus alterum 40 praetendere posset, perpetua sit oblivione sepultum"; I.P.O. art.II; J.P.M. art. II), und ferner angeordnet, daß alles in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten, soweit irgend möglich, in den früheren Zustand zurückersetzt werden sollte ("Iuxta hoc universalis et illimitatae amnestiae fundamentum universi et singuli s. Romani imperii electores, principes, status (comprehensa immediata imperii nobilitate) 45 eorumque vasalli, subditi et incolae, quibus occasione Bohemiae Germaniaeve motuum vel foederum, hinc inde contractorum, ab una vel altera parte aliquid praeiudicii aut damni quocumque modo vel praetextu illatum, est, tam quoad ditiones et bona feudalia, subfeudalia et allodialia, quam quoad dignitates, immunitates, iura et privilegia restituti sunto plenarie in eum utrimque so statum in sacris et profanis, quo ante destitutionem gavisi sunt aut iure gaudere potuerunt, non obstantibus, sed annullatis quibuscunque interim in contrarium factis mutationibus, I. P. O. art. III, § 1 und I. P. M. art. V, § 5, vgl. auch I. P. O. art. XV, § 1 und I. P. M. art. VII, § 48, f. ferner I. P. O. art. IV, § 56 und I. P. M. art. V, § 45).

Rach biesem Brinzip hätte ausnahmslos der Zustand, wie er im Jahre 1618 vor

bem Beginne der Unruhen in Böhmen gewesen war, wieder hergestellt werden mussen. Gegenüber den darauf gehenden Anträgen Schwedens, Frankreichs und der mit diesen Mächten verbundenen Reichsstände wollten aber der Kaiser und die katholische Partei das Jahr 1630 als entscheidend angenommen wissen und sie ließen ihren Widerstand gegen so das Jahr 1618 erst fallen, als für einzelne Fälle eine Abweichung von diesem Termine

und bie Restehung besonderer Normativzeiten für einzelne vorzunehmende Restitutionen

von ber anderen Seite zugestanden worden war.

Bor allem war die Festsetzung des Jahres 1618 als Normativjahr in Betreff einer der wichtigsten Angelegenheiten, nämlich der Pfalz, wider das katholische Interesse. Danach hätte dem ältesten Sohne des Kurfürsten Friedrich von der Psalz (gest. 1632) 5 Karl Ludwig die Ober- und Unterpsalz mit der Kurwürde, welche letztere Maximilian von Baiern im Jahre 1623 mit ber Oberpfalz und ber Graffchaft Cham erhalten hatte, übertragen werden muffen, und in diefem Falle ware den Katholiken die Dehrheit im Rurfürstenkollegium nicht mehr gesichert gewesen, auch hätte Baiern, salls es die Oberspfalz herauszugeben verpslichtet worden wäre, einen Anspruck auf 13 Millionen Thaler 10 für aufgewendete Kriegskosten, für welchen Oberösterreich verpfändet war, gegen das Haus Cesterreich erheben können. Deshalb wurde bestimmt, das Baiern die Kur= nehst der Oberpfalz und der Grafschaft Cham dis zum Erlöschen der wilhelminischen Linie (ob sich dies bloß auf Wilhelm V. und dessendenz einer standschaft, mithin auch auf die Descendenz von Errefürst Morimisch aber auch auf der einer standschaft Erreiches von Kursürst Maximilian oder auch auf den nicht aus einer standesgemäßen Ehe Herzogs 15 Ferdinand, des Bruders Wilhelms V. entsprossenen Sohn, den Grafen von Wartenberg bezog, bleibt zweiselhaft) behalten, sowie daß dis zum etwaigen Rückfall der baierischen Kurpfalz eine achte Stelle im Kursürstenkollegium zunächst für Karl Ludwig errichtet werden sollte (so daß selbst diem Fortfalle der Stimme Böhmens noch immer vier Latholische Kursürsten der edangelischen gegenüberstamden), serner die Restitution auf 20 die Institution kallender der Stahr 1812 als makaehend gegenüberstamt word isch bie Unterpfalz beschränkt, wosür das Jahr 1618 als maßgebend anerkannt ward, jes boch mit der Ausnahme, daß für den kirchlichen Zustand der Augsburger Konfessionse verwandten das Jahr 1624 entscheiden sollte (I. P. O. art. IV, §§ 12—19; I. P. M. art. V, §§ 10-26).

Sbenjo blieb für das evangelische Baden Durlach die Amnestie auf die untere 25 Mark und Hochberg unter Zugrundelegung des Jahres 1618 beschränkt, ba bem Saufe im tatholischen Interesse die obere Mark, beren es 1622 burch Reichshofratsurteil ju Gunften Wilhelms, eines Sohnes bes tonvertierten Martgrafen Eduard Fortunatus aus

unstandesgemäßer Ehe verlustig erklärt worden war, nicht wieder gegeben wurde (I. P.O. art. IV, §§ 26. 27; I. P. M. art. V, §§ 33. 34).

Dagegen erhielt Württemberg fämtliche ihm entzogene, zum Teil vom Kaiser schon anderweit vergebene weltliche und geistliche Güter — sie sind einzeln im Friedense instrument ausgezählt — zurückerstattet (I. P. O. art. IV, §§ 24. 25; I. P. M. art. V, §§ 31. 32). Ebenso wurden Mecklenburg (I. P. O. art. XII, § 1) und eine Reihe anderer Stände (s. I. P. O. art. IV, §§ 28—45, art. V, § 27; I. P. M. art. V, 85

SS 8. 35) restituiert.

Am ungünstigsten siel die Regelung des Verhältnisses sür die Sdangelischen in den österreichischen Erblanden den Aus. Die Bemühungen Schwedens um die Gewährung der Amnestie auf der Grundlage des Jahres 1618 für diese blieben erfolglos. Nur für die Herzöge von Brieg, Liegnitz, Münsterberg und Dels, sowie sür die Stadt Breslau 20 wurde die Ausnahme gemacht (I. P. O. art. V, § 38): "Silesii etiam principes Augustanae consessioni addicti, duces so. in Brieg, Liegnitz, Munsterberg et Oels itemque civitas Vratislaviensis in libero suorum ante bellum obtentorum iurium et privilegiorum nec non Augustanae confessionis exercitio ex gratia Caesarea et Regia ipsis concesso manutenebuntur". Für die anderen schlesischen 45 Herzogtümer wurde allein die Errichtung breier neuer evangelischer Kirchen, ber sog. Friedenstirchen bei Schweidnit, Jauer und Glogau bewilligt (I. P. O. art. V, § 40: "Praeter haec autem, quae supra de dictis Silesiae ducatibus, qui immediate ad Cameram Regiam spectant disposita sunt, Sacra Caesarea Maiestas ulterius pollicetur, se illis, qui in his ducatibus Augustanae Confessioni addicti sunt, 50 pro huius confessionis exercitio, tres ecclesias, propriis eorum sumtibus extra civitates Schweidnitz, Jaur et Glogouiam prope moenia, locis ad hoc commodis iussu Suae Maiestatis designandis, post pacem confectam aedificandis, quam primum id postulaverint, concessuram"). Abgesehen davon wurden aber für die oben gedachten schlesischen Gebiete sür alle Einwohner ohne Unterschied des 55 Standes, ja in Niederösterreich allein sür die Abeligen nur folgende Zugeständnisse gewachtt: Sie sollten nicht genötigt werden können, wegen ihrer Zugehörigkeit zur Augs-burger Konfession ihr Bermögen abzutreten oder auszuwandern, auch berechtigt sein, den die kantaskienst ausgehölt des Territoriums in henoghborten Orten zu kesuchen evangelischen Gottesbienst außerhalb des Territoriums in benachbarten Orten zu besuchen. Für ben Fall einer freiwilligen Auswanderung wurde ihnen erlaubt, ihre nicht ver- 80

kauften Immobilien behufs Beauffichtigung und Beforgung der Bewirtschaftung frei zu betreten (I. P. O. art. V, § 39). Denjenigen ferner, welche in ber Zwischenzeit in frembe Dienste getreten waren, gestattete man die Rückehr in ihre früheren Berhältnisse ohne weitere Benachteiligung (I. P. O. art. IV, §§ 51. 52; I. P. M. art. V, §§ 40. 541), jedoch sollten biejenigen Güter, welche die Ausgewinn oben, ehe sie in schwedischen ober frangösische Dienste getreten waren, durch Konfistation ober auf andere Weise verloren hatten, nicht gurudgegeben werben, vielmehr ben bamaligen Befigern verbleiben, mabrend ihnen für ihre Privatforderungen ber gewöhnliche Rechtsschutz zugefichert wurde (I. P. O.

art. IV, §§ 53—55; I. P. M. art. V, §§ 42—44).

IV. Die Erledigung ber firchlichen Beschwerben und Regelung ber Religionsverhältnisse. Bei ben Friedensverhandlungen tam es wesentlich auch darauf an, die aus dem bisherigen Berhältnis ber Religionsparteien entstandenen Irrungen und Beschwerben (bie gravamina ecolesiastica) ju beseitigen ober burch eine Regelung bem ferneren Entstehen solcher von vornherein vorzubeugen. Da aber an den betreffenden 16 Abmachungen nur Schweben unter ben auswärtigen Mächten ein Interesse hatte — (bie Gefandten Frankreichs erklärten, "daß es ihnen wegen ihrer Religion nicht wohl anstehe, die evangelischen Rechte zu befördern, weshalb nur die Schweden es thun möchten; sie wollten ihnen darin nicht zuwider sein"; Canzler, Magazin für die Geschichte, Leipzig 1790, S. 67; Pütter, Geist des westfälischen Friedens, S. 340) —, so wurde lediglich win Odnabrück über die gravamina occlosiastica verhandelt und das Ergebnis in Artitel V und VII bes betreffenden Friedensinstrumentes aufgenommen, mahrend in bem I. P. M. nur eine barauf bezügliche Anerkennung ausgesprochen ward (art. VI, § 47): "Cum etiam ad maiorem imperii tranquillitatem stabiliendam, de controversiis circa bona ecclesiastica et libertatem exercitii religionis, in ipsis de pace uni-25 versali congressibus certa quaedam compositio inter Caesarem, electores, principes et status imperii inita atque instrumento pacis cum plenipotentiariis Reginae et coronae Sueciae erecto inserta fuerit, placuit eandem compositionem, ut et illam, de qua inter eosdem ratione eorum qui reformati vocantur, convenit, praesenti quoque tractatu firmare et stabilire, eo plane modo, acsi 30 de verbo ad verbum huic inserta legeretur instrumento". In Betreff der Beschwerden der Evangelischen hatten die kaiserlichen und die schwedischen Gesandten verhandelt, fo weit bagegen bas Verhältnis ber Lutheraner und Reformierten in Betracht tam, hatte Schweben mit ben erfteren einerseits, Branbenburg mit ben Reformierten andererfeits unter Teilnahme ber hollander und Schweizer die Berhandlungen geführt.

Die vereinbarten Bestimmungen enthalten zunächst

A. eine Reihe allgemeiner Festsepungen zur Beseitigung der kirchlichen

Beidmerben. Vor allem wurde

1. mit Rücksicht barauf, daß ber Augsburger Religionsfriede zum Teil beshalb nicht mehr als bindend betrachtet wurde, weil darin die Möglichkeit der Bereinigung der Religions-40 parteien vorausgeset und ausgesprochen war, sowohl der Bassauer Bertrag als der erwähnte Friede von neuem bestätigt, indem die in Betreff der ftreitigen Buntte in bem neuen Friedensinstrumente getroffenen Anordnungen als Dellarationen bes fruberen Friedens bezeichnet wurden, und wenn man auch diesmal wieder der Möglichkeit einer Bereinigung ber Religionsparteien mehrfach erwähnte (art. V, § 1. 14. 25. 31. 48), boch 45 jugleich jur Beseitigung jeben Zweifels festgesest, baß, falls es nicht bagu tommen wurbe, bie festgesesten Bestimmungen für immer ihre Rraft haben sollten (art. V, § 1 : "Transactio ... Passavii inita et secuta pax religionis — in omnibus suis capitulis unamini imperatoris, electorum, principum et statuum utriusque religionis consensu initis ac conclusis rata habeatur sancteque et inviolabiliter servetur. so Quae vero de nonnullis in ea articulis controversis hac transactione communi partium placito statuta sunt, ea pro perpetua dictae pacis declaratione tam in iudiciis quam alibi observanda habebuntur, donec per Dei gratiam de religione ipsa convenerit, non attenta cuiusvis seu ecclesiastici seu politici intra vel extra imperium, quocunque tempore interposita contradictione vel protestatione, 55 quae omnes inanes et nihili vigore horum declarantur".

2. Schon ber Augsburger Religionsfrieden hatte im § 15 angeordnet, niemand folle einen "Stand bes Reiches wegen ber Augspurgischen Confession und berfelbigen Lebr, Religion und Glaubens halb mit ber That gewaltiger Weiß überziehen, beschäbigen, vergewaltigen ober in andere Wege wider fein Conscient, Wiffen und Willen, von biefer so Augspurgischen Confessions-Religion, Glauben, Kirchengebräuchen, Ordnungen und Cere-

monien, fo fie aufgericht ober nachmals aufrichten möchten, in ihren Fürstentumern, Landen und Graffchaften tringen", und es war damals im Intereffe ber Reformierten ausdrücklich eine Forderung, die Zahl 1530 zur Augsburgischen Konsession hinzuzusügen, zurückzewiesem worden (Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, Bb V, Buch 10, Kap. 5, 3. Ausg. 1852, S. 284). Nichtsbestoweniger hatte man später versucht, 5 ben Frieden blog auf die Anhänger der Confessio Augustana invariata von 1530, alfo auf die Lutheraner zu beschränken, und die Reformierten mit Rudficht auf die Confessio variata von 1540 von bemfelben auszuschließen. Das Osnabruder Friedensinstrument (über die desfallsigen Berhandlungen f. Dan. Heine Bering, Neue Beiträge jur Gesch, der ed.-ref. Kirche in d. preuß.-brandend. Ländern, Berlin 1787, 2, S. 58 ff.) 10 erkannte daher die Reformierten neben den Katholiken und Augsburger Konfessionsvertvanbten ausbrücklich als gleichberechtigt an (I. P. O. art. VII, § 1: "Unanimi quoque Caesareae Maiestatis omniumque ordinum imperii consensu placuit, ut quicquid iuris aut beneficii cum omnes aliae constitutiones imperii tum pax religionis et publica haec transactio in eaque decisio gravaminum caeteris 15 catbolicis et Augustanae confessioni addictis statibus et subditis tribuunt, id etiam iis, qui inter illos Reformati vocantur, competere debeat" ...; bgl. auch l. c. art. XV, § 1; I. P. M. art. VII, § 48 betreffend die Anwendung dieser Bestimmungen auf Heligiones nach et eine anderen Religionen als die erwähnten geduldet werden 20 sollten (I. P. O. art. VII, § 2, Abs. 2: "Sed praeter religiones supra nominatas nulla alia in sacro imperio Romano recipiatur vel toleretur").

3. Ferner wurde die Ausgestand ver der des Religionesparteien im Reiche ausgestanden I. P. O. art. VII, § 2, Abs. 2: "Sed praeter religionesparteien im Reiche ausgestanden I. P. O. art. VII, § 2. Abs. 2: "Sed praeter religionesparteien im Reiche ausgestanden I. P. O. art. VII, § 2. Abs. 2: "Sed praeter religionesparteien im Reiche ausgestanden I. P. O. art. VII, § 2. Abs. 2: "Sed praeter Religionesparteien im Reiche ausgestanden I. P. O. art. VII. § 2. Abs. 2: "Sed praeter Religionesparteien im Reiche ausgestanden I. P. O. art. VII. § 2. Abs. 2: "Sed praeter Religionesparteien im Reiche ausgestanden II. P. O. art. VII. § 2. Abs. 2: "Sed praeter Religionesparteien im Reiche ausgestanden II. P. O. art. VII. § 2. Abs. 2: "Sed praeter Religionesparteien im Reiche ausgestanden III. Religionesparteien im Reli

proden, I. P. O. art. V, § 1: "... (nad) ber unter Nr. 1 citierten Stelle) In reliquis omnibus autem inter utriusque religionis electores, principes, status 25 omnes et singulos sit aequalitas exacta mutuaque, quatenus formae rei publicae, constitutionibus imperii et praesenti conventioni conformis est, ita ut quod uni parti iustum est, alteri quoque sit iustum, violentia omni et via facti, ut alias, ita et hic inter utramque partem perpetuo prohibita." In Anwendung biefes Prinzips wurde bann angeordnet, daß zu den ordentlichen Reichsbeputas 20 tionen und au ben Stellen in ben Reichsgerichten eine Angahl von Mitgliebern aus beiben

Konfessionen genommen werben sollen (l. i. §§ 51. 53). Richt minder hingen damit folgende Bestimmungen zusammen, nämlich bie Boridnift bes art. V, § 9: "Pluralitas autem votorum in causis religionem directe sive indirecte concernentibus nequaquam attendatur neque illa Augustanae 35 Confessioni addictis civibus eius loci magis quam Augustanae confessionis electoribus, principibus et statibus in imperio Romano praeiudicet"... unb bie bes § 52 ibid: "In causis religionis omnibusque aliis negotiis, ubi status tanquam unum corpus considerari nequeunt, ut etiam catholicis et Augustanae confessionis statibus in duas partes euntibus, sola amicabilis compositio lites 40 dirimat, non attenta votorum pluralitate". In Sachen, welche die Religion direkt oder indirekt betrafen, sollte danach nicht die regelmäßige Abstimmung nach Stimmensetzbeit statihaft sein, ebensowenig in solchen, in welchen die katholischen Stände eine andere Meinung als die evangelischen aussprechen würden, vielmehr durste in diesen Fällen nur eine Regelung der Angelegenheit durch gütliche Übereinunft der Stände der 45 beiden Religionskeile statthaben, d. h. es sand in den ehen gedachten wie in den Religionskeilessischen Religionskeile statthaben, d. h. es sand in den ehen gedachten wie in den Religionskeilessischen Religionskeile statthaben, d. h. es sand in den Bestimmungen des westsällschen Friedens Jonil, Grundsate bes gemeinen beutschen Staatsrechts, 5. Aufl., Leipzig und Heibelberg 1863, 1, 169 und Negidi, Der Fürstenrath nach bem Luneviller Frieden, Berlin 1853, 5. 37. 57. 101). Nicht nur ben Ständen des Reiches, sondern auch den Untertanen, so sofern sie in einem Territorium geduldet waren (unten B. 2 lit. a), war übrigens diese Gleichheit des Rechtes gewährt worden, I. P. O. art. V, § 35: "Sive autem catholici sive Augustanse consessionis fuerint sudditi, nullidi od religionem despicatui habeantur, nec a mercatorum, opificum ac tribuum communione, haereditatibus, legatis, hospitalibus, leprosoriis, eleemosynis aliisque iuribus 55 aut commerciis, multo minus publicis coemeteriis honoreve sepulturae arceantur aut quicquam pro exhibitione funeris a superstitibus exigatur, praeter cuiusque parochialis ecclesiae iura pro demortuis pendi solita, sed in his et similibus pari cum concivibus iure habeantur, aequali iustitia protectioneque tuti".

B. Die unter A. gebachten Anordnungen, vor allem das Prinzip der Gleichberechtigung der beiden Religionsparteien sollten entsprechend der Verfassung des Reiches, den Gesesen desselben und den im Frieden selbst vereindarten Festsetzungen zur Bollziehung gebracht werden. Die Durchführung war von einer Reihe von saktischen Voraussetzungen abhängig, und diese lagen namentlich in der Verschiedenheit der Stellung der Katholiten und Evangelischen und unter diesen letzteren wieder in der der Lutheraner und der der Reformierten. Deshalb einigte man sich ferner über eine Anzahl besonderer Bestimmungen, welche unter Berücksitzung der erwähnten Normen die gegenseitigen Verhältnisse der Konsessionen regelten.

1. Was die geiftlichen Büter und Anstalten betraf, so wollte die von bem päpstlichen Runtius beeinflußte katholische Partei nicht zugeben, daß die in den Händen der ebangelischen Partei befindlichen Kirchengüter denselben für ewige Zeiten überlaffen wurden, vielmehr nur, indem sie auf den Prager Frieden zurückging (s. oben S. 162, 20), einen hundertjährigen Besitz zugestehen. Schließlich vereinigte man sich mit den Evange15 lischen über den 1. Januar 1624, als den Normaltag. Abgesehen von den sätularissierten Stisten (s. oben) bestimmte das I. P. O. art. V, § 14: "Bona ecclesiastica immediata quod attinet, sive sint archiepiscopatus, episcopatus, praelaturae, abbatiae, balliviae, praepositurae, commendae sive liberae fundationes seculares aut alia, una cum reditibus, pensionibus aliisque quocunque nomine signatis, 20 seu in urbibus seu ruri sitis, ea seu catholici seu Augustanae confessionis status die prima Januarii anni millesimi sexcentesimi vicesimi quarti possederint, omnia et singula, nullo plane excepto, eius religionis consortes, qui dicto tempore in reali eorum possessione fuerint, usque dum de religionis dissidiis per dei gratiam conventum fuerit, tranquille et imperturbate possi-25 deant, neutrique parti liceat alteri seu in iudicio seu extra negotium facessere, multo minus turbas seu impedimentum aliquod inferre. Si vero, quod Deus prohibeat, de religionis dissidiis amicabiliter conveniri non possit, nihilominus haec conventio perpetua sit et pax semper duratura"; unb im Unichluß baran § 15, Abi. 2 l. c. "Si ergo status, seu catholici seu Augustanae 30 confessioni addicti, archiepiscopatibus, episcopatibus, beneficiis aut praebendis suis immediatis, a die 1. Januarii 1624 iudicialiter aut extraiudicialiter exciderint, aut quocunque modo turbati fuerint, vigore harum illico tam in ecclesasticis quam politicis omnibus novationibus abolitis restituantur, ita quidem, ut quaecumque bona ecclesiastica immediata die 1. Januarii 1624 35 catholico praesule regebantur, catholicum caput recipiant, et vicissim, quae dicto anno dieque Augustanae confessioni addicti possidebant, retineant etiam in posterum remissis tamen quae una pars contra alteram praetendere posset, perceptis interea fructibus, damnis et expensis". Danach sollte diejenige Religionspartei, welche am 1. Januar 1624 im wirklichen Besitz ber betreffenden unmittelzu baren Güter gewesen war, dieselben für immer behalten und ihr alle diejenigen restituiert werben, beren Besith sie zwar an dem gedachten Tage gehabt, aber nachher aus irgend einem Grunde wieder verloren hatte. Der Borteil, welchen die Evangelischen durch diese Festsetzungen erlangten, war nur unbeträchtlich. Von Bistümern, welche nach der Borschrift des § 16 idid. wie früher durch Wahl besetzt werden sollten, hatten danach die Katholiken den Protestanten nur Lübed und den wechselnden Besitz von Osnabrück (s. o. S. 164,23) zu überlaffen, und von den Abteien allein Gandersheim, hervorben und Quedlinburg, da die übrigen entweder in weltliche Fürstentumer verwandelt oder als landfäffige Pralaturen erbliches Befittum einzelner Fürstentumer geworben waren. Endlich tamen auch einzelne wenngleich wenige Kanonitate in bie hande ber Evangelischen,

Berhältnisse ber evangelisch gewordenen Stellen.

Bas die mittelbaren Stifter und Klöster anbelangt, so bedurfte es hinsichtlich derselben gleichsalls einer besonderen Festsetzung. Der Augsdurger Religionsfrieden hatte in Betreff ihrer in § 19 bestimmt: "Dieweil aber etliche Stände und derselben Borfahren etliche Stifter, Klöster und andere geistliche Güter eingezogen und dieselben zu Kirchen, Schulen, milden und anderen Sachen angewandt, so sollen auch solche eingezogene Güter, welche benjenigen, so dem Reich ohn Mittel unterworffen und Reichsstände sind, nicht zugehörig, und dero Possession die Geistlichen zu Zeit des Passauschen Bertrags oder so seithero nicht gehabt, in diesem Friedstand mit begriffen und eingezogen seven, . . . ders

50 während der geistliche Borbehalt (s. d. Art. Bd XX S. 737) die Bermehrung derfelben

Bgl. übrigens noch I. P. O. art. V, §§ 16—23 in Betreff ber rechtlichen

halben befehlen und gebieten wir hiermit und in Krafft biefes Abschieds ber Kapf. Maj. Cammerrichter und Bepfitzern, daß fie diefer eingezogenen und verwandten Guter halben tein Citation, Mandat und Prozes erkennen und becernieren sollen". Es war damit zwischen ben mittelbaren Gutern, welche Reichsunmittelbaren gehörten, sich aber zur Beit bes Religionsfriedens nicht in geistlichen handen befanden, und denen, welche eben- bfalls ben Reichsunmittelbaren zustanden, aber im Lande eines anderen Reichsstandes lagen und gleichfalls eingezogen waren, in der Weise unterschieden worden, daß die Bershältnisse der Guter der ersteren Art nach der Zeit des Abschlusses des Religionsfriedens, die ber anderen Guter nach ber Beit bes Baffauer Bertrages beurteilt werben follten (Bütter, Geift bes westfälischen Friedens S. 421. 422, so auch Godfr. Dan. Hoffmann, Comm. de 10 die decretorio kal. Jan. a. 1624 omnique ex pace Westphalica restitutione, Ulmae 1750). Seitens ber Katholiken war aber geltend gemacht worden, daß die Protestanten alle Stifter und Klöster, welche seit dem Passauer Bertrag von ihnen eingezogen worden waren, sich zu Unrecht angeeignet, also zurückzugeben verpflichtet seien. Da bas Resti-tutionsebitt von 1629 (f. b. Art. Borbehalt, geistlicher Bb XX, S. 740) in demselben 15 Sinne entschieden hatte, so bedurfte die Angelegenheit gleichfalls der Regelung. Auch für biefe Berhältnisse wurde ber 1. Januar 1624 als Normaltag angenommen. Nach I. P. O. art. V, § 25 ("Quaecunque monasteria, collegia, ballivias, commendas, templa, fundationes, scholas, hospitalia aliave bona ecclesiastica mediata, ut et corum reditus iuraque quocunque ca nomine appellata fuerint, Augustanae 20 confessionis electores, principes, status a. 1624 die 1. Januarii possiderunt, ea omnia et singula sive retenta semper sive restituta sive vigore huius transactionis restituenda, iidem possideant, donec controversiae religionis amicabili partium compositione universali definiantur, non attentis exceptionibus sive ante sive post transactionem Passaviensem aut pacem religiosam 25 reformata et occupata aut quod non de, vel in territorio Augustanae confessionis statuum vel exempta vel aliis statibus iure suffraganeatus, diaconatus aliave quavis ratione obligata fuisse dicuntur. Unicum solumque huius transactionis, restitutionis observantiaeque futurae sundamentum sit die 1. Januarii a. 1624 habita possessio" . . .) sollten die Evangesischen ohne jede so Ausnahme alle mittelbaren Röster, Rollegiatstifter, Balleien, Kommenden, Kirchen, Stifztungen, Schulen, Hospitäler und andere mittelbaren Güter, welche sie an diesem Tage besessen, für immer behalten. Dasselbe wurde für die Ratholiken bestimmt, jedoch sollten diese nur berechtigt sein, in die in Frage sommenden Klöster solche Orden, für welche diese gestisste waren, oder salls der derestende Orden nicht mehr vorhanden wäre, as beites anderen als die kan der Ausgeschieren erner (els vielt die Aussichen) teine anderen als die schon vor den Religionswirren gegründeten (also nicht die Zesuiten) einsuführen, f. I.P. O. art. V, § 26: "Omnia quoque monasteria, fundationes et sodalitia mediata, quae die 1. Januarii a. 1624 Catholici realiter possederunt, possideant et ipsi similiter, utut in Augustanae confessionis statuum territoriis et ditionibus ea sita sint, non tamen in alios religiosorum ordines quam 🐠 quorum regulis primitus dicata sunt, commutentur, nisi talium religiosorum ordo plane interciderit: tunc enim magistratui catholicorum liberum esto, ex alia in Germania ante dissidia religionis exorta usitato ordine novos religiosos substituere".

Endlich wurde der 1. Januar 1624 auch als Normaltag für die Einkünfte (reditus, 45 census, decimae, pensiones [I. P. O. l. c. §§ 46. 47]) und für eine Reihe von Gestechtsamen (iura praesentandi, visitandi, inspectionis, confirmandi, corrigendi, protectionis, aperturae, hospitationis, servitiorum, operarum (l. c. § 26) festgesett.

tectionis, aperturae, hospitationis, servitiorum, operarum (l. c. § 26) festgesett.

2. Jus reformandi. Der Augsburger Religionöfriede hatte das Recht der weltlichen Reichsstände sanktioniert, sowohl selbst zur edangelischen Religion überzugehen, so als auch dies ihren Unterthanen zu gestatten. Den Unterthanen war ein solches Recht nicht eingeräumt worden, vielmehr wurde bei den damaligen Friedensverhandlungen der Grundsas, das der Landesherr über die Konsession seines Territoriums und damit auch seiner Unterthanen zu bestimmen habe (das ius resormandi), anersannt. Die Protestanten hatten zwar, um ihren Glaubensgenossen unter katholischer Herrschaft die Glaubensfreiheit zu sichern, erklärt: "Sie hätten dieher ihre altgläubigen Unterthanen von derselben Religion zu bringen, noch sie dawider zu beschweren sich nicht angemaßt, wollens auch künstig nicht thun . . . so erfordere die Billigkeit, daß auch altgläubige Chur-Fürsten und Stände ihre Unterthanen und deren Erden und Nachkommen, so künstig zu der Augsburgischen Consession treten möchten, bei ihrem Exercitio ohne einige Bedrängnis und Entgelt ruhig so

und unbelestiget big zu friedlicher freundlicher kunfftiger Bergleichung bleiben laffen". Dem war indessen von den katholischen Fürsten mit der Behauptung widersprochen worden: "Jeder Landesfürst habe Fug und Macht, in seinen Landen die alte Religion zu schützen und zu handhaben, ubi unus dominus ibi una sit religio, und gebür einem Fürsten, 5 Stand und Obrigkeit nicht, daß an seinem Gegentheil ber anderen Religion solle Dag und Ordnung geben, was er seine Unterthanen solle in Religionssachen glauben laffen"... (Lehmann, De pace religionis acta publica Buch I, Kap. 23). Mangels einer Bereinigung unter ben beiben Religionsparteien wurde nun auch von den Evangelischen das von den Katholiten aufgestellte Prinzip befolgt (vgl. Moser, Bon der Landeshoheit im 10 Geisstlichen, S. 600), und von deiden Seiten in rücksichtslosester Weise zur Anwendung gebracht. Das I. P. O. art. V, § 30 hat zwar an sich das ius resormandi, das sog. Resormationsrecht der Reichsstände, ausdrücksich anerkannt ("Quantum deinde ad comites, dervones pobiles verselles giriktetes sundationes monsterie gemmendes gem barones, nobiles, vasallos, civitates, fundationes, monasteria, commendas, communitates et subditos statibus imperii immediatis sive ecclesiasticis sive sae-15 cularibus subjectos pertinet, cum eiusmodi statibus immediatis cum iure territorii et superioritatis ex communi per totum imperium hactenus usitata praxi etiam ius reformandi exercitium religionis competat ac dudum in pace religionis talium statuum subditis, si a religione domini territorii dissentiant, beneficium emigrandi concessum, insuper maioris concordiae inter status 20 conservandae causa cautum fuerit, quod nemo alienos subditos ad suam religionem pertrahere eave causa in defensionem aut protectionem suscipere illisve ulla ratione patrocinazi debeat, conventum, est, hoc idem porro quoque ab utriusque religionis statibus observari nullique statui immediato ius, quod ipsi ratione territorii et superioritatis in negotio religionis competit, impediri 25 posse"), indessen konnte man nicht umhin, Abhilse gegen die vielsachen Klagen über Religionsbruck zu schaffen, ferner mußte auch darauf Bedacht genommen werden, den vorhandenen Besitzstand der Religionsübung gegen Wilklur sicher zu stellen. Es wurde deshalb gleichfalls in Betress des hier fraglichen Verhältnisses eine Normalzeit als maßgebend festgestellt, und zwar bes Naberen in folgender Beife:

a) Evangelifden unter tatholifder und Ratholiten unter evangelifder Lanbesherricaft follte biejenige Art ber Religionsübung, welche fie ju irgend einem Zeitpunkt des Jahres 1624 gehabt hatten, auch fernerhin ohne jede Beeintrachtigung belassen werden (l. c. § 31: "Hoc — iure resormandi — non obstante statuum catholicorum landsassii, vasalli et subditi cuiuscunque generis, qui sive publicum 85 sive privatum Augustanae confessionis exercitium anno 1624 quacunque parte anni sive certo pacto aut privilegio sive longo usu sive sola denique observantia dicti anni habuerunt, retineant id imposterum, una cum annexis, quatenus illa dicto anno exercuerunt aut exercita fuisse probare poterunt. Cuiusmodi annexa habentur institutio consistoriorum, ministeriorum, tam scholasticorum quam 40 ecclesiasticorum, ius patronatus aliaque similia iura. Nec minus maneant in possessione omnium dicto tempore in potestate eorundem constitutorum templorum. fundationum, monasteriorum, hospitalium cum omnibus pertinentiis, reditibus et accessionibus. Et haec omnia semper et ubique observentur eo usque, donec de religione christiana vel universaliter vel inter status immediatos 45 eorumque subditos mutuo consensu aliter erit conventum, nec quisquam a quocunque ulla ratione aut via turbetur; § 32: Turbati aut quocunque modo destituti vero, sine ulla exceptione in eum quo anno 1624 fuerant, statum plenarie restituantur; idemque observetur ratione subditorum catholicorum Augustanae confessionis statuum, ubi dicto anno 1624 usum et exercitium 50 catholicae religionis publicum aut privatum habuerunt"). In Konsequenz bieses Prinzips wurden alle Verträge über die Religionsübung, soweit sie der Observanz des Jahres 1624 entgegenstanden, annulliert (über eine Ausnahme für Rlöfter im Bistum Hilbesheim f. 1. c. § 33 u. auch ben Artitel : Simultaneum Bb XVIII S. 375,16) und ferner ju Gunften berjenigen, welche ber Religionsubung beraubt ober in berfelben 56 beschränkt worden waren, Restitution in den Besitsstand des Jahres 1624 angeordnet (§ 32 cit.).

Aus den in den citierten §§ 31—33 getroffenen Anordnungen folgte weiter, daß Evangelische, welche in einem katholischen, Ratholiken, welche in einem evangelischen Territorium im Jahre 1624 weder öffentliche noch private Religionsübung befesten hatten, 60 dem ius reformandi unterworfen blieben, und dasselbe sollte auch in Betreff berjenigen

gelten, welche nach ber Publikation bes Friedensschlusses zu einer von der Religion des Landesherrn abweichenden Religion übergehen würden. Der Landesherr hat in Betreff beider die Wahl, ihnen Dulbung zu gewähren oder sie zur Auswanderung zu nötigen. Im ersteren Falle war ihnen Gewissensfreiheit, das Recht der Hausandacht und des Besuches auswärtigen Gottesdienstes zu gestatten, auch sollten sie sich der Rechtsgleichheit b mit den Anhängern der berechtigten Konfessionen (f. oben) zu erfreuen haben (vgl. den für biesen Fall Anordnung treffenden § 34 l. c.: "Placuit porro, ut illi catholicorum subditi Augustanae confessioni addicti, ut et catholici Augustanae confessionis statuum subditi, qui anno 1624 publicum aut etiam privatum religionis suae exercitium nulla anni parte habuerunt, necnon qui post pacem publi- 10 catam deinceps futuro tempore diversam a territorii domino religionem profitebuntur et amplectentur, patienter tolerentur et conscientia libera domi devotioni suae sine inquisitione aut turbatione privatim vacare, in vicinia vero, ubi et quoties voluerint, publico religionis exercitio interesse vel liberos suos exteris suae religionis scholis aut privatis domi praeceptoribus instruendos 15 committere non prohibeantur, sed eiusmodi landsassii, vasalli et subditi in caeteris officium suum cum debito obsequio et subiectione adimpleant nullisque turbationibus ansam praedeant"; s. ferner § 35 vgl. oben). Wenn dagegen der Landesherr die Auswanderung befehlen oder diese freiwillig gewählt werden sollte, so war jede Belästigung verboten, serner sollte eine fünfjährige Frist (denen, welche die 20 Religion erst nach der Publikation des Friedensschlusses geändert hatten, eine dreijährige) zur Auswanderung gewährt werden, sowie keinem die erforderlichen Zeugnisse (über Geburt, Freiheit, guten Leumund u. s. w.) verweigert, ungewohnte Reversalien abgefordert oder Auswanderungssteuern auferlegt werden dürfen. (Hierauf bezieht sich § 36: "Quodsi vero subditus qui nec publicum nec privatum suae religionis exercitium anno 26 1624 habuit, vel etiam qui post publicatam pacem religionem mutabit, sua sponte emigrare voluerit aut a territorii domino iussus fuerit, liberum ei sit, aut retentis bonis aut alienatis discedere, retenta per ministros administrare et quoties ratio id postulat, ad res suas inspiciendas vel persequendas lites aut debita exigenda libere et sine litteris commeatus adire", ferner § 37 20 a. a. D.). Abgefeben von der ju Gunften der Evangelischen in Schlesien und auch wenigstens beschränkt für die in Niederösterreich ausgesprochene Befreiung von der Nötigung zur Auswanderung (s. oben), wurde dasselbe Recht den Einwohnern in verpfändeten, später wieder eingelösten Ländern und in solchen, über deren Hoheit ein Prozes schwebte,

jugefichert (l. c. §§ 27. 40). b) In Betreff bes Berhältniffes ber Lutheraner und Reformierten follte ber Zustand jur Zeit bes westfälischen Friedens unter Aufrechterhaltung ber barüber beftebenben Berträge und Privilegien maßgebend sein, in Zukunft sollte aber ein Landesberr, wenn er von der evangelischen Landesreligion zu der anderen evangelischen Konfession überging oder in ein evangelisches Land von einer anderen als seiner evangelischen 40 Ronfession succedierte, allein das Recht haben, ohne Beränderung der Rirchenordnungen und ohne Beschwerdung ber bisberigen Religionsübung, ber Kirchengüter und firchlichen Institute, seinen Hofgottesbienst einzurichten und etwaigen Gemeinden seiner Religion bie freie Ubung berfelben unwiderruflich ju gestatten, immer aber follte ben Gemeinden ber evangelischen Landesreligion die Ernennung ihrer Kirchen- und Schulbeamten, welche von 45 einer kirchlichen Behörde ihrer Religion zu prufen und ordinieren, sowie vom Landesherrn unweigerlich zu bestätigen sein wurden, verbleiben. L. c. art. VII, § 1 (nach der o. S. 167, 11 mitgeteilten Stelle: "Salvis tamen semper statuum, qui protestantes nuncupantur, inter se et cum suis subditis conventis pactis, privilegiis, reversalibus et dispositionibus aliis, quibus de religione eiusque exercitio et inde 60 dependentibus cuiusque loci statibus et subditis hucusque provisum est, salva itidem cuiusque conscientiae libertate. Quoniam vero controversiae religionis, quae inter modo dictos protestantes vertuntur, hactenus non fuerunt compositae, sed ulteriori compositioni reservatae sunt, adeoque illi duas partes constituunt, ideo de iure reformandi inter utramque ita conventum est, ut si aliquis 55 princeps vel alius territorii dominus vel alicuius ecclesiae patronus posthac ad alterius partis sacra transierit aut principatum aut ditionem, ubi alterius partis sacra exercitio publico de praesenti vigeat, seu iure successionis seu vigore praesentis tractatus pacis aliove quocunque titulo nactus fuerit aut recuperarit. ipsi quidem concionatores aulicos suae confessionis citra subditorum onus aut 60

praeiudicium secum atque in sua residentia habere liceat, at fas ei non sit vel publicum religionis exercitium, leges aut constitutiones ecclesiasticas hactenus ibi receptas immutare vel templa, scholas, hospitalia aut eo pertinentes reditus, pensiones, stipendia prioribus adimere suorumque sacrorum hominibus appli-5 care vel iuris territorialis, episcopalis, patronatus aliove quocunque praetextu subditis ministros alterius confessionis obtrudere ullumve aliud impedimentum aut praeiudicium directe vel indirecte alterius sacris afferre. Et ut haec conventio eo firmius observetur, liceat hoc mutationis casu ipsis communitatibus praesentare vel quae praesentandi ius non habent, nominare idoneos scholarum 10 et ecclesiarum ministros a publico loci consistorio et ministerio, si eiusdem cum praesentantibus vel nominantibus communitatibus sunt religionis vel hoc deficiente eo loco, quem ipsae communitates elegerint, examinandos et ordinandos atque a principe vel domino postea sine recusatione confirmandos". § 2: "Si vero aliqua communitas eveniente mutationis casu domini sui reli-15 gionem amplexa petierit suo sumtu exercitium, cui princeps vel dominus addictus est, liberum esto sine reliquorum praeiudicio ei illud indulgere, a successoribus non auferendum. At consistoriales, sacrorum visitatores, professores scholarum et academiarum theologiae et philosophiae, non nisi eidem religioni addicti sint, quae hoc tempore quolibet in loco publice recepta est". (Bgl. 20 übrigens auch noch ben Artikel: Simultaneum Bb XVIII S. 374).

schiedener Konfessionen gemeinsam zustand, sollten endlich alle religiösen Berhältnisse in dem Zustande bleiben, in welchem sie sich am 1. Januar 1624 befunden hatten, art. V, § 43 i. f.

d) Endlich wurde noch ausbrücklich festgesetzt, daß das Reformationsrecht nur als ein Aussluß der Landeshoheit, nicht aber der Lehnshoheit, der Kriminalgerichtsbarkeit und bes Patronatrechtes zu betrachten sei (art. V, § 42: "A sola qualitate seudali vel subseudali, sive — sc. seuda et subseuda — a regno Bohemiae sive ab electoribus, principibus et statibus imperii sive aliunde procedant, ius reformandi 30 non dependet", und § 44: "Sola criminalis iurisdictio, Cent-Gericht, solumque ius gladii et retentionis, patronatus, filialitatis neque coniunctim neque divisim ius reformandi tribuunt").

3. Das bas Diocefanrecht und bie geiftliche Gerichtsbarteit ber tatholischen Bischöfe und anderen Würbenträgern betraf, so hatte ber Augsburger Religions-25 frieden § 20 in dieser Beziehung verordnet: "so soll die geiftliche Jurisdiktion (boch ben Geistlichen Churfürsten, Fürsten und Ständen, Collegien, Klöstern und Ordenstlöftern an ihren Renthen, Gult, Bins und Bebenben, weltlichen Lebenschaften, auch andern Rechten und Gerechtigkeiten, . . . unborgriffen) wiber die Augspurgischen Confessions-Verwandten, Glauben, Religion, Bestellung der Ministerien, Kirchengebräuche, Ordnungen und Cere-40 monien, so sie uffgericht oder uffrichten möchten, big zu endlicher Bergleichung der Religion nicht exercirt, gebraucht und geübt werden, sondern berselbigen Religion, Glauben, Kirchengebräuchen, Ordnungen, Ceremonien und Bestellung der Ministerien . . . ihren Gang lassen, und kein Hindernus oder Eintrag dardurch beschehen, und also hierauf . . . biß zu endlicher Christlicher Vergleichung der Religion die Geistliche Jurisdiction ruhen, eins gestellt und suspendirt sehn und bleiben: Aber in andern Sachen und Fällen der Augsprüssischen, Religion, Glauben, Kirchengebräuchen, Ordnungen, Ceremonien und Restellung der Ministerien nicht ausgenannt fall und nach die Keistliche Jurisdiction durch Bestellung der Ministerien nicht anlangend, soll und mag die Geistliche Jurisdiktion durch die Erzbischoff, Bischoff und andere Prälaten, wie deren Exercitium an einem jeden Ort hergebracht und sie in deren Übung, Gebrauch und Bossessing sieher beitegebracht und sie in deren Übung, Gebrauch und Possessing siehen hier die die deren Etreitigkeiten Alalf gegeben, da die katholisichen Prälaten auf Grund der zulest angesührten Klausel ihre Jurisdiktion in möglichst weitem Umfang aufrecht zu erhalten suchen und z. B. auch evangelische Seesagen, Patronatse und Zehntstreitigkeiten sernerbin vor ihr Forum zu ziehen suchen. Bei den Friedensverhandlungen verlangten daher die Evangelischen, daß die geistliche Gerichtsdarkeit über ihre Glaubensgenossen daher gehoben werden solle ("escelesiastica jurisdictio penitus sublata esto"), wöhrend die gehoben werben solle ("ecclesiastica iurisdictio penitus sublata esto"), während die Ratholiken dies nicht zugeben wollten. Schließlich einigte man sich über die folgende Festicaung (I.P.O. art. V, § 48): "Jus dioecesanum et tota iurisdictio ecclesia-stica cum omnibus suis speciebus contra Augustanae confessionis electores, 60 principes, status (comprehensa libera imperii nobilitate) eorumque subditos

tam inter catholicos et Augustanae confessioni addictos, quam inter ipsos solos Augustanae confessionis status usque ad compositionem christianam dissidii religionis suspensa esto et intra terminos territorii cuiusque ius dioecesanum et iurisdictio ecclesiastica se contineat. Ad consequendos tamen reditus, census, decimas et pensiones in iis Augustanae confessionis statuum 5 ditionibus, ubi catholici a. 1624 notorie in possessione vel quasi exercitii iurisdictionis ecclesiasticae fuerunt, utantur eadem posthac quoque, sed non nisi in exigendis his pensionibus nec procedatur ad excommunicationem, nisi post tertiam demum denunciationem. — Catholicorum Augustanae confessioni addicti status provinciales et subditi, qui a. 1624 ecclesiasticam iurisdictionem 10 agnoverunt, in iis casibus modo dictae iurisdictioni subsint, qui Augustanam confessionem nullatenus concernunt, modo ipsis occasione processus nihil iniungatur, Augustanae confessioni vel conscientiae repugnans. Eodem etiam iure Augustanae confessionis magistratuum catholici subditi censeantur inque hos, qui a. 1624 publicum religionis catholicae exercitium habuerunt, ius 16 dioecesanum, quatenus episcopi illud dicto anno quiete in eos exercuerunt, salvum esto.

Danach wurde das Diöcefanrecht und die geistliche Gerichtsbarteit der tatholischen Amtsträger in Streitigkeiten der Evangelischen untereinander und unter Evangelischen und Katholiken für suspendiert erklärt, davon aber die Ausnahmen gemacht, daß 1. wo 20 die Katholiken im Jahre 1624 im notorischen Besitze der geistlichen Jurisdiktion gewesen wären, diese weiter behufs Beitreibung der Einkunfte, Zehnten, Pensionen ausgeübt werden dürse und 2. daß da, wo die evangelischen Unterthanen katholischer Stände im Jahre 1624 die geistliche Jurisdiktion anerkannt hätten, dieselbe jedoch unbeschadet der Betenntnie- und Gewiffensfreiheit, weiter fortbesteben follte.

In ben Reichsftabten, in welchen beibe Ronfeffionen Religionsubung befagen, follten Die tatholischen Bischöfe feine Gerichtsbarteit über Die Evangelischen mehr geltend machen, über die katholischen Bürger aber nach der Observanz des Jahres 1624 ausüben (l. c. § 49: "In quidus civitatibus vero imperii mixtae religionis exercitium in usu est, catholicis episcopis contra cives Augustanae confessionis nulla sit iuris- 90 dictio, at catholici iuxta observantiam dicti anni 1624 suo iure experiantur").

Bas dagegen die katholischen Unterthanen ebangelischer Reichstande betraf, so sollte über diese bie geistliche Jurisdiktion den bisherigen katholischen Bischöfen nach Maßgabe der rubigen Ausübung derfelben im Jahre 1624 unter ber Bedingung, daß die Ratholiten in bem betreffenden Lande während bes gedachten Jahres die öffentliche Religions- 35

übung behalten hatten, gewahrt Beiben (f. ben angeführten § 48 a. E.). Wegen ber Ausübung ber geiftlichen Gerichtsbarteit über die Evangelischen in evangelischen Territorien trifft der Frieden keine direkten Anordnungen. Sie wurde indirekt als ein Recht der Landeshoheit anerkannt durch die Bestimmung des § 48 (über die evangelischen Stister), daß sie sich nicht über die Grenzen des Territoriums hinaus er= 40 strecken sollte ("et intra terminos territorii durch die die deceesanum et iurisdictio ecclesiastica se contineat"), vergleiche auch v. Meirn act. paeis publica T. 5, S. 724, nach welchem schon im Juni 1648 bei den Lerhandlungen der Grundsatzungenstellt war: Salva temor utiene imporii etatibus suis in terris an dittonibus aufgestellt war: "Salva tamen utique imperii statibus suis in terris ac ditionibus tam quoad ecclesiastica quam politica vigore iuris territorialis, ut et huius 45 pacificationis libere disponendi potestate; neque ius episcopale cum suis annexis ullo titulo vel praetextu extra territorium exerceatur vel extendatur". Besondere Anwendung fand der eben ermähnte Grundsatz auf die Bistumer, welche ber Krone Schweden und dem Aurfürsten von Brandenburg überwiesen waren (f. o. S. 163, 164). Das ber ersteren zugeteilte Erzbistum Bremen hatte felbft noch, als es ichon in bie Sanbe so ber Evangelischen gekommen war, verschiedene Metropolitanrechte im Braunschweigischen und in anderen fremden Territorien aufrecht zu erhalten versucht, und da man besorgte, daß die schwedische Krone diese Rechte gleichfalls geltend machen werde, wurde im I.P.O. art. V, § 24 eine besondere diesem vorbeugende Bestimmung festgefest, in welcher ausbrudlich auf ben vorbin citierten Sat bes § 48 bingewiesen ist. In Betreff Brandenburgs 66 fürchtete man, daß es wegen bes Erzstiftes Magdeburg die Rechte eines Primas Germaniae über die Evangelischen beanspruchen konnte, und baber wurde im art. XI ber für Schweben in Betreff Bremens maßgebenbe § 24, art. V auch bier für anwendbar erflärt.

V. Die Erledigung ber inneren politischen Beschwerben.

Regelung ber hierher gehörigen Berhältniffe traf bas Intereffe ber fremben Machte, ben Reichständen eine vom Kaifer möglichft unabhängige Stellung ju sichern, mit ben barauf gerichteten Bestrebungen ber letteren zusammen, und auch ber Unterschied ber Religion trennte hier die Stände nicht so weit, daß sie sich in der Erreichung dieses Bieles entsgegen zu arbeiten hätten versucht fühlen können. Die ursprünglich dem Kaifer allein in Deutschland zustehende Souveränetät, sein sog. summum imperium, war schon längst durch die staatliche Entwickelung Deutschlands in Frage gestellt, und die Rechte, welche bie Reichsftande im Laufe ber Beit erworben hatten, ließen fich nicht mehr als ein Inbegriff von blogen Leben, Regalien und schutherrlichen Rechten bezeichnen. Bu einer be-10 grifflichen Feststellung berselben wurde bamals nicht geschritten. Das Friedensinstrument gebraucht für diese Rechte das Wort ius territorialis (der französische Entwurf, v. Meiern a. a. D. T. I, S. 444, Nr. 8 hatte den Ausdruck: souverainets) und sicherte bieses ius den Reichsständen ausbrücklich zu, I. P. O. art. 8, § 1: "Ut autem provisum sit, ne posthac in statu politico controversiae suboriantur, omnes 15 et singuli electores, principes et status imperii Romani in antiquis suis iuribus, praerogativis, libero iuris territorialis tam in ecclesiasticis quam in politicis exercitio, ditionibus, regalibus horumque omnium possessione, vigore huius transactionis ita stabiliti firmatique sunto, ut a nullo unquam sub quocunque praetextu de facto turbari possint vel debeant." Insbesondere wurde 20 ihnen ferner das Stimmrecht bei allen Beratungen über Reichsgeschäfte und ferner das Recht, Bundniffe unter fich und mit auswärtigen Machten zu ihrer Erhaltung und Sicherheit zu schließen, vorbehaltlich jedoch der Rechte des Kaisers, des Reiches und des Landfriedeus bestätigt, l. c. § 2: "Gaudeant sine contradictione lure suffragil in omnibus deliberationibus super negotiis imperii, praesertim, ubi leges ferendae vel inter-25 pretandae, bellum decernendum, tributa indicenda, delectus aut hospitationes militum instituendae, nova munimenta intra statuum ditiones extruenda nomine publico veterave firmanda praesidiis, necnon ubi pax aut foedera facienda aliave eiusmodi negotia peragenda fuerint, nihil horum aut quicquam simile posthac unquam fiat vel admittatur, nisi de comitiali liberoque omnium 30 imperii statuum suffragio et consensu. Cum primis vero ius faciendi inter se et cum exteris foedera pro sua cuiusque conservatione ac securitate singulis statibus perpetuo liberum esto, ita tamen, ne eiusmodi foedera sint contra imperatorem et imperium pacemque eius publicam vel hanc imprimis transactionem fiantque salvo per omnia iuramento, quo quisque imperatori 95 et imperio obstrictus est." Wenngleich die Landeshoheit trop aller dieser Konzessionen an die Reichsftande teine vollständige Staatsgewalt geworden war und die lettere immer noch nicht die Stellung von oberften und unabhängigen (fouveranen) Gewalten erlangt hatten, vielmehr noch Glieber eines größeren Staatskörpers blieben und die Landeshoheit burch die Reichsgesetz gebunden, sowie die Oberaufficht von Kaiser und Reich unterworfen 40 war, so waren boch die Angelegenheiten, bei welchen die Reichsstände mitzuwirken hatten, so umfassend, daß das Imperium des Kaisers praktisch wenig mehr zu bedeuten hatte und daß einzelne Schriftsteller schon bamals das höchste Imperium dem Raifer und ben Reichsftanden gemeinschaftlich zuschreiben konnten.

Die gebachten Rechte wurden sodann insbesondere auch den Reichsstäden zugesprochen, I. P. O. art. VIII, § 4; I. P. M. art. IX, § 65, vor allem auch wegen der religiösen Berhältnisse derselben noch spezielle Bestimmungen getrossen. So wurde ihnen das ius resormandi gleichsalls zugesichert, I. P. O. art. V, § 29: "Liberae imperii civitates prout omnes atque singulae sud appellatione statuum imperii non tantum in pace religionis et praesenti eiusdem declaratione, sed et alias udique induditate continentur, ita et ex illarum numero eae, in quidus unica tantum religio a. 1624 in usu suit, tam ratione iuris resormandi, quam aliorum casuum religionem concernentium in territoriis suis et respectu sudditorum non minus ac intra muros et sudurbia idem cum reliquis statidus imperii superioribus ius habeant, adeoque de istis generaliter disposita et conventa de his quoque dicta et intellecta sunto", wobei weiter ausdrücklich sessentiente de his quoque statid einer evangelischen Reichsstad badurch nicht als ausgehoben betrachtet werden sollte, daß sich einzelne katholische Bürger während des Jahres 1624 dort ausgehalten hätten oder in einigen unmittelbaren und mittelbaren Stiftern und Klöstern katholischer Gottesdiens gehalten worden wäre. Ferner wurde angeordnet, daß für die einer Konsessione, angehörigen und für die gemischen Reichsstädet, vorzu namentlich Augsburg, Dinkelsduhl,

Biberach, Ravensburg und Kauffbeuren gerechnet wurden (val. bagu auch art. V. 88 4 bis 12), die Reftitution in allen, namentlich den religiöfen Beziehungen nach dem Zustand

Ranuar 1624 stattfinden sollte.

Ebenso wurde auch die unmittelbare Reichsritterschaft in Betreff der Religion den übrigen Reichsständen gleichgestellt, I. P. O. art. V, § 28 ("Libera et immediata imperii nobilitas omniaque et singula eius membra una cum sudditis et bonis suis feudalibus et allodialibus, nisi forte in quibusdam locis ratione bono-rum et respectu territorii vel domicilii aliis statibus reperiantur subiecti, vigore pacis religiosae et praesentis conventionis, in iuribus religionem concernentibus et beneficiciis inde promanentibus, idem ius habeant, quod supra- 10 dictis electoribus, principibus et statibus competit, nec in iis sub quocunque praetextu impediantur aut turbentur, turbati vero omnes in integrum restituantur"), und der § 2 l. c. begreift unter der Anordnung, daß die Restitution in ben firchlichen Berhältniffen nach bem Normaltage, bem 1. Januar 1624, erfolgen foll, auch die unmittelbaren Reichsbörfer (communitates et pagi immediati).

VI. Die Bollziehung und Sicherstellung bes Friedens. Die Erlebigung bergenigen Angelegenheiten, welche mabrend ber Berhandlungen nicht jum Abschluß gebracht worben waren, wurde einem feche Monate nach der Ratification bes Friedens abzuhaltenden Reichstage vorbehalten (s. I. P. O. art. VIII, 23; I. P. M. art. IX, § 64). Die Ginstellung aller Feinhseligkeiten sollte sosort nach Unterzeichnung des Friedens 20 instrumentes erfolgen (I. P. O. art. XVI, § 1; I. P. M. art. XV, § 98) und die gegenseitige Auswechselung der Urkunden innerhalb acht Bochen statthaben (I.P.O. art. XVII, § 1; I. P. M. art. XVI, § 111). Inzwischen sollte der Kaiser durch das ganze Reich Sdikte dahin erlassen, daß die nach dem Frieden zu erfolgenden Restitutionen nötigenfalls mit Hilfe der kreisausschreibenden Fürsten und Kreisobersten oder auch etwaiger besonderer, 26

von ben Beteiligten zu erbittenden taiserlichen Kommissionen erfolgen sollten (I. P. O. art. XVI, § 2ff.; I. P. M. art. XV, §§ 100ff.). Ferner wurde der Friede für ein dauerndes allgemeines Reichsgeset (perpetua lex et pragmatica imperii sanctio) erflart, beshalb feine Aufnahme in ben nachsten Reichsabschieb sowie in die kaiserliche Wahlkapitulation angeordnet (I. P. O. art. XVII, so § 2; I. P. M. art. XVI, § 112) und jeder Einwand und Widerspruch dagegen als nichtig ausgeschlossen (I. P. O. art. XVII, § 3: "Contra hanc transactionem ullumve eius articulum aut clausulam nulla iura canonica vel civilia, communia vel specialia, conciliorum decreta, privilegia, indulta, edicta, commissiones, inhibitiones, mandata, decreta, rescripta, litispendentiae, quocunque tempore 85 latae sententiae, res iudicatae, capitulationes caesareae et aliae, religiosorum ordinum regulae aut exemtiones, sive praeteriti sive futuri temporis protestationes, contradictiones, appellationes, investiturae, transactiones, iuramenta, renunciationes, pacta sive dedititia sive alia, multo minus edictum anni 1629 vel transactio Pragensis cum suis appendicibus aut concordata 40 cum pontificibus aut interimistica anni 1548 ullave alia statuta sive politica sive ecclesiastica, decreta, dispensationes, absolutiones vel ullae aliae, quocunque nomine aut praetextu excogitari poterint, exceptiones unquam allegentur, audiantur aut admittantur nec uspiam contra hanc transactionem in

petitorio aut possessorio seu inhibitorii seu alii processus vel commissiones 45 unquam decernantur", ebenso I. P. M. art. XVI, § 113, bgl. auch I. P. O. art. XVII, § 12 und I. P. M. art. XVI, § 120).

Die Berletung des Friedens wurde mit der Strasse des Friedensbruches belegt (I. P. O. art. XVII, § 4: "... sive clericus sive laicus suerit, poenam fractae pacis ipso iure et facto incurrat contraque eum iuxta constitutiones imperii 50 certitutio et presentatio eum plane effectu decernature et demondature": abenso restitutio et praestatio cum pleno effectu decernatur et demandetur"; ebenso I. P. M. art. XVI, § 114), auch wurde jedem gestattet, wenn er durch Übertretung des Friedens verletzt worden und die Sache nicht binnen drei Jahren auf dem Wege der Gute oder Rechts beendet sein sollte, zu den Wassen zu greifen und die Hilfe aller an dem Frieden Beteiligten in Anspruch zu nehmen (I. P. O. art. XVII, § 6; I. P. M. 55 art. XIII, § 116: teneantur omnes et singuli huius transactionis consortes iunctis cum parte laesa consiliis viribusque arma sumere ad repellendam iniuriam, a passo moniti, quod nec amicitiae nec iuris via locum invenerit"...).

Die in Aussicht genommenen Gbitte (f. oben 3. 24) erließ ber Kaiser am 60

7. November 1648. Die Auswechslung ber ratifizierten Inftrumente erfolgte aber erft am 8. Februar 1649. Seit Ende bes Jahres 1648 waren bie Unterhandlungen ju Brag zwischen ben oberften Heerführern ber taiferlichen und ber schwedischen Truppen zur Bollziehung des Friedens eröffnet und nachher zu Nürnberg fortgesetzt worden. Da sich 5 an diesen auch die Abgeordneten der meisten Reichsstände beteiligten, so wurde eine Deputation aus allen drei reichsständischen Kollegien (dem der Kurfürsten, der Fürsten

und der Städte) am 23. Juni 1649 niedergesetzt. Diese steutentein, der Fakstein und der Städte) am 23. Juni 1649 niedergesetzt. Diese steuten 11. September dessesselben Jahres die Präliminarien und am 16. Juni 1650 den Hauptezekutionsrezes sest. Der Rorschrift über die Aufnahme des Friedens in den nächsten Reichsabschiede 10 wurde zu Regensdurg im Jahre 1654 genügt. Der betressende Reichsabschiede des firmut § 5 (Sammlung der Reichsabschiede 3, 642): "So haben wir um dessen allen mehrer Bestärd- und Befestigung willen, berührten allgemeinen Reichs-Frieden-Schluß und Die barüber zu Münster und Osnabrud aufgerichtete Instrumenta pacis, sammt bem arctiori exequendi modo und Nürnbergischen Executions-Receß gegenwärtigen Reichs15 Abschied von Worten zu Worten, nachfolgenden Buchstäblichen Inhalts inserien und einrücken lassen. Ferner ist auch in die späteren kaiserlichen Wahlkapitulationen, zuletzt
noch in die von Franz II. Art. IV, § 13 eine die Aufrechterhaltung des Friedens zusichernde Klausel ausgenommen worden.

Schon zu Münfter hatte ber papftliche Legat Rarbinal Fabius Chigi am 14. und 20 26. Otiober 1648 gegen den Frieden protestiert und unterm 26. November desselben Jahres erließ Bapst Innocens X. die Bulle: Zelo domus dei (Bullar. Magn. 5, 466; Bull. Taurin. 15, 603, publigiert am 3. Januar 1651), in welcher die Bestimmungen des Friedensinstrumentes, weil bieselben ohne die Genehmigung des papftlichen Stubles festgestellt waren, für nichtig erklart und taffiert wurden. Brattischen Erfolg hatte biefe 25 Protestation nicht. 3m Gegenteil ift bei gegebenen Anlässen in ber Folgezeit ber Frieden, wenngleich er in einzelnen Bunkten erst nach vielen Streitigkeiten zur Durchführung ge-langt ist, wiederholt bestätigt worden (s. 3. S. Rlüber, Bolkerrechtliche Beweise für die fortbauernde Gultigkeit des westfälischen oder allgemeinen Religionsfriedens, Erlangen 1841). Seine Bestimmungen über das Verhältnis der Religionsparteien sind an sich durch die 30 Auflösung bes früheren beutschen Reiches im Jahre 1806 nicht entfallen, vielmehr erst später durch die Landesgesetzung im Sinne der Parität und Toleranz (s. ben Artikel Parität Bd XIV S. 689 und den Artikel Toleranz Bd XIX S. 824) erweitert und ausgebehnt worden. \$. Sinfcius + (Sehling).

## Beftgoten f. b. A. Goten Bb VI S. 777, 28.

**Bestminster Synobe** und Detrete berfelben. — Litteratur: Für die alls gemeinen geschichtlichen Berhältnisse vol. die All. "Puritaner, Preschnterianer" (Bb XVI 323 ff.), "Schottische Konsessionen" (Bb XVII, 752 f.); "Covenant" (Bb IV, 313 f.); "henders son, Alexander" (Bb VII, 662 ff.); "Lightsoot, John" (Bb XI, 486 f.), sowie die dort angeschen Bergen von Bergen von Bergen bei bergen bei Bergen von Bergen von Bergen Bergen von Bergen v führte Litteratur. Ueber die Berhandlungen ber Bestminfter Synobe orientieren: Journals of the House of Lords 1643—1649 (vols. III—X); Journals of the House of Commons 1643—1649 (vols. I-VI); Journals of the House of Commons 1643—1649 (vols. I-VI); Journals of the House of Commons 1643—1649 (vols. I-VI); Journals of the House of Commons 1643—1649 (vols. I-VI); Journals of the English Affairs from the Beginning of the Reign of Charles II to Charles II (London 1732); Acts of the Parliament of Scotland (vol. V-VI, 1814); M. Beterlin, Records of the Kirk of Scotland 1638—1658 (Edin: thur, 1837). Acts and Proceedings of The Control Assemblies of the Kirk of Scotland burg 1837); Acts and Proceedings of The General Assemblies of the Kirk of Scotland, 3 parts, Bannatyne Club (Edinburg 1837—1845); The Maitland Club also publishes an Edition; A. F. Mitchell und J. Christie, Records of the Commissions of the General Assemblies of the Church of Scotland 1646—1649, 2 vols. (Edinburg 1892); A. F. Mitchell und John Struthers, Minutes of the Sessions of the Westminster Assembly of Divines 50 (Edinburg 1874); John Lightfoot, Journal of Proceedings of the Assembly of Divines (Works of Pittmenn vol VIII Company 1824); M. Millesnie Notes of the Proceedings of (Works ed. Pittmann, vol. XIII, London 1824); G. Gillespie, Notes of the Proceedings of the Assembly of Divines (Works, vol. II in The Presbyterian Armoury, Edinburg 1846); The Letters and Journals of R. Baillie edited by David Laing, 3 vols. (Edinburg 1841/42).—
Bon den geschicht. Daritellungen der Bestminster Synode und ihrer Berhandlungen vogl. der 55 fonders: (Engles) A History of the Westminster Assembly of Divines embracing an account of its principal transactions and biographical sketches of its most conspicuous members (Bhilabelphia 1841); B. M. Setherington, History of the Westminster Assembly of Divines, ed. by R. A. Williamson (Edinburg 1878); M. F. Mitchell, The Westminster Assembly, its History and Standards. The Baird Lecture for 1882 (London und Edinburg 1883, Philadelphia 1884, 2. durchgesehene Ausgabe Philadelphia 1897); B. A. Shaw, A History of the English Church during the Civil Wars and under the Commonwealth

1640—60, 2 vols. (London 1900); B. Beveridge, A Short History of the Westminster Assembly (Sindurg 1904); cf. C. A. Briggs, The Documentary History of the Westminster Assembly ("The Presbyterian Review", I, 127 sq.). Life of Milton, 7 vols. (London 1859), vor allen II (London 1871), Buch 3 und 4, III (1873), Buch 2 und 3. Ferner die Biographien der Männer von Bestminster z. B. J. Reid, Mesomoirs of the Lives and Writings of those Eminent Divines who convened in the famous Buch 2 und 3. Ferner die Biographien der Männer von Weitminster z. B. J. Reid, Mesomoirs of the Lives and Writings of those Eminent Divines who convened in the famous Assembly at Westminster in the 17th Century (Baissen 1811); Broot, The Lives of the Puritans etc., 3 vols. (London 1813); T. McCrie, Lives of Alexander Henderson and James Guthrie (Edinburg 1846); R. Gilmour, Samuel Rutherford. A Study biographical and somewhat critical on the History of Scottish Covenants (Edinburg 1905); B. Morrison, 10 Johnston of Warriston (Edinburg 1901); J. Bisscod, The Great Marquess (Edinburg 1903). E. Baughan, Stephen Marshall: A forgotten Essex Puritan (London 1907). — Die Spande sodifizierte die Ergebnisse ührer Arbeit in einer Reihe von "Humble Addresses" an das Parlament; wir werden im Zusammenhang unseres Artisels näher darauf eingehen. Das Parlament ließ sie außschließlich für seine Mitglieder druden, jedoch sind eine ganze Reihe 15 von Rachbruden veranstaltet worden; die wertvollsten unter ihnen sind noch seicht zugänglich in dem stereotypierten "Church Book" der schottssche Kriche u. d. T. The Confession of Faith, The Larger and Shorter Catechisms u. s. w. Bgl. z. B. die bei Johnstone, Hunter und Co. (Edinburg 1894) erschienen Außgade. Ueber die Außgaben der Consession of Faith val. B. Barsseld, The Printing of the Westminster Confession in "The Presbyterian 20 and Reformed Review", Ott. 1901, Jan., Apr., Just und Ott. 1902); über die des Shorter Catechism vgl. B. Carruthers, The Shorter Catechism of the Westminster Divines . . . with Historical Account and Bibliography (London 1897), wo man auch die ursprünglichen Ratechismus-Entwürse der Spunde abgedruckt sindet. Der lateinische Text ber Confession of Faith sowie des großen und kleinen Ratechismus (Juerst Cambridge 1656) sindet sich bei Schoten State, Bekenntnisschriften der evangelischen resormierten Arche (Letpzig Sude) sie bei Schot beutsch der Batechismen sinde beutsch der Batechismen sindet sich deutschied und setzenisch der Erhade Schoten Catechism ergelis iich beutsch bei Bodel, Bekenntnisschriften ber evangelischen reformierten Kirche (1847) 648 bis 774. Confession of Faith und Shorter Catechism englisch und keinisch sinden sich bei Schaff, Croeds of Christendom III (New York 1878), 598—704. Englisches Original und 30 Schaff, Creeds of Christendom III (New York 1878), 598—704. Englisches Original und 30 tateinische Uebersetung der Konsession, lateinische Uebersetung des Großen und englisches Orizginal des Aleinen Katechismus giebt E. F. Karl Müller, Belenntnisschriften der resormierten Kirche (Leipzig 1903), 542—652. Ueber die verschiedenen grundlegenden Beschlüsse der Synode vogl. F. Brocter und B. H. Frere, A New History of the Book of Common Prayer (Lonzben 1901) Chapter 6 "Additional Note" 158—162; C. G. McCrie, The Public Worship 35 of Presdyterian Scotland. Fourteenth Cunningham Lecture (Edinburg und London 1892), § 4 p. 170—240; T. Leisman, The Ritual of the Church of Scotland bei R. H. Scotory, The Church of Scotland, Past and Present, 5 vols (London o. J.) V, 307—426; T. Leisman, The Westminster Directory with an Introduction and Notes (Edinburg und London 1901); D. Laing, Appendix on the Scotch Psalter in seiner Ausgabe von Baillies Briefen 40 III, 525—556; B. Schaff, Bibliotheca Symbolica Ecclesiastica Universalis in The Creeds of Christendom with a History and Critical Notes, 3 vols. (New Yor! 1878), I, 701—810; M. F. Witchell, The Westminster Consession of Faith, A Contribution to the Study of its Historical Relations and to the Defence of its Teaching (Edinburg 1867); B. B. Warfield, Historical Relations and to the Defence of its Teaching (Ebinburg 1867); B. B. Barfielb, The Making of the Westminster Confession in "The Presbyterian and Reformed Review" 45 Apr. 1901, p. 226f.; A. K. Ritchell, Catechisms of the Second Reformation I: The Shorter Catechism of the Westminster Assembly and its Puritan Precursors; II: Rutherford's and other Scottish Catechisms of the same Epoch, with Historical Introduction and Biographical Notices (London 1886). Erflärungen der Westminster-Konsession gaben R. Shaw (\*London 1850); A. H. Hodge (\*Philadelphia 1885); J. Macpherson (\*Edinburg 1882). — 50 Malower, Berssiung der Kirche in England (Berlin 1894), von Rudlof, Die Westminster Synode 1643—1649 in HT. 1850, 238—296; Schaff in dieser Encyslopädie 1 und 2 u. d. B. L. Bestminster Synode 1645—1649 in HT. B "Beftminfter Spnobe".

Die "Theologenbersammlung von Westminster" (Westminster Assembly of Divines) trägt ihren Namen von der im westlichen Teil der Grafschaft London belegenen 55 alten Abtei von Westminster, woselbst sie am 1. Juli 1643 zusammentrat. Die meisten der sich durch etwa ein Jahrzehnt hinziehenden Sigungen (der letzte "Eintritt in die Tagessordnung" ist vom 25. März 1652 datiert), sanden jedoch in der sog. "Jerusalem Chamber" in der unmittelbar daran belegenen Wohnung des Dean of Westminster statt.

minster statt.
Die Berufung bieser Synobe war ein folgenreiches Ereignis in bem Konflikt zwischen Parlament und Krone, jener Teilerscheinung bes ganz Europa im 17. Jahrhundert durchswogenden kirchenpolitischen Kampses. Die Reformation in England kam, äußerlich anzgesehen, schließlich auf einen Streit um die Oberleitung der kirchlichen Angelegenheiten zwischen König und Papst hinaus. Die Krone erlangte die Oberhand; aber sie benutzte 465

bas je länger besto mehr bazu, bas Parlament ihre Macht fühlen zu lassen. Die Kirche wurde für die Krone das Mittel zur Aufrichtung des Absolutismus. Hierdei ging der König je länger desto inniger Hand in Hand mit der epistopalen Partei, die immer mehr reaktionäre Bahnen einschlug. Demgegenüber sielen nun die Interessen des Puritanismus, der reinsten Ausprägung des englischen Protestantismus, Schritt vor Schritt mehr mit denen des Parlaments zusammen. So sochten im Entscheidungslamps schritt mehr mit denen des Parlaments zusammen. So sochten im Entscheidungslamps schrift gund Prälaten Schulter an Schulter gegen Parlament und Puritanismus. Die Streitsrage betraf in erster Linie eine Sache politischer Natur: die Einsetzung einer konstitutionellen Regierung. Damit war aber auch ein kirchenpolitischer Streit vereinigt: über die Siches vung der Glaubensfreiheit, obschon dieser den Kämpfern selber vielmehr nur als das Streben erschien, die Existenz des genuinen Protestantismus gegen katholische Reaktion zu süchern.

Der Höhepunkt bes Kampses war erreicht, als das am 3. Nov. 1640 zusammengetretene "lange Parlament" sich endgiltig für Einführung einer konstitutionellen Regierung in England entschied. Da die die dirchliche Organisation sich als ein nur zu gefügiges Wertzeug des Absolutismus erwiesen hatte, so entschloß man sich, sie zu beseitigen und durch eine mehr schriftgemäße Verfassung zu ersetzen. Dazu bedurfte es kaum eines äußeren Antriedes: etwa des Versuches senre nach Ausschlichen Dazu bedurfte es kaum eines äußeren Antriedes: etwa des Versuches senre nach Ausschlichen Sex "kurzen Parlaments" noch weiter tagenden illegalen Condocation, den kirchlichen Status quo dadurch aufrecht zu erhalten, daß man 20 sämtlichen Geistlichen die Ableistung des bekannten Et cetera-Eides ausseze, oder des nun einsehenden Petitionssturmes auf Abschaffung der Hierarchie. Man war ohnehin entschlossen, mit "Vistümern" und "Ceremonien" auszuräumen. Doch ging man nur zögernd und schriftweise vor. Erst im Winter 1641/42 nahmen beide Häuser ein Gesetz an, kraft dessen den Bischösen die Ubernahme nichtstrichlicher Amter untersagt wurde, und erst im

Anuar 1643 hob man auf Anregung der Schotten den Epistopat ganz auf.

Wie aber sollte nun, nachdem man so mit den Bischöfen ausgeräumt hatte, die Kirche organissert werden? Man war sich darüber, trotz der presbyterianisch gesinnten Majorität, durchaus nicht einig. Vor allem mußte man ersahrene Theologen hören. So entschloß man sich endlich eine förmliche Bersammlung don Theologen zu berusen, deren Mitgliederzahl und Zusammensehung ihr das Vertrauen der Nation sicherte. Sie sollte als ständige Kommission dei Ordnung der Kirche dem Karlament mit Rat zur Hand gehen. Nach einigen mißglückten gesetzgeberischen Anläusen, wogegen der König sein Beto einlegte, erging endlich unter dem 13. Mai 1643 seitens der Gemeinen eine am 12. Juni 1643 seitens der Lords genehmigte Berordnung, kraft deren 121 durch das Parlament sonamentlich ausgesichneten Versamst durch 10 Mitglieder des Obers und 20 des Unterhauses, zu der bezeichneten Versamst durch 10 Mitglieder des Obers und 20 des Unterhauses, zu der bezeichneten Versamst durch 11 Ausli in König Heinrich VII. Kapelle in der Westeninsterabtei zusammentreten sollten. Man war dei Erlaß der Verordnung sorgsam demührt gewesen, jegliche Initiative und jegliche Sclöstiständigseitsgelüste der Synode zu unterbinden und ihre Funktionen lediglich auf die einer deraetden Kommission zu beschränken. Man war entschlössen die Figunis dur die einer beraetenden Kommission du des heschapten; wie hätte man sich nun eine kirchliche Legislatur mit der Beschung, die Kirche zu erorganisieren, zur Seite stellen mögen! Daher beschränkte man die Beschnen Ihr Birkungskreis bestand darin, "sich nur mit Angelegenheiten der Liturzie, der Zucht und der Verseissennen von allen falschen Zusähen und Erweiterungen zu beschöftigen, aber nur in den Fällen, in welchen eines oder beide Häuser des besagten Parlaments ihren Rat begehrten".

So trat die Spnode ordnungsmäßig zu gehöriger Zeit und am gegebenen Ort zu50 sammen und begann am 8. Juli ihre Thätigkeit mit einer Revision der "Neunundreißig Artikel" der englischen Kirche mit der Abzweckung, den genuin resormierten Charakter der Lehren jener Kirche aufrecht zu erhalten und ihre Bekenntnissschrift von dem Firniß reaktionärer Umdeutung, mit dem man sie zu überdecken begonnen hatte, zu reinigen. Man kann nicht gerade sagen, daß das eine besonders dringliche Arbeit war; aber man wollte bie Spnode zunächst wenigstens der Form nach beschäftigen. Es waren nämlich gewisse Transaktionen im Werke, die ihr in ihrer Thätigkeit und Stellung statt eines englisch-nationalen vielmehr einen umfassenderen Charakter aufprägen sollten. Man wird das verstehen, wenn man die im Lauf des Sommers 1643 im Bürgerkriege eingetretene Wendung ins Auge sast. Die Sache des Parlaments schien verloren. Man hatte die Schotten so um Hilse angehen müssen. Diese waren bereit zu helsen, aber nur unter der Bedingung,

bag England mit ihnen eine firchliche Allian, abschließen und seine Rirche nach bem Rufter ber schottischen und ber übrigen ausländischen reformierten Rirchen umgestalten sollte. Die Schotten hatten unter ben firchlich-absolutiftischen Afpirationen ber Stuarts noch viel stärker zu leiden gehabt als die Engländer. Ihre kirchliche Organisation und ihre kultische Sigenart war wilkfurlich ignoriert und das anglikanische Muster ihnen auf= 5 oftropiert worden. Sie hatten sich jum Wiberstand aufgerafft (1637); sie hatten ihre firchlichen und damit zugleich ihre burgerlichen Gerechtsame wieder errungen; sie hatten bie ihnen aufgezwungene hierarchie grundlich beseitigt und ihre presbyterianische Berfaffung wieder bergeftellt, ebenso die alte Einfachheit ihres Gottesbienstes und die Strenge ber Rirchenzucht. Indem fie den "National-Covenant" am 28. Februar 1638 unterschrieben, 10 hatten sie sich mit seierlichem Eide verpflichtet, ihre religiöse Eigenart für immer unverfalicht aufrecht zu erhalten. Wenn nun bas Barlament im Sommer 1643 bie Schotten um Hilfe anzing, so wandte es sich an eine "Eidgenossenschaft". Und diese Eidgenossen waren der unerschütterlich festen Ueberzeugung, das all das Schwere, das sie unter zwei berrschern zu erdulden gehabt, die es unter dem Regime Lauds seinen Gipfelpunkt er= 15 reichte, lettlich mit bem unerfättlichen Ehrgeig bes englischen Epistopats gusammenhange. reichte, lettlich mit dem unersättlichen Ehrgeiz des englischen Epistopats zusammenhänge. Sie hatten ühre Rechte wieder erlangt; durch einen Bund mit dem Parlament sesten sie dieselben nur wieder auß Spiel. Eine Allianz konnte ihnen nur dann vorteilhaft erscheinen, wenn sie dadurch ihre Kirche der fernerer Einmischung seitens Englands sicherstellen konnten. So bestanden sie natürlich darauf, daß ein mit dem englischen Parlament ab- 20 zuschließendes Bündnis auch auf das kirchliche Gebiet sich mit erstrecken solle. Sie konnten diese Forderung um so eher stellen Aarlaments sich deckten. So kam es dazu, daß beide Nationen des englischen Parlaments sich deckten. So kam es dazu, daß beide Nationen den "seierlichen Bertrag und Bund" (Solemn League and Covenant) beschworen, kraft dessen sie sich gegenseitig verpslichteten zur "Aufrechthaltung der reforzes mierten Religion in der schrischen Kirche hinsichtlich der Lehre, des Kultus, der Zucht und der Verfassung" gegenüber den gemeinsamen Feinden beider Nationen und "zur Resformierung der Religion in den Königreichen England und Arland hinsichtlich der Lehre, formierung ber Religion in ben Königreichen England und Irland hinfichtlich ber Lehre, Zucht, Berfaffung und bes Kultus nach bem Worte Gottes und bem Borbild ber beften reformierten Rirchen", damit dadurch "bie Rirchen Gottes in den drei Reichen" "in die 80 innigste Berbindung und Uniformität in Religion, Glaubensbekenntnis, Form der Berfaffung, Ordnung des Gottesbienstes und des Unterrichts" gebracht würden. Nach ben Bestimmungen dieses Vertrages entschloß sich nun das Parlament die englische Kirche in bie bentbar größte Bleichförmigkeit mit ber schottischen ju bringen und gwar in vierfacher Richtung: hinsichtlich bes Bekenntnisses, ber Gestalt ber Kirchenversassung, ber Ordnung 85 bes Gottesbienstes und bes Unterrichts. Diese vier Artikel wurden daher später als "die vier Punkte (oder Teile) ber Gleichsörmigkeit" bezeichnet. Die damals in Westminster tagende Spnode erhielt nun infolge biefer Abmachungen eine ganz neue Aufgabe von weit größerer Schwierigkeit und viel umfassenberer Tragweite. Sie hatte Entwürfe einer neuen Berfassung, einer neuen Gottesdienstordnung, eines neuen Bekenntnisses und 40 eines neuen Katechismus zu liesern. Sie hatte nicht nur die englische Kirche zufrieden zu stellen, sondern auch die schottische, jene brauchte Frieden im Innern und freie Bahn für ibre Arbeit, diese wunschte Garantien für Aufrechterhaltung ber in ihr schon bestehenden Lehre und Zucht, gottes bienftlichen und firchenregimentlichen Ordnung.

Nachdem der "feierliche Vertrag und Bund" von beiden Völkern angenommen war — er 46 wurde in feierlicher Situng am 25. Sept. 1643 in der St. Margaret's Church in Westminster seitens des Hauses der Gemeinen und der Synode unterzeichnet —, sand sich eine Abordnung von schottischen Bevollmächtigten zweck Vereinsachung der auf Aussührung seiner Abmachungen hinzielenden Verhandlungen in London ein. Es waren die Geistlichen Alexander Henderson, Samuel Ruthersord, Robert Baillie und George Gillespie und die Laien Lord so John Maitland und Archibald Johnston von Warriston. Sie ließen sich nach einigem Widerstreden dazu herbei, "als Privatpersonen" mit den Theologen in der Synode zu tagen und an ihren Beratungen im Plenum wie in den Kommissionen teilzunehmen. Doch galt ihr offizieller Austrag, als schottische Staatsbevollmächtigte, ausschließlich dem Parlament. Dieses bestellte am 17. Oktober 1643 eine eigene Kommission, um mit ihnen zusammen so zutreten und alle Punkte der "Gleichsörmigkeit" zu beraten. Diese "große Kommission" (Grand Committoe), der noch eine Deputation von Theologen beigeordnet wurde, hatte nun die Arbeit der Synode in allen das Absommen betressenden beigeordnet wurde, hatte nun die Arbeit der Synode in allen das Absommen betressenden beigeordnet wurde, hatte nun die Arbeit der Synode in allen das Absommen betressenden bei Unterhändler hatte man gleichsam nur pro sorma gearbeitet. Das wurde nun anders. Eine Ordre aus dem so

bas je länger besto mehr bazu, bas Parlament ihre Macht fühlen zu lassen. Die Kirche wurde für die Krone das Mittel zur Aufrichtung des Absolutismus. Hierbei ging der König je länger desto inniger Hand in Hand mit der epistopalen Partei, die immer mehr reaktionäre Bahnen einschlug. Demgegenüber sielen nun die Interessen des Paritanismus, der reinsten Ausprägung des englischen Protestantismus, Schritt vor Schritt mehr mit denen des Parlaments zusammen. So sochten im Entscheidungskampf schließlich König und Prälaten Schulter an Schulter gegen Parlament und Puritanismus. Die Streitfrage betraf in erster Linie eine Sache politischer Natur: die Einsezung einer konstitutionellen Regierung. Damit war aber auch ein kirchenpolitischer Streit vereinigt: über die Sichestorung der Glaubensfreiheit, obschon dieser den Kämpsern selber vielmehr nur als das Streben erschien, die Eristenz des genuinen Protestantismus gegen katholische Reaktion zu sichern.

Der Höhepunkt des Kampses war erreicht, als das am 3. Nov. 1640 zusammengetretene "lange Parlament" sich endgiltig für Einführung einer konstitutionellen Regierung in England entschied. Da die disherige kirchliche Organisation sich als ein nur zu gefügiges Werkzeug des Absolutismus erwiesen hatte, so entschloß man sich, sie zu beseitigen und durch eine mehr schriftgemäße Versassung zu ersetzen. Dazu bedurfte es kaum eines äußeren Antriebes: etwa des Versuches sentwa des Versuches sentwaren nach Ausstellung des bekannten Et cetera-Sides aussten, daß man 20 samtlichen Geistlichen die Abseistung des bekannten Et cetera-Sides aussetze, oder des nun einsehnen Petitionsstumes auf Abschaffung der Hierarchie. Man war ohnehin entschlossen mit "Bistümern" und "Ceremonien" aufzuräumen. Doch ging man nur zögernd und schrittweise vor. Erst im Winter 1641/42 nahmen beide Häuser ein Geseh an, kraft dessen des Bischöfen die Übernahme nichtstrichlicher Amter untersagt wurde, und erst im Zanuar 1643 hob man auf Anregung der Schotten den Epissopat ganz auf.

Wie aber sollte nun, nachdem man so mit den Bischöfen ausgeräumt hatte, die Kirche organissert werden? Man war sich darüber, troß der preschbterianisch gesunnten Majorität, durchaus nicht einig. Bor allem mußte man ersahrene Theologen hören. So entschloß man sich endlich eine förmliche Bersammlung von Theologen zu berusen, deren 20 Mitgliederzahl und Zusammensehung ihr das Bertrauen der Nation sicherte. Sie sollte als ständige Kommission dei Ordnung der Kirche dem Parlament mit Rat zur Hand gehen. Nach einigen mißglücken gesetzgeberischen Anläusen, wogegen der König sein Beto einlegte, erging endlich unter dem 13. Mai 1643 seitens der Gemeinen eine am 12. Juni 1643 seitens der Lords genehmigte Bervrdnung, kraft deren 121 durch das Parlament so namentlich ausgesührte Theologen, ergänzt durch 10 Mitglieder des Obers und 20 des Unterhauses, zu der bezeichneten Versammlung am 1. Juli in König Heinrich VII. Rapelle in der Westminsterabtei zusammentreten sollten. Wan war bei Erlaß der Verordnung sorgsam demüht gewesen, jegliche Initiative und jegliche Selbstständigkeitsgelüste der Spnode zu unterbinden und ihre Funktionen lediglich auf die einer beratenden Kommission zu beschränken. Man war entschlossen die gesamte Macht in der Kirche so gut wie im Staat selbst zu behaupten; wie hätte man sich nun eine kirchliche Legislatur mit der Beschungs, die Kirche zu reorganiseren, zur Seite stellen mögen! Daher beschränkte man die Besugnis der Synode darauf, das Parlament gegebenensals in bestimmten Fragen, der Zucht und der Bersassung der englischen Kirche bezw. mit Läuterung und Keinigung der Lehre derselben von allen salschen Kurche bezw. mit Läuterung und Reinigung der Lehre derselben von allen salschen Zusähen und Erweiterungen zu beschäftigen, aber nur in den Fällen, in welchen eines oder beide Häuser des besagten Parlaments ühren Kat begehrten".

So trat die Synode ordnungsmäßig zu gehöriger Zeit und am gegebenen Ort zus so sammen und begann am 8. Juli ihre Thätigteit mit einer Revision der "Neunundreißig Artikel" der englischen Kirche mit der Abzweckung, den genuin resormierten Charakter der Lehren jener Kirche aufrecht zu erhalten und ihre Bekenntnisschrift von dem Firniß reaktionärer Umdeutung, mit dem man sie zu überdecken begonnen hatte, zu reinigen. Man kann nicht gerade sagen, daß das eine besonders dringliche Arbeit war; aber man wollte die Synode zunächst wenigstens der Form nach beschäftigen. Es waren nämlich gewisse Transaktionen im Werke, die ihr in ihrer Thätigkeit und Stellung statt eines englisch-nationalen vielmehr einen umfasseneren Charakter ausprägen sollten. Man wird das versteben, wenn man die im Lauf des Sommers 1643 im Bürgerkriege eingetretene Wendung ins Auge saßt. Die Sache des Parlaments schien verloren. Man hatte die Schotten so um Hilfe angehen müssen. Diese waren bereit zu helsen, aber nur unter der Bedingung,

wiß England mit ihnen eine firchliche Allian, abschließen und seine Rirche nach bem Rufter ber schottischen und ber übrigen ausländischen reformierten Rirchen umgeftalten follte. Die Schotten hatten unter ben firchlich-abfolutiftischen Afpirationen ber Stuarts noch viel stärker zu leiben gehabt als die Engländer. Ihre kirchliche Organisation und ibre kultische Eigenart war willkurlich ignoriert und das anglikanische Muster ihnen auf= 5 oftropiert worden. Sie hatten fich jum Biberftand aufgerafft (1637); fie hatten ihre firchlichen und damit jugleich ihre burgerlichen Gerechtsame wieder errungen; fie hatten die ihnen aufgezwungene Hierarchie grundlich beseitigt und ihre presbyterianische Berfaffung wieber bergeftellt, ebenfo bie alte Ginfachbeit ihres Gottesbienftes und bie Strenge ber Kirchenzucht. Indem fie den "National-Covenant" am 28. Februar 1638 unterschrieben, 10 hatten fie sich mit feierlichem Eide verpflichtet, ihre religiöse Eigenart für immer unverfälscht aufrecht zu erhalten. Wenn nun bas Parlament im Sommer 1643 die Schotten um hilfe anging, so wandte es sich an eine "Eidgenossenschaft". Und diese Eidgenossen waren der unerschütterlich festen Ueberzeugung, daß all das Schwere, das sie unter zwei herrichern zu erdulden gehabt, bis es unter dem Regime Lauds seinen Gipfelpunkt er- 15 reichte, letztlich mit dem unersättlichen Ehrgeiz des englischen Epistopats zusammenhänge. Sie hatten ihre Rechte wieder erlangt; durch einen Bund mit dem Parlament setzen sie dieselben nur wieder aufs Spiel. Eine Allianz konnte ihnen nur dann vorteilhaft erscheinen, wenn sie dadurch ihre Kirche vor sernerer Einmischung seitens Englands sicherstellen konnten. So bestanden sie natürlich darauf, daß ein mit dem englischen Parlament ab- 20 zuschließendes Bündnis auch auf das kirchliche Gebiet sich mit erstrecken solle. Sie konnten tiefe Forderung um fo eber stellen, als fie barauf hinweisen konnten, daß ihre Bunfche mit ben Interessen bes englischen Parlaments sich bedten. So tam es bazu, daß beibe Nationen ben "feierlichen Bertrag und Bund" (Solemn League and Covenant) beschweren, kraft bessen sie sich gegenseitig verpslichteten zur "Aufrechthaltung der refor= 26 mierten Religion in der schottischen Kirche hinsichtlich der Lehre, des Kultus, der Zucht und der Bersassung" gegenüber den gemeinsamen Feinden beider Nationen und "zur Reformierung ber Religion in ben Königreichen England und Irland hinfichtlich ber Lehre, Bucht, Berfaffung und bes Kultus nach bem Worte Gottes und bem Borbild ber beften reformierten Rirchen", damit badurch "bie Rirchen Gottes in den drei Reichen" "in die 80 innigste Berbindung und Uniformität in Religion, Glaubensbekenntnis, Form der Bersaffung, Ordnung des Gottesdienstes und des Unterrichts" gebracht würden. Nach den Bestimmungen dieses Bertrages entschloß sich nun das Parlament die englische Kirche in bie bentbar größte Gleichförmigkeit mit ber schottischen zu bringen und zwar in vierfacher Richtung: hinsichtlich des Bekenntnisses, der Gestalt der Kirchenversassung, der Ordnung 85 des Gottesdienstes und des Unterrichts. Diese vier Artikel wurden daher später als "die vier Punkte (ober Teile) der Gleichsörmigkeit" bezeichnet. Die damals in Westminster tagende Synode erhielt nun infolge dieser Abmachungen eine ganz neue Aufgade von weit größerer Schwierigkeit und viel umfassender Tragweite. Sie hatte Entwürse einer neuen Verfassung, einer neuen Gottesdienstordnung, eines neuen Bekenntnisses und 40 eines neuen Katechismus zu liesern. Sie hatte nicht nur die englische Kirche zufrieden zu stellen, sondern auch die schwische, jene brauchte Frieden im Innern und freie Bahn sür ihre Arbeit, diese wünschte Garantien für Aufrechterhaltung der in ihr schon bestehnden Lehre und Lehre und kucht gattesdienstlichen und kirchenregimentlichen Ordnung. Lebre und Bucht, gottesbienftlichen und firchenregimentlichen Ordnung.

Nachdem der "feierliche Vertrag und Bund" von beiden Völkern angenommen war — er wurde in feierlicher Situng am 25. Sept. 1643 in der St. Margaret's Church in Westminster seitens des Hausses der Gemeinen und der Synode unterzeichnet —, fand sich eine Abordnung von schotlischen Bevollmächtigten zwecks Vereinsachung der auf Ausstührung seiner Abmachungen hinzielenden Verhandlungen in London ein. Es waren die Geistlichen Alexander Henderson, Samuel Rutherford, Robert Baillie und George Gillespie und die Laien Lord so John Maitland und Archibald Johnston von Warriston. Sie ließen sich nach einigem Widerstreben dazu herbei, "als Privatpersonen" mit den Theologen in der Synode zu tagen und an ihren Beratungen im Plenum wie in den Rommissionen teilzunehmen. Doch galt ihr offizieller Austrag, als schotlische Staatsbevollmächtigte, ausschließlich dem Barlament. Dieses bestellte am 17. Oktober 1643 eine eigene Kommissione, ummit ihnen zusammens zutreten und alle Punkte der "Eleichsörmigkeit" zu beraten. Diese "große Rommission" (Grand Committee), der noch eine Deputation von Theologen beigeordnet wurde, hatte nun die Arbeit der Synode in allen das Absommen betressenden Fragen zu dirigieren. Bor dem Abschluß des "seierlichen Bertrages" und der Ankunst der Unterhändler hatte man gleichsam nur pro forma gearbeitet. Das wurde nun anders. Eine Ordre aus dem so

Hause ber Gemeinen vom 18. September, der die Lords unter dem 12. Oktober zustimmten, sistierte die Revision der "Neununddreißig Artikel", ehe sie halb vollendet war. Die Synode wurde "zweck Herbeisührung einer näheren Verbindung mit der schotlischen Kirche" mit Borarbeiten bez. der Kirchenzucht und der Kirchendersstung sowie einer neuen schotlischenstordnung betraut. Damit begann sie, zwar mit häusigen Unterdrechungen, aber doch stetig, ja sogar eifrig mit den "vier Punkten" sich zu beschäftigen. Als sie die "Veratung und Verbesserung" dieser vier Punkte zum Abschluß gedracht hatte, da war auch ihre Arbeit gethan. Als beratender Kommission des englischen Parlaments lag ihr auch noch sonst allerlei ob und damit fristete sie noch monatelang nach dem Abschluß des Unis sorwitätswerks ihr Dasein. Was ihr aber ihre eigentliche Bedeutung verleiht, ist die Borbereitung von Formeln zwecks einheitlicher Gestaltung der Kirche in den drei Reichen.

Bon ben "vier Punkten" war der wichtigkte und jugleich schwierigkte die Vorbereitung einer Reugestaltung der Kirchenbersassung. Die Schotten waren, um zum Abschluß zu gelangen, denkbar entgegenkommend, vielleicht sogar mehr als klug war. Gleichwohl aber bestanden sie auf Durchführung der presbyterianischen Bersassung. Sie waren auf Grund ihres eigenen National Covenant veryslichtet und auf Grund der Volenn League durchaus berechtigt, diese Forderung zu stellen. Parlament und Synode waren nach dem Buchstaden der Solemn League nicht nur veryslichtet, das presbyterianische System einzusühren, sondern die überwältigende Mehrheit ihrer Mitglieder war auch aufrichtig presbyterianisch gesinnt. Jedoch kannten sie den Presbyterianismus nur von Hörensgaen und viele von ihnen (so Twisse, Gataker, Gouge, Palmer, Temple) waren geneigt, einer epistopalistischen Modissiation desselben den Borzug zu geben. Dazu gab es in der Synode eine kleine aber energische Partei von Independenten (darunter Goodwin, Nye, Burroughs, Bridge, Carter, Carpl, Phillips, Sterry). Diese trieden Obstruktion und waren entschlossen, sondern auch die Einsührung der presbyterianischen Berfassungen sangelicht zu verzögern, ja benn möglich ganz zu hintertreiben. Bei ihren Bestredungen sanden sie die Unterstützung der Exastianer. Dieselben waren zwar in der Synode nicht allzu start vertreten (Lightsoot, Coleman, Selden), versügten aber im Parlament über die Majorität und waren nicht im mindessen gesonnen, irgend eine Form des Kirchenregiments zuzulassen, de Unterstützung der undersöhnlichen Gegner zu gewinnen, rückte die presbyterianisch zuzulassen. Desäge. Um nun diese undersöhnlichen Gegner zu gewinnen, konden eine Presbyterianisch der Dingen, besäge. Um nun deise undersöhnlichen Gegner zu gewinnen, frücke die presbyterianisch zuwählt nur eine Reiche von in allgemeinen Wendungen sich bewegenden Spezialbeschlüssen. Schließlich sass sah sie sie da der der doch genötigt, ihre generellen Vorschläge, unter dem offenen Widerstand der Independenten, einem entsc

Zuerst legte die Synode dem Barlament (am 20. April 1644) die Anweisung für bie Ordination (Directory for Ordination) vor. Unter dem 8. November und 11. Dezember desselben Jahres folgte bann eine ziemlich flüchtig angesertigte Redaktion ber 40 "Borschläge betreffend die Kirchenverfassung" (Propositions concerning Church Government), worüber man icon mehrfach verhandelt hatte. Die "Borichläge" waren nun gesammelt und wenigstens oberflächlich geordnet. Die Independenten hatten bagegen Protest eingelegt, wozu natürlich die Synobe hatte Stellung nehmen muffen. Beibe Aftenftude wurden 1648 publisiert unter bem Titel Reasons presented by the Dissenting Brethern 45 against certain propositions concerning Church Government, together with the answers of the assembly of Divines to these Reasons of Dissent. Eine neue Ausgabe erschien vier Jahre später unter dem Titel The Grand Debate concerning Presbytery and Independency by the Assembly of Divines convened at Westminster by authority of Parliament. Mit den Propositions selbst, denen inzwischen von das Directory zugefügt worden war, verfuhr das Parliament ziemlich selbstherrlich. Ihren lehrhaften Inhalt strich man und ließ im Interesse einer leidlichen Aktionsfähigkeit der Kirche nur eine Art praktischer Anweisung stehen, um sich dann mit wahrem Feuereiser in endlose Debatten über das jus divinum der Einzelheiten des preschyterianischen Spftems, die Autonomie ber Kirche, besonders ihr Recht auf Handhabung ber geiftlichen 55 Jurisdiktion zweds Reinhaltung bes Abendmahlstisches hineinzusturzen. Bei biesen Debatten und bei der ganzen Verhandlung mit dem Parlament zeigte übrigens die Spnode eine anerkennenswerte Würde, Festigkeit und Mannhaftigkeit : ehrerbietig aber unerschütterlich hielt sie daran fest, bei keiner kirchlichen Beranstaltung mitzuwirken, die die Rirche ihren nach ihrer Meinung göttlich begrundeten Rechten und Pflichten entfrembet batte. Um so jedoch die Grundzuge bes presbyterianischen Systems endlich einmal festzulegen, hatten

bie Theologen unter Alexander Hendersons Leitung eine "Praktische Anweisung für die Kirchendersassung" (Practical Directory for Church Government) ausgearbeitet, die dem Parlament am 7. Juli 1645 vorgelegt, von diesem ihrem Grundstod nach in eine am 29. August 1648 erlassene Berordnung übernommen und unter dem Titel The Form of Government to de used in the Church of England and 6 Ireland publiziert wurde. In Schottland hat dieses Aktenstück niemals sörmlich Gesetzeltrast erlangt, während das Parlament seinerseits den von der schottischen General Assembly früher angenommenen Propositionen niemals zugestimmt hat. Der modiszierte Prescheterianismus, der durch das Parlament in England auf Grund des einen, übrigens in erastianischer Richtung umgearbeiteten Dokuments eingesührt wurde, ist allerdings dalb 10 wieder beseitigt worden. Das andere hat zwar seinen Platz unter den normativen Schristen der schottischen Kirchen behauptet, ist aber in den von letzteren abstammenden Tenominationen dei Seite geseht worden. Man kann also sagen, daß der dauernde Einstuß der Westminster Synode auf dem Gebiet der Kirchenversassung nicht directer und ossigieller Natur war, sondern vielleicht mehr auf der privaten Schristellerei ührer Ditt- 15

alieber berubte.

So bringlich bie Ausarbeitung eines neuen Entwurfs für bie Berfaffung ber englifchen Rirche war, die Borbereitung einer neuen Gottesbienstordnung an Stelle bes perborreszierten Book of Common Prayer, die Umgestaltung des englisch-firchlichen Gottes-dienstes nach dem "Muster der besten reformierten Kirchen" war es sast nicht minder. 20 Freilich lagen hier keine so großen Schwierigkeiten vor wie bei der Konzeption des Ber-sassungsentwurfs. Die Arbeit war daher verhältnismäßig schnell erledigt, und das ganze Directory for the Publique Worship of God throughout the three Kingdoms of England, Scotland and Ireland wurde Ende 1644 bem Barlament vorgelegt, von diesem durch Berordnung vom 3. Januar 1645 für England und Wales in Kraft geseht 25 und schon am 3. Februar durch Akte der General Assembly und des Staatsparlas mente für Schottland approbiert und publiziert. Schon ber Titel befagt, daß bas Buch teine "einfache Liturgie" ist, sondern ein Corpus agendarischer Formulare, bon benen einige chne weiteres den Anforderungen des Hauptgottesdienstes genügen. Der erste Entwurf ging von einer Subkommission jener großen "Bertrags-Rommission", aus und entstammte 20 jur Hauptsache ben Febern ber Schotten. In seiner befinitiven Gestalt stellt bas Buch ein Kompromiß zwischen ben Bräuchen ber schottischen und ber englischen Buritaner bar und begegnete in einigen Einzelheiten bei ben Schotten gewichtigen Bebenten, fo 3. B. bez. der Abschaffung des Lettorenamts ober bez. der Haltung beim Empfang des Abendmahls. Buerft scheint es in beiben Königreichen wenig beliebt gewesen zu sein, obwohl es sich in 85 Schottland gegen die alten Brauche der bortigen Kirche allmählich Bahn brach. Wir tonnen es jest sine ira et studio wurdigen: und fo muffen wir urteilen, bag es eine bewunderungswürdige agendarische Arbeit darstellt, erhaben und geistlich im Ton; seine Auffaffung bom Gottesdienst ist ebenso nüchtern und becent, wie tief und fruchtbar. Die Gebetsformulare find reich ausgebildet und boch noch frei von Schwülstigkeit. Wie keine 40 andere Agende stellt es Wortverlesung und Predigt in den Mittelpunkt des kirchlichen Gottesdienstes und gibt so in der Anordnung des öffentlichen Kultus in echt protestantischer Weise dem Mort als dem Hauptgnadenmittel seine centrale Stellung. Es legt auf die persönliche Berrichtung dieser Funktionen seinens des Geistlichen genau so viel Gewicht wie auf seine Stellung als Mund der Gemeinde beim Gebet und als Verwalter der ab Softwarente Der Abschrift ihren die Angebied in Leinen Adduktion auf der Angebied in Leinen Angeb Sakramente. Der Abschnitt über die Predigt ist seiner Bedeutung nach thatsächlich eine voll-ktändige, wenn auch knappe homiletische Abhandlung voll ebensoviel gesunden Menschen-verstandes wie wahrer, aufrichtiger Frömmigkeit. Dem öffentlichen Gottesdienst wollte auch die seitens der Synode vorgenommene Revision von Franz Rouses metrischer Übersetzung ber Pfalmen als Hilfsmittel bes Gemeindegesanges bienen. In dieser Gestalt 50 wurde fie in England durch Beschluß des Unterhauses (die Lords verhielten sich passiv) als einzig legales Gesangbuch in den öffentlichen Gottesdienst eingeführt. In neu durch-gesehrer Ausgabe nahmen es die kirchlichen Behörden Schottlands auch für die dortige Rirche an, wo es noch heute in Gebrauch ist. Die bedeutsamste Arbeit der Spnode bezog sich auf den dritten und vierten Punkt 55

Die bedeutsamste Arbeit der Synode bezog sich auf den britten und vierten Punkt 55 ber "Gleichstrmigkeit": es war die Ausarbeitung eines neuen Bekenntnisses und eines neuen Ratechismus für die miteinander zu verdindenden Kirchen. Der innere Zustand der englischen Kirche war nicht der Art, daß er dies Werk geradezu erfordert hätte: nur der "Feierliche Bertrag und Bund", wodurch Einführung eines gemeinsamen Glaubenssehenntnisses und eines gemeinsamen Katechismus beiden Kontrahenten als Mittel zur 60

Herbeiführung ber Uniformität bes Glaubens jur Pflicht gemacht war, bot dazu bie Ber-

anlassuna.

Reine von den beiden Kirchen besaß ein Bekenntnis, das sie der andern als gemeinsames Symbol präsentieren konnte. Die alte Conkessio Scotics von 1560 trug zu 5 sehr die Spuren der resonatorischen Kampsperiode an sich, war zu sehr Produkt der das maligen Zeitlage, von zu beschrächtem Gesichtskreis, zu wenig klar in ihrer Sprache, als das sie einer großen, umfassenn Kirche auf die Dauer als Ausdruck ihres Glaubens hätte dienen können. Die "Reununddreißig Artikel" andererseits boten, wie die Ersahrung der letzen Bergangenheit bewies, zu wenig Schup gegen bedenkliche Neuerungen im Punkt der Wehre, gerade deshalb hatten ja 1595 die "Lambeth Artikel" ausgearbeitet und 1615 in die "Trischen Artikel" eingesügt werden müssen. Sollten die Kirchen ein den Bedürfnissen ehrenntnisse eine unadweisdare Pflicht. Es war die dankbarse Ausgearbeitung eines neuen Bekenntnisse eine unadweisdare Pflicht. Es war die dankbarse Bekenntniss zeichnet sich der Westminster Synode gestellt wurde. Das von ihr abgesaßte Bekenntnis zeichnet sich durch besondere Klarheit aus. Die Urheber desselben wollten einerseits "die rechte Lehre gemäß dem Wort Gottes und der Lehre der besselben wollten einerseits "die rechte Lehre gemäß dem Wort Gottes und der Lehre der besselben wollten einerseits "die rechte Lehre gemäß dem Wort Gottes und der Lehre der besselben wollten einerseits "die rechte Lehre gemäß dem Wort Gottes und der Lehre der besselben wollten einerseits "die rechte Lehre maßgebenden Bertretern in Großdritannien wie auf dem Kontinent und teilten die Schäße mittels desselben zu begegnen." Sie kannten gründlich die resonmerte Theologie in ihren englischen der ihren nichtenssische sie sie für der den kannten geschen der wirden kannten zu den kerden sie sie sie sie eine englischen der ihren nichtenssische kannten geschen der Artikeln werden sie sie sie eine Dischen als Ausgangspunkt sür Form und Insalt ihrer Fasiung bes gemeinresonmerten Dischositächte von ihrer Konsessischen Urtikeln zu der Artikel wie der ergennierte Corpus doctrinae berücklic

Bezüglich der Glaubenswahrheiten bestand unter den Theologen vollständige Übereinses stimmung. Die dogmatischen Disserenzen unter ihnen bewegten sich lediglich auf genuin resormiertem Claubensgrund. Man war wenig geneigt, sie zu überhannen, die Sondermeinungen des Einzelnen zum Parteischibboleth zu machen. Den Ampraldisten, die auf der Synode zwar nicht zahlreich, aber durch bochangesehnen Männer (Calamy, Seaman, Marshall, Bines) vertreten waren, gegenüber stellte man allerdings den ordo deoretorum os so seit, daß sür ihren universalismus hypotheticus kein Raum blieb (vgl. Conk. of Faith III, 6; VIII, 3. 5). Aber um so weitherziger versuhr man hinschlich der Disserenzen zwischen den Supralapsariern, zu denen eine Anzahl von Koryphäen der Synode (z. B. Twisse, Ruthersord) gehörte, einers und den Instalapsariern, denen die große Nehrseit der Synode angehörte, andererseits. Man betonte in der Konsession nur den gemeinses samen Glaubensgrund, überging dagegen die streitigen Lunken mit Stillschweigen. So besigt die Konsession, überging dagegen die streitigen Punken mit Stillschweigen. So besigt die Konsession, überging dagegen die streitigen Punken mit Stillschweigen. So besigt die Konsession wie den Konsession zu der Konsession zu der Konsession zu der Konsession der Konsession der Konsession der Konsession zu der Konsession der Konsessio

Die Fixierung des Bekenntnisses begann in der Kommission um Ende Juni 1644, aber erst im folgenden Frühling wurde es dem Plenum vorgelegt und erst im darauf solgenden Sommer begann die Beratung, wobei man Zeit und Mühe nicht scheute. Erst Mitte 1646 war die erste Lesung beendet und konnte die Revission in Angriss genommen werden. Die ersten neunzehn Kapitel gingen am 25. September und das Ganze am 4. Dezember 1646 dem Hause der Gemeinen zu. Die diblischen Belegstellen wurden allmählich nachgetragen und das so vervollständigte Werk am 29. April 1647 dem Parlament vorgelegt. Durch Beschluß der General Assembly von 1647, der am 7. Februar 1649 die Zustimmung des Staatsparlaments sand, wurde es als ofszielses Bekenntnis der schottischen Kriche proklamiert. Um so länger zog sich die Sache in England hin: 10 erst am 20. Juni 1648 wurde es, gekürzt um Kapitel XXX und XXXII: "Kirchliche Zensuren" und "Synoden und Konzile", sowie um gewisse Abschnitte in XX "Von der driftischen Freiheit und der Gewissenscheit, in XXIII "Bon der dürgerlichen Obrigkeit" und XXIV: "Bon She und Chescheidung" vom Parlament approdiert und unter dem Titel Artieles of the Christian Religion in Druck gegeben. Erst unter dem 5. März 1660 is nach Absand der Unter der Berchntnis der englischen Kirche" (the public Consession of the Church of England) erstärt. Natürlich wurde es durch das sog. "Rumpsparlament" als "Dessenden die Berchntnis der englischen Kirche" (the public Consession of the Church of England) erstärt. Natürlich wurde es durch die unmittelbar darauf einsehnde Restausration sur der Berzehlerianer, sondern auch, natürlich mit den in diesem Fall ersorderlich wersdenden Norderständen weitergegeben. Wehr als dreichnehm Abschlen Dod beschnen die Gewissen Berahnnis der englischen weitergegeben. Wehr als dreichnehm keinger als siebenzehn Sprachen zuch einen Keiden Tochtersichen weitergegeben. Wehr als dreihundert Ausgaben sind von dem Beschnnis der anstaltet worden. Es ersstitert heute in nicht weniger als siebenzehn Sprachen zuch einen und

Einen ähnlich erfolgreichen Ausgang nahmen die Arbeiten der Theologen an dem "vierten Teil der Uniformität", der Borbereitung eines Katechismus für die bereinigten Kurchen. Es war das Zeitalter des Katechisierens und die Westminster Synode war im vollen Sinn bes Worts eine Spnobe von Katecheten. Nicht weniger als ein Dutend so ihrer Mitglieder waren Verfaffer vielgerühmter und weitberbreiteter Katechismen. Schon relatio fruh (am 21. November 1644) begann bie Arbeit an ber Abfaffung des Ratechismus; aber zwei oder brei Entwurfe miglangen, und fo tam die Spnobe erft nach Erledigung ibrer übrigen Aufgaben mit biefer Arbeit jum Abichluß. Der erfte Entwurf wurde taffiert, da er nicht genügend in Beziehung zur Confession of Faith gehalten war. Der 35 weite suchte diesen Fehler zu vermeiden, wurde aber dann zurückgestellt, nachdem die Besauung schon ziemlich weit vorgeschritten war, weil man erkannte, daß es unmöglich sei "Mich und Fleisch in einer Schüffel zu servieren". So entschloß man sich zwei Kateschismen abzusalsen, "einen mehr erakt und klar, einen andern mehr leicht und turz gesaßt für Anfänger". Aus Grund diesen neuen Planes begann die Beratung über den "Eroßen 40 Ratechismus (Larger Catechism)" am 15. April 1647, sie wurde abgeschlossen am 15. Oktober, und das Buch am 22. Oktober dem Parlament übersandt. Der "Kleine Katechismus (Shorter C.)" wurde am 5. August 1647 in Arbeit genommen, am 22. Nobember abgeschloffen und am 25./26. November bem Parlament überreicht. Die Belegstellen für beibe Katechismen wurden dem Parlament am 14. April 1648 vorgelegt. Diefes 45 nahm ben "Rleinen Ratechismus" am 22. September 1648 an. Er erschien unter bem Ritel The Grounds and Principles of Religion, contained in a shorter Catechism, according to the advice of the Assembly of Divines sitting at Westminster, to be used throughout the Kingdom of England and dominion of Wales. Der "Große Katechismus" passierte das Unterhaus am 24. Juli 1648, sand aber niemals Gnade in den Augen der Lords. In Schottland wurden beide durch Akteder General Assembly 1648 (ratifiziert durch das Staatsparlament unter dem 7. Februar 1649) genehmigt, obwohl sie der Wiedertertellung des Presedyterianismus nach der Revolution weiter nicht genannt werben. In ber fpateren Geschichte ber Bestminfter-Detrete bat der Große Ratechismus teine besondere Rolle gespielt; dagegen ift tein Wert der 55 Theologen weiter verbreitet und einflugreicher gewesen als der "Kleine Katechismus".

Die Quellen der Theologen von Westminster für ihre Katechismen sestzustellen ist eine nicht ganz einsache Aufgabe. Der Lehrstoff des "Großen Katechismus" beruht vielssach auf einer Umarbeitung ihres eigenen Glaubensbekenntnisses in katecheischer Form. Die Auslegung des Dekalogs scheint aus Ufshers Body of Divinity und den Katechismen so

von Richolls und Ball entnommen zu sein, die des Baterunsers geht mittelbar auf William Perkins' Treatise of the Lords Prayer zurück. Die Eigenart des "Rleinen Ratechismus" läßt die Frage nach seinen Duellen sast müßig erscheinen. Zur Hauptsacke folgt er der Anlage des "Großen Ratechismus", jedoch mit mannigsachen Abweichungen dei der Formulierung, wobei vielsach auf den im Herbst 1646 ausgestellten Entwurf zurückgegrissen wird. In den charatteristischen Einleitungsfragen gehen deide Ratechismen letztlich, oder vielmehr unmitteldar auf die von Calvin geschassen gehen deiner allgemeinen Anlage dem "Kleinen Ratechismus" vielleicht am meisten. Alles in allem aber ist der älteren Ratechismen ähnelt das Handbückein von Ezekiel Rogers in seiner allgemeinen Anlage dem "Kleinen Ratechismus" vielleicht am meisten. Alles in allem aber ist der letztere eine durchauß selbsstätändige Arbeit und ist nach Form wie Inhalt eine Wusterleistung der Theologen von Westminster. Alle anderen Ratechismen überragt er an klarer, krastvoller, sorgsam geseilter Korrektheit der Erklärung, seiner streng logischen Anlage, seiner lehrhaften Durchbildung. Bei diesen Borzügen ist aber auch die frische Lebendigkeit nicht zu kurz gekommen, wenn man ihm auch kaum das Prädikat kindlicher Einsachheit zuschreiben kann. Obgleich als "Milch für Kindlein" gedacht, ist er durchwaltet von dem Grundschaft (um mit den Borten eines der Mitarbeiter zu reden), "die größte Sorgsalt darauf zu verwenden, daß die Antworten nicht gestaltet werden sollten, nach dem Maß". Seine Eigenart gegenüber dem "Großen Ratechismus" besteht darin, daß sein Inhalton der Horderungen Gottes an den Menschen dem von ihm zu erstredenden Maß". Seine Eigenart gegenüber dem "Großen Ratechismus" besteht darin, daß sein Inhalton der Horderungen Gottes an den Menschen dem von ihm zu erstredenden Maß". Seine Eigenart gegenüber dem "Großen Ratechismus" besteht darin, daß sein Inhalton der Horderungen Bottes an den Menschen dem von ihm zu erstredenden Maß".

Mit dem Abschluß der Katechismen hatten die Theologen die ihnen durch die "So25 lemn League and Covenant" gestellte Aufgabe erfüllt. Die Schotten wünschten einen Hinders darauf in die Akten der Synode aufgenommen zu sehen (15. Oktober 1647), indem sie betonten, daß einige von ihnen den Theologen während des ganzen Einigungswerkes zur Seite gestanden hätten. Als nun Ruthersord, der die zulett gebliebene schottische Deputierte, sich von der Synode verabschiedete (9. November 1647), ernannte diese eine Kommission, "um zu erwägen, womit die Synode nach Vollendung der Katechismen sich beschäftigen solle". Eine Zeit lang wandte sie sich den Dissernzen der vergangenen großen Tage wieder zu: den Antworten auf die bezüglich des jus divinum eingelegten Beschwerden und besonders ihrer Stellungnahme zu den Expektorationen der Independenten gegen das presidhterianische Versassungschieftem, die sie jeht der Offentlichkeit zu unterzbreiten gedachte (1648 und erneut 1652). Fortan besaß sie jedoch keine andere Funktion als die einer ständigen beratenden Körperschaft des Parlaments, und als der Stern desselben sich seinen Untergang zuneigte ("Prides Sichtung spurges" am 6. Dezember 1648 war der Ansang vom Ende, das allerdings erst 1653 eintrat), da verschwand sie mit ihm. Es hielt schwer, eine beschlußfähige Bersammlung zusammenzubringen, und schließlich des Marlaments achrische

Bas die Theologen für die Einführung der erstredten Uniformität der Religion in den drei Reichen thun konnten, das haben sie gethan und zwar, soweit ihr Einfluß reichte gut. Sie hatten für die Durchsührung der Gleichsörmigkeit den Grund zu legen. Die thatsächliche Berwirklichung derselben stand aber schließlich nicht bei ihnen, sondern dei den politischen Faktoren. Wie wir sahen, ließen es die Schotten ihrerseits an Eiser nicht sehlen. Richt dasselbe gilt von England. Die politische Situation in England Ansang 1648 hatte sich gegenüber der vom Herbst 1643 nicht unwesentlich verschoben. Das Parlament war jetzt kaum geneigt, ja kaum noch in der Lage, die vor fünf Jahren notgedrungen gemachten Berzspereigt, ja kaum noch in der Lage, die vor fünf Jahren notgedrungen gemachten Berzspereigt, ja kaum noch in der Lage, die vor fünf Jahren notgedrungen gemachten Berzspereigt, ja kaum noch in der Lage, die vor sünf Jahren notgedrungen gemachten Berzspereigt, ja kaum noch in der Lage, die vor sünf Jahren notgedrungen gemachten Berzspereigt, ja kaum noch in der Lage, die vor sünf Jahren notgedrungen gemachten Berzspereigt, ja kaum noch in der Lage, die vor sünf Jahren notgedrungen gemachten Berzspereigt und die Armete die Mechanismus zu politischer Macht emporgestiegen war und die Armete die Macht an sich geriffen hatte, lagen die Bedimgungen sür dem Covenant nicht mehr vor. Und dann solgte nicht, wie es zeitweilig schien, bie Wiederspereigt und der Pasispereignissens, sondern die der Monarchie und des Epissopats. Der Traum einer gesetzlich seitweilig schien, sondern die der Uniformität in Schlaubenssachen sür den Erselbspereignissens, unter desen Einsluß die Theologen ihre Arbeit gethan hatten, war zervonnen, und wenn für den Ersolg ührer Arbeit das Wohlwollen des Staats die condicio sine qua non war, so war sie, wenigstens was England betrifft, sehl geschlagen. Gerade die Berbindung mit dem Staat war weniger die Stärke der Westminster Synode als ühre Schwäche. Ihr

gebnisse bedurften nicht der politischen Faktoren zu ihrer Lebensfähigkeit. Mas letzeren zu ihrer Bedeutung verholfen hat, das war ihr innerer Wert, nicht die Mithilse äußerer Rachtmittel. Wo sie außerhalb des Schaffens der Politik wachsen konnten, da sind sie gut gebiehen. Die Westminster Spnode bedarf keines andern Lodes, als daß sie eine Fülle von überzzeugten Anhängern mit einem praktisch brauchbaren Programm einer biblisch orientierten res präsentativen Kirchenversassiung versehen hat, daß sie ihnen eine einsache ungekünstelte Gottesdienstordnung geschaffen, und vor allem, daß sie sie mit ihrer genuin reformierten Consession of Faith und einem durch die Stringenz seiner Erklärungen der christlichen Glaubensartikel wie durch die Brauchbarkeit seiner wahrhaft christlichen ethischen Vorsschriften dauernd wertvollen Katechismus beschenkt hat.

Befiphal, Joachim, lutherischer Streittheologe, gest. 1574. — Duellen u. Littezratur: Briessammlung des Joach. W. 1530—1575, bearbeitet von C. H. W. Sillem, 2 Abteil. Hamburg 1903; Briese Melanchthons in CR VII—IX und Calvins in CR XLIII; die Prolegomena zu CR XXXVII, p. IX si.; J. Methodius, Oratio de vita et oditu J. W.i 1575; J. A. Hamb. et Lips. 1749; J. Moller, Cimbria literata, III, 641 si.; Wildens. Hamburgicher Ehrentempel, S. 303 si.; Schröber u. Kellinghusen, Lexison der hamburgischen Schristeller, VII, 626 si. (hier ein sast vollständiges Berzeichnis seiner Schristen); Karl Möndeberg, J. W. und Joh. Calvin, Hamburg 1865; [Car]s [Berthea]u in Aby 42, 198 si. Ferner die bekannten Werle zur Geschichte des protest. Lehrbegriffs und der Lehrstreitigseiten Schlüsselburg, Salig, 20 Pland u. s. v.; auch Krusse, J. a Lasco und der Sasramentsstreit, Leipz. 1901; dazu Bossert, in Egu 1902, 81 si. u. Dalton, Miscellaneen 1905, S. 302 si; Wagenmann in RE XVII, 1 si.

1510 ober zu Beginn bes Jahres 1511 zu Hamburg geboren, eines Zimmermanns Sohn, erhielt Joachim B. seine Schulbilbung auf ber Schule zu St. Nicolai in ber Baterfladt, dann in Lüneburg, und bezog mit Hilfe von Stipendien, für die er sich ver- 26 pflichtete, später ber Stadt hamburg zu bienen, die Universität Wittenberg (Alb. Vitob. I, 135: 7. Juni 1529), wurde Schüler Melanchthons und Luthers und erwarb hier am 30. Januar 1532 ben Magistergrad (Röstlin, Baccal. und Mag. II, 20). Wenige Tage vorher hatte ihn Melanchthon als Lehrer and Johanneum in hamburg empfohlen als ausgeneichnet doctrina et modestia: nam aetate ad hoc negotium satis matura est so et gravitate morum compensat aetatem, si quid forte desideretur (CRII, 565). Aber nach 2 Jahren Schulthätigkeit kehrte er mit einem größeren Stipendium ber Baterftabt nach Bittenberg jurud, wohl jugleich als Mentor junger Studenten aus hamburg; er zog mit der Universität 1535 nach Jena und trat von hier aus eine Reise nach berschiedenen Universitäten an. Wir finden ihn im W.S. 1535/36 in Erfurt (Briefs. S. 4 ff.), 86 im Juli 1536 in Marburg (ebb. S. 10); nachdem er dann von Köln rheinauswärts bis Basel gezogen, wohl auch Heibelberg, Straßburg und Tübingen besucht, kehrte er im Sommer 1537 über Nürnberg und Leipzig (Brieff. S. 13, 15, 19) nach Wittenberg zurück. Hielt er jetzt philologische Vorlesungen. Schon 1538 kam seine Berugung als Prosession der Theologie an die Universität Rossod in Frage (Brieff. S. 28). Als bann 1540 die Neuordnung dieser Universität zu stande kam, empfahlen ihn Bugenhagen und Melanchthon dorthin, und er erhielt seine Berufung (vgl. Brieff. S. 29); aber gleichzeitig safte man ihn in seiner Baterstadt als Nachfolger des am 23. Oktober 1540 verz storbenen [Haupt-Baftors an St. Ratharinen, Stephan Rempe, ins Auge (vgl. Briefw. Bugenhagens, S. 204 f.). Am 19. April 1541 führte Aepinus ihn in sein Amt ein. 45 Als bieser 1553 ftarb, machte ber Senat nach längerer Bakanz nicht ihn, sonbern Baul von Einen zum Superintendenten und lector primarius am Dom — W. war ihm wohl inzwischen zu sehr Streittheologe geworben. Erft als Eigen 1562 als Hofprediger und Superintendent nach Schleswig zog, übertrug man ihm zunächst provisorisch als bem Senior ministerii die Geschäfte ber Superintenbentur, und erft als die Hoffnung auf so bie Rudtehr jenes erlosch, wurde er am 29. August 1571 jum Superintenbenten gewählt. Doch konnte er nun nur noch kurze Zeit seines Amtes walten; am 16. Januar 1574 starb er nach kurzer Krankheit. Er war zweimal verheiratet gewesen (Brieff. S. 75), boch starb er kinderlos und bestimmte sein Bermögen zu einer noch bestehenden Stiftung.

B. ist bekannt durch seinen Anteil an den theologischen Kämpsen seiner Zeit. In 56 Streit des Aepinus mit Garcaus über die Höllensahrt (oben Bd I, 230) stand er auf des ersteren Seite; das bezeugt die Briessamslung, z. B. S. 138, 151, 193; edenso die Herausgabe der Aepinschen In Psalmos enarrationes durch W. 1555; als Gegner Aepins erscheint W. dei Salig II, 1088, der sich dassur auf Wolfenbüttler Ranuskripte von 1549 beruft; das könnte dann nur ein vorübergehender Dissensus ge- so

wesen sein. Im Streit ums Leipziger Interim schloß er sich an Flacius an. Das Schreiben ber Hamburger Geistlichen an die Wittenberger über die Abiaphora (CR VII, 367 sf.) war von ihm mit unterzeichnet; Melanchthons Antwort (16. April 1549, ebd. VII, 382 sf.) beruhigte ihn nicht. Bugenhagen mußte jetzt klagen: "Mag. Jochim siehet, das wirs nicht halten mit seiner Opinion, und wird seind, richtet eine Habersache an, machet sich widerpartisch wider uns" (Briesw. S. 459). Er führte jetzt Lutherworte gegen die Wittenberger ins Feld (Sententia Rev. viri D. M. Lutheri de Adiaphoris, 1549), kränkte Melanchthon durch seine Historia vituli aurei Aaronis ad nostra tempora accommodata, 1549, in der er jenem die Rolle Aarons zuwies, und führte in seiner Ex10 plicatio generalis sententiae, quod e duodus malis minus sit eligendum, aus, daß dieser Sat dem Verhalten der Wittenberger keine Entschlügigung diete (vgl. Briefw. des Corvinus S. 249, 258). Er hatte damit entschiedene Stellung im Lager der Antiphilippisten genommen. In dem tüchtigen, besonnen abwägenden Gutachten der Handburger 1553 in Sachen Osianders sinden wir seinen Namen neben dem Aepins an der Seitze der Unterzeichner (vgl. Möller, Osiander S. 500, 558); doch wird hier wie in dem Schreiben an die Wittenberger von 1549 noch Aepin der eigentliche Verfasser gewesen seine. Dagegen war W. der Verfasser der scharfen Zensur, welche die Hamburger in demsselben Jahre 1553 an Majors Lehre von der Notwendigkeit der guten Werte übten (s. oben Bd XII, 88 und Briefs. S. 167, wo Freder die Schrift der Hamburger W.

Bon folgenschwerer Bebeutung ift bas litterarische Vorgeben W.s im Abendmahlsftreit geworden; dieses hat ihm bom 16. Jahrhundert an bis in die Gegenwart hinein die bittersten Borwürfe zugezogen. Man hat ihn schon damals den Rubestörer genannt, ber ben gludlich eingeschlafenen Saframenteftreit unseligerweise wieber aufgewecht habe, 25 und man hat ihn noch in ber Gegenwart für alle Berlufte verantwortlich machen wollen, bie der in sich uneinige Protestantismus im Zeitalter der Gegenreformation erlitten hat (vgl. die Citate, die Kruste S. 4f. gesammelt hat). Was hat er gethan? Er schrieb und veröffentlichte 1552 die Farrago confusanearum et inter se dissidentium Opinionum de coena Domini, ex Sacramentariorum libris congesta, eine Warnung bor so ben Leugnern ber Gegenwart Chrifti im Abendmahl, die ihm falsche Propheten in Schafskleibern find. Er weist Luthers Anhänger auf die bebenklichen Fortschritte bin, welche bie Satramentierer jungft gemacht, und sucht beren Lehre ichon baburch als falfch ju erweisen, daß er ihre Lehrweise als nicht einheitlich, sondern in viele verschiedene Meinungen auseinander fahrend darstellt (auch durch eine Tabula breviter et summatin ob oculos ss proponens chaos diversarum opinionum de verbis Christi, Hoc est corpus meum). Daß er dabei tendenziös dies chaos opinionum sich erst tünstlich schafft, ist gewiß, wie daß ber Ton seiner Schrift scharf und herausforbernd, wenn auch ohne persönliche Invektiven ist; aber es sollte auch ein Warnungsruf an das Luthertum vor der Invasion des Calvinismus sein. Er hat sich gegen den Vorwurf, den Frieden mutwillig so gestört zu haben, durch den Hinweis darauf verwahrt, daß der Friede vielmehr durch die posthume Herausgade der Expositio fidei Zwinglis (1536; in ihr werden die Lutheraner den Menschenfressern verglichen!), durch die Herausgade der Werse Zwinglis, die Züricher Antwort auf Luthers letztes Bekenntnis vom Abendmahl, durch Calvins Agitation seit Luthers Tobe und das Korbringen des Calvinismus in England gestört worden fei. Wir 45 erfeben jest aus 2B.8 Brieffammlung (S. 127), wie beweglich ibn ein Antwerpener Lutheraner auf bas zielvolle Umfichgreifen ber Secta sacramentariorum in England, Frantreich und ben Niederlanden fowie auf ben Buricher Ronfenfus hingewiefen hatte, burch ben ja offenbar werbe, daß auch Calvin ein tectus sacramentarius sei; dieser aber erweise fich immer mehr als Führer einer großen Partei, und mit ihm halten es Leute wie so Micronius und Lasti! Es war bie für bie Lutheraner erschreckenbe Entbedung, daß ihnen jest eine geschlossene und zielbewußte Bropaganda des Calvinismus gegenüber stand. 28.8 Bebeutung ift, öffentlich als ber erfte auf biefe neue Situation aufmerkfam gemacht ju haben. Bald ftand man auf ber gangen Linie ber Gnefiolutheraner im Rampfe gegen ben neuen Gegner. Die verlegene Siellung, die Melanchthon in Diesem Rampfe jufiel, 55 hat bem Philippismus schlieglich ben Untergang bereitet und ben Männern ber Rontorbienformel ben Sieg verschafft; biefer Rampf hat aber auch die Fortschritte des Calvinismus in Deutschland auf enge Gebiete beschränkt und bas evangelische Deutschland bem Luthertum erhalten. "Sobald die Interimsgefahr gurudtrat, mußte es zu einer Auseinanders fetzung beider Richtungen tommen. Wenn W. nicht die Losung dazu gegeben hatte, bann so hatte es ein anderer gethan" (Boffert a. a. D. S. 83). "Die Farrago bedeutet ben An-

fang vom Ende ber herrschaft Calvins in Deutschlanb", Kruste S. 83. Der ersten Schrift ließ er 1553 die Recta fides de coena Domini, eine eregetische Erörterung von 1 Ko 11 und den Einsetzungsworten folgen. Anfangs blieb 28. mit seinem Warnungsruf noch im eigenen Lager ziemlich unbeachtet, während bie Schweizer, bei benen Lasti schürte (CR XLIII, 64, 83), noch überlegten, ob und event. burch wen ibm geantwortet werben follte. 5 Da erfolgte die Abweisung ber aus London flüchtenden reformierten Fremblingsgemeinde im lutherischen Danemart, in Wismar, Lübed und Hamburg und erregte begreiflicherweise alle ihre Glaubensgenoffen - ein Erlebnis, ju beffen gerechter Beurteilung man boch bie Frage ftellen muß, wie fich wohl Calbin jur Aufnahme einer Lutheraner-Ginwanderung mit felbstftanbigem Betenntnis und eignen Gottesbienstformen in Genf gestellt haben 10 wurde; und auch daß der eine Zufluchtsftätte suchende Micronius am 3. und 4. März 1554 von B. nur eine private Disputation über das Abendmahl mit diesem in seiner Bohnung bor etlichen Beugen erlangte, aber mit feiner Forberung einer öffentlichen Disputation bor bem Senat, ben Geiftlichen und Vertretern ber Burgerschaft abgewiesen wurde, wurde für Calbin der Antrieb, den litterarischen Kampf aufzunehmen. Am 30. April 15 forcibt et: etsi libello levis illius Westphali nihil insulsius fingi potest, quia tamen videmus, principum animos talibus calumniis corrumpi, et nuper triste eius rei exemplum in rege Daniae apparuit, officii nostri esse videtur, quibus-cunque licet modis occurrere (CR XLIII, 124). "So waren es also mehr tirchen-politische als bogmatische Motive, die ihn veranlaßten den Kampf gegen W. aufzunehmen" 20 (Bagenmann). Er wünschte anfangs eine Kollestiv-Erslärung der Schweizer Kirchen, aber da Zürich, Basel und Bern sprachlich und inhaltlich an seinem Entwurf Ausstellungen machten, so entschloß er sich schließlich, nur im eignen Namen W. entgegenzutreten. Dieser war inzwischen der beliedten Berufung der Resonmersten mach Einte aus Augustin mit seinen Collectanea sententiarum D. Aurelii Augustini de Coena Domini (Bor- 25 rebe bon Sept 1554, erschienen 1555) entgegengetreten, woran sich eine Schrift über bie Fides Cyrilli Episcopi Alex. de praesentia corporis et sanguinis Christi anfolog. Roch bor bem Befanntwerben biefer neuen Schriften erschien im Januar 1555 Calvins Defensio sanae et orthodoxae doctrinae de sacramentis eorumque natura, vi, fine, usu et fructu, quam pastores et ministri Tigurinae ecclesiae et Gene-so vensis antehac brevi Consensionis mutuae formula complexi sunt (CR XXXVII, 1 ff., val. daselbst Prolegom. IX ff.). Wohl nennt er in dieser Schrift seinen Gegner nicht — man muffe einem hochmutigen Menschen nicht so viel Ehre anthun, schreibt er an die Züricher (CR XLIII, 304), behandelt ihn aber mit jener auch schon im Abendmableftreit mit Luther von ichweizerifder Seite geubten verlegenben Geringichatung, Die 86 auch jest wieder dazu beitrug, dem Streit jene unheilvolle Scharfe zu geben. Damit ift nun eine Fehde eröffnet, an der reformierterseits auch Laski, Bullinger (oben Bb III, 545), Ochino (vgl. Benrath, Ochino , 214 ff.), Balerandus Polanus, Beza (oben Bb II, 681), Bibliander u. a. fich beteiligten, lutherischerfeits Timann (Bb XIX, 780 f.), P. v. Eigen, Schnede u. u. plu beteutigten, turgeringeteites einiam (30 AIA, 7801.), B. v. Storn, Schnepf, E. Alberus (Schnorr v. Carolsfeld, Alberus S. 155 ff.), Gallus, auch Flacius, so Juder, Brenz, Andreä u. a., wogegen Melanchthon — entjet über den Ausbruch des Streites und über den Ton der Streitführung — doch, trot aller Provosationen dazu von beiden Seiten, beharrlich Schwieigen bevbachtete. W., der damals auch eine Schrift de daptismi vi versagte, antwortete Castoin sofort: Adversus cuividam Sacramentarii falsam criminationem iusta desensio, in qua et eucharistiae causa agitur, 45 1555, flagte darin über die Behandlung sciner Person von seiten Calvins, verteidigte sich gegen ben Borwurf ber Friedensstörung und wiederholte Die Anklage, daß die Begner, somft uneinig, nur in der Leugnung der realen Gegenwart Christi im Satrament einig seien. Calvin replizierte — tros der Mahnung seiner Freunde zur Mäßigung — mit gleicher Schärfe: Secunda desensio piae et orthodoxae de Sacramentis fidei, 50 contra J. W.i calumnias, 1556 (CR XXXVII, 41 ff.), mit einer Widmung an alle Diener Chrifti, qui puram evangelii doctrinam in Saxonicis ecclesiis et Germania inferiore colunt et sequuntur, ein Bersuch, die Philippisten in jenen Kirchen auf seine Seite zu gieben und die Reihen ber Gegner zu teilen. Schon im Berbft 1555 hatte Lasti gegen B.s Schriften und gegen Joh. Timanns im Streit mit harbenberg verfaßte Far- 56 rago sententiarum consentientum in vera et catholica doctrina de coena Domini frine Schrift Forma ac ratio tota eccl. ministerii in peregrinorum ecclesiis vollendet, der 1556 die Purgatio ministrorum in ecclesiis peregrinorum Francos. nachfolgte, in der er Calvins Abendmahlslehre, aber jugleich ihre Zugehörigkeit jur Augsburger Konfession versocht (Kruste S. 106 ff., 121 ff.); auch war Bullingers Apologetica 60

expositio 1556 erschienen. So griff W. abermals zur Feber. Vom 1. September 1556 ist seine Antwort an Calvin batiert: Epistola Joachimi Westphali, qua breviter respondet ad convicia J. Calvini mit einem angefügten Responsum ad scriptum Joh. a Lasco, in quo Augustanam Confessionem in Cinglianismum trans-tormat (ber Brief wiber Calvin ift neugebrudt in CR XXXVII, p. XVIII—XXI). Bebeutsamer war, bag er bie Ministerien ber niebersächsischen Städte und einzelne Theologen um ihr Abendmahlsbekenntnis angegangen hatte und die bei ihm eingelaufenen Schreiben, aus Magbeburg, Mansfeld, Bremen, Hilbesheim, Lübeck, Lüneburg, Braunschweig, Hannover, Wismar, Schwerin, Hufum, Dithmarschen, Nordhausen, sowie von 10 einzelnen Theologen, unter denen Hartmann Beher in Frankfurt der bekannteste ist, vereint herausgab in der Schrift: Consessio sidei de eucharistiae sacramento, in qua ministri ecclesiarum Saxoniae . . . astruunt corporis et sanguinis D.n.J. Christi praesentiam in coena sancta, et de libro Calvini ipsis dedicato respondent. Magd. 1557 (Salig II, 1123 ff. CR XXXVII, p. XXI ff.). Sier fei zu sehen, 15 daß alle biese Confessiones, weil inter se consentientes tum verbis tum sententiis, probationibus et argumentis praecipuis, richtiger die Confessio, als confessiones ecclesiarum Saxoniae zu nennen seien. Auch eine zweite Schrift gegen Lasti gab B. heraus: Altera apologia ober, wie er sie später nennt, Justa defensio adv. insignia mendacia J. a Lasco, quae in epistola ad Poloniae regem [ber seiner Forma ac ratio 20 beigefügten Epistola nuncupatoria, Kruske S. 107ff.] contra Saxonicas ecclesias sparsit, 1557, die er dem Rat von Frankfurt widmet, mit der Mahnung, Laskis Fremdengemeinde als geistliche Brunnenvergister und Brandslifter dort nicht zu dulden; in ihr treibt ihn der polemische Eiser sogar dahin, daß er die Märtyrer der Reformierten als martyres diadoli bezeichnet. Diese Schrift brachte ihn in neuen Kampf mit Balezandus Polanus (Salig II, 1130 f.). Da ferner Calvin in der Secunda desensio (CR XXXVII, 52, 107) Melanchthon oder allgemeiner die Leipziger und Wittenberger für sich in Anspruch genommen hatte, so stellte W. Melanchthons frühere Ausstagen über das Abendmahl zusammen: Cl. Viri Ph. Melanchthonis sententia de coena Domini ax seriotis eines collecte (tres deut Salig II, 1112). Noch einmel autwortste Collecte ex scriptis eius collecta (vgl. dazu Salig II, 1112 f.). Noch einmal antwortete Calvin: 80 Ultima admonitio J. Calvini ad Joach. W. im Sommer 1557 (CR XXXVII, 137 ff.) in der er wieder Melanchthon als den autor der Conf. Aug. auffordert, ihm zu bezeugen, nihil alienum nos tradere a Consessione Aug. (230), und seine Überzeugung ausspricht, es werde W. nicht gelingen, die Wittenberger zu seinem harten Urteil über die Schweizer zu treiben (152). W. gab den Streit auch jetzt nicht auf; 1558 erstenen: Apologetica scripta J. W., quidus et sanam doctrinam de eucharistia defendit et foedissimas calumnias sacramentariorum diluit; Confutatis aliquot exormium mendaciorum J. Calvini; De coena Domini confessio J. W.i unb Apologia confessionis de C. D. Calvin überließ jest andern die Antwort: Beza schrieb 1559 eine Tractatio de C. D., in qua J. W.i calumniae refelluntur, und Lasti 40 seine posthum 1560 erschienene Responsio ad virulentam... hominis furiosi J.W.i Epistolam (Kruste S. 175ff.). Die Darstellung bieses traurigen habers ift bis in bie Gegenwart hinein (vgl. noch Dalton und Kruste) einseitig von der tonfessionellen Stellung Gegenwart hinein (vgl. noch Dalton und Kruske) einseitig von der konsessionellen Stellung der Berfasser beeinslußt. Ist gegen die Unbesangenheit der Apologeten M.s manches einzuwenden (vgl. gegen Kruske auch K. Hein, Die Sakramentslehre des J. a Lasco, 1904) so doch auch gegen Daltons Art, mit der Stimmung eines heutigen Unionstheologen den Widerstand der alten Lutheraner gegen den vordingenden Calvinismus zu beurteilen. Maßlose übertreibung und Roheit in der Polemik auf der einen Seite, der Ton verächtlichen Herabsehens auf die lutherischen darbari auf der andern Seite macht diesen "zweiten Sakramentsstreit" besonders widerwärtig. In ihm kommt die Rede von den simiae tout Lutheri auf (Farel an Calvin CR XLIII, 145), während M. selber reimt: "De Bol von Zürich [Bullinger] und das Calf von Genf [Calvin] wie of der Bolisch Bar [Laski] || Thoritten des Herren Weinberch gar" (CR XXXVII. p. XXI), aber auch von einem Schweizer das Enisandium erhält: Soribatur in urns: Hie vitz noonit profinit Schweizer bas Epitaphium erhalt: Scribatur in urna: Hic vita nocuit, profuit interitu (Kruste S. 5).

Noch in den Abendmahlöstreit fallen die Bemühungen der Niedersachsen, den Streit der Flacianer mit Melanchthon beizulegen. B. war mit Paul von Gipen zusammen im Januar 1557 als Abgesandter Hamburgs bei der Gesandtschaft, welche erst mit Flacius in Magdeburg, dann mit Melanchthon in Wittenberg verhandelte, und einer von den dreien, die dann noch in Koswig diese Bemühungen ergebnissos fortsetzten (Preger, Flacius 11, 32 ff.; o. Bd VI, 85 f.; W.s Briefs. 263). Auch nach 1560 nimmt er noch als strenger

Lutheraner an den Lehrkontroversen der nächsten Jahre Anteil und giebt auch sein Botum ab, B. Argumenta gegen G. Major in Joh. Wigands De bonis operibus 1568, serner 1569 de praesentia bonorum operum in iustificatione (bei Schlüsselburg, Epistolarum volumen p. 179 st.) und 1571 in 4 Schristen gegen den Wittenberger kryptocalvinistischen Katechismus (Greve S. 455 st.), ist auch persönlich beteiligt an den Konventen zu Mölln 5 (Juli 1561) und Lüneburg (Aug. 1561), die zu den Beschlüssen des Naumburger Fürstentages Stellung nahmen (vgl. Bd XIII, 668); auch auf dem von Herzog Julius wider den Krypto-Calvinismus derusenen Theologenkonvent in Wolfenbüttel August 1571 scheint er getvesen zu sein (Briess. S. 630). Er bleibt der Vertrauensmann der antiphiliphischen Lutheraner. Flacius versucht noch im Februar 1571, das gute Necht seiner Erskünden= 10 lehre ihm darzulegen (Briess. 616 st.), aber auch solche, die sich jest von Flacius trennten, bliedten mit Vertrauen auf W.; doch sehen wir auch, wie W. sich ernstlich bemüht, die niedersächssischen Städte vor diesem das eigne Lager spaltenden Streit zu bewahren (Briess. 674 st.). Den Sturz des Krypto-Calvinismus in Kursachsen erlebte er nicht mehr und von den durch Andrea betriebenen Konkordienverhandlungen nur den ersten ergebnissosen Aus. Ind ernstlich einst und bende mahlsstreite ein.

Dft ist mit diesem Joach. W. aus Hamburg Joach im Westphal Islediensis verwechselt worden, der sein Zeitgenosse war und gleichfalls den Gnesiolutheranern ansgehörte. Er stammte aus Eisleden, ledte als Bürger und Tuchmacher in Halle, wurde 20 aber 1553 zum Pfarrer in Nausis dei Artern ordiniert (Wittend. Ordin.: Buch I, 90). Dann wurde er Diakonus in Sangerhausen, darauf Pfarrer in Gerbstedt (Grafschaft Mansseld), wo er 1569 stard. Auf seine Schrift "Geistliche She Christi und seiner Arthet, seiner Braut" 1568, hat Ritschl, Geschichte des Pietismus II, 26 wieder ausmerkam gemacht. Sein "Willkomm Christi" 1568 bot Döllinger, Resormation II, 552 f. nach bekannter 25 Methode Material zum Nachweis des Sittenversalls im lutherischen Volk; seine Schristen "Faulteusel, wider das Laster des Müßiggangs" 1563 und "Wider den Hossprickeusel" 1565, sind von Max Deborn, Die Teuselslitteratur des 16. Jahrhunderts, S. 93 f., 108 sf. näher charakterisiert worden. Er war der Schwager und Freund des Christius Spangens bera.

De Wette, Wilhelm Martin Leberecht, gest. 16. Juni 1849. — Litteratur: D. Schenkel, B. M. L. de Wette und die Bedeutung seiner Theologie, 1849; K. R. H. Hagens bach, Wish. Mart. Leb. de Wette, Eine akad. Gedächtnisrede mit Aumerkungen und Beilagen, 1850 (hier S. 117—120 eine Zusammenstellung aller Schriften de W.s., wobei jedoch das "Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in das NL", 1. Aust. 1826, übersehen worden); 85 Lücke, B. M. L. de Wette, Jur sreundschaftlichen Erinnerung, in ThStk 1850; Robert de Wette, Die Familie de Wette, Arnstadt 1869; H. K. holfmann, Art. "De Wette", in Add Bd V (1877); A. Wiegand, B. M. L. de Wette, Cine Schularschrift, Ersurt 1879 sür das äußere Leben de W.s am eingehendsten); R. Stähelin, W. W. L. de Wette nach seiner theolog. Wirsfamkeit und Bedeutung, 1880; R. A. Lipsius. Zur Säkularschere de Wettes, 40 Krot. Kirchenzeitung 1880, Ar. 2; B. Gaß, Geschichte der protestantischen Dogmatis, 4. Bd, 1867, S. 513—524; ders., Geschichte der christlichen Ethit, 2. Bd 2. Abt., 1887, S. 138—144; A. Mitsch, Die christliche Lehre von der Rechtsertigung und Bersöhnung, 1. Bd, 1870 (§ 61, S. 459—465 "de Wettes Deutung der Versöhnungslehre"); O. Psteiderer, Die Entwidelung der prot. Theologie in Deutschland seit Kant 2c., 1891, 45 S. 97—102. Einige weitere Litteratur s. besonders dei Wiegand. Nach de W.s Tode wurden noch zwei kleine, ältere Arbeiten von ihm, die er selbst nicht publiziert hatte, verössenken noch zwei kleine, ältere Arbeiten von ihm, die er selbst nicht publiziert hatte, verössenken und mit einer Borrede begleitet von A. Stieren, 1850, (ein im Sommer 1801 gesichriedener Aussach, von Otto (eine 1806 gehalten Rede), JhKh Bd 23, 1853, S. 644—51.

Der theologische Standpunkt, den de Wette eingenommen, ist bedingt durch die Khilosophie

Der theologische Standpunkt, den de Wette eingenommen, ist bedingt durch die Philosophie des besonders in Jena als Prosessor wirksam geweienen (ihm selbst zuerst in Deidelberg nahe getretenen) Jakob Friedrich Fries (geb. 1773 zu Warby an der Elbe, in der Brüdergemeinde, gest. 1843). So ist Kenntnis dieser Philosophie die Grundlage zur historischen Wirdigung 55 de W.s. Bgl. sür Fries: Kund Fischer, D. beiden kantischen Schulen in Jena, 1862; J. E. Etdmann, Grundris der Geschichte der Philosophie, 3. Ausst., 2. Bd., 1878, § 305, 4; Eggeling, Art. "Fries, J. F." in Add Bd VIII (1878); W. Windelband, D. Gesch. d. neueren Philos., 2. Ausst., 2. Bd, 1880, § 71, S. 386 st.; R. Haldenberg, Gesch. d. neueren Philos., 2. Ausst., 2. Ausst., 2. Ausst., 2. Ausst., 2. Ausst., 3. Ausst

Führung von L. Nelson wiederherzustellen. So ist es auch nicht unwahrscheinlich, daß de W. erneutes Interesse erwecken wird. Bgl. noch E. L. Th. Hente, Jakob Friedrich Fried. Aus seinem handschriftlichen Rachlaß dargesiellt, 1867 (hier mannigsach auch de W. berührt; in den "Beilagen" de W.s Aussach Juw Andenken an J. F. Fried", serner eine größere Anzahl Briefe de W.s an Fried); H. Dolhmann, Die Entwickelung des ästhet. Religionsbegriss, Jwah XIX, 1876, S. Ist. Poolhmann, Die Entwickelung des ästhet. Religionsbegriss, Flaube und Ahndung, 1805, ist 1905 von Leonard Relson neu herausgegeben worden. — G. Frank hat in seiner Geschichte der prot. Theologie den Namen de W.s kaum genannt; der 4. Band, Die Theol. des 19. Jahrhunderts (von G. Loesche, aus dem Nachlaß ediert, nicht ganz sertig geworden, 1905) hat hier eine überraschende Lück, denn Frank hat in der 2. Auflage dieser Enchslopädie den sür die 1. von Hagenbach gelieserten Artikel über de W. durch einen eigenen ersetzt. Ich habe mich entschlossen, beisen Artikel im Hindlick darauf, daß er eben zu Franks grohem Werke als eine Ergänzung gehört und übrigens unter äußeren Umständen), im wesentlichen zu erhalten, wiewohl ich selbst de W. in der Perspektive etwas anders würdige. An mehreren Stellen sind Breiten gekürzt, dasür ist manches ergänzt oder präcisiert.

1. Wilhelm be Wette (er selbst bezeichnet sich gewöhnlich mit seinen brei Vornamen, Wiegand bezeichnet "Wilhelm" als den Rusnamen) wurde am 12. Januar 1780 zu Ulla. einem damals kurmainzischen Dorfe (zwischen Ersurt und Weimar) geboren. Sein Bater war, wie schon eine stattliche Reihe von Vorsahren, Pfarrer. Die Familie stammte ursprünglich aus den Niederlanden, sie war dort 1559 des evangelischen Glaubens wegen ausgewandert. Zunächst am Nordharz (zu Ermsleden und Vallenstedt) als Grundbesitzer ansässen der des Wettes im 17. Jahrh. als Pfarrersamilie im Herzogtum Weimar heimisch. Wit dem Vater noch nach verschiedenen weimarischen Dörfern übergesiedelt, kam Wilhelm 25 1792 auf die nicht unbedeutende alte Stadtschule zu Buttstädt und von da 1796 auf das Gymnassum zu Weimar. Bedeutsamen Einfluß übte hier als Ephorus des Gymnassums Herder, der Verschleite Vorschlicheit und seine Schriften ihm ein Führer geworden ist auf die "ewig grüne, vom Wasser des Lebens getränkte Weider Luf der Universität Jena, welche er 1799 bezog, ward de W. ein Schüler des "bedächtigen" Griesdach; demnächst sessen Vorschlungen ward den Vorschlusser Scharffunt. Durch des letztern Vorlegungen ward ihm aber seine bisberige Überzeugung erschüttert, und die "heilige Umstrahlung, in welcher ihm die evangelische Seschichte erschütteren, entsschwand".

Bie er sich im Alter zu erinnern glaubte (s. bei Henke die oben genannte Beilage S. 285), ift er schon damals selbstständig auf Gedanken geführt worden, die er hernach bei Fries traf und die ihn dann im besondern zu dessen Schüler machten. Namentlich habe er die bleibenden Grundgedanken seiner theologischen Ansicht, "daß unsere Erkenntnis von den etwigen Dingen subjektiv beschränkt sei, und die lebendige Wahrheit der Religion im Gefühl liege", schon seht von sich aus gefaßt. "Ja die 40 Berbindung der Religion mit der Kunst war mir so sehr Lieblingsgedanke, daß ich darüber im Jahre 1802 oder 1803 einen Ausstal an das weimarische Oberkonssikorium einsandte". Aber Fries' System ist es doch gewesen, das ihn erst völlig zur Klarheit brachte. (Wohl seziell die oden bezeichnete Friesssche Schrift von 1805.) Wit neuem Leben erwachte nun in seinem Gerzen das Andenken an Gott; der Glaube an Unsterdlichkeit sehrte verklärter ihm zurück, wie durch Zauberruf fügten seine Erkenntnisse sich zu einem schonen Ganzen, und die Theologie erhob sich vor seinen Augen zu göttlicher Mürde. Sin Stipendium und eine Assischen Eehramt. Er wurde 1805 Doktor der Philosophie und Privatdozent der Theologie, und legitimierte sich als gelehrter Kritiker durch so seine "Beiträge zur Einleitung ins AX" (Halle 1806 f.). Schon 1807 wurde er sür Eregese als außerordentlicher Prosesson und heitelberg berusen und ebendort 1809 zum ordentlichen Prosesson der Theologie ernannt. Der Philosogenstürk Hepne stellte damals das Prognostikon: "de Wette ist auf dem Weg zu einem Ramen, ein guter Kopf". Sein litterarischer Pleiß, als dessen Frucht die vereint mit Augusti (der als Überser doch de W. nicht die gleichkam) unternommene, den wordenständischen Ton tressend und sie fortbildend, 1809 erschien, imponierte den Studenten, zu denn er saft freundschaftlich sich herabließ. Wie sehr en Studenten, zu dennen er saft freundschaftlich sich herabließ. Wie sehr der Ungedung am Heich langedung am Heich von einer Partei ihn tras, und der Deilosphische Untagonismus zu W

be Bette 191

Er war äußerlich sehr günstig gestellt (1500 Thaler; s. das Berufungsschreiben bei Wiegand S. 24) und hat in seiner Berliner Zeit stets die glücklichste Periode seines Lebens gesehen. Noch in Heidelberg hatte er sich zum zweiten Male vermählt (im Frühjahr 1805 hatte er in Jena die sinf Jahre ältere Eberhardine Bope aus Bahreuth gebeiratet, die ihm nach glücklichster She schon nach einem Jahre infolge der Geburt eines boten Kindes entrissen wurde); die zweite Frau, Henriette Beck, geb. Frisch, Witwe eines Mannheimer Kaufmanns, drachte ihm einen 11 jährigen Knaben in die She und gebar ihm eine Tochter und einen Gohn. Diefe zweite Che wurde je langer je mehr burch bie Schuld ber bochft egoistischen, unberftandigen Frau (fie ftarb 1825, nachbem fie fich schon mehrere Jahre von ihm getrennt), eine schmerzliche Belastung für ihn. Um bas 10 schon hier einzuschalten: auch seine 1833 geschlossene britte Ehe, mit der schweizerischen Predigerwitwe Sophie von Mai, geb. Streckeisen (gest. 1867), war nicht ohne Trübungen. Doch hat er von seinem Stieffohn Rarl Bed und ben eigenen Rindern stets treue An-

daglichkeit genossen; seine Freunde beklagten ihn, den auch sonst so schwert gerüften Rann, daß er selbst in seinem Hause beilagten ihn, den auch sonst so schwer geprüften Rann, daß er selbst in seinem Hause viel zu ertragen fand.
In Berlin hat de Wette zunächst seine biblisch-eregetischen und kritischen Studien sortgesetzt, wodon seine Übersetzung der Schriften des NTS (1814), sein mit Beisall aufgenommener "Kommentar über die Psalmen" (1811; 5. Ausl., besorgt von G. Baur, 1856, das Bruchstück eines angekündigten, aber nicht erschienenen Gesamtsommentars vom VIII. sein Laber der beheältschießbischen Aberdichteilsbischen Aberdichte 1856, das Bruchstüd eines angekündigten, aber nicht erschienenen Gesamtsommentars zum AT), sein "Lehrbuch der hebräisch-jüdischen Archäologie" (1814; 4. Aufl. von J. F. 20 Raediger 1864), sein "Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in die kanonischen und apokryphischen Bücher des AT" (1817; 8. Aufl. von E. Schrader 1869; ins Englische übersett von Theodor Parker 1843) und seine "Synopsis evangeliorum" (1818) Zeugnis gaben. Er ist aber in Berlin auch auf das Gediet der spstematischen Theologie übergetreten, zunächst mit seiner "Commentatio de morte Jesu Christi expiatoria" 25 (1813, der Breslauer Fakultät dediziert zum Dank für die ihm am 12. März 1812 versliehene Doktorwürde), auf welche er sein "Lehrbuch der drisstlichen Dogmatik" solgen ließ: 1. I. "Biblische Dogmatik A und NIS", 1813, 2. I. "Dogmatik der edang.-luth. Kirche nach den spwied. Büchern und den älteren Dogmatikern", 1816; 3. Aufl. 1831 und 1840 (über dem zweiten, sehr knappen, aber inhaltreichen Teile hat A. Twesten seine "Vors solesungen über die Dogmatik der edang.-luth. Kirche" [unvollendet, 1. Bd 1826, 2. Aufl. 1829; 2. Bd 1837] erdaut). Die Erläuterungen, die er dazu unter dem Titel: "Über Religion 1829; 2. Bo 1837] erbaut). Die Erläuterungen, die er dazu unter dem Titel: "Uber Religion und Theologie" (1815; 2. Aufl. 1821) sich zu geben gedrungen sah, gewähren in der Kürze am besten ein Berständnis für seinen Standpunkt. Sodann erschien die "Christliche Sittenlehre" (3 Teile in 4 Bde, 1819—1823, sein bedeutendstes ethisches Werk).

Das Berhältnis be 2B.s ju Schleiermacher wurde nur allmählich ein warmes (vgl. feine Briefe an Fries, bei henke, 3. B. S. 351; auch hagenbach S. 68). Aber schon balb vermochte er in weiten Kreisen die nach Positivem durstende theologische Jugend zu bezeistern. Lücke, F. W. Krummacher, Spitta bezeugen übereinstimmend, daß sie bei de M. m veredelter, idealer Gestalt wieder zu gewinnen hofften, was die rationalistische Kritik so ihnen genommen hatte. Unerfreulich für ihn war, daß Marheineke, dem er hatte entssliehen wollen, ihm nach Berlin als Kollege gesolgt war, und in Vorlesungen gegen ihn polemisierte, indem er es untheologisch nannte, wenn man bei der diehen Dogmatik die Philosophie eines Kant, Fichte, Schelling, oder gar eines "unter der Bank hervorsgeholten Philosophen" (Fries) zu Grunde lege; de W. revanchierte sich in der (anonymen) 45 Schrift: "Die neue Kirche oder Verstand und Glauben im Bunde" (1815), die aus patriosticher und verlögischen und bestimmt mar diese keltunfalten. Bes tifder und religiöser Begeisterung herausgeschrieben und bestimmt war, diese festzuhalten. Bedenklicher für de 2B. wurde sein politischer und theologischer Liberalismus. Er ist, wie sein benklicher für de W. wurde sein politischer und theologischer Liberalismus. Er ist, wie sein Freund Fries, für die freie Verfassung der Hochschulen wie der Staaten eingetreten im Gegensatzu einem politischen, das Volk zu gänzlicher Unmündigkeit verdammenden so Katholicismus und zu dem Kampse der Reaktionäre wider die Freiheit, dieser Sünde gegen den heiligen Geist. In den pietistischen Kreisen Verlins aber ward er für einem unchristlichen Theologen gehalten, der, frech und frevelhaft das Heilige verletzend, ein hindernis sei für die Neubeledung des gläubigen Sinnes unter den jungen Theologen. Er seldst schreibt 1814: "Ich din durch meine immer mehr offenbar gewordene Freis denkerei in Miskredit gekommen", und Schleiermacher bemerkt 1817: "De W. ist freilich sehr neulogisch aber er ist ein ernster artindlicher mahrheitsliedender Mann, dellen Unters jehr neologisch, aber er ist ein ernster, gründlicher, wahrheitsliebender Mann, deffen Untersuchungen zu wirklichen Resultaten führen werden, und der vielleicht auch für sich selbst noch einmal zu einer anderen Ansicht kommt. Da er fehr mannigfaltig verläftert und vertlaticht wird, fo habe ich es für meinen Beruf gehalten, auch bier ben Sanbichub auf- so

192 de Wette

aunehmen". Die Wolken, die über de W.s. Haupt sich sammelten, zu zerstreuen, dedizierte ihm Schleiermacher seinen "kritischen Bersuch über die Schriften des Lukas" (1817), innige Achtung zollend dem reinen, herrlichen Wahrheitsssun, dem ernsten theologischen Sharakter. Zwei Jahre später entlud sich das Gewitter. Am 31. März 1819 schreibt er den verhängnisvollen Trostbrief an die Justizrätin Sand in Wunsehel, in derem Haus er im Jahr zuder auf einer Reise ins Fichtelgebirge gastliche Aufnahme gefunden hatte. Bon tiefem Mitgesühl diktiert, sollte der Brief das Andenken des an Rogedue zum Rörder gewordenen Karl Ludwig Sand wenigstens in seiner Familie vor Entehrung schüßen, die begangene That zwar nicht rechtsertigen, aber mit Rücksicht auf die gute Quelle, aus der sie gesichstet. So wie die That geschehen ist durch diesen reinen, frommen Jüngling, mit diesem Glauben, mit dieser Zuderscht, ist sie ein schönes Zeichen der Zeit". In der Rachschrift hatte de W. an Jean Pauls Urteil über Charlotte Cordays "nachahmungswärdige Hebenthat" erinnert — eine Barallele, welche Jean Paul (gest. 1825) nicht zelten lassen wollte, da Sand einen Mann wegen Meinungen und unerwiesener Thatsachen getötet habe, nicht einen Staatsseind und Blutsäuser wie Marat. Dieser Briedrichsessen zholuks, 1. Bd, S. 174), das Haron d. Kottwis (s. dazu Witte, Das Eeden Tholuks, 1. Bd), S. 174), das Hard dar nerwiese, da laut Radinettsordre vom 30. September 1819 einem Manne, der den Reuchelmord unter Bedingungen und Worden Friedrich halt, der Unterricht der Jugend nicht serner anvertraut werden könne. Der akventigt hält, der Unterricht der Jugend nicht serner anvertraut werden könne. Der Akvenscher habe das ausgerordentisch Ausgebot eines noch vierrer anvertraut werden könne. Der Aldemischer Abrung, die Studenten spenden einen silber nen Becher mit der Umzeschen Arglosischer Achtung, die Studenten spenden einen filbernen Becher mit der Umzeschaft untverträglich zurückgewiehen, Aus seiner Ledd und werden kond des Arbeiterschlusen. Bescher Berücket Bew

benz der de W.schen Aktensammlung, Bromberg 1820.)

Er siedelte (Nov. 1819) nach Weimar über und benutte seine unfreiwillige Muße zur Vordereitung einer kritisch-historischen Ausgabe von "Luthers Briesen, Sendschreiben und Bedenken" (in 5 Bden 1825—28 erschienen), sowie zur Ausarbeitung eines theosogischen Lehrromanes "Theodor oder des Zweissenen), sowie zur Ausarbeitung eines theosogischen Lehrromanes "Theodor oder des Zweissenen), sowie zur Ausarbeitung eines theosogischen Tehrend Steffens, nach Henduschen Der wahre Weise des Zweissens" an die Seite, Henrich Steffens, nach Henduschen Verlächerung, sein Buch "Bon der salschen Theologie" entgegen). Da ihm das Katheber versagt war, wurde es ihm Bedürsnis, die Kanzel zu besteigen. Sine Gastpredigt, 1821 über das Evangelium vom barmberzigen Samariter vor 5000 Menschen in Braunschweig gehalten, bewirft, daß er an erster Stelle zum Pastor primarius an der St. Katharinenstirche vorgeschlagen wird. Drei in Leipzig und Jena eingeholte Gutachten erstären, daß D. de W. durch seinen Brief an Sands Mutter der Verwaltung eines geistlichen Amtes sich durchaus nicht unwürdig gemacht habe. König Georg IV. versagt dennoch "aus sehr reislich ertwogenen Gründen" die Bestätigung. Endlich that sich ihm in der freien Schweiz ein neuer Wirtungskreis aus. Er solzte im Frühjahr 1822 einem Rufe als Prosessor in neuer Wirtungskreis aus. Er solzte im Frühjahr 1822 einem Rufe als Prosessor in neuer Wirtungskreis aus. Er solzte im Frühjahr 1822 einem Rufe als Prosessor in neuer Wirtungskreis aus. Er solzte im Frühjahr 1822 einem Rufe als Prosessor in neuer Wirtungskreis aus. Er solzte im Frühjahr 1822 einem Rufe als Prosessor in neuer Wirtungskreis aus. Er solzte im Frühjahr 1822 einem Rufe als Prosessor in neuer Wirtungskreis aus. Er solzte im Frühjahr 1826, 6. Aust. den Kruftlichen und ergeetischen Arbeiten ("Einleitung ins RT" 1826, 6. Aust. den Kruftlichen und ergeetischen Arbeiten ("Einleitung ins RT" 1826, 6. Aust. den Kruftlichen Frühzen und her erstellten Schlichen Stellenzung in de

be Bette 193

13

richtet gegen die fog. gläubige, alles verchriftelnbe und baburch jede Eigentumlichkeit verwischende Auslegung von Klauß und Stier, sowie seine "Biblische Geschichte, 1. Teil: Leitfaben für die Lehrer" (1846) boten eine Forsetzung. Auch hat er, wennschon mehr Gelehrter als Prediger, fort und fort in Basel an heiliger Stätte das Evangelium verfundiat, darin den Kulminationspunkt bes theologischen Lebens und zugleich ben tiefsten b Quellpunkt auch fur bas wiffenschaftliche Berfteben erblidenb. Bon biefer feine bomi= letischen Thätigkeit legen fünf Sammlungen von Predigten (1825—49) Zeugnis ab.

letischen Thätigkeit legen fünf Sammlungen von Predigten (1825—49) Zeugnis ab.
Es ist de W. nicht leicht geworden in der Schweiz, in der er dis zu seinem Ende geblieben (ost doch auf Reisen nach Deutschland, mehrsach auch nach Berlin, zurückkerend), ein rechtes Heimatsgefühl zu gewinnen. Als Hengstenberg 1823 dei ihm vorsprach, 10 sand er ihn sehr gebeugt und abgehärmt. "Er ist sehr niedergedrückt und sein Umgang gar nicht erfreulich. Sein Unglück ist noch durch häusliche Zwistigkeiten vermehrt worden". Es war vorauszusehen, daß de W.S Richtung in Basel, der Kapitale des modernen Piezismus, vielsachen Anseindungen ausgesetzt sein würde. Schon seine Berusung war großer Opposition dei der theologischen Fakultät und Predigerschaft degenet. Ein Basler Rezenz seinen entdeckte in seinem zweiten Lehrroman "Heinrich Melchthal oder Bildung und Gemeinzziss" (2 Bde 1829), unter dem Mantel christicher Liebe versteck, Selbstucht und faunenzarige, kets von Weidern sehne Sinnlickeit. Ein "bibelgläubiger Geistlicher" legte Zeugnis gegen seine Kritif ab, derzusolge nur ein Orittel des NIS noch zwerlässig bleibe. Ein Hautgegner erstand ihm in dem seit 1831 in der Schweiz weilenden theologischen Arze de Balenti, der, gewohnt die Geißel über die Bileamiten seiner Zeit zu schwingen, die Wissenschaft eines de W. als abgeschmacken, unlogischen Wortschwall und sein Christenzum als ein Gemisch von widerlich erkünstelter Begeisterung, Selbstäuschung und Untum als ein Gemisch von widerlich erkunstelter Begeisterung, Selbsttäuschung und Un-redlichkeit von Herzen verachten und verwerfen zu mussen erklärte. Er hat dieses öffentlich ertlart jur Barnung fo mancher Bietisten, die mit de 28. ju firchlicher Bereins= 26 thatialeit fic verbanden, vermeinend, er habe fic betehrt, und untundig feines in tirchlichfrommen Rebensarten versteckten Untichriftentums. Wenn ihn in biefer Weise Dietiften als einen Rationalisten befampften, so ward er umgefehrt von den Bulgarrationalisten, die ihn anfangs für den ihrigen gehalten, als ein Bietist verschrieen. hatten sie schon an feinem "Theodor" als einem der giftigsten Produkte der Romanlekture großen Anstoß 200 genommen, fo hielten fie dafür, daß er in seinen späteren Schriften durch beuchlerische Attommobation an den Baseler Bietismus immermehr heruntergekommen sei. Den Anlaß ju folden Reben bot die positivere Wendung, welche de B., gleich seinem fritischen Abnberen Semler, im Gegensatz zu den seit Hegels Tod hervorgetretenen destruktiven Tensbenzen der Zeit genommen hat. Er hat in der zweiten und dritten Auflage seiner Dogs 36 matik mit der Rirchenlehre, wie er selbst zugiedt, sich mehr befreundet und dieselbe mit mehr Milde und Umsicht deurteilt; er hat die Pietisten als die relativ des Unverstandes Ernstein des Einsterung des Unverstandes genannt; er hat als ein nicht an ben Verstandesdienst verlaufter Glaubenslehrer ber Theologie die Rolle einer gläubigen, bescheibenen Auslegerin ber göttlichen Geheimniffe 40 querkannt; bat die herrichende Symbolichen als die Frucht der Unwiffenheit, Oberflächlichkeit und dunkelhaften Absprecherei martiert, und im Gegensatz zu ihr eine kirchliche Ob-jektivität in Lehre, Berkassung, Regiment und Kultus, entsprechend der objektiven Wahrbeit des Chriftentums, als bringende Notwendigkeit hingestellt. Als er bann in ber Absicht, feine tonfervativen Unfichten ins prattifche Leben ju übertragen, beim Bafeler Berfaffungs- 46 rate ben Antrag einbrachte, Religionswechsel und gemischte Chen mit Strafe ju belegen, weil der wahre Fortschritt unserer Zeit darin bestebe, das tonfessionelle Bewußtsein mehr geltend ju machen, da ward auf ihn als ein personliches Beispiel des Widerspruches wischen Lehre und Leben hingewiesen, und seine Schrift: "Die Ausschließung bes Dr. Rupp von ber Sauptversammlung des Guftav-Abolf-Bereins ju Berlin am 7. Sept. 1846", 50 darin er das Auftreten der Opposition als die knabenhafte Unreife und parlamentarische Taktlosigseit einer mit Fug und Recht zurückgewiesenen Partei mit aristokratischer Härte kanzeichnet, ward von Eltester und H. Krause als für eine ernste theologische Erörterung ungeeignet zurückgewiesen. De W. hatte allerdings allezeit einen größeren Konservatismus als die gewöhnlichen Rationalisten bekundet. Er war schon in Jena für die aucstoritas symbolica der Consessio Augustana eingetreten, und er hat als Berliner Prosessio die Wiederanerkennung der Bekenntnisse als einer "spmbolischen" Lehrnorm für den Volksunterricht gefordert, sossen gegenüber der greulichen Verwirrung, da ein jeder dem Volke dortrage, was er wolle und wie er wolle, und wegen der herrschenden Mißhandlung der wichtigsten Religionskehren eine gewisse äußere Einheit und Grundnorm Bedürfnis so Real-Encyllopable für Theologie und Rirde. 3. Muft. XXI.

194 de Bette

Mit bem Bekenntnis: "Das weiß ich, bag in keinem andern heil ist, als im Namen Jesu Christi, des Gefreuzigten, und daß es für die Menschheit nichts Höheres giebt, als die in ihm verwirklichte Gottmenschheit und das von ihm gepflanzte Reich Gottes" ist er der wirren Zeit, in die er gesallen, am 16. Juni 1849 entrückt. Daß er von seinen 5 Amtskollegen in Basel stets hoch in Ehren gehalten wurde, zeigt sich u. a. darin, daß er bei seinem Tode eben zum vierten Male Rektor der Universität war.

2. Die theologische Lebensaufgabe, welche de W. sich gestellt hatte, hat er gegen das Ende seines Lebens, ebenso abgestoßen von den scholaftischen Begriffen der Orthodoxie wie von der Flachbeit des Rationalismus und dem Übermute einer des Glaubens Stelle usur= pierenden Philosophie (Schelling, Hegel), dahin bestimmt, im Geiste der Reformatoren und boch von ihnen unabhängig, mit philosophischer Klarheit und doch keinem philosophischen Spsteme verkauft, den geistig wahren Inhalt des Evangeliums in alter Einsachkeit und Lauterkeit und doch in lebendiger Erneuerung in das Bewußtsein der Zeitgenossen zuruckzuführen. Diese Aufgabe unverrückt vor Augen, ist er die Wege der Wissenschaft ges 15 wandelt, anerkannt als Meister des lichtvollen und gedrungenen Lehrbuches. Die Bahr= heitsliebe führte ihn zur freien Forschung. Aber sanctae res sollen sancta mente traftiert werben. Der Forschungsgeist mag wohl solche verleten, welche unsere beiligen Schriften nur mit bem Auge ber frommen Anbacht betrachten, ber wahren driftlichen Frömmigkeit kann er boch keinen Eintrag thun. "Glücklich waren unsere Alten, bie, noch 20 unkundig ber kritischen Kunste, treu und ehrlich alles bas selbst glaubten, was sie lehrten. Die Geschichte verlor, aber bie Religion gewann." Aber nachbem nun einmal bie Rritit ju einem wissenschaftlichen Fattor geworben, ift es unheilbringender Gifer, ber etwa barauf bringt, daß alle an die buchstäbliche Geschichtlichkeit ber biblifchen Bunber glauben sollen. De W. hat namentlich in seinen früheren Schriften, manches kühne kritische 25 Wort gesprochen. Er hat David so gut wie Moses, Salomo, Jesaias für Kollektivnamen erklärt, "und wer mag die Andichtungen von einem halben Jahrtausend von der simpeln historischen Wahrheit trennen?" In den Büchern Samuelis sinde sich, und das sei auffallend und verdächtig, noch keine einzige Spur von dem Dasein der mosaischen Bücher. Borbebeutend für die Phase der alttestamentlichen Kritik, die durch Wellhausen geführt 30 worden, ist seine Bemerkung gewesen, daß die Bücher Samuelis und der Könige wenig ober gar nichts vom levitischen Ceremonienwesen berichten, vielmehr bie Spuren einer unpriefterlichen Freiheit bes Rultus zeigen. Der Berfasser ber Chronit aber, burch seinen Levitismus bestochen, habe in die Relation, die er mit den Buchern Samuelis und ber Rönige gemein hat, Berfälschungen und Unwahrheiten gebracht. Die Apostolicität des Matthaus-25 evangeliums zu bejahen, hat de 2B. sich wegen der schwankenden Sagen ("Anekdoten") und oberflächlichen Berichte darin nicht getraut, und ist auch beim vierten Evangelium nicht über alle Aweifel hinausgekommen; er hat die Authentie der Apokalppse, der Petrus-briefe, des Epheserbriefes und der Pastoralbriefe bestritten. Besonders in der Bunders frage bekennt er seine Schwachgläubigkeit. So sehr nun de W. mit den Verneinungen des Rationalismus zusammentrifft, er strebte doch über die bloße, ideenlose Negation hinaus einer tieferen, fruchtbareren Auffassung der heiligen Geschichten zu. Er stellt sie als die ideal-symbolische oder "mythische" der historisierenden entgegen. "Während nach dieser den Hebräern kindische, nur dei halbwilden Nationen vorkommende Bors ftellungen, die fich zu ihrer sonstigen reinen und erhabenen Religion gar nicht reimen, 45 aufgebürdet werben, ericheint nach der meinigen alles in einem reineren und höheren Lichte; während man dort nur Taschenspielerei und Priester- und Schamanenbetrug ober alberne Bunbersucht erblickt, zeige ich ernfte, heilige, in Boefie niedergelegte 3been auf". So erscheint ihm die Geschichte des Bentateuch als ein großartiges theofratisches Epos, hervorgegangen aus der nationalen Begeisterung einer späteren Zeit, die ihre idealen 50 Borbilder mit freier Phantasie in eine mythische Borzeit verlegte, um an diesen Heldengestalten in den Zeiten der Bedrängnis sich aufzurichten. Indem de W. auch in den Evangelien sagenhafte und mythische Bestandteile (wie die übernatürliche Erzeugung und Hindelfahrt Jesu) annahm, hatte er Strauß vorgearbeitet. Aber bei allen Berührungspunkten zwischen de W. und Strauß liegt doch die große Verschiedenheit zu Tage, die nicht bloß darin besteht, daß Strauß negiert, wo de W. ein non liquet sett, sondern vor allem in der spezissisch anderen Wertung der Person Jesu. Während Strauß an die Stelle der Person Jesu eine Idee sett, die in der Menschiert real erscheinende Einheit des unendlichen und endlichen Geiftes, halt be B. mit aller Bestimmtheit an ber Thatsache fest, daß, wie alle großen Entbedungen, Schöpfungen und Stiftungen im menschlichen 60 Leben immer ber Gelbftthätigfeit überlegener Individuen angeboren, fo ber Beift, welcher

de Wette 195

das Lebensprinzip der neueren Welt geworden ist, in der Persönlichkeit Christi seinen Quellpunkt hat, und daß er der Schöpfer unseres religiösen Lebens ist. Bon dieser Uberzeugung getragen hatte er mit Lücke es gutgeheißen, daß die Kirche von Zürich sich

auf bem theologischen Katheber bie Straufiche Lehre verbat.

Analog ist die Stellung, welche de W. als Exeget einnahm. Er hat die messanische Deutung des 45. Psalms ebenso geschmackos als mit der hedrässchen Christologie understräglich genannt, und von Jesus gemeint: in redus spiritualidus habitans, in terrestridus peregrinans, nostrae exegeseos grammatico-historicae rudis. Die Ansänge seines exegetischen Hanstoß durch weitgetriedene Skepsis. Und dah dat er es nicht mit der dürchen Anstoß durch weitgetriedene Skepsis. Und dah dat er es nicht mit der dürchen und doch geiste und gemütvollen zugestrebt. "Die Flachheit, Trockenheit und Gottloszeit der dische geübten sog grammatisch-historischen Exegese, rust er 1817 aus, kann nicht mehr genügen. Sie ist weder grammatisch, denn sie mißhandelt die Sprache und kennt deren lebendige Gesetz nicht; noch historisch, denn sie sorschet nicht, sie lebt nicht mit und in der Geschickte, und hat keine geschickte, denn sie sorschet nicht, sie lebt nicht mit und in der Geschickte, und hat keine geschickte zeitligen Dolmetscherin, sie kennt und versteht es nicht. Durch Bergleichung jüdischer Zeitlegerisse und rabbinischer Stellen werdet ihr nicht in den göttlichen Geist des Christensums eindringen: denn noch niemand hat aus dem Tode das Leben verstanden. Wo ibr nicht den eigenen Geist bereichert und den Blick zur lebendigen Anschauung zu erz 20 beden wissen der eigenen Geist bereichert und den Blick zur lebendigen Anschauung zu erz 20 beden nicht empfangen". De W., der Schriftsscher, hat dem Wehen des don Christo ausgegangenen schöpferischen Geistes gelauscht und ist mit den Aposteln wie in persönliche Verdirung getreten. Diese liebevolle Hingabe an die hl. Schrift, bereint mit Sprachetenntnis und Geschnack, und einer Liebe zur Wahrheit, der es gleich galt, wo sie Bezeichenntnis und Geschnack, und einer Liebe zur Wahrheit, der es gleich galt, wo sie Bezeichennen, die (wie Bleet) früher zu seinen Füßen gesessen gesessen der der auch von aläubigen Tholuck, oder dem ungläubigen Strauß, oder auch liedenten dereaten. Den aläubigen Tablus der Sei

siebtesten Exegeten, bem auch von gläubiger Seite Lob gespendet wurde.

Als Dogmatiker sah de W. zur Rechten eine wieder modisch gewordene Orthodogie und gaukelnden Mysticismus, zur Linken die ungläubige Kritik des kalten und erkältenden 30 Rationalismus. Dem letteren, ideenarm und darum für die religiösen Ideen verständnisslos, konnte er nicht zusallen. "Wie könnte mit bloßen Verstandessätzen das ganze sittlichzeligiöse Bewußtsein eines Volkes umsaßt und ausgedrückt sein, und allen Bedürsnissen des religiösen Ledens genügt werden?" Aber auch eine mit den bunten Lappen einer mystischen Zeithhilosophie ausgeschmuckte Orthodogie konnte er nicht als die Führerin zum 35 rechten Wege ansehen. "Man solke doch endlich einmal die abergläubische Furcht vor dem Phantom, das man Orthodogie nennt, ausgeben und, statt von neuem vor demsselben das Knie zu beugen, sich vor allem der Wahrheit besleigen, wie es redlichen Christen geziemt". De W. will, über Rationalismus und Orthodogie sich erhebend, die Wahrheit beider zu höherer Sinheit verschmelzen. Er will den Gewinn der Verstandesuntersuchungen 40 für die Theologie bewahrt wissen und doch die Rechte des Glaubens geltend machen; er will eine Theologie bewahrt wissen und beinen Glauben, und keine, die nur Glauben und keinen Verstand hätte. Er will mit seiner Theologie in das Geheimnis der Religion, in das unaussprechbare Gefühl, das ihr Wesen ausmacht, sich versenken, die Geschichte und den Lehrbegriff des Christentums, diese von Gott selbst geschriedene Hieroglyphe, mit 45

beiligem abnungsvollem Sinne beuten.

Um eine solche Theologie zu gestalten, bedurfte de W. einer ebenso nüchternen und besonnenen als ideenreichen und begeisterten Philosophie. Er hat eine solche gefunden bei Jasob Friedrich Fried, zu welchem eine geistige Wahlverwandtschaft ihn hinzog. Fried dat, Jacobis Glaubensphilosophie mit Kants Kriticismus einigend, im entschiedensten 50 Gegensat zur Jdentitätsphilosophie den Dualismus gelehrt zwischen der Sinnenwelt und der Welt der Dinge an sich. Die Gegenstände der Sinnenwelt sind nichts an sich, sondern nur die Erscheinung des Wesens der Dinge an sich für den Menschengeist. Dieser transscendentale Idealismus begründet eine Spaltung der Wahrheit in eine natürliche und eine ideale Ansich der Dinge, den Gegensat von wissenschaftlicher und gläubiger 55 Erkenntnisweise, von Wissen und Glauben. Das Objekt des Wissens ist das Endliche, die Natur und die natürlichen Dinge, aber hinter dem Vorhang von Kaum und Zeit beginnt das Reich des Ewigen, die Welt der göttlichen Dinge, und diese ist Objekt des Glaubens. Die Grundvorstellungen unserer vollendete Einheit fordernden Vernunft, ihre so

196 de Bette

Wirklichkeit besitzen sie in der überfinnlichen Welt, und eben in diese Welt führt (nicht das Wiffen, nur) der Glaube ein. Die Subsumtion des Endlichen unter das Ewige, ber Erscheinungen ber Natur und im Menschenleben unter bie religiösen Ibeen tann nicht auftreten in ber Form eines erklärenben Begriffs, sondern nur in ber Form eines un-5 aussprechlichen Gefühls, ber Ahndung. Die Göttersprache ber Natur lehrt Ewiges ahnden in ber endlichen Dinge Schönheit. Im Schönen rebet das Göttliche im Bilbe. Das ift die religios-afthetische Weltansicht. Die Veranschaulichung ober Hypothpose ber religiosen Ibeen ist Sache ber religiösen Symbolik. Den brei religiösen Ibeen entsprechen brei religiöfe Gefühlestimmungen: Begeisterung (getragen burch ben Glauben an bes Menfchen 10 ewige Bestimmung), Resignation (hervorgerufen durch das Schuldgefühl, das bor dem Heiligen sich demutigt) und Andacht (auf deren Flügeln der menschliche Geist zu Gott

felbst sich emporschwingt. Diefer Bhilosophie, welche bie Bürgschaft einer künftigen großen philosophischen Revolution in sich trage, hat de W. sich gefreut, ja sie für den Schlüssel der ganzen 15 Theologie gehalten. "Sie glauben nicht, schreibt er 1812 an Fries, wie gute Dienste mir Ihre Philosophie dei meiner biblischen Dogmatik leistet. Ich sinde die Ideen über Religion überall anwendbar und überall verdreiten sie mir Licht". Er unterscheidet wie Fries brei Überzeugungsweisen. Zuerst bas Wiffen, bas sich immer auf bie Welt in Zeit und Raum und auf beren endliche, beschräntte und bedingte Verhältnisse bezieht und 20 und, bei allem Streben nach Einheit und Ganzheit, nur Stückwerf zeigt. Die zweite Uberzeugungsweise ist ber Glaube. Er führt aus ben Negationen heraus. Bor feinen etwigen Ibeen fturzt bas materielle Geruft ber Körperwelt zusammen. Endlich findet bie ewigen Joeen stürzt das materielle Gerüst der Körperwelt zusammen. Endlich sindet die Ahnung, des Glaubens Tochter, die ewigen Ideen wieder in der Schönheit und Er-habenheit der Natur und des geistigen Menschelebens. "Von der lieblichen Blume dis zum erhabenen Anblick der Gletscher, vom lächelnden Säugling dis zur Seelengröße eines Cato und Christus verkündigt und Natur und Geist die Wahrheit und Wirklichkeit der ewigen Ideen, daß etwas Höheres in den Dingen lebt, als was wir mit Begriff und Maß versolgen und erreichen können". So wird die zeitliche Erscheinung zum Symbole des Ewigen. Aus Wahrheit und Schönheit oder aus Glauben und Gesühl (Ahnung) vo besteht die Religion, und das ist die vollkommenste Religion, in welcher beide im richtigen Ebenmaß verbunden sind. Moses, der Herold der Madrebeit, bat auerst den kübnen Ge-Ebenmaß verbunden sind. Moses, der Herold der Wahrheit, hat zuerst den kühnen Gedanken ausgeführt, eine Religion aufzustellen, welche von der höchsten Idee der Andacht ausging und mit ernster Strenge die sittliche Natur des Menschen in Anspruch nahm. Aber ba bas Politische mit seiner Harte und seinem außerlichen positiven Wefen vor-36 herrichte, mußte die Sittlichkeit sich in Legalität verlieren, eine aberglaubische Uberschatzung ber Gebrauche bes Rultus und ein Satungewefen heraustommen. Da ericbien Chriftus und brachte bie Unbetung im Beift und in ber Bahrheit. In ihm ift ber Logos, welcher burch die Propheten als burch ein Sprachrohr burchgegangen, Berson worben. An ihm, bem erftgebornen Sohn Gottes, ericbien bie Menschenwurde in ihrer wahren Berrlichkeit. 40 hier lernt sich ber menschliche Geift zuerst als Sohn Gottes fühlen und als fähig, bem himmlischen Bater gleich zu werden. In seiner Lehre wie in seiner Geschichte kommen bie religiösen Grundstimmungen, Begeisterung, Resignation und Andacht, traft ber Ibeen ber Erlöfung und Berfohnung jum flarften Ausbrud. Aber bie leichte irbifche Bulle, welche Christus um seine reine geistige Lehre geschlagen hatte, verdichtete und vergröberte sich 45 in der Auffassung der Zeitgenossen und noch mehr durch die folgenden Geschlechter. Schon bic Apostel legten bas Göttliche in Jesus in feine geschichtlichen Berbaltniffe und bergötterten seine Person. Die Jdee der Offenbarung schlug bei ihnen in einen sinnlichen Begriff um. Wie Moses' Lehre im Buchstaben des Gesetzes festgehalten wurde, so fand man die ewige Wahrheit des Christentums eingeschlossen in den Schriften der Apostel. 50 Kirchenmeinungen und Autoritätsglauben machten die Wahrheit, die immer nur m Gemüte des Frommen leben kann, zu einem Außerlichen. In der Unterdrückung der Wahrs-heitsliebe durch dogmatisches Autoritätswesen und in der kirchlichen Verkörperung der Ideale des Reiches Gottes besteht das Wesen des Katholicismus. Der cristliche Geist brach wieder durch in der Resormation, deren Charakter christliche Wahrheitsliede und 55 Selbstständigkeit der religiösen Überzeugung ist. Aber der Silberblick trübte sich bald wieder. Man warf sich, gerade wie in der ersten driftlichen Rirche, auf das Materielle und glaubte in ausgesprochenen Lebren die Wahrheit festzuhalten. Die religiöse Bahrheit wurde wieder in die niedere Sphare bes Berftandes und der Sinnlichkeit herabgezogen. Dieser materielle Sinn, von jeher bas Berberben ber Theologie, hat uns die 60 geiftlose positive Dogmatit gebracht, und bringt uns jest eine geiftlose gemeine historie, de Wette 197

welche den Frommen ärgert und den Gebildeten anekelt. Sollen durch letztere Dogmengeschichte und Dogmatik nicht in ein Narrenhaus verwandelt werden, so muß die Geschichte Jesu äkhetisch behandelt, in idealer Bedeutung aufgesaft werden. Die übernatüriche Erzeugung Christi ist die Idea der Bedeutung aufgesaft werden. Die übernatüriche Erzeugung Christi ist die Idea des göttlichen Ursprungs der Keligion und der
göttlichen Warde Jesu; seine Wunder versinnbilden die erhadene Lehre des geistigen s Selbstdertrauens, den Berge versehenden Glauben; sein Kreuzestod ist das Bild der durch
Ausopserung geläuterten Menschbeit; seine Auserstehung, das höchste Wunder der edurgelischen Geschichte, ohne welches wir kein Christentum erhalten hätten, das Bild des
Sieges der Wahrheit und der Inwertisclichseit des Ledens; seine Himmelsahrt das Bild der
Eigen herrlichseit, aber nach solchen Zeitbegriffen, welche heutzutage kaum noch dem so Rohesten genügen; seine Wiederkunft zum Gericht das Bild des Sieges der christlichen Kröbe im ganzen. Sbenso muß man dei den Dogmen — da jede religiöse Vorstellung bildlich ist — das Berfländige ausscheiden und den ideal-ästhetischen Gehalt herausstellen, die wirklichen Anschauung anheimgeben. Bei diesem Scheibeprozeß ergiebt das Dogma 15 vom göttlichen Anschauung anheimgeben. Bei diesem Scheibeprozeß ergiebt das Dogma 15 vom göttlichen Scheibi als Kesiduum die in die Bergangenheit verlegte Idea der Bekimmung des Menschen. Die Bersöhnungslehre fällt ganz mit der Idea der Fesignation undammen, nach volcher sich der Fromme im Gesübte sie einer Schuld vor der Kesignation undammen, nach volcher sich der Fromme im Gesübte sie sie im sie Scheiben Auserschausschausen. Auch das Dogma von der Bottheit Sprifti sollt ein (metaphyssicher) Begriff, kondern eine ästhetische Idea sein: der Fromme Christ abnet und schaut im Jesu alles übersteigender menschlar. Insonderheit die sirchliche Trinitätslehre, als nicht im Sinklang 26 mit der einsche Herbeit geises her abwürdigung der Ipostel, di

Im allgemeinen glaubte de W. rühmen zu dürfen, es gebe kein Hauptogma, das er so nicht, seinem wahren geistigen Gehalt nach, mit voller Überzeugung unterschreiben könnte. Die Unterscheidung der verständigen und ideal-ästhetischen Überzeugung hat ihm persönlich ungefähr dasselbe geleistet, was den Hegelianern die Unterscheidung von Borstellung und Begriff. Bei seinen Zeitgenossen hat die "wunderliche Prozedur", die er mit der Dogmatit vornahm, keinen Anklang gefunden. Die Gläubigen entdecken in dem Versuch, so ideal-ästhetisch, also deredelt wieder herzustellen, was der kritische Hammer zerschlagen, eine Phantasmagorie, de W.s Theologie löse sich am Ende in einen leeren Seufzer aus. Bon der Wissenschaft ward er in Anspruch genommen wegen seines unnatürlichen Duazlismus (prästabilierten Disharmonie) zwischen Verstand und Gemüt, zwischen gläubigem Herzen und leugnendem Kopf, und wegen seiner wilkkriichen Aussschaft und der heiligen Gezuschen Wissenschaft genug gethan, noch der positive Inhalt des Christentums als das notwendige Substrat für die ästhetischen Ideen Erwissen werde (vgl. u. a. die aussührliche Kritis des de W.schen philosophischelogischen Systems" in E. G. Bengels Archiv für die Theologie VII, 1, 1—74 und 2, 354—402; ferner F. Chr. Baur, Kirchengeschichte des des 19. Jahrh., S. 212 fs.). Reuerdings haben Ritschl und Lipsius ein zusunstsvolleres

Licht auf seine unmetaphysische Theologie fallen laffen.

Fragt man, was Fries selbst von der Anwendung seiner Philosophie auf die theoslogische Dogmatik gehalten hat, so antwortet de W.: "Meine Versuche, den christlichen Dogmen eine ästhetische Bedeutung als ein ursprüngliches Recht wiederzugeben, wollten so Fries nicht recht einleuchten". Ihn störte das Interesse, welches de W. an der kirchlichen Dogmatik, die doch ein Widerspiel der Asthetisch sehandeln sollen, ohne über seine Mögslicheit in der Zeit zu dogmatisseren. Nachmals hat de W. eine freiere Stellung zur Friessichen Philosophie eingenommen, und überhaupt nicht mehr einem philosophischen Schleme verlauft sein wollen. Doch ist nach solcher Abstreifung der Philosophie ihm nicht eine neue Triedkraft zu eigenartiger Gestaltung der Oogmatik gekommen. Seine lette apologetisch-irenische Darstellung des christlichen Glaubens (1846), ein Wert "ohne Still und Bedeutung" (Nitsch), erinnert an Schleiermacher. Wenn darin gelehrt wird, das der Sohn auf dem Throne sitze zur Rechten des Vaters als sein Mitregent, auße so

gerüstet mit aller göttlichen Gewalt, zu gleicher Zeit aber im Abendmahl gegenwärtig auf Erden sei, und daß hier unser Geist in ein Gebiet sich erhebe, wo seine Bermögen nicht ausreichen, so ist an die vormalige Stelle der ästhetischen Jdee nunmehr das mysterium

fidei getreten.

Allgemeineren Anklang hat de W. als Ethiker gefunden. Als solcher hat er die auf ben "talten tategorischen Imperativ" gestellte, die Begeisterung als sittliche Triebfeber ausscheibende kantische Moral als Grundlage ber driftlichen Sittenlehre abgelehnt. "Der Grundfehler ber kantischen Forschung über die Sittlichkeit lag darin, daß er das Gefühl verkannte und falfchlich annahm, daß ber Wille durch die Erkenntnis bestimmt werbe. 10 So ward feine Sittenlebre die Beute bes Berstandes, und bas Gefühl und die Barme und das Leben hatten daran keinen Teil. Der Kriticismus hat das Sittliche, indem er es von dem Grunde des Glaubens ablöfte, um seinen konkreten Inhalt und seine lebendige Entfaltung gebracht. Aus dem von ihm gepflanzten moralischen Selbstgefühl ist, statt einer Erneuerung der Gesinnung, nur ein verfeinerter Pharisasmus und eine beschränkte 15 unlautere Selbstgefälligkeit entstanden". De B. hat die Aufgabe der Ethik überhaupt mit Fries in dem Brobleme gesehen, wie die Idee des Zweckes und Wertes an sich ober des absoluten Wertes in den natürlichen endlichen Verhältniffen des Menschen zu realisieren sei. Aber in den Mittelpunkt der chriftlichen Sittenlehre tritt ihm das in Chriftus realisierte sitt= liche Ibeal, und alles gipfelt für ihn in bem Gedanken der Rachfolge Christi am Kreuze. 20 Durch Christus ist die sittliche Aufgabe nach allen Seiten gelöst worden, für uns wird sie durch innige Gemeinschaft mit ihm, als unserem Lebenshaupte, lösbar. Er hat dem Berstande die reine Erkenntnis Gottes, bem Willen die ungetrübte Anschauung bes Guten vermittelt, dazu durch die Art seines Todes unser Schuldgefühl geweckt und verstärkt, aber zugleich das ermutigende Gefühl der uns ursprünglich zukommenden sittlichen Würde angeregt und 26 die Zuversicht auf die verzeihende göttliche Liebe befestigt. Indem aber der Gehalt der christlichen Sittenlehre durch Philosophie auf Prinzipien, das Besondere auf das Allgemeine zurudgeführt wird, reichen auch in ihr Bernunft und Offenbarung, Menschliches und Göttliches sich versöhnend die Hand. G. Frant + (F. Rattenbuid).

Bettstein, Johann Jakob, gest. 1754. — Aus der reichen Litteratur über Betts stenii, Amst. 1754, 4°; de Chaussehië, Nouveau dictionnaire distorique et critique, tom. IV (1756), p. 688 st.; Athenae Rauricae, Basel 1778, S. 379 st.; Johann David Michaelië, Eineleitung in die göttl. Schristen des N. B., 4. Ausl., Bd I (Gött. 1788), S. 805 st. — Zhīb, 1839, Heft I, S. 73 st.: Hagenbach, Bettstein, der Krititer, und seine Gegner; 1843, Heft I, S. 115 st.: Mitteilungen über B. gelegentlich der zweiten Jubelseier des Seminars der Remonstranten zu Amsterdam, nach dem Holländischen von van der Höven von L. J. van Rhyn; 1870, Heft 4, S. 475 st.: Heinrich Böttger, B. widrige Schicksle wchrend der erstern Zeit seiner Anstellung zu Amsterdam; Hagenbach, Die theologische Schule Basels und ihre Lehrer, Basel 1860 (Hestschrift), S. 45; Keuß, Bibliotheca Ni Ti graeci, Brunsw. 1872, p. 181 ss.; derf., Geschichte der hl. Schristen des NX, 5. Ausg., ebenda 1874, 2. Nbt., S. 145 st.; Gregory, Prolegomena zu Tisch. N. T. gr., ed. VIII, III, 1 (1884), p. 243 ss.; AdB, Bb 42, S. 251 st.: Gregory, Textritit des NX, Bb II (1902), S. 952 st. — Bgl. auch Tregelles, An account of the printed text of the Greek N. T. (1854), p. 73 st., und Scrivener, A plain introduction to the criticism of the N. T., 3. Auss. (1883), p. 459 st.

Johann Jakob Wettstein, — weil er sich lateinisch nach dem Lorgange seiner Berwandten Wetstenius schrieb, auch meistens im Deutschen Wetstein geschrieben, — stammte aus einer schon seit vielen Generationen in Basel ansässigen und berühmten Gelehrtenssamilie. Er wurde am 5. März st. vet. 1693 zu Basel geboren. Sein Later, Johann Rudolph W., geb. 1663, war damals Helfer und später Pfarrer zu St. Leonhard in 50 Basel. Im Jahre 1706 wurde er, dreizehnsährig, Studiosus der Philosophie; unter seinen Lehrern waren die berühmtesten im Griechsischen Samuel Battier (gest. 1744), im Hebräischen Johann Buxtorf (nicht der Anti-Capellus, sondern ein noch jüngerer, vgl. Bd III S. 617,21), in der Mathematik Johann Bernoulli (der ältere, durch seinen Briefwechsel mit Leibnitz bekannt, gest. 1748). Bom Jahre 1709 an studierte er darauf Theos logie; in dieser waren seine Lehrer die Prosessischen Johann Rudolf Wettstein (geb. 1647, gest. 1711, ein Better seines Baters), Samuel Werensels (gest. 1740), Jakob Christoph Iselin (gest. 1737) und Johann Ludwig Fred (gest. 1759). Er zeichnete sich bald durch den Umfang und die Gründlichseit seiner Studien aus; schon als Student begann er, besonders von Fred dazu angeregt, Arbeiten, die sich auf die neutestamentliche Textkritiks bezogen. Durch den Bibliothekar Johann Wettstein, der auch ein Vetter seines Laters

Wettstein 199

(aber nicht ein Bruder bes eben genannten Professors) war, erhielt er bie Erlaubnis, die in Bafel borbandenen Sandschriften bes N. T. gr. ju vergleichen; er schrieb sich die Lesarten berfelben an ben Rand feines Exemplars ber Ausgabe von Gerhard von Maftricht (Amfterdam 1711). Unter bem Vorsitze Fretzs verteibigte er, als er sein Kandidatenscramen machte, im Jahre 1713 seine Differtation: De varlis Ni Ti lectionibus, in s cramen machte, im Jahre 1713 seine Dissertation: De varils Ni Ti lectionibus, in s welcher er nachzuweisen suchte, daß die Berschiedenheit der Lesarten der Göttlichkeit der bl. Schrift nicht widerstreite. Außer diesen Arbeiten beschäftigte ihn noch besonders die Erlernung des Sprischen und Chaldäischen sowie der Talmud. Im April 1714 trat er eine gelehrte Reise an; über Jürich, Bern, Genf und Lyon ging er nach Paris und von dier im August 1715 nach England. Überall durchsorschte er auf Bibliotheken neutestas 10 mentliche Handschriften, so z. B. in London A, in Cambridge D' (vgl. Bb II S. 743, 20) und viele andere. Bon besonderer Bedeutung war für ihn, daß er, und zwar im Bezginne des Jahres 1716 zu Cambridge, die Bekanntschaft Richard Bentlehs machte. Dieser scharssinnige Kritiker, mehr als 30 Jahre älter als W., hatte sich schon seit einigen Jahren auch eingehender mit der neutestamentlichen Textritik beschäftigt (vgl. Scrivener, Intro-16 duction, 3. Aust., S. 451 ff., und Gregorh, Prolegomena I, S. 229 f., und Textstitik des RT II, 1902, S. 949 f.); er nahm seht an W.s Arbeiten ein lebhaftes Interesse. Nach W.s eigener Angabe (vgl. in seinem N. T. gr. I, p. 153) wurde Bentley durch ihn veranlaßt, selbst eine kritische Ausgabe des NTS besorgen zu wollen. B. teilte ihm ihn veranlaßt, selbst eine tritische Ausgabe bes NTs besorgen zu wollen. B. teilte ihm u. a. seine in Paris entbecten Lesarten bes Codex Ephraemi (C, Bb II S. 743) 20 mit und wurde barauf von Bentley bewogen, auf Bentleps Roften nach Paris jurudgutebren, um biefe handschrift für ihn noch genauer zu vergleichen. Es ist bekannt, daß 24. unter allen, die vor Tischendorf biesen cod. rosoriptus zu lesen versucht haben, bas meifte geleistet hat. Bentley verschaffte bamals B. eine Anstellung als Felbprediger bei einem Regiment Schweizer, bas in hollandischen Diensten sich in England befand, und 25 bewirkte ihm zugleich einen mehrmonatlichen Urlaub, den er zur Fortsetung seiner Arbeiten verwenden konnte. Erst im November 1716 begab sich W. zu seinem inzwischen nach Holland zurückgegangenen Regimente. Doch ließ ihm auch jetzt sein Amt Muße, seine Studien fortzusetzen. Im Juli 1717 ward W. nach Basel zurückerusen, um dort die Stelle des diaconus communis (b. h. eines Hilfspredigers, der in allen Gemeinden w aushelsen mußte) zu übernehmen. Nach drei Jahren ward er Helser (Diakonus) zu St. Leonhard und damit Nachsolger und Kollege seines Baters, der kurz vorher Pfarrer an derfelben Kirche geworden war. Beide hatten ihre neue Stelle dem Lose zu verdanken, das im Jahre 1718 für die Besetzung aller öffentlichen Stellen, auch der Amter in der Kirche und an der Universität, sehr gegen den Wunsch unseres W. eingeführt war (vgl. s. W. N. T. gr. I, S. 154). Den amtlichen Arbeiten, namentlich auch den von ihm ers warteten zahlreichen seelsorgerlichen Besuchen in ber Gemeinde, unterzog er sich mehr aus Liebe zu seinem Bater, als aus eigener Neigung; boch ward er balb einer ber beliebtesten Prediger in der Stadt. So weit sein Amt es ihm gestattete, sette er seine Studien fort; mit auswärtigen Gelehrten ftand er in brieflichem Bertehr und erhielt Befuche bon 40 solchen; auf Freys Bunfch (a. a. D. S. 191) trieb er mit Studenten der Theologic neutestamentliche Eregese. In dieser Zeit faßte B. den Entschluß, selbst eine tritische Ausgabe bes N. T. gr. ju veranstalten; auf bie hierzu nötigen Borarbeiten wandte er nun allen Fleiß. Das Berbaltnis zu Bentley hatte sich, wie es scheint, völlig gelöst; mit den von diesem im Jahre 1720 (ober 1721? — nach anderen schon 1717?) ver= 45 öffentlichten Grundsätzen ("proposals for printing", vgl. Bd II S. 756,1 ff.; serner Tijdenborf ed. VII. mai. p. 88 ss. und Gregory, Prolegomena I, S. 231 ff.) war 23. nicht einverstanden. Außer W. und Bentley arbeitete in jenen Jahren auch Bengel (geb. 1687) an einer Ausgabe des NIs (vgl. Bd II S. 756,27ff.); für Bengel verglichen Jselin und Frey Handschriften auf der Baseler Bibliothek. Die Bentlepsche Ausgabe ist be- 50 tanntlich nie erschienen; Bengel veröffentlichte im Jahre 1725 als Zugabe gu seiner Musgabe der sechs Bücher des Chrysostomus de sacerdotio eine Abhandlung "Prodromus Ni Ti gr. recte cauteque adornandi" und gab dann 1734 eine größere und eine lleinere Ausgabe des N. T. gr. heraus. Während W. nun an seiner Ausgabe arbeitete, verbreitete sich das Gerücht, daß er beabsichtige, durch dieselbe die Lehre von der Gottheit so Christi zu bekämpfen; unter anderem gab Anstoß, daß er offen ausgesprochen hatte, er habe sich überzeugt, der cod. Alex. lese 1 Ti 3, 16 nicht Veds. . . . sondern Ss èspave-owden zel., und daß er die Lesart Vess für falsch hielte. Es waren zunächst kleinliche Anlässe, die ihn gegen Ende des Jahres 1728 merken ließen, daß Frey von seinen kritissen Arbeiten, die er doch disher selbst begünstigt hatte, nichts mehr wissen wolle, und so

balb barauf, daß auch Relin sein Gegner geworden fei. Es mag bahingestellt bleiben, ob es bann burch Felin und Frey betrieben ift ober auf andere Beise verursacht wurde, daß im Juli 1729 auf der Tagsatung zu Baden im Aargau eine Beschwerde darüber erhoben wurde, daß der "Diakonus J. J. Wettstein von Basel die Ausgabe eines grieschischen NTs vorhabe, welches nach dem Socinianismo rieche"; dabei ward von den Baselern erwartet, daß sie solchen Schaden rechtzeitig zu verhüten wüßten. Die Einzelsteit des Prozesses, der darauf in Basel gegen W. erössen wurde, können wir hier nicht erzählen; Hagenbach hat den Verlauf desselsche daraufstellt. W kalket besichtet dernachen Abhandlung aus dem Jahre 1839 ausstührlich dargestellt; B. selbst berichtet darüber in 10 seiner Ausgabe des N. T. gr. I, p. 193 ff. Daß B., soweit tertkritische Fragen in Betracht kommen, ohne Grund angegriffen ist, und daß das Urteil seiner Gegner in diesen Dingen ein ungehöriges und gelehrter Theologen unwürdiges ist, wird heute nicht leicht jemand bezweifeln, wie benn auch die ganze Art bes Verfahrens gegen ihn leibenschaftlich und ungerecht war. Andererseits wird sich nicht leugnen lassen, daß B. selbst burch 15 manches, was er gesagt und gethan hatte, nicht immer völlig unbegründeten Anstoß gegeben. Nach dem, was die Untersuchung wider ihn ergeben hat, kann jedenkalls nicht in Abrebe gestellt werben, daß er, namentlich in seinen Borlesungen, Außerungen gethan bat, wie 3. B. über die Person Christi, welche bas firchliche Bekenntnis bekämpften, und es macht keinen guten Einbruck, wie er sich bem gegenüber verhalt. Waren boch überdies 20 feine Anfichten bekannt. Daß er gegen ben Gebrauch bes Liebes von Johann heermann "D Jesu Christe, Gottes Sohn, du Schöpfer aller Dinge" wegen patripassianisch klingenber Stellen Bebenken haben konnte, ift begreiflich (vgl. N. T. gr. I, p. 204); wenn er bann aber in einer von ihm zu kirchlichem Gebrauch berausgegebenen Liedersammlung statt "Liebster Jesu, wir sind hier" brucken ließ "Gott und Bater, wir sind bier" (vgl. Hagen-25 bach a. a. D. S. 116) und ähnliche Anderungen mehr anbrachte, so werden wir und nicht wundern, daß er starten Widerspruch fand. Der burgerlichen Obrigkeit lag babei vor wundern, daß er starken Widerspruch fand. Der bürgerlichen Obrigkeit lag dabei vor allem daran, daß in dem kleinen Staate der kirchliche Friede um jeden Preis dewahrt bleibe; und so war denn troß mancher Verteidiger, die W. fand, das vorläusige Ende des Prozesses dieses, daß er am 13. Mai 1730 von dem "Rat der Dreizehn", d. h. von so der Regierung, seines Amtes als Diakonus zu St. Leonhard "entlassen" ward. W. begab sich nun nach Amsterdam. Hier hatte ein Bruder des oben genannten Prosessos Indhann Rudolph Wettstein, nämlich Johann Heinrich Wettstein (geb. 1649 in Basel, gest. 1726), eine Buchhandlung gegründet, die einen wohlberdienten Ruf erlangt hatte; in ihr war u. a. im Jahre 1711 die Ausgabe des N. T. gr. von Gerhard von Mastricht erschienen. Sechon Johann Heinrich W. hatte sich mit unserm W. wegen einer neuen Ausgade des N. T. gr. in Verdindung geseinen ausgade des N. T. gr. in Berbindung gefett; nach seinem Tobe hatten die Erben seines Geschäftes (seine Sohne, benen später G. Smith beitrat) die Berbindung mit B. fortgeset und für ihren Berlag waren bamals schon bie ersten Bogen ber neuen Ausgabe, welche B. herausgeben wollte, in Amsterdam gebruckt. Da diese Ausgabe nie erschienen ist, weil 40 ihr Drud nicht lange banach fiftiert wurde, fo wurden wir von ihr wahrscheinlich nichts wissen, wenn nicht ber Conventus ecclesiasticus in Basel (vgl. Hagenbach a. a. D. S. 111) bei ber gegen B. geführten Untersuchung barauf bestanden hätte, daß 28. von seinem im Druck befindlichen NT ihm eine Probe vorlege. W. hatte ihm infolge davon bie vier erften Bogen, welche bis jum Anfang von Mt 13 reichten, eingehändigt und ber 46 Konvent hat bann in seinem "theologischen Bebenken", bas in ben gedruckten Aften bes Prozesses wider B. veröffentlicht ift, nicht nur eine Beurteilung dieser Ausgabe gegeben, sondern auch den Abschnitt Mt 1, 1 bis 2, 12 mit dem kritischen Kommentar abdrucken laffen; vgl. Acta ober handlungen, betreffend die Jrrtumer und anstößige Lehren H. J. 3. B. [b. h. Herrn Johann Jacob Wettsteins] gewesenen Diac. Leonh. u. s. f. Gasel 50 1730, LXXII und 466 Seiten, 4°), S. 48 ff. und S. 309—313. Die Beurteilung bes Konventes, in welchem sich vier Professoren ber Theologie befanden, zeugt von einer boch auch für die damalige Zeit staunenswerten Unfabigfeit, ben Wert tertfritischer Arbeiten zu verstehen; aber sie macht uns doch möglich, unter hinzunahme des Abdruckes der ersten Seiten, uns eine Vorstellung von dem, was W. in dieser Ausgade leisten wollte, zu machen. Das wichtigste ist, daß die dem textus rocoptus vorgezogenen Lesarten in den Text selbst aufgenommen sind; unter ihnen befinden sich, so weit wir sehen oder von ihnen hören, beinahe nur solche, die heutzutage in allen tritischen Ausgaden Ausnahme gefunden haben (eine Ausnahme macht z. B. die Weglassung von zai dasportsopérovs Wt 4, 24); die Anmerkungen, die wir, weil uns ein Schlüssel zu ven Abkurzungen fehlt, a nicht völlig verstehen konnen, find nur tertkritischer Art; in ihnen werden Berfionen und

Bater citiert und auf die vorhandenen Ausgaben und den auferbiblischen Sprackgebrauch Mudsicht genommen. — Als B. im Jahre 1730 von Basel nach Amsterdam zu seinen Verwandten gesommen war, ließ er dort noch im Jahre 1730 die Prolegomena, die er seiner Ausgabe des N. T. gr. hatte beigeben wollen, zunächst allein erscheinen und zwar ohne seinen Namen: "Prolegomena ad Novi Testamenti graeci editionem b accuratissimam, e vetustissimis codd. mss. denuo procurandam, in quibus agitur de codd. mss. Ni Ti, scriptoribus graecis, qui No To usi sunt, versionibus veteribus, editionibus prioribus et claris interpretibus; et proponuntur animadversiones et cautiones ad examen variarum lectionum Ni Ti necessariae" (Amsterdam 1730, apud R. et J. Wetstenios et G. Smith, 4 Bl., 201 S., 10 4°). Der Titel giebt ben Inhalt vollständig an; im Borwort, in welchem vom Berfaffer in der britten Person gerebet wird, wird er als ein vir doctissimus, nec minori pietate, quam doctrina, bezeichnet; von ber Ausgabe bes MI felbft, Die er vorhabe, "qualem et ipse et eruditissimus quisque iam dudum desideraverant", beigt es: in procinctu vero quum iam starent operae et iam pararetur editio, mora, 15 quae differre coëgit, quod iam pene coeptum erat, aliunde est iniecta". Was damals, im Jahre 1730, ben Weiterbruck seiner Ausgabe bes NDs verhindert hat, wiffen wir nicht; wir möchten vermuten, daß 2B. in ber miglichen Lage, in welcher er fich nun befand, und nach den Erfahrungen, die er gemacht, doch nicht für geraten fand, ein NX mit solchen Abweichungen vom textus receptus bruden zu laffen; vielleicht war auch 20 seinen Berwandten der Mut vergangen, obgleich dies nach dem Vorwort zu den Prolego-menen, das doch in ihrem, der Verleger, Namen ausging, kaum anzunehmen scheint. Uber diese Prolegomena, welche für die Geschichte der Textkritik von bedeutendem Interesse sind, weiteres zu berichten, müssen wir uns hier versagen; wir wollen nur erwähnen, das M. die später von ihm eingeführte Bezeichnung der Handschriften (vgl. hernach) noch 25 nicht anwendet, bagegen eine später von ihm wieder aufgegebene Einteilung der griechischen Handschriften in vier Klassen, beren britte biejenigen, qui a latinis librarlis exarati sunt, und beren vierte die Minuskeln (?) umfaßt, vorgenommen hat. Als im Jahre 1731 Johannes Clericus, Professor ber Philosophie am Remonstrantentollegium zu Amsterdam, wegen feines Alters emeritiert wurde, wollten die Borfteber ber Bruderschaft ber Remon- so stranten 28. zu seinem Nachfolger erwählen; sie verlangten aber von ihm, daß er vorher in einer gebrudten Schrift ober perfonlich öffentlich vor bem Rate zu Bafel fich von bem Berbachte, heterodore Anfichten zu hegen, reinigen folle. 213. ging beshalb gegen Ende bes Jahres 1731 wieder nach Bafel zurud und befcmerte fich über die Herausgabe ber Atten, welche ohne die Zensur zu passieren veröffentlicht waren. Es gelang ihm, sich in 86 Betreff einiger häßlichen Berleumbungen seines Charafters in benfelben, wie 3. B. daß er von Bentley ihm gegebene Gelder unterschlagen habe, glänzend zu rechtsertigen; auch war inzwischen die Stimmung der Regierung gegen ihn schon eine merklich andere geworden. Seine Sache ward neu untersucht, und das Ergebnis war, daß die Regierung am 22. März 1732 das frühere Urteil, ohne weiter auf W. Gegener zu hören, aufhob und so erklärte, "daß der Diakonus W. eo ipso zu dem Predigtamt und der Verrichtung aller geistlichen Funktionen admittiert sei". W. predigte darauf wieder in der Stadt, wie er angiebt, sechzigmal, und teilte sogar in der Spitalkirche das Abendmahl aus. Aber seine Feinde, namentlich Jelin und Frey, ruhten noch nicht; der Kondent wandte sich in einer neuen Eingade gegen ihn an den Rat; als W. sich in Basel zu der erledigten Prosessur bes Hebräischen melbete, wurde er von dem akademischen Senate für nicht wählbar er-klärt; und als der Rat nun gar eine Eingabe B.s an ihn vom Mai 1733, in welcher er sich sehr ungehalten über das Berfahren seiner Gegner aussprach, außerst ungunstig aufnahm und die ihm im März 1732 erteilte Erlaubnis wieder aushob, hielt B. es für geraten, sich schleunigst wieder nach Amsterdam zu begeben. Hier gestatteten ihm die Res 50 monstranten jetzt, an ihrem Kollegium Borlesungen zu halten; taum hatte er aber damit begonnen, als ihm auch hier hindernisse bereitet wurden. Der reformierte Kirchenrat hatte gegen seine Anstellung bei den Bürgermeistern Klage erhoben; außer B.& Heteros dozien tam noch in Betracht, daß das remonstrantische Rollegium dem reformierten Athenäum leine Ronturrenz bereiten follte. Nach langen Berhandlungen, über welche Böttger 55 (vgl. oben bei ber Litteratur) eingehend berichtet, ward am 21. Dezember 1733 bestimmt, daß 2B. remonstrantischen Studenten in der Philosophie und im Hebräischen Unterricht erteilen bürfe unter ber Bebingung, bag er 1. teine focinianischen Unfichten außere, 2. "sein vorhabendes griechisches Testament weder hier noch anderswo, es sei direkt, es sei indirekt, auf welche Weise es auch sein wurde, heraustomme", 3. daß er Schriften nur w

unter ber Auflicht ber Remonstranten berausgebe, und 4. bag er keine Apologie seiner Sache bruden lasse. B. fügte sich biesen Bebingungen. Während ber Berbanblungen hatte er fich zur Brofeffur ber Beredsamkeit in Bafel auf Drängen feiner bortigen Freunde gemelbet; als aber bie Melbung nur angenommen wurde unter ber Bedingung, daß er 5 specimina einliefere, jog er sie jurud; im Jahre 1734 wurde ihm nicht einmal gestattet, sich zur Professur der Ethit in Basel zu melden. Er ist fortan Prosessor am Remonstrantenkollegium in Amsterdam geblieben und schlug sogar die Prosessur der griechischen Sprache in Basel, als sie ihm im Jahre 1744 durchs Los zu teil ward, aus. Im Jahre 1745 machte er noch einmal eine Reise nach Basel, um seine betagte Mutter zu sehen; 1745 machte er noch einmal eine Reise nach Basel, um seine beiagte Mutter zu sehen;
10 er ward dort nur mit ehrender Auszeichnung aufgenommen, obschon sein Hauptgegner Frey noch lebte. Im folgenden Jahre ging er während der Sommerserien noch einmal nach England, um Handchriften des NTs, namentlich eine sprische, zu vergleichen. Seine textkritischen Arbeiten hat er für sich während der ganzen Zeit in Amsterdam fortgesetzt, aber seine Ansichten über die wichtigsten dabei in Betracht kommenden Fragen, namentlich über den Wert der lateinischen Übersetzung und infolge dabon der ältesten griechischen Handchriften, die er kannte, nach 1730 völlig geändert. Als er im Jahre 1733 zum zweiten Male nach Amsterdam kam, ließen seine Vertwandten gerade eine zweite Ausgabe des N. T. gr. von Gerhard von Mastricht drucken; mehr als die Hälfte war schon gedruckt; für das noch Übrige ward W. Hille erbeten. Er verbesserte eine Anzahl Versehen in dem Lariantenverzeichnisse und schrieb dann eine neue Vorrede zu der Ausgabe, die Amsterdam 1735 erschien. In Dieser Borrede, die er hernach auch in seiner großen Ausgabe (I, p. 178 ff.) abbrucken ließ und die natürlich ohne feinen namen erschien, polemisiert er, ohne ihn zu nennen, gegen die fritischen Ansichten Bengels, beffen Ausgabe gerade erschienen war. W. wußte sich im Laufe ber Zeit immer mehr Beschreibungen und Kolla-26 tionen von Handschriften zu verschaffen, die er felbst nicht feben konnte, und vervoll= ftandigte feinen fritischen Apparat außerordentlich, so daß in dieser Sinfict die Bergogerung seiner Ausgabe bem Werte berfelben sehr zu gute gekommen ift. Er unterhielt einen ausgebreiteten gelehrten Briefwechsel; so unterhandelte er im Jahre 1734 mit Johann Chris stoph Wolf in Hamburg über die Abtretung des Codex Fabri (Evg. 90, Act. 47, 30 Paul. 14) an die Bibliothet der Remonstranten in Amsterdam; vgl. Delitssch, Handschriftliche Funde, 2. Heft, S. 54 ff. Wann und wie er von der Einhaltung der ihm im Jahre 1733 auferlegten Bedingungen seiner Anstellung, namentlich von der zweiten, befreit ist, vermögen wir nicht zu sagen; doch zeigt die allerdings erst in den Jahren 1751 und 1752 erfolgte Ausgabe seines AIs, daß es geschehen sein muß.

35 Sie erschien nach etwa vierzigjähriger Borbereitung unter dem Titel: Novum Testamentum graecum editionis receptae cum sectionibus variantibus codicum mss., editionum aliarum, versionum et patrum neenon commentario pleniore ex scriptoribus veteribus hedraeis, graecis et latinis historiam et vim verdorum illustrante opera et studio Joannis Jacobi Wetstenii, Amstelaedami ex 40 officina Dommeriana 1751 und 1752, 2 Bbe Folio, in sehr schönem, aber nicht immer forrettem (vgl. 3. B. ben Text AG 1, 1) Druck. Wie schon ber Titel fagt, konnte B. auch jest noch nicht wagen, die von ihm bevorzugten Lesarten in den Text felbst aufzunehmen, wie er es früher gewollt hatte. Der Text ift wesentlich berjenige ber Elzevirausgabe von 1624, refp. 1633, doch mit Berbesserung einiger Druckfehler und einigen 45 stephanischen Lesarten. Die von W. bevorzugten Lesarten stehen zwischen dem Text und dem ausführlichen Bariantenverzeichnis; die Berläglichkeit diefes letteren ift von Michaelis u. a. ungebührlich in Zweifel gezogen, obschon Fehler in ben vielen taufend minutiofen Ungaben natürlich vorkommen. Der Hauptwert der Ausgabe liegt in den ausführlichen Brolegomenen und in dem sachlichen Kommentar; beibe zeugen von außerordentlichem so Fleiß und großer Belesenheit. Der Kommentar bringt sachliche und sprachliche Bergleichungen aus der klassischen und judischen Litteratur, die noch heute eine reiche Fundgrube bieten; fie laffen, ohne daß es ausgesprochen wird, die Reigung 28.8 zu rationalistischen Erklärungen merken, so daß Tregelles mit Recht von ihnen fagt: while some parts are useful, others are such, as only excite surprise at their being found 55 on the same page as the text of the N.T. (Account of the printed text, p. 76). Die Prolegomena enthalten auch einen ausführlichen Bericht über B.& Leibensgeschichte, vor allem aber eine ungemein wertvolle und in dieser Aussührung bisher nie versuchte Aufzählung sämtlicher 2B. bekannt gewordenen Handschriften und zwar im 1. Teil für die Evangelien, im 2. vor den betreffenden Abschnitten bes Textes für die Paulinen, für so die Apostelgeschichte und die katholischen Briefe und für die Offenbarung. D. hat selbst

uber hundert Sandidriften, etwaige Teile berfelben Sandidrift nach der eben angegebenen Bierteilung befonders gerechnet, verglichen, andere haben andere für ibn verglichen. Bei diefer Anführung ber hanbschriften bat W. ihre noch jest übliche Bezeichnung eingeführt, nach welcher die Majusteln mit großen lateinischen Buchstaben, die Minusteln mit unfern gewöhnlichen (arabischen) Ziffern bezeichnet werden, eine Bezeichnung, die trop ihrer be- 5 fannten Mängel, die niemand leugnen fann, bieber nicht burch eine beffere erfest ift. Dem aweiten Teil des Wertes find hinaugefügt animadversiones et cautiones ad examen variarum lectionum Ni Ti necessariae, S. 851-874, und eine Abhandlung de interpretatione Ni Ti, S. 874—896, serner indices u. s. f. bis S. 920, und schließlich als besondere Zugabe die beiden Briefe des Clemens nach einer sprischen Hande 10 schrift, über deren Wert W. sich täuschte. W. starb nicht lange nach Vollendung dieser Arbeit am 9. März 1754 unverehelicht; seine Mutter und Frey überlebten ihn. Frey versolgte ihn noch nach seinem Tobe; als Jatob Krightout seine zum Andenken an B. gebaltene Rebe hatte brucken lassen, ließ Frey eine epistola an ihn erscheinen (Basel 1754), in welcher er seine alten Borwürfe gegen 2B. leibenschaftlich erneuerte, was Krigh= 16 tout zu einer Antwort Anlaß gab; vgl. Hagenbach 1839, S. 75. Die prolegomena und animadversiones u. s. f. gab Semler neu heraus mit eigenen Anmerkungen, prolegomena, Halle 1764, libelli ad crisin et interpretationem Ni Ti, Halle 1766. Einen Abdruck der ganzen Ausgabe unternahm A. Loge, doch erschienen nur die prolegomena, Rotterdam 1831, 4°. Hingegen veranstaltete der gelehrte Londoner Buch= 20 drucker A. Bowher eine Ausgabe des NTs, in welcher er die von W. unter dem Text empsohlenen Lesarten in den Text aufnahm und was W. tilgen wollte, in Klammern einichlog, London 1763, 2 Bande flein 8°, und hernach wieder abgedruckt; vgl. Reuß, Geschichte ber bl. Schriften bes NTs, 5. Ausg., II, S. 146. Uber B.s fritische Grundslätze, in benen sich von 1730 bis 1750 ber heute bei ben Textfrititern fast allgemein an- 26 genommenen Anficht gegenüber ein Rudichritt nachweisen läßt, vgl. auch Scrivener und Tregelles in ben angeführten Merten. Carl Bertheau.

Wepermaller, Friedrich, geft. 1877. — Litteratur: Dichterische Sammlungen erschienen folgende. Lutherische Lieber. Halle, Mühlmann 1854. Weihnachtsstimmen, Straßburg, Vomboss 1864. Kriegs: und Friedenslieder eines Elsässers 1870—1871. Nürnberg, 20 G. Löhe 1871. Dominitus Dietrich, ein elsässieder eines Elsässers 1870—1871. Nürnberg, 20 G. Löhe 1871. Dominitus Dietrich, ein elsässischen Gleicher Hard. Historischen Gebern, Distorisches Gedicht. Herzmannsburg, Missionsdruckerei 1874. Christus und seine Kirche (45. Psalm in Liedern), 1. Nuss. Raumann, Leipzig 1862. 2. Nuss. vermehrt mit 63 gleichartigen Liedern; Hermannsburg, Missionsdruckerei 1875. Harse und Schwert. Gesammlung. Gedern; Hermannsburg, Missionsdruckerei 1875. Halbendurg Neichtultigste wertvollste Sammlung. Gotha, G. Schloeßs 25 mann 1881. Fr. Wepermüllers geistliche Lieder in einer Nuswahl nebst einem Lebensbilde des Dichters von F. R. Borchers, Pastor. Kropp, Buchhandlung "Eden Ezer" 1887. Prosassichen Wissischen Von F. R. Borchers, Pastor. Kropp, Buchhandlung "Eden Ezer" 1887. Prosassichen Mitteilungen" 1840; Das neue Gesangbuch, ein Wort an die Oberbehörde der K. Nugs. Kons. in Frankreich und an das exisuth. Kirchenvoll 1851; Traktate der "Exisuth. Kirche" wirden Mitteilungen" 1840; Das neue Gesangbuch, ein Wort an die Oberbehörde der K. Nugs. Kons. in Frankreich und an das exisuth. Kirchenvoll 1851; Traktate der "Exisuth. Kirche" wirden Kr. III, VIII, VIII bei Borchers a. a. D. Bom heiligen Ehestand. Ein Wild sür unsere Vollage. Gedloeßmann 1876. Handbüchlein ür Hebannen L. Christ. Ebeleute; ebend. 1877. Duellenschunden. Ernabeliche Lührerischen 1876. Handbüchlein ür Hebannen L. Christ. Ebeleute; ebend. 1877. Duellenschunden Exisuth. Kirchenzig. 45 1877, Nr. 24; Lebensbild von Fr. Th. Horning von W. H. Gedloeßmann 1876. Kandbüchlein ihr Pasassische Schlessen 1879), S. 569 st. Berner Woongraphien in AbB u. Weusel, Kirchl. Pandlerikon. Der alte Glaube 1907 von dem Vers. dieses Art.

Friedrich Wehermüller, geb. am 21. September 1810 zu Niederbronn, einem ans 50 mutig gelegenen Badestädichen am Fuße des Wasgau, ist einer der bedeutendsten lutherischen Richenliederdichter der Neuzeit. Auch auf dem Gebiete der Epik und Lyrik versdanken wir ihm einzelne wertvolle Gaben. Der Vater, seines Beruss ein Zimmermann, der nebenbei ein vom Dichter hernach fortgeführtes Spezereigeschäft betrieb, stammte aus Rheinpreußen her. Seine Mutter, eine geb. Zinßer, war die Tochter eines Schulmeisters 55 m Niederbronn, der seinerseits aus dem Großherzogtum Hessen stammte. Frühzeitig übte die Mutter durch ihr zartbesaitetes frommes Gemüt einen wohlthuenden Einstuß auf den empfänglichen Knaden aus. Ihr verdankte er die erste segensreiche Bekanntschaft mit den alten Kirchenliedern. Bis zu seiner Konsirmation besuchte W. die Gemeindeschule und erhielt daneben durch den Ortspfarrer Unterricht in Geschichte und Geographie, Französisch und Litteratur. So lernte er zeitig die deutschen Dichter kennen. Auch versuchte er sieh

bamals schon selber in poetischen Produktionen. Von seinem 13. Lebensjahre an verband ihn eine innige, für beide Teile wertvolle Freundschaft mit M. Hufer, dem nachmaligen volkstümlichen lutherischen Dorfpfarrer. Der Religionsunterricht, den W. genoß, bewegte sich ganz in den Bahnen des damals herrschenden Rationalismus. Das dei der Konstration abgelegte Glaubensbekenntnis nannte der später (durch Huser) zu tieserer Heilse erkenntnis gelangte Dichter ein "Türkenbekenntnis".

Bon 1838 an ertonten bie Gefänge ber "Elfäffer Nachtigall" jur Ehre Gottes und

feiner Rirche.

Als um die Mitte des Jahrhunderts der Kampf um die lutherischen Kirchengüter 10 (nicht im materiellem Sinne!) entbrannte, trat W. mit Horning (siehe dens. S. 359 ff. Heft 75. 77), Huser, Magnus entschieden ein für das Recht und Bekenntnis der Reformationskirche. Diese heftigen Kämpse sörderten zahlreiche polemische Gedichte zu Tage, zumeist von mehr praktischem aktuellem als poetischem Werte. Übrigens war W. keineswegs eine zum Streiten geneigte Natur. Der schüchterne zart angelegte Mann bekennt treffend: "Fürwahr nicht Fleisch und Blut hat mich bewogen, die Hars mit den liebewarmen Tönen zum ernsten Schlachtgesange zu gewöhnen: Es hat der Herr mich in den Kamps gezogen". Auch in Prosa verössentlichte W. Artikel und Broschüten für bekenntnisgemäße Katechismen und Gesangbücher, wie er denn bei der Herausgabe des "Gesangbuches für Christen Augs.

Konf." namhaft mitwirkte.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß W., wie er betend und ratend manchem Besucher ein Führer nach oben wurde, so auch vereinzelt auftrat als stellvertretender Pfarrer bei Beerdigungen in Gemeinden mit liberalen Geistlichen. Man hat ein solches Vorgehen getadelt. Es erklärt sich jedoch vollauf aus der Not der Zeit. Den Demütigen, aber wenn es die Sache erforderte, auch mutigen Mann socht es weiter nicht an, "wenn er von mancher Seite darob verkannt, ja geschmäht und gelästert wurde, während man es ihm hätte danken sollen". Seit 1852 war W. Mitglied des Kirchenvorstandes und Konsistoriums von Niederbronn. In solcher Sigenschaft wirkte er mit, daß ein lutherischer Pfarrer in seinem Heimatsort ernannt wurde. Als dies im Jahre 1866 geschah, ward W.s. Hossismung erfüllt und manches Lied an seinen Seelsorger und dessen Familie legt von seiner Freude beredtes Zeugnis ab. Für die Mission seiner lutherischen Kirche stand W. in Wort und That eistig ein, dabei in bewusten Gegensat tretend gegen nicht spezisisch lutherische Missionsanstalten (Basel). Seine Missionslieder in kernhafter, lehrmäßiger und vollstümlich packender Form werden noch immer an lutherischen Missionsfesten im Elsaß gesungen.

B. starb am 24. Mai 1877. Seine letzten Stunden sind durch die Gebete und Bekenntnisse bes Sterbenden für die Seinen erbaulich und unvergestlich geworden und

bewahrheiteten im guten Sinn bas Wort "wie gelebt so gestorben".

W.s Bebeutung als lutherischen Kirchenlieds- und Bolksdicker ist von hervorragenden Hymnologen und Litterarhistorikern erkannt und festgestellt worden. So haben sich E. Koch (Gesch. d. Kirchenliedes und sessanges 3. Aust., IV. Band), H. Kurz (Gesch. der neuesten deutschen Litteratur), J. Knipfer (Kirchl. Bolkslied i. s. geschichtl. Entwickelung., Bielefeld und Leipzig, Belhagen und Klasing 1875, S. 274), Wackernagel überaus amerkennend geäußert. Zu schaft wohl ist das Urteil der Luth. Kztg. (s. oben a. a. D.), die Gedickte W.s seien "meistens (!) der Widerhall anderer Lieder, Variationen über bekannte Berfe, der warme weiche Nachtlang des Gesühls, das der oder jener Sänger in ihm wachgerusen". Gewiß merkt man den Liedern W.s disweilen die anregende Quelle an, wie auch der Dichter bewußterweise sich anlehnt an berühmte Muster. In seinen Kriegs- und Friedenslichern z. B. knüpft er wörtlich an an deutsche patriotische Bolkslieder, die dann selbstständig verwendet und geschickt religiös gewendet werden. In den kirchenlied entstammt. Daneben hat aber W. eine Fülle durchaus eigenartiger Schöpfungen produziert, wie er denn auch ein recht zugänglicher und ersolgreicher Gelegenheitsdichter gewesen ist.

Seine kirchliche Richtung ist streng konfessionell ("Ist die Bibel Gottes Wort von Ansang dis zu Ende?"). Sin geschworener Feind der die Lehrunterschiede verstwischender Union zog W. scharf vom Leder gegen alles kirchlich Unlukherische. Sharakteristisch sind Lieder wie "An die Baptisten (Wiedertäuser, Neutäuser), auch an andere Sektierer noch", "Geharnischte Sonette gegen den Liberalismus 1—24", "Zum Zeugnis (Wider das Pahstitum)", letzteres ein Schlachtgesang im alten Lutherstill. Durch die Betonung der ed.-luth. Bekenntniskirche als "der Kirche" hat W. den Schein erweckt, Reich so Gottes und Konfession zu identisszieren. Doch verrät der Dichter auch Spuren echter

Beitherzigkeit. Und fein Pochen auf die Lofung "Es steht geschrieben" hat nichts mit veräußerlichter toter Orthodogie zu thun. Die kleine anonyme Schrift "Reine Lehre, frommes Leben" (Hermannsburg, Missionsbruckerei) hat zwar B. selbst nicht zum Versasser, sondern seine Tochter Maria B., entspricht aber mit ihrem Oringen auf Heiligung der Sinnesrichtung des frommen Sängers. In der Bibel ist der Heilsichalt das, was dem Dichter das Herz abgewonnen hat. "Da hört es sas Herz) von den großen Thaten, die der dreinige Gott gethan und wird so freundlich eingeladen, das größte Glück zu nehmen an.

Bum Beweise ber Bürbigung bes Dichters in weiteren Kreisen bient bie Thatsache, daß drei seiner Lieder im neuen "Evangelischen Gesangbuch" für Elsaß-Lothringen Auf- 10 nahme gefunden haben. Eine Zierde mehrerer Volksschullesebücher ist sein längeres Gesdicht "Mein Heimatland".

Der Zufunft bleibt es vorbehalten, den Sänger und Helden noch besser zu würdigen.

Die lutherische Kirche insbesondere schuldet ihm nächst dem, der ihn zum Wertzeug aus-ersehen hatte, innigen Dant. W. hat nicht nur der Kirche seines engeren Heimatlandes 16 (auch als mehrjähriger Herausgeber bes Ev.=Luth. Friedensboten), sondern und gerade durch seine Konzentrationsfähigkeit dem Reiche Gottes treulich Borschub geleistet. Seine Grabinschrift tennzeichnet ben Kern seiner Frommigfeit: "Durch Christus und sein Blut allein will ich gerecht und felig fein".

Bhately, Richard, Erzbisch of von Dublin, gest. 1863. — Literatur über 20 ihn: E. J. Bhately (B.& Tochter), Life and Correspondence of R. W., 2 Bde, 1866; Fig-patrid, Anecdotal Memoirs of R. W., 1864; E. B. Bhately, Personal and Family Glimpses of Remarkable People, 1897; A. S. Stanley, Life of Arnold; Rewman, Apologia pro vita (bcs. Chapt. 1), 1864; bers., Letters, ed. A. Mozsey: Brothero, Life of A. P. Stanley, und Letters ... of Stanley; Mozsey, Reminiscences, chiesty of Oriel College, 1882; Church, 25 Oxford Movement, London 1891: J. B. Mozsey's Letters; Blanco Bhites Autobiography; Handbern, Memorials of Bishop Hampden; Lidbon, Life of Pusey, 4 Bde, 1893; Hartineau, Biographical Sketches; Hofter, Alumni Oxon.; Greville, Memoirs; Hist. of the Christian Doctrine; Overton, Engl. Church in the 19th Century, 1894; Stoughton, Religion in England from 1800—1850; Mc Carthy, Hist. of our Own Times, 80 1879; Tulloch, Movements of Relig. Thought in Britain, 1869; Hielderer, Entwidelung der Brot. Theologie ... in Großbrit., 1891. — Gentl. Magazine 1818, I, 379; 1860, I, 642; 1863, II. 640; 1864, I, 804; Notes and Queries III Ser. VII, 222; Westminster Rev. IX, 137; Edinb. Rev. LVII, 194; LVIII, 336; XC, 301 n; XCIII, 578; CXX, 372 st.; Quart. Review XXVI, 82; XXVI, 46; XCIX, 287; North Brit. Rev. I, 486; Macmillans Masse gazine Des. 1865; Bladwoods Magazine XCVI, 472; Spectator 1863, 17. Ott.; The Month VI, 100; Athenaeum 1854, 521; 1856, 456; 1859, II, 662; Hallam, Literature of Europe II. 428; Encycl. Brit. XXIV, 529; S. Lee, Dict. of Nat. Biogr. LX, 423.

B., einer vornehmen, in Sübengland Blübenden Hamilie entsprossen, burde in London am 1. Februar 1787 geboren. Im April 1806 ging er nach Oxford. Hier trait er in 40

am 1. Februar 1787 geboren. Im April 1806 ging er nach Orford. Hier trat er in 40 bas Oriel College ein, in dem damals von einer Anzahl begabter Männer eine freis zügigere Theologie gepflegt wurde. Den nachherigen Zerbröckelungsprozeß und die Um-biegung zu dem hochtirchlichen Joeal, die durch die Namen Kebles, Froudes und Newmans bezeichnet ist, hat W. selbst mit eingeleitet. Den wissenschaftlichen Zug und die dort aufblühende Geisteskultur verdankte Oriel seinem Fellow, späteren Borstand Dr. Copleston 45 (zulett Bischof von Llandaff), um den sich außer den Genannten Thomas Arnold, Milsman, Pusey, Edw. Hawtins, John Davison, Nassau William Senior u. a. sammelten. Arbeit und Erholung im College war seiner Natur kongenial. Er reiste langin und litt schwer darunter, daß er, tros raftlosen Fleißes, von seinen Freunden sich überflügelt sab. Boll Babrheiteliebe und Ebelmut, aber in seinen perfonlichen Lebensformen eine 50 rechthaberische herrennatur, von freier, stolzer Größe und zum Dienen nicht gemacht, ein Rann scharfen, aber nicht tiefen Dentens, warmherzig, aber von grobkörniger Offenheit und ruckfichtelosem Urteil, ohne das intuitive Berständnis für Persönlichteitsmächte, gewann er auf ber Universität nur wenige Freunde, jumal ihm mehr an Bewunderung als am Busammenklang ber Seelen lag. Selbst seine Freunde gaben zu, daß er eine hochmutige Art 55 batte, diejenigen, die dem commonsonso seines Weltbegreifens nicht zustimmten, zu unterschätzen. Selbst scharf und klar die Dinge sehend, konnte er nicht glauben, daß es noch Dinge gebe, die er nicht sehen konnte: alles in allem also eine Natur, die mehr gefürchtet als geliebt murbe.

Hier im College führte er ein Tagebuch, das, aus seinem Nachlaß von der Tochter 🚳 berausgegeben (u. b. T. Commonplace Book), in die Wertstatt seines Geistes und sein

verborgenes Innenleben Einblick gewährt: Gebanken, Sindrücke und Ausblicke in buntem Durcheinander, die zwar nirgends den Hochflug des schaffenden Genius verraten, aber die Wesenszüge des Mannes in Gegenwart und Zukunft ausweisen. Er hat sein eignes Urteil über die Dinge, prüft Menschen, Anschauungen und vorgetragene Lehren, ohne Beugung vor Autorität und Herkommen, immer bemüht, im Gegebenen den Wahrheitstern zu erfassen und die Lebensmächte des Gefundenen zur Wirkung in Kirche, Gesells

schaft und Gemeinde zu bringen.

Alle biefe Züge treten schon in ben Oxforber Jahren, als er bie litterarischen Schwingen zu heben begann, zu Tage. Nachdem er Juli 1820 und Januar 1821 einige 10 Auffähe (Emigration to Canada und Modern Novels) in ber angesehenen Quarterly Review veröffentlicht hatte, wandte er fich gegen ben bamals von seinen Anhängern als bie Philosophie gepriesenen Stepticismus humes in einem längerem Auffate, ber sein populärstes Buch geworden ist. Hume hatte behauptet, kein geschichtliches Zeugnis genüge, bie Birklichkeit ber Bunder und anderer biblischer Borgange zu beweisen. Diefen Stepticismus nicht wissenschaftlich zu widerlegen, sondern aus seinen eigenen Prämissen heraus ad absurdum zu führen, schried W. die Historic Doubts relative to Nap. Buonaparte (1819), in denen er, die Humeschen Grundsätze mit feinsinnigem Spotte herzübernehmend, nachwies, daß die Existenz des noch lebenden Napoleon "als authentische Thatsache" nicht anerkannt werden könne. Dies in seiner Art glänzende Jeu d'esprit gab 20 eine vielbewunderte Geistesrichtung, die "in gewissen Fällen größere Unwahrscheinlichkeiten im Stepticismus als im Glauben zu erklären" sich vorbehielt, der Lächerlichkeit preis und verschaffte seinem Berfasser in den Universitätstreisen eine Folie; die Studenten erfreuten sich am Gedankenspiele ihres jungen Meisters, der nun auch zu den Predigten vor ber Universität berangezogen und balb barauf mit ben Bampton Lectures betraut Im Jahre 1821 hatte er, infolge feiner Berheiratung, feine Fellowship im College aufgeben muffen, übernahm die Pfarrei Halesworth (Suffolt), ohne feine Berbindung mit Orford abzubrechen, wohin er, jum Borftand von St. Alban's Hall ge-wählt, schon 1825 zurudkehrte. In der Muße seines borflichen Amtes hatte er, nachbem die Quarterly Review weitere Arbeiten (On Miracles) von ihm gebruckt hatte, den 30 Weg jur Theologie jurudgefunden. Er brachte seine Bampton Lectures (u. b. T The Use and Abuse of Party Feeling in Matters of Religion) jum Druce, in benen er die Via Media zwischen Indisferenz und Intoleranz auf eine Formel zu bringen suchte, wandte sich in den Essays on the Difficulties in the Writings of St. Paul, unter Anerkennung der Schwierigkeiten des Schriftbeweises, gegen die Galvinische Er-35 wählungslehre, die er auf die arminianische Linie modifizierte und vertrat in den (anonym erschienenen) Letters on the Church by an Episcopalian, 1826 die Befreiung der Kirche aus der staatlichen Bevormundung; mit Frische und Krast vorgetragene Thesen, welche namentlich auf Newman entscheidende nicht haben. W. hat sie allerdings weder anerkannt noch abgeleugnet; aber die Sprache und die von ihnen vertretenen antischen Eichen und antische Erschlichen und antische Erschlichen und antische Erschlichen und antische Erschlichen und antischen Erschlichen und antische Erschlichen und antische Erschlichen und entische Erschlichen und entische Erschlichen und entische Erschlichen und entische Erschlichen Erschlichen Erschlichen und entische Erschlichen er 40 evangelischen und anti-erastianischen Iden sind die ber reiferen Werke BB.e; boch wird allgemein angenommen, daß er sie ohne die Empfindung ihrer Tragweite niederschrieb. Wie die Orforder Bewegung (vgl. oben Bb XX S. 22 ff.), so verdankt auch die Katholikenemanzipation biefer Bedrohung bes Establishment eine wefentliche Stärtung, obgleich 2B. selbst schon in den 20er Jahren sich keinen Illusionen über die Tendenzen des katholischen 45 Bringibe an fich und in feinen Wirtungen auf die Staatstirche hingab (bgl. feine Errors of Romanism traced to their Origin in Human Nature, 1830; 5. Auft 1856; einen Auszug baraus ließ B.s Tochter u. d. T. Romanism the Religion of Human Nature, 1878 bruden).

Nach Oxford und zu seinen Freunden im Oriel College zurückgekehrt, ließ er diesen kleineren Untersuchungen sein litterarisches Hauptwerk, die Elements of Logic (1826, und zahlreiche Neudruck; es ist die Buchsorm eines Aufsates in der Encyclop. Metropolitana) folgen, das, in England und Amerika als Lehr- und Schulbuch eingeführt, ihm seinen geschichtlichen Namen gegeben hat. Er hat damit die in Oxford gänzlich vernachlässigten logischen Studien zu neuem Leben erweckt und ist von hervorragender Besteutung für diesen Wissenstweig geworden. Troß seiner Mängel hat das Buch, das weder ein neues System aufstellt, noch mit den Forschungen der deutschen und französsischen Schule sich auseinandersetz, durch meisterhafte Anlage und Exposition wie durch glänzende, klare Sprache die Aristotelische Logik, auf die W. zurückgeht, mit neuem Reiz umkleidet und ihr das Feld wiedergewonnen; andererseits wies es bereits über sich hins aus auf die Notwendigkeit einer methodologischen Bertiefung der logischen Probleme, wie

Bhately 207

Lewis und Mansell, namentlich aber J. Stuart Mill sie später herbeigeführt haben. — Die Elements of Rhetoric (1828), ebenfalls aus einem Aufsatze der Encyclop. Metropolitana entstanden, stehen wesentlich hinter der Logik zurück; geschätzt als eine gesunde und praktische Anweisung für sachgemäßen und wirkungsvollen Vortrag sind sie in dem Rechanismus der Schulwissenschaft der Epoche durch weite Partien hindurch befangen. 5 Tropdem kamen sie in den ersten 20 Jahren auf sieben Auflagen. Auch die "Vorzleiungen über Nationalökonomie", zu denen die ihm übertragene Prosessur ihn veranlaßte, gebören diesen Jahren an.

So wurde W.s Name unter benen der ersten Männer Oxfords genannt. Er bezbeutete in einem gewissen Sinne ein Prinzip. Er vertrat in seinen Büchern den ehr: 10 lichen und echten Glauben an das Christentum, so wie er es verstand, aber seine Theologie trug den verstandesmäßigen Zug, dem die warmherzige Frömmigkeit der Evangelischen

ebenfo fern lag als die Ehrfurcht vor bem geschichtlich überkommenen Lehrgut.

Als er um diese Zeit vollends in einer kurzen Schrift die englische Sabbathseier angriss, wurde seine Stellung an der Universität immer schwieriger und die Widerstände is offener. Seine Bücher hatten ihn in Kämpse derwickelt, die ihm seine Kräste gestärkt daten; aber nachhaltiger, tieser und weiter wurden die Wirkungen, die in den folgenden Jahren von den Mächten seiner Personlickeit ausgingen. Geborner Gelehrter, den schriftskelerischer Ruhm schon zierte, seinsuniger Dozent und glänzender Kedner, der in der Universität die Resonanz suchte und fand, schien seiner Eigenart der akademischen Beruf 20 der am meisten entsprechende zu sein, als er im herbst 1831 völlig unerwartet zum Erzeischo den Dublin erhoden wurde. Die Wahl machte ungeheures Aussehm. Wie konnte die Regierung einen jungen Gollegeprosession wom Katheder weg auf einen Erzstuhl derusen, dazu einen kull-dred Engländer nach Irland, wo gerade die englische Borzmacht ausse tieste erschüttert war, statt eines Konserdation einen Liberalen, der eben 25 der Trennung der Kirche vom Staat das Wortschalten, mit dem Bischof von Exeter als Wortsührer, erhoden Ginspruch gegen die Ernennung, während der Rlerus auf der Ranzel und in den Kirchenzeitungen den neuen Mann schwanz der Klerus auf der Ranzel und in den Kirchenzeitungen den neuen Mann schwender von Exeter als Wortsührer, erhoden Einspruch gegen die Ernennung, während der Klerus auf der Ranzel und in den Kirchenzeitungen den neuen Mann schwenzeitung aussehen könne, um "eine kirchensussiungen den neuen Mann schwenzeitung der Kranzel und in den Kirchenzeitungen den neuen Wann schwenzeitung der Grade in der einem Bosten stehen könne, des erhot einem Kann schwenzeitungen den kehrt nur mit Gründen zu verteidigen war, die er bei anderen ohne weiteres verdammt hätte. Aber all diese Bedensen teilte er selbst nicht. Die eigenentige und gefährdete Etellung im rischen Erzbistum, die an Halbe den Mittel- Wert voraussetzten, aus sehren. Die anglikanische Kirche in Frland war eine Missionstirder er verkannte nicht, das si

Um 23. Oktober 1831 wurde er in der St. Patrick Rathedrale zum Erzbischof geweicht und mit andern Würden überhäuft (Präbendar von Cullen, Kanzler des St. Patricksordens, Inspektor des Trinity College, Vertreter des Lord Oberrichters u. a.). Und er ab ihat nichts, mit seiner Oxforder Vergangenheit zu brechen. Selbst in den erzbischösslichen Roben blieb er der durschikose Collegesellow, empfing seine Pfarrer mit Wigen statt gesaldter Reden, septe sich in Hendarmeln und die kurze Tonpseise im Munde auf die Hängesteten, die seinen Palast gegen die Stadt abgrenzten, und lockte seine Besucher in geistreichelnde Unterhaltungen, deren Kosten immer diese zu bezahlen hatten. Was ihm so noch mehr schadete, war das Mißtrauen, das Klerus und Gemeinden seiner freisinnigen Theologie entgegendrachten. Die Mystik und Engherzigkeit der Edangelischen bespöttelte er, die oberstächliche und einseitige Verurteilung des Katholicismus im Bausch und Bogen, der er bei den Protestanten begegnete, war ihm zuwider, und er sorgte mit Freimut dafür, daß sein Widerwille gegen die überreizte und sanatische anglikanische Progaganda unter den so Kömischen bekannt wurde. Als er in der Cholerazeit (1832) sich gegen den Wert der Reue auf dem Totendett und gegen das letzte Abendmahl wandte (er erklärte, es sei wenig von der letzten Ölung verschieden) und sogar die Geistlichen vor der Anstedung bei den Amtsshaddungen am Krankendette warnte, brach ein Sturm der Entrüstung gegen ihn los. Aber W. ging aufrecht und krastvoll seinen eigenen Weg. Als die Hauptausgebe seines so

boben Amts fah er nicht die traditionelle, b. h. die Bekehrung ber Römischen, sonbern bie Herstellung eines friedlichen Nebeneinander beider Konfessionen an. Dies Ziel verlor er, trot aller hindernisse und Enttäuschungen, nicht aus den Augen. Als den in Irland einzig möglichen Beg dazu sah er die Hebung des religiös-sittlichen Lebens beider Konsessionen burch die Macht der Erziehung an. Waren die auf die innere Erhebung des irischen Bolks auf Grund religiöser Gleichheit gerichteten Bemühungen der Regierung bistang am Widerstand ber Bischöfe und Bralaten gescheitert, so reizte gerade die Schwierigkeit ber Sache ben neuen Erzbischof. November 1831 wurde eine Regierungskommission eingesetzt, Die einer "einheitlichen nationalen Erziehung" die Wege ebnen sollte. Über zwanzig Jahre 10 lang war W. hier die treibende Kraft. In öffentlichen Berfammlungen suchte er von der nationalen Bedeutung der Sache ju überzeugen, verteidigte die neuen Biele in der Presse, besuchte und überwachte die Schulen und übernahm im Berein mit bem tatholischen Erzbischof Murray die Berausgabe von Schulbuchern, die freilich zulett an ber Unmöglichkeit, grundsählich entgegengesette Wünsche und Überzeugungen zu versöhnen, 16 scheiterten. Mit Murrays Zustimmung veröffentlichte er (u. d. T. Scripture Extracts) Biblische Auszuge, die ihn wegen ihrer Abweichungen vom überlieferten Texte (ber Authorised Version) mit den extremen Protestanten verseindeten, während die Introductory Lessons on Christian Evidences, London 1838 (7. Aufflage London 1846), wenigstens in bem bon Murray veranlagten Auszuge, in ben katho-20 lischen Schulen keinen Wiberspruch fanden. So ging die Sache doch hoffnungsvoll vorwärts (1851 waren in 4800 Nationalschulen über 1/2 Million Kinder vereinigt), als Murray starb und die Kurie, burch die Erfolge ihrer aggrefsiben Politik in England (Aufrichtung einer anglitanisch-römischen Hierarchie) ermutigt, mit dem bisberigen Spftem brach und zum Angriff überging. Der ultramontane Dr. Cullen wurde zum Erzbischof von 26 Armagh ernannt, wandte sich mit seinem ganzen Einfluß gegen die Extracts und Lessons, ließ die Musterschulen, deren Lehrplan nicht einheitlich sei, fallen und verlangte dagegen die Gründung einer katholischen Universität. Als die Kommissionsmehrheit die beiden Bücher bom Lehrplan ftrich, legte 2B. fein Amt nieber. Auch die Epiffopalen, Die mit ber Ausmerzung bes spezifisch protestantischen Lehrguts unzufrieben waren, gaben sie preis und unterso ftutten von da ab die Schulen der "Kirchlichen Erziehungsanstalt". Die Nationalschulen zwar wurden weitergehalten, aber mit getrenntem Religionsunterricht, b. h. Ausscheidung grade besjenigen Moments, das W. das Wesentliche am ganzen Unternehmen gewesen. Also ein bölliger Migerfolg, ber allein aus halber und fritischer Stellung zu ben religiöfen Lebensmächten erklärlich wurde. War ber sonst hellsichtige Mann auch das Opfer der ultramon-85 tanen und "evangelischen" Kirchenpolitit geworden, so versöhnte er durch seinen Rücktritt nicht nur die Protestanten; in der Folge wurde auch bon beiben Seiten seinem Rute, seiner Gewissenhaftigkeit und seiner gaben Ausbauer rückhaltlose Anerkennung zu teil und julett fogar ein freundliches Berhältnis zu der von ihm bekämpften Evangelischen Partei hergestellt.

Auch sonst entsprach die padagogische Arbeit seiner Sigenart; er hatte die seltene Gabe, fcwierigere Probleme bem elementaren Berftanbnis nabezubringen. So haben feine Easy Lessons on Money Matters, Condon 1837, Easy Lessons on Reasoning, London 1843, Introductory Lessons on the British Constitution, London 1854, bie Introductory Lessons on Morals, London 1855 und Introd. Lessons on Mind,

Sondon 1859 weite Berbreitung gefunden. —
Inzwischen hatte die Niederlage, die sein Kampf um die nationalen Schulen ihm gebracht, auf kirchlichem Gebiete durch ihre retardierenden Birkungen auf sein stürmisches Drausgängertum doch zu einer wesentlichen Stärkung seines hohen Amtes beigetragen. Mit den jugendlichen Rücksidssississischen krach er in vorschreitenden Jahren, in seine Untersonehmungen kam maßvolle Abwägung, und der edle Kern seines Wesens, Gütigkeit, historische bereitschaft und Freigebigkeit, leuchtete immer mehr durch die rauhe Schale hindurch. Nicht nur durch seine unbestechliche Gerechtigkeit in der Berteilung von Amtern oder Sineturen, sondern auch durch seine ftillen Gutthaten in den Sungerenotzeiten gewann er allmählich die Herzen vieler.

Auch in seiner theologischen Beurteilung vollzog sich eine Anderung. Er war nicht ber Reger, für ben ihn viele, nicht ohne seine Schulb, querft gehalten hatten, am wenigften der seinem Klerus verhaßte, verkappte Römling. Bei aller Rücksichtnahme auf die nationalen Buniche ber Ratholiten ift er theologisch immer ihr grundfählicher Gegner geblieben. Soweit Rom auf offene Aftion hielt, blieb er unbewegt; die geheime Propaganda fürchtete er. Den so papstlichen Borstoß in England (1850 die Papal Aggression) belächelte er, die Eocle-

209

siastical Titles Act (vgl. Art. Traktarianismus Bb XX S. 34) beklagte er humoristisch als "eine Donquizoterie gegen leere Titel", die weder das Geschehene gut machen, noch Jukünstiges abwenden könne. Die Society for Protecting the Conscience rief er (1852) ins Leben, um die zum Protestantismus übertretenden Katholiken vor religiöser Berfolgung zu schünken, und gegen das Dogma von der unbesleckten Empfängnis Marias 6 wandte er sich (in den Thoughts on the New Dogma of the Church of Rome, London 1855) hauptsächlich mit dem Absehn, die völlig fruchtlose Kontroverse über die Sache zu verhindern. Andererseits bekämpste er die Tendenzen der Ev. Allianaz (Thoughts on the Evang. Alliance, London 1846) und goß seine Zornschalen über die Bertreter der historischen Kritik in Deutschland, über die calvinistischen Heitzigen Kritik in Deutschland, über die calvinistischen Heitzigen kalhoslikenemanzipation sah er als ungenügende Abschlagszahlung an, stimmte, gegen den erzgrimmten Protest der englischen Prälatur, sür die Ausbedung der Himmte, gegen den erzgrimmten Krotest der englischen Prälatur, sür die Ausbedung der Hährte Voll und verlangte aus dem gleichen Grunde die Besteiung der armen katholischen Pächter von der alten 15 Zehntpslicht; endlich trat er gegen den erzegten Einspruch der ultraprotestantischen Orange Lodge in der Mahnooth Bill sür die Errichtung einer katholischen Universität ein.

23 hately

Alle biefe Maßnahmen waren freilich nicht geeignet, ihm die ohnehin geringen kirchlichen Sompathien, die ihm von Orford nach Irland folgten, zu verstärken. Auch nach innerer Art und theologischer Anschauung stand er zu benen, auf die ihn sein hohes Amt zu- 20 nachst wies, im Gegensat; und er that in seiner trozigen Selbstbehauptung nichts dazu, den Weg zu ihnen zurückzusinden. Erst gegen sein Lebensende, nachdem seine Gemeinden das, was gut und tilchtig an ihm war, erkannt hatten, trat eine Wendung ein. Dazu trug, neben seiner unermüdlichen bischössischen Arbeit, seiner fürstlichen Freigebigkeit und seinem Bemühn um die geistliche und leibliche Fürsorge sur sein Volk (Vortragskurse, 26 Lesehallen, Armen- und Missionsschulen), vor allem sein freier, aufrechter und stolzer Proztestantismus bei, der es ihm in Irland nicht verbot, den mißhandelten Katholiken gerecht zu werden, aber das in England auskommende Hochsirchentum mit seinem ganzen Hasse zu versolgen. Bon ihren Ansängen an war er der Orforder Entwickelung gram; nach dem Erscheinen von Wards Ideal of a Christian Church brach er mit slammenden so Worten gegen die "Totengräber des englischen Protestantismus" los und warf sich der hochgehenden traktarianischen Flut, die selbst englische Bischösse mitzureißen drobte, mit seiner

gangen Rraft entgegen. -

Seine Theologie ist in ihren Grundzügen durch die starken Einstlüsse, die sein Oxforder Meister und Freund, Th. Arnold auf ihn auch noch in der Dubliner Zeit ausübte, des sosimmt. Er hat kein größeres theologische Merk, das neue Bahnen ginge, hinterlassen. Er war auch kein gelehrter Theolog und kein schule gemacht und so gut wie keine Nach-wirkungen auf das theologische Denken in England ausgeübt. Seine Ansichten sind in Ansprachen, Predigten, Abhandlungen, Außerungen zu Tagesfragen enthalten; in Frage so dasur kommen die Essays on some of the Peculiarities of the Christian Religion, London 1825, 8. Aust. 1880; The Right Principle of the Interpretation of Scripture considered in reference to the Eucharist and the Doctrines connected therewith, London 1856; The Scripture Doctrine of the Sacrament, London 1857; View of the Scripture Revelations concerning a Future State, London 1829; 2. Aust. 1830; The Kingdom of Christ delineated, London 1841 (abgefürzt als The Apostolical Succession considered von seiner Lochter London 1877 here ausg.); Essay on the Omission of Creeds, Liturgies and Codes of Ecclesiastical Canons in the New Test., London 1831 und Essays on some of the Dangers of Christian Faith, London 1839; 2. Aust. 1847. —

Im wesentlichen sind seine theologischen Grundanschauungen die des Kantschen Supranaturalismus. Bon Baley, dessen Christian Evidences und Moral Philosophy er herausgegeben hat, ist er vielsach abhängig, lehnt aber dessen utilitarisches Prinzip ab und faßt die übernommenen Gedankenreihen schärfer und selbstständiger als jener. Metaphysische Spekulation und theologische Systematik schätzte er gering ein. In den 52 Wer Jahren stand er praktisch auf dem Standpunkt, den später Mansell und Herbert Spencer als Agnostiker vertraten. Für transscendenten Gedankenflug und für die Anssate der höheren Kritik hatte er nur Spott und überlegenes Lächeln. Chillingworth versdankte er den sormalen Grundsat seiner Theologie: "die Bibel und zwar die Bibel allein ist die Religion der Protestanten", und von diesem Saze aus lehnte er Dogma, Kanon so

210 Shately

und Formel ab. Die protestantischen Centrallehren erkannte er im wesentlichen, boch hie und da mit modifizierenden Vorbehalten an, bekämpfte aber alle Versuche, sie aus den lebendigen biblischen Jusammenhängen zu scheiden und in theoretische Formeln zu zwängen. Denn die Bibel enthält keine spekulative Theologie, sondern lebensvolle Wahrseiten, in volkstümlicher Form: religiöse, das Heil angehende und weltlichepraktische (naturgeschichtliche, geologischeschichtliche u. ä.) Lehren; wiese kaben velativen, jene absoluten Wert, d. h. sie kommen von Gott und sind dem Kockstet nicht aus bie fich aber Indalt nach eine Lehren wert. eingegeben. "Man muß," sagt er, "die hl. Schrift nicht nur für sich ober im Zusammen-hang studieren, sondern die Worte auch überall so fassen, wie die Personen, von denen 10 und an die sie gingen, sie verstanden und versteben konnten"; und nur die triftigsten Grunde gestatten Abweichungen von biefer Regel. Bas fich ben ersten Christen als ber nächste Sinn bot, das mußte auch ber richtige Sinn sein; sonst batte ber bl. Geift nicht so misverständlich zu ihnen gerebet. Bu bem ursprünglichen Schriftverständnis aber ge-langt ber Bibelfreund, indem er die Beranlaffung, die naberen Umftande und ben 3tweck langt der Biotetreund, indem et die Betantassung, die nageren umpande und den Ziebt.

15 der Worte oder die Erziehung und Gedankenwelt ihrer Hörer in Untersuchung zieht. Eine unbedingte Autorität für die Schrifterklärung giebt es nicht und braucht es nicht zu geben. Die Schrift selbst, die sich aus sich selbst erklärt, ist eben ausreichende Autorität. Ihrer debarf der einzelne wie die Kirche. Denn die Bernunft kann zwar manches selbst erforschen, das nicht Offenbarungsgut ist, aber für das, was sie nicht ergründen kann 20 und was ihr nicht wiederschied, genügt die Bezeugung durch die hl. Schrift. Was indes gegen die Vernunft ist, muß aufs stärkste bezeugt sein, um Inhalt des Glaubens zu werden. Steht es aber dort klar und bestimmt ausgesprochen, so muß es angenommen werden; es hat eben die Aufgabe, den Glauben zu prüsen. Es sind die Ideen der Evidenzenschule, von denen er trot des von ihm beanspruchten Rechtes zu denken sich des kon ihm beanspruchten Rechtes zu denken sich zwingt; denn dieser ist nichts anderes als der Schluß aus den geschichtlichen Prämissen; darum müssen diese, die Voransseletzungen und Deuellen des Glaubens Gemeingaut der Chriften werben. Aber indem seine souverane Berachtung wie des beutschen Rationalismus fo ber höheren Kritit überhaupt ihn von ber Untersuchung ber hertunft, Ent-30 stehung und Zusammenhänge ber biblischen Zeugnisse abhielt und er biese einfach als sicher und verläglich voraussette, blieb er auf halbem Bege ftehn trop ber wiffenschaftlichen Anfate in seinen Forberungen. Dies eben war sein Berhängnis, daß er, trot allen Scharffinns und oft glanzenden Gedankenflugs bem Spftematifieren und Theoretifieren abhold, sich immer unter den Nötigungen der Lebenswirklichkeiten fühlte und die wissenschaftliche 85 Folgerichtigkeit den sittlich-praktischen Bedürfnissen opferte.

Dies tritt gleich in seiner Lehre vom Heil zu Tage. Die kirchliche Prädestinationslehre beckt sich, sagt er, nicht mit der paulinischen. Die Borausbestimmung ist keine absolute und bezieht sich nicht auf Individuen, sondern auf die ganze Gemeinde, der die
Gnadenverheißung nahegebracht wird, "damit sie sie durch Gehorsam verdiene". Alle
do Glieder des neuen Bundes sind berufen zum Heil in Christo, weil ihnen Wort und
Sakrament geboten werden, aber von ihnen hängt es ab, ob sie die gebotene Gabe annehmen; denn Gottes Vorherwissen bestimmt nicht notwendig den religiös-sittlichen Wandel

bes Chriften, ber in ber Freiheit besteht.

Seine Christologie, die am eingehendsten in seinem Kingdom of Christ behandelt wird, ist beherrscht von der Idee der Gottessohnschaft Christi. Gegen das Gesamtzeugnis des NX, gegen das Selbstzeugnis Jesu, der sich ganz zweisellos in einem viel höheren Sinne, als im Alten Bunde das Wort verstanden wurde, Gottes Sohn nannte, endlich gegen seinen seierlichen Schwur vor Pilatus und Spnedrium, die nicht in seinem Messautum, sondern in seiner Gottessohnschaft die Gotteslästerung fanden, lassen sich Einstum, sondern in seiner Gottessohnschaft die Gotteslästerung fanden, lassen sich Einstum, sondern in seiner Gottessohnschaft die Gotteslästerung fanden, lassen sich Einstum, sondern in seiner Gottessohnschaft die Gottheit durch Jesu Selbstaussage gesichert, so ist weiter die Menschwerdung als eine besondere Offendarung der Gottheit, als "die Manisselstausschaft der Renschwerdung als eine Verscheit dem menschlichen Natur an die Menschwer der Gottheit dem aber in dem Menschwerdenen ein Bordild höchster stitlicher Bollendung darbieten will. Das ist der Inhalt von Christis Infarnation, ihr Zweck die Darstellung des Reiches Gottes Gottes als eines sittlichen Gebildes. Der Opsertod Jesu ist zwar durch Schristsellen bezeugt und darum nicht aufzugeben, aber eine Notwendigseit war er nicht. — Gerechtserigt wird in Konsequenz diese Sates der Christ nicht durch Christi Heilswerk, durch die justitia imputata, sondern durch die Sündenvergebung, die an die Voraussetzung sittlichen Wandels geknüpft ist. Der Heilsse wert der driftlichen Offenbarung steht darin, daß sie eine Offenbarung der Wahrheit

im Bort und Borbild Christi" ist. Und von diesem Gesichtspunkt aus verlangt das Eluistentum grundsählich soziale Bethätigung und strebt zum Zusammenschluß seiner Elieder, die eben aus jenem Grundsatz heraus zugleich andern Gemeinschaften angehören können. — Die Unabhängigkeit der einzelnen Kirchen voneinander ist neutestamentliche Lehre (aus Pauli Ordination abgeleitet), eine Berufung an andere Kirchen, an die römische oder auch die primitive giebt es nicht, sondern nur an die hl. Schrift. Die hochkirchliche Idee von der apostolischen Succession, die die Wirksamkeit der Sakramente garantieren soll, widerspricht der Geschichte und dem Denken; die Garantie, darin liegt ihre Wahrbeit,

bat biejenige Kirche, die in der apostolischen Lehre steht. An diefer gemessen, wird die traktarianische Sakramentslehre ins Unrecht gesetzt. 10 Die Taufe ift, wie sie es ben Aposteln war, ein Aufnahmeritus und macht aus Kinbern des Jorns Kinder der Gnade, denen durch sie Sündenvergebung und Geistesmitteilung verheißen wird. Im Abendmahle sind die Elemente nur Symbole, genauer Symbole für Symbole, da Christus selbst seinen Leib (30 6) ein "Zeichen des Geistes, der lebendig macht", nennt. Die römische Wandlungslehre wie die Real Presence ber Trat- 15 tarianer, die er immer im Auge bat, wenn er auf die Saframentalien kommt, find mensch= liche Lebren. — Die natürliche Unfterblichkeit ber Seele ift nicht beweisbar; die Philosophie ift weber ihre Wirklichkeit noch Unmöglichkeit über jeben Zweifel zu erheben fähig. Erft Chriftus bat Leben und unvergängliches Wefen ans Licht gebracht; er hat biefe ben Seinen als freie Gnade Gottes verheißen, darum haben beibe festen Grund. Die leibliche 20 Auferstehung der Toten wird geleugnet, aber die Bedeutung der Lehre von der Ewigkeit der Strafe scheint er anerkannt zu haben. — Endlich trat er in seinen Thoughts on the Sabbath ber überlieferten Sabbathotheorie entgegen, beren Rigorofität burch nichts gerechtfertigt fei und bem Geifte bes Neuen Bunbes wiberspreche, weil mit ber Aufhebung ber mosaischen Legalien auch bas Sabbathegesetz für die Christen abrogiert sei. Er nimmt 25 damit unbewußt eine schon von Wiclif vertretene These auf, die die Feier geiftlich, als Abstehen von der Sunde faßt (vgl. De Veritate S. Scr. vol. III: sabbati servacio, quantum ad moralitatem attinet, manet perpetuo, cum semper debemus quiescere a peccato). In diesem Sinne nur habe Christus den Sabbath gehalten, im übrigen

Als Erzbischof von Dublin hat W. auch in den politischen Fragen und Sorgen des Landes seine Hand gehabt. Er saß als Führer des irischen Klerus im englischen Oberbaus, war Mitglied vieler Kommissionen und hat seinen freisinnigen Standpunkt in den 85 Fragen des Staatshaushalts, der Reform des Armenwesens, der Todesstrafe, die er ablehnte, und der Transportation von Verdreckern mit Nachdruck vertreten; vorübergehend war dem auch mit den Staatsgeschäften Vertrauten einmal die Stellvertretung des Lordslieutenants von Irland überwiesen worden. Liberal als Parteimann, aber ohne Interesse sür die rein politischen Fragen, trat er in die parlamentarische oder sonstwie öffentliche de Distussion immer von dem philosophischen oder ethischen Gesichtspunkte aus, von dem allein aus die verhandelten Fragen zu ihrem Rechte kommen könnten, ein. So versocht er die Abschaffung aller Strafen, soweit sie nicht vom Berbrechen abschreckten. Die Ellaverei in den Kolonien bekämpste er, verlangte aber statt sosortiger Besteiung aus erziehlichen Gründen die stusenweise; ebenso kämpste er für die Beseitigung der Klausel, 45 die die Heiraus der Schwägerin verbot.

aber seinen Jüngern keinen Befehl zu einer außeren Feier gegeben. Eben als freie 20 Einrichtung ber Kirche zur Förberung bes religiös-sittlichen Wohles ber Menscheit habe

fie ibr Recht.

B. war ein Mann von Kraft und innerer Freiheit, von Selbstvertrauen und Eigenswillen, der mit festem Schritte durch seine Zeit ging, mit ausmerksamem Ohr auf das Rauschen der Lebenswellen lauschte und in die auseinanderstrebenden Wünsche und Forsberungen seiner Umwelt mit seiner zielbewußten Art, die Welt zu sehen, wie sie war, Eins so deit zu bringen und mit Aufrichtigkeit und unbeugsamem Rechtssinn den Dingen auf den Grund zu gehen suche. Auf ein Parteiprogramm hat er sich niemals sestlegen lassen, so wenig, daß er dei Behandlung kirchlicher oder politischer Programme ein unbequemer und gesürchteter Kämpfer wurde, den selbst die unbedeutendste Meinungsabweichung auf die Seite der erst bekämpften Gegner treiben konnte. Denn der Grundzug seines Wesens so war Wahrheitsliebe; Schein und Halbeit und Schwanken und Vermitteln haßte er; auch wohlgemeinte Absuchen konnten ihn "mit der Halbeit und Hohlbeit" einer Sache nicht verschnen; darum goß er über die Oxforder die Schalen seines Jorns aus, in den "künstelichen Schaumwein" der Evangelischen Mystik die Wasser nüchternen Denkens und für die Berschwommenheiten der Alliance wie für die schalen Treibereien, die sich in so

14

manchen Setten breit machten, hatte er nur verächtliches Lächeln ober bobnifche Worte. Bei ihm war alles mehr auf ben Verstand gestellt als auf das Herz, und sein Urteil, über biejenigen, die in warmherziger Frommigkeit, in bem perfonlichen Innewerben Gottes mpftische Selbsttäuschung suchten, war oft nicht ohne Härte. — Gesunder Menschenerstand und Logik waren ihm das Maß aller Dinge und die einzigen Mittel der Forschung. Selbst seine Freunde mußten zugeben, daß ihn die Tendenz beherrschte, diesenigen zu unterschäten, die mit seiner common-sonse Auffassung vom Christentum nicht einverstanden waren. Aber sein Glaube an das Christentum, wie er es verstand, war durchaus ehrlich und seine Religion ihm eine Realität und eine Notwendigkeit. In seiner gutderzigen Vielgeschäftig10 keit hat er den Blick für das tiese Sehnen der Herzen, das seine Zeit bewegte, nicht verstanden, und durch und durch Berstandesmensch ist dieser fein- und freigesinnte Mann der Typus einer rückständigen Theologie, derjenigen des 18. Jahrhunderts geworden, des Christentums der Theologen, die den Rationalismus mit rationalissischen Baffen zerschlagen wollten, bes Glaubens an gewisse Thatsachen, die man annehmen oder ablehnen muß nach Brü-16 fung ihrer evidences, in benen fie die Quelle des Glaubens qu erkennen meinten. Daber seine Überschätzung der rein logischen Kräfte, an der nicht nur seine Theologie, sondern auch seine Erziehungstunft gescheitert ift. Es war eine Gelbstläuschung, wenn er in ben Nationalschulen die sittliche Kraft der Kinder durch das Studium der Logik wecken und heben ober durch logische Schlüsse "ben Bauerntnechten Nationalökonomie beibringen" 20 wollte. Sie hat ihm aber den Blid für Beurteilung vieler Fragen in Wissenschaft und Leben geschärft, seiner Sprache Glanz und Klarheit und körnige Kraft verlieben und ihm zu der heiteren Ruhe verholfen, mit der er auf die aufeinanderplatenden Gegenfate und bas wilbe Parteigetriebe ber Zeit herabschaute. Sie war ihm die Wasse, an die er glaubte, die er im Ernst und Scherz brauchte, das Schwert, das er nicht in der Scheide verrosten ließ, mit dem er freilich auch viele verletzte. So war weder seine Gesellschaft noch seine Freundschaft gesucht; aber die wenigen Freunde, die er hatte (u. a. Ih. Arnold und R. Hampben), behielt er die zum Tode. Durch seine geistreichen Einfälle und Witzworte unterhielt er se und dann ganze Gesellschaften, oft auf die Kosten der andern, denen er in seinen Scherzen bittre Billen, wohl auch eindringliche Lehren gab. Und die Versso achtung der äußeren und gesellschaftlichen Formen, eins nondalantes, ans Renommistische streisendes Naturdurschentum bewahrte er sich die ins Alter.

Much in anderer Beziehung gab er seinen gablreichen Gegnern Anlag zu Angriff und Der klare Logiker und nüchterne Denker glaubte an Die Schwindeleien Schmähung. bes Tischrudens, ber Klopfgeister, ber Clairvoyance und bes Mesmerismus und gab auf 85 phrenologische Deutungen viel. Bon andern wollte er sich nur durch gute, klare Gründe überzeugen laffen, war aber verlett, wenn andere seine Grunde nicht ohne weiteres beweisträftig fanden. Und anderer Widersprüche mehr; sie sind der Tribut, den der klar sehende Mann der menschlichen Schwachheit bringen und für die er im Urteil seiner Feinde teuer gablen mußte. — Sein Leben lang hat er mit den zwei Seelen, die in so feiner Bruft wohnten, im Rampfe geftanden; geliebt von wenigen, angefeindet von vielen, verletert von der Masse, in deren Dienste er seine Kraft und seine großen Einkunfte opferte, ein lauter Redner des Tages, dem dann flammende Worte zu Gebote standen, ber aber von bem Heiligtum seiner Seele vor anderen ben Schleier nicht hob.

In seinem 76. Jahre (8. Oftober 1863) erlag er einer schmerzhaften Krankheit, Die 46 er mit driftlicher Mannhaftigfeit ertrug. Alle feine Rrafte verfielen und feine Freunde ibn mit bem Hinweis auf feine ungeschwächten Geistesfrafte troften wollten, fagte er: "Da= bon rebet mir nicht; für mich giebt es jest nichts mehr als Chriftus allein". Th. Arnold, ber Freund, ber ihn wohl am tiefsten verstanden hat, nannte ihn barum an eminently

holy man. Beigefest wurde er in seiner Kathebrale zu Dublin. — B.s Hauptschriften (außer den im Text vermerkten): Romarks on some Causes of Hostility to the Christian Religion, Dublin 1838; Essays on some of the Dangers to the Christian Faith which may arise from the Teaching and Conduct of its Professors (mit brei Discourses), London 1839; 2. Aufl. 1847; The Search after Infallibility, Dublin 1847; Statements and Reflections respecting the Church 55 and the Universities, Dublin 1848; Introductory Lessons on the History of Religious Worship, London 1849; Introductory Lessons on the Study of the Apostle Paul's Epistles, London 1849; Tractatus de locis quibusdam difficilioribus Scr. S. (De Arboribus Scientiae et Vitae; Unde primitus mansuefacti et exculti homines? De Turri Babil.) 2. Aufl., Stuttg. 1849; Lectures on our Lord's, 60 Apostles, London 1851; Lectures on the Scripture Revelations concerning Good

and Evil Angels, Conbon 1851; Lectures on Prayer, Conbon 1860; The Judgment of Conscience, Conbon 1864; Christian Evidences, Conbon 1864; Miscellaneous Remains (aus feinem Commonplace Book genommen), Conbon 1864; 3. Aufl. 1866.

Bhiston, William, englischer Theolog und Mathematiler, gest. 1752. — Haupt: 5 queste über ihn und seine Arbeiten sind die von ihm selbst u. d. T. Memoirs of the Lise and Writings of Mr. W. W., containing several of his friends also, written by Himself, London 1749 (2. Aust. 1753) herausgegebenen Lebenserinnerungen, die nach Lage der Sache vorsichtig zu benuben sind; dazu vgl. Biogr. Britannica, London 1747, VI, 2. Teil; Nicol, Liter. Anecdota I, 494—506; Whitader, History of Arianism; Dallawan, Lise of Bishop 10 Rundle; Sidney Lee, Dict. of National Biography, Bb LXI, 10 st.; Encycl. Britann. Bb XXIV, 548 st.

B. ift eine ber eigenartigsten Gestalten in der englischen Gelehrtenwelt. Seine Gebandenwelt wird von zwei unverwandten Wissenschaften, der Theologie und der Mathematik beherrscht. In deiden hat er Werke geschrieben, die auf den strengen Wissenschafts 16 betrieb der Rachwelt zwar keinen bleibenden Einfluß gehabt, aber als zeitgeschichtliche Leistungen auf die besten Männer der Spoche bedeutsam eingewirkt und die Ausmerkssamkeit der gelehrten Kreise auf wichtige Probleme der kirchengeschichtlichen Forschung gelenkt haben. Er ist der Thous für ein Phanomen des Geistes, das nicht häusig wiederkehrt, sür die Berbindung schaffen, je und dann paradogen Denkens mit hervorzotagender Leistungsfähigkeit auf dem Gediete der erakten Wissenschaften; und noch eigenartigeres Interesse bietet die andere Beodachtung, wie er ohne jeden rationalistischen inneren Jug zuletzt, immer wieder zur eignen Berwunderung, zu den rationalistisches einen der Zeittheologen, aber sein Weg zu ihnen war nach Boraussehung und Mitteln durchaus von 26 dem der Latitudinarier verschieden. Ein leidenschaftlicher Wahrheitssucher und von opfersfreudiger Uneigenmützigkeit — Tugenden, in denen wenige ihn übertrossen haben —, hat er sein geschichtliches Bild doch durch seine leidenschaftliche Reigung zum Paradogen und seine an Bigotterie grenzende Intoleranz in hohem Maße getrübt und dieser ethischen und intellektuellen Underechendarleit in seiner Gelehrsamkeit kein Gegengewicht geboten. — 20

Beboren am 9. Dezember 1667 in Norton (Leicestersbire), wurde er von seinem Bater, einem aus bem Presbyterianismus jur Staatsfirche übergetretenen Geiftlichen, unterrichtet, und als biefer bereits in ben mittleren Lebensjahren blind und labm, bagu noch taub wurde, von ihm als Amanuensis bei seinen Arbeiten verwendet. Im Jahre 1686 trat er in Clare Hall, Cambridge ein, warf sich mit Eiser auf bas Studium der 2000 Rathematik und wurde, nachdem er 1690 zum B. A., 1693 zum M. A. graduiert, vom Bischof Alopd von Lichfield im September 1693 ordiniert. Seiner Studien halber blieb er in Cambridge. Hier wurde er mit den Ideengängen des großen J. Newton bekannt, brach infolgedes mit den "trügerischen Hypothesen der Cartesianischen Philosophie", warf sich in rastlosem Eiser auf das Studium der Newtonschen "Prinzipien" und veröffent= 40 lichte (damals Raplan des Bischofs Moore von Norwich) sein erstes Buch A new Theory of the Earth, from its Origin to the Consummation of all Things, 1696 (5. Aufl. mit einem Anhang 1736), das durch seine neuen Ansätze und originale Gestankenführung (die Genesisdarstellung wird mit Rewtonschen Gründen verteidigt und die Sintstud durch eine Rollisson mit einem Rometen erklärt) das Interesse der Gelehrten in 45 Anspruch nahm. Neben Newton, Morting und Bentlet trat auch Lode mit ihm in Verstinden der Genesischen Rewton, Morting der Gelehrten in 45 Anspruch nahm. bindung, ber (in einem Briefe an Molineur, 22. Februar 1696) den jungen Gelehrten, ber neue Sppothesen vertrete, fortzusahren ermutigte. Daß hervorragende Gelehrte seine Theory mit Achtung und Ernst bekämpften, gewann ihm in der akademischen Welt um so größeres Ansehen. Als Belohnung wurde ihm (1698) die Pfarrei Lowestoft, Suffolt so überwiesen, die er schon nach wenigen Jahren eifriger Arbeit aufgab, um als Nachfolger Rewtons die Lucafianische Professur in Cambridge zu übernehmen (1703). — Die nun folgenden Jahre wurden die fruchtbarften seines Lebens; er bruckte eine Reihe mathematischer Unterfuctungen (Praelectiones Astronomicae und Physico-Mathematicae; A Course of Mechan., Optical, Hydrostat. and Pneumat. Experiments, eine Reubearbeitung 55 von Rewtons Arithmetica Universalis), ohne babei die theologischen Studien aus den Augen zu verlieren. Im Jahre 1707 hatte er die Boyle Lectures zu halten, die er u. d. The Accomplishment of Scripture Prophecies 1708 veröffentlichte und beren Gebankengange sich noch auf ber orthoboxen Linie hielten. Er war burch biese

Arbeit auf die litterarischen Bewegungen in der Urkirche geführt worden und versuchte in der Bearbeitung ber Apostolischen Konstitutionen bes Clemens Romanus ben Nachweis, bag ber Lehrtypus ber ersten zwei Jahrhunderte nichts anderes als Arianismus in ber Eusebianischen Modifikation, die Trinitätslehre der Kirche also ein Jrrtum und die Konstitutionen 5 "bas heiligste unter ben tanonischen Buchern bes NIT" seien. Zweifel an ber Cotheit ber schon in ben Magdeburger Centurien preisgegebenen Canones traten wie bei andern englischen Theologen bei ihm hinter bas Interesse, ben staatskirchlichen Kultus und Sierarchismus in das apostolische Altertum hinaufzudatieren, zurud. Um so wirksamer wurde ber Schlag ins Antlit ber traditionellen Theologie. Der Kanzler ber Universität 10 berbot ben Drud bes Buches, wies ben Berfasser von ber Hochschule aus, und bie College-Bertreter nahmen ihm feine Professur ab; bazu tamen von allen Seiten die Schmähungen auf ben Arianer, ber, um ben Sturm unbekummert, in feinem überschwenglichen Enthusiasmus alles that, um die Sache vor der Offentlichkeit zu halten, und trot ber Warnungen seiner Freunde offene Propaganda für seine Ideen machte. So wurde von da ab sein jeiner Freunde offene Propaganda für seine Ideen machte. So wurde von da ab jein Leben ruheloser und gereizter Kamps. Er ging nach London und druckte als wissenschaftliche Rechtsertigung seines Standpunktes sein Hauptwerk Primitivo Christianity revived 1711—12 in 5 Bben (in Bd I legt er seine antitrinitarischen Gründe und das Unrecht seiner Maßregelung dar; Bd II enthält den griechischen (und englischen) Text der Clementinischen Konstitutionen; Bd III die eben genannte Untersuchung der Konstizentionen; Bd IV den Nachweis der antitrinitarischen Lehrmeinungen aus den Bätern der beiben ersten Jahrhunderte (deren Gedankengänge er gegen die Regeln einer gesunden Exegese im Interesse seiner Idee vielsach vergewaltigt), und das 2. Buch Esras; Bd V die Clementinischen Rekognitionen). Seine Untersuchungen laufen auf eine völlige Revolutioznierung der Leitanschauungen von der Arobeniens der biblischen Richer A und NI bingus. nierung ber Zeitanschauungen von ber Provenien, ber biblischen Bucher A und NI binaus. 26 Die feit 200 Jahren von ber theologischen Wissenschaft behauptete Unechtheit ber Sammlung wird ignoriert, ben Konftitiutionen die gleiche Autorität mit den vier Evangelien qu= gesprochen, ber hirt bes hermas, ber Brief an Diognet, Die zwei Briefe bes Clemens an die Rorinther, die Briefe des Barnabas als gleichwertige Bucher in den neutestamentlichen Kanon hereingenommen und beren Bahl von 27 auf 56 erhöht (am Schluffe feines 20 Primitive New Test. in English, 1745 hat er die Titel der "übrigen, dem chriftlichen Bolt bis jest noch unbefannten Bucher bes NIT" verzeichnet); ebenfo werden u. a. bas Buch Baruch, ber Brief Baruchs an bie neun Stamme, bas 2. Buch Esra, bas Buch henoch, bie Teftamente ber zwölf Patriarchen kanonisiert, bem Hohen Lieb bagegen ber kanonische Charakter abgesprochen.

Um den Gegenschlag der College-Borftande gegen diese unerhörten Anschauungen tummerte er sich nicht, suchte vielmehr in propagandistischem Ubereifer seinem Antitrinis 85 tarismus die praktische Folge zu geben durch Gründung einer englischen Urchristen-gemeinde, der Society for promoting Primitive Christianity, 1715, die wöchentlich in seinem Hause in Hatton Gardens zusammenkam, aber, schon nach 2 Jahren eingehend, 40 ihn schwer enttäuschte und seine Freunde — die vorsichtigeren und wissenschaftlich angesehenen, wie Dr. Sam. Clarke waren überhaupt nicht beigetreten — über die Tragweite seiner excentrischen Iden vollends ernüchterte. Ihn selbst aber erhob der starke und tropige Glaube an seine Idee über den Migersolg. Ein Alanasius contra mundum stand ber Arianer in neuen Schriften (Letters to the Earl of Nottingham, 1719 und 45 6. Aufl. 1721 [über bie Ewigteit bes Sohnes und Geistes]; The true Origin of the Sabellian and Athanasian Doctrines of Trinity, 1720; Essay towards restoring the True Text of the Old Test., 1722, mit Supplement 1723; The Primitive Eucharist revived, 1736 [Nachweis ber urfirchlichen A. Me-lehre und pragis aus ben Bätern]; The Sacred History of the Old and New Test., 1748 [eine Tegt=
50 untersuchung von der Schöpfung die Konstantin in 6 Bben]; Athanasian Forgeries, Impositions and Interpolations by a Lover of Truth, 1736) wider eine Belt bon Feinben auf, bewundernewert durch die Scharfe feines fprühenden Beiftes und ben burchhaltenden Glauben an den endlichen Sieg; aber biefe Welt zu überzeugen, "bie Borurteile ber überkommenen Formel" zu zerbrechen, bazu fehlte ihm bie Kraft. Nicht einmal bb bie "Arianer" in England traten ruchaltslos auf seine Seite, während (nach einer Bemertung in einem Briefe Mentens an Dr. Subson in Orford vom Jahre 1710) feine Sage in Deutschland Aufsehn machten. Dort, im Lande Des Common Sense, ftanden seinem Emportommen zur geistigen Führung die Widersprüche in seiner Seele, boche gespannte Leidenschaftlichkeit und Intoleranz neben großer Klugheit, entgegen. Ich wollte, so fagte er einmal, Dr. Gill morgen predigen hören; als ich aber hörte, bag er einen

Auch litterarischen und historischen Untersuchungen wandte sich sein vielseitiger Geist zu. Im Jahre 1730 druckte er die Historical Memoirs of the Lise of Dr. Sam. 15 Clarke, mit dem er nah befreundet war und der die Besanntschaft mit seiner späteren Gönnerin, Königin Karoline vermittelte; 1737 The Genuine Works of Flav. Josephus, the Jewish Historian, in English, die die 1879 viele Neudrucke ausweisen; eine noch immer gerühmte übersetzung der Jüdischen Geschichte, die sein einziges Erde an die Rachwelt geblieben ist; endlich eine Autobiographie Memoirs of the Lise and Writings of Mr. W. W. (vgl. oben die Litteratur), die im Rester der berichteten Thatsachen und Ausgerungen ein treues Spiegelbild seiner von auseinanderstrebenden Gewalten gehaltenen

Seele find.

Nachdem er infolge seiner trinitarischen Kämpse aus der anglikanischen Kirche aussgetreten war — er verließ am Trinitatissonntag, als der Geistliche das ihm so sehr verz 25 haßte Athanasianische Eredo zu verlesen anhob, den Gottesdienst, — wandte er sich den Baptisten zu, die ihn in seiner Eigenart gewähren ließen. Als er viel Kühmens über die Herrnhuter hörte, wollte er sich diesen zuwenden, stand aber davon ab, weil "ihre Kilde und ihr Enthusiasmus" ihm zuwider war. Zulett nahmen ihn chiliastische Ideen in Anspruch; in Tundridge Wells kündigte er (1746) den "Eintritt des Millenniums in so 20 Jahren" an; dann würden in England "seine Spieltische und in der Christenheit teine Ungläubigen mehr" sein. — Am 22. August 1752 starb er, 85 Jahre alt, im Hause Schwiegerschnes zu Lyndon (Rutland); hier fand er auch seine letzte Ruhestatt. —

Bon seinen zahlreichen theologischen Werken nenne ich (außer ben oben vermerken): 86 A Short View of the Chronology of the Old Test., 1702; Essay on the Revelation of St. John, 1706 (bedt sich im wesentlichen mit seiner Synchronismorum Apostolicorum Series, 1713); Athanasius convicted of Forgery, 1712; Three Essays (enth. Council of Nice; Ancient Monuments relating to the Trinity; The Liturgy of the Church of England reduced nearer to the Primitive Standard), 40 1713; Commentary on the Three Catholic Epistles of St. John, 1719; The true Origin of the Sabellian and the Athanasian Doctrine of the Trinity, 1720.

Rubolf Bubbenfieg.

Bhith, Daniel, englischer (Kontrovers-)Theolog, gest. 1726. — Ueber ihn vgl. Bood, Athense Oxon. (Tanner) II, 1068; ders., Ath. Oxon. (Blis) IV, 671; ders., Fasti (Blis) 45 II, 198; 223; 332; Le Reve, Fasti (Hardy) 1854, II, 644; 657; 664; Foster, Alumni Oxon. 1892, IV, 1612; Syses, Short Account (Borwort 3u B.3 Last Thoughts); Burnet, History of his own Times, Oxs. 1833; Divney, Life of Sykes; Dict. of National Biogr. LXI, 30 st.

B., am 24. März 1638 in Rushben geboren, trat nach seinen Schuljahren 1653 in bas Trinity College Oxford ein, wurde 1664 dort Fellow und erward sich die here 50 kömmlichen Grade. Durch einen Angriff auf die römische Wandlungslehre in der litterarischen Welt bekannt geworden, erhielt er vom Bischof Ward von Salisbury, dessen Kaplan er seit 1668 war, die Pfründen Jatesbury und Husbon-Tarrant, 1669 die Hauptspfarre St. Edmunds, Salisbury und wurde, zum Praecentor an der Kathedrale ernannt, am 13. September 1672 gleichzeitig zum Baccalaureus und Doktor der Theologie pros 50 modiert

Die Reigungen bes kleinen, schwächlichen Mannes bewegten sich auf ber wissenschaftlichen Linie; ben Lebenswirklichkeiten stand er mit hilfloser Unbefangenheit gegenüber, genoß aber um ber offenen Chrlichkeit seiner Überzeugungen willen, benen freilich Rückgrat und 216 28 britbn

Stetigkeit sehlten, die Achtung seiner Zeitgenossen. Er war ein Mann der Wandlungen, der gebrochenen Überzeugungen, die ihn mehr als einmal zu demütigenden Rüczügen zwangen. Im engeren Sinne ohne die schöpferische Kraft, die das Werk wollte und durchsetze, reizte ihn mehr der Gedanke als seine Ausstührung, ein Anreger, aber kein Erfüller, kämpfer ohne Sieg, ein Mann, an dem das Größte seine Pläne waren.

Er hatte sich durch seine römische Fehde in senen Jahrzehnten hochgespannter konsessischeneller Entwickelungen, da Englands Freiheit durch selntwische Umtriede schwer gesährdet war, kaum die Anerkennung der Staatskirchlichen gewonnen, als er durch den Druck des Protestant Reconciler, humbly pleading kor Condescension to Dissenting Brethren, London 1663, die Freunde zu ebenso erhitterten Feinden machte. Um die Dissenten Verlangte er, daß diese in allen unwesentlichen Dingen den Konkonsormisten nachgebe, und versuchte nachzuweisen, daß dergleichen Nebendinge zu Unrecht zum Maßnachgebe, und versuchte nachzuweisen, daß dergleichen Nebendinge zu Unrecht zum Maßstab der staatstirchlichen Zugehörigkeit gemacht wurden: Gedanken und Forderungen, die 15 bem Geiste ber Zeit in alle Wege widersprachen und erft von freigerichteten Rirchenmannern bes 19. Jahrhunderts (Th. Arnold und Dean Stanley) vorsichtig jur Distuffion geftellt worden find. Go erhob fich bon ber hochtirchlichen Seite ein Sturm bon berärgertem Unwillen und von Schmähungen, die vielfach auch im Gewande bes Spottes und ber Ironie fich bortrugen, wiber den teperischen Friedensstifter; "Mr. Wigby" wurde 20 zu einem andern Titus Dates, und Dankvoten wurden ihm zugeschickt, die "bon ben Münsterischen und sonstigen Wiebertäufern" tamen. Als vollends Die Universität in einer Konvolation vom 21. Juli 1683 das Buch verurteilte und es im großen Schulhof öffentlich verbrennen ließ, zwang der Bischof von Salisbury seinen Kaplan zu einem demütigenden Widerruf, indem W. für die beiden von der Universität verdammten Sätze 26 (daß bie Pflicht, einen schwachen Bruder nicht zu ärgern, mit aller menschlichen Autorität, bie auch über Abiaphora Gesetze zu geben befugt sei, sich nicht vertrage, und daß die Rirchenoberen nicht berechtigt seien im Gottesdienst irgend etwas anzuordnen, was Hertommen und Sitte nicht verlangt,) öffentliche Abbitte thun mußte. In dem nun folgenden zweiten Teile bes Reconciler froch er vollends zu Kreuze, indem er sich selbst der "Unklugsveiten Teile bes Reconciler froch er vollends zu Kreuze, indem er sich selbst der "Unklugso heit und des Mangels an Gehorsam" beschuldigte, "alle unehrerbietigen und unpassenden Wendungen" zurücknahm und sich dazu herbeiließ, die Dissentens zur Rücklehr in die Kirche aufzusordern, unter dem Hintweis darauf, daß die vom Dissenten gegen die Unterwerfung unter die Staatskirche geltend gemachten Eintwürfe hinfällig seien; alles in allem also das hochkirchliche Gegenteil von dem, was der freigerichtete Protestant und Romseind kaum se ein halbes Jahr vorher vor aller Welt vertreten hatte.

Nuch die Veröffentlichung seines Hauptwerkes A Paraphrase and Commentary on the New Test. 1703 erschienen in 2 Ben (lette Nusache 1822), batte sür ihr

on the New Test., 1703 erschienen in 2 Bben (lette Ausgabe 1822), hatte für ihn ähnliche Beschämungen zur Folge. Das Buch, bem ein Examen Variantium Lectionum ... in Nov. Test. und eine Untersuchung über das Millennium beigegeben ift, hält sich 40 auf ben Linien ber überlieferten orthobogen Schriftforschung und fand anfangs viel Beifall; auch auf die englische kirchliche Theologie des 19. Jahrhunderts ift es nicht ohne Einfluß geblieben. Als B. aber einige Jahre später im Laufe ber Entwidelungen bie ungern getragenen kirchlichen Fesseln abzustreifen und antitrinitarischen Anschauungen sich Bugutvenden begann, in einer Differtation von 1713, in der er die Autorität der Bater 46 (zu Gunften der Schrift) als Schriftausleger ablehnte und ihnen das Recht, über bie Trinitätsfrage zu entscheiben, absprach — verleugnete er abermals und verurteilte in seinen Last Thoughts gerade die entscheibenden Sähe, die seiner Paraphrase den Ehrennamen eines magnum opus eingetragen hatten. "In meinem Kommentar", sagte er, "bin ich, ich gestehe es, zu eilig — auf dem breiten Wege der alten Ausleger einherz gegangen. Jeht din üch überzeugt, daß der konsuse ber göttlichen Dreieinigkeit, den ich damals für unbedingt richtig ansah, ein Ding der Unmöglichkeit und voll der gröhsten Wiesersprüche und Unüberlegtheiten ist".

Als er diese tief beschämende Retraktation schrieb, war er eben im Begriff, auf dem Wege bes Deismus und Arminianismus völlig in das arianische Lager hinüberzugleiten. Wiederum 55 nicht ohne würdelosen Rückzug. Durch die beistische Bekampfung der Erbsünde veranlaßt, griff er in mehreren Schriften (ben Four Discourses, London 1710, die Rö 9 als nicht auf eine persön liche Erwählung ober Berwerfung gehend und das absolutum dei decretum als "salsch und lächerlich" nachzuweisen versuchten, in dem Discourse concerning Election and Reprodution su. d. T. On the five Points bekannt geworden, endlich in De Imputatione divina peccati Adami posteris eius universis in reatum),

1711 bie calvinistische Erwählungslehre an, hielt aber, im übrigen auf der arminianischen Linie verharrend, an der Lehre von der Gottmenschheit Christi, die er in den 90er Jahren noch össentlich verteidigt hatte, sest, dies er in seinem haltlosen Gleiten in die von Dr. S. Slarke in seiner Soripture Doctrine of the Trinity, 1712 angestellten Gedankengänge geriet und nun abermals die alten Götter, die er angebetet, verdrannte. In der Dissortatio de S. Scripturarum Interpretatione secundum Patrum Commentarios, 1714 versuchte er den Nachweis, daß die Trinitätslehre weder aus dem Lehrgut der Bäter, noch der Konzilien, noch der kirchlichen Tradition endgiltig sestzustellen sei, und gegen Waterland (vgl. oben S. 19) behauptete er, daß die antitrinitarischen Ansate Clarkes den vornicänischen Bätern nicht widersprächen. Da er nicht lange nach dieser Kontroverse stark, 10 hat er die Zeit zu einer abermaligen Wandlung nicht gesunden; in den Last Thoughts, die Dr. A. A. Sples nach seinem Tode 1727 mit Five Discourses herausgab (Neusdruck mit Zusähen von der Unitarian Association 1841) hält er Gericht über seine orthodozen Ansänge und "wissenschaftlichen Entwickelungen" mit dem Ergebnis, daß "alles, was er trinitarisch gedacht und geschrieben, ein größer Irrtum" gewesen sei. — 15

"alles, was er trinitarisch gedacht und geschrieben, ein großer Frrtum" gewesen sei. — 15 Trop allebem hatte seine Heterodoxie ihn in seinem kirchlichen Weiterkommen nicht wesentlich gehindert. Nach Wilhelms und Annas Thronbesteigung 1689 hatte er in der Ronjurorkriss die königliche Sache verteidigt, indem er den Bischosseid an den neuen Herrscher als rechtmäßig nachzuweisen versuchte; so erhielt er, bald nach seinem Bruche mit der Universität, noch die Pfründe Taunton-Regis, die er lebenslänglich inne behielt. 20

Am 24. März 1726 starb er nach kurzer Krankbeit. —

B.s hauptarbeiten find im Lette vermerkt; von den übrigen nenne ich diese: Romish Doctrines not from the Beginning, 1664; A Discourse concerning the Idolatry of . . . Rome, 1674; The Fallibility of the Rom. Church, 1687; Treatise of Traditions, vol. I 1688; II 1689. — Λόγος τῆς Πίστεως, or the Certainty 25 of Christian Faith, 1671; Tractatus de vera Christi Deitate adversus Arii et Socini Haereses, 1691; The Necessity of . . . Revelation 1705; Η λογική Λατρεία, or Reason is to be our Guide in . . . Religion, 1714. — Personal Election or Reprodation, 1710. — A Discourse, showing that . . . the Ante-Nicene Fathers . . . are . . . agreeable to the Interpretations of Dr. Clarke, 1714. — 30 Confutation of the Doctrine of the Sabellians, 1716.

## Bhitefield, G., f. b. A. Methobismus Bb XII G. 755, 42ff.

Wibel, Johann Christian, Hofprediger in Langenburg, fruchtbarer theologischer Schriftseller und tüchtiger Kirchenhistoriker des 18. Jahrhunderts, geb. 1711 3. Mai, gest. 1772 10. Mai. — Reubauer, Rachricht von den jest lebenden ev.-luth. und resorm. 85 Theologen in und um Deutschland, Züllichau 1743 S. 10, 20 st.; Vidermann, Nova Acta scholastica Lips. et Isenaci 1748—51, 2, 57; Zebler, Universallezikon 55, 1602, Aby 42, 300—301 (R. Günther).

Wiele entstammte einer alten, ursprünglich augsburgischen Theologenfamilie und war als Amtmannssohn zu Ernsbach, B.-A. Ohringen, geboren. Auf dem hohen- 40 lohischen Gymnasium in Ohringen vorgebildet, studierte er 1728 dis 1732 unter Buddeus und J. G. Walch in Jena, wo er sich besonders mit Kirchengeschichte und dem AT beschäftigte; 1732—46 war er Kaplan oder Diakonus in Wilherms- dorf bei Nürnberg, dessen Geschichte er dort schrieb. Zum Lehrer am Gymnasium und Hilsprediger in Ohringen berusen, machte er 3 Jahre lang sehr ausgedehnte Studien im 45 dortigen hohenlohischen Hausarchiv. 1749 zum Hosprediger in Langendurg bestellt, ge- wann er sich eine sehr einslußreiche Stellung und gesegnete pastorale Thätigkeit, erlag aber 1772 einer Seuche. 1733 begann W. seine schriftstellerische Thätigkeit mit Herauszgabe von Liedern über die Ordnung des Heils. Sein Amt in Wilhermsdorf, wo eine jüdische Druderei war, gab ihm Beranlassung, mit der jüdischen Litteratur bekannt zu swerden, auf die er in Recensionen und Abhandlungen aufmerksam machte. Er plante eine neue Ausgade der Massora parva und sammelte Urkunden sür einen Codex diplomatious zur Geschichte der Juden, wozu ihm das Archiv der Herren von Weinsderg in Ohringen vieles Waterial dot. Er trat mit Callenderg in Verdindung, da ihm die Judenmission sehr am Herzen lag. In Langendurg verarbeitete W. das seit langer 55 Zeit und besonders in Ohringen gesammelte Material zu einer hohenlohischen Kirchenzund Reformationsgeschichte, die zu Ansbach in vier Teilen 1752—1755 erschien. Wenn er versprach, die Kirchenzeschichte seines Heinasschilandes "gründlich, unparteiisch und voll-

ständig" zu schreiben, so hat er sein Wort treulich gehalten. Denn sein Werk ist eine wahre Fundgrube sür die süddeutsche Prodinzialkirchengeschichte, welche zugleich eine Geschichte des Hauses Hohenlohe giebt. Ganz besonders wertvoll ist der beigegebene Cockex diplomaticus mit disher unbekanntem Urkundenmaterial. Entspricht dieser Kodex keinedstwegs den Ansprüchen der heutigen Forschung, leidet W.s. Werk auch stark an dem Mangel schöner Ordnung und Darstellung, so ist es doch heute noch eine unentbehrliche Quelle. W.s. kleinere Publikationen sinden sich in den theologischen Zeitschriften seiner Zeit. Als Schüler der Jenaer vertrat W. die gemäßigte, vom Pietismus nicht underührte Orthodoxie. Sorgsalt und Gewissenkaftigkeit kennzeichnen seine ganze Wirksamkeit als Seelsorger und Weiter der Kirche in der Herrschaft Hohenlohe-Langenburg, wie seine wissenschung durch Verbeit, deren Wert die Universität Erlangen schon 1789 bei ihrer Einweihung durch Verleihung der Magisterwürde anerkannte. Den ihm von Rinteln angebotenen Dr. theol. lehnte W. aus Bescheinheit ab.

Bibert, Erzbischof von Ravenna, als Papst Clemens III., 1080—1100. — 15 Jaffé I, S. 649—655; Köhnde, Bibert v. Ravenna, Leipzig 1888; vgl. im übrigen die Litteraturangaben bei Gregor VII., Bictor III., Urban II. und Paschalis II.

28. war ber Sprößling einer oberitalienischen, mit den MG. von Canossa verwandten Familie, s. Köhnde S. 2. Das Jahr seiner Geburt ist nicht bekannt; es wird um 1025 fallen. Seine Heimat war Parma, Bonizo VI, S. 600. In die politischen Geschäfte 20 trat er als Kanzler sür Jtalien ein; als solcher amtierte er von 1057—1063. Er vers dankte diese Stellung der Kaiserin Agnes, Bonizo VI S. 593, S. Pfingsten 1058 war er in Augsdurg gegenwärtig, als die Kaiserin dem Wunsch der römischen Gesandtsschaft entsprechend Gerhard von Florenz zum Papst designierte, voll. die Urkunden Stumpf 2554, 2556, 2557. Auf der ersten Synode des neuen Papstes zu Sutri, Jan. 1059, 25 war er anwesend, Bonizo VI S. 593. Auch sindet sich sein Name in dem gesälschen Tert des Papstwahldekrets von 1059 (C. I. I, S. 543, 18). Es ist indes wenig wahrscheinlich, das er wirklich als Nuntius des Kaisers an der Synode im Lateran teilgenommen hat. Denn so wenig er die Reformziele der kirchlichen Partei an und für sich verwarf, so abslehnend stand er doch ihren krodenpolitischen Absichen gegenüber: es ist nicht glaublich, das er das neue Wahldekret ohne Protest hingenommen hätte. Offen schied er sich von der kurialen Partei nach dem Tode Nitolaus II. 1061. Zett bestimmte er die lome Familie, f. Röhnde S. 2. Das Jahr seiner Geburt ift nicht bekannt; es wird um 1025 ber kurialen Partei nach dem Tode Nikolaus' II. 1061. Jest bestimmte er die lombardischen Bischöfe gegen die Wahl Alexanders II. Stellung zu nehmen und Anlehnung an den Hof zu suchen, Bonizo VI, S. 594. Die Wahl des Bischofs Kadalus von Parma zum Gegenpapst, Basel, Oktober 1061, geschah wahrscheinlich in seiner Gegenwart 35 (f. Stumpf 2596 a, batiert 31. Ottober Schachen bei Waldshut) und entsprach seiner Auffaffung der Lage. Ein Jahr später treffen wir ihn vielleicht auf der Augsburger Synode (s. St. 2612 u. 2613). Aber ber bort gefaßte Beschluß, ber zur Anerkennung Alexanders II. führte und führen mußte, hatte schwerlich seine Zustimmung. Bielleicht erklärt es sich baraus, daß er nach ber Augsburger Synobe aus dem Kanzleramte schied; seit dem 40 Sommer 1063 fungierte ber Bifchof Gregor von Bercelli als italienischer Rangler Ein Jahrzehnt lang wird nun Wiberts Name nicht (f. Stumpf 2621 und 2630). wieder genannt. Er scheint in Parma gelebt zu haben. Aber ber beutsche Hof hat ibn nicht aus den Augen verloren. Zwarma geledt zu haden. Aber der beutsche zof hat ihn nicht aus den Augen verloren. Zwar der Wunsch, das Bistum seiner Vaterstadt zu ershalten, wurde ihm nicht erfüllt. Aber als im Beginn des Jahres 1072 der Erzbischof Heinrich 1000 Ravenna starb, übertrug ihm Heinrich IV. auf Fürsprache der Kaiserin dieses wichtige Erzbistum, Ann. Altah. z. 1072. Nach Bonizo hatte Alexander II. Bedenken, ihm die Weihe zu erteilen; es war Hilbebrand, der ihn bewog, in diesem Könzle dem Könzle ihn entgegenzutreten (VI, S. 600). Der Sid, der von W. gefordert wurde, verpslichtete ihn nicht nur zum Gehorsam in kirchlicher Hischlicher sinschen, sondern ist ein eigentlicher Treueid Coussonde, Coll. can. IV, 162, S. 503 der Ausgabe von Martinucci). W. hat ihn geschworen. Allein Alexanders Bebenten waren begrundet. Denn während Wibert im Beginn bes Bontisitats Gregors VII. bereit schien mit dem Bapste zusammenzugehen (Teilnahme an der Synode von 1074) trat er, wahrscheinlich noch im Lause des Jahres 1074, auf die Seite der Opposition (Bonizo VII, S. 602 f.). Die Gregorianer warsen, vielleicht nicht mit vollem Rechte, ihm vor, daß er mit den römischen Gegnern des Papsts, Geneius und dem Kard. Hugo d. Weißen, in Verbindung stehe. Die Fastensprode von 1075 bewies die eingetretene Entfremdung. 23. hielt fich von der Spnobe fern und Gregor VII. suspendierte ibn baraufhin von seinem Amte (Bonizo VII, S. 604f.). Damit war ber Bruch zwischen ben beiben Mannern geschehen; er ift nie wieber geheilt worben. Als im

Beginn des Jahrs 1076 der Streit zwischen Heinrich IV. und Gregor entbrannte, muß W. sofort in die erste Reihe der Gegner getreten sein; denn er gehörte zu den loms darbischen Bischösen, die Gregor auf der Fastenspnode von 1076 erkommunizierte (Greg. Reg. III, 10a S. 223; daß W. mitbetrossen wurde, ergiebt sich aus Bonizo VIII, S. 611, 3: Guid. oum alis excommunicatis, vgl. Greg. Reg. V, 14a S. 305: 5 Olim iam factum anathema). Andererseits war W. der Führer der Lombarden, als sie auf der Spnode zu Pavia lurz nach Ostern 1076 die Erkommunikation Gregors ausdrachen (Bonizo VIII, S. 609; Arn. Gest. ae. Med. V, 7, S. 30). Gregor erwiderte den Schlag, indem er auf der Fastenspnode von 1078 den Bann namentlich über ihn verskänzte (Greg. Reg. V, 14a S. 305: val. Cod. Udal. 69, S. 141; über Wiederholungen 10 bangte (Greg. Reg. V, 14a S. 305; vgl. Cod. Udal. 69, S. 141; über Wiederholungen 10 Köhnde S. 34). Es lag somit in der Natur der Sache, daß, als die kaiserliche Partei sich zur Ausstellung eines Gegenpapstes entschloß, die Wahl W. tras. Er ist am 25. Juni 1080 zu Briren — wahrscheinlich nach ber Nomination burch Heinrich IV. — gewählt worden, Ekkeh. ahr. z. b. J. S. 203, Bonizo IX, S. 612, Vita Benn. Osnabr. 18, S. 24, doch dauerte es dis zum Frühjahr 1084, die es Heinrich gelang, ihn nach Rom 15 au führen. Erst am 24. Marg 1084 wurde er in der Laterankirche inthronisiert, Bf. peinrichs Gesta Trev. cont. I, 12 S. 185, Ekkeh. S. 305, Ann. Aug. S. 131, vgl. b. Bf. Gebhards v. Salzb. Cod. Udalr. 69, S. 141; Bonizo IX, S. 614. Es scheint, daß der Inthronisation ein Akt vorherging, durch den die Römer ihren Konsens zu der Brixener Wahl aussprachen, De unit. eccl. II, 21 S. 238, 9, W. also auch ihrerseits wöhlten id. II, 7 S. 218, 25. Er nahm nun den Namen Clemens III. an. Der deutsche Epistopat erkannte ihn auf der großen Synode zu Mainz, im April 1085 als rechtmäßigen Papst an, Sigid. chr. S. 365. Bon seiner Wahl an gerechnet hat W. rechtmäßigen Papst an, Sigib. chr. S. 365. Bon seiner Wahl an gerechnet hat W. die päpstliche Würde zwei Jahrzehnte lang inne gehabt. Aber man wird schwerlich sagen können, daß seine Erhebung dem Kaiser den Zuwachs an Macht brachte, den dieser er= 25 wartete. Persönlich stand W. dei Freund und Feind in Achtung: man schäpte seine Gelehrsamkeit und man erkannte an, daß er sich von sittlichen Versehlungen srei hielt (vgl. z. B. Dicka cuiusdam, Lid. de lit. I, S. 460, Wido Ferr. de schism. Hildebr. 20 S. 548, Vika Gelas. dei Watterich, Rom. pont. Vit. II, S. 92, Cas. mon. Petrish. II, 30 S. 645; Wilh. Malm. Gesta pont. Angl. I, 49 SS XIII, so S. 136; seindselig urteilen natürlich Bonizo und andere Parteimänner). Aber es sehste ihm ossenbar an Initiative. Er konnte deshalb wohl ein brauchbares Parteimitglied sein; aber zum selbstständigen Borkämpser der kaiserlichen Sache war er nicht gemacht. Demzemäß hat er unverrückt an Heinrich IV. sestgehalten. Unmittelbar nach seiner Konsetation, am 31. März 1084 krönte er ihn zum Kaiser, Bs. Heinrichs in den Gest. st. Trev. contin. I, 12, S. 185; auf seiner römischen Syndde im Jahre 1089 (über die zeit s. Köhnde S. 77 sp.) erklärte er die Erkommunikation Heinrichs für nichtig, zusgleich legte er Widerspruch gegen die den kradischen Standpunkte aus ansechtbaren Sähe gleich legte er Wiberspruch gegen die von firchlichem Standpunkte aus anfechtbaren Sate ber Gregorianer über die Ungiltigkeit ber Sakramente schismatischer Briefter ein und erhob er die alten Reformforderungen: Beseitigung der Simonie und des Nikolaitismus, auch w seinerseits (Decret. Wib. Lib. de lit. I, S. 622 ff.). Aber über solche Magregeln ging seine Thätigkeit nicht hinaus. Riemals vermochte er einen entscheibenben Einfluß auf die firchliche Lage auszuüben. Das Doppelpapfttum war somit zwar eine Schwierigkeit für bie Nachfolger Gregors und ein Hindernis für die Herstellung des Friedens, aber nicht eigentlich ein Moment der Macht auf seinen Heinrichs. Gleichwohl hat Heinrich 2B. ge- 46 halten; wie dieser in der Treue gegen ibn niemals schwankte, so war auch er nie zu bewegen, ihn fallen zu laffen.

B. ftarb am 8. September 1100 in Civita Castellana. Die italienischen Parteisgänger Heinrichs IV. gaben ihm in Theoderich, dem Bischof von S. Rusina, einen Rachfolger; aber die Bebeutung des Gegenpapstums war mit W.s Tod dahin.

Hand.

Bichern, Johann Hinrich, gest. 1881. — Litteratur: PRE 2. Aust. Bb XVII S. 40 st. (Schäser); Oldenberg, J. H. Wichern, sein Leben und Wirten, Hamburg 1882—87, 2 Bde; J. H. Bichern, Borträge und Abhandlungen, Hamburg 1891; D. J. H. Wicherns gesammelte Schristen, Bb 1 und 2 Briefe und Tagebuchblätter, Bb 3 Prinzipiesles zur Inneren 55 Nijsion, Bb 4 Zur Gesängnisresorm, Bb 5 und 6 Zur Erziehungs- und Rettungshausarbeit, Hamburg 1901—08; Hennig, D. J. H. Wicherns Lebenswert in seiner Bedeutung sür das deutsche Bolk, Hamburg 1908; Schäser, Monatsschrift für Innere Wission 1882, S. 443 st. und 1894, S. 489 st. und 1898, S. 313 st.; O. Schnizer, J. H. Wichern, Calw 1904; E. Anodt, J. H. Wichern, Herborn 1908; H. Betrich, J. H. Wichern, Hamburg 1908.

Johann Hinrich Wichern, ber "Bater ber Inneren Mission", wurde am 21. April 1808 in Hamburg geboren. Sein Bater Johann Hinrich Wichern war Notar, vereidigter Ubersehr und Mitwertreter einer Schiffsregistratur, ein wegen seiner Rechtschaffenheit, Sprachkenntnis und Arbeitsamkeit geachteter Bürger, der den Unterhalt seines Hauses mit 5 bem Opfer seiner Gesundheit erward. Seine Mutter, Caroline, geb. Wittstock, war eine ebenso verständige als gemütvolle, besonders thatkräftige Frau. Das häusliche Leben ers baute fich auf bem Grunde ber Gottesfurcht und Chriftentreue voll ftiller, ebler Frohlich= keit, die besonders durch Beider Liebe für Gefang und Musik gepflegt wurde. Aber es war die Schredenszeit ber Franzosenherrschaft; Die Lebensaber ber Baterftabt, der Welt-10 handel, war durch die Kontinentalsperre unterbunden; die fremdländischen Truppen übten Erpressungen und Gewaltthätigkeiten aller Art. Die Not wurde so groß, daß die Eltern mit ihrem bjährigen Knaben fich nach einem Bächterhofe in Rulau flüchten und burch Rüge von Armen und Kranken, Greifen und Krüppeln fich hindurchschleppen mußten, bis endlich die Sieges- und Friedensbotschaft erklang und die Wiederkehr geordneter Berhält-15 niffe neues heimatliches Leben ermöglichte. Das Gemut bes frühgeweckten Knaben nahm tief und unauslöschlich den Eindruck des göttlichen Strafgerichts nach allem Fredel und der göttlichen Retterhand nach allem Elend in sich auf. Mit zehn Jahren Schüler des städtischen Gymnasiums geworden, drohten innere Gesahren durch den in der Anstalt herrschenden rationalistischen Geist. Aber das tiese Verständnis des Vaters für alles, was 20 in bem Sohne jum Lichte emporftrebte und ber Mutter fernige, ben Nagel auf ben Ropf win dem Sohne zum Lichte emporstrebte und der Mutter kernige, den Nagel auf den Kopf treffende Weise, gestärkt durch Pastor Rautenbergs glaubenerweckende Zeugnisse, halsen ihm so treulich zurecht, daß es sein Herzenswunsch wurde, Theologie zu studieren, um dann die lautere Wahrheit von Christo auszubreiten. Der Vater starb dereits 1823. Da stand der Sohn, erst 15 Jahre alt, mit Mutter und sechs Geschwistern unversorgt und ersätzt sofort mit größter Hingebung seine Aufgabe, der Mutter Stüze zu werden. W. gab Privatstunden in alten Sprachen, Mathematik und Musik, meist sich nur vier Stunden Schlaf gönnend, wovon sein spätzers hartnäckiges Kopswehn kortvierte. Gleichzeitig empfing er den Konsirmandenunterricht der Seikslauben sich empresservenen hatte Vorsach Zweifel und Kämpse zum biblischen Heilsglauben sich emporgerungen hatte. Danach so nahm er eine Stelle als Erziehungsgehilse in einer Knabenanstalt von Pluns nahe bei Hamburg an, wo er selbst schon balb zum Erzieher innerlich heranwuchs. Unter ben Knaben wurde er auch wieder jugendlich froh und war im Singen und Turnen sowie mit echtem humor das belebenbste Element. Rach Möglichkeit besuchte er babei au feiner Fortbilbung noch bas fog. akademische Gymnasium, eine Urt hochschule seiner Baterftabt, 25 wo besonders ein in driftlicher Erkenntnis tiefgegründeter Geschichtsprofessor Hartmann seinen Blid in die sittlichen Zusammenhänge des Geschehens erweiterte. Ein Rreis be-beutender driftlicher Persönlichkeiten that sich ihm auf, der Sohn des "Wandsbeder Boten", ber traftvolle Rieler Bfarrer Claus harms, ein frommer, bem Jacob Boebme nachfinnenber Schuhmacher und eble, musikliebende Samburger Senatorensamilien. Balb mußte er 40 sich nun auf seine Borbereitung für die Universität beschränken und darum seine Stelle aufgeben. Da wurde freilich die Not groß, weil das fleine Geschäft, das seine Mutter angefangen, keinen genügenden Ertrag lieferte und ihm Stipendien durch die rationalistischen Rirchenmanner Hamburgs wegen Berbachts bes Bietismus berweigert wurden. Die erfte Hilfe tam unerwartet burch die eble Amalie Sieveking (Bb XVIII S. 324ff.), as die ihm 1827 für die Ubersetzung der griechischen Stellen in Tholucks Schriftauslegungen ein jährliches kleines Legat aussetzte. Besonbere wunderbare Durchhilfen folgten in Stunden größter Not, sichtliche Gebetserhörungen, wie sie A. H. France so reichlich er-lebt; und es fanden sich auch jenem Hamburger Freundeskreife nahestehende vermögende Gönner zur Darbietung von Studiengeldern bereit. Aufzeichnungen von ihm aus der 50 Zeit seines Ubergangs zur Universität bekunden, wie ernft er es mit seiner personlichen Seiligung für ben kunftigen Dienst am Reiche Gottes nahm. Sich selber die innersten Schaben feiner Natur aufbedend fette er allein fein Bertrauen auf die Gnade und hoffte, burch fie ein Glaubenszeuge und auch ein Menschenfischer für ben herrn zu werben. In Göttingen wurde ihm besonders die Auslegung ber Schriften bes Apostels Johannes 55 durch den frommen und geiftvollen, heilsgewissen und wissenschaftlich weitherzigen Professor Lude jum Segen. In Berlin folog er sich am meisten an ben bewährten geiftlichen Führer Professor Neander an, ber ihm besonders über Zeitfragen ber Rirche und ber Biffenschaft in personlichem Berkehr zu vollerer Klarheit verhalf und ihn mit zwei Mannern bekannt machte, beren Betätigung rettenber Nächstenliebe ihm die bebeutsamften 60 Unregungen gab, bem Baron von Kottwis (f. Bb XI ber 3. Aufl. S. 48 ff.) und bem

Wichern 221

Arzt Dr. Julius, der für die Bereinigung des Besserungs- mit dem Strafzweck im Geskängniswesen nachdrücklich eintrat. Zugleich eröffneten ihm Schleiermachers Vorlesungen neue Gesichtspunkte für die Wertschäung der Gemeinschaft und machten Gosners Predigten ihm noch entschiedener als disher das Kreuz Christi zum Mittelpunkte seines ganzen theologischen Denkens und persönlichen Ledens, wodon seine österen Predigten in dSpandau ein deredtes Zeugnis gaden. — In seine Vaterstadt zurückgekehrt war sein extes wieder die alte treue Fürsorge für Mutter und Geschwister durch Pridatunterricht; dadei wurde das Kandidatenezamen ehrenvoll bestanden; und dann ging es fröhlich and Wers im freien Hissbienst an der don Pastor Rautenberg nach englischem Vordild der Fründeten St. Georgen-Sonntagsschule, als deren erwählter Oberlehrer er mit aller Kraft in der Liebe an den Kinderseelen arbeitete und deren Familien sleißig besuchte, auch der Mitarbeiter innere Förderung sich gründlich angelegen sein sleiß. Da gewann er die tiesstesteiten kindse in die traurigen und verrotteten Zustände der Armenwiertel und gewann immer mehr die Überzeugung, daß den am meisten verwahrlosten Kindern nur durch ein Rettungshauß zu helsen sei. Insolge seiner zündenden Ansprache dei einer Sonntags 16 schaftlichen arbeitsfreudigen Stadtmissionsdverein (wenn auch ohne diesen Wannen), der ihn zum Vorsieher eines fünstigen Rettungshause erfor, nach den Vorsbildern von Johannes Fall (Bd V, 3. Aust., S. 735 s.) und Graf Abalbert von der Reckes Bolmarstein.

Nun begann sein eigentliches, vom Herrn ihm bestimmtes und durch alles Borige wohlvorbereitetes Lebenswerk. Für die Aussührung des Anstaltsplanes schlug er neue, in feiner besonderen Erziehergabe begründete Bahnen ein. Es durste nach seiner Uberzeugung keine Kaserne werden, sondern ein Rettungsdorf, in dessen Säuschen jedes Kind nach feiner Eigenart erkannt, gepflegt und jur Freiheit eines Gotteskindes geführt werde, 26 eine Familie in einzelnen Gruppen, beren Glieber als Geschwister Leben und Arbeit teilten, eine jede von einem miterziehenden Bruder geleitet, wozu er sein Augenmerk auf schlichte junge Christen, wie seine Gehilfen in der Sonntagsschule und im Armenbesuchsverein richtete. Ein angesehener Hamburger Synditus, Sieveling, Berwandter der genannten Amalie S., bot ihm ein Häuschen mit Garten und Aderland, das sog. "Rauhe so Haus" im Borort Horn an. In einer öffentlichen Bersammlung unter dessen Borsts
12. September 1833 legte W. bereits eine Farbenstizze für ein ganzes kleines Rettungsborf vor und stellte die Notwendigkeit und ben Segen eines solchen Liebeswerks wirten in so hinreisender Beredtsamkeit dar, daß die ganze große Versammlung freudig zustimmte und namhaste Spenden folgten. Schon am Resormationstage desselben Jahres zog W. mit 25 seiner Rutter und seiner Schwester Therese unter das Strohdach des "Rauhen Hauses" ein. Roch vor Jahresschuß wurden zwölf der verkommensten Knaben aufgenommen (acht uneheliche, die anderen: Kinder von trunksüchtigen und verbrecherischen Eltern, einer hatte bereits 92mal gestohlen, die meisten früher ihre Nächte auf Steinhaufen, Wegen und Treppen zugebracht). Gin Haupterziehungsmittel in seiner Hand wurde die Arbeit warr möglichsten Gerftellung des zum täglichen Gebrauch Erforderlichen (Flicken der Kleider unter Anleitung eines Schneibers, Schneiben von Bantoffeln aus bem Solz ber Pappeln am Teich, Ausbesserung bes Fahrtvegs, Reinigung bes hauschens und Bestellung bes Gartens machte ben Anfang. Abends unterrichtete B. im Lesen, Schreiben, Rechnen, Gefang und biblifcher Geschichte). Ende 1835 führte er seine frühere treue Sonntags 46 schulhelferin Amanda Böhme beim, die fortan die rechte, forgsame, liebevolle und that-träftige hausmutter wurde. Bald tam eine besondere Arbeitstätte hingu, der sog. "Golbene Boben" und ein Betfaal, in bem feine schlichten, fernigen Anbachten bem Gemeinschaftsleben die volle Beibe gaben. Ein Familienhäuschen nach bem andern wurde nötig und von den Burschen unter Führung der Brüder und sachverständiger Meister so möglichst selbst errichtet (fast ganz allein durch sie der sog. "Bienenkorb"). Nach dem Brande von Hamburg 1842 wurde besonders auch die Aufnahme von Mädchen Bedürfsnis; für sie erstand ein Doppelhaus, "die Schwalbennester" genannt; ein Okonomiegebäube und ein Häuschen am Teich, genannt die "Fischerhütte" kam hinzu. Viele der Ersten und Besten im Lande sörderten mit warmer Herzensteilnahme gebend und betend 55 das fröhliche Wachstum der sichtlich gesegneten Anstalt. W. war ein Erzieher von Gottes Gnaden. All sein Streben ging dahin, jedes Kind in seiner ihm enisprechenden Art zu Christo zu ziehen, es von Sünde und böser Gewohnheit zu befreien und zu einem christlich tüchtigen Menschen zu bilden. Wenn er ein Kind aufnahm, geschah es nur mit Einwilligung der Eltern oder Psseger, mit denen er erst unter vier Augen als Seelsorger so

redete. Das Kind sollte wissen, daß was hinter ihm lag, völlig vergeben und vergessen sein daß nun ein ganz neues Leben beginne. In der nächsten Andacht wurde es feierlich in Jesu Namen aufgenommen und von dem Gehilsen wie den Kindern der ihm bestimmten Familie fröhlich begrüßt. Jedes einzelne trug er auf seinem Herzen, als wäre se das einzige, und sprach es besonders am Boradend seines Geburtstages; in der Norgenandacht bekam es dann ihm gegenüber den Ehrenplatz und wurde ausdrücklich in die Kürditte der ganzen Anstaltsgemeinde eingeschlossen. Ernstlich mied er dabei slüchtige Rührungen. Seine Strassen des heilfamsten meist in der Entziehung von den kleinen Freuden des häuslichen Lebens. Zu den heilfamsten Arzeneien, mit denen er die beginnende sitt10 liche Genesung sörderte, gehörte das oft erstaunliche Bertrauen, das er dem Kinde schenkte und das dieses bewog, aus eignem Antriede vor ihm sein Sewissen zu erleichtern. Die Anspruchslossesied wer Zebensweise, ost durch Mangel an Mitteln erhöht, brachte es allen Anstaltsgliedern zum Bewußtsein, daß Armut su den erlösten Renschen kein Jindernis wahren Glückes ist, vielmehr eine Duelle reichen Segens werden kann, und übte sie mitzeinander im Gottvertrauen und im Trachten nach dem Heil der Seele. Dabei wurde keine Gelegenheit versäumt, sur Gottes Durchhilse fröhlich Dank zu opfern, wodon ein reicher Liederstrom Zeuguis gab; an den Freudensselsen des Kirchenjahrs durften die Hausgenossen seinen lieh werfen, was sie selben das neue Leben nichts echt Menschliches ausschließe, sondern alles, was zum Erdenwandel gehöre, läutere und erkläre. Benn Kinder entlasse, sond zum Erdenwandel gehöre, läutere und erkläre. Benn Kinder entlasse, sondern alles, was zum Erdenwandel gehöre, läutere und erkläre. Benn Kinder entlassen werden ionnten, brachte er sie am liebsten selben sohe and and mit väterlicher Treue nahe und sammelte sie oft auch als Gesellen um sich.

Noch bebeutungsvoller aber für Kirche und Bolksleben insgesamt als seine reichgesegnete Rettungsarbeit an den Kinderseelen wurde seine völlig bahndrechende Ausbildung ihrer Familienhelser, der Brüder, zu geeigneten Bersönlichteiten nicht nur für die Kindererziehung sondern auch für den immer mehr als notwendig erkannten Dienst an der Bolkserziehung, auf neuen Arbeitsfeldern. Seine dahingehenden, weitausschauenden Besolkserziehung, auf neuen Arbeitsfeldern. Seine dahingehenden, weitausschauenden Besolkserziehung, anfangs selbst von Freunden nicht gewürdigt noch gefördert, setzen sich mit der ihm eigenen Zähigkeit und durch die mit dem Liedesdrange des neuerwachten Glaubensledens in immer weiteren Kreisen sich mehrende Nachfrage nach Berufsarbeitern begünstigt und gerechtsertigt immer verheisungsvoller durch sücher Bedeutung, Einrichtung und Entwicklung der "Brüderhäuser" s. Bb IV, S. 605—610 unter "Diatonenhäuser"). Skurz erwähnt sei noch, daß dem großen "Menschendänder" auch wohlhabende Eltern schwer zu erziehende Söhne anvertrauten, für die W. das "Kenssonat" einrichtete, ihre Ausbildung über das Maß der Volksschule hinaussührend, aber in ihrer Erziehung dieselben bewährten Grundsäh wie bei den andern Kindern desolgend; der erste Leiter war Kandidat Oldenberg, sein späterer litterarischer Hauptmitarbeiter und Biograph (wie W. auch in der Ausbildung der Brüder Kandidaten der Theologie als "Oberhelser" einstellte, damit zugleich künstigen Dienern am Wort zu wahrhaft praktischer Förderung ders helsend).

Immer mehr wurde das "Rauhe Haus" bekannt, besucht, zum Borbild genommen und sein Begründer um Rat gefragt, um Hilfsträfte gebeten. Nicht überallhin konnte er mündlich wirken, nicht alle Verdindungen mit den immer zahlreicheren Trägern verwandter Reichsgottes-Arbeiten persönlich pflegen. Darum gab er seit 1844 "Die Fliegenden Blätter aus dem Rauhen Hause" heraus mittels eigens begründeter Druckerei und Verlagsbuchhandlung. Sie wurden zum Organ der gesamten Liebesthätigkeit der lebendigen Kreise in den verschiedensten deutschen edungelischen Landeskirchen, die alsbald den Sammelnamen "Innere Mission" erhielt (im Unterschied von der Mission unter den Heiber, aber auch mit der bewußten Abzielung auf eine wirkliche Mission unter den Heiberstigen Gliedern der heimischen Christenheit). Mit prophetischem Ernst wies er auf das im Volke gärende, im Unglauben wurzelnde Verderende Missione der protestantischen Kirche und die Innere Mission" 1844) und sagte die drohende Flutwelle der kommenden Revolution voraus, wenn er auch bei den Einslußreichen zunächst noch tauben Ohren predigte. In neuer Thätigkeit wurde er im Januar 1848 aufgerusen. In Oberschlessen hatten mehrjährige Missenten und zerstörende Wassersluten unter der sonst scholen Geharen von Bettlerkindern irrten obdachlos und jammernd umber, Tausende von Waisen kamen auf den verödeten Gehöften in Schmut um.

Wichern 223

B. eilte mit 11 Brübern bin; ein öffentlicher Aufruf, von der Regierung und vom Fürsten Plet unterstützt, schaffte ihm Mittel zu Kleidern, Wäsche, Decken und Brot. Er brachte Ordnung in die Pflege der Kranten und sammelte besonders die verlassenen und verkommenen Kinder. Die bleibende Frucht war das Waisenhaus zu Warschowis. -Da brach im Februar der Straßenaufstand in Paris los und fegte das "Bürgerkönigtum" 5 hinweg. Auch in Deutschland waren die Berhältniffe (Teuerung, garende Ungufrieden-beit bei wachsender Gottentfremdung, politische Migverständnisse aller Art) berart gespannt, bag es nur biefes Funkens bedurfte, um in Wien und Berlin bie wilbe Emporung aufflammen zu machen. Die Throne wantten, über die Regierenden und Besitzenden tam labmender Schreden, die Bergen Aller bebten bor ber ungewiffen Butunft. 2B., in jenen 10 verhängnisvollen Märztagen auf ber Rückreise zur Aubienz bei König Friedrich Wilhelm IV. berufen, sah mit tiester Bewegung geschehen, was er warnend angekündigt, und schrieb unter dem unmittelbaren Eindruck nach Hause: "Die Innere Mission hat längst auf den nun geöffneten Abgrund hingewiesen und gemahnt, Festungen der rettenden und bewahren-den Liebe in den Städten und auf dem Lande, mit kirchlichen und staatlichen Kräften, 16 vor allem aber mit den Kräften freier und mächtiger driftlicher Bereinigungen zu bauen, um ben Feinden im herzen unseres Boltes bas Terrain abzugewinnen. Man hat zum um den Feinden im Herzen unseres Bolkes das Terrain abzugewinnen. Man hat zum Teil diesen friedenreichen Krieg des Heils nicht gewollt; so ist der heillose Krieg des Bersderdens im Innern entbrannt. Die Innere Mission hat dennoch damit ein Underechensdares gewonnen. Das seit jenem Ereignis enthüllte Europa, Tausende von Thatsachen 20 und Besorgnissen diktieren die Notwendigkeit der Inneren Mission. Der Tag ihrer vollen Entsaltung ist angebrochen. Jetzt oder vielleicht nie hat sie die Beranlassung und den Beruf, sich in ihrer, das ganze Bolk erfassenden Kraft zu erheben". — Namentlich wies er hin auf das neu gewonnene "Recht der freien Bervingung, welches von seinsselsigen Mächten zur Zerksörung des Bestehenden ausgenutzt, von den Bekennern des Evangeliums 25 den höchsten Ameden der anstillichen Liebe dienstihar gewacht werden wilke" ben höchsten Zweden ber göttlichen Liebe bienftbar gemacht werben muffe". Zugleich kam er auf ben längst von ihm gehegten aber bis dahin unausführbaren Gebanten zurud, "bie in Deutschland gerftreuten, ben verschiedenen Zweden der Inneren Miffion dienenden Bereine miteinander in eine organische Berbindung zu bringen". Gleichzeitig regten Dr. von Bethmann-Hollweg, Universitätsturator in Bonn, Dr. Ph. Wackernagel 20 in Frankfurt a. M. und mehrere Professoren ber Theologie und andere warmherzige Vfleger evangelisch-lirchlichen Lebens die Berufung eines Kirchentags nach Wittenberg für bas gesamte evangelische Deutschland an, um unter den hochernsten Eindrücken der Zeit gemeinsame Schritte zur Überwindung der religiös-sittlichen Notstände zu beraten (s. Bd X S. 476). Auf ihren Bunsch unterzeichnete auch W. die Einladung mit der ausdrücklichen 26 Bebingung, daß die Innere Miffion besonderer Berhandlungsgegenstand werbe. Der fo unter ben Stürmen bes Revolutionsjahres an ber Geburtsftatte ber Reformation ju stande gekommene erste deutsche evangelische Kirchentag (21.—23. September 1848) erweckte mächtig wieder den Geist der Buße und des Glaubens unter Hervorhebung des den Bekenntnissen Gemeinsamen und vereinigte Hunderte wackerer evangelischer Manner 40 verschiedener Stände und Gaue zu neuer rüstiger Arbeit an der Erneuerung des christ-lichen Bolislebens. Am bedeutungsvollsten und folgenreichsten wirkte W.s Heroldsruf. Ohne Borbereitung, in Kraft unmittelbarer Geisteseingebung und des Stosses Herr, wie kein anderer, quoll ihm die Rede von den Lippen aus tiesbewegtem Herzen. Er schilderte zuerst die Berwahrlosung ganzer Bolksgruppen, 3. B. der wandernden handwertsgefellen, 46 der Auswanderer, der nomadisierenden Erd- und Eisenbahnarbeiter, der firchenlosen Proletarier in den Großstädten und namentlich ber von kommunistischer Propaganda Berführten. Die große Schuld der Kirche und das große, erst hie und da in Ansgriff genommene Arbeitsfeld auszeigend schloß er: "Es thut Eins Not, daß die evangelische Kirche anerkenne: Die Arbeit der Inneren Mission ist mein; die Liebe so gehört mir wie der Glaube! Wie der ganze Christus im lebendigen Gottesworte sich offenbart, so muß er auch in den Gottesthaten sich bezeugen, und die höchste, reinste, sirchlichste dieser Thaten ist die Liebe; durch sie muß Christus dem Bolke wiedergebracht werden". — Die ganze Versammlung erhob sich wie einn Mann und gab mit gen Himmel erhobenen händen die freudige Bereitwilligkeite kund, ans Werk zu gehen und 55 die Innere Mission als einen ber hauptgegenstände für die konfoberierte Rirche aufmuehmen.

W. felbst schrieb am Abende des großen Tages seiner Gattin: "Mir ist, als könnte ich bier ben Beruf meines Lebens schließen!" Am folgenden Tage wurde ein "Centralausschuß für die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche" eingesetzt, dessen so Seele W. blieb und in bessen Auftrage er zunächst ben Inhalt seiner zündenden Rede näher ausstührte (seine klassische "Denkschrift" 1849). Uber sein umfassendes und tief durchbachtes Programm sowie über die Art und das

Maß der Berwirklichung desselben in der Folgezeit st. "Innere Mission" Bd XIII 5 S. 90—100. B. selbst stand noch über zwei Jahrzehnte im Mittelpunkt der Aussschrung. In seiner Baterstadt erweiterte sich der Besuchsberein zum Gesamtverein für Innere Mission, der seine Arbeit nach Kirchspielen einteilte und mit der weiteren Pslege der Stadtmission (s. Bd XVIII S. 729 ff.) begann, sowie mit der Verbreitung guter driftlicher Bolksschriften, deren W. selbst manche schrieb unter dem Namen "Schillings10 bücher". In Süd- wie in Nordbeutschland diente er auf alleitige Bitten nach Möglichkeit mit seiner Kraft und Erfahrung, Neues ins Leben zu rufen und Bestehendes mit neuen Geist zu erfüllen, überall mit prophetischer Kraft auf die Bethätigung des alls gemeinen Priestertums aller Gläubigen bringend.

1852 verlieh ihm die Universität Halle die theologische Doktorwürde, weil er 16 "ohne Hirtenamt Hirtentreue vielen Tausenden erwiesen, auch die evangelische Kirche zur Erneuerung und Mehrung ihrer alten Diakonie unter dem Namen Innere Mission jur Erneuerung und Mehrung ihrer alten Diakonie unter dem Namen Innere Mission erweckt und sie von leidenschaftlich geführten Streitigkeiten zu dem, was der Kirche not thue, zurückgeführt" habe. — Um dieselbe Zeit gab König Friedrich Wilhelm IV. ein für allemal den Brüdern des Rauben Hauses die Anstellungsberechtigung als Aussichen im preußischen Gefängnisdienst; und im folgenden Jahre dekam B. von der preußischen Regierung den Auftrag, sämtliche Gefängnisse der ganzen Monarchie zu besuchen, die Zustände darin zu prüsen und zur Abhilfe vorhandener Übelstände Borschläge zu machen. Zur Durchsührung der letzteren wurde er selbst zum vortragenden Kate im Ministerium des Innern und zum Mitgliede des Evangel. Oberkirchenrats berusen. Konnte er sortan auch nur den Sommer noch in seinem Rauben Hause zudringen, so glaubte er sich doch dem Kuse nicht entziehen zu können, um der Durchsührung der Einzelhaft und einer außreichenden zwechenlichen Gefangenen-Seelsorge willen, wobei er freilich auf viel ärgerlichen, aufreibenden Widerstand von Bureaukraten und liberalen Karlamentariern stieß. Doch wurde ihm in der Hauptstadt auch eine neue Gerzensfreude zuteil in der Bearün-Doch wurde ihm in der Hauptstadt auch eine neue Herzensfreude zuteil in der Begrun-20 dung des "Svangelischen Johannisstifte" vor ihren Thoren als zweiter Brüderanftalt (1858) besonders jur Kinderrettungsarbeit und jur Ausbildung von Gefängnisaufsebern und Stadtmissionaren für Berlin. — Im banischen Kriege 1864 eilte er mit 12 Brübern auf ben Kriegeschauplat, um ben franken und verwundeten Solbaten Silfe und Pflege und ihren Seelforgern Unterftupung ju bieten - ein neues Segenswert, bas folche An-85 erkennung fand, daß seine "Feldbiakonie" auch 1866 und wieder 1870/71 von den maßgebenben Stellen ber heeresleitung begehrt wurde (f. Bb V G. 792). 2B. begleitete bie unter viel Opfern siegreichen Truppen nach Böhmen mit 110 und nach Frankreich mit 360 freien Hilfsträften, Tausende in der letzten Not an Leib und Seele pflegend. Der letzte Krieg forderte von ihm selbst ein schweres Opfer; sein jüngster Sohn erlag einer in der Schlacht wor Orlsans erlittenen schweren Berwundung. Das schnitt ihm so tief ins Herz, daß B.s ohnehin durch alle Überarbeitung geschwächte Kraft bald zusammendrach. Roch ein-mal hielt er auf einer großen firchlichen Bersammlung Oktober 1871 einen geistes-mächtigen Bortrag, wie er es stets auf den regelmäßigen, die Kirchentage überdauernden Kongressen für Innere Mission gethan (die die die die Gegenwart vom Centralausschuß unter reichem Segen in den verschiedensten Gegenden Deutschlands treulich weitergehalten werben, ber 34. jungst 1907 in Effen). Er sprach über bie sozialen Aufgaben ber Inneren Mission, reich an neuen Gesichtspunkten für die mit ber Begrundung bes Deutschen Reiches anhebenbe neue Zeit beutsch-evangelischer Glaubens- und Liebesarbeit, Stoff für Generationen barbietenb — leiber aber nicht mehr mit ber alten Kraft bes 50 Vortrags. Im folgenden Jahre fühlte er fich von geistiger und leiblicher Mübigkeit übermannt, so daß er seinen Abschied aus dem Staats- und Rirchendienste begehrte, ben er in ehrendster Weise erhielt. Bald mehrten sich Schlaganfälle, auch die Sprache versagte. Sein Sohn Johannes feste fein Wert im Rauben Baufe in feinem Beifte fort. Der hohe Geift voll Arbeitstreudigkeit und ungewöhnlicher Leiftungefähigkeit war gebunden in 56 fiebenjährigem Siechtum, bis ihn am 7. April 1881 fein Berr aus biefer Gebundenheit erlöste zur vollen Freiheit der Kinder Gottes. Auf seinem einsachen Grabdenkmal steht sein Wahlspruch geschrieben: "Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat".

— Dankbar für die von ihm ausgegangenen Lebensströme und deren befruchtende Wirtung auch für die ernsten Aufgaben der Gegenwart erhoffend ruftet sich jur Beit die beutiche evangelische Kirche jur Feier seines hundertsten Geburtstags. D. Rahlenbed. 60 deutsche evangelische Kirche zur Feier seines hundertsten Geburtstags.

225 **Wiclif** 

Bielif und ber Bielifismus. — Litteratur: 1. Quellen. Bon Biclifs Berten mar bis ins 19. Jahrhundert nur der fleinste Teil gedrudt. Dan fannte ben Trialogus, ber jum erstenmal 1525 in Bafel, dann 1753 in einem ichlechten Reudruck in Leipzig und Frankjurt ausgegeben murbe und ber nun in ber trefflichen Ausgabe Gotthard Lechlers unter bem jurt ausgegeben wurde und der num in der trefflichen Ausgade Gotthard Lechlers unter dem Ettel Joannis Wiclif Trialogus cum supplemento Trialogi, Oxoniae 1869 vorliegt. Da der 5 Trialogus im wesentlichen eine knappe Zusammensassung von Bickijs großer, zwölf Bücher umssassenden Summa Theologiae enthält, hatte man auch schon disher im ganzen einen richtigen Einblid in seine Lehre, wie sie sich am Ende seines Lebens gestaltet hat, gewinnen können; nur der Gang ihrer Entwickelung war nicht zu ersehen, so lange nicht die einzelnen Werte nach ihrer zeitlichen Auseinanderfolge kritisch bestimmt waren. Erst jetzt, wo dies im wesente nach ihrer zeitlichen Auseinanderfolge kritisch bestimmt waren. Erst jetzt, wo dies im wesente lichen geschen ist, wird man nicht bloß seine Lehre, sondern auch deren Werdegang bis ins Einzelne darzustellen vermögen. Neben dem Trialogus sannte man Wichis Buch De Officio Pastorali, das Lechler 1863 herausgad. Bon den englischen Schriften (s. Fascieuli Ziegnnigerum 529 ft.) erschler zuerst seine Reddier Wycket. Würnberg 1546 (Orson De Officio Pastorali, das Lechler 1863 herausgad. Von den englischen Schriften (). Fasciculi Zizanniorum 529 st.) erschien zuerst seine Predigt "Wycket", Nürnderg 1546 (Oxford 1612, dann 1828 in 4° u. 8°), hierauf die Two Short Treatises against the Orders of the 15 Begging Friars ed. by Thomas James, Oxford 1608, dann die Uebersehung des NT: New Testament translated of the Latin Vulgat dy John Wiclif about 1378 ed. by John Lewis 1730 (die späteren Ausgaden s. die Buddenssieg in der Borrede zur Ausgade der Pol. Works p. II); dret Trastate wurden 1851 durch Todd in Dublin herausgegeben: Three Treatises by John Wycklysse, D. D. 1. Of the Church and her Members, 2. Of the Apostacy of 20 the Church, 3. Of Antichrist and his Meynee. Einen wicktigen Trastat "Determinatio quedam Magistri Johannis Wyclyff de Dominio contra unum monachum hatte John Lewis in seinem Buche The History of the Life and Sufferings of . . John Wiclisse mitgeteilt. Aber dieser Trastat ist unvollständig und indem man seine Absassingsgeit auf ein ganges Jahrzehnt früher verlegte, hat man auch bas Auftreten Biclifs als Kirchenpolitifer um 26 biefen Beitraum zu früh angefest.

Die für bie Renntnis von Biclifs reformatorifden Gebanten wichtigeren Bucher find nicht die englischen, sondern die lateinischen, von denen man, abgesehen vom Trialogus, die meisten nur aus den Citaten seines Gegners Thomas Retter von Walben fannte, bessen Doctrinale Antiquitatum Ecclesiae catholicae (um 1427 geschrieben und 1572 zu Benedig gebruckt) für 80 die Kenntnis von B.8 Schristen nicht weniger wichtig ist. als die demselben Autor zugesschriebenen Fasciculi Zizanniorum magistri Johannis Wiclif cum tritico ed. by W. W. Shirly, London 1858 in Rer. Brit. SS. medii aevi tom V. Einige kleinere Schristen sind im Pfeudo-Anighton und den Berten von Lewis und Baughan abgebrudt. Bu überfeben find nicht die Schriften bes Rarthauferpriors Stephan von Dolein (bei Olmus), eines haupt: 85 aegners von Johannes huß, vornehmlich fein Antiwiclef, ber zahlreiche Citate aus Wiclifs Berten enthält (f. Loferth, Die litter. Wiberfacher bes huß in Mähren, Zeitschr. für Gesch. Rährens und Schlesiens 1 Bb).

Epochemachend murben erst die Arbeiten Balter Babbington Shirleys, mit bem über-baupt die neuere Biclifforschung beginnt. Er hat zuerst ein genaues Berzeichnis aller 40 Schriften Biclifs zusammengestellt: A Catalogue of the Original Works of John Wiclif, Oxford 1865. hier werben nicht weniger als 96 lateinische und 65 englische Schriften Biclifs mit ihren Fundorten aufgezöhlt; desgleichen wird von verlorenen und unterschobenen Berten 28.8 berichtet, fo bag erft von jest an ein tritifches Studium berfelben möglich murbe. Gine Orforber Rommiffion befchloß, eine Musmahl lateinischer und englischer Schriften Wiclifs herauszugeben, 46 ließ fich hierbei aber mehr von fprachlichen und kulturhistorischen als von kirchengeschichtlichen Beweggrunden leiten. So wurden denn die englischen Berte B. 3 zuerst in Angriff genommen. Es erschienen die "Selects English Works of John Wyclif ed. by Thomas Arnold 1869—71, 3 Bbe, von benen ber 1. und 2. Prebigten, ber 3. eine Angahl exegetischer, bibattischer und polemischer Traftate enthält. Reun Jahre später ließ F. D. Matthew, ber bebeutenbste Wiclif- 50 sorscher bes heutigen England, seine Ausgabe The English Works of John Wiclif, hitherto unprinted, London 1880 ericheinen. Sier find nicht weniger als 38 tleinere Schriften Biclijs enthalten.

Mehr als in England wurde und zwar noch vor Shirlen für die Biclifforschung in Deutschland geleistet, wo icon Böhringer vor mehr als einem halben Jahrhundert ein treff- 55 liches Bild von dem Lebenswerke Wiclifs entwarf (f. unten). Zu beachten ift, daß Gottsbard Lechler seiner Geschichte B.s reiche Auszüge aus dessen Schriften beigab. Bereinzelt ließ dann R. Buddensieg eine der wichtigsten Streitschriften B.s De Christo et suo adverzario Antichristo, Gotha 1880 erscheinen. Er hatte damals auch schon eine vollständige Ausgabe der Streitschriften in Angriff genommen und beendet (Leipzig 1883), als die Fünf: 60 bunderijahrseier des Todestages Wiclifs (1884) den Anlaß zur Gründung einer Wiclifsweiety gab, die sich die Ausgabe stellte, sämtliche noch ungedruckte Schriften Wiclifs herauszugeben. Bisher liegen 34 Bande vor: 1. und 2. John Wiclifs Polemical Worker ed. R. Bubbenfieg, London 1883; enthalten 26 Traftate Biclife gegen die Bettelorden und das Papsttum, unter ihnen wichtige Flugschristen wie die Cruciata ober De Christo et suo 65 adversario Antichristo u. a. 3. De Civili Dominio 4 Bbe, 1. von Reginald Lane Poole, 2.—4. von Bolerth herausgegeben, London 1885—1905; wichtig, weil am Beginn der sog. ref.

Beriode geschrieben. 4. De Composicione hominis ed. Beer, London 1884. 5. Tractatus de Ecclesia ed. Loserth (dies ist äußerer Umstände wegen der wichtigste Trattat B.s. Son Huß excerpiert, ist er in dieser Gestalt bisher als Hussens einen der wichtigste Trattat B.s. Son Huß excerpiert, ist er in dieser Gestalt disher als Hussens einen der wichtigste Trattat B.s. Son Huß exceptiert, ist er in dieser Gestalt bisher als Hussens eine des Gustants Beautum militantis ecclesie d. Kosard 1886. 7. Tractatus de Benedicta Incarnatione ed. Hartis 1886. 8.—11. Sermones 1.—4 ed. Loserth 1887.—1890 (sür den döhmischen Biclissmus wichtig. Biele Predigten und zwar die aufregendsten gingen in Böhmen unter dem Ramen des Huß. 12. De Officio Regis ed. Kosard u. Sause 1887. 13. De Apostasia ed. Dziewidi 1889. 14. De Dominio Divino ed. R. L. Boose 1890. (Beigegeben ist Hispanisch): De Pauperie Salvatoris. Man 10 entnimmt, wie B. von F. R. beeinflußt war.) 15. Quaestiones. De Ente Praedicamentali ed. Beer 1891. 16. De Eucharistia, Tractatus maior ed. Loserth 1893. (Con besonderer Bichtigsteit: er enthält die Abendmahselehre der Taboriten (mit Ausnahme des Kelches.) 17. De Blasphemia ed. Dziewidi 1894. 18—20. Logica ed. Dziewidi 1895—99. 21—24. Opus Evangelicum (Teil 3 u. 4 sühren auch den Sondertitel de Antichristo) ed. Loserth, London 1898. 25. De Simonia ed. Herzberg-Fränkel u. Dziewidi 1898. 26—28. De Veritate Sacrae Scripturae ed. R. Buddensieg, London 1905. 29—30. Miscellanes Philosophics ed. Dziewidi, London 1905 (die Einleitung zu Bd) enthält eine Darstellung der Philosophics ed. Dziewidi, London 1905 (die Einleitung zu Bd) enthält eine Darstellung der Philosophics ed. Dziewidi, London 1905 (die Einleitung zu Bd) enthält eine Darstellung der Philosophics ed. Dziewidi, London 1905 (die Einleitung zu Bd) enthält eine Darstellung der Philosophics ed. Dziewidi, London 1905 (die Einleitung zu Bd) enthält eine Darstellung der Philosophics der Darstellung berigen.

20 B.s erschenn, von denen jene besondere Bichtigkeit beauspruchen, di

25 Brit. vol. III. Die vatikanischen Register, soweit sie durchforscht sind, bringen B.8 Namen erst in seiner Berbindung mit Huk, ein Beweiß, daß man während der Birren des Schismas seiner Sache nicht die zu erwartende Ausmerksamseit geschenkt hat. Zwei Urkunden sür B. teilt Twemlow mit in Engl. Hist. Rev. XV, 529. Acts and Monuments dy John Foxe II. Urkundliches Material über englische Berhältnisse jener Zelk sin Loserth Studien zur engl. Wirchenpolitist 1. Teil, SBU 136. (Der zweite Teil enthält in den Beilagen die 33 Konklussionen B.8). Litteras Cantuarienses. Rolls Ser. 85. — Biel brauchbares Material enthält die Historia Eccl. Anglic. v. Harpessield, Duaci 1622, der aus bischöslichen Archiven scholoren Benylphi Historia englischen Geschichtssischen konklussionen in Betracht das Polychronicon

Ranulphi Higden ed. by C. Babington and Lumby, vol. 1—9, 1865—86, das B. bei seinen historischen Resierionen gern zu Rate zog. Der letzte Teil enthält schon Angaben über B. seiser, Auf B. seindlichem Standbunkt, aber wegen der Bannbullen wichtig ist Th. Balssingham, Hist. Anglicana 2 voll. ed. Risey, London 1862/6. Chronicon Angliae 1328—1388 auctore monacho St. Albani ed. Thompson, London 1874. Gesta abbatum monasterii St. Albani, London 1867—69. Ypodigma Neustriae ib. Eulogium Historiarum ed. Hansen den ib. 1863. Henrici Knighton Leycestrensis Chronicon ed. Lumby, London 1889—95. Einzelnes zur Geschichte B.s. und der Lollarden in Capprave, The Chronicle of England, London 1858. Bon B.s Gegnern: Billesmus Bodesord, Contra Trialogum Wicless (Articuli Joh. Wicless Angli impugnati a Wilhelmo Widesorde) in Brown, Fasc. rer. expetendarum f. 96 ff.

2. Hiffsichriften. Bon alteren sind wegen der darin enthaltenen urkundlichen Materialien noch unentbehrlich: Lewis, The History of the Life and Sufferings of the Reverend and Learned John Wicliffe, DD., London 1720; Lowth, The Life of William of Wykeham Bishop of Winchester 2. ed., London 1759; Baughan, The Life and Opinions of John de Wycliffe, DD., London 1828 (2. ed. 1831). Nicht zu übersehen ist die Einleitung Shirtehs in seiner Ausgabe der Fasc. Ziz. (1. oben). Bon älteren deutschen Werten über W. verdient die tüchtige Arbeit Friedrich Böhringers, Die Borresormatoren des 14. u. 15. Jahrhunderts, 1. Hälfte Johannes v. Wyllisse, Zürich 1856 auch jest noch genannt zu werden. Sie wurde nur in Bezug auf die Kenntnis der originalen Werte W. splisse split überholt von Gotthard Lechler, Johann von Wiclif und die Borgeschichte der Resormation. 2 Bde, Leitzig 1873. Der zweite der einthält die Geschichte des Wiclissenus (nach dem Tode W.s) in England und Böhmen. Dasselbe in englischer lebersehung: Lorimer, John Wyclisse and his English Precursors dy Lechler . . A new edition revised, London 1884. Mehrere biographische Arbeiten erschienen anlählich der Fünshundertjahrseier. Die bedeutendste ist R. Buddensieg, Joh. Wiclif u. seine Reit, Gotha 1885; M. Burrows, Wicliss Place in History, London 1881; Kennington, J. Wiclif, Life, Times and Teaching, London 1884; R. Buddensieg, John Wiclif, Patriot and Reformer 1884; Sergeant, John Wyclif, last of the shoolmen and first of the English Reformers 1893; Stevenson, The truth about John Wiclif 1885; Ballier, John Wyclisse, Sa vie, ses oeuvres, sa doctrine 1886.

Einzelne Bartien seiner Geschichte behandeln: Loserth, Ueber Biclifs erstes Auftreten als Kirchenpolitiker in der Festschrift für Krones 1895; ders. The beginnings of Wyclifs activity in ecclesiastical politic. Engl. Hist. Rev. 1896; derf., Studien zur englischen Kirchenspolitik, 1. Teil bis zum Ausbruch des großen Schismas (1378), SBM Bb 136; 2. Teil, die

Genesis v. Wiclifs Summa Theologiae und seine Lehre vom wahren und salschen Bapstum. Ebenda Vb 156; ders. Wiclifs Lehre vom wahren u. salschen Bapstum, H3 99, 237—255. Ueber den Beginn des Angriss A.s auf die Abendmahissehre handelt F. D. Matthew, The Date of Wyclifs Attack on Transubstantiation, in Engl. Hist. Rev. 1890 April; ders., The Autorahip of the Wycliffite Bible ebenda 1895; R. S. Storrs, John Wyclif and the First 5 English Bible, New Yord 1880; Biegand, De Ecclesiae notione quid Wiclif docuerit, Lipsiae 1891. Ueber seinen theologischen Lehrbergriff im allgemeinen handelt Lewald, Die teol. Doctrin Johann Bycliffes nach den Duellen dargestellt und tritisch beleuchtet, H5Ch 1846/47; Delplace, Wycliffe and his teaching concerning the primacy. The Dublin Rev. 1884; Fürstenau, J. D. Bicliff Lehren von der Einteilung der Pringe und der Setellung der noeitlichen Gewalt, Berlin 1900; Heine, B. Lehre vom Güterbest, 1903. Hür die augem. Berhältnisse im England: Bauli, Gesch. von England IV, Gotha 1855; ders, Aufsschape zur engl. Geschächte 1870; Green, Gesch. des engl. Boltes 1. Bd.; Höhre, Anna von Lugemburg, Dentschriften d. B. Atad. 1870; Trevelyan, England in the age of Wycliffe, London 1899; Eman, The History of England 1377—1485, London 1906 (mit Litteraturvermerten S. 511 ff.); 15 bers., The Great Revolt of 1381, Oxford 1906 (Wycliffes teaching does not influence the redels). Die übrigen Schriften über den Ausstand 1900; Moberth, Lise of William of Wykeham, London 1880; Sidney Armitage-Smith, John of Gaunt, Bestminster 1904 (wenig brauchder). Den Bicliffsmus in Köhmen behandelt: Loserth, Hus en Spicliff, Frag 20 1884, in engl. Uebersehung: Wiclif and Hus, London 1884 (s. auch den populären Ausschliff, Frag 20 1884, in engl. Uebersehung: Wiclif and Hus, London 1884 (s. auch den populären Ausschliff, Brag 20 1884, in engl. Uebersehung: Wiclif and Hus, London 1884; s. und ihre Ausmügung durch Hus des Ber. f. Beschungen zwischen zu helben hierden Fredigien Erzieher 1907); Loserth, Leet die Besichungen zwisch

1. Wiclifs Leben. Man nennt heute Johannes von Wiclif den hervorragendsten unter allen Borresormatoren. Und mit Recht. Denin von allen ist er es sast allein, bessen Wirken heute noch deutliche Spuren ausweist und auf den heute noch große sirch= 85 liche Gemeinschaften als auf ihren Ursprung zurückführen. Wiewohl sich schon die Ressormatoren des 16. Jahrhunderts mit seinem Leben und Wirken besatzt und die eine und andere seiner Schriften gekannt und ihn selbst danach gewürdigt haben, so wächst er doch an Bedeutung und in der Wertschähung der Welt erst in unseren Tagen, seitdem man seine Schriften näher kennt, von denen die in die letzten Jahre herad nicht wenige an 40 Jahl und bedeutsamem Inhalt durch den Druck verössentlicht worden sind. Wohl steht die Forschung über sein Leben und Wirken auch heute noch vor manchem Rätsel, namentzlich sind noch manche Ereignisse aus der Zeit seines akademischen Wirkens in Dunkel gezbullt, im wesentlichen aber läßt sich sein Werdegang doch schon ziemlich erkennen und das mit auch der Grund, weshalb er über die anderen Vorresormatoren hinaus eine so bez deutende Stellung in der Geschichte gewann.

Bielif ist die nach Lechlers Borgang in Deutschland angenommene Schreibung seines Ramens, richtiger ist nach den Ergebnissen der Forschung Matthews die Schreibung Welif. Das Haus, dem er entstammte, ein altsächsisches in Nortspire angesessens, ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgestorben. Es ist die an sein Ende kathos 50 lijch geblieben. Das Geschlecht war in den Tagen Wicliss ein sehr ausgebreitetes. Seine Familie hatte ihren Sit in Wiclisseson Tees, zu dem ein kleiner heute verschwundener Weiler — Spreswell — gehörte, der eine gute Meile von Richemont entsernt war. Hier wurde Johann von Wicliss gedoren. Sein Geburtsjahr wird in gleichzeitigen Quellen nicht vermerkt, und die Angaben über sein Alter, die sich in seinen Schriften sinden, 56 sind so allgemein gehalten, daß man ihnen nichts Sicheres zu entnehmen vermag. Nur so viel lassen sie doch erkennen, daß man sein Geburtsdatum eber etwas vor als nach

1320 anseten muß.

Seine Kindheit und Jünglingszeit fällt in die Jahre, in denen England nach außen bin ein steigendes Ansehen gewann und die kirchenpolitische Stellung des Landes durch eo eine großzügige Politik gezeichnet war. Er gewann Eindrücke, die in der Folge schwer zu verwischen waren. Man darf annehmen, daß er die Ansangsgründe seiner Ausbildung in der Heimat erhalten hat. Wann er die Universität Oxford, mit der er fortan die in

15

seine letten Lebensjahre aufs engfte verbunden blieb, bezog, barüber fehlen alle Nachrichten. Es ift ja ficher, bag an ben mittelalterlichen Universitäten auch Anaben inffribiert wurden, aber das gehörte doch zu den Ausnahmen. Der Gang, den die Universitätsftudien jener Zeit nahmen und den sonach auch Wiclif einschlug, ist bekannt. Es werden 5 bie Bierziger Jahre gewesen sein, in die - etwa seit 1345 - Wiclifs Oxforder Studium fällt. Die Universität war durch eine Reihe glänzender Namen wie Roger Bacon, Robert Grossettefte, Thomas Bradwardine, Wilhelm Occam, Richard Fitzralph u. a. in hohen Ruf gekommen. Den Schriften Occams dankte Wickif reiche Belehrung. Lebhaft war sein Interesse für Naturwissenschaften und Mathematik. Am eifrigsten freilich wandte er 10 sich dem Studium der Theologie und des Kirchenrechtes zu. Als Philosoph gewann er frühzeitig Anerkennung. Selbst seine Gegner bewundern die Schärfe seiner Dialettik. Seine Schriften erweisen ihn endlich auch als Renner bes römischen und vor allem bes heimischen Rechtes und der vaterländischen Geschichte, für die er mit Borliebe das große

Werk Ranulphs von Higden (Costronsis) zu Rate zog. An der Universität sehlte es nicht an scharfen Reibungen politischer und wissenschaft= Wie andere Universitäten bes Mittelalters war auch die Oxforder in licher Natur. Nationen geteilt; es gab bier zwei: bie nörbliche - Boreales - und bie fübliche - Auftrales. bon benen eine jebe ihren felbstgewählten Profurator befaß. Folgten bie Borealen und ihnen schloß sich Wiclif an — antikurialen Überlieserungen, so hielten sich die Süb-20 länder an das kuriale System. Nicht minder heftig war der Widerstreit zwischen den Nominalisten und Realisten. Unter diesen Streitigkeiten ging Wiclifs Studienzeit hin. Eine in ber Nabe von Wiclifs Geburtsort — auf Bernard-Caftle — anfaffige Familie hatte in Orford das nach ihr genannte Balliol-College gestiftet. 3hm gehörte Biclif zu-erst als Scholar, dann als Magister an, bis er, spätestens 1360, jum Borstand gewählt 25 wurde. Als er auf die Bräsentation des Colleges bin im Mai 1361 die Pfarre Hylingham in Lincolnshire erhielt, mußte er zwar bie Borftanbichaft von Balliol aufgeben, war aber boch nicht genötigt, sein Pfarramt zu versehen, vielmehr erhielt er die Genehmigung, in Oxford leben zu burfen; so bewohnte er urtundlichen Zeugnissen zufolge 1363 einige Raume in ben Gebauben bes Queen-Colleges. Sein Emportommen an ber 30 Universität zeigt den regelmäßigen Gang. Hatte er sich als Baccalaureus in den Artisten= fakultät vornehmlich mit naturwiffenschaftlichen und mathematischen Studien beschäftigt, jo hatte er als Magister die Befugnis, auch über Gegenstände der Philosophie zu lesen. Gewann er durch seine philosophischen Studien schon früh einen klangvollen Namen: von ausschlaggebender Bedeutung wurden seine Bibelstudien, die er, seitdem er Baccalaureus der Theologie geworden, eifrig betried. "Seine Treue, seine Umsicht und sein Fleiß" bewogen den Erzbischof von Canterdury, Simon Jslip, ihn zum Vorstand der von ihm gestisteten Canterdury Hall zu ernennen (1365, Dezember 9), in der zwölf junge Männer sur ihr gestsliches Amt ausgebildet werden sollten. Islip hatte die Stistung ausschließlich Weltzeislichen zugedacht; als er aber im April des folgenden Jahres gestorden war, wübertrug sein Nachfolger Simon Langham, ein Mann mönchischer Denkart, die Leitung des Kollegiums einem Mönche. Wohl appellierte Wielif dagegen nach Rom. aber die des Kollegiums einem Monche. Wohl appellierte Wiclif bagegen nach Rom, aber Die Entscheidung in bem Prozesse, ber sich sehr in die Lange zog, fiel zu seinen Ungunften aus. Man wurde ber Sache taum gebenten, hatten nicht schon Zeitgenossen Wiclifs wie William Woodford barin ganz irrigerweise bie Genesis seiner spateren so wuchtigen An-45 griffe auf Bapft= und Mönchtum gesehen.

Bwischen ben Jahren 1366—1372 wurde er Doktor der Theologie. Als solcher batte er das Recht, Borlefungen über spstematische Theologie zu halten, und er wird dies Recht wohl eifrig ausgeübt haben. Wenn man freilich die Entstehung seiner Summa mit diesen Borlesungen in Zusammenhang bringt, so ist das ein großer Irrtum, denn 50 die Summa dankt anderen Anlässen ihre Entstehung. Im Jahre 1368 gab Wiclif seine Bfarre Fylingham auf und übernahm die Rektorei von Ludgershall in Budinghamsbire, nicht allzuweit von Oxford gelegen, ein Amt, das ihm gestattete, seine Berdindungen mit der Universität aufrecht zu halten. Sechs Jahre später erhielt er durch königliches Dekret die Kronpfarre Lutterworth in Leicesterschire, die er dis zu seinem Tode inne hatte. Eine Pfründe an der Kollegialkirche von Westwurt hat er bald ausgegeben, wohl weil es seiner Ueberzeugung widersprach, mehrere Pfrunden in einer Sand ju vereinigen, ohne in allen bie Seelforge ausüben ju konnen.

In Oxford entfaltete er eine umfaffende Thätigkeit als akademischer Lehrer; bier schrieb er seine ersten reformatorischen Schriften und errang auch als Ranzelredner beso beutende Erfolge. All das hatte Wiclif seine hohe Stellung in der Geschichte nicht ver**229** Siclif

schaffen können; diese erlangte er durch seine kirchenpolitische Thätigkeit, in die er in der Mitte der Siebenziger Jahre eintritt und mit der er sein Wirken in resormatorischem Sinne beginnt. Wir sinden ihn 1374 mit unter den englischen Gesandten deim Friedenskongreß in Brügge. Man hat seitens der älkeren und neueren Wicissprochung die Meinung verdrakte, daß er diesen ehrendollen Auf der mutigen und temperamentvollen Halben gegenüber der underechtigten Ansprüchen des Papstums gegenüber vertrat. Man meint, er müsse sich damals schon einen bedeutenden Ramen "als Patriot und Reformer" erworden haben. Dies sührt uns naturgemäß zur Beantwortung der Frage, wie Wiciss zu seinen reformatorischen Idean gesommen ist. Man hat auch hierüber viele salschen Annahmen, so namentlich was seine angebliche Abhängigkeit von älkeren Reformparteien in der Kirche betrisst. Am wenigsten darf man hierbei an die Waldenser bensen, die es in England laum gegeden, wohl aber muß man als die Luelle seiner eigenen reformatorischen Thätigkeit das durchringende Studium der Bibel und vor allem der sirchenpolitischen Gestegedung seiner und der unmittelbar vorherzesenden Zeit ansehen. Er kennt die 16 Inchenpolitischen Tendenzen, von denen die ruhmbollen Regierungen, die England im 14 Jahrhundert besaß, getragen waren, auf daß genaueste; die Borgänge unter Eduard I., dem populärsten Könige Englands, sind ihm geradezu vordiblich gewesen; er hat sich mich bloß die damalige Begründung des Widerspruchs des Kampses und in dem Rene 20 leiner und Kummer bereitete. Das Beispiel Eduards I. sollte nach Mischigen Beises der Rinche an das von Eduard I. gegebene Beispiel gehalten. Manche Sähe aus seinem Buche von der Kirche erinnern geradezu an die Einstehung jener Rommission von 1274, deren Thätigkeit dem englischen Klitten Weiter der werden— zu solden, die es um die kirchenpolitische Gesehgebung Eduards III. deren Judie noch der erstehen Michaen Beschen und der englischen Weiseren Pasielis mieden. Die Rotive einer Reformation des gesamten krücksen Weitern We

Biclifs erstes Auftreten als Kirchenpolitiker wird von älteren und neueren Forschern mit der Frage des Lehenszinses in Berbindung gedracht, den England seit den Tagen Johanns ohne Land an die Kurie zu zahlen, aber schon seit 33 Jahren nicht mehr entstichte hatte, dis er endlich 1365 von Urban V. in drohendem Tone verlangt wurde. Es so wid gesagt, daß das ganze Land über diese Forderung des Kapstes in eine patriotische Aufregung geraten sei und das Parlament sie im Mai des nächsten Jahres mit der Motivierung abgelehnt habe, daß weder König Johann noch ein anderer das Recht hatte, England ohne dessen eigene Zustimmung einer fremden Macht zu unterwerfen. Sollte der Papst den Bersuch machen, seine Forderung mit Gewalt durchzusehen, so werde man 40 ihm mit geeinten Krästen entgegentreten. Urban V. erkannte den Fehler, den er gemacht, und ließ seinen Anspruch fallen. So sicher gestellt die Forderung des Papstes auch ist, von einer datriotischen Aufgraug im Lande war keine Rede. Auch wurde das Geld nicht vohenden Tones verlangt, vielmehr sollte es den Intentionen des Papstes zu Folge dazu dienen, um das englische Staatsgebiet auf dem Kontinent von den "öbsen Gesellichasten" 46 (comitivae), die ganz West- und Südeuropa mit Plünderungen heimsuchten, befreien zu besten, Daß im Parlamente übrigens scharse Worte gehört wurden, steht sest und war bei den engen Beziehungen des Papstums zu erwarten. Bei dieser Rationalangelegenheit soll auch Bicksten der Regierung und des Aralamentes verteidigt. Das erste Auftreten Bickis als Kirchenpolitiker in vollem Sinne des Wortes würde denmach in das Jahr 1365 bezw. 1366 sallen. Aber diese Etreitschift, die wir bisher aus dem unvolles ländigen und unsorretten Abdruck von Lewis kennen, gehört nicht in die genannten Sahre, sondern dankt Fragen ihr Entstehen, die erst ein Jahrzehnt später ausgeworfen

wurden.

Wiclifs kirchenpolitische Thätigkeit, sie mochte sich bisher schon in den engeren Oxforder Kreisen geltend gemacht haben, wird erst seit seiner Anteilnahme an dem Friedenskongreß von Brügge eine bedeutendere. Dort wurden nämlich (1374) zwischen Frankreich und 60

England Verhandlungen über den Frieden gepflogen und gleichzeitig von Beauftragten der englischen Regierung mit Vertrauensmännern des Papstes über Abstellung der kirchlichen Beschwerden Englands verhandelt. Unter den Mitgliedern dieser Kommission, die durch ein Dekret vom 26. Juli 1374 dahin abgeordnet wurde, besand sich auch Wiclis. Wenn man nun gemeint hat, daß er diesen Beweis von Vertrauen seinem disherigen Austreten gegen die Übergriffe des Papstums dankte, so vergißt man dabei ganz, daß die Wahl eines schrossen Gegners des avignonessischen Systems die Friedensverhandlungen eher gestört als gesördert hätte und daß er beigezogen wurde als "purer" Theologe, wie er selbst sich bezeichnet, da neben Civilisten und Kanonisten auch ein tüchtiger Bibelkenner 10 gehört werden sollte.

Hierzu bedurfte es keines glänzenden Namens noch weniger eines schroffen Anwalts der staatlichen Interessen. So war beispielshalber Wiclifs Borgänger in einer ähnlichen Ausgabe der Mönch John Owtred, der noch bei einer Gelegenheit den Sat verteidigt, der hl. Betrus habe geistliche und weltliche Macht in seiner Hand vereint, also just das 16 Gegenteil von dem, was Wiclif lehrte. Dieser Mönch gehörte in den Tagen der Mission von Brügge noch zu Wiclifs guten Freunden. Man wird nach alledem begreisen, das die bisherige Wiclifforschung diese Mission, dei der Wiclif übrigens keineswegs eine leitende Stelle zugedacht war, für die Entwickelung des Reformators viel zu hoch angeschlagen hat. Wird sie doch sogar in eine Parallele gestellt zum Aufenthalt Luthers in Rom!

Bis jest konnte Wiclif aber, felbst in ben Augen strenger Kurialisten noch als Bertrauensmann gelten. Seine Opposition gegen bas herrschende Rirchenregiment bat sich gang unbemerkt entwickeln konnen. Daber klagt eine etwas jungere aber gut unterrichtete Quelle, daß es im Anfange schwer hielt, feine Repereien zu erkennen. Es sind mehr philosophische als rein theologische oder kirchenpolitische Fragen gewesen, über die man 26 zuerst in Oxford in akademischeschoologischer Weise stritt. Man kennt aus den Angaben Walbens die Manner, mit benen Wiclif zu thun hatte, aber die wenigsten Schriften, die im akademischen Streite gewechselt wurden, sind erhalten geblieben. Man kennt seine Polemik mit dem Karmelitermönche Johannes Khningham (Fasc. Ziz. S. 3): Der Streit betrifft philosophische Probleme, erst später treten die theologischen (utrum Christus esset so eius humanitas) und firchenpolitischen (de dominatione civili, de dotatione ecclesie) in ben Borbergrund. Böllig unbekannt waren bisher seine Kämpse mit John Owtred und William Whnham (ober Whrinham) und so auch die alteren Streitigkeiten mit seinem ungleich besbeuternder Gegner William Wabeford. Wenn man bebenkt, daß es einst Owtreds Aufgabe war, die staatlichen Interessen Englands gegen die Ansprüche Avignons in Schut gabe war, die studikatellen Interessen Gegen die Anspruche Abigionis in Styds zu nehmen, so wird man in ihm eher einen Gesinnungsgenossen als einen Gegner Wicliss zu erklicken haben. Das war er auch. Doch rückt Wiclis schoe ein Stück von Owtred ab. Behauptet dieser z. B. noch, daß ein jeder eine Sünde begeht, der die weltlichen Herren bahin hält, den Klerus, selbst jenen, der sich in sündhaftem Zustand des sinde des daß jene Pricketer eine Sünde des geben, die ben Bapft anreizen, weltliche herren zu ertommunizieren, wenn biefe bem fündhaften Klerus die Temporalien entziehen; ober wenn er schon jest seinen spateren Lieblingssatz ausspricht: Ein Mensch im Zustand der Sunde hat kein Anrecht auf Herr-schaft. — Uber einen anderen Gegner Wiclifs haben erst die Forschungen der letzten 45 Tage einiges Licht verbreitet: es war ber Monch William Bonham bom Benebiftinerklofter bes hl. Alban, in welchem die wicliffeindliche Strömung noch andere Wortführer fand. Dieser Benebiktiner — Professor ber Theologie in Oxford — war es, ber, wie Wiclif auf bas Bitterfte klagte, Die Streitigkeiten, Die bisher auf akademischem Boben ausgesochten worben waren, auf die Gaffe trug. Das mare wohl auch sonst geschehen, so da fie in letter Linie boch jene Grundfate berührten, die im englischen Barlamente ber Kurie gegenüber laut wurden. Wiclif felbst hat und erzählt (Sermones III, 199), wie er unter bem tiefen Ginbrud feiner biblifchen Studien auf die grellen Kontrafte zwischen bem, was die Kirche ift und fein foll, und auf die Notwendigkeit, sie zu reformieren, gekommen. Seine Reformideen betonen zunächst die Berberblichteit ber weltlichen herr-55 schaft bes Klerus und ihre Unvereinbarkeit mit ber Lehre Christi und ber Apostel, berührten sich bemnach mit den Tendenzen, von benen das sog, gute Parlament getragen war. Da wurde eine lange Bill — sie zählte 140 Titel — zusammengestellt, in welcher laute Beschwerden über die Übergriffe der Kurie erhoben wurden: alle Reservationen und Provisionen sollten beseitigt, die Aussuhr des Geldes verboten und die fremden so Rollektoren entfernt werben.

**W**iclif 231

In biefer Beit erst tritt Wiclif bedeutender auf. Seine Gönner findet er unter ben "herren", bei benen ber Gedante einer Sätularisierung des englischen Rirchengutes Anklang findet. Rein Geringerer als ber Herzog Johann von Lancafter ift fein Beschützer. Best genügt ibm feine Lehrkangel nicht mehr, um feine Ibeen zu verfunden. Schon feit feiner Beimtehr von Brugge hatte er begonnen, fie in Flugschriften und in größeren s Berten zu verlünden. Im Kampfe um fie ist sein großes, zwölf Bande fassendes Bert: Die Summa Theologiae entstanden. Schon in den ersten Buchern "bon der göttlichen Herus auf. In weltlichen Dingen steht ber König höher als der Papst. Das Einsammeln von Annaten und Ablaßgeldern sei eine Simonie. Aber erst mit seinem großen 10 Berke De Civili Dominio greift er in die Politik des Tages ein. Hier finden sich als Rieberschlag jener Ibeen, von benen bas gute Parlament beherrscht war, Lehren, bie ber Rirche jebe weltliche Herrschaft absprechen. Bon seinen Sagen scheinen einzelne förmlich ber langen Bill bes guten Parlaments entnommen zu sein. Hier finden sich die vehementesten Ragen gegen das ganze avignonische System mit seinen Prodisionen, Exaktionen, der 15 Bergeudung des Armengutes durch untaugliche Priester u. s. Hier Mandel zu schaffen, ist Sache des Staates. Treibt der Klerus mit dem Kirchengut Mißbrauch, muß es ihm genommen werben, und thut es der König nicht, so verletzt er seine Pflicht. In diesem Berke sinden sich 18 scharf markierte Thesen, die ihre Spitze insgesamt gegen das herrschende Kirchenregiment und den weltlichen Besitz der Kirche richten. Wielis 20 batte sie im Herbste und Winter 1376 seinen Schülern in Oxford vorgetragen, nachdem er fie ichon zubor in akademischen Streitschriften gegen Männer wie William Wabeford, William Bynham und andere in Erörterung gezogen hatte. Biclif hätte, wie bemerkt, es gern gesehen, wenn der Streit auf die Katheder beschränkt geblieben ware, bald aber, flagt er, "pfiffen die Spaten von allen Dächern bavon", geistliche und weltliche Würden- 25 trager nahmen hiervon Renntnis und wahrend die ersten ihn in einen lebhaften Streit verflochten und um die kirchlichen Zensuren für ihn nachsuchten, empfahl er sich ben weltlichen Machthabern durch seine lebhaften Angriffe auf ben weltlichen Besitz des Klerus. Für Wiclif war damit eine Zeit außerordentlicher Fruchtbarkeit auf litterarischem Gebiete getommen, bie erft mit feinem Tobe enbet.

gekommen, die erst mit seinem Tode endet.

Es ist ganz zweisellos, daß Wickif von dem Wunsche beseelt war, daß die einzelnen seiner Sätze in die Wirklichkeit umgesetzt würden: die Kirche muß arm sein, wie sie es in den Tagen der Apostel gewesen, ist jetzt einer seiner Hauptsätze. Noch ist er ein warmer Freund der Bettelmönche, und sie sind es, die der Herzog von Lancaster beauftragt, den kahnen Mann zu verteidigen. Wickif mag in den Erläuterungen, mit denen er später sondsedrungen seine Thesen versah, noch so eisrig versichern, es sei seine Absicht nicht, die weltlichen Herren zur Einziehung des Kirchengutes anzuspornen: die wahre Tendenz liegt voch unverhüllt da, wie denn auf diese Lehren hin das an kirchsichen Stiftungen reichste Land — Böhmen — in kürzester Zeit sast das gesamte Kirchengut eingezogen und einen ungeheuren Umsturz in den Besitzerhältnissen zuwege gedracht hat. Da es solche An= soschen sind, die ihm die Anklagen bei der Kurie und ihre Verurteilung zugezogen haben, so müssen siehn die kart betont werden. Den Plänen Lancasters mußte es durchaus entsprechen, eine Persönlichseit wie Wickif an seiner Seite zu haben. In London gewannen dessen, eine Persönlichseit wie Wickif an seiner Seite zu haben. In London gewannen dessen Rehren überall Boden; zahlreiche Mitglieder des Herrenstandes schosen sich an ihn an, aber auch das niedere Volk hörte seine Predigten gern. Er trat in der= 26 schiedenen Kirchen Londons als geseierter Kanzelredner auf: ganz London war seines

Rufes voll.

Die ersten, die sich wider die Thesen erhoben, waren Mönche aus den besitzenden Orden, denen seine Theorien zunächst Gesahr drohten. Die Universität Orsord und den Epistopat tras später der Tadel des Papstes: sie hätten ihre Pflicht nicht erfüllt, so daß so man den Eindruch des dössen Feindes in den englischen Schasstall eher in Rom als in England merke. Doch waren auch die Bischöse nicht unthätig geblieben, wenngleich sie die Sache lieber auf heimatlichem Boden entschieden hätten. Wielis wurde auf den 19. Februar 1377 vor den Bischos von London William Courtenap geladen, um, wie eine Quelle ironisch sagt, "von den Wunderdingen Kunde zu geben, die seinem Munde 55 entströmt waren". Man kennt die Anschuldigungen nicht, auf die hin er zur Berantworzung gezogen wurde, da es zu einer eigentlichen Verhandlung nicht kam. Der Herzog von Lancaster, der Großmarschall Heinrich Perch und andere Freunde begleiteten Wielif. Lancaster hatte ihm vier Bettelmönche als Verteidiger mitgegeben, die in einer das Armutszibeal berührenden Frage gewiß gern mitwirkten. Eine große Volksmenge sammelte sich so

in ber Rirche an. Gleich beim Eintritt in die Kirche gerieten die Barteien hart aneinander. Ein lebhafter Wortwechsel entspann fich zwischen bem berrifchen Bischof und Wiclifs Beschützern. Lancaster erklärte, er werbe ben Übermut des englischen Klerus zu beugen wissen, und seien seine Mitglieder — Courtenad stammte mutterlicherseits aus böniglichem Geblüt — selbst dem edelsten Stamm entsprossen: ganz zweifellos ein him weis auf die Säkularisationsgedanken, mit denen er sich trug. Die Versammlung löste sich

auf, die Lords zogen mit ihrem Schütling ab.

Dit ber größten Erbitterung blidte ber größte Teil bes englischen Rlerus auf biefe Borgange jurud. Auf Biclif gingen nun schwere Angriffe nieder, bie im zweiten und 10 britten Buch seines Wertes bom burgerlichen Regiment ihren Wiberhall finden. Diese Bücher tragen einen ftart polemischen Bug an sich, was uns nicht wundert, benn Biclifs Gegner warfen ihm Blasphemie und Standalsucht, Hochmut und Regerei vor. Man entnimmt seinen Ausführungen, daß er ganz offen zur Säkularisierung des englischen Kirchengutes geraten habe und die regierenden Barteien in England mit ihm die Ueber-15 zeugung teilten, daß man die Mönche viel besser unterhalten könnte, wenn ihnen die Sorge für das Weltliche abgenommen wäre. Wenn man bedenkt, daß diese Sprache in einer Zeit geführt wird, in der sich das Papsttum wegen des Krieges mit den Floren-tinern in der heftigsten Rotlage befand, so wird man sich die Erbitterung vorstellen, mit ber man in Rom von dem alten Schlachtruf der Minoriten vernahm: die Kirche muß 20 arm sein, wie in den Tagen der Apostel. Unter solchen Umständen erließ Gregor XI., der im Januar 1377 von Avignon nach Rom gegangen war, am 22. Mai fünf Bullen gegen Willf, die an den Erzbischof von Canterbury und den Bischof von London, an Eduard III., an den Kanzler und die Universität gericktet waren. In der Beilage waren bie 18 Thefen angeführt und wurden als irrtumlich, kirchen- und ftaatsgefährlich ver-25 urteilt.

Man darf wohl sagen, daß erst jett die reformatorische Thätigkeit Wicliss beginnt; benn all die großen Werke, aus denen sein Hauptgebäude — die Summa Theologiae — besteht, stehen mit der Berurteilung der 18 Thesen in einer engeren oder loseren Berbindung und die ganze litterarische Thätigkeit Wicliss in seinen letzen Jahren ruht auf

Bo biefem Fundamente.

Zunächst ging die Hoffnung seiner Gegner, ihn auch als Revolutionar in politischen Dingen erscheinen zu lassen, nicht in Erfüllung; vielmehr war die Lage Englands eine solche, daß Wiclifs Gegner wie gelähmt waren: Am 21. Juni 1377 starb Eduard III., beffen ruhmlofes Ende einen traurigen Kontrast zu ben glänzenden Tagen von Crech 85 und Maupertuis bilbet. Sein Nachfölger Richard II. stand unter dem Einfluß Lancasters, und dieser war Wiclifs Gonner. So tam es, daß die Bullen gegen Wiclif, wiewohl vom 22. Mai batiert, erft am 18. Dezember jur öffentlichen Kenntnis gelangten. Im Parlamente, bas fich im Oktober versammelte, tam es auch biesmal ju scharfen Kundgebungen wider die Kurie. Unter den Gutachten, die Wiclif damals auf Weisung der 40 Regierung für bas Parlament ausarbeitete, spricht sich eines mit aller Entschiedenheit gegen die Aussaugung Englands burch die Kurie aus.

Alls die Benfurierung feiner Thefen in England bekannt wurde, fuchte Wiclif bie öffentliche Meinung für sich zu gewinnen; er reichte erst seine Thesen beim Parlamente opfentiche Beinung für sich zu gewinnen; er reichte erst seine Theien Beim Parlamente ein und sandte sie dann auch als Flugschrift unter die Menge: allerdings nicht, ohne ihnen erklärende, einschränkende und hie und da milbernde Erläuterungen mitzugeben. Nach der Bertagung des Parlaments wurde Wiclif in Gemäßheit der päpftlichen Aufträge zur Berantwortung gezogen. Im März 1378 erschien er im erzbischöflichen Palaste zu Lambeth, um sich zu verteidigen. Noch war die Boruntersuchung nicht beendet, als eine lärmende Bolksmenge es versuchte, ihn mit Gewalt zu befreien; auch die Königinsomutter Johanna hatte sür ihn Partei ergriffen. Die Bischöfe, die so von zwei Seiten eingeschüchtert waren, begnügten sich, dem Reformator zu untersagen, über die strittigen Lehrsätze noch weiterhin zu sprechen. In Oxford hatte allerdings der Bizetanzler, der Weisung der papstlichen Bulle gemäß, den Reformator eine Zeit lang in die "schwarze Halle" gesetzt, aus der er aber auf das Drängen seiner Freunde bald wieder befreit 56 wurde: und nicht bloß das: der Bizetanzler selbst mußte bald darauf dies sein Vergeben gegen Wiclif mit einer haft in der schwarzen halle bugen. Gegen ben Gebrauch, je manben, ber 44 Tage in einer Ertommunikation bleibt, auch von Staatswegen in Saft zu legen, schreibt Wiclif seine Abhandlung De Incarcerandis fidelibus, in ber er verlangt, daß es Extommunizierten gestattet sein solle, von papstlichen Extommunikationen 60 an den König und seinen Rat zu appellieren, schließlich legte er die ganze Streitsache der

Diffentlichkeit vor und zwar so, daß auch die Laienwelt davon Kenntnis nahm. Er schrieb feine 33 Rontluftonen, biesmal nicht bloß in lateinischer, sondern auch in englischer Sprache. Die Boltsmaffen, ein Teil ber Großen, sein alter Gonner Lancafter ftanben auf feiner Seite. Che von Rom ein weiterer Schritt in seiner Angelegenheit gethan wurde, starb Gregor XI. Eben war Wiclif mit der Abfassung eines Wertes beschäftigt, das zu seinen 5 Gregor XI. Eben war Wiclif mit der Abfassung eines Wertes beschäftigt, das zu seinen s bedeutendsten gehört: Das Buch von der Wahrheit der hl. Schrift. Je mehr sich der Streit mit seinen Gegnern vertieft hatte, um so mehr zog sich Wiclif auf die hl. Schrift als das Fundament aller christlichen Lehrmeinung zurück, und immer nachdrücklicher weist er auf sie als auf die einzige Norm des Glaubens hin. Ihm dieses seine Kundament unter den Füßen hinwegzuziehen, war die wenig dankenswerte Ausgade seiner Widersacher 10 und, sie zu widerlegen, schried er sein Buch, in welchem er die Beweise erdringt, daß die hl. Schrift allein die volle Wahrbeit enthalte und, als von dott gegeben, allein Autorität hade. Wie die Bibel heilig und durch und durch und, als von der gegeben, allein Autorität hade. Wie die Bibel heilig und durch und durch wahrhassig ist, so dar sie auch — ein beutlicher Hinweis auf die eigenen Bibelforschungen — von dem katholischen Dottor durchforscht werden. Es sehlt auch in diesem Buche nicht an Hinweisen auf die Um- 15 klände, unter denen die Verurteilung der 18 Thesen erfolgt war; das ist auch dei seinen folgenden Büchern: "Bon der Kirche", "vom Amte des Königs" und "von der Gewalt des Papstes" der Fall, die insgesamt in der kurzen Spanne von kaum zwei Jahren (1378.9) abgesaßt sind. Da alle Welt, lehrt er, unter der Kirche den Papst und die Rardinäle versteht, denen zu gehorchen zum Seelenheil notwendig sei, so muß man ihr 20 Rardinale verfteht, benen zu gehorchen zum Seelenheil notwendig fei, so muß man ihr 20 den Unterschied zwischen dem, was die Kirche ist und was der gemeine Mann unter ihr verftebt, Mar machen. Die Kirche ift die Gefamtheit all berer, Die von Ewigkeit her gur Seligtett bestimmt find. Sie enthält in fich die triumphierende Rirche im himmel, Die schlafende im Fegefeuer und die streitende, das find die Menschen auf Erben. Rein von Ewigkeit Verworfener hat Teil an ihr. Es ist nur eine allgemeine Kirche und außer ihr 26 kein Heil. Ihr Haupt ift Christus. Kein Papst darf sagen, daß er das Haupt der Kirche sein, henn er weiß nicht einmal, ob er zu den Erwählten gehört, also Mitglied der Kirche ist. Man würde irren, wollte man annehmen, daß Wickis Lehre von der Kirche — die auf Huß (s. Bd VIII S. 479, 5) einen solchen Sindruck gemacht hat, daß er sie sinns und wortgetreu ausgenommen hat — erst unter dem Einfluß des großen Schismas ausges so bildet wurde. In ihren Grundzügen liegt sie schon in De Civili Dominio vor. Wie eng der Indalt des Buches von der Kirche mit der durch Gregor XI. verkündigten Versurteilung der 18 Thesen zusammenhängt, sieht man sast gedem Kapitel. Die Angrisse auf Gregor XI. werden immer schonungsloser und gehen an einzelnen Stellen ins Maßlose über. Mit größerem Nachdruck als jemals früher tritt er für das Armutsideal und so gegen jede Art weltlicher Herrschaft des Klerus in die Schranken. Eng an dieses schließt sich sein Buch "vom Amte des Königs" (De Ossicio Regis) an. Sein Indalt war schon durch die letzte der 33 Konklusionen angezeigt. Man muß über die Machtbesugnisse des Königtums unterrichtet sein, damit ein jeder wissen könnerers zu unterstützen haben". 20 priesterliche und das königliche, "in der Harmonie des kirchlichen Körpers zu unterstützen haben". 20 Ewigkeit Berworfener hat Teil an ihr. Es ist nur eine allgemeine Kirche und außer ihr 25 priesterliche und das königliche, "in der Harmonie des kirchlichen Körpers zu unterstützen haben". 20 Die igl. Gewalt, lehrt er, ist burch das Zeugnis der bl. Schrift und der Kirchenväter geweiht. Christias und die Apostel haben dem Kaiser den schuldigen Tribut gegeben. Der König ift der Diener Gottes. Sehr fündigt, wer fich feiner Gewalt widerfest, benn biefe rührt unmittelbar von Gott ber. Daber appellierte Paulus an ben Raifer, und muffen bie Unterthanen, vor allem ber von ben Königen erhaltene Klerus biefen ben schulbigen 45 Tribut jahlen. Dafür giebt die weltliche Gewalt Schut, Gericht und am jungfren Tage Rechenschaft über seine Verwendung. Die Ehren, die auf weltlicher Herrschaft fußen, gebühren bem König, dem Briefter die, die auf den Borzügen des geiftlichen Amtes beruben. Worin besteht das Amt des Königs? Er hat fein keich in kluger Weise zu Seine Gefete fteben mit benen Gottes im Einklang. Bon Gottes Gefet so sind seine Rechte abzuleiten: auch jene, die er dem Klerus gegenüber hat. Wenn ein Geistlicher sein Amt vernachlässigt, ist er ein Verräter des Reiches, den der König zur Berantwortung zieht. Daraus folgt, daß der König eine "evangelische" Herrschaft über ihn hat. Zeder Geistliche muß die Gesetz des Staates achten. Zur Bekräftigung dieses Grundsapes leisten die Erzbisschöfe in England in die Hände des Königs ihren Eid und in Hinsicht w barauf empfangen sie ihre Temporalien. Das ist ein auf dem Recht begründetes Berstaltnis. Der König muß seine armen Basallen vor jeder Unbill schützen, die sie an ihrem Bermögen erleiden könnten: wenn ihnen also der Klerus durch den Mißbrauch ber Temporalien Schaben zustügt, hat sie der König zu schützen. Benn der König dem Rlerus Die Temporalien giebt, unterftellt er ibn feiner Jurisdiftion, und babon konnen so

ihn auch die Verfügungen späterer Päpste nicht frei machen. Stützt sich trothem der Klerus auf solche, so muß er vom König zum Gehorsam gezwungen werden. Man entnimmt dem Gesagten, daß sich auch dieses Buch gleich dem Vorhergehenden und Nachfolgenden mehr mit der Reform der Kirche an Haupt und Gliedern befaßt, wobei dem sweltlichen Arm allerdings eine träftige Mitwirkung zugedacht ist. Interessant ist die besondere Ausgabe, die Wiclif dem Könige zuweist, seine Theologen, dezw. die theologische Fakultät zu schüßen. Wiclif nennt sich selbst mit Stolz einen Theologen. Seine Ausgabe ist es, den König und das Volk in theologischen Fragen zu beraten. Gemeint ist da allerdings nicht die Theologie im modernen Sinne, sondern die Kenntnis der Theologie der Länder mit ihr im Einklang stehen müssen, ist die Kenntnis der Theologie zur Festigung des Reiches notwendig; daraus solgt, daß der König Theologien in seiner Umgedung habe, die ihm in seiner Regierung zur Seite stehen. Solche wahre Theologen sind das, was im alten Bunde die Propheten gewesen. Sie haben die hl. Schrift nach den Regeln der Vernunft und in Gemäßheit der Zeugnisse der Heiligen 16 zu erklären: aber sie haben auch das Recht des Königs zu verkünden und seinen und des

16 zu erklären: aber sie haben auch das Recht des Königs zu verkünden und seinen und bes Reiches Leumund zu schützen. In allen Büchern und Flugschriften Wickiss aus seinen letzten sechs Jahren kann man eine ungeheure, kaum übersehbare Menge von Angriffen auf das Papstum und die gesamte Hierarchie seiner Zeit aussindig machen. Sie verdichten sich mit jedem Jahre 20 und in den letzten Zeiten scheinen ihm Papst und Widerchrift sast identische Begriffe ge-20 und in den letzten Zeiten scheinen ihm Papit und Widerchrift satt identische Begriffe gewesen zu sein. Daneben sinder man in seinen Schriften Stellen, die sich in maßvoller Weise über den Papst und das Papsttum äußern, und Lechlers Meinung, daß sich in Wiclifs Verhältnisse zum Papsttum drei Entwickelungsstufen nachweisen lassen, dat sowohl in deutschen als auch in englischen Fachtreisen Anklang gefunden. Die erste Stufe, die dis zum Ausbruch des Schismas reichte, bedeutet danach eine gemäßigte Anerkennung des päpstlichen Primats, die zweite, die die 1381 andauerte, eine prinzipielle Abwendung vom Papsttum und die dritte des eine entschiedenste Bekämpfung. Aber Wickstellen seiner Bewertung bes Papsttums vor bem Ausbruch bes Schismas tein anderes Urteil als nachher. Wenn er in ben scharfen Flugschriften seiner letten Jahre bas Papsttum 8 mit dem Widerchriftentum identifiziert, so ftand die Überzeugung von der Entbehrlichkeit dieses Papstums ihm doch schon vor dem Ausbruch des Schismas fest. Wenn man aber bann wieber hört, bag er felbst es war, ber auf bie Anerkennung Urbans VI. eingewirkt hat, so scheint bas ein Wiberspruch ju sein, ber Aufklärung verdient. In der That ftand Wiclifs Einfluß trot ber vorhergegangenen Zenfurierung durch die Rurie niemals bober, 35 als in bem Augenblide, in welchem Papft und Gegenpapft ihre Gefandten nach England schickten und um die Anerkennung ihres Papsttums nachsuchten. In Gegenwart ber Befandten hat Wiclif im Barlamente ein Gutachten vorgetragen, das fich in einer eminent firchenpolitischen Frage — des Asplrechts der Westminsterabtei — im Sinne und zu Gunften ber ftaatlichen Anspruche außerte. Wie Wiclif bamals für Urbans Anertennung w thatig war, so finden sich auch in seinen letten Schriften Stellen, in benen er über bas Bapstum sich in gunstigem Sinne außert. Unbererseits lesen wir in seinen Schriften: es fei nicht notwendig, nach Rom ober Avignon zu laufen, um Bitten an ben Babft qu richten. Jeber Ort ist bem Reuigen gut genug, benn ber breieinige Gott ift überall. Unser Bapft ift Christus. Hier hat Wiclif mit bem Papfttum abgeschlossen: aber boch nur mit sapst ist Christis. Her hat Wicht mit dem Napstum abgeschloffen: aber doch nur inte ie jenem, wie es besteht. Sieht man der Sache auf den Grund, so wird man sinden, daß er nur ein Gegner jenes Papstums war, wie es sich seit der konstantinischen Schenkung entwickelte. Er lehrt, die Kirche kann bestehen, auch wenn sie keinen sichtbaren Führer hat; wie es aber auf Erden keine Ordnung ohne höhere Einheit giebt, kann es nicht schaen, wenn sie einen solchen Führer besitzt. Aber was für Qualitäten muß er haben? Wer seht dies Oberhaupt ein? Wie sieht es mit seinen Ansprücken auf weltliche Herreschied zwischen den seht von der keine Rapst sein soll, falls man überhaupt einen braucht, und dem, als was die Bapfte in Biclifs Tagen erscheinen, ist die Aufgabe seines Buches "von der Gewalt des Papstes". Die streitende Kirche, lehrt Wiclif, braucht ein Oberhaupt. Das ist aber nicht jener Papst, 55 ben bie Karbinale wählen, sonbern ben Gott ber Kirche giebt. Das tann nur ein Aus-erwählter sein. Die Mähler können nur bann jemanben jum Bapft machen, wenn ihre Wahl einen Auserwählten trifft. Das ist nicht immer ber Fall. Bielleicht find bie Bähler felbst nicht prabestiniert und mablen jemanden, ber es auch nicht ift - einen rechten Antichrift. Als wahren Papft hat man nur ben zu betrachten, ber in Lebre und so ber Nachfolge Chriftus und Betrus am abnlichften ift und beffen Reich nicht von biefer

**Wiclif** 235

Belt ift. Das find nun Lebren und Grundfate, die Wielif icon vor dem Ausbruch bes großen Schisma gelehrt hat, nur werben sie hier viel schärfer betont. Man sieht: er scheibet bas wahre von bem falschen Bapsttum. Da nun alle Anzeichen bahin wiesen, daß Urban VI. ein Reformpapst sein werbe, bemnach ein "wahrer" Bapst, wird man ben Enthusiasmus verstehen, mit bem er seine Bahl begrüßt, wie bas in dem Buch von der 5 Rirche fo lebhaft jum Ausbrucke tommt. Diefe Anfichten über Rirche und Rirchenregiment sind es, die auch in den letzten Büchern seiner Summa "Do Simonia, Do Apostasia und De Blasphemia" vorgeführt werden. Freilich ist hier der Kamps, der sich um die Thesen entsponnen hatte, schon durch den viel heftigeren abgelöst, den er gegen die Mönchstorden sührte, als er sich in den Hossmungen auf seinen "wahren" Papst getäuscht sah, 10 als er als Kirchenpolitiker von der Schaubühne abgetreten war und sich nun ganz und

ausschließlich den Fragen der kirchlichen Reform zugewandt hatte.
Seine Lehren von den Gesahren der Berweltlichung der Kirche hätten Wiclif in eine Linie mit den Bettelorden stellen müssen, wie ja noch im Jahre 1377 Minoriten seine Berteidiger waren. Nannte er damals die Mendikanten noch einen verehrungswürdigen 15 Trden, dessen Liebe zur Armut "er dis zu den Sternen erhob", so gewahrt man doch schon in den letzten Büchern von De Civili Dominio die Spuren eines Risses. Mit der Erklärunge, die Soche der bestenden Orden Lieben Latin Schon beiter Soche der bestenden Deden Lieben Latin Schon beiter Steinen Schon bei Soche der bestenden Deden Lieben Latin Schon Latin L ber Erklärung: Die Sache ber besitzenden Orden sei Sache aller Orden, hatten sich die Mendikanten nämlich gegen ihn gewandt, und nun nahm Wiclif gegen sie einen Kampf auf, den er mit immer größerer Schärfe bis an sein Lebensende führte: der Kampf gegen 20 bas verkaiserte Bapsttum und seine Helsershelfer, die "Setten", wie er die Orden nennt, nimmt nicht bloß in seinen großen späteren Werken, wie im Trialogus, Dialogus, im Opus Evangelicum und in ben Prebigten einen breiten Raum ein, ihm ift eine gange Reibe ber icharfften Flug- und Rampfichriften in lateinischer und englischer Sprache gewidmet, von benen jene in ben letten Jahren als feine "Streitschriften" herausgegeben 25 worden sind. Die Kirche, so lehrt er hier, bedürfe keiner neuen Sekten; ihr genüge die Religion Christi, wie sie in den ersten drei Jahrhunderten ihres Bestandes genügte. Die Rönchsorden seien Körperschaften, die in der Bibel nicht die mindeste Begründung haben, die berderblichen Lastern frohnen, der Kirche und dem Staate zur Last fallen und samt ihren ftolzen Rirchenbauten vernichtet werden muffen. Solche Lehren, vor allem jene, 20 bie in ben Bredigten vorgetragen wurden, hatten eine unmittelbare Wirlung: In London und in anderen Städten tam es zu einer lebhaften Erregung des Bolles. Schon wurden ben Monden die Almofen entzogen, schon wurden fie in Gemäßheit seiner Lehren an bie körperliche Arbeit gewiesen. Größere Wirkungen hatten diese Angriffe auf die Orden und ihren Besitz in Böhmen (s. unter Hus), wo man die Lehrsätze des "ebangelischen so Meisters" dis auf den Buchstaben befolgte, so daß ihnen die herrlichsten Stifte und fast das gesamte Kirchengut zum Opfer sielen. Nur kam dieses nicht, wie Wickif es für England wünschte, an den Staat, sondern an die Barone des Landes. Der Kampf schug in England immer größere Wogen: julest find es nicht mehr bie Bettelmonche allein, sonbern bie gefamte hierarchie, wie fie bermalen bestand, die bas unablässige Ziel von Wiclifs 40 Angriffen bilbet; ift boch im Grunde auch seine Abendmahlslehre (s. unten) von der gleichen Tenbeng getragen.

Indem er die Forderung aufstellt, daß die Bibel Gemeingut aller Christen werden muffe, wurde fie jest zu Zweden allgemeinen Gebrauches in die Sprache des Bolles feit ben Tagen bes Ulfilas jum erstenmal in eine germanische Sprache — übertragen. 45 Schien boch bie nationale Ehre bies zu verlangen, denn schon gab es Lords, die franzöfische Bibeln besagen. Wielif felbst ging and Wert. Wohl läßt fich ber Anteil, ben er an der Bibelübersetzung — ihr lag die Vulgata zu Grunde — genommen hat, im einzelnen nicht bestimmen, aber daran darf man nicht zweifeln, daß er zuerst den Gedanten erfaßt, perfonlich an die Arbeit gegangen und die gludliche Durchführung bes 50 Ganzen feiner zwedmäßigen Leitung zu banken war. Bon ihm felbst rührt die Ubersetzung bes Neuen Testamentes ber, die schlichter, klarer und lesbarer ift, als die bes Alten, die man seinem Freunde Nikolaus von Heresord bankt. Revidiert wurde bas Ganze 1388 von Wiclifs jungerem Genossen John Aurvey. So gelangte die Bibel in die hande der Menge. Wir hören die Klage eines Gegners: "Das Kleinod der Geist- 55 lichen ift in ein Spielzeug ber Laien verkehrt worden". Und in ber That: Richt blog bie Träger hoher Ramen, auch Mitglieber bes mittleren Bürgerstandes hatten sie in Besip, und trot des Gifers, mit welchem die Hierarchie nach Reterbüchern fahndete und sie aus ber Belt schaffen ließ, trothem gablreiche Exemplare bem Berberben burch die Zeit unterslagen, giebt es noch heute an 150 Handschriften, welche, vollständig ober teilweise, die eo

Überfetzung in ihrer revidierten Gestalt erhalten. Man kann daraus entnehmen, wie verbreitet fie noch im 15. Jahrhundert gewesen sein muß. Damals wurden die Wiclifiten in England von ihren Gegnern vielfach nur als die "Bibelmanner" bezeichnet. Abnlich wie Luthers auf die beutsche, hat Wielifs Bibelübersetzung, die fich nach sachgemäßem 5 Urteil ju ungemeiner Rlarbeit, Schönheit und Rraft erhebt, auf die englische Sprache ein-

Eine andere Aufgabe sab Wiclif in der Brediat und Seelsorge. Er selbst wirkte als Prediger und Lehrer Des Boltes. Indem er die bestehende Hierarchie, die in der Bibel feine Begründung hat, abschaffen will, sett er an ihre Stelle einfache Briefter (poor 10 priests), die in Armut lebend, durch kein Gelübbe und keine formliche Weihe gebunden, 10 priests), die in Armut lebend, durch kein Gelübde und keine förmliche Weihe gebunden, dem Bolke das Svangelium verkündeten. Diese Priester verbreiteten als Wanderprediger die Lehre Wiclifs in die breite Masse des Bolkes. Sie gingen barfuß einher, zu zwei und zwei, in lange, dunkelrote Tuchmäntel gekleidet, sie trugen einen Stad in der Hand, der auf ihren Hirtenberuf hindeutet, und zogen von Ort zu Ort, um von der Herrlichkeit Gottes zu predigen. Den Namen der Collarden haben schon die Bannbulken Gregors XI. geprägt; sie gelten in den Kreisen der Gegner als die Unkrautsäer (lollium); aber der Name ist sür sie wie später in kentlem Kreisen Englands und verkünden Wochtes Gelekt" ohne das niemand geworden werden verwage

"Gottes Geset", ohne das niemand gerecht zu werden vermag. Im Sommer des Jahres 1381 faßte Wiclif seine Lehre vom Abendmahl (s. unten) in zwölf kurze Sätze zusammen (F. Z. 105) und machte sich anheischig, sie vor jedermann zu verteidigen. Jetzt schritt die englische Hierarchie wider ihn ein. Der Kanzler der Universität ließ einige Sätze als keherisch erklären. Mitten im Auditorium wurde ihm dies Urteil verkündigt, worauf er erklärte, weder der Kanzler noch sonst jemand könne 26 ihn von seiner Überzeugung abbringen. Dann appellierte er, aber nicht etwa an den Bapst oder an die geistlichen Behörden des Landes, sondern an den König. Er veröffentlichte damals seine große Konfession über das Abendmahl (F. Z. 115) und trat mit einer zweiten Schrift, bem "Pförtchen", Die in englischer Sprache geschrieben war, bor das Bolk. Sein Auftreten wird immer kühner, sein Anhang immer größer. Seine 30 Lehrsätze waren nicht mehr an den Lehrsaal gebunden, sondern drangen in die Massen.

"Jeber zweite Mann, schreibt ein Zeitgenoffe, bem bu begegneft, ift ein Lollarde". Mitten in biefe Bewegung, die im siegreichen Borschreiten begriffen war, fiel (1381) ber große englische Bauernaufstand, hervorgerufen burch bas Elend ber unter bartem Steuerbruck, unter Epidemien, Mißernten und Mißgriffen der Berwaltung leidenden Massen. Wiewohl Wiclif den Aufstand mißbilligte, die Sympathien der Menge sich eher auf seiten der Bettelmönche befanden, wurde er ihm zur Last gelegt. Und doch 85 Massen. war Wiclifs Freund und Schüger Lancaster Die ben Aufftandischen am meiften verhaßte Person und hatte gerade dort, wo Miclifs Einfluß am stärksen war, der Aufstand geringeren Anklang gefunden; wo man übrigens die geistlichen Herrschaften angriss, geschah es, weil sie Herrschaften, nicht weil sie geistliche Herrschaften waren. So wurde nun die Versolgung gegen Wiclif eingeleitet. Sein alter Gegner Courtenap — er war eben Erzbischo von Canterbury geworden — berief eine kirchliche Notablenversammlung nach London. Während der Beratung entstand ein Erdbischen (Nai 21). Erschreckt daten die Teilnehmer, von ber Berhandlung abzustehen, aber Courtenap erklärte bas Erdbeben für 45 ein günftiges Borzeichen: es bebeute die Reinigung des Reiches von Jrrlehren. Run wurden 24 Sate, die Wiclif zugemessen wurden, ohne daß sein Name genannt wird, teils als keherisch (10), teils als irrig (14) erklärt (F. J. 277). Jene betreffen Wiclifs Lehre von der Wandlung, diese beziehen sich auf die Kirchenordnung und kirchlichen Institutionen. Fortan follte niemand biefe Lehren halten ober in Predigten und alabemischen 50 Disputationen jum Bortrag bringen. Allen Personen, die sie verbreiten, soll ber Prozes hierzu war die hilfe des Staates notwendig. Die Lords, noch im Schreden vor bem Aufftanb, wurden gewonnen, aber bas haus ber Gemeinen lehnte bie Bill ab. Nur ber König ließ sich bestimmen, im Berordnungswege bie Ergreifung ber Freiherer zu verfügen. Die Hochburg ber reformatorischen Bewegung war Orford: hier 55 lehrten seine werkthätigsten Helfer; sie wurden nun mit dem Bann belegt und zum Wider-ruf gezwungen, einer von ihnen, Nicolaus Hereford, begab sich nach Rom, um zu appel-lieren. In gleicher Weise wurden Wicliss "arme Priester" in ihrem Werke behindert. Dann sollte ihn selbst ber Hauptschlag treffen. Am 18. November 1382 wurde in Orford eine Spnobe eröffnet; bor biefe citiert, erschien er, an ben Folgen eines Schlag-so anfalles leibend, korperlich gebrochen, aber ftark in seinen Uberzeugungen und ungebeugten

Biclif 237

Sinnes. Es ist eine haltlose Verleumbung, daß er seine Lehren widerrusen habe. Noch stupte ihn die Gunst des Hoses und nicht weniger die des Parlaments, dem er auch jest noch eine Denkschrift einreichte. Daher dermied man es, ihn zu maßregeln: weder wurde er erkommuniziert, noch wurde ihm das Pfarramt genommen. Er kehrte in seine Pfarre Lutterworth zurück. Bon hier aus sandte er seine Flugschriften in die Welt, die schärsten gegen die Mönche und den Kapst Urdan VI., seidem dieser sich auch nicht, wie Wickissansang gehosst hatte, als heiligmäßiger und sonach wahrer Papst erwissen hatte, sondern daheim und in der Ferne in frevelhaste Konslikte verwickelt war. Das flandrische Kreuzzugsunternehmen der Kurie versolgt er mit äpendem Hohn, seine Predigten werden immer volltöniger und behandeln immer kräftiger die Gedrechen der Kirche. Die litteraz in rischen Leistungen seiner letzten Zeit, stehen wie z. B. der Trialogus auf der Höhe des Wissens ziehen keistungen seiner Letzten Zeit, stehen wie z. B. der Trialogus auf der Höhe des Wissenderrweise, "dom Antichriss" benannt hatte, ist unvollendet zurückgeblieben. Währender am Feste der Unschwichten Kinder — am 28. Dezember 1384 — in seiner Pfarrkirche die Weste, wurde er abermals dom Schlage gerührt und verschied am letzten Tage 16 des Jahres, dem Tage don St. Silvester. Seine Gebeine sollten indes im Grade seine Rube sinden, denn indem sich an seiner Ledensarbeit die hussistische Bewegung entzündete, welche das ganze Abendland in Aufregung versetze, nahm die Kirchendersammlung von Konstanz im Jusammenhang mit Hussens Prozes auch den seines Gebeine ausgegraden werden sollten. Doch dauerte es noch zwölf Jahre, dis dies geschab. Auf einen Besenden werden sollten. Doch dauerte es noch zwölf Jahre, dis dies geschab. Auf einen Besehol Prozes un Lutterworth hierkenserissensserissen der Kuche bekeine ausgegraden werden sollten. Doch dauerte es noch zwölf zahre, die Gebeine ausgegraden werden sollten. Doch dauerte es noch zwölf zahre, die Gebeine der Gebeine ausgegraden werden h

So bebeutend die Wirksamkeit dieses Mannes im letzten Jahrzehnt seines Lebens gewesen: er fand keine Zeitgenossen, die uns ein volles Bild von seiner Persönlichkeit, seinem Leben und Wirken entworfen hätten. Am schwersten hält es, seine äußere Erscheinung zu schildern. Zwar haben sich Bilder von seiner Persönlichkeit gefunden (s. Buddensieg S. 90), doch gehören sie einer jüngeren Zeit an. Die Bilder des 14. Jahr so hunderts mochten noch jenen streng thytischen Zug an sich tragen, von dem sich nicht sagen lätzt, intwieweit er einem bestimmten Individuum angehörte. Man muß sich das ber mit einzelnen zerstreuten Aussagen begnügen, die sich in der Geschichte des Prozesses von William Thorpe (1407) vorsinden. Man entnimmt daraus, daß Wickis "von hagerem Körper war, abgemagert, sast entkrätet". Er war, sagt Thorpe, von untadelhastem Lebenss swandel. Darum lieden ihn Leute von Rang, die öster mit ihm umgingen, seine Aussprücke niederschrieben und ihm anhingen. Ich selbst schloß mich an niemanden inniger an als an ihn, den weisesten und gottseligsten von allen Männern, die ich jemals gestannt habe. Bon ihm habe man in Wahrheit lernen können, wie Christik Kirche gewesen ist und wie sie auch jetzt noch regiert und geleitet werden sollte. Wollte man dies Zeugnis 40 als das eines Parteimannes ansechten, so ist noch auf Henry Knighton zu verweisen, der von ihm sagt, daß er in der Philosophie in seinen Tagen keinen ebendürtigeren Gegner hatte und in Böhmen "will sich, wie Johannes Pribram sagt, jedermann nur auf Wicliss Meinung kühen gleichsam als wäre er der fünste Evangelist"; und mit einer gewissen schwarzeischen Berehrung wünscht Hung, seine Seele möchte dort sein, wo sich die seines 45

Reifters befinde.

Ran könnte nicht sagen, daß Wiclif ein bequemer Gegner gewesen. Darum hat es ein Thomas Netter von Walden dem alten Karmelitermönch Johannes Kynnyngham hoch angerechnet, zuerst den Kampf mit einem so spissindigen und rücksichtslosen Gegner ausgenommen zu haben (kortiter sustinens corrosivum verdum haeretici et sersomonem eins sine Christi pietate mordacem); aber gerade dies Beispiel Waldens ist schlecht gewählt: denn der Ton, den Wiclif gegen Kynnyngham anschlägt, ist der des jüngeren Rannes dem Altern gegenüber, den man Achtung schuldet und in gleicher Weise behandelt er auch andere Gegner; wenn er aber ihnen gegenüber die rauheste Seite herzaussehrt wie z. B. in seinen Predigten oder in den Streitz und Flugschriften, da ist nicht szu übersehen, daß er auf Angrisse antwortet, deren Ton kein freundlicher und deren Ziele die gehässigsten waren.

2. Wielifs Lehre. Wenn Lechler einst an die Spite bieses Kapitels (ARE XVII, 63) ben Satz gestellt hat, daß der philosophisch-etheologische Lehrbegriff Wieliss sich erst dann mit voller Sicherheit werde ermitteln lassen, wenn seine lateinischen Hauptwerke so

238 **Biclif** 

veröffentlicht fein werben, daß fich aber auf Grund bes bisher Erforschten schon jest behaupten läßt, daß die früher berrichende Anficht, Wiclif fei von seinem erften öffentlichen Auftreten an im Befit eines geschloffenen und fertigen Gebankenspftems gewefen, ganglich unbegründet ist: so ist dieser Sas auch heute, da diese Schriften schon publiziert find, 5 noch ebenso zutreffend. Man wird eben niemals außer acht lassen durfen, daß Wiclifs erster Zusammenstoß mit der amtlichen Kirche seiner Zeit im staatlichen Interesse geschab, seine ersten Flugschriften und größeren Werke kirchenpolitischen Inhalts die Gerechtsame des Staates verteidigten und sich daraus ein Streit entwickelte, dei welchem sich kaum die nächsten Phasen, geschweige denn das schließliche Ziel voraussehen ließ. Wer diese Bücher 10 in der Auseinandersolge ihres Entstehens auf ihren inneren Gehalt hin prüft, findet eine folgerechte Entwickelung mit streng reformatorischer Tendenz. Die letztere derrifft indes ansangs fein Dogma, sondern lediglich Auswüchse bes hierarchischen Spftems und wenn fie spater auf bas Dogma übergreift, wie in ber Lehre von der Transsubstantiation, so geschiebt es auch ba, um die eingebildete Machtfulle ber Hierarchie ju gerbrechen und die ursprüngliche 16 Einfachheit in der Berwaltung der Kirche wieder einzuführen. Ob sich in Wiclifs akamischen Schriften und Disputationen Lehrsäte fanden, Die der herrichenden Rirchenlebre widersprachen, wird man — es hat sich von ihnen nichts erhalten — trop ber Behauptung Walbens (His earliest heresies. F. Z. 2) eher verneinen als bejahen muffen, da es wider jede diplomatische Gepflogenheit gewesen ware, zu dem Friedenstongresse in Brügge, 20 an dem die Kurie einen wesentlichen Anteil hatte, einen Mann als Sachverständigen abzuordnen, der sich daheim durch ketzerische Lehren bekannt gemacht hat.

Wir burfen bie Worte eines ber besten Kenner von Wiclifs Werten: Balter Wadbington Shirleys hier anfügen: As it is in the light of subsequent events that we see the greatness of Wyclif as a reformer, so it is from the later growth 25 of the language that we best learn to appreciate the beauty of his wri-But it was less the reformer, or the master of English prose, than the great shoolman that inspired the respect of his cotemporaries: and, next to the deep influence of personal holiness and the attractive greatness of his moral character, it was to his supreme command of the weapons of sholastic

so discussion that he owed his astonishing influence (F. J. p. XLVII).

Bohl mochte sich Wiclif bamals bereits als Philosoph jenen großen Namen erworben haben, den ihm selbst seine tirchlichen Widersacher willig oder unwillig zuerkannt haben. Wenn ein zeitgenöffischer Siftoriter — und als einen folden mag man Benry Knigthon immer noch bezeichnen, von ihm sagt: In philosophia nulli reputabatur secundus, in 85 scholasticis disciplinis incomparabilis, so wird man baran billigerweise nicht mateln durfen. Ift dieser hohe Ruhm aus seinen philosophischen Werten, wie fie bisber durch den Druck bekannt wurden, nicht völlig zu ergrunden, so ift fürs erfte nicht zu überseben, daß von seinen philosophischen Schriften nicht alle erhalten find und daß Anighton weniger biefe als seine gelehrten Disputationen im Auge bat. Ift er in ber Philosophie so seinen Kollegen überlegen gewesen, in ben scholaftischen Disziplinen ibm feiner gleich gekommen, so knüpft er hier nur an die großen scholastischen Bhilosophen und Theologen an, wie sie England im Mittelalter in so reichem Maße besessen: einen Alexander von Hales, Roger Baco, Duns Scotus, Wilhelm Occam, Bradwardine u. a. Es hat eine Beit gegeben, in der er sich fast ausschließlich mit der scholastischen Philosophie beschäftigte: 45 "Als ich noch Logiker war", pflegt er später im Rücklick auf diese Zeiten zu sagen. Die ersten "Repereien", die er "in die Welt hinauswarf" (quas primo iactavit in aera), ruhen ebensowohl auf philosophischem als auf theologischem Grunde. Wir haben und bier nicht, weil dies zu weit führen würde, ohne streng zur Sache zu gehören, mit seinem eigentlichen philosophischen Lehrsystem zu befassen (einiges Wesentliche hierüber sindet sich dei 50 M. H. Dziewicki: "An Essay on Wielit's Philosophical System" im ersten Bande von Johannis Wieliss Miscellanea Philosophica, London 1902, p. V—XXVII), wir haben nur sestzustellen, wie er sich zur Philosophica, London 1902, p. V—XXVII), wir haben nur sestzustellen, wie er sich zur Philosophica und der seiner Zeitgenossen kellt. Bei Plato, dessen Kenntnis ihm Augustinus vermittelt, sindet er Spuren der Extenntnis der Oreienigkeit (Deum essex trinum potuerunt philosophi ut Plato eum esteris 85 cognoscere lumine naturali), seine Ibeenlehre nimmt er gegen Aristoteles in Sous. Dieser kommt oft schlecht genug weg (non facit fidem, cum saspe erraverat), er sagt einmal (Trial. 84), daß Democritus, Plato, Augustinus und Groffeteste in der Metaphysik Aristoteles weit überragten. Bei Aristoteles vermißt er die Bestimmung der Unsterdlichkeit der Seele, in der Ethik die Richtung auf das Ewige. Er selbst schließt 60 fich aufs engfte an Augustinus an, fo daß, wie Netter von Walben berichtet, feine Souler

ibn Johannes Augustini naunden. In einzelnen seiner Lehren wie in De Annichilatione wird man den Ginstus Thomas' von Aquino wahrnehmen. Was sein Berhältnis zu ben Philosophen des Mittelalters betrifft, bekennt er sich im Gegensatz zu dem von Occam erneuerten Avninalismus zum Realismus, wiewohl er sonst in kirchenpolitischen Fragen Occam nahe steht, ja viel weiter geht als dieser. Danach ruben seine Ansichten auf ber Aberzeugung von der Realität des Allgemeinen, wobei er den Realismus auch zur Beseitigung bogmatischer Schwierigkeiten benutzt. Das eingöttliche Wesen in ber Trinitat ift bas reale Allgemeine ber brei Perfonen, und in ber Eucharistie bezeugt bie jebesmalige wirkliche Gegenwart Chrifti ebenfalls ben Sat, bag volle Realität mit räumlicher Berfplitterung ber Eriftenz verträglich ist. Den Mittelpunkt von Wiclifs philosophischem 10 Spliem macht die Lehre bes Borbergebachtfeins aller Dinge und Ereignisse in Gott aus. Dies schließt die Bestimmtheit der Dinge auch bezüglich ihrer Anzahl in sich, so daß teinerlei Unendlichkeit, weder unendliche Ausdehnung noch unendliche Teilbarkeit, anzenommen werden darf. Der Raum besteht vielmehr aus einer von Ewigkeit ber beftimmten Zahl von Raumpunkten, die Zeit aus einer eben solchen Zahl von Augen- 16 bliden, aber die wirkliche Zahl ift nur dem göttlichen Geist bekannt. Geometrische Gebilde sind Aneinanderreihungen von Punkten und jede Vergrößerung oder Verkleinerung der Gebilde beruht auf hinzusügung oder Wegnahme von Punkten. Weil aber die Eristenz biefer Raumpuntte als folder, b. h. als wahrer unteilbarer Ginheiten ihren Grund barin hat, daß die Punkte eins find mit ben fie erfüllenden Körpern, weil alfo ber ganze mög- 20 liche Raum mit der wirklichen Körperwelt zusammenfällt, wie in Wiclifs System überbaupt Wirklichkeit und Möglichkeit sich decken, kann es so wenig ein Bacuum geben als Grenzflächen, die mehreren Körpern gemeinsam sind. Die Annahme solcher Flächen verstößt nach Wiclif in derselben Beise gegen das Widerspruchsprinzip, wie die Vorstellung eines wahrhaft kontinuierlichen Übergangs eines Zustandes in einen andern. Wiclifs 25 Atomistik verbindet sich also mit der Lehre von der Zusammensezung der Zeit aus realen Augenblicken, unterscheidet sich aber durch die Leugnung der Zwischenraume von den andern atomistischen Spstemen. Aus der Identität von Raum und Körperwelt einerseits und der treissörmigen Bewegung des Himmels andererseits schließt Wiclif auf die Augelsgekalt des Universums. Hätte das Weltgebäude Kanten, so ware die Kreisbewegung uns 30 möglich, denn die Kanten könnten sich nicht durch einen gar nicht vorhandenen Raum bewegen. Es liegt auf der Hand, daß Wiclifs Grundlehre von dem Vorgedachtsein alles Wirklichen ben schwierigsten Stand gegenüber ber Willenofreiheit hat und hier weiß sich ber Philosoph in der That nur mit der Formel zu helfen, das freie Sandeln bes Menschen sei felber etwas von Gott vorher Bestimmtes. Im einzelnen verlangt Wiclif eine ftrenge 86 bialettifche Bilbung als Mittel, das Wahre von bem Falfchen zu scheiben. In biesem Sinne fagt er: Die Logit (Die logischen Schluffe) forbert jur Ertenntnis ber tatholischen Babrheiten. Ober: Unwissenheit in ber Logit ist Schuld, daß man die hl. Schrift so falsch verstehe, daß man, worauf der Zusammenhang gehe, die Unterscheidung von Idee und Erscheinung überfebe. Im allgemeinen ift zu fagen, daß er fich bes Unterschiedes von Theologie und 40 Abilosophie nicht blog bewußt ift, sondern bag auch sein realer Geift an scholaftischen Fragen oft nur wie an einer tauben Schale vorübergeht. Er geht philosophischen Erörterungen, die ihm teine unmittelbare Bedeutung für das religiöfe Bewußtsein haben ober beren Erörterung der Scholastit angehört, am liebsten aus dem Weg (Böbringer). Den wenigsten Geschmad findet er an den Begriffspielereien der entarteten Scholastik 45 und an den Leerheiten, die sie vorbringt. Man muß, sagt er, nicht ausschweisen in der Einbildung von Dingen, die wir als möglich setzen, während es dem doch nicht so ist (non oportet evagari in imaginacione rerum, quas ponimus possibiles dum-modo non est ita) . . . Der er sagt (Trial. 160): "Bemühen wir uns um die Bahrheiten, die sind, und lassen wir die Fretümer, die aus der Eindisdung von Dingen so hervorgehen, die es doch nicht geben kann, dei Seite." Bas haben diese Leute nicht schon alles als möglich gesett: quod Dous potest esse asinus (Trial. 225) u. s. w. Heils samer, fagt er, ist es, sich mit dem Studium begründeter Wahrheiten abzugeben, als sich mit Erdichtungen zu beschäftigen, die man weber als möglich erweisen tann noch als nütslich für die Menschen. Und doch giebt es so viele solide und nützliche Wahrheiten, 55 bie bem Menschen noch verborgen find.

Da Wickif in seinem Wirken als Reformator von kirchenpolitischen Fragen ausgegangen ift, so spielen sie in allen seinen reformatorischen Schriften eine große Rolle. Ran würde aber irren, wollte man meinen, daß seine Opposition etwa eine Fortsetzung der französischen unter Philipp dem Schönen von Frankreich oder der deutschen unter es 240 **Biclif** 

Ludwig bem Baber und seinen gelehrten Bundesgenoffen ist. Wie er unmittelbar an Die englische Gesetzgebung in firchenpolitischen Fragen in ben Zeiten ber großen Eduarde anknupft, so hat er ben Zusammenhang abgelehnt, in ben ihn schon feine Zeitgenoffen mit Occam gebracht haben. Ich habe, sagt er wörtlich, meine Konklusionen nicht aus Occam 5 genommen: fie stammen aus ber hl. Schrift und find von ben hl. Doktoren oftmals ans geführt worben. Damit ift mit trodenen Worten ber Anschluß an altere Oppositionsparteien ber Rirche, die er benn auch in feiner feiner gablreichen Schriften nennt, als ob parteien der Kirche, die er dem auch in keiner seiner zahlreichen Schriften nennt, als ob er nie etwas von ihnen vernommen hätte, abgelehnt und auf seine wahren Quellen, denen er wohl die kirchlichen Gesetzsammlungen hätte anfügen können, hingewiesen. Denn wiestwohl er namentlich in seiner letzten Zeit diese letzteren — als das Gesetz der Menschen — ablehnt, er, beruft sich doch oft genug auf sie. Waßgebend ist ihm in der letzten Zeit nur das göttliche Gesetz, die Bibel, die nach seiner und der Überzeugung seiner Schüler — auch sur das Regiment dieser Welt vollständig ausreicht (De sufficientialegis Christi). Aus ihr hat er seinen vielsachen Geskändnissen zusolge sich zu seinen 15 resormatorischen Ansichten durchgerungen — nicht ohne die eifrigsten Studien und schwere Seelenkönntse Als ich noch sact er ein Ansänger war war ih ängestlich hemischt die Seelenkänpfe. Als ich noch, fagt er, ein Anfänger war, war ich ängstlich bemüht, die Schriftstellen über die Wirkung des göttlichen Wortes zu verstehen, die mir die Gnade Gottes das Verständnis geöffnet, so daß ich nun den rechten Sinn der bl. Schrift berstehe. Das war nicht leicht, benn nicht nach ber Grammatik bes Knaben will sie ver-20 standen fein : fie hat ihre eigene Grammatit, fie enthält alle Bahrheit und die bochfte Autorität, benn fie ift das Gefet Chrifti und Chriftus tann nicht lugen, fie ift baber über alles menschliche Schrifttum erhaben; Chrifti Geset sollen alle Chriften lernen, ber Glaube ruht allein in ihm. Ohne Kenntnis ber Bibel ift weber in ber Kirche noch im burgerlichen Leben dauernder Friede möglich, find keine wahren und bleibenden Guter ju ge-25 winnen; sie enthält alles, was jum Heil bes Menschen notwendig ist, sie ist allein uns fehlbar, über Frrtum und Mangel erhaben und darum ist sie die alleinige Autorität für ben Glauben. Darum foll fie ein jeber Chrift kennen, bor allem ber Briefter, ber feine Schafe weiben soll mit Gottes Wort. Diese Lehren hat Wiclif nicht bloß in seinem großen Werke "Von der Wahrheit der hl. Schrift", sondern auch in zahlreichen so anderen großen und kleinen Schriften verkündigt. Ist ihm die Bibel die Grundurkunde der Christenheit, die alle Menschen bindet, die daher alle Menschen kennem mussen (quam omnes homines tenentur cognoscere), so ist der Schritt begreislich, den Wiclif that, um fie seinen Landsleuten in ihrer Muttersprache vorzulegen (f. oben). versteht nach alledem den Ehrennamen des Doctor evangelicus, den der englische und 85 böhmische Wiclifismus seinem Meister gegeben hat. Bon allen Reformatoren vor Luther hat Wiclif das Schriftprinzip am schärfsten betont: Und wenn es, lehrt er, hundert Papste gabe, und alle Bettelmonche Rarbinale wurden, man durfte ihnen nur insoweit glauben, als fie mit der hl. Schrift übereinstimmen. Sonach hat schon Wiclif das Formalprinzip der Reformation von der alleinigen Autorität der Bibel für Glauben und Leben des 40 Chriften in feinen Hauptzügen mit voller Rlarheit erfannt und zum Ausbruck gebracht. Auf diesem biblischen Untergrund erhebt sich Wiclifs Lehre, zu beren vollständigem Ausbau es bei ber kurzen Lebensfrist, die ihm noch gegönnt war, nicht mehr gekommen ift. Auch von der scholastischen Methode hat er sich noch nicht befreien können. In Bezug auf seine Lehre von Gott und ben Menschen burfen wir an Lechlers Ausführungen 46 erinnern (PRE' XVII, 66/67): "Wiclifs Lehre von Gott trägt ben Stempel bes fpetu-

lativen Realismus an fich. Er findet die Anficht, daß die Idee der Gottheit ein bloger Gattungsbegriff fei, ebenso unannehmbar, wie die, daß der perfonliche Gott ein Indi-viduum sei; beibe Anschauungen ruben auf nominalistischer Grundlage. Die Allmacht Bottes ift ihm teineswegs ein unbeschränktes Konnen, fo bag Gott g. B. abnehmen, lugen 50 könnte u. s. w.; das sei ebenso gut die Borstellung einer irregehenden Einbildungekraft, als wenn man sich benke, Gott vermöge eine unendliche Welt hervorzubringen. Gottes Allmacht ist vielmehr eine in sich selbst bestimmte, durch innere Gesetz geordnete, sittlich geregelte Macht. Der Realismus Wicliss zeigt sich insbesondere in seiner Lehre von Gott bem Sohne als dem Logos; dieser, das wesentliche Wort, ist der Indegriff aller Joeen, 56 d. d. intelligibeln Realitäten. Hetracht seines intelligibeln Seines, also seines Geschöpf, das man kennen mag, ist in Betracht seines intelligibeln Seines, also seines hauptsächlichen Seines Gottes Wort. Jedes Sein ist in Wirklickeit Gott selbst. Streisen diese und ähnliche Sähe an die All-Einslehre, so lehnt Wiclif doch den Pantheismus ab. Er ist in diesen Stücken Augustinus gefolgt, der in seinen philosophischen Eröxtesso rungen pantheistische Gedanken nicht allenthalben zu beseitigen vermocht hat."

Wiclif 241

"Das gleiche tritt zu Tage in der Lehre vom Menschen, von der Freiheit des menschlichen Willens und von der Sünde. Er legt den größten Wert auf die Freiheit des Willens, denn er ist sich bewüßt, daß der sittliche Wert des Handelns von der Freiheit des Willens bedingt ist. Wickif will Gottes Heiligkeit vollständig uns bestellett erhalten und die Schuld des Bösen nicht durch irgend eine Ausrede verringern slassen. Deshalb tritt er sest dasur ein, daß im innersten Gediete der Gesinnung und des Rollens eine über isden Ausrede werzingern best Rollens eine über isden Ausrede werzingern best Rollens eine über isden Ausrede werzingern bestelltens eine über Geschalb kann best Rollens eine über isden Ausrede werzingern bestelltens welchens werdeltens vollaufen auf der Geschaltens vollaufen geschaltens welchens werden vollaufen eine über Geschalt kann bestelltens eine über Geschaltens welchens werden vollaufen geschalten vollaufen geschalten vollaufen geschalten vollaufen geschalten vollaufen geschalten vollaufen vollaufen geschalten vollaufen vollaufen geschalten vollaufen bes Wollens eine über jeden Zwang erhabene, wenigstens relativ autonome Freiheit bestehe. Dessen ungeachtet huldigt Wicklif einer Anschauung, wonach das Böse nicht ein Sein, sondern ein Nichtsein, nicht eine Wirkung (offectus), sondern ein Mangel (dosectus) sei. Auch diesen Gedanken hat Wicklif von Augustinus entlehnt. Er scheut sich nicht, in 10 Bredigten barauf zurückzukommen, verwahrt sich aber gegen das Misverständnis, als sei es crlaubt Böses zu thun, damit daraus Gutes komme. In der Lehre von der Person Sprifti hält sich Wiclif an das kirchliche Dogma, wie es im 4. und 5. Jahrhundert festgestellt, von Augustin, Anselm von Canterburd u. a. spekulativ ausgebildet worden ist. Bor allem ist es die unvergleichliche Hoheit Jesu Christi als des einzigen Mittlers 15 zwischen Gott und Menschen, des lebendigen Mittelpunktes der Menschheit und unseres alleinigen Obern, die er in mannigsachen Bariationen und Bildern zum Ausdruck bringt: Christus ist der Heilige aller Heiligen, die alleinige Quelle des Heils. Die Heiligen sind es geworden durch die Nachfolge Christi. Der "edangelische Doktor" urteilt über Feste und Gottesdienste der Heiligen: sie können nur insosern nüßen, als die Seele durch sie 20 zur Liebe Shristi entslammt wird. Indem Wielis die Grundwahrheit: "das Heil in Christo allein" bewußt und klar der kaum übersehdaren Fülle von Heiligenkulten gegens überkellt, ist eine wahrhaft resormatorische Erkenntnis, Gesinnung und That darin anzuerkennen. Wietwohl er von der Heilsordnung nur gelegentlich handelt und die römischzicholastische Lehrweise von "Verdienst" der Gläubigen nicht verleugnet, läßt sich doch 25 andererseits erkennen, daß er von Werkeiligkeit weit entsernt, vielmehr der Wahrheit von der freien Gnade Gottes in Christo zugeneigt ist. Denn er betont, daß der Glaube eine Gade Gottes ist, die aus Gnade dem Menschen werkeichen wird. Dem entspricht seine Sittenlehre: Demut ist ihm die Wurzel aller Tugenden, während der Kern der Christenstugend nichts anderes ist als Liebe Gottes und des Nächsten. Dennoch hat er den bibs 20 alleinigen Obern, die er in mannigfachen Bariationen und Bilbern jum Ausbruck bringt: tugend nichts anderes ift als Liebe Gottes und des Nächsten. Dennoch hat er den bib- so lischen und echt evangelischen Begriff vom Glauben nicht erfaßt: er hulbigt vielmehr bem scholastischen Glaubensbegriff, wonach ber Glaube erst burch bie Liebe zu bem wird, was er fein foll, b. b. er schreibt bie Rechtfertigung vor Gott mit auf Rechnung ber Beiligung und ber guten Berte und fpricht letteren nicht alles Berbienft ab. Die Rechtfertigung burch den Glauben allein ist ihm noch fremd. Nur die Annahme verwirft er, daß der 86 Rensch durch sein Berhalten die Gnadengabe zur Bekehrung verdienen könne. Das raumt er ein, daß der bereits bekehrte Christ frast des Berdienstes Christi und der Gnadenwirkung bes bl. Geiftes verdienstliche Werke im uneigentlichen Sinne (de congruo) verrichten konne. Nur von einem angeblichen Überverdienst (meritum supererogatum) will er nichts wissen."

Sein Begriff von der Kirche (s. oben) ist ein wesentlich anderer als man ihn in seinen Tagen zu desinieren gewohnt war: nicht die Gemeinde des römischen Bischofs, sondern die Gemeinschaft der von Gott Auserwählten bildet die Kirche. Nicht die Präslaten und Priester als solche, sondern alle frommen Glieder Christi gehören ihr an. Nach dem Beispiel Augustins macht er einen Unterschied zwischen verum und simulatum 20 der permixtum oorpus Christi: unbekehrte, scheinheilige Brüder sind in aber nicht von der Rirche, d. d. h. sie gehören ihr nicht an. Kein Mensch kann von dem andern, auch vom Papste nicht wissen, od er Mitglied der Kirche sei. Nur an den sittlichen Frücken mag man ihn als solches anerkennen. So legt er allenthalben dei Krüsung des Ihatzbestandes den sittlichen Maßtab an und so kommt es, daß ihm Urdan VI., der sein so Papstum als Reformpapst begonnen hat, anders als Gregor XI., als wahrer Papst gilt. Seine ganze Lehre vom wahren und falschen Papstum, vom wahren und falschen Briestertum ruht auf dieser Grundlage. Wie die Gewalten aller Apostel die gleichen waren, so darf auch jest kein Papst sich die Herriches ihr der Auch sest kein Papst sich die Herriche ist, so darf auch jest kein Papst sich die Herriche Stitionelle Gewalten, sondern auf seine größere Demut. Da Wielss Ideal die Urkirche ist, so bedarf es keines anderen Priestertums als damals. Damals aber gab es keinen Unterschied zwischen Priester und Bischof (1. unten), das Amt eines Priesters kann jeder "Nuservählte" bekleiden, auch wenn ihn kein Bischof geweiht hat: er ist ein wahrer Priester (is a real preest made of God). Dessendtenschisches Wert ist die Bers so

242 Biclif

kündigung des Evangeliums; denn das ift köftlicher noch als die Spendung eines Sakramentes und unter allen Werken der Barmberzigkeit das edelste, beste und erwünschteste. Alle die Segnungen und Weihungen don Wachs und Brot, don Ralmen und Kerzen, Salz und anderen Dingen, die nicht Sache des Glaubens und ebenso zu verwersen sind, als der Reliquiendienst, der Totenkultus, die Wallschten, der Bilderdienst u. s. w. lassen sich damit nicht vergleichen. Für den Theologen giedt es nichts würdigeres. Es fragt sich nur, was man dem Volke predigen soll? Nicht jene Komödien und Tragödien, die apokryphen Sachen und den ganzen Firlesanz, durch den die Prediger den Hörern die Kost um so schwen und den ganzen Firlesanz, durch den die Prediger den Hörern die Kost um so schwen allein die evangelische Wahrheit. Die muß man in einer Weise verkündigen, wie sie der Fassungskraft der Zuchreit. Die muß man in einer Weise verkündigen, wie sie der Fassungskraft der Zuchreit. Die muß man in einer Weise verkündigen, wie sie der Fassungskraft der Zuchreit. Die muß man in einer Weise verkündigen wie sie der Fassungskraft der Zuchreit. Die muß man in einer Weise verkündigen wie sie der Fassungskraft der Zuchreit. Die muß man in einer Weise verkündigen wie sie der Fassungskraft der Zuchreit. Die muß man in einer Keise Konkstant wie ser harbigter Tad. Dazum muß er wieder lebendig werden, und zwar in beiden Sprachen: der lateinischen sie Selchren, der Landessprache sür das übrige Volk. So wendet sich Wickis in seinen Isteinischen Predigten und Beichre verschen. Der Lateinischen steilt in seholis, den Schulpredigten aus keiner früheren Orforder Zeit, die an seine Schüler gerichtet und daher mit Weisungen versehen son älteren, die er gehalten hat, dum steit in seholis, den Schulpredigten aus seiner früheren Orforder Zeit, die an seine Schüler gerichtet und daher mit Weisungen versehen sind, wie sie dermaleinstens selber predigen sollen, sehlt der reformatorische Inhalt, der die anderen auszeichnet und deren Sprache und keren Sprache und keren Ex

Einen breiten Raum nimmt in seinen Schriften seine Lehre von den Sakramenten ein. Ist das Sakrament bloß "das Zeichen einer heiligen Sache — einer unsichtbaren Gnade", so genügt die Siebenzahl der Sakramente nicht, denn solcher Zeichen giebt es viele. So ist a. B. die Predigt des göttlichen Worts ebensogut ein Sakrament, als eine der bekannten sieden Handlungen. Während danach die Siedenzahl zu klein ist, ist sie zu groß, wenn man den Maßstad der Begründung durch die Schrift anlege. Den stärksten Schriftgrund besitzt das Abendmahl, den schwächsten die letzte Ölung. Bon den Sakramenten hat jedes, richtig verwaltet, Heilkraft; aber eine weitere Bedingung der Sondenwirkung des Sakramentes liegt in der dusschen Gesinnung und dem Seelenzustand des Empfängers; die Heilswirkung ist nicht bedingt von dem sittlichen Zustand des spendenden Priesters (selbst ein praeseitus in mortall poecato actuali ministrat sidelidus, De Ecclesia, Kol. 190°): wenn man eine derartige Lebre bei Wickiff ge-

fidelibus, De Ecclesia, Fol. 190°); wenn man eine berartige Lehre bei Wiclif gefunden zu haben verweinte, so ist das ein Jrrtum.

Am eingehendsten hat sich Wiclif mit dem hl. Abendmahl als jenem Sakramente
beschäftigt, das unter allen das heiligste und ehrwürdigste ist. Aber gerade darum hat
er die römisch-scholastische Kirchenlehre von der Wandlung aufs schärsste besämpst. Man
hat seine ersten Angrisse auf die Wandlung dieher zumeist in das Jahr 1381 verlegt
(nach F. Z. 104), sie gehören aber schon in das Jahr 1379, so die Grundzüge seiner
Abendmahlslehre liegen schon in früheren Schristen und Außerungen vor. Aber erst seit
1381 hat er in Predigten und Thesen, in Streitschristen und wisseningen Abhandlungen und endlich in einem umsangreichen Buche die sirchliche Lehre — er nennt sie
eine neue — verworfen, daß nach der Konsetration Brot und Wein in Christi Leib und
Blut verwandelt seien, so daß nur der Schein von Brot und Wein (die Alzidenzien ohne
50 Inhalt) übrig bleiben. Das Sakrament des Altars ist vielmehr natürliches Brot und
Wein, aber in sakramentaler Weise Leib und Blut. Nach der Konsekration bleibt die
Hostie lokal und substanziell Brot, wird aber auf dem Wege der Konsomitanz in sigüre
lichem und sakramentalem Sinne Leib Christi, den der Eläubige auf geistliche Weise eme
pfängt. In verschiedenen Bildern sucht Wiclif seinen Lesern die Sache anschaulich zu
so machen. So wie es sagt er z. B., ein doppeltes Sehen giebt, ein körperliches und ein
geistiges, so giebt es auch ein doppeltes Essen wir im Sakramente nicht mit
leiblichen Augen den Leib des Herrn, sondern im Glauben — durch einen Spiegel, im
Gleichnisse. Und sowie ein Bild vollständig in jedem Punkte des Spiegels ist, so ist es
auch mit dem Leib des Herrn in der geweihten Hostie: Wir berühren und sassen, die es
auch mit dem Leib des Herrn in der geweihten Kostie: Wir berühren und sassen, die es
auch mit dem Leib des Herrn in der geweihten Hostie: Wir derkühren und sassen, dies
nicht, wir zerbeisen ihn nicht und nehmen ihn überhaupt nicht körpe

Wiclif 243

vollständig unversehrt zu und. Wenn Wiclif gegen die "neue" Lehre von der Wandlung auftrat, war fein ausgesprochener 3wed ber, jenen "beibnischen" Anfichten entgegenzutreten, nach benen jeber Briefter im ftanbe fei, ben Leib Chrifti ju "machen"; ein Gebante, ber ibm als ein schauerlicher erscheint, weil ben Priestern hierburch eine überschwängliche Macht beigelegt wurde, als könne ein Geschöpf seinem Schöpfer bas Dasein geben; weil Gott 6 hierdurch erniedrigt werde, wenn man sage, er, der Ewige, könne täglich aufs neue geschaffen werden und weil hierdurch endlich das Heiligtum, das Sakrament selbst, entweißt werde. Man bete, klagt er, die Hostie an, statt des Schöpfers die Kreatur. Nachsem Wicksen mit der Lehre der Kirche von der Wandlung gebrochen, behandelte er ben Gegenstand mit nie ermübenbem Gifer in wiffenschaftlichen und populären 10 Werten, großen Buchern und kleinen Flugschriften und namentlich auch in ben

Predigten.

Auch bei den übrigen Sakramenten, wosern Wiclisssie als solche nicht geradezu verswirft, unterläßt er nicht, angemaßter Gewalt des Priestertums, in dessen Hand die Spendung dieser Sakramente lag, entgegenzutreten. Auch dei der Tause muß man 15 zwischen dem äußeren Zeichen, d. h. der Wassertause und der Kraft Gottes scheiden, oder wie er (Trial. 285) sagt: es giede eine dreisache Tause, die Wassertause (daptismus king Muminis), die Bluttause (d. sanguinis) der hl. Märthrer und die Geistestause (b. flaminis); die lettere allein ift jum Seile schlechthin notwendig; "bie erfteren find gleichsam vorhergebende Beichen und, wie angenommen wird, die notwendige Boraus- 20 setzung jener". Bleichwohl foll bie Waffertaufe nicht unterlassen werden (Serm. I, 61). Rinder, die diese empfangen, sind auch mit der Geistestaufe getauft, weil sie die Taufsgnade empfangen haben. — Die Firmung hat als Sakrament keine genügende Begrünzdung in der Bibel; es ist eine Anmaßung der Bischöse, sich die Gabe der Verleihung des bl. Geistes (Trial. 293) beizulegen: sie suchen hierin nur eine unbegründete Vermehrung 25 ihrer Machtfulle, ohne die, wie fie fagen, die Kirche nicht bestehen konne. Die Priefterweihe gelte "als eine bem Klerifer von Gott burch eine feierliche Amtsbandlung bes Bischofs gegebene Bollmacht, ben Dienst ber Kirche gebührend zu versehen"; auch "sei es gemeine Ansicht, daß ber Bischof dem Kleriker ben hl. Geift verleihe und in seine Seele einen unvertilgbaren Charafter eindrücke". "Wie durch die Taufe der Gläubige von den so Ungläubigen geschieden werde, so durch die Priesterweihe der Kleriker vom Laien". All das hat teine Begründung in der Schrift und bringt keinen Gewinn. Die Apostelkirche Die Sinne fallenden Zerknirschung (Contritio), bazu tommt bas Bekenntnis bes Munbes vor Gott; in der apostolischen Zeit kannte man noch das Bekenntnis vor der Gemeinde. An ihrer Stelle habe man seit Innocenz III. und zwar "Gewinnes halber" die Ohren-beicht gesett. Die Erteilung der Absolution durch den Priester ist ein Eingriff in die gottliche Racht und ebenso wenig darf er Bonitengen auferlegen, da er beren Berhaltnis 40 zur Sunde nicht kennt, oder erkommunizieren. Damit hängt zusammen, daß weber ber Bapft noch sonst jemand Indulgenzen erteilen kann; thut er das, so überhebt er sich uber Christus.

Was endlich die Che betrifft, läßt Wiclif fie als Satrament gelten, denn fie ift eine gottliche Stiftung, und fie verlangt die gottliche Sanktion. Jedes nicht schriftgemäße so Chehindernis wird verworfen, die Chescheidung bei triftigem Grunde gestattet. Bon dem außerlichen Trauungeritus halt er nicht viel. Ift er aber schon ba, so ift ber vorzuziehen,

bei welchem die innere Gefinnung mehr hervortritt.

Mus alledem ergaben fich Wiclifs Grundfate ber Kirchenreform: Indem er die Bibel als alleinige Autorität für den Glauben bezeichnet, fallen die Lehren, Traditionen, Bullen, 56 Beiden und Benfuren, soweit sie nicht auf bieser beruhen. Er scheibet forgsam Rirche und Staat und führt jene auf ihr rein geistliches Gebiet jurud; damit fallen die Straf-gewalten und Immunitäten der Rirche, ihre weltlichen Amter und Stellungen, ihre weltliche Herrschaft und ihr Besitz. Indem er die Kirchenversassung ber apostolischen Zeit jurudforbert, bedeutet es ben Fall ber Hierarchie und bes Monchtums. Hauptelement 60

bes Gottesbienstes wird bie Predigt bes Evangeliums. Pflicht nicht blog ber Geiftlichen,

sondern auch der Laien ift es, zu dieser Reform mitzuwirken.

Wielif lebte und starb in der Hoffnung, daß sich die Kirchenresorm binnen kurzem durchsehn werde, "denn die Wahrheit des Evangeliums kann zwar zeitweilig durch die Drohungen des Antichrists zum Schweigen gebracht, aber nicht ausgetilgt werden". In der That macht der Wielissemus in der nächsten Zeit in England noch bedeutende Fortsschrift; unter der geistigen Führung von Männern wie Kitolaus von Hereford, John Afton und John Burbeb brang er in alle Schichten ber Gesellschaft und durfte es elf Jahre nach bem Heimgang bes Meisters wagen, in einer Eingabe an das Parlament bessen Mitwirkung au ben als natmenbis 10 bessen Mitwirkung zu ben als notwendig erkannten Resormen in Anspruch zu nehmen (1395). Erst als Thomas von Arundel den erzbischöslichen Stuhl von Canterbury beftieg, namentlich aber als die neue Dynastie des Hauses Lancaster den Thron Englands beftieg (1399), vereinigten sich Staat und Kirche zu feiner Ausrottung. Schon im ersten Nabre ber neuen Dynastie wurde das berücktigte Gesets de haeretico comburendo er-15 laffen, bas bie Auslieferung tegerischer Schriften zur Pflicht macht und offentundige Reger bem Flammentobe Breis giebt - bas erfte Gefet in ber englischen Gefetgebung, bas wegen Keterei die Todesstrafe verfügte. Aber selbst jest hielt es trot der vereinten Kraft bon Kirche und Staat, Die gegen Die Lollarden jur Anwendung tam, ichwer, Die Blaubenseinheit herzustellen. Bu bem scharfen Borgeben trugen zweifellos bie Ereignisse bei, Die 20 sich sein bes 15. Jahrhunderts in Bohmen abspielten, wo die Lebren Wickifs in ber turgen Zeit von zwei Dezennien in die Wirklichkeit umgefetzt und das bohmifche Staatswesen von Grund aus umgestaltet wurde. In England wurde zunächst gegen die Reiseprediger auß schärsste vorgegangen, gegen die Universität Oxford, an der noch die alten Wiclisschen Traditionen herrschten, Wahregeln getrossen und dann (1408) die 25 Konstitutionen erlassen, von denen der siedente Artikel die Übersetzung diblischer Texte und Bücher ins Englische untersagte; endlich schrift man selbst wider die Wortsührer des Wiclissmus im Herrenstande ein, dessen debeutendstex Vertreter Sir John Oldcastle, Lord Cobham — freilich erst 1417 — verdrannt wurde. Von den englischen Wiclisten suchte einer und der andere eine neue Stätte seines Wirkens in Böhmen. Der bedeutendste von diesen mar Reter Rowne. Im übrigen überdauerte der englische Miclissmus auch so von diesen war Peter Papne. Im übrigen überdauerte der englische Wiclisismus auch die Zeit der Berfolgung, die in den Jahren der Husstlittenkriege begreislicherweise eine stärkere wurde; ja er trieb im 16. Jahrhundert noch neue Zweige, die er mit der größeren von Deutschland ausgegangenen Bewegung zusammentraf (vgl. d. A. Lollarden, 96 XI S. 615). 3. Loferth.

Biberchrift f. Antichrift Bb I S. 577.

Widntind, Mönch in Corvey, gest. nach 973. — Bon den ästeren Ausgaden von Rerum gestarum Saxonicarum libri tres ist nur die zu erwähnen von G. Bais in MG 88 III (1839), 408—467, doch ist sie neu bearbeitet von K. A. Kehr in SS. rerum Germ. 1904 und diese Ausgade jest allein zu benutzen. Von Wert ist noch die sch. princeps von M. Frecht 40 (Basileae 1532), weil in ihr eine verlorene Handschrift abgebruckt ist. Deutsche Uebersepung in Geschichtschreiber der deutschen Borzeit, 2. Ges. Ausg., X. Jahrh., VI. Bd. — A. Ebert, Aug. Gesch. d. Lit. des MA. im Abendlande III, 428—434; B. Battenbach, Deutschlands Geschichtscheusen im MA I, 7. Auss. (1904), 363—368; R. Köpte, Bidutind von Korvei (Berlin 1867); J. Raase, Widnschuld von Korvei (Diss. Rospell, A. Haud, RG. Deutschlands III, 4531—317; W. Herrmann, Die Latinität Bidutinds von Korvei (Diss. Greiswald 1907). Beitere Litteratur s. in der Ausgade von Kehr und bei Battenbach. Beitere Litteratur f. in der Ausgabe von Rehr und bei Battenbach.

Über das Leben Widukinds läßt sich fast nichts sagen, wir wissen nur, daß er Sachse von Geburt war, in der letten Zeit des Abtes Folkmar (917—942), also wohl um 940, in das schon damals hochberühmte sächsische Benediktinerklofter Corvey (an der so Wefer bei Högter) trat, daß er dort fein und erhaltenes Geschichtswert schrieb. Bevor er biefes unternahm, überarbeitete er ältere vorhandene Heiligenleben, teils in Berfen, teils in Brofa — es werden uns Passio Theclae virginis und Vita Pauli primi

eremitae genannt —, doch sind seine Umarbeitungen verloren. Als ber Ruhm ber Sachsen alle Bölter überftrahlte, da alle Stämme Deutschlands s ben Ronigen aus Sachsenstamm Beinrich I. und Otto I. untergeben waren, ber lettere sich Italien unterworfen hatte, fühlte W. als Sachse sich bewogen, die Geschichte bieses herrlichen Bolkes zu schreiben, nachdem er, wie er selbst sagt, seinem Mönchszewissen burch Uberarbeitung der Heiligenleben genug gethan hatte! Er begann die Abfassung seiner Sächsischen Geschichten (wohl beträchtlich) nach 962, teilte sie in drei nach und von nach entstandene Bücher, deren sebes er der Quedlindurger Abtissin Rachthild, der jugende Widutind 245

lichen Tochter bes Raifers Otto I., zueignete. Das erste Buch bebt mit bem Ursprunge ber Sachsen an, erzählt ihre Landung im Sachsenland, ihre Rämpfe mit ben Thuringern als Berbundete ber Franken und die Eroberung bes Landes. Obgleich 2B. einige Quellen hatte, wie Bedas Angelsächsische Kirchengeschichte, aus denen er wenigstens etwas über die altere Geschichte seines Bolkes erfahren konnte, folgt er hier doch fast ganz der Bolks- 5 sage, die er sicher aus epischen Gesängen kannte. Nach seinem gewiß wohl überlegten Programm, die Geschichte seines Volkes nur partienweise erzählen zu wollen, geht er über die weiteren Ereignisse bis zur Karolingerzeit hinweg, sagt nichts von den vielen Kämpsen zwischen Franken und Sachsen, nur ganz turz erwähnt er der letzteren Unterwerfung durch Karl den Großen und ühre Christianisserung nach 30jährigem Ringen, odwohl ihm darüber 10 gute Quellen zu Gedot standen, denn damals sind die Franken und Sachsen gleichsam zu einem Volke verwachsen, daher mochte er von ihren vielzührigen Kämpsen nicht sprechen. Auch über die weitere Geschichte seines Volkes unter den Kristingern sagt er nicht zu m sogleich auf Heinrich I. als Herzog der Sachsen und König der Franken und Sachsen überzugehen. Mit dessen Tode (936) schließt das erste Buch.

Das zweite Buch behandelt nur das erste Jahrzehnt der Regierung des Königs Otto I. von 986—946. Das dritte die spätere Geschichte desselben dis zu seinem Tode (946-973). Aber das Buch reichte ursprünglich nicht so weit, es enthielt ausführliche Erzählung nur bis zum Jahre 958, gab dann einen turzen Überblick über die weiteren Ereignisse bis 967/8 und schloß damit ab, erst nach dem Tode des 20 Raisers hat M. einen Schlußteil hinzugefügt, in dem die Erzählung der Ereignisse von 963 an nachgetragen und bis jum Jahre 973 fortgeführt ist. Ganz irrig hat man m. E. angenommen — so noch der neueste Herausgeber Rehr —, daß da, wo eine Handschrift bes Werkes (bie Dresbener) abbricht, nach bem Jahre 967, eine Redaktion bes Werkes geendigt habe, ich halte es für reinen Zufall, daß in jener Handschrift ber 26

Soluß fehlt.

Noch für die Geschichte Heinrichs I. ist das Werk nur von bedingtem Quellenwert, Noch für die Geschichte Heinrichs I. ist das Werk nur von bedingtem Quellenwert, für die Zeit Ottos I. von größter Bedeutung, aber nur was in Sachsen und in der nächsten Umgebung des Stammes geschah, ist dem Mönch wirklich bekannt und interessiert ihn auch allein, sosen es nicht den König betrifft, über die Ereignisse in größerer Ferne ist so er gar nicht oder doch höchst mangelhaft unterrichtet. Es ist ein Jrrtum, ihn z. B. als Hauptsührer für die große Ungarnschlacht Ottos I. dei Augsdurg denuten zu wollen. Da, wo er nicht aus wirklichem Wissen berichten kann, steht ihm die aus lateinischen Klassikern, namentlich Sallust, erlernte Phrase zur Ausschmückung zur Versügung. Man hat es aufsfällig gefunden, daß er nicht einmal die Gründung des Erzbistums Magdedurg durch so Otto I. erwähnt, aber das erklärt sich einfach daher, daß er sich überhaupt um Kirche und kirche Ereignisse wend kümmert.

und kirchliche Creignisse wenig kummert. Ein feltsamer Mönch! Von mönchischer Anschauung und Gesinnung zeigt er faßt nichts, nicht einmal die Gründung seines Klosters Corvey erwähnt er. Freilich dem Kaupt-beiligen seines Klosters, dem hl. Beit (S. Vitus), dessen Knochen man in Corvey zu haben 40 wähnte, durch deren Ubertragung dorthin nach W.s Worten Sachsen aus einer Stlavin jur Herrscherin vieler Böller geworden ist, bringt er aussuhrlich seine Berehrung dar, aber solche Heiligengebeine, wenn man sie an Ort und Stelle hatte, waren auch viel mehr wert als ber ganze Chorus ber himmlischen und bie ganze Rirche. Sonst aber ist ber Rubm bes friegerischen, mutvollen, burch alle Tugenben bes Geistes und Rörpers ausgezeichneten 45 Sachsenvolkes fein Leitmotiv, die Herrlichkeit bes gewaltigen Herrschers vom Sachsenstamme, ber über alle Bölker mächtig war, zu preisen sein Zweck, an Schlachten und Belagerungen, an kühner Recken Streiten und Trotz, selbst wenn biese Gegner und Rebellen seines Königs waren, hat er seine Freude. Die Kaiserkrönung Ottos I. zu Kom durch den Bapft erwähnt er mit keinem Wort. Was konnte der römische Bischof dem Sachsenkönig so an Ehre und Macht hinzufügen! Er nennt ben Papft überhaupt nie, er wußte gewiß, daß ein herr papa zu Kom saß, aber ber ging ihn nichts an, was bebeutete der neben seinem Herrn König! Der summus pontifex ist ihm der Erzbischof von Mainz, in dessenkrichentendigen es ihm gewährte, der Erzbischof von Köln. Man merkt es ihm an, welches Bergnügen es ihm gewährte, der köstlichen Stosse von der Herrichtelber zu können, den sossellichen Genuß hat dieser Mönch dei der Berglücken der Keiliem von der Keiliem von der Keiliem von der Keiliem von der Keiliem den keilen wird erholbt Bearbeitung ber Heiligenlegenden, seinem notgedrungenen Mönchstribut, sicher nicht gehabt. Für die Lebhaftigkeit seiner Gedanken und Empfindungen kann er den entsprechenden Ausdruck in der fremden, mühsam angelernten lateinischen Sprache oft nicht finden, ob-wohl er sie keineswegs ungeschickt handhabt, die Worte decken den Gedanken oft nicht so völlig. Merkwürdig ift auch, wie wenig im ganzen die Sprace der Bulgata-Bibel und der klösterlichen Andachts- und Erbauungsbucher auf seine Diktion eingewirkt hat, zufällig

tann bas nicht sein.

Bielleicht ber Hauptwert bes schönen Buches besteht barin, daß es uns die hier zum 5 Teil schon kurz skizierten Anschauungen eines niederdeutschen knorrigen Mannes aus der Mitte des 10. Jahrhunderts lebendig vor Augen führt. Wohl die Sachsen und Franken sind gleichsam ein Bolk geworden, aber diese sind diel minderwertiger als jene. Ein Deutsches Volk giedt es noch nicht, mit unverhohlener Berachtung sieht W. auf die andern deutschen Stämme, namentlich auf die Thüringer und Lothringer, herab; die warme, 10 naive Borliebe für sein Volk geht so weit, daß er böse, ja niedrige Listen und Ränke der Sachsen nach der Bolkssage ohne ein Wort der Mißbilligung erzählt. Die köskliche Frische des Buches empfindet man namentlich, wenn man es mit den gleichzeitigen Werken der Betschwester von Gandersheim zusammenhält.

Die Handschriften geben an einzelnen Stellen, namentlich in ber berühmten Erzäh15 lung vom Berrat Hattos, des Erzbischofs von Mainz, ganz verschiedenen Text, das Berhältnis dieser Redaktionen zueinander ist disher nicht genügend klar dargelegt. Bon der
erwähnten Erzählung scheinen zwei Fassungen von W. selbst herzurühren, die dritte (der
Dresdener Handschrift) von anderer Hand aus Schonung für den Mainzer Erzbischof
hergestellt zu sein.

20 Bied, hermann b. f. hermann b. Wied Bb VII G. 712.

Wiederbringung aller Dinge f. b. A. Apotataftafis Bb I G. 616.

Biedergeburt. — J. Köstlin, Art. Wiedergeburt in der 2. Aust. dieses Berks XVII, 75—93; P. Gennrich, Die Lehre von der Biedergeburt in dogmengeschichtlicher und relizionsgeschichtlicher Beleuchtung, 1907; E. Backer, Wiedergeburt und Betehrung, 1893; H. Weiß, Das Wesen des persönlichen Christenstandes, ThStk 1881. 1885; H. Schulk, Der ordo salutis in der Dogm., ThStk 1899; Thomasius, Christi Person und Kerk IV, §\$ 75. 76; Ritschl, Rechtsertigung und Versöhnung III und Geschichte des Pietismus; J. Gottschick, Luthers Lehre von der Lebensgemeinschaft des Gläubigen mit Christus, IKK 1898; K. Thieme, Die sittliche Triebkraft des Glaubens, 1895; H. Cremer, Tause, Wiedergeburt und Kindertause, Z. A. 1901; D. Scheel, Die dogmatsche Behandlung der Tauslehre in der modernen positiven Theologie, 1906; J. Herzog, Der Begriff der Betehrung, 1903; B. James, Die religiöse Ersahrung in ihrer Mannigsaltigseit, deutsch von G. Bobbermin, 1907; R. Euden, Der Kampf um einen geistigen Ledensinhalt, 1896 und Der Bahrbeitsgehalt der Religion, 1901. — Die Wiedergeburt im Sinne der Wiederverkörperung der Seelen behandeln Hedel, Die Jdee der Wiedergeburt, 1889 und Andresen, Die Lehre von der Wiedergeburt auf theistischer Grundlage, 2. A. 1899.

1. Der Ausbruck Wiedergeburt bezeichnet den Eintritt in den cristlichen Heilstand als einen neuen Lebensanfang und hebt damit ebenso den Abstand von der früheren Ezistenzweise wie die umfassende Tragweite der eingetretenen Wendung hervor. Es kann nicht überraschen, wenn wir einem Vild, das so geeignet ist, den tiesgreisenden Sinslug religiöser Ersahrungen auf des Menschen Leben und Lebensgefühl zu beschreiben, auch auf außerchristlichem Boden begegnen. Im Mithraskult heißt der Eingeweihte renatus, oder auch renatus in aeternum und Ahnliches sindet sich anscheinend auch schon in älteren Mysterienkulten (Rohde, Psiche II, 421 ff.; Gennrich 73 ff.). An eine Herleitung der entsprechenden neutestamentlichen Ibeen aus dieser Quelle braucht aber um so weniger gedacht zu werden, als auch das Judentum von der Proselhtentause in ähnlichen Ausdrücken zu reden psiegte (Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Ed., 506; Anrich, Das antise Mysterienwesen, 111) und die naheliegende Vergleichung ohnehm auf dersschiedenem Boden unabhängig entstehen konnte. Der christliche Glaube, der den Gegensat der neuen Existenz, die er erschließt, von der natürlichen so nachdrücklich betonte und seine Anhänger mit einem so frastvollen neuen Lebensgefühl erfüllte, mußte von selbst auf diese Charakteristis seines Wesens geführt werden. Ja sie mußte hier eine vertieste Bedeutung erlangen. Im Jusammendang der christlisten, im Glauben anzueignenden Berzebeutung erlangen. Im Jusammendang der christlichen, keruzestod und Auserstedung von Gott selbst gestisteten, im Glauben anzueignenden Berzebeutung erlästand ist unbedingt Gottes Werk. Durch seine schöpferische Momente: 1. Der Heilstand ist unbedingt Gottes Werk. Durch seine schöpferische Macht sieht sich der Wensch in ein neues Dasein versetzt, das er nicht selbst herbeissühren kann. 2. Er bedeutet einen völligen Bruch mit der Bergangenheit, so daß keine aus ihr hervorgehenden Anseinen von Elligen Bruch mit der Bergangenheit, so daß keine aus ihr hervorgehenden Anseinen von Elligen Bruch mit de

fpruche (ber Gunte, bes Gefetes, ber Welt) mehr Geltung haben. 3. Er ift Setjung eines neuen, burch Gott bestimmten Lebenstopus, ber gwar ber Entfaltung und Ausreifung, aber keiner anderweitigen Erganzung bedarf, durch die er erst fein Wesen als Beilostand empfinge. 4. Er eröffnet ber neu geworbenen Berfonlichfeit bie Bahn eines Machstums und einer Thatigkeit, beren Richtung und Ziel burch ben von Gott gesetzten Anfang be- b stimmt wird. Es leuchtet ein, wie sehr das Bild der Wiedergeburt geeignet ist, die Heilswirkung Chrifti auf die Menschheit in eine große und einheitliche Anschauung gufammenzufaffen. Bon biefem Borzug ift aber bie Rehrfeite unabtrennbar, bag ber weite Rahmen ber Biebergeburt für die bestimmteren Begriffe, in benen psychologische und ethische Reflexion ben Ubergang bom alten jum neuen Leben ju beschreiben und seine 10 Stadien zu fixieren suchte: Berufung, Erleuchtung, Belehrung, Rechtfertigung, Heiligung teine fefte Stelle barbot, und noch schwieriger mußte es werben, die Bedeutung festzustellen, welche ber äußerlich konstatierbaren Einwirkung bes Worts und ber Sakramente für die nur im Glauben zu erfaffende Wiedergeburt zukommt. Darum hat das Bemühen, die Wiedergeburt in das Begriffsschema der Heilsordnung einzustellen, auch immer zu 16 sehr schwankenben Ergebnissen geführt. Entweder drohte die Wiedergeburt die anderen Begriffe engeren Umfangs gleichsam aufzuzehren, oder sie wurde dabei in einer Weise eingeengt, die der Tragweite der biblischen Anschauung nicht entspricht. Es zeigte sich, das das Bild von der Wiedergeburt nicht darauf berechnet war, jenen anderen Begriffen toorbiniert zu werben, sondern jedenfalls einen Teil berselben unter einem eigentlimlichen 20 Gesichtspunkt zusammensaßt. Eben damit aber erwies es sich zugleich als ein wertwolles Korrettiv gegen eine zerplitternde Betrachtung des Heilsprozesses.

Mit dem Ramen der Wiedergeburt (naligyereola) ift schon im Altertum (Plato, Bhilo, Plutarch) und auch neuerdings wieder die Borstellung von der wiederholten Berlörperung ber Seelen in irbischen Gestalten (Seelenwanderung) bezeichnet worden. Es 25 ift jedoch far, daß die Orientierung des Begriffs in diefer Berwendung der driftlichen birett entgegengefest ift. Im Christentum bedeutet er die Entstehung einer neuen Ber-fonlichteit bei Gleichheit ber leiblichen Basis, während bort biefelbe Seele in einer neuen, ibrem inneren Zustand entsprechenden körperlichen Hulle erscheint. Im indischen Glauben ist denn auch die Wiedergeburt — Seelenwanderung kein Stud der Erlösungshoffnung; so sie stellt vielmehr selbst die Spitze des Elends dar, von dem der Mensch Befreiung ersehnt. Die modernen Vertreter dieses Gedankens haben freilich zum Teil durch die Aufnahme evolutionistischer Motive, bie bem indischen Denten fremd find, ber Seelenwanderung eine optimistischere Gestalt zu geben und von hier aus eine Brude zu driftlichen Ibeen zu schlagen versucht. Gine tritische Darstellung dieser Bestrebungen giebt Gennrich im 86 2. Teil der angeführten Schrift.

2. Ein genaues Aquivalent von Wiebergeburt findet fich im NI nur an weniaen Stellen. Das am direktesten entsprechende griechische Wort nadiyyeveola wird nur Ti 3, 5 bon der individuellen Lebenserneuerung gebraucht, die hier an die Taufe geknüpft wird, während es Mt 19, 28 auf die eschatologische Welterneuerung geht. Bon einer 20, "Reuzeugung", die der Christ erfahren hat, ist im 1. Petrusbrief zweimal die Rede: 1, 3 und 23; das erstemal ist als der sie bewirkende Akt die Auferstehung Christi, das anderemal als ihr triebkräftiger Same das lebendige und bleibende Gotteswort genannt. Dazu kann man noch rechnen Jo 3, 3, wenn man bas avoder yerrydfrai in zeitlichem Sinn — von vorne an, wiederum versteht, was der Zusammenhang (B. 4) nahelegt und 45 ber Sprachgebrauch wenigstens nicht ausschließt. Man wird aber nicht leugnen können, daß bie lotale Fassung = von oben ber in der Lehrsprache des Evangeliums starte Grunde für sich hat (vgl. 3, 31; 19, 11. 23). Da sachlich beibe Bedeutungen sich gegenseitig fordern, liegt es nicht fern, mit H. Holymann an einen beabsichtigten Doppelsinn zu denfen.

Der Gebanke einer burch ben gläubigen Anschluß an Chriftus eingetretenen Lebenserneuerung ift aber nicht auf biefe wenigen Stellen beschräntt; er liegt sachlich einer großen Anzahl neutestamentlicher Aussagen zu Grund. Schon im AT wird er vorbereitet durch die prophetische Beissagung einer durch Gott selbst zu bewirkenden Bekehrung Israels Jer 31, 18. 33 f.; Jef 60, 21. Ezechiel beschreibt sie als Berleihung eines anderen Her= 55 gens und neuen Geistes 11, 19 f.; 36, 25 ff. und Pf 51, 12 schildert fie mit ähnlichen Borten. An diese prophetische Verkundigung knupft der Täufer Johannes an mit seiner Forderung der  $\mu$ erároia, mit der sich das Sinnbild der Taufreinigung verbindet Mt 3, 1 ff. Doch läßt er selbst keinen Zweisel darüber, daß die von ihm angeregte Bewegung nur die Andahnung, nicht der Andruch des neuen Lebens ist, dessen Herbeiführung vielmehr so

Sache des Messias bleibt (B. 11). Auch die Berkündigung Jesu, wie sie uns von den Synoptifern überliefert wird, scheint junachst an biefem vorbereitenden Charafter teilzunehmen und nur die sittlichen Ziele höher zu steden Mt 5, 20. 44; 6, 33; 7, 12; 22, 37—39. Liegt doch auch die als Welterneuerung gedachte Palingenesie in der Zukunft 5 Mt 19, 28. Allein die religiös-sittlichen Forderungen Jesu ruhen doch auf der Bezeugung einer zuvorkommenden Gottesthat, die zu einem neuen Verhalten befähigt Mt 18, 23 ff.; 15, 13; 19, 26. Darum gilt es, das Alte zu vergeffen Lc 9, 62, sich felbst zu verleugnen bis zur hingabe bes Lebens Lc 9, 23 f., arm und nach geiftlichen Gutern verlangend zu werden Mt 5, 3. 6 und bem Kinde gleich einen neuen Anfang zu machen Mt 18, 3. Mit 10 steigender Deutlichkeit wird dann als die entscheibende Heilsthat, die ein neues Verhältnis

au Gott begründet, der Tod Jesu bezeichnet Mc 10, 45; Mt 26, 28.

An Tod und Auferstehung des Heilsmittlers inülpft darum auch die apostolische Prebigt die Wirtung einer durchgreifenden Lebenserneuerung für seine Jünger. Paulus gebraucht zwar in ben alteren und fritisch unangefochtenen Briefen ben Ausbruck Wieber-15 geburt nicht; aber ber nicht minber inhaltreiche Begriff ber Neuschöpfung fpielt bei ihm eine bebeutsame Rolle. Gott vollzieht in Chriftus, bem zweiten Abam, eine Neugrundung bes Menschengeschlechts 1 Ko 15, 45. Sein Tob ift das Ende ber alten, seine Auferstehung der Aufgang einer neuen Lebensgeftalt, die sich von ihm auf seine Anhänger überträgt Rö 6, 4f.; 2 Ko 4, 10; 5, 17; Ga 2, 19 f.; Eph 2, 5 f. Kol 2, 12. Der Christ ist darum 20 eine neue Schöpfung Ga 6, 15, ein neuer Mensch Kol 3, 10; Eph 4, 24, er steht in einem neuen Leben Rö 6, 4. Der Eintritt in diesen neuen Lebensstand knüpft sich an bie Taufe Ro 6, 3ff.; Kol 2, 11 f., bie aber nicht ohne ben Glauben gebacht wird, ber fich in ihr bethätigt Ga 3, 26 f. So ist es auch weiterhin ber Glaube, ber bie einmal gefchloffene Berbindung mit Chriftus vermitelt Eph 3, 17. Diefe ift in ihrem Beftand 25 ein Sein Christi im Gläubigen Rö 8, 10; Ga 2, 20 und bes Gläubigen in Christus 2 Ko 5, 17; Kol 3, 3. Im Glauben wird der Mensch Ein Geist mit ihm 1 Ko 6, 17 und empfängt darum Anteil an seinem verklärten Leben Rö 6, 4; Eph 2, 5. 6. An diesem neuen Lebensstande kann man zwei Seiten unterscheiden: die Rechtsertigung, die ben Menschen ber Schulb und Berbammnis ber Sunde entnimmt und ihm alle Beilsben Venichen der Schuld und Verdammins der Sünde entnimmt und ihm alle Heldsogüter der Gotteskindschaft zuteilt Rö 5, 18 f.; Ga 2, 16 und die Ausrüftung mit dem lebendigmachenden und heiligenden Gottesgeist Ga 3, 5; 4, 6; Rö 8, 2. Daß Paulus diese beiden Momente nach Wesen und Tragweite nicht streng gegeneinander abgegrenzt hat, um sie sich dann tunstvoll ergänzen zu lassen, ist wohl zuzugeden. (Bgl. hierüber namentlich Titius, Paulinismus, 266 ff.) Sowohl die Rechtsertigung als die Begadung mit dem Geist kann als Ausdruck für das volle Heil, die umfassende Reuschöpfung dienen. Aber wo Paulus darauf geführt wird, sie nebeneinander zu stellen, da tritt doch immer die dem doehse zu teil werdende Rechtsertigung (Rö 4, 5) mit der in ihr enthaltenen Kindschaft voran, während die Begabung mit dem Geist nachsolat Ga 4, 6: End 2, 15 Kinbschaft voran, mahrend die Begabung mit bem Geift nachfolgt Ga 4, 6; Eph 2, 15 bis 18. Will man barum ben Punkt fixieren, mit bem nach Baulus die Reuschöpfung 40 im Subjett zu ftande tommt, fo ift es bie Erwedung bes Glaubens burch bie Gnabenoffenbarung Gottes in Christus Ga 3, 2. Die Abgrenzung der Neuschöpfung gegen die Entsaltung des neuen Lebens wird dadurch erschwert, daß die Heiligung bald als eine mit der Rechtsertigung zugleich gesetzte neue Lebensrichtung 1 Ko 6, 11, bald als eine fortgehende Aufgade erscheint Rö 6, 19. 22; ja, daß auch das neue Leben selbst als eine simmer neu zu vollziehende Umgestaltung geschildert wird Rö 12, 2; 13, 14; Epb 4, 22 f. Hier geht ber Gebanke ber Neuschöpfung als einer für immer umwandelnden Gottesthat unter bem Ginfluß ber Erfahrung in ben einer immer neu zu erftrebenden inneren Saltung über. Ersteres barf man wohl als die religios-bogmatische, letteres als die empirische ethische Betrachtung bes Heilsstandes bezeichnen. Auch biese Erweiterung bes Begriffs 50 bestätigt inbessen, daß für Paulus die Neuschöpfung objektiv in Christi Sendung und Werk, subjektiv in dem dadurch hervorgerufenen Glauben besteht. Denn der Glaube ift ihm, wiewohl bes Menschen That, boch julest Gottes Werk Phi 1, 29; 3, 12; 1 Ro 2, 5; 2 Th 1, 11. Und von ihm bezeugt die chriftliche Erfahrung, daß er nur dauert, indem er unter dem fortgebenden Ginflug ber göttlichen Gnadenoffenbarung (2 Ro 4, 6) 55 immer neu entsteht.

Wie Paulus, so knupft auch ber 1. Petrusbrief die Neuzeugung an Christi Auferstehung 1, 3; und ba in bieser bie Burgschaft ber Beilsvollendung liegt, hebt er ben Hoffnungscharatter bes driftlichen Lebens besonders hervor. Mit bieser Beilezuversicht ift ihm zugleich die grundsätliche Ablegung der Untugenden bes alten beibnischen Befens so gegeben 2, 1. Als bas Mittel biefer Lebenserneuerung bezeichnet er Gottes Bort 1, 23;

biefes bient barum auch bem Bachsen und Erstarken ber neugeborenen Rinber 2, 2f. Schon biefe Fortführung bes Bilbes zeigt, bag ber Berfaffer bie Neugeburt als ben Anfang bes Christenstandes von feinem Fortgang unterscheibet. Gine genaue Parallele zu biefen Gebanten bilben trot abweichenber Terminologie (απεκύησεν ήμας) Sa 1, 18. 21, wo als Zwedbestimmung ber neuen Geburt die Stellung ber Christengemeinde als Erst= 5 lingsfrucht unter ben Gefcopfen Gottes bezeichnet wirb. Ein singulares Synonynum bes Wiedergeburtsbegriffs enthält ber 2. Petrusbrief, wenn er ben Chriften die Teilnahme an ber dela goois jufchreibt 1, 4. Gemeint ift bie Erhebung über bie Bergänglichkeit ber Belt, Die Berleihung ber Gott eignenden apdagola, ohne daß biefe freilich bestimmt an den Anfang des Christenlebens gestellt wurde. Doch ist sie wohl als der Anbruch ber 10

neuen Welt gedacht, von der 3, 13 spricht. In den johanneischen Schriften ist die Geburt aus Gott, Jo 1, 12 f., oder Geburt von oben eine häusige Bezeichnung des Christenstandes. Sie wird im 1. Brief zwischen 2, 29 und 5, 18 allein zehnmal gebraucht. Am nachdrudlichsten wird bas Bild 3,9 ausgeführt, wo von dem arkoua (Geov) die Rede ist, das sein Aind unverlierbar besitzt. 15 Gebacht ist dabei wohl an das Wort des Heils 1 Jo 2, 14. Diese göttliche Zeugung des neuen Menschen begründet dessen Gottestindschaft, die hier nicht bloß Zulassung zum findlichen Berkehr und jum Seilserbe, sonbern Serstellung einer Wesensverwandtschaft mit Gott ift. Die reale Möglichkeit solcher Rinbschaft ift burch die Fleischwerdung bes Logos geschaffen 30 1, 12, ihre Berwirklichung ist bas Wert bes Geistes 3, 6. 8. Dem Wort 20 kommt babei eine Bermittlung zu, sofern es Träger bes Geistes ist 6, 63; ihm wird auch 15, 3 eine reinigende Wirtung beigelegt. Als weiteres Medium dieser geistigen Reugeburt ift 3, 5 bas Waffer ber Taufe genannt. Aber ba biefe im weiteren Fortgang bes Gesprächs teine Rolle mehr spielt, erscheint fie im Sinne der Johannestaufe als bloße Borftuse ber eigentlichen Erneuerung burch ben Geist. Die Wiedergeburt will im Glauben 26 ersahren sein Eb 1, 12; 1 30 5, 1. Zur Unterscheidung verschiedener Seiten an bem neuen Lebensstand giebt ber johanneische Lebrbegriff keinen Anlaß. Religiöse Güter und sittliche Bethätigungen sind untrennbar zugleich gesetzt. Doch wird die Verleihung der exfteren überwiegend mit dem Glauben 3, 16; 5, 24, die Ubung der Gerechtigkeit und Liebe mit dem Geborensein aus Gott verbunden 1 Jo 2, 29; 4, 7. Dasselbe was die so auf Zeugung beruhende Gotteskindschaft besagt, beschreibt Johannes auch als Lebensegemeinschaft mit Christus 15, 1 st.; 17, 21 f. Der Glaube selbst ist von Gott gewirkt 6, 44 f. 65, ohne daß er indessen auch als Eeisteswirkung bezeichnet würde. Wohl aber ist seine Entstehung durch den Wahrheitssinn bedingt, den Johannes ein elval éx risc alrydelas nennt 18, 37. In manchen Aussagen erscheint das Leben aus Gott als ein 26 undersiertsdrer Besitz, der nicht nur den Abfall, sondern auch das Sündigen des neuen Nenschen ausschließt 1 Jo 3, 6. 9. Allein darin spricht sich doch nur die moralische liberzeugung aus, daß die Sünde nicht in die konsequente Ausgestaltung des neuen Characters der Gunden kingingen der Christen rakters der Gotteskinder hineingehört. Da nach anderen Stellen ein Sündigen der Christen 1 Jo 1,8 ff.; 2, 1, ja selbst ein Sündigen einzelner Brüder zum Tode 1 Jo 5, 16 möglich 40 ist, so bleibt doch fraglich, inwieweit sich dieser neue Charakter mit ihrem empirischen Leben deckt. Demgemäß ist auch das neue Leben nicht bloß naturgleiches Wachstum; es bedarf vielnehr einer Bemühung um die eigene Reinigung, die erst in der Vollendung ihr Ziel erreicht 1 Jo 3, 2 f. So wird bei Johannes die Wiedergeburt zwar als Verstetzungen auf eine neue Aehmästuse geschildert, die Antwerprandstehes ist. 45 setwerben auf eine neue Lebensstufe geschildert, die wesentliche Gottverwandtschaft ift; 45 aber ber Ubergang vollzieht sich auch bei ihm durch den Glauben und der neue Lebens-

stand bleibt durch die fittliche Bewahrung des empfangenen Charafters bedingt. 3. Der Begriff der Wiedergeburt hat in der Terminologie der altkirchlichen und mittelalterlichen Beilolehre teine bestimmte Stelle und barum auch teine jusammenhangenbe Gefcicte. Der Berfuch, eine folde ju zeichnen, wurde entweber vereinzelte Aussprüche so zusammentragen ober in anderen Artikeln (Bekehrung, Erlösung, Glaube, Gnade, Heilisgung, Rechtfertigung) Dargestelltes wiederholen muffen. Es sollen barum nur die Gründe bargelegt werben, die ben Begriff ber Wiedergeburt in ben hintergrund treten ließen. Schon feit ber nachapostolischen Zeit wurde eine moralistische Auffassung bes Seils herrichend; fie hatte wohl ein Berftandnis für die Afte menschlicher Gelbstthätigkeit, die das 55 neue Leben einleiten und begleiten: Buße, Wahrheitserkenninis, Gefeheserfüllung, während fie diefelben mit Gottes Wirken und ber Person bes Seilsmittlers nur lose verknüpfte. Die Erganzung biefer nüchternen Borftellung vom Christentum bilbete ber Glaube an bie magisch-supranaturale Wirtung ber Taufe und bes Abendmahls. Gin guter Teil ber firchlichen Biebergeburtslehre fällt barum in die Geschichte des Taufsaframents. Die 60

namentlich von Frenaus festgehaltenen paulinischen Gebanten einer Reuschöpfung ber Menschheit in Christus munden in der morgenlandischen Rirche in die metaphysische Heilslehre aus, die gwar von einer universalen Wiedergeburt ber Menscheit in ber Fleischwerdung bes Logos, aber wenig von der Lebenserneuerung des Individuums weiß. Lebendiger 5 bleibt die Borstellung einer individuell zu erlebenden Neuschöpfung im Abendland. Augustin führt sie ganz auf das Wirken der Gnade zurück; aber bieses ist der Regel nach an die Bermittlung der Kirche geknüpft und da er im neuen Leben nicht sowohl einen Besitz bes Glaubens als die Bethätigung der Liebe sieht, fließen bei ihm rogeneratio und sanctificatio ineinander. Die wesentlich moralische Auffassung des neuen Lebens kommt 10 so nur an einer anderen Stelle wieder jum Borschein. Die Scholastik löst den Bildungsprozeg bes neuen Lebens in eine Mehrheit firchlicher Gnabenmitteilungen und entsprechenber Willensbewegungen auf, die eine Busammenfaffung in den einheitlichen Begriff ber Wiebergeburt kaum zulassen. Thomas von Aquino bevorzugt denn auch den unpersön-lichsten Ausbruck, den das NT für den Gedanken der Wiebergeburt darbietet, participatio divinae naturae (Summa II, 1 qu. 110, a. 3). Dem Tribentinum ift Wiedersgeburt nur ein anderer Name für die Rechtfertigung (sess. VI, c. 3), die in der infusio caritatis zum Abschluß kommt. Eine besondere Borliebe für das Bild der Geburt Gottes im Menschen herrscht bei ben Mystitern (Edhart, Tauler). Sie verstehen barunter Die Bereinigung mit Gott, beren bie ber Belt und Selbstheit entleerte Seele gewürdigt wird. 20 Diese Geburt Gottes in ber Seele wird nicht nur mit ber irbischen Geburt bes Beltheilandes, sondern mit der Zeugung des Sohnes aus dem Bater in Barallele gestellt. Allein diesen individuellen Erlebnissen des Frommen fehlt der feste Halt in der Anschauung bes geschichtlichen Gnabenwillens Gottes; auf ben schwankenben Grund ber reinen Innerlichkeit gestellt, verschweben fie mit dem Moment der gefühlsmäßigen Erhebung. Das 26 ift es auch, was den Debftiter bei aller erstrebten Unmittelbarkeit bes Berbaltniffes ju Gott boch von den Gnadenspenden der Kirche nicht lostommen läßt.

Die Reformation giebt ber Wiebergeburt ihre feste Beziehung zu ber Seilsthat Gottes in Christus jurud. Sie läßt ben Menschen in ber Bergebung seiner Sunde ben Grund einer neuen Eriftenz gewinnen. Dabei bestimmt fie ben Glauben, ber biefes Gut empfängt, 30 als die unmittelbare Wirklichkeit eines neuen Lebens. Der Glaube selbst ift nach Luther bie neue Geburt (EA 10, 216; 46, 270); er ist Tob und Auferstehen, bas Unterstauchen bes alten und Emportauchen bes neuen Menschen (EA, op. lat. var. arg. V, 65f.). Beil ber Glaube mit Chriftus verbindet, hat er alles mit ihm gemein (EA Ga I, 247). Darum wird man im Glauben nicht bloß gerechtfertigt, sondern auch geheiligt 86 (ib. 272; Art. Smalc. R. 336: "durch den Glauben triegen wir ein ander, neu, rein Herz"). Mit dem neuen Berhältnis zu Gott ist die veränderte sittliche Lebensrichtung unmittelbar gesetzt. Auch die Herleitung des neuen Lebens aus der Mitteilung des Geistes zerreißt diesen engen Zusammenhang nicht. Denn die Mitteilung des Geistes ist unmittelbar mit der Rechtsertigung gegeben (Ga I, 263) und von der Vereinigung mit so Christus nicht verschieden (ib. I, 247). Auch die Verbindung der Wiederzesburt mit der Taufe herleitet Luther nicht zu einer Geschleimmung des Mearists Germannt Taufe berleitet Luther nicht zu einer Herabstimmung bes ersteren Begriffs. Er nimmt lieber die Schwierigkeit bes Kinderglaubens in den Kauf, um nur die Gleichheit der Heilswirtung im Kinde und im Erwachsenen festhalten zu können. Dieselbe enge Jusammenfassung von Rechtfertigung und neuem Leben finden wir in Melanchthons Loci 45 von 1521 (Plitt-Kolbe 3. Aufl., namentlich 172, 184 f.) und in der Apologie. Die lettere tennt eine Befchräntung ber Rechtfertigung auf ben Begriff ber blogen Gerechtertlarung überhaupt noch nicht, bezeichnet vielmehr unbebenklich bie justificatio als regeneratio (R. 73, 74, 83) und den Glauben selbst als die justitia cordis, die Gott forbert (R. 76, 125), als oboedientia erga evangelium (R. 187). Dabei ist unter regene-50 ratio nicht blog und nicht in erster Linie die sittliche Erneuerung verstanden; sie ist vor allem religiöse Neubelebung, vivificatio, die Erweckung von Freude und Zuversicht im Herzen (R. 68, 71, 79). Aber sie umfaßt allerdings auch mit die Begabung mit dem Geist und die Befähigung zur liebenden Erfüllung des göttlichen Willens (R. 83). Diese Zusammenfassung von Sündenvergebung und sittlicher Umwandlung ist für Melanchthon 55 aber darum möglich, weil er die Rechtfertigung nicht als ein transscendentes Handeln Gottes auffaßt, sondern als ein menschliches Erleben, die Entstehung der nova vita, mit ber zugleich religiös und sittlich ein Neues beginnt (vgl. Loofs, Theth 1884, 613 ff.; Eichhorn, ebb. 1887, 415 ff.). Durch diese Lehrweise sah indessen Melanchthon später das Interesse ber Heilsgewißheit nicht ausreichend gewahrt. Er beginnt darum seit dem Kom-60 mentar jum Romerbrief von 1532 das gerechtsprechende Urteil Gottes mit bem Berjöhnungswerk Christi strenger zu verknüpsen und jede Rücksicht auf die mit dem Glauben beginnende veränderte Beschaffenheit des Menschen von ihm auszuschließen. Justificari bedeutet ihm jest solius misericordiae siducia justum pronuntiari. Die Rechtsertigung ist zwar unmitteldar zugleich sittliche Erneuerung, weil derselbe Geist, der den Glauben wirkt, auch das neue Leben schafft; aber dies bleidt sür die Rechtsertigung außer 5 Betracht. Diese neue, dorsichtigere Formulierung hat sich dann namentlich im Streit gegen A. Disander durchgesetzt und besesstigt. Sie erlaubte, dessen an die mittelalterliche Mystis erinnernde Spekulation über die wesentliche Einwohnung Christi als eine das geschichtliche Heilswerf entwertende und die Heilsgewisseit gesährbende Lehrweise zurückzundelen (vogl. CR VIII, 579s.). Damit war eine engere Begrenzung des Begriss der 10 Rechtsertigung vollzogen. Sie nötigte nicht dazu, die Berknührung der Sündenbervegebung mit der Erneuerung aufzugeben, wosern nur der Glaube tief und lebendig genug als dingade an den persönlichen Heilsmittler Christus verstanden wurde. Immerhin aber bezinnt von jest an der Begriss der Wiedergeburt zurückzutreten, da er zu einer schaffen Bezeichnung der sorrelten Anschauung nicht mehr ausreichte. Auch Calvin geht in der 16 sorrensischen Fassung der Rechtsertigung und der Ablehnung der ossands der Wiedergeburt sast er poenitentia und beschreitzigung und den sittlichen Vorgang der Ertötung des alten und der Entstehung des neuen Menschaft ihn auf den sittlichen Vorgang der Ertötung des alten und der Entstehung des neuen Menschen (III, 3, 9). Um somehr verdient es Bezachtung, das Calvin dem Glaubensbegriss die mystische Tiefe wahrt, die für Luther charakze achtung, das Calvin dem Glaubensbegriss die mystische Eresebung auch die Frucht derr Hensch aus einen giebt (III. 11. 10).

Heiligung zu eigen giebt (III, 11, 10).

Die Art, wie die F. C. den Ertrag der Verhandlungen über die Rechtfertigungslehre in der lutherischen Kirche zusammenfaßt, läßt erkennen, wie sehr neben dem scharf um- 26 schriebenen Begriff der justificatio der der regeneratio ungeklärt geblieben ist. Sie stellt sest, das Wort Wiedergeburt werde in der regeneratio ungeklärt geblieben ist. Sie stellt sest, das Wort Wiedergeburt werde in der regeneratio ungeklärt geblieben ist. Sie stellt sest, das Wort Wiedergeburt werde in der regeneration ungeklärt geblieben ist. Sie erklärt es dann sin unfatthast, die dem Glauben vorausgehende Reue oder die der Rechtfertigung solgende so Erneuerung in den Artikel von der Rechtfertigung zu ziehen. Im Interess der Reindaltung der Rechtfertigungssehre fordert sie also, daß in ihrem Algammenhang von den sittlichen Beziehungen des Glaubens abgesehen werde. Das sie leitende Motiv ist verzkändlich und nicht underechtigt. Die religiöse Selbstdeurteilung wird mit vollem Recht angewiesen, don allen sittlichen Zuständen des Cläubigen abzusehen. Allein damit ist eine so Abstraction gesordert, die kein vollständiges Bild don der Entstehung des neuen Lebens giebt. Thatsächlich steht der evangelische Heilsglaube doch in einer bestimmten Beziehung zur Reue und eröffnet er zugleich ein neues sittliches Berhalten, wenn das alles auch six unsere Geltung vor Gott nicht in Anschlag gebracht werden darf. Daß der rechtsertigende Glaube zugleich eine Wendung im sittlichen Leben bedeutet, kommt jetzt nur so noch schückern und undeutlich zum Ausdruck. Die Gesahr dieser Lehrweise lag darin, daß die für die Rechtfertigung ausgeschlossen eintlichen Bedeutung des Glaubens überhaupt in Vergessende und intellektualistische Fassunge des Glaubens herrschen wurde.

Das Zeitalter der Reformation hinterließ der Theologie der Folgezeit hinsichtlich der Auffassung der Wiedergeburt mehrere ungelöste Fragen. Ungeklärt war vor allem ihr Berhaltnis zum Geist geblieben. Es wird zwar allgemein zugestanden, daß die Wiederzgeburt das Werk des Geistes ist; aber undeutlich bleibt, wie dabei das Berhältnis des Geistes zur individuellen Person zu denken ist. Das Bekenntnis stellt die beiden Sätze nebeneinander, daß der Geist den Glauben wirkt (Conk. Aug. 5) und daß der Glaube den Geistesbesig bedingt (Conk. Aug. 20). Diese Sätze bilden keinen Widerspruch, wenn unter dem Geist, der den Glauben wirkt, der im Wort und in der Gemeinde verkörperte Gottesgeist, unter dem Geist, der dem Glauben wirdt, der im Mort und in der Gemeinde verkörperte Gottesgeist, unter dem Geist, der dem Glauben wirdt, der im Mort und in der Gemeinde verkörperte Gottesgeist, unter dem Geist verstanden wirdt. Da dieser Unterschied aber meist nicht beachtet wurde, so ergab sich daraus eine verschiedene Ansehng der Wiedergeburt in 56 Heisdprozes. Hielt man an der Lutherschen Fassung der Wiedergeburt als der donatio siedet seit, so mußte dieselbe als Voraussetzung des Glaubenseldens überhaupt gelten, also der Rechtsertigung vorangestellt werden. Hielt man sich aber an die Vorstellung, daß erst der individuelle Geistesbesig die Wiedergeburt wirke, so war diese die Konsequenz der im Glauben erlangten Gotteskindschaft, die aus ihr wirkliche Gottähnlichkeit machte. Im Glauben erlangten Gotteskindschaft, die aus ihr wirkliche Gottähnlichkeit machte.

ersten Fall mahrte man ber Wiebergeburt ihren grundlegenden Charafter, schränkte aber zugleich ihre Bedeutung ein, sofern sie eben nur die Fähigkeit des Glaubens gewährte, aber noch keine sittliche Umwandlung war. Im zweiten Fall rückte man sie an eine untergeordnete Stelle, gab ihr aber einen reicheren, ethisch bebeutsameren Inhalt. Der 5 Rechtsertigung nachgeordnet mußte sie dann als eine zweite göttliche Gnadenthat erscheinen, die das Heil nicht begründete, aber zur vollen Wirklichkeit erhob. Noch bedeuts samer für die spätere Lehrentwickelung war die Frage nach dem Berhaltnis der Biedersgeburt zur Taufe. Gin Teil der Dogmatiker hielt Luthers kuhne These fest, die Kinders taufe und die Wiedergeburt bes Erwachsenen im Glauben an bas Beilswort fei wefentlich 10 berfelbe Borgang. So Joh. Gerhard (Loci ed. Breuß IV, 307, 309, 370 ff.); boch muß auch er einräumen, daß in ber Taufwiedergeburt die jum vollen Begriff ber regeneratio gehörende renovatio noch nicht zu ftande tomme (a. a. D. 330). Die späteren orthodoren Dogmatiter mußten ju weiteren Ginfchräntungen geführt werben, fobald fie in ben psychologischen Prozeg ber Entstehung bes neuen Lebens einzubringen versuchten, 16 b. h. fobalb fie eine Beilsordnung aufstellen wollten. So raumt Quenftedt ein, die Laufe wirke in ben Kindern nicht gang benfelben Glauben und nicht gang diefelbe Wiedergeburt wie das Wort in den Erwachsenen (Theol. did.-pol., Lips. 1715, III, 687, 696 f.). Er erset darum die Definition der Wiedergeburt als donatio fidei durch die vorsich= tigere Formel collatio virium credendi. Darunter konnte man auch eine bloke Be-20 fähigung zu späterem Glauben verstehen. Der Wiedergeburt folgt bann die Rechtfertigung und dieser die renovatio, bei der die vires spirituales operandi geschenkt werden. Man kannte also jett im Zusammenhang der Tauslehre eine Wiedergeburt, die nicht zusgleich Lebenserneuerung war, sondern nur der durch die Erbsünde gebundenen Seele die Befähigung zum Glauben mitteilte. Damit war aber ihr Begriff bedenklich entleert und 26 fie war zugleich an einen Ort gestellt, wo sie nicht mehr ber bewußten heilserfahrung zum Ausbruck bienen konnte.

Dieser Verflachung des Wiedergeburtsbegriffs gilt der Widerfpruch des Kietismus. Sein Bestreben geht darauf, die Wiedergeburt als Glaubensersahrung zu schildern und ihren Ausgang in ein neues sittliches Verhalten sicher zu stellen. Spener selbst ist in der 20 Rechtsertigungslehre gut lutherisch und bestreitet auch die Tauswiedergeburt nicht, aber er will von der Rechtsertigung, die der Glaube empfängt, die Schaffung eines neuen Menschen nicht getrennt wissen. Im Moment der Wiedergeburt, der mit dem der Rechtsertigung zusammensällt, ist im Gläubigen ein neues Lebensgerechtigkeit der mit dem der Rechtsertigung auswirkt. Die Ausgestaltung einer Lebensgerechtigkeit begleitet darum den Glauben, ohne doch bewirkender Grund der Seligkeit zu sein. Bedenken kann höchstens Speners seelsorgerliche Prazis erregen, wenn er dazu anleitet, die Wiedergeburt durch Achten auf die Fortschritte der Heiligung sessen, wenn er dazu anleitet, die Wiedergeburt durch Achten auf die Fortschritte der Heiligung sessen wenn er dazu anseitet, die Wiedergeburt durch Achten auf die Fortschritte der Heiligung sessen wenn er derne Gründerg, Spener I, 443—470). Diese Prazis dat dann A. H. Franke noch unbedenklicher empfohlen und noch gestlicher gehandbakt. Defrtigungslehre ist ihm die Basis der Heilsgewißheit; sie bestimmt auch den Charakter seiner Frömmigkeit mit ihrem fröhlichen Bewußtsein der Gotteskindschaft. Daneden hat er freilich wenigstens in einer Periode seines Lebens auch einer mystischeschehrenden Theorie der Wiedergeburt gehuldigt, die in ihr weniger ein Erlebnis des Glaubens als ein geheimnisvolles Durchströmtwerden von der Kraft des Blutes Christi sieht. (Gennstich 186 f.)

Abnliche Gedanken sind aber auch anderwärts ausgetreten. Schon um den Anfang des 17. Jahrhunderts hat Phil. Nicolai im Anschluß an die Sakramentenlehre eine physicologische Ausdeutung des Wiedergeburtsprozesses vorgetragen (Ritschl, Gesch. des Pietismus II, 21 ff.). Später hat der Gedanke einer substantiellen Wiedergeburt im schwäbischen Vietismus eine Fortbildung gefunden. Das Streben nach unverkürzter Verwertung der diblischen Begriffe hat J. A. Bengel (Gnomon zu Hor 12, 24) gelegentlich zu Betrachtungen dieser Art geführt (Ritschl, a. a. D. III, 79 ff.). Sein Schüler Ötinger hat ihnen in seinem theosophischen System einen umfassenden Unterdau gegeben und das Heilsehen als die Ausgestaltung einer neuen, geistlichen Natur beschrieben (Auberlen, Die Theosophische Tingers 301 ff.). Unter seinem Einfluß hat Michael Hahn die Heiligung zur Centrallehre seiner religiösen Gemeinschaft gemacht. Im modernen Pietismus begegnen sich damit vielsach methodistische Gedanken von der Notwendigkeit eines zweiten Gnadenerlednisses nach der Rechtsertigung, das den Menschen dis an die Schwelle sündloser Vollkommenheit sühren soll. Diese haben vielsach auch in die beutsche Gemeinschaftses bewegung Eingang gefunden. Dabei beachtet man aber nicht, daß der rechtsertigende

Glaube in seiner biblischen und reformatorischen Tiefe gefaßt, diese "zweite Übergabe an ben Berrn" icon in fich schließt und stellt außerlich nebeneinander, was ineinander liegend 34 benten und im wahren Begriff ber Wiedergeburt zur Einheit zusammengefaßt ift. (Bgl.

L. Clasen, heiligung im Glauben, JThR X, 399 ff.)

4. Die Behandlung bes Begriffs ber Wiebergeburt in ber neueren Theologie zeigt bein recht buntes, um nicht zu sagen, verworrenes Bilb. Bon anregendem Einfluß auf die bogmatifche Entwidelung war es, daß Rant das Postulat einer sittlichen Revolution durch feine Lehre vom rabitalen Bofen neu begründet und burch die Unterscheidung bes intelli= giblen und empirischen Charalters eine Bertiefung bes Begriffs ber Persönlichkeit angebahnt hat. Noch näher ist ber spätere Fichte in seiner Religionslehre bem driftlichen 10 Gebanten ber Wiebergeburt gekommen und sein Standpunkt hat burch R. Euden eine beachtenswerte Fortbildung gefunden. Mas der letztere als "Wesensbildung" bezeichnet, ist im Grunde eine philosophische Parallele zur christlichen Wiedergeburt. Den Ertrag des philosophischen Jdealismus hat vor allem Schleiermacher für die Theologie fruchtbar gemacht. Der Erlösung als der Nitteilung der sündlosen Bolltommenheit und Seligkeit 15 Christi entspricht auf der subjektiven Seite die Wiedergeburt als die Aufnahme des Einzelnen in dessensigkaft. Sie ist die Begründung einer neuen Persönzlichkeit oder eines neuen Charakters, während der Vereichtung die Entfaltung die Entfaltung die Entfaltung die Entfaltung die Entfaltung biefer neuen Bestimmtheit bezeichnet. Die mit ber Wiebergeburt eingetretene Wenbung kann unter einem boppelten Gesichtspunkt betrachtet werben: als veränderte Lebensform 20 beist fie Belehrung, deren Elemente Bufe und Glaube find, als verändertes Berhältnis zu Gott bezw. als verandertes Lebensgefühl ift fie Rechtfertigung. Obwohl Schleiermacher es für gleichgiltig erklärt, ob die Bekehrung oder die Rechtfertigung vorangestellt werde, so erweist sich doch dei seiner Auffassung nur das erstere als durchführbar, da die Rechtfertigung nicht als ein göttliches Urteil, sondern als der Reste der eingetretenen 25 Bendung im menschlichen Bewußtsein gedacht ist. (Chr. Glaube § 106—109.) Die meisten Schleiermacher folgenden Theologen sind in diesem Stud zu der Begründung der Recht= fertigung in einem göttlichen Urteil jurudgefehrt, ohne boch ben Gebanken preiszugeben, daß diefes Urteil über ben Gläubigen ergebt, sofern er mit Christus in einer wirklichen Berbindung und darum unter seinem bestimmenden Einfluß steht (K. J. Nitssch, H. Weiß, 20 ThSIR 1885, 492; H. Schult ebb. 1899, 436 f., 443). Sie find damit unter Uberwindung der Scheu vor einem inhaltsvollen Glaubensbegriff, die der ofiandrische Streit zurudgelaffen hatte, zu ber ursprünglichen reformatorischen Bosition zurückgekehrt. Dabei kann man immer noch versuchen, swischen ber im Glauben angeknüpften Berbindung mit Chriftus und dem "Sein in ihm", das mit der Einwohnung des Geistes gleichbedeutend 86 ift, zu unterscheiben (H. Weiß 465). Die Hauptsache bleibt, daß im Glauben eine neue Lebensrichtung begründet ist, deren Fortbestand die sittliche Umwandlung gewährleistet.

Reben biefer an Schleiermacher fich anschließenden Faffung ber Wiedergeburt laffen sich aber noch vier andere Typen unterscheiben. 1. Die Berbindung der Biedergeburt mit der Taufe wird festgehalten. Dies geschieht von den einen so tonsequent, daß sie eo jede spätere Hinwendung zu Gott nur als Aneignung der Wiedergeburtsgnade oder als Bekehrung gelten lassen (Rahnis, v. Ottingen), während andere der Tauswiedergeburt eine persönliche Wiedergeburt an die Seite stellen (Thomasius, Martensen). Frank, in dessen theologischem Spstem die Wiedergeburt eine grundlegende Stelle einnimmt, sagt (namentlich im Spst. d. christl. Sittlichkeit §§ 16 f.) Bortreffliches über die innere Zusammengehörig- 45 keit von Wiedergeburt und Bekehrung; aber da er eine Taufwiedergeburt lehrt, wird biefer Zusammenhang doch wieder erheblich gelockert. In der Taufe erfolgt zunächst die Setzung einer geistlichen Potenz im Menschen; die Aktualisierung des geistlichen Ich in ber Betehrung ift in ber Regel babon burch einen Beitabstand getrennt. Das muß aber notwendig dazu führen, daß an Stelle ber Wiedergeburt die Bekehrung als der eigent= 50 liche Wendepunkt erscheint. Gine eigenartige Stellung nimmt in dieser Gruppe H. Cremer ein, sofern er unter ber Wiedergeburt lediglich die Bersetzung in den Gnadenstand, also die Rechtfertigung versteben will, sie aber boch mit der Taufe verbindet, was nur bei ber Annahme des Kinderglaubens möglich ift. 2. Der besprochenen in manchem verwandt ift die theosophische Borstellung von der Wiedergeburt als einer substantiellen Umwand- 55 lung. R. Rothe wird zu ihr burch feinen Begriff bes Geiftes als ber Einheit bes ibeellen und natürlichen Seins geführt. In der Wiedergeburt erfolgt die punttuelle Setzung einer geistigen Natur, die sich nun in organischem Wachstum entsaltet und zwar so, daß eine Biederausbebung des Gewordenen undenkbar ist (Th. Ethik III2, § 770 ff.). In ahnlicher Beife bringt auch J. T. Bed barauf, bag in ber Wiebergeburt eine neue Lebens- so

organisation, eine substantielle Beränderung der Persönlickleit gesehen werde. Sie schafft nicht bloß einen neuen Lebenskeim, sondern die neue Persönlickeit als Ganzes, freilich als eine noch der Entwickelung bedürftige Größe. Bon hier aus bekämpft Beck eine Rechtsertigung, die nur Gerechterklärung und nicht zugleich reale Zuteilung eines Gnadens bestiges, wirkliche Neubelebung wäre (Chr. Ethik § 5, III). Beck bestreitet aber auch den Wiederschutzscharakter der Kindertaufe und den Gerechterkeiten, um die Entwertung der Begriffe Glaube und Wiedergeburt abzuwehren (§ 7). Diese Auffaffung der Wiedergeburt als eines höheren Naturprozesses verdunkelt aber offenbar ihren Zusammenhang mit Dem geschichtlichen Beilswert und erschwert die Gewinnung ber Beilegewigheit. 3. Gine 10 andere Gruppe von Theologen erfest ben Begriff ber Wiebergeburt, um jeder pietiftischen Trübung ber Gnadenlehre vorzubeugen, durch den ber Rechtfertigung. So bor allem A. Ritschl (Rechtf. und Vers. III, § 61). Das driftliche Heilsleben beruht auf ber gott-lichen Sundenvergebung ober Rechtfertigung und biefe hat ihre direkte Abzweckung nicht auf die Heiligung, sondern auf das ewige Leben, desse biesseitige Erscheinung die religiöse berrschaft über die Welt ist. Will man für die Begründung des neuen Lebens den Ausdruck Wiedergeburt oder besser Neuzeugung gebrauchen, so ist der so bezeichnete Vorgang von der Rechtsertigung oder Adoption nicht zu unterscheiden. Die sittliche Umgestals tung ber Gerechtfertigten ist gleichwohl baburch gewährleiftet, bag in ber Berfohnung tung der Gerechtferigten ist gleichwohl dadurch gewährleistet, das in der Versohnung zugleich der Zweiches Bottes zur Aneignung kommt und im Thun des Guten 20 die Freiheit von der Melt erlebt wird. W. Herrmann dringt darauf, daß die Wiedergeburt nicht als ein Faktum äußerlich konstatiert, sondern nur durch ein Glaubensurteil festgestellt werden könne. Dieses Urteil gründet sich nicht auf unsern Besitz, sondern auf die Stellung, die sich Gott in Christus zu uns giedt. Die Vorstellung von der wiederzgebärenden Kraft der Taufe wird für einen scholastischen Rest erklärt, der die lebendige Weziehung des Glaubens auf Christus durch die Vorstellung eines wunderbaren, an uns geschehenen Ereignisses verdänge (Verkehr des Christun mit Gott, 4. A. 286). In mannigssacher Verwendung begegnet der Verziehr des Christus und seiner Auserweckung geschehene götts fo die in Chriftus, besonders seinem Sterben und seiner Auferweckung geschehene gottliche Heilsthat ber Erlöfung, die im Glauben jum perfonlichen Erlebnis wird und die so bleibende Aufgabe ber fittlichen Erneuerung in fich foließt. Diese brei Momente werben im Begriff ber Wiebergeburt bom Glauben als Einheit angeschaut (Dogm. §§ 55, 56). Much hier ift ber Begriff nicht auf einen bestimmten Moment bes Beileprozeffes bezogen, fonbern ein bilblicher Ausbruck für beffen Totalität. 4. Gine befonbere Faffung bes Begriffs icheint endlich Lipfius ju vertreten, wenn er die Wiedergeburt als die ethische Seite 85 bes Gnabenstandes bezeichnet im Unterschied von ber Rechtfertigung, Die beffen religiöfe Seite ausbrücke. Die Wiedergeburt beißt bemgemäß die logische Folge ber Rechtsertigung. Dagegen foll unter bem psphologischen Gesichtspunkt bie umgekehrte Ordnung ber Begriffe gelten, sofern der Trost der Sundenvergebung nur in der Lebensgemeinschaft mit Chriftus angeeignet werden konne (Dogm., 3. A. § 795 ff.). Der lette Sat lentt freilich 40 bon ber ethischen Fassung ber Wiebergeburt wieber ju ber religiösen Schleiermachers zurück.

5. Angesichts dieser Schwankungen in der Bestimmung des Begriffs der Wiedergeburt legt sich die Frage nahe, ob die Dogmatik nicht besser daran thäte, ihn von ihrem Gediet ganz auszuschließen und ihn der erbaulichen Sprache zu überlassen. Allein einer Anzeleitung zu seinem richtigen Gebrauch würde sie sich auch dann doch nicht entziehen können. Es scheint aber auch nicht so aussichtslos, auf Grund der bildlichen Unterlage wie der Geschichte des Begriffs zu einer sicheren Abgrenzung seines Umsangs zu gelangen. Wiederzgedurt muß doch wohl die von Gott gewirkte Entstehung eines neuen, in sich vollständigen persönlichen Daseins bedeuten; das Wort kann aber, wenn das Bild nicht irres schiprend sein soll, auch nur dessen Entstehung bezeichnen. Der Bestand und das Wachstum des neuen Lebens fällt nicht in die Sphäre des Begriffs. So richtig es ist, daß das neue Leben des Christen sich nur durch ein tägliches Neuwerden behauptet, so wenig angemessen wäre es doch, diese fortgehende Rückehr zu dem gelegten Grund ein fortgesetzes Geborenwerden zu nennen. In konsequenter Fortsührung des Bildes kann vielmehr der Bestand des neuen Lebens nur als Stand der Gotteskindschaft bezeichnet werden. Es liegt serner auch kein Bedürfnis vor, die objektive Heisbegründung in den Begriff der Wiedergeburt mit einzuschließen, obwohl im NT der enge Zusammenhang der neuen Perssönlichkeit mit der Person und dem Wert des Heisbegründung und Erlösung im Gebrauch se für die geschichtliche Heisbegründung die Begriffe Versöhnung und Erlösung im Gebrauch

und sodann eignet sich das Bild der Wiedergeburt doch besser zur Anwendung auf Indi-

viduen als auf die umfaffende Gemeinschaft bes Beils.

Die Uberlieferung der Resonnationszeit verknüpft die Wiedergeburt mit der Entstehung des Glaubens. Auch abgesehen von dem ehrwürdigen Alter dieser Überlieferung haben wir Grund, den Sat Luthers sesturang und Entlererung des Glauben der Weltwalistischer Verkrung und Entlererung des Glaubensbegriss. Im Glauben wird nicht nur ein göttliches Urteil angeeignet, es wird in ihm eine Verbindung mit Christus vollzogen, die aus dem Glaubenden eine neue Person macht. Der Glaube dat darum allerdings neben seiner religiösen eine hervorragende sittliche Bedeutung; und er hat sie eben dadurch, daß er ein Stehen unter dem belebenden und bestimmenden in Sinsluß des Erlösers ist. Eine Gesahr sür die Helbenden und verhalten der hat sie den darum allerdings und der die Gesahr sür die Helbenden und der darum nicht, denn unsere Stellung zu Gott bemißt sich nicht nach der Diagnose des eigenen Seelenzustandes, sondern lediglich nach dem Wert Ehristi, dem unser Glaube sich anschließt. Wenn darum der Gläubige auf dem Grund der ihm gewordenen Begnaddigung zurügeht, so kann er ihn niemals in sich selbst, sondern nur in dem Erlöser sinden, der ihm eil an seinem ib Leben gegeden hat. Die Reinhaltung der Rechstertigungslehre von fallschem Moralismus beruht nicht darauf, daß man den Glauben seiner sittlichen Bedeutung enkleidet, sondern darauf, daß man den Grunde unserer Geltung vor Gott wohl unterscheibet. In letterer Hindst zilt: justitia nostra extra nos quaerenda (F. C. R. 695); in ersterer, daß der Glaube an dieser Gerechtigkeit Anteil hat und immer mehr in ihren Besitz hineintdächst. Ist darum Wiedergedurt die Herborrutung des Glaubens, der in die Geweinschaft mit Christus kellt, so ist mit ihr zugleich das rechtsetzende Gnadenurteil Gottes wie der Antried zum Leben im Gesit gegeben. In des neuen versönlichen Wertschaltung der Berborrutung des Glaubens, der neuen Lebense zichtung des seinen birden der Kristung der Leichensbeziehungen nicht mit zur Miedergeburt zu rechnen. Die Ausgestaltung der Ledensbeziehungen nicht mit zur Wiedergebur

Indem wir so die Wiedergeburt mit der Entstehung des Glaubens verbinden, schließen wir die Auffassung derselben als einer substantiellen oder — was darunter meist verstanden wird — naturhaften Beränderung aus. Es widerspricht dem evangelischen Christentum und seiner Überzeugung von dem unersetzlichen Wert des Heilsworts, wenn so die göttliche Neuschöpfung als ein Vorgang in den undewußten Tiesen der Menschennatur vorgestellt wird. Nicht neben oder hinter den bewußten psychologischen Funktionen, sonzbern in diesen liegt die Wirkung des Geistes. Dies solgt schon daraus, daß sein Wert die Berinnerlichung der geschichtlichen Person und Leistung des Heilsmittlers ist (Fo 14, 26; 16, 14), die als undewußter Besit der Seele gar nicht gedacht werden können.

Sofern die Tause eine besondere Ginkleidung des Heilsworts ist, kann auch von ihr gesagt werden, sie sei das "Bad der Wiedergeburt". Allein dieselbe Bedingung der gläubigen Aneignung, die sür das Wort des Evangeliums gilt, muß auch hier in Geltung bleiden. Darum ist es unmöglich, der Kindertause ohne weiteres die Wirkung der Wiederzeburt zuzuschreiden. Sin solches Urteil wäre nur scheinder schriftigemäß; in Wahrheit absprechen die betresseden neutest. Stellen von der Tause Erwachsener, die an Christus gläubig geworden sind. Bei ihnen kann darum mit der Berusung zum Heil durch die Tause sich die Antwort des Glaubens und so der wirkliche Eintritt in den neuen Lebensstand verdinden. Schreibt man dagegen der Kindertause die Wiedergeburt zu, so wird die göttliche Berusung zum Heil zur wirklichen Indesignahme desselben gestempelt und dadurch der Blid von dem abgelenkt, was zur Kealisterung des in der Tause angedotenen Enadenstandes noch zu geschehen hat. Dazu kommt, das die Begriffe Wiedergeburt und Bekehrung eine untrenndare Einheit bilden; sie bezeichnen denselben neuen Lebensansanz, nur daß die Wiedergeburt ihn als Gottes Wirkung, die Bekehrung als vom Menschen ausgenommene neue Lebensrichtung charakteristert. Erst mit der Bekehrung kantsindet, hat auch der Begriff der Wiedergeburt keine Stelle. Bon einer in der Kindertause stattsinden Bekehrung kann man aber, wie schon die altprotestantische Dogmatik zugab, nicht reden. Die Bedeutung der Kindertause besteht darin, daß sie als geschickliche Führung die Berusung der Kindertause besteht darin, daß sie als geschickliche Führung die Berusung der Kindertause besteht darin, daß sie als geschickliche Führung die Berusung zum Heil dem Einzelnen vermittelt. Aus dieser ührer vollen Objektivität beruht so

ihr Troft, der nur verdunkelt werden kann, wenn man außer jener geschichtlichen Bezeugung noch eine unmittelbare Heilswirkung von ihr erwartet. Schutt man aber die Kombination der Wiedergeburt mit der Rindertaufe durch die Berufung auf die Analogie der natürlichen Geburt, die ja auch ber perfonlichen Erinnerung entzogen bleibe, ohne baburch naturitigen Gebutt, die sat auch der persontagen Erinnerung entzogen diede, done sabutcy 5 an ihrer Bebeutung zu verlieren, so verkennt man den Stusenunterschied des religiös-sitt-lichen Lebens vom natürlichen. Der Ansang der sinnlichen Existenz kann sich freilich im allmählichen Ausdämmern des Bewußtseins vollziehen; der Ansang einer neuen Persönlichkeit kann nur im Lichte des Bewußtseins vor sich gehen, weil er die gestige Umprägung einer schon bestehenden Person ist. Aus dem Gesagten ergiedt sich auch, weshald es sich 10 nicht empsiehlt, die Wiedergeburt mit der Berusung zu identifizieren. Die Berusung ist Einladung zum Heil und Bestimmung für dasselbe; die Wiedergeburt giedt es unmittelbar zu persönlichem Besig.

Denkt man fo bie Wiebergeburt als bie mit ber Erwedung bes Glaubens acaebene Anteilnahme an der durch Chriftus vermittelten Sündenvergebung und Neubelebung, fo 15 befteht tein Grund mit bem fpateren Bietismus und Methobismus ber Rechtfertigung einen zweiten, die Beiligung verleihenden Gnadenakt nachfolgen zu laffen. Die Recht= fertigung steht als Begnadigung ber bon Christus angeeigneten Person immer zugleich am Anfang einer veränderten Lebensgestalt. Dit bem Ausbrud Wiebergeburt fagen wir eben, daß ber gerechtfertigte Bläubige im Prinzip ein neuer Mensch ift, an bem fort-20 gebend ber von Chriftus ausgehende Lebenstypus in die Erscheinung treten wird. Dem Biebergeborenen Sundlosigkeit juguschreiben ift weber ber Schrift noch ber Erfahrung Bohl aber ist in ihm die Herrschaft ber Sunde gebrochen und unter ber Bebingung bes Bleibens in Chriftus ihre fortgebenbe Burudbrängung gemährleiftet. Der Wiebergeborene fteht insofern in einem veränderten Verhältnis jur Gunde, als biefe ber 26 neu gewordenen Grundrichtung seines Wesens nicht mehr angehört, sondern als das Werk einer früheren Lebensperiode ober einer fremden Einwirkung jene durchtreuzt und unterbricht. Sie ist darum entwurzelt und zum Berschwinden aus der endgiltigen neuen Lebensgestalt bestimmt.

Daß bas in der Wiedergeburt entstandene neue Leben unverlierbar sei, wie die refor-20 mierte Dogmatik bies von ben Erwählten annimmt und Rothe aus bem metaphpfischen Wesen des geistigen Daseins folgert, läßt sich weber aus den Schriftaussagen noch aus der Sache selbst zweifellos darthun. Es wurde auch mit der Behauptung der Unverlier-barteit der Berbindung mit Christus dem religiösen Leben kaum ein Dienst geschehen, ebensowenig wie mit der Behauptung ber Sündlofigkeit des Wiedergeborenen ben Intereffen 86 bes fittlichen Lebens gebient wird. Wohl aber barf gesagt werben, baß bie einmal jur Grundrichtung bes Lebens gewordene Gemeinschaft mit Chriftus eine undergleichliche Kraft besitt, ben schwankenben Willen festzuhalten und bag einer Berfönlichkeit, die ben Bert bes religiösen heilsguts zu erleben begonnen bat, ber Berzicht auf basselbe unerträglich erscheinen wird. Doch fragt es sich, ob wir das psychologisch Unwahrscheinliche für meta-

40 physisch ober ethisch unmöglich erklaren burfen.

Biedertunft Chrifti. — Außer ben Darftellungen der biblifchen Theologie und Dogmatik kommt namentlich folgende Litteratur in Betracht: E. Schürer, Geschichte des jüdischen Bolkes im Zeitalter Jesu Christi, 3. Ausst., Leipz. 1898, Bd II, p. 496s.; P. Bolz, Jüdische Schatologie, Tüb. u. Leipz. 1903; B. Bousset, Die Religion des Judentums im neutestas mentlichen Zeitalter, 2. Ausst., Berlin 1906; B. Beissenbach, Der Wiedertunstsgedanke Jesu, Leipz. 1873; E. Haupt, Zum Berständnis der eschatologischen Ausstagen Jesu in den synoptischen Svangelien. Felischrift der Univ. Halle 1894; Joh. Weiße, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes, 2. Ausst., Göttingen 1900; E. Luthardt, Die Lehre von den letzten Dingen, Leipz. 1861; Th. Eliesoft, Christische Eschatologie, Leipz. 1866; W. Böhler Angemendte Dogmen, Leipz. Th. Kliesoth, Christliche Eschatologie, Leipz. 1886; M. Kähler, Angewandte Dogmen, Leipz. 50 1908, p. 487 ff.
Der Glaube an die Wiederkunft Christi läßt sich in seiner inneren Rotwendigkeit nur

burch herstellung eines zusammenhängenden geschichtlichen Entwurfs verstehen. Schon in ber altiestamentlichen und bezüglich der Hauptgedanken auch in der jüdisch-apokalyptischen Eschatologie handelt es sich nicht um wilktürliche Zukunftsbilder, sondern um den Ausbruck ber gewissen Zuwersicht, daß Gottes Herrschaft sich endlich und allseitig durchsehen musse. Die konkreten Formen dieser Hoffnung wechseln mit dem Weltbilde und dem Horizont der

religiösen Intereffen.

Die prophetische Hoffnung namentlich ber älteren Zeit entwirft ihre Bilder auf biesfeitigem Grunde und mit dem beherrschenden Interesse für Jerusalem und Jerael als 20 Bolt. Ein "Tag Jahves" muß kommen, der Gottes Bolt von ungerechter Bedrängnis befreit und Gericht über die Feinde bringt (Ob 15; Jer 30, 7 ff.; Jef 13, 6 ff.; 30, 7 ff.; 34, 8 ff.; 61, 2; 63, 4). Das Ergebnis schildert Joel 4, 20 f.: Juda und Jerusalem können ruhig wohnen, ihr Blut ist gerächt, Jahve thront auf Jion. Einzelne Stellen lassen ersehen, daß der "Tag Jahves" ursprünglich nicht als einzig entschende Epoche gedacht war, sondern als ein hervorragender "Tag der Heinfuchung" bestimmter Feinde, wie er 5 sich auch wiederholen mochte (vgl. etwa Jer 46, 10; 50, 27): auch wird der Blick, ber zuerst an einzelnen Rachbarvölkern haftete, erst allmählich sich über die Gesamtheit aller Nationen erhoben haben. In bem Maße als bies geschieht, nähert man sich ber Linie eigentlich eschatologischer Aussagen, die einen transcendenten Zug wenigstens ahnen lassen: eigentlich eschatologischer Aussagen, die einen transcendenten Zug wenigstens ahnen lassen: denn ein abschließender Gerichtstag, welcher den Fluß der irdischen Geschichte stillstellt, 10 führt an die Grenze des Diesseits (Da 7, 9 f.). Auch individualistische sittliche Grundsäge durchtreuzen die bloß geschichtlich begründete Zuversicht, mit welcher das Ikrael nard aand den Aag der Rache über die Heiben herbeisehnt (Am 5, 18 st., vgl. K 1, 5): nur das gerechte Boll wird errettet, aus dessen Mitte Gottes Gericht die Sünder beseitigt (Jes 1, 27; 2, 12 st.; Ze 1, 4 st.; 2, 3; vgl. Ez 34, 20), also ein "Rest" (Jes 4, 3; 10, 22; 15 Jer 31, 2). Wer Jahve anruft d. h. sich in Wahrheit zu ihm besennt, bleibt an seinem Tage bestehen (Joel 3, 4 st.): zur Anseitung dassit kistet Gottes Gnade eine Borbereitung (Ma 3, 2 st.; 4, 1 st.). So ahnt man auch dier, das dem geschichtlichen Bestande des Gottesbolls sich die persönliche und ewige Beziehung zu Gott als der eigentliche Kern herausearbeiten will. Das aber die Kärdung der Bilder noch eine diesseitige bleibt, ersieht man 20 arbeiten will. Daß aber die Färbung der Bilber noch eine diesseitige bleibt, ersieht man 20 aus der im engeren Sinne messiansichen Hossinung. Der Messias ist nie der Weltrichter, sondern der von Gott erwedte und eingesetzte König (z. B. Jer 30, 9), der sein Bolk zum Siege führen und, was besonders betont wird, in Frieden und Gerechtigkeit regieren wird (zes 9, 5 s.; 11, 1 s.; Ho 3, 5; Jer 23, 5 s.; Ez 34, 23 s.; 37, 24 s.). Doch bilbet in der Ausmalung des messiansichen Endzusansche der gegenwart Gottes dei seinem 25 Bolk, in beren Folge Sunde und Ubel schwindet (Jef 4, 1 ff.; 35, 1 ff.; Jer 30, 8 ff., 18 ff.; 31, 1. 33 f.; E 34, 24; 43, 7; 48, 35). So darf man die letzte Tendenz dieser Hoffnung als transcendent empfinden, — ihre Form bleibt diesseitig: die jesajanische Prophetie verkundet in sinnigen Bilberreden als ahnungsreiche Konsequenz, daß Gott die Natur verwandeln (Jef 11, 6ff.; 65, 25) und sogar ben Tod verschlingen wird (Jef 25, 6ff., womit 80 Jef 65, 20; Sach 8, 4 überboten erscheint); aber die Statte diefer vollen Gottesoffenbarung soll das irdische Zion sein (Jef 2, 2; 4, 5; 11, 9; 25, 6; 35, 10 u. s. w.); die neue Erslösung geht der aus Agypten parallel (Jer 23, 7). Ein Zusammenbruch des Weltgebäudes lösung geht ber aus Agypten parallel (Jer 23, 7). Ein Jusammenbruch des Weltgebäudes und ein Ersat durch eine neue Ordnung wird im allgemeinen nicht in Aussicht genommen: denn daß am Tage Jahves die Sonne sich versinstert und der Mond seinen Schein vers 25 liert, gewinnt erst in apokalyptischer und neuteskamentlicher Beleuchtung diesen Sinn, — unsprünglich ist dabei an ein vorübergehendes "Bunderzeichen" gedacht, in welchem sich die Versinsterung des göttlichen Angesichts greisbar darstellt (Joel 1, 15 st., 2, 2; 3, 3 s., messianischen Offenbarung jede Grundlage. Erft im Jahrhundert vor Christi Geburt tritt ein entscheidender Wandel ein: immer

beutlicher bildet die apolalyptische Litteratur ein transcendentes Bild des Weltendes heraus, bis endlich die raddinftschen Schriften der nachdristlichen Zeit ein abgerundetes System der Eschatologie geben. Da nun die irbischen Hoffnungen für Jörael und Jerusalem keines 50 wegs schwinden, entsteht eine Ellipse mit zwei Brennpunkten: um den einen gruppieren sich die messanschießeitigen Erwartungen, wie sie den geschichtlich-alttestamentlichen Thypus sortsetzen, um den andern die in ihrer konsequenteren Herausarbeitung neuen transsendenten und mehr individualistischen Gedanken. Diese Spannung eines doppelten und doch auseinander bezogenen Interesses sührt schließlich zur Annahme einer doppelten messansischen Offenbarung, einer Parallele zu dem christlichen Glauben an die zwiesache Anskunft des Erlösers. Allerdings erscheinen die beiderseitigen Gedankenreihen auch vermischt: vielsach wird sertiges apolalyptisches Material ohne Bewußtsein innerer Notwendigkeit sotzepstanzt, aber die Hauptgesichtspunkte lassen sich ehre boppelte Kurzel zurücksühren. Das Böllergericht wird mehrsach im älteren prophetischen Stil beschrieben: es ergeht über 60

bie Heibenwelt zu Israels Rettung (Jub 16, 18; Ba 4, 30 ff.; Ap. Bar 13, 5 ff.; Sib. III, 46 ff.) oder über untheokratische Usurpatoren zu seiner Reinigung, sein Bollzug ist geschichtlich, sein Untergrund diesseitig (Hen 90, 20); der Messias ist ein die Bölker bezwingender und dadurch skrafender Held (Ap. Bar 39, 7 ff.; 40, 1 ff.; 72; 4 Est 12, 31 ff., 5 vgl. auch Hen 90, 19; 98, 12), ein König nach dem Herzen Gottes, unter dessen Regiment Gott sein Bolk segnet (Ps. Sal 17 f.). Das neue Jernsalem (4 Est 10, 27, 44; Ap. Bar 32, 2; Hen 90, 29 ff.) wird von Gott geschaften und nach einzelnen Aussagen aus ber Praegistenz in die irbische Wirklichkeit gestellt (vgl. auch 4 Ger 7, 26; Ap. Bar 4, 3 ff.): aber es trägt trop mancher phantaftischen Ausschmudung einen biesseitigen Charafter 10 (To 13, 9 ff.; 15 ff.); seinen Bewohnern wird nicht ewiges, sondern langes und friedliches Leben verheißen (Hen 5, 9; 10, 17; 25, 6; Jub 23, 27 ff.; Ap. Bar 73, 3). — Uber dem allen aber erbaut sich mit steigender Klarheit eine jenseitige Welt: nicht bloß, daß die späteren Apokalppfen noch in viel höherem Maße als das Buch Daniel sich mit dem Hintergrunde der irdischen Geschichte, den Kämpfen der Geisterwelt, beschäftigen, nicht bloß 15 daß auf einer späteren Entwidelungsftufe ber Meffias mit Daniels "Menschensohn" ibenti= fiziert und als ein himmlisch-präexistentes Wesen gedacht wird (Hen 48, 2; 62, 7; 4 Est 12, 32; 13, 26. 32. 52; 14, 9), — schon in früher Zeit drängen sich neben der nationalmessianischen Hoffnung die Ansprüche der Einzelpersönlichkeit hervor. Das Problem der Theodicee regt sich für den einzelnen Gerechten und kann nicht auf die Dauer mit der Exwartung abgethan werben, daß er jedenfalls noch vor seinem Lebensende gesegnet werden müsse (Si 1, 13; 11, 26). Es bricht sich vielmehr der Glaube an einen Ausgleich in einem künftigen Leben Bahn (Wei 1, 8 s. 15; 3, 1 s.; 4, 14 fs.; 5, 1 ss.; 2 Mat 6, 25): so lernt man zunächst an eine Ausgreichtung der Gerechten zum ewigen Leben glauben (2 Mat 7, 9. 11. 14. 23; 12, 43 s.; Ps. Sal 3, 16; Hen 92, 3 s.; 103, 4), während die Abstännigen dem Habet oder der Vernichtung verfallen (Hen 92, 5; vgl. Bb II, 220, 38 ss.). Reben das die Kolistian neue Fernichtung verfallen (Hen 92, 5; vgl. Bb II, 220, 38 ss.). 25 bem Habes ober ber Vernichtung verfallen (Hen 92, 5; vgl. Bb II, 220, 26 ff.). Neben das biesseitige neue Jerusalem tritt das jenseitige Paradies, die Wohnstätte der Seligen (Test. Lev 18; 4 Est 7, 36; Ap. Bar 51, 9 ff.; Vit. Ad 13; Sib. II, 86. Eigentlimlich Ps. Sal 14, 2. Beides bermischt 4 Est 7, 26? Ap. Bar 4, 2 ff.; vgl. auch Jub 1, 29. Völlig klar konstruiert erst der spätere Rabbinismus neben dem Jerusalem des gegenwärtigen so Aeon ein Jerusalem des künstigen. F. Weber, Jüdische Theologie, 2. Aufl., Lyz. 1897, p. 404). Das "Ende der Zeiten" (συντέλεια nach Da 12, 13; To 14, 5 Cod. A: Ap. Bar 13, 3; Hen 16, 1; Ass. Wos 1, 18; 12, 4; vgl. 4 Est 7, 112) schließt den alder ovrog ab und eröffnet den alder μέλλων (4 Est 7 12f. 47. 50; 8, 1: non fecit Altissimus unum saeculum, sed duo; Ap. Bar 15, 7 f. 51, 16; Hen 71, 15). Zwischen beiden Weltzeiten (4 Est 7, 113) sieht der Tag Jahdes, der sich in einen wirklich umfassenden Gerichtstag über alle Menschen vervandelt hat (Wei 3, 13. 18: ἐπισκοπή ψυχῶν; Ap. Bar 49, 2 ff.; Gen 1, 3 ff.: 22, 4, 10 f.: 91, 15 ff.; 61 ff.), der nach allgemeiner Aufser Bar 49, 2ff.; Hen 1, 3ff.; 22, 4. 10f.; 91, 15ff.; 61ff.), ber nach allgemeiner Auferstehung (Ap. Bar 42, 7; 50, 2; Hen 51, 1) bas endgiltige Geschick der Seligen und Versdammten herbeiführt (Hen 18, 1ff.; 19, 1ff.; 21, 1f.; 69, 28; Bj. Sal 14, 6). Ein neuer 40 Himmel und eine neue Erde entsteht (Hen 45, 4; Ap. Bar 32, 6ff.; Jub 1, 29). Das individualistisch angeregte Interesse begnügt sich also nicht mit einer jenseitigen Befriedigung der Einzelhersönlichkeit, sondern gewinnt den Zusammenschluß mit Geschichte und Gesamtheit. Inzwischen bleiben allerlei trübe partikularistische Beimischungen: der weltumfassende Apparat führt nicht zu einem universalen Heilsangebot, wie es das NT nach Joel 45 3, 5 bringt; gerettet werden kaum andere als Juden, "die in diesem Lande sind" (Ap. Bar 29, 2). Auch der Messias kann seine jüdisch-diesseitige Herkungt nicht verleugnen: er gewinnt keine wirklich universale Bedeutung und sindet deim Weltgericht keine Stelle. Nur die Bilderreden des Henochbuchs lassen ihn als "Menschenschn" den Thron der Herkungteit besteigen und untersale des Ausbwahl tressen (Hen 45, 3; 51, 3; 55, 4; 56 61—63; 69, 26 ss.). Ohne über das Problem diesen stücke absprechen zu wolken, müssen wir das beiter das Problem diesen Aus als driftlich heriesseit in Andersuch nehmen Este istlicker Reist wir boch biefen Bug als driftlich beeinflußt in Anspruch nehmen. Echt jubifcher Geift protestiert mit 4 Est 5, 56 ff. gegen bie Annahme, daß ein anderer als der Schöpfer selbst die Schöpfung richten und abschließen konne. Dem Messias wird bas biesseitige Strafgericht über Jöraels Feinde zugeschrieben (4 Est 12, 31 ff.; 13, 35 ff.): bieses aber beckt 55 fich teineswegs mit bem Endgericht. So entsteht eine Stufenfolge: por bem "großen etwigen Gericht" liegen irdisch-messianische Gerichtsatte (Hen 91, 12 ff. 15). Die verschiedenartigen eschatologischen Elemente ordnen sich schließlich in der Weise, daß der diesseitige Anfang und die jenseitige Bollenbung ber messianischen Zeit unterschieden werden. Rach 4 Ger 7, 28 ff. regiert ber Mefsias 400 Jahre, bann ftirbt er famt allen Menschen. Danach erft so vergeht die Bergänglichkeit und der neue Meon beginnt: allgemeine Auferstehung, Gericht,

Baradies und Gehenna. Nach Ap. Bar 29, 3; 30, 1 (vgl. 40, 3; 74, 2; Test. Lev 18) tehrt der Messiaam Ende seiner irdischen Offenbarung in den Himmel zurück: dann folgt die Auserstehung. Nach diesen Entwürsen erscheint freilich der Wert der im engeren Sinne messianischen Zeit start herabgedrückt und durch die Vollendung im künstigen Aeon in den Schatten gestellt: im allgemeinen spielt der Messias in dieser anderen Welt keine 5 Rolle mehr, und es sind wiederum nur die Vilderreden des Henochbuchs, nach welchen sich auch die im Himmel besindliche vollendete Gemeinde um ihn sammelt und dann mit ihm aus Erden erscheint (Hen 62, 14; 38, 1 s.). Aber sollte sich nicht auch darin christlicher Sinssus verraten? Daß sonst für die entscheidende Hauptsache der Messias seine Vedeutung einbüßt, erscheint in südisch-apolalyptischem Denlen sicher nicht beabsichtigt, aber 10 es erziebt sich als Folge der neuen transcendenten Stimmungen: die heterogenen Elemente klassen auseinander.

Anders im Christentum. Zwar die dualistische Weltanschauung ist übernommen worden: die Scheidung zwischen dem alder odros und alder pelleder die undersrückere Boraussehung der christlichen Gedanken (Mt 12, 32; Lc 16, 8; 18, 30; 20, 34; 15 No 12, 2; Eph 1, 21 u. s. w. overeleua alõvos Mt 13, 39f. 49; 24, 3; 28, 20, vgl. 1 Jo 2, 17; 1 Ko 7, 31. naluryereola Mt 19, 28). Zugleich steht aber die altiestamentlich-messigne Jede, die zur Wertung der Person zesu dient, gerade süt das letzte, jenseitige Ziel in ungeschmälerter Geltung. Das Erde des AT ist in apolalpptischen ziendente Form gelleidet. Eine Diskrepanz zwischen Ihalt und Form ist aber ausgeschlossen, 20 meil der innerliskstransembente Kern der alttestamentlichen Exparatura die Schale der Diese weil ber innerlichtranscendente Rern ber alttestamentlichen Erwartung die Schale ber Diesseitigkeit gesprengt hat und in seiner unverhüllten Wahrheit fichtbar wird: ber Deffias leiftet nicht ein irbisches Wert, welches freilich nicht ins Jenseits übergeführt werben tann, fondern offenbart in seiner Bersönlichkeit die Bersönlichkeit des Baters (3. B. Mt 11, 25 ff.; 30 1, 14; 14, 9; 2 Ko 4, 4 ff.). Den Grund des Hells bildet also nicht die Zugehörigkeit 26 du dem Bolk, welchem der Messias nard odona entstammt, sondern der versönliche Zusammenschluß mit dem Messias, der sein Boll von Bekennern sich sammelt (Mt 8, 10f.; 16, 17 f.; Jo 10, 14 ff.; AG 5, 14; 11, 24; 1 Pt 2, 4 ff.; Ga 3, 16. 26 ff.; Rö 12, 5; Eph 2, 19 ff.; Rol 3, 11). Bei allem Interesse, welches selbst Paulus dem irdischen Israel entgegenbringt (Ro 9, 1 ff.; 11, 1f. 26), gebort bas Heilserbe boch bem wahren Jerael, 20 beffen einigender Mittelpunkt ber im Glauben und in ber Taufe ergriffene Jefus ift (Ga 3, 26 ff.; 6, 16; Eph 2, 11 f.; 1 Pt 2,9). Der Christen Mutter ift nicht mehr ein irbisches 3, 26 ft.; 6, 16; Epp 2, 11 f.; 1 Ht 2,9). Der Epstyen Nutter in may meye ein udgiged Jerusalem, auch nicht ein neues, das Gott erbauen soll (Ap. Bar 3, 1 ff.; 4 Est 10, 6), sondern das obere Jerusalem, welches identisch ist mit der Gemeinde der Vollendeten (Ga 4, 26 vgl. Hr 12, 22; Apl 21, 2). Getwiß haben auch die Propheten und Apolatypsen 36 die Juden mehrsach getwarnt, sich nicht einsach durch ihre Nationalität gedeckt zu glauben: jest aber sind die Konsequenzen rücksichsgegen und das Joelwort entsaltet seinen verschlich-religiösen und darum universalistischen Sim (AG 2, 21; Ro 10, 13; 1 Ko 1, 2). Die irbisch-greifbare Erscheinung aber, in welcher ber bekennende Glaube ben jenseitigen Gott ersaßt, ist die messianische Bersönlichkeit Jesu. Ihr eignet ewige Bedeutung: denn 40 bie zu ihr gehören, gehören in Zeit und Ewigkeit zu Gott. Wer sich bergegenwärtigt, wie das NI in allen seinen Teilen das Heil und die Gottesgemeinschaft in der persönlichen Berbindung mit der Messiaspersonlichkeit erkennt (3. B. Mc 2, 19; 8, 34 ff.; Mt 11, 28 ff.; Jo 17, 24; 1 Jo 3, 2; 1 Th 4, 17; Ga 2, 20; Kol 3, 3 f.; Eph 1, 7. 10; Apt 21, 22 f.), wird es nicht ganz glaublich finden, daß auch hier noch der apolalyptische Unterschied es awischen bem borübergebenden Deffiaereich und bem etvigen Gotteereich gelten foll (3. Weiß p. 40 f. nach Mt 13, 41. 43; 1 Ro 15, 24. 28. Lettere Stelle nimmt gewiß einen Wechsel der Erscheinungsform, aber schwerlich ein grundsäkliches Abtreten der Person Christi in Aussicht).

Aus der centralen Stellung, welche die Person Christi einnimmt, ergiedt sich nun so ohne weiterts ihre Bedeutung gleicherweise für den Glauben auf Erden lebender Menschen wie für die Bollendung der Heilsgemeinde. Eine doppelte messianische Offenbarung, welche das Wirken des erhöhten Christus einrahmt, wird zur Notwendigkeit: der Endpunkt kann aber nicht, wie im jüdisch-apokalpptischen Gedankenkreisse, eine Heraufnahme des auf Erden gegründeten Messiaeiches in die himmlische Welt sein, sondern nur eine Wiederkunft so Christi aus dem jenseitigen Reich in die greisbare Wirklichkeit. Denn ein irdisches Messiassereich ist der der ersten Ankunft Christi überhaupt nicht gegründet worden: Christus wurde vielmehr von seinem Bolke ausgestoßen; bleibt er dennoch der Messias, so ist der tragende Grund seines Reiches ein jenseitiger, letzthin er selbst als in Gott geborgene und andere mit ihm bergende Persönlichkeit. Gewiß erhebt Jesus den Anspruch auf eine wirklich sich so

burchsebende Herrschaft: als ber banielische "Menschensohn" will er auf bes himmels Wolken kommen und das ewige Reich errichten, welches alle Erbenreiche ablöft (Mc 13, 26; 14, 62); aber an benselben Titel, ber mit Borliebe für bie Aussagen ber richterlichen und königlichen Herrlichkeit gewählt wird, knüpfen sich auch die Aussagen darüber, daß 5 Jesus auf Erden heimatlos ist, daß er nur für eine künftige Ernte sat, daß er leidet, um erft banach aufzuerfteben, bag er bient und fein Leben jum Schuldopfer giebt, bag seine Bollmacht auf Erden dahin geht, Sünden zu vergeben, und daß er darum gekommen ift, bas Berlorene zu suchen (Mc 2, 10; 8, 31; 9, 31; 10, 45; Mt 8, 20; 13, 37; Lc 19, 10). So fügt sich gerade ber rein perfonliche Charafter ber Messianität Jesu mit 10 dem apotalpptisch-transcendenten Rahmen harmonisch zusammen (vgl. auch Mc 8, 38): Berfonlichteiten find die Materialien bes transcendenten Baus und der Grundstein, auf welchem er errichtet wird, ist bie Personlichkeit bes lebendigen Chriftus (Mc 12, 10f.; MG 4, 10f.; 1 Bt 2, 4f.; 1 Ko 3, 11; Eph 2, 20 f. Andere Bilber für die gleiche Sache Rö 12, 5; Eph 1, 22 f.; 4, 4ff.; Kol 2, 19; Fo 15, 5). Was Jesus auf Erden in einem winzigen Ansang erreicht (Ec 12, 32) und seit seiner Auserstehung und der Geistesausgießung als das eigentliche Thema der Weltgeschichte fortsetzt (AG 1, 6 ff.), ist die Sammlung dieser Reichsgemeinde. Denn die Auserstehung bedeutet noch nicht jene Wiedertunft, welche bas Gericht über die Feinde und die Aufrichtung des vollendeten Reiches bringt: nur für die Jünger kehrt der Auferstandene persönlich und dann in geistiger Fortsetung 20 wieder (30 14, 18 ff.; 16, 16 ff.; AG 10, 41); für Jörael und die Welt hebt mit der Auferstehung nur eine weitere Wartezeit an, während welcher der Erhöhte träftig mit dem Worte seiner Zeugen wirkt, um Buße und Glauben zu schaffen (30 16, 7 ff.; AG 3, 19 ff.; 5, 31). Welche Seelen sich aber ihm ergeben, die zieht er derartig in seine reale jenseitige Gemeinschaft, daß sie zwar im Fleische leben, aber dem gegenwärtigen Aon grundställich mehr angehören (Ga 1, 4): sie sind traft ihrer Einsügung in den Leid des lebenbigen Christus zwar in der Welt, aber nicht von der Welt, sondern in die Ewigkeit verfest (Jo 17, 11. 14ff.; AG 26, 18; Eph 2, 2. 5ff.; Rol 1, 13; Bhi 3, 20; Sbr 12, 22 ff.). Diefe Stimmung tann taum jutreffenber beschrieben werben, als mit ben Worten bes pietistischen Liebes "Es glänzet ber Christen inwendiges Leben": "Sie wandeln auf so Erben und leben im himmel.". Alle solche Ausbrücke find nun im NT teineswegs bilblich gemeint, sondern dienen jur Aussage einer jenseitigen Realität, die zukunftig ift, sofern fie noch nicht in greifbare Erscheinung getreten ift, aber gegenwärtig, sofern fie hinter ber biesseitigen Welt existiert und burch ben Glauben juganglich wird. Diese Beltansicht, theoretisch im Hebräerbrief (11, 1; 6, 5) und bei Johannes (άληθινός 1, 9; 85 6, 32; 15, 1 u. s. w.) am kenntlichsten ausgeprägt, beherrscht doch das ganze NR (vgl. 2 Ro 4, 18): nur daß die jenseitige Realitätenwelt nicht etwa ein Kompler substantiell gebachter Ibeen ift, sonbern bie um ben jenseitigen perfonlichen Gott und seinen Christus gescharte Gemeinde. Die in ihr geborgenen Persönlichkeiten sind ihres ewigen Bestandes versichert, und es bedarf für die Zukunft nur noch, daß sie mit ihrem Haupte aus der 40 Verborgenheit hervortreten und so das jest in der Welt als unwirklich geltende persön-28 erborgenheit hervortreien und 30 das jest in der Welt als unwirtlich geltende personsliche Leben in Gott und der Gemeinschaft seiner Liebe sich als die eigentliche Mirklichkeit ausweise (Kol 3, 1 ff.). Eben dies wird dei Christi Wiedertunft geschen, welche eine παρουοία (Mt 24, 3. 37. 39; 1 Ko 15, 23; 1 Th 2, 19; 3, 13; 4, 15; 5, 23; 2 Th 2, 1 Kg.; 3a 5, 7f.; 2 Kt 1, 16; 3, 4. 12; 1 Ho 2, 28; έρχεται Wc 13, 26. 35; 45, 14, 62; AG 1, 11; 1 Ko 4, 5; 11, 26; 2 Th 1, 10; Apt 1, 7; 22, 7. 20, vgl. 1 Ko 16, 22) ist dom Standbuutt der diesseitigen Welt, genauer ausgedrückt aber eine ἀποκάλυψις, φανέρωσις oder ἐπιφάνεια (Cc 17, 30; 1 Ko 1, 7; 2 Th 1, 7; 1 Kt 1, 7. 13; 4, 13. — Kol 3, 4; 1 Kt 5, 4; 1 Ho 2, 28 vgl. 3, 2. — 2 Th 2, 8; 1 Ti 6, 14; 2 Ti 4, 1; Tit 2, 13) Tit 2, 13).

Ein Symptom bafür, wie unveräußerlich dem neutestamentlichen Glauben die Exwartung ist, daß Christus das in seinem Mittelpunkt begründete Heilsleben der Seelen dis in die äußerste Peripherie dereinst abschließend durchgestalten müsse, bildet die bekannte Beodachtung, daß in den verschiedenen Lehrtypen des NT das Heilsgut zwar verschieden genannt, aber überall als ein zugleich gegenwärtiges und zukünftiges beschrieben wird. Dabei mag, um die äußersten Punkte der Linie zu nennen, im urapostolischerteinschen Typus der Ton mehr auf den künftigen Erwerd, dei Johannes mehr auf den gegenwärtigen Besit des Heils fallen: die Doppelseitigkeit des persönlichen Besitzes und der endlichen umfassend Ausgestaltung wird doch überall festgehalten. Die oarzygla des urapostolischen Sprachgebrauchs wird gewiß erst dei Christi Wiederkunft im Gegensat zum zuglammenbruch der Welt eigentlich ersahren (US 2, 21; 1 Bt 1, 5. 9), ist aber für die

σωζόμενοι (AG 2, 47) eine gegenwärtige, ihr Leben beherrschende Realität, weil sie durch ben Beift und die perfonliche Berbindung mit bem erhöhten Chriftus ficher garantiert wird (AB 2, 38; 1 Pt 3, 21). Andererseits ift die johanneische ζωή alwriog gewiß ein gegenwärtiger Besit (30 17, 3), erscheint aber teineswegs in einen immanenten Begriff umgefest, fondern barrt ihrer Bollenbung und Ausgestaltung in der Zukunft (30 5, 28 f.; 6, 40; 11, 25; 1 30 3, 2). Auch ber paulinische Centralbegriff ber Rechtsertigung nimmt an diesem Doppels charafter teil: so gewiß für Paulus die Rechtfertigungserfahrung die gegenwärtige und wirliche Grundlage bes driftlichen Glaubenslebens bilbet (Ro 3, 21 ff.; 5, 1; Ga 2, 15 ff.), so gewiß ist boch auch dieser Begriff eschatologisch orientiert (vgl. barüber R. Müller, Beobachtungen zur paulinischen Rechtfertigungslehre, Leipzig 1905). Ganz wie die  $\sigma\omega$ - 10 τηρία wird die δικαίωσις b. h. ber Freispruch im Endgericht von der eschatologischen Zukunft erwartet (Ga 5, 5; Rö 8, 30 steht έδικαίωσεν parallel mit έδόξασεν); und wie nach ber erften Betruspredigt die Anrufung bes Namens des Herrn im voraus Gewiß: beit über diese Rettung giebt und nach Johannes dem Gericht durch den Glauben an Jesus vorgebeugt wird (Jo 3, 18; 5, 24), so bedeutet für Paulus die Rechtsertigung (in 15 diesem Sinne eine *zwonolyou* Ga 3, 21; 2 Ko 3, 6. 8 f.) die geistgewirkte Bergewisserung über den günstigen Aussall des Endgerichts. Paulus fügt sich ganz in den geläusigen eschatologischen Rahmen mit der Aussage, daß wir in der Hosspanz errettet sind (Rö 8, 24 vgl. 5, 9 f.). Auch die Kindsschaft wie die Erlösung ist ihm eine teils gegenwärtige, teils ausschrieben Paulikkt (Sic 4, 5. Gul. 4, 82 8, 15 access 22 mit 17: Wä 3, 24 20 zukunftige Realität (Ga 4, 5; Eph 1, 4; Rö 8, 15 gegen 23. — Eph 1, 7; Rö 3, 24 20 gegen 8, 23 vgl. Lc 21, 28). Angesichts dieses das ganze NT umspannenden Thatbestandes wird sich uns auch der Reichsgedanke Jesu in der gleichen Beleuchtung darzustellen haben. Daß darin das eschatologische Element vorschlägt, hat Joh. Weiß wieder zur allgemeinen Anextennung gebracht: eine Konstruktion des Begriffs, die aus dem apokalyptischen Rahmen berausfiele, ift eine historische Unmöglichkeit. Ganz wie in ber apostolischen Litteratur 26 wird aber die Zukunft durch Jesu Erscheinung zu einer gegenwärtig greifbaren Größe: wer das in seinem Mittelpuntt erschienene Reich sich personlich zu eigen macht, wird bereinst schwerd von demselben umschlossen werden (Mc 10, 15). Das vollendete Gottesreich ist mit dem kunftigen Aon identisch: es ist eine βασιλεία των οδοανών (vgl. auch Jo 18, 36). Wie aber nach applalpptischer Ansicht ber kunftige Aon in einem gewissen so Sinne mit dem Auftreten des Messias anhebt (vgl. auch Hr 1, 2), so ist das Gotteszeich auf Erden vorhanden, wenn der Messias erscheint: der König ist das Reich. Nach allebem werben wir nicht ber Interpretation nach willfürlichen Magftaben geziehen werben burfen (3. Weiß a. a. D. p. 86), wenn wir Lc 17, 20 barauf beuten, baß bas Reich Gottes sich in Christi Person greifbar inmitten ber Menschen befindet (vgl. auch zu Mt 85 Gottes sich in Christi Person greifbar inmitten ber Menschen befindet (vgl. auch zu Mt 85 11, 29 die rabbinische Redensart: "das Joch des Himmelreichs auf sich nehmen"): aufzgehoben erscheint damit nicht die apokalptische Erwartung seines ossenbartranscendenten Rommens überhaupt, sondern nur die Manier, welche Zeichen und Zeiten selssest. Es gilt vielmehr, sich an den gegedenen Mittelpunkt der Reichsossenbarung zu halten, um an der zukunftigen vollen Entsaltung Anteil zu gewinnen. Inzwischen beginnen von diesem Wittelpunkt schon die Strahlen auszuschießen: Jesu Macht über die Dämonnen dient zum Beweise, daß er dem Satan die Herrschaft über die Welt grundsätlich abgenommen hat (Mt 12, 28 f. vgl. Lt 10, 17 f.; Apk 12, 10; Jo 12, 31); nun sind die Seinen in seiner Reichsgemeinschaft geborgen (Kol 1, 13), — und die völlige Durchgestaltung des Kreises ist nur noch eine Frage der Zeit. Die Herrschaft Gottes, welche "in Krast" kommt, 45 kontrastiert gegen ihre zunächst noch schwache Erscheinung (Mc 9, 1 vgl. etwa mit 4, 30 ff.) und ist doch nur deren konseauente Entsaltung, ebenso wie der erhöhte Jesus, der als und ist boch nur beren konsequente Entfaltung, ebenso wie ber erhöhte Jesus, ber als Sohn Gottes "in Kraft" eingesetzt warb, das Widerspiel bes Xoiords koravowieros scheint und doch nicht ist (Rö 1, 4; 1 Ko 1, 23 f. vgl. Phi 2, 8 ff.; AG 2, 36).

Die Bedeutung ber Parusie besteht nun darin, daß sie jene Durchgestaltung endgiltig 50 bringt: die noch bestehende Spannung zwischen Mittelpunkt und Peripherie wird beseitigt, sowohl für die Welt im allgemeinen, wie für die Jüngergemeinde. Ein allumsassender Abschlüß der irdischen Geschichte wird erwartet: der auf Erden verkannte Menschenschn wird unverkenndar in einer Herrlichkeit wiedererscheinen, welche seinen Feinden Schrecken, seinen Getreuen völlige Erlösung bringt (Mt 24, 27. 30). Dann werden die Ansticke saus seinem Reich beseitigt (Mt 13, 40 ff. 49 f.) und die Auserwählten zur ewigen Herrlichkeitsgemeinde gesammelt und aus Diesseits und Jenseits vereinigt (Mt 13, 31; 1 Th 4, 15 ff.). Zeitpunkt und Bollzug dieses Abschlusses wird nicht willkürlich ausgemalt, sondern in konsequenter Übereinstimmung mit dem Glauben an Jesu Messianität und die Bestimmung seines Evangeliums für die Welt beschrieben: die Geschichte muß dadurch 60

jur Reife gelangen, daß bas Evangelium unter allen Bölfern verkundet wird (Dt 24, 24). Dabei wird nicht eine allgemeine Bekehrung ober allmähliche Auffaugung der Finsternis burch das Licht erwartet, welche eine Art von Evolution des gegenwärtigen Neon zum zufünftigen herbeiführen wurde (so Bepschlag, Neutestamentliche Theologie, 2. Aufl., Halle 5 1896, I, 207 ff., unter einseitiger Betonung von an' don Mt 26, 64), sondern eine Fortsetzung und Steigerung des Widerspruchs, den Jesus auf Erden erfuhr. Nur "zu einem Zeugnis" dient die Predigt des Evangeliums: die endliche Erlösung wird sich so wenig wie die erste aus der Menschheit entwickeln, sondern als eine von außen eingreifende Gottesthat barstellen; das Kommen des Menschensohns ist dem Einbruch der Flut ver-10 gleichbar (Mt 24, 38 f. vgl. &c 17, 26 ff.), es ist eine Katastrophe, nicht ein Prozes. Ein Prozeß könnte auch nur das Ende der geschichtlichen Entwickelung in eine verklärte Welt hinüberführen. Es kommt aber darauf an, beim Abschluß des Weltverlaufs die Menschheit aller Zeiten vor ben zu ftellen, an bem sich bas Geschick aller Menschen entscheiben foll. In der Linie biefer Erwartung liegt der Glaube an eine allgemeine Totenauferstehung 15 (30 5, 29; Apt 20, 11 ff. Die Grundlagen bafür in Mt 16, 27; 2 Ko 5, 10). Daß bas Intereffe bes Glaubens sich öfters allein mit ber Auferstehung ber Gerechten beschäftigt (Le 14, 14), mag verschieden erklärt werben (vgl. Haupt a. a. D. p. 57 ff.), darf aber keinenfalls bahin führen, die Ungerechten von dem allgemeinen Weltgericht unberührt zu benten (vgl. auch Bb II S. 221, 5ff.). Daß der Welfias als Weltrichter erscheint, ift 20 freilich ein Novum gegenüber der jübischen Apokalpptik (Mt 25, 31 ff.; 7, 21 ff.; ähnlich schon im Munde des Täufers Mt 3, 12): was aber dort nach dem überlieferten Inhalt des Messiasgedankens eine Unmöglichkeit gewesen wäre, wird hier zur Notwendigkeit. Im NI ift ber Meffias jum Bertreter Gottes auf Erben geworben und feine Bebeutung besteht nicht in irgend einer sachlichen Leistung, sondern eben barin, daß er Gottes Gnaden= 26 offenbarung geschichtlich und personlich verwirklicht. Sieht man auch von allen meta= physischen Ausgagen ab, so genügt schon die Esovola der Sündenvergebung, um die Konfequenz für das zukunftige Gericht zu begründen (Mc 2, 10 vgl. Jo 5, 24. 27). Steht Jesus derartig im Mittelpunkt der Menscheit, daß nur er durch Sündenvergebung den Butritt zu Gott zu eröffnen vermag, so entscheibet sich eben an ihm das etwige Schickalso jedes Menschen. Abstrakt wäre nun denkbar, daß diese Entscheidung an jedem Individuum sich beim Tode oder im Jenseits irgendwie vollzöge: aber es entspricht dem bei aller Transcendenz underäußerlichen geschichtlichen Zuge des christlichen Glaubens, sie an den Abschluß der Weltgeschichte zu verlegen. Wenn die Bezeichnung Jesu als des Messich nicht eine bloße Redesorm, sondern der Ausdruck der entscheidenden Absicht Gottes 85 in ber Offenbarungsgeschichte ist, so muß seine Personlichkeit rettend und richtend auch am 3ielpunkt dieser Geschichte stehen. Th. Häring (Der driftliche Glaube, Calw 1906, p. 594) sagt mit Recht: "Wer Mt 11, 27 anerkennt, muß auch Mt 26, 64 anerkennen". Ift Jesus "ber Hert", bessen Anrusung rettet, so wandelt sich solgerichtig der "Tag Jahves" in den "Tag Jesu Christi" (1 Ko 1, 8; 5, 5; 2 Ko 1, 14; Phi 1, 5 vgl. Lc 17, 24). Selbste werständlich soll damit Gott selbste nicht in den Hintergrund treten: Christi Richterstuhl ift Gottes Richterstuhl (2 Ko 5, 10; Rö 14, 10; bgl. Nö 2, 16; AG 10, 42; 17, 31). Ein Gegensatz zwischen bem Gericht Gottes, auf welches Jesus seine Junger verweist (Mt 10, 28), und seinem eigenen Weltrichtertum, um beffen willen man ben Anspruch auf bas lettere für unbiftorifch erklaren mußte (Bouffet, Jefus, Halle 1904, p. 99), beftebt 45 nur für den, der es überhaupt nicht faßt, daß Jesus die persönliche Selbstdarstellung Gottes in der Geschichte ift. Aber gerade dies ist das Bunderbare schon an dem spnoptischen Jesusbilde, daß hier ein Mensch für seine Verson Ansprüche erhebt, die im Munde jedes andern Gott verdeden und verdrängen mußten, die aber bei Zesus thatsächlich zum Mittel ber Offenbarung Gottes werben.

Für die Gläubigen bebeutet die Parusie thatsächlich nichts anderes, als die volle Durchsetung bessen, was sie im Innersten besitzen: nach der Erlösung der Seele auch die völlige Erlösung des Leibes (1 Ko 15, 43 fl.; Phi 3, 21 vgl. Rö 8, 11). Christus zieht die letzten Konsequenzen seiner Auserstehung (1 Ko 15, 23 fl.; Rö 8, 29; Kol 1, 18). Auch die unpersönliche Schöpfung als der Schauplat der erlösten Menscheit wird aus ihrer eitlen Verkehrung befreit (Rö 8, 19 fl.); das alte Weltgebäude bricht (Mc 13, 24 fl. 31) und ein neuer Himmel und eine neue Erde, in denen jede Diskrepanz zwischen Mittels punkt und Peripherie überwunden ist, tritt an die Stelle (Apk 21, 1; 2 Pk 3, 13). Diezselbe wird nicht als eine nebelhaste Jbealwelt geschildert: wenn das neue Jerusalem sich vom Himmel auf die Erde herabläßt, so wird ihm damit eine Wirklickeit zugeschrieben, we die hinter derzenigen, welche dem greisbaren Diesselts für die gemeine Empsindung eignet,

um nichts zurückfieht (Apl 21, 2): die Züge des irdischen Wesens sollen boch schwinden (Rc 12, 25); und alle phantasievollen Züge, mit welchen namentlich die Offenbarung des Johannes den Zustand der Bollendeten ausstattet, lassen sich restlos auf die doppelte und doch einheitliche Erwartung zurücksühren (Apl 21, 3 s.): Gott wird dei ihnen sein und wird alle Thränen von ihren Augen abwischen, weil der Tod samt allem Leid beseitigt ist. 5 Ob man den Eindruck gedwinnen kann, das ungefähr in der Weise der vorstehenden

Ob man den Eindruck gewinnen kann, daß ungefähr in der Beise der vorstehenden Stizze sich die Wiederkunftsgedanken des NT als Glieder eines unter den gegebenen Boraussetzungen notwendigen Baus harmonisch zusammenfügen, oder ob man in solchem Entwurf nur eine wilkkurliche Systematissierung zu sehen vermag, — damit wird bereits die Entscheidung über die beiden Fragen liegen, die wir endlich noch kurz zu beantworten 10 haben: Hat wirklich Jesus selbst seine Wiederkunft zum Weltgericht in Aussicht genommen? und: Gehört diese Wiederkunftshoffnung zu den unveräußerlichen Wahrheitselementen des

driftlichen Blaubens?

Bir baben einen einheitlichen Aufrig ber neutestamentlichen Gebanten gegeben und auf Spezialifierung ber Lehrbegriffe so gut wie verzichtet: benn bie Berschiebenheit ein- 16 zelner Schattierungen tommt gegenüber bem einheitlichen Gefamtzuge thatfachlich taum in Betracht. Unterschiedslos zeigt sich die Litteratur des NT von der apolalyptisch-escha-tologischen Erwartung beherrscht, daß Jesus als der Christus die Weltgeschichte dereinst abschließen und für die Gemeinde seiner Gläubigen die neue Welt Gottes eröffnen werde. Ebenso einhellig tritt aber trop aller Glut ber Hoffnung an die Stelle ber phantaftisch 20 apolalpptifchen παρατήρησις bie gegenwärtige Gemeinschaft mit Chriftus, welche bem Glauben apolalpptischen nagarischools die gegenwärtige Gemeinschaft mit Christus, welche dem Glauben die Erreichung des Ziels verdürgt. Wer ist der Schöpfer dieses großartigen Entwurse? Zesus oder Paulus? Haben wir es überhaupt mit einer theologischen Spekulation zu thun, oder nicht vielmehr mit einem umfassenden Ausdruck des Glaubens an die religiös derstandene und doch in Wahrheit weltbeherrschende Messanität Zesu? Ist aber dies ze lettere der Fall, so wird der Ausfall des historischen Urteils einsach davon abhängen, oh man diesem Glauben Recht giedt. Wer dies thut, wird nicht annehmen, daß Jesus deim Gebrauch des Mcssanamens höchstens unsicher getastet und mit einer dagen Wiederzuch des Mcssanamens höchstens unsicher getastet und mit einer dagen Wiederzlunftshossnung sich im Leiden innerlich aufrecht erhalten habe: nicht irgend eine inhaltsleere Wiedertunft, sondern der Anspruch auf das Weltgericht liegt im religiösen Wesssals von die en dieser Stelle nicht erlebiat werden können. Rein bistorische Intignzen von durchschaanden Gewicht sind erledigt werben können. Rein historische Inftanzen von burchschlagenbem Gewicht find nicht vorzubringen. Boussets Behauptung, daß der Glaube der Gemeinde die einfache Stellung eines Zeugen im Gericht Gottes, welche Jesus sich zuschrieb, allmählich zum Weltrichtertum emporgeschraubt habe, ist doch nur ein Versuch, die Entwidelung der über- 26 lieferten Borte unter ber Boraussepung jurechtzulegen, daß Jesus felbst nicht ber Weltrichter fein wollte, - aber nichts weniger als ein Beweis für biefe Borausfetung. gultiger Betveis gegen bie hertunft ber Barufierebe Dc 13 von Jefus felbft ware allerdings durch die herrschende kritische Behauptung geliesert, daß diese Rede eine fertige kleine Apolalypse in sich aufgenommen hätte. Beschränkt man dabei noch die für das Leben Jesu 20 hiftorifc verwertbare Litteratur ftreng auf bas Markusevangelium (Wellhaufen, Einleitung bistorisch verwertbare Litteratur streng auf das Markusevangelium (Wellhausen, Einleitung in die drei ersten Svangelien, 1905), so wird es leicht, die wenigen verbleibenden Aussprücke auf ein bloßes Zeugnis Jesu im göttlichen Gericht und auf einen Triumph seiner Berson und seines Neiches in der Geschichte zu deuten (Mc 8, 38; 14, 62 vgl. 9, 1). Die allgemeine Quellenfrage kann hier nicht behandelt werden. Die Entdeckung einer absteinen Apokalypse in der Herrenrede wäre aber nur dann von historischer, nicht bloß litterarischer Tragweite, wenn man jüdische Herfuhrensten annehmen dürfte (Weizsläder, Untersuchungen über die evang. Geschichte, Tüb. 1864 u. 1901, p. 121 bezw. 77 st.). Aber troß einzelner Parallelen zur jüdisch-apokalyptischen Litteratur (z. B. die messianischen Weben) zeigt der Gesamtentwurf spezissich-adristliche Züge, die sich durchaus nicht so als eine äußere Auslage von jüdischem Grunde ablösen lassen. Während die Apokalypsen zweisellos jüdischen Ursprungs die Gestalt des Messias, die ursprünglich in den diesseitigs propbetischen Gedankentreis gebört, in die letzen transcendenten Erwartungen nur mühsam prophetischen Gedankenkreis gehört, in die letzten transcendenten Erwartungen nur muhsam einzufügen wissen, steht sie hier beherrschend im Mittelpunkt. Das Thema der Weltz geschichte dis zur Parusie ist geradezu die Predigt des Evangeliums Jesu und die person- w liche Entscheidung für oder wider ihn, mit welcher die geweissagten Kämpse im engsten Jusammenhang stehen; dem entspricht auch das Ende: Abschluß der Weltgeschichte durch das Gericht des Wessias und die Sammlung der Auserwählten um ihn. Für Jerusalem wird nach der Zerftörung kein Aufbau in Aussicht genommen. Nach alledem könnte felbst von einer judendriftlichen (fo Colani, Jésus-Christ et les croyances messianiques so

de son temps, Strasb. 1864; Weiffenbach a. a. D. p. 104 ff.) Apotalypse in irgend einem erklusiven Sinne taum die Rebe fein, sonbern bochftens von einer driftlichen. Dann aber stehen wir wieder vor der Frage, ob nicht dieses driftlich-eschatologische Spftem, das fich trop zahlreicher Einzelparallelen zur jübischen Apotalpptit als ein Neubau mit ori-5 ginaler Grundlage ausweift, schließlich auf Jesus selbst zurückgeführt werden muffe, selbst wenn die Parusierede nicht geradezu als historisches Referat gelten durfte.

Die Entscheidung liegt tiefer, als litterarkritische Untersuchungen zu führen vermögen. Es ware barum viel gewonnen, wenn man junächst einmal bie christlich-eschatologische Gebankenwelt als eine unzertrennliche Einheit erkennen wollte. Es scheint aber, als wollten 10 die verschiedenen Beurteiler nur je eine Seite bes wirklich vorliegenden Doppelzuges gelten lassen, wodurch sich das Urteil über den historischen Thatbestand verschieben muß (vgl. A. Schweitzer, Bon Reimarus zu Wrede, Tüb. 1906, p. 221 ff., 239 ff.). Am empfind-lichsten macht sich dies geltend, wenn man mit Wellhausen, Bousset u. a. aus Jesu Selvelbstbewußtsein die Berbindung seiner eignen Person mit eschatologischen Elementen Seldstebutziem die Verdindung jeiner eignen werson mit eswardigigen Siemenich möglichst beseitigen möchte. Dadurch würde Jesus in eine isolierte Stellung geraten, die gerade einer rein menschlichen Betrachtung als die wunderbarste Unbegreiflickseit erscheinen müßte: während die jüdische und dann die dristliche Litteratur der Zeit jede in ihrer Weise von aposalyptischen Hoffnungen erfüllt ist, würde sich der Glaube Jesu, zudem ohne sonderliche Betonung, allgemein mit Jenseits, Auferstehung, Gericht und Reich Gottes begnügt haben. Historische hosfnungen hätte er weder sur Ista und seinen Tempel noch sur eine neue Gemeinde gehegt (Wellhausen a. a. D. p. 94 st.). Darf wer Verlag in dieser Meite aus allen geschichtlichen Interessen läst, wundern des schieft Lempet noch zur einen Neufen gerneinde gezeigt (Avendaufen a. a. d. d. p. 9411.). Datz sich, wer Jesus in dieser Weise aus allen geschichtlichen Interessen löst, wundern, daß man dies auf Rechnung einer "apologetischen Schwäche", besser wohl des Anpassungsbedürfnisses an neuzeitliche Typen, setzt? Eine geringere Verschung des Thatbestandes 25 ergiebt sich in der "eschatologischen Schule", welche Jesus auf seinem apokalyptischen Heinaben stehen läßt. Aber wenn S. Weiß jede von den Evangelisten überlieferte Aussage über die Gegenwart des Reichs als ein hierinragen rabbinischer Vorsellungen keurteilt und auf einen Prazes der Rerdiessleitzung zurüsstützt wenn es gerodent als beurteilt und auf einen Prozeß der Berdiesseitigung zurückführt, wenn es geradezu als die Aufgabe erklärt wird (Schweizer a. a. D. p. 236), alle "doppelseitigen Auffassungen" so umzustoßen, so beweist dies, daß man auch auf dieser Seite den Knoten nicht lösen, sonbern zerhauen will. Daß wirklich historische Inftanzen für bie Kritik nicht vorliegen, tann ein nicht von vornherein gefangener Beobachter ohne weiteres baraus abnehmen, bag man die transcendenten Reiche- und Barufiehoffnungen auf ber einen Seite fur bas unberäußerliche Zentrum ber Gebankenwelt Jefu, auf ber andern als überhaupt nicht 35 ober taum vorhanden erklart. Die quellenmäßige Bezeugung ift für jebe Seite bes beschriebenen Doppelzuges gleichwertig: wer, wie wir bies barzustellen versuchten, beibe in eins zu schauen und in eine innerlich notwendige Berbindung mit der Meffianität zesu zu bringen vermag, wird in die Hertunft des Gesamtentwurfs von Resus selbst keinen Bweifel fegen.

Dies führt auf die Wahrheitsfrage hinüber. Vielsach glaubt man dieselbe durch den Hinweis auf Jesu Irrtum über die Zeitnähe erledigt. Allein so gewiß die Stimmung — nicht eine dogmatische Festsetung — des Paulus bezüglich der Nähe der Parusie sich gewandelt hat (1 Th 4, 17; 2 Ko 5, 2 st.; Phi 1, 23), so wenig wird eine wirklich historische Betrachtung annehmen dursen, daß Jesus seine Rücklehr noch für die nächste Generation verkündigt habe. Muß irgend ein Wort als unersindbar erklärt werden, so ist es die Aussacz Jesu (Mc 13, 32), daß er selbst Tag und Stunde nicht wisse. Soll sich dies nur auf den genaueren Termin beziehen, während als allgemeiner Rahmen die allernächte Beit selbstreptsändlich keststünde Wassen aber mirklich in eine unter allen Umförden furze Beit felbstwerftändlich feststünde? Baffen aber wirklich in eine unter allen Umftanden kurze Spanne alle die Ereignisse, die doch nur den Anfang der Weben bilden follen, darunter 50 das Auftreten zahlreicher falscher Messiasgestalten? paßt in diesen Rahmen eine zu allen Boltern gelangenbe Prebigt bes Evangeliums? Alle folche Aussagen, welche Jefu abzusprechen nicht ber geringste sachliche Grund vorliegt, rufen geradezu nach einer langeren Entwidelung und nach Gedanten über die irbische Reichsgemeinde (3. B. Mc 4, 30 ff.). Ift es aber fo, bann find bie Worte, welche von ber perfonlichen Wiebertunft Jefu in 56 ber allernächsten Zeit zu sprechen scheinen (Mt 10, 23; 16, 28, boch vgl. bie Form Dc 9, 1), auf sein Kommen jum Gericht über Jerusalem zu beuten, und bies um so gewiffer, als eines berfelben im Gegensatzu Mc 13, 10 bas bier gemeinte "Kommen" in geschicht-lichen Gerichtsatten (welches auch bas an' apre Mt 26, 64 neben ber endlichen Parusie in Aussicht zu nehmen scheint) in einen Zeitpunkt verlegt, in welchem noch nicht einmal 60 Palästina evangelisiert ist. Auf die migverständliche Formulierung dieser Borte mag der

in der Gemeinde verbreitete Glaube an die unmittelbare Nähe des Endes (Jo 21, 23; 2 Th 2, 2) eingewirft haben. Aus diesem Glauben mag es sich auch erklären, daß das Gericht über das Gottesvolk und dann über die gesamte Menschbeit, welches Jesus nur innerlich verknüpst hatte, im Reserat (Mc 13, 14 st. 24 st.) auch zeitlich nahe zusammenzwäcke. Doch schimmert die Unterscheidung beider Akte noch unverkennbar hindurch: der Zusammendruch des Weltgebäudes erfolgt erst pera rhy däver exelogre d. h. nach der zudor beschiedenen Bedrängnis dei der Zerstörung Jerusalems, und diese erscheint (A. 29: Trav lögte ravra zerhaera, worauf dann ravra navra B. 31 zurückgreist) als ein verdürgender Hinweis auf das Ende. Für das Ende gilt A. 31, für die Katastrophe Jerusalems B. 30.

Für die positive Wertung des Wiederkunstsglaubens sind greisdare Nachweise selbstederständlich nicht zu geben. Es hängt hier alles einerseits an der Stellung, die man zur Autorität Jesu einnimmt, andererseits an den persönlichen Bedursnissen, die den na zur Autorität Jesu einnimmt, andererseits an den persönlichen Bedursnissen, die den nicht den Ereben den Berriedigung sucht. Ist man zufrieden mit einer regularitien Idee, welche dem sittlichen Streben einen Hebel dieten soll, so wird man klaren is eschatologischen Hossinungen mindestens gleichgiltig gegenüberstehen. So denützte Rant (Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunst, 1798. 3. Sität, "die erdablent, nie völlig erreichdare Idee eines ethischen Bernunst, 1798. 3. Sität, "die erdablerte Idee Religion innerhalb der Frinzip zum Sieg über das Böse zu verhessen. So etablierte Schleiermacher (Grundriß der höllophischen Gemeinen Wesenst als eriebenden Zielpunkt, um dem guten Prinzip zum Sieg über das Böse zu verhessen. So etablierte Schleiermacher (Grundriß der höllophischen Spelien, So etablierte von Vernunst und Natur", wodeie er doch (Ver christliche Slaube § 157 ff.) alle underhangene Zubersicht auf die Erreichbarteit des Ziels dialektisch zerset; ibe Darstellung des vollendeten Zustandes hat "nur den Rutzen eines Borbildes welchem wir uns nähern sollende. Schlieben die hier klassen des Antichel (Rechtsertigung und Bersöhnung Bd III, 25.

3. Aust. Bonn 1888, p. 10—633) die Hossinungen für die Bollendung der Gemeinde und für das Fortleben des Individuums gänzlich auseinander: das letztere, "die Ungersidorder des Individuums gänzlich auseinander: das letztere, "die Ungersidorder des Schlieben des Individuums gänzlich auseinander: das letztere, "die Ungersidorder des Bestüllichen Charalters." Das Hauptunkt der den die Erschrungen von dem Berte des seisiges Dassen her sittlichen Erschrungen der mit einem realen Schlendung des Reiches Gottes als des sichtlichen Berbindung der mit einem realen Beilendung des Reiches Gottes als des söchsten unter Bedin

Diese Entwürfe beherrschen die neuere Theologie, sofern sie sich außer auf den 40 "Glauben" Jesu und der Apostel nicht auch unumwunden auf deren Weltanschauung stellt. Für die moderne Stimmung, die auf dem Untergrunde dieser empirischen Welt ruht, ist das höchsterreichdare der Gedanke einer Personengemeinschaft, welche in Überswindung bloß "natürlicher" Motive sittliche Zwecke verwirklicht. Nur zaghaft und unsicher wagt man dabei die Konsequenz zu streisen, daß dieses "Reich Gottes" in voller Wirkslichteit das Ziel der Weltzeschichte sein könnte, welchem auch die Raturwelt zu Dienst sichteit das Ziel der Weltzeschichte sein könnte, welchem auch die Raturwelt zu Dienst stehtschied werden alle Gedanken in das Schema des unverrückaren Gegensass zwischen Natur und Geist eingespannt; die geistig-persönlichen Stredungen haben den subjektiven Wert, uns vor dem Versunken in bloße Natur zu bewahren, nicht aber die Verseisung, so jemals Wirklichteit im geschichtlichen Sinne zu werden. Vereinzelte Postulate, die in eine jenseitige Verwirklichung hinüberreichen, mögen sich ergeben, nicht aber eine in sich zussammenstimmende, tragsträftige Gewißheit. Demgegenüber beruht die unvergleichliche Kraft des ungeschwähren Purchsehung verbindet. Gerade in dieser Kombination entschlossener Jenseitigkeit mit der entschen Wertschäung der Bersönlichkeit erschein des Gläubigen begründet. Gerade in dieser Kombination entschlossener Jenseitigkeit mit der entschen Eberschen Wertschäung der Bersönlichkeit erschein das rein persönliche Thun und Erleben Christi, der in der ihn ausstoßenden Welt nichts behielt als seine in Gott geborgene Versönlichkeit, aber mit diesem Bestinlicheit sche schiedet, aber mit diesem Bestinliche schiedet, so

um in der Auferstehung den äußeren Sieg anzuheben, in seinem erhöhten Wirken die Seinen ju sammeln und durch die Berbindung mit ihm als dem Haupte in die jenseitige Belt Gottes zu erheben, um endlich bei feiner letten Offenbarung die letten Ronfequengen verlisset verleden, um endlich bei seiner letzten Openbarung die letzten Konsequenzen ber Herrschaft Gottes über die Welt und über seine Reichsgemeinde zu ziehen. Die 5 Heilsgewißheit des Gläubigen nimmt diese Hoffnung als für ihren Bestand unerläßlich in sich auf, und eben der Umstand, daß sede Berstücktigung die das gesamte wirkliche Leben umspannende Heilsgewißheit selbst verssücktigen müßte, ist der Beweis dafür, daß wir nicht von Illusionen leben. Indessen hat der seiner selbst gewisse Glaube teinen Anlaß, auf einer angeblich "realitisschen" Verstung anschaler Ausbrücke zu verstungen bei der Dieseiste von 10 harren: fteben boch jur Beschreibung transcenbenter Realitäten nur bem Diesseits ents nommene Formen gur Berfügung. Bon größter Bebeutung ift aber ein ernsthafter Glaube an Chrifti Wiebertunft und die weltumspannende jenseitige Bollendung feines Reichs für bas sittliche Urteil des Christen über die Welt und seine Stellung in derselben (vgl. R. Müller, Das evang. Lebensideal, 2. Aufl. Neukirchen 1904). Dieser Glaube leitete 15 die Reformatoren nicht zur Weltflucht an, sondern zu mutiger Arbeit im Blid auf bas Riel (Luthers Bredigt über Tit 2, 13; WW EN 19, 238 ff.: "Weil wir nun Chriften und Erben des Himmelreichs worden find, so ift alles, was wir aus Glauben thun in unserm Beruf und Stande, eitel gutes, töftliches Wert"). Ift jedoch das Ziel der Weltzgeschichte die Sammlung der Reichsgemeinde und der Bau des transcendenten b. h. aber 20 aus um Gottes Perfonlichteit in Ewigkeit gescharten Perfonlichkeiten bestehenden Gottes-reiche, so wird aller blog dingliche Bestand unseres Lebens als Scenerie beurteilt, von reichs, so wird aller bloß dingliche Bestand unseres Lebens als Scenerie beurteilt, von welcher 1 Ko 7, 31 gilt:  $\tau \delta$  oxyūma  $\tau o \tilde{v}$  ×60mov  $\tau o \acute{v} \tau o v$  magays. "Diese Welt" ist das freilich unentbehrliche Gerüst, welches doch dem Abbruch verfällt, wenn der Bau selbst vollendet dasteht. Darum achtet der Christ die sittliche Arbeit in dieser Welt für 20 seinen Beruf, aber deren eigentlicher, wenn auch oft verhüllter Zielpunkt sind nicht Sachen, sondern Personen, nicht Kultur, sondern Mission. Der Christ erwartet auch nicht einen stetigen sittlichen Fortschritt in der Welt: alle Ansähe in dieser Richtung, welche gewiß zu pstegen sind, weil Gottes Reich nicht auf isolierte Individuen, sondern auf Umspannung des Gesamtlebens rechnet, werden doch immer wieder abgerissen, so so lange diese Welt der Sünde steht, in welcher die entschiedenere Offendarung des Lichts auch eine entschiedenere Offendarung der Finsternis hervorruft. Keine Kirche in ihrem äußeren Restande und ein entschiedenere Offendarung der Finsternis hervorruft. Keine Kirche in ihrem äußeren Restande und ein driftlicher Staat ist also eine unmittelhore Korstuse des Polls äußeren Bestande und tein driftlicher Staat ift also eine unmittelbare Borftufe bes vollenbeten Reiche: auf Erben tann es nur Behälter geben, welche die Blieber Chrifti, gemischt mit anderen Beständen, verwahren, bis das Haupt sich völlig offenbart und mit 85 ihm die bis dahin über die Geschichte zerstreuten Glieder als ewige Einheit erschenen. G. F. Rarl Daller.

Biebertäufer f. bie UN. Anabaptiften Bb I G. 481, Mennoniten Bb XII G. 594 und Münfter XIII G. 539.

Biener Friede für Ungarn vom 23. Juni 1606. — Litteratur: Geschichte ber 40 evangelischen Kirche in Ungarn, mit einer Einleitung von Merle d'Aubigns, Berlin 1854, S. 145 ff.; Die Lage der Protestanten in der österreichischen Monarchie einst und jest, Leipzig 1855; Doleschall, Die wichtigsten Schicksale der ev. Kirche A. B. in Ungarn 1828; berselbe in Jahrbuch der Gesellsch. für Gesch. des Protestantismus in Desterreich 4 (1883) S. 96 ff.

Unter Kaiser Rubolph II. (1576—1608) hatte sich trot der heftigen, durch die Konkordiensormel gesteigerten Kämpse zwischen Lutheranern und Calvinisten der größere Teil von Ungarn zur Resormation bekannt. Seitdem aber die Jesuiten im Jahre 1586 don dem Erzbischof von Colocza, Georg Drasvokits, dorthin derusen waren, singen dieselben an, gegen den Protestantismus zu wirken. Im Jahre 1603 erössnete der kaiserliche Besehlshaber von Oberungarn, Graf von Belgiojoso in Kaschau, die Bersolgung der Protestanten, und sein Versahren und die Bestredungen der Jesuiten fanden die Untersstützung des Kaisers. Dieser fügte, als der Reichstag zu Presburg im Jahre 1604 sich über die Verletzung der Religionsfreiheit beschwert hatte, den ihm in 21 Artikeln nach Prag übersandten Beschlüssen des seinschen den Einfluß der Bischöfe und Jesuiten daz zu bestimmt, einen 22. hinzu, in welchem den Ständen ihre Klagen verworsen, alle Vorsschriften der katholischen Religion erneuert und unter Verbot jeglicher Religionsbeschwerde an den Landtag gegen diesenigen, welche dergleichen eindringen würden, die von dem katholischen Kirchenrecht (also die sür die Keperei) sestgeseten Strasen angedroht werden, s. (Pauli Emder, Dedreceni) hist. occlesiae resormatae in Hungaria et Trans-

sylvania, locupletata a F. A. Lampe, Prag. ad Rhen. 1728, p. 333; B. Ribini memorabilia Augustanae confessionis in regno Hungariae de Ferdinando I usque ad Carolum VI. 1782-1789, 1, 321. Runmehr begannen bie Berfolgungen ber Protestanten, namentlich burch ben kaiserlichen General Basta, und aus Anlas berfelben erhob fich zunächst ber reformierte Magnat Stephan Botstai, welchen Raiser Kubolf 5 in Brag nicht vorgelaffen hatte und an beffen Brediger von ben Wallonen Gewalt geubt war, an ber Spite von Siebenburgen für ben bedrängten Protestantismus. Infolge bessen wurde die Bewegung auch nach Ungarn getragen, und hier griff der Aufstand so weit um sich, daß der Erzherzog Matthias sich genötigt sah, Frieden, den Wiener Frieden vom 23. Juni 1606, zu schließen. Dieser hob im Art. 1 den Art. 22 des Jahres 1604 10 auf und bestimmte: "quod omnes et singulos status et ordines intra ambitum regni Hungariae solum existentes, magnates, nobiles, quam civitates et oppida privilegiata immediate ad coronam spectantia, item in confiniis quoque regni Hungariae milites Hungaros in sua religione et confessione nusquam et nunquam turbabit (scil. caes. regiaque maiestas) nec per alios turbari sinet. 15 Verum omnibus praedictis statibus et ordinibus liber ipsorum religionis usus et exercitium permittetur: absque tamen praeiudicio catholicae Romanae religionis, et ut clerus, templa et ecclesiae catholicorum Romanorum intacta et libera permaneant atque ea quae hoc disturbiorum tempore utrinque occupata fuere, rursum lisdem restituantur" (Lampe l. c. pag. 335). So günstig 20 auch ber Friede für die Protestanten war, so wurden boch schon nach dem Tobe von Botstai neue Bedrückungen der Protestanten verübt, und tropbem daß Matthias II., nachdem ihm Rubolph II. die Herrschaft über Ungarn abgetreten hatte, bei feiner Kronung 1608 ben Wiener Frieden ausbrudlich bestätigte (Ribini 1. c. 1, 358) und ber-artige Erklärungen auch von den folgenden Königen bei ihrer Thronbesteigung abgegeben 25 wurden, haben damit boch die Berfolgungen ber Protestanten in Ungarn in jener Zeit leinesweas ibr Ende erreicht. (B. Sinfdins +) Gebling.

## Wiener Routorbat f. b. A. Ronforbate Bb X S. 710, 11.

Biefeler, Karl, gest. 1883. — R. Wieseler wurde geboren am 28. Februar 1813 zu Altenzelle bei Celle in Hannover, als zweiter Sohn des et.-luth. Pastore Christian so Christoph W. und jüngerer Bruder des bekannten Göttinger Philologen und Archäologen Eprisoph W. und jungerer Bruder des bekannten Göttinger Philologen und Archäologen Friedrich B. (geboren 1811). Schon in seinem 7. Lebensjahre entriß ihm der Tod beide Eltern. In die Fürsorge für die früh verwaisten Kinder — ein dritter Bruder war der spätere Hilbesheimer Ghmnasialprofessor Julius B. (gest. 1885) — hatten zwei nähere Anderwandte sich zu teilen. Beide waren hannoversche Landgeistliche, in deren Pfarrs 35 häusern die heranwachsenden Nessen regelmäßig ihre Schulserien verbrachten und von welchen besonders ein Großoheim mütterlicherseits, der ehrwürdige Pastor Hölty in Himsbergen, sich eine bleibende Stelle im dankerfüllten Herzen der jugendlichen Pssegsöhne erward. Bis zum vollendeten 18. Lehensighre haubtsächlich nur in der Schuls eines erwarb. Bis jum vollendeten 13. Lebensjahre haubtfächlich nur in der Schule eines Dorffantors unterrichtet bezog Karl W. Oftern 1826 das Gymnafium zu Salzwedel. 40 Nach 51/2 jährigem Symnasialtursus mit einem Reifezeugnis 1. Grabs entlassen, bezog er bie Bottinger Bochicule im Berbft 1831, wo er auf alttestamentlichem Gebiete burch &. Ewald, auf fircenbiftorischem burch Giefeler, auf neutestamentlichem burch Lude vorzugeweife nachhaltige Einwirkung erfuhr. An den letteren schloß er sich besonders enge an. Soweit von etwelchem Anichlug an Schleiermachers theologische Anichauungen bei 45 ibm geredet werden tonnte, lag demfelben ber bon Lude ber ergangene Ginflug ju Grunde; eine für ben Sommer 1834 geplante Übersiedlung nach Berlin unterblieb freilich, weil Schleiermachers Tob bazwischen trat. Bu bem durch Lude in ihm geweckten Eifer für selbststandiges Schriftstudium, insbesondere im neutestamentlich-exceptischen und shistorischen Bereich, gesellten gegen Ende ber nahezu 4jährigen Göttinger Studienzeit einige Erleb- 50 niffe ernfter Art mit vertiefender Wirtung auf fein religiofes Leben fich bingu. Er fab turz nacheinander feine einzige überlebende Schwefter fowie feinen naben Berwandten und beften Freund, ben Sohn jenes himbergener Baftore bolth, babinfterben. Der unter diesen und anderen Ginfluffen in ihm ausgestalteten positiv-evangelischen und streng firchlichen Aberzeugung hing er fortan mit unerschütterlicher Treue an. Seit 1836 ale Repe- 55 tent und feit 1839 als Licentiat ber Theologie alt- und neutestamentliche Eregese bozierenb, anfänglich auch regelmäßige Repetitorien über Schleiermachers Dogmatit leitend, erfreute er fich bes anregenden Berkehrs einer Anzahl jungerer Professoren und Dozenten sowohl

ber theologischen Fakultät wie ber übrigen. Unter ben ersteren waren es namentlich Liebner und Chrenfeuchter, an welche bauernbe Banbe ber Freundschaft ihn fesselten.

Im Serbste 1843 erfolgte — nicht ohne den mitveranlassenden Einsluß seiner ersten größeren Rublikation, der chronologischen Synopse der vier Evangelien (vgl. u.) — seine Ernennung zum a. o. Prosessor; der Jahre später verlieh ihm die Kieler Fakultät die theologische Doktorwürde hon. dausa; nach Sjährigem Extraordinariat rückte er in die Stellung eines ordentlichen Prosessor; nach Sjährigem Extraordinariat rückte er in die Stellung eines ordentlichen Prosessor; nach Sjährigem Extraordinariat rückte er in die Stellung eines ordentlichen Prosessor; deinem Ubermaße geistiger Anstrengungen, woraus der 10 Kräntlichkeitszustand entsprang, der ihn während seiner späteren Jahre nur vorübergehend verließ. In Kiel wirkte er zwölf Jahre hindurch, von Ostern 1851 die dahin 1863, als Ordinarius für alt: und neutestamentliche Exegese. 1863 vertauschte er diese Stelle mit der neutestamentlichen Prosessor in der theologischen Fakultät zu Greisswald, wurde hier im Sommer 1870 auch Konsistorialrat und Mitglied des pommerischen Konsistoriums zu 16 Stettin und wirkte in diesem Doppelamte die zu seinem am 11. März 1883 erfolgten Tode. Er starb wenige Tage, nachdem ein im Laufe mehrerer Jahre allmählich zur Ausbildung gelangtes und zuletz seiner Berufsthätigkeit schwer hinderlich geswordenes Starleiden mittelst gelungener Operation gehoben worden war, an den Nachwirkungen dieser Operation, die sein durch vorausgegangene Kränklichkeit geschwäckter Organismus nicht zu ertragen vermochte. Seine Gessessordens ebensowhl wie des kirchlichen Lebens hatte er die zuletzt unvermindert bewahrt.

BB.s Erftlingsschrift war eine auf ein Problem ber neutestamentlichen Ethit und qugleich bes driftlichen Staatsrechts bezügliche Preisarbeit bes angebenden Kandibaten gewesen (De christiano capitis poenae vel admittendae vel repudiandae sundamento, 1835). Als Repetent veröffentlichte er eine alttestamentlich-apolalyptische Studie: Die 70 Wochen und die 63 Jahrwochen des Propheten Daniel, erörtert und erläutert mit steter Rücksicht auf die biblischen Parallelen sowie Geschichte und Chronologie (Göttingen 1839), wozu er von seinem Lehrer Lücke angeregt worden war und worin weinerseits seine Vorliede für biblisch-chronologische Detailuntersuchungen, andererseits seine Richtung auf genauere historischekritische Erforschung bes Lehre und Geschichtsgehalts ber kanonischen Evangelien bereits charakteristisch hervortrat; letteres besonders in einem den Sinn und die Urgestalt von Jesu eschatologischer Lehrrebe betreffenden Anhang ju ber Schrift. — Einige Jahre, nachdem eine lateinische Inauguralschrift über die Anhänge 85 sum Martus- und sum Johannesevangelium (Indagatur, num loci Mc. 16, 9—20 et Joh. 21 genuini sint necne, eo fine, ut aditus ad historiam apparitionum J. Christi conscribendam aperiatur, Göttingen 1839) ihm ben Weg zum theologischen Privatbozententum gebahnt hatte, ließ er seine erste Hauptarbeit beträchtlicheren Umfangs folgen, die "Chronologische Synopsis ber vier Evangelien; ein Beitrag jur Apologie ber 40 Evangelien und evangelischen Geschichte vom Standpunkte ber Boraussetzungelofigkeit" (Hamburg 1843). Ausgebend von bem Grundfate, daß das 3. und 4. Evangelium "bermöge ihrer ganzen Beschaffenheit als die Führer und Entscheiber bei ber ganzen Unterfuchung anzusehen seien", also ben vollen geschichtlichen Quellenwert auch bes johanneischen Ebangeliums entschieben anerkennend, sucht er barin die famtlichen Zeitverhaltniffe ber 46 Geschichte Jesu mit möglichster wiffenschaftlicher Schärfe dronologisch zu firieren. Für bie an ber Spite bes Werks untersuchte Geburts- und Kindheitsgeschichte gewinnt er bas Jahr 750 ber Stadt Rom als Geburtsjahr des Herrn, wosür sowohl astronomische Kombinationen in Betress des Sterns der Magier als exegetische Untersuchungen der Lukasstellen 2, 2 und 3, 23 (mit komparativischer Deutung des πρώτη der ersten Stelle, 50 — πρό τοῦ ἡγεμονεύειν, κτλ.) ihm den Weg bahnen missen. Weitere Untersuchungen gelten dem Zeitpunkt des öffentlichen Auftretens des Täusers sowie des Taustags Jesu, der Gesangennehmung des Täusers (nach ihm in die Zeit des Purimsseles 782 sallend, wosser und des machtens des Taustags Versucht wieden des Ausweiters von des ausgestells des Versucht wieden des Versuchtschafts wofür u. a. das σάββατον δευτερόπρωτον Lc 6, 1 geltend gemacht wird), die Succession der Begebenheiten während Jesu galiläischer Wirksamkeit und seiner letten Reisen 55 nach Judaa, sowie endlich der Chronologie der Leidenswoche und der Auferstehungsgeschichte. Als ben Tobestag bes Herrn gewinnt er, indem er die Differenz zwischen Johannes und den Spnoptikern für eine bloß scheinbare erklärt und die betreffenden Angaben bemgemäß harmonisiert, ben 15. Nisan = 7. April bes Jahres 783 p. u., also 30 unserer driftlichen Zeitrechnung. In ähnlicher ftrenggläubiger, an die harmonistit ber 00 älteren Orthoborie mehrfach erinnernder, babei ungemein gelehrter und scharffinniger

Wiefeler 269

Neise behandelt er einige Jahre später die wichtigsten chronologischen Fragen der Apostelsgeschichte und der apostolischen Brieflitteratur in seiner "Chronologie des apostolischen Zeitalters" (Hamburg 1848). Hier waren es namentlich die Zeitpunkte der Steinigung des Stephanus (nach ihm gegen 39), der Bekehrung Pauli (erst 40 unserer Ara), des Apostelsonvents (um 50), des Beginnes der dritten paulinischen Missonseise (54) und ber Dauer der cäsarensischen und römischen Hatzeit (zus. 58—64), die ihn angelegentlich beschäftigten. Die in AG 18, 21 mit Avaßas lurz angedeutete Jerusalemreise Paulissombinierte er, adweichend von der Nehrzahl der neueren neutestamentlichen Geschässforscher, mit der in Gal 2, 1 ss. beschäftigten liegenden Reisen im Drient und in Spanien 10 widersprach er, hielt aber andererseits an der Authentie der Pastoralbriese bestimmt sest, inden er dieselben teils der dritten Missonserie, insdesondere dem ephesinischen Aussenthalte des Apostels, teils (so den 2. Tim.-Bries) der Endzeit der römischen Gesangenschaft zuzuweisen suche. — Er hat diese Annahmen, denen er mittelst eigentümlich enger Berznüßung der sie klüßenden Kombinationen die Gestalt eines sestgeholssenen historisch zu anderenden Systems zu geben wußte, steils sestgehalten. Sie liegen allem, was er in der Folgezeit Chronologischen Kombinationen die Gestalt eines sestgeholssenen historischen Recensionen von Werten, die für adweichende Zeitbestimmungen eintraten (z. B. von Weizel und Bleet, in Rheinwalds und Reuters Repertorium 1549 st., von Anger, in den Ideik 1875), nicht minder ader auch den auf Zeitrechnungsfragen oder Naterien der neutestamentlichen Einseitungswissenschaft bezüglichen Artikeln, welche er zur 1. und 2. Aussage dieser PRE beisteutret, sowie aus der Ausersen der Weistlättinisse aus eine sollte den Publikationen selbsteften Vorlie er des gelegenheit nahm.

nicht minder aber auch den auf Zeitrechnungsfragen oder Materien der neutestamentlichen Einleitungswissenschaft bezüglichen Artikeln, welche er zur 1. und 2. Auflage dieser PRE beisteuerte, sowie endlich den Publikationen selbstständiger Art, worin er die detressen Berhältnisse aufs neue zu erörtern oder wenigstens zu berühren Gelegenheit nahm.
Die Schriften W.s. aus seiner Kieler und Greisswalder Zeit gehören der Mehrzahl nach dem gleichen Bereiche neutestamentlichzisagogischer und zhistorischer Fragen an, wie jene beiden Hautersuchungsmaterial auch sonstige historischzitztische, sowie gelegentlich auch rein eregetische und biblischztheologische Stosse als Gegenstände ihrer Darlegung hervortreten. 30 Von erheblichem Belang sind der "Kommentar über den Vrief Pauli an die Galater" (1859), sowie die "Untersuchung über den Hebräerdrief, namentlich seinen Versassen und seine Leser" (erschienen in Gestalt zweier akademischer Programme, Kiel 1860 und 1861, und bemerkenswert wegen der Eneraie und des relativ günstigen Ersolges, womit darin und bemerkenstwert wegen der Energie und des relativ günstigen Ersolges, womit darin die Bersassert des Barnabas in Bezug auf den Brief versochten wurde) — beide 85 rūcksuchtlich einzelner in ihnen enthaltener Ausstührungen auch noch in späteren Publis kationen eingehender retraktiert und verteidigt (vgl. "Die Lehre des Hebräerbriefs und der Tempel von Leontopolis", ThStR 1867, Heft IV, sowie die durch einen Angrisst. Grimms in Jena provozierte Streitschrift: "Die deutsche Nationalität der Galater", Gütersloh 1877; auch den Art. "Galater, Brief an die", in Bd XIX von Aufl. 1 dieser 40 BRE). - Eine Reproduktion bes Sauptinhalts feiner Chronologischen Synopfe, unter hervorbebung vericiebener neuer Befichtspuntte und Anfügung mehrfacher Ergangungen bot W. in feinen "Beiträgen zur richtigen Würdigung der Evangelien und der ebans gelischen Geschichte", Gotha 1869 (vgl. das ausführliche Referat im Betweis des Glaubens, 1869, S. 374 ff.). — In den Untersuchungen "Zur Geschichte der neutestamentlichen 25 Schrift und des Urchristentums", Leipzig 1880) stellte W. dere gediegene isagogische kritische Studien zusammen, betreffend 1. die korintranden Parteien und deren Verpfältnis un den Friehrern in den Briefen an die Galater und Nömer sowie in der Apokalypse; 2. die Lehre und die Absassinschen Ander und Nömer sowie in der Apokalypse; 2. die Lehre und die Absassinschen Anderschen Anderschen Angelegungsmethode der johanneischen Apokalypse. — Ausschließlich so cregetischen Inhalt die Gratulationsschrift zum Judiläum Jul. Müllers: "Ueder Ro 7, 7—25" (Greisswald 1875). — Auch über das neutestamentliche Forschungsbereich im engeren Sinne hinaus hat er in einigen seinen letten Jahren angehörigen Publistationen seine schriftstellerische Thätigkeit, besonders in dronologischer Hinight erstreckt. So namentlich in der eine Reihe tritischer Auseinanderschungen mit Keim, Lipsus, A. Har= 56 nad, Fr. X. Kraus 2c. umschließenden gehaltvollen Brofchure: "Die Chriftenverfolgungen ber Casaren bis zum 3. Jahrhundert historisch und dronologisch untersucht", Gütersloh 1878 (mit Untersuchungen über die Zeitpunkte der Marthrien des Ignaz, Bolykarp, Sagaris, Justin 2c., über die Reskripte der Kaiser Habrian und Antonin, u. f. f.), sowie in mehreren diefer Bublikation teils borausgegangenen, teils gefolgten Zeitschriftenartikeln so

(3. B. über die Assumptio Mosis, in den 3bIh 1868; über den Barnabasbrief, das. 1870; über ben Clemensbrief an die Korinther, ebendas. 1877; über das 4. Buch Efra, ThStK 1870; über das Todesjahr Polykarps, das. 1880). — Endlich ist noch zweier bem reformationshiftorifden Bereiche angehöriger Arbeiten ju gebenten, welche gleichfalls s in ber Greifswalber Zeit feines Lehrwirkens und Forfchens entstanben. Es find bas feine "Geschichte bes Bekenntnisstandes ber lutherischen Rirche Pommerns bis jur Einführung ber Union" (zugleich "Beitrag zur Urgeschichte bes Luthertums"), Stettin 1870, sowie seine dronologische Untersuchung "Uber einige Data aus bem Leben Luthers" (namentlich über das Geburtsjahr, ben Beginn bes Klofterlebens, und die Romreise bes Reformators) 10 in der Kahnisschen 3hTh 1874, IV.

Bigand, Johann, luther. Theologe, gest. 1587. — Quellen u. Litteratur: Autobiographie, die Originalhandschrift in Königsberg, Stadtbibliothel; gedruckt in Fortgesette Sammlung 1738, S. 601—620 (nebst Berzeichnis seiner Schriften); Conrad Schlüsselburg, Oratio funebris de vita et obitu D. J. Wigandi, Frankfurt 1591; dess. Epistolse clariss. Oratio funebris de vita et obitu D. J. Wigandi, Frankfurt 1591; bess. Epistolae clariss. 15 theologorum 1624; Joach. Westphals Briefsammlung, herausgeg. von Sillem 1903; Melchior Adam, Vitae German. theologorum, S. 603 st.; Zeuner, Vitae professorum Jenensium. S. 43 st.; Salig, Gesch. ber Augsb. Consession. I, 639 st.; III, 279 st.; Arnold, Preußische K. G. 346 st.; Sartknoch, Preußische Kicchenhistorie. S. 643 st.; bers., Alt- und Reues Breußen, 1684, S. 481 st.; J. G. Balch, Hist. und theol. Einleitung in die Religionskireitigkeiten der evang. luth. Kirche I, 57 st.; IV, 100 st.; J. G. Pland, Gesch. des protest. Lehrbegriss IV, 195 st.; Döllinger, Resormation II, 467 st. 476 st.; Preger, Flacius I, 82 st.; II, 34 st.; Heppe, Gesch. des Protestantismus II und III; Schulte, Beiträge zur Entstehungsgesch. der Magdeb. Centurien, Neiße 1877; Schaumsell, Beitrag zur Entstehungsgesch. der Magdeb. Centurien, Ludwigslust 1898; Wegele, Gesch. der deutschen Historiographie 1885, S. 328 st.; Brecher in Und 42, 452 st. (nur Auszug aus Wagenmanns Artitel in PRE).

Geboren 1523 zu Mansseld von armen ehrbaren Eltern, von denen er früh zum Studium der Theologie bestimmt worden war und deren Runsch und Gebet dabin aina. das ibn

ber Theologie bestimmt worden war und beren Wunsch und Gebet bahin ging, daß ihn Gott tuchtig mache zur Fortpflanzung ber reinen Lehre Luthers, besuchte er als Knabe bie Schule zu Mansfeld, die in M. Barthol. Wolfhart und Dionpfius Agrius tuchtige 20 und sprachenkundige Lehrer hatte, wo er einen guten Grund seiner Bildung legte und auch Gesang und Musik mit Lust und Erfolg betrieb. Im Sommersemester 1538 wurde er mit ben Sohnen bes hüttenmeifters Reinide jusammen in Wittenberg immatrituliert (Album I, 170) und hörte hier Luther, Melanchthon, Cruciger, Jonas, Beit Windsheim u. a. Aber auf Wunsch ber Eltern und ben Rat der Freunde übernahm er schon 1541 se ein Lehramt an der Schule zu St. Lorenz in Rürnberg, wo er Osiander, B. Dietrich, Benatorius predigen hörte. Doch kehrte er 1544 zum Abschluß seiner Studien nach Wittenberg zurück, wurde am 1. September 1545 mit Peucer u. a. zusammen Magister und wollte sich nun ganz der Theologie widmen. Der Ausbruch des schmalkalischen Krieges störte seine Pläne; er folgte Michaelis 1546 einem Auf ins Predigtamt in seiner 40 Baterstadt als Substitut des Stadtpsarrers Martin Seligmann; er twar der erste, dem der neue Superintendent der Grafschaft Joh. Spangenberg (Bd XVIII, 566) die Ordination erteilte. Er verwaltete das Pfarrant, nach Seligmanns Tode 1548 als dessen Nachsolger, unterrichtete auch an der Schule, besonders in Dialektik und Physik, und trieb gemeinsschaftlich mit seinem Landsmann, dem späteren Superintendenten in Stollberg, G. Demlersschaftlich mit seinem Landsmann, dem späteren Superintendenten in Stollberg, G. Demlersschaftlich mit seinem Landsmann, dem späteren Superintendenten in Stollberg, G. Demlersschaftlich mit seinen Landsmann, dem späteren Superintendenten in Stollberg, G. Demlersschaftlich mit seinem Landsmann, dem späteren Superintendenten in Stollberg, G. Demlersschaftlich der Stollberg der Sto 45 botanische Studien. Auf Spangenbergs Antrieb trat er in den litterarischen Kampf ein mit Entgegnungen gegen Michael Heldings großen Mainzer Katechismus von 1549 (f Bd VII, 611): Catechismi majoris Sidonii refutatio, Wagdeburg 1550, und Warnung vorm Catechismo Sidonii. An ben adiaphoristischen Streitigkeiten beteiligte er sich als einer der eifrigsten Kampfgenossen des Flacius mit der Schrift De neutraliso dus et mediis, Frankfurt 1552, wie auch noch später durch die gemeinsam mit Judex herausgegebene Schrift De adiaphoristicis corruptelis, Magdeburg 1559. Roch lebbafter war seine Beteiligung am Majoristischen Streite (Bd XII, 88 ff.). Mit andern Predigern der Grafschaft Mansfeld widersete sich W. der Ernennung Majors zum Inspektor ber mansfelbischen Kirchen und bewog ben Grafen Albrecht, ihn aus seinem Gesteit auszuweisen 1552 (vgl. Salig I, 638 ff.). W. war wohl auch Berfasser bes 1553 von ben Mansfelber Predigern erlaffenen "Bebentens, daß diese Proposition ober Lebre nicht nut, noth noch mahr fei . . . baß gute Berte gur Geligfeit nötig find", Dagbeburg 1553, und ber berberen "Antwort ber Prediger in ber Herrichaft Mansfeld auf Stephani Agricola Schlußreben", 1553 (vgl. Bb XII, 89). Als Nic. Gallus 1553 von Magdeburg nach Regensburg berufen wurde (Bb VI,

362), jog B. an feiner Stelle als Pfarrer an St. Ulrich und als Stabtsuperintenbent

nach Magbeburg. Sein Gintritt in bieses neue Amt fließ anfangs auf Schwierigkeiten, ba bie Grafen von Mansfeld ihn nicht ziehen laffen wollten, und ein Teil bes Dlagdeburger Domkapitels die Rekatholisierung der Stadt betrieb (über letteres bgl. Hertel im Programm bes Rlofters Unfer lieben Frauen, Magdeburg 1895, S. 12f.). Aber er überwand die Hinderniffe und ließ sich durch die Domberen nicht einschüchtern, gewann sogar 5 wand die Hindernisse und ließ sich durch die Domberrn nicht einschüchtern, gewann sogar seinige von ihnen für die evangelische Lehre. Mit Eiser widmete er sich seinem Amt und beteiligte sich ledhaft an den theologischen Kämpsen der Zeit. Am 10. Januar 1555 unterzeichnete er das von den Magdedurger Geistlichen im Osianderschen Streit erlassene Gutachten, das dorschlug, den Osiandristen in Preußen eine Widerrußsormel vorzulegen, ed. mit Suspension und Erkommunikation gegen sie vorzugehen (Joh. Wigand, De Osian- 10 drismo, 1586; Planck IV, 422 st.). 1556 schried er eine "Berlegung aus Gottes Wort des Catechismi der Jesuiten", aus deren kräftiger Posemik Janssen IV, 384. 412 f. Proben mitgeteilt dat (vgl. auch 1570 "Warnung vor dem Catechismo D. Canisii"). Mit Flacius gemeinsam versätze er ein Gutachten über die Beschlüsse der Eisenacher Synode gegen Menius (Sententia M. J. W. et Illyrici de scripto Synodi Isena- 15 censis. Veger I. 389). (Seine Erklärung gegen Major nomine esclessige Magd. censis, Breger I, 389). (Seine Erklärung gegen Major nomine ecclesiae Magd. f. bei Sillem S. 337.) Am neuen Abendmahlsstreit beteiligte er sich 1557 durch die Argumenta Sacramentariorum refutata, wie er auch es wohl war, ber in bemfelben Jahr bas von Westphal in seiner Confessio fidei veröffentlichte Responsum der Maadeburger Geiftlichen über die Abendmahlslehre verfaßte (vgl. oben S. 188, 8, CR 37 p. XXII). 20 Im Januar 1557 nahm er an der "Coswiger Handlung" teil; er foll es gewesen sein, der hier ein schrofferes Auftreten gegen Melanchthon forderte ("die Hunde muffen lauter bellen, bamit ber Dos endlich einmal aufwacht" (CR IX, 23ff.; Breger II, 33 ff. 46). Uberhaupt ift er in biefen Jahren mit seinem jungeren Rollegen Matth. Juder einer ber eifrigsten Genossen des Flacius im Rampf gegen Adiaphorismus, Majorismus und 25 Spnergismus (vgl. auch seine Methodus doctrinae Christi in Magded. et Jenensi ecclesia tradita, 1558, und die schon erwähnte Schrift De adiaphoristicis corruptelis, 1559). Flacius fand auch in W. und Juber seine bebeutendsten Mitarbeiter und dann in W. den Fortsetzer für sein großes kirchengeschichtliches Werk, die Magdeburger Centurien: die Arbeitsstätte war in Magdeburg in W.s Pfarrhaus; s. darüber Bd VI, 90 so und Schaumkell S. 46 ff., Sillem S. 425, und dazu die Verteidigungsschrift, die W. und Juder ben gegen Flacius in dieser Sache ausgestreuten Berdächtigungen entgegensetten: De ecclesiastica historia, quae Magdeburgi contexitur, narratio, Magdeburg 1559. B. und Juder arbeiteten auch gemeinsam 1558 das Syntagma seu corpus doctrinae ex Novo Testamento (neue Ausgabe 1575) und dann in einem 2. Teile (1563) das 25 selbe ex Veteri Testamento collectum aus (vgl. H. Heppe, Dogmatif des deutschen Protestantismus im 16. Jahrhundert I, 92 ff.; Sillem S. 327 f.). Ende 1559 hielt er dem Erasmus Sarcerius die Leichenpredigt (oben Bd XVII, 482. 486).

1560 beriefen ihn die Ernestinischen Herzoge als Professor der Theologie nach Jena, wo er mit Flacius, Judez und Musaus die lutherische Orthodoxie im Geist des Weimarschen an Konsutationsbuches aufrecht erhalten half. Wir sinden seinen Namen gleich nach seiner Antunst (21. April) unter dem an Herzog Christoph von Württemberg gerichteten Scriptum theologorum Jenensium, das eine lutherische Generalspnode herbeisühren wollte (Preger II, 90). Im August d. J. ist er dei dem folgenreichen Kolloquium awischen Flacius und Strigel in Weimar als einer der Protofollsührer thätig (vgl. 25 Bd XIX, 99. 232 s.; Preger II, 127). Hier war es aber auch, wo W. gleich nach der Sidung Flacius fraterne et fiedelier dat, von der Verteidigung seines Satzes, daß die Erdsünde die Substanz des gefallenen Menschen sei, abzustehen, um nicht sich und der guten Sache zu schaften; auch unterließ er nicht, ihm später seine Gegengründe schristlich mitzuteilen (Collatio Wigandl et Illyrici, 1561). Seit jenen Tagen don Weimars so wurde Johann Friedrich der Mittlere in seiner Stellung zu Strigels Synergismus schwankend; der zelotische Eiser der vier Zenenser Theologen wurde mehr und mehr unzbequem, ihr Protest zegen die Errichtung eines Konssstrums und gegen die Übertragung des Bannes und der theologischen Bücherzensur an dieses und endlich das beleidigende Schreiben, das W. und Flacius am 9. November 1561 an Stössel richteten (Bb XIX, 60), se sührten die Katastrophe herbei. Auf die Klage Stössels und des akademischen Senats erzichten der Prozedur ihrer Ümter entsetze, nachdem Judez schon am 1. Oktober hatte weichen müssen, und Musaus schon am 10. September auf sein Ansuchen entlassen entlassen war (Preger II, 142 s.; Bech, Joh. Friedrich d. Mittl. I, 375 s.).

M. begab fich nach Magbeburg zuruck, wo der jezige Superintendent Beschusen seine Anstellung betrieb, aber, ba er bagu einen ibm migliebigen Brediger vertreiben wollte, mit den Bürgermeistern in den Konflikt geriet, der schließlich seine eigene Absetung herbeissührte (Bb VIII, 10). Den Widerstand des Magistrats gegen seine Wiederanstellung an 5 St. Ulrich school W. auf das Betreiben des Synditus Franz Pfeil und des Schulrettors Siegfried Sach. Er blieb hier daher nur einige Monate als Gast, erließ von hier aus mit Suder ausammen eine Censura de Victorini declaratione sive potius occultatione errorum (24. Mai, Regensburg 1562), beantwortete die offiziöse "Newe Zeitung von Enturlaubung Flacii Jl. und seiner Rotte aus der Universität" mit seiner "Antwort auf 10 den gedruckten Lügenzettel wider die Geister der Finsternis" und ließ gegen Stössels "Superdeklaration" (Bd XIX, 60) die Schrift De cothurno Stoesselii super cothurnum V. Strigelii ausgehen.

Unterdessen dusgezen.
Unterdessen hatten Johann Albrecht und Ulrich von Medlenburg W. als Superintendenten nach Wismar berufen (Sillem S. 472 f.). Um Michaelis 1562 trat er sein
15 neues Amt an, bemühte sich um Einführung des Katechismusunterrichtes und um Herstellung der Lehreinheit unter den Predigern, um kirchliche Ordnung, kämpste wider
Sakramentierer und Anabaptischen, erhielt von Rostock 12. Juli 1563 die theol. Doktorwürde und gewann die Gunst der Herzöge. Auch seine litterarische Thätigkeit betrieb er hier mit neuem Eifer. Die Magbeburger Centurien wurden von ihm hier im Berein 20 mit Juder (gest. 1564), mit seinem Schwiegersohn Andr. Corvinus, Thomas holzbuter und Andreas Schoppen von ber VII. bis jur XIII. Centurie vollendet und jum Drud gebracht (Schaumkell S. 54 ff., Sillem S. 507). Daneben schrieb er Rommentare zu ben Propheten, gab 1567 seine Postilla heraus und beteiligte sich litterarisch an ben Kontroperfen ber Zeit: De libero arbitrio 1562, De opinione Eberi de Coena 1563, er-25 rores Majoris 1563, Teil II seines Syntagma (s. oben) 1564, Argumenta de necessitate bonorum operum refutata 1565, De Deo methodus 1566, Synopsis Antichristi 1567, De communicatione idiomatum 1568, Erinnerung von der neuen Buße D. Majoris 1568 2c. Auch für den lutherischen Prediger B. Morgenstern in Thorn, der mit den böhmischen Brüdern in Streit geraten war, trat er in die 30 Schranken, schrieb contra Arianos in Polonia 1566, nahm sich Morgensterns in einem Responsum an, kontre aber den unverträglichen Eiserer vor der in Thorn, wie vorher in Danzig, über ihn verhängten Amtsentsetzung (1567) nicht schüßen (Salig II, 638 f.). Über W.s Beteiligung an Saligers Abendmahlsstreit s. Wiggers 3hTh 1848, 613ff.

Mit der Achtung und Gefangennahme Johann Friedrichs d. Mittleren trat auch für W. eine neue Situation ein. Herzog Johann Wilhelm wollte Jena wieder zur Pflanzstätte des reinen Luthertums machen, die Philippisten Stöffel, Freihub, Salmuth und Selneder mußten weichen (Bb XVIII, 186; XIX, 60 f.); neben der Berufung der Gnesio-lutheraner Cölestin und Kirchner erfolgte auch die M.s (über nähere Umstände dabei vgl. Mertel, H. Hufanus 1898, S. 97f.). Gleich nach Michaelis 1568 traf W. in Jena ein, wurde aber sofort nach Altenburg beordert, um an dem Kolloquium teilzunehmen, bas bort unter Borsit Johann Wilhelms zwischen ben herzoglichen und ben kurfürstlich sächsischen Theologen stattsand (21. Oktober 1568 bis 9. März 1569). Das Gespräch
(Bb V, 121; XV, 327; XIX, 234), bei welchem B. mit Colestin und Kirchner Hauteto vertreter ber gnesiolutherischen Partei war, endete bekanntlich erfolglos und vertiefte nur die Spaltung zwischen ben Parteien. Nach Jena zurückgekehrt, wo er bas breifache Amt eines Profeffors, Baftors und Superintenbenten berfah, geriet er nun auch mit feinem alten Rampfgenossen Flacius in Streit, wegen bessen schon 1560 ausgesprochener, bann 1567 erneuerten und weiter ausgeführten Lehre von ber Erbfunde (Bb VI, 88). 50 tam jum völligen Bruch zwischen Flacius und den Jenensern. Die Bitte um eine Unterredung, die jener von Kahla aus an W. und Heschusen richtete, wurde von diesen absgewiesen, um nicht selber in den Berdacht des Flacianismus zu kommen (1570; Preger II, 341). In einer Disputation vom 5. Mai 1570 (propositiones de peccato) trat D. offen gegen Flacius auf und gehörte von nun an ju ben eifrigsten Bestreitern 55 bes neuen "Manichäismus", gegen ben er eine gange Reihe von Streitschriften und Disputationsthesen ausgehen ließ, nicht ohne die gegnerische Lehre durch Misdeutung und salsche Konsequenzmacherei zu entstellen: "Bon der Erbsunde" 1571 (lat. Ubersetzung von Rirdyner 1572); De monstris novis 1571; Septem spectra Manichaeorum 1571; De turbationibus in mundo; Rationes cur haec propositio: peccatum est cor-60 rupta natura, nequeat consistere 1572; De dicto Joannis: peccatum est anomia 1574; De imagine Dei et larva diaboli 1573; De Manichaeismo renovato

1587 (Preger II, 352 ff.; E. Schmid in 36Th 1849).

Real-Gnepflopable für Theologie und Rirche. 3. 21. XXI.

Bei Herzog Johann Wilhelm stand W. in hoher Gunst; in seinem Auftrag hielt er eine Kirchen- und Schulvistation in Thüringen und begleitete ihn 1570 zum Reichstag nach Speher, wo er Flacius abermals die erbetene Unterredung abschlug 6 (Preger II, 346; Sillem 604. 616 f.). Er bestärkte den Herzog in der Abneigung gegen den kursächsischen Philippismus wie gegen die Pacifikationsversuche Andreäs, als dieser auf seinen Konsordienreisen 1568 und 1570 mit seinen fünf Friedens-artikeln nach Jena und Weimar kam; del. "Der Theologen zu Jena Bedenken und Erinnerung auf einen Vorschlag einer Konziliation in den streitigen Religionssachen", 10 Jena 1569, unterzeichnet von W., Heßhusen, Cölestin und Kirchner, und "Der Theologen zu Jena Bekenntnis von fünf streitigen Religionsartikeln", Jena 1570 (vgl. Bd 1, 503; X, 738).

Rein Bunder, daß jest B. und Heßhusen, trot ihrer Scheidung von der "slacianischen Rotte", dem tursächsischen Hose, insbesondere dem reizdaren Aursürsten August als die 16 sirchlichen Hauptstörenfriede, als "ehrenrührige Betrüder gemeinen Friedens" erschienen. Als er daher nach dem Tode Johann Wilhelms 1573 die vormundschaftliche Regierung der exnessinischen Lande an sich nahm, wurden beide abgesetzt und "binnen vier Tagen" aus ben fachlischen Lanben verwiesen (Sillem S. 687). Sie gingen nach Braunschweig, wo der Rat ihnen zu wohnen gestattete unter der Bedingung, daß sie nichts schrieben, 20 woraus der Stadt Schaden erwachsen konnte, und wo Herzog Julius und Martin Chem= nit fic ihrer annahmen. Letterer verschaffte auch ben Exules einen Ruf nach Breugen: zuerft ging Beghufen borthin als Bifchof von Samland, für welches Umt ihn Joachim Mörlin sterbend vorgeschlagen (vgl. Bb XIII, 247) und Herzog Albrecht Friedrich ihn berufen batte. Bald darauf folgte W., zunächst als professor theologiae primarius an die 25 Universität, two er mit einer Rede De area Noae und einer Disputation De ecclesia sein Amt antrat. Zwei Jahre darauf, nach dem Tode von Georg Benetus (geft. 3. Nov. 1574), wurde er zum Bischof von Pomesanien erwählt und am 2. Mai 1575 von Heschusen im Königsberger Dom geweißt. Neben seinen Amtsgeschäften — Predigten, Vorlesungen, Bistationen und andern Konsistorialgeschäften — septe W. auch hier so wieder seine kirchengeschäcklichen Arbeiten sort, edierte 1575 In Evang. Johannis extensionen und andern Konsistorialgeschäften — septe W. auch hier so wieder seine kirchengeschäcklichen Arbeiten sort, edierte 1575 In Evang. Johannis extensionen und den Arbeiten sort bei den und den un plicationes, beteiligte sich aber auch hier wieber an alten und neuen theologischen Streitigfeiten durch Streitschriften, die fich teils auf die alten ofiandristischen und ftankaristischen Kontroversen bezogen, teils auf den seit 1574 offen hervorgetretenen kursächsischen Kruptocalvinismus (Analysis Exegeseos Sacramentariae sparsae in sede Lutheri 1574 35 und Argumenta Sacramentariorum refutata 1575), teils dem Kampf gegen die Wiedertäufer galten (Etlicher wiedertäuferischen Schwärmereien Widerlegung 1576), teils endlich auf einen neuen zwischen ihm und Beschusen ausgebrochenen Streit über die Mensch-beit Christi sich bezogen (vgl. Bb IV, 352; VIII, 12). Wer und was den Anlaß zur Entzweiung der beiden durch gemeinsame Schicksale und Kämpfe bisher eng verbundenen 40 Theologen und Bischöfe gegeben, barüber bifferieren bie Nachrichten und Vermutungen. Sefhusen, so fagten die einen, habe das Bistum Pomesanien seinem Schwiegervater Simon Musaus (Bb VIII, 11) zuwenden, W. dagegen — so wollten die andern wissen — das besierte Bistum Samland haben wollen; "man wollte mich vertreiben und meinen Blat haben", sagte Hehusen. Objekt ihres Konslikts wurde eine dogmatische 45 Frage. Roch 1576 waren beide gemeinsam von Jakob Andrea und Chemnitz zur Begut= achtung bes Torgifchen Buches aufgeforbert worben. Beibe reichten ihr Bebenten im September beim Herzog ein; auf seinen Befehl stellte Beschusen beibe zusammen, und 213. unterschrieb 8. Januar 1577 biese "Zensur", in der das Torgische Buch, wenn auch nicht ohne Ausstellungen im einzelnen, doch im ganzen für "ein herrlich und trefflich Scriptum" 50 erllart wurde. Aber ichon war ein driftologischer Streit ausgebrochen, ber mit ben auch durch das Torgische Buch unausgeglichen gebliebenen Fragen über die communicatio idiomatum zusammenhing. Seshusen hatte 1574 in seiner Adsertio testamenti Christi den Sat ausgestellt, man könne nicht nur in concreto sagen, Christus ist alle mächtig, allwissend, anzubeten 2c., sondern auch in abstracto: humanitas Christi est 55 omnipotens, adoranda. Dagegen erhob sich Widerspruch. Zunächst durch vier W. näher befreundete oder verwandte preußische Prediger: seinen Schwager Konrad Schlüsselburg, Hieronymus Mörlin (den Sohn Joachims, s. Bb XIII, 247), B. Morgenstern (s. oben) und den Hosprediger Wedemann oder Widmann, einen Schwaden aus Tübingen. Hese husen, wegen seiner Lehre interpelliert, weigerte sich zu widerrusen. Kontroverspredigten so

wurden gehalten, Streitschriften gewechselt, Butachten von auswärtigen Theologen eingeholt. W. schwieg anfänglich, bat bann brieflich Heghusen freundlich, bas Argernis zu befeitigen und seinen Sat zurudzunehmen. Da dies nichts fruchtete, so beteiligte er sich 16. Januar 1577 an einer Paftorenversammlung, Die jenen Sat als abscheulich und 5 gottesläfterlich verdammte und formlichen und öffentlichen Widerruf von hefthusen forderte. Eigensinnig weigerte sich biefer, er wollte ihn höchstens als migverständlich bezeichnen. Darauf wurde er am 5. Mai 1577 vom Herzog seiner Professur und seines Bistums entsett, die Administration des letteren aber B. übertragen, so daß dieser bis an seinen Tod fortan beide Bistumer in seiner Hand vereinigte. In Preußen dauerte der wildeste warteilampf zwischen Heßbusianern und Wigandianern, Abstraktern und Konkretern noch jahrelang fort: die Lehre bes Hefhufen wurde als Restorianismus (!) verdächtigt und die Absehung seiner Anhänger gefordert (vgl. B.s Schrift: Bider den blauen Dunft eines Absehung seiner Anhänger gefordert (vgl. W.& Schrift: Wider den blauen Dunst eines neuen Propheten, Königsberg 1577 und seine Historia controversiae Hesshusianae, handschr. in Wolfenbüttel). Martgraf Georg Friedrich von Brandenburg, der 1577 als Kurator des blöden Herzogs Albrecht Friedrich die Regentschaft über Preußen übernahm, sorderte ein Gutachten über den Streit und die Mittel zu seiner Beilegung von den in Schmalkalden, später in Herzberg versammelten deutschen Theologen. Das Herzberger Gutachten, 25. August 1578, unterzeichnet von Andreä, Chemnik, Selnecker, Muskulus und Körner, tadelte an W., daß er zu der Lehre seines Kollegen zu lange geschwiegen wund daß er dann Ankläger, Zeuge und Richter in einer Person gegen ihn gewesen; es riet daher zur Absehung W.S., zur Abschaffung der bischösslichen Würde in Preußen und zur Einsehung eines aus Auristen und Theologen gebildeten herzoglichen Kansisteriums aur Ginsetung eines aus Juriften und Theologen gebilbeten herzoglichen Konfiftoriums (f. bas Gutachten in Leutfelb, Historia Hesshusiana, und ben Bericht bon Chemnis an Herzog Julius von Braunschweig bei Seppe, Gesch. b. deutschen Protest. IV, 60 ff. 25 Beilage: W. musse "enturlaubt werben, weil er in der Sache nicht bloß nachlässig, sondern auch untreu erfunden und biefes Argerniffes Haupturfache fei"). Der Rönigsberger Hof war bereit, diesem Ratschlag zu folgen, aber die Landstände drangen auf Beibehaltung beiber Bistumer und auf Wiederbesetzung des Bistums Samland. So blieb noch bis zu seinem Tode das bischöfliche Amt in Preußen erhalten — und auch seine Administration so von Samland dauerte fort (vgl. Nicolovius, Die bischöfliche Würde in Preußens evang. Rirche, Königsberg 1834, S. 89 ff.). 1570 gab er für die Rirchen und Schulen in Bome-sanien, bann auch für die in Samland, ein Corpusculum doctrinae sanctae pro ecclesiis et scholis heraus, das auch ins Deutsche und Bolnische übersetzt wurde. 1579 unterschrieb er mit den andern preußischen Predigern die Konkordiensormel (Heppe IV, 260), 86 ba man "bas vorgelegte torrigierte Exemplar Gottes Wort gemäß befunden". 1581 tam auch bank ben Bemühungen bes Markgrafen eine Aussöhnung beiber Parteien ber Geiftlichen zu ftande. Seine letten Lebensjahre scheint der streitbare Theologe, jest im Besits seiner zwei Bistumer der ansehnlichste Pralat der lutherischen Kirche, in Frieden verlebt zu haben, soweit ihm bieser nicht burch häusliches Kreuz gestört wurde. Er war breimal wo verheiratet; seine britte Frau, aus abeliger Familie, soll ihm viel Haustreuz bereitet haben, und seine Kinder starben meist vor dem Later. In seinen alten Tagen, wie dereinst in seiner Jugend, waren die Blumen seines Gartens und andere naturbistorische Liebhabereien seine Freude; als den "ersten preußischen Floristen" behandelte ihn 1894 ein Vortrag von Dr. Abromeit (vgl. Jahresbericht des Preuß, botan. Bereins 1893:94 und 45 seine erst 1590 in Jena herausgegebene Schrift De succino, de alce et de herbis in Borussia nascentibus. Item de sale [Neubruct 1610]; De alce auch besonders erschienen 1582). Aber auch an seinem Lebenswert, ber Kirchengeschichte, arbeitete er noch in Preugen fort, fo daß er die 14., 15. und 16. Centurie nahezu vollendet hinterließ. Seine Vitae theologorum Prussicorum, handschr. in Königsberg (Stadtbibliothet) und so in Wolfenbüttel, s. bei Tschackert, Urkundenbuch III, 276 st.; ihr Wert ist freilich nur gering, wie der Herausgeber a. a. D. näher nachgewiesen hat. Ferner sind seine Arbeiten zur Streitgeschichte ber Protestanten zu nennen De Servetianismo 1575; De Sacramentarismo 1584 (baraus auch befonders Exegesis colloquiorum cum Sacramentariis habitorum); De Stancarismo 1585; De Osiandrismo 1586; De Schwenck-55 feldismo 1586 und 1587. Am 21. Ottober 1587 starb er in seiner bischöflichen Residenz zu Liebemühl in Preußen im Alter von 64 Jahren. Zu seiner Grabschrift hatte er schon lange vorher den Vers erwählt:

In Christo vixi, morior vivoque Wigandus:
Do sordes morti, caetera, Christe, tibi.

Bigbert, Abt von Frihlar, gest. um 746. — Vita Wigberti bei Mabillon AS OB. III, 1, S. 622 st.; herausgegeben v. Holber-Egger MG SS XV, S. 36 st.; ber Berf. ist Servatus Lupus, der spätere Abt von Ferrieres, der sie 836 vollendete und den Mönchen in Fristar sandte; das Begleitschreiben auch MG EE, VI, S. 107; Miracula Wigberti herausg. von Bais, SS IV. S. 227 st.; der Berf. ist ein ungenannter Mönch von Hersseld, der in den ersten Jahren Ottos I. schrieb. Bais giebt nur einen Auszug. Anderes Mittelalterliche über Bigbert (zwei anonyme Homilien und zwei Hymnen) MSL 119, S. 694—700, in deutscher Uebersehung bei Schauerte (s. u.) S. 66 st.; Rettberg, KG. Deutschlands I, S. 593 st.; Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 7. Aust., I, S. 264 u. 377; Ebert, Esch. d. Lit. des Mittelalters II, S. 206; Hahn, Bonisa und Lul, S. 141 st.; Hauf, KG. 10 Deutschlands I, S. 489 st.; Schauerte, D. hl. Wigbert, Kaderbon 1895.

Unter den Freunden und Mitarbeitern des Bonisatius tragen mehrere den Namen Bigdert (Bhigdert, Bickert, Biehtberht). Am bekanntesten ist der erste Abt des Klosters Frihkar. Im Jahre 836, also ungefähr hundert Jahre nach den Ereignissen, derschete Eurus den Freisters auf den Bunsch des Abtes Bun den Herignissen, derschete Eurus den Freisters auf den Bunsch des Abtes Bun den Herigsen er dieter kaum mehr als die Umrisse des Kebens seines Helden. Unter Karl Nartell veranlaste Bonisatius denselben, der älter war als er, aus England nach Deutschland zu kommen; er übertrug ihm die Leitung der Abtei Frihlar, später versetze er ihn nach Ordruss, den nach einigen Jahren nach Frihlar zurückehrte. Dort brachte er den Rest seiner Tage zu; wo denn die Zeitungade in dem Briefe des Lupus ante nonaginta annos acta repoetere videor auf den Tod Bigderts bezogen werden darf, so stadt er im Jahre 746; aber beite Beziehung ist unsicher und die Zahl ist rund, so das sich also dem Sabe nichts Sickeres ergiebt. Die Angaben der Ann. Quedl., Welssend. und Lamberts, die den Tod zu 746 oder 747 notieren, werden aus der angescheten Stelle der Vita geschsen sich ward das dem Sabe nichts Sickeres ergiebt. Die Angaben der Ann. Quedl., Welssend. und Lamberts, die dem Einfall der Sachsen also keinen Bert. Weiter wird berichtet, daß sein Leichnam bei einem Einfall der Sachsen nach Buradung gestlüchtet und einige Jahre danach durch Lull von Mainz nach Hersselb gebracht wurde. Außerdem enthält die Biographie nur das übliche, wenig hardsteristliche Lob des Heiligen und eine Anzahl Wunderzeschicken, Harallelen zu den den and dersselb gebracht wurde. Die Briefe des Bonisatius sühren kaum weiter als die wo Biographie, da die verschiedenen Träger des Namens Wighert, die in ihnen vorsommen, nicht sicher zu übentissieren sind. Als gewiß darf angenommen werden, daß unser Wighert der Abt; der es, so durch er an erster, nicht an letzter Stelle genannt Weiter Abt; wärer er es, so durch er nicht er nicht an letzter Getelle genannte Wighert sind, der Preschuter

Bilberforce, William, englischer Philanthrop und Parlamentarier, gest. 1833. — Litteratur über ihn: Hauptquelle ist das von seinen Söhnen Robert Jsaaf und Samuel heraußzgegebene Life of W. W., 5 Bde, London 1838 (eine Sammlung von Briesen und Tagebuchzaussechnungen, aber keine Biographie); eine neue, verkürzte Auslage davon besorgte Sam. B. 50 1868, den Prud der Correspondence of W. W. in 2 Bden die beiden Söhne 1840; Recollections of W. von J. S. Harford 1864; Guerney, Familiar Sketch of W., 1833; J. C. Colauhoun, W. W., his Friends and his Times, 1866; M. Seeley, The later Evangel. Fathers, London 1876; The Private Papers of W. W., 1897 enthalten neue Briese, den Aussig: Pitt and W. von Lord Rosebery und ein Charatterbild Pitts von B.; Sir James 55 Stephen's Essays in Eccles. Biography; J. Stoughton, W. W., Lond. 1880; vgl. auch Clartzion, Abolition of the Slave Trade; Diary of H. C. Robinson, Boston 1870, II, 268 s.; Memoirs of Romilly I, 334, 335; II, 140, 288, 314, 356; III, 1—178, 254, 328; Life of Sir Fowell Buxton, London 1848, S. 75, 104, 117—36, 151, 329; E. Walson, Men of the Times, 10. Aussi., London 1879; Lord Brougham, Statesmen of the Time of George III, 60 1885, III, 343 st.; Didot, Nouvelle Biogr. Univers. ed. Hoefer, Paris 1852—66; J. H. Overton, The Church in England, London 1900, vol. II; Abbey und Overton, Engl. Church

in the 18th Cent., Lond. 1878, vol. II; J. Stoughton, Rel. in Engl. under Queen Anne etc., London 1878, vol. II; A. Rander, B. B., b. Mann Gottes, kein Mann der Partei, Berlin 1838; H. F. Uhben, Leben d. B. B. in f. relig. Entwidelung, Berlin 1840 (ist eine gekürzte Bearbeitung des oben genannten Life of W. W.); Encycl. Brit. 8th ed. XXI, 865; 9th ed. XXIV, 5 565; Dict. of Nat. Biography LXI, 208 ff.

2B. ift bie markanteste Geftalt im englischen Christentum bes ausgehenden 18. Jahrhunderts. Einer von den großen Menschheitstämpfern, dem die Sache feiner Brüder auch bie Sache Gottes war. Glanzender Redner und weitsichtiger Staatsmann, von aufrichtiger Frommigkeit und hochfliegenden Planen erfüllt, ein Mann von ftarken Uberrichtiger Frommigteit und hochstegenden Planen erzuut, ein Alank von partien twers
10 zeugungen und freien Worten, der zu dem geistigen Hochwuchs seines Volkes zählte, weil
er, unbekümmert durch Widerspruch und Schwierigkeit, vielmehr als durch seinen großen Reichtum mit durchhaltender Zähigkeit gegen eine Welt von Feinden sich durchseite, hat er sowohl auf kirchlichem wie philanthropischem Gebiete Gedanken und Forderungen vertreten, die dis in die Gegenwart hinein kulturkräftig nachwirken. Als ein
15 Haupt der Evangelischen Bewegung hat er, obgleich Laie, das englische Staatskirchentum
aus dem Banne seines unfruchtbaren Dogmatismus mitbestreit, das Evangelium von Christo unter einem abgefallenen Geschlecht wieder zu Shren gebracht und als Führer der Anti-stlabereibewegung der Mit- und Nachwelt bewiesen, daß die befreienden Mächte eben dieses Evangeliums in ihrer praktischen Auswirtung Kulturkräfte darstellen, mit denen 20 an schöpferischer Kraft weber Politik noch Nationalokonomie noch Wiffenschaft sich meffen konnen. So ist es gekommen, daß W.s Name bis auf ben heutigen Tag in ber bantbaren Liebe und Hochschätzung seines Bolles haftet.

Er gehörte ber alten, angesehenen Familie ber Wilberfoff an, die ihren (spater in Wilberforce umgeanberten) Namen von ber bei Port gelegenen Stadt erhalten hatte und 25 durch große Liegenschaften sowie durch gunstige, bis nach Schweden, Holland und Deutschland reichende handelsunternehmungen zu großem Reichtum gelangt war. Um 24. August 1759 in hull geboren, verlor er erft neun Jahre alt seinen Bater, tam in bas haus seiner Tante, bie, von ftarten religiösen Impulsen beherrscht, ihren jungen Pflegling in bie methodistischen Frömmigkeitsformen hinüberzuziehen suchte. Seine energische Mutter wiese ihn aus diesem Grunde nach Hull zurud und befreite den Jüngling von seinen "kopshängerischen und sektiererischen Neigungen". So wurde er in der kirchlichen Gemeinschaft erhalten, die er später mit neuen Lebensträften zu erfüllen berufen war. Im Oktober 1776 ging er nach Oxford (St. John's College), hielt, in den Besitz des väter-lichen Bermögens gelangt, dort ein gastfreies Haus, aber dem Rate seiner lebenslustigen 85 Freunde, für einen reichen Mann sei das Studium wertlos, folgte er nicht. Er machte seine Prüfungen schlecht und recht, ohne sonderliche Auszeichnung ab und wandte sich, nachdem er, mündig geworden, das ausgedehnte väterliche Geschäft ausgegeben hatte, dem

öffentlichen Leben zu. Schon in Orford war er mit dem jungeren Pitt bekannt geworden; in London ver-40 tiefte sich die Freundschaft, die beibe Männer bis zu ihrem Tode verband; auch den hervorragenden Parlamentsmitgliedern For, Burke, G. Selwon und Sheridan trat er nahe. Go gelang es bem jungen, ben Lebensfreuden nicht abgeneigten Manne, nachbem er 1780 als Vertreter von Hull ins Haus gewählt war (die Wahl hatte ihn 180 000 Mt. gekoftet), in ben parlamentarischen Rreisen eine Stellung ju gewinnen. Bier Jahre später, as als das whiggistische Roalitionsministerium zurücktrat und das Parlament aufgelöst wurde, ging er mit Bitt in die Nordlandschaften und errang burch die hinreißende Gewalt seiner Wahlreben innerhalb einer Woche die beiben Mandate von hull und Port; bas lettere, die Bertretung der Hauptstadt des englischen Nordens, nahm er an. Und nun eröffnete sich ihm sogar bie Aussicht, burch Bitts Ginfluß Mitglied ber Regierung ju so werben. So schien bem 25jährigen Manne, ber über fehr bedeutende Ginkunfte, polis tischen Beitblid und parlamentarische Berebsamkeit verfügte, eine große ftaatsmannische Butunft zu winten.

Um biefe Zeit traten indes Wandlungen seines Innenlebens ein. In einem Briefe vom Jahre 1802 bemerkt er, er sehe es als eine "barmherzige Fügung" an, daß die Be-56 rufung in den Regierungsdienst eincht erfolgt sei; er habe höhere Aufgaden. Auf einer Reise, die er mit seiner Mutter, Schwester und seinem erwecken Freunde Jsaal Milner durch Italien, die Schweiz und Deutschland machte, wurde er "bekehrt". Trop seiner freieren Lebenssormen — in Oxford und London hatte er, ohne in Leichtlebigkeit zu vers sallen, doch an den Zerstreuungen der vornehmen Gesellschaft, Glückseil und Sport so ohne Bewissensbeschwerbe teilgenommen — waren bie warnenden Stimmen, bie er aus

frühester Jugend in der Seele trug, nicht ganz verklungen. Mit Milner las er Doddridges Rise and Progress of Religion und das griechische NT. So kam er zu Selbstprüfung und Umkehr, in dem Sinne, daß er den ebangelischen Glauben als das neue Lebensprinzip erkannte, das auf die Gestaltung der sittlichen, politischen und gesellschaftlichen Lebensformen wirksam werden müsse. Als Gentleman wollte er auch Christ sein d und seine Lebensaufgabe in das Licht des Svangeliums stellen. Als er Bitt die Wandlung mitteilte, nahm dieser, obgleich kein überzeugter Christ, die Erklärung freundlich entgegen; auf die Freundschaft und politische Verbindung beider Männer hat das religiöse
Pathos, das sortan die Kraft seines ins Große gehenden öffentlichen Wirkens war, eher
sessigend als lösend eingewirkt.

I. Bon 1786 an trat er in Parlament und Öffentlichkeit mit eigenen Anträgen, bie als lettes Ziel ausnahmslos auf Erneuerung und Stärkung des religiösen Bolksgeistes gingen, hervor. Im Unterhaus brachte er eine Bill zur Besserung des Strafgesetses durch, gründete eine Gesellschaft zur Hebung der Sittlichkeit, die in ihren Zielen durch eine Proklamation des Königs anerkannt wurde, und rief 1802 eine Gesellschaft zur Be- 16

tampfung bes Laftere ins Leben.

Sein ungestümes Naturell griff nun nach immer breiteren Aufgaben. Es stedte ein Stück Draufgängertum in ihm. Er gehörte nicht zu ben Naturen, die mit dem mühsam zusammengerassten Kleingeld der Geduld sich einen ausruhsamen Zusriedenheitstand erstausen, sondern warf damals schon die große Münze der Thatkraft und des Vertrauens 20 auf den Tisch: was kostet der Erfolg? — So trat er nun, mit dem hossnungsfrohen Blick in die Ferne, in die von anderen Philanthropen bereits ausgenommene Bewegung zur Besserung des Loses der Sklaven ein, deren Verwirklichung die Ausgabe seines Lebens werden sollte. Schon in der Seele des Knaden war der Gedanke von der Fluchwürdigkeit des Sklavenhandels wie eine Anklage gegen die Menscheit erwacht. Einer 25 Porker Zeitung hatte er 15 Jahre alt einen Protest gegen den Handel mit Menschensleisch geschickt. Bon seiner frommen Freundin Hanna More, die er 1787 in Bath kennen gelernt hatte, in diesen Gedankengängen bestärkt, bildete er nun in Verbindung mit seinen Freunden Granville Sharp, Bennet Langton, Thom. Clarkson und Jach. Macaulah einen Ausschuß (22. Mai 1787), der zunächst in der össentlichen Meinung durch Vorträge und so Flugschriften "die Verpslichtung des christlichen Volks von England gegen die Untersbrücken des Menschengescheichs" wachzusen und diese Angelegenheit sür eine spätere legislatorische Behanblung im Parlament reif machen sollte. Mit diesem Appell hatte er Erfola.

Viel schwieriger war die Sache im Unterhaus durchzuführen. Bitt, der grundsäß= 86 lich den Absichten W.S. zustimmte und von der Notwendigkeit dessen, was die "Menschensfreunde" wollten, überzeugt war, wurde durch staatsmännische Erwägungen und die Rücksichtnahme auf die mächtige, im Barlament zahlreich vertretene Partei der Skavenhändler verhindert, seinen ganzen Einsluß in die Wagschale zu werfen; auf W.S. seuriges Temperament, das unablässig vorwärts drängte, suche er abkühlend einzuwirken und folgte 40

nur mit halbbergigen Magregeln. -

Um so entschiedener nahmen außerhalb des Hauses die Menschenfreunde die Sache der Staven in die Hand. In seinen Ansängen war das System der Regerstlaverei durch die großindustrielle Plantagenbewirtschaftung bedingt gewesen und hatte infolgedes durch die hochgespannte Ausnutzung der Menschenkraft zu den es grausamsten Bergewaltigungen geführt, die noch dazu durch Rassen: und Religionszgegensätze gesteigert worden waren. Aus quäserischen Kreisen hatten sich darum schon zu Ansang des Jahrhunderts Stimmen erhoben, die im Namen des Christentums gegen die schmachvolle "Berhöhnung der Menschenrechte" protestierten und das englische Gewissen zu wecken suchen. Nachdem J. Woolman und A. Benezet unter Berufung auf das so allgemein menschliche Empsinden bei den amerikanischen Quäkern für die Befreiung der "Brüder" eingetreten waren, machten (seit 1750) die englischen die Abolition des Stlavenzhandels zur programmatischen Forderung ihrer Gemeinschaft. Ihre 1783 dem Parlament vorgelegte Petition blieb erfolglos. Nun warsen sie (von 1785 an) Flugschriften unter das Bols, um durch dieses auf die Regierung zu wirken. Mit durchschlagendem Exfolge so durch eine Preisschrift des schon genannten Th. Clarkson, der in ihr die Frage aufwarf, ob es Recht sei, Mitmenschen wider ihren Willen zu Stlaven zu machen. Hin und her im Lande bildeten sich, von Lady Middleton, Mrs. Bouverie und Red. Ramsah angeregt, Vereine, die mit christlichem Freimut die Abolition forderten; in London nahmen Sharp und Thornton die Sache in die Hand, zunächst mit dem Absehn, ein umfangreiches so

Bemeismaterial gegen die Unmenschlichkeiten der Sklavenbalter und everkäuser zu beschaffen, ohne das weber auf öffentliche Meinung noch Parlament mit Aussicht auf Belingen zu wirken war. Denn, wie ber Erfolg bewies, war bas Lorurteil ber schlimmfte Feind der Sklavenfreunde. Für weite Kreise galt Sklavenhandel und sjagd der Reger 5 als ein Wert barmherziger Menschenliebe, das in Westindien und Mittelamerika von dem eblen Las Casas aufgenommen worden sei, um die durch die unerhörte harte der spanischen Conquistadores infolge maßloser Arbeitsanforderungen bezimierten Indianer= stämme vor dem Untergange dadurch zu schützen, daß die schwächlicheren Indianer durch die kräftiger gebauten Reger ersett würden (vgl. aber oben Bb XI S. 290). Indes 10 schon vor 1560 hatte in Afrika eine mit den fluchwürdigsten Mitteln betriebene Jagd auf die schwarze Ware bestanden, für die Masse nun im erhabenen Namen der Menschlichten die Masse der Bertanden und der Menschlichten der keit, für die Eingeweihten im Interesse habsuchtiger Blantagenbesitzer und händler. Nicht nur die Berufsjäger, auch die Neger untereinander, Stamm wider Stamm, unternahmen wilde Raubzüge und führten ihre Beute auf überfüllten Schiffen, auf denen jene den 15 grauenhaftesten Vergewaltigungen und Entbehrungen ausgesetzt waren, in die westindischen häfen, wo sie an driftliche Pflanzer vertauft wurden, um bort neuem, oft schlimmerem Glende entgegenzugeben.

Der erfte Schritt mußte barum auf Darlegung biefer Dinge vor ber Offentlichkeit gerichtet sein. Hier setzte B. 1787 ein. Die Absicht ber Freunde ging also noch nicht auf 20 Befreiung der Staven, auch nicht auf Berbot des Handels, sondern auf Besserung der Behandlung der Staven auf den Schissen und Plantagen. In seiner Absicht, die Frage vor das Parlament zu bringen, wurde B. von seinen Freunden, Sir Charles Middleton und von Pitt bestärkt; er durfe "keine Zeit verlieren, sonst nahme ein anderer die Sache in die Hand" (Harford 139); For und Burke, die bekannten Parkamentarier der Epoche, 25 trugen sich mit ahnlichen Absichten. Dies brachte W. zum Entschlusse. Indem er in ber Sache die parlamentarische Rubrung übernahm, machte er eine Angelegenheit ju feiner eignen, bie icon bor ibm bon wohlgefinnten und erleuchteten Mannern, auch über bie eigentlichen Qualertreise hinaus vertreten worden war. Sein Berdienst ist also nicht, die Abolitionsidee querft vertreten qu haben, vielmehr dies, daß er wie kein anderer Zeitso genosse auf das nationale Gewissen in dieser Richtung zu wirken verstand. Seine großen Geldmittel, die hinreißende Gewalt seines Wortes, seine hochgemuten Grundsätze, der bezwingende Zauber seiner persönlichen Liebenswürdigkeit, alle biese Borzüge machten ihn zu einem ibealen Führer, der selbst seine Gegner in den Bann seiner Persönlickeit zu schlagen verstand. Während die Londoner Bereine die Agitation in der Hand behielten 26 und Clarkson das Beweismaterial sammelte, übernahm M. die Bertretung im Parlament. Dabei kam ihm zu statten, daß hoffnungsfreudige Zähigkeit ein Grundzug seines Wesens war. Denn die Durchführung seiner parlamentarischen Ausgabe war ein Leidensweg, der durch fast 30jährige Enttäuschungen führte, Antrag an Antrag, meist mit leiser Umbiegung des Ziels reihte und das zarte Gespinst der Hoffnung an den harten Kanten so der Mirklichkeit zerriß. Unerträglich für einen edelgesinnten Wann, ware der Einsat nicht fo boch und ber endliche Sieg nicht eine ber größten Rulturthaten ber Denfchheitsgeschichte gewesen.

Enbe 1787 beantragte B. Die Einstellung von Bestimmungen gegen ben Sklavenhandel in den Bertrag, den damals Lord Auckland mit der französischen Regierung in 45 Paris verhandelte, hatte aber keinen Erfolg; boch sette Pitt seinen Antrag, daß das haus in der nächsten Session die Sklavenfrage verhandle, am 9. Mai durch, während ein Bufat die fofortige Beseitigung der auf ben Transportschiffen herrschenden Digftande forberte. Dagegen legten Die Stlavenhandler und Schiffereeber von Liverpool und London Ginfpruch ein und boten ben Beweis an, daß die Schilderungen bes Stlavenund London Einspruch ein und boten den Beweis an, daß die Schilderungen des Stadensollends Lüge und Übertreibung seien. Sie ließen ihre Zeugen aussagen, nichts könne für die Neger gesünder und erquickender sein als eine Fahrt auf einem guten englischen Schiffe, das ihnen gute Kost und Unterkunft biete und "wo sie nach Tische tanzend und singend herumspringen dürften"; für gesunde Überkunft sorgten die Habel im Kreuzderhör brachen diese Zeugen völlig zusammen. Es kamen die grauenvollsten Dinge ans Licht: für jeden Sklaven, alt oder jung, ein Raum von 5' 6" Länge und 16" Breite; die Zwischwede mit Gesunden und Kranken vollgestopft; 1 Liter Wasser und zwei Mahlzeiten Pferdebohnen die Tagesration, je zwei Sklaven an Händen und Küßen aneinander und mit einem Ringe an die Reeling gefesselt; nach dem Essen "durften sie tanzend und singend herums beringen". d. h. sie wurden, damit sie die Newegung bätten, um gesund zu bleiben durch so fpringen", b. h. fie wurden, damit fie bie notige Bewegung hatten, um gefund gu bleiben, burch

Beitschen gezwungen, in den Retten herumzuhüpfen. Dabei wurde festgestellt, daß Europa dis dahin 10 Millionen Sklaven gebraucht hatte und daß auf die englischen Rolonien allein eine jährliche Einfuhr von 42000 kam. Bor den Aussagen der von den Freunden nach Liverpool gesandten Sachverständigen wurde also die Berteidigung der kaufmännischen Interessen völlig zu schanden. So fand eine Bill, die wenigstens die Ropfzahl der 5

Transportstlaven ermäßigte, bie Bestätigung bes Rönigs.

Ein erster Ersolg. Schon am 12. Mai 1789 brachte W., unterstützt von Pitt, Burke und Fox, die Sache wieder vors Parlament. Die Vill des Borjahres, so war von den Gegnern verdreitet worden, beschränke zwar die Jahl der Schissgäste, die Sache selbst, die Stadenübersührung und deren Formen lehne sie nicht ab, erkenne vielmehr 10 implicite den Skadenhandel an. Den parlamentarischen Gegenschlag sührte W. in zwölf Resolutionen, die den Sklavenhandel überhaupt verdammten. In einer glänzenden, von tiesem Ernst getragenen Rede, die nach Burke, "von dem, was von griechischer Beredsamkeit auf uns gekommen ist, in nichts übertrossen worden ist", berief er sich auf die ewigen Gesehe der Natur, der Menschlichkeit und der Rekligion, deren Segnungen "das 16 englische Bolk als sein Recht hinnimmt, während es sich seiner Pksicht entzieht und vor den schwusigen Interessen einer geldzierigen Clique sich beugt". Weder das Wohl der Kolonien noch der nationale Handels auf die Händler und ihre Opser, auf Kolonien und Mutterland sei ein in jeder Richtung verderblicher und haste als sittlicher Desett an vo der Bolkssele. — Aber die Entscheidenung wurde durch den Hinweis der Gegner auf die franz. Handelsssote, die den Skavenhandel nun übernehmen und England vom Markte vertreiben werde, abermals hinausgeschoben. Auch W.s. neuer Antrag vom 18. April 1791, to prevent the kurther importation of Akrican Negroes into the British

Colonies wurde mit 163 gegen 88 Stimmen abgelehnt.

Nach diesen Ersahrungen schien der parlamentarische Weg zunächst nicht gangdar. So warf W. alle seine Kräfte in die öffentliche Propaganda. Die von ihm mit Sharp und Ihornton unternommene Gründung der Sierra Leone-Gesellschaft, die dem Gegneen die stitlichereligiöse und wirtschaftliche Bildungsfähigkeit der Reger beweisen sollte, war ein Fehlschag, und die auf weitausgreisenden Linien geführte Agitation gegen den Bers so brauch der hauptsächlichsten, den Nationalwohlstand stärkenden Kolonialerzeugnisse (über 300000 Personen verpssichten sich, Kasse, Zuder u. ä. nicht zu gebrauchen) verstimmte Vitt, der dem Unterhause eben auf Grund der glänzenden Finanzlage des Landes eine erhebliche Steuerentlastung der ärmeren Steuerzahler vorgeschlagen hatte und seine sinanziellen Trolge nunmehr bedroht sah; endlich wirkte der sunschaft und seine sinanziellen Trolge nunmehr bedroht sah; endlich wirkte der sunschaft und seine kinanziellen Trolge nunmehr bedroht sich; endlich wirkte der sunschaft und seine Kinanzistenden Auf wiele Abolitionsfreunde; das seinen die Folgen der neuen Philanthropie. Bertiest wurde der Einbruck der westlichen Nachrichten dur die Thaten auf eile Abolitionsfreunde; das seinen die Folgen der neuen Philanthropie. Bertieft wurde der Einbruck der westlichen Nachrichten der Die Thatsach, das der Französsische Jakobiner Brisso mit seinen Freunden als die gessignen Urbeder der ber brutalen Thaten angelehen wurden; die Parlier Revolutionshelben waren die konsten Erstunderer der Parlier Ideen. Er war so weit gegangen, an einem in London zur Berdertschung des Basissen der mit dem Mulatten Dase, der als Führer des Aufstandes die grauenhasstellen Buttsaten isch hatte zu schulten Dase, der als Führer des Aufstandes die grauenhasstellen Buttsaten isch hatte zu schulten Dase, der als Führer des Aufstandes die grauenhassten der englischen Gesellschaft, in deren Hand die Politischen Gewalten lagen, der Schutzen Sabiunsten der englischen Gesellschaft, in deren Hand die Politischen Gewalten lagen, der Saber Basissting

Inzwischen hatten die agitatorischen Einwirkungen der Menschenfreunde auf die breiten Bevölkerungsschichten eine Macht geschaffen, mit der auch die Regierenden zu rechnen hatten. Zwar unterlag W. mit neuen Anträgen (26. Februar und 12. Juni 1793; 2. Mai 1794; Juni 1795 und 15. März 1796; 15. Mai 1797; 1. April 1798 und 1. März 1799; 17. Mai 1804; 28. Februar 1805), auf die einzugehen an dieser Stelle so

ju weit führen würde, immer wieder; aber gegenüber der Thatsache, daß der Triumph der Gegner nicht dem natürlichen Rechte ihrer Sache, sondern ihren formalistischen Winkelzügen, der Politik der Verschlerdung zu danken war, stand W. unentwegt auf seinem Sate, in der gewissen Überzeugung, daß der Abolitionsgedanke in immer weitere Kreise wirke und sein endlicher Sieg nur eine Frage der Zeit sei. In den nächstosgenden Jahren, wo der Krieg mit Frankreich, zu dessen Gernebürger W. 1792 mit Franklin, Bentham, Paine und anderen ihm nicht geistesverwandten Männern ernannt worden war, das öffentliche Interesse auf Kosten der Sklavensachen Männern ernannt worden nach, das öffentliche Interesse auf Kosten der Sklavensache in Anspruch nahm, wurden entscheidende Schritte nicht gethan. Endlich, als nach Pitts Tode For und Grenville, die die Abolitionsfrage in ihr politisches Programm ausgenommen hatten, die Regierung übernahmen, wurde im Januar 1807 der Antrag auf völlige Unterdrückung des Sklavenhandels (Bill prohibiting British Sudjects from engaging in the Trade akter the 1st of May ensuing) im Oberhause mit 100 gegen 36, am 23. Februar im Unterhause mit der glänzenden Majorität von 283 zu 16 angenommen. Dies war W.s. 3 großer Siegestag. Als dei der Albanung richtete, aus dem Ereignis des Tages die Lehre zu ziehen, wie viel erhabener der Lohn der Tugend über den des Ehrgeizes sie und die Empfindung des Kaisers der Franzosen in all seiner Größe und Herrlichseit mit denen des ehrenwerten Mitgliedes der Franzosen in all seiner Größe und herrlichseit mit denen des ehrenwerten Mitgliedes der Franzosen in all seiner Größe und herrlichseit mit denen des ehrenwerten Mitgliedes der Franzosen in all seiner Brühe kan das Kaisen Witzliede des Obers oder Unterhauses hatte zu teil werden lassen (vgl. Brit. Encycl. [8th. ed.] XXI, 865). In sein Tageduch aber schrieb W.: O wie viel Dank bin ich meinem Gott schuldig, daß er mir durch seine Barmherzigkeit diesen Tag geschenkt hat, der nach 19jährigen Mühen meine größe Sache endlich zum Sie

Am 25. März, turz vor der Entlassung des Ministeriums, sand die Bill die lönigs liche Bestätigung. In den nächsten Tagen wurde von den Freunden die African Institution gegründet mit der Ausgabe, die thatsächliche Durchführung des Gesetse und die Unterdrückung des Stlavenhandels auch in den nichtenglischen Ländern in die Wege zu so leiten. Im Jahre 1808 folgte Nordamerika, 1811 die (früher spanischen) Staaten Südamerika, 1813 Portugal und Schweden, 1814 Dänemark, 1815 Frankreich. In Versfolg der Ausgaben, die die African Institution sich gestellt, wandte W. sich 1822 an den Kaiser von Aussand und an die Regierungen von Frankreich, Belgien, Spanien und Portugal, bekämpste in einem öffentlichen Aussus die Einführung von Sklaven ins Kapsland und rief im März 1823 die Antisklavereigesellschaft ins Leben. — Was im Parlament an weiteren Maßnahmen zur endgiltigen und allseitigen Durchsührung der Abolitionsidee notwendig war, übergad er seinem Freunde, dem hochgesinnten Sir Fowell Burton, dem es gelang, die Regierung selbst zur Eindringung einer vom Kolonialminister Stanley vertretenen Bill zu veranlassen, die die endgiltige Besteiung der Sklaven in dem englischen Weiche aussprach und die Sklaven unter sechs Jahren frei; die übrigen sollten als freie Lohnarbeiter auf sieben (bezw. sünf) Jahre gebunden sein. Um Freitag, dem 1. August, 1834 wurde die Besteiung aller Sklaven verkündet und die Zeit die Montag als Festsabath begangen — ein Sieg der germanisch-protestantischen Kultur über die romanische in einer Menschheitsfrage, die nicht aus nationalen oder wirtschaftlichen Interessen der Tostung gebracht wurde.

Die Seele in dieser großen Sache war W. Eine vierzigjährige, mühsame Lebensarbeit, im Rampse mit Jahrhunderte alten Vorurteilen, den Interessen mächtiger intereso nationaler Gruppen und den schwerfälligen legislatorischen Gewalten seines Vaterlandes, hatte er an den Sieg sehen müssen. Er selbst sah sich stets als "das Wertzeug in Gottes Hand" an, das "gewürdigt war, eine der größten Umwälzungen in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft zu wege zu bringen". Daß er das Wert ausnahm, dazu trieb ihn zuleht die innere Wandlung, durch die seine junge Seele gegangen; daß sein Volk, dessen Sorz er in dieser Sache in seiner Hand hielt, ihn verstand und ihm solgte, war das Ergebnis der evangelischen Bewegung im ausgehenden 18. Jahrhundert, wie es auch der praktische Beweis für ihre Wahrheit und Krast war.

II. Diese evangelischen Grundsäße waren für B. die maßgebenden auch in den zahlreichen anderen Unternehmungen, mit benen sein Name verbunden ist. Auf die Hebeung so des religiösen Bolksgeistes war er in erster Linie bedacht. Er hatte die Mängel und

Berfaumniffe einer thatenlosen Orthodogie, ber Rirche ber Satten, aus ihren kulturfeinblichen Birtungen viel zu tief erkannt, um nicht ihre Uberwindung durch die Rraft perfonlicher Frommigleit ale ein Biel, aufe innigfte ju wunschen, anzusehn. Dabei blieb er ein innerlich freier Menich, beffen mannlich-gefundes Glaubensleben ohne Ginfeitigkeit und Engherzigkeit war und die Berbindungsfähen zum benkenben Bewußtsein der Zeitgenoffen, zu 5 ben Rulturaufgaben bes Tages nicht löfte. In fast allen Unternehmung en drift licher Renfchenliebe, bie von ben Evangelischen in ben auf ben Frieben von 1783 folgenben 311 Jahren ausgingen, hatte er seine Hand. Immer eine offene Hand; er übte eine großzügige Wohlthätigkeit, in dem Maße, daß seine Beiträge oft ein Drittel, ja die Hälfte seiner Jahreseinnahmen betrugen; gegen sein Lebensende (1831) verlor er fast sein 10 ganzes Vermögen; das Angebot eines Westindiers und eines früheren politischen Gegners (Lord Fishvilliam), die ihm über die Linien des Verlustes hinaus helsen wollten, lehnte er (Lord Fiswilliam), die ihm über die Linien des Verlustes hinaus helsen wollten, lehnte er ab. Indes mehr als durch Pfundnoten wirkte er bei den Werken der Liebe durch den Zauber seiner Persönlichkeit, dem alle Herzen sich beugten, und durch seine in langer Lernzeit gesammelten Ersahrungen. Aus diesen heraus war er auch ein Mann der 15 Resorm. Ran wird sagen können, daß er in allen Liebeswerken, die um die Wende des Jahrhunderts eine gesunde Erneuerung und kulturelle Hebung der Bolkskraft ansstrebten, beteiligt war. Sie können an dieser Stelle nur genannt werden. Es waren die Fragen der öffentlichen Sittlichkeit, Bekämpfung der schlechten Litteratur, der Trunksund Spielsucht, Hebung der nationalen Erziehung, Besserung der Gesängnisse und Berz oforgung der Gesangenen, Milderung harter Gesehe, Rampf gegen die Vergewaltigung Irlands, sein Eintreten sür die Religionsfreiheit der Dissenters und die Zulassung der Rotholisen zum Rarlament u. a.

Ratholiten jum Parlament u. a.

Die größten Berbienfte aber erwarb er fich um die Vertiefung und prattifche Berwirtlichung bes Miffionsgebantens. Besley und die Evangelischen waren es gewesen, die 25 mit bem Feuer ihrer jungen Liebe die an ihrer rationalistischen Glaubens- und Thatenlofigleit binfiechende Staatstirche aus ihrer Erstarrung weckten und beren Beteiligung an ben großen Bolts- und Lebensfragen forberten. Nun war England als Kolonialmacht sich seiner sittlichen und religiösen Verpflichtungen gegen die unterworfenen Millionen Oftindiens in alle Wege nicht bewußt geworden. So stellte W. auf der Linie jener evan- 20 gelischen Bestrebungen am 14. Mai 1793, als das Parlament den Freibrief der Ost= indischen Rompagnie erneuerte, im Einverständnis mit dem Erzbischof von Canterbury und unterftutt von feinem Freunde Charles Grant und bem Sprecher bes haufes, eine Reihe von Antragen, die die grundfähliche Anertennung ber indischen Mission, Forberung aller auf ben religiösen Fortschritt ber Beiben gerichteten Magnahmen und Entsendung 86 von Missionaren nach Indien verlangten, aus dem ideellen Rechte der Sache, nicht aus politischen ober wirtschaftlichen Erwägungen; benn eine "Rirche könne nicht bestehen auf ber Grundlage politischer Erwerbungen". Da die Gesellschaft und bas Haus, zulett sogar die Mehrzahl ber Bischöfe wibersprachen, beschritt 2B. ben alten und vertrauten Weg, ver ihm schon in der Skavensache den Erfolg angebahnt, wandte sich an die breiten 20 Bolksmassen und gründete mit den Führern der Evang. Partei John Newton, Charles Simeon, John Benn, Thomas Scott und Charles Grant die (spätere) Kirchliche Missionssgesellschaft, die in Afrika und Indien ihre Arbeit suchen sollte. Obgleich nach andern Grundsäsen organisiert, arbeitete die neue an ähnlichen Ausgaben wie die älteren Societies sor the Promotion of Christian Knowledge und for the 25 proposention of the Coursel index above der Roses au kround und herchte of Propagation of the Gospel, indes ohne beren Wege ju freugen, und brachte es, zunächst alle Berbindung mit dem offiziellen Staatstirchentum ablehnend, zu glänzenden Erfolgen, nicht nur in der Sympathie der Nation, sondern auch in der Beschaffung großer Geldmittel. Als bas Parlament im Sahre 1813 ben Freibrief ber oftinbischen Gesell= icaft abermals beriet, brachte B. bas inbische Missionswesen in einer breiftundigen Rebe so vors haus und sette die Errichtung des indischen Spistopats (mit Dr. Ih. Fanshawe Middleton als Bifchof von Raltutta an der Spige) burch, ein auch für die innerfirchliche Entwickelung infofern bedeutsamer Aft, als die alten Gegner, die Hoch= und Niederkirch= lichen in biefer Sache einander die Hand reichten und das nachmalige, an kulturellen Großthaten reiche Berfohnungswert anbahnten. Bebeutsam auch, weil in ber indischen 55 Unternehmung bas bislang ausschlaggebenbe, auch bie sittlichen Fragen beherrschenbe Staatsintereffe ber Dacht ber religiofen 3bee unterlegen war. Nachbem bem Evangelium bie Thore Indiens aufgethan waren, warf sich die von 28. in Berbindung mit Newton, Rowland Sill, Some und bem beutschen Pfarrer Dr. Steintopf (1803) gegründete Bibelgesculschaft (British and Foreign Bible Society) auf bas ihr zugänglich geworbene eo

Arbeitsfeld, in das fie wie in fast alle Länder der bewohnten Erde als eine der größten

religiösen Organisationen ber Welt Strome geiftlichen Segens geleitet bat.

III. Endlich hatte 23. auch eine litterarische Mission an seine Beit. Auf ber Höhe seiner Lebensarbeit verlangte den Laien, der freilich auch ein bewunderter Barlaments= 5 redner war, danach, seinem Bolte ein Brediger zu werden, ein Berkündiger der schöpferischen Lebensmächte, die im gesunden evangelischen Glauben ruhn. Während seine Freunde, für seinen Namen fürchtend, ihm von der Arbeit abrieten, — Milner suchte kurz vor dem Abschluß das Ganze zu hintertreiben: W. seine Auf seiner Talente aufs Spiel, wenn er sich öffentlich über einen Gegenstand äußere, an den die größten Geister vergeblich ihre Kraft geseth hätten, und Cadell übernahm nach heftigem Sträuben den Berlag nur unter der Bedingung, daß W. wenigstens seinen vollen Namen auf das Titelblatt sete, — schried er (vom 3. August 1793 bis 12. April 1797) sein "Praktisches Christentum" (den vollständigen Titel voll. unten), das, ohne sich an die strenge Wissenschaftssein zu halten, das in Erselnen kied in der Erselnen das Erselnen und eines kannen auf bie einer an Aufläge an Gedankenreichtung und eine Jahlreichen kied in die Erselnen kied in der Großen bei Großen der Bestelnen der Bestelnen der Großen bei Großen der Großen bei Großen der Großen bei Großen der Großen 15 in England bis in die Gegenwart hinein seine propagandiftische Araft bewahrt bat. Das Christentum, sagt er, kann nicht durch ein ethisches Ideal ersett werden. Der Sat, jum wahren Menschentum komme der Christ nur durch sittliches Handeln, vertrete eine Einseitigkeit und verkenne das Wesen des Christentums. Die driftliche Liebe sei freilich ein Freiheitsgut und könne nicht befohlen werden, treibe aber ihre Blüten nicht auf den 20 steinernen Boben bes Sinai, sondern gebeihe nur unter bem warmen Strahle bes Evangeliums. Chriftliches Leben sei ber Wandel vor Gottes Auge, b. h. ber in der Liebe thätige Glaube, ber weber burch allgemein-humanitare Forberungen, noch burch berab-laffende Leutseligkeit gegen ben leibenden Bruder, am allerwenigsten durch bas Lob und ben Beifall ber Zeitgenoffen ersetzt werbe. Daß bieser lebenschaffende Glaube ber Zeit 25 berloren gegangen fei, fei beren Krantheit, bie mit halben und lauen Beilmitteln nicht ju überwinden fei. Das Gebeimnis bes Glaubens aber fei julest beschloffen in bem rechten Berftändnis der Lehre von der Sunde und Gottes Gnade.

Der Erfolg blieb auch biesmal auf W.s Seite. Nach wenigen Tagen waren bie 500 Abzüge, die Cabell gebruckt hatte, vergriffen, nach feche Monaten fünf weitere Auf-30 lagen (7500 Exemplare); bis 1824 waren in England 15, in Amerika 25 Auflagen verkauft. Das Buch, bas als bas Manisest ber Evang. Partei galt, wurde ins Fran-zösische, Deutsche, Italienische, Spanische und Hollandische übersett. Neben Laws Serious Call hat keine Erweckungsschrift so nachhaltige und tiefe Wirkungen auf das religiöse Geistesleben Englands ausgeübt wie das Praktische Christentum (vgl. Overton, Church in E. II, 273). Daß ein Laie es geschrieben, vertiefte seine Wirkung. Es hat den Impuls zu bem warmen und thatenreichen Glaubensleben gegeben, das in England um bie Wende des Jahrhunderts in reichster Fülle aufblühte. Denn dies neue Christentum trägt im wesentlichen das religiöse Gepräge seines Geistes. W. hat die Predigt, die er an seine Zeit hatte, den Zeitgenossen wirklich vorgelebt. Der seelisch verfeinerte Spröß40 ling eines alten Geschlechts, mit einem Herzen voll erbarmender Liebe, aber zugleich von zähester Festigkeit und von mannhafter Kraft und Kantigkeit, die sich nicht zu schwiegen und zu duden verftand, fette fich, indem er die Sache ber Elenden und Enterbten zu ber seinigen machte, ber Welt gegenüber mit bem Rüdhalt eines guten Gewiffens und ber

weltüberwindenden Waffe bes Glaubens.

So wurde er ein Kämpfer für Menschentum und Freiheit, um die Lösung großer Schidfalsfragen bemuht: ber Stlavenbefreiung, ber sittlichen Bebung ber Maffen, ber religiöfen Geftaltung und Bertiefung bes Boltelebens, ber Beibenmiffion und Bibelverbreitung. Diese Werke sah er als die Sache Gottes an, und mit diesem Glauben hat "der Held ber Menschenliebe" die mächtigen Widerstände, die sich ihm entgegenwarfen, 50 niebergekampft und ein Menschheitswert ausgerichtet, bas als eine Kulturthat ersten Ranges

seinem Namen ber Nachwelt unvergeßlich gemacht hat. In dem Jahre seines endgiltigen Triumphes, am 29. Juli 1833, erlag er einem Schlaganfalle. Auf Antrag fämtlicher Parlamentsmitglieder wurde er am 6. August in ber Westminster Abtei begraben. Der Lordkangler und ber Sprecher bes Unterhauses 55 trugen das Bahrtuch. In der Abtei setzte ihm das englische Bolk eine Statue, in Hull eine Ehrensäule. — Erst in seinem 40. Lebensjahre hatte er (Anne Spooner) geheiratet; von seinen vier Söhnen wurden brei, Robert, Samuel und henry hervorragende Geift-liche der Staatstirche, der bedeutenbste unter diesen, Samuel, julest ein hochfirchlicher Führer, Bischof von Winchester; die drei anderen traten im Verlaufe der Orforder Be-60 wegung zur romischen Kirche über. -

Bon W.s Schriften sind, neben zahlreichen kleineren Abhandlungen, Reben, Aufrusen und Abressen, in erster Linie sein "Praktisches Christentum", dessen vollständiger Titel lautet: A Practical View of the Prevailing Religious System of Professed Christians in the Higher and Middle Classes of this Country contrasted with Real Christianity, London 1797 und An Appeal to the Religion, Justice and Humanity of the Inhabitants of the British Empire on behalf of the Negro Slaves in the West Indies, London 1823 zu nennen; seine Family Prayers gab sein Sohn Robert 1834 heraus.

Wildenspucher Arenzigung. — Joh. Ludw. Meher, Schwärmerische Greuelscenen ober Areuzigungsgeschichte einer religiösen Schwärmerin in Wildenspuch, 2. Aufl., Zürich 1824. 10 Darin sind auch die Berichte des Zuchthauspredigers Schoch enthalten. Auf demselben Standspunkte sieht ein Artitel in Röhrs Predigerbibliothel von 1823. In entgegengesetzer Richtung C. E. Jarde in Higgs Annalen der Kriminalrechtspsiege von 1830, wieder abgedruckt in Jardes "Bermischten Schriften", Bd 2, 1839, seine römestath. Aussassigung nicht verleugnend. Sinnig und umsichtig Johann Friedr. v. Meher, Blätter für höhere Wahrheit, Samml. 5, 15 1824, S. 282 sp., Samml. 6, 1825, S. 377 sp. — Besonders beachtenswert ist ein Artitel in der "Evangel. Kirchenzeitung", Berlin, B. 8, 1831, Ar. 20—23. — Auf dem Standpunkte Daumers und Chillanys hinsichtlich der Verschungslehre bewegt sich die Novelle von Joh. Scherr, "Die Gekreuzigte oder das Passionsspiel von Wildisduch", 1860, und darf, obwohl sie die Originalakten eitiert, in keiner Weise als Geschichtsquelle angesehen werden.

Die Bilbenspucher Kreuzigung im Jahre 1823 gehört zu ben erschütternbsten Ausbrüchen religiöser Verirrung im 19. Jahrhundert. Sie erscheint zunächst als ein vereinzeltes Ereignis, beffen besondere Gestaltung durch individuelle Grunde bestimmt war, steht aber hinsichtlich ihrer entsernteren Beranlassungen im Zusammenhange mit den religiösen und Kirchlichen Gesamtzuständen jener Epoche. Die religiöse Erregung, welche durch die napo- 25 leonischen Kriege und besonders durch die beutschen Freiheitstriege in einem großen Teile Deutschlands u. f. w. eintrat, ließ auch die Schweiz nicht unberührt. Hier hatten die französische Revolution und die politischen Umgestaltungen, die infolge berfelben eintraten, mannigfach auflösend und erschütternd eingewirft und in tieferen Gemütern hier und ba eine Sehnsucht nach höherem Geistesleben und religiöser Befriedigung geweckt. Die Not 20 der Hangerjahre (1816 und 1817) trug ebenfalls dazu bei. Ungefähr seit dem Jahre 1818 sinden sich an verschiedenen Orten religiöse Versammlungen den Gerweckten, zum Teil im Anschluß an die Herrnhuter, die schon lange ähnliche Jusammenkunfte gehalten hatten, jeht aber mehr hervortraten. Nächtliche Abhaltung derselben wurde indes polizeilich verhindert. Außervordentlichen Anklang fanden in weiteren Kreisen einzelne Prediger, deren 85 kelekte eindringlichessäusische Rrediger, deren 85 kelekte eindringlichessäusische Rrediger der der belebte, eindringlich-gläubige Predigt sich von der verständig-lehrhaften Predigtweise, Die bei Beiftlichen rationaliftischer ober orthodoger Richtung vorherrschte, unterschieb. Ganz in Staufberg (Kanton Aargau) und Pfarrer Heinrich Het in Dättlikon (Kanton Bürich) mögen als solche hier genannt werben. Auch die Erscheinung der Frau von Krubener in den Jahren 1817 und 1818 erregte bier und da die Gemüter. Die Jubilaums- 40 feier der Reformation, welche in diesen Gegenden ins Jahr 1819 fiel, verstärkte den Umschwung. Schon zuvor hatte im Kanton Schaffhausen, vorab in Buch durch Pfarrer David Spleiß, den nachherigen Antistes (f. bessen Leben von Stocker, 1858), eine heftige religiose Erregung begonnen, die sich baselbst ziemlich weit ausbehnte. Im Kanton Zurich finden wir im Jahre 1820 in Stammheim, einer Gemeinde bes nordlichen Teiles, Kon- 45 vulfionare, teils Erwachsene, teils Kinder, die selbst im öffentlichen Gottesbienste ihre Anfälle befamen. Gerade bei bem, ungeachtet ehrwurdiger Ausnahmen, wie Antiftes Joh. Jatob Beg und Georg Gegner (f. beffen Leben von Findler, 1862), herrichenden Rationalismus, konnte der dunkle Drang nach religiöser Innigkeit und Lebendigkeit leicht irre geben und jumal bei der damals unter Weltlichen und Geistlichen durchgängig vorhan- 50 benen Reigung zu gewaltsamer Unterbrückung zu bebenklichen Konflitten führen, Die sich eher außerlich beseitigen als innerlich überwinden ließen. Doch achten wir zunächst auf die besonderen Berhältniffe des vorliegenden Falles.

Im nördlichsten Teile des Kantons Zürich liegt der Weiler Wildenspuch, aus etwa zwanzig häusern bestehend, eine halbe Stunde vom Pfarrdorfe Trüllikon, eine Stunde 55 von Schaffhausen entsernt. Hier lebte die wohlhabende Familie Peter, wie alle übrigen mit Landbau beschäftigt, ein hochdetagter Bater mit einem Sohne und fünf Töchtern, von denen zwei verheiratet waren, eine an den Schuster und Landbauer Johannes Moser im benachbarten Dörschen Örlingen. Die jüngste, Margareta, geboren 1794, zeigte von früh auf ausgezeichnete Gaben des Geistes und Gemütes; schon im sechsten Jahre, hören so

wir, habe sie ben Leuten, die ben Bater besuchten, aus dem NI vorgelesen und babei weinen mussen, wenn sie auf die Leiden Christi gekommen. Mit feuriger Indrunft seierte sie im Jahre 1811 ihre Konfirmation. Durch Geschicklichkeit und Fleiß zeichnete sie sich in allen vorkommenden Geschäften aus. Lebhaften, seinen Geistes, aufgeweckt, dabei freund-5 lich gegen jedermann und einnehmenden Wefens, ward sie ber Liebling ihres elterlichen hauses und gewann bas Zutrauen ber ihrigen mit ben Jahren in immer fleigenbem Maße, ja sie erregte beren Bewunderung so sehr, daß der Bater überzeugt war, Gott habe diese Tochter zu etwas Außerordentlichem bestimmt. Gin besonderer Borgang mußte bergleichen Erwartungen verstärken. Es trat eine mehrjährige Kranklichkeit bei Margareta 10 ein; fie wurde fo fcwach, bag man beforgte, fie an ber Schwindfucht hinfterben gu feben, indem auch hysterische Zufalle sich dazu gesellten. Alle Heilmittel blieben fruchtlos; da erschien ihr im Sommer an einem schönen Nachmittag in den Weingarten ihres Baters ein Engel und zeigte ihr eine Gegend, ungefähr eine Stunde entfernt, wo sie ein Kraut sinde, das sie als Thee genießen solle. Sie fand es, trank täglich davon, und genas völlig. 15 Derfelbe Engel erschien ihr später noch zweimal; jest trug er ein Schwert und zeigte ihr schauerliche Gesichte ber Zufunft, wovon sie aber nur einen Teil anderen eröffnete. Auch schon bei den hosterischen Zufällen hatte sie, wie sie sagte, Blide in ein höheres Reich. Ueber die wunderbare Heilung war sie nun so von Dank erfüllt, daß sie fast nie davon schweigen konnte; sie weihte sich ganz dem Herrn und wollte von nichts mehr wissen und voren, als von ihm und seinem Reiche. Mit ausnehmender Eindringlichkeit legte sie allen bas Seil in Chrifto ans Sers und ermahnte fie, sich mit Gott versöhnen zu laffen burch Buße und Glauben. Selbst Widerstrebende mußten ihr unwillfürlich gehorchen und alles Unanständige in ihrer Umgebung fahren lassen. Die Ihrigen räumten ihr wie von selbst eine Herrschaft über sich ein und gewöhnten sich immer völliger, ihr in unbedingtem Bertrauen sich hinzugeben. Schon seit dem Jahre 1816 stand sie mit frommen Bersonen in Schaffhausen in Berbindung und besuchte bisweilen die herrnhutischen Bersammlungen baselbst. Eifrig las sie Gosners Herzbüchlein, Stillings Siegsgeschichte, die sieben letten Bosaunen, die Hauptsachen der Offenbarung Johannis u. dgl. Durch ihren Schwager Moser, der seine Erweckung schon vom Jahre 1815 datierte, veranlaßt, ging sie seit 1817 20 in die herrnhutische Bersammlung zu Derlingen, wohin sobann, von ihr aufgemuntert, auch die ihrigen kamen. Das Clend der damaligen Teuerung bewog sie, diese noch bringenber jur Buge ju mahnen, in ber Erwartung, bag bas Enbe aller Dinge mit Macht heranrude. Ihre natürliche Wohlrebenheit entzückte die Hörer. Häufig hatte sie Erscheinungen und Kampfe mit bem Teufel und ben höllischen Geistern. Im Spatjahr 85 hielt fich Frau von Krübener in dem nahen babischen Dorfe Lotstetten eine Zeit lang auf. Sahlreiche Besucher strömten ihr zu. Auch Margareta Beter ging in Begleitung ihres Schwagers Moser und ihrer Schwestern Elisabeth und Susanna borthin; sie wurde von ber vielbewunderten Dame durch eine breiftündige Privataudienz ausgezeichnet. Margareta fand, diese verkündige dieselbe Lehre wie sie; schlug es indes ab, Begleiterin der Krüdener zu werden, obgleich diese sie dazu durch sehr gunftige Vorschläge zu bewegen suchte. Bei biefem Anlag lernie Margareta ben Bikar Ganz kennen, ber, vertrieben, damals fich ber Krubener angeschlossen hatte, eine Bekanntschaft, die für fie verhängnisvoll wurde und ber wir den wesentlichsten Einfluß auf ihr ferneres Leben beizumessen haben; daher es nötig wird, hier dessen Lehre und Persönlichkeit näher zu beachten.
Jakob Ganz, im Jahre 1791 in Embrach (Kanton Zürich) geboren, von ganz armen Eltern, der dis in sein zwanzigstes Jahr dem Schneiberhandwert oblag, dabei aber einen starken Drang nach dem Predigerstande empfand, konnte, durch christliche Gönner geförstenden der Bredigerstande empfand, konntenden der Bredigerstande empfande em bert, etwa vier Jahre bei einem Pfarrer im Margau, fobann in Bafel ben Studien obliegen

bert, etwa vier Jahre bei einem Pfarrer im Aargau, sobnne, nin Basel den Studien obliegen und erhielt Vikariate im Aargau; ungemeines Ausselen erregte er besonders durch seine Straspredigten, in denen er die damals herrschende Teuerung als ein Strasgericht Gottes und als eine Borläuserin der Pestilenz und des nahen Weltendes darstellte. Er soll inmitten oder am Ende solcher Vorträge auch in heftige Paroxysmen geraten sein, was ihm von seindselig Gesinnten als Verstellung ausgedeutet wurde. Er gewann begeisterte Anhänger, vornehmlich der weibliche Teil der Bevölkerung hing an ihm. Immer weiter breitete sein Ruf sich aus, dis er besonders infolge eines Besuches, den er der Krübener machte, im Februar 1817 aus dem Kanton Aargau polizeilich weggeführt und in seinem Heimatsorte unter polizeiliche Aussicht gestellt wurde. Nachdem er eine Zeit lang die Krübener begleitet hatte, hielt er sich in den Jahren 1819 bis 1821 meist in Basel auf und unterhielt von da aus steten Verschr mit Gleichgesinnten in der östlichen Schweiz; ver besuchte auch Bern, Lausanne und Straßburg. Seine Lehrmeinungen waren weit

entfernt bom firchlich-orthodogen Lehrspftem; fie ftanden vielmehr mit dem von ihm bestrittenen Rationalismus insofern auf berfelben Linie, als sie ebenfalls bem Subjektivismus entsprangen, nur in anderer Beife, indem er der blog berftandesmäßigen Ginfeitigfeit gegenüber fich in einen ebenfo einseitigen Mpfticismus bineinwarf, ber fich an ben Schriften der Frau von Gupon nährte. Im Wiberspruch mit der kirchlichen Lehre ftand er vor sallem in hinsicht auf die Sündhaftigkeit des Menschen und deren Berhältnis zur Erneuerung desfelben. Dem Wefen nach, lehrte er, haben wir Menschen bon unserer mahren unfterblichen natur (im boberen Sinne) nichts verloren; fie liege noch in uns, aber nur im Samen; ber Mensch bedürfe also, um selig zu werden, nicht einer wirklichen Umwand-lung, sondern nur einer Entwickelung bes Guten in ihm. Gleich den Rationalisten will 10 er nichts vom Borne Gottes wiffen; Gott fei reine Liebe; es bedurfe baber teiner Gubnung der Sünde, denn "der gefunde Berstand" anerkenne überhaupt keine Strasen der Sünde, welche nicht ihre natürlichen Folgen seien. Mit Hintansetzung des Christus für uns stellt er alles auf den "Christus in uns". Christus in uns müsse mit dem Satan kämpsen, leiden, sterben und auferstehen. "Es war mein seuriger Ernst" — 16 schrieder an Moser — "meinen Gott kennen und leiden zu lernen; ich suchte unaushörz schreibt er an Wloser — "meinen Gott kennen und lieben zu lernen; ich suchte unaufhörzlich den, den meine Seele liebte, und fand zulest diesen großen, herrlichen Schatz: "Jesum Christum in mir selbst! Ich halte ihn nun und will ihn ewig nicht lassen. Run ist mein Herz gründlich erquickt und göttlich beruhigt." Von sich selbst sagt er auch (Rovember 1820): "Run berührt mich weder Lob noch Tadel mehr; ich, als ein Nichts, 20 muß mich stets in das ewige, göttliche All versenken und verlieren; ich sinke von Tiese zu Tiese; ich sehe weder Ansang noch Ende mehr in diesem gelobten Lande Kanaan, worin Milch und Honig sließt. D du stille Ewigkeit! du unveränderlicher Ruhestand! du stilles Meer, worin ich ewig ruhe!" Demgemäß beurteilt er auch andere, insbesondere die Prediger. "Tausende", klagt er, "werfen sich zu Lehrern auf und lehren, ehe Christus 25 in ibnen gekommen und aum Leben auferstanden ist. Diese nennt Christus Diebe und in ihnen getommen und jum Leben auferstanden ift. Diefe nennt Chriftus Diebe und Morber. In allen Kirchen und Versammlungen, wo Chriftus in uns nicht gelehrt wird, ba ist nur eitler Gottesbienst und Wiberchristentum, wie jedermann es begreift, der das wahrhaftige Licht hat, und wie unfer Herr und seine Apostel selbst es charafterisieren". Angeweht vom Pantheismus, ber bei einem seiner gebildetsten Anhänger, einem Arzte in 20 Rafz (Kanton Zürich), nachgerade in Atheismus überschlug, zielt er darauf bin, "daß alle mit ihm in das grundlose Meer der ewigen Gottheit hinabsinten und sich darin auf ewig verlieren, wie Baffertropfen fich im Strome verlieren und nicht mehr unterschieden werden konnen, und alles Sinnliche, Kreatürliche, Bilbliche und Eigene verschwinde", ober wie er sich auch ausdrückt: "in das ewige Nichts, in den ewigen Urgrund verfinken". Auch 35 die Enthaltung bon ber ehelichen Beiwohnung gehörte zu feinen Lehrpunkten, entsprechend feinem überspannten idealistischen Subjektivismus.

Mies Derartige fand nun bei Margareta Beter einen überaus empfänglichen Boben. Seit der ersten Bekanntschaft mit Ganz war sie in ihrer Weise bedeutend fortgeschritten. Schon seit 1818 hatte sie die Herrnhuterversammlungen in Örlingen unbefriedigt verlassen; so um sie selbst sammelte sich nun ein Kreis von Frommen, dessen Gerrin und Seelsorgerin sie von selbst wurde. Zu den Predigten und Bibelerklärungen, welche sie im elterlichen Hause die hielt, strömten besonders auch aus dem, wie oben bemerkt, von einer mächtigen Erweckung durchzogenen Kanton Schasshausen "weilsbegierige Seelen" zahlreich herbei, von denen sie bewundert und als die "heilige Gret" vielsach gepriesen ward. Manches schweichelhafte, was ihr als einer von Gott Erkorenen, als einem "wahren Glaubenstind und auserwählten Werkzeug zur Ehre des hochgelobten Gottes und seines Sohnes Sesmeichelhafte, was ihr als einer von Gott Erkorenen, als einem "wahren Glaubenstind und auserwählten Werkzeug zur Ehre des hochgelobten Gottes und seines Sohnes stind und auserwählten Werkzeug zur Ehre des hochgelobten Gottes und seines Sohnes zeigen strißten wurde, war ganz geeignet, sie zu verblenden und ihr startes Selbstgefühl zu unsseligen Hochmut zu steigern. Wie hoch sie su verblenden und ihr startes Selbstgefühl zu unsseligen Hochmut zu sein sich dunkte, zeigen manche ihrer Lissionen, wie sie z. B. sich einst entrückt fand vor Gottes Thron, den sie von Engeln, den Patriarchen, David, Elias und anderen Männern Gottes umgeben sah. Von Gott erging nun an sie die Ausschen werden, neuerdings Christum in ihr leiden zu lassen, des Aussichen Gerhielt sie auf ihre Anstrage den Aussche siese den Kussen, zu leiden, zu serben, und werde die lausen dangenommen werden. Sodann in die Holeiden, die selbst und einen Klüsten viele tausend arme Seelen, und werden die gelen, die keile der siese und genommen werden. Sodann in die Holeiden siese kausen die kausen die

wobei ihr zugleich offenbart wurde, fie werde dieselben erretten konnen.

Durch ben Eifer, auf arme hilfsbedürftige Seelen als Retterin zu wirken, wurde Margareta bewogen, seit dem Jahre 1820 oft das elterliche Haus zu verlassen und häusige Reisen zu machen, "Missionsreisen", wie ihre Anhänger sich ausdrückten, ebenso teils längere, teils kürzere Besuche bald bei Freunden in Zürich, dald am Züricher See u. s. w. wit einer gewissen List wußte sie, angeblich "vom Geiste getrieben", auch Ganz in Basel zu besuchen. Durch ihn wurde auch der schwermütige Schuster Morf an sie gewissen, der, verehelicht, und Bater zweier Kinder, seit Jahren schon angesochten, sich vom Jahre 1818 an zur Herrnhuterversammlung seines Wohnortes Ilnau (etwa vier Stunden von Wildenstow entsernt) bielt und in dieser seine Kurcht vor der Verdammis durch die Lebre von spuch entfernt) hielt und in dieser seine Furcht vor ber Berbammnis burch bie Lehre von 10 ber Berföhnung Jesu Chrifti twefentlich gehoben fühlte. Ganz, ber burch öftere Schreiben ihn bearbeitete, um ihn bon ber Brübergemeinde zu lösen und insbesondere auch Enthaltung von ehelicher Beiwohnung als notwendig zum Abthun des alten Adam einschärfte, wies ihn im November 1819 an Margareta Peter; doch trat erst seit Mai 1820 österer Berkehr zwischen ihr und Morf ein. Im Dezember 1820, als sie in der Nähe von 18 Zürich in einem ihr befreundeten Hause weilte, besuchte er sie und blieb, von ihr aufgefordert, fünf Tage bei ihr, da fie ihm erklärte: er muffe bei ihr bleiben, damit seine Seele einmal erlöst und ein neuer Mensch aus ihm werde. Christus werde bies burch fie bewirken, indem fie in sich selbst einen geistigen Zug nach seiner Seele wahrnehme. Nach biefen fünf Tagen, während beren er auf ihr Geheiß völlig unthätig hatte bleiben 20 muffen, erklärte fie ihm, fein Geift sei nun durch ihr Kampfen erlöft. Sofort fühlte er einen Strom unaussprechlicher Liebe aus ihrem Bergen in bas feinige übergeben. Wibereinen Strom unaussprechlicher Liebe aus ihrem Herzen in das seinige übergeben. Wider-holte, zum Teil längere gegenseitige Besuche machten dies vermeintlich geistliche Berhält-nis immer inniger und ließen es unvermerkt auch in sinnliche Liebe übergehen. Sine starke Beimischung hiervon gab sich in ihren gegenseitigen Briefen kund, die Morfs Gattin 25 in ihrer schlichten Einfalt mit Recht als "Liebesbriefe" bezeichnete, während ihr Mann, sich täuschend, sie beruhigte, es sei nur eine geistige Liebe. Bon Liebe gezogen zu ihrem "ewiggeliebtesten Herzen", kam Margareta zu Morf nach Junau und blieb hier samt ihrer Schwester Glisabeth statt zwei Wochen, wie ansangs beabsichtigt war, anverthalb Jahre (vom 13. Juli 1821 bis zum 11. Januar 1823), beide Schwestern, abgesehen von zeitweisen religiösen Gesprächen — den quietistischen Lebren ihres Freundes Ganz gemäß — in völliger Unthätigkeit und aller Welt verborgen, so daß nur die ihrigen ihren Ausenthalt wußten, ihn aber vor jedermann, auch vor den nachspürenden Behörden ver-beimlichten. Wenn die in ihren Rechten vielsach verkürzte Haussfrau, die gern beim alten einsachen evangelischen Glauben bleiben wollte, ihres Mannes Entsremdung vom Gotteseinfachen ebangelischen Glauben bleiben wollte, ihres Mannes Entfremdung vom Gottesvon bienste ungern sah, im Hauswesen sich beschränkt fühlte und des Müßiggangs wie des mystischen ihr unverständlichen Geredes überdrüssig ward, sich beklagte, wurde sie als eine gottlos Verstockte von Margareta mit Hitz zurechtgewiesen. Am 10. Januar aber gebar Margareta, allen, nach den bestimmtesten Zeugnissen auch ihr selbst ganz unerwartet, ein Madden, als Frucht eines schwachen Augenblids in ihrem anfange nur geiftigen Liebes-40 verbaltnis ju Morf. Deffen Gattin wurde vermocht, ungeachtet aller vorangegangenen Kränkungen, sich als Wöchnerin zu stellen, um, wie man meinte, die Shre des Haufes zu retten und die Beftrafung wegen Chebruche bon ihrem Manne abzuwenden. Der Betrug gelang. Die beiben Schwestern kehrten gang beimlich in ber kalten Winternacht vom 11. auf den 12. Januar ins elterliche Haus gurud. Mit großer Freude wurde fie von 46 ben ihrigen, benen ber Grund ihrer Beimtehr verborgen blieb, aufgenommen, erflarte inbes, fie wolle jest in ber Stille leben und fich auf das große Ereignis vorbereiten, das Gott durch sie bald werbe eintreten lassen. Sie erzählte ihnen ihre Bisionen, deren sie auch in Ilnau gehabt, und redete viel von ihren Kämpsen mit den höllischen Geistern. Besuche nahm sie durchaus nicht mehr an. Auch in dieser Zeit blieb sie von ihre Schwester Elisabeth müßig. — Morf, der an. Auch in dieser Zeit blieb sie von ihren Schwester Elisabeth müßig. — Morf, der beimlich kan, wurde von ihr in der Erwartung ihrer baldigen gemeinschaftlichen Himmelsahrt, die sie ihm schon in Ilnau verstweite beite hateset Gentschaft Gentschaft tündigt hatte, bestärkt. Endlich versammelte sie Mittwochs den 13. März ihr Haus serstündigt hatte, bestärkt. Endlich versammelte sie Mittwochs den 13. März ihr Haus samt ihrem Schwager Moser und bessen Bruder, damit sie alle in dem harten Kampse gegen den Teusel sie unterstützen möchten, den sie bestehen müsse zur Errettung so vieler Verdammten, von denen manche schon 200 dis 300 Jahre in des Satans Gewalt seien. Mit dem österen Ause "de, du Schelm, du Seelenmörder!" schlig sie mit der Faust und dammer an die Wand, auf den Tisch, den Fußdoden; auf ihren Befehl thaten alle mit Sammern und Arten basselbe im vermeintlichen Rampfe wiber ben Satan von morgens 8 bis abends 9 Uhr jum Erstaunen berer, die vor bem 60 fest verschlossenen hause bas seltsame Gelarm borten. Am folgenden Tage nach 10 Uhr

wiederbolte fich dasfelbe noch beftiger bis abends 8 Ubr unter aufregenden Bisionen Rargaretas und ihren steten Mahnungen: "Schlagt zu im Namen Gottes! laßt euer Leben für Christus! schlagt zu, bis ihr Blut schwist!" so daß der Fußboden zertrümmert wurde und ein Teil des Fachwerks zersiel. Darauf schlug Margareta mit der flachen vand auf ihre Schwester Elisabeth los, um die Geister, die in ihr wären, zu vertreiben; 5 denfo that fie ihrem Bater und befahl allen, fich felbft mit Fauften ju folagen. Endlich wurde auf Befehl ber Polizei, die seit einigen Stunden das Haus bewachte, die Haus-thure gesprengt und die Rasenden, die sich fest umschlungen hielten, auseinandergeriffen. thure gesprengt und die Rasenden, die sich fest umschlungen hielten, auseinandergerissen. Nach dem Präcognitionsverhöre, infolge dessen von Zürich aus besohlen wurde, die beiden Schwestern ins Irrenhaus zu bringen, wurden alle einstweilen wieder entlassen, die jenigen, so welche nicht zu den Hausgenossen gehörten, heimgeschick. Letztere gehorchten dieser Ansodnung, kehrten aber wieder unversehens ins Haus zurück. Ehe jener Besehl von Zürich der anlangte, begannen die Ausgeregten, nunmehr sich als Märtyrer selig preisend und nur noch stürmischer geworden, nach einer im Gebet durchwachten Nacht ihr Treiben aufs neue, und zwar in ernsterer Weise als zuvor, da Margareta ihnen eröffnete: damit 15 Edriftus siege und der Satan völlig überwunden werde, müsse Blut sließen. Nachdem sich alle nach ihrem Besehl auf Brust und Stirn geschlagen hatten, schlug sie zuerst ihren Bruder Raspar mit einem eisernen Reil in Ohnmacht, indem sie ries: "Der böse Feind will Deine Seele; eher lasse ich mein Leben!" Da Elisabeth auf ihre Frage, ob sie sich opsern wolle, sich bereit erklärte, indem auch sie für viele Seelen sich verdürgt habe und, 20 selds sach Rargareta, und auf ihr Zureden durch ihre Freundin Ursula Kündig aus Langswiesen, der Margareta verhieß, die Schwester am dritten Tage aufzuerweden, sowie sie auch am dritten Tage aufgrerveden, sowie sie auch am britten Tage auferstehen werbe. Run erklärte Margarcta, jetzt erst seis an der haubtsache; Christus in ihr habe für so viele tausend Seelen Bürgschaft geleistet; es 25 pausplace; Christis in ihr habe fur so viele kausend Seelen Burglopat geleinet; es 26 musse noch mehr Blut sließen; sie musse sterbend su dasopfern. Die Kündig, welche schauberte, auch dies zu vollstrecken, suhr sie an: "Wie? Du willst also nichts für Chrisus thun? schlag zu! Gott stärke Deinen Arm!", was sie hernach öfter wiederholte. Als ihr Blut aus einer Ropswunde rann, sing sie es in ein Becken auf, sprechend: "Dies Blut wird zur Rettung vieler Seelen vergossen"; eben dafür ließ sie sich hierauf mit so einem Schermesser einen kreisschnitt um den Halb und einen Kreuzschnitt in die Stirne machen, indem sie sprach: "Nun werden die Seelen erlöst und der Satan überwunden! Sie äußerte dabei nicht den geringsten Schmerz und erklärte dann, jetzt wolle sie sie truzigen lassen. Sie verlangte von der Kündig, die schon bei den die Dualen nur mit Schauber und Entsetzen ihr gehorcht hatte, daß sie ihr diese Marter anthun 85 sollte. Dieser Beschl versetzte die Unglückliche fast in Berzweislung. Allein Margareta ließ nicht nach mit Besehlen; sie besahl, Nägel zu holen, legte sich aufs Bett, ließ auf unter sie gelegte Holzböcke sich Nägel schlagen durch die Füße, die Hände, die Ellbogen und in die Brüste, immer die Kündig ermunternd: "Gott stärke Deinen Arm! ich werde die Schwester auserwecken und in der Tagen selbst auserstehen!" Sin Messer, auf ihren 40 Besehl von der Kündig unter Beihilse des jüngeren Moser ihr in den Kopf geschlagen, machte zuletzt ihrem Leben ein Ende. — Die Polizei wurde der die Pater Beter gestäulicht Abends 10 Uhr von die Kündig und der ihrende dass der Reter gestäulicht Muche zutest ihrem Leben ein Sibe. — Die Polizet ibutde butty den Guter zeier gestäuscht. Abends 10 Uhr zog die Kündig und der jüngere Moser die Nägel aus den Bunden in der Meinung, das Auferstehen dadurch zu erleichtern, um welches die Nacht hindurch alle beteten. Da dis Dienstag dies nicht erfolgte, so machte der Bater dem 45 Viarrer die Todesanzeige, ohne daß die Hoffnung darauf ganz aufgegeben wurde. Nun auf wurde den Behörden das Geschehene offendar, die Teilnehmer insgesamt verhaftet, nach Bürich geführt und eine langwierige Untersuchung angestellt. Das Züricher Malesiz-gericht verureilte sodann alle Beteiligten zu Zuchthausstrase von 6 Monaten bis zu Isahren, welches letztere Strasmaß die Kündig tras, mit Vorbehalt späterer Begnadigung. 50

Das haus wurde niedergerissen und verordnet, der Platz solle undewohnt bleiben.

Überschauen wir diese Borgänge und suchen wir und gemäß dem Charafter Ratgaretas die Motive zu ihrer gewaltsamen Selbsthingabe durch die im engen Kreise der ihrigen vollzogene Kreuzigung mit möglichster Bestimmtheit vorzuhalten, so werden wir zunächst zur Berichtigung schiefer Auffassung, welche diesen Borgängen vielsach zu teil. 55 geworden, wohl mit Sicherheit sagen können: Margareta war nicht eine Heuchlerin, die mit dewußter Schlauheit durch bloße Borspiegelungen andere getäuscht hätte, um sich selbst ein Ansehen zu geben. Bielmehr ist zuzugeben, daß das religiöse Leben bei ihr in besonderer Krästigkeit erwacht und eine Zeit lang andauert, daher auch energische religiöse Anregungen von ihr ausgehen und auf ihre näheren Umgebungen, wie sodann in weiteren so

Kreisen, Anregungen, die bei eingetretener Erschlaffung für manche wohlthuend werben mochten, wiewohl Phantaftisches und Ungefundes sich einmischte, so bag wir viel Wahres barin finden, wenn (in ben Blättern für höhere Wahrh.) als Ursache ihres traurigen Endes bezeichnet wird: "Geiftlicher Stolz Margaretas auf empfangene Genefung und Erstenntnis, genährt durch die Bewunderung, welche ihrem anfänglich aus lauterem Danke, nachher schon aus trüberem, ambitiosem Gifer geführten Predigtamt zu teil wurde; Leerbeit an der Kraft des Wortes durch deffen fortwährendes Ausreden ohne ftilles Dulden und Uben; baraus erfolgte Sicherheit und Berudung burch die Sunde bes Rleifches, nach bem Fall Beuchelei ftatt aufrichtiger Buge und bann Untergang in Gewiffensbiffen einer 10 Seele, die schon vom Reich bes Herrn eines ausgezeichneten Vorgefühls gewürdigt worden." Das Lette ist indes, so weit es die Gewissenstein Abrgeruhls gewutrigt worden."
Das Lette ist indes, so weit es die Gewissensdisse anlangt, einzuschränken. Jedenfalls ist die Auffassung keineswegs zutressend, als ob sie nach ihrem Fehltritt aus Furcht vor allfälliger Entdedung sich einen Plan ersonnen hätte, um möglichst glorreich aus der Welt zu gehen. Wohl mußte der innere Arger über ihre Niederkunft, den sie sich nicht 16 gestehen mochte, und allenfalls auch jene Besorgnis zu ihrer Verdüssterung beitragen. Doch ist wohl zu erkennen, daß ohnehin in der Gestaltung des sie beherrschenden Bahnes, namentlich in der nach Ganzs Manier konsequent ausgebildeten sunnigen Uberrtagung der Borgänge an Christus auf sich selbst in ihrer subjektivistischen Bereinzelung und auf ihresgleichen Momente genug vorhanden waren, die auf einen solchen Weg führen konnten, 20 zumal bei der Einbildung, als ob von ihr der Weltkamps musse ausgekämpst werden. Offenbar ist es aber keineswegs eigenes Schuldgefühl, was sie zu ihrer von gereinen treibt und babei befeelt, vielmehr fühlt fie fich bazu bewogen, burch bas Mitleib mit anderen, bie ber Erlösung harren, mit "armen Seelen", über bie sie sich hoch erhaben bunkt und bie sie ber Erlösung burch sie, burch ben Christus in ihr, burch besser Opfertod erft noch be-25 durftig wähnt. Wohl zu merten — ist sonach burchaus nicht die driftliche Verföhnungslehre bas, was fie bazu bewegt, am wenigsten in ihrer protestantischen Faffung, vielmehr im Gegenteil, gerade die Entfremdung davon, der Wahn, als ob durch das Eine Berföhnungsopfer Christi nicht genug gethan ware für die Sünden der Welt. Deshalb finkt sie zurud in den allgemein menschlichen Bug nach anderweitiger, felbsterdachter, willfurso licher Suhnung für die Sunden der Menschheit, und zwar mit wesentlicher Verzerrung ber driftlichen Bahrheit gemäß ihrer auf bem Grunde bes Bantheismus, ben Gang seinen Schriften nach unberkennbar eingesogen hatte, beruhenden Berblendung, in einer Art Bergottung, wonach sie um des Christus in ihr willen, als ob ihre Persönlichkeit völlig in Christus aufginge, der Sündentilgung für sich nicht mehr zu bedürfen, vielmehr anderen, 35 "armen Seclen" sie spenden zu können wähnt.

Werfen wir noch einen Blick auf ihre Anhänger, die Teilnehmer an jener Greuel-

that. In langem, zum Teil hartem Untersuchungsverhaft, sowie burch vielfältige feels forgerliche Bearbeitung suchte man die "Schwärmer" von ihrem "Aberglauben" abwendig u machen und zu vernünftiger Ginficht in Religionssachen zu bringen. Erft jest wurde Margaretas Niederkunft durch Morfs freiwilliges Geständnis entbeckt und bildete begreif-lich ein Hauptmittel für die geistlichen Lehrer, um bei den Beteiligten ihre Anhänglichkeit an sie und ihre Zuversicht auf deren höhere Berufung zu erschüttern und ihnen das Gefährliche und Sittenverberbliche ihrer besonderen Meinungen und ihres Konventitelwefens ober, wie man als ganz gleichbebeutend auch fagte, ihrer Sektiererei einzuschärfen. Doch 45 blieben die Erfolge unbefriedigend und zweifelhaft. Um fo weniger konnte es gelingen, biefen Berirrten innerlich aufzuhelfen und ihnen einen festen halt zu geben für ihr religioses Leben, als es ben Beauftragten zwar nicht an einer gewissen Menschenfreundlichfeit fehlte, wohl aber einerfeits an bemütig-ernstlichem Eingehen auf ihren "Wahnwih", baber auch an eigentlichem Berftandnis ihrer Berirrung und andererfeits gemäß 50 ber bamals herrschenben rationalistischen Zeitrichtung insbesondere auch an eigener tieferer Erfassung der driftlichen Heilslehre selbst, wie man sich bavon bei näherer Brufung ber hauptquelle, ber die meisten Data zu entnehmen sind, leicht überzeugen mag. Etliche der weiblichen Gefangenen zeigten im Zuchthause, woselbst fie Jahre lang mitten unter Berbrecherinnen leben mußten, vorzügliche Gigenschaften.

Der Kirchenrat erließ im Januar 1824 ein Restript an die Geistlichen des Kantons Zürich, worin "Sektengeist, Schwärmerei und Fanatismus einzig und allein als die Quellen der schredlichen That" bezeichnet und die Hoffnung ausgesprochen wird, "daß es ben bereinten Bemühungen bes weltlichen und geistlichen Armes in Berbindung mit dem Einbrude biefer Begebenheit gelingen möge, bem vielgestaltigen Settenwesen ("ber Er-60 weckten") seine offentundige Schäblichkeit für Staat und Kirche immer mehr zu benehmen".

Carl Bestalozzi +.

Jugleich werben die Pfarrer aufgefordert, gemeinsam mit der Polizei aufs Nachdrücklichste die Verordnung zu handhaben, welche von der Regierung schon vorher, im Jahre 1822, gegen religiöse "Nebenversammlungen" erlassen worden war, sowie die sie verstärkenden Bestimmungen von 1823, wodurch die Ausschlang solcher religiösen Versammlungen versügt war, wosern sie des Nachts oder während des öffentlichen Gottesdienstes oder allzu zahlreich stattsänden, andere dazu geworden oder Familienzwist dadurch veranlaßt, Ninderzjährige dazu zugelassen oder darin aus dem Herzen gebetet, Bibelerklärungen oder Predigten gehalten, aus Missionssoder mystischerischen Schristen darin vorgelesen werde, und nur gestattet ist: "einsaches Vorlesen der hl. Schrist oder der Lieder des Züricherischen Gesangbuchs und das Singen dieser Lieder". "Undefugte Redner, die sich aus der Nähe 10 oder Ferne einsinden würden, sollen weggewiesen und der Verbotenen Verbreitung schal licher Schristen über religiöse Gegenstände ("Traktate" u. del.) Einhalt gethan werden".

gehalten, aus Missions oder mystisch-religiösen Schriften darin vorgelesen werde, und nur gestattet ist: "einsaches Borlesen der hl. Schrift oder der Lieder des Züricherischen Gesangbuchs und das Singen dieser Lieder". "Undefugte Redner, die sich aus der Nähe 10 oder Ferne einsinden würden, sollen weggewiesen und der verbotenen Verbreitung schällicher Schriften über religiöse Gegenstände ("Traktate" u. dgl.) Einhalt gethan werden". Wie begreissich, gad dieses Ereignis auf Jahre hinaus den Indisserenten und Unsgläubigen die willsommenste Handhabe, um sede irgendwie hervortretende Regung eines umigen religiösen Lebens im Kanton Jürich sofort als sektiererisch und sittenverderblich is anzuschwärzen. Selbst auf Jahrzehnte hinaus erstreckte sich diese einschüchternde Rückswirkung. Die Freunde der Missionsslache mußten sich außerst behutsam in enge Grenzen zurückzieden, auch die Bibelsache wagte sich nur annz allmöblich ans Tageslicht (1. Kinsler. zuruckziehen, auch die Bibelsache wagte sich nur ganz allmählich ans Tageslicht (s. Finsler, Georg Gehner S. 117). Doch ließ sich der überall auftretende Aufschwung auch bier nicht auf die Dauer unterdicen, so wenig im religiösen Volksleben als in der Theologie. 20 nicht auf die Nauer unteroruten, so wenig im keligiosen Woltsleven als in der Aprologie. 20 Zudem trat mit der politischen Erneuerung vom Jahre 1830 auch für das religiöse Gestiet freiere Bewegung ein. So manches von christlichen Wahrheitselementen, das in Neinen Areisen underhältnismäßig in verzerrter Gestalt sich erhielt, in größeren aber das mals sast augemein aufgegeben war, hat daher seither in der theologischen Wissenschaft wieder Anerkennung erlangt und in der Predigt wie im allgemeinen religiösen Bewußt- 25 fein angemeffene Geltung gewonnen. Auch wurde es bem oben erwähnten Bang, ber feine Entwickelung felbst barftellte ("Die Jugenbjahre bes Jakob Ganz, von ihm selbst beschrieben". Neue Aufl. Bern 1863) und kleinere Schriften auch weiterhin herausgab, ju teil, gemilbert und in ftiller Zuruckgezogenheit auf einzelne ju wirken, die fich ju ibm bingezogen fühlten. Bon seinen gesammelten Schriften erschien Bb 1 im Jahre 1866. 30 Spater erfchienen: Beiftliche Briefe jur Erwedung und Belebung bes verborgenen Lebens burch Christus in Gott, 2 Sammlungen, Basel 1870 und 79, und einiges andere. Herr Prof. v. Drelli in Basel hatte bie Gute, mir einige Briefe mitzuteilen, die von neutraler Prof. v. Drelli in Basel hatte die Güte, mir einige Briefe mitzuteilen, die von neutraler Seite stammen, nach denen die Beziehungen, die Ganz zu Marg. Peter hatte, schon vor der Katastrophe völlig gelöst waren, so daß es ungerecht ist zu behaupten, er habe an so dieser Tragödie einen hervorragenden Anteil gehabt (Kirchl. Handlerison II, S. 672). Die Hauptstelle lautet in einem Brief vom 1. September 1879: "Der Doktor sagt mir, Ganz habe sowohl mit denen von Wildenspuch wie mit der Bar. Krüdener Bekanntschaft gehabt, jedoch nur kurze Zeit und sich dann absolut von beiden zurückgezogen, weil sein reiner, anspruchsloser und demütiger Sinn vor den Extravaganzen dieser Leute zurückzosenen. Nicht umsonst hatte, den Ausspruch gethan, Ganz sei ein unschuldiges argloses Kind. Mein Mann hatte Ganz lange Jahre nicht mehr gesehen; vom Jahre 1856—1867, also die zu dessen beffen Tode, fand dies jedoch häufig statt und obwohl die beiden Männer in ihren relisgiösen Anschauungen sich sehr entgegengestanden sind, so hatte dieser Umstand auf ihren ihrendschaftlichen Verkehr doch keinen Einsluß. Mein Gatte behauptet darum wohl sehr vorurteilsfrei, G. sei bezüglich der Wilbenspucher Geschichte durchaus unschuldig ver-leumdet und in dieselbe hineingezogen worden; sein ganzes Wesen sei dergleichen be-dauernswerten Berirrungen diametral entgegengesetz gewesen." (H.)

Bilfrith von Jork, gest. 24. April 710. — Stephanus, Vita Wilfridi episcopi ed.

1. Mabillon, ASB. 1687, saec. IV, p. 1, p. 721 ss. (unvollständig, die sehsenden Stüde saec. IV, 2 suppl.), 2. Gises, Vitae quorundam Sanctorum, London 1854 (Caxton Society);

3. Raine. The Historians of the Church of York and its archbishops 1879 1, p. 1—103, Rolls, Series.

4. Die auf B. Jugend, Ausenthalt und Reisen auf dem Kontinent bezüge 56 lichen Stüde' wird B. Levison in MG SS rerum Merovingicarum t. VI mit ausstührlicher Einleitung publizieren, die ich einsehen durste: einseitige Parteischrift, versaßt 710—730; der Autor ist nach Baeda, hist. eccl. 4, 3 wohl identisch mit dem cantandi magister Aeddi, den B. 669 mit von Canterdury nach Port brachte. — Baeda, historia ecclesiastica Anglorum ed. Blummer, kennt Stephanus und hat ihn an wichtigen Stellen stillschweigend korrigert. Die 60 Real-Encyklopdble für Theologie und Kirche. 3. Aust. XXI.

ipäteren Biographien, Vita auctore Fridegoda ed. Raine l. l. p. 105—259, Vita auctore Eadmero ebb. p. 161—226, Breviloquium Vitae auctore Eadmero(?) ebb. p. 227—237 (noch andere nennt Botthaft, Bibliotheca 2, p. 1636s.), sind historisch wertlog. Urfunden bei B. de Gray Birch, Cartularium Saxonicum vol. 1. — Litteratur: Bells, Eddis Life of 5 W. in English Historical Review 6, p. 535 ss; Billiam Bright, Chapters of early English Church History, 1897, p. 216 ss.; Bindelmann, Geschichte der Angelsachsen die zum Tode König Aestred, 1884, S. 6.68 si.; Karl Obser, Bissirid der Reltere, Bisschof von York, Karlerung 1884; A. Coville, L'évêque Aunemundus et son testament, Revus d'histoire de Lyon, 1902; Haud, KG Deutschlands 1°; Dictionnary of National Biography 61, p. 238 ss.

2B. wurde 634 ober 635 in Northumbrien als Sohn eines wohlhabenden Thean geboren, Epitaphium bei Baeda 5, 19. Da er fich mit feiner Stiefmutter nicht bertragen konnte, verließ er bereits im 14. Lebensjahre das Baterhaus und begab sich nach Pork ju ber Ronigin Canfled von Morthumbrien, "mit beren hilfe er ein Diener Gottes ju werben hoffte", Stephanus c. 2. Die Königin sandte ihn alsbalb als Knappen eines tranten 15 Thegn, der sich von der Welt zurückziehen wollte, in das Kloster Lindisfarne. Dort wurde W. zwar kein Monch, aber er prägte sich den gallikanischen Psalter wörtlich ein und "lernte auch einige andere Bücher", Stephanus c. 1. Nach einer Reihe von Jahren ergriff ihn jedoch die Sehnsucht "den Sig des Apostelsursten zu sehen", und wieder war es Königin Cansteb, welche ihm die Erfüllung dieses Wunsches ermöglichte. Sie schickte ihn nach 20 Canterbury, wo er am ehesten Gelegenheit zur Überfahrt sinden konnte und sogleich römischen Arauch so auf kannen kennte des er auch die in Rome gehräuchliche Moleren. römischen Brauch so gut tennen lernte, daß er auch die in Rom gebräuchliche Pfalmenübersetzung "iuxta quintam" bereits auswendig wußte, als er endlich nach Jahresfrist mit Bistop Baduking (s. d. Beda Bd II S. 510, 28) sich nach dem Kontinent einschiffte, Stephanus c. 3. Unterwegs gewann er in Lyon die Freundschaft des Erzbischofs 25 Aunemund, ber ihn durch das lockende Angebot einer reichen Beirat dauernd an sich zu fesseln suchte (Stephanus c. 3 falsch: Dalfinus, vgl. die oben citierte Arbeit von A. Coville). Aber er zog weiter nach Rom. Hier fand er nach einiger Zeit in dem Archibiaton Bonifatius einen Führer, ber ihn über bie bier Evangelien, bie romifche Ofterberechnung und andere römische Brauche grundlich belehrte und schlieflich auch bem Bapfte so vorstellte (Eugen I., 654-657? Bitalian 657-672?). Darauf tehrte er vorerst gurud nach Lyon. Dort lernte er brei Jahre fleißig und empfing endlich von Erzbischof Aunemund die römische Tonsur, Stephanus c. 6. Erft als Aunemund ca. 660 ermordet mund die römische Tonsur, Stephanus c. 6. Erst als Aunemund ca. 660 ermordet und seine eigene Lage im Frankenreiche sehr schwierig wurde, entschloß er sich wieder, nach Northumbrien zurüczuktehren, Stephanus c. 7. Hier konnte er dank der Gunst Alchfriths, des Sohnes und Unterkönigs Oswius von Northumbrien, seine Begeisterung für den römischen Brauch alsbald durch die That dewähren. Zunächst führte er in dem ihm von Alchfrith übergebenen Kloster Ripon die römische Tonsur und die römische Ofterseier ein, Stephanus c. 8, Baeda 5, 19. Darauf agitierte er im Berein mit anderen Freunden des römischen Brauchs, insdesondere mit dem Franken Agilbert, der ihn damals zum Priester weihte, so eifrig gegen die irische Kirchenstite, daß König Oswiu, wahrscheinsch furz vor Ostern 664, die Parteien zu einem Gemot nach Streaneshalch-Whithy berief. Dort entschied er durch eine Nede, deren wesenklicher Inhalt wohl von Stephanus c. 10. Baeda 3 25 richtig wiedergegehen ist den Streit zu Ghunsten Roms, die Luriskc. 10, Baeda 3, 25 richtig wiedergegeben ift, ben Streit ju Gunften Rome: Die Jurisbittion ber Abte von Linbisfarne über Northumbrien hörte auf. Ein gewiffer Tuba, ber 45 zwar von Celten geweiht war, aber bem romifchen Ofterbrauche folgte, warb zum pontifex Nordhymbranorum erhoben, Baeda 3, 26. Allein nach Tudas fruhem Tode Sommer 664 beichloß man, wie es scheint, ben großen Sprengel aufzuteilen und zwei Bifcofe zu mablen, ber eine war Readda, der andere Wilfrith (fo bie alte Bifchofelifte bei Sweet, The Oldest English Texts p. 169, London 1885). Da es nun aber in England nicht so genug Bifchofe gab, die B.s Ansprüchen an Orthoborie genügten, fo ließ er fich an ben frankischen Hof senden, auf bessen Betrieb er Ende 664, Anfang 665 von seinem inzwischen zum Bifchof von Baris erhobenen alten Gönner Agilbert zu Compiegne geweiht wurde, Baeda 3, 28. Als er ca. 666 gurudtehrte, fand er jedoch teine Gelegenheit in Rorthumbrien von feiner Wurde Gebrauch ju machen: Readda, ber Nachfolger Tubas, batte inzwischen 55 seine Jurisdiktion auch auf das Gebiet des Unterkönigs Alchfrith ausgedehnt, Stephanus c. 14, Baeda 3, 28. W. sab sich baher beschränkt auf sein Aloster Ripon. Richt in Northumbrien, sondern nur in Mercia und in Kent, wo seit Juli 664 das Erzbistum verwaist war, war er in jenen Jahren als Weihbischof und in Mercia mit Erfolg auch als Rlofterftifter thatig. Erst als Canterbury in Theodor von Tarfus wieder einen Oberso hirten erhielt (27. Mai 669), kam B. auch in Northumbrien empor. Damals, Sommer 669, verzichtete Keabda auf sein Amt und W. trat an seine Stelle als Bischof totius

Nordhymbriae, Baeda 4, 2, Stephanus c. 15. Damit begann für 2B. eine Zeit frischefter Wirksamkeit. Die Rathebrale von Pork warb "von ben Steinmehen und Hand-werkern fast aller Art", die er aus Kent mitgebracht hatte, prächtig wiederhergestellt und ber Gottesdienst in Pork durch die Kantoren Aeddi und Meonan von Canterbury nach römischem Brauche eingerichtet, Stophanus c. 14, 16. Auch die Rlöster Ripon und herham 5 erhielten in ben nächsten Jahren stattliche steinerne Münster und ben Grundstod ihres anfebnlichen Rirchenschapes, beffen Sauptstud in Ripon ein vielbewunderter, felbft in 28.8 Grabschrift erwähnter Purpurloder der Evangelien in goldener Kapsel war, Stephanus 16, 22, Baeda 5, 19. Dazu war W. eifrig bemüht, die Zahl der Priester in seiner riesigen Diöcese zu vermehren. Allein Theodor von Canterbury urteilte doch mit Recht, 10 daß ganz Northumbrien sund Mercia in mehrere Diöcesen aufzuteilen. Das entsprach aber durchaus nicht den Wünschen W.s. Er fühler sich quasi als Metropolit Nordenglands, Stephanus a. 16: Wilfrithe eniscope metropolitang constitute, und war entschassen. durchaus nicht den Wünschen W.S. Er fühlte sich quasi als Metropolit Nordenglands, Stephanus o. 16: Wilfritho episcopo metropolitano constituto, und war entschlossen; in keine Minderung seiner Macht zu willigen. Darauf zog Theodor auf dem Konzil 15 don Hertsord 24. September 672 sein Projekt vorerst zurück, o. 9, Baeda 4, 5. Aber im Lause der nächsten Jahre gelang es ihm, König Ekrith von Northumbrien dasür zu gewinnen, und so ward im Jahre 678 auf einem Gemot zu York troz W.S. Widerspruch das damalige northumbrische Reich in drei Diöcesen geteilt, Stephanus c. 24, Baeda 4, 12. Da entschloß sich W. zu einem in den germanischen Kolkskirchen unerhörten 20 Schritt: er appellierte an den Papsk. Allein Theodor und König Ekstith suchten sogleich diesen Stepick zu verseen. Theodor sandte den Mönch Coentrald von Canterburd nach Bom, Effrith aber ersuchte ben franklichen hausmeier Ebroin und ben Langobarbenkonig Berftarit, bem aufrührerischen Bischof ben Durchzug zu verwehren, Stephanus c. 25, 28. Darum entschloß fich 2B. ju einem weiten Umweg: Ende 678 landete er in Friesland 25 und begann hier sogleich, thatkräftig wie er war, ben Seiben zu predigen, taufte auch "fast alle Fürsten und viele Tausend von dem Bolte", sah sich aber außer stande, wie es scheint, die Belehrten in Gemeinden zu sammeln, daher hatten seine Erfolge teine dauernde Wirkung. Der Friefenfürst Albgild ließ ihn nicht nur rubig predigen und taufen, er warf auch einen Brief des franklichen Hausmeiers Ebroin, der W.s Auslieferung so forderte, ins Feuer, Stephanus, c. 25, 27. Erst nach einem Jahre zog W. den Rhein auswärts durch Austrasien, wo ihm der von früher her befreundete König Dagobert II. bas Bistum Strafburg anbot, und bas Langobarbenreich nach Rom. hier gelang es ihm zwar auf einer Synobe im Lateran im Ottober 679 Behör zu finden. Aber ber Monch Coenwald von Canterbury hatte nicht ohne Erfolg vorgearbeitet: Papft Agatho 36 erlannte grundfäglich bie Aufteilung bes großen northumbrifchen Sprengels an, b. i. er trat in der eigentlichen Streitfrage auf seiten Canterdurds. Doch erklärte er die Wahl der neuen Bischöse, weil ohne Mithilse W.& gethätigt, für irregulär und ordnete eine Reuwahl an, ermahnte aber W. zugleich, sich mit den neu zu wählenden Kollegen zu vertragen, Stephanus c. 29—32. (Die in dem Dekrete Agathos c. 32 erwähnte dif- w sinitio hat Stephan unterschlagen. Die zuerst von Spelman, Concilia ordis Britannici 1, p. 158s., bann von Wilfins, Concilia Magnae Britanniae 1, Mansi 11, p. 179 ss., Habdan-Stubbs, Councils and ecclesiastical Documents relating Great Britain and Ireland 3. Bo mitgeteilte Konzilsafte gehört zu den zuerst 1072 von Erzbischof Lanfrant von Canterbury produzierten urtundlichen Beweisen der Canterburyer 15 Bartei, in meinem Buche Fälschungen Lanfranks habe ich sie übersehen. Die hand des Fälschers ift beutlich zu erkennen. Doch ist, wie mich dunkt, nicht nur das Protokoll, sondern auch einiges in den Voten echt, bgl. Levison a. a. D.). In Northumbrien fand 26. bei feiner Rudfehr einen fehr übeln Empfang. Ein Witenagemot unter Borfit König Effrithe erflärte bie von ihm vorgelegten Aftenstude für gefälscht und verurteilte ihn zu so neun Monaten haft, Stephanus c. 34-38. Und wenn biefe Strafe ihm auch teils weise etlassen wurde, so ward er doch genötigt in die Berbannung zu gehen, ebb. c. 39. Er wandte sich zunächst nach Mercia, darauf, als König Effrith auch da ihn nicht dulbete, ca. 681 nach dem immer noch beidnischen Suffer, c. 40. Hier begann er sofort wieder mit Erfolg den Heiben zu predigen und erhielt als Lohn dafür von König Aedilwalch 55 jur Anlage eines Rlofters und Bischoffiges bas Gebiet von Selfen, ebb. c. 41, Baeda 1, 13. Als bann 685 sein Freund Kaedwalla sich in Wesser ber herrschaft bemächtigte und auch Suffer eroberte, ließ er fich in Weffer nieber und erlangte auch hier bald fo großen Ginfluß, daß Raedwalla nach der Eroberung von Wight ihm dafelbst 300 Sufen Landes schenkte. W. selbst ging zwar darauf nicht nach Whight, aber er sandte an seiner eo

Statt ben Priefter Hibbila, um bem Beibentum auch in biefem feinem letten Afpl im Lande ber Angelsachsen den Garaus zu machen, Stephanus c. 42, Baeda 4, 16. Diefe Berdienfte B.s um die Ausbreitung bes Glaubens bewogen Erzbischof Theodor von Canterbury auf einer Konfereng ju London 686 fich wieder mit 2B. ju verfohnen, Stepha-5 nus c. 43. Wichtiger war, daß inzwischen sein alter Gonner Alchfrith in Northumbrien Die Herrichaft übernommen hatte. So erhielt er 686 nicht nur seine Rlöster und Guter in Mercia wieder, sondern durfte auch endlich in die Heimat zurücklehren. Hier übernahm er zunächst die Verwaltung der erledigten Bistumer Hexham (bis 25. August 687) und Lindisfarne (bis Oftern 688). Darauf setzte er durch, daß der König die Bischöfe von 10 York und Ripon verjagte und die beiden Bistümer zu einer Diöcese für ihn vereinigte. Aber das genügte ihm noch nicht: er trachtete mit aller Zähigkeit danach, ganz Northums brien wieder feiner Jurisdittion ju unterwerfen und weigerte fich eben barum die decreta Theodori archiepiscopi aus ben Jahren 678-686 anzuerkennen. Darüber kam er bald in Konflikt mit den anderen northumbrischen Bischöfen und schließlich, als er sich 16 weigerte, in die Wiederherstellung des Bistums Ripon zu willigen, auch mit Konig Alchfrith. Schon 691 sab er sich genötigt, Northumbrien wieder ju verlassen, Stephanus c. 45. Er wandte sich wieder nach Mercia und fungierte bort bis auf weiteres als Bischof. Aber auch bier muß er Anlaß jum Streite gegeben haben. Denn 702 beschof ein Aber auch hier muß er Anlaß zum Streite gegeben haben. Denn 702 beschloß ein "Konzil" zu Oustrefelda (Casterfild, Yorlshire?), ihn all seiner Besitzungen in Northumbrien und Mercia verlustig zu erklären. Nur das Kloster Ripon sollte er behalten, falls er sich verpslichte, dessen Grenzen nie ohne Erlaubnis König Alchriths zu verlassen, Stophanus c. 47. Er antwortete auf diesen Beschluß mit einer erneuten Appellation an den Babit. Daraufhin ward er mit all seinen Anhängern extommuniziert, ebb. c. 49. Aber bas hinderte ihn nicht, etwa Ende 703 nach Rom zu reisen. Auch hier hatte er jedoch 26 wenig Glück. Papst Johann VI. verfügte: Erzbischof Berchtwald von Canterbury solle auss ernstlichste versuchen, den alten Streit auf einer englischen Spnode beizulegen. Nur aufs ernstlichste versuchen, den alten Streit auf einer englischen Spnode beizulegen. Nur wenn das nicht gelinge, sollten die Parteien in Rom zu einer endgiltigen Berhandlung erscheinen, ebd. c. 54. W. war über dies Ergebnis so enttäuscht, daß er den Wunsch äußerte in Rom sein Leben zu beschließen, ebd. c. 45. Aber der Papst nötigte ihn zur 80 Rücksehr in die Heimat. Dort verstand er sich wohl oder übel endlich 706 auf dem "Konzil" am Flusse Riöster Ripon und Herhand und ward zugleich als Bischof von Herben: Er erhielt die Klöster Ripon und Herhand und ward zugleich als Bischof von Herhand anerkannt, ebd. c. 60. Das war das ganze Ergebnis seines 38jährigen Kampses um die geistliche Herrschaft über ganz Nordengland. Er stard am 24. April 710 zu Dundle in Northamptonshire, einem der zahlreichen Klöster, die er in Mercia gegründet hatte und zu eigen besaß, und ward in Rivon bestattet, ebd. c. 64 f. — In der Vita des Stephanus nimmt W.s Kamps um die geistliche Alleinherrschaft im Northumbrien den breitesten Raum ein, und W. wird dase immer als ein wahrer Heiliger geschildert, der mit vordildlicher Geduld und Standhaftigkeit für das Recht und für Rom son streitetet. In Wahrheit stritt er nicht für das Recht und sür Rom, sondern sür sich selber. Das erkannte man auch in Rom sehr wohl und darum erklärte man sich auch in Rom Das erkannte man auch in Rom fehr wohl und darum erklärte man fich auch in Rom im Prinzip für die Kirchenpolitik Canterburys. Aber was Stephanus und 28. als Hauptsache erschien, erscheint unter bem historischen Gesichtspunkte betrachtet nur als eine interessante Episobe. 28.8 weltgeschichtliche Bedeutung beruht 1. barauf, daß er 664 in bem 45 machtigsten ber bamaligen englischen Reiche die römische Partei zum Siege geführt und bie römischen Ordnungen einschließlich der regula Benedicti nördlich des humber eingebürgert hat, 2. dacauf, daß er in Sussez die Macht des Heibentums gebrochen, und 3. barauf, daß er im Lande ber Friefen dem Chriftentum den Boden bereitet und bie Aufmerksamkeit seiner Landsleute auf Friesland gelenkt hat: Willibrord ist aus seinem so Rlofter ju Ripon hervorgegangen, Suibbertt hat von ihm Ende 692 ober Anfang 693 in Mercia die Bischofsweihe erhalten, Baeda 5, 11. S. Bihmer.

Bishelm von Champeaux, Scholastiker, später Bischof von Chalons s. M., gest. 1121. — Quellen: Absacra, Hist. calamitatum und verstreute Rotizen bei vielen Schriststellern bes 12. Jahrhunderts. Litteratur: Histoire littéraire de la France X, 307—316; Brants, Gesch. d. Logis im Abendsand II, 128—131, 1861; Michaud, Guill. de Ch. et les écoles de Paris; Batru, Will. Camp. de natura et de origine rerum placita, Baris, Didot 1847; Cousin, Oeuvres inédits d'Abélard a. v. D.; Houréau, Hist. de la philosophie scolastique I, 320—344, Baris 1872; G. Lesèvre, Les variations de Guill. de Champ. et la question des universaux, étude suivie des documents originaux in: Travaux et mé-

woires de l'université de Lille, 1898. 2013 Anhang: Guill. Camp. sententise vel quaestiones XLVII, p. 21—79.

B. v. Ch. (a Campollis, nach seinem Geburtsort in der Nähe von Melun) genoß den Unterricht des Philosophen Manegold (Hist. litt. de la France IX, Paris
1750, p. 280—90, wohl zu unterscheiden, wie Giesebrecht: über Magister Manegold von Lautenbach SMA 1868, II, 297—330 nachgewiesen hat, von dem bekannten, hierarchischen Borkämpser M. v. L.), des Ansellus von Laon und Roscellins. Später trat er zu Paris dei Notre Dame als Lehrer der Dialektik und Rhetorik auf, stand bei Ludwig VI. in gutem Anseln und wurde Archischen der Pariser Diöcele. Auch Abstard war eine Zeit lang sein Schüler, aber eben dieser bereitete ihm nicht geringen 10 Verdruß. Er bekämpfte eine Hauptthese Wilhelms und nötigte ihn sie aufzugeben, ja selbst zu bekämpfen. Dadurch geriet Wilhelm, wenn wir Abstards Bericht trauen dürsen, in solchen Mißtredit bei den Scholaren, daß er fast alle Schüler verlor und sich von der Lehrthätigkeit ganz zurückzog. Er scholasse in Marseille hatte, bei Paris aber eine kleine 15 Vieherlessung beschied der Verlor und sich verm Auchen eine kleine 15 Rieberlaffung befaßen, beren Ruhm jedoch balb gewaltig aufstieg. Hier nahm Wilhelm nach ein paar Jahren, durch die Autsorderung von Scholaren gedrängt, seine Lehrthätigkeit wieber auf und hielt jett besonders theologische Borlefungen, in der Zeit von 1110 bis 1113. In dem letteren Jahre wurde er jum Bischof von Chalons f. M. gewählt, womit die lette Beriode feiner Thatigfeit beginnt.

Der vorhergehenden Zeit gehört wohl die geringe litterarische Hinterlassenschaft an, die wir von Wilhelm besiten. Sie ift um so kleiner, als ein paar unter feinem Namen abgebrudte Traktate aller Bahricheinlichkeit nach anbern Berfaffern angehören, nämlich Do origine animae (Martène, Thesaurus novus anecdotorum V, 881—82; MSL 163, 1043—45) bas dem Ansellus von Laon zugehört (f. Lesèvre p. 2) und der Dialogus 25 seu altercatio cuiusdam Christiani et Judaei de side catholica (MSL 163, 1039—40), den Martène und die hist. litt. d. l. Fr. ihm mit guten Gründen abstrechen, odwohl Michaud p. 530 f. ihn zu verteidigen versucht hat. Dagegen wußte man schon im 17. Jahrhundert, daß sich in französsischen Handlichen Fragmente Wilhelms sinden; Cousin hat über die eine davon Bibl. nation. nr. 18113 in dem dritten Anhang 30 zu den auswess insel d'ab nöher berichtet; die reichere Ribliothdaug de Troves 425 ju ben ouvres ined. d'Ab. naber berichtet; bie reichere, Bibliothèque de Troyes 425, but Rapaisson in dem Catalogue des manuscrits des bibliothèques des departements II, 191—92 beschrieben. Patru und Michaud haben Einzelnes veröffentlicht, ein vollftandiger Abbrud ift aber erft von Lefevre a. a. D. gegeben worden; es find 47 kleinere und großere Bruchstude, die fich mit anderen Studen alterer und neuerer Autoren in 35 einem Buche panerisis i. e. totus aureus (πάγχουσος) verbunden finden.

Doch werben in biesen Stücken wesentlich nur theologische Fragen behandelt und sie geben uns teine Auskunft über die philosophische Hauptfrage, die geschichtlich mit dem Ramen Wilhelms verbunden ist. Über diese sind wir ganz an Abalard gewiesen, der in ber hist. calamm. und an mehreren Stellen ber Dialettit bavon rebet, wobei freilich bei 40 manchen dieser Stellen, in benen nur ein magister noster ober ein mag. n. V. genannt wird, fraglich bleibt, ob fie fich auf Wilhelm b. Ch. beziehen (was Prantl S. 128f. A. 102 in Frage stellt, während Coufin und ihm folgend Haureau es ohne weiteres an-Die Hauptstelle ist Hist. calamm. MSL 178, 119, wo Abalard sagt: erat autem (Guilelmus) in ea sententia de communitate universalium ut eandem 45 essentialiter rem totam simul singulis suis inesse astrueret individuis, quorum quidem nulla esset in essentia diversitas, sed sola multitudine accidentium varietas. Abalard hat bagegen u. a. eingewendet, daß wenn die ganze Menschheit in Sotrates, ebenso aber auch in Plato sei, es unmöglich erscheine, daß Sotrates in Rom, Plato in Griechenland sei. Durch seine Argumente habe er den Wilhelm genötigt seine so Anficht aufzugeben und zu behaupten, Diefelbe Sache (res, in diefem Falle also bie annat aufgugeben und zu dezaupten, dieselbe Sache (res, in beien zute als die humanitas) sei in den einzelnen Individualiter (nach anderer Lesart indifferenter) vorhanden. Mas aber Wilhelm um die Achtung der Schüler gebracht und diese von ihm abwendig gemacht habe, sei eben der Umstand gewesen, daß er in einer so wichtigen und viel erörterten Frage sich so schwankend und sansicher gezeigt habe. Auf eine nähere Erörterung der Ansichten Wilhelms, wie sie besonders Prantl und Haursau angestellt haben und die ohne Meinläussicht nicht möglich in kannaken der Arfalls die eine kannaken das Erörterung ift, konnen wir hier nicht eingehen, bagegen muffen wir bemerken, baß Lefebre auf Grund einer gelegentlichen Außerungs Wilhelms in seinem ersten Fragment geglaubt hat, ihm noch eine britte und zwar nominalistische Ansicht für seine spätere Zeit beilegen zu mussen. so

Denn hier behauptet Wilhelm, daß die Worte "unum et idem" im strengen Sinne nur bon berfelben Berson, wenn fie mit berschiebenen Ramen benannt wurde, wie Betrus und Kephas, Baulus und Saulus ausgesagt werben konnen, bagegen fei die Menschheit, wie sie berschiebenen Bersonen gutomme, nicht unum et idem, sonbern nur similis. Da 5 aber jebe Erörterung bes Begriffes similis an ber betreffenden Stelle fehlt, so scheint

mir bie Schlußfolgerung Lefebres boch viel zu schnell zu sein. Wie es damit auch stehen möge, so viel scheint aus dem Wechsel ber Ansichten Wilhelms, ben er, so viel wir seben konnen, nicht grundlich ju rechtfertigen wußte, bervorsugehen, daß er eine hervorragende Gabe, schwierige Fragen gründlich und überzeugend 10 zu erörtern, nicht beseisen habe. Und ebendies beweisen auch, m. E., die nun veröffentlichten theologischen Fragmente. Wilhelm zeigte bier vielmehr eine Scheu, fich auf allzu schwierige Fragen einzulaffen, und beruft fich auf ben Glauben ober auf bas überlegene Wiffen Gottes (I, IV, V, VI, XXVIII). Dennoch findet fich in ihnen manches Besmertenswerte, so die (abalardische) Behauptung, daß Sunde nur auf dem Willen oder 16 ber Rustimmung beruhe (XXI); bie Auseinanbersetzungen über bie Erbsünde (XXII— XXV, XXVII, XXVIII), über bie Altarsatramente (XI), wo er es für eine Häresie erklärt, ben Genuß bes Sakraments unter einer Gestalt zu verwerfen, ba Chriftus in jebem Teile vollständig empfangen werde, dabei aber den Genuß unter beiben Gestalten als Regel voraussett, von der nicht abgewichen werden durfe außer bei kleinen Rindern, 20 benen man nur ben Wein geben könne; auch über bie Che (XLIII).

Uberhaupt werben wir, ungeachtet bes vorher Bemerkten, uns Wilhelm v. Ch. nicht als talentlos benten burfen; bagegen fpricht fowohl bas Berlangen von Schulern, bas ihn zur Wiederaufnahme seiner Lehrthätigkeit brängte, wie der begeisterte Brief, den ein Deutscher (Cod. Udalr. b. Jassé, Bibl. rer. Germ. V S. 285 Nr. 160) über ihn nach

26 feiner Beimat richtete.

Endlich ift aus ber Zeit seines Bischoftums in Chalons uns auch noch Giniges bekannt. Einesteils hat er bei ben Berhandlungen bes Jahres 1118 mit Raifer Beinrich V. eine nicht unbedeutende Rolle gespielt, indem er dem Kaiser vorstellte, wie dieser durch Aufgeben des Investiturrechtes keine Berminderung seiner Macht erleiden werde, und sich auf so das Beispiel der französischen Bischöfe berief, die ohne Investitur unweigerlich dem Könige ihre Lehnspflichten leisteten — was auf den Kaiser augenscheinlich Eindruck machte (s. den Bericht Heffos Cod. Udalr. Jaffe, Bibl. rer. Germ. V S. 353 f. vgl. Giefebrecht, Gefc. b. beutschen Raiserzeit III, 910 ff.). — Bon besonderem Interesse ift ferner bas Berhaltnis Wilhelms zu ber jungen Stiftung Clairvaug und ihrem Abte Bernhard. Wilhelm hatte diefen 85 kennen gelernt, als er ihm (während der Abwesenheit des Bischofs von Langres, in beffen Diocefe Clairvaur lag) jur Beihe prafentiert wurde, und hatte fogleich eine innige Soch= schätzung und Zuneigung zu bem jungen Manne gefaßt. Er hat später, als er sah, wie Bernhard sich burch bas Ubermaß seiner Astese aufrieb, sich von den Cistercienserabten erbeten, daß Bernhard für ein Jahr unter seine Dbedienz gestellt wurde, und ihn das 40 burch genötigt, sich seinen Anordnungen in Betreff besserer Korperpflege ju fügen. Es wird uns auch erzählt, daß bie Brüder in Clairbaur, als ihnen bei ihrer schweren Arbeit ihr ärmliches Mahl ganz vortrefflich schmeckte, barüber in Sorge gerieten, die Frucht ihrer Askese zu verlieren. Als sie einst diese Bebenken dem Bischof vortrugen, verwies er fie auf das Beispiel des Elifa, der ein bitteres Mahl durch Mehl schmachaft gemacht 45 habe, und fügte hinzu "Wenn eure Nahrung einigen Geschmack hat, fo verdankt Ihr ce ber Gnade Gottes. Effet also unbesorgt und mit Dankbarkeit. Das im Geiste bes Ungehorsams ober bes Unglaubens verweigern, würde heißen, bem Beiste Bottes wiberfteben" (Vit. Bernh. I, 7, 36. 37). So erhalten wir von Wilhelm von Ch. das Bild nicht gerade eines herborragenden Forschers, wohl aber eines gut unterrichteten, praktifch tuch: 50 tigen, einsichtsvollen und wohlwollenden Mannes. S. Deutid.

Bilhelm von Conches, Naturphilosoph des 12. Jahrhunderts, geft. um 1154. — Seine Schriften f. unten. Ueber ihn handeln die Histoire litter. de la France Bo XII; Charmo, Guillaume de Conches 1857; Hauréau, Singularités historiques et littéraires, Paris 1861, p. 231—266; R. L. Poole, Illustrations of the history of the medieval thought, London 55 1884, p. 124 ff.; Prantl, Gesch. der Logif II, 127; C. Berner, Die Kosmologie und Naturlehre des scholaste Mittelalters mit bes. Beziehung auf Bilhelm v. Conches, SBN, Philosoph. hift. Cl. Bb 75 (1873), S. 309-403; S. Reuter, Gefc. b. Auftlarung im MR. II (1877), 6ff.; D. Zödler, Gefc. b. Beziehungen zw. Theol. u. Naturwiff. I (1877), 411 f.

1. Wilhelm stammte aus Conches in ber Normandie, two er gegen Ende bes 60 11. Jahrhunderts geboren fein wird. Er hat in Chartres gelehrt an der Schule bes

Bernhard Sylvester (vgl. C. Schaarschmidt, Joh. Saresberiensis, 1862, S. 73 sf.; Reuter II, 4ff.). Hier hat Johannes von Salisbury bei ihm gehört, ber ihn als "Gramma-titer" bezeichnet (Metal. I, 5. 24; II, 10). Aber seine Schriften zeigen uns, bag er besonders für die Fragen der Naturphilosophie interessiert war. Theologe ist er nicht gewesen; daraus daß er die Trinitätslehre Abalards wiederholt — nicht die Versöhnungs- 5 lebre (f. unten) -, läßt fich teine tiefergebende Übereinstimmung mit Abalard erschließen lette (1. unten) —, läßt sich keine kiefergehende Ubereinstimmung mit Abalard erschließen (gegen Poole p. 125 s. Haursau p. 248 st.). Wilhelm sieht noch auf dem Boden der alteren platonischen Anschauung, er wandte diese, im Anschluß an Platos Timäus, auf die Probleme der Naturphilosophie an. Nach dem Kegerprozeß wider Abälard hat Wilhelm von Thierry auch unseren Wilhelm bei dem hl. Bernhard denunziert wegen ge= 10 wisser Irrlehren (die Annahme einer Weltseele, die sabellianische Trinitätslehre, die Dämonenlehre und die Schöpfung Evas, s. Tisser, Bibl. Cisterc. IV, 127 st. u. dazu Wilh. de philos. mundi I, 15. 18. 20. 23). Daraushin schrieb W. sein Dragmaticon, in dem er im ganzen die Anskauungen seiner kiederen Schrift nur in eine andere Form, die des Dialogs, kleidete, aber die Neuerungen des Ausdruckes und unkatholische 15 Gedanken der ersten Schrift zurückzunehmen erklärte. Nach der Chronik Alberichs (Bouquet, Recueil des dist. des Gaules et de la France XIII, 703) ist er um das Jahr 1154 (hoc tempore) gestorben. Er starb in Paris nach dem Lodgedicht, das Philipp, Abt von Bonne Esperance (gest. um 1180) auf ihn versaste (s. Buläus, Hist. univ. Paris. II, 743). Sier beist es: Gallia suspirat radio privata sereno — 20 Fit sine Guillelmo, fit sine sole dies.

2. Folgende Schriften Wilhelms find auf uns gekommen: 1. Quatuor libri de elementis philosophiae ober De philosophia mundi. Dies Werk ist breimal, aber immer unter frembem Namen, gebruckt, nämlich in Bedas Opera II, 311-343 (Basel 1563), in der Luoner Maxima bibliotheca patrum Bb XX, 995—1020 als Wert des 25 Honorius Augustodunensis, und als das Wert des Wilhelm v. Hirschau u. d. T. Philosophicarum et astronomicarum institutionum Guilielmi, Hirsgauiensis olim abbatis, libri tres, Basel 1531, 4°. Ersteres ist seit lange bekannt, auf die zweite Fundstelle hat zuerst Ch. Jourdain, auf die dritte Prantl aufmerksam gemacht. Wenn man beobachtet, daß die Irrlehren, die Wilhelm von Thierry unserem Wilhelm vorwirft, alle so in biefem Werte fteben, sowie daß es fraglos dasjenige seiner früheren Werte ift, auf das das Dragmaticon Bezug nimmt, so ist seine Abfaffung burch Wilhelm unzweifelhaft, bem es zubem auch in einigen Sandschriften beigelegt wird, f. Haureau p. 238. Wunder-licherweise hat Prantl das Wilhelm von Hirschau beigelegte Werk biesem belassen wollen, wiewohl er das unter Bedas und Honorius Namen gehende Werk, das mit jenem so 85 gut wie völlig identisch ist, unserm Wilhelm zuschreibt (SMU 1861, s. dagegen V. Rose, Litt. Centralbl. 1861, 396; Poole p. 346 ff.). 2. Dragmaticon philosophiae, gedruckt mit eint. Centrald. 1861, 396; 300le p. 346 sp.). 2. Dragmaticon philosophiae, gebruat mit dem Titel: Dialogus de substantiis physicis confectus a Wilhelmo Aneponymo philosopho, Straßburg 1567 in 8° (nicht 1566, wie oft angegeben wird), und mehrsach bandschiftlich erhalten (Haureau p. 246). Dieselbe Schrift ist auch unter dem Titel wo Philosophia secunda in zwei Handschiftlich der Münchener Hose und Staatsbibliothet erhalten (Halm, Catal. cod. lat. I, 1 p. 117; I, 3 p. 197). 3. Glossen über den platonischen Timäus, handschriftlich erhalten s. Haureau p. 242 sp., Auszüge dei Cousin, Ouvrages ined. d'Abélard p. 644 sp.; vielleicht sind es die Glossulae nostrae in Platonem, die Wilh. Philos. mundi I, 15 erwähnt. 4. Ein Kommentar zu Boëtius' Schrift as De consolatione philosophiae ekenfolks nur hambichriftlich parkanden i Haureau p. 246 De consolatione philosophiae, ebenfalls nur handschriftlich vorhanden s. Haureau p. 246, Auszüge bei Jourdain in Not. et extr. des manuscrits XX, 2 (1862). — Damit ist die Reihe ber zweisellos echten Schriften erschöpft. Philos. mundi IV, 41 giebt Wilhelm seine Abficht tund, grammatische Erganzungen zu Brifcian zu schreiben. Haureau meint, diese Schrift in ben anonymen Glossae super Priscianum de constructione, die sich in einer Handschrift so von St. Germain bem Kommentar zu Plato anschließen, entbedt zu haben (p. 244f.). Noch find zwei Schriften unter Wilhelm's Ramen überliefert, eine Philosophia secunda unb eine Tertia philosophia, aus benen Cousin Auszüge hat druden lassen in den Ouvr. ined. d'Abel. p. 699 st. Beide scheinen aber nur Auszüge aus dem Dragmaticon, das auch den Titel Philosophia secunda führte (s. oben), zu sein (Poole 55 p. 354). Die Hilbebert von Lavardin beigelegte Schrift Moralis philosophia de honesto et utili mag nach Haursau (Not. et extr. 1890, I, p. 100ff.) Wilhelm ge-bören. Die älteren Litterarhistoriker erwähnen noch eine Schrift Magna de naturis philosophia, die um 1474 in brei Banben Fol. gebruckt sein soll, allein weber bieser Druck noch eine Handschrift bieses Werkes hat sich auffinden lassen. Es durfte also eine so

Berwechselung etwa mit der Schrift De universo Wilhelms von Aubergne, wie Haursau (p. 235) annimmt, vorliegen. Ebenso wird die Angabe von einem Traktat Wilhelms De opere sextae diei entstanden sein aus einer Überschrift, die Bincenz von Beaudais im Speculum naturale 1. 19 einem Excerpt aus Wilhelm gegeben hat, da diese Überschrift den Ansang eines neuen Bandes des Speculum eröffnete (Haursau p. 236; Schaars

Schmidt a. a. D. S. 76; Poole 356ff.). 3. Die Schule von Chartres verfolgte eine andere Tenben, als Abalard. Nicht um bie bialettische Aussichnung von Bernunft und Glauben handelte es sich in ihr, sondern um die Bermehrung des menschlichen Wissens und um die Erkenntnis der underhüllten 10 Wahrheit. Diesen Geist atmet schon die Schrift des Bernhard Sylvester De mundi universitate (ed. Barach und Wrödel, 1876). Auf dieser Bahn hat sich auch Wilhelm von Conches bewegt. Er verachtet die magistri, nihil de philosophia scientes, bie bann, was fie nicht wiffen, für unnüt erklaren (Philos. mundi I praefat.). Nicht für Narren schreibt er, ist ihm boch ber Beifall der Menge gleichgiltig, und nicht um schone 15 Worte handelt es sich ihm, sondern um die nackte Wahrheit: soli veritati insudabimus, malumus enim promittere nudam veritatem quam palliatam falsitatem (ib. II praef. IV praef.). Er ist nicht Theologe, sondern Bhilosoph. Die Philosophie umfaßt alles: philosophia est eorum, quae sunt et non videntur, et eorum, quae sunt et videntur, vera comprehensio (ib. I, 1). Wie Plato will er auf bem 20 Bege reiner Erkenntnis bas Weltall von Gott bis zu bem Menfchen verfteben. Nicht ben Kirchenvätern, sondern ben Bhilosophen und Naturforschern meint er folgen ju follen in den Fragen der natürlichen Erkenntnis: in eis, quae ad fidem catholicam vel ad morum institutionem pertinent, non est sas Bedae vel alicui alii sanctorum patrum — citra scripturae sacrae autoritatem — contradicere, in eis tamen, 25 quae ad philosophiam pertinent, si in aliquo errant, licet diversum affirmare (Dragmat. III, p. 65). Wie Abalard beugt er sich also vor der Autorität der Schrift, aber er sieht darin keinen Widerspruch wider die Schrift, wenn man das erklart, was sie nur behauptet. Zubem find die Einzelheiten der Schöpfungsgeschichte nicht ad litteram zu verstehen. Scharf wendet er sich dabei gegen diejenigen, die selbst die vires naturae so nicht kennen und deshalb auch die übrigen zu Genoffen ihrer ignorantia machen wollen, nolunt eos aliquid inquirere, sed ut rusticos nos credere nec rationem quaerere. Nos autem dicimus, in omnibus rationem esse quaerendam. Er verböhnt jene Leute: si inquirentem aliquem sciant, illum esse haereticum clamant, plus de suo caputio praesumentes quam sapientiae suae confidentes (Phil.mundi I, 23). — Aber 85 wie Berengar und Aballard hat auch biefer Herold ber Wiffenschaft fich schlieflich vor ber firchlichen Autorität gebeugt und das, was der fides catholica in seinem Buch (der philos. mundi), quem in iuventute nostra . . . composuimus, widerspricht, verdammt. Verba enim non faciunt haereticum, sed defensio. — Christianus sum, non aca-

Der Grund der Welt ist Gott als potentia operandi, sapientia und voluntas. Das nennen die sancti: tres personas, vocabula illis a vulgari propter affinitatem quandam transferentes, vocantes potentiam divinam patrem, sapientiam Die göttliche Macht filium, voluntatem spiritum sanctum (phil. mundi I, 5). hätte genügt, die Menschen aus der Gewalt Des Teufels zu entreißen, aber Gott wollte, 45 baß seine Weisheit Mensch werbe, ba die Gottheit so dem Teufel verborgen blieb, und biefer sich an ihr vergriff und badurch ber potestas commissa über ben Menschen iuste verlustig ging: ex divinitate salvare posset et ex humanitate diabolum lateret (I, 13). — In dem Weltzusammenhang wird Gottes Weisheit und Macht offen-bar (I, 5), aber die Entstehung und den Beftand der Welt schildert Wilhelm als einen 50 rein natürlichen Prozes. Die Körperwelt sest sich zusammen aus den Elementen. Nach Constantin bem Afrikaner wird befiniert: elementum est simpla et minima pars alicuius corporis, simpla ad qualitatem, minima ad quantitatem (I, 21). Diefe Elemente sind in allen Dingen, je nachdem aber, welche vorwiegen, entstehen die Materie ober die Elementarkörper: Erde, Wasser, Luft und Feuer. Das Feuer steigt nach oben, bie Erde sinkt nach unten. Das Feuer hat seinen Ort demnach ganz oben, die Erde ganz unten. Dazwischen liegen Luft und Wasser (I, 21). Sofern das Ganze der Welt biese vier Elemente in fich faßt, tann es ben vier Beftanbteilen bes Gies verglichen werben: mundus enim ad similitudinem ovi est dispositus, namque terra est in medio ut vitellus in ovo, circa hanc est aqua ut circa vitellum albumen, 60 circa aquam est aer ut panniculus continens albumen, extra vero concludens

omnia est ignis ad modum testae ovi (IV, 1). - Die feurigen Gestirnkörper bewegen fich und erwärmen die Luft und durch biefe das Wasser. Aus dem erwärmten wegen sich und erwärmen die Luft und durch diese das Wasser. Aus dem erwärmten Wasser gingen dann Bögel und Fische hervor (I, 22). Indem die Feuchtigkeit stellenweise von der Wärme ausgesogen wird, entsteht das Land. Aus dem sochenden Schlamm der Erde gehen die Tiere hervor. Wiegt dei dieser Mischung das Feuer vor, so entstehen s die cholerischen Tiere, wie der Löwe; wiegt die Erde vor, die nelancholischen Tiere, wie des Schwein. Aus einem Teil der Erde aber, in dem sich die vier Elemente gleichmäßig mischen, entstand der menschliche Körper. Weil diese Wischung selten ist, entstand nur ein Mensch. Nach dei dieser Selle nun, wo die Mischung etwas anders, nämlich kälter war, entstand von dan das Weid, quia calidissima frigidior est frigidissimo viro (I, 23). Aus dieser Kälte des Weides versteht sich das est nicht in aut verdaut wie der Mann, die biefer Ralte bes Beibes versteht fich, bag es nicht fo gut verbaut wie ber Mann, bie baburch entstehende superfluitas wird durch die Menstruation fortgeschafft (IV, 13). Die Weltkörper sind in stetiger Bewegung, und zwar bewegt sich das Firmament d. h. der Himmel mit seinen Firsternen in entgegengesetzer Richtung wie die Planeten, da 15 sonst die Bewegung der letzteren zu heftig wurde (II, 25). Die Erde hat Augelgestalt, ba fonft die Tageszeit überall auf Erben biefelbe sein mußte und überall biefelben Sterne sichtbar sein mußten (IV, 1). Die Stellung ber Erbe zur Sonne bedingt die Jahreszeiten, die sich aus dem verschiedenen Berhältnis von Wärme und Feuchtigkeit ergeben (II, 26f.). Diefe Differen, bringt auch die vier Temperamente bes Menfchen hervor. 20 Debr Barme und weniger Feuchtigkeit charakterisiert ben Choleriker, mehr Feuchtigkeit und weniger Barme ben Phlegmatiter, mehr Trodenheit und weniger Barme ben Melancholiter, das gleiche Berhältnis beiber den Sanguiniter. Die Choleriter werden lang wegen der Wärme und schlank wegen der Trockenheit, die Sanguiniker lang wegen der Wärme und fett wegen der Feuchtigkeit, die Phlegmatiker werden wegen der Kälte klein, und die wegen 25 der Trockenheit, die Melancholiker wegen der Trockenheit schlank und wegen der Kälte klein. Aber freilich können ex accidente diese natürlichen Beschaffenheiten modisiziert werden, indem etwa Choleriter und Melancholiter durch Rube und reichliche Rahrung fett, ober Sanguiniter und Phlegmatiter burch Arbeit und Enthaltsamfeit folant werben (IV, 20).-Der Mensch besteht aus Seele und Leib. Die Seele ist das rein geistige nur dem Menschen so eignende Bermögen discornendi et intelligendi (IV, 29). Sie ist nicht vermischt mit bem Körper, aber mit ihm verbunden, ita quia tota in omnibus partibus est corporis (IV, 32). Bon dieser geistigen Seele sind zu unterscheiden die virtutes naturales, die spiritalis und die animalis virtus. Diese steigen auf und nieder in den Arterien und Nerven. Der eigentliche Sitz der virtus spiritalis ist das Herz, der virtus animalis 35 das Gehirn (IV, 22). Wenn nun der naturalis spiritus durch die vom Gehirn ausgehenden Nerven die zu den Augen kommt, nimmt er die Farben und Formen von den Gegenständen auf und trägt fie in die phantastica cella, so entsteht das Seben (IV, 26). Wenn dagegen die Luft erschüttert wird, so führt fie diese Erschütterung durch ihre verschiedenen Teile hindurch fort bis zu dem schallbeckenartigen Ohr, dadurch wird ber 40 spiritus animalis erregt und fteigt burch die Nerven jum Dbr, empfängt bier ben Laut und trägt ibn in die logistica cellula, so entsteht das hören (IV, 28). Wenn nun ber Menich fchlaft, so erfüllt ein feuchter bom Körper auffteigender Dampf die Nerven, baber fieht und hort ber Schlafende nicht (IV, 21). Aber biefer Dampf wird immer feiner, bis er zum herzen kommt. Er erweitert bas herz einerseits, um seine Warme zu mäßigen, 46 er zieht es andererseits aber auch zusammen, um die superfluitates auszuscheiben. Jest wird er spiritalis virtus (Atmung) genannt, er fteigt bann jum Gebirn empor und wird animalis virtus (IV, 22). Go ist es eine Lebenssubstanz, die aus bem Leib hervorgeht und ihn durchbringt und belebt und alle Lebensfunktionen in ihm hervorbringt, soweit fie animalischen Charakter tragen. Dazu tritt dann die geistige Seele, deren so

Wesen im Intellekt liegt.
Diese Bemerkungen mussen hier genügen, um eine Borstellung von der Naturansschauung Wilhelms zu geben, s. Genaueres dei Werner a. a. D. Im allgemeinen schließt sich Wilhelm dem platonischen Timäus an (vgl. Zeller, Philos. d. Griechen II, 14, 791 st.), aber er erweitert und modisziert Platos Anschauungen nach der gelehrten de Tradition des früheren Mittelalters und macht auch von den Schristen Constantins des Afrikaners mehrsach Gebrauch. Im einzelnen ist manches dabei interessant, zumal wenn man es mit den aristotelischen Gedanken eiwa Alberts vergleicht. Vor allem aber ist bemerkenswert der untheologische, prinzipiell naturalistische Standort, den Wilhelm wählt und nach Kräften einhält. Er lehrt uns eine der Strömungen kennen, die die Voraus- so

setzung ausmachen für die vermittelnden Tendenzen Abälards und die den Anlaß gaben zum Kampf wider "die vier Labprinthe Frankreichs".

R. Seeberg.

Wilhelm Durandus der Altere, Kanonist, gest. 1296. — Litteratur: Joh. Trithemius, De scriptoridus ecclesiasticis, in: Opera historica, Francos. 1601; Jac. Quétis u. Jac. Echard, Scriptores ord. Praedicator. I. Paris. 1719; Sarti, Maurus, De claris Archigymnasii Bononiensis Professoridus a saec. XI usque ad saec. XIV, Tom. I, Pars I, Bonon. 1769; v. Pethmann-Hollweg, Der Zivilprozes des gemeinen Rechts in geschichtlicher-Entwickelung. VI, Bonn 1874, S. 203 st.; Schulte, Geschichte der Quellen und Litteratur des tanonischen Rechtes, II, Stuttgart 1877, S. 155 st.

Wilhelm Durandus (Durantis, Duranti) ber Altere, auch nach feinem vornehmften Werke (s. unten) Speculator genannt, ist im Jahre 1237 in Buimission bei Beziers geboren. Er studierte in Bologna unter Bernhard von Varma, dem Versasser des "Apparatus ad Decretales Gregorii IX." (gest. 1263), das kanonische Recht und trat vielleicht schon bort, sicher aber in Modena selbst lehrend auf. Indessen kann seine rein 16 wissenschaftliche Thätigkeit nicht lange gedauert haben, denn bald sinden wir ihn in hers vorragenden Umtern am papstlichen Hose, vielsach mit wichtigen diplomatischen Aufgaben betraut. Schon unter Clemens IV. (1265—1268) erscheint er als Auchtor generalis causarum Palatii apostolici und papitlicher Subdiaconus und Capellanus, indem er gleichzeitig Kanonikate in Chartres, Beauvais und Narbonne bekleibete. 1274 war er mit 20 Gregor X. auf bem Konzil zu Lyon, wo er die dort publizierten Konstitutionen (f. Bb VII, S. 125, 33 ff.) verfaßt hat; 1278 hatte er im Namen Nitolaus' III. die Huldigung ber Romagna und ber Stadt Bologna entgegenzunehmen; 1281 wurde er von Martin IV. für Nomagna und der Stadt Bologna entgegenzunehmen; 1281 wurde er von Marim IV. zur diese neu erwordenen Gebiete zum Vicarius in spiritualidus und 1283 zum Comes et rector generalis (Statthalter) bestellt. Nachdem er in dieser Stellung sich ausgezeichnet bewährt und in den Kämpsen gegen den Ghibellinenführer Gui de Monteseltro auch militärische Talente gezeigt hatte, wurde er 1286 zum Bischof von Mende (Südfrankreich) gewählt, trat indessen erst 1291 die Regierung seines Bistums an. 1295 sollte er Erzbischof von Ravenna werden, lehnte aber diese Würde ab; doch mußte er aufs neue die Statthalterschaft in der Romagna und auch in der Mark Ancona übernehmen, wo wieder 30 ghibellinische Unruhen entstanden waren. Die Hossmal aber nicht Erzatzmann geseht hatte erküllten sich diesemmel aber nicht Er konnte jo glücklichen Staatsmann gesetzt hatte, erfüllten sich diesesmal aber nicht. Er konnte der Aufrührer nicht Herr werden und starb schon im folgenden Jahre, am 1. November 1296, als er sich gerade zur Beratung neuer Mahnahmen in Rom besand. In der Kirche S. Maria sopra Minorva liegt er begraden. — Seiner Thätigkeit entsprechend 35 sind seine Schriften vorwiegend praktisch gerichtet. Sein Hautwert ist das 1. "Speculum indicioles" (Krien Barrett bibliopenstellen Schriften vorwiegend) iudiciale" (Hain, Repert. bibliographicum, Stuttgart 1826: Nr. 6504—6517), das die ganze geistliche gerichtliche Thätigkeit wie in einem Spiegel schauen lassen soll. Das theoretische kanonische Recht, sagt Durandus, sei so oft und so gründlich behandelt, daß man es nicht neu zu bearbeiten, sondern nur zusammenzustellen brauche, dagegen bedürfe do die praktische Seite des Rechts, die Darstellung des Prozesses und des Formularwesens, einer Bearbeitung. Er behandelt dann in vier Buchern zuerft die Rechtspersonen, Richter, Kläger und Angeklagte, dann die vorbereitenden Alte, den Gang des Strafprozesses selbst und endlich die praktische Unleitung gur Bornahme aller für bas Berfahren wichtiger Alte, zeigt also, wie das geistliche Recht von der papstlichen Aurie dis hinad zum niedrigsten Brichter gehandhabt worden ist. An dem Werk, das namentlich bedeutsam ift durch die zahlreichen Mitteilungen des Verfassers aus seinem eigenen Amtsleben und das ben größesten Einfluß ausgeübt hat, hat Durandus wohl über zwanzig Jahre auf dem Höbe-puntte seines Lebens gearbeitet. 2. Das "Breviarium sive Repertorium" (Hain a. a. D. puntte jeines Levens geatveitet. 2. Das "Breviarium sive kepertorium" (Hain a. a. D. Nr. 6518—6520) giebt eine solche Zusammenstellung des kanonischen Rechts, wie sie Durandus dei der Darlegung der Aufgabe seines "Speculum" angedeutet dat (s. oben). Der Stoff ist unter die einzelnen Titel der Dekretalen (s. Bd X S. 11 st.) geordnet. Weniger wichtig sind: 3. der "Commentarius super V libris Decretalium" (Fani, Apud Jac. Moscardum, 1569), eine Erklärung zu den oben erwähnten von Durandus versaßten Konstitutionen von Lyon (vgl. Bd X S. 14, 58 st.); 4. Der Apparat zu der 55 Konstitution, "Cupientes" (Lib. VI Decret. Bonis. I, Tit. VI, cap. 16) Rikolaus' III. (nur handschriftlich; vgl. Schulte a. a. D. S. 155, Ann. 44) und 5. Das Pontificale, eine Anleitung zur Nornahme bischösslicher Weibeatte. Dagegen ist von größelter Ber eine Anleitung zur Bornahme bischöflicher Weiheakte. Dagegen ist von größester Be-beutung: 6. Das "Rationale divinorum officiorum" (Hain a. a. O. Nr. 6461—6503; Augeburg 1470, Rom 1473 und 1477, Ulm 1473 und 1475, Benedig 1609, Antwerpen

1614 u. ö.), die erste vollständige Darstellung des ius liturgieum, das in acht Büchern behandelt: a) das Kirchengebäude mit seinen Teilen und die Weihehandlungen einschließelich der Sakramente; b) den Klerus dis zum Bischof; c) die geistlichen Ornamente, Geswähler u. dgl.; d) die Messliturgie; o) die kirchlichen Tageszeiten; s) den besonderen Kitus der einzelnen Sonntage des Kirchenjahres in der Advents, Fastens, Osterzeit u. s. w.; s g) die Festage; h) die Berechnung der Kirchenzeiten und den kirchlichen Kalender (Computus ecclesiasticus; vgl. Bd IX S. 715 ff.). Noch heute steht es als Quellenwerk in bestem Ansehen.

Wilhelm Duraudus der Jängere, Kanonist, gest. 1331. — Litteratur: Sarti, Maurus. De claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus, Tom. I, Pars I, Bonon. 1769, 10 S. 3955.; Schulte, Geschichte der Ouellen und Litteratur des sanonischen Rechtes, II, Stuttzgart 1877, S. 195; R. Scholz, Die Publizisstif z. Z. Philipps d. Sch. und Bonisaz VIII., Stuttgart 1903, S 210.

Wilhelm Durandus der Jüngere war der Nesse Wilh. Durandus Speculator, folgte diesem als Bischof von Mende am 18. Dezember 1296 und starb auf der Rückehr 15 von einer im Auftrage des Papstes Johannes XXII. und Philipps VI. von Frankreich an den Hof des Sultans unternommenen Reise zu Chpern 1331. Sein Buch "De modo celebrandi concilii et corruptelis in ecclesia resormandis" (gebruckt in: Tractatus illustrium Juris consultorum, Bd XIII, T. 1, Benedig 1584, Bl. 159 st.) hatte im Mittelalter großes Ansehen, namentlich weil man es dem Speculator zuschrieb, wie denn 20 der ältere und jüngere Durandus häusig verwechselt worden sind. Ferdinand Cohrs.

Bilhelm von hirschau f. b. A. hirschau Bb VIII S. 139, 37.

Bilhelm von Malmsbury, & eschichtscher, gest. um 1143. — Berte:

1. Gesta Regum Anglorum und Historia Novella. ed. Savile, SS post Bedam 1596, p. 20 ss., hardy, London 1840, MSL 179, p. 955ss.; B. Studds in Rolls Series 1887—89, Excepte 25 MG SS 10, p. 449 ss. 484 ss.; 13, 134 s. 2. Gesta Pontificum Anglorum, l. 1—5 ed. Hardy SS 10, p. 449 ss. 484 ss.; 13, 134 s. 2. Gesta Pontificum Anglorum, l. 1—5 ed. Hardy SS 10, p. 454 ss.; 13, 136 ss. 3. Vita s. Dunstani ed. Studds Mutograph; l. 1—4 ed. Savile a. a. D. p. 111 ss., 1.5 Bearton, Anglia sacra 2, l, danach MSL 179, p. 1441 ss., Excepte MG SS 10, p. 454 ss.; 13, 136 ss. 3. Vita s. Dunstani ed. Studds, Memorials of St. Dunstan, Rolls Series 1874.

4. Lider de antiquitate Glastoniensis ecclesiae ed. Gale, Historiae Britannicae SS XV, so Oxoniae 1691, vol. 2, danach MSL 179, p. 1681 ss., Bharton, Anglia Sacra vol. 2, Hearne, Adam of Domerham vol. 1. 5. Vita s. Wulstani episcopi Wigorniensis ed. Henschen, A SS Maii 6, p. 79 ss, Bharton a. a. D., danach MSL 179, p. 1733 ss. 6. Epistola ad Petrum monachum de vita et scriptis Johannis Scoti, Fragment, ed. Hate in der praesatio zu Scotus de divisione naturae 1681, MSL 122, p. 92, Studds preface zu Gesta Regum p. CXXVIII. 85— Roch nicht gedrucht 7. Gollettaneen historischen und juristischen Sphalts, darunter eine Ubschrift des Breviarium Alarici mit Roten und Busäten des Autors, Autograph (?) in der Bodlejana, Beschreidung und Broden die Studds p. CXXXXI. 8. Eine Sammlung von Tratitaten verschenen Installs, Harie, Sphalts, Sp. Darlejan 3969. 9. Explanatio Lamentationum Hieremiae, Broden des Broden des Broden des Broden des Studds, Proken des Studds, Darunter eine Remissions de corpore Christi, London 1686, p. 82, MSL 178, p. 1771 ss., Studds p. CXXVIII.

— Bweischaft ist die Echtheit solgender Schriften: 1. Liber de miraculis beati Andreae, Broden dei Studds, Calledian Eraltaten, Hariens Benighi, cf. de antiquitate Glaston. praestato. 4. Itinerarium Joannis addatis (von Walmsdurt) 1140), Fragmente dei Leson, praestato.

Geboren um 1090 in Sübengland als Sohn eines Normannen und einer Engländerin kam B. schon in zartem Alter in das Kloster Malmsburt, als dessen Bibliothekar 55 er nach Dezember 1142 gestorben ist. Außer Logik, Medizin und Ethik studierte er schon in seiner Jugend eifrig die älteren Geschichtsbücher und, da ihm diese auf die Dauer nicht genügten, begann er schließlich selber Geschichte zu schreiben, Gesta Regum 1. 2, Prologus. In den Gesta Regum Anglorum, vollendet 1125, und in der verschollenen Chronica behandelte er die Geschichte Englands von der Ankunst der Angeln und 60 Sachsen bis zum Jahre 1125, boch hielt er für gut, auch aus der Geschichte des fränkischen und deutschen Reiches mancherlei mitzuteilen; dazu gehören in Buch 5 die wichtigen Abschmitte über die Kämpse und den Friedensschluß heinrichs V. mit dem Käpsten. In den Gesta Pontisieum Anglorum, vollender ebenfalls im Jahre 1125, lieferte er gleichzeitig einen Auszug und eine Art Fortsetzung zu Bädas Historia ecclesiastica (Geschichte der Bistümer und Klöster von Sübengland Buch 1, 2; von Nordengland Buch 3; von Weste und Wittelengland Buch 4; Geschichte Albestins und des Klosters Malmsbury Buch 5). Aus die Bitte der Wönche von Glassonbury versatze er darauf eine Reihe von Schristen über die Heiligen und die Geschichte dieser Abei: Vita Dunstani, 10 Vita Patrici, Miracula Benigni, Passio Indracti, Liber de antiquitate Glastoniensis ecclesiae. Bohl um dieselbe Zeit übertrug er auf Antrag des Kondents von Worcester die den den der Wolfich Geschamm (gest. 1115) in englischer Sprache versasse Biographie des Bischoss Bulstan (gest. 1095) ins Lateinische. Darauf vondbte er sich theologischen Studien zu (vgl. die Explanatio Lamentationum Jeremiae). Aber 16 sehr bald kehrte er wieder zur Geschichte zurüd: Beweis die zweite Recension der Gesta Regum, versast ca. 1140, und deren Fortschung, die Historia Novella; hier handelt er zuerst ganz surz über die letzten 10 Jahre König hie zweite der Konige die zur Flucht der Antschilde aus Oxford im Dezember 1142. Über der Borarbeit an der in Aussicht gestellten weiteren Fortschung ist er gestorden. Bilhelm nahm seine Ausgade sehr ernst. Er las nicht nur alle historischen Werte, die er für seine Zwecke brauchen konnte, er studierte auch die englischen Gesetze, sammelte Urtunden, Briese, Gedichte, Traditionen aller Art und suche sich über die Ereignisch der Seitzeschichte dei so gewichten Feunschen zu informieren. Dazu strebte er redlich noch Unparteilichseit und bemühre sich ende eine Bücher der Fülle nach metze, der Aweiselhafter Anekdeten und eine elegante, die inschwerten der Buche der

## Withelm von Odam f. Odam Bb XIV S. 260.

Bilhelm von St. Amour, gest. um 1272. — Bulaus, Hist. univ. Paris III; Dupin, Nouv. bibl. des auteurs eccl. X.; Hist. litt. de la France XIX, p. 197, XXI, 468; Corneille St. Marc, Etude sur G. de St. A. Lons le Saulnier 1865; Fleury, Hist. eccl. XII, Nimes 1779; Thomas Mquino, Opusculum contra impugnantes dei cultum et religionem; Bonaventura, Libellus apologeticus in eos qui ordini fratrum minorum advertantur; De paupertate Christi contra mag. Guillelmum.

Wilhelm von St. Amour, geboren in dem französischen Jura (damals zu Burgund gehörend und demnach vom deutschen Reiche abhängend), war in der Mitte des 13. Jahr40 hunderts Doktor der Theologie an der Universität von Baris, welche er gegen die Ueberzgriffe der beiden Bettelorden, Dominikaner und Franziskaner, verteidigte. Damals war die Pariser Universität in voller Blüte; sie zählte Tausende von Schülern aus aller Herren Ländern, und war eine Macht im Staate geworden. Die neugegründeten und im vollen Aufschwung begriffenen Bettelorden suchten beide ihren Einstuß auch in der Wissenschaft, wo sie, seit 1230, se einen der zwölf Lehrstühle der theologischen Fakultät inne hatten, immer kesteren Fuß zu sassen, wolche von der königlichen Scharwache arg mißhandelt worden waren und eine dadurch veranlaßte Untervechung der Vorlefungen, um neue Privilegien zu gewinnen. Alfanglich veranlaßte Untervechung der Vorlefungen, um neue Privilegien zu gewinnen. Alfanglich veranlaßte Untervechung der Vorlefungen, um neue Privilegien zu gewinnen. Alfanglich verden Aufrus an alle Bischöse ergehen, in welchem es unter anderem heißt: "Die Pariser Schule ist der Fundstein der Kirche; wird er gesockert, so steht das ganze Gebäude in Gesahr zusammenzustürzen". Innocenz IV. sah doch endlich ein, daß den Übergriffen der Mönche Einhalt gethan werden müsse, und in einer Bulle von 1254 wahrte er die Rechte der Weltgeistlichkeit und der Bischose. Jedoch starb er 14 Tag darauf, und die Bettelmönche nahmen Rache, indem sie diesen ziehen Tod als ein Gottesgericht darstellten. Auch wurden sie von seinem Nachsolger Alexander IV. in Schutz gernommen. Der König Ludwig IX. war ihnen ohnehin gewogen; er sah sie gerne in

feiner Umgebung und besuchte oft ihre Klöster; er selbst sührte ein so mönchisch-asketisches Leben, bag fein Kaplan und Biograph Wilhelm von Chartres von ihm fagte, seine Sitten seinen non solum regales, sed regulares. Die Universität jedoch war keineswegs gesonnen die Baffen zu strecken; in Wilhelm von St. Amour fand fie einen glanzenden Bertreter und die Bettelmonche einen gewaltigen Gegner. Mit apendem Wițe und mit s einer für seine Zeit wahrhaft ftaunenerregenben Schrifttenntnis, eröffnete biefer, in Rebe und Schrift, einen orbentlichen Feldzug wiber die "Pappelarden" (pappelards) — so nannte er die Mönche; — sein Wit und sein humoristischer Stil gewann ihm die Gunst bes Boltes; die Bifcofe, die felbst in ihren Rechten verlett maren, ftanden auf feiner Seite, wenn fie auch nicht offen fur ihn einzutreten wagten; er durfte es fogar magen, 10 in öffentlicher Rebe den König selbst anzugreisen, dem er den Borwurf macht, daß er sich von den Mönchen leiten lasse. Nicht ganz mit Unrecht hat man ihn als einen Vorgänger von Rabelais und Pascal bezeichnet. Im Jahre 1256 schrieb er sein Buch De periculis novissimorum temporum, Opera (Paris) 1632 in 4°, in welchem er die Aussprüche Christi wider die Pharifaer auf die Monche anwendet, die er geradezu als 16 Borganger des Antichrists bezeichnet. Er greift sonderlich das Bettlerleben dieser rustigen Leute an: "Wollen die Bischöfe dem Predigen dieser falschen Apostel ein Ende machen, so können sie nichts Besseres thun, als ihnen den Unterhalt abzuschneiden, denn wenn sie einmal keine Gaben mehr empfangen, wird ihr Predigen bald aufhören. — Fragt man, ob es denn eine Sünde sei, seine Notdurft zu erbetteln, so antworte ich: Diejenigen, 20 welche vom Bettel leben wollen, werden zu Schmeichlern, Berleumdern und Lügnern. Man sagt es gehöre zur Bolltommenheit, alles sur Christum zu verlassen und dann betteln zu gehen; ich aber sage, daß die Bolltommenheit darin besteht, daß man alles laffe und Jefu nachfolge, indem man seine guten Werke thut, das ift indem man arbeitet, und nicht indem man bettelt. Will jemand vollkommen fein, der lebe, nachdem er alles 25 verlaffen hat, von seiner Sande Arbeit, ober trete in ein Aloster, das für ihn forge. Rirgends erfährt man, daß Jesus Chriftus und seine Apostel gebettelt hatten; fie hatten wohl das Recht gehabt, sich von den Völkern, die sie unterwiesen, erhalten zu laffen; bennoch arbeiteten fie mit ihren handen für ihren Unterhalt. Die menschlichen Befete verurteilen ruftige Leute, die betteln geben. hat die Rirche bei einigen regulares ben Bettel w erlaubt, oder vielmehr gebulbet, so geht baraus nicht hervor, bag man ihn auf immer erlauben solle, ber Autorität St. Pauli zuwider. Die Erlaubnis, die die Kirche irrtum-lich gewährt hat, sollte sie, nach erkannter Wahrheit, widerrufen". — Sodann schilbert er die Rennzeichen ber Berführer und falichen Apostel, eine beigende Satire auf die Bettelmonche. — Das Bolt war gang für Wilhelm von St. Amour gewonnen; auch die 85 Bischöfe unterstützten ihn, wiewohl insgeheim. Doch hatte er gewaltige Gegner, wie den Dominitaner Thomas Aquinas und den Franzistaner Bonaventura. Seine Sache wurde Dominianer Thomas Aquinas und den Franzistaner Bonaventuta. Seine Sace wurde vor dem Papste in Anagni gerichtet; die Bettelmönche trugen den vollsten Sieg davon. Thomas Aquinas war selbst nach Rom gereist um die Antiage zu führen. St. Amours Schrift wurde zum Feuer verurteilt, und er selbst aus Frankreich verbannt; der König 40 bestätigte alles, und der Widerstand der Universität ward auf lange Zeit gebrochen; erst nach Alexanders IV. Tod konnte sie wieder ausatmen. Im Jahre 1263 durste auch St. Amour nach Paris zurücksehren und seine Borlesungen wieder halten. Er starb unsgefähr 1272. Man weiß nichts Genaueres von seinen letzten Lebensjahren. Außer dem Tractatus brevis de periculis novissimorum temporum schenderen. Bit konnten die noch Liber de Antichristo et ejusdem ministris. Seinen atenden Wit konnten bie Bettelorben 300 Jahre nachher noch nicht verschmerzen, benn fie liegen noch unter ber Regierung Ludwigs XIII. eine Auflage ber Schriften von Wilhelm v. St. Amour vernichten. C. Bfenber.

Bilhelm von Tyrns f. am Schluß bes Banbes.

Wilhelmiter. — Quessen und Litteratur: 1. Für die Wilhelmiter vom Monte Bergine: Helhot, Geschichte der Klöster und Ritterorden, Leipzig 1754, VI, 143–149; Seimbucher, Orden und Kongregationen der katholischen Kirche, Baderborn 1896, I, 127, s. dort weitere Litteratur. 2. Für die Wilhelmiter von Waseval: A SS Boll. Febr. 10 Vita Guillelmi magni per Albertum scripta mit der Dissertation von Henschen; Helhot, Geschichte bet Klöster und Kitterorden VI, 168–179; Heimbucher, Orden und Kongregationen I, 444, j. dort weitere Litteratur.

Wilhelmiter heißen die Mitglieder zweier Orden: 1. die Benediktinereremiten von Monte Bergine, einem bei Avellino gelegenen hohen Berge, auf dem 1123 der hl. Wil-

50

helm von Bercelli in Biemont (geft. 1142) bas Nonnenkloster errichtete. Der Orben, ber vom Papst Alexander III. mit der Regel Benedikts bestätigt wurde, verbreitete sich in zahlreichen Mönchs= und Nonnenklöstern über Italien. Die Kleidung der Ordensmitglieder war weiß. Da die Zucht im Orden am Ende des 16. Jahrhunderts sehr darniederlag, 5 ließ ihn Bapft Clemens VIII. 1596 durch Beter Leonardi einer Reformation unterziehen.

Best besteht nur noch bas Nonnenklofter bes Orbens Montevergine. 2. Mit diesen Wilhelmitern haben nichts zu thun die Schüler des hl. Wilhelm von Maleval, der ein Zeitgenoffe Wilhelms von Vercelli war. Bon seinem Leben steht nur fest, daß er sich als Einsiedler 1153 zunächst auf ber Insel Lupocavio bei Bifa, bann, 10 als er von bort vertrieben wurde, 1155 im Gebiete von Siena, im Bistum Groffeto in einem öben, steinigen Thal, stabulum Rhodis, später Malaballe genannt, niederließ. Hier fand er 1156 in Albrecht einen Genossen, der seben und die Institutionen, nach denen er mit dem hl. Wilhelm lebte, aufschrieb. Nach dem Tode Wilhelms am 10. Februar 1157 setzte Albrecht mit einem gewissen Rainald das strenge Cremitenleben 15 fort, in bem fie fast ohne Unterbrechung fasteten und barfuß gingen. Die Kongregation verbreitete sich über Italien, Frankreich, Deutschland, wo Grevenbroich ihr Hauptkloster wurde, und Flandern. Aber bereits Gregor IX. magigte 1229 ihre Strenge, erlaubte ihnen Schuhe zu tragen und gab ihnen die Regel Benedikts. Innocenz IV. gewährte bem Orben Privilegien und erließ 1248 eine Bulle, wonach bie Bahl bes Generalpriors 20 nur mit einmütiger Ubereinstimmung aller Brüber statthaben follte. Als aber Papst Alexander IV. 1256 den Bettelorden der Augustinereremiten burch Bereinigung einer Reihe kleiner Eremitengenoffenschaften zu begründen unternahm, wollte er auch die Wilhelmiter mit in diefen Orden einbeziehen und ihm die Regel Augustins vorschreiben. Da sich aber ber größere Teil ber Wilhelmiter bem wibersette, so ließ er ihnen schließlich ihre 25 Selbstständigkeit, so daß der Orden des hl. Wilhelms nach der Regel Beneditts weiter fortbestand. Allerdings gingen eine Reihe von Klöstern und Ordensgenossen zu dem neuen, mit reichen pähstlichen Privilegien ausgestatteten Bettelorden der Augustinerseremiten über. 1435 erlangten die Wilhelmiter, die damals in 3 Provinzen, Tostana, Deutschland, Flandern eingeteilt waren, vom Konzil von Basel die Konstruation ihrer Privilegien. In Deutschland gingen die meisten Klöster des Ordens in den Orden der Augustiner über, das Kloster Grevendroch in Jülich wandte sich 1654 den Cisterciensern purch der Wilhelmiter trugen. Das einzige abge in Pleifer wer Weise des Wolfelmiter in Franksen, das Worfel des des Wilhelmiter ungen. Das einzige abge here Wilhelmiter in Franksen, das Worfel des des Wilhelmiter ungen. reich ju Baris, bas, weil es bis 1238 ben Serviten gehört hatte, bas Rlofter ber Weißmantel hieß, wurde 1618 ber Benediktinerkongregation bes bl. Maurus inkorporiert. Die 85 italienischen Klöster waren bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts sämtlich zu Grunde gegangen, Mallavalle bereits 1564 zur Kommende umgewandelt. Am Anfang des 18. Jahrhunderts gab es nur noch 12 Klöster in Flandern. Während des 18. Jahrhunderts find auch diese verschwunden.

Endlich sei noch bemerkt, daß ein angeblich vom Herzog Wilhelm bem Frommen 40 von Aquitanien 887 gegründeter Ritterorden der Wilhelmiter nie existiert hat und auch alle Beziehungen Wilhelms von Maleval zu dem Herzogshause von Gupenne von Helpot (S. 169 ff.) im Anschluß an den Bollandisten Henschen als legendarisch erwiesen sind. G. Grühmacher.

Willehad, Bischof von Bremen, gest. 789. — Hauptquelle ist die Vita 8. Wille: 45 hadi, episcopi Bremensis, friiheste Ausgade Phil. Caesaris triapostolatus septentrionis sive vitae et gesta SS. Willehadi, Ansgarii et Rimberti, Colon. 1642; dann bei Mabillon AS O. Ben. 25 III, 2, 364 ff.; in den MG SS II, 378—390 von Bert. Mis Bersasser eines Anhangs nennt fich Ansgar; daß er auch der Berfaffer der Vita fei, fagt Abam von Bremen, I, 33 und wurde früher allgemein angenommen. Die Bestreitung dieser Annahme 50 durch Dehio (su.) hat allgemeine Zustimmung gesunden; Adami gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum usque ad a. 1072, MG SS VII, S. 267 ff. herausgeg. v. Lappenberg; Rettberg, KG. Deutschl., Bb II, S. 450—455 und 537; Klippel, Lebensbeschreibung des Erze bischofs Ansgar (Bremen 1845); Wattenbach, Deutschlands Gesch.-Duellen im MN., 7. Aust., I, S. 296; Ebert, Gesch. b. Litt. des MN. II, S. 340; Desig, Gesch. des Erzbisth. Hamburg: 55 Bremen, I, S. 12 st.; Hauf., KG. Deutschl. II, S. 350 st.; Woll, KG. der Niederlande I, S. 168s.; Tappehorn, Das Leben des hl. Willehad, Dülmen 1901.

W. wurde wahrscheinlich im 3. Jahrzehnt bes 8. Jahrhunderts in Northumberland geboren und stammte aus einer angelsächsischen Familie. Er hatte bereits die Presbyterweihe erhalten, als er sich entschloß, die Heimat zu verlassen, um den Friesen das Evan: 50 gelium zu predigen; das geschah gegen Ende der Regierung des Königs Alachred, 765 Willehab 303

bis 774. Seine Missionsthätigkeit begann B. in Dokkum, an der Stelle, wo am 5. Juni 754 Bonisatius erschlagen worden war. Die Bevölkerung bestand zum Teil aus Christen, zum Teil aus Heiben. Die ersteren nahmen ihn freundlich auf, auch die Bekehrung der letzteren schrift bald zusehends fort. Als ihn aber der Wunsch, einen disher noch gänzlich beidnischen Boden aufzusuchen, über die Laubers in das östliche Friesland, den Gau Hug- 5 merke, trieb, erregten seine Predigten die Wut des Volkes, und kaum entging er dem Tode dadurch, daß auf die Vorstellung einiger Gutgesinnten zur Ersorschung des Götterwillens das Los über ihn geworfen ward, was günstig aussiel. Bessern Ersolg hatte er ansangs an einem dritten Orte, Orenthe, die der Eiser, mit welchem einige seiner Schüler die heide nischen Heiligtümer in der Umgebung zerstörten, auch hier die Heiden so sehr erbitterte, 10 daß sie die Missionare übersielen und verjagten.

Mittlerweile hatte Karl der Große von W.s erfolgreicher Missionsthätigkeit gehört. Er rief ihn daher im Jahre 780, als er die Sachsen für hinlänglich besiegt hielt, zu sich und übertrug ihm die Berkündigung des Christentums und die Organisation der Kirche in dem ausgedehnten Gaue Wigmodia an der unteren Weser, wo außer den Sachsen auch 15 die benachbarten Friesen seiner Obhut übergeben wurden und später der Kirchensprengel von Bremen entstand. Zwar hatte er nur die Würde eines Preshbyters, weil das Bolk, wie ausdrücklich bemerkt wird, keine Bischöse als frankliche Beamte neben den Grasen unter sich dulden wolke; aber er übte die Thätigkeit eines Bischoss: er gründete Kirchen und bestellte Briester an denselben. Der Gau schien für das Christentum gewonnen.

Aber schon im Jahre 782 wurden diese Fortschritte durch den vom Sachsenherzoge Widulind angestisteten Aufstand unterbrochen, welcher sich über einen großen Teil Nordbeutschlands erstreckte und erst mit der Schlacht an der Hase im Osnabrückschen endete. W., zur Flucht gezwungen, entkam zu Schiffe nach Friesland; allein mehrere seiner Geshilfen und Freunde wurden getötet. Die Biographie nennt den Preschyter Folkard und 25 den Grasen Emmigg im Gaue Leri, Benjamin im Oberrustrigau an der Weser, den Kleriker Atredan im Ditmarschen und Gerwald mit mehreren Genossen in Bremen. Die

Getauften wurden allerorten jum Abfall vom driftlichen Glauben genötigt.

W. sah, daß eine Fortsetung seiner Missionsarbeit zunächst unmöglich sei; er entschloß sich beshalb zu einer Reise nach Rom, welche er gemeinsam mit Liudger, der die dahin so in Dokkum gewirkt hatte, machte (Adam. Gest. Hamb. eccl. pontik. I, c. 12, S. 9). Beide fanden bei dem Papste Harian I. liebreiche Ausnahme und ermutigenden Zuspruch. Als dann Liudger von Rom nach Wonte Cassino ging, um in den Orden der Benediktiner zu treten, kehrte W. nach Deutschland zurück und ließ sich in Echternach dei Trier nieder, wo sich allmählich eine Anzahl der aus Sachsen vertriebenen Priester sammelte. 25 Zwei Jahre lang sührte er dort mit litterarischen Arbeiten, namentlich dem Abschreiben der Briefe des Paulus, beschäftigt, das Leben eines Mönchs. Als Widusinds Tause im Jahre 785 neue Thätigkeit an der Unterweser möglich machte, eilte W. noch im Winter desselben Jahres nach Eresburg, dem jehigen Stadtberge an der Diemel, zum Könige, um mit seiner Zustimmung in sein früheres Arbeitsseld zurückzusehren. Damals verlied ihm 40 der König die Zelle Justina (entweder Justine im Dep. Ardennes oder Mont Jutin im Dep. Haute Sadne) um ihm in Zeiten der Not eine Zusluckssstätte zu sichern.

Mit treuem Eiser begann nun W. seine erneuerte Thätigkeit für die Verbreitung des

Mit treuem Cifer begann nun W. seine erneuerte Thätigkeit für die Verbreitung des Christentums im Gau Wigmodia. Seine nächste Sorge war neben der Predigt die Wiederzerrichtung der Kirchen, die Neuordnung der Gemeinden. Bisher hatte er in dem ihm 45 angewiesenen Sprengel nur als Preschier gewirkt; jeht, da die Sachsen völlig unterzworsen schienen, stand nichts mehr im Wege, ihm die Bischoswürde zu übertragen. Daher berief ihn Karl der Große nach Worms, wo er ihn am 13. Juli 787 zum Bischos weihen ließ. Dadurch wurde der Stellung, welche W. disher thatsächlich einnahm, die in der Kirche herkömmliche Form gegeben. Der Missher thatsächlich einnahm, die in der Kirche herkömmliche Form gegeben. Der Missionssprengel W.s., das Land zwischen der so Mündung der Elbe und der Ems wurde die Grundlage des Bistums Bremen, dessen Konstituierung freilich erst etwas später zum Abschluß kam. Die Stiftungsurkunde des Bistums bei Adam I, 13, S. 10 ff. ist unecht; der Versuch Hüsfers, Kord. Studien S. 93 ff., sie als aus echten Bestandteilen zusammengesetzt zu retten, ist undurchsührbar (s. Tangl, MISCS XVIII, S. 53 ff.).

W. wählte Bremen als Siz und baute bort die Domkirche; am 1. November 789 wurde sie eingeweiht; wenige Tage danach, 8. November, stard der Bischof zu Blezen unterhalb Begesack. Der Leichnam W.s wurde von Blezen nach Bremen gebracht und im Dome seierlich bestattet. Der Bischof Willerich, sein Nachsolger, versetzte denselben von da nach einer im Süden beim Dome erbauten klapelle, aus der ihn jedoch Ansgar in die so

Mutterkirche zurückführte. Wie die Zeitgenoffen ihm schon im Leben Wunderthaten zusichrieben, so legten sie solche auch feinen Gebeinen bei. Im Anhang zu der Vita 28.3 find vierundbreißig solcher an seinem Grabe geschehener Bunder aufgezählt, die manche historische und geographische Uberlieferungen aus jener Zeit enthalten. Sein Gedächtnis wurde jährlich zweimal, am 13. Juli und am 8. November (ben Tagen seiner Weihe und seines Tobes), in der Kirche von Bremen festlich begangen. (Rlippel +) Sand.

Billensfreiheit. — I. Geschichtliche Darstellungen und Monographien zur Einführung und Orientierung: Gaß, Geschichte der christs. Ethit, 1881—87; Luthardt, Die Lehre vom freien Billen und seinem Berhältnis zur Gnade in ihrer geschichtl. Entw. dargestellt, 1863; Otto, Die Freiheit des Menschen, ihr Besen und ihre Schranken, 1872; Julius Müller, Lehre v. der Sünde, 1839 (1878). — Scholten, Der freie Bille, 1874 (Berteidigung des Determinismus gegen hoekstra, mit eingehenden historischen Aritiken [Gegen Scholten: Gloap in d. Theis 1874]). — Paul Rée, Die Julion der Billensfreiheit, 1885; Knoller, Das Problem der Billensfreiheit in der jüdischen Religionsphilosophie, 1884; Otto Liebmann, lleber d. individuellen Beweis für d. Freiheit des Billens, 1866. — Bräutigam: Leibniz und herbart über Billensfreiheit, 1882; Landerl (Linz), herbarts Lehre vom freien Billen, 1874; David, Die Billensfreiheit bei Beneke, 1904; Reller, Spinoza u. Leibniz über Billensfreiheit, 1847; Bahn, Krit. v. Lopes Lehre von der Billensfreiheit (Ifsh, Bd. 94). lleber Kanks Lehre v. d. Freiheit: Gebhardt, 1885; Haldenberg, Lysh 1879; Kreyenbühl, Ph. 20 Mo.-H. 1882. — Dunkmann (Stolp), Das Problem der Freiheit in der gegenwärtigen Philosophie und das Postulat der Theologie, 1899. — Theodor Beber, Luthers Schrift De servo Willensfreiheit. — I. Geschichtliche Darftellungen und Monographien gur sophie und bas Postulat ber Theologie, 1899. — Theodor Beber, Luthers Schrift De servo arbitrio, Thorn 1878; Rattenbuich, Luthers Lehre vom unfreien Willen u. von der Pradefti-nation, nach ihren Entstehungsgründen unters., 1875 und 1905. Manche historische Belehrung bieten auch folgende spstematische Arbeiten: Ostar Pfister (Zürich), Die Willenstreiheit; eine bieten alug polgende ightematique erveiten: Dut piptet (hattig), Die Willensfreiheit und moderner psychologischer Determinismus, 1902; B. v. Roland (kath.), Die Billensfreiheit und ihre Gegner, 1905; Mad, Kritik d. Freih.-Theorien, München 1906. — Aus d. ält. Litteratur: Rarbeineke: Ottomar, Gespräch über Augustins Lehre von Freiheit u. Gnade (Berlin u. Stettin der Determin Referende über der Determin Referende über 2001) 1821; Daub, Darst. u. Beurt. b. Hypothesen in Betreff ber Willensfr., Altona 1834; Sar: 30 torius, Die lutherische Lehre vom Ursprung bes fr. Willens (in Briefen), Gött. 1821. — Hugo Commer, Ueber das Wesen und die Bedeutung der menschl. Freiheit und deren moderne Wibersacher, 2. Aust. 1885; Baul Nichaelis, Die Willensfreiheit, 1896; Kulpe, Die Lehre vom Billen in ber neueren Pfpchologie, 1888.

Bielen in der neueren Psychologie, 1888.

II. Hauptwerfe von ausgesprochen deterministischer Richtung: Herbart, Freiheit des II. Hauptwerfe von ausgesprochen deterministischer Richtung: Herbart, Freiheit des menschlichen Billens, 1836; Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethit I, 1839; Al. Bain, Liberty and necessity; Mill, Ind. Logic, II, 6; Schleiermacher, Lehre v. d. Erwählung; und ihm folgend: Nomang, Willenssseiseit u. Determ., 1835, u. H. Alitter, Das Böse und seine Folgen, 1839, (2.) 1869. Scharf calvinistisch: Ebrard, Prädestinationsfrage, 1840. Ferner Scholten, Rée (j. oben), und: Veterlen, Willenssseiseit, Moral und Straftecht.

40 1905; Hoche (Prof. d. Medizin in Straßd.), Die Willenssseiseit vom Standpunkt der Psichopathologie; "Grenzfr. d. Seelen= u. Nervenlebens", 1902; Baldem. Reyer, Die Wahlfr. des Willens in ihrer Nichtigkeit dargelegt, 1886 (Their 1885). Lesenswert: Renard, Jit der Mensch frei? (A. d. Französ. [Neclam!). Das gelesenste aller "beterministischen" Bücher: J. Fischer, 2. Ausl. 1871 (Die Fr. d. m. B. und d. Einh, der Naturgesepe), macht das Berzspischen Gerauch.— Bon älterer Litt. gehört hierher: Spinozas Ethik; Boltaire, Le philosophie ignorant, 1766; Nobinet, De la nature, 1744. Bgl. Fr. N. Lange, Gesch. d. Mat. I., 318 st.: Brieswechsel über das Leben der Seele (annnym), 1713; Priestey, The doctrine of philosophical necessity, 1777. — Endlich vom moralitächen "demographischen" Standsder Dunkt: Quetelet ("Tugenden und Lasser sind Produkte wie Bitriol und Zuder"); R. Owen, Rat. System of society, 1839; Buckle, Hist. of civilization (d. v. N. Nuge); Orobisch, Moralische Statistis und Bislensfreiheit, 1867; Duboc, Trieblehre v. Standp. des Determ. (Beitr. 3. ethischen Mechanit).

Moralische Statistif und Billensfreiheit, 1867; Duboc, Trieblehre v. Standp. des Determ. (Beitr. 3. ethischen Mechanit).

II. Ausgesprochene Verteidiger der Billensfreiheit (außer Pelagius, Jaac von Intiochien, dem Buche Praedestinatus im 5. Jahrh., Laur. Balla, Erasmus 1525, dem Jesuiten Dion. Petavius 1643 gegen die Jansenisten): William King, De origine mali, 1704; Erusius, Metaphysif; und: Anweisung 3. vernünftigen Leben, 1744; Price, Letters on materialism and philos. necessity, 1878; Bockhammer, 1821; Secrétan, Philos. de la liberté, 1849; Schellwien, Kausalität u. Freiheit. Der Wille die Lebensgrundmacht, 1859; Fouillée, Co. La liberté et le déterminisme, 2. éd. 1884. Reben Liebmann, Sommer (I. o.), Schellwien, Fouillée bietet die wertvollste Apologie der Freiheit: Bolliger, Die Billensfreiheit, eine neue Antwort auf eine alte Frage, 1903. Hingegen ist das vielcitierte langtitelige Buch von J. Hintergänglicheit und Freiheit der Individualität. Ein Schmöle (Affeffor in Frantf. u. D.), Unvergänglichkeit und Freiheit ber Individualität. Gin 65 zwingender Beweis für die seelische und forperliche Fortd. d. Berfonl. nach dem Tode und die

Existenz eines unser ganzes Dasein beherrschenden Naturgesetzes der Freiheit, — auf Grund der Ersenntnis des Zeitbegriffs sim kantischen Sinne], 1897. Endlich: Graue, Sebstbewußtssein und Billensfreiheit, eine Grundvoraussetzung der christlichen Lebensanschauung, 1904; dazard, Briefe an Mill über Verursachung und Billensfreiheit, 1875; Hahrion, Das Problem der Willensfre, ein neuer Bersuch s. Lösung, Heidelb. 1904; Wahle, Eine Verteid. d. Willenss bireibeit sals, "Universalbeterminismus"], HR. Bb. Bd. 92. Sine vorzügliche naturwissenschaftliche Begründung der Freiheit des Willens giebt in den "Grenzfragen des Nervens und Seelensledens" der Wiener Prosession vorzugliche naturwissenschaftliche

Begründung der Freiheit des Willens giebt in den "Grenzfragen des Nervens und Seelens lebens" der Biener Professor Abamtiewicz, Die Größbirnrinde als Organ der Seele, 1902.

IV. Sonstige belehrende Werke, die sich den genannten Kategorien nicht leicht einordnen lassen: Leidnig' Theodicee, Kants Kritik der praktischen Bernunst, Fichtes Bestimmung des 10 Menschen; Schelling, Ueber das Wesen der menschl. Freiheit; Hegel, Nechtsphilosophie (§ 4): Lopes Mikrotosmus; Bundts Psychologie; Batke, Die menschliche Freiheit im Verd. 3. Sünde und zur göttl. Gnade, 1841; A. v. Oettingen, Woralstatistit und christl. Sittensehre. 1867; E. Goering, Menschl. Freiheit u. Zurechnungssähigkeit, 1876; Sigwart, Begriff des Wollens im Verd. 3. Begr. d. Ursache, 1879; G. Zart, Bem. zur Theorie der menschl. Freiheit, 1883; 16 Vindelband, 12 Vorles. über Willenssschlügkeit, 1904 (2. Aust. 1907); Ribot, Der Wille (8. Aust.), 1893; Münsterberg, Die Willenshandlung, 1888; Prudhomme, Psychol. du libre arbitre, 1907; Mieger und Tippel, Experimentelle Unters. über die Willensthätigkeit, 1885; K. Horn, Der Kausalitätsbegriff in der Philos. und im Strassecht, 1893; Kund Hister, Die menschl. Freiheit, 1888 (2. Austl.); Schneiber, Der menschl. Wille, Le libre arbitre, 20 Karis 1890.

Als Auriosum sei noch erwähnt die anonyme Schrift (Berlin, ohne Jahreszahl, von einem stüdeutschen?] gottesgläubigen Demokraten; Rgl. Bibl. Nq 8598) "Die Freiheit und was die denkende Sprache darunter versteht. Eine Denkschrift für Denker zum Denken und Bedenken"; sowie die Namensidentität der Autoren zweier Schriften mit gleichem Ziel: Friedr. 25 Wagner (Pastor in Nauen), Gründl. Untersuchung, welches der wahre Begriff v. d. Freih. d. Billens sei, Berlin 1730; Friedr. Wagner, Freiheit u. Gespmäßigkeit in d. menschl. Willens atten, 1898. Endlich das Drama von H. Haber "Der freie Wille", 1891 [Reclam].

V. Das AX, als Quelle eines biblischeologischen Lehrganzen betrachtet, ist der Ans

V. Das AT, als Quelle eines biblischteologischen Lehrganzen betrachtet, ist der Ansnahme menschlicher Willensfreiheit günstig. Sowohl als gesetzebender Wille wie als 300 Bundesgnade appelliert Gottes Wille an die Selbstentscheidung des Menschen. Zwar a) nichts geschieht ohne Gottes Willen, auch "des Menschen Thun steht nicht in seiner Hand" (Jer 10, 23). Der Prophet weissagt wie mit Naturnotwendigkeit (Am 3, 8), und wie das Gute, so datiert auch das Böse irgendwie von Gott her (Am 3, 6; Jes 45, 7); ja die Hossignung auf Bergebung und göttliche Schonung wird geradezu motiviert durch bie Unmöglicheit, der naturgemäßen, unumgänglichen Fleischesschwäche Herr zu werden (Ps 103, 14; Gen 8, 21; Hi 7, 17—21); und erst wenn Gott uns bekehrt, so werden wir bekehrt (Jer 17, 14; 31, 18). — Aber d) dennoch wird die slessfickindige Entscheidung des menschlichen Willens sopohl gegenüber den Reizungen der Sünde (Gen 4, 7) als auch bes menfolichen Willens sowohl gegenüber ben Reizungen ber Gunde (Gen 4, 7) als auch gegenüber ber langmütig zuwartenden und lodenden Gnade (Jer 29, 13 f.; Joel 2, 12 f.; 40 Ez 18) häufiger und entschiedener hervorgehoben. Schon das Geset wendet sich an den freiwählenden Willen: Dt 30, 15 ff.; Le 18, 5; 19, 2; Jos 24, 15 ff.; Jes Si 15, 14 f. Und sogar die Borstellungen der Menschen von Gott und Welt richten sich nach der freien herzensrichtung bes Ginzelnen: Bf 18, 26f.; Jef Si 39, 29 f.: - ein Anfat jur 3bce eines transcendentalen 3bealismus im AI. — Bei solchem Nebeneinander von Behaup: 45 tungen ber Freiheit einerseits, ber absoluten Abbangigkeit andererseits konnen auffallende Kontraste und paradoze Bildermischungen nicht fehlen. Er 34, 6 und 7 wird unmittelbar neben ber schonenben Bundesgnade, welche an die menschliche Freiheit appelliert, Die ausnahmelose und erbliche Sündhaftigkeit erwähnt, deren fortwirkendes Elend als gerechtes göttliches Verhängnis bestätigt wird. Dieser Gegensat ist unschwer löslich (Hol 13, 9). 50 Ebenso daß Dt 31 der Ungehorfam als unausbleibliches Berhängnis vorausgesagt wird, nachdem c. 30 Gehorfam und Ungehorfam dem freien aequilibrium anheimgegeben und unter den Gesichtspunkt der possibilitas utriusque partis gestellt waren. Mehr nähert sich einem sog. Widerspruch Jer 18, wo an das Töpfergleichnis sowohl die Jdee der völligen Abhängigkeit geknüpft wird als auch die Möglichkeit einer freien Sinneswandlung, 56 welche sogar Gottes ausgesprochene Strafabsichten rudgangig machen tonne. — Ferner: bie sprichwortliche Verhöhnung ber mosaischen Erbschuld-Theorie hat zur Folge gehabt, daß diese Lehre Jer 31 und Ez 18 ausbrücklich fallen gelassen wird zu Gunsten des Dogmas von der personlichen Berantwortlichkeit und einer individuell-proportionalen justitia remuneratoria; aber berfelbe Brophet trägt fein Bebenken, Die "Beimsuchung ber Bater- 60 funden an den Kindern" unbefangen in den Rahmen seiner Theodicee aufzunehmen (32, 18; vgl. Alagel. 5, 7). Der Widerspruch wird auch durch den Bersuch nicht gelöft, Erbschuld und Erbfunde zu unterscheiden und anzunehmen, daß nur die Strafe, nicht die Gunde,

als naturgemäß fortwirfend gebacht werbe, fo bag bie Schulb als Strafwurdigfeit balb unter bem Gefichtepunkt bes Strafübels, balb unter bem ber perfonlichen Willenstbat angesehen werbe: benn 1. biese Rlassifizierung wurde über bas alttestamentliche Borftellungsniveau hinausgreifen; 2. biefelben Bilber, mit welchen bie natürliche Schwäche bes Menfchen, 5 seine Leiden, Ubel, seine Sterblichkeit, Endlichkeit gekennzeichnet wird, werden auch jur Beranschaulichung ber perfönlichen Gundhaftigkeit angewendet. So bas Bild bes Geboren-Beranschaulichung der persönlichen Sündhaftigkeit angewendet. So das Bild des Geborenwerdens z. B. a) hi 4, 1; b) Ps 51, 7, vgl. Joh 3, 6; der Unreinheit a) hi 14, 4, vgl.
v. 2 v. 7—10; d) 4, 17 sf.; 15, 14—16; Spr 20, 9; des verdorrenden Grases, der verwehenden Spreu a) Ps 90, 5; Ps 102, 5. 12; d) Ps 1, 4; vgl. Mt 3, 12; des Fleisches
10 a) Ps 78, 39; Jes 31, 3; Jes 40, 6; vgl. 1 Ko 15, 50; Rö 3, 20; d) Gen 6, 3, vgl. Ga
6, 8; 5, 16. — 3. Daß innerhald der späteren Prophetie eine Entwickelung der Freiheitsidee stattgefunden, zeigt die mehrsache Bariation des Töpfergleichnisses: a) Jes 29 (unter
histor. Gott aber wird die ener Heuchlerisches Beginnen durchschauen? Gleich als spräcke
des Töpfers Thon von seinem Meister: "Er kennt mich, er hat mich nicht gebildet".

Gott aber wird die Klugheit der Klugen zu Schanden machen, sie blenden und irre
tühren die sie mirre geworden einkenken und dann von Rlindbeit und Taubheit bekreit führen, bis fie, murbe geworben, einlenken, und bann, von Blindheit und Taubbeit befreit, selig werben, während nur die beharrlichen Gottesberachter zu Grunde geben. — Also Gottesverleugnung wäre ungereimt; die schlechthinige Abhängigkeit von Gott ift so evident, daß Gott sogar absichtlich die sittliche Einsicht verwirren kann. Wen die Gottheit verderben 20 will, bem raubt fie ben Berftand. Aber gegen biefe von Gott noch beforberte Thorheit tampft sein Geist dann keineswegs vergebens: die natürliche und heilsgeschichtliche Abhängigkeit von Gott foll und kann zur freiwilligen hingabe an seine Zwede führen. b) Ber 18 (unter Zebetia): Un Stelle eines migratenen Topfes bilbet ber Topfer ein neues Gefäß. Go erfett auch Gott je nach bem Berhalten bes Menfchen feine ichon aus-26 gesprochenen Entschlüffe burch neue Entschließungen. Darum beffert euer Leben, um eine für euch günstige Sinneswandlung Gottes zu veranlassen! Also: der Mensch ist seines Glückes Schmied. "Nehmt die Gottheit auf in euren Willen, und sie steigt von ihrem Weltenthron!" Das tert. comp. ist nicht, wie Jes 29 die Abhängigkeit des Produktes oder Geschöpfes, sondern die Freiheit des Schöpfers (als Korrelat der geschöpssichen Freis heit). — Daneben freilich wird Jer 19 bas Zerbrechen eines Kruges als Sinnbild für ein unwiderrufliches göttliches Strafgericht (über bas Geschöpf) gebeutet. — c) Deuterojes. 45. Gott schafft בוב נרכי, alles tommt von ihm, aber alles jum 3wed ber Beseligung. schnöbe, auf den, der dem Hause Jakob ewige Erlösung zugedacht, das zeitweilige und wohl verdiente nationale Unglud mit dem Fluchworte abzuwälzen: "Warum hast du uns geschaffen?" Webe schon dem, der so seine Eltern anklagt! Und ihr wolltet mit dem hadern, von dem wir viel abhängiger sind als von Bater und Mutter, so abhängig, wie ber Thon von der Hand des Töpfers, den doch jener schwerlich fragen wird: "Was machst du aus mir?" — Also: das tert. comp. ist sowohl die absolute Abhängigkeit des Gefcopfes, als auch die Bertrauenswürdigkeit ber freien Entschließungen bes Schöpfers. - Die Reime zu den verschiedenen Theorien über das Berhältnis des menschlichen Willens jum göttlichen find hiernach im UT enthalten. Aber erft bas abenblanbische Denten bat aus den entgegengesetzen religiösen und ethischen Ideengangen die Logische Alternative berausgeschält und zum Problem geklärt: 1. Ift das Gute gut, weil Gott es will, oder will Gott das Gute, weil es das Gute ist? (Platons Euthyphron; Stahls Rechtsphilo-45 sophie). 2. Muß ber (gute) Mensch bas Gute wollen, weil Gott in ihm auch bas gute Wollen wirtt (Augustin: da quod jubes et jube quod vis. Form. Conc. 673: trahit deus, quem convertere decrevit) und weil Gottes That thatsesend ist (30 6, 29, Schleiermacher) — ober ist bas Wollen bes Menschen beshalb gut, weil es bem göttlichen Wollen freiwillig fich anpassen will (Dune Stotus, Comm. ad Sent. II, 35: 50 "bonum est, quia dilectum est". William Ring, De origine mali 1704: "non eliguntur res, quia placent, sed placent, quia eliguntur"). Das dieses Dilemma zur theologischen Antinomie und weiterhin zu einem Hauptsontroverspunkt zwischen Kathozur theologischen Antinomie und weuterzut zu einem Grund in der allmählichen Zuspitzung liken und Protestanten geworden ist, das hat seinen Grund in der allmählichen Zuspitzung beider alttestamentlichen Gedankenreihen; schon in der Differenz zwischen den Sadduzäern, 55 welche die Freiheit behaupteten, den Essenren, die sie leugneten, und den Pharisäern, welche die Geschiede der Menscheit im ganzen durchaus von Gottes Allmacht bedingt sein ließen, in dem Berhalten der Einzelnen zu diesem Weltplan aber eine Selbstentscheidung zugestanden (Aliba in B. Aboth III, 15: "Alles ist erschaut, aber die Freiheit — ift [dem Menschen] gegeben"; vgl. Pf Sa 9, 7: Unsere Thaten beruhen auf der 80 exloyy und haben ihren Grund in unser Seele. Bgl. Shürer, Gesch. des jud. Bolkes

ethild-anregende wie religiös-ernfte Anschauungsformen nebeneinander besteben, wofern wir uns nur ber bildlichen Form alles — und namentlich bes religiösen — Denkens bewuft bleiben. Richt einmal so muß geschieben werben, daß bie Betonung ber Willensfreiheit unter ben moralischen, die Ginschräntung berfelben unter ben religiösen Gesichtspunkt falle (neukantische Scheidung): benn wie sollte nicht z. B. Ro 7 ober 1 30 3 moralisch, Ro 2 5 und Apt 2 religiös verwertet werden können? Auch enthält bas NT keine sprachwidrigen Biberfpruche; obwohl ber einzigartige Exturs Ro 9-11 bie Grenze religiöfer Spekulation streist, indem von Gott gesagt wird or délei oxlygévei und ouréxleise rods nárras els áneideiar. Hier ist aber zu beachten: a) die liebevolle Dialetiit des Herzens, von welcher die Spetulation des Berstandes getragen wird (vgl. das de 9, 22 nach Weiß, 10 3bTb 1857); b) die bei den Lesern vorausgesetzte Erinnerung an die ursprüngliche altzteftamentliche Wendung des Töpfergleichnisses, welche der Willensfreiheit günftig war; c) daß Baulus (wie seine alttestam. Vorbilder) nicht von der Erwählung Einzelner aus einer massa perditionis, sondern von dem Bolksganzen spricht; und die diskerige Geschichte des Bolkes Jörael wedt im unbefangenen Beodachter Empfindungen, wie sie in 15 dem Sat von der πώρωσις (11, 25) ausgesprochen sind. Die neutestamentliche Lehre ist — wie die des ATS — sowohl Freiheitslehre wie Unsreiheitslehre. Ein theoretischer Widerspruch ist dies nicht, weil keine weiteren Theoreme vorliegen, als wie sie bei jeder viels seitigen religiösen Ausbruckbreise geformt werben und in Kontrastvorstellungen sich gliebern. Der Einzelne ist teils Gottes Pflanzung, Saat, Geburt, Rind, Sohn, Erwählter, Erloster, 20 - teils der felbstwählende, sein Los fich schaffende. Er ist teils in wurzelhafter Einheit mit Gott, teils von Gott unterschieden ober verschieden zu benten. Der Dualismus seinerseits erftreckt sich teils auf das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, teils theocentrisch auf Gott und Satan, anthropocentrisch auf Gute und Bose. In allebem ift auch zwischen A und NI feine wesentliche Differenz. Rur insofern hat im NI sowohl die 25 Aufgabe bes sittlichen Willens wie die Überzeugung von der Ohnmacht des natürlichen Bollens eine Steigerung erfahren, als a) die natürliche Fleischesschwäche fast niemals mehr als Entschuldigung gilt (wie fast burchgängig im  $\mathfrak{AT}$ ), — und  $\beta$ ) wie der Wille, so auch die Sünde als selbstständige Macht anerkannt wird, sei es unter der Form des eigenen Bleischeswillens (Ja 1, 15; Ga 5; 9to 7), sei es unter ber Form eines fremben so satanischen Willens; baber vor allem die Pflicht ber Bachsamkeit betont wird (1 Bt 5, 8; 1 **Ro** 16, 13; Mc 13, 37).

VII. Die Billensfreiheit im tlaffischen Altertum. Die althellenische Theorie vom Willen, obwohl ihr der strenge Begriff des Naturgesetzes fremd ist, war überwiegend beterministisch, teils in bem fatalistisch-metaphysisch-religiösen Ginn bes Schickale- 35 verbangniffes (αναγκη, τό χρεών, είμαρμένη, αίσα, νέμεσις, πεπρωμένη, αδραστεία, άτη, μοίοα, μόρος) teils in dem psichologisch-ethischen Sinne, daß der Grad der Einsicht ben Willen beherricht. Ersteres bei Heraklit, den Phthagoreern und Cleaten; letteres in der soften Schule (1. Lehrbarkeit der Tugend; 2. niemand absichtlich bose). Wohingegen Epikur, trot seiner bemokritischen Naturanschauung und der (von den Cyrenaikern ents 40 lehnten) Lehre vom blinden Zufall (Fortuitismus) das Freiheitsgefühl — vielleicht, weil es ein Postulat des Glückes ist — befürwortete, und Aristoteles der praktisch-sittlichen "Übung" des selbstständigen Willens ein Übergewicht zuerkennt über die bloße Sinficht (1. mancher sündigt trots bessern Wissens; 2. Unwissenheit entschuldigt nicht; 3. έφ' ημῖν ἀρετη καὶ κακία (Nic. Eth. III, 7). Daneben 4. Ein Kranter wird durch bloße 45 βουλη nicht gesund, ein Ungerechter nicht gerecht). — Dem Indeterminismus günstig ist die sophistische Lehre, daß der Mensch aller Dinge Maß sei. Die Stoiker betonten zwar bie Unabhängigkeit bes Menschen von äußeren Ginflüssen (est aliquid in nostra potestate [Cicero, De fato, 14]; tà έφ' ημίν u. τὰ οὐκ έφ' ημίν), baneben aber bie Un-wandelbarkeit bes Grundcharafters (velle non discitur). Das Broblem, wie Freiheit 50 und Notwendigkeit auszugleichen sei, suchen sie durch Berwertung des sokratischen Begriffs der Borsehung (πρόνοια) und durch sittliche Erziehung zu freiwilliger Einordnung in den Beltzwed zu lösen: deo parere libertas. Denselben Gegensat suchten die Neuplatoniker dadurch zu verföhnen, daß fie unterscheiben zwischen ber Anechtschaft bes Sinnenlebens mit ihrer eingebildeten Willfürfreiheit und ber kontemplativen Erhebung ber Seele gur 65 Teilnahme am göttlichen Leben, b. h. jugleich jur Befreiung von zwingenden außeren Motiven und zur Anextennung ber bestimmenden Macht der Einsicht (Plotin:  $\mu\dot{\eta}$   $\beta\dot{t}q$ μετά του eldéral). Die seither üblichen Terminologien sind besonders durch Platon und Aristoteles geprägt worden: so αλτία ελομένου das Wahlvermögen (Platon), ενδεχόμενον Erarios Exerr das Auchanders (sein) können (Aristoteles). Gine berühmte Buste des Platon 60 Denkens, als auch der sittlichen Einsicht werde nur durch eine fremdartige Macht, die odwöra er euch ausgrüft an der Selbstdethätigung gehindert; aber a) ausdrücklich wird dem "freien" Denken Rö 9, 20 wie 3, 19 und 2 Ko 10, 5 vor Gott die Urteilöfreiheit abgesprochen; ferner  $\beta$ ) neben das geläusige Bild der Zweiheit zwischen gutem rows und böser vack tritt als ebenso berechtigt das monistische Bild der totalen Abhängigkeit von Gott (11, 32); ja gerade das in jenem Sinne "freie" Védeir des rows wird als ein dem Ich Außerliches versinnbildlicht (naganesodas, velle adiacet midi 7, 18). — Indessen sindet auch auf die Pauluslehre das allem sprachlichen Ausdruck naturgemäß anhaftende

Prinzip des "Gegensinnes der Worte" Anwendung. 3. Noch schärfer malen ben Kontraft amischen freier Entscheibung und unabanderlichem Berhängnis die johanneischen Schriften. a) Von dem Willen des Einzelnen hängt die Wahrheitserkenntnis und der Empfang des ewigen Lebens ab (7, 17; 5, 40); an ben Willen bes Kranken, geheilt zu werben, wendet fich Jefus 5, 6; ber Glaube ift ber Sieg, ber bie Welt überwindet; ber Mangel an Glauben wird 16 als ein fo schwerer Borwurf charakterifiert, daß die Nichtglaubenden mit größtem Ernst auf ihre volle Berantwortlichkeit bingewiesen werben (8, 45 f.; 16, 9). Das chriftusfeinbliche Jubentum in seiner bewußten Selbstbestimmung bildet ein Hauptthema des Evangeliums. Und während die Apotalppse einerseits noch im letzten Kapitel mit kuhler Objektivität das Endschickfal der Einzelnen als Sache der Wahlfreiheit hinstellt (22, 20 11, vgl. Ez 3, 27; Da 12, 10), so geht andererseits burch bas ganze Buch, wie burch ben 1. Jo-Brief ein Grundton herglicher Bitte, welche an die Selbstbestimmung der Leser zur Treue und Bruderliebe appelliert und gelegentlich das Opfer des Lebens für Pflicht erklätt (1 30 3, 16). — Aber b) gerade der 1. Jo-Brief stellt den christlichen Gnadenstand so ausschließlich als Gottes Allmachtswert dar, daß der Gläubige einsach als Aus 26 geburt Gottes, als Produkt (ober boch Träger) eines göttlichen σπέρμα, als nicht fürder fündigen könnend bezeichnet wird (3, 9); ber rückfällige Sünder dagegen hat ebendeshalb niemals wahrhaft zur Gemeinde gehört (2, 19); sondern als Gottloser gehört er dem κόσμος an (4, 5) und stammt vom Teusel (3, 8 ff.). Aus dieser Tendenz, die Heilsgewißheit durch das Dogma von der Unverlierbarkeit des Gnadenstandes absolut zu beso festigen, erklärt sich die merkwürdige Methode, welche den ganzen Brief durchzieht, — durch einseitige Anwendung des princ. cognoscendi sowohl die Frage nach dem realen Seinsgrunde, der causa essendi, als auch die Frage nach dem Zweck möglichst unerswähnt zu lassen. Die erstere dieser beiben Fragen würde beantwortet wissen wollen, warum (aus welchem Realgrunde), wenn boch Gottes Bestimmung unwiderstehlich ift, so 85 viele Teufelskinder entstehen konnten; die zweite, die Finalfrage, wozu sie Gott habe entstehen laffen? Johannes aber läßt den theologischen Dualismus als religiös wirksam im Hintergrunde des Bewußtseins — gleichsam in latenter Reserve — stehen (öre an agxis δ διάβολος άμαρτάνει 3, 8) und legt alles Gewicht soteriologisch auf die persönliche Heilsgewißheit, d. i. auf den Erkenntnisgrund: Woran erkennst du, daß du ein Rind 60 Gottes bift? "Wir wiffen, baß wir aus bem Tobe ins Leben übergetreten find, weil wir die Brüder lieben" (v. 14; vgl. v. 10 ff.). Much das Evangelium lebrt ben Dualismus (8, 44), und ba nur "wer von Gott ist, Gottes Wort hört", jo find die Ungläubigen eben nicht ex rov Beov (v. 47), sondern Abkommlinge des Teufels, Anechte der Sunde (v. 34, vgl. Ro 6 und 2 Bt 2, 19). So ist nicht bloß ber Bose burch seinen Ursprung 45 bauernb qualifiziert, sonbern auch ber Gute, ber Sohn Gottes selbst, kann nichts von ibm selber thun, sondern weiß sich absolut abhängig von Gott — in und mit seiner Freiheit (5, 19; vgl. 10, 18; 8, 28). Und während von den Seinen diejenigen, welche ihn aufnahmen, nicht ihn erwählt hatten, sondern von ihm erwählt waren (1, 12; 15, 16), so ist bie einzige Ausnahme unter biesen ber Sohn bes Berberbens, boch auch er nur ein so Straferempel, welches die Konsequenz der göttlichen Weltregierung illustrieren sollte (17, 12).

4. In den petrinischen Briefen Klingen ebenfalls beide Gedankenreihen an; einerseits a) will Gott die Beseligung aller Menschen (2 Pt 3, 9, vgl. mit 1 Ti 2, 4 und 1 Th 5, 9), und erst die geslissentliche Selbstknechtung unter die Sphäre des Berderbens (2, 19) übers liefert dem unentrinnbaren Berhängnis. Andererseits d) sagt 1 Pt 2, 8 von den Unglaubigen, welche zu Falle kamen, daß sie "dazu geseht" seien, wobei es gleichwiegend ist, ob εἰς ο ετέθησαν auf προκόπτειν (Grotius) oder auf ἀπειθείν (Calvin) zu beziehen ist.

5. Da die erwähnten Gegensaße großenteils sprachlicher Natur sind und die grelle Färbung des Kontrastes auf Rechnung der orientalischen Lebendigkeit des Ausdrucks zu sehen so ist, so können beide Gedankenreihen ohne weitgebende dialektische Ausgleichung als ebenso

ethisch-anregende wie religiös-ernste Anschauungsformen nebeneinander bestehen, wosern wir uns mur der dilbsichen Form alles — und namentlich des religiösen — Denkens bewußt bleiden. Nicht einmal so muß geschieden werden, daß die Betonung der Willensfreiheit unter den moralischen, die Einschrüng derselben unter den nerligiösen Gesichtspunkt falle (neukantische Scheidung): denn wie sollte nicht z. B. Nö 7 oder 1 zo 3 moralisch, Nö 2 5 und Apk 2 resigiös derivertet werden sonnen? Auch enthält das NI keine sprachwidigen Widersprücke; odwohl der einzigartige Erkurs Rö 9—11 die Grenze resigiöser Spekulation kreift, indem von Gott gesagt wird der Fukus Rö 9—11 die Grenze resigiöser Spekulation kreift, indem von Gott gesagt wird der Fukus Rö 9—11 die Grenze resigiöser Spekulation des Bersandes getragen wird (vgl. das de 9, 22 nach Weiß, 10 Idder) die Spekulation des Bersandes getragen wird (vgl. das de 9, 22 nach Weiß, 10 Idder) die Spekulation des Bersandes getragen wird (vgl. das de 9, 22 nach Weiß, 10 Idder) das Institute Erkamentliche Wendung des Töpfergleichnisses, welche der Willensfreibeit günstig war; c) das Paulus (wie seine alttessam Vorbilder) nicht von der Erwöhlung Einzelner aus einer massa perditionis, sondern von dem Bolksganzen sprückt; und die disherige Geschichte des Bolkes Istaal weckt im undesangenen Beodachter Empsindungen, wie sie in 16 dem Expression der nachgaacs (11, 25) ausgesprochen sind. Die neutsstamentliche Lehre Wisterpruch ist dies nicht, weil keine weiteren Theoreme vorliegen, als wie sie bei jeder dielseitigen resigiösen Ausdoruckweise geformt werden und in Kontrastvorstellungen sich gliedern. Der Einzelne ist eils Gottes Pflanzung, Saat, Gedurt, Kind, Sohn, Erwählter, Einheit mit Gott, teils don Gott unterschieden der verschieden zu denken. Der Dualismus seinerseits erstreck sich eins das Berhältnis zwischen Gott und Rensch, teils teils nur das das Perhältnis zwischen Gott und Rensch, teils teils nur des keinstellen Willens wie einstlichen Willens wie es intstrücken Pilaeden sie es u

Theorie vom Willen, obwohl ihr der strenge Begriff des Naturgesetes fremd ist, war überwiegend deterministisch, teils in dem fatalistisch-metaphysich-religiosen Sinn des Schickals- 35 verhängniscs (δνάγχη, τό χρεών, είμασμένη, αίσα, νέμεσις, πεπρωμένη, δόραστεία, άτη, μοδοα, μόρος) teils in dem phydologisch-ethischen Sinne, daß der Grad der Sindt den Willen beherrscht. Ersteres dei Herallit, dem Phythagoreern und Eleaten; letteres in der solden Schule (1. Lehrbarkeit der Tugend; 2. niemand absichtlich böse). Wohingegen Spikur, troß seiner demokritischen Naturanschauung und der (von den Cyrenaikern ent- dehnten) Lehre vom blinden Zusall Fortuitismus) das Freiheitsgesühl — vielleicht, weil est ein Postulat des Glückes ist — besurvortete, und Aristoteles der praktisch-stillichen "Ubung" des selbsiständigen Willens ein übergewicht zuerkennt über die bloße Sinsicht (1. mancher sündigt troß bessen Willens ein übergewicht zuerkennt über die bloße Sinsicht (1. mancher sündigt kroß bessen Willens ein übergewicht zuerkennt über die bloße Sinsicht (1. mancher sündigt kroß bessen Willens ein übergewicht zuerkennt über die bloße Sinsicht (2. Manchen Leicht, weil bloße 46 βουλή nicht gesund, ein Ungerechter nicht gerecht). — Dem Indeterminismus ginstig ist die slohiftigse Wente, daß der Menscher Dinge Maß sei. Die Stotser betonten zwar die Unadhängigkeit des Menscher von äußeren Einstüßen (est aliquid in nostra potestate [Cicero, De fato, 14]; τα ἐφ' ήμᾶν u. τα οὐν ἐφ' ήμᾶν), daneben aber die Unavandebarkeit des Grundgarakters (velle non discitur). Das Problem, wie Freiheit wund Notwendigkeit auszugleichen sie suchen sie durch Berwerdung in den Weltzberd zu lösen: deo parere libertas. Denselbung zu freiwilliger Einordnung in den Weltzberd zu lösen: deo parere libertas. Denselbung zu freiwilliger Einordnung in den Weltzberd zu lösen: deo parere libertas. Denselbung zu freiwilliger Einordnung in den Weltzberd zu lösen: deo parere libertas. Denselbung zu freiwilliger Einordnung in den Weltzberd zu lösen: deo zu desen der keite

trug als Inschrift jene brei Worte (ber Parze Lachesis im 10. Buch des "Staates" 617): ΑΡΕΤΗ ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, ΑΙΤΙΑ ΕΛΟΜΕΝΟΥ, ΘΕΟΣ ΑΝΑΙΤΙΟΣ. D. h. 1. Die Tugend liegt herrenlos jedem bereit [vgl. Apt. 21, 6 dwoeder]; je nachdem jeder sie ehrt, wird er ihrer ein größeres Teil haben. 2. Auf den Wählenden allein 5 kommt es an; wer wählt, mable bas Leben, bem er bann freilich [vgl. Dit 12, 35] mit Notwendigkeit angehören wird. Also 3. nicht Gott trifft die Schuld, wenn ihr bofe werdet; nicht euch wird ein Damon erlofen, sondern ihr werdet euren Damon erlofen! - Auf Diefer platonischen Anschauung beruht die prabeterministische Theorie des Origenes. - Belehrend find die zahlreichen feinen Unterscheidungen des Aristoteles: a) Das Freiwillige (Exovocor) 10 und das Gezwungene (axovoiov) im menschlichen Handeln. b) Das zwischen beiden vermittelnde μέσον oder οὐχ έκούσιον, das nicht als Zwang gefühlt wird, aber nicht mit 3wedbewußtsein geschieht und gleichwohl nachträglich sei es bereut, sei es gutgebeißen wird. c) Das freiwillige Thun in unfreiwilliger Lage [3. B. ein lebensgefährlicher Sprung aus bem Fenster, um bem Feuertobe zu entgehen]. d) Die ngoaigeoic, ber aus vernunftiger 15 Überlegung reifende Willensvorsat. e) Das unsrer Entscheidung anheimgegebene Runftige im Unterschiede von bem ftets notwendig erscheinenden Bergangenen suber diese Thefe stritten später mit außerftem Scharffinn die Stoiler Rleanth und Chrosipp ; vgl. was weiter unten als Ausspruch Liebmanns und Weiningers citiert wird]. f) Der doppelte Gegensat aum Notwendigen: das Zufällige (αὐτόματον, ἀπὸ τύχης) und das Freiwillige; beide 20 sind ein "Auchanderssichverhaltenkönnen", obwohl das eine ein Geschen ohne Bewußtsein des Zwedes, das andere ein Handeln nach Zweden ist. — So ergiebt sich die Stussenfolge. 1. Unspreiwillig erliegen wir der Naturgewalt. 2. Wir handeln [wie Goethes Fischer] halb freiwillig, halb gezwungen; 3. ganz freiwillig, aber noch ohne gereiste Urteilskraft, mit teilweiser äγνοια [Lc 23, 34]; 4. μετὰ λόγου καὶ διανοίας, mit bewußtem Vorsas auf Grund gereister Urteilskraft (also nach Nazimen). Und dies sittliche Höhe kann und foll der Mensch gereisten: Unwissende erreichen und Maximen). foll ber Menich erreichen; Untviffenheit entidulbigt nicht, ber Menich tann fich Belehrung erwerben und fich buten schlecht ju werben burch Unwiffenheit. Aber die Ubung muß bingutommen; volle Tugend giebt nicht bie Ginficht allein, sondern bas Ergebnis eines Werbeganges aus realer Abhängigkeit zur Freiheit. Wer ber Herschaft ber Triebe hingegeben 30 verbleibt, ist bafür verantwortlich; wer z. B. in der Trunkenheit sich vergeht, sündigt doppelt. Wenn nun Aristoteles zu dem Ergebnis kommt: der Mensch ist freier Urheber seiner Handlungen (πράξεων ἄνθρωπός έστιν άρχη και κύριος und έφ' ημίν τὰ κακά πράττειν και τὰ μη πράττειν), so übersieht er freilich ebenso wie Platon, daß für jeden einzelnen Willensatt bes bermaligen Menschen die Antinomie bestehen bleibt, 35 Subjekt und Objekt der Gelbstbeurteilung ju sein: als aktives 3ch ift er seiner Freiheit als eines stets möglichen Ibeals sich bewußt, erlebt aber gleichzeitig hemmungen mannig- sacher Art, an benen die Berwirklichung ber Freiheitsibee scheitert. Erst die Unterscheidung 1. ber absoluten und ber geschöpflichen, geschenkten Freiheit; 2. bes intelligiblen und bes empirischen 3ch; 3. bes "Gesets ber Sünde", Ro 8, 2 und bes "Gesets ber Freiheit", 40 Ja 1, 23, kann aus biefer Antinomie berausführen. Bei ben spekulativen Philosophen bringt ber driftliche Einfluß seit Boethius im Beit-

Oet den petulativen Philosophen derintige Einfug einfug einfug ein Beitpus im Zeitalter Theodorichs d. Gr. desinitiv durch. De consol. philosophiae IV: Rur dem persönlichen Gott kommt volle Freiheit, d. h. Unabhängigkeit von Beränderungen, zu; denn seine Intelligenz überschaut das zeitlich Sukzessieit von Beränderungen, zu; denn seine Intelligenz überschaut das zeitlichen Seinkeitlich sie Einheitliches; die menschaliche ratio hingegen denkt in zeitlicher Form, und unser Wille ist verslochten in den Kausalzusammenhang der zeitlichen Beränderung. Obwohl zweiselhaft ist, wie Boethius zum Christentum stand, ist doch mit dieser Betonung der Persönlichkeit und Überzeitlichkeit Gottes die wichtigste spätere theologisch-christliche Problemstellung antizipiert, doch in einer Form, die seinem anthropologischen Standpunkt als Determinismus erscheinen mußte; daher später Laurentius Balla (1482; ed. 1516) sich besonders gegen Boethius wandte mit dem Buche: De lid. arbitrio; apologia eius adversus calumniatores.

Litteratur: Wehrenpsennig, Die Berschiedenheit der ethischen Prinzipien bei den Hellenen und ihre Erklärungsgründe, 1856; Trendelenburg, Notwendigkeit und Freiheit in der griechischen Philosophie (in den "Beiträgen" II); Märder, Die Willensfreiheit im Staatsverdande, mit Rüdsicht auf Aristoteles Rhetorit, 1843; Heman, Aristot. L. v. d. Freiheit; Julius Balter, Die praktische Bernunst bei den Alten, 1874; Leop. Schmidt, Die Ethit der alten Griechen, 1883; Theob. Ziegler, Die Ethit der Griechen und Römer, 1889. lleber die Lehre der Stoiker vgl. die Stizze in meiner Metaphysit, 1905, S. 70—74.

VIII. Nach ber Lehre ber griechisch en Patriftit bilbet bie Willensfreiheit (adre60 Govoia) bas zentrale Besensmertmal im Gottesebenbilbe bes Menschen; sie gehört zur

menschl. Natur, doch so, daß dieses Naturelement zugleich göttliche Gnadengabe ist. Da aber das wahrhaft Gute in dieser Gottesgabe gerade das auf freier Selbstbestimmung berubende persönliche ethische Wollen des Guten, das Mitwollen mit dem göttlichen Willen ist, so ist zwischen göttl. Gabe und menschl. Selbstständigkeit nur ein formaler Unterschied: einmal insofern als der Ansang, die anerschaffene Wahlsreiheit mehr göttliche Gabe, das 5 Ziel hingegen, die vollsommene deharrliche und betwußte Einigung mit Gottes Willen, mehr bestimmungsgemäße Ausgade des Menschen ist; andererseits insosern als (umgekehrt) der Ansang der sittlichen Entwicklung mehr als Sache des Menschen, der prodidenzielle Erfolg mehr als Sache Gottes erscheint. Letzteres besagt Chrysostomus' Wort: "Gott will mit seinen Gaben den nenschlichen Willensentschließungen nicht vorgerissen. Wahl und 10 Entschluß ist unsere Sache, Gottes die Bollendung". Der andere Gedanke kommt in ber Lehre vom Urstand und Sündenfall jum Ausbrud: im Gottesebenbild ift die elecor, ber unmlindige Kindheitezustand, das Anerschaffene; die δμοίωσις, die Bolltommenheit, das exft zu Erwerbende, das daher auch nicht böllig verlierbar war. Nach Clem Alex. war Abam nur entrideios noos agerny, nicht réleios. Ohne freie Einwilligung konnen wir is (nach Gottes Weltplan) nicht selig werben; Selbstbestimmung ift bas Wesen ber Seele (ήμας έξ ήμων αὐτων βούλεται σώζεσθαι αὕτη γάο ή φύσις τῆς ψυχῆς, έξ αὐτῆς όρμαν). Dies gilt nicht bloß vom normalen Zustande vor dem Sündenfall, sondern auch bon der hinwendung des Sünders jum Glauben. Rach Cyrill b. Jerufalem bedarf die Gnade unseres Glaubenwollens wie der Griffel der schreibenden Hand. Nach Gregor 20 v. Raz. besagt das Wort Rö 9, 16 "Es liegt nicht am Wollen oder Laufen" soviel wie "nicht bloß an unserm Wollen". Die Antiochener lehren: so sehr auch Verheißung, Berufung, Geistesmitteilung Sache der Vorsehungsgnade ist, sei doch der Glaube und vieren Belaubenstreue ganz auf unsere Selbstentscheibung gestellt. Auch Beitreichten Willenstorzeicht die Ergangsgestellt. Gregor von Mysa betont start die ngoaloeois (den sittlichen Willensvorsath), die er als 25 völlig unabhängiges Selbstwollen (avrezovorov) erklart. So giebt selbst Origenes' Präbeterminismus, die Lehre bon bem porzeitlichen, bas Schicffal ber Seelen für immer beterminierenden Sündenfall, nur der Überzeugung von der individuellen Selbstentscheidigeng eigenartigen Ausdruck; und wiederum sprengt die Kraft des adresovous selbst die Fesseln jenes "immer"; denn nach Origenes meint die Schrift selbst da, wo sie von Verstodung so und Verdammnis redet, nur temporäre Schicksale, die das Wirksamwerden der Gnade zwar aufschieden, aber die endgiltige Beselsigung nicht ausheben, vielmehr gerade um dieser willen den Kern des menschlichen Wesens, die Willendfreihen, unvernindert bestehen lasse. Der begeistertste Prophet des Freiheitsbewußtseins ist Jsaac von Antiochien (um 450) gewesen, bessen, als thoisch für den extremen Indeterminismus, aussührlicher erwähnt sein 25 mögen: Der ganze Lebenstampf haftet an der Freiheit; auch die Wiedergeburt ist eigene That des Menschen. Der freie Mensch höher als die Engel und ist freier als der Satan, bem die Macht ber Ausführung fehlt, wenn er auch in Gebanten alles Bofe in seinen Willen auszunehmen vermag. Die Engel "bewegen sich willig in dem ihnen ansvertrauten Dienst", aber ob sie die Fähigkeit der Abirrung haben, ist zweifelhaft, und so durch freiwilliges Fasten, freiwillige Armut ihr Berdienst erhöhen können sie nicht. Diese moralifde Diatetit bes tugenbhaft-freien Menfchen fteigert nämlich feine fittliche Rraft ju gottähnlicher Bolltommenheit. Bon biefer göttlichen Freiheit ist Satans Gebankenfreiheit immerhin ein Schatten, benn er konzentriert in sich mit freiem Wollen alle bosen Gebanken, aber ihm fehlt die Exekutive, barum bleibt er unschäblich, während bes Menschen 45 banken, aber ihm fehlt die Exekutive, darum bleibt er unschädlich, während des Menschen as Freiheitsvorrecht ebenso gesahrvoll wie segensreich ist. "Wohlan, mein Sohn, dein Wille vermag dein Ich scher gut zu machen"; er "gebietet dem Allgebieter, wie er mit dir versahren soll". Er rust ihn herbei durch die Gerechtigkeit und vertreibt ihn durch die Sünde, "und er entsernt sich, ohne ihn zu zwingen". "Er besitzt einen Riesenarm, und alles was er will, wird ihm leicht". Er erkennt keinen Lenker über sich an, darin so gleicht er Gott. Aber dieses Sein-wie-Gott ist nicht Natur, sondern Gnade. "Solches ruse ich den Schülern der Wahrheit zum Troste zu und bestätige damit die Verteidiger der Willensfreiheit, welche von den Auskwärtigen verworfen wird, die behaupten, Gott rechtsertige nur die, die ihm gefallen". — Hiermit nimmt die griechischen, Gott rechtsetzte nur die, die ihm gefallen". — Hiermit nimmt die griechischen Freiheitselchre Stellung zur augustinisch-velagianischen Kontroverse, der sie aber durch Betonung der so Gnade in der Freiheit die Spitze abbricht. Auch das im Semipelagianismus wiederskehrende Gleichnis vom Kranken, der sieh dem Arate zur Verstäuung stellen müsse, stammt kehrende Gleichnis vom Kranten, der sich dem Arzte zur Verfügung stellen musse, stammt aus der griechischen Lehrform. Nach Elemens schafft der Arzt nur denen Gesundheit, die um diese sich mit bemuben; und Origenes sagt: wie der Arzt statt schnellheilender Gewaltmittel beffer folde braucht, Die erft Die Rrantheit jur Rrifis forbern, um fie alsbann eben 60

baburch gründlich zu heilen, so ist die scheinbare Förderung der Sünde solch zeitweilige Hingebung der Sünder in "ihres Herzens Gelüste", die Berstodung, nur durch ein Radikalmittel der Gnade zur Entsesselnig der untilgbaren Kräfte im Menschen, deren bestimmungsgemäßes Ziel die sittliche Freiheit ist.

IX. Die abendländischen Bäter und der pelagianische Streit. Wie

die orientalische Dogmatik und Ethik von der Anthropologie und dem Intellektualismus altgriechischer Denkweise mitbestimmt wird, so daß die alten Ideen von Selbstherrlichkeit bes Menschen und Lehrbarkeit der Tugend, von der Leichtigkeit den Willen durch Einsicht zu lenten, überall burchscheinen, so fanden in der abendländischen Theologie neben den 10 biblischen andere antite Motive Eingang, die mehr dem praktisch-sittlichen Ernst des römischen Rechtsbewußtseins, bem stoischen velle non discitur, bem platonisch-manichaischen Dualismus von Geift und Sinnlichkeit entsprachen: Die Lehre von der erblichen Verderbtheit bes Menfchen, von ber Ausschließlichkeit ber Gnabe, von ber notwendigkeit eines ftellvertretenben Gubnleibens. Diesem Gebankenkreise fügt sich bie Freiheitsibee mehr als 15 soteriologisches Ibeal, weniger als anthropologische Realität ein. Tertullian erkennt awar neben Gottes allmächtiger Freiheit auch unsere beschränkte an, meint aber, in bem Mage wie ein Wollen gut fei, fei es Gottes Werk. Coprian gesteht zwar, bag auch umgekehrt bas Mag bes Gnabenempfangs bem Mage ber fides capax, bas wir hinzubringen, entspreche, aber er schickt voraus, daß alles, was wir vermögen, und zumal die Käbigkeit zu 20 glauben, ganglich in arbitrio dei positum est. Ambrofius freilich, ber ben consensus nostrae voluntatis und das donum divinae gratiae in allem und jedem, sei es Anfang, Mittel ober Ende, für unentbehrlich erklärt, erkennt richtig, daß im Begriff bes Gehorfams wie in dem der Ubertretung schon die Freiheit liegt, betont aber um so mehr, bag beim Erlösungswert, falls es Erfolg haben foll, Gott bie Initiatibe gutommen muß. 25 Das bekannte Wort des Lactanz: non necessitatis est peccare, sed propositi ac voluntatis hat nur die apologetische Bebeutung, manichaische Folgerungen aus ber christlichen Sünbenlehre abzuwehren.

Bur erstmaligen wiffenschaftlichen Diskussion innerhalb ber Geschichte ber driftlichen Dogmenentwickelung kommt bas Willensproblem im augustinischepelagianischen Streit. Den so Anlah gab Augustins Gebetsformel Da quod iubes et iube quod vis. Belagius und Coleftius, die an diefer vermeintlichen Ausmerzung aller menschlichen Freiheit (in Babrheit Solestius, die an dieser vermeintigen Ausmerzung auer menionionen spreiseit (in Adaptyrit ist der Imperativ solches Gebetes die stärkste Bejahung der Freiheit) Anstoß nahmen, wurden vor dem Forum des römischen Innocenz 417 exsommuniziert und von seinem Nachsolger Zosimus nur zeitweise geschützt. Die milbe Beurteilung auf den Spnoden zu 25 Jerusalem und Diospolis drang nicht durch; auch die orientalische Kirche willigte 431 zu Ephesus in die Aussicheidung der pelagianischen Lehre, die dahin ging, daß der Mensch auch nach dem Sündensall die Fähigseit behalten habe, sich aus sich selbst für das Gute au entscheiben. Abams Nachtommen find nicht weniger sittlich befähigt als ber Stammvater; dieser konnte das eine Gebot nicht halten, jene haben mehrere gehalten. Und über-40 bies: Sünde ift nicht ohne Zurechnung, Zurechnung nicht ohne Freiheit jum Guten und Bofen. Daß wir von Natur — wiewohl ja auch diese Natur von Gott geschaffen ist — eine gewisse heiligkeit besitzen, aus der die Verantwortlichkeit für unsere Handlungen fließt, bas beweift bas Gewiffen. Wenn auch als reale Möglichteit bie Unfundigkeit vielleicht kaum vorkommen mag, in abstracto, als logische Denkbarkeit, besteht sie auch nach bem 45 Sündenfall. Die Gunde ift nicht Natur, benn ber Menfch foll bas Gute, folglich tann er es thun; sie ist ein accidens, kann also auch verschwinden, je nachdem der Wille sich bahin entscheibet. Denn wir haben ein liberum arbitrium, die Freiheit, die Pelagius eben blog als göttliches Geschenk, als Gabe, nicht als Aufgabe, als Jbealmoment des Guten wertet. "Habemus possibilitatem quandam a Deo insitam velut radicem 50 fructiferam atque fecundam, quae ex voluntate hominis diversa gignat et pariat et quae possit ad proprii cultoris arbitrium vel nitere flore virtutum vel sentibus horrere vitiorum."

Bei Beurteilung des Pelagianismus in seinem ersten Stadium ist nicht bloß auf die Wertheiligteit des britischen Mönchs, sondern auf gewisse übertreibungen in der Lehre seines Schaners, die seinen Widerspruch reizen mußten, Rücksicht zu nehmen. In Augustins Denkweise konvergieren drei ungesunde Motive mit dem überwältigenden Erlebnis, das mit Recht seine Lehrweise bestimmte: Einstüsse platonischer Philosophie (der Körper ein Kerker) und stoischer (operari sequitur esse), Nachwirkungen manichäischer Lebensansicht, Preisgabe des Selbsigesühls gegenüber der imponierenden Großmachtstellung der Kirche. Dazu mangelnde Kenntnis des Urtertes des NT, insbes. falsche Eregese von Rö 5, 12. Ferner

hat Belagius burch eine gewisse, wenn auch flache logische Konsequenz und durch die brauch: barere ethische Brinzipienlehre Anspruch auf Sympathie. Er ist nämlich in Anerkennung des (kantischen) Sates "Du kannst, denn du sollst", dessen Analogon — mit Berücksschigung von Rö 6, 20 — sich auch Augustin angelegen sein ließ ("Natura est sananda" besage ebenso, daß die Natur heilbedürftig wie daß sie heilfähig sei), konsequent; 5 Augustin nicht. Diefem fteht bingegen eine religios ungleich tiefere Beurteilung bes menfch= lichen Innenlebens zu Gebote, die ihn auch verhindert hat, wie später Calvin schon Abams Fall selbst als gottgewollte Notwendigkeit anzusehen: auch hierin jene liebenswürdige Inionsequenz, die im Abrigen mit einem Scharffinn und einer Klarheit verbunden ist, wie nan sie bei den Pelagianern vergeblich sucht. "Es geschicht nichts außer Gottes Willen, 10 wenn auch gegen denselben; denn es würde nichts geschehen, wenn Er es nicht zuließe, und nirgends läßt er nichtwollend zu, überall nur wollend". Denn "Gott ist alles; der Rensch nichts" (Enchir. 100. 99). Pelagius hat nur Berständnis für die sormale Freis beit, Augustin mehr sur die reale, die er als verlorene und nur durch die Gnade wiederz zugetwinnende, daneden aber als noch vorhandene und nur durch Sündenhechtschaft is geschstelse bezeichnet: ein Wiederbrunch der nicht blas in den verksiedenen inrachlichen Rilbe gefesselte bezeichnet: ein Widerspruch, der nicht bloß in dem verschiedenen sprachlichen Bilde, sondern auch darin beruht, daß sich seinem Begriff der realen Freiheit (Fähigkeit zum Guten) unvermerkt jener des formalen arbitrium unterschiedt; sonst dürfte er nicht sagen, das Recht des liberum arbitrium im Sünder reiche aus, um mit Freiheit das Böse zu thun, angefichts bes Guten hingegen fei es absolut ohnmächtig und wie nichts. Gine rein- 20 liche Analhse bes Streitfalles mußte vor allem an die beiben Sate, in benen Aug. und Bel. übereinstimmen, anknüpfen: bas malre Sollen fest ein Ronnen als wirkliche Seinsmöglichkeit voraus (reale Freiheit); und: am Wollen bes Bernunftwefens haftet bas Bewuntsein des Auchanders wollen könnens (formale Fr.), d. i. die Denkmöglichkeit des Gegenteils von bem, was ich thatjachlich will, so daß nicht nur ber Gunbigenbe weiß, er 25 handle night so wie er handeln sollte (Aug.: 1. omnes peccant per liberum arbitrium; lib. arb. valet ad peccandum [non valet ad bene pieque vivendum]; 2. in malo faciendo liber est quisque justitiae, servusque peccati), sondern auch ber Begnadigte weiß, daß Gottes Wirken an ihm sich in Form einer veränderten selbsteigenen Willensrichtung vollzieht (quia non fit sine volentibus nodis). In der 20 Auslegung von universalistischen Schristworten wie Jo 3, 16; 1 Ti 2, 4, wo Augustin narres im Sinne "Menschen aus allerlei Volk" (wie AG 10, 35) versteht, haben seine Gegner jedenfalls auf größere Buftimmung Anspruch.

Die semipelagianische Bermittelungstheologie, durch Joh. Cassianus, den Schüler des Chrysostomos, an der griechischen Lehrweise orientiert, unterschied zwischen den mehr oder 25 minder freien Alten der Hindendung zum Guten (libertas non extincta, sed attenuata et insirmata): der eine ergreist mit dewußter Schnsucht die an ihm noch nicht wirksame Gnade, die dann als gratia consequens, cooperans und persiciens sich an ihm bethätigt; der andere wird don der gr. praeveniens ohne sein Juthun säh und überraschend ergrissen. Jeder aber hat die Freiheit, der Gnade Miderstand zu leisten; 20 und nieunand ist (mit Augustin) sittlich tot, niemand (mit Pelagius) sittlich gesund, sondern alle sind sittlich frant, und wie sich der Kranke an den Arzt wenden muß, so muß der Sünder mit Freiheit der Enade sich darbieten, nicht bloß obwohl, sondern weil er an sich selbst völlig unsähig ist ohne Sünde zu leben. Die Schickale des Semipelagianismus sind bestannt. Merkwürdig ist noch der Standpunkt der gestsvollen Schrift De vocatione gen-45 tium, die dem Prosper v. Aqu. zugeschrieben wurde, da sie den Augustinismus in gemildetter Form vertritt. Der Versassen unterscheidet im gefallenen Menschen eine dreisache Stuse des Willens: die voluntas carnalis oder sensualis, die sich ans Irdische bersliert; die v. animalis oder psychische Fähigkeit der verstandesmäßigen Selbstentscheideidung, endlich die voluntas spiritalis, der von Gott regierte Wille, dessen Freiheitsgefühl in so

bem Dage wachft, wie in ihm bie Gnabe Geftalt gewinnt.

X. Der mittela Iterliche Katholicismus. Wieweit die Behauptung berechstigt ist, daß das katholische Lehrspstem troß formeller Verwersung dem Semipelagianismus boch wieder verfallen sei, bleibe hier dahingestellt. Über die theoretische Unsertigkeit der patristischen Problemstellung kommt das Mittelalter nicht wesentlich hinaus. Einzelne 55 Lichtblicke aber seien erwähnt. Bernh. v. Clairvaux: Das lid. ard. bleibt, auch nach dem Fall, etsi miserum, tamen integrum. Nur mit dem Willen selbst würde seine Freiheit aushören; Freiheit ist das Wesen des Wollens. "Rimm die Gnade, so hast du nichts, was selig werden könnte". Anselm rügt den Saß, der Gesallene sei nur zum Bösen so

frei, tabelt aber auch bas Vorurteil, die Freiheit jum Guten fei ebenfo wie die jum Bofen bloges Aquilibrium; benn bann ware ber Lafterhafte im Borteil: er konnte bies und konnte bas, während bem Tugenbhaften bie Marschroute gebunden sei. Wahre Freiheit ift gottgegebene Kraft zur Bewahrung der gottgegebenen Tüchtigkeit. Die gratia praeveniens 5 giebt die Kraft, die gr. subsequens hilft sie bewahren; der, dem sie bilft, ist der Wille, aber auch dieser Bille ist geschenktes Eigentum. Ühnlich Thomas v. Aqu., der antipelagianisch erklärt, nicht erst die Bollendung, sondern gerade der Ansang der Tugend sei Gottes Werk; ein augmentum der Enade hingegen könne der Wille des Begnadigten fich verdienstmäßig erwerben. Entschieden in die pelagianische Denkweise lenkte erft Duns 10 Stotus jurud. Wie Gott, das Urbild, frei ift, so auch der Mensch, sein Chenbild; es ist des Schöpfers Wille gewesen, daß der Mensch als Wille absolut frei sei, daß nur die That, nicht schon bas Wollen als solches, einer fremben Nötigung unterliege. Wollen ift Urfein, lehrt er, wie später Schelling und Schopenhauer; über ben Willen noch weiter auf eine Urfachlichkeit jurudzugreifen, ware abfurb. Bon ihm ftammt auch bas Gleichnis, 16 bas später Luther anders anwendet: ber Wille ist wie ein freies Pferd, bas burch ben Reiter (bie Gnade) wohl zu einem bestimmten Ziel hingelenkt werden kann, aber barum nie zu einem blogen Produkt der Gnade wird, sondern [wie Bileams Efelin] feine Eigen= beit und Unterschiedenheit bewahrt. Auch Albertus Magnus bedient fich biefes Bilbes, boch fo, daß er ben freien Willen einem Roffelenker vergleicht. Durch Gnade wird 20 im Gläubigen Tugend gegründet, aber die Entscheidung, ob ihr ober bem Gegenteil 3u folgen sein, bleibt Sache bes hegemonischen Willens, der über gut und böse verstügen soll; ähnlich wie der platonische voos, der die Arei Pferde, Jbealität und böse verslichteit, zu lenken hat. Der größte Gegner der auf Skotus sußenden nominalistischen Freiheitslehre war Bradwardina (gest. 1349, der Jansen des Mittelalters: De 25 causa dei), dem wiederum Bischof Albert von Halberstadt sekundierte; beiden sind auch die freiesten Handlungen Ausbruck ewiger göttlicher Notwendigkeit. An der Geschichte der Wolftik im ganzen und einzelnen besteren Frickeinungen aus beitagen Ludder Katter Mpftit im ganzen, und einzelnen späteren Erscheinungen, z. B. den hollandischen hattemiften (Sinbert Jangen 1745) läßt fich die boppelte Folgerung ftubieren, die foldem Determinismus notwendig entspringt: daß auch die Sünde durchweg gottgewollt, somit nicht so eigentlich Sünde sei, und daß des Menschen Wille und Gottes Wille zu mpstischer Einheit verschmelzen. Tauler: "Dem Menschen, welcher sich Gott gefangen allezeit wesentlich giebet, muß auch Gott sich selbst wesentlich gefangen wiederzeben, und da führt Gott den Menschen über alle Weise und über alle Gefängnis in die göttliche Freiheit, in sich selber, daß der Mensch mehr ist ein göttlicher denn ein naturlicher Merscheit wert keister Eicher. Reister 85 Edart: "Den Blid auf Gott gerichtet, soll ber Mensch, ob er auch tausend Tobsünden begangen, nicht wünschen sie nicht begangen zu haben." "Ein guter Mensch muß seinen Willen so mit dem göttlichen eins werden lassen, daß er nur das will, was Gott will. Was id auch gesündigt: weil ich weiß, daß Gott es so gewollt hat, soll ich's nicht uns geschehen wünschen; bas ift bie mabre Buge". Deutsche Theologie: Darin besteht bie so unio mystica, daß der geschaffene Wille "geflossen sei in den etvigen Willen und darin verschmelzet sei und zu nichte geworben, also baß der ewige Wille allein baselbst wolle, thue und laffe"

Als Kuriosum aus der Geschichte der deterministischen Ansähe innerhalb der Scholastik ist noch die Fabel des Buridan von dem Esel [diesem konträren Gegenteil von Bileams & Eselin] zu erwähnen, der zwischen zwei völlig gleichen Heubündeln verhungern müßte, weil keinem der beiderseitigen Reizmotive ein determinierendes Übergewicht zukäme. Die Überlieserung mag selbst eine Fabel sein, da B. zwar kritisch über die Freiheit lehrte, aber diese Konsequenz schwerlich zog (vgl. In Aristot. eth. III, 1 sqq.) und übrigens Verseines Pons asinorum gewesen ist. Das Gleichnis hat aber bis auf den heutigen Tag Schule gemacht und dem philosophischen Problem Würze und Farbe gegeben, wie z. B. Spinoza die "Eselei" auf die verkehrt solgernden Theoretiker selbst überträgt und Leibniz sie

ausschirlich widerlegt.

XI. Das Resormationszeitalter. Bergleicht man die patristischen und scholasstischen Problemstellungen bezüglich der Willensfreiheit mit den neueren theologischen, so wird der umwälzende Einsluß offendar, den die lirchlich unabhängige Philosophic seit Descartes, besonders Spinoza, Leidniz und Kant, auf das theologische Denken ausgeübt hat. Auch die katholische Theologie ist davon nicht underührt geblieden. Die Behandlung der Willensfrage in der vorkantischen edungelischen Theologie, so viel neue Gesichtspunkte ihr aus der erneuerten und gereinigten Erwählungszund Herdschen, kommt doch über 60 die ältere Form der Begriffsbildung und Problemlösung nicht wesenklich hinaus. Auch

Lutkers Streit mit Grasmus, der synergistische Streit und die Differenz zwischen Luther und Melanchthon haben die spezifische Willensfrage nur wenig gefördert, wenigstens psychoslogisch und metaphysisch; das Interesse war, mit Recht, wesentlich das soteriologische. Aussührlich handelt von dieser Periode Luthardt, Der freie Wille (1863) und Kattenbusch, Luthers Lehre vom unsreien Willen und von der Prädestination (Neudruck 1905). Luthern s lam es vor allem darauf an, bas Bertrauen auf Gottes Gnade ohne alles eigene Ber-bienft bei sich und andern ju ftarten und darum die Bedürftigkeit, Unfähigkeit und Ohnbienst bei sich und andern zu stärken und darum die Bedürstigkeit, Unsähigkeit und Ohnsmacht des natürlichen Willensklebens sicherzustellen. Daher die Aussprüche in De servo arditrio: "Zur vollen Demut kann und wird es der Mensch nicht bringen, so lange er nicht sicher weiß, daß seine Seligkeit völlig außer seiner Macht liegt und ganz und gar 10 von dem Willen eines andern abhängt". "Die Leute, die die Willensfreiheit verteidigen, möchte ich doch darauf hinweisen, daß sie Christum verleugnen. Denn kann ich aus eigener Kraft Gottes Gnade erringen, wozu bedürste es noch des Werkes Christi?" Dazu jene an Stotus Gleichnis anknüpsende Wendung: "Der menschliche Wille gleicht einem Reitztier, das nach verschiedenen Zielen gelenkt werden kann: ist Gott der Reiter, so geht es 15 nicht nur, sondern will auch [gegen Stotus!] dahin gehen, wohin Gott es lenken will; si insederit Satan, vult et vadit quo vult Satan; es liegt auch gar nicht in seiner Wahlfreiheit, welchem Gerrn er sich ergeben solle, sondern die beiden Reiter kömpten mitz Bablfreiheit, welchem Berrn er fich ergeben folle, sonbern bie beiben Reiter tampfen mit-einander um feine Besitzergreifung." Also nicht einmal wie um eine Jungfrau zwei Bewerber buellieren, sondern wie ber Erzengel Michael mit Satan um ben Leichnam bes 20 Mofe rang. Aber jo fehr biefe scheinbare Toterklarung bes freien Willens, bis jur Konfordienformel, Schule gemacht hat, bas Problem ift immer wieder aufgelebt, und in ber Theologie ber orthobogen Lutheraner hat, als Gegenwirkung gegen die Ubertreibungen ber Hopperlutheraner Flacius und Amsborf, in deren Fahrwasser später Daniel Hoffmann segelte, eine wenn auch logisch-metaphysisch anfechtbare, doch psychologisch wahre, weil 25 awifchen ben Forberungen bes gläubigen Gemute und bes fittlichen Bewußtfeins gefund vermittelnde Lehre siegreich sich behauptet: bie praevisio fidei. Gott hat die jum Heil vorherbestimmt, von benen er voraussah, daß sie glauben würden. Alles Heil stammt von Gott, aber ber Glaube ift Bedingung bes Heilserwerbes, und im Glauben ift die Willensbinwendung wesentlicher als die Heilserkenntnis und das passible Ergriffensein von ihr. 20 Auch sonst ift die Autonomie des Willens, lange bor Kant, und vor der Aufklärung des Rationalismus mit ihrem seichten Tugendideal, innerhalb der evangelischen Glaubenslehre gelehrt worden, und awar in extremer Form von den Socinianern. Deren Ausweg, Gottes Allwissenheit lasse sich mit menschlicher Freiheit so vereinbaren, daß Gott sich wie ein weiser Babagoge bes allzu scharfen Einblides in bas freie Seelenleben ber Menschen 86 enthalte, ift im 19. Jahrhundert in Dahnes und Rich. Rothes Dogmatit wiedergelehrt. Die orthodogen Lutheraner halfen fich (im Wiberspruch gegen die beterminiftische Unsicht ber Reformierten) mit ber Doftrin von der scientia media sive futuribilium: Gott wisse auch bas vorher, was eingetreten ware, wenn ber freie Wille bes Menschen anders gebandelt hatte, als er gehandelt hat. Bon Luthers eigener Lehre weicht biefe Theorie 40 erbeblich ab.

Aus Kattenbuschs (unübersichtlicher und schwer lesbarer, aber gründlicher) Monographie erhellt folgendes: Luther hat die 1525 vorgetragene Lehre (homo nihil valet nisi ad peoceandum; das lid. ard. ist ein merum mendacium) schon vorher anerkannt; und stoar leiteten ihn mehrsache Gründe: 1. Sine krankhaste religiöse Stimmung, die ihm die 26 Nichtigkeit des Sigenwertes, die Unsähigkeit zum Guten zum Bewußtsein brachte und Unssichtigkeit des Sigenwertes, die Unsähigkeit zum Guten zum Bewußtsein brachte und Unssichtigkeit in der Heißehoffnung besürchten ließ, salls nicht Gottes Wille allein (als gratia irresistivilis) über uns entscheide. 2. Der Sündenbegriff: Die Allgemeinheit der Sünde zeigt solche Berderbkeit der Menschen zum Sündigen ihn unsrei erscheinen läßt. 3. Der Gottesbegriff, den Luther so ansachs im Anschluß an die Nominalisten ausgebildet hatte (Biel, Occam, d'Ailly, seine Ersurter Lehrer Usingen, Trutvetter; auch Laur. Balla, der zwar Boethius angriff, aber selbst prädestinatianisch dachte), später im Gegensat gegen die nominalistische Doktriu umsbildete. Die Nominalisten betonten Gottes Willkürwillen und die menschliche Freiheit (sowie das ihr erreichbare meritum de congruo) als Bedingung der Bestigung; Luther hat so zwar diesen Glauben an die Erwählung der Einzelnen stets sestgechalten, als Schuß wider die Berzweislung, wandte sich aber, um dem nominalistischen Widerspruch zu entgehen (1. Gott, 2. der Mensch Ursache des Heils), mehr und mehr der Mystit zu: Gott in allem allein wirksam, so sehr, daß das Selbstsich van und mehr der Mystit zu: Gott in allem allein wirksam, so sehr, daß das Selbstsich van Kreatur schier in Schein sich ausschie. Erft 1525 kehrt er zu der theistischen (beistisch-nominalistischen) Ausschlaug zurück: alles so

freatürliche Werben vorherbestimmt durch ewige Vorsehung. 4. Das Unspstematische in Luthers Dogmatik begünstigte einseitige dialektische Konsequenzen, teils aus gelegentlichen Stimmungen, teils aus vorgefaßten Meinungen. 5. Ein Misverständnis Augustins (De corr. et gr.): nach A. ist das Richtgegebensein des velle quo posset ein Borzug; Abam sollte frei das Gute wollen Iernen, und das adjutorium gratiae gehörte zur Ausstattung seiner Natur. Nach L. ist es ein Mangel; Adam sollte nicht aus eigener Krast das Gute thun können, damit er der Gnade nicht vorgreise; diese gehörte nicht zu seiner Ausstattung, und Gott wollte sie ihm vorenthalten. Demgemäß derust sich zu, wo er lehrt, daß der Mensch im Zustande der Sünde völlig geknechtet sei, nicht auf Adams Schuld, da wirt ebenso wenig entschuldigt und ebenso schuldig seinen wie er. Sein Fall ist bloß symbolische Einkleidung für die Wahrheit, daß Sünde unvermeidlich. Selbst wenn Adam aus sich Gutes gethan hätte, wäre solches Eigensthun als Negation von Gottes Thun sündhaft! Das Wesen der Sünde sift die kreatürliche Besonderheit; darum ist ihm die Zeugung, als höchste Selbstbesahung des Willens, (wie Schopenhauer) Sünde. Der Wille als Eigenwille trennt von Gott. Nur als Gottes Funktion, nicht als eigenes Wollen sollen seine Wille frei sein, sagt er in der Auslegung des Baterunsers. Und wer die Gerechtigkeit erlangt hat, dessen Wille als subjektives agens ist redactum in nichtlum (vgl. Kattenbusch, 1905, S. 56 und 61).

\*Ob Luthers Unfreiheitslehre mehr Ursache von ober mehr Folgerung aus seinem 20 Glauben an die gemina praedestinatio war, sei hier dahingestellt. Das erstere meinen Jul. Müller, Al. Schweizer, Theodos. Harnack; das letztere Heiner. Heppe, auch Ritschl. Doch erwähnt, daß L. (auch 1525) zugesteht, in indifferenten Dingen könne der

Menfc Berr feiner Sandlungen fein.

Luthers teils extreme, teils schwankenbe Stellungnahme zur Freiheitsfrage gewinnt 26 ein anmutenberes Profil, wenn wir seine Schrift von ber Freiheit eines Chriftenmenschen mit ihren beiben Forberungen: ber Chrift ein Knecht und ein Herr aller Dinge, beruckfichtigen. Gemut und Wille war bei ihm perfönlich mehr ausgeprägt als Berstanb und Phantasie. Seine willensmächtige Persönlichkeit spricht beutlich aus den Worten: Bona opera non faciunt bonum virum, sed bonus vir facit bona opera. Auf den 20 persönlichen Charakter als Quelle der Werkthätigkeit greift er auch in De servo arbitrio gegenüber ber Loslöfung bes einzelnen Willensvorgangs als eines frei mablenben arbitrium indifferentiae zurück. Köstlin sagt richtig, daß es L.s Absicht war, die Freiheitsfrage aus ber abstrakten philosophischen Behandlung ber Aristoteliker herauszuziehen und mit den praktischen Zwecken der christlichen Frömmigkeit in Einklang zu setzen. Dieser 25 Wandel war um so nötiger für ihn, als etwas Wahres daran ist, wenn Lommabsch (Luthers Lehre vom ethisch-relig. Stande. 1879) meint, Luther sei der größte Skeptiker gewesen, den es je gegeben hat. Versehlt war nur, daß ihm die "Werke" mehr als accidenzielle Nebemprodukte, weniger als vernünstige Organische Selbsitbethätigung innerlicher Gemütsbeschaffenheit galten, was mit der sprachlichen Entwertung des Begriffs opera 40 (operata) und dem Fehlen eingewurzelter sprachlicher Ersahausdrücke für die Gesinnungsund Gewissenstellt zusammenhängt (vgl. Gaß, Gesch. d. dr. Eth. II, 54). Aber man sollte nicht vergessen, daß Luthers Persönlichkeit, und sein Handeln in entscheidendem Augenblick, für die Lösung des Willensproblems das belehrendste Exempel ist: jenes "Ich kann nicht anders" ist (ähnlich wie die Allgewalt wahrer errotischer Herzensneigung) die volltömmenste Spathese von Freiheit und Notwendigkeit; denn solche Außerung besagt: keine Macht ber Welt kann mir bas berbieten und mich bon bem abbringen, was ich will, weil ich es muß, und was ich muß, weil ich es aus tiefftem Inneren will. Die bolbe Inkonsequenz bes beutschen Bemuts hat ihn behütet vor solchen Folgerungen wie: Gott habe bie Sunde als folche, die Sunde überhaupt ober im allgemeinen, gewollt. Er fagt nur, 50 bie einzelne Handlung geschieht nie ohne Gottes Willen. Um jener Konsequenz zu ente geben, flüchtet er in die Versicherung, Gottes Erhabenheit musse unser Wiffen und Verftehen so überragen, daß wir uns zu begnügen haben, ben offenbaren Gotteswillen in ber Wahrheit ber zugesagten Berheißungen zu erkennen. Denn wüßten wir, was die voluntas abscondita wolle, so wurden wir zuerft angstwoller Aufregung, bann teils ber Berzweif-56 lung, teils leichtsinnig-tropiger Gleichgiltigkeit verfallen. Go bescheibe bich, füge bich, und vertraue! Deus est, cuius voluntatis nulla est causa seu ratio (1525). Das garte Bewiffen, bas fich in allebem offenbart, fehlte Calvin, beffen verstandesmäßige Ronsequenzen einen unfrommen Charakter tragen. Die Meinung, Abams Fall wenigstens sei Sache bes lib. arb. gewesen, nennt er ein frigidum commentum. Die Allmacht barf so durch nichts beeinträchtigt werben. Das arcanum consilium ging dahin, daß Adam

unterliegen mußte; seine Freiheit bestand nur im Freisein von äußerem Zwange (III, 23, 7). Auch in den Bosen wirkt Gott Wollen und Bollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und es liegt in diesem Weltplan, daß die große Mehrzahl, zur Berherrlichung der Gerechtigkeit, verloren gehe. Wie ein Feldherr auch blutdürstige Soldaten gern verwertet, so bedient sich Gott der Berworfenen für seine Zwecke. Es sehlt freilich auch bei b Calvin nicht an ermäßigenden Wendungen, und einzelne reformierte Bekenntnisschriften (3 B. bie Conf. Marchica) haben barauf weitergebaut, aber ber extreme Determinismus Calvins schädigt nicht bloß bie Interessen der Ethit, sondern gefährdet den Gottesglauben selbst. Gegen ihn nehmen sich die weitgebendsten Außerungen Luthers harmlos aus, 3. B. die antipelagianische These ber 99 vom Jahre 1516: "Wir sind vom Anfang bis zum 10 Ende nicht Herren, sondern Knechte unserer Handlungen."

Um Gott nicht zum auctor mali zu machen, verlegt die Conf. Aug. c. 19 die "Ursach der Sünden" in die voluntas malorum, quae non adiuvante Deo avertit se a Deo. Daneben der Eigenwille des Teufels als Parallele des menschlichen Eigenwillens. Immerhin blieb die Frage: Warum läßt Gott durch solche Nichtunterstützung bes 16 Willens ("alsobalb so Gott die Hand abgethan"), den Sieg der bosen Reigungen zu? un= beantwortet. Eine gewiffe Freiheit jum Guten raumt benn auch c. 18 mit der Anerkennung der iustitia civilis gegenüber ber spiritualis ein (so Apol. 8), ein Gebanke, mit dem die Unterscheidung des Magentius in der Professio scytharum monachorum (519) zwischen den secularia, die zum discernere und desiderare den Willen befähigen 20 und Werke zeitigen, welche nach Ro 4, 2 wohl Ruhm vor Menschen verleihen, und den ad vitam aeternam pertinentia, wieder aufgenommen wird; (vgl die Schrift De vocatione gentium, s. o. IX). Dazu kam nun im spiergistischen Streit die Meinung, daß der Bille ein ganz klein wenig doch auch zur Seligkeit thun könne; ein Minimum: Gott giebt einen Thaler, wir einen Heller. Melanchthon hatte in den späteren Ausgaden der 26 Loci erklärt, drei Ursachen wirken dei der Bekehrung zusammen: das Wort, der hl. Geist, der menschliche Wille, sosen er nicht widerstrebe, sondern zustimme. Richt bloß Psessinger, sondern auch Victorin Strigel gaben ihm Recht. Der modus agendi bleibe frei. Dagegen Flaciue: die voluntas, mere passiva sei nicht einmal libera a coactione, sei wie ein truncus. Die Form. Conc. entscheibet vermittelnd: der Wille hat zwar eine locomo- so tiva potestas, in die Kirche ju geben und bas Evangelium ju hören, ist aber in Aufnahme des heils schlechterbings inaktiv, hat nur capacitas passiva, da ihm infolge der allgemeinen Sündhaftigkeit ne scintillula quidem spiritualium virium übrig geblieben, so daß er ex se ober per se nicht einmal die dargebotene Gnabe ergreifen (apprehendere) noch irgend etwas minima ex parte conferre, agere, operari vel se cooperari possit. Aber eins fann er: die Gnade ganz von sich weisen (gratia resisti-Hiermit ift alfo wieder bejaht, mas felbst Unselm leugnete: daß die Freiheit jum

bilis). Hiermit ist also wieder bejaht, was selbst Anselm leugnete: daß die Freiheit zum Bösen starker sei als die zum Guten. Luther selber hatte die Anwendung des Freiheitsbegriffs auf das Böse als dialektische Fiktion bezeichnet; — eine Freiheit, dem Stein versgleichdar, der "aus eigener Kraft" den Berg hinunter, aber nicht heraufrollen kann.
Aber Luther verschmähte es nicht, gelegentlich auf die spekulative Prodlemssellung einzugeben. Mehr als Luther war Melanchthon bemüht, der dogmatischen Erörterung die vraktische Forderung als die ausschließlich in Betracht kommende überzuordnen. Als das Wesenklichere darin galt ihm zu allen Zeiten die Überzeugung, daß die Erfüllung der Verzehersungen, die Bekehrung und Heiligung lediglich Gottes Werk ist; unbestimmt dagegen 45 spricht er sich östers aus bezüglich des Anteils, der dem Willensmoment im Glauben gesduhre. Insofern bedarf Luthardts (S. 187) Urteil, M. habe die sittliche Aktivität in der Keilsensmonnung so betont das sie der göttlichen That koordiniert" werde (4. R. Enger Beilsaneignung so betont, daß fie der göttlichen That "toordiniert" werde (3. B. Enarr. ep. ad Rom. 1556), ber Berichtigung. Noch 1559 resumierte sich M. in den Responsiones ad impios articulos Bavaricae inquisitionis (Fl. 373°) dahin: "Ich bekenne, so daß Gott in allen Gläubigen so wirkt, daß der Wille lediglich passives (patiens) Subjekt ift. Doch foll man als Regel festhalten: ber Glaube kommt aus bem Boren ber Bredigt; drum wohlan, suchen wir unfern Salt im Gedanken an die Berheißung, begegnen wir jeglichem Mistrauen, und begnügen wir une, unter aufrichtigem Seufzen zu fagen: 3ch glaube, Herr, hilf meiner Schwachheit auf!" — Das nennt man doch nicht Koordination : 56

es ist nur Sicherung wiber die Unvernunft.

Wenige Jahrzehnte später steht das Freiheitsproblem bei

XII. ben Philosophen in voller Blute. Descartes erflart, nichts fei so evibent wie bie unmittelbare Bewigheit, daß unfer Denken und Sandeln auf freiem Willem ruht (Princ. I, 39) und daß jur Ratur bes Willens die Freiheit gehört; benn Wille ift nichts so

anderes als libertas arbitrii (Med. IV: Sola est voluntas sive arbitrii libertas. quam tantam in me experior, ut nullius maioris ideam apprehendam). Diese Freiheit bebeutet aber das Nichtbeterminiertsein von äußeren Ursachen; hingegen "sehen wir auf Gott, so muß alles von ihm abhängig sein" (Ep. I, 9 s.). Der menschliche Ber5 stand ist durch den Willen beeinflußt, seine Urteile sind versteckte Willensatte. Frrt er, so geschieht es, weil er freiwillig Borstellungen bejaht, beren Wahrheit noch zweiselhaft ist. Das Vermögen zu bejahen ober zu verneinen ist aber bloges arbitrium; höher steht ber Wille, sich durch Gründe leiten zu lassen. Jenes bloß formale indifferente Schwanken zwischen Motiven sei eigentlich Unfreiheit, da es auf mangelhafter Urteilskraft berube. 10 Klare Ginficht in bas Thunliche befühigt auch fchwächere Geelen gur Unabhängigkeit von Leibenschaften. Auf bas erst allmähliche Werben bes guten Wollens und auf Die Regis prozität von Denken und Wollen, welche beiden Momente Descartes nur andeutet, ließe sich eine klarere Theorie gründen, als er sie ausgeführt hat. — Malebranche nennt den Willen die natürliche Seelenrichtung auf das Gute; fie ift immer volontaire (ungezwungen, 16 fpontan), aber nicht immer indifferentes Auchanderstönnen. Dabei fest M. "Einbrud" und "Bewegung", also Gemüt und Wille, Rezeptivität und Spontaneität einsach ibentisch. — Spinoza, ber keine Rücksicht auf theologische Zeitströmungen zu nehmen hatte, vertrat den absoluten Determinismus. Die Kette der kausalen Glieder ist unendlich; auch der indivis buelle Geist unterliegt ihrem Gefet. Es giebt keinen freien Willen; wir bilden ihn uns 20 ein, weil wir die uns nezessitierenden Ursachen nicht überschauen. Der geworfene Stein, hätte er Bewußtfein, wurde fich ebenfalls Bewegungsfreiheit einbilden. In mente nulla est absoluta sive libera voluntas, sed mens ad hoc vel illud volendum determinatur a causa, quae etiam ab alia determinata est, et haec iterum ab alia et sic in infinitum (II, 48). Voluntas non potest vocari causa libera, sed tantum ne-25 cessaria (I, 32). Leibniz befiniert die Freiheit als Selbstbestimmung nach verständiger Einsicht; das freie Subjekt wird durch die Einsicht inkliniert, nicht nezessitiert. Daber gleicht ber freie Wille nicht bem geschleuberten Stein, sonbern ber ihren eigenen Gefeten folgenden Magnetnadel. Ein liberum arbitrium indifferentiae hingegen ware nicht Freiheit, sondern Willenlosigkeit; in nullius potestate est, velle quae velit. Aber ebenso ware so ber Fall bes Buridanichen Giels eine reale Unmöglichteit. Das Raufalgefet auf ben Willen anwenden hieße in die Subjektivität des Willenslebens die Absurdität einer regrefsiven Unendlichkeit hineintragen. "Wir wollen nicht wollen, sondern handeln; wollten wir wollen, so wurden wir wollen wollen wollen, et cela iroit à l'infini". empiristische englisch-französische Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts endete im ab-85 soluten Materialismus. Die platteste Leugnung jeder Freiheit sindet sich im Système de la nature, wohingegen selbst Lamettries L'homme machine noch günstig absticht. Merkwürdig ist Humes Stellungnahme: theoretisch hat er das Kausalgeset zu entwerten Merkvürdig ist Humes Stellungnahme: theoretisch hat er das Kausalgesetz zu entwerten gesucht; das praktische Willensproblem behandelt er anfänglich ganz, als ob der kausale Determinismus hier zu Necht bestände; schließlich aber, wie es scheint, aus pädagogisch so politisch-moralischem Gründen, erklärt er solche Folgerungen sür unannehmbar. Wir hegen eine Antipathie gegen die Zumutung, unser Wollen sei determiniert; aber nicht einmal unsere Handlungen sind "notwendige" Wirkungen unseres Ich, zumal dessen eine Einheit erst aus einer Reihe wechselnder Funktionen erschlossen wird. Wenn irgendwo, so ist hier die Stepsis am Platze: ist unser Handlungen, so ist es unvernünftig; ist's kausal nezessischen, so wäre es nicht unser, sondern fremdes Handeln. Aber auch solche fremde Ursächlichen wird wird wirden Ursächlichen Priestlet, wie vor ihm Kreiseleit. Priestlet, wie vor ihm Kratlen pertrat den physiologischen Veterminismus monach alle physiosen verscheiten werden und bestieden Verseinungen Hartley, vertrat den physiologischen Determinismus, wonach alle psychischen Erscheinungen auf physiologische Borgange im Nervenspstem jurudzuführen seien; gleichwohl hielt er bie 50 Unsterblichkeit ber Seele, ähnlich wie Lamettrie, für nicht unvereinbar mit der absoluten Abhängigkeit ihrer phänomenalen Lebensfunktionen vom materiellen Substrat. Durch Rants Kritik lichtet fich Stellung wie Lösung bes Broblems wie mit einem

Betterschlage. Vor Kant waren wir in der Zeit, seit Kant ist die Zeit in uns, sagt Schopenhauer. Zeit, Raum, Rausalität sind nicht mehr uns umgebende, beherrschendes Mächte; wir tragen diese angestammten Formen des Anschauens und Denkens in die Dinge hinein. Wie alle Kategorien, so ist auch die des kausal nezessitäterenden Raturgesetzes eine Stammsorm der reinen Bernunft; unser Berstand schöpt die Gesehe nicht aus der Natur, sondern trägt sie in diese hinein, "schreibt sie ihr vor". Ähnlich, nur umgekehrt, könnte man in Kants Sinne sagen: die ursachlose "Kausalität nach Freiheit", so das Bermögen eine neue Kausalreihe absolut anzusangen, schien dies auf Kant in unserm

Beifte zu fein: seit Kant find wir in ihr. Wie Paulus feit jener Stunde, ba er von bem verklarenden Lichtschimmer bes Auferstandenen fich umfloffen fab, in bem Glanze diefes neuen Lebenselements sich für immer geborgen wußte, als neue Kreatur &ν Χριστώ ein absolut neues Leben beginnend, und wie er dementsprechend fortab die Luft der ewigen Freiheit atmete, Freiheit vom Geset, "Freiheit von dem wesenlosen Scheine" (Giesebrecht: 5 Die Apostel in Philippi), Freiheit "im Herrn, welcher der Geist ist" — benn "wo der Geist des Herrn ift, da ist Freiheit": so ift es mit jedem durch Kants Philosophie befreiten Beifte, ber ben Schritt aus ber theoretischen in die praktische Bernunft ibm nachzuthun vermocht hat. Es kommt nicht bloß barauf an, durch Christus befreit zu werden, es gilt auch: "So bestehet nun in der Freiheit, damit uns Christus befreit hat" (Ga 5, 1). 10 Rants praktische Philosophie, obzwar fast ebenso schwer begreiflich wie Baulus' Theologie, ermöglicht erft eine folgerichtige, jedem Zeitenwandel tropende Motivierung der Grund-idee paulinischen Christentums, d. h. ihre prinzipielle Begründung und ihre methodische Rechtsertigung. Was uns früher als unsere Freiheit erschien, das Auchanderskönnen des empirischen Ich, une Scheinfreiheit; empirisch, als der Phänomenalwelt angehörende 15 pfphische Sinnenwesen, sind wir in unsern künftigen Handlungen ebenso determiniert wie alles kausal Bestimmte; so berechenbar wie eine künftige Mondsinsternis, wie die automatischen Bewegungen eines "Bratenwenders": "der Mensch dünkt sich frei; das ist alles". Denn unser empirisches Ich — das alles Denken begleitende Gefühl des Daseins, kennen vir "nur, wie es erscheint, nicht wie es an sich ist", und darum unterliegt alles, was wir 20 don ihm kennen, dem in uns seienden Kausalgesetze, von dem es ausnahmstos determiniert bleibt. Hingegen unser freies, intelligibles Ich, das Noumenon "Seele", als theoretisches "Ding an sich" so absolut "transcendent", daß wir es weder wie es an sich ist, noch gar wie es erscheint (benn es erscheint nicht, hat nichts Phänomenales) erkennen konnen, sondern daß wir sogar seine vornehmste Funktion, die Shnthesis ber reinen Gin= 25 bildungstraft a priori (b. h. des gedachten produktiven Substrates aller geistigen Aktivität und Rezeptivität), lediglich als "verborgene Kunft in ben Tiefen ber Seele" ahnen und als logisch notwendig zu bentende tollettive Spontaneität aller intellettuellen Funktionen und transsubjektives Korrelat aller objektiven Erfahrungen (also als "transcendentale Appers zeption") als irgendwic seiend voraussetzen mussen mussen intelligible Charakter unseres 30 zeption") als irgendwic seiend voraussetzen mussen: dieser intelligible Charakter unseres 90 geistiges Wesens ist uns gleichwohl mit unmittelbarer Gewisheit praktisch gegeben, und zwar durch das einzige synthetische Urteil a priori "du sollst!", das sich nicht wie alle anderen auf die Welt der sinnlichen oder zeitlichzpsychischen Ersahrung bezieht, sondern ganz und gar der raum-, zeit-, kausalitätslosen, übersinnlichen Welt angehört, d. h. der über die gesamte Welt der erscheinenden Wirklichkeit hinausgreisenden, somit uns mit- samt unserm Makrososmos transcendierenden, uns und ihn gleichsam umschwedenden Idealwelt, der Gotteswelt, deren Bürger wir sind und deren uns tragende und umswedende Lust der Freiheit wir atmen, die unser geistiges, sittliches Wesen nährt und ershält. Logisch zwar erschließen wir erst aus der Stimme des kategorischen Imperativs die intelligible Thatsache der Freiheit "du kannst, denn du sollst"; darum ist logisch (nicht 40 bloß psychologisch) daß Gewissen, das Sittengeset in mit, das Prius; ethisch-metaphysisch aber ist diese Freiheit das schlechthin Erste: denn sie, als deren Erkenntnisgrund jenes Sittengeset unausgesetzt — lauter oder leiser — unmittelbar sunktioniert, ergibt sich mittels evidentesten syllogismus practicus als zureichender Realgrund, als transcendentes Subjekt der gebietenden Stimme: diese intelligible Freiheit ist ein absoluter Ansang, 45 Subjekt ber gebietenden Stimme: Diese intelligible Freiheit ift ein absoluter Anfang, 45 gleichsam ber autochthone Protoplast bes Seins an sich, bes uns und Welt umgebenden, Das buntle Ratfel ber armfeligen Wirklichkeit mit Ewigfeitsleuchte erhellenden und umstrablenden "Reiches des Wesens und der Wahrheit, unvergänglich für und für." Das etwa ift es, was Kant die Autonomie der reinen praktischen Bernunft nennt, und darum fagen wir: feit Kante Idee von ber intelligiblen Selbstgesetzgebung find wir in ber Lage, so mit Bewußtsein einzutreten in das Reich der wahren Freiheit; das erfahrungsmäßige Berflochtensein in den taufalen Naturzusammenhang ift nunmehr tein Widerspruch mehr gegen Die Babrheit des fittlich-religiösen Freiheitsbewußtseins. Was wenige Jahre vor Kants Tobe Schleiermacher, vom Spinozaschen Standpunkt, als religiöse Urthatsache pries: "das Bewußtsein von bem allgemeinen Sein alles Endlichen im Unendlichen" (pater: 55 das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit) ist — ebenso wie jenes Luthersche "Ich kann nicht anders" auf dem Reichstage zu Worms — nicht nur kein Widerspruch gegen das Bewußtsein der Freiheit von der Welt, es ist identisch mit der Freiheit über die Welt.

Formell ift Kants Theorie anfechtbar. So nennt er 1. die Bernunft frei, weil sie a) dem Naturgesetz nicht unterworfen sei, b) dem Sittengesetz gehorchen könne; 2. die co

einzelnen Handlungen, weil sie a) vermeiblich waren, falls die Vernunft von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch gemacht hätte; b) geschehen sind a) durch Wirksamkeit der
Vernunft überhaupt,  $\beta$ ) aus dem Prinzip bewußter Herrschaft der Borstellung über die
sinnliche Natur. — Und wie scholastisch klingt die Unterscheidung: "Jede Handlung ist
in Ansehung der bestimmenden objektiven Gründe ein erster Ansang; in Ansehung der
erscheinenden Ursachen nur ein subalterner Ansang". — Oder die Unterscheidung: die
mathematische Antinomie enthält zwei falsche Urteile, z. B. die Welt hat einen Ansang;
sie hat keinen Ansang. In der dynamischen Antinomie können beide Urteile wahr sein:
das Ich als intelligibles ist frei, als empirisch handelndes unstrei. — Aber alle diese sor10 mellen Ausstellungen treffen den Wahrheitskern nicht. "Die Freiheit wegzubernünsteln
ist der substilsten Philosophie ebenso unmöglich wie der gemeinen Vernunft". Auch "geborene Bösewichter" wollen in Bezug auf ihre Zurechnungsfähigkeit nicht als Ausnahmen
gelten.

Hiernach ist es versehlt, mit Schopenhauer u. a. Kants Freiheitslehre als Inton15 sequenz, seine Ethik als deterministisch zu beurteilen. Auch in der Kr. d. r. B. zeigt Kant,
daß in der theoretischen Naturerkenntnis nichts dem Glauben an die Freiheit widerstreitet;
nur beweisen läßt sich weder ihre Wirklichkeit noch ihre reale Möglichkeit. Jules Papot
("Éducation de la volonte") mag sich also beruhigen. Er meint, der durch Schopenshauer in Deutschland populär gewordene Determinismus Kants wäre für Frankreich
20 zwei Armeekorps wert, "hätten wir nicht in H. Taine u. a. ähnliche Entmutigungsautoren". — Empirisch ist auch Fichte Determinist: "Läge nur Ein Sandkorn an einer
andern Stelle, so wärest du nicht da", sagt er. Und doch ist sein Ich Subjekt. Dijekt,
setzt sich selbst und sein Nichtich, so daß es sagen darf: Die Welt ist meine That! "Der
Mensch kann, was er will, und wenn er sagt: Ich kann nicht! so will er nicht". Fichtes
25 Reden vom Jahre 1808 waren mehr als zwei Armeekorps wert.

Mit dieser Beurteilung der Kantischen Apilosophie stimmt es zusammen, daß alle späteren
Erötzerungen des Erscheitsbrechtenst nur in dem Wase brauchbar und belehrend sind wird

Erörterungen des Freiheitsproblems nur in dem Maße brauchbar und belehrend find, wie fie politiv ober negativ an Kant orientiert find. Darum ift es von Borteil, Fichte, Schelling, herbert, Romang, Sigwart, — vor allem Schopenhauer, Liebmann, Bolliger, Windelband zu 20 ftubieren, wenngleich faft alle bies und jenes an Rant auszujegen haben. Singegen ericheint jebe Behandlung der Frage, die auf eigne Hand, ohne Eingehen auf den großen Meister, ju philosophieren wagt, selbst Fechner und 3. St. Mill nicht ausgenommen, als nutlos aufgewendetes Bemühen; vieles, was mit erstaunlichem Aufwand von Gelehrfam-teit und tritischem Scharffinn ju tage gefördert wird, 3. B. J. C. Fischers Monographie, 85 eine ber wenigen, die eine zweite Auflage erlebt haben, als wertlos und fabe. Auch von ber theologischen Litteratur, evangelischer wie katholischer, gilt dasselbe. Die beiben aus-gezeichneten halbgetrönten Haager Preisarbeiten von Pfister und Bolliger, obwohl durchaus selbstständig verfahrend, sind vor allem an Rant orientiert; die tatholische Arbeit von Seit geht hinter Rant auf Crufius jurud und motiviert diese Stellungnahme in burchaus wissenschaftlicher Weise. Hingegen bieten die beiben einzigen evangelischen Monographien, welche sich eingehend mit der dogmengeschichtlichen Gesamtentwickelung des Freiheitsproblems befassen, die von Luthardt und F. B. Otto, nur in dem historischen Teil Auftlärung; die sachliche Beurteilung, so liedenswürdig ernst und flüssig sie bei Otto, so gewissenhaft, odzwar ungelenk und unschaft, an veralteten Texminologien klebend sie 46 bei Luthardt ericheint, ermangelt bes Unspruches auf Forderung ber Wiffenschaft, weil fie an Kant fast vorbeigeht. Aber auch bas Stehenbleiben bei Kant entspricht nicht bem durch ihn freigewordenen Beift der gewiffenhafteften Bahrheit. "Rant versteben beißt über ihn hinausgehen", bies Wort bethätigt mit Schopenhauer bor allem beffen größter Gegner, Otto Liebmann, beffen Monographie (1866) sowohl in ihrer scharffinnigen und so erschöpfenden Kritik Schopenhauers als auch in der durchaus originalen Fortbildung der tantischen Grundideen wohl das Beste ist, was seit Kant über die Freiheit geschrieben worden, nur daß damals die Auswüchse der Herbartichen und der modern-pfpcologischen Schule noch nicht zu widerlegen waren, insonderheit jene der ertremen Positivisten und berjenigen Anhänger Bundts, die, wie Ziehen, den Willen überhaupt leugnen, vielleicht 55 aus bem unbewußten Beweggrunde, ihre Gleutherophobie vor jedem Berfuchungereig ju wahren: benn wer ben Willen leugnet, für ben ift die Freiheit nur noch ein Bort. Diefer moderne Bfochologismus wird am schlagfräftigsten abgethan in einem Buch, bas freis lich manches Bedenkliche hat, aber psychologisch gut orientiert ist: Weiningers "Geschlecht und Charakter" (1904, 205 ff. 271 ff.), eine begeisterte, anregende Apologie ber Freiheit. 60 Als Erganzung bient sein nachgelassener Essap ("Die letten Dinge"), über bie "Einbeutigkeit Les Zeit": Der Berbrecher will in Bezug auf die Bergangenheit die Luge, für die Zusixer rosiges Beharren. Der zu stitlicher Freiheit Strebende will für die Zukunst Erscherung, Entwidelung, Besserung, in Bezug auf Bergangenes Bahrheit, Bekennen der Sieden, Aufrichtigkeit. Undergessen sein die kleine gestwoole, nur in der Abwehr Kants wie überzeugende, Schrist des Baseler Theologen Bolliger; in dem Verständnis für s den intimen Zusammenhang der Freiheitsidee mit dem "ungeheuren" Problem der Zeit zwin sie mit dem auf Kant susenden orginellen Essay des Juristen Schmöle und mit Beinnger zusammen.

XIII. Das 19. Jahrhunbert. In ber fpekulativen Entwidelung ber Freiheits-Der feit Rant beben fich besonders vier Typen beutlich gegeneinander ab: 1. die Schellingiche 10 auf der Jul. Muller fußt), welche im Anschluß an Jatob Boehme und Franz v. Baader in der 1809 und dann wieder 1834 erschienenen Schrift "Uber das Wesen der menschlichen Freiheit" bie Willensfreiheit bervorgeben lagt aus bem im Menschen im Untericiede von der göttlichen "unzertrennlichen" Identität notwendig "zertrennlich" gewordenen Riteinander von Licht und Finsternis, d. h. aus der Röglichkeit des Guten und Bösen. 18 Aus ihr ergiedt sich sowohl der Widerspruch zwischen Notwendigkeit und Freiheit, ohne den es keine Philosophie gabe, als auch ihre Einheit, die nicht Einerleiheit, sondern Unterordnung des Endlichen unter das Unendliche ift und die dualiftische Berzweiflung ber praktischen Bernunft, welche ber bloß abstrakt vermittelnde Joealismus nicht heilen kann, durch persönliches Zurückstreben ins Göttliche versöhnen will, und zwar durch die Rensch werdung Gottes. Denn "nur Persönliches kann Persönliches heilen, und Gott muß Mensch werden, damit der Rensch wieder zu Gott komme" (1834, S. 75). — 2. Die Herkartische (der Schleiermachers Auffassung nahe steht, wonach der Wille ein Wodus des Denkens ist und Freiheit "Fürsichsein", Kausalität hingegen "Zusammensein" sach aufalität diesen Zusammensein" laach Gesenwässigkeit im 25 Zusammensenne" als Macantail vom klassen Zusammensein") kedeutet aber nicht Ausammen Beller Abh. II, Mechan. und teleol. Weitansung, vesteht die tausale Geschnatzgien im was "Zusammenhang" als Gegenteil vom bloßen "Zusammensein"] bedeutet, aber nicht Zusammen von Ursache und Wirkung oder Subjekt und Prädikat, sondern von gleichwertigen Ursachsschen, beten sebes man auch als "für sich" benken kann). Herdart scheidet streng zwischen der metaphysischen "Fistion" der Freiheit, die er leugnet, und der Jdee der "innexen Freiheit", die ihm zu den fünf Musterbegriffen gehört. — 3. Die Gegelsche, so deren beredtester theologischer Interpret Batke wurde, mit dem Buch "Die menschliche Freiheit im Verhältnis zur Sünde und zur göttlichen Gnade", 1841 (durch Julius Müllers Lehre von der Sünde vernalaßt, die er weniger bekämpft als mit philosophischer Merkenenheit zu ertwerten sucht). Das der Wensch als sich selbsthestimmendes Vernunfts Überlegenheit zu entwerten sucht). Daß der Mensch als sich selbstbestimmendes Vernunft-wesen Freiheit hat, ist nicht Ziel, sondern Ausgangspunkt des Nachweises; die Freiheit st haftet am vernünftigen Willen. Aber wichtiger als die inhaltlose Wilkur der formalen (bei jedwedem Inhalt dieselbe dage "Form" bleibenden) ist die mehr durch vernünstiges Biffen als burch Bollungen bestimmte und vielen Entwickelungsstufen zugängliche, daher burch phanomenologische Nachzeichnung ihrer immanenten Dialektik zu begreifende sittliche Freiheit. Diese ift, je mehr fie fich entfaltet und vollendet, um so mehr burch die Bahr- 40 . heit ihres Inhaltes beterminiert; und auf letter Stufe, wo fie als absolutes Bernunftwissen um ben absoluten Bernunftzwed mit Gottes Willen ibentisch ift, wo also ber Wille und fein 3wed, Wollen und Sollen eins find, da ist auch Freiheit und Notwendigkeit nicht mehr verschieden. Die innere Dialektik der Idee der Freiheit offenbart sich am draftischsten in der historischen Umbiegung des vollkommenen Einsseins von Wille und Natur (in der 45 Antile) in die größte Spannung jum Widerstreit zwischen Fleisch und Geist (im Urschriftentum) und dieses Gegensages wiederum in die fcrittweise Anbahnung der Berjohnung innerhalb der modernen protestantischen Kultur. Freilich fanden manche Gesinnungsgenossen Batles in der Zeit, da jenes Buch entstand, diese Bersöhnung in der "Emanzipation des Fleisches". Und fast zur selben Zeit war jenes Wert über den "Willen in so der Natur" erschienen, dessen Autor, im Übereiser gegen alle Hegelei, jeden dielektischen Balt zwischen Wille und Extenntnis, zwischen Sinnlickeit und Geist, zwischen Empirischem und Intelligiblem, zwischen Ratur und Gnabe schlechthin ablehnte und für absurd erflarte: nämlich — 4. Schopenhauer: "Notwendigkeit ist das Reich der Natur, Freiheit ist das Neich der Gnade". Diese "kommt wie von außen angeflogen" und hat mit dem Rausalgesch 56 nicht bas minbeste gemein. Der empirische Mensch tann, was er will, aber er tann nicht wollen, was er will, er kann fich felbst nicht andern; er ist determiniert. Nur durch totale Berneinung des Lebenswillens in feiner Wurgel kann Seligkeit, Eingehen in das Nixwana, erreicht werden; diese Berneinung aber erfolgt nicht durch philosophische Reslexion, fonbern auf Momente burch ein intuitives funftlerisches Schauen; für immer nur burch so

das Munder der Losreisung des Intelletis von seinem Willensgrunde, durch einen transfaendentalen Borgang eines übertveltlichen passiven Exprisentiens: "nur die Erkenntnis ist geblieben, der Wille ist verschwunden". Daher die schärfte Kritik alles Pelagianismus, Betwunderung Augustins, und daneben die Verberrlichung des katholisch-asketischen Dualismus. Also eine andere "Berschmung" als dei Herteits Berschmung zwischen den Konfessionen auf breiterer Grundlage, andererseits die Mystis eines "Friedens, der höher ist als alle Vernunft." Durch Sd. d. hartmann und seine Anhänger (Orews, Schneidewin u. a.) ist die Schopenhauersche Willenslehre über Berstiegenheiten und Schrosseiten entsleidet, und durch Liedmann, Friedr. Hanns Kunn Fischen. Auch der positiositische naturalismus und die materialistische Geschäftsschwiden u. a. scharf kritissert voorden; aber der bemerkenswerteste Typus seit Hegel ist sie geblieben. Auch der positiositische Raturalismus und die materialistiche Geschäftsschwidigkendelung von Buckle die zur Gegenwart), die in der deterministischen Rechaniserung des Willensledens, und schließlich in der Leugnung des Willens selbst, ihr psychologisches Gegenbild fanden, haben kaum etwas Reues, das gut wäre, in der Freiheitstbeorie hervorgebracht. Vielmehr sind in bieser Zeit einzelne Apologeten des Glaubens an die Willenstreiheit erstanden, die an Reubeit und Fruchtbarkeit der Gedanken ihres Gleichen suchen und die gegenwärtige Wiederandahnung des Berständnisses für Fichtelche Freiheitsbegeisterung (nicht bloß in ethischer, sondern in metaphhssicher Spinscht) vordereitet haben; so Kiedmann, Eugen Oreher, Rod. Schellwien, und neben diesen Abslophen der Theologe Bolliger, der Jurist 20 Schmäle, der Wediziner Adamstewis, dessen Abslophen der Theologe Bolliger, der Jurist 20 Achmen der Scheinstraßen der Seles in der Geschwerten und Selescher und der Verberranten und die Organ der Seles (in den "Kreischer und der Keischund der Scheinstrabe der Machreisscher auf eine Weischer und der Freiheitsgruchten der Anderer

Nur von zwei jener Autoren sei Näheres erwähnt: 1. Liebmann: Frei ist ber Mensch, wenn er burchweg nach Maximen handelt, so bag in keinem Falle ein Motiv im stande ift, ihn zu einem andern Entschluffe zu bewegen, als ihn seine Maxime verlangt (also abnlich wie Goethe: Freiheit ist die Möglichkeit, unter allen Bedingungen bas Bernunftige zu thun). Dag es folche Freiheit giebt, kann nur individuell bewiesen wer-40 ben, burch bie That ber Befolgung ber Stimme bes Gewiffens, ber Reue, bes Berantwortlichkeitsgefühls. Deren Stachel tann freilich an ber Bergangenheit nicht rutteln, aber für bie Butunft find fie ftarte und eble Motive, ju bem Entschluffe, une nicht ferner dem Affekt, der Leidenschaft, der Schwäche, dem Egoismus zu unterwerfen, und so das Ideal der Freiheit, das uns über jene Subalternen zu herrschen beruft, wirklich zu Diese Thatsachen bes sittlichen Bewußtseins sind also naidaywyol els Elev-Bolliger: Der vernünftige Wille ist eine zeitüberspannende Potenz, somit ein Abglanz und Sbenbild der göttlichen Freiheit. Denn wie Gott die (einzige) Ursache ist, welche nicht zugleich wieder eine Ursache hat (da wohl jede Wirkung eine Ursache hat, aber nicht jede Ursache wiederum Wirkung sein muß), so ist die Zeit eine aphänomenale so Realität, die alle Beränderungen in der Phanomenalwelt bedingt; die gureichende Urfache, die den Phanomenen die Möglichkeit gibt, so und auch anders zu fein. Dieser gotte ebenbilblichen Fähigkeit bes Menschen entspricht die (vollkommen beweisbare) Thatsache, baß die Seele alle Borftellungen, auch die, zu benen sie durch andere Seelen angeregt wurde, als selbsteigene Vorstellungen aus sich produziert; aber nicht so, als ob eine Vor-56 stellung birekt-kausal eine andere "hervorbrächte", sondern stets so, daß die taufale Ber-bindung zwischen je zweien durch die freien Akte der vorstellungschaffenden Seele (also bem göttlichen Schöpferalte nachschaffenb) hergestellt wird; ein immer erneuertes Jurud-tauchen und Emporstreben aus bem fruchtbaren Mutterschoß ber freien gottabnlichen Scele. Als die hervorragendste theologische Monographie -- nächst Jul. Müllers Lehre von

60 ber Sunde - fei noch bie von Luthardt (1863) furz charafterifiert: Luthardt nennt for-

male Freiheit das Bermögen des Auchanderskönnens oder die Wahlfreiheit; reale Freisheit die substanzielle oder Machtfreiheit, zu können was wir wollen. Die libertas naturas des Menschen als eines sittlichen Personwesens ist unverlierbar; aber es giebt ein Nehr oder Minder; der Mensch sittlichen Personwesens ist unverlierbar; aber es giebt ein Nehr oder Minder; der Mensch sittlichen Bestimmten Inhalt schrieb, aber er ist auch nicht von vorns derein sittlich vollkommen. Jeder hat eine sittliche Bestimmtheit; der pelagianische Atoswischen sicht, das das Wollen sich von allen Gründen emanzpieren kann, ja daß diese Wilkur als Kähigsteit nie schwindet, daß es Wollenmüssen nicht giebt. Indessen, die richtige Ersahrung giebt erst das Bewustsein der Sünde. Sie ist die Unsreiheit des wonachen. Dem Sünder sehlt die reale Freiheit, er kann wohl was er als Sünder will, aber nicht was er als wahrer Wensch, seinem wahren Wesen gemäß, wollen sollte. Som mit ergiebt sich ein höherer Begriff der realen Freiheit: die Selbstbestimmung des Menschen

nach feinem wahren, gottebenbilblichen Wefen.

Bolltominene Freiheit, real wie formal, hat nur Gott. Der Mensch hat relative is Freiheit. Wenn auch die Willfürfreiheit nie ganz schwindet, so ist doch die ursprüngliche reale Freiheit verloren gegangen; der Mensch hat mittels seiner formalen Freiheit die reale verneint, seine ungöttliche Willensrichtung siegen lassen über die freie Hingabe an den Gotteswillen. Und so tann die Wiedererlangung der realen Freiheit, der neue Mensch, mur ein freies Gnadenwert Gottes sein. Durch Erlösung und heiligung in der Zucht 20 des hl. Geistes werden wir frei: "Und noch jetzt fühlen wir tagtäglich das verdorgene Widersschen der widergöttlichen Sinnesrichtung wider Gottes gnädigen Willen in uns und bedürfen immer des übermächtigen Geistes Gottes, daß er die Bewegung unstres Herzens in der Richtung zu Gott hin und den Strom unfrer Liede in Fluß erhalte". Das Problem der theologischen Forschung lautet: "Wie verhält sich die durch die Sünde 26 gesetze Unspreiheit des Menschen zur freimachenden göttlichen Gnadenwirtung, und wie vermittelt sich dieses Stadium mit jenem?" Luthardt sucht diese Frage in eingehender dogmengeschichtlicher Entwickelung zur Lösung zu führen; und zwar ohne, wie Fr. W. Otto (Die Freiheit des Menschen, ihr Wesen und ihre Schranke, 1872) die geschichtlichen Bartien auf einzelne dogmatische Rapitel zu verteilen, wodurch bei Otto die geschichtliche so Kontinuität gestört wird (Freiheit und Enade; Freiheit und Allwissenheit; Freiheit und Borserbestimmung).

XIV. Das sachliche Problem. Auf die Einzelheiten in der nachsantischen

XIV. Das sachliche Problem. Auf die Einzelheiten in der nachkantischen Differenzierung und successive angestrebten Lösung des philosophischen Problems einzuzgehen, sehlt hier der Raum und ein zwingender Grund. Das Litteraturverzeichnis mag 35 den Mangel kompensieren. Auch auf meine eigene Theorie, wie ich sie in der zweiten Auslage dieser RE. stizziert hatte, indem ich auf die Bedeutung der Sprache für die richtige Formulierung und Lösung des Gedankenproblems hinwies, möchte ich noch nicht wieder zurückgreisen, obwohl jest der Boden für das Verständnis mehr geebnet ist infolge der Verdreitung von Mauthners "Sprachkritit", deren Skepsis freilich erst durch eine 20. Mottoetbil" zu voralbsieren wäre. Ich sige nur eine Rekavitulation des dogmatisch

rwiede zurückreifen, obwohl jest der Boden für das Verständnis mehr geebnet ist infolge der Verbreitung von Mauthners "Sprackritik", deren Stepsis freilich erst durch eine 40 "Glottoethit" zu paralhsteren wäre. Ich süge nur eine Rekapitulation des dogmatisch und ethisch Belangreichsten, im Anschluß an anderweit von mir Gesagtes, hinzu.

Das theologisch wichtigste Proddem betrifft die Frage, wie die sittliche Pflicht, das Bos zu meiden, und das ihr entsprechende Bewußtsein der Fähigteit, das Gesollte zu thun, dereindar sei mit dem religiösen Glauben an die Allwissenheit und Allmacht der göttlichen Borsehung. Ist die Sinzelsünde vermeidlich und ihr Nichtvermiedenwerden verdammlich, der Mensch mithin für sein Thun verantwortlich, so scheint die Erreichung des Weltzwecks in Frage gestellt, da des Menschen fortgesetzes Sündigen jede göttliche Heilsabsicht durchkreuzen könnte. Ist hinwiederum die Verwirtlichung der sittlich-person- lichen Zweck so sichergestellt wie jede Naturnotwendigleit, so waltet auch über dem zweisen Bollen des Indivergestellt wie ganzen wie in jedem Einzelsalle ein kosmisches Weltzelse, dem jede in sich centrierende Unabhängigsteit des mitrolosmischen Ich widersstetzt und da Gott gut ist und nur das Gute will, so dürste er, falls er das Ich zwingen könnte, die Sünde überhaupt nicht zulassen: und doch ersteitert die Sünde und wird als solche empfunden; sie muß also im freien Wilsen wurzeln. So ergiedt sich das scheindare Absurdum: der Glaube an die Durchsührung des göttlichen Erlösungsplans setzieheit und die göttliche Allmacht. Verdürgt uns Gottes Weisheit und Liede die Freie Selbstentscheit und die der einen Dissunktion voraus: die menschliche Freibeit und die Sicherheit rechnen; und umgekehrt: der Glaube an die Allwissen der Erheißungen nicht mit absoluter Sicherheit rechnen; und umgekehrt: der Glaube an die Allwissen der Erheißungen nicht mit absoluter Sicherheit rechnen; und umgekehrt: der Glaube an die Allwissen der Erheißungen nicht mit absoluter

bas Gefühl ber Freiheit. Der Heilsplan setzt somit die moralische Wirklickeit und Rögelickeit des Sündigens voraus und verneint zugleich mit der Röglickeit auch die Wirklickeit. Ist Gott allgütig, allweise und allmächtig, so ist der Ursprung des Bösen unserklärlich; liegt dieser Ursprung in der geschöpflichen Freiheit, so erscheint diese als ein sesährliches Geschent, das nicht bloß die Weisheit des Gebers in Frage stellt, sondern seiner Allmacht Zügel anlegt, welch letzters überdies ein Widerspruch in sich waren.

Diese Betrachtung ist nur eine unter vielen, die auf das Problem hinführen, aber theologisch die bebeutsamste, weil sie in das Centrum sowohl der religiösen wie der ethischen Gewißheit trifft: den Glauben an Gottes väterliche Borsehung und das Schuld10 bewußtsein wie die Erlösungshossnung der heilsbedürftigen Menschensele. Ist alles auf die Spite meiner Berantwortlichkeit gestellt, so din ich zu schwach, die Berantwortung für das Rommen des Gottesreichs zu tragen. Hängt alles an der Alleinwirksamleit der zuworkommenden Gnade, so betrügt mich mein sicherstes Gesühl und meine heiligste Gewißheit: daß ich frei din und daß nichts in der Welt gut ist als das freie Wollen des Gewisseit: daß ich frei din und daß nichts in der Welt gut ist als das freie Wollen des Gewisseit: daß ich frei din und daß schuldbetvußtsein, diese ernsteste Thatsache des Gewissens, eine Selbsttäuschung, deren Anertennung dem sittlichen Bewußtsein wie der frommen Ehrsucht vor Gott das schwerste Argernis gäbe. Der Ursprung des Bösen wäre nicht bloß ein unlösdares Rätsel, das Böse selbst wäre ein Wahn. Während man nun früher, von Augustin dis Luther, und noch Schleiermacher und Schopenhauer, auf jene andere Gedankenreihe mehr Gewicht legte, so liegt es in dem durch Kant und Fichte angebahnten Interesse gegenwärtiger Psphologie, vor allem das lostbare Gottesgeschenk des Freiheitsbewußtseins in seiner inneren Wahrbeit sicherzustellen. Von diesem hat also unser Versuch einer Ausgleichung auszugehen. Wir betrachten A. das Wesen der Freiheit.

B. Die Vermeiblichkeit der Sünde. C. Das Verhältnis zwischen Allwissendet und Streiheit.

A. In allen Handlungen bes Menschen ift ein unberechenbares und unkontrollierbares Clement, bessen objektive Unübersehbarkeit ben Schein erweckt, als sei die Handlung bem Geset von Ursache und Wirtung enthoben. Dieser Schein ift eine Ursache des Glaubens an die Freiheit, aber eine negative; wichtiger ift bas positive Nebeneinander verschiedener so Vorftellungen von Möglichkeiten bes handelns im Bewußtfein bes handelnwollenden felbft. Diefes subjektive Freiheitsbewußtfein wachft mit zunehmender Geiftesbildung, benn biefe mehrt die Mannigfaltigkeit der als möglich zu bentenden Berhaltungsweisen. Der "freie" Geift "kann" vieles, und das Recht, unter vielem zu wählen, befriedigt und erhebt. Diefes Wahlbermögen, bestehend in bem Gefühl geistigen Könnens und begleitet 85 von der Borftellung des Auchanderstönnens, nennt man formale Freiheit oder Willfür (arbitrium). Der sittlich gebildete Geift ist aber nicht bloß Denten und Einzelwollen, sondern Gemut und Charatter; in biefen ruht seine Kraft, sein Können und Mussen. Der fittliche Charafter fühlt ben Trieb, gut zu handeln, als innere Notwendigkeit, auch bann und gerade bann, wenn gablreiche und ftarte außere Reize ibn jum Gegenteil brangen: 40 er tann ber Notwendigkeit seines inneren Lebenspringips, ber Gemuts- und Billens-bestimmtheit bes inwendigen Menschen, entsprechen, benn fein Gewiffen gebietet ihm bem Gefet bes Guten ju folgen, und um fo wirffamer gebietet es, je mehr ber Charafter fittlich gerecht ist, d. h. je mehr das individuell Notwendige dem allgemein-zweckmäßigen Guten, d. h. dem zugleich sozialen Sittengesetze, gemäß ist. Auch dies Bewußtsein: "ich tann, was ich soll" ist ein erhebendes Freiheitsgesühl, um so erhebender, je mehr es die bewußte Selbstbestimmung: "ich will, was ich soll", einschließt. Dem Wort Friedrichs des Großen: "Rein Gestühl ist mit dem Wesen der menschlichen Natur so eing verknüpft wie das Gefühl der Freiheit", darf man das andere zur Seite seten: teins dient so sehr die jeweilig erreichte Bestimmung des Menschen zu trönen als die Rombination dieser so Gefühle: ich kann und ich will, was ich soll. Dieses Können des gewollten Sittlich-Rotwendigen nennt man reale Freiheit (libertas). Der fittliche Wille fühlt fich frei, auch wenn er — alles in allem — nur das Gute fann, b. h. wenn das Auchanderstönnen nicht bloß do facto aus dem Bereich der realen Möglichkeiten ausgeschlossen ift, sondern im Bewußtsein des Handelnden selbst nur als hopothetisches, vorgestelltes, als bloße 25 logische oder Denkmöglichkeit figuriert. Allerdings ist dies "Ich kann nicht anders" Luthers, im Vergleich etwa zu dem "Bir können auch anders" ber meisten deutschen Bischöfe 1870, eine Schranke, die, nur eines wählen zu durfen, das Eine, was not ist: aber biefe Schranke wird reichlich ausgeglichen durch bas Siegesbewußtsein, mit dem Innehalten bes schmalen Weges ober ber engen Pforte aller anbern Reize herr geworben ju fein. 60 Auf bem Standpunkt bollkommener Beherrichung ber nieberen Motive ift nunmehr

jenes anfangs bloß vermeintliche Enthobensein von dem Geset der Rausalität keine bloße Allufion mehr: von allen Ursachen, die wir kennen, ist die Treue, der gute und zugleich energifche Wille, die machtigfte, unwiberfteblichfte. Niepfche nennt mit Beziehung auf Diefes trollieren konnen, wie viel in ben Bestimmungsgrunden unseres handelns bem eigenen 10 burch Ubung jur Reife entwickelten perfonlichen Charafter, wie viel blog ber Bererbung, Erziehung, bem guten Beispiel, ber gnabigen Bewahrung, ber Gewohnheit, bem außeren Bufall und der vorübergebenden inneren Erfahrung entstamme: so haben wir doch das berechtigte Bewußtsein, daß wichtiger und entscheidender als alles dieses der seiner selbst verechigte Verwigtein, das wichtiger und entschebet als alles diese der seiner selds mäckige, dem Guten grundsätlich hingegebene Wille selbst ist. Im kleinsten Kunkt die 15 größte Kraft; "sich selber zu besiegen ist ein größ'rer Sieg als Schlachtensieg" (Dhammapadam); "wer sein selbst mächtig ist und sich beherrschen kann, dem ist die weite Welt und alles unterthan" (Paul Fleming); die Welt ist meine That (J. G. Fichte). Auf dich kommen es an; du hast es zu verantworten; du kannst die Sunde meiden, denn du sollst und wilk sie meiden: dies Bewußtsein der Freiheit ist eine psychologische Erschrungs- 20 micklichtstelle der beschaft des den der beschaften best der beschaften best der best der besteht der beschaften best der besteht wirklichkeit, die burch ein metaphpfisches Kausalitätsgeset, das boch schließlich bloges Produkt unserer ordnenden Berftandesthätigkeit ift, nicht beeintrachtigt werden kann. Denn ans diesem Gesetz bevonenven verstanverstangtert ist, nicht vereintrachtigt werden kann. Wenn ans diesem Gesetz solgt nur: auch mein Wille ist ein Stück des Weltganzen, auch ich habe mich nicht geschaffen, sondern din geworden, auch über mir waltet die ewige Notwendigkeit. Aber von allem, was da ist, ist dieses Stück des Weltganzen das Freieste; 26 nur die weltseitende und weatschaffende Macht, wie sie der Freiheit und Kraft als unser menschlicher Wille, der eben dann nicht bloß am wirksamsten ist, sondern sich am freiesten fühlt, wenn er in Gehorsam dem göttlichen Willen sich einordnet, nicht als wirksauslag krass (RB 11 24) aber als wurden die einordnet, nicht als wirksauslag krass (RB 11 24) aber als wurden die einordnet, nicht als wirksauslag krass (RB 11 24) aber als wurden der Von schriedingen ist, sondern sich am freiesten sucht, wenn er in Seportam dem gottlichen Willen sich einordnet, nicht als σύμβουλος θεοῦ (Rö 11, 34), aber als συνεργός (1 Ko 3, 9) und συνθέλων (Chamisso: "Abalberts Fabel"). Bon ihm erst gilt das Wort des 8. Ps so "Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott". So lange nun, infolge der natürlichen Undvollsommenheit und noch mehr infolge des gesehmäßigen Wachstums der Sünde mit ihren gesamten Nachwirtungen, der Standpunkt jener vollsommenen und bewühren Selbsteinordnung in Gottes Weltwillen und seinen Heilsplan nicht von allen erreicht ist, aus von der des vollsommen werden des kienselben keises jo lange die Freiheit also eine noch werdende ist — und ware das hienieden bei se dem Wandel der Generationen nicht mehr der Fall! — so lange hat niemand ein Recht, Gottes Weisheit und Allmacht verantwortlich zu machen sür Mängel, die aus der Sinde stammen. Daher jenes mittelgriechische Sprichwort: "Nimm deinen Sohn in acht, daß er nicht in den Brunnen ställt und du hernach sagest: Gott hat es gewollt". Schon der Titel ber vielgelefenen, aber schlecht geschriebenen Erzählung von Fr. v. Grotthus "Der wo Segen ber Sunde" ist aus dem gleichen Grunde absurd; ebenso das vorber (X) citierte Wort des M. Edart von einer culpa felix konnte nur ein Zeitalter sprechen, das gegen die Höllenstrasen anderer unempsindlich war. Sowie wir die Sünde als Sünde durchschauen, müssen wir gestehen, daß sie nicht sein soll und nicht zu sein braucht, sondern vermieden werden sollte und könnte. Andernfalls schwände uns mit der klaren Sünden= 45 erkenntnis auch das klare Gottesbewußtsein: Gott sänke herad zur kalten Notwendigkeit naturgesetzlicher Rausalität. Darum irren die Theorien, welche das Böse für notwendig erklären sei die waricksischen die das naturgesetzlicher kausalität. erklären, sei es die manichäischen, die da sagen, Gott konnte nicht anders (3. B. John Mill), sei es die ästhetisterenden oder pseudomoralischen Theodizeen, die (mit Gottfr. v. Viterbo [geft. 1186], Thomas v. Aquino [Non perfectum esset universum, si tantum unus so gradus bonitatis inveniretur], Cornelius Jansen, Leibniz und Blasche [1827]) lehren: Gott wollte nicht anders. Die Bermeidlickeit der Sünde solgt unmittelbar aus dem fittlichen Bewußtsein und bem ethisch bestimmten Gottesglauben, und ihre unbedingte Boraussehung ist das elementare Bewußtsein der Freiheit. Bei Erklärung des Moralisch-bösen darf man also über den Begriff der Willensfreiheit nicht hinausgehen. Genügt 55 diese Ableitung nicht, so bleibt es mit dem Ursprung der Sünde besser bei einem Ignoramus. Aber fie genügt; und hierin liegt die Bedeutung ber "Willensfreiheit" für die dogmatische Theologie. Denten wir und nämlich einen vorsundlichen Zustand, ba ber Renfc in einem Berhaltnie findlichfreien Gehorfams gegen Gott lebte, fo ift die Frage, wie bamals die Sunde entstehen konnte, nicht leichter zu beantworten, als wenn wir co

bas gegenwärtige Reimen und Wachsen, bas Abfluten und Wiederersteben ber Sunde ju Denn für jenes prähistorische Zeitalter fehlt uns bie unmittelbare Anschauung; und ba es nicht auf bas Entwidelungsstabium und die Art ber Reizungen ankommt, sondern auf das psychische Erlebnis der Willensentscheidung als solcher, Diefe s aber im driftlich gebilbeten Willensleben ein gefestigteres Wollen voraussest als im biblischen Abam, bessen Charafter ber selbstthätigen Ubung und bes donum perseverantiae noch entbehrte: so ist die dauernde Versuchlichkeit bes renatus, ber den alten Abam burch tägliche Reue und Buße immer von neuem zu unterjochen hat, ein zugleich näherliegendes und umfassenderes lohnenderes Problem. Wie entsteht nun aus dem Willen 10 bes gläubigen und sittlichen Christenmenschen bie Gunde immer von neuem? Die ebangelische Lehre begnügt sich, ben Eigenwillen als Ursache hinzustellen. Der individuelle Wille aber ist teils sittlich-neutrale Selbstliebe, teils selbstische Eigenliebe; und biese als Ursache der ist tells stillicherneutrale Seinstede, teils seinstige Eigenstede; und diese als ursache bes Bösen bezeichnen hieße denselben circulus begehen, wie wenn man Satans Fall aus Hochmut, Herrschlicht, Lüge, Neid hergeleitet hat. Die Selbstliebe aber hat Jesus als Waß der Nächstenliebe gekennzeichnet; sie ist die Grundfunktion des neutralen Willens überhaupt, und alle Kreatursiebe wie schließlich die Gottesliebe entwickeln sich aus ihr. Zum Wesen des Willens aber gehört, wie von Descartes die Hegel und Friedr. Harns viele Denker erkannt haben, die Freiheit, und zwar in beiberlei Geftalt: die formale Bablfreiheit als Streben nach Ginem unter mehreren Möglichkeiten; bas reale Konnen 20 bes bem gottentstammten Befen bes Willens Entsprechenben minbeftens als Anlage. Diefer Wille in seiner Freiheit ist also die Möglichkeit der Sünde; was zu ihrem Wirklichwerben noch hinzukommt, bas fällt nicht mehr in ben Rreis bes kaufal Erklarbaren. Sur aktuelle Willensthatsachen reicht bas bingliche Geset bes zureichenben Grundes niemals aus, weil ber innerfte Perfonlichkeitswert bes vernünftigen Individuums fich jebem fremben, 25 ja auch bem eigenen Einblick entzieht. Die beste Erklärung bleibt bier bie psphologisch getreue und möglichst ludenlose Rachzeichnung bes thatsachlichen Werbens: bies ber Fortschritt, in den die andernfalls leicht gehalt- und ertraglos werdende experimentelle Psychologie ber Herbart-Fechner-Mundtschen Schule neuerdings durch Diltheps (und Weiningers) botterung einer beschreibenden und zergliedernden Individualpsphologie oder theoretischen Biographie einzutreten begonnen hat. Grundlagen für solche Psychogenesis sind nicht bloß Biographien, sondern auch Dichtungen: Gen 3, das Buch Hiod, die Faustbearbeitungen, die Dramen Shakespeares, Byrons, Grabbes, Idsens, sowie Dostojewskijs und Maupassank Romane, ja selbst Emersons und Maeterlinks Essays. Aber im Grunde ist die Geschichte jedes Individuums ein neuer Lösungsversuch und eine neue Formus leitung des Problems; denn in jedem Einzelnen gestaltet sich die problematische Thatssächlichteit anders. Eine geseymäßige Allgemeinheit, die für alle in gleicher Weise gälte, wird sich für die Entwickelung des Bösen im Willensleben niemals nachweisen lassen, nur in allgemeinen Lüssen, wie etwa La 1, 14 f., wird ein "Gesek der Sünde und des nur in allgemeinen Zügen, wie etwa Ja 1, 14 f., wird ein "Geset der Sünde und des Todes" (Rö 8, 2) sich wiederholen, während das "Geset des Geistes" als das mächtigere so jenes mit wechselndem Ersolge durchtreuzen wird. Das "Geset der Sünde" an sich aber ift nur in seinen Folgen, nicht in seinen Ursachen völlig zu durchschauen; der überrafchend jabe, jedes Mages ber Geschwindigkeit spottende irrationale übergang vom Guten jum Bofen, wie ihn namentlich Leffinge Fauftfragment treffend schildert, ift von allem Gescheben bas unerklärlichste. Die leidige Wirklichteit der Sunde beweist ihre reale Mögas lichteit, aber nicht ihre gesehmäßige Notwendigkeit. Diefe ist ausgeschlossen burch bas Bewußtfein ber Vermeiblichteit, und foldem Bewußtsein integrierend ist die Voraussetzung ber Willensfreiheit. Auch bie tieffte Rnechtschaft ber Gunbe fann begleitet fein von bem Gebanken : ich will thun was ich kann, bamit ber Funke ber Hoffnung, bag bie Bnabe mich erlösen wird, mir nicht erlösche. Und die Erlösung felbst burfen wir nur erwarten so von einer persönlichen Kraft, die, weil sie auf Grund vollkommener Gottinnigkeit auch über luckenlose Gotteserkenntnis verfügt, eben dadurch auch das Wesen der Sunde so durchschaut, wie der selbst Sundige es nicht durchschauen kann; benn verum index sui et contrarii. Dieser tieffte Grund für die Notivendigkeit einer stellvertretenden Genugthuung (ale Erfüllung ber Bebingungen für die Wirksamkeit ber Gnabe) bestätigt jugleich ss das Bewußtsein der möglichen Unterlassung der Sunde, aber auch die Unmöglichleit ihr Wirklichgewordensein kausalgesetzlich zu begreifen; benn bei volkommener Erkenntnis ware sie nicht geschehen: "Hätten sie die Gottesweisheit erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt". Hieraus ergiebt sich nun B. Die Antinomie bezüglich der Sünde: ob die bose Handlung vermeiblich oder

60 unvermeiblich sei?

1. Die Thesis: Die lirchliche, antipelagianische Lehre beurteilt ben Menschen nicht bloß im Zustande der Erlösungsbedürftigkeit, sondern auch den Erlösten, als von der Erbsünde in dem Sinne behaftet, daß, obwohl unter Schwankungen, doch eine portinax inhaesio per totam vitam stattfinde, von welcher die einzelnen Sünden nur die Früchte ober Ausgeburten find. Diese Lebre wird objektiv bestätigt burch Beobachtung ber that- 6 sächlichen Bererbung und progressiven Fortpflanzung von sündhaften Neigungen und Trieben, sogar, nach den Ergebnissen der Bathognostit des Irreseins, von steen Ideen; sowie subjektiv durch das Bewußtsein der Sündenknechtschaft und die ausschließliche Wirksamleit der Gnade. Ihre Erganzung findet die Lehre an dem durch die Erfahrung bestätigten Glauben, daß Gott auch das Bofe zu seinen Zweden auszunuten vermöge, und 10 biefer Glaube hat zum Korrelat die unaustilgbare Eigentümlichleit unseres Dentens, sub specie causalitatis vorzustellen. Die Konsequenz hiervon scheint nun zu sein, daß die einzelne Sunde weber vermeidlich noch verdammlich ist, daß spezifisch verdammungswurdige und somit unverzeihliche Sunde nicht existiert, sondern sede Sunde zwar prinzipiell "Sünde gegen den bl. Geist", daher der Sünde Sold und Ernte schlechtweg der 16 Tod und das Berderben ist, aber keine Sünde ohne den entschuldigenden oder doch ers mäßigenden Roefsizienten des Nichtwissens, dem zusolge man gegebenen Motiven, die dem besserren Selbst fremdartig waren, in Selbsttäuschung gesolgt war, so daß diese Einslüsse versern Selvissen fremoaring waren, in Selvstauschung gezolgt war, 30 das diese Emplusse zwar das Gewissen trübten, aber auch den verdammenden Charafter mildern. Herbei scheint es an sich unbelänglich, ob die Motive mehr von außen, wie dei Petri Verleugs 20 nung, herangetreten, oder mehr von innen, wie wahrscheinlich dei Judas' Verrat, emporgetaucht waren. Für diese deterministische Lehre kann man teleologisch geltend machen, daß allein auf diese Weise eine Theodicee möglich wird, wonach alles, was irgend gesschehe, schließlich, von Gott aus detrachtet, das Bestmögliche sei: denn auf Grund ders selben gesetmäßigen Rausalität, in deren unendlicher Wirtungssphäre alles, auch das Böse 25 sich vollzieht, werde bereinst durch den ebenfalls unendlichen geistigen Umwandlungsprozeß vermöge der Allgewalt göttlicher Liebe auch alles zum Besten gelenkt, auch das härteste Sünderherz umgeschmolzen werden. Würde doch andernfalls — bei der unentrinnbaren Sündenherrschaft — das beklagenswerte idealwidrige Verderben einer ewigen Verdammnis auf Gott gurudfallen. Rach jener Theorie hingegen (von ber Apolataftafis) waltet nur 30 ber Unterschied, ob früh ober spät, hüben ober brüben die Umwandlung der einzelnen Menschenseele geschieht: ein Unterschied, der lediglich durch die "zufällige" Stellung des Individuums im Getriebe der Gesamtentwickelung bedingt ift, b. h. dadurch, ob und wann, wie bald und wie klar die unumgängliche Erfahrung gemacht wird, daß Sunde Berzberben, daß sie unthunlich, unselig, daß sie dem Eudämonismus und sogar dem recht 86 verstandenen Egoismus, dem Interesse des Grundwillens als des von Gott stammenden Selbstes, somit ebensowohl bem beseligenden Bollfommenheitsftreben wie dem vollfommenen Seligkeitoftreben juwiderlaufend fei. Rurg: bas Bofe fortgefett ju wollen, muß jeber schließlich als thöricht und unthunlich erkennen, und zwar in dem Maße, wie der Selbstebetrug aufhört die sittliche Einsicht zu verdunkeln. Jeder handelt aub specie doni, so 40 daß niemand mit Biffen und Willen boje ift, benn ein satanisches Bollen bes Bofen um feiner felbft willen ware mit einem Bernunftwefen unvereinbar (Gotrates, Spinoza, Rant, Schleiermacher).

2. Die Antithesis: Gerade Kant lehrt eine "Kausalität durch Freiheit", welche als ganz verschieden zu benken sei von der mechanischen Kausalität ("durch Natur"). Der 25 Rensch als seldstbewüßtes, sich selbst bestimmendes Wesen ist in seinem Willen von keiner außer ihm stehenden Macht determiniert. Auch kirchlich gilt die Lehre, daß Gott dem Menschen von Ansang Freiheit gegeben und dem in Christus Erlösten dieselbe zurückgegeben; ja, daß auch der Wille dessen, welcher ein Knecht der Sünde, um so mehr dessen, welcher gläubige Empfänglichkeit dem Evangelium erst entgegendringt, selber wählt, was 50 er ihut, daß er mindestens aber in Civiltugenden es zu einer respektadeln Charakterztüchtigkeit dringen könne. Dieser Lehre dient als Ergänzung, daß dei geschickter Verzeschügfung solcher eblen Humanitäts- und Charaktertugenden ein hohes Maß sittlicher Gediegenheit und gottähnlicher Erhabenheit erzielt werden könnte; so ist z. B. die Beharrlichteit, welche Schleiermachers Ethik als reine Civiltugend bezeichnet, gerade nach dem 65 streng calvinistischen Dogma diesenige Vorbedingung, welche sür die völlige Überwindung der Sünde und damit für das Erreichen des Endziels maßgebend ist: das donum perseverantiae. "Gewiß, es könnte wohl, aber es kann nicht", entgegnet die Theologie Augustins, Calvins und der Konkordiensormel, denn der Mensch hat im Zustande der Sünde zwar das posse, si vellet, aber es fehlt das velle, quo posset. Diesem Eins so

wurf dürfte entgegengehalten werben, daß an eben jenes "Können" das göttliche Gesch
sich wendet, und die Wahrheit dieses Gesches, welche doch auch Luther schließlich gegen
Agricola in Schuk nahm, läßt sich nur aufrecht erhalten, wenn die reale Möglichkeit
vorausgesetzt wird, daß der Mensch den Willen Gottes zu erfüllen "im stande ist". Rur
5 so ist das Individuum jeder einzelnen Sünde schuldig, hat um jedes Wortes willen
Rechenschaft zu geben und muß demgemäß auch die Möglichkeit ewiger Verdammnis stets
vor Augen haben, so gewiß es andererseits durch fortgesetzten Freiheitsmißdrauch zur dewußten Sünde gegen den hl. Geist fortschreiten kann. Also: jede geschehene Sünde,
weil verdammlich, ist durchaus vermeidlich gewesen; jede zukünstige, weil vermeidlich, muß
10 auch als verdammlich verurteilt werden. Sünden, welche nicht vermeidlich, sind höchstens
die undewußten "verborgenen Fehler". Diese mögen unter den Gesichtspunkt einer vererbten und sür den einzelnen Fall undermeidlichen Sündhaftigkeit fallen; aber auch in
ihnen liegt ein freiheitlich verursachtes Schuldmoment, indem die Summe der Handlagen
der Vordäter, welche die kirchliche Lehre überdies unter den Gesichtspunkt eines erstmaligen
18 Sündenaktes des Stammvaters stellt, eine Summe von persönlicher Schuld in sich schließt.
Gerade der Umstand, daß diese "Erhschuld" durch sputhetische Willensakte der sündigen
Versonen verwirkt war, ist der zureichende Grund dasüt, daß es dei weitem nicht genügen
kann, die allgemeine und naturgemäße Vergedungsdereitschaft Gottes als Korrektiv gegen
diese Schuld anzurusen (Ps 103, 14, wovon ein Zerrbild Hottes als Korrektiv gegen
biese Schuld anzurusen (Ps 103, 14, wovon ein Zerrbild Hottes als Korrektiv gegen
biese Schuld anzurusen (Ps 103, 14, wovon ein Zerrbild Hottes als Korrektiv gegen
biese Schuld anzurusen (Ps 103, 14, wovon ein Zerrbild Hottes als Kortektiv gegen
biese Schuld anzurusen (Ps 103, 14, wovon ein Verrbild Hottes he. Gesche Gesche Auchenaktes
Gottes, der Bustause und der Luchnahme in die Erbsünde, zu ti

Erbschuld, nach katholischer Lehre sogar zugleich die Erbstünde, zu tilgen. Soweit die Antithesis. Es fragt sich also, ob, wenn Bilatus verurteilte, Petrus verleugnete, Judas verriet, Ananias heuchelte und Fr. Spiera seinen überzeugungsgemäßen 26 Glauben abschwor, — solche Thaten vermeiblich waren; und bis zu welcher Grenze die fündliche Gefinnung, aus der die fündigen Akte hervorgingen, als verdammlich zu bezeichnen sei. Richtiger ware vielleicht zu fragen: ob ber Gegensat zwischen bem Bermeiblichen und Unvermeiblichen, zwischen bem Bewußtsein ber Zurechnungsfähigkeit und ber taufalen Einwirtung ein religios-ethischer, psychologischer und metaphysischer ober bloß 80 ein sprachlich-afthetischer, bibaktisch-padagogischer sei. Schon oberflächlich angesehen hat das Problem zwar auch für die Naturwissenschaft, z. B. für die Theorie der "natürlichen Züchtung" und die praktischen Konsequenzen der Descendenzlehre, mehr aber für die Theorie von der und die praktischen Konsequenzen der Descendenzlehre, mehr aber für die Theorie von der praktischen Moral der Strafrechtspflege und ganz besonders der Pädagogik wesentliche Bedeutung. Der Pädagog ist zugleich Züchter und Richter, Erzieher und Lehrer des ihm anvertrauten Zöglings: er hat sowohl dessen die Stüchter und Richter, Erzieher und Lehrer des ihm Billens- und Herzensbildung zu gründen und zu leiten. Daher eine Zwischenfrage aus der pädagogischen Moralpsphologie, detr. die Verwersslichkeit einer Handlung und die Berechendarkeit des Charakters. Ist die Einsicht, daß die Handlung eines Zöglings notwendige Wirkung einer Kette von Ursachen war, — so notwendig, daß der Erzieher sie vorausderechnen konnte —, vereindar mit der Korskellung der Vermeiblichkeit und Verzumsterechnen konste "wereinder mit der Korskellung der Vermeiblichkeit der Handlung, so daß "gerechter Jorn" den Thäter tressen darf und ver "mit vollem Recht" für seine "unverantwortliche Handlung" "verantwortlich" gemacht wird? "Gewiß!" wird man sagen, "denn die Verwerflichkeit ist ein Wertbegrist; praktisch mag man sortsahren, den Thäter zu tadeln, theoretisch kann man gleichwohl ihn verstehen". Hierrach stünden Theorie und Prazis im Gegensah, und praktisch behielte der Indeterminismus Recht. Aber praktisch ist auch das Mitleid: tout comprendre c'est tout terminismus Recht. Aber praktisch ist auch das Mitleid: tout comprendre c'est tout pardonner! Und Born und Mitleid wechseln nicht bloß in unendlich schneller Succession, sondern können gemischt als Wehmut auftreten. Die scharfe Scheidung von Theorie und Brazis ift nicht burchführbar. Gerade theoretisch fann bie "Berantwortlichkeit" behauptet so werben, während möglichenfalls gleichzeitig ein praktischer Affelt wirkfam ift, ber zu bem Borwurf einer "unverantwortlichen" handlung nötigt. Diefes Bortspiel führt auf die Thatsache, daß auch der Begriff der "Berechenbarkeit" in praxi nicht angewendet werden Thatsache, daß auch der Begriss der "Berechenbarkeit" in praxi nicht angewender werden kann, ohne zugleich zum Mitbenken eines unberechenbaren Moments zu nötigen. Das lehrt ein einsacher Vergleich. So giebt Menschen, welche alles Böse entschuldigen, nicht bloß bei andern, sondern bei sich selbst. Es giebt wiederum solche, welche rigoros immer anklagen, nicht bloß sich selbst, sondern auch andere. Diese Pessimisten, jene Indisserentisten mißsallen gleich sehr. Noch mehr mißsallen diesenigen, welche ihre eigenen Versessellungen regelmäßig mit dem Hinweis auf das Kausalgeset entschuldigen: "Aus dem und dem Grunde konnte ich nicht anders handeln; ich din nun einmal so"; — dagegen von den Splitter im Auge des Nächsten regelmäßig unter den vorwurssvollen Gesichtspunkt

ber (wenigstens hypothetischen) Bermeiblichkeit stellen: "Das hätte vermieben werben können!" ja ihn womöglich noch als schuldigen Anlaß bes "Baltens im eigenen Auge" binftellen möchten. Dagegen erscheint uns berjenige liebenswürdig, welcher fich felbst anklagt und andere entschuldigt, d. h. auf sich das ethische Brinzip der Bermeidlichkeit, auf andere das metaphysische Brinzip der Unvermeidlichkeit anwendet. Tropbem ist diese Be- 5 urteilungsweise nur insofern berechtigt, als wir mehr an und selbst, weniger an bem Rächsten eine erziehliche Ausgabe zu erfüllen haben. Sobalb ich ben Nächsten als pädaz gogisches Objekt betrachte, muß ich auch auf ihn das Krinzip der Vermeidlichkeit anzwenden; sobald ich mich nicht mehr als pädagogisches, sondern als logisches oder metaz physisches Objekt betrachte, darf ich auf meine Handlung die Vorstellung naturgesemäßiger 10 Notwendigkeit anwenden. Nicht alles an der Sünde des Nächsten soll entschuldigt werben; nicht gang fehlt auch ber felbsterkannten Sunde bas entschulbigende Moment ber unvermeiblichen Fleischesschwäche (Dit 26, 41) ober Fleischesstärke (Ro 8, 3). Die Trauer, welche im Gefühl ber Bermeiblichkeit verharrt, ist tobbringend (2 Ko 7, 10); die wahre Trauer, welche als fruchtbarer Keim geistiger Erneuerung sich erweist, kann mit dem Be- 18 wußtsein verbunden sein, daß das zur Sünde führende Migverhältnis zwischen Sollen und Können unvermeiblich war. Aber biefe Trauer über bie Unvermeiblichkeit ber eigenen Sunde fügt sich ber Kategorie der moralischen Selbstbeurteilung schwer ein, da ber sittliche, insbesondere der padagogische Zwed auf möglichste Betonung der personlichen Berantwortlichkeit bes Wollens hindrangt. Somit ergiebt sich: die Willensthätigkeit als 20 padagogisch-leitendes Element ist bei uns wie beim Nächsten als "verantwortlich" und als "unberechenbar", die aus ihr hervorgehenden Handlungen find als "vermeidlich" zu betrachten. Dagegen: das zu erziehende Element des natürlichen Charafters in uns und betrachten. Dagegen: das zu erziehende Element des natürlichen Charakters in uns und anderen darf als "berechendar", als "nicht verantwortlich", die Handlungen dieses Charakterelements dürsen als "unvermeidlich" betrachtet werden. Sie dürsen, aber sie brauchen es nicht, da dei der Unmöglichkeit, den padagogisch leitenden Faktor vom geleiteten oder zu leitenden scharf abzusondern, das Auge der Liebe oft über die Wahrenehmungen des Verstandes hinauslauschen und auch dem moralisch noch unentwickelten Zögling gegenüber in keuscher Zurücksaltung sich der psychologischen Charakterberechnung enthalten wird. Die Liebe, welche alles zu Gunsten des Zöglings glaubt, hosst, hosst, durch eher geneigt sein, dem Zögling über Gebühr weiten Spielraum zur freien Selbsterziehung zu gewähren, als daß sie ihre Hand dazu bieten möchte, daß jenem das Freiheitsbewußtzsein geschmälert werde. Für die Berechendarkeit eines menschlichen Charakters giebt es gar kein adäquates Kriterium. Der Unverständige wird nicht der Berechendarkte sein: 35 denn Zusall und Wilklür spielen gerade da eine Rolle, wo Schärse des Verstandes benn Zusall und Willfür spielen gerade ba eine Rolle, wo Schärfe bes Berstandes mangelt. Aber je mehr wiederum die Intelligenz zunimmt, besto schwerer wird es, die Berklätte fremder Vorstellungsbildung zu überblicken. Die Fähigkeit psychologischer Berechnung ist reziprot, b. h. die aktive Berechnungskunst ist zugleich abhängig von dem Grade ber Berechnungezugänglichkeit beffen, welcher berechnet werben foll. Der egoistische 40 Charafter ift vielfach um so berechenbarer, je intelligenter er ift. Der gute Charafter ift meistens um so berechenbarer, je weniger intelligent er ist. Aber ein gemeingiltiger Kanon läßt sich nicht aufstellen, weil 3. B. ein schlechter Charakter, sei es launenhaft, sei es beharrlich sein kann; ferner weil Intelligenz manchmal mit sigen Ibeen, mit Wahnsinn verbunden ist. Es ist die Unmöglichkeit, das Vorstellungscentrum des Nächsten mit ab- 45 soluter Klarheit zu überblicken, wodurch wir genötigt werden zur Annahme einer unberechenbaren, für sich selbst verantwortlichen Willensfreiheit, aus ber bie vermeiblichen handlungen bervorgeben.

Hiernach ist das Grundmerkmal der Freiheit, die Vermeidlickeit der Einzelhandlung, aus zwei Gründen zu behaupten: erstens weil es sittliche Pflicht ist, im Nächsten die so selbstkändige Willensentschung als ein besonderes Gut zu achten, welches dem sonstigen kausalen Naturmechanismus enthoben sei. "Freiheit ist eine Idee der Vernunft, deren objektive Realität an sich zweiselhaft ist"; aber "frei" müssen wir den Menschen, bei Wahrung der Vernunft, in einem besonderen Sinne nennen, denn solche Freiheit ist eine "Rausalität nach Gesehen von besonderer Art" (Kant IV, 294. 302—304). Dazu der 55 zweite Grund: weil es unmöglich ist, das Gegenteil durch praktische Berechnung künstiger Handlungen zu beweisen. Machen wir doch sogar dei uns selbst die Ersahrung, das wir das der Möglichkeit einer zuklinstigen Handlung verschiedene Vorstellungen nebeneinander gleichzeitig begen, von denen oft diesenige, welche zur Ausstührung gelangt, keineswegs von dem Bewußtsein der Einzigartigkeit begleitet war. Allerdings ist dieser Erund nur nega= so

tiv. Das Sauptmotiv bleibt bie ethische Bflicht. Wir thun gut, obwohl uns niemand bagu gwingen tann, im Nachsten wie in uns felbst eine freie Berantwortlichkeit vorausdati zwingen tann, im Nachten wie in uns seine eine freie Verantwortitigieit vorauszusehn, sei es, nach Kant, als "intelligiblen Charakter", als übersinnliches, transcendentes "Ding an sich", sei es, nach Fichte, als immanente, selbstbewüßte, vorstellende, thätige Kraft. Diese Pflicht braucht aber nicht als ein "Postulat der praktischen Bernunft" aufgesaßt zu werden, als ob wir den Menschen, sals wir ihn als Menschen, als persönlichen "Wert" achten wollen (Kant IV, 297), nicht anders denken konnten den als mit dem intelligiblen Sharakter der Freiheit begabt, während die Realität dieser Freiheit zweiselhaft sei (303). Dann nämlich bestünde ein logischer Wiederspruch zwischen Wieden der 10 möglichen metaphpfischen Abhängigkeit und bem ethischen Postulat der Freiheit. Bielmehr 10 möglichen metaphysischen Abhängigkeit und dem ethischen Postulat der Freiheit. Vielmehr könnten wir den Menschen sehr wohl als in jedem Moment seines Wesens "phychologisch" determiniert und sogar zeitlich-mechanisch "prädeterminiert" denken, ohne deshald irgendwie der Achtung und selbst der Bewunderung für seine Persönlichkeit Eintrag zu thun. Der Determinismus draucht nicht zu behaupten, daß, wie Kant V, 99 betont, die zeitlich vorausgehenden Bestimmungsgründe unseres Handelns "nicht mehr in unserer Gewalt sind". Denn mit reiserem Verständnis wuchs thatsächlich die denkende Veherrschung zener Gründe und ward ein "gänzlicheres Balten" (denn das bedeutet "Gewalt") nicht bloß in der "Belt" des Gedankens, sondern auch der Willenserzeugung. Und sosen es gleichwohl sprachlich auch berechtigt ist, zu sagen: sie sind nicht in unserer "Gewalt", so ist doch auch hiermit noch nicht, wie Kant S. 101 will, die Freiheit als innere "Unadbängigkeit von allem Empirischen" annulliert; und selbst wenn diese Folgerung berechtigt wäre, so wäre darum noch keineswegs zugestanden, das ohne iene Unabbängiakeit "kein wäre, so wäre darum noch keineswegs zugestanden, daß ohne jene Unabhängigkeit "kein moralisch Gesetz, keine Zurechnung möglich sei". Es kommt eben auf die sprachliche Erkenntnis der Worte Zurechnung, Gesetz, Abhängen, Berantwortlichkeit an. Diese besteht 25 in nichts anderen als dern, daß man gewärtig sein muß, in die Lage zu kommen, "gründlich Antwort geben" zu "sollen"; und diese Sollen in, wie das englische I shall und die Vorte Skuld durch biese Gesten und die Lage zu kommen, und die Norne Skuld durchblicken lassen, das Künstige, μέλλειν, fore (= φύειν, / bhû b. i. wachsen). Wohl aber heischt bas pabagogische Interesse, unsere Ausbrucksweise sogar in ber rein theoretischen Untersuchung, vor allem aber in ber bibaktisch-pabeutischen 30 Sprache so zu mablen, bag bas unmittelbare und naturgemäße Bewußtsein von ben geistigen Gütern, die wir mit "Freiheit", "Verantwortlichkeit", "Zurechnung", "Un-berechenbarkeit", "Bermeiblichkeit" andeuten, nicht getrübt werde. Das Freiheitsproblem berechenbarkeit", "Bermeiblichkeit" anbeuten, nicht getrübt werbe. Das Freiheitsproblem ist somit, wie alle Probleme der Geisteswissenschaften, teils ein sprachliches (sprachgeschichtliches und stillsstisches) Broblem, teils ein persönliches Willensproblem, sosen die Boraussehung waltet, daß wir auch der Wahl der wissenschaftlichen Terminologie dem Zweck im Auge haben, durch die Wissenschaftlichen mitzuarbeiten an der Aufgabe, das Menschliche im Menschen zu würdigen und die Jdealisierung der Menscheit zu sördern. Nicht deshalb ist der Mensch frei, weil er jedem Naturgeset enthoden wäre, oder weil wir in ihm ein "besonderes" Bermögen der Zurechnungsschaftlicht wahrnehmen könnten, sondern deshalb wollen wir ihn sein ennnen (obwohl, bloß logisch angesehen, das Gegenteil ebenso richtig wäre), weil es eine Kulturpslicht ist, die gesamte positive Begriffssamilie, welcher diese Wort angehört, zu bezahen und zu bevorzugen. Warrum es eine Kulturpslicht ist, darüber läßt sich ein stringenter Nachweis, dem nicht widersprochen werden könnte, svellativsetbisch (wie Kant versucht), nicht führen: aber es läßt sich an den Erfola könnte, spekulativ-ethisch (wie Kant versucht), nicht führen; aber es läßt sich an den Erfolg appellieren (Jo 7, 17; AG 5, 38) und aus der geschichtlichen Bergangenheit wahrscheinlich machen, daß der Unglaube, Halbglaube, Aberglaube und Finsterglaube, welcher dem Kulturideal der Freiheit entgegentritt, wie die Sprache es in Ausdrücken wie Gedankenfreiheit, Gewissensteit, Glaubensfreiheit, Lehrfreiheit, "selige Freiheit der Kinder Gottes" striethat und darin dem Etymon des Wortes — nach J. Grimm das "Milde, Schöne" —
so treu geblieben ist, weder in sich lebenskräftig, noch auf die Dauer von Einsluß ist. Zu
solchen Verunstaltungen des Ideals gehört in der chistlichen Kirche die Lehre der Ophiten
im Zeitalter der Gnosis, sowie der holländischen Hattemisten, welche die Sünde als gottgewallt bezeichneten so das für mehr aut als häte und eigentlich gar keine Sinde sei am Zettalter der Gnosis, sowie der hollandigen Hattemisten, welche die Sunde als gotzgewollt bezeichneten, so daß sie mehr gut als böse und eigentlich gar keine Sünde sei. Aber auch die Lehre von der culpa kelix, wie sie durch Augustin, Gregor den Gr., Joh. v. Mercuria, Joh. Staupitz ausgeprägt ist, sowie die J. Böhme-Schellingsche Ponerologie und die Art, mit welcher Kant und Schiller, Hegel und Darwin das Heraustreten aus dem Paradiese als einen "Riesenschritt der Menschheit" charakterisieren, dirgt wenigstens einen Zunder ähnlicher Begriffsverschiedungen. Nur insoweit ist die negative Stellung zur Freiheitslehre berechtigt, als die religiöse Pietät auch die Ersahrungen von der Ohnmacht des natürlichen Menschen im Heilsprozes mit Treue so darzustellen

hat, daß die Lehre von der zuvorkommenden und wirksamen Gnade anerkannt und betont wird. Übrigens aber steht kest, so sest wie jedes charaktervolle Wollen und wie das Ergebnis unster sprachvolsenschaftlichen Beodachung: weil wir unsere Kinder gut erziehen wollen, darum müssen wir die Sprache so gedrauchen, daß die Sünde als vermeidlich, der Mensch als frei, der Wille als verantwortlich bezeichnet wird. Denn darin hat Kant ber Akcht: Freiheit ist mit Autonomie und Selbstsein sprachen wird. Denn darin hat Kant ber abgesehen von der dieseichnet wird. Denn darin hat Kant ber Begrisssamilie der Freiheitssynonyme ausgeprägt und als sittliches Isdauung, welche in der Begrisssamilie der Freiheitssynonyme ausgeprägt und als sittliches Isdauung, welche in der Begrisssamilie der Freiheitssynonyme ausgeprägt und als sittliches Isdauung, welche in der Begrisssamilie der Freiheitssynonyme ausgeprägt und als sittliches Isdauung, welche in der Begrisssamilie der Freiheitssynonyme ausgeprägt und als sittliches Isdauung, welche in der Begrisssamilie der Sprachlich und pädagogisschichtig ist se ebens wichtig, daß Freiheit und Abhängigsteit auseinander gehalten, so wie daß sie gelegentlich verknüßt werden. Zu einer anderweitigen Scheidung liegt kein Grund vor. Es sind nicht zwei total verschiedene Esseihen Wilder "B. 1. auszussorden zum stitlichen Streben nach der Selbstein Mittelichen Streben nach der Selbst angeschen, Gott auch das Wollen wirkt (Phi 2, 13): sondern Freiheit und Abhängigteit sind zwei abwechselnde Wilder, wit welchen wir je nach gesellige is ästhetischer, pädagogischedidatsischer, rhetorischenderischen wirkt (Phi 2, 13): sondern Freiheit und Köhängigteit sind zwei abwechselnde Bezeichnen Konnen. Steht es uns doch frei, set es die Religion als Abhängigteit, das Sittliche als das Freie zu bestimmen Secht es uns doch frei, set es die Religion als Abhängigteit, das Sittliche als das Freie zu destintlichen Lagen, die es der Religion als Wohängigteit, das Sittliche als das Freie zu dertitileren. Vereillichen Wilder, di

C. Nachdem wir nun bas Wefen der Freiheit und die Bermeiblichkeit der Gunde festgestellt haben, treten wir an die britte Aufgabe, die theologische Kernfrage, heran. Es bleibt nämlich etwas Rätselhaftes in bem Berhaltnis bes fittlichen und bes religiösen Bewußtseins, was auch die Glottologit und Glottoethit nicht völlig aufzuhellen vermag: bas, was ben foulbbewußten Menfchen jur Ausschau nach bem mittlerischen Gintreten 35 eines Erlöfers nötigt. Wir erinnern uns an die oben (XIV A) hervorgehobene Bahrbeit: Verum index sui et contrarii. Die unreine Vernunft und der sündige Wille tonnen die volle Wahrheit, auch im jeweiligen Werben ber Gunde und in der Beurteilung ihres Unwertes, nicht richtig bewerten; nur ber geläuterte, gottahnliche Wille und die reine Bernunft vermögen es, und in spiritualibus ift, wie Fr. v. Baaber wider 40 Rant geltend gemacht hat, weber die theoretische noch die praktische Bernunft res integra, b. h. "reine Bernunft". Nur bas reine Berg schaut Gott und beurteilt richtig auch bie Gunbe; bem felber Erlöfungebeburftigen bingegen bient ale einziger Erfas ber Glaube an bas mittlerische Wirken eines fündenreinen Berzens, bem im Mitgefühl mit ben Unreinen auch die klare Einsicht in das ihnen selbst verschleierte Wesen des irratio= 45 nalen Berbens ber Sunbe aus bem trop feiner Freiheit gebundenen Willen gegeben ift. Denn biefe Ginficht ift die Bebingung jeber mahrheitsgemäßen Anerkennung ber Gunbe, und biefes beschämende, nieberschmetternde Eingestehenmuffen, bas Stirb und Werde ober bie wahre Buge, ist wiederum die unerläßliche Genugthuung, ohne welche die Bergebung ber Schuld eine Unwahrheit bliebe. So hängt das Rätselhafte der Willensfreiheit mit 50 bem tiefsten Problem der Soteriologie zusammen. Chrifti tiefere Sündenerlenntnis, wie fie fich in dem Worte in entscheibender Stunde außert "Bater vergieb ihnen, denn fie wiffen nicht, was fie thun", ift eine ftellvertretende Genugthuung; benn von ibm felbst gilt in einem ganz anderen Sinne, daß er "von keiner Sunde wußte". Der Geist bes Urdriftentums hat in dieser Heilandsgestalt eine paradore, aber tieswahre Lösung der wich= 55 tigsten theologischen Untinomie geschaffen: bes Widerspruches zwischen dem Allwissen Gottes, beffen Erkennen Schaffen, beffen Schaffen gut und heilig ist, und ber von ibm "erlannten", b. h. erschaffenen und geliebten Menschheit, die ihr Freiheitsgeschenk frei miß= braucht, also weiß, was sie thut, und doch nicht weiß, was sie thut. Allgemeiner gefaßt lautet das Broblem: wie find göttliche Allwissenbeit und menschliche Freiheit zu verein= 60

Denn nicht fo fehr um die anderen Korrelate jur Freiheit handelt es fich: Borherbestimmung, Gnabe, Borsehungsweisheit; weil die Borberbestimmung ein Anthrospomorphismus ist, als ware Gott in der Zeit; die Gnade aber nur der demutigen und buffertigen Sehnsucht gilt, beren Willen eben barum mit bem Gnabenwillen in grundfatlicher 5 Harmonie steht; die Borsehungsweisheit endlich als Borherwissen ebenfalls anthropomorphistischen, als weltordnende Weisheit aber padagogischen, jur Freiheit erziehenden Charafter trägt. Dagegen wie das ewige Erlanntfein durch Gott ben Allwiffenden und Allwirkfamen (1 Ro 8, 3; 13, 12), ber jugleich mit bem Schaffen ber Einzelseele auch ihre Entwidelungsbebingungen setzt und ihren Charafter präformiert, eine mitrotosmische Selbst-10 entscheidung zulaffen konne, die nicht blog in vereinzelten Fallen in gottfeindliches Berhalten ausarten, sondern durch die dann auch mögliche Summierung von lauter folden negativen Erfolgen den Weltplan Gottes in Frage stellen würde, das erscheint als ein taum lösbares Ratfel. Die grundfatliche Harmonie göttlichen Gnabenwillens und meniclicher Erlösungssehnsucht löst das Rätsel nicht; denn diese Sehnsucht ist teils selbst erst 15 ein Werk der Gnade, teils, sofern die Gnade nicht wahllos Beliebige erweckt, sondern die besserungsfähigeren Keime bevorzugt, also weise an natürliche Unterschiede anknüpft und noch dazu gerade in den Schwachen und Verachteten vor der Welt, in den Lahmen und Aruppeln, aber boch wieber mit Ausschluß ber unhochzeitlich Gekleibeten, folche geeigneteren Stippein, aber voch volleder mit Ausschung der unspotzeitlich Geteleteren, solche geeignereren Gefäße sindet: insofern ergiebt sich eine mannigsach abgestufte Wechselwirtung zwischen 20 göttlicher Bestimmung, die den Unterschied der Willensrichtungen zugleich hervordringt und diese in ihrem Verhalten allwissend durchschaut (Jef 43, 1; 45, 3 f.), und der menschlichen Selbstthätigkeit, die für ihr freies Verhalten die Verantwortung zu tragen hat. Würde dies freie Verhalten selbst durch die Allmacht geseht, so wäre der Personwert des Willes der Index der Freien Versönlicheit dankt die nezesstietende 26 Allmacht freiwillig ab. Richt aber bie Allwiffenheit, die allwirtfame Gerechtigleit und Beisheit: "Dem, vor dem alles bloß und entdeckt ist, sind wir Rechenschaft schuldig" (Hor 4, 13). Und gerade dies unverschleierte Erkanntsein von Gottes Allwissenheit, zumal wenn wir diese nicht als zeitähnliches Borherwissen, sondern sud spocio aetorni als "intellektuelle Anschauung", deren nach Kant eben nur der Allwissende fähig ist, aufsassen müssen, so reimt sich schwer mit dem Bewußtsein jener gottähnlichen Freiheit, die unser höchstes Vorrecht bleibt.

Abzuweisen find alle extremen Theorien und alle Halbbeiten. Die Brädestinationslehre vernichtet die menschliche Freiheit; die Lehre von der völligen Berderbtheit, auch der geistigen Natur, raubt bem erzieherischen Wirten ber Borsehung ben Anknüpfungspunkt. 26 Ferner: Gott will nicht alles, was er weiß: Die entgegengesette Meinung Spinozas und Schleiermachers verkennt, daß es der Weisheit nur entspricht, alles zu verstehen und vieles ju verzeihen, aber weber, manches zu ignorieren, noch, alles zu vergeben. Nur so bethätigt ber allwissende Erzieher die Ehrfurcht vor bem, was unter ihm ift. — Aber auch die Theorien, welche ber Freiheit gunftig sind, irren, wenn sie nur unter Aufopferung ber 40 Allwissenheit die menschliche Selbstentscheidung retten zu können meinen. So die Sociau Allwissenheit die menschliche Selbstentscheidung retten zu können meinen. So die Socinianer und Rothe; so auch Callisen (Beitrag, die Lehre von der Allwissenheit Gottes
und die menschliche Freiheit in Harmonie zu bringen): "Gott sieht nur die verschiedenen
Bedingungen und Gelegenheiten, unter welchen der Mensch auf verschiedene Weise handeln
tann, voraus und paßt diesen möglichen verschiedenen Arten der Menschandlungen
seine Ratschlüsse an, damit trothem die von ihm bestimmte Ordnung der Dinge ihren
geordneten Berlauf nimmt". Also eine Welteinrichtung, analog einer solide gebauten
Maschine, in deren Struktur auch unwahrscheinlichen Hemmungen und Abnuhungen Rechnung getragen wird, oder einem Brückendau, dem eine erzessive Belastungsprobe zugemutet
nurchen darf. Ferner Wegscheider: Da der menschliche Geist sich über die natürliche Ordso nung der Dinge erheht so konn er seine Freiheit auch dann mahren, wenn ihre Mirs 50 nung ber Dinge erhebt, so kann er seine Freiheit auch bann wahren, wenn ihre Wirtungen an ben gottgeseten Schranken ber Naturordnung scheitern. Ein Ausweg, ber ben hauptpunkt umgeht, daß es ber Freiheit im Menschen eigen ift, ihn entweder über bie Natur zu ftellen ober unter fic finten zu laffen, und bag bie Herrichaft bes bofen Pringips, bas rabitale Bose, ohne die rettende Gnade den personlichen wie den universellen 55 Daseinszweck vereiteln wurde. Andrerseits Heinrich Lang: Gott ift der einwohnende Grund aller Wesen; Bestimmtsein durch Gott heißt also "durch das eigene Wesen bestimmt sein". Dieser Persönlichkeitspantheismus, wie ihn am vollkommensten Fechner vertritt, geht ebenso wie der rationalistische Deismus Wegscheiders an dem Nerv der Frage, der möglichen Selbstentscheidung aller zum Egoismus und zur Sinnlichkeit, vorbei. Johann so Gerbard fagt richtig: Gott ift nicht Urheber ber bofen Willensrichtung, aber er orbnet

sie dem Weltzweck ein. Solche Einordnung ist bei denen, die Gott lieben, wohl verständlich: ihnen muffen auch bie bofesten Handlungen ber Mitmenschen zum Besten bienen, ptanblich: ihnen mühen auch die bösesten Handlungen der Mitmenschen zum Besten dienen,
— ein Glaube, den Luther im Sermon von der Freiheit für die "köstliche Freiheit und
Gewalt der Christen" erklärt. Aber wie, wenn derer, die zu solcher Weltbeurteilung fähig
werden, so "wenige auserwählt" wären, daß der Vorsehungszweck dadurch in Frage gestellt würde? Diese Möglichkeit rückt die hl. Schrift denn auch wirklich mehrsach vor Augen: in der Sintsluterzählung, im Gespräch Gottes mit Mose anlählich des goldenen
Kaldes, und ausdrücklich Rö 3; in Form einer rhetorischen Frage auch Lc 18, 8. Die dogmatische Berechtigung der Willensfreiheit tritt durch derartige Stellen in hellstes Lickt. Aber ebenso unstreitig ist das biblische Begründetsein des Glaubens an den endgiltigen 10
Sieg des Reichgottesgedankens, an die Verwirklichung des universellen Heilsplans. Gott
weide. das ein "beisger Same" ildrig bleibt, auch wenn der Abkall fast allaemein weiß, daß ein "heiliger Same" übrig bleibt, auch wenn der Abfall fast allgemein werden sollte. Die geschichtsphilosophische Betrachtung, die im ersten Jesaja zum Durch-bruch kommt und in Augustins civitas dei eine kassische Krönung findet, beberricht sowohl den messanischer prophetischen wie den apotalyptisch-eschatologischen Ideen- 16 treis im AT wie im NT. Dogmatisch könnte man dies so formulieren: die Erdmenscheit ist ein Spezialfall innerhalb unendlich vieler möglicher sozialer Organismen von Vernunftwefen; nach bem Gefet ber Permutation ift ein folder Spezialfall, wie ihn unfere Erbe erlebt, durchaus vernunftgemäß und normal. Während nun der Gedanke, Gott habe mich, den Einzelnen, wider meinen Willen zur Seligkeit oder zum Verderben, geschweige 20 zur Vollkommenheit oder zur Verderbnis bestimmt, in jedem Falle dem Freiheitsgefühl widerstritte und prometheischen Trot wachrusen mußte, so hat der Glaube an ein ewiges Erkanntsein von Gott nichts Störendes mehr, wofern nur vorher die Wahrheit jenes mikrotosmischen Unabhängigkeitsgefühls sichergestellt ift. Und zumal bezüglich der Gefamtbeit bes menfcheitlichen Organismus erscheint bas provibenzielle Bestimmtfein unanfechtbar. 26 beit des menschheitlichen Organismus erscheint das providenzielle Bestimmtsein unansechtdar. 26 Es verhält sich hiermit vielleicht ähnlich wie mit jenem modernen, seit Bucke immer wieders kehrenden, von G. Zart, neuerdings wieder von Windelband widerlegten Einwurf der materialistischen Geschichtsauffassung gegen die Willensfreiheit, der aus der Statistik entslehnt wird. Mit steigenden Brotyreisen sinkt die Zahl der Eheschließungen; dei jedem Glatteis drechen in der Großstadt annähernd gleichviele Individuen das Bein; von 80 500 Bewerdern können nur 20 eingestellt werden. Wo bleibt da die Freiheit? fragt man. Nun, dem freien Wettbewerd des Einzelnen, dem Maße seines guten Willens zur Ersreichung des Ziels, zur Verhütung des Beindruchs, zur Schließung der Ehe trotz erschwerter Ernährungsbedingungen, kann durch die Statistik nicht der mindeste Abdruch geschehen. Und so spricht auch Paulus Rö 9—11 und 2 Ko 3 im Grunde nur den 26 Korel als Rolfsanzen: der Einselnen ein eben Einzelnen. Lass der berichnen mit Jerael als Bolleganzem; ber Einladung an jeden Einzelnen: "Laffet euch versöhnen mit Gott", widerspricht das Wort Ro 11, 25 von der πώρωσις από μέρους nicht. Die statistisch feststellbare empirische Thatsache einer gewissen Regelmäßigkeit in dem Zahlensverhältnis der guten und bosen Willenshandlungen ist eine causa cognoscendi für die Bahrheit, daß auch in der Freiheit Ordnung, in der Willfur Gefenmäßigkeit, im Zufall w Bernunft herricht; aber es hieße Erkenntnisgrund und Realgrund verwechseln, wollte man in folcher arithmetischen Regelmäßigkeit ein dem Einzelwillen überlegenes Naturgefet ober ein ben Ginzelwillen zwingendes teleologisches Bernunftgefet feben.

Eine Lösung des Problems soll hiermit nicht gegeben sein. Die Ethik entzieht sich so gut wie die Logik, der Wille zum Guten wie der Wille zur Wahrheit, einer psicho- 26 logischen Ableitung, weil es nicht möglich ist, durch Beobachtung und Experiment das freie Subjekt zu zergliedern, das in jedem Akt sittlichen Wollens und ausmerksamen Erzkennens ungeteilt wirksam ist und um so mysteriöser wird, je schärfer und intensiver das reslectierende Subjekt sich als ein aus aller Subjektivität herausgelöstes Objekt der Selbstresseich zu durchschauen versucht. Daher selbst Erasmus es sür unchristlich erklärte, die 50 Freiheit ganz durchschauen zu wollen. Eine intellektuelle Anschauung ist uns versagt. Wir empsinden nur ahnungsweise: "Es denkt in mir" (Lichtenberg); cogitor ergo sum (Baader); "ich din erkannt" (1 Ko 8, 3; 13, 12). In der freien religiösen Selbstausschliebung der Seele weiß sich das Einzelich in und mit seiner freiesten Sondereristenz schlechten bedingt durch das überindividuelle All-ich; und gleichwohl wird der Reiz des Freiheitsbewußtseins gerade dem frommen Gemüt bestehen bleiben. D. G. Runze.

Billiams, Roger; Separatist, englisch-amerikanischer Theologe, Berteibiger ber Ge wiffensfreiheit, Begründer ber Kolonie Rhode Island, gest. 1684. — Seine Schriften sind sast vollständig mit Einleitung und Anmerkungen wieder abgedruckt in Publications of the

Narragansett Club (7 Bbe 4°, Providence 1866—74), wo auch John Cotton's Schriften gegen die Gewissensfreiheit enthalten sind; The Bloudy Tenent of Persecution ist wieder abgedruckt (mit Einleitung von E. B. Underhill) von The Harnserd Knollys Society, London 1848; A Key into the Language of America ist wieder abgedruckt i. d. Collections of the Massachusetts Historical Society, Ser. I, vols 4 u. 5 und in den Collections of the Rhode Island Historical Society, vol. 1; Experiments of Spiritual Life and Health and their Preservatives in Fassimise Druck Providence 1863. — Litteratur: B. Gammell, Life of Roger Williams (Boston 1844); R. Cston, Life of Roger Williams (Boston 1844); R. Cston, Life of Roger Williams (Boston 1834); Ossar S. Straus, Roger Williams, the Pioneer of Religious Liberty (New-Yort 1894); H. R. Ring, The Baptism of Roger Williams (Providence 1897); B. H. Bhitsitt, A Question in Baptist History (Louisville 1896); S. G. Urrnold, History of the State of Rhode Island, vol. I (New-Yort 1859); H. Dexter, As to Roger Williams and his "Banishment" from the Massachusetts Plantation (Boston 1876); N. H. Rewman, A History of the Baptist Churches in the United States. Revid. 15 Ausg. (New-Yort und Philadelphia 1898).

Roger Williams wurde als Kind wallisischer Eltern wahrscheinlich in London um 1600 geboren. Das Geburtsjahr ist streitig: Knowles giebt 1599, Waters 1599/1602, Guild 21. Dezember 1602, Straus 1607. Wertvolle zeitgenössische Angaben scheinen allerdings sür den letztgenannten Ansatz zu sprechen, aber danach mütte er bei seiner Anzosunft in Neu-England erst 23 oder 24 Jahre alt gewesen sein, und gänzlich undereindar damit erscheint seine eigene Angabe vom Juli 1679, wonach er damals "nahezu ein Achtziger" gewesen wäre. Ferner schrieder 1632, daß er näher bei 30 als bei 25 sei. Unter Leitung des derühmten Juristen streit Edward Cole wurde er naher die 30 als bei 25 sei. Unter ber Universität Cambridge ausgebildet; hier erwarb er 1627 ben Grad eines Baccalau-25 reus. Er scheint ein großes Sprachtalent besessen zu haben und machte sich früh mit bem Lateinischen, Griechischen, Frangofischen und Hollandischen vertraut; schon bald nach seiner Ankunft in Neu-England beberrichte er auch die Sprache der Eingeborenen im boben Mage. Außerdem erlernte er bei John Milton, bem er feinerfeits bafür hollandifchen Unterricht gab, das Hebraische. Kury vor Ablauf des Jahres 1630 war er auf separatistische 20 Bahnen geraten und zu der Überzeugung gelangt, daß unter dem tyrannischen Regime Lauds seines Bleibens in England nicht sein werde. So lehnte er Berusungen an die Universität und in den Kirchendienst ab. Wenn es ihm auch "bitter ankam wie der Tod", er entschloß sich in Neu-England die Gewiffensfreiheit zu suchen, die ihm die Heimat versagte. Schon balb nach feiner Ankunft in Bofton (Februar 1631) berief ihn die bortige Gemeinde 85 als Erfat für ihren nach England zurücklehrenben Baftor. Aber er fand, daß es "eine nicht separierte Gemeinde" sei, der er keinesfalls dienen dürse. Die Puritaner waren schon drauf und dran, in Massachusetts eine Theofratie zu begründen nach dem Muster Calvins in Genf; damit mußte die Gewissensteileit illusorisch werden. Er machte aus seiner, zweisellos schon in England erworbenen Überzeugung kein Hehl, daß die welkliche Obrigs teit keines Falles irgend welche "Übertretung der ersten Tafel" z. B. Götendienst, Entweihung des Sabbaths, gesetzwidrige Gottesdienste und Gottesklästerung zu strafen befugt sei, und daß in Angelegenheiten der Religion jeder einzelne seiner persönlichen Uberzeugung folgen burfe. Die Gemeinde Salem, welche unter dem Einfluß der Kolonisten von New-Plymouth zum Separatismus neigte, lud Williams ein, ihr Lehrer zu werden. Doch 45 wurde seine Übersiedlung nach dort auf Beschwerde von 6 angesehenen Gemeindegliedern Bostons bei dem Gouverneur Endicott hintertrieben. Nun nahm ihn die Kolonie in New-Plymouth als Lehrer bezw. Hilfsgeistlichen mit offenen Armen auf. Er blieb bort etwa 2 Jahre und fand nach Gouverneur Bradford "mit seiner Birtsamkeit manchen Beifall". Während dieser Zeit hielt er fich oft bei den Indianern auf, da es fein "Herzenswunsch" 50 war, "ben Eingeborenen ein Wohlthater" zu sein. "Es war Gott wohlgefällig, mir ein ausdauerndes geduldiges Berg ju geben, mich bei ihnen in ihren schmutigen verraucherten Löchern aufzuhalten . . ., um ihre Sprache ju erlernen." Gegen Ende feiner Thatigleit in Plymouth begann er nach Brewfters Angabe "verschiedene von seinen fingulären Gedanken auszusprechen" und "für sie Propaganda zu machen". Als er auf Widerstand 55 stieß, begab er sich im Sommer 1633 nach Salem zurud und wurde persönlicher Abjunkt bes Pastors Stelton. Als Skelton im August 1634 gestorben war, wurde er sein Nachfolger, geriet aber alsbald mit ben Behörden von Massachusetts in Reinungsverschiedenheiten, die schon nach wenigen Monaten zu seiner Bertreibung führten. Etwa im Dai 1635 wurde er seines Amtes förmlich entset auf Antrag der von ihm bekämpften Beso hörden von Massachusetts. Wir geben eine kurzgesaßte Skizze der von Williams aufsgestellten und mit Zähigkeit verteidigten Thesen: 1. Die anglikanische Kirche betrachtet er

Williams 335

als vom rechten Glauben abgefallen und jegliche Berbindung mit ihr als schwere Sunde. Demgemäß lehnt er nicht allein jegliche Gemeinschaft mit ihr ab, sondern auch mit benjenigen, welche in ihre Berwerfung nicht mit einstimmen wollen. — 2. Er tabelte an dem Freibrief der Maffachusetts-Gesellschaft, daß er ohne weiteres den König von England als Chriften bezeichne und sur ihn das Recht in Anspruch nehme, zu Gunsten seiner Unter= 5 thanen über das Land der Eingeborenen zu verfügen. Er verwirft die von den Kolonisten bei ihrer Ankunft von Alt-England, besonders zu der Zeit "als der überspannte Laud am Ruder war", produzierten undpristlichen Eide. Er versaßt ein Schreiben an den König, worin er seinem Unwillen über ben Freibrief Luft macht und sucht bei vielen angesehenen Rolonisten Unterschriften bafür zu gewinnen. Er soll barin König Jakob I. mit Schmähungen 10 überhäuft haben, daß er Europa als christlich bezeichnet hätte und Seine Majestät mit einigen ber Apotalppfe entnommenen, nicht gerabe fcmeichelhaften Beiworten bebacht haben. Dazu konnten bie, die über bas Wohlergeben Neu-Englands zu wachen hatten, unmöglich schweigen. 3. Ebenso fatal war ber Widerspruch Williams gegen ben "Burgereib", mittelft beffen fich die Behörden der Loyalität der Rolonisten zu versichern suchten. 15 Er hielt bafür, daß nur ber Chrift fein Amt unter Gibichwur antreten burfe und bag man einen Unwiedergeborenen nun und nimmermehr zu einem religiösen Alte veranlassen burfe. Bei seiner Opposition gegen biesen Gib hatte übrigens Williams bas Bolt in solchem Mage auf seiner Seite, daß man die Magregel fallen ließ. — 4. Zwischen ber Beborbe von Massachusetts-Bai und der Kolonie Salem war über das Eigentumsrecht an 20 einem Lanbstud (Narbleheab), das lettere für sich beanspruchte, Streit ausgebrochen. Die Beborbe erklärte sich bereit, bie Anspruche ber Rolonie anzuerkennen, wofern bie Rirche von Salem wegen ihres rudfichtslofen Borgebens bei ber unter Migachtung ber Beborbe und ber Beiftlichkeit erfolgten Ginsetung Williams als Paftor um Entschuldigung bitten wurde. Dies bedingte bie Abfepung des Baftors. Williams betrachtete Diefen Borfchlag als fcmab= 25 lichen Bestechungsversuch, ließ durch seine Gemeinde an samtliche Kirchen von Massachusetts einen scharfen Protest gegen dieses Borgeben richten und mutete ihnen zugleich zu, daß sie die ihnen angehörigen obrigseitlichen Personen kurzerband ausstoßen sollten. Dagegen aber legten Rirchen wie Beborben energisch Berwahrung ein und notigten die Rirche zu Salem, mittelft Majoritatsbeschlusses in die Entlassung ihres Pastors einzuwilligen. Dit so fo treulosen Leuten wollte nun Williams fortan teine Gemeinschaft mehr haben. Er betrat niemals die Rapelle wieder, fondern hielt in feinem Saufe mit feinen Betreuen feine Bebeteftunben.

Das Berbannungsbeiret vom 19. Oftober 1635 (in Kraft getreten im Januar 1636) wurde mit seinem aggressiven und schroffen Borgehen gegen den Freibrief und die Theo= 85 kratie motiviert. Unmittelbarer Anlaß desselben war der Marblehead=Streit. Seine radi= tale Haltung, vor allem seine vollständige Scheidung zwischen Kirche und Staat, sein schrankenloser Subjektivismus in religiösen Dingen, endlich seine Weigerung mit den Un= hangern der bestehenden Ordnung Gemeinschaft zu pflegen, machten seine Entfernung für bie Machthaber von Massachusetts unvermeidlich, obwohl manche derselben, 3. B. Gou- 40 verneur Winthrop, seine personlichen Freunde und Bewunderer waren und blieben. Er war taum von einer wahrend ber Streitigkeiten jum Ausbruch gekommenen schweren Arantheit genesen, als man ihn vertraulich bebeutete, daß die Beborbe Borbereitungen trafe, ihn auf einem gerade im hafen liegenben Schiff nach England gurudzusenben, um ibn an Laub auszuliefern. Unter biefen Umftanben eilte er in bie Wildnis ju feinen in- 45 bianischen Freunden, die ihn so gut aufnahmen wie fie konnten. Gin paar Betreue begleiteten ihn ober folgten ihm boch balb. "Bierzehn Bochen hindurch, zu eisiger Winterszeit, wurde ich so bin und ber getrieben, Brot und Bett waren mir unbekannte Begriffe getvorben". Im Juni langte er an ber Stätte bes heutigen Providence an, und nachs bem er von ben Eingebornen Land angekauft hatte, siedelte er sich bort mit 12 gleich= 50 gefinnten "treuen Freunden und Nachbarn", von denen mehrere beim Andruche des Frühlings aus Massachusetts nachgekommen waren, an. Man beschloß, daß "Leute, die von der Rajorität unter uns unserer Gemeinschaft für würdig gehalten werden", ab und an neu in das Gemeinwesen aufgenommen werden sollten. Alle gelobten Unterwerfung unter den Willen der Nehrheit, aber nur in weltlichen Sachen. Williams bemerkt über die Grün- 56 bung bes neuen Gemeinwefens: "Rachdem wir mit allen häuptlingen und Eingebornen rund berum als Grenznachbarn Friedensverträge abgeschlossen hatten und ich in Erinnerung an Gottes barmherzige Fürforge für mich in meinem Elend ben Plat Providence genannt batte, erwachte in mir ber Bunfch, er mochte für folche, welche um des Bewiffens willen verfolgt werben, eine Rufluchtsftatte fein; in Anbetracht ber Lage verschiedener meiner un= 60

336 Williams

gludlichen Landeleute teilte ich bann mein Borhaben meinen geliebten Freunden mit." 1640 unterzeichneten 39 Bollbürger ein zweites Abkommen, worin fie ihren Entschluß kundgeben, "die Gewissensfreiheit auch ferner hochzuhalten". 1643 wurde Williams von seinen Mitbürgern nach England abgesandt, um der Kolonie einen Freibrief zu erwirken. Da 5 die Puritaner damals am Ruder waren und Sir Henry Bane seine Dienste zur Berfügung stellte, so erlangte man ohne Mühe einen durch Bemotratischen Freibrief. Nachdem 1647 burch B. Coddington, J. Clarke u. a. auf Rhode Island auf ähnlicher Grundlage eine größere Kolonie gegründet worden war, wurde Providence mit berselben unter einer Kolonial: regierung vereinigt und erneut Gewissensfreiheit proklamiert. Nachdem dann zwischen Pro-10 vidence nebst Warwick auf dem Festlande und den Inselstädten Streitigkeiten ausgebrochen waren und anderseits auch die Anhänger Clarkes und Coddingtons auf der Insel sich veruneinigt hatten, begab fich Cobbington nach England und ließ fich 1651 bon bem Staatsrat mit der Berwaltung der Inseln Abode Feland und Conanicut beauftragen. Go blieben Providence und Warwick sich selbst überlassen. Diese Abmachung Coddingtons fand bei 15 Williams und Clarke famt ihrem Anhang burchaus keinen Beifall, zumal ba man bahinter ben Plan einer engeren Berbindung des Coddington unterstellten Gebietes mit Massachufetts und Connecticut witterte, und somit die Gewiffensfreiheit nicht nur auf ben Infeln, sondern auch in Brovidence und Warwick, die nun rechtlos dastanden, für bedroht hielt. Uebrigens sette sich die Opposition gegen Coddington größtenteils aus Baptisten zusammen. 20 Noch in bemfelben Jahre gingen bann Williams und Clarke im Auftrage ihrer Freunde nach England, um bei ber Regierung Cromwells die Annullierung von Cobbingtons Freibrief und die Anerkennung der Kolonie als einer nur von England abhängigen Republik burchzuseten. Nachdem Williams seinen Willen burchgeset hatte, tehrte er unverzuglich nach Providence gurud. Bis an sein Lebensende fuhr er fort, sich mit öffentlichen An-26 gelegenheiten zu beschäftigen.

1638 begaben sich einige Ansiedler aus Massachusetts, die die Kindertaufe nicht anerkennen wollten und daher seitens der Behörde Verfolgungen befürchteten, nach Provi-bence. Wahrscheinlich sind die meisten schon während Williams Aufenthalt in Massachtete von diefem beeinflußt worden, ja einige mögen schon in England täuferische Ginfluffe er= 20 fahren haben. Williams selbst hat mahrscheinlich von der Richtung unter ben Arminianern, welche die Kindertause verwarf und welche John Smyth, Thomas Helwes und John Murton 1609 begründet hatten, gewußt und auch die umfängliche Litteratur, die von dieser Partei nach ihrer Rücklehr nach England (1614 und später) zu Gunsten der Gewissensteilensfreiheit ausgegangen war, gekannt. Jedensalls war das nach einigen Jahren der Schall, als er seine großen Schriften gegen die Versolgung absakte. Sicherlich hat er auch bon ber balb nach seiner Abreise 1633 in London aufgetretenen, von Spilsburt, Caton u. a. geführten calbinistisch gerichteten gegen die Kindertause eisernden Bartei gehört. Schwerlich aber ist er seinerseits vor seiner Bertreibung aus Massachusetts zur Berwerfung der Rindertaufe fortgeschritten; benn er war nicht ber Mann, ber aus seiner Gesinnung ein Hehl machte, und 40 keiner feiner bamaligen Gegner hat ihm Berwerfung ber Kindertaufe jum Borwurf gemacht. Winthrop führt Williams "anabaptistische" Ansichten auf ben Ginfluß ber Mrs. Scott, einer Schwester ber antinomistischen Schwarmerin Mrs. Hutchinson, gurud. Wahrscheinlich tam Ezechiel Holliman icon ale Gegner ber Rinbertaufe nach Providence und überzeugte im Bunde mit Mrs. Scott Williams von der Notwendigleit der Glaubenstaufe. Etwa im März 45 1639 wurde Williams von Holliman getauft und taufte dann feinerseits diefen famt 11 andern. So bilbete sich die noch heute existierende erfte baptistische Gemeinde in Amerika. Williams hielt es jedoch bei ber kleinen Gemeinde nur ein paar Monate lang aus. Ihm brangte sich die Uberzeugung auf, daß die durch den Abfall verloren gegangenen göttlichen Ordnungen nur durch speziellen göttlichen Austrag wiederhergestellt werden konnten. So so gefiel er sich in der Rolle eines "Sucherd" ober "Forschungsreisenden". So tief religiös und eifrig beschäftigt mit der Ausbreitung der christlichen Wahrheit er auch war, er konnte fich nicht überzeugen, daß irgend eine driftliche Denomination alle Merkmale ber wahren Rirche in fich vereinige. Nach wie vor vertebrte er aber aufs freundschaftlichste mit ben Baptisten, mit benen er sowohl in der Berwerfung der Kindertause, als auch in den meisten 55 andern Fragen übereinstimmte. So schrieb er 1649: "Ich glaube, daß ihre religiöse Brazis der unseres großen Stisters Christus Jesus näher tommt, als irgend eine andere. Aber doch kann ich mich bei der Autorität, auf welche sie sich berufen, nicht beruhigen ebenso wenig bei ihrer Auffassung von den auf die Aufrichtung von Christi Reich nach ben von Rom angerichteten Berwüftungen sich beziehenden Weissagungen". Später 1676 wahrend so seiner Fehben mit ben Quatern schrieb er: "Ich bekenne mich zu ber Ansicht, baß einige

Williams 337

Christen der Urgemeinden den von Christus Jesus getrossenn Anordnungen näher kommen, als andere: in mancherlei Hinslicht, so in jenem lobenswerten himmlischen Fundamentalartikel von dem Wesen einer christlichen Gemeinde, Gesellschaft oder Gemeinschaft, d. h. daß sie eistrige Gläubige, wahre Jünger und Bekehrte, lebendige Steine sind, die davon Zeugnis ablegen können, wie Gottes Inade ihnen erschienen ist und jene überirdische Umwandlung 5 in ihnen zu stande gedracht hat. Wenn ich mich bei dem Anschluß an irgend eine der jett bestehenden, Christum Jesum bekennenden Kirchen beruhigen könnte, wie gerne, mit welcher Freudigkeit würde ich est thun". Sein religiöser und kirchlicher Standpunkt tritt in folgenden 1643 ausgesprochenen Säpen klar hervor: "Die beiden Grundprinzipien und Fundamente aller wahren Religion oder Anbetung des wahren Gottes in Christo, die über 10 die Streitsragen betress des Untertauchens oder Abwaschens oder Handaussehen, die die Ordnungen und die Ausübung des Gottesdienstes charakteristeren, sind die Buse von toten Werken und der Glaube an Gott. Ihr Richtvorhandensein liegt wie ein Bann auf Millionen von Seelen in England und auf allen andern nominell christlichen Bölkern, deren Angehörige kraft öffentlicher Ordnung zur Tause und zum Hintreten vor 15 Gott innerhalb der gottesdiensslichen Ordnungen gezwungen werden, ohne eine Spur von

Reue, ohne wahre Belehrung ju Gott."

Seine Laufbahn als Schriftsteller begann Williams mit bem während seiner ersten Reise nach England abgefaßten, 1643 in London erschienenen Key into the Language of America (216 Seiten 12°). Dann erichien Mr. Cotton's Letter lately printed 20 examined and answered (London 1644, 44 Seiten 4°). Bald nach seiner Bertreibung hat er an John Cotton in Bofton, einen ber hervorragenbsten Geiftlichen Reu-Englands, einen Brief geschrieben, worin er sich über die ihm seitens ber Beborben von Maffachusetts widersahrene Behandlung bitter beklagte. In seiner Antwort hatte ihn Cotton von der Berkehrtheit seiner Ansichten und zugleich von der Berechtigung des Vorgehens der Be- 25 hörden gegen ihn zu überzeugen versucht. Cottons Brief und Williams Antwort finden hich abgebruck im 2. Band der Publications of the Narragansett Club. Cotton hatte geaußert, baß, wenn Williams in ber Wilbnis umgekommen ware, bies feine eigene Schuld gewesen ware. Williams pruft seine Grunde eingehend, stellt seine Gegenansicht aussuhrlich dar und rechtsertigt seine Haltung gegenüber der Bebörde. — The Bloody Tenent of 30 Persecution for Cause of Conscience (271 Sciten 4°) erschien noch in demselben Jahre in London. In diesem seinem berühmtesten Werke giebt er eine so scharssinnige Darlegung des Prinzips der absoluten Gewissenstellung ist eingekleidet in die Form eines Sbendurtiges gegenüberstellen kann. Die Darstellung ist eingekleidet in die Form eines Dialoges zwischen "Wahrheit" und "Friede". Ein paar dem Buch entnommene Säte mögen 85 ben Standpunkt bes Berfaffers und die Warme und Scharfe seines Tones kennzeichnen. Er rebet von "jener ben Leib, die Seele und ben Staat verderbenden Theorie, daß er (Cotton) eine andere Anschauung ober Gottesverehrung im bürgerlichen Staat so wenig wie überhaupt auf der Welt dulden würde, als seine eigene, wosern er nur die Macht dazu besäße." "Unterjochung und Bedrückung der Gewissen, Plünderungen, Räubereien 40 u. s. w. sind der wahre Kredsschaden, die Kardinalsunde Englands, der eigentliche Grund zu allen Wirren ber Jestzeit." "Nur zwei Dinge will ich in aller Bescheibenheit an-führen als die eigentlichen Ursachen und Duellen, den eigentlichen Anlag des Zornes bes Höchsten gegen Staat und Bolt: erstlich, daß Bölker und Generationen in ihrer Gesamtheit obgleich Unwiedergeborene und Unbuffertige direkt gezwungen worden sind den Namen Jefu 45 Chrifti, ber boch nach bes herren eigenem Willen nur mahrhaft wiedergeborene und bußfertige Geelen angeht, anzurufen und zu bekennen. Zweitens, daß alle andern, es seien Juben ober Beiben, selbst wenn sie ihre Landeleute sind (Nichtstaatsangehörige mögen thun, was fie wollen) nicht in einer Staatsgemeinschaft ruhig mit ihnen zusammenleben burfen, sondern von ihnen belästigt und verfolgt werden." Lon beigender Fronie zeugt folgender 50 Sat: "Ift das Zeughaus des wahren Königs Salomo, Chrifti Jesu, leer geworden, haben die Starken, die seine himmlische Lagerstatt umstehen, teine geistlichen Schwerter um ihre Lenden gegürtet, daß sie nun nach stählernen schreien? Ist die Religion Jesu Christi so arm, so schwach, so burftig, so furchtsam, so ehrlos geworden, daß weder Soldaten noch Sauptleute des Heeres Christi Mut oder Geschick haben, einem falschen Lehrer, einem fals 55 fchen Propheten, einem Betrüger ober Berberber ber Seelen ftanbhaft zu wiberfteben?"

In demselben Jahr erschien in London ein gewöhnlich gleichfalls Williams zugeschriesbenes Büchlein unter dem Titel Queries of Highest Consideration proposed to Ms. Tho. Goodwin, Mr. Phillip Nye, Mr. Wil. Bridges, Mr. Jer. Burroughs, Mr. Sidr. Simpson, all Independents etc. Diese Independenten gehörten der West 800

minster-Synobe an. Ihre Apologetical Narration, worin sie für Toleranz plaidierten, fiel gegenüber ber Theorie Williams von der Gewissensfreiheit so überaus schwächlich aus,

daß er seinerseits in bem letzgenannten Werk dagegen vom Leber zog.

Anläßlich seines zweiten Besuches in England (1652), gab Williams heraus The Bloody Tenent yet more Bloody: by Mr. Cotton's Endeavor to wash it white in the Blood of the Lamb; of whose precious Blood spilt in the Blood of his servants; and of the Blood of Millions spilt in former and later Wars for Conscience sake, that most Bloody Tenent of Persecution for cause of Conscience, upon a second Tryal is sound more apparently and more notoriously guilty. In this Rejoinder to Mr. Cotton are principally, 1. The Nature of Persecution; 2. The Power of the Civil Sword in Spirituals Examined; 3. The Parliaments permission of Dissenting Consciences Justified. Also (as a Testimony to Mr. Clarke's Narrative) is added a Letter to Mr. Endicott Governor of the Massachusetts in N. E. (London 1652, 373 Seiten 4°). Dieses Bert nimmt die Grundgebanken des Bloody Tenent wieder auf; daß es als Antwort auf Cottons beredte Berteidigung des Borgehens der Behörden in Reu-England: A Reply to Mr. Williams his Examination (v. Publications of the Narragansett Club, vol. II) geschrieben ist, derleiht ihm seinen besonderen Bert. Ferner schrieb Bissiams The Hireling Ministry None of Christ's (London 1652), Experiments of Spiritual Life and Health, and their Preservatives (London 1652), neu herausgegeben Brodiedence 1863), sowie George Fox Digged out of his Burrowes, (Boston 1678, 335 Seiten 4°). Seine Briefe bilden einen besonderen Band in der dom Narragansett-Club veranstalteten Ausgabe seiner Berte.

Billibald, Bischof von Eichstätt, gest. wahrscheinlich 787. — Die Hauptquelle sür 25 die Geschichte Willibald, welche auch unter dem Namen Hodosporicum bekannt ist. Die Vers. giede sich sich im Prolog als eine aus England stammende Verwandte des Vischofs Billibald zu erkennen: was sie erzählt, versichert sie von ihm selbst erzahren zu haben ("sicut illo ipso se. Willibaldo) vidente et nobis referente de oris sui dictatione audire et nihilominus scribere destinavinus"); Billisdald war, als sie schrieb, noch am Leben, vgl. c. 1, S. 88, 11: actenus usque decrepitatis etatem. Sie notiert, daß er ihr an einem Dienstag, den 23. Juni, von seinem Leben erzählte. Das Jahr ist wahrscheinlich 778, s. Holber-Egger S. 81, 51. Der sprachlich sich von der übrigen Biographie unterscheidende Bericht über W.s Piscerschrift in das hl. Land ist möglicherweise eine eigene Auszeichnung des Bischofs (vgl. das nobis, c. 4, S. 96, 10). Diese Lebensbeschreibung sindet sich abgedruck bei Cantisus in Lect. antiq., Ausg. von Basnage II, S. 105; in den AS Juli II, S. 501; dei Mabildon in den ASB III, 2, S. 330; dei Faldenstein, Cod. diplom. Nordgav. S. 445, Aubser, Descriptiones terrae sanct., Lipsisc 1874, S. 1s., endlich in den MG SS XV, S. 80 von Holderzegger. Bon derselben Beriasserisch sie in Auszug aus der ersten von einem anonymen Versasser. Mabillon und in den MG S. 106 gedruckt ist. — Eine zweite Biographie Willialds (Originem egregii consesoris) ist ein Nuszug aus der ersten von einem anonymen Versasser, kabistige MG S. 90 si. Ausgüge MG S. 90 si. Ausgebem giedt es noch zwei wertlose Viscardische Willis des Praesul igitur Will.) bei Cantisus III, S. 117, Madillon S. 347, Tobler S. 56; Auszüge MG S. 90 si. Ausgerdem giedt es noch zwei wertlose Viscardischen Willibalds, welche zuerst von Gretser, ab dem Viscardischen von Geschricht von Heidenschen im 12. Jahrhundert über die Mückgabe seines Klosters au den Benedittinerorden, die andere aus dem Anameer über die entbalten in einem Bericht des Abesenseltstienen wertlesselben der Kalisc

W., ber erste Bischof von Eichstätt, gehört zu ben Männern, welche bem Bonifatius bei ber Organisation ber Kirche in Deutschland als Gehilsen zur Seite standen. Er wurde im Jahre 700 (vgl. Vit. Will. 5, S. 105, 9) in England geboren und stammte aus einem eblen sächsischen Geschlechte, dem auch Bonisatius verwandt war (Vit. S. Wynnebaldi, o. 4, S. 109, 8). Spätere, unzuverlässige Nachrichten nennen seinen Vater Richard und legen ihm ohne allen Grund sogar königliche Würde bei (vgl. Henschen AS Febr. II, 60 S. 69. III, S. 511; Baronius Annal. z. J. 750 Nr. 4). W. hatte noch nicht das britte Jahr seines Lebens zurückgelegt, als er von einer schweren Krankheit befallen wurde. Seine Eltern gelobten, den Knaben, wenn er genese, dem Kloster zu übergeben. Die

Willibald 339

Nonne von Heibenheim erwähnt, daß das Gelübbe bei einem vor dem Hause der Eltern stehenden Kreuze abgelegt wurde: sieut mos est Saxonice gentis, quod in nonnullis nodilium bonorumque hominum predibus non aecclesia sed sancte crucis signum Deo dicatum cum magno honore almum in alto errectum ad commoda diurni orationis sedulitate habere solent. Der Knabe genas und wurde 5 von seinen Eltern, ihrem Gelübde gemäß, in seinem sechsten Jahre dem Abte Egwald im Kloster Waldbeim zur Erziehung und zum Unterrichte übergeben (vit. Willibaldi c. 1 st.). Herangewachsen suchte er die mönchische Bollkommenheit darin, daß er nicht allein den irbischen Reichtum, sondern auch Baterland und Verwandte verließ. Seinen Worsch erzössere auerst seinem Bater, ihn zur Teilnahme an dem Werte aufsordernd; dieser die übersedung R.S.: sein Vater und sein einige Jahre jüngerer Bruder Wynnebald folgten ihm auf die Wanderung. Im Frühling des Jahres 720 traten die Pilger mit einer zahlreichen Begleitung die Reise an. Langsam durchzogen sie Frankreich, indem sie überall die Gräber der Heilegen besuchten. Als sie Italien erreicht hatten, erkrankte der Vater sie der staten die Brüder seinen Brüder seinen Kloster zum hl. Frigdianus seierlich bestattet wurde; die beiden Brüder seinen ihre Wanderung fort und trasen im Spätherbste in Rom ein. Sie derweilten daselbst dies zum Frühling 722 und führten, obgleich die meiste Zeit am Fieder krank, ein den klösterlichen Vorschriften streng entsprechendes und frommer Andacht gewidentes Reben.

Rach der Feier des Ofterfestes trennten sich die Brüder. W., beseelt von dem Bunsche, die heiligen Stätten, wo Christus geledt und gewirkt hatte, zu besuchen, begann mit zwei Gefährten eine Pilgerreise ins heilige Land. Die Reise ging über Neapel, Reggio, Castanea, Spracus, dann zur See über Cos, Samos nach Ephesus, und von da durch Kleinsasien und Sprien über Damaskus nach Jerusalem, wo die drei Pilger am Martinstag 25 724 anlangten. Überall, wohin sie der Weg führte, besuchten sie die durch die Geschichte geheiligten Pläte, Merkwürdigkeiten, Kirchen und Klöster. Nach einem längeren Aufentschalte in Jerusalem und in der näheren und entsernteren Umgegend ging W. über Dasmaskus und Tyrus nach Konstantinopel, wo er zwei Jahre (727—729) verweilte, endlich in Gesellschaft kaiserlicher und päpstlicher Gesander, eine Schisszelegenheit benutzend, nach Sizilien; von hier begab er sich nach Monte Cassino zum Abte Petronar, wo er nun zehn Jahre, 30. November 729 dis Ostern 5. April 739 (vgl. Vit. Will. 15, S. 104), in mönchischem Dienste verblieb.

Während W. im Morgenland wanderte, war Wonnebald zunächst in Rom geblieben; erst im Jahre 727 kehrte er in die Heimat zurück; er hegte den Wunsch, irgend ein Glied seiner 35 Familie zum Eintritt in den Mönchöstand zu bewegen. In Begleitung eines dritten Bruders konnte er nach Rom zurückehren; er lebte nun wieder als Asket in der Stadt der Päpste. Als sein Berwandter Bonisatius 738—739 in Rom anwesend war, bestimmte er ihn, nach Deutschland zu ziehen; eine Anzahl Genossen schloß sich an, sie trasen Bonisatius in Thüringen. Wynnebald erhielt die Priesterweihe und Bonisatius übertrug ihm die Verz 40 sorgung von sieden Kirchen. Einige Jahre wirkte er nun in Thüringen (V. Wynneb.

4 f., 6. 109).

Bonisatius hatte auch an W. gedacht, ihn aber, wie es scheint, während seines römisschen Ausenkhaltes nicht gesehen. Als nun W. noch im Lause des Jahres 739 nach Rom kam, bestimmte ihn Gregor III., seinem Bruder zu folgen; Ostern 740 machte er sich auf 25 den Weg; er begab sich zuerst zu Herzog Odilo von Baiern, dem Förderer der Pläne des Bonisatius, dann zu Suitgar, dem Grasen des Nordgaues. Dieser hatte kurz vorher zum Heile seiner Seele dem Bonisatius die Gegend um Sichstätt übergeben. Es stand dort eine Marienkapelle, sonst war der Platz noch wüste und undewohnt. Nach des Schenkers Bunsch sollte er zu einer kirchlichen Niederkassung dienen. Suitgar begleitete W. zu Bonis 50 satius, der sich in einem Orte Linthard aushielt. Beide begaden sich dann nach Sichstätt, um den Platz in Augenschein zu nehmen, sie berichteten darauf persönlich dem Bonisatius, der sich inzwischen nach Freising begeben hatte, nun aber mit ihnen nach Sichstätt zurückstehrte und am 22. Juli 740 W. zum Preschter ordinierte. Im nächsten Jahre berief ihn Bonisatius zu sich und weihte ihn drei Wochen vor Martini, am 21. oder wahrscheinlicher, 55 da die Ordination an einem Sonntag stattgesunden haben wird, 22. Ostober 741, unter der Assistand der Bischsten vor Der Ort der Ordination war nach c. 5 S. 105,11 locus, que dicitur Sulzeprucge. Das ist nicht, wie AG. D.s III, S. 535 nach der Lesart Mabillons versehntlich stelen geblieben ist, die Salzendrücken geblieben ist, die Salzendrücken geblieben ist, die Salzendrücken geblieben ist, die Salzendrücken der geblieben ist, die Salzendrücken der geblieben ist, die Salzendrücken der seinen Gonden vorderen wahrscheinlich Sülzendrücken geblieben ist, die Salzendrücken der geblieben ist, die Salzendrücken der geblieben ist, die Salzendrücken der

22\*

im Herzogtum Sachsen-Gotha. Nach einem kurzen Aufenthalte von acht Tagen bei Bonifatius eilte B. nach Sichstätt zurück. Er begann seine Thätigkeit mit der Errichtung eines Klosters, dem er vorstand (V. Will. 6, S. 105; vgl. V. Wynned. 7, S. 111). Im solgenden Jahre 742 sinden wir ihn auf dem Konzile Karlmanns (vgl. Capitulare Karlo-5 manni Principis MG Cap. I, S. 24 f.). Im Jahre 762 nahm er an ber von Pippin berufenen Synobe von Attigny Unteil (ib. S. 221).

Uber Wis bischöfliche Thatigkeit ist nicht viel bekannt. Seine Biographie ergeht sich (c. 6, S. 105 f.) in wertlofen Allgemeinheiten. Dagegen boren wir in ber Lebensbefchreibung Bynnebalbe (c. 7) von feiner Beteiligung an ber Stiftung des Kloftere Beibenheim. 10 Wynnebald war im Herbste 741 noch in Thüringen gewesen (V. Will. 5, S. 105), später begab er sich zu Herzog Obilo nach Baiern; er wirkte hier drei Jahre als Wanderprediger (V. Wyn. 5, S. 109). Sein Sinn ftand aber auf Grundung eines Rlofters, er tehrte beshalb in die Umgebung des Bonifatius gurud, ohne baburch sein Biel zu erreichen. Run suchte er seinen Bruder auf und mit bessen Unterstützung grundete er bas Rloster Seiden-16 heim zwischen ben waldigen Sohen des Hahnenkamms, um 751. Seitdem bilbete Beidenheim nächst Gichstätt ben Mittelpunkt, von welchem aus die Brilder gegen die Reste bes Heibentums in biesen Gegenden ankämpften und für die Befestigung des Christentums sorgten. Drei Jahre vor seinem Tode stattete Wynnebald noch einen Besuch bei dem Bischofe Megingoz von Würzburg und bei den Brüdern in Fulda ab; an einer Reise 20 nach Monte Cassino, die er beabsichtigte, um dort den Rest seiner Tage zu verleben, wurde er durch zunehmende Kränklichkeit verhindert. Er starb 60 Jahre alt am 19. Dez. 761, nachdem er mehr als zehn Jahre Abt von Heidenheim gewesen war (Vit. Wynn. 9, S. 113). Da das Kloster Heidenheim eine Zeit lang zum Aufenthalte für Männer und Frauen zugleich diente, so übernahm seine ihn überlebende Schwester Walpurgis die Leitung desselben 25 (s. Bb XX, 842). Ein anderer Gehilfe, der W. in der Beförderung des christlichen Sinnes und Lebens unter den Bewohnern seiner Diöcese unterstützte, war Sualo oder Sola, ein Angelsachse, Gründer des nach ihm benannten, gegen Nordost vom Flusse, gegen Südwest von einem steilen Berge umgebenen Klosters Solnhosen am rechten Ufer der Altmühl oberhalb Eichstätts (Ermenrici Vita Soli MG SS XV, S. 151, vgl. Dummler in den 80 Forschungen XIII, S. 473 ff.). Dagegen war Deukarius, der erste Abt des am oberen Laufe ber Altmuhl gelegenen Klofters Safenried ober, wie es später genannt ward, herrenrieb (vgl. Haud, R. D.& I', S. 539, Anm. 7) junger; er ift 802-832 nachweislich. Herrieden wird 797 zum erstenmal erwähnt (Dronke, Cod. dipl. S. 81, Nr. 145).

2B. erreichte ein fehr hohes Alter und scheint faft alle Schuler und Genoffen bes Bonifatius überlebt zu haben. In Berichten aus dem 11. Jahrhundert wird sein Tod auf den 7. Juli 781 angegeben und hinzugefügt, daß er, 77 Jahre alt, gestorben sei (Gundechar, Lib. pontifical. Eichstetens. MG SS VII, S. 245 und Anonym. Haserensis de episcop. Eichstatensib. © 253: "Anno ab incarnatione Dom. 781. S. W. non. Jul. consortium ascendit angelorum, aetate quippe 77 annorum, 40 sedit annos 36"). Doch erheben sich gegen bie Richtigkeit dieser Angabe gewichtige Zweifel; in der Lebensbeschreibung 21.8 ist seine Ordination 741 in sein 41. Lebensjahr gesetzt. Er ist also im Jahre 700 geboren; als Todesjahr ist aber ebenso 781 wie 777 ausgeschlossen; benn W. lebte noch am 8. Oktober 786 (s. Dronke, Cod. dipl. S. 52, Nr. 85). Der 7. Juli als Todestag ist unansechtbar. Nimmt man an, W. sei am 45 7. Juli 787 gestorben, so tame man auf sein 87. Lebens- und 46. Amtsjahr. Die beiden Bablen waren alfo um ein Sahrzehnt falich berechnet.

Willibrord, gest. 739. — Die Hauptquellen für das Leben Willibrords sind Bedas Hist. eccl. gent. Angl. und Alcuins Biographie bei Jassé, Bibl. rer. German. VI, S. 39 ff. herausgegeb. von Wattenbach; das 2. Buch auch MG PL II, S. 207 herausgeg. von Dümmler. beitage aus der von Abt Thiofrid von Echternach (gest. 1110) versasten Biographie MGSS XXIII, S. 23 herausgeg. von Weisand; J. Schmith, Vita s. Willibr. a Thiofrido conscripta, Beisage sum Programm des Athenaums zu Luxemburg 1898. Ueder eine ungedruckte, aber wertsose Biographie s. Levison RA XXIX, S. 255 ff. und Boncelet, Anal. Boll. XXII, 1903, S. 419; ders, Les Miracles de s. Willibr. Anal. Boll. XXVI, 1907, S. 73. Derselbe 55 giebt XXV, 1906, S. 163 den ersten fritischen Abdruck des Essantia B.s. leber die Echteris is Est er kein obischießendes Urteil ist der eher der Verlig ells dessen. heit fällt er kein abschließendes Urteil, ift aber eher dassir als dagegen. — Unter den Bearbeitungen des Lebens Willibrords war die Rettbergs, A.G. Deutschlands II, S. 517 si., epochemachend. Die Aufschling Alberdingh Thijms (Geschiedenis der Kerk in de Nederlanden I, 1861, Deutsche Ausgabe 1867) war ebenso tendentiös, nur in gerade entgegen: 60 gesehrer Richtung, wie die Ebrards (Die Froschottische Missionskirche, 1873). Bgl. ferner Billibrord 341

Friedrich, K.G. Deutschlands II, 1, 1869; Breusig, Jahrb. des früntischen Reichs, 714—741; v. Richthofen, Untersuchungen über Friesische Rechtsgeschichte II, 1882; Moll, Kirchengeschichte der Niederlande. Deutsche Uebersetung S. 148; Haud, K.G. Deutschlands I., S. 433 ff.; L. van der Essen, Middeleewsche Heiligenlitteratur, 1905, S. 371 ff.; vgl. auch Levison, Willibrordiana, NU XXXIII, 1908, S. 1 ff.

Die nördlichen Nachbarn ber Franken waren die Friesen. Ihr Land erstreckte sich als schmaler Landstreisen von der Mündung der Weser die zum Sinkfal, einem Arm der Schelde, der nördlich von Sluis in das Meer fällt. Dazu waren die Inseln längs des Ufers der Nordsee in ihrem Besig. Im Beginne des 7. Jahrhunderts gehörte der südsliche Teil von Friesland zum fränksichen Reich; seit wann dieses Verhältnis bestand, läßt 10 sich nicht bestimmen. Unter Lothar II. (gest. 629) und Dagobert I. (gest. 639) scheinen die ersten Bersuche gemacht worden zu sein, dier den christlichen Glauben zu verbreiten. In dieser Beit wirkte Umandus (s. d. Bd I S. 434) unter den Friesen. Auch von Köln aus wurde die Friesenmission in Angriff genommen. König Dagobert war dereit, den Kölner Sprengel nach Westen auszudehnen; er überwies dem Bischof von Köln die 15 Gegend den Utrecht mit der Verpstlichtung zur Heidenpredigt (Bonis. ep. 109 S. 395). Endlich versuchte dom Süden der der kurz nach dem Tode Dagoberts zum Bischof von Novon erhodene Eligius (s. d. Bd V S. 301) dem Evangelium den Zugang zu den Friesen zu össen, auch er nicht ohne Erfolg (Vit. Elig. II, 3 und 8). Aber sicher und dauernd waren diese Erfolge nirgends. Die Schwäche des Reichs seit Dagoberts Tod 20 wirkte unmittelbar schädigend auf den Bestand des Christentums; die Friesen machten sich wieder unabhängig und sielen in das Heidentum zurück; die christlichen Kirchen, z. B. eine solche in Utrecht, wurden zerstört (Bonis. ep. 109).

In den letzten Jahrzehnten des 7. Jahrhunderts hören wir, daß von England aus Schritte geschahen, um dem stammverwandten Volke das Evangelium nahe zu bringen. 25 Zuerst hielt sich Wilfrid (s. d. d. oben S. 289) aus dem Bistum York verjagt einen Winter lang in Friesland auf; daß der Friesenkönig Aldgild ihn ehrenvoll aufnahm; ungehindert predigte und tauste er. Beda erzählt von vielen Tausenden, die er sür die christliche Kirche gewann (h. e. V, 19 vgl. V. Wilfr. 25 st. AS Mad. IV, 1 S. 691 f.). Sin Zeit= 80 genosse Wilfrids war der angelsächsische Mönch Scaberct (gest. 729 vgl. Beda III, 27), der zwar selbst Friesland nie gesehen hat, der aber durch Ausbildung und Aussendung von Missionaren an der Bekehrung des Landes arbeitete. Doch der Erfolg war nicht groß; Aldgild starb und sein Nachfolger Raddod, ein energischer Fürst, der alle Kraft daran setzte, die Selbstständigkeit seines Bolkes zu erhalten, war der hristlichen Predigt so abgeneigt, sie schien ihm die Unterwersung unter die fränkssche Ferrschaft anzubahnen oder zu erleichtern. Auch das Bolk hielt weit zäher als etwa das fränkssch an dem väterlichen Glauben sest. Wie unwandelbar diese Anhänglichseit sein konnte, sieht man daraus, daß die Ungroßmutter Liudgers (s. Bd XI S. 557), als schon die ganze Familie sich zum Ehrsstentum bekannte, von dem Heidentum nicht ließ (Vit. Liudg. 6 MG SS II, S. 406). 40 Oder erste von Ecgberct gesandte Prediger, der im Jahre 686 nach Friesland kam, Wissbert (Bictberct), hielt sich denn auch zwei Jahre lang im Lande auf, ohne viel Frucht zu erzielen (Beda h. e. V. 9). Webr erreichte ein zweiter Sendling, Willibrord.

erzielen (Beda h. e. V, 9), Mehr erreichte ein zweiter Sendling, Willibrord.

W., geboren im Jahre 658 (f. KG. D.8 I, S. 435 Anm. 2), war der Sohn eines in Northumberland ansässigen Sachsen, Namens Wilgils. Der letztere war erfüllt von 15 der asketischen Frömmigkeit der Zeit; er erbaute an der Mündung des Humber in die Nordse ein kleines, dem Apostel Andreas geweihtes Oratorium und ledte hier als Einssedler. Schenkungen des Königs und der Optimaten machten ihm die Gründung eines mäßigen Klosters möglich; es ist dasselbe, an dessen Spitze später Alcuin stand. Wilgils trug Sorge, seinen Sohn mit der gleichen Gesinnung zu erfüllen; W. war noch ein Kind, so als er dem Kloster Ripon (Inhrypum) dei Nort zur Erziehung übergeben wurde. Dies Kloster war eine Stiftung des Königs Alchstid und ursprünglich bestimmt für iroschottische Könche. Daß dieselben an ihrer Osterseier und den übrigen Eigentümlichseiten ihrer Kirche seschhofe. Daß dieselben an ihrer Osterseier und den übrigen Eigentümlichseiten ihrer Kirche seschhofe. Daß dieselben Interessen, überließ (Beda III, 25 s. und V, 19). Von Jugend des mönchischen Interessen, überließ (Beda III, 25 s. und V, 19). Von Jugend des mönchischen Interessen, überließ (Beda III, 25 s. und V, 19). Von Jugend des mönchischen Interessen gegen den römischen Stuhl gepflanzt. Als Jüngling nahm er die Tonsur und mit voller Begeisterung strebte er nach der Erreichung des mönchischen Ibeals; er glaubte sein Ziel am leichtesten zu erreichen in den Klöstern Itlands; dort ledte sener Echberct und sein Schüler Wigbert; ihnen schloß sich der 20jährige Jüngling an. Der Entschluß, Ripon zu verlassen, mochte durch ein ihn nahe berührendes so

Ercignis zur Reife gebracht worben sein: in bemselben Jahre, in welchem 28. die Beimat verließ, 678, wurde Wilfrid, ber 664 Bifchof von Nort geworben war, burch König Ecgfrid entsetzt und verbannt (Beda VI, 12); das Zusammentressen beiber Ereignisse beweist, wie völlig sich W. als Gesinnungsgenosse Wilfrids betrachtete; bei Ecgberct traf er die 5 gleiche Ueberzeugung, er ist es gewesen, der später die Mönche von Hi bewog, auf ihre Besonderheiten zu verzichten (Beda V, 22).

Bwölf Jahre verbrachte B. in der Gemeinschaft Ecgbercts; aber auch das Leben in der Fremde duntte ihn zulest nicht verdienstlich genug; höheres Berdienst zu erwerben dachte er burch die Predigt unter ben Heiben. Ecgberct fandte ihn nach Friesland (Boda V, 10);

er durch die Predigt unter den Seiden. Ecgberct sandte ihn nach Friesland (Beda V, 10); 10 mit elf Gefährten landete er im Jahre 690 an der Rheinmündung. (Notiz aus einem Echternacher Kalender, NA II, S. 293.)

Raddod war eben (689) der fränkischen Macht unterlegen, der südliche Teil Frieslands war wieder in fränkischen Besit übergegangen (Beda V, 10). Die Verhältnisse lagen völlig anders als zu der Zeit, da Wilfrid unter den Friesen predigte. Denn dei den unabhängigen Friesen konnte der fränkische Sieg nur die Abneigung gegen die Religion der Franken vermehren. W. mußte sich sosont fagen, daß an erfolgreiche Thätigkeit unter ihnen nicht zu denken Friesen geedenet. Er faßte deshald den Entschluß, sich zu Vippin zu begeden, im Sinderständnis mit ihm wollte er sein Werk deshald des Christentums sicherte den Bestand der fränkischen Krischen Kreschast; unter seinem Schuße konnten W. und seine Begleiter alsbald ihre Thätischen Herrschaft; unter seinem Schuße kandes beginnen. Doch nicht nur im Einderständnis mit dem fränkischen Teile des Landes beginnen. Doch nicht nur im Einverständnis mit dem fränkischen Hausmeier, auch im Einverständnis mit Rom wollte Einverständnis mit dem frankischen Sausmeier, auch im Einverständnis mit Rom wollte 213. wirken; war das erstere ein Gebot der Klugheit, so war ihm das lettere Gewissens-25 pflicht. Er reiste beshalb nach Rom, um bort Bollmacht und Segen zur Heibenpredigt sich erteilen zu lassen, auch Reliquien für die zu gründenden Kirchen zu erholen. So er-3ablt Beda (V, 11); bei bem Schüler Wilfrids hat diese Nachricht so viele innere Wahrscheinlichkeit, daß das Schweigen Alcuins sie nicht entfraftet. Die Erfolge B.s und seiner Gefährten waren rasch und groß; denn schon in der Zeit zwischen dem Juli 692 und so August 693 konnten sie daran benken, einen aus ihrer Mitte zum Bischof des neubekehrten Landes zu wählen. Ihre Wahl traf Suidbert (s. d. A. Bd XIX S. 153), der die Ordination fich in England burch Wilfrid erteilen ließ. Die Magregel war getroffen ohne Pippins Zustimmung; die Folge war, daß sie von ihm nicht anerkannt wurde. Suidbert konnte nach seiner Rudkehr nicht als Bischof der Friesen auftreten, er verließ überhaupt 35 das frankische Gebiet. Lippin wahrte durch sein Verhalten den Einfluß, den nach frankischem Recht der König auf die kirchlichen Angelegenheiten zu beanspruchen hatte; aber die Dinge lagen so, daß die kirchliche Organisation des süblichen Friesland ebenso möglich wie notwendig war. Die Brüder thaten weiter keinen Schritt; dagegen nahm einige Jahre später Pippin die Sache in die Hand; er bestimmte W. zum kirchlichen Oberen des neuspewonnenen Gebietes und sandte ihn nach Rom zum Empfang der Ordination. Dabei dachte er nicht nur an die Errichtung eines neuen Bistums, er hatte umsassendere Pläne. Beda (V, 11) wie Alcuin (c. 7) berichten, daß W. zum Erzbischof geweiht wurde; als Erzbischof wirde er auch in zwei Diplomen Karl Martells bezeichnet (M. G. Dipl. 1 S. 99 und 101). Pippin wünschte also spir eine ähnliche Stellung, wie sie später Boni-45 fatius hatte; bie Friesische Kirche sollte burch ihn als eigene Provinzialfirche organisiert werben. Der Tag ber Orbination B.s war ber 22. November 695 (Echternacher Ral.); er erhielt bei berselben ben Namen Clemens. Noch im Winter kehrte er über bie Alpen jurud; als Sit wies ihm Pippin Wiltaburg, b. i. Utrecht, an.

Die Christianisierung bes frantischen Friesland wurde in ben nachsten Jahren außerlich 50 jum größten Teil durchgeführt; B. baute Kirchen und Klöster, reichlich unterstützt durch die Freigebigkeit Pippins (Beda V, 11). Besonders gründete er in Utrecht die Salvator= kirche und ein Kloster für seine Genossen (Bonif. ep. 109; bgl. über die Utrechter Rirchen S. Muller, Westd. Itscher it feine Choliff. Much unter den unabhängigen Friesen unterließ er nicht zu predigen (Alc. c. 9 S. 47); aber hier erreichte er nichts. Rabbod war zwar genötigt, den Bischof des Nachbars, dessen Macht er ersahren hatte, freundlich zu behandeln, jedoch jur Annahme bes driftlichen Glaubens ließ er fich nicht bewegen. Die Unzugänglichkeit bes Fürsten aber verhinderte jeden Erfolg bei dem Bolke. Dadurch fab sich 213. veranlaßt, weiter vorwärts zu dringen; er ist der erste Prediger des hristlichen Glaubens unter den Dänen. Aber an Frucht seiner Predigt war hier noch weniger zu denken als unter den Friesen. Doch der zähe Angelsachse verzichtete nicht auf den Plan, bie Dänen zu bekehren, er nahm breißig dänische Knaben mit sich, um sie zu taufen und zu unterrichten, sie sollten zu Missionaren für ihre Heimat heranwachsen. Auf der Rückschrt von Dänemark verschlug ein Sturm sein Schiff nach der den Friesen für heilig gelztenden Insel Helgoland; auch hier zeugte er von seinem Glauben, und nicht vergebens, er hatte den Mut, drei Personen in einem von den Heiden als heilig verehrten Quell zu taufen. In dieser That sahen die Friesen einen Frevel an der Heilig verehrten Quell zu badurch entging W. dem Tode, daß das dreimal über ihn geworfene Los ihn dreimal nicht traf; dagegen wurde einer seiner Gefährten getötet, er selbst genötigt, auf das fränkische Gebiet zurückzukehren.

Er nahm nun die Arbeit im franklichen Friesland wieder auf (Alc. c. 12 S. 49); 10 aber die Lage der Kirche schien ihm keineswegs völlig gesichert. Deshalb suchte er auf einem Gebiete, wo an eine Erschütterung der franklichen Herrschaft nicht zu denken war, einen Stütydunkt für seine Thätigkeit; so kam es zu der durch Bippin ermöglichten Grünzdung des Klosters Echternach in der Diöcese Trier im Jahre 706 (vgl. KG. D.8 I<sup>3</sup>, S. 301 Anm. 2). Ein zweites frankliches Kloster, Süstern in der Diöcese Rastricht, überließ ihm 15

Pippin turz vor seinem Tode am 2. März 714 (MG DD I, S. 95).

Daß W. die Verhältnisse richtig beurteilt hatte, bewies sich sofort nach dem Tode Pippins (16. Dez. 714). Nun erhob sich Radbod, die Zwietracht unter den Franken vernehrte noch seine Bedeutung; er trat auf die Seite der Neustrier und zog rheinaufwärts gegen Karl Martell. Dieser nahm unterhalb Köln den Kampf an; aber er kämpfte ungläcklich, Radbod siegte (Lid. Hist. Franc. 51 f.; Fredeg. cont. 105 ff.; Annal. Tilian. zu 716). Für die Kirche in Friesland war diese Wendung verderblich; das fränslische Friesland siel Radbod sosort wieder zu, vielleicht als Preis seiner Verdiung mit den Neustriern. Überall wurden nun die Prieslend von krießen zerstört, der Gögendenst wieder aufgerichtet (Willid. vit. Bonis. 4), die ganze Thätigkeit W.s war lahmzeselegt, er restdierte als Abt von Schternach in diesem Kloster. Indes dauerte diese erzwungene Unthätigkeit nicht lange. Wie es scheint, kan es im Jahre 718 von neuem zum Kriez zwischen Radbod und Karl Martell, und diesmal siegte der letztere; Radbod mußte seine Eroberungen zurückgeben (Alc. c. 13 S. 49); im nächsten Jahre starb er. Sein Rachsolger, der jüngere Albgild, suchte den Frieden mit den Franken; nur eine 30 Konsequenz davon war es, daß er der christlichen Predigt kein Hindentis in den Weg legte.

28. kehrte zurück er nahm seinen Sit wieder in Utrecht und vollendete die Christianis

W. kehrte zurück; er nahm seinen Sitz wieder in Utrecht und vollendete die Christianisserung des franklichen Frieslandes. Karl that das Seine, um ihn zu unterstützen (vgl. die Schenkungsurkunden von 722 und 726 MG Dipl. 1, S. 98 st.); aber die Fortschritte im einzelnen bleiben für uns dunkel. Nur zusällig hören wir die Namen einiger Kirchen, 35 beren Begründung in diese Zeit gehören wird. Zum Ausdau der Erzdiöcese Utrecht ist es nicht gekommen, und die freien Friesen blieben heidnisch (Willid. vit. Bonik. 8 S. 463 f.). Drei Jahre lang hatte der alternde Bischof einen Mitarbeiter an Bonisatius; aber sein Wunsch, ihn dauernd an Friesland zu sessselben. W. starb am 6. November 739 im 40 Kloster Echternach, das er in seinem schon im Jahre 726 versatzen Testamente zu seinem Erben eingesetzt hatte (Anal. Boll. XXV, S. 163). Dort ist er auch begraben (Alc. c. 24 S. 57).

Billigis, EB. von Mainz, 975—1011. — Die Quellen verzeichnen Böhmer-Bill, Reg. archiep. Magunt. I, 1877, S. 117 ff. — Giesebrecht, Geschichte ber deutschen Kaiserzeit, <sup>45</sup> Bd II und III; Wilmans, Jahrbb. d. D. Reichs unter Otto III., Berl. 1840; Hrsch, Jahrbb. d. D. Reichs unter Heinrich II., 3 Bde, Leipz. 1862—74; Euler, Willigis v. Mainz, Kaumb. Progr. 1860; Baier, Forsch. XVI, 1876, S. 178 ff.; Böhmer, Willigis von Mainz, Leipzig 1895; Hauf, K. Deutschlands III., Leipzig 1906.

B. von Mainz gehört zu ben großen Kirchenfürsten bes beutschen Mittelalters; aber 50 bie Arbeit und die Erfolge seines Lebens liegen beinahe ausschließlich auf dem politischen Gebiet und sind deshalb hier nicht darzustellen. Ich beschränke mich auf die kirchliche Seite seiner Thätigkeit.

Weber die Heimat noch die Geburtszeit des W. steht sest, unbezweiselt ist nur, daß er aus einer niedrigen, d. h. armen, aber schwerlich unsreien Familie stammte (Thietmari 55 chron. III, 5: Multis hoc ob vilitatem sui generis renuentidus, und: Huius mater, quamvis, paupercula, tamen bona). Daß er eine gute Erziehung erhielt, verdankte er dem späteren Bischof Wolcold von Meißen, der ihn wie einen Sohn erzog. Wolcold war Erzieher Ottos II.; als ihm 969 das Bistum Meißen übertragen wurde,

344

empfahl er bem Raifer Otto I. seinen früheren Bögling als Nachfolger (Thietm. IV, 6). Db 2B. bamals in die faiserliche Ranglei tam, ober ob er ihr icon früher angeborte. wissen wir nicht. Jebenfalls förderte ihn die Empfehlung; benn seit 971 erscheint er als Ottos Kangler für Deutschland. Man muß Großes von ihm erwartet haben; benn nach 5 bem am 13. Januar 975 erfolgten Tobe des Erzbischofs Rupert von Mainz erhob ihn Otto II. auf den ersten Erzstuhl Deutschlands; als Erzbischof und als Erztanzler Deutschlands, später auch Italiens hat er Otto II. und feinem Sohne, wie auch Beinrich II. unwandelbare Treue gehalten und die größten Dienste geleistet; jumal Otto III. verdankte ihm die Krone; doch hat der phantastische Jüngling die wirklichen Berdienste des deutschen

10 Mannes nicht so hoch geschätzt als die zum Teil imaginären des Franzosen Gerbert.

Ulsbald nach seiner Erhebung ließ sich W. den gesamten Besitstand des Erzbistums den Otto II. (MG DD II, S. 109, Nr. 95) und die Mainzer Privilegien von Beneditt VII. bestätigen (Jassen, der ihm in ganz Germanien und Endlien nach dem Papste 15 den Borrang vor allen Erzbischöfen und Bischöfen in allen frechlichen Amskandlungen, der Metallungen, der Metallungen aus Genedickstein nämlich bei der Konsekration des Königs und der Abhaltung von Spnoden gewährleistete. Das Besitztum der Mainzer Kirche mehrte sich unter seiner Berwaltung besonders durch den Erwerb des kaiserlichen Besitzes in Bingen und Umgebung (MG DD II, S. 362, Nr. 306). Seine kirchliche Thätigkeit richtete W. junächst auf den Bau und die Aus-

20 stattung von Kirchen und auf die Förderung des Klosterwesens. In Mainz selbst ist der dem hl. Martin geweihte Dom von ihm gegründet; er begann ben Bau alsbald nach seiner Erhebung, im Herbste 1009 konnte er zur Einweihung schreiten, aber am Tage berfelben (29. August) brannte die Kirche ab. W. konnte ben 2B. konnte ben Reubau nur noch beginnen. Ferner gründete er Stift und Kirche St. Stephan (vor 992), 25 und erweiterte er St. Victor; für die Liebfrauenkirche ließ er die ehernen Thüren, welche man jetzt am Nordportale bes Domes fieht, sowie ein Taufbeden aus Erz herftellen. Die Rirche zu Brunnen in Naffau wurde von ihm erbaut, die von Klofter Bleidenstadt erneuert. In dem thuringischen Teil ber Mainzer Diöcese grundete er das Benediktinerkloster Jechaburg, das er später in ein Chorherrnstift umwandelte. Gines der altesten Klöster 30 seines Sprengels war Disidoenburg am Einfluß der Glan in die Rahe, die Stiftung eines Kelten Disidod. Als W. den Mainzer Erzstuhl bestieg, befand sich das Kloster im Buftande ber Auflösung, die Monche waren zerstreut, bie Guter entfrembet; er stellte es wieder her, indem er es zugleich in ein Kanonikat verwandelte (975), und stattete es reichlich mit Gütern aus. Die Zahl der Rlöster, benen er Schenkungen oder Privis 85 legien vermittelte, ist sehr groß; ich nenne aus dem Mainzer Sprengel St. Alban, Fulda, Lorsch, St. Beter zu Aschaffenburg, Bleidenstadt; aber auch Klöster fremder Sprengel, selbst so entsernt gelegene wie das rätische Disentis oder das italienische Bobbio nahmen sein Fürwort nicht vergeblich in Anspruch. Sein bischössliches Wirken charakterisiert ferner bie Entscheidung eines ichlimmen Disziplinarfalles. Bei bem Stift St. Peter in Aichaffen-40 burg bestand eine Schule; zwischen zwei Lehrern berselben, dem cantor Gozmar, und dem didascalus secundarius Alemar herrschte bittere Feindschaft; bei einem Zanke zwischen beiden tras Gozmar einen Knaben so unglücklich, daß er starb. Alemar war vor dem Wütenden in den Turm geslüchtet; hier belagerten ihn die Verwandten Gozmars und nur burch bas Dazwischenkommen bes Grafen wurde er gerettet. 28. hielt auf einer 45 Synobe zu Mainz, 28. April 967, Gericht über Gozmar und verurteilte ihn gur Ginschließung in das Rloster Neustadt. Zugleich bestimmte er, daß niemals mehr als drei Verwandte zugleich an der Aschaffenburger Kirche dienen durften und traf er wichtige Anordnungen über Organisation und Disziplin der Aschaffenburger Schule.

Bon allgemeinerer Bebeutung war ber Streit, den 213. mit Hilbesheim über bas 50 Rlofter Ganberebeim führte, und feine Beteiligung an ber Wieberherstellung bes Bistums

Merfeburg und ber Errichtung bes Bistums Bamberg.

Ganbersheim war eine ber bebeutenbsten flofterlichen Stiftungen Riebersachsens. Der Gründer des Alosters war Liudolf, der Großvater Ottos d. Gr.; als erste Abtissinnen standen mehrere feiner Tochter an ber Spipe bes Klofters, bas unter ihrer trefflichen Leitung rafc 55 ein Sitz gelehrter Bildung und litterarischen Interesses wurde; hier schrieb die Nonne Horotswit (s. Bb VIII S. 409). Das Rloster lag an der Grenze der Diöcesen von Mainz und Hildesheim; sein ursprünglicher Sit war Brunshausen im ostfälischen Flenithigau. Noch Liubolf selbst verlegte es 856 nach Gandersheim. Brunshausen gehörte zum Bistum Hilbesheim, bei der Verlegung nach Gandersheim aber scheint das Kloster auf Mainzer 60 Gebiet gekommen zu sein. Demgemäß erhob Mainz, als die Tochter Ottos II., Sophie, Billigis 345

als Nonne eingekleibet wurde, Anspruch auf bas Kloster. Silbesheimer Berichte stellen bie Sache so bar: Sophie, obwohl in Hilbesheim erzogen, habe aus Stolz von einem Erzbifchof konsekriert werden wollen und beshalb W. angegangen, ben Att vorzunehmen. W. habe zugesagt, der Bischof Osdag von Hildesheim jedoch Einsprache erhoben und die Kaiserin Theophano den Streit dadurch beigelegt, daß sie die Bischöse bestimmte, die Weihe 5 gemeinsam vorzunehmen. Das Jahr dieses Borgangs steht nicht sest; es fällt zwischen 985 und 989, wahrscheinlich 987. Bewies sich Osdag hier nachzeitig gegen W., so wachschein zweiter Nachsolger, Bernward, odwohl er W. viel zu danken hatte, zu keiner Nachseitik kweiten werden den Aufrech und keiner Nachseitelt kweiten. giebigkeit bereit und 28. scheint junachst feinen Anspruch nicht tonsequent feftgebalten ju haben; im Juli 995 nahm er an einer Spnobe zu Ganbersheim teil, auf welcher 10 Bernward ben Borsits führte. In Hilbesheim sah man darin die Anerkennung der eigenen Rechte auf Ganbersheim. Um so entrusteter war man einige Jahre banach über eine neue Berletzung berselben. Im Jahre 1000 sollte die neuerbaute Klosterkirche eingeweiht werden. Die Abtissin Gerburgis, die Tochter Herzog Heinrichs von Baiern, war alt und trank, die Nonne Sophie leitete die Angelegenheiten des Klosters und sie forderte den Erz= 15 bischof auf, die Beihe vorzunehmen. B. trug tein Bedenken und bestimmte ben 14. September als ben Tag ber Einweihung, verlegte bann aber ben Termin auf ben 21. Bernward, welcher zur Teilnahme an ber Feier eingelaben war, erklärte sich für verhindert; am 14. September jedoch erschien er unerwartet in dem Kloster, um die Weihe vorzusnehmen. Dieser Versuch, eine vollendete Thatsache zu schaffen, scheiterte an dem Widerspruch 20 Sophies; auch W. aber wagte, als er am 20. September eintraf, nicht den Protest, welchen nun der Hildesheimer Bischof gegen die Einweihung der Kirche erhob, underwässichtigt zu lassen. So blied die Kirche ungeweiht. W. aber berief, um den Streit zum Austrag zu bringen, eine Synobe nach Gandersheim sir den 28. November 1000. An derfelhen hetelligte sich eine Anzehl der Weinem Suttenagen berfelben beteiligte sich eine Anzahl ber Mainzer Suffragane und andere Geistliche in 25 großer Zahl, nur Bernward erschien nicht, er hatte sich inzwischen nach Rom begeben; seine Sache führte Bischof Edhard von Schleswig, der von dort vertrieben in Hildesheim Aufnahme gefunden hatte. 28. ertannte ihn nicht als berechtigtes Mitglied ber Synobe an; ohne auf feine Einsprache zu achten, unternahm er, ben Beweis für seine Anspruche auf Ganbersbeim zu führen; baraufbin berließ Edhard mit feinen Gefinnungsgenoffen bie 20 Berfammlung; bie Buruckgebliebenen ertannten bie Anspruche bes Erzbischofs auf Ganbersbeim an; biefer reifte am folgenden Tage ab, nachbem er alle mit bem Banne bebrobt batte, welche sein Recht auf Gandersheim verleten wurden.

Bernward erhielt sofort von diesen Borgängen Nachricht; es ward ihm leicht, den Papst zu überzeugen, daß die Ansprüche Hildesbeims begründet seien; denn Silvester II. 85 war es wohl nicht unlied, dem mächtigen Erzbischof seine Macht sühlen zu lassen. In Gegenwart Ottos III. hielt er im Januar oder Februar 1001 eine Synode von 20 Bizschöfen in der Sakristei der Sedastiansdasslika; hier erklärte er die Synode von Ganderszeheim sür unrechtmäßig, annullierte alles, was auf ihr beschlossen worden war und bestätigte die Zugehörigkeit von Ganderszeheim zum Hildesheimer Sprengel. Weiter beschloß die 40 Synode, es sollten an W. kaiserliche und päpstliche Schreiben erlassen werden, die ihm die Unrechtmäßigkeit seines Bersahrens vorhalten und ihn vor weiteren ähnlichen Schritten warnen sollten. Endlich sollte, um die Sache völlig beizulegen, eine sächsische Synode am 21. Juni unter dem Borsite des Kardinals Friedrich als päpstlichen Legaten in Pöhlbe

zusammentreten.

Friedrich begab sich nach Deutschland; am 22. Juni fand die angeordnete Synobe statt; der Legat, ein noch junger Mann, entfaltete alle Pracht, mit der sich päpstliche Lezgaten zu umgeben wissen; das imponierte aber dem alten Erzbischose wenig: er weigerte sich, das päpstliche Ermahnungsschreiben entgegenzunehmen. Und die Sympathien der Bewölkerung waren entschieden auf seiner Seite; die unter Verwünschungen gegen den so päpstlichen Gesandten in die Kirche eindringende Volksmenge störte die erste Sitzung und vor der zweiten reiste B. ab. Der Legat hielt nun über den Abwesenden Gericht, indem er ihn von seinem dischösslichen Amte suspendierte; zugleich kündigte er eine neue am Weihznachtsseste vom Papste abzuhaltende Synobe an.

B. hatte durch sein Austreten in Pöhlde bewiesen, daß er nicht gewillt sei, sich einem 56 ungerechten — er war in Rom verurteilt, ohne gehört worden zu sein — Nichterspruch zu stügen, aber er konnte auch nicht beabsichtigen, um eines Klosters willen mit Kapst und Kaiser zu brechen. Deshalb veranlaßte er, um weiter zu beraten, eine Synode der deutschen Bischsse zu Frankfurt a. M. nach Mariä Himmelsahrt (15. August) 1001. Bernward, welcher angeblich wegen Krankheit nicht erschien und sich wieder durch Bischsof Echard ver- 60

treten ließ, bewirkte burch sein Fernbleiben, bag bie Spnobe resultatlog auseinanberging: man beschloß nur, an der Pfingstottabe des nächsten Jahres in Friglar von neuem que sammenzutreten. So hatte bas nächste Wort ber Papst. Am 27. Dezember hielt er zu Tobi, wieder in Gegenwart Ottos III., die angekundigte Synode. hier zeigte es fich nun, 5 bas B. Berhalten boch Eindruck gemacht hatte; man wagte nicht ihn noch einmal in seiner Abwesenheit zu richten, und berschob die Entscheidung auf eine zweite Sitzung am 6. Januar 1002; bieselbe hat niemals stattgefunden. Auch der Tag in Frissar untersblieb, denn schon am 23. Januar 1002 starb Otto III., am 12. Mai des nächsten Jahres auch Silvester.

Der Ganbersheimer Streit blieb unausgeglichen. Heinrich II. war im Anfang seiner Regierung geneigt, die Rechte von Mainz anzuerkennen. W. konnte am 10. August 1002 in Baderborn die Konsekration Sophies zur Abtissius vornehmen (Thietm. V, 19). Bernward hat damals, so viel wir wissen einen Einspruch nicht erhoben, an einen Berzicht auf eine Rechte dachte er gleichwohl nicht und es gelang ihm allmählich Heinrich II. umzustimmen. Dieser feierte das Weihnachtssest 1006 in Pöhlbe, eine große Zahl geistlicher und weltlicher Großen fand sich damals auf der Kaiserpfalz ein und hier wurde nun der Kaiser Einsel eine genes das Schunger Streit zwischen ben beiben Bischöfen zu Gunsten Hilbesheims entschieden; am 5. Januar 1007 wurde endlich die Gandersheimer Rirche in Gegenwart des Königs, des Erzbischofs und ber übrigen Großen geweiht. Der Streit ruhte nun einige Zeit, brach aber später

20 unter Berntvards Nachfolger Gobebard, von neuem aus.

Bas die Teilnahme des Erzbischofs an der Wiederherstellung des Bistums Merseburg betrifft, so war es bekanntlich von Otto d. Gr. gestistet, wurde aber schon unter bem zweiten Bischof Giseler wieber aufgehoben, um dem ehrgeizigen Bischof den Übergang nach Magdeburg zu ermöglichen (f. Bo XII S. 648, 40 ff.). Allein schon Gregor V. 25 hatte auf einer Synode zu Pavia im Jahre 997 Giseler zur Rechenschaft gefordert wegen bes unkanonischen Übergangs von einem Bistum auf ein anderes; auf einer in Rom im Beisein Ottos III. Ende 998 ober Anfang 999 abgehaltenen Synobe wurde bann bie Wiederherstellung bes Bistums Merseburg beschloffen und Gifeler bie Wahl gelaffen, in Magbeburg zu bleiben ober nach Merfeburg zurudzukehren, ebentuell auch feine Absetung 30 ins Auge gesaßt. Aber ber gewandte Erzbischof wußte sich zu behaupten; erst Heinrich II. führte die Sache durch. Kurz nach dem Weihnachtsfeste 1003 sandte er W. nach Magdepurte die Sache dutch. Mutz nach dem Weithnachtspelte 1003 jandre er W. nach Magdeburg, um Giseler zur Aufgabe seines Widerspruchs zu bestimmen. Giseler war schwer frank, er erbat sich Bebenkzeit, starb aber noch im Laufe des Januar 1004. Damit war für Heinrich der Weg geednet. Er übertrug den Magdeburger Erzstuhl seinem Hofstapellan Tagino, dessen Austimmung zur Wiederherstellung Merseburgs er sicher war. Am 2. Februar 1004 wurde der neue Erzbischof von W. in Merseburg geweiht, schon am 6. Februar war die Ordination eines Bischofs sür Merseburg möglich.

Endlich ist noch W.s Anteil an der Gründung des Bistums Bamberg zu erwähnen (vgl. Bb II S. 380, 48). Diese war nur aussührbar, wenn die benachbarten Bischöse von 40 Burgburg und Cichstatt sich jur Abtretung von Teilen ihrer Diocesen verstanden. Die Unterhandlungen mit Bischof heinrich von Wurzburg tamen auf einer Spnode zu Mainz, bie am 25. Mai 1007 unter W.s Borfite stattfand, zum Abschluß. W. unterzeichnete ben Bertrag, in welchem Heinrich ben öftlichen Teil seines Bistums gegen eine Entschäbi= gung von 150 mansi im Meiningergau abtrat. Nachdem Johann XVIII. die Geneh-45 migung zur Gründung bes Bistums erteilt hatte, ließ Heinrich am 1. November eine neue beutsche Spnobe in Frankfurt zusammentreten; hier erschienen 37 Erzbischöfe und Bischöfe, wieder führte 28. ben Borfig. Die Synobe hieß bie Gründung bes Bistums gut, und Beinrich tonnte noch in Frankfurt feinen Rangler Cberhard burch B. jum Bifchof

von Bamberg ordinieren laffen.

28. starb am 23. Februar 1011 und wurde in St. Stephan zu Mainz beigesett.

Wilsnad, Wallfahrt zum hl. Blut dafelbst. — Litteratur: Dat ys dy Er= findunge und munderwerte des hilligen facramentes tho der Bilfnagt, 40, 4 Bu., Ragbeburg Jac. Winter 1509; Reubruck dieser Legende in Heitz u. Schreiber, Das Bunderblut zu 55 Wilsnad, Strafburg 1904, S. 8—11 (daselbst Faksimile eines Bilberbogens mit 15 Bilbern der Legende von c. 1510—20); Historia inventionis et ostensionis vivifici sacramenti in Wilsnagk, Lübed 1520; Matth. Lubecus (Detan der Stiftefirche zu havelberg), Historia Bon der ersindung, Bunderwerden und zerstörung des vermeinten heil. Bluts zur Wilssnagt, Wittenberg 1586; J. B. v. Ludewig, Reliquiae Manuscriptorum VIII (Franksurt u. Leipzig 60 1727), 286 ff. 348 ff.; Prephaupt, Saaltreps I, 133 ff.; Riedel, Codex diplom. Brand. A II; Wilsnad 347

E. Breeft. Das Bunderblut von B. in Märl. Forschungen XVI (1881). 133 ff. (besonders E. Greep, Was Aunoervlut von B. in Mart. Horjchungen AVI (1881), 133 ft. (besonders verdienstlich durch Darstellung des Kampses, den Magdeburg gegen das Wunderblut geführt hat, aber mannigsach berichtigt durch den Aussach von Gennig, s. u.); ders., Heinrich Tode, Wagdeb. Gesch.: Blätter 1883, 43 ff. 97 ff.; ders., Die Synodalrede Todes von 1451 (Mscr. 5533 der Herzogl. Bibl. zu Dessau) beutsch in "Blätter für Handel, Gewerbe u. s. w.", Magd. 5 1882, S. 167 ff.; Wattenbach in SBU 1882, S. 603 ff.; P. Albert, Matth. Döring, Stuttgart 1892, S. 62 ff.; Knöpster, H. Tode in Kirchenlezison<sup>2</sup> 5, 1729 ff.; weitere Litteratur s. bei Pastor, Gesch. d. Köpster I., 462; B. Hennig in Forschungen zur brand. u. preuß. Gesch. 19 (1906), 391 ff.

Wildnack, eine jetzt unbedeutende Stadt der Westpriegnitz, war während der Jahre 10 1383—1552 einer ber besuchteften Wallfahrtsorte Deutschlands und nimmt baburch ein besonderes Interesse in Anspruch, daß in dem Streit um die Anerkennung des dort berfündeten Blutwunders die verschiedenen Richtungen ber Theologie des 15. Jahrhunderts berbortreten, neben einem religios motivierten Reformeifer hierarchifche und politifcheterris toriale und jugleich finanzielle Intereffen miteinander ringen und in der folieglichen papft= 16 lichen Entscheidung zu Gunsten bes hl. Blutes das Borgehen des Erzbischofs von Magde-

burg gegen W. lahm gelegt wurde. Bei einer Fehde zwischen einem v. Bülow und dem Habelberger Bischof wurde W. am 16. August 1383 niedergebrannt, auch die Kirche eingeäschert. Die Legende erzählt, daß drei auf dem Altar ausbewahrte, konsetrierte Hostien dei einer Besichtigung der Brand- 20 stätte am Tage St. Bartholomai bom Feuer unverfehrt, nur am Rande etwas verfengt aufgefunden wurden, quarum cuiuslibet medio quasi gutta sanguinis apparebat. Sie wurden einweilen in der Nachbarkirche zu Groß-Lüben aufbewahrt und dort durch neues Wunder, sich selbst entzündende und im Brennen sich nicht verzehrende Lichter, göttlich beglaubigt. Reugierige tamen herbei, bie üblichen Beilungs- und Strafwunder blieben nicht 26 Der intelligente Finder ber brei hoftien, Priefter Joh. Cabbut, erbot fich später, den Magdeburger Franzistanern zu ihren Kirchbau einen noch größeren concursus von Bilgern zu schaffen, er habe sich inzwischen "eine noch bessere Methode ausgedacht". Bischof Dietrich II. (1370—85) verhörte ben Ortsgeistlichen, untersuchte die Sache an Ort und Stelle — neue Wunder verscheuchten jeden Zweisel, die Wallsahrten nahmen 30 ben erfreulichsten Fortgang. Daber legte er ben Grund zu einem neuen stattlichen Kirch-bau, einer gotischen Sallenkirche (Backteinbau). Papst Urban VI. gewährte 10. März 1384 die übliche Ablagbulle für den Neubau, die jedoch das Blutwunder nicht erwähnt; bagegen verfündete ber Ablagbrief, ben ber Magbeburger Erzbischof mit feinen Suffraganen von Lebus, Brandenburg und Habelberg am 16. Mary 1384 gewährte, bereits "bie offen- 35 baren und schon in weiteren Kreisen bekannten Wunder, Die ... von unserm herrn Jesu Christo in seinem wahrhaftigen satramentalen Leibe gewirkt find". Bischof Johann Wöpelig von Havelberg (1386-1401) brachte schleunigst 1387 die Guter und Gerechtigkeiten bes Dorfes B. an sich und ließ durch eine Bulle Bonifaz IX. 1395 die neue Kirche dem Stift intorporieren, mit der Berpflichtung, dort einen Vicarius perpetuus zu unter- 40 halten — fortan war er also finanziell an der Wallfahrtöstätte böcklich interessiert. Bon den Einfünften der Wallfahrt durch Opfergaben und den Kauf bleierner Abbildungen einer blutenden Hostie nahm ber Bischof ein Drittel, das zweite das Domkapitel, nur das dritte verblieb für den Kirchbau in W. Und die Wallsahrten dorthin — auch von weither — kamen mächtig in Ausschwung; vgl. z. B. für Braunschweig Chron. Riddagerhus. ad a. 45 1387 (Leibniz, Script. rer. Brunsy. II, 81); für Lübeck Jak. v. Melle, De itinerius. Lubecensium sacris, 1711, p. 113 ff.; für hamburg Zedler, Univ. Leg. 57, 340 ff.; für Luben Laufiger Magazin 33, 144; für Aubenwaarbe in Oftstandern Ztichr. b. Aachener Gefdichtebereins 6, 239; für Arnheim B. Moll, Vorreformatorische AG ber Rieberlande, beutsch' von Zuppte 1895, S. 628 f; für Schweben Weibling, Schwebische Geschichte 50 im 3A. ber Ref. 1882, S. 22; ferner Ludecus Borrebe S. 11; Wattenbach a. a. D. S. 605 ff. Der Ort wuchs, Wirtshaus neben Wirtshaus entstand, aus dem Dorfe wurde allmählich eine Stadt. Frühzeitig regte fich aber auch öffentlicher Ginspruch gegen ben neuen Ballfahrtsort. Der Bischof von Berden ließ schon um 1400 ben von B. beimkehrenden Bilgern bie bleiernen Abbilbungen ber blutenben Softie von den Suten reißen. Ernst- 55 hafter war der Widerspruch, der von Prag her erfolgte. In B. hatte man die wundersbare Heilung eines Prager Bürgers verkündet, dessen Hand doch so kontrakt wie zuvor geblieben war. Erzbischof Sbonko ordnete eine Unterfuchung an: eine Kommission, ju ber auch Joh. Huß gehörte, follte von B. heimtehrenbe, angeblich genesene Bilger versbören; babei tam das Schwindelgeschäft einer gewinnsuchtigen Priesterschaft zu Tage. 60 Daher gebot die Prager Synode am 15. Juni 1405 (Höfler, Concil. Pragensia 1863,

S. 47), daß alle Prediger ber Diocese monatlich einmal von ber Kanzel bas Berbot verfündigen sollten, ne laici amodo peregrinari debeant ad quendam locum Welsenag ad sanguinem, prout dicunt. Für diese kirchliche Berordnung lieserte Huß die theologische Begründung in dem Traktat De omni sanguine Christi glorificato: 5 mit Christi Körper habe auch sein Blut an der Berklärung teil, somit sei nichts don seinem Blute auf Erden zurückgeblieben; die hie und da zur Berehrung ausgestellten blutigen Hostien wurden baher grundsählich als Betrug geiziger Priester behandelt (vgl. oben Bb VIII, 475). 1412 nahm sich die Provinzialspnode in Magdeburg der Sache an: fie legte dem havelberger Bifchof Fragen vor, die ihn zu einem grundlichen Bericht 10 über bie angeblichen Bunder aufforderten (Harpheim, Conc. Germ. V, 35f.). Das Treiben ber Ber Geistlichkeit wird als illicita in opere, sermonibus et fallacibus signis bezeichnet, als figmenta publica, die strenge Bestrafung verdienen, der Entdecker des Wunder-bluts ist ein pledanus, cui fides non debuit haberi; es sei ja dort nullus cruor nec quid simile cruori. Auch treibe man in B. Schwindel mit Ablässen von ganz Die bas Geschäft betreibenben Geiftlichen find leichtfertige, hab-15 apotrypher Hertunft. gierige, ihre Rompetenz überschreitende Leute. Aber in Havelberg batte man Müglich bas eigentliche Blutwunder preisgegeben und bafür betont, daß in W. nicht bas Blut, sondern einfach das Sakrament verehrt werde, da es sich ja um konsekrierte Hostien handle. Da-mit machte man die Beschlusse der Provinzialspnode unwirksam — und ließ gleichwohl mit machte man die Beschlüsse der Provinzialspnode unwirksam — und ließ gleichwohl 20 nach wie vor die Walkaper im Glauben an das Blutwunder, ja man erreichte neue Ablasbewilligungen für W. durch die Konzilskanzleien in Konftanz und in Basel (vgl. darüber Hennig S. 399); dabei wurde jedem Bedenken durch die der Basler Kanzlei von Havelberg her proponierte Bestimmung vorgebeugt, daß stets zu den drei Hossen eine frisch konsekrierte hinzugesügt werden sollte. Aber auch die litterarische Polemik verzes stummte nicht. Der Magdedurger Domherr und Prosesson der Theologie in Erfurt Heinrich Tocke, einer "jener Resormer der Borresormationselvoche, die mit voller Hingabe vereinzelte Symptome des kirchlichen Verfalls aus der Welt zu schaffen suchten, allein um Gottes und der Kirche willen" (Hennig S. 401), daher auch ein Eiserer sür die Resorm der Klöster, nahm 1426, wo er als Lektor nach Magdedurg berusen wurde, den so Kampt gegen B. aus, indem er eitrig Materialien zur Anklage sammelte. Robl auf sein 30 Kampf gegen W. auf, indem er eifrig Materialien zur Anklage sammelte. Wohl auf sein Anregen gab 1429 die Leipziger theol. Fakultät ein ungunstig lautendes Votum an den Erzbischof ab, ber jeboch ju thatfraftigem Ginschreiten noch nicht zu bewegen war. Todes Bemubungen, bas Baster Konzil, auf welches er ben Erzbischof begleitete, zu Befchluffen gegen B. zu bewegen, waren erfolglos; über gelegentliche Erörterungen kam man nicht hinaus. 35 Nachdem er in den letten Lebensjahren des Kurf. Friedrich I. von Brandenburg in deffen Diensten gestanden, kehrte er nach bessen Tobe nach Magdeburg gurud und widmete fich nun gang ber kirchlichen Reform. In personlichen Verhandlungen mit bem Havelberger Bischof erreichte er 1443 wenigstens, daß diefer seinen Rleritern die Berbreitung zweifelhafter Bundergeschichten verbot; und bei einer Untersuchung der Hostien in W. überzeugte er sich, daß die brei berbot; und bei einer Untersuchung der Hostien in W. überzeugte er sich, daß die drei Gostien schon fast völlig von der Zeit verzehrt waren, nur noch wie Spinngewebe aussahen und daß rote Fleden an ihnen überhaupt nicht erkenndar waren; das defestigte seinen Entschluß, das Argernis zu bekämpfen. Aber sein Reformeiser stieß auf die verzschiedenartigsten Interessen ganz anderer Hernolitangewalt auf brandenburgischem Gediete; der Bavelberger Bischof kämpste für sehr erhebliche sinanzielle Interessen und suchte dasür Stüße bei dem Landesherrn. Dieser hatte ein lebhaftes politisches Interesse, Eingriffe Magdeburgs abzuwehren, mit dem er wegen wertvoller Leben in diplomatischem Streite lag; dazu hatte er in W. selbst zwei Altäre gestisstet, deren durch die Opfer der Wallsahrer sehr einträgliche Keben ihm zur Relohnung von Beanten gestslichen Standes von fahrer sehr einträgliche Leben ihm zur Belohnung von Beamten geistlichen Standes von Wert waren (hennig S. 403). Über die Nichtigkeit des Blutwunders war er durch Tode belehrt, aber seine Stellungnahme in bem Kampfe um 2B. erklart sich hinreichend aus den angegebenen Gründen; dazu tam das natürliche Interesse an der ftattlichen Kirche und dem aufblühenden Ort. Ernst wurde der Kampf, als 1445 Graf Friedrich von Beichlingen in Magdeburg Erzbischof geworden war, der felbstständig in dieser Sache 55 vorging, wobei aber Tocke ibm als sein die Verhandlungen führender Theologe diente. Friedrich II. dagegen nahm für die Berteidigung W.s den Provinzial der Franziskaner der fächf. Provinz, Matthias Döring, einen Märker, in seine Dienste (vgl. über ihn B. Gebhardt in NA XII [1887], 517 ff., H3 1888, 248 ff.; bann Alberts Schrift f. o. und Priebatfch in Forschungen zur brand.-preuß. Geschichte 1899, S. 376 f.). Ihm zur Seite trat so ber Stubienrettor bes Magbeburger Franzistanerflofters Kannemann. Beibe ftanben ju

bem Magbeburger Erzbischof, ber bie Observang in ihrem Orben begunftigte, als Ronventualen im Gegensat, so daß auch dieser Interessentampf hineinspielt (Hennig S. 408 f.). Tode klagte nun den Havelberger wie Friedrich II. vor dem Erzbischof der Beförderung des W.er Truges an; dieser wollte zunächst die Sache in personlicher Verhandlung mit seinem Suffragan regeln. Aber auf zwei Terminen blieb bieser einfach aus, zum britten 6 (in Ziefar) und jum vierten (in Burg) 1446 fandte er endlich Delegierte. Diesen wurde, in 30 von Tode aufgesetzten Artikeln eine große Anklageafte gegen W. vorgelegt, mit der Forderung, die Migbräuche abzuschaffen. Aber der Havelberger wie der Markgraf nahmen Roms Hilfe in Anspruch. Der Moment war günstig gewählt, denn eben ging Friedrich II. zur Anerkennung Eugens IV. über (vgl. Pastor, Gesch. d. Käpste I<sup>2</sup>, 333 f.) 10 und die sog. Fürstenkonkordate kamen zum Abschluß. Kannemann, der Abgesandte des Havelbergers, reichte seine Supplik für W. im Namen des Kurschren ein; und der Papst bewisligte 2. Januar und 5. Februar 1547 (Hennig S. 411 st.) den Besuchern des Bapst bewilligte 2. Januar und 5. Februar 1547 (Hennig S. 411 st.) ben Besuchern bes bl. Blutes reichlichen Ablaß und schrieb vor, daß zu den transformierten Hostien eine neu konsekrierte hinzugelegt wurde — die alten waren eben zerfallen, für die Pilger brauchte 16 man aber ein präsentables Heiligtum, und man stützte damit die offizielle Version, daß in W. nicht das Blutwunder, sondern das Sakrament verehrt werde. Magdeburg hatte inzwischen durch ein Gutachten der Ersurter Theologen eine Unterstützung gewonnen gegen die von Döring gegen Tocke erhobene Beschuldigung, daß er Gesinnungsgenosse des Hubsigs son bie von Döring gegen Tocke erhobene Beschuldigung, daß er Gesinnungsgenosse des Hubsigsigs son bie son Döring gegen Tocke erhobene Veschuldigung, daß er Gesinnungsgenosse des Hubsigsigsten Und kier des Mittel des Interdikts gegen die Werke an. Friedrich II. wiederum beschwerte sich über Tocke deim Erzbischof und über den Leipziger Dominikaner Joh. Kone, der das Wunderblut bekämpst hatte, erfolgreich beim Herzog von Sachsen. Der Erzbischof hosste durch persönliches Verhandeln mit dem Habelberger und dem Kursfürsten in Kischbeck (Mai 1447) zum Liele zu gelangen; aber ersterer blieb wieder aus, 25 fürsten in Fischbeck (Mai 1447) zum Liele zu gelangen; aber ersterer blieb wieder aus, 26 Friedrich II. aber berief sich auf die demnächst in Aussicht stehende papstliche Entscheidung. Er sorgte auch dafür, daß Nicolaus V. 10. September 1447 die Bullen Eugens IV. erneuerte und unter bemfelben Datum einen Schupbrief für alle Guter und Rechte bes havelberger Stiftes (gegen Gewaltmagregeln von Magbeburg her) ausstellte, durch ben auch zwei furfürstliche Rate zu papfilichen Konfervatoren bes Stifts ernannt wurben, 20 also die papftliche Gewalt (und die kurfürstliche als beren Erekutive) der des Metropoliten entgegengeset wurde. Da nun habelberg allen Bemühungen bes Erzbischofs paffiben Biberstangegengeigt vollet. Du inn zweidert und Demuhungen des Czalipojs pusseles Anderschaften bertiggensetze, die Universität Leipzig aber jest ein Gutachten verweigerte, da der Papst bereits entschieden habe, so versuchte der Erzbischof 1451 durch eine Provinzialssprode zum Ziel zu kommen. Dieser präsidierte der päpstliche Legat Nicolaus Cusanus 86 (Pastor S. 459 fl.). Der Habelberger blieb wieder aus, Tocke referierte in langer Rede über die W. e. M. e. Angelegenheit, und der Legat erließ 5. Juli 1451 eine Bulle, die generell bas Ausstellen angeblich blutiger Hostien und Bleinachbildungen solcher bei Strafe bes Interdites verbot. Diese Bulle teilte der Erzbischof seinem Suffragan offiziell mit, forderte bie Abstellung der Ballfahrten und schritt schließlich zur Extommunitation des Ungehors co samen traft papstlicher, ihm durch die Bulle des Legaten event. übertragenen Autorität. Umgekehrt veranlagten nun die papstlichen Konfervatoren des Stifts die Extommunikation des Erzbischofs, und von Havelberg aus fiel man plündernd und raubend ins Erzstift ein. Zweierlei papstliche Vollmacht war somit in Konflikt gekommen; beide Teile appellierten nach Rom, und dort mußte das entscheidende Wort fallen. Vergebens suchte der 46 Erzbischof durch Capistrano (Bd III, 713 ff. Vastor S. 464 ff.) Einfluß auf eine ihm günstige Entscheidung zu gewinnen. Am 12. März 1453 (zum Datum s. Hennig S. 420 f.), als gerade Friedrich II. in Rom weilte, erging die Bulle, in der Nicolaus V. die von beiben Seiten verhängten Zensuren aufhob, neue Straffentenzen verbot, übrigens auch bem Erzbischof für die Raubzüge in sein Gebiet Ersat schaffte. Damit war ber Erz= 50 bischof in seinem Vorgeben gegen W. lahmgelegt, der Brandenburger hatte sein Gebiet gegen die Gingriffe der auswärtigen kirchlichen Gewalt des Magdeburgers gesichert ein Sieg ber landesberrlichen Kirchenhoheit mit Silfe bes Papftes über Die Metropolitanrecte.

Natürlich konnte nun der W.er Handel ungehindert seinen Fortgang nehmen. 56 Nur noch litterarisch ging der Kampf weiter. Nach dem tapfern Kartäuser Jakob von Jüterbogk erhob der Ersurter Augustiner Joh. v. Dorsten in einer längeren Consultatio seine Stimme gegen das Laufen nach W. Aber die Tendenz der warnenden Stimmen wurde eine andere als früher: sie richtet sich nicht mehr gegen den Priestertug selbst, sondern gegen die ungesunde currendi lidido, die damals als Volkskrankheit ganze 60

Lanbstriche ergriff Man eifert gegen das "Laufen" selbst als gegen eine "anstedende, bose geistliche Seuche". War doch gerade W. 1475 Zielpunkt jener tollen thüringischen Volksbewegung, von der Stolle in seiner Erfurter Chronik (Bibl. d. lit. Vereins XXXII, Stuttg. 1854, S. 128 st. in dem Kapitel "Wie das junge volk liest zu dem heiligen Blute zu der Welfsnacht") anschallichen Bericht erstattet hat (vgl. auch Opel, Lagebuch des Marcus Spidendorf, Halle 1881, S. 19 st.; Kolde, Das religiöse Leben in Erfurt, Halle 1898, S. 27 st. in. Ahnliches wiederholte sich 1487 (Riedel, Cod. dipl. D. I, 248). Als die Reformation begann, war W. noch immer eine besuchtesten Wallschristitätten Deutschlands, daher auch in der Polemik der Reformatoren oft auf sie exemplisiziert wird

Alls die Reformation begann, war W. noch immer eine der besuchtesten Wallfahrtsstätten Deutschlands, daher auch in der Polemik der Reformatoren oft auf sie exemplisiert wird (d. B. WY, 447; CR 26, 197). Bei Joachims I. Feindschaft gegen die Reformation trat natürlich kein Kandel ein, und da Bischof Busso II. von Alvensleben (1522—1548) der römischen Kirche treu ergeben war, so ersolgte auch unter Joachim II. keine Abstellung des Argernisses. Erst nach Bussos Tode machte sich die Reformation auch im Havelberger Lande Bahn. Wittstock wurde evangelisch; die Bürgerschaft von W. wolkte 15 nachsolgen und erreichte in der That 1548 die Anstellung eines evangelischen Predigers, Joachim Elleseld aus Prizwalf (April 1545 in Wittenberg immatrikusert, Album I, 222), dem freilich das Domkapitel einschäftigte, sich mit den Rirchenceremonien nicht zu befassen. Also nun zugleich Wallfahrtstroche und evangelische Predigstäte! Der Generalsuperzintendent der Mark, Johann Agricola, bestärkte Elleseld durch einen freilich sehr vorzeschlich gegend den Kallfahrtstroche und evangelische Predigstäte. Der Generalsuperzintendent der Mark, Johann Agricola, bestärkte Elleseld durch einen freilich sehr vorzeschlichen Kohlen die Kirche zu ber Kirche zu entsernen, und in dem Moment, als der deutsche Protestantismus unter dem siegreichen Feldzug des Kurfürsen Morig gegen den Kalschen der Kirche zu betreten, die Monstranz zu öfferen und die der der Kirche zu berberennen. Das Domkapitel unter Führung des Dechanten 28 Conradi war entrüstet, setze ihn auf der Plattendurg gefangen und hätte gern die Abswessellsche haben der Kirche zu kestellichen Hossen der Kirche zu kestellichen Geschaften vorzu kossessen der Ausgeschlichen zu kestellichen Buschlichen vorzus erstellichen Geschaften der Plattendurg gefangen und hätte gern die Elädze der die der der der Beschlichen der Ausgeschlichen der Kirche zu kestellichen Geschaften der Siedele der der der kann der Verlagenen beim Kurfürsten ein; dasselle thaten der Arzeschlichen Kallfahren der Kurfürsten das U

85 noch mehrere Jahrzehnte hindurch aus fernen Gegenden herbeigezogen kamen.

Bon Interesse wäre eine Untersuchung darüber, in welchem Maße W. andern Wallfahrtöstätten, die sich des Besitzes blutiger Hostien rühmten, als Borbild gedient hat. Schon Tocke sagt, wenn man überall da, wo angeblich hl. Blut ausbewahrt werde, so schoell eingeschritten wäre, wie er selbst 1429 zu Wartenberg bei Wittenberg, so wäre die Welt nicht so voll von dgl. Unfug. "In W. ist der Ursprung und das Fundament desselben" (Wagd. Gesch.-Bl. 1883, S. 109).

Bimpfeling, Jakob, humanistischer Theologe, gest. 1528. — Litteratur: Die Expurgatio, in der B. in apologetischer Absicht sein Leben beschreibt, ist mit vielem anderen Material von J. N. Riegger in den Amoenitates litterariae Friburgenses (Um 1775) gestruckt. Die neueren sorgiältigen Forschungen von K. Hartselder, Hospischen, G. Knob und B. Kalkoss sind ausgezählt und verwertet in der ungemein sleißigen Wonographie von Joseph Knepper 1902 (Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssen Geschichte des deutschen Bolkes III, 2.—4. Hest). Dort auch die Berzeichnisse der Drucke und Handschristen von Werken B.S. Der Artisel in der 2. Auss. dies Werts war von Ch. Schmidt, der in seiner Histoire litteraire de l'Alsace à la fin du XVo et au commencement du XVI siècle (Paris 1879) und in seinem Repertoire dibliographique strasbourgeois jusque vers 1530 (Straßburg 1893 st.) mit B. sich zu beschäftigen Gelegenheit hatte. Bzl. dazu: N. Paulus, Wimpselingiana in Beitschr. s. Gescha 1906, 40 fs.; P. Ralsoss, despident, S. Knepper, Hunde zum elsäs. Dumanismus, ebenda 1906, 40 fs.; P. Ralsoss, ebenda 1907, 478 fs.

3. W. ist ben 25. Juli 1490 zu Schlettstadt im Elsaß geboren. Er besuchte hier die von dem Westfalen Ludwig Dringenberg, Schüler der Brüder des gemeinsamen Lebens zu Deventer, geleitete Schule. Am 31. Oktober 1464 bezog er die Universität Freiburg. Einige handschriftliche, zu Basel aufbewahrte, lateinische erotische Gedickte von ihm beso weisen, daß er sich in dieser Zeit wenig mit ernsteren Dingen beschäftigte. Immerhin

gebenkt er später mit Dank ber Borlesungen, bie er bei seinem Landsmann Geiler von Raifersberg gehört. Am 23. November 1466 war er baccalaureus artium in ber bamale allein zu Freiburg zugelaffenen via moderna. Ale zwei Jahre fpater eine Beft die Universität zerstreute, ging W. nach Ersurt. Er war da kaum einige Monate, als ihn sein Obeim, Ulrich Wimpheling, Pfarrer zu Sulz bei Molsheim, zurückerief, um ihm b ihn seine Oheim, Ulrich Wimpheling, Pfarrer zu Sulz bei Molsheim, zurückberief, um ihm seine Pfründe zu verschaffen; da er aber den Jüngling noch zu unersahren fand, gebot er ihm, nach Ersurt zurüczukehren. Auf der Reise war W. zu Speier krank; von dem Arzte schecht besorgt, ging er zunächst nach Straßburg, dann nach Heibelberg, um sich von geschietern Künstlern traktieren zu lassen. Da es Winter war, getraute er sich nicht weiter zu wandern und ließ sich am 2. Dezember 1469 in Heibelberg inskribieren. Am 10 19. März 1471 ward er hier Magister der Ahilosophie. Beim Studium des kanonischen Rechts, das er zwei Jahre lang betrieb, saßte er die Abneigung gegen die endlosen Spissindigkeiten der späteren Scholastik und unter dem Einsluß der Realisten Stehhan, Hoeft und Vallas Spangel wandte er sich zugleich den Bestredungen der antiqui (vgl. oben XVIII, 100, 52 ff.) und der Theologie zu. Bei akademischen Feierlickseiten und in 15 Ehrenstellungen, deren er als magister viae modernae nach der Universitätsversassung teilbastia geworden war, vertritt er die Erundsäse iener im Gegensat zu den "Modernen" teilhaftig geworden war, vertritt er die Grundsäße jener im Gegensatz zu den "Modernen" aufgekommenen Reaktionsbewegung in Reden (namentlich "über den hl. Geist" 1482) und dichterischen Bersuchen (namentlich Stilpho vor 1480; der Name ist einem Terenzschen Luftspiel entnommen). Er verlangt Pflege ber lateinischen Grammatit als Grundlage zu 20 einem ellettischen, nicht von einem Magister ausgebenden, Studium ber "Philosophie", bie ihrerseits wieder "das einzige Schiff ist, das uns zu Gott trägt". Und zugleich eifert er gegen grobe Unsitten des akademischen und kirchlichen Lebens.

Im Jahre 1483 wurde W. von Bischof Ludwig von Speier auf Vorschlag bes Heibelberger Theologen Anbreas Afab von Brambach als Domprediger nach Speier be- 26 rufen. 14 Jahre lang ist er nun in ber praktisch-kirchlichen Stellung thätig, boch geschätzt von seinem Bischof und von dem für die neuen Bestrebungen zugänglichen Propst Georg von Gemmingen. Die offizielle Predigtthätigkeit muß er bald anderen überlaffen haben (vgl. Knepper S. 40 f.; er felbst fürchtet, daß seine schwache Stimme für bie Rathebrale nicht ausreiche); als Inhaber einer Bitarspfründe schrieb und wirtte er zum Besten ber 20 Speirer Kirche (Laudes ecclesiae Spirensis 1486) und für beren Klerus. Er tampfte für bessere Zucht der Geistlichen (wgl. die von Holstein ihm zugeschriebene Epistola de miseriis curatorum aut pledanorum; Janssen-Pastor, Gesch. des deutschen Bolkes 1 17 u. 18, 739), für häusigere Abhaltung von Synoden und für eine warme Marien-1 1. u. 18, 189), sur hausigere Abhattung von Synoven und sur eine warme Mariensfrömmigkeit (De nuntio angelico 1494; de triplici candore Mariae 1492). Gleich 86 Seb. Brant und Trüchemius bekämpft er den Dominikaner Wigand Wirt (vgl. über ihn Lauchert u. Paulus in Hik. Jahrd. 1897, 759 sf.; 1898, 101 sf.), welcher die undesleckte Empfängnis bestritt. Im Austrag seines Bischofs sammelte er ein Officium compassionis d. Virginis sür den ofsiziellen Gebrauch in der Speirer Diöcese (1491; für die Straßburger Kirche stellte er 1504 ein ähnliches Ofsizium des hl. Joseph zusammen). 20 Insbesondere trat er ein sir die idealen und materiellen Rechte des Priesterstandes, dessen Schrist und Milisde er nicht gewege rühmen kann (Onstit und Villisde er nicht gewege rühmen kann (Onstit und Villisde er nicht gewege rühmen kann (Onstit annangene Hobeit und Würde er nicht genug rühmen kann (Oratio querulosa contra invasores sacerdotum um 1493; Immunitatis et libertatis ecclesiasticae statusque sacerdotalis defensio, ungefähr gleichzeitig). Seine in Speier entstandenen padagogischen Schriften zeigen bie für 2B. charatteristische Berknüpfung der diesseits der Alpen gegen 46 firchliche Diffiande entstandenen Reformbestrebungen (ber "antiqui") mit ben Sprachreinigungstendengen der Staliener. Die Elegantiarum medulla (1493) ift ein Ausgug von Ballas Büchern über die Eleganz der lateinischen Sprache (Ch. Schmidt, Histoire litteraire de l'Alsace 1879, 1, 147); sein Gedicht an Eberhard von Württemberg (1495) ist ein Lob ber lateinischen Sprache, welche für den Kriegsmann und Fürsten so 50 nutlich ift, wie für ben Briefter und Rechtsgelehrten. Der Isidoneus germanicus (1496; ekoodos-véos) legt in umfassender Weise die padagogischen Ibeale W.s dar. Betampft werden die "nichtsfagenden und anwidernden Sophiftereien" der Scholaftit, die durch bie Berbindung von Logit und Metaphpfit mit ber Grammatit und burch endlose "Kom= mentare" ben Schuler nie fo weit bringen, bie tleinste Borrebe bes hieronymus ober irgent 66 eine Homilie der Bäter gründlich zu erfassen. Das Ziel des grammatischen Unterrichts ist Lektüre der nicht unsittlichen heidnischen Schriftsteller und namentlich der christlichen Litteratur (z. B. Baptista Mantuanus könnte den Bergil ersehen). Wichtig ist eine stärkere Betonung der Realien; alles dessen, was für die hl. Schrift, für die Heillunde, und für bas weltliche wie kirchliche Recht von Bedeutung ist.

Bahrend ber Speirer Zeit trat B. mit Celtes in briefliche Verbindung; boch konnte ihn dieser nicht bestimmen, nach Heibelberg zurückzusehren. Auch mit Trithemius wurden Beziehungen angeknüpft; 1491 ließ sich W. bessen Latalogus illustrium virorum Germaniae widmen und im Jahre 1496 besuchte er zusammen mit dem Heibelberger Humanisten Wacker (Vigilius) den gelehrten Abt in seinem Kloster und seiner Bücherei zu Sponheim. Seit 1487 muß er die Pfarrei in Sulz bei Molsheim innegehabt haben, die ihm ein Bruder seines Baters vererbt hatte. Pfründen, die ihm am Thomassistift in Stragburg und am Dom in Mainz angeboten wurden, wies er zurud, weil fie ihn burch bie irbifchen Sorgen, bie damit verbunden find, von den Wiffenschaften und ber Kon-10 templation abgezogen hätten. Nachdem er "wieder und wieder" Petrartas Schrift de vita solitaria gelesen hatte, ging W. "mit Freuden" auf einen Borfchlag bes Straß-burger Domherrn Christoph von Utenheim ein, der mit Geiler von Kaisersberg, dem Dominitaner Thomas Lamparter und einigen Gleichgefinnten zusammen in ein einsames Thal des Schwarzwalds zu frommer und gelehrter Muße sich zurückziehen wollte. 28. be-15 suchte rasch noch die Fraterherren in Marienthal bei Mainz und ließ sich von ihnen die nötigen Anweisungen geben über "Schlafen und Wachen, über bie Nahrung, über Gottesbienst und Arbeit, über bie bl. Lefung u. bgl. Dinge". Ale er nach Speier gurudtam, traf ihn ber Ruf bes Kurfürsten Philipp, welcher für die neu eingerichtete Lektur über Rhetorik und Poesse an der Heidelberger Hochschule eine geeignete Kraft suchte. B. nahm, von Wigilius und Spangel ermuntert, den "so heiligen Auftrag" an, die der Plan des Christoph von Utenheim sich verwirkliche. Er mußte wider Willen seine Speirer Pfründe resignieren und ward 13. September 1498 in die Facultas artium aufgenommen (fcon früher am 9. Februar 1496 hatte er sich den Lizentiatengrad in der theologischen Fakultät er= worben). Seine Thätigkeit begann er mit Erklärung der Briefe des hl. Hieronymus und 26 der Gedichte des driftlichen Poeten Prudentius. Er übersetzte eine Schrift des italienischen Humanisten Phil. Beroalbus in ein unbeholfenes Deutsch, und hielt akademische Ansprachen, worin er zum Frieden zwischen den Parteien an der Hochschule (der via nominalium und realistarum) ermahnte und worin er die humanistischen Wissenschaften (litteras humanitatis) empfahl. An größeren Schriften zeitigte dieser zweite Heibelberger so Ausenthalt die Philippica und Agatharchia, welche beide 1498 entstanden und für den Kurfürsten Philipp, bezw. für dessen Ludwig das Ideal eines christlichen, humanistisch gebildeten Fürsten zeichnen; und die Adoloscentia, das pädagogische Hauptwert unseres humanisten. Während ber Isidoneus die bibattische Seite bes neuen Programms hervorhebt, werden in der Adolescentia eine Unmasse ethischer Einzelforderungen 86 erhoben und ausführlich begründet. Aus der schlechten Erziehung, welche die Jugend mit dunkeln und für fie unfagbaren Begriffen aus Logik und Dialektik plagt, sind die gegenwärtigen Schaben ber Kirche ju erflaren; bei ber Jugend muß barum bie Befundung der kirchlichen Berhältniffe anfangen, indem man fie für eine fest gegründete Sittlichkeit, wie für die praktischen Bedürfnisse des späteren Lebens erzieht. Es werden 40 bann die zwanzig "Gesetze" besprochen, die ein Jüngling besonders befolgen soll; und es finden sich da mosaitartig aneinandergereiht treffliche Einzelbemerkungen, viele Citate aus beidnischen, driftlichen und zeitgenöffisch-humanistischen Schriftstellern, troden foulmeifter= liche Auseinandersetzungen, tomische Moralpauten und fulturgeschichtlich intereffante Detail= schilberungen; von besonderer Wichtigkeit ift auch hier bie realistische Forberung, bag bem 45 Anaben geschichtliche und geographische Stoffe übermittelt werden (er soll "in alten und neuen Erzählungen" und in der Geschichte der "hl. Konzilien" bewandert sein), sowie ber warme beutsch-nationale Ton, ber bas Ganze burchklingt: alles in allem ein in ber Gesschichte ber Babagogik bebeutsames Werk. Bon Interesse ist, bag W. seine sprachreinigenben Tendenzen in jener Zeit auch auf hymnologischem Gebiet bethätigte (De hymnorum so et sequentiarum auctoribus generibusque carminum 1499; Castigationes locorum in canticis ecclesiasticis et divinis officiis depravatorum 1500).

Im Sommer 1501 erinnerte Christoph von Utenheim wieder an den Plan, die Einsamkeit im Schwarzwald aufzusuchen. Und W. ließ sich in der That nicht mehr länger in seiner akademischen Stellung halten. In Straßburg, dei Geiler von Kaisersberg, ereilte ihn aber die Nachricht, daß Christoph zum Berweser und Nachfolger des Bischofs von Basel ernannt sei. W. wurde zugleich nach Basel eingeladen. Geiler war ungehalten über diese Wendung der Dinge ("in dieser Zeit besitzt kein Bischof Nacht genug, die Geistlichen zu reformieren") und bewog W. in Straßburg zu bleiben. Zur selben Zeit war auf Geilers Empsehlung Sebastian Brant als Stadtsprötzus nach Straßso durg gekommen. Im Kreise einer eifrigen Schülerschar wirken nun die drei Reforms

freunde für Kirche und Schule und sind von bestimmendem Einfluß für das geistige Leben der linkstheinischen Reichs- und Bischofftadt bis in die Tage der Butzer, Capito und Sturm. W. bewarb sich um eine Predigerstelle am Münster, mußte aber einem Mönche weichen; so wohnte er ohne eigentliches Amt im kleinen Kloster der Wilhelmiten und lebte vom Einkommen seiner Pfarrei in Sulz und einer Pfründe am Thomasstift.

In Strafburg ist W. zunächst als feuriger beutscher Patriot in historischer Rich-tung thätig (vgl. E. Bidel, Wimpfeling als historiker, Marburger Dissertation 1904), verwickelt sich aber bank seines explosiven Temperaments in eine Reihe von Streitigkeiten, die ihm den Aufenthalt in der Stadt verleiden. Am 14. Oktober 1501 ging seine Gormania aus der Presse, dem Straßdurger Stadtat gewidmet, die in 10 lateinischer und deutscher Sprache vor den welschen Umtrieben und Anschlägen warnen sollte. Im ersten Buch wird mit z. T. absonderlichen Geschichtsbeweisen dargethan, daß das linke Rheinuser nie zu Gallien gehörte, daß nicht der Strom, sondern der Wasgenwald Deutschlands Grenze bilde. Ein zweites Buch schlägt dem Stadtmagistrat in plaudernedem Ton die Terssichen Zukunstsbläne vor, in Anlehnung an die Darlegungen in 15 Philippica und Agatharchia, Isidoneus und Adolescentia. Bon besonderem Interestation der Wastischungen über der netwendigen West Schieder (Meistlichkeit Abel und esse sind die Aussührungen über die "notwendigen" drei Stände (Geistlichkeit, Abel und Bürgertum) und über das ideale Berhältnis von Ratsherren und Bürgern ("Burger und das Bolt sint nit durch der Fürsten Willen, sunder die Fürsten durch des Bolds und Burger Willen erwält"); sowie die Forderungen weitgehendster Aufsicht, die der Rat über 20 Burger Willen erwalt ); sowie die Forverungen weitgegenopier Aufpapt, die der Kat uber 20 Kirche und Schule ausüben solle (z. B. gegen die Pfründenhäufung der Straßburger Domherren); den Kernpunkt bildet das Kapitel über die "Fechtschul", worin ein lateinisches Gymnasium zur Borbereitung auf die Hochschule gefordert wird, mit einer auch den nichtgeistlichen Beruf berücksigenden Auswahl des Stosses (z. B. Geschicke, Hauseund und Staatsberwaltung, Moral, Kriegswiffenschaft, Zaukunst und Landwirtschaft). Der 25 lettere Borfchlag ließ eine Konkurrenz für die Klofterschulen befürchten. Und so ist ber erbitterte Ton zu verstehen, mit welchem der als satirischer Dichter und Gegner Luthers bekannte Franziskaner Thomas Murner fich gegen bie offenbaren Unrichtigkeiten bes ersten Teils ber Schrift wandte (Germania nova). W. erwiderte noch beftiger, sekundiert von seinen Freunden und Schülern, unter benen der junge Straßburger Thomas Wolf 20 besonders treu an ihm hing. Der Magistrat verbot den Verkauf der Schrift Murners, besonders treu an ihm hing. Der Magistrat verbot den Verlauf der Schrift Murners, die deshalb sehr selten geworden ist (vgl. oben XIII, 569, 80—570, 17). In jenen Tagen des Kampses vollendete W. seine Epitome rorum Gormanicarum, eine knappe, von flammendem Patriotismus geschriebene Geschickte der Deutschen, des kriegerischen Mars-volles mit dem treu kirchlichen Sinn, das wegen seiner hervorragenden Tugenden die Schusherrschaft über die Kirche anvertraut erhielt, und das seine Begadung erst kürzlich wieder erwiesen hat durch Ersudung der "großen, beinahe göttlichen" Kunst des Buch-drucks und der "Donnerdüchsen". In trotig-kühnen Worten warnt W. seine lieben Elsäser vor dem gallischen Übermut und beklagt, daß die treulosen Italiener des Reiches "böses Berhängnis" seine. Er tadelt die Schweizer, daß sie der römischen Majestät nicht wunterthan, in darbarischer Robeit ohne Ordnung und Geset dahinleben, denn dem Kaiser gehört von Rechts wegen die Herrschaft über die ganze Welt (um 1505 richtet er eine besondere Schrift gegen die "unverständigen Helvetier" und macht namentlich ihre Geistelichen stredigen Arediger Reiser zu verdrennen. Gegen die Böhmen und Türken ist Einheit 40 husitischen Prediger Reiser zu verbrennen. Gegen die Böhmen und Türken ist Einheit 46 der Christenheit unter der Monarchie des Kaisers und Abschaffung aller kirchlichen Miß= brauche bringend notwendig. Bur selben Zeit vollendete er die Herausgabe der Eklogen des Bapista Mantuanus, besorgte für Geiler den vierten Band von Gersons Schriften jum Druck und gab mit Brant zusammen den Hortulus animas heraus (1507 auch das Speculum vitae humanae). Wie sehr er und seine Freunde die Reformbestrebungen so und die mpstische Theologie Gersons schätzten, beweist die 1506 erschienene Berteidigungsschrift De vita et miraculis J. Gerson, gegen einen Bettelmonch, ber bem berühmten Barifer Rangler Unehrerbietung gegen seine Borgefesten und haß gegen bie Mönche vorgeworfen batte.

Seit 1. Dezember 1502 war Christoph von Utenheim Bischof von Basel geworden. 55 Gegen Herbst 1503 folgte W. dem wiederholten Ruf des befreundeten Bischofs und redigierte für diesen eine neue Sammlung der Diöcesanstatuten, die auf einer Synode 23. Oktober 1503 genehmigt wurde. Eine kleine gleichzeitige Schrift eifert für Reformierung der Christgläubigen und namentlich der Geistlichkeit. Wenn der Klerus sich nicht selbst resormiere, würde er bald vom Volke resormiert werden. Der Aufenthalt in Basel 60

wurde vorzeitig abgebrochen durch die Aussicht auf eine Frühmefferpfründe (summissaria) am Thomasstift in Strafburg, auf die B. schon 1487 zwei Exspettanzen in Rom erhalten hatte. Doch ber Detan bes Stifts, ein "berühmter" und "vielseitiger" Pfrundenjäger, sette einen anderen Bewerber ein und extommunizierte die Kanoniter, die für 2B. s eintraten. Diefer hat von neuem Anlaß, seine Feber gegen die firchlichen Mißstände in bittere Galle zu tauchen. Dit seinem mageren Gintommen widmet er fich ber Erziehung von jungen Leuten und begleitet zwei Sohne von Strafburger Freunden auf Die hochschule nach Freiburg. Für einen seiner Böglinge, ben später berühmt geworbenen Stattemeifter Sat. Sturm, fcreibt er bas Buch de integritate (1505), bas gegen bie torper-10 liche Unreinheit (nam. ben Konkubinat ber Geiftlichen) und gegen die geiftliche Faulheit (nam. ber Mönche) wettert und dem Leser empsiehlt, in der Khilosophie ein Aristoteles zu sein, in der Theologie aber dem höchsten aller Theologen, Christo und nach ihm ganz besonders dem hl. Augustinus nachzuahmen. In diesem Zusammenhang wird die These versochten, daß Augustin niemals Mönch gewesen sei; er habe nie einem Orden angehört und nie eine Kapuze getragen, überhaupt sei das Mönchssprüchwort, daß alle Beisheit in der Kapuze stecke, falsch, da weder die alten Philosophen noch Moses, Christus, die Apostel, die ältesten Kirchendäter und viele spätere, wie Gregor d. Gr., Beda, Alkuin, irgend etwas mit dem Mönchtum gemein gehabt haben. Fast alles, was Kutten und Kapuzen trug, nahm Anstoß; namentlich die, welche auf "Augustinden Regel eingeschworen waren; allen voran die Freiburger Augustiner, welche son vorber W. zur Ausstellung der gesährlichen These durch ihr Verhalten gereizt hatten. Er mußte aus Freiburg weichen (wo er auch im Wilhelmitenkloster gewohnt hatte) und sand ein Unterkommen dei dem Vater seines Zöglings Sturm. Eine Flut von Schriften und Gegenschriften, in Poesse einzelne, ganze Städte und Universitäten, und die beiden Bischse von Straßburg und (nam. ber Monche) wettert und bem Lefer empfiehlt, in ber Philosophie ein Ariftoteles 25 einzelne, gange Städte und Universitäten, und die beiben Bischöfe von Strafburg und Bafel verteidigten ihn. Er schickte ein Gedicht an den hl. Bater und Julius II. gebot den Gegnern Schweigen (1507; noch einmal am 27. Mai 1512 mußte er sich vor dem Papste rechtfertigen, da er gegen die Mönche wütete und die Gegner das Schweigegebot brachen). In ben Tagen, ba bie Wogen bes Streites am höchsten gingen, ver-20 öffentlichte W. die schon vorber geschriebene, nur mit neuen Zusäten versebene Apologia pro republica christiana, eine geharnischte Streitschrift gegen Pfründenjagd und Pfründenschacher und gegen das Juristentum in Kirche und Theologie: Der Papst muß schlecht unterrichtet sein; wenn aber Bapft und Bischöfe nichts thun, bann muß man bie weltliche Obrigkeit um Abhilfe angeben.

Bugleich mit dem Streit gegen die Monche war während des Aufenthalts in Freisdurg ein Streit nach andrer Front losgebrochen, der gleich jenem sich mehrere Jahre hindurchzog. Jakob Locher, Philomusus genannt, hatte als Lehrer der Dichtunst in Ingolftadt den realistischen Theologen Georg Zingel angegrissen und war seit 1503 nach Freiburg zurückgekehrt, von wo er ausgegangen war. Der Streit drehte sich um die Krage, welche Stellung der antiken Poesie im Verhältnis zur Theologie zukomme. Zingel betonte schäffer, als Locher, daß die Poesie lediglich Mittel zum Zwecke sei; die Theoslogie sei die Herrin, der die andern Wissenzweige zu dienen hätten. Von Freiburg aus richtete Locher unverschämte Streitschriften gegen Zingel, dessen häherigen Freund und Mitarbeiter Locher bei der Universität und dieser kichelte versteckt auf W. in einer Streitschrift gegen die "Wauleseltheologie" der Scholastik. Erst 1510 schrieb W. einer Streitschrift gegen die "Wauleseltheologie" der Scholastik. Erst 1510 schrieb W. einer Streitschrift Widerte Widertegung Lochers (Contra turpem libellum Philomusi) und nahm die Theologie und Philosophie gegen die "Mauleseldicker" in Schuß. Die antiken Prosaiker und die christlichen Dichter samt Vergil kommen allein als Schullektüre in Svetracht. Die Poesie sei zu Anhängsel der Grammatik. W. wird in diesem Kampf seinen Grundsähen und denen salle nur in höchst einseitiger Weise (wenn er z. B. die subtile Dialektik in Schuß nimmt, quae per quaestiones et argumentationes procedit) begeen einen streistigchies Angreiser, der sich über die akademische Ordnung hinweglesen

In den Zeiten des Kampfes überkam W. wieder die Sehnsucht nach klösterlicher Stille und er schrieb (12. Juli 1507) an seinen alten Freund Trithemius, der nach dielem Zwist mit den unbotmäßigen Wönchen sein Amt in Sponheim niedergelegt hatte und Wat im Schottenkloster zu Würzburg geworden war. Trithemius lud W. ein, hier die

Ruhe zu suchen. Aber wieder hielt ihn Geiler zurück und forderte ihn auf, die Geschichte der Straßburger Bischöfe zu schreiben. Bis Ende 1507 ist das gediegene Werk vollendet worden, in dem realistischer Thatsachensinn und chronistische Kleinmalerei mit humanistischer Citatenfreudigkeit, sowie kirchlicher Resormeiser und patriotische Gesühlswärme den Charakter der Darstellung bedingen. Bon kleineren Schriften und Sditionen aus jener Zeit ist snoch das Büchlein de arte impressoria bemerkenswert. Die Jünger dieser Kunst sind Hervlde des Evangeliums, Prediger der Wahrheit und Wissenschaft, die jetzt aus Deutschland in alle Länder hinausziehen, "wie ehemals die Sendboten des Evangeliums". "Wir Deutsche beherrschen saft den ganzen geistigen Markt des gebildeten Europa".

Zwischen 1508 und 1512 finden wir W. mit vielfach wechselndem Aufenthalt in 10 Freiburg, Beibelberg, Strafburg und auf einem Landgut ber Familie Sturm, bis ihn im Jahre 1513 ber Bischof von Basel, Christoph von Utenheim, aufforderte, "in einem neu reformierten Ronnenkloster wenigstens einige Zeit die Leitung zu übernehmen" (Expurgatio bei Riegger S. 426; Ch. Schmidt benkt mit Gründen an Sulzburg im oberen Schwarzwald). Von den bis zum Antritt seines neuen Amts verfaßten Schriften ist is besonders bemerkenswert der Nachruf nach Geilers Tode (geft. 10. März 1510; In Joh. besonders bemerkenswert der Nachruf nach Geilers Tode (gest. 10. März 1510; In Joh. Kaisersperzii mortem planctus), der das Reformwirken des ihm gleichgefunten Mannes schildert und so zu einer Darstellung seiner eigenen Bestredungen auswächst. Diese Bestredungen praktisch zu bethätigen, gab ihm im Jahre 1510 der Auftrag des Kaisers Maximilian Gelegenheit, welcher, aufs höchste erzürnt durch den Ubergang von wo Julius II. zum Bündnis mit den Benezianern, den Bapst mit Frankreich zusammen zu zu bekämpfen und auch durch sirchliche Kesormen zu schwächen suchte (vgl. F. v. Bezold, Gesch. d. deutschen Ref. S. 87; H. Umann in ZRG 3, 199 st.). Der kaiserliche Sekretär Jak. Spiegel, der Sohn von W. S. Schwester, übermitztel seinem Obeim die Wünssehe des Kaisers er sollte ein Gutachten auskertigen siber die Kurtisanen über die Mungten und 26. Raifers; er follte ein Gutachten ausfertigen, über bie Kurtisanen, über die Unnaten, und 25 über Errichtung einer mit einem Deutschen zu besetzenden Gesandtschaft bes hl. Stuhles in Deutschland. 2B. faßte nun ein verschiedengestaltiges Schriftstud ab. Ein erster Teil des Gutachtens giebt einen Auszug der pragmatischen Sanktion für Frankreich, die von Spiegel als Borlage mitgeschickt worden war; W. betont die finanziellen Momente und glaubt, daß "nach Durchführung einer Berwaltungereform die Notwendigkeit von Konzilien w hinfällig, die Abnahme ber Prozesse bei ber Kurie mahrscheinlich und eine Besserung bes inneren kirchlichen Lebens möglich wurde" (Br. Gebhardt, Die gravamina ber deutschen Ration gegen ben rom. Hof 2. Aufl. 1895, S. 81). Ohne Ubergang schließt sich eine Abhandlung über bie Schliche und Rante gewiffer Rurtifanen an, welche bie Batronaterechte von Laien und die königliche Empfehlung für Stellen für nichts achten, und oft dem schlichten 25 Bauernvolke, von bessen Schweiß und Arbeit Briefter und Fürsten leben, nicht einmal eine Predigt halten konnen. Als zweiter Hauptteil folgen bie "Beschwerben ber beutschen Nation"; sie stimmen im großen und ganzen mit den zehn gravamina überein, die Martin Mayr 1457 an Aneas Sylvius vorgebracht hatte, und sind nur mit charafteristischen Zusätzen versehen (die wohl nicht alle von W. stammen); das Kapitel über die Mittel so zur Abstellung der Mißbräuche weist (ähnlich wie später Luther) an dem Beispiel des Mainzer Stuhls auf die materielle Schädigung Deutschlands durch die Kurie hin. Darauf folgen avisamenta ad caesaream malestatem; ber Kaiser wird sich durch Abschaffung ber kirchlichen Mißstände ben Namen eines Baters des Baterlandes verdienen, nur solle er fich bei feinem Borgeben huten bor einem Berwurfnis mit ben geiftlichen Kurfurften, 45 vor einer Berletung der Monche, die sonst gegen ihn in ihren Predigten losfahren werden und vor den Bannsprüchen des Bapstes, damit nicht die Unterthanen ihres Gehorsams entbunden und er felbst abgeset wurde, wie es schon anderen Raisern gegangen ift. Auch gegenüber ber Frage Maximilians bezüglich eines beutschen Legaten wird zur Borficht gemahnt; "es geht noch über bas hinaus, was man in Frankreich beabsichtigte"; nur in 50 unklarer Weise wird auf Hans von Hermannsgrün (über ihn vgl. Ulmann a. a. D. 213 ff.) hingetviesen, ber in einem "Traum" im Jahre 1495 ben Raiser aufgeforbert hatte, mit ben Bolen, Böhmen und Ungarn sich ju verbinden und ben Papst vor ein Rongil zu forbern.

Die Verhandlungen Maximilians mit der Kurie waren schon wieder eröffnet, als 55 W.s vorsichtige Vorschläge in der kaiserlichen Kanzlei einliefen. Sie blieben vorerst hier unbenützt liegen, die Spiegel nach dem Tode Maximilians im Jahre 1520 eine Ausgabe im Druck veranstaltete. B. nahm noch einmal Beranlassung, mit seinen Vorschlägen in die Verwickelungen der großen Politik einzugreisen, als Maximilian sich an das von Frankreich inscenierte antipäpskliche Konzil von Pisa anschloß. Sin gewisser Angelus, so

Mönch zu Ballombrosa, hatte 1511 eine Schrift herausgegeben, die gegen das Konzil von Pissa für die päpstliche Synode im Lateran eintrat; ihm setundierte W. von seinem Nonnenkloster in oromo silvae Herciniae aus (Orationis Angeli consirmatio) und ermahnte die weltlichen Fürsten, sich nicht bei Regelung der kirchlichen Mißstände dem Bapste seindsselig gegenüberzustellen. Nur dem Papst kommt es zu, die Kirche mit Historie eines Konzils zu reformieren; im übrigen werden auch hier alle Mißbräuche und Beschwerben ausgeführt, in der Hossinung, von Rom aus würde jetzt die Berbesserung kommen. In der Klosterstille des Schwarzwalds entstand eine weitere pädagogische Schrift (Diatrida de proda institutione puerorum in trivialidus et adolescentium in universalidus gymnasiis 1414), die als Handbuch für Lehrer der Trivialschulen gedacht ist und in vorsichtiger, die Gegner nicht mehr reizender Ausführung die Grundsätze der früheren Schriften wiederholen will. Gegen die nimmer aushörenden Anklagen seiner mönchischen Reider und Feinde ist der unschätzen Lebensadriß gerichtet (Expurgatio contra detroctatores 1514), in dem die ehrenrührigen Angrisse gegen seine Berson und

15 feinen Wandel zurückgewiesen werben.

Schon im Jahre 1513 sollte W. Die klösterliche Ginsamkeit verlassen, als ber Johanniterkomtur Balthasar Gerhart den gefeierten Mann einlud, in seinem Kloster zu Strafburg Borlefungen über Theologie ju halten. Doch ber Alternde lehnte ab; im Jahre 1515 verließ er aber boch sein Amt am Nonnenklofter und zog zu seiner Schwester 20 nach Schlettstadt, wo er, oft an Podagra und "Ropfschwäche" leidend, seine letten Jahre Bubrachte. Seine letten Schriften beweisen, daß immer noch ber alte, rechtlich gerabe, kirchlich konservative, deutsch warmherzige Sinn in ihm lebte. An die Reformschriften bes Jahres 1510 erinnert seine Replit gegen Aneas Sylvius (Responsa et Replice mit ber Germania des Aneas Sylvius zusammengebruckt 1516), worin die kirchlichen Miß-25 stände von neuem bloggebeckt werden. Mit einem andern "höchst ehrenwerten Manne" jusammen hat bann B. Die Mainger Bistumsgeschichte herausgegeben, Die abnlich wie Die Strafburger gur Ilustrierung seiner firchenpolitischen Grundsate verwendet wird. Auger ben Geleitsworten ju Reuausgaben alterer Schriftfteller (Rifolaus von Dintelsbuhl, Joh. Niber, Fasten bes Baptista Montuanus, Aurelius Brudentius) ist bemerkenswert sein so Brief an den turfürstlichen Kanzler Florenz von Benningen (1521 vgl. E. Wintelmann, Urtundenbuch der Universität Heidelberg, 1, 216f.; G. Knod in Ztschr. f. Gesch. d. Oberrheins 1886, 331 ff.), welcher eine gründliche Reform der heibelberger Hochschule anbahnte und die für die Stimmung am Borabend bes Bauerntriegs höchst carafteristische Oratio vulgi ad deum (wahrscheinlich 1517). In letterer Schrift werden die Beschwerben des Scandvolks über Adel und Klerus aufgezählt; die Bauern, die durch ihren Schweiß die ganze Menscheit nähren und die durch ihre Gläubiger mit Hilfe der Kirche ausgestoßen werden aus der menschlichen Gesellschaft, bitten ihren Gott: Gieb, Bater, daß unsere Gerzen ruhig bleiben in diesem Elende und bei dem Argernis, gied uns nach dieser Not bas ewige Leben!

In Schlettstabt sammelte sich um B., ähnlich wie in Straßburg, ein Kreis von Schülern und Berehrern, die sich seit ungefähr 1518 in einer sodalitas litteraria organissert zu haben scheinen und unter denen der Hugshofer Abt Paul Bolz, der Pfarrer Paul Phrygio, der Leiter der Lateinschule Joh. Sapidus, der Drucker Lazarus Schürer und ferner Beatus Ahenanus und Martin Buger hervorragen. Wenn man zusammentam, sprach man von "Erasmus, Capito, Jasius, Luther, Melanchthon, Codanus Hesqus u. a." (vgl. den Widmungsbrief an Jak. Villinger in der Ausgade des Prudentius von 1520). Die Sache Luthers trennte bald die Mitglieder. Gemeinsam bethätigen sie sich noch in der vom Wimpfelingschen Geiste getragenen Pfründenzesorm in Schlettstadt (vgl. P. Kalfoss in Zeitschrift sür Geschichte des Oberrheins RF 31.3, 84 st. 264 st.), deren Genehmigung seitens der Kurie für die maßgebenden Elemente in, der Reichsstadt Anlaß war, in der katholischen Kirche zu verbleiben. Zudem desstimmte J. Spiegel, unter dem Einfluß Aleanderz stehend, seine Landsleute zum Anschluß an die Partei der Altgläubigen. So mußten Phrygio, Sapidus und Schürer weichen. Für W. war noch ein besonderer Anlaß maßgebend. Er hatte 1. September 1520 bie opistola des Erasmus an den Kurfürsten von Mainz de causa Lutheri herzausgegeben und den Bischof von Basel gebeten, er möge mit anderen Bischösen dei Leo X. dahin wirten, daß Luther, den man als Mann von evangelischer Lehre und frommem Leben preise, nicht ungehört möge verdammt werden. Er nahm damit Teil an einer umfassenden Aktion der humanistischen Kreise, die kurie erwirken wollten. Doch

Aleanber lenkte den Berdacht der Berfasserschaft einer tollen Schmähschrift gegen die Kurie (Litaneia pro Germania, wahrscheinlich von Hermann v. d. Busche) auf W. und verlangt von diesem durch Spiegel ein Rechtsertigungsschreiben, in welchem W. ängstlich seine Unterwerfung unter die Kirche ausspricht (18. Mai 1521; vgl. P. Kalkossin Zeitschreiber, für Geschichte des Oberrheins RF 21, 263 u. 267). Bollends sind ihm die Sayidos frei über die kirchlichen Zeremonien redete, als Capito das "Entsetliche" that und wider die Mutter Gottes predigte und als namentlich sein gesliebter Jasob Sturm ihm auf sein Vorhalten entgegnete: "Bin ich ein Keher, so hant ir mich zu einem gemacht". 1524 schried er noch zu Emsers Dialogen gegen Jvingli, canonis missse desensio, eine Epistel an Luther und Zwingli, um sie zu ermahnen, diese Schrift is ernstlich zu prüsen und sich au überzeugen, daß der Nektanon nichts enthalte, was den Lehren und Gebräuchen der alten Kirche zuwider ist. Bon da an hielt er sich vom Kampse sern. Im Bauernsteig mußte er es erleben, daß drei seiner Verwandten als Teilnehmer enthauptet wurden. Kurz vorher erging von einem lutherschen Eiserer aus Greisswald ein Pasquill im Stil der epistolae virorum obscurorum gegen den is "Rhymbseling", der zu preisen sei, da er zum wahren Glauben sich besehrt habe und zu Schlettstadt tapfer die Rezer verfolge. Selbst alte Freunde, wie Volz, machten sich über ihn in ihren Briesen lustig. Vereinsamt und verärgert ist er 17. November 1528 gesstorden. Noch mehr als andere erscheint er uns als Vertreter einer Übergangszeit, der vieles ehrlich gewollt und stürmisch gefordert, der manches nur halb durchessicht und weriger weit in Schatten gestellt durch seinen Zeitgenosseit, der vieles ehrlich gewollt und fürmisch gefordert, der manches nur halb durchessicht und weriger weit in Schatten gestellt durch seinen Leitgenosseit, der vieles ehrlich gewollt und stürmisch gefordert, der manches nur halb durchesschiften Erasnus, "den gelehrtesten Rann, den ich ziegenscheitet. Namentlich hat

In der Kirche zu Schlettstadt, an der W. zuletzt Kaplan gewesen war und in der er begraben ift, ließen ihm seine beiden Nessen, die kaiserlichen Sekretäre Jakob Spiegel so und Johann Mai, eine Tasel mit einer von Beatus Rhenanus verfaßten Inschrift setzen; schon 1504 hatte ihm Thomas Wolf in der Kirche der Straßburger Wilhelmiten einen Gedenkstein errichtet.

Wimpina, Konrad, katholischer Theologe, gest. 1531. — Quellen und Littes ratur: Eine große Zahl der Schristen W.s sind gesammelt in solgenden Werken: seine Leips 26 ziger. Schristen in Farrago Miscellaneorum C. Wimpinae, Coloniae 1531, als Andang dazu Orationum sive sermonum liber unus (hrsg. von [Johan Host] Romberg v. Kyrdpe, vgl. über ihn N. Paulus, Die deutschen Dominisaner im Kampse gegen Luther, 1903, S. 134 st., 140); seine Schristen gegen Luther nebst einigen andern in Sectarum, errorum, hallucinationum et schismatum . . . Anacephalaeoseos . . . librorum partes tres, Francos. 1528. 40 Quellen (Peipziger, Franksurter und andere Urtunden) verzeichnet N. Müller in Theik 1893, S. 85 f.; die ältere Litt. ebendal. S. 83 f. (daß W. nicht Verfasser der Scriptorum insignium . . . Centuria ist, darüber vgl. R. Paulus, Katholis 1900, II, 281 st.). In Betracht kommen: R. Mittermüller in Ratholis 49 (1869) Juni—Ott. (wertvoll durch außsihrliche Außgüge auß W. Schristen); R. Müller, in Theik 1893, 83 st. 1894, 389 st.; G. Bauch in Zischt. d. Vereins s. Gesch. u. 45 Altert. Schlesiens, 30 (1869), 133 st.; in N. Archiv s. Sauch in Zischt. d. (1897), 293 st.; Gesch. des Leipziger Frühhumanismus, Leipz. 1899; Ansänge der Univ. Franks. A. D., Berlin 1900. 14 Anschläge B. von 1506 s. in Forschungen zur brand. und preuß. Gesch., 8 (1895), 207 st.; Wolsdors in Bentralbl. s. Bibliothetswesen, 22 (1905), 571 st.; Brecher in Add 43, 330 st.; Roulus in Kirchenseziton², XII, 1682 st.; Hoseph Regwer, C. W. I. Brecher in Add 43, 330 st.; Raulus in Kirchenseziton², XII, 1682 st.; Hoseph Regwer, C. W. I. Brecher in Add 43, 330 st.; Raulus in Kirchenseziton², XII, 1682 st.; Hoseph Regwer, C. W. I., Bressau 1907 (Oliser sotation; erscheint vollständig in Kirchenseschickt. Abhandlungen von M. Schalet VII). Andere Litt. im Texte.

Ronrad Wimpina, mit Familiennamen Koch (baher auch Conradus Coci), stammte aus der jest badischen, damals kurmainzischen, im Bistum Würzdurg gelegenen Stadt Buchen (auch Bucheim; daher ex Fagis, de Fagis, de Buchen, Buchensis); den 55 Beinamen Wimpina (auch Wimpinae, Wimpinensis) trug er wohl um beswillen, weil seine Familie ursprünglich in dem nahen Wimpsen am Neckar ihre Heimat hatte. Über seinen Bater ist nichts bekannt (gegen die gewöhnliche Angade, daß er Lohgerber gewesen, s. N. Müller S. 93); ein älterer Bruder Friedrich wurde 1478 in Leipzig immatrikuliert, wurde Magister und war Altarist in Buchen. Sein Geburtsjahr ist auf 1465 oder noch so etwas früher anzusesen. Im WS. 1479/80 wurde W. in Leipzig Student, wurde 1481

Baccal, und im MS. 1485/86 Manister. Als Schüler Martin Boliche von Rellerstadt gehörte er ber thomistischen Philosophie an. Sein Erstlingswerk Praecepta coaugmentandae Rethoricae orationis ober Ars epistolandi (c. 1486), eine "recht schülerhafte und barbarifc angehauchte humaniftische Schrift" (Bauch), verrät noch nicht ben nachmaligen 5 Theologen: als Beispiel für bas genus scommaticum bietet er ben Schülern Schlüpfriges bar. 1488 folgte ein größerer poetischer Bersuch: Almae universitatis Studii Lipzensis et urbis Liptzg descriptio (neu hrsg. von Ch. F. Eberhard, Leipz. 1802) in einem Latein, das, soweit er nicht Centones benützt, schwerfällig und dunkel ist (vgl. Geiger, Renaiss. und Humanism. S. 472 f.). 1491 erfolgte seine Aufnahme in das Konsozieum er philosophischen Fakultät. Herzog Georgs Gunt gewährte ihm schon 1492 (oder erst 1496? vgl. Bauch, Leipz. Frühhumanismus S. 14) eine Stelle im großen Fürstenstelle. (ober erst 1496? vgl. Bauch, Leipz. Frühhumanismus S. 14) eine Stelle im großen Fürsterkolleg; für diesen Gnadenbeweis dankte er durch ein großes Heldengedicht auf die Kriegsthaten des Baters Georgs, Albrecht, 1497. Im SS. 1494 war er Rektor, im WS.
1494/5 Dekan seiner Fakultät, in der er später auch 3 Jahre das Bizekanzleramt versah.
15 Seit seiner Promotion zum Magister hatte er aber auch mit theologischen Studien des
gonnen: nach highrigem Studium wurde er 1491 Bacc. (Cursor), 1494 Sententiarius,
aber erst 1502 Licentiatus. Dazwischen hatte er in der Heimsköscese Würzburg die geistlichen
Weihen empfangen: 1495 wurde er Subdiakon (s. das Zeugnis ThStK 1893, S. 118);
das Datum der späteren Weihen ist unbekannt. In diese Zwischenzeit fällt wohl auch
20 (oder schon früher?) eine Reise nach Rom, two er auch noch humanistische Lehrer hörte. Auch hat er, wir wissen nicht wann und wo, zeitweise eine Schulmeisterstelle belleibet. Litterarisch machte er sich 1493 bemerklich burch einen Tractatus de erroribus philosophorum, in welchem er Ariftoteles wegen einiger mit bem Dogma tollibierenben Sate (Ewigkeit ber Welt, und Sate, die der Transsubstantiationslehre hinderlich waren: quod in 26 eodem loco duo nequeant simul esse corpora, nec possit accidens sine subjecto subsistere) des Jrrtums zeiht, ohne doch, etwa so wie später Luther, den Ginfluß des Aristoteles auf die Theologie betämpfen zu wollen. Sein Rektorat gab ihm Aulaß zu mehreren öffentlichen Reben, in benen er eine respettable Belesenheit zeigte. Seine Reben ftropen von Citaten und von der Geschichte ober ber Fabel entlehnten Analogien, auch so an Bathos fehlt es ihm nicht; aber feine Latinität ist mittelmäßig, sein Ausbruck fcwer-Bei ber Disputatio de quolibet, bie 1497 von ben Mitgliedern ber Artistenfakultät gehalten wurde, hielt er bie Eröffnungsrebe, in ber er ben Brauch öffentlicher Disputationen von den olympischen Spielen ableitet, die aber nach ihm auf der Höbe bes Olymp stattsanden, in der er ferner zwar wieder von den errores der Philosophen 25 rebet, aber auch daneben Aristoteles seine besondere Verehrung bezeugt. 1498 erschien seine Congestio textus nova proprietatum logicalium cum commentatione, eine Schrift zur Logik, in der er nicht mehr als reiner Thomist erscheint (vgl. Prantl, Geschichte der Logik IV, 267). 1500 verwickelte er sich mit seinem ehemaligen Lehrer und Freunde Polich, der ihn noch beim Antritt seines Rektorats als in omni scibilium genere undecunque doctissimum begrüßt hatte, in eine leidenschaftliche Fehde über Humanismus und Scholastit oder wie die Gegner est formulierten, darüber, ob die Ars postica fons theologiae sei, ein Streit, in den erst Bauchs Forschungen Ordnung und Klarheit gebracht haben. Ein junger Baccalaureus, Sigismund Buchwald (Fagilucus), hatte die Leipziger Prediger durch spöttisches Benehmen und Schmähgedichte gereizt. Da er nun in einem 45 seiner Berse die Poesie als kons sophiae sacratae bezeichnet hatte, so bezogen die Beleibigten (die Dominikaner?) die sophia sacrata auf die Theologie (die Philosophie war gemeint gewesen) und baten B., gegen ben Rühnen zur Feber zu greifen. Das that er in bem Apologeticus in sacrae theologiae defensionem, in dem er nach allen Regeln der zünftigen Kunst jenen anstößigen Sas widerlegte: die Rangordnung der Wissenschaften richtet 50 fich nach ber Bornehmheit bes Objetts und ber Sicherheit ihrer Methobe; banach fteht bie Theologie obenan, die Boefie gang tief unten. Die Unklarheit, nach welcher Boefie und Boetik, andererseits Theologie und Religion von ihm beständig konfundiert werden, konnte ben Streit nur verworren machen, ber verächtliche Ton aber, in bem er von ber Poesie und den Dichtern redet, mußte alle humanisten gegen ihn erregen. B. erfuhr, 55 daß Bolich selbst den Fehdehandschuh aufnehmen wollte, denn dieser hatte ihn im Berdacht, in einer eben beendeten litterarischen Fehde heimlich seinem Gegner geholsen zu haben. W. suchte Polich — sogar durch Bermittelung des jungen Fagilucus — zu beschwichtigen; als das nicht half, sendete er noch schleunigst eine zweite Schrift Palillogia de Theologiae fastigio aus, in der er den Streitpunkt verschob, den Kampf gegen die Gosesie beiseite ließ und jest nur die angeblich in ihrem Ansehen gefährdete Theologie Wimpina 359

ex nobilitate objecti eius Christi mit beklamatorischem Pathos zu verteidigen suchte: wer also etwas gegen sie redet, ist Feind Christi. Run aber erschien Polichs Entgegnung Laconismos tumultuarius. . . in defensionem poetices auf W.s Apologeticus, der undarmherzig zerpstückt wird, aber in der Polemik werden auch unedle Fechterkünste nicht verschmäht. W. antwortete in der Responsio et Apologia contra bechterkünste nicht verschmäht. W. antwortete in der Responsio et Apologia contra bechterkünsten zu ihrem Wächteramte herbei und solden zusch zu stempeln suchte. Ein Rampsgenosse, der ihm sekundierte, Joh. Seit, rief gar die deutschen theologischen Fakultäten zu ihrem Wächteramte herbei und soldente vom Erzbischof von Magdeburg und dem Bischof von Mersedurg den Achter der neuen Universität deruschen Polich. Dieser wurde soehen nach Wittenberg zur Organisation der neuen Universität berusen, schrieb aber noch soschen Rebisch in Wimpsinianss offensiones in zorniger Erregung und mit viel beleidigenden Worten; W. suchte seit ein antliches Verschren gegen Volich herbeizussühren, und die dien, appellierte er in einer neuen Responsio an die Universität Paris und an den hl. Stuhl. Durch Bermittelung der Dominikaner in Leipzig und Magdedurg durchen herbeigeführt, bei dem auch Staupit mitwirkte, nach dem Polich noch einmal "ohne Schandwort oder Injurien" antworten durste, damit aber der Streitsgriften ein Ende sein sollte (1504). W. hatte dabei in der Rolle eines Verteidigers der Theologie und mit dem Ausgedut zahlreicher Autoritäten für seine Sache, mit denne er den Gegner überschüttete, gut abgeschnitten: als der Kardinallegat Naimund Peraudi im Januar 1503 20 in Leipzig erschien, promovierte dieser seierlichst ihn zum Doct. theol. (Diplom in ThStR 1893, 119 ff.); Wittenberg antwortete 3 Wochen darauf, indem es Polich die Hand von Staupit die gleiche Würde verlieb. So spielt in die Anfänge der neuen Universität ein Segensar gegen Leipzig hinein; Ersolg des Streites war, daß Wittenberg Volichs Genossen dereich, der freilich

Aber auch W. verließ balb darauf Leipzig. Joachim I. und sein Bruder Albrecht riesen ihn 1505 zur ersten Sinrichtung und Leitung der Universität Franksurt herbei und machten ihn zu deren ersten Rektor. In zahlreichen Rektoratserlassen sorgte er für die Ordnung der neuen Hochschule und suche Studenten herbeizuloden; Franksurt, so dere so sicherte er dabei, sei eine den Ceres und Bacchus gesegnete Stadt; en huc venere templa Minervae! Er verwaltete oftmals das Dekanat der theol. Fakultät, war Rektor wieder 1518, wo er Tetzel inskribierte (zum Datum dieses Rektoratsantritts vgl. N. Paulus, Die deutschen Dominikaner S. 17), wurde Kollegiat des großen und kleinen Kollegs, Kanosnikus der Domkirchen Brandendurg und Havelberg, kurz er stand auf der Höhe seines so Ruhmes und Ansehens. Als Erzbischof Albrecht Duasimodogeniti 1513 in der Berliner Marienlirche die Priesterweihe erhielt, sprach er die Bezlückwünschungsrede, die nach Gewoodpheit in hohen Worten die priesterliche Vollgewalt pries, durch welche unius homuncionis modicis verdis inter consecrandum prolatis summus, immodilis, immutabilis ad ima. perinde ac modilis mutabilisque ad nos usque traducatur.

Ratienstiche die Priesterweihe erhielt, sprach er die Beglückwünschungsrede, die nach Gewohnkeit in hohen Worten die priesterliche Vollgewalt pries, durch welche unius homuncionis modicis verdis inter consecrandum prolatis summus, immobilis, immutabilis ad ima, perinde ac modilis mutabilisque ad nos usque traducatur.

Roch ehe W. öffentlich als Gegner Luthers im Ablaßstreit hervortrat, sand dieser Anlaß, sich gelegentlich mit ihm zu beschäftigen. Es handelte sich um das trinubium D. Annae. Der Zwidauer Prediger Sylvius Egranus (vgl. D. Clemen, Joh. S. E., Zwidau 1899, S. 4ff.) hatte 1517 die bekannte Legende, wonach die hl. Anna nacheinander drei Ehemänner gehabt, Joachim, Rleophas und Salome (oder Salomas!), von is deren jedem sie eine Maria geboren, die dann Joseph, Alphäus und Zebedäus geheiratet hätten (vgl. Tischreden Först.-Bindj. IV, 313), als schriftwidrig in Predigten angegrissen. Luther ersuhr, daß W. als Verteidiger der Legende auftreten würde, und gad 20. Dezember 1517 sein Gutachten am Spalatin darüber ab, das sich sachig entschieden sitt Egranus aussprach, aber auch bedauerte, daß ein solcher unschällicher Irrtum Streitobsett so werde; man möge ihn lieder allmählich in sich selbst zerfallen lassen (Enders I, 133, dazu II, 536). W.s. Schrift erschien 1518 De D. Annae trinudio, in der er sich vergeblich abmühte, die Legende ergetisch zu rechtsertigen. Inzwischen war der Albaßstreit ausgebrochen. Tetzel, der vom W.S. 1482/3—1487 (wenn nicht länger) in Leitzig studiert hatte, also gewiß W. bekannt, wenn nicht sein Schuler war, disputierte am 20. Januar so 1518 in Franksurt über Thesen, die ihm W. ausgesetz hatte, die dieser daher auch 1528 in der Anasophalaeosis unter seinen Schriften wieder abbruckte (Neudruck nach dem Originaldruck in Plalatsform bei R. Baulus, Tetzel, 1899, S. 171 sp., woselbst auch ihre verschiedene Zählung deutlich gemacht ist; dyl. auch den Abbruck dei W. Köhler, Dotumente zum Ablaßstreit, 1902, S. 127 sp., wo sie komparativ Luthers Thesen gegenüber-

gestellt find und ahnlich in beff. Schrift Luthers 95 Thesen samt ben Gegenschriften, 1903). Im Gegensatz gegen Luther wird hier der Ablaß nach der herkömmlichen Theorie nicht nur auf die kirchlichen Zensuren, sondern auch auf die don der göttlichen Gerechtigteit auferlegten Strafen bezogen (Th. 7 [12]); es ist Dogma, daß man für Seelen im 5 Fegseuer auch absque contritione erfolgreich Ablaß erwerben kann (Th. 42 [65]); für sich selbst gewinnen Ablaß nicht allein plene contriti, sondern auch attriti et per con-fessionem contriti (Ih. 30 [50]); auch der per modum suffragii vom Papst den Seelen zugeeignete Ablaß ist wirksam: die anima purgata fliegt noch schneller auf zur Anschauung Gottes, als der Groschen den Boden der Ablaßkiste erreicht (Ih. 33 [54. 55]). 10 Über B.s Berfasserschaft s. auch Baulus a. a. D. S. 49 ff. Dagegen wird die spätere Reihe von 50 Thesen, die Tetzel im April oder Mai 1518 nachfolgen ließ (Opp. var. arg. I, 306 ff.) von diesem selbst verfaßt sein — W. hat sie wenigstens hernach in seine Anacephalaeosis nicht ausgenommen. Wie W. so als einer der frühesten litterarischen Gegner Luthers erscheint, fo hat er auch die nachfolgenden Jahre ju intensiber Biber-15 legung ber Lehre Luthers verwendet. Bunachst durch Disputationen in Frankfurt gegen biefelbe; 10 Jahre später aber trat er mit seiner großen Gegenschrift an die Offentlichkeit (Anacephalaeosis 1528 f. v. S. 357, 34), sie war aber auch sichtlich das Produkt anhaltender Studien und angestrengter geistiger Arbeit. Sie stellt das Luthertum als den Sammelpunkt ber Sekten und Lehrirrtumer aller Zeiten bar; die neuen Berführer rühren 20 nur wieber die Irrlehren auf, über die icon langft bas Berbammungsurteil ber Rirche ergangen ift. Und alle Barefie richtete fich im Grunde gegen bie Rirche als gottliche Selbst mit ben Arianern bringt er die Lutheraner in Berbindung; benn wie jene das himmlische Haupt der Kirche, so tasten diese ihr irdisches Haupt, die göttliche Institution des Bapsttums an. Wiclif ist der Bater des Hussientums, und dieses die 26 Quelle der lutherischen Ketzerei. Aber auch die Irrtümer Joh. von Wesels und des Groningers Joh. Wessel leben in Luther wieder auf. Sogar die antinomistischen Greuel eines Amalrich erstehen neu in der Lehre, daß dem Gläubigen die Sunde nicht mehr zugerechnet werbe. Es ist eine ber bollständigften Gegenschriften, auch ift sie von einem überzeugungsvollen Pragmatismus durchbrungen. Mit Recht hat Lammer in seiner Darso stellung der vortridentinischen tatholischen Theologie von ihr reichlichen Gebrauch gemacht. Der Bapft steht nach 2B. naturnotwendig über dem Kaiser und besitht nicht nur Lebrgewalt, sondern auch Bolljugs- und Strafgewalt. Das Megopfer stutt er mit der Bemerkung, daß ja in dem hoe facite ber Ginsetzungeworte facere nach Birgil und andern Haffischen Autoren "opfern, barbringen" bebeute. Bringt ihn eine Schriftstelle in Ber-85 legenheit, dann hilft der Kanon, daß die Theologie nicht auf die Grammatik, sondern auf die Kirche zu gründen sei. (Ausführliche Inhaltsangabe in Katholik 1869, 135 ff. 257 ff.) Durch Hasenberg übersendete W. sein Opus an Erasmus und erbat sich als Dank bafür nur bessen judicium prorsus Apollineum de libro (Briefe an Crasmus, hrsg. bon Förstemann-Günther S. 134).

Uber seine späteren Franksurter Jahre sehlte es so sehr an Nachrichten, daß Frühere, z. B. noch Döllinger, Reformation<sup>2</sup>, I, 633, ihn bald nach Beginn der Reformation von Franksurt hindeg nach seiner Heimat Franken gezogen sein ließen. Aber daß er 1524 in Franksurt ist, zeigt Enders V, 95; 1529 ist er ebendort laut Widmung seiner Schrift De signis et insomniis, die gleich andern (de kato, de superstitione et divinatione) für die Kenntnis des Aberglaubens der Zeit von Interesse ist, aber zugleich auch seine eignen abergläubischen Neigungen bekundet; auch eine seiner Reden ad elerum in studio Franckordiano gehört ins Jahr 1529, und sein Testament (ThStk 1893, S. 121 st.) seht er am 15. Juni 1529 ebendaselbst auf. Auch zu Neuzahr 1530 ist er noch dort (laut Hasenbergs Brief an Erasmus, s. o.). Dann aber zieht er als Joachims I. Theosologe nach Augsdurg zum Neichstage. Über dies Reise vgl. den sür die gegen das Luthers tum triumphierende Stimmung der Kurdrandendurger interessanten Bericht in Briefwechsel des J. Jonas I, 178. Als zu Ansang des Reichstags ohne Luthers Borwissen seinen Tochwabacher Artikel gedruckt und Joachim bekannt geworden waren, versatze B. in Gemeinschaft mit seinen brandendurgischen Kollegen Mensing, Redorfer und Elgersma schleunigst als Gegenschrift den "Christlichen Unterricht gegen die Bekanntnus M. Luthers" (EU 25<sup>3</sup>, 345 st.), in dem sie den günstigen Eindruck, den diese Artikel im katholischen Lager herborrusen könnten, dadurch zu paralhsteren suchen, daß sie dem Kursürsten vorhalten, Luthers habe hier viel hundert aufrührerische und der Konsukut, Ehebruch, Empörung u. dal. an. Dann stressen weicher ihn im Kreise der mit der Konsutation der Augsdurg. Konsessung u. dal. an.

Gelehrten an (Fider, Die Konfutation S. XX), ebenso unter ben zur Disputation über bie Wiedervereinigung Berufenen (CR II, 317; Schirrmacher, Briefe und Aften S. 240). Aber ber Greis scheint neben ben jungeren Streitern nur noch eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben. Auch wurde noch er wie Menfing von Abt Bolbewin in Lüneburg um eine Gegenschrift gegen die bortige evangelische Kirchenordnung gebeten und sandte 5 seine Entgegnung, wofür er ein Gelbgeschent erhielt (Wrebe, Ginführung der Ref. im Lüneburgischen, 1887, S. 151. 153). Am 12. Ottober und noch am 26. ift er in Augsburg. Dann begleitete er seinen Kurfürst nach Köln zur Wahl Ferdinands zum römisschen König (wie Johann Host März 1531 bezeugt, bei Paulus, Dominikaner S. 140). Darauf zog er in die Heimat und beschloß sein Leben in Amorbach, wo ein Teil seiner 10 Berwandtschaft wohnte, im bortigen Benedittinertlofter am 17. Mai 1531, in beffen Rirche er seine Ruhestätte sand. Hier wie in Buchen wurden ihm Denkmäler gesetzt, von benen die in der Pfarrkirche zu Buchen (ein Holzepitaphium und ein Denkstein mit seiner lebensgroßen Figur) noch erhalten sind. Nach seinem zuletzt in Amorbach am 10. März 1531 abgeschlossenen Testamente trat der Rat seiner Baterstadt Buchen in den Besitz seinens nicht unerheblichen Bermögens gegen die Verpslichtung, Renten an seine Verwandten, Unterstützungen an Arme u. dgl. und auch ein Stipendium an einen in Frankfurt studierenden Buchener zu zahlen; lesteres besteht noch heute als Wimpina-Stipendium bei der Erkin Vernstützt der Aresslauer Universität fort und kommt iett auch etangelischen Theas Erbin Frankfurts, ber Breslauer Universität fort und kommt jest auch evangelischen Theoslogen zu gute. Rurz vor seinem Tode hatte er noch in dem Dominikaner Johann Host 20 ben Herausgeber seiner Farrago miscellaneorum (1531 in schönem Folioband) gestunden.

Windler, Johann, geft. 1705. — Litteratur: Fabricius, Memoriae Hamburgenses, Hamb. 1711, tom. 3, p. 351 sqq.; Molleri Cimbria literata, tom. 2, p. 990 sqq.; burgenses, hamb. 1711, tom. 3, p. 351 sqq.; Molleri Cimbria literata, tom. 2, p. 990 sqq.; Johannes Gefiden, Johann Windler und die hamburgische Kirche in seiner Zeit (1684—1705), 25 hamburg 1861; K. J. W. Wolters, Die tirchlichen Zustände sin hamburg vor 200 Jahren, in: hamburg vor 200 Jahren; gesammelte Borträge herausgegeben von Theodor Schrader, hamburg 1892, S. 143—216; hamburgisches Schriftstellerlegikon, Bd 8, S. 65 ff.; hier auch ein Stammbaum seiner Rachsommen und ein Verzeichnis seiner Schriftsen; AbB, Bd 43, S. 365—373. — Ueber Jotann Windlers Sohn und Entel, welche beibe auch wie er Senioren so in hamburg waren, vgl. UdB Bd 43, S. 375 u. 376; ferner das hamburgische Schriftstellers legikon, Bd 8, S. 76 ff. u. S. 86 ff.

Johann Windler, einer der treuesten Freunde Bhilipp Jakob Speners, dabei aber bedeutender und befonnener als viele seiner Gefinnungsgenoffen, ward am 13. Juli 1642 in einer Mühle zu Gölzern, nabe bei Grimma, geboren. Er wuchs in ben brudenben Zeiten 26 vor und nach dem Ende des 30jährigen Krieges auf und mußte als Knabe das wenige Bieh seines armen Baters hüten. Die Eltern, besonders die fromme Mutter, hatten aber früh gelobt, ihn dem geistlichen Stande zu widmen. Er besuchte seit dem Jahre 1651 die Schule zu Grimma, seit 1656 die Thomasschule in Leipzig und von 1659 die 1661 die dortige Universität, mußte aber dann seiner Armut wegen sein Studium unterbrechen 40 vie dertige Universität, mußte aber dann seiner Armut wegen sein Studium unterbrechen 40 und in Grimma Privatunterricht geben. Im Jahre 1664 ward er in Jena Magister; er begann sodann in Leipzig Privatvorlesungen zu halten; hier zeichnete er sich auch schon durch seine Predigten aus. Nach einigen Jahren erwählte ihn der Herzog Philipp Ludwig von Holstein-Sonderburg auf Wiesenburg (an der Zwickauer Mulde) zum Hosmeister seiner Söhne, und mit einem derselben ging er 1668 nach Tübingen, wo er 3 Jahre verweilte. 45 Schon auf der Reise dahin ist er vermutlich mit Philipp Jakob Spener, der damals Senior in Frankfurt am Main war, bekannt geworden, sonst sehr bald danach; und dies ward für die Richtung seines Lebens entscheidend. Als W. im Jahre 1671 von Tübingen in sein erstes geistliches Amt nach Homburg vor der Höhe berusen wurde, war es Spener, der ihn, "seinen alten dewährten Freund", in Frankfurt ordinierte. Schon im Jahre 60 1672 ward er Superintendent in Braubach und 1676 Hosprediger in Darmstadt; darauf 1678 Bastor in Mannbeim und 1679 Superintendent in Wertheim. In Frankfurt, wo 1678 Baftor in Mannheim und 1679 Superintendent in Wertheim. In Frankfurt, wo er in diesen Jahren wiederholt Speners Hausgenoffe war, hatte B. ben lebhaftesten Einsbruck von bem Segen empfangen, der auf bessen Privatkonventen ruhte. Als er nun in Darmstadt hofprediger geworden war, hielt er felbst solche Brivattonvente, welche die 55 lebhafteste Teilnahme, aber auch einen nicht minder lebhaften Wiberspruch fanden. Namentlich bem Oberhofprediger Menter, einem Großontel feiner Frau, gereichten fie aum schwersten Anftoß, fo baß er B. bewog, Darmstadt zu verlaffen. Diefer folgte einem Rufe bes Rurfürsten von ber Pfalz nach Mannheim; wegen ber Unannehmlichkeiten, Die er hier infolge davon hatte, daß seine Rirche jugleich von den Reformierten gebraucht 60

362 Bindler

wurde, gab er auch biefe Stelle balb wieber auf. Einer Empfehlung Speners verdankte er bann den Ruf nach Wertheim, wo er in den Jahren 1679 bis 1684 eine ruhige und gesegnete Wirksamkeit übte. Aber auch bort follte er nicht bleiben; am 31. August 1684 ward er wiederum auf Speners Empfehlung einstimmig zum Hauptpastor zu St. Michaelis 5 in Hamburg gewählt. Hier ist er dann dis zu seinem Tode geblieben; seit dem Jahre 1699 stand er als Senior an der Spitze des hamburgischen Ministeriums. In Hamburg war W. in eine sehr zahlreiche Gemeinde und auf einen Boden getreten, der durch bürgerliche Unruhen auf das tiefste unterwühlt war und auf dem nun auch die kirchlichen Gegensätze jener Zeit die Gegner zu erbittertem Kampse erregten. Über diese Kämpse wie 10 überhaupt zu dem Folgenden wgl. das in den Art. Horbius Bb VIII S. 353 ff. und Mayer Bb XII S. 474 ff. Mitgeteilte. W. hat mit dristlichem Heldenmut in diesen Kämpfen gestanden, aber auch niemals die christliche Sanftmut und Demut verleugnet. Seine würdige und sachliche Predigtweise, verbunden mit eindringlicher Beredsamkeit (Spener felbst stellte ihn in dieser Sinsicht weit über sich) sicherte ihm in dieser unruhigen 15 Beit bei ben gablreichen Buborern, Die aus ber gangen Stadt fich um ihn fammelten, ben gesegnetsten Einfluß; er hat aber auch im Rampfe mit den zügellosen Demagogen sein Leben verzehren mussen und hat das Ende dieses Kampses nicht erlebt. Kaum war W. in hamburg, als, von ihm empfohlen, auch horbius dahin als hauptpaftor zu St. Nicolai berufen ward. Diefen Freunden und Gefinnungsgenoffen trat aber balb ber erbitterte 20 Feind Speners, Johann Friedrich Maber, gegenüber, der im Jahre 1686 Pastor zu St. Jacobi ward. Der erste Kampf, den W. mit diesem zu bestehen hatte, betraf die Opern, die W. nach Spenerschen Grundsäßen entschieden verwarf, während Maber sie verteibigte (1687 und 1688). Ein viel bedeutenderer Streit entbrannte aber, nachdem ein Freund von B. und Horbius, Abraham Hindelmann, Hauptpaftor zu St. Katharinen 25 geworden war (Nov. 1688), über ben fog. Religionseib. Der Senior Samuel Schult, ein leibenschaftlicher Bertreter ber lutherischen Orthodoxie und erbitterter Feind aller Spenerianer, legte am 14. März 1690 im Konvente bes Ministeriums einen eiblichen Revers gegen alle Schwärmer vor, durch welchen, ohne sie zu nennen, vornehmlich Speners Anhänger getroffen werden sollten. 2B. hatte sich durch das friedliche Vorgeben des wo Seniors ansangs täuschen lassen und, sofern seine Privatsonvente nicht dadurch gestört werben sollten, seine Unterschrift gegeben, nahm sie aber gurud, als er die Sache ernster erwog und auch Horbius und Hindelmann die Unterschrift verweigerten. Maber ward nun ber Berfechter des Religionseides und wußte von einigen Universitäten responsa für benfelben auszuwirken, während neben mehreren anderen Theologen auch Spener in 85 einem bündigen responsum und in ben Schriften "die Freiheit ber Gläubigen bor bem Ansehen ber Menschen in Glaubenssachen" und "Sieg ber Wahrheit und Unschulb" sich gegen benselben erklarte. Go entspann fich ein erbitterter Streit Mabers mit Spener (1691 und 1692), der sodann, als Horbius durch eine Unvorsichtigkeit (vgl. 286 VIII S. 355, 4 ff.) Mayer bazu Gelegenheit gegeben hatte, in Hamburg als Rampf Mayers 40 gegen Horbius fortgeführt wurde und hier burgerliche Unruhen veranlagte. W. und Hindelmann hatten, was Maper so erregt hatte (Horbius hatte einen mpstischen Traktat verteilt), auch ihrerseits migbilligt; als aber Maher, ber Senior Schult und ihre Befinnungegenoffen immer ungemeffener Horbius angriffen, trat B. in bier Predigten: "Der unrechtmäßig verquaterte gute Lutheraner", vom 25. April bis 16. Mai 1698 gebalten, 45 für Horbius ein; ihm folgte bann auch hindelmann, boch anfange mit mehr Burudhaltung. Beide aber vermochten es nicht zu verhindern, daß am 24. Rovember Horbius aus der Stadt verwiesen ward, und daß im Januar 1694 Frau und Kinder ihm folgen mußten. Mit diesem unrühmlichen Siege über Horbius gab Mayer sich jedoch nicht zu-frieden; er wandte sich jest nur noch eifriger gegen W. und Hindelmann. Gine Flut bon Streitschriften erschien in ben nächsten Monaten; boch hielt sich 2B. thunlichst jurud. Endlich gab er mit Hindelmann eine etwas größere Schrift heraus, die aber vornehmlich von ihm verfaßt ist, in der die wahre Ursache dieses Streites rubig und klar dargelegt ist: "Gründlicher Beweis, daß . . . . in der Streitsache mit Pastor Horbie Kefar ber Berlierung reiner und wahrer Lehre . . . gewesen . . . sei". Diese Schrift ist vom 55 28. Februar 1694 unterzeichnet; im März beschlossen die kirchlichen Behörden, sie drucken zu lassen. Maher war außer sich; troß seiner Gegenschrift war jedem Urteilssähigen klar, auf welcher Seite das Recht war. Der Streit selbst endete dann schließlich insolge eines kaiserlichen Mandates damit, daß der Rat im Juni 1694 eine allgemeine Amsteils beschlossen. neftie befahl. Als im Jahre 1699 ber Senior Schult gestorben war, ward B. vom Senate am

7. Juni 1699 zum Senior erwählt. Maher fühlte sich nun in Hamburg nicht mehr wohl, ba er das Ministerium nicht mehr leiten konnte, und nahm einen Ruf nach Greifstwald an. Bon hier aus erregte er den bekannten Streit über die renovatio vocationis, der bis zum Jahre 1704 dauerte, vgl. Bb XII S. 476, 60 ff. B. bewies auch in diesem Streite seinen Heldenmut, dabei bei aller Entschiedenheit große Sanstmut. Aber in b biesen Kämpsen verzehrte sich auch seine Kraft; ein Jahr später, am 5. April 1705, ist

er gestorben.

Als Prediger hat W. nach dem einstimmigen Zeugnis seiner Zeitgenossen wenige seinesgleichen gehabt, obgleich seine gedruckten Predigten wegen der eingeschalteten Exturse schwer zu lesen sind. Für den Druck arbeitete er manche Predigt dis zu einer Länge von 100 und mehr Seiten aus, so daß aus ihr eine theologische Abhandlung ward. Als Gelehrter zeichnete er sich besonders in der Ergese und diblischen Theologie aus. In mehreren Schriften trat er als entschiedener Vertreter der Spenerschen Grundsätze auf; vol. sein. "Bedenken über Kriegsmanns Symphonesis oder Büchlein von einzelnen Zusammenkünsten der Frage von den Privatzusammenkünsten, Hanau 1681". Auch noch in Handwer zu her der Frage von den Privatzusammenkünsten, Hanau 1681". Auch noch in Handwer an D. Hannekenium, hamburg 1679". Doch solgte W. seinem Freunde Spener nicht unbedingt, sondern wußte sich eine freie und selbstständige Stellung zu bewahren, wie sich das namentlich in der Beurteilung des schwarrerischen Fräuleins von der Alseburg wageigte; hier war W. weit besonnener als Spener; vol. sein "Schriftmäßiges und wohlsgemeintes Bedenken", Hamburg 1693. Wie Spener, erward sich M. die größten Verdienste der Numbeunsche, deren mehrere auf seinen Antried teils erweitert (die Pahmannische), teils gestistet wurden (die Rumbaumsche, Windslehrer ausgehalten und die Hangus hat August Hermann Frande sich als Haugle hat August Hermann Frande sich als Hauglehrer ausgehalten und die Handusspeken der Hormangen (1688). Um dies Zeit hat W. schoften ders Ausgehe der Ausgabe des griechischen N.T. mit danebenstehender deutscher herausgab. Zu einer Ausgabe des griechischen N.T. mit danebenstehender deutscher libersetzung, die im Jahre 1693 zu Lünedurg erschien V.T. mit danebenstehender deutscher übersetzung, die im Jahre 1693 zu Lünedurg erschien V.T. mit danebenstehender deutscher übersetzung der gelegt, indem er mehrere Ausgabe des griechischen V.T. mit danebenstehender deutscher herausgab. Zu einer Ausgabe der Biebel auf seine eigenen und seiner Frauds ans der kerbeitig

Bindesheim, Das Kloster von. — Joannes Buschius, Chronicon Windesemense ed. Herib. Rosweydus, Antverp. 1621 (besser Ausgabe von K. Grube in den "Geschichtssquesen der Provinz Sachsen", Halle 1886); G. H. Desprat, Verhandeling over de droederschap van G. Groote, Utrecht 1830, 2e uitg. Arnhem 1856 (Peutsche llebers, mit Zussähen vermehrt von Mohnite); J. C. van Slee, De Kloostervereeniging te Windesheim, Leiden 1874; J. G. R. Acquoy, Het Klooster te Windesheim en zijn invloed, 3 dln., Utrecht 1875. 76. 80; J. Hosman, De droeders van 't gemeene leven en de Windesheimsche kloostervereeniging (in "Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht", 45 dl. II und V); R. Grube, Die litter. Thätigseit der Bindesheimer Congregation (in "Aathozlit" 1881); B. Beder, Eenige Meditaties uit den Windesheimer kring (in "De Katholiek", Leiden 1884); D. J. M. Büsstenhoff, Frendeswege in de Windesheimer Congregatie ingelijfd door paus Bonifacius IX, 28. Februari 1399/1400 (Archief vorr Nederlandsche Korkgeschiedenis, dl. V, 's Gravenhage 1895, blz. 326—335).

(Robannes Geffden +) Carl Berthean.

Das holländische Kloster der regulierten Chorherren zu Windesheim oder Windesem ist berühmt als Stammsitz einer ziemlich weit verzweigten Kongregation von resormierten Klöstern, welche im Ansange und in der Mitte des 15. Jahrhunderts blühte. Die Geschichte dieses Klosters und dieser Kongregation ist geeignet, und einen Blick in die resormatorischen Bewegungen zu eröffnen, wie sie von Holland aus endlich auch auf deutschem Boden sich geltend machten, als Schatten der zukünstigen Dinge, nachdem sie in anderer Gestalt schon früher oder wenigstens gleichzeitig in England, Frankreich, Böhmen und selbst in Italien ausgetreten waren. Das Kloster Windesheim stand nämlich in engster Beziehung zu den Brüdern des gemeinsamen Lebens, deren Genossenschaft im Laufe des 14. Jahrhunderts den mächtigen Anregungen des evangelisch gesinnten Gerrit Groot ihre so

Entstehung verbankte. Bor seinem Tobe, so erzählt uns ber Chronist von Winbesheim, ber als Mond baselbst sich aufhaltende Bruber Johannes Busch (Chron. Wind. p. 19 -24; bgl. Betrus horn, Vita magistri, Gerardi Magni, cap. XIV), gab Gerrit Groot seinem Schüler und Nachfolger Florens Rabewijns und ben übrigen Genossen, Groot seinem Schüler und Nachfolger Florens Radewijns und den übrigen Genosien, bwelche sich um ihn zusammengefunden, als seinen Rat und Wunsch zu erkennen, daß sie in der Errichtung eines Klosters einen Halt: und Sammelpunkt für die Brüder und Schwestern, welche sich zunächst durch seine (Groots) Versönlichkeit angezogen gefühlt hatten, suchen sollen. Auf die weitere Frage nach dem Orden, dem sie sich anschließen sollen, habe Groot bereits auch unter Berwersung anderer Borschläge den Orden der 10 regulierten Chorherren genannt als den geeigneten. Thomas a kempis (Vita Gerardi Magni, cap. XVI, § 1—3; vgl. Petr. Horn, l. l. cap. XV) sedoch in seiner Erzählung von dem Tode Groots, sagt nichts weder von der Errichtung eines Klosters, noch von der Annahme des Ordens der regulierten Chorherren, aber läßt den Meister auf die Frage der Umstehenden. Mas sollen wir weiter thun? antworten: Der Kerr wird in diesem ber Umstehenden: "Bas sollen wir weiter thun? antworten: Der Herr wird in diesem 15 Ort mit euch sein und Florens wird euer Bater und Rektor sein" (Acquop t. a. p. I, 46—49). Doch ist der Bericht von Busch, für dessen Urkundlichkeit im einzelnen natürlich nicht wohl zu bürgen ist, jedensalls sehr signisstant. Die Motivierung des Rates damit, daß die Brüder einen Haltepunkt an einem Kloster nötig haben, hat offenbar nicht allein an den Ersahrungen seine Grundlage, welche Groot zu machen hatte, sondern ist von 20 Busch niedergeschrieben auch unter der Beleuchtung der Geschichte einer bedeutend späteren Zeit. So frivol die Angriffe waren, welche der Dominikanermond Mattheus Gradow aus Gröningen, auf bem Costnitzer Konzil wider das Institut der Brüder des gemeinsamen Lebens erhob (Acquop, t. a. p. I, 236, II, 106, 379), so läst sich doch nicht leugnen, daß nach dem Maße der damaligen Zeitvorstellungen eine gewisse Wahrheit in 26 benfelben lag. Eine freie, nicht irgendwie statutarisch geregelte Gemeinschaft war ein Unbing für biefe Zeitvorstellung. Auch ber freiere evangelische Beift ichien nur in gefetlichen Formen Aufnahme finden zu können. Die bloße bona voluntas bot kein Genüge. Ein Gefühl babon muß nicht nur im Bolte, muß bei ben Brubern felbst jum Teil gelebt haben. Das Evangelische an ihnen war noch nicht stark genug, um ganz auf eigenen so Fußen zu fteben, in feiner eigentumlichen Geftalt fich geltend zu machen. Während fo einerseits in bem Rate, überhaupt burch Gründung eines Rlosters einen haltepunkt ju gewinnen, ber römische gesetliche Geift sich ausspricht, an bem auch biese Bruber noch frankten, zeigte fich ber Ginflug bes ebangelifchen Elements in bem weiteren Rat, fich nach bem Orben ber regulierten Chorherren einzurichten. Gegen Annahme ber Karthauser= 26 Regel hatte Groot — wenn ber Bericht von Busch Bertrauen verdient — einzuwenden, boch nach berfelben die Bruber zu fehr bon ben Menfchen abgefchieden wurden. Er wollte alfo ben Ginfluß ber Bruber auf bie Welt nicht beschränft feben. Gegen bie Annahme ber Regel ber Ciftercienfer aber hatte er bie Einwendung zu machen, daß biefelbe satis gravis fei. Es follte nach feiner Anschauung von flosterlichem Leben und flosterlicher 40 Bucht nicht mehr zur Anwendung tommen, als was eben zum Begriff eines Orbens überhaupt gehörte, die drei vota substantialia, Reuschheit, Armut, Gehorsam. Indem Groot daneben nur noch die Liebe als besonderes wichtiges Gebot hervorhob, zeigte er auch damit, daß sein Standpunkt nicht eben nur der gewöhnlich mönchische sei. Wie er selbst als Prediger und Seelsorger seine besondere Bedeutung hatte, so schrieb auch der Orden wer regulierten Chorherren der neuen Pflanzung eine besondere Richtung auf diese Thätigkeit vor, und nicht minder lag auch in der Erwählung des Augustinus jum Schuspatron ein großes theologisches Betenntnis. Un ber Bebeutung bes Dargeftellten anbert es, wie gefagt, nichts, wenn auch nicht Groot felbft biefe Erwägungen ichon geltend gemacht haben follte. Jedenfalls spricht fich in der Darftellung Bufche bas Gelbstbewußtsein bes so Orbens über sein Wefen, seinen Ursprung und Zusammenhang mit bem Geifte Groots felbst aus.

Im zweiten Jahre nach dem im Jahre 1384 erfolgten Tode Groots wurde, was Busch als seinen letzten Willen angiebt, ins Wert gesetzt nach Beratungen, wie sie von Florens Radewijns und den hauptsächlich mit ihm verdundenen Brüdern (u. a. Johan 26 Brinderind, hendrik Klingebijl, hendrik van Wilsem, Berthold ten hove und Gerard van Zutphen) eingehend gepflogen wurden, und nachdem längere Zeit ein geeigneter Kunkt zur Errichtung eines Klosters gemacht worden war. Der obengenannte Berthold ten hove (oder ten have), ein Bürger aus Zwolle in Salland, durch Gerrit Groot einst bekehrt, schenkte sein Erbgut "de hof to Windesem", im Werte von mehr als 3000 rhein. 20 Gulden, zum künstigen Kloster. Auch hendrik van Wilsen, vormals Schöffe zu Kampen

und jest einer der Brüder, schenkte fünfzehn Hektare Land. Beitere Schenkungen kamen binzu (Chron. Wind. p. 28 s.), und so wurde denn im Jahre 1386 beschlossen, daß alloster errichtet werden sollte im Dorfe Windesheim, Barochie Zwolle, in der Diös cese Utrecht, beren Bischof ber ehrenwerte Floris van Wevelinkhoven, "singularis virtutis amator", mit Interesse die neue Stiftung verfolgte. Es waren sechs Brüber, die bsier zusammensanden, nämlich Hendrik Klingebijl von Hörter im damaligen Sachsen, eine halbe Stunde von der Benediktiner-Abtei Corvey, hendrit van Wilsem, Berthold ten Sove, ber frühere Eigentumer von Winbefem, Berner Reyntamp, vormals Rettor ber Barochieschule zu Rampen, Johannes van Kempen, der ältere Bruder des berühmten Thomas, und hendrit de Wilde, später Prior im Kloster Cemstein. Es war nicht sowohl 10 ein freier Entschluß, welcher gerabe biefe feche ju ben ersten Genoffen bes entstebenben Rlofters machte, fondern fie waren formlich von ber Gemeinschaft ber Bruber bagu auserwählt und abgeordnet (Chron. Wind. p. 40), während fich ihnen bann freilich andere Bruder und auch einige ansehnliche bevote Schwestern jur hilfe anschlossen. Gebaube fanden sich für ben Zwed bes Klosters in Windesheim noch nicht vor. Die Brüber 15 mußten in bem Gehöfte eines Auffehers bes Landgutes Wohnung nehmen und errichteten sich bann zunächst Hitten von dem einsachsten Joshung nehmen und errichtern sich die Schenkungen an die neue Stiftung balb so ansehnlich, daß, während man im März 1387 mit dem Bau angesangen war, schon am 17. (nicht 16., RE?) Oktober der Suffragan des Utrechter Bischofs, Hubertus Lebene, opiscopus Yppusensis, die Weihe der Kirche 20 und die Einkleidung der sechs obengenannten neuen Ordensbrüder vornehmen konnte, nachdem diese zuvor in dem von Reinout Minnehode aus Dordrecht 1382 errichteten Klaster Erwischen Dordrecht und Kasserwischenkass liegend ist der nachten nachdem diese zubor in dem von Reinout Minnebode aus Dordrecht 1382 errichteten Kloster Eemstein, zwischen Dordrecht und Geertruidenberg liegend, sich mit den nötigen Außerlichkeiten des Wönchslebens bekannt gemacht hatten. Was das Gelübde des Geborsams andelangt, so versprachen die Brüder nicht Gehorsam gegen den Bischof von 26 Utrecht, sondern gegen ihren Oberen, den sie später selber wählen sollten, und unterwarsen sich nur den Bestimmungen ihres eigenen Kapitels (Chron. Wind. p. 59). Zunächst übernahm der Bruder Heinrich Klingebist unter dem Titel "Restor" die Leitung des Klosters und die Seelsorge der übrigen Brüder, aber schon ein Jahr darauf trat Werner Reyntamp als von der Gemeinschaft gewählter, in Ermangelung eines Kapitels vom 80 Didesandsschof bestätigter Prior an die Spize. Dieser fromme, aber strupelhaste und besschränkte Mann resignierte nach nicht viel mehr als drei Jahren und an seine Stelle trat nun Johannes Goswini Bos, gebürtig von Heusden, der eigentliche Gründer der Bezdeutung des Klosters. Wie er während seiner 33jährigen Berwaltung (1391—gest. 2. Dez. 1424) die äußeren Klostermauern unermüdlich auszurichten bemüht (Chron. Wind. 15 p. 12888.) und in Baulust das Gegenteil seines zweiten Nachsolgers Willem Bornken war, der die von Loss ausgehäusten Baumaterialien wieder verlauste, so war er auch sür den inneren Ausbau, namentlich für Ausbehnung des Windesheimer Kapitels kräftig thätig. ben inneren Aufbau, namentlich für Ausbehnung bes Winbesheimer Rapitels fraftig thätig.

Es ist in der That merkwürdig, die zu welcher Höhe nicht allein die äußeren Mittel des Alosters unter seiner Verwaltung anwuchsen, sondern in welchem Maße sich so auch die Zahl der mit Windesheim verdundenen Klöster vermehrte. Teils nämlich wurden neue Klöster nach den in Windesheim maßgebenden Grundsäsen gegründet, und zwar dald nicht nur Manns-, sondern auch Frauenklöster, da ja die substantialia der Regel des hl. Augustin auch auf sie Anwendung sinden konnten, teils alte, in ihrer Zucht versfallene restauriert. Im Jahre 1392 war unter dem Einfluß von Florens Radewijns sond Johannes Bos, durch vereinigtes Streben der Brüder des gemeinsamen Lebens und der Brüder von Windesheim das Kloster Mariendorn (Fontis destae Mariae) bei Arnhem errichtet. Es war die erste Tochter von Windesheim. Im selben Jahre entstand, auch unter Einfluß von Deventer und Windesheim, das Kloster Nieuwlicht (Novae lucis) bei Hoorn in West-Friesland und Werner Keijnsamp wurde von Windesheim gesandt, so um Prior des neuen Konvents zu sein. Mit Eemstein stand Windesheim in einem sehr freundschaftlichen und brüderlichen Verhältnis. Diese vier Klöster nun haben sich 1394 oder 1395 miteinander verbunden zu einer Kongregation oder, wie man damals sagte, zu einem Kapitel. Windesheim stand an der Spise der Kongregation, sein Prior war Prior superior, jedes Kloster sollte unter einem Prior stehen. Jährlich sollte eine allgemeine se Versammlung der Prioren und Chorherren, ein allgemeines Kapitel (capitulum genenale) gehalten werden, dessen Bestimmungen alle Prioren und Klöster Gehorsam leisten musten. Die Errichtung und Einrichtung der Kongregation ist vom Padste Bonissatus IX. approbiert worden (Chron. Wind. p. 163, vgl. p. 100. Die Bulle des Papstes, datiert 16. Mai 1395 ist zu sinden dei Acquod, t. a. p. III, 303—305). so

Seitbem blieb Windesheim auch bei der weiteren Ausdehnung der moderna devotio, wie der Chronist diese neue Ordensbildung nennt, der Mittelpunkt und die Pstanzschule der Prioren für die anderen Klöster. Die Anzahl der angeschossenen Klöster mehrte sich von Jahr zu Jahr. Im Jahre 1402 waren es schon sieden, darunter auch das durch 5 Thomas a Kempis und Johann Wessel berühmt gewordene auf dem St. Agnesberge dei Zwolle; 1407 zwölf, 1412 sechzehn und 1423 neunundzwanzig, nämlich 24 Mannsund 5 Frauenklöster. Der Chronist redet (anno 1464, vgl. Acquoy, t. a. p. I, 314) von einem octogenarius numerus (Chron. Wind. p. 213, vgl. Acquoy, t. a. p. II, 52 n. 2) der Klöster mit etwa 1000 Insassen (Chron. Wind. p. 165), 28 davon waren in diese Verdindung unter dem Priorate von Johann Bos getreten. Sine vollständige Liste von Klöstern, welche früher oder später zur Windesheimer Kongregation gehört haben, ist zu sinden in dem obengenannten hervorragenden Werte von Acquoy, III, 1—232.

Einen erften Triumph feierte bie Kongregation von Windesheim, als fie eingelaben 16 wurde jum Costniger Konzil. Der Prior Johann Bos erschien ba mit brei Anderen und ließ sich einschreiben in der dritten Abteilung, welche dienen sollte zur Reform an haupt und Gliebern. Bos gewann bie Anerkennung biefer Berfammlung und bie Gunft von Martinus V. (Chron. Wind. p. 180s.), als er die Brüder bes gemeinsamen Lebens verteidigte gegen die Anklagen des Dominikaners Grabow. Gerson und d'Ailly nahmen 20 sich ihrer Schützlinge energisch an und ber Ankläger wurde jum Wiberruf gezwungen. Ein zweiter Triumph war sobann ber im Jahre 1435 ben Klöstern von Wittenberg, auch zur Kongregation gehörend, und Windesheim von seiten bes Konzils zu Basel gewordene Auftrag, die Klöster der Augustiner beiderlei Geschlechts auch in Deutschland zu zu reformieren. Namentlich aber machte Epoche der Besuch des Kardinals Nicolaus von Cusa 26 am 21. Augustus 1451, als berselbe bas Jubilaum verkündigte. Der 78jährige Willem Bornken war damals Prior, auf bessen dringendes Ansuchen er das Kloster besuchte. Die Legation des Kardinals hatte überhaupt eine neue Anregung des religiös-sittlichen Lebens in Deutschland zum Zweck und mußte beshalb mit einer Erscheinung, welche, wie diese neue Kongregation der Klöster der regulierten Chorherren, ebenfalls den Versuch wachte, innerhalb der alten Formen dem religiösen Leben einen neuen Aufschwung zu geben, sich sehr freundlich berühren. Der Kardinal wurde namentlich in Sachsen und Thüringen die Beranlassung zur Klosterreformation und verschaffte so, wenn ich so sachsen und verschafte von ihm ausgehende reformatorische Thätigkeit. Schon seit Januar 1429 (f. Acquoy, t. a. p. I, 295) war der Windesheimer Vohannes Busch dann und wann wirksam zur Reformation von Klöstern. Der Kardinal Kusanus trug nun möhrend er noch in Deutschland war ihm damels Arabit von Reitschein Cusanus trug nun, mahrend er noch in Deutschland war, ihm, damals Propft von Neuwert, und bem Doltor Baulus, Propft bes St. Mauritiusklofters ju Salle, auf, alle bie regulierten Rlöfter in gang Sachsen, Thuringen und Meißen zu besuchen und zu reformieren nach ben Statuten ber Winbesheimer Rongregation. Bufch, welcher bei feiner Rew formationsarbeit 120 Stabte besucht und 6800 Meilen gurudgelegt bat, befchrieb biefe Thätigleit in einem eigenen, von Leibnit unter den scriptores Brunsvicenses unmethodisch herausgegebenen Berke de reformatione monasteriorum quorundam Saxoniae libri IV. Die reformatorische Thätigkeit erstreckte sich sogar teilweise auf Rlöster anderer Orben: ber Tertiarier bes hl. Franziskus, ber Benediktiner u. f. w., und das Gebiet as biefer Thatigkeit beschränkte fich bald nicht mehr auf Rieberbeutschland, sondern erstreckte fich ben Rhein herauf bis Bafel, — ja am Ende bes 15. Jahrhunderts behnte bas Windesheimer Kapitel seine Wirksamkeit fogar auf Die Augustiner- und Benediktinerlöfter in Frankreich aus. Unter biefen Umftanden mehrte fich natürlich die Zahl ber mit bem Windesheimer Generalkapitel verbundenen Alofter febr rafch, aber mehr als 100 ju gleicher 50 Zeit find es nie gewesen. Wo Delprat rebet von 120 Klöstern, thut er das benn auch ohne eine Quelle dafür anzugeben. Erft die beginnende Reformation ber gefamten Rirche ohne eine Lueue dazur anzugeven. Erst die veginnende Resormation ver gesamten sitter machte dieser Resormation der Klöster und zugleich der großen Bedeutung der Kindesheimer Kongregation ein Ende. Doch erhielt sich das Kloster Kindesheim selbst die zum
Ende des 16. Jahrhunderts (s. Acquod, t. a. p. I, 83—90). Das Windesheimer Kapitel
blied noch mehr als zwei Jahrhunderte bestehen, wurde aber im Jahre 1811 aufgehoben.
Der letzte Prior generalis (im Jahre 1573 ist der Titel "prior superior" verändert
in "prior generalis") war Constantinus Besling, Propst von Grauhoss dei Gostar (gest.
17. Januar 1807), das letzte Kloster Frenswegen bei Nordhorn in der Grassschafen im Index heim wurde aufgehoben im Jahre 1809 (f. Acquop, t. a. p. II, 175, 176). Seine eigentumliche Bedeutung hat das Windesheimer Generallapitel junächft um

feiner Berbindung mit den Brüdern bes gemeinsamen Lebens willen. Nicht nur war Windesheim eigentlich eine von biefen Brübern ausgehende Stiftung, sondern die Berbindung blieb auch eine sehr innige und nabe — namentlich so lange Gerrit Groots unmittelbarer Rachfolger Florens Rabewijns lebte. Derfelbe blieb gewissermaßen auch ber oberfte Aufscher von Windesheim, der in allen wichtigeren Ungelegenheiten zu Rate ge= 5 zogen wurde, an den Beratungen des Generalkapitels teilnahm und für die Interessen bes Rlofters eintrat. Die Fraterhäuser und die mit Windesheim unierten Klöfter waren Aweige eines und besselben Stammes, nur in verschiedener Form. Doch blieb babei ber Unteridied awischen ben Fraterhäusern und ben Windesheimer Rlöftern beftehen, daß diese eine Klosterresorm im Sinne der modernen Devotion erstrebten, jene, unter Ab- 10 lehnung einer bindenden Klosterregel und ohne Gelübbe, auf Erneuerung des Lebens zu wirken, dabei aber durch das Zusammenleben ihren Gliedern Halt und Kräftigung zu geben suchten. Die freiere Form der Fraterhäuser war häusig der Durchgangspunkt zu der gebundenen des Klosters (Chron. Wind. p. 83). Im Jahre 1447 gingen sogar zwei Fraterhäuser, Albergen bei Ootmarsum und St. Martin zu Löwen, zum Orden der 16 regulierten Chorherren über. Dieser Umstand ist in gewissem Maße für die Fraterhäuser ein gunftiger gewesen, ba fie um so leichter biejenigen Mitglieder los wurden, beren übertriebener Andacht die einigermaßen weltlichen Beziehungen der Brüder wenig zusagten und die baber die Stiftung in ben Zustand gewöhnlicher Klöster zuruchzuführen wünschten. Es ist bies aber boch wohl nur die eine Seite ber Sache. Andererseits konnte die Ausbehnung 20 ber Kongegration von Windesheim doch nicht vor sich geben, ohne eine gewisse Eifersucht in den Fraterhäusern zu erregen (vgl. z. B. Chron. Wind. p. 319). Wenn doch das eben zu den Eigentümlichkeiten der Brüder dos gemeinsamen Lebens gehörte, daß sie ein freier Berein waren, so konnten fie nicht gleichgiltig bem juschen, daß ihnen oft sehr tüchtige Krafte burch bas Kloster entzogen wurden; benn es wird fich nicht ganz leugnen 26 lassen, daß die Form des klösterlichen Lebens eine gewisse Alterierung des ganzen Geistes, der die Gemeinschaft der Brüder des gemeinsamen Lebens erzeugte, mit sich führte. Zwar haben wir bereits gefeben, daß die Ansicht bes Ordens felbst dabin ging, daß seine Aufgabe teineswegs eine übermäßige Astefe fei, wie benn auch wirklich die astetischen, für Die Gefundheit nachteiligen Übertreibungen etlischer Brüber ju Windesheim eine Reaktion so herbeiführten (Chron. Wind. p. 276 s., 427-429), infolge welcher ber Neueintretende gefragt wurde: an potest bene dormire, bene edere, bene obedire, eine Frage, die man nicht als Zeichen bes Berfalls ansehen barf, ba sie gethan wurde, "weil biese brei Puntte die Grundlage bilden ber Beharrlichkeit im Klosterleben, und man bazu nicht tauglich ist, wenn nur eine dieser drei sehlt" (Chron. Wind. p. 277); zwar hat serner se der Orden auch weiterhin darauf gehalten, daß nur die drei substantialia des Mönchsegelübdes: Armut, Reuschheit und Gehorsam, beobachtet werden, während im übrigen der Einzelne sür seine Askese Freiheit genießen sollte, und es hing wohl mit diesem Mangel an excentrischer Devotion zusammen, daß die Glieder dieser Rlöster nicht von Wundern ihrer Orbensgenoffen zu reben wußten, und ber Chronist fich veranlaßt sieht zu einer 40 ausführlichen Erörterung barüber, warum bie Brüber von Windesheim nicht auch Wunder gethan (Chron. Wind. p. 62988.); aber bennoch nahm mönchische Beschränktheit offenbar mehr und mehr überhand. Es ist das deutlich zu sehen aus der Art, wie der Chronist von reinen Außerlichkeiten, Aleidung, Art des Gesanges u. s. w. als den wichtigsten Anschlangen und Geschaften Anschlangen und Geschaften gelegenheiten berichtet. Es mußte durch Entfaltung der Konsequenzen des Mönchtums 46 notwendig eine gewisse Lockerung des Verhältnisses zu den Fraterhäusern sich ergeben, eine um so größere, je mehr das Windesheimer Kapitel an Ausdehnung und damit an selbstftändiger Bedeutung gewann. — Ihre Entstehung aus der Genoffenschaft Gerrit Groots verleugneten ferner die Mönche von Windesheim auch darin anfangs nicht, daß fie fich vorzüglich mit ber Anfertigung von Abschriften befagten. Der Zweck war, ba= 50 durch in den Befit ju tommen von Chorbuchern und Bibliotheten ju eigenem Gebrauch. Rur bisweilen, wenn ein Kloster noch arm war, verlaufte man Abschriften, welche man angesertigt hatte. Der Chronist erzählt (Chron. Wind. p. 103 ss.) von den Bemühungen seiner Orbensgenoffen um einen torretten Bibeltert und um Berftellung guter Abschriften der Rirchenväter, namentlich Augustins, und einzelne Brüder werben von ihm wegen ihrer 55 guten Sandschrift und ihres Fleißes im Abschreiben gerühmt. Aber mahrend in ben Fraterhausern mehr und mehr ein felbstständiger litterarischer Zwed dabei sich geltend machte, wurde die Thätigkeit des Abschreibens in ben Klöstern des Kapitels immer ausschließlicher astetischen Zwecken bienftbar, und bamit verlor biefer Dienst überhaupt an Bert. Durch bas Rusammenbringen ansehnlicher Alosterbibliotheten haben fie jedoch ben so

folgenben Geschlechtern einen großen Dienst gethan. — Der Chronist bebt nicht nur ben iconen Rug hervor, daß die Brüder in ihren Geschäften überhaupt alternierten, sondern als ein Reichen besonderer Frömmigkeit rühmt er die Bereitwilligkeit sämtlicher Brüder zu Handarbeiten, und in einigen Klöstern bes Kapitels überwog merkantilische Thätigkeit 5 (vgl. Acquob, t. a. p. II, 182—185). Tropbem außer bem Abschreiben ber Bucher auch hier und ba padagogische Thatigfeit geubt wurde in einzelnen Klöftern bes Rapitels, waren die von den Brüdern errichteten Kloster- und fog. lateinischen Schulen von überwiegend firchlichem Charafter und alfo von geringer wiffenschaftlicher Bedeutung. Die Beschäftigung mit der hl. Schrift und ben alteren Kirchenlehrern bleibt zwar ein Zeichen 10 einer gewissen reformatorischen Gesinnung, wie denn ja auch Groots biblische Predigt= weise in der That ben firchlichen Machthabern jum Unftoß gereichte, aber von Differenzen mit bem firchlichen Dogma ift doch nirgends die Rebe, und wie schon die Bruder Des gemeinsamen Lebens trot aller Verfolgung durch die Hierarchie sich bon ber hingabe an bieselbe nicht abbringen ließen, so war der Gehorsam auch gegen die kirchlichen Oberen, 15 namentlich gegen den Rapst, ein hoher Ruhm Windesheims. Als nach dem Tode des für Windesheim und seine litterarischen Bestrebungen sehr günstig gesinnten Bischofs von Utrecht, Freberit van Blankenheim, über Die Befetjung bes Bistums Streitigkeiten fich erhoben zwischen bem gesemäßig gewählten, aber vom Papfte nicht bestätigten Rubolf van Diepholt und bem nicht erwählten aber bom Papfte ernannten und konfirmierten Zweber 20 van Ruilenburg, ließen fich bie Monche von Windesheim und vom St. Agnesberg lieber auf einige Zeit verjagen, als daß sie dem von Martinus V. gesprochenen Interditt zuwider ihren Gottesdienst hielten (Chron. Wind. p. 139 ss.). Die Anertennung von seiten eines Nicolaus von Cufa und gar von seiten der Konzilien berichtet der Chronist mit fictlichem Stolze.

Die reformatorische Wirksamkeit bes Windesheimer Kapitels bewegte sich so durchaus in den Formen und Gedanken der mittelalterlichen Kirche; sie blieb nur darauf gerichtet, die Sittlichkeit zu besördern und die alte Klosterzucht wieder herzustellen durch Herabseternen holländischen Forderungen auf ein erträgliches Maß, ganz entsprechend der nüchternen holländischen Sinnesweise. Indem die Bewegung in eine in letzter Beziehung natürlich doch völlig unzureichende Klosterreform verlief, blieb sie kirche im ganzen unfruchtbar. Waren dei den Männern, welche den Impuls zu den Fraterhäusern und mittelbar zu der Klosterstiftung gegeben hatten, die deiden für eine kirchliche Resorm nötigen Elemente: religiöses und kirchliches Interesse einerseits und Sinn für die neue Bildung andererseits, einigermaßen vereinigt, so trennten sich diese Elemente wieder in der Scheidung der Fraterhäuser und der Klöster, — sie trennten sich, weil sie von Ansang nicht innerlich sich durchdrangen in den Urhebern. Die Kirche war darauf angewiesen, für ihre Schäden noch andere Hesse gewaltigerer Art zu erwarten. Zwar hat die Windesheimer Kongregation von der Seite der vordereitend gearbeitet, so daß etliche ihrer Glieder die Römische kirche verließen und zu den Lutheranern, Wiedertäusern oder Calsvinisten übergingen; die Kongregation selber widersetzt sich sehr entschieden der Reformation des 16. Jahrhunderts. Sie nahm dann auch im Jahre 1527 in ihre Constitutiones (s. über die Constitutiones oder Statuta Acquoy, t. a. p. I, 206 n. 3) das Verbot auf: "Libros quoque Lutheri eiusdem sequacium legere aut penes se detinere aut custodire, nemo praesumat sub pena carceris". Bis zu ühert Ausselbung ist sie treu geblieden der Kirche, welcher sie im Mittelalter getreu und segensteich gebient hat.

Biner, Johann Georg Benebitt, geft. 1858. — B. Schmidt, Bum Gedactnis D. G. B. Biners. Beitr. 3. fachs. KG. III, 1885, S. 25 ff.; v. Dobschip AbB Bb 43
S. 425 ff.

Büner, den 13. April 1789 geboren, war der Sohn eines Bürgers und Bäckermeisters zu Leipzig, Joh. George Wiener (sio), eines Mannes, der in wissenschaftlicher Lekture seine Erholung fand und eine gewählte Bibliothek besaß. Er verlor früh seine fromme Mutter und den Vater; des verwaisten Knaben nahm sich eine alte Lante an; aber auch sie starb zu einer Zeit, da er ihrer Fürsorge noch sehr bedurste; er mußte sich nicht nur manche Entbehrungen gefallen lassen, sondern zu Zeiten förmlich darben. Als er 1809 das St. Nicolai-Gymnasium in Leipzig verließ, legten seine Lehrer in das Maturitätszeugnis ehrenvolle Worte über den abgehenden Schüler nieder. Als Student vereinigte er sich mit strebsamen Kameraden zu gemeinsamen Arbeiten, nahm an wissenschaftlichen Wettkämpsen Unteil, und erteilte anderen, sogar älteren Studierenden, Unters

Winer | 369

richt im Hebräischen. Er beschränkte sich nicht auf das theologische Gebiet, sondern widmete sich mit Eiser zugleich der klassischen Philologie, als Hörer Gottfried Kermanns, und der orientalischen Sprachwissenschaft, als Schüler Ernst Friedrich Karl Rosenmüllers. Den Beruf eines praktischen Geistlichen scheint er nie ernstlich ins Auge gefaßt zu haben. Er bereitet sich schon frühe auf die Laufbahn eines Universitätslehrers vor.

Winer promovierte zum Doktor ber Philosophie und betrat nun die akademische Laufbahn, indem er am 17. Dezember 1817 nach damaliger Ordnung der Leipziger Universität sich als Dozent ber Philosophie habilitierte burch Berteidigung einer Abhandlung: De versionis pentateuchi samaritanae indole. Auf bem Titel bieser Schrift kurzte er ben väterlichen Namen Wiener und schrieb sich seitbem stets Winer. Borlesungen hat 10 er erstmals im Sommerhalbjahr 1818 gehalten. Schon im nächsten Jahre wurde er zum außerordentlichen Prosession der Theologie befördert, und als Kustos an der Unis versitätebibliothet angestellt; Halle und Rostock erteilten ihm die theologische Doktorwurde. Im Jahre 1823 wurde er als ordentlicher Professor nach Erlangen berufen auf ben Lehrstuhl des verstorbenen Bertholdt. Einen Ruf nach Jena lehnte er 1826 ab. Als 16 er aber 1832 an die heimatliche Universität zurückgerufen wurde, folgte er, inzwischen jum Rirchenrat ernannt, biefem Ruf, und blieb von da an der Leipziger Universität treu;

1845 wurde er zum Domherrn bes Hochstifts Meißen ernannt.

1845 wurde er zum Domherrn des Hochstifts Meißen ernannt.

Bom Jahre 1818 an hat Winer 40 Jahre lang als Universitätslehrer gearbeitet. Seine akademische Thätigkeit war stets von glücklichem Erfolg begleitet. Er behandelte, 20 neben theologischer Methodologie die mannigfaltigsten Gegenstände, sowohl aus dem Gebiete der exegetischen als aus dem der spstematischen, ja selbst aus dem der praktischen Theologie; in Hinsicht der historischen Theologie beschränkte er sich auf die Geschichte der theologischen Wissenschen. Was die Studierenden an ihm schäpten, war nicht allein die umsassenschen Ausdruck und das sixtliche Pathos, die religiose Gesinnung, der ernste Charakter, welcher ungeschminkt und ungesucht, aber nur desto eindrucksoller hervortrat. Seinen Schülern sind insbesondere unvergeßlich geblieden die Anreden, welche Winer dei Erössnung oder am Schluß seiner Borlesungen zu halten psiegte, Ansprachen, in denen er zu wahrhaft rednerischem Schwung sich erhob, und die Ereignisse in Welt und Kirche so mit echt prophetischem Blick überschaute. Wer den Mann nur litterarisch sennt, stellt süch kaum dor, wie tiefgehend und fruchtbar erziehend seine sittlich-religiöse, seine christlichkaum vor, wie tiefgehend und fruchtbar erziehend seine sittlich-religiöse, seine driftlich-kirchliche Ginwirkung auf die studierende Jugend gewesen ist. Denn seine schriftstellerische Thatigfeit, so bewundernswert sie durch Umfang und Grundlichkeit ist, hat doch vorwiegend einen scientissischen Charafter, während der sittlich erhebende, erneuernde, des 36 geisternde Zug darin zwar nirgends sehlt, aber mehr in den Hittergrund tritt. Seine litterarische Thätigkeit war, was die Gegenstände betrifft, zum größten Teil der diblischen Wissenschaft gewidmet. Rur ein kleiner Teil gehort dem Gesiete der Symbolik an, vor allem seine "Komparative Darstellung", 1824, 2. Ausl. 1837, 4. von D. Ewald des orgt 1882, dann seine Ausgabe der Augsburgischen Konsessischen Armerkungen, 1825; 40 erdlich Teine heiden Margamen von 1852 und 1853 alber der Recrift der Piecke in den endlich Jeine beiben Brogramme von 1852 und 1853 über den Begriff der Kirche in den Symbolen. In das litterarische und bibliographische Fach schlägt sein "Handbuch der theologischen Litteratur" ein, welches zuerst 1821 erschien, in der 3. Auslage 1838—1840 die auf 2 Bände angewachsen ist, wozu noch ein Ergänzungsdest 1842 beraustam, ein Erzeugnis emsigen Fleißes, vorzüglich durch die biographischen Notizen über die Schrift steller wertvoll. Allein der Mittelpunkt aller schriftsellerischen Thätigkeit Winers war, wie gesagt, die Bibel. Auf sie bezogen sich nicht nur weitaus die meisten seiner Arbeiten, sondern auch das bahnbrechendste, verdienstlichste und bleibendste, was Winer in der Theologie geleistet hat, gehört der biblischen Wissenschaft an. Auf diesem unendlich weiten Felde waren es jedoch nur einige besondere Teile, denne er seine konzentrierteste Kraft so zuwandte. Er hat z. B. die "biblische Theologie" nicht eigens seinen Forschungen unterzogen, sondern nur gelegentlich gestreist; der Textkritik hat er gleichsalls nur im Borüberzgehn seine Ausmerksamkeit gewidmet; für Untersuchungen der sog. höheren Kritik scheint er wenig Reigung in sich verspürt zu haben, wenigstens hat er litterarisch bloß einige äußere Zeugnisse seiner Forschung unterworsen, z. B. die Frage, ob Justin der Märtyrer 55 endlich Jeine beiben Programme von 1852 und 1853 über den Begriff ber Kirche in ben er wenig Reigung in sich berspürt zu haben, wenigstens hat er litterarisch blog einige äußere Zeugnisse seiner Forschung unterworsen, z. B. die Frage, ob Justin der Märtyrer 55 die kanonischen Evangelien gekannt und benutzt habe. Dagegen hat er, was die isagogischen Wissenschaften betrifft, mehrere Punkte in der Geschichte der Übersetzungen des AIS in Dissertationen beleuchtet, z. B. den Character der samaritanischen Übersetzung des Ventateuchs, den Wert der chaldässchen Paraphrasen, namentlich der des Onkelos und des Pseudo-Jonathan. Am meisten hat ihn beschäftigt die Bibelauslegung selbst, um die er w Meats-Encyflopable für Theologie und Rirche. 3. A. XXI.

370 Winer

teils durch Bearbeitung einzelner Schriften beziehentlich Stellen, teils durch Förderung der biblischen Sprachstudien und Realstudien sich verdient gemacht hat. Winers exegetische Werke sind, in Betracht, daß er sein Leben wesentlich der diblischen Wissenschaft gewidmet und als akademischer Lehrer alle Bücher des NTs mündlich erklärt hat, dem Umsange nach nicht sehr beträchtlich. Denn er hat ein einziges Buch zusammenhängend und vollständig erklärt, den Galaterbrief, den er mit lateinischer Übersetzung und Anmerkungen herausgab, 3. Aust. 1829, 4. 1859. Sonst hatte er immer nur einzelne Stellen, wie 2 Ko 10, 1—12; Gal 3; 1 Kt 1, 12 u. dgl. in Abhandlungen bearbeitet. Namentlich hatten sür ihn Erörterungen über Fragen realer Art aus der biblischen Geschichte vorzo zügliche Anziehungskraft, z. B. über die Eroberung von Tyrus durch Nebukadnezar, Dissert. 1848; über das deärvor Zesu mit seinen Jüngern, Jo 13, ob dasselbe ein Passammahl gewesen, 1845; über die Frage, ob bei der Kreuzigung auch die Füße des Hinzurichtenden angenagelt zu werden pflegten, 1845, u. s. w. hat Winer in solchen Dissertationen einzelne Fragen aus dem Gediete der biblischen Geschichte und Alkertümer 15 seiner Untersuchung unterworsen, so ist sein "Biblisches Kaalwörterbuch" ein umsassen Dandbuch biblischer Kealsenntnisse, nicht in spstematischer, sondern in alphabetischer Ansordnung. Er gab dasselbe 1820 in einem Bande heraus; es erschien in zweiter Aussach umgearbeitet und zu zwei Bänden erweitert, 1833 und 1838: die dritte, namhast der reicherte und bervollständige Ausgade ist 1847 u. s. erschienen; ein Wert unendlichen Fleißes, das als reichhaltige und durch Gediegenheit der gelehrten Forschung ausgezeichnete Fundgrube historischen, geographischen, archäologischen und naturwissenschaftlichen

Unstreitig von noch größerer Bebeutung für die biblische Wissenschaft waren Winers mannigfaltige Arbeiten auf dem sprachlichen Gediete; sie umsaßten teils den Wortschatz, 26 teils die Grammatik für das A wie für das NT. Was das AT betrifft, so hat er grammatisch mit Borliebe das Chaldäische bearbeitet durch seine Grammatisch des biblischen und targumischen Chaldäismus, 1824, 2. Auslage 1842, wozu er 1825 ein haldäisches Leseuch herausgad; während er lexisographisch 1826 erst eine Probe (specimen lexici hebr.), sodann mit Zugrundelegung und Umarbeitung des Simonis-Eichhornschen Handswirterbuches der hebräischen und chaldäischen Sprache (1828) ein vollständiges Wert erstellichen und chaldäischen Sprache (1828) ein vollständiges Wert erstellichen und kaldäischen Sprache (1828) ein vollständiges Wert erstellichen Sprache (1828) ein vollständiges Wert erstellichen und kaldäischen Sprache (1828) ein vollständiges Wert erstellichen und kaldäischen Sprache (1828) ein vollständiges Wert erstellichen und kaldäischen Sprache (1828) ein k scheinen ließ. Aber die Krone aller seiner sprachlichen Werke im Dienste der biblischen Wiffenschaft ist ohne Zweifel Winers "Grammatit des neutestamentlichen Sprachibioms als sichere Grundlage der neutestamentlichen Exegese bearbeitet"; ein Buch, das zuerst 1822, lettmals von seiner Hand in der 6. Auflage 1855 erschienen ist; die 7. Auflage 1867 beforgte Lünemann, die 8. Schmiedel 1894. Das Buch wurde 1825 ins Englische, 1827 ins Schwedische übersetzt. In welchem Maße dieses Wert Epoche macht, das läßt fich nur dann ermessen, wenn man ben Stand der Einsicht in die neutestamentliche Sprache vor Winer und nach seiner Leiftung ins Auge faßt. Es ist merkwürdig, wie lange es angestanden hat, auch noch nach ber Reformation, bis man an eine Grammatik der neu-40 testamentlichen Sprache dachte. Mit sehr geringen Ausnahmen begnügte man sich ledige lich mit vereinzelten Erörterungen über den Stil des NIS. Es waren vorzugsweise reformierte Theologen, vorzüglich ber niederländischen, bann auch ber anglikanischen Rirche, welche Untersuchungen biefer Art anstellten. Die beiben bedeutenbsten Manner, welche ben Gebanten einer neutestamentlichen Grammatit faßten und benfelben zu verwirklichen 45 suchten, find ebenfalls Reformierte gewesen, beibe nicht Theologen, sondern Philologen, nämlich ber Nieberländer Georg Pasor, bessen "griechische Grammatit des NIS" nach seinem Tobe (1655) heraustam, und ber Schweizer Kaspar Wyß zu Burich, ber eine "Dialoctologia sacra" 1650 erscheinen ließ. Die einzige Grammatif des NTs, welche im 19. Jahrhundert, vor Winers Werf, an den Tag trat, war den Leistungen Pasors 50 gegenüber ein Rudfchritt: bie hebräischegriechische Grammatik von haab, aus der Storrschungen bon hebraisierendem Sprachcharafter bes NIS ein Ende gemacht, die unendliche Willfür der Auslegung, welche Jahrzehnte lang förmlich in ein Shstem gebracht und mit dem Schein der Wissenschaft umgeben worden war, im Prinzip überwunden hat. Diesen ss entscheidenden Sieg hat er aber baburch erkampft, daß er die Gesehmäßigkeit bes griechischen Sprachbaues sowohl in den Formen als in der Satflügung neutestamentlicher Sprache nachwies, und das mittels rationaler Sprachforschung, welche er von dem Gebiete der klaffischen Gräcität auf das Feld der biblischen Gräcität übertrug, nachdem sie bort durch Gottfried hermann begrundet worden war. Das scheint eine lediglich scientifische Arbeit so gewefen ju fein; und boch lag ihr ein wahrhaft sittliches und religiofes Motiv ju Grunde:

ber getvissenhafte Ernst, womit Winer die Wahrheit suchte, die reine Wahrheit und die volle Wahrheit; nicht weniger aber die fromme Chrerbietung vor der hl. Schrift, mit welcher er das Spiel ungedundener Wilkstir der Auslegung schlechterdings nicht zu vereinigen wußte. Diese Arbeit Winers, von Ehrsucht gegen die Bibel und ernster Wahrheitsliebe beseelt, hat reiche Früchte getragen. Wenn die Auslegung der Schrift aus bem ungedundenen Wesen in geordnete Bahnen eingelenst hat, wenn sie gegenüber der ehemaligen Flachheit gelernt hat, tieser zu graden und höher zu steigen, wenn sie im Verzgleich mit dem früheren Subjektivismus und dem Individualismus eine unbefangenere und objektivere geworden ist: so ist diese Errungenschaft nicht zum geringsten Teil ein Verdenst Winers; und diese Verdienstes eingedent zu bleiben, ist eine Pflicht. — Je 10 stuchtbarer für die Wissenschaft Winers Studien über die neutestamentliche Grammatik gewesen sind, um so mehr ist es zu beklagen, daß es ihm nicht vergönnt war, gleichermaßen auch den neutestamentlichen Sprachschaft zu beleuchten. Er hat im nächsten Jahre nach dem ersten Erscheinen seiner neutestamentlichen Grammatik einen "Beitrag zur Verzbestenung der neutestamentlichen Lexilographie", 1823, geliesert, und hat zu einem Lexilon is des NIS reiche Sammlungen und Vorarbeiten angelegt; nicht leicht hätte jemand die zu einem solchen Werke Erscherklichen Eigenschaften in höherem Maße, als Winer, in sich dereinigt: allein zur Ausführung ist es nicht gekommen. Früher, als man für die Universität, für Wissenschaft und Kirche hätte wünschen mögen, neigte sich sein Lebenstag: sein Augenlicht nahm in den letzten sänt gekommen. Früher, als man für die Universität, für Wissenschaft und Kirche hätte wünschen missen, neigte sie Sprotestantismus und des Ratholicismus. Nach sechstägigem schweren Rampse, in welchem seine treue Lebensgefährtin, Abeline, geb. Ritter, die Psiegetochter Gottbilf Heinrich Schuberts, die zum Ende beitegend und betend ihm zur Seite stand, ist er am 12. Wai 1858, den Tag

Winkeler. — Litteratur: Tim. Wish. Möhrich, Die Gottekfreunde und die Winkeler am Oberrhein, JhAh X (1840), 1. Heft, S. 118 s.; ders., Mitteilungen aus der Geschichte der evang. Kirche des Elsaß I, Straßburg 1855, S. 38 s.; K. Schmidt, Ueber die Sekten zu Straßburg im Mittesalter, JhAh X (1840), 3. Heft, S. 31 s.; K. Ullmann, Resormatoren vor der Resormation I, Gotha 1866, S. 312; G. B. Ochsenbein, Aus dem schweizerischen vor der Resormation, Bürzbunderts, Bern 1881; herm. Haupt, Die religiösen Sekten in Franken vor der Resormation, Würzburg 1882; ders., Waldensertum und Inquisition im südöstlichen Deutschland, Freiburg 1890 (— Deutsche Zeitschr. f. Weschichtswissenschaft 1. u. 3. V); ders., Dustische Propaganda in Deutschland: Hist. Taschenbuch, 6. Hosge, VII (1888); Ludwig Keller, Die Resormation und die älteren Resormparteien, Leipzig 1885; ders., Johann v. Stauptz und die Anspfänge der Resormation, Leipzig 1888; K. Müller, Die Walbenser und ihre einzelnen Gruppen, Gotha 1886 (— Ther Keldensche Liddensche Leipzig 1893, S. 45 s.); Wöller, Lehrduch der Kirchensgeschichte II, Z. Auss., Freiburg und Leipzig 1893, S. 545 s., Joh. Heinr. Lutz, Lehrbuch der Kirchensgeschichte, 1. Bd 2. Abt., 13. Auss., besorgt von R. Bonwetsch, Leipzig 1899, S. 364 s.; Jung, Friedrich Relser: Timotheus, 2. Bb (1822), S. 37 s.; Wilh. Böhm, Friedrich 40 Reisers Resormation des Kaisers Seigmund, Leipzig 1876.

Winkeler ist eine vor allem in Straßburg und wohl auch in benachbarten Gegenden sich sindende Bezeichnung der Waldenser (s. d. Art.) und zunächst der waldensischen Wanderprediger. Sie ist und lediglich durch eine um 1840 im alten Kirchenarchive in Straßdurg ausgefundene und von Röhrich (Mitteilungen S. 38—77) herausgegebene 25 Urkunde überliefert, die die Akten eines um 1400 in Straßdurg abgehaltenen Waldenserprozesses enthält und die Ausschaft krägt: "Socka herokioorum", neben die eine spätere Hand "die Winkeler" geschrieben hat. Obgleich man von Ansang an den waldensischen Shardker der hier erscheinenden Sekte erkannte, hat man doch lange gezaudert sie einsach Waldenser zu nennen, hat vielmehr zunächst eine besondere "stille Gemeinde" in ihr verz wattet, deren "Ansichten mit denen der Waldenser übereinstimmten" (Röhrich: HAT) X, 1. Heft, S. 144) oder doch "auf diese sies sunächster übereinstimmten" (Röhrich: KHT) X, 2. Hoft, S. 144) oder doch "auf diese sies sunächster die eutschen Waldenser um die Wenden des 14. und S. Jahrhunderts mehr und mehr erschlossen Kaldenser um die Wende des 14. und b. Jahrhunderts mehr und mehr erschlossen Maldenser um die Wende des 14. und b. Jahrhunderts mehr und mehr erschlossen Maldenser iner Beit belegen ließe" (Müller, Die Waldenser, S. 165: ThStR S. 139), hat man die Winkeler einsach sies sinkeler sinkeler gener Reit belegen ließe" (Müller, Die Waldenser, S. 165: ThStR S. 139), hat man die Winkeler einsach sies vollseier erklätt. Aus einer Rotiz dei Ochsenbein, Aus dem schweiz. Bolksleben (S. 328; vgl. Müller, Waldenser, S. 166), wo eine Anhängerin der Waldensperprediger des

eine andere Frau beleidigt zurückweist, die von ihren Predigern sagt, daß sie "in den Winkeln und im Geheimen predigten", und ihr erwidert, "es seien keine Winkelprediger", läßt sich vermuten, daß der Name Winkeler ein Spottname ist, den man zunächst den Waldenserredigern und dann auch ihren Anhängern beigelegt hat. Die Urkunde selbst bietet für diese Übertragung freilich kaum einen Anhältspunkt, dach dürste die spätere Hinzusügung zur Überschrift "Secta hereticorum" kaum anders sich erklären lassen.

32 Anhänger der Waldenserrediger wurden damals um 1400 in Strasburg gefänglich eingezogen und gestanden auf der Folter, daß sie der Keherei schuldig seien; daß

32 Anhänger der Waldenserprediger wurden damals um 1400 in Straßdurg gefänglich eingezogen und gestanden auf der Folter, daß sie der Ketzerei schuldig seien; daß sie das aber früher schon den Priestern gedeichtet und dassür Buße und Absolution em=
10 pfangen hätten. Sie wurden dann — entgegen dem Verlangen der Dominikaner, die sie alle unwerhört verbrennen wollten, — nur mit Berdannung bestraft und, die einen sür längere, die anderen sür kürzere Zeit, aus der Stadt verwiesen, weil sie diese "in ein bößen russ beschen slieb, bei der wir später Friedrich Reiser (geb. 1401 im Dorfe Deutach dei Donauwörth, daher auch Tunauwer oder Danudius genannt, längere Jahre in Heilsbronn bei Ansbach, dann in Landskron und in Heroldsberg bei Nürnberg, meistens auf Wanderzügen begriffen) sinden, einen der bekanntesten Waldenserprediger jener Tage, der vor allem die Bereinigung der Waldenser mit den Husten sich zur Aufgade machte, und in dem Böhm sogar den Berfasser er anonymen Resormatio Sigismundi vermutet dat, die aber neuerdings toobl mit mehr Recht dem Augsdurger Stadtschreiber Valentim Scher zugeschrieben wird. Reiser, der sich "Fridericus, Dei gratia Epssoopus sidelium in Romana ecclesia, donationem Constantini spernentium" nannte, was Jakob Wimpseling (Germania; deutsche Ausgade von Ernst Martin, Straßburg 1885, S. 72 und 117 Anm. 52) vor allem als Grund seiner Berurteilung angibt, wurde 1458 mit vielen Anhängern und Anhängerinnen verbrannt; vor allem ging mit ihm in den Briefe Geilers don Raisersberg an Wimpseling aus dem Jahre 1497, der die Angelegenheit behandelt (a. a. D. S. 117), Barbara genannt; seine Richter waren der kraßburgische Inquisitor Johannes Wegraus (bei Geiler: Joh. Wolssha) und Johannes Cruher (vgl. Böhm, Friedr. Reifers 20 Resorm. des Raisers Sigm., des S. 78ss.; Haupt, Die religiösen Sekten, S. 44ss.; Reller, Die Resormation, S. 261ss. und den Bb XX S. 831,86).

## Birg, J. J. f. b. Art. Nagarener Bb XIII S. 674.

Wiseman, Rikolaus, Karbinal und römischer Erzbischof von Westsminster, gest. 1865. — Litteratur über ihn: Wilfr. Ward, Life of W. 1897. 2 Bde, 25 Charl. Kent, Personal Recollections of Cardinal W.; Brady, Episcopal Succession, 1877; III, 369 st.; White, Life of Card. W.; Lord Houghton's Monographs, 1873, S. 69 st.; Men of the Time (5the ed.) 1862; vgl. auch in Rob. Brownings Men and Women, 1855 den Artistel Bishop Blougram's Apology; Annual Reg. 1865, II, 217; Times vom 16. Jebruar 1865; WcCarthy, Hist. of our own Times, London 1879, II; Encyclop. Brit. XXI; Sidney Lee, 40 Dict. of Nat. Biography LXII.

Nicholas Patrick Stephen W. wurde am 2. August 1802 in Sevilla geboren. Sein Bater, ein irischer Katholik, aus einer alten, vornehmen Familie stammend, betrieb in Watersord (Irland) und zugleich in Sevilla ein schwunghaftes Weingeschäft. Seine Mutter, Kaviera Strange, aus alter, gleichfalls katholischer Familie, die unter Cromwell aller ihrer Güter in Irland beraubt worden war, kehrte bald nach seiner Geburt nach Watersord zurück, um ihm eine britisch-katholische Erziehung zu geben. So gehörte W., nach Charakter und persönlichem Auftreten von ausgeprägtem englischen Topus, nach Abstunft, Geburt und auch Erziehung drei katholischen Ländern, Spanien, Irland und Italien an. Nachdem er im (röm.-kath.) St. Cuthbert College in Usham bei Durham seine grammatischen Studien beendet und sich für den geistlichen Stand entschieden hatte, wurde er, 16 Jahre alt, nach Rom geschickt und trat hier mit fünf andern jungen Engländern in das von Pius VIII. eben wieder eröffnete Collegium Anglorum ein. Unter bedeutungsvollen Auspicien: am 24. Dezember 1818 hatten die sechs Ushamer Jünglinge, als "die Hosspinung Englands", die Ehre, im Quirinal dem Papste vorgestellt zu werden. Nach einem Jahre schon wurde W. abermals vor den Papst zu einer Predigt besohlen, als einer "der hosspinungsreichen Apostel eines künstigen Kreuzzuges gegen das keherische England". So drängen sich die Autoritätsstimmen früh in sein junges Werden; die Berufswege werden ihm wie einem Unstein vorgezeichnet. Unter den Einz

Wifeman 373:

bruden ber ewigen Stadt verklaren fich aber in der Seele bes Jünglings die harten Lichter bes Muß in das vor ihm aufleuchtende Lebensideal, aus dem Boben der glorreichen Familienerinnerungen ftromt in fein aufgeschloffenes Berg bie freudige Begeisterung für ben firchlichen Beruf, und das stolze Selbstbewußtsein, mit dem das papftliche Rom seinen Diener ju erfüllen berftand, erhebt seinen Willen und seine Rraft. Die Rönigin ber Stäbte, 5 bie Weltherrscherin war ihm das papstliche Rom, das in einem ungeheuern Kräfteverbrauch jedem seiner Arbeiter die Stelle gab, die seiner Kraft entsprach, und wo die Intensität des inneren Schauens, an der lapidaren Sprache der Umwelt verschärft, in ihm die Bision der eigenen zukunftigen Größe aufsteigen ließ.

In bem Rom. Archigymnasium della Sapienza warf er sich außer ber Theologie auf 10 bie orientalischen Sprachen, gewann mehrere Breise, bisputierte sich, 22jährig, zum Dr. theol. und wurde am 23. Januar 1825 als Diakon, am 19. März als Priester orbiniert. Auf Grund seiner aus ben sprischen Handschriften bes Batikans herausgegebenen Horae Syriacae wurde ihm vom Papft die Berwaltung der beiben orientalischen Professuren an der Sapionza übertragen, gleichzeitig mit dem Bizebirektoriat des Engl. Colleges. Um 16 diese Beit litt er unter religiosen Zweifeln, wie er felbst berichtet, unter "ber schwerften Bersuchung seines Lebens, ben giftigen Gingebungen eines teuflischen Unglaubens"; boch überwand er ben Feind in turzer Zeit. Nachbem er 1829 das Rettorat bes Engl. Colleges, das er zwölf Jahre verwaltete, überkommen hatte, ernannte ihn Leo XII. zum englischen Prediger in Rom; als solcher gewann er den Zutritt in die 20 vornehme Gesellschaft der Hauptstadt und wurde von den Fremden häufig aufgesucht. Much Retoman und Froude tamen ju ihm unter bem Ginbrucke ber Orforber Borgange 1833 (vgl. oben Bb XIV unter Newman) und suchten seinen Rat (vgl. Ch. Kent 244). In ben Fasten 1835 hielt er im Balaggo Obescalchi eine Reihe Borlefungen, Die bie Beziehungen ber Wiffenschaft zur Offenbarungereligion auf ben herkommlichen ortho= 25 boren Linien erörterten (On the Connection between Science and Revealed Religion, 1836 in zwei Bänden gedruckt und 1843 in Migne, Demonstrations Evangeliques französisch erschienen).

Als die Nachrichten von den Rom zustrebenden Entwickelungen der Traktarianer ermutigender wurden, kehrte W. nach England zurück. Die römischen Hoffnungen liesen in klar so vorgezeichneter Richtung; aber der englische Katholicismus bedurfte bei der religiösen Hochspannung eines klugen Mannes, der die Fäden in der Hand hielt. Dies wurde W.s. Mission: die Kraft der katholischen Glaubensgenossen zu ftärken, übren Anteil am öffentlichen Leben zurudzufordern, als katholischer Kleriker in der Gesellschaft eine Stellung und als Anwalt der römischen Sache Einfluß auf die in der Staatskirche seit 1833 ein: 36

getretenen Wandlungen zu gewinnen. Den ersten Schritt in die englische Öffentlichkeit that er gleich nach seiner Rücksehr burch einen Bortragskursus, ben er in der sardinischen Gesandtschaftskapelle (On the Principal Doctrines and Practices of the Catholic Church, London 1835) hielt. Hatte er mit diesem die Aufmerksamkeit der engeren, hohen Kreise auf sich gezogen, 40 so bersuchte er durch die in Berbindung mit Dan. D'Connell und M. Jos. Duin im Mai 1836 gegründete, in vornehmen Formen gehaltene Dublin Review mit der gebildeten katholischen Allgemeinheit sich eine Berbindung zu schaffen. Gleich die ersten Aufsätze waren vielmehr auf Kampf als Aufklärung gestimmt. Auch an dem römischen Jahrbuch, dem Catholic Directory und dem London Tablet, die in die breiten Massen 26 eine mehr volkstümliche Propaganda trugen, hatte er Anteil. Und zweifellos verdankt Rom seiner Augen Ausnutzung der Oxforder Ideen einen Teil der damaligen Konvertiten. Daß Spstem in seinen Unternehmungen war, die mit zunehmender Klarheit auf ganz befrimmte Ziele gingen, unterlag teinem Zweifel mehr. Ein Mann von Unternehmungsgeift. von Chrigeiz und diplomatischem Geschick, mit den wissenschaftlichen Problemen feiner Rirche w wohlbertraut und von Strupeln nicht beläftigt, hatte er wie über Nacht in ber Rampfstellung der beiben Kirchen zwar nicht die leitende, aber boch eine einflugreiche Stellung gewonnen.

Im Oktober 1836 nach Rom zurückgelehrt, setzte er beim Papste Gregor XVI. die Berdoppelung der Zahl der apostolischen Vilare in England (von vier auf acht) durch, 55 wurde 1840 zum Koadjutor des Bischofs Walsh, der über den Midland District gesetzt war, und am 8. Juni jum Bischof von Melipotamus i.p. und jum Vorsteher des Oscott College bei Birmingham ernannt. Im September 1846 hierher zurückgekehrt, entfaltete der num zu kirchlichen Ehren gelangte Mann, die öffentliche Aufmertsamkeit jetzt eher vermeibend als suchend, eine bis weithin in die anglitanischen Kreise reichende Bropaganda, so Er gründete Vereine zur Verbreitung katholischer Schriften (Metropolitan Tract Society) und zur Ausstatung katholischer Kirchen und Krankenhäuser und war unausgesetzt litterarisch thätig. Immer mit dem Blick auf die traktarianischen Sentwickelungen. "Den ersten wirklichen Schlag von römischer Seite" führte er, wie Newman zugiedt, in seinem Aussatz über Augustin und die Donatisten in der Dublin Review. "Jede Institution", sagte er in einer Predigt in Derby, "hat ihr natürliches Wachstum, und die römische Position untersscheit sich in nichts Wesentlichem von der anglikanischen, die Newman im "Essay on Development" vertritt".

Nicht minder energisch als diese auflösenden Tendenzen waren seine Bemühungen 10 um die straffere Organisation des englischen Katholicismus. Als er 1849 nach Walsh' Tode zu dessen Nachsolger in London ernannt worden war, wurde auf einmal klar, daß nicht der Bischof, sondern sein Roadjutor die Seele dieser allgemeinen Vorwärtsbewegung Roms gewesen war. Schon zwei Jahre vorher hatte er, in der richtigen Erkenntnis, daß die von Newman und Puseh vertretenen Anschauungen an den Lebensnerd der englischen Kirche zeissen, dem Papste den Gedanken an eine Wiederherstellung der römischen Hierarchie in England nahegelegt; aus dem Hochtommen des Liberalismus, dessen kirchiches Programm von der Idee der Toleranz beherrscht war, sowie der Emanzipations und Reformbill glaubte er gradezu die kirchenpolitische Notwendigkeit der Waßnahme zu erkennen.

So brängte er, nachbem die Wirkungen der 1848er Revolution auf Italien und das Papstum im wesentlichen überwunden waren, auf Entscheidung. Im August 1850 nach Rom "an die Schwelle der Apostel" gefordert, erfuhr er, daß die Erneuerung der englischen Hierarchie beschlossene Sache sei; schon am 29. Sept. wurde die Bulle Pius IX., "gegeben zu St. Beter in Rom unter dem Siegel des Fischers", veröffentlicht. Durch sie wurde England in die römische Hierarchie aufgenommen und die bisher nach Missionserecht unter apostolischen Bikaren stehenden Gemeinden in Diöcesen unter einem Erzbischof und zwölf Suffraganen eingeordnet. Gleichzeitig ernannte Pius durch einen apostolischen Brief W. zum Erzbischof von Westminster und am solgenden Tage in einem privaten Konsistorium zum Kardinal, mit dem Titel von der römischen Pfarrkirche St. Pudentiana.

Diese heraussordernde, durch die Sachlage in alle Wege nicht begründete Altion des 30 Papstes peitschte das protestantische Empfinden des Landes dis hinunter in die tiefsten Bollsschichten zu den leidenschaftlichsten Ausbrüchen auf. Es war eine politische Gewalts that, nach Form und Inhalt bem Engländer gleich unbegreiflich. Bon B., der dem Papste in Rom das Maß alles englischen Wefens war, im fillen vorbereitet, suhr fie wie ein Blitsftrahl in die Herzen, aber war, wie die Folgezeit bewies, ein Fehlschlag. 25 Denn die tiefsten Mächte der Volksseele waren dem M. schen Kreise verborgen geblieben. Die Tragweite ber Orforber Konversionen war überschatt und ber Erobus einiger vornehmer und gelehrter Manner als Anzeichen einer tiefgehenden Bolksbewegung gebeutet worden. England, so soll W. dem Papst suppeditiert haben, warte nur auf ein Wort aus dem Munde Gr. Heiligkeit, um unter das alte Joch zurückzukehren. Aber der die Wation beherrschende geschichtliche Geist zucke unter dem Nackenschlag auf, der um so empfindlicher traf, weil ber bloge Titel bes neuen Brimas, Beftminfter, als bas Berg Englands und ber Sit bes Parlaments und bes Ronigs, die Erinnerungen einer großen gefchichtlichen Bergangenheit in die Seelen gurudrief, an die ruhmreichen Freiheitstämpfe gegen die Papal Encroachments, die vor 500 und 300 Jahren unter Wiclif und 45 Cranmer ju schweren Katastrophen, aber auch zur religiösen Wiebergeburt Englands geführt hatten. Als vollends 2B. am 7. Ottober burch einen hirtenbrief, batiert "vom flaminischen Thor in Rom" und unter der Decadresse "ber Erzbiocese Westminfter und Diöcese Southwart" an das englische Bolt gerichtet, die papstliche Aktion kund that, machte sich ber Ingrimm burch bas gange Land bin Luft. Die bem englischen Empfinden 50 febr anstößige Datierung, so stellte sich später allerbings beraus, war eine bloge Form und entsprach bem turialen Rangleistil; aber ein Bolt, bas wie tein anderes im Berlauf ber Geschichte den Triumph über die Fremdherrschaft grade in seiner Nationalkirche spin-bolisiert sah, mußte in einem Briese, in dem der englische Römling sich mit dem ganzen Pompe hochgeschraubter Wendungen seinen Landsleuten als "Primas von England" vor-stellte, der die "geistliche Oberherrschaft" zu übernehmen sich anschiede, eine unerträgliche Herausforderung sehen, daß die geistliche Gewalt über die freien Angelsachsen von nun an in Rom ruhen solle. Den weiteren Wendungen, "das geliebte England habe am kirchlichen Firmament, an dem sein Licht lange erlossen gewesen sein, sein Sternbild wiedergefunden" und schicke fich an, "wiederum um bas Centrum ber Ginheit, die Quelle 60 alles Lichtes und aller Kraft zu freifen", ftand ber englische Brotestantismus mit volliger

375 Wifeman

Berftanbnislofigkeit gegenüber. Waren bas Worte, bie vor ben Lehren ber Geschichte noch Sinn hatten? Aus welcher verzerrten Gebankenwelt heraus burfte bem nationalen Eng-

länder zugemutet werden, die Waffen vor einem kirchlichen System zu streden, das durch eine jahrhundertelange Geschichte als Hort der Unfreiheit und des Rückschritts erwiesen war? —
Einmütig wurde das Einschreiten der Regierung verlangt. Selbst die Oxforder ers bklätten ihren Widerspruch gegen Bulle und Hirtenbrief. Der Premierminister Lord John Russell, dem eine römisch-englische Hierarchie nicht nur an sich, sondern auch als die Folge seiner liberalen Politik ein Dorn im Fleisch war, schrieb am 4. November an den Bischof von Durham einen Beischen Konken einen Bombe in siesen siesen siesen beit kanden bei kanten Beiten Bonde in den beit kanden die Kanden bei Kanden bei beitet und bei beite bei beite beiten Bonde in Die Altion bes Papftes und seiner Sintermanner, bieß es bort, forbere bie ftartften Borte 10 beraus. Mit ber Anmagung einer geiftlichen Obergewalt schlage fie bem Reichsrecht, mit bem Anspruch auf die Gewissen der Suprematie der Königin, den Bischofsrechten und den nationalen Freiheiten ins Geficht. Niemals wurden fich bie protestantischen Gewiffen Englands einem fremden Joche beugen. "Aber viel größer als mein Unwille", fahrt Ruffell bann, mit ber Front gegen bie Busepiten gewendet, fort, "ist meine Sorge über bie Borgange im 15 eignen Saufe, wo unwürdige Sirten ihre Berben mit falfcher Lehre und bem Mummenschanz des Aberglaubens an den Rand des Abgrunds reißen, den gesunden Sinn des

Bolts verwirren und seine Seelen knechten wollen".

Diefer Anruf des öffentlichen Unwillens, durch ben ber gorn bes überzeugten Pieser Anruf des öffentlichen Unwillens, durch den der Jorn des überzeugten Protestanten grollte, war von unmittelbarer Wirtung ebenso auf die breiten Rassen des 20 Volks wie auf die Regierungspartei. Mit dieser Kriegserklärung nicht nur gegen die verkappten Kömlinge, sondern gegen das katholische Spstem als solches in der Hand, erhoben die Fanatiker, wie es zu Königin Annas Zeiten geschehen, ihr No-Popory Geschrei gegen die Ganzen und die Halben. Seit Mitte November trat thatsächlich auch eine Stauung bei den Orfordern ein, während neben den "salschen Propheten in der 25 eignen Kirche" der "Antichrist in Rom" und seine Helfer sich maßlose Schmähung und Hohn gesallen lassen mußten. Am Tage nach dem Erscheinen des Durham Letter rotteten sich die unteren Volksschichen zu grotesten Auszügen zusammen, schleppten in Erzinnerung an die Vulderverschwörung eine riesenaroke Gud-Kawles-Kunde durch die Straßen. innerung an die Bulververschwörung eine riesengroße Gup-Fawtes-Buppe durch die Straßen, die die Züge W.s trug, und in Exeter verbrannte der Böbel den Bapft und den neuen wo Erzbischof in offigio. — Gleichzeitig wurde der papstliche Ubergriff in die politische Distussion gezogen. Der junge Disraeli bemerkte von feinem extrem-protestantischen Standpunkte aus höhnisch, man darf den Bapft nicht tadeln, wenn er in England tatholische Bistumer verteilt; benn durch die Wiederaufrichtung der Hierarchie in Irland hat das Russellsche Ministerium ihn erst dazu ermutigt. Wenn englische Minister den Pseudoerzbischof von 25 Tuam als englischen Beer und Bralaten anertennen, muffen fie fich ebenjo ben Pfeuboerzbischof von Westminster gefallen laffen. — So erhipten sich auch die Parteileibenschaften an der Sache, und das Land geriet, wenn es möglich gewesen ware, in einen noch größeren Wirbelfturm religiös-politischer Erregung. In sechs Wochen wurden über 7000 Entrüftungsmeetings gehalten. Schon jetzt wurde auch den einsichtigen Katholiken klar, wo daß W. keineswegs, wie der Papst ihn genommen, "das Maß englischen Wesens" sei und daß er den Pontifer auf ein falsches Gleis gelockt hatte.

In der Rede, mit der die Königin Viktoria am 4. Februar 1851 das Parlament perfönlich eröffnete, tam sie, ber allgemeinen Erwartung entsprechend, auf die Sache zurud. In tiefem Schweigen, mit verhaltenem Atem lauschte das Haus, als im Eingang es purtid. In kefem Soweigen, mit derhaltenem Atem tauschte dus Jaue, aus im eingang won der "Aneignung gewisser kirchlicher Titel durch eine fremde Macht" geredet wurde; als aber die Königin erklärte, sie sei "fest entschlossen, die Rechte der Krone und die Freiheit des Landes gegen jeden Übergriff, er komme, woher er wolle, zu verteidigen", brach das Haus in tosenden Beisall aus. Mit der gleich in den ersten Tagen der Session einge brachten Kirchentitelbill (Ecclesiastical Titles Bill) suchte Kussell wurde Gegenschlag zu führen; so bas ausschließliche Recht, Titel zu verleihen, wurde der Königin vorbehalten und B.s. Ernennung zum Erzbischof von Westminster mit den übrigen Bistumstiteln der Bulle annulliert. Mit einer glänzenden Mehrheit, 395 gegen 63 Stimmen, wurde die Bill angenommen. Aber es war ein Schlag in leere Luft. Ein Schattengesecht gegen leere Titel, das das Geschehene nicht ungeschehen machen konnte. Die Bill blieb ein leerer 55 Buchstabe, der niemals in Wirtung trat und in allgemeine Vergessenheit geraten war, als sie 20 Jahre später unbemerkt beseitigt wurde. Aber die andere Wirtung blieb ihr nicht verfagt, daß fie, gegen B.s Bunfche, vor allem Bolt ben Nachweis führte, bag in England ein bis in die Knochen protestantisches Bolt wohne, dem zwar der finstere Berfolgungswahn, aber nicht ber stolze Freiheitsgeist früherer Sahrhunderte fehlte.

Als die öffentliche Erregung nach der Publikation der Bill verebbte und Schlag und Gegenschlag nüchtern erwogen wurden, nahm alles seinen Gang wie zuvor. Eine große Aktion, das war schon nach dem Verlauf eines Jahres der allgemeine Eindruck, die weiter nichts als ein Blender, als Schein war. Um einen ungeheuern hierarchischen Apparat war England s reicher geworden, aber Inhalt und Arbeit sehlte ihm. Ein Erzbischof und Viscopen mit klingenden Namen, aber keine Gemeinden, — wie sich im Verlauf der Dinge herausskellte, nicht einmal wachsende Gemeinden. Die Oxforder Hossmungen versagten, und die Erzfolge der römischen Propaganda, die W. bersucht hatte, waren zulest gleich Rull; nur die einwandernden Iren, Franzosen und Italiener stärkten die Zahlen, waren aber kein vömischer Gewinn, weil der englischen Junahme die irische u. s. w. Abnahme genau entsprach. Freilich W. und seine Bischöfe, — daß sämtliche zwölf rassereine Engländer waren, während etwa % der in England lebenden Katholiken auf in Irland Geborne kamen, war ein schwerer Mißgriff der Kurie, für den nach Lage der Sache W. derzantwortlich war — setzten im Hochgefühl der kurialen Würde die neuen Titel hinter ihre Namen, nach der ansänglichen ,lächelnden Berwunderung der Protestanten indes ohne

allen weiteren Erfolg. Bas B. fich als Lebensaufgabe gefest, die Berromung Englands, blieb unerreicht. Das von ihm und später von Manning oft und tirumphierend angekundigte Unter-nehmen von einer Beugung Englands unter Rom tann nur als ein kindisches 20 Unterfangen angesehn werden (has become more silly than ever, vgl. Pr. Jahrdb. LXV 1 S. 38). Das System ist falsch und darum traftlos. In England absorbiert der Protestantismus den irischen Romanismus sast ebenso rasch wie in Amerika (seit 1863 um 20°/. Abnahme). Nach den Untersuchungen Ravensteins, einer ersten sozials wissenschaftlichen Autorität, war trot Einwanderung die englische Katholikenzahl in 25 seche Sahren (1865—71) von 1 321 000 auf 1 193 000 gefunken, während allerbings Rlerus, Kirchen, Rlöfter und Kapellen ftark zunahmen; 1884 machten bie Katholiken noch nicht 1/2, der Gesamtbevölkerung aus gegen 1/3 im Jahre 1800. Die Propaganda aber bat namentlich unter bem Banne bes ultramontanen Batifanismus, ber feit 1870 alle Regungen freieren Dentens bampfte, ftarte Ginbufe gehabt. "Wie ein naffes Sandtuch", negungen steteren Ventens bandpie, satte Einduse gezaut. "Wie ein inisse Januslay, 30 hat Netwan fünf Jahre nach W.s. Tode gesagt, "wird dieser neue Glaube das Verlangen der Schwankenden abkühlen", und er hat recht behalten. Ein leidenschaftlicher, schleichens der Zug ist in das Spstem gekommen, an dem die Saiten der englischen Seele nicht anklingen. Der Klerus, auf fremdem Boden gewachsen, ohne nationale Freudigkeit, engsherzig im Urteil und alle Lebenserscheinungen am ultramontanen Maße messen. ss in verminderter Kraft am Bolke mox daturus progeniem vitiosiorem. Den Miß: ss in berminderter Kraft am Bolke mox daturus progeniem vitiosiorem. Den Mißgriff W.s, der englische Bischöfe über irische Gemeinden setze, hat seit den 60er Jahren, soweit das nationale englische Empsinden in Frage steht, der andere verhängnisvoll ergänzt, daß der untere Klerus als fremder Import dem englischen Bolksgeist völlig versständnissloß gegenübersieht. Aus Irland, Italien, Frankreich und Flandern als seinem Wutterboden zieht der römische Baum seine Krast. So lange aber "das klerikale Blut so verhängnisvoll von dem englischen Krästestrom abgeschnürt bleibt", wird Kom in England nicht siegen. Ein J. H. Nebman, J. und R. Wilbersorce, auch F. Fader waren gessährliche Werber; die O'Callaghans, O'Shaughnesse, Maguires und McGhees, McSweenys und McSwineths wiegen sie zu Hunderten auf. Ebensowenig rechtsertigen die Kathesdrichen und Kirchen mit ihrem prunkenden Schmud die Erwartungen ihrer Gründer. Nicht bem wirklichen Bedürfnis, fondern marktichreierischer Reklame bienen fie. Wie benn ber ganze hierarchische Apparat ben Inhalt nicht hat, ben man andere glauben machen will: "glanzenbe Kristalicheiben am Schaufenster eines Geschäfts, bas durch ben Schein bes Gebeihens Kunden anzuloden sucht" (Pr. Jahrbb. a. a. a. S. 41). Für die erfolgreiche so Entfaltung der ungeheueren klerikalen Kraft fehlen dem englischen Bolkstum die Borbebingungen. Im freien Spiel ber Kräfte haben nun mehr als ein halbes Jahrhundert Liguorianer und Jefuiten, Mönche und Raplane, Rathebralen und Aloster um Die Seele bes Landes sich bemüht: erreicht ist so gut wie nichts. "Die Kirchen füllen sich nicht, die Missionen, die Stationen, die Monche machen nichts, die Fren alles" (vgl. Lord Brabe sein 55 rom. Ronvertit], Present State of the Church in England, London 1884, S. 7). Der Grund des Mißerfolgs sind aber teine äußeren Zufälligkeiten, — ber Grundgebanke, das System ist irrig, weil es unenglisch ist. Later dieses Systems aber war zulest der erste Erzbischof von Westminster.

Er war um einen hochklingenden Titel reicher geworben, im Laufe der Zeiten auch so um Hof= und gefellschaftliche Ehren, aber England kehrte nicht in den Mutterschof der

Wifeman 377

Kirche zurück. Und insoweit als er durch sein Borgehen die öffentliche Meinung erst auf das Umsichgreisen des Romanismus ausmerksam machte, lehrte er die Gegner die Gesahr erkennen und — überwinden. Diese Gegner behaupten deshalb, W.s Ersolg sei das

Begenteil feiner Absicht gewesen. -

Er selbst war sich jedenfalls der Tragweite der kurialen, von ihm veranlaßten Aktion b nicht bewußt. Er kam von Rom herüber nach London und war erschrocken über die Wirkungen der Bulle. Durch einen Appell an "das gesunde Empfinden des englischen Bolks" suchte er den Sturm des Unwillens zu beschwören, in warmen, würdevollen und versöhnlichen Worten, die sich wohlthuend von den pomphaften und herrischen Tiraden des Hirtenbriefs abhoben, aber die Kraft der entzündeten Leidenschaften hatte er unter= 10 schätz und mußte nun den Sturm über sich ergehen lassen. Daß er von da ab mit der Borsicht, die die Mutter der Weisheit ist, dem Streite des Tages fern blieb, auf Russells Herausforderung schwieg und Rom schweigen ließ, bewies, daß er doch ein kluger Wann war, der das Lernen nicht verlernt hatte.

14 Jahre hat er das neue Erzbistum zu verwalten gehabt. In ruhelosem Eiser 16 und sich selbst vergessender hingabe hat er sich an die Ausgabe, das Gesäß mit einem Inhalt zu erfüllen, gestellt. Seine amtlichen Ansprüche hat er, dem offiziellen England gegenüber, niemals aufgegeben; bei großen Staatsaktionen traten sie wohl im Streit um Bortritt und Titel zu Tage; im übrigen widmete er sich den Pslichten seines Oberhirtensamtes, dem inneren Ausbau und der Propaganda. — Neben Reugründungen von Gemeinden, vo besonders in den Fadrikentren, der Herstellung von Schulen, Seminarien, Rlöstern und Rirchen, bemühte er sich besonders um zwei Ausgaben: um die Einordnung der seit dem Aussammen der Sisendahnen in immer größere Zahlen wachsenden fremdländischen Sinzwanderung in die kirchliche Gesamtorganisation und um die sittliche und intellektuelle Hebung der niederen Geisschung und Lebenssormen dem englischen Anspruch nicht genügte. — Im Jahre 1853 geriet er infolge seiner organisatorischen Arbeiten in sinanzielle Schwiesrigkeiten, die ihn in höchst ärgerliche Händel verwicksten. Er ging infolgedes nach Kom und entsaltete, zu seiner alten Liebe zurücksernen, hier einen sieberhaften, auf die Zurücksgewinnung der zahlreichen in Italien reisenden Engländer gerichteten Eiser.

Namentlich durch das bereits erprobte Mittel öffentlicher Vorlefungen setzte er diese propagandistischen Bemühungen (in London, Liverpool und Manchester) fort. Es lag ihm daran, den Engländern den Beweis zu führen, daß sein Ultramontanismus nicht in dem schrossen Gegensate zur Kultur stehe, in den man ihn zu setzen gewohnt war. Seinem weltmännischen Auftreten gelang es auch im Lause der Jahre, die nun don 26 anderen Interessen beherrschte öffentliche Meinung wenigstens zu seinen persönlichen Gunsten umzustimmen. Bor der undestrittenen Reinheit seines Charakters verstummte Haß und Borurteil, und die Achtung vor diesen Eigenschaften sind sich willig damit ab, daß der eher zu milder Heiterkeit als asketischer Strenge geneigte Krälat, "der Kardinal", wie er allgemein genannt wurde, im gesellschaftlichen Leden Londons eine gewisse Kolle 20 spielte. Die Leitung der kirchenpolitischen Aktion aber entglitt allmählich seinen Händen. Sim Mann, dem die schöpferische Sigenkrast und die durchhaltende Zähigkeit sehlte, dazu durch die Aussischslosseit seiner römischen Hösstungen ernüchtert, mußte er sich um die Mitte der Hoer Jahre den Bischof G. Errington als Koadjutor gefallen lassen, der, eine Herrschendlitis ab irato zu drängen suche, dis nach endlosen Keibereien 1862 die Verbindung des "eisernen Bischofs" mit W. von Kom aus gelöst wurde.

Um so größeren Ansehns erfreute sich dieser in der breiten Offentlichkeit durch seine Vorzlesungen. Sin vielseitiger, aber nicht tieser Geist, mehr Gelehrter als Denker, hat er auf den Ruhm wissenschaftlicher Shren verzichten müssen. In dem durch sein hohes Amt ihm aufz 50 gezwungenen Bemühen, seinen Namen vor der Offentlichkeit zu erhalten, wandte er seine Studien den heterogensten Problemen zu; ich verweise dafür auf die unten solgenden Titel seiner Druckwerke. In der 1855 erschienenen Schrift The Future Politician's View of the present War (Krimkrieg) nahm er auch politische Alüren an. In die weitesten, auch akatholische Areise aber hat er gewirkt durch seine, "Fabiola, oder die Kirche der Katakomben", 55 einen aristlichen Roman aus dem 3. Jahrhundert, der, in frische, ost glühende Farben getaucht, dem Lesebedürfnis besonders der Jtaliener entsprach und in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Fabiola gilt als der klassisches Buch, eine Art Autobiographie mit z. Ischaftsbarem zeitgeschichtlichen Material sind seine Recollections of the last Four Popes 60

(Bius VII., Leo XII., Bius VIII. und Gregor XVI.) and of Rome in their Times.

Bon Rom 1859 jurudgekehrt, ertrankte er zu Anfang ber 60er Jahre und ftarb am 15. Februar 1865. Mit großem Gepränge, — in einer Weise "wie es vielleicht 5 noch niemals in England vorgesommen", schrieben damals die Zeitungen — wurde er auf dem Kensal-Green Kirchhof begraben. Drei Jahre später wurde zur Ehre seines Namens die röm.-tath. Westminster Kathedrale, unsern der Westminster Abtei, gegründet. Manning, sein Nachsolger, bielt ihn eine glänzende Gradrede. Rom hatte allen Grund, sein Wanning, sein Nachfolger, hielt ihm eine glanzende Grabrede. Nom hatte allen Grund, sein Abscheiben mit dem ganzen Pathos seines De Profundis zu begleiten; denn seine kuriale 10 Mission hat er mit Ersolg durchgeführt und im Sinne Roms die slatternde Fahne der Unfreiheit in England zu entsalten gesucht. Aber mit bloßem Eigenseuer, mit Wünschen und Hoffnungen läßt sich kein Volk gewinnen. Den gekreuzten Schlüsseln eine Armee zu schaffen, ist ihm nicht gelungen, und sein stolz gedachtes Lebenswerk hat er am Felsen der englischen Freiheit zerscheitern sehn müssen.

16 Winson der Verlagen der den oben dermerkten): Horae Syriacae, seu Commentationes

et Anecdota Res vel Litteras Syr. spectantia, Romae 1828; Eight Lectures on the Body and Blood ... in the Eucharist, London 1836; High Church Claims, or a Series of Papers on the Oxford Controversy, 1841 (seine Aussiae in ber Dublin Review in Buchsorm); Pastoral ... to be read in the Archdiocese of Westminster 20 and the Diocese of Southwark, 1850; Three Lectures on the Catholic Hierarchy (delivered in St. George's) 1850; An Appeal to the Reason and Goodfeeling of the English People on the Subject of Catholic Hierarchy, 1850; Essays on Various Subjects (in the Dubl. Review) 1853, 3 Bbe; The Hidden Gem (ein Drama) 1858; The Highways of Peaceful Commerce . . . the Highways of Art. 25 1854; On the Connection between the Arts of Design and the Arts of Production, 1854; Points of Contact between Science and Art, 1863; On Self-Culture 1863; Vespera Cantica, 1863; Prospects of Good Architecture in London, 1864; The Attitude of the Anglican Bishops towards Rationalism, 1864; Sermons on our Lord Jesus Christ, Dublin 1864. Rubolf Budbenfieg.

Bitichel, Seinrich, geft. 1847. — Litteratur: Gine furge, ca. 1802 geschriebene und auf vier Blattern gebructe Selbstbiographie; eine Biographie in ber 11. Auflage feiner "Morgen= und Abendopfer"; die Bsarrbeschreibung im Bsarrarchiv zu Kattenhochstädt, Bezirtsamt Beißenburg in B. und sonstiges Handschriftliche, darunter der von seinem Ressen Ferdinand Lindner versaßte und an seinem Grabe verlesene Lebenslauf; Neuer Netrolog der Boutschen 1847, S. 287; Bertheau in d. Ald. Eine auf 9 Bänden berechnete Gesamts ausgabe feiner Schriften von D. Lytmaner brachte in einem 1. Bandden (Rurnb. 1893) nur feine Dichtungen von 1798.

Johann Heinrich Wilhelm W. wurde geboren am 9. Mai 1769 in henfenfeld bei Hersbruck als Sohn des dortigen Pfarrers G.J. Mitschel, der sich später als Pfarrer in Gräfenberg dei Erlangen durch mehrere Schriften u. a. durch eine Wetterpredigt mit historischen Nachrichten (1778) bekannt gemacht hat. Heinrich erhielt seine Vorbildung zuerst in Gräsenberg, dann in Nürnberg, wo nach seinen eigenen Mitteilungen namentlich Noricks empsindsame Reisen und die Gesänge Ossians auf seine innere Entwickelung von Einsluß waren. Auf der Universität in Altdorf (1788—1793) schloß er sich besonders an J. Ph. Gabler (s. N. AbVI, 236 f.) und Jaeger an. Aus dieser Zeit stammen seine ersten dichterischen Verstucke (z. B. Letztes Lebewohl an unsern unvergeslichen Friedhof, Altdorf 1793). Im Jahre 1794 wurde er Mittagsprediger an der Dominikanerkriche in Nürnberg. Bon seiner Art giebt Levanisk eine Krediat. Non der schulkigen Parmberzisckeit gegen eine getwisse Alasse giebt Zeugnis eine Bredigt "Bon ber schuldigen Barmberzigkeit gegen eine gewisse Klasse ber Hilfsbedurftigen in unserer Stadt" (Nurnb. 1796). Diese Predigtthätigkeit "zu einer 50 unbequemen Zeit, von 12—1 Uhr, in einer großen finstern und geschmadlosen Kirche, aber bor einer freunbschaftlichen und vernünftigen Gemeinde", wie er fagt, wird ichwerlich bon großem Ginfluß gewesen sein, um fo erfolgreicher bethätigte er fich, obwohl er täglich bis 8 Stunden Unterricht zu geben hatte, auf litterarischem Gebiete. Außer einzelnen Gelegenheitspredigten erschienen in der Nürnberger Zeit: Hermolaus 1796, Dichtungen 50 1798: Pantheon für Damen 1799, Balsora, ein morgenländisches Schauspiel 1799, Neue Lieder des Candidaten Witschel (o. J.), Resignation von Frieder. Schiller und Witsschels Antwort auf dieselbe (o. J.), Neue verb. Aust. Creuznach (o. J.). Neben diesen teils empfindsamen, teils moralisierenden, aber dem Zeitzeschmack entsprechenden Dichtungen veröffentlichte er mehrere Arbeiten, die das pädagogische Geschied des Versassers erkennen

Bitfchel 379

laffen: Zeitkarte ber Geschichte mit Schattenriß ber Weltgeschichte 1801. Zeittafel bes 18. Jahrhunderts mit Ansichten aus bem 18. Jahrhundert als Beilage 1801, und in bem gleichen Jahre: Ein Berfuch einer Schulordnung für bas Land, 72 S. Am 6. März 1801 bezog er die Murnbergische Pfarrei Igensborf und bermablte fich am 23. April dess. J. mit Anna Marg. Carol. Thomasius, welche Che kinderlos blieb. Beim Fortsgange von Kürnderg hinterließ er seiner Gemeinde als Anfaelen: Moralische Blätter. Ein Andachtsbuch für Gebildete, Nürnd. 1801. "Ich durste, sagt er in der Widdung, freimütig zu Euch reden, Euch jede Wahrheit unbesorgt zur Prüfung darlegen, ohne Furcht, verschrien oder verkehert zu werden. Glückliche Vaterstadt, die solche Einwohner besitzt, welche sich keine Fesseln anlegen lassen, die ihres Geistes und ihrer Religion uns 10 würdig sind. Die Schrist enthält neben den Gebeten, die er dei den "Gottesverehrungen" vorzulesen psiegte, kurze, meist von der Natur — "die Natur ist Gottes Tempel" — ausgehende Betrachtungen. In einem Gedicht "Mein Jahrhundert" (Dichtungen 1798) hatte er gereimt: "Neine Wünsche sind bescheidt "Nuhe, Liebe und Natur, Und ein Hingang ohne Leiden Auf der Hossingen Werke dienen, das seinen Namen zuerst in weiten Kreisen bekannt gemacht hat, dem "in der angenehmen Gegend von Jgensdorf" entstansbenen Andachtsduche: "Morgens und Abendopfer in Gesangen", Sulzdach 1803, das er in der ersten Auflage dem Erzbischof Karl Theodor (von Dalberg) widmete. Nach ihm besteht im Anschlüß an J. J. Mnioch (gest. 1804), dessen Erklärung er voranschickt, die 20 religiöse Erdauung "in Versinnlichung der Religionsideen sür Phantasie und Herz, in einem dadurch gewirtten lebendigen Glauben, in einer Reinigung unserer Empfindungen und einer erhöhten Rührung für das Gute: Alles zu dem großen, moralischen Endzweck der Disziplin unserer Reigungen und der Ersternung einer Freien und leichten Harmonie bess. 3. mit Anna Marg. Carol. Thomasius, welche Che kinderlos blieb. Beim Fort- 5 ber Disziplin unserer Neigungen und ber Beförderung einer freien und leichten Harmonie berselben mit ben Forberungen ber moralischen Bernunft". Man darf W. als den Typus 26 eines Rationalisten bezeichnen, aber als ben Bertreter jenes liebenswürdigen und hochachtbaren Rationalismus, ber bei aller Bernunftreligion wirklich auf driftliche Tugend brang, und bei all feiner Betämpfung beffen, was man Myftit und Aberglauben in Kultus und Leben nannte, fich boch eine gewiffe religiöse Wärme erhielt und ein wenn auch nur äfthetisches Berlangen nach dem Überfinnlichen nicht los werden konnte. Das ursprünglich 20 wenig umfangreiche Buch enthält eine Reihe nach Wochen und Jahreszeit geordneter, gereimter Morgen- und Abendandachten, ist aber in der Folge auch durch Beifügung von Gebeten für die einzelnen Feste und besondere Borkommnisse bes Lebens und in der Natur, um das Doppelte gewachsen. "Unser ganzer Religionskultus sollte mehr der Natur ansgepaßt werden", so schreibt er in der Borrede zur zweiten Auflage, "denn die Natur und 86 die Religion sind ja zwei Bücher, von welchen immer das eine das andere erklärt". Und troß seiner oft recht banalen oder bombastischen Keime wurde W. mit seiner Naturverberrlichung, feinem ernften Tugenbftreben und feiner Absicht "jum Guten ju rubren" der eigentliche firchliche Sänger des Rationalismus. Die Morgen- und Abendopfer wurden das beliebteste Andachtsbuch, und was das merkwürdigste ist, sie haben den Wandel der 40 Zeiten überdauert. Das Buch wird noch heute in allen Gegenden Deutschlands gebraucht, bei Protestanten wie Katholiken, nicht nur weil man es von den Vätern ererbt hat, sonbern trot ber vielen Ausgaben und Nachbrucke (auch in Reklams Universalbibliothek Nr. 1421, 1422) ist die Nachfrage noch immer eine so große, daß es immer wieder neu gedruckt werden muß. Für sein erstmaliges Auftommen burfte übrigens auch von Bedeutung ge- 45 wefen fein, daß W. von G. J. Bland (f. b. A. XV, 472 ff.) angeregt, ganz im Geiste ber Zeit gegen jeben Konfessionalismus auftritt und mit großer Begeisterung in seinen seit der 2. A. beigefügten scharfen "Episteln an die Chriften" der Wiedervereinigung aller Christen das Mort rebet.

Nach neunjähriger Thätigkeit in Igensborf, in welcher Zeit er auch eine Sammlung so humoristischer und sathrischer Gedichte: "Etwas zur Ausheiterung in Versen", Sulzbach 1809, 2. A. 1817) herausgab, wurde er der Nachfolger seines Vaters in Gräsenberg, dann auch Dekan und Distriktsschulinspektor. Aus der Klasse der Geistlichen zum Absgeordneten gewählt, nahm er 1819 an der ersten baherischen Ständeversammlung teil. Hier trat er u. a. für "die Herstellung einer zwedmäßigen Sonntagsseier" ein, erhielt so aber von der Regierung den benkwürdigen Bescheid, daß sein Antrag sich nicht für die Borlage an die Kammer eigne, da er "weder die Erlassung noch Erläuterung, oder Absänderung eines die Freiheit und das Eigentum des Staatsangehörigen betreffenden Gessetzes bezwede" (vgl. Witschel, über die Herabwürdigung des Sonntags (Eine geharnischte Rede, Sulzd. 1822, S. 31 f.). Aus seine Bitte, von Gräsenberg versetz zu werden, wo so

das halbeingefallene Pfarrhaus, ohne daß eine Abhilfe erfolgte, seit zwei Jahren unbewohnbar war, erhielt er vom Könige, der ihm persönlich davon Mitteilung machte, die Berusung auf die Pfarrstelle Kattenhochstädt bei Weißenburg, wohin er am 1. April 1819 übersiedelte. Auf der Generalspnode von 1823 wurde der angesehene Mann zum Witgliede des Kedaltionsausschusses für die neue Kirchenagende, 1828 zur Mitbearbeitung eines Landeskatechismus, und 1833 wieder in den Agendenausschuß und zum Redakteur des mit Bibelstellen zu ergänzenden lutherischen Katechismus gewählt. Sonst lebte er seiner Semeinde und wirkte zugleich auf pädagogischem Gebiete. Bon 1820 an leitete er seiner Gemeinde und wirkte zugleich auf pädagogischem Gebiete. Bon 1820 an leitete er 13 Jahre lang eine Fordischungsanstalt für Schullerer und erteilte selbst unentgelz lichen Präparandenunterricht. Daß inzwischen die fürchlichen und religiösen Anschaungen anders geworden waren, entging ihm natürlich nicht. Als er 1828 eine neue Ausgabe der "Moralischen Bätter" ausgesen ließ (eine 3. nach des Verfassers Tode o. J. in Nürnberg herausgekommene Ausgabe hat den Titel "Stimmen religiöser Erhebung"), demerkt er, daß er bei der ersten Ausgabe nicht habe daran denken können, "daß eine 18 Zeit kommen könnte, wo die Worte, Vernunft und Aufstärung, Glaubense und Gewissenscheite, Tugend und Menscheliebe wieder unter die angesochenen und verrusenen gehören würden". "Es sind Wolken ausgezogen, sie werden vorübergehen", sest er in seinem underwürslichen Optimismus hinzu. Er selbst wurde von der neuen Zeit kaum berührt. Er blieb der liebenswürdige, etwas schwerzeischen Konsessingen Konsessingen Wortelst, und 20 ließ sich auch seine Höslung auf die Einigung der Konsessingen Konsessin, um Jahre 1830 bemerkte er in der Abstrukten vie Schularseier der Augsdurglichen Konsessin, um Jahre 1830 bemerkte er in der Herardynonit: "Wird die sest führen Konsessin, der Kanten ihr er am 24. April 1847 gestorben, und sein Kantensische Wert, der Mann, der durch das von ihm redigierte

Bitsins, Hermannus, gest. 22. Ottober 1708. — Joh. à Mard, Oratio funebris in obitum Herm. Witsii, Lugd. Bat. 1708; Herm. Bitsius, Schediasma theologiae practicae, Gron. 1729 (ausgegeben mit einer vorangehenden Biographie von Bitsius, durch seinen Schüler H. C. van Bijser, Holland. Uebersehung Delst 1731); S. B. Gringa, Specimen de Herm. Witsio, Theologo Biblico, Amst. 1861; B. Glasius, Godgeleerd Nederland III, 611—617, 's Hertogendosch 1856; B. B. S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijes Athenaeum te Francker, II, 256—261, Leeuwarden 1889; Chr. Sepp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland, gedurende de 16° en 17° Eeuw. II passim, Leiden 1874.

Unter ben hollänbischen Theologen aus ber letzten Hälfte bes 17. Jahrhunderts 1800 nimmt Hermannus Witsius eine eigenartige und höchst ehrenvolle Stelle ein. In den Tagen der Parteisucht, als Voetianer und Coccejaner so scharf wie möglich einander gegenzüber standen und sich auf die wütendste Weise bestritten, hatte er den Mut, zu keiner der beiden Parteien gehören zu wollen, sondern selbstständig dazustehen. Seine kraftvolle eigene Überzeugung und ein starkes Verlangen, ein versöhnendes Element im Streit der Parteien zu sein, drängten ihn dazu. Er wußte sowohl bei Voetianern wie dei Coccejanern das Gute in ihrem Streben zu würdigen und wurde wegen seiner innigen Frömmigseit und wissenschaftlichen Arbeit von vielen hochgeschätzt, während seine Nechtgläubigzeit von niemand in Zweisel gezogen wurde. Wo er verkehrte Meinungen bestreiten mußte, strebte er die Regel anzuwenden: parcere personis, dicere de vitiis, während er in seinem ganzen Lehren und Leben zeigte, daß es ihm ernst war mit dem von ihm gewählten Symbol: "In nocessariis unitas, in non nocessariis libertas, in omnidus prudentia et charitas." Er ist denn auch eine der sympathischsten Figuren der Niederländischen Kirchengeschichte.

Witsius wurde geboren den 12. Februar 1636 in dem westfriesischen Städtchen 55 Enkhuizen, wo sein Bater, Claas Jacobsz Wits Magistratsbeamter und später Bürgermeister und Altester der resormierten Gemeinde war. Seine Mutter war eine Tochter
des Enkhuizer Pfarrers Hermannus Gerardi, eines zur Zeit der remonstrantischen Zwissigteiten in den Bordergrund tretenden Kontraremonstranten in Nordholland. Durch seine
Eltern empfing er eine entschieden religiöse Erziehung. Erst 6 Jahre alt kam er schon

Witfins 381

in die Lateinschule, jedoch vom 9. Lebensjahre ab genoß er zugleich Privatunterricht bei seinem Onkel Petrus Hermanni, einem gelehrten Manne, der ihn in die Rhilologie, Philosophie und die Anfänge der Theologie einweihte, und ihm hat er wohl die gründliche und feine klassische Pilldung zu danken, die nicht bloß in seinem leganten Latein, worin er die meisten seiner Zeitgenossen weit übertrisst, sondern auch in seinem humanen beinn und Wesen sich auch wohlthunde Weise kundzieht (val. Markii Orat. kun. p. 14f.). 1651 zog er in Begleitung dieses Onkels, der sich zugleich mit ihm als Student einsschreiben ließ, nach Utrecht, wo er in der Philosophie den Unterricht von Paulus Boetius, in den orientalischen Sprachen von Johannes Leusden, in den Theologie von Gisdertus Boetius, Joh. Hoornbeet und Andreas Essenius genoß. Drei Männer waren es vorzüge 10 lich, die bestimmend auf den Gang seiner Studien und seiner theologischen Richtung einwirsten: der berühmte Leusden (I. Bd XI, 416) führte ihn in die alttestamentlichen und orientalischen Studien ein, in welche er sich mit solchem Eiser versenkte, daß er bereits als 19jähriger Jüngling in Utrecht einen gelehrten Bortrag "de Judaeorum et Christianorum Messia" in hebräscher Sprache össensschied halten konnte. So in das Bibelstudium eine 16 gesührt, wurde er num eistiger, wenn auch nicht persönlicher Schüler des Coccejus und ward von dem mächtigen Geisteseinsluß dieses Mannes so hingenommen, daß er oftmals auf seinen Knieen Gott laut dankte für das große Licht, welches Gottes Güte durch diesen Rann der Melt mitgeteilt habe (H. L. Benthem, Holland. Kirch- und Schulenstaat II, 468). Aber noch ein dritter Mann übte einem vielleicht noch tieferen Einsluß auf ben geistig regen Jüngling: es war der Utrechter Prediger Justus dan den Bogaerdt, der ihn in das innerliche Christentum des Herntentung der Endwähen und bem Wistsuhet worden war, welche ihn nach Frieden und Einigleit unter den Christen üben der Schulensten und zu kersen und Einigleit unter den Christiangen bes Hodensicht u

Am 20. November 1654 ließ er sich in Groningen einschreiben, wo er die Bor-lesungen von Maresius hörte und sich vor allem auf die Predigt in französischer Sprache vorbereitete, worin er schnell eine große Fertigkeit belam. Nachdem er ein Jahr in Groningen gewesen war, wollte er in Leiben Coccejus hören, aber ber Ausbruch einer bosartigen Seuche trieb die Universität auseinander und auch Witsius begab sich nun- 86 mehr nach Utrecht, wo er im Oktober 1655 unter Prof. Leusben Theses de S. S. Trinitate ex Judaeis contra Judaeos verteibigte. Im Mai 1656, also eben 20 Jahre alt, bestand er das Examen pro ministerio mit Glanz. Am 8. Juni 1657 wurde er als Pfarrer zu Westwoud eingeführt, nicht fern von seinem Geburtsort. Sier beiratete er Aletta van Borchoorn aus Utrecht und gab seine erste Schrift heraus: Judaeus 40 christianizans circa principia fidei et S. S. Trinitatem (Ultraj. 1660). 1661 jog er nach Wormer, 1666 nach Goes und 1668 nach Leeuwarden. In all' diefen Gemeinden erwies er fich als vortrefflicher Prediger, als ausgezeichneter Katechet und treuer Seelforger. Als Pfarrer ju Leeuwarben warnte er mit feinem bortigen Amtsgenoffen Joh. van der Baeijen vor den Labadisten (Ernstige betuiginge van J. v. d. W. en H. W. 45 aan de aidwalende kinderen der kerke, tot wederlegginge van de gronden van J. de Labadie en de syne, Amst. 1670). Bor allem aber machte er sich bekannt und beliebt burch sein vielgelesenes Wert "Twist des Heeren met sijn Wyngaert u. s. w. (Leeuw. 1669, 2° A. 1671, dann noch öfter gebruckt). Dies Wert ist eine fortlaufend träftige Buß= predigt gegen die Sunden und den Abfall in seinen Tagen. Bor allem den Cartesianis= 50 mus bestritt er darin mit aller Bestimmtheit, während er sich mit Entrustung gegen bie Entheiligung bes Sabbaths wandte. Er hielt an ber verbindlichen Kraft bes Sabbath = gebotes sest und protestierte gegen die Meinung der Coccejaner, die es als rein ceremos nielles ansahen. Im Anschluß an dies Wert entstand ein Streit zwischen ihm und dem heftigen Coccejaner und Cartesianer Petr. Allinga, Pfarrer zu Wijdenes. (Die Streit: 56 schriften in diesem Kampf, an dem auch andere sich beteiligten, sind zu finden in der städtischen Bibliothet zu Leeuwarben.)

Die Hochachtung, die Witsius als wissenschaftlicher Mann und ernster Prediger auch am Friesischen Statthalterhose genoß, war Ursache, daß er im Jahre 1675 einen Ruf als Prosessor und Prediger nach Francker an Schotanus' Stelle erhielt. Am 16. April 60

382 Witfins

trat er sein Brosessorat an mit einer Oratio exhibens specimen veri ac sinceri theologi (in seinen Miscellaneorum sacrorum libri IV. Ultraj. 1692, herborn 1712, Lugd. Batav. 1736, Tom. II). Er jog viele Studenten aus allen Teilen Europas nach Franeter, die ihn um feiner Gelehrfamkeit und Frommigkeit willen febr 5 hoch achteten. Im Jahre 1679 lehnte er einen Ruf nach Groningen als Rachfolger von Jacobus Alting ab, nahm jedoch im folgenden Jahre einen Ruf als Professor und Prediger zu Utrecht an, wo er sein Prosessorat am 29. April 1680 begann mit einer Oratio de praestantia veritatis Evangelicae (Miscell. sacr. Tom. II).

hier wirkte er in gleichem Geiste und mit nicht weniger Furcht als in Francker. 10 Im Jahre 1698 folgte er einem Ruse als Prosesson nach Leiden, zwar trennte er sich nur schweren Herzens von seinem geliebten Utrecht, wo seine Gattin schon 1684 gestorben war, aber der Umstand, daß in Leiden mit der Prosesson keine Predigerstelle verbunden war, gab bei bem nun 62 jährigen Manne, bem das Predigen schwer fiel, ben Ausschlag. In Leiben war er ernannt worden auf besonderes Berlangen bes Statthalters Willem III., 15 ber ihn 1685 kennen gelernt hatte, als Witsius die niederländische Gesandtschaft nach England an den Hof Jacobs II. als Prediger begleitet hatte, und dem er auch die zweite Ausgabe seines Werkes "de oseconomia kosderum" gewidmet hatte mit einer opistola dedicatoria, aus der seine innige persönliche Verehrung für den Fürsten deutlich blickt. Witsius trat sein Amt in Leiden an mit einer Oratio de theologo modesto am 201 flat ittle fein Amt in Leiven un mit einer Oratio de theologo modesto am 20 16. Oktober 1698 (Misc. saor. Tom. II). Im folgenden Jahr wurde er zugleich zum Leiter des Staatentollegiums ernannt. Wegen Körperschwäche legte er 1707 sein Amt nieder. Nicht lange sollte er indes seine Ruhe genießen; denn am 22. Oktober 1708 starb er. Witstus hinterließ keinen Sohn, wohl aber eine Anzahl Töchter.

Witstus dewegte sich hauptsächlich auf dem Gebiet der systematischen Theologie. Sein

25 Hauptwerk, das von gründlicher Gelehrsamkeit und selbstständigen Studien zeugt, trägt den Titel: De oeconomia koederum Dei cum hominibus libri IV (Leov. 1677; ed. 2° Loov. 1685, spätere Ausgaben erschienen zu Amsterdam 1694, herborn 1712, Basel 1739. Zwei hollandische Ubersetzungen erschienen, auch mehr als einmal wieder gebruckt, während eine englische Ubersetzung erschien unter bem Titel: The occonomy of the convenants). Bur Herausgabe biefes seines Hauptwerkes bewog ihn bie Betrübnis über bie gehässige Art ber Streitigkeiten zwischen Boetianern und Coccejanern. so of the convenants). Selbst ein Blied ber foberaliftischen Schule, ber er seiner gangen Dentweise und Darftellungeform nach angehört, war er boch teineswege blind gegen ben Bert bes scholaftifc festgestellten firchlichen Dogmenspstems. Ita tractandam suscepi [foederis dispenso sationem], ut et veritati hactenus in ecclesia traditae atque creditae sua constaret sarta tecta incolumitas, et in illius defensione nihil procaciter, nihil acerbe, nihil denique contra caritatis leges ageretur. Er will seine Rubörer und Leser non ad litigiosas disputationes, sed ad liquidam sacrosanctae veritatis cognitionem, ad veteris et apostolici christianismi simplicem ac sine fuco pietatem, ad almae 40 illius pacis, quam moriens suis et legavit et meruit Jesus, constans studium führen. Bon den claris et concessis will er überall ausgehen und vor allem feststellen: quousque orthodoxi omnes convenirent. Die söderalistische Einteilung des foedus gratiae in eine oeconomia sub promissione, oeconomia sub lege und oeconomia sub evangelio scheint ibm nicht soviel wert zu sein (non tanti esse), daß 45 man sie in so viel Büchern und Predigten breitschlage, quasi in ea omnis eruditionis theologicae prora atque puppis consisteret. Er läßt sie sallen und faßt somit die ganze alttestamentliche Offenbarung mehr in eine Ginheit zusammen. Andererseits tritt er ben Ubertreibungen bes Orthoboxismus, welche bie Existenz und ben Begriff eines foedus operum ganzlich in Abrebe stellen, und in ihren harsvaltigen Diftinktionen nur so einen Teil ber Leiben Christi (passiones judiciarias) für verbienstlich (satisfactorias), ben anderen (passiones bellicas) für nicht meritorias erklären, mit ruhiger Bestimmtheit entgegen. In allem aber bemüht er sich, ut loquamur quam accuratissime, eaque, quae vel ab amicis, vel ab ipsis nobis imprudentius dicta sunt, nulli tueamur, ab aliis culpari aegre ne feramus. Diese friedsertige Gesinnung burch 56 die That zu bewähren fand Witsius nur zu bald Gelegenheit. Er hatte erfahren, was alle berartigen Bermittler erfahren muffen: feine eigenen foberalistischen Schulgenoffen verziehen ihm am wenigsten die im Grunde doch geringfügigen Abweichungen, Die er sich bon ihrem Spftem erlaubt hatte; einige berfelben gingen in ihrem foberaliftischen Fanatismus fo weit, ihm neben anderen Gunden und Regereien auch die Gunde wider ben eo heiligen Geist vorzuwerfen, "so er aber mit Geduld ohne Widerschelten erlitten". Es gelang ihm in ber That mit ber Zeit, durch unerschütterliche Sanftmut den Zorn seiner

Gegner ju ftillen.

Außer ben bereits genannten Werlen hat Witsus u. a. noch geschrieben: Exercitationes sacrae in Symbolum, quod Apostolorum dicitur (Franct. 1681; ed. 2°, ber beigesügt sind Exercit. in Orationem Dominicam, Franct. 1689, 3° 1697; δ 4° Herborn 1712; Holl. Übersehung Delft 1700); Aegyptiaca et Δεκαφυλον, sive de Aegyptiorum sacrorum cum Hebraicis collatione libri tres (Fran. 1683; Amst. 1693; 1696; Herborn 1717, Basel 1739); Exercitationum Academicarum, maxima ex parte historico-critico-theologicarum duodecas (Ultraj. 1694); Animadversiones irenicae ad controversias, quae sub infaustis Antinomorum et Neonomorum 10 nominibus in Britannia nunc agitantur (Ultraj. 1696, sehr selten); Meletemata Leidensia (Lugd. Bat. 1703); Disquisitio critico-theolog. de Paulo Tarsensi, cive Romano (Lugd. Bat. 1704).

Werfen wir nun von unparteilichem Standpunkte die Frage auf, ob und wie bem eblen und frommen Manne bie angestrebte Vermittelung zwischen Orthodoxie und Fobe- 15 ralismus gelungen sei, so müssen wir eingestebet Seimittetung zwischen Lityvovere und zwoch ingestehen, daß seine Kraft hinter der Größe der Ausgade zurückgeblieben ist. Franz. Burman (s. Bd IV S. 193) stellt, ohne es zu wollen, weit mehr eine höhere Vermitte-lung zwischen Scholastik und Föderalismus in sich dar als Witsus. Burman war ein durch und durch scholastischer Kopf, voll begrisssische Schöles des Gedankens, und mit 20 biefer Gebantenschärfe bat er bas coccejanische Spstem burchbrungen, ben biblisch-theologischen Stoff in feste scholastische Kryftallisationeform gebracht und ibn bamit innerlich in ein Berhaltnis jum icholaftischen Denten gefett und eine Auseinanberfetjung awischen beiben Spftemen wenigstens ermöglicht. Witfius war bagegen seinem gangen Wefen nach bloß und schlechthin biblischer Theologe und (vielleicht schon beshalb, weil er in klassischem 25 Latein dachte und schrieb) der scholaftischen Begriffsschärfe nicht fähig. So stellt sich in ihm kein Weiterbau auf dem von Burman gelegten Grunde dar. Witsius ist nur Föderalist, und seine vermittelnde Thätigkeit bestand bloß darin, daß er das formelle Schema des Föderalspstems vereinschete und viele einzelne soderalistische Behauptungen, die mit dem arkadaren Daare im Widenschleit vereinschlessen bie mit dem orthodogen Dogma in Widerstreit waren, vermied und modifizierte. Das 20 war keine höbere Bermittelung, das war nur ein Föderalismus mit abgestumpften Eden. Und während er nun manche an sich gar wohlberechtigte biblisch-theologische Ideen (wie Und während er nun manche an sich gar wohlberechtigte viblisch-theologische Ideen (wie die von der dreisachen oseconomia fosederis gratiae, dann die sehr berechtigte und seine Unterscheidung, die Coccejus zwischen der alt- und neutestamentlichen Offenbarung, rágeous und äspeous u. s. w. gemacht hatte) ohne Not sallen ließ, so hat er auf der 20 amderen Seite wieder den spielenden, tändelnden Parallelismus zwischen Alt- und Neutestamentlichem auf die Spitze getrieben (wie wenn er z. B. im Paradies ein Doppelpaar von Sakramenten nachweisen will, das Paradies selbst und den Sabath, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis, Oseon. soed. lid. I, cap. 6,2 u. a. dgl.). Die ganze Einteilung und Anlage seines hauptwerkes ift verworren (lib. I de foederi- 40 bus Dei in genere, lib. II de foedere gratiae, lib. III de foedere cum electis, lib. IV de doctrina salutis; — bie Lehre von der Berson Christi und seinem Werte findet im zweiten, die von ber Gnabenwahl und Beilsaneignung im britten Buch ibre Stelle; das vierte enthält einen Abrif ber Geschichte ber Offenbarung nebst ber Lebre bon ben Sakramenten). Sin und wieder aber brechen aus ber tiefinnerlichen Frömmig- 45 keit des Mannes auch einzelne herrliche Lichtblicke hervor, wie 3. B. seine treffliche Expofition über die fides infantum (lib. III, cap. 6, 17) und seine ausgezeichnete, aus der tiefften Tiefe eigener innerer Erfahrung geschöpfte Darstellung ber sanctificatio (III, 12). Im allgemeinen wird man jedoch fagen durfen, daß seine Perfonlichkeit bedeutender war als seine Theologie. Ang. Ebrarb + (G. D. van Been). 50

Bittenberger Kontordie. — Die Quellen für den eigentlichen Abschluß der Konstordie sind hauptsächlich 1. die ofsiziellen, größtenteils identischen, für die Magistrate versatten Berichte dei Bucer, Scripta anglicana S. 648 st., Basel 1577 und von Bernhardi, dem Frankfurter Prediger und Gesandten zum Bittenberger Tage in Luthers Berle ed. Balch XVII, 2543. 2. Der in den Daten zuweilen irrende Brief des Fr. Myconius von Gotha an Beit Dietrich vom 11. Juni 1536 bei Tengel, Supplementum hist. Gothanse III (Jena 1716) 114 st. und daraus bei Lommahsch, Narratio de Friderico Myconio, Annaberg 1835, p. 56 st. (zum Teil beutsch bei Balch XVII, 2532 st.). 3. Die unmittelbaren Auszeichnungen des Bolfgang Musculus in seinem Itinerarium bei Th. Kolbe, Analecta Lutherana, Gotha 1883, S. 216 st. — 80 Litteratur zur Borz und Nachgeschichte (alphabetisch geordnet): J. B. Baum, Capito und

Buter, Elberselb 1860; E. Egli, Analecta reformatoria, Zürich 1899st.; F. W. Hasseramp, Hestische Reformationsgeschichte 1. Bd., Franksurt a. M. 1864; W. Germann, D. Johann Forster (1894); H. Ph. Gudenius, Dissertatio saecularis de Ernesto duce Brunvicensi etc. Göttingen. Progr. 1630; G. Kawerau, Der Brieswechsel des Justus Jonas, Halle 1884st.; Th. Keim, Die Resormation der Reichstadt Usm, Stuttgart 1851; ders., Salle 1884st.; Th. Keim, Die Reformation der Reichstadt Usm, Stuttgart 1851; ders., Schwöbische Reformationsgeschichte die zum Augsburger Reichstad, Tübingen 1855; Th. Kolde, Die älteste Redaktion der Augsburger Konsessisch 1906; ders., Distorische Einleitung im die Symbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen Kirche, Gütersloh 1907; M. Lenz, 10 Krieswechsel Landgraf Philipps mit Bucer, 3 Bde (Publikationen auß den preuß. Staatsarchiven, Bd V, XXVIII, XLVII), Leipzig 1880—1891; Reubecker, Urkunden auß der Resormation, Kasseit, Kassei, Rassei, Reue Beiträge zur Geschichte der Resormation, Leipzig 1841; G. Pestalozzi, Heinrich Bultinger, Elberseld 1858; H. Hoth, Augsburgs Resormation Reipzig 1841; G. Pestalozzi, Heinrich Bultinger, Elberseld 1858; H. Hoth, Augsburgs Resormationsgeschichte, 2. Aufi. 3 Bde, München 1901—1907; R. Schornbaum, Zur Politif des Martgrafen Georg von Brandenburg vom Beginne seiner selbstständigen Regierung die zum Kürnberger Ausstand 1528—1532, München 1906; ders., Zur Politif der Reichssladt Kürnberg vom Ende des Reichstages zu Speier 1529 bis zur lebergade der Augsburgsschurgs, Straßburg 1882, 2. Bd ed. Winkers 1861; Bird, Politische Korrespondenz, Straßburg, Straßburg 1882, 2. Bd ed. Winkermann 1887 (hier auch als Beilage aus S. 6755. Straßburgs, Straßburg 1882, 2. Bd ed. Winkermann 1887 (hier auch als Beilage aus S. 6755. Straßburgs, Straßburg 1882, 2. Bd ed. Winkermann 1887 (hier auch als Beilage aus S. 6755. Straßburgs, Erndburgs Bemühungen um die Wittenberger Konstorie; K. Wolfert, Die Augsburger Reformation in den Jahren 1533/34, Leipzig 1901. — CR ed. Bretschneider;

Mit bem Namen "Wittenberger Konkordie" bezeichnet man ben bervorragenbsten Bersuch des 16. Jahrhunderts, zwischen Sachsen und Oberländern bezw. Schweizern eine Einigung über die Abendmahlsfrage zu erzielen. Die nicht unwichtige Borgeschichte, bei ber von Anfang an politische Erwägungen eine große Rolle spielten, ist bis jum herbst bes Jahres 1529 bereits in bem Urt. "Marburger Religionsgespräch" (Bb XII; 248 f.) 80 behandelt worden. Die Zusammenkunft zu Marburg hatte mehr zur tieferen Erkenntnis der Gegensätze und der Berschiedenheit der ganzen Denkweise und Lebensanschauung (Abneigung der Sachsen gegen den Republikaner Zwingli vgl. CR II, 17f. 21f. E. Egli in Theol. Zeitschr. aus der Schweiz 1884, Heft 1) geführt, als daß sie einen Ausgleich angebahnt hätte. Wie wenig Luther infolge bessen noch Wert auf das legte, worin 35 man wirklich einig geworben, zeigen seine alsbald verfaßten sog. "Schwabacher Artitel" (s. d. Art. Bb XVIII, 1 ff. und Th. Kolbe, Der Tag von Schleiz u. s. w. in Beitr. zur Reformationsgesch. J. Köstlin gewidmet, Gotha 1896, S. 84 ff.). Ihre streng wittenbergische Fassung nötigte wie die Straßburger so auch die Ulmer, sie abzulehnen (Keim, Reformation ber Reichsstadt Ulm S. 164, 168; berf., Schwäbische Reformationegesch. 40 S. 128). Der Tag von Schmalfalben, Ende November und Anfang Dezember 1529, auf dem Jatob Sturm von Straßburg vergeblich betonte, daß die Berschiedenheit der Ansichten über das Sakrament keinen Grund bilden dürfe, die Hilfe zu verweigern, führte zum vollständigen Bruch mit den Oberländern (Schornbaum, Politik des Markgrasen Georg S. 90 ff.; ders., Politik der Reichsstadt Nürnberg a. a. D. S. 15 ff.). Konrad 46 Sam in Ulm (vgl. über ihn d. Art. Bd XVII S. 415) wollte gehört haben, Luther habe seinem Kurfürsten geraten, nullum foedus nobiscum feriendum esse, sed potius gladio in nos saeviendum. Eo prolapsus est novus papa, ut quod scriptis non potuit, vi et malis artibus tentet (Sam an Bucer am 22. Dezember 1529 bei Keim, Schwäb. Reformationsgeschichte S. 293). Sicher ist, daß Luther schon so am 29. Mai 1529 auf die bloge Kunde von dem beabsichtigten Bundnis mit benen, "so wider Gott und das Saframent streben als die mutwilligen Feinde Gottes und seines Worts", vor diesen "listigen Anläufen und Gesuchen des Teufels" warnte (be Wette III, 454 ff., vgl. 465 ff.). Und Melanchthon, der doch einmal, freilich nur vorübergehend, während des Speirer Reichstags geschrieben hatte: Negl delarvov zugla-55 xov quid opus est istis rixis, cum fateantur omnes Christum secundum divinitatem adesse in Synaxi, quid attinet discerpere humanitatem a divinitate? Quis gignit has tam callidas distinctiones? (CR I, 1047), ftand gang ebenso wie Luther (vgl. ebb. 1070), hatte sogar Gewiffensbiffe barüber, daß man allzuschr gezögert hatte, gegen bie Iminglianer vorzugehen (nimis diu procrastinati sumus cum a nobis postularetur, 60 ut edictum adversus Zinglianos comprobaremus ebb. 1075) und crilarie licher sterben zu wollen quam societate Cinglianae causae nostros contaminari (1077). Wie gegen bie Wibertäufer, wollte er gegen bie Zwinglianer bie außersten Strafen angewendet

wiffen (II, 18), zumal als man raschen Schlusses die Zwinglianer für die Irrlehren des Campanus mit verantwortlich zu machen für richtig sand (II, 33 f.). Die große Gesahr verkannte niemand, und die Straßdurger hatten nicht so Unrecht, wenn sie wünschen, um des Eindrucks beim Kaiser willen die Thatsache des inneren Zwiespaltes unter den Evangelischen möglichst geheim gehalten zu sehen (Vird, Straßdurgs pol. Korresp. I, 423). 5 Auch ein erneuter Einigungsversuch auf dem Tage zu Nürnberg (6. Januar 1530) mußte nicht am wenigsten wegen der Hattung des Nürnberger Rates ergebnissos verslaufen (Schornbaum, Pol. Georgs S. 102; ders., Politik Nürnberges S. 21). An ein Zusammengehen der Protestierenden Stände war nicht mehr zu benken. Konrad Sam batte von Luthers Unhängern geurteilt: Nihil allud cogitare videntur, quam ut se so coram imperatore purgent aut so prorsus declant (Keim, Schwäb. Reformationsgeschicke S. 293). Das erstere war sicher richtig. Um den Zorn des Kaisers zu verzichnen, schickte der Nürnberger Rat sogar am 26. Januar 1530 eine Gesandtschaft an den kaiserlichen Hos, die sich zu Außerungen herbeiließ, die man als Rückritt Nürnbergs von der Protestation deuten konnte (Schornbaum, Politik Nürnbergs S. 22 f.).

Unter diesen Berhältnissen trat man in die Vorbereitungen zum Augsburger Reichsz

tag ein, indem jeder Stand junächst für die eigene Rechtsertigung sich rüstete, und wir wissen jetzt — das Folgende auch eine Ergänzung des Artitels "Augsburger Be-kenntnis" Bd II, 242 ff. —, aus der wieder aufgefundenen Vorrede Melanchthons und der ältesten Fassung des Augsburger Bekenntnisses, daß der ursprüngliche 20. "sächsische Ratschlag" auf ein Sonderbekenntnis im eigensten Sinne des Wortes hinaus-lief. Was der Kurfürst und seine Gelehrten beabsichtigten, ist, die kirchlichen Zustande im eigenen Lande, et. auf Roften ber andern, und die eigene Lopalität ins gunftigfte Licht ju stellen, um vor allem fich ben Frieden zu wahren. So tam man bazu, so oft es nur anging, in schärfster Zuspitzung die Auffassung Zwinglis zu verwerfen, und 26 letztlich, wodurch man mit der ganzen bisherigen Entwickelung brach, den Kaiser als ben bon Gott eingesetten Schuter ber reinen Lehre, als religiösen Friedensstifter angurusen (vgl. Th. Kolde, Die älteste Redaktion der Augst. Konsession S. 3 ff.; ders., Hillsberger G. X ff.). Wurde nun auch nach langen schwierigen Verhandlungen unter dem Druck der Verhältnisse und dem wesentlichen so Einfluß bes Landgrafen bei dem Anschluß der Stände Heffen, Lüneburg, Brandenburg, Anhalt, Nürnberg und Reutlingen an die sächsische Apologie Melanchthons Vorrede bei-Anhalt, Rürnberg und Reutlingen an die sächsische Apologie Welanchthons Vorrede beisseite gelegt und die schärssten Auslassungen gegen die Sakramentierer gemildert (Näheres über diese Verhandlungen bei Th. Kolde, Alteste Redattion S. 40 st. und ders., Hist. Einleitung S. XIV st.), so blieb doch die Abneigung gegen Zwingli und die Oberländer so die gleiche. Bei jeder Gelegenheit, öffentlich und in privaten Briefen, warnte Melanchsthon vor der zwinglianischen Ketzerei (CR II, 83. 95. 101 sq.). Was man nach und nach auch in sächsischen Ketzerei (CR II, 83. 95. 101 sq.). Was man nach und nach auch in sächsischen Ketzerei den den Kaiser gerichteten Plänen der Obersländer und Zwinglis (vgl. Windelmann, Der schwalt. Bund S. 24 und den Artikel Philipp von Hessen Id. 304) bernommen hatte, erhöhte nur noch den Widersswillen wie die Sorge, ihnen gleichgestellt zu werden (minus odii haberet causa nostra, nisi Cingliani eam praegravarent, qui non modo dogmata habent intolerzbilia, sed etiam et seditiosissima consilia incunt opprimendi Imperatoris: tolerabilia, sed etiam et seditiosissima consilia ineunt opprimendi Imperatoris; ac mihi videtur res permanare ad Imperatorem. Mel. an Beit Dietrich, CR II, 104). Die Oberlander selbst hatten bagegen — natürlich hauptsächlich im 16 politischen Interesse — die Ausgleichsgebanken nicht aufgegeben. Schon in ihrer Inftruttion hatten die Stragburger Gefandten jum Augeburger Reichstag ben Auftrag erhalten, dabin ju arbeiten, daß die Differeng in der Abendmablelehre fein Grund gur Trennung unter den Evangelischen werde (Bird, Politische Correspondenz I, 439 ff.). Das hatte nun seine Schwierigkeiten, da man alsbald anfing, sich auf den Kanzeln so zu befehden, worin Michael Keller (vgl. über ihn F. Roth, Augsburgs Reformations-geschichte I, S. 153 ff. 304 ff. 333) einerseits und Johann Agricola von Eisleben andererseits sich auszeichneten. "Es führen", schrieben Jakob Sturm und Matthis Pfarrer an den Rat zu Strafburg, "Die Sachsichen predicanten und namlich der Eiszleben den handel dermaßen uf den canzlen hie, das wenig einigkeit zu erhoffen, sunder 66 sich mer ansehen loßt, als ob sie vil lieber wolten sehen, das unser predicanten, und bie inen glauben geben, usgerotet würden, ban die fo uf bes babft und der romijden firchen seiten find" (vgl. auch ebendas. S. 465; vgl. I, 445 ff. 448. 450 f.; Th. Rolbe, Analecta Lutherana, S. 129; Kawerau, Briefwechsel des Jonas I, 151 ff.). Tropbem übergaben die Straßburger Gesandten dem Landgrafen den ihnen von den Dreizehn mit- 80

Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 3. Muff. XXI.

gegebenen "Ratschlag die Spaltung bes Saframentes betreffenb" (Schreiben vom 2. Juni bei Birck I, 447), ber ihnen aber keine Hoffnung machen konnte, und man weiß, wie gerade damals Philipp von Hessen, wenn auch grundlos (Th. Kolbe, Anal. Luth. 124 f.), im Berbachte ftand, ju Awingli auch im Buntte vom Abendmahl zu neigen. Deshalb 5 war es ben Strafburgern um fo wunschenswerter, ihre eigenen Prabitanten gur Stelle zu haben, die ihre Sache vertreten und wo möglich für eine gewiffe Annäherung ber Barteien arbeiten könnten. Daraufhin wurden Martin Bucer und Capito nach Augs-Barteien arbeiten könnten. Daraussin wurden Martin Bucer und Capito nach Augsburg gesandt (Vird I, 453. 455. 458 st.; Iwingli opp. VIII, 463. 471 f.). Dem ersteren Zwecke diente die später sog. Consessio tetrapolitana (vgl. d. XIX, 559 st.).

10 Aber auch die andere Aufgabe ließ Bucer nicht aus dem Auge. Sie wurde ihm sofort zur Lebensausgabe, die der nur allzu gewandte, diegsame Mann, der etwas von einem modernen Diplomaten in sich hatte, trot aller Dissersolge und der zweiselkasten Lagen, in die er sich selbst versehre, mit unentwegter Konsequenz versolgte. Man behandelte ihn ansangs sehr argwöhnisch. Sine von Melanchthon erdetene Unterredung wurde zuspählich von diesem verweigert (CR II, 187. 196). Dafür ließ der alte Freund aus der Heiselberger Zeit, Joh. Brenz, durch Jakob Sturm dazu bewogen (CR II, 356), sich dazu herbei, mehrere Stunden lang mit den Strasburgern zu disdutieren. Ihre Rede ging dahin, daß es sich nur um Worte handle (Aksirmant constanter nos tantum verdis et modo loguendi dissentire, re ipsa autem convenire), und sie beriefen verbis et modo loquendi dissentire, re ipsa autem convenire), und sie beriefen 20 fich dabei auf Bucers, bem fachfischen Bekenntnis fich nabernde Formel in ber Tetrapolitana Art. 18, "daß in biefem Saframent Chriftus seinen Jungern und Gläubigen seinen wahren Leib und wahres Blut, wahrlich zu essen und zu trinken giebt zur Speiß der Seelen und jum ewigen Leben, daß sie in ihm und er in ihnen bleibe". Dasselbe suchte Bucet in einer Unterredung, die er durch Bermittelung bes Landgrafen mit bem 25 sächsischen Kanzler Brud hatte, biesem klar zu machen. In zwei Briefen an biesen vom 23. Juli (bei Cölestin, Hist. comit. August. Franks. 1577, II, 294 sq.), bie an Melanchthon weiter gegeben wurden, sette er bies bes weiteren auseinander. Dieser, ber gerade bamals nach Kenntnisnahme von Zwinglis Augsburger Befenntnis aufs bochfte aufgebracht war (videtur in homine magis Helveticus quidam quam Christianus so esse Spiritus. CR II, 221), erklärte fich in einem jede innere Gemeinschaft zurucktweisenden Briefe jest (25. Juli) zwar bereit, schriftlich zu verhandeln, aber der Erfolg war nur ber, daß er Bucers Artikel ablehnte, indem er den Streitpunkt dahin zusammenfaste: Fucum faciunt hominibus per hoc quod dicunt vere adesse corpus, et tamen postea addunt contemplatione fidei i. e. imaginatione. Sic iterum ness gant praesentiam realem. Nos docemus, quod corpus Christi vere et realiter adest cum pane vel in pane. (CR II, 222 sq.; M. Lenz, Briefwechsel Landgraf Philipps mit Bucer I, 21 ff.; Reim, Schwäbische Resorm, S. 230 f.). Aber ermutigt durch wirkliche oder scheinbare Ersolge bei anderen (Herzog Ernst von Lünedung, Urban Rhegius, Gereon Sapler) und in ehrlicher Sorge für die eungelische Sache setze er seine Remitikansen kant und kanta dem wirklich (orah dem 20 Alexand) eine halfendicke Unter 40 Bemühungen fort und hatte bann wirklich (nach bem 22. August) eine personliche Unterredung mit Melanchthon. Hier glaubte er mit diefem fich vollständig geeinigt zu haben und konnte sogar die Uberzeugung aussprechen, wenn die Gegner Philippum audient satisque habebunt, nos Christum praesentem fateri, non in pane, non pani initum sed cum sacramento (Brief an Zwingli bei E. Egli, Analecta refor-45 mationis, S. 54), und an Joh. Schwebel berichtet er, er fei mit Melandithon übereingekommen : si nostri fateantur praesentem Christum in Coena, non in Pane, sed animae non corpori praesentem, laturum ipsum, nos negare Corpus Christi in Pane localiter, ut vinum in cantharo vel flamma in ferro candenti, contineri; item confiteri cum divo Augustino, Christum propter veri corporis modum in ali-50 quo coeli loco esse (bei Gubenius S. 115), eine Außerung, die, ihre völlige Richtige teit vorausgesetzt, den Schluß zulassen würde, daß der Umschwung in Melanchthons Ansichauung sich schon damals angebahnt hätte. Jedenfalls tam man sich so nahe, daß Melanchthon ihm riet, seine Ansichten in Form von Artikeln an Luther zu schicken, und er zugleich biesem schrieb: Bucerus vult accedere ad nostram sententiam. Sentit 55 adesse corpus Christi cum pane (CR II, 311), was er (am 26. August ebb. II, 315) dahin erklärte, Bucer lehre nicht nur eine virtuelle, sondern eine reale Gegenwart im Abendmahl, nämlich so: panis et vinum instituta sunt, ut testentur adesse verum corpus et exhiberi. His igitur propositis et consecratis, jam ex ordinatione Christi, vere est ibi corpus Christi. Sicut alioqui dicimus sacramenta esse so pactionales causas h. e. ex pacto efficientes, ita hic sentit, pactum esse, ut

pane et vino proposito sistatur nobis et adsit et porrigatur Christi corpus. Non quod panis sit quasi vas continens corpus sed sit pactionale vehiculum seu instrumentum cum quo exhibetur corpus, — — corpus Christi in coelo localiter et tamen praesens esse, non quidem tamen localiter sed abscondito modo creaturis et sacramentis. — Gleichwohl erhielten nach Bucer den Leib nur 5 bie Gläubigen: Isti qui non credunt nihil accipiunt nisi panem quia sacramentum videtur institutum ad usum credentium. Auf bie bon Bucer nachträglich noch etwas geanberten Propositionen (CR II, 356; Lenz, Briefwechsel I, 22, die Artikel selbst beutsch bei Neubecker, Urkunden S. 156, lateinisch unvermittelt am Schluß von Welanchthons Gutachten (CR II, 224 sq.), die dieser mit einem erläuternden Briefe vom 10 25. August (Th. Rolbe, Analecta Lutherana, 149 st.) durch Urban Rhegius sandte, schrieb Luther am 11. September an Melanchthon: Martino Bucero nihil respondeo: nosti, δτι έγω μισῶ τὰς κυβείας καὶ πανουργίας αὐτῶν, οὐκ ἀρέσκουσί μοι αὐτοί. Sic non docuerunt hactenus nec tamen agnoscere aut poenitere volunt quin pergunt asserere non fuisse inter nos dissensionem, scilicet ut nos confiteamur 15 eos recte docuisse, nos vero falso pugnasse vel potius insaniisse (Enbers 8, 252). So lautete die Kunde von Koburg; nicht viel ermutigender war, was Capito, der zur Anbahnung einer Konkordie nach Basel und Zürich gesendet worden war (Vird I, 490. 493 ff.), über bie Aufnahme seiner Bermittelungsvorschläge bei den Oberländern mitteilte (Baum, Capito und Bucer, S. 472). Doch ließen die Strafburger Gesandten nicht nach. 20 In der Hoffnung, daß durch eine persönliche Unterredung mehr erreicht werden könnte, beschlossen sie Bucer nach Kodurg zu schieden. So war es schon am 30. August (voll. Schreiben der Gesandten von diesem Tage dei Birck a. a. D. S. 492, vgl. S. 499) in Aussicht genommen worden. Bucer sollte sich auf den Rat des Herzogs Ernst von Lünedurg dem Kurfürsten Johann anschließen, der auf den 19. September seine Abreise 26 sestgeset hatte (Birck S. 497). Da dieser sich aber durch den Kaiser bewegen ließ, dis zum 23. zu verziehen, scholl wirden siehen, scholl werden des Kurfürsten an Luther, dem am 19. September nach Nürnderg zurücksehrenden hier. Baumgärtner an sebenda, S. 499, vgl. auch ben Bericht Chingers, bei Dobel, Reformationsgesch. von Memmingen IV, 59).

Sonntag ben 25. kam er in Koburg an und wurde von Luther, ben er zum Frieden geneigt fand, freundlich aufgenommen. Seinen 3wed, Luther ju überzeugen, daß er und bie Seinen immer fo gelehrt batten, wie Bucer seine Lehre jest beutete, und bag man fich nur nicht babe verständigen können, erlangte er freilich nicht, auch wollte Luther von Artikeln, die beibe Teile unterschreiben sollten, nichts wiffen, weil es ja immer auf die Muslegung 36 ankame. Das beste ware, wenn die Oberlander allmählich in Schriften und Bredigt bavon abließen zu lehren, daß im Abendmahl nichts als Brot und Wein sei, wozu Bucer auch die Seinigen zu ermahnen versprach. Jedenfalls tam man sich näher. Luther hatte die besten Hoffnungen: Sacramentarios, so schrieb er am 7. November an Brismann, saltem Strassburgenses nobiscum in gratiam redire spes est. Nam Bucerus 40 mecum familiari colloquio Coburgi de hac re ut ageret missus fuit: et si non fallit, quod dieit (admonui enim, ne simularet) spes est non parva (be Wette, IV, 191; Endres VIII, 312). Und Bucer nahm, obwohl er sich darüber klar war, daß Luther in nichts nachgegeben, die besten Eindrücke mit fort. Beachtenswert ist sein Urteil: deprehendi virum vere timentem deum et gloriam dei ex animo quaerentem, 45 sed qui monendo tamen incitatior reddatur; sic nobis eum dominus donavit, sic eo nos uti oportet. — Non poterit ecclesiae pax restitui nisi multa in hoc viro feramus et quo volumus eum purius scribere, eo oportet minus illum moneamus minusque hyperboles eius probemus, tacite ipso amico poterunt eius excessus corrigi, dum nos sobrius eadem proponemus (bei Birc a. a. D. so S. 512, two man jest Bucers Beschreibung seines Ausenthalts in dem Originalbrief an die Straßburger Gesandten sindet). Am 29. September war Bucer, nachdem er zwei Tage mit Luther konferiert, wieder in Nürnberg, um, ohne nach Augeburg zurudzukehren, nach freundlichen Unterredungen mit dem auf der Rückreise begriffenen Melanchthon und mit Dstander sich nach den oberländischen Städten Ulm, Memmingen, Lindau, Konstanz zur 56 Förderung der Konkordie zu begeben. Hier hatte er kaum Schwierigkeiten zu überwinden. Die Liebenswürdigkeit seines Auftretens, wie seine Beredsamkeit beschwichtigte alle etwa auftommenden Bedenklichkeiten. Schwieriger war die Sache in Zurich, aber man tam boch zu einem Resultate. Zwingli war bereit, "nicht nur bie Gegenwart bes Leibes Chrifti im Nachtmahl anzuerkennen, nur mit dem Zusat: nicht auf natürliche oder leib= 60

liche Art, wodurch er bei näherer Erklärung in Übereinstimmung mit fich selbst bleiben tonnte" (Reim, Schwäb. Ref. 239), sondern gab auf Drangen Bucers fogar bie bollere Formel ju: "Der wahre Leib Christi wird wahrhaftig bargeboten". Siermit febr jufrieden reiste Bucer über Basel, wo er die vollste Zustimmung Oekolampads fand, in die 5 heimat, um nunmehr auf Grund ber gemachten Ersahrungen eine Formel zu schmieden, die für beide Teile annehmbar wäre (ut utrinque ferri queat et neminem offendat). So entstand eine Eintrachteschrift in Form eines Briefes an ben Herzog Ernst von Lüneburg, ben Bucer unter nicht gang flaren Berhältniffen gang für feine Gebanten gewonnen hatte (qui supra quam dici queat, me oravit omnia offerens, omnia pollicens, ut paci sar-10 ciendae non deessem. Bucer an Jatob Sturm bei Bird S. 513). Sie betonte vor allem wieder, "baß aller biefer Streit mehr in Worten benn im Grund ber Sach gestanben" und erklärte unter weitläufiger Begründung, wie fie allen Schriftstuden des Verfassers eigen ist, "daß ber wahre Leib und das wahre Blut Christi im Abendmahl wahrlich zugegen sind, und mit dem Worte des Herrn und Sakramenten dargereicht werden, wie denn solches die Worte 15 des Herren: Nehmet, effet, das ist mein Leib, trinkt daraus alle, dieser Kelch ist mein Blut, vermögen, doch daß hiermit dem Diener nichts weiter zu geben werde, denn der äußerliche Dienst von Wort und Zeichen, das innerliche Gebeihen und das wahre himmelsbrot giebt Gott und ist darum alles." Otolampadius hatte die von den Straßburger Rollegen gebilligte Formel Zwingli empfohlen (Opera VIII, 546). Diefer aber 20 im Berbachte, daß Bucer unterbeffen schon weiter im geheimen mit Luther berhandle und auch sonst gegen ihn aufgehetzt habe, erklärte sich für seine Person bagegen, ba die einfältigen Leute Christi corpus vorum immer so auffassen würden, ut corpus dentibus manducetur, ut Lutherus etiam docuit. Quamquam interdum ab hac interpretatione recessit et dixit: sacramentum ut corpus et corpore manducari. --26 hatte übrigens nichts bagegen, daß die Eintrachtsschrift an den Herzog Ernst von Lüneburg geschickt werde, quo magis aliae res ad concordiam perducantur, doch mit dem Borbehalt, falls man von geschehenem Widerruf spräche, sich auf die abgegebene Erstärung berusen zu dürsen (ebb. VIII, 549, vol. auch Ranke, Deutsche Geschichte 6. Aust. III, 230 ff.). Daraushin und in Rücksicht auf die Zustimmung Okolampads zu so seinem Briefe, den der Rat von Straßburg am 31. Dezember 1530 (zum Datum vgl. Uhlhorn, über Rhegius S. 369, Anm. 4) zustellte, während er selbst in einer hier und da mit nicht ganz unwesentlichen Abweichungen das gleiche Betenntnis dem Kurffürsten von Sachsen zuschiefe Recension abschriftlich auf der Erlanger Universitätse bibliothek Msor. 1458, S. 257 ff.), glaubte Bucer sich nicht nur im allgemeinen auf die Bustimmung der Schweizer berufen zu können, sondern nahm sie sehr entschieden gegen den Vorwurf in Schutz, als wollten sie lehren, "daß im Abendmahl nichts sei denn eitel Brot, sondern daß Brot und Wein an ihrer Natur nicht geändert und nicht in Leib und Blut ober ber Leib und das Blut natürlicher-, gewöhnlicherweise ins Brot und in den Wein gesetzt werde, wie denn solches keine Schrift ausweiset". Für Luther nun, der die 40 Schrift vom Kurfürsten am 21. Januar 1531 (Erl. Mscr.) erhielt und am Tage da-rauf beantwortete, war es bezeichnend, daß er von den Schweizern, benen er einmal in keiner Beziehung traute, nichts wissen wollte, sonbern es nur mit Bucer und ben Ober-ländern zu ihnn haben wollte: Miror quod Zwinglium et Oecolampadium quoque huius opinionis aut sententiae participes facis. Sed tecum loquor. Er billigte 45 Bucers Formel und bankte Gott, daß man so weit einig geworden sei, wunderte sich aber, daß man sich dagegen sträube, den Genuß des Leibes auch von seiten der Unsgläubigen zuzugestehen, er musse dabei beharren. Man könne bezüglich dieses Punktes auf die weitere göttliche Führung warten, freilich ohne die Gewissen zu beschweren und sich der Gefahr auszuseten, neue Wirren hervorzurufen, auch noch keine plenam et soliso dam concordiam confitori; babei bezeugte er jedoch von neuem seinen lebhaften Bunsch, ben Streit aus ber Welt zu schaffen, wofür er gerne breimal sein Leben hin-geben möchte. Abnlich äußerte er sich auch bem Herzog von Lüneburg gegenüber (be Wette IV, 219 und in zwei Gutachten, ebb. 222 und 327). — (Bucers Brief, ber gegen seinen Wunsch auf den Rat des Herzogs und Luthers, damit nicht daraus seltsame 56 Gebanken und Urteile entständen [Herzog Ernst an ben Rat zu Strafburg bei Gubenius a. a. D. S. 131 ohne Datum, nach bem Original im Strafburger Stadtarchiv vom 18. Februar 1531] zunächst ungebruckt blieb, wurde erst 1630 in der angeführten Dissertatio de Ernesto duce mit einer Reihe barauf bezüglicher Schreiben Bucers von H. Bh. Gubenius veröffentlicht. Eine Abschrift mit vielen Barianten im Strafburger warchiv. Uber ihre Aufnahme siehe im einzelnen: Brief bes Landgrafen an Zwingli

opp. VIII, 575; an Jak. Sturm und Bucer vom 25. Januar bei Lenz a. a. D. I, 26; Sturms Antwort vom 2. Februar bei Th. Kolbe, Anal. Luth., 160 ff.; Bucers Antwort vom 5. Februar bei Lenz I, 27f.; darauf Bucer an Zwingli vom 6. Februar opp. VIII, 576 und bessen Absagebrief an Bucer am 12. Februar ebb. 579; Luther an Bucer bei de Wette IV, 219; Bucers Erwiderung vom 5. Februar bei Th. Kolde, Anal. 5 Luth., 163ff. [Gegen bas bon mir angenommene Datum bie Bemertung in bem Briefe bei Lenz I, 27 ff. und Windelmann a. a. D. S. 277, Anm. 249]. Luthers auf ben Brief Bucers (b. Februar) an Philipp verfagtes Gutachten S. 327; Melanchthon an Bucer vom 22. Januar CR II, 470. 485. 486. Jonas an Frosch und Stephan Agricola in Augsburg bei Katverau, Briefwechsel bes Just. Jonas I, 181 ff.; Laz. Spengler in Nürn- 10 berg darüber bei U. G. Haußborf, Lebensbeschreibung Spenglers, Nürnberg 1740, S. 329 ff.

Bur ganzen Entwicklung in dieser Zeit noch Windelmann S. 94 ff.) —
Bur ganzen Entwicklung in dieser Zeit noch Windelmann S. 94 ff.) —
Bar damit auch keine wirkliche Konkordie erreicht, so doch ein gewisser Frieden, der dadurch äußerlich zum Ausdruck kam, daß die Bekenner der Tetraspolitana Ende März zum schmalkaldischen Bunde zugelassen wurden. Daran änderte 16 nichts, daß Luther in Bezug auf Zwingli Recht behielt, der auf Bucers Aufsforderung, eine in seinen Sinne gehaltene Erklärung an Luther abzugeben (ouperem vel quavis eratione, quae modo Christis gloriam non obscuret, si nondum solidam concordiam, saltem Syncretismum inter nos obtinere. Zwinglii opp. VIII, 577 — bet Ausbrud syncretismus in bet altilassischen Be 20 beutung für die Konfordie mit ben Schweizern auch bei Melanchthon CR II, 485) giems lic foroff antwortete: Vos istud plane agitis, ut concordia υπαυλος fiat, quae quotidie novum dissidium exulceret. Isti Missam ferme magis papisticam habent, quam ipsi Papistae. Christum in loco, in pane, in vino non minus indicant quam in scriniolo Pontificii: Adesse ac dentibus edi, ore manducari 26 incicant quam in scriniolo Pontisicii: Adesse ac dentibus edi, ore manducari 25 corpus eius aeque docent atque hi qui Berengarium coëgerunt sateri, quod ne ipsi quidem credebant. Der im politischen Interesse in den ersten Monaten des schweizern zu erzielen, schweizern Standen Ständen gemachte Bersuch, eine Einigung mit den Schweizern zu erzielen, schlug allerdings unter diesen Umständen durchauß sehl. Aber die Wittenderger legten ofsendar mehr Wert auf Straßburg (vgl. Luthers Urteil über 20 Bucer vom 28. März 1531 dei de Wette IV, 236), welches seinerseits wiederum, zumal angesichts der inneren Schweizer Wirren, schon aus politischen Gründen mehr nach dem Norden als dem Süden zu gravitieren ansing. Und in den oberländischen Städten machte das Einigungsmerk unter der Arbeit des unermiddischen Auser sächtliche Santschwitte (vol. 2006) Einigungswerk unter der Arbeit des unermudlichen Bucer sichtliche Fortschritte (vgl. auch Hohem Maße erregte. Auf der anderen Seite fühlte sich Bucer infolge der schweizerischen Rataftrophe freier und ging immer weiter in feinen Zugeftandniffen, und ba er nach bem Tode Defolampads auch der hervorragendste und angesehenste unter den oberländischen 40 Theologen und Rirchenmannern war, wuchs auch sein Ginfluß, wiewohl an manchen Orten, wo, wie in Augsburg, ber Luthersche und ber Zwinglische Lehrtopus zusammentrasen, burch die Bermittelungsversuche die Gegensätze oft um so schärfer zu werben brohten und die Hoffnung auf eine schließliche Berständigung zeitweise sehr in den Hintergrund drangten (Reim, Schwäb. Ref.:Gesch. S. 268 ff.; Noth, Augsb. Ref.:Gesch. II, 45 7 f. 46 ff.). Ein großer Fortschritt war es, daß die Oberländer sich auf dem Tage zu Schwein: furt (1532) dazu verstanden, die Augsburgische Konfession zu unterschreiben, freilich mit ber Bemertung: se praeter nostram Saxonicam quoque Confessionem et Apologiam recipere, quod haec re ipsa cum nostra congruat (Gerdesii, Scrinium V, 222, vgl. Lenz a. a. D. I, 35; Windelmann S. 188 ff.), was freilich in Augs- so burg, wo man unter Führung von Keller und Wolfhart in jener Zeit sehr beutlich zu ben Schweizern neigte, einen Sturm ber Entrüstung hervorrief (vgl. K. Wolfart, Augs-burger Resormation S. 24). Bon wesentlicher Bebeutung war dann ohne Zweisel das (kaum ganz auszuklärende) Entgegenkommen Melanchthons, der sein früheres Mistrauen gegen Bucer wie schon in Augsburg zu beobachten war, sahren ließ und ss sich je mehr und mehr für den Gedanken einer den Ereit endgültig austragensden Konsordie erwärmte und mit darauf bezüglichen Aussassungen nicht zurücksbielt Schon Mitte Avril 1531 hatte er an Rucer geschrieben, er hosse allausndo hielt. Schon Mitte April 1531 hatte er an Bucer geschrieben, er hoffe aliquando inter nos veram et solidam concordiam coituram esse, idque ut fiat deum oro, certe quantum possum ad hoc annitar, und feinen früheren Standpunkt so

verleugnend fährt er sogar fort: Nunquam placuit mihi haec violenta et hostilis digladiatio inter Lutherum et Cinglium. CR II, 498. Und bald barauf ruft er, der noch vor wenigen Monaten sich so ablehnend gezeigt hatte, aus: Libenter cum tecum et de illis negotiis et de aliis colloquor, atque utinam possim familiarius. Utinam enim mi Bucere aliquid opis ad eam rem afferre 5 familiarius. possem perficiendam, quam universa ecclesia piorum unice et optat et requirit (ebb. 499). Noch entschiedener spricht er den Wunsch nach einer persönlichen Zus sammentunft im Ottober 1533 aus (Utinam saltem nos aliquando possemus una commentari atque communicare de doctrina, ebb. 675), bessen Erfüllung er im

10 nächsten Jahre erhofft (ebb. 716f.).

Man weiß, wie Bucer, ber trot aller Unfeindungen, die den unermublichen und geschmeibigen Mittelsmann von allen Seiten mehr ober minber mit Recht trafen, feinen Lieblingsgebanken Bahn zu brechen suchte, in diesem Bunfche mit ihm zusammentraf und als lettes Mittel, die vermeintlich fachlich ausgeglichene Differenz auch formell öffentlich 16 jum Austrag zu bringen, eine neue Zusammentunft in Borschlag brachte, "auf der die Sache gründlicher und gemächlicher erörtert werbe als in Marburg" (an ben Landgrafen am 11. Juli 1533 bei Leng a. a. D. I, 35, besgleichen 18. Mai 1534 ebb. S. 36). Ein Erfola schien um fo eber benkbar, als, wenn auch einzelne wie ber Schweizer Leo Jubae gerabe bamals sich aufs schärfste gegen Luther erklärten (vgl. Th. Kolbe, Anal. Luth., 205ff. 20 Uber Luthers Bildnis mit Gelsohren in Strafburg im Jahre 1533 vgl. Mayer, Spengleriana, Murnberg 1830, S. 115), sich boch jest auch in ber Schweiz eine größere Beneigtheit zur Konkordie kund gab, auch die sog. erste Baseler Konfession (Januar 1534) sich solcher Ausbrücke bediente, die lutherisch gedeutet werden konnten (vgl. Planck, Gesch. der Entstehung 2c., III, 359), serner ein Mann von ausgeprägt oberländischer Richtung 26 wie Ambrosius Blaurer (was ihm freilich üble Nachrede eintrug, und um der unklaren Ausbrücke willen auch von Bucer nicht gebilligt ward, Lenz a. a. D. S. 38 st.), sich nach der Resonnation Württembergs zu Stuttgart (2. August 1534) mit dem Lutheraner Erd. Schnens auch der Resonnal versiehten der Verlanden Erh. Schnepf zu ber Formel vereinigt hatte: "wir bekennen, daß ber Leib und das Blut bes Herrn im Abendmahl wahrhaftig, das ift substantive und essentialiter, nicht aber 30 quantitative, qualitative und localiter gegenwärtig sei und dargereicht werde (Lenz a. a. D. 39), und endlich das viel umworbene Augsburg nach langen Kämpfen mit seinen Predigern durch Bucers Bemühung sich bestimmen ließ, Augsburgische Konfession und Apologie anzunehmen (Herbst 1534, vgl. CR II, 807 und Wolfart a. a. D. S. 116 ff.). In Rudficht auf den Kadanschen Frieden, der die Sakramentierer ausschloß, ein Um-36 stand, ber mehr als je dazu brängte, einen neuen Einigungsversuch zu machen, nahm Landgraf Philipp den alten Blan wieder auf. Melanchthon sprach unter dem 16. September seine herzliche Sehnsucht aus, den kläglichen Zwiespalt gehoben zu sehen und gab seine Bereitwilligkeit zu erkennen, auf Grund ber Bucerschen Konkordie dafür mitzuwirken (CR II, 788f.). Luther vom Landgrafen beshalb angegangen (Th. Kolde, Anal. Luth., 40 S. 200 f.), erklärte auch seinerseits seine Zustimmung (de Wette IV, 559), worauf Landsgraf Philipp Bucer und Melanchthon zu einer Zusammenkunft nach Kassel einlud (Neubecker, Urkunden, S. 252; weitere die Kasselrer Konserenz vorbereitende Schriftstücke ebenbas.). Bucer verständigte sich vorher mit den oberdeutschen Predigern auf einer möglichst gebeim gehaltenen Berfammlung ju Konftang (15. Dezember), wozu zu feinem fcmerg-45 lichen Bedauern bie Buricher nicht erschienen, sonbern nur ihr turz borber mit anderen Schweizerstädten vereinbartes Abendmahlsbekenntnis eingeschickt hatten (Bestalozzi, 5. Bullinger, Elberfelb 1858, S. 178ff.; Baum a. a. D. 499; Wolfart S. 122). Am 27. Dezember 1534 traf er bann mit Melanchthon zusammen, der schon am Weihnachtsabend eingetroffen war. Schon vorher hatte diefer dem Landgrafen seine Unschauung baabend eingetroffen war. Schon vorper hatte dieser dem Lanografen jeine Univaduung das bin auseinandergesett, "daß wahrhaftig mit dem Brot und Mein der Leid Christi und Blut, das ist wesentlich Christius, nicht sigürlich sei. Hier sollen wir aber die Gedanken, so die Vernunft richtet, wegwersen: wie Christius aufz und niedersteigt, sich ins Brot verberge und sonst nieder sei". Darüber gegrübelt zu haben, darin sah er den Fehler Zwinglis (CR II, 800 f.). Die ihm von Luther, übrigens auf seinen Wunsch, mitzegebene Instruktion lautete freilich ganz anders (deshalb an Camerarius kui enim nuncius alienae sententiae idid. 822), indem Luther, um keine salsche Vorstellung von einer etwa seinerseits ersolgten Meinungsänderung aufkommen zu lassen und um die Ehrzlichkeit und Oksenhalt der Gegenvartei zu priften seiner Lehre in einer so schorfen is lichkeit und Offenheit der Gegenpartei zu prufen, seine Lehre in einer so scharfen ja traffen Weise zum Ausbruck brachte, wie — bort freilich mit näherer Erläuterung —

so nur noch in feinem "(Großen) Bekenntnie bom Abendmabl" von 1528 (EN 30, 297).

Bor allem verwahrte er sich gegen die von Bucer mit Borliebe vorgetragene Behauptung, daß es sich bisher nur um Migverständnisse gehandelt habe, und bestimmte bann den Gegensat dahin, daß jene das Sakrament allein für ein Zeichen, er und Die Seinen aber für ben mahren Leib unferes herrn Jefu Chrifti gehalten, woraus eine neue Mittelmeinung zu machen auch wiber bas Gewissen sein wurde, und gab 5 schließlich als seine Meinung an, daß wahrhaftig in und mit dem Brot der Leib Christi gegeffen wird, also daß alles, was das Brot wirket und leidet, der Leib Christi wirke und leide, daß er ausgeteilet, gegessen und mit den Zähnen zerbissen werde (Enders X, 92). Bon dieser Ansicht, so schrieb er an Jonas, werde er nicht weichen etlamsi fractus illabatur ordis (de Wette IV, 569 ff.). Es war klar, daß Bucer auf diese Formel 10 überhaupt nicht eingehen konnte, ohne sich sogleich mit sich selbst und seinen sübeutschen Freunden in Widerspruch zu setzen. Sie wurde allem Anschein nach den Verhandlungen auch gar nicht zu Grunde gelegt. Bon den früheren Verständigungen ausgehend gab vielmehr Bucer als Belenntnis der oberlandischen Prediger an, daß der Leib Chrifti wesentlich und wahrhaftig empfangen wird, daß Brot und Wein nur Zeichen sind, signa 16 exhibitiva, mit denen zugleich Leib und Blut gereicht und genossen werden, daß Brot und Leib aber nicht vermittelst Vermischung ihres Wesens miteinander verdunden sind, sondern "per sacramentalem coniunctionem" (CR II, 809 f., vgl. 826 f.). Außerdem schickte Bucer aber noch eine Antwort auf Luthers Formel ein, in der er seine Behauptung von gegenseitigem Mißverständnis aufrecht erhielt, sich davor verwahrte, eine Mittels 20 meinung aufzubringen, von neuem betonte, nur bas von beiben Teilen Anerkannte gur Geltung bringen ju wollen, und im übrigen in geschickter Benützung von Aussagen Luthers in feinem Großen Betenntnis vom Abendmahl barlegte, in welchem Sinne auch er sich ben Ausdruck Luthers vom Zerbeißen des Leibes Christi aneignen könne. Dabei war er aber offen und ehrlich genug, die Grenze zu bezeichnen, wie weit er gehen konnte und 26 sich bagegen zu verwahren: primum ne statuatur aliqua corporis domini cum pane et vino confunctio physica. Alterum ne fiat corpus domini cibus ventris vel per se obnoxium actionibus corporis nostri. Tertium ne sacramentalis unio eo extendatur, ut quicunque sacramentum percipit aut habet in cibum vitae aeternae, Christum dicatur, ut cibum vitae vel in salutem sibi percipere aut so habere (Enders X, 105).

In Wittenberg sah man noch lange anfangs die Sache für recht fraglich an (vgl. B. Dietrich an Coler im Litterarischen Museum 2 [1780], 313. 477, vgl. Enders X, 126). Luther hatte schwere Bedenken (Enders X, 120s.). Schließlich war er doch mit Bucers Erklärungen zufrieden und fand für seine Person keinem Grund, 35 die Konkordie auszuschlagen, wenn er es auch "für nut und gut ansah, daß man die Ronkordie nicht so plösklich schließe, damit nicht seine übereilet, und bei den Unsern nicht eine Zwietracht sich errege", zumal ja nicht er allein darüber zu besinden habe, weshalb man in Ansehung auch des früheren gegenseitigen Großs einige Zeit darüber hingehen lassen sollen solle de Wette IV, 587. Der Landgraf an Luther, Enders X, 129). Melanchthon 20 wurde beauftragt, mit hervorragenden Anhängern Luthers, wie Brenz, Osiander, Agricola, Rhegius, darüber zu verhandeln, was dieser, jest selbst erfüllt von heißer Sehnsucht nach endlicher Einheit, ohne Zweisel durch den Berkehr mit Bucer dem oberländischen Typus auch innerlich immer näher gekommen (Me nemo perpellet unquam µaxeodai dusch innerlich immer näher gekommen (Me nemo perpellet unquam µaxeodai dusch innerlich immer näher gekommen (Me nemo perpellet unquam µaxeodai dusch innerlich immer näher gekommen (Me nemo perpellet unquam µaxeodai dusch innerlich immer näher gekommen (Me nemo perpellet unquam µaxeodai dusch innerlich immer näher gekommen (Me nemo perpellet unquam µaxeodai dusch innerlich immer näher gekommen (Me nemo perpellet unquam µaxeodai dusch innerlich immer näher gekommen (Me nemo perpellet unquam µaxeodai dusch dusch dusch erige sen der den Becer zu Rassel songelegten Formel that (vgl. CR II, 823. 826. 836. 842 s. 847). Der Bater des gangen Einigungsgedankens, Landgraf Philipp, wurde speziell von Melanchthon ersuch, die weiter Hördern gegen früherer Stellungnahme geschrieben: si politica concordia quaeratur, ea non impeditur diversitate religionis (Enders X, 94). Albrecht von Nainz schrieb am 21. Januar (am Tag agnetis virg. Anno 1535) an Georg von Sac

Am 9. Mai konnte Melanchthon an Bucer von der versöhnlichen Stimmung des Rhegius und Osiander berichten. Sorge hatte er Amsdorfs wegen. Er rechnete ihn zu denjenigen, von denen er schreibt: Video nobis rods apodoods nad anaderrods inter- so

dum patientia et dissimulatione nostra placandos esse, quum irritati magis fiunt inepti (CR II, 873): Bucer hatte inbessen auf den Nat Melandthons, erst zu warten, bis er ihm von Luthers duoyspocs Nadpricht, gegeben, zunächst von den Kasselex Abmachungen geschwiegen. Was dann davon in die Össentlichkeit den den geregte den böchsten Unwillen dei Osw. Myconius und den Schweizern, und dies um so mehr, als Luther im Jahre 1535 sein großes Bekenntnis vom Abendmahl neu ausgehen ließ, natürlich ohne die scharfen Stellen gegen die Sakramentierer, don denem man sich jest mehr als ze im Süden verletzt fühlte, auszumerzen. Capito und Bucer hatten ihre Not, die Freunde zu beschwichtigen. Da war es von Borteil, daß die von beiden Parteien in Inspruch genommene Stadt Augsdurg eben zeht in ein näheres Berhältnis zu Wittenberg trat, und der Augsdurger Arzt Gereon Sepler und der Prediger Caspar Juberinus, die man dorthin gesandt, Euthers Milde und Bersöhnlichkeit nicht genug zu rühmen wusten. Luther selbst bezeugte den Augsdurgern unter dem 20. Juli, "G. F. sollen sich trösslich zu uns allen versehn in Christo, daß wir hinfort an uns keinen Wangel wollen sein lassen, sondern weit wir (Gottlob) merken, daß es dei den Euren rechter Ernit und uns damit ein schwerer Stein dom Hersen, daß es dei den Euren rechter Ernit und uns damit ein schwerer Stein dom Herzen, daß es dei den Euren rechter Ernit und uns damit ein schwerer Stein dem Herzen, daß es dei den Euren rechter Ernit und uns damit ein schwerer Stein dem Herzen, daß es dei den Euren rechter Ernit und uns damit ein schwerer Stein dem Herzen, daß es dei den Euren rechter Ernit und uns damit ein schwerer Stein dem Herzen, daß es dei der Kriewliches mittellen (vgl. Th. Kolde, Anal. Luth., 206. 210; Enders X, 211; Germann, Forster 90 st.). Da war kein Zweisel, daß Luther, nachdem er einmal von der Aufrichigkes mitteilen (vgl. Th. Kolde, Anal. Luth., 206. 210; Enders X, 211; Germann, Forster 90 st.). Da war kein Zweisch das Luther, nachdem er einmal von der Aufrichigkeit der Frühe

vorschlug (vgl. de Wette VI, 164).

Und auch in der Schweiz stellte man sich dem Gedanken allmählich freundlicher gegenüber. Die Erklärungen Gereon Setylers veranlaßten Bullinger, Ende August das erstemal an Melanchthon zu schreiben (Pestalozzi S. 504). Auch die Berner Geistlichkeit, 86 in der unter der Führung Meganders der Zwinglianismus die Oberhand hatte, wurde auf Beranlaffung ihrer aristokratischen Regierung geneigter. Und im Dezember 1535 fand eine Theologenzusammenkunft in Marau statt, auf ber Myconius und Grynaus aus Bafel, Leo Judae, Pellican und Bibliander aus Zürich folgende Formel aufftellten: "In bem geheimnisvollen Abendmahl bes herrn wird ber für uns getotete Leib Chrifti und 40 fein zur Bergebung unserer Sunden vergoffenes Blut von den Gläubigen wahrhaft gegeffen und getrunten, jum Beil ber Seele und bes geistigen Lebens". Und auf dem am 4. Febr. 1536 abgehaltenen Tage ju Basel (vgl. Windelmann II, 677), ju bem Bucer erst nach langem Wiberstreben von ben Schweizern zugelaffen wurde (Kirchhofer, Myconius S. 236 ff.), gelang es ihm, mit benfelben fich über ein neues einstweilen noch nicht zu veröffentlichenbes 45 Glaubensbefenntnis (Helvetica I bei Müller, Die Befenntnisschriften ber reformierten Kirche, Leipzig 1903, S. 101 ff., vgl. b. A. Bb VII, 541) zu vereinigen, welches eine burchweg verfohnliche Stimmung zum Ausbruck brachte und jedenfalls nicht streng zwinglianisch war. Hiermit, und nachdem auf bem Tage von Schmalkalben im Dezember 1535 Württemberg und die Städte Augeburg (vgl. Roth, Augeburg II, 282ff.), Frantso furt, Rempten in ben ichmalkalbischen Bund aufgenommen waren, schien ber Weg zu ber beabsichtigten Zusammenkunft mit den sächsischen Theologen geebnet. Sie wurde von Luther, nachdem der Kurfürst sich für Eisenach als Bersammlungsort entschieden hatte, in einem Briese an Bucer vom 28. März 1536 (de Weite IV, 682) auf den Sonntag Cantate den 14. Mai als den ihm genehmsten Tag ausgeschrieden und er erbot sich, die sächsischen sowie die Nürnberger Geistlichen einzuladen, während er die übrigen einzuladen jenem überließ. Die Schweizer, die noch am 30. April zu einem Tage zu Aarau zusammentraten und beschlossen, wahrend er die übrigen einzuladen, wahrend er die übrigen einzuladen zusammentraten und beschlossen, der Kondent nicht zu Beschlossen in die An die au Basel angenommene Konfession zu halten, aber "nicht von der heitern in die Dunkele ze gan", entschuldigten sich durch ein ihre Geneigtheit zur Konfordie bezeugendes so Schreiben mit ber Rurge ber Beit (Bucer, ber in Augeburg war, hatte Luthers Gin=

labungsschreiben erst am 11. April erhalten) und ber großen Entsernung. Um so mehr Gesanbten kamen von anderwärts, viel mehr als Luther gewünscht, der, um störende

Glemente fern zu halten, nur wenige Teilnehmer gewollt hatte.

Voll froher Hoffnung reiste Bucer am 27. April von Augsburg ab, dem lang erssehnten Tage entgegen. Merkwürdig war jest die Stellung Melanchthons. Er, der je blänger je mehr sich dem Standpunkt der Oberländer genähert hatte, wie auch seine neue Ausgabe der loci von 1535 erkennen ließ, wurde um so sorglicher, je näher der aussgeschriedene Tag heranrückte, weil er um so größeren Zwiespalt fürchtete. Lieber hätte er eine allgemeine Fürstens und Theologenversammlung gesehen (Convocandi erunt eruditi omnes, qui prositentur Evangelium), wohl in der Hossmung, daß die Autoris 10 tät der Fürsten und das politische Interesse die Heissporne zurückhalten werde (CR X, 149sq., vgl. III, 35. 65 st. 70. Nihil est nies novum classicum majoris discordiae), und suchte deshalb die Sache noch dis zum letzten Augenblick zu hintertreiben (CR III, 54 sq., vgl. auch Bucer an Zwick bei Th. Kolbe, Anal., 281 f.). Am meisten sorgte er wohl vor dem Ungestüm Amsdorfs, der übrigens ebenso wie der in gleicher 15 Weise gefürchtete Osiander, der die Einladung zu spät erhalten (Th. Kolbe, Anal. 235),

nicht zu ben Berhandlungen erschien.

Außer Bucer hatten sich von ben Subbeutschen inbessen auf den Weg gemacht Capito aus Strafburg (über die bortigen Borverbandlungen Windelmannn a. a. D. II, 678 ff.), Bolfgang Mäuslin (Musculus) und Bonifatius Bolfbard (Lycofthenes) aus 20 Augsburg, Gervasius Schuler aus Memmingen, Martin Frecht aus Ulm, Jatob Otther aus Eglingen, Mattheus Alber und Johannes Schrabin aus Reutlingen, Martin Germani aus Fürfeld und Bernharbi Algersheimer aus Frankfurt, wozu später noch Johann Zwick aus Konstanz kam (Th. Kolbe, Anal. 221). Während sie schon heran-reisten, wurde auch Luther wieder bedenklich. Auf die Kunde, daß eben vor kurzem die 25 Schweizer Zwinglis Expositio sidei mit einer lobpreisenden Vorrede Bullingers hatten erscheinen laffen, zubem eine Ausgabe ber fo vielfach ihn betreffenden Briefe Detolampads und Zivinglis mit einem Borwort Bucers von einem Baseler Buchdrucker veröffentlicht worden war, schrieb er dem Kursürsten, "daß er der Konkordie halber wenig Trost und Hossmung habe" (Walch 17, 2527). Schon lange kränklich, konnte er auch schließlich, so zumal er das Antwortschreiben der Oberländer erfte spät empfangen, nicht nach Kassel kommen und entdot sie darum nach Grimma (Luther an Capito de Wette IV, 691; Enders X, 332). Die Abgesandten, denen sich Justus Menius aus Eisenach und Friedrich Berenzins aus Glothe anschlossen angen es eher von insleich his nach Wittenberg weiter Myconius aus Gotha anschlossen, denen stad Justis Mentus aus Chienach und Friedrich Myconius aus Gotha anschlossen, zogen es aber vor, sogleich dis nach Wittenberg weiter zu reisen, wo sie Sonntags den 21. Mai, nachmittags 3 Uhr eintrasen. Schon unter- st wegs hatten sie Gelegenheit, neben der Beobachtung manches Befremblichen im Gottes- dienst, "Papistischen", das Wolfgang Musculus sorgkältig aufzeichnete, sich über die streitigen Punkte zu verständigen, eine Kunde, die Melanchthon, der sie mit banger Sorge empfing, sichtlich aufrichte und ihn veranlaste, Menius und Myconius zuerst allein zu Luther zu schössen, um ihn von der Wahrhoftstet der Oberstätzer zu überzeugen, was 40 ihnen aber, tropbem fie bis Mitternacht mit ihm verhandelten, nicht gelang. Luther ftand bei ber Antunft ber Oberlander bem Bereinigungegebanten tubler und argwöhnischer gegenüber ale je, fest entschlossen, wozu ihn noch sein Kurfürst ermahnt hatte, von wegen bes hochwurdigen Saframents bes Leibes und Blutes ihnen in keinem Weg und mit nichten auch in dem wenigsten Bunkt und Artikel zu weichen (Balch XVII, 2527; 45 Enders X, 334). Er begehrte bie Kontorbie nicht, — wenn bie anderen fie wollten, mußten fie fich gefallen laffen, daß er fie, die Bittenben prufte. Das war jest fein Stanbbuntt.

Am nächsten Morgen empfing er Bucer und Capito, die ihm die von den versschiedensten Seiten her mitgegebenen Briefe überreichten und über den Modus der Vers dandlungen Vorschläge machten. Luther wollte erst die Briefe lesen, worauf die beiden nachmittags wieder zu ihm kamen, wozu sich diesmal von der anderen Seite auch Bugenshagen, Jonas, Cruciger, Menius, Myconius, Hieronymus Weller und Georg Rörer einsfanden. Nachdem hier zuerst Bucer das Wort ergriffen und von seinen Bemühungen um die Eintracht in Lehre und Versassing (ut omnes in unum rursus corpus se rediremus atque eandem de Eucharistia sententiam conserremus doceremusque. Item oeconomiae Ecclesiasticae rationem et sormam eandem unanimiter constitueremus Myconius a. a. D.) gesprochen hatte, erwiderte Luther sehr ernst und mit steigendem Affelt, ohne Einigseit in der Sakramentssache werde er über andere Artikel mit ihnen nicht verhandeln. Seine guten Hoffnungen wären nach der mit Bucers Vor-

rede versehenen Ausgabe ber Briefe Awinglis und Otolampads und dem Urteil Bullingers über Zwinglis lette Schrift geschwunden, da eine feste Eintracht zwischen Leuten, die hier so, dort, vielleicht aus Furcht vor dem Bolk, so lehrten, nicht möglich. Ihm wäre lieber, daß die Sache so bliebe, wie sie wäre, als daß man eine gefärbte und er= 5 dichtete Eintracht einginge; und was er schließlich verlangte, war dies: Widerruf der früheren Lehre (quod statuissemus in Coena nihil praeter panem et vinum esse) und Anerkennung bessen, daß im Abendmahl der Leib Christi genossen werde tam ab implis quam a pils. Dann ware er auch bereit anzuerkennen, daß er in seinen Schriften gegen Zwingli und Okolampad zu hart gewesen sei. Bucer war, wie begreif-10 lich, von biefer unerwarteten Scharfe etwas überrascht, beteuerte seine Unschuld an ber Herausgabe jener Bucher und wies ben Borwurf ber Tauschung unter hinweis auf seine an allen Orten gegebene mündliche und schriftliche Erklärung zurück, ebenso die Forderung, etwas zu widerrusen, was Luther ihnen zwar immer vorgeworfen, was sie aber nie gelehrt hätten; nur insoweit könnten sie widerrusen, als sie früher migverständlichers weise eine krasser Borstellung von Luthers Auffassung gehabt hätten. Ihr Glaube, d. h. ber Glaube ber Kirchen in ben freien Reichsftabten ware, und gwar bezüglich ber mundlichen Rießung, gemäß der von Luther gegebenen Erklärungsweise, verum suum corpus et verum sanguinem cum visibilibus signis pane et vino exhiberi, dari et sumi. Bon den Gottlosen ware bei ihnen keine Rede, weil man die als solche be-20 kannten gar nicht zum Abendmahl zuließe. Ihre Meinung ware aber bie, daß die gang-lich Gottlosen, weil das Sakrament sie nicht anginge, auch nur die Elemente empfingen, während biejenigen, welche, obwohl im allgemeinen fide praediti, aber sine vera animi devotione atque adeo sine viva et salvifica illa fide quae sibi tantum Dei gratiam applicet, zwar ben Leib Christi erhielten, aber zum Gericht. Die Lehre, 25 daß auch die Gottlosen den Leib Christi empfingen, werde bei ihnen den größten Anstoß erregen. Nach längeren Erörterungen barüber, in benen Luther vor allem die auf Christi Einsetzung sich ftutenbe, von dem Glauben bes Empfängers unabhängige Realität ber göttlichen Gnabengabe betonte, mußte um Luthers Schwäche willen bas Gefprach abgebrochen werden und ward den Oberländern aufgegeben, sich am andern Morgen nach wreiflicher Überlegung darüber zu erklären, ob sie auch einen Genuß des Leibes von Gläubigen und Ungläubigen oder wie Paulus sage von Würdigen und Unwürdigen an-nehmen (Mpconius). Da Luther die Nacht schlecht geschlafen hatte (Musculus bei Th. Rolbe, Anal. 218), fand die nächste Bersammlung, an der alle Gesandten teil= nahmen, von den Wittenbergern diesmal auch Melanchthon, erft nachmittage ftatt. Rach 25 Wiederholting der Fragestellung vom Tage vorber gab Bucer zu, in der Erkenntnis der Abendmahlslehre fortgeschritten zu sein, und insofern früher Gelehrtes widerrufen zu können, — was ohne Zweifel für Luther ganz besonders wichtig war —, erneuerte sein früheres Bekenntnis, lehnte aber, obwohl er den Genuß der indigni zugab und darin Luther zustimmte, daß die Gegenwart bes Leibes Chrifti unabhängig von bem Glauben 40 ober Unglauben lediglich auf Gottes Wort und Ordnung beruhe, den Genuß der impii ab. Nachdem man so weit gekommen war, und Luther sich durch Umfrage bei den Einzelnen von ihrer vollständigen Zustimmung zu Bucers Erklärungen überzeugt, auch ver-nommen hatte, daß die Lehre, im Abendmahl sei bloges Brot und bloger Wein vorhanden, in ihrer Beimat nicht gebulbet, an einigen Orten sogar als Gotteslästerung gestraft werbe, 45 glaubte er sich dabei beruhigen zu sollen. In einem Nebenzimmer konferierte er deshalb mit den Seinigen, die alle einstimmig sich dafür erklärten, falls jene so im Herzen glaubten, wie fie mit bem Munde bekennen und in ihren Rirchen fo lehren wollten; nur sollten sie noch einmal erklären, daß nach ihrer Meinung der Leib Christi auch für die Unwürdigen da sei. Das hielt Luther doch nicht mehr für nötig. Als er wieder einso getreten und fich alle gefett hatten, gab er fröhlichen Antlites mit gehobener Stimmung folgende Erklarung ab: "Wir haben nun euer aller Antwort und Bekenntnis gehört, daß ihr glaubt und lehret, daß im Abendmahl ber wahre Leib und bas mahre Blut bes herrn gegeben und empfangen werbe und nicht allein Brot und Wein; auch daß bies übergeben und Empfahen wahrhaftig geschehe, nicht imaginarie. Stößet euch allein der Gotts losen halben, bekennt doch wie der heilige Raulus sagt, daß die Unwürdigen den Leib des Herrn empfangen, wo die Einsetzung und Mort des Herrn nicht verkehrt werden, das rob wollen wir nicht zanken. Weil es benn also bei Euch stehet, so find wir eine, erkennen und nehmen euch an als unsere lieben Brüder im Herrn". — Es war in ber That ein großer Augenblid, und es begreift fich, daß Bucer und Capito bie Augen übergingen, so als man sich jest mit Dant gegen Gott bie Bruberhand reichte. -

Melanchthon wurde mit der Abfassung einer Eintrachtsformel beauftragt. Erbeblich rafcher einigte man fich jest über bie anderen Bunkte, über die man schon am nachsten Morgen, Mittwoch ben 24. verhandelte. Sinsichtlich bes ben Oberlandern besonders anstößigen Lutherschen Lehrpunktes, per baptismum confirmari sidem et pueros etiam fidem acquirere in baptismate (Musculus), erklarte Bucer unter hinweis auf Ro 10, 5 baß man von einem eigentlichen (ober bem bort gemeinten) Glauben bei ben Kindern nicht sprechen könne, wohl aber im weiteren Sinne pro qualibet nostri deditione quae fit Deo (Bucer 655), womit er fich gegen bie Unnahme eines aktuellen Glaubens bei den Kindern erklärte. Da nun Luther auch von keinem folchen Glauben reden wollte, sed sicut nos etiam dormientes inter fideles numeremur et revera tales sumus, 10 son Gott die Miedergeburt dargereicht werde. Auch die Verschiebenheit der Ceremonien wurde besprochen. Daraus ist die interessante Auch die Verschiebenheit der Ceremonien wurde besprochen. Daraus ist die interessante Abatsache zu nehmen 1. daß es in verschiedenen oberländischen Rirchen Sitte war, Die Kinder in der Regel nur an Sonntagen ober sonstigen das bestimmten Tagen post concionem adhue frequente Ec- 15 clesia praesente zu tausen, ut praesente Ecclesia accederet major huic ministerio et Sacramento majestas und 2. babei die Rinder der Ralte wegen eingewickelt (fasciis involuti), wie man bas aus ber römischen Zeit übernommen hatte, nur an bem entblößten Haupte mit Wasser begossen wurden, während in Wittenberg entsprechend Luthers Auslassung im Sermon von der Tause (EA 21, 22) und im Tausbüchlein 20 (EA 22, 163 und 293) das gänzliche Untertauchen des ganz entblößten Kindes das Uebliche gewesen sein muß (Bucer, Scripta anglicana 656; Bald XVII, 2559; Lom= matic 66). Das alles wurde als unwefentlich nicht weiter betont. Auch über Brivatbeichte und Absolution, in der man in Süddeutschland einen papistischen Zwang zu sehen sich ge-wöhnt hatte, einigte man sich, nachdem Luther den Segen und den Nuten derselben als 25 einer Quelle des Trostes und der Belehrung auseinandergesetzt hatte, und in der Bergleichsformel wurde die Erhaltung der Privatabsolution und eines colloquium propter absolutionem et institutionem als wünschenswert bezeichnet (CR III, 78), ebenso gesprächsweise die Verbindung der Schule mit der Kirche (Bucer S. 658). Un demselben Tage, am Vorabende des himmelsahrtsfestes, predigte Bugenhagen und er- 30 mahnte, was den veränderten Standpunkt bezeugte, dafür zu beten, non ut nos ad ipsos neque ut ipsi ad nos sed ut utrique ad veritatem accedamus (Th. Kolde, Anal. 220).

Um des himmelsahrtssestes willen, an welchem Luther nach der Predigt des Menius um 8 Uhr zum Abendmahl ging und nachmittags selbst eine gewaltige Predigt über 85 Mc 16, 15 hielt (vgl. bef. den Bericht des Musculus a. a. D. 221), ruhten die Vershandlungen und hatten die Süddeutschen Gelegenheit, wie schon in Eisenach, die sächsischen Kirchengebräuche zu beobachten. Was ihnen aufsel, war, wie die Geistlichen offendar ganz willkürlich dald in ihrer gewöhnlichen Tracht, bald in priesterlichen Gewändern amtierten, auch eine Ermahnung ans Volk vor der Abendmahlsseier nicht stattsand, so andererseits so vieles aus den "Papstum", wie Bilder, Kerzen, Adoration, Elevation 2c. sich vorsand, alles Dinge, welche, wie Bucer nach dem Gottesdienst dem Bugenhagen gegenüber ausstührte, den oberländichen Gemeinden anstößig sein würden, weil sie dem papistischen Jrrtum Vorschub leisten könnten. Bugenhagen erwiderte, daß man jeden superstitiösen Character fern zu halten suche, die Elevation nur ein Ausdruck des Dankes so sakrament sein solle, manches, um die Schwachen zu schonen, beibehalten worden sei und kügte hinzu, daß er für seine Person östers das Abendmahl ohne Kerzen, priesterliche Gewänder und ohne Elevation, ja vielleicht sogar einsacher als in Straßdurg seiere, übrigens die Elevation gern auf eine bequeme Weise abgethan sehen möchte (Bucer, Seript. angl. p. 658).

Melanchthon, der auch jest noch an dem günstigen Ausgang zweiselte, legte dann Freitag früh in der Herberge der Fremden, die ihnen vom Kurfürsten bei der Witwe des Goldschmids und Druckers Christian Döring (Lommatsch 65; Th. Kolde a. a. D. 221, vgl. A. v. Dommer, Autotypen der Ref. II, Lutherdrucke, Hamburg 1885, S. 69) ansgewiesen war, die von ihm versasten Vergleichsartikel unter Zuziehung von Cruciger, 55 Jonas, Menius und Myconius dem Bucer und Capito vor, worauf am Nachmittag wiederum eine allgemeine Versammlung stattsand, in welcher die Konkordie zum Abschlußkommen sollte. Nachdem Luther auseinandergesetzt hatte, daß eine solche kleine Bereinigung natürlich nicht allgemeinverdindliche Beschlüsse fassen konkordie, um jede üble Nachrede zu vermeiden und das Band desto sessen knüpfen, erst die Zustimmung so

weiterer Kreise, auch ber Oberen eingeholt werden müsse, wurde die Formel (vom Abendmahl) von Cruciger verlesen. Ihre wesentlichsten Bestimmungen waren nunmehr (CR III, 78): cum pane et vino vere et substantialiter adesse, exhiberi et sumi corpus Christi et sanguinem; sacramentali unione panem esse corpus 5 Christi, h. e. porrecto pane simul esse et vere exhiberi corpus Christi; hanc institutionem Sacramenti valere in ecclesia nec pendere ex dignitate ministri aut sumentis, porrigi vere corpus et sanguinem Domini etiam indignis et indignos sumere ubi servantur verba et institutio Christi; sed tales sumere ad iudicium quia abutuntur Sacramento cum sine poenitentia et sine fide eo 10 utuntur; endlich die Zustimmung zur Augustana und Apologie. Man bevbachtete, daß Luther beim Berlesen plötzlich stutte. Dann berief er die Seinigen in das Nebengemach, kehrte aber bald gurud und wies von felbst ben Berbacht gurud, als ob er noch irgendwie an ber Chrlichleit ber Oberlander zweifle, nur um größerer Borficht willen und Ubelgesinnten gegenüber beantragte er eine Heine Anderung am Schluß. (Welche ?) Nachdem libelgeinnten gegenüber beantragte er eine kleine Anderung am Soluß. (Welde?) Naodem bie Formel dann noch einmal verlesen worden war, alle seierlich ihre Zustimmung kund gegeden hatten, erklärte Luther, er sei jest zusrieden und frei von aller Furcht (Th. Kolde a. a. D. 221). Noch einmal wurden dann die Punkte Tause, Beichte, auf Bugenhagens Beranlassung auch die Behandlung des übrig bleibenden Brotes (ebd. 223, vgl. 217 am Schluß), besprochen, schließlich auch die Klagen über die mehrsach, besonders in Frankfurt und Augsdurg (vgl. Wolsart, Die Resormation in Augsdurg S. 106, Germann, Forster 129 st. 143 st.), vorgesommene Einmischung der weltslichen Obrigkeit in die geistliche Gewalt, worüber die Wittenberge ein uns nicht erhaltenes Gutchten abgaben (a. a. D. 225, Kanmatich 67). An demischen Tage überach auch Nucer die Canfession der Schweizer Lommatich 67). An bemfelben Tage übergab auch Bucer bie Konfession ber Schweizer, die Luther zu lesen versprach, dabei aber bemerkte, daß man im Bolk nimmer glauben 25 werbe, "daß Zwingli vor auch recht gelert". Zur Besiegelung der Eintracht predigte Sonntags Mattheus Alber aus Reutlingen (de daptismate), nachmittags Bucer, der auch mit Capito an der Rommunion teilnahm. Montag wurde dann die auch in den anderen Puntten von Melanchthon festgestellte Eintrachtsformel in funf Eremplaren von allen, mit Ausnahme Zwicks aus Conftanz, ber bazu keinen Auftrag hatte (Anal. 232), 30 unterschrieben. Und Luther, der nun ebenso zutraulich war, wie er früher mißtrauisch gewesen war, sich so ganz gab wie er war, rief den Scheidenden zu: "Last uns begraben, was auf beiden Seiten vorgegangen ist und einen Stein darauf wälzen". Mit den besten Hoffnungen ging man auseinander. (Die Formel selbst bei Bucer S. 665 CR III, 75 f. lateinisch, das deutsche Original, wahrscheinlich von der Hand des Friedrich 35 Mykonius mit den eigenhändigen Unterschriften im Stadtarchiv zu Straßburg.)

Man hatte wirklich eine Eintrachtsformel gefunden. Aber wie war fie zu stande ge-nen! Man kann doch nicht sagen, daß sie ein gegenseitiger Rompromiß war. Bon fommen! einem Nachgeben Luthers in irgend einer Lehrbestimmung war nicht die Rede, die Formel hat dem Wortlaute nach eine durchweg lutherische Fassung, wenn auch traffere, mehr dem 40 Rampfe als der dogmatischen Bestimmung bienende Ausbrucke nicht gebraucht worden waren; und wenn Luther auf den Ausbruck impli, infideles verzichtete, so waren boch bie indigni als bie qui sine poenitentia et sine fide sacramento utuntur schwer bavon zu unterscheiben und ein Genuß der impli unter Benußung des Ausdrucks hand institutionem valere in ecclesia ohne Mühe daraus abzuleiten. Andererseits geben 45 Bucers Aussassungen kein Recht dazu, argwöhnischer zu sein als Luther es war, und an der Chrliskeit seiner Zustimmungserklärung zu zweiseln. Indessen ann wohl auch darüber kaum ein Zweisel sein, daß er nach seinen vor Luther gethanen Auslassungen darüber das "sine kide" nur in dem Sinne von sine viva et salvisica illa fide etc. (Scripta anglic. 655) verstehen konnte, wonach wieberum bas valore in occlosia eine Ein-50 schränfung erhielt. Darin lag von vornherein eine von Luther nicht gemutmaßte, von Bucer aber um seiner authentischen Erklärungen für berechtigt und anerkannt gehaltene verschiedene Deutung vor, die früher ober später zu Tage treten mußte. Wichtiger und gefährlicher für das Konkordienwerk, auf welches die Römer mit großer Sorge faben (vgl. Wicel an Hasenberg in s. Epistolarum libri quatuor Lipsiae 1537, Bog. qijbf. und 55 die boshafte Satire: Acta concilii Wittenbergae habita etc. bei Strobel, Beiträge zur Litteratur, Nürnb. 1784, S. 3474), war jeboch der Umstand, daß die Oberländer den Frieden nur dadurch erkauft hatten, — und das ift für Luther das Entscheidende geweien, daß sie bis zu einem gewissen Grade wenigstens zugaben, früher geirrt und zu besserre Erkenntnis gekommen zu sein, und zumal durch die bedingungslose Annahme von Mugustana und Apologie sich offiziell von Zwingli und Okolampadius lossagten, während

fie und noch mehr die von ihnen vertretenen Gemeinden in ihrer gangen religiösen, firch= lichen und — politischen Entwickelung allzusehr und zu lange von dem schweizerischen Thous beeinflußt waren, als daß nicht eine Berdammung ihrer Lehrer, ohne die Luther nicht an ein wirkliches Ubereinstimmen glauben tonnte, ihren Auftraggebern als eine Berdammung der evangelischen Bahrheit erscheinen mußte. Hieran, nicht so sehr an der s dogmatischen Fassung bes Abendmable ist das Kontordienwert lettlich gescheitert, wie das

Folgende ergeben wirb.

Holgende ergeben wird. —
Die Eintrachtsformel gab sich selbst bis zu weiterer Zustimmung als eine vorläusige. Es kam also jetz alles darauf an, dafür zu wirken. Melanchthon meldete das erfreuliche Ereignis (CR III, 74) schon am 26. Mai dem Landgrafen, Luther gab den Gesiche Ereignis schundliche Briefe nach Straßburg, Augsdurg, sogar an den Bürgermeister Meher in Basel mit, die den dringenden Wunsch nach Eintracht aussprachen und
sein volles Vertrauen bezeugen (de Wette IV, 692 ff., vgl. auch L. an Georg von Brandenburg ebenda S. 694, dess. Antw. 3KG X, 190). Indessen gingen die Schwierigkeiten
für die Unterhändler jetzt erst recht an. Würden ihre Auftraggeber ebensoweit gehen, wie is
sie selber unter dem Eindruck von Luthers gebietender Persönlichseit gethan hatten? Daß
man dessen durchaus nicht versichert war. zeigt, daß die Gesandten, dei ibren auf der man bessen burchaus nicht versichert war, zeigt, daß die Gesandten, bei ihren auf der Rückreise zu Franksurt abgehaltenen Beratungen darüber, wie man sich nunmehr zu verhalten habe, beschlossen, nach Zustimmung der Städte auf dem zur endgiltigen öffent= lichen Erklärung in Aussicht genommenen Tage keine besonderen Artikel zu stellen, 20 sondern sich lediglich auf Augustana und Apologie zu berusen, da ja nunmehr genugsam

bie ihnen vorgeworfenen Jrrtumer jurudgewiesen feien.

In ben meisten Städten war man in der That verwundert über die neuen Artikel. In Ulm sprach man ganz offen von einer neuen Lehre, die M. Frecht mitgebracht habe; daß Luther nichts nachgegeben, fühlte man sogleich heraus (vgl. Frecht an Neobolos bom 25 9. Dezember bei Th. Kolbe, Anal. 280 f.). Behaupte man tropbem nicht nur die Ginbeit, sonbern auch bie Ibentität mit bem früher Gelehrten, so "traktiere einer ben anbern ungleich". Abnlich außerte fich Konstanz, wo man, und bas ist beachtenswert, ganz besonders an ben Bestimmungen über Taufe und Beichte Anftog nahm (Keim, Ref. von Ulm, 335 ff. Windelmann II, 691 ff.; Th. Rolbe, Anal. 251 f.; Enberd X, 353). Man plante hier ein so eigenes Bekenntnis "vom Nachtmahl, vom Tauff und von der Kirchenzucht" als Antwort auf bie Aufforderung zur Konkordie an Luther abgehen zu lassen, unterließ es dann doch, gab aber auch keine zustimmende Erklärung ab (E. Jssel, Die Reformation Konstanz, Freisburg 1898, S. 126 st.). Straßburg, wo, mit Ausnahme des früheren Abtes P. Volzius, die Konkordie alseitig angenommen wurde (Anal. 250 f.), und das nach wie vor Vorort so der Eintrachtsverhandlungen war und die Unterschriften sammelte, hatte einen schweren Stand (Anal. 237 ff. 240 ff. Windelmann a. a. d.). Doch konnte man am 22. Juli melden lassen, daß Frankfurt, Worms, Landau, Weißendurg, Esslingen, Augsburg, Memmingen, Kempten zugestimmt hätten (ebenda S. 241; Enders XI, 6 ff.). Dasselbe that Reutlingen unter dem 13 September 1536 (ebenda 262) that Reutlingen unter bem 13. September 1536 (ebenda 262).

Wie stand es aber mit ben Schweizern? Geschickt hatten bie Unterhändler sie bei ben eigentlichen Berhandlungen unerwähnt gelassen, erst am Schluß hatte Bucer, wie berichtet, ihre Konsession übergeben, über welche sich dann Luther auch noch vor ber Abreise ziemlich wohlwollend ausgesprochen hatte (Walch XVII, 2563). Auf Bunsch Bucers hatte Luther auch noch, wie gleichfalls ichon erwähnt, einen liebenswürdigen Brief 45 an den Bürgermeister von Basel mitgegeben, über welchen biefer boch erfreut war. Aber wenn Capito daraufhin schon am 20. Juli von der Zustimmung Basels und Mühls-hausens berichtete (ebenda), so war dies sehr verfrüht. Auch nachdem die Baseler Carls stadt und Gronaus zur Information über den wahren Stand der Dinge nach Straßburg geschickt und diese sich befriedigt erklärt hatten, hatten sie nach Unterhandlungen mit so Bern und Zürich ihre Entscheidung bis auf eine andere Tagfahrt ausgesetzt (Th. Kolde, Anal. 255; Enders XI, 68). Erst nach weiteren Berhandlungen einigte man sich auf einer Baseler Versammlung vom 14. November 1536 zu einer Erklärung, die bei aller guten Absicht, die Einheit zu fördern, aber sich auch nichts zu vergeben, in ehrlicher Darslegung des Standpunktes doch nichts weniger als eine Zustimmung zur Wittenberger 25 Konkordie war, indem man unverwögend, zwischen römischer und lutherischer Zehre zu unterscheiben, die substanzliche Gegenwart ablehnte (Pestalozzi, Bullinger 195 ff.; Kolde, And 274, 2825 auf der And 274, Anal. 274. 283 f., vgl. auch das Urteil Bellicans in bessen Chronicon ed. Riggenbach, S. 145, dazu Ginleitung S. XXXVI f.). Unterbessen schwebten die Strafburger in tausend Angsten, Luther könnte plötzlich anderer Meinung werden und in alter Weise aufbrausen, 20

und in recht kleinlicher Weise versuchten sie burch ihren Berichterstatter Job. Neobolos, einen Tischgaft Luthers, auf ihn einzuwirken und ihn wegen ber Bergögerung ber Ruftimmung zu beruhigen (Anal. Luth. 234. 253. 256. 280, vgl. auch 290 ff. 306 ff. 317; Malch XVII, 2600 ff. ebenfalls an Neobolos gerichtet), während biefer boch nichts weniger b als eine Überhaftung ber Angelegenheit wünschte. Bucer follte bann auf bem bekannten Tage von Schmaltalben (Febr. 1537) über bie fcweizerische, am 12. Jan. 1537 abgegangene Erklärung (Enders XI, 157ff.), die von ben fieben Stadten Burich, Bern, Bafel, Schaffhaufen, St. Gallen, Mühlhaufen und Biel abgegeben war, des weiteren mit Luther verhandeln (vgl. Spalatin an den Rurfürsten bei Burthardt in Luthardts StW2 VII, 1882, 10 S. 358 f.), wozu es aber wegen deffen Krankheit nicht tam und nur dadurch, daß eine offizielle Zustimmung zu Luthers Artikeln nicht verlangt wurde (vgl. d. Art. Schmal-kalbische Art. Bb XVII, 643 f.), vermied man einen sonst unfehlbar zu erwartenden

Bruch auch mit ben Oberländern.

In der Schweiz drohte indessen dadurch ein großer Schlag, daß ein Schreiben 16 Bucers (und Capitos) an Luther vom 19. Januar 1537 (Th. Kolde, Anal. 290; Enders XI, 182), in dem über die Schweizer Erklärung sehr abschätzig geurteilt war, bekannt ward und Bucers Feinden Gelegenheit gab, mit dem Vermittler auch sein Werk verächtlich zu machen (Pestalozzi, Bullinger, 199f.). Joh. Zwid, der auch schon von Luthers Fassung der Abendmahlslehre in den Schmalkaldischen Artisten, in denen auch der Genuß 20 durch die Gottlosen gelehrt wurde, Runde gehabt zu haben scheint, forderte bazu auf, nunmehr gegen die Eintracht der Rirche zu beten (Th. Rolbe, Anal. 307 ff.) und fand ganz befonders bei Bullinger Zustimmung in der Berurteilung des Bucerismus. 3war gelang es Bucer auf einer Mitte 1537 zu Bern abgehaltenen Synode in Gegenwart von Calvin und Biret die glanzenoste Rechtfertigung zu erlangen (hundeshagen, Die Konslitte 26 des Zwinglianismus 2c., Bern 1842, S. 71—89, vgl. Walch XVII, 2603 ff.), aber man fragte auch ungebulbig wegen ber noch immer ausstehenden Antwort Luthers, warum er nicht antwortete: "er werde wohl warten bis man ganz zu ihm übertrete, vor ihm niederfalle, um Berzeihung anflehe, und ihn gnädiger herr nenne" (ebenda S. 86). Grund genug für Bucer, in Wittenberg am 3. Dezember 1537 um eine Antwort zu drängen so (Th. Kolbe, Anal. 314ff.), die Luther, der sich mit Recht mit seiner Kränklichkeit ent-So (I.h. Roloe, Anal. 314 ff.), die Eutget, der sich mit Necht mit seiner Krantlichtett ents schuldigen konnte, schon zwei Tage früher geschrieben hatte (de Wette V, 38) und die am 1. Dezember abging. Wie sein schon am 17. Februar an Jak. Meyer in Basel gerichteter Brief (de Wette V, 55) bezeugte diese offizielle Antwort vor allen Dingen, wie sehr er an dem Konkordiengedanken seschiebelt. Und während er in einem gleichzeitigen Schreiben an Bucer (Enders XI, 300) darüber keinen Zweisel ließ, daß ihm die schweizerischen Erkrungen durchaus nicht befriedigten, drückt er den Abressachen das nicht befriedigten, drückt er den Abressachen des nur seine Freude werter ihr ehrliches Streben nach Eintracht aus und daß man so weit gekommen sei, und begnügt sich, ohne sonst auf die dogmatischen Fragen näher einzugehen, nur in einem das Abendsmahl betreffenden Bunkte ein Migverständnis zu beseitigen, das alles in der Meinung, wo die er bei allen diesen Berhandlungen festhielt, daß die Konsordie eben noch nicht geschlossen sei, sondern sich erst anbahne: "wo wir einander nicht ganglich verständen, so fei jest das Beste, daß wir gegeneinander freundlich seien und immer des Guten zueinander versehen, bis sich das trube Wasser sett". Sierüber war man in der Schweiz hoch erfreut. Sicherlich ließ der ganze Tenor des Schreibens die Bermutung Bullingers zu, 45 bag Luther fie nunmehr trot ber obwaltenben Migverständniffe als Brüber anerkenne. Das war ihm genug. In weiser Berücksichtigung ber thatsachlichen Berhältniffe warnte er davor, weiter gehen zu wollen, was ohne Zweisel auch Luthers Standpunkt war. "Tagen wollen wir nicht weiter", schrieb Bullinger an Olyconius, "sondern die Einigkeit sonft treulich halten mit Schreiben, Reben, Predigen" (Bestalozzi a. a. D. 206). Diese so Hoffnung erfüllte sich nicht. Auf einer Synobe in Zurich vom 4. Mai 1538, in ber boch auch ber Antrag laut werben konnte, die Eintracht erst bann als gultig anzusehen, wenn Luther formlich widerruse, was er wider Zwingli geschrieben habe, wurde eine Antwort an Luther beliebt (Enders XI, 352), in der die Bersammelten zwar den Genuß "durch das gläubige Gemüt" behaupteten, zugleich aber fanden, "daß wir im Berftande und rechter 25 Substanz miteinander einig — auch tein Streit mehr zwischen uns sei und daß uns Gott in wahrer Einigkeit zusammengeholfen habe", und darum baten, "was das Maß der Gegenwärtigkeit anbelange, dem Bolke so vortragen zu dürfen, wie es diesem am verständlichsten sei", eine Antwort, von der D. Myconius selbst es gegen Luther aussprach, daß sie ihm nicht allseitig genügen werde (Ih. Kolbe a. a. D. 325). Noch ehe er sie erz so halten hatte, benahm Luther in einem Briefe an Bullinger, ber ihm bor turgem jum erften Male geschrieben hatte (ebb. 319; Enders XI, 342), u. a. durch den Hinweis auf seine Stellung zu Zwingli und Ökolampadius, sowie durch sonstige Außerungen die Meinung, daß die Eintracht wirklich sicher da wäre (certe nos etiam non possumus vestra omnia produre nisi conscientiam mallemus onerare, quod non exigetis a nobis, ut non dubito, de Wette V, 112; Enders XI, 363), und bescheinigte dann den Schweizern benur kurz den Empsang ihres Schreibens, indem er sie, was seine Bedenken beträfe, an Bucer verwies, von dessen Mittlerschaft man in Zürich aber immer weniger wissen wollte.

Bucer verwies, von beffen Mittlerschaft man in Burich aber immer weniger wiffen wollte. Debrere Jahre lang hatte man so nur höflichkeiten miteinander gewechselt, ohne fich boch wirklich näher zu kommen. Die letzten Schreiben ließen schon wieder den an das gegenseitige Berhältnis zu den Schweizer Reformatoren sich knüpfenden Argwohn er= 10 kennen. Und es war wenig förderlich, als Bullinger in einem zweiten Schreiben vom 1. September 1538 Zwingli verteibigte und befremblich genug noch biejenigen schweizerischen Lehrpunkte, die Luther nicht billige, angegeben wiffen wollte. Luther hat hierauf nicht geantwortet. Und damit hörten die Berhandlungen mit den Schweizern auf. Bon bem Abschluß einer endgiltigen Konkordie auf einem allgemeinen Konvent war nicht mehr die 16 Rebe. Auch Bucer, ber fich im Dienste bes Landgrafen immer mehr jum Diplomaten ausbilbete, scheint, obwohl er bei seiner Anwesenheit in Wittenberg, Robember 1538, noch einmal auch darüber — wie weit freilich wiffen wir nicht — verhandelt zu haben scheint (Th. Rolbe, Anal. 333), an der Weiterverfolgung der Angelegenheit nicht mehr bas alte Interesse gehabt zu haben. Das einzige war, daß die "nötige arme 20 Konkordie", wie Luther sich am 25. August 1538 ausdrückt, die doch eben nur als ein Anfang gedacht war, mit ben oberländischen Städten — in Ausgeburg, das bazu gerechnet werben muß, nur unter schwerwiegenden Kämpfen und Wirren (Roth a. a. D. II, 432, Germann passim) einstweilen bestehen blieb, und man sich gegenseitig freundlich be-handelte. Darin glaubte Luther auch nichts zu ändern, als er in seiner Schrift: "Bon 25 Concilien und Kirchen" vom Jahre 1539 (EN 25, 314) Zwingli mit Nestorius zu-sammenstellte, was natürlich in Zürich tief verletzte. Ein freundschaftlich gehaltener Brief der Züricher Gesstlichteit an Luther ist sich darüber und trat für die Rechtgläubigkeit Zwinglis und ihre Solidarität mit ihm ein (Th. Rolde, Anal. 344 ff.). Rein Wunder, daß Luther darauf nicht geantwortet hat. Jene Erklärung mochte alle gute Meinung, die 30 er eine Zeit lang von den Schweizern haben konnte, wieder zurüchdrängen; daraus speziell erklärt sich die von Jahr zu Jahr wieder schärfer werdende Sprache Luthers. Schweizerische Studenten hatten zu berichten, daß man in Wittenberg von Okolampad und Zwingli und ihren Anhängern nur als von ausgemachten Rebern rebe (ebb. 382 ff.), was man auch in Luthers "Bermahnung zum Gebet wider die Türken" 1541 (EA 32, 46) lesen konnte. 35 Noch schärfer ließ er sich über die Schweizer in seinem bald bekannt gewordenen Schreiben an die Benetianer vom 15. Juni 1543 (be Wette V, 564ff.) aus, und wie um die lette Erinnerung an die einst sich anbahnende Kontordie zu tilgen, brach er in dem Briefe an ben Züricher Drucker Froschauer vom 31. August 1543 jede Beziehung mit den Schweizern ab. "Ich will ihrer Verdammnis und lästerlicher Lehren mich nicht teilhaftig, sondern 40 unschuldig wissen, wider sie beten und lehren bis an mein Ende" (de Wette V, 587). Sein turges "Betenntnis vom Abendmahl" (EA 38, 366), mußte ben alten Streit zur vollen Flamme anfachen (vgl. Th. Kolbe, M. Luther II, 542 f.).

Uberblickt man die Entwickelung, so ist die Meinung von dem wirklichen Abschluß einer verdindlichen Konkordie als unhaltbar zu bezeichnen. Die Oberländer haben die 45 zu Bittenberg angenommenen Präliminarien mit wenigen Ausnahmen acceptiert, aber bei diesen Präliminarien ist es geblieben. Die Schweizer haben aber auch diese niemals ohne Vorbehalt angenommen.

Bitwen f. d. Art. Familie und Che Bb V S. 745, 6ff.

Bitel, Georg, tatholischer Theologe, gest. 1573. — Que II en und Litteratur: 50 Seine Schriften sind sast unübersehbar; Räß, Die Konvertiten seit der Resormation, Freiburg 1866, I, 146 st. zählt deren 94 auf, sein Berzeichnis ist jedoch unvollständig, und B. hat auch unter allerlei Pseudonymen geschrichen. B. selbst veröffentlichte 1553 einen Catalogus seiner Schristen. Die Schristen bis 1539 sind in Leipzig, die solgenden in Mainz, später in Köln erschienen; doch wurden auch manche nachgedruckt in Freiburg, Krakau, Paris. Den Ueberblick serschwert, daß er bei Neuaussagen oft den Titel änderte. Eine Sammelausgabe begann Köln 1559 in sol., II und III, 1562. Briese von ihm in Epistolarum libri IV, Lips. 1537, serner in den Epistolae miscell ad F. Nauseam, Basil. 1550, in Scheurs Briesbuch, den Opp. Erasmi, den Opp. G. Cassandri, in Illustr. et clar. virorum epistolae selectiores, Lugd.

Bat. 1617, den Epistolae Mosellani etc. ad Pflugium, Lips. 1802, in Briefwechsel d. B. Rhenanus, den Sammlungen von Döllinger (Beiträge III, 111 ff. 167 ff.) und von Druffel; Dittrich, Regesten und Briefe; ZKG 13, 305 ff.; Einzelnes in Zeitschriften, Ungedrucktes in Upsala, Wien u. a. D. Zahlreiche Briefe und Tageduchauszeichnungen denupte der Zesuit Christoph. Browerus, Antiquitates Fuldenses, Antwerpiae 1612, p. 337 ff. Mancherlei Nachrichten in B. Friedensburgs Briefen sath. Theologen in ZKG 18—20. Sine vollskändige Sammlung seiner Korrespondenz würde einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des Resormstatholicismus geben. Die älteste biographische Arbeit über B. ist in Corn. Loos Callidus, Germaniae scriptorum catalogus, Mainz 1882; dann sind zu nennen Browerus (s. oben); 10 H. James in Brown, Appendix ad O. Gratii Fasciculum rerum expetend. et sugiend. London 1690 p. 784 ff.; Strobel, Beitr. zur Literatur, bes. des 16. Jahrhs. II, 2, Kürnd. und Altdorf 1787; v. Ammon, Gallerie der dentwürdigsten Personen u. s. w., Erl. 1833, S. 1 ff.; Reander, De G. W. eiusque in eccl. evang. animo, Berol. 1839 (beutsch in "Das Eine und Mannigsaltige" 1840, S. 167 ff.); Döllinger, Die Reformation, Regensb. 1848, I, 15 21 ff.; B. Lampschulte, De G. W. eiusque studiis et scriptis irenicis, Bonn 1856; Röß, Die Konvertiten, I, 122 ff.; G. Schmidt, G. B., ein Altscholit des 16. Jahrhs., Wien 1876 (leider ohne Quellenangaben). Ferner vgl. A. Jansen, Jul. Pflug in R. Rt. d. Thür. Sächschen in JRG XII, 282 ff.; Schottmann, Erasmus redivivus 1883, p. 342 ff.; Frigen, De 20 Cassandri eiusque sociorum studiis irenicis, Künster 1865; S. Widmann, Eine Mainzer Presse der Reformationszeit, Kaderborn 1889; R. Paulus in Beher u. Belte, Kirchenleziton XII, 1726 ff.; Tschadert in AbB 43, 657 ff.; verschiedene Studien von Wousang, Falt und R. Baulus in Ratholit 1877, 1891, 92, 94, 1900, 1902. Andere Litt. im Texte.

Georg Wipel wurde 1501 zu Bacha a. b. Werra, einem damals hessischen Städtchen 25 (jest in Sachsen-Weimar) geboren, wo sein Bater Gastwirt und Ratsberr war. Nach bem frühen Tobe seiner Mutter Agnes Landau (über beren Familie bgl. N. Paulus, Luthers Lebensenbe, 1898, S. 67 ff.) verlebte er eine ziemlich freudlose Jugend. Als Achtjähriger tam er unter bie Sand einer Stiefmutter, von der er fpater fcrieb: "saepe eam novercam expertus sum", und er gebenft ber immitis tractatio, inhumana so increpatio, tenuis atque perparca cibatio, die ihm zu teil geworden (Epistolae Viiij). Increpatio, tentus aufue perparea civatio, vie igin zu kieberen Episonas varzu. In übrigen bekennt er dankbar, "von Kind auf zur Zucht und Chrbarkeit von redlichen Eltern erzogen, zur Schule und Kirche mit allem Fleiß gehalten worden zu sein". Im 13. Jahr brachte ihn der Bater "auf fremde Schulen in den umliegenden Landen" (Schmalkalden, Eisenach, Halle), wo er "in Härtigkeit schwerer Armut, in großem Hunger Bund Frost, in Diensten fremder Leute und Schulgehorsfam gebrochen die in sein 17. Jahr, in bem er etliche Bochen eines Konvents Schulmeister gewesen" (Bon ber Christlichen Kirchen, 1534, Bl. G). Im BS. 1516/17 wurde er als Georius Wiczel ex Vach in Erfurt immatrituliert (Erf. Matrikel II, 296). Zwei Jahre studierte er hier, wurde baccal., und "complirte eine zeitlang pro magistorio", unterbrach aber dann seine so Studien und wurde "Pfarrschulmeister in Bach unter M. Regio. Darnach in meinem 20. Jahr bin ich gen Wittenberg gezogen, allba stubirt 28 Bochen, welche Zeit ich, wie etliche wollten, hatte Mag. werben mogen" - aber er ift es nie geworben. (3m Wittenb. Album fehlt sein Name; ihn mit dem am 7. April 1520 instribierten Georgius Walfurcht de Phach zu identifizieren, liegt tein Anhaltspunkt vor.) Brower nennt p. 338 45 als seine Wittenberger Lehrer Luther, Karlftabt, Melanchthon, Lambert und Bugenhagen, lettere beiben mit Unrecht, da fie noch nicht in Wittenberg waren, Freundschaft mit Franz Lambert schloß er erst später in Gisenach (Epist. Flij b). Bon Luther bekennt er noch 1531: "Novi, quantum Luthero debeam". "Im felbigen Jahre bin ich aus heftigem, unaufhörlichem Geheiß meines Baters Priester geworben [bie Weihe erteilte ihm Bischof so Abolf von Merseburg] und Prieftergebuhr ordentlich und gludselig ausgerichtet. Bon bemselbigen Jahr an bin ich in meiner Baterftabt Vicarius und etliche Zeit Stabtschreiber gefeffen bis in bas 24. Jahr". Da er hier ben Bersuchungen bes Colibats erlag, reichte er, im Gewissen bedrückt, 1523 an den Abt von Fulda, unter dessen Jurisdiktion er stand, ein Gesuch ein, ihm die She zu gestatten. Dieser schwieg; da that er den nicht wehr ungewöhnlichen Schritt, daß er ohne Dispens sich mit der Tochter eines Eisenacher Bürgers verehelichte, nachdem er zuvor eine Bachaer Nonne zur Ehe begehrt hatte, wos gegen jedoch sein Bater zu heftigen Einspruch erhob. Später hat er sich wegen seiner Cheschließung hart getadelt: "Uxorem in primo statim servore schismatis duxi, persuasus neminem posse neque pie vivere neque bene mori citra uxorem. 60 O deliria excitati Joviniani iucundissima!" (Confutatio calumniosissimae responsionis 1533, Ausg. 1549 p. 60). Er verlor 1524 seine geistliche Stelle und wurde nun Stadtschreiber. In Gisenach, wohin er sich 1525 wandte, schloß er sich an ben Witel 401

eifrigen, aber eigne Wege fozialer Reform liebenben Brediger Jatob Straug (vgl. Bb XIX, 92 ff.) an; dieser hatte durch seinen Radikalismus in der Frage des Zinsnehmens sich bemerkdar gemacht (Bd XIX, 94) und stand eben im Begriff, im Auftrag des Herzogs Johann in Eisenach und Umgegend zu visitieren (ebd. 95). Mit Strauß und dem weltlichen Beigeordneten Burkhard Hungierte hierbei auch der jugendliche Vikar W., 5 setze auf den Dörfern Pfarrer ein, hielt aufregende Predigten gegen Fürsten und Bischöfe, gegen römische Mißbräuche wie gegen Belastung des gemeinen Mannes. Strauß machte ihm zum Meurer von Weniegenstungt Wit zu werden Gisch besonn er hier sein Auft ihn jum Pfarrer von Benigen-Lupnit. Mit großem Gifer begann er hier fein Amt ju einer Zeit, in ber bie Barung unter ben Bauern icon einen bebenklichen Grab erreicht hatte. So fehr er von Strauß' sozialen Ideen beeinflußt war, so ist boch seiner späteren 10 Bersicherung zu glauben, daß er der Aufruhrpredigt Münzers entgegengewirkt hat: contra concitatorem Muncerum semper et diligenter detonui. Am 11. März 1525 schrieb er sogar an diesen einen "sehr harten" Brief (gebruckt in "Bon der Christl. Kyrchen" Bl. Rlij), den ihm dieser sehr übelnahm. Als dann der Aufstand auch den Eisenacher Kreis ergriff, erbot er sich, ben Bauern beschwichtigend und mit Friedensvorschlägen ent= 16 gegenzutreten, unterließ es aber, da sich kein Begleiter sand. Als seine Pfarrkinder auch ju ben Aufftändischen zogen, versuchte er vergebens fie gurudzuhalten. Bauernhaufen wollten ihn zum Feldprediger preffen, aber er widerfette fich. Auf Bitten der verlaffenen Weiber zog er bann seinen aufftanbischen Lupnipern nach und hatte ben Erfolg, baß fie zurudkehrten. Auch konnte er die Kirche von Groß-Lupnit vor Blünderung bewahren, 20 allerdings nicht das Aussischen der Teiche verhindern. So berichtet er uns selbst in "Confutatio calumnios. responsionis", wogcgen J. Jonas in ber seiner Schrift "Wilch bie rechte Kirch", Bittenb. 1534 angehängten "Görg Witzels historia" ihn einsach als Gesumungsgenoffen Münzers barstellt: ben 12 Artikeln ber Bauern habe er zugestimmt und seine Pfarrkinder gegen den Gutsberrn aufgehetzt, so daß dieser zu Landgraf Philipp habe 25 flüchten und deffen Schutz suchen muffen (vgl. auch das Citat in Seidemann, Th. Münzer S. 99). Thatsache ist, daß er von jenem Evelmann, dessenswandel er gerügt hatte, nach Beendigung des Aufstandes verdrängt wurde, nach Browerus "publicae seditionis et adulterii kalso insimulatus". Gewiß hat M. in weitem Umfang Sympathie mit ber Sache ber Bauern gehabt; aber sein eigner Bericht erscheint boch glaubivurbiger als 20 bie gehäffige und tenbengibse Darstellung bes Jonas. Luther erzählte später von ihm: "ba er ben Tob verschuldet und das Leben verwirft hatte, ward er von uns erbeten" (Tischr. Hörst.-Binds. III, 279. 385), ein andermal genauer: "liberatus est a gladio per Doct. Pontanum [Ransler Brüd], quia suit autor seditionis in Thuringia" (Tischr. ed. Rroter nr. 172 = Hörst.-Binds. III, 349). Das Eintreten Brüds für ihn 35 barf aber auch als Beugnis bafür bienen, bag er boch nicht schwer belaftet erschienen war. B., jest brotlos, wandte fich mit feiner Frau und einem kleinen Rinde nach Erfurt, dann nach Wittenberg: "Vicelius erat exul seu profugus: est amantissime a nobis tractatus. Vixit hic alieno beneficio: postea ei data est bona parochia", so erzählt später Melanchthon CR 24, 710. Er selbst aber berichtet: Exactis 40 in exilio septem mensibus, ex insperato accidit, ut Luthero fortunae meae innotescerent, qui . . . me in oppido Nimetia . . . constituit (Browerus p. 340). Denn als Aurfürst Johann Luther aufsorberte, einen tauglichen Seelsorger für die Pfarre in dem Städtchen Riemegf vorzuschlagen (Enders V, 260), empfahl vieler B. als einen "fast [sehr] gelehrten und geschickten" Mann" (11. Nov. 1525, de Wette III, 49), worauf 5 der Aurfürst ihn dorthin berief (Enders 5, 273). Über die dortige Pfarre vgl. N. Müller in Ihr. f. Brand. KG I, 119 st. Aus diesem ersten Abschnitt seines Amtsledens sind uns 2 Dokumente seiner Unschauungen aufbewahrt geblieben: eine Querela Euangelii 1524 und eine Oratio in veterem Adam 1525 (beide später gebruckt in seiner Retectio Lutherismi 1538). Sie enthalten einerseits starte Ausfälle gegen bas regnum Ro- 50 mani Pontificis, andererseits aber auch schon die lebhaftesten Klagen über ben schlechten Lebenswandel nostrorum Evangelistarum. "Carnem in multis principatum tenere eximie Evangelistis apud vulgus, indicant fructus eius". Daneben bekennt er aber auch seine Zufriedenheit mit ben "vere pureque Evangelistis meis, qui vita et doctrina evangelica praestant". hier flingt bereits die Melodie an, die feitbem 55 immer stärker in seinen Schriften variiert wird; bier ift ber Anftog schon zu erkennen, ber ibn innerlich ber Sache ber Reformation entfrembete: feine Rlage über ben Mangel an guten Werken und über sittliche Lagheit unter ben Evangelischen.

Seinen Aufenthalt in Niemegk (Ende 1525—1531) benutzte er zu umfassenden Studien, bes. der Rirchendater, von denen er dort in einer Privatbibliothek eine größere Samm= 60 Real-Enchklopäble für Theologie und Rirche. 3. N. XXI.

Aleander Unterhalt zu verschaffen (vgl. ZKG 18, 237. 239. 282), oder ihn nach Würzburg zu empfehlen: "doctus est, linguarum peritus, et laboriosus, qui proinde multum negotii adversariis facere posset, si haberet Maecenatem aliquem (27. Dez. 1532, Riederer, Nachr. I, 345). Um so eistiger war er jest schriststellerisch thätig. Außer der persönlichen Schutzrede, "Apologia... wider seine Afterreder, die Luterischen", 1532, die dogmatischen Streitschriften De libero arbitrio (gedr. erst 1548), Pro defensione bonorum operum adversus novos Evangelistas autore Agricola Phago, 1532 (burch Crotus Rubeanus zum Druck befördert). Jonas übernahm dagegen die Berteidigung der edang. Rechtfertigungslehre: Contra tres pagellas Agricolae 10 Phagi, Wittend. 1532 (worauf beide weiter wider einander schrieben: W.: Confutatio calumniosissimae responsionis J. Jonae, 1533; Jonas: "Wilch die rechte Kirche und wilch die falsche Kirche ist", 1533; W.: "Lon der christlichen Kirchen wider Jodocum Roch", 1534). Ferner erschienen B.s Schriften: "Ein unüberwindlicher, gründlicher Bericht, was die Rechtsertigung in Paulo sei", 1533; "Verklerung des 9. Artikels unsers 15 hl. Glaubens" (Lehre von der Kirche), 1533. Sodann versaßte er die Anklageschriften gegen bie Reformatoren: Retectio Lutherismi (1532, gedr. 1538), eine Schrift, auf welche Melanchthon felber eine Entgegnung ju schreiben plante, CR III, 586. 589, und "Guangelion M. Luthers, Welchs da lange Zeit unterm Bant gelegen. Sampt seiner thrchen Historia", 1533. Was sich diesen und ähnlichen Schriften W.s und seinen gleichzeitigen Briefen 20 jur Kritit und jur Berunglimpfung ber Reformatoren entnehmen ließ, bas hat Döllinger (s. o.) gesammelt. Bebeutsamer ist seine 1532 geschriebene, 1537 gebruckte Schrift Methodus concordiae ecclesiasticae. Hier finden wir das Programm seines Reformlathothodus concordiae ecclesiasticae. Her finden wir das Programm seines Reformlatholicismus, für den er fortan ebenso rastlos wie ersolglos sich abgemüht hat. Gewidmet ist sie allen Gewalthabern, Papst, Kaiser, Bischsen, Fürsten. Er fordert der allem, damit der blutigen Entscheidung durch Wassengewalt vorgebeugt werde, die Berusung eines Konzils, auf dem beide Parteien zur Aussprache kommen. Grundlage der Verständigung muß die Lehre der Apostel bilden, wie sie der hl. Schrift und den älteren Kirchendütern zu entnehmen ist; auf die scholastischen Dogmen muß Verzicht geleistet werden. In allen Fragen des Seelenheiles ist die hl. Schrift sussizient, aber daneben muß das Recht der Kirche anerkannt werden, in andern Fragen glitige und verdindliche Anordnungen zu tressen. Die Zeitläuste fordern gebieterisch eine deutsche Bibelübersetzung, aber nicht als Wert eines Privaten, sondern als Ertrag der Arbeit einer Kommission der Gelebrtessen und mit kirchlicher Autorisation. Das Arediatwesen bedarf der der der Gelehrtesten und mit kirchlicher Autorisation. Das Predigtwesen bedarf bringend ber Bebung; die Lutheraner mögen auf Luthers Postille, die Ratholischen auf die lügenhaften 36 Legenbenpredigten verzichten, man veröffentliche aber Dlufterpredigten ohne Schmabungen und Aufhehungen und Beiligengeschichten ohne Lügen. Auch ein Ratechismus thut bringend not, non Luthericus sed apostolicus, und nach beenbigtem Katechismusunterricht eine Ronfirmation, in welcher professio baptizatorum infantium per susceptores facta in puberibus una congregatis solemni ritu renovetur. Das Mehwejen bedarf 40 gleichfalls ber Reform: Meffen für Gelb find abzuschaffen; weniger Deffen, aber biefe ernst und andächtig! sacra concubinariorum non admittantur. Der Canon missae ift erträglich, wenn man ihn recht interpretiert, man beseitige aber bas abscheuliche murmurari celeriter sine mente sineque fructu. Das Konzil muß die communio sub utraque wiederherstellen, die Evangelischen mogen aber auch betennen, daß es von ihnen 45 nicht recht war, um dieser Frage willen die Einheit der Kirche zu zerreißen. Es ist angemessen, daß die Gemeinde kommunizierend an der Messe teilnimmt. In der Beichte beseitige man die anxietas circumstantiarum und die tortura conscientiarum. Ihr Wert besteht darin, ut disquirat pastor, quales oves habeat, und als Examen, quid quisque credat, quomodo vivat etc. Es muß aber auch bekannt werden, daß der schändliche Mißbrauch des Beichtstuhls für den Ablaßhandel am Entstehen des Luthertunis fculd gewesen ist. Der Bann bleibe bestehen als Ausschluß Lafterhafter vom hl. Abend-Die Auflage gewiffer satisfactiones im Beichtstuhl bat einen guten praktischen Wert. Betreffe ber Ehe muffen die Ratholischen in ber Lehre bon ben Chebinderniffen, bie Lutherischen in ber von ber Ehescheibung nachgeben. Das Rongil moge als bas ge-55 ringere Ubel einmalige Che ber Geiftlichen mit einer Jungfrau julaffen; bas ift beffer als die clandestini concubinatus, die jest von den Bischöfen geduldet werden. Der Colibat erzeugt notorisch scelestissima cleri stupra. (In einer Schrift von 1538 forbert er gleichfalls vom Bapft Zulassung der Briefterehe, "da alles in der Unzucht versoffen", damit die Kirche wieder unsträfliche und geschickte Priefter erhalte.) Die lette Ölung ist wurch ihr Alter geheiligt, muß nur würdiger gehandhabt werden. Das sacr. ordinis

Bigel 405

bedarf der Reinigung von Mikbräuchen schlimmster Art: nur wenn dies geschiebt, wird man die Lutheraner wieder für biefe fegendreiche Inftitution gewinnen konnen. Faftenordnungen find beilfam, nur ist dem dabei sich anhängenden Aberglauben zu wehren; wohl benen, die über das kirchliche Gebot hinaus freiwillig fasten. Aus der Anrufung der Heiligen darf kein Glaubensartikel gemacht werden, man soll sie aber auch nicht als 6 gottlos perforcien. Damnetur barbara superstitio magicarum precum atque consecrationum profanarum; auch Gebete, benen große Gnaben verheißen werben, find zu befeitigen. Gegen die Armenkasten der Lutheraner plädiert er für das direkte Almofengeben bes Einzelnen. Die Armenhäuser bedürfen ber Reform, bamit fie wirklich ben Armen und Bilgern zu gute kommen. Als gottesbienstliche Sprache mag bas La- 10 teinische bestehen bleiben, wenn nur bem Bolke die lateinischen Texte häufig erklärt werben. Ebenso ist seinem Verlangen nach deutschen Gesängen Rechnung zu tragen: tale multum frugis religioni nostrae attulerit. Vistationen sind zur Besserung der Geistlichen erforderlich (1538 schreibt er an Pflug, es sehlten ihnen die gelehrten und guten Geistlichen; Lutheri sodalitas hac etiam in parte praedurrit!). Die Zahl der 16 Klöster ist erheblich zu reduzieren, die man aber bestehen läßt, bedürfen gründlicher Reformation. Mit dem Appell an Kard. Albrecht, ut vocetur concilium (gedruckt schon 1534, abgeder. in Goldass, Monarchia I, 653 st.), schließt W. diese Schrist. Seine gesamte nachsolgende Wirstamkeit kann als Einzelausssuhgübrung dieses seines Programms gelten. Rom Landgrafen wurde er aus Bacha ausgewiesen; aber im Sommer 1533 berief ihn 20 Graf Hoper von Mansfeld, von dem Cochlaus rühmt, er thue für die homines literati mehr als 10 Bifchofe, Propfte und Detane, BRG 18, 250, als tatholischen Geiftlichen an die St. Andreasfirche in Eisleben, wo er als Prediger und Seelforger einer nur noch winzig kleinen gabl tath. Christen 5 Jahre bitterften Rampfes mit Joh. Agricola und Guttel am Orte felbft, aber auch mit Corbatus, Coelius, Komaus, Balthafar Raiba und 25 besonders scharf mit Jonas zu bestehen hatte (vgl. darüber Rawerau, Agricola S. 152 ff.;, berf. C. Guttel, S. 64 ff. Ratholit 1896, II, 241 ff.). Mehr als jene aufreibende und erbitterte Bolemit intereffieren feine positiven Arbeiten gur Berwirklichung feines Programms. Hier beginnt er mit Katechismus-Bersuchen. 1535 erscheint sein "Catechismus Ecclesiae, Lehr und Handelunge des heiligen Christentums" in der mittelalterlichen Form, so daß der "Jünger" fragt, der "Lehrer" antwortet. Anordnung: Glaube, B.-U., Detalog, Sier beginnt er mit Ratechismus-Berfuchen. 1535 erfcheint fein "Catechismus Satramente; voran aber geht eine "Epitome ber Historien beiber Testamente" , einer ber ersten Bersuche, Die biblische Geschichte im Jugendunterricht zu verwerten. (Dieser Teil neu gebrucht in Reu, Quellen zur Geschichte bes kircht. Unterrichts II [1906], 44 ff. vgl. auch XXIX ff. Außer verschiebenen beutschen Ausgg. auch lateinisch "Catschismus 85 major", zuerst 1554, und niederbeutsch — ohne W.s Namen zu nennen — burch Abt Lambert von Balven von Riddagshausen, 1550). (Dazu, um es gleich hier zu erledigen, geblich wetteifert, fo unterzieht er beffen Bibelüberfetjung ber eingehendften Ginzelfritit in ben 2 Banden Annotationes in die Wittenberg. neue Dolmetschung, 1536. (Auch biefe 45 Arbeit nahm er wieber auf in seinen "Annotaten in M. Luthers beutschen Pfalter", erschienen 1555 [vgl. aber schon 1547 Epist. Mosellani p. 73], sowie in ben "Annotaten" zu Mt, Mc, Cc, 1555). Seine Kritik ist in ben meisten Fällen schulmeisterlich, da ihm als oberstes Gesetz gilt, daß "die Worte der Bibel ganz und underrückt behalten werden", und nach Werke I, 376 sein Jbeal eine beutsche Bibel ist, "die dem Original so auss nächste und artigste antworte" senkspreche). Diese von ihm angestrebte Wörtlichkeit macht seine Übersetzungen oft recht undeutsch. Übrigens hat er sich tücktige Kenntnisse bes Hebraifchen erworben, tennt auch bie driftlichen wie die judifchen Kommentatoren, wie denn überhaupt der Ernst seiner Studien auf den verschiedensten Gebieten alle Anserkennung verdient. Auch für deutsche Kirchenlieder ist er bemüht; er ist einer der wenigen 55 Mitarbeiter gewesen an Michael Rehes Gesangbüchlein 1537. (Sein Lieb "Jerufalem du selig Stadt" zuerst im 2. Teil der Annotationes). Nebensche schreibe er erbauliche Erstelle Stadt" flärungen einzelner Pfalmen (7 Pfalmen, 1534; ber 120. Pfalm, 1535), auch ber Cantica bes NZ6, 1537, Bon Buße, Beichte und Bann, 1534, Bon Beten, Fasten und Almosen, 1535, Bon ber bl. Eucharistie, 1534, Conciones triginta, 1538, Homiliae aliquot, 60

406 Witel

1538, Conquestio de calamitoso rerum christian. statu, 1538, Paffionsbetrachtungen unter bem Titel Martyrologion Christi, 1538, Bon ben Toten und ihrem Begrabnis, 1536, übersett einen Sermo Cyprians ins Deutsche, 1536 u. s. w., schreibt eine Gegenschrift gegen "Luthers lett bekannte Artikel", 1538, kurz, er entfaltet eine rastlose litter. Thatigkeit. Dabei war nur die Kalamität, daß der Absat kathol. Schriften zu gering war, die Druder in Schulden gerieten, B. selbst in Armut steckte, und weder die Kurie noch die deutschen Bischöse und Prälaten durch alle Bitten eines Cochläus, Fabri und anderer zu wirksamer Unterstützung der kath. Litteraten zu bewegen waren (s. z. R. 3KG

XX, 81, 91; Runt. Berichte IV, 174). Am 30. August 1538 ift er noch in Eisleben (Epp. misc. ad Nauseam p. 228), aber bann folgt er einem Ruf bes Herzogs Georg nach Dresben resp. Leipzig. Es handelte jest, nachbem bie Konzilshoffnungen nicht in Erfüllung gegangen waren, noch um ben Berfuch eines Ausgleichs zwischen beiben Religionsparteien burch Rückgang auf Lehre und Brauch ber apostolischen und ber Kirche ber nächstfolgenden Jahrhunderte. Sierbei 15 follte B. helfen. Der Rüftung hierzu biente bie Ausarbeitung bes Typus ecclesiae prioris, gebr. 1540 (vgl. Briefw. b. B. Rhenanus S. 467). Am 1. Januar 1539 begann in Leipzig das Religionsgespräch, bei welchem W. neben Karlowis und Fachs den turfächfischen Abgesandten Melanchthon und Brud und ben vom Canbarafen entsendeten Buter und Feige gegenüberstand. Bgl. barüber CR III, 623 ff.; Buter, Gin Christlich onzuger und zeige gegenwernand. Agl. daruber CK III, 623 fl.; Bußer, Em Christlich ons gefärlich bebenden, Wie ein leiblicher annfang Christlicher bergleichung in der Religion zu machen sein möchte, 1545; Wißel, Wahrer Bericht von den Akten der Leipsischen und Speierischen Collocution zwischen M. Bucero und Wizeln, 1562; Lenz, Briefw. des Landgrafen Philipp I, 63 fl.; Pastor, Reunionsbestrebungen, S. 146 f. Auch entstand jest seine Schrift "Drey Gesprechüchlein von der Religion sachen", 1539 (auszüglich dei Pastor S. 151 fl.); hier such W. als "Orthodoxus" zwischen dem "Papisten Ausonius" und dem "edang. Predigere Core" zu vermitteln. Ein Eck äußerte sich damals mißbilligend über W.8 Friedensbemühungen, der damit umgehe papam in ordinem redigere et omnia sacerdotia privata et missas auserre. cum alijs exordisantiis (Nunt Per IV sacerdotia privata et missas auferre, cum aliis exorbitantiis (Nunt.-Ber. IV, 587). Um Luthers und Corvins Postillen zu verdrängen, bot er eine von ihm gesoschriebene Postille zum Druck an, die dann von jeder Landlirche im Herzogtum Sachsen angeschafft werben sollte; Georg gab seine Zustimmung, und das umfängliche Wert wurde in starter Auflage von N. Wolrab in Leipzig gedruckt. Da starb Georg und der Umschlag erfolgte. Die Wittenberger ersuhren vom Druck der Postille, und Johann Friedrich, den bie Schmähschriften seines ehemaligen, nun abtrunnigen Unterthanen langft in Born ber-85 fett hatten, erwirkte fofort bei Bergog Beinrich die Gistierung bes Drucks, aber auch gugleich die Bestrickung B.s burch ben Leipziger Rat. Bergeblich beteuerte dieser bem Herzog seine Unschuld, vergeblich verwandte sich der Meigner Bischof für ihn; da ergriff B., an bem Tage, an bem Beinrich und Joh. Friedrich in Leipzig erwartet wurden, am 23. Mai, die Flucht nach Meißen, dann nach der bischöflichen Feste Stolpen; auch hier sich nicht 40 ficher fühlend, floh er in die bohmischen Berge. Dag er in biefen unruhigen Tagen an bem vermittelnden Reformationsentwurf des Meißner Bischofs (Mousang, Kath. Katechismen, S. 135 ff.) mitgearbeitet haben sollte, ist wenig wahrscheinlich. Die Postule, die Wolrab inzwischen heimlich zu Ende gedruckt hatte, wurde konsisziert und vernichtet. In dem ganzen Handel trat deutlich zu Tage, wie tief die Erbitterung der Wittenberger gegen den Mann war, der so verdissen jahrelang ihren sittlichen Charakter und die Wirkungen ihres Lebenswerkes öffentlich angegriffen hatte. Das Nähere siehe in Vetters Aussach ZKG 13, 282 ff.; Nunt.-Berichte IV, 547 ff. 562. 565. Bon Böhmen begab sich W. nach Berlin zu Joachim II. Schon 1536 hatte W. geschrieben: "Utinam Joachimus Marchio Brand. neutro klectat! Insidiatur illi hinc nova libertas, illie impetit vetus molestia. Ni kuerit prudentissimus, altero inclinabitur, contempta via regia" (Epist. Bl. lijb, vgl. pijb). Noch schien es, als wolle er W.s via regia, den Reformsatholicismus, wählen, aber rasch drängte die Stimmung im Lande ihn zur Einführung der Reformation. Daher war für W., dessen Ausnahme in Berlin man in Kurbem vermittelnben Reformationsentwurf bes Meigner Bijchofs (Moufang, Rath. Ratecismen, führung der Reformation. Daber war für B., deffen Aufnahme in Berlin man in Ruv sachsen übel vermerkte (CR III, 803. 838. 846), hier keine Wirkungsstätte mehr. Hat 55 man früher die katholisierenden Bestimmungen der Brandenb. KO von 1540 seiner Ritarbeit zugeschrieben, so wissen wir seit N. Müllers Forschungen in 3B. f. Brand. AG IV, baß Fürst Georg von Anhalt hierin ber Ratgeber Joachims gewesen ist. Mit Sicherheit ift biefem Berliner Aufenthalt 28.8 nur fein 2. Ratechismus (oben G. 405) juzuschreiben. Jest begann für ihn ein Wanderleben, indem er hier und da anklopft, wo er für seine 80 Ibeen Boben zu finden hofft: in ber Lausit, Schlesien, Bamberg, im Juni 1540 in

Bibel 407

Würzburg (Epp. misc. ad Nauseam p. 282 ff.); 1541 hat er bei Abt Johann von Fulba, ber durch Konzessionen dem Bordringen evangelischer Ideen Ginhalt zu ihun verssuchte, und bei bessen Nachfolger Philipp Schenk von Schweinsberg ein Unterkommen puchte, und bei beisen Nachfolger Ahilup Schent von Schweinsverg ein Untertommen gefunden. Bei letzterem setzte W. eine KD durch, die den Laienkelch, deutsche Sprache bei Tausen u. vol. gestattete, vorbehaltlich späterer Genehmigung durch ein Konzil. Bischof s Nausea von Wien empfahl ihn an Ferdinand, mit dem er fortan in Berbindung blieb. Bei den Regensdurger Religionsverhandlungen, die ihn mit neuen Hoffnungen erfüllen, ist er anwesend. Aber irrig hat man früher in ihm den Bersasser des Regensdurger Buches sehen wollen. Als Gegenstück zu Luthers Tausnamenbüchlein versast er ein Onomasticon Ecclosiae, seinen 3. und 4. Katechismus (s. d.), eine Art Examen ordinan- 10 dorum: Quid ad interrogata censurae Moguntinensis . . . a candidatis . . . responderi possit: eine Samplung latein geistl Lieder (1844) verheutscht die in den responderi possit; eine Sammlung latein. geiftl. Lieber (1544), verbeutscht bie in ben Bespern gefungenen Symnen, Sequenzen und Prosen (1545 und 46), giebt eine beutsche Erläuterung des Canon Missae (1545), verdeutscht des B. Rhenanus lat. Ausg. der Liturgie des Chrysoftomus (Briefw. des B. Rhenanus S. 466), ediert eine Postille und 16 ein Quabragesimale, eine Auslegung ber Bassonsgeschichte, schreibt ein Hagiologium seu de martyribus eccl. Aber auch ein Bibliotheksfund aus alter Zeit wird von ihm aus ber Handschrift veröffentlicht: bie angebliche Disputatio Christianorum et Judaeorum olim Romae habita (1544), ein spätestens aus bem 6. Jahrhundert stammendes Apocryphon, (vgl. Baronius ad a. 315 nr. 12; Mansi II, 551; MSL 8, 845; 20 Mai, Script. Vet. nova Collectio VII, 134; Spicil. Rom. III, 700; Döllinger, Beitr. III, 172). 1544 konnte er sich auf bem Reichstag von Speper bem Kaiser nähern und diesem seine Querela Ecclesiae überreichen. Über Schriften, die er turz vor bem Kriege biesem seine Querela Ecclesiae überreichen. Über Schriften, die er kurz vor dem Kriege und bald nach demselben als Gersonites Landavus und als Bonifacius Britannus versaßte, s. N.-Paulus, Katholik 1894, II, 473 st. und 1902, I, 572 st. Im Schmalkal- 25 dischen Kriege stücktete er von Fulda nach Würzdurg. Die protestantischen Soldaten durchsuchten seine Wohnung und hängten dem Abtrünnigen zum Hohn eine Fahne mit der Losung V. D. M. I. A.E. zum Fenster hinaus. Jest hosste er auf dem Augsdurger Reichstag dem Kaiser als miles theologicus Dienste leisten zu können. Der Kaiser rief ihn dorthin, und er weilte dort 3 Monate, ohne doch zur Mitarbeit am Interim zu ge- 80 langen. Aber den auß Haupt geschlagenen Evangelischen legte er jest das Recht des Kaisers eirea sacra auß: "Epistel und Euangelium von der Röm. Kays. Oberkait", Ingolskadt 1548. Hat schon Paulus gesehrt, der heidnischen Obrigkeit Gehorsam zu leisten, wie viel mehr jest "röm. kais. Obrigkeit, sintemal sie zu Gott gezogen, gläubig, gottessfürchtig und mit allen Tugenden gezieret ist"? So lieb dem Kaiser Gottes Huld ist, so semsig soll er die Religion gegen Ungläubige und Falschgläubige schützen, soll "die Ketzerei emfig foll er die Religion gegen Ungläubige und Falfchgläubige fcuten, foll "bie Reterei ausrotten, Sekten wegräumen, Sektenbucher verbrennen, Sektenschulen verbieten, Sektenmeister nach Pontus schicken". Die Sachsen, so lehrt er jett bebenken, sind seit Karls des Großen Tagen ein rebellisches Volk. Grundsatz der Evangelischen ist: Nehmet Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Der Umschwung der Dinge war auch 40 ibm zu Ropfe geftiegen. Gine umfängliche Berteibigung bes Interims (gegen bie Schrift ber fachf. Theologen bom 16. Juli 1548) veröffentlichte er im Marg 1549: "Solltet ber sächs. Theologen vom 16. Juli 1548) veröffentlichte er im März 1549: "Solltet Gott danken, daß es nicht schärfer vorgenommen ist, auch daß sie also mit Ehren von der Sette können . . . Hattet ihr Macht, den Katholischen eure Setterei zu gebieten und aufzudrängen, warum sollte dann die kais. Majestät nicht Macht haben, euch Settische bie katholische Religion wiederum anzunehmen ernstlich zu ersuchen?" Und in alter Berbissendeit schildert er als Inhalt des Luthertums, es lehre "in Saus leben, thun und lassen menschlicher Begierde und boch gleichwohl gerecht und selig werden durch den Glauben allein". In den Streit Heldings mit Flacius (Bb VII, 611) mischt er sich ein mit der Schrift Publicum Ecolesiae sacrum, 1551, in der er gleich Helding aus Dio- so nossus Areopagita das Meßopser als apostolischen Brauch zu rechtsertigen sucht. Auch aus Ignatius getraut er sich dieses zu beweisen. Seine verschiedenen Gutachten über das Interim zeigen, wie sich seine Stimmung verschäft; will er ansangs mehr ratione als compulsione die Setten zur Einigkeit der Kirche zurückgeführt wissen (Druffel I, 160 f. compulsione die Sekten zur Einigkeit der Kirche zurückgeführt wissen (Druffel I, 160 f. Sept. 1548), so ist er bald für severiora consilia (ebd. I, 228 ff. Juni 1549) und so noch schäffer und denunciatorisch gehässig klingt sein drittes Gutachten (vom Juli 1549, bei Döllinger, Beiträge III, 167 ff. und dei Herrmann, Interim in Hessen, Marburg 1901, S. 185 ff.). Daneben setzte er seine schrischen Arbeit fort: er ediert die liturgia Basilii lateinisch, die des Chrysostomus beutsch; er vollendet sein 1538 begonnenes Werk Typus ecclesiae prioris (f.o. S. 406) 1559 mit bem 5. Teile; hier hat er feine Kirchen- 60

408 23itel

väter-Studien jur Berteidigung des hohen Alters ber Inftitutionen und des Aultus ber Rirche aufgeboten. Um ben Laien bie lateinischen Texte verständlich zu machen, verbeutscht und erflärt er in der Vespertina Psalmodia "die 50 Besperpfalmen, so die hl. Kirche Gottes zu singen pflegt", 1549, und chenso im Psaltes ecclesiasticus 1550 Tauss sliturgie, Litaneien, Messen, Prozessionsgebete u. dgl. 1552 muß er noch einmal vor den Truppen des Kursürsten Moriz aus Fulda sliehen. 1553 siedelt er nach Mainz über uxore et duodus siliis oneratus, krant und ad extremam sere inopiam redactus wieder hören wir die alte Rlage, daß die reichen Pralaten für einen fo verdienten Mann nichts thun (vgl. die Klagebriefe Des Wormfer Domfcolafters Mauch in RDS 18 10 [1904] S. 77. 79). Bon Mains aus erschien er 1557 bei ben Religionsverhandlungen in Worms, über beren Aussichtslosigkeit er schon turz vorher fein Gutachten abgegeben und dafür conventus episcopales in Germania mit reformatorischem Einschreiten gegen Migbräuche und Aberglauben in ber eignen Kirche geforbert hatte (Dollinger, Beitr. III, 170 ff.); auch biesmal tam er nicht zur Berwendung, erneuerte aber die alte Befanntschaft 15 mit 3. Pflug und knupfte persönliche Beziehungen zu G. Cassanber an. Er blieb bann bis an sein Lebensende in Mainz (ob auch als Lehrer an der Universität thätig?); hier

starb er am 16. Februar 1573. (Über sein Bohnhaus f. Guben, Cod. dipl. V, 1098; sein Grab in ber St. Ignatiustirche baselbst.) Mit zunehmenbem Alter ließ seine Schriftstellerei ein wenig nach. Wir nennen noch 20 seinen letten Katechismus von 1560 (f. o.), vor allem aber bie Reformschrift, bie er 1564 auf Anregung Maximilians, der seinen schwertranken Bater Ferdinand vertrat (Epist. Ferdinandi ad Wicelium, 28. Mai 1564 in den Ausgg. der Via regia, vgl. die ähnelichen Schreiben an L. Billinus und an Cassander bei Saftien, Verhandlungen über den Laienkelch S. 7), angesertigt und nach Ferdinands inzwischen ersolgtem Tode an Maximilian 26 eingesendet hatte, die berühmte Via regia (vgl. Hopfen, Maximilian II: und der Kompromiskatholicismus 1895, S. 88 f. 124 ff.). Gedruckt erschien sie in Wolffil Praelectiones memorabiles, 1600, II, 353 ff. Dann veranskaltete der Helmsteder Mediziner Conring zwei Ausgg. der nerkwürdigen Schrift: G. Wicelii Via Regia, Helmst. 1650 und beffer in Cassandri et Wicelii de sacris nostri temporis controversiis, Selmft. 20 1659, p. 257 ff.; auch in bes Braunschweiger Kanonikus Joach. Läger De pace et concordia ecclesiae restituenda opuscula aliquot clariss. virorum, Braunfom. 1650, ist sie vollständig abgedruckt, dann auch in Brown, Appendix, London 1690, p. 705 ff. Einen Auszug giebt Schmidt, G. B. S. 104 ff. Für Wiedemanns Berbacht (Gesch. ber Ref. u. Gegenref. im Lande unter ber Enns I, 352), daß Conring die Schrift verfälscht 86 habe, fehlt jeder Beweis, nur ist natürlich die Jahreszahl 1575, mit der Wolf sie veröffentlicht hat, irreführend. Ihr kirchliches Programm stimmt noch immer wesentlich mit bem von 1532 (oben S. 404) zusammen; nur, wie er beim Leben unter ben Evange-lischen diese mit schärferem Maße gemessen, so trifft jest die schärfere Kritik die katholischen Auftande. Go wird es seine protestantenfreundlichste Schrift. Er geht die Artifel ber 40 Conf. Aug. burch, die er teils völlig anerkennt, teils burch Interpretation ober Bufatbestimmungen annehmbar ju machen sucht. Für Megopfer, Briefterweihe, hierarchische Glieberung bes Klerus, Klostergelubbe tritt er ein, aber jugleich hebt er noch schärfer als fonft bie Reformationsbeburftigfeit biefes Befitftanbes ber tatholifchen Rirche bervor. Er schilt hier nicht auf die "Sette", sondern er bedauert ihre Trennung von der una sancta atholica und plädiert für weitgehende Zugeständnisse, um sie wiederzugewinnen. Er fühlt sich im schärssten Gegensatz gegen die Richtung, die in Trient den Sieg behalten hatte. Wiedervereinigung ist nicht möglich ohne gründliche Resorm der katholischen Kinche: das ist sein ceterum censeo, das er so scharf betont wie nie zudor. Diese Wandlung in seiner Stimmung ist psychologisch völlig begreisslich; denn das System, das er in der 50 Gegenresormation zur Ferrschaft kommen sah, debeutete ja die Vernichtung seiner erasmischen Kirchenresormpläne. Er fühlte sich je länger je mehr als dei seite geschobener Resormalaholik, der jest in der römischen Kirche ebenso wenig volles Heimatsgesühle erlangte, als einst in der eingerichten Kreiber keiber Kreiber keiber Kreiber in die als einst in ber evangelischen. Er wirbt für eine Bergleichung beiber Konfessionen, in Die keine von beiben willigen kann, ohne fich felbst aufzugeben. Seine alte Forderung: dedat 55 cognoscendum atque iudicandum sese tam Papa quam Lutherus communioni Patrum, qui ante mille annos ecclesiam Christi rexerunt, et ad horum arbitrium reformetur uterque (Via pacis, 1540), ist damals ebenso undurchführbar gewesen, als in den Tagen Caligis. Der Partei der "Expektanten", die wir noch im 4. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts zahlreich vertreten sinden, mit ihrer Hoffnung auf eo ein großes, Reform und Reunion schaffenbes Rongil, war durch ben Bang ber Ereignisse

und die Konsequenz der beiderseitigen Prinzipien der Boden entzogen. So steht W. als ein vereinsamter Idealist mit der schmerzlichen Empsindung da, vergebens gearbeitet, geshofft und gestritten zu haben. Schlimmere Feinde, so klagte er 1565 dem Freunde Casssander, als die Lutheraner seien die Jesuiten, ein man wisse nicht, ob mehr heuchlerisches oder boshastes Volk, die gegen Leute seiner Richtung voll Hasse seien, quod ecclesiae skaciem hanc desormem, non aliam quam ut hodie est, desensam velint, emendationem hujus omnino nolint, ne Seraphicae suae societatis daemonizomeno instituto deesse videantur (Ill. et clar. virorm epp. 1617 p. 280 f.). — Ferdinand hatte ihn zum kaiserlichen Rate ernannt, Maximilian ihm seit 1. September 1564 eine jährliche Bension von 100 Gulden gewährt (Notizenblatt 1859, S. 315). Nach dem Tode 10 seiner ersten Frau (1554) ging er eine heimsliche Ehe mit seiner Magd ein, die er vor ihrem Sterben 1562 noch vor Pfarrer und Zeugen als seine Frau erklärte. Daß er dansgelischen, oben S. 400), ist von jesuitischen Biographen als Schlüssel zur Erklärung seines nicht zweisellosen Ratholicismus gebraucht worden: mulieres perdiderunt Wicellum! 15 Vgl. die höhnische Charasteristik, die ihm Nic. Serarius gewidmet hat, dei Aubertus Mizzaus, Auctarium de scriptoridus escel. p. 133 (ed. Fabricius). Sein Sohn Georg studierte 1560 in Köln Theologie.

**Boche.** — Bgl. die Litteraturangaben beim Artifel "Sabbath" Bb XVII S. 283; ferner Joeler, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie I (1825), S. 279 ff.; Ginzel, 20 Handb. der mathematischen und techn. Chronologie I (1906), S. 94; Schiaparelli, Die Astrosnomie im AT (1904), S. 114—121; Schrader, Der babylonische Ursprung der siebentägigen Woche, ThSiK 1874, S. 343—353; Resselmann, Ueber den Ursprung der Woche. Archiv sür vaterländ. Interessen (Königsberg 1845), S. 565—576; E. Waper, Ursprung der sieben Wochentage, BdRG XXXVII (1883), S. 453—455; Hommel, Ausschlungen und Abhandlungen 26 (1892 ff.), S. 373 ff. "Die Planeten"; Jensen, Die siebentäg. Woche in Kabylon und Niniveh, Istfat. f. deutsche Wortzorsch. I (1900), S. 150—160; Zimmern in Schraders "Die Keilsschriften und das AT", 2. Aust. (1902), S. 620 ff.; Windler, Altorientalische Forschungen II (1898 und 1900), S. 91 ff. "hamustu"; S. 334 ff. "Himmel, Kalender u. Mythus"; III (1902), S. 179 ff. "Astronomisch-mythologisches"; Religionsgeschichter u. alter Orient (1906), S. 58 ff.; volleremias, Das AT im Lichte des alten Orients, 2. Aust. (1906), S. 182—188; Koscher, Die enneadlischen und hebdomadischen Fristen und Wochen der ältesten Griechen, ASG phil.shift. Rl. XXI, Ar. 4 (1903); Hehn, Siebenzahl und Sabbat bei den Babyloniern und im AT (1907).

Wochen im eigentlichen Sinne entstehen, wenn die Reihe der Tage dergestalt in Abs 26 schnitte von je sieben Tagen eingeteilt wird, daß nach Ablauf eines Tagsiedents mit dem achten Tage eine neue Woche begonnen wird und jeder Tag eine bestimmte Stelle in seiner Woche einnimmt. Im weiteren Sinne versieht man unter Wochen Unterabteilungen der Wonate, auch wenn sie nicht gerade sieden Tage enthalten. Jene Wochen im eigentlichen Sinne sind jetzt allgemein dei den dristlichen Bölsern in Gebrauch, im Altertum aber 20 sanden sie sich nur dei den Jöraeliten und in der Zeit gegen Christi Gedurt hin dei den Aftrologen des Morgenlandes. Die Wochenzählung Israels beruhte darauf, daß der je siedente Tag als Sabbath Jahwes durch Feiern von der gewöhnlichen Arbeit ausgezeichnet werden mußte, worüber der Artikel "Sabbath" zu vergleichen ist, die astrologische Woche aber sam dadurch zu stande, daß den sieden Plancten in der Reihenfolge Sonne, Mond, 25 Wars, Mertur, Jupiter, Benus, Saturn die Herrschaft über je einen Tag zugeschrieben ward. Diese beiden Arten von Wochen sind von ganz verschiedener Herlunft. Als aber in den ersten Jahrhunderten nach Christus die jüdische Woche infolge ihrer Übernahme durch die Kirche in der ganzen dristlichen Welt in Gedrauch sam, und zu gleicher Zeit auch die astrologische Woche, deren Saturntag mit dem Sabbath zusammensiel, weithin so bekannt wurde, sind beide eine Verbindung miteinander eingegangen.

Bei andern alten Völkern als bei den Jöraeliten findet sich die Siebentagewoche nicht, sondern wo mit kleineren Zeitabschnitten als den Monaten gerechnet worden ist, sind es immer andere gewesen: die Griechen teilten den Monat in drei Teile (Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen Chronol., I, S. 279 st.), ebenso die Agypter (Lepsius, Chronologie der Agypter, I, S. 132; Ginzel a. a. D. S. 165), die alten Inder in zwei (Lassen, Indische Altertumskunde, I, S. 985; Ginzel a. a. D. S. 317). Im Avestakalender wird der Monat in 14 + 16 Tage eingeteilt und der erste und mittelste jeder Hälfte, also der 1., 8., 15., 23. des Monats, dem Ormazd zugeeignet, ohne daß aber von einer Einteilung des Monats in 2 Bochen von je 7 und 2 von je 8 Tagen die Rede so

sein könnte (Grundriß der iranischen Abilologie von Geiger und Kubn, II [1896—1904], S. 675 f.). Die Chinesen haben seit alter Zeit bie Tage nach einer sechzigtägigen Periode gezählt, welche man unpaffend genug ale sechzigtägige Boche bezeichnet bat (Ginzel a. a. D. S. 457 ff.). Eine siebentägige Woche haben sie nicht gekannt, wenn sie auch 5 seit langer Zeit im Kalender den Tagen die Zeichen der 28 Mondstationen beigeschrieben haben, infolge wovon es sich trifft, daß von diesen Zeichen je 4 immer solchen Tagen zukommen, die bei uns Sonntage, je 4 solchen, die bei uns Montage sind u. f. s. (Ginzel a. a. D. S. 463). Die alten Merika ner teilten das Jahr in 18 Monate zu je 20 Tagen, jeber fünfte Tag war Werktag (Müller, Geschichte ber amerikanischen Urreligionen (1867), 10 S. 465. 541). Die Römer haben eine Art achttägiger Wochen gehabt, indem die Landleute 7 Tage arbeiteten und am achten (nundinae) als dem Markttage in die Stadt kamen (Huschte, Das alte römische Jahr und seine Tage, 1869, S. 288 ff.; Mommsen, Die römische Chronologie bis auf Cäsar, 2. A. 1859; Mazat, Römische Chronologie, 2 Bbe, 1883—1884; Soltau, Römische Chronologie, 1889).

Bei den übrigen Semiten sindet sich die Siebentagewoche ebenfalls nicht, auch nicht

in Babylonien. Allerdings scheint der babylonische Monat baburch in vier Teile zerlegt zu werden, daß der 7., 14., 21. und 28. Tag als "bose Tage" gelten, an welchen der "Hirte der großen Bölker" (boch wohl der König?) frisch gebacenes Brot, frisch gebratenes Fleisch nicht essen, belle reine Gewänder nicht anlegen, keine Opferspende ausgießen, seinen 20 Bagen nicht besteigen, Urteile und Entscheibungen nicht erlaffen barf, wo es bem Magier verboten ift, Oratel ju finden und ju verfünden, wo der Arat die Beilung von Kranten nicht unternehmen foll, wo ein Bannfluch, b. b. bie herabrufung ber gottlichen Rache nicht angemeffen ift. Aber daß diefe 4 Tage als bose Tage galten, an welchen die gottlichen Hilfen ben Menschen nicht wie sonst zur Verfügung steben und ber irbische Saupt-25 bertvalter ber göttlichen Rrafte auf ben Glang und bie Gewalt feiner Stellung gu bersichten hat, das schnitt nicht so ins Leben ein, daß man daran gedacht hatte, diese als Marksteine der Tagezählung zu betrachten. Wie hatte auch der 28. Tag in einem Monat von 29 oder 30 Tagen den Schluß einer Woche bilden können! Uberhaupt findet sich in ben babylonischen Texten nichts bon einer Wocheneinrichtung als nur bie in tappabolischen so Kontraktäfelchen vorkommende hamustu, b. i. wie Windler, Altoriental. Forschungen, II, 1, S. 91 ff., gezeigt hat, eine Woche von 5 Tagen. Wie weit die hamustu-Rechnung, die bis jest nur auf dem kappadokischen Boden nachgewiesen ift, als Einrichtung im burgerlichen Leben verbreitet gewesen ist, wiffen wir übrigens nicht. Im eigentlichen Babylonien

ist seinen beivertet gewesen ist, wissen die nattronomischen Texten Spuren einer Einteilung ist sie Monats in 6, des Jahres in 72 Tagfünfte finden.

Beschränkt sich der Gebrauch einer regelmäßig angeordneten Woche von 7 Tagen im Altertum auf Jörael, so ist die Anwendung von siebentägigen Fristen viel weiter versbreitet, was sich daraus erklärt, daß die Zahl Sieben sich einer besondern Schähung bei vielen Bölkern erfreut (vgl. den Artikel "Siebenzahl" Bo XVIII S. 310 ff.). Die größte weitel die Rolle bei die die Rolle bei die Rol 40 Rolle hat die Bahl 7 in Babylonien gespielt, f. hehn a. a. D. Dem entspricht es, bas man bort mit großer Borliebe Festlichkeiten und andere bedeutsame handlungen oder Berhältnisse im Leben und in der Erzählung 7 Tage währen ließ, Hehn a. a. D. S. 40ff. Auch ber eigenartige Charafter ber Siebenertage bes Monats, ber bem 19. offenbar als bem fiebenmalfiebenten feit bem Anfang bes vorhergehenben Monats ebenfalls gutam, 45 wird seinen Grund darin haben, daß es eben die Siebenertage waren. Ebenso häufig ist bei ben Jöraeliten die siebentägige Frist auch ganz abgesehen von der Woche, bgl. Gen 7, 4. 10; 8, 10. 12; 29, 27 f.; 50, 10; Ex 7, 25; 13, 6; 29, 30. 35. 37; Le 12, 5; 13, 4 ff. 26 f. 31 f.; 14, 8. 9. 38 f.; 15, 13. 19. 24. 28; Nu 19, 11 ff.; Jos 6, 4. 15; Ri 14, 12. 15. 17 f.; 1 Sa 10, 8; 13, 8; 1 Kö 8, 2. 65; 2 Chr 7, 8 f.; Hi 2, 13. Bei 50 ben Perfern sind siebentägige Fristen und Feste ebenso gewöhnlich gewesen, s. Roscher a. a. D. S. 33, auch im alten Indien sehlen sie nicht. Als bedeutsam und sehr altertumlich erscheinen sie ferner bei den Chinesen (Roscher a. a. D. S. 35). Bei den Germanen sind siebentägige und siebenjährige Fristen so überaus häufig, daß man, jumal bei ber gewaltigen Bebeutung ber Siebenzahl in ihren Gebräuchen, Sagen und Marchen, 55 sicher sein kann, daß das nicht erst die Folge von dristlichem, biblischem Einfluß ist. (Roscher a. a. D. S. 36 ff.) Ferner sind bei den Griechen schon in sehr alter Zeit sieben-tägige und siebenjährige Fristen in Gebrauch gewesen, f. Roscher a. a. D. S. 41 ff.

Aus dieser Neigung, Fristen von 7 Tagen anzuordnen, erklärt sich aber die israelitische Woche gewiß nicht. Hat jene doch in Babylonien, wo sie am wirksamsten ex60 scheint, weber eine ohne Beziehung auf den Monat fortlausende (durchrollende) noch eine

jeben Monat vicrtelnde Woche erzeugt, und auch anderswo ist solches nicht geschehen. Aber auch bas Umgekehrte, daß nämlich die Siebentägigkeit bes Monatsviertels zu ber Borliebe ju Siebentagefristen und bann ju ber Schähung ber Sieben überhaupt als einer vor andern bedeutsamen Zahl den Anlaß gegeben habe (bes. Roscher a. a. D. S. 4; Hehn a. a. D. S. 58 st.), ist nicht wahrscheinlich. Denn die Teilung des Monats in 4 Teile, die 5 allerdings in der Regel siebentägig gewesen sein würden, kommt viel zu wenig vor, als daß man die unvergleichlich viel weiter verbreitete Hochschatzung der Zahl 7 darauf zuruckführen könnte. Beliebt ift jest die Erklärung für die hohe Bewertung der Siebenzahl, dann siebentägiger Fristen und am Ende der Siebentagewoche aus der Siebenzahl ber Planeten (Brandis im Hermes II [1867], S. 271; E. Meher, Gesch. des Altert. I, § 148; 10 Rölbete, LSBI 1902, S. 901; Arch. f. Rel.-Wiss. VII [1904], S. 344; Jeremias, Das AI im Licht des alten Dr., 2. A., S. 59, 183 f.). Allein die Zählung von 7 Planeten ist nicht so natürlich, daß man die weit und breit herrschende Bebeutung der 7 barauf jurudfuhren konnte. Denn ber Mond und vollende bie Sonne ftellen fich boch als etwas ganz wefentlich anderes dar als die eigentlichen Planeten, und es möchte eher 15 als etwas ganz wesentlich anderes dar als die eigentlichen Planeten, und es möchte eher 15 anzunehmen sein, daß man sie mit ihnen wenigstens mit deshalb zusammengerechnet habe, weil man nach der Zahl 7 strebte. Auch ist nicht einmal in Babylonien die Zählung von 7 Planeten für die älteste Zeit nachgewiesen, geschweige denn dei den vielen andern Völkern, denen die Zahl 7 so bedeutsam erscheint (vgl. Hehn a. a. D. S. 46; Roscher a. a. D. S. 71; Zimmern in KAT, 3. A., S. 621). Deshalb ist auch ein Zusammen= 20 hang der istaelitischen Woche mit den Planeten und insonderheit des Sabbaths mit dem Saturn durchaus unannehmbar. Noch viel weniger kann die Heiligkeit der Zahl 7 von den Plejaden hergeleitet werden (Zimmern in KAT, 3. Ausl., S. 620 s.), denn 7 Pleziadensterne zählt man erst recht, bloß wenn man es gerne will. Nur das kann zugegeben werden, daß die Schähung der Siedenzahl im alten Orient gefördert worden ist durch die Zählung von 7 Planeten und durch die Aussalitische Psinastsest und der Sleiadenstult, 1907). (vgl. über die Blejaden Grimme, Das israelitische Pfingftfest und ber Plejadentult, 1907). Die Geltung ber 7 als einer Bahl von geheimnisvoll tiefer Bebeutung erstreckt fich soviel tweiter als die Berehrung von 7 Planetengöttern, auch soviel weiter als die Einteilung bes Monats in vier Viertel von vorwiegend 7 Tagen, daß ihr Grund in einer all- 20 gemeinern Anschauung gelegen haben muß. Gelbst wenn man annehmen konnte, die 7 fei querft in Babylonien zu ihrer hohen Burbe getommen und die Anertennung biefer Burbe habe sich von da aus verbreitet, ohne daß zugleich die Anschauungen sich fortgepflanzt hätten, auf welchen die babylonische Bewertung der Zahl beruhte, so würde das nur unter der Voraussehung begreiflich sein, daß es eine Ursache gab, die die Bölker geneigt 85 machen konnte, die Hochschätzung der 7 zu übernehmen. Diese Ursache liegt aber sicherlich darin, daß die 7 aus der Reihe der Zahlen, mit welchen sich bequem rechnen läßt und im Leben gewöhnlich gerechnet wird, heraustritt, daß sie eine eigenartige, selbstständige, absonderliche Bahl ift, jugleich aber bon ansehnlicher Größe auf der einen Seite und auf dojonderliche Zahl ist, zugleich aber von ansehnlicher Große auf der einen Seite und auf der andern doch nicht zu groß, um leicht vorgestellt und übersehen werden zu können. 20 Wier, Fünf und Sechs sind teils zu klein, teils zu gemein, um die Rolle einer geheimnist vollen, heiligen Zahl zu spielen, die Acht,  $2 \times 4$ , die Zehn,  $2 \times 5$ , sind ebenfalls zu gewöhnlich und zu durchschaubar, die Elf ist schon zu groß. Nur die Neun kann die zu einem gewöhnlich und zu durchschaubar, die Elf ist schon zu groß. Nur die Neun kann die zu einem gewöhnlich vor die der Keichen den Kang streitig machen, zumal da sie  $2 \times 3$  ist, und die Drei als Zahl verschiedener Grundverhältnisse der Welt einen heiligen Charakter 25 bestellt, Wirklich schwanken manche Völker und stellen die Welt einen heiligen Charakter 25 bestellt, Wirklich schwanken (Rossber a. a. D. S. 19), die Germanen (a. a. D. S. 36 ff. Weinhald Die mustische Neunzahl bei den Deutschen WNN 1897 S. 40 ff.) S. 36 ff.; Weinhold, Die mpstische Neunzahl bei ben Deutschen, ABA 1897, S. 40 ff.) und die alten Mezikaner (Roscher a. a. D. S. 79). Aber die 7 behauptet fast überall den Borrang, vor allem wohl wegen ihrer Eigenschaft als Primzahl und weil fie kleiner so und doch groß genug ist. Nach einer zuerst von Kant ausgesprochenen Meinung (vgl. Roscher a. a. D. S. 14) verdankt die Neun ihr Ansehen dem Umstand, daß der periodische oder fiberische Monat (Zeit des Mondumlaufes bis zur Ruckehr in benselben Meridian) 27 Tage (genau 27 Tage 7%. Stunden) beträgt, wovon 9 ber britte Teil ift. Das ift aber noch weniger wahrscheinlich wie die Ansicht, die 7 sei als 1/4 der Dauer des syno- 55 bischen Monats zu ihrem Ruhme gekommen.

Daß das Ansehen der 7 dadurch erhöht worden ist, daß die Mondphasen siebentägig sind, wie auch dadurch, daß man beobachtete, wie im menschlichen Leben, im Berlauf von Krantheiten Berioden von 7 Tagen oder Jahren vorkommen, und dadurch, daß man es möglich fand, 7 Planeten und am Ende auch 7 Plejaden zu zählen, versteht sich von so 412 23oche

In Ibrael ist die Bebeutung ber 7 natürlich baburch gesteigert worben, daß sie

bie Zahl bes Sabbaths, bes Tages Jahwes, war.

Nach alledem muffen wir annehmen, daß die israelitische Woche mit den siebentägigen Friften bei vielen andern Bölkern, welche burch die Schätzung ber Bahl 7 hervorgerufen s worden find, ihrem Ursprung nach nichts ju thun habe, wenn man nicht etwa die Moglichteit in Anschlag bringen will, daß die zu vermutende Bochschätzung ber Mondphasen-tage in der Urzeit der orientalischen Kultur (Bo XVII S. 290, 16 ff.) mit auf der der Zahl 7 beruht habe, welche ihrerseits auch wieder durch dies Zusammentreffen an Ansehen gewann.

Mit der Blanctenwoche hat die israelitische erft recht keinen alten Zusammenhang. 10 Es ift überhaupt bis jest nicht nachzuweisen, daß die Unterftellung ber 7 Tage einer burchrollenden Boche unter die 7 Blaneten sehr alt sei. In den Keilschriftterten kommt nichts darüber vor. Insonderheit findet sich da keinmal eine Aufzählung der Planeten in der Reihenfolge, die unsern Wochentagsbenennungen zu Grunde liegt : ① ( & Q 4 9 h. Diese Anordnung der Planeten ist nach Dio Cassius (Rer. Rom. XXXVII, 18, 19) 16 bon ben Agoptern erfunden worben. Sie find nach feiner Ausfage von ber Reihenfolge ber Planeten nach ihrer Entfernung von der Erde:  $\mathfrak{h}$  ?!  $\mathfrak{g}$   $\mathfrak{Q}$   $\mathfrak{P}$   $\mathfrak{g}$  (ausgegangen und haben entweder bei der Zuteilung der Tage an sie auf Grund musikalischer Prinzipien jedesmal 2 überschlagen (was eine wenig wahrscheinliche Theorie ist) oder sie teilten den Planeten zunächst die Herrschaft je über eine der 24 Stunden des Tages zu und erzoffarten dann weiter den Tag, dessen erste Stunde dem Saturn gehörte, als Saturntag, ben folgenden aber als Sonntag, weil beffen erfte Stunde ber Sonne gufiel. Dies war ber Fall, weil am Saturntag bem Saturn auch die 8., die 15. und die 22. Stunde gehörten, die 2., 9., 16. und 23. dem Jupiter, die 3., 10., 17. und 24. dem Mars, die 4., 11., 18. aber und dann die erste des folgenden Tages der Sonne. Die erste Stunde 25 des nächsten Tages kam auf dieselbe Weise dem Monde zu. So ergab sich aus der Reihenfolge  $\mathfrak{H} \not \cong \mathfrak{G} \odot \mathfrak{G} \not \cong \mathfrak{G}$  als Reihe ber Wochentagsplaneten  $\mathfrak{H} \odot \mathfrak{G} \not \cong \mathfrak{G} \not \cong \mathfrak{G}$  Dieselbe ergiebt sich, wenn man mit bem Monde beginnt und mit dem Saturn endet, aber den Tag nicht in 24, sondern in 60 Teile teilt. Man findet sie auch, wenn man ben Umfang eines Kreifes in 7 Teile teilt, ben Teilpunkten bie Ramen ber Planeten in 30 ber Reihenfolge ( 💆 🗜 🖸 ♂ 21. h beischreibt und nun von dem Mondpunkte aus eine Linie zu bem um 1, Kreisumfang entfernten Sonnenpunkt zieht und mit bem Rieben solcher Linien fortfährt, bis man wieber zum Mondpunkte gelangt und ein heptagramm entstanden ist, an deffen Spigen die Planetenzeichen in jener natürlichen Folge ftehn, während man seinen Strichen nachgebend die Reihenfolge ber Wochentageplaneten findet. 85 Entstanden ift die Reihe der Wochentagplaneten auf diese Art, die keinen tiefern Grund hat, natürlich nicht.

Daß der Glaube, die 7 Blaneten seien die Beherrscher der 7 Tage aus Aghpten nach bem Abendlande gekommen ift, wird bem Dio Caffius zu glauben sein, aber er ftammt im letten Grunde ficherlich aus Babylonien, dem Mutterlande der Aftrologie. 40 scheint er sich bort erst verhältnismäßig spät gebildet zu haben. Er läßt sich nicht früher als im letten Jahrhundert vor Chr. nachweisen. Er verbreitete sich damals im römischen Reiche, wie Schürer im einzelnen dargelegt hat (IntW 1905, S. 20—34).

In den Keilschriften hat fich bis jest nichts über die regelmäßig abwechselnde Beherrschung der Tage durch die 7 Planeten und auch noch nicht einmal eine Aufzählung 46 ber Planeten nach ihrer Entfernung von ber Erbe ( \$ \$ 0 & 21 h gefunden, wie fie ber anbern Reihenfolge zu Grunde liegt, nach ber später die Wochentage benannt worben find. Denn bie Reihenfolge ber Farben an ben Resten ber 7 Stodwerte bes Borfippatempels von Babel, worüber Rawlinson und Oppert noch dazu ganz verschiedene Angaben gemacht haben, beweist gar nichts, weil beren Deutung ganz zweiselhaft ist, vol. KAT., 50 S. 616; Hehn a. a. D. S. 48; Jensen, Babhlonische Kosmologie, S. 142f. Die Reihenfolge ber Planeten, welche in den Keilschriften vorkommt, ist vielmehr ( C! ? \$ \$ P & und in älterer Zeit, wo einige Zeichen noch eine andere Bedeutung gehabt zu haben scheinen, dürften sie C Q Q Q Z h geordnet gewesen sein, vgl. Sommel, Auffäte und Abhandlungen, S. 377 f. 446 ff.; Windler. Altorient. Forschungen III, S. 186 ff. Es ist bemnach die richtigste Annahme die, daß die Planetenwoche von den Aftro-

logen ber hellenistischen Zeit ausgebilbet worden sei, wobei allerdings allerlei Borstellungen mitgewirkt haben, welche im alten Babylonien entsprungen waren (Schurer a. a. D. S. 18;

Hehn a. a. D. S. 51 f.).

**233**офе 413

Wie dem aber auch sein mag, es gab mindestens um 100 v. Chr. eine weitverbreitete aftrologische Zählung von Wochen zu je 7 den einzelnen Planeten zugeeigneten Tagen, wobei nicht nur überall dieselbe Reihenfolge der Planeten beobachtet wurde, sondern auch von allen ebendieselben Tage sur Sonntage, ebendieselben für Montage gehalten wurden u. s. w. Und da es sich benn traf, daß die Tage, welche bei den Juden Sabbathe waren, s von den Astrologen dem Saturn zugerechnet wurden, erhielt dieser in der Folge bei den Juden den Namen Taw d. i. der "Sabbathliche".

Die Juben haben die Tage der Woche außer dem Sabbath nur mit der Ziffer dezeichnet, wie namentlich aus dem NT allgemein bekannt ist, wo der Tag der Auferstehung Jesu ή μία (τῶν) σαββάτων genannt wird, Mt 28, 1; Mc 16, 2; Lc 24, 1; Jo 10 20, 1; UG 20, 7, oder μία σαββάτου, 1 Ko 16, 2. Wie in der Schöpfungsgeschichte am Anfang der Genesis die Tage einsach gezählt werden, so kennt noch das ganze rabbinische Schrifttum keine andere Bezeichnung der Wochentage, obgleich im Talmud davon die Rede ist, daß der Stern des Wochentages, an welchem ein Mensch gedoren ist, über

feinen Charafter und fein Schidfal entscheibe, bab. Schabbath 156a.

Außer dem Sabbath hat bei den Juden nur der sechste Wochentag als der Bortag des Sabbaths noch eine besondere Benennung bekommen. In der Mischna und sonst hebräisch wird er תרבות הוא "Borabend des Sabbaths" genannt, in aramäischen Schriften "Sonnenuntergang". Nicht wesentlich verschieden ist die Bezeichnung "Weigent lich "Sonnenuntergang". Das entsprechende griechische Wort ist προσάββατον, das wuerst dei den LXX in der Überschrift zu P 92 (93), serner Judith 8, 6 erscheint und auch im NI vorsommt, Mc 15, 42. Daneben steht an dieser Stelle die Benennung παρασκευή d. i. "Rüstag". Diese kommt im NI und auch sonst öster der schle zu erscheinen, εν σάββασιν η τη ποδ αδτης παρασκευή entbindet. Die lateinisch redenden 25 Juden der Kaiserzeit nannten den Rüstag des Sabbaths eigentümlicherweise cena pura. Bgl. Schürer a. a. D. S. 7.

Die Christen, welche die jüdische Woche übernehmend (vgl. 1 Ko 16, 2) sich am ersten Tage "zum Brotdrechen" versammeln, AG 20, 7, gaben diesem Tage den Namen ή χυριαχή ήμέρα, Ost. 1, 10, Ignatius, ad Magnesios 9, Didache 14, 1, Barnabas 30 15, 9. Im übrigen aber haben sie die Wochentage durch Zählung bezeichnet: ή μία (τῶν) σαββάτων (τοῦ σαββάτων (τῆς εβδομάδος), ή δευτέρα (τῶν) σαββάτων (τῆς εβδ.) u. s. s. Den 6. Tag nannten sie gewöhnlich παρασανοή, selten προσάββατον, den siedemten aber σάββατον (Belege dei Schürter a. a. d. S. 9—13). Die Bezeichnung der 7 Tage mit den Namen der Planeten, die sich sein 1. vorchristlichen Jahrhundert 86 allmählich verdreitet hatte und um 200 n. Shr. ganz allgemein geworden war (Dio Cassius XXXVII, 18), hat die christliche Kirche lange vermieden, weil sie den damals damit verdundenen Planetenkult ablehnen mußte. Wenn Justin sagt, die Christen psiegten sich τῆ τοῦ Ηλίου λεγομένη ήμέρα zu versammeln, Christus sei τῆ προ τῆς Κρονικής gestreuzigt, τῆ μετὰ τὴν Κρονικήν auferstanden (apol. 67), so braucht er die den edensch stutt Tertullian solches nur, wo er sich an Heiden wendet. Clemens Alexandrinus aber spricht vom Tage des Germes und der Aphrodite bloß, um den Gedansen daran zu knüpsen, das Fasten der Christen am 4. und 6. Wochentage bedeute, daß der Christ sich der Geldgier und der Wollust enthalte. Bis über die Mitte des 3. Jahrhunderts haden sich die Christen zum eigenen Gedrauch nur der jüdischen Tagesbezeichnungen bedient. Nachber aber sind auch dei sinnen die Klanetenbenennungen in Gedrauch gestommen, doch im 3., 4. und 5. Jahrhundert nur im Abendland und in Agyben (Schürer a. a. D. S. 35—37. 43 f.). Dabei sind die Christen jedoch stets dabei geblieden, den Sabbath als letten Tag der Woche, wo nicht christlicher Einstuß stattfand, mit dem Saturn begonnen worden ist.

Die Aufnahme der Planetennamen ist aber nicht geschehen ohne Zusammenhang damit, daß mit der seit dem 3. Jahrhundert in die Christenheit einströmenden weltlichen Bildung auch der astrologische Glaube Eingang fand, wenn auch nicht als der Glaube so an die Götter, als deren Sterne die Planeten von den Heiden betrachtet wurden, so doch als die Meinung, daß die Tage und Stunden unter dem Einfluß der betreffenden Sterne stünden. In dem Sinne, daß die Sterne die Geschicke nicht (als nointwol) bewirkten, sondern nur im voraus anzeigten (oppartiool sein), haben auch ein Origenes (opp. ed. Lommahsch VIII, 7 ff.; Eused. Praep. evang. VI, 11) und Augustin (De civ. dei so

V, 1 ff.) solche Anschauung gebuldet, während im wesentlichen die Theologen der Kirche die Astrologie stets verworfen haben. Und auch von der Benennung der Tage nach den Planeten kann man im allgemeinen sagen, daß er in den amtlichen Sprachgebrauch der Kirche nicht aufgenommen worden sei. Nur der Name dies Solis erschien minder des denklich, weil man ihn auf die einem Sonnenausgang zu vergleichende Auserstehung zesu deuten konnte, vgl. Eused. Vita Constantini IV, 18, 3; Amdros. Sermo LX, opp. t. V (Paris 1603), col. 81 (MPL 57, 371). Im übrigen zählte die Kirche die Wochentage sast nur. Da man sie späterhin als keriae (vgl. Ideler, Handbuch der Chronol. II, S. 180 s.; Kühl, Chronologie des Mittelalters und der Neuzeit (1897), S. 58 s.; Gunders mann in der Zeitschr. s. deutsche Wortschung, I, S. 186) bezeichnete, hieß es dann keria secunda, tertia zc. Im dürgerlichen Leben und auch im gewöhnlichen Sprachzgebrauch der christlichen Gemeinde aber wurden die Planetennamen häusig gebraucht. In den deutschen Ländern waren die römischen Götternamen schon vor der Einsührung des Christentums durch beutsche ersetzt worden.

Boche, große. — Godofr. Ludovici, De septimana sancta, von der Marterwoche, Leipzig 1692; Jo. Haes, De hebdomade magna libri III, Bremen 1695; J. M. Hisper, Solemnia veteris ecclesiae antepaschalia, Leipzig 1704; J.Fr. Mayer, De hebdomade magna, von der Marterwoche, Greiswald 1706; J. C. Eisfeld, De hebdomade magna, Nordhausen 1761; Benedictus XIV., commentar. de festis Jesu Christi et B. Mariae virg. I und II, 180 Mogunt. 1751 u. 1752; Bingham-Grischouws, Origines sive antiquitates eccl. IX, Halae 1729, p. 225 st.; Augusti, Denkwürdigsteiten d. christ. Archdologie I, Leipzig 1817, S. 157—163; II, Leipzig 1818, S. 3—219; Binterim, Die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten d. Christ-sahdl. Kirche V. 1, Mainz 1829, S. 173—233; Rheinwald, Die tirchliche Archdologie, Berlin 1830, S. 190 st. (noch brauchdar wegen reicher Citate); Muralt, Briefe über den Gottesdienste der morgentändischen Kirche Leipzig 1838, S. 99 st.; Sololow, Darstellung des Gottesdienste der morgentändischen Kirche Leipzig 1838, S. 99 st.; Sololow, Darstellung des Gottesdienste der nichbox-katholischen Kirche Leipzig 1838, S. 99 st.; Sololow, Darstellung des Gottesdienste der nichbox-katholischen Kirche Leipzig 1838, S. 99 st.; Sololow, Darstellung des Gottesdienste der urthodox-katholischen Kirche Leipzig 1838, S. 99 st.; Sololow, Darstellung des Gottesdienste der urthodox-katholischen Kirche Leipzig 1838, S. 99 st.; Mil. Der drist. Cultus, II. Abt.: Das Kirchenzight, 2. Aust. 1908, D. LXXVIII st. u. S. 329 st.; Alt. Der drist. Cultus, II. Abt.: Das Kirchenzight, 2. Aust. 1859, S. 92 st., 154 st., 264 st., 399 st.; S. 352—364; Kliefoth, Liturzische Ubhandlungen, 5. und 6. Bd: Die ursprüngliche Gottesdienstedrhaum un., v. 2. Aust.. 2. Bd. Schwerin 1859, S. 92 st., 154 st., 264 st., 399 st.; S. 38 d. Schwerin 1859, S. 56 st., 144 st., 377 st. 4. Bd. Schwerin 1861, S. 44 st., BRE., Alt. Große Boche, Bd. 17. Leipzig 1886, S. 257 st., Gweranger, Das Kirchenjahr; deutsch., Leipzig Boche, Bd. 17. Leipzig 1898, S. 286 st.; Lalhofer, Habband der drath. Liturgi

Mit dem Namen "große Woche" bezeichnet man die Woche vor Ostern, dei den Deutschen die Karwoche. Die ältesten Zeugen für die Bezeichnung dieser Woche als εβδομάς μεγάλη sind die abendländische Pilgerin Egeria in ihrem Reisebericht, der sog. Peregrinatio Silviae (c. 27, CSEL 39, p. 78), und Chrissstomus (hom. XXX, c. 1 in Gen. X et XI: Τίνος οὖν ξνεκεν μεγάλην ταύτην καλοῦμεν; Ἐπειδή μεγάλα τινὰ καὶ ἀπόδοητα τυγχάνει τὰ ὑπάσξαντα ημῖν ἐν αὐτῆ ἀγαθά, MSG 53, 273; vgl. auch exposit. in psalm. 145, c. 1, MSG 55, 519), wenn nicht vielleicht die Stelle Constitutiones apost. VIII, c. 33, 3 (ed. Funs I, p. 5:38) noch älter ist. Diese im 4. Jahrh. offenbar ganz geläusige Bezeichnung deutet auf eine reiche liturgische Feier bieser Woche hin. So sinden wir denn auch in dem Reisedericht der Pilgerin Egeria (Silvia?) aus der Zeit um 385 eine aussührliche Schilderung der reichen gottesdienstlichen Feiern, durch die die "große Woche" von Palmstellen der reichen gettesdienstlichen Feiern, durch die die "große Woche" von Palmschen der Einzelne dieses Berichts werden wir unten eingehen. Aus diesem Bericht können wir mit ziemlicher Sicherheit zwei wichtige Schlüsse ziehen: 1. Die liturgischen Bräuche, überhaupt die Sitte, diese Woche von Ostern so seierlich zu begeben, verdanken ihren Ursprung der Sitte in Jerusalem. Daß sich hier eine so reiche Feier entwickeln konnte, ist leicht begreislich: die Örtlichseit mit ihren Erinnerungen an die letzten Tage des Herrn forderte dazu geradezu heraus. 2. Zu der Zeit, als die Bilgerin schrieb, müssen ähnliche Feierlichseiten im Westen noch underannt gewesen sein, denn sie slicht hier nie die Be-

mertung: Wie es auch bei uns geschieht ober ahnliches ein; offenbar find ihr diese Rerufalemer Sitten fremb und neu. Also bat auch ber Westen die feierliche Begebung ber

"großen Woche" bom Often gelernt.

Die große Woche wurde junachst burch strenges Fasten ausgezeichnet. Doch war die Sitte nicht einheitlich: bie einen fasteten die ganze Woche (sprische Didaskalia c. 21, 5 berausg. von S. Achelis u. J. Flemming, Leipzig 1904, S. 111), andere nur vier ober brei oder gar nur zwei Tage (Freitag und Sonnabend) (Frenaus bei Eusebius, hist. eccl. 5, 24, ober gar nur zwei Lage (Freitag und Sonnabend) (Frenaus bei Eulebius, list. eccl. 5, 24, MSG 20, 501 ff.; Dionhsius von Alexandrien ep. ad. Basilidem c. 1, MSG 10, 1277; Epiphanius, expos. fidel cathol. c. 22, MSG 42, 827 f.). Heute fastet die griechische Airche natürlich die ganze Woche, ja vierzig Tage vor Ostern; es ist die heiligste und 10 strengste Fastenzeit des Jahres: die Nahrung besteht ausschließlich aus Brot, Wasser und Salz, denen man ungekochte Früchte oder Gemüse beisügen kann. Wie sich aber die sonstigen Bräuche dieser Woche vor Ostern verbreitet haben, wissen wir nicht. Was wir von der Entstehung der einzelnen Festage wissen, davon wird unten die Rede sein. Zedenstalls waren schon zur Zeit des Chrysostomus alle össentlichen Lustbarkeiten verboten, alle 15 össentlichen Vekörden geschlossen die Gerichtsverhandlungen einzeltellt (how in ps. 145 öffentlichen Behörben geschlossen, die Gerichtsverhandlungen eingestellt (hom. in ps. 145, c. 1, MSG 55, 520). Außerdem wurden die Gefangenen entlassen, den Stlaven allerlei Wohlthat erwiesen, vor allem durch Freilassung, und den Armen wurde reiches Almosen gespendet (hom. in ps. 145, c. 1, MSG 55, 520; Cod. Theodos. IX, 38; Cod. Justin. III, 12, 8; vgl. Ambrosius, ep. ad Marcellin. 20, c. 26, MSL 16, 1002; 20 2eo I. serm. 40, c. 5, MSL 54, 271).

Wie fich die Sitte, diefe Woche zu feiern nach bem Westen verpflanzt hat, so auch ber Die Lateiner nennen biese Woche hebdomada magna ober major. Diese lettere Bezeichnung ist heute in der katholischen Kirche die offizielle. Sie findet sich schon in mittelalterlichen liturgischen Schriften, z. B. bei Honorius von Autum (gest. 1152), 26 gemma animae l. 3, c. 72, MSL 172, 662; Belethus, de divin. officiis c. 88, MSL 202, 91; Durandus, Rationale l. 5, c. 67. Auch sancta wurde diese Woche genannt. In Mailand und Gallien war die Bezeichnung hebdomada authentica üblich (Lectionar von Luxeuil, MSL 72, 187; Beroldus, Kalendarium et ordines, ed. Magistretti, Mailand 1904, p. 84; 97; vgl. p. 213 s.; Manuale Ambrosianum, ed. Magistretti II, so Mailand 1905, p. 175. 176. 178. 180. 184). Der Ausdruck bedeutet nach Du Cange soviel wie canonizata. Der beutsche Ausdruck Karwoche (Karfreitag) kommt von karen, wehllagen, trauern (vgl. Grim, Deutsche Wörterbuch unter Charfreitag), bezeichnet also

Trauer= ober Alagewoche (Klagefreitag).

Die Griechen lassen heute die große Woche erst mit dem Montag nach Palmsonntag so beginnen (Malzew a. a. D., S. LXXIX und S. 354), während sie im Abendland mit diesem Sonntag selbst ansängt. Ursprünglich war es auch im Osten so (vgl. Peregrinatio Silviae c. 30, CSEL 39, 82). In Mailand scheint man sich im Mittelalter nach der östlichen Sitte gerichtet und den Palmsonntag nicht mit zur hebdomada authentica gerechnet zu haben (Beroldus, ed. Magistretti, p. 97).

Wir geben nunmehr einen Überblick über die liturgische Feier der einzelnen Tage

biefer Woche.

1. Der Palmfonntag. — Litteratur: Jo. Friber. Maper, Ecloga historico-theologica de Dominica Palmarum, Greifsmalb 1706; Rraus, Real-Enchklopäbie ber chriftl. Altertumer II, Freiburg i. B. 1886, G. 580 f.; Beber und Belte, Rirchenlegiton, 2. Aufl. IX, 45

1319 ff.; Biepen, Balmfonntageprozeffionen und Balmefel, Bonn 1903.

Die älteste Schilderung der liturgischen Feier dieses Tages in Jerusalem im 4. Jahrhundert verdanken wir der Peregrinatio Silviae (c. 30 und 31, CSEL 39, p. 82 ff.). Danach wurde der Tag junächst geseiert wie jeder Sonntag sonst. Die eigentliche Festfeier beginnt mittags um 1 Uhr in der Kirche auf dem Olberg. Hier fingt man humnen so und Antiphonen und halt Lektionen, alles dem Tag und dem Orte entsprechend. Diefer Gottesbienst und hatt Lettionen, aues vem Lag und dem Dite einspiegend. Diese Gottesbienst währt ungefähr zwei Stunden. Zur Non (um 3 Uhr) zieht man in Prozession unter Hymnengesang zu dem Blat, von dem aus der Herr zum Himmel gesahren ist; die Gemeinde und auch der Bischof lagern sich, nur die Diakonen bleiben stehen. Auch jest wird ein Gottesdienst, bestehend in Gesang von Hymnen, Antiphonen, 55 Vorlesungen und Gebeten gehalten, die man gegen 5 Uhr die Stelle aus dem Evangeslium verlieft, "wo die Kinder mit Ölzweigen und Kalmen dem Herrn entgegenziehen zu dem Gesche fein der des konners werden ben Gerne kriefte die genera und rufen: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn", und sofort bricht die ganze Berfammlung auf, um bor bem Bifchof bergiebend unter Somnen- und Antiphonengefang immer ju rufen: "Gelobt fei, ber ba tommt im Namen bes herrn". Und alle Rinber, 60

felbst die, die noch nicht geben konnen und von ihren Eltern getragen werden muffen, halten Balm- ober Olzweige in den Händen und begleiten so den Bischof, der die Stelle bes Herrn vertritt (ber also auf einem Esel reitet). Go gehts von ber Spite bes Berges herab jur Stadt und jur Auferstehungetirche. Alles geht ju Fuß, nur bie vornehmen 5 Damen und herren reiten. Langsam bewegt fich ber Zug, um bas Bolk nicht zu ers muben, und unter stetem Rufe jenes Schriftworts. Der Abend bricht schon herein, wenn man zur Auferstehungskirche kommt; aber tropbem wird noch Besper gehalten und endlich in ber Rreuzfirche (ad Crucom) die oratio. Ist diese Schilderung des Palmsonntags auch die alteste, die wir kennen, so ist es doch die Frage, ob wir hier auch die erste Be-10 zeugung ber Balmenprozeffion bor uns haben. Dag in Jerufalem Die Sitte nicht neu war, als die fromme abendländische Pilgerin sich daran beteiligte, liegt auf der Sand. Ebenso ist es sehr wahrscheinlich, daß man diese Sitte anderwärts leicht nachahmte. So tann es uns nicht wundern, daß diese Palmenprozession bereits im 4. Jahrhundert für Ebeffa uns bezeugt ift, und zwar durch Ephram ben Sprer (geft. ungef. 378) in einem 15 an diejem Sonntag gehaltenen sermo adversus Judaeos im Anfchluß an die Perilope 30 12, 1 ff. (opera omnia ed. Assemanus syrice et latine III, Romae 1743, p. 209 ff.). Dem steht freilich das Zeugnis des Severus von Antiochien (gest. 538) entgegen, daß nämlich erst Bischof Petrus von Ebessa gegen Ende des 5. Jahrhunderts das Palmenfest (festum Hosannarum) in Mesopotamien eingeführt habe (a. a. D. praek. 20 p. XIX). Allein kann diese Angabe, wenn sie überhaupt irgend einen Glauben verdient, nicht so gemeint sein, daß jener Petrus das in Gbessa bereits bekannte Fest über das ganze Land verbreitet habe? Daß uns im 5. Jahrhundert das Palmsest Palästina bezeugt ist (Cyrillus v. Skythopolis in seiner vita s. Euthymis [gest. 473], c. XI und CIII bei Cotelerius, Ecclesiae Graecae monum. II, Paris 1681, p. 210 und 287), kann 25 uns nicht wundernehmen. Wahrscheinlich waren es die Klöster, die den Brauch von Jerus falem zunächst nachahmten. Auffallend ist es, daß in ben beiben von Chrysoftomus am Palmsonntag gehaltenen Predigten (MSG 55, 519 ff. und 63, 817 ff.) mit teinem Wort auf eine Prozession hingebeutet wird, ja seine Worte scheinen biese Sitte geradezu auszuschließen. Da man kaum annehmen kann, daß zur Zeit des Chrosoftomus die Palmso sonntagsprozession in Antiochien unbekannt gewesen sein sollte, so ist bielleicht ber Schluß nicht zu gewagt, daß jene beiben Predigten in Konftantinopel gehalten worden find. Denn möglicherweise ift babin diese Festsitte erft später gebrungen. Die fälschlich bem Epiphanius (gest. 403) zugeschriebene Predigt els ra saïa (opp. ed. Dindorf IV, 2, S. 1 ff.; beutsch bei Augusti, Denkwürdigkeiten II, S. 58 ff.) sett dagegen eine sehr volkstumliche 35 Palmenprozession voraus, an der auch die Kinder teilnehmen. Gebort diese Rede, mas nicht unmöglich ift, nach Sprien und ins 4. ober 5. Jahrhundert, so wurde fie bas oben angeführte Zeugnis Ephräms bestätigen, daß im 4. Jahrhundert Sprien das Palmfest nach ber Jerusalemer Art kannte, wenn auch vielleicht nicht allgemein.

Es verdient beachtet zu werden, daß diefe ältesten Zeugnisse für die Palmenprozession 40 am Palmsonntag doch völlig von einer Palmenweihe schweigen. Sodann beweisen diese Zeugnisse, daß der Palmsonntag durchaus als Freudentag galt, nicht als ein Tag der Trauer; las man doch an diesem Tage als Epistel Phi 4, 4—9.
Im Abendland weiß man zunächt an diesem Tage von irgend einer Feier, bei

ber die Palmenzweige ober sonstige Zweige überhaupt eine Rolle spielten, gar nichts.

45 Bielmehr sind die ältesten abendländischen Zeugnisse für den Palmsonntag darin einig, daß dieser Tag durchaus den Charafter eines Passionssonntags, also den der Trauer trug. Die ältesten abendländischen Lektionarien kennen darum auch für diesen Sonntag gar nicht die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem, fie schreiben vielmehr für die Lesung die Passionsgeschichte nach Matthäus vor (E. Rante, Das kirchliche Berikopenfystem, 50 Berlin 1847, S. 249 und 333; vgl. Beiffel, Entstehung ber Peritopen bes Rom. Deg: buches, Freiburg i. B. 1907, S. 119. 122). So war es auch noch jur Zeit Leos b. Gr. (gest. 461), ber biesen Sonntag dominica passionis nennt (sermo 62: de passione domini 11, c. 1, MSL 54, 349), weil eben bie Passionegeschichte gelesen wurde (sermo 54: de pass. 3, c. 6, MSL 54, 322). Auch eine Bredigt des Maximus 55 bon Turin (geft. nach 465) auf Palmsonntag, beren Schtheit freilich nicht gang fest steht. berührt mit keinem Worte eine ber Sitten, Die an Diesem Tage im Often gebrauchlich waren (MSL 57, 327; ob die Überschrift dominica in ramis Palmarum etc. echt ift, ist sehr zweiselhaft). Wenn sich im Sacramentarium Gelasianum Nr. XXXVII (ed. Biljon p. 60) die Überschrift: Dominica in Palmis. De passione Domini findet, so betso mutet Probst (Saframentarien und Orbines, Münster 1892, S. 202) wohl mit Recht, bas ber

erste Teil berselben ein späterer Zusat, der zweite aber die ursprüngliche Überschrift ist. Denn in den solgenden Gebeten sindet sich auch nicht die geringste Beziehung oder Anspielung auf die Palmen oder auf den Sinzug Jesu, wohl aber steht in ihnen das Leiden des Herrn im Bordergrund. Das Saoramentarium Gregorianum bringt nur die Überschrift: Die dominioa in palmas, es lätt also die alte Überschrift ganz weg. Eine eigentliche beamtigien palmas, es lätt also die alte Überschrift ganz weg. Eine eigentliche damit stimmt es völlig, das, wie wir schon bemerkten, die spanische Pilgerin offendar von einer Palmenprozession, wie sie sie in Jerusalem miterlebte, die dahin nichts wuste. Das älteste abendländische Zeugnis sür die Palmenprozession und, ihr vorhergehend, sür die Palmenveihe ist in dem lider ordinum der westgotischen Kirche enthalten, das Ferotin, was Versischend ist in dem lider ordinum der westgotischen Kirche enthalten, das Ferotin, was dies spanische Zeremoniell der westgotischen Zeit, also dem E. Jahrhundert angehört. Es muß also im Laufe des 5. Jahrhunderts die östliche Sitte, ob dierkt oder auf Umwegen, ist nicht zu sagen, nach Spanien eingedrungen sein. Die Verwandtschaft der spanisch-westgotischen Feier mit der durch die Peregrinatio Silvias bekannt gewordene is Jerusalemer ist ganz unverkenndar. Zwar trisst das nicht auf den ersten Teil jener Feier: Darnach segnete der Bischos (von Toledo) zunächst in einer der Stadtsirchen die Palmen oder die Weiden von Stadtsche zog, wo die Übergade des Spundols an die Katechumenen und das Bolt sich zu einer Prozession ordnete, wobei es die geweihten Zweige trug, und nach einer andren Stadtsirche zog, wo die Übergade des Spundols an die Ferusalemer Sitte erinnert. Stammt nun der Brauch der Ralmenprozession ohne Zweisel aus dem Osten, so ist ebenzsion von Haeidenzweigsweihe davon von Haeidenzweigsweihe

Rennt man also in Spanien im 6. Jahrhundert sowohl die Balmenweihe wie die Bie Balmenprozession, so muß es sehr aussallen, daß Isidor von Sevilla (gest. ca. 636), insem er den Namen dies palmarum erklärt, wohl auf Jesu Einzug in Jerusalem versweist, aber mit keinem Wort auch nur andeutet, daß ihm eine Palmenprozession oder eine Palmenweihe an diesem Tage bekannt ist. Das könnte zusällig sein. Allein er hält es sür wichtig, zu bemerken, daß im Volksmund dieser Tag capitilavium heiße, weil man an so ihm den Kindern, die die Salbung der Tause empsangen sollen, den Kopf zu waschen pslege, damit sie nicht schmutzig zu jenem Akte kämen (Etymolog. l. VI, c. 18 n. 13 und 14, opp. ed. Lorenzana III, Rom 1798, p. 277 s.; MSL 82, 254; sast wörtlich das Gleiche de ossis. der Rolkssitte an diesem Tage, so lag es sehr nahe, den Namen so des Tages als "Balmtag" durch Palmenweihe oder Palmenprozession zu erklären. Thut er es nicht, darf man da nicht annehmen, daß in Sevilla um 600 diese Sitten noch unsbekannt waren, während sie Toledo bereits kannte? Zwar erwähnt sie auch Idesons don Toledo in seiner Schrift de cognitione daptismi nicht. Indessen er hatte zur Mitteilung gar keinen Anlaß.

Daß die Weihe der Zweige ursprünglich mit der Palmsonntagsprozession gar nichts zu thun hatte, geht auch daraus hervor, daß im Abendland während des Mittelalters zwar sast überall die Brozession, nicht ader die Palmenweihe üblich war. Sodann verzraten das auch noch deutlich die Segensformeln bei Ferotin und im Formular des

Daß die Weihe der Zweige ursprünglich mit der Palmsonntagsprozession gar nichts zu thun hatte, geht auch daraus hervor, daß im Abendland während des Mittelalters zwar fast überall die Prozession, nicht aber die Palmenweihe üblich war. Sodann verzraten das auch noch deutlich die Segenssormeln dei Ferotin und im Formular des Sakramentars von Bobbio (Ende des 7. Jahrhunderts, MSL 72, 572). Warum ließ 25 man die Zweige weihen? Für die Prozession war das doch nicht nötig. Vielmehr legte man den geweihten Zweigen expressische Kraft bei: sie sollten Krankheiten vertreiben, vor Dämonen schüßen und die Häuser, in denen sie ausgestellt waren, vor Blitz und Feuer, die Felder, die man damit umstedt hatte, vor Untwetter und Hagelschlag bewahren. Auch hierin setzt sich nur antiter Glaube fort. Schon in der Antike hatte die Olive katharistische so Kraft (Rohde, Phyche, 3. Aust. II, Tübingen und Leipzig 1903, S. 72, Anm. 1). Sbenso hatte die Weide dei Der Germanen schüßende Kraft (Nannhardt, Walds und Feldkulte I: Der Baumkultus der Germanen u. s. w., Berlin 1875, s. v. Weide). So erklätt es sich leicht, daß man neben den Ralmenzweigen oder auch als deren Ersas Olivens und Weidenzzweige weihen ließ, mochte immerhin dabei auch mitspielen, daß man von der Olive und Meiderzweige weihen ließ, mochte immerhin dabei auch mitspielen, daß man von der Olive und Weiderzweige weihen ließ, mochte immerhin dabei auch mitspielen, daß man von der Olive und Weicherzweige weihen ließ, mochte immerhin dabei auch mitspielen, daß man von der Olive und Weicherzweige weihen ließ, mochte immerhin dabei auch mitspielen, daß man von der Olive und Weicherzweige weihen ließ, mochte immerhin dabei auch mitspielen, daß man von der Olive und Weicherzweise weihen ließ, wochte immerhin dabei auch mitspielen, daß man von der Olive und Weicherzweises weige; vol. auch Wiepen a. a. D., S. 20 s.). Daß sich Palmenweihe und Prozession leicht miteinander vereinigten, ist begreislich. Wo und wann dies erstmalig geschehen ist, wissen

Bu ben ältesten Zeugnissen einer besonderen Feier des Palmsonntags im Abendland gehört eine Stelle in der Schrift des angelsächsichen Bischofs Albelm von Sherborne (gest. 709) de laudidus virginitatis (c. 30, MSL 89, 128). Er spricht von einer sacrosancta palmarum solemnitas. Aus seinen Aussührungen geht leider nicht ganz ssicher hervor, ob er an eine Palmenweihe (so Rietschel) oder an eine Prozession (so Kraus) denkt. Soviel ist klar: Bei der Feier dieses Tages wurden in judelnden Tönen, und zwar in Wechselchören, die Worte: Benedictus qui venit in nomine Domini, Osanna eto. gesungen. Das paßt ohne Zweisel besser als zur Palmenweihe zur Prozession, welche sich übrigens sehr wohl, wie in Gallien, nur auf die Kirchenräume beschränkt haben 10 kann. Für die Prozession spricht auch, das Aldbelm sich sür den heimischen Brauch auf die authentica veterum auctoritas beruft. Wir bestigen serner eine Homilie sür den Palmsonntag, die dem Beda Veneradils zugeschrieben wird (MSL 94, 120 st.; deutsch dei Augusti, Denkwürdisteiten II, S. 80 st.). In ihr ist von Prozession oder Weihe nicht die Rede. Höchstens eine Stelle läßt die Vermutung zu, daß man das "Hosanna in altissimis proclamans salvari se superna in patria slagitet" a. a. D. p. 125). Allein da die Echtheit der Homilie nicht verdürgt ist, kommt sie hier nicht in Betracht. Amalarius von Net (gest. ca. 850) bezeugt, daß man am Palmsonntag Zweige durch die Kirchen getragen und dabei Hosanna gerusen habe (de ossie. eccl. l. I, c. 10 MSL, 105, 1008); von der Weihe sagt er nichts.

Im späteren Mittelalter gestaltete sich die Prozession immer mehr aus, um den Einzug Jesu in Jerusalem möglichst treu nachzuahmen: Wie im Osten ritt der Bischof als Christus auf einem Esel oder Pferd (so reitet z. B. der Bischof von Mailand im 12. Jahrhundert auf einem Pserd, das ein vornehmer Soldat führt, Beroldus ed. Magistretti, p. 96 f.); man zog aus der Stadt hinaus, und außerhalb dieser fand die Begegnung der Einziehenden und Einholenden katt; ja man zog gern, in Erinnerung an den Ölberg, auf einen Husel oder einen erhöhten Plat, wo Station gemacht wurde (Wiepen a. a. D., S. 8 st.). Seit dem 10. Jahrhundert ist uns die Sitte bezeugt, in der Prozession einen "Palmesel" mitzusühren. Jest nehmen auch die Predigten häusig Bezug auf die Prozession (vgl. z. B. Schönbach, Altbeutsche Predigten I, Graz 1886, S. 193. 298. 299. 301; II, Graz 1888, S. 76 s.; so III, Graz 1891, S. 69). — Auch die Weisehandlung entwicklete sich. Nicht nur allerelei Zweize wurden geweiht, sondern auch Blumen, die man dann natürlich auch in der Prozession trug. (Alluin, de div. offic. c. 14, MSL 101, 1201 f.; Lanfranc v. Canterd, ordinationes sect. 4, MSL 150, 455; Hilbebert v. Tours (vielmehr Petrus Lombardus s. Bd VIII S. 69, 54), sermo 4 in dom. palm., MSL 171, 502; vgl. auch die Gesbett im Nituale von St. Florian, herausgegeben von A. Franz, Freiburg i. B. 1904, S. 36 st.). Daher hieß der Sonntag auch pascha (= Festag) floridum, dominica slorum et ramorum, les päques sleuries; Blumentag.

Aber noch durch andere seierliche Aste war dieser Sonntag in früherer Zeit ausgezeichnet. So wurde in verschiedenen Kirchengebieten an diesem Tage den Kompetenten 40 das Symbol übergeben. So im 5. und 6. Jahrhundert in Gallien (Missale Gothicum Rr. 27, MSL 72, 263; Synode von Agde 506, can. 18, Bruns 2, 149; vgl. Wiegand, Die Stellung des apostolischen Symbols I, Leipzig 1899, S. 151—157. 160. 166) und in Spanien (Isidorus Hisp. Etym. 1. IV, c. 18 n. 15 = de offic. eccl. 1. I, c. 28, opp. omnia ed. Lorenzana III, Rom 1798, p. 278 und VI, Rom 1802, p. 394; MSL 82, 254; 83, 1263, vgl. Wiegand a. a. D., S. 188. 192). Auch die Feier der Ohrenöffnung wurde hier an diesem Tage vollzogen (Ibesons von Toledo, de cognitione daptismi c. 21. 27. 28. 29; MSL 96. 120. 123s.; Anecdota Mareds. ed. Morin I, 1893, 132ff.; vgl. Wiegand a. a. D., S. 196f.). Daher hieß der Palmssonntag auch manchevorten dominica oder pascha (= Festtag) competentium (Hrabanus

50 Maurus, de cleric. instit. II, c. 35, MSL 107, 347).

In der römische katholischen Kirche finden heute am Balmsonntag folgende feierliche Handlungen statt: 1. Die Palmenweihe. Die Zweige "erhalten durch die Gebete, wozu noch die Beräucherung mit Weihrauch und die Besprengung mit Weihwasser kommt, eine Kraft, welche sie über die natürliche Ordnung erhebt und geeignet macht, zur Heiligung so der Seelen und zum Schutz des Leibes und der Wohnung beizutragen" (Gustanger a. a. D., S. 209). 2. Die Prozession. Wenn diese zur Kirche zurücksommt, sindet sie die Pforten verschlossen; es werden Wechselchöre gesungen, die der Subdiakon mit dem Kreuzstock an die Thür klopst, die soson Wechselchöre gesungen, die der Subdiakon in die Kirche zurück, und es folgt 3. die Wesse, die durchaus den Charakter des Ernstes und der Vrauer trägt.

Die orthodoge Kirche, die den Palmsonntag allerdings nicht, wie erwähnt, zur "großen Woche" rechnet und diesem Tage von Ansang an den Character der Freude gegeben und ihn der Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem gewidmet hat, kennt heute die alte Prozession nicht mehr, sondern nur die Palmenweihe (in Rußland läßt man Weidenzweige weihen, nennt daher den Sonntag auch Weidensonntag). Die Palmenweihe sindet im 5 Morgengottesdienst nach der Berlesung des Evangeliums statt. Die geweihten Zweige halten die Gläubigen während des ferneren Gottesdienstes in den Händen (Malgen a. a. D., S. 332—336). Die griechische Kirche nennt diesen Tag xuquaxi oder koorn rön hatan, koorn hardogos oder hardogos; auch die Bezeichnung xuquaxi ron Aackagov ist üblich nach der Lestion des Tages Jo 12, 1—18. Über die Prozession am Hose zu id Konstantingel vgl. Gretser, de sacris processionidus I, c. 18 (tom. V, p. 54); über die Prozession in Jerusalem Quaresmius, Elucidat terrae sanctae, Venedig 1881, l. 4, c. 11, p. 254 (abgedruck dei Killes a. a. D., S. 207 s.) In Woskau führte der Bar einst während der Prozession das Reittier des Batriarchen am Zügel.

2. Die Tage Montag, Dienstag und Mittwoch der großen Woche wurden schon is nach der Peregrinatio Silviae (c. 32—34, CSEL 39, 84 f.) durch bespondere Gottesdienste ausgezeichnet. Non, Besper und Bigilie werden länger und feierscher gehalten. Am Dienstag in der Bigilie siest der Bischof auf dem Ölberg von der Höhle aus, in der der Henstag in der Bigilie siest der Bischof auf dem Ölberg von der Höhle aus, in der der Henstag in der Bigilie in der Auferstehungskirche statt; der Presdyter liest das Tagesevangelium Mt 24, 4ff. Am Mittwoch sindet die Bigilie in der Auferstehungskirche statt; der Presdyter liest das Tagesevangelium Mt 26, 14—16, die Geschült des Verrats, wobei die Gemeinde in lautes Gebrüll des Unwillens ausdricht, was äußerst ergreisend und die zu Thränen rührend sei. Diese Lektionen sind zum Teil heute noch in der griechischelischen Kirche im Gebrauch: am Montag liest man Mt 24, 3—35, am Mittwoch Mt 26, 1—16. Im Hauptgottesdienst wird die missa praesanctissatorum (die Liturgie der "vorgetweihten Gaben") gehalten (vgl. darüber unten). — 25 Die römische Kirche hält an diesen Tagen Messen mit ausgesprochenem Passtonscharater. — Mancherorts, doch längst nicht überall, sand am Mittwoch nach Palmarum eine Strutinienmesse statt (Durandus, Rationale div. ost., Benedig 1599, l. VI, c. 56; vgl. Wiegand a. a. O., S. 227, Anm. 4 von S. 226). — Der Mittwoch vor Ostern hieß einst der "krumme" Mittwoch (vgl. darüber G. Bilsinger, Der krumme Mittwoch in Zeitschr. †. deutsche Wort- 20 sorschung 4, 1903, S. 253 ff.).

3. Der Gründonnerstag. — Litteratur: Jo. Caspar Zeumer, Dies Viridium, vulgo: Der grüne Donnerstag, Jena 1700; Kraus, Real-Encyflopädie der christl. Altertümer I, Freiburg i. B. 1886, S. 636; Beger u. Welte, Kirchenlegiton, 2. Aust., Bd V, S. 1308 ff.

Beginnen wir wieder mit der Schilberung, die uns in der Peregrinatio Siks viae (c. 35—36, 3, CSEL 39, 85 ff.) gegeben wird! Nach dem Morgenoffizium und der Bormesse in der Marthriumskirche zieht man zur Kreuzeklirche, wo— das einzige Mal im Jahr an diesem Ort — Kommunion gehalten wird, an der sich alle beteiligen. Von da gehts zur Auferstehungskirche, wo nach Gebet die Katechumenen gesegnet werden. Darauf eilt alles zum Essen nach Hause, um sich danach sofort auf dem Oel- wo derg zu begeben, wo die zur fünften Stunde Bigilien gehalten werden. Gegen Mitternacht zieht man unter Hymnengesang auf den Himmelsahrtsberg, wo weber Gottesbienst stattsindet. Nach Mitternacht bricht die Bersammlung auf, um an den Ölberg zu ziehen, und zwar in die Kirche, die an der Stelle steht, wo der Hern gebetet hat; es wird Mc 14, 32 ff. verlesen. Dann steigt die Menge, unter der auch das kleinste Kind nicht sehlt, so unter Gesang hinab zum Garten Gethsemane, aber nur sehr langsam, denn alle sind erschöpft vom Wachen und Fasten. Der Garten ist mit über 200 Fackeln erleuchtet. Hier wird die Erzählung von der Gesangennahme verlesen; dabei entsteht wieder ein solcher Lärm und ein solches Weinen, "daß man's in der Stadt hören muß".

An diesem Bericht ist zweierlei von Wert: Einmal daß die Versafferin für den "Grün= 50 bonnerstag" offendar ebensowenig einen Namen kennt wie für die vorhergehenden Tage. Auch meldet sie nicht, daß die Griechen einen besonderen Namen für diesen Tag haben. Sodann ist bemerkenswert, daß dieser Tag durch eine allgemeine und durch den Ort auszgezichnete Abendmahlsseier begangen wird. Darin besteht offendar die eigentliche Feier dieses Tages. Denn die Gottesdienste am Abend dieses Tages sind sicher nur als Box= 55

bereitungen für den folgenden Freitag anzusehen.

Daß die Sitte, an diesem Tage allgemein das Abendmahl zu genießen, alt ist und daß sie auch sonst im Morgenland verbreitet war, dürsen wir wohl auch ohne ausdrückliche Zeugnisse annehmen. Die Abendmahlsseier am Abend dieses Tages bezeugt Epiphanius, expos. sidei o. 22 (MSG 42, 825). Daß man im 5. Jahrhundert in Afrika diesen Tag durch es

befondere Abendmahlsfeiern auszeichnete, bezeugt uns Augustin (ep. 118 ad Januar. c. 5—7, besondere Abendmahlszeiern auszeichnere, dezeigt uns Augustin (ep. 118 ad Januar. c. 5—7, MSL 33, 202; ep. 54 ad Januar. c. 7, 9 u. 10, MSL 33, 204): an einigen Orten wurde das Abendmahl einmal, und zwar am Abend, an anderen zweimal, morgens und abends, gehalten. Die, welche das Abendmahl am Abend halten, fasten dis dahin, essen dann, 5 und darauf folgt das Opfer. Diesen letzteren Gebrauch, nach der Mahlzeit, also nicht nüchtern das Abendmahl am Gründonnerstag zu nehmen, ersennt auch die dritte Spode von Karthago a. 397 an (can. 29; Lauchert, Kanones, 1876, S. 167). Ob auch anderwählte von Sarthago a. 397 an (can. 29; Lauchert, Kanones, 1886, S. 167). Ob auch anderwählte von Sarthago a. 397 an (can. 29; Lauchert, Kanones, 1886, S. 167). wärts, vor allem ob auch in Rom an diesem Tag eine doppelte Meßseier üblich war, wissen wir nicht, doch kennt Rom zur Zeit Leos I. an hohen Festtagen, an denen die 10 Teilnahme an der Messe besonders zahlreich war, eine mehrsache Feier (Leo I. ep. 9, o. 2, MSL 54, 626 f.). Jedenfalls wurde auch am Gründonnerstag früh und abends Abendmahl gehalten (Probst, Sakramentarien u. Ordines, S. 179 u. 207). Das Sacramentarium Gelasian. enthält sogar drei Messen für diesen Tag, — die dritte gilt für den Abend (ed. Wilson, p. 72). Allein es ift fraglich, ob biese Messe ursprünglich in biesem Satra-15 mentar ftand (vgl. Probst a. a. D., S. 207 f.). Wie bem auch sei: bas Borbandensein bieser Meffe bezeugt, daß, wenn nicht in Rom, fo boch im frantischen Reiche eine abendliche Deg-

feier an diesem Tage gehalten wurde. Ein wichtiger Akt am Gründonnerstag war die Fußwaschung (Pedilavium; Mandatum). Bgl. darüber d. Art. Bb VI, S. 324—325.

Ferner fand an diesem Tage die feierliche Wiederaufnahme (Rekonziliation) ber Ponitenten in die Gemeinde statt. Doch scheint dieser Brauch im Abendland nicht weit verbreitet gewesen zu sein. Er ist sur Mailand sicher bezeugt durch Ambrostus (ep. 20 ad Marcellinam c. 26, MSL 16, 1002), für Rom durch Innocenz I. (ep. 25 ad Decent. c. 10, Coustant-Schönemann, epistolae pontik. I, p. 612). Das Sacramen-Decent. c. 10, Coustant-Schönemann, epistolae pontis. I, p. 612). Das Sacramen25 tarium Gelasian. bringt einen "ordo agentibus publicam poenitentiam" (ed. Milson
p. 63 st.; vgl. p. 15), allein daß dies ein späterer Zusaß ist, hat Probst n. m. M. überzeugend nachgewiesen (Satramentarien u. Ordines, S. 202 st.). Martene (de ant. eccl.
ritidus lib. I, pars 2 [1700], art. VII, p. 41—102) giebt ein reiches liturgisches Material
für diese Handlung. Im Mittelalter nehmen die Prediger häusig Bezug auf diese Bedeutung
so des Tages (vgl. z. B. Schönbach, Altdeutsche Predigen I, Graz 1886, S. 94 st.; II,
1888, S. 77 st.; III, 1891, S. 69 st.; vgl. dazu Honorius von Autum (gest. 1152),
MSL 172, 923; Werner von St. Blassen, dessonorius von Autum (gest. 1152),
dei den Deutschen den Namen "Antlaztag" ("Ablastag"), lateinisch dies reconciliationis. Die Wiederausnahme geschaß in der Weise, daß sich die Büsser auf den Boden
so niederwersen mußten, worauf der Psalm Misserere und andere Gebete recitiert wurden.
Nach diesem Atte nahmen die Büsser an der Kommunion teil. Im Mittelalter verlar sich Nach diesem Akte nahmen die Büßer an der Rommunion teil. Im Mittelalter verlor sich dieser Brauch der Rekonziliation.

Eine weitere an diesem Lage geübte altkirchliche Sitte ist die Weihe des Chrisma burch ben Bischof. Ursprünglich fand diese Weihe bei ber Taufe selbst ftatt. Als aber 40 bie Bischöfe bie Taufe ben Presbytern überlasten mußten, beanspruchten sie boch für sich bie Weihe bes Salbols. So schon im 4. Jahrhundert in Rom (vgl. Art. Taufe III. Liturg. Bollzug Bo XIX S. 434, 24 f.). Innocenz I. spricht 416 in seinem berühmten Brief an Decentius von Eugubium (ep. 25, c. 11; Coustant-Schönemann, epistolae pontif. I, p. 612 ff.) auch von dem Krantenöl als vom Bischof "bereitet". Daß diese 46 Segnungen damals icon am Grundonnerstag vorgenommen wurden, ift fehr wahricheinlich, benn die Taufe fand am nahen Ofterfest ftatt. Das man aber mit bem Chrisma und dem Ol des Katechumenen gleichzeitig das Krankenöl weihte, liegt fehr nabe. Die Weihe wurde und wird noch heute während der Messe durch den Bischof vollzogen. Eine solche "Olmesse" sindet sich schon im Sacramentarium Gelas. (ed. Wilson p. 69 ff.), 50 im Gregorianum (MSL 78, 81 ff.) und in Ordo Rom. I, c. 30 (MSL 78, 951). Die römische Kirche hat auch sonst noch allerlei eigentümliche Bräuche an diesem Tage. Während der Metten, die den Namen Tenedrae, finstere Metten, tragen, werden die Kerzen verlöscht. Vor dem Altar stellt man einen Leuchter mit 15 Kerzen auf. Während bes Gottesbienftes werben bis auf eine ausgelofcht; bann tommen bie fechs Rergen bes 56 Altarleuchters an die Reihe. Die einzige noch brennende Kerze wird vom Ceremonarius binter ben Altar getragen. Solange biefe Kerze verborgen ift, schlägt man laut auf das Chorgeftühl. Daber heißen biefe Metten Polter-, Rumpel- ober Bumpermetten. Ferner ift es üblich, daß an diesem Tage alle Kleriker kommunizieren; Privatmeffen aber durfen nicht gelesen werben. Nach ber Besper wird ber Altar abgeräumt, jum Zeichen, daß bas Opfer so nunmehr unterbrochen ist. Dabei betet man ben 21, Bfalm. Seit bem Gloria in ber

Meffe des Gründonnerstags schweigen die Gloden, und zwar auch noch während des Karfreitags. Endlich wird in Rom an diesem Tage die Bulle In coena domini verlesen (vgl. Art. Bulla in coena domini Bd III, S. 535) und damit die seierliche Exsommunisation aller Rezer, Schismatiser u. s. w. vollzogen.

In der griechtschen Kirche sindet an diesem Tage außer der Fußwaschung und der 5 Olweihe (Maltew, Sacramente, S. 550 ff.) auch die Weihe des hl. Myron statt (Maltew, Begrädniß-Kitus nehst einigen speziellen und alterthümlichen Gottesdiensten II, 89 ff.). — Im Hauptgottesdienst wird am "großen und hl. Donnerstag" statt der sonst üblichen

Liturgie bes Chrysoftomus bie bes Bafilius gehalten.

Der Name "Gründonnerstag" sindet sich zuerst (um 1200) in St. Ulrichs Leben von 10 Albert 534 (herause, von Schmeller, München 1844) und ist im Mittelalter selten, im 15. und 16. Jahrhundert häusig. Man erlärt diese Bezeichnung auf verschiedene Weise. Abzuweisen ist die Herleitung des Namens von einem alten Introitus, nämlich PI 33, 2, der sich nicht nachweisen läßt, oder von dem "grünen" Garten Gethsemane (Eisenschmid) Geschard, Homiliar. saor. I, p. 1339). Ernster kann man den Bersuch nehmen, die Bezeichnung von den grünen Kräutern berzuleiten, die man an diesem Tage zu essen pleate, um sich gegen Kransbeiten zu schüben (Kollenbagen, Froschmeuseler, Nagdeburg 1600, II. Teil, 8. Kap.; Jahrbb. des Bereins six medlenburg. Gesch. u. Altertumskunde 1855, 20. Jahrg., S. 191 f.; Zingerle, Tiroler Sitten 95, 727). Es psiegte ein Gericht von neun waren kräutern zu sein, die man "die neun Stärken" nannte; noch heute ist diese, Megenskärke" da und dort üblich (R. Andree, Braunschn. Solfstunde, 2. Aufl. 1901, S. 34; R. Buttle, Säch! Boltstunde, 1901, S. 305; A. Buttle-Weder, Der deutsch von Besigand (Körterbuch der beutsche Solfstunde, 1900, S. 73 f.). Am meisten Beisall erstreute sich die zurst von Besigand (Körterbuch der beutschen Synonyme III, 1198) vorgetragene Deutung, wonach der Tag seinen Ramen won den "bon der Kage Schwenden Synonyme III, 1198) vorgetragene Deutung, wonach der Tag seinen Ramen won den "bon der Kage Schwenden Synonyme III, 1198) vorgetragene Deutung, wonach der Tag die Bönstenten wieder ausgenommen wurden, die man die "Grünen" genannt habe. Am einleuchtendsten wäre wohl der mehren gegebene Erstärung, wonach der Rame von den "bon der Elner gegebene Erstärung, wonach der Rame von den "stüne Paramenten werden, die man der "Baramenten ber anderen Lage der größen Anderen Barabe nür der geschnung der gesten einen Ramen zu der in Deutschland bei der Messe die geschen Erstärung werde gebeiten Erste (Bellner, Harmen Schweiter der "Barabe haber der geschnung des "röchlich der "Barabe der geschnung des "Frü

Ist ber Name "Gründonnerstag" nur eine Bollsbezeichnung, so ist der kirchliche liturgische Rame dieses Tages heute und seit langem coena Domini (für Spanien z. B. Lit. Mozaradica vetus, ed. Férotin, liber ordinum, 1904, p. 187; Isidorus Hisp., so Etymol. l. VI, c. 18 und de offic. eccl. l. I, c. 29; für das Frankenreich z. B. Lektionar von Luzeuil, MSL 72, 187; Missale Gothic., MSL 72, 265; sacram. Gelasianum ed. Wilson p. 15; die Eligius v. Nohon zugeschriebene Homilie 10 de coena domini, MSL 87, 628; für Jtalien, insbes. Rom, z. B. Edner, Quellen u. Forschungen zur Gesch. und Kunsigesch. des Missale Romanum, 1896, S. 123 f. 209. 224 u. ö.; für Afrika: so dritte Spnode von Karthago a. 397, can. 29, Lauchert, Kanones, 1896, S. 167). Ehe sich diese Bezeichnung durchsetzte, waren andre im Gebrauch oder gingen nebenher. Bieleleicht hieß dieser Tag im Ausgang des 4. Jahrhunderts dies, quo sese Dominus pro nodis tradidit oder ähnlich (so Probst, Sakramentarien u. Ordines, 1892, S. 205 nach Ambrossus, ed. Wilson p. 67: so

infra actionem). Öfter begegnet die Bezeichnung feria quinta coenae Domini (z. B. Gerbert, Monmuenta vet. liturg. Alem. I, 1777, p. 68) oder feria quinta in coena Domini (z. B. Missale Gothicum, MSL 72, 356; Missale mixtum, MSL 85, 406) oder auch nur quinta feria sc. majoris hebdomadis (z. B. sacram. Gelas. ed. Bilson p. 63. 69. 72; Edner a. a. D., S. 234). Im Mittelalter war auch der Name natalis calicis bekannt (P. Eligius v. Novon, hom. 10, de coena domini, MSL 87, 628; Calendarium Polemi Sylvii VIII. Cal. Aprilis in: Bollandian. VII. Junii fol. 179). Die sonst (meist nach Augusti, Denkwürdigkeiten II, S. 102 f.) ausgesührten Bezeichnungen dürsten schwerlich in liturgischem Gebrauch gewesen sein.

4. Karfreitag. Litteratur: Christian Clajus, Dissertatio historica de die Parasceves, vulgo Kar-Freytag, Lipsiae 1697; Kraus, Real-Enchtlopädie der christlichen Alterthümer, I (1880), S. 486 f. Art. Feste; Beher u. Welte, Kirchenlegiton, 2. Aust., Art. Charfreitag III,

S. 74—81.

Der Karfreitag (von karen = wehtlagen, trauern; also der Klagefreitag; vgl. 15 oben S. 415, 92 ff.) trägt nach den ältesten Zeugnissen durchaus den Charafter der Trauer. Dies zeigt auch die interessante Schilderung der Feier dieses Tages in der Peregrinatio Silviae (c. 36, 3—37, CSEL 39, 87 ff.). Die ersten Gottesdienste, an denen sich alle ohne Ausnahme beteiligen, beginnen schon in der ersten Morgendämmerung. "Beim Kreuze" in der Stadt wird die Perisope: Jesus vor Pisatus verzoses. Heien Kreuze" die Gemeinde eine Anstende, in der er sie aufstenden. muntert, die Anstrengungen biefer Beit tapfer ju ertragen, auf Gott ju hoffen, "ber ihnen für diese Beschwernis einen größeren Lohn zahlen werde". "Gehe jett ein jeder", so etwa schließt die Rede, "nach Haus, erholt euch ein wenig; aber gegen die zweite Stunde mußt. ihr alle wieder zur Stelle sein, denn da könnt ihr bis zur sechsten Stunde das 25 heilige Kreuzesholz sehen, jebem Gläubigen jum Heile. Danach muffen wir alle wieber bier zusammentommen, b. b. vor ber Kreuzkirche, um bis zur Nacht Lefungen und Gebete zu halten". Mit biesem Frühgottesbienst in der Kreuzfirche sind wir bereits in den Rarfreitag eingetreten; schon naht sich bie Stunde von Sonnenaufgang. Aber noch giebt es Tapfere, die noch nicht an Ruhe benken, sondern nach Zion, an die Geißelungsfäule so geben, um bort ju beten. Endlich tritt eine turge Rube ein: jebermann fucht fein Saus und Lager auf. Aber nur für wenige Stunden. Denn um 8 Uhr findet Die angekundigte Ausstellung der heiligen Reliquie statt, und zwar auf Golgatha. Die Kathedra des Bischofs ift dorthin gebracht und davor ein mit einem leinenen Tuch bedeckter Tisch gestellt. Der Bischof sitt auf seinem Thron; zu beiben Seiten des Tisches stehen die neut. Der Stigot just auf seinem Lordn; zu deiben Gebracht, worin das heilige Kreuzesholz liegt; man öffnet es, zeigt das Holz und legt es auf den Tisch mit samt der Ausschflichtst (titulus; gemeint ist die Ausschrift, die über dem Kreuze sich befand; voll. Betrus Diakonus, lider de loois sanctis, CSEL 39, p. 107, 11 ff.; Antoninus Placentinus, itiner., ebenda, p. 172, 14 ff.). Der Bischof hält nun das Holz an beiden Geben fest und die Diakonen halten Wache. Das geschieht deshalb, weil gewohnheitsmäßig die Menge herantritt, das Holz mit Stirn und Augen, aber nicht mit ben handen berührt, füßt und vorüberzieht. Es foll nämlich vorgetommen fein, daß jemand ein Stud von dem Holze dabei abbig und so stahl. Nach dieser Berehrung bes heiligen Holzes zeigt ein Diaton noch weitere Reliquien, nämlich den Ring Salomos und das Horn, das 45 bei ber Königströnung benutt worben ift (hier eine Lude im Text). Mittags 12 Uhr geht es, mag's nun regnen ober die Sonne brennen, auf einen Blat zwischen Kreuze und Auferstehungstirche. Der Bischof sitt vor der Kreuzkirche auf seinem Thron, und nun wird brei Stunden lang nichts andres gethan als Schriftstellen verlesen, und zwar zuerft Pfalmen, bann Stellen aus ben Spifteln und ber Apostelgeschichte, wo vom Leiben bes 50 Herrn die Rede ist, natürlich auch die Passionsgeschichte aus den Evangelien und die prophetischen Stellen. Dazwischen werben Somnen gefungen und Gebete gesprochen. 3wed biefer Borlefungen ift, das Bolt davon ju überzeugen, daß das Leiben bes Herrn bis ins einzelne geweissagt war, und umgekehrt, daß alles, was geweissagt war, sich auch erfüllt bat. Der Einbruck auf bas Bolt ift ein machtiger: alles weint, volle brei Stunden 55 lang. Ift's gegen 3 Uhr, so wird die Sterbensgeschichte bes Herrn nach Johannes (Jo 19, 30) gelesen, ein Gebet gesprochen und das Woll entlassen. Nun geht's zur Ron und Besper in die Martyriumstirche, von da in die Auferstehungstirche, wo die Peritope von der Grablegung verlesen wird (Jo 19, 38 ff.); ein Gebet und die Segnung der Katechumenen beschließt die Feier. Wer noch dazu fähig ist, verbringt auch die nächste wo Nacht noch wachend. Dabei werden hymnen und Antiphone gesungen. Dieser Bericht zeigt uns, daß an diesem Tag strengstes Fasten und Wachen üblich war; daß die Ausstellung und Anbetung des Kreuzesholzes gehalten wurde; daß die Gottesdienste nur in Schriftverlesungen, Gesängen und Gebeten, nicht aber in Abendmahlsseier bestanden.

Noch heute trägt in der griechisch-orthodoxen Kirche dieser Tag saft genau dieses s liturgische Gepräge: Es sindet zunächst schon Gottesdienst in der Nacht, genauer: am Donnerstag Abend, statt, wobei ein Kruzisix mitten im Gotteshaus ausgestellt wird. Dieser Gottesdienst gilt als ein Hauptgottesdienst des ganzen Jahres; er währt sast die ganze Nacht (Malbew a. a. D., S. 450 st.). Um Tage wird keine Liturgie gehalten. Die Horen, die wie die Horen zu Weihnachten als Loui paallexal bezeichnet werden und die 10 man auf Chrill von Alexandrien zurücksührt, sind ausgefüllt mit Schristverlesungen, Gebeten, Gefängen; auch eine Predigt sehlt nicht. Im Abendgottesdienst sindet die Anderung und Grablegung des Gekruzigten statt. Im Prozession wird ein auf Tuch gemaltes Bild des entschlasenen Erlösers auf ein Postament, "Grab" genannt, gebracht, mit Blumen geschmückt und von Priestern und Volk verehrt, indem die fünf Wunden geküpt is werden. Vergleicht man diese heutige Feier mit dem, was die Pilgerin über die Feier zu Jerusalem zu berichten weiß, so kann es kaum zweiselhaft sein, daß eine Verdindungs-linie von damals in die Gegenwart herein reicht. Was aber giebt es für Verdindungs-

glieber zwischen einst und jest?

Daß am Karfreitag (und am Ostersonnabend) gänzlich zu sasten sei, gebieten die sprische 20 Didaskalia (c. 21; herausg. v. H. Albelis u. Flemming, Leipzig 1904, S. 111, s4) und die apostolischen Konstitutionen (V, 13, 3; 18, 2; ed. Funt I, 271 u. 289). Auch in Alexandrien war es um die Mitte des 3. Jahrhunderts Sitte, an beiden Tagen sich völlig der Speise zu enthalten, wenn auch nicht unbedingt (Dionysius an Basilides, MSG 10, 1278). — Als Beugen für den nächtlichen Gottesdienst mögen Theophanes Cerameus aus der ersten 25 Hälfte des 12. Jahrhunderts (27. hom. in 12 Evangelia . . . passionis domini, MSG 132, 549) und Codinus aus der Mitte des 15. Jahrhunderts gelten (de officialibus palatii Constantinop. et officiis magnae ecclesiae c. 12; vgl. MSG 157, 354 f.). Die Anbetung des Kruzistus ist der Rest einer Prozession, die, wie L. Allatius (gest. 1669; de dominie, et hebdom. Graec. c. 21 p. 1447 f.) bezeugt, noch im 17. Jahrhundert so üblich war. Dabei wurde ein Christusdild, mit Blumen bestreut, auf einer Bahre durch die Straßen der Stadt getragen. Daß es aber in alter Zeit im Osten nicht allgemein üblich war, am Karfreitag gar kein Abendmahl zu halten, bezeugt Chrysostomus: nach ihm (hom. de coemet. et de cruce, MSG 49, 393 ff.) wurden in Sprien wenigstens am Abend Kommunionen in den Märthyrerkirchen außerhalb der Stadt geseiert zur Erinnes so rung daran, daß Leius an diesem Tage zu den Toten bingbaestigen war.

rung datan, daß Jesus an diesem Tage zu den Toten hinadgestiegen war.

Die Sitte des Abendlandes, diesen Tag zu begehen, ist mit der des Ostens nahe verwandt. Auch hier trägt der Tag den Charafter der höchsten Trauer, daher ist er auch hier strenger Fastag (Ambrosius, op. 13, c. 12 MSL 16, 1030: "dies amaritudinis, quo ieiunamus"), und die Tendenz geht darauf, die gottesdienstlichen Feiern möglichst es einzuschränken. Hielt man zur Zeit Tertullians in Afrika auch die Liturgie an diesem Tage, so unterblieb doch der Friedenskuß (de orat. c. 18; opp. ed. Ohler I, p. 571). Von Predigt, Schristverlesung und steißigem Kirchenbesuch an diesem Tage hören wir durch Augustin (sermo 218 in parase. c. 1, MSL 38, 1084; enarr. in ps. 21, 2 c. 28 u. c. 29, MSL 36, 178 s.). Daß aber das Abendmahl gefeiert worden sei, sagt er sincht. — Innocenz I. schreibt in seinem Brief an Decentius von Gubbio 416 (MSL 20, 555 s.), daß am Karsreitag und am Karsamstag kein Satrament in Rom gehalten werde: "biduo sacramenta penitus non celebrari". Und wenn von Johannes von Neapel, einem Zeitgenossen des Abendmahl gehalten, am nächsten Tag aber sich ganz so dem Gebet gewidmet habe ("sexta vero seria orationi vacavit"; Uranius, ep. de oditu s. Paulini, opp. Paul. ed. Muratori, Berona 1736, p. CXXXI), so ist das ein beutliches Zeugnis dasur, daß an diesem Tage keine Messe gehalten wurde. Sonach kann es uns auch nicht wundern, wenn wir aus Spanien hören, daß dort im 7. Jahrhundert mancherotten am Karfreitag einsach die Kirchen zugeschlossen nur Predigt. Noch im 9. Jahrhundert wurde in Rom keinerlei Rommunion, auch nicht die missa praesanetissadorum geseiert (Grisar, AfTh, Innsbrud 1886, S. 738). Und Amalarius von Wes (de div. ost. IV, c. 21, MSL 105, 1200) sagt, daß am Karfreitag nicht geredigt so

Das Gleiche bestimmt ber Ordo XIV ber Ordines Romani, beraus-

gegeben von Mabillon (c. 98, MSL 78, 1223).

Tropbem blieb gemeinhin bem Karfreitag eine eigenartige Feier. Die alteste vollftändige Angabe barüber bietet der weftgotische Ordo für diefen Tag, den der von 5 Herotin, Paris 1904, herausgegebene liber ordinum, enthält. Er fieht bort unter Nr. LXXXIIII: Ordo de VIª feria in Parasceve (p. 194 ff.). Danach werden in Tolebo folgende Gottesdienste gehalten: 1. Die Matutin (ohne Geläute und "silentio"); 2. eine Prozession "zur britten Stunde": Eine Reliquie des Kreuzes (lignum sanctae crucis) wird mit einem goldenen Kreuz von der Hauptlirche zur Kreuzeskirche unter 10 feierlichen Gefängen getragen; dort findet die Andetung der Reliquie statt, indem sie jeder, nachdem er still ein Gebet gesprochen, küßt. Der Klerus der Kreuzeskirche bringt vor der Kon das heilige Kreuzesbolz unter Gesang in die Hauptlirche zurück. 3. Im Ofsizium der Non predigt der Bischof, und es werden die sog. proces indulgentiae ober poenitentiae gehalten: die Aufnahme ber Ponitenten, die anderwärts in der Regel 15 am Gründonnerstag stattfindet (vgl. MSL 85, 421 ff.: In Parasceve ad Nonam pro indulgentia). Also auch hier weiß man nichts von einer Meßseier, auch noch nichts von

ber missa praesanctificatorum. — Der Morgengottesbienst am Karfreitag besteht heute in ber römischen Kirche aus vier Worgengortesvienst am Karperiag vesteht in der romischen Kirche aus vier Teilen: 1. den Lesungen; 2. den Fürditten; 3. der Enthüllung und Berehrung des Kreuzes und 4. der Feier der missa praesanctificatorum ("verkürzte" oder "versidrte" Messe). — Die Lesungen, dei deren Beginn sich der Priester an den Stusen des Altars zu Boden wirst (humi prostratio), sind ho 6 (Trakus Ha); Er 12 (Trakus Ps 139); Jo 18 (die Bersammlung wirst sich danach auf die Kniee und küst, wo es üblich ist, die Erde; die sonst nach der Lesung üblichen Ceremonien: Segnung durch den Mriester Mönderung Lus des Knarelienkurkes kallen ward. 26 Priefter, Räucherung, Ruß bes Evangelienbuches fallen weg). — Die Fürbitten find sicher febr alt; fie fteben ichon im Sacram. Gelasianum (ed. Wilson p. 75 f.), find aber älter als bieses. — Der adoratio crucis geht die Enthüllung des Kreuzes, die am Grünbonnerstag vollzogen worben ift, vorber: ber Briefter legt am Altar bas Meggewand ab und begiebt sich zu ben Altarstufen an der Epistelseite, um aus den handen des Diatons wo das schwarzverhüllte Kreuz, das auf bem Altar zwischen den Leuchtern gestanden bat, zu empfangen. In brei Aften, wobei ber Priefter jedesmal bie Worte fingt: "Ecco lignum crucis" und Briefter, Diaton und Subbiaton vereint mit ben Worten: "in quo salus mundi pependit" antworten, wird das Rreug von seiner schwarzen Gulle befreit. Darauf beginnt bie adoratio: ber Priefter zieht die Schuhe aus, verbeugt fich breimal vor dem Kreuz, bas er 85 auf die Altarstufen niedergelegt hat, und kußt es. Ihm folgen der Diakon und Subdiakon, der ganze anwesende Klerus, endlich das Bolk. Dabei werden die sog. "Improperien" (Vorwürfe des Messias gegen sein Bolk nach Mi 6, 3) gesungen. Der griechische Ursprung 45 weit verbreitet gewesen sein wird und bag die jetige Aboration bes Kreuges nur ein Rest jener Sitte ift.

Ubrigens war im Mittelalter auch noch eine feierliche Grablegung üblich, die fich an die Rreuzesanbetung anzuschließen pflegte: bas Rreuz wurde in einem "beiligen Grabe" in der Grabkapelle niedergelegt und mit einem Tuch (sudarium) bedeckt. Dabei wurden so entsprechenbe Responsorien, Berfiteln und Gebete gesungen (vgl. 3. B. für Munster, Stapper, Die alteste Agende bes Bistums Munster, Munster 1906, S. 43. 93 u. 140; für Effen, wo sich übrigens die Grablegung nicht unmittelbar an die Kreuzesverehrung anschloß, Arens, Der liber ordinarius der Effener Stadtfirche, Paderborn 1908,

S. 157f.). Diese Sitte soll seit bem 10. Jahrhundert aufgekommen sein. Auf die adoratio crucis folgte die Feier der missa praesanctissicatorum ober die "verfürzte" ober "verftorte" Deffe. Diefe Dleffe ertlart fich folgenbermaßen: Am Grundonnerstag werben zwei hoftien tonfetriert: Die eine genießt ber Priefter, Die andere legt er in ben Relch gurud, ben er forgfältig einhullt und ber auf einem Seitenaltar niedergestellt wird. Diese "vorgeweihte" hoftie (baber ber Name missa praesanctiso ficatorum) wird am Karfreitag vom Priefter, ber in vollem Ornat bagu erfcheint, und

bem gefamten Rlerus in Prozeffion von bem Seitenaltar auf bem Sauptaltar gebracht. Dann beginnt die eigentliche Messe bes Karfreitags, die nicht nur des Konsekrationsaktes entbehrt, sondern auch sonst mannigsach verkurzt, bezw. verändert ist. Sie ist eigentlich nur ein erweiterter Kommunionsritus. Die Hostie, die in drei Teile zerdrochen und wos von ein Teil in den Kelch geworfen wird, genießt nur der Priester. An diese Feier s schließt sich dann sofort die Besper an.

Der Ursprung bieser missa praesanctisicatorum liegt ohne Zweisel im Osten. Hier wird noch heute am jedem Mittwoch und Freitag in den ersten sechs Wochen, am Donnerstag der fünften Woche und am Montag, Dienstag und Mittwoch, nicht aber am Karfreitag der großen Woche der Fastenzeit in der Besper die Lextovogyla rom noonyrag- 10 ubrar gehalten, beren Elemente am jedesmaligen Sonntag vorber geweiht find (Daniel, ukrar gehalten, deren Elemente am jedesmaligen Sonntag vorher geweiht sind (Daniel, Codex Liturgicus IV, Leipzig 1853, S. 439 ff.; Brightmann, Liturgies eastern and western I, Oxford 1896, p. 345 ff.; Swainson, The Greek Liturgies, Cambridge 1884, p. 95 ff.; 173 ff.; deutsch dei Malkew, Die Liturgien der orthodox-kathol. Kirche des Morgenlandes, Berlin 1894, S. 121 ff.; Codrington: The Syrian liturgies is of the presanctified [str. Text und engl. Aberseung] in Journal of Theological Studies 1903, p. 69 ff.). Die Tradition führt diese griechische Liturgie auf den römischen Bapst Gregor I. zurück. Im Osten genießt dabei die ganze Gemeinde die Elemente. Früher war es ebenso im Abendland (Ordo I, c. 35, MSL 78, 954; Amalarius, de offic. eccl. I, 15, MSL 105, 1032; Sacram. Gelasianum, ed. Wilson, p. 77). Die 20 älteste Bezeugung der keirovogia ngongraapkerar ist der 52. Kanon des Trullanums don 692 (Lauchert. S. 123). wo bestimmt wird, das an allen Tagen der großen Kastenaltene Bezeugung der Leirovozia ngonziasperwr ist der 52. Kanon des Artuanums von 692 (Lauchert, S. 123), wo bestimmt wird, daß an allen Tagen der großen Fastenzeit, mit Ausnahme des Sonnabends, des Sonntags und des Tages der Annunciatio diese Liturgie gehalten werden solle. Also nach dieser Bestimmung wird noch als selbsteverständlich angesehen, daß sie auch am Karfreitag geseiert wird. Wann sie auf Montag, wertständlich angesehen, daß sie des Bestimmung ich nicht anzusgeben. Aber das scheint mir sicher zu sein, daß das Ritual dieser eigentümlichen Liturgie in der alten Agapenseier wurzelt (vgl. meine Anzeige des Testamentum Domini n. Jesu Christi, ed. Rahmani, Main; 1899, in ThSiK 1901, S. 168f.; Raible, Ursprung, Alter und Entwicklung der Missa praesanctif. im Ratholik 1901, S. 143ff., 250ff. 20 und 363 ff.). Wann diese Deffeier bom Often nach bem Westen getommen ift, ift mit Sicherheit nicht festzustellen. — Über die Karfreitagefeier in Mailand vgl. Berolbus, ed. Magistretti, Mailand 1904, p. 105 und Manuale Ambrosianum, ed. Magistretti, Pars II, Mailand 1905, p. 84 sf. Mailand kannte niemals eine missa praesanctisicatorum und kennt sie auch heute nicht.

In der römisch-katholischen Kirche gilt der Karfreitag heute nicht als Feiertag, barum ist auch an ihm Werktagsarbeit erlaubt. Unter den von Urban VIII. in der Ronfitution Universa per orbem bom 13. September 1642 (Magnum Bullarium Romanum, Bb V, Luxemburg 1727, p. 378) aufgeführten gebotenen Feiertagen erscheint der Karfreitag nicht mit. — Der liturgische Name des Karfreitags ist, zumal so dei den Lateinern, Parascovo, d. i. Rüstiag. So hieß bei den Juden jeder Freitag als Rüstag auf den folgenden Sabbath. So wird auch dei den Christen der Freitag überhaupt oft mit diesem Ausdruck bezeichnet. Aber am Karfreitag blieb diese Bezeichnung schließlich hängen. Die Griechen nennen diesen Freitag, wie jeden Tag der heiligen und grafen Westen aber de uswalen mangen der nung schieglich hangen. Die Griechen nennen blesen Freitag, wie seden Lag ver heitigen und großen Woche, den "heiligen und großen" Freitag ober ή μεγάλη παρασκευή. 16 Früher wurde er auch mit πάσχα σταυρώσιμον, im Unterschied von πάσχα άναστάσιμον, dem Ostersest, bezeichnet (Augustin, de trinit. IV, o. 5, MSL 42, 894). Die Italiener nennen ihn venerdi santo; die Franzosen vendredi saint; die Engländer good friday. Auch in Deutschland war diese Bezeichnung: "guter Freitag" nicht unbekannt. Im 16. Jahrhundert z. B. war sie gebräuchlich in Sachsen (Sehling, Rirchens vordnungen I, 1, Leipzig 1902, S. 551) und in Brandenburg (Richter, Kirchenordnungen I, Beimar 1846, S. 333). Auch die Vezeichnung "weißer Freitag" findet sich (Cöln 1543) Wishter a. a. D. II S. 49)

1543, Richter a. a. D., II, S. 49).

5. Uber bie Ceremonien bes Ofterfonnabenbs wgl. ben A. Paffah, altfirchliches liturgisch, 3. Die gottesbienstlichen Feiern und Sitten Bb XIV S. 742 ff. Dem bort 55 Gesagten füge ich folgendes hinzu: In der griechisch-orthodoxen Kirche wird der "große Sabbath" böher gehalten als der Karfreitag. Er trägt dis zur Besper noch den Charakter der Trauer und des Ernstes, daher wird an ihm auch auf das Strengste gefastet. Der Rultus an biefem Tage ist mehr benn je von bramatischer Art. In seinem Mittelpunkt ftebt gunachft bas Grab Chrifti, bezw. ber begrabene Chriftus. In ber Ma= 80

tutin finden lange Gefänge ftatt, die bald ben Ton der Totenklage, bald ben Ton des Auferstehungshymnus tragen. Während bessen Lon der Lotentlage, dato den Lon des Auferstehungshymnus tragen. Während bessen halten die Antwesenden brennende Kerzen in den Händen. Ist man dis zur großen Dozologie gekommen, so wird das auf dem Grade liegende heilige Bild beräuchert und unter dem langsamen Gesang des Trissbagion und unter Trauergeläut in feierlicher Prozession rings um die Kirche getragen. Ist das Bild wieder niedergelegt, so wird es von den Gläubigen geküßt. Besonders seierlich ist dieser Worgenostresdienst in Konstantinopel durch die Beteiligung des Patriarden. Der Bespergottesbienst, der in die Feier der Liturgie des hl. Basulius ausgeht, trägt bereits mehr österlichen Charakter: die Gewänder der Priester und die Bekleidungen des 10 Altars sind weiß und die Lieder und die Lesungen beziehen sich bereits auf die Auferstehung. Nach der Liturgie wird Brot, Wein und Dl gesegnet. Den Rest der Racht verbringt man mit Lesungen von Predigten ber Kirchenväter. Auch lefen in Rufiland Leute aus dem Bolk Bibelabichnitte vor. Sobald die Sonne aufgeht, bricht Oftern an.

Die wichtigften Ceremonien ber romifchetatholifden Rirche am Ofterfonn-15 abend find heute die Weihe des neuen Feuers, die Weihe der Ofterlerze, die Bafferweihe, die Litanei und die Messe, die z. T. noch das Gepräge der Bustrauer trägt; daher sehlt in ihr das Credo, die Pax, das Agnus Dei; es sehlt auch das Offertorium und die Communio. Doch wird diese Messe schon mit weißen Paramenten und unter bem Gloria- und Hallelujah-Gefang gefeiert. Die Lektionen beziehen fich bereits

20 auf die Auferstehung.

Der liturgische Name bes Ostersonnabends ist sabbatum sanotum (vgl. Rupert v. Deut, de div. off. VI, c. 35, MSL 170, 168). Die Italiener nennen daher den Tag sabbato santo und die Franzosen samedi saint, während wir ihn entweder Oster-

sonnabend ober Karsamstag nennen.

Die lutherische Reformation hat die üblichen katholischen Ceremonien der "großen Woche" — im 16. Jahrhundert heißt sie meist "Marterwoche" (3. B. Luther, Erl. Ausg. 19, S. 21; 22, 243; Enders, Luthers Brieswechsel 7, 256; Sehling, Kirchenordnungen I, 2, S. 155. 257. 479. 569) oder "Karwoche" (ebenda I, 1, S. 169; I, 2, S. 339. 350), auch "Palmwoche" (ebenda I, 2, S. 313) — meist überall beseitigt. 20 Welche Bräuche Luther kann man aus einem "Bedenken" ersehen, das er 1530 dem Kursürsten Johann nach Augsdurg sandte (Enders, Luthers Brieswechsel 7, 256). Luther war ihnen affenhar so feind das er in der kormula wiesen 1532 die Luther war ihnen offenbar so feind, daß er in der formula missae 1523 die Feier der stillen Woche überhaupt nicht erwähnt (Erl. Ausg. opp. v. a. 7, of.). In Wittenberg müssen daher diese Bräuche ziemlich früh geschwunden sein. Wir besitzen Pre-85 bigten Luthers aus ben Jahren 1521 und 1522, die er in der Karwoche gehalten hat (Erl. Ausg., 16, S. 241 ff. 304 ff. 309 ff.; 22, 38 ff.; Weimarer Ausg. 7, 692 ff.; 10. 3, S. 65 ff. 68 ff. 72 ff.) und die uns nichts mehr davon verraten. Aber sie beweifen zugleich, daß man schon Anfang der zwanziger Jahre Gründonnerstag und Karfreitag in Wittenberg burch Prebigtgottesbienste ausgezeichnet bat: am Grundonnerstag predigt 20 Luther vom würdigen Empfang des Abendmahls, am Karfreitag (vielleicht auch am Oftersonnabend) predigt er "den Passson" des Herrn. Wie man 1526 die "Marterwoche" in Wittenberg beging, ersehn wir aus Luthers "beutscher Messe" (Erl. Ausg. 22, 243): die "Gaudelwerke" sind natürlich gefallen, aber man hält sich an die hergebrachten evangelischen Passions-Berikopen; "die Marterwoche soll gleich wie andre Wochen sein, ohn 45 daß man die Bassion predige, des Tages eine Stunde, durch die Woche oder wie viel Tage es gelustet, und das Sakrament nehme, wer do wil." So ist es auch später (1533) unge es gelustet, und das Satrament nehme, wer do wil." So it es auch später (1538) in Wittenberg gewesen (Erl. Ausg.<sup>2</sup> 19, 21), ja die Wittenberger Kirchenordnung von 1533 schreibt sogar zweimalige Predigt "unter der Messe und Besper" vor für die Tage: "guter Mittwoch", Gründonnerstag, Karfreitag und "Osterabend"; sind Kommunikanten da, so soll an diesen Tagen auch Abendmahl gehalten werden; "boch darf an diesen dier Tagen niemand seiern", b. h. es ist nicht nötig, die Arbeit ruhen zu lassen sien sien Tagen a. a. D. I, 1, S. 702). Diese vier Tage stehen also untereinander sich gleich, und zwar sind sie, weil Arbeit an ihnen erlaubt ist, halbe Feiertage. Die Wittenberger Sitte sollte ossenbar sür das ganze sächsische Kursürsstentum eingeführt werden, wenn es im Visitastionsunterricht von 1528 (1538) heißt: "Wan soll auch in der Wochen sür Ostern die gewöhnlichen Ferien (— Feiertage) halten. daran man den Kassion predigt, und sich nicht gewöhnlichen Ferien (= Feiertage) halten, baran man ben Baffion predigt, und ift nicht von nöten, daß man solche alte Gewohnheit und Ordnung andere, wiewohl auch nicht nötig, das Leiden Christi eben die Zeit zu treiben" (Sehling a. a. D. I, 1, S. 161). Aus einer späteren Stelle geht hervor, daß man vorwiegend, wenn nicht ausschlieflich, so an Gründonnerstag und Karfreitag babei bachte (S. 169). Für bas 16. und 17. Jahrhundert ist es überhaupt charakteristisch, daß Gründonnerstag und Karfreitag — Mittwoch und Sonnabend werden nur selten erwähnt — noch völlig gleichwertig nebeneinandersstehen. Sie gelten bald als halbe, bald als ganze Feiertage, bald werden sie überhaupt nicht als besonders zu begehende Tage erwähnt, aber der Karfreitag wird nie höher geswertet als der Gründonnerstag. M. W. wird nur ausnahmsweise eine Feier jenes Tages sallein angeordnet (vgl. Brandenburg-Ansbacher Abschied von 1526, Richter, Kirchenordsnungen I, 53), wohl aber wird in Hamburg 1539 der Gründonnerstag um der Abendsmahlsseier willen unter die ordentlichen Festtage gezählt, aber nicht der Karfreitag (Richter a. a. D. I, S. 319). Ebenso in Suhl im Hennebergischen 1562 (Schling, Kirchensordnungen I, 2, S. 350). Auch wird vielsach angeordnet, daß zwar am Gründonnerstag, wicht aber am Karfreitag gepredigt werde; an lesterem Tage genügt die Verlesung der

Baffionsgeschichte. So wirft beutlich die altfirchliche Anschauung weiter. Uberblidt man, so weit bas möglich ift, die Sitte in den ersten Jahrzehnten ber Reformationszeit, so ift fie keineswegs einheitlich, wie schon angedeutet. Es gab Gebiete, in benen man die Karwoche möglichst im Anschluß an die alten tatholischen Sitten feierte. 15 Am tonfervativften war Brandenburg. Die Kirchenordnung von 1540 behalt am Palm= sonntag die Brozession bei, nicht aber die Palmenweihe; an den folgenden Tagen findet Lesung der Passion nach den Evangelien statt; am Gründonnerstag wird die Fusiwaschung, wo es Brauch gewesen, gehalten, am Abend wird gepredigt über das Abendmahl, am "guten" Freitag soll früh die Passion zu Ende gelesen und "zu rechter Zeit das gewöhn- wieden Anterenden wieden der Keprassion der Keprassio Der Ofterabend soll mit gewöhnlichen Solemnitäten und Ceremonien vollbracht werden, boch mit Nachlassung ber Weihung des Feuers" (Richter, Kirchenordnungen I, S. 333). Die Agende von 1572 hält im wesentlichen an diesen Bestimmungen fest, boch ist die 25 Palmsonntagsprozession und die "Repräsentation der Sepultur" gefallen; am Gründonnerstag wird Abendmahl gehalten (Richter a. a. D. II, S. 348). Andere Kirchensordnungen verwerfen allerdings ausdrücklich Bräuche der Karwoche (vgl. 3. B. Lüneburg 1527, Richter I, 72; Brandenburg-Nürnberg 1533, ebenda S. 211; Calenberg und Göttingen 1542, ebenda S. 364 f.; Pfalz-Reuburg 1543, ebenda II, S. 29). — Der alten Sitte blieben auch die Ordnungen noch nabe, die die ganze Rarwoche durch Gottesbienst ausgezeichnet seben wollten. Go bestimmte 3. B. bie Rirchenordnung für Calenberg und Göttingen 1542, daß an jedem Tage gepredigt werde (Richter a. a. D. I, S. 364); bgl. auch die Kirchenordnung von Schwäbisch-Hall von 1543, ebenda II, S. 18 und die Cellis schen Ordnungen von 1545, Sehling a. a. D. I, 1, S. 302). — Am häufigsten werden nur 85 Gründonnerstag und Karfreitag als zu feiernbe Tage herausgehoben. Und zwar werden fie nicht felten unter ben Festen bes Jahres mit aufgezählt; so z. B. in folgenden Kirchenordnungen: Breußen 1526 und 1544 (Richter a. a. D. I, S. 32; II, S. 70); Hannober 1536 (ebenda I, 275: "hoher Donnerstag und stiller Freitag"); Rassau 1536 (ebenda S. 278; Osterabend noch hinzugefügt); Coln 1543 (ebenda II, S. 49); Mecklenburg 1552 (Richter II, S. 123), wonach sich Pfalz-Zweibrüden 1557 gerichtet hat (ebenda S. 197); 40 Henneberg 1582 (Sehling a. a. D. I, 2, S. 312); bazu Herzog Heinrichs von Sachsen Agende von 1540 st. 1550 st. und die Kirchenordnung Augusts von Sachsen von 1580 (Sehling I, 1, S. 274. 278. 370). Oft werden jene beiden Tage neben die eigentlichen Feste gestellt, also als halbe Feiertage angesehen; es wird an ihnen dann nur gepredigt, 45 nicht Abendmahl gehalten. So ist es der Fall z. B. in folgenden Kirchenordnungen: Goslar 1531 (Richter I, S. 155); Württemberg 1536 (Richter I, S. 267: am Nachmittag ist das Arbeiten erlaubt); Nassau 1536 (Deutsche Hing, seisscher L. Kirchenrecht 1904, S. 208); Reuß 1552 (Sehling I, 2, S. 155: Sonnabend hingugesügt; "boch werden Damasten und Textica allein narmittag seiselich aeholten" h h est mird gestiert): Anhalt 50 Donnerstag und Freitag allein vormittag feierlich gehalten", b. h. es wird gefeiert); Anhalt 50 1568 (ebenda, S. 569); Grafschaft Mansseld 1580 (ebenda, S. 240; vgl. auch S. 256); vgl. auch die Gottesdienstordnung von Dohna in Sachsen von 1578 (ebenda I, 1, S. 551). Sochft auffallend ift es aber, wie baufig in ben Berzeichniffen ber Festtage Grundonnerstag und Rarfreitag ganglich fehlen. Das mag vielleicht mitunter zufällig fein. Aber thatfachlich hat man in verschiedenen Kirchengebieten ober Orten weber Grundonnerstag noch Kar- 56 freitag kirchlich begangen. Auch hat sich erst allmählich ber Karfreitag überall zu einem vollen Feiertag emporgerungen. Das ist örtlich und probinziell sehr verschieden gewesen. Rach Diehl, Bur Gefchichte bes Gottesbienftes und ber gottesbienftlichen Sandlungen in Seffen (Giegen 1899) läßt fich biefe Entwidelung für bas heffische Gebiet gut verfolgen. Die bestische Rirchenordnung von 1532 schweigt von beiden Tagen (Richter I, 163), aber so

bie KD von 1566 kennt sie, zählt sie aber unter die halben Feiertage. Die Agende von 1574 weiß dagegen wieder nichts von ihnen. Dagegen hat eine landgräsliche "Erlärung" von 1629 sie wieder zu Ehren gebracht: sie sollen durch eine Predigt geseiert werden. Sie haben sich wohl auch eingebürgert, aber es scheint, daß der Karfreitag in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts den Gründonnerstag an Bedeutung im Bolksurteil überragte: schon 1703 ist wahrscheinlich der Karfreitag allgemein als ein ganzer Festrag geseiert worden; er erscheint auch als Abendmahlstag, und zwar als sehr besuchter. Durch die Festragsordnung von 1771 wurde er offiziell als ganzer Feiertag anerkannt, während der Gründonnerstag halber Feiertag blieb (Diehl a. a. D., S. 42 st.; K. Köhler, Kirchenstott der evangel. Kirche des Großherzogtums Hesel, Darmstadt 1884, S. 337). Wie in Hesel, so wird ähnlich in andern Gebieten die Entwickelung verlaufen sein. In Kurbrandenburg wurde der Karfreitag 1696 voller Feiertag (Spener, cons. theol. III, p. 759). In Kursachsen trat im 18. Jahrhundert der Karfreitag gegen den Gründonnerstag auffallend zurück, obwohl er ganzer Feiertag seit Heinrichs Agende war. Der Gründonnerstag behielt diese Stellung dis 1831, wo er zum halben Feiertag wurde (Drews, Das kirchl. Leben der Evangel.-luth. Landeskirche des Königr. Sachsen, Tübingen und Leipzig 1902, S. 227 s.), während er in Preußen schon im 18. Jahrhundert aufgehört hatte, Feiertag zu sein (Rietschel, Liturgik I, 209).

Auf reformiertem Gebiet wurden zunächst Zwinglis Anordnungen bestimmend. 20 Nach ihnen gehören Gründonnerstag und Karfreitag von Ansang an zu den offiziellen Abende mahlstagen, und zwar jener für die Jugend, dieser für "die, so mittels Alters sind" ("Aktion oder Bruch" von 1525, Werke herausg. von Schuler und Schultheß II, 2, S. 232 f.). Daß in Zürich die üblichen Ceremonien bald sielen, ist anzunehmen. In Basel verliest man seit 1526 die Passionsgeschichte von Palmsonntag an deutsch und enthält sich sonst aller alten Bräuche (Sniend, Die edangelischen deutschen Messen, Göttingen 1896, S. 236). Calvin hat in Genf nach Zwinglis Vorgang im Jahre vier Abendmahlstermine bestimmt (Opp. Calvini X in CR XXXVIII a und d., p. 104; vgl. p. 25), allein Gründonnerstag und Karfreitag werden nicht erwähnt. Heute gilt in den resormierten deutschen Gebieten der Gründonnerstag als halber, der Karfreitag als ganzer 20 Feiertag. In der Anglikanischen Kirche wird noch die ganze Karwoche durch besondere

Gottesdienste ausgezeichnet.

Auf beutsch-ebangelischem Gebiete ist dies heute nirgends mehr der Fall. Nur daß die Karwoche noch als "geschlossene Zeit" für die Eheschließung gilt (3. B. in Weimar nach Kirchenges. vom 5. Januar 1879, in Hessen, in Sachsen). Der Palmsonntag ist in vielen Landeskirchen der übliche Sonntag für die Konstrmation, während er in Hessen als Landesbußtag geseiert wird. Gründonnerstag ist nirgends mehr behördlich geschützter Feiertag, sondern nur kirchlich durch Abendmahlsseier, hier und da auch durch Veredigt (über das Abendmahl) ausgezeichnet. Der Karfreitag ist heute allgemein voller Feiertag, der mit großem Ernst geseiert wird.

Hinzugefügt sei noch, daß der Brauch der Fußwaschung am Gründonnerstag noch heute von der Brüdergemeinde geübt wird.

Böllner, Joh. Chr., gest. 1800. — K. H. Sad, Urkunbliche Berhanblungen betr. das Preußische Religionsedikt: Had, 1859, I, S. Is. Jur Geschichte des geistl. Ministeriums Böllner, ebend. 1862, III, S. 412 ff.; J. D. E. Preuß, Zur Beurteilung des Staatsministers won Böllner: Zeitschrift für Preuß. Geschichte u. Landeskunde II, Berlin 1865, S. 577—604, 746—774; III, 1866, S. 65—95; M. Hilippson, Geschichte des Preuß. Staatswesens vom Tode Friedrichs des Großen bis zu den Freibeitskriegen 2 Bde, Leipzig 1880. 1882; Stölzel, K. G. Suarez. Ein Zeitbild aus dem 18. Jahrhundert, Berlin 1885, S. 250 ff.; C. Mirbt), Ein Religionsedikt vor hundert Jahren: Christliche Welt 1888, S. 269 ff.; C. Barrentrapp, Johannes Schulze, und das höhere preußische Unterrichtswesen in seiner Zeit, Leipzig 1889, S. 226—232. Zur kirchenrechtlichen Beurteilung: P. Bailleu, Art. "Wöllner": Aby 44. Bd, 1898, S. 148—158; K. Riefer, Die rechtliche Stellung der evangelischen Kirche Deutschlands und ihre geschichtliche Entwicklung bis zur Gegenwart, Leipzig 1893, S. 311 ff.; E. Hörfter, Die Entstehung der Preuß. Landeskliche unter der Regterung König Friedrich Wilhelms des Dritten. 1. Bd, Tübingen 1905, S. 38 ff. 95 ff.

Johann Christoph Wöllner wurde am 19. Mai 1732 in Döberit in der Mark Brandenburg als der Sohn des dortigen evangelischen Predigers geboren, erhielt in Spandau einen guten Unterricht, studierte von 1750 an in Halle Theologie, wurde 1**753 Haus**lehrer in der Familie des Generals von Jhenplit zu Groß-Behnit in der Mark und der bereits 1755 baselbst Patronatspfarrer. Nach dem Tode des Generals (1**759) verzichtete**  Wilner 429

B. auf biefe Stellung, angeblich aus Gesundheitsrucksichten, wurde 1762 Rächter von Groß-Behnit und heiratete 1766 die einzige Tochter der Generalin von Jenplit trot bes lebhaften Widerspruchs ihrer Verwandten. Diese Aufsehen erregende heirat rief auch bas Miffallen bes Königs berbor, ber 1768 bas Gefuch um die Nobilitierung Wöllners, als er ein Kanonikat in Halberstadt erhalten hatte, mit der Bemerkung abwies: "Das geht nicht an; der Wöllner ist ein betrügerischer und intriganter Pfasse". Nach dem Aussicheiden aus dem Pfarramt hat W. mit großem Eiser sich auf das Studium der Landwirtschaft und ber nationalokonomie geworfen und durch praktische Bersuche wie durch litterarische Arbeiten sich um beren Hebung bemüht. Seinen Kenninissen und Begiehungen verdankte er mehrfache Berwendung in Kommissorien, aber sie öffneten ihm 10 nicht den Weg zu einem Staatsamt. Doch wurde er 1770 von dem Bruder bes Königs, bem Pringen Beinrich, als Rammerrat bei seiner Domanenverwaltung angestellt und nahm von da an seinen Wohnsig in Berlin. Diese Thätigkeit ließ ihm Zeit für die Pflege seiner Rebeninteressen. Jahre lang war es der Freimaurerorden, der seinen Chrgeiz wie seine mpstischen Neigungen fesselte, von 1765—1780 dauerte diese Periode. Es war dieselbe Zeit, in 16 ber er in ber Allgemeinen beutschen Bibliothet von Fr. Nicolai Die meiften Recensionen über landwirtschaftliche Schriften lieferte. Unterbessen aber war er mit den Rosenkreuzern bekannt und in beren Orben aufgenommen worben. Dieser Geheimbund gehörte zu ben in ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts sich ausbreitenden mpstisch-theosophischen Gesellschaften, die durch allerlei geheime Künste und durch angeblichen Berkehr mit himmlischen 20 Geistern den Weg zu den tiefsten Geheimnissen der Natur und des Geisterreichs zu eröffnen und ihren Mitgliedern die durch den Sündenfall verlorene Herrschaft über die Natur wiederzugeben versprachen. Von den Berliner Freimaurern und Aufklärern zog sich W. seit dieser Zeit mehr und mehr zurück und gründete dafür in Berlin eine Rosenkruszeloge. Sie fand in den vornehmsten Kreisen Anhöhenger und in W. selbst, der Natur Heliconus ober Chrysophiron führte, einen überaus geschickten und betriebsamen Leiter. Für den Rosenkreuzerorden wie für W. selbst war es ein Ereignis von weittragender Bedeutung, daß der damalige Kronprinz Friedrich Wilhelm in den Rosenkreuzerorden unter dem Ordenkreuzerorden unter dem Ordenkreuzerorden am 8. August 1781, eintrat. Insbesondere durch sein schlauss und gewandtes, den Reigungen und Wünschen des Prinzen klug sich ans so schwiegendes Wesen wußte W. einen immer größeren Einstuß auf diesen zu gewinnen, is dieser hetrochtete ihr als sein Orokel in allen Versell in allen Versellung auf diesen zum ließ ja biefer betrachtete ihn als sein Drakel in allen Fragen ber Staatsverwaltung und ließ sich von ihm in den folgenden Jahren (1784 ff.) regelmäßige Borträge über verschiedene Zweige der Regierungstunft halten; eigenhändige Reinschriften dieser Borträge wurden von Wöllner dem Prinzen überreicht. Als die wichtigste aller dieser für den Kronprinzen 26 ausgearbeiteten Dentschriften bezeichnet Böllner felbst eine 17 Bogen ftarte "Abhandlung von der Religion", die den Prinzen über die traurige Lage der driftlichen Religion in ben preußischen Staaten informieren und ihm zum Boraus die Maßregeln bezeichnen sollte durch die der "Krieg gegen die Aufklärer" zu führen wäre. Diese Abhandlung enthalt alfo bas ganze Programm ber fpateren Wöllnerschen Rirchenvolitit und ift bie 40 wichtigste Borarbeit für das spätere Religionsedift.

So war alles vorbereitet. Der Kampf wider die Aufklärer unter Wöllners "Generalkommando" konnte beginnen, sobald König Friedrich d. Gr. am 17. August 1786 die
Augen geschlossen, und der Ormosus Magnus des christlichen Gold- und Rosenkreuzerordens, d. h. König Friedrich Wilhelm II., den Thron der Hohenzollern bestiegen hatte. 45
Ihm lag es gleich von seinem Regierungsantritt an ernstlich am Herzen, der in seinem Lande herrschend gewordenen Aufklärung einen Damm zu seinen und "seine Unterthanen in dem Glauben ihrer Bäter zu schüßen". In seiner Jugend war er von einem ehrwürdigen, aufrichtig orthodogen Geistlichen der reformierten Kirche, dem Hosperdiger August
Fr. W. Sad mit großer Gewissenhaftigkeit in der christlichen Religion unterrichtet und zur Konsirmation vordereitet worden. Dieser Unterricht, der nicht das Gepräge konsessen Kirchlichkeit getragen hatte, sondern biblich, praktisch und sittlich ernst gehalten
war, übte auf den Prinzen einen nicht geringen Einsus, auch gehörte die Lektüre
religiöser Schriften, heterodoger wie orthodoger, später zu seinen Liebhabereien. Freilich
war dieser Glaube nicht im stande den sittlichen Charakter des gutmütigen, aber schwachen so
Prinzen zu seisten und seinen starken sinnlichen Keigungen Widerstand zu leisten. Insolge dessen geriet er in Abhängigkeit von seiner Umgebung, und wurde zugänglich für
schwärmerische Geschleberregungen und salsschreligiöse Gewissenbunden, wie sie ihm
jene mystisch-theosophischen und aufklärungsseindlichen Geheimbünde zu bieten versprachen.
Seine nächsten Vertrauten waren Bischosserver und Wöllner.

430 Wollner

Jest begann bei Wöllner die Zeit, die ihm in der Geschichte des preußischen Staats wie in der Kirchengeschichte einen Plat verschafft hat. Schon 1786 wurde er in den Adelstand erhoben, zum Geh. Oberfinanzrat und Chef des Baudepartements ernannt und mit der Aussicht über die kgl. Dispositionskasse betraut. Wöllners anfänglicher Bunsch, Finanzsmilister zu werden, war von dem König unberücksichtigt geblieben (1786): sein eigenteliches Ziel aber ging auf das geistliche Departement, da er sich selbst für den geeignetsten Mann hielt, "in dem Krieg gegen die Ausstlärer das Generalsommando zu übernehmen und der Religion im Lande wieder emporzuhelsen". Zu diesem Zweck galt es zunächst, den Minister Zedlis, der unter Friedrich II. seit 1771 Chef des geistlichen Departements und Hauptförderen der Ausstlärung gewesen, der aber nach Wöllners Ansicht ein ausgesprochener "Naturalist und Christusseugner" war, von der Leitung der Kirchen- und Schulangelegenheiten zu verdrängen.

Bugleich wurde die Aufsicht über das Schulwesen der Provinz Schlesien dem Minister Zeblit und der von ihm eingesetzen Generalschulkommission entzogen. Als seine Wirk15 samkeit auf dem Gebiete der Schule mehr und mehr eingeschränkt und gehemmt wurde, dat Zeblit um seine Entlassung, blieb zwar im Ministerium, wurde aber von der Leitung des geistlichen Departements entbunden und ausschließlich mit Justizsachen beschäftigt. Dagegen wurde am 3. Juli 1788 Wöllner zum wirklichen Geheimen Staats- und diesenden Minister ernannt und demselben "aus besonderem Bertrauen das geistliche

20 Departement tonferiert".

Benige Tage, nachdem der neue Minister sein Amt angetreten, erschien d. d. Botsbam 9. Juli 1788 ein königliches "Edikt, die Religionsverfassung in den preußischen Staaten betressen" (C. L. Habe, Sammlung preußischer Gesetze und Berordnungen 1. Bd 7. Abt., Halle 1823, S. 726 st.). Daß dieses Edikt, odwohl im Namen des Königs ergangen und von den drei Ministern der Justiz und des geistlichen Departements, von Carmer, von Dörnberg und von Wöllner kontrassgniert, den letzteren zum Konzwienten hat, war schon damals die allgemeine Annahme, wurde später von Wöllner selbst ausdrücklich zugegeben und erziedt sich auch ausst klarste aus einer Bergleichung seines Wortslautes mit zener handschristlich noch vorhandenen Denkschrift Wöllners "von der Religion". Das Edikt beginnt mit der Erklärung des Königs: Schon lange vor seiner Thronbefteigung habe er eingesehen und bemerkt, wie nötig es sein dürste, nach dem Exempel seiner Borsabren, besonders seines Großvaters, des Königs Friedrich Wilhelm I., darauf bedacht zu sein, daß in den preußischen Landen die christliche Religion in ihrer ursprünglichen Reinheit und Echtheit erhalten und wiederbergestellt werde, auch dem Unglauben Benige Tage, nachdem der neue Minister sein Amt angetreten, erschien d. d. Potslichen Reinheit und Echtheit erhalten und wiederhergestellt werbe, auch bem Unglauben 85 wie dem Aberglauben und der daraus entstehenden Zügellosigkeit der Sitten Einhalt geschehe. Demnach sollen (§ 1) alle drei Hauptkonfessionen, die reformierte, lutherische und römisch-tatholische, in ihrer bisherigen Berfaffung verbleiben, erhalten und geschüt Daneben aber foll (§ 2) die den preußischen Staaten von jeher eigentumlich gewesene Tolerang aufrecht erhalten und niemand ber mindeste Gewiffensamang zu keiner 40 Zeit angethan werben, solange ein jeder ruhig als guter Burger des Staats seine Pflichten erfullt, seine jedesmalige besondere Meinung aber für sich behält und sich sorgfältig hütet, folche auszubreiten ober andere in ihrem Glauben irre ober mantend ju machen. Als "öffentlich gebulbete Setten", die unter landesherrlichem Schut ihre gottesbienftlichen Bufammentunfte halten burfen, werben insbefondere genannt: "außer ber 45 jübischen Nation die Herrnhuter, Mennoniten und Bohmischen Brüder". Dagegen werden abere, der christlichen Religion und dem Staate schölliche Conventicula und insebesondere, der christlichen Religion und dem Staate schölliche Conventicula und insebesondere die Proselhtenmacherei, auch seitens der katholischen Geistlichkeit, verboten und ein gutes Vernehmen zwischen den verschiedenen Religionsparteien empsohlen (§ 3. 4. 5). Bei der reformierten sowohl als lutherischen Kirche sollen die alten Kirchenagenden und Siturgien ferner beibehalten, jedoch sprachliche Anderungen gestatet werden, aber so, daß im wesentlichen des alten Lehrbegriffes keine Abänderung geschehe (§ 6). Diese Anordnung erscheint um so nötiger, da "Wir bereits einige Jahre vor Unserer Thronsbesteigung mit Leidwesen bemerkt haben, daß manche Geistliche der protestantischen Kirche sonz zugellose Freiheiten in Absicht des Lehrbegriffs ihrer Konsessischen vor knieden, was wesentliche Stücke und Grundwohrheiten der protestantischen Kirche und der Kristlichen ss wesentliche Stude und Grundwahrheiten ber protestantischen Rirche und ber driftlichen Religion überhaupt wegleugnen und in ihrer Lehrart einen Modeton annehmen ber bem Geist bes wahren Christentums völlig zuwider ist. Man entblödet sich nicht, bie elenden, längst widerlegten Jrrtumer der Socinianer, Deisten, Naturalisten und anderer Setten mehr wiederum aufzuwärmen und solche mit vieler Dreiftigkeit und Un= so verschämtheit durch ben außerft gemigbrauchten namen "ber Auftlarung" unter bas Bolt

Bölluer 431

auszubreiten, bas Ansehen ber Bibel als bes geoffenbarten Wortes Gottes herabzutwürdigen, biefe gottliche Urtunde zu verfälschen, zu verbreben ober wegzuwerfen, ben Glauben an bie Bebeimniffe ber geoffenbarten Religion überhaupt, namentlich bas Bebeimnis bes Berföhnungswerks und ber Genugthuung bes Welterlöfers ben Leuten verdächtig zu machen und auf diefe Weise dem Christentum Hohn zu bieten". Diesem Unwesen will ber König s und auf diese Weise dem Christentum Hohn zu bieten". Diesem Unwesen will der König s in seinen Landen schlechterdings gesteuert wissen, da er es für eine der ersten Pflichten eines christlichen Regenten hält, die christliche Religion dei ihrer hohen Würde und ursprünglichen Reinheit zu schützen und aufrecht zu erhalten, damit die arme Volksmenge nicht den Vorspiegelungen der Wodelehrer preisgegeben und dadurch den Millionen guter Unterthanen die Ruhe ihres Lebens und ihr Trost auf dem Sterbedette nicht geraubt 10 und sie dadurch unglücklich gemacht werden (§ 7). "Als Landesherr und als alleiniger Gestgeber in unseren Staaten desenhalten und ordnen wir also, daß hinstürd kein Geistslicher, Prediger oder Schullehrer, bei unausbleiblicher Kassation und nach Besinden noch hörterer Strose und Abnbung sich der angeseigten aber und wehrerer Arreitung interen härterer Strafe und Ahndung, fich der angezeigten oder noch mehrerer Frrtumer insofern schuldig machen soll, daß er solche bei Führung seines Amts ober auf andere Beise öffent= 15 lich ober beimlich auszubreiten sich unterfange. Es muß vielmehr eine allgemeine Richtschmur, Norm und Regel ber tirchlichen Lehre unwandelbar feststeben - und auf bie Festhaltung diefer unabanderlichen Ordnung ift Unfer ernfter Wille gerichtet, — ob wir schon ben Beiftlichen gleiche Gewiffensfreiheit mit unseren übrigen Unterthanen gern jugefteben und weit entfernt find, ihnen bei ihrer inneren Uberzeugung ben mindesten Awang anzuthun. 20 Belder Lehrer ber driftlichen Religion eine andere Überzeugung hat, der kann biefe auf feine Befahr ficher behalten, benn wir wollen uns teine Berrichaft über fein Gewiffen anmaßen. Allein felbst nach seinem Gewiffen mußte er aufboren ein Lehrer ber Rirche au sein, müßte ein Amt niederlegen, wozu er sich selbst untüchtig fühlt. — Indessen wollen wir aus Liebe zur Gewissensfreiheit anjett insofern nachgeben, daß die bereits im Amt 26 stehenden Geistlichen, von denen es bekannt sein möchte, daß sie leider von den gemeldten Freikunern mehr oder weiger angesteckt sind, in ihrem Amt ruhig gelassen werden. Nur muß die Vorschrifts ihnen bei dem Unterricht über Gemeinden stets heilig und unverletbar bleiben; wenn fie bem zuwiberhandeln und ben Lehrbegriff ihrer Konfesson nicht treu und gründlich, sondern wohl gar das Gegenteil vortragen, so soll so solder vorsätzlicher Ungehorsam mit Kassation oder noch härter bestraft werden" (§ 8). Endlich werden die Chefs der beiden geistlichen Departements ernstlich angewiesen, ihre vornehmste Sorge dahin zu richten, daß die Besetzung der Pfarren sowohl als der theologischen Lehrstüble und Schulämter durch solche Subjekte geschehe, an deren innerer Überzeugung von dem, was sie öffentlich lehren sollen, man nicht zu zweiseln sollen habe, alle übrigen Kandidaten und Aspiranten sollen zurückgewiesen werden (§ 10).

Kein Bunder, daß dieses "Preußische Religionsedikt" durch seinen Inhalt, seine Form und seine Motivierung das allgemeinste und sast überall innerhald und außerzbalb Preußens das peinlichste Aufsehen erregte. Nicht als ob eine Reaktion gegen die Wusstlärungstheologie oder ein odrigkeitliches Einschreiten gegen die Wilklür und Roheit einzelner neologischer Prediger, die durch Lehre und Leben bei ihrer Gemeinde Anstoß gegeben hatten, als etwas Unstatthaftes oder Unzeitgemäßes erschienen wäre, vielmehr stand in dieser Beziehung das preußische Edikt keineswegs als etwas Neues oder Bereinzeltes da. So war die kurschssische Regierung unter dem Ministerium Burgsdorf so wiederholt durch Berordnungen, Zensur und Konsiskation gegen die Neuerer eingeschritten. Sin hessischer Theolog, J. A. A. Piderit, Prosessor an Kollegium Karolinum in Kassel, hatte 1776 das Corpus evang. in Regensdurg ausgesordert, Borkehrungen zu tressen gegen die jezigen Neuerungen und den zu befürchtenden gänzlichen Umsturz der protestanztischen Religion. In Württemberg war unter dem katholischen Herzog Karl Eugen am so 12. Februar 1780 ein Generalreskript ergangen detr. die Ausbreitung pelagianischer und socinianischer Grundsähe, das dem Wöllnerschen Stirt ossenzige gedient hat (Württemb. Kirchengesehe, herause, von Sisculopt I, 640 st.). Ähnliche Berordnungen ergingen damals in der Marfgrasschaft Van anderwärts. In Mecklendurg sand gegen den Stropft zu Waren, I. A. Homes den Bruder des nachmaligen Mitglieds der Immediationmissische Preußische Um (14. Novenes, den Bruder des nachmaligen Mitglieds der Immediation wegen dogmatischer Irekten einstelleds der Immediation wegen dogmatischer Irekten einstellichen Berufung ins Breußische entging. Sines Eingrissis in die Rechte der Rirchen glaubten nach der damals geltenden sirchenrechtlichen Doktrin weder die Fürsten noch ihre Ratgeber durch solche Borschriften über die Aussübung des Lirchlichen Lehrants sich so

432 233fluer

schuldig zu machen. Sie wollten nur das Recht eiren nach ausüben und beabsichtiaten nicht die Ginführung eines neuen, sondern den Schut bes vorhandenen firchlichen Betenntnisstandes. Daß aber im Lande Friedrichs d. Gr., in der Metropole der Auftlarung, und nach einer fast fünfzigjährigen Herrschaft ber gerabe entgegengesesten Anschauungen s und Regierungsmaximen, ohne Beachtung des kirchlichen Gewohnheitsrechtes und des Rechtes der geschichtlichen Entwickelung, ohne Anhörung der kirchlichen Behörden und der Verwalter des kirchlichen und theologischen Lehramts, durch königliche Kabinettsordre und zwar unter Androhung von "Kassation und noch stärkeren Strassen" nicht bloß den Predigern und Lehrern für ihre amtlichen und außeramtlichen Meinungsäußerungen eine bestimmte Norm vorgeschrieben, sondern sogar von jedem "guten Bürger" verlangt wurde, daß er seine besonderen Meinungen für sich behalte und sich sorgältig hüte, sie auszubreiten oder andere zu überreden (§ 2), wurde von weiten Kreisen als unerhörter Übergriff empfunden. Dazu kam noch der schreges wie sein bald schulmeisterlicher, bald pastoral-salbungsvoller Ton zu dem sitte 15 lichen Leben bes Rurften, beffen Namen biefes Religionsebilt an ber Stirne trug, bilbete. Mehr als hundert Flugschriften erschienen über bas Religionseditt und bie baran fich anichließenben weiteren Verordnungen bes Wöllnerschen Kirchenregiments (B. Bb. C. Bente, Beurteilung aller Schriften, welche durch das igl preußische Religionsedikt und durch andere damit zusammenhängende Religionsverfügungen veranlaßt find, Kiel 1798, 8°). 20 Die überwiegende Mehrheit bekampfte das Edift, aber es fand auch gunftige Beurteilung. Gerabezu Sensation erregte es, bag Semler in Salle burch "bie Berteibigung bes Rirchenebifts wiber die freimutigen Betrachtungen eines Ungenannten" (Halle 1788) sich auf die Seite Wöllners ftellte (vgl. b. A. Semler Bb XVIII S. 203). Auch einige Beitschriften ergriffen für bas Religionsebitt und bie weiteren preußischen Magregeln bas Wort, fo bas 25 "Journal von und für Deutschland" (Berlin) und die von Brof. Köfter in Gießen berausgegebenen "Neuesten Religionsbegebenheiten" (Jahrg. 1788, S. 628; 1791, S. 11 ff.). Unter sämtlichen gegen das Religionseditt gerichteten Erklärungen und Bedenken sihrem Inhalt und ber amtlichen wie persönlichen Stellung ihrer Verfasser nach wichtigsten die Gegenvorstellungen, die gleich nach der Publikation des Edikts (im Juli die September 1788) von von Mitgliedern der Oberkirchenbehörde in Berlin, den fünf Oberkonssstorialräten J. J. Spalding, A. F. Büsching, W. A. Teller, J. S. Diterich, F. S. G. S. Sack (der sechste, Silbersschaft, datze sich ausgeschlossen), teils einzeln, teils in corpore an Minister und Kriste gerichtet wurden, um eine Burudnahme oder wenigstens eine "Erläuterung" bes Ebitts zu bewirten. Ihre Ausstellungen und Wünsche blieben nicht bloß unberücksichtigt, sondern 85 erfuhren burch eine vom König ernannte, aus bem Großtangler von Carmer und ben beiden Ministern für reformierte und lutherische Rirchensachen, Dornberg und Bollner, aufammengefette Kommission unter bem 24. November eine fcarfe Burudweisung, Die insbesondere dem Borwurf entgegentritt, als ob in dem Ebitt die symbolischen Bucher ber bl. Schrift gleichgestellt und als ob barin etwas enthalten sei, was bem wahren Beift 40 bes Brotestantismus entgegen ware (bie auf biefe Berhandlungen beguglichen authentischen Attenstücke 3hTh 1859, S. 59ff.).

Die Durchführung bes Chitis führte ju einer gangen Reihe von neuen Berordnungen und Beranftaltungen. Bunachst tam es jum gerichtlichen Ginschreiten gegen einige wiber das Ebikt erschienene "aufrührerische Scharteken". Die im August 1788 zu Berlin er-ab schienenen "Fragmente über Aufklärung" trugen ihrem Berfasser A. Riem, reformiertem As schienenen "Fragmente über Austlärung" trugen ihrem Verzapjer A. Niem, resonniertem Prediger am Waisenhaus, einen Verweis ein; ein in Berlin sich aufhaltender Hamburger namens Wüger, wurde wegen seiner zu Leipzig gedrucken "Bemerkungen über das Religionsedikt" zu sechswöchentlicher Gefängnisstrase verureilt; der berüchtigte Hallenser K. Fr. Bahrdt wurde wegen seines, den König wie den Kinister Wöllner in schamloser Weise insamierenden Luftspiels (Das Religionsedikt. Lustspiel in fünf Aufzügen. Eine Stizze von Ricolai dem Jüngeren, Thenakel 1789) zu zweizährigem Gefängnis verurteilt, von dem persönlich noblen und mitleidigen Wöllner übrigens im Gefängnis wiederholt mit Geldgeschenken bedacht und dem König zum teilweisen Strasnachlaß empsohlen. Auch aukerbalb Areukens kam es zu Prekdrozessen.

außerhalb Breußens tam es zu Brefiprozessen. — Wichtiger aber als diese Repressibmaßregeln waren die positiven Versuche Wöllners jur Ausführung bes im Religionsebilt aufgestellten Programms: Die Ginführung eines neuen Katechismus, ber sog. "Ersten Anfangsgrunde ber driftlichen Lehre"; das Restript an bie theologische Fakultat zu Salle betr. Ausarbeitung eines neuen theologischen Lehrbuchs über die Dogmatik der lutherischen Kirche für sämtliche preußische Universitäten, in dem so aber die Sätze der Reologen vermieden, die alte Orthodogie streng beobachtet werden musse

Böllner 433

(d. d. 21. März 1791); insbesondere aber der Entwurf einer neuen Prüfungsordnung für die Kandidaten des Prebigtamis vom 9. Dezember 1790, und das für diesen Zwech aufzestellte Sohema examinis candidatorum 8. 8. ministerii rite instituendi (in 3hTh 1862, S. 430ff.), und die zur Durchführung dieser neuen Prüfungsordnung wie der übrigen deahstägtigten Resonnen am 14. Mai 1791 ernannte "immediate Examinations- sommission" dei dem Verdingsen deahstägtigten Resonnen am 14. Mai 1791 ernannte "immediate Examinations- sommission" der von ihm unabhängige, unmittelbar unter dem Departementschef stehende geissliche Prüfungsund Aussichten Johann States Silberschlag, Prediger an der Destonssistiotrat und Oderbaudirettor Johann States Silberschlag, Prediger an der Destonssistiotrat und Oderbaudirettor Johann Csates Silberschlag, Prediger an der Destonssistische in Berlin; 2. Konssistische K. E. Boltersdorf und 4. der Geheimerat Gottlob Friedrich Jülmer. Rach dem Tode Silberschlags 1791 trat an dessen Berlin (gest. 1819). Was diesen Männern von Ansang an ihre Wirtsamseit erschwerte, war einerseits ihre Ramenlossseit in der Gelehrenwelt, und anderereits der Mangel eines Rücksaltes und thatkrästiger Untersossen Durchschlagen. Bestung von seiten der Gemeinden. Wöllner selbst datte in den höheren Beamtenund Juristenkreien wie unter dem Abel wenig Freunde, aber viele ossen Wentrauensmänner und Wertzguge aber bestaßen auch wenig Geschick und brenig Autorität. Der alte Silberschlag hatte sich mehr der den Wenig Geschick und berigde und wenig Geschick und Wertzguge aber bestaßen auch wenig Geschick und dering Geschick und berigdere bekannt, don Holtersdorf, vie der später eingerteten Healten. Wassen und Wertzguge aber bestaßen auch wenig Geschick und der Schemes und Boltersdorf, wie der später eingerteten Healten. Das einzige theologische Spezimen, das don der Imediationmissische und Berlächsen und Ber

Der Wirtungstreis der "immediaten Examinationstommission" wurde durch eine bon 26 dem König eigenhändig unterzeichnete "Instruktion" vom 31. August 1791 näher fest-gestellt: "Da das Religionsedikt die Basis aller ihrer Arbeiten sein musse, so habe sie babin zu sehen, daß selbiges nach allen seinen Bunkten, die die Aufrechthaltung der reinen driftlichen Lehre betreffen, allenthalben in Ausübung gebracht werde; sie hat daber eine Instruktion zu entwerfen für alle Consistoria in ben preußischen Landen wegen Be- 40 obachtung bes Religionsebikts; ferner habe sie teils selbst, teils durch Unterkommissionen in den Prodinzen eine möglichst zuverlässige Kenntnis sich zu verschaffen von den guten und schlechten Predigern und Schullehrern im ganzen Lande. Zu diesem Zwecke hat sie eine doppelte Lifte zu entwerfen; in ber einen werden alle guten Brediger und Schul-lebrer aufgeführt nach ihrer Rechtschaffenheit, Geschicklichkeit und namentlich ihrer Ortho- 45 dorie; in die andere kommen alle Neologen und die ganze Rotte der sog. Aufklärer, so= wie die durch ihren Lebenswandel anrüchigen, um auf die ersteren ein wachsames Auge zu haben, an ben letteren, wenn die admonitiones unwirksam bleiben, die Kaffation zu vollziehen. Das zweite hauptgeschäft ber Rommission besteht in der Beteiligung an den Randidatenprüfungen, wobei ihre Aufgabe die doppelte ist, fürs erste alle Randidaten bor 50 ben gewöhnlichen tentaminibus über ihr Glaubensbetenntnis zu explorieren und ob fie auch nicht von den schädlichen Frrtumern der jetigen Reologen und Aufklärer angesteckt seien, fürs andere aber den dem Oberconsistorio vollzogenen examinidus beizuwohnen, um denselben durch ihre Gegenwart desto mehr Gewicht wie auch Regelmäßigkeit zu geben". Das Ziel dieser Instruktion wird schließlich dahin bestimmt, "daß unter Gottes 55 Beistand den Frelehrern und Bersührern Einhalt gethan und das Bolk nicht mehr, wie disher vielsätig geschehen, von der reinen alten wahren Religion Jesu abgesührt werde". Durch eine tgl. Instruction für sämtliche lutherische Konsistorien vom 10. Nov./9. Dez. 1791 wurden bann auch für die einzelnen Brovingen zwölf der Berliner Immediatiommiffion untergeordnete Unterfommiffionen eingesett, die unter bem Prafibium bon ortho= 60

Real-Gucyflopable für Theologie und Rirche. B. M. XXI.

434 WBUner

bogen Predigern bie Konduitenliften ju führen und bas examen orthodoxiae mit ben

Randibaten anzustellen hatten.

Noch weitere Anordnungen folgten: betr. Prüfung der Prediger bei Antsascensionen; betr. die Predigten am Himmelsahrtssest (12. Mai 1793); 1794 eine von der Jmmediatstommission erlassen "Umständliche Anweisung für die evangelisch-lutherischen Prediger in den preußischen Landen", worin die Prediger ebenso väterlich als ernstlich angewiesen werden, die Grundlehren des Christentums auf echt biblische Art den Zuhörern vorzutragen; serner wurden Reverse angeordnet für alle Geistlichen, Ihmnasials und Universitätslehrer, sich in allen Stücken genau nach dem Religionsedikt zu richten; ein weiteres Restript desahl, die 1793 erschienene Schrift von G. A. Baumgarten-Crusius, Stiftssuperintendenten in Mersedung, "Schrift und Bernunst für denkende Leser" aus den Kirchenärarien anzuschaften, damit die Geistlichen sich daraus belehren lassen "über die abscheuliche Accommodationshypothese und über die freche Behauptung der Reologen, es sei nicht alles wahr, was die Schrift lehrt, sondern die Vernunst müsse die biblischen Aussagen erst sichten". Endlich ergingen zwei kzl. Restripte an den Großkanzler von Carmer (vom 12. April 1794), "die Fiskale anzuhalten, daß sie bei den Untersuchungen gegen Reologen und Übertreter des Religionsedikt weder saumselig noch nachlässig sein sollen, wosern sie nicht selbst kassiert sein wollen", zur Abstürzung des Berzahrens aber wird angeordnet: jeder Prediger, der dem Religionsedikt zuwider handelt, soll vom Konsistorium sochung meiner Ungnade, mehr Strenge anzuwenden, und strasende Erempel zu statuieren". Auch dies waren freilich mehr Schreckschlisse, als konsequent durchgeführte oder durchsührsdare Anordnungen.

Bald zeigte sich, wie wenig Erfolg mit allen biesen Maßregeln zu erzielen war. 25 "Man hält uns für mächtig", äußerte Hermes gegen Niemeyer in Halle, "aber nicht einen einzigen neologischen Prebiger haben wir abzusehen vermocht: so arbeitet uns alles ents einzigen neologischen Prediger haben wir avzulesen vermom: zu arveitet und auch einzegegen". Nicht wegen heterodorer Lehre, sondern wegen grober Unsittlickeit ersolgte 1792 die Amtsentsetung eines Predigers Stort in Berlin; und nur durch Eingreisen der Kadinettsjustiz kam es nach langen Berhandlungen 1793 zur Absetzung des sog. "Zopfsoschultzen und Aufklärungsdragoners", des Predigers Johann Heinrich Schulz zu Gielsdorf dei Berlin, der mit unglaublicher Unvorsichtigkeit und Robeit gegen verschiedenen kirchliche Dogmen gepredigt und überdies durch seine moderne Haaftos erregt hatte. Noch weniger gelang es, bei den Universitäten etwas durchzusehen. Zwar sehlte es nicht an Versuchen, die Lehrfreiheit zu beschränken ober boch heterodore Dozenten unschädlich zu 35 machen. Die theologische Fakultät in Halle, ber bamals Röffelt, Schulz, Knapp, Riemeher angehörten — Semler war 1791 gestorben — hatte Wöllner baburch gereigt, daß sie die ihr aufgetragene Bearbeitung eines dogmatischen Lehrbuchs zuerst unter allerlei Borwänden verzögert, zuletzt unter dem 11. August 1792 ganz abgelehnt hatte. Wöllner ordnete nun durch Rundschreiben an alle theologischen Fakultäten (11. Dez. 1792) an, 40 baß fofort, in Ermangelung eines befferen, bes fürglich verftorbenen Leipziger Theologen S. F. N. Morus Epitome religionis christianae bie Grundlage ber bogmatischen Borlefungen bilden solle. Zugleich wurde verfügt, daß jeder Studiosus der Theologie, "wenn er um die licentia concionandi nachsucht, ein schriftliches Zeugnis seines Beichwaters beibringen müsse, ob und wie er sich während seiner atademischen Zeigten Zeigten des halten habe". Als bald darauf die Immediategaminationskommission bei Wöllner anzeigte, daß die "populäre und praktische Theologie" Niemehers dem Religionsedikt zuwiderlause und beantragte, ihm den Gebrauch diese Buchs des einen Vorlefungen zu untersagen (20. Juli 1792), entsprach Wöllner diesem Antrag. Niemeher gab darauf seine unterjagen (20. Juli 1792), entsprach Assuner viejem Antrag. Memeyer gas datauf jeute bogmatischen Borlesungen ganz auf und trug Homiletik vor. Als Spion und Gegensogewicht wurde ihm der Medlenburger J. H. Tieftrunk zur Seite geseht (vgl. d. Art. Bd XIX S. 763 ff.). Am 3. April 1794 erging an Nösselt und Niemeyer auf Beranlassung der Immediatkommission ein gleichlautendes Restript. Der König selbst habe mit Mißfallen gehört, daß sie in ihren Vorlesungen noch immer "durch neologische Prinzipia ihre Zuhörer von der reinen driftlichen Glaubenslehre abkühren und vertren. 55 sie werden baher ermahnt, davon abzustehen und eine andere Lehrart anzunehmen, widrigenfalls Ihr es Euch selbst werdet auguschreiben haben, wenn bei nicht balb erfolgter Befferung mit unbermeiblicher Kassation gegen Euch verfahren werben wirb". Die beiben Bebrohten antworteten in einem an ben Rönig unmittelbar gerichteten Schreiben (30. April 1794): "Die fernere Beurteilung unserer Lebrart mußten wir, da eine andere anzunehmen eo und unmöglich, anheimstellen und die Folgen bavon von der Gerechtigkeit Seiner Majestat

erwarten". Balb barauf (Ende Mai 1794) trafen bie beiben Oberkirchenrate Silmer unb hermes in halle ein mit bem Auftrag, ben Religionsunterricht in ben Schulen und Chmnafien bes Herzogtums Magbeburg und Halberftabt, vornehmlich aber auf bem unter Niemepers Inspettion ftebenben Salleschen Babagogio ju visitieren und babei jugleich bie theologische Fakultät in Halle scharf ins Auge zu fassen. Bon einem aufgeregten Studenten= 5 baufen mit unangenehmen Demonstrationen bedroht, verließen sie aber schon am folgenden Morgen schleunigst die Stadt, ohne den Professoren ihre Eröffnungen gemacht zu haben. Als eine tategorische Aufforberung an die einzelnen Mitglieder der theologischen Fakultät in Halle erging, zu erklären ob sie eine andere Lehrart anzunehmen sich entschließen wollten ober nicht, wandte sich die Fakultät mit einer ausschlichen, in würdigem Tone 10 gehaltenen, von Rösselt versaßten Beschwerdeschrift an den Staatsrat als die höchste Retursinstanz. Die von allen Ministern, mit Ausnahme Wöllners, unterzeichnete Antwort bes Staatsrats enthielt die ehrenvollsten Anerkennung ihres Berhaltens. Go scheiterten bie Angriffe auf die atabemische Lehrfreiheit an bem Freimute ber halleschen Fatultät und an ber Charafterfestigleit und bem Gerechtigfeitefinne bes altpreußischen Beamtentums. Uhn= 15

ber Characterfesigten und dem Gerechtigtensstane des alipreugischen Seamtentums. 22912 16 liche Bersuche des Einschreitens gegen den Brosessor Steinbart in Frankfurt ald., wie gegen die Königsberger Hasse und Kant, blieben ebenso erfolglos.

Gleich nach dem Regierungsantritt König Friedrich Wilhelms III. (16. Robember 1797) traten die bisherigen Maßregeln außer Kraft. Die Examinationskommissionen wurden (27. Dezember 1797) ausgehoben; das Obertonssstorium in seine früheren Rechte 20 wieder eingesett, die vorgeschriebenen Reverse erlassen, die Einsendung der Bisitations-predigten abgestellt, das Examinationsschema abgeschafft und eine neue Instruktion für bie theologischen Brüsungen erlassen. Wöllner behauptete sich nur noch turze Zeit in seinem Amt. Noch im Jahre 1797 machte er einen Bersuch, das zwar niemals förmlich ausgehobene, aber satisch fast schon vergessene Religionseditt in Erneuerung zu bringen. 25 Darauf empfing Wöllner am 12. Januar 1798 eine höchst ungnäbige Kabinettsorbre (Tellers Mg für Prediger VIII, 369), und wenige Wochen barauf, am 11. Mars 1798, seine Entlassung ohne Pension, er zog sich auf sein Gut Großriez bei Beeklow in der Mark Brandenburg zurück, um sich aufs neue den landwirtschaftlichen Interessen zu widmen. Wiederholte Bitten um Rückgabe der dem vorigen Monarchen als Prinzen von so Preußen übergebenen Hanbschriften seiner Vorlesungen und ebenso ein Gesuch um einen Gnadengehalt in seiner bedrängten Lage blieben vergeblich. Er starb den 10. September 1800 nicht ohne Achtung und Anerkennung seines Talents wie auch seines Charatters bei denen seiner Gegner, die ihm näher gestanden hatten.

Die Beurteilung der kirchenpolitischen Wirksamkeit Wöllners, um die es sich hier allein 25

handelt, hängt von dem Urteil über das Religionsedikt und den damit zusammenhängens den Maßregeln ab. Mag man nun die durch die Aufklärung hervorgerufenen kirchslichen Mißstände noch so hoch einschäpen, in der Art, wie ihre Abstellung erreicht werden sollte, ging Wöllner von falschen und nicht zu verwirklichenden Voraussehungen aus und die weiteren Schritte waren eine Kette von Mißgriffen. Es war eine Thorheit, den 40 Rampf mit einer bie ganze europäische Rulturwelt burchwogenden Geistesbewegung burch Bolizeibekrete aufnehmen zu wollen, und es war eine ftarke Berkennung des Wesens der evangelischen Kirche, daß die Bekenntnisschriften fortan nach Analogie eines bürgerlichen Gesebuchs gehandhabt werden sollten. Unter kirchenrechtlichem Gesichtspunkt hat Rieker (f. o.) dem Religionsedikt mit der Begründung eine bahnbrechende Bedeutung zugewiesen, 45 baß es burch bie Gleichstellung ber brei hauptkonfessionen ber driftlichen Religion" jum erftenmal in ber Geschichte ber Gesetzgebung die Erflusivität bes alten Landestirchentums burchbrochen hat und daß "gerade das, was vom Religionsedikt epochemachend war, in der Hauptsache vom Allgemeinen Landrecht aufgenommen" worden ift. Aber bie Berücksichtigung ber Entstehungsgeschichte bes Landrechts, bas allerdings erft am 60 5. Februar 1794 publiziert worden ift, wie der in ihm wie in dem Religionseditt herrschenben Rechtsanschauungen zeigt (vgl. Förster a. a. D.), daß es vielmehr ein "Rüdsschlag gegen die im Landrecht kodifizierten naturrechtlichen Theorien von Staat und Kirche gewefen ift". Bagenmann + (C. Dirbt).

Bohlthätigleitsanstalten. — Chastel, Etudes historiques sur l'influence de la charité 55 durant les prémiers siècles chrétiens, Paris 1853; Raginger, Geschichte der kirchl. Armenspfiege, 2. Aufl. Freiburg 1884; Uhlhorn, Die chriftl. Liebesthätigkeit, 3 Zeile, Stuttg. 1882 bis 1890; dänische Bearbeitung dieses Werts mit Zusähen aus der Gesch. der dänischen Kirche De Kristne Kaerligheds Gerninger von Chr. Obesit, Kopenhagen 1885; Lallemand, Histoire de la charité, 3 Bde, Paris 1902—06; Hering, Die Liebesthätigkeit der deutschen Resorma: 60 tion, ThStk 1883 und 1884; Nobbe, Die Armenpstege im 16. Jahrh. nach b. evang. KKCD Deutschlands, JKG X, 1889, S. 569; Bosset, Die Liebesthätigkeit der evang. Kirche Bürttembergs bis 1650 in d. Württ. JB. sür Statistit und Landeskunde 1905; E. v. Möller, Die Elendenbrüderschaften, Leipz. 1906; Statistit und Landeskunde 1905; E. v. Möller, Die Elendenbrüderschaften, Leipz. 1906; Statistit der öffentl. Armenpstege i. J. 1885 in Statistit d. Deutsch. Reichs, NF XXIX, Berlin 1887; Hossinan und Simon, Wohlschrispstege in Rheinland und Westschlächen, Düsselschlich 1902; Singer, Soziale Fürsorge, München 1904. Hür die Wohlthätigteitsanstalten in den größeren deutschen Städten sinder man freilich sehr ungleichmäßige — Nachweise im Statistischen Jahrduch deutschen Städten, Breslau 1890 si. zu vol. ist auch Böhmert, Das Armenwesen in 77 deutschen Städten, Dresden 1886; Klumser, wastel einiger deutscher Städte für 1896/97, Jena 102; Alberdingt Thijm, De Gestichten van Liesdadigheid in Belgie van Karel d. Gr. tot auch de XVI- eeuw in den Mémoirs couronnés, publiés par l'academie royale, Bd XLV, Büssel 1883; ders., Les höpitaux en Belgique en moyen-age, Löwen 1883; deutsche Bearbeitung, Geschiche der Wohltschliche Acharite cath. en France avant la 16 seine Klausen der Wohltschliche Klausen der Armenweien, des maisons-Dieu, leurs statuts au XIII- söele, Rev. des quest. hist. 60, 1896, S. 95 st., leur régime intérieur au moyen age 63, 1898, S. 99 st.; Alschrichen Karleksverksamheten i Sverige under Medeltiden, Strengnäs 1893; Emminghaus, D. Armenwesen und die Armenwesen und der Kerlin 1870; Böhmert, Die Armenpstege, Gotha 1890, S. 97 ein umfängliches Litteraturverzeichnis; Löning in Schönbergs Handbuch der politischen Dekonomie III-, Tübingen 1891, S. 963 st.; Brückner, Reorgani

Die vordriftliche Welt kennt keine Wohlthätigkeitsanstalten. Das AT forbert Barmherzigkeit und Milbihätigkeit und enthält auch einzelne Ordnungen zur Berforgung der Armen (Armenzehnten Dt 14, 28. 29; 26, 12 ff.), aber eine organisierte Armenpstege und Wohlthätigkeitsanstalten gab es in Jörael nicht. Sie waren auch kein Bedürfnis, da die Agrardersassung bei dem Fehlen einer ausgebehnteren Industrie keine Armut in so größerem Maßstade auskommen ließ. Das nacherilische Judentum legte zwar großes und, je stärker der gesehliche Zug wurde, immer größeres Gewicht auf das Almosengeben (vgl. die Apoktophen: Tob 4, 8; 12, 8; Si 3, 3; 29, 12 u. a. v. a. D. und die Aussprüche des Talmud, in dem Almosengeben ein großes Gebot heißt. Eisenmenger, Entdeckes Judentum II, 287; Pirke Aboth V, 10. 13), aber so eistig sich die Juden, namentlich in der Diaspora, gegenseitig unterstützten, eigentliche Wohlthätigkeitsanstalten sinden wir nicht, die hat erst das moderne Judentum in Nachahmung des Christentums geschaffen. Auch in der griechisch-römischen Welt sehlten sie. Was man wohl als Wohlthätigkeitsanstalten angesührt hat, um die alte Welt von dem Vorwurf zu besreien, es sehle ihr an solchen, trägt einen anderen Sharaster. Sowohl die Unterstützung hilfsbedürftiger Bürger in Athen (Boeck, Staatshaushalt der Athener I, 260 ff.) als die Getreidespenden in Rom (Hirscheld), Die Getreideslieferung in der Köm. Kaiserzeit, Göttingen 1869; Maxquardt, Römische Staatsverwaltung II², 1884, S. 114 ff.) waren nicht Wohlthätigkeitsse Armen (Armenzehnten Dt 14, 28. 29; 26, 12 ff.), aber eine organisierte Armenpflege quarbt, Römische Staatsverwaltung II<sup>2</sup>, 1884, S. 114 ff.) waren nicht Wohlthätigkeits-akte, sondern politische Einrichtungen. Auch die Alimentationen zur Erziehung armer Kinder, die uns seit Nerva in Rom begegnen, und die später von Trajan und Septimius 45 Severus befonders gefordert, über gang Italien und barüber hinaus sich erstreckten, hatten vorwiegend politischen Charafter und verfolgten politische Zwede, obwohl babei, namentlich als auch Privatleute anfingen, berartige Stiftungen zu machen, humanitätsrudfichten ichon stärler mitwirkten (Marquardt S. 141 ff.; Lallemand I, S. 158). Am nächsten kommt driftlicher Wohlthätigkeit noch, was in den Collegien (Mommsen, De collegies et sodawithinget Wohrtungten ibig, ibus in den Soliegien (Abdinigen, des Schlegus et Solies Romanorum; Boissier, La Religion Romaine II, 277 f.) zur Unterstützung ihrer Mitglieder geschah. Die Collegia tenuiorum waren Sterbekassen. Aus monatlichen Beiträgen der Mitglieder (stips) wurde eine Kasse (arca) gebildet, welche dann die Kosten des Begrädnisses bestritt. Auch in den übrigen, in der späteren Kaiserzeit sehr zahlreiden und mannigsaltigen Kollegien wurden häusig Spenden (sportulae) an Strot, Wein oder Geld verteilt, und sehr weit verbreitet war die Sitte, durch Legate Spenden am Todestage zu stiften, die Vorläuser der Spenden bei den christlichen Seelenmessen. Auch in Krankheitsfällen oder bei Reisen und bei sonstigen Ereignissen, die Kosten verursachten (z. B. beim Militär das Aufrüden in eine höhere Charge), zahlten manche Kollegien eine Unterstützung. Das reich entwickelte griechische Bereinswesen war ohne jede volleihung zu dem ganzen Gebiet der Wohlthätigkeit: es kannte weder Versicherungsgeschlichassen, noch Krankentassen, noch Begräbnisvereine (s. Ziedarth, Das griech. Vereinstehe wefen, Leipz. 1896, S. 16f.).

Eine wirkliche Liebesthätigkeit entfaltete sich erst in den christlichen Gemeinden (vgl. d. Armenpslege Bd II S. 92), aber auch hier finden sich Wohlthätigkeitsanstalten in den ersten Jahrhunderten nicht. Der Grund liegt nicht bloß darin, daß der Kirche, so lange sie vom Staate noch nicht anerkannt war, die freie Bewegung sehlte, welche die Gründung von Anstalten ermöglicht hätte. So viel freie Bewegung hätte die Kirche in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts wohl besessen, und so gut wir schon Kirchenzgebäude und Kirchengut sinden, wären auch Bohlthätigkeitsanstalten möglich gewesen. Die Hauptsache ist, man bedurfte ihrer nicht. Die kleinen Gemeinden konnten den Pflichten, welche ihnen die Liebe zu den Brüdern aussege, auch ohne Anstalten genügen. Die fremden Brüder, welche kamen, die wenig zahlreichen Notleidenden fanden im Hause des Bischofs so oder anderer Gemeindeglieder ein Unterkommen. Besonders darf man nicht übersehen, daß der auch von der Kirche nicht angesochtene Bestand der Skabl der dauernd Hilsbeschrftigen verminderte: der alte und kranke Skade wurde von dem Herrn versorgt, ohne Zweisel oft schlecht genug, aber einer etwaigen anstaltlichen Bersorgung war er das

burch entzogen.

Diese Berbaltniffe anderten sich seit dem 4. Jahrhundert, einerseits durch das nun beginnende Einströmen der großen Raffe in die Rirche, andererfeits durch die Berschlechterung ber wirtschaftlichen Berhaltniffe bes Reichs und die baburch bedingte Runahme ber Berarmung. Infolgebeffen wuchs bie Bahl ber Unterftutungsbeburftigen unberhaltnismäßig. Die gemeindliche Armenpflege suchte die größeren Aufgaben, die ihr baburch 20 gestellt wurden, zu lösen und die reicheren Mittel, über die Gemeinden seit Konstantin gestellt wurden, zu lösen und die reicheren Mittel, über die Gemeinden seit Konstantin versügten, machten es möglich, ihre Thätigkeit sehr bedeutend auszubehnen (s. Bd II S. 93, 12 st.). Zu den Mitteln, die verwandt wurden, um den wachsenden Ansorderungen zu genügen, gehörte die Begründung von Wohlthätigkeitsanstalten. Uhlhorn hat in der 2. Aust. diese Werkes daran erinnert, daß wir nicht wissen, wann und wo die ersten 25 Wohlthätigkeitsanstalten entstanden, Bd XVII S. 301; doch hält er es für sicher, daß ihre Heimat der Orient war und daß ihr Ursprung in die Regierungszeit Konstantins d. Gr. fällt (so auch Lallemand, II, S. 126: um 325). Das erstere ist richtig; aber gegen das letztere erheben sich gewichtige Bedenken. Uhlhorn entnahm seinen Beleg aus Razinger, der seine Annahme auf Sozom., H. e. V, 16 stützte. Aber dei Sozomenos 20 steht nicht ein Wort von "bereits weit verbreiteten und in großem Segen wirkenden christlichen Anstalten". Sozom erzählt vielmehr, daß Julian im Wetteiser mit der Gaststreundschaft der Christen es unternahm xaraywyłow kérwr nad nrwydr nal ris ally ris negl rode deoperous gelardownsa ad Eldprundr doppa gepründet auf den Brief Julians an Arsatios, in dem der Raiser jedoch nichts von 25 Wohlthätigkeits an stalten der Christen sagt, sondern im Blid auf ihre Wohlthätigkeitss üb ung gebietet, Eerodozesa nad kasarny nalur nalur natarnov nward, be änolard übung gebietet, ξενοδοχεῖα καθ' έκάστην πόλιν κατάστησον πυκνά, εν' ἀπολαύσωσιν οί ξένοι τῆς παρ' ἡμῶν φιλανθρωπίας (S. 489 und 492 der Ausgabe von Gussey). Man könnte von der Stelle des Sozomenos aus zu der Borstellung kommen, daß Julian die Beherbergung ber Fremben in Chriftenhäufern überbieten wollte burch 40 bie Herstellung eigener Frembenherbergen. Das wäre aber unrichtig. Es gab in ber That schon vor Julian christliche Wohlthätigkeitsanstalten. Der Beweis liegt in dem Bericht des Epiphanius über Aerius, haor. 75, 1, S. 116, Ausg. v. Ohler. Hiernach übertrug Eufthatius von Sebafte nach feiner Wahl jum Bifchof (um 356, f. Bb V G. 628, 56) bem Aerius die Leitung des ξενοδοχείον, όπες έν τῷ Πόντῷ καλείται πτωχοτρο- 45 φεῖον. Ερίρηαπίμε fügt ertlärend hinzu: τοιαῦτα γάο τινα κατασκευάζουσι κατὰ φιλοξενίαν καὶ τοὺς λελωβημένους καὶ άδυνάτους έκεῖσε ποιοῦντες καταμένειν επιχορηγοῦσι κατὰ δύναμιν οἱ τῶν ἐκκλησιῶν προστάται. Die Stelle beweift nicht nur, daß Julian driftliche Wohlthätigteitsanstalten gekannt haben kann, sondern auch, daß diese in der Regel von den Bischöfen, den Leitern der kirchlichen Armenpflege, eingerichtet so wurden, also kirchliche Anstalten im eigentlichen Sinn bes Wortes waren. Die erklärenbe Notiz des Epiphanius läßt vermuten, daß solche Anstalten noch zu seiner Zeit nicht tiberall bekannt waren. Dann wird man aber ihren Ursprung schwerlich über die Mitteldes 4. Jahrhunderts hinaufrücken dürfen. Dem entspricht es, daß sich die Mitteilungen über Xenodochien erst nach Julian mehren. Es scheint mir nicht unmöglich, daß seine 58 Anordnung den Eiser der Bischöse geradezu anspornte. Nun gründete Basilius nicht weit von Cäsarea eine große Wohlthätigkeitsanstalt für Kranke, besonders auch Aussätzige, und sür Frende. Gregor von Nazianz sagt rhetorisch: eine neue Stadt vor der Stadt έν ή νόσος φιλοσοφείται καλ συμφορά μακαρίζεται (Orat. 43, 63, S. 817, Mausriner-Ausg.). Aber daß Bafilius sich über dieses Unternehmen rechtsertigen mußte (ep. II, so

94 MSG 32, S. 488), zeigt einleuchtend, wie ungewohnt das Ganze noch war. Auch von ein Baar πτωχοτροφεία in kleineren Orten seiner Diöcese ersährt man durch seine Briese; an der Spize standen Landbischöfe. Basilius suchte diesen Anstalten Freiheit den Abgaben zu derschaffen (ep. II, 142 und 143, S. 591 ff.). In Antiochia destanden zur zeit der der der Schriffen und und das Jahr 380 ein zerwe sür Kranke aller Art und ein καταγώγον τῶν πτωχοῦν dor der Stadt; in letterem befanden sich die an Clephantiasis und Kreds Leidenden, denen das Betreten der Stadt derwehrt war (ad Stagir. III, 13, S. 273, Ausg. don Montsaucon; voll. In Matth. hom. 66, 3, S. 741). In Konstantinopel gab es unter Theodosius I. ξενῶνες τῶν ἐκκλησιῶν, in 10 denen Kranke verpstegt wurden (Theod. H. e. V, 19, S. 441 Ausg. don Gaissord). Chrysostomus etwähnt eine sirchliche Fremdenherberge: ἔστιν οίκημα κοινον ή ἐκκλησία, δν ξενῶνα καλοῦμεν. Wir erfahren zugleich, daß der nötige Ausward von der Kinde gettagen wurde: μὴ τὸ ἀπὸ τῶν κοινῶν τῆς ἐκκλησίας τρέφεσθαι χρημάτων αὐτοὺς, τοῦτο ὑμᾶς ἀφελῆσαι δύναται (In Acta hom. 45, 4, S. 383 f.). Auch ein νοσοκομεῖον 16 sand Chrysostomus nach Palladius (V. Chrys. 5, S. 21) in Ronstantinopel dor; es genügte ader dem Bedürfnis nicht: περισσούσης τῆς χρείας, κτίζει πλείονα νοσοκομεῖα, προκαταστήσας δύο τῶν εὐλαβῶν πρεσβυτέρων, ἔτι μὴν καὶ ἐατροὺς καὶ μαγείρους καὶ χρηστοὺς τῶν ἀγάμων ἐργάτας τούτοις εἰς ὑπηρεσίαν, ῶστε τοὺς ἐπιχωριάζοντας ξένους καὶ ὑπὸν νόσου ληφθέντας τυγχάνειν ἐπιμελείας (α. α. D., bon 20 διθριτάlern, wie Uhlborn Liebesthätigleit S. 320 angiebt, ist, wie man sieht, seine Rede). Dagegen derdant das in neueren Werten mehrsach etwähnte don Ephräm in Edessa gegründete "Krantenhaus mit 300 Betten" nur einem Misperständnisse ben Berdite des Sozom., H. e. III, 16 handelte es sich um eine vorübergehende Hissattion ansählich einer ungewöhnlichen Theuerung.

Das find die Anfänge der Wohlthätigkeitsanstalten. Die Annahme, daß sich ihre Zahl im 5. und 6. Jahrhundert mehrte, ist ohne Zweifel richtig. Schon die Anerkennung, bie fie fanden, mußte dazu führen. Bon Wichtigkeit für bie Bermehrung war ohne Aweifel auch die wachsende Berbreitung bes Monchtums. Denn aus Johannes Cassianus ift zu entnehmen, daß die orientalischen Monchegesellschaften regelmäßig Lenobochien 20 unterhielten (vgl. Inst. IV, 7, S. 52 Ausg. v. Petschenig). Aber sichere Kenntnis fehlt uns. Denn ob man aus bem 8. Kanon von Chalcebon (of κληρικοί των πτωχείων καὶ μοναστηρίων καὶ μαρτυρίων υπό των εν εκάστη πόλει έπισκόπων την εξουσίαν . . . διαμενέτωσαν, bgl. c. 10) folgern barf, baß Armenhäuser im 5. Jahrhundert eine allgemein verbreitete und regelmäßig vorhandene Inftitution gewesen seien (Uhlhorn, 85 Liebesthätigk. S. 321), ist minbestens fraglich und handgreiflich übertrieben war es, wenn Rapinger schon im 4. Jahrhundert in Kappadozien "fast in jeder Stadt, in jedem Fleden" ein Hospital errichtet sein ließ (S. 143). Wir kennen weber die Progression, in der die Jahl der Anstalten stieg, noch das Ergebnis. Der 75. der arabischen, angeblich nicknischen Kanones (Mansi II, S. 1006) beweist bei der Jugend dieser Fälschung nichts. Daß wir der wachsenden Zahl der Anstalten eine Teilung der Arbeite intrat, liegt so sehr ber Natur ber Sache, daß man es vermuten müßte, auch wenn es nicht überliefert wäre. Die Stiftung des Basilius war zugleich Fremdenherberge, Armenanstalt, Beschäftigungsstätte, Krankenhaus und Aspl für Unheilbare. Diese Verbindung war für die Dauer undurchsührder. In welchem Maße die Zerlegung der Ausgaben durchgeführt 45 wurde, lehrt ber Bortschat bes Cod. Justin.; man bort von xenones . . . vel ptochotrophia vel brephotrophia vel orphanotrophia vel gerontocomia (I, 2, 22, S. 16 ber Ausg. von Krüger). Daß bas Krankenhaus, nosocomium, an biefer Stelle nicht genannt ift, ift wohl zufällig (vgl. unten S. 440, 11). Bon ber Anlage ber Kens-bochien gewähren die Entbedungen bes Grafen Logus in Sprien eine Borftellung (Panso docheion in De'ir Seman nach der Inschrift aus dem Jahre 479; Syrie centrale II, pl. CXIV, S. 128; Bandocheion in Turmanin, 6. Jahrh., pl. CXXX und CXXXI **ප**. 138 f.).

Das Gesagte gilt von der orientalischen Kirche. Das Abendland folgte ihrem Vorgang etwas später nach. Bis gegen Ende des 4. Jahrhunderts scheinen Wohlthätigkeitssanstalten hier noch undekannt gewesen zu sein: man findet sie dei Ambrosius nicht erwähnt. Auch Augustin predigte von der Hospitalität in einer Weise, die deutlich zeigt, daß die Aufnahme Fremder in Privathäusern noch Bedürfnis war (z. B. serm. 111, 2, S. 392; 179, 3 S. 595 Maurinerausg.). Aber gerade von ihm wissen wir, daß er durch einen seiner Presbyter ein Lenodochium erbauen ließ (serm. 356, 10, S. 968). In und bei so Rom gingen die ersten Stiftungen von dem Kreise der von hieronymus angeregten

Männer und Frauen aus (Hier. ep. 66, 11, S. 401 und 77, 6, S. 461, Ausgabe von Ballarfi). Jüngere Stiftungen werben im Bapftbuche bem Bapfte Symmachus (S. 124, Aug. von Mommsen: ad b. Petr. et ad b. Paul. ap. et ad s. Laurentium m. pauperibus habitacula construxit), bem Felbherm Justinians, Belisar (Vit. Vigil: S. 149: xenodochium in via Lata) und Belagius II. (S. 160: Domum suam 5 fecit ptochium pauperum senum) zugeschrieben. In den Briefen Gregors I. sind mehrsach Xenodochien erwähnt: in Rom ep. IX, 63, S. 84 und 66, S. 86, auf Sizilien II. 88. S. 136: IX. 35, S. 65 und Sardinien IV, 24, S. 258. Außer den lien II, 38, S. 136; IX, 35, S. 65 und Sarbinien IV, 24, S. 258. Außer ben Xenobochien kennt Gregor b. Gr. auch kleinere Anstalten ber Art, Diakonien genannt, b. h. häuser, in benen die Diakonen die Armen ihres Bezirks versorgten. Er erwähnt 10 solche in Rom XI, 17, S. 279, Pesaro V, 25, S. 306, Reapel X, 8, S. 243. Ihre Aufgabe ift angebeutet burch bie Worte quod ad mensas pauperum vel diaconiae exhibitionem percepisti (XI, 17). Man findet fie auch im Liber diurnus genannt (vgl. Nr. 88, S. 116, Nr. 95, S. 123f., Nr. 98, S. 129).

Bas Gallien anlangt, so ift Sulpicius Severus, der Biograph Martins von Tours, 15

ber erfte, von bem wir miffen, daß er eine Bobltbatigkeitsanstalt grundete: er geftaltete sein eigenes Haus zu einer "hospitium domus" (Paul. Nol. ep. 24, 3 ad Sever. S. 203 f. Ausg. von Hartel; Uhlhorns Angabe, die Bezeichnung hospitium sei junger als das latinisierte Xenodochium, ist demnach schwerlich richtig, Liebesthätigkeit S. 321). Johannes Cassianus, der in seinen Schriften da und dort der orientalischen Xenodochien Er- 20 wähnung thut (s. oben S. 438, 38 u. vgl. Coll. 14, 4, 2, S. 401; 18, 7, 6, S. 515), gab also seinen Landsleuten nicht Kunde von einer ihnen unbekannten Institution. Und Casarius von Arles, dem Franzosen und Deutsche das Berdienst zugeschrieben haben, daß er das erste Hospital in Gallien stiftete (f. Arnold, Cäsar. S. 395), muß auf diesen Ruhm verzichten (über sein Haus für Sieche s. Vita Caes. I, 20, MG SRM III, S. 464). Wie 25 schnell und wie weit sich das Anstaltswesen in Gallien verdreitete, wissen wir nicht. Denn aus ben fog. Statuta eccl. antiq., Die man wohl berbeigezogen bat, lagt fich jur Beantwortung bieser Frage nichts entnehmen. Wird hier geboten, ut episcopus non longe ab ecclesia hospitiolum habeat (c. 14 S. 143, Bruns), so beweisen die solgenden co., daß dabei an die Bohnung des Bischofs, nicht an eine Fremdenherberge ge- 80 dacht ift.

Wie sich aus dem Gesagten ergiebt, waren die Wohlthätigkeitsanstalten entweder Stiftungen ber Rirche ober fie waren bon Pribaten gegrundet. Im ersteren, bem baufigeren, Falle befanden fie fich im Eigentum ber Rirche und wurden aus ihren Ginkunften erhalten, im letteren statteten die Stifter sie mit den nötigen Gütern aus. Wurden sie 86 nicht burch Schentung ober Bermachtnis ber Kirche zugewandt, fo blieben fie im Befitze ber Stifter. Ein Beispiel hierfür ist Sulpicius Severus (vgl. a. a. D. ep. 24, 1, S. 202 u. 3, S. 204). Die Kirche hat wohl auch die Mittel für eine solche Anftalt durch Sammlungen bei ben Gemeinbegliebern zusammengebracht (Aug. serm. 356, 10, S. 968: Pecunia, quae data erat ecclesiae propter xenodochium). Uhlhorn hat in der 2. Aufl. 40 biefes Werks, die Bermutung ausgesprochen, daß eine Zeit lang auch der Staat fich bei ber Unterhaltung der Anstalten beteiligt habe; wenigstens rechne eine Berordnung des Raisers Gratian 382 das "publicis vel saoris aedibus construendis atque reparandis hospitalium domorum curae subjici" zu den munera sordida (c. 15. Cod. Theod. de extraord. sive sordidis muneribus XI, 16, S. 1095, Ausg. von Hänel). 25 habe den Xeniparochi obgelegen, deren Berpstichtung ein munus personale war (vgl. Arcadius im liber de muneribus in der lex 18. § 20. Dig. de muneribus et honoribus L. 4). Aber schon im Jahre 390 werde in einem Gesche Balentinians diese cura hospitalium domorum nicht mehr dazu gerechnet (c. 18. Cod. Theod. cit., S. 1097), daher auch in der Wiederholung des o. 15 im justinianischen Coder (in c. 12 so de excusationibus munerum XLVIII, S. 421, Ausg. von Arüger) fortgelassen. Ich Kenodochien und die verwandten Anstalten gang der Fürsorge und Leitung der Kirche überlassen blieben; der Staat beschränkte sich darauf, sie zu schützen und zu fördern. Er 56 erkannte die kirchlichen Borschriften über die Prinzipien der Berwaltung an und fügte seinerseits sichernbe Normen hinzu, erteilte auch ben Anstalten Brivilegien, welche bie Rirche bann auch in ihre Gesetzebung aufnahm. Die römischen Kaifer approbierten im gangen die bischöfliche Abministration der Wohlthätigkeitsanstalten, wie des übrigen Rirchenguts, und legten ben Bischöfen die Bflicht wie bas Recht auf, für die zu Gunften ber- so

selben ergangenen lettwilligen Berfügungen zu sorgen. So verordnet Raiser Zeno (c. 15. Cod. de sacrosanctis ecclesiis I, 2, S. 14): "Eadem (wie bei Legaten jum Bau eines Oratoriums) omnimodo valeant in xenodochiis quae dicuntur, vel nosocomiis vel ptochiis...", und ausführlicher Justinian im Jahre 530 (c. 45 de 5 episcopis et clericis I, 3, S. 31), daß wenn ein Erblasser *zerwoos nolygur* angeordnet habe, dies in Jahresfrift ausgeführt werden solle, mit dem hinzusugen: El de παρέλθοι δ είρημένος χρόνος και μήτε . . . δ ξενών οἰκοδομηθείη μήτε ξενοδοχοίη δ τοῦτο ἐπιτεταγμένος, τηνικαῦτα αὐτοὺς τοὺς ... ἐπισκόπους ἀπαιτεῖν τὰ ὑπὲο τούτου καταλελειμμένα καὶ εἰς τοῦτο προσηκόντως ἐπιζητουμένα καὶ ποιεῖσθαι . . . 10 τὴν τῶν ξενώνων ἢ γεροντοκομείων ἢ ὀρφανοτροφείων κατασκευὴν ἢ πτωχοτροφείων ή νοσοχομείων ποίησιν, . . . προβάλλεσθαι δὲ τοὺς ταῦτα διοιχήσοντας ξενοδόχους η δρφανοτρόφους ή βρεφοτρόφους ή γεροντοχόσμους ή άπλως των εὐσεβών πράξεων διοικητάς τε καὶ ἐπιμελητάς, οὐκέτι δυναμένων μετά την τοῦ είσημένου χρόνου διαδρομήν καὶ την είσημένην άγνωμοσύνην των τοῦτο μη 16 ποιησάντων εμβάλλειν έαυτούς είς την των είσημένων πραγμάτων διοίκησιν η τοὺς . . . επισκόπους ἀφιστῶν τῆς αὐτῷν διοικήσεως. Es fallen also die in der letitvilligen Berfügung dom Stifter in Bezug auf die Mitwirtung der Erden dei der Musführung und der Teilnahme an der Berwaltung getroffenen Dispositionen fort, wenn nicht innerhalb eines Jahres von dem Beauftragten die nötigen Schritte geschehen. Aber 20 auch abgesehen hiervon bleibt dem Bischose das eigentliche Verwaltungsrecht, wie die Anstellung der Beamten, die Inspektion (Rechnungslegung u. s. w.), die Jurisdiktion u. s. w., indem der vom Fundator bestimmte Erbe und bessen Nachfolger, so ausgedehnt auch nach der Fundation ihre Rechte an der Stistung sein mögen, doch nie die gesetzlich sesssenden Rechte des Bischoss ausheben können. Dies ergiebt sich aus den übrigen Festsetzungen 25 des römischen Rechts, welche hier noch angeführt werden müssen (c. 32. § 4 S. 23, de episcopis et clericis I, 3. Novella VII, c. 1, 2, S. 51, CXX, c. 6, S. 582, CXXIII, c. 23, S. 612, CXXXI c. 10, S. 658 u. a.).

Das römische Recht betrachtete bemnach die Wohlthätigkeitsanstalten als kirchliche Anstitute und gewährte ihnen und ihren Berwaltern biejenigen Gerechtsame und Briviso legien, welche die Rirche im allgemeinen besaß. Leo und Anthemius bestimmten darüber im Jahre 472 (c. 34, S. 23, C. de episcopis et clericis I, 3): Omnia privilegia, quae a retro principibus, aut a nostra serenitate, vel iudiciariis dispositionibus, aut liberalitatibus . . . praestita sunt orphanotrophio, sive asceteriis, vel ecclesiis, aut ptochiis, seu xenodochiis, aut monasteriis . . . per hanc prag-85 maticam sanctionem firma illibataque in perpetuum custodiri decernimus. Valde etenim hoc videtur esse necessarium, cum exinde sustentatio vel educatio orphanis atque egenis, et usibus ecclesiasticis ac ptochiis vel asceteriis comparetur —. Bon benselben Kaisern werden die besonderen Immunitäten der Alerifer auch auf die ptochotrophi, xenodochi u. s. w. übertragen (c. 32. § 7, S. 23. 60 C. tit. eit. verb. die Borschriften Justinians in c. 22 und 23, S. 16 f. C. de sacros.

ecclesiis. I, 2 vom J. 529 f. Novella VII u. a.).

Über die innere Einrichtung und namentlich über das Pflegepersonal in den Xenodochien sind wir nur sehr unvollkommen unterrichtet. Die Verwaltung führten vom Bischof ernannte Beamte, die Kenodochi, Ptochotrophi, Orphanotrophi u. s. w. An den eigentlichen Krankenhäusern gab es Arzte und eine große Zahl von Dienern, die zum Teil gegen Lohn angenommen wurden. Ein Beispiel bieten wahrscheinlich die alexanderischen Parabolanen, s. d. A. Bd XIV S. 675. Häufiger scheint es gewesen u. e. daß die Pfleger aus dem Kreise der Asteten genommen wurden (vgl. oben S. 438, 18 über Chrysostomus). Sie lebten nach der Art der Mönche. Das scheint besonders im 50 Abendland der Fall gewesen zu sein. Gregor d. Gr. versügte, daß nur "religiosi" zu Borstehern der Xenodochien auf Sardinien erwählt werden sollen (Ep. IV, 24, S. 258). Bei einem Kenodochium in Augustodunum beißt ber Borfteber Abt, die Pfleger monachi, und es wird beftimmt, daß der König mit beren Zustimmung ben Abt ernennen foll (Gregorii M. ep. XIII, 11, S. 376). Man begreift, daß die Begriffe monasterium 2000 und xenodochium ineinander fließen, vgl. Vita patr. Jurens. 21, MG SRM III, S. 164, wo von dem Abt Eugendus erzählt wird: Distructis mansionum ediculis uno secum cunctos xenodochio quiescere fecit.

Unter ben politischen Stilrmen, bie bie romische Welt seit ber zweiten Salfte bes 4. Jahrhunderts erschütterten und unter benen schließlich das abendlandische Reich juso sammenbrach, ist natürlich eine große Zahl von Wohlthätigkeitsanstalten zu Grunde gegangen. Aber die Institution als solche bestand in Ost und West fort. Für das mittelsalterliche Konstantinopel zählt Du Eange (Constantin. christ. IV, 9, Bb III, S. 163) 35 Xenodochien aus. Sie waren bestimmt sür naldan roogal nal naldela nard ropar Xqustiarois nargior nal kerur snodozal nal deganesa ardoxis. Mas das Mendland anlangt, so ward nicht nur das erwähnte Hospital des Cäsarius bereits unter sotischer Herschaft gegründet, sondern auch die 3 Spitaler des Shmmachus wurden gebaut, während Theoderich d. Gr. über Kom herrschte. Im franksichen Reiche gründeten Childebert und seine Gemahlin Ulthrogota in Lyon ein großes Lenodochium (Conc. Aurel. V v. 549 c. 15, S. 105); das von Gregor I. erwähnte Hospital in Autum (ep. XIII, 7, S. 372, vgl. 11, S. 376) war eine Stiftung der Königin Brunichilde und des Bischoss 10 Spagrius. Auch abgesehen von diesen großen Anstalten kann es nicht ganz an Xenodochien im Lande gesehlt haben. Denn die Synoben zu Orlkans 549 (c. 13, S. 104) und zu Chalon s. S. 639—654 (c. 7, S. 210) schirmen den Bestig derselben ebens wie den der Kirchen und Klöster. In der Sammlung Markulfs sindet sich ein Formular für die Gründungsvertunde eines Xenodochiums oder eines Klosters (II, 1, S. 70). Für 15 Kom hat der Liber diurnus (7.—8. Jahrh.) 2 Formeln de concedendo xenodochio (Kr. 66s., S. 62 Ausgade von Siedel). Auch wissen wir von einer ziemlich großen Anzahl von Anstalten: Gregor von Tours kennt ein Leprosenhaus dei Chalon sche Schos (Gesta Dagod). (In glor. cons. 85, S. 803); in Athies, Dep. Somme, gründete die Königin Radegunde ein Haus für arme Frauen (Vit. Radeg. I, 4, S. 366); in St. denis sührte 20 man die Errichtung des dortigen Kenodochiums auf König Dagobert zurüd (Gesta Dagod). 29, S. 411); in Verdun, Met, Mastricht gade es im Jahre 636 Leprosenhäuser (Test. Grim. MRh. UB. I, S. 66.); noch andere Beispiele KG. D.s I, S. 236, Anm. 6. Um berbreitetsten scheinen im fränksichen Reich die kleinen Armenhäuser bei den einzelnen Kirchen, die Gesta Dagod.

Doch ist biefe Bedeutung ber matrioulae nicht unbestritten. H. Schäfer vertritt bie Anschauung, daß die matricularii die niederen Rirchendiener seien (Pfarrlirche und Stift im beutschen MA. S. 90ff.). Dem Worte nach ist beibes möglich: die matricularii können ebenso die in die Matrikel der Kirchendiener wie die in die Matrikel der Armen Eingetragenen sein. Unbeftritten ist auch, daß im späteren MA. matricularius ben so niederen Kirchendiener, wohl auch ben Ministranten bedeutet (Syn. von Lüttich 1287, c. 10, 48, Hartheim III, S. 698; Syn. von Trier 1310, c. 19, Hartheim IV, S. 133). Darf man biefen Sprachgebrauch icon für bas frühere DU. annehmen, fo ift bie matricula im übertragenen Ginn Rorporation ber nieberen Rirchendiener, bezw. bas haus, in bem fie gemeinfam lebten, und hat mit ben Boblthätigfeitsanftalten nichts zu thun. Aber 85 Schäfers Anschauung ift gegenüber dem Sprachgebrauch bei Gregor von Tours und den Schriftstellern ber nächsten Zeit undurchführbar. Gregor schilbert z. B. bie Zustände in ber matricula bei St. Martin in Tours folgenbermaßen: Cum ad matricolam illam ... cotidie a fidelibus necessaria tribuantur, consuetudinem benedicti pauperes habent, ut cum multi ex his per loca discesserint, custodem inibi de- 10 relinquant, qui quod fuerit oblatum accipiat (de virt. s. Mart. I, 31, S. 603). Soll man wirklich glauben, daß das niedere Kirchenpersonal von St. Martin sich täglich in die benachbarten Orte — dem Zusammenhang nach: zu Bettelfahrten — zerstreute? Ober spricht die Schilderung nicht vielmehr klar die Thatsache aus, daß die matricularii Arme waren? Demgemäß spricht Gregor auch sonst; er nimmt zusammen: Nonnulli 45 matriculariorum et reliquorum pauperum (Hist. Franc. VII, 29, S. 310, 13). Die gleiche Zusammenstellung findet man bei Späteren, Vita Arnulfi 14, S. 438: Et matricularii seu ceteri pauperes; Vita Eparch. 10, S. 556: Collectis infirmis et matricolis. In ben Statuten Abalhards für Corbie find die niederen Rirchendiener und die matricularii nebeneinander genannt. Die ersteren gehören zu den Kleritern, 50 bie letteren zu ben Laien (c. 1 bei d'Achery Spicileg. 1, S. 587); sie werben mit ben bienenben Laien zusammengestellt (c. 6, S. 589: Famulorum nostrorum vel matriculariorum, qui semper aequaliter habendi sunt). Die Gesta Dagoberts erzählen von biesem Rönig: Et matricolam et senodochium ceteraque diversa loca ad hoc ibidem (in St. Denis) instituit, ut pauperes utriusque sexus sive etiam 55 qui sanctorum ope sanitate donari digni fuissent in reliquum ipsius elemosinis sustentati qui vellent in servitio ecclesiae acsi pro gratiarum actione permanerent (c. 29, S. 411). Hiernach konnte man aus ber matricula in ben nieberen Richenbienst übertreten, aber ber matricularius war nicht als solcher Kirchenbiener. Demgemäß unterscheibet noch Hinkmar in bem von ihm gefälschten Testament bes Remi: so

gius die subdiaconi, lectores, ostiarii et iuniores, d. h. das niedere Kirchenpersonal von ben pauperes in matricola positi, indem er biefen verschiedenen Rlassen eigene Legate erteilen läßt (Vita Remig. 32, S. 337, 16 und 339, 12) und stellt der Interpolator seines Lestaments zusammen: in ptochiis, cenobiis, martiriis, diaconiis, xenodochiis omnibusque matriculis (S. 341, 28).

Auf Grund dieses Sachverhalts scheint es mir sicher, daß vom 6.—9. Jahrhundert im fränkischen Reiche jedermann gewußt hat, daß die matricularii Armenhäusler, nicht aber niedere Kleriker waren. Schäfer würde auf seine Ansicht schwerlich gekommen sein, wenn er seine Untersuchung nicht lediglich auf die Regula Chrodegangi ausgebaut 10 hätte. Aber ist es wirklich auffällig, daß Chrodegang, der im Brolog eine Ordnung für seinen Klerus ankündigt, dann auch Bestimmungen für die Insassen der matriculae bringt, da doch jede matricula Appendix einer Kirche war? Und ist es wirklich sicher, daß er an klerikale Rangordnungen gedacht hat, wenn er vorschreibt: Omnes in ecclesia in domo veniant mane prima expectantes in ordinibus suis, ba er both auth 15 bon ben pueri parvi vel adulescentes berlangte, baß sie in oratione vel ad mensas ordines suos custodiant (c. 2, S. 4 ber Ausg. von Schmit)? Bollende belanglos find die seelsorgerlichen Anordnungen; benn sie waren am Plate, mochten die matricularii Arme fein, die in der Pflege der Kirche ftanden, oder Dienstleute, die für fie ar-Entscheibend bafür, daß auch in der Reg. Chrod. die matricularii Arme und 20 nicht Rirchendiener sind, ist endlich die Schilderung, die Chrodegang von ihnen entwirft: Non secundum institutionem antique ecclesie eorum esse conversatio sed sub magno quodam periculo et neglegentiam et, ut ita dixerim, absque praedicatione et confessione erant in quadam sccuritate positi, neque ad domum in stacionem publicam ad audiendum verbum Dei veniebant neque in reliquis 25 stacionibus, sed erant omnes sedentes unusquisque in loca sua (c. 34, S. 24). hier find nicht niedere Rlerifer gezeichnet, die schon ihr Dienst täglich in die Rirche rief, sonbern vernachlässigte Armenhäusler.

Man muß bemnach baran festhalten, daß bie matriculas ber frankischen Zeit zu ben Bohlthätigkeitsanstalten geborten. Richtig ift, bag fie fich, soweit fie nicht eingingen, 30 im weiteren Berlaufe in Genoffenschaften bon nieberen Rirchenbienern umgeftalteten. Den Weg, auf dem dies geschah, läßt die oben S. 441,51 angeführte Stelle der Gesta Dagob. vermuten: man verlangte als Gegenleiftung für das Almosen von den Armen, so weit fie arbeitsfähig waren, kleine kirchliche Dienste. Eine Illustration zu dieser Umbildung bietet das Güterverzeichnis von Prüm. Hier heißt es von der domus hospitalis, cs follten in ihr XII pauperes fratres et prebendarii nostri fic aufbalten, qui de reditibus sibi assignatis omnibus diebus vite sue sustentabuntur inibi. Prefati enim pauperes continue permanebunt in obsequio ecclesie, campanas debent pulsare, claustrum quolibet sabbato scopare et ad omnia, ubi necesse fuerit nobis et ecclesie obsequium prestare (MRhein. UB. I, S. 146, Nr.135, 2). Lehr: 40 reich ift endlich ber Bergleich von Form. Andec. 49, S. 21 aus bem 6. Jahrhundert mit Form. Tur. 11, S. 141 aus dem 8. Jahrhundert. In der Formel von Angers beißt es: Nos fratris qui ad matricola sancti illius resedire videmur, quos nobis ibidem omnipotens Deus de conlata christianorum pascere videtur, invenimus ibidem infantolo; hier find die matricularii nur Infassen eines Armen-45 hauses. Dagegen erzählen die von Tours: Dum matutinis horis ad hostia ipsius ecclesiae observanda convenissemus, ibique infantulo invenimus; hier leiften fie

einen firdlichen Dienft.

Die Matrikeln der franklichen Reit scheinen ursprünglich regelmäßig zu Kirchen ober Alöstern gehört zu haben. Aus ber Regel Chrobegangs sieht man, daß bischöfliche Kirchen 50 auch Matrifeln auf bem Lande besagen. Die Entwidelung bes firchlichen Guterrechts in der franklichen Zeit machte es möglich, daß einzelne Matrikeln sich zu selbstständigen Anstalten unter einem Borfteber (primicerius, martyrarius) entwidelten. Sie konnten eigenes Bermögen erwerben und - naturlich unter Aufficht bes Bischofs - barüber berfügen (vgl. bas Teftam. Grimos, MRhein. UB. I, S. 6). Berforgt wurden in ben Matrifeln, fo 55 weit wir sehen, in der Regel erwachsene mannliche Arme; doch vgl. über Frauen S. 441, 19 u. 55. Wenn Uhlhorn (RE. XVII<sup>2</sup>, S. 304 und Liebesth.II, S. 26) aus den eben angeführten Formeln folgerte, daß die Findelkinder in ihnen verforgt wurden, fo war bas unberechtigt. Die matricularii von Angers erzählen vielmehr, daß sie das gefundene Rind verlauften, und die von Tours vermeiden zwar das Wort venundare, aber die Sache war so nicht besser. Denn auch sie quittieren: pro quo pretium accepimus id quod nobis

bene complacuit valentem soledos tantos. Eine entsprechende Formel für bie römischen Xenodochien hat der Liber diurnus S. 28, Nr. 38. Hier schenkt der Papst einem Oritten pro fideli servitio nobis exhibito einen Anaben ex iure xenodochii illius als Sklaven; vgl. auch Vita Goar. 7 MG SRM IV, S. 417. Hier überall handelte es sich nicht um Bersorgung der Findelkinder, sondern um das Eigentumsrecht der Kors 5

poration an bem Findling, ben sie aufnahm.

Obgleich somit die aus der alten Kirche überkommenen Wohlthätigkeitsanftalten im frankischen Reiche fortbestanden, ja ihre Zahl sich vielleicht noch vermehrte, war seit der Bölkerwanderung die Zeit der Anstalten vorbei. Der Grund lag in dem großen Umsschwung der wirtschaftlichen Verhältnisse Europas. Da der ehemalige Weltverkehr stockte, 10 jo borte die fluktuierende Bevölkerung auf. Da die Industrie erlahmte, die städtische Bewölkerung fant und die Stadtburger zum Aderbau übergingen, verschwand das städtische Broletariat: es fehlten bie Elemente, um Anstalten wie bie bes Bafilius zu bevölfern. Bauernborfer und Stabtlein bon Aderburgern bedürfen teiner Armenhaufer. Die einzigen wirklichen Bedürfnisse, die blieben, waren Asple für die Aussätzigen und Hospie auf Den 15 Baffen. Aus biefen Berhaltniffen erklart fich ber Rudgang ber Bobltbatigleitsanftalten und ihre Umwandlung aur Erreichung anberer Zwecke. Den letzten Stoß gab ihnen vermutlich die unter Karl Martell und seinen Söhnen in ausgedehntem Maße betriebene Entfrembung von Kirchengut (f. b. A. Liftinae Bb XI S. 485, 2ff.). Das vermag ich nicht birett ju beweisen. Denn in ben Erlaffen Karlmanns und Bippins ift nur von Rirchen- 20 gut im allgemeinen die Rebe (MG CRFr. I, c. 10, 1, S. 25, 11, 2, S. 28, 12, 3, S. 29). Aber es ist wahrscheinlich, ba biesseits ber Alpen bas selbstständige Lenodochium zunächst fast ganz verschwindet. In keinem Kapitulare und keiner Urkunde Karls b. Gr. werden solche erwähnt. Was Uhlhorn, Liebesthätigkeit II, S. 66 ff. und RE. XVII², werden solche erwähnt. Was Ublhorn, Liebesthätigkeit II, S. 66 ff. und ME. XVII<sup>2</sup>, S. 304 angiebt, ist unbrauchdar; benn er hat übersehen, daß alle Stellen, die er benützt, 26 sich auf Jtalien beziehen. Für Jtalien ist es leicht, den Fortbestand der Lenodochien nachzuweisen; es gab hospitales, per calles Alpium siti, pro peregrinorum susceptione (Cod. Carol. 87, S. 623), ferner solche in den Bistümern Modena, Arezzo, Aquileja (Dipl. Kar. 1, S. 199, 204, 235). Sie standen zum Teil im Besitz der Bistümer (s. die angef. Urkl.), zum Teil waren sie in den Besitz des Königs (Dipl. Kar. I, so S. 115 sff., Nr. 81, Capit. I, S. 189, Nr. 89, 5; S. 195, Nr. 92, 3 u. d.) oder der Grundsherren (Capit. I, S. 192, Nr. 91, 3; S. 201, c. 95, 6; S. 328, Nr. 164, 7) gekommen. Daß ihr Zweck die Bersorgung der Armen und die Aussindme der Fremden war, war undergessen (vgl. die a. Kap. Nr. 92 u. 164 u. S. 200, Nr. 95, 1; S. 210, Nr. 102, 9). Aber diessand wurde das Einkommen nicht für diesen Zweck derwandt (vgl. I, S. 316, 85 Nr. 157, 1; S. 328, Nr. 164, 7; II, S. 121, Nr. 228, 15), oder die Anstalten waren derfallen (S. 191, Nr. 90, 12; S. 195, Nr. 92, 3). Das Bestreben der Fürsten war auf ihre Wiederherstellung und die Berwendung der Mittel sür den stiftungsmäßigen Zweck gerücktet (s. die anges. Stellen, ferner I, S. 328, Nr. 164, 4; S. 332, Nr. 166, 3; Swed gerichtet (f. die angef. Stellen, ferner I, S. 328, Nr. 164, 4; S. 332, Nr. 166, 3; II, S. 63, Nr. 202, 1; S. 94, Nr. 217, 5, vgl. die röm. Spn. von 826 c. 23, S. 374). 40 Aber der Erfolg war nicht durchgreifend; das zeigen die vielen Wiederholungen dieser Borschriften. Wenn Uhlhorn, Liebesthät. II, S. 68, Lothar I. sich damit begnügen ließ, daß 1/8 ber Einkunfte berjenigen Xenobochien, beren ordnungsmäßige Berftellung nicht zu erreichen war, für die Armen verwendet werde, so war das nicht ganz zutressend. Lothars Borschrift lautet: Ut in senodochiis rationabiliter dispositis et adhuc in 45 pristino statu manentibus testatoris omnino conscripta serventur. In his vero, quae ab initio iustae rationis dispositione caruerunt, volumus ut quinta pars fructuum pauperibus detur; similiter in illis quae rationabilem dispositionem habuerunt et tamen qualibet negligentia pristini status ordinatione carent, volumus ut conditio suprascripta servetur, quousque per bonorum ordina- 50 torum providentiam et temporum habundantiam ad priorem valeant ascendere dispositionem (Cap. I, S. 332, Nr. 166, 3 von 825 (?). Lothar hatte weiterzgehende Absichten; aber sie führten nicht zum Ziel. Ein Kapitulare Kaiser Ludwigs II. von 865 bestätigt den übeln Zustand vieler Aenodochien, beweist aber zugleich ihren Fortzbestand (Cap. II, S. 94, Nr. 217, 5; vgl. auch S. 82, Nr. 210, 7 von 845—850). S. Man kann demnach nicht an einen vollständigen Untergang der altkirchlichen Wohltbätigzkeitsanstalten in Italien denken. Dort ist die Kontinuität der historischen Entwicklung nie ganz abgerissen: das mittelalterliche Hospital school sich dort an das altkirchliche Kenozdachen an dochium an.

Anders war es diesseits der Alpen. Daß unter Karl d. Gr. Xenodochien nicht er= so

wähnt werben, habe ich eben bemerkt. Unter seinen Rachfolgern findet man einige Erwähnungen. In einer Eingabe ber Bischöfe an Lubwig b. Fr. (nach 816) wird gesagt: Qualiter senodochiorum ordo servetur, promulgata ab auctoribus eorum testamenta fatentur; nam si levitatis aut fortasse simplicitatis erroribus obvoluta 5 rationabili statu caruerint, catholici provisoris arbitrium prestolentur (Cap. I, S. 369, Nr. 179, 6). Hiernach suchte ber Epistopat die Reform ber ihrem Zwecke entfrembeten Anstalten sich selbst vorzubehalten. Etwa ein Jahrzehnt später werben sie in einer Verfügung, die die Entfremdung von Kirchengut verbietet, neben Kirchen und Alöstern genannt (Cap. I, S. 310, Nr. 153). Aber der Erlaß ist ein Exzerpt aus den Novellen 10 Justinians; es läßt sich also aus ihm nichts über den wirklichen Bestand von Xenodochien in dieser Zeit entnehmen. Ferner gedenkt ihrer die Synode von Meaux 845 in einer Eingabe an König Karl II. Hier heißt es: Admonenda est regia magnitudo de hospitalibus, quae tempore praedecessorum suorum et ordinata et exculta fuerunt et modo ad nichilum sunt redacta. Sed et hospitalia Scothorum quae 15 s. homines gentis illius in hoc regno construxerunt, . . . ab eodem hospitalitatis officio funditus sunt alienata (Cap. II, S. 408, Nr. 293, 40). Die hier ausgesprochene Behauptung, daß es im Westfrant. Reich taum mehr Lenodochien gebe, wird bon ber Synobe zu Quierzy Nov. 858 bestätigt (Cap. II, S. 434 Nr. 297, 10). Bas das ostfränkische Reich anlangt, so klagt Bictor von Chur in einer Eingabe an Ludwig 20 d. Fr. von 823 in Bezug auf sein Bistum: Distructa sunt synodochia vel pauperum susceptiones (MG EE V, S. 309, Nr. 7). Es wird schwerlich anderwärts viel besser gewesen sein. Ob es in der angelsächsischen Kirche des frühen MA. Wohlthätigkeitsanstalten gab, vermag ich nicht festzustellen. Bonifatius hat bas Bort xenodochium nicht; Alkuin regt in einem Briefe an Ganbald von Port die Grundung von 26 Hospigen an, muß aber bas Wort erklären: Consideret tua pietas, ubi xenodochia i. e. hospitalia fieri iubeas, in quibus sit cotidiana pauperum et peregrinorum susceptio (ep. 114, S. 169). Die Wahrscheinlichkeit ist also nicht groß. Es ist burch biese Aeußerungen nicht ausgeschlossen, daß die eine oder die andere Wohlthätigkeitsanstalt auch diesseits der Alpen das 8. und 9. Jahrhundert überdauerte (vgl. das Hospij auf so bem Septimer B.M. 864); aber fie zeigen boch fehr bestimmt, daß bas Anstaltsmefen als folches nichts mehr bedeutete.

als solches nichts mehr bedeutete.
In die Lüde trat zunächst die Klösterliche Wohlthätigkeit. Schon die Benediktinerregel hat den Brüdern die Sorge für Fremde und Arme zur Pflicht gemacht (c. 53). War darin in den wüsten Zeiten des 8. Jahrhunderks diel dersäumt, so gehörte zu der Skeform der Klöster, die Karl d. Gr. anstredte und Ludwig d. Fr. weiter sührte, auch die Herfellung der klösterlichen Wohlthätigkeit. Karl hat auf deren übung, die galtsreie Aufnahme Fremder und die Bersorgung Armer, großes Gewicht gelegt (f. Cap. I. S. 62, Kr. 23, 9 von 789 "sieut regula continet", vgl. Pippin für Jtalien S. 210, Kr. 102, 9). Freilich wird die Durchsührung dieser Vorschriften unvollkommen geweien sein (vgl. d. Libell. suppl. der Fuldischen Mönche 13 f., MG EE IV, S. 550) und gerieten die Klöster in den letzten Zeiten der Karolinger von neuem in tiesen Verfall. Aber ganz vergeblich waren die Bestredungen Karls nicht. Die Stauten don Corbie (c. 4 d'Acherd, Spieil. I, S. 587), das Gütterverzeichnis von Pklim (Mittelheim. UB). I, S. 146, Nr. 135, 2) und andere Quellen (f. KG. Deutschss. II, S. 277, Ann. 4) seigen, daß es da und dort Klöster gab, in denen Fremde und Arme Zuslucht und Unterstützung sanden. Nur muß man sich büten, die Bedeutung der klösterlichen Pslegebäuser süt die Mulgemeinheit zu überschäusen. Dauernd bersorgt wurden in Corbie wie in Prüm nur 12 Arme oder Gebrechliche. War das hoshpital in Farsa 60 Fuß lang und 10 Fuß dreit den Das Schlangen einem des Explication kann. D. Legt man sie zu Grunde, das man darin sehnstalls etwa 12 Betten stellen konnte. Diese Zahl war häusig, wenn auch nicht geradezu Regel (s. KG. D.s IV, S. 54, Ann. 1). Legt man sie zu Grunde, das man darin sehnstalt im Beginn des Mulgeniches Willen kann. D. Legt man sie zu Grunde, der gebet sied genderen Bespeschnter von der in ben das Exd. hatte damals 7 Klöster. Das ist seine einsache Rechnung, daß man marin den des das hatte damals 7 Klöster. Das ist seine dauernd Berpsseynng fandern. Der gesch das der Geschliche dauernd Berpsseynng fan

Ausgabe von Albers). Die Klosterreform des 10. und 11. Jahrhunderts und die Gründung der neuen Orden hatte ohne Zweisel einen Ausschwung der klösterlichen Liedesthätigkeit zur Folge. Bei jedem wohleingerichteten Kloster sand sich jetzt außer dem Krankenhaus für die Mönche, der inkirmaria, ein Hospital (hospitale pauperum, eleemosynaria), in dem teils eine Anzahl Armer dauernden Unterhalt sanden, teils bes dürftige Reisende ausgenommen und derpstezt wurden, während für vermögliche Fremde, sür Geistliche und Mönche in einem besonderen Hospitz gesorgt war. Aber auch jetzt siel das Gewicht durchaus auf die Verpstegung Vorüberziehender und die Spenden an Bettler, während die Sorge für dauernd Bedürstige ganz geringstigig war. Über Elugni macht Ulrich von Zell einmal die Mitteilung, daß in der Fastenzeit 1085 (intrante quadratogesima, diese Zeitbestimmung ist, da es sich um eleemosyna et denedictio de carne handelt, sehr auffällig. Sollte quadragesima für quinquagesima verschrieben sein?) 17000 Arme gespeist wurden (Consuet. Clun. III, 11, MSL 149, S. 753); aber dauernd unterstützte Arme (pauperes praedendarii) gab es in der eleemosynaria des

fürftlich reichen Rlofters nur 18 (c. 24, S. 766 C).

Ju ben klösterlichen Spitälern kamen dann die stiftischen hinzu. Der Kanon 141 ber Aachener Regel, die das gemeinsame Leben auch auf die Geistlichen übertrug, schrieb ausdrücklich vor, daß jedes Stift auch ein Hospital zur Aufnahme Armer haben solle. Aus dem Bermögen der Kirche sind die dazu nötigen Mittel bereit zu halten, und die Kanoniker haben von ihren Einkünsten zur Unterhaltung des Spitals den Zehnten beis zu zusteuern (MG CC II, S. 416). Ähnliche Bestimmungen traf das Konzil bezüglich der Kanonissen (MG CC II, S. 416). Ähnliche Bestimmungen traf das Konzil bezüglich der Kanonissen (d. 28 S. 455). Mögen diese Vorschriften auch nicht dei allen Stiftskirchen inne gehalten sein, so sinden wir doch von jetzt an dei sehr vielen ein Armenspital, und zahlreiche namentlich städtische Spitäler, z. B. das Hotel Dieu in Paris, das Hospital in Rheims, St. Johannis in Hildesheim, St. Gereon in Köln, St. Leonhard in Basil zu. v. a. sind ihrem ersten Ursprunge nach stiftische. Die Pflegearbeit in diesen Spitälern vourde ansangs von Mitgliedern des Klosters bezw. des Stifts selbst wahrenommen oder doch geleitet; später legte man sie in die Hände der den Klöstern und Stiftern in größer Jahl zuströmenden Laien, der Konderse-Brüder und Schwestern. Diese bildeten einen Kondent für sich, gestalteten sich immer mehr ordensartig aus, nahmen eine Regel, meist zu bie sog. Regel Augustins, an und erhielten einen Meister und eine Meisterin. So entwicklete sich aus dem klösterlichen Spital das Haus der Hösperduderschaft (vgl. KG. D.s. IV, S. 54). Auch in dieser Gestalt dieden viele Spitäler im Bestig und unter der Ausschlich aus dem Klosters der Stifts, dem sie angehörten, andere erlangten Selbstiftändigkeit, wurden wieder zu Mutterhäusern neuer Spitäler, die mit ihnen zu einem Verdande der Spitaldern sollen der Eistisch dem sie der Elebemosynaria des Klosters Mons major in der Orden der Kreuzträger mit dem roten Stern aus dem Klosterspital des hl. 40 Franz in der Orden der Kreuzträger mit dem roten Stern aus dem Klosterspital des

Die berühmtesten Spitalorden sind die ritterlichen (vgl. die AA. Johanniter Bd IX S. 330 und Deutschorden Bd IV S. 589). Als bei ihnen die Spitalpslege, wenn sie auch nie ganz aufgegeben wurde, doch hinter den Wassendienst mehr und mehr zurücktrat und den Halbbrüdern und Halbschwestern des Ordens überlassen wurde, nahmen die ab bürgerlichen Spitalorden die Arbeit auf. Es sind, um von den sast zahllosen Orden nur die am weitesten verbreiteten zu nennen, die Kreuzträger (cruciseri), die vorzugsweise in Italien verbreitet waren (vgl. Bd XI S. 96), die Kreuzträger mit dem roten Stern in Böhmen und Schlesien (vgl. Bd XI S. 97, 27), die Antoniusherren, die sich besonders der von der Kransseit des heiligen Feuers Befallenen annahmen (vgl. oben Z. 38 so und Bd I S. 606 f.), und der von Guido von Montpellier in dieser Stadt gestistete, dann von Innocenz III. 1204 nach Rom verpslanzte Orden des heiligen Geistes (vgl. Bd VI S. 457), der von seinem Mutterhause in Rom (S. Spiritus in Sassia) aus sich in allen Ländern verbreitete und zur Hebung des Spitalwesens ungemein viel beitrug. Die Häuser der Spitalorden und Spitalbruderschaften bildeten den Übergang vom so

Die Häufer ber Spitalorben und Spitalbruberschaften bilbeten ben Ubergang vom 56 kirchlichen zum städtischen Spital. Erst damit erlangten diese Anstalten wieder allgemeinere Bedeutung für die Hebung der sozialen Zustände. Zu den städtischen Spitalern gehörten die meisten der seit dem 18. Jahrhundert hin und her in Deutschland gestisteten "Heiligengeisstschaften". Sie wurden zum Teil von Privaten, zum Teil von der städtischen Berwaltung begründet, um dem bei dem raschen Anwachsen der Städte entstehenden Bedürfnis so

nach Pflegeanstalten abzuhelsen; benn Heilanstalten im Sinne ber späteren Krankenhäuser waren sie zum geringsten Teile. Die Berwaltung und Pflege wurde in der Regel von einer ordensartigen Korporation, Brüdern und Schwestern, die in ordensartiger Tracht und nach einer bestimmten Regel unter einem Meister und einer Meistern ledten, wahrs genommen, während andere unter direkter Berwaltung des Rates standen, der die Spitalbeamten einsehte und in jedem Falle die Bermögensverwaltung überwachte. Die Insassen kauften sich für ihr Alter ein oder wurden durch die Güte derer, die über die Pfründen versügten, ausgenommen. Daneben fanden in ihnen auch Fremde, Reisende, Kranke und Arme eine zeitweilige Zussucht. Sigentliche Krankenhäuser gab es wenige, und selbst solche 10 Spitäler, die ursprünglich ausdrücklich zu Krankenhäusern bestimmt waren, wurden mit

ber Zeit Berforgungs ober Siechenbäufer. Auch nach anderen Seiten bin entfaltete sich seit dem Aufblühen der Städte die Liebesthätigkeit in reichstem Mage und rief eine Fulle von Boblthätigkeitsanstalten bervor, wie keine frühere Reit fie gesehen. Biele Stäbte hatten neben bem Spital ober ben Spitalern 15 ein Ausfätigenhaus bor bem Thore (meift St. Georg, auch St. Lazarus ober St. hiob genannt), 15 ein Ausjaßgenhaus vor dem Thore (meit St. Georg, auch St. Lazarus oder St. Jiod genannt), in dem die armen Siechen, die "guten Leute" (deshalb auch "gute Leute Haus") als eine Art klösterlicher Genossenschaft ledten. In Schweden wurden die Aussätzigen der ganzen ED. Upsala im Spital zu Upsala vereinigt (Hedquist S. 140). In Frankreich zählte man schon 1225 zweitausend Leprosenhäuser (Lallemand III, S. 240); für England 20 werden 115 angegeben (edd. S. 241). Zur Pflege der Aussätzigen wurde ein eigener Orden gestiftet, der Orden der Brüder vom Aussätzigenhause des hl. Lazarus in Ferussalem oder, wie sie sich später nennen, der Ritterschaft des hille Lazarus. Seine Geschüchte ist noch wenig ausgeklärt; er artete balb aus (vgl. Heimbucher, Orden und Kongr. II<sup>2</sup>, S. 257). Dann gab es Pilgerhäuser zur Aufnahme der zahlreichen Gläubigen, die nach 25 diesem oder jenem Heiligtum pilgerten, zahlreiche Hospize in den Alpen und wo sonst schwerzigen Gebirgsübergänge waren. Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts entstanden in vielen Städten Deutschlands Elendengilden, die arme Keisende, besonders arme Pilger unterstützten und für das christliche Begrädnis der Verstenenn sorgen; häusiger waren die Kandankäuser in deren die Armenkäuser in deren die Armenkäuser in deren bie Elenbenhäuser, in benen die armen Fremben Quartier und oft baneben ein Abendbrot 20 ober einen Zehrpfennig erhielten (vgl. E. v. Möller, Die Elenbenbrüberschaften, Leipzig 1906). Waisen und Findelkinder fanden in den Spitalern Aufnahme, besondere Findels häuser waren in den romanischen Ländern gablreich, in Deutschland selten. 3m 14. und 15. Jahrhundert bestanden solche in Ulm, Freidurg i. Br., Augsburg u. a. (Uhlhorn, Liebesthät. II, S. 295; Lallemand III, S. 135 ff.). In London war das Elsingspittel so für Blinde bestimmt, in Paris stiftete Ludwig der Heilige eine Anstalt für 300 Blinde, bie aber nur fummerlich verforgt ihr Brot in ben Stragen erbetteln mußten (Ublborn S. 296). Anftalten für Geiftestrante tommen erft gegen Enbe bes Mittelalters bor, waren aber mehr Buchthäufer als Beilanftalten. Gefallene Mabchen fanben in ben Saufern ber Magdalenerinnen, Reuerinnen, Schwestern von ber Bufe, sorores de poe-40 nitentia (f. Bb XII S. 53 u. vgl. KG. D.s IV, S. 407, Anm. 1) ein Afpl. Daß die Zahl ber Wohlthätigkeitsanstalten in ben Stäbten am Ausgang bes DA. verhaltnismäßig febr groß war, dafür bietet Nürnberg ein Beifpiel. Die Stadt hatte bei rund 20000 Einwohnern 10 Pflegeanstalten: bas alte Spital bei ben Deutschherrn seit Anfang bes 13. Jahrh. (s. Reg. imp. V, Nr. 270 und 875), das Collegium dominarum leprosarum bei 45 St. Johannis, Anf. des 14. Jahrh. (s. Städtechr. III, S. 155, Anm. 3), das Siechenshaus bei St. Leonhard, 14. Jahrh. (ebenda), das H. Geistspital in der Pfarrei St. Sebald, gestiftet 1331 (Mon. Zoll. II, Nr. 679 und Städtechr. I, S. 348 und 419, das "Hospital oder Bilgramhaus für frembde Bilgram" z. hl. Kreuz, gestiftet 1360 (Städtechr. III, S. 154); das Neichenalmosenhaus auf St. Sebalds Kirchhof, seit 1388 (ebenda X, S. 134 und 211), das Sondersiechenhaus auf dem Neubau, seit 1446 (ebenda X, S. 167), das Siechenhaus bei St. Peter (Städtechr. II, S. 272), dessen Ursprung ich nicht nachweisen kann das Amölsbriserbaus gestistet 1380 und das Landauer Pribers nicht nachweisen kann, das Zwölfbrüberhaus, gestiftet 1380 und das Landauer Brüberhaus, gestiftet 1510 (Bogt, Gesch. des Landauer Zwölfbrüberhauses, Nürnberg 1900). War im Mittelalter die Armenpslege zuerst eine kirchliche Angelegenheit, so bahrtt 55 sich, wie bemerkt, mit dem Ausblühen der Städte beginnend, auch auf diesem Gediete ein Umschwung an, ber im 15. Jahrhundert immer ftarter hervortritt. Es zeigen sich bie Anfange ber burgerlichen, tommunalen Armenpflege. Diese fette gerade bei ben Spitälern ein. Bei den mit städtischen Mitteln ober durch bas Zusammenwirten der Bürger gegründeten Spitalern nahm natürlich ber Rat die Aufficht und Berwaltung in Anspruch.

so die er gewöhnlich durch einige Bevollmächtigte aus feiner Mitte (Broviforen) übte. Damit

begnügten sich aber die städtischen Obrigkeiten nicht. Sie erstrebten auch die Oberaufsicht und einen möglichst großen Einfluß bei der Verwaltung der ursprünglich rein kirchlichen Anstalten, der Kösterlichen und stiftischen Spitäler, und in sehr vielen Fällen gelang es ihnen, das Jiel zu erreichen. Durch Vertrag gingen zahlreiche Spitäler in städtische Verwaltung über, ja in manchen Städten nahm der Rat die Aussiche Spitäler als bihm generell und ohne Rücksicht auf deren Stiftung zustehend in Anspruch. Im Jahre 1510 ließ z. B. der Rat von Köln das städtische Wappen an alle Hoppitäler andringen, indem er erklärte, "die Herren vom Rat erkennen niemand anders als sich selbst als die Oberen aller Hospitäler dinnen ihrer Stadt" (Ennen, Gesch. von Köln III, S. 818). Bon Nürnderz berichtet 1516 Christoph Scheurl: Einer ieden kirchen, clostern und spitaln 10 in und ausserzielt als sonderpare beschüßer deeurl: Einer ieden kirchen, clostern und spitaln 10 in und ausserzielt als sonderpare beschüßer dieselben pei einem pfleger oder vorsteer zusgeben, welche alzeit als sonderpare beschüßer dieselben pei einem erbaren rath vertreten und ire sachen außrichten (Städtechron. XI, S. 800). Ahnlich war es in Belgien. In Antwerpen standen schon im 14. Jahrhundert wenigstens 8 Spitäler unter weltlicher Aussicht, und auch sonst greisen hier die weltlichen Behörden immer stärter in die Verz 15 waltung ein (Beispiele s. 213 sp.). Auch in England nahmen die Könige eine weitgehende Aussicht über die Hospitäler in Anspruch, während sich dieselbe Entwickelung in Frankreich erst nach der Reformation vollzog.

Ein berartiges Eingreisen der weltlichen Obrigkeit wurde um so mehr nötig, je mehr 20 die Spitäler und Spitalorden im 15. Jahrhundert versielen. Zwar ist auch diese Jahrsbundert noch sehr reich an Spitalstistungen und an Pflegekräften sehlte es nicht. Terstiarier und Tertiarierinnen, Beginen und Begarden, namentlich aber die Celliten oder Alexianer (s. d. Bd I S. 359) übten an vielen Orten eine opferfreudige Thätigkeit. Aber innerlich zeigt sich doch steigender Verfall. Die Mitglieder der Spitalorden waren 25 große Herren geworden, die ein üppiges Leben führten. Die für die Armen bestimmten Mittel wurden zum großen Teil eine Beute der Finanzkünste der Kurie oder flossen vorznehmen Geistlichen als behagliche Pfründen zu. Die von den Orden angestellten Sammslungen arteten vielsach geradezu in Betrügereien aus und überall klagte man über die Stationierer, die das Bolk aussgogen. Selbst die Kommission, die Paul III. 1537 zu so einem Gutachten über die Reformation der Kirche aufsorderte, sagt von ihnen: Alius adusus est in quaestuariis s. Spiritus, s. Antonii, aliisque huius generis, qui decipiunt rusticos et simplices eosque innumeris superstitionibus implicant; tollendos hos quaestuarios censemus (bei Le Plat, Monum. ad hist. conc. Trid. ampl. coll. II, S. 603; deutsch Luthers WW EN XXV. S. 273). Un Bers so suchen, die Spitalorden zu reformieren, fehlte es zwar nicht, aber sie hatten edensowenig ein dauerndes Ergebnis wie die gleichzeitigen Klosterreformationen. Es zeigte sich auch hier, das das Mittelalter sich ausgelebt hatte. Der massenhafte Bettel und die Armut, deren man troß der zahlreichen Wohlthätigkeitsanstalten nicht Herr wurde, lieserten den Beweis, das die mittelalterliche Armenpsege nicht mehr genügte, und das auch auf diesem 40

Bebiete ein Reues gepflügt werben mußte. Es tam burch bie Reformation.

Zwar scheint der Einfluß der Reformation auf die Liebesthätigkeit und die Wohlthätigskeitsanstalten zunächst mehr zerstörend als aufdauend zu sein. Die alten Motive, aus denen heraus man Jahrhunderte lang Almosen gegeben, Hospitäler gestiftet, Spenden ausgeteilt, in den Spitälern den Kranken und Aussätzigen gedient hatte, waren mit einem 25 Schlage außer Krast gesetzt, während die neuen Notive sich nicht so rasch auswirken konnten. Demnach war das Ergebnis dei sehr vielen zunächst nur das negative, daß man aus den alten Motiven nichts mehr gab und that, und aus den neuen auch nichts. Andererseits aber ist unwerkenndar, daß die Resonation der Liebesthätigkeit ein neues und ungleich höheres Ziel steckte als das Mittelalter. Im Mittelalter hatte man so eigentlich nur die Absücht, möglichst viel Almosen zu geben, möglichst viel Liebeswerke zu thun, um damit sein Seelenheil zu schassen, eine regelmäßige Versorung aller Armen durch eine einheitlich organisierte Armenpslege kannte man nicht. Dagegen stellte Luther schon in der Schrift an den Adel das Programm einer wirklichen Armenversorung auf. Jede Gemeinde ist verpslichtet, alle ihre wirklich armen und notleidenden Glieber zu ver= so sorgen, Bettel soll als eines Christen unwürdig nicht geduldet werden. Das ist die große That der Resormationszeit, deren Segen auch über die Länder gekommen ist, welche die Resormation nicht annahmen; sie hat den Gedanken, der im Mittelalter start verdect, wenn nicht ganz abhanden gekommen war, wieder wachgerusen, daß der Liebespslicht gegen den Nächsten nicht mit noch so viel vereinzelten Almosen und Liebeswerken, sondern nur so

bamit genügt wird, daß die Gemeinschaft alle ihre arbeitsunfähigen und auf fremde Hilfe angewiesenen Armen ausreichend versorgt: die Resormation hat den Gedanken der Gemeindearmenpflege wieder ins Leben gerusen (vgl. d. Armenpflege Bd II S. 95, 38 ff.). Das Anstaltliche tritt daneben start zurück. War es doch auch zu tief mit der "Möncherei" verquick, als daß man es hätte unverändert hinübernehmen können. Die schon vor der Resormation begonnene Unterstellung der Spitalverwaltung unter die Aussicht der weltslichen Behörden sollte jest überall durchgeführt, die alten Spitäler sollten reorganisiert. oder der Gemeindepslege eingegliedert oder auch ganz neue Spitäler, jest eigentliche

Rrantenbäuser, errichtet werben.

So fruchtbar die Gedanken der Reformation waren, so kann man sich dem Geständnis doch nicht entziehen, daß ihre Durchsührung nur mangelhaft, und das Ergebnis zunächst ziemlich kümmerlich war (vgl. d. A. Armenpslege Bd II S. 96, 24 sf.). Wohl hat es auch im 16. und 17. Jahrhundert an Liebesthätigkeit nicht gesehlt, auch in den evangelischen Städten kamen neue Stiftungen zu den alten hinzu, z. B. 1533—42 die 4 hessischen Städten kamen neue Stiftungen zu den alten hinzu, z. B. 1533—42 die 4 hessischen Städten in Merrhausen, Haina, Hospiem und Gronau (s. Hassendamp, Hess. I., Marb. 1852, S. 129 f.), 1554 das Haus Seefahrt in Bremen (Dunze, Gesch. der fr. Stadt Bremen III, Bremen 1848, S. 250), in Hamburg 1597—1604 das Maisenbaus, 1606 das Pesthaus, 1612 die Armenschule, 1612—16 das Werthaus a. d. Allser (Nehlsen, Hamb. Gesch. I., Hamb. 1897, S. 108 f.), in Bremen 1596 das rote Armenhaus, 1677 das Armenhaus für alte Männer, das sog. Mannhaus, 1685 das blaue Baisenhaus, 1690 das Aranlenhaus, 1692 das St. Petri Baisenhaus, 1696—98 das Armenhaus (v. Bippen, Gesch. d. St. Bremen III, Halle 1904, S. 211). Aber die Hauptschae, die Reformation angestrebt hatte, eine einheitliche Organisation der Armenpslege, die ausreichende Versorgung aller Armen in der Gemeinde und die Unterdrückung des Bettels erreichte man nicht. Der Armenkasten wurde auch nur wieder eine Almosenhende neben anderen und eine ost recht kümmerliche. Vielleicht hätte man bei ruhiger Entwickelung mit der Zeit mehr erreicht. An Anläusen dazu sehlte es nicht, die zahlreichen neuen Armenordnungen beweisen, daß man sich der Mängel bewußt war und zu bessern sucht; aber alle diese Keime und Ansähe gingen bald genug im Elend des 30jährigen von Krieges unter.

Mehr wurde in der reformierten Kirche erreicht. In Zürich wie in Genf wurde die Armenpstege Sache der Stadt (Uhlhorn III, S.146s., 149). Anderwärts, namentlich in den Riederlanden und in Frankreich, gelang es den reformierten Kirchen, durch Herfellung des Diakonenamtes eine in vielen Beziehungen musterhafte kirchliche Armenpstege ins Leben zu rusen (1. Bd II S. 97, 8 st.). Die Riederlande zeichneten sich zugleich durch die Begründung zahlreicher neuer Wohlthätigkeitsanstalten aus, namentlich entstanden hier tressschieden her einen Anstoß empfangen zu erneuter Liedesthätigkeit. In Hamburg, einer sür die Entwicklung der Armenpstege in Deutschland besonders wichtigen Stadt, sind es aus Niederlande eingewanderte Kausleute, die auf eine Reorganisation des Armenwesens dringen und 1597 das Waisenslaus stisten. A. H. Hamburg, einer für die Entwicklung der Armenpstege in Deutschland besonders Kaustigen Stadt, sind es aus Niederlande eingewanderte Kausleute, die auf eine Reorganisation des Armenwesens dringen und 1597 das Waisenduss stisten. A. Hamburg, einer standen in lebhafter Berbindung mit den Riederlanden. In England wurde die mittelalterliche sirchliche Armenpstege durch eine gemeindliche, aber staatlich autorisierte Armenssielt der der die Korkhliche Armenpstege, der staatlich autorisierte Armensseit der dem Ausgang des I7. Jahrhunderts das Workhouse-Prinzip herrscht, damit die Bevorzugung der geschlossens des Workhouse-Prinzip herrscht, damit die Bevorzugung der geschlossens des Unterstützung haben solle (Aspadut u. a. 1723 bestimmte ein Geset Georgs I., daß sein Armer, der die Ausnahme in ein solches Hamenssomen Schaft ein Armer, der die Ausnahme in ein solches Hamenssomen Schaft ein Armer, der die Mischalanstellen besonders surch der Resultanten besonders surch der Resultanten besonders surch der Resultanten besonders surch den Kranse und Convalescent Homes) und ist es gemildert worden durch die Gewäherung von Unterstützung an Arbeitssähige auserhalb des Werkhause. Belche Ausdehmung von Unterstützt und door pa

Was die römisch-katholische Kirche anlangt, so begnügte sich das Konzil von Trient damit, die mittelalterlichen Bestimmungen über die Hospitäler in Erinnerung zu bringen und so den Sat einzuschäften, daß die Aufsicht über dieselben den Bischen gebühre; die Pro-

vinzialspnoben thaten kaum etwas anderes als diesen Sat zu wiederholen. Jur Herftellung einer Gemeindearmenpstege essechad so gut wie nichts. So behielt denn in den atholischen Ländern die Armenpstege im wesentlichen den mittelalterlichen Charatter, d. h. sied bied dortwiegend anstaltlich. Zwar wurden die Hospitäler in Frankreich insofern sätularisert, als ein von Franz I. am 19. Dezember 1643 etassenes beilt sie der unstessellte, aber hier sowohl wie in Italien und Spanien blieden doch die Spitäler, die Spitalorden (bis auf einzelne, die ganz unterdrückt oder umgewandelt wurden) und ihre häuser bestehen und bildeten nach wie vor den Mittelpunkt der Armenpstege. Man muß es der katholischen Kirche zum Ruhm nachfagen, daß sie auch nach der Reformationszeit auf diesem Gebeite viel geleste bat, am weinigten freilich in wo Deutschland. Zu den alten Spitälern kamen neue, zu den alten Pflegeorden neue hinzu. Könige und Kähle haben neue große und reich ausgestattet Anstalten ins Leben gerusen. In Frankreich hat namentlich Ludwig XIV. viel gethan. Fast sür jede Art Hillschuftziger, sit verschämte Arme, Findellinder, Resonvalescenten, Obdachsse u. s. w. wourde in Karis ein neues Hopital gegründet, und zu allen schon vorhandenen kam dann noch das 16 Höpital genderal hinzu, das 6—7000 Arme versorzte, und bessen er sintünste in der Revoslutionszeit auf über 31/3. Millionen Livres berechnet wurden. Das Comités de mendicité, welches die Constituante niedersetze, zählte in Frankreich überhaupt 2185 hospitäler mit 38 Millionen Livres Einsommen. In Nom gründete Situs VI. das Ospizio di Santa Maria degli Angeli, lauter großartige Anstalten. Auch in Spanien, wo schon zahlreiche Hohiste der und sehen Arbeit aus ein Fast und der in Schon geschen werden schon der auch dem Arbeit der vorhanden waren, entstanden noch neue. So 3. B. 1567 ein großes Findelhaus in Madrie, dan der kohn das ein Fast und der Livre Schon des ein der Keitelle vorhanden werden kohn der Eichen der Keitelle vorhanden werden kohn der Eiche der Schon des ein der Ke

Für die lutherische Kirche gab der Pietismus einen neuen Anstoß. Das Waisenhaus in Halle, August Hermann Frances Glaubenswerk, regte zu vielen ähnlichen Stiftungen am (vor 1701 bereits Königsberg, Stargard, Bauhen, Jittau, Ersurt, Lemgo, Phymont 20 Wildungen f. Kramer, A. H. Franke II, S. 494). Aber der Eiser ist bald erlahmt. Dazu kommt, daß gerade jetzt, und eben unter Mitwirkung des Pietismus und des don ihm ausgehenden Territorialismus, der Staat das ganze Gebiet der Armendersorgung in Beschlag nimmt. Die Kirchenordnungen hatten die Armendssele der Armendersorgung in Beschlag nimmt. Die Kirchenordnungen hatten die Armendssele und die Wohlthätigskeitsanstalten, ohne zwischen Kirche und Staat klar zu sondern, als eine Angelegenheit 25 gemischter Natur behandelt, manche auch Hospitäler und ähnliche Anstalten der Ausschlagenheit war dem früheren kannnistischen Bestimmungen gemäß den der Anstalten der Ausschlagenheit und als kirchliche Anstalten anerkannt. Noch entschebener war das den früheren kannnistischen Bestimmungen gemäß den den Anstalten kantoliche Anstalten der Ausschlagen Bestimmungen gemäß den den Kirchenrechtslehrern Reinking, Bened. Carpzod, Brunnemann u. a. (vgl. J. H. Böhmer, Jus eccles. Protest. I. III, Tit. XXXVI, § XLIII) geschehen. Dagegen nimmt bereits Böhmer (a. a. D. so § XLIV) das Recht der Aussicht über die Wohlthätigkeitsanstalten für den Staat in Ansspruch, und seit der Mitte des 18. Jahrhunderts kommen diese Anschauungen zum Bollzuge. Die Kirche wird vielsch aus der Direktion der Wohlthätigkeitsanstalten verdrängt und dieselbe dem Staate überwiesen. So wurde in Preußen durch einen Erlaß vom 30. Juli 1774 den Regierungen die Aussichen über die Poolstäten fortgesührt, wie sieser Richtungen, insbesondere Hospitäler, Wamensanstalten überwiesen, und anderen milden Stiftungen Landrecht II. II, Tit. XIX "Bon Armenanstalten und anderen milden Stiftungen" und ährlich in anderen Partifularechten sindet Wohlthätigs so

50

86

teitsanstalten ihre Beziehung zur Rirche eingebuft und find in weltliche Stiftungen um-

gewandelt.

Wenn bemnach ber Pietismus birekt auf die Gestaltung der Liebesthätigkeit nicht allzutief eingewirkt hat, so ist er bennoch auf diesem Gebiete für den Protestantismus epochemachend geworden; denn die ganze Entwickelung der Wohlthätigkeitsübung, der Armenpslege und der Wohlthätigkeitsanstalten in unserer Zeit hat das praktisch-religiöse Interesse, welches ber Pietismus mächtig geweckt hat, zur Grundlage. Zunächst freilich trat Spristentum und Kirche im Bolksleben start zurück. In den Kreisen der Aufklärung, die den Pietismus ablöste, war nicht christliche Liebe, sondern Humanität das Losungs10 wort, aber gerade diese Kreise waren es, in denen der Gedanke einer rationellen Armenpflege zuerst auftauchte und verwirklicht wurde. In den patriotischen und moralischen Wochenschriften, wie sie im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in allen größeren Städten Deutschlands herausgegeben wurden, bilbete Bohlthätigkeit und Armenpflege ein ftebendes Thema ber Besprechung (vgl. Biebermann, Culturgeschichte bes 18. Jahrh. II, 1, 439; 15 Prup, Litterarisches Taschenbuch VI, 377; Kawerau, Die fritischen und moralischen Wochenschriften, Magbeburger Geschichtsblätter f. St. u. L., Magbeburg 1884, 3, 4) und bie Männer, die in diesen Zeitschriften das Interesse der Humanität pflegten, schritten auch zuerst zur That. In Hamburg riesen Boght und Busch, Männer, die mit Reimarus befreundet waren, 1788 die allgemeine Armenanstalt ins Leben (von Melle, Die Ent-20 widelung des öffentlichen Armenwesens in Hamburg, Hamburg 1883, S. 64 ff.), eine Anstalt, die weithin als Muster galt. Der Kaiser berief Boght nach Wien, um das dortige Armenwesen nach diesem Borbilde zu reorganisieren, Napoleon I. zog Boght zu Rate, als es sich um das Armenwesen in Frankreich handelte, und auch für England wurde eine seiner Schriften übersetzt. Eine ganze Anzahl von deutschen Städten ahmte hamburg 26 nach. In Braunschweig wirkte Leisewit, ber Freund Leffings, in Diefem Sinne, in Bremen ber Spnbikus von Boft. Die Städte gingen voran, die Staaten folgten nach. In einer Reihe von beutschen Staaten tam in ben letten Jahrzehnten bes 18. Jahrhunderts eine neue Armengesetzgebung zu stande.

War bier überall mehr ber Gebanke ber humanität als spezifisches Christentum Die so treibende Macht, so fingen gleichzeitig auch die chriftlichen Kreise, in denen der Pietismus nachwirkte, an, sich zu regen. Ich erinnere nur an die 1780 von Urlsperger gegründete Baseler Christentumsgesellschaft die nicht bloß Bibel- und Traktatverabreichung, sondern auch Armen- und Krantenpflege, Erziehungsanstalten u. dgl. (die Anstalt in Beuggen 1820) pflegte (f. Bb III S. 822 f.). Die Notzeit ber französischen Gewaltherrschaft, 86 ber Aufschwung ber Freiheitetriege wirkten vertiefend und befruchtenb. Die Rriegenot selbst rief vielerlei Beranstaltungen zur Bekämpfung ber Not ins Leben und mit dem Wiedererwachen des christlichen Sinnes, mit der fortgehenden Kräftigung des kirchlichen Lebens ging auch ein Wiebererwachen ber Liebesthätigkeit Sand in Sand, welches eine Fille von Anstalten aller Art ins Dasein rief, die noch täglich sich mehrend, teils be40 stimmt find die Arbeiter und Arbeiterinnen auf dem Gebiete der Liebesthätigkeit auszubilben (Diakonen- und Diakoniffenhäuser), teils der Rettung sittlich Gefährbeter ober Berkommener bienen (Rettungshäuser, Magbalenenasple, Trinkerasple, Arbeiterkolonien u. f. w.), ben Notleibenden aller Art eine Zuflucht bieten (Krankenhäuser, Siechenhäuser, Anstalten für Blinde, Taubstumme, Epilektiker u. s. w.). Ich gebe die Zahlen für das Ende bes 19. Jahrhunderts nach der Statistik der Inneren Mission, Berlin 1899:
Rrippen 102 mit 3091 Plätzen,

Rinderheilstätten 59 mit 3977 Blagen,

Rleinkinderschulen 2700 mit 187817 Rindern, Rinberhorte 332 mit 22878 Plagen, Rettungehäuser für Nichtkonfirmierte 320 mit 14636 Blagen, " für Konfirmierte 22 mit 758 Bläten, Waifenhäuser 251 mit 10 677 Bläten, Konfirmandenanstalten 32 mit 900 Bläten, herbergen zur heimat 465 mit 16899 Betten, Arbeitertolonien 24 mit 3129 Blagen, Mägbeherbergen 89 mit 1658 Betten, Rrantenhäufer 359 mit 16870 Platen, Siechen- und Altenhäuser 375 mit 7929 Plagen, Blöbenanftalten 33 mit 5557 Platen, Erholungshäufer 68 mit 3042 Blagen.

Magdalenenassle 39 mit 1101 Plätzen, Frauenheime 7 mit 363 Plätzen, Trinkerheilstätten 15 mit 281 Plätzen, Diakonenanskalten 17 mit 2019 Brübern, Diakonissenhäuser 49 mit 10291 Schwestern, 12 mit 553

Im Gebiete ber römisch-tatholischen Kirche läßt fich im ganzen berfelbe Gang verfolgen. Auch hier ist in ben letten Jahrzehnten bes 18. Jahrhunderts humanität das alles beherrschende Schlagwort. Der humanitätsgebanke rief in Spanien 1778 die "allgemeine Junta ber Liebe" hervor, welche eine Hausarmenpflege zu schaffen bemuht war, 10 aber in ben Kriegs- und Revolutionssturmen bald wieder unterging, und aus bem humanitatsgebanten maren bie ichwarmerischen Befdluffe bes frangofischen Konvents geboren, bie mit einem Schlage aller Armut, allem Bettelwefen, "biefem Aussatz ber Monarchie und ihrer wandelnden Anklage" ein Ende machen sollten. Es sollte ein Buch der nationalen Bobltbatigfeit angelegt und in biefes bie Ramen ber Greife, ber Arbeitsunfähigen, 15 ber Witwen u. s. w. eingetragen werben. Jeber ber Eingetragenen sollte aus Staats-mitteln eine Pension erhalten, die an dem der Verherrlichung des Unglucks gewidmeten nationalen Festtage zur Verteilung tommen sollte. Dagegen wurden durch ein Gesetz vom 23. Mossidor II. alle liegenden Guter und alles sonstige Attivbermögen der Hospitäler eingezogen. Die Schwärmerei bauerte nicht lange. Schon am 16. Vendeminire V. 20 war man genötigt, die Hospitalberwaltungen zu rekonstruieren. So weit ihre Güter noch nicht verkauft waren, wurden sie zurückgegeben, durch Gesetz vom 13. Brumaire IX. kamen Entschädigungen aus den Domainen hinzu, und wurden zur Unterhaltung der Spitäler neue Einnahmen aus den Octrois angewiesen. Für die Verwaltung wurden besondere Kommissionen bestellt, die als selbstständige Organe den lotalen Behörden toordi= 26 niert waren. Obwohl bie lotale Armenpflege feitbem in manchen Studen weiter entwidelt ift, fällt boch auch heute noch bas Schwergewicht auf die Hospitäler. Die Zahl berfelben bat fich beständig durch neue Stiftungen vermehrt. 1847 gab es im ganzen 1273 Anftalten, barunter 337 hopitaux (Krantenhäuser), 199 hospices (Bersorgungshäuser für Alte u. s. w.) und 744 höpitaux-hospices (Anstalten, die beides vereinigen), dagegen so 1877: 360 höpitaux, 415 hospices und 762 höpitaux-hospices. Dazu kommen bann auch hier eine große Zahl von Privatanstalten für die verschiedensten Zweige ber Barmberzigkeitsübung (Dupanloup, Die chriftliche Nächstenliebe und ihre Werke; Die Auffähre von Maxime du Camp in der Revue des deux mondes, Bb 56—58. Uberfest von Mensching, Hannover, 1883). Auch im katholischen Deutschland sind im 19. Jahrh. 26 jahlreiche Anstalten aller Art entstanden. Besondere eifrig wirkte der Bischof Ketteler bon Mainz für dieselben. Die zahlreichsten Wohlthätigkeitsanstalten hat wohl Italien. Sier gählte man 1867 im gangen 17718 Armenanstalten aller Art mit einem Bermögen bon 981 309 000 Frce. und einem jährlichen Gintommen von 69 987 000 Frce. Charatteristisch ist dabei, daß die Zahl der Anstalten, welche Besserung und Bewahrung zum 40 Zwede haben, ausfallend gering ist verglichen mit der Zahl derer, die auf Verforgung von Armen durch Krantenpslege, Almosen u. s. w. abzielen. So zählt Piemont auf insgesamt 1825 Anstalten, 149 Hospitäler, 636 Stiftungen behufs Almosenausteilung, 131 Stiftungen zu Aussteuern, dagegen nur 2 Besserungsanstalten. 1 Krippe, die Lombardei auf insgefamt 2902 Anstalten 209 Hospitäler, 312 Almosen: 45 stiftungen, 479 Stiftungen für Aussteuern, dagegen nur 4 Besserungsanstalten und 8 Krippen. Die staatliche Aufsicht über die Wohlthätigkeitsanstalten ist durch das Gesetz

vom 3. August 1862 (legge delle opere pie) geregelt. In Deutschland fehlt eine Statistif ber Wohlthätigkeitsanstalten. Gine solche ber Heilanstalten Breußens giebt bas statistische Handbuch für den preußischen Staat II, 50 1893, S. 409. Danach gab es im genannten Jahre in Preußen 1441 allgemeine Heilsanstalten mit 75224 Betten. Davon waren Staatsanstalten 91, Anstalten der Provings Berbande 16, ber Bezirksverbande 8, ber Kreife 83, ber polit. Gemeinden 524, der relig. Gemeinden 176, der relig Genoffenschaften 183, des baterl. Frauenvereins 24, milber Stiftungen 191, Anappichaftsanstalten 18, Fabrifarbeiteranstalten 17, private 110. 56 Minbeftens ebenso gablreich wie die Beilanstalten find bie verschiedenartigen Bflegeanstalten. Eine Borftellung von ben Bahlen, die bier in Betracht tommen, giebt die auf 40 größere Stabte Deutschlands bezügliche Statistif von 1889. Nach ihr gab es in benselben städtisch 25 Armenhäufer ftaatlich übrige 34 davon Altereverforgungshäufer 33 25

29\*"

25

| AND THE THE TAX TO A CO. T.      | 3  |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Häuser für Obdachlose 16 " — " 13 "                                  | •  |
| Baisenbäuser 34 " 1 " 13 " 2                                         | 90 |
| Rinderpflegen 9 ", - ", 9 ", -                                       | _  |
| 5 Besserungsanstalten 9 , , 1 , , 4 ,,                               | 4  |
| Sonstige Bfleganstalten 2 " — " 1 "                                  | 1  |
| Allgem. Heilanstalten . 168 öffentliche, fast ausnahmslos städtische |    |
| Irrenanstalten 20 staatlich 6 städtisch 9 privat                     | 5  |
|                                                                      | 30 |
| 10 Entbindungsanstalten 11 "11                                       |    |

(Stat. Jahrb. deutsch. Städte II, S. 265 ff.). Geradezu überraschend ist das Übergewicht, das die kommunalen Anstalten, sowohl über die staatlichen, wie über die kirchlichen und Stiftungsanstalten haben. Hier hat sich ber reformatorische Gebante völlig burchgesett. Die Bebeutung, die die Bobltbatigleits-15 anstalten überhaupt für die Armenpflege haben, lehrt die Statistik über die öffentliche Armenpflege des Deutschen Reichs i. J. 1885 (Statistik des Deutschen Reichs, AF, XXIX, 1887); benn nach ihr wurden im genannten Jahr unterstützt in geschlossener Pflege, b. h. in Anstalten 270 038 Personen,

 $616\,533$ 

in offener Pflege 20 bemnach wurde im Reiche fast ber britte Teil aller Unterftütten in Anstalten verforat. Die Verhältniszahlen für die größeren Staaten find folgende:

| Preußen (      | zeschlossene | Pflege | 165 562 | offene Pflege | 362 695 |
|----------------|--------------|--------|---------|---------------|---------|
| Bavern         | ,,,,,        | ,,,    | 13 267  | ,,            | 72831   |
| Sachsen        | "            | ,,     | 20146   |               | 33 044  |
| Württemberg    | "            | "      | 12718   | ,,            | 25 077  |
| Baben          | "            | "      | 9856    | "             | 29 652  |
| Hessen         | "            | "      | 4 201   | "             | 12 090  |
| Elfake Pathrin | agen "       | "      | 10833   | ••            | 21 178  |

Wie man sieht, ist das Verhältnis in den verschiedenen Staaten sehr verschieden.

Bie man sieht, ist das Verhältnis in den verschiedenen Staaten sehr derschieden.

Noch größer ist die Verschiedenheit, wenn man lediglich die Städte in Betracht zieht; denn während 1885 in Köln  $61,6^{\circ}/_{\circ}$  aller Unterstätzten sich in geschlossener Pslege befand, war dies in Hamburg nur dei  $16,7^{\circ}/_{\circ}$  der Fall (s. Statist. IV. der denn Städte I, 1890, S. 174). Sicher ist nach den gegebenen Zahlen, daß jetzt schon die Wohlthätigsteitsanstalt die sesse Passis länger is mehr sein wird. 86 fie bas je länger je mehr fein wirb. (Uhlhorn +) Saud.

## Bolfenbüttler Fragmente f. Fragmente Bb VI S. 136.

Wolff, Christian (gest. 1754) und die Wolfsische Theologie. — Quellen: Gesamtausgabe sehlt. Die wichtigsen Berke sind in der biographischen Stizze genannt (Verzeichnis sämtlicher Schriften in Gottsched historischer Lobschrift, Beilagen S. 103 ff.). Die deinen philosophischen Schriften in sechs Teilen 1736—40, gesammelt und teilweise ins Deutsche überseht von Hagen. Brieswechsel zwischen Leibniz und Wolfs aus den Handschriften der Kgl. Bibliothek zu Hannover herausgegeben von Gerhardt 1860 (dazu Godemann, Der Brieswechsel des G. W. Leibniz in der Kgl. Bibliothek zu Hannover 1880, S. 391—95). Briese von Chr. Wolfs aus den Jahren 1719—53, ed. von der Kaiserl. Atademie der Wissenschaften zu St. Betersburg als Beitrag zu deren Geschichte, 1860. — Litteratur. 1. Allgemeines: Die kultur= und litteraturgeschicklichen Werte über das 18. Jahrh. von B. Bauer (I, 237 ff.), K. Biedermann (II, 394 ff. 429 ff.), Hettner (III, 1. Abt. 199—248); Lamprechts Deutsche Geschichte (VII, 128 ff., VIII, 305 ff.); Zeller, Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz 1873; K. Fischer, Geschichte der neueren Philosophie III\*, 1902, S. 627—38; Windelsond, Uederweg-Heinze (Litteraturagaden!), Erdmann, Faldenderg, Vorländer; die Geschichten der Phychologie von Sommer und Dessor; Harnack Geschichte der tgl. Preußischen Atademie der Wissenschaften 1900 u. a. Für die verschiedenen Wolfsianer vgl. die gelehrten-geschichte Lichen Sammelwerke wie die AbB, Schlichtegrolls Netrolog, Strodtmanns Neues gelehrtes Europa, Wosers Beitrag zu einem Lexito der jeht lebenden Theologen, Strieders Grundslage zu einer bessischen Belehrten-geschichten. Echriftstellergeschichten, Reusels Lexiton der vom Jahr 1750—1800 verstorden Eeusschen Echriftsteller, die Universitätsgeschichten, Lexiconen u. i. w. 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller, die Universitätsgeschichten, Leichenreden u. f. w. Theologisches: Geschichte der prot. Theologie und Dogmaris von G. Frank (II, 384 ff.), Baß (II, 160 ff.), Dorner (687 ff.), Psieiderer (Geschichte der Religionsphilosophie seit Spinoza): von Troeltsch besonders der Aufsat über Religionswissenschaft und Theologie des 18. Jahrs 60 hunderts, Breuß. Jahrb. Ottober 1903, sowie oben die Artitel über Auftlärung und Idealis23 off 453

mus; Tholud, Geschichte des Rationalismus I, 119 ff.; Luthardt, Geschichte der christlichen Ethit II, 220 f., 371 ff. — 2. Spezielles: a) Zur Biographie: Wolffs eigne Bemerkungen dazu herausgegeben von Buttte unter dem irreführenden Titel "Chr. Wolffs Lebensdeschreibung" 1841; Baumeister, Vita, fata et scripta Wolffii philosophi 1739; Gottsched, Historische Lobeichrit des Freiherrn von Wolffi 1755; Büsching, Beiträge zu der Lebensgeschichte gesehrter 8 Männer 1783, I, 1, S. 1—138; Schrader, Geschichte der Friedrichs-Universität zu Halle 1894, I, 168 ff.; E. Zeller, Vorräge und Abhandlungen geschichtschen Inhalts I, 1865, 108 ff.; Cäsar, Chr. Wolff in Marburg, 1879. d) Aeltere, als Stoffsammlungen unentbehrliche Werte: Ludovici, Ausführlicher Entwurf einer vollständigen Historie der Wolfsischen Philosophie (3 Bde, 1737 f.), Seunst Wertwürflichen Stillichen Stillichen Wellosophie (3 Bde, 1737 f.), Reueste Merkwürdigkeiten der Leibniz-Wolfsichen Beltweisheit (1738); Hartmann, Historie der Leibniz-Wolfsichen Abisophie (1737); Schrödt, Christiche Krichensgeschichte set der Resonation VI, 100 ff., VIII, 26 ff.; Schlegel, Kirchengeschichte Krichensgeschichte Philosophie feit Bacon auf die deutsche Philosophie des 18. Zahrhunderts (Hort. Wosheims), 2. Bd l. Abt. S. 99 ff. c) Reueres: Zart, Einsluß der englischen Philosophen seit Bacon auf die deutsche Philosophie des 18. Zahrhunderts 1881, 16 S. 17—30; Arnsperger, Chr. Wolffs Berhältnis zu Leibniz, 1897; Heilemann, Die Gottessehre des Chr. Bolff, 1907; Danzel, Gottsche und seine Zeit, 1848; B. Erdmann, M. Knugen und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte der Wolffsichen Schlene Scholastit des deutschen Brotestantismus im Zeitalter der Orthodoxie, 1907; Reinhard, Die Brinzipienlehre der Luther Echule und einer Schule in Deutschland und dei Rant, 1898; Seitz, Die Freiheitslehre der Luther lischen Sitzer den Kant, 1898; Seitz, Die Freiheitslehre der Luther lischen Kirchen in hrer Beziehung zum Leibniz-Wolffschen Determinismus (Khilo). Jahrs buch 2818 des Leibnig des Erdel

Bährend die katholische Bildung Frankreichs wie die proteskantische Englands und 25 Hollands einen mächtigen Ausschaft war die deutsche im 17. Jahrhundert einer tiesen Ohnmacht versallen. Wirtschaftlicher und sittlicher Rückgang herrschte überall. Weber die proteskantischen Kirchen noch die Wissenschaft erwiesen sich krästig genug, den traurigen Jukand zu überwinden. Beide waren in einer fruchtlosen Neuholastik der sangen, die nur mühsam das Erde der Väter bewahrte. Da erhob sich don zwei Seiten so her Verschaft einer Fortbildung. Die besten Kräste der ebangelischen Kirchen sammelten sich, vielsach im Kampse wider das konfessionelle Kirchentum, dasür aber verstärkt durch wechselsseigen Berührung sowie durch den Einsluß der still fortwirkenden täuserischen Reste und der außerdeutschen Entwickelung des Krotestantismus, in der pietistischen Bewegung zu einem gewaltigen Borstoß. Berinnerlichung, Enthusiasmierung und Individualisterung des Allgemeinen Priestertums, religiöse Aktivität, Sammung um die Bibel, Ansätze zu einer neuen mehr evangelischen Theologie, das waren die wichtigsten Fortschritte, die der Pietismus troß seines besonders auf ethischen Gebiete hervortretenden reaktionären Sinschlags dem deutschen Schristentum brachte. Die andere Linie der Fortschung, die Auf- 20 klärung, die gerade ethisch, wissenschaftlich und klurrell vorwärtz strebte, aber durch ühre positive Wertung der Belt die Religion auch direkt bereichern konnte, offendart sich mit einem plöslichen Borstoß in der Persönlichkeit und Birksamkeit des genialen Leidnig. In ihm erweist die deutsche Bildung sich zum ersten Male wieder fähig, die höchsten wissenden, zu derstehen und weiterzubilden. Es fragte sich Geistesgeschichte zu schaffen. Noch war freislich die deutsche Bildung im allgemeinen zu niederg und eng, um seine Gedanken zu verslehen und weiterzubilden. Es fragte sich Das manen ausstehen würden, die se einen beit der Geistespeschichte aus seinen, die sie der mierbeutschen Entwickelung organisch einstigen Lebens in Deutschland entschein

1. Sein Leben. Geboren wurde Christian Wolff (zuweilen schreibt er Wolf) am 24. Januar 1679 in Breslau. Der Vater erzog ihn sorgsältig zu Frömmigkeit und Wissenseiser. Auf dem Gymnasium erhielt er durch mehrere Lehrer, der allem durch den Religionsklehrer Neumann eine gute Kenntnis der Dogmatik und starke Anregung zu schilosophischen Studien. Der in Breslau naheliegende Vergleich zwischen Luthertum und Katholicismus weckte in ihm früh das Streben, durch Aufsindung einer zuverlässigen Methode den Dogmen unumstöhliche Gewischeit zu verleihen. 1699 ging er nach Jena, um Theologie zu studieren. Da er aber theologisch wenig Reues zu lernen fand, warf er sich desto eifriger auf die Mathematik, die ihm wegen der Sicherheit ihrer so Methode vorbildlich für alle Wissenschaften erschien. In der Philosophie wurde ihm zunächst besonders die Modicina mentls Tschirnhausens (1687; gest. 1708; über ihn

vgl. Kunze im Neuen Lausitzer Magazin von 1866, Bb 43; Bertveyen, Tschirnhaus als Philosoph 1906) zur Führerin. Ohne ben Gebanken an eine theologische Lauf-bahn ganz aufzugeben — er predigte mehrsach, zulet in Leipzig 1706, bank seinen klaren Auslegungen, Dispositionen und Definitionen mit großem Erfolg, und er-5 wog nochmals 1709 ben Plan eines theologischen Lehramts in Helmstebt — unterzog er sich 1702 in Leipzig der Magisterprüfung, studierte dann noch ein Jahr in Jena Philosophie und habilitierte sich 1703 in Leipzig mit der Schrift "De philosophia practica universali methodo mathematica conscripta". Sie brachte ihm nicht nur die Mitarbeit an ben wichtigen Acta eruditorum, sondern auch seit 1704 einen förderlichen 10 Briefwechsel mit Leidniz ein. Obwohl nun dieser den jungen Philosophen zur sachmäßigen Bertiefung in die Mathematik hinlenken wollte, las Wolff mit Borliebe auch über Philosophie und suchte vor allem ein geschlossenes Spstem der Wissenschaften ju schmieben. Als er 1706 nach Gießen und Halle berufen wurde, jog er Halle vor und begann hier Anfang 1707 seine Borlefungen über Mathematik, seit 1709 auch 16 über Phhsik, dann allmählich über die andern Zweige der Philosophie. Sein Lehrerfolg war außerorbentlich und wurde balb durch ben Einbruck seiner Schriften Bon ben gahlreichen Abhandlungen und Büchern feiner erften Salleichen Periode (1707—23; Gottsched zählt hier etwa 67 auf) find als besonders wichtig zu nennen: 1707 Methodus demonstrandi veritatem religionis christianae, 1712 20 Bernünftige Gebanken von ben Kräften bes menschlichen Berftanbes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkenntnis ber Bahrheit (feine Logif), 1718 Ratio praelectionum Wolfianarum in Mathesin et philosophiam universam, 1719 Bernünftige Gebanten bon Gott, ber Welt und ber Seele bes Menfchen, auch bon allen Dingen überhaupt, (auf bem Titel 1720; Erläuterungen bazu 1724 und 27. 1741!), 1720 Bernünftige Be-25 danken von der Menschen Thun und Lassen zu Beforderung ihrer Glückfeligkeit (jenes feine Metaphysik, dieses seine Ethik), 1721 Bernünftige Gedanken von dem gesellschaftseine Weiappysix, vieses seine Ethit), 1721 Vernunftige Gedanten von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen und insonderheit dem gemeinen Mesen zur Besörderung der Glückseligkeit des menschlichen Geschlechts (seine Staatslehre), 1723 Vernünftige Gedanken von den Wirkungen der Natur, I. und II. Teil (III. Teil 1725; seine Kosmographie), 30 Vernünftige Gedanken von den Absichten der natürlichen Dinge (1724; seine Teleologie). Inzwischen hatte sein Ruhm sich über Deutschland und das gebildete Europa verbreitet; Wittenderg, Weimar, Marburg, Wien, Petersburg, London, Paris zeichneten ihn durch Berufungen oder Ernennungen auß; König und Regierung erwiesen ihm Wohlwollen. Auch gelehrte Schüler sammelten sich bereits um seine Philosophie. Allein in Halle selbst 85 ftellten sich ihm bie Bietisten und Thomasius, der altere, anders geartete Aufflarer, feindlich gegenüber. Nach einigen unangenehmen Reibungen führte bie Rebe De Sinarum philosophia practica, die Wolff 1721 bei ber Ubergabe seines Prorektorats an den Bietisten Lange hielt, jum vollen Bruch. Man fand darin eine schlimme Verherrlichung ber Konfuzianischen Moral und schloß baraus, daß Wolff die Entbehrlichkeit der chrift-40 lichen Offenbarung für die menschliche Glückseligkeit lehre (vgl. den Druck von 1726). Die Beschwerbe ber theologischen und eines Teils ber philosophischen Fakultät bei ber Regierung erzielte zwar nur eine Mahnung zum Frieden; aber Wolff selbst rief nunmehr, erbittert burch die Angriffe feines ebemaligen Schülers Strabler, gegen alabemifche Sitte bie Entscheidung ber Regierung an. Die Bietisten jedoch gewannen bas Obr bes 45 Königs; man legte ihm nabe, daß ber Determinismus Wolffs jeden Deserteur als bloges Opfer des Berhängnisses straffrei machen werde. Ohne Anhörung der Minister verfügte der König am 8. November 1723 die Absehung Wolffs; binnen 48 Stunden solle er bei Strafe des Stranges die königlichen Länder verlassen; sein Schüler Thümmig in Halle wurde durch Langes Sohn ersetzt und 1725 G. Fischer in Königsderg verdannt. Atheistische 50 Bucher und atademische Behandlung Bolfficher Schriften wurden 1727 mit Rarrenftrafe bebroht. Wolff wies stolz alle Bermittelungsvorschläge zurud und nahm ben bereits vorher empfangenen Ruf nach Marburg an. Die Halleschen Theologen erschraken über bie unerwartete harte bes königlichen Urteils, begrüßten es aber zugleich als eine göttliche Fügung.

In Marburg erlebte Wolff 1723—40 bie glänzendste und glücklichste Beriode seiner Wirksamkeit. Während der Kampf um seine Philosophie heftig entbrannte, gewann er beständig an philosophischen Anhängern und studentischem Zulauf und erntete immer reichere Ehren. Die Schriften dieser Zeit (Gottsched nennt ca. 36) stehen an Bedeutung hinter den früheren zurück. Sie boten sachlich nichts Neues, sondern breiteten nur in so dicken lateinischen Bänden und weitschweisiger Sprache sein Spstem in den gelehrten

28off 455

Kreisen auch außerhalb Deutschlands aus: Phil. rationalis s. Logica 1728, Phil. prima s. Ontologia 1729, Psychologia empirica 1732, Psych. rationalis 1734, Theologia naturalis 1736 f., Cosmologia generalis 1731, Phil. practica universalis 1738 f., alle natürlich methodo scientifica pertractatae. Inzwischen besserte sich die Lage in Preußen. Propsi Reinbed in Berlin wirkte für ihn, der König änderte allmählich seine Weinung, besahl den Kandiderusen. Er starb während neuer Verhandlungen. Erst Friedrich II., der Wolff schon 1736 als den größten Philosophen der Gegenwart bezeichnet hatte, drachte den Entschluß zur Aussührung. Da Wolff eine Stellung in der Berliner Alabemie verschmähte, wurde er als Geheimer Rat und Vizelanzler mit uns gewöhnlichem Gehalt nach Halle derusen. Ende 1740 hielt er seinen sast fürstlichen Sinzug und söhnte sich persönlich mit J. Lange aus. Voll von Hossmangen — er sühlte sich als professor generis humani — erlebte er jedoch eine arge Enttäuschung. Da er wieder nur seine längst bekannte Philosophie vortragen sonnte, verlor er alle Zugtrast an jüngere Schüler, z. B. die beiden Baumgarten, die wenigstens neue Anwendungen gaben. 15 Er hielt sich schaddes durch Werte von solcher Veriet, daß sellst sein Sonner Friedrich II. zur Kürze mahnte. Zu neunen sind besonders das achtsändige Jus naturae methodo sosientissies pertracetatum, die Philosophia moralis und Oeconomica. Außere Ehren wurden ihm noch diel zu teil, z. B. 1745 die Würde des Reichsfreiherrn. Doch seine Berstimmung blied. Er stard 1754, als der Charatter des deutschen Geistesledens sich dere Persönlichkeit das Gestirm einer untergebenden, auf tiesere Eusen Anlage seiner Persönlichkeit das Gestirm einer untergebenden, auf tiesere Eusen der ganzen Anlage seiner Persönlichkeit das Gestirm einer untergebenden, auf tiesere Eusen der gegenündet, ohne 26 griechstung berabsinstenden Welt. Universal gebildet und bittlich-religiös seit gegenündet, aber zugleich in einen engen Zuschnitt des geistigen Ledens gehannt, trivial, pedantisch, ohne 26

2. Seine Philosophie. Wolff war kein großer schaffender Geist, aber der Philosoph, in dem die wissenschaftlichen Bestredungen der Zeit sich sammelten und verdunden auf die Zukunst wirken. Er wollte durch Übertragung der mathematisch-spllogistischen Rethode allen Wissenschaftlichen gleiche som des dere der mathematisch-spllogistischen Rethode allen Wissenschaftlichen Lamit stüdere er das Streben der altyroteskanschischen Scholastist auf einen neuen, natürlicherationalen Boden hinüber und erhod die Philosophie zur methodens und ausgabensehenden Herschischen des wissenschaftlichen Betrieds. Was schon Erhard Weigel in Jena seit 1653 versucht, was Busendorf gelegentlich gekwünscht (voll. Schröck), Kürchengeschichte 7. Bd 564), has Neumann, der Lehrer Wolffs, gefordert (voll. Schröck), Kürchengeschichte K. Neumann, Kecklessiche Kolksinde Stellung zu Leidnig Gräßer, E. Halle und K. Neumann, Breslau 1883) und Tschindausen angebahnt hatte, das verwirklichte Wolff. Daraus ergiebt sich seine eigenstümliche Stellung zu Leidnig. Es ist ungerecht, ihn schlechtweg als dessen verwässenden und histematissenden Kopularisator aufzgafisen. Allerdings hat er die Tiefen der Leidnischenden Retaphysis nicht verstanden. Aber er konnte sie auch nicht völlig verstehen, weil es ihm vichtige Schriften von Leidnig zur Zeit seines Werdens unbekannt waren. Und er strebte nicht, sie zu verstehen, weil er ihrer für sein System nicht bedurfte. Er versuhr durchaus ellektisch und entnahm jedem Philosophen lediglich die Gedanten, die seinem Gesamtgedübed dienten. Bor allem kührte er vielsach direkt an die Engländer an, die ertennens zu erklären, hinter der wirklichen Welt sein geniales Monadengehabet, zussammengehalten durch die prästabilierte Harmonie und durch die auf Allbeselung hinzielende Gleichartigseit der Wonaden. Wolff bedurfte sit seine klacher Auffalfung der Eretnungs der Kilpflung der Kelpsichen hintergründe nirgend. Ihm genüber Verlächen Berschüber verlächen, die kein der Kast zussammengelest sei, von denen freilich — ganz anders als d

banken der präftabilierten Harmonie wenigstens für das schwierige Berhältnis von Leib und Seele brauchen, das dei Leibniz nur ein besonders deutliches Beispiel des allgemeinen Grundsass gebildet hatte. Den bei Leibniz überwundenen Dualismus von Leib und Seele behielt er bei und machte ihn zu einem sesten Bestandteil der deutschen Bildung, bis die Auserstehung des echten Leibniz (seit ca. 1765) ihn allmählich verdrängte. So konnte er mit einem gewissen Recht an Manteussel schreiben: das System des Leibniz

fängt erst ba an, wo meines aufhört.

Die Philosophie ist ihm die Wissenschaft des Denkbaren oder Möglichen, das ohne weiteres als der Kern des Wirklichen erscheint. Durch deutliche Begriffe, Deduktionen, 10 methodische Beweise sollt sie sicher und nüglich zur Glückeligkeit der Menschen werden. Auf dem Verhältnis des oberen, vernünftigen und des unteren, sinnlichen Seelenvermögens erbaut sich der Unterschied der rationalen und empirischen Erkenntnis. Diese wird zwar weit höher als discher gewertet; denn sie giebt jener den Stoff. Aber da sie verworren bleibt, führt sie doch nicht zu den eigentlichen Höhen der Erkenntnis. Die sachliche Ordsnung der Wissenschaften gründet sich wiederum auf die Psychologie, auf die Unterscheidung des Erkennens und Begehrens. Auf der einen Seite steht die theoretische, auf der anderen die praktische Philosophie, für die Leibniz keine Anregungen bot. Aus der Kreuzung der beiden Gesichtshunkte ergiebt sich nun das System. Die Logik leitet als eine Art Propädeutis das Ganze ein. Dann folgen: 1. a) die rationalen theoretischen Wissenschaften (Metaphysist): Ontologie (erste Philosophie), sodann nach den der deutschleichen Wissenschaften Belt, Seele und Gott geordnet, Kosmologie, rationale Psychologie, natürliche Theologie. Die rationalen praktischen Wissenschaften 1. d) beginnen mit allgemeiner praktischen Philosophie und Naturrecht und betrachten dann gut aristotelisch den Menschen nacheinander als Einzelwesen (Ethik), Bürger (Politik), Familienglied (Ionomik). Weniger ausgeführt 25 sind die empirischen Wissenschaften: 2. a) empirischeheverische (empirische Psychologie, Teleologie = empirische Theologie, dogmatische Physik), d) empirischepraktische (Technologie, Experimentalphysik). Bezeichnenderweise sehlt in dem System die Akhetik.

Am wichtigken sür die Theologie, dogmatische Behriff, d) en matürlichen Religion.

Am wichtigsten für die Theologie ist die Betonung der natürlichen Religion. Wolff gad ihr einen sesten Plag im philosophischen Shstem und damit den Nimdus unsangreisdarer Sicherheit. Er schied sie zwar streng von der Offenbarungserkenntnis und enthielt sich sats ganz der Übergriffe in das dogmatische Gebiet; aber er begründete gerade die allgemeinen religiösen Wahrheiten auf sie, die durch den Naturalismus ann gesochten schienen, sührte sie so in das Vordertressen der gestistigen Kämpse und sammelte auf sie das religiöse und theologische Interesse, das disher wesentlich der Offenbarung ges golten hatte. Aber auch direkte religiöse Wirtungen leitete er von ihr ab: Festigkeit der Ueberzeugung, gute Vorsähe, Abschung — wiederum eine Bereicherung der natürlichen Keligion auf seine Silse und Vorsehung — wiederum eine Bereicherung der natürlichen Keligion auf Kosten der Offenbarung und eine Stärkung des Bertrauens auf die religiöse Krast des natürlichen Menschung und eine Stärkung des Bertrauens auf die religiöse Krast des natürlichen Menschung und eine Stärkung des Bertrauens auf die religiöse Krast des natürlichen Menschung und eine Stärkung des Bertrauens auf die religiöse Krast des natürlichen Menschung und eine Stärkung des Bertrauens auf die religiöse Krast des natürlichen Menschung und eine Stärkung des Bertrauens auf die religiöse Krast des natürlichen Menschung und eine Stärkung des Bertrauens auf die religiöse Krast des natürlichen Menschung und eine Stärkung des Bertrauens auf die religiöse Krast des natürlichen Menschung und die Smallen sie schlichen und sieher sichen Grund ause des natürlichen Menschung der siehe Schlichen Grund seines Onzeinschung der siehe Schlichen Stund seinen Besten Grund außer sich haben; in einem Wesen, das den zureichenden Grund eines Heiter weiteren Eristenzen. Daraus ergeben sich auch die Eigenschaften Gottes Conschlichen Schlichen Schlichen Realitären, ledendige, stehe virsende Krast u. s. w. Wenn weiter gezeich wird, wie Gott als das vollsommene Wesen alle möglichen Welten We

Her ist der Kunkt, wo die Verdindung mit der geschichtlichen Religion, d. h. im Verständnis der Zeit mit Wunder und Lehrossendarung, einsehen kann. So sehr auch die innere Tendenz von Wolffs Philosophie Wunder und Offenbarung entwertet, er selbst erkennt beide durchaus an, sosern sie bestimmte, in den Voraussehungen des Systems so liegende Bedingungen erfüllen. Da Gott nichts Überstüsssiges thut, kann die Offenbarung

23olff 457

nur notwendige, sonst unerkennbare Dinge, Dofterien, umfassen; fie barf keine inneren Wiberfpruche enthalten, noch ben Eigenschaften Gottes, ber Bernunft ober Erfahrung wiberforechen. Wunder find Beränderungen, die nach ber Natur der betroffenen Körper nicht unmöglich find, aber ber naturlichen Urfache, bes zureichenden Grundes entbehren. Da fie ftart in die Ordnung der Welt eingreifen, bedient Gott fich ihrer nur aus beson- 5 beren Gründen, 3. B. jum Zweck ber Offenbarung. Das Gebiet bes Bunders und ber Offenbarung wird burch solche Bestimmungen möglichst eingeschränkt. Das eigentlich Feste, woran sie gemessen werben, ist die Vernunsttwahrheit; sie sind nicht mehr Ausgangspunkt oder Maßsad des Urteils, sondern mussen sich ihrerseits heterogenen Regeln fügen. Gine solgenreiche Umkehrung des disher üblichen Versahrens: das Bild der transcendenten Welt, 10 bas bisher für bas eigentliche sichere gegolten hatte, verlor nun seinen Nimbus, die empirische Belt gewann die Rolle der sicheren Grundlage auch für die Beurteilung der transcendenten. Welt gewann die Rolfe der sicheren Grundlage auch für die Beurteilung der transcendenten. Die Absolutierung der natürlichen Bernunft wendet sich auch gegen die Geschichte: durch Unterscheidung der veritates aeternas den den geschichtlichen veritates contingentes dahnt Wolff die Anschauung an, die Lessing auf den klassischen Ausdruck gebracht hat; 15 doch bleibt sein konservereiber dem dem Interesse an historischer Kritik volkommen sern. Noch mehr Ausselesse zum Welt, der Determinismus. Während die Orthodoxie den Gottesbegriff dank aristotelischer Einswirtung immer weltserner, deistischer gefaßt hatte, ließ Wolff wie Leidnig das Weltgeschen deutlich als Wirkung von Gottes Intellekt, Macht und Wilken erscheinen, durchleuchtete er 20 die Weltvordnung mit dem Gedanken an Gottes Thätigkeit. Das zog ihm den Vorwurf des Atheisnus und Spinozismus zu, obwohl er Spinoza bekämpste. Eine wirkliche Gleichsetzung von Gottes Wirklamkeit und Weltgeschehn lag ihm so fern, daß er meist die Brüde der äußeren Zweichssimmung braucht, um beides zu verbinden. Überall stellt er Brude ber außeren Zweckbestimmung braucht, um beibes zu verbinden. Überall stellt er göttliche Absichten fest, gern orientiert am Nupen für Menschen und Tiere; er nimmt ba- 25 bei den späteren Aufklärern eine Reihe teleologischer Trivialitäten vorweg: Zweck der Sterne ift Exleuchtung der Nacht, Zweck der Nacht erquidender Schlaf, Fisch= und

An der Psychologie bestimmt Wolff die Seele als einfache, daber durch Schöpfung entstandene Substanz. Alle Seelen find mit der Welt geschaffen und leben bis zum 80 Geburtsprozes betougtlos in ben Samentierchen; während bie Tierfeelen untergeben, bleiben die menschlichen unsterblich. Die Berbindung mit dem Leibe ift außerlich gedacht. Die leiblichen und seelischen Borgange sind an sich unabhängig voneinander; ihre Zusammenstimmung beruht nicht wie nach den Occasionalisten auf stetem Bunder, sondern auf der prästabilierten Harmonie, die Leib und Seele stets parallel, daher scheinder in 25 innerer Berbindung thätig sein läst. Unter den beiden Hauptthätigkeiten der Seele steht die intellektuelle voran; das Wollen ist vom Erkennen und Wissen durchaus abhängig. Endlich in der praktischen Philosophie kommt wesentlich die Ethik in Betracht. Wolff löst sie von der Peligion und begründet sie auf die Bernunft. Wie Grotius meint er, daß die woralischen Regeln Geltung haben auch abgesehen von Gott. Das Gute ist an sich 40 gut, nicht erst durch Gottes Willen, verpslichtet also auch Nichtchristen, z. B. Chinesen und Atheisten. Als ziel des moralischen Handlichen Handlichen Handlichen Handlichen Handlichen Handlichen handlichen hie Gelückseiten. Als ziel des moralischen Handlichen handlichen hie Gelückseiten wie die Bollkommenheit; jene verdindet sich selbstverständlich damit, denn sie ist die Billigung des Gewissens (= der Bernunst). Da das Bollkommen zugleich das Nützliche sein muß, so tritt auch das Nützlicheitsprinzip hinzu, freilich nur als dienendes 45 Moment. Eine gefund bürgerliche Moral giebt dem Ganzen seinen Charafter. Hiftorisches Berftanbnis für bie Gemeinschaftsbildung und religios-fittliches für die Bedeutung ber Gemeinschaft fehlen natürlich; alle Gemeinschaft wird auf Berträge ber Einzelnen ge-

arlinbet.

Sein Shitem ift also, obwohl es die empirischen Wiffenschaften einbezieht, durchaus so rationalistisch. Seine Religionsphilosophie bient zwar der Berbreiterung des religiösen Lebens durch ihre Wertung der Welt und des natürlichen Menschen, aber sie verkennt fraft ihres schrankenlosen Intellektualismus und Optimismus gerade die Tiefen der Religion: den Erlebnischarakter, die Bedeutung der Sünde und Inade.

3. Der Rampf um feine Philosophie. Der Erfolg ber Bolffifden Bhilosophie 56 ist ber Beweis bafur, baß fie bas Streben ber Zeit siegreich jusammenfaßte und befriedigte, und zwar in einer Höhenlage, die auch weiteren gebildeten Kreisen bas Berftandnis ermöglichte. Ein startes popularisierendes und pabagogisches Talent vermehrte die Wirtung; ebenso die Thatsache, daß er in seinen Borlesungen wie in den wichtigften Schriften, dem Borbilde des Thomasius folgend, deutsch sprach. Er wurde der zweite Lehrer Deutsch- so 458 Bolff

lands und gewann als solcher Anerkennung auch im Ausland. Die Rachwirkung bavon sehen wir noch heute in einer Reihe von philosophischen Ausbrücken, die er geschaffen, verbeutscht oder im allgemeinen Gebrauch durchgeseth hat (Berzeichnis dei Ludovici, Ausführlicher Entwurf II, 233 ff.). Die Übertreibungen der Methode, die pedantische Durchsdenung auch der kleinsten Lebensverrichtung, die kleinbürgerlich-philisterhafte Art der Lebensauffassung, die breite Eintönigkeit der Schreibweise störte noch wenig; die Begeisterung der denkenden Zeitgenossen war außerordentlich. Wolffs Philosophie wurde für mehrere Generationen die Philosophie der Zeit. Was Gottsched 1734 in der Vorrede zu seinen "Ersten Gründen der Weltweisheit" schrieb, das galt sür eine ganze Generation: "Her ging mirs nun wie einem, der aus einem wilden Meere widerwärtiger Meinungen in einen sicheren Halen war einläuft und nach vielem Wallen und Schweben endlich auf seites Land zu stehen kommt". Friedrich Nicolai behauptete sogar, erst durch Wolffs Schriften seite moralische Prinzipien und ernstes Nachbenken über sich selbst gewonnen zu haben. Die Wolffsche Philosophie vor allem war es, die der deutschen Ausstützung ihre wissensten den religiös-moralische Schriften gab. Während der Bietsmus in seinen Nachwirtungen den religiös-moralischen Charakter bestimmte, der Bietsmus in seinen Nachwirtungen den verligiös-moralischen und naturalistischen überslutung, die von England und Frankreich aus drohte. Noch Kant, der zunächst ganz in ihrer Überslieferung stand, hat es ihr in der Vorrede zur 2. Auslage der Kritik der reinen Bernunst (von 1787) nachgerühmt, daß sie den Geist der Gründlichseit in Deutschland geschaffen habe.

Unter den ersten Schülern Wolffs war jener Tummig, der 1723 ebenfalls sein Lehr= amt verlor und in Raffel eine Stellung erhielt (geft. schon 1728). In dem entfernten Rönigsberg wurden seine Gebanken bereits vor 1719 vurch junge Dozenten vertreten: 25 trot der Bertreibung Fischers (1725) und der Flucht Gottscheds (1724) starben sie nicht aus. In Leipzig lehrte seit 1724 Gottsched Wolfssiche Philosophie; in Tübingen Bissinger seit 1719 (Kapff, Bissinger als Philosoph. Wirtt. Bierteljahrsh. f. Landesgesch. 1905, NF 14, 279 ff.), freisigen word des angeseindet. Man wiederholte nicht nur die Grundssie des Meisters in Vorlesungen und Kompendien, sondern wandte sie noch genauer auf die eins zu zelnen Gebiete an. Über die Theologie vgl. Nr. 4. In der Jurisprudenz, in der Philologie, ja in der Medizin erhoben sich alsbald Gelehrte, die ihrer Wissenschaft nach Wolfs "scientissischer" Methode eine größere Geschlossenden und Sicherheit der Erkenntnis zu geben versuchten. Träger des deutschen Geistesbedens wie Gottsched vermittelten einen Einsluß auch auf weitere Kreise von Gebildeten. Sogar das weibliche Geschlecht wurde hineinsgezogen; Formey (Sekretär und seit 1788 Direktor der philosophischen Klasse der Berliner Akademie, gest. 1797) schrieb ein populäres Handbuch "La bolle Wolfsienne", 6 Bde, 1741—53. So zählt denn Ludovici, der sammeleifzige Leipziger Herrolls schriften, 1737 bereikung 107 litterarische Bertretz auf Bei biefer Berbreitung ging es nicht gan; ohne Wandlungen ab; sie sind bisher am so beutlichsten in der Philosophie des Königsberger Knupen (gest. 1751) durch Erdmann aufgewiesen worden. Die Hypothese der prästabilierten Harmonie 3. B. exlitt weitere Abschwächung. Hatte schon Wolff sie nur zaghaft für das Berhältnis von Leib und Seele übernommen, für das der übrigen Monaden aber trop Leibniz den influxus physicus behauptet, so befreundeten seine Schüler sich in wachsendem Maße auch für das Berhältston Leib und Seele mit diesem. Gegen das Ende von Wolffs Leben hatte der influxus physicus auch hier über die prästabilierte Harmonie gesiegt. Andere griffen in höherem Grade auf Leibniz selbst zurück. Besonberen Bilsinger (gest. 1750) verschmolz die Gebanken beider so eng, daß sich dadurch (wohl zuerst bei Gegnern) zum Arger Wolfse das nur halb richtige Stichwort herausbildete "Leibniz-wolf siede Rhilosophie". Wie groß die Reseiltenung hei der Ausgeburg bei der Reseiltenung bei Begeittenung bei der Reseiltenung bei Begeittenung bei der Reseiltenung der Reseiltenung der Reseiltenung der Reseiltenung der Reseilten der Resei 50 die Begeisterung bei der Jugend war, zeigt jener durch einen Jenenser Bulfis (Carpov) gebildete hauslehrer, der 1734 dem kleinen Butter Hefte mit dem Ansang dis (Carpod) geviloete Hauslehrer, der 1734 dem tieinen Putiter Heire mit dem Anjang dustierte: omne possibile est ens; quidquid contradictionem non involvit, est possibile (Pütter, Selbstbiographie 17). Ja man ging in der spieligen Art der Zeit zu Thaten über. Der als Staatsmann bekannte Graf Manteussel (vgl. Dropsen, Geschichte des preußischen Politik IV, 1870, S. 7ff.) gründete 1736 mit seinen theologischen Freunde Neinbed (s. unten) die Societas Aletophilorum, die Zweiggesellschaften in Leipzig, Weißensels, Stettin u. a. erhielt; das Diplom des Vereins trug die Namen Leidnig und Wolff, das Motto hieß Sapere aude, als Hauptegel galt: nichts sür wahr zu halten ohne zureichenden Grund. — Unter den sachphilosophischen Schülern Wolffs bedarf einer so besonderen Erwähnung Alexander (B. Rauptagarten (cest 1762), weiß er das Solden an so besonderen Erwähnung Alexander G. Baumgarten (geft. 1762), weil er bas Spftem an

459 23olff

einem wichtigen Bunkte erganst und baburch ber weiteren Entwickelung vorgearbeitet hat. Bolff hatte wie Leibnig die niebere sinnliche und die bobere, intellettuelle Erkenntnis geschieben, aber in seiner Logit nur biefe bargeftellt. Baumgarten behandelte nun in ben igneven, aver in jeiner Logit nur diese dargestellt. Baumgarten behandelte nun in den Aesthetica (I, 1750, II, 1758) die Lehre vom sinnlichen, verworrenen Erkennen als Asthetik; da dies Erkennen, auf das Bollkommene gerichtet, den Genuß der Schönheit vers 5 mittelt, wird die Asthetik zugleich die Lehre vom Schönen. Darin lag noch eine arge Einseitigkeit, aber es war doch seit Aristoteles und den Neuplatonikern die erste gründliche Behandlung des Gebiets. Die Thatsache, daß sie von einem Schüler Wolffs ausging, verpflanzte dessen Einselluß auch in diese für die allgemeine Bildung besonders wichtige neue Wissenschaft (Meier, Sulzer).

Natürlich gewann die Philosophie Wolffs nicht kampflos den Sieg. Bis 1740 hat sie etwa 70 litterarische Gegner erlebt. Innerhalb des heranwachsenden Geschlechts von Fachphilosophen zählte sie freilich deren wenige. Zu nennen ist außer dem ekkeltischen Raisonneur Thomasius (gest. 1728) besonders Rübiger (gest. 1731), der abwechselmd in Hallome Reipzig als Arzt und Philosoph wirkte. Gegenüber der Anwendung der mathes 16 matischen Methode in der Philosophie knüpste er lieder an die Ersahrungswissenschaften an; die Seele hielt er für ein ausgebehntes Befen, ben Borftellungen und Ibeen gab er sinnlichen Ursprung; zu seinen Schülern gehörte vor allem der merkwürdige Crusius (gest. 1775). Das Bedürfnis nach neuen philosophischen Wegen, nach fortbauender Ueberwindung Wolffs spiegelt Lambert (gest. 1777), ein Borläuser Kants. Eine bessere Eine beffere 20

Rsphologie bahnte vorzüglich Tetens an (gest. 1805). Bon der Mathematik und Mechanik aus bestritt Euler (gest. 1783) Wolffs Einsluß.

Arger aber war die Feindschaft der Theologen, die teilweise zugleich Philosophie lebrten. Orthodoge wie Pietisten mußten einen Feind in Wolff erkennen. Die Orthodogen hatten zwar ebenfalls Theologie und Philosophie intellektualistisch verbunden, aber 25 so, daß diese jener diente; die selbstständig gewordene, auf Bernunft und Wiffenschaft begrundete Bhilosophie schien ihnen nicht nur wider die Herrschaft der Theologie, sondern zugleich wider Religion und Offenbarung. Die Pietisten ärgerten sich bei den Wolfsianern wie bei den Orthodogen am Intellektualismus — sie hielten sich lieber an die Ersahrungs-wissenschaften —, überdies mit den Orthodogen an der Selbstständigkeit der Vernunft. 20 Aber auch ein Ubergangstheologe wie Mosheim lehnte seine Wertung der Vernunft ab. Aber auch ein Ubergangstheologe wie Moshem lehnte seine Wertung der Vernunft ab. Demnach war der Kampf mit allen bestehenden kirchlichen Richtungen notwendig. Da Wolff in Halle lehrte, stieß er zunächst mit den Pietisten zusammen. Persönliche Eiserzsucht Langes auf den an studentischem Zulauf überlegenen Wolff spielte höchstens nebenzsächlich mit. Vielmehr fühlten Francke, Breithaupt, Lange u. s. w. den inneren Gegensat, so ohne ihn klar formulieren oder gar überwinden zu können. Das Unpietistische an Wolfferschen ihnen zugleich als unchristlich, ja als unreligiös. Da sie die Psege der Wissenzischen zumal des spseen Vernachschssischen waren sie im Kampf der Geister wassenlos; ihre Polemik blied daher verzettelt, mischte Sachliches mit Persönlichem, Wichtiges mit Kleinlichem, war mehr von Gesühlen als von wirklichen Einsichten geleitet. 10 Sie aieht des hold tras des zu Grunde liegenden richtigen Institutes ein trauxiaes Vild. Sie giebt beshalb trot bes ju Grunde liegenden richtigen Instinkts ein trauriges Bild. Bezeichnend für die ganze Bermischung von Thorheit und Einsicht ift der Sat, den France aussprach: Er konne keinen zu einem Christen machen, ber ben Guklib stubiere. Für manche Schuler Bolffe burften auch bie pietistischen Anklagen auf untirchlichen ober unreligiöfen Sinn berechtigt fein.

Der Wortführer ber pietistischen Polemik war Lange, ber seinen Mangel an Sach= lichkeit und Gründlichkeit hier wie einst gegenüber ber Orthodoxie bewies. Wichtig sind: Causa Dei adversus atheismum et pseudophilosophiam praes. Stoicam Spinoz. et Wolfianam 1723. Ausführliche Recension ber wiber die Wolfsche Metaphysit auf neun Universitäten und anderwärts edierten (26) Schriften 1725. Kurze Darstellung der so Grundsätze der Wolfsichen Philosophie 1736 u. a. Nachdem die Regierung endgiltig wieder mit Wolff angeknüpft hatte, wurde er zur Ruhe verwiesen; in seinem Lebenslauf (Halle 1744) übergeht er den ganzen Streit. Sachlich seien folgende Anklagen genannt (nach der "Ausschlichen Recension"). 1. Aus der Lehre von der prästabilierten Harmonie folge die Ausbedung der Freiheit und moralischen Verantwortlichkeit. 2. Die Beschreibung 56 Gottes als substantia, quae universa possibilia unico actu distincte sibi repraesontat, lasse Gott als ein Wesen erscheinen, das sich Ideen von der Welt macht, sonst aber nichts mit ihr zu thun hat. 3. Wolff erkläre die Welt für ewig (Anspielung auf den Say, daß ohne die Annahme eines Schöpfers tein Ansang der Welt festzustellen sei - bei Wolff ein Grund für die Exifteng Gottes!). 4. Wolff beftreite Die beften bis- 60

So waren die Gegner Wolffs teils Vertreter einer untergehenden Welt, teils einso flußlose Vorläuser einer späteren Bildung. In der Gegenwart mußte er glänzend siegen. Zwar nicht so rasch in der praktischen Macht. Manche Kirchen sträubten sich lange; z. B. wurde noch 1739 in Wittenberg angefragt, ob nicht ein Kandidat, der Wolffs Schristen lese, vom Predigtamt auszuschließen sei. Gottsched schrieb 1740 an Reinbeck, daß die Theologen Leipzigs wegen ihrer Zukunft Wolfssiche Sehrer meiden müßten. Das allgemeine Scisselben aber wurde Wolfssich. Freilich um einen teuren Preis: während Wolfss Philosophie die Tendenz hatte, die Wissenschaft und Philosophie, ja das moralische Handeln von der Kirchenlehre unabhängig zu machen und diese auf iene zu begründen, diente sie doch zugleich einer Reubelebung der Orthodoxie. Es ist ein glänzender Beweis für die Kraft des alten Kirchentums, daß es wie den Pietismus so auch die Wolfssiche Philosophie

40 in feine Dienfte zwang.

4. Die Bolffischen Theologen haben des Meisters Gedanken ausgedaut, seine Methode auf Bibel und Offenbarung angewendet. Sie haben, an die Spätlinge der Orthodogie anknüpsend, der natürlichen Theologie einen wachsenden Raum im dogmatischen Gesüge verliehen. Gottesbeweise und Lehre von den Eigenschaften Gottes machten sich breit, aber auch Prinzipienlehre und Religionsphilosophie sind so erheblich gesördert worden. Auch die Ethik erhielt neue Pslege; freilich die Gründung der Sittlichkeit auf die natürliche Bernunft fand wenig Singang. Über Halbheiten kam man nirgend hinaus. Sine neue Stufe in der denkenden Erfassung des Glaubens wurde nicht erreicht. Die Religion wechselte nur ihren Herrn, indem sie für das Dogma die Bernunft eintauschte. Heligion wechselte nur ihren Herrn, indem sie für das Dogma die Bernunft eintauschte. Helbst die seine sindigen der Theologie) der Tausch zu gute: die neue Herrschaft war milder und verzehrte sich selbst. Die von Wolff dehauptete Selbstständigkeit der Offenbarung erwies sich dei dem andauernden Intellektualismus als unmöglich. Die künstlich gezogene Grenze mußte überschritten werden, sobald das Selbstbewußtsein der natürlichen Theologie einen genügenden Grad erreichte: das rationalistische Element drang immer tiefer ein, entwertete und verdrängte allmählich die Offenbarung von allen wichtigen Punkten. Damit wird die Geschichte der Wolfsjung des orthodoxen Spstems; sie selbst bedeutet in jeder Beziehung eine Theologie des Übergangs. Weit positiver ist ihre praktische Bedeutet in zeder Beziehung eine Theologie des Übergangs. Weit positiver ift ihre praktische Bedeuten sieder Abelogie des Übergangs. Weit positiver ist ihre praktische Bedeuten für Kirche und Christentum. Sie hat das aus der Ferne drohende Ausse einandersallen von Christentum und Wissenschaft für Deutschland gründlich verhindert, hat

23olff 461

Der Eroberungszug der Wolfsichen Theologie läßt sich aus Mangel vor allem an landesgeschichtlichen Borarbeiten (für Sachsen vgl. z. B. die interessanten Bemerkungen bei Blandmeister, Sächsische Kirchengeschichte 1906, S. 280st.) und an Raum nicht im 40 einzelnen, stäzieren. Nur die wichtigsten Vertreter und Werke seien genannt. Die beiden ersten Universitäten, an denen eine Wolfssiche Theologie auskam, waren Tübingen und Jena. In Tüdingen beschäftigte sich Canz serst Prosogie auskam, waren Tüdingen und Poesse, seit 1747 auch der Theologie; gest. 1753) mit einer Widerlegung der Wolfssichen Philosophiae, wurde aber durch diese Studien selbst Wolfssianer. Er schried erst Philosophiae Leidswurde aber durch diese Studien selbst Wolfssianer. Er schried erst Philosophiae Leidswurde aber durch diese Studien selbst Wolfssiane et Wolfsanae usus in Theologia (I 1728, II 1732, IIIs. 1739), dann Philosophiae Wolfsanae consensus cum Theologia (1735). Er kämpste, ohne den Wert der Offenbarung zu bestreiten, sür den der ebenfalls von Gott gegebenen und von Gott zeugenden Bermunft, so vorsichtig, daß Bengel ihn mit vollem Lode pries; was in seinen Schriften der Bibel und den Bekenntnissen wiederstreite, das wollte er nicht geschrieden so haben. Auch die Ethis daute er an: Disciplinae morales omnes 1739; Unterricht von den Psichten der Ethist daute er an: Disciplinae morales omnes 1739; Unterricht von den Psichten der Ethist daute er an: Disciplinae morales omnes 1739; Unterricht von den Psichten der Ethist daute er an: Disciplinae morales omnes 1739; Unterricht von den Psichten der Ethist daute er an: Disciplinae morales omnes 1739; Unterricht von den Psichten der Ethist der auch späten der Ethisten Geschriften Geschriften der einschlichen Geschriften Beschriften der einschlichen der einschlichen der unterfahlichten Gründlichteit versaßt zu haben: Oeconomia salutis NT seu Theologia revelata dogmatica, methodo scientisiea adornata, 4 Teile, 1737—1765. Obwohl ein begeisterter Anhänger Wolfst.

462 **23**01ff

Ableitung ber Mysterien aus ber Bibel, Herstellung von logischen Berbindungen zwischen ben Dogmen, Ausgleich ber Wibersprüche in ber theologischen Darftellung. Defto wichtiger ist die Bestimmtheit, mit der er die eigentliche Offenbarung auf den Heilsweg besichräntte; über natürliche Dinge wie den Stillstand der Sonne Jos 10, 12 ff. gebe fie 5 keinen wissenschaftlichen Aufschluß. Während noch Löscher die Stelle dogmatisch festhielt, Bilfinger und andere Wolffianer Vermittelungen durch die Annahme einer optischen Täuschung suchten, stellte er den richtigen Grundsag auf. Im übrigen ist sein System typisch für den Formalismus der Schule. Die Erklärung des Leidens Christi 3. B. beginnt mit der Definition: Passio est mutatio entis rationem sui habens extra 10 ens mutatum. Berfonlich scheint Carpov nicht so boch gestanden zu haben. Er mußte mehr aus moralischen als theologischen Grunden Jena verlaffen. Die Gunft bes Bergogs gab ihm 1737 bas Gymnafialrektorat in Weimar mit bem Rechte, akabemische Rollegien zu halten. J. B. Reusch, nach ihm in Jena, gest. 1758, begründete sein System auf das Prinzip der Glückseligteit; soll diese wahrhaft und dauernd sein, so fordert fie die Religion, 15 und awar nicht nur die natürliche sondern auch die offenbarte, die allein die Bersöhnung bes Menschen mit Gott gewährleistet. Das deutet schon der Titel seines Hauptwerkes an: Introductio in Theologiam revelatam seu theologiae revelatae pars generalis, qua necessarius religionis verae ac felicitatis nexus, dogmatum Christianae religionis concordia cum veritatibus naturaliter cognitis, atque religionis 20 electio rationalis ad Christianam determinata in luce ponunter. Jenae 1744, electio rationalis ad Christianam determinata in luce ponunter. Jenae 1744, \*1762. J. E. Schubert (gest. 1774), ansangs auch in Jena, dann in Helmstedt und Greisswald, wirkte sehr gemäßigt; er spannte nur zuweilen die Kraft der Vernunst stärker an, z. V. wenn er die Ewigkeit der Höllenstrasen vernunstgemäß beweisen wollte, um einen unwiderleglichen Grund für die Notwendigkeit des Mittlers zu haben. Nachdem 25 er 1749 eine Introductio und 1753 Institutiones geschrieben hatte, breitete er seine Gedanken in mehr als 20 deutschen Schriften aus, alle mit dem bezeichnenden Titel: "Vernunste und schristigige Gedanken von . . ." Außerdem saste er alles noch einmal in einem Kompendium (1760) verbessernd zusammen. — Aus Göttingen (später Hopa und Hannover) sei genannt G. H. Ribov (gest. 1774), der teils als Philosoph teils als Prediger wirkte. Er war unter den Theologen als einer der ersten literarisch für Wolss gegen Lange aufgestanden (1726 "Weitere Erläuterung der vernünftigen Gedanken des H. Wolff. . . ."), dabei aber so konservativ, daß er eifrige Mitwolffianer bekämpfte: "Beweis, daß die geoffenbarte Religion nicht könne aus der Vernunft erwiesen werden" (1740); seine Institutiones theologiae dogmaticae behandeln nur die Lehren bemon-25 strativisch, die der offenbarten und natürlichen Religion gemeinsam sind (1741). Wolff erkannte ihn beshalb nur mit Einschränkung als Schüler an. Wie Ribov fo bilbete eine Brücke zwischen Mosheim und Wolff auch J. A. Buttftett, erst Gymnafialrettor, bann von 1762 bis an seinen Tob 1765 in Erlangen Professor der Theologie; literarisch war er fruchtbar an "Bernunftigen Gebanken" (1735 über bie Geheimniffe, befonbers bie 40 Dreieinigkeit; 36 über die Natur Gottes nach ihrer fittlichen und natürlichen Bollkommenheit u. a.).

Eine besondere Gruppe bilden drei Theologen, die aus dem Pietismus zu Bolff kamen, in merkwürdiger Weise beide Strömungen verbanden und außerordentlichen Einsstuß übten: Reinbeck, Schulz und Sigm. Jak. Baumgarten, sämtlich in Brandenburgs Preußen. J. G. Reinbeck, geb. 1683, studierte in Halle ebenso unter pietistischem wie Wolfsischem Einfluß; 1709 wurde er auf Empsehlung der theologischen Fakultät Adjunkt des Propstes und bald Prediger in Berlin, 1717 Propst in SölneBerlin, 1729 auch Konsistorialrat. Da er zugleich einen starken Einfluß auf den König besaß, gewann sein eifriges Wirken große Bedeutung. In seinen Predigten pslegte er ebenso praktische Ersbaulichkeit wie klare Begriffsentwickelung; er beteiligte sich an einer anonymen Schrift Gottsched: "Grundriß einer Lehrart, ordentlich und erdaulich zu predigen, nach dem Inhalt der Kgl. Preuß. Kabinettsordre von 1739" (1740; vgl. Danzel, Gottsched und seine Zeit, S. 40 ff.). Philosophisch trat er mehrsach für einen maßvollen Wolfstanismus in die Schranken. Sein theologisches Hauptwert sind die "Betrachtungen über die in der Augspurgischen Konsession enthaltene und damit verknüpste göttliche Wahrheiten, welche teils aus vernünstigen Gründen, allesamt aber aus Heiliger Göttlicher Schrift bergeleitet und zur Übung in der wahren Gottsligseit angewendet werden", die er 1731 zum Jubelgebächtnis der Konsession herauszugeben begann (die zu seinem Tode 1741 vier Teile; ein Stück des 5. Teils dei Wagner, "Reinbecks Kleine Schriften"; fortgesetzt von Canz so 1743 ff.; neun Teile in vier dieden Bänden). Das Wert dot einen populären Rachweis

23 of f 463

von der Bernünftigkeit des chriftlichen Glaubens. Es machte tiefen Eindruck; der König befahl, es sitt alle preußischen Kirchenbibliotheten anzukausen. Seit 1715 gad Reinder auch eine theologische Zeitchrift heraus: Freiwilliges Hedopfer von allerhand theologischen Materien, 5 Bde (Erstärungen dunster diblischer Stellen. — Acta hist. eocl. VI, 85; Büsching, Beiträge zu der Ledenszeschichte benkwürdiger Personen I, 1788, S. 139st.; d. G. d. Reinbeck, 1842). Abnlich wie er verband praktischeliche und theologisch-philosophische Wirslamkeit Franz Albert Schulz. In Königsberg 1692 geboren, war er in Halle Schüller der Pietisten und Wolffs zugleich und vermittelte gelegentlich zwischen Barteien. Auch er erward das Bertrauen des Königs in hohem Mahe. Er wurde 1731 Plarrer in Königsberg und Konsstonen des Königs in hohem Mahe. Er wurde 1731 Plarrer in Königsberg und Konsstonen des Königs in hohem Mahe. Er wurde 1731 Plarrer in Königsberg und Konsstonen des Königs in hohem Mahe. Er wurde 1731 Plarrer in königsberg und Konsstonen des Königs in hohem Mahe. Er wurde 1731 Plarrer in königsberg und Konsstonen des Erntwicklung der Stadt, ja der Proding einen Stempel auszurägen. Religiöselirchlich war er gemäßigter Pietist, in der Prodynzischen Amer des Ablischen Konsstonen der in hohem Grade der Entwicklung der Stadt, ja der Prodynzischen Bernstellung aber Wolfstaner. Zu seinen Schüllern gehörten der wissenschaften Konne des Entwicklichen Form der 18 Darftellung aber Wolfstaner. Zu seinen Schüllern gehörten der wird er wird der Kants seinen Schüllern gehörten der wirden hat der Kants seinen Schüllern zu der Kants einer Ablischen Sonn der Litterbunkte flanden), in der wissenschaften Konne der Erstärften in Berlin und Königsberg begonnen batte, seize sich auch nach dem Thronwechsel (1740) wirte er durch die Kraft seiner Verschilderung eine Kants wirden der Kraft seiner Verschlanden von der Kraft seiner Verschlanden der Kraft seiner Verschlanden von der Kraft seiner Verschlanden von der Kraft seiner Kraft seiner Kraft seiner Kra

mählich eine neue Theologie erzeugen helfen.

Mit diesen Namen ist die Reihe der theologischen Wolffianer keineswegs erschöpft.

Wir derzeichnen noch Bertling, Rektor und Pastor in Danzig, gest. 1769 (De officiis et virtutibus Christianorum, mit Borrede den Wolff selbst, 1753); Büttner, Rektor in Stettin und Stralsund, gest. 1774, der z. B. die Lehre den der Erhfünde durch die Annahme der Präezistenz der Seelen zu erklären suchte (Cursus theologiae revelatase 40 1746), und den mansfeldschen, litterarisch fruchtbaren Pastor Trinius, gest. 1784, den Bersasser des bekannten Freidenkerlegisons (1759/65). Endlich sind einige resormierte Theologien hervorzuheben, odwohl sie auf die Entwicklung der Theologie und Frömmigskeit geringeren Einsluß gesübt haben. In Preußen hatte der König 1739 die reformierten Kandidaten auf das Studium Wolfs verwiesen. Naturgemäß vermittelte sich hier der Scinsluß Wolfs besonders durch Zöglinge Marburgs (reformierte Fakultät!). Über den Schweizer Johann Friedrich Stapfer in Bern, gest. 1775, s. W XVIII S. 766, 27 s. Ferner ist zu nennen Daniel Wyttenbach in Vern und Marburg, gest. 1779, der wie Stapfer die Lehre don der Gnadenwahl milderte: Tentamen theologiae dogmaticae, methodo seientissa pertractatae, 3 Bde 1741—1747; Kurzer Entwurf der ganzen sochristischen Resigion, in naturlicher Ordnung und Deutlichseit versasset dogmaticae, methodo seientissa pertractatae, 3 Bde 1741—1747; Kurzer Entwurf der ganzen sochristischen Resigion, in naturlicher Ordnung und Deutlichseit versasset dogmaticae, methodo seientissa pertractatae, 3 Bde 1741—1747; Kurzer Entwurf der ganzen sochristischen Resigion, in naturlicher Ordnung und Deutlichseit versasset dogmaticae, methodo seientissa pertractatae, 3 Bde 1741—1747; den Prinzen don Oranien eben seines Wolfslichen Resigion mit Nachburg, gest. 1785, stellte die natürliche Resigion mit Nachburg der Geschaute: Fundamenta theologiae dogmatica methodo seientissa pertractata 1745. Bed in Basel, gest. 1785, stellte die natürliche Resigion mit Nachburg der kreich

Alle diese Männer stehen einander sachlich sehr nahe. Sie sind konservativ und hüten sich instinktiv vor allen Konsequenzen. Doch sehlt es nicht ganz an radikaleren Bersuchen. Wenigstens zwei von 1735 mögen eine Stelle sinden. Der philosophische Magister J. G. Daries in Jena (er ging 1737 zur Jurisprudenz über und wurde in 5 vielem Gegner Wolffs, gest. 1791 als Prosessor in Krankfurt a. b. O.) wies im Traktat De tridus personis in deltate die Trinitätslehre teils der rationalen Phychologie teils der natürlichen Theologie zu. Sie sei sei sein Mysterium sondern lasse sied ohne Bibel ganz aus Bernunstprinzipien ableiten; die drei personase seien in Wirllichseit drei essentiae relativae, wie deren der Mensch in Berstand und Willen zwei besitze. Hier dessentiae relativae, wie deren der Mensch in Berstand und Willen zwei besitze. Hier derschiede sich deutlich die Grenze zwischen natürlicher und ossenster Theologie zu Gunsten jener. Aber theologische Falultät und Senat, ja sein Lehrer Carpod wandten sich gegen ihn: er mußte widerrusen. Noch wichtiger ist der andere Bersuch. Der Andbiad J. Lor. Schmidt, Hausslehrer der Grasen von Wertheim, wollte mit der Wiederaufrichtung der distreditierten Gottesgelehrtheit eine "unumstößliche Auslegung der göttlichen Schristen" verzis dinden. So entschloß er sich zu einer umschreibenden neuen Übersetung, zunächst des Pentateuch (1735): die Wertheimer Bibel (vgl. d. Art. Bibelwerke Bb III S. 183, 39 st.); die beigegebenen 1592 Anmerkungen sollten "die Begrisse und den Rulammenhang dersellben untersuchen". Inwiesern hier zugleich Einfluß der ausländischen Kritik (Spinoza, Clericus u. a.) vorliegt, ist schwer sessyntellen. Die Thatsache selbst schute noch von Schmidt selbst stammen; so die Forderung, den Moses nur aus Kolfse Schule noch von Schmidt selbst sammen; so die Forderung, den Moses nur aus steinen Schristen zu ertlären, nicht aus Teilen der Bibel, die in andern Zeiten und Berhältnissen versätzt such

S. Stephan.

Bolfgang, Bifchof von Regensburg 972—994. — Der erfte Biograph Bolf: gangs war ein frantifcher Zeitgenoffe bes bairifchen Bifchofs, beffen Bert jeboch verloren ge:

gangen ist; später handelte von ihm der Mönch Arnold von St. Emmeram in seinem Dialog de s. Emmerammo (im Auszug gedruckt MGSSIV, S. 545 ff.). Beide Werke, zugleich aber auch mündsliche Rachrichten benützte der Mönch Othsoh von St. Emmeram zu seiner vita St. Wolfkangi ep. (a. a. D. S. 521 ff.). Wattenbach, Geschichtsquellen I, 7. Auss. Stuttg. 1904, S. 449 ff.; Dümmler, Bitigrim v. Kassau, Leipzig 1854, S. 26 f. 173 f.; Hirschaft, J. D. Reichs unter Heinrich II. 5 Bb I, 1862, S. 112; S. Riezser, Gesch. Baierns I, Gotha 1878, S. 377 ff.; Janner, Gesch. d. Bische v. Regensburg 1. Bb, Regensburg 1883, S. 350 ff.; Schindler, Der hl. Wolfgang in höhmen und Wirten, Prag 1885; Kainbl, Beiträge zur älteren ungar. Geschichte, Wien 1893, S. 54 ff.; Schindler, St. Bolfgang in Böhmen, At des Vereins sur Geschichte der Deutschen in Böhmen XXXIII, 1895, S. 211; Kolbe, Die Verdienste des B. Wolfgang v. Regensburg 10 um das Vilbungswesen Sübdeutschlas, Breslau v. J. (1893); Kornmüller, St. Bolfgang und die Gesch. der Kirchenmusit in Deutschand in Kirchenmusit. Jahrde. 1894, S. 6—22; Mehler, Der hl. Wolfgang, B. v. Regensburg, Regensburg 1894; Haud, Kirchengeschichte Deutschlands III³, Leipzig 1906, S. 174 ff. Das Salramentar Wolfgangs bei Deliste, Mémoire sur d'anc. sacram. S. 194 f.

Wolfgang, geboren in ber erften Sälfte bes 10. Jahrhunderts, war ber Sohn eines freien, mäßig begüterten Alamannen. Seine Bildung erhielt er im Kloster Reichenau. Für seinen Lebensgang wurde entscheiden, daß sich zu gleicher Zeit mit ihm der Sprößling eines franksschen Grafengeschlechtes, Namens Heinrich, in Reichenau befand. Die beiben Jünglinge schlossen eine innige Freundschaft, und Heinrich, dessen Bruder Poppo 20 Bischof von Würzdurg war (941—962), bestimmte Wolfgang mit ihm nach Würzdurg zu gehen. Sie suchten hier die Unterweisung eines italienschen Magisters, Stephan, welchen Bischof Poppo zur Förderung der Stalieners auf seinen tolentrollen Schiller nicht zu einen es die Gelehrteneisersucht des Italieners auf seinen talentvollen Schüler nicht zu einem fruchtbaren Verhältnisse kommen. Im Jahre 956 erhielt Heinrich von Otto I. das Erze 26 stift Trier; Wolfgang folgte ihm borthin und übernahm die Leitung der Domschule, stieg auch balb zur Burbe eines Docanus clericorum auf. Er bewährte in diesen Umtern ebensofehr seine Lebrgabe als ben Ernft seiner Gefinnung; da er an dem gleichgefinnten Bischof eine Stute hatte, gelang es ihm, die ihm unterstellten Kleriker gur Beobachtung bes kanonischen Lebens zu bestimmen. Allein ber Tod Heinrichs (964) machte seinem Auf= 20 enthalte in Trier ein Ende; vergebens fuchte Bruno von Roln ibn in feine Umgebung ju zieben; er führte einen längst gehegten Gebanken aus und trat in den Benediktinerorden ein. Unter den alamannischen Klöstern genoß Maria Einsiedeln, die 934 erneuerte Meinrabszelle, befonderes Unfeben, feitbem Abt Gregor, ein geborener Englander, Die Strenge ber Benebiktinerregel wiederhergestellt hatte; dieses Kloster mahlte Wolfgang. Auch 85 hier machte sich bald fein angeborenes Talent jum Lehren bemerklich; mit Zustimmung bes Abtes begann er zu unterrichten. Zu wichtigerer Thätigkeit führten ihn die in Einssiedeln angeknüpften Beziehungen zu Ulrich von Augsburg. Der treffliche Bischof lernte Wolfgang schäpen und weihte ihn zum Priester, er mag es auch gewesen sein, der ihm den Gedanken einer Missionsreise nach Ungarn gab, 972. Großen Erfolg hatte Wolfzang dabei nicht. Aber seine Thätigkeit machte den Bischof Piligrim von Passau auf ihn ausmerksam, und dieser, schafblickend wie er war, erkannte sofort seinen Wert und empfahl ihn Otto II, für den eben erledigter Victorsskuhl von Regensburg. Nach bem Bunfc Ottos wurde er in Regensburg gewählt, von dem Kaifer in Frankfurt beftätigt (25. Dezember 972) und von Erzbischof Friedrich von Salzburg in Regensburg 45 tonfetriert.

Aus dem Scholastikus von Trier war einer der Großen des Reichs geworden. Wolfzgang hat als solcher seine Pflicht gethan; an der Spize seines Heerdanns zog er mit Otto II. gegen Paris (978). Die Kaltblütigkeit, welche er auf dem Rückzuge in der beschrischten Lage bei dem Abergange über die Aisne bewies, blied nicht undemerkt. Auch 50 an der Besiedelung der Ostmark hat er sich beteiligt (MG DD II, S. 231, Nr. 204 von 979). Als Heinrich der Zänker gegen Otto II. sich empörte, wußte der Bischos lungeshorsam gegen den Kaiser zu vermeiden, ohne doch mit dem Herzog sich zu verseinden; es ist möglich, daß sein Ausenthalt im Salzkammergut, an den der Name eines der schönsten Seen dieser Gebirgslandschaft erinnert, in diese Zeit fällt; man möchte vermuten, daß er nicht freiwillig war. Doch in erster Linie war Wolfgang Bischos; unermüdlich vissterte er seinen Sprengel, auf die Lehre wie auf das Leben und die Amtsverwaltung seiner Diöcesangeistlichkeit richtete er sein Augenmerk. Die Kanoniker an der Kathedrale gewöhnte er wieder an das unter seinem Borgänger Nichael außer Übung gekommene gemeinsame Leben. Daß er auch auf die Bildung der jüngeren Kleriker eistig bedacht 60 war, ist bei ihm, dem geborenen Lehrer, selbstverständlich. Obgleich ihm die Gabe natürz

licher Berebsamkeit abging (c. 28: erat impeditioris linguae), predigte er regelmäßig und sein Biograph kann nicht Worte genug sinden, den Eindruck zu schildern, den seine einsachen Reden (c. 19: simplex et optimum genus locutionis) machten. Dem Klosterwesen widmete er auch als Bischof die lebhasteste Teilnahme. Seit der Gründung 5 des Biskums waren stets die Bischöfe von Regensdurg zugleich Abte von St. Emmeram gewesen. Wosspang war der Überzeugung, daß diese Verdindung das Kloster schädige und löste sie auf, 974; in St. Maximin in Trier befand sich ein gewisser Kamuold, mit dem Wosspang einstmals zusammengearbeitet hatte; ihn machte er zuerst zum Propste, dald danach zum Abte von St. Emmeram; zugleich sorgte er für eine solche Teilung der sollter, daß es den Mönchen an nichts gebrach. Neben St. Emmeram gad es in Regensdurg die Ronnenklöster Obers und Niedermünster. Zucht und Ordnung standen in beiden nicht auf der höchsten Stufe. Wossspand besperte so viel es ihm möglich war; aber es gelang ihm nicht so wie er wünschte; er gründete deshalb ein drittes Ronnenkloster St. Paul. Erst später drachte er mit Unterstühung Hosspangs Zustimmung zur Gründung des Bistums Prag, er erteilte sie im Widerspruch mit seiner Umgedung lediglich in der Überzeugung, daß die kirchliche Versorzung Böhmens die Gründung eines eigenen Landesdistums fordere (974); die Tschechen hätten Ursach, das Andenken des deutschen Bischos zu seinen, er dat durch die Lösung Böhmens aus dem Regensdurger Diöcesand verdand ihre Nationalität gerettet.

Wolfgang fard aus einer Fahrt in die baierische Ostmark zu Kupping (oberhald Linz) am 31 Oktober 994; sein Leichnam wurde nach Regensdurg gedracht und in St. Emmeram beigesest. Die Verehrung des Volkes wußte bald den Kundern zu erzählen, welche an seinem Grade geschahen. Seine Resinduren wurden am 7. Oktober 1052 don Leo IX. erhoben; eine zweite Erhebung fand 1613, eine dritte und vierte 1839 und

Bolfgang starb auf einer Fahrt in die baierische Ostmark zu Rupping (oberhalb Linz) am 31. Oktober 994; sein Leichnam wurde nach Regensburg gebracht und in St. Emmeram beigesetzt. Die Verehrung des Bolkes wußte bald von Bundern zu erzählen, welche an seinem Grabe geschahen. Seine Reliquien wurden am 7. Oktober 1052 von Leo IX. erhoben; eine zweite Erhebung fand 1613, eine dritte und vierte 1839 und 1873 statt. — Man darf Wolfgang zusammenstellen mit Männern wie Bruno von Köln und Ulrich von Augsburg, obgleich er beiden an Bedeutung nicht gleichkommt; wie sie, so betrachtete auch er die geistliche Seite des bischöflichen Amtes als die Hauptsache, wie sie arbeitete er treulich und eifrig an der Förderung der Frömmigkeit unter dem Bolke, wie sie suchte er die Religiosität und die Bildung des Klerus zu heben.

Bolfgang, Pfalzgraf, Herzog von Zweibrüden und Neuburg, gest. 1569. — Karl Menzel, Bolfgang von Zweibrüden, München 1893. — In diesem Sauptwerte sind die älteren Quellen vollständig angegeben. H. Leher, Die Bolfgange im Hause Bittelsbach (in ber Zeitschr.: Das Bayerland 1895, S. 402 ff.). Außerdem sind verschiedene archivalische Rotizen benützt. Bgl. meinen Urt. Bolfgang, Pfalzgraf in der AbB.

Am 26. September 1526 als einziger Sohn von Herzog Ludwig II. von Zweibrücken und dessen Gemahlin Elisabeth von Hessen geboren, verlor W. bereits am 3. Dezember 1532 seinen Bater. Ludwigs Bruder, Pfalzgraf Ruprecht, übernahm die vormundschaftliche Reigerung des Landes und führte sie zuerst gemeinschaftlich mit Als Mutter, dann so seit 1540 allein. Als eifriger Freund der schon unter Herzog Ludwig teilweise eingestührten Reformation gab ihr Ruprecht 1533 durch Einsührung der von Joh. Schwebel ausgearbeiteten Kirchenordnung die noch sehlende Organisation (s. den Art. Schwebel Bd XVIII S. 10 st.). Als Erzieher des jugendlichen Fürsten wurde auf Schwebels Empsehlung dessen Zögling durch gründlichen Unterricht eine solide Grundlage seiner Bildung gab. Als W. 13 Jahre alt wurde, hielt es Glaser sür notwendig, daß die weitere Erziehung seines Schülers in die Hande eines Mannes gelegt werde, der ihn auch in der "Dialettit, Khetorit, dazu dem weltlichen Rechte und allerhand Historien", sowie in fremden Sprachen zu unterweisen vermöge. Im Jannes gelegt werde, der ihn auch in der "Dialettit, Khetorit, dazu dem weltlichen Rechte und allerhand Historien", sowie in fremden Sprachen zu unterweisen der und Berufung eines in diesen Künsten ersahenen gottesfürchtigen Erziehers (Kgl. Hausarchiv München). In derselben ebenso von Glasers Freimut wie von seinem Dienste und Berufunge eines in diesen Künsten erfahrenen gottesfürchtigen Erziehers (Kgl. Hausarchiv München). In derselben ebenso von Glasers Freimut wie von seinem sittlichen Ernste zeugenden Eingabe betonte er die Notwendigkeit, dereits jest die entlehnten Kirchengüter zurückzuerstaten, damit W. dei schwere Berantwortung die, wen seine Sie seinem Regierungsantritt alles in guter Ordnung vorsinde, und wies auf die schwere Berantwortung die, wen seine Sie konnersen der Kate Glasers. An Ostern 1541 wurde dann Seifried von Oberkirch als Holipp wegen der dort herrschenden "Kapisterei" dagegen äußerte, sollte W. zur Ausbildung in hössichen Seiten zunächst zu dem Kursürsten dan E

werben (vgl. L. Eid, Der Hof- und Staatsdienst im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken, in ben Mt bes hist. Bereins der Pfalz, Heft 21, X und 40 ff.). Bereits im November 1541 sinden wir W. jedoch mit Oberkirch an dem Hofe des Kursürsten von der Pfalz zu Neumarkt. Nach einem Berichte des Oberkirch zur Förderung W.s im Lateinischen beigegebenen Präzentors Johannes Schaubrück bedrohten den jungen Fürsten auch an diesem Hofe ernste Gesahren, da hier "Fressen, Saufen, Fluchen, Schwören, Gotteslästern und andere Unzucht also überhand nehme, daß wohl ein Engel durch solche Wollust betrogen werden möchte" (vgl. die interessante Korrespondenz im Kgl. Hausarchiv München). Daß sich jedoch W. hier ebenso wenig wie früher in Trier versühren ließ, dasür giebt sein späteres

Leben und feine Regierung ben besten Beweis.

Bereits in sehr jugenblichem Alter übernahm B. Die Regierung seines Landes. Am 3. Oktober 1543 fcblog er mit feinem Obeim Ruprecht einen Bergleich, in bem er ibm jum Dant für die treu geführte Bormundschaft die Kleine Grafschaft Belbeng nebft Lautergum Aant sur die treu gesuhrte Vormunospass die tieine Grasspass veldenz nedit kauterseden überließ, und erscheint von dieser Zeit an als selbstständiger Regent. Nach dem Tode Ruprechts (27. Juli 1544) führte er zugleich die vormundschaftliche Regierung für dessen bamals erst einsährigen Sohn Georg Hand. Seine Mutter, die sich 1539 mit dem Pfalzgrafen Georg von Simmern wieder verheiratet hatte, unterstützte B. dabei mit ihrem Rate, dem er auch folgte, als er sich, wenig über 18 Jahre alt, am 8. März 1545 mit Anna, der kaum 16jährigen Tochter Philipps von Hessenschlte. 13 Kinder, von denen fünf Söhne und fünf Töchter den Bater überlebten, entsprangen aus dieser glüds 20 licken Ika Papent ketziliste sich M. kald an wichtigen politischen Rerhandlungen lichen Che. — Als Regent beteiligte fich B. balb an wichtigen politischen Berhandlungen. In religiösen Fragen stellte er sich als überzeugter Brotestant entschieden auf die Seite der evangelischen Stände, trat jedoch dem schmalkalbischen Bunde nicht bei und blieb auch während bes Kriegs neutral. In ernste Gewissenschedrängnis geriet B., als das Augsburger Interim auch in seinem Gebiet eingeführt werden sollte. Bergeblich stellte er dem Kaiser in einer 26 Buschrift vom 8. Juni 1548 vor, daß er von Kindheit an evangelisch erzogen worden sei. Umsonst dat er ihn, zu bedenken, wie sauer es jedem gottesssurchtigen Menschen werden musse, von der erlernten Religion abzustehen und eine andere anzunehmen. Der Kaiser beharrte auf seinem Befehl, das Interim vollständig durchzusühren. Als dann W. selbst nach Augsburg tam, wurde ihm jede Audienz bei dem Kaiser so lange verweigert, bis er die 80 Unnahme des Interims erklärt habe, und zugleich deutlich zu verstehen gegeben, daß man ihm, wenn er widerspenstig bleibe, 2000 Spanier ins Land schicken werde. In Dieser peinlichen Lage gab B. Die schriftliche Erklärung ab, er werde das Interim einführen, soweit es ihm mit unverletztem Gewissen möglich sei, bat jedoch um Gewährung der zu bessen Durchsührung bei seinen Unterthanen nötigen Zeit. Bei der W. nun endlich bewilligten 26 Audienz gestand ihm Karl V. eine gewisse Frist zu. Nach seiner Rücktehr ließ W. am 22. August 1548 wirklich das Interim verkünden. Aber obwohl er zugleich bat, sich an der Berke nicht zu ärgern, sondern es in christlichem Gehorfam dis zur Entscheidung des Konzils zu dulben, erhob sich ein allgemeiner Widerspruch dagegen. Sämtliche Geistliche erklärten einmütig, sie wollten den Ratschlag gern annehmen, wenn er nicht wider 40 Ehristus und sein Korte ein Aber er enthalte manches, was sie mit gutem Gewissen nicht ausssühren könnten. Die Pfarrer des Ants Zweistücken fügten hinzu, sie wollten lieder dom Kirchendienst absteden und alle Gefährlicheiten über sich ergehen lassen. Als denn der Korten und Kirchendienst absteden auf Durchführung des Interim an Mitten bann ber Raifer neue scharfe Mahnungen zur Durchführung bes Interim an B. richtete, antwortete bieser, die Vorschriften über die Fasten und Feiertage habe er bereits ins Wert 46 gesetht, sei aber zum Vollzug ber übrigen Bestimmungen nicht im stande, weil er keine bazu willigen Prediger habe. Bon bem Raifer nun an die zuständigen Bifchofe gewiesen, die ihm mit geeigneten Beiftlichen aushelfen wurden, ertlarte fich 2B. bereit, folche jugulaffen, und fnupfte auch wirklich mit ben Bifchofen beshalb Berhandlungen an. Dieselben führten aber nicht jum Biele, weil W. bestimmt erklärte, nur Pfarrer juzulaffen, die auf dem Boden des Interim ftunden, 50 die Bischofe aber nur katholische Geistliche senden wollten, welche die Spendung des bl. Abendmahls unter beiben Gestalten verweigert hatten. Da jedoch die evangelischen Prediger, obwohl ihnen 2B. am 21. November 1548 mitteilen ließ, er könne fie in ihren Ein= kunften nicht schützen, einmutig bei ihrer Weigerung beharrten, tam bas Interim that-sächlich im Fürstentum Zweibrücken nicht zum Bollzug. Auf wiederholtes drohendes 55 Drangen bes Raifers gab 2B. bann burch einen Erlag bom 19. April 1549 bas Interim, welches in ber hauptsache unserer driftlichen Religion "nicht so gar widerwärtig" sei, nochmals zur Beachtung bekannt und gebot namentlich, nicht als ob das Fleischeffen an sich Sunde sei, die Fasttage als eine weltliche Anordnung zu halten, und an den im Interim genannten Feiertagen zur Berkundigung des Wortes Gottes zur Kirche zu gehen. es

In einer Zuschrift von demselben Tage legte er dem Kaiser nochmals seine Stellung zum Interim eingehend dar, in dem er einiges als dem christlichen Glauben nicht zuwider sinde, aber anderes als seinem Glauben nicht gemäß erkenne. Seine Prediger, denen er trothem besohlen habe, zu erwägen, ob und was sie davon mit gutem Gewissen anrichten belsem beschlen habe, zu erwägen, ob und was sie davon mit gutem Gewissen, denen er trothem beschlen habe, zu erwägen, ob und was sie davon mit gutem Gewissen, denen er trothem belsem katten ante such und som Buchstaben" auskühren zu können, und W. sei es nicht möglich gewesen, sie wider ihren Glauben zu zwingen. Die von ihm darum ersuchten Ordinarien hätten ihm keine zur Ausstührung des Interim erbötige Geistlichen zugesandt. Er selbst könne für seine Person das Interim nicht in allen Stücken annehmen, werde aber den Bischösen dein Hindernis in den Weg segen, wenn sie Pfarrer nach dem Interim bestellten. Ihn selbst aber bitte er darin um seines Gewissens willen gnädig zu verschonen. Die früheren Pfarrer seien zum Teil bereits abgezogen, andere seien nur geblieben, um das Bolt in Krantheiten z. zu trösten, aber auch zum Abzug bereit, wenn es dem Kaiser unleidenlich sei. Doch ditte W. nochmals, ihn als des Kaisers unterthänigsten Fürsten nicht weiter zu dringen, sondern solche Sachen gnädigst selbst anzurchten (Abschriften des Erlasses und des Schreibens vom 19. April 1549 im Kreisarchiv Speier). Der Kaiser scheint sich bei dieser Zuschrift beruhigt zu haben. Mit den Bischösen, welche im September 1549 und im März 1550 ungehindert Kirchenvistationen im Zweidrücker Gediete halten ließen, wurde zwar noch weiter verhandelt. Da aber W. an seiner Forderung sestien biehen dam noch in der früheren Weise weiter geführt worden zu sein.

Bei der Erhebung des Kurschlichen Moris, seines Schwagers, gegen den Kaiser bewahrte W. volle Neutralität. Sodald ihm aber durch den Angleuen beiter seine Kürserve

lichkeit dazu gegeben war, wandte er ben kirchlichen Angelegenheiten wieder seine Fürsorge 25 zu und ordnete eine Rirchenvisitation an, die im Amte Meisenheim im Juli 1553 borgenommen wurde. Dabei stellte sich heraus, daß die Pfarrer, unter denen sich allerdings manche ungelehrte und wenig tuchtige befanden, ihr Amt zur Zufriedenheit ber Gemeinden burchweg in evangelischem Sinne ausübten (s. die Akten im geh. Staatsarchiv München K. bl. 390/1 c). In der Oberpfalz, deren Statthalterschaft ihm durch den Kursurken 20 Friedrich II. im Herbst 1551 übertragen und von ihm bis August 1557 geführt wurde, gebot 2B. unter einmütiger Zustimmung der Stände die Beobachtung der von dem Pfalzgrafen Otto Heinrich erlaffenen Kirchenordnung. In Zweibruden erfette er die ben Berhaltniffen nicht mehr entsprechende Kirchenordnung von 1533 nach Einholung von Gutachten von Melanchthon und Brenz burch bie neue treffliche Kirchenordnung vom 1. Juni 1557. Bon 85 2B. & Rangler Ulrich Sitinger und bem Superintenbenten Cunemann Flinsbach ausgearbeitet, schließt sich dieselbe an die Kirchenordnungen von Württemberg (1553) und Mecklenburg (1554) an. In der Lehre steht sie auf lutherischem Boden und verwirft sowohl den papistischen Migbrauch der Messe, als auch den Jrrtum Zwinglis. Als Katechismus soll der lutherische dienen. Am 2. Januar 1560 führte W. diese Kirchenordnung auch für das 40 Herzogtum Neuburg ein, welches ihm von dem Kurfürsten Otto Heinrich zum Dank für bedeutende Darlehen vermacht worden war. Die Durchführung der Bistation im Zweibrüdischen sollte eine Bistationskommission sichern, der auch Joh. Marbach von Strasburg angehörte und die in der Zeit vom 9. Juli dis 31. August 1558 ihren Auftrag ausstührte (s. die Bistationsatten im geh. Hausarchiv München). Besonders sollte dieselbe auf die Einrichtung von Schulen bedacht sein. In jedem größeren Dorf sollte eine Schule besteben, in Zweidruden, Bergzabern, Aufel und Meisenheim eine Lateinschule. Für den böberen Unterricht sollte in dem Kloster Hornbach eine Anstalt errichtet werden, die am 16. Januar 1559 unter dem Rektorate von J. Tremellius (vgl. b. Urt. in Bb XX S. 96) ins Leben trat. Der Unterhalt dieser Schule, in welcher in der Folge fast alle Zweibruder Geist so liche ihre Borbildung empfingen, wurde aus den Ginkunften eingezogener Alöster bestritten. Für das Fürstentum Neuburg wurde 1561 eine ahnliche Anstalt in Lauingen errichtet und ebenfalls aus Kloftermitteln botiert.

Lebhaften Anteil nahm W. an allen nach dem Religionsfrieden über die Glaubensfrage gepflogenen Berhandlungen der Evangelischen. Für die gemeinsamen Interessen des Protestantismus trat er entschieden ein und ging dabei troß einer aus politischen Gründen entstandenen Verstimmung mit dem Kurfürsten Friedrich III. von der Psalz Hand in Hand. Wit ihm that er im Oktober 1559 für die versolgten Evangelischen in Metzerbeitet, mit ihm verwendete er sich Ende 1559 bei dem Kurfürsten Johann von Trier energisch für die schwer bedrängten Evangelischen in Trier, denen er im September seinen Superintendenten Glinsbach zur Unterstützung Olevians zugesandt hatte, und gewährte den aus Trier Ber-

tricbenen gastliche Aufnahme (f. b. Art. Dlevian in Bb XIV S. 359 ff. und meine Schrift; Die Reformation in Trier 1559. Halle, Ber. für Ref. Gefch. 1906 und 1907). Auch auf dem Naumburger Fürstentag bemühte sich W. um Bewahrung der Einigkeit unter den Protestanten und unterzeichnete dort am 7. Februar 1561 die Fürditte der evangelischen Fürsten für ihre französischen Glaubensgenossen dei dem König Karl IX. Aber bald nache ber trat in W.s konfessioneller Haltung eine Anderung ein. Hatte er sich auch in der Kirchenordnung auf lutherischen Boden gestellt und 1558 die Kirchenvisitatoren angetwiesen, auch banach zu forschen, ob nicht jemand mit bem calbinischen Frrtum behaftet sei, so legte B. boch auf die Erhaltung der Eintracht unter den Protestanten einen fo hohen Wert, daß er von einer biretten Berdammung der Calvinisten nichts wissen wollte. Dlevians 10 angeblicher Calvinismus hielt ihn nicht ab, mit ihm wegen seines Eintritts in seinen Dienft verhandeln zu lassen. Als ersten Rektor der Hornbacher Schule berief er Tremellius, bessen calvinische Anschauungen ihm kaum ganz unbekannt sein konnten, und beließ ihn in diesem Amte, dis er selbst seine Entlassung begehrte (vgl. den Art. Tremellius Bd XX S. 96). Aber schon bald danach ließ W. seine Addenigung gegen den Calvinnismus immer deut- 15 licher hervortreten. Als an Ostern 1561 Konrad Marius, welcher Tremellius im Amte licher hervortreten. Als an Ostern 1561 Konrad Marius, welcher Tremellius im Amte eines Prinzenerziehers ersetzt hatte, in Neuburg mit dem Hosprediger Hieronhmus Rauscher wegen des hl. Abendmahls in Konslitt geriet, ließ ihn W. im April gefangen setzen und nach längerer Hatt im August des Landes verweisen. Bon nun an forderte er bei den weiteren Berhandlungen der edangelischen Fürsten eine schärfere Fassung der Abendmahls- 20 lehre und die ausdrückliche Berdammung der caldinischen Jrritimer. Aufs äußerste erregte ihn die ungeachtet der von ihm und anderen lutherischen Fürsten an ihn gerichteten Abmahnungen durch Friedrich III. in der Kurpfalz vollzogene Einsührung des Caldinismus. Seine Erbitterung wurde noch gesteigert durch die schonungslose von Friedrich versügte Entlassung der lutherischen Prediger, von denen allein im Oberamt Germersheim neun 25 brotlos wurden und meist dei M. Wiederanstellung suchten. Nun bemühre sich W. doppelt, die verhaste Irrlehre von seinem eigenen Gediete fern zu halten. Zu biesem Jweck erließ er am 1. Juni 1564 eine scharfe Berwarnung vor dem Caldinismus und ordnete eine neue Kirchenvistation an, die er durch den strengen Lutheraner Marbach vollziehen ließ. Zu seinem Hosprediger machte er am 5. Mai 1565 den bekannten Eiserer Tilemann Heße so husen. In dieser gereizten Stimmung, die durch Streitpunkte wegen Zoll- und anderer materieller Fragen verschäft wurde, arbeitete W. sogar auf den Ausschluß Friedrichs aus dem Religionsfrieden hin und suchte 1566 auf dem Reichstage zu Augsdurg die prostestantischen Stände zu der Erklärung zu bestimmen, daß sie Friedrich, der von besserer zu seinschalt zur Einsicht zeugenden Erklärung ber protestantischen Stande beizutreten, daß sie nicht zur Freude ihrer tatholischen Gegner in die Berbammung bon Leuten willigen konnten, die in einigen Studen von ihnen abwichen, obwohl auch einige zwischen B. und Friedrich schwebenden Streitpunkte in Augsburg friedlich beigelegt wurden, dauerte doch die gegenseitige Berstimmung beiber Fürsten fort. Auch die übrigen protestantischen Fürsten blickten 40 in dieser Zeit auf W. mit einem Mißtrauen, welches in der damals durch ihn eingenommenen merkwürdigen Haltung seine Erklärung fand. Er zeigte sich von einem unzuhigen Thatenbrang erfüllt, der ihn auch vor bedenklichen Unternehmungen nicht zurückschren ließ. 1564 trat er zu dem geächteten Abenteurer Wilhelm von Grumbach in Beziehungen, die er erst nach einem Jahre wieder abbrach. Am 1. Oktober 1565 schloß 46 er sogar mit dem Könige Philipp von Spanien einen Dienstvertrag. Als er dann 1567 aus nicht völlig aufgeklärten Gründen neue Rüstungen unternahm, traute man ihm — allerdings ohne Grund — die abenteuerlichsten Pläne, besonders gegen den Kursürsten Friedrich, ju. Seine borber hochangesehene Stellung unter den evangelischen Fürsten wurde mehr und mehr erschüttert. Er stand unter ihnen nahezu isoliert und unterhielt fast nur 50 noch mit Herzog Christoph nähere Beziehungen. Da gingen M., gewiß mit unter bem Eindruck der von Alba in den Niederlanden vollzogenen Gewaltthaten und der Hinrichtung ber Grasen Egmont und Hoorne, die Augen über den Freweg auf, den er eingeschlagen batte, und er säumte nicht, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Am 27. Juni 1568 kündigte er seinen spanischen Dienst. Schon vorber hatte er sich Friedrich III. wieder ge- 55 nähert und ihn im März 1568 in Heibelberg aufgesucht. Hier vollzog sich eine völlige Aussibnung beiber Fürsten. Stets gut protestantisch, hatte W. nie das Gefühl dasur verloren, daß die Resormierten trot aller Abweichungen im einzelnen doch in der Haupt face mit ben Lutheranern auf bemfelben Boben ftanben. Weitblidenber als viele anbere, erblickte er in der Bedrückung der Brotestanten im Auslande eine Gefahr auch für den so

Brotestantismus im Reich. Schon am 14. März 1568 hatte er in einer Ruschrift an ihm befreundete beutsche Fürsten es für Gewissenspflicht erklärt, den bedrängten französischen Christen zu Hilse zu kommen. Erst auf die Nachricht von der im Frieden von Amboise ben Hugenotten gewährten Dulbung hatte er bie von ihm bereits angeworbenen Truppen 5 wieder entlassen. Als dann der Religionsfrieg in Frankreich von neuem ausbrach und die Bedrückungen der Protestanten auch nach dem Frieden von Longjumeau (23. März 1568) fortbauerten, wendeten sich Prinz Conde und Admiral Coligny wieder mit der dringenden sortvauerten, wendeten jus prinz Conde und Admiral Colignh wieder mit der dringenden Bitte um Unterstützung an die deutschen protestantischen Fürsten. Und nun entschloß sich W., die erbetene Hise nicht zu versagen. In einem mit Condes Agenten Francourt am 18. September 1568 abgeschlossenen Vertrag verpslichtete er sich, dem Prinzen Conde 6000 Reiter und 14000 Mann Fußvolk nehlt Schanzgräbern und 34 Geschützen zuzusstühren und die Kosten der hatze gegen späteren Ersag zunächst seinen Rachdem dieser Vertrag am 29. Oktober vorch Conde und Colignb bestätigt worden war, begann B. alsbald seine Ruftungen. Das bagu nötige Gelb, welches ihm gegen Berpfändung großer 15 Gebietsteile zumeift von dem Kurfürsten Friedrich vorgestreckt wurde, vermochte er nur mit Mühe aufzubrigen. Aber B. ließ sich baburch so wenig irre machen, wie burch bie ihm von ben verschiebensten Seiten, auch von bem Kaiser Maximilian, zugehenden Warnungen. Auch ein auf Beranlaffung feiner Gemahlin Anna am 29. Oktober bon Beghusen erstattetes Gutachten, nach welchem Die in vielen Grundirrtumern befangenen Sugenotten von ihm mit 20 autem Gewiffen nicht unterftutt werben tonnten, machte ibn in feinem Entschluffe nicht wantend, ebenso wenig die Rachricht von der Niederlage des Prinzen von Dranien, der sich im November 1568 mit bem kleinen Reste seiner Truppen aus ben Rieberlanden nach bem Elfaß zurückziehen mußte. Sobalb er seine Rustungen beendet hatte, schritt 28., ber außerordentlichen Gefahren, denen er sich dabei aussetzte, in vollem Maße bewußt, zur 25 Ausstührung seines Unternehmens. Mit seiner kleinen Streitmacht, die sich auf 8750 Reiter, 8440 Mann Fußvolk und 30 bis 40 Geschütze belief, wollte er den mächtigen König von Frankreich betriegen, ber ihm bereits ein minbestens ebenso ftartes Heer unter bem Herzog von Aumale entgegengeschickt hatte, und sich viele Meilen weit burch Feindesland hindurchschlagen, um seinen französischen Freunden die Hand zu reichen, die im außersten 20 Westen Frankreichs nahe bem atlantischen Ozean ihre Truppen hatten. Um 20. Februar 1569 brach er von Berggabern auf und mufterte bann bei Hochfelben im Elfaß seine Reiterei. Seinen Wunsch, junachst die 1552 bem Reiche entriffenen Bistumer Met, Toul und Berbun ju befegen und bemfelben wieber ju gewinnen, ließ er jurudtreten, um ben im Westen von dem Herzog von Anjou schwert zu gewinnen, tetz et zunatteten, um den im Westen von dem Herzog von Anjou schwer bedrängten Hugenotten baldmöglichst Hisfe zu bringen. Am 12. März zog W. von Hochselden weiter und erzwang sich am 28. März ben Ubergang über die Saone. Bald danach erhielt er die Trauernachricht von der Niederlage der Hugenotten bei Jarnac (13. März) und dem Tod Condes, setzte aber, ob-wohl seine ohnedies schwankende Gesundheit durch einen heetigen Fiederanfall noch mehr geschwächt worden war, seinen Zug fort und rudte am 23. April aus Burgund in Frank-40 reich ein. Unter steten Gesechten mit Aumale und großen Beschwerden zog er, beständig am Fieber und an ben Folgen eines schlecht geheilten Schenkelbruche leibend, ber Loire ju, nahm nach Uberschreitung berselben am 21. Mai die Stadt und Festung La Charite ein und bestand dann noch am 9. Juni beim Ubergang über die Bienne ein größeres siegreiches Gesecht. Damit war das Ziel, welches W. sich gesteckt hatte, nabezu erreicht, do ihn hier nur noch drei Tagereisen von den Truppen der Hugenotten trennten. Schon machte fich Coligny auf, mit einer kleinen Reiterschar 2B. entgegenzueilen und ihm bie Dantbarteit seiner Glaubensgenoffen zu bezeugen. Um 11. Juni traf er in bem Stabtchen Neffun bei Limoges ein, in welchem W. eben auch angekommen war. Aber er follte ihm nicht mehr die hand reichen können. Die Anstrengungen bes muhevollen Mariches so hatten ben Rest der Kräste W.s vollends ausgerieben. Nie gewohnt, seine Gesundheit zu schonen, ruhte und schlief er wenig und war "der erste zu Roß, der letzte herab". Ein kühler Trunk, den er am 6. Juni, vom Fieber und dem langen Ritte überhitzt, genommen hatte, brachte seine Krankheit zum vollen Ausbruch. Tropbem zog er mit dem Heere zu Pferde weiter und ritt am 9. Juni nach dem Geschet an der Vienne noch durch dem 55 Fluß zum Lager. Hier fühlte er die Rabe bes Todes und ließ fich durch feinen Hofprediger Georg Codonius das hl. Abendmahl reichen. Die anwesenden Edelknaben forderte er auf, auf die Knie zu fallen und Gott zu bitten, daß er seine Kirche bei der lauteren Lehre seines Wortes erhalten möge, und fügte hinzu: "Ich habe zwei starke Feinde, die mich ansechten, der Tod und der von Aumale. Ich habe aber wiederum einen Freund, 60 der ist stärker, denn beide. Auf diesen habe ich alle meine Hossnung gesetzt. Huic vivo, huie morior. Cuplo dissolvi et esse cum Christo". In äußerster Schwachheit reiste W. dann zu Wagen weiter, empfing am 10. Juni noch einen Brief des Kursürsten Friedrich, den er aber nicht mehr zu lesen vermochte, und die Meldung von Colignys bevorstehender Ankunft. Er ließ ihm mit seinem Gruße sagen, daß er ihm, lebendig oder tot, wie es Gott gefalle, in wenig Tagen das Heer überantworten werde, welches 5 er ihnen zum Besten einen so weiten und beschwerlichen Weg geführt habe, gab auch noch in vollem Bewußtsein über eine Stunde lang Besehle für das Heer, war aber nicht mehr im stande, Coligny zu empfangen, da er bei dessen Ankunft bereits in den letzten Zügen lag. Wenige Stunden danach entschlief er, noch nicht 43 Jahre alt, sanst und friedlich lächelnd, am 11. Juni abends sieben Uhr. Sein Leichnam wurde vorläusig in Angouleme 10 beigesetzt und dann nach Cognac gebracht. Von hier brachte ihn zwei Jahre später Lizentiat Wolf unter manchen gesährlichen Abenteuern über La Rochelle und Lüber auf dem Seewege nach der Heimat. In der Kirche zu Meisenheim fand er hier endlich am 23. September 1571 seine bleibende Ruhestätte.

Rach der Sinnahme von La Charité hatte Wolfgang gelobt, den französischen Boden 15 nicht zu verlassen, die Freiheit des Evangeliums in Frankreich erkämpst sei. Er hat dieses Gelübde gehalten. Durste er auch den vollen Ersolg seines kühnen Unternehmens nicht mehr mit eigenen Augen sehen, so konnte er doch mit der Zuversicht aus dem Leben scheiden, das die Sache der französischen Protestanten durch ihn mächtig gestärkt worden sei. Wohl waren noch lange und ernste Kämpse zu bestehen. Aber nach ihrer Bereinigung mit W.\$ 20 Heer waren die Hugenotten im stande, den seindlichen Truppen die Spize zu dieten. Iwar erlitten sie in der unglücklichen Schlacht bei Montcontour am 13. Oktober 1569, in der zwei Regimenter W.\$ völlig aufgerieden wurden, schwere Berluste. Aber wenn sie den Widerstand auch dann noch fortsetzen konnten, so war dies zum größten Teile W.\$, nach seinem Tode von dem Grasen Volltad von Mansseld angesührten, Truppen zu 25 danken und der endlich am 1. August 1570 in St. Germain geschlossenen. Die Führer der Hugenotten erkannten dies auch dankbar an und belannten noch am 8. Juni 1571 in einer Auskrist an W.\$ Söhne, das sie ihren Vater nächt zu stande gekonnmen. Die Führer der Hugenotten erkannten dies auch dankbar an und belannten noch am 8. Juni 1571 in einer Auskrist an W.\$ Söhne, das sie ihren Vater nächt kat ihr Leben, ihre Gütter.

ber Hugenotten erkannten dies auch dankbar an und bekannten noch am 8. Juni 1571 in einer Juschrift an M.s. Söhne, daß sie ihrem Vater nächst Gott ihr Leben, ihre Güter, ihre Ehre und, was wertvoller sei, ihre Glaubenssreiheit verdankten.

Pfalzgraf W. war von dem Tode nicht überrascht worden. Stets von zarter Gesundheit, hatte er das Wort: "Vivo memor leti" sich zum Wahlspruch erkorn und seiner Todesbereitschaft auch in dem berühmten aussührlichen Testamente vom 18. August 1568 Ausdruck gegeben, welches am 5. April 1570 von Kaiser Maximilian bestätigt wurde. Da alle heute noch ledende Glieder des Hausberges Wittelsbach von W. abstammen, 85 kat desselbe esk Kauses Auch eine nicht hat dasselbe als Grundlage aller späteren Familiengesetze bieses Hauses auch eine nicht geringe staatsrechtliche Bedeutung gewonnen. Im Singange legt M. darin ein Bekennt-nis seines Glaubens ab, der seine Richtschnur nur im Worte Gottes habe und in der Augeburger Konfession bon 1530 seinen Ausbruck finde. Bei biefem Bekenntniffe, bei welchem er bis an sein Ende zu bleiben gebenke, bittet er auch seine Gemablin, Rinber w und Unterthanen zu verharren. Diesen Glauben möchten fie lauter und unverfälscht auf bie Nachkommen verpflanzen und verführerische Setten nicht einreißen laffen. Wo aber eine wahre driftliche Reformation vorgenommen werbe, follten sie fich nicht ausschließen und die allgemeine driftliche Konkordie burch ihre Halsstarrigkeit verhindern, ba ber Christenheit nichts erwünschter sein könne, als das Einigkeit in der Lehre und aller christ- 45 lichen Ordnung durch das Band der Liebe gepflanzt und erhalten werde. Die eingezogenen geistlichen Güter sollten zu ewigen Zeiten unwiderruflich zur Erhaltung der wahren christ-lichen Kirchen verwendet werden, zu denen sie von Gott und aller Billigkeit verordnet seien. Dem Testamente sind noch besondere "monita paterna" beigegeben, in denen er feine Söhne bringend mahnt, sich weber burch Gunft ober Geschent, noch burch Kreuz so ober Berfolgung von bem reinen Worte Gottes abwendig machen zu laffen. Befonders angelegen follen fie es fich fein laffen, für gottesfürchtige und gelehrte Pfarrer zu forgen und die Schulen mit frommen und tüchtigen Schulmeistern zu versehen. Vor allem aber sollten fie selbst bem Schatz bes göttlichen Wortes ohne Unterlaß nachstreben und das zeitliche Leben und Gut nicht höher achten, als die ewige Seligkeit. — Die aufrichtige 55 Frömmigkeit und strenge Gewissenhaftigkeit, welche uns auf jedem Blatte dieses seines letten Willens W.s entgegentritt, war überhaupt unzweiselhaft der Grundzug seines Sharakters. Die geschichtliche Forschung der neuesten Zeit hat das früher teilweise allzu günstige Urteil über W. nicht unwesentlich modifiziert und dargethan, daß er zu Zeiten nicht unbedenkliche Wege ging. Aber jeder Unparteiische wird zugestehen, daß die Licht= 60

**Bolleb**, Johannes, reformierter Dogmatiker, geb. 1586, gest. 1629. — Quelle: Leu, Helvet. Lexikon XIX, S. 552 st., baselbst das Berzeichnis seiner Berke. Litteratur: Ebrard, Dogmatik I, S. 65; Hagenbach, Theol. Schule Basels, S. 23. 24; 15 Schweizer, Centralbogmen II, S. 26.

Johannes Wolleb, geb. am 30. November 1586, war ber Sohn bes Ratsberrn Dswald Wolleb, aus einem ursprünglich urnerischen aber seit 1444 in Basel eingebürgerten Geschlecht. Er absolvierte mit Eifer und Talent die gelehrte Schule von Bafel, worauf er jum Studium der Philosophie überging, mit gleichem Erfolg (et primam et secundam Studium der Philosophie überging, mit gleichem Erfolg (et primam et secundam lauream odtinuit). Hierauf studierte er mit großem Fleiße Theologie. Er erhielt bereits in einem Lebensalter von 20 Jahren die Ordination, im Jahre 1607 die Stelle eines städtischen Diakons, und 1611 die Pfarrei zu St. Elisabeth. Mit großer Treue in Predigt und Seelsorge und mit vorbildlichem Wandel versah er diese Amt acht Jahre lang. Da er aber zugleich in verschiedenen Schristen Proben seiner philosophischephilologischen, sowie theologischen Gelehrsamkeit abgelegt hatte, so wurde er am 21. Juli 1618, nach dem Tode des Joh. Jak. Grynäus (gest. 30. August 1617), dessen Nachfolger als Pfarrer am Münster, und am 23. Oktober 1618 Nachfolger des nur drei Jahre älteren, zum neutestamentlichen Prosessor beförderten Dr. Seb. Beck (geb. 1583, gest. 1654) in der alttestamentlichen Prosessor. Um diese Prosessur er sich (am 30. November 1619) durch eine Inaugurals Dissertation de divina praedestinatione (ein Thema, welches gerade damals, zur Differtation de divina praedestinatione (ein Thema, welches gerade bamals, zur Zeit der Dordrechter Synode, die Geister lebhaft beschäftigte) die theologische Doktor würde. Bed (ber Schüler bes 1610 gestorbenen Polanus) war es, ber ihn promo-vierte. Wenige Tage darauf wurde er in die Fakultät aufgenommen. Er schrieb 85 außer einzelnen Differtationen und Thefen nur ein theologisches Wert, fein im Jahre 1626 zu Basel erschienenes Compendium theologiae christianae, ein Büchlein von 273 Seiten, welches aber gerade durch seine meisterhafte Kurze und Concinnität und durch die klare außere und innere Ordnung und vollendete Durchsichtigkeit, womit alle wesentlichen Fragen ber Dogmatik unter hinweglassung aller überflüssigen Spekula-40 tionen behandelt wurden, ziemliches Aufsehen erregte. In Basel, sowie auf mehreren anderen resormierten Universitäten, wurde es ben Borlesungen über Dogmatik und Ethik zu Grunde gelegt. Eine zweite Auflage erschien 1634 zu Basel, eine britte 1638 zu Amsterdam. Von Alexander Roß wurde es ins Englische übersetzt (Wollebius christian divinity). Bolleb felbst erlebte biese weite und ruhmreiche Berbreitung seines Bertes 45 nicht; er ftarb den 24. November 1629 im noch nicht vollendeten 43. Lebensjahre an der Best, mit hinterlassung zweier, damals noch unmündiger Söhne, Johann Jakob und Theodor, welche beibe später Pfarrstellen in Basel bekleidet haben und im Jahre 1667, ebensalls an der Pest, gestunden. Nach seinem Tode, im Jahre 1657, erschienen noch eine Alle Artes frieden Leichenreden" im Druck. Mehr Schriften, meist erbaulichen 50 Inhalts, haben seine Sohne hinterlaffen.

Die theologische Bebeutung Wollebs ist von Ebrard in seiner driftlichen Dogmatik und in der zweiten Auflage dieser Realencyklopädie sehr überschätzt worden. Er nennt ihn "einen der bedeutendsten reformierten Dogmatiker" (PRE) und in der Dogmatik (§ 34) den "Lombarden der reformierten Scholastik". "Wie der Lombarde nur die Kirchensbätzer und die ersten Anfänge der Scholastik vor sich hat, so hat Wolled nur die Reformatoren und reformatorischen Dogmatiker (Zwingli, Calvin, Bullinger, Peter Martyr) und die ersten Anfänger scholastischer Behandlung (Szegedin und Polanus) zu Borgängern. Wie der Lombarde sich im Gegensaße zu Albertus, Thomas von Aquino und Duns Scotus auf die deskriptive Scholastik, auf die bloße logische Exposition und Darz

23 olleb 473

stellung bes gegebenen Stoffes beschränkt, so auch Wolleb; nur daß der Stoff jenem durch die römische, diesem durch die nach Gottes Wort wiederhergestellte Kirche gegeben war. Aber wie der Lombarde, so geht auch Wolleb nicht darauf aus, die Wahrheit dieses gegebenen Stoffes zu beweisen, weder durch Rekurs auf die Philosophie, noch durch solchen auf die hl. Schrift; denn nur bei strittigen Fragen bringt er in Anmerkungen bturze (allerdings aber sehr gute und bündige) Hinweisungen auf entscheibende Schriftstellen, doch ohne einen umfassenden Schriftbetweis zu führen, geschweige denn aus einer biblischen Theologie das kirchliche Dogma zu entwickeln. So steht Wolleb an der Spitze ber reformierten Scholaftit, wie ber Lombarbe an ber ber mittelalterlichen. Bobl bat fich bie Reibe ber folgenden Scholaftiter (Wenbelin, Maccobius, Marefius, Balaus, Gomar, 10 Amefius, Boetius u. f. w.) nicht fo formell an ihn angeschloffen, daß fie Kommentare au seinem Rompendium geschrieben batten, wie dies die mittelalterlichen Scholaftifer in Betreff ber Sententiae gethan haben; aber wenn auch frei in ber Anordnung des Stoffes verfahrend, stehen sie doch in hinsicht ber einzelnen Thesen und Diftinktionen auf Wollebs Schultern und nehmen, was fein Geift und Scharffinn in bundiger Rurze hingestellt hat, 15 jum Ausgangspunkt ihrer weitergebenben und oft ins Abstruse sich verlaufenben For-

Diefer Überschätzung ist schon Gaß in seiner Geschichte ber prot. Dogmatik, Berlin Dieser Uberschaftung in ichon Gaß in seiner Geschichte ber prot. Dogmant, Berlin 1854 I, S. 396 ff entgegengetreten. Er hebt an ihm "die Reinheit und Schärfe bes dogmatischen Benkens" hervor und giebt auch die Brauchbarkeit des Kompendiums als weines "wohlgeordneten Abrisses" zu, nicht aber, daß Wolleb irgend eine epochemachende Bedeutung zukäme. Ebenso urteilen Hagendach wud Alexander Schweizer. Das ist richtig, daß sein Kompendium viel gebraucht worden ist. Sonst aber begegnen wir in der Kirchengeschichte der reformierten Länder seinen Spuren selten. Daß er in besonderer Weise maßgebenden Einfluß ausgeübt hätte, wie z. B. sein Vorgänger im Antistitium 25 Grynäus, oder sein Lehrer Polanus (gest. 1610), oder seine Kollegen, die Basler Absgeordneten zur Dordrechter Synode, Wolfgang Meher, Pfarrer zu St. Alban, und Sebastian Beck, oder endlich wie sein Nachfolger, der Antistes Theodor Zwinger, davon ist keine Rede. Er selbst hat von sich sehr bescheiden gedacht und die theologische Doktorwürde nur auf das Bureben feiner Freunde angenommen. Er hat feine Studien auch nicht, so tvie es sonst bei allen bedeutenderen Schweizer Theologen Usus war, auf ausländischen reformierten Schulen abgeschlossen, sondern scheint sich nur in Basel ausgebildet zu haben. Um so bemerkenswerter ist dann allerdings die Selbstständigkeit, die er sich gegenüber seinem Lehrer Bolanus bewahrt hat. Sein Kompendium unterscheibet sich von dem großen Syntagma des Polanus dadurch, daß die Fragestellung bei Wolleb ein= 85 facher ift. Bolanus ift aber litterarisch viel fruchtbarer gewesen als Wolleb (vgl. bas Bergeichnis seiner Schriften bei Hagenbach S. 22). Er hat auch im Namen ber theologischen Schule von Bafel eine Rechtfertigung ber von ber Fakultät vertretenen Lebre erfcheinen laffen (gebrudt 1620), als verfchiebene Burger ber Stadt bie Rechtgläubigfeit ber Schule und besonders von Bolanus und seinem Schwiegervater Gronäus verdächtigt 40 batten.

Das Rompendium von Wolleb hat allerdings nach dem Tode seines Berfassers eine weite Berbreitung gefunden, dant ber geschickten Ausscheidung alles bloß formalistischen Materials aus der Dogmatik und der konzisen Beschränkung auf die christliche Erkenntnis des Heils. Er behandelt den ganzen Stoff der Theologie nach den zwei Gesichtspunkten, die wir 46 noch heute anwenden: de Deo cognoscendo und de Deo colendo (Dogmatik und Ethit). Gott wird erkannt A. in se, B. in operibus. In se wird Gott betrachtet a) ratione essentiae, nach seinen Namen und Proprietäten, welche letzteren Wolleb in bie incommunicabiles (Einheit und Unendlichkeit) und communicabiles (Leben, Wille, Macht) einteilt; b) ratione trium personarum, differentium ordine, proprietati-50 bus, modo operandi, convenientium δμουσία ἰσότητι und περιχωρήσει. — Die opera Dei teilen sich in immanentia (bas decretum a) generale = providentia aeterna, b) speciale de creat, ration. = praedestinatio) und in transcuntia. Lettere find die creatio und die providentia actualis = gubernatio, a) generalis, qua gubernantur omnia, bona efficiendo, mala permittendo, determinando, 55 dirigendo;  $\beta$ ) specialis in Betreff ber Engel und Menfchen. Die gub. spec. in Betreff der Menschen hat es zu thun teils mit dem Gegensape zwischen dem status innocontiae (foedus operum und gratiae) und miseriae (culpa, poena; hierbei die Lehre vom pecc. primum und ortum), teils mit bem Gegensate zwischen gratia und gloria. Die gratia teilt sich in 1. redemtio: a) necessitas (Lebre vom Geset), b) veritas 60 (Lehre von der Person Christi, seinem dreisachen Amt und doppelten Stand), und in 2. vocatio (Heilsaneignung): a) communis electis et reprodis (Lehre vom alt- und neutestamentlichen Wort Gottes, von der Kirche und den Sakramenten), d) propria electis (sides salvisica nebst ihren Wirtungen: justisicatio und sanctisicatio, perseverantia und libertas). Das Lehrstüd von der gloria behandelt die eschatologischen Dogmen.

Nicht minder geistwoll entwickelt er die Ethik als die Lehre de deo colendo. Hier unterscheidet er: A virtutes generales (der Einsicht und des Willens), B. speciales, a) cultus Dei immediatus (1.—4. Gebot), b) mediatus a) allgemein: Liebe und Ge-

rechtigkeit gegen die Menschen), β) spezielle Ethik (5.—10. Gebot).

In welcher Beise Bolleb die einzelnen Abschnitte aussührt, davon möge als Beispiel seine Darlegung des Berhältnisses von Gesetz und Evangelium (lid. I, cap. 25) dienen. Er schreibt:

1. Conveniunt lex et evangelium causa efficiente principe, Deo, et instrumentali, verbo scripto. Differunt causis instrumentalibus externis, tum quod lex per Mosem, evangelium per Christum datum sit, tum quod lex naturaliter quoque homini nota sit, evangelium vero nonnisi ex gratiosa Dei revelatione.

2. Conveniunt materia communi, quod utrinque urgetur obedientia, additis promissionibus et comminationibus. Differunt autem materia propria; lex enim primario facienda, evangelium credenda docet.

3. Conveniunt sorma communi, quod utrinque persectae obedientiae exhibeatur speculum. Differunt autem forma propria. Lex enim docet, quae sit persecta illa ac Deo placens justitia, evangelium vero docet, ubi seu in quonam reperiamus persectam illam justitiam. Lex illam a nobis esse seu in quonam reperiamus persectam illam justitiam. Lex illam a nobis esse gloria, elque proximo subordinato, salute nostra, quae utrinque spectatur. Differunt vero sinibus propriis. Lex enim en data est, ut ad Christum quaerendum impellat, evangelium vero, ut Christum exhibeat. In dieser Beise zeigt er 5., daß das Objett beider der homo lapsus, das spectatum obsternatus sei.

Bon besonderer Wichtigkeit ist die Stelle in lid. I, cap. 16 de assumtione hum. naso turae, wo er die spezisisch-resormierte Lehre scharf darstellt in den Säpen: Christus non hominem, sed humanitatem, non personam, sed naturam assumsit. Humana Christi
natura non habet peculiarem aut aliam, quam τοῦ Λόγου, ὑπόστασιν seu
subsistentiam. Er lehrt eine unio der persona divina mit der natura humana,
Der Logos hat die Beschaffenheit der Menschen angenommen, indem er selbst Mensch
st ward; nicht hat er ein menschliches Individuum mit sich verbunden. Daraus folgt ihm
der richtige Sat: Communicatio idiomatum est modus loquendi, quo de Christi
persona, quocunque modo appelletur, praedicatur, quod est alterutrius naturae.
Diese Comm. idiom. ist realis ratione fundamenti, personalis nimirum unionis.
Man muß dabei aber die vocadula concreta von den abstractis unterscheiden; man

40 barf sagen Deus est homo, nicht aber divinitas est humanitas.

In der Prädestinationelehre ist er entschiedener Infraschstrift. Hominum praedestinatio est, qua Deus ex humano genere ad imaginem suam creato, sed sua sponte in peccatum prolapsuro alios quidem per Christum aeternum servare, alios vero, sidi in miseria sua relictos, aeternum damnare constituit ad patesaciendam gloriam misericordiae et justitiae suae. Die Prädestination ist ein decretum absolutum respectu causae impulsivae, quae nec in eligendis est sides nec in reprobandis peccatum, hingegen ein decretum non absolutum respectu materiae seu objecti; denn das objectum ist nicht der homo absolute consideratus, sondern der homo sua sponte in peccatum lapsurus, und so sind decretum praedestinationis die decreta 1. de homine creando, 2. de donanda homini creando imagine Dei, sed amissibili, 3. de lapsu ejus permittendo.

(A. Estard †) Cabetta.

Bolsen, Thomas, Erzbischof von York, Kardinal und Staatsmann, gest. 1530. — Litteratur über ihn: Hauptquelle ist Cavendish's (eines Zeitgenossen, seitgenossen, seitgenossen, seitgenossen, seitgenossen Beitgenossen Bib. XXVII u. Hall, Chronicle (beide Zeitgenossen und persönliche Gegner B.8): andere Lives von Ziddes 1726, Grove 1744, Galt 1812, Laird 1824, Howard 1824 sind trop einzelner schäpenswerter Angaben überholt durch die Berössentschungen der State Papers, vor allem von dem besten Kenner der Geschichte heinrichs VIII., J. S. Brewer, The Reign of Henry VIII ed. Gairdner. 60 London 1884, 2 Bde (Einl. zu s. Ausgabe der State Papers); W. Creighton, Twelve Engl.

23olfen 475

Statesmen (enth. eine Biographie W.8), London 1888; W. Buich (rüchaltsloser Bewunderer W.8), Drei Jahre engl. Vermittlungspolitit 1518—21, Bonn 1884; ders., Kard. W. und die engl.-kaiserl. Allianz, Bonn 1884; histor. Taschenbuch VIII u. IX (die Aussche von Busch über die Scheidung und über den Fall W.8); Jaqueton, La Politique Extérieure etc. (Kritit der Ausstellungen Brewers u. Busch); Gasquel, Henry VIII and the Engl. Monasteries, 5 London 1889, 2 Bde; Friedmann, A. Boleyn, London 1884, 2 Bde; Strickland, Lives of the Queens of Engl., Bd IV, Lond. 1844; St. Sches, Köm. Dotumente (Mitteil. d. Görres-Gesellsch), Paderdorn 1893; hist. Jahrb., Bd IX u. XIII; Engl. Hist. Review, Ott. 1896, Jan. und Juli 1897; Transact. of the Royal Hist. Soc. New Ser. XIII, 75—102; R. Bauli, Heinrich VIII. und sein neuester Beurteiler, dei Sydel, Hist. of Engl., Aussig 10 Gesch., Ledysig, Brochsaus 1861, Bd I; Turner, Hist. of Engl., In M. Henry VIII, 1826; Lingard, Hist. of Engl., 1825, Bd V u. VI (vom röm. Standpunkt); hume, Hist. of Engl., 1759; Ranke, Engl. (Schmit. Werse Bd XIV), Ledysig 1870, Bd I; Quarterly Rev., 18 Jan. 1877 u. Edind. Rev., Ott. 1880 (beide behand. d. Scheidung); Calendar of State Papers (Engl. Assairs) ed. R. Brown, London 1871 (Bd IV: 1527—1533); Letters and Papers (Rich. III and Henry VII); Rolls Ser.; Calendar, Letters and Papers, Henry VIII ed. Bergenroth Bd I—II; ed. Gangangos Bd III—V, Rolls Ser.; State Papers, Spanish Bd III—IV; Letters and Papers, Foreign and Domestic (Henry VIII) 20 Bd IV, 2 (1526—28); IV, 3 (1529—30), London 1872 u. 1876. — Rich. Bocod, Records of the Resorm., Desponden 1876; B. Woot, Lives of the Archd. of Canterd. I New Ser. London 1868. — Rymer, Foedera, 1. ed., Bd XIII u. XIV; Le Reve, Fasti (ed. Gardy); Lang. Rorresponden Rass V.; Lan, Hist. of Hampton Court. — Encycl. Brit., 26 de. Bd XXIV, S. Lee, Dict. of Nat. Biogr. Bd LXII.

Aber Wolsehs Anfängen liegt Dunkel. Nach Cavendish war er "eines armen, aber ehrlichen Mannes Sohn", nach Pol. Birgilius, ber ihm übel gefinnt war, eines Fleischers, nach Sanders, seinem Gegner, non humili tantum loco, sed etiam vili natus. Wie bem auch fei, fein Bater, Robert Bulch von Ipswich, ftarb als ein begüterter Mann. so Geboren im Jahre 1474 (nicht 1471, vol. ben bom Abt von Winchcombe an B. im August 1514 geschriebenen Brief; auch Brewer II, 458 Anm.) und durch Frische bes Geistes vor seinen Jugendgenossen ausgezeichnet, ging W. noch als Knabe, nach Orford, trat in Magdalen College ein und zog, nachdem er 15jährig zum B. A. graduiert, als boy bachelor die Ausmerksamkeit der Universitätskreise auf sich. Im College hatte er so die drei Söhne des Marquis von Dorfet in seiner Pssege, der ihm, nachdem er 1497 ben M.A.-Grab erlangt hatte, 1500 bie Pfarrei Lymington überwies. 1502 zog ber Erzbischof Deane von Canterbury ihn als Raplan in seinen Dienst. Als solcher gewann er über bie geiftlichen Linien seines Amtes hinaus Fühlung mit ben vornehmen und politisch einslußreichen Kreisen; in ihnen eignete er sich rasch weltmännische Bilbung und die 40 Gesellschaftssormen des großen Lebens an. Durch Sir Richard Nansan, den englischen Statthalter von Calais, dessen Geldgeschäfte B. glücklich geführt, wurde er 1507 an den

Haf diese erste Staffel seines Chrgeizes folgte ein ununterbrochener Aufstieg zu ben Hoben bes Lebens. Seine Ausgeschlossenheit für die Lebenswirklichteiten und sein unge- 25 wöhnliches Geschick, sich in die Menschen zu sinden und zu schicken, machten in jenen Zeiten des politischen Spiels und der gesellschaftlichen Intrigue ihn zu einem gesuchten Manne. Mit dem allmächtigen Minister des Königs, Bischof Richard For von Winchester, und Sie Thomas Lovell trat er in enge Freundschaft, die die angeien Tod dauerte. Mit Ehrengeschenken und Titeln wurde er überhäuft; zahlreiche Pfarreien, deren er oft fünf bis so seche inne hatte, wurden ihm überwiesen (ich nenne nur einige: Redgrave in Suffolk 1506; Lydb 1508; Deanery von Lincoln 1509; Ranonikat von Windsor 17. Februar 1511; Deanery von Hereford 1512; Bugthorpe 16. Januar 1513; Deanery von York 19. Februar 1513; von St. Stephen's, Westminster 1513; Precentor von London, Juli 1513; die reiche Abtei St. Alban's in commendam und viele andere Pfründen). — Ein Jahr schon nach 56 seinem Abertritt an den hof verwandte heinrich VII. ihn zu einer politischen Mission, um bem bon feiten bes Königs Satob von Schottland brobenben Bruch juvorzufommen; als er vollends in einer perfonlichen Sache bes Konigs, feiner Bewerbung um bie beutsche Raisertochter Marie von Savopen, unter Hintanstellung seiner persönlichen Be-quemlichteit eine staunenswerte Probe seiner Thattraft abgelegt hatte, stand er in hoher so Gunft beim König, der ihn noch turz vor seinem Tode zum Dean von Lincoln machte. Durch die Bermittelung des jungen Dorfet wurde W., der sich nun die ersten poli476 23 olfen

tischen Sporen verdient hatte, in den Dienst des neuen Königs übernommen. Beinrich VIII. ernannte ihn zu seinem Almosenier — als The King's Almoner oder Mr. Almoner sam sein Name auf lange Zeit in die breitere Offentlichkeit — und berief ibn als Mitalied in bas Privy Council. Einmal am Hofe, verstand es B. vortrefflich, fich ben veranderten Bers bältniffen anzupaffen und dem impulsiven und lebensfrohen, an Jago und Spiel wie an Kunst und Wissen interessierten neuen herrn sich auf eine Reihe von Jahren unentbehrlich zu machen. Beibe bedurften einander, Heinrich des geschäftekundigen Mr. Almoner für seinen dynastischen Despotismus, W. des Königs für seinen Ausstieg zu persönlicher Macht

und die Befriedigung seines hochgespannten Chrgeizes. — Alls sein Gonner For von Winchester, der seinen Nebenbuhlern im Geheimen Rate ein frisches Talent entgegensetzen wollte, die Siegel abgab, wandte auf beffen Beranlaffung Heinrich dem jungen W., der mit einer unermublichen Arbeitstraft die Rucksichtslosigkeit Heinrich dem jungen W., der mit einer unermüdlichen Arbeitstraft die Ruchaptslogigten des bewüßten, starken Drauslos verband, seine nicht mehr verhehlte Gunst zu. Er überschüttete ihn mit seinem Wohlwollen. 1512 hatte W. in einer Person so viele Pfründen inne, wie kein anderer Engländer seiner Zeit. Das gleiche Jahr brachte ihm nach des Herzogs von Norfolk Tode das Siegel des Lord Treasurer, 1513 das Biskum von Tournay, Februar 1514 Lincoln und das Erzbiskum von Nork (Sept. 1514); 1515 endlich hoben beide, König und Papst, ihn auf den Gipfel seiner äußeren Macht, indem zener ihn (22. Nov.) zum Lordkanzler, dieser (18. Nov.) ihn zum Kardinal mit dem Titel von St. Caecilia trans Tiderim und zum Legaten ernannte.

Aber zu wahrer Größe hat ihn das Übermaß seines Glück nicht erhoben. Seiner Persönlich ein fellste die sittliche Kraft. Reberrscht von den schlimmsten Trieben ist er, der in vieler

fonlich teit feblie die fittliche Rraft. Beberricht von ben ichlimmften Trieben ift er, ber in vieler großer Herren Dienst stand, nie sein eigner Herr geworden. Daran haben ihn feine Lebensführungen, mehr noch seine Leibenschaften gehindert, maßloser Chrgeiz und Machthunger, in 25 deren Bann er sein Leben lang geblieben ift. Er ließ es sich gefallen, daß die Fürsten Europas durch Geschenke und Jahrgelder um seine Gunst warben, um durch ihn heinrichs Politik fräftiger zu beeinfluffen. Fast alle staatsmännischen Aktionen standen bei ihm unter bem Gesichtspunkt bes persönlichen Vorteils. Sein öffentliches Auftreten war von der Neigung zu äußerem Gepränge und dem Bunsch, den königlichen Glanz seines Herrn nachzuahmen, so beherrscht. "Er forderte augenfällige Beweise ber Ehrerbietung und ließ sich mit gebeugtem Knie bedienen". Seine offene Hand, besonders für die Armen, seine fast tranthafte Leidenschaft, Paläste (Hampton Court und York House, bas spätere Whitehall) und große Schulen zu bauen (1527 das College in Josinich, 1524/5 durch Überweisung der Einkünfte des eingezogenen St. Frideswida Konvents das Cardinal College in Orford, nachmals verühmt geworden als Chrift Church College) und die Unterhaltung eines königlichen Hofschalts stellten Ansorderungen an seine Kasse, die er durch unwürdige Mittel zu füllen suche. Ohne tiesere theologische Bildung, war er doch um die Erschließung neuer Bildungswähllichteiten an Universität und Erschließung neuer Bildungswähllichteiten an Universität und Erschließung neuer bungsmöglichleiten an Universität und Schule eifrig bemüht und sah sich gern als ben Mäcen bes Neuen Wissens gepriesen. Den gelehrten Spanier Bives berief er nach Orford; 40 mit Erasmus war er befreundet und ließ sich von ihm seine Freigebigkeit durch panegyrische Verse quittieren. Den Großen des Reichs aber, beren Ansehen er, wo immer er tonnte, zu schmälern suchte, war er ber hochmütige Emportömmling, der gegen ihre Berachtung seine eigne Unentbehrlichkeit als Trumpf ausspielte. So lange er lebte, sind sie aus dem politischen Gegenspiel gegen ihren mächtigen Hassen nicht herausgekommen; aber im Rate Heinrichs brach er früh ihren Einfluß, und indem er nun den selbstwilligen König von den langtweiligen Situngen im Geheimen Rat befreite, wurde er der alls mächlige Leiter ber Staatsgeschäfte. Fast 15 Jahre lang behielt er biese Gewalten in seiner Hand. Warfen seine Gegner ihm seine Großmannssucht, den Mangel an person- lichem Mut und an Charaktergröße mit Recht vor, so mußten sie boch zugeben, daß er bie Staatsgeschäfte kraftvoll und geschickt und nicht lediglich auf die eignen Interessen bedacht geführt habe.

Bon 1512 an macht fich der Einfluß des Mr. Almoner in der Staatsverwal: tung bemerkbar. Nach fünf Jahren hatte er bie Leitung ber auswärtigen und inneren Angelegenheiten sich angeeignet (Green 323). Als Lordtanzler stand er, obgleich er ein sehr 56 schwacher Rechtsgelehrter war, an ber Spite ber öffentlichen Gerichtsbarkeit, als Legat war er ber mächtigste Mann in ber Rirche. Gine ungeheure Arbeitslaft lag auf seinen Schultern, und was er anfaßte, that er gründlich. Er allein, schreibt ber Benetianische Gefandte Seb. Giustiani an seine Signoria, verrichtet so viele Geschäfte wie alle Magistrate und Rate in Venedig zusammen; ebenso ruben alle Staatsgeschäfte, welcher Art auch so immer, in seiner Hand. Er hort die Anliegen des Bolts an und erledigt sie meift so

477 23 olfen

fort. Er steht in großem Ansehen, seven times more so than if he were the Pope (Despatches II, 314 ff.). Die Anzahl seiner Erlasse und Gutachten ist kaum weniger be-merkenswert als die Sorgfalt ihrer Ausarbeitung. Wit der Philosophie des Aquinaten wohlvertraut, giebt er ihnen bei phantaftischem, oft ausschweifenbem Inhalt eine scholaftische Form; sie verraten Scharssinn und Weitblick und sind "schmeichlerisch für den, an den sie 6 gerichtet sind, aber mit einem auffallenden Selbstgefühle von Macht und Talent erfüllt". Dem Court of Chancory, der unter seiner Verwaltung mit Ein- und Ausgängen überlastet war, mußten Untergerichte beigestellt werben, aber auch an diesen behielt er die Sachen in ber hand. Und mit dieser einen hand leitete er das personliche Regiment bes Königs in Die Wege, ber nach ber unperfonlichen und unfrischen Bolitit feines Baters 10

von den Hinderungen des Geheimen Rates sich frei machen wollte.

Auf den gleichen Linien verlief seine kirchliche Verwaltung; die ganze päpstliche Autorität im Königreiche ruhte jahrelang bei ihm, dem Engländer. So arbeitete er dem späteren Anspruch Heinrichs auf die kirchliche Suprematie im Lande vor; denn so groß seine Macht und so hochsahrend seine Haldung, den Engländern war er doch nur die 1s Kreatur des Königs, dem er Ehren, Reichtum und Autorität verdankte. Indem Heinrich seinen Günstling aus den Tiefen an die Spize der Kirchen= und Staatsgeschäfte erhob, lehrte er sein Volk und die Welt verstehen, daß in England alle geistliche und weltliche Ketnelt webet dem König nub

Gewalt zulett beim König rube.

Raum auf ben Thron getommen, ließ er keinen Zweifel barüber, baß er mit ber 20 überalterten Krämerpolitit feines Baters brechen, fich nicht mit ber blogen Abwehr ber tontinentalen Machte gufrieben geben, sonbern wie in ben vorigen Zeiten englischer Größe

an der politischen Neuordnung Europas seinen Anteil haben wolle.
Sein williges Wertzeug in den Zwischenfällen dieser "Kriege der wechselnden Fronten" war W., dessen von gewaltsroher Unruhe beherrschten Geist hochsliegende Plane erfüllten. 26 In der Erkenntnis, daß eine Stärkung des kurialen Spstems in seinen Wirkungen auf England weber den Wünschen des Königs noch des mit neuen Lebensidealen sich eben erfüllenden Bolts entsprach, erstrebte er diese Stärfung eben auf der weiter ausgreifenden europäischen Linie, weil diese eine Schwächung der Kontinentalmächte bedeutete. Er sah sich felbst, sagt Froude von ihm, für den Wiedererbauer des katholischen Glaubens und wo den Befreier Europas an. Nach innen die Erbfolge in England sichern, danach das Königtum auf sich selbst stellen, die Kirche reinigen und die Klöster in Wissenschaftschulen für gelehrte und fromme Männer umgestalten, nach außen die alten Fehden mit Frankreich und Spanien begraben, einen Bund ber Westlanber zuwege bringen mit ber Aufgabe, bas Bapfttum wieberberguftellen, bie Lutheriche Reperei gertreten, ben Raifer beseitigen 86 und an seine Stelle einen ergebenen Diener ber Kirche seten: babin ging ber Hochflug seiner weltumgestaltenben Ibeen. Das in Frieden unter dem Kreuz geeinte Europa würde sich bann bem halbmond entgegenwerfen und ben Türken in seine afiatische Barbarei zuruckftoßen. — In einem Gespräch mit bem Bischof von Babonne waren biese ausschweisenben Gebanken wie eine Bision über ihn gekommen und hatten sich bemselben Manne auf 40 die Lippen gedrängt, der, ohne Verständnis für die weltüberwindende Macht des Glaubens, sich als den Vertreter des kurialen Spstems ansah, an dem Luther eben zu rüttteln begann.

Daß er die reformatorischen Zeichen der Zeit nicht verstand, daß er sie für sein politisches Spiel nicht benutzte und die Forderungen des religiösen Boltsgeistes in der es römischen Formel zu ersticken unternahm, ist für seine staatsmännische Begabung wohl der härteste Tadel. — Die Geschren, die der über Flandern nach England vordringende neue Glaube für die Kirche Roms in sich darg, hat er sast die die Lebensende unterschätzt. Dem Drängen des Erzbisschofs Warham (vgl. oben, S. 8), der in drei eisernden Briefen (Elies Orleiten Lebensende unterschätzt. (Ellis, Original Letters III. Ser. I, 239) von dem Legaten des Papstes dessen Ein= 50 schreiten gegen die in Oxford aufkommende Ketzerei forberte, gab er unwillig nach und ließ bie verdammten Bucher bor St. Paul's berbrennen, "um ben lauteren Schreiern ben Mund zu stopfen" (Berrh 33) und um "härtere Maßregeln von denen abzuwehren, deren Jrrtilmer er der Welt zeigen, deren Leben er aber schonen wollte" (Blunt, Hist. of Resorm. 84). Erst zwei Jahre vor seinem Tode nötigte ihn die innerpolitische Lage zu so schöfferem Borgehn, das indes ohne Erfolg blieb. Er sah nicht, daß die von Wittensberg herübersliegenden Funten die unter der Asche begradene Lohe der Lollarden und Biclifiten zu einem Brande entzündeten, den keine Bischofsbank, keine Fürstengewalt, kein Legatenmachtwort zu erstiden vermochte. Thatenlos die Neugläubigen dulbend, "begnügte er fich ihnen gegenüber mit bem Schimpfwort, bag fie Reger feien". Go weltmannifc 60

klug und weitfichtig er war, für bas tieffte Berlangen bes Bolks, für seinen Schrei nach religiöser Befreiung hatte er kein Ohr. Die Notwendigkeit zwar einer sittlich religiösen Resorm erkannte er an, aber sie sollte die kirchlichen, kurialen Formen haben. Indem er sich scheute, die Umbildung von innen heraus zu beginnen, drängten die draufgängerischen 5 Geister den Zögernden auf andere Bahnen, auf denen er die Fühlung mit dem, was sein Bolk am tiessten bewegte, überhaupt verlor.

Unbeftritten aber find feine Erfolge in ber augeren Politit. Er batte unter seinen Zeitgenoffen keinen, ber ihm an politischem Weitblid, Ginsicht und Thatkraft gleichtam. Daß er die Geschäfte mit dem ftarken Ginsetzen ber ganzen Personlichkeit für das 10 politische Riel, im gangen auch mit Hingabe an bie Sache bes Konigs und Landes führte, mußten ihm auch seine Feinde zugeben, die ihm im übrigen seinen Sonnenflug, seinen Berfonlichfeitstultus, feine bochmutige Schroffbeit und feinen Mangel an Charatterftarte nicht berzeihen konnten. Mit seinem Eintritt in die Staatsgeschäfte vollzog sich ein Spstemwechsel, der den personlichen Zug immer schärfer ausgeprägt in die englische Politik trug. Seb. 15 Giuftiani, bem wir auch eine Schilberung von D.s perfonlicher Ericheinung vom Jahre 15 Suppant, dem wir auch eine Schilderung von W.& persönlicher Erscheinung vom Jahre 1519 verdanken ("sehr ansehnlich, gelehrt, außerordentlich beredt und unermüblich in den Geschäften, nachdenklich und im Ruse einer außerordentlichen Gerechtigkeit; er begünstigt das Volk, besonders die Armen") schrieb nach Benedig, W. ist "der Mann, der den König und das ganze Reich beherrscht. Als ich zum ersten Male nach England kam, sagte er: 20 Seine Majestät wird sich so ober so entscheiden; später, im Fortschritt seiner Macht, psiegte er zu sagen: Der König und ich, oder auch: wir werden uns so oder so entscheiden, und setzt ist er sweize gekommen, daß er sagt: Ich werde die Sache entscheiden" (Despatches II, 314).

Im Jahre 1519 hatte der große Entscheidungskampf zwischen Habsdurg und Bourdon 25 begonnen; gelang es der englischen Diplomatie, das Inselreich den daraus folgenden Kriegsverwicklungen fern zu halten und in Friedensjahren seine natürlichen, freilich durch einen 100jährigen Krieg erschöpften Kräfte zu entwickeln, so siel dem englischen Könige das Schiedsrichteramt zwischen geschwächten Feinden zu. Sieben Jahre lang hielt darum B. England den Kontinentalkriegen fern und ließ sich die Wertung der beiden Gegner um so die englische Gunft gefallen. Die Zusammenkunste der der hert herrschen der kenten der Vereicht und Erzeich und Kraufern im Volken 1520 werden fein Wert. In der Unterhandlungen Frankreich und England im Jahre 1520 waren fein Werk. In ben Unterhandlungen, die neben dem finneberudenden Schaugepränge des Goldstofflagers (7.—24. Juni 1520) in Buines herliefen, ftand er auf der Sohe feiner staatsmännischen Thätigkeit. Die politische Berhandlung rubte allein in seiner hand. Der Frangose hatte bie Roften ju gablen; 36 Franz wurde mit Aussichten und Versprechungen abgefunden, Karl V., mit dem 2B. schon bor Guines einen Gebeimbertrag abgeschloffen hatte (Nat. Biogr. 330), am 14. Juli in Calais mit minberem Geprange, aber großerer Ehrlichkeit empfangen und burch bie Abmachung einer Heirat mit Heinrichs Tochter Mary an die englische Bolitik gebunden. Damals hat der Kaiser, wie sich aus seinem Schreiben an den Bischof von Badajog er-Damals hat der Kaiser, wie sich aus seinem Schreiben an den Buchof von Wavagoz erzeicht (Monum. Habsd. II, I, 500) dem Kardinal das Wort gegeben, daß er ihm dei einer etwaigen Sedisvakanz in Rom zum Papstitum verhelfen wolle (Kanke 113). Als er bei seinem zweiten Besuche in Windsor um die Hand der Prinzessen anhielt, versprach er Heinrich die Unterstützung seiner Ansprüche auf Frankreich, und W. wiederholte er in verschleierten Wendungen die Zusage: er habe ein geneigtes Ohr auch sür weitgehende Wünsche, und er werde es an keinem Dinge sehlen lassen; er, Wolseh, dürse von ihm alles erwarten (Monum. Habsd. II, I, 177 und Span. Calend. III, 2, 273; vgl. auch Ranke 112). So erhob M. von der Gunst der böchsten Kürsten der Christenbeit auch Ranke 112). So erhob W., von der Gunft der höchsten Fürsten der Chriftenheit

getragen, ben Blid nach ber breifachen Krone.

Als die Rachricht von Leos Tobe (2. Dez. 1521) an ben Londoner hof tam, betrieb 50 er mit brennender Ungebuld die Absendung eines englischen Gesandten ans Konklave in Rom. Er wies einen Brief vom Raiser vor, in dem dieser schrieb, daß er "sein Ber-sprechen nicht vergessen hätte"; als aber Lord Pace in Rom ankam, war Hadrian schon gewählt (6. Jan. 1522); W. hatte nur 7 Stimmen erhalten (Nat. Biogr. 332). Indes, ber neue Papft war ein hochbetagter Mann, der eine baldige Sedisvalanz in Aus-56 sicht stellte; zubem bewies die Wahl Habrians, des früheren Erziehers Karls, den durcht schlagenden deutschen Einfluß im Konklave. So trieb sein siebernder Chrigeiz B. zu neuen Einwirkungen auf den Kaiser. Er werde, so ließ er sich damals vernehmen, das Papfittum nur im beutsch-englischen Interesse verwalten; bann wolle er Frankreich jerschlagen und die neue Machtstellung gegen Luther und ben Türken ausnuten. Auch Karl so ließ es an ben alten heuchlerischen Versprechungen nicht fehlen (Burnet III. Records II),

479 Bolien

als Habrian ftarb (14. Sept. 1523). Un der spanischen Falschheit ging indes auch biefe größte Stunde in B.s Leben berloren. Am 19. November wurde Julius Medici

als Clemens VII. gewählt.

Diesen Schlag hat B. bem Kaifer nie vergeben. Vor bem König zwar machte er gute Miene zum bofen Spiel; auch Clemens dankte er in glatten Worten für die Ber- 5 längerung feiner Legatur auf Lebenszeit und Überweifung des reichen Bistums Durham (21. Jan. 1524). Aber von da ab (feit Febr. 1525) nahm die englische Politik ohne Rud-ficht auf das nationale Empfinden, das in Frankreich seit Jahrhunderten den Erbfeind sah, eine andere Richtung. Gewiß ist, daß W. seit Jahren, schon vor den Papstwahlen gegen Karl ein Doppelspiel spielte; von Franz I. und seiner Mutter nahm er Pensionen und Ge- 10 schenke an und pflegte freundliche Verbindungen mit beiden (Ranke 115). Diese nie ganz abgeriffenen Faben nahm er, als Franz I. bei Pavia geschlagen war, wieber auf und arbeitete auf ben Bruch mit Karl bin.

In Baris sollten der Rönig und der Raiser einander die Hand über dem beseitigten französischen Gerrn reichen, Heinrich zum König von Frankreich gekrönt und 16 Karl nicht nur mit der Bourgogne, Provence und Dauphinse abgefunden werden, sondern auch die englische Thronerbin Mary zur Gemahlin, also im Erbrecht dereinst die Anwartschaft auf die französische und englische Krone erhalten: eine überaus großote Anwarzschaft auf die franzosische und eigusche Krone erhalten: eine uderaus großartige Aussicht für den jungen Kaiser, der sich jetzt schon gern Weltherrscher nennen hörte. Aber W., der an seiner Stelle zwei Parteigänger des Kaisers den päpstlichen Stuhl 20 hatte desteigen sehen müssen, kreuzte diese Pläne. Als Karl mit Franz einen Wassen-stillstand machte, sein der englischen Prinzessin gegebenes Wort drechend, die She mit einer portugiessischen Prinzessin und heftige Worte "über den unzuderlässigen Mann, der in Heinrichs Rate immer noch alles vermochte", fallen ließ, drachte W. seinen König dahin, nun auf die Veries ichlas mit Tranze einen Scholien Verwicklungen zu verzichten. Er 25 kam selbst nach Paris, schloß mit Franz einen Geheimbund ab, befreite in Oberitalien ben Papst aus ben handen des Kaisers und suchte ihn dem englisch-französischen Zweisbunde zuzuführen. Dann wollte er den Papst zum Bruch mit Karl zwingen und mit Hills Frankreichs nicht nur die spanischen Ansprüche auf Neapel endgiltig beseitigen, sondern auch in Berbindung mit einigen unzufriedenen Kursursten Karls Absehung im so Reiche auswrechen laffen.

Sein diplomatisches Gegenspiel ging also auf einen Umfturz der europäischen Berbaltniffe, "wie man ihn feit 100 Jahren nicht erlebt habe". Aber biefe antitaiferliche Politik und ihren Träger unbeliebt bei ber Maffe. Der Abel zumal haßte ben hochmütigen Emporkömmling, ber fich, seitbem er Lordangler geworden war, nach dem Be- 40 richte des Benegianischen Gesandten, wie der König selbst (ipse rex) geberbete. — Den entschiedensten Widerstand aber fanden B.s Plane an einer Stelle, an der er fie nicht erwartet hatte. Die Königin Katharina, eine spanische Prinzessin und Tante Karls V., in dem sie unter ihrem ehelichen Unglud ihren natürlichen Beschützer sah, vertrat das deutsche Interesse am englischen Hose. Persönliche Empfindeleien zwischen der bigotten, 45 an die strengen Lebenssormen der katholischen Frömmigkeit sich haltenden Infantin und dem von seinen politischen Zielen beberrschten Diplomaten mögen ber Grund zu einer erften Ents fremdung geworden sein; bei einem Wortwechsel tam es von beiden Seiten zu Drohungen, wobei B., der glaubte, daß "ihm von einer Frau der Untergang drohe", die Königin zu stürzen beschloß (vgl. R. Scellejus, De prima causa divortii bei Rante 119: ille (W.), 50 qui ab astrologo suo accepisset, sibi a muliere exitium imminere, de regina de gradu dejicienda consilium inivit). Dieses personlide Motiv wurde burch bie politische Lage verschärft. Der angestrebten Berbindung mit Frankreich ftand die Spanierin im Bege.

Bei Heinrich aber waren damals Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit seiner Ehe auf: 55 gestiegen. Es waren ihm Kinder geboren worden, aber alle, darunter 2 Prinzen, waren bis auf eine Tochter früh gestorben. In England aber hatte noch keine Königin aus eignem Recht geherrscht. Nun gesellte sich zu Heinrichs Wunsch nach einem Thronfolger die Furcht, seine Che mit der Witwe seines Bruders Arthur sei nach Le 20, 21 versoner Warthur sei nach Le 20, 21 versoner Warthur seines Bruders B boten (?) und eine Tobsünde, und das Bebenken, ob die Dispensbulle des Papstes, die so

f. Z. seine She mit Katharina gebilligt hatte, zu Recht bestehe. Waren die Verluste seiner Kinder nicht ein augenfälliger Beweis, daß diese Che nicht unter Gottes Bobl-

gefallen ftebe?

Seit bem Sommer von 1527 traten berartige Erwägungen, die für B.8 politische und 5 perfönliche Pläne von höchster Bedeutung werden konnten, immer klarer zu Tage. Er war nach Danals gegungen, um die yeinra yeinrichs mit der Schwester oder der (eben heranwachsensen) Tochter Franz' I. zu betreiben. Damals sagte er der Mutter des französischen Königs, binnen eines Jahres werde sie die Trennung Heinrichs von Spanien und seine vollskommenste Berbindung mit dem Hause Balois erleben (Legrand, Hist. du Div. III, 10 186). Auch den von politischen Nöten bedrängten, auf die französischerenglische Hist ans gewiesenen Papst hosste er zum Widerruf der Dispensbulle, mit der die Stead und siel, betwegen zu können. Paris gegangen, um die Heirat Heinrichs mit der Schwester oder der (eben heranwachsen-

Er hatte die Frage Clemens noch nicht vorgelegt, als ihm der König von seinen Absichten auf die Richte des Herzogs von Norfolk, Unna Boleyn sprach. Das war der 16 Ansang von seinem Ende. Norfolk, der mächtigke unter den englichen Großen und der erste Minister Heinrichs, ein ebenso verschlagener wie ehrgeiziger Staatsmann, war seit Jahren W.s Feind, die französischen Heinrichsen aussichtstos und der schweigende Papst von unsicherer Haltung. Vor diesen Ausblicken zerwehten W. die Hossnungen der Zutunft. Er sprach vor Heinrich von "den Zauberkünsten eines jungen Nädhens, mit dem 20 Se. Majestät ein flatterhaftes Spiel treibe", und dat ihn auf den Anien, von der Sache abzustehn. Als aber der König ihm den Ernst geiner Absichten mit zornigen Worten flar machte, versicherte ihm B., daß er seinem herrn zu Billen sein und die Scheidung gegen alle Widerstände mit seinen besten Kraften betreiben werbe. Thatfächlich tamen die Schwierigkeiten von allen Seiten; der Geheime Rat, der gelehrte und freimutige 25 Bischof Fisher von Rochester, der hohe Abel, die Kaufleute, endlich das Bolk als Gefamt= heit, das eine eble und unschuldige Frau ber Laune des Königs und bem Chrgeiz eines Pralaten nicht preisgegeben wiffen wollte, ließen über ihre Difbilligung bes Komplotts keinen Zweifel. Aber ber König wurde in seinem eigenwilligen Berlangen burch nichts beirrt. Als B., auf die unsichere Haltung des Papstes hinweisend, ju außerster Borficht so riet, braufte Heinrich auf und wies ihn grollend von fich. Es war 28.8 verbangnisvoller Brrtum, daß er die Gefühle bes Königs nicht in feine Rechnung ftellte. Daß er ben Papft zwang, aus seiner Zurüchaltung herauszugehen und nach einigen Ausslüchten die vom Karsbinal beantragte Untersuchungskommission nach London zu schienen, versöhnte Seinrich nicht mehr. Er argwöhnte ein römisches Doppelspiel. Als Kardinal Campeggio, der mit B. 85 die Kommission führte, zum erstenmal mit ihm die Sache besprach, mertte er sofort am Ton, daß der König mit B. von der Ungiltigkeit der Dispensbulle überzeugt und zum Außersten entschlossen sei. Konnte aber Clemens seinen Borganger an der dreisachen Krone in Unrecht und Irrtum setzen, eine Bulle zurücknehmen, die ein anderer Papft erlassen, das kanonische Recht gegen das klare Bibelwort ausspielen, auf das Heinrich 40 mit feinen Raten fich berief?

Alls einen Ausweg aus biefer Schwierigkeit machte 2B. gemeinsam mit Campeggio ben Bersuch, die Königin zur freiwilligen Entsagung zu bewegen; aber im Bewußtsein ihres Rechts lehnte sie ab. Sie erschien vor der Legatentommission in Blackriars (31. Mai 1529), legte Protest gegen die Zumutung ber Kardinäle ein, und am 21. Juni erklarte 45 fie auf ben Anien por bem Ronig und ben Legaten, fie fei als eine Jungfrau bem Ronig vermählt worden und habe ihm als Gattin die Treue bewahrt. Gott habe fie zu biefem Bunde gerufen und fie fei entschloffen, in ibm zu leben und zu fterben. Bei biefen Worten tam ihr etwas aus ihrem Bergen in die Augen, und mit thranenerstidter Stimme rief sie aus, in ein Aloster gehe sie nicht. Die Dispensbulle sei unanfechtbar. Sie fordere 50 Untersuchung und gerechtes Urteil, dem sie sich fügen werde; den Spruch ber Legaten erkenne sie nicht an, vielmehr habe sie sich bereits nach Rom gewendet (Brewer 472). In erkenne sie nicht an, vielmehr habe sie sich bereits nach Rom gewendet (Brewer 472). In würdevoller Haltung, mit erhobenem Haupt verließ sie den Saal. Sie war nie größer als in dieser Stunde, die ihren Fall entschied. Den rollenden Stein hielt sie nicht auf. Heinrich hatte Lady Bolehn schon im Palaste, und beide "erwarteten bald eine günstige Wentschung" (Sanga an Campeggio in d. Lettere di div. autori excell., Benedig 1536, S. 40). Nicht minder hosste W. auf einen günstigen Ausgang. Der aber ruhte nicht mehr in seinen Lusgang zu verantworten hatte. Hatte es seinen Fortgang, so mußte es ihm nachteilig werden; wurde es rückgängig, so war er verloren. So verhängnisdoll so war sein Geschick an das zweier Frauen gebunden. In einem Schreiben nach Paris Bolfen 481

tritt bie gange Saltlofigieit bes charafterlosen Mannes zu Tage: mit allen Mitteln mochte Frankreich feine Sache in Rom betreiben, ber Papft burfe burch eine Ablehnung nicht beibe Könige brustieren; "er schlage bas Belingen ber Sache höher an, als wenn er felbst Bapft wurde". Aber in biefer entscheibenben Stunde versagten Bapft und König. Auf jenes Beisung zogen die Legaten die Untersuchung in die Länge und vertagten sie bulett zum maßlosen Arger Heinrichs und Annas, die ihre gesetymäßige Verbindung in nächster Räbe glaubten. Als das Breve nach London tam, das die Scheidung vor die nächster Nähe glaubten. Als das Brede nach London tam, das die Scheidung der die Rota in Rom forderte, nahm diese Avostation dem König die letzten Zweisel an der Verschlehpungspolitik der Kurie. — Noch einmal hatte W., als Clemens (März 1529) tödlich erkrankte, im Bertrauen auf die Fürsprache Franz' I. deim Konklade den hoffenden Blick zur Tiara erhoben, aber Clemens genas, und die Dinge in London gingen ihren Weg.
In der letzten Kommissionsssitzung der Legaten wurde das Avostationsbrede bekannt gegeben. Da schlug der Herzog von Sussolik mit der Faust auf den Tisch und ries: "Nun sehe ich, der alte Sat, daß Kardinäle und Legaten Englaud nie Gutes gedracht haben, ist wahr". Der König nahm denn auch diese Kriegserlärung an das gesseliche Regierungs- 15 instern aus werd und keine Winister unter den wellsichen Gerrn

spstem auf, und suchte von da ab seine Minister unter den weltlichen Herrn. Als vollends Franz in Cambray (Mai 1529) mit dem Kaiser sich verband, war B., nun ein Opfer seiner frangösischen Politik, verloren. Er wurde angeklagt, bas Statute of Praemunire burch heimliche Berbindung mit Rom gebrochen, die Legatenwürde gegen ben Willen bes Königs vom Papft fich verschafft und die Landesgesetze durch hochsahrende 20 Willfür verlett zu haben. Um 17. Oftober 1529 hatte er bas Siegel an ben Bergog von Norfolk, seinen erbittertsten Feind, abzugeben. Dieser Schlag vernichtete ibn; aber er fiel anders als vor wenigen Wochen seine noch im Unglud große Feindin Katharina, ohne Burbe und Seelengroße. Alles, was er befaß, jammerte er, wolle er bem Ronig um seine Gnade geben. Aber über Heinrichs Sinne und Herz hatte Mylaby Boleyn Ge- 25 walt; ihrem haffe erlag jest 23. vollends. "Er hatte fein ganges Dafein auf Fürstengunft gegrundet; als fie gerbrach, fturzte er haltlos in die Grube". Alle feine großen Be-figungen warf er bem Konig ju Fugen und bezichtigte fich in feiger Furcht eines Unrechts, bas er mabriceinlich nicht begangen (Nat. Blogr. 340): fo fcbritt Beinrich nicht zum Außersten, ließ ihn noch im Besit seiner meisten Amter und Einkunfte und erlaubte ihm, sich nach seinem so Landgut Efber bei London jurudjuziehen. Bon da ging er in den Norden nach Port, das ihm geblieben war, veranlaßte aber burch den Berbacht neuer Barteibilbungen (Rante 136) und ben ihm von seinem Leibargt Dr. Augustine schuldgegebenen Bersuch, ben Bapft Jur Extommunitation Heinrichs zu bewegen, wenn er Anna Boleyn nicht aufgebe, seine Feinde zu neuem Borgehen. Auf seinem Wege nach Port, in Cawood, wurde er vom se Earl Percy von Northumberland wegen Hochverrats verhaftet; als einige Tage später Sir William Kingston, der Leutnant des Tower, erschien, drach er auch körperlich zusammen. Auf dem Wege nach London, unter Todesahnungen — er fürchtete, hingerichtet zu werden Auf dem Wege nach London, unter Todesahnungen — er fürchtete, hingerichtet zu werden — erreichte er Leicester; dem Abt Pezall, der ihn dort empfing, sagte er: "Ich din gestommen, meine Gebeine bei euch zur Ruhe zu bringen", und Sir William legte er, als es 40 zum Tode ging, seine Beichte ab, ein erschütterndes Bekenntnis, das in voller Aufrichtigsteit den Inhalt seines reichen und doch armen Lebens wiederziedt: "Hätte ich meinem Gotte so treu gedient wie meinem Fürsten, so ließe er mich nicht in meinen grauen Haaren dagten Dehnschen. Mein Lohn ist gerecht, ich habe nur den Dienst meines Königs, aber nicht meines Gottes im Auge gehabt". Hierauf ließ er Heinrich noch sagen, daß er 45 dem raschen Fortschritt der lutherischen Lehre, die die Fürstengewalt bedrohe, wehren solle, und karb Freitag, den 29. Nobember 1580, 59 Tahre alt. und ftarb Freitag, ben 29. November 1580, 59 Jahre alt.

Aus einer heimlichen Verbindung (vor seiner Weihe zum Bischof) hatte er einen Sohn und eine Tochter; biefe wurde Nonne in Shaftesbury, jener, mit Namen Thomas, Geist-licher, der nacheinander Dean von Wells, Richmond, York, Norfolt und Suffolk, endlich so

1537—43 von Cornwall war (Brewer, Introd. Letters and Pap. IV, 636—38). — Ausgezeichnet durch große Gaben bes Geistes und ben Willen jur Macht und in eine Epoche weltgeschichtlicher Ereignisse hineingestellt, nimmt B. in der englischen Geschichte, mehr als Staats- benn als Kirchenmann, eine ber ersten Stellen ein. Er bezeichnet ben Marktein ihrer Wendung im ausgehenden Mittelalter. Ein Großer in der Masse, 55 aus den Tiefen des Lebens zu Höhen aufgestiegen, denen die stolzesten Gipfel nicht fehlten, ist er mit hartem Schritte durch seine Zeit gegangen und hat seine Aufgade gesucht und gefunden in der Erhebung seines Volkes zur politischen Vormachtsellung in dem Europa des 16. Jahrhunderts. Durch diplomatische Siege trunken gemacht, hat er sich mit Erfolg bemüht, den König von England und den Papst in Rom durch politische Bündnisse zur so enischeibenden Macht in Europa zu erheben; aber es war das Verhängnis seines Lebens, daß er beide auf immer trennte. Er gehört zu den tragischen Gestalten, die ihre Aufgabe nicht erfüllen konnten, ohne schuldig zu werden, und an denen diese Schuld sich gerächt hat. Unter den Ministern Englands vor der Resormation ist er der größte, unter den späteren können sich nur wenige an Einsuß mit ihm messen. Er war nicht der Mann, sich still hinzusehen und mit dem ererbten Besitz sich zu begnügen; denn es ist ein Elementargeset des menschlichen Lebens, daß niemand etwas wird, der nicht etwas aus sich zu machen weiß, und daß nur, wer an sich selbst glaubt, auch sich der nicht etwas aus sich zu machen wird nichts geändert durch die Thatsache, daß er die Ziele seines Ehrzis geizes nicht erreichte und in die Ungnade dessen, dem er in einem Iebenslangen Kampse gegen mächtige Feinde seine nicht gewöhnliche Krast zur Berfügung stellte, siel und stard. Niemand wird ihm den Willen zum Borwärts und Auswärts absprechen können, und ebenso wenig darf man sagen, daß nur persönlicher Ehrgeiz und Ruhmsucht die Triebsedern seiner Politist waren. Er war ein treuer Sohn seiner Kirche und williger Diener seines Königs. Und das Maß von Talent, das er besaß, seine weltumsassen Pläne, endlich die Grundlagen zu dem England Elisabeths und in weiterer Folge zu der Beritischen Größe der Gegenwart legte; ader weder seine intellektuellen noch seine moralischen Sigenschaften, so urteilt Kanse, haben ihn in die Reihe der Männer ersten Ranges erhoben. Durch das, was er that und was er nicht that, überragte er die Staatsmänner seiner Zeit und lenkte er die Geschieße Europas: ein Mann von geschichtlicher, aber nicht von sutlicher Eröße.

Bolters, Albrecht, gest. 1877. — Litteratur: Billibald Behichlag, Erinnerungen an Albrecht Bolters (1880, Eugen Strien, Halle); Krabb, Pastor: Rede beim Begräbz nis des Prosessons Bolters. (Kirchs. Anzeiger für die evangel. Gemeinden in Bonn und Umgegend 1878, Nr. 15.)

Mutter verlor er frühzeitig. Der Vater, im bürgerlichen Leben zulett Kreisgerichtsfeltetär, eine eigenartige Persönlichteit voll Energie, Herzeigeit und einem auf den Sohn vererbten Geschick, vieler Leute Verater und Helfer zu sein, — gehörte sirchlich der am Orte unter katholischer Obrigkeit erwachsenen kleinen reformierten "Areuzesgemeinde" zu. Ein Calvinist von echtem Schot und Korn, war er von resigiöser Engherzigkeit doch so weit entsernt, daß nicht nur des mystischen Tersteegen "gestkliche Lotterie" bei ihm in hohen Ehren kand, sondern daß er auch mit der Weitherzigkeit und Aufklärung der Loge sich befreunden konnte. Am Herzen dies Mannes und in der Luft eines von solchem Geiste erfüllten Hauses wuchs W. immerhalb eines größeren Geschwistertreises auf. In dem kathol. Symnassum der Stadt empfing er seine Schulbisdung. Aber noch etwas anderes verdankt er dieser seinen Lynnist das Münster mit seiner frühromanischen Arypta, so seinem merkwürdigen Reliquienschen Kunst: das Münster mit seiner frühromanischen Arypta, so seinem merkwürdigen Reliquienschen Gestühl, serner die spägotische Albegundisskrieche u. a. m., — erregten den natürlichen Kunstsinn des Knaben und trugen dazu bei, daß er den Sputen dristlicher Archäologie mit Lust und Berständnis nachzugehen begann. 19jährig bezog er (1841) die Universität Bonn, ein körperlich zarter, gestig seinbefalteter, wie stei empfänglicher Jüngling, dem aber schon damals "leicht auch im reichsten Sonnenglanze nie ganz der Stirne Schatten schward. Das hebräsche Examen, für dessen konnenglanze nie ganz der Stirne Schatten schward. Das hebräsche Examen, für dessen kaben und Kinstel, Bleet, Nichsch, Brandis und sons hater vordischen das heimische fatholische Swynnasium keine Gelegenheit geboten hatte, wurde schwarden eine ganz der Stirne Schatten schwarden, eine Gabe, die ihm Sinstel, Bleet, Nichsch, Brandis und sons hatur voetisch reich gestimmte, seine ersten Lieder und ersann manch freundliches Mächen, eine Sabe, die ihm Simrods Ausmerfamsteit und Liede gewann. Mit Berzsc

bemischen Laufbahn für die historischen Fächer zu widmen, er "nur schwer" widerstand. An das erfte theologische Examen schloß sich bei W. ein fast dreijähriger Aufenthalt in Reapel als Hauslehrer, ein Aufenthalt, ber ihm außer einer Erweiterung feines gefamten Neapel als Hauslehrer, ein Aufenthalt, der ihm außer einer Erweiterung seines gesamten geistigen Horizontes eine derartige Herrschaft über die italienische Sprache eintrug, daß man ihn noch 20 Jahre später jenseits der Alpen für einen "Italiano" ansehen konnte, 5 und der dann auch sein Kunstinteresse, insonderheit seine Liebe zur dristlichen Archäologie vertiefte und festigte. Nach Deutschland heimgekehrt nahm W. die Stelle eines nicht ordinierten Hispredigers in Kreseld an, um daselbst nach kurzer Frist in eine seines nicht ordinierten Hach vorübergehender Arbeit an einer Kölner evangelischen höheren Töchterschule ward er in Wesel Pfarrer. Sechs Jahre hat er dies Amt verwaltet, eine 10 Zeit, in der er nach eigenem Bekenntnis niemals zu einem Gesüble frischer, voller Gesundheit kam, so daß er nachmals den Wahlspruch der dortigen Gemeinde "e fluctidus emervo" wohl zum Merks und Sinnsvruch seines damaligen Wirkens machen wollte. emergo" wohl zum Merk- und Sinnspruch seines damaligen Wirkens machen wollte. Gleichwohl hat auch diese Weseler Zeit W. viel Gutes gebracht. Nicht nur, daß sich um ihn je länger, je mehr eine anhängliche Gemeinde sammelte; nicht nur, daß er im Be- 15 ginn ber bortigen Amtothätigteit fich ben beglückenben hausstand mit Luise Rampfer aus Robleng grundete, — indem er in feiner Gigenschaft als jungfter unter ben Pfarrern ber ihm auferlegten Pflicht einer Archivordnung nachtam, stieß er hierbei nicht nur auf un-gedruckte Briese Melanchthons und Bugenhagens, sondern vor allem auch auf allerlei anziehende Stücke der niederrheinischen Kesormation, Funde, die für ihn als Grundlage 20 späterer eigener Forschungen und Veröffentlichungen wichtig wurden. Von einschieft eigener Forthungen und Veroffentlichungen wurden. Won einer tief eins schneibenden Bebeutung für W. wurde das Jahr 1856. Im Dezember desselben ward er nämlich zum Geistlichen von Bonn gewählt. Daß er so auf den trauten Schauplatz seiner unvergessenen studentischen Jugend zurücklehrte und die Beziehungen zu bekannten Familien und Menschen wieder aufnehmen und fester knüpfen konnte, war für ihn schon wichtig; aber die Hauptsache blieb, daß er als Pfarrer in Bonn die Stelle sind, an der seine reiche Kraft, von den Menschen und Verhältnissen in Anspruch genommen, allseitig in Arskiet Organisation Leitung und Seelsprag sich entselsen konnte. Die Banner Leit in Predigt, Organisation, Leitung und Seetsattnisen in Anspruch genommen, aufeitig in Predigt, Organisation, Leitung und Seelsorge sich entfalten konnte. Die Bonner Zeit bezeichnet dementsprechend die Höhe des W.schen Lebensganges. Die Gemeinde in ihrer damaligen Zusammensetzung stellte ungewöhnliche hohe und mannigsaltige Anforderung an so Amt und Persönlichseit ihres Pastors. An ihrer Spize standen Männer mit starker und ausgeprägter Individualität, wie Bethmann-Hollweg, E. M. Arndt, Bleek, Bluhm, Lobell, Clemens Perthes u. and. Ein weiterer Bestandteil setzte sich aus reichen Privatleuten kaufmännischen und industriellen Gepräges zusammen, die in diesen reizvollen Winkel der Verdigten aus Ausgeben der Verdigten aus Verdigten und die Verd Broving sich zurückgezogen hatten, und burch welche zumeist ber Gemeinde die Tradition 26 niederrheinischer Frommigkeit und Freigebigkeit zugeführt wurde. Dazu kam endlich ein Haufe kleiner Leute, aus allen Weltgegenden zugezogen. Für den Geistlichen lag die zu lösende Aufgabe darin, den Ansprüchen der Gebildeten zu genügen und doch die Geringen nicht leer ausgehen zu lassen, aller Zutrauen aber zu gewinnen, — eine Aufgabe, die B. klar erkannte und in deren Dienst er sich von Ansang an stellte. Was der es Bonner Predigtverkundigung für B. noch ihre besondere Schwierigkeit gab, war der Umsstand, daß er die Kanzel K. J. Ribscho und Richard Rothes betrat, und daß neben ihm Steinmeyer durch die scharf ausgeprägte Art seiner Predigt imponierend wirkte. Es tam binzu, daß W. auch den Religionsunkerricht in den oberen Ghmnasialklaffen übernommen hatte. Aber es ging hier, wie auch sonst wohl, daß die Häufung der Auf= 46 gaben die Fülle der vorhandenen Kraft zur Sammlung und Bollentsaltung brachte. Je besser Feuerstein ist, um so reicher sind die Funken, die unter dem harten Aufschlagen des Stahls hervorgelockt werden. Was übrigens W. von Andeginn die Amtsessung erleichterte, war neben der Liebe und Anhänglichteit aus der Gemeinde heraus den der Verleben und Anhänglichteit aus der Gemeinde heraus bor allem der wahrhaft ideale Bund brüderlicher Gemeinschaft, den er von Anbeginn an so mit bem wenige Jahre vor ihm ins Bonner Pfarramt eingetretenen Synobalprafes Wiesmann (späterer Generalsuperintendent der Rheinprovinz) zu schließen vermochte, und der darin seine goldene Frucht zeitigte, daß die beiden Männer in fast täglichen Beratungen die Gemeindeangelegenheiten unter sich durchsprachen, um dann in ihnen nach außen hin wie ein Mann zu stehen. Nach Wiesmanns Fortgang gewann W. in Passtor Krabb 56 einen anderen geschätzten, getreuen Genossen. Es konnte übrigens nicht ausbleiben, daß W. bald auch nach außen hin in Anspruch genommen wurde. So war er seit 1862 ständiger Vertreter der Kreissprode Mülheim auf der Prodinzialsprode. Später ernannte diese ihn zum Mitglied der Prüssensanssen en Wiebernahm er die Suberinkendentur des Arcises Mülheim. Aber neben der Mülke und Arheit eines solchen so Superintenbentur bes Rreifes Mulheim. Aber neben ber Mube und Arbeit eines folden 60

484 Wolters

Amtes fand sich bei W. auch reichlich die Anerkennung und der Erfolg. Ich weise nur auf ein Zweisaches dassuch in. Als im August 1868 die Bonner Universität ihr 50jähriges Stistungssest beging, ehrte sie ihren Kastor mit dem theologischen Doktorbut; und drei Jahre später in der Abdentszeit durste dieser den von ihm so heiß ersehnten Freudentag erleben, die neue, dem romanischen katholischen Münster gegenüber aufragende gotische evangelische Kirche der Stadt einzuweihen, als deren geistigen Urheber man W. wohl ansehen muß. Rach diesem Ereignis wirkte W. nur noch kurz in Bonn. Im Frühjahr 1874 siedelte er als Professor der praktischen Theologie an die Universität dalle über. Neben dem zu seinem Spezialsach gehörenden katechetischen und homiletischen Borlesungen und Akdrischen Kunstgeschiche. Daneben aber ward seine Zeit und erprobte Kraft bald sür allerlei sonstige Arbeiten in Anspruch genommen: Das hallische Diasonissendung und alksche Kunstgeschiche. Daneben aber ward seine Zeit und erprobte Kraft bald sür allerlei sonstige Arbeiten in Anspruch genommen: Das hallische Diasonissendung ktellte ihn an die Spitze seiner Verwaltung, und er wurde Mitglied im Hauptvorstand des sächstein den Gustad-Abolf-Vereins; und wie ihn das Bertrauen des Munisters in den "sirchischen Gerichtshof" berief, so hatte er Anteil an der Leitung des "Schangelischen Bereins", in den der ichtshof" berief, so hatte er Anteil an der Leitung des "Schangelischen Bereins", in den der ichtschof" berief, so hatte er Anteil an der Leitung des "Schangelischen Bereins", in den der sieberige, bloß pastorale Unionsverein der Produst, sich der außerordentlichen Institutierenden preußischen Bervolltungs die "berungsber, und er hat denschlichen Bervolltungsabschlichließ die "der auß Grund den die der eine siehen Beneußischen Bervolltung als herausgeber, und er hat denschlichen und dem Urteil des Freundes "durch seinen Behöften Eribation kraft, seine geschäftliche Seinschlichen Urteil des Freundes "durchen Leiden Reiden Reiden am 29 März 1877 gestorden. Er

Die litterarische Hinterlassen und allerlei zu Druck gebrachten Gelegenheitsreden zunächt dei Predigtsen Aussätzen und allerlei zu Druck gebrachten Gelegenheitsreden zunächt dei Predigtsen Aussätzen und allerlei zu Druck gebrachten Gelegenheitsreden zunächt der Predigten Predigten (Bonn 1860, Adolph, Marcus); "Predigten in der edungelischen Gemeinde zu Bonn" (Bonn 1874, ebend.). Diesen Sammlungen reihen sich Abhandlungen und Untersuchungen strickengeschichtlichen Inhalts an. Aus ihnen sie seine hier etwähnt: "Krnst Moris Arndt, ein Zeuge für den edungelischen Glauben" (Elberselb 1860, Sam. Aucas); "Über die Krinzipien der redenschichen Jicken Glauben" (Elberselb 1860, Sam. Aucas); "Über die Krinzipien der reheinschichzischen Krückensordung" (Bonn 1862); "Der Heibelberger Ratechismus . . . nehft der Geschichte feines Textes" (Bonn 1862); "Ronrad von Heresdach und der lete. Hof zu seiner Zeit" (Elberstelb 1867); "Reformationsgeschichte der Stadt Aefel" (Bonn 1868); "Ein Blatt aus der Geschichte des Truchsesschichte erstadt Aefel" (Bonn 1868); "Ein Blatt aus der Geschichte des Truchsesschichte krieges" (Bonn 1872); "Der Abgott zu Halte und 1877). Endlich werde noch auf die 1879 in Bonn erschienenen "Rachgelassenen Gedichte" hingewiesen. So sehr nun aber auch dies Wichen Schriften durch Feinstnungsleit der Weisenstellen. So sehr nun der auch diese Wichen Schräge wissenigenen Gedückte" Gedanken und gedrungene Plassitie des Ausdrucks sich auszeichnen, und so gewiß seine historischen und kulturhistorischen Untersuchungen das Gehräge wissenschlicher Araft seiner Personalen und kulturhistorischen Untersuchungen das Gehräge wissenschlicher Araft seiner Personale kann zu der eine eigentliche Bedeutung lag in der pastoralen Kraft seiner Personalen kraft seiner Auschlicher Araft seiner Personale kann zu der eine der eigenbeitiger Ausgegentlichen Predigen Buch aus gegentlichen Buch aus gegentlichen Buch ausgegen der von neuem errang. Mit diesen Bore und ben geschen mit dem eihm Antlopfensen von neuem errang. Mit diesen Bore

ben Gebeimniffen ber menichlichen Bivche in ihren Antrieben, Begebrungen und Empfinbungen nachgespürt batte, um fie in die Beleuchtungen bes gottlichen Wortes zu bringen; wodurch er vielmehr in der Predigt anzog, und was bier seine Reisterschaft ausmachte, war bies: bag er, ausgerüftet mit einer klaren Erkenntnis seiner Zeit und Welt und aller in ihnen lebendigen Glaubensnöte, Kämpfe und Zweifel, und zum anderen befähigt, s folche Anftofe und Bedenken, weil er fie selber mit durchlebt hatte, in ihrem Entstehen und ihren mannigsaltigen Erscheinungsformen zu verstehen, — solche hemmnisse des driftlichen Denkens seinen Zuhörern zu beseitigen und ihnen ein Bermittler zwischen Glauben und Wissen zu werden suchte. Mit Borliebe faste er so Schriftworte und Schriftthatsachen von

Wirfen zu werden suche. Mit Vortiede sagte er so Schristworte und Schristwarzachen von seinen zu rechtsertigen und in so ihrer unvergänglichen Schönheit und Tragkraft erstrahlen zu lassen. Die besten und meisten der Wichen Predigten sind auf diese Weise kraftvolle Apologien des christlichen Glaubens für Beunruhigte und Zaudernde.

Aber die Stärke des Wortes und der Wirkungen auf andere beruht zuletzt auf der Racht der Persönlichkeit. Über sie darum noch ein Wort. In seiner Gradrede hat W.s is ehemaliger Rollege im Bonner Psacramt ihm mit Recht nachgerühmt, daß er, eine im letten Grunde seine und geistige Natur, ausgestattet mit einer Fülle des Wissens auf den verschiedensten Gebieten des Lebens, durch die er den Hochgebildeten ein begehrens-werter Genosse geworden und gewesen sei, — zugleich eine hervorragende Gabe praktischer Organisation und Verwaltung besessen habe. Aber wenn man nun von dem, was allen, w die sich mit ihm berührten, leicht in die Augen fiel, auf das Innerste seiner Ratur zurück geht: Belche Gegenfage, die fich in diefer Individualität jusammenfoloffen! Bartgefühl und eherne Willenstraft! Neben einer überquellenden, reichen Phantafie ein haarscharfer Berftand, die schnellfte Auffaffungsgabe! Sprühender humor mit der Reigung ju laftenber Schwermut verbunden! "Und so gegensätzlich", sagt Betschlag, der kompetenteste 26 Beuge, und doch nicht disharmonisch ging es durch sein ganzes Wesen hindurch. So stolz und vornehm allem gegenüber, was in der Welt sich auf äußere Vorzüge berief, daß er auch eblere Menschen unwillkürlich von sich sern hielt, und dabei so demutig vor Gott und vor sich selber, daß seine Freunde zuweilen nicht wußten, wie sie dieser Selbst-verzagtheit beitommen sollten. Gin Kunstfreund, der in einem Dürerschen Rupferstich, einem so Raphaelischen Bilbe sich verlieren konnte, eine Gelehrtennatur, der Lebenslust entgegenströmte aus vergilbten Manuskripten, — und ein Freund der Armen und Kranken, dem das Herz am höchsten schlug, wenn er ins Elend seiner Brüder niedersteigen konnte. Inmitten seiner mannigsaltigen Naturanlagen war doch die religiöse die vorherrschende und burchschlagende. In fie hatte sein Christenglaube sich eingepflanzt, ein Kind und ein Held st zugleich: ein Held, der sich vor keinem Gedanken, keiner weltlichen Wahrheit, keiner Er-kenntnisfrage fürchtete, der das Rüstzeug eines fertigen dogmatischen Systems nicht brauchte, renntnisfrage surchtete, der das Russaug eines ferrigen dogmatigen Systems nicht drauchte, um siegesgetviß zu sein, der sich zutraute und zumutete, die Welt in allen Gestalten zu überwinden, — und ein Kind, das an ein einsaches Schriftwort sich halten konnte, als hätte er's unmittelbar aus Gottes Mund, das dem Gebet alle Macht im Himmel und auf Erden zutraute. Im tiessten Krunde ein Mystiser, aber ein Mystiser, welcher der Kritik und Spekulation nicht die Undegreissischet, — nur die Überschwenglichkeit der ewigen Wahrheit entgegenhielt, ein Mystiser mit voller Naturfreude, mit scharfen praktischen Weltwerfand und vor allem mit den ausgeprägtessen konden der Drang; denn so feft als ihm ber Grundartitel evangelischen Glaubens ftanb, bag wir allein aus Gnaben 45 felig werben, fo fest stand ihm als Schlugartitel besselben ber andere: "Ohne Beiligung wird niemand Gott schauen".

**Woltersborf, Ernst Gottlieb, gest.** 1761. — Litteratur: "Evangel. Psalmen". Erste Sammlung, Bunzlau 1750 (2. Aust. 1768). Zweite Sammlung 1751. Bollständige Sammlung nach dem Tode W.s., Berlin 1767. Neue Aust. von R. Schneider, Dresden 1849, 60 mit der Biographie B.s vermehrt, 5. Auflage, Leipzig und Dresden. — Stolzenburg, Geschichte des Bunzlauer Waisenhauses, Bredlau 1854. Eine Sammlung der Predigtentwürfe B.s erschien Bunzlau 1771. Den Katalog seiner sonstigen Erbauungsschriften enthält die obengenannte zweite Sammlung der Evangel. Pfalmen 1751. Das Verzeichnis seiner größeren vind der Jugend gewidmeten kleineren Schriften enthölt 55 Rummern. B.8 Leben 56 und Birten wurde von R. Schneider in der obengenannten neuen Auslage der Evangel. Psalmen, sodann von R. Besser, Bieleseld 1854 und in manchen kleineren Schristen erbaulicher Art behandelt, zulett von Abolf Brüssau-Bielguth, heft 36 der "Bilder aus der Geschichte des evangel. Kirchenliedes", in der Sammlung "Unsere Kirchenliederbichter", Hamburg, G. Schloeß: mann (o. J.).

E. A. Woltersdorf wurde am 31. Mai 1725 zu Friedricksfelde bei Berlin als der sechste Sohn unter zwölf Geschwistern dem Pastor Gabriel Lukas W. und dessen Chefrau Dorothea Ratharina Krüger geboren. Als der Knade zehn Jahre alt war, wurde der Bater zum Pastor an die Gertraudenkirche zu Berlin berusen und hier ward der Sohn num schüler des Gymnasiums zum Grauen Kloster die zu seinem 17. Lebensjahre. Ansänglich des Willens, sich dem Apothekerberuf zu widmen, entschloß er sich, angeregt durch das Beispiel seiner älteren Brüder, zum Studium der Theologie und ging im Jahre 1742 mit seinem älteren Brüder, zum Studium der Theologie und ging im Jahre Maisenhaus eine Stelle erhielt, in der er zugleich als Lehrer thätig war und seinen Debensunterhalt erward. Vor allem aber wurde W. hier sür sein spädagogisches Wirken an der Jugend tief beeinslust.

In Halle war es auch, wo ein Vortrag des Diakonus Lehr aus Köthen "Bon der Liebe Jesu" den Jüngling, obwohl er einen unsträsslichen und gottgeweihten Lebenswandel gesührt hatte, die dis dahin nicht geahnte Tiefe des Sündenelends und der Erkösungs15 bedürftigkeit des menschlichen Herzens ausdeckte. Um der Liebe Christi würdig zu werden, glaubte er zuwor das Geset halten zu müssen. "Ich meinte, mein Herz müsse zu werden, glaubte er zuwor das Geset halten zu müssen. "Ich meinte, mein Herz müsse erst desse gestellt sein, wenn ich Jesum als meinen Heilen mehrte, mein Herz mitse erst der Iüngling einen ähnlichen schweren Kampf wie ihn Luther gerungen, mit dem selben Resultat: "Wein guten Werk, die galten nicht". Endlich wies auch ihn ein erz sahrener Freund auf Jesum als "des Gesetes Ende" hin und nun überströmte ihn jene volle Glaubensfreudigkeit, aus der heraus manche seiner besten Lieder gedichtet sind. — Nachdem W. im Frühjahr 1744, um seine geschwächte Gesundheit zu krästigen, auf Rat der Arzte eine längere Reise unternommen hatte, auf der er auch den Abt Steinmetz zu Klosterbergen bei Magdeburg persönlich kennen lernte, wurde er gegen Ende desselben Als Litar lernte er, der von der glühendsten Liede zum Hern will". Im Sentember 1746 solgte er einem Ruse sahre sich predigt, wenn niemand hören will". Im September 1746 solgte er einem Ruse Grasen Serbstied unterrichten und zugleich die Sonntagspredigt, so sowie am Mittwoch die Erdauungsstunde auf dem Schlosse haten mußte. Daneben gab er wöchentlich vier Religionsstunden sier des Schlosse haten mußte. Daneben gab er wöchentlich vier Religionsstunden für die Schulkinder von Drehna. Der nun 20jährige Lehrer und Predigte durfte alsbald ersahren, wie seine Predigt und Lehre nicht nur den 12jährigen Grasen, sonder der Gewellsterung heranzog, der zu Liebe er sich mit der wendischen Sprache bertraut machte, damit sie Sedusgelium von Jesu in ihrer eigenen Sprache böre.

Nachdem er die ihm bald nach dem Antritt seines Drehnaer Amts angetragene Feldpredigerstelle bei einem Magdeburger Regiment abgelehnt hatte, erhielt er im Anfang des Jahres 1748 den Ruf an die schon längere Zeit unbesetzt gebliebene zweite Pfarresoftelle zu Bunzlau, wo er am 18. Februar seine Gast- und Probepredigt hielt. Seine Einsührung verzögerte sich infolge des Widerspruchs eines Teils der Gemeinde die zum 23. Oktober 1748. Als Pfarrer bewies er auch den Gegnern gegenüber, die sich seine Wahl widersetzt hatten, echte Hirtenliebe und pastorale Weisheit dei unermüblicher Sorgsfalt und Treue. Im Mai des Jahres 1749 vermählte er sich mit Johanna Sabina, Tochter des Pfarrers Zietelmann zu Flieth bei Prenzlau. Aber auch in seiner Gemeinde wogte wie in seinem Hause ein neues Leben. Denn in demselben Jahre entstand eine weit und tiefgreisende Erweckung in und um Bunzlau. Mußte er doch öfters, weil die Kirche die zuströmende Wenge nicht auszunehmen vermochte, unter freiem Himmel predigen und außer dem sonntäglichen Gottesdienst noch zehn verschieden. Die Bedeutung seiner Predigtweise bestand in jener schlichten berzbewegenden Einscht, in der er von dem für uns gestorbenen, wahrhaftig ausersiandenen und allzeit gegenwärtigen Chrisus zeugte und "den Einsältigen einsältigen einsältigen und ehen aus dem einsältigen unabtreiblichen Glauben an Jesum, den Elndenstilger, und aus der "treuen, zärtlichen, sehnsuchen Glauben an Jesum, den Elndenstilger, und aus der "treuen, zärtlichen, sehnsuchsen Glauben an Feiner kunft als ein Anhang des Heilandes zu sein". Zu ihm die Seelen zu sühren, das war das Ziel aller seiner Seelsorse, dei der von sich selber sagen dan Hieren, das war das Ziel aller seiner Seelsorse, bei der ihm besonders die Zugend am Hexpen lag. Kür sie dichtete er Kinder- und Jugendlieder, für sie versafte er den Bunzlauschen Katechismus,

für sie, wenn auch zunächst für seinen Zögling, ben jungen Grafen von Prommit, seinen "Fliegenden Brief evangelischer Worte an die Jugend von der Glückseligteit solcher Kinder und jungen Leute, die sich frühzeitig bekehren". Was Munder wenn bei solcher hingabe der Liebe an die Jugend in Bunzlau diese sich "treiwillig häusselien zum Gebete bersammelte! Um solch Gebetsleben in gesunder Bahn zu erhalten, richtete W. dann s viertelstündige Gebetsdersammlungen ein, wie er überhaupt allen Erweckungen gegenüber einen nüchternen Sinn und ein wachsames Auge behielt. Im Jahre 1764 begann seine pädagogische Arbeit sich besonders den Waisenkindern zuzuwenden. In Bunzlau lebte ein als Waise ausgewachsener Maurermeister Gottfried Zahn, der aus Mitleid mit dem selbstersahrenen Elend der Waisenlinder nach dem Bordid des Frankeschen Waisenhauses so zu Halle nachdem er schon neun Jahre in seinem Hause eine Privatschel Maisenhauses so zu Halle, nachdem er schon neun Jahre in seinem Hause eine Privatschel für arme Kinder, für die er einen Lehrer in sein Haus nachm, hatte halten lassen, nun ein Waisenhaus einrichten wollte. Da der Bunzlauer Magistrat ihm Schwerizsseiteiten machte, reiste er selbst nach Berlin und überreichte dem König eine Wittschrift, infolge deren er am 14. März 1754 sein Waisenhaus erössen Vonlauer Wählich wir Schwerzsseiten machte, reiste er selbst nach Berlin und überreichte dem König eine Wittschrift, infolge deren er am 14. März 1754 sein Waisenhaus erössen Debe Niettion des Waisenhauses zu übernehmen, die er in großem Segen die zu seinem Tode sührte. W., der anfangs auch Bedenken gegen is den Plan gehalt hatte, ließ sich bewegen, die Virtlich des Kräste gesöst, die Krüssen werden werde. Die ganze Unstalt atmete den Geist A. Handes. "Auch im Bunzlauer Waisendaus seinem Debe ganze Unstalt atmete den Esist A. Handes. "Auch im Bunzlauer Waisendaus seinem dehe wirden der Vollessen der Vollessen der Webställe der Bollssichule, was das dumanistige der Weissichule und das kechnliche der Realsschlau zu vereinigen, —

Dennoch wurde ihm die Arbeit in seinem doppelten Amte so lieb, daß er, wie früher so eine Superintendentur, so im Jahre 1760 eine ihm angetragene Universitätsprofessur ablehnte. Die sechs Jahre, während beren er das Bunzlauer Waisendus leitete, sind die Blütezeit der Anstalt, die übrigens auch eine nicht gewöhnliche Organisationsfähigkeit neben der Macht seiner Persönlichkeit bezeugen. Die Anstalt, welche im Jahre 1758, als W. das Direktorat übernahm, außer 15 Waisenklaubens über die Sprache des Unglaubens", wie W. sie sie school in ber That "ein Triumph des Glaubens über die Sprache des Unglaubens", wie W. sie sie son in seiner Predigt dei der Grundsteinlegung zu einem größeren Neubau über Jes 40, 26—31 genannt hatte. Aber schon am 17. Dezember 1761 wurde W. durch den Tod seiner Arbeit entrissen. — W. war ein im Glauben sessyerten, von der Liebe Christi tief durchdrungener Leuge des Evangeliums, innig und seurzg, voll darms woberziger ausopfernder Liebe, die ihn zum Muster eines eb. Seelsorgers und eines treuen Herziger ausopfernder Liebe, die ihn zum Muster eines eb. Seelsorgers und eines treuen herziger ausopfernder Liebe, die ihn zum Muster eines eb. Seelsorgers und eines treuen Herziger ausopfernder Liebe, die ihn zum Muster eines eb. Seelsorgers und eines treuen herziger ausopfernder Liebe, die ihn zum Muster eines eb. Seelsorgers und eines treuen herziger ausopfernder Liebe, die ihn zum Muster eines 218 Lieber, die ihm den Kamen des "schlessen Allas gestlicher Sänger ist er voll heiliger Salbung, eindringlich und voll strömender Glaubensfülle. Seine 218 Lieber, die ihm kamen des "schlessen Allas gestlichen Allas gestlichen Allas gestlichen Werten meist in nächtlicher Stille "vom derrn empfangen". Er selbst 2 sagt: "Gott hat mir von Natur eine Reigung zur Poesse gegeben. Ich muße sehen, aus mir gestleben, die mir den Muster ihnen solche werden zu der gestlichen, erst überziesen, erst über

König, welcher Blut und Leben", "Der du die Macht, o Jesu, hast", "Die Einsalt spricht im Herzen", "Die Handschrift ist zerrissen", "Du Hirt und Heiland beiner Schar", "Geborsam stilles Lamm", "Gelobet seist du, Jesus Christ, daß du der Sünder Heiland bist", "Großer Jehovah, du Shrenkönig", "Jch weiß noch keinen bessern Herrn", "Ist denn sein Jesus mehr vorhanden", "Komm, mein Herz, in Jesu Leiden", "Nun so bleibt es satt dabei", "D Gottes Lamm, mein Element", "Sünder, freue dich von Herzen", "Wer ist der Braut des Lammes gleich", "Wie selig ist das Volk des Herrn", "Wohl mir. Lesu Christi Wunden".

mir, Jesu Christi Bunden".

Besonders anmutend und erwecklich sind seine Kinder- und Jugendlieder, wie er sich
10 ja auch in seinem Amt besonders der Kleinen, der "zarten Lämmer" annahm und von
ihrer christlichen Erziehung alles hosste. In diesen geistlichen Kinderliedern tras er wie
Wenige den rechten Ton; in ihnen ist die lautere teise Liebe zur Jugend, die Innigkeit
des Glaubens "so gänzlich eins mit der dichterischen Form, Gedanke und Ausdruck gehen
so völlig ineinander auf, daß man wohl sieht, da hat nicht erst die Restezion und Reimstunst helsen müssen, sondern es ist, das was dem Manne das Herz erfüllt, unmittelbar
zum Liede geworden, der Bers ist mit dem Gedanken schon geboren" (Ralmer). Ja schon
das eine frische lebensvolle Lied "Nüchende Jugend, du Hossungen bei ihr ebenso ein
duuerndes Andenken sichern wie in der christlichen Gemeinde das Lied "Die Kirche Christi
ein Bunder. He 1, 5": "Wer ist der Braut des Lammes gleich? Wer ist so arm und
wer so reich?" Konnten auch W.s. Liedern bei ihrer großen Aussuchtische unr verkürzt
in die Gesangbücher übergehen, so sieder dei ihre großen Ausschrickst nur verkürzt
in die Gesangbücher übergehen, so siedern sei ihrer großen Ausschrickst nur verkürzt
in die Gesangbücher übergehen, so siedern sei ihrer großen Ausschrickst nur verkürzt
in die Gesangbücher übergehen, so siedern bei ihre sochen ausschrickst nur verkürzt
in die Gesangbücher übergehen, so siedern bei ihre großen Ausschrickst nur verkürzt
in die Gesangbücher übergehen, so siedern bei über großen Ausschrickst nur verkürzt
in die Gesangbücher übergehen, so sieder bei über großen Ausschriches Andenken, ebenso
brief evangelischer Borte an die Jugend bie erste Stelle ein. Wie keine andere unserer unzo gezählten Jugendschriften dat er reichen Segen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus
verbreitet. Atmet er doch die tiese brenzende Liede dein. Wie derneten wird
werberietet, Aussche, der
den Aussche einer Arbeiten wird
beutzund der Karteke.

20 sehren das der ungefunden
pietischer Schrift vor der keine

## 2300lfton, Th. f. b. A. Deismus Bb IV S. 542, 24.

**Borms**, Bistum. — Quellen zur Geschichte der Stadt Borms herausgegeben von H. Boos. 3 Bde, Berlin 1886 sf. J. F. Schannat, Historia episcopatus Wormatiensis, Franksfurt 1734; F. B. Nettberg, KG. Deutschlands I, Göttingen 1846, S. 633; N. Haud, LG. Deutschlands I—IV, Leipzig 1887—1904; H. Boos, Geschlichte der rhein. Städtekultur I—IV, Berlin 1897—1901; F. X. Kraus, Die christl. Inschriften der Rheinlande, Freiburg 1890, Nr. 22—29.

Der Ursprung des Wormser Bistums ist gänzlich unbekannt. In der römischen Zeit bildete der Distrikt der Vangtones einen Bestandteil von Obergermanien; Julius Cäsar hatte diese kleine germanische Bölkerschaft in und um den keltischen Vieus Borditomagus angesiedelt; aus ihm und dem römischen Castrum entstand die einitas Vangtonum, des spätere Worms (Boos I, S. 31). Wir wissen nicht, wann das Christentum in die römische Stadt eindrang. Denn es ist ganz unsicher, ob man die Notiz des Irenäus (I, 10, 2) über Kirchen in den germanischen Produzen auf Worms beziehen dars. Die Inschristen sühren nicht weiter; denn sie sind jung. Andere Nachrichten, wie der Viktor der Kölner Synode von 346, deruhen auf Fälschungen. Die erste sichere Spur ist die Angade des Orosius Hist. VII, 32, 13, daß die Burgunder im beginnenden 5. Jahrhundert Christiani omnes kacti catholica side nostrisque clericis, quidus obedirent, receptis blande mansuete innocenterque vivant, non quasi cum sudiectis Gallis sed vere cum fratridus christianis. Denn sie setzt voraus, daß das linke Rheinuser überwiegend dristlich und kirchlich organisiert war; vgl. Soer. H. e. VII, 30 über die Bekehrung der rechtscheinischen Burgunder. Hiernach hat man die Entstehung der Christiengemeinde in Worms in das 4. Jahrhundert zu verlegen. Daß sie bischössiche Gemeinde war, ist nicht überliesert; es sehlt selbst eine legendarische

Bijchofolifte. Aber die allgemeinen Berhältniffe bes 4. Jahrhunderts führen auf die Annahme, daß die Gemeinde einer civitas früher ober fpater einen eigenen Bifchof erhielt.

Run bort man fast 200 Jahre lang nichts mehr von Worms. Inzwischen zogen bie Burgunder vom Rheine ab und besetzten die Franken bas Land. Die romanifierten Bewohner der Stadt gingen in der neuen deutschen Bevölkerung auf; die Römerstadt 5 wurde zu einem deutschen Ort. Aber die christliche Gemeinde scheint diesen Wechsel überdauert zu haben. Auf der Pariser Synode von 614 unterzeichnet: ex civitate Uuarnacio Berhtulfus episcopus (MG CC I S. 192). Am Ende des 7. Sahrhunderts begegnet ein zweiter Bifchofename: 696 foll ber Calzburger Rupert in Worms Bischof gewesen sein (f. d. Art. Bb XVII S. 244). Dann folgt wieder eine Lucke von 10 100 Jahren; erft feit bem Enbe bes 8. Jahrhunderts ift bie Bifchofereihe von Worms gefoloffen.

Die Überlieserung gestattet bemnach ebensowohl die Annahme einer Fortbauer des Bistums vom 4. bis zum 8. Jahrhundert als die einer oder mehrerer Unterbrechungen. Doch scheint mir die erstere Annahme wahrscheinlicher. Der Name eines Neugründers 15 würde schwerer vergessen worden sie als die Name der Ranner, die in engen und ge-

drückten Berhältnissen das Bestehende notdürftig fort erhielten.
Die Wormser Diöcese lag zur Hälfte auf dem linken, zur Hälfte auf dem rechten Rheinuser. Dort erstreckte sie sich in einem schmalen Streifen vom Rhein dis zum Land-

sthetnufer. Dort erstrecte sie sich m einem schmaten Streisen vom Inzein vie zum Lusider Bruch, hier Nedarauswärts dis gegen Heilbronn.

Bischofsliste: Berhtulf 614, Rupert (?) 696, Erembert gest. 793, Bernhar gest. 825 oder 826, Folcwich erwähnt 826 und 830, Samuel gest. 856, Gunzo gest. 872, Adals helm erwähnt 888, Thiellach gest. 914, Richowo gest. 949 oder 950, Anno 950—979, Hildsbold 979—998, Franko 998—999, Ers 999, Razo 999, Burchard I. 1000—1025, Azecho 1025—1044, Adalger 1044, Arnold 1044—1065, Adalbert 1065—1070, 28 Adalbert 1070—1107 (Kaiserliche Gegenbischöse: Thietmar, Winisher, Ebbo I., Runol, Caller II. (2) Adalbert 1070—1171 (Paperd II.) Ebbo II. (?), Burchard II. 1120 ober 1121—1149, Konrad I. 1150—1171, Konrad II. 1171-1192, Heinrich I. 1192-1195, Lupold von Scheinfeld 1196-1217, Heinrich II. von Saarbruden 1217—1234, Landolf von Hohened 1234—1247, Konrad III. von Türkheim 1247, Eberhard I., Rauhgraf 1247—1252, Richard von Daun 1248—1257, so Eberhard I., Rauhgraf 1257—1277, Friedrich Rauhgraf 1277—1283, Simon von Schöneck 1283—1291, Eberhard II. von Strahlenberg 1291—1293, Emich, Rauhgraf 1294—1299, Eberwin von Aronenberg 1300, gest. vor 1304, Emerich von Schöneck 1307—1318, Heinrich III. von Daun 1318—1319, Konrad IV. von Schöneck 1319—?, Salamann 1329—?, Dietrich Beyer 1359—1365, Johann Schabland 1365—1371, Ede- 25 hard von Dersch 1371—1405, Matthäus von Kralau 1405—1410, Johann von Fleckenflein 1410—1426, Friedrich von Domneck 1426—1445, Reinhard von Sickingen 1446— 1482, Johann von Dalberg 1482—1503, Reinhard von Rippur 1503—1523. Sand.

## Wormser Konfordat s. d. A. Konfordate Bb X S. 705, 18.

Bormfer Religionsgespräche. I. Das Religionsgespräch 1540/41. — Quellen: 40 Relanchthon, Colloquium Wormsciense institutum anno MDXL, Viteb. 1542 (auch in Melanchthon, Colloquium Wormsciense institutum anno MDXL, Viteb. 1542 (auch in beutscher Ausgabe); (Nausea), Colloquia privata super publico Colloquio . . . nuper Vuormatiae coepto (1541); J. B. Roeber, De colloquio Wormatiensi ad a. 1540 coepto, Norimb. 1744; danach Balch 17, 494 s.; CR III, 1121 f. IV. 1—91; Lämmer, Monumenta Vaticana p. 300—342; Joh. Timanns Berichte in 8hTh 1872, 36 s.; Neubecker, Urtunden; M. Lenz, Grievechsel des Landgr. Philipp mit M. Bucer: Döllinger, Beiträge III, 148 s. Litteratur: Sleidan, ed. am Ende II, 196 s.; Sedendorf III, 294 s.; Pastor, Reunionsebetredungen S. 198 s. (banach die kurze Darstellung dei Janssen III); R. Moses, Die Relisgionsverhandlungen zu Hagenau und Worms, Jena 1889; H. Schmidt in RE XVII, 316 s.; B. Friedensburg, Zur Geschichte des Wormser Convents 1541 in ZKG 21, 112 s.; ferner 50 die Reformationszeschicken und die Blographsen Melanchthons. Busers, Eds u. s. w. bie Reformationegeschichten und bie Biographien Melanchthone, Bugere, Ede u. f. w.

Böllig ergebnistos war am 28. Juli 1540 bas in Hagenau inszenierte Religions-gespräch abgebrochen worden; am 28. Oktober sollte es, so bestimmte der Abschied, in Worms wieder eröffnet werden (vgl. Bb VII, 335). Diesen Abschied bestätigte der Kaiser in Utrecht am 15. August; er wollte auch biesmal nicht felber zugegen sein, sonbern fich 56 durch "treffliche, ansehnliche und hochvertraute" Berfonen vertreten laffen. Baul III., bem man als feinen Bevollmächtigten anfangs Contarini vorgefclagen, entschied fich für einen Nuntius, ber nicht Karbinal wäre, und ernannte am 1. Ditober Tommaso Camspeggi, Bischof von Feltre, ben Bruber bes Karbinals Lorenzo C. (vgl. Bb III, 704), zu dieser

Mission. Die diesem erteilte Instruktion erklärte es für einen Akt bemütiger Selbsterniedrigung des Bapstes nach Christi Beispiel, daß er Bersammlungen dieser Art, die er prinzipiell verabscheue, gleichwohl beschiete; der Runtius solle mit seinen Begleitern höchste Eintracht erhalten, die Autorität der Kurie wahren und alle Bergleichsvorschläge papste 5 lichem Bescheibe vorbehalten. Neben Campeggi, bem 4 Theologen beigegeben waren, ersichien auch Nuntius Morone in papstlichem Auftrag in Worms, in ber Absicht, bas Gefprach nach Möglichkeit zu verhindern. Auch B. B. Bergerius (f. Bb XX S. 547, 58) fand fich ein, offiziell als Bertreter bes französischen Königs, zugleich aber wohl in geheimer papstlicher Miffion, die Stimmung jum Nachgeben geneigter Protestanten auszuforichen. (Die an-10 gebliche Rebe, die er am 1. Januar 1541 de unitate et pace Ecclesiae gehalten haben foll, war nur ein von ihm verbreitetes, gebrucktes Mahnwort.) Der von seiner schweren Erkrantung wieder hergestellte Melanchthon, der am 17. Ottober zugleich mit Eruciger und Myconius (an beffen Stelle Menius trat) neben ben Raten hans von Dolzig, Rangler Franz Burthard und Dr. Kilian Golbstein von Johann Friedrich nach Worms gesendet 15 wurde, setzte unterwegs am 22. Oktober in Gotha einen scharfen Protest gegen den Anspruch des Papstes auf den Vorsitz und die Entscheidung in solch einem Religionsgespräch auf (vgl. CR III, 1143 ff.), den man gleich anfangs verlesen lassen wollte. Ihre Instruction ging scharf dahin, jede Anerkennung der papsklichen Obergewalt abzulehnen, auch auf Gesahr einer Spaltung in den eignen Reihen hin, falls etliche Stände hierin 20 nachgiebig sein sollten. Sie sollten bei den in Schmalkalden gesahten Beschlüssen (CR III, 989 ff.) beharren, das päpstliche Konzil sowie den Primat des Papstes ablehnen (Seckenborf III, 294). Obgleich die Räte und Theologen ziemlich pünktlich in Worms erschienen, verschleppte doch das späte Eintressen Granvellas, des Bevollmächtigten des Kaisers, die Erössinng der Berhandlungen; noch am 17. November heißt es: Expectatur Granzovellus (CR III, 1158). Bon beiden Seiten waren angesehnen Bertreter entsendet: katholischeits Nousea Caching Willes William Willes Willes Willes William Willes William Willia lischerseits Nausea, Cochläus, Pflug, Pelargus, Gropper, Ed, Mensing u. a., also neben maßvollen auch scharfe Gegner ber Reformation, evangelischerseits außer ben Sachsen vor allem die Straßburger Jakob Sturm, Butzer, Capito, Calvin (vgl. CR III, 664), die Nürnberger W. Lint und Osiander, ferner Schnepf, Brenz, M. Frecht, Amsdorf (f. die 80 Berzeichnisse CR III, 1160 sf. 1207 sf. IV, 86 sf.). Als Prässidenten sollten Bertreter von Mainz, Baiern, Pfalz und (Bistum) Straßburg füngieren. Die Evangelischen der nutzen die Tage des Wartens zu gegenseitiger Verkändigung in Bezug auf das Feftendern an allen Artiklen der Ausstellen und das Feftendern an allen Artiklen der Ausstellen und das Feftendern und der Artiklen der Ausstellen und der Renkelting und d halten an allen Artikeln ber Augsb. Konfession und auf Bestreitung bes bom papstlichen Nuntius etwa zu begehrenden Vorsitses, und beschlossen, sich zunächst untereinander im 85 Disputieren zu üben (vgl. 3hTh 1872, S. 38). Melanchthons in Gotha aufgesetze Protestation wurde mit einigen Milberungen von allen angenommen. Erst am 20. Nopenber traten die Parteien zum ersten Male im Rathaus zusammen, um Entschuldigungen wegen Granvellas langem Ausbleiben zu vernehmen, der endlich am 22. anlangte. Rit Beratungen über den modus colloquii vergingen mehrere Tage. Endlich eröffnete am 25. Granvella die Berhandlungen mit einer längeren betweglichen Ansprache: Zweck der Zusammenkunft sei, einen friedlichen Ausgleich zwischen den Parteien herbeizzisühren (CR III, 1164 ff.). Während die Kathollschen ihren guten Willen, des Kaisers Bemühen zu unterstützen, versicherten, — dabei waren aber aus verschiedenen Motiven Mainz und Baiern allen Gingungsbeitrehungen abgereigt — wies die Antwort der Ervangelischen Baiern allen Ginigungsbestrebungen abgeneigt — wies bie Antwort ber Evangelischen 45 (ebb. 1168ff.) barauf hin, daß sie nur in eine concordia sine contumelia doctrinae Christi willigen könnten; eine folche hatten aber die Gegner ftets verhindert. Reben allerlei formalen Borverhandlungen wurde auch den Evangelischen der Borfchlag gemacht, sie möchten, um Weitläufigkeit zu vermeiden, "die Artikel, darauf sie zu verharren vermeinen, in Schrift stellen und übergeben" (CR III, 1172), d. h. man versuchte, statt wie Conk. Augustana bem Gespräch zu Grunde zu legen, sie zur Ubergabe von Artikeln ju veranlassen, die das sixieren sollten, worin sie nicht nachgeben könnten, damit also zugleich die Grenze ihrer Zugeständnisse zu bezeichnen. Sie erkannten aber die Falle, lehnten die Einreichung solcher Artikel kurz ab, überreichten Conk. Aug. und Apologie, die ja nach dem Hagenausschen Abschied Punkt für Punkt durchgegangen werden sollten 56 (ebd. 1180 f.). Wit andern Borverhandlungen wurde der Beginn des Gesprächs ummehr verschleppt. Am 8. Dezember trat endig auch Cambeggi vor die Deputierten beider Parteien, um ben Gifer bes Papftes für bie Befeitigung bes Zwiespaltes in ber Religion zu bezeitigen; nach längerer Debatte wurde ihm in gemeinsamer Antwort die nichtssagende Versicherung gegeben, daß man beiderseitig die Vergleichung wünsche — des Papstes that 60 die Antwort überhaupt nicht Erwähnung. Die Protestanten meinten bemerkt zu haben,

baß auch Granvella bei biefem Aft ben Bapft und seinen Bertreter ziemlich geringschätig behandelt habe. Dann tamen Berhandlungen über ben von ben Brotofollführern (Notaren) ju forbernben Gib. Die Evangelischen bekämpften bas Ansinnen, wonach sämtliche Rieberschriften an ben Raiser abgeliefert werben sollten, und forberten, baß jeber Teil ein Driginalprotofoll in Händen behielte. Darüber tam es zu heftigem Zusammenstoß mit s Granvella, der nicht nachgab. Fast ware das Gespräch an diesem Buntte schon gescheitert — Die Stimmung ber Evangelischen hatte es nach so langem Hinausschleppen seines Beginns auch nicht ungern gesehen. Endlich fügten sich die Evangelischen und begnügten sums auch nicht ungern gesehen. Endich jugten sich die Svangelischen und begnügten sich mit dem Recht der zum Gespräch Berordneten, glaubwürdige Kopien aller Handlungen sich geben zu lassen. Der Hagenauer Abschied hatte für Abstimmungen seder Partei 10 11 Stimmen zugestanden; das war für die Katholischen ungünstig, da Brandenburg, Pfalz und Jülich, die offiziell ihnen zugehörten, für sie ganz unsichere Stimmen waren. Bei einem ersten Bersuch Grandellas, die 11 Stimmen auf eine von Eck aufgesehte Formel zu einigen, dissentierten jene drei. Die "katholische" Gruppe war also in sich selbst gesspalten, man durste es daher zu köstimmung kommen lassen. Auf der Gegenseite 15 befürchtete Johann Friedrich, sich nicht fest auf Landgraf Philipp bei Vergleichsvorschlägen bon tatholischer Seite verlaffen ju konnen, und instruierte baber die Seinen, alle folche Borschläge abzuweisen. So erklärt sich, daß die Evangelischen ebenso zäh auf Einhaltung bes Sagenauer Abschiebs brangen, wie bag bie Gegner biese Basis ju verlassen suchten. Lettere forberten Ende Dezember, Abstimmungen aller 22 Berordneten gang fallen zu 20 laffen, nur in beiben Gruppen abzustimmen und biefe Befchluffe bann vorzulegen; Die erwartete munbliche Disputation follte in einen Schriftenaustausch verwandelt werben. Natürlich protestierten die Evangelischen träftig gegen dies Ansinnen: es schien wieder, als sollte das Gespräch gesprengt werden, ebe es noch angesangen hatte. Aber Granvella hatte inzwischen dei all diesem Verschleppen des Ansangs des Gesprächs die Zeit wohl 26 ausgenütt. Er hatte ju öffentlichen Religionsgesprächen überhaupt tein Bertrauen. Dagegen setzte er seine Hossinag auf die Taktik, einzelne Führer der Protestanten unter Ausschluß der Offentlichkeit zu Verhandlungen zu ziehen und dabei einige Kompromisse anzudieten. Unter geschickter Berwertung der durch die bekannte Doppelehe bedrängten Lage des Landgrafen Philipp fand er Zugang für seine Vertrauten Verleichte der obei Buter und Capito und Eropper so bei Buter und Capito und ließ seit dem 14. Dezember jene Verleichnerschaldungen sühren, bie ihm eine erfolgreiche Bergleichung über die streitigen Religionsartikel in Aussicht stellten (vgl. Bb XVI, 545f.), und schon am 31. Dezember war dies Geheimgespräch mit günstigem Ergebnis zum Abschluß gekommen. Jest war, da fortan die kaiserliche Bolitik mit den so gewonnenen Bergleichsartikeln operieren wollte, für ihn das Interesse an dem Zustandekommen des durch die Bestimmungen des Hagenauer Abschieds so unbequem geworbenen Wormfer Religionsgesprächs geschwunden. Jest galt es nur noch ben Schein zu wahren, um es bann bei guter Gelegenheit abzubrechen. Auf Granvellas Anregung wurde auf jenen Brotest ber Evangelischen jetzt so weit Rücksicht genommen, daß am 2. Januar 1541 ber Borschlag erfolgte, von den je 11 Berordneten solle je einer 40 mundlich ben Standpunkt seiner Bartei bortragen; nach diesen beiben hauptrebnern burften bann auch noch andere ber 11 — freilich nur mit Erlaubnis Granvellas und ber Prafis benten — etwas hinzufügen; bie Rotare follten aber nicht bie ganzen Reben, sonbern allein "die endliche Meinung und Sententia, in benen man eins ober ftrittig bleiben wurde" (CR IV, 6) prototollieren. Über die Stellung zu biefer Proposition wurden die 45 Evangelischen unter fich uneins: bie einen wollten entschieden ablehnen, Melanchthon und Buper suchten aber jest zu bermitteln, — Granvella hatte mit ben Wittenbergern und Strafburgern barüber unterhandelt. Seit dem 18. Dezember hatte auch Nausea offenbar in Granvellas Auftrag — eine private Aussprache mit Melanchthon berbeizuführen gesucht und ihn zu schriftlicher Darlegung über ben geeigneten Modus bes Reli= 50 gionsgefprachs und über Ausgleichsvorschläge bewegen wollen; Diefer aber hatte fich vorfichtig zurückgehalten, nur eine Reduzierung ber Bahl ber Rolloquenten und bie Aus-icheibung nichtbeuticher Schiebsrichter, also auch ber papstlichen, gewünscht. Noch am 10. Januar 1541 fand eine Fortsetzung bieser Unterredungen, diesmal auch unter Beteiligung Buters, statt; aber Melanchthon blieb in seiner reservierten Haltung, während 55 Buter noch einige Zeit Berkehr und Berhandlungen mit Nausea fortsetzte (vgl. Kawerau, Die Berfuche, Melanchthon zur katholischen Kirche zurückzuführen, Halle 1902, S. 67 ff.). Beiber Berhalten und die Beobachtung, daß etwas im Geheimen vor sich ging, erregte das Mißtrauen und den Zorn Osianders, der sich in heftigen Anklagen gegen jene beiden entlud (CR IV, 10). Die Protestanten beharrten (5. Januar) zwar grundsätlich auf so bem Recht eines freien Gesprächs, bei bem jeber ber 22 das Recht habe, seine Meinung zu sagen, nahmen aber doch so weit den Borschlag Granvellas an, daß sie in die Bezeichnung zweier Hauptsolloquenten willigten, doch nuffe dann auch jeder andere sich ausssprechen dursen. Granvella war geneigt, darauf einzugehen, aber die Bertreter von Mainz und Bapern widerstrebten; in mehrtägigen Berhandlungen mit ihnen erschöpfte sich seine Geduld, er sah, daß sie das Gespräch hintertreiben wollten. Da berichtete er am 11. an den gerade in Netz weilenden Kaiser und bat um Besehl zur Ausschlung des Gesprächs. In dieser Ausschluft ließ er sich dann auf die Bedingungen, die Mainz und Baiern gestellt, so weit ein, daß er doch noch eine Einigung der Bräsidenten erzielte. Die Antwort, die darauschin die Evangelischen am 12. erhielten, enthielt gerade so viel Zugeständnisse, daß eie Bitte um Ausschlung eingehen konnten (CR IV, 16 f.) — so konnte nun endlich, als die Bitte um Ausschlung eingehen konnten unterwegs war, das Kolloquium beginnen! Freilich war auch jetzt noch manches vom Hagenauer Abschliche abgestrichen worden. Als auss der Mitte der katholischen Gruppe unterdrückt werden konnten; auch die gemeinsame Abstimmung der 22 war beseitigt. Aber nun begann wirklich am 14. Januar das so lange verschledvete Gespräch.

Ec, ber das Gespräch eröffnete, entschuldigte die Berzögerung damit, daß die Vergleichung der jett vorgelegten Augustana (Variata von 1540!) mit der von 1530 viel 3eit erfordert habe. Melanchthon erwiderte, rerum eandem esse sententiam, etsi quaedam alicubi in posteriore editione vel magis mitigata vel explicatiora sunt (CR IV, 37) — in Wittenberg aber erregte es damals noch Entrüstung, daß Ec von den "etlichen anderen Worten" der neuen Ausgade Auschedens gemacht und ein erimen falsi darin gesunden hatte (Briefw. d. J. Jonas I, 428). Über Artisel 1 der Augustana ziging Ec als nicht frittig rasch hinweg und lenkte die Debatte auf Art. 2 (Erhsunde), über den er die zum 17. mit Melanchthon, besonders über die Frage, ob die nach der Tause noch zurückbleibende Concupiscenz als Sünde zu beurteilen set, disputierte. Dann rief Granvella, der bereits am 16. den kaiserlichen Befehl zur Auslösung erhalten hatten, die deiden und mit ihnen Mensing und Butzer zu sich, und diese vier einigten sich wirklich über eine Formel (CR IV, 32 f.), von der die Evangelischen mit Grund sagen konnten: in hoc articulo nihil videmus, quod dissideat a nostra sententia, und die sie ausdrücklich in dem Sinne annahmen, den Melanchthon in der Disputation näher dargelegt habe. Aber als am 18. Januar das Gespräch weiter gesührt werden sollte, erseligte die Erklärung der Präsidenten, entgegen ihrer eignen Absichten habe der Kaiser seinen Willen dahin geäußert, "daß in dem angesangenen Gespräch zu diesem Mal weiter nicht sortgeschritten, sondern dasselbe auf künstigen Reichstag remittiert werden mag" (CR IV, 79). Damit brach das Gespräch jäh ab. Es war eingetrossen, was Luther im voraus erwartet hatte, daß man "in Worms Zeit verlieren, Geld verzehren und zu Hausgleichsten versuche vall. Art. Regensburger Religionsgespräch, oben Bb XVI, 545 st.

II. Das Religionsgespräch 1557. — Quellen: CR VIII und IX; Hummel, Epistolarum Semicenturia, Halle 1778, p. 39 ff.; Raynaldus ad a. 1557 nr. 31—35; viele Altenstücke in G. Bolf, Zur Geschichte ber deutschen Protestanten 1555—1559, Berlin 1888, S. 217—375; Canisii Epistulae ed. Braunsberger II, 122 ff. 789 ff. — Litteratur: Salig, Historie ber Augsb. Confession Bb III; Planck, Gesch. des protest. Lehrbegriffs VI. 155 ff.; Seppe, Gesch. des Protestantismus, Bb II; Janssen, Gesch. des deutschen Bolts IV, 20 ff.; G. Bolf a. a. D. S. 7—109; M. Ritter, Deutsche Gesch. im Zeitalter der Gegenresormation I, 120—137; H. Schmidt in RE XVII, 319 ff.; serner die bekannten Biographien von Ferdinand, Johann Friedrich d. Mittleren, Herzog Christoph, Melanchthon, Flacius, Brenz, Pflug, wind in dieser Me die Artikel Flacius, Helding, Bsing, Schnepss, Schmidt in Ferdinantische Biographien Konstellisch in Ferdinantische Biographien Konstellisch in Ferdinantische Biographien Ronstellisch in Freiheit ihres Refenntnisses geschaffen und Standen der Augsburgsschen Konstellisch Steile ihres Permutnisses geschaffen und Amer nicht nur provisorisch bis ein

Der Augsburger Religionöfriede 1555 hatte den Ständen der Augsburgischen Konsfesson Freiheit ihres Bekenntnisses geschaffen, und zwar nicht nur provisorisch, die ein Konzil, eine Nationalsynode oder ein neuer Reichstag Entscheidung über den religiösen Zwiespalt getroffen hätte, sondern als ein dauerndes Recht. Gleichwohl war die Hosfsnung auf eine Reunion, auf kirchlichen Ausgleich durch Verständigung in Lehre und Ceremonien, damit nicht aufgegeben. Ohne diese Zukunstsaussicht hätte Ferdinand aus Gewissensgründen den Frieden nicht zugestehen können. Die Verhandlungen über die Vergleichung der Religionsparteien, für deren Einleitung schon der Passauer Vertrag einen Religionsausschuß vorgesehen hatte, sollten dem nächsten Reichstage, der auf den 1. März so 1556 nach Regensburg einberusen werden sollte, vorbehalten bleiben. Die Schwierigkeit, vor der die edangelischen Fürsten dabei standen, war, daß seit Luthers Tode und dem

unseligen Interim ihre Kirchen burch zahlreiche Streitigleiten uneins geworben waren, und daß ein allgemein unter ihnen anerkannter theologischer Führer fehlte: Melanchthons Autorität war in einem Teil seiner eignen Schüler, ber in Flacius seinen Borlämpfer gefunden, erschüttert, und auch ber alte Brenz war seit seinem vermittelnden Eintreten im ofiandrischen Streit dieser Gruppe verdächtig geworden. Schon während des Augsburger 5 Reichstages batte Chriftoph von Burttemberg einen evangelischen Fürstentag in Unregung gebracht, mabrend Philipp bon Beffen lieber einen Konbent ihrer Rate und Theologen wünschte. Für beibe Projekte zugleich suchte bann im Januar 1556 eine pfälzisch-württembergische Gesandtschaft die ernestinischen Herzöge zu gewinnen: man sollte betreffs ber stattgefundenen Differenzen eine allgemeine Amnestie gewähren und Normen ber Lebr= 10 einheit aufstellen. Aber bie von biefen berufenen Theologen (Amsborf, Stolz, Aurifaber, Schnepff und Strigel) lehnten beibe Borfcblage ab und forberten beutliche und namentliche Berurteilung aller inzwischen aufgetretenen Jrrlehren. Und auch bom Kurfürsten August wurde ber Fürstentag als bei ber Gegenpartei Berbacht erregend abgelehnt, und betreffs eines Theologenkonvents riet Melanchthon zur cunctatio Fabiana, die z. 3. 15 nütlicher sei als Eile, in Anbetracht der Jugend verschiedener Fürsten und ihrer Abbängigkeit von zu bitigen theologischen Beratern (CR VIII, 666). Er befürchtete, wie er bem Kurfürsten schrieb, "ein neu groß Feuer, großen Riß und grausamen Schaden" (VIII, 622). So lehnte auch August das Projett ab. Der Regensburger Reichstag, der bom 1. März auf ben 1. Juni verschoben worden war, thatsachlich aber noch viel fpater 20 vom 1. März auf ben 1. Juni verschoben worden war, thatsächlich aber noch viel später 20 seine Arbeit begann und auf welchem Ferdinand erst am 8. Dezember erschien, wählte glücklich den Religionsausschuß, je 3 Mitglieder des Kurfürsten= und je 5 des Fürstenrates (das Mitgliederverzeichnis bei Wolf S. 43 f.). Während man allgemein die Berufung eines Nationalkonzils außer Betracht ließ, wünschte der katholische Teil den Versuch des Ausgleichs durch ein allgemeines Konzil; die Evangelischen dagegen erklärten ein Reliz 20 gionszespräch für den einzig möglichen Weg, und zwar in unverdindlicher Form, so daß seine Ergebnisse einem künstigen Neichstag vorzulegen seien. Da auch Ferdinand bei der gegenwärtigen politischen Lage ein Konzil für unmöglich hielt, entsche er sich für ein Religionszespräch. Die katholischen Stände gaben nach einigem Sträuben dem Willen Ferdinands nach. Über die Kautelen, unter denen das Gespräch stattsinden sollte, erhob so sich im Ausschuß neuer Streit: Ferdinand mußte abermals eingreisen. Schließlich wurde sestatelest, daß das Gespräch am 24. August 1557 in Worms beginnen solle; ie 6 Kolloz festgesett, daß das Gespräch am 24. August 1557 in Worms beginnen folle; je 6 Kolloquenten, ebensoviel Abjunkten, außerdem je 6 Aubitoren und je 2 Notare sollte jebe Bartei stellen. Das ihm selbst angebotene Präsidium übertrug Ferdinand auf den Bischof von Speper, für ben, ba er erfrankte, bann ber Naumburger Bijchof Julius v. Pflug 86 Als evangelische Rolloquenten waren Melanchthon, Breng, Schnepf, ber Ropenhagener Professor Macchabaus (an bessen Stelle später Runge aus Greifswald trat), Rarg und Piftorius bestimmt, als tatholische Pflug, Helbing, Gropper, ber Jesuit P. Canifius (als im Auftrage Ferdinands), ber Strafburger Weihbischof Delfius und ber Löwener Professor Rithoven (vgl. Canisii Epistulae II, 791. 792 f.).

Während dieser Reichstag versammelt war, hatten sich die Bersuche der Gnesiolutheraner abgespielt, den Zwiespalt zwischen Flacius und Melanchthon beizulegen, die schließlich im Januar 1557 zu den sog. Coswiger Berhandlungen führten, dei denen Melanchthon weit entgegenkam, aber schließlich an die Grenze der ihm möglichen Nachgiebigkeit gelangte: der Ris war unheilbar (vgl. Bd VI, 85 f.), und des Flacius Übersiedelung nach Jena 26 (Mai 1557) stärkte jetzt im Herzogtum Sachsen die rücksische Jakung Johann Friedrichs und seiner Theologen. Aber angesichts des nun beschlossenen Keligionsgespräches rücken die evangelischen Stände in Regensburg doch so weit zusammen, daß sie beschlossen, sie wolkten schon am 1. August in Worms eintressen, um vorher Misverständnisse in ihren Reihen auszugleichen. Und Herzog Christoph erreichte jetzt auch, daß seiner Einladung so zu einem Fürstentage, der Mitte Juni in Frantsurt stattsinden sollte, eine ganze Reihe von Fürsten Folge leisteten; etlich hatten auch Theologen dorthin mitgebracht. Aber auf Melanchthons Rat (CR IX, 163) lehnte Kurfürst August auch jetzt seine Beteiligung ab. Die Anwesenden einigten sich, unter Ablehnung von Borschlägen, die Nic. Gallus im Sinne des Flacius ihnen unterbreitete, zu der Erklärung, daß sie den Boden der Augs- zburgischen Konsession nie verlassen, so wollten sie sücden ihnen in Worms die Gegner ihre inneren Spaltungen vorwerfen, so wollten sie sücden ihnen in Worms die Gegner ihre inneren Spaltungen vorwerfen, so wollten sie sich darauf zurücksiehen, daß sie in den Haugst auf die Haugst einverstanden. Alles kam jetzt auf die Haugst auf die Haugst einverstanden. Alles kam jetzt auf die Haugst dahin, daß vor dem Eintritt in das Religionsgespräch die Evangelischen so

fich zu einer namentlichen Verurteilung aller Irrlehren, besonders auch bes Leivziger Interims, vereinigen müßten. Schnepff, Strigel und Flacius berieten am 9. Juli in biesem Sinn ihre Herzöge (bei Wolf S. 300 f.). Flacius erhob noch am 23. Juli be ftimmtere Anschuldigungen gegen einzelne der evangelischen Kolloquenten und Adjunkten, 5 gegen Brenz, Melanchthon, Alesius als gegen solche, die gegen die Papisten schrach und selber Adiaphoristen oder Osiandristen seien (Wolf S. 306). Daher sei jene namentliche Berurteilung aller zwischeneingekommenen Korruptelen absolut notwendig (vgl. auch CR IX, 199 ff.). In diesem Sinne instruierte Johann Friedrich seine Abgeordneten Basilius Monner, Schnepss, Strigel und Stössel (CR IX, 213 ff.), die am 15. August in Worms 10 eintrasen. Da er selbst sich während dieser Zeit in Baden-Baden befand, so machte Herzog Christoph noch den Verzuch, ihn zur Zurücknahme seiner Forderung zu bewegen; er möge sich doch mit genereller Verurteilung aller dem Bekenntnis zuwiderlugend; er mes fich von der Verzusellung aller dem Bekenntnis zuwiderlugen einer Letzen ber Bekenntnis zuwiderlugen bei Letzen bei Bekenntnis zuwiderlugen die Letzen bei Bekenntnis zuwiderlugen bei Bekenntnisch bei Beke Lehren begnügen und die Begleichung der innerevangelischen Kontroversen einer späteren Spinode vorbehalten — seine Haltung könne ja nur die Position der Gegner stärken!

15 Ahnliches versuchte Pfalzgraf Wolfgang (CR IX, 225 ff.). Aber nach kurzem Schvanken wies Johann Friedrich biesen Bermittlungsversuch zurück. Erst am 28. August trasen auch Melanchthon und Genossen in Worms ein. Die ernestinischen Theologen merkten balb, daß fie in Worms isoliert bastanden — nur ber Braunschweiger Joach. Mörlin und ber Mansfelber Erasmus Sarcerius hielten ju ihnen, bie andern "Philippum quasi 20 numen adorant" (Monner an Flacius CR IX, 246). Ihr Bersuch, burch Entsendung von Monner und Sarcerius an den Heidelberger Hof den Pfalzgrafen Ott Heinrich als Bermittler zu perfonlichem Erscheinen in Worms zu bewegen, foling fehl. Um 5. September traten die Evangelischen zusammen: Monner und Schnepff brachten ihre Forderung spezieller Berbammung aller Korruptelen ber letten 10 Jahre vor mit beutlicher 26 Anschuldigung Melanchthons; dieser antwortete — und die Forderung wurde abgewiesen, fie wurden auch bedeutet, daß, wenn fie nicht gemeinsame Sache mit ihren Glaubensgenoffen machen wollten, man andere an ihre Stelle jum Gespräch berufen werbe. Die Kurpfälzer versuchten noch, in einer Berfammlung am 9. September die ernestinischen Theologen umzustimmen, in beren Berlauf wirklich eine Berftandigung zu ftande zu so kommen schien: Diese boten am 11. eine Protestation, in ber fie sich auf ihre Inftruktion bezogen, den evangelischen Ständen an und waren mit diesem Vorbehalt bereit, in das Gespräch einzutreten; sobalb aber in biesem von gegnerischer Seite jemand fie angreifen würde, müßten sie freilich ihren Standpunkt offen barlegen. Strigel aber reifte nach Baben-Baben, um Johann Friedrichs Zustimmung zu ihrem Berhalten zu erlangen, und so bieser billigte ihr Berfahren.

An bemselben 11. September begann unter Pflugs Vorsit das Gespräch. Zunächst kamen die unvermeiblichen Erörterungen über die Geschäftsbehanblung, wobei statt des von Melanchthon geforderten mündlichen Versahrens auf Heldings Vorschlag der weitläufige schriftliche Meinungsaustausch beschlossen, berner sollte statt der einzelnen Artikel der Conk. Aug. ein von Helding vorgelegtes, von Cansilus in 23 Artikeln aufgestetes Berzeichnis der Kontroderspunkte zu Grunde gelegt werden (Salig III, 305 f.). In der 5. Situng, am 16. September, verlas Canisius dei dem Verhandlungen über die Erbsünde ein Schriftsuck, in dem auf den Zwiespalt unter den Evangelischen angespielt und Kondemnation der Irrlehren im eignen Lager von ihnen gefordert wurde. Melanchsthon replizierte, sie würden am Schluß der einzelnen zu beratenden Artikel ihre Kondemnationen anfügen. Zest hielten sich die Flacianer für berechtigt und im Gewissen gebunden, vor dem katholischen Teile ihre Stellung darzulegen. Sie legten den Evangelischen ein Schriftsus vor, in dem sie den Ratholisen antworten wollten mit scharfer Verurteilung der Adiaphoristen und Majoristen. Noch einmal gelang es, sie von ihrem Vorhaben absoziudingen; sie blieben aber dabei, daß sie, sobald die Gegner dei den einzelnen Artikeln ihre Kontrodersen wieder berühren würden, ihre Verurteilung der salschen Artikeln ihre Kontrodersen wieder berühren würden, ihre Verurteilung der salschen Artikeln ihre Kontrodersen wieder berühren würden, ihre Verurteilung der salschen Artikeln ihre Kontrodersen wieder berühren würden, ihre Verurteilung der salschen Artikeln ihre Kontrodersen wieder berühren würden, ihre Verurteilung der salschen sehren und der Bezug nahm. Sie müßten zeht von ihren Berhoften. Schon am 20. September dot sied Flacianer am Tage darauf ihren Genossen. Geschendigaft geben, so erstärten wurde auf den Ze. berufen, um sie von ihrem Borhaben abzudringen. Vergeblich wies man sie auf den Triumph hin, den sie den Gegnern bereiten würden, zu ergeblich wies man sienen Erklätungen und dem Anged

andern besethen, ba man bier als eine in sich einige Partei auftreten muffe. Darauf erflärten sie, daß sie sich beim Präsidenten ihr Recht gegen den angedrohten Ausschluß verschaffen würden. Nachdem auch am nächsten Morgen ein privater Versuch von Marbach und Pistorius, sie zu beschwichtigen, erfolglos geblieben, erhoben die 4 Weimaraner thatsächlich Klage beim Prasidenten Pflug und ersuchten ihn, ihr schriftliches Bekenntnis b anzunehmen. Sarcerius schloß fich ihnen an. Pflug verhandelte mit den evangelischen Affef-foren, die energisch für das Recht der Partei eintraten, die Kolloquenten zu bestimmen, also auch ein Mandat wieder zu entziehen. Pflug scheute sich, felber hierin zu entscheiben, und beschied die Flacianer, er werbe darüber nach Wien berichten. Noch versuchten der Pfalzgraf, Chriftoph und ber Markgraf von Baden durch eine Zusammenkunft mit Johann 10 Friedrich in Friedrichsbuhl, die Spaltung und ben Etlat zu verhüten. Dieser citierte erft Strigel zu sich und gab nach Beratung mit diesem eine schroff ablehnende Antwort; er suchte auch noch Melanchthon brieflich zu bewegen, "ungeachtet Brontii und andrer affelztionierter Leute, die Wahrheit öffentlich an Tag zu bringen" (CR IX, 301 ff.). Aber schon am 27. September übergaben seine Theologen den katholischen Assesson ihre Pro= 15 testation (CR IX, 284 ff.), dann am 1. Oktober eine Darstellung des Sachverhalts (ebb. 314 ff.) und am Tage darauf dem Präsidenten die Anzeige, daß sie abreisen würden, und verließen Worms noch an demselben Tage.

Seit dem 20. September war über diefem Zwischenfall das Gespräch unterbrochen geblieben. Der tatholische Teil hätte jest gern ganz abgebrochen, aber auf evangelischer 20 Seite hoffte man burch Fortsetzung ben fatalen Eindruck dieses Konflikts im eignen Lager abmildern zu können. Am 6. Oktober wurde wirklich das Gespräch wieder aufgenommen. Aber nun gab es zunächst Streit barüber, ob die Schriftsatze ber Flacianer als offizielle Aftenstüde ober nur als Privatsachen zu behandeln seien. Und nun tamen neue Berslegenheiten: die Katholiten übergaben in einem Schreiben ihr Bedenken, ob sie mit den 26 Burudgebliebenen noch weiter bisputieren konnten, ob biefe noch Anhänger ber Conf. Aug. waren, ba fie bie Frrlehren nicht hatten verwerfen wollen, und ob fie jur Ausscheinen, baß die Ausgeschlossenen boch nun das Gespräch nicht anerkennen wurden. In biefer Weise wurde Ginwendung auf Ginwendung erhoben, und es gelang ben Evange- so lifden nicht, die Berhandlungen über die ftrittigen Dogmen wieder in Gang zu bringen. Schließlich verließen Brenz und Melanchthon, da Pflug bis zum Eintreffen neuer Instruktionen Ferdinands das Gespräch vertagte, auf etliche Tage Worms, ersterer zu einem Besuch in Mainz, letzterer zu einem folchen in Heidelberg — wo er den Tod seiner am 13. Oktober gestorbenen Gattin ersuhr. Endlich traf am 16. November Ferdinands Ent= 86 13. Oktober gestorbenen Gattin ersuhr. Endlich traf am 16. November Ferdinands Ent= 85 scheidung ein: es riet zur Beilegung der Streitigkeiten, Jurückrufung der Weimarischen und zu ihrer Wiedereinsetzung in ihre Rechte am Gespräch; der Präsident möge Fortsetzung des Gesprächs bersuchen. Aber nun begann neuer Streit über die Auslegung dieses Schreibens. Endlich wendeten sich am 24. November die Evangelischen an Pflug und sorderten eine Erklärung, ob die Gegner das Gespräch überhaupt sortsetzen wollten. Diese sogden zur Antwort, daß sie Bedenken trügen, mit geteilten Parteien weiter zu verhandeln; "wir erklären, daß sie Bedenken trügen, mit geteilten Parteien weiter zu verhandeln; "wir erklären, daß wir das Gespräch weder fortsepen können noch wollen". Noch suchte Pflug zu vermitteln, sah sich aber am 28. November genötigt, zu erklären, alle seine Versuche, den katholischen Teil umzustimmen, seien umsonst gewesen; das Gespräch müsse den nächsten Reichstag verschoben werden. Darauf gaben beide Teile noch schriftlich 25 die Versicherung ab, daß sie an diesem Verlauf unschloss seine (CR IX, 385 st.; Canisii Epistulae II, 160 st.). Und dann reiste man ab. Übrigens hatte auch der Papst Ferdisnand ermahnen lassen, diesen delegenheit zum Abbruch des Gesprächs zu benutzen. nand ermahnen laffen, Die gunftige Gelegenheit jum Abbruch bes Gefprache ju benuten.

"Hatte ber Regensburger Reichstag Die Stärte ber protestantischen Bartei gezeigt, so offenbarte bas Bormfer Religionsgespräch ihre Schmache" (Ritter I, 137). Die Berkluf= 50 tung bes Protestantismus war ben Gegnern ju einem Schauspiel geworben, an bem fie nicht nur schabenfroh sich weibeten, sondern bas auch den Aufschwung der tatholischen Sache förderte. Die Zeiten der Gegenreformation waren getommen. Befriedigt blidte Canifius auf ben Berlauf bes Gesprächs; er ertannte bie Stärfung, die es ber tatholischen Sache gebracht, und zog den Schluß, nun würden die katholischen Fürsten endlich auf 55 Religionsgespräche verzichten und das einzige Heilmittel, das allgemeine Konzil, sich ge-

fallen laffen (Epistulae II, 173, 175 ff.).

In ben Tagen gleich nach ber Abreife ber Flacianer waren Abgefandte ber frangöfischen Protestanten, Farel, Beza, Joh. Bubaus und ber Parifer Prediger Kaspar Carmel in Borms eingetroffen, um die Fürsprache ber beutschen Brüder bei ihrem Verfolger so Heinrich II. zu erbitten. So lernten Beza und Melanchthon sich kennen, und unter des Letteren Bermittelung bezeugte man ihnen herzliche Teilnahme an dem Schickfal ihrer Glaubensgenossen, warnte freilich auch vor den heimlichen nächtlichen Zusammenkunften der französischen Hugenotten und wünschte die Vorlage eines kurzen Bekenntnisses von ihrer Seite. Darauf übergab Beza die Erklärung, daß sie mit Ausnahme des Artikels vom Abendmahl durchweg der Augsdurger Konsessina, daß sie mit Ausnahme des Artikels vom Abendmahlslehre, die sie kurz formulierten, eine Verständigung mit den Deutschen für wohl möglich (CR IX, 332). Diese Schrift übersandten Melanchthon und Genossen an Herzog Christoph, Kursürst dit Heinrich, Pfalzgraf Wolfgang und Landgraf Philipp 10 und baten um Intercession des heinrich II. durch eine Gesandtschaft oder durch eine schristliche Fürditte (CR IX, 335 s). Nur zu letzerem en Gesandtschaft oder durch eine schrieben versatzte am 1. Dezember ein derartiges Schreiben, das sich darauf beschränkte, den König zu ditten, ut propter Deum parcat vitae captivorum (CR IX, 383 s). Eine gemeinsame Aktion der Evangelischen erfolgte außerdem noch in einem Urteil, bas sie für Landgraf Philipp über Kaspar Schwenkselb, um zu verhüten, daß sie für Landgraf Philipp über Kaspar Schwenkselb ausserdem, um zu verhüten, daß

jener biesem und seinem Anhang Aufenthalt in seinem Lande gewährte (CR IX, 324 ff., vgl. 323 und 366 f.). Betreffs der weiteren Entwickelung der Berhältnisse s. den Art. Frankfurter Rezest Bb VI, 169 ff.

20 **Bort Gottes.** — Außer auf die Darstellungen der Dogmengeschichte und der Dogmatik ist auf solgende Spezialarbeiten zu verweisen: Jul. Müller, Das Verhältnis zwischen d. Wirkssamteit des hl. Geistes und dem Gnadenmittel des göttlichen Bortes (Dogmatische Abhandslungen 1870, S. 127—277). Maronier, Het Inwendig Woort, Amsterdam 1890; R. Otto, Die Anschauugen vom hl. Geist bei Luther 1898; R. Grüpmacher, Bort und Geist 1902; R. Seeberg, Offenbarung und Inspiration 1908. In der Lutslage dieser Enchklopädie hat J. Gottschied den Artikel bearbeitet.

1. Unter Wort Gottes verstehen wir zunächst nicht die Bibel, sondern überhaupt das Wort, sofern es Mittel religiöser Ginwirkung ober Gnabenmittel ift. Die driftliche Religion ist die geistige Gemeinschaft bes Menschen mit Gott oder ber perfonliche Bertehr 20 gwijchen Gott und dem Menschen. Die uns bekannte geistige Gemeinschaft zwischen Person und Person wird aber burch Worte vermittelt. Es giebt tein Mittel, einen Ertenntnisinhalt ober einen Willensantrieb in eine andere Seele zu verpflanzen, als bas menfoliche Wort. Indem nämlich sinnliche Wesen nur auf dem Wege der Sinnlichseit mitein-ander verkehren können, dient das Wort als sinnliche, hörbare Lautkombination, die ander verkehren können, dient das Wort als sinnliche, hördare Lautkombination, die Ausdruck der geistigen Inhalte der Seele zu sein vermag, der Seele zum Mittel ihres Verkehrs mit anderen Seelen. Zwar vermag die Seele zu diesem Zweck auch das Medium des Geschessinnes zu benützen, indem sie durch Symbole und Bilder auf die andere Seele einwirkt, aber die Symbole dienen an sich mehr zur Überlieserung von Stimmungen und Gesühlen und sind nur mit Hilse des Wortes zu Trägern umfassender geistiger Inhalte was ugestalten, wie etwa dei den christlichen Sakramenten. Soll also ein geistiger Verkehr zwischen Gott und den Menschen gedacht werden, so wird ein Wort Gottes als das von Gott benützte Mittel dieses Verkehrs irgendwie vorauszusehren sein. Dieser Gedanke ist in der alttestamentlichen Religion bereits deutlich vorhanden, indem der Gefetzgeber Morte Gottes mitteilt und die Arovbeten das aussaaen. was das Wort Jahres ihnen Worte Gottes mitteilt und die Propheten das aussagen, was das Wort Jahwes ihnen eröffnet hat. So trägt auch Christus seinen Jüngern die Wortverkündigung auf, wobei aber Gottes Geist in ihnen redet oder sie lehrt, was sie reden sollen, so daß wer sie hört und aufnimmt, Christus selbst, deffen Worte ja unvergänglich und Geist und Leben sund, hört und aufnimmt (Mt 10, 7. 20. 40; Lc 10, 9. 16; 12, 12; Mt 24, 35; Jo 6, 63; Mt 28, 20; Lc 24, 47ff; AG 1, 8). Demgemäß sehen die Apostel das Predigen für ihren so Lebensberuf an, und das Wachstum des Christentums ist ein Wachsen des Wortes (AG 6, 7; 12, 24; 19, 20). Christi Wort foll reichlich wohnen unter ben Christen (Rol 3, 16), und der Glaube tommt aus der Predigt, die durch Chrifti Wort veranlagt ift (Ro 10, 17 val. Gal 3, 2 ff.). Dabei bleibt es in ber alten Kirche, bas Heil wird ben Seelen gebracht und erhalten burch bas Bort Gottes. Neben bas Bort treten bann allmählich bie 55 Sakramente als selbstständige Heilsfaktoren. Aber indem ihnen eine in der Beise des Naturwunders wirkende schöpferische Kraft beigelegt wird, werden sie im Ratholicismus die eigentlichen Gnadenmittel, zu deren Empfang das Mort nur in vorbereitender und begleitender Weise wirksam wird. Das Wort als gratia gratis data übt nach ben Scholastitern bie vocatio aus, bie ben Menschen bas meritum de congruo

vollzieben läßt und ihn bereit macht jum Empfang ber eigentlichen, in ben Saframenten wirkjamen gratia gratum faciens, burch die er merita de condigno leisten kann (Alexander von Hales Summ. III. q. 73 membr. 2; Bonaventura in Sent. II, d. 28 a. 2 q. 1; d. 27 a. 2 q. 2; Agid. v. Colonn. in Sent. II, d. 28 q. 3; Heinrich von Gent Quodlib. VIII, q. 5; Biel in Sent. II, d. 26 q. unica a. 1 B; vgl. 5 R. Seeberg, Theol. d. Duns Scotus, S. 617 f.). Dater kennen die Scholikier zwar aussührliche und problemreiche Erörterungen über Sakramente, bringen aber über die Madantung des Alexanders und Schoules des Alexanders und Sakramentes des Alexanders des Alexand Bebeutung des Bortes nur gelegentliche Andeutungen. — Indem die Reformation den geistig sittlichen Charafter des Christentums wiedergewann, wurde in den evangelischen Kirchen das Wort Gottes als das wesentliche Mittel der Einwirtung Gottes auf den 10 Menschen erkannt und damit zugleich ein neues geistiges Verständnis des Wirkens des bl. Geistes in der Kirche eröffnet. Cum deo non potest agi, deus non potest apprehendi nisi per verdum. Ideo iustificatio fit per verdum (Apol. II, 67). Adversarii nusquam possunt dicere, quomodo detur spiritus sanctus; fingunt sacramenta conferre spiritum sanctum ex opere operato sine bono motu ac- 15 cipientis, quasi vero otiosa res sit donatio spiritus sancti (ib. II, 63). Dagegen erscheint als bie Hauptaufgabe ber Rirche bie reine Bredigt bes Ebangeliums samt bem schriftgemäßen Gebrauch der Saframente (conf. Aug. 5. 7). Besonders Luther hat von Anfang an die Bebeutung des Wortes für den Glauben und die Kirche lebhaft betont. Rur im Wort wirkt, nach ihm, Gott in der Seele bes Menichen: solum vorbum est 20 vehiculum gratiae dei (WA 2, 509). Nur im Wort konnen wir Chriftus erfassen: "er ist dir nit nut, kannst seyn auch nyt nhssen, Got mache yn dan zu wortten, das du yn horen und also erkennen kannst" (WA 2, 113). Und durch das Wort geschehen im Menschen die größen Hauptwunder, die weit größer sind als alle leiblichen Bunder (EA 16', 190; vgl. 58, 95; 59, 3). Bei bem Wort Gottes wird babei junachst nicht an bas 25 Bibelwort gebacht, sondern an die mundlich verkundigte biblische Bahrheit. Das Evangelium ift, nach Luther, "ergentlich nicht das, das hnn buchern ftebet und hnn buchstaben verfaffet wirtt, sondern mehr ehn munbliche predig und lebendig wortt und ehn sihm, die da hnn bie gang wellt erschallet und offentlich wirt außgeschron, bas mans überall boret" (2021 5, 537). Non enim tantum nocet aut prodest scriptura, quantum elo-so quium, cum vox sit anima verbi (BM 5, 379; vgl. CM 4, 401; 12, 156). Bgl. auch oben Bb VI, 724 f.

2. Das Mort Gottes als Gnabenmittel ist somit das verkündigte Evangelium Christi, durch das Gottes Offenbarung in die Menschenkerzen eingeht. Wie das Wort Gottes den Glauben in den einzelnen Herzen erzeugt, so ist es andereseits auch der Ausdruck, so den die Gläubigen der von ihnen erlebten Offenbarung geben. Wort Gottes wirkt Glauben, und Glaube wirkt Wort Gottes. Das heißt die Empfänger des Wortes werden, sofern sie seinen Inhalt sich aneignen, auch zu wirksamen Trägern des Wortes werden, sofern sie seinen Inhalt sich aneignen, auch zu wirksamen Trägern des Wortes werden, sofern sie seinen Inhalt sich aneignen, auch zu wirksamen Trägern des Wortes werden, sofern sie seinen Inhalt sich das Wort erdaut und erhalten. Denn wer in dieser Gemeinschaft eingeht, ist durch das Wort erdaut und erhalten. Denn wer in dieser Gemeinschaft wirksam wird, wird es Wort alse Mort sich das Wort alse Gewonnen; und wer in dieser Gemeinschaft wirksam wird, wird es Wort alse Gnadenmittel ist also den Ausdruck dess Lebens, das in der Gemeinschaft der Kirche herrscht. Herricht. Herricht dass wird dess Lebens, das in der Gemeinschaft der Kirche herrscht. Herricht diesen der wirksame Ausdruck des Lebens, das in der Gemeinschaft der Kirche herrscht. Herricht diesen der wirksamen besondere Form erhält. Das gilt sowohl von den Berioden der geschächte blichen Entwickelung der Kirche, als auch von dem gleichzeitigen Beisammenleden der Gläubigen. Das Wort ist was es ist als Ausdruck des Evangeliums Eprist seitens der Gemeinde Christi. Somit muß sein Inhalt zu allen Zeiten und dei allen Personen der nämliche sein. Aber das Lann nur in Bezug auf seinen wesentlichen Kern behauptet werden. — Das Evangelium tritt aber auch an zedes Seitalter heran in einer besonden der Brägung, die einerseits debingt ist durch die vorangegangene geschüchtlich Werterben. Brägung, die einerseits durch die besonderen Interessen das geschüchtlich übertleserte Element. Oder das Evangelium wird immer nur wirksam in dem Berschenden Beinzelnen Sersonen Bedarf und Berschun

lichen Inhalt gesehen, überall und allzeit ibentisch bleibt, daß aber bie Pragung biefes Inhaltes einem ftetigen Wechsel unterliegt. Damit wird aber nicht ein Mangel jum Ausbrud gebracht, sondern ein Borzug. Die unendliche Accommodationefahigfeit und Bildfam-

bruck gebracht, sondern ein Borzug. Die unendliche Accommodationskäbigkeit und Bildsamskeit der Gedanken des Evangeliums dirgt freilich die Gesahr der Misdeutung in sich, 5 aber auch den Borzug, daß diese Gedanken dadurch allen Zeitaltern und allen Renschen unter allen Berhältnissen zugänglich sind und bleiben.

Aber hier erheben sich zwei Fragen. Zunächst fragt es sich, ob denn nicht auch eine Deutung der Gedanken des Evangeliums eintritt, die in dem Grade Misdeutung ist, daß das Evangelium aushört Wort Gottes zu sein. Man denke nur als Beispiel an verzichiedene Gruppen der altsirchlichen Gnostiker. Darauf ist zu antworten, daß dort, wo das Wort nicht im stande ist christlichen Glauben zu erzeugen, es sich als unsähig Träger des göttlichen Geistes zu sein, erweist, also nicht mehr Wort Gottes ist. Wir kommen hierauf noch zurück. Zum andern fragt es sich, ob eine Verkündigung als Gottes Wort bezeichnet werden kann, wenn ein Ungläubiger oder Heuchler sie vorträgt. Nun wird es natürstich die Reael sein. das das Wort von Gläubigen verkündigt wird. indessen sieht nichts 16 lich die Regel sein, daß das Wort von Gläubigen verkündigt wird, indessen steht nichts dem entgegen, daß das Evangelium fich als wirksam erweift, auch wenn Ungläubige und Heuchler es predigen; das hat Paulus ausdrücklich anerkannt (Phil 1, 18). Auch biefe werden das Wort ben hörern verständlich gestalten und Aufmerksamteit und Interesse zu erwecken versuchen, und eben dies ift es, was die Berkundiger dem Evangelium ihrerseits hingu-fügen. Dabei ift es sehr wohl benkbar, daß eine gewisse Bewegung und Erregung über ber Berfundigung des Wortes auch ben Seuchler übertommt — man bente an Bileam —, so bag er momentan mit subjektiver Rabibeit bie Sache vertritt. Immer aber wird natürlich die Innigkeit und die Dauer eigener Erfahrung die Wortverkündigung warmer und fraftiger werden laffen. Aber von vornherein wirkungsloß wird die Rede des 26 Heuchlers in der Regel nur dort sein, wo man ihn durchschaut hat, und daher durch die bauernde Empfindung des Wiberspruches zwischen bem Inhalt feiner Worte und feinem fittlichen Wesen die Hinnahme der Worte behindert wird.
3. Der Vertehr Gottes mit dem Menschen vollzieht sich also durch menschliches Wort.

Es ist das Wort als Mittel zur Herstellung geistiger Beziehungen unter den Christen. 20 Es ist also nicht nur an das Wort, das in der öffentlichen Predigt ergeht, zu benten, sondern an jedes Wort, das auch in privatem Berkehr (etwa Lehrer und Schuler, Eltern und Kinder, Freunde untereinander 2c.) mit dem Interesse die göttliche Wahrheit zu bezeugen, gesprochen wird. Indem der Berkehr Gottes mit dem Menschen ein stetiger sein soll, wird auch das Wort stetig in dem driftlichen Leben wirksam sein mussen. Dazu 26 genügt nun keinen bei amtliche Berkündigung in der Kirche, sondern ein reges reliöses Leben setzt auch die private Unterredung über geistliche Dinge voraus, wie es sie andrerseits notwendig hervorruft. Der Mangel des ernsten religiösen Wortes im privaten Leben ift eine ber schlimmsten Hemmungen bes religiösen Lebens in ber Gegenwart; aus biefem Mangel vor allem begreift fich bie Ausbehnung ber Gemeinschaftsbewegung.

Die Boraussehung ber bisherigen Erörterung war, bag bie Berkundigung bes Evangeliums Gottes Wort fei. Es fragt fich nun aber, ob biefe Boraussetung begrundet ift, ober wie fich biefe Berkundigung als Gottes Wort erweift. Diefe Begrundung tann offenbar auf boppeltem Wege unternommen werben, einmal burch bie religiöfe Empiric, bann durch die Geschichte. Ober es handelt sich darum, daß dies Wort als Gottes Wort 45 bezeichnet wird, sofern Gottes Kraft in ihm sich bezeugt, und bag bies Wort auf Gott als seinen Urheber jurudgeht. Dies ist nun ju untersuchen. Wir haben gesehen, bag Christus die Predigt seiner Junger als aus Gottes Geist hervorgebend bezeichnet (oben S. 496, 46). Daher erklärt er auch bas Binben und Lofen b. h. bas Berbieten und Bestatten seiner Junger als mit himmlischer Geltung und Autorität vollzogen (Mt 16, 19). 50 Im Judentum fah man das Gefet für eine wirkfame Gotteskraft an. Paulus hat berneint, daß bem Gefet biefe Kraft gutomme und fie bem Evangelium beigelegt (Ro 1, 16). Das gepredigte Wort ist nach ihm das Schwert des Geistes (Eph 6, 17). Gottes Zuspruch ergeht in ihm (2 Ko 5, 2), denn die Predigt geschieht er anodelsei nrevuaros nal duramews, so daß der durch sie gewirkte Glaube auf Gottes Kraft und nicht auf veramenschlicher Weisheit beruht (1 Ko 2, 4 f.). Nicht als bloses Wort, sondern als Kraft und hl. Geist kommt das Wort zu den Hörern (1 Th 1, 5), diese weben es daher auch auf od λόγον ανθεώπων, άλλα καθώς άληθως έστιν λόγον θεοῦ, δς καὶ ένεργεῖται έν ύμῦν τοῖς πιστεύουσιν (1 Th 2, 13). Daher redet der Christ ως λόγια θεοῦ (1 Bt 4, 11), und die Kraft des Wortes dringt die in das Jnnerste des Wenschen ein (Hot 4, 12). To Das Wort ist der Same, durch den Gott die Wenschen zu einer neuen Kreatur exschafft (za 1, 18; 1 Kt 1, 23—25). Es ist also klar, daß in dem menschlichen Wort der hl. Geist selbst mit seiner almächtigen Krast wirksam ist. Sedenso hat dann die Reformation die Sache aufgefaßt. Die Predigt ist an sich nur ein armes Schallen der menschlichen Stimme, aber doch redet und wirkt Gott dadurch, wie Luther immer wieder sagt (EA 48, 205; 15, 150; 21, 198; 57, 50; 3, 377). Daher soll man nicht dem bredigter auf "Raul und Kasen" bliden, sondern auf Gott, in der Gewißheit, "daß er durch uns lehrt und predigt, und wir nicht mehr, denn sein Mund und Jungs sind" (EA 39, 186s.; 57, 39 f.). "Reden diesem Predigtamt ist Gott dadei und rührt durch das mündliche Wort heute diese Herz, morgen das Herz" (18, 38). Die in diesen Sähen ausgehrochene religiöse Ersahrung besätägt sich zu allen Zeiten in der Christenheit. Die Wedigt bringt dem Menschen einem in sich zusammenhängenden Konplez von Zbeen, die ihrer eigentümlichen Art nach sich an die praktische Bernunft des Menschen wenden, denn es handelt sich dabei um einen praktisch wertvollen Besty, um ein Empfangen und Haben, ein Wollen und Thun. Da diese Ideen der kontenhen Anschaung und ühren Zielen und Wollen und Thun. Da diese Ideen Kontenhen Anschaung und ühren Zielen und Worten vielsach zuwiwert wieleschen is oder als untwirklich dei Seite geschoden. Aber tros dieses Widerstredens gewinnen diese Ideen die Herrschaftigenden Krast. Aber diese Krast sellt sich nicht als eine physische, sondern als eine persönliche gestige dax. Der Romplez don Gedanten, den die diese krast eine krast eine gerichteten Willens empfunden. In diesen Gedanten erschlieht sich und erst als Folge desen Willens empfunden. In diesen Gedanten erschlichen persönlichen auf uns gerichteten Willens empfunden. In diesen Sedanten erschliehe Rasit sollt das eine persönliche Gott als wirksamen und soch der Ausdruck eines einheitlichen persönlichen auf uns gerichteten Willens empfunden. Verschlichen Mehren der Wertschlichen Wertschlichen Verschlichen Wertschlichen Wertschlichen Wertschlichen Beilden

Run bezeichnet die Schrift diese persönlich wirksame Gegenwart Gottes als den Geist Gottes. Auch Christus ist Gottes Geist (2 Ko 3, 17). Der Unterschied ist nur der, daß so wenn wir Christus sagen, wir an den einheitlichen persönlichen Willen denken, der die Kirche in ihrer Einheit zum Produkt seiner Thätigkeit hat, während wenn wir hl. Geist sagen, wir uns die geistige Willensenergie als die an den einzelnen durch die einzelnen wirksame Geistmacht denken. Da nun das Wort Gottes zum Spielraum seiner Bezthätigung die einzelnen und zum Träger seiner Wirkungen wiederum die einzelnen Perzes sonen hat, so bezeichnen wir mit Recht den im Wort wirksamen Gott als den hl. Geist (wgl. R. Seeberg, Grundwahrheitens, S. 123 f. 141 f.). Somit kommen wir zu der Formel: das Wort ist Gottes Wort, sosenn persönlichen Interesses und Verständnisses geben ihm seine besondere, dem Bedarf und der Art des Hörers angepaste Prägung. 20 Es wird mit der unmittelbaren Tendenz Ausmerksamkeit und Verständnis zu erregen gessprochen. Und eben dies, so beschäffene und zugespiste, Wort wird zum Organ der Wirzeschen.

tungen bes bl. Geiftes.

4. Aus dem Wort kommt also der Geist zu uns. Nun hat aber das Wort, von dem dies gilt, einen besonderen geschichtlichen Umsang und Inhalt. Es mag dieser Inhalt noch so so so einseitig kormuliert und noch so individuell zugespist werden, sein Kern ist konstant, wie wir sahen. Dieser Inhalt ist aber in der Geschichte entstanden. Es haben bestimmte Versonen ihn erstmalig ausgesprochen, und sie haben das in den besonderen ihnen geläusigen israelitischen Begriffen gethan, der ganze Gedankenapparat der urchristlichen Gedanken ist israelitisch. Ist nun in diesen geschichtlichen Gedanken überall und zu allen Zeiten der so göttliche Geist wirksam, so ist es eine notwendige Konsequenz, daß diese Gedanken selbst durch den hl. Geist in ihren ersten Trägern gewirkt worden sind. Wir bekommen durch die Worte den Geist, also müssen die Wort Geist wird, so ist einst Wort aus Geist empfangen haben. Oder wie jetzt aus Wort Geist wird, so ist einst Wort aus Geist geworden. Das gilt von Jesu menschlichen Worten ebenso wie von den Worten seiner so

32 1

ältesten Zeugen. Und es erstreckt sich dasselbe Urteil auch auf die religiöse Gedankenwelt der Zeugen Gottes in Israel, sofern und soweit diese in innerem Zusammendang zu der christlichen Gedankenwelt steht. Diese Einwirkung der göttlichen Offenbarung auf die Seele, die so beschaffen ist, daß sie die Seele zur Bildung ihr entsprechender Begrisse oder 8 Worte nötigt, können wir mit einem dem Sachverhalt angemessenen Ausdruck als Inspiration bezeichnen. Dabei kann diese Inspiration in den verschiedensten Kusdruck als Inspiration bezeichnen. Dabei kann diese Inspiration in den verschiedensten Kusdruck als Inspiration der Seele sonst aufgenötigte Empsindung als Anlaß der Inspiration auftreten. Aber immer ist es eine von außen dem Menschen gebrachte Anregung, die ihn so 100 ergreist, daß er sie verstehen und zum gemeinverständlichen Ausdruck im Wort gestalten muß. So ist das Erleben der gestigen Wacht Christi oder der in der Gemeinde oder in der eigenen Person wirksame und empsundene Geist zur Inspiration der Apostel geworden. Aber immer haben sie, seder in seiner persönlichen Art, dem Ausdruck für ihr Erlednis geprägt. Man denke etwa an die Christusanschauung des Paulus und ihre Entstehung. Daraus solgt nun aber, daß das aus dem Erleben der Offenbarung hervorgehende Verständnis samt der Fähigkeit und dem Antried es verständlich auszudrücken der eigentliche Gegenstand der Inspiration sit 1 Ko 2, 12, sowie daß nur die Ertenntnisse und Urteile, nicht aber die natürliche Kenntnis der geschichtlichen Thatslachen oder gar der Regeln des Naturgeschehens inspiriert worden sind. Das geschichtse (1 Ko 12, 8. 10) hat sich die Inspiration vollzogen. Hiermit stimmt es nun auch, daß leineswegs die Worte der Geisträger, wie sie etwa urtundlich sigtert sind, ausschließlich als Leiter des Geistes dienen, sondern daß es der geschiegen Umsornen goder Umsschus dere weisten des Geistes dienen, sondern daß es der geschiegen Umsornen oder Umsschus ausgeschlieben und vörtlich oder in jeder beliebigen Umsornung oder Umsschus und angeschus

schenen wir uns nun die durch Inspiration zum wirksamen Ausdruck gelangenden Ideen und Urteile als einen zusammenhängenden Kompler, so haben wir die Offenbarung im objektiven Sinn des Wortes, während die Summe der die Thatsachen
und Ereignisse in die Geschichte einsührenden Akte Gottes die Offenbarung im Sinn
der Offenbarungskhätigkeit ausmacht. Es entspricht der allmählich sortschreitenden Art
des menschlichen Geistes, daß die Offenbarung sich auf dem Wege einer geschichtlichen Entwidelung dem Menschengeist erschließt. Der sich entwickelnde Menschengeist wird allmählich
des ganzen Inhaltes der Offenbarung inne. Das bedeutet aber keineswegs, daß die Entwickeso lungsgeschichte des Geistes die Offenbarung isch aneignet (vgl. Th. Simon, Entwickelung
und Offenbarung 1907). — Die Offenbarung Gottes ist uns nun geschicklich erhalten
in den Urkunden der Offenbarungszeit. Diese Urkunden sind der uns erhaltene Riederschlag der Offenbarung, somit ist ihr wesentlicher Inhalt selbst Offenbarung. Das gilt
onicht nur bezüglich der Ideen, die enthalten, sondern ebenso hinsichtlich ihrer Anschauung
und Deutung der Geschichte und ihrer Thatsachen. Wir besigen also die Offenbarung
Gottes in den Urkunden der Bibel als dem Bericht von der Geschichte der Offenbarungszeit und dem aus dieser Geschichte sich ergebenden und sie Geschehen zu deuten angeleitet. Dies
bl. Geist hat also ein Geschiche hebrirkt und dies Geschehen zu deuten angeleitet. Dies
bl. Geist hat also ein Geschichen bewirkt und dies Geschehen zu deuten angeleitet. Dies
bl. Geist hat also ein Geschehen bewirkt und dies Geschehen zu deuten angeleitet. Dies
bl. Geist hat also ein Geschichen des Kortes Das aber dies Wort Gottes und der
Kraste sind den gewiß aus seinen Wirkungen, die ein "Leweis des Geistes und der
Kraste sind

Das Mort Gottes trägt bemnach zunächst biesen Namen, weil in dieser menschlichen Rebe der Geist Gottes als an den Herzen der Menschen wirksam empsunden wird. Eine 50 religiöse Ersahrung ist also der Erkenntnisgrund des Charakters des Mortes als Mort Gottes. Zum andern aber ist das Mort Gottes Wort, sosern sein Inhalt geschichtlich durch die Offenbarung Gottes und die Inspiration gegeben ist, der Genetiv "Gottes" ist also in diesem Fall Genetivus auctoris. Und hierin liegt der Realgrund, warum dies Wort Gottes Wort ist. Der Vorgang, wo aus Geist Wort wird, ist die revelatio imsonate süglich bei ersterem von Inspiration und dei letzterem von Exspiration reden, denn dort ist das spezissische Moment dies, das der Geist in Worte gesaßt wird, hier das aus den Worten Geist hervorgeht. Aber so verschieden formal angesehen die Offenbarungsewirtung dort und hier ist, so sehr ist doch der materiale Inhalt der Offenbarung in so beiden Fällen identisch. Denn das, was die Propheten und Apostel erlebt und empsangen

und bann in Worte gefaßt haben, bas erleben und empfangen wir noch heute, sofern ihr

Bort es uns in gottlicher Kraft übermittelt.

Bort es uns in göttlicher Kraft übermittelt.

Damit wäre festgestellt, was wir unter Bort Gottes verstehen, und daß die beiden Bedeutungen, die der Begriff in sich faßt, in einem notwendigen Berhältnis zueinander stehen. Die subjektive Erkenntnis des Glaubens schließt: das Wort ist Gottes Bort, weil s der Geist in ihm wirksam ist. Der objektive Borgang dagegen wird wiedergegeben durch die Formel: das Bort bringt den Geist, weil es aus dem Geist ist. Und nicht nur jenes, sondern auch dieses sindet seine Bestätigung in dem Neuen Testament. Christus spricht Gottes Worte, weil er den Geist ohne Maßen empfangen hat (Jo 3, 34), und die Offenbarung, die er gewährt, folgt auß seinem Berhältnis zu Gott (Mt 11, 27). Die 10 Worte, die Paulus sagt, sind vom Geist gelehrt (1 Ko 2, 10. 13 vgl. 7, 40). Die Botzschaft, die er verkündigt oder daß eðayyéluor Xoiorov rührt andrerseits von Christus her, denn so ist der Ausdrud zu verstehen (s. Jahn, Einleitung II, § 48, Anm. 2). Die Meinung ist, daß dieser Komplex von Gedanken, Urteilen und Formeln, die daß Evanzgelium in sich saßt (s. R. Seederg, Dogmengesch. I², 161 Anm.) von Christus selbst herz 16 stammt, wie 1 Ti 6, 3 ausdrüdlich gesagt wird. Die λόγοι τῆς πίστεως und die ἐντολαι διδαχῆς (Barnabaß 16, 9 vgl. 1 Tim 4, 6; 5, 17) oder die παραδοθείσα πίστις (Ju 3; Bolylarp 3, 2) und die ενναίνονσα διδασχαλία (1 Ti 4, 6; 5, 17; 1, 10; 2 Ti (Ju 3; Polylarp 3, 2) und die byialvovoa didaoxalia (1 Ti 4, 6; 5, 17; 1, 10; 2 Ti 4, 3; Tit 2, 1) bilbeten den Hauptbestandteil der evangelischen Berkundigung (vgl. R. Seeberg, Dogmengesch. I', 66 ff. 160 ff.). Diese aber sah man als eine Offenbarung Christi wan, die in ihrem Hauptbestandteil auf den auferstandenen Christus zurückgeführt wurde (s. Mt 28, 18 ff.; Le 24, 44 ff. und vgl. R. Seeberg, Evangelium quadraginta dierum in Aus Religion und Geschichte I, 42 ff.). — Man war also in der neutestamentlichen Zeit sowohl davon überzeugt, daß in dem Wort des Evangeliums Gott in den Seelen wirksam wird, als auch babon, daß bies Wort von Gott, Christus ober dem Geist her 25 ftammt.

Kammt.

Aus dem erkannten Jusammenhang zwischen dem Predigtwort und dem Wort der christlichen Urzeit folgt, daß ersteres an letzterem seine Quelle hat, denn die Gedanken, die heute gepredigt werden, sind, trot aller Umsormungen, die Gedanken Christi und der Apostel. Aber nicht nur Quelle ist das Bibelwort, sondern zwischen ihm und dem ge- so predigten Wort besteht noch ein anderes Verhältnis. Das gepredigte Wort kann nämlich nie reine Wiedergade des Bibelwortes sein, sondern es ist das Verständnis einer besonderen Zeit von dem Bibelwort. Daher stellt die Kirche mit Recht die Forderung auf, daß die Verkündigung des Evangeliums zu allen Zeiten der Beurteilung der hl. Schrift untersteht, oder daß diese Wonn ist, an der seine such zu bewähren hat. Dies ist der Sinn so des alten protestantischen Gedankens, daß "alles, was man in der Kirche lehrt ohne Gottes Wort, gewistlich erlogen und unchristlich ist" (Luther EA 65, 170). "Laß uns gehen zum Streichstein und laß uns mit der rechten Ellen messen. Reimet es sich dann mit dem, so Christus gelehret hat, so laß uns annehmen und nach tun. Darumb so muß man bem, so Christus gelehret hat, so las uns annehmen und nach tun. Darumb so muß man hie bald zum Prüfestein laufen und sehen, obs damit übereinstimme, ehe denn mans an- 40 nehme" (ib. 46, 240). So hat dann auch die Konsordiensormel die Schrift als unica regula et norma und als Probierstein, an dem alle Lehre gemessen musse, bezeichnet (Epit. de compendiar. regula 1. Sol. decl. de comp. reg. 9), ober in ihr die limpidissimi purissimique Israelis kontes gesehen (Sol. decl. ib. 3). Durch diesen Gedanken ist in der evangelischen Kirche die Reformation in Permanenz erkart 45 oder als dauernde Aufgabe der Kirche aufgefaßt. Je lebhafter in einem Zeitalter bas religiöse Leben sich regt, je eigenartiger und umfassender die religiösen Erfahrungen und die Gedanken des Glaubens in ihm wachsen, besto notwendiger ist die Kontrolle eines solchen lebendigen Christentums an dem Geist des Urchristentums. Nur darf diese Kontrolle nie zur biblicistischen Buchstäbelei ausarten, als ware bie biblische Formel die einzige so legitime Form religiöfer Erkenntnis, sondern die Gesamtanschauung ist an der Gesamtsanschauung zu messen, der Geist mit dem Geist zu vergleichen. Hat so die Bibel diese hervorragende Aufgade in der Kirche zu leisten, so ist damit selbstverständlich nicht auszeschlossen, daß sie auch dem einzelnen Christen zur Erbauung dient. Aber man übersehe dabei nicht, daß der fromme Leser der Bibel sie in der Regel von den Anschauungen so her auffast, die er durch das mündliche Wort empkangen hat. Er trägt einen Kommentar in sich, der sein Verständnis bedingt. Das heißt aber, daß auch hier, wo scheindar die Viede auf ihn einwirkt, in Wirklicheit die Predigt der kirche wirkt und etwa nur eindrucksvoller dadurch wird, daß der Mickelit die Autorität ihr zur Seite tritt. Jene Aufsache aber die Schrift als Norm der Mahreit den herrschenden kirchlichen Anskanungen so gabe aber, die Schrift als Rorm ber Babrheit ben herrschenden firchlichen Anschauungen w

gegenüber zu benüten, kann von der Kirche nur im Bunde mit der freien Arbeit der

theologischen Wiffenschaft geleistet werben.

5. Der Gedanke, daß durch bas Wort ber Geist kommt, enthält ein Problem in sich. Es fragt fich nämlich nach dem Wie der Verbindung von Wort und Geist. Das abn= 5 liche Problem, das die Sakramente stellten, hat bekanntlich die Theologen vor und nach ber Reformation lebhaft beschäftigt. Dagegen hat eigentlich erft die Reformation bies Problem hinsichtlich des Wortes Gottes fräftig empfunden. Die Unterscheidung von Wort und Geist tritt zuerst bei Augustin deutlich zu Tage: neben dem sinnlichen hörbaren Wort wirkt innerlich im Herzen der Geist, Glauben erwedend, als inneres Wort sloquente intrinsecus veritate, in Joh. tract. 57, 3). Dabei tritt das innere Hören nur bei ben Brabestinierten ein, mabrend bie übrigen nur bas außere Wort boren (de praed. 15). Die Unterscheidung bes außeren und bes inneren Wortes liegt auch bei Gregor b. Gr. vor (3. B. Moral. XXIX, 24, 49). Indessen wird sie in der offiziellen Theologie des Mittelalters nicht weiter verfolgt, während die gleiche Unterscheidung bei den Saframenten 15 forgfältig erörtert wird. Dabei ergiebt sich das Resultat, daß die einen die Gnade in bem sinnlichen Zeichen enthalten sein lassen (3. B. Thomas), während nach ben anderen bie Gnabe durch einen besonderen Att die Anwendung des Zeichens begleitet (3. B. Bonaventura, Duns Scotus, Odam 2c.). Luther hat zunächst Auguftins Anschauung vom inneren Wort, unter Berufung auf Pf 38, 2, wiederholt: das äußere Wort wird 20 begleitet von einem "mitwirken und innersich ethickhiffen gottis", es ist ein "heymlich ehnrunen" (WN 1, 175. 190. 201. 25). Aber das innere und außere Wort fteben das durch in Zusammenhang, daß Gott das äußere Wort Frucht tragen läßt durch feine Gegenwart: "goth lest sehn wort nhmer meher an frucht aus gehen. Er ist da beh wegenibat: "gold teit jehn wort namer meiser an frucht aus gegen. Er ist da ber und lereth innerlich selbst, das er gibt eusserlich burch den priester" (ib. 2, 112). Im 26 Gegensatz zu den Schwarmgeistern, die den Geist oder das innere Wort allein und abgesehen von dem äußeren das Heil wirken ließen, hat Luther dann später gelehrt: "die äußerlichen Stücke sollen und müssen und die nund bie nund hernach und dund die überlichen kernach und der Geist, und two das Wort ist, da ist Ehristus und der Geist. Die Vereinigung von Wort und Geist von drift Luther in verschiedenen Mendungen aus aus mit und durch das Mort kannt so brückt Luther in verschiedenen Wendungen aus, z. B. "mit und das Wort" kommt der Geist, und er geht nicht über den Inhalt des Wortes hinaus (EA 12, 300). Die Rede und Stimme des Menschen vergeht bald, aber "der kern, das ist der verstand, die warhept, so in die stymm versasset wirtt", bleibt und wirkt in dem Herzen (WA 12, 300). So wirkt also nach Luther ber Geist in dem Wort und durch das Wort. Theoretisch ift 85 seine Anschauung zu keinem Abschluß gekommen, er hat aber immer die rein natürliche Wirkung bes Wortes von ber mit ihr verbundenen Wirkung bes Geistes irgendwie unterichieben (vgl. Seeberg, Dogmengeich. II, 265 ff.; R. Grusmacher, Wort u. Geift S.8 ff.). -Im Gegensat zu ber möglichst engen Berbindung von Wort und Geift, ju ber Luther tendierte, haben die reformierten Theologen wieder, in der Beise Augustins, Wort und eo Geift mehr voneinander gesondert. Go icon Buper, ber Luthers Anichauung bierüber schon als Thomismus betämpft (f. Grüpmacher S. 117f.). Calbin hat biefe Anschauung aufgenommen und durch ihn ift fie in ber reformierten Kirche maßgebend geworben. Gott wirkt die Bekehrung durch den Geist, aber verbi sui instrumentum non praetermittit. Das Wort regt an jum Streben nach ber Erneuerung, ber Geift aber erleuchtet, 45 bewegt und erneuert die Hersen: bifariam deus in electis suis operatur, intus per spiritum, extra per verbum (Instit. II, 5, 5). Ausbrücklich wird dabei berneint. daß bas Wort die Kraft habe, den Sunder zu bekehren (II, 2, 21), externis mediis alligata non est dei virtus (IV, 1, 5). Dazu kommt, daß Calvin mit den mittel-alterlichen Theologen meint, daß das Wort überhaupt nicht in das Innere des Menschen so eindringen kann (CR LXXVII, 206). Das Wort bringt die allgemeine vocatio, durch bie Gott alle einlädt, dagegen ist die vocatio specialis eine Erleuchtung durch ben Geift, bie erst bewirkt, ut verbum praedicatum cordibus insideat (Inst. III, 24, 8). Letteres wird aber nur ben Prabestinierten zu teil. Die Prabestination, die strenge Scheis bung Gottes von allem Kreatürlichen und die Furcht vor pelagianischen Gedanken — das 55 sind die Motive, die Calvin, im Gegensatz zu Luthers Tendenz, dazu treiben, Wort und Geist nicht miteinander, sondern nebeneinander wirken zu lassen.

Wir haben zwei Formen der Bereinigung von Wort und Geist kennen gelernt:

1. der Geist wirkt durch das Wort, 2. der Geist wirkt neben dem Wort. Im Gegensatz zu diesen beiden lirchlichen Formen der Vereinigung von Wort und Geist steht die doppelte wirkt neben der mitsischen und schwarzensistisch Lehre vom inneren Wort.

60 Form ber mbftischen und schwarmgeistigen Lebre vom "inneren Wort": 1. ber Geift ober

bas innere Wort wirkt ohne jede Beziehung zu dem äußeren Wort (z. B. Münzer, Karlstadt, Schwenkseld), oder 2. im Grunde der Seele wohnt der Geist als Vernunstlicht oder Gewissen (z. B. Seb. Frank, Denk, Hetzer, Weigel, Thamer). — Eine schärfere Formulierung empsing das uns beschäftigende Problem erst infolge des Nahtmannschen Streites. Nahtmann (s. Bd XVI, 410) lehrte, die hl. Schrift sei ein Zeugnis den Gottes Willen und Thaten, das Gott durch den Geist den Aposteln und Propheten eingegeben hat. Die Schrift enthält das Bild von Gottes Wesen und Wollen, sie ist wie ein Wegweiser, der zum Ziel weist, aber nicht die Krast zu seiner Erreichung giebt. Diese wirkt der Geist in den Herzen, indem er das Wort für sie und sie durch das Wort erleuchtet. Diese Lehre, die sich nicht ganz mit Unrecht auf Luther berief, wurde 10 von den Reitgenossen aber als reformiert empsunden. Im Gegensatz zu ihr wurde dann von der Orthodoxie der Gedanke geprägt, das der Schrift der Geist immanent sei, und zwar auch extra usum. Actu primo d. h. potenziell wohnt dem Wort die Krast des Geistes immer ein, actu secundo d. h. wirksam bethätigt sie sich nur dort, wo das Wort in rechter Weise gebraucht wird (vgl. die eingehende Varstellung von Grühmacher 15 S. 246—279).

Es zeigt sich bei näherem Zusehen, daß sowohl der orthodogen Anschauung als der Rahtmanns von verschiedenen Gesichtspuntten aus richtige Beobachtungen zu Grunde liegen. Zunächst ist zu beachten, daß man in dieser Zeit immer harmlos das Wort Gottes und die Schrift identisch nimmt. Sodann fällt auf, das man gern das Ver= 20 hältnis von Wort und Geift gleichsett bem Berhältnis ber materia coelestis und ber materia terrestris im Satrament. Freilich wagt man die Parallele nicht strift durchzuführen, indem man zwar die Immanenz bes Geiftes im Bort extra usum behauptet, aber dasselbe vom Sakrament nicht auszusagen wagt. Aber dadurch wird, genau ge-nommen, diese ganze Parallele zwischen Wort und Sakrament aufgehoben. Und das mit 25 Recht, benn bas irbische Zeichen im Sakrament wird erst was es ift burch bas binzutretenbe Wort. Das Wort umspannt eo ipso einen befonderen Inhalt, das Zeichen gewinnt ben Inhalt erst durch das determinierende Wort. Bon dem Wort kann somit allerdings gefagt werden, daß es nie leer ift, sondern potenziell immer den Geift in fich trägt. Dies wird vollends klar, wenn man sich erinnert, daß das Wort aus dem Geist herstammt so und eben daher Geist in sich trägt (s. sub 4). Wie also das Erleben des Geistes als und eben daher Geist in sich trägt (s. sub 4). Wie also das Erleben des Geistes als des wirksamen göttlichen Heilswillens zum Inhalt des Wortes wurde, so offenbart dies Wort immer diesen göttlichen Heilswillen. Er ruht im Wort und tritt in Wirkung, wo das Wort in Wirkung tritt. In diesem Sinn ist die orthodoge These vollständig der rechtigt, und das um so mehr, als die Orthodogie an das inspirierte Vibelwort als die so Offenbarung Gottes dachte. Sie gilt aber auch von dem verkündigten Wort, sosen dies ja nur die Auslegung und Anwendung der Offenbarung iet, also auch den jener immanenten Geist in sich saßt. — Dadei muß aber erwogen werden, daß der Geist im Wort nie bloß abstrakte Wahrheit ist, sondern wirksamer Heilswille. Daß das Wort der desst enthält, bedeutet also, daß die Wirkung des Wortes zugleich Wirkung des Heilswillens ist. 40 Indem nun aber das Wort individuell zubereitet und besonders zugespist an den einzelnen Wenschen herantritt, empfindet dieser eine individuelle Einwirkung des Geistes, nicht nur des das Wort vortragenden Menschen. Von dieser Beobachtung aus wird ein Standprunkt bes bas Wort vortragenden Menschen. Bon biefer Beobachtung aus wird ein Standpunkt wie der Rahtmanns verständlich, denn der Mensch hat allerdings den Eindruck, als wenn zu dem Wort der Bibel erst in der Anwendung auf ihn selbst der hl. Geist hinzukomme. 45 Und dieser Eindruck ist nicht unrichtig. Es verhält sich nämlich keineswegs so, als wenn nur bie biblische Bahrheit als solche Ausbrud bes wirksamen Gottesgeistes ift, während die Anwendung bieses Bortes eitles Menschenwert ift, sondern gerade in dieser Anwendung ift der Geist wirksam. Das Bort ift also Gottes Bort nicht nur seinem objektiven Inhalt nach, sondern auch in der subjektiven Anwendung von Mensch ju Mensch. Ober so nicht nur in der revelatio immediata, sondern auch in der revelatio mediata ist der Beift wirksam, er wirkt nicht nur in ber Grundlegung ber Offenbarung, sondern auch in dem geschichtlichen Lebenszusammenhang ber Chriftenheit ober ber Chriften untereinander. Nun können freilich auch ernste Zeugen Chrifti Bunberliches und Verkehrtes ihrer Rebe beimengen, und das geschieht nicht selten, jeder weiß im Rückblick auf seine Lebens- 56 ersahrungen davon zu berichten. Aber das thut nichts zur Sache, denn natürlich sind nicht alle einzelnen Wörter und Sätze Träger des Geistes, sondern das Ganze der Rede ober ihre Grundtendenz. Wo also eine Berkundigung nicht mehr fähig ist, Behitel bes Beiftes ju fein, ift im einzelnen Fall fchwer auszumachen; jedenfalls muß man babei auf bie hauptfache merken und nicht auf die einzelnen Wendungen ober lehrhaften Bragungen. 60

Das will auch in ber Beurteilung bes driftlichen Charafters bes Zeugniffes heterodoger

Prediger immer im Auge behalten werden.

Der geschichtliche Gegensat, von dem wir ausgingen, ist kein ausschließender. Es ist sowohl richtig, daß der Geist in dem Zbeenkompler der Offenbarung objektiv vorhanden ist, als daß der Geist in der besonderen Auslegung und Anwendung jenes Ideenkompleres wirksam wird. Letzteres schließt ersteres sowenig aus, als ersteres letzteres. Die Orthodoxie hat also im wesenklichen Rathmann gegenüber Recht, aber was Rahtmann letztlich wollte, daß nämlich das religiöse Erleben des Geistes erst inne wird, wenn seine Wirkssamkeit eintritt, ist ebenfalls richtig.

6. Wir haben bisher immer das Wort Gottes mit dem Evangelium in eins gesetzt. Nun ist es aber von alters her üblich, das Wort einzuteilen in das sordernde Gesetzt und das verheißende und gedende Evangelium. Diese Einteilung wird leicht mit der von Altem und Neuem Testament konsundiert, aber an sich ist immer anerkannt worden, daß das AT auch Evangelium enthält und daß das NT auch Gedote gibt, ja man hat seit den apostolischen Bätern schon das Evangelium geradezu als die nova lex bezeichnet. Im Anschluß an Baulus hat Luther dann streng zwischen Gesetz und Evangelium unterschieden, indem ersteres den sordernden Willen Gottes ausdrückt, letzteres dagegen die Bergebung und den Gesist gewährt, also Ausdruck des wirksamen Gnadenwillens ist (s. Seeberg, DG II<sup>1</sup>, 229 ff.). Beides wird dann in den heilsprozest hineingezogen, so sern das Gesetz dem sündigen Menschen Gottes Gebote vorhält und ihn dadurch zur contritio bringt, während das Evangelium durch den Gesist den Glauben erzeugt und biesem die Eunterscheidung und die Krungen der Gestest zum Inhalt gibt. Dadurch gewinnt diese Unterscheidung die größte praktische Bedeutung, die sich an den Fortschritt von den Geboten zu den Glaubensartiseln in dem Katechismus anschließt. Indem 20 aber die Unterscheidung sich in den Wirtungen der christlichen Berkündigung bewährt, zeigt es sich, daß sie auf diese überhaupt d. h. auf das Wort in dem oden erkannten Sinn Anwendung sindet. Also abgesehen von allen dogmatischen Sähen erlebt die Christenheit an dem Wort Gottes sowohl gesehliche als evangelische Wirtungen.

bas alttestamentliche Gesetz in seinem Kern bem Raturrecht gleich (f. Seeberg, DG II', 230) — ben Menschen noch enger an das Gesetz fesselt. Wichtiger aber ist, daß ber Chrift in ben ersten Anfängen bes personlichen Ergriffenseins burch bas Wort einen hauch bes Geistes verspürt hat, und bag ihm baburch auch bei seinem gesetzlichen Verständnis bes Bortes ein bunteles Bewußtsein bon ber wirklichen lebenbigen Autorität Gottes im s Bort bleibt. Eine Schilderung ber mannigfachen stüllichen Kämpfe und Nöte unter bem Geset gehört nicht mehr hierher. Uns ist es genug an ber Erkenntnis, daß das Wort zunächst für den unwiedergeborenen Menschen mit innerer Notwendigkeit die Art des Gesetzes annimmt, und daß der Druck desselben für den in dristlicher Umgebung herangewachsenen in dem Maß ein besonders schwerer ist, als er die Autorität des Wortes 10

lebhaft empfindet.

Der große Umschwung, ber bann eintritt, tommt baburch zu stande, bag bie Dacht bes hl. Geistes in bem Wort ben Menschen allmählich burchbringt und im Glauben unterwirft. Jest ist bas Wort für ihn nicht mehr bloß außere Autorität, sonbern es wird lebendige, innerlich erfahrene, b. h. wirklich geglaubte Autorität. Richt um bloge Borte 16 ober um eine vorgeschriebene Weltanschauung handelt es fich ihm hinfort, sondern biese Worte find Mittel bes lebendigen wirksamen und schaffenden Gottesgeistes. Der Mensch erlebt im Wort Gott in seiner wirksamen Liebesenergie, und alles, was bas Wort enthält, ist nur Bestandteil des einheitlichen Gotteswillens. Dieser Wille ist aber Enade. Er unterwirft den Menschen, indem er ihn selig macht. Der Mensch empfängt in der 20 Gemeinschaft, die ihm Gott eröffnet, ein neues Leben, das Gott wirkt und das er zu dem Ziel seines Wirkens hinleitet. So wird das Gute, das dem Menschen disher äußerlich gegenüber stand, zu seinem persönlich erlebten Eigentum. Aber zugleich mit diesem Erleben des Gats Gute in ihm wirkenden Gottes wird er dessen inne, daß Gott, indem er solche Gnade an ihm bethätigt, ihm seine Sünde vergeben hat und vergiebt. 25 In diesem doppelten, daß Gott uns das Gute giebt und das Bose vergiebt, besteht das Erleben der Inade. Ober dies Doppelte ist es, was das Wort als Evangelium der Seele bringt, nicht als eine blose Botschaft oder Verheißung, sondern als eine gegenwärtige Gotteswirkung, beren der Mensch durch Ersahrung inne wird. Dies Erleben ist aber die Ersüllung des religiösen und sittlichen Bedarses der Seele, oder es ist die so Seligkeit. Das Wort macht selig und bewährt sich dadurch als Gottes Wort. In diesem Zusammenhang ist es dann verständlich, daß die Vertiefung der sittlichen Forderung durch das Christentum nicht als gesetzlicher Druck, sondern als belebende Enade empfunden wird.

Bekanntlich hat die ältere Theologie erklärt, daß auch der wiedergeborene Christ der 86 Erziehung durch das Gesetz bedürftig ist. Dies ist ganz richtig, da das driftlich Gute, dessen Macht der Christ erlebt, ihm auch als die objektive Norm seines gesamten Handelns jum Bewußtfein tommt. Das beißt ber Chrift gewinnt an dem driftlich Guten, bas von ihm angeeignet und persönlich erlebt wird, einen festen Inhalt seines Bewußtseins, nach dessen Autorität er sein gesamtes Handeln gestaltet, und der zugleich der Maßstad 40 wird zur Beurteilung alles Handelns, besonders des eigenen sittlichen Wirkens. In diesem Sinn als Sittengeset bleibt bas Wort, aber nur bas innerlich anerkannte Wort resp. ber geistige Inhalt bes Wortes, ben ber Mensch in perfonlicher Überzeugung besitzt, gebietenbe und verbietenbe Autorität im fittlichen Leben bes Chriften. Durch bie urteilenbe Funktion bes driftlichen Selbstbewußtseins ober burch bas Gewiffen übt bies persönlich 45 angeeignete Wort der Blindheit, dem Eigenfinn und der Eigenfucht der Sunde gegenüber bauernd in der Seele seine gesetzgebende und tritische, beurteilende und verurteilende Thätigkeit aus. Aber indem dies Sittengeset nicht außerhalb der Seele bleibt, sondern im Bringip Bestandteil des eigenen Denkens und Urteilens geworden ift, ist es nicht Gesets im Sinn der Gesebesteligion, sondern ordnet sich dem Evangelium ein, indem es Aus- 50 bruck bes belebenden und gebenden wirksamen Gotteswillens ift. Es ift nun keine außere Ordnung, sondern eine innere, psychologisch motivierte Notwendigkeit, daß der Mensch, sofern er sittliches und handelndes Wesen ist, an dem Evangelium nicht nur die belebende und antreibende Geistesmacht Gottes empfindet, sondern auch die Norm seiner sittlichen Bethätigung gewinnt. Die persönliche wirksame Gegenwart Gottes in dem Menschen 55 ruft eine große Bewegung aller Gedanken, Entschlüsse und Wollungen hervor. Aber der hierdurch entstehende seelische Inhalt setzt sich nicht anders durch, als indem er sonstigen Gedanken und Tendenzen gegenüber als seste Norm wirksam wird. Das gilt sowohl von den lehrhaften Gedanken des Christentums als von seinem Sittengeset. Brede, William, evangelischer Theologe, gest. 1906. — Seine Hauptschriften: Untersuchungen zum ersten Clemensbriese 1891; Ueber Aufgabe und Methode der sog. Reuetestamentlichen Theologie 1897; Das Messiageheimnis in den Evangelien. Zugleich ein Beitrag zum Berständnis des Markusevangeliums 1901; Charafter und Tendenz des Johannesse vangeliums 1903; Die Echtheit des zweiten Thessachunderbriese untersucht (in: TU, NF IX, 2)

5 evangeliums 1903; Die Echtheit bes zweiten Thessalonicherbriess untersucht (in: EU, NF IX, 2) 1903; Baulus (Religionsgeschichtliche Boltsbücher, Herausgeber M. Schiele I, 5/6) 1905 (2. Aust. 1907); Das literarische Rätsel bes Hebräerbriess. Mit einem Anhang über den litterarischen Charakter bes Barnabasbrieses 1906; Die Entstehung der Schriften des Reuen Testaments (in: Lebensfragen, Herausgeber H. Beines) 1907; Borträge und Reden 1907.

Biographisches über Brede in dem Borwort des Herausgebers der "Borträge und Reden", seines inzwischen auch verstorbenen Bruders, des Distorikers Abolf Brede, S. III—XIV; ausgiebig sind dort verwertet die Gedächtnisrede von Karl Müller (26. Nov. 1906) und das Geleitswort, das Bousset der Z. Auss. von Bredes Paulus beigegeben hat (s. auch Monatsblatt der Religionsgeschichtlichen Boltsbücher 1907, S. 1—4). Sonst Alb. Schweizer, Bon 16 Meimarus zu Brede. Eine Geschichte der Leben-Zesuzgorschung 1906 (besonders Kap. I und XIX); Ab. Jülicher, Neue Linien in der Kritit der evangelischen Ueberlieserung 1906 (besonders Kap. II: Brede S. 14—36); J. Kastan, Jesus und Paulus, eine freundschaftliche Steitschrift gegen . . Brede 1906; Ab. Jülicher, Paulus und Jesus 1907 (Religionsgesch. Boltsbücher I, 14).

Bolfebücher I, 14).

B. Wrebe wurde am 10. Mai 1859 ju Buden im damaligen Königreich Hannover 28. Wrede wurde am 10. Mai 1859 zu Bücken im damaligen Königreich Hannober geboren. Im Jahre 1862 vertauschte sein Vater das Rektorat in Bücken mit einem Pfarramt, erst zu Fredelsloh im Solling, nachher (seit 1872) zu Groß-Freden im Leines thal, und in dem stillen Frieden eines ländlichen Pfarrhauses, unterrichtet in der Dorsschule und von seinem Bater, ist W. ausgewachsen. Ostern 1874 wurde er in das Ghmnasium zu Celle ausgenommen; er verließ dies Michaelis 1877, um in Leipzig und seit Ostern 1879) in Göttingen Theologie zu studieren. Schon Ostern 1881 hatte er die erste theologische Prüfung bestanden; nach mehrjährigem Ausenthalt im Predigerseminar in Loccum wurde er Herbst 1884 Inspektor des theologischen Stifts in Göttingen. Als solcher unterzog er sich der zweiten theologischen Prüfung und übernahm im Januar 1887 in der Nähe der Eltern, zu Langenholzen, eine Pfarrstelle. Tropbem er sich mit voller Liebe den neuen Musachen widmete (vol. Norträge und Reden I. Der Prediger und sein Ludischen neuen Aufgaben wibmete (vgl. Bortrage und Reben I : Der Prebiger und fein Buborer), blieb doch die Sehnsucht nach wiffenschaftlicher Thätigkeit in ihm übermächtig; und so ent= folog er fich im herbst 1889 nach Göttingen jurudjutehren und sich für bie alabemische Laufbahn in den üblichen Formen vorzubereiten. Seine Sabilitationsschrift über 36 ben ersten Clemensbrief verschaffte ihm bas Recht, an der Göttinger Universität Vorlesungen über neutestamentliche Exegese zu halten. Der Erfolg blieb nicht aus: bereits Oftern 1893 wurde er als außerordentlicher Professor für Dieses Fach nach Breslau berufen, 1895 bort jum Orbinarius beforbert, aus biefem Anlag von ber Gottinger theologifchen Fakultät mit der Doktorwürde ausgezeichnet. Bis Pfingsten 1906 hat er, für allerlei 40 Widerwärtigkeit der äußeren Verhältnisse entschädigt durch das Glück einer tief harmonischen Che und durch den Austausch mit gleich gestimmten Freunden, seines Amtes in Breslau gewaltet. Dann warf ihn schwere Krantheit nieder, und am 23. November 1906 ist ber Unermubliche, ber bis in die letten Wochen binein nicht ju hoffen, ju arbeiten und andere zu ftarten aufhörte, still entschlafen.

Berühmt geworden ist B. burch zwei Schriften, in benen zugleich seine Mangel sich am stärksten offenbarten, bas "Messiasgeheimnis" und ben "Baulus"; sein Berbienst um die theologische Wissenschaft aber verteilt sich gleichmäßig auf alle seine Werke, und wahrlich nicht das ausgeschlossen, was er geleistet hat als Lehrer und gelebt als Mensch. Schon seine erste Studie über den I. Clemensbrief erwies ihn als einen nicht bloß gelehrten, so sorgfältigen und schankenseichen Kritiker. Das an sich zweibeutige Lob, er sei unfruchtbarer Gelehrsamkeit stets aus bem Wege gegangen, gebührt schon seiner Erstlingsarbeit, insofern er Ernst macht mit bem Berzicht auf Beibringung neuer Beweise für längst Bewiesenes und auf Anhäufung von Materialien; er verwertet jenen Brief als Urkunde für die Erkenntnis der Zustände in der damaligen 55 römischen Gemeinde und weiterhin gewisser Strömungen und Bedürfnisse der nachapostolischen Generation. Das Interesse des Autors wie des Lesers bleibt nicht am Einzelnen haften; so eingehend und solid auch selbst einzelne Wörter erforscht werden mögen, immer schaut 2B. nach ben Berbindungsfäben aus, die rudwärts und vorwärts laufen, beachtet bie Parallelen, 3. B. im Sebräer- und Barnabasbrief, und ftellt fest, was aus I. Clem. an 60 Getvinn für bas geschichtliche Berftandnis bes alteften Christentums beraustommt. Im gleichen Geiste hat er 1897 bas Programm für die neutestamentliche Theologie ober wie ers lieber nennen wollte, die Geschichte der urchristlichen Religion und Theologie entworfen.

Mrebe 507

Da waren die Überbleibsel der früheren Entwickelungsflufen dieser Disziplin, die einst bloß Borarbeit für die Dogmatik zu liefern hatte und bann zu einem Sammelbeden von Lehrbegriffen befördert war, bis auf den letzten Rest abgethan, und nicht bloß Forderungen gestellt, sondern so viel Fingerzeige zur Lösung der wichtigsten, disher noch immer etwas vernachlässigten Fragen gegeben, daß der Wunsch sich von selber einstellte, W. möchte diesen sio groß entworfenen Plan auch baldigst ausschihren.

Das ift ihm nicht vergönnt worden; wenn uns für das Fehlen einer urchriftlichen Litteraturgeschichte von seiner Hand einigermaßen die Bortrage in den Lebensfragen entsichäbigen, auch die Spegialuntersuchungen über den Hebraerbrief, II. Theff., Johannesevangelium und die synoptische Aberlieferung, so haben wir nur in dem Bolksbuch "Baulus" 10 einen kleinen Ausschnitt aus dem, was nach seinem Ideal die neutestamentliche Theologie werben follte. Aber im Grunde laufen für ihn die beiben Disziplinen zusammen in der Geschichte bes Urchristentums von Jesus an bis an die Mitte des 2. Jahrhunderts: dieser hat er lebenslang seine gesamte Kraft geweiht. Es erscheint bas fast als eine bedauerliche hat er lebenslang seine gesamte Kraft geweiht. Es erscheint das saft als eine bedauerliche Beschränkung. Vollends, wo er die zusammenhängende Auslegung einzelner Stücke aus 16 der neutestamentlichen Litteratur auch nicht in Angriff genommen hat. Aber er hat sich beschränkt, nicht weil es ihm an Interesse für das übrige kehlte oder gar an der Fähigskeit umfassenden zu bewältigen, sondern weil er auf diesem seinem Hauptgebiet immer neue Probleme sand, die ihn zu Lösungsversuchen innerlich verpslichteten, und weil er erst mit dem einen fertig sein wollte, ehe er an anderes herantrat. Mit vollem Bers 20 ständnis, mit Sympathie sogar hat er das Vordrängen der "religionsgeschichtlichen Forschung" als einer neuen Debise beodachtet, die verschiedenen Motive dieser Veränderung (s. Vorträge und Studien Nr. III) ausgezeigt und den Anspruch erhoben, daß sür Veligionsgeschichte auch in unseren Fakultäten mehr geschähe. Aber er hat als Vertreter des neuen Fachs einen Theologen, "der also dies Interesse sin keligion hat", ges sordert, und mit seinem ruhigen Verbleben auf dem neutestamentlichen Voden dargethan, daß man jeder Erweiterung unseres Horizontes zustimmen kann, ohne sogleich an die daß man jeder Erweiterung unseres Horizontes zustimmen kann, ohne sogleich an die fernsten Eden zu laufen. Schon im voraus hat er manche Borurteile der "Religionszgeschichtler" abgelehnt, z. B. (S. 37 der Lebensfragen) dies, daß unsern Evangelisten den Antried zum Schreiben oder das Vorbild für den Charakter ihrer Darstellung biographische wo Werke der damaligen bellenistischen Litteratur geliefert haben follen. B. erwidert bundig: Diese litterarische Form bes Evangeliums ist vielmehr ein Erzeugnis ber driftlichen Bemeinde felbst, aus natürlichen Bedurfniffen in ihr erwachsen.

Eine Mobe hat B. so wenig gefangen nehmen konnen, wie die Tradition: jeder Orthodoxie in der Wiffenschaft, einer "liberalen" nicht minder wie der "konservativen" ift 86 er unerbittlich schroff entgegengetreten. Er verehrte seine Lehrer, zu benen A. Ritschl wie be Lagarbe, Harnack und Hermann Schult, vor allen vielleicht ber ihm innerlich wefensverwandte Alb. Gichhorn gehörten, aber er unterwarf sich niemandem. Mit unbestechlicher Wahrheitsliebe übte er Kritit an allen Autoritäten, nicht zulett an fich felber. So war er nicht ber Mann, um eine "Schule" zu vertreten, geschweige zu bilben; wenn "bie Kritit" 40 einen Sat als unumstößliches Fundament behandelte, bas gar nicht mehr erst untersucht zu werben brauchte, regte sich bei W. das Migtrauen; und wo er etwas nicht wußte ober nicht einsab, durfte teine Abrase über diesen Thatbestand hinwegtäuschen. Aufs peinlichste unterschied er zwischen ben berschiedenen Graben ber Wahrscheinlichkeit für die Ergebnisse feiner fritischen Arbeit, und nie hatte er aus Opportunitätsgrunden ein Argument als Stupe 45 für die von ihm vertretene Uberzeugung verwendet, wenn es sich ihm nicht als durch-ichlagend erwiesen hatte. Der Beifall anderer war ihm, so sehr er sich des Einverständniffes freuen konnte, nie ein Erfat für Beweise; und wenn ihm neue Einsichten wie über bas Ratsel bes Meffiasgeheimnisses im Markusevangelium ober über bas Maß bes Gegensabes zwischen Paulus und Jesus ausgegangen waren, so hat er nicht leidenschaftlich die 50 allgemeine Zustimmung herausgefordert, sondern am Schluß, wo man etwas Derartiges erwartet, vielmehr vor einer vorschnellen Entscheidung gewarnt. So sehr, daß der Einsdruck entstehen konnte, er sei seiner Sache noch nicht sicher, er glaube selber nicht recht an seine Markustheorie, oder wage es nicht, die letzten Konsequenzen aus seiner Auffassung von Paulus' geschichtlicher Wirksamkeit zu entwickeln. Aber an Mut hat es biesem 56 Kritiker so wenig gesehlt wie an Aufrichtigkeit; wo gerade die Berbindung dieser beiden Tugenden des Charafters mit all den wissenschaftlichen Gaben, die der Historiker des Urdriftentums braucht, das gewaltig Wirksame an dem Manne waren. Es war nur der höchste Mut der Wahrhaftigkeit, was ihn zwang daran zu erinnern, daß selbst die reichste Begabung ben Mangel an Quellen nicht zu erfeten vermag und daß wir es bei ber so 508 23rebe

Mangelhaftigkeit ber Berichte über bie Urzeit bes Chriftentums zu schlechthin sicheren Ron-

struktionen nicht bringen.

Den akademischen Lehrer B. haben jedenfalls diese Eigenschaften, die ich als eine über alle Funktionen seines Geistes gleich start ausgebreitete Gewissenhaftigkeit befinieren 5 möchte, zu einem Vorbild erhoben: er hat es seinen Schülern nicht leicht gemacht, er hat sie zu dem Ernst einer immer wieder zum Berzichten genötigten Arbeit erzogen, aber zusgleich zum Respekt vor dem Wirklichen und zur Pietät gegen das, was aus echter Kraft entsprungen ist. Daß der Mensch von der Kritik nicht lebt, daß er ein Bedürfnis zu versehren besitzt und befriedigen soll, hat ein so warmherziger und feinsühliger Mensch wie 10 B. wohl gewußt; fein Bortrag über die biblische Kritit innerhalb bes theologischen Studiums (Borträge und Studien Nr. II) zeigt, wie er Fürforge für beides zu treffen gebachte. Und wenn er in seiner biblischen Kritik lauter Miggriffe begangen und nur Fragen aufgeworfen hätte, die längst vor ihm beantwortet waren, etwa — wie naive Halbkritiker meinen - durch de Wette, so hätte die deutsche Theologie doch allen Grund dankbar zu sein dafür, 15 daß sie einen 2B. besessen: denn was wir dringender nötig haben benn je, um die Abernahme ber Ergebnisse neutestamentlicher Forschung bei ben sog. Profanhistorikern burch-zusetzen und eine Ausnahmestellung ber Theologen innerhalb ber wissenschaftlichen Berbande zu beseitigen, ist die Befestigung des Bertrauens zu unserer rudfichtslosen Unbefangenheit und unbedingten Wahrheitsliebe. W. war die Berkörperung dieser Art 20 von Freiheit; und wenn außerdem das seinste Kunstverständnis, besonders in Sachen der Musit, der Reichtum geistiger Interessen, Weite des Blicks, Freude an allem Schönen in der Welt und an allem Guten und Echten in den Menschen ihn auszeichneten, so hat er auch durch seine Persönlickkeit für die Sache des Christentums in der Gegenwart geworben. In der Beurteilung fremder Arbeiten (vgl. seine Becensionen in den GgA, der ThE3 und dem Theol. Litteraturbericht) schonend gegenüber anderer Eigenart, nie rasch absprechend, sondern wenn Tadel nötig schien, ihn ausführlich begründend, die Kritik nur als Werkzeug das angefangene Gute fortzuseten, in jeder seiner eigenen Broduktionen ausschließlich um die Sache bemüht, unbekummert um pikante Reize eigenen Produttionen ausschließlich um die Sache bemühr, underummert um pitante Reize des Ausdrucks, alles Feilen an den ersten Entwürfen nur auf Entsernung von Zweisdeutigkeiten und Überstüffigem oder auf Herstellung lückenloser Gedankenzusammenhänge gerichtet, nicht auf schönere, gefälligere Form: so wird er als Mensch, Lehrer, Schristfteller und Kritiker einer der edelsten Typen der Gruppe deutscher Theologen bleiben, die um die Wende des 19. Jahrhunderts rein als Historiker die Urgeschichte des Christentums zu ergründen und seine größten Persönlichkeiten, Jesus und Paulus, zu verstehen suchten. In den Rus des grenzenlosen Nadikalismus ist W. gelangt durch seine umfassendsten Arbeit, die über das Messinzsgeheimnis, mit der auf anderer Seite A. Schweizer eine neue Ernoche der Leben-Lebizsarschung andrechen sieht vollends mit dem Rolksthuch über Raulus

Epoche ber Leben-Jesu-Forschung anbrechen sieht, vollends mit bem Bolksbuch über Baulus,

das Bouffet als die schönste und reifste Frucht seines Lebens feiert.

In der That ist Wis Paulus ein Kunftwert — dies vielleicht mehr als ein Volksbuch — 40 und nicht eben ein kleines, sondern trot der Kleinheit des Umfangs allerwegen in großem Stil, eine Biographie, die die Einzelheiten unter fich läßt und Wefen, Wert und Denten bes Apostele zugleich lapibarisch barftellt und, es mit bem feines "herrn", Jefu vergleichend, würdigt. Ob die Endergebnisse ein rein geschichtliches Urteil darstellen, oder ob B.s subjektiver religiöser Standpunkt ihm unbewußt einen erheblichen Einfluß darauf geübt hat? 45 Kaftan und ich haben unter vielen anderen das Lettere wahrzunehmen geglaubt. 2B. erflart Paulus für ben zweiten Stifter bes Chriftentums, mit seiner Chriftuslehre, bie ben Kern seiner Theologie bilbe, ben Stifter aller kirchlichen Orthoboxie. Er habe burch seine Theologie, welche jum Fundament ber Religion Seilsthatsachen machte, Menschwerdung, Theologie, welche zum Fundament der Religion Heilsthatsachen machte, Menschwerdung, Tod und Auferstehung Christi, die entstehende Religion Jesu entscheidend umgewandelt. 20 Nicht daß Paulus den Schritt von der Religion, die dei Jesus rein, einsach, unmittelbar und urlebendig vorliegt, zur Theologie, dem Komplizierten und Resselfestierten gethan hat, wirst W. ihm vor, er erkennt an, daß solch ein Schritt notwendig gethan werden mußte. Aber er beslägt es, daß Paulus ihn gethan hat, weil er dei ihm eine Abwendung von der Frömmigkeit Jesu zu einer anderen Form von Religion getworden ist, zum Dogma von der Erlösung durch eine zwischen Gott und der Menscheit spielende Geschüchte. Paulus habe eine mythologische Vorstellung in den Nittelpunkt der Religion gerückt, eine Weise durchaus ischlicher Gedanken wie den allaemeinen Sindhastisskeit der Menschen aber Reihe burchaus jubischer Gedanken, wie den der allgemeinen Sundhaftigkeit der Menschen oder ben ber allmächtigen Willfür Gottes, mit seinem Mythus enge verknüpft und ben Glauben an diese neue Dogmatik ber sittlichen Gute bes Charakters, auf die Jesus allein bas Beso wicht legte, vorgeordnet. So versteht man, daß B.s Schlußwort mit dem Sat anbebt:

509 Brede

"Jesus ober Paulus — mit biefer Alternative läßt sich wenigstens teilweise ber religiöse und theologische Rampf ber Gegenwart kennzeichnen". — Es ist nicht ber Historiker, ber solche Alternative stellt, bier spricht B.s eigenes Herz. Und wenn ber Historiker die Notwendigkeit der Entwidelung einer Theologie in einer neuen Religion anerkennt, fo darf er m. E. als Historiker nicht Normen aufstellen, wonach die Entwidelung gerade der 5 paulinischen Theologie in der neuen Religion als etwas nicht mehr Notwendiges, sondern als ein unglücklicher Zusall, wenn nicht gar als die That eines Jesu innerlich fremd gesbliebenen, wenn auch geistig noch so großen Umbeuters erscheint. Daß die Urgemeinde in der Überordnung des Glaubens an Jesu Messanität und der Heilswirksamkeit seines Todes, kurz an die Heilsgeschichte, dem Paulus schon zuworgenommen war, wird nicht aus- 10 reichend mit erwogen, und die Außerungen tieswarmer Frömmigkeit des Baulus über seiner Theologie mit ihren Künstlichkeiten fast übersehen. W. steigert Unterschiede zu Gegensätzen, und hebt mit Borliebe bas Trennende beraus, wo andere — noch einseitiger — nur Gemeinsames fanben.

Als Reaktion gegen die übliche bloß panegyrische Darstellung von Leben und Wirken 15 des Paulus und gegen eine durch schillernde Wendungen über das Gewaltsame in der erften Entwidelung bes driftlichen "Glaubens" hinwegtauschende Harmonisierung ift 28.8 Paulus beilfam; gerabe seine Schroffheiten zwingen jeben bentenben Theologen, sich bier flare Borftellungen anzueignen. Und wiederum läßt 2B. es an feinen Beitragen zur Psphologie eines Paulus nicht fehlen, er behält ben Sinn offen für bas Geniale und 20 Unnachabmliche in Baulus' Wirten, in seinen Briefen. Es ist nur nicht der ganze Baulus, den er uns schauen läßt, sondern sein Bild von einer Seite beleuchtet — wie wohl auch ber Charafter bes Johannesevangeliums in ber Stige von 1903 nicht in Rusammenfaffung aller feiner Ruge, sondern mit einseitiger Bevorzugung der polemisch-apologetischen Tenbengen gegeichnet wirb: fast mochte ich fagen, aus Sorge bor Gintragung bon Bugen 26 seines innerften Wefens in das Bild ber neutestamentlichen Großen entzieht 2B. ihnen das, was fie in religiösem Empfinden und in sittlichen Ibealen mit ihm gemein haben und legt

was sie in religiösem Empsinden und in sittlicken Idealen mit ihm gemein haben und legt zu starke Akzente auf das uns Fremdartige, das zeitlich Bestimmte dei ihnen.

Sine Einseitigkeit anderer Art kommt in den "Messiasgeheimnis" zur Erscheinung. Ich denke dabei nicht an die weitgehende Skepsis W.s gegenüber der Glaubwürdigkeit des so Markus; Spezialuntersuchungen ähnlicher Haltung wie über Judas Ischarioth in der urschristlichen Überlieferung und Jesus als Davidssohn (Nr. V und VI der Vorträge und Studien) sind mit ihren Negationen entweder schlechthin im Recht oder gehen in der kritischen Konstruktion der Legendenbildung nicht einmal weit genug. Die Frage ernstlich ausgeworfen zu haben, ob Issus nach der einstimmigen Überlieferung des NTS sich sür den so Messias gehalten hat, ist ein großes Verdienst W.s., und die kräftige Anregung, die er durch seine scharfen Thesen gegeden, hat ihre Früchte getragen. Die Erörterung über das Seldstübewußtsein Jesu nahm seit W.s. Buch einen anderen Gang und steckte sich höhere Ziele; daß die Messianität Jesu nie den Kernpunkt in seinem Evangelium gebildet hat, draucht man seit W. nicht mehr zu beweisen. (Lgl. H. J. Holkmann, Das messianische 40 Bewußtsein Jesu. Ein Beitrag zur Leben-Jesuskorschung 1907). Und erst recht bedeutet es einen Fortschritt, daß W. an die Stelle der atomistischen Untersuchung der einzelnen es einen Fortschritt, daß 28. an die Stelle ber atomistischen Untersuchung ber einzelnen spnoptischen Beritopen, bei ber sich bas Interesse vollständig erschöpfte an dem Fragen nach der Berwendbarteit des Uberlieferten für unfer Wiffen um Jefus, die Aufgabe fette, jedes einzelne Svangelium als Ganzes zu begreifen, seine Bestandteile in erfter Linie auf ihrem 45 Wert für das Berständnis des ganzen Buchs zu prüfen und nun dies Evangelium einzureihen in die Geschichte der Uberlieferung vom Leben Jesu, in ihm den Zeugen für eine bestimmte Phase der Entwidelung dieser Geschichte des Glaubens zu erkennen. Manches harte Wort, bas W. über ben Hiftoriter Markus spricht, wird reichlich aufgewogen burch die neue Schätzung, die er, hier an G. Boltmar anknüpfend, diesem Evangelisten so als einer in gewissem Sinn schöpferischen Persönlichkeit erwirbt. Nach W. hat Martus die ursprünglich in der Gemeinde bloß für den auferstandenen Jesus beanspruchte Messianität, die nachber — bei Matthäus ganz deutlich, vollends im späteren kirchlichen Dogma — Jesu von der Tause, ja von der wunderbaren Geburt an beigelegt wurde, in einem Abergangsstadium zwar schon in das geschichtliche Leben Jesu zurückgetragen, aber als absichts= 55 voll geheim gehaltene: so daß die Hauptausgabe Jesu bei Markus die wäre, trop aller Anstrengung der besser orientierten Dämonen und dem Ungestüm der verständnistosen Jünger die zur Auferstehung den Schleier von seinem wahren Wesen nicht wegziehen zu lassen. Sin Jesus in dieser Haltung und Besorgnis ist selbstwerständlich kein Mensch von Fleisch und Blut, sondern das Produkt einer theologischen Theorie; gilt aber solch Urteil von dem 60

ältesten Evangelisten, so werben wir die Theorien der jüngeren, felbst wenn sie und be-quemer sind, erst recht nicht für beglaubigte Geschichte erachten. Unser Zutrauen zu den neutestamentlichen Ebangelienschriften insgemein ift alfo aufs schwerfte erschuttert. Die Erschütterung war nütlich; die Leben-Jesu-Forschung mußte lernen die Evangelien sämtlich s in erster Linie als Darstellungen urchriftlichen Glaubens, auch urchriftlicher Gebanken über Jesus, b. h. urchristlicher Theologie zu betrachten, und nicht harmlos als mehr ober minder vollständige und zuverlässige Sammlungen von Erinnerungen an Jesus. Die neuen Schlagworte W.s von der zukünftigen (eschatologischen oder nachgeschichtlichen), der geheimen, der geschichtlichen Messanität Jesu dürfen nicht wieder vergessen werden, denn alle diese 10 Borstellungen haben einst in der Gemeinde bestanden und ihren Einsluß auf die evan-

2Brede

gelische Überlieferung geübt.

Der Fehler B. bliegt nur barin, daß er die Folgerichtigkeit und Absichtlichkeit weit überschätzte, mit ber ein einzelner Svangelist wie Markus einen unter ben verschiedenen zu feiner Zeit möglichen Standpunkten vertreten haben foll und, wo wahrscheinlich nicht einmal ein flares Bewußtsein um eine Theorie vorlag, die meiften Einzelheiten, die diefem Erzähler eigentumlich sind, aus jener Theorie ableiten wollte. 2B. arbeitet zu viel mit logischen Kategorien, fragt zu häufig Warum und Wieso, wenn eine Unstimmigkeit ben aufmerksamen Lefer innehalten läßt; er wundert sich über vieles, auf einem Gebiet, wo wir außer der von ihm empfohlenen Dosis Wachsamkeit und Borsicht doch ganz gewiß 20 auch den Entschluß mitbringen muffen, uns bei ber Schwierigfeit ber ben Ebangeliften obliegenden Arbeit nicht unnötig über Bibersprüche, Ungeschidlichleiten und flaffende Luden au wundern. Dem Naiven in diesen Berichten wird er nicht ausreichend gerecht, gewiffe Fehler ber Tübingischen Tendenztritit, in benen Boltmar excelliert, tehren bei ihm wieder, und so sucht ber grimmige Feind ber "theologischen" Pseudo-Exegefe, die fich felber aller-25 warts in die biblifchen Quellen hineinlieft, gelegentlich auch wieder Geheimniffe und findet verstedte Absichten, wo der Erzähler eber gebankenlos seine Feber hat laufen laffen wie Bang bon sich los tommt auch ber in ber Selbstritit unerbittlichfte Forscher nicht; 28. behandelt den Markus und den Paulus manchmal fo, wie wenn fie Menschen unserer Zeit und von B. Ratur gewesen waren. Auf diese Gesahr wurde er aufmerksamer geworden sein, wenn er g. B. einen ein-

Auf diese Gesahr würde er aufmerksamer geworden sein, wenn er 3. B. einen eingehenden, alles gleich ausstührlich behandelnden Rommentar zu Markus geschrieben hätte; sein Blick sur die Weite des Phochologisch-Möglichen wäre auch geschärft worden, wenn er die religionsgeschichtlichen Studien weiter ausgedehnt hätte und zwar nicht gerade, wie er es stets geübt, zu den Höchen des Geistes hinauf, Luther, Carlyle, Tolstoi u. s. w., sondern sin die namenlose Heiligenlitteratur und überhaupt die Legendensabrikation hinab.

Da ihm für seine wissenschaftliche Thätigkeit nur eine Frist von 15 Jahren verstattet war, und auch diese verkürzt durch Ungemach, Kämpse und körperliche Leiden, so darf der Ertrag seiner Lebensarbeit ungewöhnlich reich heißen. Ganz abgesehen von der Jahl seiner Schriften und von der Sicherheit der von ihm zuerst oder besonders krastvoll und so klar vertretenen Thesen: aufrüttelnd, belebend, neue Ausgaden stellend hat er gewirkt. Wer den Ramen M. mit Ehrfurcht ausspricht, erinnert sich, das die neutestamentliche Rissens ben Namen Wis mit Chrfurcht ausspricht, erinnert sich, daß die neutestamentliche Wiffenschaft alles andere eher als fertig ist, daß für ihre großen Werte nur die höchsten An-strengungen freier Geister Förderliches ausrichten können. Grundbescheiden wie er war, ift er's jufrieben, wenn alle ehrlichen Mitforscher anertennen: er ift babingegangen über 46 unser Aderfeld und hat tiefe Furchen gezogen und Samen ausgeworfen in bas umgepflügte Land, aus dem die Ahren aufsprießen mögen — für andere.

Witenbogaert, Johannes, geft. 4. September 1644. — Johannis Wtenbogaerts Leven, Kerckelijcke Bedieninghe ende zedighe Verantwoordingh. z. p. 1645, 2° dr. 1646, 3° dr. 1647 (Mutobiographie); Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. 50 Verzameld en met aanteekeningen uitgegeven door H. C. Rogge. Utrecht 1868—1875. 3 dln.; S. C. Rogge, Johannes Wtenbogaert en zijn tijd, Amisterdam 1874—76, 3 dln.; bers., Joh. Wtenbogaert te Genève (Godgeleerde Bijdragen. Dl. XXXII); bers., Joh. Wtenbogaert, in zijn gevoelen aangaande de magt der overheden in kerkelijke zaken, tegenover zijne bestrijders (Jaarbocken v. wetensch. theologie. Nieuwe Reeks Dl. I). — 55 Bgl. die Artifel: Arminius (BRE Bb II S. 103—105), Episcopius (BRE Bb V S. 422—24), Remonitranten (BRE Bb XVI S. 635—39).

Es ift auffallend, daß nichtniederländische Rirchenhistoriter bei Besprechung ber Arminianer ober Remonstranten wohl Arminius und Spiscopius erwähnen, aber von Wten-bogaert schweigen, oder ihn bloß im Vorbeigehen nennen. Indes Arminius war schon so gestorben, als die bekannte Remonstrantion (Bd XVI S. 636) eingereicht und der Streit

3wifchen Remonstranten und Kontraremonstranten am heftigsten wurde, während Epi= stortenen seinen gerben der den kontretenen auftrat, als die Entscheidung auf der großen Synode zu Dordrecht (1618/19) nahe bevorstand. Wetenbogaert dagegen hat die ganze kirchlichspolitische Bewegung seiner Tage von Ansang die zu Ende mitgemacht, stand neben Oldensbarneveld als sein Bertrauter und Ratgeber, und war der anerkannte Leiter der freisungigen b Partei auf kirchlichem Gediet. In seinem Namen liegt ein sehr interessanter Teil der Geschichte seiner Zeit eingeschlossen, und wer diesen Namen verschweigt, oder seine Bedeutung wirdt erkonnt weich der Anne Aniet der der Bedeutung

nicht erkennt, zeigt, daß er ben Kampf biefer Zeit nicht versteht. Johannes Wtenbogaert, wie er sich schrieb, ist am 11. Februar 1557 zu Utrecht geboren aus einem vornehmen, aber nicht reichen Geschlecht. Er war ber jüngste Sohn 10 bon Augustin Wtenbogaert, Unterchorfanger und Schulmeister an ber Kirche St. Beter baselbst, und helena ober hehlwich hamel, aus heusben stammend. Den ersten Unter-richt, auch im Lateinischen, empfing er von seinem Bater, und wurde im 11. Lebensjahre nach ber bekannten Hieronymusschule in seiner Baterstadt geschickt. Nachdem er diese verslassen hatte, warf er sich auf das Studium der Rechtsgelehrtheit. Um die Praxis kennen 15 zu lernen, kam er in das Haus eines Notars. Schnell that sich dem tüchtigen jungen Mann eine schone Zukunft auf. Doch schlug er eine ehrenvolle Stellung, die ihm 1578 angeboten wurde, aus, weil man die Bedingung stellte, daß er den Predigten des resors matorisch gesinnten Huibert Duishuis nicht mehr beiwohnen dürse. Obschon er niemals gut latholisch gewesen war und schon früh die Bibel und die Schriften von Erasmus, 20 Luther, Welanchthon und Bullinger kennen gelernt hatte, war er doch in der Mutterkirche geblieben. Doch jetzt brach er mit ihr. Vor allem die bekannte Schrift von Johannes Anastassus, "Der leken wechwijser" hatte großen Einstellus auf ihm ausgeübt und ist auch sitzt siede geblieben. Were zuch gemisse Anastassus gewesten werden geben geschieben. für seine weitere Entwickelung von großer Bebeutung gewesen. Aber auch gewisse Persionen haben zu seinem Bruch mit der römischen Rirche mitgewirkt, u. a. der Utrechter 25 Chorherr Johan Block, sein Vetter Beter Wienbogaert, der schon 1566 als Pasior zu Schonhoven öffentlich die Reformation predigte, und vor allem Duishuis, dessen Großen Großen Großen Großen Großen Großen Großen gerichten geschlich vor besteht und Großen Großen Großen Großen gerichten geschlich von Großen Großen Großen geweine geschlich von geschlich von geschlich fate er später träftig verteibigte und beffen Gebachtnis er ftets in hohen Ehren geshalten bat.

Nachbem er turge Zeit in Arnheim im Dienst eines ber Sefretare bes Graf Johann so von Naffau gewesen war, kehrte er nach Utrecht gurud mit ber Absicht, Bfarrer zu werben. hier war inzwischen ein heftiger Streit ausgebrochen zwischen Duifhuis unb seinen Anhangern und ben Calvinisten, Die Konfistoriale genannt wurden, weil fie gemäß ber Dorbschen Kirchenordnung von 1574 ein Konfistorium eingesett hatten. Wtenbogaert wahrscheinlich schon damals mehr Sympathien für Duifhuis' Partei hatte, 85 nahm er boch die ihm angebotene Stelle eines Borlefers in der von den Konfiftorialen benutten Minderbrüberfirche an, wobei er sich dazu noch verpflichtete, den Schulkindern ben Katechismus zu erklären. Bald aber wurde er auf Empfehlung des calvinistischen Pfarrers Wernerus Helmichius hin auf Rosten der Stadt Utrecht nach Genf gesandt, um ba Theologie zu studieren. 1580 zog er dabin. Nachdem er ben vorbereitenden Unter- 40 richt bon Bertram und Cafaubonus genoffen hatte, besuchte er bie Rollegs bon Beza, ber ihn mit großer Freundlichkeit behandelte und ihn mehrmals als seinen Sekretar ge-brauchte. Wie hoch er auch Beza schäpte, in allem war er nicht fein Geistesverwandter. Im Bunkte ber absoluten Brabestination ging er nicht mit ihm. Er gehörte mit Ur-minius, ber damals auch in Genf weilte, zu den Anhängern von Betrus Ramus. In 46 seinen mehr liberalen Gefühlen von Vertragfamkeit wurde er vor allem von dem Pfarrer Charles Perrot bestärkt, der damals Lektor in der Theologie war und mit dem er herze liche Freundschaft schloß.

Im Fruhjahr 1584 ging er von Genf wieder weg. In Utrecht fand er die Unseinigkeit zwischen den Gesinnungsgenoffen von Duifhuis, der inzwischen gestorben war, so einigkeit zwichen den Gestinnungsgenossen von Dutspuis, der inzwichen gestoven war, so und den Konssisionen noch nicht beendigt, vielmehr vergrößert. Regierung und Ansgeschene hielten es mit den ersteren, das Volk schloß sich den letzteren an. Gegen Ende des Jahres berief das Konsistorium ihn als Pfarrer und der Magistrat des stätigte seine Berufung. Eine angenehme Aufgabe hatte er hier nicht. Er war Pfarrer dei den Konsistorialen, deren Ansicht über die Prädestination er nicht teilte, und 55 war in mancher Hinsicht mehr ein Gesinung genosse immer gegener. Die Folge davon war denn auch, daß er seine Meinung wit arröwn Gifer und ausst seine Rediarerseiche Arkeit that er indes wit arröwn Gifer und aus steine Rediarerseichen Arkeit that er indes wit arröwn Gifer und aus seine Rediarerseichen Rediarers indes Merkeit that er indes wit arröwn Gifer und aus seine Rediarerseichen Rediarers Seine seelsorgerliche Arbeit that er indes mit großem Eifer und auf seine Predigten verwandte er viele Sorge, so daß er sich bei beiden Parteien beliebt zu machen wußte. Einigkeit zwischen ben beiben Parteien, die ihren eigenen Pfarrer hatten, konnte er so aber, so eifrig er auch darauf hinwirkte, nicht zu stande bringen. Wohl brachte Letzester 1586 die Calvinisten ans Ruber, und einen Bergleich zwischen ihnen und ihren Gegnern zu stande, doch kaum war er wieder abgereist, da wurde der Calvinismus wieder zurückgedrängt und die Kirche unter die Oberherrschaft des Staates gedracht in 5 einer Weise, die Wtenbogaert damals noch zu weit ging, aber später vollständig von ihm gebilligt wurde. Um Frieden herzustellen, beschloß der Magistrat jetzt, alle Pfarrer von beiben Parteien ehrenvoll zu entfernen und andere an ihre Stelle zu setzen. So wurde auch

Wtenbogaert im Dezember 1590 ftellenlos.

Bis jest hatte Wtenbogaert nur eine sehr untergeordnete Stellung in der Geschichte 10 eingenommen; von nun ab trat er aber je länger je mehr in den Vordergrund und schon bald wurde er der Mittelpunkt eines wichtigen kirchlichen Ereignisses. Auf Einladung von Brinz Maurits tam er in ben Haag und am 12. Januar 1591 wurde er zum erstenmal diesem Fürsten borgestellt, ju bem er Jahre lang in sehr enger Beziehung steben und ber später sein heftigster Gegner werben sollte. Auf Wunsch bes Prinzen lehnte er 16 berschiedene Berufungen nach Delft, Leeuwarden, Middelburg und Kampen ab und wurde am 14. März 1591 in den Haag, wo er wiederholt gepredigt hatte, berufen. Er hatte ben Mut nicht, abzulehnen und trat daber seine Stelle an, die ihm wohl viel Ehre und Einfluß verschafft hat, aber auch viel Mühe und Berdruß. Oldenbarneveld war mit seinem Beschluß sehr zufrieben, ba er von ihm viele Unterstützung erwartete in firchlichen 20 Schwierigkeiten. Bei Bring Maurits ftant er schnell in hober Gunft, so daß dieser fast zu niemand anderem zur Kirche ging als zu ihm, worin viele Angesehene dem Brinzen folgten. Kurz nachdem er in den Haag gekommen war, wurde ihm der Unterricht des jungen Brinzen Frederik Hendrik übertragen, auf den er während seines ganzen Lebens großen Einfluß behalten hat, wie auch auf dessen Mutter, Louise de Coligny. Um ihretwillen wurde die Hoffapelle für den französischen Gottesdienst eingerichtet und Wendogaert im September 1591 mit angestellt an der Wallonischen Gemeinde, um regelmäßig vor dem Prinzen und den französischen Protestanten, die aus den südlichen Riederlanden gekommen waren, in der Hoftapelle zu predigen. In zunehmendem Maße wurde er der Gunftling des Hofes und der Aristotratie; die Folge davon war, daß viele eifersüchtig auf ihn so wurden. Sein doppelter Dienst als Pfarrer an der hollandischen und französischen Gemeinde forberte schwere Arbeit von ihm. 1599 und 1600 biente er jugleich langere Zeit als Feldprediger. Maurits wünschte nun ihn für immer als fest angestellten Feldprediger bei sich zu behalten, da er seine außergewöhnliche Fähigkeit dazu bemerkt hatte. Doch Wtenbogaert war wenig geneigt zu dem Anerdieten, hofprediger von Maurits zu werden. Brinden wohl einmal verlieren zu können, und bazu den Reid seiner Kollegen. Obwohl Oldenbarneveld, der hoffte, daß seine innere Politik am Hof durch Wtenbogaert Untersstügung sinden würde, ihn start anspornte, schwankte er lange Zeit, aber seine "angeborene Facilität und Biegsamkeit" — wie er selbst sich ausdrückt — führten ihn endlich 40 zu bem Entschluß (1601), die Stelle als beständiger Feld- und Hofprediger anzunehmen, uben er nach jedem Feldzug seinen gewohnten Dienst als Pfarrer im Haag wieder aus-üben dürfte. Das gestand Maurits zu. Viele Jahre nacheinander hat Mtenbogaert die Lasten des Felddienstes getragen und eifrig seine Arbeit gethan, während er als Hof-prediger sich nicht gesürchtet hat, wo es nötig war, selbst Maurits zu bestrassen. Das 45 Letztere hat vielleicht mit dazu beigetragen, ihn die Gunst des Prinzen, als dieser sich für die Kontraremonstranten erklärte, verlieren zu lassen. Es macht benn auch einen tragischen Eindruck, daß Wtenbogaert, vom Prinzen so bringend begehrt als hofprediger, später so sehr bessen Gunft verloren hat, daß er 1619 aus seinem Baterlande flieben mußte, um nicht ein Los zu erdulden, wie es Oldenbarneveld oder Grotius traf.
Mit Oldenbarneveld stand Weenbogaert von der ersten Begegnung zwischen beiden

ab auf dem besten Fuß; er wurde der Lehrer seiner beiden Töchter. In kirchlichen Angelegenheiten war er sein Ratgeber und seine Stühe. Wie Maurits benuhte auch er Wtenbogaert mehrmals in politischen Socien. Sie verstanden und achteten sich und die Staatskirchenordnung von 1591 (siehe: Hooijer, Oude Kerkordeningen 1563—1638, Zaltsbommel 1865, blz. 324—350), die aber wegen des Wierstandes der Kirchlichen nicht eingeführt werden konnte, war die Frucht von beider überlegung. Diese Kirchlichen nicht werden sie kirchliche Austreität angesollte wurde war die Unseln des kartnöhrenden Wissenden in der die kirchliche Autorität angetastet wurde, war die Ursache bes fortwährenden Disse trauens zwischen ber Obrigkeit und ben Rirchlichen und aus ihr find eigentlich alle folgenben kirchlichen Dispute entsprungen. Wtenbogaerts Mitarbeit daran hat ihm sehr ge-so schabet. Bon da ab hatte er es bei der Gegenpartei verdorben. Man vertraute ihm

nicht mehr, man beschuldigte ihn selbst, er habe die Freiheit ber Rirche für Gelb vertauft; man meinte, er muffe zensuriert werben, und man begann seine Rechtgläubigkeit ans zutaften. Die bleibende Freundschaft mit Olbenbarneveld und das ungestörte Zusammen= wirken mit ihm bis zu beiber Fall (1618) bewirkte, daß er bas Bertrauen ber Kirchlichen ftete mehr verlor.

Die einflufreiche Stellung, die er einnahm, seine außergewöhnlichen Talente und der liberale Standpunkt, den er stets verteidigte, bewirkten, daß er bald das anerkannte Haupt einer firchlichen Partei wurde. Es geschab nichts in der Kirche, was von einiger Bebeutung war, ober Wtenbogaert war dabei beteiligt. Sein Einfluß machte fich in weitem beutung war, ober Wtenbogaert war dabei beteiligt. Sein Einfluß machte sich in weitem Kreise geltend. Man suchte seinen Rat in beinah allen Sachen von einigem Gewicht. 10 Sein Rame bedeutete eine Losung. In dem Maße wie die religiösen Kämpse heftiger wurden, trat auch er mit größerer Entschlossenbeit und Kraft auf. Auf kirchenrechtlichem Gebiet stand er ganz auf seiten der Politiker, die die Hertschaft der Obrigkeit in kirche lichen Sachen geltend machen wollten und dadurch danach strebten, die Einheit der Kirche zu erhalten und einer Spaltung zuvorzukommen. Auf theologischem Gebiet war er ganz 16 und gar Geistesverwandter von Arminius (s. d. Art.), dessen Ernennung zum Prosessor zu Leiden er mit aller Macht gesördert hat. Entschiedebener Gegner der calvinistischen Prädestinationslehre, zeigte er sich doch auf dogmatischem Gebiet äußerst verträglich. In seiner Merdiet dasweitst verträglich. In seiner Merdiet dasweitst verträglich. In seiner Predigt bogmatisierte er nicht, sondern wollte er vor allem erbauen. Auf die Lehre legte er weniger ben Nachdruck als auf Beförderung von Gottseligkeit und Erneuerung des Lebens. 20 Er nahm feinen anderen Dafftab als die Bibel an und wollte Befenntnis und Ratechismus nicht als binbende Glaubensregeln anerkennen. Sein Streit galt weniger den Dogmen, die seine Gegner hochhielten, viel mehr trat er ein für Freiheit von benten und reben. Daraus folgte benn auch, daß er ein Feind von Lehrzucht war und wahrhaftig erklären konnte: "Niemals ift mein Atem über eine kirchliche Zensur gegangen." Kraft seiner liberalen Auffassungen 25 war er mit ganzem Herzen und in seiner ganzen Haltung antikonfessionell. Seine Gegner aber sahen in der Glaubensfreiheit, wie Wendogaert und Oldenbarneveld sie wollten, den Untergang der Kirche und damit zugleich den Untergang der Republik. Wetenbogaert verstannte das Recht der Kirche, ihr Bekenntnis festzustellen und zu handhaben, und tastete in Sachen der Kirchenleitung ihre Selbstständigkeit an. Das konnten seine Gegner nicht so bulden. Das eine wie das andere erklärt ihren frästigen und beharrlichen Widerstand gegen die Grundsätze, die Wtenbogaert vertrat und denen Eingang zu verschaffen er mög-lich zu machen suchte. Sowohl Konfessionelle wie Antikonsessionelle wollten kirchliche Einbeit, suchten fie aber auf verschiebenem Wege, bie erften burch Säuberung ber Rirche von allem, was mit ber festgestellten Lehre in Streit war, bie letteren burch Ausbehnung ber 85 boamatischen Grengen. Bei solchem Unterschied mußte ber Streit wohl heftig werben und er konnte nur endigen mir dem Untergang von einer der beiden Parteien.

Wieberholt ichon hatte Btenbogaert Gelegenheit gehabt, feine Mäßigung ju zeigen, indem er die Intereffen von Männern wahrnahm, die, der Unrechtgläubigteit beschulbigt, allerlei Unannehmlichkeiten erfuhren. Einen Streit zwischen Arminius, damals (1591) 40 noch Pfarrer ju Amsterdam, und seinen Amtsgenoffen baselbst, besonders Blancius, batte er ju beiberfeitiger Bufriedenheit beilegen konnen (PRE Bb II S. 104). Infolge feiner Bemühungen bor allem wurde herman herberts, Pfarrer zu Gouda, der wegen falscher und schäblicher Unfichten suspendiert war, 1593 wieder mit der Rirche verföhnt. Ein Berfuch, von ihm im Auftrage ber Staaten gemacht, um den ber Unrechtgläubigkeit 45 angeklagten Cornelis Wiggerts, Pfarrer zu Hoorn, mit der Kirche zu versöhnen, schlug sehl, aber mit hilfe von Oldenbarneveld glückte es ihm, Taco Spbrants, der mit der hollandischen Spnode einen Streit hatte über die Brädestination, in seinem Amt als Pfarrer zu Medemblik zu belassen. Bei all diesen Thätigkeiten handelte er im Auftrage ber Staaten, und seine Gegner saben barin Bersuche von ihm, ber Staatsautorität in 60 ber Kirche die Obermacht zu verschaffen.

Nach dem Tode von Arminius schlossen sich seine Geistesverwandten, die liberalsgesunteren Pfarrer der resormierten Kirche, enger aneinander, und Wtenbogaert war der gegebene Mann, um als Haupt der Partei aufzutreten, die mit Berwerfung des Namens Arminianer bekannt werden sollte unter dem Namen Remonstranten. Auf 56 Einladung von Oldenbarnevoll kamen am 14. Januar 1610 reichlich 40 Mann, meist Pfarrer, unter Leitung von Wtenbogaert jusammen, wahrscheinlich ju Gouda. Sie beschloffen, fich an die Staaten von Holland mit einer "Remonstrantion" zu wenden, in ber fie die Lehren ihrer Gegner als mit Gottes Wort streitend wiberlegten. Gie hielten das Eingreifen der Obrigfeit in die religiösen Streitigkeiten für nötig, damit Friede her- 60

gestellt und einer Spaltung zuborgekommen wurde. Weil allerlei faliche Gerüchte über ihre Lehre und Absichten im Umlauf waren, fügten sie eine turze Erklärung bingu über ihren Glauben in der Frage der Pradestination: die bekannten fünf Artikel der Remonstranten (BRE's Bb XVI S. 636). Der Berfasser bieser Remonstration, eines s Meisterstückes von Takt und Klarbeit, musterhaft von Form und fraftig von Inhalt, war Wtenbogaert. Ihr entlehnten bie Remonstranten ihren Namen; sie war bas Banner, unter welchem alle Gegner von Bekenntniszwang und kirchlicher Autorität sich Banner, unter welchem alle Gegner von Bekenntniszwang und kirchlicher Autorität sich scharten. Gleichzeitig mit der Remonstration erschien Wtenbogaerts Schrift, mit der er, 53 Jahre alt, zum erstenmal als Schriftsteller auftrat und der so zahllose Werke aus 10 seiner gewandten Feder solgen sollten, sein "Tractaet van 't Ampt ende Authoriteyt eener Hoogher Christolicker Overheydt in Kerckelicke Saecken" ('sGravenh. 1610, 3° dr. 1657). In diesem Werke, einer der besten Schriften von Wtenbogaert, setze er als seine Meinung und die seiner Parteigenossen auseinander, daß die Autorität in allen die Religion betressenden Sachen der hohen souveränen Obrigkeit, 15 d. h. in casu den Staaten von Holland, zukomme. Das Buch erregte sehr die Aufmerksamkeit: die Liberalen schaften es sehr hoch, die Rechtgläubigen waren entrüstet. Gegen die "Remonstration" wurde von den Konsessungersts "Tractaet" erschienen derschaften von Kolland übergeben und gegen Mtenhogaerts "Tractaet" erschienen derschaften von Kolland übergeben und gegen Mtenhogaerts "Tractaet" erschienen derschafts Staaten von Holland übergeben, und gegen Wtenbogaerts "Tractaet" erschienen verschiebene Schriften, u. a. von Ruardus Acronius und Ant. Walaeus (f. b. Art.). Der "Tractaet" hatte Ol ins Feuer ber kirchlichen Zwiste gegossen und diente nur dazu, die Ereignisse von 1618 vorzubereiten. Die Staaten von Holland suchten die Parteien zu verföhnen und meinten, eine Konferenz von Bertretern beiber Richtungen könne bazu bienen; aber weber bie Konferenz, bie im März 1611 im Haag zusammenkam, und an der Wienboggert teilnahm (f. "Schriftelicke Conferentie, gehouden in 'sGraven-25 haghe in den Jare 1611 tusschen sommighe Kercken-dienaren: Aengaende de Godlicke Praedestinatie metten aencleven van dien", 'sGrav. 1612), noch bie zwei Jahre später in Delft gehaltene, bei ber Mtenbogaert wieder anwesend war (s. Schriftelicke Conferentie gehouden tot Delff etc., Delft 1613, Amst. 1614), hatte auch nur ein Resultat (f. PRE XIV, 636). Die stets zunehmende Heftigkeit bes wo Streites brachte die Staaten von Holland dazu, 1614 eine Friedensresolution auszufertigen, durch welche die Behandlung der Streitpunkte auf der Kanzel verboten und Bertragsamkeit empfohlen wurde. Diese Resolution, auf Andringen von Oldenbarneveld, unter fortwährendem Zurateziehen von Wtenbogaert durch Hugo Grotius verfaßt, der vor 14 Jahren einige Monate Hausgenosse bes Hospielers gewesen war, wurde von 25 diesem in einem dickleibigen Bande verteibigt ("Verdedigingh van de Resolutie enz. Eerste Deel. 'sGravenhage 1615. Der zweite Teil ist nie erschienen). Diese mert-wurdige Schrift Wtenbogaerts, voll von Polemit und Gelehrtheit, wurde von Oldenbarneveld im voraus gutgeheißen, mit Zustimmung der Staaten von Holland ausgegeben und Brinz Maurits gewidmet. Die Ausgabe dieses Werkes war, nach dem Schreiber 40 selber, "in den Augen einiger eine unverzeihliche Sünde".

Doch die Zeit, um den Frieden aufrecht zu erhalten, war vordei. Berträglichkeit konnte wohl von den Staaten empfohlen werden, aber beide Parteien hörten nicht auf diesen Rat. Weindogaert hatte seine Gegner zu heftig gegen sich in Harnisch gebracht. Als nach dem Tode von Arminius die Kuratoren der Universität Leiden ihm 1610 das Prosessional angeboten hatten, hatte er sich bestimmt geweigert, aber nicht nur Conr. Vorsstüß (s. d. Art. Bd XX S. 763) empfohlen, sondern auch Prinz Maurits für dessen, diese Ernennung gewonnen, und war persönlich nach Steinfurt gereist, um Vorstüß zu bewegen, diese Ernennung anzunehmen. Vorstüß kam, aber sand sogleich wegen seiner Heterodoxie heftigen Widerstand bei den Konfessionellen. Diese machten für alles Elend, das die Folge davon war, Wendogaert verantwortlich und als der Prinz später erkannte, daß er sich in dieser Sache kompromittiert hatte, nahm er es seinem Hosprecdiger sehr übel und änderte die Gunst, die er diesem bisher erwiesen hatte, langsamer Hand in Abeneigung, die durch allerlei andere Umstände gesteigert wurde. Vorstüß Ernennung hat Wendogaert und mit ihm die ganze remonstraptische Nartei zu Kall gebracht

Wtenbogaert und mit ihm die ganze remonstrantische Partei zu Fall gebracht.

Daß Wtenbogaert bisweilen mißmutig zu werden drohte, ist nicht zu verwundern. Die strengen Calvinisten begannen in verschiedenen Städten sich von der Gemeinde abzusondern und eigene Gottesdienste zu halten. Im Haag selbst trat sein Amtsgenosse, der strengkonfessionelle Rosaeus, der ihm gegenüber große Verpflichtungen hatte, öffentlich gegen ihn auf. Wohl wurde Rosaeus auf Geheiß der Staaten zeitweilig seines Amtes entsetzt, waber eine große Anzahl seiner Anhänger wohnte den Gottesdiensten bei, die er darauf im

benachbarten Rijewijt hielt. Biele blieben fortab auch aus Wtenbogaerts Rubörerschaft weg, wenn er predigte. Allerlei lästernde Gerüchte wurden über ihn verdreitet, ja man beschuldigte ihn, spanisch gesinnt zu sein. Merkend, daß er der Stein des Anstoßes war, versuchte er seines Amtes entlassen zu werden. Er hoste, daß, wenn er sich nur zurückzöge, der Sturm alsdann ein wenig sich legen würde. Aber Oldenbarneveld hatte den scharfs bsimmigen kirchlichen Diplomaten für seine Plane nötig und wollte ihn darum nicht missen; so blieb Wtenbogaert in seinem Amt. Inzwischen ging Prinz Maurits mehr und mehr zu ben Kontraremonstranten über und am 16. Juli 1617 tam er zum lettenmal zu Wten-bogaert in die Kirche; verstimmt verließ er das Gebäude. Er erklärte, nicht mehr in die Kirche gehen zu wollen zu solch einem Pfarrer, der gegen die wahre Lehre und gegen die 10 Synode predige. Am nächsten Sonntag ging er mit dem gesamten Hof in die Klostertirche, wo ein Calvinist predigte. Damit war der Streit entschieden: die Calvinisten hatten
gesiegt und der Fall der Remonstranten war sicher.

Am 4. Oftober 1617 beschloffen bie Generalstaaten bie Abhaltung einer Nationals spinobe. Die Remonstranten waren immer gegen solch eine Synobe gewesen, während 16 die Calvinisten sie wollten. Olbenbarneveld hatte sich stets mit Hand und Fuß dagegen gewehrt, obwohl selbst Wendogaert, der je länger je mehr mißmutig wurde, ihm zuletzt geraten hatte nachzugeben. Die Lage, in der sich der Hospier befand, war nicht sehr rosse. Der Haagsche Pöbel behandelte ihn auf schändliche Weise; er tühlte sein Mitchen gegen ibn, indem man allerlei Schmutiges vor feine Wohnung warf und mehr als ein- 20 mal wurde sein haus mit Blünderung bedroht. Wtenbogaert fab in dem allem Borboten von schwerer Berfolgung gegen seine Berson. Er schien den Mut verloren zu haben. Gegen Oldenbarnevelds ausdrücklichen Bunsch bat er am 18. März 1618 mundlich und schriftlich ben haagschen Rirchenrat um seine Entlassung als Pfarrer. Alle Bersuche, ibn 

Nationalspnobe (13. November), welche die Remonstranten verurteilen und aus der Kirche vertreiben sollte, wurden Oldenbarneveld, Hugo Grotius und Hogerbeets morgens gesangen genommen. Am Abend desselben Tages flüchtete Wtendogaert vermummt nach wo Rotterdam. Wegen dieser That hat er eigentlich nie Frieden gehabt, weil seine Feinde darin ein Schuldbekenntnis und einen Beweis von Gewissensunruhe sahen. Er dachte selbst daran, zurückzukehren, doch die Furcht für sein Leben und die Sorge um seine Freiheit hielten ihn davon ab. Wäre er im Hagg geblieben, dann würde auch er, ebensto wie Grotius, gesangen genommen worden sein; denn es war nicht zu leugnen, daß er so sich wiederholt in politische Angelegenheiten gemischt und Olbenbarneveld und seine Partei in ihrem Widerstand bestärkt hatte. Man begann denn auch alsbald ihn aufzuspüren und Mitte September verließ er darum das Baterland und flüchtete nach Antwerpen. Nachsehem er dreimal öffentlich durch Glocknläuten vorgeladen war, wurde er durch Urteilsspruch vom 24. Mai 1619 für ewige Zeiten aus der Republik verdannt und seine Güter wurden sons 24. Mai 1619 für ewige Zeiten aus der Republik verdannt und schrift neuen Ansichten, im Streit mit der angenommenen reformierten Lehre, Eingang verschafft hatte; weil er in derselben Absicht die Ernennung von unrechtgläubigen Prosessor, vor allem Nationalspnobe (13. November), welche bie Remonstranten verurteilen und aus ber Rirche weil er in berselben Absicht die Ernennung von unrechtgläubigen Prosessoren, vor allem von Borstius, befördert hatte; weil er sich an die Staaten von Holland statt an die Synode zu seiner Verantwortung gewandt hatte; weil er sich außerhalb seines Amtes in 15 Staatsfachen eingelaffen hatte; und weil er teilgenommen hatte an gefehwidrigen Busfammenkunften von Rirchlichen und Politikern. Inzwischen hatte die fubhollandische sammenkunften von Kirchlichen und Politikern. Inzwischen hatte die subholländische Provinzialspnode von Delft ihn am 4. November 1618 bereits seines kirchlichen Amees entsetz, höchstwahrscheinlich um ihn, den tüchtigsten Remonstranten, auf diese Weise von der bevorstehenden Spnode fernzuhalten und seine Geistesverwandten, die dort als w Befchulbigte fteben follten, seine Silfe und Unterftugung entbehren zu laffen. Wie er felbst über biefes kirchliche Urteil ber Absetzung bachte, erfieht man aus einem Brief an einen seiner Freunde: "Es betrübt mich nicht, von ihnen herausgeworfen zu werden. Ich kann wohl ein reformierter Christ seinen ich auch nicht zu ihrer Gemeinde; wohl mit Ehristus Gemeinschaft haben, nehme ich auch nicht teil an ihrem Abendunahl; meine so Rächsten wohl erbauen, bin ich auch nicht ihr Pfarrer; meinen Unterhalt wohl sinden, beziehe ich auch ihr Gehalt nicht; ich kann die Lust wohl einarmen, die Sonne anschauen, ben himmel als Dach haben und Wasser sinden, um zu trinken, wohne ich auch nicht in Holland, wo die Freiheit verschwunden ist, die Wahrheit geschändet wird, das Necht mit Külen getreten wo man eine Wenser an Stelle einer hanischen Inquisition einstührt. Fußen getreten, wo man eine Genfer an Stelle einer fpanischen Inquisition einführt. so

Glaube es mir, seit diesem Urteil bin ich viel ruhiger und mehr in Gott erbaut. Ich habe einen bangen Streit durchkämpfen mussen; aber jett ist es gethan. Früher war ich gebunden, nun fühle ich mich frei, kein Sklave bin ich mehr von Menschen oder ihren Gesehen. Daß sie mich absetzen als Haupt eines so guten Werkes, rechne ich mir zur

5 Chre." (Rogge, J. Wtenbog, en zijn tijd. II. 507.)

In Antwerpen war Weindogent sicher, aber er saß nicht müßig da. Im Oktober sandte er an Prinz Maurits ein aussührliches Schreiben zu seiner Berteidigung. An die Generalstaaten richtete er seine "Schriftelijcke Verantwoordinghe . . . op de openbaere Klock inluydinghe ende Edicte, den 19. Martii A° 1619 over syn Per10 soon gedaen" (d. D. 1619). Aber auch seine Brüder, die vor die Dordsche Spnobe geladen waren, überließ er nicht ihrem Geschick. Er stand mit ihnen in regem Briefwechsel und spornte sie zu Treue und Ausdauer an. Hür die Angelegenheiten der ihrer Lehrer Bertaubten Gemeinden suchte er zu sorgen und auch sie ermunterte er, ihnen treu zu bleiben. Er dachte bereits daran, die Grundlagen sür eine neue Kirchengemeinschaft zu legen, und zeigte in all seinem Thun, daß er wieder Mut gesaßt hatte. Bon allem, was von remonstrantischer Seite gethan wurde, war er die Seele, unter Beistand von Episcopius und dem früheren Rotterdamer Pfarrer Grevinschoven. Bon ihm ging der Vorschlag aus an die abgesetzen remonstrantischen Pfarrer, die zu Waalwijf waren (BRE Bb XVI S. 637), in Antwerpen gemeinsam die Angelegenheiten der Remonstranten zu besprechen. In einer daselbst vom 30. September die 4. Oktober 1619 gehaltenen Bersammlung, die durch ihn vorschreitet und prässiert und von 38 Personen besucht wurde, wurden die Grundlagen sür die neue Kirchengenossenschaft gelegt, die sich die "Remonstrantsch-geresormeerde deroederschap" nannte. Wendogaerd, der Bater dieser Brüderschaft, übernahm mit Episcopius und Grevinschoon die Leitung. Doch wer er das Haupt der Trettion, und, so lange er lebte, blieb er ihre Seele. Seinem Auge entging nichts; er sorgte sür alles; keine Mühe war ihm zu groß. Seine ganze Zeit und Arbeitskraft weihte er den Interesen der Ruwcherschaft. Wie oft er süch auch später aus Gesundbeitskrücksichen oder anderen Ursachen der Leitung der Sachen zu entziehen wünsche, man wollte ihn nie lostassen, man betrachtete ihn einfach als unentbehrs blied. Bis an seiner Kenntnis, seiner Einsicht, seinem Takt, seiner Ü

Auch von anderer Seite aus sah man ein, welch ein hervorragender Mann Weinbogaert war. In Antwerpen empfing er wiederholt Besuch von römischen Priestern und angesehenen Spaniern, die ihn durch allerlei Bersprechungen und Andietungen für ihre Sache zu gewinnen suchten. Das gab Anlaß zu falschen Gerüchten und selbst Maurits glaubte, er halte es heimlich mit den Spaniern. Doch Wendogaert hatte diese Begegenungen niemals gesucht und blieb dem Baterland treu, das ihn verworfen hatte, und erklärte mit aller Bestimmtheit, er könne dem König von Spanien nicht dienen. Indes sah sie stellsstein, die südlichen Niederlande gegen Ende des zwölssährigen Wassensteilsstein, die südlichen Niederlande gegen Ende des zwölssährigen Wassensteilsstein der die Kotwendigkeit ein, die südlichen Niederlande gegen Ende des zwölssährigen Wassensteilsstein der die Koligande von Spanien nicht dienen. Indes von Louise de Coligny, die stets auf seiner Seite geblieben war, ihn noch vor ihrem Tode (Oktober 1620) bei einslußreichen französischen Staatsmännern empsohlen hatte. So ließ er sich denn mit Episcopius und Petrus Cupus, einem ebenfalls abgesetzten remonststrantischen Pfarrer, im Oktober 1621 mit des Königs Zustimmung in Rouen nieder. Grevindhoven gesellte sich nicht lange danach zu ihnen. Von hier aus lenkten sie nun

gemeinsam die Interessen ber Remonstranten im Baterland.

Inzwischen war Maurits am 23. April 1625 gestorben und als Statthalter solgte ihm sein Bruder Frederik Hendrik, Wetendogaerts früherer Schüler, der immer seinen alten so Lehrer bleibend geachtet und liebgehabt hatte. Der Zustand versprach für die Remonsstranten viel günstiger zu werden unter der Regierung dieses Prinzen, der milderen Geistes war als sein Bruder. Wetendogaert beschloß, jeht aus dem Exil zurückzusehren und am 26. September 1626 langte er in Notterdam an, ohne daß semand auf sein Kommen vordereitet war. Obwohl Frederik Hendrich ihn, trot wiederholten Ersuchens, nicht zu ems Land nicht in Aufruhr zu bringen, hatte Wetendogaert es doch seinem Schuse zu verzanken, daß man ihn, den Gebannten, nicht belästigte. Die Lage wurde in der That günstiger. Die Remonstranten konnten in ihren Gemeinden selbst eigene Pfarrer anstellen. Die Platkate gegen sie wurde an den meisten Orten nicht mehr ausgeführt. In einigen schäbten konnten sie Kirchen dauen. Wetendogaert predigte selbst im Dezember 1629

wieder im Haag im Hause eines seiner Freunde, und der Brinz, der ihn vor ein paar Jahren seiner Freundschaft versichert hatte, gab keinen Beweis von Mißsallen darüber. Sogar sein eigenes Haus im Haag, das sein Gegner Rosaus nach seiner Verdamung bezogen hatte, konnte er wieder ruhig bewohnen. Ruhe hatte er indes nicht. Der Sache der Brüderschaft weihte er sich mit aller Kraft. Er entwarf sür sie eine Kirchenordnung, bie in vielen Hinschen vordildlich war. Auch durch seine Schriften diente er der Sache, die er lieb hatte, bleibend. Wie hoch man ihn aber auch schäfte, er fand hier und da bei vielen Remonstranten Widerstand. In seinem Alter war er nämlich etwas mürrisch und eigensinnig geworden. Auch wurde er konservativer als manchem lieb war. Er sand, daß einige jüngere Brüder allzu liberal waren in ihren Äußerungen, und das bereitete wihm oft große Sorge. Aber das gute Einverständnis blieb doch allezeit gewahrt. Schwere Schläge trasen ihn noch am Ende seines Lebens. Am 23. April 1640 starb seine Gattin und am 4. April 1643 sah er seinem soviel jüngeren Freund und Mitstreiter Episcopius ihm im Tode worangehn. Nach einem Leben voll Arbeit und Mithe stard er, sanst und stille, am Sonntag den 4. September 1644. Zweimal war er verheiratet, zuerst mit 15 Anna van den Broeck, die im Mai 1605 stard, sodann mit Maxia Petitpas, der nicht undvermögenden Witwe von François aux Bredis aus Wesel. Beide Ehen blieben kinderlos.

Tinderlos.

Obwohl Weenbogaert erst in späterer Lebenszeit zu schreiben begann, war er einer der fruchtbarsten Schriftseller seiner Zeit. Ein Berzeichnis seiner Schriften 20 ist zu sinden hinter der 2. Auslage seines obengenannten "Leven, Kerokelische Bedieninghe u. s. w." S. 440—44, und dei Glasius "Godgeleerd Nederland" III, 465—69, womit man das höchstinteressante Wert von Rogge, Joh. Wtendog. en zijn tijd (passim) vergleiche. Wir können hier nicht über all diese Schriften sprechen oder sie auch nur nennen. Fast alle waren Streitschriften, ihm, wie er 25 sagt, von der Not abgezwungen. Er selbst nannte sie später "Plunder", und erzerklärte, daß er seine Zeit nützlicher hätte anwenden können. Biele davon erschienen anonym, aber er gab, wenigstens in späterer Zeit, nichts aus, oder er unterwarf es erst dem Urteil von Spiscopius. Er ist oft sehr weitläusig und erkennt selber an, daß er nicht surz und bündig schreiben könne. Im allgemeinen ist aber sein Stil klar, lebendig so und scharf, der Inhalt sachgemäß, der Ton bisweilen humoristisch. Er schrieb bequem und seiner gewandten Feder hatte er es vor allem zu danken, daß schließlich die volle

Bornesschale ber Kontraremonstranten fich auf sein haupt ergoß.

Auf ein paar seiner Werke haben wir hier noch eben besonders die Ausmerksamkeit ju lenken um ihres historischen Wertes willen. In den Jahren seiner Berbannung in 26 Frankreich hatte er bereits begonnen, seine Erinnerungen aus früheren Tagen zu einer Autobiographie umzuarbeiten, und nach seiner Rücklehr in die Niederlande hat er daran regelmäßig weitergearbeitet, dis er am 13. Mai 1638 daran ein Ende machte. Dies Werk war ursprünglich nicht für den Druck bestimmt, sondern allein für seine Freunde. Doch lag es bei seinem Tode drucksertig bereit. Rijdewaert gab es aus (siehe oben: Joh. 40 Wtenbog. Leven, Kerckel. Bedien. etc.) mit Vorrede und Schluß. Diese Autobiographie trägt apologetischen Charakter und ist ein sehr interessanter Beitrag zur Kenntnis von Personen und Ereignissen aus Wtenbogaerts Zeit. — Nach Berurteilung der Remonstranten hatte Wtenbogaert anonym herausgegeben seinen Oorspronck ende Voortganck der Nederlantsche Kerckelijcke verschillen tot op het Nationale Synodus 45 van Dordrocht etc. (o. D. 1623, vermehrte Ausgabe, Amst. 1648), ein Werk, das er selbst "nicht übel geschrieben" sand. Als er dies Werk 1631 wieder las, kam der Plan bei ihm aus, eine ausstührliche Kirchengeschichte zu schreiben. Episcopius spornte ihn dazu fraftig an. Es follte ein Wert werben jur Rechtfertigung ber Sache ber Remon-stranten. Wtenboggert war bafür ber gewiesene Mann. Trop aller Beschwerben, vor 55 allem im Blid auf sein hohes Alter, und nach langem Zaubern machte er fich an die Arbeit. 1639 wurde ihm wegen seiner schwachen Augen Carolus Rijdewaert, von bem er fehr viel hielt, als Mithelfer beigegeben von der Großen Berfammlung der Remonstranten. Bis zu seinem Tobe arbeitete ber mehr als 80jährige Greis baran, und als er starb, war er bis zum August 1619 fortgeschritten. Zwei Jahre nach seinem Tobe erschienen nun 55 ohne Namen bes Schreibers und ohne Ort und Name bes Oruders "De Korckelicke Historie, vervatende verscheyden ghedenckwaerdige saken, in de Christenheyt voor-gevallen. Van het Jaer Vierhondert af, tot in het Jaer Sesthien-hondert ende Negenthien. Voornamentlijck in dese Geunieerde Provintien" (spätere Ausgaben: o. D. 1647; mit bem Namen bes Schreibers: Rotterbam J. Naeranus 1647; Rott. co

B. Wagens 1647; Amst. 1649; diese lette Ausgabe vermehrt um historische Bemerkungen betreffend die Remonstranten durch Ed. Poppius.). Nijdewaert hatte die Ausgabe besorgt und hier und da interessante Stücke aus Wtenbogaerts Papieren eingesügt. Das Werk ist in breiten Maßstade angelegt und giebt eine fortlausende sessenden. Das Werk ist in breiten Maßstade angelegt und giebt eine sochreibers scheint durchs Alter noch nicht abgestumpst zu sein. Viele Quellen hat er nachgeschlagen, nicht ohne Kritik anzuwenden, und von einer Anzahl Mitteilungen von privaten Personen hat er Gebrauch gemacht. Der Ton ist in der Regel gemäßigt, aber das beseitigt nicht den großen Fehler des Werkes, daß es hat sein wollen und auch in der That ist eine Apologie des Remonstoftrantismus, also Tendenzwerk. Seine Gegner waren über die Ausgabe heftig erzürnt und Trigland (s. d. Art. Bd XX S. 110), hat in seinen "Kerkelische Geschiedenissen" Wtenbogaerts Werk bestritten. Wer obsettiv urteilen will über die Sachen, muß sowohl das eine wie das andere Werk gebrauchen, denn beide Schreiber leiden in gleichem Maße an Subsektivismus und gebrauchen die Geschiede, um ihren eigenen 16 Standpunkt zu verteidigen. Bei beiden aber darf der Wille angesehen werden und

Mendogaert war einer der bebeutendsten Männer seiner Zeit. Er war nicht in erster Linie ein Gelehrter, odwohl er wissenschaftlich über den meisten Pfarrern stand und in seinen Schriften zeigte, daß er ein Mann von ernstem Studium war. Als Mann von Geschmad schrieb er so, daß seine Werke sich gut lesen ließen, und als Pfarrer zeichnete er sich aus durch praktischen Sinn und besondere Beredsamkeit. Sein Organisationskalent war groß und sein Sifer wie seine Arbeitskraft außergewöhnlich, und dem haben die Remonskranten, zu deren Kirchengemeinschafter er den Grund gelegt hat, viel zu danken. Sein diplomatisches Geschick zeigte sich dei so vielen Gelegenheiten, daß russig angenommen werden kann, er würde einen ersten Platz unter den Staatsmännern der Republik eingenommen haben, wenn er sich ungeteilt der Politik hätte wöhmen kömmen und wollen. Daß er in dem heftigen Parteistreit seiner Tage nicht allzeit den Streit heilig hielt, dann und wann die Jusludt zu salschen Wassen, aber auch nicht zu verwundern. Seine Gegner thaten dasselbe. Mir können das Ziel, dem er nachjagte, derwerten und anerkennen, daß dei den Krundsägen, die er verkrat und wie er sie derstrat, in der reformierten Kirche der Niederlande für ihn kein Platz sein komne sehrlichten beiter Ibsichten, der Frömmigkeit seines Hochen und den Kreichten sierte, muß dusgeben, daß die Mäßigung und Berträglichkeit, die er predigte und wie er sie derstrat, in der reformierten Kirche der Niederlande für ihn kein Platz sein konne; wir können selbst zugeben, daß die Mäßigung und Berträglichkeit, die er predigte und wie er sie der sieher Absichten, der Frömmigkeit seines Hochen und dem Keichtum seiner Gaben, der siehen Seiner Absichten, der Frömmigkeit seines Hochen und dem Keichtum seiner Gaben, der siehes der zus dem Seiner Absichten. Es darf nicht gezweiselt werden an der Ehrlichkeit seines Besenntnisses, das er auf dem Sterbebette wiederholt ablegte, "daß er mit gutem und aufseichten Abewollt unter den Seirsteben für den Krieden und Eintracht unter den Ehristen, sow

Bucher bei den Hebräern. — Litteratur: Joh. David Michaelis, Syntagma commentationum, II, S. 1 ff. (de mente ac ratione legis Mosaicae usuram prohibentis), Göttingen 1767; Mojaische Recht, III, 87 ff. || G. B. Winer, Biblische Realwörterbuch, Art. "Darlehen". || J. L. Saalschüß, Das Mojaische Recht nebst den vervollständigenden thalmudische rabbin. Bestimmungen, 2. Aust., Berlin 1853, S. 183 f. 277 f. 856 f. || Richm, Handwische Bibl. Altertums, Art. "Schuld» und Pfandwesen. || M. Duschaf, Das mojaischetzt walde Strafrecht, Wien 1869, S. 46—50. || Moses Maimonides, Jad haschazaga, Histort Walwe welowe. (Deutscher Auszug in "Der Jude, Eine Wochenschrift", VIII, 226—229, Leipzig 1771). || Schulchan Arusk, Jore De'a Kap. 159—177 (von Zinsen); Choschen Mischapat, Kap. 39—96 (vom Leisen). || Samuel Sardi (erste Hälste des 13. Jahrhunderts) Sepher haterumoth Kap. 46. || Zsaal Lampronti, Bachad Jicchag, Band der dis Thalmud. Nouveau commentaire et traduction critique du traité Baba Metzia, Bd III (Paris 1878), S. XXI dis XXXIII. || Joh. Heich, Das alttestamentliche Zinsverbot im Lichte der ethnologischen Juriederudenz, sowie des altorientalischen Zinswesens, Freiburg i. B. 1907 (98 S.) [= Biblische Studien, herausgegeben von O. Bardenbewer, Bd XII, Heft 4].

Unter "Bucher" verstehen wir jett die Ausnutzung der Notlage eines andren, um von diesem für eine gewährte Leistung (insbesondere Darleben) eine unverhältnismäßig

höhere Gegenleistung zu erlangen, also etwas moralisch Tabelnswertes. In ber Bibel-übersetzung Luthers, leiber auch in der "revidierten", steht Wucher für jeden aus einem Darlehen gezogenen Gewinn, also in der allgemeineren Bedeutung, die jetzt das Wort Zins hat und die auch den biblischen Wörtern שַּרְבָּית בְּיַבָּית, בַּיִבֶּית, דֹּסִיבָּר, דֹסׁיִּבּסָּר, rowos eignet. Die dier folgenden Bemerkungen wurden also sachlich sehr wohl unter "Zins" stehn können. s

(Bei Luther ist "Zins" so viel wie "Abgabe", "Tribut".)

Das so oft Menschenfreundlickeit predigende pentateuchische Gesetz erklärt die Unterstützung hilfsbedürftiger Volksgenossen für eine Liebespssicht (Dt 15, 7ff.). Dem ents prechend untersagt es dem Jöraeliten, für Darlehen Zinsen irgend welcher Art anzunehmen, geschweige denn zu fordern (Er 22, 24; Le 25, 36 f.; Dt 23, 20): sei es אָרֶבֶּי, Zins für 10 geliehenes Geld, sei es אַרְבִּיה (Einmal בּיִבְּיה Le 25, 37) Aufschlag für geliehene Lebensmittel. Daß dies der Unterschied beider Wörter ist, scheint mir nach Le 25, 37 sicher zu fein. Das zum Bolle rebende, auf juristische Genauigkeit keinen Wert legende Deuteronomium 23, 20 sagt, wie es scheint, אבר für beides. (Eine andere Deutung von יברים
in der Mischan Baba Megia 5, 1.) Bon Fremden (Richtistaeliten, אבר אוויל אוו feitens der Nichtistaeliten fcon desmegen teine Gewährung ginsfreier materieller Silfe gu erwarten, weil diese, wenigstens zumeist, nicht einmal den Genoffen des eigenen Boltes gegenüber völlige Uneigennütigkeit forderten. (In Agypten scheint das Zinsdarlehen erst 20 durch Bokchoris, Herrscher der 24. Ohnastie, 718—712 v. Chr., eingesührt worden zu sein, und zwar gleich 30 vom Hundert für Geld, 33½, für Getreide. Die in Agypten Handel treibenden Asiaten aber nahmen schon viel früher Zinsen von den Agyptern; vgl. Seicl S. 21. 20. Der Darlehensvertrag ber Römer forderte in ältester Zeit nur Zurud-gabe bes Empfangenen ohne Zinsen, Monius Marcellus V, 70). Zweitens war die 25 Stellung bes handels im Leben ber meiften andren Bolter eine wefentlich andere, als fie bei den Fraeliten war ober boch sein follte. Die Phöniker waren von alters ber ein handeltreibendes Bolt. Bei ben alten Babploniern, schon zwei Jahrtausende v. Chr., war der gewöhnliche Zinssatz für Geld 20 vom Hundert, für Getreide 25 oder  $33^1/3$ ; ebenso in den neubabylonischen Kontrakten, s. Hejck S. 33. 35. 46. Sehr hohe Zinsen so waren bei den Afsprern üblich, s. Hejck S. 39—44. Dem alttestamentlichen Gesetze kommt das Borgen in Betracht als Ausdruck der Not, nicht als Mittel des Erwerdes bei Sandelsgeschäften.

Der unbedingten Forderung des Gesetzes entsprach die Wirklickeit nur teilweise. Sehr oft wird das Zinsnehmen verurteilt (Pr 28, 8; Ez 18, 13; 22, 12; Pf 109, 11; 25 vgl. das Lob gesetzentsprechenden Berhaltens, Ez 18, 8. 17; Pf 15, 5; 37, 26). Oft wird auch über die Bedrückung der Armen durch die Reichen geklagt (z. B. Si 13, 22. 23), welche Bedrückung u. a. durch harte, den Schuldner übervorteilende Antvendung (Ez 18, 12; 33, 15; Am 2, 8; hi 22, 6; 24, 3) des Pfandrechts (Ez 22, 26; Dt 24, 6. 10—13) ausgeübt wurde. Der für Darlehen gegebenen Prozente geschieht nirgends Erwähnung. Denn Neh 40 5, 11 ift mit Abr. Geiger (Zeitschr für jüd. Theologie VIII, 227), h. Guthe und andren zu lesen: "" "und die Schuld an Gelh, Getreibe u. s. w." vgl. Dt 24, 10. Die Deutung des überlieserten Textes "" pour proper in the Company of monatlichen Zinsbetrage ift in sprachlicher und in sachlicher hinficht bebenklich: 12 bom Hondert wäre in jener Zeit ein sehr niedriger Zinssag gewesen. (In Griechenland war 45 dieser Zinssag, sowie die monatliche Berechnung [nicht Zahlung] sehr verdreitet; er galt im ganzen römischen Reiche vom Jahre 704 der Stadt die zum Ende des weströmischen Reiches. Justinian bestimmte für Gelddarlehen 6 v. H., für Getreidedarlehen 12 v. H.) Bon einer Strafe sur das Zinsnehmen ist weder in der Bibel noch im Talmud die Rede.

Auch im Talmud gilt Zinsenzahlung zwischen Israeliten als verboten. Ausnahme 50 Baba Meçi'a 75a: "Rab Jehuda hat im Namen Samuels gefagt, den Weisen sei es erlaubt um Zinsen voneinander zu borgen. Was ist die Ursache? Sie wissen gar wohl, daß Zinsen verboten sind, und es ist ein Geschent, das sie einander geben. Samuel sagte zu Abuha bar Ihi: "Leihe mir 100 Pfessertörner für 120", und es war recht. — Rab Zehuda hat im Namen Rads gesagt, es sei bem Menschen erlaubt, seinen Kindern und so Hausgenossen zu gegen Zinsen zu leihen, um sie den Druck des Zinszahlens sühlen zu lassen. Das ist aber nicht richtig; denn sie werden sich daran (an Zinsen, solche zu geben und auch zu nehmen) gewöhnen". Samuels Ansicht ist kodifiziert worden, f. Maimonides, Hillhoth Malwe welowe 4, 9; Schulchan Aruth, Jore De'a 160, 17; Sepher Migwoth Gadol von Mose aus Couch, Verbote Nr. 193. Die Ansicht seines Zeitgenossen Rab so

(beibe blühten in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr.; Samuel in Nehardea, Rab in Bum-Bebitha) hat schon im Talmub felbst Wiberspruch gefunden; ber bies be-weisende Schluffat ber eben angeführten Talmubstelle fehlt bei Gisenmenger, Entbectes

Jubenthum, I, 348; II, 602, ber ihn wohl nicht verstanden hat.

Was die Zinszahlung zwischen Jeraeliten und Nichtisraeliten betrifft, so erscheint sie in der Mischna, Baba Megia 5, 6, schlechtweg als erlaubt. In der folgenden talmudis in der Mildna, Bada Megea 5, 6, schlechtweg als erlaubt. In der folgenden talmudisschen Diskussion (B. M. 70<sup>b</sup>. 71<sup>a</sup>) wird dieser allgemeine Sat stark eingeschränkt (TIII Dt 23 wird als "Zins geben" gedeutet; vgl. auch Rabbinowicz S. XXVIII—XXXIII); wesentlich ebenso hernach im Schulchan Arukh, Jore De'a; und auch aus Traktat Wakstoth 24<sup>a</sup> ersehen wir, daß es als das Zdeale galt, von Richtiskaeliten keinen Zins zu nehmen. Daselbst wird nämlich zu Psalm 15, 1. 5 "Herr, wer darf weilen in Deinem Zelte? ... Der, welcher sein Geld nicht auf Zinsen ausgiebt" bemertt: "Tuden in Deinem Zuden waren verschieden, je nachdem am Buchstaden hastenden Rechtsanschauung, rein ethische Beurteilung analgeeissche Tenden aber andres parmisgenden Einstuk gustihte vol. Giene 15 Beurteilung, apologetische Tenbeng ober andres vorwiegenden Ginfluß ausübte, vgl. Gifenmenger II, 600 ff. Hier sei nur erwähnt, bag Maimonides im "Buch ber Gebote" כברי חשיך als 198. ber befehlenden Gebote bezeichnet und bag dieselben Worte in ber Rahl ber 613 pentateuchischen Berordnungen die 573. Stelle einnehmen (f. 3. B. die Mantuaner Bibelausgabe), während andre fagen, man könne nach eignem Ermeffen ber-20 fahren, oder gar, es sei empfehlenswert, daß man von niemandem Zins nehme.

Die Beränderungen, welche ihm Urteil über die Gefetesbestimmung ftattgefunden haben, sind klar ausgesprochen auch in ber Formulierung des Schulchan Aruth, Jore De'a 159, 1: "Die Tora erlaubt, bem Nichtjuben gegen Zins zu leihen. Die Weifen [b. i. bie zur Anerkennung gelangte Ansicht bes Talmubs] aber haben es verboten, außer 25 foweit es jur Erhaltung bes Lebens notwendig ift, ober für einen Belehrten weil biefer burch seine Gesetsektenninis gegen nichtisraelitischen Einfluß geschützt ift] ober soweit es sich nur um rabbinisch verbotene Vorteile handelt. Jest aber ist es erlaubt". Das biblische Geset hat Zinszahlung zwischen Fraeliten verboten, בברה באריינים, bie "Weisen" haben auch unterfagt, daß man andre Borteile für Darleiben von Gelb ober Waren אס אולים מעשט אויים מוד מידי ליבית היים או אויים מעשט אויים אויים

und die gleich anzutytrenden Worte L. Sterns.

Noch gegenwärtig gilt dem frommen Juden Zinszahlung zwischen Genossen seines Glaubens für unbedingt, also z. B. auch wenn der Schuldner reich, verdoten. "Auch durch die kleinste Bergütung für ein Darlehen, selbst wenn sie als Geschenk bezeichnet wird, ja sogar durch eine nicht in Geld bestehende Gegenleistung, werden diese Zinsderbote übertreten. Selbst der Fruchtgenuß eines nuthringenden Pfandes ist nur unter gewissen Bedingungen gestattet, über welche man sich vorkommendenfalls von einem Toratundigen belehren lassen muß. Der Schuldner soll den Gläubiger nicht freundlicher grüßen, als er vor dem Darlehen gethan hat, soll sich bei der Beimzahlung nicht bedanken u. s. f."

40 (Ludw. Stern Turch Turch voler die Borschriften der Thora, welche Jörael in der Zerzstrung zu bendackten hat Frankfurt a Main 1882 S. 210: wörtlich ehense in der streuung zu beobachten hat, Frankfurt a. Main 1882, S. 210; wörtlich ebenso in ber 4. Auflage 1904, S. 215). Da bei ber Ausbildung, ju ber Handel und Berkehr in ber Gegenwart gelangt sind, völlige Aufrechterhaltung bes Berbots nicht möglich, hat man allerhand Austunfsmittel ersonnen, um boch bem Buchstaben bes Gesetzes treu bleiben 45 gu können, fo besonders die "Geschäftsurkunde" (אַרָביי בישוֹ), durch welche eine Geschäftsbeteiligung hergestellt ober boch als angenommen bezeichnet wird. Gin Beispiel für ben Wortlaut solcher Urkunden giebt B. H. Auerbach, אורח, Lehrbuch der israelitischen Religion, 2. Aufl., Gießen 1853, S. 108: "Ich bescheinige, von N. N. die Summe bon . . . ju gemeinschaftlichen Geschäftsunternehmungen erhalten zu haben, und verpflichte mich, bemfelben die Hälfte bes Verdienstes [oder ftatt beffen 5°, von der erwähnten Summe] jährlich abzugeben. Für meine Bemühung erhalte ich jährlich 1/0/0 bes Rapitals [es barf auch noch weniger fein]. Die Borgabe, bag Schaben am Rapital entstanden fei, foll nur durch feierlichen Eid geltend gemacht werden. Auch bin ich verpflichtet, nach Verlauf . . . das Kapital abzutragen". Stern a. a. D. 210 f. (S. 215) bemerkt: "Wir 55 find baher verpflichtet, bei derartigen Unternehmungen oder beim Ankauf von Schulden fowie überhaupt bei allen Geschäften, bei welchen wir durch Borausbezahlung einen Ruten gieben, und von einem Toratundigen belehren ju laffen, um von einer Ubertretung bes Bineverbote fern ju bleiben"

Bon Nichtisraeliten darf der Jude "nur einen mäßigen Zins" nehmen, "wie er ents weder durch die Landesgesete festgestellt ober, wo solche nicht bestehen, nach Landes und

Zeitgebrauch allgemein üblich ift. Wucherzinsen aber, b. h. Zinsen, beren Sobe es bem Schuldner unmöglich macht, aus bem geliehenen Gelbe fo viel Rugen ju gieben, daß er für die Zeit und Kraft, welche er mit beffen Umtrieb verwendet, hinlanglich belohnt ift, find nicht nur wie Diebstahl, Raub und Betrug verboten, sondern außerdem auch barum fehr fündhaft, weil sie leicht die Gesamtheit Jöraels und die Tora selbst der Berachtung 5 preisgeben", Stern S. 211 (S. 215 f.).

Solche Vorschriften haben nicht gehindert, daß über jüdischen Wucher schon seit vielen Jahrhunderten bittere Klagen ausgesprochen worden sind und ausgesprochen werden, vgl. 3. B. Eisenmenger II, 611—613; Joh. Schubt, Jübische Merckwürdigkeiten, Buch VI, Kap. 12 (Teil II, S. 168 ff. und Teil IV, 2. Kontinuation S. 52 ff.). Gar manche wo dieser Klagen sind geradezu unwahr; im übrigen glaube ich als meine Ueberzeugung aussprechen zu können, daß wirklich orthodoxe Juden an dieser schweren Sünde verhältnissmäßig wenig beteiligt sind.

Bucher, kirchl. Gesetze barüber. — Litteratur: Ferraris, Bibliotheca canon., ben ganzen Artikes; J. H. Böhmer, Jus eccles. Prot. lib. V, tit. XIX (in § II baselbst ift 15 bie ditere reiche Literatur angesiührt): Marezoll, De usuraria pravitate quaestiones, Lips. 1837; M. Neumann, De vicissitudinibus, quas canonici juris placita de usuraria pravitate in Germania inde a saec. XIII. usque ad medium saec. XVII. subierunt, Berolin. 1860; deri, Geschichte des Buchers in Deutschland, 1865; B. Endemann, Die nationalösonomischen Grundsäte der kanonistischen Lehre, Jena 1863; ders., Studien in der romanisch-kanonistischen 20 Wirtschafts- und Rechtslehre, Berlin 1879. 1883; F. X. Funk, Gesch. des kircht. Zinsverbotes, Tübingen 1877; Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts I (Stuttgart 1891), bes. S. 137 ff.; Hay, De mutuo et usura. Disput. theologica, Angers 1902; F. Schneiber, Das S. 137 ff.; Hahler Intud et usurs. Disput. theologica, Angers 1902; H. Gunetoer, Dus firchl. Zinsverbot u. die kuriale Praxis im 13. Jahrh. (Festgade für Heinrich Finke), Münster 1904; Schaub, Der Kampf gegen den Zinswucher, ungerechten Preis und unlauteren Handel 25 im Mittelalter. Bon Karl. d. Gr. dis Papst Alexander III. Eine moral-historische Unterssuchung, Freiburg 1905; Lessel, Die Entwickelungsgeschichte der kanonistisch-scholastischen Bucherslehre im 13. Jahrh., Luxemburg 1905; Hezel, Das alttestamentliche Zinsverbot im Lichte der ethnolog. Jurisprudenz, sowie des altchrist. Zinswesens, Freiburg 1907 (Bardenhewer, Bibl. Studien XII, Beft 4).

Wucher heißt ursprünglich so viel als Frucht, Wachstum, Bermehrung, und bezeichnet jeben Borteil ober Gewinn, ben jemand erzielt. Unter diesen Begriff fallen baber auch bie Ruhungen, welche von ausgelichenem Gelbe gezogen werden, die Früchte der Kapitalien, die Zinstender. Es entspricht der Ausdruck ganz dem griechischen róxos (von réxo, gebären), das Geborene und der Zinst. —
Im Altertum wurden Zinsen monatlich gezahlt und erreichten eine große Höhe, so daß ühre Entrichtung dem Armen, der zunächst ein Darlehen anzunehmen genötigt wurde,

böchst brüdend war.

Das NI enthält tein förmliches Berbot des Linfennehmens, doch wird als ein Beiden der Nächstenliebe das unentgeltliche Darleihen empsohlen. "Benn ihr leihet, von so benen ihr hosset zu nehmen (έδν δανείζητε παρ' ων ελπίζετε ἀπολαβεῖν), was Danks habt ihr davon? . . . Leihet, daß ihr nichts dasin hosset (δανείζετε μηδέν ἀπελπίζοντες), so wird euer Lohn groß sein" (Ev. Le 6, 34. 35). In der Parabel von den anvertrauten Zentnern und Pfunden (Mt 25, 14 f.; Le 19, 12 f.) wird dem Knechte ein Mostwarf davags gemeckt des maiste sin Davags gemeckt des geme Bortourf daraus gemacht, daß er nicht für Bermehrung des ihm überlaffenen Gutes ge= 45 forgt hat. Obgleich hier offenbar das Verzinsen gebilligt wird, ohne natürlich damit der vorbin erwähnten Pflicht im geringsten Abbruch zu thun, ist doch schon frühzeitig in ber Rirche das Nehmen von Zinsen aufs bestimmteste verworfen, wie von Tertullian (adv. Marcion. lib. IV. c. 17), Coprian (lib. de lapsis), Ambrofius (de bono mortis c. 12 in c. 10. Cau. XIV. qu. IV. lib. de Tobia c. 14 in c. 3. Cau. XIV. qu. III; 50 sermo LXXXI. in c. 8. dist. XLVII) und den Bätern des Orients, Bafilius d. Gr., tectus fuerit usuras accipere, placuit eum degradari et abstinere. Si quis etiam laicus accepisse probatur usuras, et promiserit correptus jam se cessaturum nec ulterius exacturum, placuit ei veniam tribui: si vero in ea iniquitate duraverit, ab ecclesia esse projiciendum. (Gratian wiederholt von diesem so

Kanon nur den ersten Satz in c. 5 dist. XLVII). Da nach bürgerlichen Gesetzen der Binsgenuß gestattet war, beschränkte sich aber die kirchliche Gefetgebung ordentlicherweise nur barauf, dem Klerus benfelben bei Strafe ber Entlassung zu unterfagen. Go bas nur datauf, dem Klerus benjelden der Strafe der Entlasung zu untersagen. So das Konzil zu Arles von 314, c. 12 (c. 2. Cau. XIV. qu. IV), zu Nicäa von 325, c. 17 6 (c. 2 dist. XLVII. c. 8. Cau. XIV. qu. IV). Da im Jahre 325 Konstantin aufs neue bestimmte, es dürse von Früchten ein Zins dis zur Hälfte des geliehenen Maßes, von Kapitalien die centesima (d. i. ein Prozent für den Monat, also jährlich 12 Prozent) genommen werden (c. 1 Cod. Theod. de usuris IV, 33), bezog sich dies kirchliche Verbot nach wie vor nur auf die Geisstlichkeit (Concil. Laodicaen. [von 372], c. 5 in 10 c. 9 dist. XLVI, Carthag. III, von 397, c. 16 in c. 6. Cau. XIV. qu. IV, verd. c. 44. Apostol. in c. 1. dist. XLVII). Dies hinderte indessen nicht die Lehrer der Lirche allen Christen die Mischt aufwerlegen abne Linken we einen zu leiben. So Mugustin (contres Rirche, allen Christen die Pflicht aufzuerlegen, ohne Zinsen zu leihen. So Augustin (contra Faustum XIX, 25 in c. 2. Cau. XIV. qu. I, in Psalm. 36. in c. I. Cau. XIV. qu. III, ad Macedonium ep. LIV in c. 11 Cau. XIV. qu. IV), Hieronymus (super Ezechie-15 lem lib. VI. ad c. 18 in c. 2. Cau. XIV. qu. III). Ihrem Borgange folgte Bapft Leo I. in einem Briefe bom Jahre 447 an die Bischöfe von Campanien, Picenum, Tuscien und allen Provinzen Italiens (in c. 7. Cau. XIV. qu. IV), worin es heißt: Nec hoc quoque praetereundum esse duximus, quosdam lucri turpis cupiditate captos usurariam exercere pecuniam, et foenore velle ditescere. Quod nos, 20 non dicam, in eos, qui sunt in clericali officio constituti, sed et in laicos cadere, qui Christianos se dici cupiunt, condolemus. Quod vindicari acrius in eos, qui fuerint confutati, decernimus, ut omnis peccandi opportunitas adimatur"; boch wurden die Berbote von seiten ber Synoben auch ferner nur gegen ben Klerus gerichtet, wie in dem Concilium Arelatense II. von 443 can. 14 (Bruns 25 a. a. D. II, 132), Tarraconense von 516 can. 2. 3 (in cap. 3 und 5. Cau. XIV. qu. IV) und im Spanien überhaupt (bies erhellt aus der Sammlung des Martin von Braga [gest. um 580], c. 62 in c. 4. Cau. XIV. qu. IV, worin c. 17 Conc. Nicaen. viederholt ist). Die griechische Kirche hielt aber wegen ihrer Rücksicht auf die weltliche Gesetzebung, welche auch ferner, jedoch mit einer gewissen Moderation das Zinsennehmen verlaubte, selbst an der allgemeinen Untersagung dei Geistlichen nicht fest, sondern verbot nur das Zinsversprechen dei Darlehen, gestattete dagegen die Forderung von Zinsen sür übermäßige Verzögerung dei der Rückzahlung ausgeliehener Kapitalien. In diesem Sinne erklärte sich Photius im Nomocanon it. IX, e. 28 mit Bezugnahme auf Justinians Novelle CXXXI, cap. 12, nach welcher bei Legaten sür fromme Zwecke der Kirche Verzstaginsen zugestanden auf nuren, und die späteren Kommentatoren traten dieser Ausstallung dei mie Rollsamon zu der angesischen Stelle des Rhotius. bei, wie Balfamon zu ber angeführten Stelle bes Photius: "Edzaglornoor our ro πατριάρχη Φωτίω καλώς έρμηνεύσαντι απαντείν ώς διαφέρον τόκους, τούς έπισκόπους καὶ τοὺς κληρικούς"

Im frankischen Reiche blieb es zunächst bei dem Berbote gegen die Kleriker, das erfolgte bald die Ausbehnung auf Laien. Die Admonitio generalis dom J. 789, c. 5 (Mon. Germ. Capit. Reg. Franc. I, 54) bestimmt für alle, Kleriker wie Laien: In eodem concilio (Nicaeno) seu in decretis Leonis necnon et in canonibus quae dicuntur apostolorum, sicut et in lege ipse Dominus praecepit, omnino omnibus interdictum est ad usuram aliquid dare. Bie hier, wird downehmlich unter Festhaltung des kanonischen Begriffs (vgl. Capit. Caroli M. ad Niomagam a. 806, c. 11. Mon. Germ. Capit. Reg. Franc. I, 132) das Destre Leos (s. oben) öster wiederholt (s. 2. B. Concil. Aquisgran. das 16, lib. I, c. 62, Mon. Germ. Concilia II, 1, S. 365 dei Harheim, Concilia German. Tom. I, fol. 474), auch auf die Aussprüche der hl. Schrift und der Kirchendäter zurückgegangen (m. s. Episcoporum ad Hludovicum imperatorem relatio dem August 829. De his quae populo adnuntianda sunt c. 20 in Mon. Germ. Cap. Reg. Franc. II, 43), und demgemäß dem Klerus zur Pflicht gemacht, das Bolf dom Zinsennehmen abzuhalten. So heißt es in der Kapitulariensammlung des Ansegis lib. II, c. 38: "Et a turpidus lucris et usuris non solum ipsi (sacerdotes) abstineant, vorum etiam pledes sidi sudditas abstinere instidies (sacerdotes) abstineant, vorum etiam pledes sidi sudditas abstinere instidieder zurücksommen, wie Benedict Levita (Capitularia lib. V, cap. 38 u. a.), Ahyto capitula c. 17 (Harheim a. a. D. II, 19), Regino u. a., insbesondere aber Gratian, aus dessen Detret die oben mitgeteilten Stellen meistens entlehnt sind, zugleich mit Ansbrohung harter Strasen für die Übertreter (vgl. Ludovici II. Imp. conventus Tici60 nensis a. 850, c. 19, Constitutiones a. 856, c. 4 in Mon. Germ. Cap. Reg. Franc.

II, 122. 63. Daran schließen sich auch sowohl die Dekretalen der späteren Päpste (vgl. Tit. X. V, 19 liber sextus V, 5. Clementin. V. 5 de usuris), als die Festschungen der Spnoden (m. s. 3. B. die Übersicht derselben für Deutschland dei Hartheim a. a. D. im Index Tom. XI, fol. 333).

Der leitende Gedanke ist bier überall, daß sowohl im A wie im NI bas Nehmen 5 von Zinsen überhaupt verboten sei, als usuraria pravitas. So deklariert Alexander III. auf dem Laterantonzil den 1179 in c. 25: "— crimen usurarum . . qualiter utriusque testamenti pagina condemnatur —" (c. 3. X. de usuris), und in einem Etlasse an den Etzbischof den Salerno (l. c. 4. eod.): "— quum usurarum crimen utriusque testamenti pagina detestetur —". Deshald tönne niemandem ein 10 Dispens zum Zinsennehmen gegeben werben ("super hoc dispensationem aliquam posse fieri non videmus —"). Schon vorher hatte er auf dem Konzil von Tours 1163 im can. 2 (c. 1 X. h. t.) festgesetzt, daß, wie Geistlichen überhaupt der Wucher verboten sei, insbesondere von ihnen auch kein antichretischer Pfandvertrag eingegangen werben burfe. Die von ber berpfändeten Sache gezogenen Früchte mußten von bem ge- 15 liebenen Rapital felbst in Abgug gebracht werben, bas Pfanbobjett felbst aber sei bem Gigentumer gurudzugeben, außer wenn basselbe ein beneficium ecclesiae ware und aus Eigentümer zurückzugeben, außer wenn dasselbe ein beneficium ecclesiae wäre und aus der Hand eines Laien, also der Kirche wieder erworden werden könnte (man vgl. dazu auch cap. 1. X. de seudis III, 20). Überhaupt wurde angeordnet, daß gezogene Zinsen den Schuldnern oder ihren Erben ersetzt oder, wenn dergleichen Berechtigte nicht vorzohanden seien, den Armen überwiesen würden (c. 5. X. h. t.), und zwar sowohl vom Gläubiger selbst, als von seinen Erben (c. 9. X. h. t.). Der von einem Schuldner gezleistete Eid, Zinsen nicht zurücksordern zu wollen, hebe die Pslicht der Rückgabe nicht aus (c. 13. X. h. t.), eben so wenig wie die freiwillige, nicht stipulierte Leistung (c. 10. X. h. t.). Die gegen Zinsempfänger gedrochten Kirchenstrasen sind bei Erstlichen Suspenzssion, bei Laien die Erstommunikation (c. 2—5. X. h. t.) mit deren Folgen, insbesondere Bersagung des kirchlichen Begrädnisses, Ausschluß vom richterlichen Gehör (c. 14. 17. X. h. t.). Das Verfahren gegen Wucherer ist nicht nur auf Grund einer Anklage, sondern auch von Amtstweaen einzuleiten (c. 15. X. h. t. Innocena III. 1207). Auch gegen bern auch von Amtswegen einzuleiten (c. 15. X. h. t. Innocenz III. 1207). Auch gegen Juben, welche Zinsen von Chriften genommen, sei mit allen Mitteln zu verfahren (c. 12. 20 18. X. h. t.). Die bisherigen Bestimmungen erweiterte Gregor X. auf bem Konzil zu Lyon vom Jahre 1274 c. 26. 27 (in c. 1 u. 2 de usuris in VI°). Er verbot moralischen Personen, wie Individuen, auswärtigen Wucherern den Aufenthalt bei sich ju gestatten ober ihnen wohl gar eine Wohnung zu vermieten; dergleichen Bucherer sollten binnen drei Monaten aus dem Lande getrieben werden bei Strafe der Suspension für 85 Brälaten, der Exkommunikation für andere Personen, des Interdikts für Kollegia und Korporationen, und im Falle des Widerstandes überhaupt des Interdikts über das betreffende Land. Offenkundige Wucherer sollten, außer den schon früher bestimmten Strafen, auch nicht Testamentszeugen sein (nullus manifestorum usurariorum testamentis ntersit . . . nisi de usuris satisfecerint —) und ihre Testamente nicht giltig sein 40 (non valeant, sed sint irrita ipso jure). Dazu sügte Clemens V. auf dem Konzil zu Bienne 1311, daß die Statuten der Städte, welche, die Zulässigkeit des Zinsennehmens voraussesch, Bestimmungen darüber enthielten, nichtig sein und diesenigen Obrigkeiten, welche dergleichen absassen absassen nach denselben urteilen wirden, dem Bann verfallen sollten. Um den Beweis gegen Wucherer zu sühren, sollten dieselben gehalten sein, ihre 45 Rechnungshischer paraulegen Lustet erklärte dann der Nankt: Sane zu aus in illum Rechnungsbücher vorzulegen. Zulezt erklärte dann der Papst: "Sane, si quis in illum errorem inciderit, ut pertinaciter affirmare praesumat, exercere usuras non esse peccatum: decernimus, eum velut haereticum puniendum, locorum nihilominus ordinariis et haereticae pravitatis inquisitoribus distinctius injungentes, ut contra eos, quos de errore hujusmodi diffamatos invenerint aut suspectos so tamquam contra diffamatos vel suspectos de haeresi procedere non omittant" (c. un. Clem. de usuris).

Mit dieser Bestimmung ist prinzipiell die kanonische Auffassung abgeschlossen und gewissermaßen dogmatisch sanktioniert. Ihr zur Stütze dient neben der mittelalterlichen Lehre von der Unsruchtbarkeit des Geldes, einer wirtschaftlichen Anschauung, welche das 55 Geld nur als Tauschmittel oder Wertmesser behandelte, die Deutung, welche die Schoslassiker den oben mitgeteilten Stellen der hl. Schrift gegeben haben. So erklärt sich Allezander von Hales (Pars III. quaest. 86, art. 2) über das AT: "Nunquam suit Judaeis licitum soenerari alieno, sed permissum suit illis, sicut dare libellum repudii, propter duritiam cordis sui. Peccabant tamen mortaliter soenerando so

alieno; sed permittebatur eis duplici de causa, scilicet ne facerent pejus, id est ne foenerarentur fratribus suis, et quia duri erant et trahendi paulatim ad perfectionem". In ähnlicher Weise äußert sich Thomas von Aquino (II. 2. quaest. 87, art. 1 ad 2. quaest. 105, art. 3 ad 3), und ihm folgen andere mit 5 biefer Entidulbigung: Id permissum fuisse seu toleratum, sicut apud Christianos in quibusdam locis permittuntur meretrices, quia non puniuntur qui cum eis scortantur etc. (vgl. Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. usura nr. 9. 10). Der Einwand, ber aus ber Bezugnahme auf Mt 25 und Lc 10 entlehnt wird, findet auch von biesem Standpunkte aus eine Entgegnung: Respondetur, quod ibi per usuram 10 intelligitur lucrum licitum ex negotiatione. Dare enim ad usuram, non est dare mutuum, ex quo solo vetita usura oritur; sed est dare mercatoribus ad negotiandum, utpote ad contractum societatis a banco etc. (Ferraris 1. c. nr. 11). Indessen ist dies boch eine willfürliche Beschränfung und wird von den ftrengeren Batern nicht einmal gebilligt, da diese noch weiter gehen und selbst den Handel als den Christen 15 nicht gestattet bezeichnen. In einem dem Joh. Chrissostomus beigelegten Werke eines Unbekannten über Matthäus, aus welchem eine Stelle als Palea in Gatians Dekret übergegangen ist (c. 11 dist. LXXXVIII), heißt es: Esiciens Dominus vendentes et ementes de templo, significavit, quia homo mercator vix aut nunquam potest Deo placere. Et ideo nullus Christianus debet esse mercator, aut, si 20 voluerit esse, projiciatur de ecclesia Dei etc. Das Darlehen mit direttem Jinsberspeichen ist jederzeit vom Standpunkte des kanonischen Rechts verworsen worden. Benebilt XIV. hat dies in dem Breve "vix pervenit" vom 1. November 1745, in Uber-einstimmung mit dem früheren Recht, einsach wiederholt (vgl. den Abdruck desselben bei Ferraris a. a. D. Nr. 112), und die römische Kurie hält noch gegenwärtig hieran sest 25 (man f. beshalb befonders neben vielen anderen Devoti institutiones canonicae lib. IV. tit. XVI).

Der hobe Zinsfuß während bes Mittelalters machte ben Armen, welche ein Darleben brauchten, das Leben höchst brüdend und die kanonischen Bestimmungen gegen das Zinsennehmen überhaupt waren dem Volke daher höchst angenehm. Die herrschende An-

30 sicht des 13. Jahrhunderts schildert Freidank also:

Fünf wucher die sint reine unt lügel me beheine, beist wische honec holy unde gras: obz in reiner Spise was. swen got der fünfer günde, diu wachsent ane sinde. und ane groze arbeit: bahein erbe reiner Spise treit.

Niemand fol des haben muot, daz wucher, roup, verstolen guot gote si genaeme — — Wanec guot ist so verstuochet, dazz im ze dienste werde im himmele noch uf erde.

(Freibant, herausgeg. bon Grimm, 27, 48, 57 u. a.)

Auch im 14. und 15. Jahrhundert blieb das direkte Zinsversprechen verpönt. Es erhellt das z. B. aus der Glosse zum Sachsenspiegel Buch I, Art. 54, wo es heißt: "Ich sag auch die, wer freuelich helt, das wucher nicht sünde were, den sol man rechen für se einen Ketzer, ut extra de usur. c. 1 in Clementinis. Ru soltu mercen was wucher sei. Wucher ist ob ein man mehr einnimpt oder aussichet, denn er ausleihet und das ers bedinget, ut 14. qu. 3. c. 1. Wer also mehr aussichet, denn er verborget, das ist wucher, on in 10 sachen". — Hierauf folgen zehn Fälle, in welchen der Begriff des Wuchers nicht angenommen wird, jedoch nicht in vollster Übereinstimmung mit dem kanonischen Rechte, obgleich dasselbe zur Unterstützung mit angeführt wird. Während nach diesem ein Wucher nicht vorausgesetzt wird, wenn das Objekt ein kirchliches Benesizium oder Lehn ist, das sich eigentlich nicht in Laienhand befinden soll (c. 1. 8. X. h. t.); sodann nicht beim Kauf einer Rente oder eines Zinses, der sich von zinsbaren Darlehen wesentlich dadurch unterschied, daß ber Käuser (der Gläubiger) nicht das Kapital kündigen konnte

45

85

und der Jinssuß selbst ein mäßiger war (vgl. cap. 1. 2. Extrav. comm. de emtione et venditione III, 5. Benedict. XIV. de synodo dioecesana lib. X, cap. V, § IV. Man s. Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, Bd III, § 377, Note a. Bd III, § 450); desgleichen nicht bei Berzugszinsen, insosern es sich hier eigentlich um Ersat das Interesse handelte (vgl. c. 9 X. de arbitrio I, 43. Gloss zum c. 8 5 X. de usuris); endlich auch nicht dei den mäßigen Zinsen an Leihhäuser (montes pietatis) zu Gunsten der Armen (Concil. Lateran. a. 1517, sess. X. Concil. Trid. sess. XXII. c. 8. de resorm.; — wurde dem praktischen Bedürsnisse durch weitere Ausnahmen entsprochen und das kanonische Recht umgangen oder durch mannische Distinktionen modissiert (man s. Devoti a. a. D.). Demgemäß wurde auch selbst von 10 seiten der Pähste, obschon sie sich prinzipiell dagegen erklärt hatten (siehe die oben cit. c. 15. 18. X. h. t.), den Juden der Wucher erlaubt (vgl. Friedberg, De finium inter ecclesiam et civitatem regundorum judicio, Lips. 1861, p. 99. 100). Andererseits wurde der Begriff des Buchers auf alle Handelsgeschäfte ausgedehnt, dei denen irgend ein Vorteil erstrebt wurde, insbesondere auf das Wechselgeschäft (vgl. die Nachweisungen 15 don Muther in dem Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts von Bester, Muther und Stodbe, Bd VI, Leipzig 1864, Het II u. III, S. 181; Goldschmidt, Umversalgesch.

Mit dem kanonischen Bucherverbot im allgemeinen blieb aber die spätere bürgerliche Gesetzebung im wesenklichen im Einklange. Die deutsche Reichsgesetzgebung hielt daran 20 sest, daher im Jahre 1442 Kaiser Friedrich III. eine ausdrückliche Borschrift darüber gab (vgl. Perz, Mon. Germ. IV, 377). Der kanonisch gebilligte Kentenkauf blieb hiernach auch allein gestattet nach der Reichspolizeiodnung vom Jahr 1530, Tit. 26, § 8; von 1548, Tit. 17, § 8; von 1577, Tit. 17, § 9: "Nachdem die Wiederkaufsgüllten allentzbalden in Landen gemein sehnd, so sollen mit hundert Gülden Hauptgelds nicht mehr 26 denn fünf Gülden jährlicher Gülten, wie gebräuchlich, gekauft, gegeben und genommen werden". Durch den Reichsbeputationsabschied zu Speier von 1600, § 139, wurde diese Prinzip auch auf Berzugszinsen für anwendbar erklärt. Darlehen mit Zinsen wurden nur Juden gestattet durch die Reichspolizeiordnung vom Jahre 1577, Tit. 20, § 6. Diesen Anschauungen liegt bereits die Auffassung zum Grunde, welche am Ansange des 16. Jahr= so hunderts Christoph Kuppener verteidigte (f. Muther a. a. D. S. 187). Ein mäßiger Zins ist danach gestattet beim Verkauf liegender oder stehender Güter auf Widerkauf, beim Rentenkauf, Kauf auf Kredit mit bestimmter Zahlungsfrist, Darlehen von Kausseuten, Händlern und Bandlern auf bestimmte Zeit, wenn nicht rechtzeitige Zahlung erfolgt,

sowie beim Fall bes nicht wucherischen Wechsels.

Die Reformatoren berwarfen, im Einverständnisse mit der alten Kirche, das Nehmen von Zinsen. Luther erklärte sich dagegen in dem Sermon vom Bucher 1519 und 1524 (daher auch dessen Zuchen zuch dessen zuch des Zuchen zuch dessen zuch des Zuchen zuch der Zuchen zuch der Zuchen der zuch zuch zuch zuch zuch zuch der Zuchen zuc

Miscellaneen litterarischen Inhalts. Dritte Sammlung, Nürnberg 1780, S. 11 f.) erklart hatte: "Das gebot gotes Deuteron. am 15. und Luc. am 6., bas ain geglicher feinem nechsten in der not fred bnd willig sol leihen, on allen besuch, Ift allen Christen bev ewiger Berdamnuß not zu halten. Ain pfenning über die haubtsumma außgeliehen, eins genommen ist wucher", und dies auch auf den Rentenkauf mitbezog: "Die Zinß im Concilio zu Costnitz, wie man sagt, nachgelassen, auf hundert fünff gulden, seind wissent= lich wucherzinß", dessen Bezahlung nicht zulässig sei, denn: "hie muß man got meer ge-horsam sein dann den menschen", veranlaßte dies große Argernis und mußte die bestehenden Rechtsverhältnisse in Berwirrung bringen. Herzog Johann Friedrich sorderte deshalb von 10 Luther und Melanchthon ein Gutachten (in der Altenburger Ausgabe von Luthers Berken Bb II, S. 815), worin die Reformatoren erklärten, daß der Wucher ein großes Ubel sei und ber Liebe widerspreche, doch durfe man nicht jedem gestatten, sich willkurlich einer über-nommenen Verpflichtung zu entziehen oder sich nur mit Gewalt zur Zahlung bewegen zu laffen, wie Strauß wollte. Man solle es dem Gewissen ber Gläubiger überlaffen, ob fie 15 Bucher forbern ober annehmen wollten, nur follten es nicht mehr als 4 ober 5 Gulben von 100 sein, und ber Zins solle auch nicht ein ablöslicher sein. Darauf ließ Strauß im folgenden Jahre eine aussührlichere Schrift über diesen Gegenstand erscheinen: Das wucher zu nemen vod geben vnsern Christlichen glauben vod brüberlicher lieb (alko zu ewiger verdamnuß reichent) entgegen ph, vnuberwintlich leer vod geschrifft . . . 1524 20 (Strobel a. a. D. S. 38 f.). Darin äußert er: "Ich hab hie geleret yn dem namen vosers lieben herrn J. Chr. man sol jederman geben was man göttlich vod redlich schuldig Bucherzinß willig vnd ohne gezwang auch on bruderliche vermanung vnd protestation bes unpilligen anforderers ju geben, ift wiber Got . . . " hierauf erklarte Luther: "Sermo Straussii placet plus quam antea libellus ejusdem. Nam mitigavit hic 25 locum de solvendis etiam usurariis censibus. Hoc solum deest, quod census redemtionis sine discrimine damnat usurae universos. Nam si in ordinem redigerentur (licet sint passim in abusu) inculpabiles essent (aus Lutheri epistolae edit. Buddeus Tom. III, p. 38, bei Strobel a. a. D. S. 16). Erledigt war damit übrigens die gange Frage feineswegs: benn viele Gemuter waren wegen ber Rulaffigfeit so des Nentenzinses noch in Zweifel und Unruhe. Um diese zu beseitigen, wurde in ber "Instruktion und Befehlch barauff bie Bisitatores im Kurfürstenthum Sachsen abgefertigt senn", 1527 (f. Sehling, Die ev. Kirchenordnungen I, 142f.) bestimmt: "Rach dem auch an etlichen ortern die widerkeufflichen Zins, darauff die stifftungen bisanher gewidemt geweft, bermaffen ertaufft bas etliche prediger und pfarnner ber gewiffen halben beschwert 86 dieselben zu entpfabenn, sollenn unser verordente Bistatores, so inen berwegen anzeigung beschicht nach gestalt ber umbstende bnnb Circumstantien ber widerteuff und Contracten einsehung thuen" S. 145.

Auch Melanchthon ist bei Beurteilung ber Zulässigfeit bes Nehmens von Zinsen sich nicht stets gleich geblieben und hat die anfängliche Ansicht über die absolute Berwerslich-

40 feit nicht immer festgehalten.

In der ersten Bearbeitung der loci theologici sagt Melanchthon: "Huo pertinet, quod de foenore decretum est, exteris foenorandum non cognatis. Nunc cum nulli sint exteri, omnes cognati, in universum interdictum est foenus", anderte indessen später seine Ansicht (vgl. den Wiederabdruck der Ausgabe vom Jahre 1521 von 25 Augusti, Leipzig 1821, S. 73, nebst der Bemerkung S. 244. 245), obsichon er noch in einem Gutachten vor 1553 barüber: "Utrum usurae adversus jus divinum sint puniendae, an tolerandae in republica christiana? — sich für die erste Alternative (f. J. Höhmer, Jus eccles. Prot. lib. V, tit. XIX, § XXXIII) entscheibet. Ginen anberen Standpunkt nahm dagegen Calvin ein. Bei verschiedenen Gelegenheiten hat er sich so darüber ausgesprochen (3. B. Sermon 134. CR 28, 121) und ein besonderes Responsum auf eine an ihn ergangene Anfrage erteilt. Dasselbe findet fich im Driginalterte abgebruckt in CR 10, 245 ff. (Es eriftieren babon zwei lateinische Ubersehungen, bon benen bie eine u. a. in ben Epistolae et Responsa hinter ben Institutiones, Amstelod. 1667, fol. 223. 224 abgedruckt ist), beffen auszugsweise Mitteilung bier eine Stelle finden foll. 55 Er critart barin: Premierement il n'y a point de tesmoignages es ecritures par lequel toute usure soit totallement condamnee. Car la sentence de Christ vulgairement estimee tres manifeste, cest ascavoir prestez (Luc. 6, 35) a este faulsement destournee en ce sens . . . Par ainsi les parolles de Christ vallent autant a dire comme sil commendoit de survenir aux pauvres plustôst qu'aux so riches. Nous ne voyons donc pas encore que toute usure soit deffendue. La

loy de Moyse (Deut. 23, 19) est politique laquelle ne nous astraint point plus oultre que porte equité et la raison d'humanité. Nachbem er ben Sinn ber übrigen Schriftstellen erläutert und seine Digbilligung barüber ausgesprochen, daß man fich an einzelne Worte hänge, nicht die Sache ins Auge fasse, so beklariert er: . . . ascavoir que quand je permets quelques usures je ne les fay pourtant pas toutes li- 5 cites. En apres je n'appreuve pas si quellquun propose faire mestier de faire gain d'usure. En oultre je n'en concede rien sinon en adjoustant quelques exceptions. La premiere est que on ne prenne usure du pauvre . seconde exception est que celui qui preste ne soit tellement intentif an gain quil defaille aux offices necessaires, ne aussi voulant mettre son argent scure- 10 ment il ne deprise ses pauvres freres. La tierce exception est que rien n'intervienne qui n'accorde avec équité naturelle, et si on examine la chose selon la rigle de Christ: ascavoir ce que vous voulez que les hommes vous fassent etc. elle ne soit trouvee convenir partout. La quatriesme exception est que celuy qui emprunte face autant ou plus de gain de l'argent emprunte. En 15 cinquiesme lieu que nous n'estimions point selon la coustume vulgaire et reçue quest ce qui nous est licite, ou que nous ne mesurions ce qui est droit et equitable par l'iniquité du monde, mais que nous prenions une sigle de la parolle de Dieu. En sixiesme lieu que nous ne regardions point seulement la commodite privee de celuy avec qui nous avons affaire, mais aussi que 20 nous considerions ce qui est expedient au public . . . En septiesme lieu que on n'excede la mesure que les loix publiques de la region ou du lieu concedent.

Dit Discipline des églises reformées en France Chap. XIV, art. XXII bisponiert aber: "Toutes usures seront tres-étroitement prohibées, et on se 26 réglera en matiere de prêt, selon l'Ordonnance du Roi, et selon la régle de la charité".

In ähnlicher Weife wie Calvin haben sich seitbem auch andere evang. Theologen über Die Statthaftigkeit bes Binfennehmens ausgesprochen, wie Wilhelm Amafius in feinem Werte "de conscientia et ejus jure vel casibus", Spener in ben theol. Bebenken 20 Bb II, S. 227 f., und aus neuerer und neuester Zeit Reinhard, Spstem ber chriftl. Moral, Bb III, S. 27f.; b. Ammon, Handb. b. chriftl. Sittenlehre, Bb III, Abt. I, S. 194f.; Rothe, Theol. Cthit, Bo III, Abt. I, S. 233. Der lettere außert: "Wie es nicht nur erlaubt, fondern geradezu pflichtmäßig ift, ben ichon borhandenen Eigenbefit als Mittel jur Erwerbung bon neuem zu gebrauchen, fo tann auch gegen bas Darleihen von Kapitalien gegen 85 Binfen, wenn fie anders ber Billigkeit gemäß bemeffen find, sittlich gar tein Bebenken ftattfinden. Es liegt ja darin ein besonderes wichtiges Förderungsmittel des öffentlichen Vertebrs. Nur ist natürlich jeder Bucher unbedingt verboten . . . . Gelbst die Schriftsteller ber römisch-tatholischen Kirche sprechen sich jest in abnlicher Weise aus, wie 3. B. Phillips, Lehrbuch bes Kirchenrechts, Regensburg 1862, S. 637: "Da die Zinsverbote bes kano- 40 nischen Rechts ganz andere gesellschaftliche Zustände als die der späteren Zeit voraussetzen, so haben sie sich nicht in Kraft erhalten".

Dem Gewicht dieser Gründe konnte man nicht wohl widerstehen, zumal dasselbe durch die Bestimmungen des römischen Rechts, dessen Autorität immer allgemeinere Anserkennung erlangte, unterstützt wurde. Prozesse über Zinssachen gehörten eigentlich vor 45 die geistlichen Gerichte, kamen aber doch auch nicht selten an die weltlichen Behörden (s. Friedberg a. a. D. 102). In Jtalien, wo dies ebenmäßig geschah, wurde bei solchen Gelegenheiten dem röhelte der Borzug vor dem kanonischen gegeben und der Bereits des Borzug vor dem kanonischen gegeben und der Begriff bes Zinswuchers bemgemäß modifiziert (m. f. Sclopis, Uber bas Berhältniß und ben Unterschied zwischen bem romischen Civilrechte und bem kanonischen Rechte in Italien, so in Mittermaier und Zacharias fritischer Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung bes Auslandes Bb XV, Heidelberg 1843, Heft I, S. 40 f. S. 57 f.).
So bildete sich eine dem kanonischen Rechte widersprechende Gewohnheit, welche den

beim Rentengeschäft üblichen Zinsfuß von fünf Prozent auch auf Darleben mit direktem Binsversprechen übertrug und unter Umständen felbst auf sechs Prozent erhöhte. Diefe 56 Gewohnheit wurde seit dem letzten Dritteil des 16. Jahrhunderts auch in den einzelnen beutschen Territorien formlich legalifiert, wie in Sachsen und Medlenburg im Jahre 1572, in Brandenburg 1573 u. s. w. Endlich wurde auch durch den letzten Reichstagsabschied von 1654 (§ 174) überhaupt bestimmt: "Anreichend die kunfftige Zinß und Interesse, follen von nun an biefelbige, fie febn aus wiedertäufflichen Rinfen, ober vorgestreckten so

Anlehn herrürig und bersprochen, jedoch nach Anweisung der Reichs-Constitutionen und weiter nicht als fünf pro hundert alle und jede Jahre in verglichenen Terminen ohns fehlbar bezahlt, und im Fall des Saumsals auf blosse Vorzeigung der Obligation per

paratam executionem wider ben Schuldigen verfahren werben".

Seitbem wird ber Begriff "Bucher", im Sinne von usuraria pravitas, nicht mehr auf bas Nehmen von Zins überhaupt bezogen, sondern man versteht barunter ben gesetwidrigen Zinsengenuß, vor allem das Überschreiten bes gesetlichen Zinsfußes. Rur bieses wird als eine eigentlich strafbare Handlung betrachtet, mabrend bas gleichfalls öfter untersagte Nehmen ber Zinsen von Zinsen ober ber rudftandigen, bas Rapital felbst über-10 fcbreitenden Binfen nur für unwirtfam im Civilgericht gehalten wird. Bum ftrafbaren Bucher im weiteren Sinne gebort auch ber sog. Darbanariat, d. i. die wucherliche kunstliche Steigerung bes Preises von Gegenständen bes allgemeinen Berkehrs. Dagegen erhoben auch insbesondere die Reformatoren ihre Stimme, wie Luther, wenn er fagt: "So man die Straßenräuber, Mörder und Berrather rabert und topfet; wie viel mehr follte 15 man alle Bucherer rabern und alle Geizhälse verjagen, verfluchen und topfen? sonderlich bie, so muthwillige Theuerung stiften, wie jetzt Abel und Bauern thun aufs Allermuth-willigste" (Werke von Walch, Bb X, S. 1087, vgl. Tischreben Bb XXII, S. 327). (Der Name dieser Art des Wuchers wird auf den Zauberer Dardanarius zurückgeführt; vgl. Plinius, Hist. naturalis, lib. XXX, c. 1; Cujacii, Observationes, lib. X, c. 19). Das heutige Reichsrecht hat einen engeren Begriff des Wuchers. Ein solcher liegt nach den Gesesen vom 24. Mai 1880 und 19. Juni 1893 nur vor, wenn jemand unter Auskeutung der Rollage, des Leichtsungs, oder der Unerfahrenheit eines andern mit Ausbeutung ber Rotlage, bes Leichtsinnes, ober ber Unerfahrenheit eines andern mit Bezug auf ein Darlehn ober auf die Stundung einer Gelbforderung ober auf ein anderes zweiseitiges Rechtsgeschäft, welches benselben wirtschaftlichen Zwecken bienen foll, sich ober

25 einem Dritten Bermögensvorteile versprechen oder gewähren läßt, welche den üblichen Binssuß bergeftalt überschreiten, daß nach den Umständen des Falles die Bermögens-vorteile in auffälligem Migverhältnis zu der Leistung stehen. Dieser Wucher wird strafrechtlich geahndet (Strafgesethuch § 302a-302d) und die betreffenden Geschäfte sind nach Burgerl. Gesethuch § 138 Abs. 2 nichtig.

Die Beurteilung bes Buchers vom Standpuntte ber Rirche und bes Staats ift meift eine verschiedene gewesen. Wenn die evangelische Airche die starre Auffassung der römis

schen Kirche verworfen hat, so kann sie boch die Aufhebung aller Buchergesetze nicht gutheißen, wenigstens darf sie nicht ablaffen, die Glieder ihrer Gemeinschaft auf die Pflicht hinzuweisen, welche ihnen in den Worten des Herrn (Lc 6, 34. 25) ans herz gelegt ist. (H. F. Jacobson +) E. Sehling.

Bürttemberg. — Litteratur: Eisenlohr und Renscher, Sammlung der württemb. Kirchengesete, Bd IX, 1834/35; Hauber, Recht und Brauch der evang. luth. Kirche Württembergs, 1854; Das Königreich Bürttemberg, herausgegeben von dem Kgl. Statistischen Landesamt, Bd I, 1904; Kömer, Kirchliche Geschichte Württembergs, 2. Ausl. von Roos, 1865; Württemb. Kirchengeschichte, herausgegeben vom Calwer Verlagsverein 1893; Golther, Der Staat und die kathol. Kirche in Württemberg, 1874; Steinheil, Geses und Verfügungen über die Kirchengemeinden und Synoden in der evang. Landeskirche Württembergs, 1890; Amtsblatt des Evang. Konsistoriums und der Synode 1855—1908 Palmer, Die Gemeinschaften und Setten Württembergs, 1890; Arten der und Setten Bürttembergs, herausgegeben von Jetter 1877; Kalb, Kirchen und Setten ber 45 Gegenwart, 2. Aufl. 1907; Bohlthätigkeitsanstalten und Bereine im Königreich Bürttemberg. Neue Musg. 1906.

Das Königreich Württemberg, der brittgrößte unter den deutschen Bundesstaaten, ums faßt 19514 qkm und hatte nach der Volksjählung von 1905 2302 179 Einwohner, barunter 1580361 Angehörige ber evang. Landestirche, 504 Reformierte, 695 808 Kathoso liten, 12053 Jergeliten, 380 Mitglieber ausländischer Rirchen (ruffische, englische, schottische, 10726 Settenangehörige mit Einschluß der Freireligiösen und Religionslosen. Zur edang. Landeskirche gehören 1187 Kirchengemeinden mit 1158 geiftlichen Stellen (— 1059 ständige Pfarrstellen, 99 Pfarrverwesereien und ständige Bikariate —). Auf je 1368 Edangelische kommt 1 Geistlicher. Nach der kirchlichen Statistik vom Kalenderjahr 1905 betrug 55 die Zahl der Kommunikanten 716564 — 48% der evangelischen Bevölkerung, die Gesamtssumme der kirchlichen Kollekten 789913 Mk. Übertritte zur evangelischen Kirche wurden 181 gezählt, darunter 126 von Katholiken, Austritte aus der evangelischen Kirche 277, darunter 68 zur katholischen Rirche. Die Taufe unterblieb bei 138 Kindern, die kirchliche Trauung bei 478 Baaren, barunter 150 gemischte. Bei ber Wahl für die kirchlichen Ge-60 meindeorgane haben 22%, der Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Im alten Herzogtum Württemberg war die evangelische Landeskirche mit dem Staat aufs engste verbunden. Herzog Ulrich (1498—1550) hatte durch Erhard Schnepff (Bb XVII S. 670) und Ambrosius Blarer (Bb III S. 251) die Reformation in seinem Land eingeführt. Sein Sohn Herzog Christoph (1550—1568) hat im Bund mit Joshannes Brenz (Bb III S. 376) das Kirchenwesen des Landes geordnet. Zunächst regierte 5 der Landesherr mit seinen geistlichen und weltlichen Käten die Kirche. Die den Herzog Christoph am 15. Mai 1559 erlassene große Rirchenordnung, welche zugleich bas gesamte Schulwesen regelte, war bas kirchliche Grundgeset, ber Lehrbegriff war burch bie Augsburgifche Ronfession von 1530 und burch bie Burttembergische Ronfession von 1551 festgestellt. Spater sette berfelbe Herzog zur Berwaltung ber kirchlichen Angelegenheiten ein 10 ständiges Rollegium ein bestehend aus Konsistorium und Kirchenrat. Das Konsistorium hatte die innere Angelegenheiten der Rirche zu besorgen, der Rirchenrat die ökonomischen. Bu jährlicher Beratung über Kirchensachen traten bie 4 (später 6) Generalsuperintenbenten mit biefem Rollegium jufammen. In biefer Bereinigung hatte bie oberfte Rirchenbeborbe den Ramen gemeiner conventus ober synodus. Der landeskirchliche Aufwand 15 einschlieflich ber Besoldungen und Rubegehalte ber Geiftlichen wurde auf das allgemeine Rirchengut, gebilbet aus ben Gefällen ber geiftlichen Stellen und ben Einkunften ber eingezogenen Aloftergüter, übernommen. Den Gemeinden blieb nur die Rirchenbaulast und ber örtliche Rultauswand. Die Leitung ber örtlichen Rirchengemeinde hatte ber Pfarrer unter nächster Aufficht bes gemeinschaftlichen Oberamts (Oberamtmann und Detan) in Ge- 20 meinschaft mit der weltlichen Obrigkeit. Eine Art von kirchlicher Ortsbehörde bildete der auf Anregung Balentin Andreas (Bb I S. 506) im Jahr 1642 eingeführte Kirchenstonvent. Diefer bestand aus dem Geistlichen, dem weltlichen Ortsvorsteher und einigen aus der Mitte der Ortsbehörde gewählten Räten. Er hatte die Aufgabe, Vergehen der Gemeindeglieder gegen christliche Religion und Zucht zu rügen, das kirchliche Leben zu 26 fördern, über die Schulanstalten zu wachen, für die Armen zu sorgen und die kirchlichen Stiftungen zu verwalten. Auf Festhaltung ihres landesherrlichen Epistopats legten die Herzoge großen Wert und bemühren sich, dasselbe gewissenstelt zu sühren, auch wenn sie innerlich der Kirche ferner standen. Als aber im Jahr 1733 Karl Alexander, der in Wien zur katholischen Kirche übergetreten war, den herzoglichen Thron bestieg, war das Land vo darüber einig, daß er als Katholik die landesherrliche Bischofsrechte über die evangelische Rirche nicht ausüben könne. Es wurde baber durch bie fog. Religionsreversalien bestimmt, daß so lange katholische Herzoge in Württemberg regieren, die Ausübung des Kirchen-regiments an die oberste Staatsbehörde, den Geheimen Rat, übergehen sollte. Dieses kirchliche Interregnum währte bis jum Regierungsantritt bes Herzogs, späteren Königs Friebrichs, 85 im Jahr 1797, ber als ber evang. Konsession zugehörig bas Kirchenregiment selbst wieber ju führen hatte. — In seine Regierungszeit (1797—1816) fielen bie großen politischen Umwälzungen, welche tief eingreifende Beränderungen bes Rechtsbestands ber Kirche zur Folge hatten. Die alte Landesverfassung fiel dahin, das Kirchengut wurde mit dem Staatskammergut vereinigt, das Landstandrecht der Prälaten, das sie als Vertreter der 40 Mannsklöfter hatten, wurde aufgehoben. Die Leitung bes höheren Schulwesens wurde bem Konfistorium entzogen und einer neuen Behörbe ber Studienoberbirektion übertragen. Durch den Zuwachs katholischer Landesteile wurde Württemberg ein paritätischer Staat, in welchem durch das Religionsedikt von 1806 die drei chriftlichen Konfessionen gleichgestellt waren. Die gesehmäßige Regelung der Stellung der Kirche zusolge 45 der veränderten Berbältnisse brachte die unter König Wilhelm I. zu stande gekommene Berfassungsurkunde für das Königreich Württemberg vom 25. September 1819. Die Hauptbestimmungen waren folgende: jede der drei im Königreich bestehenden Konfessionen hat das Recht freier öffentlicher Religionsübung (§ 70). Die Anordnungen in Betreff ber inneren kirchlichen Angelegenheiten bleiben ber berfassungsmäßigen Autonomie 50 einer jeden Kirche überlassen (§ 71). Dem König gebührt das oberste Schus- und Aufssicht über die Kirchen (§ 72). Das Kirchenregiment der evangelisch lutherischen Kirche wird durch das Konsistorium und den Synodus (bestehend aus dem Konsistorium und den sechs Generalsuperintendenten) verwaltet (§ 75). Für den Fall, daß der König einer andern als der evangelischen Konsession angehört, treten bezüglich der Epistopalrechte die 55 Bestimmungen der früheren Religionsreversalien ein (§ 76). Die abgesonderte Berwaltung bes evangelischen Kirchenguts des vormaligen Herzogtums Württemberg wird wiederhergestellt (§ 77). Die sechs evangelischen Generalsuperintenbenten haben Sitz und Stimme in der zweiten Kammer (§ 133). Diese Bestimmungen kamen nur nach und nach zur Ausführung und wurden in einigen wefentlichen Bunkten burch die Folgezeit modifiziert. 60

Die bis in die neueste Zeit immer wieder angeregte Frage der Ausscheidung bes Rirchenguts ift wegen ber großen in ber Sache liegenben Schwierigkeiten noch nicht jum Austrag gekommen. Dagegen hat ber Staat die durch konigliches Wort feierlich jugesicherte Berpflichtung, für die ökonomischen Bedürfnisse ber Kirche zu sorgen, stets anerkannt und ist 5 ihr in ausreichender Weise gerecht geworden. Der Auswand für die Ginrichtungen der evangelischen Kirche aus Staatsmitteln beläuft sich zur Zeit jährlich auf rund 41/3 Millionen. Die Religionsreversalien, welche durch die Berfassurfunde (§ 76) bestätigt waren, sind im Hinblid auf die Aussicht, daß mit dem Ableben des gegenwärtigen Königs die tatholische Linie zur Regierung gelangen wird, dem gegenwärtigen Stand des öffentlichen Rechts 10 entsprechend neu gestaltet worden. Dies war notwendig hauptsächlich aus dem Grund, weil ber Geheime Rat, der im alten Herzogtum ein rein evangelisches Kollegium war, eine paritätische Behörde geworden ist. Es wurde daher durch ein kirchliches Geset vom 28. März 1898, das staatlicherseits nicht beanstandet wurde, in möglichster Anlehnung an die alten Religionsreversalien bestimmt, daß, wenn der König einer andern als der evanstelischen Konfession angehört, die Ausübung der landesherrlichen Kirchenregimentsrechte auf ein Kollegium übergeht, das den Namen Evangelische Kirchenregierung sührt. Dieselbe besteht aus zwei der evangelischen Kirche angehörigen ordentlichen Mitglieder des Geheimenrats (in erster Linie Staatsminister), bem Prasibenten bes Evangelischen Konfistoriums, bem Prasibenten ber Lanbesspnobe und bem dienstätteften Generalsuperintendenten. Der 20 Staatsminister bes Kirchen- und Schulwesens ist, wenn er ber evang. Kirche angehört, jedenfalls Mitglied der Evangelischen Kirchenregierung und ihr Borstand. Die Geschäftsaufgabe der Edangelischen Kirchenregierung umfaßt sämtliche innerkirchliche Angelegenheiten, welche zur Entschließung des edang. Landesherrn stehen. Sie ernennt auch die Generalsuperintendenten und die Dekane, dagegen geht die Besetzung der übrigen Kirchenstellen an 25 das Konfiftorium über. Die Ernennung bes Konfiftorialpräfibenten, ber Mitglieber bes Konfistoriums und bes evangelischen Hospredigers aus der Bahl der von der Evangelischen Kirchenregierung Vorgeschlagenen bleibt dem König vorbehalten. Eine weitere Anderung ergab sich aus dem Versassungsgesetz vom 16. Juli 1906. Durch dasselbe verloren die sedangelischen Generalsuperintendenten mit den übrigen sog. Privilegierten ihren Sitz so in der zweiten Kammer, die zu einer rein aus dem allgemeinen Wahlrecht hervorgehenden Bollstammer umgeftaltet wurde. Dagegen erhielten jur Bertretung ber Intereffen ber ebangelischen Kirche ber Präsibent bes Konsistoriums, ber Präsibent ber Landesspnobe und awei durch ihre Rollegen zu wählende Generalsuperintendenten Sit und Stimme in der neu geftalteten erften Rammer. Diefelbe trat erftinals im Sahr 1907 jufammen.

Dberfte kirchliche Berwaltungsbeborbe ift bas Evangelische Konsiftorium, über welches das Ministerium des Kirchen- und Schulwesens die Dienstaufsicht führt. Letterem kommt auch die Bermittelung der Anträge des Konsistoriums an den König zu. Das Kon= sistorium besteht aus einem Präsidenten und der erforderlichen Anzahl geistlicher und welt= licher Räte. Der Oberhofprediger und der erste Geistliche an der Stiftskirche (Stiftsprediger) sind kraft ihres Amtes Mitglieder des Konsistoriums. Als außerordentliche Mitglieder sind ihm zur Zeit zwei Generalsuperintendenten zugeteilt. Das Präsidium von seit zwei Generalsuperintendenten zugeteilt. Das Präsidium als Oberkirchenseit 1905 erstmals von einem Theologen besleidet. Das Konsistorium als Oberkirchen behörde handhabt die Kirchengesetze, überwacht die Lehr- und Gottesdienstordnung, sorgt für die Bestellung der Kirchenämter, für Erhaltung der Kirchen- und Bsarrgebäude, sowie der Bsarrdotationen, überwacht die ortösirchliche Bermögensverwaltung, beaussicht die Amtsführung und den Wandel der Geistlichen und nimmt die zweite theologische Dienstprüfung (Anstellungsprüfung) vor. Einmal im Jahr treten die Generalsuperintendenten mit dem Konsistorium zum Synodus zusammen. Die Verhandlungen des Synodus erstreden sich auf die Berichte ber Generalsuperintendenten über die bon ihnen vorgenommenen Rirchenso visitationen und auf die Beratung allgemeiner firchlicher Angelegenheiten; auch steht ibm die Kenninisnahme von dem Stand und der Verwaltung der dem Konsistorium unterstellten Fonds zu. Die sechs Generalsuperintendenten (Pralaten genannt) haben die Detane ihrer Sprengel zu investieren und die Diocesen von 6 zu 6 Jahren zu visitieren, auf das Berhalten der ihnen untergeordneten Rirchendiener zu achten, die von den Geifts 55 lichen alle 2 Jahre bis jum 40. Lebensjahr zu liefernden wissenschaftlichen Arbeiten zu recensieren und an der Einweihung neuer Rirchen sich zu beteiligen. Bier von ihnen sind zugleich Frührrediger an ihrem Wohnort. Der unter bem Konsistorium stebende Feldpropft investiert, visitiert und beaufsichtigt die Militärgeistlichen. Dem Konsistorium, bezw. den Generalsuperintendenzen untergeordnet sind die 49 Detane, deren Amter in der Regel mit 60 ben ersten Bfarrstellen an ben Oberamtösigen verbunden find. Sie investieren und visi-

tieren die Bfarrer und Gemeinden ihrer Diöcese, beaufsichtigen die Amtsführung und ben Mandel der Geistlichen, leiten die jährlichen Diöcefanspnoden und theologischen Disputationen (Befprechungen über bogmatische und ethische Materien nach einer bom Ronfistorium bestimmten Ordnung, wozu ein Geistlicher ber Diocese die Thesen liefert), recensieren in erster Instanz die wissenschaftlichen Ausarbeitungen der Geistlichen, halten die Weiherede 5 bei Eröffnung neuer Kirchen, prüfen ben Religionsunterricht in ben Bolksschulen und nehmen teil an der Brüfung desfelben in den höheren Schulen. Die kirchlichen Angelegensbeiten, einschließlich der Bermögensberwaltung der einzelnen Gemeinden, beforgt unter Aufficht bes Defanatamts bezw. bes Diöcesanausschusses ber vom Pfarrer geleitete Rirchengemeinberat.

Dem Konfistorium und seinen Organen ist zugleich die Leitung und Beauffichtigung bes auf tonfeffioneller Grundlage eingerichteten Boltsich ulmefens übertragen. Debrere seiner Rate find fast ausschließlich mit den Angelegenheiten der Bolksschule beschäftigt. Als Oberschulbehörde für sämtliche ebangelische Volksschulen bes Landes handhabt das Konfiftorium die Schulgefete, leitet die Schullehrerbilbungsanftalten, prüft, ernennt und beauf= 15 sichtigt die Lehrer, ernennt die dem geistlichen Stand zu entnehmenden Bezirksschulinspettoren, welche die Bolksschulen ihres Bezirks alle 2 Jahre zu visitieren haben. Die Schulen am Wohnsitz des Bezirkschulinspettors werden durch den Generalsuperintendenten geprüft. Die örtliche Schulaussicht wird von dem Pfarrer, in größeren Gemeinden mit mehreren Gestillichen von einem derselben gesührt. Ein auf Neuordnung der Schulaussicht gerichteter Wegierungsentwurf von 1902, nach welchem die örtliche Schulaussicht dem Pfarrer versbleiben, dagegen die Bezirksschulaussicht auch Lehrern sollte übertragen werden können, während die oberste Schulaussicht durch eine vom Konsistorium abzulösende besondere Obersschulsbörde gesührte würde, wurde von der zweiten Kammer angenommen, von der ersten unter dem 8. Juni 1904 abgelehnt. Ein neuer Entwurf, der über den von 1902 in 25 weiseren Pausster die geschen der Standaussicht ist ansaches einigen Punkten hinausgeht, ist anfangs Juni 1908 von der Kgl. Regierung ausgegeben worden und unterliegt zur Zeit der ständischen Beratung.

Nur langsam und stufenweise hat sich in Württemberg die Verbindung der synodalen

Berfaffung mit der konfistorialen vollzogen. Man war mit der Leitung der Gesamtkirche burch das Konfistorium zufrieden, während man die Beforgung der ortstirchlichen Angelegen: 30 beiten bertrauensvoll bem Pfarrer teils allein, teils in Verbindung mit dem Rirchenkonbent ober mit der bürgerlichen Gemeindevertretung überließ, letteres insbesondere auf vermögensrechtlichem Gebiet. Der Gebanke, daß auch der Gemeinde als solcher ein unmittelbarer Einfluß auf die Gestaltung und Verwaltung des Kirchenwesens gebühre, hat sich in Württemberg später als auf andern Gebieten der evang. Kirche gesetzliche Geltung ver- 85 schafft. Durch Kgl. Verordnung vom 25. Januar 1851 wurde als unterste Stuse der Pfarrgemeinderat eingeführt, bestehend aus dem oder den ordentlichen Geistlichen und einer ber Größe ber Gemeinde entsprechenden Anzahl von gewählten Kirchenältesten zur Beratung innerfirchlicher Gemeindeangelegenheiten unter Ausschluß ber firchlichen Bermögensverwaltung. Durch Agl. Berordnung vom 18. November 1854 kam als nächsthöhere Stufe so bie Diöcesanspnode, neu geregelt durch die Diöcesanspnodalordnung von 1901, hinzu. Sie tritt alljährlich auf Berufung durch den Dekan zusammen und besteht aus den ordents lichen Geistlichen und ebensovielen aus der Nitte des Pfarrgemeinderats gewählten Kirchensältesten. Sie hat auf die kirchlichen und sittlichen Zustände der Diöcese und ihrer einzelnen Gemeinden zu achten, Wünsche und Anträge an die Oberkirchenbehörde zu beraten und es die Fragen der letzteren zu beantworten. Der übliche Bericht des Dekans über die die seiseinen kirchlichen Bistationen gemachten Wahrnehmungen giebt Anlaß zur Erörterung kirchlichen Beischlichen Geschäfte besorgt der aus dem Dekan und einem geistlichen weitlichen Beischlichen Geschafte besorgt der aus dem Dekan und einem gestlichen und weltlichen Beischlichen Beischlichen Polikesten bestehende. Niedenzwischus sitter bestehende Diöcesanausschuß. Den Schlußstein des synobalen Aufbaus bildet die so Landessynode, eingeführt durch Rgl. Berordnung vom 20. Dezember 1867, erstmals versammelt im Jahr 1869 und neu geregelt durch die Landesspnodalordnung von 1888. Sie tritt je nach 6 Jahren auf Berufung des Landesherrn zusammen und besteht aus 25 geist-lichen und 25 weltlichen von den Diöcesanspnoden gewählten Abgeordneten, einem Abgeordneten von der theologischen Fakultät der Landesuniversität, drei geiftlichen und drei 56 weltlichen vom Landesherrn zu ernennenden Mitgliedern. Ihre Hauptaufgabe ift die Mit-wirkung bei der kirchlichen Gesetzgebung. Sie hat das Recht, kirchliche Gesetze auch von sich aus vorzuschlagen, Anträge, Wünsche, Beschwerden an das Kirchenregiment zu bringen und von den Rechnungen der vom Konsistorium verwalteten Kassen, sowie von den für die lirchlichen Bedürfnisse vorgesehenen Sähen des Staatshaushalts behufs etwaiger Er= so

innerungen Renntnis zu nehmen. Für bie Zwischenzeiten ist ein aus bem Spnobalprafibenten und je zwei weltlichen und geiftlichen Mitgliebern bestehender Ausschuß bestellt, ber fich orbentlicherweise je einmal im Jahr versammelt. Bas ber Ausgestaltung ber firch-lichen Organisation noch fehlte, war die ftaatliche Anertennung der Selbstständigkeit der 5 Ortsfirchengemeinden in vermögensrechtlicher Beziehung mit der Befugnis zur Erhebung firchlicher Umlagen. Die zweite Landesspnobe nahm im Jahr 1878 einen famtliche Stufen umfassenben Entwurf einer Kirchengemeinde- und Shnodalordnung für die evang. Landesfirche Bürttembergs mit überwiegender Majorität an. Um die für die Einführung ber neuen Kirchenordnung erforderliche Abanderung der Staatsgesetze einzuleiten, legte die Reso gierung der Kammer ben Entwurf eines hierauf bezüglichen Gesetzes vor. Derselbe wurde im Dezember 1884 von der Kammer der Abgeordneten abgelehnt. Gine in thunlichstem Anschluß an den kirchlichen Entwurf von 1878 von der Staatsregierung neu ausgearbeitete Borlage, welche sich auf die Bertretung der Kirchengemeinde und die Berwaltung ihrer Bermögensangelegenheiten beschränkte, wurde bon beiben Kammern angenommen und als 16 Gesetz vom 14. Juni 1887 verkundigt. Das hiernach auf staatsgesetzlichem Weg gebildete, vom Ortsgeistlichen geleitete Organ des Kirchengemeinderats hält die bisherige enge Berbindung mit der burgerlichen Gemeinde darin fest, daß der Ortsvorsteher, wenn er ber evangelischen Landestirche angehört, orbentliches Mitglied bes Kirchengemeinderats ift. Das bisher im burgerlichen Vermögen inbegriffene Ortstirchenbermögen wurde ausgeschieden und 20 bem Rirchengemeinderat zu eigener Berwaltung unter Aufsicht der zuständigen Kirchensund Staatsbehörden übergeben. Dem Kirchengemeinderat wurde auch das Recht zur Ers bebung von Umlagen auf die Kirchengenoffen innerhalb der durch das Gefet bestimmten Grenzen zuerkannt. Dem fo gebilbeten Rirchengemeinderat wurde durch kirchliches Gefet vom 29. Juli 1888 die innerkirchlichen Funktionen des bisherigen Pfarrgemeinderats 26 übertragen. Das Gefetz vom 14. Juni 1887 hat durch das Gesetz vom 22. Juli 1906 einige übrigens nicht wesentliche Anderungen erfahren und ist als "Evangelisches Rirchengemeinbegeset" ueu bekanntgegeben worden.

Die evang. Geiftlichen erhalten in ihrer Mehrzahl ihre Borbildung in ben vier niebern evangelisch-theologischen Seminarien (Maulbronn, Schöntal, Blaubeuren und Urach). so Ihr Lehrplan ist im wesentlichen ber eines Obergymnasiums, so zwar, daß bem Unterricht in Religion und hebräischer Sprache eine burch größere Stundenzahl bevorzugte Stelle eingeräumt ist. Für das Studium der Theologie ist das höhere theologische Seminar, das sog. Stift in Tübingen, bestimmt. Den Zutritt zum niedern Seminar eröffnet die Erstehung des "Landezamens", dessen Ansorderungen dem Ponsum der 5. Gymnasialklasse Stephing des "Landezuniens , dessein Antotoetungen dem Petiquin det d. Syntiapitatiffes (Obertertia) entsprechen, den zum Stift eine der Ghmnasialaditurientenprüfung analoge Kontursprüfung. Aljährlich werden 30—40 Zöglinge in diese Anstalten aufgenommen. Sie haben Wohnung, Kost und Unterricht frei. Soweit der Raum reicht, werden in den niedern Seminarien neben den eigentlichen Seminaristen auch sog. Hospites zugelassen, welche gegen einen bestimmten Pensionsbetrag an den Einrichtungen der Anstalt Anteil so nehmen, ohne jum Studium der Theologie verpflichtet ju fein. Die Oberaufficht über biese Anstalten führt die Ministerialabteilung für die höheren Schulen (früher Oberstudiens birektion), welcher Behörde zur Bertretung der kirchlichen Interessen ein Mitglied des Svansgelischen Konsistoriums als Delegierter beigegeben ist. Die erste theologische Dienstprüfung wird an der Landesuniversität durch die ordentlichen Brofessoren der theologischen Fakultät as unter Kontrolle eines Kommiffars bes Evang, Ronfiftoriums vorgenommen. Die Erftebung biefer Brufung befähigt zur Anstellung im unständigen Kirchendienst als Bikar und Pfarramtsverweser. Dem Antritt des ersten Bikariats geht die Ordination (eingeführt 1855) und die Verpflichtung voran. Der Kandidat verpflichtet sich, "sich in seinen Vorträgen und im Religionsunterricht an die beilige Schrift zu halten und fich keine Abweichungen von so dem evangelischen Lehrbegriff, so wie derselbe vorzuglich in der Augsburgischen Konfession enthalten ift, zu erlauben". Die Bitare werden junachst Geistlichen beigegeben, welche aus perfonlichen ober bienftlichen Grunden ber Unterftützung bedürfen, und find bon biefen in bie famtlichen Geschäfte bes Umte in Rirche und Schule einzuleiten. Außerdem bestehen zur weitern praktischen Ausbildung ber Bifare Instruktionsturfe auf bem Gebiet ber firch. as lichen Amtsverwaltung, ber inneren Mission und bes Schulwesens, lettere am Sit ber Schullehrerfeminarien und geleitet von beren Borftanben. Einzelne Kandidaten, welche einer speziellen Anleitung besonders bedürftig erscheinen, werden hervorragend tüchtigen Geist-lichen als Lehrvikare für einige Monate zugeteilt. Die betreffenden Geistlichen werden für Berpflegung des Kandidaten und für ihre Mühwaltung angemessen entschädigt. Der Bikar so erhalt neben völlig freier Station eine Gelbbelohnung von 400 Ml. pro Jahr. Die mit

Berfehung erlebigter Stellen beauftragten Bfarrverwefer beziehen ein Taggeld von 4 Mt. 40 Bf. nebst Alterszulage von 100-200 Dt., die ständigen Pfarrverwefer, sowie die Stadtund Barochialvilare einen Jahresgehalt von 1600—1800 Mt. Für die befinitive Anftellung im Kirchendienst ist Borbedingung die Erstehung der zweiten theologischen Dienstprüfung (Anstellungsprüfung), zu welcher sich ein Kandidat nach 1—1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>jähriger Ber= 5 wendung melden kann. Dieselbe sindet alljährlich in Stuttgart statt und wird durch die theologischen Mitglieder des Konsistoriums vorgenommen. Das durchschnittliche Alter der jur Anstellung als Pfarrer gelangenben Kandibaten beträgt jur Zeit 31—32 Jahre. Bas bie Gehaltsverhältniffe ber ständigen Geistlichen betrifft, die sämtlich neben ber Besolbung freie Wohnung baben, so wurde an Stelle bes früheren Pfründspltems im Jahre 1899 10 ein Dienstaltersvorrückungsspliem eingeführt, mit Grundgehalten und Alterszulagen. Die Grundgehalte der Dekanc betragen teils 3800, teils 4100 Mt. und erheben sich durch die Zulagen bis zum Höchstigehalt von 4700 und 5000 Mt. Die übrigen Pfarrstellen sind mit Grundgehalten von 2200, 2400, 2600 Mt. ausgestattet und steigen durch sieden Dienste nnt Grundgehalten von 2200, 2400, 2600 Mt. ausgestattet und steigen durch steden Dienstsalterszulagen von der zu drei Jahren an, so daß nach 21 Dienstsahren der Höchstigehalt 15 von 3900, 4100 und 4300 Mt. erreicht wird. Für die Einreihung der einzelnen Stellen in die Grundgehalte ist die Wichtigkeit und Schwierigkeit des Dienstes, die Bevölkerungszahl, Örtlichkeit und Lage maßgebend. Die Stolgebühren sind durch sirchliches Gesetz vom 21. Januar 1901 aufgehoben und ist den Geistlichen die Annahme von Gebühren oder von Geschenen an Stelle einer Gebühr untersagt. Dagegen sind die Kirchenz gemeinden verpslichtet, den durch Aussehung der Stolgebühren entstandenen Ausfall an dem Einkommen ihrer Pfarrstellen zu ersehn und der Ausfallbetrag an die bei dem Konsistorium errichtete Kirchliche Besoldungskasse abzuliefern. Dies Kasselbetrag an die bei dem Liche Rorrsbesoldungen namens der einzelnen Karrstellen und aahlt den Geistlichen monatlich liche Pfarrbesoldungen namens der einzelnen Pfarrftellen und zahlt den Geistlichen monatlich durch Bermittelung der staatlichen Finanzbehörde ihre Gehaltsbezüge aus, so daß der 26 Stelleninhaber der Pfründeverwaltung enthoben ist. Das Einkommen erledigter Kirchenstellen, soweit es nicht durch die Rosten der Amtsverweserei in Anspruch genommen wird, fällt in die Rasse des Geistlichen Unterstützungesonde, aus welchem den Geistlichen in Fällen ber Kranteit ober besonderer ölonomischer Rotlage Gaben in entsprechendem Betrag und sonstige kirchengeseslich sestigestellte Bezüge gereicht werden. Das Bermögen dieses so Fonds berechnet sich zur Zeit auf rund 2 Millionen. Die Ruhegehalte — nach 40 Dienst-jahren zwischen 85 und 90%, des Gehalts — leistet namens des Kirchenguts die Staatstaffe. In Krantheitsfällen trägt biefelbe bei ftanbigen Geiftlichen für 6 Monate bie Roften ber Stellvertretung. Für die Wittven und Baifen ber Beiftlichen forgt die Beiftliche Wittventaffe mit einem bermaligen Bermögensbeftand von 11/, Millionen. Bur Unterstützung bedurf- 25 tiger Kirchengemeinden namentlich bei Kirchen- und Pfarrhausbauten wurde im Jahr 1898 ber Kirchliche Hilfsfonds gegründet, bessen Bermögen jur Zeit gegen 80 000 Mt. beträgt. Für die Behandlung bienstlicher Bersehlungen von Geistlichen ist durch firchliches Gesetz vom 18. Juli 1895 ein Disziplinargericht bestellt, bestehend außer dem vom evang. Lanbesherrn für bie Dauer von 6 Jahren ernannten Borftand aus vier Mitgliebern bes 40 Konfistoriums, zwei geistlichen und zwei weltlichen, aus drei von dem evang. Landesherrn ernannten evangelischen Mitgliebern ber höheren Gerichte und aus vier burch die Landessynode zu wählenden evangelischen Kirchengenossen, zwei geistlichen und zwei weltlichen. Dasselbe erkennt auf Entziehung der Alterszulage, Bersetzung mit Gehaltsverlust, Amtseenthebung und Entlassung. Gegen schwerere, vom Konsistorium innerhalb seiner Zu-45 ständigkeit erkannte Disziplinarstrasen sindet eine Beschwerde an das Disziplinargericht statt.

Der Gottesbienst hat resormiert-einsache Gestalt: Ranzelgruß, Singangsgebet mit stillem Baterunser, während bessen ber Geistliche kniet, Perisope, Predigt, Schlußgebet mit Baterunser, Gegen — alles das von der Kanzel. Der Gottesdienst psiegt mit dem Gesang der letzten Strophe des zu Ansang gesungenen Lieds zu schließen. Das in neuerer Zeit so da und dort sich regende Verlangen nach reicherer liturgischer Ausgestaltung der Hauptsgottesdienste hat in den Gemeinden noch keinen rechten Boden gesast. Nur die Sitte, das Eingangsgebot im Altar zu sprechen, hat in weiteren Kreisen Beisall gesunden. Zu den alten Perisopen ist seit 1830 ein zweiter, seit 1894 ein dritter Jahrgang der Edanzgelien und Episteln hinzugesommen. An den "Feiertagen" (10 Apostel, dazu Mariä 55 Keinigung und Berkündigung, Johannes der Täuser und Stephanus, Gründonnerstag, Osterz und Psingstmontag) sindet ein Predigtgottesdienst statt, ebenso an dem alle 4 Wochen am Freitag zu begehenden "Buß- und Bettag". Für den Landesdußtag ist der Sonntag Indocavit bestimmt. Das Resormationssest, das früher am Sonntag nach dem 24. Juni geseiert wurde, ist seit 1886 auf den Sonntag nach dem 30. Oktober verlegt. Das Ernte-

und Herbstdanksest wird an einem der letzten Sonntage des Kirchenjahrs geseiert, das Kirchweihsest am dritten Sonntag des Oktober. Am Königlichen Gedurtssest wird über einen von dem König gewählten Text gepredigt. Die kirchliche Feier des Jahresschlusses am Splvesteradend ist nicht amtlich vorgeschrieden, aber allgemein üblich. Als Wochens gottesdienste bestehen neben den Buß- und Bettagen die Vorbereitungspredigten zum hl. Abendmahl mit Beichte, ferner Betstunden (— während des Winters Bibelstunden —) und Katechisationen für die Schuljugend, während die Katechese oder Christenlehre am Sonntag Nachmittag für die konstrmierte Jugend bestimmt ist. Der letzteren wird als Lehrbuch die im Jahr 1901 zeitgemäß revidierte württembergische Christenlehre zu Grund

10 gelegt.

Um firchlichen Leben bes Lanbes ift ber Beift einer neuen burch Industrie und Berkehr beeinflußten Zeit nicht spurlos vorübergegangen. Durch Zunahme ber Fabrikarbeit und Fabritbevöllerung find Banblungen im Gemeinbeleben eingetreten, bie fich in ihren Folgen und Wirkungen noch nicht völlig übersehen lassen. Die ungünstigen Rüge bes Reit-15 bilds zeigen fich in Abnahme bes Kirchenbesuchs und besonders der Teilnahme am bl. Abendmahl, Loderung ber Familienbande, Überhandnahme bes Wirtshauslebens, Schäbigung ber Sonntagsfeier durch Ausflüge und Vereinsfeste, Verrohung und Verwilderung ber Jugend, Geringschätzung von Religion und Kirche in einem großen Teil ber Preffe, überhaupt in bem biesseitigen, religios-indifferenten Ginn, ber gange Rreife bes Bolks be-20 berricht. Religion und Kirche haben wie allenthalben einen schweren Stand gegenüber ber großen Ubermacht bes weltlichen Lebens und ber mannigfachen Geiftesftrömungen, von denen der moderne Mensch erfaßt und beeinflußt ist. Bei alledem hat doch auch die Kirche noch Raum und Kraft im Leben bes Bolks. Neben ben zerstörenden und auflösenden Kräften sind auch die erhaltenden und bauenden am Werk. Die sonntaalichen Haupt-26 gottesbienste in Stadt und Land haben noch immer gahlreiche fleißige und regelmäßige Besucher, Die Geistlichen find bemubt, in ihren firchlichen Bortragen ihr Beftes ju bieten, um die Gemeinden religios und fittlich ju heben. Die Seelforge wird mit besonderer Treue und Weisheit geubt und von vielen Gemeindegliedern dankbar geschätzt. Die Fälle ber Unterlaffung bon Taufe und Trauung find berhaltnismäßig felten. Der fonntagliche so Christenlehrbefuch bon seiten ber konfirmierten Jugend, befindet fich, obwohl ber polizeiliche Bwang weggefallen ift, in vielen Gemeinden in befriedigender Ordnung. Der Sinn für Erneuerung und Verschönerung der Kirchengebäude tritt in erfreulichem Maße zu Tage. Die Opferwilligkeit für Zwecke des Reichs Gottes ist eher im Zu- als im Abnehmen. Für die Heidenmissen von alijährlich große Summen gesammelt, die zumeist der Baster Wisson zusließen, der Gustav Abolsperein hat eine außerordentliche Volkstümlichkeit und hohe Blüte erreicht. Die Württembergische Bibelanstalt mit dem Sit in Stuttgart des siehend seit 1812 verbreitet die fl. Schrift in verschiedenen Sprachen und Allegaben im In: und Ausland. Ein Net von Bereinen für die Arbeit der inneren Mission überzieht das Land; Sonntagsschulen, Jünglings und Jungfrauenvereine sorgen allenthalben für 40 christliche Unterweisung und Erziehung der Jugend. Ihren Mittelpunkt haben die Bestrebungen für innere Mission in der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart, welche auch eine evangelische Buchhandlung mit Stadtmiffion und Rolportage driftlicher Schriften betreibt und für die Instruction ber jungen Theologen ihre Räume und Arbeitetrafte jur Berfügung stellt. Noch sind ju erwähnen die auf Schaffung lebendiger Gemeinden ge-45 richteten Bemühungen burch Abgrengung ber Seelforgebegirte, Erbauung von Bereinsbäufern, Beranstaltung von Gemeindeabenden, Herausgabe von Gemeindeblättern, bie auch an die auswärtigen Gemeindeangehörigen zur Erhaltung ihres Rusammenhangs mit der heimat und ihrem kirchlichen Leben versenbet werben.

Bu ben besonderen Eigentümlichkeiten des religiösen Lebens in Württemberg gehören die Gemeinschaften. Sie entsprechen der auf Berselbstständigung und Zusammenschluß in engeren Kreisen gerichteten Eigenart des schwäbischen Bolkstamms. In Altwürttemberg hat salt jede geistig geweckte und driftlich angeregte Gemeinde ihre Gemeinschaft, die sich am Sonntag und getwöhnlich auch noch einmal in der Woche zur "Stunde" versammelt mit Gesang, Gebet, Besprechung eines diblischen Abschnitts oder Vorlesung einer Predigt. Das Gemeinschaftswesen ist in drei verschiedenen Zweigen vertreten. Der Kirche am nächsten stehen die auf Hernhutsche Einslüsse zurückgehenden altvietistischen Gemeinschaften, dach aus einsache Erdauung aus der Schrift gerichtet sind und eine gewisse Wrüderzucht aussüben. Sine zweite Gruppe bilden die sog. Nichelianer, die Anhänger des im Jahr 1819 verstorbenen Bauern Michael Hahn (Bb VII S. 343), mit theosophisch pekulativer Weltsso anschauung und starter Betonung der Heiligung mit asketischem Verhalten gegenüber von

ber Welt und Sochhaltung bes ebelofen Standes. Diefe Gemeinschaft bat eine feste Organis sation mit Handhabung ernster Zucht. Ihre Mitglieder halten meist treu zur Kirche und bilben einen Damm gegen das Einbrechen der Setten, wenn sie auch den Schwerpunkt ihres religiösen Lebens mehr in der "Stunde" als in der Kirche haben. Als dritte Gruppe find die Pregizerianer zu nennen. Ihr Haupt ist ein im Jahr 1824 verstorbener Stadts bfarrer Pregizer von Haiterbach (Bb XVI S. 3). Sie legen den Hauptnachtruck auf die Rechtsertigung und die durch sie bedingte Freude über die ersahrene Gnade. Ihre Stellung zur Kirche ist zurückhaltend, manchmal ablehnend und sogar seindselig. Ihre Zahl geht zurück; es sehlt an Nachwucks. Die Gesamtzahl der Gemeinschaften aller drei Gruppen wird auf 760 geschätzt. Das Ibeal bes württembergischen Pietismus, sich zu konzentrieren 10 und in einem eigenen nach feinen Grundfapen verfaßten Gemeinwefen fich gusammenguschließen, fand seine Berwirklichung in der Gründung von zwei vom Kirchenregiment un-abhängigen Gemeinden, Kornthal (1819) und Wilhelmsdorf (1824), mit eigener Gottes-dienstordnung und Verfassung (s. d. A. Kornthal Bd XI S. 38 ff.).

dienstordnung und Versassung (s. d. A. Kornthal Bd XI S. 38 st.).

Unter den im Land vertretenen Sekten stehen nach Zahl der Anhänger weit 15 voran die Methodisten. Sie sind in zwei Denominationen vorhanden: die amerikanische bischöflichen Methodisten und die Evangelische Gemeinschaft, die sog. Albrechtsbrüder. Sie haben ihre Prediger und Kapellen, regelmäßige Gottesdienste, Kindersonntagsschulen und Erbauungsblätter. Ihre Zahl wird nach der Bolkzählung von 1905 auf 5442 angegeben, wozu noch ebenso viele kommen mögen, die, ohne sich als Methodisten zu die bezeichnen, die methodistischen Versammlungen besuchen. Den Eingrissen der Methodisten in die kirchlichen Ordnungen ist die Oberkirchenbehörde durch einen Erlas vom 12. Februar 1880 entgegengetreten, nach welchem solche Mitglieder der evangelischen Landskirche, die durch übertragung einer geistlichen Amiskunktion, namentlich lischen Landstirche, die durch Ithertragung einer geistlichen Amtssunktion, namentlich der Taufe, Konsirmation, Trauung und Beerdigung an Methodistenprediger ihre Miß- 25 achtung der kirchlichen Ordnungen und des kirchlichen Amts kundgeben, als aus der Kirche ausgetreten angesehen und behandelt werden. Da und bort hat die agitatorische Thätigkeit ber Methodisten jur Ginrichtung von firchlichen Rindergottesbiensten und Jugenbbereinen Beranlaffung gegeben; insofern ift die methodiftische Invasion nicht ohne fordernde Rudwirkung auf die Kirche geblieben. Bon weiteren Setten sind zu nennen Baptisten (1832), so Alt- und Reu-Freingianer (1375), Mennoniten (277), Jerusalemöfreunde oder Templer (244). Auch Mormonen, Abbentisten und Heilsarmee bemühen sich, Eingang zu erlangen und haben vereinzelte Anbänger gefunden. Die Gesamtzahl ber Settenangehörigen wird

im Jahr 1905 auf 10426 Berfonen angegeben.

Eine katholische Kirche giebt es in Württemberg erst seit dem Anfang des 25 19. Jahrhunderts. Durch Gebietszuwachs kamen in das fast ausschließlich evangelische Land über 500 000 Katholiken mit 650 Pfarreien. Die jetige Organisation ber katholischen Kirche gründet sich auf die zwei Bullen Provida solersque vom 16. August 1821 und Ad dominici gregis custodiam vom 11. April 1827, auf das Fundationsinstrument vom 14. Mai 1828 und auf die Kgl. Verordnung vom 30. Januar 1830. Hiernach wo bildet das neu gegründete Bistum Rottenburg, welches alle Katholiken Württembergs in sich begreift, einen Teil der Oberrheinischen Kirchenprovinz unter dem Erzbistum Freiburg. Der Sit bes Bischofs und bes Domkapitels ist Rottenburg am Nedar. Bum Rapitel ge-hören der Dombekan und sechs Domkapitulare. Am 20. Mai 1828 fand die feierliche Inthronisation bes Generalvitars Reller als erften Bischofs von Rottenburg statt. Das Organ 45 für die Wahrung der Hoheitsrechte des Staats ift der nur aus katholischen Mitgliedern bestehende katholische Kirchenrat in Stuttgart, welcher auch die Oberschulbehörde für die katholischen Bolksschulen bildet. Der Heranbildung bes Klerus bienen zwei an die Gymnafien in Chingen und Rottweil angereihte Konvitte, bas Wilhelmsstift in Tubingen, wohin 1817 die katholisch-theologische Lehranstalt Ellwangen verlegt und als katholisch- w theologische Fakultät ber Hochschule einverleibt wurde, und bas Priefterseminar in Rottenburg. Nach der Berfassungsurfunde von 1819 hatte der Landsbischof, ein von dem Domkapitel aus beffen Mitte gewähltes Mitglied und ber ber Amtszeit nach altefte katholifche Detan Sitz und Stimme in ber Rammer ber Abgeordneten. Diefe Beftimmung wurde durch das Verfassungsgeset von 1906 hinfällig. Nach letterem gehört ein Vertreter 56 bes bischöflichen Ordinariats und ein von ben tatholischen Bekanen aus ihrer Mitte gewähltes Mitglied ber neu gebilbeten ersten Rammer an. Die rechtliche Grundlage für bas Berhältnis des Staats zur katholischen Kirche ift, nachdem das Konkordat vom 8. April 1857 von ber Ständetammer abgelehnt worben war, bas Gefet vom 30. Jan. 1862, wonach allgemeine Anordnungen und Erlaffe bes Bifchofs, welche nicht ausschließlich firchlicher Natur eo

find, der staatsichen Genehmigung unterliegen, die rein geistlichen zugleich mit der Verkundigung zur Sinsicht vorzulegen sind, wie auch die päpstlichen Bullen, Breden und Erlasse. Die Leitung des latholischen Keligionsunterrichts in den Vollsschulen, sowie in den sonstigen öffentlichen und Brivatanstalten einschliehlich der Bestimmung der Artechismen und Relissgenissen und Konzespericht der den Verlassen und Konzesperichtung ist Art. 15 diese Gesches, welcher bestimmt, daß geistliche Orden und Konzergationen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Staatsregierung eingeführt werden können, der Zesuitenorden nur durch Geses. Zugelassen in hie zieht Nännerorden überhaupt nicht, dagegen die darmherzigen Schwestern in den zwei Kongregationen des Vincens danzt in Keute, sowie die Schulschwestern unserer lieden Frau in Arttenburg und die bes hl. Franzissus in Keute, sowie die Schulschwestern unserer lieden Frau in Nottenburg und die des hl. Franzissus in Seiehen. Wiederholte Petitionen um Genehmigung von Rännerslösstern in der Diöcese Rottenburg haben ein Entgegensommen von seiten der Staatsregierung nicht gesunden. In Beziehung auf das Dogma von der päpstlichen Unsehbarseit, das der Känte die Regierung, daß sie demselben keine Einwirkung auf staatliche und dürgereiche Berhältnisse zurkenne. Die Schrossehen keine Einwirkung auf staatliche und dürgerliche Berhältnisse zurkenne. Die Schrossehen keine Einwirkung auf staatliche und dürgerliche Berhältnisse zurkenne. Die Schrossehen kein des einwirkung auf staatliche und dürgerliche Berhältnisse zurkenne zurkennen gebt, und das der Kundenschen der Kaplassehen gestigten der Verlagen von 14 Mill. Mt. Die Zahl der katholischen Verlagen von 14 Mill. Mt. Die Zahl der katholischen Verlag

Bürzburg, Bistum. — Urk. in den Mon. Boic. Bd 37—45, München 1864 ff. u. im Wirtemb. UB, 8 Bde, Stuttg. 1849 ff.; Würzb. Annalen u. Chroniken in den MG SS II, VI, XVI, XXIV; Catalogus episcoporum XIII, S. 337; J. B. v. Ludewig, Geschichtscher von d. Bischoftsum Würzburg, Leipzig 1713; J. Gropp, Collectio novissima scriptorum et 85 rerum Wircedurgensium, 2 Bde, Franks. 1741—44; J. G. v. Edart, Commentarii de redus Francise orientalis et episcop. Wirced., 2 Bde, Würzburg 1729; J. M. Schneidt, Thesaurus iuris Franconici, Würzburg 1787—91, zwei Abteilungen; A. Ussermann, Episcopatus Wircidurgensis, St. Blasien 1794; J. B. Stamminger, Franconia sacra, Gesch. u. Beschreibung des Bistums Würzburg, Würzburg 1889 ff.; Rettberg, KG Deutschlands II, Göttingen 1848, 40 S. 313; Haud, KG Deutschlands III, V. 1887—1904; Stein, Geschich Frankens, 2 Bde, Schweinsurt 1883—86.

Das Land auf beiden Seiten des mittleren Main war im Beginn des 6. Jahrhunderts ein Bestandteil des Thüringischen Reichs. Die Besiegung der Thüringer durch
Theuderich I. an der Unstrut 531 brachte es in fränkischen Besit, Greg. Tur. Hist.

45 Franc. III, 7. Seitdem wurde der Thüringer Wald zur Grenze zwischen Franken und
Thüringen. Für das abgetretene Gediet blied eine Zeit lang die Bezeichnung Thüringen
üblich, dann kam die Bezeichnung Ostfranken in Gedrauch (s. Ann. Einh. z. 778 S. 53.
Fuld. z. 785, S. 11). Das Land war wahrscheinlich sehr dunn bevöllert und 531 sücker
noch rein heidnisch. Es blied bis auf Dagobert 623—634 in unmittelbarer Verdindung
50 mit Auster. Aller Wahrscheinlichkeit nach drang in dem Jahrhundert, das der Abtretung
folgte, das Christentum zuerst ein; die fränkischen Kolonisten, die den Main auswärts
zogen, kamen bereits als Christen. Wie es scheint, betrachtete der Bischof von Main das
Land als zu seinem Sprengel gehörig (s. KG D.& I', S. 385, Ann. 1). Nun lösse
Dagobert die unmittelbare Verdindung mit dem Reiche, indem er in der Person Kadulfs
50 Istranken einen eigenen Herzog gab; dieser siel unter Sigidert III. (634—656) vom
Reiche ab (Fredeg. chr. IV, 77 u. 87). Dadurch zerrig die Beziehung zum fränkischen
Mutterlande süt einige Zeit; ader das bedeutete kein Ankämpsen gegen das Christentum.
Denn auch Radulf und seine Rachfolger waren Christen; nur voar naturgemäß die Thätige
keit fränkischer Bischse erschwert. In die Lücke traten keltische Missionare (s. d. Art.
50 Kilian Bd X S. 282). Ihrem Wirken ist es zuzuschreiben, daß die Bevölkerung im An-

fang des 8. Jahrhunderts im allgemeinen als driftlich erscheint, wenn auch unter der dristlichen Oberstäche noch viel Heidriches unüberwunden wucherte (Willib. Vit. Bonis. 5 f.,
S. 446 u. 453). Jur Aufrichtung einer kirchlichen Organisation war es nicht gekommen.
Die Thätigseit keltischer Wanderbischöfe wird den Mangel nicht haben empsinden lassen. Die
Voraussetzung sur eine Anderung der Verhältnisse schup Appin der Mittlere, indem er das Herzogtum einem fränkischen Erosen Theotdald übertrug und damit die Beziehung
zum Reiche wieder sestigte (Willib. Vit. Bonis. 6, S. 453). Mit Hedenus, dem Sohne
Theotdalds, scheint auch das Herzogtum wieder ein Ende genommen zu haben (letzte Erwähnung des Hebenus 18. April 716 (Pardess. Diplom. II, S. 308). Daß sich die Beziehungen zur fränkischen Kirche in dieser Zeit mehrten, erkennt man daran, daß rheinische In Klöster Grundbesit im Lande hatten, so Weisenburg in Schweinfurt und Umgebung
(Tradit. Wizend. S. 281, Nr. 36—38), Echternach im Saale- und Berngau (Cod.
Dipl. Fuld. S. 301, Nr. 653). Hebenus plante die Gründung eines Klosters in Hammelburg durch Willibrord (Pardess. a. a. D.). Zum Abschlüß kam die Entwicklung durch
Vonisatius. Er begann seine Thätigteit im mittleren Deutschland 719. Sein Ziel war 16
Überwindung der Reste des Heite des Heidenus und Zusammensassung aller christlichen Elemente
unter seiner Leitung. Seit 723 arbeitete er als Bischof unter dem Schuse Karl Martells.
Im Jahr 741 konnte er die Arbeit soweit als abgeschlossen betrachten, daß en das bischerige Missionsgebiet kirchlich organisierte (s. d. Art. Bonisatius Bb III S. 303 s.). Das
neue Bistum Würzdurg erhielt sein Schüler Burchard, der ihm aus England nach Deutschland gesolgt war (Bonis. ep. 50, S. 299, Willib. 8, S. 461, dgl. über B. d. A. Bb III
S. 563). Zacharias bestätigte das Würzdurger Bistum am 1. April 743 (ep. 51 S. 302).

Die Diöcese Würzburg war die größte unter den mitteldeutschen Diöcesen. Ihre Nordostgrenze bildete der Thüringer Wald; im Westen die Fulda von unterhald Hersseld 25 dis oberhald Fulda. Bon da setzte ihre Grenze sich in südlicher Richtung sort dis sie den Main tras, wandte sich damn westwärts zum Neckar, der von Gberbach die Laufsen die Grenze gegen Worms und Speier bildete. Sie zog dann von Laufsen gegen Murrhard und von hier in nordöstlicher Richtung zur Rednitz, die oberhald Fürth erreicht wurde. Das Wendenland am oberen Main galt als Bestandteil der Würzburger Diöcese, wurde aber so bei der Gründung des Vistums Bamberg abgetreten, s. d. Art. Bo II S. 380, 50. Bon den fränklischen Gauen gehörten also zu Würzburg: Grabseld, Saalegau, Waldsjai, Winzgarteida, Jartgau, Sulmanachgau, Murrachgau, Brettachgau, Kochergau, Mulachgau, Taubergau, Badnachgau, Gollachgau, Gozseld, Wengau, Rangau, Bolkseld, Hangau, Radenzgau, Waldengau,

Bijchoffliste. Burchard I. 741—753 ober 755, Megingoz gest. nach 777, Berenwelf gest. 800, Liuberich gest. 802, Agilward gest. 810, Wolger gest. 832, Humbert gest. 842, Gozbald gest. 855, Arn gesallen 892, Rudolf gesallen 908, Thiedo gest. 931, Hurchard II. gest. 941, Boppo I. 941—961, Boppo II. 961—983, Huc 983—990, Bruntvard 990—995, Heinrich I. 995 oder 996—1018, Meginhard 1018—1034, Brun 40 1034—1045, Adalbero 1045—1090 (Rais. Gegenbischof Meginhard 1085—1088), Emebard 1089—1105, Erlung 1105—1121 (Gegenbischof Nupert 1105—1106), Gebhard I. 1122—1127 (?), Embrich von Leiningen 1127—1146, Sigstid 1146—1150, Gebhard II. 1150—1159, Heinrich II. 1159—1165, Herold 1165—1171, Reinhard 1171—1186, Gotstid I. 1186—1190, Philipp von Hohenstugen 1190, Heinrich III. 1192—1197, 45 Gotstid II. 1197, Konrad I. von Ravensburg 1198—1202, Heinrich IV. Caseus 1202—1207, Otto von Lobbeburg 1207—1223, Dietrich von Hohenburg 1223—1224 ober 1225, Hermann I. von Lobbeburg 1225—1254, Fring von Hohenburg 1254—1266, Berthold I. (Boppo) von Trimberg 1266 ober 1267—1271 (?), Berthold II. von Sermeberg 1274—1287, Manegold von Reuenburg 1287—1303, Andreas von Gundelsingen 50 1303—1314, Gotstid III. v. Hohenloh 1314—1322, Wolfram v. Grumbach 1322—1333, Hermann von Lichtenberg 1333—1335, Otto von Wolfstel 1333—1345, Albert I. von Hohenberg 1345—1350, Albert II. von Hohenloh 1350—1372, Gerhard von Schwarzburg 1372—1400, Johann I. von Egloffstein 1400—1411, Johann II. von Srumdach 1455—1466, Rudolf von Schereberg 1466—1495, Lorenz von Bibra 1495—1519.

Buffenwanderung ber Israeliten. — Litteratur: G. Ebers, Durch Gofen jum Sinai2, 1881; S. S. Balmer, Der Schauplat ber 40jährigen Buftenwanderung 1876;

Handerung ber iden 1884 und dazu H. Guthe in 36PB VIII, 182 si.; E. Steuernagel, Einwanderung der idrael. Stämme 1900; M.-J. Lagrange, L'itinéraire des Israélites in der Revue Biblique IX (1900), 66 sff. 286 sff. 47 sff.; Ed. Meyer, Die Jöraeliten und ihre Nachbarstämme (1906), S. 1 sff.; Bönhoss, Die Banderung Jöraels in der Büste in der Büsteriund dazu Text: Arabia Petraea I Woab (1907); II Edom 1—3 (1907/8). Bgs. auch die Litteratur zu dem Art. Sinai Bd XVIII S. 381 sff. und die Kommentare von Dillmann, Holzinger, Baentsch und Steuernagel zu den betr. Büstern des Bentaeuchs.

Der Ausdruck Wüstenwanderung ist hier im weitesten Sinae von der Wanderung ogemeint, die die Borfahren des Volkes Israel von dem Roten Meere an der östlichen Grenze Ügyptens (s. d. Art. Meer, rotes, Bd XII S. 497 sff.) bis in das von den Moabitern besetze Kulturland östlich vom Toten Meere zurückgelegt haben. Bon dieser Wüstenwanderung handeln hauptsächlich die Bücher Ex, Nu und Dt. Die Abschnitte, die bier in Betracht kommen, sind folgende: Ex 15, 22 wird der Ausbruch vom östlichen User

hier in Betracht kommen, find folgende: Er 15, 22 wird ber Aufbruch vom öftlichen Ufer 15 bes Roten Meeres gemelbet, b. i. ber Anfang ber Wanderung in ber Wüste, und Ex 19, 1 f. lesen wir von der Ankunft am Sinai. Darauf wird durch die Gesetzessammlungen ber verschiedenen Quellschriften die Erzählung über den Büftenzug unterbrochen, abgefeben von Er 32 f., wo von der Anbetung des goldenen Ralbes und von bem Befehl jum Aufbruch vom Sinai die Rebe ift. Erst Ru 10, 11 ff. und B. 33 wird ber Aufbruch voll-20 jogen, und Ru 11-14; 16f.; 20f. bringen wieder Erzählungen über bie weiteren Erlebniffe in ber Bufte, werben jedoch von turgen gesetlichen Studen Ru 15; 18 und 19 unterbrochen, bis Ru 22, 1 bie Ankunft in ben Gefilden Moabs Jericho gegenüber erfolgt. unterbrochen, die Au 22, 1 die Ankunft in den Gesilden Moads Jericho gegenüber erfolgt. Nu 33 zählt sämtliche Stationen des Zuges von der Stadt Naemses in Ägypten die zu den Gesilden Moads am Jordan auf. Ferner twerden Dt 1, 6—2, 24 die Erlebnisse der 25 wandernden Stämme seit dem Ausbruch vom Horeb die zum Überschreiten des Arnon im Gebiet der Moaditer kurz wiederholt, und Ot 10, 6—9 sindet sich ein Bruchstück eines Itinerars über den Wässendage mit einer Angabe über die Aussonderung des Priestersstammes Levi. Ausserhalb des Pentateuchs sinden sich nur kurze Erwähnungen des Juges durch die Wüsse, so 30 24, 7 s.; Ri 11, 16 s., in den prophetischen Büchern und in den Psalmen (bes. Ps 78). Ze später die Zeit ist, aus der dies Stücke herrühren, um so deutlicher tritt ihre Abhängigkeit von der zeigem Gestalt des Pentateuchs hervor. Während solche Angaden für die Erkenntnis der eigentlichen Überlieferung wertlos sind. weisen solltinger titt ihre Abhangignet von der jegigen Sestate des pennateurs herdes sind, weisen sagegen einige Stellen in den prophetischen Büchern Eigentümlichkeiten auf, die auf eine mannigsachere Gestalt der Überlieferung schließen sass sie uns jest im Pentateuch vorliegt. Die gegenwärtige Gestalt des Pentateuchs enthält etwa 15 Erzählungen über Erlebniffe während bes gangen Buftenzuges (ohne bie Parallelen), und elf babon find auf ben Grundton gestimmt, daß bas Bolt sich gegen Mofes ober Jahwe auflebnt; während in acht Fällen beshalb Strafen Jahwes eintreten, wird nur in vier Fällen der Anlaß des Murrens durch eine gütige Spende Jahwes aus dem Wege geräumt. Von 40 glücklichen Kämpfen gegen Feinde ist nur zweimal die Rede — Ex 17, 8—16 gegen die Amalekter und Nu 21, 1—3 gegen die Kanaaniter — und ein so tröstliches Wort wie das Er 17, 26 überlieferte: "Ich din Jahwe, dein Arzt", fällt neben dem düsteren Inhalt der meisten anderen Erzählungen geradezu auf. Nur das Dt behandelt diese Erlednisse ausbrudlich unter bem verföhnenden und freundlicheren Gesichtspunkt, daß Jahme durch 45 alle die angewandten Mittel das Bolt habe prüfen und erziehen wollen, wie ein Bater seinen Sohn erziehe, um ihm nachher Wohlthaten zu erweisen (8, 2—5. 15f.; 29, seinen Sohn erziehe, um ihm nachher Wohlthaten zu erweisen (8, 2—5. 15 f.; 29, 4 f.). Bei den Propheten von Amos dis Ezechiel läßt sich deutlich ein Mechsel in der Auffassung des Wüstenzuges wahrnehmen. Amos detrachtet ihn als die Zeit, in der Israel das Wohlgefallen Gottes in vollem Maße besaß, selbst ohne daß es Opfer darsbrachte (2, 10; 5, 25); Hosea spricht von der Freude und der Liebe, die Jahwe damals gegen Frael empfand, und datiert den Absall des Bolks von dem Eintritt in das Kulturland (9, 10; 11, 1 f.). Zeremias weiß von der Huld und Liebe zu rühmen, die die "Braut" Israel einst in der Wüste Jahwe dadurch erweisen hat, daß sie ihm willig nachsolgte, während der Aufenthalt Israels in Kanaan das Bolt zum Abfall von Jahwe berleitet hat (2, 2—8; vgl. Ho 2, 17). Ezechiel dagegen sieht in der Vergangenheit Israels überall, nicht nur seit der Bestung Kanaans, sondern schon während des Aufenthalts in der Wüste, Widerspenstigkeit und Abfall (vgl. des. 20, 13—24). Dieser Gesichtspunkt ist sie hie späteren Schriftseller maßgebend geworden. So hat der Priestersober (oder ein in seinem Sinne arbeitender Redator) wiederholt in den Erzählungen über die Wüstenin seinem Sinne arbeitenber Rebaktor) wieberholt in ben Erzählungen über bie Wüftenso wanderung die Widerspenftigkeit des Bolles stärker hervortreten laffen, 3. B. Er 16 in ber

Geschichte vom Manna und den Wachteln, in der Geschichte von den Runbschaftern Ru

13 f., von der Rotte Korah Nu 16 und vom Haderwasser Nu 20, 1—13. Es wäre verstehrt zu meinen, daß der Priesterkoder diesen Zug der Erzählungen erst geschaffen hätte; aber abgesehen von der Geschicksaussaussausserse diesen Zugehel sahen sich seine Bersasser durch die individuelle Bergeltungslehre veranlaßt, das Verhalten der Vorsahren in der Wüste entschiedener, als es früher geschen war, nach ihrem Geschied zu beurteilen, d. h. war die Generation Moses und Karons in der Wüste untergegangen, so hatte sie das durch ihre Gottlosigkeit verdient; deshalb wurde diese betont. In den Ps 78 und 106 sinden wir die gleiche Aufsassung. Manche von den angesührten Stellen, z. B. Ot 8 oder 29 und Jer 2, legen die Vermutung nahe, daß Istael noch andere Erzählungen außer den uns erhaltenen über die Erschnisse der Vorsahren in der Wüste gekannt hat, namentlich solche, in denen die Fürsorge Jahwes und die Willigkeit 10 Istaels vor die Augen gesührt wurden. Und wenn die Erzählungen dieselben Orte und die gleichen Stosse detrasen, so ist es mindestens wahrscheinlich, daß sie Ethaten Jahwes sür Istael in ein helleres Licht rücken, als die jetzige Gestalt der Erzählungen es thut (vgl. Ri 5, 11). Von dem heiligen Krieg im Namen Jahwes reden nur Er 17, 8—16 und Nu 21, 1—3, und doch spielte er bei den Ansängen der israelitischen Religion zweisel= 16 los eine bervorragende Rolle.

Früher war es ausschließlich und zum Teil ift es bis heute noch üblich, für die im Pentateuch bei der Wüstenwanderung Jöraels genannten Orte nach Belegen in der alten und neuen Litteratur zu suchen, zwischen den dort gemachten Funden und den Namen des AT teils durch harmonistische Künste, teils durch historische, geographische und ethmo= 20 logische Gelehrsamkeit einen Ausgleich zu schaffen und danach den Zug der Jöraeliten durch die Wüste von Agypten nach Kanaan zu konstruieren. Da es genauere Karten dieser Gegend noch nicht gab, so sah nach keine großen Schwierigkeiten darin, den Weg, ben bie Israeliten gemäß ber borausgegangenen gelehrten Untersuchung gurudgelegt hatten, in bas nur wenig bekannte Terrain einzutragen, und kam bamit ben Bunschen 26 berer, die in biblischer Geschichte zu unterrichten hatten, begreiflicherweise entgegen, weil sich darin ein erwünschtes Mittel zur Belebung und Beranschaulichung des Unterrichts barbot. Aber dieses Verfahren ist aus verschiedenen Gründen sehr bedenklich und widerspricht den einfachsten Forderungen ber Wiffenschaft. Dinge, Die fehr unsicher find, wie 3. B. Die Lage bes Sinai (vgl. Bb XVIII S. 381 ff.), sette man ohne weiteres als bewiesen voraus; so ohne über die Richtung bes von ben Braeliten eingeschlagenen Zuges im einzelnen flar zu fein, griff man zu biefen ober jenen ähnlich klingenden Namen, um feste Bunkte für die in Frage stehende Sache zu gewinnen, b. h. man zerrte bas überlieferte Material wie einen elastischen Stoff so lange bin und ber, bis man zu einem befriedigenden Ergebnis einen elastischen Stoff so lange hin und her, dis man zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen zu sein glaubte. Die Angaben des AT betrachtete man so, als ob sie urkunds 26 lichen Wert hätten und sich einander gleichwertig gegenüberständen; man verwertete sie ohne Litterars und ohne Tertkritik. Endlich fragte man sich nicht ernstlich, ob denn die Bedingungen, die für das Wandern so zahlreicher Stämme, ja eines ganzen Volks mit Frauen, Kindern und Vieh in der Wüsste vorausgesest werden müssen, im Altertum wirkslich vorhanden gewesen seien. Neuerdings ist man mit Recht vorsichtiger geworden und so hat für die Beantwortung dieser Fragen andere Bege eingeschlagen. Man sucht die verschiedenen Fäden des Zusammenhangs in den Erzählungen zu destimmen und den Stoff den bekannten Quellschriften des Pentateuchs zuzuweisen. Man prüft die Beschaffenseit und den Sinn der einzelnen Erzählungen und versucht danach die Frage zu beantswortun, oh sie geschickliche Nachrichten enthalten aber oh sie der Sage angehören, serner 46 worten, ob fie geschichtliche Nachrichten enthalten ober ob fie ber Sage angehören, ferner 46 in letterem Falle, welcher Art ber Sagenbildung fie angehören. Die Forschungen ber letten 40 Jahre haben ferner sehr wichtige Aufschlusse über die natürliche Beschaffenheit ber Gegenden, die für die Buftenwanderung in Betracht kommen, geliefert. Wenn fie auch noch nicht bollständig find, so gestatten sie doch eine genügende Kenntnis der natürlichen Bedingungen, die jene Gegenden für den Aufenthalt von Menschen und Bieh dar- 50 bieten, ber Wege, bie burch fie bindurchführen, und ber Orte, die einer größeren Angahl von Menschen und Vieh ein langeres Berweilen gestatten. Unter Rücksicht auf Diese Gesichtspunkte soll im folgenden eine kurze Darstellung und Beurteilung ber biblischen Erzählungen über die Wüstenwanderung gegeben — richtiger gesagt, versucht werden.

Über die Ausscheidung der einzelnen Quellschriften geben die neueren Kommentare 56 und Einleitungen in das AT genauere Auskunft. Die Angaben des Jahwisten über die Wüstenwanderung herauszulösen, ist mit großen Schwierigkeiten verknüpft; wenn auch in vielen wichtigen Bunkten Übereinstimmung herrscht, so bleiben doch zahlreiche Fragen zweiselhaft. Bom Roten Meer führt Moses die Jeraeliten in die Wüste von Sur, wo sie drei Tage lang kein Wasse sinden (Ex 15, 22). Der Ausenthalt in Mara und Elim so

(15, 23—27) gebört wohl eher dem Clohisten als dem Jahwisten an. Dann erzählt der Jahwist Ex 16 in einigen Bersen don der Spendung des Manna und Ex 17 don dem Hader des Bolks gegen Moses in Merida. Welche Stücke von der Gesetzebung am Sinai dem Jahwisten zuzuschreiben sind, muß dier underücksichtigt gelassen werden. Ex 33, 1 ff. lesen wir den Befehl zum Aufdruch dom Sinai nach dem Lande Kanaan; darauf bezieht sich auch die Verhandlung zwischen Moses und dem Midianiter (oder Keniter?) Hobab Ru 10, 29—32, od er mit den Jöraeliten ziehen und als ihr Kundschafter (R. 31) die Führung übernehmen wolle. Weil das Voll des Manna überdrüssig ist und sich nach Fleisch sehn, läßt Jahwe an dem "Lustgräder" genannten Orte durch einen Wind Kachteln über das Lager kommen, deren Genuß ein großes Sterden im Bolke derursacht (Ru 11). Die Wanderung geht weiter nach Hazeroth Ru 11, 35 und Varan Ru 12, 16 (?). Von Kades (?) aus sendet Moses Kundschafter, unter ihnen Kaleb, in das hötzere Gediet der Kalebiter um Hebron, die bei ihrer Kücksehr das Land wohl als fruchtbar, aber zugleich als uneinnehmbar schildern (Ru 13, 21). Das Voll ist daher geneigt, nach Aegypten zurückzulehren (Ru 14, 3f.); von den Kundschaftern rät nur Kaled zum Angriff, während die übrigen davon abraten. Der weitere Berlauf dieser Geschichte nach dem Jahwisten ist zweiselnste, Istael dagegen mit längerem Aufenthalte in der Wüsser Anteils vom Lande Kanaan ausgezeichnet, Istael dagegen mit längerem Aufenthalte in der Wüsse dernet in Voles Ru 20 (3a vgl. mit Ex 17, 2). Istael, don den Kanaanitern ansangs zurückzeschafte, gelobt, den Bann im Ramen Jahwes an ihnen zu vollstreden, bestegt sie darauf und nennt die gebannte Stadt Horman Ru 21, 1—3; vielleicht hängt diese Exzählung ursprünglich mit der Rundschafterzeschichte und dem Bordringen der Kalebiter in den Regeb (vgl. d. Art. Kaleb Bd IX S. 713 ff.) zusammen. Dann folgt in I die Eroberung der setten im Ostiordanlande.

Die elohistische Darstellung liegt etwas beutlicher vor uns. Nach dem Aufenthalt in Mara und Elim Ex 15, 23—27 (s. oben S. 539, 50) wird erzählt, daß das Voll Jahrve in Massa und Elim Ex 15, 23—27 (s. oben S. 539, 50) wird erzählt, daß das Voll Jahrve in Massa versücht, das des Voll Voll des Volls versüchters einer Aufschlägen die Keckstprechung erhält Ex 18. Darauf folgt die Erzählung des Elohisten über die Keckstprechung Ex 19 st. Der Beschl zum Ausbruch dem Horer (voll. d. Art. Sinai Bd XVIII S. 381 st.) Ex 33, 1 st. ist hier gemeint als Strafe sür die Anbetung des goldenen Kaldes Ex 32. Bei dem Ausforuch zeigt die Lade den Weg Nu so 10, 33—36. In Thabeera vernichtet das Feuer Gottes einen Teil des Volks, weil es sich gegen Jahrve bestlagt hat Ru 11, 1—3. Darauf teilt Jahre 70 Altesten dom Geiste Moses mit, damit sie diesen in der Leitung des Volks unterstützen Ru 11, 14. 16 st. 24 des mit, damit sie diesen in der Leitung des Volks unterstützen Ru 11, 14. 16 st. 24 des Moses kundschafter nach dem Eager ausgeschlossen. Dan Kades aus (Ru o 13, 26) sendet Moses Kundschafter nach dem Gebet um Hebron; sie bringen eine große Weintraube aus Estol mit, rühmen das Land, schiert um Hebron, sie bringen eine große Weintraube aus Estol mit, rühmen das Land, schiert geschich ist, so versüchter zuschen 14, 8 st.). Da seine Müse verzeilich allein, es zum Vertrauen auf Jahwe zu bereden (14, 8 st.). Da seine Müse verzeilich aber seinen Bewohner als sehr gesählt haben. Aus der Wüsste ang der der Kundschafter nach der Volkse des delein, es zum Vertrauen auf Jahwe zu bereden (14, 8 st.). Da seine Müse verzeilich ist, so verstählen Exhander kand der Volkse des Volksen der Volkse des Volksen des Volks

Ot 1, 6—2, 25 findet sich eine kurze Übersicht über die Wanderung Israels vom Horeb bis zum Arnon; sie stellt die Ereignisse in folgender Weise dar. Am Horeb besiehlt Jahwe den Israeliten, nun das Bergland der Amoriter zu erobern V. 6—8. Nachdem Moses eine Anzahl Häuptlinge, die ihn in der Leitung des Volkes unterstützen sollen, so eingesetzt hat V. 9—18, bewegt sich das Volk durch die große und surchtbare Waste nach

Kades Barnea an der Grenze des Berglandes der Amoriter und wird dort von Moses ausgesordert, zu dessen Eroberung auszurücken B. 19—21. Auf den Wunsch des Volkes werden jedoch vorher von Moses zwölf Männer, entsprechend den zwölf Stämmen des Volkes, als Kundschafter ausgesandt. Sie gelangen dis zum Thal von Skol, nehmen von den Früchten des Landes mit sich und rühmen, nach Kades zurückgekehrt, wohl seine Kruchtbarkeit, erzählen jedoch auch von seinen starken Bewohnern und seinen Festungen. Da sich das Volk trotz der Ermahnungen Moses nun weigert, zum Angriss die Wassen zurücken, so schwerden das der einer der erwachsenen Zeitgenossen das verheißene Land betreten soll, wohl aber ihre jetzt unmündigen Kinder (B. 36—38 sind später eingesügt); das Volkes, gegen die Amoriter zu kämpsen, sührt zu einer empfindlichen Niederzlage und zur Flucht dis Horma B. 22—45 (B. 46 scheint hier ursprünglich nicht gestanden zu haben). Das Volkes, was die Larada nordwärts an der Grenze Sooms in der Wüsse hin und her, dis endlich der Besehl Jahwes ergeht, das Gebiet der Soomien, wie es scheint, durch den heutigen wäch el-'arada nordwärts friedlich zu durchziehen Dt 2, 1—8. 15 Schensowenig dürsen die Istaelien die Moaditer angreisen, deren Gediet sie dem Bache Sered (Sared) berühren. Rachdem dinnen 38 Jahren, seit dem Ausbruch von Kades Barnea, das ganze ältere Geschlecht hinweggestorden ist, überschreitet Istael den Arnon 2, 9—25; Dt 9, 22 wird kurz auf Thadeera, Massen Sierkerstitung und der Arasischen aus Erwesten der Schrecksten.

Die Angaben des Priefterkodez lassen sich mit großer Sicherheit ausscheiden. Bon 20 Elim (b. S. 539, so) zieht die "ganze Gemeinde der Jöxaelliten" nach der Wisse dem in Ez 16, 1. Als sie der Hounger und Durst unzufrieden werden, sendet ihnen Jahwe am Worgen Manna Ez 16. Aus der Wisse den ihnen Jahwe am Worgen Manna Ez 16. Aus der Wisse den ihren Jahwe am Webend Wachteln und am Morgen Manna Ez 16. Aus der Wisse der mit den Aberd bei Bulte des Sinai auf, geführt den Bechgibim — die einzelnen Stationen werden nicht genannt 17, 1 — und don Rephidim in die Wüsse des Sinai Ez 19, 1. Nachdem die Kultusgeseze nehrt ihren Anderschieger erledigt sinch, dricht die Gemeinde aus der Wisse des Sinai auf, geführt den der über der des Sinai auf, geführt den der Aberde der göttliche Besehl au Moses, zwölf Stammeshürsten, aus jedem Stamme einen, als Kundischafter nach Kanaan zu senden. Die von ihm erwählten werden mit Namen ge so nannt, darunter Kaleb sür Juda (l. d. Art. Kaleb Bd IX S. 713 f.) und Hamen ge so nannt, darunter Kaleb sür Juda (l. d. Art. Kaleb Bd IX S. 713 f.) und Hamen nordwärts vor die zu dem Zugang nach Hamath (vol. Bd XIV S. 549, so ff.) und kehren nach 40 Tagen in die Wüsse der Anderschen über das Land verbreiten, gerät die Gemeinde in Berzweissung und äußert ihren Unwillen gegen Moses und Naron. so Sö billt nichts, daß Josiua und Kaleb die Fruchtbarkeit des Landes loben; die Gemeinde will sie Gemeinde will fie steinigen. Jahwe greift num selbst ein en Kundischen über das Land dernen Glieder Gemeinde während eines 40jährigen Aufenthaltes in der Musselfenen Glieder Gemeinde während eines Avid (nach einer halten und handelt si in der Musselfenen Glieder Gemeinde wird der Kundischen der Beitel werden sollen. Die Kundschafter werden sollen werden der Pühren Bauter am gemen Aber eine Gottesgericht dernichtet und die Rechte Levis durch das Munder am grünenden Stamm Aarons bestätigt durch der Stah

Bas auch der Priesterkoder noch vermissen läßt, ein genaus Berzeichnis aller Stas 55 tionen, das dietet auf den ersten Blick Nu 33 im vollsten Maße, zugleich in der zuverslässigsten Art, da das Stück nach B. 2 von Moses selbst versaßt sein soll. Sein Inshalt ist daher auch stets zu Grunde gelegt worden, wenn man den Zug der wandernden Israeliten festlegen oder auf der Karte eintragen wollte. Wir sinden da, abgesehen von dem Ausgangs und Endpunkte, 40 Stationen, deren Zahl den 40 Jahren der Wüssen so

wanderung Nu 14, 34 entspricht, darunter 22 neue Namen, die sich sonst im Bentateuch nicht finden. Bei näherer Brufung löst sich jedoch die Zuverlässigseit, die dieser Abschnitt für sich in Anspruch nimmt, in Schein auf Zuerst stellt sich heraus, daß der Berfasser fämtliche Quellichriften bes Bentateuch für sein Berzeichnis benutt hat und zwar in ber 5 gegenwärtig uns vorliegenden Berarbeitung: vgl. Nu 33, 16 f. mit Nu 11, 34 f. betreffs der Berbindung der Wüste des Sinai (P) mit den "Lustgräbern" und Hazeroth (JE); andere Beziehungen auf JE, wie Nu 33, 8 ba auf Ez 15, 22 f., B. 9 ba auf Ez 15, 27, B. 14 b auf Ez 17, 1 b, lassen sich freilich als spätere Zusätze zu dem sertigen Kapitel ansehen; die Angaben des Priestertoder sind sehr häusig verwertet. Wenn demnach der 10 Versasser von Nu 33 die uns im Pentateuch vorliegende Verdindung von Quellschriften 10 Verfasser von Nu 33 die uns im Pentateuch vorliegende Verdindung von Quellscriften schon gekannt hat, so ist dies Kapitel als eines der jüngsten des ganzen Pentateuchs zu betrachten und kann nicht den Anspruch erheben, noch aus der wirklichen Überlieferung geschöpft zu haben. Es liegt in ihm vielmehr die Arbeit eines gelehrten Juden in Jerusalem aus dem Ende des 5. Jahrhunderts vor Chr. vor, der sich redlich Mühe gegeben bat, den Zug seiner Vorsahren durch die südliche Wäste genau zu bestimmen. Er hat dazu nicht nur die Erzählungen des Pentateuchs, sondern wie die 22 neun Ortsamen vermuten lassen, auch andere Quellen benutzt, die über die Wege von Aghpten nach Soom Auskunft gaben, etwa Verzeichnisse der Vrlichseiten, die an den den begangensten Reisewegen jener Gegenden lagen, oder er hat selbst an Ort und Stelle Forschungen vollzogen. Ob pener Gegenden tagen, oder er hat seinst an Ort und Steue Forschungen vollogen. Do nun das Ergednis solcher Studien in seiner ursprünglichen Form auf uns gekommen ist, daran läßt sich zweiseln. Freilich können die Unterschiede zwischen Ru 33, 30—33 und Ot 10, 6 s. swischen B. 45—46 und Ru 21, 12 s. 16. 18 sf. darüber nicht bestimmt entscheiden. Auffallend ist sedoch der große Sprung, den das Verzeichnis V. 36 von Exiongeber (j. d. Art. Elath Bd V S. 286, 47) nach der Wüste von Zin — Kades macht. Von 25 Berfasser selbst ist er schwerlich beabsichtigt, er wird wohl mit einer in den Text eingebrungenen Unordnung zusammenhängen. Schon Ewald hat in seiner Geschichte bes Bolles Beraels II, 283 vorgeschlagen, die Verfe 36b-41a von der jetigen Stelle zu versetzen hinter B. 30b, was von mehreren Seiten, zulet von M.-J. Lagrange und Br. Baentsch Buftimmung erfahren hat. Die Wanderung würde bann in folgende Teile zerfallen: so a) Bon Raemses bis zum Sinai B. 3—15; b) vom Sinai bis Bne-Jaafan (nordwärts wegen 1 Chr 1, 42; Gen 36, 27) B. 15-30a. 36b-41a. 30b-31; c) von Bne-Jaalan sübwärts nach Eziongeber B. 32—35; d) von Eziongeber nordwärts im wadi el-araba und durch Moab B. 36a. 41b—49. Bönhoff sucht dagegen das Rätsel durch die Annahme zu lösen, daß sich ber in ber Überlieferung vorhandene Unterschied über ben zweiten nahme zu lösen, daß sich der in der Uberlieferung vorhandene Unterschied über den zweiten Teil der Wüstenwanderung auch hier spiegle; nach dem Priesterkoder und nach dem Jahwisten seien die Israeliten in nordöstlicher Richtung durch Sdom und Moab nach dem Jordan gezogen, während sie der Elohist und der Deuteronomist südostwärts nach Exiongeber ziehen und von da aus Sdom und Moab umgehen lasse; der Verfasser des Lagertatalogs habe der ersten Annahme durch B. 37—49, der zweiten durch B. 19—35 gerecht werden wollen, nur sei ihm die Berbindung in B. 36 augenscheinlich nicht gelungen (a. a. D. S. 165). Diese Versuche, den offenbaren Schaden zu heilen, werden niemals zum Ziele sühren, da man dabei stets mit einer ganzen Anzahl undekannter Größen rechnen muß. Denn von den 40—44 Ortsnamen in Nu 33 lassen sich nur, se nachdem man mit einem strengeren oder milderen Makstabe der Rashischeinlichkeit rechnet. 10—15 man mit einem ftrengeren ober milberen Maßstabe ber Wahrscheinlichkeit rechnet, 10-15 45 ziemlich sicher bestimmen, b. h. ber vierte Teil ber Gesamtzahl. Daß sich bamit ber bom Berfaffer gemeinte Weg in einer so einsamen Gegend nicht festlegen lätt, bedarf keines Beweises, und es beruht auf einer völligen Berkennung ber wiffenschaftlichen Aufgabe, wenn man sich bemubt, unter einigen Opfern an etymologischer Ginsicht und mit hilfe bon etymologischen Spielereien die Zahl ber angeblich nachweisbaren Orte zu vermehren (vgl. unten 50 S. 545ff.). Da die Zahl 40 beabsichtigt zu sein scheint, so darf man an Zusätze wie an Austassungen nur in geringem Grade benten. Doch ist B. 2, ber Moses als Berfaffer des Berzeichnisses angiebt, nach dem Obigen zweifellos ein späterer Busat, gemacht von einem Leser ober Bearbeiter, der wegen der an P erinnernden Sprache des Rapitels ber Meinung war, daß es ebenfogut von Mofes herrühre, wie ber übrige Bentateuch nach 55 bem Glauben ber bamaligen Zeit. Wenn es sich bemnach in Ru 33 nur um die Meinung eines um 400 vor Chr. in Jerusalem lebenden Juden über die Wüstenwanderung handelt, so gedührt dem Abschnitt nicht der erste, sondern der letzte Rang unter den uns überkommenen Angaben. Irgend eine wirkliche Überlieserung über die behandelte Sache ist in ihm nicht mehr zu suchen. Die übrig bleibenden vier Darftellungen (val. S. 539-541) find nicht von gleichem

Wert. Die des Priesterkoder ist die jüngste; das ergiebt sich zweisellos aus der abweichenden Gestalt, die die Kundschaftergeschichte Ru 13 s. dei ihm erhalten hat: Josua ist einer der Kundschafter geworden als Bertreter Ephraims, während er nach dem Elohisten als Diener Moses' steis in dessen Begleitung austritt, und Kaled ist der Bertreter des Stammes Juda, während er in der vorexilischen Zeit noch selbstständig neben Juda steht (s. die 5 Nachweise in dem Art. Kaled Bo IX S. 713 st.). Ferner sind das alleinige Priestertum des Stammes Levi und die Rechte der Priester vor den Leviten, die Nu 16 in der zu P gehörenden Schicht in doppelter Weise behandelt werden, Streitsragen, die nur zum Teil schon in der vorexilischen Zeit, hauptsächlich aber erst im Judentum auf der Tagesordnung standen (vgl. Ez 44). Das die Darstellung des Dt von dem Jahwisten und Elohisten, besonders 10 von dem letzteren abhängig ist, darf als anerkannt gelten. Somit sind die jahwistischen und elohistischen Erzählungen die ältesten Angaden, die wir über die Wüstenwanderung

besitzen; fie follen im folgenden näher geprüft werden.

Eine Reibe von Erzählungen beschäftigt fich mit ber Frage, wie fich bas wandernbe Bolk in ber Buste ernährt hat. Das ist ein burchaus natürlicher Zug: in Kanaan 15 wußte man ehemals ebensogut wie heute, daß das Wandern in der Wüste mit großen Schwierigkeiten verknüpft ist. Da die Erzählungen nun durchweg annehmen, daß das gesamte Volk mit seinen in Kanaan lebenden Stämmen durch die Wüste gezogen sei — nach den Jahlen des Priesterkoder Ru 1 und 26 zählte das Bolk etwa 2 Millionen — so wuchs die Frage ins Ungeheuere und wurde durch die Antwort ersedigt: Gott hat den 20 wuchs die Frage ins Ungeheuere und wurde durch die Antwort erledigt: Gott pat den 20 Bätern mit seiner Wundermacht geholsen! Er hat ihnen Wasser zum Trinken gegeben (Mara, Massa und Meriba, Kades), er hat ihnen Brot und Fleisch verschafft (Manna und Wachteln). Man gab diese Antwort in der Form von einzelnen Erzählungen, nicht nur im allgemeinen, und hielt sich dabei eng an die natürliche Beschaffenheit des durchs wanderten Landes. Namentlich das Letztere darf nicht übersehen werden, wenn man die 25 Entstehung der Erzählungen richtig beurteilen will. Wassershen sind nur von solchen Stätten erzählt, an denen es wirklich Wasser gab und noch heute giebt: die Wasser von Mara sind durch Jahwes Weisung trinkdar gemacht worden, die Quelle von Kades ist durch Moses geöffnet worden. Was wir heute von Manna und Wachteln in jenen Gegenden wissen, das wuste man in Israel auch, freilich nicht als Ergebnis wissenschafts Gegenden wissen, das wußte man in Jerael auch, freilich nicht als Ergebnis wissenschafts so licher Forschung, sondern als Besitz der Volkssage. Das Manna ist der süße Mussluß eines Baums, der Tamarix mannisora, der Mannatamariste; er wird durch den Stich ber Mannaschildlaus (Coccus manniparus) erzeugt und fällt ab, wenn er trocken geworden ift, oder träufelt, durch Regen aufgelöft, in größeren Tropfen herunter, fo daß ber Boben unter ben Tamaristen mit gelblichweißen Rugelchen bedeckt ift; die Rugeln 25 haben einen sußen Geschmack und werden vor Sonnenaufgang gesammelt, da sie in der Wärme zergehen (vgl. Ex 16, 21). Die Araber essen das Manna als Zuthat zum Brot und nennen es noch heute himmelsman. Einige Buge ber alttestamentlichen Erzählungen schließen sich treu an die natürliche Grundlage an, so das Zerschmelzen an der Sonne Er 16, 21 und der fügliche, leicht zuwider werdende Geschmad Ru 11, 6; 21, 5; andere ba- 40 gegen sind erdichtet und hängen mit der irrtilmlichen Anschauung zusammen, daß das Manna die Stelle des Brotes vertrat, so die Behandlung des Manna wie Getreide Ru 11, 8. Die Wachteln sind dort sehr häufig. Teils passieren sie den Landstrich als Zugbögel von und nach dem Mittelmeere im Herbst und im Frühling, teils brüten sie dort. Sie bewegen sich etwas schwerfällig und benutzen daher gern den Wind zum Fliegen Nu 45 11, 31 (Ps 78, 26ff). Sie sliegen nicht hoch, namentlich wenn sie ermattet sind, so daß man sie mit den händen sangen kann. Der arabische Schriftsteller el-Mukaddasi (10 Fashrhundert) erzählt das sinch um das Ort al ander Anderschundert) erzählt das sinch um der Ort al anderschundert erzählt das Man sie mit den Halden sangen kann. Der arabilye Soprispeuter ei-mukatuasi (10. Jahrhundert) erzählt, daß rings um den Ort el-karamā (am öftlichen Nikarm in der Nähe des alten Pekusium) Fangstellen für Wachteln, die er salwā und sumānī nennt, vorhanden seien, und fügt hinzu, daß der Genuß des Fleisches Krantheiten hervorruse so und die Gelenke steif mache (ZdPB VII, 227 f.). Die Angabe verdient wegen Nu 11, 33 beachtet zu werden und ist wieder ein Beleg dasür, daß sich die Erzählungen über die Ernährung des Volks in der Wüste eng an die natürlichen Eigentümlichseiten bes Landstrichs anschließen. Bon anderen Reisenden wird jedoch bas Fleisch als vortreff= lich gerühmt.

Andere Erzählungen handeln von dem Zusammentreffen mit fremden Stämmen und Bölkern. Wenn Ru 10, 29—32 ursprünglich von den Kenitern (nicht von den Midianitern) die Rede war, so hätten wir hier ein Bruchstück von Verhandlungen, die zu dem Ergebnis führten, daß die Keniter mit Israel nach Kanaan zogen; denn dort werden sie später genannt Ri 1, 16; 4, 11; 1 Sa 15, 6. Diese Thatsache will die Erzählung erklären. Der so

Rampf gegen die Amalekiter Er 17, 8—16 wird nach Rephibim verlegt, das in dem jesigen Rusammenhang mit Massa und Meriba — Rades verbunden wird Er 17, 2—7. Bon der Lage Rephibims läßt sich nichts Sicheres sagen — der Kampf mit den Amalektern (f. Bb I S. 431 f.) könnte in der Nähe von Kades wohl stattgefunden haben — die Lage 5 der Kultusstätte B. 15 ist ebenfalls unbekannt; somit ist eine geschichtliche Verwertung dieses Zusammentressen nicht möglich. Den Kern und Anlaß der Kundschaftergeschichte Ru 13 f. vermögen wir bagegen zu ertennen: fie ift von der Geschichte des Stammes Raleb ausgegangen, der in seine Wohnste um Hebren wahrscheinlich von Süben her eingedrungen ist. Da es für die spätere Aussassing eine ausgemachte Sache war, daß 10 Frael und mit ihm Kaleb über den Jordan in sein Gebiet eingedrungen war, so verblaßte ber erfolgreiche Angriff Kalebs von Guben in seinen Kundschafterzug nach Hebron. Die spätere Gestalt der Geschichte will erklären, weshalb Kaled Grundbestiz im Stamme Juda erhalten hat, nämlich wegen seines Gehorsams und Gottvertrauens, ferner weshald die Generation des Auszugs nicht selbst den Einzug in das gelobte Land erlebt hat, 15 wegen ihres Ungehorsams, der von Gott mit ihrem Untergang in der Wüste bestraft wurde. Mit dem Bersuch, von Süden her in Kanaan einzudringen, hängt auch Nu 21, 1—3 zusammen. sammen. Der Sieg knüpft sich an die Stadt Horma, deren Name, früher Zephat, ge-andert wurde, weil die Jöraeliten "die Städte der Kanaaniter" mit dem Bann (DDI) zu belegen gelobt hatten. Der ethmologische Sinn der Erzählung ist klar, damit ist zugleich 20 ihr geschichtlicher Gehalt in Frage geftellt.

Ganz anderer Art find die Erzählungen Er 18 und Ru 11, 14. 16f. 24b-30. Sie ftellen tuchtige, angesehene Manner aus bem Bolte, Laien, nicht Priefter, Moses jur Seite, um ihm die leichteren Fälle ber Rechtssprechung abzunehmen und ihn in ber Leitung bes Bolls ju entlasten. Nu 11 stellt sie ausdrucklich tiefer als Moses, indem ihnen nur ein 26 Teil bes auf Moses ruhenden göttlichen Geiftes zuerkannt wird. Die Erzählung zeigt bamit beutlich ein lehrhaftes Interesse und verliert an geschichtlichem Wert. Dagegen weist Er 18, wo Jethro als Lehrmeister des Moses für die Organisation der Rechtspflege auftritt, auf die Berbindung mit ben Dibianitern (ober Renitern) bin, die gewiß nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern auf guter geschichtlicher Erinnerung beruht. Nur steht 80 biese Erzählung jest schwerlich an ber richtigen Stelle; B. 12 sest einen Altar im Lager poraus, B. 15—20 scheint Moses bereits im Besits von Rechtssprüchen und Rechtslehren ber Gottheit zu sein, die boch in der gegenwärtigen Darftellung erst Kap. 20ff. gegeben werben. Man sollte fie bemnach einerseits später erwarten, andererseits möchte man als ihren Schauplat um bes Inhaltes willen nicht ben Horeb (18, 5), sondern Kabes, bie

thren Schauplatz um des Indaltes willen nicht den Horeb (18, 5), sondern Kades, die Gerichtsquelle Gen 14, 7, genannt sehen, weil wahrscheinlich gerade dort (vgl. S. 545, 57) Moses die Stämme um seine Rechtssprechung geeinigt haben wird.

Einige Erzählungen hängen mit dem Kultus eng zusammen, so Er 17, 8—16, die mit dem Altar "Jahwe ist mein Kanier" verknüpft ist, und Ru 21, 4—9, die die eherne Schlange in Jerusalem 2 Kg 18, 4 auf Moses zurücksühlte. Andere endlich geden eine Gerklärung eines Ortsnamens: in Mara sam fund sich "bitteres" Wasser Er 15, 28 st., in Massa (III) hat das Bolk Jahwe "versucht" (III) Er 17, in Merida hat es mit Moses oder Jahwe "gehadert" (III) Er 17, die den Wasser von Meridath Kades hat sich Jahwe als der "Heilige" (III) erwiesen Ru 20, 1—13, in Thabeera brannte (III) die Hoos Kalfe Jahmes unter bem Bolke Ru 11, 1—3, bei ben Lustgräbern (מַבְרַח הַמַאַנְהַ) ist bas Bolk 45 um seines Gelüstes willen (האָרַה) mit bem Tobe bestraft worden Nu 11, 4ff. (vgl. auch

Horma oben 3. 18).
Die Erzählungen sind also ihrem Charakter nach teils aitiologische Sagen, die eine geschichtliche Thatsache ober eine kultische Einrichtung erklären sollen, teils etymologische Sagen, bie Ortsnamen burch eine Geschichte auslegen, teils volkstümliche Wiebergabe von 50 gefchichtlichen Erinnerungen, Die unter verschiedenen Gesichtspunkten umgestaltet werben. Mit wirklich geschichtlichen Vorgängen hat es nur die lette Art von Erzählungen zu thun, wie Er 18 und Ru 10, 29 ff., Ru 13 f., Dathan und Abiram Ru 16. Wie auch fie für lebrhafte Awede benutt und umgestaltet wurden, zeigt die Parallele in Ru 11 zu Er 18 (vgl. oben 3.24—29), das hineinspielen der Vergeltungslehre in die Kundschaftergeschichte Ru 55 13 f. und die Berwendung Koraho für die Frage der priesterlichen Borrechte Ru 16. Sehr erschwert wird die richtige Anschauung von den Borgangen in ber Bufte badurch, bag als bas Subjekt, von dem sie ausgesagt werden, stets das gesamte Bolk Jerael auftritt, das sich diese Dinge in Kanaan erzählte, d. h. eine Größe, die in der Wüste noch nicht vorhanden war, sich vielmehr erft in Ranaan selbst gebildet hat. Man darf sich in der Bufte eo nur einzelne kleine Stämme ober Zweige benten, die Mofes um fich gesammelt hatte,

bie mit ihrem Bieh nur da leben konnten, wo es Baffer gab, und sich fehr langfam be-

wegten.

Die Orte, die in den älteren Erzählungen, auch noch im Priesterlodez genannt werden, sind an Zahl gering. Sie treten häufiger auf an der ägyptischen Grenze, sowie im Gebiet von Soom und Moab. Nicht selten steden Ortsnamen in den Benennungen einzelner 5 Teile ber Wüste. Wie man in Kanaan wüste Lanbstricke nach den anstoßenden der kannten Gebieten oder Orten benannte, z. B. Wüste von Maon 1 Sa 23, 24 f., Wüste von Siph 23, 14 f., Wüste von Gibea Ri 20, 42 ff., von Michmas 1 Sa 13, 18 u. s. w., so that man das auch in der großen Müste südlich von Kanaan. Die Wüste von Sur Ex 15, 22, hebr. Tw., hat ihren Namen von dem angerendem Orte dieses Namens, 10 ber nach Gen 16, 7; 25, 18; 1 Sa 15, 7; 27, 8 an der ägyptischen Grenze lag. Entweder meint man, er habe nach der Grenz mau er Agyptens (= hebr. המש) so geheißen, oder man vergleicht die Grenzseftung Ta-ru (M. Max Müller, Asien und Europa S. 102). Die Wüste von Etham Nu 33, 8 (vgl. Ex 13, 20) fällt vielleicht damit zusammen, da man biesen Ramen mit bem ägyptischen hetem = Festung, einem Bollwerk an ber Ost= 15 grenze Agyptens, zusammenstellt. Zu Mara und Elim Er 15, 23. 27 vergleicht Eb. Meher a. a. D. 100 ff. die Nachricht bes Agatharchibes von Knidos (130 vor Chr.) von dem Phoinikon, Valmenhain, sublich von Possibion am Golf von Suez, einer quellenreichen, alten Kultusstätte, die früher im Besitz der Maraniten, später der Garindaneer gewesen sei; Elim bezeichne die "Götter" der Kultusstätte, der Name Mara sei von den Maraniten 20 abgeleitet, und die ehemalige Bitterkeit wieder aus dem Namen Mara erschlossen; wenn abgeleitet, und die ehemalige Bitterkeit wieder aus dem Namen Mara erschlossen; wenn sie auch Er 15, 23 von den Quellen von Elim so getrennt werde, so sei sie doch in Wahrheit die Hauptquelle von Phoinikon gewesen. Dieses Phoinikon sucht Ed. Meyer dei dem heutigen Orte Tür an der Küste südlich vom Sinai und Serbal, aber er denkt nicht daran, daß die Vorsahren Jöraels diesen Ort wirklich besucht hätten; vielmehr habe der 25 Verfasser von Er 15, 23 ff. seine Darstellung des Wüstenzuges delebt, indem er allerlei Notizen einsügte, die ihm bekannt waren. Der Vorschlag verdient Beachtung, die Ühnslichkeit der Erodusstelle mit der Nachricht des Agatharchides muß auffallen. Nur möchte ich das alte Phoinikon lieber in den merkwirdigen "Nosesquellen" (ajūn mūsā) 11 km südösstich von Suez suchen, über die D. Fraas, Aus dem Orient (1867), S. 180 ff. ge- so handelt hat; vgl. auch Ebers a. a. D. S. 68 ff. Die volkstümliche Überlieserung bezieht voch heute eine der teils süßen, teils ditteren Quellen, die sich mit der Zeit verändert baben, auf Er 15, 23 ff. Neuerdings dat man meistens Mara mit der viel südlicheren bitteren haben, auf Er 15, 23 ff. Neuerbings hat man meistens Dara mit ber viel sublicheren bitteren Quelle 'ain hauwara im wadi hauwara und Elim mit bem magig bewäfferten wadi gharandel (zwei Stunden füdlicher) zusammengestellt. Aber die Bibel nennt Mara eine 35 bitter gewesene, durch Moses suß gemachte Quelle, und beide Stätten liegen zu weit nach Süben, als daß sie für unsere Wüstenwanderung in Betracht kommen könnten. Die "Mosesquellen" sind vielleicht von den Vorsahren Israels berührt worden, wenn schon auch biefer Ort im Berhältnis zu den übrigen Angaben recht weit nach Süden liegt; benn die Wuste, die jeder die Oftgrenze Agyptens Uberschreitende betrat, war nicht die 40 Umgebung von Suez, sondern die Gegend öftlich und nordöstlich von dem heutigen isma'ilije, wie sich aus dem in Art. Rotes Meer Gesagten (Bb XII S. 497 ff.) zweifellos ergiedt. Dort haben wir auch die Wüfte von Sin zu suchen Ex 16, 1. Der Name hat mit dem Mondgotte Sin nichts zu thun — wie sollte man eine Wüste wohl nach einer Gottheit benennen? Er bezeichnet nach Ez 30, 15 eine Festung an der Nordostgrenze 45 Anvotens: ob mirklich Rolusium ist allerbiere franklichten bei eine Festung an der Nordostgrenze 45 Agpptens; ob wirklich Belufium, ift allerdings fraglich. Die Bufte entspricht ber Gegend, die die Araber heute ed-dschifar benennen.

Bon den Orten im Innern der Wisse ist uns einer mit Sicherheit bekannt, nämlich Rades, berühmt wegen seiner Duelle, die in dem Art. Negeb Bd XIII S. 698 f. ausssührlich besprochen worden ist. Die Berhältnisse des dürren Landes ringsum machen es 50 begreissich, wenn ihre Bedeutung in den Geschichten von der Wüssenwanderung stark herzvortritt; sie handeln fast alle von ihr oder ihrer Umgebung, und es ist möglich, daß die Massaquelle, die einige Male allein genannt wird, neden Kades (Dt 6, 16; 9, 22 f.; vgl. Ex 15, 25), sonst aber mit ihr verschmilzt (Ex 17, 2—7), von der nicht weit entsernten, noch stärkeren Duelle 'ain el-kaderät zu verstehen ist. Daß der Kamps gegen die Amas 55 lekter, serner die Begegnung mit Zethro ebenfalls auf Kades hinweisen, wurde schon oben S. 544, 2. 31 bemerkt. Es ist längst aufgefallen, daß in der jezigen Darstellung Kades sowohl vor der Gestzebung Ex 19—Ru 10 als auch nach ihr der Schauplatz der Begebenzheiten ist, vgl. Ex 17, 1—7 und Nu 13, da die Kundschafter nach den älteren Quellsschriften von Kades ausgesandt werden. Wellhausen hat daher von einer "Digression" so

nach bem Sinai gesprochen, und Eb. Meyer bat biesem Gebanken a. a. D. S. 60,ff. eine längere Darstellung gewidmet, die auf der Annahme ruht, daß der Sinai im nordwest-lichen Arabien zu suchen sei. Diese Annahme ist in d. Art. Sinai Bb XVIII S. 381 ff. gurudgewiesen worden. hier mag hinzugefügt werben, daß die jetige seltsame Anordnung ber Erzählungen — Rades vor und hinter bem Aufenthalt am Sinai (Horeb) — wahrscheinlich auf die richtige geschichtliche Erinnerung zurückgeht, daß ber Aufenthalt, man wird geradezu fagen konnen: Die Niederlaffung in Rades von Anfang an bas Biel bes Musjuges aus Agypten gewesen ist. Das bier reichlich vorhandene Wasser jog notwendiger scheiden geschen, das sie thatsachten wahrend desselden statigerunden dat. Wit man sied nun ein annäherndes Bild des Zuges von dort zum Sinai machen, so wird man das Richtige mit der Annahme treffen, daß sich die Stämme oder wohl nur ihre Bertreter von Kades aus unter Führung des Moses dorthin begeben haben, um dort Zeugen einer 20 Gottesoffendarung zu sein oder gewisse heilige Handlungen zu vollziehen. Der Berg lag aber nicht in Aradien, so daß man Wochen oder Monate lang hätte unterwegs sein müssen, sondern in der Nähe, nach Richt zu sein (vgl. Bd XVIII S. 384, 42 ff.). Inzwischen blieb Kades der eigentliche Wohnsie der Calendare. Diese bieb kades der eigentliche Wohnsie der Calendare die fenkanzte im der Dassellung des Indexenties inn der Dassellung des Indexenties inner angles ftellung bes Jahwiften und Elohiften ift allerbings burch bie ftufenartig immer größer 25 werbenbe Menge von gefetlichem Inhalt, der fich an Er 19 angelehnt hat, völlig verhullt, ja umgekehrt worden zu bem Eindrucke, daß der Aufenthalt am Sinai oder Horeb fach-lich und zeitlich das Wichtigere fei. Man vergegenwärtige sich nur die ursprüngliche, burch die Duellenscheidung fich ergebende Gestalt des Abschnitts über die Gesetzgebung nach bem Jahwisten und Clobiften: ihre sehr turgen Angaben barüber haben ber Bebeutung 20 des Aufenthaltes in Rades durchaus noch nicht Abbruch gethan. Go lange aber ber Blid in erfter Linie auf die Vorgange am Sinai ober Horeb gerichtet ift, ift es nicht möglich, fich eine wirkliche Anschauung über die Borgange zu verschaffen; man muß sich Moses und die Stämme in der Umgebung von Kades vorstellen; das ist der Hintergrund, in dem sich die Vorgänge der Religionöstiftung anschaulich einsügen lassen. Es ist se sehr begreislich, das die Schriftseller Israels selbst in dem Abschnitt Er 19—Nu 10 den geschichtlichen Boben unter ben Füßen völlig verloren haben, und es wird noch heute jedem so gehen, ber in ihre Fußtapfen tritt.

Über Thabeera und Kibroth Hatthaawa läßt sich nichts Zuverlässiges sagen; vermutlich sind sie noch in der Nähe von Kades angenommen worden, ebenso wie Hazeroth Nu 11, 35; 12, 16, mit dem sich neuere Namen wie hadrā leicht zusammenstellen lassen; das Wort scheint "Höse, Gehege" zu bedeuten und wird in jener Gegend häusig zu Ortsenamen gebraucht worden sein. Über Paran vol. den det. Artikel Bd XIV S. 684 f. Die Wüse von Baran sindet sich schon dei dem Jahwisten oder Clohisten Nu 11, 35; 12, 16, häusiger im Priesterloder Nu 10, 11; 13, 3 2c. Es entspricht seiner gesamten Anschauung (s. S. 547, 49), die Borsahren Jeraels mehr in der öden Wüste als dei den Wassern von Kades leben zu lassen; eine geschichtliche Überlieserung ist nicht darin zu suchen. Die Stadt Horma in Seir Ot 1, 44 (vgl. Nu 21, 3; Ri 1, 17) ist von dem gleichnamigen Orte im Negeb (Bd XIII S. 696, 27) zu unterscheiden; Palmer a. a. D. S. 289 st. such sie in der Nuine es-sedēta zwischen el-chalasa und ain kadls, während Rodinson den nakb (Paß) es-sasā an der Grenze Edoms verglichen hat. Die Wüsse von Jin (vgl. Bd XIV S. 564, 30) hat nach Nu 13 s.; 20, 1 südlich von Kades, zwischen diesem Orte und der Wüsse von Paran gelegen. Der Schauplat der langen Wanderung, die Jerael nach Nu 14 antreten muß, ist in der Houptsacke die Wüsse von Paran, die sich an der Westzernze Edoms hinzog. Aus dieser Zeit, nach Nu 14, ersahren wir so gut wie nichts: Bu 16 Empörung der Kotte Korah, und besinden und Nu 20, 1—13 wieder in Kades; du nu 13, 26 ebensalls Kades genannt wird, so hat das zu der weit verdreiteten Meinung Anlaß gegeben, daß die Stämme zweimal in Kades geweilt hätten, zuerst die nun Küdsehr der Kundschafter und sodann nach Ablauf der Nu 14, 33 s. angekündigten 40 Jahre der Stanbader; nur durch die jehige Anordnung der Erzählungen ist der Schein erweit worden, der Schein erweit worden,

baß die Stämme wieder nach Rades zurückgekehrt seien. Daran hat man auch bei ber Beurteilung von Nu 33 unbedingt festzuhalten. Freilich ist der zweimalige Aufenthalt in Rabes ber icon aus Er 17 und Ru 13 herausgelefen werben tann (vgl. oben S. 545, 59), im Kades der schon aus Ex 17 und Ru 13 herausgelesen werden kann (vgl. oben S. 545, 59), im späteren Judentum als eine unumstößliche Thatsache betrachtet worden; das des zeugt die seltsame, wie ein Witz anmutende Fabel von dem wasserspendenden Felsen 5 (Ex 17 = Nu 20), der die Jöraeliten auf der Wanderung durch die Wüsse — von Ex 17 dis Nu 20 — begleitet habe, auf die Paulus 1 Ko 10, 4 anspielt (vgl. Buxstorf, Historia petrae in deserto c. 4 f.; Lundius, Heiligtümer [1704], S. 220). Der Verg Hor, auf dem Aaron stirbt Nu 20, 22—29, soll nach dem dortigen Jusammenhang ebenfalls nicht weit von Kades gesucht werden. Es ist daher jedenfalls ein Misverstände 10 nis, wenn man ihn in die Nähe von Petra versetzt hat (dschebel hārūn). Nach Ot 10, 6 ff. stirbt Aaron in Mosera; da über beibe Orte nichts bekannt ist, so kann der nahe liegende Hinduris auf den dschedel madara nordöstlich von Kades nur Vermutung bleiben. Oboth Ru 21, 10 f.; 33, 43 ist von Wetzstein dei Delitzsch, HL und Prd 167 f. auf die Tränke ain el-wede am westlichen Abhang des wädi el-arada südlich vom 16 Toten Meere, etwa in der Breite des heutigen Ortes esch-schobak, gedeutet worden. Aber Nu 33, 43 fest biefen Ort offenbar nördlich von Phunon = chirbet fenan, das in berfelben Breite, jedoch gegenüber am östlichen Abhang des wädi el-'araba liegt, schon von Seegen gefunden und von Musil a. a. D. II, 1, S. 293 ff. genau beschrieben. Lagrange will daber a. a. D. S. 286 Oboth von dem wädi el-webe, drei Stunden 20 nördlich von chirbet fonan und an ber Oftseite bes Arabathales, verstehen; aber bie neue Karte von A. Musil hat bafür ben Ramen wadi el-ghuwebe. Wenn baber bie Lage von Oboth auch nicht ganz gesichert ist, so lassen doch beide Orte keinen Zweisel baran übrig, daß sie den Weg der Jöraeliten durch das Arabathal, d. h. durch das Gebiet Eboms nach dem Gebiete Moads, legen. Mit Jje-Abarim Ru 21, 11 f.; 33, 25 44 f. befinden wir uns bereits in Moab; der Ort entspricht wahrscheinlich der chirbet 44f. befinden wir uns bereits in Moab; der Ort entspricht wahrscheinlich der chirdet 'aij, die nahe nördlich von katradda oder kafradda, im Süden von el-kerak gelegen ist (vgl. Lagrange a. a. D. S. 286. 443). Musil läßt sich anscheinend durch den nicht ganz einwandfreien Zusaß Nu 21, 11 "östlich von Moad" leiten und sucht den Bach Sered sowie Zie-Abim an der Grenze Woods östlich und südöstlich von el-kerak so (a. a. D. I S. 319). Damit sind wir ans Ende der Wüsse und in den Ansang des Kultursandes gelangt (vgl. d. M. Moad Bd XIII S. 192 st.). In der Schicht des Priesterkoder ist mit der Wüssenwanderung eine Zeitrechnung verdunden worden, der die scho mehrsach erwähnten 40 Jahre zu Grunde liegen. Dieses Maß für die Dauer der Wanderung ist sicherlich älter als die Versasser diesen. Dieses Wenn es auch Am 2, 10; 5, 25 nicht ursprünglich ist, so sindet es sich doch mehrsach an Stellen, die älteren Quellschriften (namentlich E und D) angehören, 30 14, 7. 10; Ot 8, 2. 4. Die 40 Jahre werden nun nach dem jezigen Tert verschieden gerechnet. Nach

8, 2. 4. Die 40 Jahre werben nun nach bem jetigen Text verschieben gerechnet. Nach Ru 14, 33 beginnen fie mit bem Aufbruch von Rabes und erreichen mit bem Berlassen ber Wüste ihr Ende (vgl. Ru 33, 38). Sie werden aber auch von dem Auszug aus 40 Agypten an gezählt Er 12, 2ff.; 16, 1; 40, 1. 17; Ru 10, 11; Ot 1, 3, so daß dann für die Zeit vom Ausbruch von Kades an höchstens 38 Jahre übrig bleiben. An mehreren Stellen ist bas Datum unvollständig gelaffen Er 19, 1; Ru 20, 1, wahrschein-lich weil es zu anderen Rechnungen nicht stimmte. Schon diese Umstände laffen bermuten, daß die Zeitrechnung erft nachträglich an den Stoff angefügt worden ist, und 45 die obige Darstellung enthält bereits die Gründe, weshalb sie zu der älteren Stufe der Erzählungen nicht paßt. Dort ist Kades der feste Mittelpunkt der Stämme, der ihnen Erzählungen nicht paßt. Dort ist Kades der feste Mittelpunkt der Stämme, der ihnen und ihrem Bieh Wasser darbietet, und wo Moses sie an das Recht Jahwes gewöhnt; hier sind die Jöraeliten, abgesehen von dem längeren Ausenthalt am Sinai, meist unterwegs, damit sie in der schrecklichen Wüste zu Grunde gehen. Diese Auffassung vom 50 Wandern während der 40 Jahre ist zu einem völlig schematischen, d. h. ungeschichtlichen Ausdruck gedracht worden in Nu 33, insosern die Zahl der Stationen nach der Zahl der Jahre ber Eindruck einer so ziemlich stetigen und gleichmäßigen Bewegung der Israeliten hervorgerusen wird. Ferner ist auffallend, daß wir aus den 40 Jahren nach Nu 14, 33 sehr wenig ersahren: der Auffalend, daß wir aus den 40 Jahren nach Nu 14, 33 sehr wenig ersahren: der Auffalend Korahs Nu 16f., die 55 Offnung der Quelle von Kades Nu 20, 1 sf., die sachlich sedoch mit Er 17, 2 sf. zussammenfällt, und der Tod Aarons Nu 20, 22 sf. ist alchs. Der Mangel an Stoss, mit dem man diese lange Zeit hätte ausfüllen können, wird sich nicht anders erklären lassen als durch die Annahme, daß die 40 Jahre nicht ursprünzlich zu der Überlieferung gebören. als durch die Annahme, daß die 40 Jahre nicht ursprünglich zu der Überlieferung gehören. Mit wenigen Worten sei noch die Eigentümlichkeit der elohistischen und deuterono- so

mistischen Darstellung erwähnt, daß sie nämlich für den Zug der Borsahren Jöraels betannte Wege angeben. Bei dem Berlassen Agyptens heißt es Er 13, 17 f., daß Gott die Jöraeliten nicht die Straße nach dem Lande der Philister, d. h. in nordöstlicher Richtung, ziehen ließ, sondern die Straße nach dem Lande dem Schilster, d. h. in nordöstlicher Richtung, ziehen ließ, sondern die Straße nach der Wüsse, nach dem Schilstere zu. Uber diesen Beg ist schon Bo XII S 500, 22 gehandelt worden; er führte von Pithom im wäckt tumilät in östlicher Richtung auf Kades zu. Die übrigen Wege sinden wir, soweit sie für uns in Betracht kommen, in Dt 1 und 2. Der Weg nach dem Berglande der Amoriter 1, 19 führte aus der Wüsse sind Von Regeb, etwa aus der Wüsse von Baran, nach Norden über Kades nach Beerseba und Hebron. Der Weg nach dem Schilsmeere 1, 40; 2, 1 zog sich von Kades durch die Wüsse nach Esath, dem heutigen 'akada an den östlichen Busen des Roten Weeres. Der Weg des "Gefildes", hebr. här-arādā, 2, 8 führt nach B. 3 f. kordwärts durch das Gebiet der Edomiter; es ist daber an die breite Sentung zwischen dem Toten Weere und dem Talanitischen Weeredigen zu benken, die noch heute den Namen wädi el-arada hat. Bon da geht der Zug weiter in östlicher oder nordöstlicher Richtung nach der Wüsse von Moad an den Bach Sered B. 13.

Buffila, Bischof ber Weftgoten, geft. 383. — Quellen: I. Arianische Autoren: 1. Augentius, Bischof von Dorostorum (= Silistria), epistula de fide, vita et obitu Ulfilae, mitgeteilt in ber nur in einem Auszuge erhaltenen Gloffe bes arianischen Bischofs Ragiminus mitgetellt in der nur in einem Auszuge erhaltenen Glosse des artantichen Bischofs Raziminus 20 zu den Aften der Synode von Nquileja. Die Glosse ist nur sehr schlecht überliefert an den Rändern der f. 298—312' des codex lat. 8907 saec. V. der Pariser Bibliothek. Sie ward 1840 von Knust entdeck, danach zuerst ediert von G. Waiß, Ueber das Leben und die Lehre des Ulsila. Bruchstüde eines ungedrucken Werkes aus dem Ende des A. Jahrhunderts, hannover 1840, neueste Ausgabe: Fr. Kaufsmann, Aus der Schule des Wulsila, Texte und Unterzischungen zur altgermanischen Religionsgeschichte, Texte 1, Straßburg 1899; K. konsiziert jedoch disweilen nicht glücklich und hat auch verkannt, daß Mazimins Glosse nur die k. 312' reicht, und daß die Randschrift auf f. 336—349 Fragmente einer Streitschrift des Palladius von Ratiaria gegen Ambrosius von Mailand bietet, vgl. Fr. Bogt in 3bA Anzeiger 46, S. 190 ff. — 2. Philostorgius, Hist. eccl. II, 5. Ausgaben f. Bb XV S. 365 (nicht von Augentius abs bangig, wie B. Luft in 3bA 42, S. 296 ff. behauptet). — II. Orthodoge Autoren: 1. Sokrates, 2. Philostorgius, Hist. eccl. II, 5. Ausgaden s. Aby S. 365 (nicht von Augentius absohängig, wie W. Luft in 36N 42, S. 296 ff. behauptet). — II. Orthodoxe Autoren: 1. Sofrates, Hist. eccl. 2, c. 41; 4, c. 24 (dürftig und jum Teil irreführend). 2. Sozomenos, Hist. eccl. 4, c. 24; 6, c. 37 (von Sofrates abhängig, aber zum Teil auch auf selbsthändigen Informationen sußend). 3. Theodoret, Hist. eccl. 4, c. 37 (wertlos). 4. Acta Nicetae, AS Septembris 5, p. 40ss. (wertlose Tendenzichtift der 2. Hist. eccl. 4; c. 37 (wertlos). 4. Acta Nicetae, AS Septembris 5, p. 40ss. (wertlose Tendenzichtift der 2. Hist. eccl. 4; c. 37 (wertlos). 4. Acta Nicetae, AS Septembris 5, p. 40ss. (wertlose Tendenzichtift der 2. Hist. eccl. 4; c. 37 (wertlos). 4. Acta Nicetae, AS Septembris 5, p. 40ss. (wertlose Tendenzichtift der 2. Hist. eccl. 4; c. 37 (wertlos). 4. Acta Nicetae, AS Septembris 5, p. 40ss. (wertlose Tendenzichtift der 2. Hist. eccl. 4; c. 37 (wertlos). 4. Acta Nicetae, AS Septembris 5, p. 40ss. (wertlose Tendenzichtift der 2. Hist. eccl. 4; c. 37 (wertlos). 4. Acta Nicetae, AS Septembris 5, p. 40ss. (wertlose Tendenzichtift der 2. Hist. eccl. 4; c. 37 (wertlos). 4. Acta Nicetae, AS Septembris 5, p. 40ss. (wertlose Tendenzichtift der 2. Hist. eccl. 4; c. 37 (wertlose). 4. Acta Nicetae, AS Septembris 5, p. 40ss. (wertlose Tendenzichtift der 2. Mist. eccl. 4; c. 37 (wertlose). 4. Acta Nicetae, AS Septembris 5, p. 40ss. (wertlose Tendenzichtift der 2. Hist. eccl. 4; c. 37 (wertlose). 4. Acta Nicetae, AS Septembris 5, p. 40ss. (wertlose Tendenzichtift der 3. Acta Nicetae, AS Septembris 5, p. 40ss. (wertlose Tendenzichtift der 3. Acta Nicetae, AS Septembris 6, p. 40ss. (wertlose 2. Acta Nicetae, As Septembris 6, p. 40ss. (wertlose 2. Acta Nicetae, As Septembris 6, p. 40ss. (wertlose 2. Acta Nicetae, As Septembris 6, p. 40ss. (wertlose 2. Acta Nicetae, As Septembris 6, p. 40ss. (wertlose 2. Acta Nicetae, As Septembris 6, p. 40ss. (wertlose 2. Acta Nicetae, As Septembris 6, p. 40ss. (wertlose 2. Acta Nicetae, As Septembris 6, p. 4 Burfitt, Journal of Theological Studies 1. p. 122ss. (ber Brigianus ein vorhieronymianischer Tegt, ber zuerst nach ber Bulgata, bann nach ber gotischen Uebersetzung korrigiert worden ift),

Walfila 549

val. F. Kauffmann in Zeitschrift für beutsche Philologie 30, S. 181 f., 32, S. 178 ff., 190 ff., 305 ff., 35, S. 453 ff.; H. Stolzenburg, Die Uebersetungstechnit des Bulfila, untersucht auf Grund der Bibelfragmente des Codex argentous edd. 37, S. 145 ff., 352 ff. Weiteres siehe bei W. Streitberg, Elementarbuch, S. 21 ff.; Stamm:Hennes Ulfilas! S. XVII ff. — Sonstige Bulfila deigelegte Schriften, vgl. im allgemeinen D. Böhmer, Der litterarische Nachlaß bes Bulfila in ZwTh 46. Ueber die Steitreins: Mahmann, Steitreins 1834; B. Krafft, Kirchengesch. 1, S. 348 ff.; Jellinet in Baul-Braune Beiträge 15, S. 438 ff.; E. Dietrich, Texte und Untersuchungen 2c., Straßburg 1902. Ueber Pseudo-Chrysostomus opus imperfectum in Matthaeum MSG 56, p. 611 ss. Fr. Kauffmann in der Beilage zur Allgem. Zeitung 1897 Nr. 44 und Zeitschrift sür deutsche Phil. 30, S. 431, 35, S. 438 ff.; dagegen W. Streitberg 10 in Berhandlungen der 44. Bersammlung deutscher Philologen S. 121 und Baul-Braune, Beiträge 23, S. 514 ff.; H. Bogt in 3dh 42, S. 318 f; Böhmer a. a. D. S. 361 ff.; Th. Baas, Das Opus imperfectum in Matthaeum, Kreseld 1907. Ueber die Fragmente des Lusasstommentars und die sermonum Arianorum fragmenta antiquissima: B. Krafft, De sontidus Ulsiae Arianismi Bonnae 1860, dagegen W. Bessell, GgA 1861, S. 211 ff. und Böhmer 15 a. a. O. S. 233 ff. — Ueber das Martyrium des hl. Sabas Böhmer in Reue Jahrbücher sür lassifiede Philologie 11, S. 272 ff.; dagegen Pseilschister in Festschieft zu Knöpsers 60. Geburtsztag 5. 192 ff., Berössentlichungen aus dem Lirchenbistorischen Seminar München III, 1

Als die Goten im Jahre 264 Kappadolien, Galatien und Bithynien verheerten, schleppten sie auch einige Christen, Kleriker wie Laien, als Skaven mit sich fort (das Jahr 20 ergiebt sich aus Vita Gallieni 11, 1. Weitere Angaben über ben Ginfall bei Rappaport, Die Ginfalle ber Goten ins romische Reich, Berlin 1899, S. 65). Diese Chriften wurden in der Sklaverei ihrem Blauben nicht untreu, fie bekehrten bazu vielmehr schließ= lich nicht wenige ber Barbaren und gründeten bergeftalt im Barbarenlande neue Gemeinden. Es befand sich unter ihnen aber auch ein Chepaar aus der Dorfschaft Sadagolthina bei 26 der Stadt Barnassus im westlichen Kappadokien: die Großeltern (ngóyovol) des ber Stadt Parnassus im westlichen Kappadossien: die Großeltern (πρόγονοι) des späteren Bischofs Wulfila (der Ort Parnassus ist auf der Karte von Kiepert, Atlas antiquus nicht ganz richtig angegeben. Er lag wahrscheinlich am Halvs, vgl. Ramsen, The historical geography of Asia Minor, London 1890, Royal geographical societies supplementary papers 4, p. 29888.). — Aus dieser Erzählung des Philostorgius, die so W. Bessell, Pallmann, Rappadort und namentlich P. B. Kirchner mit ganz unzureichenden Gründen als tendenziöse Dichtung zu verdächtigen gesucht haben, ergiedt sich: 1. es gab unter den Westgoten nördlich von der unteren Donau bereits vor Wulfila dristliche Gemeinschaften. Diese Gemeinschsten sich um Kriegsgesangene, d. i. Sklaven aus Kleinassen gesammelt und besaßen schon eine gewisse Organisation. Denn es gad in se überr Witte bereits Lektoren, s. unten. 2. Wulfilas Großeltern waren kappadossische Christen. Stand und Hertunst seiner Eltern ist nicht überliesert. Aber aus dem echt germanischen Namen Wulfila Wugentius und Mazimin; Oddplas Sostrates, Sozomenos, Theodoret; Odopalas Philostorgius-Photius) darf man schließen, daß er, wie sein Nach- 40 solger Selinas (Sostrates 5, c. 23), der Sprößling einer Wischeh, d. i. einer Wißheirat folger Selinas (Sokrates 5, c. 23), der Sprößling einer Mischehe, d. i. einer Mißbeirat zwischen einem Goten und einer Kleinasiatin war (an den umgekehrten Fall, d. i. an eine Dißheirat zwischen einem tappabotischen Kriegsgefangenen und einer Gotin ist wegen bes unbedingten Heiratszwanges, dem auch nach gotischem Rechte die Töchter unterlagen, kaum zu denken) und demzusolge von Geburt wahrscheinlich nicht zu den Freien, sondern 45 ju dem Stande der Unfreien oder Knechte gehörte. Dafür würde auch der auffällige Umstand sprechen, daß er, so viel wir wissen, nie einen anderen Namen geführt hat, als den Rurznamen Wulfila anstatt eines Vollnamens mit wulfs im zweiten Kompositionsgliebe (Athaulss, Friulss), wie er uns bei freien Goten jener Zeit begegnet. Wie dem aber auch sei, jedensalls war er schon von Jugend an Christ und schon durch seine Hertunft so für die Bermittlerrolle, die ihm später zusiel, wie geschaffen. Sein Gedurtsjahr ist uns nicht überliesert, aber es läßt sich mit Hise David mit 30 Jahren König wurde, das Augentius ausstellt, noch ungefähr ermitteln. Wie David mit 30 Jahren König wurde, darauf erst 7 Jahre in Hebron, danach 33 Jahre über ganz Israel regierte, so ward Wulfila nach Augentius im Alter von 30 Jahren Bischof, lehrte als solcher erst 7 Jahre im Lande ber Barbaren, dann 33 Jahre in solo Romaniae, und beschloß sonach, wie der heilige König und manche andere heilige Männer der Bibel sein, nachdem er 40 Jahre sein Amt bekleidet hatte. Daß diese Jahlen nur runde Zahlen sind, bedarf keines Beweises. Immerhin wird man dem gezierten Rhetor glauben dürsen, daß Wulfila etwa 70 Jahre zählte, als er im Juni 383 starb. Dann wäre er also etwa um 310 im so unteren Donaulande gedoren. Ob er schon in seiner Jugend mit Kömern in Berührung kam, wissen wir nicht. Aber sest sehe, daß er frühe Griechisch sprechen, Griechisch sließend Rurznamen Bulfila anftatt eines Bollnamens mit wulfs im zweiten Kompositionsgliebe

lefen und wohl auch schreiben lernte. Denn als er herangewachsen war, wurde er von seinen Glaubensgenoffen jum "Lektor" gewählt. Als folder hatte er nicht nur bie beiligen Texte im Gottesbienfte vorzulefen, sondern aller Bahricheinlichkeit nach auch fur bie Goten unter ben Zuhörern gleich ins Gotische zu übersetzen und wohl auch auszulegen (f. Bb XI 5 S. 337 f.), eine vortreffliche Schule für ben späteren Bibelübersetzer! Er genoß aber nicht nur bei seinen Glaubensgenoffen, sonbern auch bei ben beibnischen Großen Bertrauen. So erklärt es sich, daß er, als er etwa 30 Jahre alt war, als Begleiter einer gotischen Gesandtschaft mit an den römischen Kaiserhof gefandt wurde. Bei dieser Gelegenheit lernte er Euseb von Nikomedien kennen und wurde von ihm und den Bischöfen, die bei ihm verstoßen waren, zum Bischof geweiht. Wann und wo das geschah, ist nicht überliesert. Philostorgius meint: noch zu Ledzeiten des großen Konstantin, also noch vor dem 22. Mai 337. Allein er schreibt auch die Ansiedelung der hristlichen Goten auf dem Balkan fälschlich Kaiser Konstantin I. zu und behauptet, schon Konstantin habe Wulfila aus häckste geschäht und als Wales unsere Leit hereichnet Woch Ausenting westelets die aufs höchste geschätzt und "als Moses unserer Zeit" bezeichnet. Nach Augentius erfolgte bie 15 Beihe, als Bulfila 30 Jahre gablte, also um 343, zur Zeit bes Kaifers Konstantius. Konstantius residierte nun nachweislich vom Herbst 338 bis April 349 meift in Antiochien, vgl. Clinton, Fasti Romani 2, p. 398-416. Es fanben baber bamals auch öfters in Antiodien Bischofsversammlungen statt (f. Bb II S. 24f.), barunter auch eine folde, auf ber Guseb von Nitomedien ben Ton angab, die berühmte Rirchweihspnode in der Zeit vom 20 22. Mai bis 1. September 341. Kurz nach dieser Spnode aber ist Euseb nachweislich gestorben. Daraus ergiebt sich: Wulfila hat wahrscheinlich 341 in Antiochien ben Kaiserhof kennen gelernt und ift wahrscheinlich in Antiochien im Sommer 341 von Guseb von Nitomebien jum "Bischof ber Chriften im Lanbe ber Goten" (Philoft.) geweiht worben. Es war dem neuen Bischof jedoch nicht lange vergönnt, im Lande der Goten zu wirken. 25 Schon etwa sieden Jahre nach seiner Weihe "erregte der inreligiosus et sacrilegus judex Gothorum (wohl Athanarich, der sich ausdrücklich als "Richter" bezeichnete, Themistius oratio de pace X, 134° und so auch von Ammian Marcellin 27, 5; 31, 3, 4 und von Ambrosius de Sprittu sancto l. 1 praes. genannt wirde eine Verfolgung", ber "viele Knechte und Mägde Gottes" zum Opfer fielen, Augentius p. 75, 20 ff. Den 80 übrigen "Bekennern" blieb banach nichts anderes übrig, als auf römischem Boden eine Zuslucht zu suchen. Hier wies ihnen Kaifer Konstantius auf Wussilas Bitte (Augentius) Wohnsitze in den Bergen bei Nikopolis (Jordanis) in Moesia inkerior, d. i. bei Pletona nur wenige Stunden südlich der großen Oonaubrücke, an, indem er zugleich Kulfilas zu ihrem primas, d. i. Richter ernannte (Jordanis; zu dem Titel vgl. l. 13 codex 85 Theodos. 7, 18 und Heumann-Seckel, Handlerikon zu den Quellen des römischen Rechtes sub voce. Konstantius ist im April 349 noch in Antiochien, erst im Oktober in Konstantinopel nachweisbar, Clinton 2, p. 466; die Flucht und Ansiedelung der christlichen Goten fällt baher vielleicht erst in die Jahre 349/50). Die Annahme Lagardes Libri Veteris Testamenti praek. p. XIV und Rauffmanns, Schule des Wulfila p. XVIII 40 A. 5, daß ber Gotenbischof gur felben Beit ober in ben nachsten Jahren auch noch bon ber römischen Gemeinde zu Duroftorum - Silistria zum Bischof gewählt worden fei, scheitert ichon an ber Thatfache, daß Plewna etwa 250 km von Giliftria entfernt liegt: Bulfila bätte also ebensogut gleichzeitig Bischof von Abrianopel sein können. Eber könnte man vermuten, daß er auf römischem Boben nur als Chorbischof anerkannt und bemzufolge 45 einem ber benachbarten Bifchofe unterftellt worben fei. Allein bann hatte er fcmerlich unter ben römischen Bischöfen an ber unteren Donau eine so angesehene Stellung fich erwerben und schwerlich auch so häusig an "Spnoben" teilnehmen können, wie Augentius berichtet. Denn Chorbischöse hatten zu solchen Spnoben, wie sie Augentius im Auge hat — Propinzials ober sonstige große Konzilien, die über dogmatische Fragen verhandeln, nicht so simple Diöcesanspnoben — höchstens als Vertreter ihrer Ordinarien Zutritt. Solche dogs matische Spnoben fanden seit 351 in den unteren Donaulanden und auf der Ballanhalbinsel ziemlich häufig statt (zu Sirmium Sommer 351, Sommer 357, 358, zu Singidunum — Belgrad bie sog. Arianersynobe 366/67), aber bezeugt ist uns Wulfilas Anwesenheit nur auf ber bekannten Synobe zu Konstantinopel, welche im Januar 360 die Formel von Nike mit 55 einigen Anderungen approdierte, Sokrates 2, c. 41. Ob er trop seines Doppelamts in den Dörfern der sog. Kleingoten bei Plewna auch Zeit und Gelegenheit sand, unter den Goten nördlich der Donau Mission zu treiben, ist nicht ganz sicher. Augentius schweigt hierüber vollständig, Sofrates dagegen erzählt als einziger Zeuge Folgendes: Zur Zeit des Balens, aber noch vor der Christenverfolgung von 370-372 gerieten die Gotenhäuptlinge 60 Frithigern und Athanarich in Fehde. Frithigern unterlag, floh auf romifches GeWulfila 551

biet und bat den Kaiser um Hilse. Unterstütt von den in Thraken stationierten Truppen ging er dann wieder über die Donau und schlug den Athanarich. Darauf nahm er aus Dankbarkeit den Glauben des Balens an und betwog auch seine Untertanen seinem Beispiele zu solgen. Aber auch Wulfila betrieb damals die Bekehrung der Goten und zwar lehrte er nicht nur die Leute des Frithigern, sondern auch die Rölkerschaften des Athanarich. Allein Athanarich duldete des Christen nicht, sondern verfolgte sie und bewirkte so, daß auch Arianer den Märthrertod starben. Jene Verfolgung fällt nachweislich in die Jahre 370—372, vgl. meine Bemerkungen in Neue Jahrbücher sur klassisich in die Jahre 5. 272 st. Aber welcher Zeit gehören die vorhergehenden Ereignisse an? Aus Ammian 26, 6. 11 wissen wir, das die Donagnaten sich schon Antana 366 einwittig wider Rom er 10 6, 11 wissen wir, daß die Donaugoten sich schon Anfang 366 einmütig wider Rom er= 10 hoben. In drei Feldzügen 367, 368 und 369 suchte Balens sie zu bezwingen. Erst im Sommer 369 Schloß er mit Athanarich Frieden, Ammian 27, 5. G. Kaufmann meint nun: erft in die Zeit nach dem Friedensschlusse falle die Fehde zwischen Frithigern und Athanarich, die Flucht bes Frithigern, fein Ubertritt jum Chriftentum, feine Rudfehr mit Silfe ber thrakischen Truppen, sein Sieg über Athanarich, die Thätigkeit des Wulfila für die 15 Ausbreitung des Christentums unter den Goten nördlich der Donau und der Beginn der Chriftenverfolgung. Allein biefer Unfat ift aus dronologischen und sachlichen Grunden unmöglich. All die genannten Ereigniffe mußten fich im Laufe eines Sabres Berbft 369—370 zugetragen haben, benn daß die Christenberfolgung schon 370 ausgebrochen ist, steht sest, und, was sast noch schwerer wiegt und ganz der Aufsassung des kundigsten 20 Berichterstatters, des Ammian, widerspricht, Kaiser Balens hätte dann den mit Athanarich geschlossen Frieden sofort wieder gebrochen. Will man überhaupt die Angaben des Sokrates verwerten, so muß man sie, meine ich, auf die Zeit vor dem Frieden vom Sommer 369 beziehen und die Fehde, die Flucht und den endlichen Sieg des Frithigern als eine Episode aus dem Feldzuge von 369 detrachten. Dann wäre also Frithigern etwa 25 Anfang 369 Chrift getworden. Daß dieser Übertritt aus politischen Gründen geschah, ist nicht zu bezweiseln, aber das schließt durchaus nicht aus, daß Wussila dann nach dem Frieden im Sommer 369 für die Belehrung der "Unterthanen" Frithigerns Sorge trug und zugleich die Wirksamseich der "arianischen Belehrung" auf das Gebiet des Athanarich unsehnte Ein melder Weise dies Melehrung" lich nallzen ab der Wisches kelbst als war ausdehnte. In welcher Weise biese "Belehrung" sich vollzog, ob der Bischof selbst als 20 Missionar umberwanderte ober nur von seinen Bergen bei Plewna aus Missionare und Aleriker über die Donau sandte, darüber äußert sich Sokrates nicht. Aber aus dem Schweigen des Auxentius mussen wir doch wohl schließen, daß er selber keine größeren Miffionszüge unternahm, sondern fich in ber hauptsache bamit begnügte, die Miffion aus ber Ferne zu unterstützen. Im Gebiete bes Athanarich ward ber Fortschritt ber Christianis 25 sierung schon 370 wieder unterbrochen. Aber mit Frithigern blieb Bulfila, wie es scheint, in Berbindung. Als daber 376 der größere Teil der Westgoten unter der Führung Alavios und Frithigerns Aufnahme auf römischem Boben begehrte, soll Wulfila es auf sich genommen haben, ihre Gesandten an den Hof zu geleiten und durch seine Fürsprache ihr Gesuch zu unterstützen. So berichtet wenigstens nach eine ungenannten Quelle Sozos so menos 6, c. 37. Ob der Bischof diese Beziehungen auch dann noch aufrecht erhielt, als bie neuen Ansiedler mit den Romern in Streit gerieten, wissen wir nicht. Mit dem Presbyter, ber kurz vor ber Schlacht von Abrianopel im Auftrage Frithigerns Balens Presbyter, der kurz vor der Schlacht von Abrianopel im Auftrage Frithigerns Balens zum lettenmal ersuchte, die vereinbarten Berträge zu erfüllen, und zugleich jenes geheime Schreiben überreichte, in welchem der Häuptling den Kaiser aufsorderte, seine Truppen ins 25 Feld zu sühren, um die Kriegswut der Goten zu besänftigen, hat er jedenfalls nichts zu thun, denn dieser Presbyter wird von Ammian 31, 12, 8, der selbst trop seines Heidentums wohl wußte, was ein Bischof und ein Presbyter sei, vol. 27, 3, 14, ausdrücklich als christiani ritus presbyter, ut ipsi appellant, bezeichnet. Ehrer darf man auf Wulfilas Berhalten in den tritischen Jahren 376—380 einen Schluß aus der freilich nur so dei Jsidor, Historia Gothorum c. 9 sich sindenden Nachricht ziehen: die gotischen consessores, die einstmals wegen ihres Glaubens von den Leuten des Frithigern vertrieben worden seien, seien vor der Schlacht von Abrianopel von ihren ehemaligen Besdrängern ausgefordert worden, mit gegen die Römer zu ziehen. Sie hätten sich aber dessen geweigert und seien daher zum Teil getötet, zum Teil zur Flucht in das Gebirge gezwungen 55 worden. Jsidor bezeichnet diese consessores freilich als Christiani catholici. Allein worden. Fidor bezeichnet diese consessores freilich als Christiani catholici. Allein er irrt sich sehr wahrscheinlich; 1. hat im Gebiete des Frithigern 370—372 keine Berfolgung stattgefunden, also müssen jene consessores in einer älteren Berfolgung consessores geworden sein, d. i. in der Berfolgung von 348/9; 2. ist uns nichts davon bekannt, daß katholische Goten 370-372 in größerer Zahl auf beutschem Boben an- 60

gesiebelt worden seien. Das würde auch ganz der Religionspolitik des Kaisers Balens widersprechen; 3. spricht für die Auswanderer von 348/9 die Erwähnung der loca montuosa; und 4. die Thatsache, daß die Kleingoten noch im 6. Jahrhundert als ein friedliches Hirtenvolk dei Plewna hausten, also ihren Volksgenossen nicht auf deren Jügen s burch bas Imperium gefolgt find. Wir haben hier somit aller Wahrscheinlichkeit nach eine bunkle Erinnerung an bas Berhalten ber Kleingoten in den kritischen Monaten vor ber Schlacht bei Abrianopel vor uns. Bei ben Kleingoten aber gebot Bulfila als primas. Aus dem Berhalten der Kleingoten durfen wir also schließen, daß Bulfila in dem Streite zwischen Rom und bem Bolke seines Baters für Rom Partei ergriff. Wie hatte es auch 10 anders sein können? Er war schon seiner Herkunft nach ein halber, seiner Religion und Bildung nach ein ganzer Romer. Bon ben Goten hatte er viel Bofes, von Rom nur Gutes empfangen. Unter Roms Schutz lebte er nun icon an 30 Sabre, Rom biente er sogar böchtwahrscheinlich als volitischer Beamter und mit römischen Bischöfen und Christengemeinden verkehrte er schon über ein Menschenalter so freundschaftlich und bäufig sunten 16 S. 454, 18), daß die Römer ihn ganz zu ben Ihrigen zählten, ihm ihre Söhne als Schüler anvertrauten, vgl. Augentius p. 75, ja seiner Fürsprache sich versicherten, wenn sie am Kaiserhose etwas zu erreichen wünschten, vgl. unten 3. 59. Kein Zweisel daher, daß er auch jest in der Stunde der Entscheidung für Rom eintrat und es verschmähte, sich in zweisdeutigen Aufträgen gegen Rom gebrauchen zu lassen, und daß er in diesem Sinne, allem 20 Anschein nach mit Erfolg auch in den gotischen Dörfern bei Plewna thätig war. Allein ebe noch Rom mit den Goten zum Frieden gelangt war (3. Oktober 382, Fasti Idatio adscripti), geriet er selbst ohne Berschulden in einen Krieg gegen Rom und, ehe noch die Entscheidung in diesem Kriege gefallen war, starb er. Wann das geschah und wie dieser Gegensatz gegen das ofsizielle Rom sich entwickelte, darüber gehen die Meinungen noch immer weit auseinander, nicht nur weil die wichtigsten Urkunden des Streites, die Briefe des Ambrosius und die Akten der Konstantinopolitaner Konzilien von 381—383 in völlig besolatem Zustande auf uns gekommen sind, sondern auch weil man die einzige Urkunde über Wussilas Tod, den Brief des Augentius, nicht aus sich selbst, sondern aus der Glosse des Maximin oder gar aus dem noch späteren Glossator der Glosse Maximins ausgelegt so hat. Der Brief des Augentius ist freilich nur undollständig erhalten. Der Ansang ist weggeschnitten, die Schlußworte sind unleserlich. Aber der Schaben läßt sich zum Teil beilen. In dem Satze, mit dem Maximin den Brief einsührt, giebt er den Inhalt des sehlenden Anfangs turz an, p. 73, 10, vgl. 76, 20—25. Das Gleiche thut der Glossator, bgl. ben wichtigen Sat p. 77, 32: Unde [cum?] et cum sancto Hulfila ceterisque 35 consortibus ad alium comitatum Constantinopolim venissent ibique etiam imperatores adissent adque eis promissum fuisset concilium, ut sanctus Auxentius exposuit. Ergänzt man biefen Angaben gemäß ben fehlenden Eingang bes Briefes, bann erhält man folgendes Bild: Kurz nach bem Konzil von Aquileja reift Wulfila mit den Bischöfen Palladius von Natiaria (Arcer Palanta), Setundianus (un-40 bekannten Sites) und anderen Barteigenossen nach Konstantinopel, um am kaiserlichen Hofe (comitatus) eine neue spnodale Berhandlung in Sachen der Arianer zu beantragen. Kaiser Theodosius verspricht den Bittstellern die Berufung eines Konzils. Hat der Kaiser bies Bersprechen gehalten? Augentius läßt darüber keinen Zweifel. Nachdem Wulfila 40 Jahre Bischof gewesen war, berichtet er am Ende seines Schreibens p. 75, 37: presepto imperiali [con] pletis quadraginta annis ad Constantinopolitanam urbem ad disputationem [de fide ober fidei?] contra . . . p . . . tas perrexit. Alle Versuche die Lücken nach contra zu süllen, sind gescheitert. Am unglücklichsten ist entschieden Kaussmanns Konjektur Pneumatomacos, vgl. Streitberg, Elementarbuch S. 15 A. 4. Eher könnte man an impiaetates supradictas benken. Aber es genügt schon die Angabe, daß Wussilla damals auf kaiserlichen Beschl zu einer "Disputation", d. i. zu einer öffentlichen Verhandlung der Glaubensfrage nach Konstantinopel gereist sei. Jedoch die angekündigte Verhandlung oder das "Konzil" wurde von den Gottlosen, d. i. den Ratholifen hintertrieben p. 75, 41: recogitato ab implis de statu concilii, ne arguerentur miseris miserabiliores proprio iudicio damnati et perpetuo supplicio 55 plectendi. Bulfila war schon turz nach seiner Antunft in Konstantinopel ertrankt. Er ftarb, nachbem er noch auf bem Sterbebette sein Glaubensbekenntnis aufgesett hatte (tides descripta), das Augentius zum Schlusse vollständig mitteilt. Hieraus ergiebt sich: Wulfila ist in den letten Jahren seines Lebens zweimal nach Konstantinopel gereift, das erstemal auf eigenen Antrieb, um den Kaiser zu bestimmen, eine neue Berhandlung über so die Glaubensfrage anzuberaumen, bei der auch den Gegnern der impii, den Antinicanern,

Bulfila 553

freie Aussprache gewährt werben sollte. Diese Reise fand furz nach ber Synobe von Aquileja, b. i. im Herbst 381 ober Winter 381/82 statt. Denn die genannte Synobe wurde am 3. September 381 geschloffen (an biesem Datum halte ich mit allen Tertzeugen, auch bem Parisinus 8907 saec. V, gegen Bb II S. 43 sest). Die zweite Reise that ber Bischof nicht auf eigenen Antrieb, sonbern auf kaiserlichen Besehl (precepto imperiali), s auch nicht, um etwas von dem Kaiser zu erbitten, sondern um an einer von dem Kaiser angeordneten Verhandlung über die Glaubensfrage oder an einem Konzil teilzunehmen. Denn daß Auxentius dei den Worten disputatio und concilium dieselbe Verhandlung Denn daß Augentius bei den Worten disputatio und concilium dieselbe Verhandlung im Auge hat, ist nicht zu bezweiseln und auch nie, soviel ich sehe, bezweiselt worden: dealeke, disputatio, Debatte ist gewöhnliche Bezeichnung für die Verhandlungen einer 10 Synode und Synode die Bezeichnung für solenne und ofstzielle Verhandlungen über die Glaubenöfrage, vgl. die Bemerkungen des Sokrates 5, 10 und Sozomenos 7, 12 über das sog. Häretilerkonzil von 383. Schon Wait hat diese Angaben des Augentius über Mulfilas letzte Reise kombiniert mit den bekannten Berichten Sokrates 5, 10 und Sozomenos 7, 12 über das eben erwähnte Häretilerkonzil. Dies Konzil war von Theodossus 15 auf den Juni 383 nach Konstantinopel berufen worden, und näons Vononesias kulonomer. Vienner Waseringer Augustioner Maschanianer Augustioner Prinner" d. i. Konner oder Kudarianer Nicaner, Novatianer, Macedonianer, Eunomianer, "Arianer" b. i. Homber oder Eudogianer, hatten fich zu bem 3wede schon in ber Hauptstadt eingefunden, als es bem Patriarchen Rettarius von Konstantinopel noch in letzter Stunde gelang, die von Theodossius versbeißene freie Debatte (dialeşis Disputation) über die Glaubensfrage und damit die 20 · Spnode selbst zu hintertreiben. Der Kaiser begnügte sich von jeder der fünf dogmatischen Parteien ein Bekenntnis einzuforbern. Darauf ftellte jebe ber Barteien in Sonberberatung ibr oliecor doyna fest. Als das geschehen war, überreichten die Führer alle an einem bestimmten Tage im Balafte die babei vereinbarten Formeln. Der Raiser entschied fich, wie zu erwarten ftand, für das Bekenntnis ber Nicaner. Die übrigen zerriß er und ließ dann die 26 Bischöfe wieder nach hause gehen. Diese Angaben stimmen völlig zu den Angaben des Auxentius über die Disputation oder Synode, um deretwillen Wulfila turz vor seinem Tobe nach Konstantinopel gereist sein soll; sie erklären auch allererst die auffällige Thatsache, daß der Bischof der Goten für nötig hielt, in jener Zeit noch einmal ein streng
theologisch gehaltenes Bekenntnis aufzusehen. Ich behaupte daher mit Sieders und vielen so
anderen: Kaiser Theodosius hat das Versprechen, das er Wulfila und Genossen Ende 381
oder Ansang 382 gab, gehalten und auf den Juni 383 die angesehenen Bischöse aller
dogmatischen Parteien noch einmal zu einer Synode nach Konstantinopel entboten. Zu
diesen Bischösen gehörte auch Wulfila. Er langte mit seinen Kollegen im Juni in der
Hauptstadt an, erkrankte kurz nach seiner Ankunst, beteiligte sich aber noch an den Beratungen seiner Partei über das Bekenntnis und setze zu dem Zwecke selber noch eine
Bekenntnisssormel aus. Wohl noch ehe im Palast die Entscheidung gefallen war,
starb er. — Stimmt dieser Ansah nun aber auch zu den Angaben Mazimins und
seines Glossators? Beide erwähnen nur ganz stücktig den Tod des Gotenbischoss.
Mazimin setzt dabei ossender woraus: Wulfila ist auf derschen Reise, die er kurz nach den Konzile von Aquileja mit Balladius und Genossen Ansile von Aquileja mit Balladius und Genossen auch den Sof unternahm, in Tobe nach Ronstantinopel gereift sein soll; sie erklären auch allererst die auffällige Thatbem Konzile von Aquileja mit Palladius und Genossen an den Hof unternahm, in Ronstantinopel gestorben. Im Hindlicke darauf hat noch Fr. Bogt jüngst dem Tod Wulfilas in das Jahr 382 verlegt. Allein ist Maximin wirklich so gut unterrichtet, wie Bogt dabei vorausssetzt? Er wieste von den Bogingern der Jahre 380 —383 nur von ben "Bätern" p. 77, 11, b. i. er war kein Zeitgenosse bes Bulfila, sondern schrieb 45 frühestens zu Beginn bes 4. Jahrhunderts. Außerdem kannte er einige Urkunden aus jenen Jahren, die Atten bes Konzils von Aquileja, das in diesen Aften überlieferte Schreiben des Ambrosius an Kaiser Gratian, welches die Entfernung des Palladius und Setundian forbett, p. 77, 25, vgl. mit MSL 16, p. 942 f., 'praecepta' des Kaisers Gratian gegen die Arianer und eine inhaltlich damit übereinstimmende lex des Theodosius, p. 77, 29. so Allein hat er diese Urkunden richtig verstanden? Er behauptet: Theodosius habe sich durch Briefe des Ambrofius von Mailand und Genoffen beftimmen laffen, das Wulfila und Palladius gegebene Berfprechen zu brechen und bas angefündigte Ronzil nicht zu halten und fieht bemzufolge in Ambrofius und Genoffen jene impli, auf beren Ginfluß Augentius die Bereitelung ber Disputation oder der Synode zurückgeführt hat. Allein wir wissen genau, daß Theo- ss dosius die häretischen Bischöfe zu einem Konzil eingeladen hat, freilich nur die häretischen Bischöfe seines Reichsteils, also wohl Bulfila, aber nicht Palladius und Sekundianus, und wir wissen weiter genau, daß dies Konzil nicht durch Briefe des Ambrosius, sondern durch Nektarius von Konstantinopel und den novatianischen Bischof Agelius hintertrieben worden ift. Maximin war das nicht bekannt, er nimmt allem Anschein nach an, daß so

554 Bulfila

jenes Konzil sich überhaupt nicht versammelt habe, und daß Theodosius auch Palladius und Sekundian dazu habe einkaden können. Er hat also von den Borgängen der Jahre 380—383 nur eine sehr undeutliche Kunde. Kein Munder baher, daß er die beiden letzten Reisen des Wulfila nach Konstantinopel zusammenwirft und Wulfilas Tod schon in die Zeit nach dem Ronzil von Aquileja verlegt (daß Bogt die Briefe des Ambrosius zum Teil salsch gedeutet hat, werde ich später an anderem Orte zeigen). Noch schlechter unterrichtet aber zeigt sich der Glossator Maximins. Er behauptet: die haeretici, d. i. die Katholiken, hätten, um das von Theodossius versprochene Konzil zu vereiteln, von den Kaisern die Gesetze cod. Theodos. 16, 4, lex 2 vom 16. Juni 388 und lex 4 von 386 — so so sie Reihenfolge — erwirkt und teilt diese Gesetze aus dem cod. Theodos. gleich im Wortlaut mit. Wait und andere haben baraus geschlossen, daß Wulfila erft 388 ge-

storben sei. Jest ist bieser Ansatz aber wohl allgemein aufgegeben. 2. Der bogmatische Standpunkt Wulfilas. Nach Sokrates 2, c. 41 war Bulfila als ein Schüler des Theophilus, des Bischofs der Krimgoten, der dem Konzil 15 bon Nicaa 325 beiwohnte, von Haus aus ein Anhanger bes Nicanums. Erst auf bem Konzil von Konstantinopel Ansang 360 soll er zu ben Arianern, b. i. zu ben Homöern übergegangen sein. Sozomenos schließt sich 6, c. 37 eng an Sokrates an, aber er trägt die Farben bereits etwas kräftiger auf: Bulfila war bis 360 orthodox, aber unklugerweise (άπερισκέπτως) nahm er 360 an der Synode des Eudogius, Acacius und Genoffen 20 teil, und da diese Leute ihm versprachen, seine Wunsche beim Kaiser zu vertreten, "soll er, seis unter bem Zwange ber Not, seis auch, weil er ihre Meinung von ber Gottheit für besser hielt, ben Arianern sich zugesellt haben". Noch einen Schritt weiter geht Theodoret hist. eccl. 4, o. 37. Nicht schon 360, sondern erst im Jahre 376, als die Goten über die Donau gingen, ließ sich Wulfila von Eudorius von Konstantinopel, der damals aber situm facio ad Dominum: Credo unum esse deum solum ingenitum et invisibilem et in unigenitum filium eius dominum et deum nostrum, opificem et factorem universe creature, non habentem similem suum — ideo unus est deus, qui et dei nostri est deus - et unum spiritum sanctum, virtutem inluminan-35 tem et sanctificantem, ut ait Cristus ad correctionem ad apostolos [suos]: 'Ecce ego mitto promissum patris mei in vobis, vos autem sedete in civitatem Hierusalem, quoadusque induamini virtutem ab alto'; item 'Et accipietis virtutem supervenientem in vos sancto spiritu' — nec deum nec Dominum, sed ministrum Cristi [fidelem] nec [equa]lem sed subditum et oboedientem in 40 omnibus filio et filium subditum et obcedientem e[sse] in omnibus Dec patri. Bon ber folgenden Zeile sind außer ben Worten per Christum, spiritu sancto nur einzelne Buchstaben zu entziffern. Die Ergänzungen Rauffmanns eigue similem secundum scribturas qui per Christum eius a spiritu sancto sind völlig unsicher. Aber soviel ergiebt sich mit Sicherheit aus dem überlieferten Text: Wulfila war sich nicht be-45 wußt, daß er je anders gedacht habe als in den letten Tagen seines Lebens. Gegen dies Zeugnis, das dadurch in keiner Weise verdächtigt wird, daß ähnliche Wendungen wie ego somper sie eredici auch im sog. Bekenntnisse des Lucian von Samosata, in der zweiten antiochenischen Formel von 341, und im Bekenntnis des Augentius von Mailand sich finden, Hahn, Bibliothek ber Symbole's p. 148 f., können Sokrates, Sozomenos, Theodoret und bie Acta Nicetae nicht aufkommen. Alles was sie, einer den anderen überbietend, über die Rechtgläubigkeit Wulfilas sagen, beweist nur, daß man im 5. Jahrhundert in tatholischen Kreisen mit steigendem Eifer bemuht war, auch den berühmten Gotenbischof für die Orthoborie ju reklamieren. Allein wenn Wulfila nie ein Ricaner gewesen ift, ju welcher Gruppe ber Antinicaner hat er bann gehört? Der überlieferte Text bes Bekenntnisses giebt auf 55 biese Frage scheinbar keine Antwort. Es findet sich barin weber bas Stichwort ber Homber & vids ömolos τῷ πατρί κατὰ τὰς γραφάς noch das Schibboleth der Anhomer ἀνόμοιος ὁ vids τῷ οὐσία τῷ πατρί, sondern nur die Wendung unigenitum filium non habentem similem suum, denn diese Worte sind noch Apposition zu filium, ber filius ist ber opisex et factor universe creature, vgl. Augentius p. 74, 2 so (anders, aber ohne ausreichende Begründung Kauffmann in St. für beutsche Philol. 30,

Wulfila 555

S. 99 ff.). Aber schon die Thatsache, bag Bulfila jede Aussage über die odola vermeibet, lehrt, daß er nicht Anhomöer, geschweige benn Macedonianer, sondern Homber war, bgl. die scharfen Außerungen über die Verwendung der Begriffe odola und *bnóorasis* in den Formeln don Sirmium IV., Nike und Konstantinopel, Hahn p. 204 ff. Wir besitzen dastur aber auch eine ganze Neihe anderer Beweise: 5 1. Augentius p. 74, 6: filium similem esse patri suo non secundum Macedonianam fraudulentam pravitatem et perversitatem contra scribturas dicebat, sed secundum divinas scribturas et traditiones. 2. Auf der Synode von Konstantinopel Anfang 360 gehörte 28. zu ben 46 Synobalen, welche Aëtius verbammten und absetten, val. das Spnodalichreiben bei Theodoret, hist. eccl. ed. Schulze 2, c. 24. 3. Sein per- 10 fönlicher Schuler Augentius, feine Parteigenoffen Ballabius von Ratiaria, Secundianus, Demophilus von Beröa waren nachweislich Homber, vgl. die Streitschrift des Palladius bei Kauffmann, Schule des Wulfila, S. 71 ff. 5. Auch Maximin, allem Anschein nach identisch mit dem Maximin, der 427 mit Augustin in Hippo disputierte, vgl. 3wTh 46, S. 401 ff., war Homber. 5. B.s Nachfolger Selinas hielt sich nachweislich zu ben 16 Hombern, Sokrates 5, c. 23, Sozomenos 7, c. 17. 6. Den gleichen Standpunkt vertrat endlich auch die gotische Kirche samt all ihren Tochterkirchen. Wulfila war also sicher am Ende endlich auch die gotische Kirche samt all ihren Tochterkichen. Wulfila war also sicher am Ende seines Lebens ein Homöer, aber wie kann er behaupten, daß er immer "so geglaubt habe?" Nach allem, was wir wissen, traten die Homöer erst im Sommer 357 auf einer Synode zu Sirmium als eine besondere, vorerst sehr kleine Gruppe hervor, vgl. Bb II S. 33 sf. 20 Allein schon die Thatsache, daß die kleine Gruppe in den untern Donaulanden alsbald zur maßgebenden Partei wurde, des ihr Programm Stimmungen und Anschausungen Ausdruck gab, die dort längst heimisch waren, und daher in kürzester Frist von der Mehrzahl der Bischöfte acceptiert wurde. Indem sie nämlich sede dogmatische Aussage und seden Begriff ablehnte, sur die sie in der Bibel keinen Beleg sand, erkannte sie mit ges schickter Taktik die Anschauungen der Konservativen und Traditionalisten, die das Nicänum und alle öhnlichen theologischen Produkte als Vergerungen bekömptten, die einzig herrecks und alle ähnlichen theologischen Produkte als Neuerungen bekämpften, als einzig berechtigten Standpunkt an. Bu biefen Traditionalisten, benen bie traditio et auctoritas divinarum seribturarum über alles ging, gehörte auch ber Bischof ber Goten, vgl. Augentius p. 73, 27, 35, 39; 74, 8, 21, 42; 75, 18. Eben barum hat er stets bas so Nicanum als eine diabolica adinventio abgelehnt, ebb. p. 73, 35, ebenbarum sich 341 in Antiochien den vereinigten Antinicanern angeschlossen und, als die Astianer und Homousianer sich abzusondern begannen, sich zu der Gruppe geschlagen, für welche das Stichwort xarà ràs yeagas geradezu Parteiparole war. Er folgte dabei aber nicht nur der eigenen Neigung, sondern dem Beispiele weitaus der Mehrzahl der Bischöfe und Gemeinden der 86 Donaulande; denn "fast alle Bischöse ber beiden Bannonien", Sulpicius Severus, Chronic. II, 38, und jedenfalls sehr viele in den Provinzen Valeria, Moesia superior, Dacia Ripensis, Moesia inferior und Thracia waren Arianer dieser Art, Ambrofius, Dacia Ripensis, Moesla inferior und Thracia waren Arianer dieser Art, Ambrosius, de fide II, c. 16; epist. 14, 8 ed. Maur. p. 818, vgl. Sozomenos 6, c. 21, und auch in den Gemeinden dieser Provinzen war jener Arianismus, nachdem er fast ein 40 Menschenalter von 357 die 380 undespritten als wahre Religion gegolten hatte, so sest eingewurzelt, daß die Orthodozie hier noch die tief ins 5. Jahrhundert mit ihm zu ringen hatte, vgl. ZwIh 46, S. 361 st. und oben Bd XII S. 26 st. über Niceta von Nemessana. Es ist sonach nicht im mindesten auffällig oder gar bloß ein merkwürdiger Zusall, daß Wulfila und die Goten sich dem "Arianismus" zugewandt haben. Auffällig und ein merkst würdiger Jusall wäre es vielmehr, wenn Wulfila das nicht gethan und im Gegensatz zu der Majorität seiner Kollegen sich sür das Nicänum entschieden hätte.

3. Wulfila als Schriftsteller. Per sermones et tractatus suos ostendit disservation entse divinitatis patris et still Greezen et Latinam et Gotleam linguam

3. Wulfila als Schriftfeller. Per sermones et tractatus suos ostendit disserentiam esse divinitatis patris et filii. Grecam et Latinam et Goticam linguam sine intermissione in una et sola eclesia Cristi predicavit, qui et ipsis tribus so linguis plures tractatus et multas interpretationes post se dereliquid. Aus diesen Säsen des Augentius p. 74 ergiebt sich: Wulfila verstand Griechisch, Gotisch und Lazteinisch. Griechisch hat er wahrscheinlich von Jugend an als zweite Muttersprache gesprochen. Lateinisch war die Geschäfts. Versehrs: und Kirchensprache der römischen Städte an der unteren Donau, von ganz Dacia Ripensis und noch des nördlichen Streisens von Moesia sinserior und str ihn daher edenso wenig entbehrlich wie Gotisch. Immerhin ist es ein Beweis sür hervorragende sprachliche Begadung, daß er in diesen der Sprachen sich nicht nur verständigen konnte, sondern auch predigte und schriftsellerte. Er versaste nach Augenztius in allen 3: Traktate dogmatischen Inhalts und außerdem viele interpretationes, d. i. Aussegungen, Scholien, Kommentare zu den hl. Schriften, bgl. meine Bemerkungen so

RwTh 46, S. 234. Bon biesen Traktaten und Kommentaren in griechischer, lateinischer und gotischer Sprache ift uns kein einziger unter seinem Namen erhalten. Aber es ift an sich nicht ausgeschlossen, daß sich unter den zahlreichen Fragmenten arianischer, b. i. homoi= scher Schriften, die wir noch besitzen, Reste bavon befinden, und es ist begreiflich, daß man 5 gerade auf ihn gern diese Reliquien zurückgesührt hat. So hat W. Krafft ihm die Fragmente des homöischen Lukaskommentars od. Mai, Scriptorum veterum Collectio 3, 2, p. 191—207, und ein kleines Stück des Bobbienser Fragmentisten ed. Mai, ebd. p. 208 bis 239, einige auch Mercati, Antiche Reliquie. Liturgiche Ambrosiane e Romane in Studi e Testi 7, p. 47 ff., zugeschrieben, Fr. Kaussmann die Fragmente des 10 opus impersectum in Matthaeum, Masmann, Krasst und neuerdings wieder E. Dietrich bie sog. Skeireins aiwaggeljons thairh Johannen, b. i. die Fragmente gotischer Originalhomilien jum Johannesevangelium, neueste Ausgabe von E. Dietrich in Texte und Untersuchungen jur allgem. Religionsgeschichte, Text 2, 1902, ich selbst das Marthrium bes hl. Sabas. Aber dies Martyrium rührt sicher nicht von einem Arianer, sondern von 15 einem Katholiken her, vgl. Pfeilschifter oben S. 549, 17. Das opus impersectum in Matthaeum ift früheftens im zweiten Biertel bes 5. Jahrhunderts, alfo 40 bis 50 Jahre nach Wulfilas Tobe, entstanden, Litteratur oben S. 549, 7, der Lulas-Rommentar hat sicher mit Bulfila nichts zu thun, vgl. 3wTh 46, S. 244f. Der Bobbienfer Fragmentist benutte allem Anschein nach einen andern Text der lateinischen Bibel als Augentius, der Schiller 20 des Wulfila. Ihn mit Wulfila zu identifizieren, liegt schlechterdings kein Grund vor, ebb. 46, S. 261 ff. Endlich in der Skeireins zeigt die Sprache kleinere und größere Ab-weichungen von der Sprache der gotischen Bibel, ganz singulär ist insbesondere der Ge-brauch der absoluten Bartizipia, vgl. Dietriche Ausgabe p. LXIII f., Jellinek in 30A Anzeiger 47, S. 282 ff. Es ist darum nicht erlaubt, W. als Autor zu bezeichnen, zumal eine 25 genaue Bergleichung zwischen dem Sprachgebrauch dieser Fragmente und dem der gotischen Bibel noch immer aussteht. Alle diese Hypothesen sind also unmöglich oder sachlich unbegründet. Bon den plures tractatus et multae interpretationes des Bulfila in griechibegrundet. Von den plures tractatus et multae interpretationes des William in griechte, sateinischer und gotischer Sprache ist keine Zeile erhalten. Wir bestigen unter Wulfilas Namen lediglich das Bekenntnis vom Juni 383, aber auch dies nicht mehr vollständig 30 und schwerlich im Original: Denn das Original war wahrscheinlich griechisch, nicht lateinisch geschrieben. Durch jene Tractatus et interpretationes hat sich also der Bischof der Goten kein "ewiges Gedächtnis" gesichert, sein Name würde überhaupt nicht so der lannt geworden sein, verdände sich mit ihm nicht die Exinnerung an zwei litterarische Leistungen, deren erst Philosorgius und die orthodogen Historiker des 5. Jahrhunderts gesokner: die "Ersindung" der gotischen Schrift und die gotische Bibelübersetzung. Daß Augentius von diesen Thaten kein Mort sont erscheint zunöcht bedeutsche Mer sein Schweigen ist bon biefen Thaten tein Wort fagt, erscheint junachst bebentlich. Aber fein Schweigen ift boch erklärlich. Er will gar nicht eine Biographie BB. liefern, fondern lediglich beweifen, bag Bulfila ein heiliger Mann und bis ju feinem Tobe ein unermublicher Bortampfer ber Homber war. Gleichwohl sind die Behauptungen der griechischen Autoren nicht ohne Kritik bin-46 zunehmen. Wenn Philostorgius Wulfila γραμμάτων αὐτοῖς οίκείων εύρετής nennt und Sofrates angiebt γράμματα έφευρε Γοδικά, so ist bas eine starke Ubertreibung. 1. Be faken bie Goten in bem Runenalphabet längst eine Schrift, 2. bestand B.s Erfindung nur barin, daß er aus dem griechischen, lateinischen und dem Runenalbhabete eine neue Buchschrift bilbete, über beren praktischen Wert man sehr verschiedener Meinung sein 45 kann. Daß er diese neue Buchschrift schuf, um die Bibel in gotischer Ubersetzung aufzeichnen zu können, wird kaum zu bezweiseln sein. Allein wie kam er darauf, nicht die Bibel zu übersetzen, denn das mußte er als Lektor und Bischof in jedem Gottesbienst thun, bem Goten beitvohnten, die kein Griechisch verstanden — aber die Ubersetzung schriftlich zu fixieren? Sotrates scheint anzunehmen, daß er dazu erst durch die große Vermehrung der arianis 50 Schen Gemeinden im Gotenlande nach dem Übertritt Frithigerne ca. 369 veranlagt worden sei. Das ist nicht unmöglich, aber doch nicht mehr als eine Bermutung. Jedenfalls gab den Ausschlag dabei ein praktisches Motiv: der immer fühlbarer werdende Mangel an Lektoren und Priestern, die im stande waren, die Bibel im Gottesdienste aus dem Griechtschen gleich ins Gotische zu übersetzen und die Nötigung für die immer zahlreicher werdenden gotischen 55 Gemeinden, seis auf dem Baltan, seis jenseits der Donau in Gotia, einen schriftundigen Klerus beranzubilden. Denn für die gottesdienstliche Lesung war die Übersetzung bestimmt, nicht für die private Erbauung. Eben daraus folgt, daß Wulfila mit dem Entschlusse an die Arbeit ging, die ganze griechische Vibel zu verdolmetschen. Denn Lektionare gab es damals noch nicht. Alle Bücher der Bibel galten als gottesdienstliche Bücher. Inwieweit 60 er freilich diesen Plan selber noch ausschren konnte, wissen wir nicht. Philostorgius beWulfila 557

hauptet bekanntlich, er habe die Bücher ber Könige, b. i. Samuelis und Könige weacelaffen. ba fie so viel von Kriegen berichten und sein triegerisches Bolt mehr eines Raumes als eines Spornes bedurft habe. Aber daraus darf man höchstens schließen, daß jene 4 Bücker noch im 2. Viertel des 5. Jahrhunderts in der gotischen Bibel sehlten. Daß Wulfila sie absachtlich übergangen habe, ist dagegen so unwahrscheinlich wie nur möglich. Wie weit 5 Wulfila selbst mit der Arbeit gekommen ist, läßt sich nicht mehr sesstellen. Mit einiger Sicherheit kann man jedenfalls nur die erhaltenen Svangelienfragmente auf ihn zurückühren. Denn daß er zuerst die Svangelien als die für die Liturgie wichtigsten Bücker in Angriss nahm, ist kaum zu bezweiseln, und daß er sie wirklich alle überset hat, darf man aus dem einheitlichen sprachlichen Gepräge der Fragmente schließen. Was ergiebt sich 10 nun daraus über seine Arbeitsweise? Zunächst, daß er sich möglichst eng an das grieschische Original anschloß und auf strenge Wörtlichseit, ganz wie der gotische Vorredner des codex Brixianus (od. Kaussmann in Istspr. sur deutsche Philol. 32, S. 305 ff.) und die deutschen Bibelübersetze des Mittelalters, sehr viel mehr Wert legte, als auf Gemeinsverständlichseit. Sodann: daß er sich nicht des gewöhnlichen Volksgotisch bediente, sondern 15 eines ad hoc gebildeten gräzisierenden Litteraturgotisch und im Interesse der Wörtlichseit vor eines Spornes bedurft habe. Aber baraus barf man bochftens ichließen, bag jene 4 Bucher eines ad hoc gebildeten gräzisierenden Litteraturgotisch und im Interesse ber Bortlichkeit vor ihntaktischen Gräcismen nicht jurudschrecke, die dem gotischen Leser und Horer das Berständnis jedenfalls nicht erleichterten, ja vom Standpunkte des Volksgotischen aus bisweilen sogar inkorrekt erscheinen konnten. Von poetischem Schwung findet sich in den Fragmenten dagegen ebenso wenig eine Spur wie von genialem Scharssinn. Nur "Ansatze zu einem 20 felbstftanbigen Stile", nur "Bersuche, in bas Bilb gotischer Brofa einige kunftvollere Linien einzuzeichnen", will Stolzenburg entbedt haben. Sonach war Wulfila auch als Uberfeber kein Reuerer, wie später Hieronymus. Bielmehr folgte er auch in diesem Stücke der alten von Hieronymus lebhaft getadelten mechanischen Methode, an die er sich allem Anscheine nach schon als Lettor in langjähriger Ubung bei der Bibellesung im Gottesbienste gewöhnt 25 hatte. Als eine Frucht biefer Ubung und jugleich als ein intereffantes Beifpiel für Die Ubersettungsmethobe, welche die altfirchlichen Lektoren und andere mit der Lektion betraute Aleriker befolgten, wird man seine Übersetzung zu betrachten haben. Mit der Bulgata und ber Lutherbibel barf man fie baber gar nicht in einem Atem nennen. Will man überhaupt eine Parallele anführen, bann kann man auf die kirchenslavische Übersetung verweisen: sie 80 hat denfelben Charafter und auch für das Schrifttum der Boller, die fie gebrauchten, eine ähnliche Bebeutung gehabt wie bie Bibel bes Bulfila.

Die Lobsprücke, die Auxentius, Maximin, Philostorgius dem Gotendischof spenden, wiegen nicht schwer. Denn sie gelten dem erprodten Parteigenossen, der schon darum, weil er consessor war (so nennt sich Mulfila selbst mit Nachdruck in seinem Bekenntnis so im Hindick auf die Berfolgung von 348/9), als eine Größe der Partei betrachtet wurde. Auxentius verrät zudem nur allzusehr seine gute rhetorische Schulung (vgl. P. Winter, Nekrologe des Hieronhmus, Zittauer Programm 1907, S. 4 st.). Nur der eine Sat, daß Wulfila ihn von Jugend auf wie einen Sohn im Geistlichen und Leiblichen erzogen habe, p. 75, 1, giebt seinem Elogium eine persönliche Note und gestattet ein Urteil über Wulfila 40 als Nenschen und Seelsorger. Auf die historische Bedeutung des Mannes erlaubt dieser Sat jedoch ebenso wenig einen Schluß, wie die oft angeführte, aber nur von Philostorgius berichtete Aeußerung des Kaisers Konstantius: Mulfila sei der "Moss unserer Zeit" (d &co' spien Mwoss). Denn zene Außerung bezieht sich nur auf den Auszug der consessors von 348/9 aus Gotia unter der Führung des Wulfila, vgl. Auxentius p. 75, 30. Eher 25 könnte man in den Bersuchen der satholischen Historiser des 5. Jahrdunderts Mulfila sitt die Orthodogie zu reklamieren, ein unsreiwilliges Zeugnis sür die Größe Wulfilas erblicken.

dem bekannten confessor.

Ein abschließendes Urteil über Wulfilas historische Leistung ist somit zur Zeit nicht 50 möglich. Daß er durch seine Bibelübersetzung es den Germanen ermöglicht habe, Christen zu werden und doch Germanen zu bleiben (Möller-von Schubert KG. 1°, S. 488), ist eine Übertreibung. Denn die römische Messe und die lateinische Bibel haben die Westund Nordgermanen nie gehindert, Germanen zu bleiben. Daß er eine ganze Schule arianisscher Kirchenmänner gotischer Hertunft herangebildet habe (ebd. S. 487), ist eine bloße 55
Bermutung. Denn bekannt ist uns nur ein einziger Wulfilaschüler, Augentius, und dieser eine war ein Kömer. Und daß das arianische Bekenntnis der gotischen Kirche und all ihrer gersmanischen Tochtersirchen auf ihn zurückzusühren sei, ist nach der Überlieserung sogar ein Irrtum. Denn nicht er, sondern Frithigern hat danach über den Beitritt der Goten zu dem Bekenntnis der Homoger entschieden. Frithigern aber hätte schwerlich dies Bekenntnis so

getwählt, wenn die Homder nicht am Hofe bes Balens und in den unteren Donaulanden um 370 den Ton angegeben hätten. D. Bohmer.

Wulfila

Walframuns, Bischof von Sens, gest. 695. — Legris, Les Vies interpolées des saints de Fontenelle in den Anal. Bolland. XVII, S. 287 ff.; Molinier, Les sources de l'hist. de France, I, Paris 1901, S. 140 f.; Levison, NN XXV, S. 601 ff.

Wir besitzen zwei Biographien W.s, eine kurze in ben AS Boll. Mart. III, S. 143 ff. und eine längere in ben AS O. B. III, 1, S. 340. Man nahm bisher die letztere als Interpolation der ersteren, die abgesehen von den herkömmlichen Wundern, nichts Unmögliches enthält. Aber Levison hat in d. a. A. den Nachweis geliefert, daß die längere Bita unter Benützung von Stellen Bedas und Anwendung derselben auf Wussam zusammengeschrieben ist. Da sie die Worte Bedas unveränderter wiedergiebt als die kürzere, so ist die letztere nicht die Quelle der ersteren, sondern ein Auszug aus ihr. Mit diesem Nachweis verlieren die Biten jeden Quellenwert. Wir wissen von Wussamnus nichts, als daß er 693 einem Placitum zu Valenciennes anwohnte, MG DD I, S. 58, Nr. 66 und daß seine Reliquien 704 erhoben wurden, 9 Jahre nach seiner Beisetzung (Gesta abd. Font. c. 2 S. 10 s.), er ist also wahrscheinlich 695 gestorben. Seine Missionsthätigkeit in Friesland ist nur noch eine Möglichkeit, die bei dem Schweigen Bedas und Alkuins kaum viel Wahrscheinlichkeit hat.

Wunder. — Litteratur: Dillmann, Handbuch der alttest. Theol. 1895, S. 306 sf.; Die Leben Zesu von Strauß, Bepschlag, Weiß; dazu Steinmeyer, Die Bunder des Herrn 1866; F. Barth, Die Haunderbeleme des Lebens Jesu 1899, S. 103 sf.: K. Beth, Die Bunder Jesu 1905; B. Bender, Der Bunderbegriff des NT 1871; Ménégoz, La notion biblique du miracle 1894; M. Ritschl, Die histor. Kritit und das Bunder in H862, 85 sf.; F. Kissch, Augustins Lehre v. Bunder 1866; C. Lommapsch, Schleiermachers Lehre v. Bunder rc. 1872; R. Rothe, Zur Dogmatik, S. 80 sf.; B. Beyschlag, Die Bedeutung des Bunders im Christentum 1863; J. Köstlin, Die Frage über die Bunder in JdTh 1864, 205 sf.; D. Flügel, Das Bunder und die Erkennbarkeit Gottes 1869; M. Kübel, Ueder den christ. Bunderglauben 1883; H. Schmidt, Die Bedeutung des Bunders sür die dristl. Glaubensgewisheit, Rtz 1891, 259 sf. 351 sf.; Gloah, Bunder und Naturgesez in ThStk 1886, 403 sf.; G. Stokes, Natural theology, Sdinburg 1891; K. Beth, Bunder und Naturwissenschaft in Kons. Monatschr. 1906, 1004 sf., 1115 sf. 1250 sf.; G. Bobbermin, Der christl. Gottesglaube, 2. Aust. 1907.

1. Fast alle Religionen wissen der Bundern der Vergangenheit zu berichten und

1. Faft alle Religionen wissen von Wundern der Vergangenheit zu berichten und nehmen auch für ihre Gegenwart Wunder an. Die Voraussehung dieses Glaubens ift die Uberzeugung von der Macht der Gottheit über das Weltgeschen oder doch über einstenen Resignen von der Macht der Gottheit über das Weltgeschen oder doch über einstenen mannigfaltigen Charakter. Sie können sich auf große kosmische Erscheinungen erstrecken, oder sich auf Erweisungen der Gottheit an den Gründern der Religionen beziehen, sei es, daß diese sie zu ihrer Weihe und Bestätigung erfuhren, sei es, daß sie sie sie selbst zum Erweis ihrer Sendung ausstührten. Jene erste Gruppe wird an den Ansang und das Ende der Dinge gerückt, diese zweite zeichnet den Ursprung und die klassische Beit der betr. Religion aus. Aber auch für die Gegenwart psiegen die Religionen auf die Wunder nicht zu verzichten. Sie treten als Vorzeichen und Warnungen aus, sie dienen zum Lohn der Frommen und zur Strase der Gottlosen, sie können durch die Gebete der Gläubigen oder durch die Kräste der Priester und Zauberer bewirkt werden oder durch kultische Akte erlebt werden. Aber nicht nur die Götter und ihre Anhänger thun Bunder, sondern auch die Geister, die guten wie die bösen, vermögen wunderdare Ereignisse zu berursachen. Über die Möglichkeit der Wunder macht man sich dabei in der Regel keine Gedanken, die Erhabenheit der Wesen der oberen Welt über die untere Welt läßt sie als selbstversständlich erscheinen.

2. Auch die alttestamentliche Religion und das Chriftentum teilen den allgemeinen antiken Bunderglauben. Doch wird dieser Glaube hier von besonderen Gesichtspunkten her modissziert. Er tritt im ganzen maßvoller auf als in den übrigen orientalischen Religionen. Es geschehen weniger Bunder und die Bunder haben in der Hauptsache einen religiösen Charakter, wenn man von gewissen Elementen der Stammessagen und der Legende im AT absieht. Dies hängt mit der geistigen Gottesanschauung zusammen, die alles von Gott erwartet, aber ihn doch nur als seinem Besen entsprechend handeln lassen kann: "Ich weiß, daß du alles kannst" (Hi 42, 2), "ist für Jahwe etwas unmöglich?" (Gen 18, 14), "Du bist Gott, du thust Bunder" (Pf 77, 15); und zwar thut Jahwe allein Bunder (Pf 78, 18). Die Wunderthaten Gottes sind überaus mannigsaltig, die Schöpfung,

Wunder 559

ber Regen, die Tröftung ber Traurigen, die Bereitelung ber Plane ber Liftigen werben oer Regen, die Ardiung der Traurigen, die Vereitelung der Klane der Lisigen weteren etwa als Wunder Gottes angeführt (Hi 5, 9 ff.; vgl. Vf 89, 6 ff.; 96, 3 ff.; 98, 1; 136, 4 ff.). Es ist auch Jahwes Gnade und Wunderthat, daß er die Seele mit Gutem erfüllt (Pf 107, 8 f.). So erscheinen alle Thaten Gottes in Natur und Geschichte als Wunder: "von Jahwe her ist dies geschehen, ein Wunder ist es in unseren Augen" (Pf 118, 23). 5 Die Vorstellung von der geschmäßigen Ordnung des Naturzusammenhanges ist im AT eine außerordentlich sesse. Der Wechsel von Tag und Nacht, Sommer und Winter ist ein absolut beständiger (Gen 8, 22) und die Ordnungen von der Mond und Sternen sind unwandelbar (Jer 31, 35. 36). "Er gebot, und fie wurden geschaffen, und er stellte sie bin für immer, eine Satung gab er und nicht überschreitet man" (Pf 148, 5. 6). Auch 10 in biefem Gebankenkreis brudt fich bas Bewußtfein von Gottes Aumacht aus: Gottes Ordnungen find fest, wie andererseits sein Wille schaffen tann was er mag. Es ist verftanblich, daß man ber Allmacht biefes Willens besonders an auffallenden und bem gewöhnlichen Berlauf ber Dinge wibersprechenben Thatsachen inne wurde, und bag biefe baher ale Bunder im eigentlichen Sinne galten. — Diefer engere Bunderbegriff herrscht 16 im NT. Der religiöse Charafter ber Wunder prazisiert sich noch genauer, indem Die Tendenz auf die Erlösung deutlich an dem Bunder hervortritt und indem zu den finnlichen Bundern die innerlichen geistigen Bunder kommen. Beides ift als Birkung ber Erlösungsibee zu begreifen. Wenn Christus überzeugt ist, durch sein Wirken die erlösende Herrschaft Gottes zu vollziehen, so empfängt all sein Handeln von diesem Hauptgedanken 20 her seine genauere Bestimmung. Daher dienen Jesu Wunder mit zum Beweis der Thatssache, daß die Zeit der Erlösung oder der Gottesherrschaft angegangen ist (Mt 11, 5; 12, 28; Mc 2, 10 f.). Daher thut Jesus keine Wunder zum Besten seiner eigenen Person (Mt 4, 4. 7; 26, 53), weigert aber auch denen die Wunderthat, die nicht aus innerem Bedarf nach ihr fragen (Mt 16, 1 f.). Daher endlich geschehen die Wunder Jesu durch 26 sein Wort ober vermöge des ihm einwohnenden Gottesgeistes (Mc 1, 25; 2, 11; Mt 8, 16; 12, 28; 15, 28; Jo 4, 50; Mt 12, 28; W 10, 38). In der Verkündigung des Evangeliums und in der wunderkräftigen Heilung der Kranken bestand Christi Wirken (Mt 4, 23), und in diesem wie jenem wurde ossennen gehabt, daß Christus durch sie sowieke und zwar sowohl durch ihre Predigt als durch ihre Wunder (Nö 15, 18 f.). Wie nun aber in Christi späterer Wirksankeit das äußere Wunder zurückgetreten ist, so hat er auch den Küngern verheißen, sie würden größere Wunderwerke thun als er und dabei Erlöfungsibee zu begreifen. Wenn Chriftus überzeugt ift, burch fein Wirken bie erlofenbe er auch den Jüngern verheißen, fie wurden größere Wunderwerke thun als er und dabei an die Ausruftung mit dem hl. Geist gedacht (Jo 14, 12 ff.). Wie er selbst erst dann, wenn er erhöht sein wird, seine volle Wirkung ausüben wird (Jo 12, 32), natürlich auf 35 dem Wege geistiger Einwirkung, so sollen seine Jünger in der Kraft des Geistes Größeres wirken, als er es hier auf Erden gethan hat. Das kann nun unmöglich auf ein Uebertreffen der Bunder Christi hinweisen, benn weber ift Derartiges eingetreten, noch ift es bentbar, daß etwa die Totenerweckungen übertroffen werden konnten. Der Sinn ift der: die größeren Bunder find die Birtungen des Geistes auf die Herzen. Wie alfo w Paulus bas Wirken bes Geistes auf bas Ebangelium konzentriert hat und allen äußeren Bundergaben die vom Geist gewirkte Liebe vorgezogen hat (1 Ko 13), so bewegt er sich damit in einem Gedankenkreis, der von Jesus selbst (vgl. Lc 24, 49; Mt 28, 20) angeregt ist. Und erst hierin fand der Gedanke von dem neuen Bunde, der den Willen Gottes durch Geist in die Herzen schreibt (Jer 31, 33; Ez 36, 26f.; Joel 3, 1), seine Er= 45 füllung.

Dies mag genügen zur Charakteristik des biblischen Bunders: 1. Das Bunder ist Gottes Wirkung, eine rein geistige That der Allmacht. 2. Daher ist dem Bunder keine Schranke gezogen; daher kann aber auch jedes Ereignis als wunderdar betrachtet werden, sofern man empfindet, daß es "von Jahwe her geschehen" ist. Doch haftet im NI. das 50 Bunder an besonderen Ihatsachen. 3. Es zweckt auf die Erlösung ab, oder es ist neben dem Bort das Mittel, durch das sich Gottes erlösende Herrschaft in der Welt verwirklicht. 4. Die höchste Form des Bunders ist die Wirkung des Geistes Gottes auf das menschliche Herz. 5. Kann man einerseits sagen, daß im NI die einzelnen Bunder eine geringere Rolle spielen als in anderen Religionen und daß ihre Art weniger massiv und so phantastisch ist als sonst, so muß doch andererseits darauf Gewicht gelegt werden, daß im Christentum die Religion in ihrem ganzen Umfang wunderbaren Charakter hat. Bunderdar sind die Erscheinung, die Thaten und Geschiede Christi, wunderdar sind die Erscheinung der Kreben der Christen,

wunderbar wird aber auch ber Ausgang ber Geschichte und ber Welt sein.

560 Bunder

3. Die Wundersphäre, die das Urchriftentum umgab, ift in den folgenden Jahrhunderten erhalten, aber fehr erheblich modifiziert worben. Gegen die Bunder bes Geiftes verhielt man sich allmählich ablehnend, und die innere Umwandlung des Christen wurde leicht rein psychologisch gebeutet. Das Bedürfnis nach bem Wunder befriedigte man einmal 5 burch die grotesken Wundergeschichten, die man sich von den Aposteln erzählte (s. die apo= kryphen Apostelgeschichten), der hellenistische Wundertypus spielte dabei ftark herein, wie etwa ein Bergleich mit der Vita Apollonii des Philostratus zeigt (f. auch R. Reitenstein, Gellenistische Wundererzählungen 1906). Dazu kamen die Wunder der Märthrer und Bekenner, fpater ber Ginfiedler und Monche. Weiter wurde ber gange Bunberapparat ber 10 jübischen Eschatologie von den Abendländern übernommen. Endlich aber wurde burch die neue Auffassung der Sakramente nach dem Borbild der antiken Mysterien das unerschöds liche Gebiet ber faframentalen Bunber erfchloffen. Aber nicht nur die Bunber Gottes bei ber Taufe und bem Abendmahl ober burch die Beiligen und ihre Reliquien glaubte man, sondern auch ber ganze Aberglaube an die Damonen und ihre Wunder wurde aus bem antiken 15 Bolksleben übernommen. So empfing bie Kirche bes Mittelalters einen ungeheuren Apparat von Bunbern, ben fie ihrerfeits tonservierte und fraftig vermehrte. Gin Meer erbaulicher Wundergeschichten (s. schon die Angaben Augustins in de civ. dei XXII, 3, 21 ff.), überflutete die kirchliche Anschauung. Man denke etwa an die fränkische Kirche in der Merodingerzeit (vgl. C. A. Bernoulli, Die Heiligen der Merodinger 1900, S. 271 ff.), 20 oder man lese Schriften wie Viten der Mönche und der Heiligen, die Dialoge Gregors des Er. oder den Dialogus miraculorum des Cäserische von Heiligen, wie er das ganze hundert, um eine Borstellung von der übpigkeit dieses Wunderglaubens, wie er das ganze Mitteltalter burchzieht, zu gewinnen. — Das Wunder war veräußerlicht und materialis fiert, in ben sakramentalen Gnabeneingiekungen und in berben äußerlichen Mirakeln sab 25 man fein Wefen.

4. Aber neben dieser Prazis und über ihr stand die Theorie. Augustin hat für sie eine eigenartige Grundlage geschaffen. Seine hauptgebanten find: Bott allein bermag ju schaffen. Gottes "verborgene mit unbefleckbarer Gegenwart alles burchbringenbe Macht" giebt allem das Sein (de civ. XII, 24 f.). Daher ist die Welt voller Wunder und sie so selbst ist das größte Wunder (de civ. XXI, 7, 1; de trinit. IV, 19, 25). Aber diese Wunder ber Schöpfung verlieren wegen ihrer Gewöhnlichkeit den Reiz für die Menschen. Daber läßt Gott in ber Natur neue fichtbare Bunber ericheinen, Die ewig fertig find bei ihm, aber für die zeitlichen Geschöpfe als neu und wirksam erscheinen (de civ. X, 12). Diese Bunder scheinen ben Menschen der Naturordnung zu widersprechen. Aber bas ist 25 in Wirklichkeit nicht möglich, da Gott der Schöpfer der Natur ift, also nichts im Wider= spruch zu ihr schaffen kann. "Das Wunder geschieht also nicht gegen die Natur, sondern gegen die Natur, wie sie bekannt ist" (de civ. XXI, 8, 2; de genesi ad litt. VI, 13, 24). Bei der Schöpfung hat Gott nicht alle ihm möglichen Ursachen wirksam werden laffen, aber bas Unverwirklichte tann nicht bem Berwirklichten wiberfprechen (de gen. ad tassen, aber das Underwittlichte tann nicht dem Verwittlichten widersprechen (de gen. ach 1 litt. VI, 18, 29; IX, 18, 33). Die Dinge der Welt enthalten außer ihren sichtbaren Samen noch occulta quaedam semina, aus diesen geht das Neue und Wunderbare hervor. Das ist Gottes verborgenes innerliches Wirlen, das sich neben der Wirlung der natürlichen Ursachen vollzieht, wie er ja auch neben dem Wort innerlich die Seele bewegt (de trin. III, 8, 13 f.). Also Gott allein wirkt alles, aber so, daß er neben den äußeren 45 natürlichen Ursachen innerlich wirkt. So schafft er die regelmäßigen wie die unregel-mäßigen Naturerscheinungen. An sich sind beibe gleich wunderbar, weil Gottes unmittelbare Wirkung, aber den Menschen kommen nur diese, nicht jene als Wunder zu Bewußt-Beibe gehen auf benselben Schöpferwillen gurud und find baber für biefen nur Bestandteile ber einen geschaffenen Natur. Nicht objektiv, sondern nur subjektiv ist also 50 bie Unterscheidung bes wunderbaren und bes natürlichen Geschens begründet. Im letten Grund ist bemnach das Wunder ebenso natürlich als das Natürliche wunderbar ist.

Diese neuplatonischen Gebanken sind nie verschwunden, aber die Theorie des Thomas v. Aquino, die im Zusammenhang der aristotelischen kausalen Weltbetrachtung entworfen ist, hat ihr in der Kirche den Rang streitig gemacht. Die Gudernatio divina umsaßt salles Geschehene der Welt, so daß nichts Zusälliges eintritt, da nichts extra totam ordinem gudernationis divinae geschehen kann (Summa theol. I, q. 22 a. 1—3; q. 103 a. 7). In dem großen System der Kausalordnung, das Welt heißt, wirkt Gott als die die lange Kette von Ursachen schlechthin bestimmende erste Ursache. An dieser Gesamtvordnung kann auch Gott nichts ändern, da er selbst es ist, der sie sept. Nun hätte aber so Gott an Stelle der einzelnen causae socundae auch andere sepen können und er kann

Bunder 561

bies auch jest noch thun, wie eben bie Bunber zeigen. Gott hat somit bie Weltordnung von vornherein mit dem Borbehalt gesetzt, daß er in ihr außer in den gewöhnlichen regels mäßig wirksamen Ursachen auch selbst birett wirksam werden wurde (I, q. 105 a.6). Das ist bas Bunber: miraculum dicitur . . ., quod scil. habet causam simpliciter et omnibus occultam . . . Illa, quae a deo fiunt praeter causas nobis s notas, miracula dicuntur. Daber reichen bie Bunber über bie facultas naturae binaus, sie geschehen praeter naturalem consuetudinem, aber innerhalb bes Naturgebietes (I, q. 105 a.7. 8). Die Bunder geschehen somit nicht extra totum ordinom gubernationis divinae, wohl aber praeter ordinom causae proximae (I, q. 103 a.7). Un sich wirft also die Kraft Gottes als die der ersten Ursache in allen natürlichen Ur sachen der Welt, sie greift aber auch direkt in die Natur ein und dadurch entstehen die Bunder. Aber nicht jedes direkt Wirken Gottes ist als Bunder zu bezeichnen — so ist 

griff vom Bunder gewonnen.
5. Luther hat in Bezug auf bas Bunder zwei interessante Beobachtungen gemacht. Einmal sagt er, daß Gott die äußeren Wunder eintreten lasse zu Beginn des Christen- 20 tums, "daß die Christenheit ansahe zu glauben" (Erl. Ausg. 16<sup>1</sup>, 191); so dienten sie vor allem zur Bestätigung der neuen Predigt der Apostel (Erl. Ausg. 50, 86 f.). Sodann aber erklärt Luther, daß nach folden Anfangen es biefer Wunder nicht mehr bedürfe (50, 87), bagegen thue Gott immer feine innerlichen geiftlichen Bunber burch Wort und Saframent an den Seelen. Und biefe Wunder feien viel größer, als die am Leibe geschehenen. 20 So bat Chriftus auch auf Erben nur äußere Bunder gethan und diese seien nur erfolgt, bamit die Babn für die inneren Wunder frei wurde (16, 190; 58, 95; 59, 3). — Die altprotestantische Orthodogie hat die Lehre vom Wunder nicht sonderlich betont. Unter ben Wundern berftand man Gottes besonderes Wirken supra et contra ordinem a se institutum (Quenftebt, Syst. I, 535). Nach Bubbeus werben die Raturgesetse "wirklich 20 suspendiert" bei dem Wunder per miracula ordo naturae tollitur, was Gott ja thun könne, ba er sie selbst gegeben habe (Institut. l. II c. 1 § 28. 30). Diese Gebanken reichten in keiner Weise über die Theorie des Thomas hinaus. Leibniz versuchte eine Apologie der Wunder, indem er fie mit Ginschluß ber Gebetserhörungen als Bestandteile bes ursprünglichen Weltplanes, die mit bessen Berwirklichung eintreten mußten, auffaßte 86 (Théodices I, 54. II, 207). In berselben Richtung hat C. Bonnet das Wunder ver-

teidigt (Recherches philosophiques sur les preuves de Christ, Genf 1769). Aber schon vorher war der Wunderglaube einer scharfen Kritit unterzogen worden. Das geschah durch Spinoza in dem Tractatus theologico-politicus (c. 6). Er erklärt die Bunder für unmöglich. Möglich wären sie nur dann, wenn Gottes Willen und die 40 Gesetze der Natur different wären. Da aber beide eins sind, so würden die Wunder, indem wider die Natur, auch wider Gott sein. Und das ist Widerssinn. Bon Wundern könne man baber nur im relativen Sinn reben als von Erscheinungen, beren Urfache man nicht kennt. Die Wunderberichte seien natürlich zu erklaren, indem die Erzähler entweber innere Borgange veräußerlicht ober aber unter Ausschluß ber Mittelurfachen 45 nur Gott als erste Urfache genannt haben. — Tiefer noch griff bann humes Erörterung in ber "Untersuchung über ben menschlichen Berstand" (Il. X), bie barauf hinauslief, bas die Bezeugung der Wunder viel ju schwach sei, um folde unwahrscheinliche Dinge anzuerkennen. Und boch müßte, wenn ein Wunder glaubhaft werden sollte, die Falscheit des Berichtes ein größeres Wunder sein als das berichtete Bunder felbst. — Go wurde ber 60 Glaube an bas Bunder in ber Zeit der Aufklärung allmählich aufgegeben. Man erklärte bie Bunber aus Accommodation an die Zeitanschauungen ober man mühte sich sie als natürliche Erscheinungen zu erweisen. Aber auch Schleiermacher bat fich gegen bas Bunder raturtide Erspeinungen zu erweisen. Aber auch Schienermacher hat zuch gegen ons Wunder erklärt, einmal weil jedes Wunder den ganzen Naturzusammenhang aufhebe, dann aber weil die Frömmigkeit kein Interesse an dem Wunder habe, da die schlechthinige Abhängigs st keit von Gott an dem einheitlichen Naturzusammenhang eine besserendung empfange als an der partiellen Ausbedung dieses Zusammenhanges (Glaubenslehre I, § 47). Neuers dings psiegt besonders das Naturgeset als entschedender Faktor wider die Wunder ansgesührt zu werden, schon Strauß sprach von der "Durchlöcherung des Naturzusammens hanges" (Glaubensl. I, 276). Eine große Anzahl von Theologen sieht von dem Wunder so 562 Bunber

im strengeren Sinn überhaupt ab und versucht es durch das relative Wunder zu ersehen. Es gilt vielsach noch, was Strauß vor mehr als sechzig Jahren schrieb: "Das Modernste ist heutzutage mit Aufgebung des strengen Wunderbegriffs, des miraculum, doch noch das miradile, das Wirlen von Krästen einer höheren Ordnung, wie man es nennt, im 6 Leben Jesu und in der biblischen Geschichte überhaupt anzuerkennen" (ib. I, 252). Daneben ist Strauß eigene Deutung des Wunders als eines religiösen Mythus neuerdings in der verseinerten Methode der religionsgeschichtlichen Betrachtung wieder in Aufnahme gekommen. Auf der anderen Seite hat die große religiöse Restauration in den ersten Dezennien des vorigen Jahrhunderts eine prinzipielle Rehabilitation des Wunders wie der Wunder geso bracht, die auch tief in das Bewußtsein der Gemeinden eingedrungen ist. Aber verstummt ist der Widerspruch gegen das Wunder derweinden eingedrungen ist. Aber verstummt ist der Widerspruch gegen das Wunder darum niemals, und vielen gilt Rousseus Wort noch heute als apologetische Regel: "nehmt die Wunder fort, und die ganze Welt wird Christis zu Fuße fallen". Das Wunder war einst die Grundlage aller Apologetist, es wurde dann zu einer apologetischen Krücke und heute kann man es nicht selten als ein

15 Rreug ber Apologetif bezeichnen.

6. Die Untersuchung des Wunderbegriffes darf nicht einsetzen bei allgemeinen Erwägungen über die Möglichkeit ober Unmöglichkeit von Wundern, sondern es fragt fic zunächst darum, ob der Chrift in seinem religiösen Leben eine Nötigung erfährt zur Behauptung des Wunders. Man könnte dabei zunächst auf die Autorität der Bibel hin-20 weisen, die uns zu dem Glauben an Wunder verpslichte. Aber dieser Weg ist nicht gangdar, denn einmal ist die Autorität der Bibel selbst auf die Ersahrung gestützt, die der religiöse Mensch an ihr erlebt, sodann erstreckt sich diese Ersahrung nur auf den relis giösen Gehalt ber Bibel, nicht aber auf die Berichte von geschichtlichen Einzelheiten und Naturereignissen ober auf das biblische Weltbild. Sagt nun aber jemand, die Wunder 25 gehören zu dem religiösen Gehalt der Bibel, so mag dies Urteil richtig sein, es setzt aber die persönliche Überzeugung voraus, daß zwischen Wunder und Religion ein Zusammenhang bestehe. Wir werden also von der Bibel zurückgeführt zu dem unmittelbaren reli-giösen Erleben. Run erlebt aber der Christ an der Verkündigung des Ebangeliums die unmittelbare wirksame Gegenwart Gottes, Die ihm einen schlechthin neuen Lebensinhalt 20 giebt (f. ben A. Wort Gottes o. S. 496). Die Art bieses erlebten Gotteswirkens ift aber nicht die einer rationalen Unterweifung ober einer natürlichen Überredung, sondern es ift bie unterwerfende Macht eines allmächtigen Willens, die ihre Gewalt gerade an bem Gebiet bes menschlichen Wesens, in bem seine Freiheit liegt, erweist. In bieser sich forts sepenben und babei immer einbrucksvoller und fester werbenden geistigen Wirtung Gottes 85 erlebt ber Christ bas Wunderbare. Es ist aber wunderbar, sofern es keineswegs identisch ist mit dem irdischen Mittel, durch das es wirkt, und sofern es eine Kraft offenbart, die über die innerweltliche Botenz, die es umgiebt, absolut erhaben ift. Dies Beieinandersein von göttlicher Wirkung und natürlichem Geschehen ift an jeder Art des Munders als Saudtmerkmal wahrzunehmen. Db ber natürliche Borgang in hörbaren Worten ober in soutentermit indisjuncymen. Er det mittelige Volgung in holdet Indistributen Volken der Christ an dem Worte Gottes dessen Geschnissen bestehnissen bestehn, ist gleichgiltig. So wird der Christ an dem Worte Gottes dessen Gried nine, daß es ein Wirten Gottes giedt — seine Art erweist es als solches —, das sich nicht deckt mit den natürlichen psychologischen Wirtungen des Wortsinhaltes. Das Innewerden der göttlichen Kraft der Offenbarung ist also zugleich das Erleben des Wunderbaren, und zwar so, daß Offenbarung Wunder und Kunder Offensen Griedischen Seine Erleben in allen Phasen Gebet seiner Entwidelung. So auch am Gebet, benn daß der irdische Mensch über dem Gebet das Bewußtsein empfängt, von Gott gehört zu werden, ist ein ebenso wunderbarer Borgang wie der, daß sein Gebet von Gott in irgend einem Umfang erhört oder auch ersfüllt wird.

Nun richtet sich aber das Gebet bereits mit auf die Stellung des Menschen in der äußeren Welt, und die in ihm kundgegebene Überzeugung, daß Gott in der Welt und durch die Welt und fördert und schützt, ist nur eine besondere Außerung des christlichen Glaubens an Gottes Walten in der Welt. Das heißt der Christ ist der Überzeugung, daß Gott die Dinge der Welt so leitet, daß sie den Gläubigen zum Besten dienen. Snachdem er erst der wirksamen Gegenwart Gottes im Wort inne geworden ist, ist er im stande, diese Gegenwart Gottes nun auch an den verschiedensten Punkten der natürlichen Entwickelung der Welt in Geschichte und Natur zu empfinden. Die erfolgreiche Hilse des Arztes, das Eintreten günstiger Verhältnisse und glücklicher "Schickungen", "Fügungen", "Zufälle", das Ausbleiben böser Ereignisse, aber auch die Empfindung des Werdens der Watur ober der zielstredigen Bewegung der Geschichte kommt uns so zu Bewußtsein, daß

Bunder 563

wir zugleich Gottesempsindung haben. Sofern das Innewerden der Gegenwart Gottes am Natürlichen das wesentliche Merkmal des Wunders ist, scheinen also auch derartige Treignisse als Munder in Anspruch genommen werden zu können. Augustin hat das zusällig gerusene "tolle lege" und Luther die Genesung Melanchthons aus sein Gebet hin als Wunder empfunden, eben weil sie Sottes That an dem Ereignis spürten. Dem steht senun aber entgegen, daß derartige Treignisse schat an dem Ereignis spürten. Dem steht sum aber entgegen, daß derartige Treignisse schat an dem Ereignis spürten. Dem steht des Wunderbaren machen. Sieht man die Sache also so an, so scheint sedes Ereignis sowohl wunderbar als natürlich zu sein, je nach den Empfindungen, die es auslösst, "Wunder ist der religiöse Name sur der Begebenheit", wie Schleiermacher sagt. Aber dieser der das Wunder ist der religiösen Bertrachtung als Wunder dar, wohl aber kann unter Umständen an jeder Begebenheit ein Wunder erlebt werden, d. h. wenn sie sich dem persönlichen Leben als Wirkung Gottes unmittelbar eindrücksich macht. Richt die obsektive Begebenheit an sich ist dabei wunderbar, sondern diese mit ihr sich verdindende Wirkung resp. die Berührung der betr. Begebenheit is mit einem besonders vordereiteten und gestimmten persönlichen Erleben. Die gelungene Operation etwa ist durchaus natürlich zugegangen, aber daß sie dem Katienten sich als Erhörung seiner Gebete darstellt, macht sie für ihn zu etwas Wunderdaren. Es wird sich weiter zeigen, daß dieser Art von Wundern andere "obsektive" Wunder an die Seite treten. — Einstweilen konstateren wir als Resultat der dießerier Tröterung 1. daß Erhörung seiner Gebete darstellt, wacht sie für ihn zu etwas Wunderbaren ab de Seite und daß dadurch sein Sunderthun ersährung begenwart Gottes macht und daß dadurch sein Sunderthun ersährung degenwart Gottes macht und daß dadurch sein Fügungen und Führungen seines Lebens die wirksame Gegenwart Gottes zu hater derne deren her Gauptwunder im Sinne Luthers, der Gottes bezeichnet also die Kriehrun

7. Das Erleben der Offenbarung Gottes war also das Erleben des Wunderbaren. Diese in einem Romplez von Gedanken unter uns geschichtlich wirksame Offenbarung ist so natürlich an einem besondern Punkte in die Geschichte eingekreten. Das heißt jener Komplez von Gedanken ist einmal in die Menscheit eingeführt worden. Sind nun diese Gedanken andauernd Behikel des wunderbaren Wirkens Gottes, so können sie von ihren ersten Trägern nur gebildet worden sein auf Grund des Erlebens von Gottes wunderbaren Wirkens das deutlichste. Nicht die göttliche so Mitteilung gewisser abstrakter Wahrheiten hat das Evangelium hervorgedracht, sondern das Evangelium ist das Zeugnis von großen geschichtlichen Thatsachen samt einem besondern Berständnis derselben. Wie diese Thatsachen, so giebt sich auch ihr Verständnis als von Gott gewirkt. Wenn also das Evangelium Gottes Allmacht und Erbarmen, die göttliche Autorität und Kraft Christi verkündigt oder die Erlösung von dem Glauben so an den gekreuzigten und auferstandenen Ehristus abhängig macht, so handelt es sich bei alle dem um Thatsachen, die die Zeugen miterlebt haben, oder um Urteile, die sie mit innerer Rotwendigkeit aus jenen Thatsachen bilden mußten. Man sprach von dem allmächtigen und alsgegenwärtigen Gott, weil die auch auf erlebte Thatsachen begründete Überlieferung der Bergangenheit von ihm sich an neuen Thatsachen Bewährte, man redete son Ehristus als dem himmlischen Herrn, weil man seine wunderbaren Worte und Werke, seine Auserstehung und die Offenbarung des Erhösten miterlebt hatte, man meinte in ihm das Heil zu haben, weil er nicht nur gestorden, sondern auch auserstanden sei. Das heißt also, das Evangelium ist erwachsen aus der Anschaung wunderbarer Thatsachen und ist nichts anderes als Bericht und Deutung dieser Thatsachen. Dies ist der Grund, warum so der Christ diesen Thatsachen ganz anderes gegenübersteht als sonstigen religiösen Berichten des Altertums. Inden nämlich in dieser Botschaft sich noch heute Gottes Kraft an den Seelen erweißt, ist diese Botschaft innerlich

Die Wunder, an die wir hierbei denken, sind fast durchweg Erscheinungen, die zu 55 dem regelmäßigen Naturgeschehen in Widerspruch stehen. Das gilt von Jesu Heilungen und seiner Auserstehung ebenso wie von den alttestamentlichen Wundererzählungen. Es reicht dem gegenüber selbstverständlich nicht aus, daran zu erinnern, daß der antike Mensch seine Naturgesetz kannte, daher auch nicht fähig war, Abweichungen von ihnen zu konstatieren. Denn um solche Abweichungen wie die in Frage stehenden zu konsta- so

tieren, baju genügte böllig bie Erkenntnis einer allgemeinen Regelmäßigkeit bes naturgeschehens, und die besaß ber Hebraer in ziemlich ausgeprägter Beise (f. v. sub 2). Führt und also die religiöse Betrachtung zu der Anerkennung der Realität der wunderbaren Art ber Beit ber Entstehung ber Offenbarung, so wird das auch durch den Mangel des Bes griffes der Naturgesetze in jener Zeit keineswegs erschüttert. — Trothem ware es voreilig und unüberlegt, auf Grund biefer Erwägungen die geschichtliche Realität aller in ber Bibel berichteten Bunder für erwiefen anzusehen. Die Erkenntnis des wunderbaren Charakters der driftlichen Urzeit kann auf diesem Wege natürlich nur hinsichtlich des Ganzen erwiesen werben, bagegen muß es hier fraglich bleiben, ob alle einzelnen Bunder wirklich geschehen 10 und ob sie genau so geschehen sind, wie berichtet wird. Ebenso ist die Möglichkeit offen zu halten, daß sie durch landläusige Züge des Wunderbaren unwillfürlich bei der Uberlieferung abgerundet oder zugespitzt worden sind. Wissenschaftliche Klarheit kann hier nur die kritische Bearbeitung der Ueberlieserung schaffen, die aber freilich verschieden ausfallen wird, je nach dem, ob der Kritiker im Prinzip das Wunder anerkennt oder nicht. 16 Die praktische religiöse Erkenntnis dagegen wird mit dem Bunderbaren auch die einzelnen Bunder harmlos acceptieren, aber auch je nach ihrem Anfang und ihrer Tiefe einige Bunder ftärker betonen, andere mehr in den Hintergrund rücken. Dabei wird die fichere wissenschaftliche Erkenntnis auch auf das religiöse Verständnis klärend und sichtend, begründend und vertiefend einwirten, und sie wird in dem Maß wirklich sörbernd wirken, 200 als sie nicht mit dem Übermut vermeintlicher Überlegenheit, sondern mit der Bescheiden. heit wirklicher Erkenntnis geltend gemacht wird. — Ein Moment will babei im Auge behalten werden. Alle Bunder sind geschehen, um die Erkenntnis der ersten Zeugen Christi, oder — schon vor Christus — um die Erkenntnis des Heilsgottes zu erwecken. Diesen Bwed haben fie auch erreicht. Damit ift nun eine Schranke aller Kritik bezeichnet. Der 25 Kritiker besitht nur ben Bericht von einem außeren Geschehen samt bem Ausbruck ber Überzeugung der Zeugen dieses Geschehens, daß es von Gott gewirkt sei. Die inneren Borgänge in der Seele der Zeugen, die sie zur Anerkennung des göttlichen Charakters des betr. Ereignisses führten, kennt der Kritiker nicht und kann sie auch nie mit Sicherheit erfchließen, benn an bem unmittelbaren Ginbruck haftet bas Urteil über eine Thatso sache als Bunber. Diesen Einbruck haben bie Späteren aber naturgemäß nicht, fie haben also mit ihm als einem gegebenen Faktor zu rechnen. Das schließt natürlich nicht aus, daß auch biefer Faktor ber Kritik unterliegt. Wenn man aber ben einheitlichen Eindruck, ben Jefu Junger von feinem mannigfachen Bunberthun gewonnen haben, erwägt, fo burfte eins ficher fein, daß biefer Einbrud die richtige Erkenntnis von Jesu Bunderwirtung 85 wiedergiebt.

8. Gegen die Wirklichkeit der biblischen Wunder kann zweierlei geltend gemacht werden, 1. daß sie wider die Naturgesetze verstoßen, 2. daß sie im Altertum geschehen sind, wo man wundergläubig war und wo daher auch anderwärts von ähnlichen Wun-

bern berichtet wird.

Geben wir von letzterem aus. Man kann den Zweck der neutestamentlichen Wunder kurz so formulieren, daß sie Mittel waren, um eine Generation von Menschen zu der Überzeugung zu sühren, daß Christus die erlösende Gottesherrschaft schrankenlos ausübt, während die alttestamentlichen Wunder zur Herstellung der Erkenntnis, daß Jahwe der allmächtige Herr der Welt und ihrer Geschichte ist, dienten. Die Stellung dieser Menschen zu dem Wunder war eine ganz andere als die unsere. Als antisen Menschen und als Israesiten war ihnen ein direktes Eingreisen der Gottheit in die Natur nichts Undenkdares oder Unmögliches. Im Gegenteil, ihr religiöser Sinn forderte positiv derartige sichtbare Offenbarungen Gottes, und die Verheißungen und die Vorstellungen über den Wessischen. Sollte die göttliche Autorität Christi diesen Menschen zu einem anschaulichen und verständlichen Gedanken werden, so war es notwendig, daß neben den Eindruck der Worte Jesu auch das Zeugnis seiner Wunderwerte trat. Nun ist es aber die Art der geschichtlichen Offenbarung Gottes an das Menschengeschlecht, daß Gott der Offenbarung die Formen verleiht, die sie dem menschlichen Geist einer bestimmten Periode zugänglich machen. Das heißt aber, daß Gott einem wunderfähigen und wunderbedürftigen Zeitalter die Offenbarung in wunderharen Ereignissen eindrucklich macht. Daß auch in anderen Religionen des Altertums Wunder vorsommen, ist also, etwa genauer überlegt, kein Beweis wider, sondern für die Realität der biblischen Wunder. Und gerade ebenso wenig solgt etwas wider diese Wunder aus dem Umstand, daß solche äußere Wunder bei uns nicht vorsommen; wir bedürsen übere eben nicht, und sie würden unsern Glauben nicht

fördern, sondern anfechten ober sie würden überhaupt ohne Erfolg bleiben. Daber aber wendet Gott dies Mittel der Offenbarung bei uns nicht mehr an. Daraus folgt nicht das Geringste wider das Vorkommen von Wundern in ganz andersartigen Zeiten. Wollte man aber dem gegenüber sagen, die Wunder seien doch nur menschliche Anschauungsformen, die der antike Mensch sich seinem Bedarf gemäß gestaltet hat, so ist das kein s
stichhaltiger Grund wider die Wirklickeit der Wunder, denn glaubt man an die Realität
der Offenbarung, so wird man auch ihre Formen nicht als Selbsttäuschungen betrachten burfen, sonbern als von Gott gegebene Formen, die dem geschichtlichen Bedarf ber Menichheit konform waren. Alle berartigen Erwägungen wiber bas Wunder führen zu nichts. beit konform waren. Alle berartigen Erwägungen wider das Wunder führen zu nichts. Ihnen liegt immer die ungeschichtliche rationalistische Ide zu Grunde, als wenn zu allen 10 Zeiten die Dinge sich so zugetragen haben müssen, wie es uns in unserer Zeit als anzgemessen erscheint. Der Glaube erzeugt sich heute freilich kaum mehr an den diblischen Wundern, sie werden eher unserem Glauben zum Problem. Allein zu uns kommt zu das Schangelium als ein abgeschlossener Gedankenkompler, durch den der Geist Gottes uns des bewegt. Denken wir aber an zene ersten Zeugen Christi, die aus einer mächtigen Fülle 11 von Worten und Thatsachen, die keineswegs eine glatte Einheit bildeten, den Kern oder das Evangelium sich herausbilden mußten, so begreift man, wie viel krästiger und sinnslicher die Einwirkungen, die sie von der göttlichen Gegenwart empsingen, sein mußten, um ühre Arbeit leisten zu können. Zu diesen Einwirkungen gehörten auch die sinnlichen Munder. Man sage nun nicht, daß diese dann nur die Apostel angingen, nicht aber 20 auch uns. Indem die Apostel mit an zenen Wundern die Offenbarung empsingen, sind die Wunder vielmehr auch sir uns von höchster Bedeutung. Waren sie bloße Einbilsdungen, so beruht die Offenbarung zum Teil wenigstens auf reinen Phantasiegebilden; nur wenn die Wunder Realitäten waren, ist die Offenbarung in ührem ganzen Umfang nur wenn die Wunder Realitäten waren, ift die Offenbarung in ihrem gangen Umfang auch objektiv begründet. In diesem Sinn ist es daher durchaus richtig, wenn die Kirche 26 zu allen Zeiten an der Wirklichkeit der diblischen Bunder festhält, denn nur unter dieser Boraussetzung ist dies Evangelium der Apostel nicht eine beliedige Deutung der Dinge, sondern sichere Wahrheit. Dies gilt vor allem von der Auferstehung Christi. Das Evangelium der Apostel ist zum großen Teil aus ihr erwachsen, ist sie daher nur als frommer Rythus anzusehen, so ist auch das Evangelium nur ein Produkt jüdischer Phyantasse. so Das im einzelnen auszuführen ift an biefem Ort nicht möglich. Aber bas bürfte flar fein, daß ber driftliche Glaube niemals die Wunder ber Schrift wird aufgeben konnen. Andererseits freilich wird man sich auf diesem Gebiete hüten muffen vor falschen apologetischen Kunften, wie etwa vor bem Versuch, bies ober jenes Wunder in dirette Beziehung zu bem Glauben bes einzelnen Christen zu setzen, als wenn ohne dies Wunder ber Glaube 26 nicht möglich ware ober dgl. Endlich ift auch die erlebte Autorität der Schrift für den Christen ein ftartes Motiv an der Realität ihrer Wunder festzuhalten. Aber dies ist nicht in der gesetlichen Weise ber Autorität bes Buchstabens zu erweisen, sondern in dem Zusammenhang bes evangelischen Glaubens, wie er auf dem Grund der geistlichen Ersahrung vom Wunder-baren sich allmählich der Wunder der driftlichen Urzeit bemächtigt und von hier aus dann so auch Berständnis von den alttestamentlichen Wundern gewinnt. Auch die Praxis wird sich auf diesem Gebiet an größere Freiheit und an ein inneres Verständnis der Sache gewöhnen müssen, statt der vielsach üblichen rein äußerlichen Forderung alle Wunder uns besehens zu "glauben".

9. Das Hauptargument wider die biblischen Wunder wird aber aus dem Widers ihruch entnommen, in dem sie zu der Unverdrücklickeit der Naturgesetze treten sollen. Wir bezeichnen hier mit dem Ausbruck Natur das ungeheure lebendige System dieser zeiträumlichen Welt, sosen sie nicht bewußtes Geistesleben ist. Dies System saßt in sich eine unendliche Anzahl kleinster Teile, denen eine gewisse physische Kraft eignet. Diese Elemente stehen zueinander im Verhältnis der Wechselwirtung. Aus der Wechselwirtung der so Kräfte untereinander geht die Lebensbewegung, Gestaltung und Entwidelung der Welt hervor. Diese Bewegung ist nun aber keine zusällige, sondern ist bedingt durch die eigentwilliche Krastwirkung, die den Elementen zusömmt. Daraus ergeben sich notwendige und unverdrückliche Regeln des Geschehens in Zeit und Raum. Diese Regeln bezeichnen wir mit dem Ausbruck der Naturgesetze. In unserem Sprachgebrauch werden die Naturgesetze nicht selten hypostassiert und dann wird davon geredet, daß sie etwas wirken oder schaffen. Dem gegenüber ist daran sesszuhalten, daß die Naturgesetze nur Formeln sind für die Regelmäßigkeit der Wirkungen der Naturkäste. Führt man in diesen Zusammenhang den Gottesgedanken ein, so ist die Wirkung der Naturkräfte in ihrer Ordnung und Regelmäßigkeit von Gott gesetz. Die Naturgesetze können dann als Ausbruck des göttlichen so

566 Wunder

Willens bezeichnet werden (Bf 148, 5. 6), so daß also die naturgesetliche Bewegung der

Welt in keinerlei Gegensatz zu Gottes Willen steht.

Der Geist bes Menschen ist nun thätig, die Natur seinen Zwecken dienstbar zu machen. Das ist die Kulturarbeit. Sie richtet sich nicht etwa gegen das naturgesetliche Ge-5 schehen, sondern gerade die Regelmäßigkeit dieses Geschehens setzt den Menschen in den Stand, aus ihm die Gedilde zu gewinnen, deren er bedarf. Das Naturgesetz bleibt dabei unswandelbar und es hat keinerlei Interesse an den von dem Menschen beabsichtigten neuen Gedilden. Aber je genauer der Mensch seine unwandelbare Art erforscht, desto mehr ist er mandelbande, durch die Natur über die Natur hinauszukommen. Wenn er das Tier 10 schlachtet, um Fleisch und Haut zu benützen, wenn er aus bestimmten Pflanzen Brot herstellt, wenn er bas Baffer jum Betrieb einer Mühle staut, wenn er ein haus baut, wenn er bie elektrische Kraft ju mancherlei Einrichtungen benützt, so gewinnt er Gebilbe, Die die Natur felbst so nie produziert, aber er gewinnt fie nur, indem er gesehmäßig wirtsame Kräfte ber Natur in neue zwedmäßige Berbindung miteinander fest und fo mit ber Natur 15 im Bunde bie Natur jum Mittel bes Geiftes macht. Der Menich benutt bie Naturfrafte teleologisch, ganz abgesehen bavon, ob sie an sich etwa einer anderen Teleologie unter= liegen. hier lernen wir die Art des Geistes in seinem Berkehr mit der Natur kennen. Ihre Kräfte ober Gesetze tastet er nie an, aber er schafft neue Kombinationen unter ihnen und ringt ihnen baburch neue Gebilde ab ober rückt sie in eine neue Richtung.

Bir haben keine andere Möglichkeit, uns das Wirken bes göttlichen Geiftes in der Ratur vorzustellen als auf Grund dieser Analogie. Demgemäß ist der große Gesantzusammenhang des natürlichen Geschehens als einer Grundlage der Geistesgeschichte aus ber teleologischen Verwertung ber Naturgesetze seiner Grunolage der Getzesgeschickte aus der teleologischen Verwertung der Naturgesetze seinen Gottes zu begreifen. Edenso müssen dann die Wunder nicht etwa als Aushebung oder "Durchlöcherung" der Naturgesetze derzeiftanden werden, sondern als besondere Verwendung naturgesetzlicher Kräfte gemäß der Art, wie der Geist überhaupt die Natur zu seinen Zweden benüht. Die andere, vulgäre, Betrachtungsweise versagt nämlich, sobald man sie schärfer durchdenkt. Die Aushebung des naturgesetzlichen Geschehens an einem Punkte würde nämlich, da die Natur ein in sich zusammenhenes Ganze ist, die Weltordnung überhaupt in Unordnung bringen. Soll das Wunder dagegen eine besondere Kombination natürlicher Kräfte zur Hervorzinzung eines früher nicht gesehenen Effektes sein so kann dieser Einmand nicht derniber bringung eines früher nicht gesehenen Effektes sein, so kann dieser Einwand nicht dawider erhoben werben. Go betrachtet wurden also etwa Brot ober Wein bei bem Wunder nicht aus bem Nichts neuerschaffen, sonbern fie wurden aus ber Zusammenbringung ber chemischen Substanzen, aus benen sie bestehen, hervorgehen (vgl. Beth, Wunder u. Naturs wiff, a. a. D. S. 1252 ff.). Man tann sich babei bessen erinnern, daß Chemiter von einer Rufunft fprechen, ba man bas Stärkemehl nicht mehr ben Bflangen entnehmen, sondern auf demischem Wege herstellen wird. Im übrigen kann man auch daran benken, daß die Wunder eventuell, wie Leibniz wollte, von Ewigkeit her in dem Weltplane aufgenommen und bemgemäß in bem Naturverlauf von vornherein angelegt worden sind. — 40 Aber bei all bem handelt es sich lediglich um Hopothesen, die nur darauf abzielen, die Möglichkeit von Bunbern benkbar zu machen und bamit landläufige Einwände wiber fie abzuschten den Schleibt doch im hohen Maß beachtenswert, daß auch ein so naturtundiger Philosoph wie Loze die Möglickeit der Wunder rund zugestanden hat (Mikrotomus II., 53 f.). — Aber diese Erörterung soll das Aucher keineswegs "erklären". 26 Es handelt sich nur darum, seine Denkbarkeit zu erwie gegenüber der Behauptung seiner "Ummöglickeit". Sosern jedes Wunder als seie That Gottes erlebt wird, die jede natürliche Erklärung des Wunders als solchen prinzipiell auszuschließen. Aber das de-deutet keineswegs, daß das Wunder ein unbernünftiger, b. h., wissenschaftlich angesehen, widerfinniger Vorgang sei, es ist dies ebenso wenig als es etwa die freien Thaten des 50 Geistes auf allen Gedieten der Natur sind.

Die Bunder, von benen wir jest reben, find somit auffällige und unerhörte Naturereigniffe, die bon Gott in die Naturentwickelung aufgenommen find, um an ihnen ber Menschheit seine allmächtige Gegenwart zu Bewußtsein zu bringen. Sie find Elementarmittel ber gottlichen Offenbarung, die auf eine bestimmte Beriobe ber geistigen Entwidess lung ber Menscheit beschränkt find. Sachlich bringen sie bem Menschengeschlecht keine andere Erkenntnis Gottes als die Offenbarung im Wort, nur tritt eine andere Form ber Offenbarung hierbei in Wirkung, ähnlich wie etwa Gott außer in bem Wort auch im Saframent seine wirtsame Gegenwart ben Menschen offenbar werben läßt. Aber wie bas Sakrament, so ist auch das Naturwunder nur in Berbindung mit dem Bort verständlich

60 und wirksam.

10. Wir haben bemnach brei Gruppen von Wundern tennen gelernt: 1. Das Bunber ber Offenbarung Gottes im Wort, es ift bas eigentliche Sauptwunder, bas ju allen Zeiten geschieht und zu bem sich alle übrigen Wunder verhalten wie Illustrationen ober Bestätigungen. An ihm wird das Wesen des Wunders am unmittelbarften deutlich, es ist die das herz bewegende in Zeit und Raum durch außere Mittel sich offenbarende wirts b same Gegenwart Gottes. 2. Das Bunder der Birksamkeit Gottes in rein natürlichen ordnungsgemäßen Ereignissen und Führungen des menschlichen Lebens. Diese Art des Wunders ist eine direkte Folge des Wunders der Offenbarung im Wort. 3. Das Wunder der Offenbarung Gottes durch irreguläre Naturereignisse. Dies Wunder gehört einer bestimmten Periode der Geschichte an und dient dazu, die Offenbarung Gottes im Wort is zu beleuchten und zu verdeutlichen, wie es umgekehrt von dieser gedeutet und fruchtbar

gemacht wirb.

Roch eine Frage bleibt, ob nämlich biefe brei Gattungen von Wundern gleichartig find. In der Regel wird nämlich die erste Gattung der Wunder überhaupt übergangen. Dagegen wird die britte als bas eigentliche Wunder (miraculum) von ber zweiten als 15 bem relativen Wunder (mirabile) unterschieben, indem jenes objektiv wunderbar, dies nur subjektiv wunderbar sei. Zunächst ist eins klar, daß nämlich das Hauptmerkmal des Bunders, die Erweckung des Bewußtseins an einem äußeren Borgang: "es ist vom Herrn her geschehen, ein Bunder ist es in unsern Augen", den drei Gruppen durchaus gemeinssam sind. Sonach haben alle an dem Charakter des Wunders teil. Dabei aber desteht 20 die Dissernz, daß in dem ersten und zweiten Fall dieser sinnliche Borgang sich naturzemäß vollzieht, während er in dem dritten Fall auffällig und irregulär gestaltet ist. Aber diese Dissernz wäre nur dann durchschlagend, wenn die betressenden Ereignisse als etwas Naturwibriges ober ben Naturzusammenhang Aufhebenbes beurteilt werben mußten. Wir haben aber erkannt, daß das nicht der Fall ist. Nun liegt aber das Wesen des 25 Wunders überhaupt nicht in der Produktion eines mehr oder weniger irregulären Ereigniffes, sondern vielmehr darin, daß ein irdisches Ereignis von Gott jum Mittel feiner unmittelbaren wirksamen Gegenwart gestaltet wirb, resp. von dem Menschen an diesem Ereignis die göttliche Gegenwart empfunden wird. Dann aber kann offenbar ein Bunder wegen ber Frregularität seiner Erscheinung nicht als wunderbarer bezeichnet werben, als 20 veigen der Fregularität seiner Erscheinung nicht als wunderdarer bezeichnet werden, als so ein Munder, dei dem die reguläre Erscheinung den gleichen religiösen Essett hervordringt. Somit ist aber auch die Unterscheidung von eigentlichen und relativen Wundern nicht durchziestigten. — Aber wenngleich sich die besprochene Unterscheidung so nicht aufrecht erhalten läßt, liegt ühr doch eine richtige Empsindung zu Grunde. Wie wir nämlich bei der Wortossenung das Wort, das vom Geist gewirkt wird, unterscheiden, von dem so Wort, das der Geist bringt (s. den A. Wort Gottes sud 4), so werden wir auch die Wunder der Offenbarungszeit, die Mittel zur Herstellung der Offenbarung sind, unterscheiden dursen, von den späteren Wundern, in denen de Offenbarung sind ausvirkt in den Geschieden der Menschheit. Legen wir also die Unterscheidung von Wortwundern und Thatwundern — um sie turz au bezeichnen — zu Grunde, so ergeben sich des genauer so Thatwundern — um fie turz zu bezeichnen — zu Grunde, so ergeben sich bei genauer so Betrachtung nunmehr vier Gruppen von Bundern, nämlich 1. die geistigen Bunder der das Wort Gottes erzeugenden Offenbarung (Inspiration), 2. die in Geschichte und Natur wahrnehmbaren Bunder aur Hervorbringung von Wort Gottes, sowie 3. die Bunder ber geistigen Wirtung bes Wortes Gottes und 4. die durch die Führungen und Fügungen bes Lebens gewirften Bunder ber Glaubenserfenntnis. Die beiben ersten Bundergruppen 45 umfassen also die revelatio immediata, die beiden leten Wundergruppen die revelatio mediata. R. Geeberg.

#### Bunibald, Bynebald f. b. A. Willibald oben S. 338.

Butte, Rarl Friedrich Abolf, D. theol. und phil., ordentlicher Professor ber Theologie ju Salle, geft. 1870. — Dem nachstehend dargebotenen Lebensabrif und ber ge= 50 gebenen Charatteriftit liegen teils Aufzeichnungen von bem Berfasser aus seiner Breslauer Bett, teils die vom Unterzeichneten, einem Kollegen und Freunde Butites gegebene Darstellung bes inneren Entwidelungsganges in der Ev. Kirchenzeitung von 1870 S. 708 ff., der Netrolog in Bödlers litterarischem Anzeiger, wie die Lebensstizze in der von ihm besorgten 3. Auflage seiner christlichen Sittenlehre Bol S. III ff. zu Grunde. Zu vgl. AbB Bb 44, 1898 von 56 B. Tichadert.

Karl Friedrich Adolf Wuttle wurde am 10. November 1819 zu Breslau geboren. Er ftammte aus einem schlichten Sandwerkerhause, welchem ber Bater, ein Schneibermeifter, 568 Butth

früh entrissen wurde. In der ersten Kindheit viel kränkelnd, wurde seine regelmäßige und gleichmäßige Ausbildung nach Körper und Geist vielsach gehemmt. Mit dem elsten Jahre kam er auf das Nagdalenengymnasium seiner Baterstadt, wo die alten Sprachen bei der noch herrschenden mechanischen Diktiermethode dem frühreisen Knaden so zuwider wurden, daß er sie die in die höheren Klassen, namentlich nach ihrer formellen Seite, nur mit Widerwillen betrieb. Dagegen hatte er eine große Reigung zur Mathematik und Liebe zur Natur, besonders zur Pflanzenwelt und zum gestirnten himmel, Neigungen, welchen er während seines ganzen Lebens in seinen Mußestunden nachhing, um mit guten Instrumenten die Gestirne zu beobachten, mit dem Mikrostop die für das Auge unsichtbare Welt zu 10 erforschen. Solche Lieblingsneigungen vertrugen sich zwar wenig mit dem geordneten Schulleben; bewahrten ihn aber vor Unselbstikändigkeit im Aneignen des Wissens wie im Berkehr mit anderen. Seine deutschen Aussichen überschrieben daßesten nach Inhalt wie Form im guten und schlechten Sinne die seinem Alter entsprechende Vildungsstuse. Der plögliche Tod seines Vaters in seinem 13. Jahre hatte diese Gesahren nach gesteigert. Erst in den oderen Klassen kame so zu einer mehr harmonischen Ausgleichung. "Mir selbst salten". Bei aller edlen Jugendsrische, welche er sich trot der drügenden Lebens seine Gedanken zu machen; stets nach dem "Warum" zu fragen. — "Ich sing mich elbst vonderzen dich und verkehrt zu sinden; meine Ansichten wurden schross und desenden zu nubeschränkte Freiheit gewöhnt, achtete ich nicht auf das Urteil anderer; meine Manieren wurden oft wunderlich und verleden; liebe ich sehr, ich verleden sehre langiam und schwefällig immer mißtrausschund zweiselnden.

Reben bem Studium der Alten, das er zwar als eine reiche, aber dei weitem nicht als die reichste Rahrung für den jugendlichen Geist erklärt, las er besonders Schillers und Jean Pauls Schriften, des letzteren Geist war ihm vielsach verwandt; auf sein religiöses Streden und Anregen hatte Klopstocks Messias besondere Einwirkung. Spott über den Glauben, wie er ihn vielsach in den Schriften der Aufklärungsperiode sand, waren ihm, so abgesehen von ührer Hohlbeit und Flachheit, schon an sich über alles verhaßt. Auch der Keligionsunterricht, selbst der in der Prima, wie er gehosst hatte, nahm ihm seine Iweisel nicht. Der evangelische Glaube in seiner der gehosst krate, nahm ihm seine Zweizster und anziehender Weise in schlichten Gliedern der Brüdergemeinde, insbesondere bet seinen Besuchen in dem nahen Gnadensrei entgegen. Seine Kirche bot ihm den Schalsten Kationalismus; mehr boten ihm die auch von Protestanten viel gehörten Predigten des unter dem damaligen edlen und frommen Fürstbischof Sedlnisti nach Breslau berusenen Domprediger Förster, des späteren Fürstbischof Sedlnisti nach Breslau berusenen Domprediger Förster, des späteren Fürstbischof. Ein aus seiner Seldstetrachtung in der Neuzahrsnacht von 1838 zu 1839 entnommenes bedeutsames Wort wirst ein Licht auf sein inneres Leben: "Ich möchte nicht gern etwas umsonst thun; ich möchte beinahe nichts mir aneignen, was ich nicht in das andere Leben mit mir nehmen könnte". So weit war er durch einen edlen Greis aus der Brüdergemeinde geführt, der

schon vielen ben Weg zum Leben gewiesen hatte.
Im März 1840 bestand er seine Abiturientenprüfung glänzend, seine Abschiedserebe über "bas Jahr 1840 als bas erfreulichste Jubeljahr bes preußischen Staates und 25 Bolkes", wurde mit großer Begeisterung gehalten und mit allgemeiner Anerkennung

gehört.

Was er studieren sollte, war ihm nicht zweiselhaft. Zwar hatte er noch nicht den Frieden gefunden. Die Religion war ihm nicht bloß Verstandessache; der Verstand war ihm nur das Organ, mit welchem er alles beurteilte und prüfte; sowohl die edanges lische Lehre, welche er sast in allen Lehrsähen bezweiselte, als auch den Nationalismus, welcher ihm trot aller Vernunft vernunftwidrig erschien. Jetzt sollte das in aufrichtiger Liebe zur Wahrheit mit frommen Herzen ergriffene Studium der Theologie ihm die sehlende Glaubensgewißheit vermitteln.

Bu Breslau standen sich damals in der theologischen Fakultät zwei Richtungen 55 schroff gegenüber. Es war die des alten Nationalismus vorzugsweise vertreten in David Schulz und Middeldorpf; auf der anderen Seite der neuerwachte, jene bekämpsende evangelische Glaube, in Hahn. Muttle fühlte sich wohl von Hahn angezogen, aber doch nicht befriedigt; noch weniger von den Vorlesungen der beiden anderen. Er wollte und konnte nicht Diener der Kirche werden, deren Bekenntnis er nicht teilte. Mit der Entfremdung so von der Theologie wuchs die steigende Zuneigung zu den im zweiten Semester begonnenen

Buttte 569

philosophischen Studien. Sein Lehrer in benfelben war besonders Rarl Julius Branig. Er war von Kant ausgegangen, durch Schleiermacher angeregt, von Hegel und Steffens beeinflußt. Bekannt gemacht hatte er sich durch seine 1824 erschienene Kritik von Schleiermachers Glaubenslehre, welche wie Julius Müller sagt, die scharffinnigste und eigentümlichste war, und die inneren Widersprüche am klarsten ausbeckte; ebenso durch 5 seine Logik 1831, wie durch sein System der Metaphysik 1834. In ihm fand Buttke benjenigen, welcher ihn zur Überwindung des Pantheismus in Hegel, Strauß und Schleiersmacher, wie des slachen Deismus im Rationalismus nach seinen mannigsaltigen Gesstalten verhalf. Besonders wichtig für Buttke war seine Religionsphilosophie und der engere Verkehr im philosophischen Seminar. Durch die hier geschärften Wassen seminar von deltischen Begadung wurde Wuttke ein gesürchteter Gegner im dogmatischen Seminar von Schulz.

Es bewährte sich für Buttle, daß die Philosophie gründlich studiert nicht von Gott ab, sonbern ju Gott und jum Chriftentum binführt. Die bon ber theologischen Fatultat gestellte Breisarbeit Quantum faciat commonitorium Vincentii Lerinensis ad con- 15 stituendam cum notionem tum doctrinam ecclesiae vere catholicae sesselte ihn so sehr, daß er sich in die Geschichte der alten Kirche und ihrer Dogmen versentte, und eine Arbeit mit dem Motto: "die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los", lieferte, werdebe das volle Lob der Fatultät und den Preis erhielt. Dadurch wurde er der Theo-

logie wieder näher geführt.

Durch Strauß' Glaubenslehre errang er den Sieg über den Rationalismus, durch Braniß über Schleiermacher; aber die Gewißheit des Glaubens gab ihm auch die Philosophie seines hochgeschätzten Lehrers nicht, sondern das unter treuem Gedet betriebene Schriftstudium, worin ihn Hahn, dem er sich auch wieder genähert hatte, besestigte. In diese Zeit fallen auch die ersten Zeugnisse seines sich indurchringenden Glaubens in 26 seinen ersten Predigten. Im Jahre 1844 legte er seine erste theologische Brüfung mit dem Prädikat gut bestanden, und der kennen ab.

Im folgenden Jahre 1845 rief die namentlich in Schlesien und hier wieder am meisten in Breslau hochgehende sog. deutsch-katholische Bewegung einen allgemeinen Enthusiasmus hervor, der sich bei den Rundreisen Ronges besonders bemerkbar machte. Wutte wo veröffentlichte gegen ihre Grundfate eine Flugschrift: "Fragen an die allgemeine drift-liche Kirche bom Standpunkte ber evangelischen Kirche", in welcher er mit großer Schärfe

bie Baltlofigkeit biefer glaubenslofen Bewegung aufbedte.

Buttle vertauschte im Herbst 1845 seine bisherige Stellung als Hauslehrer mit einer anderen in Königsberg; hier tam er in die um Rupp sich bilbenden Kreise, und 86 gur Bestätigung seines scharfen Urteils fand er frivole und bornierte Freigeisterei, politische Erbauungsstunden, eine Alabemie freibenkender und freiredender Frauen, und einen Führer beffen philosophischer wie theologischer Standpunkt völlig unklar und haltlos war, der, weil er in der alten Rirche keinen Raum für seinen Unglauben fand, eine neue ftiftete,

in welcher nach seiner Meinung auch die Orthodogen Raum haben müßten.
Nach Breslau zurückgekehrt bestand er die zweite theologische Brüsung und wurde alsdann von seinem Lehrer Braniß, wie auch von anderen Seiten bestimmt, sich in der philosophischen Fakultät zu habilitieren, nachdem er zu diesem Zwecke zum Dottor der Bhilosophie promoviert war. Dieser Fakultät gehörte er — mit Ausnahme des Jahres 1849, welches er in Königsberg als Redakteur einer neu begründeten konfervativen 45 Zeitung verlebte — bis zum Jahre 1854 an; er las über Logik, Phychologie, Geschichte der Philosophie. Wegen seiner durftigen äußeren Verhältnisse war er genötigt, noch als Lehrer an einer höheren Töchterschule und später als ordinierter Generalsubstitut thatig

au fein.

In diese Zeit fällt seine erste wissenschaftliche Schrift: "Abhandlung über die Ros- 50 mogonien der heidnischen Böller vor der Zeit Jesu und der Apostel", eine Frucht seiner langjährigen Studien über bas Beibentum und feine religiöfen Buftanbe, bie getronte Lösung einer von der haager Gesellschaft jur Berteidigung bes driftlichen Glaubens ge-ftellten Preisaufgabe. Sie erschien, von der Gesellschaft herausgegeben, haag 1850. Dbgleich er durch diese Arbeit wie auch durch mehrere Autoritäten gut empsohlen war, ges 56 lang es ihm doch nicht für sein schon seit 1847 wesentlich vollendetes Werk: "Die Geschichte des Heiden Berleger zu finden. Trotz seiner Mittellosigkeit beschloßer, es auf eigene Kosten drucken zu lassen. Der ziemlich günstige Ertrag des ersten Teils nebst einer Unterstützung seitens bes Ministers von Raumer, sette ihn in ben Stand, schon 1853 ben zweiten Band folgen zu lassen. Durch beibe Arbeiten wurde an ver- eo

570 2Buttle

schiedenen Stellen die Ausmerksamkeit auf ihn gelenkt. Die philosophische Fakultät schug ihn zum außerordentlichen Professor, die theologische ernannte ihn honoris causa zum Licentiaten der Theologie; und das königliche Konsistorium, da er auf eine Pfarrftelle in Breslau seitens der städtischen Patronatsbehörde nicht zu rechnen habe, empfahl ihn aufs wärmste dem Minister sei es zu einer Stellung als Gymnasiallehrer und Direktor ober zum Professor ber Theologie. 1854 wurde er als außerordentlicher Professor der Theologie nach Berlin berufen, wo er neben Vorlesungen über den Römerbrief, das Johannesevangelium, die johanneischen Briefe, besonders die spstematischen Wissenschaften (Dogmatik, Ethik, Symbolik) lehrte, einmal las er auch Kirchengeschichte, öfter Dogmen10 geschichte; ganz besonderen Beisall fanden die Vorlesungen über das Verhältnis der
neueren Philosophie zur dristlichen Theologie. In der Bakanzzeit nach Nitzschild Pubgang
und vor Steinmehers Berufung versah er auch das Amt eines Universitätspredigers. Alls Anerkennung für feine Leiftungen in ber Theologie ernannte ihn die theologische Fakultät 1860 bei ber 50jahrigen Jubelfeier ber Berliner Universität jum Doktor ber

15 Theologie.

Im folgenden Jahre wurde 2B. als ordentlicher Brofessor nach Halle berufen, um neben Julius Müller die spstematische Theologie zu vertreten und das dogmatische Seminar zu leiten. Seine gange Kraft wandte er von jett an feiner alabemischen wie litterarischen , Wirksamkeit ju; ba er aber auch eifrig an ben Entwickelungen in Staat und Rirche 20 Anteil nahm, so behnte er seine Thätigkeit auch auf biese aus, indem er in politischen wie kirchlichen Bersammlungen wegen seiner klaren, scharfen, nie salzlosen Borträge ein gern gehörter und viel gesuchter Redner war. So tam es, daß er auch als Kandidat für das preußische Abgeordnetenhaus aufgestellt und im Delipscher Kreise gewählt wurde; er gehörte zur sog. altkonservativen Partei, nahm auch regen Anteil an den Parteis wie Plenarverhandlungen, in welchen eine Rede von ihm gegen das Hazarbspiel wie gegen die Lotterie als vom Staat begünstigte, aber mit der sittlichen Aufgabe des Staates unvereindare Unternehmungen bemerkenswert ist — freilich disher ein vergebliches Zeugnis. Er erkannte jedoch bald, daß diese politische Thätigkeit unvereindar sei mit seinem akademischen Amte, und gab sie auf, er beschränkte sich mit seinem politischen Wirkelderische Arbeiten. Seiner stebs lebhaften und der Erelichen auf gemacht wie auf schriftsellerische Arbeiten. Seiner stebsessen wir Anglein Kandenstein nahme an den großen firchlichen Berhandlungen: Paftoralkonferenzen in Berlin, Gnadau, Salle, an bem Kirchentage und bem Kongreß für innere Diffion verbanten wir eine Reibe gebiegener Bortrage über bie verschiedensten Gegenstände. Ebenso war er ein eifriger Mitarbeiter an verschiedenen politischen wie insbesondere kirchlichen Zeitschriften, namentlich 35 an der Kreuzzeitung, an der ZITKK von Rudelbach u. Gueride, an Böcklers u. Andreas Allgem. litter. Anzeiger, am meisten an Hengstenberg Ev. Kirchenzeitung, auch an englischen Journalen.

Bas seine akademische Thätigkeit anlangt, so wirkte er sowohl durch seine Borlesungen als besonders durch seine wissenschaftlichen Übungen. Seine Borlesungen waren in Berlin sehr zahlreich besucht; in Halle hatte er nur im Sommer Dogmatik zu lesen; doch wuchs auch hier allmählich die Zahl der Zuhörer. Besondere Freude hatte er an den bogmatischen übungen in seiner dogmatischen Gelischaft zu Berlin und dann im Seminar zu Halle. Gegenstand der Besprechungen war eriels die Augustana, teils Schleiermachers Wardenselbre teils Michritte aus der theologischen Erkist

Glaubenslehre, teils Abschnitte aus der theologischen Ethik.

Seine erste oben genannte Schrift: "Fragen an die allgemeine Kirche vom Stand-punkt der evangelischen Kirche" war durch den Deutschkatholicismus hervorgerufen. Butte punkt der edangelischen Kirche" war durch den Beutschlatholicismus hervorgerusen. Wutte setzte dem in Breslau angefangenen Kampf gegen den Bulgär-Nationalismus in seinen verschiedenen Formen fort dis an sein Ende. Hierher gehören besonders seine Abhandslungen: "Über die Berkehrung der christlichen Freiheit in Gesetzsderachtung", und "Über die Lehrfreiheit der Geistlichen", beide in der Ev. Kirchenzeitung 1865 und 1869. Daß er in dieser seiner Kampsesstellung heftig, namentlich von dem Führer des Protestantensvereins, Schenkel, in dessen Zeitschrift angegriffen wurde, ließ sich erwarten; weniger, daß es in einem Tone geschah, von welchem Wuttke sagte, daß er es um der Würde der Wissenschaft selbst willen beklagen mußte, wenn eine solche Weise der Behandlung wissenschaftlicher Fragen in unserer Theologie Platz greifen sollte.

Aus seiner Verdindung theologischer und vbilosophischer Studien, namentlich angereat

Aus seiner Verbindung theologischer und philosophischer Studien, namentlich angeregt burch feines Lehrers Branif religions-philosophifche Borlefungen, gingen feine religions-gefdicht. lichen Arbeiten hervor. Drei größere Arbeiten sind aus diesen Studien erwachsen. Zuerst die 1848 gearbeitete Preisschrift "Abhandlung über bie Rosmogonien ber heidnischen w Bolter por der Zeit Jeju und ber Apostel", haag 1850; wenn die Darftellung Wutte 571

auch mit Aristoteles abschließt und die pantheistischen Formen unter den Griechen bis zur edelsten Form im Stoicismus nur wenig oder gar nicht berücksichtigt werden, so ist die "treffliche" Behandlung des Gegenstandes doch die erste den Ansorderungen der Wissenschaft entsprechende und auch W. desondere Begadung für philosophische Untersuchung zeigende Arbeit. Sie schließt mit Aristoteles, weil in ihm die Erkenntnis der Wahrheit in eigener s Kraft des Heibentums zu seiner höchsten Ausbildung gelangt ist. Er bleibt da stehen, womit die altestamentliche Offenbarung beginnt: vor der Schöpfung der Welt durch den personlichen Gott. — Sie ist ein Vorläuser des zu Vressau 1852 und 1853 in zwei starken Bänden erschenenen leiber nicht vollendeten groß angelegten Werkes: "Geschichte des heidentums in Beziehung auf Religion, Wissen, Kunst, Sittlichkeit wund Staatsleben". Der Versalzer giedt weder eine Religionsgeschichte noch eine religionsphilosophische Darstellung, sondern "eine Geschichte des Geistes in der heidnischen Menscheit, des Geistes nach allen seinen wesentlichen Offenbarungsweisen". Das religiöse Leben ist die höchste Entsaltung des Geisteslebens und mit allen übrigen Seiten desselben organisch verwachsen, ihr Lebensmittelpunkt, von dem aus sie ihre Geltung und ihr Ver- 15

ständnis erlangen.

Seinem philosophischen Standpunkte nach gehört Muttke nicht einer bestimmten Schule an, obschon er die Formen von der Hegelschen Philosophie ber nicht völlig abgestreift und überwunden hat. Sein philosophischer Standpunkt ist der des positiven Theismus, wie er in der Offenbarung in seiner Vollendung gegeben ist und zu welchem die Philo- 20 sophie in ihrer richtigen Grundlegung notwendig hinführt. Das heibentum ist ihm weber Untraut noch natürliches Produkt aus ben phyfischen und geographischen Berhältnissen, so wenig als bas Seelenleben Folge und Erzeugnis bes Leibes ift. Entsprechend ber geistigen Entwidelung bes Menschen in ben brei Stufen bes Kindes-, Junglings- und Mannesalters, entsprechend ferner ber geschichtlichen Entwidelung bes endlichen Geiftes, welcher, 26 um mit feiner Geistesarbeit zu fich felbst und ju seiner Babrheit ju tommen brei Berioben burchläuft (bie der Objektivität, des vorwaltenden subjektiven Geistes über bas objektive Dasein, und der Berfohnung des subjektiven und objektiven Daseins in der vernünftigen Erfaffung, daß Ratur und Geift nicht felbstständige Urgegenfate find, sondern als harmonisches Werk eines Schöpfers, des einen unendlichen Geistes erfaßt werden), ent= 20 sprechend endlich den drei Stufen der menschlichen Erkenntnis (der sinnlichen Anschauung, des Verstandes und der Vernunft) unterscheidet Wutte drei große Perioden der Geschichte ber Menschheit: 1. ber Mensch sucht bas Wahre, bas Göttliche in bem objektiven Dasein, in der Natur, ober 2. in dem subjektiven Dasein, im einzelnen Geist, oder 3. in dem unbedingten absoluten Sein, in dem unendlichen Geiste der sich selbst schlechten Subjekt 2000 des und Objekt und die Urquelle des natürlichen und geistigen Daseins ist. Die beiden ersten, welche beibe das Göttliche einseitig beschränkt auffassen, sind die Berioden des Heidenstums, die dritte die des Christentums, welches aber nicht erst mit der Erscheinung Christi beginnt, sondern im Hebräertum den Anfang nimmt und in Christo seinen Mittelpunkt hat. — Da nun die Beisen, das Göttliche einseitig zu beschränken, sehr verschieden sein 40 können, so ergiebt sich nicht bloß eine Vielheit von Bölkern und Religionen, sondern auch, daß fie auf ihrem Entwickelungsgange wegen ihres Frrtums fteben bleiben muffen, und burch bie Sunde gehemmt und verkehrt werben. Das Beibentum ift nicht die rechtmäßige und gefunde Entwidelung ber Menscheit, sondern eine schuldvolle Berleugnung und Berkennung der von Gott geftellten Aufgabe; aber auch in diefer Entwickelung waltet, wenn auch 45 unerkannt, ber allwaltende Wille Gottes und führt bas Beibentum bis zu ber Stufe, daß es die Offenbarung im Chriftentum empfangen tann, bis babin, wo ber innere Widerspruch und die Unhaltbarkeit der Religion, als Grundlage des Gesamtlebens, auf allen Gebieten den Bölfern jum Bewußtsein gebracht ift. Da erwacht die Sehnsucht nach einer böheren Wahrheit, in welcher der rasilos und ziellos treibenbe und getriebene so Menschengeist zur Selbsterkenntnis und wahren Befriedigung gelangt. Die Seiben wandeln ihre eigenen Wege, aber enden auch mit der Sehnsucht im Gegensatz zu Ferael, bas in der Hoffnung lebt.

Die Heibenvölker sind entweder 1. die des objektiven Bewußtseins und als solche passin, die Naturvölker, sämtliche gefärdte Rassen, und die Hindu, oder 2. die des sub- 55 jektiven Bewußtseins und aktiv, die Geistesvölker, wie die Semiten und Indogermanen. Die der ersten Gruppe stehen entweder auf der Stuse der sinnlichen Anschauung, wie die sinnlichen Raturvölker, die Wilden, oder auf der Stuse der verständigen Auffassung des objektiven Bewußtseins, die Chinesen, oder auf der Stuse der vernünstigen Auffassung

besselben wie bie Sinbu.

572 Buttle

Leiber ist bieses bahnbrechende, die große Fülle geschichtlichen Materials bewältigende Wert vom Bersasser nicht vollendet, ungeachtet die dringendsten Mahnungen an ihn exgingen. Auch dei Gegnern seines Standpunktes fand es ungeteilte Anerkennung sowohl wegen des Umfanges der Darstellung, als wegen der tadellosen Objektivität und der mit dem mühsamsten Fleiß gesammelten Stofffülle. Man mag über die Einteilung der Völker in aktive und passive, über die Entstehung und den Stusengang in der Entwicklung der einzelnen Formen anderer Ansicht sein (z. B. Baits), oder den Hegelschen Schematismus tadeln (z. B. Bestmann); — diese Mängel hat der Verfasser später selbst schon erkannt; aber Mangel an historischer Kritik und Quellenforschung, wie an anziehender und geistsvoller Darstellung kann man ihm nicht vorwersen. Männer, welchen auf diesem so schwierigen Forschungsgebiet durch eigenes Forschen ein Urteil zusteht, haben es nicht unterlassen, gerade was diese quellenmäßige Darstellung und die tiesere Geschichtsaufsaufsang anlangt, ihre besondere Anerkennung auszusprechen. So bezeichnet es Joh. G. Müller in seinem anerkannten Werke: "Geschichte der amerikanischen Urreligionen" (1855) als den einzigen Versuch, welcher dem gegentvärtigen Geiste deutscher Wissenschaftlichkeit entspreche. (Zu vgl. v. Orelli, Allgem. Religionsgesch. S. 26.)

Ein verwandtes Gebiet, das heidentum innerhalb des Christentums, insbesondere des deutschen Bolkes, behandelt das 1860 im Verlag des Rauhen Hauses erschienene Wert von gleich umfassenden Studien: "Der deutsche Volksaberglaubens schildert er ihn im ersten Teil nach seinen Voraussehungen, Bedingungen und Mitteln: die heidnischen Grundslagen, Zeiten, Leute, Zahlen, Dinge, die zaubernden Personen und Zauberhandlungen, wie die Quellen des Zauberwesens und die Schristen darüber. Im zweiten Teile dersfolgt er ihn in den besonderen Erscheinungsformen und Wirtungsgebieten. Der Verstafter hat das große Verdieln inicht bloß der Wissenschaft, sondern auch der Kirche und ihren Dienern, der Schule und ihren Lehrern, wie der Obrigkeit des Staates und ihren Mitgliedern einen Dienst geleistet zu haben dadurch, daß er ihnen für diese Nachtseiten unserer sich so gern in ihrem Licht sonnenden Gegenwart die Augen geöffnet hat.

Inzwischen hatte der arbeitsame Berfasser sein brittes hauptwerk vorbereitet, burch so welches er sich vor dem Forum der theologischen Wissenschaft legitimierte. Es war dies sein im Jahre 1861 und 1862 in zwei Banden in erster, und 1864 und 1865 in zweiter, und nach seinem Tode in britter Auflage 1874 erschienenes "handbuch ber driftlichen Sittenlehre". Fast kein Gebiet der Theologie war in der ersten Hälfte des vorigen Jahr-hunderts so wenig bearbeitet als die Ethik. Nur Schleiermacher, Rothe und Harles sind 86 zu nennen — allerdings Theologen ersten Ranges. Aber gerade von dem Standpunkte ber beiben erften gilt, bag er ber biblifch-firchlichen Begrundung entbehrt; wogegen es ber Borzug ber Arbeit von Harles ift, daß fie ftreng und treu biblifch, die biblifchethischen Begriffe in ihrer ganzen Tiefe und Schärfe aufgenommen und verwertet, wie feine Entwidelung reichlich aus ben Schriften Luthers begrundet bat. Aber abgefeben bon ber 40 Schwerfälligkeit ber Darftellung, fehlt bem Buche, wie Harles felbst in ber neuesten Auf-lage einräumte, jede spstematische Glieberung, außerbem bie ins Ginzelne gebende Ausführung und bie Berudfichtigung ber Geschichte. Daß biefe Ethit bennoch feche Auflagen erlebte, hat fie abgesehen von ihrem anerkannten Werte, gerade dem Mangel an anderen brauchbaren Darstellungen zu danken. Wuttles Arbeit füllte daher eine auf diesem Ge-45 biet langft gefühlte Lude aus, wie bies bie mehrfache Auflage bes Wertes am besten beweift. Es ist eine ben strengen Anforberungen ber Wissenschaft burchaus entsprechenbe Darstellung. Ein Glanzpunkt bes ganzen Werkes ift die scharfe, klare, nüchterne und gesunde Kritik, welche er sowohl in der umfangreichen "Geschichte der Sittenlehre und bes sittlichen Bewußtseins überhaupt", als auch im Berlauf ber Darftellung an ben so mancherlei Erscheinungen bes Sittlichen wie ben abweichenben Standpunkten und Auffaffungen übt.

Als theologische Sittenlehre geht sie aus von der geschichtlichen Thatsache der in Christo geschehenen Erlösung, daß also der natürliche Mensch nicht bloß naturgemäß unvollsommen, sondern schuldvoll in wesentlichem Gegensatz zu dem wahrhaft Guten steht sund einer durchgreisenden geistlichen Erneuerung (Widergeburt) bedarf und in Christo aus Gottes Gnade erlangt hat. Den absprechenden Urteilen seiner Gegner gegenüber genüge es hier Luthardts Urteil anzusühren: "es sei die umfassendt angelegte Arbeit im kirchelichen Geiste" und Hengstendergs Wunsch, daß er sie im Besitze jedes Pastors seben möchte, hat sich insofern erfüllt, als schon bald nach dem Tode des Verfassers, fünf Jahre 60 nach ihrem Erscheinen die stärkere zweite Auslage vergriffen war. Die anhaltende Nach-

933 nitile 573

frage bewies, daß ber Gebrauch nicht abgenommen habe. Erft im Jahre 1874 entschloß fich ber jegige Berleger baju, burch ben Unterzeichneten bie britte Auflage zu unternehmen. Sie hat am Text bes bewährten Handbuchs nichts geanbert, suchte aber burch eine Reihe von litterarischen und sachlichen in Anmertungen zu jedem Bande gegebenen Nachweisungen und Ergänzungen ben inzwischen hervorgetretenen wissenschaftlichen Ansprüchen und prak- 5 tischen Bedürfnissen zu genügen. Und als der Berleger diese britte Auflage 1885 von neuem, und zwar um ihre Anschaffung in weiteren Kreisen zu erleichtern, zu einem ers mäßigteren Preise auszugeben sich bereit erklärte, wurde für dieselbe ein Verzeichnis der ethischen Litteratur des letten Jahrzehnts hinzugefügt.

Dies führt schließlich auf den dogmatisch-kirchlichen Standpunkt, welchen Wuttke ver- 10

treten. Es war berfelbe, welchen wir in feiner Cthit finden. In dem lutherischen Befenntnis fand er ben abäquatesten Ausdruck ber in ber heiligen Schrift gegebenen und in der Kirche bon Anfang an bekenntnismäßig bezeugten Gottesoffenbarung in Chrifto. Buttle war weber einseitig biblifcher Theolog, noch einseitig tonfessioneller. Ginen turgen Abrif seines bog-matischen Spftems gab er für seine Zuhörer jum Gebrauch bei seinen ftets nur auf bas turge 16 Sommersemester beschränften Borlefungen über die Dogmatit in den von ihm geschriebenen afademijoen Brogrammen: doctrinae sacrae lineamenta (Halis 1852, 1853); die brei Teile entsprechen ben brei Teilen seiner Ethit: ber Zustand vor ber Sunde, in ber Sünde, in der Erlösung. — Die Hauptpunkte der Dogmatik hat er in Artikeln für die Evangelische Kirchenzeitung weiter ausgeführt. Die bedeutenoften find: Die bogmatischen 20 Arbeiten der Gegenwart (bef. Philippi und Thomasius) 1860; über die Gestaltung bes Rationalismus in der neuesten Beit (1861); jur Geschichte des Rationalismus (1861); die Stellung der Philosophie jum driftlichen Glauben (1856); die Lehrfreiheit der Geistbie Stellung ber Ishlosphie zum artiftlichen Glauben (1866); die Lehrsteiteit der Geische lichen und die Bebeutung des Wunders für den Glauben (1868); das Dogma von der unbestedten Empfängnis der Maria (1866); die Menschwerdung des Sohnes Gottes 26 (1869); die Geltung Christi in der Theologie Schleiermachers, 4 Art. 1865, später auch besonders abgedruckt (Berlin und dann Leipzig 1868); gegen Behschlags Christologie (1864), die Bergötterung des sündlichen Menschen (1866); über Wort und Sakrament (1862) und das denselben Gegenstand debandelnde akademische Programm im gleichen Jahre; endlich über die letzten Dinge (1869).

In seinen zahlreichen in driftlichen Vereinen für äußere und innere Mission, auf ben Kirchentagen, bei den Bastoralkonferenzen gehaltenen Vorträgen hat er meist brennende Lagesfragen in Staat und Kirche behandelt. Wir nennen hier seine Vorträge über China (1855), das religiöse Leben der Indier (1856), die geschichtliche Bedeutung des Rlosterwesens (1857). Wie bat der Christ seine Stellung zur dürgerlichen Gesellschaft 85 und zum Staat auszufüllen? (1863), die Vertehrung der driftlichen Freiheit in Gesetzes verachtung (1865); die Aufgabe der evangelischen Kirche bei der Neugestaltung unseres Baterlandes (1867); über die sittliche Bedeutung des Krieges (1867); über die Todessstrafe (1869). — Seine Mitarbeit an inländischen und ausländischen theologischen Zeits

schriften ift schon erwähnt.

In der Wissenschaft wie im kirchlichen und politischen Leben war ihm nichts so zuwiber als Liberalismus, Berschwommenheit und Unklarbeit, Phrasentum, Schwimmen mit bem großen Strom ber Zeit. Darum hat er auch die ihm, und zwar nicht bloß von ben Mannern bes Protestantenbereins, auch sogar nach seinem Tobe noch angethane Berunglimpfung in dem Bewußtsein des Apostelwortes getragen: "Halte was du haft", und 45 daß es schwerer sei, Treue zu üben und festzuhalten, als sich denen anzuschließen, welche um ben Schein und die Ehre ber Wiffenschaftlichkeit bor ber Welt und nach ihrem Maßstab zu retten, meinen, daß auch die Theologie irgendwie mit einem Tropfen rationalistischen oder pantheistischen Liberalismus oder einer Abweichung vom Bekenntnis der Rirche gefalbt fein muffe.

Seine kirchliche Stellung zur Union kam bei seiner Berufung nach Halle sehr in Frage. Er hat über biese für die evangelische Kirche insbesondere in Preußen namentlich bei der kirchlichen Neugestaltung durch die Synoben wie in Bezug auf die unter Preußens Regiment getretenen neuen lutherifchen Landesteile in einem besonderen Bortrag "über Die Aufgabe ber evangelischen Kirche bei ber Neugestaltung unseres Baterlandes" ben Rechts 55 bestand so flar und bestimmt bargelegt, bag berfelbe noch beut die eingehendste Beachtung und Burdigung verdient, wie benn auch die weitere Entwidelung ber firchlichen Berhalts niffe ben von ihm gegebenen Richtpunkten in vielen Beziehungen entsprochen bat. Er ftellt fich auf ben burch die königliche Kabinettsordre von 1852 festgestellten Unionestandpunkt, wonach die Union nicht ein Aufgeben bes bestehenden Bekenntnisses ist, und wonach in 60 574

rein konfestionellen Dingen eine itio in partes bei ben Mitaliebern ber obersten kirchlichen Behörde stattfinden foll, fo daß eine Entscheidung in biefer Sinfict nicht bon ber Dajorität der Gesamtheit, sondern durch die Mitglieder der betreffenden Ronfession stattfindet. Darin erblickte er eine Anknupfung für die Stellung der Kirche in den neuen Provinzen 5 unter einem einheitlichen Kirchenregiment. "Wenn diese itio gesehlich geordnet wird, und nicht dem Belieben überlassen, so wird dadurch weder die Einheit des Kirchenregimentes aufgehoben, noch das Recht der besonderen Konfession gefährdet. Ausgehoben wäre die Union nur bann, wenn bas Rirchenregiment ein in allen Beziehungen getrenntes ware, und kein gemeinschaftliches Organ auch für innere, rein geistliche Dinge hatte; beein10 trächtigt ware die Konsession nur dann, wenn das Kirchenregiment ein unterschiedslos uniertes ware, b. h. alle kirchenregimentlichen Fragen von einer einzigen ohne Rudficht auf das Bekenntnis zusammengesetzen und handelnden Behörde behandelt und entschieden wäre". "Man würde dadurch der Union Freunde gewinnen, auch da, wo sie jetzt nur Feinde hat, man würde sie nicht schwächen, sondern stärken".

Buttle war ein ebenso wissenschaftlicher Bertreter als unerschrockener und anerkannter

Borkampfer für bas gute Recht bes lutherischen Betenntniffes ber evangelischen Rirche, bes lutherischen Bekenntniffes innerhalb ber Union. Er hat nicht ben Ruhm eines großen, aber eines wissenschaftlichen und bekenntnistreuen Theologen erstrebt. Die Thatsachen ber Geschichte, die Thatsachen der Offenbarung, das Bekenntnis der Kirche, die Person des 20 Nächsten hat der christliche Geist in allen Stücken zu respektieren. Das ift eine sittliche That; insbesondere diejenige Seite des sittlichen Thuns, welche Wutte in seiner Ethit in besonderer Weise als das sittliche Schonen bezeichnet und eingeführt hat, im Unterschiede vom sittlichen Aneignen und Bilben. "Es ist dies Schonen eine Selbstbeschräntung ber persönlichen Thätigkeit um des Rechts des Gegenstandes willen, je bober die Bollommen-26 heit eines Gegenstandes, um so bober ist auch sein Recht an sittlicher Schonung. Gott felbst kann awar nicht Gegenstand bes sittlichen Schonens im eigentlichen Sinne sein, wohl aber ist er es in seinen zeitlichen Offenbarungsformen und in allem, was auf ihn hinweist". Natürlich kann bas Wibergöttliche, bas Freige nicht Gegenstand bes Schonens sein; hier hat die Kritik, ja auch die Bekämpfung und Beseitigung ihr notwendiges, ja wurrbittliches Recht um der Wahrheit und des Göttlichen willen, selbst gegen die Rächstehenden; aber stets nur eine Polemit gegen die Sache, in wissenschaftlichem Ernst, ohne leibenschaftliche Gehässigieteit; es ruht das Schonen auf der Liebe jum Gegenstande und schließt bewußte Selbstbeschränfung und Selbstbeberrschung ein.

Sein schlichter, einfacher, geraber und bieberer Sinn, gepaart mit der pietatevollen 36 Schonung gegen alle berechtigten Berbaltniffe war ein schönes Erbteil aus feinem Elternhause, das er sich die ans Ende bewahrt hat; für sich anspruchelos, sparsam, bescheiden und zurücktretend, war er mutig im Kampf und wohlthätig im Stillen und für Zwecke des Reiches Gottes in großartiger ausopfernder Weise.

Rur neun Jahre waren ihm beschieben in Salle zu wirken, im besten Mannesalter 40 mitten in ber Arbeit, raffte ihn ein Gelenkrheumatismus nach furzem, aber schwerem Krankenlager in der Karwoche des Jahres 1870 am 12. April dahin. In Gegenwart von Jul. Müller, zu dessen Hilfe er berufen war, hielt ihm Tholuck die Grabrede auf dem neuen Kirchhof — eine ergreifende Feier, wie Tschadert, der als Student gegenwärtig war, a. a. D., bezeugt.

- **Byttenbach**, Thomas, geft. 1526, der Lehrer Zwinglis. Litteratur: Rud. Stähelin, Huldreich Zwingli I, 1895, 38 ff.; J. E. L. Giefeler, Kirchengeschicke III, 1, 1840, S. 131 f.; B. Bischer, Gesch. d. Univ. Basel 1860, S. 194 und 226; Gotth. Jal. Kuhn, Die Resormatoren Berns 1828, S. 47 ff.; H. Hermelint, Die theol. Fatultät in Tübingen vor der Resormatoren 1906, S. 169 f. 215; Ed. Bissch, Gesch. der Stadt Viel 1855.
- Uber Th. M.8 Anfänge wiffen wir recht wenig. Er wurde 1472 zu Biel in ber Schweiz geboren. Studiert hat er in Tübingen, von 1496—1504. Hier schloß er sich ber via antiqua an, die burch Summenhart (vgl. oben XIX, 166f.) und Scriptoris (vgl. oben XVIII, 102f.) gut vertreten war. Bei beiben lernte er die "läppischen Sophiftrien ber Scholastik" b. h. ber ockamistischen Logik verachten, die er selbst bei G. Biel gehört 56 hatte. Er verließ Tübingen als Baccalaureus biblicus und wurde 26. November 1505 in Basel zu ben Sentenzen zugelassen. Doch las er balb auch in humanistischem Sinn über biblische Bücher und hat auf Zwingli und Leo Jud, die damals zur Magisterwürde fich vorbereiteten, einen bestimmenden Ginfluß ausgeübt.

Jub, ber bamals in einer Apothele arbeitete, bekennt burch ihn für Theologie und

Riche gewonnen zu fein: "Es war ein Mann, ber in jeder Wiffenschaft bewandert war und wegen seiner ausgebreiteten und vielseitigen Gelehrsamkeit von allen wie ein Phonix angestaunt wurde". Nec solum in cultioribus disciplinis erat callentissimus, sed in scripturarum quoque veritate . . . eo praeceptore formati sumus. "Neben einer seltenen Berebsamkeit besaß er einen ausgezeichneten Scharfblid, der ihn befähigte, 5 schaften betes vorauszuschen und vorauszusagen, was dann in späterer Zeit von anderen an den Tag gebracht worden ist, wie den Mißbrauch des päpstlichen Ablasses und andere Dinge, durch welche der Papst in Rom das thörichte Volk seit Jahrhunderten hinsgehalten hat. Von ihm haben wir geschöpst, was wir uns an sicherer Gelehrsamkeit erworden haben." Zwingli sei accinctus Marte suo ad graecanicarum litterarum worden haben." Zwingli sei accinctus Marte suo ad graecanicarum litterarum 10 studium sortgeschritten. (Leo Judae in praes. ad Adnotationes Zwinglii in NT 1539; abgebruckt bei Gieseler a. a. D.) Zwingli selbst bankt "bem frommen und gelehrten Mann", seinem "geliebten treuen Lehrer", daß er durch ihn erst zu der Theologie Bertrauen gewonnen habe und auf die Schrift und die Kirchenbäter als auf die Quelle ihrer Erneuerung hingetviesen worden sei. Er hat seine Abendmahlslehre, ehe er öffentlich mit 15 ihr hervortrat, in einem Brief an B. (15. Juli 1523; Werke herausgeg. von Schuler und Schulteß VII, 297) dargelegt, um sich, wenn er im Jrrtum sei, von seinem Lehrer auf den rechten Beg zurücksühren zu lassen. Wenn der schweizerische Reformator Luther gegenüber seine Unabhängigkeit betont, verweist er gern auf 29.: Bor Luther habe er aus einer Disputation des Doktor Th. W. gelernt, daß der Ablaß, "ein Betrug und Farbe wär" 20 (Uslegen und Gründ der Schlußreden 1523; Werke herausgeg. von Egli und Finsler II, S. 146) und daß "Christi Tob allein ber Preis ber Sündenvergebung ist" (solam Christi mortem pretium esse remissionis peccatorum in Amica exegesis 1527; Berke, herquegeg, von Schuler und Schulthef III, 544). Rach diesen Zeugnissen war bei B., wie bei andern Bertretern der via antiqua (Heinlein, Scriptoris, Bellikan) die 26 Unzufriedenheit mit den herrschenden kirchlichen Zuständen scharf ausgeprägt. Er muß in ber Richtung bes humanismus auf Grund bes neueren Berftanbniffes ber Schrift Befferungen angestrebt und dafür eine lebenbige, anregende Perfonlichkeit eingesetzt haben. Doch schienen sowohl Jud als Zwingli mit ihrem Lob zu weit gegangen zu sein. Gegen den ersteren sprechen Briefe und Aussagen Zwinglis, daß er erst im Jahre 1513 unabhängig so von W. an das Studium der griechischen Sprache sich gemacht habe (vgl. Stähelin a. a. D. S. 70). Und die Aussagen Zwinglis über den Ablaß und die alleinige Heilsbedeutung bes Tobes Christi find nach dem ganzen Zusammenhang, in dem sie vorgetragen werden, unwillkurlich stark betont. Jedenfalls handelt es sich um eine Disputation W.s aus späterer Zeit (vgl. Stähelin S. 40), nicht um den Inhalt jener Baseler Vorlesungen, über 26

die Zwingli und Jub so entzuckt waren.

Im November 1507 erhielt W. die Pfarrei an der Stadtkirche zu Biel. Doch hinderte ihn das Amt nicht, 1510 in Basel sich den Grad eines Baccalaureus kormatus und 1515 den eines Doktors der Theologie zu erwerben. Als "Kilchherr" von Biel machte er gegenüber den Inkorporationsgelüsten des am oberen Ende des Bieler Sees 20 gelegenen Klosters St. Johann seine Ansprüche geltend und wahrte andererseits das Pfarrgut gegen den Rat. Im Sommer 1515 wurde er vom Kate zu Bern als Chorherr und Kustos am St. Vincenzstist erwählt und dem Bischof von Lausanne präsentiert. Troh seiner Resoundanne versuchte er es mit der Rumulation und ließ die Pfarrkirche (wie auch wohl zu den Zeiten seiner Promotionen in Basel) durch Berweser versehen. Doch schon 1519 legte 25 er die Stelle des Rustos und 1520 auch das Kanonikat nieder und zog wieder gänzlich nach Biel. Hier sehte er seinen Kampf sür die Rechte der Stadtkirche gegen die Ansprüche des Abtes von St. Johann fort, nicht ohne den Rat mitunter derb an seine Pflicht zu mahnen, daß er diese Rechte ernstlicher wahre. Er predigte zugleich gegen Rishträuche dei Ablah und Messe und begann, wie wir es auch sonst der Humanisten sinden, gegen den Sölidat so der Priester auszutreten. Im Jahre 1524 schritt er seinen öffentlich verkündeten Grundssähen gemäß zur Ehe; und sieden Priester in und um Biel solgten seinem Beispiele. Das war der Ansang der Reformationsbewegung in Biel. Käte und Bürger waren in Beurzteilung dieses Schrittes geteilt. Die dem verheirateten Leutpriester seindselige Partei suchte teils dei den gerade damals in Zug versammelten Gesandten der zehn Orte um Beistand zur se Unterdrückung der einreißenden Keierei nach, teils wurde Bern noch besonders um Mitteilung seiner gegen die berechelichten Priester gerichteten Maßnahmen angegangen. Bon Zug kam eine scharfe Mahnung, "den Pfassen sowie Mandate desseleben Jahres, ohne jedoch den Bielern weiter einen Rat zu erteilen.

Stimmenmehrheit dem Dottor Thomas und den anderen verehelichten Prieftern ihre Bfründen, obschon W. dem Rate ein Rechtsanerdieten eingereicht und von der Kanzel verlesen hatte, in welchem die Rechtmäßigkeit der Priesterehe kräftig und würdig darzestellt war. (Einzelne Artisel des Gutachtens sind in der L. Auslage diese Werks Bd XVII S. 385 f. Ann. mitgeteilt.) Seine Berwandten und er selbst sucht den Beschluß der Gemeinde rückgängig zu machen; es blied aber bei seiner Entsehung, und der Rat, durch die in Bern versammelten eidgenössischen Genabten in seinen Masnahmen bestärtt, sah sich nach einem anderen Leutpriester um, wozu auch der Bischo von Basel ernstlich mahnte 10 und die dann anderen Leutpriester um, wozu auch der Bischo von Basel ernstlich mahnte 10 und die Hond deinem anderen Leutpriester um, wozu auch der Bischo von Basel ernstlich mahnte 10 und die Hond deinem Albertachen und die Kanzel zu bestreten verwehrt war, predigte nichtsebestowniger im sog. Kloster, auf den Zünsten und sogar auf öffentlichen Plägen. Er ging auch zu seinen Widsern in die Hausen sogater und besprach sich mit ihnen über die strettigen Lehrzgegenstände, legte ihnen das apostolische Glaubensdesenntnis aus und gewann auf diese Weise manche für seine Sache. So konnte sich M. notürstig halten und Bield is kam in den Rus eines "Ketzerstäddli". W. B. äußere Lage war aber seit der Anntsentstung eine sehr ärmliche. Er bestagt sich die dem Kate: "Nachdem er 18 Jahre der Stadt gebient, müsse er im Alter am Bettelstade gehen". Der Rat möchte sich (welches danals weder sicher Gottes, noch der Eidgenossen, sond seine Lagen beschafterte sich aber nicht ober nicht erlassen werden vollen Westen und hen Burtas der nicht der nicht ersten vollen Borte Gottes, noch der Eidgenossen Beschläftig egfaßt und dem Kate vorgelegt wurden: 1. daß Gottes Wort unverhindert lauter und rein gewedigt werden solle; 2. daß ein Klücherr mit Mehr erwählet und "wenn er sich nicht driftlich halte ober lehre", auch entsetz werden sonntag und an den Byrtagen nach dem Mal,

Der Rat wußte aber in der darauf folgenden Gemeindeversammlung dem Antrage so zur Wiedereinsetzung und Wiederbesoldung W.s auszuweichen und versuchte, als der zu W. haltende Teil der Bürger dennoch auf seinem Begehren beharrte, ein letztes Mittel, indem er sich heimlich an die in Luzern versammelten Boten der neun Orte wandte und um Mahnung an den Bischof von Basel zu kästigerem Einschreiten gegen W. und seinem Andang dat. Dies geschah. Der Bischof schried derem Einschreiten gegen W. und seinem Andas beitel, aber ohne Ersolg. Die zu W. haltenden Bürger verantworteten sich unerschrocken durch eigene Abgeordnete bei den Städten Bern und Freiburg und dei der die unerschrocken durch eigene Abgeordnete bei den Städten Bern und Freiburg und dei der Tagsaung in Luzern. Bon dieser kam aber nach Viel ein höchst ungnädiger, sast der Tagsaung in Luzern. Bon dieser kam aber nach Viel ein bischst und zwischen, lutherischen die Stadt ausgesovert wurde, sosielt zu myschen, etzterschen, lutherischen die Stadt ausgesovert wurde, sosielt wie "schändlichen, ehrlosen, ketzerschen, lutherischen nahm W. gegen solche Scheltungen in Schutz und der einschlieben Plasses siehen Waspegel seinheltigen Käte zu entstenen, Ausschnung des Washlrechtes und Bersammlung einer neuen Gemeinde. Die Käte riesen den Bischof und Bern um Bermittelung an, welche auch stattsab und, wenn auch nicht alle, doch die Werheit der Gemeinde befriedigte. Bon W. und seiner Wiedereinstung von in dieser Bermittelung nicht die Rede, ebenso wenig von der ungehinderten lauteren Predigt des Bermittellung nicht die Rede, ebenso wenig von der ungehinderten lauteren Predigt des Edmageliums. Jener und diese kohe der wenig von der ungehinderten lauteren Predigt der Bermittellung nicht die Rede, ebenso wenig von der mießer werden geber aben zu der kerden der der die der die der die der der die der der die der di

zogitenou.

W. hinterließ keine Schriften, aus benen wir ben Mann von seiner wissenschaftlichen und religiösen Seite klar erkennen könnten. Es ist von ihm nichts als eine kleine Zahl von Briefen auf uns gekommen, die sich meistens im Stadtarchiv zu Biel befinden, aber diese zeichnen uns hinreichend den überzeugungstreuen, unerschrockenen, die zur Derbheit aufrichtigen Kämpfer für Wahrheit und Recht. Friedrich Albert Haller (&. hermelink).

# X.

Kavier, Frang f. Frang Aavier Bb VI S. 229.

Kenajas f. Philogenos Bb XV S. 367.

Aerophagien f. die AA. Fasten Bb V S. 777, 52 und Montanismus Bb XIII S. 421.8.

Kimenez (Jiménez) be Ciéneros, Franzisco, Kardinal, geft. 1517. — Litteratur: Die Hauptquelle über X.s Leben ist: De redus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, Archiepiscopo Toletano I. VIII, auctore Alvaro Gomecio (1569) in: Rerum Hisp. Scriptores aliquot, III, (Francoforti 1581). Der Bersasser, Alvaro Gomecio (1569) in: Rerum Hisp. Scriptores aliquot, III, (Francoforti 1581). Der Bersasser, Alvaro Gomecio (1569) in: Rerum Hisp. Scriptores aliquot, III, (Francoforti 1581). Der Bersasser, Alvaro Gomecio (1569) in: Rerum Hisp. Scriptores aliquot, III, (Francoforti 1581). Der Bersasser, Alvaro Gomecio (1569) in: Rerum Hisp. Scriptores aliquot, III, (Francoforti 1581). Der Bersasser, Alvaro Gomecio (1569) in: Rerum Hisp. Scriptores aliquot, III, (Francoforti 1581). Der Bersasser, Alvaro Gomecio (1569) in: Rerum Hisp. Scriptores aliquot, III, (Francoforti 1581). Des Bersasser, Alvaro Gomecio (1569) in: Rerum Hisp. Scriptores aliquot, III, (Francoforti 1581). Des Bersasser, Alvaro Gomecio (1569) in: Rerum Hisp. Scriptore Geschie, Geschie Gomecio (1569) in: Rerum Hisp. Scriptiore Geschie Gomecio (1569) in: Rerum Hisp. Scriptiore Geschie aliquote Geschie Gomecio (1569) in: Rerum Hisp. Scriptiore Geschie Geschi

Das Ende des 15. Jahrhunderts und der Anfang des 16. sind für Spanien eine entscheidende Zeit. Die verschiedenen kleinen Königreiche sind vereinigt. Die Mauren werden vollends besiegt oder teilweise vertrieden, Amerika wird entdeckt, die monarchische Gewalt ist in kräftigem Ausschwung begriffen. Die katholische Kirche, von jeher mit der 28 spanischen Nationalität durch die engsten Bande verknüpft, ist dei allen jenen Ereignissen auf das stärkste beteiligt und zieht aus allen ungeheure Vorteile. In dies Zeit fällt des X. Leben und Wirksamkeit. Er hat in die Geschichte seiner Zeit mächtig eingegriffen; er hat das neue Spanien, das sich durch sirchlichen und politischen Absolutismus kennzeichnet, schaffen helsen, wobei nicht zu verkennen ist, das er im einzelnen viel Gutes geleistet, so Gerechtigkeit gehandhabt, einen höchst ehrenvollen Charakter entsaltet und nicht das geleistet, so Gerechtigkeit gehandhabt, einen höchst ehrenvollen Charakter entsaltet und nicht das eine, sondern des Landes Wohl gesucht hat — nach seiner Einsicht. Wenn sein deutscher Viozgraph in der Vorrede zur ersten Auslage des vielgelesenen Buches seine Schilderung bezeichnet als "das Bild eines Vischofs, der gerade durch die größte Ausdehnung seiner Gewalt ein Segen wie sür die Rirche, so für Staat und Wissenschaft geworden ist" — so können wir dem im Hinblick auf die damaligen Verhältnisse im allgemeinen und die Spaniens im besonderen beipslichten, aber wir werden in Rückschaft auf die gegenwärtige Lage der Dinge unsere Keserve viel entschiedener als Hesele selber zum Ausdruck bringen müssen.

X. entstammte nicht, wie spätere Bewunderer behaupteten, dem berühmten alten 50 Grasengeschlechte der Sisneros, sondern er war von zwar adeliger, aber doch niederer Herztunft und verdankte den Bestimmungsnamen nur dem Namen der Stadt, worin seine Familie ursprünglich wohnte. Sein Later war königlicher Einnehmer der zum Kriege

gegen die Mauren bewilligten Zehnten. Gonzales, der älteste, 1436 geborene Sohn später im Kloster Franzisco genannt — ift berjenige gewesen, welcher das Geschlecht berühmt gemacht hat. Von feinen Eltern frühe für die Kirche beftimmt, lernte er querft in Alcala die alten Sprachen, bezog im 14. Lebensjahre die Hochschule in Salamanca und 6 wurde daselbst nach seche Jahren Baccalaureus beider Rechte. Um seiner Armut abauhelfen suchte er auf Anraten bes Baters sein Glück in Rom, wo er sechs Jahre bin-burch sich mit Rechtssachen abgab. Der Tob bes Baters gab das Zeichen zu seiner Rücktehr. Er trieb mit regem Eifer Theologie und beschäftigte sich außerdem mit dem Bebräischen und Chaldäischen, was ihm später bei der Herausgabe der Polyglotte sehr zu statten tam. 10 Bereits hatte er außerdem einen solchen Ruf der Gewandtheit in der Berwaltung kirchlicher Geschäfte, daß ihn Mendoza, der damalige Bischof von Siguenza, zu seinem Bikar er-nannte, in welcher Stellung sich X. glänzend bewährte. Da faßte er plötlich einen außer-ordentlichen Entschluß. Auf alle seine bereits sehr bedeutende Einkunfte verzichtend, trat er trot ber Gegenvorstellungen seiner Freunde, als Novize bei ben Franziskanern und zwar 15 in das Kloster berer von der strengen Observanz zu Toledo ein. Dort machte er gewaltiges Aufsehen als Prediger und als Beichtiger. Jeber drängte sich zu dem Beichtstuhle des Mannes, der das angenehmste Leben und die schönsten Lebensaussichten mit dem Gewande des hl. Franz vertauscht hatte. Da setzte er aufs neue die Welt in Erstaunen durch einen heroischen Entschluß. Er verließ Toledo und die glänzende Wirksamkeit, die ver sich daselbst geschaffen, um sich in die Einsiedelei der Madonna von Castannar zu vergraben. Sier baute er fich mit eigenen Sanden eine fleine Butte, und verblieb barin brei volle Jahre in Betrachtung und Gebet versunken, das strenge Leben der alten Anachoreten ber thebaischen Bufte führend. Mitten im Glanze seiner späteren Laufbahn erinnerte er fich mit besonderer Genugthuung Diefes Einsiedlerlebens. Bald aber mußte er auf Gebeiß 26 ber Oberen seine Einsiedelei verlaffen und ein Kloster in Salpeda beziehen, in dem er nach turger Zeit Guardian wurde.

Im Jahre 1492 — bem der Entdedung Amerikas — trat für X. eine neue Wendung seines Lebens ein, die für den späteren Lauf desselben entscheidend wurde. Es war nämlich die Stelle eines Beichtvaters der Königin erledigt — eine äußerst wichtige Stelle, windem die fromme Jabella auch in Angelegenheiten, die den Staat und die Kirche betrassen, den Rat übres Beichtvaters einzuholen pslegte. Mendoza, der unterdessen Kardinal und Erzbischof don Toledo geworden und als solcher mit der Wahl des Nachfolgers in genanntem Amte betraut war, dachte sogleich an X. Auf seine Empsehlung hin erhielt dieser das Amt, stellte aber die Bedingung, daß ihm erlaubt würde, die Pslichten des Ordens zu beodachten und im Kloster zu verbleiben, so ost nicht dienstliche Berrichtungen sein Erscheinen am Hose sordenen. Der Ruf seiner Heiligkeit bewirkte, daß er bereits zwei Jahre hernach zum Provinzial des Ordens für Castilien erwählt wurde. Als solcher machte er öster Reisen, um den Zustand der Klöster zu ersoschen, zu Fuß und vom Bettel lebend. Er sand die Konventualen von der Regel des hl. Franz abgewichen, sehr reich, in prachtsvollen Gebäuden, der Ihpigseit ergeben. A. überzeugte die Königin von der Rotwendigseit einer Resorm der Franziskanerlöster; sie erhielt noch in demselben Jahre von Papst Alexander VI. eine Bulle, wodurch ihr die unbeschränkte Bollmacht zu dieser Kesorm erteilt wurde; die Ausführung übertrug sie ihrem Beichtvater, der, unbekümmert um den Widerstand, den er bei den ausgelassenen Mönchen und deren Gönnern sand, die Resorm durchzusen begann. Welch eine Beseltigung des katholischen Prinzips überhaupt dadurch sich ergeben mußte, liegt am Tage.

Balb wurde A. zu einer Stelle befördert, wo er die gehörige Gewalt erhielt, um diese Resorm und noch vieles andere auszusühren. Im Jahre 1495 wurde durch den Tod von Mendoza das Erzbistum Toledo erledigt — es war die erste kuchliche Stelle Schaniens, von ungeheurer Ausdehnung und Einkünsten (80 000 Dukaten); was aber zu der hohen Bedeutung derselben wesentlich beitrug, war dieses, daß die Mürde eines Großkanzlers von Castilien damit verbunden war. Jsabella als Königin von Castilien hatte das Ernennungsrecht. Bergebens verwendete sich König Ferdinand dei ihr für seinen natürkichen Sohn, der bereits im 6. Jahre zum Erzbischof von Saragossa ernannt worden war — Jsabella wählte den von dem sterbenden Mendoza empsohlenen A. Sodald die betressende Bulle aus Rom angekommen war, beschied sie ihn nach Madrid vor sich, gab die Bulle in seine Hände und befahl ihm nachzusehen, was der Papst sagen wolle. Als er aber die Unterschrift erblicke "An unsern ehrwürdigen Bruder Franziskus A., erwählten Erzbischof von Toledo", gab er die Bulle der Königin zurück und verließ mit den Worten, so daß die Bulle ihn nichts angehe, eilends den Palast. Noch sechs Monate lang weigerte

Ximenez 579

er sich die Würde anzunehmen, erst auf ausbrücklichen Befehl bes Bapstes gab er seinen Widerstand auf.

Rach diesem Borgange ist es nicht zu verwundern, daß er an seiner bisherigen Lebens= weise nicht bas Geringfte anberte. Die ungeheuren Einfunfte verwendete er zu Werten öffentlicher und geheimer Wohlthätigleit; er war in seinem Balaste von zehn Monchen s umgeben, die ebenso armlich und streng lebten wie er. Die Sache machte solches Aufsehen, daß man in Rom darüber Beschwerde führte; eine Breve vom 15. Dezember 1495 befahl ihm, seinem Stande gemäß zu leben. "Im Laufe der Zeit", bemerkte Gomez, "sah er selbst, wie sehr der Glanz des Lebens auf das Bolk Eindruck macht", und indem er danach handelte, behielt er doch unter seinen Prachtgewändern die Kutte und den Strick 10 des hl. Franz bei.

Dies ist der Mann, welcher fortan als Bischof, als Klosterreformator, als Förderer Wiffenschaften, als Inquisitor und Staatsmann die einflugreichste, weitgreifenbste Thatigkeit entwickelte. Wenn er seine hohe Stellung und die später noch erhöhte Würde nicht gesucht, sondern nur nach langem Widerstande sich zur Annahme entschlossen hatte, 15 seben wir ihn nun dieselbe nach allen Seiten hin verwerten und mit der äußersten

Konsequenz die Unabhängigkeit derselben behaupten.
Das erste, was X. in Angriss nahm, war die Resorm der Weltgeistlickkeit seines Sprengels. Jene bäumte sich dagegen, aber im Einvernehmen mit Jsabella wußte er ihren Widerstand zu brechen. Den Domherrn Albornoz, den seine Kollegen nach Rom 20 entsandt hatten, um ihre Klagen gegen den neuen Erzbischof bei dem päpstlichen Hose ans hängig zu machen, ließ er in Ostia deim Aussteigen aus dem Schisse durch den spanischen Gefandten festnehmen, als Staatsgesangenen nach Spanien zurüchringen und 22 Monate lang in strenger Haft sitzen. Gleich barauf ging er an die Durchführung der Resorm der Alöster, besonders der seines eigenen Orbens; gerade biefe leisteten den größten Widerstand. 26 Rach einigen Berichten verließen über Tausend Franziskaner ihr Baterland, um sich der neu in Kraft gesetzten Ordensregel zu entziehen. X. ging unbekümmert weiter und der zur Beilegung 1496 in Spanien erschienene General des Ordens wußte nur so viel durchzuseten, daß jenem eine Kommission von Ordensgeiftlichen beigegeben wurde, die mit ihm das Wert der Reform betreiben follten. Da aber X. fich nicht um fie kummerte, erließ so Papft Merander VI. am 9. November 1496 eine Bulle, durch welche den "tatholischen Königen" verboten warb, in dieser Sache weiter fortzuschreiten, bevor die Magnahmen dem papstlichen Stuhle unterbreitet worden seien. Doch Isabella bearbeitete durch ihren Ge-sandten den Papst, so daß X. ausgedehnte Befugnisse erhielt, um im Berein mit dem apostolischen Kuntius die Reform durchzusetzen. — In der That gestaltete sich der sittliche 85 Zustand der Ordenszeistlichkeit um ein Merkliches besser, zugleich aber auch erstarkte der echte Mönchszeist wieder, der seitdem auf Spanien so hart gedrückt hat.

Mit berfelben ftarren Konsequenz griff X. in die Bekehrung der Mauren seit 1499 ein. Unter ben bamaligen Burbentragern ber tatholischen Kirche in Spanien zeichnete fich Frah Fernando de Talabera, Hieronymit, erst Beichtvater der Königin, dann Bischof von 20 Avila, zuletzt Erzbischof von Granada, durch seine wahrhaft evangelische Gesinnung und Wirssamseit auf das Borteilhafteste aus. Die Bekehrung der Mauren lag ihm am Herzen. Sowie sie aber bei der Kapitulation von 1491 die Zusicherung freier Religionsübung erzhalten hatten, so machte es sich der Erzbischof zur Aufgabe, sie auf friedlichem Wege zur Annahme des Christentums zu bringen. Obschon in vorgerückem Alter, machte er sich 25 daran das Archische zu lernen damit er mit den Mouren in ihren eigenen Sunche vollen. baran, bas Arabifche zu lernen, bamit er mit ben Mauren in ihrer eigenen Sprache reben konne, und befahl feiner Geiftlichkeit basfelbe ju thun. Er ließ ein arabisches Worterbuch, eine Sprachlehre und einen Katechismus anfertigen, auch eine Ubertragung ber Liturgie, ausgewählte Abschnitte aus den Evangelien enthaltend, ausarbeiten. Dieses Verfahren, von bem Königspaare gebilligt, machte auf die Mauren den besten Eindruck; bereits traten 50 viele zum Christentum über. An der Spise der Fanatiker, die fanden, daß der Erzbischof von Granada zu viel Federlesens mache und daß die Bekehrung der Mauren nicht rasch genug vor fich gehe, stand ber Erzbifchof von Toledo. Bahrend eines Aufenthaltes bes Hofes in Granaba verabredete er mit bem arglofen Talavera bas Wert ber Betehrung gemeinschaftlich zu betreiben (1499). Anfangs trat auch X. noch gelinde auf. Er ver- 56 sammelte die arabischen Gelehrten und legte ihnen die christliche Lehre in eindringlicher Ansprache bor. Rugleich schmeichelte er ihrer Gitelkeit, indem er fie mit Rleibern, wie sie fie liebten, beschenkte, so daß viele sich taufen ließen; viel Bolt folgte ihnen nach, an einem Tage foll er 3000 "getauft" haben, indem er einen Weihwebel über die Menge schwenkte. Daburch wurde der Gifer einiger angesehener Mauren angeregt, die ihre Rrafte en

aufboten, um der Flut von Übertritten Einhalt zu thun. Um so bober stieg der Fanatismus bes X., ber fich nun bereit zeigte, alle ben Mauren gemachte Ruficherungen mit Kismus des A., der such nut deten zeigte, aut den Munten gennugte Jusqueungen inte Füßen zu treten. Den gelehrten Zegri, der an der Spige der Reaktion stand, brachte er durch körperliche Mißhandlung dahin, daß er die Tause begehrte, indem er vorgad, Allah 5 habe es ihm geheißen. A., hocherfreut über diese heuchlerische Bekehrung, beschenkte den Mann reichlich und sein Beispiel bewirkte eine Masse neuer Bekehrungen. T. ließ nun alle arabischen Werte, die er aufsinden konnte, auf einem öffentlichen Plate der Stadt berbrennen (nach einer Angabe mehr als eine Million, nach einer wahrscheinlicheren 88000, nach Gomez 5000). Durch das brutale Borgehen des X. gereizt, brachen die Mauren in 10 Aufruhr auß; aber den Erzbischof Talavera, der unter Bortragung des Kruzisiges ihnen nahte, empfingen sie mit allen Zeichen der Ehrsurcht. Die Folge des Aufstandes war trozdem, daß Ferdinand und Jabella, durch X. und seine Geistesgenossen beardeitet, alle den Mauren gemachten Zusicherungen ausschen und ihnen nur die Kahl ließen zwischen Bekehrung und Berbannung. Eine große Menge, gegen 50000, die sich nicht entschließen 15 konnten, das schöne, gesegnete Land ührer Bäter zu verlassen, nahm die Tause an; inner-lich meist dem Islam ergeben — für die Inquisition eine willkommene Beute.

Wohlthätiger als die Einwirkung des X. auf die Behandlung der Mauren, die von

ihm von dem richtigen Wege abgebracht wurden, war die anderweitige Thätigkeit des Mannes. In seiner Eigenschaft als Großkanzler von Castilien hatte er vielsach Gelegen= 20 heit, ber Ungerechtigkeit gegen Arme und Niebere zu steuern und schlechte Beamte zu ent= fernen. Bon besonderer Bedeutung war eine durch ihn mit hilfe eines gewandten Finang= mannes bewirfte Umgestaltung bes Steuerwesens, wodurch sowohl ber Unterthan erleichtert und vor Erpressung geschützt, als auch die Einnahmen des Staates erhöht wurden. In Spanien gratulierte man sich überall dazu als zu dem Eintritte einer neuen Periode des 25 öffentlichen und Brivatwohlstandes. Daneben nahm X. noch an anderen wichtigen Staatsangelegenheiten teil, sowie an den persönlichen Erlednissen der übeniglichen Familie und Isabellas insbesondere, welcher er als Tröster dei den herben Berlusten, die sie erlitt, mit vieler Treue beistand. Als die Königin selbst im Jahre 1504 stard, war er sowie das ganze Bolt vom Schmerz wie überwältigt; er rief aus: "Niemals wird die Welt eine so Regentin von gleicher Wöhe des Geistes, gleicher Wärme der Frömmigkeit und gleicher

Sorge für Gerechtigkeit sehen!"

Dowohl mit Jsabella seine seskertung, welche er beim Bolke genoß, half ihm, ben haß seiner Feinde in Schranken halten; ihm als Erzbischof von Toledo und Krimas von Sospanien zu huldigen war die Geistlichkeit gezwungen; was aber das Merkwürdigste ist, er wußte sich an Ferdinand selbst eine neue Stüße zu verschaffen. Nach dem Tode Jsabellas hatte nämlich Ferdinand seine Tocher Johanna, Gemahlin des Erzherzogs Plaiden von Isterreich, der ein Sohn des Kaisers Maximilian und der Maria von Burgund war, als Täniein von Kastilien und Kantigers Lassen aber ausleich den Titel eines Neanten dieses Königin von Caftilien proklamieren laffen, aber zugleich ben Titel eines Regenten biefes 40 Königreichs angenommen, laut ben letten Verfügungen ber Königin. Philipp, ber damals in den Niederlanden fich aufhielt, weigerte sich, das Recht seines Schwiegervaters auf die Regentschaft in Castilien anzuerkennen. Eine große Partei in Castilien erklärte sich für Philipp, und als er mit feiner Frau nach Spanien tam, erkannte bas Land feine Autori= tät an; alle Castilianer verließen alsobald den Hof Ferdinands. Diesen Unlag ergriff X., 45 um fich bem Ronige wieder ju nabern. Er wurde ber Bermittler zwischen ibm und seinem Schwiegersohne. Ferdinand bergichtete auf die Regentschaft in Castilien und gog fich in feine Erbstaaten von Aragon gurud, unter ber Bedingung, bag er an ber Spite der alten Ritterorben bleiben und die Hälfte der Einkunfte von Castilien beziehen wurde, laut dem Testamente Jsabellas. Nach einigen Monaten (1506) starb Philipp; seine Frau, so die ihn, den Ungetreuen, über alle Maßen liebte, verlor darüber den Berstand; ihr ältester Sohn, der nachherige Kaiser Karl V., war noch ein kleines Kind. Da mußte aufs neue für die Regierung von Caftilien geforgt werben. Zwei Monarchen bewarben sich barum, Kaifer Maximilian als Bater Philipps, Ferdinand als Bater Johannas. Die Geiftlichkeit und die Städte, durch X. bearbeitet, erklärten sich gegen den Adel für Ferdinand: so wurde 55 dieser durch die Cortes zum Regenten des Landes gewählt (1507). Dafür verschaffte Ferdinand dem Erzbischof den Kardinalshut und gab ihm die Stelle des Generalinquisitors in Spanien, die gerade erledigt war. Nachdem X. so hoch gestiegen war, ließ er dem Könige vollkommen freie Hand, um nicht seine Eisersucht zu reizen, und beschäftigte sich mit anderen Unternehmungen, wodurch er fich um Spanien die größten Berdienste exwarb so und zugleich seine Macht und sein Ansehen steigerte.

581 Ximenez

Hier kommt vor allem in Betracht, was er für die von ihm gestistete Universität Alcala de Henares, das alte Complutum, that. Im Jahre 1498 bestimmte X. den Bauplay, 1500 legte er selbst den Grundstein des Kollegiums von St. Ildesonso und widmete sortan, unter allen zerstreuenden Sorgen und Geschäften, diesen Anstalten viel Beit. Neben bem hauptfollegium wurden noch neun andere errichtet, in eigens bagu auf= 5 geführten Gebauben, ebenso ein Hospital zur Aufnahme ber Kranten ber Universität. Die Stadt Alcala erfuhr behufs Verschönerung und Gesundmachung bedeutende Veranderungen. Erst im Sabre 1508 waren alle Baulichkeiten vollendet, wobei ber Kardinal ofter gegenwärtig die Arbeiten angeordnet und die Arbeiter ermuntert hatte. Was den Unterrichts-plan betrifft, so benützte X. den Rat verständiger Männer. Die öffentlichen Disputationen 10 plan betrifft, so benützte X. ben Rat verständiger Männer. Die Hentlichen Disputationen 10 und Prüfungen waren sehr häusig, und bei den letzteren wurde sehr streng versahren, so daß X. selbst mit der Zeit eine Milderung hierin eintreten ließ. Es wurden 42 ordent-liche Prosession, 1 für Anatomie, 1 für Chirurgie, 8 sür Philosophie, 6 sür Richenrecht, 4 für Medizin, 1 für Anatomie, 1 für Chirurgie, 8 sür Philosophie, 1 sür Moralphilosophie, 1 sür Mathematik, 4 sür griechische und hebräische Sprache, 4 sür Rhetorik, 6 sür Eram-16 matik bestimmt waren. X. besliß sich überallher die tüchtigsten Männer sür seine Anstalt zu gewinnen. Neichliche Stipendien wurden sür die Studierenden, besonders die der Theo-logie, ausgeworsen. Die Aussicht über das Sanze der Universität sührte der Rektor mit seinen drei Räten. X. wies der Universität bedeutende Einkünste an. Im August 1508 wurde die erste Borlesung (über die Ethik des Aristoteles) gehalten. Als Franz I. die 20 Universität besuchte, hatte sie 7000 Studenten. So lange das gute Zeitalter sür die Wisspekassen, das größte litterarische Wert Alcalds", sagt Hesele mit Recht, "ist die Complutenssische Vollzsche über Sanze das ging ganz eigentlich von X. aus. Derselbe Mann, der gegen die Verdreitung der Schrift unter dem Bolke so sehren kann, der gegen die Verdreitung der Schrift einzusühren; er erkannte die großen Mängel der Vilgade, die Geistlichen in die Schrift einzusühren; er erkannte die großen Mängel der Vilgade, die Geistlichen in dieser Beziehung, und wenn er das überall sich kundgebende Ausblühen der schrift unter dem Bolke schrift von Ungeweihten salsch das dasselbe zum Schaden der Kirche gereichen, daß die Schrift von Ungeweihten salsch der staden werden korden vor der Kirche gereichen, daß die Schrift von Ungeweihten salsch der schrift unkundig erronden der würden.

Schrift untundig erfunden würden.

Den Plan zur Herstellung ber Polyglotte hatte X. selbst entworfen; im Jahre 1502 ging er ans Wert, verteilte die Arbeit an die ausgezeichnetsten Gelehrten, meift Spanier, auch einen Griechen und einen Juben. Bon ben aus ber batitanischen Bibliothet hergeliehenen Handschriften find mehrere jetzt ermittelt, wie Bercellones Borrebe zu Mais 25 Ausgabe des Cod. B. zeigt. Über die Entstehung und Geschichte der Polyglotte, über das, was sich betreffs des Handschriftenapparates überhaupt herausstellen lätzt, über die das, was sich betress des Handschriftenapparates überhaupt herausstellen läßt, über die Mitarbeiter und die Arbeitsverteilung u. s. w. giebt F. Delizsch in einem Leipziger Prospamm von 1871 Auskunft. Moldenhauer und Thossen brachten 1784 aus Alcald die hossenmm von 1871 Auskunft. Moldenhauer und Thossen brachten 1784 aus Alcald die hossenmm von 1871 Auskunft. Moldenhauer und Thossens schie Auskunft. I., 775 s.), daß die win der Universitätsbibliothek von Alcald verbliebenen Codices später durch den Bibliothekar einem Kaketenmacher verkauft worden seien. Aus Grund von Tregelles' Mitteilungen und Account 1854, S. 12 sf. hat Delizsch a. a. D. die "Raketengeschichte" ins Lächerliche geszogen. Lea (Inquis. of Spain IV, [1907] S. 530) bringt einen neuen Beleg für dieselbe bei in Gestalt einer brieflichen Außerung des gelehrten Don Juan Antonio Mahans as h Siscar. Jedoch ist nach Tregelles a. a. D. S. 12 sf. wenigstens der Handschriftenapparat des ATS unversehrt von Alcald in die Universitätsbibliothek zu Madrid übergegangen. des AXS unversehrt von Alcala in die Universitätsbibliothet zu Nadrid übergegangen. Das NT war noch vor dem des Erasmus fertig, 1515. Da aber die päpstliche Erlaubnis zut Veröffentlichung erst 1520 erlangt wurde, erhielt jenes den Vorsprung. Im Jahre 1517 war der Druck vollendet. Als man dem Kardinal den letzten Band drachte, blickte er so gen Himmel und dankte Christo, daß er ihm gegeben habe, das Werk, worauf er so viel Mühe verwendet, zum gewünschten Ende zu sühren. Roch sühren wir an, daß X. auch mit der Beranstaltung einer Ausgabe der Werke des Aristoteles sich beschäftigte, deren Vollendung durch seinen Zod verhindert wurde. Über das, was er für Erhaltung der mozarabischen Liturgie gethan, vgl. Bb XII, 701.

E. befaß keine besondere Gelehrsamkeit. Betrus Martyr von Anghiera, der am Anfang von derselben sehr vorteilhaft dachte, sprach später, als er den Mann besser kannte, anders. Doch wenn  $\mathcal{X}$  in dieser Hinsicht etwas, sogar vieles, abging, was ihm übrigens kaum zum Bortwurf gereichen kann, so ist um so mehr hervorzubeben, daß er Sinn für gelehrte Beschäftigung hatte und ben Wert und Ginflug berfelben wohl einsah. Sein so Sinn war eher bem Kriege als den friedlichen Beschäftigungen mit den Wissenschaften zugewendet. Gomez äußert sogar, wenn er alle seine Thaten genauer erwäge, so wolle es ihn bedünken, daß er zum Kriege eine besondere Reigung und Anlage hatte. Seine kriegerische Thätigkeit stand aber im Dienst der Kirche und des Staates und sollte deren kriegerische befördern. Er wollte die Zeit der Kreuzzüge erneuern, die Könige von Aragon, Portugal und England zur Teilnahme an einem Kreuzzuge in das heilige Land bewegen. Bon ihnen abgewiesen, nahm sein Sifer eine bessere Richtung. Die Mauren in Afrika rächten sich an den Spaniern für die ihnen in Granada zugesügten Undilden durch häusige Landungen und Verheerungen an den süblichen Küsten Spaniens. Da betrieb K. schon 1505 eine Unternehmung, welche die Einnahme des wichtigen Hafens und furchtbaren Seeräubernestes Mazarquivis zur Folge hatte. Nun aber richtete sich sein Sinn auf die Eroberung von Oran, einem Hauptmarkte sür den Handel der Levante, daburch zu großem Reichtum gelangt, so daß die Stadt eine Menge Kriegsschrzeuge unterhalten konnte, die der Schreden der spanischen Rüstenländer waren. Der König Ferdinand, den K. dringend ausgesordert hatte, diese Eroberung zu unternehmen, weigerte sich aus Mangel an Geldmitteln. K. darauf gesaßt, erbat sich vom König und erhielt die Erlaubnis, auf seine Kosten das Unternehmen zu machen und persönlich zu leiten. Die Eroberung Orans und anderer Seestädte bis nach Tripolis hin gelang; Oran wurde erst 1790, von einem Erdbeben staat beschädigt, wieder ausgegeben.

Sine andertveitige Thätigkeit des X. betrifft sein Amt als Großinquisitor von Castilien.
Es ist oft behauptet worden, daß X. in Gemeinschaft mit Mendoza der Königin Jsabella die Einführung der Inquisition angeraten. Das ist nicht richtig; X. kam erst 12 Jabre nach Einführung derselben an den Hos. Bewor er Großinquisitor wurde, nahm er sich des der Ketzerei angeklagten Erzbischofs Talavera an (1506). Der Großinquisitor Deza wollte nämlich X. die Untersuchung der Rechtgläubigkeit des Mannes auftragen; allein X. meldete die Sache dem Bapste, und so wurde dem allgemein verehrten Manne Ruhe ver-

ſфafft.

In allen diesen Beziehungen suchte X. die Macht der Kirche zu erhöhen. Er konnte zwar der Lateranspnode unter Leo X. nicht beiwohnen, unterstützte aber den Papst brieflich durch seinen Rat und beeilte sich, die Beschlüsse der Synode noch vor deren Beendigung in seiner Diöcese in Bollzug zu setzen. Es sollten die Lehrer beim Lesen der heidnischen Klassiler auf die falschen religiösen Ansüchten derselben ausmerkam machen und denselben so die christliche Wahrheit entgegen halten; die künstigen Geistlichen sollten nicht länger

Rimenez 583

fünf Jahre ausschließlich Philosophie studieren, sondern daneben auch theologische Borslefungen hören. Auch der Plan Leos, den julianischen Ralender zu verbessern, sand bei X. warme Teilnahme. Als aber Leo in den Jahren 1514—16 auss neue einen Ablah ausschrieb, um Geld für den Bau der Peterskirche und anderes zusammenzubringen, — denselben Ablah, der die nächste Beranlassung zu Luthers Thesen gab —, als die bes treffende Bulle durch Ferdinand im ganzen Königreiche verkündigt wurde, sprach X. gegen den Bapst und den König offen seine Mißbilligung aus.

treffende Bulle durch Ferdinand im ganzen Königreiche verkündigt wurde, sprach X. gegen den Bapst und den König offen seine Mißbilligung aus.

Mittlerweile bereitete sich sur den schon so hoch gestiegenen Mann die glänzendste Erstebung vor, die aber von sehr kurzer Dauer war und mit dem bittersten Berdrusse endete. König Ferdinand nämlich, dessen Gesundheit schon seit 1513 sehr abgenommen, starb am 10 23. Januar 1516, eingehüllt in das Gewand des Ordens, dessen Macht er durch die Insquisition so gewaltig gehoben hatte. Kardinal A. sollte dis zur Bollzährigkeit des Prinzen Karl und dessen Rückehr aus den Niederlanden die Regentschaft über Castillen sühren, so

batte Kerbinand bestimmt.

Es heißt, daß X., als er die Nachricht von dieser neuen Machtstellung erhielt, in 15 Thränen ausbrach. Gewiß aber ist, daß der 80jährige Mann mit jugendlicher Thatkraft und großer Staatsklugheit sein Amt verwaltete, das nur 20 Monate dauerte, aber sür Spanien von gewichtigen Folgen gewesen ist. Bor allem zog er den jüngeren Bruder Karls, den Prinzen Ferdinand, in seine Nähe und behielt ihn unter seinen Augen, damit nicht derselbe, durch seine Umgedung irre geleitet, wiederum, wie er es schon gethan, den 20 Bersuch mache, sich der Regentschaft zu bemächtigen. Nun aber tauchte eine andere Schwierigkeit auf. Habrian von Utrecht, seit einiger Zeit auf Besehl Karls in Spanien, trat mit einer von Karl unterzeichneten Urkunde hervor, wodurch er, Harls in Spanien, trat mit einer von Karl unterzeichneten Urkunde hervor, wodurch er, Harls in Spanien, beim Absterben des Königs Ferdinand zum Regenten Castiliens ernannt war. X., der das Recht für sich hatte, da Ferdinand dis zur Bolljährigkeit Karls der rechtmäßige Regent war, 25 machte seinem Gegner den Borschlag, die Sache dem Prinzen Karl zur Entscheidung vorzulegen und leistete diesem unterdessen des Dreens von St. Jago de Compostella rettet, welches nehlt den über die zwei anderen hohen Ritterorden unter der Regierung der katholischen Könige mit der Krone verdunden worden war. Ein fernerer Schritt zur vo Sicherung und Besestigung der Krone verdunden worden ware den Antrag ersolgte Berzlegung der Regierung nach Madrid, obwohl sie sükunst nicht ohne schlimme Folgen war, sosen das Königtum dort isoliert und versucht war, in Absolutismus überzugehen.

Unterbessen gelangte die Entscheidung Karls über den ihm vorgelegten Gegenstand 85 nach Spanien. Karl bewies jenen politischen Takt, durch den er sich später so sehr auszeichnete, indem er Hadrian von Utrecht, den Belgier, dem die Spanier nur ungern geborcht hätten, sallen ließ, und gegen den Rat seiner Umgebung, der X. sehr zuwider war, diesen in der Regentschaft bestätigte. In einem äußerst gnädigen Schreiben sagte er dem Kardinal, der tresslichte Artikel in dem Testamente seines Großvaters sei derzenige, durch welchen er X. zum Regenten bestimmt habe. Zugleich erbat er sich in allen Dingen seinen Rat, "den wir", sagte er, "wie den eines Baters ansehen wollen". Mit ersolgreicher Klugheit trat X. dasür ein, daß Karl, wie er wünschte, zum König von Spanien noch bei Ledzeiten seiner Mutter proklamiert wurde, ob auch die Granden und besonders die Arago-

nier fich widerfetten.

Unterbessen nahte die Zeit, daß Karl die Niederlande verlassen und die Regierung in Spanien selbst antreten sollte. X. selbst forderte ihn dazu auf, da er, um das nötige Geld für die unsunigen Verschwendungen des Brüsseler Hoses zusammen zu bringen, die Leute sehr unzufrieden machen mußte. Es ließ sich aber voraussehen, daß X. von Karl bei seiner Rücksehr nicht viel Dank erwarten durfte. Hatte doch Karl mehrmals durch so seine Umgebung, die den Kardinal haßte, angetrieben, des Regenten Macht durch beisgegebene Räte zu schwächen gesucht, um welche sich X. aber nicht kümmerte. Er that übrigens alles Rögliche, um den König würdig zu empfangen, und selbst schon krank, reiste er ihm im September 1517 entgegen. Da schried ihm Karl, "er möge in Mogados (dei Segovia) zu ihm kommen, um ihm seine Ratschläge mitzuteilen; habe er das gethan, so könne er sich zur Ruhe begeben, denn er habe genug für den Staat verrichtet, wosür er allein von Gott die würdige Belohnung empfangen könne". Da X. bald darauf starb (8. November 1517), so meinten viele, er habe aus Verdruß über diesen schnöden Brief den Geist ausgegeben. Allein nach Gomez war der kranke Greis, als der Brief ankam, bereits in so hossungslosen Lusande, daß man ihm den Brief gar nicht mitteilte.

Ammerhin ist es beachtenswert, wie der Mann, der alles gethan hatte, um das Königtum in Spanien zu heben und seine Macht zu vergrößern, endlich selbst von dieser Macht getroffen wurde. Bergug + (Beurath).

 $\mathfrak{D}$ .

### Young Br. f. d. A. Mormonen Bb XIII S. 470, 55.

**Pjop.** — Litteratur: Artifel Pjop bei Riehm, Guthe und in der vorigen Auflage (Rhssel). Besonders Bost bei Haftings II, 442 s. v. hyssop; dann ders. in seiner Flora of Syria, S. 616; E. Boisser, Flora orientalis IV, S. 553. — Sehr eingehend L. Fond S.J. in Streifzüge durch die bibl. Flora in Bardenhewers bibl. Stud. S. 105 st. 148.

Psop stift ein in der Bibel bei den Reinigungsriten und auch sonst verwendetes Rraut. Le 14, 1—20 foll ber Reinigungsritus an aussätzigen Menschen und ib. 33—53 an aussätigen Baufern mit einem Pfopbufchel vollzogen werben. Satte fich jemand am Toten verunreinigt, fo biente ebenfalls ber Pfopbufchel jur Befprengung mit bem Afchenwaffer, welches felbst icon verbrannten Dop enthielt, Ru 19, 6. 18 (Raberes vgl. König Bb XVI 15 G. 576, 28 ff., 577, 40). Ferner biente ber Pfopwebel jum Ansprigen ber Oberschwelle und Thurpfosten mit bem Blute bes Paffahopfere Er 12, 21-27. Deshalb tann Pf 51, 9 Pfop als Bilb ber Entfündigung gebraucht werben. So burfte auch ber von 30 19, 29 genannte Voowoos wie Ryffel vermutet zu bem Zwecke erwähnt sein, um die Ahnlich-teit des Todes des Lammes Gottes mit der Passaffahfeier anzudeuten.

Man hat ben Nop bes AT in ben verschiedensten Lippenblutlern wiederzufinden gemeint. Lediglich einer Namensähnlichkeit zuliebe und aus irriger Deutung von 1 Kg 5, 13 bat man den auch bei uns wachsenden Hyssopus officinalis für den bibl. Psop gehalten; allein 1 Kg 5, 13 ift nicht die Winzigkeit des Pfop der Größe der Zeder, sondern seine Bulgarität als eines an jeder Band wachsenden Krautes der Kostbarkeit des be-26 rühmten Baumes gegenübergestellt. Daß man Capparis spinosa für den bibl. Psop hielt, rühmten Baumes gegenübergestellt. Was man Capparis spinosa sur den bibl. Nop hett, beruht auf der unstatthaften Gleichsetzung von 'asaf-capparis mit and; letterem entspricht vielmehr zusa, wohrt gewöhnlich saftar gesagt wird. Dies saftar aber bezeichnet Origanum Maru L., eine Pflanze, welche nach Boissiers und Posts genauer Beschertbung nunmehr mit größter Wahrscheinlichkeit als der anne angesehen werden darf. Diese Pflanze so ist eine der gemeinsten in Palästina (Post, Flora S. 617), wird ihres Aromas wegen von Bolke geschätzt und eignet sich wegen der sparreger gut zum Sprengtwedel und ist auch steif genug, um (et. auf ein Rohr gesteckt) einen Schwamm tragen zu können. Über die ganze Frage handelt sehr ausstührlich der Jesuit Jond, der es sich freilich nicht versagen kann, in recht hämischer Weise durchblicken zu lassen, daß evangelische Gelehrte so nur deshald noch nicht auf das Richtige gekommen seinen, weil die betr. botanischen Werke — lateinisch geschrieden seinen. Uns dunkt, der gelehrte Jesuit habe als Quelle siener Arbeit besonders Boissier, das lateinisch geschriebene opus eines evangelischen (!) Gelehrten benust. Möge wenigstens aus ber hämischen Bemertung bas Gute bervorgeben, bag bie älteren Werke von Leng, Triftram u. a. mit mehr Borficht gebraucht und die Arbeiten 40 von Boissier, Bost (Flora und die Artikel bei Hastings) in erster Linie herangezogen werden. Schon die Benutung der Arbeiten Sidenbergers, bes. die unvollendete Unterfuchung über die einfachen Arzeneistoffe der Araber hatte auf sa'tar statt auf 'asaf führen können.

- Pvon, Bierre, gest. 1707. Siehe ben Art. "Lababie und die Lababisten" (Bb XI & S. 191—196) und die dort angegebene Litteratur. Ferner: Actes publics tant politiques qu'ecclesiastiques, faits et donnés en témoignage de bonne conduite, doctrine et vie des Sieurs J. de Labadie et P. Yvon, Amsterdam 1669; Jac. Koelman, Der Labadisten dwalingen grondig ontdekt en wederlegt, Amsterdam 1684 (hauptsächlich gegen Joon gerichtet); J. Reitsma, Johannes Hesen en Balthasar Cohlerus (in "De Vrije Fries, dl. XIII, 1877).
- Bierre Ivon war ber Schüler, Freund und einflußreichste Geistesverwandte und Mitarbeiter von Jean de Labadie. Seine Geschichte ist zugleich die des Labadismus,

Noon 585

ber bier jedoch nicht näher besprochen werden braucht. Er wurde 1646 geboren in Montauban in Langueboc. Schon in febr jugenblichem Alter wurde er, wie es fceint, von seiner Mutter in die Kirche gebracht, wenn Labadie predigte. Nachdem sich dieser bann 1659 in Genf niedergelassen hatte, schickten Jvons Eltern ihn 1662 borthin, wo er in be Labadies Haufe wohnte, mit einigen andern zusammen bessen Umgang und Leitung 5 genoß und vier Jahre lang Philosophie und Theologie studierte. Dit Bierre du Lignon und de Menuret gehörte er fortan zu den unzertrennlichen Gefährten des Meisters. Er folgte denn auch de Labadie 1666 nach Middelburg und nahm von der Zeit an von ganzem Herzen an allem teil, was jenem wieberfuhr. Als de Labadie 1668 seines Predigtamtes entsetzt wurde, wurde Pvon auch zugleich für unfähig erklärt, zum Predigt= 10 amt befördert zu werden, was de Labadie aber nicht verhinderte gegen die kirchlichen Versorbnungen, ihn durch Handaussegung zum Prediger zu weihen. Als de Labadie sich mit seinen Anhängern in Amsterdam niederließ, zeigte es sich dald, daß Pvon einer der seurigsten Bropagandisten war. Es gelang ihm Anna Maria van Schurman ganz mit der neuen Gemeinde zu verbinden. Ein Bersuch, auch Boetius zu gewinnen, mißglückte jedoch. 15 Er machte mehrere Reisen, um den Anhang de Labadies zu verstärken. So besuchte er Er machte mehrere Reisen, um den Anhang de Labadies zu verstärken. So besuchte er Wesel, Duisdurg, Mülheim, Düsseldorf und Köln und arbeitete dort nicht ohne Ersolg. Durch seinen Einsluß und persönlichen Besuch entstanden auch im Haag, in Dordrecht und Utrecht besondere Labadistische Gemeinschaften, die sich mit der neuen Gemeinde in Amsterdam in Verdindung setzen. In Amsterdam stellte er auch allerlei Versuche an, 20 Antoinette Bourignon und Johann Georg Gichtel, die beide damals dort wohnten, für den Labadismus zu gewinnen, was ihm jedoch nicht glückte.

Wit der Labadissslischen Hausgemeinde zog auch Pvon 1670 nach Hersord. Der verstrauliche Umgang, welcher dort zwischen den Brüdern und Schwestern bestand, hatte auch seiner Schwester sein Pvon. Es entstand nämlich ein Verhältnis zwischen ihm und 25 einer Schwester der Gemeinde, einem gewissen Fräulein Martini, aus dem Haag stamsmend, die Labadies wegen ihre alte Mutter verlassen Kartini, aus dem Haag stamsmend, die Verhältnis steischlich fortgesetz und verteidigen hatte. Geistig begonnen, wurde jenes Verbältnis steischlich fortgesetz und verteidigt mit der eigentümlichen Ausschlang der

jenes Berhältnis fleischlich fortgesett und verteidigt mit der eigentümlichen Auffassung der Ebe, der die Labadisten in Herford huldigten. Als die Schwangerschaft von Fräulein Martini nicht mehr zu verbergen war, wurde Pvon genötigt, sie öffentlich zu beiraten so und sechs Monate später gebar sie einen Sohn (vgl. Roelman, Der Labad. dwal. blz. 343. 344). Nach ihrem Tobe verheiratete sich Nvon im Jahre 1695 zum zweiten Male und zwar mit einer der bekannten brei Fräulein van Sommelsbijk, Lucia van Aerssen

("Vrije Fries" XIII, 145).

Als de Labadie 1674 gestorben war, wurde Poon das anerkannte Haupt der Laba- 85 biften. Unter seiner Leitung kehrten fie 1675 ins Baterland gurud und ließen sich auf bem Schlof Waltha ober Thetinga in Bieuwerd in Bestfriesland nieber, als "bie von ber Welt abgeschiedene und gegenwärtig zu Wieuwerd in Friesland versammelte reformierte Gemeinde" (s. den Art. Labadie). Poon verstand es, sie durch seine kräftige Leitung eine Zeit lang zu großer Blüte zu bringen, aber sah sie auch bald darauf hin- so wor allem nachdem 1688 die früher eingeführte Gütergemeinschaft aufgehoben war. Es muß für den arbeitsamen und kräftigen Kann, der sein ganzes Leben der Vildung und Aufrechterhaltung der lahabistischen Auskanneinde geminnen kante eine ganzes Leben der Vildung

und Aufrechterhaltung der labadistischen Hausgemeinde gewidmet hatte, eine große Ent-täuschung gewesen sein, diese Gemeinde beinahe ganz verschwinden zu sehen. Er starb im Jahre 1707 noch nicht alt, aber doch lebensmüde. Poon war ein Mann voller Kraft und Hingebung, nüchterner als Labadie, besser theologisch gebildet als jener, ein fruchtbarer Schriftsteller, der keinen Anfall auf das, was ihm lieb war, unbeantwortet ließ und mit Eiser als Bereichiger auftraat alles dessen, was fein Meister gethan und gelehrt hatte. Dabei war er, mehr als jener, barauf aus, sich soviel wie möglich an die reformierte Lehre zu halten und den Nachbrud darauf zu so legen, daß er reformiert bleiben wollte und es auch war. Was Ritschl (Geschichke des Bietismus I, 245) von ihm fagt, ift volltommen mahr: "Er war zugleich nicht minder absolutistisch gefinnt und herrschfähig wie Labadie, aber diese Haltung war bei ihm nicht wie bei seinem Meister Ausbruck bes prophetischen Selbstbewußtseins, sondern von der Art des Novizenmeisters im Rloster" (vgl. den A. Labadie Bd IX S. 195, 6—87).

Bon ben vielen Berten, die Dvon geschrieben hat, find die folgenden mir ju Gesicht gekommen ober in meinem Besit: "Veritas sui vindex seu solennis fidei de-claratio" (unter Mitarbeit von J. de Labadie und P. du Lignon), Herv. 1672, mehrmals neu aufgelegt ; "Examen der 21 Artikelen rakende de gemeenschap der Gereformeerde Kerken", Serfordt 1672; "Essentia religionis christianae pate- so facta seu doctrina genuina ac plena omnium foederum Dei", prope Hamburgum 1673; "Impietas convicta" (gegen Spinozas Tractatus hist. polit.), Amst. 1681 (Franzöf. Überfetung "L'impiété convaincu", Amst. 1681); "Emmanuel ou la connaissance de J. Chr. notre Seigneur", Amst. 1683 (Holland. Überfetung Amft. 1689); "Explication de la parabole de l'ivraye", Amst. 1683; l'Homme Pécheur", Amst. 1683; "Idée de la vraye religion", Amst. 1684; "Le mariage chrétien. Sa sainteté et ses dévoirs, Amst. 1685 (Holl. Überf. Amft. 1686); "Van de wereltsche vercierselen: of veroordeelinge van de pracht der werelt", Amst. 1685 (aus dem Franzöf.); "Oprecht verhaal . . . van het leven, gedrag en gevoelen van wylen den Heer J. de Labadie", Amst. 1754 (aus dem Franzöf.). — Ferner finde ich noch erwähnt die folgenden Titel von Merfen von feiner Hand: "L'homme penitent" (unter Mitarbeit von du Lignon); "Van 't Gededt, of Weg ten Hemel"; "De Leere van den H. Doop. Met aanmerkingen over 't Boek van D. Koelman"; "Preservatyf tegen de Verleyding"; "Van de Rechtvaerdigmaking"; "Epistola de praedestinatione et gratia Dei (1681); W. Brakels onbillijke handelingen geopent"; "Getrouw verhaal van den Staat en laatste woorden en dispositien van du Lignon"; "De tabernakel Gods ontdekt of de ware en rechte leere van de kerke"; "Vertoog over de Openbaaringe van Johannes" (in 8°).

Pronetus. — Im Thesaurus novus anecdotorum von Martene und Durand Bb 5, S. 1777 findet sich ein Tractatus de haeresi pauperum de Lugduno aus dem 13. Jahrhundert. Nach Begna (in seiner Ausgabe des Directorium inquisitorum von Symericus, Rom 1587, S. 229 und 279) und d'Argentré (Collectio judiciorum de novis erroribus, Bd 1, S. 84 und 95) glaubte man, der Versasser sein sonst undernater Dominisaner, Namens Pronetus. Dagegen hat Franz Pfeisser sein som Traktat ein Werk des Franziskaners David von Augsburg erkannt, s. BdA 1853, S. 55, und Preger hat den sicheren Beweis für diese Annahme geführt (s. u.). Sin Manuskript des Traktats ist zu Stuttgart, ein zweites zu München, ein drittes war zu Straßburg. Nach dem Müncher hat Preger den Traktat neu herausgegeben, mit einer Einleitung in den ABA XIV, 2, 1879, S. 183 ff., auch besonders abgedruckt München 1878; vgl. Müller, Waldenser S. 157 ff. und den Art. Waldenser Bd XX S. 803, 84.

3

Zabarella, Francesco, geb. 1360, gest. 1417. — Litteratur: a) Seine Schriss

ten sind zum Teil philosophischen und philosogischen Inhalts (De felicitate II. III, ca. 1398, gedruckt Badua 1655; de arte metrica; de natura rerum diversarum), auch ein theologischer Trastat De corpore Christi wird erwähnt, aber die meisten und bedeutendsten beziehen sich aus das Kirchenrecht: Lectura super Clementinis, Original in Benedig, gedruckt 1471; Commentaria in II. Decretalium, gedr. 1502 u. ö.; Repetitiones (z. B. de cap. Perpendimus, de sent. excom.; cap. Presbyter, de celebr. missae u. a.); Tractatus De unione ecclesiae; De schismatidus authoritate Imperatoris tollendis (bei Schardius, De jurisdict., auctorit. et praeem. Imper., 680 sq.; vgl. Aneer a. a. D. p. 57 st.). "Eine große Anzahl von bischer undetannten Briesen und Reden Zabarellas sindet sicht im Cod. lat. 5513 der Wiener Hosber undetweise, special der wie der Wischer undetweise, special der v. d. Haber Zabarellas sindet sicht im Cod. lat. 5513 der Wiener Hosber undetweise, so und Kabarellas sindet sicht im Cod. lat. 5613 der Wiener Hosber Zabarellas sindet sicht im desemperation (Las der Wiener), wenn er aber die Schrift dem Kardinal Nilli zuweist, so wird dem von Kehrmann (Cap. agend. in der Histo. Bibl. 15, 1903) widersprochen.

b) Zur Biographie: Zac. Bhil. Tomasini, III. vir. Elogia (1630) (Zad.: p. 3—10; mit Porträt und Siegeslabbisdung): Brudersenius, Aula Zabarella Pat. 1670); Gius. Bedova, ebd. 1888. Bgl. v. Schulte, Quellen und Litt. des sanon. Rechts, II, S. 283 st., wo auch weitere sitter: Angaden; reich an Material: Kneer, Kard. Zabarella, I (Diss. Rünser 1891); WW, Art. Zabarella (Bb 12). Briese an ihn von dem alteren Bergerio in dessen Epistolario ed. Tom. Luciani (Monumenti storici publ. della Deput. Veneta S. IV., vol. V,

1887). Boggios Lubrebe auf 3. in von ber Harbt, Conc. Const. I, 537 ff.; sein Bilb auch bei Lenfant, Hist. du Conc. de Constance II, 121.

Das Geburtsjahr des als Rechtslehrer hervorragenden 3., welcher der paduanischen Batriziersamilie der Sabarini (Sabarelli) angehörte, ist erst neuerdings (durch Kinte im Litt. Handweiser 1889, Sp. 285 und durch Kneer a. a. D. S. 45 st.) seitzeitellt worden 5 und ziwar auf 1860, entgegen der allgemeinen auf 1339 lautenden Annahme. Gegen 1378 begann 3. das Studium der Rechte in Bologna, unter dem Kanonisten Joh. don Lignano und erlangte 1383 die Licentiatentwürde im Kanonischen Recht. Kurz darauf aber wandte er sich nach Florenz, permowierte der 1385 zum Doctor juris, nahm die Weichen und dielle Borlesungen unter großem Julauf. Gleichzeitig erscheint er als Bistar 10 des Bischen und bielt Borlesungen unter großem Julauf. Gleichzeitig erscheint er als Bistar 10 des Bischun gehabt haben, wenn nicht der Aufst dasselbe schon vor der Rahl derrecht die Wisselber auf das Bistum gehabt haben, wenn nicht der Aufst dasselbe schon vor der Rahl derrecht das Bistum gehabt haben, wenn nicht der Aufst dasselbe schon vor der Rahl derrecht das Wisselber und Autor wirste, auch 1398 zum Archivresbyter am Dome ernannt wurde. Den übergang 18 der Stadt unter die Herchaft VI. schiefte, nicht mehr abweichen. Kaum aber war die Freiheit Baduas gefallen (1406), da sehen wir ihn devot der Signorie gegenüber, die sich seiner dann noch weiterhin bedient hat, so in Werkandlungen mit Florenz. Auch auf dem Ronzil zu Bisa 1409 war 3. als Beraete der benetianischen 20 Gesandten. Bahft Johann XXIII. ernannte ihn 1410 zum Bischof von Morenz, 4411 zum Rardinal unter dem Titel S. Cosma e Damiano. Bon da ab tritt 3. — der "Kardinal von Florenz" genannt — vielsach in die Össentlichteit: so unterhandelt er mit König Sigmund über Drt und Zeit des Ronzils (1. November 1414 im Ronslanz erössente dann unter dem Titel S. Cosma e Damiano. Bon da ab tritt 3. — der "Kardinal weiter dann unter den Titel S. Cosma e Damiano. Bon da hitt 3. — der "Kardinal weiter dann unter den Titel Ronziles in die Össenber 1414 im Ronslanz erössente dann der Beschung des Rapsies d

Babier, Sabier f. b. A. Manbaer Bb XII S. 159, 5.

Baccaria, A. M. f. b. A. Barnabiten Bb II S. 414, 5.

Zachariae, Gotthilf Traugott, Berfasser ber ersten biblischen Theologie, gest. 1777. — Litteratur: H. Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands im 18. und 19. Jahrhundert, Bb 4, 1835; C. G. Perschle, Züge des gelehrten Charasters Zachariös, Bremen 1777; Schenkel, Die Aufgabe der biblischen Theologie, ThStk 1852; F. Chr. Baur, 45 Borlesungen über neutestamentliche Theologie 1864, S. 4—6.

Bachariae wurde am 17. Nobember 1729 in Tauchardt in Thüringen geboren, studierte in Königsberg und Halle, wo Siegmund Jakob Baumgarten, bessen Amanuensiss er wurde, entscheidenden Einsluß auf ihn gewann. 1752 wurde er hier Magister, 1753 Abjunkt der philosophischen Fakultät, 1755 Rektor der Ratsschule in Stettin, 1760 Pros 50 session der Theologie an der neugegründeten herzoglichen Universität Bühow, 1765 in Göttingen, 1775 in Kiel, wo er schon zwei Jahre darauf, am 8. Kebruar 1777 starb.

fessor der Theologie an der neugegründeten herzoglichen Universität Bützow, 1765 in Göttingen, 1775 in Kiel, wo er schon zwei Jahre darauf, am 8. Februar 1777 starb.

Das Werk, auf dem allein seine Bedeutung für die Geschichte der Theologie beruht, führt den Titel "Biblische Theologie oder Untersuchung des biblischen Grundes der vorznehmsten theologischen Lehren" (4 Teile, 1771—75, 3. Aust. 1786, hrsg. von Volborth so unter Hinzustügung eines von ihm versaßten 5. Teiles). Es ist aus der Tendenz der älteren Ausstätungstheologie hervorgewachsen, die Dogmatik durch Augückgehen auf die

40

recht verstandene Bibel zu verbeffern. 3. ift bei seinem Unternehmen nicht ganz ohne Borganger gewesen. Schon manche hatten die biblischen Beweisstellen der Dogmatik untersucht. Ferner hatte 1757 Busching in seiner Epitome theologiae e solis sacris literis concinnatae et ab omnibus rebus et verbis scholasticis purgatae ein 5 allein aus ber Schrift entnommenes bogmatisches Shitem aufgestellt und 1769 K. R. Bahrdt, damals noch nicht auf seinem späteren rabitalen Standpunkte ftebend, ben "Bersuch eines biblischen Spftems ber Dogmatit" verfaßt. 3. bagegen stellte fich bie Aufgabe etwas anders. Er wollte burch eine folibe und eingehende exegetische Untersuchung bes biblischen Materials, aus dem die Dogmatik erbaut wird, eine Borarbeit jur Berbesserung der theologischen Lehrform liefern. Auch für ihn war also die biblische Theologie noch keine selbstständige historische Disziplin. Auch untersuchte er noch nicht die religiöse Anschauungswelt der Bibel im Zusammenhange, noch viel weniger unterschied er die verschiedenen biblischen Lehrbegriffe, sondern er behandelte in seinem Werke nur die dogmatisch wichtigen Bibelstellen. Aber er zeigte insofern historischen Sinn, als er 15 eindringlich davor warnte, die hergebrachten dogmatischen Meinungen in die Schrift hineinzulesen, vielmehr solle man "alle erlernte Wahrheit gleichsam vergessen, um unparteiisch genug zu sein, bloß was die Schrift lehrt, für wahr zu erkennen und auszugeben". So kam er dazu, manchen Bibelstellen, die als dogmatische Beweisstellen gebraucht zu werden pflegten, diese Bebeutung abzusprechen. Aber eine wahrhaft biblische Theologie entsteht seiner Meinung nach noch nicht, wenn man die biblischen Ausbrücke einsach über-nimmt. Vielmehr sei der Jusammenhang zu beachten, in dem eine Bibelstelle steht, worde sich obt ergöhe das sie keine allgemeine Lehre ausstellen will. Nar allem aber numn. Bielmepr sei der Jusammenhang zu beachten, in dem eine Bibelstelle steht, woraus sich oft ergäbe, daß sie keine allgemeine Lehre aufstellen will. Bor allem aber sei zu bedenken, daß die Schrift zeitlich und örtlich bedingt sei und sich den Anschauungen ihrer Zeit accommodiere. Deshalb hat eine wahrhaft biblische Theologie die Ausgade, das, was die Bibel sagt, erst in unsere Sprache zu übersehen. Dabei sind bildiche Aussbrücke (wie Opfer, die Bezeichnung Christi als eines Hohenpriesters oder die eschatologischen Ausfagen der Schrift) durch eigenstliche und vernünstige zu ersehen. Auch laufen nach B.s. Meinung oft eine Anzahl umständlicher biblischer Ausdrücke im Grunde auf einer einzigen leichtwerktändlichen Regriff binaus. einen einzigen leichtverständlichen Begriff hinaus. In der Erkenntnis der zeitlich und national bedingten Gigenart der Bibel und des Gelegenheitscharakters zahlreicher biblischer Schriften zeigt sich wieder ber historische Sinn 3.8; aber seine Tendenz, die eigentliche Meinung der Schrift aus ihrer zeitlichen Hulle herauszulösen und an die Stelle ihrer Bilbersprache leicht verständliche Ausdrucke zu seben, führt zu einer modernisserenden und verflachenden Umbeutung berfelben. So erklärt 3. Die Verföhnung ber Menschen burch 85 Christum als "Wiederherstellung des Glücks der Menschen durch Christum" und überset 3. B. κληρονομείν την σωτηρίαν mit "hilfe und Glud erhalten". Die von J. begründete Disziplin der neutestamentlichen Theologie haben nach ihm Gabler, Ammon, Georg Lorenz Bauer und Christian Kaifer weiter fortgeführt.

Seiner theologischen Stellung nach war 3. insofern Supranaturalist, als er an den Hauftbogmen, an Offenbarung, Bundern, Erhsünde, Gottessohnschaft und Trinität, festwielt. Gewiß wollte er durch Rückgang auf die Bibel zu einer Verbesserung der theoslogischen Lehrart beitragen, aber er hielt das Dogma doch keineswegs für wesentlich veränderungsbedürftig. Das zeigt auch seine Doctrinae christianae institutio (1773). Trot dieser ziemlich konservativen Stellung zum Dogma war seine Frömmigkeit wie die so vieler Supranaturalisten der Aufklärungszeit von der der Rationalisten doch kaum verschieden: Glückseit und Moral waren ihm die Hauptsache in der Religion und im Christentum. 3.8 Anschauungsweise erinnert an die Ernestis, Semlers und an die Tellers in seiner früheren Zeit; er steht etwa in der Mitte zwischen Ernesti, bei dem er viel Ans

ertennung fand, und ben beiden anderen.

Denselben Geist wie seine biblische Theologie atmen seine nach englischen Mustern verfaßten paraphrasistischen Erklärungen ber Psallinen, ber Baulinischen und anderer Briefe bes NTS. Einige gesammelte philosophisch-theologische Abhandlungen 3.8 gab 1776 Bersche heraus.

#### Zacharias f. Sacharia Bb XVII S. 295.

35 Bacharias, Papft 741—752. — Jaffé I, S. 262 f.; Biographie im Liber pontific.; bie Briefe in ber Brieffammlung des Bonifatius und im Cod. Carolin.; Barmann, Die Politik der Päpfte I, S. 218 ff.; Langen, Gesch. d. röm. Kirche, II, Bonn 1885, S. 628; Gregoropius, Geschichte der Stadt Rom im MU, II, Stuttgart 1859, S. 286 ff.; Reumont, Geschichte

ber Stadt Rom, II, Berlin 1867, S. 110 f.; Hahn, Jahrbücher bes fränk. Reichs, Berlin 1863, S. 24 ff.; Oelsner, Jahrbücher bes fränk. Reichs, Leipzig 1871, S. 113; Haud, KG. Deutsche Iands Is, Leipzig 1904; Nobili-Bitelleschi, Della storia civile e politica del papato dall' imperatore Teodosio a Carlomagno, Bologna 1902; L. M. Hartmann, Geschichte Jtaliens im MN II, 2, Gotha 1903, S. 140 ff.; Nürnberger, Die Röm. Synobe v. J. 743, Mainz 5 1898.

Unmittelbar nach ber Beisetzung Gregors III. (29. November 741) wurde die Wahl eines neuen Rapstes vorgenommen; sie traf Zacharias, den Sprößling einer griechischen Familie, der Gregor III. nabe gestanden zu sein scheint (Bonit. ep. 50, S. 300, 20: in praesentia vestra). Bereits am 3. Dezember 741 fand seine Inthronisation statt. Er 10 galt als gelehrt und beredt; man weiß, daß er die Dialoge Gregors d. Gr. ins Grieschische übersetzte (V. Zach. 29, S. 435). Im Berhältnisse zu den Langobarden, zu der griechischen Kirche, zu Bonisatius und dem franklichen Reiche hat Zacharias die Interessen des römischen Stuhls klug und entschlossen, auch vom Glücke begünstigt vertreten. Für die Zukunft war weitaus am folgenreichsten die Berbindung der franklichen Kirche mit 15 Rom, welche Bonifatius angebahnt hatte und welche die Sohne Karl Martells herstellten. In den Augen der Zeitgenoffen erschien sie unwichtig im Bergleich mit den Erfolgen des Papftes gegen die Langobarden; der Biograph des Zacharias hat weber für Bonifatius noch für Pippin ein Wort, um so ausführlicher ist er über das Verhältnis Roms zu seinen unmittelbaren Nachbarn. Für die franklichen Verhältnisse sind beshalb die Briefe 20 bes Papstes die einzige Quelle. Es ist nicht nötig, bier auf das Einzelne einzugeben, da bie Thatigleit des Bonifatius bereits geschilbert ift, vgl. d. A. Bonifatius Bolli & 304 f. Es genügt zu erinnern, daß Bonifatius fich bei allen feinen Magregeln ber Zustimmung bes Papsies versicherte; das geschah beim Beginn der Reform der franklichen Kirche 742 (vgl. Bonif. ep. 50 S. 299) und bei der Errichtung der Bistumer Würzburg, Bura- 25 burg und Erfurt (op. 51, S. 302); auch ben Auftrag zur Arbeit in Baiern ließ sich Bonifatius 743 von Zacharias erneuern (op. 58, S. 316). Ebenso wurde die Mitwirkung des Papstes bei der Wiederherstellung der Metropolitanrechte in Neuster (ib. S. 315) und der geplanten Erhebung Kölns jur beutschen Metropole in Anspruch ge-nommen (ep. 60, S. 325). Den größten Erfolg seines Lebens mochte Bonifatius glauben 20 erreicht zu haben, als er die frantischen Bischöse bestimmte, ein Bekenntnis zu unterschreiben und nach Rom zu fenden, in welchem fie erklärten: fidem catholicam et unitatem et subjectionem Romanae ecclesiae fine tenus vitae nostrae velle servare, sancto Petro et vicario eius velle subici (Syn. v. 742, ep. 78, S. 351). Auch Pippin knüpfte einige Jahre nach Übernahme ber Regierung Beziehungen zu Rom 85 an (Cod. Car. 3, S. 479); wie wertvoll sie dem Papste erschienen, ergiebt sich daraus, daß er die Entthronung des letzten Merovingers durch seine moralische Autorität zu decken

kein Bebenken trug (Annal. Lauriss. mai. z. 749). Was das Berhältnis zu den Langobarden anlangt, so opferte 3. dem König Liutprand den Herzog Trassmund von Spoleto, den Bundesgenossen Gregors III. Durch 40 diesen Berrat erkaufte er die Rückgabe der vier Städte Ameria, Horta, Polimartium und Bei einer perfonlichen Zusammentunft zu Terni gelang es bem Papst, ben König jum Zugeständnis eines zwanzigjährigen Friedens mit dem römischen Dutate zu bewegen. Die gleiche Nachgiebigkeit bewies Liutprand im Jahre 743, indem er den Mahnungen bes Papftes folgend von dem Angriff gegen den Exarchat abstand. Roch größer war 45 bes Bapftes Ginfluß auf Ronig Ratchis, welcher nach bem Sturze Hilbeprants Liutpranb nachfolgte; er bestätigte sofort (744) ben Frieden mit Rom; aber er trug die Krone nur einige Jahre; im Jahre 749 verzichtete er auf bas Reich, er, seine Frau und seine Tochter gingen ins Klofter; es war zwei Jahre ber, feitbem Karlmann, Karl Martells Gobn, ebenfalls in die Sande bes Bacharias die Monchegelubbe abgelegt hatte.

Endlich der griechischen Kirche gegenüber vertrat Zacharias das Recht der Bilberverehrung; er richtete an Ronftantin Kopronymus ein Schreiben biefes Inhaltes (Naffe

2259).

Zacharias hat zwei Synoben gehalten, die eine im Jahre 743 (vgl. über die Zeit RG. D.s I, S. 552 Anm. 1), ihre Beschlusse bezogen sich auf die Disziplin unter Kleri- 55 tern und Mönchen, auf bas Kirchengut, die unerlaubten Ehen und bgl. (Mans. XII, S. 381); die zweite am 25. Oktober 745, hier wurden die von Bonifatius bereits verurteilten häretiker Albebert und Clemens, ohne gehört zu werben, noch einmal verdammt (Bonif. ep. 59, S. 316). Zacharias starb im März 752.

Racharias Gerganos, Metropolit v. Arta (17. Jahrhundert). — Litteratur: Matthaus Raryophilos, Ελεγχος της ψευδοχριστιανικής κατηχήσεως Ζαχαρίου του Γεργάνου etc., Rom 1631; Leo Matius, De eccles, occident atque orient perp. consens., Coin 1648, Coi. 1021; (Jean Claube), Réponse au livre de Mr. Arnaud intitulé La perpetuité de la foy de l'église catholique touchant l'Eucharistie défendue, Rouen 1670, S. 283; De Moni (Renaudot), Histoire critique de la créance et des Coutûmes des nations du Levant, Frant: (πεπιαιουί), Aistoire critique de la creance et des Coutûmes des nations du Levant, Frankfurt 1684, S. 57; J. M. Heineccius, Abbildung der alten und neuen griechischen Kirche, Leipzig 1711, Anhang S. 69; Le Quien, Oriens Christianus, B. II, 1740, S. 202; Fabricius Harles, Bibliotheca graeca X, 637; XI, 722; K. R. Sathas, Neoellynix pelodoyla, Athen 1868, S. 308; M. R. Demetracopulos, Προοθήκαι και Διορθώσεις, Leipzig 1871, S. 47; derf., Graecia orthodoxa, Leipzig 1872, S. 149; Reuß, Bibliotheca Novi Testamenti Graeci, Braunfameig 1872, S. 100; E. Legrand, Bibliographie Hellénique ed. Paris, B. I 1894 passim, B. IV, 1895, S. 392.

Über das Leben des Zacharias Gerganos ( $\Gamma \acute{e}\varrho\gamma avos$ ,  $\Gamma \acute{e}\varrho\gamma \acute{a}vos$  und  $\Gamma \acute{e}\varrho\gamma av\acute{o}s$ ) ist 15 nicht viel festzustellen. Als Quellen sind fast nur der Titel und die Vorreden seiner beiben unten zu nennenden Werke zu benuten. Sie sind bei Legrand abgedruckt. Danach veiden unten zu nennenden Werke zu benuten. Sie sind bei Legrand abgedruckt. Danach stammte er aus vornehmen Geschlecht von Ithaca und hat vielleicht auf dem Athos als Mönch gelernt. Darauf könnte führen, daß der Bischof vom Athos und Hierisson Mikephoros ihn protegiert und die Herausgabe eines seiner Bücher bezahlt hat. Im Jahre 20 1616 wollte er studiorum uberiorum gratia nach Rom ziehen, doch hat ihn die SS. Trias, cujus est velle et perficere, relicto Romam versus itinere nach Wittenberg geführt. Dort gewährte ihm der Kursürst Johann Georg I. von Sachsen für 2 Jahre, dis 1622, freies Studium. Dabei hatte er ihn den derigen Professore empschlen, "ut me in disciplina theologica et humana insormarent", wie er erzählt (Legrand I, 26 160). Bei seinem Abschessis. Er ist nach allgemeiner Annahme snäter Metronolis seiner Schriften, die Katechesis. Er ift nach allgemeiner Annahme später Metropolit von Arta gewesen, vielleicht war er schon 1622 bazu ernannt, denn auf dem Titel des Reuen Testaments nennt er sich einen Εὐγενής έκ πόλεως Αρτης. Daß er jenen Bischofsfit innegehabt, bestätigt auch seine Bezeichnung als episcopo d'Etholia in einem Be-80 richt bes Cornelius Haga an Anton Leger in Konftantinopel aus dem Jahre 1630 (Legrand IV, 392).

Im 17. Jahrhundert gab es drei ausgeprägte Richtungen in der Theologie der orthoboren anatolischen Kirche. Die eine hielt die Fahne der Orthodorie hoch. An ihrer Spitze standen Männer wie der Patriarch Dositheos von Jerusalem. Die andere erstrebte die Union mit der römischen Kirche. Bekannt sind ihre Vertreter, wie Leo Allatius, J. M. Karpophilos u. a. Die britte ift die protestantisierende. Aus ihr ragt ber Batriarch Kyrillos Lularis besonders hervor. Somit hat protestantischerseits die resormierte Kirche die meiste Beziehung zur Orthodoxie der Zeit. Aber es ist irrig, anzunehmen, daß die Fäden, die der bentwürdige Brieswechsel der Tübinger lutherischen Theologen mit dem Haben, die der dentwittige Briefwechsel der Ludinger lutherigen Theologen mit dem Vatriarchen Jeremias II. geknüpft, im 17. Jahrhundert gänzlich gerissen wären. Es ist gerade die Bedeutung des Zacharias Gerganos, daß er auch in diesem Jahrhundert noch einmal eine Berbindung mit der lutherischen Kirche herstellte. Ja vielleicht hat der Metropolit von Arta dem Patriarchen zum Borbilde gedient. Schon Le Quien scheint darauf hinzudeuten, wenn er sagt: "Apparet, Gerganum Cyrillo Lucari Patriarchae die Lutheri et Calvini dogmatibus apud suos instumedation praelusisse". Die Absilie Enrille war es in der Thet durch Gweussche sings WTS und einer Geteilsten. sicht Khrills war es in der That, durch Herausgabe eines NTS und einen Katechismus für ben Protestantismus Propaganda ju machen (Legrand IV, 314, 383). Bielleicht ift er erst durch den Ginfluß Anton Legers jur Herausgabe seiner Confessio bestimmt worben. In der ursprünglichen Absicht ift nach beiden Richtungen Gerganus jedenfalls fein Bor-50 gänger gewesen.

Bei bieser Sachlage verdient das Lebenswerk des Mannes mehr Beachtung als ihm

bisher zu teil geworben ift.

Das Hauptwerk des G. führt den Titel: Χριστιανική κατήχησις είς δόξαν τοῦ φιλανθοώπου θεοῦ πατρὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ άγίου πνεύματος, καὶ τιμὴν βοή-55 θειαντε των φιλοθέων Ρωμαίων έγράφθη υπό Ζαχαρίου Γεργανού εθγενούς έκ της ύπερφήμου Αρτης. Έν τη Οὐιτεμβέργη εν τη τοῦ Αὐγούστου Βόρεκ χαλκογραφία ετυπώθη τῷ τῆς θεανθρωπογονίας 1622 ετει. Χυβετ ben Einleitungen auf 17 Blattern, 272 Seiten, klein 8°. Legrand, bem ich ben Titel, boch unter Korrettur einiger sinn-loser Fehler, entnehme, tennt nur das Exemplar aus der Barberinischen Bibliothek. 60 Für diesen Artikel ist das Exemplar der Hamburger Stadtbibliothek benutt (Hamb. Stadtbibl. Realtat. P. N. Vol. I, p. 51). Weiter scheint keines bekannt zu sein. Legrand fagt barum mit Recht: Livre de la plus grande rarets. Nachdem auf Blatt 18 und 19 das Athanasianum, doch mit Auslassung bessesses Athanasianum, doch mit Auslassung bessesses vir der der der Bezug hat, Platz gefunden, beginnt die Ratechese mit dem des des Geistes dom Sohne Bezug hat, Platz gefunden, deginnt die Ratechese mit dem des des Geistes dom Sohne Bezug hat, Platz gefunden, deginnt die Ratechese mit dem des des dies einandersezung dewegt sich demnach derühmten Rusten, z. B. Sohneon v. Thessalonich entprechend, in der Form des Dialogs. Die Citate lassen schone in keinen, daß das Buch im Bolksgriechisch geschrieben ist. "Non enim sine causa et ratione id seei; et praecipue quidem propter sympatriotas meos charissimos, quo facilius et felicius nostrae verae religionis nonnullorum dogmatum fructum demeterent" sagt G. 10 zur Begründung (Legrand I, A. 164). Es war damals Brauch für das Bolt vulgärgriechisch zu schreiben. Auch die Ratholisen thaten es. So hat Philaras im Austrage der Congreg. de prop. side die katholisen thaten es. So hat Philaras im Austrage der Congreg. de prop. side die dottrina christiana Bellarmins sin Austrage übertragen (Legrand I, 104). Es war saum begründet, wenn Renaudot unserem G. ein "très-mechant Greo vulgaire" (De Moni S. 58) vorwirst. Gewiß ist der Druck ib sehr inforrett, aber ist es besser, wenn auf dem Titel der doctrina Bellarmins der Titel lautet: Acdavalla zoistarium ties a quas tov deov — ēxxlyslas. Şedialavier and tov Kagdivālu Belaquívo — xal els µauguxods tónous ēξηγημένη etc. (Ausgade von 1715)? Es ist auch sehr bedauerlich, wenn die Ratechese des G., die 11 Bücher enthalten soll, dem Druck nach nur auf 10 heraussommt, weil das sechste einsach doppelt gezählt wird. Aber solche Dinge darf man in der Zeit nicht zu hoch

anschlagen.

Lehre von ber Berfon und bem Berte bes Berrn findet fich wenig Bemerkenswertes. Die communicatio idiomatum ist nicht angenommen. Doch wird bas Schema ber altkirchlichen Theologie natürlich wiederholt. Besonderer Nachbrud fällt auf den Nachweis, bag Jefus ber Deffias ift. Der Beweis wird aus ben meffianischen Beisfagungen, ben 5 Bunbern Jefu und seinem Leiben geführt. Dabei tommt es ju ftarter Polemit gegen bie Juben, wie fie zu der Zeit häufig bei den Griechen fich findet. Die Erlösungelehre tritt zurud, wie auch bei ber älteren lutherischen Dogmatik ber Beit. Chriftus starb um uns von der noonaroquen auagria zu befreien. Gott hatte die Welt auch auf andere Weise erlösen konnen. Die Kreuzigung geschah, damit die Weissagungen der Propheten 10 erfüllt würben. Chriftus litt größere Schmerzen als alle Menfchen, aber nur nach ber menschlichen Natur. Sein Tob war wahrhaft und freiwillig. Der Logos blieb auch im Tobe mit ihm vereint. Die Habessahrt geschah in Wirklichkeit. In der himmelsahrt ist Christus über alle Schöpfung hinausgegangen. Die Kirche wird desiniert als die σύναξις τῶν χριστιανῶν άγιων, οι όποιοι ἐν τῷ κόσμω τούτω τὰ μάλιστα παιδεύονται. 16 Sie ist Eine, weil ihr Bräutigam Einer ist. Niemand kann in der Kirche sein, der nicht im Genusse Sakraut. Der Paps wird als Oderhaupt der Kirche entschieden choselehrt. Christus ist des Court der Christus ist des Court der Christus ist des Court des Christus ist des abgelehnt. Christus ist das haupt der Rirche. Die Sakramente find nicht bloge Zeichen, wie gegen die μυστηριομάχοι gesagt wird, sondern sie sind wirksam und notwendig. Die Taufe ist nicht Wasser allein, diard το ύδως χωρίς τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ άπλοῦν ύδως και 20 οὐ μη βάπτισμα, άλλά, μετά τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ βάπτισμα τυγχάνει. Sie wird vollzogen durch Eintauchen (δ leged's βουτᾶ). Die Wiedertause wird verworfen, Kindertause gehalten. Der Glaube der Kinder entsteht durch den Geist bei der Tause. Retertause sie der Richer entsteht durch den Geist der Tause. taufe ist anzuerkennen. Beim hl. Abendmahl find sichtbare und unsichtbare ovolar zu unterscheiden. Εἰς τὴν άγιαν κοινωνίαν είναι τέλειον σῶμα καὶ τέλειον αίμα τοῦ 25 χοιστοῦ — Καὶ καλὰ καὶ βλέπομεν ψωμὶ καὶ κοασί, ἀλλὰ πίστει λέμαι (= βλέπομεν), πῶς εἰς τὴν άγιαν κοινωνίαν είναι σῶμα τέλειον τοῦ χοιστοῦ καὶ αίμα τέλειον. Der Untwirdige hat daß Gericht im Abendmahl. Der Briefter soll daß Mahl den Chriften mit bem Löffel geben. Dreimalige Kommunion wird von jedem jährlich verlangt. Gegen die Ratholiken viel Polemik, namentlich gegen die Entziehung des Relchs. Obwohl so nur 2 Satramente anerkannt werben, kommt G. in biefem Zusammenhange boch auf die lepwoonn zu sprechen und auf die Ehe. Bei der letzteren bewegt er sich in ethischen Ausführungen, bei ber erfteren halt er an ben Stufen bes geiftlichen Amts infofern feft, als er mifchen levers und dozievers unterscheibet. Die Auseinandersetungen finden ihren Abschluß in einer ausführlichen Eschatologie. Auch hier lag dem Verfasser nicht baran, 86 eine abstratte Dogmatit zu geben. Er ergeht sich in manchen Aussubrungen, Die man nicht in einer Dogmatik sucht. Er handelt von der Art und Weife, die Toten zu bestatten und verbietet zu lange Totenklagen. Er lehrt den Untergang der Welt durch Feuer und hält dies zur Reinigung von der Sünde für notwendig. Die Auferstehung beweist sich nicht allein aus der Schrift, sondern auch aus Sinnbildern, dem Phönix, dem Treiben ber Bäume im Frühling u. f. w. Der Auferstehungsleib giebt auch Anlag zu mancherlei Das Gange fchließt mit ber Aufstellung einer ewigen Berbammnis und eines ewigen Lebens.

Die Aussührungen des G. geben sich als eine eigentümliche Mischung orthodoxer und protestantischer, näher lutherischer Gedanken zu erkennen. Protestantisch und zwar 45 lutherisch ist seine Lehre von der Schrift. Gerade die Schriftlehre "que l'Escriture seule suffit sans le secours de la Tradition, pour preuver les Articles de nostre creance, que cette mesme Escriture est claire dans ce qui regarde la foi, et que l'Escriture se doit interpreter par elle mesme" rechnet ihm auch Renaudot als charakteristische Lehre bes Protestantismus an (De Moni S. 57—58). Die Stellung so Chrifti in seinem Spftem ift protestantisch, von Beiligen und andern Mittlern feine Spur. In der Sakramentlehre ift er Lutheraner. Hier lehnt er auch die reformierte Lehre ab. Räber zugesehen, ist er im allgemeinen namentlich von Leonhard Hutter abhängig, von bessen Loci communes, die gerade während Be'. Aufenthalt (1619) in Wittenberg erschienen, und von dem berühmten Compendium locorum theologicorum. Ohne Zweifel citiert er bei der Taufe auch direkt die Worte des kleinen Katechismus Luthers. Tropdem ist es 56 bei der Taufe auch birekt die Worte des kleinen Katechismus Luthers. nicht so, wie Renaudot gern glauben machen möchte "En un mot, Gergan est un Protestant, qui n'a de Grec que les paroles" (De Moni S. 58). Man bente an bie Beibehaltung des Standes des leger's und aggieger's, das Eintauchen bei der Taufe, bie Austeilung bes Abendmahls mit dem Löffel, daneben auch an echt griechischen Ge-60 banken, bas Beibehalten ber adrefocoor in griechischer Fassung und bie bamit verbunbene Abstumpfung der lutherischen Heilslehre, die Berwerfung des killoque, das Halten an den Engelklassen. Run tommt das Eigenartige hinzu, daß G. in der Einleitung zur Katechese an den Kurfürst schreibt: "Salva et incontaminata side in Graetiam recliturus" (Legrand S. 160). Auch in der späteren Anrede an seine Landsleute stellt er sich als rechtgläubig hin und warnt davor, den Feinden zu glauben, die sein Buch 6 als ungläubig darstellen werden. Wie ist dies Problem zu lösen, das sich nicht allein bei 6. findet, fondern fpater auch bei Ryrillos Lutaris wiedertehrt? Goll man beibe für Betrüger halten, oder für ungebildete Barbaren, die selbst nicht wußten, was sie schrieben? Vielleicht läßt sich aus den Zeitverhältnissen heraus noch eine andere Erklärung sinden. Beachtet man, was G. von der Orthodoxie sesthält, so sind es einige feste Aunkte aus 10 dem Kultus, wie das Untertauchen bei der Tause, das Reichen des herrenmahls mit dem Lössel, desgleichen die Grundlage der orthodoxen Kiechenversassung, die Abstusung des Amts, aus der Dogmatik einige berühmte Sähe, wie das Leugnen des stilioque, das airegovoror u. a., die G. balt und die gerade im orthodogen Spftem neben bem, mas biefes ohnehin mit allen Belenntniffen gemeinsam hat, sozusagen ben Grundbestand aus 16 machen, ber für die Orthodogie des Bolls wenigstens maggebend und tennzeichnend war. Er mochte ja auch neben bem in ber Katochesis Gelehrten manches Orthodoge festhalten. Richt ift zu allen Beiten ber Rirche ober wenigstens bem Boltsbewußtsein jebes Dogma lebendig. So tann man fich benten, daß G. in bem, was bamals jur Orthodogie notwendig geborte, beim Alten blieb, was ihm aber nicht fundamental erschien, bas ließ er 20 auch in lutherischer Gestalt gelten. Darum war seine fides salva und incontaminata. Leiber find wir nicht barüber berichtet, welche Aufnahme die Katechesis bei ben Orthoboren fand, namentlich auch bei ben Mitgliedern ber protestantisierenden Richtung. Es ftebt inbeffen fest, bag die Ratholiten in ihm einen febr gefährlichen Gegner gefeben baben. Ihre besten Fachleute haben gegen ihn polemisiert, namentlich aber J. M. Karpophilus in 26 bem oben genannten Werle (Legrand I, 285. Gin Exemplar auch in ber Rgl. Bibliothet zu hannober). Er weist ihm in einem bem Werl vorausgeschickten Berzeichnis 70 Blasphemien nach, nämlich alle die Sähe, in benen er gegen die römische Kirche polemisiert ober ausgesprochen protestantisch bentt. Auch einem Zeitgenoffen, wie Jean Claube erschien es bod, baß "Caryophile le traite avec un emportement effrayable, il appelle ses 80 propositions autant de blasphémes, il dit que c'est un Serpent, un Basilic, un Loup, un organe du Diable, pire que le Diable mesme, un Lutherien" (S. 283). Nichts beweißt besser, welche Bebeutung bem G. seine Zeitgenoffen beilegten.

(S. 283). Richts beweißt bester, welche Bedeutung dem G. seine Zeitgenossen beilegten. Wie schon oben demerkt, trägt auch eine Ausgade des NTs den Namen des G. Der Titel lautet: Η καινή διαθήκη Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν τοῦ — θεοῦ — οἰ-85 κοδομήν τε τῶν φιλοθέων και εὐλαβῶν Ρωμαίων, προμηθεία και ἀναλώμασι τοῦ Θεοφιλεστάτον κυρ. Νικηφόρου Θεοσαλονικέως, τοῦ τῆς Ίερισσοῦ και τοῦ Αγίου-δρους ἐπισκόπου: και τοῦ εὐλαβ. Κυρ. Δημητρίου, ἰερέως τῆς Πόλεως-άγίας, ἐργοδιώκτου τοῦ λογ. Κυρ. Ἐρασμοῦ Σχμιδίου — τῶν ελληνικῶν και μαθημάτων ἐν τῆ — Οὐιττεμβεργικῆ ἀκαδημία — διδασκάλου — ἐπιμελεία δέ τοῦ Ζα-10 χαρίου Γεργανοῦ —. Bittenberg 1622 bei A. Borel (Legrand I, 155). Man sieht, die Landsleute des G. haben die Rosten getragen, ἐργοδιώκτης ift der berühmte Gräzist Erasmus Schmidt im Wittenberg gewesen, die ἐπιμέλεια hat G. gehabt. Da, wie Reuß (a. a. D. S. 44) aussiübtt. Schmidt medrere Ausgaden des ariedischen NT veranstaltet (a. a. D. S. 44) ausführt, Schmidt mehrere Ausgaben bes griechischen NI veranstaltet bat, geht man wohl nicht fehl, wenn man mit Reuß ihm auch die Hauptarbeit an ber 45 Berausgabe ber vorliegenden juteilt. Dem Texte nach gehört fie übrigens ju ben Stophano-Bezanae. Im Orient ist mir nie eine zu Gesicht gekommen. Wer weiß, ob eine Bersenbung im größeren Umfange nach bem Oriente stattgefunden hat.

Bh. Deper.

## Bacharias Rhetor f. ben folgenben A.

Bacharias Scholastilos, gest. vor 553. — Der nachstehende Artisel ist von der Boraussehung aus geschrieben daß & Scholastitos, & Rhetor und &., der Bruder Protops von Gaza (j. d. A. Bd XVI, 73 f.) ein und dieselbe Persönlichteit ind. W. Cave zweiselte in seiner Historia litteraria 1, Basil. 1741, 462 und 519 zwar nicht an der Identitate des Scholastitus mit bem Bischof, unterschied aber von diesem den Rhetor, in dem er den Bersasser der Kirchen- 55 geschichte sab. In neuerer Beit hat M.-A. Lugener in seinen Aussten La compilation Listorique de Pseudo-Zacharie le Rheteur, Rev. de l'Orient Chrét. 5, 1900, 201—214 und 461-480, und Observations sur la vie de l'ascète Isaïe et sur les vies de Pierre l'Ibérien et de Théodore d'Antinoë par Zacharie le Scholastique, Byz. Beitschr. 9, 1900, 464-470 Real-Enchtlopable für Theologie und Rirche 3. M. XXI.

Caves Thefe, die ich in ber Einleitung jur Ausgabe ber Rirchengeschichte (f. u. S. 596, 32) S. XXII ablehnen zu muffen glaubte, wieber aufgenommen. Gin für die Rev. de l'Or. Chrek angekündigter Auffat, der die nahere Begründung bringen sollte, ist nicht erschienen. Serr Prof. Rugener hat mir dagegen unter dem 2. und 6. Juli mitgeteilt, daß auch er jest bazu 5 neige, in Z. Scholastitos, Z. Abetor und dem Bruder Profops dieselbe Berson zu erbliden, obwohl er bei der Häufigseit des Namens gerade in Valästina bezüglich des Bruders Protops nach wie vor zur Vorsicht raten möchte. Auch mir hat sich diese Annahme, die ich schon a. a. D. (S. XXIII, A. 2) als sehr versührerisch bezeichnete, bei erneuter Durcharbeitung der Briefe Prokops (hrsg. von R. Herther, Epistolographi Graeci, Par. 1873, 533—598) wieder bestätigt. Hir eine Darlegung des Hür und Wider sehlt hier der Raum. Selbstverständlich braucht άδελφός nicht der leibliche Bruder zu seine genaue Untersuchung der ganzen Frage wäre aber erwünscht und sicher nicht nur von antiquarischem Intersesse. Bermutlich würden dabei die gewöhnlich für Prokop angenommenen Daten (ca. 465 bis 528) eine Verschilden geschwerze der Verschilden geschwerze geschwerze der Verschilden geschwerze ge ichiebung ersahren: denn Protop versor seinen Vater in ganz jungen Jahren (Choricius, 16 Oratt. 3, 3), wöhrend nach g. (f. unten S. 594, 31) der Vater noch 491 am Leben war. Es steht aber auch gar nichts im Wege, für Protops Leben die Jahre ca 475—538 anzusehen. Kilian Seit, Die Schule von Gaza, Heibelberg 1892, S. 10, ist auf die Sache nicht eingegangen. Dem. Russes, Toeks Takaior, Diss. Leipzig, Konstantinopel 1893, S. 50 und

25 ff. tritt für bie 3bentitat ein. Unfere Hauptquelle für bas Leben bes 3. bis jum Mannesalter ift die von ihm versaste Biographie seines Freundes Seberus von Antiochien (s. d. Bd XVIII, 250, 82 ff., und unten S. 597, 1). Danach wurde Z. in Majuma, dem Hafen von Gaza, geboren (p. 56, 5 Kug.). Das Haus des Baters stand in der Nähe des Klosters Petrus des Iherers (über ihn s. Bd XIII, 376, 20ff.). Die Familie war zahlreich: einen Bruder 26 Stephanus, ber in Alexandrien Medigin ftubierte und Monch wurde, erwähnt R. felbft (39, 6. 7; vgl. u. Zeile 54). Protop gebenkt einmal (Brief 65, p. 555) einer Schwefter, einer seiner Briefe (74, p. 560) ist an seinen Bruber Viktor, eine größere Anzahl an Philippus gerichtet, ber zusammen mit 3. die Rechtsanwaltschaft in Konstantinopel betrieben zu haben scheint. Protop nennt sich gelegentlich (Brief 139, p. 588) arm. Immerhin bat der Vater die Söhne studieren lassen können; Z. war auf der Universität im Besits einer guten Bibliothet (48, 16. 17; 53, 8) und scheint sich nichts abgehen zu lassen; vielleicht ist die "Arufung", die den Bater besiel und Z. zwang, nach Konstantiopel ins Berufeleben ju geben (95, 11), von einer Berfchlechterung ber Bermogeneverhaltniffe ju verstehen. 3. absolvierte in Alexandrien die üblichen Kurse in den humaniora (11, 15; 86 12, 4) zur Zeit als Betrus Mongus dort Erzbischof war (25, 1), b. h. zwischen 482 und 489, wahrscheinlich von 485 bis Herbst 487 (vgl. Kugener, ROChr. 205f.). Er muß etwas alter gewesen sein als Severus, benn er hörte schon bei Sopater, als jener nach Alexandrien tam (12, 4). 3. trat zu ihm in Beziehungen, aus benen freilich erst später eine wirkliche Freundschaft erwuchs. Anders als Severus (f. Bb XVIII, 252, 58 ff.) war 3. früh getauft, und mehr als Severus — trot allem, was er selbst in apologetissier Absicht für den Freund vorbringt — schon in Alexandrien von der religiösen Frage ergriffen worden. Er war ein ständiger Besucher des Gottesdienstes (24, 2; auch nach der Uebersiedelung nach Berntus geht er sofort in die Kirche 48, 3 f.). Intime Beziehungen verbanden ihn mit den Φιλόπονοι (12, 9. 24, 3), einem Kreise eifrig frommer Laien, der 45 anscheinend überwiegend aus Studierenden bestand. Sein fehr anschaulicher Bericht über bie alerandrinische Beit zeigt, daß er an ben propagandistischen Bestrebungen ber drifb-lichen Studierenden lebhaften Anteil nahm. Man muß es in der Bita nachlesen, wie biefe jungen Leute Andersgläubigen nachspürten, sie beim Bischof und durch ihn bei ber Behörde benunzierten (25, 6; vgl. 33, 15), den Bobel ausbetten, in die Säuser brangen, 50 bie Symbole (Sbole) bes Gotterbienftes entfernten, verbrannten ober auslieferten und selbst, übrigens auf Befehl bes Erzbischofs, die Demolierung nicht scheuten (32, 11). 3twanzig Kamele voll Ibole, fagt 3. mit Stolz (33, 11), schleppten fie vor ben Richter, nachbem fie in ber kleinen Borftabt Menuthis ihre Helbenthaten verübt hatten. Dit ben Mönchen unterhielt Z. respektvollen Berkehr, aber er sah es ungern, daß sein Bruber 55 Stephanus Mönch wurde, weil er ihn dafür zu zart hielt (39, 11). Gelegentlich übte er seine Rhetorentunst: einem Freunde, dem vor der Zeit versiorbenen Menas (12, 5), hielt er die Grabrede (45, 6 ff.) vor einer größeren Berfammlung, zu der auch die "heiben" eingeladen waren. Es war vielleicht nicht fehr taktboll, daß er durch seine Worte einen ber Geladenen zu dem Ausruf veranlaßte: "Wenn du hier gegen die Götter fprechen wolltest, warum haft du uns an das Grab beines Freundes gebeten?" (46, 1). Severus aber applaudierte lebhaft. Als Severus, vermutlich Herbit 486, nach Berytus übersiedelte, suchte er 3. zu überreben mitzugehen (46, 10). Dieser konnte sich bazu nicht entschließen,

vornehmlich weil er vom Studium in Alexandrien noch eine weitere Festigung seiner reli-

giösen Anschauungen und reicheres Rüftzeug zu ihrer Verteidigung erhoffte (46, 13 ff.). Erst nach einem Jahre verließ er Ugypten, und nach turzem Besuch in der Heimat (89, 6) von Herbst 487 an an der berühmten Rechtsfakultät zu Berytus sein juristisches Studium zu absolvieren. Leiber streift die Bita (47, 1 ff.) nur mit wenigen Worten die s ben mittelalterlichen Depositionen abnlichen Gebrauche, mit benen bie "Füre" (dupondii) von ben älteren Semestern (edictales) empfangen wurden. 3. fam leichter bavon dis) von den älteren Semestern (sclictales) empsangen wurden. Z. tam leichter davon als er gefürchtet hatte. Als seinen Lehrer nennt er Leontius, den Sohn des Eudogius; nach Brief 77 Prosops muß man annehmen, daß auch Diodor zu seinen Prosessionen geshörte. Neben dem offendar sleißig und mit Erfolg betriebenen Fachstudium (62, 17) 10 las er eifrig in den Kirchendätern, von deren Schristen er viele bei sich sührte (48, 17), und gab sich frommen Übungen hin. Galt doch sein Besuch sofort nach dem ersten Kolleg der Auserstehungs- und der Marienkirche (48, 3 st.). Übrigens betont er (78, 6; vgl. 100, 13), er habe mit den Bischösen Phöniziens nicht kommuniziert, da er sich zu den "Bätern" (Mönchen) in Ägypten und Palästina hielt, d. h., er war ein überzeugter Mono- 15 wösselt und strommer Antickalesdomigner. Über seine Pemisbungen um die "Rekehrung" physit und strammer Antichalcedonianer. Über seine Bemühungen um die "Bekehrung" bes Severus wurde schon Bb XVIII, 252, 41 ff. gehandelt. Bei all seiner Frömmigkeit ist 3. doch nicht Mönch geworden, wie so manche seiner Bekannten, über die er uns selbst berichtet (87. 88). Es scheint, daß nicht nur die Abneigung des Baters (88, 10), ber wohl an bem einen Mönch (s. oben 594, 24) in ber Familie genug haben mochte, 20 sondern auch die Empfindung, daß er nicht zum Mönch bestimmt sei, ihn zurückielt. Ein Wort Petrus des Iberers haftete in seinem Gedachtnis, ber, als ihn 3. nach ber Rudtehr von Alexandrien mit einem Freunde besuchte, zu dem andern gesagt hatte: "Geh bin und laß dich scheeren", zu B. aber, den er beim Frühftuck fand: "Bleib nur, mein Sohn, und iß" (89, 10). Einmal (88, 6 ff.) ließ er sich bereden, die Freunde, die sich 25 ber Klosterzucht des Iberers unterstellen wollten, wohl ohne Wissen der Eltern nach Majuma zu begleiten. Aber dort "sanken ihm die Flügel" (89, 3), und er kehrte nach Berptus zurück. Bald darauf (wahrscheinlich 1. Dez. 488 [vgl. Kugener, Byz. Zeitschr.

466]) ftarb Petrus.

So ging die Studienzeit vorüber, und Z. kehrte nach Majuma zurud. Doch ist er so balb, vielleicht 492 oder balb darauf, nach Konstantinopel übergesiedelt (f. o. S. 594, 31) und Rechtsanwalt geworden. Er sagt einmal (92, 1) von Severus, dieser habe sich als ερίτως (etwa: Gerichtsredner) niederlassen und den Beruf des σχολαστικός (Advotat) ausüben wollen. So wird es auch bei Z. gewesen sein, und seine beiden Beinamen sinden von hier aus ihre einsache Erklärung. Er hat sich in der Reichshauptstadt — ein 85 Aufenthalt in Rhodos, den man aus Protop, Brief 9, heraustesen kann, aber nicht muß, war wohl nur vorübergehend — eine angesehene Stellung zu erwerben verstanden. In der Borbemerkung, die im Cod. Mosquensis, seiner Schrift gegen die Manichaer (s. u. S. 597, 49) vorangeschickt ist, wird er als συνήγορος της άγορας της μεγίστης των υπάρχων και συμπονών τω κόμητι του πατριμονίου bezeichnet. Was sür ein "höchster w Gerichtshof" das sein soll, ist nicht ganz leicht zu sagen. Die Hyparchen sind die Präsesten, aber einen Gerichtshof der Präsesten, aber einen Gerichtshof der Präsesten gab es nicht. Vermutlich ist das Konsistorium, ber taiferliche Kronrat ober Geheimrat, gemeint. Der zweite Titel tennzeichnet 3. jebenfalls als juristischen Beirat (πάρεδρος, assessor) des comes sacri patrimonii (κόμης της ίδικης κτήσεως), d. h. bes oberften Berwalters ber taiserlichen Guter, bes Domanen= 16 oder Hausministers (vgl. über biefes Amt, bas erft unter Anastasius, wahrscheinlich 509, von der comitiva rerum privatarum abgezweigt wurde, D. Seeck in Bauly-Wissowas ME. 41, Sp. 676 f. unter Nr. 87 c). Der comes patrimonii war Mitglied bes Kronrats. Dazu stimmt, daß Protop in einem an Z. und Philippus gerichteten Brief (Nr. 84) einen Dazu sintimt, das Protop in einem an Z. und philippus gerioteren Brief (Mr. 84) einen ber Angeredeten, also wohl Z., als κονοιστοςιανός, d. h. "Konsistorialrat", begrüßt. In so einem früheren Brief (Nr. 52) nennt er Z. ἐπάρχων δήτως, was keinenfalls amtliche Bez zeichnung ist, aber dasselbe meinen kann, was in Cod. Mosqu. mit συνήγοςος κτλ. wiedergegeden wird. An anderer Stelle (Nr. 152) erwähnt er von Dritten, daß sie in Z. einen δικαστής δοθός und ἄρχων δίκαιος verehren. Die "Abvokatur war (vgl. M. A. von Bethmann-Hollweg, Der römische Civilprozeß I. Bonn 1866, 166 s.) die gez 55 wöhnliche Vorschule zu höheren Staatsämtern, nach deren und 1866, 166 s.) die gez stellagten Würde undeschadet zu dem früheren Geschäft zurückkehrte". So mag auch Z., wie das die Regel war (Bethmann 131) sich einem und dem andern Magistrat stir die wie das die Regel war (Bethmann 131), sich einem und dem andern Magistrat für die Dauer seines Amts verdingt haben, ohne die Advolatur dauernd aufzugeben (zum Borstehenben verbanke ich meinem Herrn Kollegen D. L. Strack einige wertvolle Winke). 60

00 bezeichnen, ansehen.

Am Hofe behielt man ihn im Auge. Er hatte dort einflufreiche Bekannte, die Eunuchen Euprazius (f. unten 3. 46; Kirchengeschichte Vit. Sev. 104, 13 wird E. als edvodzos roususoudagoos, d. h. praepositus saari audiouil, soviel als Oberstämmerer bezeichnet) und Misael (f. u. S. 597, 28; zwei Briefe des Seberus sind an den roususoudagoos Misaels gerichtet; del das Rähere dei Rugener, Byz. Zeitsch. 468f.), beides fromme und kirchlich interessivet Herren. Die kirchlichen Angelegenheiten beschäftigten auch J. neden seinen weltlichen Geschäften unauszesetzt. Als Severus in Sachen der nephalischen Wirren (Bd XVIII, 253, 60 ff.) in die Hauptstadt kam, sexte er sich mit Z. in Verbindung. Es darf daher nicht Wunder nehmen, daß man den Bielgewandten, der sich auch als Schriftsteller (f. u.) hervorgethan hatte, für eine hohe kirchlichen Würde ins Auge saste. Ein rascher übergang aus dem weltsichen Verus in den gestlichen zu hoher Stellung war ja nichts Seltenes (Rugener, ROChr. 209, verweist mit Recht auf Justinian, Nov. 6, 1). 527 war Z. noch Laie; denn seine Schrift gegen die Manicher kann (f. u.) nicht früher entstanden sein. 536 hat er sich als Bischof von Mithlen an der Synode zu Konstanstinvoll (f. Bd XIII, 393, 53f.) beteiligt. Er gehörte zu den Abeschanden, die die wenig angestehme Ausgabe hatten, den Patriarchen Anthinus zu seiner Berantwortung vor die Bäter zu laden (Mansi 8, 926). Er griff auch in die Debatte ein (Mansi 933) und hat, wenigstens nach einigen Hantschriften such in die Debatte ein (Mansi 933) und hat, wenigstens nach einigen Hantschriften sinde sich die des A. nicht), der Berdammung des Anthinus zugestimmt. Mit seiner und auß der zuschalten Dort ist Z. mit Wärme für Zenoß Henrich wirde sich eine solche Haltung wohl bertragen. Dort ist Z. mit Wärme für Zenoß Henrich ein solche Haltung wohl bertragen. Dort ist Z. mit Wärme für Zenoß Henrich wirde er damit nicht untreu. Ibrigens wissen siehen seinen späteren Ledensschlichten beithe erweiten bertreten.

3. ift ber Verfasser folgender Schriften: 1. Die "Rirchengeschichte", sprisch erhalten in Cod. Mus. Brit. Add. 17202. Ausgaben: Anecdota Syriaca, herausgegeben v. J. B. N. Land, 3 Bde, Leiden 1870 (nur sprisch); R. Ahrens und G. Arüger, Die sog. Kirchengeschichte des Zacharias Khetor, Leidz. 1899 (deutich mit ausstührlicher Einleitung, tertkritischen Anmertungen und Kommentaren); F. J. Hamilton und E. B. Broots, setzukritischen Anmertungen und Kommentaren); B. J. Hamilton und E. B. Broots, (englisch mit kurzer Einleitung und tertkritischen Anmertungen). Zu beiden Ausgaben des Kugeners oben (S. 593, so) genannte Abhandlung. Die "Kirchengeschichte" des J. ist nur sprisch als Teil eines aus 12 Bückern bestehenden Sammelwerkes (Historia misoellanea) errehalten, das eine Art. "Weltgeschichte" barstellt, mit der Erschaffung der Welt beginnt und die die Gegenwart des Verfassers — bermutlich eines Mönches aus dem Johanneskloster in Amida — reicht, d. h. die Jum Jahre 880 Graec., d. i. 568/69 n. Chr. Buch 3 die 6 dieser Kompilation enthalten die "Kirchengeschichte". Diese, die zeit von 450—491 besandende Schrift erhebt nun nicht den Anspruch, die Darstellungen eines Schraee, Sozomenus oder Theodoret sortzusesen, sondern sie ist eine Gelegenheitsschrift (odprygauma nennt es der Autor des Sammelwerkes S. \*42, 13 u. ö.; näherer Titel ist unbekannt). Z. war von einem Bekannten, dem kaiserlichen Kammerherrn Euprazius (s. d. S. 2), demselben, an den Sederus seine Anoxoloeis richtete (s. Bd XVIII, 264, 21), ausgesordert worden, ihn über die Schräftele der Kirche seit Shalcedon zu unterrichten. Er teilt nun in breiter Darstellung mit, was er zielbst erlebt hat und was ihm persönlich mitgeteilt oder aus Urkunden und Briefen so leicht zugänglich war. Sein Horizont ist darum auf Alexandrien und Palästina beschränzt werden gebacht wird. Welten von großem Wert. Die Notigen über sontige Vorantit was er hier bringt, ist als Quelle von großem Wert. Die Notigen über sontigen und berflächlich und unvollständig. Evagrius (s. d. A. Bd v. 6

2. Biographien: a) Die Etzählung vom Leben des Severus, Batriarchen von Antiochien (Vita Severi), erhalten in Cod. Berol. Sachau 321. Ausgaben: sprisch von Jod. Spanuth, Das Leben des Severus von Antiochien, in spr. Ilberletung, Göttingen 1893; sprisch und französisch von M.-A. Rugener, Vie de Sévère par Zacharie le Scholastique, in Patrol. Orient. Tom. II, Fasc. 1, Par. [ohne Jahr; 1903]; franz. 5 von F. Nau, in Rev. de l'Orient. Chrét. 4, 1899, 344—353; 544—571; 5, 1900, 74—98. Der in einem vialogisch gehaltenen Eingang dargelegte Jwed der Schrift war, die über das Borleben des Severus, insbesondere seine angebliche Gösendienetei, ausgestreuten Berdächigungen zurüczuweisen, was wiederum in breiter, aber sehr anschaulicher Darkellung geschieht. Ohne Frage ist die Vit. Sev. ein Rulturbild von großem 10 Wert, das als solches noch lange nicht ausgenutt ist. — b) Die Etzählungen von Netrus dem Iberer, Theodor, Bischof von Antinoä in Ägypten, und dem ägyptischen Asseten Jsaias. Bon biesen der Geschichten ist nur die letze erhalten. Ausgaben: sprisch, nach Cod. Mus. Brit. 12174 von Land a. a. D. (s. o. 596, 22) 346—356; beutich (nach Land) von Ahrens a. a. D. (s. o. 5596, 22) 342—274, 6; spr. und 15 lat., nach C. M. B. 12174 und Cod. Sach. 321 von E. B. Broots, Vitae virorum apud Monophysitas eeleberrimorum, im Corp. Script. Christ. Orient., Scriptores Syri, 3. Ser., 25. Bd, Baris u. Leipz. 1907, 1—16 (1—10). Bon der Vita Petri hat Broots (a. a. D. 18 [12]) ein Bruchstück (wenige Zeilen) aus Cod. Sach. 321 verössenden der "Kirchengelchichte" in Widerspruch stehen, auch das Brootsche Fragement sich bei Raabe nicht sindet. Wie Rugener richtig ausgesührt, hat (vgl. seinen Kussen liegen lassen leigen lassen der sich sindet. Wie Rugener richtig ausgesührt, hat (vgl. seinen Kussen liegen lassen liegen lassen, denn ber Misael, der am Schlüß der vita Jesaiae (Ahrens-Krüger 273, 30) angeredet wird, lann tein anderer sein als der uns aus dem Briefwechsel des Severus und aus den Mindsgeschichten des Johannes von Ephelus bekan

(De mundi opificio contra philosophos disputatio). Ausgaben: Johannes Tarinus, Bar. 1619 (im Anhang zur Philofalia des Drigenes); J. Fr. Boissonade, Aeneas Gazaeus et Zacharias Mitylenaeus, de immortalitate animae et mundi consummatione, Par. 1836 (mit den Noten von Tarinus, Kaspar Barth und Fronton le Duc); MSG 85, 1011—1144. Bgl. Fabricius-Harles, Bibliotheca Graeca 10, Hamb. 1807, 85 633—635 (hier Notizen zur handschriftlichen Überlieferung; vgl. bazu auch W. H. ban be Sande-Bakhupzen in seiner Ausgabe des Abamantius, Leipz. 1901, S. XXXVI [Cod. Par. Bibl. Nat. 460]); Ruffos a. a. D. [f. o. S. 594, 17]; Rugener, ROChr. 207. In biefem fich ju Berptus abspielenden und möglicherweise bort abgefaßten Dialog bisputiert 3. mit einem Schüler des alexandrinischen Sophisten Ammonius, bei dem er selbst den 40 Aristoteles gehört und mit dem er öftere Gespräche gehabt hatte (vgl. MSG 1029 A und 1021 C; Vit. Sov. 16, 11). Im Lauf des Gesprächs führt er den Ammonius und einen Mediziner (Gessius?) redend ein und hält ihnen seine Argumente entgegen. Natürlich sagt ber Gegner am Schlusse (1140 C): dixacor êpáry xal evloyor. Die Schrift ift nach bem Borbild von des Aneas von Gaza (s. d. Bd I, 227) de immortalitate ani-45 mae gearbeitet, nicht umgekehrt Aneas von Zacharias abhängig (so Barth, MSG 1016 und danach Krüger XXIV). Rugener macht auf die Ahnlichkeit des Eingangs mit dem zu Platos Cuthpphron aufmerkam. Auch hier wäre nähere Untersuchung erwünscht. b) Αντίροησις Ζαχαρίου ἐπισκόπου Μιτυλήνης, εύροντος ταύτην ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἐν χάρτη, ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ βασιλέως, ρίψαντος αὐτὴν Μανιχαίου (Zachariae Mity-το lenensis disputatio contra ea quae de duobus principiis a Manichaeo quodam scripta et projecta in viam publicam reperit, Justiniano imperatore). Ausgaben: Demetratopulos, Bibliotheca ecclesiastica, Leipz. 1866, 1—18 (f. J. Drajete, SwIh 43, 1900, 235 f.); J. B. Bitra, Analecta Sacra 5, Bar. 1888, 67—70 (Cod. Monac. 66, sacc. XVI; Cod. Genuensis 27, sacc. XI [vgl. bazu A. Ebrhard, Bentralbl. f. 55 Bibliothetsw. 10, 1893, 204]; Cod. Mosqu. 394 ann. 922 (für Arethas von Cafarea geschrieben, in ben Ausgaben nicht benutt sogl. Wladimir, Spstemat. Beschreibung ber Hi. b. Spnodal-(Batriarchats-)Bibliothet zu Mostau 1, Most. 1894, 299; Notiz von Krumbacher]). Im Mostauer Coder ift die Schrift mit einer Borbemertung versehen, die den wunderlichen, natürlich nicht vom Autor herrührenden Titel erklärt (s. auch Pitra, Pre- so

face VII), keinen Zweisel barüber läßt, daß bei der Absassing Z. noch Laie war und die Absassing mit dem Manichäeredikt von 527 in Berbindung bringt. Auch ersahren wir hier, daß Z. schon früher Errid \*\*xxpalaua gegen die Manichäer geschrieben hatte. Bas die Handschriften bieten, kann übrigens nur Bruchstück sein. In Cod. Monac. solgen auf unser Stück 49 capitula ohne Titel über den gleichen Gegenstand, die sich auch in Cod. Vatic. 1838 (nicht 61; vgl. G. Mercati, Note di letteratura diblica e cristiana antica, Rom 1901, 183) sinden. Näheres bei Krüger XXVII. G. Krüger.

Zahlen bei den Hebraern. Zahlenspmbolik in der hl. Schrift. — S. die ältere Litt. bei Winer, Vibl. Realwörterbuch II, 713 ff.; Kneuder in Schenkels Bibellerikon IV, 688 ff.; Riehm in dessen "Jandwörterbuch des Bibl. Altertums", 2. Aust., II (1894), S. 1803 ff. — Neuere Litt.: 1. Allgemeines. R. Hitzel, leber Rundzahlen, ASGV (1885), 1 ff.; Ed. König, Numeri rotundi in "Stilistik, Khetorik, Poetik zc." (Leipz. 1900), S. 51 ff.; dersen, N. Number in Hastings Dictionary of the Bible III (1900), 560 ff; Karton, A. Number in Chennes Encyclopedia Biblica III (1902), 3434 ff.; H. Zieremias, "Die heitigen Zahlen" in "Das AT im Lichte des A. Orients", 2. Aust. (Lyz. 1906), S. 56 ff. — 2. Zu einzelnen Zahlen: H. Ulener, Oreiheit, Khein. Austeum für Philol., NH, Bb 58 (1903), S. 1 ff.; K. Stade, Die Dreizahl im AT. ZatB 1906, S. 124 ff. — Zur Bierzahl: H. Guntel, Zum religionsgesch Berständnis des AT (Gött. 1903), S. 43 f. u. S. 81. — Zur Sieben vgl. den A. "Seilige Siebenzahl" von Zödler v. Bd XVIII S. 310 ff. Der Litteratur auf S. 310 ist noch beizusügen die hervorragende Abhandlung von Joh. Sehn, Siebenzahl und Sabbat bei den Babyloniern und im AT (Leipziger semitist. Studen II, 5), Leipz. 1907. — Zur Reun: B. Koscher, Die enneabischen und hebdomabischen Fristen und Wochen der dltessen Griechen, W. KXIV, 1 (Leipz. 1904); Enneabische Studien, ib. XXVI, 1 (Leipz. 1907); Kägi, Ueber die Reunzahl bei den Ostariern in "Khilolog. Abhandlungen sür Schweizer-Sibler". — Zur Zwölf, Die Zieben: und Keungahl im Kultus und Mythus der Griechen, ib. XXIV, 1 (Leipz. 1904); Enneadische Studien, ib. XXVI, 1 (Leipz. 1907); Kägi, Ueber die Reunzahl bei den Ostariern in "Khilolog. Abhandlungen sür Schweizer-Sibler". — Zur Zwölf, Die Zieben Landeringen zu einem M. in Zhme 1850, S. 145 ff.); vgl. auch S. Krauß, Die Zahl der bibl. Bölterschaften, ZatB 1899, 1, S. 1 ff. und II, 38 ff.

1. Jahlen und Rechnungswesen überhaupt. Die in der Bibel vorkommenden Zahlen und Berechnungen, sowie die seine Pertrautheit mit den sog. vier Spezies und das Rechnen beziehen, seten lediglich eine Bertrautheit mit den sog. vier Spezies und den Elementen der Bruchrechnung voraus. Is zählen, wodon Is zahlen, gs 71, 15), ist ursprünglich wohl so die als zusammenreihen; rein hedräsch ist auch IPP (eig. inspizieren, mustern) von dem Zählen einer größeren Menschenmenge, des zu kriegerischen Zweden. Mehr aramässch ist dagegen IPP bestümmen, zählen, wodon ist du kriegerischen Zweden. Mehr aramässch ist dagegen IPP destümmen, zählen, wodon ist du kriegerischen Zweden. Mehr aramässch ist dagegen IPP destümmen, zählen, wodon ist du kriegerischen Zweden. Mehr aramässchen zwedenen Le 25, 27 u. a.; IPP destümmen, zahlen wodon ist das überschlich ist das Uberschlissige, der Rest. Sine Reihe von Additionserempeln mit größeren Zahlen sinde lich zwei der Rechnung wird Le 25, 8; Nu 7, 88, Division Nu 31, 26 st. Sine etwas verwideltere Rechnung wird Le 25, 8; Nu 7, 88, Division Nu 31, 26 st. Sine etwas verwideltere Rechnung wird Le 25, 50; 27, 18. 23 vorausgesetz; doch wird man sich auch dier schenung wird Le 25, 50; 27, 18. 23 vorausgesetz; doch wird man sich auch dier schenung wird Le 25, 50; 27, 18. 23 vorausgesetz; doch wird man sich auch dier schenung wird Le 25, 50; 27, 18. 23 vorausgesetz; doch wird man sich auch dier schenung an den beiden letzten Stellen dem Priester übertragen, galt somit wohl nicht als eine allen geläusige Kunst. Bon Brüchen sindet sich sind 13, 8 (3/3, "nicht "Doppelanteil", wie Dt 21, 17), Gen 47, 24 (vier Teile so viel als 4/3) und Neh 11, 1 (neun Teile = 3/10). Daß dabei der allenthalben das Zehnzahlsstem zu Grunde liegt, ergiebt sich, abgesehen von den öster vorkommenden Potenzierungen der 10, besonders aus dem Umstand, daß außer den Zahlen vorkomden sind. An den Zusammenhang des Zehnzahlspstems mit der Fingerzahl dürfte noch die ursprüngliche Bedeutung der semitlichen Zahl für Fünf, d. i. "Zusamme

2. Jahlzeichen. Die Verwendung von Buchstaben als Ziffern (s. das Nähere darüber in Gesenius-R. hebr. Gramm. § 5 k) läßt sich schon in vorptolemäischer Zeit, bei den Juden jedenfalls auf den makkabäischen Münzen nachweisen. In früherer Zeit haben sich ohne Zweifel auch die Hebräer des Ziffernspstems bedient, welches in Babys lonien entstanden und von hier aus nicht nur zu den Aspriern, sondern auch weiter nach Westen dis zu den Agyptern und nach Osten dis zu den Indern vorgedrungen war (vgl.

bie Darstellung dieses aus senkrechten und wagrechten Strichen, Kreisen und Bogen bestehenben Systems bei Merx, Grammatica Syriaca, Halle 1867, Tasel zu S. 17; die sog. Löwengewichte dieten daneben die Angaden auch in babyl. und aram. Worten). Jedensalls dürste sich aus Obigem ergeben, daß die von manchen Auslegern versuchte Aurücksüberung kritisch verdächtiger Zahlen auf verschriebene Zahlbuchstaden mit höchster Borssicht auszunehmen ist. Derartige Verwechsellungen könnten erst aus einer Zeit stammen, wo der Text nach Ausweis der Versionen längst swirter war (vgl. 3. B. 2 Sa 15, 7, wo auch in den LXX von 40 Jahren die Rede ist). Vollends müßig sind aber solche Korrekturen, wenn sie auf die systematische Beseitigung allzu hoher Zahlen, besonders in der Ehronist, gerichtet sind. Man verkannte dadei, daß der Chronist eben höchste Jahlen der soch eichten wollte, und die Erklärung derselben ist nicht in Schreibsehlern, sondern nur in dem eigentümslichen Sharakter der Midraschwerke zu suchen, aus denen der Chronist gestönist hat

schöpft hat. 3. Zahlensymbolik in der Bibel. Die Beobachtung, daß bei den verschiebenssten Bölkern bestimmte Zahlen (und zwar vielkach dieselben) mit Vorliebe für bestimmte 18 Zwecke gebraucht wurden, mußte frühzeitig zu der Frage führen, ob nicht gewissen Zahlen von Haus aus eine bestimmte symbolische Bedeutung innewohne, aus deren mehr oder weniger bewußten Erfassung die Vorliebe für sie zu erklären sei. Ganz besonders lag diese Frage dann nahe, wenn die häusige Verwendung einer Zahl mit dem religiösen Glauben eines Bolkes, den ihm heiligen Dingen oder Handlungen in Zusammenhang 20 stand. Von dem Vorliebes, die eigentliche Bedeutung dieser sog, "heiligen Jahlen" zu erklären, schritt man dazu sort, überhaupt allen vielgebrauchten Zahlen ein bestimmte symbolische Bedeutung unterzuschieben. Auf dem Boden der Bibelauslegung fanden solche Bestredungen frühreitig eine Stütze erklisch darin, das sich gewisse Lablen thatsächlich als Bestrebungen frubzeitig eine Stute erftlich barin, baß sich gewiffe Bablen thatsachlich als "heilige Bahlen" verwendet fanden, zweitens in der jüdischen Borliebe für die mystische 25 Ausdeutung einzelner Worte auf Grund des Zahlwertes der Buchstaben. Beispiele für biefe fog. "Gematria" (b. i. Geometria, ein Teil ber mpftischen Grammateia; bgl. oben 28 IX, 681, 28) liegen wahrscheinlich vor in bem sehr späten Mibrasch Gen 14, 14, wo bie Bahl 318 nach alter rabbinischer Überlieferung ben Buchstabenwert von אליעזר (15, 2) ju erklären ift, endlich in einigen (wenn nicht vielen!) Zahlen bes Priefterkober. So zu erklären ist, endlich in einigen (wenn nicht vielen!) Zahlen des Priesterkoder. So becken sich die 603 000 Föraeliten Nu 1, 46 auffällig mit dem Zahlenwert von Experiment in den weiteren 550 dürfte irgend ein Regens dazu stecken. Übrigens schien auch der christlichen Exegese nach dieser Seite durch Apk 13, 18 ein deutlicher Wink gegeben. Dazu so kam derittens die aus der griechischen Philosophie übernommene Zdee von den Zahlen und Zahlenverhältnissen als den Grundlagen aller Ordnungen im Weltall. Ins Jüdischspellenistische und Christliche übersetzt bedeutete dies natürlich, daß Gott dei der Weltzschöpfung alle Dinge "nach Maß und Zahl und Gewicht geordnet" (Wei 10, 11; das Pythagoräische: die Zahl ist das Prinzip der Dinge), daß er aber auch in der Heils wökonomie bestimmte Ordnungen in Raum, Zeit und Dingen zum Ausdruck gebracht habe. Den Gesehen, auf welche diese Ordnungen gegründet sind, galt es nun nachzuspüren, und so entstand (namentlich nach dem Vorgang Augustins: val. dazu A. Knadwissch. St. so entstand (namentlich nach dem Borgang Augustins; vgl. dazu A. Knappitsch, St. Augustins Zahlensymbolit, Graz 1905) neben der jüdischen eine Art christlicher Kabbala, die noch heute zahlreiche Berehrer hat. Und mögen auch diese Rabbalisten (abgesehen von 46 einigen landläufig geworbenen Phrasen) in ber Deutung bes Einzelnen noch so ftart voneinander abweichen, so hat dies doch nicht gehindert, die Wiederholung alter und die Erfindung neuer willfürlicher Einfälle als ein "Eindringen in den tieferen Schriftfinn" ju preisen und sich an ber beständigen Bermehrung ber "Signaturen" zu erfreuen. Es war besonders Bahr in feiner "Symbolit bes Mosaischen Rultus", naber in bem Abschnitt so über die Bedeutung der Stiftshütte nach ben einzelnen Zahlen- und Magberhältniffen bes Grundriffes" (Al. I, § 9), welcher ju weiteren nuplosen Ubungen bes Scharffinns Anlaß gab. In seine Fußtapfen traten insbesondere: Kurg, "Uber die symbolische Dignität der Zahlen an der Stiftshütte" (ThStR 1844, S. 315 ff.), welcher trot aller Lobsprüche für die Berdienste Bährs sich doch dessen "Grundansicht" nicht hat aneignen können; 56 ferner Kliefoth, "Die Zahlenspmbolik ber heil. Schrift" (in seiner und Diechoffs "Theol. Zeitschrift" 1862, S. 1 ff. 341 ff. 509 ff.), welcher "aus der Schrift selbst auf empirische und bistorische Weise ermitteln will, welche Bedeutung Gott durch bestimmte Werke bestimmten Bahlen aufgeprägt hat", dann aber (S. 8ff.) aus "Grundzahlen, sekundären Zahlen und Hispahlen" ein so künftliches System zusammenkonstruiert, daß sein Nachfolger Lämmert w

("Bur Revision ber bibl. Zahlenspmbolit" in ben 3bIh 1864, S. 3ff.) gar nicht mit ihm einverstanden sein tann. Er muß vielmehr klagen, daß die biblische Zahlenspmbolit, bie nach ihm "eine wissenschaftliche Disziplin" ift, noch immer fo wenig abgeschloffene Ergebniffe barbiete, bie bisberigen Arbeiten vielmehr eben nur als Berfuche anguseben feien. 5 Und dabei ift es trot ben zehn von Lämmert aufgestellten Gesetzen für die methodische Behandlung der Disziplin bis beute geblieben — fehr begreiflich für alle diejenigen, welche 3. B. auch von der Aftrologie nimmermehr "abgescholssene Ergebnisse" erwarten.

Für eine wahrhaft nüchterne Schriftbetrachtung wird bie erfte Frage Die fein: Giebt es in der Bibel überhaupt einen folchen Gebrauch bestimmter Rablen der über eine fom= 10 bolische (speziell religiös-symbolische) Bebeutung berselben keinen Zweisel läßt? Dabei ist natürlich Borausseung, daß diese symbolische Bebeutung nicht nur den heiligen Schrift-stellern zum Bewußtsein gekommen, sondern auch ihren Lesern ohne weiteres verständlich war. Die Antwort auf obige Frage wird dahin lauten, daß in der That wenigstens die Siebenzahl, weiter aber auch bisweilen die 12, die 10 und die 3 als ausgesprochen sym-16 bolische (resp. heilige) Zahlen in der Bibel erscheinen. Fragen wir aber weiter, wie gerade diese Zahlen dazu gekommen sind, als hervorragend symbolische verwendet zu werden, so sinden wir überall ein Zusammenwirken zweier Motive, eines arithmetischen und eines historischen. Das erstere psiegt Gemeingut vieler und zwar auch ganz verschiebener Völker zu sein, wie es denn keines Beweises bedarf, daß die oben genannten Zahlen saft im 20 ganzen Bereich des Altertums eine wichtige Rolle als "bedeutungsvolle Zahlen" gespielt haben. Bir lassen dabei zunächst auf sich beruhen, wiesern die Rücksicht auf den Naturlauf und naturgeschichtliche Thatsachen mitgewirkt hat, jene Zahlen als bedeutsame hervortreten zu lassen (z. B. dei der Sieben der Hindlich auf die Monate u. s. w.). Denn selbst ohne solche Rücksichtnahme 20 leize sich vielleicht ihre Bedeutsameit zur Genüge erklären: die Drei als einsachte Gruppe (vgl. bas Dreieck als einfachste Fläche); die Sieben als Doppelgruppe mit einem Mittelpuntt, die 12 als vierfache Gruppe und überdies als die erfte vierfältig teilbare gabl, bie 10 als Grundlage bes Dezimalspftems u. f. w.

Daß die Bedeutsamkeit bestimmter Zahlen vielsach auf ihrer arithmetischen Beschaffen-30 heit (f. oben) beruhen muß, durfte durch die Thatsache bewiesen sein, daß es großenteils biefelben Bablen find, die bei den entlegenften Boltern als bevorzugte Profanzahlen, ganz besonders aber als "heilige" Zahlen wiederkehren. Daß dies überall auf Entlehnung beruhe, so daß schließlich alle heiligen Zahlen ihre Wurzel in der altdabylonischen Religion hätten (s. 2. B. von Andrian, Die Siedenzahl im Geistesleben der Bölker; Mt der 35 anthropol. Gesellsch. Siedenzahl in Geistesleben, daß die babylonische Annahme. Andererseitst wird jest nicht mehr bestritten werden können, daß die babylonische Religion und seitst wird jest nicht mehr bestritten werden können, daß die babylonische Religion und Rultur wie in zahlreichen anderen Fällen so auch in diesem Bunkte auf den gesamten Bereich des Semitismus und überhaupt auf die vorchriftliche Welt, insbesondere auch auf das AT und durch dieses wiederum auf das NT und sämtliche christliche Bölker einen son maßgebenden Einsluß ausgesibt hat. So ist es gekommen, daß sich die neueren Forschungen auf dem Gebiete der Zahlensymbolik entweder ganz (so von den oben genannten Gunkel, Zimmern, Zeremias, Hehn) oder doch zu einem guten Teile (Roscher, Usener) um den Nachweis des altbabylonischen Ursprungs der heiligen Zahlen drehen. Natürlich sucht man dabei vor allem auch die Gründe aufzuhellen, die für die Kreierung der einzelnen ab heiligen Zahlen maßgebend waren.

Daß biefe neuere Behandlung bes Problems im allgemeinen auf bem richtigen Wege ift, bebarf keines Beweises mehr, mag nun der Gebrauch der heiligen Zahlen von den semitischen Babyloniern selbst herrühren ober — was wahrscheinlicher ist — als ein sumerisches (ber vorsemitischen Kulturschicht entstammendes) Erbgut zu betrachten sein. so Immerhin wird ein wahrhaft besonnenes Urteil auch heute noch beständig mit folgenden Thatsachen rechnen muffen: 1. Allerdings besteht die höchste Wahrscheinlichkeit, daß die Hervorhebung bestimmter Bablen junächst auf religiösen Gesichtspunkten beruhte, ihre Be-vorzugung auf außerreligiösem Gebiet somit als etwas Sekundares ju betrachten ift. Uber bas lette und tieffte religiöse Motiv werben jedoch fast immer nur Bermutungen gebegt bie suerden dürfen. Um sichersten scheint noch die Deutung der Sieben, da die Babylonier selbst die sumerische Siebenzahl durch Kischschatu, d. i. Fülle, Gesamtheit, wiedergeben. Als stetig wiederkehrende und in die Augen fallende Zahl der Tage der 4 Mondphasen (die Burudführung auf die 7 Planeten ist jest allgemein als haltlos erkannt, zumal die Theorie von den 7 Planeten als den Beherrschern der Wochentage erft im letten vorso driftlichen Jahrhundert nachweisbar ift) ist die Sieben so recht ein Typus der un=

wandelbaren heiligen Ordnungen und wurde als solcher naturgemäß für alle möglichen Thatsachen und Bräuche der Religion und des Kultus und schließlich auch des profanen Ledens in Anwendung gedracht. Daß die Motive für andere heilige Zahlen nicht überall mit derselben Wahrscheinlichkeit zu ermitteln sind, s. u. bei den einzelnen Zahlen. — 2. Daß die Verwendung der heiligen Zahlen im A und NT vielsach mit einem mehr oder minder klarem Bewußtsein über ursprünglichen Zdee erfolgt, kann nicht bezweiselt werden. Hehn (a. a. D. & 77 st.) hat durch zahlsos Belege bewiesen, daß dei der Berwendung der Seidenzahl im AT aller Orten ohne alle Pressung der Gedanse des Vollkommenen, Allseitigen, endstlig Abschließenden in den Fristen der Freude und Trauer, der Plagen und Züchzigungen, der Rache und Sühne u. s. w. hervortritt. Darum kann aber nicht jede so Siedenzahl in der hl. Schrift und überhaupt nicht jede sog. heilige Zahl auf eine bewußte Absicht zurückgeführt werden. Sie ist schon dann genügend motiviert, wenn sie in irgend welchem Zusammenhang mit religiösen Gesückspunkten steht, wie z. B. die 7 Loden des Nassung Susammenhang mit religiösen Gesückspunkten kehr, wie z. B. die 7 Loden des Nassung Susammenhang mit religiösen Gesückspunkten kehr, wie z. B. die 15 Wirtung, daß sie schon in der hl. Schrift mit Borliebe auch auf prosanem Gebiet verwendet wurden. Der Bersuch, auch dann noch eine bestimmte Tendenz aufzuspüren, kann nur zu Spielereien sühren. Welcher unwillkirlige Berwendung der 3, 7 und 12 im deutschen Märchen lehren. — 3. Die als heilige geltenden Zahlen können auch schliche Angaden wösstorischen Charakter haben, oft vergessen worden. Natürlich ist in sehesselssalle zu prüsen, welche Gründe sir die eine oder die andere Ausstell ist in seemselsslalle zu prüsen, welche Gründe sir die eine oder die andere Ausstellig ist in jedem Zweiselssalle zu prüsen, welche Gründe sir die eine oder die andere Ausstellig ist in jedem Zweiselssalle zu

Prüfen, welche Gründe für die eine oder die andere Auffassung sprechen.

Aus dem Bisherigen dürfte sich zur Genüge ergeben, was unseres Erachtens von der Ausstaffung bestimmter Zahlen als den "Signaturen" bestimmter Thatsachen, Personen oder Dinge zu halten ist, so z. B. der 3 als der Signatur der Gottheit, der 4 als der Signatur der Welt oder der Menschheit; der 5 als der Signatur der halben Bollendung, wie der 10 als der Signatur der ganzen Vollendung, der 12 als der Signatur des Boltes Gottes u. s. w. Soll damit gesagt sein, daß die Dreizahl z. B. für das christliche Dogma von der Dreieinigkeit von Bedeutung ist; daß die Verzahl insosen hen A Winden und Hummelsgegenden die Rede ist; daß 5 die Verzahl insosen, von den 4 Winden und Hummelsgegenden die Rede ist; daß 5 die Hale von 10, der Grundlage des Zehnzahlspiems, ist; endlich, daß fast alle bedeutsamen Verwendungen der 12 mit der Zwölzahl der Stämme Issaels zusammenhängen, so kann man sich obige Signaturbestimmungen wohl gefallen lassen, wenn es zur Bezeichnung so einsacher und selbstwerständlicher Wahrheiten überhaupt noch einer solchen Phrase bedarf. Wenn aber damit gesagt sein soll (und dies ist sast immer der Sinn dieser Signaturphrasen), daß überall, wo eine 3, 4, 10, 12 mit einem Schein von Bedeutsamkeit genannt wird, ein versteckter, mystischer Hindens auf die spudolische Bedeutung der betressenden Jahl vorliege, so ist dies ein Einz und Unterlegen, ein kabbalistisches Spiel, gegen welches zu protestieren die 40 besonnene und nüchterne Schriftsrschung das gute Recht und die bringende Aflicht hat.

Die vor allen in Betracht kommende Siedenzahl ist bereits in einem besonderen

Die vor allen in Betracht kommende Siebenzahl ist bereits in einem besonderen Artikel (Bd XVIII, 310 fl.) behandelt. Jur Ergänzung der dort S. 312 f. gegebenen Belege aus dem AT verweisen wir noch auf die Siebenzahl Sach 3, 9; 4, 10 (die 7 Augen als Darstellung der göttlichen Allwissendeit und Fürsorge); 4, 2 fl. (die 7 Lampen als 25 Symbol der göttlichen Lichtfülle); von kultischen Handlungen: Jos 6, 4 fl., im weiteren Sinne vielleicht auch 1 Kg 18, 43 f. (falls dier der Gedanke an einen Regenzauber zu Grunde liegt). Ganz deutlich tritt die Zdee "der höchsten Steigerung, der höchsten Fülle und Kraft" (Hehn) hervor in Jes 30, 26 (siebensacher Glanz der Sonne in der messinischen Zeit); Da 3, 19 (siebensaches Heizen des Feuerosens); Ps 29, 3 ff. (siebenmal "die Stimme so Jahwes"); die Zdee der gesteigerten Zahl überhaupt, eines diessachen Dt 28, 7. 25; 1 Sa 2, 5; Jes 4, 1. 11, 15; Nu 4, 15. Siebentägige Fristen sinden sich außerhalb der Feste und der Reinigungsgedräuche auch in der Geschichtserzählung Gen 7, 4. 10. 8, 12. 29, 20; 1 Sa 10, 8. 13, 8; 1 Kg 8, 65 (nach dem urspr. Text); bei Hochzeiten Gen 29, 27 f.; Ri 14, 12. 15. 17 f. überall liegt dier ursprünglich der Gedanke der "bollkommenen und abgeschlossenen Periode" (Hehn) zu Grunde, nur daß sich ein klares Bewußtsein davon in dem Maße verlor, als sich durch die Macht der Sieben begegnet uns erstlich in der Rabl: 14 Le 12, 5 (14 Tage ist die Wöchnerin unrein nach der Gedurt eines Mädechens), sowie in den 3×14 Gliedern des Stammbaums Christi, Mt 1, 17; vor allem so

aber in der verzehnfachten Siebenzahl. Bgl. zu den oben Bb XVIII, 313 angeführten Belegen noch Ex 1, 5; Dt 10, 22 (70 als Zahl der mit Jakob nach Agypten gekommenen Seelen). Danach sind wohl Ex 24, 1; Nu 11, 16. 24 (Ez 8, 11?) 70 Alteste des Gesamtvolkes angenommen, Lc 1, 10 aber 70 Apostel bestellt. Als Frist von Tagen erschienen 70 Gen 50, 3, von Jahren (als Exilszeit) Jer 25, 11 u. a.; Sach 1, 12. Über die Berechnung dieser, ursprünglich wohl nicht genau duchstädlich gemeinten Zahl auf 70 Jahrwochen Da 9, 2 st., vgl. oben Bb IV, 453 st. Aus der Bedeutsamkeit der Zahl 70 erklärt sich ihre Beliebtheit als runde Zahl, sowohl von Bersonen (Ri 1, 7. 8, 30. 9, 2 st.; 2 Rg 10, 1; vgl. auch die 77 Obersten Ri 8, 14), wie von Dingen (Ex 15, 27; Ri 9, 4). Das gegen bedeuten die 77 Lämmer Est 8, 35 eine ganz außerordentliche Excigerung der Brandopfergaben. — Jn einigen Fällen mag übrigens die 70 runde Zahl für 72 sein; über die verschiedenen Deutungen der 72 s. unten dei der Zahlen gemeint; so die weiteren Bielssach der Siebenzahl sind vohl sämtlich nur als runde Zahlen gemeint; so die voll Ri 20, 15 s.; 1 Rg 11, 3; 2 Rg 3, 26; die 7000 1 Rg 19, 18; 2 Spr 15, 11. 30, 24; 11, 13; die 70 000 2 Sa 24, 15; 1 Rg 5, 15; 1 Chr 21, 14. Schließlich ist noch auf die halbe Sieben in den 31/2 geiten Da 7, 25. 12, 7; Apt 12, 14 (vgl. dazu die Rommenstare) hinzuweisen.

Nächst ber 7 kommt zweisellos der Dreizahl in der hl. Schrift die höchste Bedeutung zu. Auch hier gilt, daß schon die arithmetische Beschaffenheit dieser Jahl (vgl. dazu oben 20 S. 600, 29) zu einem guten Teile ihre Bedeutsamkeit zu erklären vermöchte. Drängt doch nach einer Außerung des Aristoteles die Dreizahl von selbst die Joee von etwas in sich Geschlossenm oder auch durch das Borhandensein von Ansang, Mitte und Ende endgiltig Abgeschlossenm auf. Undererseits sind aber auch hier die Analogien zu der Berwertung der Dreizahl in der hl. Schrift auf dem Boden der babylonischen (und nachmals der 25 griechischen und römischen) Religion so überwältigend an Zahl und Ahnlichkeit, daß ein historischer Zusammenhang zwischen beiden Gebieten nicht wohl bestritten werden kann.

Allerdings muß in einem Punkte — der Bedeutung der Dreizahl für die Lehre den Gott (vgl. den A. "Trinität" Bd XX, 111 ff.) — auf die ehemals beliebten alttestamentlichen Belege endgiltig verzichtet werden. Gen 18, 2 ff. will nicht ein Erscheinen so Jahwes in dreifacher Gestalt berichten, sondern sein Erscheinen mit zwei Begleitern; die Dreigliedrigkeit des Ru 6, 24 ff. erbetenen Segens bezweckt nur, ihn als einen hochgesteigerten, allwirksamen hinzustellen. Sehnso handelt es sich dei dem dreimal heilig Jes 6, 3 um eine rhetorische Figur, die auf eine Art Superlativ — die Steigerung einer Sigenschaft oder Handlung die zum Abschluß oder doch zu dem höchst möglichen Grade — schinauskommt (vgl. die zahlreichen Beispiele dieser Art bei Gesenius-A. § 133 k, 1). Seher ließe sich für die Grundlagen der Trinitätslehre im NT ein innerer Jusammenhang mit den Göttertriaden annehmen, die anderwärts eine so wichtige Rolle spielen, daß Sch. Geshard (Griech. Mythol. I, 141) behaupten konnte, die göttliche Trias sei sat aller Religionen Mittelpunkt; auch Usener ("Dreiheit", S. 4) erblich in der "Götterdreiheit eine des Altertums". Immerhin ist nicht zu vergessen, daß die großen Göttertriaden der babylonischen und griechischen Religion (und nur diese kämen als Analogien zu der driftl. Trinitätslehre in Betracht) ganz offenbar auf einer Dreiteilung des Herrschaftsbereichs der diese ursprünglich selbstständigen Götter beruhen. Damit hat aber die Trinitätslehre brei ursprünglich selbstständigen Götter beruhen. Damit hat aber die Trinitätslehre schleher, hen Töchtern der Sophia, als Beispiel einer dristlich umgebildeten Trias von Göttinnen. In der That war die Herübernahme heidnischer Triaden auf dristlichen Boden überhaupt nur in der Form einer solchen Umbildung möglich.

Was historisch als der eigentliche Ausgangspunkt für die starke Hervorhebung der Oreizahl zu betrachten sei, wird immer streitig bleiben müssen. Man hat an die Oreiteilung des babylonischen Weltbilds in Himmel, Erde, Unterwelt (oder unterirdische Wasser; so auch Er 20, 4; Ot 33, 13) gedacht, der sich alsdann zahlreiche andere Raum- und Zeitbestimmungen "angepaßt" hätten. Usener ("Dreiheit" S. 323, 342 st.) möchte die Oreizzahl als eine Steigerung der uranfänglich bedeutsamsten Zweiheit betrachten. Andererseits will er, sowie H. Diels (Festschrift für Theod. Gomperz, Wien 1902, S. 8) sogar die Heiligkeit der Dreizahl aus ihrer Bedeutung als der ursprünglichen Endzahl der primitiven Menschheit erklären (vgl. jedoch Hehn, "Siebenzahl", S. 69; schon das Sumerische verwendet drei für viel).

Die Idee der höchsten räumlichen Ausbehnung liegt vor in dem "dritten Himmel" 60 2 Ko 12, 2 (vgl. dazu o. Bo VIII, 83), die Idee der erschöpfenden Beobachtung einer

gesetlichen Forberung in bem alljährlich breimaligen Erscheinen aller Manner am Beiliatum (Ex 23, 14 u. a.), sowie in dem Einhalten dreier täglicher Gebetszeiten (Da 6, 11), in den dreitägigen (Gen 40, 10 ff.; Ex 10, 22; Nu 19, 12. 19. 31, 19; 2 Sa 24, 13; 2 Kg 2, 17; Jon 2, 1; Mt 12, 40; MG 9, 9), dreimonatlichen (Ex 2, 2; 2 Sa 24, 13) oder dreijährigen (Le 19, 23; Ot 14, 28; 26, 4; 1 Sa 21, 1; 2 Sa 24, 13 [LXX]; Jef 16, 14; 5 Lx 13, 7) Fristen, in welchen oder nach welchen etwas geschieht oder geschehen soll. Als Ausdruck der erfolgreichen, "nachdrücklich und seierlich" (Stade) zu Ende geschiehten Handlung steht die Orizahl dei dem dreinalsen Sichvernegen (La 20, 41), Segnen (Ru 6, 24 ff.; 24, 10; boch vgl. auch Gen 9, 25 ff.), Sichstreden (1 Kg 17, 21), Schlagen (2 Kg 13, 18), aber auch dem dreimaligen Täuschen (Ri 16, 15) und Verleugnen (Mt 26, 34); 10 vgl. über diese dreimaligen Wiederholungen A. Geiger, jüd. Ztschr. f. Wiss. und Leben, II (1863), 108 ff. In dieselbe Kategorie gehört auch der öfter erwähnte Brauch, einen Angriff mittelft breier Beerhaufen zu machen, um ibn besto ficherer burchzuführen: Ri 7, 16. 9, 43; 1 Sa 11, 11. 13, 17; 2 Sa 18, 2; 2 Rg 11, 5. 6; Hi 1, 17; 1 Mat 5, 33. 3m Sinn einer völlig ausreichenden Anzahl oder als "absoluter Ausbruck der Bielheit" 15 (Ufener), sowie als "Vorstellung ber höchsten Befensentfaltung" (Hehn S. 71) wird bie (Ujener), jowie als "Vorstellung ber hochsten Wesensentsaltung" (Hener), jowie dis "Vorstellung ber hochsten Wesenschiffelden des Landes); Jos 18, 4 (je brei Männer aus jedem Stamm), vol. noch Gen 15, 9; 1 Sa 1, 24. 3, 8. 20, 20; 2 Sa 18, 14; 1 Kg 18, 34; Mt 26, 44; Le 23, 22; Jo 21, 17; MG 10, 16. 11, 10; 2 Ko 12, 8; im Sinn einer erschöpfenden, einen ganzen Bereich vertretenden An= 20 zahl: Hi 2, 11 (die drei Freunde Hobs); Mt 13, 33 (die drei Schessell Mehl); 1 Ko 13, 13 (die drei Kardinaltugenden); 1 Jo 5, 8 (die drei Zeugen).

Diesen Berwendungen der Dreizahl entspricht häusig (ohne daß man den Gedanken

an die Durchschnittszahl der Monatstage herbeizuziehen braucht) auch die ihrer Bielfachen, an die Durchschnittszahl der Monatstage herbeizuziehen braucht) auch die ihrer Vielsachen, zunächst der 30. Diese erscheint, wo es sich um die Nennung einer hinreichenden längeren 25 Frist (Nu 20, 29; Dt 34, 8: die 30tägige Trauer um Aaron und Mose), oder einer zureichenden höheren Summe (Ex 21, 32, vgl. Le 27, 4; Sach 11, 12 s.; Mt 26, 15) oder einer größeren Anzahl von Menschen handelt (Ri 10, 4. 12, 9. 14. 14, 11. 20, 31. 39; 1 Sa 9, 22; 2 Sa 23, 13. 23; Jer 38, 10). Auf eine schon beträchtliche, aber natürlich nicht immer genau abgezählte Menge deutet die 300 z. B. Gen 45, 22; Ni 7, 7. 15, 4; so 2 Sa 23, 18; 1 Kg 11, 3; Esth 9, 15. Sine noch höhere Steigerung stellt die Jahl 3000 dar: Ex 32, 28; Ni 16, 27; 1 Sa 13, 2. 24, 3; 1 Kg 5, 12; 2 Shr 25, 13. 29, 33. 35, 7; AG 2, 41. Als Hereszahl ist die 3000 häusig im 1. Buch der Mat; vgl. außerdem noch die 3300 Amtleute 1 Kg 5, 30 und die 3600 Ausseher 2 Shr 2, 1 u. a. Auch 30 000 ist als Prieserzahl äster genannt (In 8 a. 2 Sa 6, 1) es Auch 30 000 ist als Kriegerauhl öfter genannt (Jos 8, 3; 1 Sa 4, 10. 11, 8; 2 Sa 6, 1; 85 1 Rg 5, 27; 2 Mat 12, 23. 15, 27; vgl. auch die 30 000 Kriegswagen 1 Sa 13, 5 und bie 30000 Opfertiere 2 Chr 35, 7); als höchste Steigerung endlich die 300 000 (1 Sa 11, 8;

2 Chr 17, 14. 25, 5).

Hinficktlick der Bierzahl wurde schon oben angebeutet, daß die überaus natürliche Unterscheibung von vier himmelsgegenden eine Berwendung dieser Rahl überall da nahe so legt, wo es fich um eine Bewegung nach ober bon allen Seiten handelt; vgl. Gen 2, 10 (die 4 Arme des Baradiesstroms), Jes 11, 12; Jer 49, 36; Ez 37, 9; Da 7, 2. 8, 8. 11, 4; 1 Chr 9, 24; Mt 24, 31 u. a. (die 4 Enden der Erde, 4 Winde u. s. w.); Sach 2, 1 ff. (bie 4 Hörner als Bilb ber Feinde Israels ringsum und die 4 Schmiede als ihre Bezwinger); 6, 1 ff. (bie 4 Wagen als Bilb ber 4 Winde). Allenfalls gehören hierher 46 ihre Bezwinger; 6, 1 ff. (die 4 Wagen als Bild der 4 Winde). Allenfalls gehören hierher 4s auch die 4 Tiere Ez 1, 5 ff. u. a. als Bild der nach allen Seiten sich erstreckenden göttlichen Wirksamkeit (vol. auch Apk 4, 6 ff. und die 4 Engel 7, 1. 9, 13 f.), sowie die 4 bösen Strafen Ez 14, 21 und Jer 15, 3 als Bild des allseitigen und abschließenden Gerichts; schwerlich aber die 4 Tiere Da 7, 3 ff., da der Apokalyptiker hier offenbar 4 derstimmte (allerdings die Weltmacht repräsentierende) Reiche im Auge hat, und noch weniger so die 4 Köpfe des Panthers Da 7, 6, sofern dieselben auf 4 bestimmte Könige zu deuten sind. Eher mögen die 4 Flügel desselben Panthers auf die allseitige Ausbreitung des Perferreiches hinweisen. Außerdem vergleiche noch: Er 21, 37; 2 Sa 12, 6 (vierfältiger Ersat eines gestohlenen Schafs; vol. auch Lc 19, 8); Ri 11, 40 (die viertägige Klage um die Tochter Jephtas); Ez 40, 41 (die vier Tische zu Brandopfern).

Unter den Bielsachen der 4 spielt bekanntlich vor allen die 40 eine wichtige Rolle und zwar als sog. "runde Zahl" zur Bezeichnung einer nicht näher zu bestimmenden größeren Anzahl. Am häusigsten erscheinen als runde Zahl 40 Jahre. So als Angabe des Alters dei der Geirat (Gen 25, 20. 26, 34), bei dem Antritt eines Amtes oder der

bes Alters bei ber heirat (Gen 25, 20. 26, 34), bei bem Antritt eines Amtes ober ber Regierung (Jos 14, 7; 2 Sa 2, 10; UG 7, 23; 13, 21), der Dauer des Wüstenzugs so (wobei offenbar die Berechnung der Dauer einer Generation von Menschen hereinspielt; vgl. Ex 16, 35; Nu 14, 22 f. 33. 32, 13; Dt 2, 7. 8, 2; Am 5, 25; Nu 33, 38: Naron stirbt im 40. Jahre nach dem Auszug), der Regierungsdauer eines Richters (1 Sa 4, 18) oder Königs (2 Sa 5, 4; 1 Kg 11, 42; 2 Chr 24, 1; AG 13, 21, wo nachträglich auch seul, wie im AT David und Salomo, 40 Jahre beigelegt werden), oder endlich sonst eines geschichtlichen Zeitraums (Ri 3, 11. 5, 31. 8, 28. 13, 1; Ez 29, 11; AG 7, 30; vgl. auch 2 Sa 15, 7, wo die 40 Jahre zwar sachlich unmöglich, aber doch ein Beweis dassu sind, wie start die Gewohnheit war, einen etwas längeren Zeitraum auf 40 Jahre anzusehen). Natürlich gehört hierber auch die Zahl 80 Ri 3, 30, sowie die 20 als halbe 10 40 Ri 4, 3. 15, 20 und die dreifache 40 als Lebensdauer Gen 6, 3 und Ot 34, 7.

10 40 Mt 4, 3. 15, 20 und die dreitache 40 als Lebensdauer Gen 6, 3 und At 34, 7.

Nicht minder beliebt ist die Ansetzung von 40 Tagen für einen nicht näher zu bestimmenden kleineren Zeitraum. Bgl. Gen 7, 4 st. 50, 3; Ex 24, 18 u. a. (die 40 Tage und Nächte, die Mose auf dem Sinai zubrachte); Nu 13, 25; 1 Sa 17, 16; 1 Rg 19, 8; Ex 4, 6 (wo allerdings die 40 Tage 40 Jahre vertreten); Jon 3, 4; Wt 4, 2; AG 1, 3.

118 unbestimmte Anzahl von Personen oder Dingen scheint die 40 nur zu stehen Ri 12, 14; 2 Rg 8, 9; dagegen sind die 40 Schläge Dt 25, 3 (vgl. 2 Ro 11, 24) nach dem Kontext don Haus aus eine bestimmte Zahl. Die Mannigsaltigkeit der Verwendung schließt es aus, mit A. Jeremias a. a. D. S. 62 die Plejadenzahl 40 für die Zahl aller Nöte und Entbehrungen (Müstenzug, Wanderung des Elias, Fastenzeit) zu erklären.

20 Ebenso verzichten wir auf die ehedem beliebte Symbolisierung der 40 (20. 60) in den Maßen des Salomonischen und Ezechielischen Tempels, sowie der Stistshütte, ohne daß wir in jenen Maßen (bes. der Rudussorm des Allerheiligsten) eine Absücht verkennen wollen.

Auf einer Potenzierung der 40 vermittelst der gleichfalls bedeutsamen Zahl 12 beruht ohne Zweisel der numerus nobilis 1 Kg 6, 1, welcher vom Auszug aus Agypten 25 dis zum Beginn des Tempelbaus 480 Jahre, d. h. 12 Generationen von je 40 Jahren, rechnet. Wiesern mit dieser Zahl zugleich eine Halbierung des ganzen Zeitzaums vom Auszug dis zur Rücklehr aus dem Exil gegeben ist, indem die 430 Jahre der Könige von Juda zusammen mit den 50 Jahren des Exils abermals 480 Jahre ausmachen (240 davon fallen auf die Könige des Nordreichs!), kann hier nicht näher erörtert werden; vogl. über diese Fragen die Kommentare zu 1 Kg 6, 1 und den Art. "Zeitrechnung" in der 2. Auss. Bd XVII, 466 f.

Bon ben weiteren Steigerungen der Bierzahl erscheint die 400 als runde Anzahl von Jahren Gen 15, 13 (vgl. dagegen Er 12, 40: 430 Jahre); von Personen: Mi 21, 12; 1 Sa 22, 2. 30, 17; 1 Kg 18, 19. 22, 6; AG 5, 36; von sonstigen Dingen: 1 Kg 7, 42; 85 Est 6, 17. Ferner die 4000 als Personenzahl 1 Sa 4, 2; Mt 15, 38 u. a.; AG 21, 38; ebenso die 40000 Ri 5, 8; 2 Sa 10, 18 (vgl. auch 1 Kg 5, 6, wo allerdings der Text sicher verdorben ist); endlich 400000: Ri 20, 2. 17.

Bon ben Bertvendungen der Fünfzahl erklärt sich von selbst die zweimalige Fünf als Zerlegung der Zehnzahl; so die 5 und 5 Gestelle 1 Kg 7, 39 und die 5 und 5 Leuchter & B. 49; die 5 klugen und die 5 törichten Jungfrauen, Mt 25, 2. Als runde Zahl schient die Fünf gebraucht 1 Sa 17, 40 (die 5 Schleubersteine Davids); 21, 3 (1 Brot oder 5) und so wohl auch Jes 19, 18 und 1 Ko 14, 19. Im üdrigen spielt die Fünf besonders bei Abschäungen (Lösungen) eine Rolle. So Ex 21, 37 (sünfsacher Ersax eines gestohlenen Ochsen); Nu 3, 47. 18, 16. Dieselbe Idee einer erheblichen Steigerung, wie dei dem sünfsachen Ersax, schient auch vorzuliegen in dem sünfsachen Gestgeschenk (Gen 43, 34; 45, 22. Bgl. andererseits ein Fünftel als Zuschlag zu der eigentlichen Ersax oder Lösungssumme Le 5, 16. 22, 14. 27, 13. 15. 27. 31; Nu 5, 7; vgl. auch den Fünften als Abgade von der Ernte. Mit obiger Bedeutung der Fünf hängt deutlich auch die Berwendung derselben bei der Abschäugung der besonderen Gelübbe (auf 50, 30, 20, 15, 50 10, 5 und 3 Sekel je nach dem Alter und Geschlecht) Le 27, 2 ff. zusammen; vgl. dazu auch Hos 3, 2 fünszehn Sekel als Kauspreis eines Weides.

Die 50 erscheint, abgesehen von ihrer Berwendung unter den heiligen Maßen (Gen 6, 15; Ez 40, 15) und als Schätzungssumme (Le 27, 3. 16; Ot 22, 29) am häusigsten als Abstusung in der Bolks- oder Heereseinteilung (Ex 18, 21; Ot 1, 15; 1 Sa 8, 12; 55 2 Rg 1, 9 st.; Mc 6, 40 u. a.; s. unten dei der Zehn); außerdem als Termin, dis zu welchem sich die Dienstpslicht der Leviten erstreckt (Ru 4, 3). Der 50. Tag kommt in Betracht dei der Bestimmung des Wochensesses (Le 23, 16), das 50. Jahr als Halljahr (Le 25, 10 f.). In beiden Fällen ist die 50 ausdrücklich als nächste Zahl nach Ablauf von 7×7 motiviert. Von den höheren Vielsachen der Fünf erscheint als runde Zahl 500: Esth 9, 6. so 12; Le 7, 41; die 5000: Jos 8, 12; Ri 20, 45; die 500000: 2 Sa 24, 9; 2 Chr 13, 17.

Die Sechszahl erscheint im ganzen selten als bebeutsame Zahl. Die 6 Jahre, nach welchen der hedräsische Knecht frei werden kann (Ex 21, 2), entsprechen natürlich den 6 Arbeitstagen der Woche (20, 9). Die 6 Stusen zum Throne Salomos 1 Kg 10, 19 sind auf die Aufstellung von 12 Löwen berechnet; die 6 Flügel der Seraphim Jes 6, 2 sind dort durch ihre verschiedene Berwendung motiviert. Über die zweimal drei Freis klädte Ru 35, 6 s. o. unter der drei; über die sechsellige Maßrute Ez 40, 5 (vgl. auch 40, 12; 41, 1 ff. u. a.), s. die Kommentare zu dieser Stelle. Bei demselben Propheten (45, 13. 46, 14) erscheint auch ein Sechstel als Opferquantum. Bon den Vielsachen der 6 dürsten als runde Zahlen stehen: die 60 (Dt 3, 4), die 600 (Ri 3, 31; 1 Sa 13, 15; 23, 13), die 6000 (1 Sa 13, 5), die 600000 als Gesamtzahl der Israeliten (Ex 12, 37; Ru 11, 10 21; bestimmtere Zahlen 1, 46 und 26, 51).

Die Acht kommt als bebeutsame Zahl (wiederum abgesehen von den heiligen Maßen Ez 40, 9. 31. 34; vgl. auch die acht Tische 40, 41) eigentlich nur als nächste Zahl nach der Sieden in Betracht. Am achten Tag, d. h. wohl dem ersten nach siedentägiger Unzeinheit, wird der neugeborne Knade beschnitten (Gen 17, 12), das neugeborne Tier gez 15 opfert (Ex 22, 29 u. a.), das Reinigungsopfer sunsstätige (Ex 14, 10. 23) und unrein gewordene Nasikäer (Nu 6, 10) gebracht. Auch die sog. Festostave des Hüttensseites (Le 23, 36) ist als Abschluß des Festes nach Ablauf der sieden ursprünglichen

Fefttage gemeint.

Die Neunzahl, die man als erste Potenz der Drei häufig erwarten sollte (nach Kägi 20 sind neuntägige Fristen anderwärts immer Verstärlung der Dreizahl), erscheint fast nur in engstem Zusammenhang mit der Zehnzahl und zwar als 10—1 Neh 11, 1; Lc 17, 17; als 100—1 Mt 18, 12 f.; Lc 15, 4. 7. Runde Zahl sind die 900 Ri 4, 3. 13, die 9000 2 Mat 8, 24. 10, 18. Über den "Zahlenspruch" Si 25, 7 (9 und 10) s. am Schluß dieses Artitels.

Aberaus häufig findet sich naturgemäß die Zehn, weil Einheit des gesamten Jahlenssystems, in bedeutsamer Weise verwendet. So als durchgängige Einheit der Maße des Tempels (1 Kg 6, 3 st.), als Anzahl der göttlichen Gebote (Ex 34, 28 u. a.), der Fahrsgestelle im Tempelvorhof (1 Kg 7, 27; nach 2 Chr 4, 7 f. auch der goldenen Leuchter und Tische), der Probetage (Da 1, 12), der anvertrauten Pfunde (Mt 25, 28; Lc 19, 13), als so Lohns oder Besitzquantum Ri 17, 10; Lc 15, 8; der 10. Tag im 1. Monat als Tag der Lammesauswahl für das Passahlen (Ex 12, 3), der 10. des 7. Monats als Versöhnungstag. So nicht minder in den Bruchzahlen (vgl. Dt 23, 2; Ex 29, 40 u. ö.; Jes 6, 13 und vor allem den Zehnten als heilige Steuer Gen 14, 20 u. a.) und in dem häusigen Gebrauch des Multiplikativs (Gen 31, 7; Ru 14, 22; 2 Sa 19, 44; Reh 4, 6; Hi 19, 3; Da 1, 20; 85 Ba 4, 28). Übrigens ist wohl W. Roscher im Recht mit der Bemerkung (Ennead. Fristen, S. 68), daß die dekadischen Fristen sicher jüngeren Ursprungs sein, als die regelmäßigen Fristen der meisten anderen Bölker, die Drittel, Viertel oder Sechstel des Monats darsstellen.

Die erste Botenz von Zehn, die Hundert, begegnet uns öfter als eine Art runder 20 Jahl, um das denkdare Maximum in irgend einer Hinsight anzuzeigen; so deutlich Prd 6, 3 und vor allem im Multiplikativ (100sältigem Ertrag u. s. w.): Gen 26, 12; 2 Sa 24, 3; Prd 8, 12; Mt 13, 8. 23; Mc 10, 30. Ebenso erscheint die zweite Potenz, die Tausend, diedend, died

Das Bewußtsein von der Zehn als Einheit des Zahlenspstems tritt uns schließlich noch bei zwei Anlässen deutlich entgegen: einmal in der Einteilung des Boltes so und ganz besonders des Heeres in Gruppen von 10, 50, 100, 1000 (vgl. Ex 18, 21. 25; Ru 31, 14. 48; 1 Sa 8, 12; 22, 7; 2 Sa 18, 1. 4; 2 Kg 1, 9. 11, 4 st. u. a.), sodann in einer großen Zahl von Wendungen, durch welche irgend ein proportionales Berhältnis (und zwar meist ein starker Kontrast) zum Ausdruck gebracht werden soll. So in der Proportion von 1 zu 10: Le 26, 26; Jef 5, 10; Am 6, 9; Sach 8, 23; Neh 11, 1; 1 zu 100: Neh 5, 11; 5 zu 100: Le 26, 8 (parallel 100 zu 10 000); 10 zu 100: Ni 20, 10; Am 5, 3 (parallel 100 zu 1000; vgl. dieselbe Steigerung von 10 zu 100 und 1000 Si 41, 6); von 1 zu 1000: Dt 32, 30 (parallel 2 zu 10 000); Jos 23, 10; Jef 30, 17; Hi 9, 3; 33, 23; Prb 7, 28; endlich 1000 zu 10000: 1 Sa 18, 7. 3nstruktive Beispiele für die Sucht der späteren Juden, alles auf die Zehnzahl zurückzussühren, s. Pirqe Aboth V, 1 sq.

Die Elfzahl erscheint bedeutsam nur Dt 20, 6 ff. (in ber 11. Stunde) als ummittel-

bare Vorstufe der 12.

Bezüglich ber Zwölfzahl wurde schon oben bemerkt, daß sich ihre Bevorzugung unter den bedeutsamen Jahlen bei den verschiedensten Bölkern vor allem durch ihre Sigenschaft als mehrsach zu gliedernde Gruppenzahl erklärt. Ob dabei die 12 als Produkt der beiden "heiligen" Jahlen 3 und 4 ober als Summe der gleichsalls beiligen Zahlen 5 und 7 (so Jeremias, S. 57) in Betracht kam, lassen wir ebenso aus sich deruhen, wie die Herlichung der Jwölfzahl als heiliger Jahl aus der Zahl 20 der Monate oder (nach der jetzt herrschenden Annahme) der Terkreisbilder. Mögen die beiden letzteren sür die auch von den Israeliten übernommene Heiligkeit der Zwölfzahl ursprünglich entscheden gewesen sein, in der Bibel läßt sich eine Erinnerung daran nicht mehr nachweisen. Bielmehr sust in ihr der Gebrauch der Zwölfzahl saft ausschließlich auf der Anzahl der Statsachs (Gen 35, 23 die Ja 1, 1), und diese wird einsach als geschichtliche Thatsache vorauszesetzt. Die Versuche, dennoch in dem jetzgen genealogischen Schema der Jakobssohne eine Anlehnung an den Tierkreis (Dina als Jungkrau!) nachzuweisen, sind nichts als müßige Phantasien. Oder soll man auch die analoge Zwölfzahl der Söhne Rachors und Ismaels aus den Tierkreisdildern erklären? — Überaus häusig ist die Berwendung der Zwölfzahl als der Jahl der 30 Stämme im Bereiche des Kultus. Ganz zweisellos gehören hierher z. B. Ex 24, 4; 28, 21; Le 24, 5; Ru 1, 44 u. a.; Ot 1, 23; Jos 3, 12; Ri 19, 29; 1 Rg 4,7; Est 8, 12; Ez 48, 31 st.; Mt 10, 2 u. st. W. Dieselbe Beziehung auf die 12 Stämme liegt wohl auch vor 1 Rg 10, 20. 18, 31. Dagegen mag eine Anknüspfung an mythologische Vorstellungen oder außerisraelitische kultische Traditionen vorliegen: Ex 15, 27; Jos 4, 3 st.; 1 Rg 7, 25; Ips 12, 1. 21, 12. 14 st. 19 st. 22, 2.

Auch die Bielsachen von 12 stehen sehr häusig in Beziehung zu den 12 Stämmen; so die 12000 als Heereszahl (je 1000 vom Stamm) Ru 31, 5; Ri 21, 10; 2 Sa 17, 1; vgl. auch die 24000 Gesallenen Ru 25, 9 und die 144000 (je 12000 vom Stamm) Bersiegelten Apt 7, 4 sf. Diese Gewöhnung an die 12 erklärt zur Genüge, daß sie dise weilen auch ohne Beziehung auf die 12 Stämme als Repräsentation einer größeren Menge (2 Sa 2, 15) oder als eine Art runder Zahl (Mt 26, 53; vgl. die 12000 Jos 8, 25) verwendet wird. — Eine astrale Beziehung dürste dei den Vielsachen von 12 vorliegen Apt 4, 4 u. ö. Die 24 Altesten können nicht wohl als Verdoppelung der 12 Stammeshäupter gelten, sondern entsprechen als höchste Engel, die den himmlischen Divan des 45 Königs der Könige umgeben, den 24 Sterngöttern der Babylonier, den Richtern des

Weltalls (fo Guntel a. a. D. S. 42).

Einer besonderen Erwähnung bedarf noch die Frage, ob die sechösache 12, also 72, bisweilen auf 70 abgerundet sei. Sicher ist dies auf außerbiblischem Boden der Fall in der Zählung von 70 Dolmetschern anstatt 72 (6 von jedem Stamm), fraglich dagegen bei den 70 Altesten Fragels (s. o.) und den 70 Jüngern &c 10, 1. 17; bei letzteren liegt die symbolische Beziehung auf die 70 Böller der Erde weit näher. Jedensalls ware dei den diblischen Schriftstellern von einer aftralen Bedeutung der 72 (nach Steinschneider S. 394 = ½ der Tage des Jahres, nach Usener, S. 353 = ½ der den Tiertreisbildern entsprechenden Periode von 12 Jahren, also 72 Monaten; nach Jeremias S. 62 ff. = 55 einem Beltzeitalter von 72 Sonnenjahren, in denen sich der Kreislauf der großen Gestirne vollzieht, und zugleich dem 50. Teil eines babylonischen Saros) abzusehen.

Sollieglich gebenken wir noch ber häufig vorkommenden rhetorischen Figur, welche eine unbestimmt zu laffende kleinere Zahl durch die Nebeneinanderstellung einer beliebigen Zahl und der nächsthöheren ausbrückt. Insbesondere gehören hierber die sog. Zahlenses sprüche, in welchen die beiben aufeinanderfolgenden Zahlen auf zwei verschiedene Sabe

verteilt find. Diese Zahlen find bann weber abbiert zu benten, noch überhaupt buchtäblich zu nehmen; vgl. Jes 17, 6; Am 1, 3 st.; Mi 5, 4; Ps 62, 12; Pr 6, 16. 30, 15 st.; Si 5, 19. 33, 14. 40, 5; Prb 11, 2; Si 23, 21. 25, 7 st. 26, 5. 25 u. Ges.-K. § 134 s. Uber die eschatologische Zahl der 2300 Tage Da 8, 14 und der 1290 Tage Da 12, 11 vgl. oben Bb IV S. 456 st.; über die mystische Zahl 666 Upt 13, 18 st. Kommentare 2. d. St.

Rommentare 3. b. St.

Zauchi, Hieronymus, etc. Theolog, geb. 1516, gest. 1590. — Litteratur und Duellen. Allgemeines. Am eingehendsten unterrichtet die Stizze von C. Schmidt, Girolamo Z. in ThStR XXXII, 1859, S. 625—708; Abam, Decades duae continentes vitas theologorum exterorum principum, Francof. 1618, p. 148—153; Gerbes, Specimen Italiae 10 theologorum exterorum principum, Francof. 1618, p. 148—153; Gerbes, Specimen Italiae 10 reformatae, Lugd. Batav. 1765, p. 351—353; Gallizioli, Memorie storiche e letterarie della vita e delle opere di G. Z., Bergamo 1785 (mit Angabe der älteren Litt.); Cautd, Gli eretici d'Italia III, Torino 1868, Reg.; Cuno in UdB XLIV, S. 679—683 (ausführlicher ders. im Ev. Sonntagsboten aus Desterreich 1866, Nr. 46 s., Nr. 1—3; houand. in Amsterdamsch Zondagsblad 1889); Hider in Handchristendroben des 16. Jahrh. herausgg. von 15 Jider u. Bindelmann II, Straßt. 1905, T. 91. Einzelnes: Fecht, Epistolae ad Mardachios, Durlaci 1684, passim; Salig, Bollständige Historie der Augspurgischen Consession, Hall 1730, I, S. 441 s. III passim; Vierordt, Geschichte der evangel. Kirche in dem Großherzogtum Baden, Karlstube 1847. 1856, s. Reg.; Subhoss, C. Olevianus und J. Ursinus, Siberseld 1857, S. 333 s. 341 s. v.; C. Schmidt, Beter Warthr Bermigli, Elbers, 1858, S. 136 s. u. 5.; wo Gillet, Crato von Crassisteim u. seine Freunde II, Franss, a. W. 1861, S. 130 s. 164 s. 191 s.; be Félice, Lambert Daneau, Paris 1882, p. 81 s.; Cuno, Daniel Tossanus, Amsterdam 1898, Reg.; Briese des Ursinus dei Heppe, Gesch. des deutschen wissentismus II, Marburg 1853, S. 142 s.; in den Theol. Arbeiten aus dem thein. wissenschaft. Brediger-Verein XII, Bonn Reg.; Briefe des Ursinus dei Seppe, Gesch. des deutschen Protestantismus II, Wardung 1853, S. 142 s.; in den Theol. Arbeiten aus dem rhein. wissenschaftl. Prediger-Berein XII, Bonn 1892, S. 99. 102 und in den Reuen Heidelberger Jahrbüchern XIV, 1906, S. 40 st. Briefs 25 sammlung Westphals, bearbeitet von Sillem I, Hamburg 1902, 200. 203. S. die Notizen in General Index zu den Publications of the Parker Society, Cambridge 1845, und in den Indices des CR (Calvin) Bd XXII. Hierzu: Ueber die Familie Z.: Tiraboschi, Storia della letteratura italiana VII, Milano 1824, p. 537 s. d. in Straßburg: Röhrich, Gesch. der Ressound im Essandlungen 1832, S. 5. 8. 105—114; Hourners-Engel, Gymnase, Académie et Université de Strasdourg, Paris-Straßb. 1848, s. Reg.; Engel, L'école latine et l'ancienne académie de Strasdourg 1538—1621, Straßb. 1900, des. 99 st. Berhandlungen mit Delsino: Pallavicini, Vera Concilii Trident. Historia, lib. 15, c. 10; Antwerp. II, 1670, p. 650—655; Hobert, Bergerios publizistische Thätigteit, Göttingen 1893, des. Streit 80 und Konkortotie auß Deutschaland 2. Abt. 1560—72, I, Wien 1897, s. Reg. Theol. Streit 85 und Konkortotie: Unter anderm: Sturm, Antippapus IV, Neap. Palat. 1580, passim. Andreck, Rurge Antwort auß—Antipappus quartus, Tüb. 1581; Hospinianus, Hist. sacramentaria II, Tig. 1602, p. 313—318; Schweizer, Gesch. d. prot. Centralbogmen I, Zürich 1854, s. Reg. Bd II; Tenß u. Ihme in Rudelbach und Guerides Zischt. 1872, S. 64—94; Reuß, Notes pour servir à l'hist. de l'église française de St., Str. 1880 passim; Thomasius, Die drifft. 40 Bb II; Trenß u. Ihme in Mubelbach und Guericks Zischr. 1872, S. 64—94; Reuß, Notes pour servir à l'hist. de l'église française de St., Str. 1880 passim; Thomasius, Die christ. 40 Dogmengeschichte II, Erlangen 1876, S. 436—438: Trenß in Beiträge zur Kirchengesch. des Elsasses VII, 1887, S. 81—89; Ficker u. Winckennan, Handschriftenproben T. 89. 90 und die hier angegebene Litteratur und ebenda die Biographie Marbachs. Art. Joh. Sturm in dieser Realenchslop. Bd XIX, S. 109—113. Z. in Chiavenna: de Porta, Hist. Reformationis Ecclesiarum Raeticarum, Curiae Raet. 1771, I, p. 412; Croslanza, Storia del contado di & Chiavenna, Mil. 1870, p. 200 s. 3. in Heibelberg: Haus, Gesch. d. Universität Heibelberg, Mannheim 1863. 64, s. Reg.; Bonnard, Thomas Éraste et la discipline ecclésiastique, Laussanne 1894, p. 49 s. 38 s. in Neustadd: Althing, Hist. Ecclesiae Palatinae in (Mieg) Monumenta pietatis literaria I, Francof. 1701, passim, und s. die Ester Litt. über das Casimirianum bei Haus a. a. D. II, S. 112 Inm. 82 u. über die Pfälzer Kirchengesch. bei Gümbel, 50 Die Gesch. der prot. Kirche der Pfalz, Raisersschuter 1883, S. 9 s. Krants. Roonvent: Hospis

Casimiranum bei Hauf a. a. D. II, S. 112 Anm. 82 u. über die Pfälzer Kirchengesch. dei Gumbel, 50 Die Gesch. der prot. Kirche der Pfalz, Kaiserslautern 1885, S. 9f. Franks. Konordiensche ber Pfalz, Kaiserslautern 1885, S. 9f. Franks. Konordiensche ind Concordia discors, Tig. 1607, p. 91; Heppe, Geschichte d. luth. Concordienschen und Concordie II, Warb. 1859, S. 16—21. Heidelberger Disputation: Briese des Psalzzgrasen Johann Casimir, gesammelt u. bearb. von Fr. v. Bezold, München 1884, Nr. 271.

Ueber Zanchis Anschauungen außerdem: Heppe, Dogmatik des deutschen Protestantismus sim 16. Jahrh., Gotha 1857, s. Reg. Bd III; Frank, Theologie der Concordiensormel III, IV, Erlangen 1863. 1865, s. Reg. Bd IV; Paulus, Die Stellung der prot. Professorm Zanchi und Bermisli zur Gewissensschen, Katholik LXXI, 1, 1891, S. 201—228 (auch in: Die Straßb. Reformatoren u. die Gewissensseit LXXI, 1, 1891, S. 201—228, S. 83—102); Breuß. Die Borstellungen vom Antickrist im sockeren Mittelalter, hei Luther und in der konzen Breuß, Die Borftellungen vom Untichrift im fpateren Mittelalter, bei Luther und in ber ton- 60

steuß, Die Vorstellungen vom untigrist im spateten vitileiteit, det Lucyct and in deffionellen Polemik, Leipzig 1906, s. Reg.

Berte 3.8 s. u. Die Briefe (nicht nur Janchis Korrespondenz) und akademischen Reden (auch in Bd VIII der Ausg. der Werke von 1619) besonders erschienen: Zanchii epistolarum libri duo, Hanov. 1609. Einzelnes aus der Korrespondenz: Gerbes, Hist. reformationis, Groning. et Brem. 1749, III, app. 78. 80. In den Publikationen der Parker 65

Society: Remains of Grindal, Cambridge 1843, p. 276—280. 330—342. Zurich letters, Cambridge 1842, II, s. Reg.; Subhoss, Olevian S. 495 f. CR (Calvin) s. Index Bd XX. Evangelischer Sonntagsbote aus Desterreich 1866, Nr. 36, S. 282—284. Thesaurus Baumianus (Univ.: und Landesbibl. zu Straßburg). Verzeichnis der Briese und Attenstücke, herausg. von J. Fider, Straßb. 1905. Briese, handschriftlich, außerdem in Straßburg (Thomasachiv; bes. Briese an Konrad Hubert), in Berlin (kgl. Bibliothet), Breslau, Gotha, München. Anderes Handschriftliche (bes. zu den Straßburger Streitigseiten) in Straßburg, Thomasachiv. Zanchis Bild: Stich von Henrit Hond in Berlin, Praestantium aliquot theologorum, uni Rom. Antichristum pressione appreneunt etc. Hersecom 1602, p. 170, p. 171.

qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt etc., Hagaecom. 1602, p. 170; p. 171—173 10 (in ber holland. Ausgabe 1603, Bl. 111; 112 f. (mit Zanchis Wappen: Turn, darüber zwei Halbmonde, und Devise: Sustine abstine; über dem Bappen: Turris fortissima nomen

Domini).

3. stammt aus einer hochgebilbeten Bergamasker Familie, aus der verschiedene Glieder sich litterarisch bethätigt haben, und wurde zu Alzano bei Bergamo 1516 als Sohn eines 15 Anwalts geboren, der sich als italienischer Geschichtschreiber bekannt gemacht hat. 1531 trat er bei den regulierten Augustinerchorherren in Bergamo ein. Nach vollendeten alb sprachlichen, philosophischen und scholastischen Studien wurde er mit seinem Freunde, bem Grafen Celso von Martinengo von Brescia Chorherr ber Laterankongregation in Lucca. Hier im Kloster wurden beibe durch Bermigli, der seit 1541 in Lucca war, für die Theo-20 logie gewonnen. Sie lasen unter seiner Leitung die Kirchenväter, besonders Augustin. B. machte sie zugleich bekannt mit den Schriften der Reformatoren: Werke Bucers und Melanchthons Loci find die ersten gewesen. Sie haben dem tonsequent angelegten Manne bie Richtung bestimmt. Auch Luther las 3. eifrig und Musculus. Bon großer Bedeutung wurde für ihn weiterbin Bullingers de origine erroris. Die Geschlossenbeit ber An-25 schauung des spstematisch beanlagten Theologen vollendete Calvins Institutio. An dem Augsburgischen Bekenntnisse hatte er schon jetzt einige Ausstellungen zu erheben. Auch er lehrte an ber von Peter Marthr eingerichteten Klofterschule, wie es scheint über biblische Bücher. Als Bermigli mit Tremellio weichen mußte, blieb er mit Martinengo jurud, budet. Als Settingit inte Leeneuts weiterhin thätig. Nachdem Martinengo auch zu Maisso land gepredigt und sich von da nach der Schweiz hatte flüchten müssen, wo er 1552 zu Genf Prediger der italienischen Gemeinde ward, sioh auch Janchi, aber erst nach reiflicher Prüfung und nachdem er so lange als möglich ausgehalten hatte, 1551 aus Italien. Nach längerem Aufenthalte in Graubünden und zu Genf, wo die persönlichen Eindrücke die gewonnenen verstärkten, ohne doch die Selbsständigkeit eigenen Urteils auch Calvan auf Caroniber zu keeintröckien gehölt er einen Auf nach Erstellen und ber 85 gegenüber zu beeinträchtigen, erhielt er einen Ruf nach England und, schon auf ber Reise dahin, auf Johannes Sturms Beranlassung eine Berufung nach Straßburg. Er folgte der letzteren als Ersat für Peter Marthr, der dann wieder zurücksehrte und mit 3. in engster Gemeinschaft lebte und wirkte, und bekam 1553 eine Anstellung als Professor Der bis zu großer Umftanblichkeit gewiffenhafte Belehrte bat bes Alten Testaments. 40 während zehn Jahre in seiner Eregese, in der wie damals üblich auch die ethische und dogmatischen Loci behandelt wurden, nicht mehr als zwölf Rapitel des Jesaja, einige Pfalmen und — fein bebeutenbfter Rommentar — Hofea behandelt. Daneben hat er 1 Jo gelesen und zeitweise hat er, charafteristisch für feine Bilbung und Auffaffung, auch über Aristoteles' Physit gelesen; er gab diese Schrift (mit Borlesungen) noch in Straßburg 45 heraus. Banchis Antrittsvorlefung in Stragburg weift lebhaft von jeber Menfchenautorität auf die alleinige des göttlichen Wortes, wie er es ein Menschenalter später faft mit ben gleichen Worten wiederholt: Ut Lutheranus non sum nec esse volo — sic etiam aut Zwinglianum aut Calvinianum aut quovis alio sectario nomine ne quis appellet me esse pernego — Christianus igitur sum, non sectarius. Das war so gang Altstragburger Weise. Aber schon biese Rebe erregte Anftog bei bem Führer ber ausgesprochen lutherisch Gerichteten, bei Marbach. Doch verständigten sich beibe junächst noch über dogmatische Grenzfragen. Nach Jatob Sturms Tode wurde die Verpflichtung auf die Augustana erst Beter Marthr, bann 3. auferlegt. Er schlug die Stiftestelle, die ihm mit dieser Auflage angeboten wurde, ab und nahm bann bei erneutem Anerdieten 55 sie nur mit der Erklärung an, nach der orthodog verstandenen Augsburgischen Konsession lehren zu wollen. Es gelang in der That durch Bemühungen auf beiden Seiten, während mehrerer Jahre, einzelne Reibungen abgerechnet, ben Streit zu vermeiben. 1554 bielt man 3., ale er nach Genf an die italienische Gemeinde tommen follte, in Strafburg fest. 1556 zog zwar Vermigli von Strafburg weg. Allein 3. konnte bleiben und auch 1559 60 ließ man ihn nicht ziehen, als er nach Lausanne begehrt wurde. Indessen war eine Auseinandersetzung schließlich nicht aufzuhalten; Die lutherische Bewegung brangte ftarter vor,

Banchi 609

sie richtete sich zumeist gegen die französische Gemeinde; Z. war einer ihrer Altesten. Es war aber überhaupt eine Auseinandersetzung zwischen ber alten, freien und weiten Straßburger Reformation und ber tonfeffionellen Bereinheitlichung und Festlegung, jugleich zwischen der Schule und der Kirche; die Prediger unter Marbachs Führung, die Schule unter Johann Sturm, ihr theologisch bedeutendster Lehrer 3., dem großen Rettor eng be-freundet. 3.8 Hinweis auf den Druck der Heshusenschen Schrift über das Abendmahl, ben Marbach ohne Wiffen bes Rates veranstaltet hatte, und bie vom Pfälzer Kurfürsten in Strafburg burchgesete Unterbrudung bes Buches entfesselten ben Sturm. 3. wurde 1561 wegen einer Außerung über ben Antichrift, verdächtig geworden auch durch die Bershandlungen, die er zusammen mit Sturm u. a. mit dem Legaten Delfino geführt, inst 10 besondere durch ein diesem erstattetes Gutachten, in dem er die Differenzen der Evanges lischen im Abendmahl als geringwertig, als Logomachia bezeichnet hatte, besonders aber wegen ber Prabeftinationslehre, Die er im ftrengften Sinne bortrug bis zu ber Konfequenz, bei den Auserwählten sei die Gnade unverlierbar, von Marbach angegriffen. Letterer meinte, wie die meisten damaligen lutherischen Theologen, bei Behandlung der Pradestis 16 nation muffe man nicht mit dem Ratschlusse Gottes, sondern mit den Wirtungen der Erwählung beginnen; er hielt mit Recht biese Methobe, obgleich auch fie nicht alle Schwierigkeiten löste, für praktischer und ben menschlichen Bedurfniffen angemessener, als die absolute Calvins. Uber die einzelnen Streitpunkte hinaus erweiterte fich der Streit immer mehr zu bem Rampfe um bas Betenntnis: ob bas Altstragburger ber Tetra- 20 politana noch Geltung habe ober allein die Augustana. Rach langen Verhandlungen, in benen viele Schriften gewechselt und eine Reihe auswärtiger Theologen zu Rate gezogen wurden, zumeist von 3. selbst auf Reisen in Mittels und Suddeutschland und in der Schweiz, wurden Schiederichter nach Strafburg berufen, die über Prädestination und Abendmahl (benn 3. hatte auch die Ubiquität bekämpft) eine Konsensusformel aufsetzen, 25 welche, in versöhnlicher Absicht abgefaßt, von sämtlichen Predigern — außer dem der französischen Gemeinde — und Professoren unterschrieben wurde; Z. zauderte lange und fügte dann seiner Unterschrift die Worte bei: hanc doctrinas formulam, ut plam agnosco, ita stiam recipio. Er bediente sich dieses Doppelsunes, um, wie er sagte, zu verhüten, daß man sich einst auf seine Unterschrift beruse, um ihn zu nötigen, etwas zo zu lehren, das er nicht sür wahr halte. Der Konsensus, der neben Luthers Namen auch noch den Bucers nannte, war jedoch nur äußerlich hergestellt; von Calvin und mehreren andern reformierten Theologen wegen seiner Nachgeiebsstellt getadelt, sprach sich 3., Cinglianse sectae Doctor et Professor, wie ihn Marbach nennt, zunächst über bas Abendmahl beutlicher aus, und der Streit fing von neuem an. Da kam, nachdem so man schon früher ihn in Marburg, Heidelberg, Bern und Zürich — hier als Nachfolger von Beter Martyr — gewünscht hatte, ein Ruf an B., ber ihn seiner unklaren und unfreien Stellung enthob; er ging im November 1563 als Prediger nach Chiavenna. Das zweimal ihm angebotene Predigtamt bei ber italienischen Gemeinde zu Lyon hatte er ab-gelehnt. Doch brachte ihm auch das neue Amt mancherlei Berdruß mit Frelehrern und 40 unruhigen italienischen Flüchtlingen.

Während einer Pest im Jahr 1564 stellte die Gemeinde selber den Gottesdienst ein und nötigte die beiden unerschrocken ihres Amtes waltenden Geistlichen, Z. und Fiorillo, die Stadt zu verlassen, um sich für bessere Zeiten zu erhalten. Z. zog sich auf einen Berg in der Nähe von Piuri zurück — der Heimat seiner zweiten Frau; die erste, Curios 26 Tochter, war in Straßdurg gestorben — wo er sich mit dem Sammeln des Materials sür eine Geschichte seines Streites mit Marbach abgad. Das Werk erschien unter dem Titel Miscellanga 1566. Es enthält in der Widmung an Philipp von Hessen eine surze Erzählung jenes Streites und giebt das theologische Material; einem zweiten, nach Z.s Tode herausgedenen Teile ist von den Erben eine ausführliche Darstellung des Handels wirt den geschichtlichen Dokumenten beigefügt. Später vewogen ihn Zwistigkeiten mit seinem Amtsgenossen Fiorillo, für immer von Chiavenna wegzuziehen; er ging abermals nach Piuri, wo er Einladungen nach Morbegno, Genf und Heidelberg erhielt. Er entschloß sich für letztere Universität und begab sich Ansang 1568 dorthin. Sein Auftrag war: "die Summa der Theologie nach der hl. Schrift und den Kirchenvätern per locos comsumes" zu lehren. Dieses seit Rurzem in einigen protestantischen Schulen eingeführte Fach war Z.s Sigentümlichkeit angemessener, als die ergeetischen Borlesungen, in denen er sich stets in die weitläusigsten Digressionen über die Loci verlor, ohne doch den Zussammenhang dieser letzteren unter sich nachweisen zu können. Bald nahm er zu Heidelsberg durch seine durch seine durch seine durch seine durch seine durch seines

bialektisches Talent, durch seinen unermüblichen Eiser die erste Stelle unter den Theologen ein, mit denen er, besonders mit Ursinus, in enger, lebhaster Gemeinsamkeit wirkte. Mit Boquin und Tremellio versähte er auch die Statuten der Hablatte. Bon allen Seiten her wurde er, auch don außerhalb Deutschlands — so wiederholt don Kolen ber, toohin der schon von Straßburg aus im Namen der Rirche sich hatte äußern müssen. Dald im Ramen der Kirche sich hatte äußern müssen. Dald im Ramen der schol der kirche Streitstagen der Zeit, über das Abendnach, der Trinität, das Mittlersamt Christi zu Nach gegogen; er versähte eine Menge von Gutachten, dald im Ramen der Fakultät, dald in seinem eigenen, sowohl sit Gemeinden, als für einzelne. Ranche Anfrage war kaum einer Antwort wert; allein, höchst gewissenhand, die freine undeachtet dorübergehn. Micht weniger größ war sein Siere um die Fragen der Leispulin; auch sür vorübergehn. Micht weniger größ war sein Siere web demüht, ließ er keine undeachtet dorübergehn. Micht weniger größ war sein Siere um die Fragen der Distyblin; auch für solche wurde er zur Entscheidung angerusen und naddrücklich wirkte er sür Einführung einer strengen Kirchenzucht in der Pfalz, obschon ihm Thomas Erastus und andere dierin entgegenkanden, durch der der der Pfalz, der der der zu gestolken verfaßt. Mit Klüdstäßt auf die in der Pfalz eingebrungene antitrinitarische Bewegung schrieb er 1572: de tribus Elohim sive de und vero Deo aeterno, patre, fillio et spiritu sancto. Im ersten, thetischen Teil führt er den Sah durch, daß der einige storigt fich in der Eschwen in der Versamen unterscheidet, von denen jede Gott oder Zehova ist, doch so, daß nicht der Ischova sind, sinder der im Allen und Reuen Testament, teils in Analogien der Ratur, besonder sind, inder der im Allen und Reuen Testament, teils in Analogien der Ratur, besonders der menschlichen Seele. Der zweite, antithetische Teil ist der Widerschap der Salphunderts gewichten Sein der Krinde der Antitrinitarismus in der alten Kriche sowe her Beitauften

**Ranchi** 

3.8 leties zu heibelberg begonnenes, aber nicht vollendetes Werk, de primi hominis lapsu, de peccato et de lege Dei, der erste Teil eines groß angelegten Ganzen de redemptione, war aus seinen Votlesungen über den Dekalog entstanden und giebt ebenfalls einen lehrreichen Einblick in die schon scholastisch gewordene Behandlung der religiösen und ethischen Fragen, auch im akademischen Unterrichte. Als nach dem Tode des Kursürsten Friedrich III. (1576) durch Ludwig VI. die lutherische Lehrsorm in der Pfalz eine gesührt ward, mußten die meisten Professoren das Land verlassen. Z. sand Anstellung an der von dem reformiert gebliedenen Pfalzgrasen Johann Kasimir zu Reusladt an der Harbt gegründeten Schule, die er mit einer Rede über die Bedeutung der Hochschulen und der gelehrten Bildung für die Kirche erössnete. Er erklärte an der Akademie neutestamentliche Briese (Opera, T. VI). Eine Berusung als Professor nach Leyden, sowie eine andere als italienischer Prediger nach Antwerpen nahm er nicht an. Schon 1577 hatte er von den zu Frankfurt versammelten Abgeordneten der reformierten Staaten den Austrag erhalten, Ursinus dei der Schassung eines Bekenntnisses zur Seite zu stehen, das der Konsordiensformel entgegengestellt werden sollte; es sollte nach Z.s Borschlag keine eigentliche neue Konsesson eine angelegentlich die Arbeit, die Jehliehlich allein gethan bat, und Salvard benuste sie für die 1581 erstienene Harmonia consessionum sidei orthodoxarum et reformatarum ecclesiarum, die zwar von der stanzössichen Kirche anerkannt wurde, aber insofern ein Privatwert blied, als sie die einzelnen reformierten spindlichen Bücher nicht ersetze. Nach dem Tode Ludwig VI. (1583) wurde die Pfalz wieder calvinisch. Z. sollte nach Heibelberg zurüssehena. Trop zurehmender Kränksese stadt vor. 1583 unternahm er noch eine Reise nach Chiadenna. Trop zurehmender Kränkses

lichkeit und Schwäche des Gesichts blieb er fortwährend thätig. Er schrieb noch mehrere polemische Traktate — auch eine Verteidigung von Ursinus' Widerlegung der Konkordiensformel nahm er in Angriff — und einige belehrende und erbauliche Schriften für seine Kinder. Bei der Disputation mit den lutherischen Theologen in Heidelberg war er zugegen, doch gelang es Grynäus nicht, ihn zu aktiver Beteiligung zu gewinnen: 5 "se illorum intemporiem korre non posse", erklärte er bezeichnenderweise. Einer seiner letzen Schriften schickte er einen Brief an Sturm voraus: der Freundschaft mit Sturm, der in Neustadt auch eine Weile Zuslucht gefunden hatte, und der Anhänglichkeit an Straßburg hat er hier ein Denkmal gefetzt, und tief läßt zugleich dieses schöne, warme Bekenntnis hineinsehen in seine innerliche, starke Frömmigkeit. Er stard 1590 den 10 19. November während eines Besuches zu Heidelberg. Her in der Universitätskirche sand dieser "Erulant um Christi willen", wie es in der Grabschrift heißt, seine letzte Ruhestätte. Seine Söhne und Töchtermänner sammelten seine Schriften und gaben sie etils zu Reustadt, teils zu Hanau heraus. Binnen einem Jahrzehnt erschienen am Ansfange des 17. Jahrhunderts in Genf drei große Gesamtausgaben, die vollständigste 15 1617—1619.

3. vereinigte scharfen Verstand mit warmer Enwfindung, strenge Folgerichtig= g. vereinigte schaffen Verstand mit watmer Entpindung, strenge Folgerichtigs keit im Denken und Handeln und zähes Festhalten an dem als richtig Erkannten mit Friedsertigkeit, Freundlichkeit und Verständnis für andere; auch dem Katholicismus gegenüber ist er maßvoller, weitherziger und weniger pessimistisch, als die weitaus 20 meisten seiner protestantischen Zeitgenossen — er hat die Hospfnung auf eine Einheits-kirche wohl nie ganz ausgegeben —, wenngleich auch ihm gegenüber wie im Vers-halten zur Ketzere sein alttestamentlich gesetzlicher Standpunkt ausschlaggebend blieb. balten zur Ketzerei sein alttestamentlich gesetzlicher Standpunkt ausschlaggebend blieb. Was seinem Wesen das besondere Gepräge giebt, ist seine peinliche Gewissenhaftigkeit, die bei den Entschließungen des eigenen Lebens, im persönlichen Verkehre, in der Freundschaft, 25 in der Teilnahme am Leben des anderen, wie in seiner gelehrten Arbeit und Lehrthätigskeit sich bewährte, freilich oft auch zu zurückaltender Überlegsamkeit und Umständlichkeit wurde. Gerade wegen dieser unantastdaren Gewissenhaftigkeit war er als Gutachter hochgeschätt, und dies Ansehen hat die Wirkung seiner Arbeit erheblich verstärkt. Er war nicht originell, nicht schöperisch; aber er war offendar einer der gelehrtesten so Theologen und erfolgreichsten Lehrer des 16. Jahrhunderts, hochangesehne bei Freund und Feind. Delsino rühmt seine Bedeutung und Daneau stellt ihn neben Calvin und Beza. Mit ausgezeichneten Scharssinn hat er die calvinische Rertreter der Aröbestinationssehre in schiedenen Seiten hin verteidigt, wohl der konsequenteste Bertreter der Pradestinationslehre in seiner Zeit. Die summarische Darstellung des Christentums (do religione christiana 25 sides), die der Siebzigjährige für sich und die Seinen herausgab, wurde lange Zeit "als Mufter rechtgläubiger reformierter Spftematit gefeiert und ausgebeutet". Bon einer Fortbildung findet fich aber nichts bei ihm. Als Philosoph wie als Theolog gleichmäßig durchgebilbet, hat er ben beginnenden philosophischen Formalismus in der Theologie und bie lehrgefetliche Bedeutung bes gefchriebenen Wortes wefentlich befordert. Go tragen 40 seine Schriften, die zu ben hauptquellen ber bamaligen reformierten Lehre gehören, schon das Gepräge eines scholastischen Geistes. Aber andererseits hat er burch seine umfassende Bilbung, burch die Bielfeitigkeit feiner Gelehrsamkeit und ben weiteren Horizont, ben er, ber Ausländer, mit andern ben beutschen Berhältniffen gab, auch Gegenwirkungen ausgeilbt und jene Entwidelung an feinem Teile auf verhaltnismäßiger Bobe gehalten, 45 vor allem badurch, daß er gegenüber jeder Einzelautorität die höhere, allgemeine geltend machte und unbeirrt persönliche Überzeugung bewährte und forderte. Daß er von Meslanchthon und Bucer ausgegangen ist, verleugnet er nicht neben seiner Abhängigkeit von Calvin. Straßburgs letter "reformierter" Theologe, der in Straßburg mit die Beranlassung zu den entscheidenden konfessen konstillt gegeben, zugleich der lette so bedeutende Theologe Straßburgs im 16. Jahrhundert, hat das Gedächnis Bucers und wesentliche Eigentümlickeiten und Oberdeutsch-Straßburgschen Resormation dem resormierten Protestantismus Deutschlands mit lebendig erhalten und gerade er ist nach den verschiedenen Grundzügen seiner Art und Auffassung einer der einflupreichsten Ausgestalter ber beutschen reformierten Rirche und Theologie geworben.

(C. Schmibt +) Johannes Fider.

Jauberei und Wahrsagerei. — Siehe die aussührlichen Litteraturangaben bei Bödsers Art. Magier, Magie Bb XII S. 55 f. 58 f. 63 f. Nachzutragen sind noch: T. Witton Davies, Magic, Divination and Demonology 1898; L. R. Farnell, Evolution of Religion 1905. — 5. Zimmern in KAT, bes. S. 604 ff.; M. Jastrow, Die Religionen Babyloniens u. Asspriens, Bb II, 1905—7; Karl Frank, Babylonische Beschwörungsrelies 1908. — A. Bertholet, Religionsgeschichtliches Lesebuch 1908, bes. S. 150 ff. zum indischen Zauberglauben. — Encyclop. Britannica, A. Witchcraft. — H. Land, The Theory of Witchcraft amongst South African Natives, Cape Town 1907. — Zum Dezenwahn und den Hezenprozessen south African Natives, Cape Eardy, Les Procédures de Sorcelleries à Neuchâtel 1866; Paul Schweizer, Der Hezenprozes und seine Anwendung in Zürch, im Zürcher Taschenbuch 1902, S. 1 ff.; Abam Abt, Die Apologie des Apulejus von Madaura und die antise Zauberei. Beiträge zur Erläuterung der Schrift de magia, 1908.

10 Unter "Zauberei" versteht ber christliche Sprachgebrauch eine Verwendung damonischer Kräfte im Dienste des Menschen. Dieselbe wird schon an sich, ob der Zweck, den man dabei hat, ein verwerslicher sei oder nicht, als eine schwere Sünde gegen Gott angesehen, da sie im Gegensatz zu Gottes Willen und Weisung steht, wonach der Sprist allein bei Gott Hilfe suchen soll. Diese christliche Aufsassung der Sache sust durchaus 15 auf der Stellung, die das Alte und Neue Testament der heidnischen Prazis gegenüber einnehmen. In andern, zumal polytheistischen Religionen ist die Aufsassung und Beurteilung der Zauderei naturgemäß eine völlig verschiedene, daher es auch nicht möglich ist, eine Desinition der Zauderei zu geben, die der Webleren aler Völler entsprechen würde. Höchstens läßt sich sagen, es handle sich überall um die Hervordringung von Wirtungen, die weder auf einem durchsichtigen physischen Versahren beruhen, noch auch aus ethischer Vermittlung sich ableiten lassen, sondern ihrem Wesen nach unerklärlich sind. Soweit die Vorstellung der Natur überhaupt vorhanden ist, läßt sich dies positiv formulieren: Zauberei ist das willkürliche Schalten des Menschen mit übernatürlichen, sedensalls mit geheimnisvollen Kräften.

In der Regel sind es Geister, mit deren Hilfe der Mensch diese Effekte hervorderingt, d. h. persönliche Mächte aus der unsichtbaren Welt, oder göttliche Kräfte, die er dabei benützt. Daher der Zusammenhang der Zauberei mit der Religion. Auch da, wo das Bewüßtsein einer Mitwirkung solcher Mächte nicht vorhanden ist, kann es früher dagewesen sein. So bleibt dann nur noch die Kraft des Zauberers, der durch sein Wort, seinen Blick, seine Ges berden, seine verschiedenen Manipulationen, wie Knüpsen von Knoten, Eingebung von Tränken, die aus besonderen Wurzeln oder Kräutern oder tierischen Substanzen gedraut sind, u. dgl. seine Wunder verrichtet. Aber die Vorstellung ist durchweg die, daß sein Thun nicht dem einsachen mechanischen Geschehen angehöre, sondern daß auch die mechanischen Mittel einem tiesern Zusammenhang dienen und geheime Kräfte entsalten, um zu binden und zu sbannen oder den Bann zu lösen. Das deutsche Wort "Zauber" selber scheint ursprüngslich diese Bedeutung des Bannes zu haben. Siehe Jak. Grimm, Deutsche Mythologie, S. 984 f.

Borbebingung für die Entstehung des Glaubens an Zauberei ist einerseits das Borhandensein eines Bebietes von unerklärten und unerklärbaren Erscheinungen. Es leuchtet 40 ein, daß je weiter dieses Gebiet ift, desto mehr Spielraum für die Borstellung von Zauberei gegeben sein wird. Naturgemäß blübt sie daher auf den niedrigsten Kulturftufen besonders üppig, während die Fortschritte in der Erkenntnis der Naturgesetze ihren Boden mehr und mehr einengen. Andererseits muß man dem Menschen zu solchem zauberischen Wirken eine positive Kraft zutrauen, und dies geschieht in der Regel so, daß 45 man ihn mit höhern Machten sich in Verbindung stehend benkt. Je mehr man sich bas Göttliche und Geistige in regelloser Zersplitterung vorstellt (Animismus, Bolydamonismus), besto gunftiger wird ber Boben für magische Ausbeutung sein. Bei einheitlicher und vollends bei ethisch erhabener Fassung ber Gottheit bagegen hat bas selbstherrliche Schalten des Menschen mit göttlichen Kräften keinen Raum, und erscheint von vorneherein als uns berechtigt. Die Frage, wie die Zauberei sich zur Religion verhalte, wird verschieden beantwortet werden je nach dem Begriff, den man mit Religion verbindet. Sieht man das Wesen der Religion in irgend einer Beziehung des Menschen auf die unsichtbare Welt, so gehört die Zauberei mit ihrer fast burchgängigen Berufung auf die überirdische Sphäre jur Religion, ist ein Beweis von religiösem Leben, eine Außerung des religiösen Eriebes, 55 die mit den Anfangsstufen der Entwickelung unzertrennlich verknüpft ift. Faßt man dagegen die Religion als ein bewußtes Abhangigkeitsverhältnis jur Gottheit, so stellt die Bauberei, welche umgekehrt bas Göttliche in Abhangigkeit vom Menschen sett, von Anfang an eine Abweichung ber Religion von ihrem eigentlichen Wefen, gewiffermaßen eine Krankheit an ihr bar, an welcher, je mehr fie fortschreitet, bas eigentlich religiose Leben so sterben muß. Lepteres ist unstreitig die tiefergehende Auffassung. Die Frage nach bem awischen Religion und Rauberei bestehenden bistorischen Verhältnis ist schon Bb XII

S. 57 f. erörtert worden. Die Meinung der "anthropologischen Schule", daß Zauberei das erste Entwicklungsstadium der Religion gewesen sein müsse, süber unnatürslichen Borstellung, als ob die frühesten Menschen der unsichtbaren Gewalt nur gebietend entgegengetreten wären und erst nach langer Entwicklung eine höhere Anschauung von ihr sich gebildet hätten, so daß sie sich von ihr abhängig sühlten. So läßt 3. B. Farnell 6 das Gebet erst später aus dem Zaubers oder Bannspruch hervorgegangen sein (ThSB 1907, S. 366). Dies ist sich sollie, Gerade die Völker, welche den üppigsten Geisterglauben ausweisen, und dei denen daher die Zauberei besonders floriert, zeigen sich in besonderem Maße von Angst und Furcht beherrscht, simd sich also der Abhängigkeit von der unsichtbaren Macht wohl bewußt. Auch mußten die großartigen Erscheinungen wie Licht, Sonne, Blis, Donner u. s. f., nicht zu reden von Krantheit und Tod, gerade auf die primitivsten Menschenkinder den gewaltigsten Eindruck von der schlechschnügen lächten. Zwar läberlegenheit höherer Mächte hervorrusen, so daß sie ihnen unterwürsig nahten. Zwar läbt sich nicht ohne weiteres sagen, Zauberei sei immer schon etwas späten. Zwar natürlich von einer ausgebildeten magischen Kunst gilt — sie ist wohl schon sehren. Zwar natürlich den einer ausgebildeten magischen Kunst gilt — sie ist wohl schon sehren den kantiklich die Religion. Roch beute zeigen zahlreiche kulturlose Stämme z. B. in Afrika bedes auffällig undermittellt nebeneinander: eine gewisse Religion, d. h. Berehrung höherer Mächte und ein Ronglomerat von abergläubischen Kungen und Borstellungen. Siehe K. Berthoub in den Berhandlungen des zweiten Kongresses für Allg. Religionsgeschichte (Basel 1905), w. S. 189 gegen die Bermengung von Religion und surpriktüblen Praktiken dei Chantepie. Auch E. Allegret (ebenda S. 191) betont die Rotwendigseit solcher Unterspeilung. In der Regel sit dabei die Keligion ben Bauberei überwuchert und in den Hindersund gedrängt worden. Ze durftige die Religion geblieben ist, desso dies ein

Magie ist nichts anderes als die technisch ausgebildete Zauberei. Man braucht das Wort aber auch schon auf den niedrigsten Kulturstusen, da das Wesen der Sache sich schon hier sindet, ja hier seine eigentlichen Wurzeln hat. Auch bildet sich schon bei niedrigen Bölsern dalb eine Geheimwissenschaft oder Zauberkunde aus, welche nur den Eingeweihten zugänglich ist. Bgl. die Zunft der Wongtschäumd andere geheime Orden so an der afrikanischen Westtüste (Orelli, Religionsgesch. S. 755 st.), die Rgilmu genannte Geheimwissenschaft der Malajen (Ratzel, Völkerkunde I, 436) u. s. s. Wit der Mantik, die in Bd XVI S. 101 st. derücksichtigt worden, ist die Nagie oder Zauberei verwandt. Jene erstrecht auf demselben Wege ein übernatürliches Wissen wei diese ein außersordentliches, wunderbare Können. Beide werden oft von denselben Versonen betrieben. 20 Durch Zaubermittel erlangt der Schamane oder Wahrlager Einblicke in die verdorgene Welt und in die Zulunft. Man traut ihm aber zu, daß er nicht bloß Künstiges schauen, sondern auch die Zulunft gestalten, auf den Gang der Terignisse durch seine Bannsprüche und Zauberkünste einwirken könne. Dies ist dei den Babyloniern und Ägyptern nicht anders als dei den Negern und Uramerikanern.

I. Zauberei bei unzivilisierten Bölkern. Hier ift sie aus schon angegebenen Gründen besonders zu Hause. Je weniger man die Naturzusammenhänge kennt und je mehr man in der Welt ein regelloses Erscheinen und Walten geistiger Mächte wahrzusehmen glaubt, desto geneigter ist man, ein überphysisches Wirken für möglich und wahrzicheinlich zu halten. Ein solches steht natürlich nicht in jedermanns Hand. Der Zauberer so umgiedt sich mit einem Schleier des Geheimnisses. Er spricht eine seierliche, dunkte Sprache und vollzieht absonderliche Handlungen, welche die Vorstellung geheimer Macht und unduchsichtigen Geschehens erweden sollen. Die Wirkungen, die man von seinen Kräften erwartet, beziehen sich auf das, was dem Kenschen am wichtigsten ist: Abwendung von Unglück und Zuwendung des Glücks im Hands und Feld, in Jagd und Krieg, Gedeichen se der Ernte, Erwerbung von Reichtum, Männerliebe, Liebe und Fruchtbarkeit des Weides; Verhütung von Krankheit, Feuerschaden, Bewahrung vor Feindssleizkeit, Abwendung des Todes. Es gilt die unholden Geister abzuschrung vor Feindssleizkeit, Mbwendung des Todes. Es gilt die unholden Geister abzuschrung vor Feindssleizkeit, die Mitwirztung der guten Geister zu gewinnen. Seinen Feinden schiekt man die verderblichen Mächte auf den Hals und erwartet natürlich dasselbe von ühnen. Daher stehen sich Zauber und so

Gegenzauber gegenüber. Es gilt, ben schäblichen Zauber burch einen stärkern zu überwinden und unschäblich zu machen. Das Gebiet, für welches der Mensch zur Zauberei Zuslucht nimmt, ist dasselbe, für welches er in der Religion seine Abhängigkeit von der Gottheit am stärksten spürt. Statt sich dem Willen der Gottheit unterzuordnen, was ja auch dann geschieht, wenn der Mensch solche Dinge sich von Gott erbittet, wirkt hier die Magie als Konkurrentin der Religion nach eigenem Belieben durch eigene Kraft und Kunst. Sie konkurrert aber auch mit dem Gebrauch der praktischen Vernunst, welche auf rationellem Wege die ihr versügdaren Kräste verwertet, um das Ziel zu erreichen. Zauberei ist im Grund ebenso irreligiös wie irrationell. Die Beurteilung der Zauberei bestimmt sich sie auf dieser Sethenden nach der Wirkung, die sie hervordrigt. Sie gilt schon diesen Heiten, als wegen des Schadens, den sie anrichtet. Andererseits wird die Zauberei als hohe Kunst verehrt, weil sie den Schadens, den sie anrichtet. Andererseits wird die Zauberei als hohe Kunst verehrt, weil sie den Schaden abwendet und den Segen herbeidrigt. Allein beides läßt sich nicht schaft trennen, sondern geht ineinander über. Sieht man doch kein Unrecht darin, einen seindlichen Stamm durch Zauber zu schaden. Im eigenen Stamm gilts zwar als schweres Verdrechen, jemand durch Zauber krant zu machen oder zu töten. Allein gerade die berufsmäßigen Zauberer, welche dem Unglücklichen, der solches verübt haben soll, das Urteil sprechen, sind jeder Berantwortung entzogen; sie werden daher, so sehr man ihre Kunst bewundert, ungemein gesürchtet. Es ist bloke Wacht= und Autoritätösfrage, wer zaubern dürse und welcher Zauber Berbrechen sei.

Als schäblicher Zauber gilt bei den verschiedensten Bölkern der bose Blick, das bose Auge. Gewissen Menschen (an denen ein stechender Blick auffällig sein mochte) traute man von jeher die Kraft zu, andern, besonders Kindern, durch bloßes intensives Anblicken Schaden anzuthun, Krankheit und Tod zu bringen. Diesen Aberglauben hatten die Babylonier, vielleicht schon von ihren akkadischen Borsahren her, er zeigt sich aber nicht nur dei den Semiten und Indogermanen (s. für die Germanen Grimm, Deutsche Mythol., 1053s.) weitverbreitet, sondern ebenso dei den Bantustämmen in Afrika. Dort sieht man die Krast des bosen Auges sür erblich an und erzählt von den damit Begabten (daloyi), sie kommen nächtlicher Weile in der Wüste zusammen — ähnlich wie die Heren auf dem Blocksderg, indem sie ihre Leiber verlassen können — und beraten, wen sie bestehlen oder umbringen wollen (Junod a. a. D. S. 231 f.). Man leitet diesen Aberglauben von der Erscheung ferner Personen im Traum ab, den man sür Wirklichkeit genommen habe; die Vorstellung, daß solche Zauberer wie Bamppre ihren Opfern das Blut aussaugen, vom Alpdrüden. Das Nachtwandeln (Junod S. 237) mag mit dazu Anlaß gegeben das übel gewissernaßen angeslogen kommt, den Berdacht erwecken, es gehe da nicht mit rechten Dingen zu. Man konnte sich nicht anders denken, als daß solche Unsälle auf böswillige Anschläge zurückzusühren seien. Nur der Betagte — nimmt man in diesen Stämmen an — stirbt eines natürlichen Todes. Stirbt ein Jüngerer, so hat entweder

o ein Ahnengeist an ihm Rache genommen ober ein Zauberer ihn getötet.

Die sozisagen legitime Zauberei wird von dieser boshaften und schabenbringenden äußerlich streng unterschieden. Sie besteht nicht zum wenigsten in Maßregeln zum Schutz gegen jene schlimme Zauberei, überhaupt aber zur Abwehr böser geistiger Gewalten und damit verdunden positiv zur Förderung von Leben, Wohlstand, Fruchtbarkeit, Vermögen.

Seder einzelne zwar wird gut thun, gewisse Maßnahmen gegen den bösen Zauber nicht zu versäumen. Es giebt bewährte Mittel, durch die man die bösen Geister, seien es menschliche ober andere, von seiner Hüttel, durch die man die bösen Geister, seien es menschliche ober andere, von seiner Hüttel, seiner Verson, seinen Kindern sernhält, z. B. unter den Bantu am Kongo, wenn man ein Gazellenhorn als Mittel gegen den Dämon des Zahnwehß sich umhängt, oder einen Elefantenhalswirbelknochen gegen das Kopsweh von Prosession. Dieser liesert solche Amulette und Talismane und bereitet wunderzthätige Salben, womit die Gegenstände und Käuser zu bestreichen sind, damit die Gesenstände und Kauser zu bestreichen sind, damit die Gesenstände und Kauser zu bestreichen sind, welcher diese austreibt u. s. s. zu vollends eine Seuche im Land ausgebrochen, oder hat sich sonst eine Plage wie Regenmangel eingestellt, so muß der Zaubertundige raten und helsen. Er ist im stand das Rätzel zu lösen, woher eine Erkrantung oder ein Todessall sommt und falls sie durch bösen Zauber verursacht sind, den Schuldigen zu ermitteln. Dabei dienen ihm gewisse Losdoratel z. B. die Astragalen (s. meine Religionsgesch. S. 762), und speziell zum Zwed der Ermittlung des Schuldigen gewisse Trank, die als Ordale anges wandt werden. Er braut einen mehr oder weniger gistigen Trank, dieder den Unschuldigen

unversehrt lassen, den Schuldigen töten soll. Diese Justiz, deren Pflege für die Zauberer sehr einträglich ist, da man ihnen giebt, was sie verlangen, um nicht von ihnen angestochten und umgebracht zu werden, fordert in Afrika noch heute ungezählte Menschensopfer. Die Nacht dieser Wongtschä oder Okonsoi ist in Bestafrika und anderwärts für das Land eine furchtbare Plage. Sie sind zugleich die Medizinmänner ihres Volkes. 5 Da auf dieser niedrigen Kulturstuse die Krankheit als Werk eines Dämons oder Folge eines Zaubers angesehen wird, muß die Heilung durch dessen Auskreibung oder durch Gegenzauber erfolgen. Weit unparteiischer sind die ehenfalls an Zauberbräuche erinnernden Ordalien der alten Germanen gewesen, wobei der entschedende Ritus in die Hand des Angeschuldigten, nicht des Richters, gelegt war und die Bräuche für Ermittlung des Schuldigen mehr die 10

nicht bes Richters, gelegt war und die Bräuche für Ermittlung des Schuldigen mehr die 10 Art des Loses an sich trugen (Grimm, Deutsche Mythol.\*, 1061 st.).

Als Mittel, welches der Zauberer bei Ausübung seiner höheren Gewalt anwendet, tommt vor allem das Bort in Betracht, der beschwörerde Spruch, welcher bindende und bannende oder lösende, befreiende Wirtung hat. Es wird viel Gewicht auf die Form des Spruches gelegt. Der Zauberer allein weiß genau die richtige Formel, die er anzuwenden 15 hat. Aus den verschiedensten Völkergebieten sind solche Formeln erhalten. Sie mögen zur "Besprechung" einer Wunde, Heilung eines Kranken, Schärfung einer Wasse, seeling eines Gefangenen, und hundert andern Zwecken dienlich sein. Berständlich braucht die Zauberformel nicht zu sein; ist der Wortlaut ein irrationaler, so ist sie um so geheimnisvoller; dagegen muß sie seierlich tönen und die Vorstellung vom Mitwirken höherer 20 Gewalten erwecken. Besonders gerne werden dabei die Namen von göttlichen und damonen weichen, wenn man sie bei ihren Namen und Beinamen nemtt, Da sie schlimmen Dämonen weichen, wenn man sie bei ihren Namen und Beinamen nemtt, da sie sich erkannt sinden. Aber auch ihr eigenes, schreckliches Vild hält man ihnen zur Abschreckung entgegen (Leznormant, Magie und Bahrsagekunst der Chaldäer S. 50 s.). Desgleichen wird das Bild 26 eines Menschen, dem man übles anthun möche, dom Zauberer mishandelt, durchbohrt u. s. sindem man annimmt, das am Bilde Bollzogene erstrecke seine Wirkung auf den Menschen seinem Gewand den Dien dere Menschen von ihm die betreffenden Manipulationen dor. Mit dem Gebet hat der Zauberspruch als Anrusung unsichtbarer Gewalten äußerlich oft Ühnlichseit. Aber so geistig ist beides grundverschieden. Während das Gebet die Abhängigkeit des Menschen von dem gebenden, vergebenden, erlösenden Gotte zum Ausdruck bringt, schaltet der Zauberer, nachdem er vielleicht auch ein Gebet an seine Gottheit gerichte hat, ohne ethische

Analog ist der Unterschied zwischen der rechten Prophetie und der Wahrsagerei, die gerade auf dieser Stuse mit der Zauberei verbunden zu sein pflegt. Die Prophetie steht ganz und gar unter dem Willen Gottes und ist der Willkür der Menschen entzogen. Bei der Wahrsagerei dagegen geht die Veranstaltung von diesen aus und geschieht zu selbstgewählten Zweden. Damit hängt zusammen, daß hier nicht freie Inspiration absogewartet, sondern der Zustand des Hellschens durch anregende Mittel, Tränke, Dünste, Tanzbewegungen u. das. hervorgerusen wird. Man verzleiche die Art, wie die Schamanen sich in einen somnambulen Zustand zur Erteilung von Antworten auf beliedige Fragen versen, Allg. Religionsgeschichte S. 92 st. Auch verzichtet man vielsach ganz auf die Begeisterung und wahrsagt nach bloßen zufälligen Erscheinungen und Symptomen. Siehe ab über den Unterschied der mantischen und der technischen Gattung der Wahrsagerei Bb XVI, 101, so. 102 f. Zur letzteren gehören alle Arten von Losovateln, die Deutung zufälliger Erscheinungen als Borzeichen, wobei selsstenden Regeln gelten. An die erstere Gattung lehnt sich dagegen die Totenbeschwörung zum Zwed der Wahrsagerei, indem der Geist eines Abgeschiedenen herbeigerusen wird, um Auskunst über verborgene Dinge zu erteilen. so

Uber Träume als Borzeichen und Offenbarungsmittel s. Bb XX, 13 ff.

II. Bei den zivilisierten Bölkern des antiken Heidentums erscheint die Zauberei nicht wesentlich anders als bei den unzwilisierten des Altertums und der Neuzeit. Im Gegenteil zeigt sich da, daß der Aberglaube dieser Art, wie er auf der niedrigeren Kulturstufe geherrscht hat, sich mit der größten Zähigkeit sortzupflanzen pslegt, auch wenn er sich so mit den Kultursortschritten nicht mehr recht verträgt. Die Zauberei pslegt im Lause der Zeit sich zu einer komplizierten Kunst auszuwachsen. Sie wird zur Magie wie die Wahrssagerei zur künstlichen Mantik. Doch konnten, wenn der benkende Geist sich mehr und mehr von den Fesseln des Aberglaubens d. h. des eigentlich Magischen, befreite, Naturwissenschaften aus Magie und Mantik hervorgehen, aus der magischen Behandlung der so

Krankheiten die Medizin, aus der Astrologie die Astronomie, aus der magischen Verwendung der Stosse die Abhstit und Chemie. Der Übergang war ein allmählicher. Dies sieht man z. B. bei der dahplonischen Gestirnkunde, wo merkwürdige Entdedungen gemacht wurden, während man noch an dem Wahne sessielt, als ob die Gestirne die das menschliche Schicksal bestimmenden Mächte wären; oder an der ägyptischen Medizin, die schon eine hohe Stuse der rationellen Therapie ausweist, obgleich man die Wirtung der Rezette durch Herzeis dusseilt, obgleich man die Wirtung der Rezette durch Herzeis dusseilt war, als sie stielt sich da, daß die Magie insofern von einer richtigen Ahnung beseelt war, als sie fühlte, die Körperwelt müsse durch unslichtbare Macht beherrscht und durch eine geistige Ordnung zusammengehalten werden, der Mensch aber sei dazu bestimmt, diese Ordnung zu dummengehalten werden, der Mensch aber sie dazu bestimmt, diese Ordnung zu durchschauen und daburch zur Herzschaft über die Produce Abelt zu gelangen. Der Menschengeist tastete in jenen magischen Bersuchen nach dem Schlüssel zu gelangen. Der Menschengeist tastete in jenen magischen Bersuchen nach dem Schlüssel zu gelangen. Der Menschengeist tastete in jenen magischen Bersuchen nach dem Schlüssel zu gelangen. Der Menschensische des inneren Zusammenhangs und damit zur Racht über das äußere Geschehen. Ze mehr aber die Bernunft erstarte und ihr Ersenntnisgebiet ausbehnte, deschonen Wittelln erstrebt und erlangt. Dies hinderte freilich nicht, das abergläubische Borstellungen von irrationalen Aufammenhängen sich im Bolse erhielten und undernünstige Gedräuche, zum Teil mit religiösen Borstellungen verdunden, in Übung blieben. Um längsten und üppissten florierte die Zauderei bei solchen Völlern, welche, wie die Schreien Rulturstuse erstarten, so daß die gesistige Entwidelung den Bann des Aberglaubens nicht zu durchbrechen vermochte. In China stellt der Feng-sechul (Geomantie), der die Kalestiner Zeich siehe Ausschlichen Kultur erliegt, eine krasse der Rulturselle Selbenu

Die Religionen der antiken Bölker selbst aber behielten in der Regel einen stark magischen Beigeschmad und zeigen ebenbarin beibnischen Charafter. Das Berbaltnis aur 20 Gottheit ift barin nicht ein rein religiöses, sondern wird burch außerliche Faktoren start beeinflußt, welche an Stelle einer wahren, ethijchen Abhängigkeit von der Gottheit traten. So ift die babylonische Religion von Magie überwuchert. Wenn gleich die sog. "Bußpfalmen" ein entwickeltes ethisches Bewußtsein zeigen und Die Erkenntnis verraten, bag ber Sünder durch Reue und reumütiges Bekenntnis zur Vergebung und Erlösung ge-25 langen musse, so spielen doch magische Gebräuche, Verbrennung von Spezereien u. dgl. dabei eine Hauptrolle, und die mächtigsten Bunder kann der verrichten, der gewisse gebeime Namen weiß. Im alten Agypten ist es ähnlich. Das Totenbuch enthält freilich ein Kapitel, wo die Reinheit des Herzens ober Gewissens als unerlägliche Bedingung für bie Seligkeit nach bem Tobe erscheint. Allein die meisten Texte dieses Buches sind ganz 40 magischer Natur. Alles hängt bavon ab, ob die Seele bei ihrer Wanderung burch bie Unterwelt, die richtigen Namen zu nennen weiß, damit die Thore sich ihr öffnen, sie bor ihren Richtern Gnade finde und der feindlichen Ungeheuer sich erwehren könne. Ebenso ist 3. B. der Parsismus bei allen ethischen und religiösen Wahrheitsmomenten, die er enthält, von magifchen Grundanschauungen gang burchzogen, die in dem Rampf des Lichtgeistes 45 mit dem finstern Geiste immer wieder herbortreten. Die Hauptwirkungen geschehen durch Zauberwort und Zauberhandlung. Ahuramazda selbst muß schließlich als Zauberpriester auf die Erde kommen, um den bösen Gegner Angramainju durch seine Zeremonien zu überwinden. Bekanntlich schreibt auch der Hinduismus schon seit der Zeit, wo die Lieder des Rigveda entstanden, der Opserhandlung und dem liturgischen Spruch eine Machts wirkung zu, von welcher die Götter abhängig sind. Ahnliches ware in den übrigen indogermanischen Religionen leicht nachzuweisen.

Wie auf der niedrigeren Kulturstuse gilt auch auf der höheren die schädliche Zauberei als schlimmes Verbrechen. So nicht nur bei den Babyloniern, sondern auch bei den Römern, welche nicht bloß die Ermordung durch Zaubertränke, wobei Gistmischerei im Sopiel sein konnte, sondern auch Schädigung des Feldbaus und Entwendung durch Zauberei, das Eingeben von Liedestränken u. das. für möglich hielten und strenge ahndeten. Außer dem Motiv der Schädigung wirkte dabei das Bestreben mit, nicht legitime geistige Gewalten fernzuhalten. Schon das XII Taselgesetz enthält eine solche Strasbestimmung, dann besonders die Lex Cornelia de sicariis et venesicis. Schon der Besitz von so magischen Büchern galt als Verbrechen. Im Jahr 150 n. Chr. wurde dem Apulesus von

Madaura in aller Form ein Prozes wegen Hererei gemacht. Seine Apologie ist noch vorhanden. Die äußerst strengen Verordnungen Konstantins und Justinians (Cod. Just. IX, 18 de malosicis et mathematicis) gegen Zauberei und Aftrologie lehnen sich an die aus dem heidnischen Rom überlieferte Rechtsanschauung, was dei der Beurteilung der

Begenprozesse zu beachten ift.

III. Die is raelitisch = jubisch e Religion stellt sich zu allen Arten von Zauberei und Wahrsagerei von Ansang an in einen bewußten, grundsätlichen Gegensatz. Sie zeigt also von Hause aus die klare Einsicht, daß diejenige Stellung zur Gottheit, aus welcher im Heidentum jene beiden hervorgingen, mit der wahren Erkenntnis und Furcht Gottes in unversöhnlichem Widerspruch stehe. Dies schließt nicht aus, daß von residuaren heide 10 nischen Borftellungen und Gewohnheiten her folder Aberglaube sich zu allen Zeiten im israelitischen Bolt in gewissem Maße erhielt und burch die Berührungen mit dem ägyptischen und babylonischen Kulturkreis stetsfort neu genährt wurde, weshalb er von den erleuchteten Trägern der Jahvereligion immer aufs neue bekämpft werden mußte. Schon Rose hat dagegen in seinen Berordnungen Stellung genommen. Das eigentliche Wort 15 für Zauberei ist im hedrässchen III., wodon piel: zaubern. Das Wort kommt ebenso im Assprischen vor und stammt vielleicht aus Babylonien (KAT 605). Im alten Bundesbuch beißt es lasonisch Ex 22, 17: "Die Hexe (IIIII) — ass. kassaptu) sollst du nicht leben lassen. Das Femininum deutet darauf, daß es gewöhnlich Weiber waren, die sich mit dergleichen Künsten abgaben, wie auch 1 Sa 28, 7 Saul nach einer Totenbeschwörerin wirtagt, und Ezechiel 13, 17 ss. wider das nach meisten von Wahrsagerinnen eisert. Bal. auch, wie die Rabbinen noch in den ersten nachdriftlichen Jahrhunderten darüber Nagen, daß diese Sünde besonders bei den jüdischen Weibern verbreitet sei (Hamb. Enchk. I, 1069). Die strenge Strafe, welche über die Zauberin verhängt wird (Todesstrafe auch 1 Sa 28, 9), beweist, daß man die Zauberei wie Abgötterei ansah. Nach Le 20, 27 25 follen Inhaber und Inhaberinnen eines Totengeiftes gesteinigt werben. Dit bemfelben Worte בשמים werben Ex 7, 11 die ägyptischen Zauberer, die dem Pharao zur Seite stehen, benannt. Dt 18, 10 find außer bem prom aufgeführt ber pop, gewerbsmäßiger Bahrfager, ber אַרבין, zweifelhafter Grundbebeutung, vielleicht Boltenbeuter ober Wettermacher, nach Jef 2, 6 befonders bei den Philistern zu Hause, ber 1277223, was ebenfalls wo ben Bahrfager bebeutet, vielleicht vom Flüstern geheimer Beschwörungsformeln, welche Ungehorsam ber "Zaubereifunbe" (Luther), eigentlich ber Wahrsagerei (DDP), gleichgestellt wird, als ber schlimmften Gunbe, die es neben bem Gogenbienft giebt. Aber wenn auch ju Zeiten mit rudfichtsloser Strenge unterdruckt (1 Sa 28, 9), erhielt fich biefes Unwesen 86 ju Zeiten mit kuchspisiofer Strenge untervluat (1 Sa 28, 9), expielt sim verses unweien so stetes im Verborgenen und gelangte gelegentlich durch auswärtigen Einsluß wieder zu üppiger Blüte. Bgl. die Klage Jesajas, wo 2, 6 wahrscheinlich zu lesen ist DDP in DDPP "benn voll geworden sind sie von Wahrsagekunst aus Morgenland und von Zeichensbeutern wie die Phillister". Die großen Propheten bekämpsen aber nicht bloß dieses nach ihrem Zeugnis der mosaischen Keligion ganz fremde heidnische Treiben aufs schärsste, so sondern eisern auch gegen eine Heligion ganz fremde heidnische Treiben aufs schärsste, so sondern eisern auch gegen eine Heligion ges Jahvekultus zu einer geistlosen Uedung, welcher die Gesinnung nicht entspricht. S. Bd XIV, 396 s. Man kann sagen, daß sie damit gegen das Magische, welches in den Augen ihrer Zeitzenossen dem Kultus teils von einer frühern Religionskute der teils infolge von Entgepung der mosaischen Religiones von einer frühern Religionsstufe her, teils infolge von Entartung der mosaischen Relis gion anhaftete, Stellung genommen und die echte Berehrung Gottes bertreten haben.

Aber die geistige Höhe, welche die Propheten eingenommen haben, ist vom Bolke auch späterhin nicht konsequent behauptet worden. Nicht bloß zeigt sich das nachezilische Judentum, in welchem der legitime Monotheismus sich durchgesett hatte, stark von den Fesseln äußerlichen Zeremoniendienstes belastet, wobei leicht jene Gesahr einer bloß magischen Auffassung des Kultus sich einstellte, — auch das ausgesprochen heidnische Zauberwesen 50 hat gegen das dahhlonische Ezil hin wieder überhand genommen, und der assurichten kont gegen das dahhlonische Ezil hin wieder überhand genommen, und der assurichten Wenn man auch korrekter als früher sich zu dem Einen Gott bekannte, der Hinnel und Erde erschassen, und sich bemühte, strenge nach den alten Gesessordnungen zu leben und dem Gott der Väter zu dienen, so gab man doch dem magischen Auberglauben des 55 babylonischen Kulturkreises in seiner Phantasie reichlich Raum, wobei der Glaube an eine vielgestaltige Dämonenwelt, den man von dort übernahm, befruchtend einwirkte. Zwar der Glaube an seinelbische Dämonen ist viel älter als das Ezil; allein er trat bei den Israeliten der alten Zeit im Bergleich mit andern Bölkern, speziell den Babyloniern, aufsfällig wenig hervor. Nach dem Ezil, und zwar weniger in der ersten Zeit nach der 60

Rückehr, als in späteren Jahrhunderten, wo die lange Ansässistet vieler Juden in Babyslonien sich fühlbar machte, wurde dies anders. Der Dämonenglaube und was damit zusammenhängt, beherrschte in nicht geringem Maße die Borstellungswelt. Selbswerständlich wollte man damit in keiner Weise die Einheit und Allmacht Gottes beeinträchtigen; diese zahllosen Dämonen hatten nur eine untergeordnete, wenn auch für den Menschen leicht verhängnisvolle Macht. Man rief den Namen Gottes gegen sie zur Abwehr an. Allein gerade die Art, wie der allerheiligste Name und dann besonders auch die Namen der Erzengel verwendet wurden, war oft eine völlig magische, wie man sie den Heiben abgeslernt hatte. Der schöm hamephöräsch, d. h. das hl. Tetragramm wirt, aus einen Bapierstreisen geschrieben, wurde geradezu als Zaubermittel gebraucht und die tollsten Wirkungen davon erzählt. Schenso waren bei den Juden durchs ganze Mittelalter die nie neuere Zeit Amulette beliebt, welche heilige Namen und Sprüche enthalten und gegen Erkrantung und Unfälle umzuhängen sind. Das Amulett heißt zund, and wirden, umhängen. Siehe Proden von solchen Hedrew Charms in den Procoodings of Bibl.

16 Arch. 1905, S. 160 st.; 1906, S. 182 st. Doch ist die grundsätliche Verwerfung der Zauberei nie ausgegeben worden. Zaubereisünde war stets verabscheut. Nur versiel man teils undewußt in magische Anschauungen, indem man dem bösen zuber durch einen heiligen Gegenzauber mittelst der Gottes und Engelnamen begegnen wollte, teils trieb man solche dem Heidenum abgelernte Dinge mit halb gutem oder schlechtem Gewissen.

Das talmubische Schriftum beschäftigt sich aus dem angegebenen Grunde eingehender mit solchem Aberglauben als die kanonischen Bücher. Die Gesesslehrer erörtern die verschiedenen biblischen Namen der Zauberer und Wahrsager, geben ihnen aber meist willkürliche Deutungen. Sie verurteilen im allgemeinen diese Künste auss strengste. Bon Simon den Schetach (letzes Jahrh. v. Chr.) wird erzählt, er habe 80 Zauberinnen zum Tode verzurteilt (Sanhedr. 45). Doch war gestattet, die Geheimnisse der Zauberei zu studieren, um sie zu bekämpsen (Sanhedr. 68). Es galt sogar als Grundsak, keinen in das Spnedrium aufzunehmen, der nicht das Blendwerk der dissen Magie aufzuderen vermöge (Sanhedr. 17). Rabbi Atiba und andere große Lehrer nahmen in der Zauberei Unterricht (Sanhedr. 68). An die Realität ihrer schlimmen Wirkungen glaubte man allgemein. Doch herrscht bei spätern Lehrern im 3. Jahrhundert n. Chr. die Anschauung, daß solche dimonische Einflüsse und döcken, aber den Angehörigen des Bolkes Jörael nicht schaden können: gottedssürchtige Juden stehen unter dem Schus ihres Gottes, der solche Einflüsse abwehrt. Bald sehlt es auch nicht an solchen, welche der Zauberei alle Realität absprechen. Am Schusse des 3. und im 4. Jahrhundert n. Chr. überwiegen die Aussprüche, welche dieselbe als bloßes Blendwerk tazieren (Hamburger Encykl. I, 1069 f.).

Die jübische Kabbala hat, wie so oft die Mystik in öben Aberglauben auslief, die magische Entartung der Religion befördert; sie hat großenteils die tiefsinnigen Ausdrücke und Formeln zum Betrieb abergläubischer Künste geliesert. S. Bb IX S. 671 ff. 688. — In der Hagga da und Midraschlitteratur tritt der Aberglaube des Volks und der Schriftgelehrten oft hervor, namentlich auch in der Ausmalung diblischer Geschichten wie der des Königs Salomo, welchem die Dämonen sollen unterthan gewesen sein, so daß er mit ihrer Hilfe seine Bauten, auch den Tempelbau, ausstührte und andere wunderbare Dinge vollbrachte (Eisenmenger, Entd. Judentum I, 350 ff.). Hier ist angenommen, es gebe auch eine erlaubte Magie, in welcher der große Herrscher Meister war, so daß er über die unterirdische Dämonenwelt ebenso regierte wie über die sichtbare.

über die unterirdische Dämonenwelt ebenso regierte wie über die sichtbare.

Diese Legenden sind auch zum Islam übergegangen. Dieser zeigt eine ähnliche Stellung zur Zauberei wie das Judentum. Bon Haus aus ist er nüchtern und betreibt die Religion wie das praktische Leben rationell. Allein gewisse Superstitionen laufen von Ansang an mit unter und magische Borstellungen kommen ihm teils vom spätern Judenztum zu, teils von seiner eigenen aus Persien und zuletzt aus Indien stammenden Rossik. Doch auch deim streng orthodogen Islam läßt sich die magische Ausartung der Religion beodachten. Dahin gehört es, wenn die muhammedanischen Missionare in Afrika den beidnischen Eingeborenen Koransprüche als Amulette verkausen, welche ihre Hütten der Feuersgefahr und sie selbst vor Kranscheit bewahren sollen. Ja, der ganze Koran wird nicht selten einem Häuptling gegen schweres Geld angehängt, da der Besit des Buches, das dieser gar nicht lesen kann, Unglück abwende und Glück bringe. Da ist der an sich

nüchtern lehrhafte Koran einfach an die Stelle bes früheren Fetisches getreten.
IV. Das Christentum hat sich von Anfang an zu Zauberei und Babrfagerei in

einen nicht minder scharfen Gegensatz gestellt als das Judentum. Db man dabei den magischen Künsten mehr oder weniger Realität beimaß, jedenfalls betrachtete man sie als verwerklich, weil darin eine Abwendung von Gott und den gottgeordneten Silss- und Gnabenmitteln liegt, in ber Regel fogar mit Bewußtsein bie Mitwirkung wibergöttlicher Mächte in Anspruch genommen wird. Diese schroffe Ablehnung der Zauberei finden wir sichon im NI. Da Zesus selbst und seine Jünger mit geheimnisvollen höhern Kräften ausgestattet aufgetreten sind, konnte es an Auseinandersetzungen mit den Goeten jener Zeit nicht fehlen. Jesus wurde von Schriftgelehrten, die seine Wunder nicht leugnen konnten, der Zauberei verbächtigt, als ob er bie folimmen Geifter burch ben folimmften und mächtigften von ihnen austriebe Mc 3, 22; Lc 11, 15; Mt 9, 34; 12, 24; vgl. 10, 25. Er wehrt diesen 10 Berbacht durch die Erwägung ab, daß das Reich des Bösen nicht in sich selbst uneins sein könne, somit wahrhaft gute Wirkungen, wie er sie vollbrachte, aus dieser schlimmen Quelle nicht abgeleitet werden können. — Lehrreich ist, daß jüdische Exorcisten zu Ephesus den nicht abgeleitet werden können. — Lehrreich ist, daß jüdische Exorcisten zu Ephesus den Namen Jesu zu ihren Bannsprüchen verwendeten, dabei aber zu schanden wurden. Siehe Bb XIII, 630, 45. Auch darin zeigt sich die tief innerliche Verschiedenheit der Anrusung 15 Gottes im Glauben von bloß magischer Verwendung seines Namens oder des Namens Christi. Verwandt mit jenem Mißbrauch des Namens Jesu zu eigenem Vorteil ist das Ansinnen des Simon Magus AG 8, 9 st., eines Zauberkünstlers in Samaria, der "gläubig" geworden war und sich hatte tausen lassen, Petrus möge an ihn das Geheimnis der Gestesmitteilung verkausen. Auch hier begegnet die dloß magische Einschätzung des Wcharismas ohne eine Ahnung von den innerlichen Vorbedingungen, an welche sein Empfang geknüpft ist. Zeigen diese Beispiele die Gesahr des Eindrüngungen, an welche sein Empfang geknüpft ist. Zeigen diese Beispiele die Gesahr des Eindrüngungen, an welche sein Empfang geknüpft ist. Zeigen diese Beispiele die Gesahr des Eindrüngungen, an welche sein Empfang geknüpft ist. Zeigen diese Veritt dagegen ein anderer jüdischer Magier der Predigt des Apostels Paulus in Paphos (Eypern) mit offener Feindseligkeit entgegen, im richtigen Gesühl, daß wenn dieses Gotteswort Eingang sinde, es mit seinem Einfluß zu Ende sei MG 13, 8 st. Dieser Barzesus, genannt Elymas, wird daher vom Apostel als Träger widergöttlicher Arglist mit Ausbietung des ganzen Strafernstes bescholten: "O du, der du voll von aller List und aller Spishüberei, Sohn des Satans (Umwandlung seines Namens Barz-Zesu), Lift und aller Spithuberei, Sohn bes Satans (Umwanblung feines Namens Bar-Jefu), Feind aller Gerechtigkeit, willst bu nicht aufhören die geraden Wege des herrn zu ver-tehren?" u. f. w. Ein Mittelpunkt beidnischen Zauberwesens war damals die Stadt 20 Ebbefus. Dort wurden als Amulette Ropien einer ratselhaften Inschrift verlauft, Die auf bem berühmten Bilb ber Diana angebracht war (Εφέσια γράμματα). Aber auch bie Litteratur ber Zauberbücher blühte bort, worin man für allerlei abergläubisches Treiben (Traumbeutung, Beschwörungen u. bgl.) Anleitung sand. Es war ein großer Erfolg bes Evangeliums von Chrifto über bie heibnische Magie, als in dieser Stadt viele gläubig 25 Gewordene, von der Heiligkeit des Namens Jesu übergührt, ihre kostbaren Zauberschriften zusammentrugen, um sie den Flammen zu übergeben und sich von solchen Künsten, die sie bisher getrieben, öffentlich lossagten UG 19, 17 ff. — Einen innerlichen und wesentlichen Unterschied machte man auch in der apostolischen Zeit zwischen aller Art von Wagie und den wunderbaren Wirkungen, die von den Aposteln und besonders begnadigten 40 Ehristen ausgingen und unter Anrufung des Namens zest hereigeschiert wurden. Diese kannens zusammen und Errektennisse des erhähten waren eine Befräftigung der evangelischen Verkündigung und Kraftbeweise des erhöhten Christus durch seine Organe, "Zeichen eines Apostels" 2 Ko 12, 12. Daß freilich solche Erscheinungen, oberflächlich betrachtet, von der Menge als magische aufgefaßt werden konnten, wird die AG 5, 15; 19, 12 erzählten Züge nahegelegt. Wenn der Claube 45 sich bloß an die Person der wunderthätigen Apostel hing, wobei dam die magische Kraftsich auf ühren Schatten oder auf Tücher und Gewandskude übertrug, so ging der geistige Busammenhang verloren und es war einem Aberglauben die Ture geöffnet, ber während ber folgenden Jahrhunderte in die Kirche eindrang und seine Zuversicht auf Reliquien ber hl. Märtyrer gründete (Bb XVI, 631, so). War dieser Glaube an magische Kräfte, die so von den Überresten oder Gewändern oder Bildern der Heiligen ausgehen sollten, den buddhistischen Vorstellungen ganz analog, so lassen sich überhaupt in der veräußerlichten Kirche der Folgezeit (besonders seit Konstantin), die ihre Gnadenmittel mehr und mehr materialisierte, heidnisch-magiche Anschauungen überall nachweisen. So magische Verswendung des Worts, der Zeremonien und symbolischen Handlungen u. s. w. Natürlich 56 ging dabei eine geistigere, innerlichere, wahrhaft religöse Auffassung nebenher von eiten der Erleuchteteren, welche die sinnlichen Formen kommorativ und symbolisch nahmen els Sinneis auf wissen werden Weben auf der Verleuchteteren, welche die sinnlichen Formen kommorativ und symbolisch nahmen als hinweis auf geiftige Guter und gottliche Krafte, bie nur unter ethischen Bebingungen zu erlangen waren. Mit jener Beräußerlichung und Materialisierung kam bie Kirche ben finnlichen Reigungen ber auf niedriger Stufe stehenden, in ihren Schoß aufgenommenen eo

Bölker entgegen. Sehn baburch entfrembete sie sich aber ihrem eigenen Ursprung und Wesen. Sine großartige geistige Reaktion bes letztern gegen jene Entartung stellt bie Reformation bar, welche die Anbetung im Geist und in der Wahrheit wiederzugewinnen sich bemühte, ohne jene Auswüchse, die im sinnlichen Hang der menschlichen Ratur ihren Grund haben,

5 auf bem gereinigten Gebiete ganz und gar verschwinden machen zu konnen.

Bon ber Entartung bes driftlichen Ritus und Rultus und abergläubischer Bergerrung bes Glaubens ift aber eine andere Quelle magischen Aberglaubens in der Christenbeit wohl zu unterscheiden, nämlich von Haus aus heidnische Anschauungen und Gebräuche, welche von ber vordriftlichen Zeit her im Gemut und Leben ber Bolter haften blieben 10 oder von außen her aufs neue Eingang gefunden haben. Solcher positiv heidnische Aberglaube ist zu allen Zeiten von der Kirche bekämpft worden und hat sich oft trozdem behauptet. In der alten Kirche war besonders der von dabylonischen Ideen und Dämonen= glauben genährte Gnosticismus eine Brutstätte magischer Weltanschauung (Bb XII, 65 f.). Auch der mittelalterliche Herenvahn ist seinem Hauptbestand nach auf eine positiv heide 15 nische Quelle, altgermanischen Geisterglauben, zurückzusübren, wie schon Jakob Grimm, Deutsche Mythol.<sup>2</sup>, S. 992 ff. dargethan hat. Allerdings haben die Vertreter der Kirchen in der Verlämpfung dieses heidnischen Erbes viel gesehlt, indem sie sie felber den aber-gläubischen Phantasien gegenüber leichtgläubig zeigten und dei der Unterdrückung des Unwesens besonders seit der Zeit der Inquisition mehr grausamen Eiser als Weisheit an 20 den Tag legten. Allein mit Recht bemerkt P. Schweizer, der Borwurf treffe weniger die Theologie jener Zeit als die damals rücktändige Naturwissenschaft, Psychologie und Jurisprudenz. Siehe übrigens den Art. Herenprozesse Bd VIII, S. 30 ff. — In den Meinungen, Befürchtungen und Gebrauchen bes Bolles finden fich bis heute ungahlige Spuren bes alten heibnischen Aberglaubens. Andere Erscheinungen besselben sind in ber 25 Neuzeit von außen wieder in die Christenheit gedrungen oder in ihr neu aufgelebt. Dahin gehört ber Spiritismus. S. ben Art. Bb XVIII, 654 ff. Diefer ftellt fich in biretten Gegenfat zum biblischen Berbot und kann als unbefugtes Eingreifen in ein bem Menschen nach Gottes weisem Willen verschloffenes Gebiet auf Berechtigung in ber driftlichen Sybare keinen Anspruch machen, gang abgefehen von bem minberwertigen Gehalt feiner angeb-20 lichen Offenbarungen aus bem Jenseits und bem Betrug, ber nach regelmäßiger Ersfahrung babei mitspielt. Doch ist bieses unter gebilbeten driftlichen Nationen wieder eins heimisch gewordene Treiben wie auch andere Formen heutiger Wahrsagerei und Zauberei — das in Amerika beliebte glass-looking (Hervorrusen des Hellsehens durch Fixierung eines Kristalls), kunftlich erzeugter Somnambulismus, Tischruden u. a. recht geeignet, die st ganz ähnlichen Zauberkunfte des Altertums anschaulich zu machen. Auch die heute wieder besser bester bekannte Gabe des Hoppnotisierens wirft ein helleres Licht auf die geheimnisvolle Überlegenheit, die man den Zauberern zuschrieb und die nicht immer auf bloßer Täuschung beruht haben kann. — Was die Zulässigkeit der Hypnotisierung zu Heilzwecken betrifft, so müßte diese sich selbstwerktandlich dem Christen verbieten, wenn sie sich wihm als Zauberei, d. h. Zuhilfenahme dämonischer Gewalten darstellte. Anders liegt die Frage, wenn man zu der Erkenntnis gekommen ist, daß dabei nur psichische Kräfte von überraschender Mitteilbarkeit zur Verwendung kommen. Auch dann freilich erregt die seelische Unfreiheit, in welche sich der Patient begiebt, um von leiblichen Leiden befreit ju werben, ethische Bebenten und ift, wie bie Erfahrung lehrt, für bas Seelenleben nicht ohne Gefahr. In diese Kategorie der Heilung durch Suggestion gehört auch der sog. Scientismus (Bd XII, 69 f.). Dieser macht die Sache dadurch nicht unverfänglicher, daß 45 ohne Gefahr. er sein Berfahren mit Bibelwort und Gebet in Berbindung bringt. Gerabe bamit wird bie Religion zu einem blogen Mittel für Erreichung außerlicher Zwede herabgewürdigt. Es fehlt bei biesem Appell an bas Göttliche bie Hauptsache, bie ethische Berbindung mit to Christo burch ben Glauben. Dieses Beispiel beweist mit vielen anderen, daß auch beute noch die Gefahr bes Rudfalls in die Zauberei nicht ausgeschlossen ift.

Zebaoth, rind, Rlural von NI, heer, also "Heer, Heerscharen". — Litteratur (zugleich Uebersicht über die geschichtliche Auseinandersolge der verschiedenen Meinungen): 3. Burtorf d. J., de nominibus dei hebraicis in den dissertationes philol.-theol. 1662, p. 280 55 (lehrt gleichzeitige Beziehung auf die himmlischen und irdischen Heerscharen; zu den letteren gehören neben Schwert, Hunger und Seuche schließlich auch die Heerscharen Jeraels. Als ursprüngliche Bezeichnung des Schlachtengottes, d. h. als Gott der Heerscharen Jeraels, wurde der Name Jahwe Z. gedeutet von Herder im "Gelst der hebr. Boesse" II, 90; G. Baur (z. K. 24); Schrader (A. Zebaoth in Schentels Bibel-Lex. V [1875], 702 sch.); deri., "Der ursprüngliche Ginn des Gottesnamens Jahwe Z." in den IprTh 1875, S. 316 sch.; E. Riehm, A. Zeb. in

Zebaoth 621

bessen HBB, bes bibl. Astertums, 2. Aust., S. 1818,, sowie in seiner "Astest. Theologie", (Hale 1889), S. 260 f.; Baubissin, Studien zur semit. Meligionsgesch. I (Leipzig 1876), S. 119; H. Schulb, Alttestamentl. Theol.\* (Gött. 1896), S. 414 fs.; E. Rausisch, N. Zeb. in ber 2. Aust. diese erchyst. 1886, sowie in Zaku 1886, S. 17f. (3. 36b. in reprünglich ber durch die beitige Lade repräsentierte Kriegsgott; so bereits Austlumier, "le nom de Dieu 5. Indusch-cedaoch in der Revue de theol. et de philox, Avr. 1877, p. 302. — Ferner E. Rausisch in Gustes VV. 200. — Ferner E. Rausisch in Gustes VV. 200. — Jerner E. Rausisch in Jerner E. Gustes VV. 201. — Jerner Bert auch den Lausisch in Jerner Bert auch den Darisch in Leine Expidit auf eine Ersteilung des Namens geordnete Schaftlich er Eschaft von Perker ab Genannten nehmen eine nachtschließe Umbildung der Armens gerten des VV. 1 (2016. 1905). — 731; 15 D. Grehmann, Der Ursprung der Israelinische Eschaft von Herberung im prophetischen Geraadgebrauch an, und zwar meist eine Umselbung der Herberung im prophetischen Geraadgebrauch an, und zwar meist eine Umselbung der Herberung im prophetischen Geraadgebrauch an, und zwar meist eine Umselbung der Herberung im prophetischen Geraadgebrauch an, und zwar meist eine Umselbung der Herberung im VVIII. 400 ff. und dersüber unter Seol. des Alle von Herberung im P

Bon 1 Sa 1, 3 an wird 3. in verschiedenen Berbindungen zur Bildung eines Attributs des Gottes Jöraels verwendet. Als die ursprünglichste und vollständigste Hormel gilt meist (doch s. u.!) אַרְיִי בַּיִּבְּיִי זְּיִי אַרִיי בִּיִּבְּיִי זְּיִּבְּיִי זְּיִבְּיִי זְּבְּיִרְיִּי אַרִיי בִּיִּבְּיִּרְ אַרִּיִי בַּיִּבְּיִּרְ אַרִּיִּר בְּיִבְּיִי אַרִּי בִּיִּרְ אַרִּיִּר בְּיִבְּיִ בְּיִבְּיִר בְּיִבְּיִר בְּיִבְּיִר בְּיִבְּיִר בְּיִבְּיִר בְּיִבְּיִר בְּיִבְּיִר בְּיִר בְּיר בְּיִר בְּיִיב בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיר בְּיִר בְּיִי בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִר בְּיִי בְּיִר בְּיִיב בְּיבּר בּיוּר בּיוּר בּיי בּייִר בְּיבּיי בּיי בּיּיִר בְּיבּי בְּיבּי בּיי בּיּיִר בְּיבּי בְּיִי בְּיִּיבְ בְּיבּיב בְיבּיבּים בְּיבּיבּים בְּיבּיבּים בְּיבּים בְּיבּים בְּיבְּיִים בְּיבְיים בְּיִיבְּיים בְּיִיבְייִים בְּיבְייִים בְּיבְּיבּים בְּיבְּיבּים בְּיבְיים בְּיבְייִים בְּיבְּיים בְּיבְייִים בְּיבְייִים בְּיִּבְיים בְּיבְייִים בְּיבְייִּים בְּיבְיים בְּיִים בְּיבְייִים בְּיבְּים בְּיִּיבְּים בְּיבְּיים בְּיבְּיבְיים בְּיבְּיים בְּיבְּיבְיים בְּיבְּיים בְּיבְּיים בְּיבְיים בְּיבְּייִים בְּיבְייִים בְּיבְּייִים בְּיבְּיים בְּיבְּיים בְּייִיים בְּייִּיים בְּייִים בְּייִים בְּייִים בְּייִים בְּיבְייִים בְּייִּים בְּייִים בְּיבְיים בְּייִים בְּייִים בְּייִים בְּייִּייִים בְּייִּים בְ

in dieser Berbindung nicht entbehrt werden kann, nachträglich an die Spitze gestellt worden.
Angesichts dieser Statistik ist mit Recht (von Löhr u. a.) gefragt worden, ob die ganz spärlichen Beispiele von עביי יהרוב אלהי oder עביי oder עביי יהרוב אלהי יהרוב אלהי

und bann auch rebaktionell in altere Stellen eingetragen zu fein (val. bazu Solzinger. Hexateuch, S. 284). Man wird somit auf eine Folgerung aus ben mannigfachen Erweiterungen ber ursprünglich allein überlieferten Bezeichnung '2 ההודה verzichten muffen. In bieser letteren kann freilich 'z auch nur als Genetiv gebeutet werben; es liegt bann die-5 felbe Breviloquenz vor (= 3. [ber Gott] ber Heerscharen) wie in ben bei Gefen-A. § 125 h aufgeführten Beispielen. Erwägung verdient jedoch die Bermutung Steuer-nagels, daß Jahwe erst nachträglich für ursprüngliches el eingefest sei, analog ben Fallen,

wo ein ursprüngliches numen loci nachträglich mit Jahwe ibentifiziert wurde. Was die Verteilung des Ausdrucks auf die einzelnen Bücher anlangt, so findet sich "> 10 in ben Samuelisbuchern 11mal, in ben Königen 5mal (jedoch nur im Munde von Pro-10 in den Samuelisdüchern 11mal, in den Königen 5mal (jedoch nur im Munde von Propheten), 1 Chr 3mal (nur in Parallelen zum Samuelistert), dagegen 247mal (von 278 im ganzen) in den prophetischen Büchern und zwar im Protojesaja 55mal (darunter auch 13, 4. 13; 14, 22. 23; 24, 23; 25, 6), Deuterojes. (Kap. 44—54) 6mal, Jerem. 82mal, Hosea 1mal, Amos 9mal, dei Micha (4, 4!), Nahum, Habatul je 1mal, Jephanja 2mal, Hosagai 14mal, Sach. 1—8 42mal, Kap. 9—14 9mal, Maleachi 24mal, endlich Ps [24, 10 im ersten und 14mal im 2.—3. Buch der Psalmen; dagegen nirgends im Pentateuch, Josia, Richter, Ezechiel, Joel, Odadja, Jona und (abgesehen von den Psalmen und den der Chronikstellen) in sämtlichen Hagiographen. Auffällig ist an diesem Besund, das Micha das Wort nicht braucht (denn 4, 4 fällt außer Betracht), während es bei Michas 20 Leitgenossen Testaja so sieheraus häusig ist: nicht minder auffällig ist das gänzliche Febler Nicha das Wort nicht braucht (denn 4, 4 salt auger Betracht), wahrend es dei Richas
20 Zeitgenossen Jesaja so überaus häusig ist; nicht minder auffällig ist das gänzliche Fehlen
des Wortes dei Ezechiel, während es doch von Jeremia und vollends von Haggai,
Sacharja, Maleachi "ohne Zweisel in epigonenhaster Nachahmung der vorexilischen Propheten" (Löhr) mit sichtlicher Vorliebe gebraucht wird. Dabei ist allerdings noch zu demerken, daß sich der Name häusig dei den LXX sindet, wo er im hedrässischen Text sehlt,
25 und ebenso 14mal umgekehrt. Im ganzen aber ergiedt sich aus obiger Übersicht solgendes:
der Gedrauch von "V beschränkt sich sich sach der gestelchen Der verpheisschen
Rede. Ganz besonders der ist noch der Umstand hervorzuheben das der Rame in fünf
nan den est Sonnieliskellen in diesetz aber indirekte Naziehung zu der heiligen Lade bon ben elf Samuelisstellen in birefte ober indirette Beziehung zu ber beiligen Labe, in brei anderen wenigstens ju friegerischen Angelegenheiten gefett wird. Dem entspricht, daß 80 "der Stamm saba "zum Krieg ausziehen" ursemitisches Sprachgut ist, in 3. also un-bedingt ein triegerisches Prädikat Jahwes stecken muß" (Schwally, S. 5). Ob dieser Umstand als ein zufälliger zu betrachten ist, wird sich aus dem Weiteren ergeben. In welchem Sinne heißt nun Jahwe "der Gott der Heerscharen"? Ist bei den

letteren an die himmlischen Beerscharen, die Engel und Sterne, ober an die Schlachtreiben letteren an die himmlichen Heerscharen, die Engel und Sterne, oder an die Schlachterhen 35raels zu benken? Für letztere Fassung spricht zunächst der sonstige Sprachgebrauch; denn abgesehen vom Gottesnamen bedeutet hand haben sie hein Auszug derselben aus Aghpten (Ex 6, 26; 12, 17, 51; Nu 1, 3 u. ö., bes. aber Ex 7, 4, wo Jahwe sie "meine Heerscharen" nennt, und 12, 41, wo sie heihen) oder in späterer Zeit (Dt 20, 9; 1 Kg 2, 5; 1 Chr 27, 3, und besonders in do dem Borwurf Ps 44, 10; 60, 12; 108, 12: du ziehst nicht aus mit unseren Heeren!). Nur Jer 3, 19 und Ps 68, 13 steht das Wort von heidnischen Geerscharen. Dagegen heißt das Himmelsheer über all has Wort von heidnischen Heerscharen. Dagegen heißt das Himmelsheer über all has werd in Singular; denn auch Ps 103, 21; 148, 2 Dere ist sür haß 148, 2 vielmehr der vorausgehenden Imper. Plux. gesordert schien, mit dem Kethib Ps 148, 2 vielmehr der kallen.

Das so gewonnene Ergebnis, nach welchem 'rannachst und ursprunglich ben Anführer Geraels im Streit bezeichnet, scheint noch burch anderweitige Grunde geftust. So wird 1 Sa 17, 45 immer bas Ratürlichste bleiben, die Worte "bes Gottes ber Schlachtreihen Jeraels" als eine (für ben Philister nicht überflussige) Erklärung bes unmittelbar vorhergebenden 'v יהורה gu fassen. Das israelitische Heer ift "bas herr Jahmes" (1 Sa 17. 50 26. 36): die Rämpfe Jeraels sind Kämpfe Jahwes (Nu 21, 14; 1 Sa 25, 28; vgl. Er 15, 3); die Bewohner von Weros werden verflucht (Ri 5, 23), weil sie Jahwe nicht ju Hilfe tamen unter ben Helben; 2 Sa 5, 24 foll bas Raufchen ber Bethaftauben anfundigen, daß Jahme ausgezogen ift vor David her, um die Philister zu schlagen (vgl. baju wiederum B 44, 10; 60, 12; 108, 12 und Dt 23, 15: benn ber herr bein Gott 55 wandelt inmitten beines Heerlagers u. s. w.). Daß Jahwe der eigentliche Anführer im Streit, blickt auch Jef 13, 4 durch, wo richt an Babel vollstreden soll. Dagegen handelt es sich Jef 42, 13 nur um einen Vergleich, und Joel 4, 11 ift streitig, ob unter ben "Helben" die Heerscharen Israels ober ber Engel zu verstehen sind.

Noch bleibt eine Stelle, in welcher analog 1 Sa 17, 45 eine Interpretation bes

623 Rebaoth

יהוה ש' parallel mit "Jahwe, ein Starker und Helb, Jahwe ein Kriegsheld". Allerdings wurde viese Interpretation auch dann in Kraft bleiben, wenn Jahwe 3. dabei als Anführer der himmlischen Heerscharen gedacht wäre. Nun hat es aber alle Wahrscheinlichkeit, daß Ps 24, 7 ff. einen Einzug (resp. Wiedereinzug) der heiligen Lade in das Heiligtum besingt, und dies führt uns auf die 5 nähere Erörterung der schon oben demerkten Thatsacke, daß der fragliche Name in den Samuelisbüchern (vgl. hierzu die Statistik Seprings in ZatM 1901, S. 116 ff.) wiedersholt in deutlichem Zusammenhang mit der heiligen Lade steht.

1 Sa 1, 3 zieht Elkana hinauf, um Jahwe 3. in Silo zu opfern; in Silo gelobt ihm Hanna B. 11 ihr Gelübbe: Silo aber ist bamals ber Sitz ber heiligen Labe. Lon 10 Silo läßt bas Bolk 1 Sa 4, 3 die Labe Jahwes (baß diese 1 Sa 4, 3—5 erst nachträglich zur "Bundeslade" erweitert wurde, geht, abgesehen von dem Zeugnis der LXX Vat., zur Genüge daraus hervor, daß sich das bloße sink (ohne ring) außerdem 29mal in den Bückern Samuelis sindet; vgl. Wellhausen, Text der Bücher Samuelis zu 1 Sa 4, 3) ins Lager bringen; gleich darauf (B. 4) wird sie als Lade "Jahwes der Heerscharen, der 15 über den Kerudim thront", bezeichnet, B. 5 mit Jauchzen vom Volke begrüßt, B. 7 ff. ihre Ankunst von Philistern mit derzeichen Jahwes selbst identissziert. Bon durchschalen Wichtschaft aber scheint uns 2 Sa 6, 2 zu sein, wo der volke Name יהרה צ' ישב הכ' wieberfehrt.

Die Erklärung von Thenius "woselbst (DV für das erste DW) oder "bei welcher der 20 Name Jahwes u. s. w. angerufen wird" verkennt den Sprachgebrauch, der nur die Fassung gulagt: über welcher ber Rame u. f. w. genannt wirb. Diefe Formel bedeutet aber nie etwas anderes, als daß eine Person oder Sache zu dem Träger des betr. Namens in einem Berhältnis der Unterordnung stehe; so das Sheweib Jes 4, 1; der Beherrschte Jes 63, 19; Am 9, 12, wohl auch Ps 49, 12; der Besiegte 2 Sa 12, 28. In 25 der Regel aber schließt die Unterordnung zugleich den Anspruch auf Schutz sso so so so so so so der 14, 9; vgl. Dt 28, 10; 2 Chr 7, 14) und enge Gemeinschaft (Jer 15, 16) ein. Endlich in Anwendung auf Ortschlichseiten: der Name Jahwes wird ges nannt über Jerusalem (Jer 25, 29; Da 9, 18ff.), über bem Tempel (1 Rg 8, 43; Jer 7, 10 und sehr oft), d. h. diese Stadt, dieser Tempel ist im engsten Sinn Stadt und so Tempel J.s., steht als Stätte seiner Gnadengegenwart in der engsten Beziehung zu ihm. Danach kann auch 2 Sa 6, 2 nur gemeint sein: die Lade, welche zu J. Zebaoth, der über den Kerubim thront, in engster Beziehung steht, nämlich als sichtbare Bürgschaft seiner iber den Kerubim thront, in engster Beziehung steht, nämlich als sichtbare Bürgschaft seiner hüsseichen Gegenwart. It es nun zufällig, daß gerade hier, wo gleichsam die Bedeutung der heiligen Lade dei Gelegenheit ihrer Übersührung auf den Zion erklärt wird, so auße so drücklich ihre Beziehung zu dem "Gott der Herrichrung auf den Zion erklärt wird, so auße so drücklich ihre Beziehung zu dem "Gott der Herrichrung der hervorgehoben wird? (Aus der Absicht, den vollen Namen des durch die heilige Lade repräsentierten Gottes zu nennen, erklärt sich auch am einsachsten die weite Entsernung des versiehentsches Au nennen, erklärt sich auch am einsachsten die weite Entsernung des versiehen werden gewohnt, ver u. s. w. erst nach dem ganzen Namen möglich. Die Bermutung, daß der ganze Relativsat de späteren Alters sei [Wellhausen a. a. D.; Nowad im Komm. zu d. St., sowie Giesebrecht, die alttest. Schähung des Gottesnamens, Königsb. 1901, S. 133], scheint uns auf jeden Fall ungegründet. Dagegen dürste das zweimalige was auf Dittographie beruhen; die LXX brücken nur eines aus.) Liegt nun dier in "" nicht ein Kinweis auf Jadwe als den brüden nur eines aus.) Liegt nun hier in 'z' nicht ein Hinweis auf Jahwe als ben Kriegsgott, welcher — repräsentiert durch die heilige Lade — den Heerscharen Jöraels in 46 den Kampf voranzieht? Dieselbe Bedeutung der Lade als einer Nepräsentation Jahwes im Streit wird vorausgesetzt in der sicher uralten Stelle Ru 10, 35f.; serner 14, 44f.; Jos 6, 4ff.; 1 Sa 4, 3ff.; 4, 21f.; 2 Sa 11, 11 und noch 15, 24ff., wo die Priester durch das Mitnehmen der Lade David den Sieg über die Empörer sichern wollen.

Bon den übrigen Stellen der Samuelisbucher gehört hierher noch 1 Sa 15, 2, wo so Jahme 3. einen Bertilgungezug gegen Amalet gebietet; 17, 45 (f. oben); 2 Sa 5, 10, wo sich die Hilse Jahwes Z. doch vor allem auf die kriegerischen Unternehmungen Davids beziehen wird; 6, 18, wo David nach der Einbringung der Lade das Bolk im Namen

Jahwes 3. segnet.
Somit scheint alles bafür zu sprechen, daß Jahwe 3. ursprünglich ben durch die 56 heilige Labe repräsentierten Kriegsgott, den Führer der Schlachtreihen Joraels, bezeichnet.

Die neuesten Berhandlungen haben indes ergeben, daß dieser Sat boch vielleicht einer Einschräntung bedarf. Unumstößlich bleibt der Nachweis, daß Jahwe 3. in der uns zu- gänglichen ältesten Uberlieferung den durch die heilige Lade repräsentierten Kriegsgott bezeichnet; ob aber beshalb 3. von haus aus bie Beerscharen Israels meint, unterliegt w jett gewissen Bebenken, die eine genauere Erwägung verdienen. Und dies um so mehr, als im Fehlen des Artikels und vielleicht auch im Plural eine Schwierigkeit liegt, die

man bisher zu gering angeschlagen hat (vgl. Gresmann, S. 73).
Schon Delitich erhob gegen die Deutung auf die Schlachtreihen Israels den Ein-5 wand, daß man dann den Namen Jahwe B. durchaus im Hegateuch und im Richterbuch erwarten muffe, zumal von den 26 Stellen, wo die sib'oth Jisra el etc. erwähnt werden, 20 dem Bentateuch angehören. Dieser Einwand ist jedoch hinfällig, nachdem A. Rlostermann (Geschichte des Boltes Jerael, München 1896, S. 76) gezeigt hat, daß Jahwe 3. wenigstens aus dem Buche Josua (und bann höchstwahrscheinlich auch sonft) erft nach-10 träglich redaktionell ausgemerzt worden ist. Jos 6, 17 lasen die LXX noch, daß Jericho dem Jahwe Z. gebannt werden solle, und Jos 3, 11. 13 (in LXX auch 4, 7) ist der höchst auffällige Zusatz "bes Herrn ber ganzen Erde" zu der "Lade Jahwes" sicher ein Ersatz sür ursprüngliches Jahwe Z. Wo Z. sonst noch im Heratzuch gestanden hat (ob z. B. Nu 10, 35 f.?), läßt sich natürlich nicht mehr sagen: die Beseitigung muß jedenfalls 15 in einer Zeit erfolgt fein, wo man an bem Namen als einem möglichen Borwand für ben Geftirnbienft Unftog nahm.

Ebenso hinfällig ist der Einwand Borcherts, 3. bedeute ja außerhalb des Gottes-namens gar nicht die friegerischen Heerscharen, sondern die Bolkshausen Fraels; das Kriegsheer heiße vielmehr saba. Borchert übersieht hierbei, daß nach der Theorie von P 20 (vgl. Nu 2!) die 603 550 Jöraceliten stets in Heerssordnung auf Grund einer militärischen Musterung burch die Buste ziehen, je brei Stamme auf einer Seite bes heiligtums; nur die Leviten werben bort (B. 33) nicht gemustert, weil fie am militarischen Dienst nicht beteiligt find. Auch außerhalb bes Pentateuch (f. bie Belege oben S. 622, 96) bedeutet R.

überall friegerische Heerscharen.

Anders steht es dagegen mit einem britten Einwand: daß die Belege für 3. = Heerscharen Israels sämtlich erst ber beuteronomischen Schicht, ja in ihrer Hauptmenge (bei P und in den Pfalmen) einer weit fpateren Zeit angehören. Und gefest, 1 Sa 17, 45 gehört in vordeuteronomische Zeit: liegt dann dort wirklich eine authentische Interpretation des ursprünglichsten Sinnes und nicht vielmehr eine eigne Deutung des betr. Erzählers 80 vor? Selbst bas muß gefragt werben, ob nicht ber geflissentliche Gebrauch von 3. für die Heerscharen Israels im Bentateuch einen stillschweigenden Protest gegen eine andere Deutung (auf die Gestirngötter) bezweckt habe?

Aber noch gewichtiger ist ein vierter Ginwand. Wenn Jahwe A. ursprünglich zweifels los den Kriegsgott als den Führer der Schlachtreihen Israels bezeichnete, so sollte man 35 doch unbedingt erwarten, daß diese Bedeutung des Namens auch in dem älteren prophetischen Sprachgebrauch noch beutlich burchklinge. Aber biese Erwartung bestätigt sich nicht ober doch nur in gang geringem Umfang. Neben Stellen, wie Am 5, 14f.; Jef 10, 16; 31, 4f.; 37, 16; 44, 6; 48, 2; Jer 32, 18; Sach 9, 15; Pf 46, 8. 12; 48, 9; 59, 6;

80, 5. 8. 15. 20, in benen man allenfalls eine Anspielung an die oben bargelegte Bebeutung von Jahwe Z. finden könnte, kommt eine weit größere Zahl solcher Stellen in Betracht, dei denen eine solche Möglichkeit geradezu ausgeschlossen ist. Und zwar gehören hierher bereits einige der vielleicht ältesten Prophetenstellen, wie Am 3, 13; 5, 16. 27; 6, 8. 14, wo überall von dem "Gott der Scharen" Drohungen gegen Istael ausgehen; ebenso Jes 1, 24; 2, 12; 3, 1. 15; 5, 9. 16. 24; 9, 18; 10, 23; 22, 5. 12 st. 22, 6; 39, 5 teils gegen das gesamte Juda, teils gegen einzelne Volksklassen oder Personen. Hierzu tommt jedoch noch eine andere Reihe von Stellen, in benen sich mit bem Gottesnamen Jahwe 3. allzu beutlich die Ibee der überweltlichen Allmacht und Erhabenheit ber-

bindet als derjenigen Eigenschaften, welche der Ausrichtung des göttlichen Willens, der Berwirklichung seiner Plane mit Israel und den Heiden, ganz besonders aber der Bollso streckung des Gerichts an den ihm Widerstredenden dienen mussen; voll. außer den oben citierten Stellen, die großenteils auch hierher gehören, noch 2 Kg 19, 31; Jef 9, 7 (37, 32); 10, 16. 24. 26. 33; 13, 13; 14, 22 ff. 27; 17, 3; 19, 4; 23, 9; Ho 12, 6; Mi 4, 4; Na 2, 14; Habe 2, 13. Das Verhältnis Jahwes zur Böllerwelt ritt beutlich hervor in ben späten Stellen Mi 4, 4; Jef 19, 25; 25, 6. Als Bezeichnung Gottes als des schlechthin erhabenen erscheint Jahwe 3. Jef 6, 5; 8, 13; 18, 7; 51, 15; Am 4, 13; 9, 5f., und ist dann so gut wie sich with der Bezeichnung Willer der Beseichnung wir der Beseichn

Es burfte baber nicht zufällig fein, daß beibe Ramen bei Jefaja (bei bem fie fich auch einzeln mit am häufigsten finden, mehrmals (5, 16. 24; 6, 3; vgl. auch 8, 13; 47, 4) verbunden stehen. Da nun alle Bethätigungen der göttlichen Erhabenheit ober Beiligkeit doch

so immer wieder auf seine Blane mit Jorael Bezug haben, so konnte schließlich Jahwe B. ohne

Rebaoth 625

besondere Emphase eben den Gott und König Jöraels bezeichnen. So in den sehr zahlreichen Stellen, wo auf Jahwe J. noch in hen sehr in Apposition oder im Parallelismus solgt (Jef 21, 10; 37, 16; Jer 38, 17 und sehr oft; Ze 2, 9; Pf 69, 7 u. s. w.) oder wo den Expandent den Bion (Jef 8, 18; 24, 23), oder überhaupt von seinem Besonderen Berhältnis zu Jörael die Rede ist: Pf 69, 7; 84, 2. 4. 9 (parallel mit "Gott 5

Jakobe"); Jef 1, 24; 9, 13; 28, 5; 54, 5; Sach 10, 3 und anderwärts. Wie schon oben bemerkt, beseitigte man ben Widerspruch zwischen bem prophetischen Sprachgebrauch und der vorausgesetten Grundbedeutung von Jahme 3. als dem Schlachtengott und Führer der Heerscharen Föraels durch die Annahme einer Umbildung, die der ursprüngliche Begriff im Laufe der Jahrhunderte ersahren habe. So schon K. Schulz, 10 IprTh XVI, 398; Hammann S. 81 (die irdischen Heerscharen wurden allmählich durch die himmlischen, d. b. ursprünglich die in den Sternen wohnenden Geister und Gottheiten, verdrängt; Riehm, S. 260 f. (dei den Propheten dald mehr Sternenheer, dald mehr Engelschult, S. 250/1. (bir bei Propheten bitt indische Gere verschmolzen dem Glauben zu einer Kriegsmacht); Dillmann, S. 220 ff. (aber Gott hat noch andere Heere zur Ber- 15 fügung; alle Wesen und Kräfte Himmels und der Erde können Z. genannt werden). Auch Westhhal (S. 728) und Marti (S. 159) nehmen an, daß die Naturkräfte oder meteorologischen Mächte, die ursprünglich mit den Z. gemeint seien, zu himmlischen Kriegern wurden, die in ihrer Gesanftellen und Der Reisden der Grahamme aus diesen. Nach Westphal wurde bann biefer zweifellos in ber Periode der Eroberung entstandene Ausbrud 20 ben jeweiligen Borftellungen bon ber Aufgabe und Thatigfeit ber himmlischen Beerscharen

angepaßt (vgl. 3. B. 1 Rg 22, 19 ff., wo das Heer des himmels beratende Stimme hat). Das Ergebnis der prophetischen Umgestaltung der ursprünglichen Bedeutung sollte also bie durchgängige Auffassung der Z. als "himmlischer Heerscharen" sein. Nur darüber stritt man, ob unter diesen die Engel oder die Sterne oder beide zu verstehen seien. Für beide 26 Deutungen ließ sich eine nicht geringe Zahl von Belegen ins Feld führen. Bei der Beziehung auf die Engel kämen in erster Linie solche Stellen in Betracht, in denen ein himm= lisches Kriegsheer vorausgesett wird; so in dem rätselhaften Fragment Jos 5, 13ff., wo dem Josua ein Anführer des Heeres Jahwes mit gezücktem Schwert erscheint, ferner 2 Kg 6, 17 (die Rosse und feurigen Wagen um Elisa ber; vgl. Ps 68, 18 und den Hintweis 80 auf die Größe des Gottesbeers 1 Chr 12, 23); Jes 24, 21 und vielleicht Ps 103, 20; Joel 4, 11; in zweiter Linie die Stellen, in denen überhaupt von Engeln als dem Ge-geprägt habe und nur eine Modifitation des geläufigeren שבא הבי fei, ist unbewiesen. Und daß das Borkommen von Singular und Plural in verschiedener Anwendung nur auf Zufall beruhe (so Marti S. 158), wird man sich schwerlich einreben können.

Dazu kommt noch eine andere Schwierigkeit. Hieß Jahwe 3. ursprünglich der in 50 ber heiligen Lade repräsentierte Kriegsgott Feraels (s. oben S. 622 f.), konnte dann bieser Zusammenhang mit der heiligen Lade schon zu Jesajas Zeit, wo doch die Lade sicher noch im Allerheiligsten ftand, fo total bergeffen fein, daß man gabwe 3. in einem gang anberen Sinne beutete? Ist es zufällig, daß Jesaja (6, 3) eben biesen Namen zum Subjekt bes breimal heilig macht, in einer Bision, die ihm den Anblid des im inneren Heiligtum 55 (also in nächster Nähe der heiligen Lade!) thronenden Jahwe gewährt?

War sich nun Jesaja bes Zusammenhangs von Jahwe Z. mit ber Labe noch bewußt, so bliebe boch bei ihm die Deutung der Z. auf die "Heerscharen Jeraels" unbegreiflich. Zwar ist es zu viel behauptet (Smend, S. 203), die Propheten hätten keine unglücklichere Bezeichnung für ihren Gott wählen können, wenn die dahin bei Jahwe Z. an die Heer= 60 scharen Feraels ober auch an das unsichtbare (himmlische) Heer gedacht war. Denn die beilige Lade blieb unter allen Umständen, auch wenn man ihre Auffassung des naturalistischen Beigeschmacks entkleidete, ein überaus ehrwürdiges Denkmal einer großen Zeit, eine Erinnerung an wunderbare Thaten Jahwes für sein Bolk. Aber unerklärlich bliebe bann, wie Jahwe Z. so häufig auch bei Drohungen gegen Juda gebraucht werden konnte.

Zur Hebung der zweisellos vorliegenden Schwierigkeit bietet sich nur eine Möglichkeit:

Bur Hebung der zweifellos vorliegenden Schwierigkeit dietet sich nur eine Möglickeit: Z. muß als Zusat zu Jahwe als dem in der heiligen Lade repräsentierten Kriegsgott eine andere Bedeutung gehabt haben, als "irdische Heerscharen", und zwar eine solche, deren Ermittelung uns unmöglich ist, von der aber die älteren Propheten recht wohl noch 10 ein klares Bewußtsein haben konnten. Denn daß schon Amos, geschweige die späteren den Sinn nicht mehr verstanden hätten, ist doch eine schwierige Annahme. Gresmann (S. 74) will sie damit stügen, daß Jahwe Z. (wegen 1 Sa 4, 8, wo zu lesen "und mit der Peft"; 5, 12) ursprünglich den Pestgott bedeutet habe, frühzeitig aber in den Kriegsgott umgedeutet worden sei. Der Ausdruck Z. bleibe trozdem rätselhaft und sei wohl erst von einem anderen Gott auf Jahwe übertragen. So werde am ehesten begreissich, wie der ursprüngliche Sinn verloren gehen konnte, und nicht minder, warum der Name von den älteren Schriftstellern vermieden wurde; man wußte eben noch um seine heidnische Herkunft.

Aber wenn wir auch von Amos und Hosea wegen der Unsicherheit der Belege ab20 sehen wollten: ein Jesaja hat doch unmöglich den Namen Jahwe Z. mit solcher Gestissentlichteit und Feierlichkeit gebraucht, ohne sich eigentlich etwas Bestimmtes dabei zu denken.
Er muß vielmehr von der ursprünglichen Bedeutung ein solches Bewußtsein gehabt haben,
welches für seine Berwendung des Namens vollen Raum der Dadurch ist nicht ausgeschlossen, daß er zugleich eine Bertiefung und Bergeistigung des Begriffs vollzog, wie sie
25 zweisellos auch dei seiner Berwendung der Seraphim stattgefunden hat. Der Zusammenhang des Namens mit der heiligen Lade braucht darum von Jesaja nicht aufgegeben zu
sein. Mit Recht erinnert Löhr (S. 65), daß die Lade unter Salomo gleichsam in den
Ruhestand getreten war. Früher (vgl. noch 2 Sa 11, 11. 15, 24) zu Zeiten allen sichtbar, stand sie nunmehr im Dunkel des Allerheiligsten, und ganz von selbst verknüpste sich
80 mit ihr der Eindruck von etwas Furchtbarem, Unnahbarem, Heiligem, wie dies der Lob-

preis ber Seraphe 6, 3 jum Ausbruck bringt.

Die weitere Geschichte bes Namens wurde sich nun zur Genüge schon aus bem mach: tigen Beispiel, das Jesaja gegeben hatte, erklären. Darüber, welchen Begriff er mit bem Ramen verbunden hatte, war in der Hauptsache kein Zweifel möglich; warum follte man 86 nicht ben Namen in seiner Nachfolge jum Broed befonderer Emphase gleichfalls gebrauchen? Auf diesem Wege würde sich auch der häusige Gebrauch bei Jeremia genügend erklären. Wir halten jedoch für sehr wohl möglich, daß in nachzesanischer Zeit die häusige Erwähnung des Durch zus zu einer unwillkürlichen Berknützsung des Namens Jahwe Z. mit diesem (durch Jos 5, 13 s.; 2 kg 6, 17 bezeugten) geführt hat. Und je mehr der so einstige Zusamendang des Namens in Vergessenheit geriet, desto weniger war man geseinstige Zusamendang des Namens in Vergessenheit geriet, desto weniger war man geseinstige Zusamendang des hindert, in Jahwe den Führer der Engel- oder Sternenheere zu finden. In diesem Sinne bestände also die oben besprochene allverbreitete Annahme einer nachträglichen Umbildung des Begriffs zu Recht. Und zwar wurde insbesondere die Deutung auf die Sternenheere burch die zunehmende Erkenntnis von dem wahren Wesen Jahwes als des allmächtigen 45 Schöpfers und Weltgottes begünstigt; find und bleiben boch die Sternenheere bie Hauptzeugen ber Allmacht und Unenblichkeit bes überweltlichen Gottes. Auch bas war nunmehr nicht ausgeschlossen, bag fich bem fpateren Sprachbemußtfein ber Blural 's überhaupt als Inbegriff überirdischer Körper, Wesen und Kräfte darstellte. "Jahwe ber heerscharen" bedeutete bann den Gebieter und Ordner des Weltalls im ganzen wie im so einzelnen, ben "Beherrscher ber Ratur ober Gott ber gangen Welt" (Smend, S. 202); wird doch Jes 28, 29 selbst die Unterweisung des Landmanns ausdrücklich auf Jahwe 3. zurückgeführt. Nur muß man sich hüten, diese jüngeren und zum Teil jüngsten Belege jum Ausgangspunkt für die Erklärung des Namens überhaupt zu machen. In jedem Falle aber ist zutreffend, was Swald (Lehre ber Bibel von Gott II, 340) bemerkt: "ber 55 erhabenste und prachtvollste ober wie königliche Eigenname Gottes blieb er stets".

Einen Hinweis auf die verschiedenen Stusen des Sprachgebrauchs dietet die mehrsache Wiedergabe des Wortes in den LXX. Während im 1. Buch Samuelis und sast site sim Jesaja (daher auch Rö 9, 29; vgl. Ja 5, 4), sowie Sach 13, 2 einsach die Transscription in (xúglos oder x.  $\delta$  &eds) Saßach erfolgt), sindet sich anderwärts (Psalmen, on an elf Stellen dei Jer., vereinzelt in 2 Sa, 1 und 2 Kg, Am 6, 14) xúglos ( $\delta$  &eds)

των δυνάμεων (bafür bei ben übrigen griechischen Übersetern κύριος των στρατιών; bgl. Lc 2, 13, στρατιά οὐράνιος; AG 7, 42 στρατιά τοῦ οὐρανοῦ), dagegen in den keinen Propheten (außer Am 6, 14; Sach 13, 2), sowie vereinzelt in 2 Sa und achtmal bei Jeremia  $\delta$  Beds  $\delta$  narroxyátwo ober xúgios narroxyátwo (so auch 2 Ko 6, 18, wo eine freie Berwendung von 2 Sa 7, 14, bezüglich des Gottesnamens eine Keminiscenz 5 an 2 Sa 7, 8 vorliegt; außerdem noch neunmal in der Offenbarung Johannis). Das absolut stehende  $\Sigma a \beta a \omega \vartheta$  (als nomen propr. Gottes) sindet sich zuerst in den Sibylzlinen I, 304. In der ophitischen Gnosis (vgl. oben Bd XIV, 408, 16) ist Sabaoth einer ber Planetengeifter.

Bebetin, Ronig von Juba. — Litteratur: Die Darftellungen ber Geschichte 10

Israels; auch die Kommentare zum Königsbuch und zu Jeremia.

Durch den plötzlich erfolgenden Tod des Königs Josia von Juda war dessen Sosia Josia win Juda war dessen Sosia Geworden. Er war erst ägyptischer, nacher babylonischer Passall. Was ihn zum Absig von Nebukadnezzar bestimmte, wissen wir nicht; jedenfalls aber siel er ab und veranlaßte 15 dadurch das Einschreiten des Großkönigs. Doch starb er, ehe dasselbe ihn persönlich tras. Sein Nachfolger wird sein Sohn Jojachin. Nach einer Regierung von nur drei Monaten Sein Nachfolger wird sein Sohn Jojachin. Nach einer Regierung von nur drei Monaten muß er sich den Babyloniern ergeben; er wird von Nebukadnezzar samt seinem Hosskaat und den oberen Schichten der Bevölkerung nach Babylonien deportiert. An seiner Stelle wird über die Zurückgebliebenen der dritte Sohn Josias, ein Oheim des abgesetzen Jojachin, 20 zum König bestellt. Er hatte Matkanja geheißen, wird aber von Nebukadnezzar Zedekia genannt (597—586). In andern Berhältnissen hätte Zedekia einen leidlich guten König abgeben können; der schwierigen Lage, die er antras, war er nicht gewachsen. Bor allem sehlt ihm der seste Wille und der Mut, seiner Einsicht der sanatisserten Bolksmenge gegenzüber Geltung zu verschaffen. Trot aller bitteren Lehren wollen ehrgeizige und selbstflüchtige 26 oder kurzsichtige Ratgeber das Bolk immer wieder zur Politik der Selbstfkändigkeit derängen. Dabei stehen die Lockungen Ägyptens im Hintergrund und die Nachdarstaaten bestürmen, vielleicht veranlaßt durch einen Thronwechsel in Ägypten, Juda zum Absall von Babel. Zunächst kommt est nicht zum wirklichen Aufstande; aber es scheint, daß Zedekia Grund hatte, die Rache des Großkönigs zu sürchten. So reist er selbst nach Babylon, und er so scheint Nebukadnezzar befriedigt zu haben trot aller Marnungen Jeremias, dem die unsselbstständige, wankelmütige Haltung Zedekias manche bittere Stunde bereitete (s. d. Art. selbstständige, wankelmütige Haltung Zebekias manche bittere Stunde bereitete (s. d. Art. Jeremia, oben Bb VIII S. 649), kommt es aber nach Psammetichs Tode (589) durch Pharao Hoppia doch zum Absall. Die keidenschaftlich in falschem Patriotismus erregte Menge reißt den schwachen Rönig allen Bernunftgrunden Jeremias, der die Tollfühnheit 86 bes Unternehmens burchschaut, jum Trope mit sich fort. 588 fällt Zebekia ab, 587 (10/1) beginnt Nebukabnezzar bie Belagerung Jerusalems. Gine Weile scheint es, als wolle bie zugesagte hilfe hophras wirkliche Rettung bringen. Die Belagerer ziehen ab, bie Stadt jubelt auf; aber bald kehren jene wieber, und nun ift Jerusalems Schickfal besiegelt. Nach 1½ jähriger Belagerung und nach helbenmütigem Widerstand fällt die Stadt. Zebekia so hatte, als die Belagerer Bresche in die Mauer gelegt hatten, vom Mut der Berzweiflung getrieben, einen letzten Bersuch, sich durchzuschlagen gewagt. Er wird die Jericho gelangt, tourde aber hier eingeholt und zurückgebracht. Er wird vor Nebukadnezzer nach Ribla geschleppt und dort geblendet, nachdem vorher seine Kinder vor seinen Augen hingerichtet waren. Dann wird er in Ketten nach Babel abgeführt, wo er im Gefängnis ftirbt. Stammbaum Rebefias:

Josia gest. 609 4. Nachfolger: 1. Nachfolger: 2. Nachfolger: Joahas-Sallum Redetia=Mattanja Jojakim (609—597) 50 (609)(597 - 586)3. Nachfolger: Jeconja=Jojachin Rittel. (597).

Behnten bei ben hebräern. — Neltere Litteratur: Joh. Spencer, De legibus He- 55 braeorum ritualibus etc. Tubing. 1732; Abr. Reland, Antiquitt. sacrae vet. Hebraeorum in ligolinis Thes. II; J. G. Carpyov, Apparatus hist.-crit. antiquitatum sacri cod. et gentis hebr. 1748; Sext. Amama, Comment. de decim. Mosaico. Francker 1618; J. R. Spittinger,

De decimis Judaeorum in Ugolinis Thes. XX; Selben, De decimis in Clericus Mosis tibri quinque. 1733; Scaliger, Diatr. de decim. app. ad Deut. 26; Frischmuth, Dies. de decim.; Beller, Gebanten über die geistlichen Steuern bei den Jöraeliten, Leipzig 1769; J. D. Michaelis, Mosaisches Recht.

Volatiques Recht.

8 Reuere Litteratur: L. Saalschütz, Das mosaische Recht, Berlin 1853. Die verschiedenen Bearbeitungen ber Geschichte Zöraels von Ewald, Bertheau. Jost, Herzseld, Stade 2c. Die Archbologien von de Wette, Ewald, Kowack, Benzinger (neue Aussage); Die alttestamentliche Theologie von Stade, Die altt. Rel.-Geschichte von Smend. Ferner die Artiscl von Riehm bei Riehm HBB. Schenkel Bb V, Siegfried bei Guthe S. 743, A. S Peake s. v. tithe bei 10 Hastings V, S. 780 s. B. Rob. Smith, Die Religion der Semiten, deutsch von Stübe 1889: Dillmann, Bücher Ex und Le 1880; G. Buchanan Gray, Numbers, Edinb. 1903.

1. Der Zehnt Angle als weltliche Abgabe war wohl den meisten Böllern bekannt, vgl. Gen 47, 24 ein dem Agypterkönig zusallender Doppelzehnt, ferner Rob. Smithstübe Anm. 394. 395. In der Bibel sindet er sich 1 Sa 8, 15. 17 erwähnt, ein Bestübe Anm. 396. In der Bibel sindet er sich 1 Sa 8, 15. 17 erwähnt, ein Bestweise die Erstlingsabgabe (Am 7, 1) beansprucht haben dürsten, vgl. Smithstübe Anm. 396. Daß der Zehnt ursprünglich dem Könige und erst später der Gottheit zusiel (Smithstübe S. 192 sp.) ist nur Vermutung (Näheres s. unten), der auch Gen 28, 22 wie Smend, Rel. Gesch. 138 Anm. betont, widerspricht. In späterer Zeit ist der weltswie Zehnt von den Juden an die Seleuciden entrichtet worden. Demetrius I. Soter (1 Mat 10, 31) sichert ihnen Befreiung von dieser Abgabe zu, Demetrius II. (ebb. 11, 35) erfüllt dies Versprechen. Der von den Maktadäern erhobene Zehnte dürste dagegen mit Rhssel (gegen Riehm) als heiliger Zehnt aufzusassen erhobene Zehnte dürste dagegen mit Physel (gegen Riehm) als heiliger Zehnt aufzusassen erhobene dien Raktadäer ihn als Hohepriester beanspruchten und noch Hyrcan und seine Kinder von Cäsar in diesem Rechte best stätiat wurden (Jos. ant. 14, 10, 6).

2. Der heilige Zehnt als Abgabe an die Gottheit war vielen semitischen Völkern bekannt. Ob sich darin der Gedanke des Tributs oder Geschenks an die Gottheit oder die Absicht, für den Unterhalt der Gottheit bezw. ihres Kultus zu sorgen, oder die Dankbarkeit der Darbringer oder die Meinung, durch den geweihten Teil das Ganze zu heiligen vausspricht, dürste nicht mehr klar herauszustellen sein; vielleicht tressen eine Anzahl dieser Motive zusammen (vgl. Le 27, 30; Ru 18, 24 und dazu Smith-Stübe S. 190 st. Smend, Altt. Rel.-Gesch. 138; Stade, Bibl. Theol. d. ATS 158, 3) und der Zehnt ist im weitesten Sinne das, was man der Gottheit schuldig ist (so Peake dei Haftings IV, 780 st.). Die Geschichte der Zehntabgabe in Israel ist reichlich unklar. Es kann sich im st solgenden nur darum handeln, den Thatbestand im Deuteronomium und im Priesterkoder gesondert darzustellen und kurz von den Versuchen zu berichten, welche gemacht sind, die

widersprechenden Angaben zu beurteilen. A. Das Deuteronomium ordnet 14, 22 ff. eine jährliche Berzehntung ber Bodenprodukte an, welche an das Zentralheiligtum abzuführen und bort einschließlich ber Erft-40 geburtsbarbringungen zu einem Opferschmaus zu verwenden find. Ift biefe Ablieferung in Naturalien wegen zu weiter Entfernung bes Wohnorts vom Zentralheiligtum zu schwierig, so barf ber Zehnt in Gelb umgefest und bas Opfermahl von biefem Gelbe bestritten werben. Es geht aus bieser Stelle klar hervor, daß es sich nicht um Bestreitung bes Rultusaufwandes bei öffentlichen Tempelfesten handelt, sondern um ein Freudenmahl, 45 das der Landmann mit seinem Gefinde feiert und zu welchem er den Leviten seines Wohnortes einladen foll, weil diefer keinen Landbesit hat, von deffen Ertrag er ein Zehntmabl veranstalten kann. Es handelt sich also nicht um einen Unterhalt oder ein Einkommen ber Priefter und Tempelbeamten, sondern um einen Anspruch der Leviten auf Teilnahme am Zehntmahle. Bon jedem Teilnehmer wird kultische Reinheit gesorbert (vgl. oben 50 König Bd XVI, 571, 14), weil das Jahve dargebrachte heilig war (s. Etade a. a. C. 108, 3; Rhysel in vor. Aufl. S. 433). Dt 14, 28 f.; 26, 12—15 bestimmen, daß in jedem dritten Jahre der gesamte Zehnt am Wohnorte seierlich zu deponieren ist, um daraus den Leviten, Fremdlingen, Witwen und Waisen ein Freudenmahl zu veranstalten. Riehm, Rhsel u. a. lassen diese Deposition des Liebeszehnts unter Berufung auf den 55 späteren talmubischen Brauch in Jerusalem stattfinden, weil "vor Jahve beinem Gott" ftets ben von Jahve erwählten Ort bezeichne. Es habe dann aber statt ber realen Deponierung ber ganzen Behntmaffe in Jerusalem, wie fie in ben beiben andern Jahren wirtlich stattfand, im britten Jahre nur eine ibeelle stattgefunden. Die Rabbinen nehmen basselbe an, und es ift nicht zu leugnen, daß biefe Unnahme fich in bas Bild ber fortso schreitenden Kultuscentralisierung im Deuteronomium zwanglos hineinfügt. Bei diesem Armen- ober Liebeszehnt handelt es sich nicht, wie bas spätere Judentum (f. unten) ce

ausbeutete, um eine zweite Berzehntung, sondern nur um einen regelmäßigen Bechsel in ber Berwenbung bes Behnten: zwei Jahre ift er im Centralheiligtum aufzulegen, um bort bas Mabl für ben Darbringer und bie Seinen einschließlich bes Leviten baraus ju bereiten, in jedem britten Jahre wird er ju milben 3weden am Beimatsorte felbst verwendet. Das hat Riehm mit Recht nachdrudlich betont. Es ift möglich, daß biefer 5 Wechsel eingeführt wurde als eine Art von Entschäbigung für die Abschaffung ber alten öffentlichen Opferschmäuse, bei welchen bie Bedurftigen ihr reichliches Teil erhielten. Bon einem Levitenzehnt und einem bavon unterschiedenen zweiten Zehnt zum Awede bes Zehntmahls und gar noch einem britten Armenzehnt (Jos. ant. 4, 8, 22; vgl. To 1, 6 im griechischen Text) kann im Deuteronomium keine Rede sein. Das Deuteronomium kennt <sup>10</sup> keinen Levitenzehnt. Ob die Teilnahme der Leviten am Zehntmahl und ihr Anteil am Liebeszehnt ein Ersat war für einen älteren, im Priesterloder angeordneten Levitenzehnt (so Rhssel und die ältere positive Schule), ist recht fraglich, da es nicht wohl anzeht, den deuteronomischen Zehnt als aus dem Levitenzehnt entstanden zu denken vohr gar beide Zehnte als dieselbe Sache nur mit verschiedenen Art der Ablieserung darzustellen. <sup>15</sup> Wir kommen nicht um Notwendigkeit herum, im deuteronomischen Zehnt eine offenbar ältere Stufe ber gesetzlichen Ordnung anzuerkennen. Nicht völlig geklärt ist ferner die Frage nach dem Berhältnis des Zehnten und des Erftlingsopfers, rosth und bikkurim, grage luch den Bergatines des Zeinten und des Erlaingsbopfers, re sich und dikkarin, im Deutervonomium (vgl. die klare Darstellung des Problems in Buch. Grah, Numbers S. 226 f.). Es dürste doch wohl mit den meisten Neueren die Jdentität von Zehnt und 20 Erstlingsopfer anzunehmen sein. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß der junge Nachwuchs der Herben (um diesen allein kann es sich handeln) einer doppelten Auszählung, zum Erstlingsopfer und zum Zehnt, unterworfen gewesen sei; ferner stellt Dt 26, 1—15 Zehnt und Erstlingsopfer so eng zusammen, daß der Schluß auf Identität deider nichts gewaltssames hat, wenn auch vielleicht quantitativ in späterer Zeit der Zehnt die Erstlingsgabe 26 sibertres (f. unter und Stode a. 2000 171 14). übertraf (s. unten und Stade a. a. D. 171, 14). Der an ben Priefter abzuliefernde Korb voll Erstfrucht ware bann einsach ber Teil bes bargebrachten Fruchtzehnts, ber Jahre zugedacht ift, während von der eigentlichen Maffe ber Zehntgabe das schon 14, 28f. erwähnte Freudenmahl veranstaltet wurde. Damit ware das analogon zu der vermuteten ibeellen Darbringung bes Urmenzehnts gegeben. Die Darbringung bes Erftlingstorbes 20 ging bann ber Veranstaltung bes Mahls voraus. Auch 18, 4, eine von vielen als Auch 18, 4, eine von vielen als jüngerer Einschub angesehene Stelle, spricht nicht bagegen, daß der Jahve d. i. den Brieftern zusallende Teil dieser Erstlingstorb war. Dürsen wir das Erstlingsopfer als ben bem Behnt entnommenen, im Centralheiligtum bargebrachten Korb mit auserwählten Erstfrüchten ansehen, so schwindet manche Schwierigkeit. Der Ausbrud Behnt ware bann as nur eine genauere Bezeichnung für die Höhe der gesamten Erstlingsdarbringung, für welche damit eine Art objektiver Kontrolle (Nowack) eingeführt war. Das alte Geset erwähnt den Zehnt gar nicht, weil er mit der Erstlingsgabe identisch war. Bei der Darbringung verfuhr man so, daß man am Tage nach der Ankunft beim Heiligtum opferte, am dritten Tage aber den Zehnt auflegte. Dies die richtige Deutung von Am 4, 1, 40 welche schon Wellhausen seit lange gegeben hat. Alle andern aus unzulässigen Uberssetzungen dieser Stelle gezogenen Schlüsse auf die Art der Berzehntung sind hinfällig.

B. Was wir vom Zehnt dei P sinden, kann deutervondinum, kach Mu 18, 26—28 als eine bedeutende Weiererbildung gegenüber dem Deutervondinum. Rach Mu 18, 26—28

B. Was wir vom Zehnt bei P finden, kann nicht wohl anders aufgefaßt werden als eine bedeutende Weiterbildung gegenüber dem Deuteronomium. Nach Ru 18, 26—28 fällt der gesamte Zehnt dem Stamme Levi zu. Dieser Zehnt wurde nochmals verzehntet 25 zu Gunsten der Aaroniten (Neh 10, 39). Nach Absührung dieser Steuer steht es den Leviten frei, ihr Zehnteinsommen zu verzehren, wo sie wollen. War im Deuteronomium ein Teil des alle drei Jahre zahlbaren Armen- oder Liedeszehnts den Leviten zugewiesen, so ist nun alle Jahre der ganze Zehnt an sie abzusühren. Nach Le 27, 30—31 ist bei Ablösung des Zehnten in Geld 1/2, des in Geld abgelösten Wertes als Ausschlag hinzu- so zuzahlen. Diese Bestimmung detrifft nur den Fruchtzehnt. Der Ertrag der Weinberge und Oldsslanzungen ist gekeltert abzuliesern. Le 27, 30 beschränkt den Fruchtzehnt aus Sazf. sind genaue Regeln gegeben, um dei der Viehzentung sen Betrug sollen beide Tiere, das vorgeschobene und das hinterzogene, verfallen sein. Se sist merkwitzdig, das dies letztere Geset vom levitischen Viehzehnt erst so spat der Viehen Betrug sollen beide Tiere, das vorgeschobene und das hinterzogene, verfallen sein. Se sist merkwitzdig, das dies letztere Geset vom levitischen Viehzehnt erst so spat wie 2 Chr 31, 5—6 erwähnt wird, während man es Neh 10 und Mal 3 nicht sindet. Manche glauben deshalb, daß es erst zwischen der Zeit Nehemias und der Chronis dem Fruchtzehntgeset angehängt sei, vgl. Nowack II, 258. Dillmann wollte den Viehzehnt in die alte Hirtenzeit zurückdatieren; Le 27 erwähne diese uralte Sitte, die zur Zeit des

Deuteronomiums undurchführbar gewesen und darum durch andere Berordnungen ersetzt sei. Dann sollte man doch aber Nu 18 oder Neh 12 eine Erwähnung des Biehzehnts erwarten!

C. Es sind verschiedene Versuche gemacht, die so verschiedenartigen Bestimmungen 5 über den Zehnt in P und Dt in Einklang zu bringen. Ausführlicher sei die eigenartige Auffassung besprochen, welche W. Rob. Smith (S. 190 ff.) entwickelt hat. Er meint, in älterer Zeit sein die kultschen Feste aus den Mitteln der Könige bestitten, zumal der Tempel mit dem Palast verbunden gewesen sei. Zu den Hofhaltungklosten aber trugen Naturalienabgaben des Bolkes bei, bgl. 2 Kö 16, 15; Ez 4, 9ff. Daher sei der dem 10 Heiligtum unmittelbar entrichtete Zehnt kein Teil der Tempeleinkunfte gewesen, auf welche 2 Kg 12, 4 Bezug nimmt. Im Nordreiche sein Bethel (Am 7, 3) derartig vom Könige unterhalten worben. Als aber ber hof nicht mehr ftanbig bort resibierte und bie Sorge für die königliche Tasel nicht mehr mit der Sorge für den Kultus zusammensiel, seien andere Borkehrungen für letzteren nötig geworden. Wahrscheinlich seien die Natural-16 abgaben aus der Umgegend des Tempels dem Heiligtume zugewiesen worden. Hierfür sei zu beachten, daß die einzigen vorbeuteronomischen Erwähnungen von Heiligtumsabgaben fich auf bas tonigliche heiligtum zu Bethel beziehen, Gen 28, 22; Am 4, 4; 7, 13. Sie waren bann ein bon ber königlichen Macht eingetriebener Tribut aus einem bestimmten Gebiete gewesen und waren lediglich für ben Bedarf ber öffentlichen und königlichen Opfer 20 bestimmt. Smith betont bann selbst, bag ber Zehnt bes Deuteronomiums boch wohl etwas anderes ift, als die Tributgaben an den Kultusftätten des Nordreichs. Die Feste bei Amos find ganz andern Charakters als die ländlichen Freudenmahle des Dt, es find luguriöse Beranstaltungen der Reichen aus erpreßtem Tribut des Bolkes. Diesen Nimbus von Unrecht und Erpreffung möchte Smith als ben ursprünglichen Charakter bes Zehnts 26 ansehen. Ift das so, dann handelt es sich in der That um eine Sache, welche mit bem deuteronomischen Zehnt gar keinen Zusammenhang bat, auch nicht in ber Art, daß es sich im Dt um eine Reaktion gegen biefelbe handelt. Wir haben keine Kunde babon, daß vordeuteronomische Zehnten im Südreich an die Stammeshäupter gegeben wurden und daß dadurch dieselben Mißbräuche wie im Nordreiche entstanden und daß gerade deshalb so das Dt jedem Bauern die Einzeldarbringung auferlegt habe. Es scheint ferner, als ob Smith vom deuteronomischen Zehnt nur den Armenzehnt als offiziell geleistete religiöse Abgabe anerkenne, während der Zehnt der andern beiden Jahre den Charakter einer frei-willigen Leistung trage. Damit scheint mir aber der klare Bericht der deuteronomischen Quelle beiseite geschoben zu sein. Das Bestreben der ganzen scharfsunnigen Darlegung scheint so barauf auszugehen, den Zehnt als gemeinsemitische Institution, als eine öffentliche Abgabe für den Kultus auch bei den Hebraern aufzuweisen, die mit der Befonderheit ihrer eigentlichen Religion außer Zusammenhang ftanb. Bu folden Schluffen mußte ein größeres und weniger widerspruchsvolles Quellenmaterial vorliegen, als es in Wirklichkeit der Fall ift. — Auch sonst find eifrige Versuche gemacht, die so verschiedenartigen Bestimmungen in Dt und P in Einklang zu bringen. So soll das Deuteronomium einen andern zweiten Behnt im Auge haben, ber erft nach Abzug bes Levitenzehnts in P von ben übrigen \*/10 bes Ertrags erhoben worben fei. Wie schon erwähnt, fehlt bafür ber Beleg. Wenn auch in Agppten Gen 47, 24 einmal ein Doppelzehnt erwähnt ift, so wurde bei fo ge= nauer Figierung ber Gefete in Israel auch eine flare Notiz über eine fo große Ausgabe 45 bei Dt zu erwarten fein, wenn eine folche jemals vorher eriftiert batte. Gie fehlt aber gänzlich. Die Annahme einiger, diese Notiz sei wohl bei der Redaktion weggefallen, müßte selhst erst bewiesen werden. Auch ist es wenig wahrscheinlich, daß die Leviten schon im Besitz des Zehnten waren, diesen Besitz verloren (wie Niehm anzunehmen scheint; wann sollte das geschehen sein?) und nun sich wir der Leinahme am Zehntmahle und dem Anteil am alle drei Jahre fälligen Liedeszehnt begnügten. Daß die Konzentration des Kultus, wie die Verteidiger der Priorität des Levitenzehnts meinen, das Interesse der Leviten am Behnt als das geringer zu bewertende in Schatten gestellt habe, sie fic also entsagungsfreudig ihres Eintommens zum größten Teil entäußert hatten zu Gunften der Kultuskonzentration, ist ein fehr idealer Gedanke, dem leider der Eindruck der gangen 55 Haltung der Leviten wenig entspricht; den Leviten war Kultusinteresse und personliches Interesse in praxi identisch. Nicht Entsagung, sondern Gewinn war das Streben der Leviten. Die Zehntbestimmungen in P find barum taum anders zu begreifen, als wenn man in ihnen eine neue, jungere Stufe ber Gefetgebung gegenüber bem Deuteronomium fieht, mag man auch fonft viele Beftimmungen in P materiell für alter balten als bie so beuteronomischen. Dieser Unschauung scheint auch Die Gesetzgebung bes spateren Jubentums Necht zu geben. Wir finden in ihr die beiden Zehntgesetze aus Dt und P nebenseinander (To 1, 6—8; bgl. Saalschütz, Mos. Recht p. 356 ft.), wohl auch ein Zeichen dasür, daß die Lediten auf der beschrittenen Bahn weitergingen und nicht nur den höheren Zehntgewinn beanspruchten, sondern theoretisch auch noch den ältern Anteil am Erstlingsmahl und Liedeszehnt sich zurchneten. (Ahnlich schon de Wette, Arch. 274). So sollen nach der Theorie drei Zehnte erhoben werden: 1. nach P der Zehnt für die Lediten, 2. nach Dt der sür die Opfermahlzeiten, 3. jedes dritte Jahr der Armenzehnt. Der erste siel ganz den Leviten zu und bildete ihre Haudteinnahme und erstreckte sich auf alles, was auf der Erde gebaut wird. Darüber handelt sehr aussührlich Ryssel in der vorigen Auslage. Die Pharisäer verzehnteten sogar die Gewürzkräuter Mt 23, 23. Der zweite 10 Zehnt sollte wie in Dt vom Darbringer verdraucht werden; zu ihm wurde wohl auch der Viehzehnt gerechnet, den Philo jedoch ebenfalls den Leviten zusallen läßt. Diese Dieskehnt gerechnet, den Philo jedoch ebenfalls den Leviten zusallen läßt. Diese Dieskehnt gerechnet, den Philo jedoch ebenfalls den Leviten zusallen läßt. Diese Diesenzz läßt es fraglich erscheinen, ob die doppelte oder dreisache Verzehntung überzdaupt jemals in der Praxis geübt ist oder ob sie nicht vielmehr nur eine theoretische Spizzssucht jemals in der Praxis geübt ist oder ob sie nicht vielmehr nur eine theoretische Spizzssucht indigkeit war. 2 Epr 31, 4ff. liegt eine Eintragung dieser späten Klügeleien in die Zeit ib Histas vor. Das Geld für abgelösten Zehnt durste nur zum Opfermahl und zu Salböl sür die Teilnehmer verwendet werden.

Wie sich die wirkliche praktische Ausübung der Berzehntung zu den verschiedenen Zeiten gestaltet hat, entzieht sich fast ganz unserer Kenntnis. Riehn, Kyssel u. a. schließen aus 2 Chr 31, 4 st., daß die auf Historia das Kultuspersonal bei der Zehntabgabe zu turz 20 gekommen sei; aus Ot 12, 17 erschließt man einen Mißdrauch, als od man die Zehntmable in den einzelnen Städten gehalten habe. Als Anlaß für jedes einzelne Geset eine gegenteilige Birklichkeit voraussehen, kann zur Konstruktion nie vorhanden gewesener Zustände derführen, odenein bei 2 Chr 31, 4, wo die Kücktragung späterer Verhältnisse in ältere Zeiten so klan zu Tage tritt. Nur das eine scheint sicher: beliebt ist der Zehnte beim Bolke in keiner Gestalt gewesen, wodon die Erzählung Ned 13, 5 st. ebenso Zeugnis ablegt wie die Thatsache, daß die Lediten unter Ausstung kriesters den Zehnt aus den einzelnen Orten zusammenholten, vol. Mal 3, 8. Bon der thatsächlichen Einziehung des alten beuteronomischen Zehnts neben dem leditischen sehlt jeder Bericht, da To 1, 6—8 als historische Urtunde nicht anzusprechen ist. Auch dei Josephus sindet sich als so wirklich erhobener Zehnt nur der leditische, den die vielesterschen Seich auch ant. 20, 8. 8; 9. 2, daß vor der Zerstörung der Stadt der Hoberviester Ananas den Zehnt vor den priesterlichen Einsammlern vorweg eintreiben ließ, so daß viele Priester in Not kamen und verdungerten. Also schent die Zehntprazis des zweiten Tempels der Theorie vom so breisachen bezw. doppelten Zehnt durchaus nicht entsprochen zu haben, vgl. auch schon Est 8, 15. Die gesekstreue Judenschassen nicht entsprochen zu haben, vgl. auch schon Ses 8, 15. Die gesekstreue Judenschassen nicht entsprochen zu haben, vgl. auch schon Ses 8, 15. Die gesekstreue Judenschassen das der Gewürzederzehntung der Kharischer zu Talmub (Trastate Masaseroth und über den Beiharb Beehoroth). Aussessen in Talmub (Trastate Masaseroth und über den Beihen Beschoroth). Aussessen kießen Nessen des Kießen iber dies kiere diese diere diese diese diese diese diese diese d

Zehnten. — Außer der im Berlause der Darstellung anzusührenden Litteratur s. man besonders die Kommentatoren zum Tit. XXX, lid. III der Defretalen; Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina. P. III. lid. I, cap. I—XV; Barthel, De decimis, in den 45 Opuscula juridica varii argumenti. Tom. II (Bamberg 1756, 4°) nr. 7, pag. 707 sq.; Baiß, Bersisches in II, 2, S. 283; Richter, Kirchenrecht 8. Aust., den W. Kahl, S. 1313 ff.; Löning, Gesch. d. deutschen Kirchenrechts II, S. 676 ff.; Meurer, Zehnt und Bodenzinsrecht in Bayern, Stuttgart 1898; Haud, Kirchengesch. Deutschands, 2. Aust., Leipzig 1898, 1900, I, 137 ff., II, 222 ff. u. a. mehr; Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelater, Leipzig 1885, 50 I, 113 ff., 608 ff.; Perels, Kirchl. Zehnten im taroling. Reiche, Berlin 1904 (Diss. Berlin). Zehnten (decimae) sind im allgemeinen Abgaben des zehnten oder eines anderen bestimmten Teils der Erzeugnisse eines Grundstücks oder einer Wirtschaft, welche als eine aus Grund und Roden rubende Last von dem

Zehnten (decimae) sind im allgemeinen Abgaben des zehnten oder eines anderen bestimmten Teils der Erzeugnisse eines Grundstücks oder einer Wirtschaft, welche als eine aus Grund und Boden ruhende Last von dem jedesmaligen Rupnießer des verpflichteten Objekts dem Zehntberechtigten entrichtet werden müssen. Dergleichen Leistungen sinden so sich auf kirchlichem wie weltlichem Gebiete, innerhald des öffentlichen wie des Privatrechts; doch wird in der Regel der Ausdruck "Zehnten" auf diejenigen Abgaben bezogen, welche der Kirche zu entrichten sind, weshald hier nur so weit von den nicht kirchlichen Zehnten die Rede sein soll, als der Gegenstand selbst dies erforderlich macht. Dazu nötigt insebesondere die Betrachtung der Entstehung und Fortbildung des Zehntwesens.

Bis zum 17. Jahrhundert herrschte die Meinung, daß alle Zehnten auf der Grundlage bes mosaischen Rechts von ber Rirche eingeführt und burch ben Staat teils bestätigt, teils erweitert worden feien. Dagegen behauptete Gelben 1618, Sugo Grotius 1625 u. a. auch einen felbstftanbigen profanen Ursprung, beffen Richtigkeit auch nicht wohl mit Grund s beanstandet werben tonnte. Giner forgfältigen Untersuchung ber babei sich ergebenben Bedenken unterzog sich G. L. Böhmer (De origine et ratione decimarum in Germania, Göttingen 1749, und wiederholt in besselben Electa juris civilis, Tom. III), so daß man seitbem die Ansicht verteidigte, die Zehnten, soweit sie nicht firchlichen Ursprungs find, beruhten entweber auf dem Kolonat oder auf einer allgemeinen Ordnung 10 des Staats, hätten bemnach die Natur einer privatrechtlichen Abgabe oder einer Staatsfteuer (vgl. Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, Bo I, § 186). Dagegen trat aber Birnbaum auf (Die rechtliche Natur ber Zehnten aus ben Grundeigentumsverhältnissen des römischen und frankischen Reichs, historisch entwickelt, Bonn 1831), inbem er auszuführen fuchte, daß die Zehnten besonders in dem ehemals romischen Deutsch-16 land nicht aus staatlicher Anordnung hervorgegangen, sondern durchaus auf privatrecht-lichem Wege, sowohl zum Besten von Laien als zum Borteil der Kirchen hauptsächlich aus ben romifchen Poffeffione- und Kolonatsverhaltniffen entstanden feien. Allein ichon von Savigny machte dagegen geltend, daß Birnbaum zweierlei Fruchtabgaben, welche bei den Römern vorkommen, verwechselt habe (Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaften Bd II, S. 166 f.) und andere Forscher haben dann weiter ausgeführt, in welcher Weise jene allgemeine Behauptung einzuschränken sei. Man siehe darüber Wait, Deutsche Versassungsgeschichte, 3. Ausl., Bd II, 2, S. 275 f.; Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, Bd II (Göttingen 1848), § 110, S. 707 f.; Koth, Geschichte des Versassungsschlands, S. 2012, S. 360 f.; Meurer, 26 Rehnt und Bobenzinsrecht in Babern, Stuttgart 1898, G. 16ff.

Einen Zehnten entrichteten die possessores von dem steuerpflichtigen Boben in ben Provinzen (ager publicus), welcher ihnen vom Staate, sobald er sich im Eigentum befand, besonders ausgeliehen war; besgleichen wurde eine Zehntleistung baburch begrundet, daß Grundherren ihren Boben jur Bewirtschaftung an Kolonen berlieben, unter Aufso erlegung der Leiftung (vgl. v. Savigny in den vermischten Schriften, Bb II, Nr. 15 und 16). Dergleichen Kolonate gelangten wohl durch Schentung an die Kirche oder die Kirche begründete fie an eigenem Boben und gelangte badurch zu manchen Zehnten. Diefe bauerten auch unter frankischer Herrschaft fort. Zu Gunsten ber Kirche bestimmte aber Chlothachar I., daß diejenigen Kirchen ober Kleriker, benen sein Großvater, Bater ober 85 Bruder die Immunität verliehen haben, von der Pflicht, solche Zehnten zu entrichten, frei sein sollten: Agraria, pascuaria vel decimas porcorum ecclesiae pro fidei nostrae devotione concedimus, ita ut actor aut decimator in redus ecclesiae nullus accedat; ecclesiae vel clericis nullam requirant agentes publici functionem, qui vel avi vel genitoris aut germani nostri immunitatem meruerunt 40 (Chlot. Praecept. § 11, M. G. Cap. Reg. Franc. I, p. 19. Darüber, daß diese Berfügung Chlothar I. angehört, s. Haud, Kirchengesch. Deutschlands I, S. 103, Ann. 3). Im ganzen waren übrigens diese Zehnten nicht sehr häusig (vgl. Lex Bajuwariorum tit. I, cap. 14. Lex Wisigothorum lib. VIII, tit. V, cap. 1. lib. X, tit. I, cap. 19), wenigstens nur unbedeutend im Berhältnis zu benjenigen, welche ihren Ursprung

45 der Kirche verdanken.

Als eine uralte Sitte, welche bereits vor Moses bestand (vgl. Gen 14, 18 f.), wird ber Gebrauch erwähnt, ben zehnten Teil bes Erwerbes Gott jum Opfer barzubringen (vgl. b. Urt. Zehnten bei b. Hebr. S. 628). Aus ber Synagoge ging die Zehntleiftung in die Rirche über, seitbem man in den Gemeindebeamten Priefter und in dem firchlichen 50 Prieftertum die Fortsetzung und Erfüllung bes alttestamentlichen Brieftertums fah. 3m Anschluffe an die alttestamentlichen Gebote forderte man die Entrichtung der Zehnten von allen Christen als religiöse Pflicht (vgl. für den Orient Constit. Apostol. lib. II, c. 25. 35, lib. VII, c. 29, lib. VIII, c. 30, Canones Apostol. 4. 5 u. a.; für ben Occident analog die Mahnungen von hieronymus (c. 65. 67. 68. Cau. XVI. qu. I, 55 vgl. c. 5. Cau. XII. qu. I), Augustin (c. 66. Cau. XVI. qu. I. c. 8. Cau. XVI. qu. VII), m. f. über bie Geschichte ber Einführung und Fortbilbung ber Zehnten bas reiche Material bei Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina. Pars III, lib. I. cap. I—X (vgl. XII—XV).

Doch tam es nicht sofort zu allgemeiner Anerkennung biefer Forberung. Wenn 60 Behnten entrichtet wurden, fo hatten fie ben Charafter einer freiwilligen Leiftung. Roch

im 6. Jahrhundert war dies unvergessen (val. die Aufforderung der frankischen Bischöfe bom Jahre 567: Illud vero constantissime commonemus, ut Abrahae (Genes. XIV, 20) documenta sequentes, decimas ex omni facultate non pigeat Deo . . . offere. (Mans. IX, 808). Das zweite Konzil von Macon von 585 bagegen beschränkte sich nicht mehr auf die Kommonition, sondern befahl die Leistung unter An- 6 brohung bes Rirchenbannes. "Leges divinae, consulentes sacerdotibus ac ministris ecclesiarum, pro hereditatis portione omni populo praeceperunt decimas fructuum suorum locis sacris praestare, ut nullo labore impediti, horis legitimis spiritualibus possint vacare ministeriis. Quas leges Christianorum congeries longis temporibus custodivit intemeratas; nunc autem paulatim praevaricatores 10 legum paene Christiani omnes ostenduntur, dum ea quae divinitus sancita sunt adimplere negligunt. Unde statuimus et decernimus, ut mos antiquus a fidelibus reparetur et decimas ecclesiasticis famulantibus ceremoniis populus omnis inferat, quas sacerdotes aut in pauperum usum, aut in captivorum redemtionem praerogantes, suis orationibus pacem populo ac salutem impe- 16 trent; si quis autem contumax nostris statutis saluberrimis fuerit, a membris ecclesiae omni tempore separetur" (can. 5 bei Bruns, Collectio can. Apostol. etc. T. II, p. 250, vgl. c. 3. Conc. Rotomag. c. a. 650 in c. 5. Cau. XVI. qu. VII). Seitbem ergingen auch anderweitige Erinnerungen (vgl. c. 16, in fine dist. V, de consecr. Gregor. I. [?]), insbesondere im Beichtstuhl, indem die Unterlassung der Zehnt- 20 leistung als Sünde behandelt wurde (val. das sog. Poenitentiale Theodori bei Bassersche leben: die Bugordnungen, S. 218 und den Anhang jum poen. Merseb. S. 404, sowie die Beichtformeln bei Grimm, Deutsche Rechtsaltertumer, S. 392; Magmann, Die alten Abichwörungeformein, S. 124, Nr. 22. S. 196, Nr. 24. S. 129, Nr. 26. S. 142, Nr. 35 u. a.). Die Liberalität ber Fürsten (Beispiele bei Rettberg a. a. D. Bb II, 26 S. 713) blieb dabei auch nicht ohne Einfluß: da diese aber nicht genügte, half bie Gefetgebung nach. Diefelbe forgte bafür, bag von ben Gütern ber Kirche, welche ber Staat als Benefizien (Pretarien) unter Borbehalt bes Rückfalls an die Kirche verlieh, der Zehnte und außerdem noch von den übrigen neun Teilen eine Nona, also zusammen zwei Zehnten (decima et nona) entrichtet wurden. Im Capitulare Haristallense w a. 779 c. 13 heißt es darüber: "De redus ecclesiarum unde nunc census exeunt, decima et nona cum ipso censu sit soluta" (M. G. Capit. Reg. Franc. p. 50). Diese Bestimmung wurde seitdem oft wiederholt, zugleich die kirchlich gesorderte Psiicht der Zehrlieitung schlechthin auch außerhalb dieser Benstellichten für erkeiten der Bestimmung schlechthin auch außerhalb dieser Benstellichten Beise der Benstellichten Beise Benstellichten Beise Benstellichten Beise der Beise Benstellichten Beise der Benstellichten Beise Benstellichten Beise Benstellichten Beise Benstellichten Beise Benstellichten Beise Beise Benstellichten Beise Benstellichte Benstellichte Benstellichten Beise Benstellichte Benstell geschah von König Bippin in seinem Briefe an Bischof Lul von Mainz (1. c. S. 42): 85 Praevidere faciatis et ordinare de verbo nostro, ut unusquisque homo, aut vellet aut nollet, suam decimam donet. Dies wiederholte Karl der Große im c. 7 des angeführten Capitulare a. 779 (a. a. D. S. 40). Die Bischöfe wurden dadurch beauftragt, die Behnten zu empfangen und zu verteilen (vgl. weiterbin). Auch auf bie neubekehrten Sachsen wurde bie Pflicht fogar mitübertragen in ber fog. capitulatio de 40 partibus Saxoniae cap. 17 (a. a. D. S. 69): Secundum Dei mandatum praecipimus, ut omnes decimam partem substantiae et laboris suis ecclesiis et sacerdotibus donent, tam nobiles quam ingenui similiter et liti, iuxta quod Deus unicuique dederit christiano, partem Deo reddant". Der König brang hierauf um so mehr, ungeachtet ber bagegen erhobenen Bebenten, als er auch die Fistalgüter in 46 Sachsen ber Abgabe unterwarf. In dem citierten Kapitulare c. 16 heißt es deshalb: "Et hoc Christo propitio placuit, ut undecunque census aliquid ad fiscum pervenerit, sive in frido, sive in qualecunque banno, et in omni redibutione ad regem pertinente, decima pars ecclesiis et sacerdotibus reddatur". Sieran wurde nunmehr beharrlich festgehalten und unter Androhung harter Strafen auf Die Er: 50 füllung des Gebots gedrungen (m. s. die hierher gehörigen Bestimmungen der Kapitularien im Capit. Francos. a. 794 c. 25, a. a. D. S. 76, Cap. missor. spec. a. 802 (?) c. 56. l. c. p. 103. Pippini capitul. Italic. a. 801—810. c. 61. l. c. p. 210. Capit. eccles. a. 810—813. c. 18. l. c. p. 179. Capit. Mant. II, c. 787? c. 8. l. c. p. 197. Ludow. capit. per se scribenda a. 818. 819. c. 5. l. c. p. 287. Admonit. ad 55 omn. regn. ordin. a. 823—825 c. 23 l. c. p. 307. Capit. e concil. excerpt. a. 826. 827. c. 15. l. c. p. 314. Lothar. capit. Olonen. I, a. 825 c. 9. l. c. p. 327). Es genüge bes Beispiels wegen, bas citierte Cap. Lubwigs bes Frommen von 818 over 819 c. 5 herauszuheben, worin es heißt: De nonis et decimis considerandum est, ut de frugibus terrae et animalium nutrimine persolvantur. — Et qui nonas et 🚳 decimas dare neglexerit, primum quidem illas cum lege sua restituat, et insuper bannum nostrum solvat (die Strafe des Königsbannes von 60 solidi), ut ita

castigatus caveat, ne saepius iterando beneficium amittat"

Castigatus caveat, ne saepius iterando beneficium amittat".

Seitdem sinden sich die Zehnten in stetem Gebrauche, wie in Deutschland so in Frankreich (vgl. Warnkönig, Französ. Staats und Rechtsgeschichte Bb II [Basel 1848] S. 398 f.) und in den übrigen Ländern, wo gleich mit der Einführung des Christentums die Anordnung getrossen, nicht selten jedoch erst nach hestigen Kämpsen durchgesührt wurde. In Portugal gelang dies erst am Ende des 11. Jahrhunderts (s. Schäfer, Seschichte von Portugal, Bd I, S. 167), um dieselbe Zeit auch in Dänemart und auf Jsland, in Schweden dagegen erst seit dem Ansange des 13. Jahrhunderts (s. Geijer, Schwedische Geschichte I, 282). Die Kirche besestigte aber das Zehntrecht durch spezielle Satzungen, deren sich eine große Menge auch in den anonischen Sammlungen sinden, namentlich im Vetret Cau. XVI. au. VII. sowie im Titel: De desimis, primitis et oblationibus. Detret Cau. XVI. qu. VII, sowie im Titel: De decimis, primitiis et oblationibus, in ben Defretalen Gregors IX. lib. III, tit. 30 im liber sextus lib. III, lit. XIII, 15 in ben Clementin. lib. III. tit. 8, in ben Extravag. communes lib. III. tit. VII, welche jum Teil dahin zielen, die ber Kirche durch Veräußerung ober in anderer Beise entzogenen Behnten wieber zu erlangen und biefelben zu tonfervieren. Dan erklärte jeben Besits von Zehnten in ben Sanden von Laien für Gunde (f. unten). Allen Bersuchen, ben Anspruch der Kirche auf die Zehnten zu beanstanden, begegnete das tribentinische 20 Konzil durch die in der Sessio XXV, cap. 12 de reformatione ausgesprochene Dellaration: "Non sunt ferendi qui variis artibus decimas ecclesiis obvenientes subtrahere moliuntur, aut qui ab aliis solvendas temere occupant et in rem suam vertunt, quum decimarum solutio debita sit Deo, et qui eas dare noluerint, aut dantes impediunt, res alienas invadunt. Praecipit igitur sancta synodus 25 omnibus... ut decimas integre persolvant. Qui vero eas aut subtrahunt aut impediunt, excommunicentur, nec ab hoc crimine nisi plena restitutione secuta absolvantur -".

Infolge ber Reformation bes 16. Jahrhunberts erlitt die römische Kirche bedeutende Berluste an den disher von ihr bezogenen Zehnten, welche aber nicht untergingen, sondern so für evangelische Zwecke verwendet wurden. Daß die Forderung des Zehnten verwerslich sei, wurde fast nirgends behauptet. Nur die fanatischen Wiedertäufer in der Schweiz dehaupteten, Christen wären weder Zinse noch Zehnten schwichs, während die aufrührerischen Bauern die Verpflichtung nicht bestritten. In ihren zwölf Artikeln von 1525 erklärten sie sich darüber in folgender Weise: Zum andern, nachdem der recht Zehnt ausgesetzt in AT, und im neuen ersüllt, nichts dester minder wöllen wie die rechten Kornzehnten gern geben. Doch wie fich gebührt, bemnach man foll in Gott geben, und ben Seinen mittheilen; gebührt es einem Pfarrherr, fo flar bas Wort Gottes verfündt. Seien wir bes Willens, hinfuro biefen Behnten unsere Kirchpröbst, so bann ein Gemein sett, sollen einsammlen und einnehmen, davon einem Pfarrherrn, so von einer ganzen Gemeine er-40 wählt wurd, sein zimlich gnugsam Aufenthalt geben — und was uberbleibt, soll man armen Durftigen, so in demselbigen Dorf vorhanden sind, mittheilen. — Was weiter uberbleibt, foll man behalten, ob man reisen mußt von Lands Roth wegen, barmit man keine Landsteuer darf auf den Armen anlegen, soll man von diesem Überschuß ausrichten. Much ob Sach ware, daß eins ober mehr Dorfer waren, die den Zehenden felbs verlauft 45 hatten, — bieselbigen so barumbe zu zeigen in ber Gestalt haben von einem ganzen Dorf, ber soll es nit entgelten, sonbern wir wöllen ihm solchs wieder mit ziemlicher Bill und Beit ablösen. Aber wer von keinem Dorf solchs erkauft hat, und ihre Borfahren ihnen selbs solches zugeeignet haben, wöllen und sollen, und seind ihnen nichts weiter schuldig ju geben . . . — Den kleinen Zehend wöllen wir gar nicht geben, benn Gott ber bert so hat bas Bich frey bem Menschen beschaffen . . . (Dechste, Beiträge jur Geschichte bes

Bauernkriegs, Seilbronn 1830, S. 249).

Luther billigte im ganzen die Abgabe ber Zehnten und betrachtete sie wegen ihrer Beweglickkeit als die zweckmäßigste Steuer. "Mit dem Zehntengeben, das ist ein recht sein Gebot. Denn mit dem Zehntgeben würden aufgehoben alle anderen Zinsen, und bare auch bem gemeinen Mann leiblicher zu geben den Zehnten, benn Rente und Gult. Als wenn ich zehen Rühe hätte, gäbe ich eine; hätte ich fünf gäbe ich Nichts: wenn nur wenig auf dem Felde wüchse, gäbe ich wenig; wenn nur viele wüchse, gäbe ich viel: das stände in Gottes Gewalt . . ." — "Darum ist der Zehnte der allerseinste Zins, und von Anbeginn der Welt in Ubung gewest, und im alten Gesetz geprüfet und bestätiget so als der nach göttlichem und weltlichem Necht der allerbilligste ist. Danach hin, wo der Nach Luthers Meinung sollten die Zehnten der Obrigkeit entrichtet werden; darauf ging man nicht ein; in den einzelnen evangelischen Landeskirchen wurden die Zehnten in der disherigen Weise beibehalten und für die Zukunft mehr geregelt. So im Herzogtum Preußen, wo gleich nach Einsührung der Resormation die ersorderlichen Anordnungen gezeben wurden (m. s. die Landesdordnung won 1525, Art. II, die Instruktion zur Visitation is don 1526 zum Dritten, die Verordnung wegen der Leistung an die Geistlichkeit von 1538, die Artikel von 1540 u. a. m., in Jacobson, Geschichte der Quellen des evangelischen Kirchenrechts der Provinz Preußen u. s. w., Anhang Nr. 8. 14. 19. 22 s. u. a.). Deszgleichen in Sachsen, wo die Visitatoren beauftragt wurden, wegen der Zehntleistung die nötige Fürsorge zu tressen (m. s. die Ordnungen von 1527 und 1528 dei Sehling, Die 16 evangelischen Kirchenordnungen, Bd I, S. 144. 145. 172 und das Register unter "Zehnt") und ähnlich auch anderweitig. An die Stelle der Raturalleistung trat vielsach eine entzsprechende Geldabssindung, im Prinzip aber blied die Abgabe im ganzen im Gebrauche, wie die große Zahl der Zehntordnungen und einzelner Zehntgesetz ergiebt, welche mit eigentümlichen Modisitationen sur kurzelleige Zehntbeamte . . . von Joh. Georg Scopp, Nürnzberg 1768, 4°; Mittermaier, Deutsches Privatrecht § 182; Eichhorn, Deutsches Privatrecht § 252; Gengler, Lebrbuch des deutschen Privatrechts § 78 u. v. a.).

Die Abneigung gegen die Zehnten wuchs indessen im Laufe der Zeit, teils aus national-ölonomischen Rücksichen, teils aus antikrohlicher Richtung, und führte zuerst in 26 Frankreich zu einer förmlichen Ausbebung, ohne jegliche Entschädigung. Der Artikel 5 der Dekrete der Nationalbersammlung dem 4. August dis 3. November 1789 disponierte: "Les chmes de toute nature . . . possecces par les corps seculiers et reguliers, par les beneficiers, les fabriques et tout gens de main-morte . . . sont abolies".

In anderen Ländern ist wenigstens eine Ablösung, also Ausbebung gegen entsprechende Entschädigung erfolgt, und nur einzelne Arten der Zehnten sind ohne eine solche beseitigt; doch bestehen auch jetzt noch vielsach die Zehnten selbst oder Surrogate derselben, weshalb es einer Darstellung der für dieselben geltenden Grundsätze bedarf. Diese schließen sich aber meist an die besonderen Arten der Zehnten an, weshalb von 35 diesen ausgegangen werden muß.

Nach ihrem Ursprunge sind die Zehnten entweber weltliche (decimae seculares) ober kirchliche (ecclesiasticae). Jene sind für Zwede ber bürgerlichen Gemeinschaft bes gründet, diese zu Gunsten ber Kirche. Berschieden bavon ift die Einteilung in Laienzehnten (decimae laicales) und Klerikalzehnten (decimae clericales), welche sich darauf 40 bezieht, ob der Zehntberechtigte ein Laie ober ein Geiftlicher ist. Laien konnen sich auch im Befige firchlicher Behnten befinden und Geiftliche im Befige weltlicher Behnten, inbem durch Beräußerung oder andere Umstände ein Wechsel der Inhaber herbeigeführt wurde. Grundfählich war bies eigentlich untersagt und namentlich von seiten ber Kirche ber Befit firchlicher Behnten von feiten ber Laien für verbrecherisch erflart. Altere Ranones 45 (f. Thomassim, Vetus ac nova ecclesiae disciplina P. III. lib. I, cap. 11) erneute mit großer Strenge Gregor VII. bahin: "Decimas, quas in usum pietatis concessas esse canonica auctoritas demonstrat, a laicis possideri apostolica auctoritate prohibemus. Sive enim ab episcopis, vel regibus, vel quibuslibet personis eas acceperint nisi ecclesiae reddiderint, sciant, se sacrilegii crimen committere so et aeternae damnationis periculum incurrere" (c. 1. Cau. XVI. qu. VII verb. c. 3. Cau. I. qu. I. c. 13. Cau. I. qu. III). Die späteren Bapfte wiederholten bies, mit ber Deklaration, daß die Berjährung babei ben Laien nichts nüben konne und unter Androhung ber Versagung bes firchlichen Begräbniffes (vgl. c. 14. Cau. I. qu. III von Paschalis II. a. 1100 —. Concil. Lateran. a. 1123. 1139. 1179. c. 7 X. de 55 praescriptionibus II. 26. c. 17. 19 X. de decimis III, 30), jedoch ohne Erfolg, so daß man dem Berbot die Deutung gab, es sollten zwar die die zum Laterantonzil vom Jahre 1179 in Laienhand besindlichen Kirchenzehnten den Inhabern verbleiben, aber keine ferneren Übertragungen stattsuden (c. 25 X. de decimis III, 30 und c. 7 X. de his quae fiunt a praelato III, 10 bon Snnocen, III. a. 1198. c. 2. § 3. de deci-co

mis in VI°. III, 13 von Alexander IV. vgl. die Gloffe zur letteren Stelle). Selbst dies blieb indessen unausführbar. Der Unterschied ist aber insofern von praktischer Wichtigkeit geblieben, als gewisse den ursprünglich kirchlichen Zehnten auferlegte Verpflichtungen

von dem Inhaber auch dann zu tragen find, wenn berfelbe ein Laie ist. Der Zehnte wird entweder von dem Betriebe eines Gewerbes und anderem perfonlichen Erwerbe entrichtet als persönlicher Zehnt (decimae personales), oder er besteht in einer Abgabe von anderen Früchten als dinglicher Zehnte (decimae reales). Persön-liche Zehnten werden im ganzen seltener erwähnt (vgl. c. 66. Cau. XVI. qu. I. [Augustin ?]. Capit. de partib. Saxon. a. 775-790. c. 17. l. c. p. 69, bod berwordneten bie Bapfte, es follten die perfonlichen Behnten bem eigenen Pfarrer entrichtet werben. So Lucius III. in c. 20 X. de decimis III, 30; Colestin III. in c. 22 X. eod.; Innocenz III. in c. 28 X. eod. Mit Bezugnahme auf Dt 23, 18 (bu follst keinen Hurenlohn, noch Hundegeld in das Haus Gottes bringen) wurde bestimmt, baß nur von anftändigem Erwerbe der Zehnte gezahlt werden folle (vgl. Ferraris, Bibliotheca canonica sub voce: decimae. Art. III. nr. 4—7). Der persönliche Zehnte ist übrigens niemals eine allgemeine Einrichtung geworden und in Deutschland insbesondere nur hie und da observanzmäßig geleistet. In Bayern war er bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts außer Gebrauch (vgl. v. Kreitmahr, Anmerlungen über den Codex Maximilianeus civilis von 1753, Al. II, München 1761, S. 1531 f.) und win Preußen (allgemeines Landrecht Al. II, Ait. XI, § 921) ist verordnet: "Ein Personalzehnt von den, was durch bloßen menschlichen Fleiß erworden worden, soll nirgend weder gefordert, noch gegeben werden". Dagegen erscheint von jehen des allgemein üblich der dingliche Zehnte, entweder als Feldz, Kornz, Garbenz, Fruchtzehnte (decimae praediales), oder lebendige, Fleischz, Biedz, Blutzehnte (decimae animalium), und zwar als große oder sleine Zehnten (decimae majores und minores, minutae). Darüber, welche Gegenstände der einen oder anderen Art der Leistung zu subsummieren sind, entscheidet zum Teil das partifulare Recht und die Observanz, in der Regel gehören aber zum großen Fruchtzehnten die sog, groben Feldsfrüchte, Hafer, Roggen, Gerste, Weizen und in Weinz 15 Bibliotheca canonica sub voce: decimae. Art. III. nr. 4-7). Der personliche Fruchtzehnten die fog. groben Feldfrüchte, Safer, Roggen, Gerfte, Weizen und in Weingegenden der Wein, sowie jum großen Blutzehnten diejenigen Tiere, welche jur haus-so oder Feldwirtschaft dienen, mit Ausnahme des Federviehes. Als Objekt der kleinen Zehnten bezeichnet Alexander III. in c. 8 X. de transactionibus (I, 36): nutrimenta animalium et fructus hortorum, Biehfutter und Gartenfrüchte. Dazu kommt aber noch bas fog. Schmalvieh, Schafe, Lämmer, Füllen, Rälber, Febervieh, Bienen u. a. Sobalb ber Fruchtzehnte in Natur auf bem Ader selbst fortlaufend entrichtet wird, heißt er 86 Natural- ober Zugzehnte (decimae naturales), Garben- ober Manbelzehnte. Davon unterscheibet man den Saczehnten (decimae saccariae, impropriae), Schessel-, Dorfzehnten, wenn er von dem bereits ausgedroschenen Getreide, das sich in Säcken befindet oder auch wohl in einem anderen Surrogat geliefert wird. Dazu gehört auch der Geldzehnte, wenn statt des Naturalzehnten eine beständig gleichförmige Abgabe in Geld ents 40 richtet wirb.

Einige andere oft erwähnte Einteilungen ber Zehnten lassen sich passenber mit ber Darstellung bes Zehntrechts und ber Zehntpflicht selbst verbinden, von ber nunmehr im besonderen die Rebe sein muß.

Das Zehntrecht, der Anspruch auf die Empfangnahme der Zehnten, gründet sich im 45 allgemeinen auf die Borschriften des kanonischen Rechts und anderer Gesethe (f. oben), nächstdem auf Herkommen, Bertrag, Berjährung. Nach gesetlicher Bestimmung gebühren im allgemeinen die Zehnten der Kirche. Uber die Entrichtung der Leistung und deren Berwendung galten besonders anfangs dieselben Grundsage, welche für alle kirchlichen Ginnahmen maßgebend waren. Der Bischof erhielt dieselben zur Berteilung an die ein-50 zelnen Kirchen; wo aber die Pfarrer die Zehnten einzogen, sollten sie vor Zeugen die Distribution vornehmen und je ein Drittel ad ornamentum ecclesiae, ad usum pauperum vel peregrinorum hingeben, sowie semetipsis solis vorbehalten (Capit. Aquisgr. a. 802. c. 7. l. c. p. 106). Die an die Bfarr= und Tauffirchen entrichteten Zehnten sollten nur für diese verwendet werden, ohne Überweisung eines Teils an die 55 Kathedrale (major ecclesia) oder den Bischof selbst (Capit. Mantuan. I. a. 787; c. 11. l. c. p. 195). Später wurde die in Rom hergebrachte Einteilung bes Rirchenauts in vier Bortionen auch auf die Zehnten übertragen und bem Bifchofe ber vierte Teil zugesprochen (Conv. Moguntin. a. 851. c. 5 u. a.). Diese Quarta decimarum wird auch in ber Folgezeit bem Bischose zuerkannt (val. c. 16 X. de officio judicis ordiso narii I, 31. Sonorius III.; c. 4 X. de praescriptinibus II, 26; c. 13 X. de decimis III, 30. Alexander III.), doch hörte allmählich diese Leistung auf und erhielt sich nur hie und da observanzmäßig. Dem Bischof gedührt daher ordentlicherweise die Quart der Zehnten von den Pfarreinnahmen nicht mehr, dagegen hat er Anspruch auf die Zehnten überdaupt von solchen zehntpslichtigen Distrikten seines Bistums, welche keiner Pfarrkirche desselben besonders zugewiesen sind (vgl. Ferraris, Bibliotheca canonica sud v. decismae. Art. II, nr. 25 sq.). Sonst gilt überhaupt im allgemeinen der Grundsat; "perceptio decimarum ad parochiales ecclesias de jure communi pertinet" (c. 29 X. de decimis von Innocenz III.). Das kanonische Recht geht dabei zugleich von der Ansicht aus, das die Pfarrer berechtigt sind, innerhalb der ganzen Parochie die Zehnten zu sorden, so weit nicht besondere Ausnahmen von dieser Regel nachgewiesen so werden können und legt der Pfarrkirche demgemäß auch die neuen Zehnten bei (decimae novales, im Gegensatz der veteres). Neue Zehnten im eigentlichen Sinne sind dieseinigen, welche don einem discher noch niemals kultivierten Grundstücke (Rottland, Neubruch) geleistet werden. (Innocenz III. c. 21 X. de verdorum significatione V, 40). Es liegt daher ein anderer Fall vor, wenn ein früher bereits kultiviertes, dann längere 16 Zeit unbedaut gebliedenes Stück Landes auss neue in Kultur gedracht wird (Ausbruch). Hier entsteht kein neuer Zehnte, sondern der während der Unkultur ruhende Zehnte lebt wieder auf (vgl. c. 4 X. de decimis III, 30).

Das Zehntrecht kann übrigens innerhalb eines bestimmten Distrikts sich auf alle ober nur auf gewisse Acer beziehen (jus decimandi universale ober particulare) und 20 ebenso auf alle ober nur bestimmte Arten von Früchten (jus dec. generale ober speciale). Man sehe darüber z. B. das preußische Landrecht II. II, Tit. XI, § 865 f.
— Die Größe der Leistung selbst kann auch verschieden sein, doch streitet dasur eine Präsumtion, daß sie in der pars decima bestehe (s. das citierte Landrecht a. a. D. § 874).

Dem Rehntrecht korrespondiert die Zehntpflicht. Zwar hatte die Gesetzgebung die Berpflichtung zur Zehntleiftung als eine allgemeine angeordnet, boch war dieselbe nicht fo unbedingt zur Ausführung gefommen und teilweise im Laufe der Beit wieder fortgefallen. Daber besteht nicht überall die Rechtsvermutung für die Eristenz ber Behntpflicht, und gewöhnlich wird ber Beweis von demjenigen verlangt, welcher biefelbe behauptet, insoweit 20 fie nicht aus gesehlicher Borfchrift ober Herkommen schon an sich feststeht. Außerbem kommt bei ber Berpflichtung auch noch ein anderes Moment in Betracht, nämlich die Unterscheidung der Reals und Personalzehnten, sowie die Konfession der zur Leistung Obligierten. Sobald die Verpflichtung auf Grund und Boden haftet, ist es gleichgiltig, wem berselbe gehört. Der Realzehnte ist auch selbst von dem nicht-driftlichen Eigentümer 25 zu entrichten. Was Innocenz III. im c. 24 X. de decimis III, 30 vom Jahre 1199 ausspricht: "Quum quilibet decimas solvere teneatur, nisi a praestatione ipsarum specialiter sit exemtus, . . . respondemus, quod a dantibus vel recipientibus possessiones ad firmam de fructibus, quos percipiunt, decimae sunt solvendae, nisi ab eis ostendatur, quare ab hujusmodi sint immunes", galt auch in ber 40 Folgezeit. Der Personalzehnte wird dagegen nur von den wirklichen Pfarrkindern gesleistet. Rach dem im citierten c. 24 X. enthaltenen Grundsape: de fructibus, quos percipiunt, decimae sunt solvendae, — find die Zehnten von den gezogenen Früchten selbst zu entrichten. Daber haftet die Pflicht an den Früchten, auch wenn sie veräußert worden (e. 28 X. de decimis), und es kann der Zehnte daher auch von dem dritten 45 Erwerber der Früchte verlangt werden (c. 30. 32. 34 X. de decimis; c. 5 X. de parochiis III, 29 u. a. m.). Damit hängt auch der Grundscht, geht auch der Zehnte hin. Was der Acker trägt, muß Zehnten geben (m. s. Eisenhardt, Grundsätze des deutschen Rechts in Sprüchwörtern, S. 659), nach welchem das Zehntrecht eigentlich als ein univerfelles und generelles ausgeübt werden so durfte; indeffen galt dies längst nicht in seiner Allgemeinheit. Das preußische Recht beklariert a. a. D. § 875: "Wo der Behnte überhaupt und ohne weitere Bestimmung bergebracht ist, wird darunter nur der jog. Großzehnte verstanden". Da der Zehnte von allen Früchten, welche ber Pflicht unterliegen, zu entrichten ist, so muß berselbe so oft geleistet werden, als geerntet wird (c. 21 X. de decimis).

Wo eine Befreiung von der Zehntpflicht behauptet wird, welche sonst als Regel besteht, muß dieselbe als eine Ausnahme von derselben bewiesen werden. Dies kann gesichehen durch Berufung auf Gesetz, Privilegien (c. 3. 8. 10. 12. 24 X. de decimis setzen papstliche Privilegien voraus, während die vom Kaiser erteilten für ungenügend erstart werden c. 25 X. eod.), Vertrag, Verjährung. Insbesondere kommt hier auch die so

Rechtsregel in Betracht: Clericus clericum non decimat (vgl. Horn, De clerico clericum non decimante, Viteberg. 1727; Ferrarië, Bibliotheca canonica sub. v. decimae. Art. II. nr. 36 sq.; J. H. Bochmer, Jus eccles. Prot. lib. III, tit. XXX, § 75 sq.). Jm c. 2 X. de decimis erflärt Bafchalië II.: "Novum genus exactionis 5 est, ut clerici a clericis (frugum) decimas (vel animalium), quum nusquam in lege Domini hoc legamus. Non enim Levitae a Levitis decimas accepisse (vel extorsisse) leguntur. Illi profecto clerici, qui a clericis spiritualium ministeriorum labores accipiunt (laborum suorum) decimas eis debent". Ein Bfarrer kann bemnach von einem anderen Pfarrer keine perfonlichen Zehnten fordern, ba zwischen 10 ihnen nicht ein Berhältnis besteht, wie zwischen Pfarrer und Parochianus. Wohl aber kann ber Pfarrer solche Zehnten von niederen Klerikern beanspruchen, welche weber ein Benefizium haben, noch der Kirche dienen. Auch Mönche, welche nicht die Weihe ershalten haben, sind eigentlich zur Entrichtung der Personalzehnten verpflichtet; indessen haben papftliche Privilegien sie davon eximiert (c. 9—12 X. de decimis), sowie auch 15 bon Neubruchzehnten und ben Zehnten von Garten und Tieren (o. 10 X. cit.). Befreit von der Leistung sind überhaupt diejenigen in dem Pfarrsprengel besindlichen Grundstücke, welche zum Unterhalte des Pfarrers bestimmt sind, dagegen haben auswärtige Pfarrer und Kleriker von den zu ihrem Benefizium gehörigen Grundstücken nur dann den Anspruch auf Befreiung, wenn dieselben im Zustande der Zehntfreiheit zur Dotation ihrer Wirchen verwendet wurden, während, wenn sie zehntpflichtig waren, auch die Pflicht durch solche Berwendung nicht aufgehoben wird (c. 42. 44. Cau. XVI. qu. I. c. 33. 34 X. de deelmis). Ebenso haben die Kleriker von allen ihnen privatin gehörigen Grundstiften die Lehnten dem Regehicten ehnelbergien gehörigen Grundstiften die Lehnten dem Regehicten ehnelbergien (c. 42. Cau. XVI. qu. I.

stüden die Zehnten dem Berechtigten abzuführen (c. 42. Cau. XVI. qu. I).
Uber die Art und Weise der Entrichtung der Zehnten selbst entscheiden, außer ein=
25 zelnen gesetzlichen Borschriften, Observanzen, Berträge und die Natur der Sache. Personal= zehnten werden ordentlicherweise am Schlusse jeden Jahres entrichtet (c. 65. Cau. XVI. qu. I, vgl. c. 5 X. de decimis). Bei Tieren wird in der Regel gewöhnlich das zehnte Stück genommen, wie es fällt, und keine Auswahl gestattet (vgl. c. 5. Cau. XIX. qu. VII). Näheres ist im Partikularrecht vorgeschrieben (m. s. 3. B. preußisches Lands vercht a. a. D. § 916—920). Wegen ber Fruchtzehnten ist im allgemeinen bestimmt, daß, sobald die Früchte jum Auszehnten bereit find, der Berpflichtete bem Zehntherrn die Anzeige macht, um die Aussonderung zu bewirken (voll c. 7 X. de decimis; preußisches Landrecht § 901 f. verb. § 895 f.). Die Fortschaffung des Zehnten wird auf Grund von c. 65. Cau. XVI. qu. I. c. 1, Cau. XVI. qu. VII. c. 5. 7. 26 X. de decimis 86 ben Zehntpflichtigen auferlegt, doch hat sich fast allgemein eine entgegengesette Gewohn= heit gebilbet, nach welcher, mit Ausnahme ber Sachehnten, ber Zehntberechtigte die Zehnten selbst abholen muß (Schmalzgrüber, Decretalium lib. III, tit. XXX, nr. 17; Preuß.

Landrecht a. a. D. § 895. 909. 928).

Den Zehntinhabern liegen übrigens nach kanonischen ober anderweitigen Borschriften 40 gewöhnlich verschiedene Verpflichtungen ob. Dazu gehört namentlich die Pflicht, zum Bau und zur Erhaltung der kirchlichen Gebäude beizutragen (rgl. Conc. Trident. sess. XXI, c. VII, de reform.), sowie die Haltung bes fog. Faselviehs, bes Zuchtstiers, Ebers u. f. w., welche aber wegen ber für ben Pfarrer leicht eintretenben Inkonvenienzen zum Teil schon früher abgeschafft ist, wie in Babern (vgl. Kreittmahr, zum Codex Maximilian. a. a. D. 45 S. 1537), ober in neuerer Zeit. Natürlich hören bergleichen Lasten mit ber Ausbebung ber Zehnten von selbst auf und diese ist neuerdings vielsach erfolgt.

Ablösung der Zehnten durch feste Abgaben sind schon im Mittelalter üblich und die römische Kurie hat dieselbe gestattet, insofern sie der Kirche vorteilhaft ist (man vgl. 3. B. die Entscheidung der Congregatio pro interpretatione Concilii Trident. jum Conc. 50 Trid. sess. XXV. de reform. vom Jahre 1723, in der Ausgabe des Konzils von Richter ad h. l. nr. 10. pag. 452). Auch aus nationalökonomischen Gründen ist die Aushebung durch den Staat veranlast, jedoch nicht immer mit der Rücksicht auf das Wohl ber Anstalten, welche sich im Zehntgenusse befanden und jum Teil barauf gegrundet waren. So ift in gang willfürlicher Weise und ohne Entschädigung in Frankreich ver-55 fahren (f. oben) und nach beffen Borgange auch hie und ba in Deutschland und in ber Schweiz. Im allgemeinen hat man bagegen in Deutschland nicht vertannt, daß bei ber Abschaffung auch ein billiger Erfat geleistet werden muffe, und in diesem Sinne find besondere Ablösungegesete erlassen worden. So in Nassau, Babern, beiben heffen, Baben, Burttemberg, Hannover, Sachsen, Ofterreich, Preugen u. a. Da, wo erft feit 1848 bic 60 Aufhebung, refp. Ablöfung in größerem Umfange begonnen wurde, hat man burch nach-

trägliche Bestimmungen die Sarte, welche in dem Alt felbst lag, möglichst zu milbern gesucht. Die Ablösungesummen selbst ober die getroffenen Bereinbarungen mit ihren ben Anstalten zugewiesenen Borteilen treten übrigens als Surrogat für den Zehnten ganz in beffen Stelle und werben Teil bes Rirchen- ober Schulvermögens. Bgl. 3. B. für Babern Meurer a. a. D. S. 26f. 123 ff.; für Baben Siebert in Friedberg und Sehling, D. 5 3KR 1902, S. 230 ff., 1904, S. 83 ff.

Das kanonische Recht betrachtet ben Zehnten als Gegenstände, welche ben Spiritualien anner find, und bestimmt bemgemäß, daß Streitigkeiten barüber vor die geist= lichen Gerichte gehören (c. 7 X. de praescriptionibus II, 26 von Alexander III. c. 14. 25 X. de decimis III, 30 c. 9 X. de rerum permutationibus. III. 19 von 10 Gregor IX. Clem. 2 de judiciis II, 1 von Clemens V. a. 1311 u. a.). Diese Festsettung konnte jedoch nicht bauernd aufrecht erhalten werben und wurde wenigstens teil= weise modifiziert. Go in Bayern, wo Streitigkeiten über bas Besitzrecht (bas Boffefforium) bem weltlichen, über bas Eigentumsrecht (bas Petitorium) bem geistlichen Richter zus gewiesen wurden. Alle Prozesse über faktische Zustände, wie über kleine Zehnten wurden 15 ebenfalls an das bürgerliche Gericht gezogen, außer wo der Beklagte ein Kleriker war, indem dann nach der allgemeinen Regel der geistliche Richter eintreten sollte. Außerdem suchte die Kirche wenigstens in den ihr principaliter entzogenen Fällen konkurrierende Gerichtsbarkeit geltend zu machen. Indessen hat in späterer Zeit der Staat seine Kogsnition in Zehntsachen allein zur Geltung gebracht, wie im preußischen Landrecht Tl. II, 20 Tit. XI, § 864, dem dann auch andere Gesetzgedungen gefolgt sind. Selbst die römische Kurie hat ihren kriberen Standbunkt nicht mehr kestgeholden und in der spiecen Rurie hat ihren früheren Standpunkt nicht mehr festgehalten und in der (nicht zur Bollgiehung gelangten) Ronvention mit Burttemberg 1857 bellariert: Sancta Sedes annuit, ut lites de . . . oneribus . . . decimarum et de onere construendi aedificia ecclesiastica in foro saeculari dirimantur. Ubrigens find schon nach tanonischem 25 Rechte Rehntprozesse summarisch behandelt worden (Clem. 2, de judiciis II, 1). Sehling.

Beit, gefchloffene f. Tempus clausum Bb XIX S. 573.

Beitrechung, biblifche, bis auf Chriftus. — Litteratur: I. Im allgemeinen: Eusebii chronicorum libri duo, Berol. 1866. 1875 (ed. Schöne). Hieronymus ed. Vallarsi VIII. 30 Busseli chronicorum libri duo, Berol. 1866. 1875 (ed. Schone). Hieronymus ed. Vallarsi VIII. 30 Ideler, Handb. der math. u. techn. Chronol. 1825 f. u. Lehrb. d. Chronol. 1831; Ginzel, Handb. d. math. u. techn. Chronol. I, 1906; Brandes, Abhandl. z. Gefch. des Crients im Altertum 1874; Schrader, Keilinschr. u. Geschichtssorich. 1874; Sd. Weber, Ueder ägyptische Chronologie und Nachträge dazu in SBM 1904 u. 1907; L. W. King, Chronicles concerning early Babylonian Kings 1907; Neteler, Zusammenhang der alttest. Zeitrechn. m. d. Prosangeschichte 85 1879—86; Hommel, Abris d. bad. u. ass. u. sirael. Gesch. 1880; Floigl, Gesch. d. sem. Altert. 1882; Mahler, Bibl. Chronol. 1887; Art. Zeitrechnung u. Chronology in Riehms Handbu, Hassell Gesch. Bible u. Encyclop. Bibl.; Niebuhr, Die Chronol. d. Gesch. Ist. 2018.

Potitings' Dictionary of the Bivie u. Edcyclop. Bivi.; Aledugr, Die Cyroni. d. Geig. 381. 1896; Bousset. Das dronol. System der bibl. Gesch. Hat 1900, 136 ff.; Jakob, Der Ventateuch 1905; Klostermann dass. II, 1907. (Ueber Bosse s. 645.)

II. Einzelgediete: Die Kommentare zu den Büchern Genesis, Richter, Könige von Dillmann. Guntel. Driver, Budde, Rowad, Moore, Benzinger, Kittel; ferner Kittel, Gesch. d. Hebr. \$ 25. 30, 2. 53a; Guthe, Gesch. Iss. \$ 43. 49. 69; König, Gesch. d. Reichs G. (1908), S. 36 sp. 223; ders., Beitr. z. bibl. Chronol. in ZiWL 1883; Rösdete, Unters. z. Krit. d. AT 1869, 173 sp.; Bellhausen, Zeitrechn. d. Buchs d. Könige, Ids. 1875, 607 sp.; Krey, dass. BwIh 1877, 404 sp.; Kamphausen, Chronol. d. hebr. Könige 1883 (vgs. Zauß III, 193 sp.; Wish. D. twische Sänigslifte des Menander v. Enkel. Rhein. Mul. f. Kail (NK) 1893, 565 sp. Kühl, D. tyrische Königliste des Menander v. Ephes, Rhein. Mus. f. Khil. (NF) 1893, 565 ff. u. D. Zeitsch. f. Gesch. wij. 1895, 44 ff.; Windser, Alttest. Unters. 1892, 77 ff.; Goldschmidt in BomG 1906. — Für die setzte Zeit: Auenen in Gesamm. Abh. (1894), S. 212 ff.; v. Hoosnater, Zorobabel et le sec. temple 1892; Koster&, Die Wiederherst. Jsr. 1895; E. Meyer, w. Entsteh. d. Judent. 1896; Torren, Compos. . . . of Ezra-Neh.; Marquart, Fundam. isr. u. jüd. Gesch. 1896.

Die Frage, um die es sich hier handelt, zerfällt der Natur der Sache nach in zwei Unterfragen, Die eine gesonderte Behandlung erfordern: Die nach bem Spftem ber biblifchen, alttestamentlichen Zeitrechnung und biejenige nach ber wirklichen Zeitbestimmung.

I. Das Spftem. Ein dronologisches Spftem hat es zweifellos innerhalb bes ATs gegeben, vielleicht sogar mehrere, die einander treuzen. Alter und Herkunft bes Spstems können wir nicht genauer bestimmen. Es liegt aber im Wesen solcher Spsteme, daß fie nicht dem höchsten Altertum angehören, sondern einer relativ vorgeschritteneren Zeit, bie schon auf einen langeren Berlauf ber Ereigniffe jurudblickt und ben Bersuch macht, so

ihn in ben größeren Busammenhang ber Weltbegebenheiten im Gangen ober wenigftens ber Gesamtbegebenteiten in einem Bolte bineinzustellen. Go ift es - worauf besonders wieder A. Merz in den Berhandlungen des XIII. Internationalen Orientalistenkongresses 1904, S. 195 aufmerkfam gemacht hat — eine spezifische und bedeutsame Eigentumlichkeit 5 bes israelitischen Beiftes, bag er, lange ebe andere Boller biefen Bedanken aufnahmen, bie 3bee bes Zusammenhangs ber Bölker unter sich und somit Israels mit ben anderen Bollern und zugleich biejenige ber planvollen Leitung ber gesamten Begebenheiten in ber Welt zu einem bestimmten Ziele bin aufgenommen und verarbeitet hat. Diese Ibee lehrte Israel, die eigene Geschichte in die des Weltalls und der Gesamtmenschheit einzu-10 gliebern und so die nationalen Begebenheiten als Glieb in der großen Welt- und Geschichtsentwickelung aufzufaffen.

Damit ift die Idee ber Universalgeschichte gegeben, und aus ihr find in Israel jene dronologischen Spfteme herausgewachsen. Dan ift in der Hauptsache heute über den Standpunkt, fie rein geschichtlich berfteben bezw. fie als reine Geschichte "retten" zu wollen,

Standpunkt, sie rein geschicklich berstehen bezw. sie als reine Geschickte "retten" zu wollen, binausgewachsen. Denn viel größer und wertvoller als die Geschicklichkeit einzelner Daten ist die bem Ganzen zu Grunde liegende, seinen Mutterboden bildende Zee einer einheitlichen Leitung der Gesamtgeschickte aller Völker zu bestimmten Zielen. Für die älteste Zeit zunächst die zur Sintslut, weiterhin von ihr die auf Abraham gestaltet sich nun das System solgendermaßen. Das Schema wird in der Weise gewwonnen, daß jedesmal die Ledensjahre vor der Zeugung des ersten Sohnes, diejenigen von der Zeugung des ersten Sohnes an und die Summe angegeden werden. Dabei ist zu beachten, daß die drei Hauptterte, der masoretisch-eherässche, derzenige der Samariter und derzenige der LXX je ihre eigene Überlieserung haben.

1. Bis jur Flut (Gen 5).

|          | ı             | 2000   | isoretent | ert   | Text d | er Can | ıariter | Tegt der LXX |          |       |  |  |  |  |
|----------|---------------|--------|-----------|-------|--------|--------|---------|--------------|----------|-------|--|--|--|--|
|          |               | Vor    | Nach      | me    | Vor    | Nach   | me      | Bor          | Nach     | Ë     |  |  |  |  |
| _        |               | ber Be | ugung     | Summe | ber Be | ugung  | Summe   | der Ze       | ugung    | Summe |  |  |  |  |
|          | 1. Abam       | 130    | 800       | 930   | 130    | 800    | 930     | 230          | 700      | 930   |  |  |  |  |
|          | 2. Set        | 105    | 807       | 912   | 105    | 807    | 912     | 205          | 707      | 912   |  |  |  |  |
|          | 3. Enosch     | 90     | 815       | 905   | 90     | 815    | 905     | 190          | 715      | 905   |  |  |  |  |
|          | 4. Kenan      | 70     | 840       | 910   | 70     | 840    | 910     | 170          | 740      | 910   |  |  |  |  |
|          | 5. Mahalaleel | 65     | 830       | 895   | 65     | 830    | 895     | 165          | 730      | 895   |  |  |  |  |
|          | 6. Jared      | 162    | 800       | 962   | 62     | 785    | 847     | 162          | 800      | 962   |  |  |  |  |
|          | 7. Henoch     | 65     | 300       | 365   | 65     | 300    | 365     | 165          | 200      | 365   |  |  |  |  |
|          | 8. Methusala  | 187    | 782       | 969   | 67     | 653    | 720     | 167 (187)    | 802(782) | 969   |  |  |  |  |
|          | 9. Lamech     | 182    | 595       | 777   | 53     | 600    | 653     | 188          | 565      | 753   |  |  |  |  |
|          | 0. Nva        | 500    | -         | -     | 500    | _      |         | 500          | -        |       |  |  |  |  |
| <u>6</u> | is zur Flut . | 100    |           | (950) | 100    |        | (950)   | 100          |          | (950) |  |  |  |  |
| _        | Summe:        | 1656   |           |       | 1307   |        |         | 2242(2262)   |          |       |  |  |  |  |

Befanntlich entsprechen die Namen ber Urmenschen vielfach benjenigen ber babylonischen Urkönige. Dabei ist es bemerkenswert, daß auch jene Urkönige Ziffern erhalten und zwar werben ihre Regierungszeiten nach großen Weltzeitaltern berechnet. Bier bagegen werben bie Lebensjahre bis zur Flut aufgezählt und miteinander in Beziehung gefest. Teilweise laffen fic auch nachher noch ftarte Beziehungen nachweisen. Die frühesten biblischen Zahlen find so-45 gar bem Syftem ber Babylonier entnommen, wie Jules Oppert (Annales de philos. chret. 1877, Fevr. vgl. GgA 1877, 200 ff.) eingehend nachgewiesen hat, nachdem schon 1832 (B. S. v. Schubert Die Cache erfannt hatte (Hommel, Grundriß 183, A. 1), nur daß fie foftematifc gefürzt werden: Dort find es von der Schöpfung bis Alexander d. Gr. 215 Mpriaden Jahre, vom Anfang bis zum Ende der Schöpfung 168 Myriaden, in der Bibel  $24 \times 7 = 168$  so Stunden; dort vom ersten König Alorus dis zur Flut  $432\,000$  Jahre, hier von Adam dis Noa 1656; d. h. dort  $72 \times 6000$ , hier  $72 \times 23$  Jahre  $= 72 \times 1200$  Bochen. Danach sind die babylonischen  $72 \times 6000$  Jahre oder  $72 \times 1200 = 86400$  Lustra (1 Lustrum = 1 Soffus b. h. eine Sechzigheit von Monaten), und die biblischen 1656 ober 72 × 23

Jahre = rund 86 400 Wochen u. s. w. — Immerhin darf aus diesem seit Oppert bestannten Thatbestande kein salscher Schluß gezogen werden. Der biblische Autor hat sich freilich mit feinen Zahlen ftart an die babylonische Borlage angelehnt, aber er hat jene auf Grund seiner leitenden Ibee vollkommen selbstftandig umgestaltet (f. oben S. 640 und unten S. 642).

Neftle hat in FAW 1904, S. 132 f. eine Tabelle aufgestellt, welche die biblischen Shuchronismen recht deutlich zur Anschauung bringt; aus ihr geht anschaulich hervor — was natürlich die Rechnung auch ergiebt — daß Methusala nach dem hebräischen Text genau dis zum Eintritt der Flut ledte. Dasselbe gilt für den samaritanischen Text. Im übrigen hat der Samaritaner in drei Fällen ein kürzeres Alter bei der Zeugung als 10 der Masoretentext, wodurch 349 Jahre erspart werden, während LXX mehrmals 100 und einmal 6 Jahre zulegt, wodurch 606 Jahre zuwachsen.

| 2. Bis auf Abraham (Ben 11, | , 10ff.). |
|-----------------------------|-----------|
|-----------------------------|-----------|

|                           | Ma     | foretent | egt         | Tegt b | er San | ariter     | Text ber LXX |                  |                  |    |  |  |  |  |
|---------------------------|--------|----------|-------------|--------|--------|------------|--------------|------------------|------------------|----|--|--|--|--|
|                           | Bor    | Nach)    | Gumme       | Bor    | Nach   | ıme        | Bor          | <b>Nac</b> h     | Summe            | 15 |  |  |  |  |
|                           | der Be | ugung    | ®<br>m      | ber Be | ugung  | Summe      | der Be       | ugung            | m S              |    |  |  |  |  |
| 1. Sem                    | 100    | 500      | 600         | 100    | 500    | 600        | 100          | 500              | 600              |    |  |  |  |  |
| 2. Arpachsad<br>3. Kainan | 35     | 403      | <b>43</b> 8 | 135    | 303    | <b>438</b> | 135<br>130   | 430 (400)<br>330 | 565 (535)<br>460 | i  |  |  |  |  |
| 4. Schelach .             | 30     | 403      | 433         | 130    | 303    | 433        | 130          | 330              | 460              | 20 |  |  |  |  |
| 5. Eber                   | 34     | 430      | 464         | 134    | 270    | 404        | 134          | 370 (270)        | 504 (404)        |    |  |  |  |  |
| 6. Beleg .                | 30     | 209      | 239         | 130    | 109    | 239        | 130          | 209              | 339              |    |  |  |  |  |
| 7. Reu                    | 32     | 207      | 239         | 132    | 107    | 239        | 132          | 207              | 339              |    |  |  |  |  |
| 8. Serug .                | 30     | 200      | 230         | 130    | 100    | 230        | 180          | 200              | 330              |    |  |  |  |  |
| 9. Nahor .                | 29     | 119      | 148         | 79     | 69     | 148        | 79 (179)     | 129 (125)        | 208 (304)        | 25 |  |  |  |  |
| 10. Terach .              | 70     | (135)    | (205)       | 70     | (75)   | (145)      |              |                  |                  |    |  |  |  |  |
| Summe:                    | 390    |          |             | 1040   |        |            | 1170(1270)   |                  |                  |    |  |  |  |  |

Die in Klammern gesetzten Ziffern bei LXX sind außer bei Terach diejenigen gewisser Handschriften und Zeugen. Während man bei der ersten Tabelle zweifeln kann, ob der Masoretentext die ursprüngliche Überlieferung darstellt, ist dies bei der zweiten so schon um der Bescheibenheit der Ziffern der ersten Spalte willen recht wahrscheinlich. Im übrigen werben ohne Zweifel auch die andern Ziffern nicht lediglich der Textwerderbnis entstammen, sondern es wird auch ihnen ein dronologisches Spstem zu Grunde liegen. Am ehesten wird es wohl möglich sein, dasjenige bes hebräischen Textes zu enträtseln; nach manchen ware aber bas bes Samaritanus — bas mit bem bes Buchs ber Jubilaen Die 35 stärkste Berührung aufweist — mehrfach ursprünglicher. Bei ihm sterben außer Methusala auch Jered und Lamech im Jahr ber Flut, was wohl so verstanden werden mußte, daß seit Jered die Berderbtheit der Menschen — Henoch gilt als Ausnahme — überhand nahm, borber hingegen bie Menfchen noch gottgefällig lebten.

Erwägt man nun, daß die 100 Jahre Sems vor der Flut auch von der letten 40 Tabelle abgezogen werden können, so ergiebt sich (wenn von den 2 Jahren von Gen 11, 10 als entweder eine Glosse darstellend oder sonft bei der Berechnung außer Betracht kommend abgesehen wird) als Summe 290 (bezw. 940 und 1070 [1170]). Natürlich können statt der 100 Jahre Sems vor der Flut auch diejenigen Noas in der ersten Tabelle abgerechnet werden. Wir erhielten somit als Gesamtzeit

von der Schöpfung bis zur Flut . . . . 1656 bezw. 1307 und 2262 von ber Flut bis jur Geburt Abrahams 290 940 ,, 1070 2247 3332. Rusammen: 1946

Die weitern Ziffern von Abraham an liefert die Genefis in 12, 4; 21, 5; 25, 26; 47, 9 und Erodus 12, 40 f. Daraus ergiebt fich für die nächste Periode die Zusammen= 50 ftellung:

10

50

- 55

| Alter Abrahams bei seiner Berufun<br>" " Jsacks — " Jacobs Geburt<br>" Jsacks — " Jakobs Geburt<br>" Jakobs beim Einzug nach Üghr | 10       | 0 feit | Abrahams                          | +                    | 3 25<br>- 60<br>- 130           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Beit des Aufenthalts in Kanaan . " Üghpten . Frühere Lebenszeit Abrahams Beit von der Schöpfung dis Abrah                         | ams Gebi | ırt .  | Sebr.<br>215<br>430<br>75<br>1946 | Sam. 215 215 75 2247 | LXX<br>215<br>215<br>75<br>3332 |
|                                                                                                                                   | Zusami   | men:   | 2666                              | 2752                 | 3837                            |

Durch die letzte Zeile ist, wie man sieht, der Anschluß an die Zeitrechnung von der Erschaffung ber Welt an hergestellt, und die Summe giebt, wie man ebenfalls sofort erkennen wird, die Gesamtzeit an, die nach biblischer Chronologie von der Erschaffung der

Welt bis zum Auszug aus Agppten verfloffen ist.

Bas ber Sinn ber beiben anderen Überlieferungen sein mag, ist dunkel; in Betreff ber hebräisch-masoretischen hingegen bat man längst die Wahrnehmung ber auffallenden Thatsache gemacht, daß die Bahl 4000, die als 100 ×40 ober 100 Generationen bezw. fleinere Jahrzeiten ausmachend jedenfalls ein Weltzeitalter darstellen wird, mit den 2666 in naher Beziehung steht, insofern 2666 die runde Zahl für zwei Drittel jenes 20 Weltzeitalters abgiebt. Es wären also, ist die Auffassung richtig, von der Erschaffung der Welt die auf den Auszug aus Agypten zwei Drittel der Weltzeit verstoffen, d. h.  $66^2/_4$  Generationen bezw. kleinere Jahrzeiten zu 40 Jahren, und die Aufgabe wäre es, ben Reft von 331/, Berioben von 40 Jahren ober 1333 (genauer 13331/2) Jahren zu erflären.

Doch werben wir, ehe wir biefem Gebanken naber nachgehen konnen, erst bie nachstfolgenden Zahlen ins Auge faffen muffen. Daß die Buftenwanderung abermals 40 Jahre währte, ist bekannt, besgleichen daß diese Zahl auch weiterhin eine erhebliche Rolle spielt (s. u.). Wir können uns also gar nicht wundern, sie auch wieder in der zusammensaffenben Angabe von 1 Kg 6, 1 vorzufinden, nach welcher bis zum Tempelbau Salomos so (bom Auszug aus Agppten an) gerabe 480 (LXX 440) Sabre, also 12 Generationen zu

40 Jahren, verfloffen feien.

Freilich ift es nun nicht leicht, diese Angabe mit den Ginzelheiten selbst in Einklang zu bringen. Es ist bekannt, daß das Richterbuch uns eine prattliche Zapienreise uverliefert; zählt man die Zahlen zusammen, so übersteigen sie ganz erheblich den nach dem
Schema von den 480 Jahren für die Richterperiode zu erwartenden Zeitraum. Will
man also nicht etwa ein ganz unabhängiges Zahlenspstem annehmen, so wird man nach Kürzungen suchen müssen. Um die Frage nach ihrer Zulässigteit zu erwägen, teilen wir die Zahlangaben in drei Gruppen a, d, o und fügen als Gruppe d gleich diejenigen seit dem Auszug dis zum Tempelbau abgesehen vom Richterbuch bei. u bringen. Es ist bekannt, daß das Richterbuch uns eine stattliche Zahlenreihe über-

| 40 | a) Große Rid                                                                                       | 6 t ( | er | (30  | iten | t  | er R       | luhe).         |         | b)                   | Beite                                                    | n bei                            | ı u                  | n t e | rb | rü | đur                 | g.              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|------|----|------------|----------------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------|----|----|---------------------|-----------------|
|    | Otniel (3, 11) . Chub (3, 30) . Debora-Barat (5, Gibeon (8, 28) . [Jefta (12, 7) . Simfon (15, 20) | 81    | )  | •    | •    | :  | 80<br>40   | Jahr<br>"<br>" | ;e<br>] | Durch<br>"<br>"<br>" | Uram (<br>Moab (<br>Kanaan<br>Widjan<br>Ummor<br>die Phi | (3, 14<br>(4, 3<br>(6, 1<br>(10, | )<br>3).<br>).<br>8) |       |    |    | 18<br>20<br>7<br>18 | Jahre " " " " " |
|    | , , , ,                                                                                            | -     |    | ıfam | mer  | ı: | 220<br>226 | Jahr<br>"      | ]       | Nicht:               |                                                          | <u> </u>                         |                      |       |    |    |                     | Jahre           |

| <b>Tola</b> (10, 2) .              |   |     |    |    |   | 23 Jahre | ė |
|------------------------------------|---|-----|----|----|---|----------|---|
| Jair (10, 3) .                     | • |     | •  | ٠  | • | 22 "     |   |
|                                    |   | ٠   |    |    |   | 6 "      |   |
| Ibzan (12, 9) .<br>Elon (12, 11) . |   |     |    |    |   | 10 "     |   |
| Abdon (12, 14)                     | : |     |    |    | : | 8 ",     |   |
| • • • •                            |   | 211 | am | me |   | 76 Sahr  | • |

| d) Vor= unb                  | nachber.  |       |
|------------------------------|-----------|-------|
| Mofe in der Wüste            | 40        | Jahre |
| Josua                        | <b>X</b>  | ,,    |
| Eli 1 Sa 4, 18 <sup>yr</sup> | 40 (4 20) | "     |
| Samuel                       | •         | "     |
| Saul                         | Z         | "     |
| David 1 Rg 2, 11             |           | "     |
| Salomo bis zum Tempelbau     | 4         | "     |

zusammen: 124 [bezw. 104] + x + y + z Jahre.

Freilich steht Elon mit seinen 10 Jahren etwas unsicher da. In der vorhexaplarischen 10 Septuaginta sehlt er noch (j. Field, Hexapla und Kittel, Bidl. Hedr.); desgleichen bei Eusedius (s. Mestle JatW 1908, 149 f., vielleicht auch dei Klemens von Alexandrien Strom. I, 21. 111). Dann hätten wir nur 66 Jahre der kleinen Richter. Ob man ein Recht hat, sie anzunehmen, also auf jenes Fehlen von Elon große Schlüsse zu dauen, muß zweiselbaft erscheinen. Es entsteht kein greisbarer, unmittelbar einleuchtender Vor=16 teil für die Rechnung, und es läßt sich kein zureichender Grund für die spätere Einsetzung Elons vorstellen. Vielleicht ist er nur zufällig in Handschriften der LXX ausgefallen (vgl. die gleichlautenden Versanfänge in V. 11 u. 13:

Jefta muß richtigerweise sowohl in a als in c eine Rolle spielen. Er gilt sowohl als großer wie als kleiner Richter. Natürlich ist er nur einmal zu zählen. Das Nächste 20 liegende scheint nun natürlich zu sein, daß wir die vier Summen von a dis c addieren, um den Zeitraum vom Erodus dis zum Tempelbau zu bestimmen. Die Summe ergäbe schon ohne die 3 Unbekannten (x y z) 226 + 111 + 70 + 124 = 531 (und, salls wir die 3 Jahre Abimelechs von Ri 9, 22 zurechnen wollten, sogar 534) Jahre (bezw. nach LXX 511 Jahre). Sie schießen, wie oben bemerkt, so start über seme 480 über, 25 daß die einsache Addition zum voraus unwahrscheinlich wird. Nun kommt es auch sonst vor, daß die Zeiten eines Usurpators in die Jahre des rechtmäßigen Königs eingerechnet werden (Köldeke S. 193 f.; Moore, Komm. KLI). Nach diesem Brauche könnte wohl daran gedacht werden, die Zeiten ber Unterdrückung, die ebenfalls als eine Urt Usurpation angesehen werden konnte, auszuschalten. Wir ersparten dabei die 111 Jahre von d. Dieser Weg ist öster betreten worden, und in der That könnte man an sich mit den übrig bleibenden 420 Jahren in der Weise recht wohl auskommen, daß die noch sehlenden 60 Jahre aus x y z d. d. Josua, Samuel, Saul so verteilt würden, daß jedem ungefähr 20 Jahre zugewiesen werden, womit die gesuchten 480 Jahre voll wären.

Allein dem scheint entgegenzustehen der Umstand, daß die Zeiten der Unterdrückung zugewiesen werden, womit die gesuchten 480 Jahre voll wären.

Allein dem scheint entgegenzustehen der Umstand, daß die Zeiten der Unterdrückung zugelegentlich länger sind als diesenigen der Freiheit. Bei Jesta und Simson tritt dieser Fall ein: die Unterdrückung dauert dare der Kreiheit 6 Jahre lang, hier die Unterdrückung dauert dare umgesehrt die längere in die kürzere. Doch dies

Allein dem scheint entgegenzustehen der Umstand, daß die Zeiten der Unterdrückung 28 gelegentlich länger sind als diejenigen der Freiheit. Bei Jefta und Simson tritt dieser Fall ein: die Unterdrückung dauert dort 18, die Freiheit 6 Jahre lang, hier die Unterdrückung dauert dort 18, die Freiheit 6 Jahre lang, hier die Unterdrückung 40, die Freiheit 20 Jahre. Run kann wohl eine kürzere Zeit allenfalls in die längere eingerechnet werden, nicht aber umgekehrt die längere in die kürzere. Doch dies Argument trügt. Bei Simson ist es nicht entschend, da nach dem Sinn der Uber- wo lieserung die Bhilisternot zweisellos über seine Zeit in die des Eli hinübergreist, also etwa der Zeit don Simson und Eli zusammen gleichkommt. Es geht daraus hervor, daß das Ineinanderrechnen der einzelnen Jahlen nicht in mechanischer Weise vollzogen werden darf. Wer mit ihnen operierte, wird gewußt haben, sie richtig miteinander zu vereinigen. Bei Jesta kommt dazu die Zusammengehörigkeit der Zahl 6 mit den Zahlen der sog. kleinen 28 Richter. Im übrigen wird man dei ihm (wosern die Zahl 18 überhaupt richtig ist; s. den eigentümlichen Wortlaut 10, 8 "in jenem Jahr 18 Jahre") angenommen haben, daß seinem Austreten und Wirken eine längere Zeit der (lokalen?) Unterdrückung voranging. Immerhin ist nicht zu bestreiten, daß der letzte Bearbeiter des Richterbuches an ein solches Rebeneinander dachte, sonst könnte man sich nicht vorstellen, wie er überhaupt dazu kam, so die Jahre im Richterbuch mit den ihm gewiß nicht unbekannten 480 Jahren von 1 Rg 6 in Einklang zu bringen. Daraus solgt freilich noch nicht, daß jene Erklärung dem ursprünglichen Willen des Chronologen entspricht; aber es wird doch recht wahrscheinlich gemacht.

Müßte man einen andern Weg der Kürzung und Ausgleichung suchen, so bietet 55 sich der don Nöldeke 173 ff. (vgl. Wellhausen in Bleek, Einl. 184 f., Proleg. 230 f.) betretene dar. Gerade weil a und den zusammengehören, so müssen sie, wird dann angenommen, eigentlich im Sinne des Darstellers die Nichterperiode ausgefüllt haben. Dann ist aber für a mit seinen kleinen, eigene Zeiten ausstüllenden Richtern kein Raum mehr.

Daraus wird gefolgert, daß sie von Hause aus nicht zum Buche und somit auch nicht zum dronologischen Schema gehören. Rechnet man also die für fie angenommenen 70 Jahre

von den oben herausgestellten 511 Jahren ab, so blieben 441.

Natürlich ist auch biese Zahl angesichts der für x y z noch zu erwartenden Jahre 5 vermutlich noch zu groß. Eine weitere Hilse bietet nun die Erkenntnis, daß die Philisterscherrschaft am Ende der Richterzeit (Ri 13, 1) doch wohl auch die Zeit Elis von 1 Sa 4, 18<sup>G</sup> (= 20 Jahre) in sich begriffen haben werde, so daß diese 20 Jahre und die 20 des Simson (Ri 15, 20) zusammen jenen 40 Philisterjahren gleichkämen. Ziehen wir also 20 + 20 = 40 von der Summe ab, so blieben noch 401 Jahre. Für x y z blieben 10 somit 79, also rund 80 zur Verfügung. Sie würde man am Besten so verteilen, daß Josua wie Mose 40 erhält — womit Mose beim Auszug als 30jährig angenommen wird —, und Samuel und Saul je 20. Saul, wie Moore meinte, ganz auszuschalten, wird nicht angehen. —

Demnach würbe fich bas Schema vom Auszug an so geftalten:

|    | 2. Josua<br>3. Otniel<br>4. Chub<br>5. Barat | Det | inta | • | : | • | : | : | 40 (20?)<br>40<br>80<br>40 | 10. Samuel<br>11. Saul | : | • |   | 20<br>40 (nad LXX 20)<br>20<br>20 |
|----|----------------------------------------------|-----|------|---|---|---|---|---|----------------------------|------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 20 | 6. Gibeor                                    | ι.  | •    | • | • | • | • | • | <b>4</b> 0                 | 12. David              | • | • | • | 40.                               |

In dieser Art der Ausgleichung steckt jedoch ein doppelter Fehler. Einmal geht es nicht an, von 70 Jahren der kleinen Richter zu reden. Allerdings gehört Jesta zu den großen Richtern. Aber er hat dei ihnen keine Zahl. Seine Zeit (6 Jahre) hat er, wie das Schema von 12, 7 verglichen mit 10, 8 ff. nur zu deutlich zeigt, von seiner Stellung dei den 26 kleinen Richtern. Er gehört thatsächlich beiden Gruppen an. Statt der 70 sind also 76 Jahre zu rechnen, womit natürlich die ganze Rechnung fällt. Sodann geht es auch nicht an, wenn einmal grundsätlich die Unterdrückungszeiten zu den Richterzeiten addiert werden, dei der Philisternot eine Ausnahme zu machen. Daß sie hier gemacht wird, belegt freilich das Bedürfnis; aber das Bedürfnis spricht eben für die Richtigkeit der 30 andern Rechenweise.

Die Summe dieser 12 "Regierungszeiten" beträgt (wenn entweder bei Josu oder bei Eli 20 angenommen wird) 406; es sehlen somit zu den 12 Generationen — 480 Jahren noch 74 Jahre. Sie kommen zu stande aus den 4 ersten Jahren Salomos einerseits, anderseits aber nicht aus den zwischen jene Regierungszeiten in der Richterperiode fallens den Unterdrückungszeiten außer der Philisterzeit — 71 (nicht 70) Jahre, vielmehr den thatssächlich außer Jesta noch übrigen 70 Jahren der kleinen Richter. Jesta muß auch als großer Richter mitgerechnet werden. Daß es sich dabei nicht um streng historische Zissern handelt, sondern um Rechnungszahlen zeigt am besten die letzte Tabelle, bes. in Nr. 1—6 mit ihrer stärkeren Häufung der Zahl 40. Natürlich solgt daraus nicht, daß nicht auch in den runden, geschweige den anderen Zissern an sich historisches Material stecken könnte. Aber wir haben es hier mit dem System als solchem zu thun. Über die historische Frage ist unten zu handeln.

Die eben vorgelegte Rechnung, welche die Zeit zwischen Exodus und Tempeldau ohne Schwierigkeit auf 12 Generationen zu 40 Jahren verteilen läßt, wozu noch zu verstellen ist 1 Chr 5, 29—34 = 6, 35—38 (Naron bis Ahimaaz, dem Sohn Zadoks = 12 Generationen), giebt uns wenigstens einen Teil der Antwort auf die vorhin aufgeworfene Frage nach dem Sinn der masoretischen Chronologie. Zu den 2666 Jahren von der Weltschöpfung dis zum Exodus = 66<sup>2</sup>/z Generationen sind nun weitere 480 Jahre = 12 Generationen hinzugekommen, und sie liesern den Beweis, daß das masoretische so Spstem (unter ganz gelegentlicher Textwerdesserung nach LXX) den Borzug der Durch-

sichtigkeit vor ben anderen hat.

Dürfen wir das Spstem noch einen Schritt weiter herab verfolgen? Eine Sicherheit besitzen wir nicht. Aber als bedeutsam darf bezeichnet werden, daß die wahrscheinliche Zeit des Regierungsantritts Salomos bezw. des 4. Jahres dieses Königs (ca. 1015)
55 ungefähr eben 480 Jahre vom Datum der Rücksehr der Exilierten aus Babel absteht
(536). Außerdem darf vielleicht auch in der Zeitrechnung der Königsbücher (s. u.) eine
Spur des Schemas entdeckt werden, auch in 1 Chr 5, 35—41, wo von Zadols Sohn
Ahimaaz dis zum Ansang des Exils 11 Generationen gezählt sind.

Run mußten wir, um ben bollen Sinn bes Schemas ju ermitteln, erft wiffen, wann

es entstanden ift. Mit abschließender Sicherheit wird sich seine Entstehungszeit nie ermitteln laffen, aber die Bahricheinlichkeit fpricht auch ohne Die lettgenannte Betrachtung dafür, daß es am Ende des babplonischen Exils oder balb nach seinem Abschluß entstanden sein mag. Natürlich handelt es sich dabei nicht um seine Grundlegung, sondern seine ausgeführte Gestalt. Setzen wir rund das Jahr 530 an, so würde sich ergeben, daß der 5 Urheber des Schemas in seiner heutigen Gestalt von Salomos Regierungsantritt bezw. bem Beginn des Tempeldaus aufs neue wieder etwa 480 Jahre = 12 Generationen abstand. Er hätte also vom mutmaßlichen Weltanfang  $66^2$ /<sub>3</sub> + 12 + 12 =  $90^2$ /<sub>3</sub> Generationen abseitanten abseitanten abseitanten abseitanten. Ist die frühere Annahme richtig, daß er 4000 Jahre als das Weltzgeitalter ansah, so hätten nach seiner Berechnung noch  $9^1$ /<sub>3</sub> Generationen = rund 373 Jahre 10 bis zum Weltende gesehlt. Er müßte danach die dre Jeille der Zeiten und den Andruch des motstantschap Reiches um 157 h. Ehr antwertet beder

meffianifchen Reiches um 157 b. Chr. erwartet haben.

Im Boranstehenden ist auf Grund der Beobachtung jener 2666 Jahre, die auf Röldete und Gutschmid zurückgeht, der Versuch gemacht, das Rätsel der masoretischen Zeitzrechnung zu entwirren. Der Versuch ist nicht der einzige; auf andere Weise ist die Lösung 16 bes Ratfels von Bouffet, Rloftermann und Jatob unternommen worben. Die Berfuche konnen hier nicht im einzelnen verfolgt werben. Doch foll wenigstens auf die intereffante Abhandlung von Bousset, die mich freilich nicht überzeugt hat, verwiesen werden. Er geht aus von der Aposalypse Esr 9, 38 ff. und Josephus Altert. VIII, 61 f.; X, 147 f. (Niese) und kommt zu dem Ergebnis, der Ansang des Tempelkultus (20 Jahre nach dem 20 Ansang des Baues, also 500 Jahre nach dem Erodus) falle ins Jahr 3000 (3001) der Weltschüpfung. Der Zeitschum dis zur Flut und derzenige von der Flut dis zu Abrahams Auswanderung verhalten sich nach ihm wie 4:1 (a. a. D. S. 142). — Das Zahlenfoftem ber LXX erklart auch Bouffet gegenüber bem ber Masoreten für setundar, entstanden in ber Zeit, "in ber bas Jubentum begann sich mit bem dronologischen Spstem ber 25 Agppter und Chalbäer auseinanderzuseten und dabei fand, daß seine Zeitrechnung viel au tura fei". Die Entwickelung ber chronologischen Spfteme ftellt fich bann fo bar:

|                                                                | Flutjahr            | Geburt<br>Abrahams | Aus:<br>wanderung | Auszug       | Tempel:<br>bau | -          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|------------|
| Urfprüngliche Chronologie vgl.                                 | 1656                | 1996               | 2071              | 2501         | 3001           | 80         |
| Berschiebung ber Chronologie um 50 Jahre vgl. Joseph. X, 47 f. | 1656                | 1946               | 2021              | 2451         | 2951           |            |
| Grundlage der Berechnung der<br>Jubiläen                       | 1307 (1300)<br>1307 | 1946<br>1876       | 2021              | 2451<br>2410 | 2951           | <b>3</b> 5 |
| Majora                                                         | 1656<br>2242        | 1946<br>3312       | 2021<br>3387      | 2666<br>3817 | 3146<br>4257   |            |
| Samaritanus                                                    | 1307                | 2367               | 2422              | 2852         |                |            |

Rachtrag. Erst nach Abschluß ber zweiten Korrektur (Mitte August 1908) tommt 40 mir die reichhaltige und anregende Arbeit von Boffe: Die dronol. Spfteme im AT und bei Josephus (Mitt. b. Borberaf. Gef. 1908) zu. Ich muß mich begnügen, ihre wich-tigsten Ergebniffe turz mitzuteilen. Boffe glaubt nachweisen zu können, daß in ber Masora zwei chronologische Systeme eingearbeitet seien. Das erste mit der Generationsgabl 40 berechne von Sems Geburt bis zum Ende des Exils 50 imes 40 = 2000 Jahre 45 (es kennt Terach nicht). Das zweite, auf der Zahl 260 beruhend, sei ein großes (Sonnen-) Jahr von 3166=12 imes260+46 Jahren. Sein Ausgangspunkt ist die Weltschöpfung, fein Biel bie Tempelweihe. Jene Generationerechnung fei popularer Natur, Diefe Rechnung nach bem großen Jahre reine Gelehrtenarbeit unter auslänbischem Ginfluffe.

II. Die geschichtlichen Daten felbft. Es ift oben icon erwähnt worben, 50 daß die Herstellung eines künftlichen chronologischen Systems das Vorhandensein histo-rischer Daten an sich durchaus nicht ausschließt. Es können sehr wohl gewisse in ber überlieferung vorliegende Ziffern dabei zu Grunde gelegt werden, die teils durch die Art der Zusammenstellung und Anordnung, teils durch leichte Veränderung (also Vergrößerung oder Verkleinerung) für das schon feststehende System brauchbar gemacht werden. 55 Ob der Fall bei den biblischen Zahlen, beispielsweise denen der sog. Richterzeit, vorliegt, läßt sich natürlich nur burch ihre Bergleichung mit ber anderswoher ermittelten Aufeinanderfolge und Dauer ber Greignisse wahrscheinlich machen. Sollte sich beim Königsbuch

bas Borhandensein des Shstems nachweisen lassen (f. S. 648, 18 ff.), so wäre hier zugleich ber schlagende Beweis für das Zusammensein beider Rechnungsweisen, der chronologischspstematischen und der auf überlieferten Zahlen rubenden gegeben. Doch weisen auch ohne bies Zahlen wie die über Davids Regierung, selbst wenn fie im allgemeinen als runde

bies Zahlen wie die über Davids Regierung, selbst wenn sie im allgemeinen als runde zahlen gelten können, auf alte Überlieferung.

Soll nun der Versuch der Prüfung der biblischen Zahlen und der Festlegung der Ereignisse gemacht werden, so ist vor allen Dingen das vollkommene Fehlen einer sog. Ara in der älteren Zeit zu beklagen. Nirgends ist der Versuch gemacht, die Ereignisse von einem anderweitig sessstenen, allgemein bekannten Datum der abzuleiten oder zeits lich auf ein solches zurückzussühren. Indem die älteste Chronologie an Adam und weiterdiin auf die Flut anknüsst, zählt sie freilich von der Erschaffung der Welt bezw. von der Sintstlut an. Aber es ist selbswerständlich für alle Zeiten aussichtslos, diese Ereignisse zu sessen, eine Ara begründenden Punkten zu gebrauchen, da ein Jahresdatum für sie sich der Natur der Sache nach nie gewinnen läßt. Günstiger scheint die Sache zu liegen mit 16 ber weiteren, nach 1 Rg 6, 1 auf ben Auszug aus Agppten gegründeten Rechnung. Allein auch für biefes Ereignis find wir weit entfernt ein festes Datum zu besitzen; und so lange wir es erft suchen, ja fo lange bas Ereignis felbst noch von manchen in feiner Geschichtlichteit angefochten wird, tann von seiner Berwendung als Ausgangspuntt einer Ara naturlich teine Rede fein. Erft in spätbiblischer Reit wird eine wirkliche Arg, Die ber 20 Seleufiben, genannt (1 Mat 13, 41 f.).

Bei bem vollständigen Fehlen einer innerisraelitischen festen Zeitrechnung sind wir somit volltommen auf ausländische Daten, soweit aus ihnen eine Gleichzeitigkeit ber Ereignisse erschlossen werben tann, angewiesen. Leider besitzen wir solche Gleichzeitigkeiten erft in verhaltnismäßig später Zeit auf affprischem Boben, so bag wir uns für bie frühere 26 Beit lediglich auf Schluffe aus ihnen, also auf mutmaßliche Zeitbeftimmungen verlassen muffen. Bor allem ift zu bedauern, daß die altere israelitische Geschichte, die in der Aberlieferung fo manche Berührung mit Agypten aufweift, fich nirgends in eine feste Be-

ziehung zu ägpptischen Daten will bringen laffen.

Solche besitzen wir. Schon in ältester ägbptischer Zeit wurde im Pharaonenreich ein so richtiger Kalender geschaffen. "Dieser Kalender ift, wie die Einrichtung des Wandeljahres so kanger Kalender geschaffen. "Dieser Kalender sit, wie die Einrichtung des Wandeizapres lehrt, das ihm zu Grunde liegt, am 19. Juli 4241 d. Chr. eingeführt worden und hat von diesem Termin an — dem ältesten festen Datum, welches die Geschichte der Menschheit kennt — 4000 Jahre lang unverändert in Ügypten bestanden" (Ed. Meyer, Ägypten zur Zeit der Kyramidenerbauer 1908, S. 4f.). Das Jahr des ägyptischen Kalenders ist ein Wandeljahr von 365 Tagen, dessen Neusahrstag nach der Theorie der Tag ist, an dem bei Memphis der Sirus (Sothis) in der Morgendämmerung ausgeht, d. h. der 19. Juli. Thatsächlich entsteht alle 4 Jahre eine Disservap von 1 Tag, so daß in 1460 julianischen 1461 solche Jahre abgelausen sind. Bei der Einsührung muß natürlich Übereinstimmung geberricht kahen. Ein solches Lusammentallen heider Termine sand aber innerhalb der geherricht haben. Ein folches Zusammenfallen beiber Termine fand aber innerhalb ber 40 in Frage kommenden Zeit nur 2781 und 4241 ftatt. Im ersten Jahre bestand ber ägyptische Kalender schon; er muß also auf 4241 zurückgehen (a. a. D. S. 41 f.).

Richt gleich gunftig liegen bie Dinge in Babylonien. Man war bisber meist geneigt, auf Grund einer Nachricht Nabonebs bie Anfange ber altbabylonischen Geschichte bon Erech unter Sargon und Naram-Sin bis nabe an bas Jahr 4000 herans, bie bor-45 fargonische Zeit bemgemäß bis ins 5. Jahrtausend heraufzuruden. Neuere Entbedungen haben aber gezeigt, daß gewiffe Gleichzeitigkeiten anzunehmen sind, wodurch natürlich ber in Frage ftehende Zeitraum erheblich verkurzt wird. Go tamen wir mit Sargon und Naram-Sin etwa ins Jahr 2700, mit Gubea von Tello etwa auf 2500, mit ben berühmten vorsargonischen Denkmalen von Tello etwa auf 3000, während Hammurabi

50 ungefähr bas Jahr 2000 erhielte. Doch selbst wenn biese babplonischen Daten ältester bis jest erreichbarer Zeit nicht lebiglich auf Schluffen, wenn auch folden von hober Bahricheinlichkeit, rubten, sondern ebenso ficher maren wie die altesten ageptischen, fie konnten uns, wie gesagt, nur bann für unfere 3wede weiterführen, wenn wir im stande waren, sie irgendwie an gleichzeitige 55 biblische Ereignisse anzuknüpfen. Gine solche Verbindung fehlt aber vollkommen oder so-gut wie vollkommen. Für die Berührungen Abrahams oder Josephs mit Agypten, auch für den Auszug und die mit ihm zusammenhängenden Personen und Ereignisse besitzen wir keinerlei Zeugnis von so unzweideutiger Sicherheit, daß wir von hier aus ein festes Datum für fie zu erschließen wagen durften. Weber der Pharao der Einwanderung noch der eo bes Auszugs — beibe Ereigniffe felbst bier als geschichtlich vorausgesest — laffen

fich mit Sicherheit namhaft machen; ebensowenig läßt sich die in der bekannten Inschrift Meremptabs sich sindende Erwähnung Asraels bierfür dronologisch sicher verwerten.

Dasselbe gilt für Babylonien. Weber die Wanderungen der Urmenschen im fernen Often, noch der Ausenthalt Abrahams in Babylonien oder in Haran, noch seine Wandezrung nach Kanaan oder sein Ausenthalt dort — alle diese Dinge abermals kurzweg als s geschichtlich angenommen — lassen sich irgendwie sicher in die babylonische Urgeschichte einreihen. Auch Gen 14 mit den dort genannten Königen — seine und ihre Geschichtzlichkeit abermals angenommen — bringt uns nicht weiter. Denn wenn wir auch die Zeit Hammuradis ziemlich genau (s. o.) bestimmen können, so haben wir doch keinerlei Sicherheit darüber, ob der in Gen 14 genannte König Amraphel thatsächlich mit ihm eine 10 und dieselbe Verson sein soll.

Alles das kann uns lehren, daß wir für die ältere biblische Geschichte zur Zeit keinerlei sesten Maßstab an außerbiblischen gleichzeitigen Ereignissen besitzen. Was wir über sie zeitlich wissen können, ruht lediglich auf Schlüssen aus späteren biblischen Ereigenissen, sofern wir nämlich im stande sind, sie sicher zu bestimmen und die ihnen vorher- 15

gebenden Dinge an fie anzuknüpfen.

Die ersten wirklichen Gleichzeitigkeiten hingegen besitzen wir in der biblischen Königsgeschichte, welcher gewisse seste Daten in Assur zur Seite stehen. Sine andere von der Gründung Karthagos und der Liste der tyrischen Könige ausgehende ist nur scheindar. Josephus et Ap. I, 18 hat nämlich nach Menander von Sphesus eine Liste von 10 Königen 20 von Thrus mitgeteilt. Run giebt außerdem Josephus Ant. VIII, 3, 1 die Notiz, Salomo habe den Tempelbau im 11. Jahre Hirams begonnen; das 8. Jahr Hirams wäre also Salomos erstes. Allein es wäre erst sestzustellen, ob Josephus seine Notiz über den Amfang des Tempelbaus wirklich aus Menander entnahm oder etwa selbstständig sesstschus giebt 28 das 38. Jahr vor der ersten Olympiade (776), also das Gründungsjahr Karthagos. Timäus giebt 28 das 38. Jahr vor der ersten Olympiade (776), also das Jahr 814. Aber auch hier, vgl. v. Gutschmid, Kleine Schriften II (1890), S. 89 st. und Welzer, Gesch. d. Karth. I (1879), S. 106 st. 459 st., läßt sich über die Hertunst und Sicherheit der Nachricht viel zu wenig Bestimmtes sagen, als daß sie ohne weiteres zur Hersellung der Zeitrechnung verwendet werden dürste.

Che wir auf fie übergeben, ift bas Spftem ber Zeitrechnung im biblifchen Königs-

buch genauer zu untersuchen.

Das Buch der Könige bietet eine scheindar außerordentlich genaue Zeitrechnung dar, indem es zwei Reihen von Zahlen vorführt, von denen die eine dazu bestimmt scheint, die andere zu stützen und so in ihrer Richtigkeit zu garantieren. Thatsächlich freilich so wird jener Zweck nicht erreicht, da beide Reihen mehrsach unter sich nicht übereinstimmen. Es wird nämlich jedem König von Juda und Jsrael, von Rehadeam und Jerobeam abswärts eine seine Regierungsdauer angebende Zisser beigefügt, und es werden außerdem die beiden Königsreihen, die judäische und die israelitische, durch ein System von Gleichzzeitisseiten (Synchronismen) derart miteinander verbunden, daß bei jedem König mitges wetilt wird, im wiedielten Jahre seines Kollegen vom andern Reiche er zur Regierung kam. Wäre das System korrekt durchgeführt und der Text der Zahlen uns durchweg richtig erhalten, so müßte es selbstwerständlich von hohem Wert für uns sein.

Beide Zahlengruppen, die Regierungszahlen und die Gleichzeitigkeiten zwischen den einzelnen Königen, stammen nun jedenfalls nicht von derselben Hand. Es ist aus andern 46 Gründen wahrscheinlich, daß das Buch der Könige eine doppelte Redaktion ersahren hat. Dem zweiten Bearbeiter, der frühestens gegen das Ende des Exils anzusehen ist, vielzleicht aber nach ihm gearbeitet hat, gehören die Gleichzeitigkeiten an. Natürlich benührte er überlieferte Zahlen, jedenfalls für die spätere Zeit, wahrscheinlich aber überhaupt. Aber es ist nicht ausgeschlossen, daß er einzelne um des Spstems willen kürzte oder verz 55 größerte. Um hierüber ein wirkliches Urteil abgeben zu können, müßten wir freilich nicht

allein bas Shiftem genau tennen, sondern auch die Weise ber Rechnung.

In Betreff bes ersten Punktes hat Benzinger (Komm. XX f.) aufs neue wahrscheinzlich zu machen gesucht, daß der Chronolog die aus 1 Kg 6, 1 bekannte Ziffer 480 = 12 Generationen zu je 40 Jahren auch für die Zeit zwischen Salomo und dem Ende des 55 Exils zu Grunde gelegt habe. Benz. glaubt ermitteln zu können, daß er zwischen der Teizlung des Reiches, also Rehabeams und Jerobeams Regierungsantritt und dem Untergang des Reiches Efraim 240 Jahre, somit die Hälfte jener Periode annahm. Nach einer andern Rechnung hätte der Zeitraum 263 Jahre umfaßt. Rechnet man nun die Zeit zwischen dem assyrischen und babylonischen Exil (722-586) zu 136 Jahren, das Exil selbst zu 80

50 Jahren und zählt man die 36 Jahre Salomos nach dem Beginn des Tempelbaues (vielleicht find richtiger 37 anzunehmen, s. u.) hinzu, so ergäben sich das einemal 240+136+50+36=462, das anderemal 263+136+50+36=485 Jahre. Die einsache Abdition der biblischen Jahlen, wie sie der Text die Hose dietet, ergäbe mit 5 jenen Zusazzahlen, nach der judäischen Reihe mit 95+165=260 und der israelitischen mit 98+144=242 Jahren als Grundlage, zusammen 464 und 482. Es ist nicht zu leugnen, daß alle diese Zissern, besonders die letztgenannte und die von Benzinger erschlossene 240 das Weiterwirken des Systems als wahrscheinlich erscheinen lassen. Doch wird man von hier aus mehr als eine Wahrscheinlichseit nicht aussprechen dürsen, da die 10 Zahl 480 selbst nirgends auftritt und die Zahl 240— falls die betressend Rechnung richtig ist — nicht von Ansang an durchläuft, sondern von einem andern als dem Ausgangspunkte der Rechnung (4. Jahr Salomos).

Bohl aber scheint mir die einsache Zusammenzählung der überlieserten judässchen Königszahlen, wenn man berücksichtigt, daß nach 2 Kg 18, 10 für Histlia 6 Jahre abzuziehen sind, zu 15 jenem Ergebnis zu führen. Es regieren nach 2 Kg 18, 1 s.; 21, 1 zc. nach 722 Histlia 23, Masnasse 55, Amon 2, Josia 31, Joahas 1/4, Jojakim 11, Jojachim 1/4, Zebekia 11 Jahre — zusammen 133. Zählt man dazu jene 95 + 165 + 50 + 37, so ergiedt sich genau 480. So merkwürdig oft in der Geschichte der Zusall mitspielt (vgl. Oppert dei König, Gesch. S. 39 unten), so wird man hier, da es sich um die vorher schon bedeutsam hervorgehodene Zahl 20 480 = 12 × 40 handelt, schwer an einen solchen glauben können. Es wäre das m. E. nur in der Form möglich, daß die hier in Frage stehende Zahl 480 historisch bezw. durch leichte Abänderung der historischen Zahlen erreicht wäre, und daß sie durch ihre Merkwörtsgleit zur Ausstellung des Spstems durch Einteilung der früheren Zeit in ähnliche

Perioden reigte.

50

55

Was den anderen Punkt anlangt, die Art der Berechnung der Jahre, so sind wir über ihn immer noch nicht hinreichend unterrichtet. Meist nahm man an, es sei die sog. Nachdatierung üblich gewesen, nach der das erste volle Jahr eines Königs ihm zugerechnet, das vorhergehende (bürgerliche) Jahr aber dem Borgänger noch als volles Jahr zugezählt worden sei, so daß die Regierung eines Königs immer erst vom nächsten Kalenderjahr an gerechnet worden wäre. Nühl hat nun die andere Rechenweise empsohlen, nach der das letzte Jahr eines Königs zugleich als das erste seines Nachsolgers gelten sollte. Natürlich wird dann dieses Jahr doppelt gezählt und dei der Addition der einzelnen Regierungszissern müßte dann folgerichtig für jeden Bosten 1 Jahr abgezogen werden (außer etwa dem ersten der Reihe). In neuerer Zeit hat diese Rechenweise manche Ansehnger gefunden. Es ist aber zweiselhaft, ob sie durchgehends üblich war; s. außer Benzinger a. a. D. besonders auch meinen Kommentar zur Chronis dei II, 29, 3, wo ein Fall nachgewiesen ist, in dem diese Rechenweise unwahrscheinlich ist. Außerdem vollmeinen Kommentar zum Königsbuch dei II, 8, 25, wo ein Fall doppelter Berechnung genannt ist.

Will man nun feste Daten gewinnen, so sind vor allem jene assprischen Gleichzeitigsteiten heranzuziehen. Es bestand in Assprien die Sitte, die Jahre nach hohen Würdenträgern zu nennen (limu) und über diese "Sponymen" fortlausende Listen zu führen. So sind wir in der Lage, für die Jahre 893—666 eine vollständige Eponymenliste aufzustellen. In ihr sindet zugleich eine Sonnensinsternis Erwähnung, die sich astronomisch auf den 15. Juli 763 sessssellen läßt. Dadurch hat die Liste ihren aftronomisch seinen Punkt und sie garantiert auf diese Weise sichere, historisch verwertbare Daten. So gewinnen wir zunächst eine Reihe für die israelitische Geschichte bedeutsamer Data. Die wichtiesken sind.

| wichtigsten sind:   |          |       |        |      |      |              |     |       |      |      |      |     |    |    |                |
|---------------------|----------|-------|--------|------|------|--------------|-----|-------|------|------|------|-----|----|----|----------------|
| Salmanassar II.     | regiert  |       |        |      |      |              |     |       |      |      |      |     |    |    | 859-825        |
| ) , "               | führt S  | trieg | gegei  | ı Ha | mai  | . @          | ŏфl | афі   | bei  | Ra   | rtar | •   |    | •  | 854            |
| "                   | führt S  | trieg | geger  | ı De | rma  | etus.        | 2   | Cribi | ıt J | sebu | ₿.   |     |    |    | 842            |
| Tiglatpileffar III. | regiert  |       |        |      |      |              |     |       |      |      |      |     |    |    | 745-727        |
| "                   | empfän   |       |        |      |      |              |     |       |      |      |      |     |    |    | 738            |
| "                   | zieht ge | egen  | Aran   | un   | 5    | <b>Brael</b> | ,   |       |      |      |      |     |    | •  | 734            |
| "                   | erobert  | Da    | mastu  | ß.   |      |              |     |       |      |      |      |     |    | •  | 732            |
| Salmanaffar IV.     | regiert  |       |        |      |      |              |     |       |      |      |      |     | •  | •  | 727—722        |
| Sargon              | "        |       |        |      |      |              |     |       |      |      |      |     |    |    | 722—705        |
| Sanherib            | "        |       |        |      |      |              |     |       |      |      |      |     | •  |    | <b>705—681</b> |
| ,,                  | zieht ge | gen   | Juba   |      |      |              |     |       |      |      |      |     |    |    | 701            |
| Es kommt ba         | au ber   | baby  | lonifd | e Re | geni | enta         | non | peg   | Pto  | lem  | äus, | bef | en | Sw | verläffigfeit, |

ba er aftronomischen Zweden biente, mit gutem Grunde angenommen werben barf. Er giebt bas Berzeichnis ber babylonischen und perfischen Könige Babylons und von Alexander an der Ptolemäer in Agpyten. Für uns tommen in Betracht Nabovolaffar regiert Nebuladnezzar II. erobert Jerusalem (in s. 18. Jahr) . . . . . 604 - 562587/6

Aus diesen gablen ergeben sich nun auch für Israel gewisse feste Daten. Außer bem Jahr ber Groberung Jerusalems 587/6, von bem an natürlich die Regierungsbauer mindestens der letzten Könige Judas gewonnen werden kann, greifen in die israelitisch jüdische Geschichte bedeutsam ein das Jahr 854 mit der Schlacht von Karkar, an der 10 entweder Ahab oder Joram (s. meine Gesch. der Hebr.) von Jörael teilgenommen haben, serner 842, in welchem Jahr Jehu schon an der Regierung gewesen sein muß. Des weiteren stehen sest das Jahr 734 oder 733 als letztes des Petah von Israel und 722

weiteren siehen fest das Jahr 734 ober 733 als letztes des Petah von Jörael und 722 als letztes des Königs Hosea.
Es kommt als besonders günstiger Umstand hinzu, daß der Gang der Ereignisse und an mehreren Stellen eine Gleichzeitigkeit zwischen Idrael und Juda erkennen läßt. So wissen wir, daß Jerobeam und Rehabeam gleichzeitig zur Regierung kamen, daß Jehu und Atalja gleichzeitig die Regierung antreten, da Jehu gleichzeitig zwei Könige ibtet. Auch Mesa von Road liefert einen Beitrag, indem er mittellt, Omri habe in seinen Tagen und [IFrael] in der Hälfte der Tage seiner Söhne (Ahab, Ahasja, Joram) Medeba vo beherrscht, und die Gesamtzeit auf 40 Jahre angiebt. Da Omri nach dem Königsbuch 12 Jahre erhält, Ahab, Ahasja und Joram zusammen höchstens 36, so kann die Herrschaft IFraels allerhöchstens 12 + 18 = 30 Jahre betragen haben, die Zahl 40 muß also start abgerundet sein. alfo ftart abgerundet fein.

Wir dürfen diese Rechnung Mesas vielleicht überhaupt als Muster ansehen für die 26 Art, wie solche Rechnungen nach Generationen zu stande kamen. Wer weiß, wie wenig Art, wie solche Rechnungen nach Generationen zu ftande kamen. Wer weiß, wie wenig heute noch die Leute im Orient Sinn für Jahrzahlen besitzen und wie wenige von ihnen ihr eigenes Alter genau anzugeben im stande sind, der kann sich auch eine Vorstellung davon bilden, wie leicht überall da, wo keine schristlichen Listen oder bestimmte sich ganz genau dem Gedächtnis einprägende Thatsachen eristierten, die genaue Zahl verloren gehen so konnte, um einer allgemeinen, abgerundeten Platz zu machen. Wenn auch schwerlich bei David und Salomo, so werden wir doch vor ihnen, besonders in der Richterzeit, die Entstehung der Zahl 40 öster so vorzustellen haben.

Rehmen wir also für David und Salomo die überlieferten 2 × 40, für Saul etwa

20 Jahre an und gehen wir ferner von der Annahme aus, daß die oben gewonnene 85 Zahl für die Richterperiode im allgemeinen auf richtiger Überlieferung ruhen möge, so kämen wir zu folgender, natürlich mit allem Borbehalt aufzunehmender Lifte.

Auszug aus Agypten um 1350 (viell. 1400). Richterzeit um 1250-1120. Bhilisterberrschaft. Briefter Eli um 1120. 40 Samuel um 1080. Saul 1037—1017. David 1017-977. Salomo 977—937. Rerobeam I. . . . Rebabeam 937 - 920937 - 915Nabab Abia . . 920-917 . . 915-914 Asa 917-876 Baefa . . 914-890 Ela . . Simri . 890-889 889 Omri . 889-877 Josafat Joram Ahasja 876-851 877-855 851-843 855-854 854-842 843-842 Jehu . . . . . . . . Atalja 842-836 842-814 Joas Amazja 836-796 814-797 55 796-78? Amazja . . . Asarja=Ussia . . . 797-781  $78? - \pm 740$ 781-740 740 Sallum . . . . . .

|         | 650    |      |  |   | 8        | Seiti                | еф | 11111 | tg | bib | l. |      |      | gel        | I   |                    |  |          |
|---------|--------|------|--|---|----------|----------------------|----|-------|----|-----|----|------|------|------------|-----|--------------------|--|----------|
| Jotam . |        | <br> |  | • | ±        | <del>-</del> 740—735 |    | 5     |    |     |    |      |      |            |     | 740—737<br>737—735 |  |          |
|         |        |      |  |   |          |                      |    |       |    |     | Be | tadi |      |            |     |                    |  | 735-7343 |
|         | Ahas . |      |  |   |          | 73                   | 5- | -71   | 9  |     |    |      |      |            |     |                    |  | 733—725  |
| 5       |        |      |  |   | Histia . |                      |    |       |    |     |    |      |      |            |     |                    |  |          |
|         |        |      |  |   | Manaffe  |                      |    |       |    |     |    |      |      |            |     |                    |  |          |
|         |        |      |  |   | Amon .   |                      | •  | •     | •  |     | •  |      | 641- | 6          | 39  |                    |  |          |
|         |        |      |  |   | Josia .  |                      |    |       |    |     |    |      | 639- | 6          | 80  |                    |  |          |
|         |        |      |  |   | Joahas   |                      |    |       |    |     |    |      | 608  |            |     |                    |  |          |
| 10      | •      |      |  |   | Jojakim  |                      |    |       |    |     |    |      | 608- | 5          | 97  |                    |  |          |
|         |        |      |  |   | Rebetia  |                      |    | _     |    |     |    |      | 597- | <b>—</b> 5 | 871 | 6.                 |  |          |

Für die Zeit seit ber Herstellung ber neuen Gemeinde bis auf Christus kommt eigentlich nur ein Datum ernftlich in Frage, die Ankunft Esras in Jerusalem. Abgesehen von ihm sind die, freilich recht spärlichen, Angaben der Bibel kaum ernstlich Gegenstand des Streites. Es kommen außer den Büchern Esra-Nehemia besonders die Propheten Haggai und Sacharja in Betracht. Auch über jenes Datum mag im allgemeinen ber Art. Esra Bb V S. 518, 85 verglichen werden. Hier genügen beshalb wenige Worte. Die Stelle Esr 7, 7f. sagt uns, daß Esra im 7. Jahr des Artaxerxes nach Jerusalem getommen sei. Kosters hat den Wert der Stelle, wie überhaupt unserer Nachrichten über vo die Anfänge der Restauration Jöraels start bezweiselt. Es hat sich aber mehr und mehr die Unhaltbarkeit seiner Aufstellungen erwiesen. Auch in diesem Punkte wird Kosters, der Esras Ankunst hinter die Nehemias stellen wollte, im Unrechte sein. Die Ankunst Esras wird 458 und die Sanktionierung des Gesehes 445 oder 444 anzusehen sein. Die Folgezeit dis auf Christus herab dietet der Chronologie keine besonderen 25 Schwierigkeiten.

## Beitrechnung, firchl. f. am Schlug bes Banbes.

Zell, Matthäus, evang. Pfarrer und Reformator in Straßburg, geb. 1477, geft. 1548, und Katharina Zell, geb. ca. 1497, geft. 1562. — Litteratur und Duellen. Watthäus Zell. Ndam, Vitae Germanorum, theologorum, Haideld. 1620, so p. 189—192; Unselt, M. Z., Strasd. 1854; Rittelmeyer in Beiträge zu den theol. Bissenschaften VI, Jena 1855, S. 156f.; Röhrich (Stizze schon 1853) in Mt aus der Gesch. der evang. Kirche des Essaffes, 3. Bd, Straßd. 1855, S. 84—154 (ins Holland. übersent mit Zusäßen von de Ruever Groneman, Utrecht 1866); Hage, La France protestante, IX, Paris 1859, p. 555—557; Lehr, M. Z. et sa semme, Paris 1861; Walther, M. et C. Z., Strasd. 1864; Erichson, M. Z., Straßd. 1878; der in NdB XLV, S. 17 f.; Hider in handschriftenvoben des 16. Jahrd., hrögeg. von Fider und Windemann, II, Straßd. 1905, X. 55. — Einzelnes: Sturm, Antipappus IV, Neap. Palat. 1580, passim; Löscher, Epicedion et narratio funedris in mortem venerabilis Dr. Mathei Zeellii (Argent. 1548) (vgl. Horning in Beiträge zur Kirchengesch. des Essaffes VII, 1887, S. 49); Jung, Beiträge zur Geschichte der Resormation, 2. Abt., Straßd. und Leitzig 1830, S. 28 st., 159 st., 174 st.; Röhrich, Gesch. der Resormation im Essafdurg 1830—1832, st. Reg.; Schreiber, Gesch. der Albert-Ludwigsellniversität zu Freiburg i. Br., I, Freid. 1857, S. 95 st.; Baum, Capito und Buser, Elderschurg 1860, S. 195 st. a. s.; Aneedota Brentiana, ed. Presser, Essa. 1868, n. 141; Politische Korrespondenz der Stadt Straßdurg 1-III, Straßd. 1882—1898, st. Reg.; Ab. Baum, Magistrat und Resormation in Straßdurg bis 1529, Straßd. 1887, B.; Die Matritel der Universität Freiburg i. Br. von 1460—1656, beard. von Heyer, I, Freid. i. Br. 1907, S. 147; Mt der Geschlichte der Kegel VVII 2 st. Schlieber und Klaß XIX, 1899, S. 48, 51, 57, 58, 59, 63, 100, 162. S. auch CR (Calvin) Indices, Bd XIX. — Ratechismen: Hollschiebe der in Leichschie der Bell, Matthäus, evang. Kfarrer und Reformator in Straßburg, geb. 1477. Geselschaft für die Erhaltung der geschichtl. Denkmäler im Elsaß XIX, 1899, S. 48, 51, 57, 58, 59, 63, 100, 162. S. auch CR (Calvin) Indices, Bd XXII. — Katechismen: Holymann in Ztschr. s. prakt. Theol. XVII, 2, S. 114 ff.: Ernst und Ndam, Katechet. Geschichte des Glsasses die zur Revolution, Straßd. 1897, S. 72—96; Hobert in ZKO XX, S. 405—410; Die "Berantwortung", abgedr. dei Kadus, historien der Marthrer. Ander Theil (Straßdung) 1572, S. 220—317) und neu herausz. im Anzug von Renaud, Straßd. 1908. — Korrespondenz: Schwencksch, Epistolar I, 1566, S. 163 f.: Kitter, Evangelisches Dendmahl der Stadt Francksunglicht, Epistolar I, 1566, S. 379—384; Schriften Luthers, ed. Walch, verschiedentslich; Köhrich, Gesch. der Reformation I, 445 ff.; CR (Calvin) s. Index, Bd XX: Luthers Briefwechsel, beard. von Enders V, 1893, n. 847; Herminjard. Corresp. des reformateurs IX, Genève 1897, n. 1273; Thesaurus Baumianus der Univ. und Landesdissivetel zu Straßdurg, Register, hrägeg. von J. Hider, Straßd. 1905. — Handschielisched außerdem u. a. in Vasel, Straßdurg (St. Thomasarchiv), St. Galen (Stadtbibliothel). — Zells Vilde (I. unten), Holzschnitt von C. M., danach die andern Bilder (z. B. bei Radus).

Ratharina Zell. S. auch oben. Röhrich (Stizze schon 1853) in Mt u. s. w. S. 155 bis 179 (de Ruever Gronemann, S. 89—116); Haag, La France protestante IX, S. 558; Bell 651

E. Frommel, C. Z., Luise Scheppler, Pfarrfrau und Pfarrmagd, Berlin 1870; Erichson in Add XLV, S. 18; Hider in Handschriftenproben des 16. Jahrh., T. 56; Schweizer, R. Z. (Ev. Lebensbilder aus dem Elsaß, 2), Straßdurg 1901. — Einzelnes: Horning, Dr. Johann Marbach, Straßd. (1887), S. 181 f.; derf., Urfundliches über die Jung-St.: Veterkiche und Gemeinde I, Straßd. (1888), S. 69; Bernays in Zeitschr. für Gesch. des Oberrheins, NF, deneinde I, Straßd. (1888), S. 69; Bernays in Zeitschr. für Gesch. des Oberrheins, NF, deneinde I, Straßd. (1887), S. 49 f.; Schwendfeld, Epistolar I, D. D. 1566, S. 725 ff.; II, 2, 1570, S. 739—743, 801—811; Hüglin, Beyträge zur Erläuterung der Kirchen-Reformationsgesch. des Schweizerlandes, d. T., Zürich 1753, S. 191—354 (der Brief an die Bürgerschaft Straßzburgs); Die Briefe Luthers an R. Z., WW EN 53, S. 277 (Enders, Luthers Briefwechsel VIII, n. 1844), 54, S. 211; andere Briefe im Thesaurus Baumianus s. o.; Horning, Beiz 10 träge zur Kirchengesch. des Elsssche Kirchenlied, Straßd. 1887 (mit Wiedergade der Rede an Zells Grad); Backernagel, Das deutsche Kirchenlied, Stuttg. 1841, n. 83, S. 742 f. — Handschriftz liches, z. T. noch nicht oder nicht genügend verwendet außerdem noch im Thomasarchiv und im Stadtarchiv zu Straßdurg und in Zürich, Stadtbibliothel.

Der älteste unter den deutschen Reformatoren, der erste reformatorische Prediger in 15 Straßburg, wurde 1477 zu Kaisersderg im Oberelsaß geboren. Er studierte zu Mainz, Ersurt (instr. 1494), zulest, nachdem er im Schwabenkriege in kaiserlichem Dienste gesstanden hatte, in Freidurg (imm. S. 1502); hier wurde er 1505 Magister artium, 1509 Baccalaureus der Theologie, 1511 Sententiarius und hielt die damit verdunden nen Borlesungen. 1517 war er Rektor. Im Jahre darauf wurde er als Pfarrer an 20 die Straßburger Münstergemeinde berusen. Alsbald von Luther mächtig ergrissen, trat er im Jahre 1521 entschieden mit der Predigt des Edangeliums auf, indem er seinen Zuhörern den Brief an die Römer auslegte. Viele schlossen sich ihm an, andere, besonders Priester und Mönche, verschieden ihn als Ketzer. Als er bedroht wurde, erklärten sich die Bürger zu seiner Berteidigung bereit. Der Magistrat verwendete sich für ihn deim 25 Domkapitel und nahm ihn gegen den Bischof in Schuß. Aus die Reihe von Alageartikeln, welche dieser gegen ihn hatte aussehen lassen, antwortete Zell 1523 mit einer umfänglichen "Christlichen Berantwortung", die nicht bloß Widerlegung der römischen Lehre, sondern schrecken der reformationszeschickliche Wert des Elsaß, frisch, tressend, durchaus volkstümlich. 20 Unbehindert konnte Zell in der Verkündigung der neuen Gedanken sortsatimlich. und seinen Schulgenossen has ihn seine Bestündigung der neuen Gedanken sortsatimlich. und seinen Aussenzielen Lapito zur Entschlung. Mit ihm und mit Bucer zusammen, der in seinem Hause Aussahen gefunden der

Unbehindert konnte Zell in der Berkündigung der neuen Gedanken fortfahren; sein mannhaftes Auftreten, das ihn seine Bestigungen in Freiburg kostete, brachte auch seinen alten Schulgenossen Capito zur Entscheidung. Mit ihm und mit Bucer zusammen, der in seinem Hause Aufnahme gesunden hatte, konnte er die sesten Grundlagen der Strasburger Resormation in entschiedenem Vorwärtsgehen erkämpsen und sicherstellen. 85 Noch 1528 sagten sich zwei Geistliche öffentlich dom Kapstum los, indem sie in den Ehestand traten; dei der Trauung des einen, Anton Firn, Pfarrer an der Thomaskirche, hielt Zell eine Predigt über die Heiligkeit der Ehe, die er als Apologie der Priesterzehe im Druck herausgab; er selbst heirartete kurz darauf und nahm sogleich nach der Trauung mit seiner Frau das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. Theodald Schwarz, 40 der bald danach die erste deutsche Messe hielt, hatte er zum Helfer angenommen. Das Jahr 1523 hatte noch (am 1. Dezember) den Beschusg des Nates gebracht, daß alle Prediger "künstig nichts Anderes als das heilig Evangelium und die Lehr Gottes und was zur Mehrung der Lieb Gottes und des Nächsten dient, frei öffentlich dem Volt verkünzbigen sollen".

Benige Monate später that bagegen der Bischof die verheirateten Geistlichen in den Bann. Zell schried in ihrem Namen eine ausführliche "Appellation". Der Bann hatte indessen keine Wirkung, die Straßburger Bürgerschaft fiel täglich mehr vom römischen Katholicismus ab. Zell tritt, als Mittelsmann wiederholt begehrt, in den Verhandlungen mit den Bauern hervor und im Ausbau der Resormation in Straßburg steht der Münsterze so pfarrer mit dem Münsterprediger Hedio an der Spize der Geistlichkeit Vucer und Capito in, treuer Arbeit zur Seite; sein Kame steht mit an erster Stelle dei reformatorischen Kundgebungen nach außen wie nach innen. Doch hat er auch hier, wie Luther gegenüber seine Eigentünlichkeiten seschgehalten. Theologischer Dialektik und dogmatischen Formeln war er abhold, eigentlich gelehrte Arbeit hat er nicht devorzugt und ein Politiker war er sa auch nicht. Daher hielt er sich ebenso fern von den Streitigkeiten als von den Unionszurschen Bucers. Auch sür eine straffere Kirchenzucht war er nicht zu gewinnen. Die Menschen und ihr Treiben interessierten ihn, er war ein Freund des Keisens; wie ser schon in seiner Jugend weit gewandert war, so tried es ihn viel später noch hinaus, nach dem Süden und hoch nach dem Norden. Sinsach, praktisch in seiner Lebensweisheit, in so seinem Christentume, lebte er mit ganzer Hingebung der praktischen Arbeit in seiner Ge-

meinbe, besonders eifrig feinem Bredigtamte. Gin Mann berglichen Gemutes und humore. ein Mann, der das Bolt kannte und lieb hatte, frisch und padend seine Sprache redete, dabei doch, wenn es sein mußte, streng, war "Meister Mathis" trot der öfteren Länge seiner Predigten der beliebteste Prediger in Straßburg, ein rechter Seelsorger, ein Bater 5 seiner Gemeinde. So fest Zell auch in seinem evangelischen Bekenntnis war, so war er boch milb und versöhnlich, wosern er nur den Glauben an Christum fand. Auch mit ben Wiebertäufern begehrte er freundliche Aussprache; mit Bedio zusammen verhandelte er auch 1538 mit Melchior Hofmann. Den flüchtigen Schwendfelb beherbergte er 1527 er auch 1538 mit Welchior Hofmann. Den flüchtigen Schwendselb beherbergte er 1527 in seinem Hause und die Schweizer wollte er wegen ihrer Meinung vom Abendmahl 10 nicht verdammen. Weitherzig hat er überall das Gemeinsame gesucht und gepslegt. Hiersur nützte er auch seinen Reisen 1533—38, nach Bern, Konstanz, zu Luther. Das folgende Jahrzehnt weiß von seiner Fürsorge für auswärtige evangelische Gemeinden zu erzählen, für Franksurt, Met, Landau. Das Gutachten, das die Straßburger Prediger 1542 an die Franksurter Geistlichkeit übersenden, ist charakteristisch für die Straßburger Andien Franksurgen und damit auch für ihn, mit der Erklärung, die Bilder, über welche jene sich zankten, seien Avight. Auch an der Straßburger Denkschrift für den Wormser Reichstag 1545 ist er beteiligt. Weitaus größer ist seine Areit sür den christischen Unterricht. In dem mahl hauntsächlich von Vucer verkötten — Katechismus von 1534 ersceint er im bem — wohl hauptfächlich von Bucer verfagten — Ratechismus von 1534 ericeint er im 20 Eingange als ber Sprecher ber Geiftlichen. Von 1535 ab gab er in Gespracheform berschiebene eigene Schriften für ben Unterricht heraus, Die er bann 1536 jufammenfaßte in einem mehr für die Lehrer bestimmten Katechismus ("Frag und Antwort"); für Die Kinder ließ er das Jahr darauf das "Gefürzt Fragbuchlein" folgen. Auch in diefen Arbeiten ift neben viel Lutherischem Driginelles von Zell festgehalten. Roch ebe nach ber 25 Nieberlage bes beutschen Broteftantismus die Stürme über Strafburg bereinbrachen, ftarb Zell, 9. Januar 1548. Gerbel gab das Bild des auf dem Totenbette liegenden Freundes heraus und sette mit den Worten: Moribus et vita doctrinam expressit das Denkmal, bas jugleich bem Oberbeutsch-Strafburgichen Brotestantismus gelten tann, bem Anfanger ber Stragburger Reformation.

Seine Frau Ratharina überlebte ibn, eine fromme Wohlthaterin aller Rolleibenben, ber "armen Schüler", ber Ausgestoßenen und Berurteilten, besonbers berer, bie um ihres Glaubens willen geflüchtet waren; das Münsterpfarthaus wurde burch fie — was es schubt ibat Berheiratung gewesen war — erst recht bas, was Strafburg im Großen war, eine Herberge ber Verfolgten; selbst die Wiedertäufer wies sie nicht ab. Eine starke 35 Frau, die es über sich brachte, bei der Bestattung ihres Mannes am Grabe zu reden, und die dann boch wieder bom Gefühle überwältigt wurde, fo daß fie fich über ben Berluft nur fchwer troften tonnte, bebend und fraftig mit bem Borte wie mit ber Feber, bis mur sower twoiten konnte, begend und trastig mit dem Worte wie mit der zeder, die weilen auch scharf und, freilich immer in guter Meinung, rücksichtslos zusahrend, voll theologischen Verständnisses, trat sie energisch mit Herz und Hand, mit Wort und Schrift so für das ein, was sie als ihre Pflicht erkannte. Gleich im ersten Jahre ihrer Ehe richtete sie ein Schreiben "heißen" Inhalts an den Bischof Wilhelm; ihren Mann nahm sie in einer "gedruckten Entschuldigung" in Schutz, die vom Rate konsisziert wurde. Im selben Jahre (1524) schrieb sie eine Trostschrift an die evangelischen Frauen in Kenzingen. 1534 gab sie einen Auszug aus dem Gesangduch der böhmischen Brüder mit einer Vorrede sie bei Püchen In und eine Erklärung ameier Molmen die Armen erwerben könnter. Swäter erschien von ihr auch eine Erklärung ameier Molmen bie Armen erwerben konnten. Spater erschien von ihr auch eine Erklarung zweier Pfalmen und bes Baterunfers. Nach verschiebenen Seiten bin forrespondierte fie mit Theologen, mit Blaurer, Bucer, Fagius, Bellifan, auch mit Luther. Mit Schwendfelb blieb sie Jahre lang im Briefwechsel. Sie gehörte zu bessen besonderen Anhängern, war später sogar bas 50 haupt ber Schwendfelbichen Freunde in Strafburg, und scheute nicht die geiftliche Gegnerschaft: zweien gleichgesinnten Freundinnen hielt sie bie Grabrede und sie hat auch Schwendfelbs Andenken, als es Ludwig Rabus angriff, tapfer verteidigt in einer 1557 herausgegebenen und an die Straßburger Bürgerschaft gerichteten Berantwortung. Sie starb 1562, noch bis in ihre lette Lebenszeit energisch thätig für die Armen und Kranken, 55 eine Tröfterin ber Sterbenben, wie fie einst ihrem Manne ein "Belfer" gewesen war, im Erbarmen und Belfen eine rechte evangelische Pfarrfrau. (C. Schmidt +) Johannes Fider.

Zeller, Christian Heinrich, gest. 1860. — H. Thiersch, Chr. H. Bellers Leben, 2 Bbe, Basel 1876; E. Zeller, Bater Zeller, Berlin 1900; Zeller und Beuggen, 2. Aufl., Basel 1899; Th. Schölly, Chr. H. Zeller, Basel 1901.

Zeller 653

Chr. H. Beller, Inspettor ber Beuggener Anstalten, ift geboren am 29. März 1779 auf ber bei bem Dorfe Entringen (awischen Tubingen und herrenberg) gelegenen alten Ritterburg Hohen-Entringen, welche samt ben zugehörigen Gutern sein Bater, ber Hofrat Christian David Zeller, gekauft hatte, um Landwirtschaft zu treiben. Das Leben im bor-tigen Elternhause beschreibt Zeller selbst in einer Reihe von Schilberungen, die das Beug- 6 gener Monatsblatt von 1864, Nr. 5 bis 1865, Nr. 11 aus seinem Rachlasse mitgeteilt bat. Der Bater war, wie wir hieraus entnehmen, ein unternehmender origineller Mann; ben tieseren Grund zu bem jedoch, was aus Heinrich geworden ift, scheint weniger die väterliche Erziehung, als zunächst die Sinwirkung einer ins Haus genommenen Erzieherin, Namens Anab, gelegt zu haben, die ganz besonders die Gabe des Erzählens besaß und 10 ben Sinn des Kindes für die Schönheit der umgebenden Natur zu weden verstand; später aber gab vornehmlich seine in Böblingen lebende Großmutter, die Witte eines Pfarrers Zeller, seinem Gemüt die entschieden religiöse Richtung. Nachdem die Familie 13 Jahre auf Hohen-Entringen gelebt hatte, verkaufte der Bater Burg und Gut an den Bergog Rarl von Burttemberg und jog in die foeben genannte Stadt, um feinen Rindern 16 bie Wohlthat regelmäßigen Schulunterrichts zu gewähren. Aus dieser Periode zeichnet Zeller a. a. D. ergötzliche Bilder von seinem Schulleben; manches davon ist ihm als frühe Erfahrung in seiner eigenen späteren Laufbahn als Erzieher zu statten gekommen. Im Jahre 1787 siedelte die Familie nach Ludwigsburg über; die sehr verwilderte Schule, in die Heinrich bort zuerst tam, erhielt in der Folge einen Lehrer, der von den neuen phis 20 lanthropistischen Ideen einiges aufgefangen, es aber in ziemlich rober Weise zur Anwenbung gebracht zu haben scheint. Hier, bezeugt Beller, habe er in ber Angft vor ber Lokation ober vor Schulftrafen zum erstenmal brunftig aus eigenem Herzen beten gelernt; ebenso habe ihn, wenn er etwas verloren, biese Rot jum Gebet getrieben — eine Art von geistlicher Kindheitserfahrung, die wir auch bei anderen schon hier und da begegnet 25 find; der alte Bralat Flatt in Stuttgart 3. B. hat noch aus seinen späteren Jahren Aehnliches gestanden. Zeller blieb in ben Ludwigsburger Lehranstalten, bis er im 18. Jahre bie Universität Tübingen bezog. Hier studigsvarger Levensparten, eine eigene Reigung, ges horsam bem Willen des gestrengen Baters, die Rechte. Was ihn dabei gutes Mutes erzhielt, war neben seinem eigenen frommen Sinne der Umgang mit tresslichen Freunden, so dem nachmaligen Rektor in Kürtingen, zulett Pfarrer in Stammheim dei Calw, Handel und dem nachmaligen Inspektor der Baster Missionsanstalt, Blumhardt, wie auch mit Bahnmaier, dem späteren Tübinger Professor, julegt Detan in Rirchheim. Das juriftische Studium hinderte ihn auch nicht, bereits diejenige Neigung zu befriedigen, in welcher sich sein wahrer, innerster Beruf ankündigte; er gab als Student, lediglich seines Herzens 85 Buge folgend, sleißig Unterricht in Familien; seine Schülerinnen hatten noch in hohem Alter sein Lehrgeschie und seine Liebenswürdigkeit in ledhaftester Erinnerung. Es muß biefer pabagogische Trieb, vielleicht auch stärker erregt burch ben pabagogischen Bug ber Zeit und das erste Auftreten Pestalozzis — von dem übrigens damals in Deutschland noch wenige Notiz nahmen — ihm im Blute gelegen haben, benn auch sein älterer 40 Bruder, Karl August, ist zu einer padagogischen Celebrität geworden: es war bies ber eifrige Bestalozzianer, der die absolute Methode von Isserten durch Deutschland nach Königsberg trug und preußischer Schulrat wurde. Die Wege beider Brüder waren sehr ungleich; wenn ber altere, um recht elementarisch zu verfahren, feine Schuler zuerst eine Weile als heiben, bann als Juben, julest als Chriften erzog, fo ftellte ber jungere, bem 45 Spruche Mc 10, 14 folgend, die seinigen schon von Anfang mitten ins Christentum hinein. Doch traf das Paar am Ende insofern wieder zusammen, als in seiner letzten Lebensperiode auch Karl August in Lichtenstern (bei Weinsberg) eine der Beuggener ähnliche Nettungs- und Armenschullehrer-Anstalt gründete, die, wie diese, im besten Gange ist. Und als Pestalozzi selbst im Jahre 1826 Beuggen besuchte, rief er mit Freuden aus: 50 "Das ist's, was ich gewollt habe!" — Wir haben damit dem Lebensslaufe C. H. Zellers schon vorgegriffen. Nachdem er im Tehre 1801 sein Studium bestdick bette, gelangte ein Rus voch Nuckhurg an ihr Sak-

Wir haben damit dem Lebenslaufe C. H. Zellers schon vorgegriffen. Nachdem er im Jahre 1801 sein Studium beendigt hatte, gelangte ein Ruf nach Augsdurg an ihn, Hof-meister in einer Patrizierfamilie zu werden, zu dessen Annahme selbst der Bater, ob auch mit Selbstüberwindung, seine Zustimmung gab. Er bewährte sich auf diesem Posten so strefslich, daß er schon 1803 von einer Anzahl christlicher Familien in St. Gallen zur Gründung einer christlichen Privatschule begehrt wurde; er folgte und wirkte dort 6 Jahre in großem Segen. Sosort (im Jahre 1809) berief man ihn nach Zosingen, um dort die Leitung des Schulwesens im ganzen Bezirke zu übernehmen; er nahm an und arbeitete dort unter großer Anerkennung dis zum Jahre 1820; dort verehelichte er so

654 Beller

sich mit einer Predigerstochter, Sophie Siegfried, einer ausgezeichneten Frau, die ihm 1858 im Tode vorangegangen ist. Als er im Herbste 1816 auf Besuch bei seinem Freund und Landsmann Spittler in Basel war, brachte die eben ins Leben tretende Baster Missionsschule die Freunde im Gespräck auf den Gedanken, daß in Deutschland und der Schweiz viele Gemeinden seinen, in denen eine Missionsarbeit ebenso nötig wäre, wie unter heidnischen Bölkern, — denen wenigstens durch tüchtige, freiwillig als Missionare arbeitende Schullehrer sollte geholsen werden. Zeller hatte diesen Gedanken ausgesprochen, in Spittler zündete derselbe; und nachdem weitere Freunde für die Zdee gewonnen, allmählich auch namhaste Beiträge zugesagt waren, und nach einigen vergeblichen Bersuchen, 10 ein Lokal zu gewinnen, sich endlich der Großherzog Ludwig von Baden dazu herbeigelassen hatte, das Schloß zu Beuggen, drei Stunden oberhalb Basel auf dem rechten Rheinuser, um einen geringen Mietzins einzuräumen, so wurde Zeller berusen, die Leitung der neuen Anstalt für verwahrloste Kinder und freiwillige Armenschullehrer-Zöglinge zu

ber neuen Anstalt für verwahrloste Kinder und freiwillige Armenschullehrer-Zöglinge zu übernehmen. Am 17. April 1820 zog er ein und mit ihm Gottes Segen. Es ift bier nicht ber Ort, die Ginrichtungen, ben Fortgang und die Leiftungen biefes Inftituts zu beschreiben; all das ist aus den von Zeller geschriebenen, oben genannten "Monatsblättern aus Beuggen", die er vom 1. Januar 1829 an ohne Unterbrechung herausgab, besonders aus den denselben einverleibten regelmäßigen Jahresberichten vollständig kennen zu lernen. Man darf wohl sagen: Beuggen hat, wenn auch in weniger großartiger Form, 20 als das Haller Waisenhaus, doch in seiner Einsachheit gleich Tressliches geleistet; es war daher auch für eine Menge ähnlicher Unternehmungen eine rechte Musteranstalt. Zeller konnte im Monatsblatt 1855, Nr. 6, S. 44 bezeugen, daß er niemals für sein Inftitut habe Schulben machen ober tollettieren muffen; gebettelt für dasselbe hat er nie. Ein treuer Spiegel seiner perfonlichen Thätigteit im Institut find seine schriftstellerischen Ar-26 beiten. Die bedeutenbste berselben sind die im Jahre 1827 jum erstenmal erschienenen "Lehren der Ersahrung für christliche Land- und Armenschullehrer" (5. Aufl. 1883), ein Buch, das unter bescheibenem Titel und in anspruchelosefter Gestalt, junachst auch nur einem praktischen, beschränkteren Zwecke dienend (als "Anleitung für die Zöglinge und Lehrschüler in Beuggen") ein wirkliches Spftem ber Erziehungs- und Unterrichtslehre ent-20 hält, beffen Bebeutung darin liegt, daß es, nach der burch die Namen Rouffeau, Basedow. Bestalozzi fich charafterifierenden Sturm- und Drangperiode zum erstenmal in spftematischer Form die Idee einer spezifisch christlichen Badagogit ausgeführt hat, die sich auf die Bibel gründet und auf die Erfahrung stützt. Bon dem Wortschwall Basedows, von der sich drangenden Ideenfülle Bestalozzis, von dem gelehrten Apparat Niemehers sticht das nch drängenden Ideenstille Petalozzis, don dem gelehrten Apparat Riemehers sticht das Wert durch seine Einfalt sehr ab; gleichwohl ist nicht nur überhaupt Vieles und Reelles daraus zu lernen, sondern es macht dem Leser durch die klare, übersichtliche Anordnung nach einfachen Kategorien und durch die bestimmte Fassung sedes Lehrsates das Lernen leicht, schärft aber desto mehr das Gewissen. Jene Darstellungsweise ist überhaupt in allem demerklich, was Zeller geschrieden; alles teilt sich ihm sogleich in bestimmte Momente, die er numeriert; so legt er überall den Nerd der Sache bloß, meidet unnüben Ballast und giebt leicht Behaltdares. Neben diesem Werke sind die mehrerwähnten Monatsblätter hervorzuheben. Sie sind zunächst Aundscheiden an alle ehemaligen Zögelinge von Beuggen, enthalten darum neben den allgemeinen Erörterungen häusig Korrespondenzen mit diesen namentlich Antworten aus ihre Fragen und Rat sür ihre Angeren gestellt den Recht respondenzen mit diesen, namentlich Antworten auf ihre Fragen und Rat für ihre An-45 liegen. Gerade in diesen ist ein wahrer Schatz gesunder Weisheit für den Lehr- und Erziehungsberuf, wie für die Selbsterziehung als Voraussepung desselben, enthalten. Aber auch die allgemeinen Abhandlungen find eine Fundgrube für biblische Padagogik, sofern fie meift biblifche Abschnitte jum Text haben, Die bann, etwa nach Bengels Beise aufgefaßt, auf praktische Fragen und Probleme angewendet werden, und das in einer Art, 50 die auch dem Seelsorger viel Lehrreiches darbietet. Zeller sieht die Gegenwart als eine Beit bes Abfalls, ber Entfittlichung, bes fozialen Ubelbefindens an, welchem allem nur durchs Evangelium, durch Zucht und Bildung nach und durch Gottes Wort entgegengearbeitet werben konne. Er tragt auch barin bie Signatur ber Bengelichen Schule, bag jene Anfichten von der Zeit, in der wir leben, und die baran fich knupfenden Befurch: ss tungen und Hoffnungen eine wefentlich chiliaftische Farbung haben. Die biblisch-bogmatischen Abhandlungen, die ben Zweck haben, ben Lehrerstand auch in bas tiefere Berständnis der Schrift einzuführen, geben davon Zeugnis, daß in dem ehemaligen Juristen von Haus aus eigentlich ein Theolog steckte. Seine weiteren Schriften sind: 1. Kurze Seelenlehre, gegründet auf Schrift und Erfahrung", herausgegeben vom Calwer Berlags: w verein, 1846 (7. Aufl. 1895). Er lehnt sich barin an Roos und Beck an, versteht es

aber die Sache zu popularisieren mit spezieller Rücksicht auf das, was Lebrer und Ersieher in biefem Gebiete zu wissen nötig haben. 2. "Göttliche Antworten auf mensch= liche Fragen", Bafel 1840, 5. Aufl. 1883; eine Art Bibeltatechismus, in welchem bie Antworten auf Die, nach ben fünf hauptstuden bes lutherischen Ratechismus (mit febr Antworten auf die, nach den sünf Hauptstüden des lutherischen Kateckismus (mit sehr angemessener Weglassung des sechsten) geordneten Fragen aus lauter Bibelsprücken des stehen. 3. "Über Kleinkinderpslege", 2. Ausl. 1840, dann von der evangelischen Gessellschaft in Stuttgart wieder herausgegeben, 4. Ausl. 1895; "eine Anleitung für Mütter, Kinderwärterinnen und Kleinkinder-Erzieher", ganz nach Zellers Art recht ins Detail einzgehend und doch nirgends sich verlaufend. — Noch ist zu erwähnen, daß Zeller auch in die Reihe der evangelischen Liederichter eingetreten ist; neuere Gesangkücher und Privat- 10 liedersammlungen enthalten verschiebene, gern gesungene hymnologische Produkte seiner Hand. In frischer Thätigseit, weit und weit wie ein Patriarch verehrt und geliedt, erreichte Reller ein hohes Alter: er starb in Reugen am 18. Mei 1860.

Beller ein hohes Alter; er ftarb in Beuggen am 18. Dai 1860.

Zeloten. — Litteratur: Der Art. Z. von Pressel in der 1. Auss. dieser Enc., und von Holymann in Schenkels Bib.-Lex.; Graeh, Gesch. der Juden III., 1863, 339 st., 485 st.; 15 Derenbourg, L'distoire et la geogr. de la Palestine d'après les thalmuds 1867, 237 st.; 15 Bellhausen, Die Pharisser u. die Sadducker 1874, 22 st., 110 st.; Schürer, Gesch. des Jüd. Volkes im Zeitalter Jesu Chr. I. 4, 1901, 573 st.; II. 4, 1907, 465; Montet, Essai sur les origines des partis sadduc. et pharis. 1883; Kohler, Art. Pharisees in the Jewish Encyclop. 9, 1905, 661 st. 9, 1905, 661 ff.

Eiferer, hebräisch: Renaim, griechisch: Zeloten, heißen in ber Bibel sowie im sonstigen jubischen und judischellenistischen Sprachgebrauch in allgemeinerer Bedeutung alle Diejenigen, welche für Gottes Chre und Offenbarung mit glühender Liebe und mit heiligem Rorn gegen beren Berächter eintreten. Gine vereinzelte Anwendung erhält die Bezeichnung ba, wo ber Apostel Paulus bie Rorinther als Giferer für bie Geistesgaben rubmt 26 (1 Ro 14, 12). Sonst handelt es sich bei berfelben überall um ben Eifer für das Gesetz. So werden schon im AT Eiferer gegen ben Götzendienst erwähnt (Er 20, 5; 34, 14; Dt 4, 24). So sagt Raulus von sich felbst, daß er ein Eiferer für die väterlichen Satungen gewefen sei (Ba 1, 14). Und von ber driftlichen Gemeinde in Jerusalem beißt es, bag fie größtenteils aus Giferern für bas Gefet bestanden habe (AG 21, 20). so In bemfelben Sinne findet sich das Wort auch einmal im Talmud von Eiferern gegen Gesetzerächter (Mischnah, Sanhedrin 9, 6: Wenn jemand ein heiliges Gefäß entwendet oder Gott mit Lästerung flucht ober sich mit einer Aramäerin einläßt, so können die Eiserer ihn niederschlagen). In foldem allgemeinerem Sinne hat wohl auch der Apostel Simon Zelotes biefen Beinamen erhalten, obschon dies auch wegen seiner früheren 85 Bugehörigkeit zu der politischen Partei der Beloten geschehen sein konnte, wenn dieselbe

damals schon diesen Namen gehabt hat (s. nachber).
In engerer Bedeutung nämlich wird unter den Zeloten diesenige jüdische Partei versstanden, welche den Kampf die Außerste gegen die römische Herrschaft verlangt und durchgeführt hat. So sindet sich der Name sehr häusig dei Josephus. Und zwar hat ihn 40 nach dessen ausdrücklicher Angabe (Jüd. Krieg 4, 3, 9) die Partei nicht von anderen erhalten (Pressell, sondern sich selbst beigelegt, was um so wahrscheinlicher ist, da das Wort auch sonst überall nur in rühmlichem Sinne gedraucht wird (vgl. Derenbourg S. 238 A.). Dagegen kommt der Parteiname auffallenderweise niemals im Talmud vor, offenbar darum nicht, weil der Pharifaismus des Talmud die schroff heidenfeindliche Rich= 45 tung ber Zeloten burchaus felbst übernommen, aber boch zugleich für ihre national-poli= tischen Kämpfe so sehr alles Berständnis verloren hatte, daß er fast nur noch sagenhaft und aneldotenhaft gewordene verworrene Erinnerungen an dieselben bewahrte. Erst in einer sehr jungen jüdischen Schrift taucht der Name der Zeloten wieder auf (Abot des Rabbi Nathan Rap. 6: Und als tam Bespafianus ber Raifer ju zerftoren Jerusalem, so

suchten die Kenaim zu verbrennen alles Gut in Feuer).

Der Ursprung ber Zelotenpartei steht im Jusammenhange mit bem Pharisäismus. Das ware freilich taum begreiflich, wenn die Ansicht richtig ware, daß die Pharisaer im Gegensatz gegen die Sadducäer als die nationale und patriotische Partei ihrerseits eine internationale vaterlandslose Gesellschaft gewesen seien (Belhausen, Montet). Aber das sist ebenso unzutressend, als wenn man in den Pharisäern das national gesinnte gesunde Bürgertum sieht (Geiger). Allerdings sind sie aus den Assidern der ersten Maktabäerzeit dervorgegangen, die sich der nationalen maktabäischen Bewegung gegenüber in separatissischem Geiste einigermaßen reserviert verhielten. Und sie sind gleich jenen eine Partei

ber Schriftgelehrten geblieben, in welcher bie religiösen Intereffen alles andere weit über-Inbessen sie sind aus den Assidaern nur durch eine Umbildung entstanden, bei ber bie am meisten gegen bas nationale Leben sich extlusiv verhaltenden Elemente ausschieben und bas Bestreben hervortrat, ftartere Fühlung mit bem Bolksleben ju suchen 5 und größeren Einfluß innerhalb bes mattabäifchen Staates ju gewinnen (vgl. die Ausführungen bes Unterzeichneten in Bb XV biefer Encykl. S. 274 ff.). Schon biefe Tendenz mußte die Pharifaer vielfach mit der Politik verwickeln. Und eben dazu veranlagte fie gegenüber einer heibnischen Regierung leicht auch ber theokratische Charatter ihrer religiösen Bobl konnten sie das Eindringen von Heiden in das beilige Land und selbst 10 eine heibnische Herrschaft über basselbe als von der göttlichen Borsehung zugelassen anssehen. Aber das schloß nicht aus, daß sie darin einen Widerspruch gegen die Erwählung bes israelitischen Boltes jum Eigentumsvolke Gottes erkannten und unter Umftanden jur Beseitigung besselben mitzuwirken suchten (vgl. Schürer II, 464 ff.; Gunkel, Thu3 1891, 1, 10). Beibe im letten Grunde rein religiöse Motive haben die Ph. boch 16 thatsächlich öfters politisch thätig gemacht. So haben sie ersten makkabaischen Fürsten für sich zu gewinnen gewußt, die Bolksaufstände gegen den sadducaisch gesinnten Jannai Alexander geschürt, die Königin Alexandra auch in ihrer Staatsverwaltung beherrscht, den schwachen Hervan, die steingtit und dem römerfreundlichen Herodes mit Ausnahme einiger ihm freundlich gesinnter Mitglieder im übrigen von Ansang an Widerstand entgegengesetzt, 20 selbst die Eidesleistung erfolgreich verweigert. Und die letzte von pharisässcher Seite dem Herodes zugesügte Beleidigung richtete sich bereits gegen Rom selbst, die Gewaltthat von zwei pharisässchen Kabinenschüllern an dem über dem Tempelthor von dem Könige angebrachten römischen Abler. Hiernach läßt sich dann ganz gut die Nachricht des Josephus begreifen, nach der Einführung des römischen Sensus in Judäa durch Quirinius hätte 25 der Galiläer Judas (ein Schriftgelehrter: Jud. Kr. 2, 17, 8) in Gemeinschaft mit dem Pharisäer Sadot das jüdische Bolk zum Aufruhr gegen Rom gereizt und dadurch die Bildung einer Partei hervorgerufen, welche im übrigen mit den Pharisäern völlig übereingeftimmt, babei aber von unbegrenzter Liebe zur Freiheit befeelt Gott allein als herrn und König anerkannt hätten, und baburch seien auch die späteren Unruhen unter ber so Prokuratur bes Gessius Florus, sowie alle jene Wirrsale veranlaßt, die mit der Zerswung Jerusalems ihr Ende erreicht hätten (Altert. 18, 1, 1 u. 6). Die zur Zeit des Florus zur Herrschaft gekommene Kriegspartei hatte Josephus schon früher (Jüd. Kr. 4, 3, 10) als die der Zeloten bezeichnet. Er hat also offendar den Ursprung der letzteren von den Pharifäern anerkannt und dem gegenüber kann seine vereinzelte Versicherung nichts des deuten, daß die von Judas dem Galiläer hervorgerusene Partei nichts mit denen der Pharisier, Sadducäer und Essäer gemeinsam habe (Jüd. Kr. 2, 8, 1). Denn zugleich Pharisier und Römersreund hatte Josephus ein besonderes Interesse daran, die Schuld des sübsischen Krieges möglichst von den Pharisiern auf die Zeloten zu schieden und den Unterschied zwischen beiden zu übertreiben. Danach ist es durchaus ungerechtsertigt, die Zeloten als eine halb pharisäische und halb sadducäsche Bildung zu betrachten (Montet). Vielmehr haben sie ossendat und die derzede der Pharisäer mit aller Schärse geltend gemacht und die daraus sich ergebenden praktischen Konsequenzen mit aller Energie durchzussähren gesucht. Und wie der Anstister des ersten Aufruhrs, der pharisäische Schriftgelehrte Sadd wohl mit dem Schüler Schammais Rabbi Saddut identisch ist, so ist es sehr wahrscheinlich, daß auch sonst, auch zur Zeit des süddischen Krieges diese schriftse und heidenseinblichste pharisäische Schule der Partei der Zeloten sowohl Ideen als Versonen geliesert hat. Darauf sührt die aufsallende Übereinstimmung der widerspruchsvollen Gewohnheit der Zeloten den Saddath ganz besonders streng zu beobachten, aber doch an demselden zu kämpfen (Joseph., Jüd. Kr. 2, 19,2) mit den entz sprechenden Grundsähen der Schule Schammais (Graez, Note 23, 3), sowie die Angebörgseit der hervorragendsten Führer der gegenüberstehenden Friedenspartei wie der Pharifaern anerkannt und bem gegenüber kann feine vereinzelte Berficherung nichts behörigkeit ber hervorragenbsten Führer ber gegenüberstehenden Friedenspartei wie ber Rabbinen Jochanan ben Salai und Simon ben Gamaliel zur milden hillelichen Schule. Aber Schammaiten und Beloten zusammenzuwerfen (wie im wefentlichen Graet, Note 23 tut) ift freilich irrig. Denn immer mehr hat die letztere Partei sich aus den Kreisen 55 Schriftgelehrter Bharifaer in die breiten Bollomassen hineingezogen, wobei fehr naturlich bor ben gesetzlichen und theofratischen Tenbengen bie nationalen, sozialen und rein materiellen in ben Vorbergrund traten.

Der von dem Schriftgelehrten Judas und dem Pharifäer Sadok erregte Aufstand hinterließ zunächst so venig erkennbare Spuren, daß einige Jahrzehnte danach Gamaliel so benselben als erfolglos und seine Teilnehmer als zerstreut bezeichnen konnte (AG 5, 37).

Aber ein Anhang des Judas hat sich erhalten und besonders in seiner Familie scheinen sich seine Iberius Alexander gekreuzigt. Rach mehreren Borspielen unter den spoturator Tiberius Alexander gekreuzigt. Rach mehreren Borspielen unter den spoturatoren kam es dann unter Gessus Florus zum ossenen Ausstiand, wodei die dazu drügende Partei jest den verschiedenen auf Mäßigung und Friede bedachten Kreisen entischen gegenübertrat. Da sie erst von da an von Josephus als die der Reloten bezeichnet wird, so ist es sehr möglich, daß sie auch erst seinden sich diesen gegeden hat. Daß aber zu den ersten Führern derselben wieder ein Sohn des Judas don Galisa Namens Menahem, gleich seinem Bater ein Schriftgelehrter, samt einigen Berwandten gehörte, beweist den geschichtlichen Jusammenhang diese Aufstandes mit zenem durch den Gensus des Quirinius veranlaßten. Auch sonst ist der Führung desselben zunächst noch in den Händer der mannen gehören die letztern zur Friedenshartei. Und noch in den Händer des Führen gesenziber schauch ein ganzen gehören die letztern zur Friedenshartei. Und honft ind die Führung desselben zunächst noch in der seinen Schießlassen. Auch sons aus den untersten Schiehen des Bolles hervorzegangene Banditengesindet, die Silarier, sür ihre Zweekspartei. Und hone gegenzüber schausen sich kauf der der der geschieden sich des gestauchen. Die Gestarier, sonschausen nicht mit den Silariern ibentisch geworden (Kenan, Holdmann), doch zu einem diesen ähnlichen Haufen wüsser Mordgesellen herabgesunsen. Ind als ihr Berhalten in völlig ungelezliche Handusund der Anderschalte hersierten auch die pharistäschen Schriftgelehrten, die das dassen das den noch ihren pharistischen Ursprung, indem sie zunächst über die sabbucätische Krieser auch die pharistischen Schriftgelehrten, die das dassen der der entschen und was dansch gestellt hätten, wie Welkausen Stammen. Daher wird man bei aller entschet und ben keel der entschen Mittels punkte des alttestamentlichen Glaubens stammen. Daher wird man bei aller entschenen Urter ben Auske

Bens, Bischof von Berona, gest. ca. 375.— S. Zenonis episcopi Veronensis sermones recensuerunt et illustrarunt Petrus et Hieronymus fratres Ballerini presbyteri Veronenses. Veronae 1739. (= Gallandi Bibl. Patr. V, 109 st.; MSL XI, 10 st. — die "editio novissima" 4°. Augsburg 1758 (224 u. 606 €.) ist durch amet Abhandlungen von Bonacchi vermehrt (= MSL XI, 599—760). Tillemont, Mémoires IV, 1, 24 st. (Brüsseler Ausgabe 1706) und durt den Exturs Ar. V p. 331 "Que S. Zenon de Verone n'est point Martyr, et a vécu dans le IV. siècle".— Ughesti Italia sacra V² (1720), 679 st. S. Zenonis .. sermones rec. et illustr. Giuliari (Bibliothesar an der Kapitelsbibliothes zu Berona), Veronae 1883. Reudruck 1900. Deutsche lebersezung von B. Leipolt. Rempten 1877. Giuliari zu I, 1 de side (p. 3) "Hunc tract. Germanica lingua redditum a Gotfrido Arnold inter alia selec 40 tiora Patrum praecipue Graecorum, opuscula, item Germanice translata, editum suisse primum Lipsiae 1696, dein dis Goslariae 1702 et 1716 discimus ex Fadricio, Bibliotheca Graeca VII, 493". Das sorgistissse Berzeichnis der Litteratur dis zum Zuhre 1881 (etwa 200 Edytsten) giebt Giuliari & LXXXIX—CVIII und CXIII—CXXXIX, to daß dadurch Schoenemann, Bibl. hist. lit. Patr. lat. I, 314 st. (= MSL XI, 244 st.) in jeder Hindigt überz 45 holt ist. Mber zum zert vgl. Beyman, "Zum Eerte Zenos" AUM 1893, 2 (München 1894) 6. 359 st. und Bigelmair & 19 st. Deurschubehen sind folgende Mühandbungen: 3f. Aug. Dorner, Entwidelungsgeschichte der Lehre von der Berson Christi in den ersten die Zughrunderten II (1845) & 754—759; Fr. N. & düß, S. Zenonis doctrina christiana Lipsiae 1864; 2. Jagdzewski, Zeno Veron. Episc. Commentatio patrologica Ratisdonae 1862 (besonders gut & 40 50 bis 52 gegen Bonacchi); Giusliari, S. Zeno Episc. Veronensis ... Commentarius de ejus vita cultu et doctrina Taurini 1875. (Um Schluß: Sermo Si Petronii Ep. Veronensis in natale Sci Zenonis.) Diese Rede hat Giusliari, S. Zeno Episc. Veronensis ... Commentarius de ejus vita cultu et doctrina Taurini 1875. (

hervorzuheben: Andr. Bigelmair, Beno von Berona (Münchener Sabilitationeichrift), Münfter in B. 1904. — Man vgl. auch S. Brewer, 3fTh 28, 1 (1904) S. 92—115. Rev. ben. 22 (1905), p. 470; ebenba 23 (1906), p. 166. Haufleiter in "Zwanzig Predigten Novatians" ThEB 21 p. 470; ebenda 23 (1906), p. 180. Haugleiter in "Jibanzig Preitzen Kobattane" Luxe 21 (1900) S. 180; G. Morin, Rev. ben. 19 (1902) p. 227; H. Januel, Commentationes philobogicae in Zenonem Veronensem, Gaudentium Brixensem, Petrum Chrysologum Ravennatem, Programm des Kgl. Alten Gymnasiums zu Regensburg, I. Teil 1905, II. Teil iberausg, am 14 Juli 1906), S. 21 u. s. Die Ausgabe Ziwsas für das CSEL der Wiener Arc

bemie ift in Borbereitung.

Als Jean Mabillon 1692 seinen berühmten Traite des études monastiques 10 herausgab, legte er am Schluß eine Liste von patristischen Problemen vor; gegen Ende ber auf das 3. Jahrhundert bezüglichen Frage befindet sich die: Y a-t-il eu un Zenon Evesque de Verone en ce siècle? De qui sont les oeuvres attribuez à ce Saint? (Brüffeler Ausgabe 1692, p. 503, 554.) Seitbem find diese beiden Fragen vielsach unter sucht worden, und zwar mit dem allmählich zur Geltung kommenden Resultat: Richt im 3., wohl aber im 4. Jahrhundert hat ein Bischof Zeno von Berona sehr nachhaltig gewirkt und ist dann eines natürlichen Todes gestorben. 93 Trastate, die unter seinem Namen überliefert sind, gehören ihm wirklich an und sind, sowohl historisch wie an und

für fich betrachtet, wertvoll.

Jeber Besucher Beronas, bem die Zeit erlaubt, sich nicht bloß im Zentrum, sondern 20 auch im Nordwesten der "Geburtsstadt des Bitruvius" umzusehen, wird Kirche, Plat und Thor in Augenschein nehmen, die alle brei ben Namen St. Zeno tragen. Der altefte Teil ber intereffanten und einbrucksvollen Kirche stammt aus dem 6. Jahrhundert. Seit alter Zeit hat Berona biefen Heiligen an biefer Stätte und andern berehrt. Das ältefte Beugnis bafür bietet eine auf Ginladung bes Beronefer Klerus an Zenos Gebachtnistage 25 in der bortigen, bereits erweiterten Basilita (vgl. Zeno Tr. I, 14, 5) gehaltene Rebe. Man schrieb sie früher bem fünften Nachfolger Zenos, Bischof Betronius von Berona zu und sette sie in die Zeit ca. 412 nach Christo. Morin aber hat wahrscheinlich gemacht, daß Bischof Petronius von Bologna der Verfasser ist; (gest. zwischen 425 und 450, vgl. Gennad. de vir. ill. 41 a. E. mit cap. 61 a. E). In dieser Rede wird Zeno nicht 30 Märthrer genannt, sondern sacratissimus consessor. Ein zweites Zeugnis für die Berehrung des Zeno zu Berona liefert die Erzählung eines Wunders, das sich um das Jahr 588 während einer Überschwemmung bei der genannten Basilika zugetragen haben soll. Gregor d. Gr. dial. III, 19 (MSL 77, 269 A): . . . ante hoc ferme quinquennium apud Veronensem urbem fluvius Athesis excrescens ad beati Zenonis martyris satque pontificis ecclesiam venit etc., vgl. Paulus Diatonus hist. Langob. III, 23 Scr. rer. Germ. XXIV (1878) p. 127. Außerbem rühmten sich fast alle andem Beronenser Kirchen Gebeine des Schutzpatrons der Stadt zu besigen. Über die Alpenstraßen drang sein Ruhm nach Deutschland, nach Ulm, Reichenhall, sowie durch den Bischof Ratherius von Berona (gest. 974, vgl. Bd XVI S. 473 st.) nach Lobbes in Belgien. Dieser erzählt apol. I, 2 (MSL 136, 631 B), wie Otto d. Gr. ihm Geld überweiselen habe, ex quo perficere deberem basilicam sancti Zenonis, peculiaris, ut scitur, nostri patroni. Ratherius hat die Traktate des Zeno bereits unter dessen Ramen gestannt, wenigstens citiert er wiederholt Tr. II, 14 (MSL 11, 437 A). So z. B. de contemptu canonum I, 20 (MSL 136, 599 B): utar ut die auctoritate Zenonis 45 beati, in sermone quem de Juda patriarcha et Thamar nuru ipsius more suo luculentissime fecit. Ratherius hat ferner eine handschrift aus Berona nach Lobber gebracht, die u. a. das Autograph einer Veronae rhythmica descriptio enthielt, gewöhnlich als "de laudidus Veronae" citiert. Es ist um das Jahr 790 versaßt; Strophe 14-18 handeln von den acht erften Bischöfen Beronas; befonders aber bem so achten, Zeno, qui Veronam predicando reduxit ad baptismum, a malo spiritu so awten, zeno, qui veronam precicancio recuxit aci daptismum, a malo spiritu sanavit Galieni filiam etc. (MG Poetae lat. aevi Carolini rec. Duemmler I, 1881, p. 121). — Alter noch als Ratherius ist die Haupthanbschrift der Traktate, der cock. Remensis, welchen der Erzbischof Hinkerius ist die Haupthandschrift der der Grzbischof Hat (vgl. das Faksmile hinter p. XIV der Ballerinischen Austscheine Jahren.)

Sie enthält die oden erwähnten 93 Traktate (z. T. sind es freilich nur Traktatstüde) und ist besonders interessant wurch alte Randbemerkungen, die sich auf den Gebrauch der Predigtsammlung deim Gottesdienst beziehen. Sie zeigen nämlich, daß die Kandschen Handschrift für ben Gottesbienst in Berona benutt worden ist. Bu II, 43 ift angegeben, es solle diese Bredigt am Oftermontag vor der consignatio sancti spiritus in der Kirche so ad S. Stephanum ad martyres recitiert werden, bevor ber Bischof die Firmung vornehme. Zwar wird die Firmung weder hier noch sonst von Zeno erwähnt (vgl. Bigel-

mair S. 20); aber die Anordnung ist paffend, da biefe Predigt ben, bisher aftrologischem Aberglauben ergebenen, Neugetauften gleichsam ein driftliches Horostop stellt (sacrique horoscopi pandam . . . secreta MSL 11, 494 A). Den oben angegebenen Ramen aber trug die unter König Theoberich erbaute Kathebrale von Berona. Zu dem kurzen Traktat II, 70 über die drei Männer im feurigen Ofen ist bemerkt, er solle am Fest des Firmus 5 und des Rusticus vorgetragen werden. Diese wurden aber seit ca. 765 als spezissisch veronesische Heilige dort verehrt. — Dieselben 93 Traktate sind auch in vielen anderen Handschriften unter Zenos Namen erhalten. Es fragt sich nun, ob diese Traktate eine Einheit bilden, ober ob man auch von diesen 93 sagen muß, was Tillemont von den 105 guerst vuoen, over do man auch von diesen 95 sagen muß, was Liuemont von den 105 zuerst unter Zenos Namen gedruckten urteilte: Constat hos sermones majori ex parte 10 collectos esse ex diversis auctoribus. In den älteren Ausgaben waren nämlich Stücke, die den Cäsarius von Arelate zum Verfasser haben, dem Zeno zugeschrieben, auch der Brief des Bischofs Vigilius von Trient an Chrysostomus mit abgedruckt worden. Unter Zenos Namen gingen auch drei Traktate des Bischofs Potamius von Olispo (MSL 8, 1411 st.), fünf Psalmenerkärungen des Hilarius von Poitiers, und vier Pres 15 digten des Bassilius von Cäsarea in der latenschießen überschung des Kusinus. Da num bigten des Basilius von Casarea in der lateinischen Übersetzung des Rusinus. Da nun auch in den 93 Traktaten längere Partieen auf Lactantius und auf Harius von Poitiers zurückgehen, konnte der Schein entstehen, als habe man es mit einem Sammelwerke zu thun. Dieser Schein hatte um so mehr für sich, als man damals allgemein glaubte, Zeno habe im 3. Jahrhundert, und nicht im 4. geledt. Aber abgesehen davon, daß in den 20 guten Handschriften die 93 Traktate als zenonisch von den übrigen Bestandteilen streng gesondert sind, dilbet gerade die Art der Berwertung des Lactantius und des Hilarius ein startes Argument für die Sinheitlickeit der Sammlung. Wohl sind manche Stellen aus ihnen, wie auch aus Tertullian, Chprian, Pseudochprian (Novatian), vielleicht auch aus den von Batissol entdetten und 1900 herausgegebenen "tractatus Origenis", aus 25 Seneca, aus apolityphischen Schriften und wohl auch aus Apulejus mehr oder minder wörtlich herübergenommen, aber stets in den Ausammenhana verwoben. Kilarius war wörtlich herübergenommen, aber stets in den Zusammenhang verwoben. Harius war, wie hieronymus epist. 34 ad Marcellam (MSL 22, 448) bemerkt, sehr populär und "ubicunque Romanum nomen est, praedicabatur". Der Stil des Zeno aber verrät eine weit ftartere Einwirkung ber asianischen Schule, ist bilberreicher und rhythmischer 20 (certis numeris cadens, bgl. PSL 11, 36 C). Nachdem schon Wehman, Giuliari und andere sich um den Nachweis des einheitlichen Sprachgebrauchs in den 93 Traktaten verbient gemacht hatten, ist dieser durch Bigelmair S. 23—32 endgültig geführt worden. Mit Recht legt derselbe S. 71—77 außerdem großen Nachdruck auf die Einheitlichkeit des bei Zeno (wie schon 1751 B. Sabatier anmerkte) vorliegenden vorhieronhmianischen Bibel- 35 textes, der mit dem des Coprian (vor allem in dessen den zeno sleißig benutzen Testimonia, Ad Quirinum) sast vollständig übereinstimmt. Wenn nun die Einheitlichkeit der 93 Traktate eine ausgemachte Sache ist, so ist damit noch nicht entschieden, daß sie dem Zeno mit Recht zugeschrieben werden. Es wäre denkbar, daß sie dem geseirten Ortsheiligen aus Verehrung untergeschoben wären. Diese Innahme könnte man kaum 40 entgeben, wenn Zeno bereits unter Raifer Gallienus gelebt batte, benn es ift ein berzweifeltes Auskunftsmittel, einiger Forscher anzunehmen, Die Traktate seien von Lactantius und Hilarius benutt worben, statt bes umgekehrten Berhältnisses. Ebenso mißlich ift die Spoothese, die Baronius eine Zeit lang vertrat, es habe in Berona zwei Zeno gegeben (MSL 11, 202 A könnte man bazu beranziehen); benn die Traktate sind von einem Bischof verfaßt, und 45 recht alte Bischofskataloge schließen es aus, daß ein Zeno im 3., ein anderer Zeno im 4. Jahrhundert an der Spige der dortigen Kirche gestanden hätten. Auch geht es nicht an, die Polemit gegen photinianische, audianische und arianische Lehren, die freilich nie mit den Namen ihrer Urheber bestritten werden, so zu erklären, als habe der Verfasser gegen Origenes und Origenisten polemisiert, die teimartig jene Lehren schon enthalten 50 hätten. Freilich hat man sieben Gründe vorgebracht, um die Herkunft der Traktate ins 3. Jahrhundert zu verlegen; aber die meisten sind kaum der Rede wert. 1. Daß christliche Frauen bamals noch manchmal heibnische Manner heirateten, 2. bag noch Gögenopfer gebracht wurden, was boch Konstantin und Konstantius verboten hätten, 3. daß Dlüngen mit Kaiserbildern anstatt mit dem Kreuzeszeichen erwähnt würden, 4. daß die 55 christlichen Kirchen als klein und einsach im Bergleich zu den heidnischen Tempeln beschrieben werden, 5. daß gegen den Einfluß der Juden geredet werde, 6. daß Zeno unter seinen Zuhörern heidnische Gelehrte erwähne. Letteres ist garnicht einmal der Fall; die Erklärer haben übersehen, daß es sich I, 3, 1 um eine bloße captatio bonevolentiae handelt (vgl. II, 27, 3).

So wenig aber auch die genannten feche Grunde taugen: ein fiebenter weist auf eine wirkliche Schwierigkeit hin, die Abfaffung der Traktate fo spät anzusepen. Der Lehrbegriff schinder Schilder in das 3. Jahrhundert zu gehören. Was Petadius (Theologicordogmatum Tom. II Lutetiae Paris. 1644, p. 30) vorgebracht, was mit tieferem Einstringen in die Sache Is. Aug. Dorner (s. o.) und dessen Schiller ausgeführt haben, ist durchaus zutressend. Wie würde man über die Traktate urteilen, wenn sie, wie die von Batissol edierten, unter einem Namen überliesert wären, der in das 3. Jahrhundert gehaußleiter hat es mit Recht als beachtenswert angefehn, daß bort Arius nie erwähnt wird: ebenso wenig geschieht es hier, selbst bei ber Erbrterung trinitarischer Fragen. 10 Bei Zeno findet sich weder das griechische δμοούσιος, noch das lateinische consubstantialis, statt dessen verwendet er ältere, aus Tertullian stammende Formeln. Das unterscheidet ibn von Phobabius von Agennum, ber zwar archaisierenber Dogmatiker ift, aber boch de filii divinitate et consubstantialitate schreibt (MSL 20, 36). Zwar liegt es nabe, auf Silarius von Boitiers und andere altkonservative Abendländer hinzuweisen. Zeigen nicht 16 gerade auch diese unter Zenos Namen überlieferten Traktate, "wie sicher ber Occident obne Streitverhandlungen im Besitz ber catholica verltas sich fühlte" (vgl. Bb VIII, 58, 45 biefer Encytl.)? Aber Zeno erscheint noch naiver, als selbst Hilarius vor seiner Betanntschaft mit dem Orient. Der Ausbruck catholica veritas fehlt, das Wort catholicus ift sehr selten (mir ift nur II, 1, 1 erinnerlich: Deus Dei filius . . . a catholicis prae-20 dicatur). Die Traftate wiffen nichts bavon, bag bie rechtlich verfaßte, hierarchifch regierte Kirche die Wahrheit garantiere. Der hochinteressante erste Traktat verwirft energisch die Ansicht, daß der Glaube durch Unterwerfung unter ein Glaubensgesetz, eine Glaubenssormel zustande komme. Er wendet sogar die von ihm auffallenderweise, schon vor Augustins de spiritu et littera richtig verstandene Schriftstelle 2 Ko 3, 6 darauf an, zugustus de spiritu et ittera tiging berstandene Schristeile 2 kb 3, 6 batauf an,
25 erinnert an 2 Ti 1, 9, spricht in diesem Jusammenhange davon, daß wir nicht unter dem Geset, sondern unter der Gnade stehen. Der Glaube ist die Form des religiösen Besitzes (tantum habet, quantum credit Tr. II, 12, 1), er ist Sache der Einzelentscheidung (voluntatis): lex communis est, sides privata. Der start subsettische Einschlag, den der Traktat de side hat, wird Gottsfried Arnold dewogen haben, ihn ins Deutsche 30 zu übersetzen. Die Lehre von der Kirche (vgl. auch die Eellensmulung dei Bigelmair S. 118) erinnert an die Novatianische (vgl. Bb XIV, 237 dieser Encykl.). Die Kritche ist der einschlagen der Statensscheidung der St zwar auf Petrus gegründet (Tr. I, 13, 8; II, 13, 2); aber diesem wird kein Rechtsvorrang vor den übrigen Aposteln zugesprochen, auch die andern sind, wie er, cultelli petrini, und Petrus erscheint nur als Repräsentant ber Apostel, und als Apostel, und als ber erfte in ber 85 Heilsverkundigung, wie er Chrifto auch in dem Kreuzestod abnlich wurde. Bon Rom und ber römischen Kirche ist weber hier noch sonst irgendwo in ben Traktaten die Rebe. Zebem Lefer muß auffallen, wie eifrig Zeno ben Cyprian benutt und babei von ben Bischöfen schweigt, die doch bei jenem eine große Rolle spielen. Wenn Zeno nach der allgemeinen Unnahme aus Afrika stammte, wird es noch verwunderlicher, daß die bort das gange 40 firchliche Leben erfcutternben Donatiftenkämpfe in ben Traftaten feine Spuren binter laffen haben. Welche Aufregung herrschte bort wegen ber Bischofsweihen! Singegen wird in ben Traktaten nur einmal gang phiegmatisch auf Die Orbination angespielt (Tr. II, 50 PSL 11, 506 A; vgl. Bigelmair S. 122). Kurz, sowohl die Lehre von der Trinitat wie die von der Kirche legen die Bermutung nahe, die Traktate seien geschrieben, ebe et 45 eine arianische und eine donatistische Kontroverse gab, hingegen novatianische Gedanken m ber Luft lagen. Mag im großen und ganzen ber Occibent vor 353 wenig in ben arianischen Streit hineingezogen sein: für Berona gilt das nicht, denn sein Bischof hatte zu Sardica mit unterschrieben.

Diese Bebenken sind so stark, daß man geneigt wird, die Einheitlickeit der Spracks auf einen Redaktor zurückzuführen, die Berührungen mit Hilarius u. a. aus Interpolotionen und überarbeitungen oder gemeinsamer Quelle herzuleiten. Es steht wirklich nicht viel anders als mit dem Batissolschen Traktaten. Vor der Mitte des 4. Jahrhundertwerden die Tauskandidaten nie als competentes bezeichnet; bei Zeno, Tr. II, 27, 46, 500 sindet sich der Ausdruck; er sindet sich auch dort. Was herm. Jordan (Die Theologie der neuentdecken Predigten Novatians, 1902, S. 23) von Einschüben und Auslassungen sagt, würde auch hier ein Heilmittel sein. Dazu kommt noch mancherlei, was auf eine Veränderung schließen läßt, die mit dem ursprünglichen Text vorgenommen wurde, 1. mus es bedenklich machen, was Duchesne a. a. D. über den liturgischen Gebrauch der kurzen Traktatstücke aussührt. Die Randbemerkungen zeigen, daß sie zu Verona während des 8. Jahrhunderts im liturgischen Gebrauch waren. Die liturgische Prazis hatte aber große

Banbelungen ersahren. Tr. II, 50 und die solgenden wurden später im Konvent der Brüder zu Berona coram pontisso ante stationem recitiert, wobei wohl an eine nachfolgende Prozession zu denken ist. Noch seltsamer ist die Randbemerkung des Aheimser codex zu Tr. II, 42: er solle vom Diakon im Kapitelkonvent vorgelesen werden, wenn am Ostersonntage der Bischof dort Plat nehme und dei dem Friedensgruß secundum smorem Apsel unter die Brüder verteile. Die originelle Osterpredigt über die vier Jahreszeiten ist sir diesen Brauch nicht ungeschickt ausgewählt; aber der Brauch selbst kann in dieser Form nicht ursprünglich sein. Wer die späteren ost formelhaft sich wiederholenden Traktate (vgl. z. B. II, 39 und 40 mit II, 41, serner Tr. II, 47 mit dem vordergehenden) liest, erhält den Sindruck, daß es liturgische Stücke sind, die man aus Predigten – 10 hossentlich ausschließlich Zenos – zurechtzesstutzt hat. Sollte das ohne alle Beränderungen des Textes geschesen sein? 2. Tr. I, 5, 4 wird die Zeit der Abssallung des paulinischen ersten Korintherdrieses als ante annos ferme quadringentos vol eo amplius angezeben. Die Zahl mit der zweiten Veronenser Ausgabe von Bagata und Peretti (1586) in ducentos zu ändern, geht um so weniger an, als sie sich in allen Handschriften gleiche mäßig, und zwar nicht in Zissen, sondern machzuweisen, daß die Kirchendäter oft ähnlich ungenau rechneten. Aber Bigelmair S. 34 macht geltend, daß die Kirchendäter oft ähnlich ungenau rechneten. Aber Bigelmair S. 34 macht geltend, daß die kind um eine ungefähre Zeitangabe handele, sei durch den Zusah vol eo amplius ausgeschlossen. Er sieht in der Zeitangabe dander erkläten, daß Hierondmuss de viris illustridus den Zeno übergeht: es lagen damals keine Publikationen den Hund underwärts gethan haben. 3. Nach Bigelmair soll zeno 370 gestorden sein. Kun wurde erst in diesem Jahre der Kedator hier einsgegriffen, so wird er es wohl auch anderwärts gethan haben. 3. Nach Bigelmair soll zeno 370 gestorden sein. Kedator der in den verleichen Der Holator der en Bedato

er Bischof Zeno von Berona, dem nun einmal die im wesentlichen doch einheitlichen und schon sehr früh zu Berona gebrauchten Traktate nach uralter überlieserung zugeschrieden werden, im 3. und nicht im 4. Jahrhundert gelebt hätte. Die Beronenser Kirche hatte ein doppeltes Interesse, die Ledenszeit Zenos möglichst hoch hinaufzurüden. Ihre ältesten Bischöfe tragen griechische Namen, der erste soll nach der Legende einer der schoziger Istu gewesen seinen Berd nun Zeno als der achte gezählt, de kanner einer der schoziger Istu gewesen seinen Berner hat Gregor d. Gr. dial. III, 19 den zeno mehrmals als Märthrer bezeichnet, Bischo Lippomanus hat freilich erst im 16. Jahrhundert seine Berehrung als Konsesson in 4. Jahrhundert deine Berehrung als Konsesson in 4. Jahrhundert deine Berehrung als Konsesson in 4. Jahrhundert durch der seinder wirde diese populär geworden. Daß Zeno im 4. Jahrhundert durch zusch der seinder wirde diese Populär geworden. Daß Zeno im 4. Jahrhundert durch zusch der seinder wirde diese Rachricht passen. Aum enthielt der oben genannte cool. Remensis eine vita Zenos von dem Notarius Coronatus, der einige Zeit vor 807 (der Translotation der Gedeine Zenos) geschrieben haben muß. Dieser erzählt, wie der Bischof die Tochter des Kaisers Gallienus (260—268), Namens Galla, geheilt und mit hilfe des dankbaren Laters Werdenschussen wirden sie im übrigen wimmelt die Bita derartig von Unmöglichsein, daß schon Gottstied Henschen sie als völlig ungeschichtlich bezeichnet hat. Und sür das angebliche Martyrium Zenos wird doch nichts gewonnen: die Bita berückte übergegangen; schon so in dem Rhythmus de Veronae laudidus heißt ediz a malo spiritu sanavit Gallieni silmem zur Zeit des Julianus Appstata in Verona lebenden hohen Hensche die Gevonatus einen zur Zeit des Julianus Appstata in Verona lebenden hohen Beamten sehen wollten. Die Legende hat, auch in ihrer ursprünglichsten Form, nur den Renieden ein Gallienus einen zur Zeit des Julianus Appstata in Verona lebenden hohen die ein Kordendaten. Die Gesende gesende en

Geburtsftadt bes Catull (87 v. Cbr.) wurde vom Kaifer Gallienus ftart befestiat und nannte fich nach ihm Gallieneia (Ugbelli, Italia sacra' V, 655). Der Rame gerade biefes Raifers ift also mit ber Geschichte ber zweitgrößten Insubrerftabt gang besonders Bigelmair S. 138 läßt bie altesten Beronenser Bischöfe bon Often eng verbunden. 5 kommen; ihre griechischen Namen beweisen bas jedoch noch nicht. Bur Zeit Gregors b. Gr. ift Aquileja die Metropole (MG Ep I, 19), früher stand fie unter Mailand, wie schon Strabo V, 213 biefe beiben Stäbte zusammen nennt. Es ift also bie Korrespondenz eines Metropoliten mit seinem Suffraganen, wenn Ambrosius ep. 5 und 6 (PSL 16, 891—904) an Bischof Spagrius von Berona schreibt. Letzterer war rechtswidrig und 10 ehrenrührig gegen die geweihte Jungfrau Indicia vorgegangen. Zu ihren Gunsten beruft sich A. auf das Zeugnis seiner ebenfalls geweihten Schwester Marcellina, betont aber besonders, der Bischof habe puellam Zenonis sanctae memoriae iudicio probatam eiusque sanctisicatam benedictione nicht rücksichts behandeln dürsen. Dieser Briefe ftelle, in der wir das alteste und sicherste Zeugnis für Zenos Lebenszeit finden, hat freistich Albrecht Bogel in der vorigen Auflage bieser Encyslopädie Bb XVII, 494 jede Beweistraft abgesprochen. Jener Zeno brauche die Einsegnung weber als Bischof, noch in Berona vollzogen zu haben. Ausdrücklich fagt A. dies freilich nicht; es ergiebt sich aber aus ber Situation. Shagrius hatte in früheren Briefen (MSL 16, 896 A 15 und 897 A 18) seinem Metropoliten mit der entrüsteten öffentlichen Meinung gedroht. A. antwortet: das 20 liege nicht im Charakter der charissimi Veronenses; übrigens würde er einer von ihnen abgefandten Kommission die Sachlage berartig klar machen, daß sie befriedigt (pacifici) nach Saufe gurudtehrten. Denn fein, bes A., Urteil fei mit feinen Mitbifchofen gemeinsam gesaßt; Spagrius aber habe sine aliculus fratris ludicio sich ein Urteil angemaßt, ja ein falsches praeiudicium gethan, indem er eine von Zeno sanctae memoriae (also ze einer Rechtsautorität für die Beronenser Kommission) geweihte Jungfrau rechtsungultig Der Gegensat ift also: ich urteile unter Buftimmung anderer Bifcofe, bu aber haft bich mit einem zu Berona verehrten Bifchof sanctae memoriae bon bornherein in Widerspruch gesetzt. Daß jener Zeno zu Berona Bischof gewesen, ergiebt sich schon baraus, daß Indicia mit ihrer Familie bort lebte, und daß A. voraussetzt, Spagrius 20 muffe ben Hergang tennen. Und von welchem anderwarts residierenden Bischof Zeno tann bie Rebe fein? Außerbem aber ergiebt fich bas Gefagte aus ber Analogie ber Beibe Marcellinas. Sie hatte in ihrem Familienheim zu Rom bie Indicia tennen gelernt, war felbst am Weihnachtstage bort von dem römischen Bischof Liberius eingesegnet worden, und Ambrosius teilt im britten Buch seiner Schrift de virginitate (von Bigelmair S. 51 85 mit der Schrift de virginibus verwechselt) bessen Rede als beatae memoriae Liberii praecepta mit; vgl. MSL 16, 219 ff. Nur Bischöfe, nicht bloße Presbyter, sollten derartige Weihen vornehmen, so bestimmten ältere Rechtsordnungen vor 390 (s. Bruns und Duchesne origines du culte (1889) p. 408. Kurz, Bischof Zeno von Verona bat mehrere Jahre bevor A. den Brief schrieb (post tot annos), eine jest noch zeugungs66 fähige Jungsrau eingesegnet. Leider läßt sich das Datum nicht sixieren. Prosessor Ihm hat a. a. D. nicht bewiesen, daß der Ansatz der Mauriner (380) zu früh, sondern nur, daß er willfürlich ist; gel. auch Gottfr. Henschen AS 12. April S. 69. Aus, "sanctae memoriae" läßt fich teinestwegs mit Bigelmair S. 52 folgern, Zeno fei bem A. perfon lich unbekannt, also bereits gestorben gewesen, als A. 374 Metropolit Beronas wurde (vgl. die oben citierten Worte über Liberius). Nur soviel geht aus dem Ambrosiusbrief hervor, daß Bischof Zeno von Berona älterer Zeitgenosse des Mailänders war. Sonst wissen wir nur aus Athanasius, daß im Jahre 356 Bischof Lucillus (Lucius) von Berona noch lebte (MSG 25, 599 B: Λούπιλλος δ έν Βερωνί); nach den Ratalogen war Zeno dessen zweiter Nachfolger. Nun haben die Zenoforscher viel Mühe darauf verswandt, das Ansangs- und Endjahr seines Epistopats festzustellen. Man bedient sich dazu ber Nachricht, daß Zeno am 8. Dezember jum Bischof getveiht sei und entscheibet sich dann für eins ber Jahre, in benen dieses Datum auf einen Sonntag fällt. Wenn nur das Datum sesstschen erst bei Nabanus kommt ber 12. April als sein Märthrertag zum Borschein; 55 sonst ist es der erst der A. April II, 69 E heißt es unter diesem Datum aus dem Missel Amberstissung um Borschein. Missale Ambrosianum, wo Zeno nicht als Märthrer, sonbern (was ein gutes Zeichen für bas Alter ber Überlieserung ist) nur als Konsessor geseiert wird: Alia oratio super sindonem. Deus, qui praesentem diem B. Zenonis Pontiscis tui glorioso exitu kecisti solennem etc. Und Gottfr. Henschen sagt p. 70 A: Dies, iam memo-60 ratus VIII Decembris supra, solennis glorioso ejus exitu factus, celebratur in

variis Martorylogiis eodem die etc. Soviel ich sehe, ist Betrus Galesini (Protonotarius apostolicus, gest. 1590) ber erste gewesen, ber die Gebenttage Zenos so berteilte, daß er mit Bestimmtheit ben 8. Dezember als Konsetrationstag, ben 12. April als dies natalis bezeichnet bat. Weil ber Ausgangspunkt biefer gangen Berechnung alfo dies natalis bezeichnet hat. Weil der Ausgangspunkt dieser ganzen Berechnung also höchst zweiselhaft ist, übergehe ich dier die Sinwände, welche man auch sonst noch gegen s dieselbe machen kann. Kurz, wir wissen nicht, wann Zeno sein Bischofsamt angetreten hat. Und wie das Jahr 362 als Ansang, so ist 370 als Ende unsicher. Bigelmair hat zwar scharssinnig aus der Anzahl der erhaltenen Festpredigten geschlossen, daß Zeno achtmal oder neunmal als Bischof das Osterses geseiert habe. Aber derartige Schlüsse lassen sicht ziehen. Manche ers schlüsse den liturgisch zurechtgestutzten Predigtsragmenten durchaus nicht ziehen. Manche ers schlüssen, wie schon die Ballerini bemerkten, als bloße Entwürse von Exordien, von denen mehrere zur selben Zeit gemacht sein könner; andere sind bloße Ausschnitte. Auch kann niemand sagen, ob alle Predigten oder Entwürse erhalten sind. Kurz, man kann weder Ansang noch Ende des Zenonischen Epistopats deutlich bestimmen. Aurz, man kann weder Ansang noch Ende des Zenonischen Epistopats deutlich bestimmen. Kurz sowie läßt sich sagen: Zeno muß einige Zeit nach 356 Bischof von Berona geworden sein, und es ist 15 aus inneren Gründen unwahrscheinlich, daß er nach 381 noch schriftsellerte. Das sog sweite ölumenische Konzil zu Konstantinopel würde sonst in den Traktaten Spuren zurüczgelassen gelaffen haben.

Die meisten lassen Zeno aus Afrika nach Berona gekommen sein. Obwohl man sonst heutzutage von afrikanischem Latein nicht mehr spricht, macht man doch eine Aus- 20 nahme, wo sich die Eigentümlichkeiten des Apulejanischen Stils so häusen, wie dei Zeno. Dazu kommt, daß er auch andere afrikanische Schriftsteller viel benutzt. Der 18. Traktat bes zweiten Buches hat in ben alteften Sanbidriften ben Titel De natali S. Arcadii, qui habet natale pridie Idus Januarii in civitate Caesareae Mauretaniae. Duchesne meinte, dies Stüd sei nur zufällig in die Werke Zenos geraten; Bigelmair hebt 25 bie Stilverwandtschaft mit ben anderen Traktaten bervor. Dieser Traktat will eine Geschichtsdarftellung, keine Predigt sein, entbehrt aber jeder konkreten Rachricht in so hohem Maße, daß dies Fehlen des lokalen Kolorits eher gegen als für die Herkunft des Ber-

faffers aus Mabaura fpricht.

Die meisten der 93 Traktate sind Predigten oder Predigtfragmente. I, 1 ist ein 80 Brief. Er könnte geschrieben sein, als ber Arianer Fortunatianus Bischof von Aquileja,

fein Gesinnungsgenoffe Augentius Bischof von Mailand war.

Bis vor furzem galten Zenos Traktate als die ältesten Predigten, die in lateinischer Sprache auf uns gekommen sind (Giuliari, Duchesne). Das ist recht zweiselhaft geworden. Ihr litterarischer Wert besteht darin, daß die besten von ihnen den Höhepunkt der Anwendung so der rhetorischen Kunstregeln auf die lateinische Predigt darstellen. Der Leser wird wohl thun, Nordens Buch östers heranzuziehn. Ihr Versassen darstellen. Der Leser wird wohl thun, Nordens Buch östers heranzuziehn. Ihr Versassen darstellen die gelesen, des obachtet, nachgedacht, geseilt, geschlissen und geformt, die er diese Traktate fertigstellte. Dabei ist es ihm aber Ernst, etwas zu sagen, und hinter den Worten steht eine außerz gewöhnliche, würdevolle, fromme und liedreiche Persönlichkeit. Man muß diese Kunstwerke auf so sich wirken lassen, wie etwa die des Rotollo- und Barolstils. Es ist z. B. in seiner Art bewunderungswürdig, daß II, 44 die vielleicht genaueste Beschreibung des Brotbadens dietet, die wir aus dem Altertum haben, und dahei ieder Aug symbolisch gedeutet wird (vol. bie wir aus dem Altertum haben, und dabei jeder Zug symbolisch gedeutet wird (vgl. Duchesne). Ahnlich II, 27 in Bezug auf den Weindau, II, 43 über das Horostop u. f. w. (Im AT verfährt Czechiel oft ähnlich.) Tüchtiges Können, kraftvolles Leisten, auch in 16 nicht nachzenenswerter Richtung, werden sich immer Anertennung erzwingen und nicht ohne Wirtung bleiben. — Dogmengeschichtlich sind sie wichtig als Urkunden spezifisch abenbländischer Theologie vor dem Eindringen der apollinaristischen Kontroverse in den Occident. Bemerkenswert ift babei bas Borberrichen paulinischer Gebanken (ber Jakobusbrief hingegen wird nie citiert), außerdem bie frühe Ausbildung ber Mariologie (vgl. 50 v. Lehner, Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten, Stuttgart 1886), welche, unter Benutung apokryphischer Legenden (II, 8, 2; vgl. I, 3, 3) der Gefahr des Doketismus nicht immer entgeht. Was die Sakramentslehre betrifft, so ist F. A. Schüt S. 22 hier ungenau. — Die von Madillon in Bezug auf Zeno gestellten Fragen sind also im allgemeinen gelöst. Daß diese Lösung so lange gedauert hat, ist nicht zu verwundern, da 55 die Probleme recht kompliziert sind. Die kirchengeschichtliche Verwertung der Traktate wird und konfliktig einsetzen wenn die neue Ausgasche der Modernie porliegt wohl erst fraftig einsegen, wenn die neue Ausgabe ber Wiener Atabemie vorliegt.

Beno, oftrömischer Raifer 474-475 und 476-491. - Unter den Kirchen- und Dogmengeschichten, die über Beno handeln, haben bie alteren bis auf Schröch, Reander und Gieseler ihren Wert in ihrer Quellenmäßigkeit und der aussührlichen Wiedergabe der zu ihrer Zeit bekannten Quellen, die neueren in der Betonung des Zusammenhanges der Dogmengeschichte mit der Reichspolitik, sowie des Ineinandergreisens der politischen Interessen von Rom, Konstantinopel, Alexandria und Antiochia. Sowohl durch Quellenkenntnis als auch durch Herausarbeitung der Zusammenhänge ausgezeichnet sind die Arbeiten von Gustav Krüger, von denen sein Kommentar zu der sog. Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor, in deutscher Uebersehung hersg. von Aufrens und G. Krüger, als kase. III der Jenenser Scriptores sacri et profani zu Leipzig 1899 erschienen, sowie sein Art. Wonophysiten oben Bd XIII, 1903, S. 372—401, bes. S. 378 st. hier in Betracht kommen. Wonographie über Kaiser Zeno von wilhelm Barth, Diss. Basel 1894.

Kaiser Zeno war Jaurier, er stammte also aus ber, weber indogermanischen, noch semitischen, kleinasiatischen Bölkergruppe; sein isaurischer Name wird verschieben überliefert. Längst bilbeten isaurische Truppen einen Teil der Besatung von Konstantinopel, und dier ist Zeno emporgestiegen. Der große Einsluß des Alanen Aspar, also eines iranischen 15 Ossen, auf Kaiser Leo I. erreichte seinen Höhepunkt, als Aspard Sohn Patricius mit einer Tochter Raifer Leos verlobt und jum Cafar ernannt wurde. Gegen Afpar und seine Germanen aber begann fich Leo I. auf die Jaurier und auf Zeno zu stüben, und im Zusammenhange mit der Entfremdung des Kaisers Leo und Afpars steht es, daß Beno mit Ariadne, einer Tochter des Kaisers, vermählt wurde, daß die Eksarernennung wund die Berlobung des Patricius mit der Kaisertochter wieder rückgängig gemacht wurde. 469 ist Zeno Konsul. Als Aspar rebellische Pläne schmiedet, wird er ermordet, 471. Zeno besand sich bereits in der Stellung eines magister militum per orientem. Aber die Stimmung der Hauptstadt war dem Zeno, wohl wegen seiner isaurischen Hertunst und weil man an seiner Orthodoxie zweiselte, so wenig günstig, daß Kaiser Leo I. eine gewahrt Vockslage Langen und weilen der Dengen nicht kier mällich hielt: in gehahr er dem penn nielwehr keinen und 25 birekte Nachfolge Zenos nicht für möglich hielt: so erhob er benn vielmehr seinen un-mundigen Entel, den Sohn der Ariadne und des Zeno, zum Mitregenten, und als Leo I. am 3. Februar 474 ftarb, folgte ihm biefer Knabe als Raiser, Leo II. Ariadne aber und die Kaiserinwittve Berina waren für Zeno, der bereits nach wenigen Bochen aus den händen seines taiserlichen Sohnes im hippodrom die Krone empfing. An dem schon so im November 474 erfolgten Tobe bes faiserlichen Knaben ist ber Bater Zeno sicher unschuldig: biefer Tob konnte bem Zeno bamals keinen Nugen bringen. Und ein Aufstand ber thrakischen Goten und ber hauptstadt wurde für Zeno infolge seines inzwischen ausgebrochenen Zwistes mit ber Raiserinwittve Berina verhängnisvoll. Am 9. Januar 475 mußte Zeno fliehen: auf ben Raiserthron gelangte ber Bruber ber Berina, Bafilistus. 26 Raiser Basilistus begünstigte bie Monophysiten und erließ Ende 475 in diesem Sinne teinen Erfolg mehr. Schon war Zeno, zu bem Ariadne auch im Unglud gehalten hatte, aus der Zustucht, die er in Jsaurien gesucht, ausgebrochen und mit seinen Jsauriern bis Wicaa vorgerückt, wo die Truppen des Basilistus ihm entgegentraten, aber seinem Golde wichen. Zeno zog in Konstantinopel ein, und Basilistus, ber in die Sophienkirche geflohen war, wurde nach Kappadokien verbracht und nach einiger Zeit in der Stille beseitigt. Seit Herbst 476 war Zeno wieder Kaiser und blied es die zu seinem am 9. April 491 erfolgten Tode. Die Wiederherstellung des Zeno hat Papst Simplicius als einen 50 Sieg der Orthodoxie begrüßt, er erwartete von Zeno ein Festhalten am Chalcedonense. Aber die Macht der Monophysiten im Often führte den Kaiser auf andere Wege: sein Einigungsversuch, sein Benotikon, tam ben Monophysiten entgegen und suchte in ber Sache zwischen Chalcebonense und Monophysitismus zu vermitteln; ber Form nach ging ce auf Nicaa und Konstantinopel (381) zurück. Das Henotikon ist und sprisch bei Zacharias 56 Rhetor V, 8, S. 75 ff., griechisch bei Euagrius III, 14 erhalten; über ben sprischen, griechischen, lateinischen und koptischen Text vgl. G. Krüger zu Zach. Ab. S. 328 f. Großen Anteil an dem Henotikon hatte der Patriarch von Konstantinopel, Akakius, sowie Petrus Mongus. Bereits 477 hatten zu Alexandria die Monophpsiten den Petrus Mongus als Erzbischof aufgestellt, ihn aber nicht behaupten können; bei einer neuen Sedisvakang, 482, so hatten sie Erfolg, und die Unterschrift bes Henotikon sicherte dem Petrus Mongus ben Schutz Zenos. Das Henotikon aber hatte das Schickal so vieler Einigungsversuche, die

nicht Frieden ftiften sondern ju neuem Rampfe führen. 3mar erwies es fich im Often burch bie Rudficht nuplich, die es auf die hier fo ftarten Monophysiten mit ihrem nationalen Rudhalt nahm, aber es führte zum Bruche mit Rom. Den Kampf gegen Zeno hat bereits Papft Simplicius begonnen, ber am 10. März 483 starb, und sein Nachfolger, Felig II., führte ihn burch. Der Patriarch von Konftantinopel, Atalius, wurde extommus 5 sein II., subrie ihn durch. Der Patriard von Konstantinopel, Atatius, wurde extommus 6 niziert, am 28. Juli 484 setzte Papst Felix II. den Asasius davon in Kenntnis, er zeigte es auch dem Kaiser an. Damit war das Schisma zwischen Rom und Konstantinopel einzgetreten, das volle 35 Jahre gedauert hat. Den Jug der Ostgoten nach Italien hat noch Zeno selber in die Wege geseitet, und Theoderich hat Italien als einen Teil des Imperium regiert, in der besannten Doppelstellung eines germanischen Königs und eines 10 saiserlichen Beamten. Die Restaurationspolitik Kaiser Justinians indessen ging auf die Wiederherstellung der unmittelbaren Reichsgewalt wie invanishen Gebiete, so auch in Italien aus. Nach der Wiedergewinnung des Bandalenreiches unternahm Justinian 584 bie Beseitigung ber italischen Gotenherrschaft, und eine Boraussetzung bafür war bie Beseitigung bes Schisma zwischen Rom und Konstantinopel; im Kampfe gegen bie arianischen 15 Oftgoten war die Hilfe ber Ratholischen, ber römischen Rirche nicht zu entbehren. ber weitblickende Staatsmann, ber er war, zeigt Justinian sich auch barin, daß er balb, nachdem sein Oheim Justin 518 ben Thron bestiegen, seinen bereits damals entscheibenden Einfluß dafür aufbot, daß im Jahre 519 bas Schisma befeitigt und die Kirchengemeinschaft awischen Rom und Konstantinopel wiederbergestellt wurde. R. 3 Renmann.

Zephanja. — Zur Litteratur val. außer ben Büchern über israelitisch-jübische Litteratur und Religionsgeschichte Budde ThStR 1893, 393 ff.; Davidson, Komm. z. Rah, Hab, Hab, Beph, 1896 (Cambridge Bible); Keil, Kl. Prophet., 3. Aust. 1888 (Reil-Deligich, Bibl. Komm. über d. AD); Kleinert, Ob, Jon, Mi, Nah, Hab, Heph, 2. Aust. 1893 (Theol. homis. Viblew. v. Lange); Knabenbauer, Proph. minor. 1886 (Cursus script. sacrae); Marti, Kl. Brophet. 1904 (in s. Kurz. Handbomm. z. AD); Nowack, Kl. Broph., 2. Aust. 1903 (in s. Handbomm. z. AD); Orelli, v., Ex., Kl. Broph., 2. Aust. 1896 (Kurzges Komm. z. d. h. H. Handbomm. z. AD); Keinte, Der Pr. Z., 1868; Schulz, Romm. über d. Br. Z. 1892; Schwalla. Das Buch Z., Zatus 1890, 165—240; Steiner, 4. Auss. Bellhausen, Die Kl. Broph. von Hisig, 1851 (Kurzges ergg. Handd. z. AD); Strauß, Vaticinia Zeph. 1843; Wellhausen, Die Kl. Broph., 3. Auss. 1898. Zur Textritit s. Bachmann, ThStR 1894. 641—655; Buhl, Zatus 1895, 182—84; Chenne, Critica Biblica, 1903, II, 174—178; Haby. Le prophète Soph. Rev. Semit. 12, 193—198, 298—313. Eine kritische Textausgabe mit abgesetzen Sticken bietet Rowad in Kittels Biblia hebraica II, 1906.

I. Name und Abkunft. Zephania LXX Loporlas, war ein seit ben 85 letzten Zeiten bes judäschen Königtums beliebter männlicher Personname. Bekannt ist 1. 3. Jur Zeit Jeremias Jer 52, 24. 2. Der Bater bes Erulanten Josia Sach 6, 10. 3. Der 14. Ahn Hemans 1 Chr 6, 21. 4. Am bekanntesten ist ber Prophet

3., von bem bier bie Rebe fein foll.

In der Überschrift seiner Prophetie 1, 1 ist B. als Ben Kuschi, Ben Gedalja, ben 40 Amarja, ben Hörschrift seichnet. Die Zurücksturung der Genealogie dis ins 4. Glied beruht darauf, daß Histia der bedeutendste in der Ahnenreihe, vielleicht der gleichnamige judäische König (s. Bd VIII, 147—152) selbst war. Dagegen spricht 1. nicht das Fehlen von III. auch histia. Denn ist die Überschrift alte Überlieferung, was freilich 3.8 aus dem judässchen Königshause, wenn diese sonst seitstünde. 3. Auch daß zwischen Histunden Histunden Beitgenoffen B.s. nach wenn sossa und Iberschrift und Inhalt der Prophetie, dem Zeitgenoffen Z.s. nach den sonstigen Angaben der Bibel nur 3 (Histia, Manasse, Amon, Josia), hier aber 4 Generationen (Histia, Manasse, Gepalja, Ruschi, Zephanja) liegen wurden, vertrüge sich witeinander, da ja Manassa, Gepalja, Rusch, Jephansa) tiegen wurden, vertrüge sich miteinander, da ja Manassa 12jährig König wurde und 55 Jahre regierte 2 Kg 21, 1. Daß J. ein Davidide war, ist mithin möglich. Nach allen Anzeichen lebte J. wie Zessaja in der Hauptstadt Jerusalem. Daher ist unbegreissich die Nachricht des Pseudo-Epis 65 phanius: ἐκ φυλης ην Συμεων ἀγοοῦ Σαβαραθά (bezw. ἀπὸ δρους Σαραβαθᾶ). Nach dem Bersasser des rusches (Cippi Hebr. ed. Hottinger p. 65) lag seine Gradsstätte in Geba auf Libanon (Delitssch). Auf Grund von 1, 12 wird Zephanja auf den Heisten wird einer Laterne in der linken Hand abgebildet (Schwally).

II. Inhalt und Einteilung. Der Inhalt ber jegigen aus 3 Rapiteln besteben= 60

ben Prophetie ift biefer. A. Kap. 1. Der Text beginnt mit ber Androhung bes Gerichtes über die Erbe 2. 3, befonders aber über Juda und Jerufalem 4-18. Letteres wird begrundet 1. burch bas Seibentum ber Bewohner im Rult (Baale, Gestirn: und Diltom-[1, 5 LXX, MT [1] Dienst) 1, 4-6; 2. burch die Ausländerei der Bornehmen und 5 Prinzen in Tracht und Sitte 1, 8; 3. durch die allgemeinen Zweifel an Jahwes Gerechtigkeit 1, 12. B. Rap. 2. Der Sprecher forbert die Demutigen im Lande, b. i. bas rechtigseit 1, 12. B. Kap. 2. Der Sprecher fordert die Demutigen im Lande, d. i. das fromme Jörael, zur Gerechtigkeit und Demut auf V. 3. Bielleicht geht dann das nahe Gericht an ihnen gnädig vorüber 2, 1—3. Es trifft 1. die Philister 2, 4—7. Der Landstrich am Meere (l. mit LXX DIF DIF), MT nur DIF), d. i. Philistäa fällt dem Mest des Hause zur 2, 7. 2. Moaditer und Ammoniter 2, 8—10. Ihr Land wird wegen ihres Höhnens wider Jörael eine Beute des Restes des Jahwevolkes 3. Jahwe wird den Heiben Furcht einzagen und sie zu seiner Verehrung treiben 2, 11. 4. Die Kuschiten 2, 12. 5. Assum wind minive 2, 13—15. C. Kap. 3. 1. 1—7 ein Wehelied über die widersprechtige Stadt, d. i. Jerusalem. Jahwes Gebote werden gerings geschätzt 3, 2. Besonderer Tadel trifft die Oberen, die Richter, Vropheten und geschieb uber die bioerspensinge Stadt, d. t. Jerusalem. Jagibes Geodie werden geringgeschätzt 3, 2. Besonderer Tadel trifft die Oberen, die Richter, Propheten und Priester 3, 4. Jahwe thut täglich in der Natur seine Pflicht (er ist FTY) 3, 5. Er vertilgte Völker 3, 6, ohne daß Israel aufhörte, Böses zu thun 3, 7. 2. 3, 8—13. Israel
soll harren auf den Tag, da Jahwe seinen Jorn über die Heiden schulter 3, 8. Die
Völker werden Schulter an Schulter dem Herrn dienen. Die Kuschien werden ihm 15 geschätzt 3, 2. 20 Gaben bringen 3, 9-10. Die Schlechten werben aus Zion entfernt. Das übrig gebliebene bemütige und geringe Bolf wird kein Unrecht mehr begeben und sicher wohnen 3, 11—13. 3. 3, 14—20. Ein Jubellied Jions. Jöraels Feinde sind beseitigt. Jahrve selbst ist wieder Jöraels König 3, 14—17. Jahrve entsernt die Qualer seines Bolks, hilft den Elenden und führt die Diaspora heim 3, 18—20.

Bis 2, 15 überwiegt die Drohung. Nun sept 3, 1—7 mit einem Weheruf (über

Jerusalem) ein. Auf bas Charalteristische in folgt 3, 8 bas die Strafe einführende in: Statt der für Jerusalem zu erwartenden Strafe werden aber vielmehr die Heiden 3, 8 bebroht. Jerusalem selbst soll harren, hoffen auf Jahwe 3, 8. Es braucht sich wegen feiner früheren Schandthaten nicht zu schämen 3, 11. Die Ubermütigen werden aus der Ge-30 meinde entfernt. Was übrig bleibt, ift ein bemütiges und gerechtes Bolf. Die zerrütteten Zustände in Jerusalem 3, 1—7 sind also für Jahwe Grund zum helsenden Einschreiten. Dann ist aber 3, 1—7 nur Einleitung zu 3, 8 ff., Versen, die verheißenden Inhalt haben, wie auch 3, 14 ff. Mit Marti läßt sich die ganze Prophetie in 2 Hauptteile zerlegen. I. Die Unheilsbrohung Kap. 1 und 2. II. Die Linkeilsbrohung Kap. 3, "So vers sballt das Posaunengeschmetter der Drohung, dessen Nachklang die majestätische Sequenz Dies irae dies illa ist (s. den Art. "Thomas von Celano" Bb XIX S. 717) in den lieblichsten schmelzendsten Molltönen der Verheißung", F. Delitzsch (2. Aust.). über eine Aposalpse des J. vgl. Pseudepigraphen des AT Bd XVI S. 252.

III. Zeitgeschichtliches. Unsere kleine Prophetie hat ihre Einheit in der Jdee

40 bom Jôm Jahwe. Seine Bebeutung aber sowohl für Jerael als auch für bie Beiben ist verschieben beschrieben. 1. Der Tag Jahwes ist ein totales Zorngericht. Alles wird vom Erdboben vertilgt: Mensch und Getier 1, 2, 3, 18. 3, 8, sowohl Frael 1, 4 als auch die Heiben (Philister, Moabiter, Ammoniter, Agypter und Assprer) 2, 4—15. 2. Das Gericht trifft nur besondere Rlaffen in Ferael: Die Gopendiener 1, 4-6, die Modenarren 45 8—9, die Gelbsäcke 1, 11, die Atheisten 1, 12, die Sünder 1 17. 3, 1—7. 3, 11, die Feinde Jeraels 3, 15. 3. Berschont wird (vielleicht) bas demütige Jerael 2, 1—3. 3, 12. 13. Alle Inseln ber Beiben beten Jahme an 2, 11. Die Bolter bienen Jahme einmutig 3, 9. Auch die Ruschiten bringen Gaben 3, 10. Das wiederhergestellte und burch Die Diaspora erweiterte Berael wird ber Ruhm unter allen Bölkern 3, 18—20.

Ein einheitliches Gemälbe vom Tage Jahwes läßt fich aus diesen Einzelzügen nicht recht gewinnen. Wir wissen aber 1. bag die Dogmatit des Spätjubentums verschiedene Unschauungen vom Jom Jahwe in sich schloß, und 2. daß schon die Gedanten eines Jesaja über bas gleiche Thema zwiespältig waren: Jerael geht restlos unter — ein Rest

bekehrt sich, Jes 6-7.

Lägen sonst teine Grunde bor, an der Einheitlichkeit der Reden 3.8 ju zweifeln, fo mußten wir uns begnügen zu fagen, baß 3. die zeitgenöffischen, in sich widerspruchevollen Aussagen über ben Tag Jahwes benutt und in seiner Weise stillssiert habe. Nun läßt sich aber fur ben Aufbau bes Ganzen zeigen, daß die einzelnen Stude so

nicht von 3. selbst gruppiert worben sind.

Für die Gliederung war maggebend bas Beispiel bes Buches Czechiel. Go ertlart

wickelung des Propheten bedingt. Bei Zephanja ist sie Nachahmung und geht wie bei Jef 1—35 auf die Arbeit von Sammlern zurück. Es muß daher mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß von ihnen der überlieferte Text nicht unberührt gekassen worden ist. Der Thatbestand rechtserigt diese Annahme. Das Maß der Kürzungen ist für uns 10 naturgemäß nicht mehr kontrollierbar. Wohl aber können wir Rufugungen erkennen. Wir scheiben also:

A. Die ursprüngliche Prophetie Bephanjas. B. Die Bufate.

A. Die ursprüngliche Prophetie Zephanjas. B. Die Zusäte.

A) In der Überschrift 1, 1 find die Tage Josias als Zeit der Wirksamkeit Z.s genannt. Das trifft im allgemeinen zu. Näher wird Z. kurz vor 625 aufgetreten sein. 15 Die Zeit des Wirkens Z.s bestimmt sich 1. durch die Andeutungen über die religiösen und sittlichen Mißstände in Juda und Jerusalem. Die Jerusalemer werden mit ungesstört auf den Hesen abgelagertem Weine verglichen 1, 12. Jerusalem ist längere Zeit von Kriegsnöten und andern Kalamitäten verschont geblieben. Der 1, 5 erwähnte Gestirndienst datiert seit den Zeiten des assyrischen Einslusses auf Juda, d. h. seit Ahas und Wanasse 2 Kg 23, 5. 12; Ot 17, 3. Dem religiösen Synstretismus I, 5 und Zweisel an Jahwe 1, 12 entspricht die Ausländerei in Sitte und Tracht 1, 8. Besonders werden in letzterer hinsicht die Oberen und die III (LXX III) 1, 8 getadelt. Den König selbst trifft kein Borwurf. Das past zu Josia, der nach 2 Kg 22, 1 acht Jahr alt zur Regierung kam und keinen Sinslus auf die ausländisch gesinnte Gesellschaft des Hoses und den afsprierfreundlichen Regiment, und schlug in Kult und Politik eine nationale Richtung ein, die in der bekannten deuteronomischen Reform 621 ihren Gipsel erreichte. Nun tung ein, die in der bekannten beuteronomischen Reform 621 ihren Gipfel erreichte. Run fceint aber gerade biefer Reform 1, 4 gebacht zu sein. Bephanja bringe hier auf die restlose Beseitigung (אָשָׁרְ בַּיּבְּעַר) bes burch die Resorm erst halb beseitigten Baalstultes. Dann 20 ware aber 1, 4ff. anzunehmen, daß trot ber Reform ber Gestirnkult und alles übrige Fremdwesen noch weiter in voller Blüte stand. Das ist ausgeschlossen. Daher ist nach LXX mit vielen Exegeten be für pp zu lesen. Dann steht der Annahme nichts im Bege, daß B. vor der Einführung des Deuteronomiums auftrat. War er aus königlichem Geschlecht, so kannte er das Treiben bei Hofe aus nächster Nähe. 2. Eine noch genauere 85 Seichlecht, so kannte er das Treiben bei Hose aus nächster Nähe. 2. Eine noch genauere 85 Zeitbestimmung ergiebt sich aus der jom-Jahwe Idee der kleinen Prophetie. Wie Zessaja den Inches über Ferael und seine Nachbarn in der Assprendt gekommen sieht, so Zephanja in den die Bölker der vorderasiatischen Welt überrennenden Schthen. Zwar nennt Zephanja so wenig als Jesaja in dem Abschnitt 9, 7—10, 4 u. 5, 26 st. das Werkzeug Jahwes ausdrücklich mit Namen — das gehört zu dem absichtlich mitakulösen 20 prophetischen Stil — aber schon längst hat man erkannt, daß nichts anderes als eben der Herbot I, 105 erwähnte Schthensturm der zeitgeschichtliche Anlaß zum Auftreten Z. gewesen sei. Daß der Vollzug des Gerichts einem fremden, von Norden her kommenden Bolk 1, 10 übertragen ist, wird ja aus 1, 13 ganz klar. Der Besird der Bewohner Jerusalems wird geplündert (IDPO). Die Feinde können keins der kleinen Nachdarvölker 25 Israels sein. Denn diese würden keine Gesahr sur Agypten 1, 12 oder Affur 1, 13 st. debeuten. Assprer oder Agypter kommen auch nicht in Betracht, da sie selbst dem Gericht unterliegen. Da das Reich Affur noch besteht, wäre an die Chaldaer zu denken möglich, die zusammen mit den Medern 606 Ninive eroberten. Aber dagegen spricht, daß dann bie zusammen mit ben Mebern 606 Ninibe eroberten. Aber bagegen spricht, bag bann auch ein Grund zu Feindseligkeiten der Babhlonier gegen Jörael etwa Abfall von der so Herrschaft u. dgl. genannt sein würde. Die Gefahr für die von 3. bedrohten Völker kommt urplötzlich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Es bleibt also bei den Scothen, die für Zephanja ähnliche Bedeutung haben, wie in den ältesten Orakeln Jeremias. Sie find die von Jahwe jum Opfer Geladenen, benen die Schlachtung der Opfertiere, Jerael und der übrigen Bölter obliegt 1, 7 — ein graufiges Bilb! — קראיר 1, 7 mit 56 Gregmann, Ursprung b. israelit. jub. Eschatologie 1905, S. 136 auf die Israeliten zu beziehen, gebt nicht an, ba הבין und האין Spronyme fein mußten, was unmöglich ift, benn seit wann labt man hammel zu Mahle? — Die Schthen durchbrausten nach herobot Borderasien und zogen an ber philistäischen Kuste entlang gegen Agypten. Dag israelistisches Gebiet in Mitleibenschaft gezogen wurde, ist nicht bekannt. Der Prophet könnte so

fich in seinen Erwartungen speziell für Juda und Jerusalem geirrt haben. 2, 1—3 könnte eine Moderation nach den Thatsachen sein. Weshalb bieß denn aber das in Manasse gelegene Bet-Schean später Devoonolic? Jebenfalls wurden die Schthen eine große Gefahr für Affur, fie waren eine lette Ursache für seinen Zerfall (vgl. E. Meber, Gesch. 5 bes Altert. I, § 463 f.). Der Scotheneinfall fand gegen 625 statt. Kurz zubor ift bann

Bephanja aufgetreten, etwa gleichzeitig mit Jeremia.

B) Aus biefer Situation fällt nun 1. heraus 3, 14-20. Voraussehung ift bier bas Ezil und Jef 40—66. Jörael wird wiederhergestellt (רַבְּיבֶּי ) 3, 19. 20. Die Berbannten (בַּרִיבִי) werden gesammelt 3, 19. 2. In den Gedanken von Jef II betwegen sich
10 auch 3, 9. 10: die Heident sich zu Jahwe. Denn mögen auch einzelne Beispiele für den Übertritt von Nichtisraeliien zum Zahweglauben aus vorexilischer Zeit vorliegen (3. B. 2 Rg 5, 1 ff.), so war der Hoffnung auf massenhafte Annahme der Jahwe-religion durch die Heiden der natürliche Boden erst gegeben, als Israel mitten unter den Heiden wohnend, hineinversett in die Atmosphäre des Weltreiches und in die seit Ende 16 des 7. Jahrhunderts spürbare universale Bewegung der vorderasiatischen Religionen und sulturen sich des Kleinods seiner Religion und ihrer Bedeutung für die Heitgidnen und Kulturen sich des Kleinods seiner Religion und ihrer Bedeutung für die Heitgidnen bewußt geworden war, d. h. seit dem Exil. Dazu stimmt, daß Deuterojesaja der eigentliche Herold der Heiden Medde und Ammons wider 3, 9—10 ist auch über 2, 11 zu urteilen. 4. Das Höhnen Moads und Ammons wider Jörael 2, 8—10 datiert seit der Katazos strophe 586 vgl. Ez 25, 3 sf.; Jer 48, 27 sf. 5. Daß das Khilisterland 2, 7° dem Rest des Hauses Juda zufällt, entspricht ganz dem Bunsch, auch Moad und Ammon zu plündern. Wir denken an die Ziene, da der kriegerische Sinn in Istrael wieder erwachte. Es könnten die Glanzjahre sein, da die Makkabäer auf Eroberungen heidnischen Nachbargebiets auszogen, z. B. u. a. der Philister 1 Mat 11, 61. Josephus Antiq. XIII, 3, 3; 26 der Moaditer Josephus Antiq. XIII, 9, 1. XIII, 13, 5; der Ammoniter 1 Mat 5, 6 ff. 6. Stimmen in der Ausscheidung ber genannten Berfe Budde, Marti und Nowad überein, so ift vielleicht Marti gegen bie beiben andern Forscher im Recht, wenn er auch 3, 1-7 als sekundar beurteilt. Wie in Kap. 1 werben zwar auch 3, 1—7 schlimme Zustände in Jerusalem vorausgesetzt. Aber statt der konkreten Borwürse von Kap. 1 ist in 3, 1—7 vo nur allgemein von Berachtung der Gebote Jahwes die Rede. Der Hinveis auf die Bertilgung von Bölkern 3, 6 läßt an den Untergang von Reichen wie Assur, Babel u. a. denken. Andere Bedenken, auch sprachlicher Art, s. bei Marti S. 372. 7. Die Vier 2, 3 werben von verschiedenen Erklarern wohl mit Recht auf die Frommen des Exils gedeutet. 8. 2, 15 scheint wenig originell und erinnert an von anderswo bekannte Redewendungen, 85 vgl. Nowad z. St.

Sieht man ab von bem, was bei Annahme einer metrischen Struktur bes Textes an Streichungen noch vorzunehmen ist, worüber Marti im Kom. und Nowad in der Texts ausgabe bei Kittel zu vergleichen, so find als sekundäre Elemente etwa anzusehen 2, 1—3 (?), 2, 7\*, 2, 8—10. 2, 15 und ganz Kap. 3. Das Übrige, also ber Hauptsacke nach Kap. 1 so und die Hälfte von Kap. 2, also im ganzen die Hälfte des jezigen Textes, läßt sich mit einiger Sicherheit etwa als Nachhall aus den Reden Zephanjas bezeichnen.

IV. Religionsgeschichtliches. A. Die ursprüngliche Prophetie. B. Die

A) Wir lernen aus 3. die religiösen und sittlichen Zustände Israels kennen kurz 45 bor bem Reformwert Josias sowie ihre Beurteilung burch ben Propheten. Wir erhalten einen Beitrag jur Geschichte bes Rampfes zwischen volkstümlicher und prophetischer Frömmigkeit. Wir hören von der Mengerei in Rult und Sitte und von der Larheit bes Bolkes und seiner Führer. Besonders der religiöse Synkretismus ist durch öftliche Einfluffe bestimmt. Bevor Jerael eine Beute ber Affprer und Babylonier wurde, war es so bereits innerlich bem Zweistromland verfallen. Z. beurteilt seine Landsleute wie einst Amos, Hosea und Jesaja, den er ohne ihn im Schwung der Rede oder in der Bucht der Gebanten zu erreichen, fich besonders zum Borbild genommen zu haben scheint. 3. ift entruftet über ben verkehrten Zeitgeift. Jahwe macht fein Herrenrecht über Jerael und Die andern Böller geltend. Er will nicht die Gerrschaft mit Baal, Miltom und ben übrigen ss Göttern teilen. Er greift gur Strafe. Schon naht fein Gericht, beffen Bollftreder bei B., wie einst bei Amos, Hosea oder Jesaja der Affprer, nun der Schthe ist. Der Blick ist bei J., wie bei Amos oder Jesaja universal. Das ist eine der Folgen der Hereinziehung Jeraels in den Umfang des Weltreichs.

Erhebt sich bei Jesaja Jahwe, um die Erde zu schreden Jes 2, 19 u. ö., so rafft er

so auch bei Z. alles vom Erdboben weg 1, 2 f. Wie bei Amos trifft ber Zornstrahl Jahwes

vie um Israel liegenden Bölker Am 1, 2 ff. — bei Z. Philister, Agopter und Affprer Be 2, 4 ff. —, vor allem aber Jahwes Bolk selbst Am 2, 6 ff.; Ze 1, 4 ff. Wie Jesaja in dem hochmütigen Propen mit Tand und äußeren Machtmitteln eine Hauptsunde seiner Beit fieht Jef 2, 11. 3, 16 ff., ober die Gottesleugner unter feinen Bollegenoffen bekampft 5, 20, so bedrobt 3. die, die auf ihren hefen steif geworden find und Jahme jenseits bon . Gut und Boje stehen laffen Be 1, 12, ober so ruft er ben Reichen zu, daß ihr Geld fie am Tage ber Not nicht retten kann 1, 18 (falls biefer Bers nicht für sekundar zu halten am Tage der Not nicht retten kann 1, 18 (falls dieser Bers nicht für sekundär zu halten ist, val. Marti z. St.). Sind die Verse 2, 1—3 der Hauptsache nach echt, so hat Z. wie Jesaja gehosst, daß sein Bußruf Eindruck machen und aus dem Gericht Einige retten werde. Es ist gesagt worden, ein tieserer Zweck des Gerichts sei von Z. nicht auszugesprochen worden — das unterscheide ihn von Jesaja. Das trisst für das Gericht über die Völker zu. Es sehlt hier sowohl das Motivo als auch der Zweck. Denn daß die Heiden durch das Gericht sich zur Annahme der Jahwereligion bewegen lassen werden 1, 11. 3, 9—10, oder daß Moaditer und Ammoniter vernichtet werden, weil sie Jörael verhöhnt haben 2, 8—10, oder endlich, daß Ninive wegen seiner sleischlichen Sicherheit is fällt 2, 15, ist nur in Versen zu lesen, die nicht zum ursprünglichen Text der Prophetie gehört haben (vgl. oben). Aber wenn Z. für Israel einen besonderen Katalog von Sünden entwirft, die das Gericht bedingen, so ist ihm eben lesteres ein Sieg über das Unrecht. Jahwe setzt im Gericht über Juda das Recht durch. Näher besteht das Unrecht in der Nachahmung assurischen, oder überhaupt fremden Wesens, wozu Z. auch Frevel zu thun u. dgl. 1, 9, also alse Unssitzicheit gerechnet haben wird. Im Hintergrund schwebt bei Z. als Ideal das echte Israelitentum, wie es ein Amos, Hosea oder Jesaja in der Heelden-, der Wose, oder Davidzeit verkörpert gesehen haben. Z. steht auf seiten der Realtionsmänner in Juda, die in der Reigung zum Ausland das Ende des Staates und in der Umsehr zum nationalen Jahweglauben das einzige Abwehrmittel sahen. Das um- 26 in der Umkehr zum nationalen Jahweglauben das einzige Abwehrmittel faben. Das um- 26 faffenbfte Programm biefer Jahmepatrioten ift in bem Deuteronomium niebergelegt. R. wirft für es als prophetischer Borläufer.

B) In ber jetigen Prophetie 3. find neben bie Drobungen Berheißungen gestellt, bie ursprunglich vielleicht gang fehlten (wenn 2, 1-3 unecht ift), jedenfalls ftart gegen bie ersteren zurucktraten. Diese Umarbeitung ist in der Zeit geschehen, da die alten Prophe so tien für den bleibenden Gemeindebrauch umgeprägt wurden. Man bewahrte die alten Prophetenschriften nicht als tote historische Dotumente, sondern als lebendige Zeugnisse stopherenschriften nicht als tote hilberische Dokumente, sollvern als tevendige Jeuginise für Gegenwart und Zukunft. Die versiossen Propheten haben nicht bloß zu ihren Zeitzgenossen, sondern zu allen kommenden Geschlechtern Ikraels geredet. Sie wußten, was Jahwe mit Ikrael thun werde — die Geschichte gab ihnen Necht; sie wußten aber auch, so was man thun müsse, um sicher und glücklich zu leben. Das las man aus den Verzeitungen, aber auch mittelbar aus den Drohungen. Wo es an Berbeitungen sehlte, perzungen, aber auch mitteldat alls den Ordhungen. 250 es an Verzeizungen fehrte, ergänzte man sie aus dem alten und immer weiter wachsenden Nationalschaf frommer Hossingen und Wünsche. So auch dei Z. Der zeitgeschichtliche Einschlag in den Verzbeitzungen verrät ihren jüngeren Ursprung. So ergiebt sich für die jezige Prophetie Z.s. der Ausammenhang: Wenn Israel sich frei hält von den 1,2 ff. gerügten Sünden, ein demütiges und gerechtes Bolt geworden ist 2,1—3, 3, 12. 13, so geht es einer goldnen Zukunft entgegen. Dann weicht die Fremderrschaft von seinen Schultern 3, 14 ff. Kein Feind schwacht dich mehr auf 3, 13. Jahwe selbst weidet dann sein Volk 3, 15. Das Reich Kinttes ist dann auf Erden Staunen ischen est die Seiden und bekeinen sich 3, 20, 9 aus Gottes ist bann auf Erben. Staunenb sehen es bie Beiben und betehren fich 3, 20. 9. 45 10. 2, 11. Bon anderen, wie z. B. den benachbarten Philistern, Moaditern und Ammonitern hofft Jerael, daß es ihre Gebiete annektieren werde. Die Rücksicht auf die Heiden ist fast ein sehender Zug in den nationalen Zukunftsgemälden. Israels Land ist für den Weltherrn Jahme zu klein. Es wird deshalb real vergrößert durch Unterjochung von Heibenlandern, ober ibeal durch Übertritt von Heiben zur Jahwereligion. Weder kennt so die ursprüngliche, noch die jezige Prophetie Z.s. als Vollstrecker des Unheils ober als Bringer des Heils einen messianischen König. Von Jahwe selbst kommt sowohl das Unheil als auch das Heil. Georg Beer. Unheil als auch das Heil.

Bephyrinus, Bischof von Rom, 198(199)—217. — Bgl. J. Döllinger, hippolytus und Kallistus, Regensburg 1853, 122 ff. 220 ff.: K. Hagemann, Die römische Kirche in den 55 drei ersten Jahrhunderten, Freib. 1864, 84 ff.; R. N. Lipsius, Chronologie der röm. Bischöse, Kiel 1869, 171 ff. und Die Quellen der ältesten Kepergeschichte, Leipzig 1875, 137 ff.; J. Langen, Gesch. d. röm. Kirche bis z. Kontis. Leos I., Bonn 1881, 182—226; A. Harnad, Die Chronol. d. altchristl. Litteratur 1, Leipzig 1897, 151 ff.

25

Zephyrin, ber Nachfolger Bictors I. (f. b. Art. Bb XIX, 600 ff.) amtierte nach bem Catalogus Liberianus (f. dazu Harnack 153, Nr. 2) 19 Jahre, 7 Monate und 2 Tage. Nach dem wahrscheinlichsten Ansatz entspricht das der Zeit von ca. 198 (199, wenn Böhmer Bb XIX, 601, 17 richtig rechnet) bis 217. Wie er ber Lehrweise ber Schüler bes von 5 Victor extommunizierten Gerbers Theodot entgegentrat, ist bereits im Art. Monarchianismus (S. 313, 85 ff.) auf Grund ber von Euseb (H. E. 5, 28, 7 ff.) mitgeteilten Geschichte geschildert. Ebendort (S. 326, 41 fl.; 328, 11) ist das Nötige über den Modalismus 3.5 gesagt worden. Noch immer gehen die Ansichten darüber auseinander, wie groß der Einstuß seines Nachsolgers, des Diakons (s. Neumann, Der röm. Staat und die allgem. 10 Kirche 1, Leipzig 1890, 107, A. 2) Kallistus (s. d. Art. Calirt I., Bd III, 640 fl.), auf ihn gewesen ist. Zwar wird die Anschauung, daß Z. jenes Ebikt über die Wiederaufnahme von Unzuchsschaften in die Gemeinde habe ergehen lassen, von dem Tertullian (pudic. 1) berichtet (s. z. B. H. S. Smidd, Art. Z., in der 2. Aust. dieser Errektopädie Bb XVIII, 503), heute in ber Litteratur nur felten vertreten (vgl. aber die Andeutungen 20 AVIII, 503), heute in der Litteratur nur seiten derrieten (dgl. ader die Andeitungen 15 Bd III, 641, 14 fl.); die seit Esser (Die Bußschriften Tert. de paen. und de pud. und das Indulgenzedit des Rapstes Kallistus, Bonn 1905) über die Bußdisziplin in den ersten Jahrzehnten des 3. Jahrhunderts geführten Berhandlungen lassen es indessen nicht unmöglich erscheinen, daß die alte Position noch einmal wieder ausgenommen wird. Das Bild des Papstes würde in den Angaden Hippolyts auch dann noch getrübt erscheinen, wenn er wirklich, wie sein Gegner (Phil. 9, 11 p. 450, 68) behauptet, ein arche lericheinen, au deren Verwalzen ist. 3. war der erste, der in der Ratasombe bestattet wurde, zu deren Verwalter er den Kallist bestellt hatte (Phil. 9, 12 p. 456, 65) und die den diesem nicht von ihm den Namen empfing

Berbolt, Gerhard van Butphen f. Butphen, Gerh. Berbolt von.

G. Rrüger.

Bengen f. b. A. Gericht und Recht Bb VI S. 578, 36.

diesem, nicht von ihm den Namen empfing.

Zezschwit, von, D. Karl Abolf Gerhard, war am 2. Juli 1825 zu Bauten in der Sächsischen Oberlausit als Sohn des dortigen Appellationsgerichtspräsidenten geboren. Nach dem zeitweiligen Besuche des angesehenen Blochmannschen Institute in Dresden erhielt er seine weitere Ausbildung auf dem Chmnassium seiner Baterstadt. Zu der 80 Segensbritung einer unter herrnhutischen Einstüssenden Familientradition gesellten sich besondere innere Erfahrungen, die in der Seele des reichbegabten Jünglings den vollen christlichen Arbeits- und Lebensernst erst recht reifen ließen. Neben einem Christentume mehr pietistisch gefärbter Art lernte er frühe schon ein durch das kirchliche Bekenntnis bestimmtes kennen und schätzen, — wozu befonders die Berührung mit hervorragenden 85 preußischen Altlutheranern beitrug.

So für das mit ganzem Herzen erwählte Studium der Theologie vorbereitet bezog B. zu Oftern 1846 die Universität Leipzig, die damals u. a. einen Winer und Harletz zu den ihrigen zählte. Hat er von dem ersteren als seinssinnigen und gründlichen Ezegeten reiche Anregung und Förderung empfangen, so sühlte er sich mehr noch zu dem letzteren so hingezogen und wurde bald dessen begeisterter Schülter. Dem von Harletz gegründeten theologischen Studentenverein gehörte er als Mitglied, später als Senior an. Außerdem war er bei ber Stiftung ber "Philabelphia" beteiligt, die sich die Pflege kirchlichen Bewustfeins und perfonlicher Lebensheiligung zur Aufgabe stellt.

Rach bestandener Kandidatenprüfung mußte 3. junachst zur Stärfung seiner ange-45 griffenen Gesundheit einen Landaufenthalt auf der Rauhen Alp nehmen. Die eregetischen Studien, denen er hier oblag, begründeten seine bleibende Borliebe für den Jakobusbrief. Auf der Heimreise besuchte er zum ersten Male Pf. Löhe in Neuendettelsau. In Leipzig angelangt, war er als Mithelfer im bortigen Missionshause thätig. Daneben erteilte er Religionsunterricht an einem Mabcheninstitut, bas für viele bie Bflangftatte ebelfter Griftso licher Bildung geworden ift. Ihm selbst wurde badurch der erste Anlaß zur Berwertung seiner katechetischen Begabung gegeben. Ebenso bebeutsam für sein späteres Birken wurde bie im Jahre 1852 unmittelbar nach bem zweiten — Dresbner Examen ersolgte Be-rufung in ein geistliches Amt. Sie führte ihn nach Großzschocher, einem nabe bei Leipzig gelegenen Dorfe. hier hatte er als Substitut eines alteren, rationalistisch gerichteten 55 Geistlichen in mancher Beziehung keinen leichten Stand. Doch half ihm sein ebenso pietätvolles wie entschiedenes Auftreten über die vorhandenen Schwierigkeiten immer wieder hinweg. Dem getroffenen Übereinkommen gemäß erstreckte sich seine seelsorgerische Thätigkeit borzugsweife auf bas jungere Beschlecht. In wochentlichen Konferenzen mit ben ibm

unterstellten Lehrern wurde der Katechismus gründlich durchgesprochen. Bald nach seinem Antritt hatte er sich mit Elisabeth v. Gersdorf, einer entsernten Berwandten vermählt. Kurz nach dem Ablause des ersten Sestandsjahres ward ihm die Gattin durch den Tod entrissen, ebenso bald nachher auch das von ihr geborene Kind. Gern hätte der ernstzgesinnte Teil der Gemeinde den eifrigen Zeugen der Wahrheit dei sich behalten, als sich's beim Abgange des Seniors um die desinitive Besehung des Pfarrams handelte. Doch war die Stelle bereits einem älteren Geistlichen desselben Patronats zugesagt. Dafür wurde Z. durch den ihn hochschäßenden Kultusminister von Falkenstein das Amt eines zweiten Universitätspredigers in der nahen Stadt angetragen, wodei zugleich der Eintritt in die akademische Thätigkeit in Aussicht genommen war. Mit Freuden sagte Z. zu und 10 that nach beiden Seiten die vordereitenden Schritte. Am Sonntage Rogate 1856 hielt er seine Antrittspredigt in der Baulinerkiche, nachdem er etliche Wochen vorher seine zweite Ehe mit der nächsten Freundin seiner verstordenen Gattin, Julie v. Neier geschlossen hatte. Nach vorausgegangener Prodevorlesung fand am Ansange des nächsten Jahres die Hatte. Nach vorausgegangener Prodevorlesung fand am Ansange des nächsten Jahres die Hatte. Den Gegenstand der Disputation bildete eine von drei Thesen begleitete 16 Druckschrift "Petri apostoli de Christi desoensu ad interos sontentia ex loco nobilissimo I ep. III, 19 eruta et ad epistolae argumentum exacta" (Leipzig, Dörfsling u. Franke, 1851). Bald darauf solgte die Antrittsvorlesung über die biblische Umbildung hellenischer Begriffe, besonders der psychologischen, — später unter der Überschrift "Brosangräcität und biblischer Sprachgeist" erschienen in der Harittsporlesung über die biblische

Das erste Kolleg als außerordentlicher Professor las 3. über den Jakobusdrief. Sonst hat er in der Leipziger Zeit noch die Briefe an die Römer, Kolosser und Hebraer ausgelegt. Im Jusammenhang mit seiner Antrittsvorlesung stand ein überaus fesselndes Kolleg über sprachhistorische Entwicklung der neutestamentlichen Grundbegriffe. Zu der von ihm selbst begründeten exegetischen Gesellschaft übernahm er später die dis dahin von Tischendorf geleitete Societas Wineri Lipsiensis. Beide Bereine verband er in der Beife, daß in der einen Abteilung fortlaufenden Interpretationsübungen in deutscher Sprache, in der andern lateinische Disputationen stattsanden. Die Mitglieder dieses Doppelvereins standen ihm in der Regel auch persönlich nahe. — Als zweites Haubtjach hatte 3. die Katechetif zu vertreten. Che er noch diese und eine Katechismusauslegung vortrug, über- 2011 nahm er die Leitung eines latechetischen Seminars, das immer mehr an Ausdehnung gewann. Auch als Prediger übte er eine immer größere Anziehungskraft aus, so daß die geräumige Universitätstirche zuletzt vollständig gefüllt war. Von zwei Predigtsammlungen erschien die erstere 1860, eine zweite unter dem Titel "Zeugnisse vom guten Hirten" 1864. War auch der Eindruck der gehörten Predigten besonders tief, so gewähren doch so auch die gedruckten reichliche Belehrung und Anregung. Nur zu bald aber trat eine Wendung ein, die Z. seinem engern Vatersland so schriftstellwissen die zu erwentlich auch der felicitetellwissen die zu eine Arheitskraft Ansprüchen, die er namentlich auch durch schriftstellerische Pläne an seine Arbeitstraft gestellt sah, kam im August 1861 der tiefschmerzliche Berlust der damals einzigen Tochter. An Leib und Seele erschöpft, ließ er sich vorläusig auf zwei Jahre von seiner Professur an entbinden und wandte sich mit den Seinigen nach Neuendettelsau. Er fand hier nicht nur die nötige Ruhe, sondern auch im Berkehre mit Löhe und seinem Diakonissenhause eine reiche Fülle geistiger Anregung. Seine Zeit und Kraft war vor allem der Bezarbeitung seiner Katechetik gewidmet, deren erster Band, "Der Katechumenat oder die kirchliche Erziehung nach Theorie und Geschichte" im Spätsommer 1862 vollendet ward. kirchliche Erziehung nach Theorie und Geschichte" im Spätsommer 1862 vollendet ward. 41. Die beiden weiteren Bände des großartig angelegten und durchgeführten Werkes behandeln unter der kurzgesaften Überschrift "Katechismus" und "Katechese" den kirchlich-katechetischen Unterricht nach Stoff und Form. Sie sind in den Jahren 1871—74 zum Teil in 2. Ausl. dei Hinricht in Leipzig erschienen. Gleich hier seine einige kleinere Publikationen erwähnt, die im engen Zusammenhange mit dem Spstem der Katechetik stehen. Es sind a) Glaube, so Liede, Hosstnung oder die drei Hauptstucke des Katechismus, aus dem Jahrbuche des Oresdoner Diakonissenduses abgedruck, J. Naumann 1862; — d) Der Unterricht der Anfänger im Christentum nach Augustins Anweisung in von Leipzig dei Dörsslung und Franke 1863; — o) Katechismen der Waldenser u. Böhmischen Brüder, Erlangen dei Bläsing st 1863; — d) Luthers kleiner Katechismus, seine Bedeutung und Ungestaltung, Hinrichs 1880. Zu vgl. auch die Art. "Arcandisziplin" und "Böhmische Brüder" in der Z. Auslage der VRC. Den Abschluß der in dieser Richtung sich bewegenden Drucksachen dilbet "Die Christenlehre im Zusammenhang", in der Hauptsache eine praktische Auslegung des Christenlehre im Zusammenhang", in der Hauptsache eine praktische Auslegung bes Lutherschen Katechismus (1.—3. Abteilung 1881—85 bei Hinrichs). Als ihr Zweck 60

wird in ber Einleitung bezeichnet: "für jeben tatechetisch einigermaßen geschulten und geübten Lehrer in möglichst logisch geordneter Gedankenfolge Satz auf Satz den Faden der Entwicklung an die Hand zu geben", so daß das Umsetzen in Frageform nicht allzu schwer erscheint. Doch verfolgen wir zunächst den weitern Lebensgang des noch während seines Aufenthalts in Neuendettelsau von Erlangen aus mit der theologischen Dottorwürde Geschmückten. Da in Leipzig eine angemeffene Stellung nicht verfügbar war, so folgte 3. zunächst im November 1863 einer Einladung des Komités für innere Mission in Frankfurt a. M. Bon den dort gehaltenen Borträgen wurden die ersten drei alsbald unter dem Titel "Innere Mission, Bolkserziehung und Prophetentum", gedruckt (bei Hehder und Zimmer). Daneben hielt er in einer großen Kirche überaus 10 gebruckt (bei Hebber und Zimmer). gablreich besuchte wöchentliche Bibelftunden. Ebenso trat er nach bem Buniche driftlicher Freunde mehrmals in Darmstadt auf. Schließlich zog er Anfang 1865 auf drei Monate nach Bafel. Auch bier sammelte er reiche Erfahrungen auf bem Gebiete bes firchlichen Lebens und gewann neue Freunde, mit benen er sich trot ber Berschiedenheit ber Ron-16 fession verbunden fühlte. Eine Auswahl der an den drei genannten Orten gehaltenen Borträge findet sich in der 1866 bei Hinrichs herausgegebenen "Apologie des Christentums nach Geschichte und Lehre". Reben wertvollen historischen Exturfen enthält biefe nicht wenige Proben spetulativen Dentens. So bietet 3. B. Borlesung 13 und 14 eine burchaus selbstständige Darstellung der Christologie, die, ohne den sog Kenotikern zu 20 folgen, ber menschlichen Seite an ber Person Christi ebenso wie ber göttlichen gerecht wird. Noch bor bem Ende bes Baster Aufenthalts wurde ber Sorge um die Zukunft burch die gegen den Willen der Fakultät und des akademischen Senats durch ein Großberzogliches Dekret erfolgte Berufung an die Universität zu Gießen ein erwünschtes Ende gemacht. Durch seine offenherzige und liebenswürdige Art sah sich 3. seine schwierige Stellung 26 erleichtert. Er las über einige Briefe des NTs und über biblische Gräzität, einmal auch über Dogmatik. Daneben leitete er eine exegetische Gesellschaft. Durch die Teilnahme an Missionefesten und Ronferenzen tam er mit vielen befischen Geiftlichen in Berührung

und übte auch nach biefer Seite hin einen nachhaltigen Einfluß aus. Dennoch erklärte er fich mit Freuden bereit, nach Erlangen überzusiedeln, wohin a 30 als Nachfolger Th. Harnads berufen warb. Mitten unter ben Kriegswirren bes Jahres 1866 bewerkftelligte er seinen Umzug an die Stätte, wo er fast volle 29 Jahre hindurch ju reichem Segen für viele wirten follte. Als Bertreter ber prattischen Theologie beschränkte er sich bei seinen Borlesungen in der Hauptsache auf dieses Gebiet. Dem auf je zwei Semester verteilten Hauptkurfus gingen besonder Kollegien über Homiletik und 86 Ratechetit zur Seite. Dazu tam eine burch landesfirchliche Bestimmung veranlaßte Behandlung der Bädagogik und Didaktik. Für Exegetica blieb unter diesen Umständen leider nur wenig Zeit übrig, namentlich in den späteren Jahren der Erlanger Wirksamkeit. Bab es boch auch sonst ein reichliches Dag berufsmäßiger Arbeit. Eine folche brachte außer ber Leitung bes homiletischen und tatechetischen Seminars bas bereits seit Ende 1867 40 übernommene Amt eines Universitätspredigers und die später damit verbundene Baftorierung der Universitätsgemeinde mit sich. Seit 1868 widmete sich 3. überdies der Fürsorge für das von ihm selbst gegründete Studienhaus. Allwöchentlich nahm er an einer darin stattfindenden wissenschaftlichen Besprechung mit vorzugsweiser Schriftauslegung teil, zu ber außer ben zwölf Bewohnern mehrfach auch andere Zutritt hatten. Zugleich suchte er seelsorgerlich auf seine junge Freunde einzuwirken. Ja auch in einer durch ihn mitbegründeten Mädchenschule unterrichtete er über Litteratur und Kunstgeschichte, was ihn ju eingehenden Spezialftubien veranlaßte. Eine bleibende Frucht biefer Studien find einige auch von fachmannischer Seite fehr gunftig beurteilte Monographien, nämlich 1. "bom römischen Raisertum beutscher Nation", ein mittelalterliches Drama nebst Untersuchungen so über die byzantinischen Quellen der deutschen Kaisersage (Leipzig 1877); 2. Das Drama bom Ende bes romischen Kaisertums und bon ber Erscheinung bes Antichrifts nach einer Tegernseer Handschrift bes 12. Jahrhunderts (Leipzig 1878), endlich 3. ein gebruckter Bortrag "Der Kaisertraum bes Mittelalters nach seinen religiösen Motiven (Leipzig 1877), — schließend mit einem schönen Erguß beutschepatriotischer Gesinnung. — Die fast über-55 mäßige geistige Anstrengung, die eine so vielverzweigte Thatigkeit mit sich brachte, blieb leiber nicht ohne nachteiligen Ginfluß auf die leibliche Gesundheit. Wie schon im frühreren Mannesalter, fo hatte 3. namentlich in ben letten gehn Jahren seines Lebens mehr ober weniger ernste Krantheitsanfälle ju überfteben, von benen er fich allerdings meift rafch wieder erholte. Im Sommer 1881 durfte er feine filberne Bochzeit feiern. Dann fab er zwei so Söhne ihre Studien vollenden und afsistierte noch der Ordination des einen. Im Berbst

1884 traute er seine älteste Tochter. Auf diese Freudentage aber sollten bald die Zeiten schwerzlicher Heimschaung folgen. Ein die dahin unerkannt gebliebenes tieseres Leiden nötigte ihn im Frühjahr 1885 zur Niederlegung des ihm so teuern Predigtamtes. Doch konnte er im nächsten Winterhalbjahre wieder mit frischer Kraft seine Lehrthätigkeit auf=nehmen. Mit Ausbietung seiner letzten Kraft begann er auch nach Ostern 1886 seine 5 Vorlesungen, nach Psingsten aber mußte er ganz abbrechen. Früher als man in seiner Umgebung geahnt hatte, kam das Ende herbei. Ohne sonderlichen Todeskamps entschließer am 20. Juli und wurde zwei Tage später auf dem von ihm selber ausgesuchten Plaze beerdigt. Für die in Vorstehendem abgeschlossene Lebenssstizze wurde außer einem Artikel in Nr. 39 der Allgemeinen evangelisch-lutherischen Kirchenzeitung von 1886 ein von der 10 Witwe versätzes Büchlein "Zur Erinnerung an Gerhard von Zezschwitz" (Leipzig 1887)

benutt.

Über die litterarische Hinterlassenschaft bes Heimzegangenen, soweit sie nicht in dem Bisherigen schon Erwähnung gefunden hat, ist noch folgendes zu demerken. Neben dem in der Erlanger Zeit vollendeten System der Katechetik steht als Hauptwerk "Das System 15 der praktischen Theologie" (Leipzig 1878). Ursprünglich zur Grundlage sür die Borzlesungen bestimmt, hat das inhaltreiche Buch eine weit darüber hinausgehende Verdreiztung und Beachtung gefunden. Im Anschluß an Rosenkranz und Liedner wird darin die praktische Theologie desiniert als "die Theorie von der sortgehenden Selbstverwirklichung der Kirche in der Welt". Als Sinzeldisziplinen werden unterschieden: Kernstik, 20 Katechetik, Kultuslehre, Poimenik und Kydernetik. Sine kurze Zusammensassung der in den Paragraphen entwickelten Theorie giebt: a) den Entwickelungsgang der Theologie als Wissenschaft, insbesondere der praktischen, eine akademische Rede vom Jahre 1867; b) die Sinselduaft, insbesondere der praktischen, eine akademische Rede vom Jahre 1867; b) die Sinselduaft in die praktische Theologie in Jödlers Handbuch der theologischen Wissenschaften 2. Aust. 1885, S. 1—37. Als weitere Veiträge von Z. sindet sich in 25 demselben Berke neben einer Katechetik — im engeren Sinne — eine Hoomsletik oder Kunstlehre von der geistlichen Veredamkeit. An die letzter schließt sich als letzte größere Arbeit eine Geschichte der Peredigt mit zahlreichen tressenden Charakteristiken. Bgl. dazu noch die Artikel "Beichte", "Gottesdienst", "Litanei" und "Ordination" in der 2. Auss. der RE.

Fassen wir schlüßlich noch die in Wort und Schrift zum Ausbruck gekommenen Grundanschauungen ins Auge, so erscheint 3. nach allen Seiten hin als ein durchauß lutherisch gerichteter Christ und Theolog. So bewegt sich sein Kirchenz und Amtsbegriss, wie dies namentlich in den späteren Schristen bervortritt, ganz in den Bahnen der resormatorischen Bekenntnisse, obwohl dei Gelegenheit ausdrücklich bemerkt wird, daß die Berzsbindung der beiden Säte in Art. VII der Conk. Aug. formell unklar und letztlich aus der zeitlichen Erscheinung des resormatorischen Kirchenlebens erklätlich sei. Dabei wird nicht nur die römische Auffassung samt ihrer Konsequenzen mit aller Entschendet bekämpst, sondern auch in einzelnen Punkten manchen sonst auf dem gleichen Boete Union verwirft 3, der allem die prinzipielle Abendmahlsgemeinschaft zwischen Lukeranern und Angehörigen anderer edungelischer Gemeinschaften. Auch die von ihm anerkannten Notz und Ausnahmefälle will er auf das äußerste Maß beschränkt wissen. Bon weiterzgehonden Konzessingen anderer edungelischer Gemeinschaften. Auch die von ihm anerkannten Notz und Ausnahmefälle will er auf das äußerste Maß beschränkt wissen. Bon weiterzgehonden Konzessing der Wilken Konzessingenzen. Die nähere Aussührung dazu giedt seine beschrift "Die kirchlichen Kormen berechtigter Abendmahlsgemeinschaft" (Leipzig 1870). — Bei aller Ausgeprägtheit seines lutberischen Standpunktes zeigt 3. übrigens dielsch eine vahrhaft ökumenische Weite des Urteiles, indem er gern das Gleiche gilt von der Stellung, die er zu bedeutsamen Leistungen mehr formeller Art einnimmt, wie z. B. zu den Berdenfien so eines Dinter um die katechetische Ausschlichen Land und en Krehe licher Beredslamen Keinlicht bietet das Bild des um Wissenschaft und Kirche hochverbienten Mannes beachtensverte und ansprechende Züge dar.

Ziegler, Jakob, Humanist und Theologe, geb. um 1471, gest. 1549. — Quellen und Litteratur: Brieswechsel mit Erasmus, Babian, Collimitius, Bircheimer, Trithemius, Calcagnini, Camerarius, Julius Pflug. Handschriftliche Werte Zieglers in Erstangen Cod. 826, Wien Cod. 5280, München Cod. lat. 27230, Nürnberg und Strafburg. —

Biographisches: Schelhorn, Amoenitates historiae eccl. et lit. 2. Bb 1738, S. 21() fi : Röhricht, Geschichte der Reformation im Elsaß 2. Bb 1832, S. 88; Siegm. Gunther in den Forschungen zur Kultur= und Litteraturgeschichte Baperns, 4. Bb 1896, S. 1—61 und 5. Bb Bottchungen zur Kulturs und Litteraturgelgitigte Baherus, 4. Bb 1895, S. 1—01 und 3. So 1897, S. 116—128; Theod. Kolbe in den Beiträgen zur baher. Kirchengeschichte 3. Bb 1897, S. 53 s. und 239 s.; Günther u. Lauchert in der UdB 45. Bd, S. 176 st.; G. Eneström in der Bibliotheca mathematica NF, 9. Bd 1896, S. 53 s.; Gust. Bauch, Die Anstinge des Humanismus in Ingolstadt 1901, S. 109; Siegm. Riezler, Geschichte Baierus 6. Bd 1903, S. 4(18) si. und 521; Paul Kalkos sur urchiv für Resormationsgeschichte 3. Jahrg. 1905, S. 65 s.—
Meine von Riezler angekündigte Beschreibung des Lebens Fieglers wird 1908 in dem von 10 Dr. Jos. Greving herausgegebenen Reformationsgeschichtlichen Studien und Texten ericheinen. Aus Landau a. d. J. stammend bezog Ziegler 1491 die Universität Ingolstadt und erwarb sich hier die Grade eines Magister artium und eines Baccalaureus biblicus. Seine 1504 in Köln vollendete ungedruckte Erftlingsschrift, die Beschreibung des aftro-nomischen Instrumentes Saphea, widmete er dem Abt Trithemius. In einem der 16 nächsten Jahre folgte er seinem Ingolstädter Lehrer Konrad Celtis nach Wien. Nach dessen 15 nachlen Jahre solgte er seinem Ingolstädter Lehrer Konrad Celtis nach Wien. Nach bessen Tode begleitete er den Freiherrn Heinrich Kuna von Kunstadt auf dessen. Nach dessen Währen und schrieb hier ein umfangreiches Werk gegen die Böhmischen Brüder, das er 1512 in Leipzig drucken ließ. Bon hier aus wandte sich Jiegler über Wien nach Ofen, we er von dem königlichen Kanzler, dem Waitzener Bischof Ladislaus Szalkan gastfreundlich ausgenommen wurde. Hier schloß er enge Freundschaft mit Caelio Calcagnini, der ihn seinem in Erlau weilenden Fürsten, dem Kardinal Hippolyt von Este, empfahl. Auf dessen Fürstwort hin wurde Ziegler von Leo X. nach Kom derusen, wo er am 1. März 1521 eintras, um mit päpstlicher Unterstüßung seine begonnenen mathematischen und geographischen Arbeiten zu vollenden. Nach dem Tode seines Gönners sah er sich der päpstichen Kilfe beraubt, blied aber die 1525 in Rom und arbeitete an einer Stangesien 25 lichen Hilfe beraubt, blieb aber bis 1525 in Rom und arbeitete an einer Evangelien harmonie. Da er sich dabei der Bibelübersetzung des Erasmus bedienen wollte, fühlte cr sich veranlaßt, Erasmus gegen die Angriffe des Spaniers Stunica zu verteidigen. kleine Schrift gab Johann Froben 1523 in Basel heraus (Libellus adversus Jacobi Stunicae maledicentiam, pro Germania). 1525—1531 hielt sich Ziegler sast immer so bei Caelio Calcagnini in Ferrara auf und traf bier mit Georg von Frundsberg jufammen, ber nach bem Unglückstage von S. Giovanni über ein Jahr lang am Hofe von Ferrara weilte. Ziegler hatte in Rom die starte Berweltlichung der römischen Kurie beobachten können, in Ferrara fand er gute Gelegenheit, die politischen Umtriebe des Papstes Clemens VII. gegen den Kaiser zu verfolgen. Er ergriff mit der ganzen Leidenschaftlich-25 keit seines heftigen Gemütes für die Sache der deutschen Resormation Partei. Dem ungezügelten haffe gegen Clemens VII. gab er in mehreren, handschriftlich uns erhaltenen Streitschriften Ausbruck, so in ber von Schelhorn veröffentlichten Vita Clementis VII., erteilgersten Ausfällen gegen das Jubiläum des Jahres 1525, in Kandbemerkungen zu den politischen Ereignissen der Jahre 1526 und 1527. In einer kurzen Geschichte des Bapstums stellt Ziegler die Päpste als die schlimmsten Tyrannen und Christenheitsvertäter dar, gegen die Hauptverteidiger des Kapstums ergeht er sich in den stärkten Angrissen, seit der Kaiserkrönung zu Bologna gilt ihm auch Karl V. als Feind Deutschlands und es giebt für ihn nur eine Rettung seines Baterlandes, den Kamp gegen Papst und Kaiser. Sein maßloses Umsturzprogramm begründet er in der Schrift "Rei christianze 45 infirmitas". In ben Borfchlägen zur Wieberherstellung bes Friedens und ber Ordnung in Deutschland vermischen sich wunderliche Gedanten mit weitschauenden Blanen. Die Neuordnung wird einem Friedensbund ber beutschen Städte und Fürsten übertragen. Als nächste Aufgaben werben genannt Einziehung ber geiftlichen Güter, Aufstellung eines Friedensfürsten, ein Feldzug gegen die Türken und ihre driftlichen Berbündeten (Benedig so und Johann Zapolya), Gründung einer Art Städtebund, Wahl zweier Konsuln für bie Berwaltung Staliens und Roms und zweier Cafaren für die Beaufsichtigung Spaniens und Frankreichs. Für die Gefundung des wirtschaftlichen Lebens wird eine ftartere Fürsorge für ben Bauernstand und ein gerechtes Steuerwesen geforbert. Bielseitig wie bas Programm Zieglers ift, empfiehlt es ferner Anfiebelungen von beutschen Rolonien in Ofter-56 reich und Ungarn und eine thatfraftige Hebung ber Erziehung ber Jugend und ber Armen und Strafpflege, eine Regelung bes Getreibemarktes, Die politische Schulung bes Bolkes. Echt mobern klingen die Forderungen, die auf Erweiterung der Bolksbildung und auf Errichtung von Volksheimen abzielen. Rom soll als Sit des Imperiums mit deutscher Bewölkerung angesiedelt und "Deutschrom" genannt werden. Die unheilvollen Bursen wud Kollegien an den iniversitäten seien abzuschaffen, die akademischen Grade durften nicht jum Gespötte werben. Ziegler war es mit seinen Umfturg- und Reformplanen

voller Ernft. Er entichloß fich, feinen Bohnort nach Deutschland zu verlegen, um mit ben Bertretern ber deutschen Reformation verhandeln zu tonnen und fie mit seinen Absichten befannt ju machen. 1529 fandte er feinen Ablatus Martin Richter mit feinen Streitfcriften ju Luther. schriften zu Luther. Der Reformator wollte dem Gesinnungsgenossen eine Professur in Wittenderg verschaffen. Ziegler lehnte aber den Borschlag mit Rücksicht auf sein 5 Alter ab. Es ist bezeichnend, daß er seine Hauptrevolutionsschrift auch dem unruhigen Landgrafen Philipp von Hessen überreichen ließ. Die hier erwartete Belohnung siel recht gering aus. Besseren Ersolg hatte Ziegler in Straßdurg, wo sich Martin Bucer seiner thatkräftig annahm und ihn Zwingli und anderen Freunden empfahl. Die Straßdurger Prädikanten brachten das Reisegelb sür Ziegler zusammen und versprachen für sein 10 Weiterkommen in ihrer Stadt zu sorgen. Der nun gut Versorgte verließ in der That Italien und tras Mitte November 1531 in Straßdurg ein, wo er bei Capito gastliche Aufnahme sand und bald darauf vom Rate eine jährliche Besoldung von 100 Gulden zugesprochen erhielt. In Deutschland erwarteten ihn harte Enttäuschungen. Er sah überall teils Mutlosigseit, teils endlose dogmatische Streitigseiten. Da war mit seinen Absüchten 15 nichts zu erreichen. Dazu kam die Unzufriedenheit Lieglers mit seiner Straßdurger Ums Der Reformator wollte bem Gesinnungsgenoffen eine Professur nichts zu erreichen. Dazu tam die Unzufriedenheit Zieglers mit seiner Strafburger Um-gebung. Sie tam zum offenen Ausbruch, als die Prädikanten unter der Führung Bucers auf ber Spnode bes Jahres 1533 gegenüber ben Wiebertäufern und Freigeistern feste Glaubenesage aufstellten und zu ihrem Schupe die weltliche Obrigkeit aufriefen. Ziegler wandte fich gegen Diefes Borgeben in einer kleinen Schrift (Synodus) und warf barinnen 20 ben Predigern unredliche Beweggrunde und ein neues Papfitum vor. Bucer antwortete mit Bortwurfen ber Unbankbarteit, ber Rat wollte Ziegler auf Betreiben ber Prebiger zur Berantwortung ziehen, aber Ziegler hatte fich unterbessen nach Baben-Baben begeben und beantwortete die Vorladung des Rates mit einem sehr selbstbewußten Rechtfertigungsund beantwortete die Vorladung des Nates mit einem sehr selbstbewüßten Nechtsertigungsschreiben. Mit der Rücklehr Zieglers nach Straßdurg war es jett vordei, ebenso mit 25 dem gesuchten Anschlusse an die deutsche Reformation. Hür die Folge ist Ziegler zu denen zu zöhlen, die mit der alten Kirche zerfallen doch auch in den neuem Kirchen keine Befriedigung fanden und ihre eigenen Wege gingen. Mit den Bewegungen seiner Zeit setzte er sich noch in einer Schrift gegen die Konzilien auseinander, die er als päpstliche Parteiversammlungen verwirft. Äußerlich näherte er sich wieder mehr den Bertretern der 30 alten Kirche. Durch Hutlichs und Pflugs Vermittelung suchte er an den Hof des Mainzer Erzbischos zu kommen, nahm aber dann vorübergehend eine Erzieherstelle bei dem Markgrafen Karl von Baden an, 1539—1540 hielt er sich bei Philipp von Ehingen, dem Landeskomtur des deutschen Kitterordens sur Elaß und Burgund in Altshausen auf. Der unruhige Geist sollte immer noch nicht zur Ruhe kommen. Im Sommer 1541 finden 25 wir ihn an der Wiener Universität. Am 15. März 1542 wurde er als ordentlicher Lektor in die theologische Fakultät aufgenommen. Rurze Zeit war er ihr Dekan. Die Wiener Universität durfte bei dem Mangel an katholischen Theologieprosessuren nicht wählerisch sein, tropbem ist anzunehmen, daß ihr die frühere Stellungnahme Bieglers zur Rirche unbekannt geblieben war, sonst hatte sie ben ehemaligen erbitterten Gegner Roms nicht in 40 ihre Mitte aufnehmen konnen. Als bie Universität wegen ber brobenben Türkengefahr fast keine hörer mehr gablte, flüchtete sich ber mube Greis 1543 an ben hof bes Bischofs bon Paffau, Wolfgang bon Salms, unter beffen Schute er feine letten Tage verlebte. Biegler widmete dem freigebigen Gonner 1548 feine eregetischen Arbeiten, die nicht immer die ftreng kirchliche Grenze einhalten und beshalb mit ben anderen Werken Bieglers in 45 ben Inder der verbotenen Bücher aufgenommen worben find.

Die von Gunther ausführlich geschilderte wissenschaftliche Thätigkeit Zieglers auf ben Gebieten ber Mathematik, Astronomie und Geographie sichert dem vielseitigen Geslehrten einen ehrenvollen Plat in der Geschichte dieser Wissenschaften. Seine Hauptwerke sind ein Pliniuskommentar und eine Beschreibung der hl. Länder, der sich eine wertvolle so Schilderung der nordischen Länder anschließt.

## Bigabenus f. Euthymius Bigabenus Bb V G. 633.

Billerthaler. — R. Hübner, Die Archibiakonatseinteilung in der ehemaligen Diöcese Salzburg. Mit einer Uebersichtskarte (Mt der Gesellsch. für Salzb. Landeskunde XLV, 1905, S. 41—79); Seb. Ruf, Das Luthertum im Zillerthale von 1617—1794 im Tiroler Boten 1868, 55 Nr. 95. 96. — Algem. Repert. für theol. Litt. und kirchl. Statistik von Prof. Dr. Rheinwald (Berlin) V, (1834, d. 11. April). — Ev. Kirchenz. 1834, Nr. 44. — Deutsche Rationalztg. vom 4. August 1837 (von Appelius) — Die übrige Zeitschriftenlitteratur bis zum September

1837 verzeichnet die Schrift: "Die Evangelischgesinnten im Zillerthal" (Kerlin, Herbig 1837, 32 S. gr. 8°), erweiterter Abrud aus dem Juniheft 1837 des Rheinwaldschen Revert. (4. Aust. 1862). — Die Throler aus dem Zillerthale bei ihrem Eintritt in die Provinz Schlesien von Pastor Bellmann zu Michelsdorf (Schles. Prov. Bu. CVI (1837), S. 429—439: 5 M. Beheim-Schwarzbach, Die Zillerthaler in Schlesien, die jüngste Glaubenskolonie in Preußen (Breslau 1875); ergänzt aus den Atten der schlesien, die jüngste Glaubenskolonie in Preußen (Breslau 1875); ergänzt aus den Atten der schlesien, die jüngste Glaubenskolonie in Preußen (Breslau 1875); ergänzt aus den Atten der schlesiens Lill (1876), S. 73—112); Gust. v. Gasteiger, Die Zillerthaler Protestanten und ihre Ausweisung aus Tirol. Eine Episode aus der voterl. Geschichte attenmößig dargestellt. 10 aus dem Nachlaß herausgeg von A. Edlinger (Meran 1892), 160 S. gr. 8°; dazu: JGPCe. 1893, S. 110 f.; Gust. Hahn, ev. Lehrer an der Tyrolerschule in Zillerthal, "Die Zillerthaler im Riesengebirge. Was ist aus den hier eingewanderten Zillerthalern und ihren Nachsommen geworden?" Denkschrift zum Jojähr. Jubiläum der Einwanderung (Schmiedeberg 1887) 175 S.: Friederiste Grösin v. Reden, geb. Freiin Riedesel zu Eisenach. Ein Lebensbild nach Briefen 150 und Tagebüchern von Eseonore Hürstin Reuß II (1888), S. 152—335; Gust. Hahn, Kus der Stroler Schule zu Zillerthal im Riesengebirge in den ersten 50 Jahren ihres Bestehens (Breslau 1896), 450 S.; Ein schlessischen Sedich über die Tiroler in Zillerthal: Mr der Schlei. Geschichte des Protestantismus in Desterreich, 1902, S. 214—223; ders., Zillerthaler Rachles, nach Archivalien des t. f. Ministe viums sür Kultus und Unterricht ZGPDe. XXV, 1904, 262—274.

Etwa ein Jahrhundert nach der großen Salzburger Emigration, die edangelisch gesinnte Allenderschung zu Müssen Ostwenschafts werden Salzburger Emigration, die edangelisch gesinnte

sinnte Albenbewohner zu Bürgern Oftpreußens und des nordamerikanischen Georgia machte, fand die Einwanderung protestantischer Fillerthaler in das Riesengebirge statt. Beide Bewegungen hatten ähnliche Ursachen und nahmen einen analogen Berlauf; nur 25 übertraf der frühere den späteren Borgang bei weitem an Bedeutung. Das sangberühmte, von der Ziller, einem südlichen Nebenfluß des Inn, durchflossene Thal liegt zwischen starten Querästen, die von einem scharfen schneebedeckten Grat des hohen Tauern nach Norden gesandt werden. Seit der Schenlung des deutschen Königs Arnulph im Jahr 889 gehörte es fast ausschließlich zu dem erzbischösslichen Hochstift Salzdurg. Erst am 1. Mai 80 1816 wurde es mit Tirol vereinigt. Nach verschiedenen Schickslen seit dem Reicksbeputationshauptschluß von 1803 war es erst seit dem April 1816 dauernd Ofterreich unterstellt worden. Es dauerte lange, dis die Bewohner sich als Tiroler stüften. Als im Sommer 1832 Kaiser Franz zu Innsbruck eine Zillerthaler Deputation empfing, antwortete diese auf die Frage des Monarchen: Seid ihr salzburgisch gewesen (daß ihr dahen Beigung zu unkatholischem Glauben behalten habt)? "Ja, wir haben zum Salzburger Ländchen gehört die vor 16 Jahren". Mährend in Tirol zwischen den Jahren 1585 bie 1619 bas untatholifche, meift wiebertauferisch geartete, Wefen mit Stumpf und Sil ausgerottet wurde, gelang es ben Salzburger Erzbischöfen nicht, in ihrem Gebiet mit bem dortigen Luthertum fertig zu werden: 1532 hatte Luther feinen berühmten Brief an Martin 40 Lodinger in Gaftein gerichtet; 1549 suchte eine Salzburger Reformspnobe bas Luthertum ju unterbruden; 1563 gelangte eine Supplitation von Bijchofshofen, St. Beit, St. Johann und Großarl um Glaubensfreiheit an ben Erzbischof. Gin Jahr zuvor klagte ber Pfarrer zu Fügen, ber Protestantismus greife in seinem Sprengel am linken Zillerusa um sich: ber Pfleger ju Itter und Kropfsberg schritt mit Gewalt bagegen ein. 1618 45 wurden in dem süblicher gelegenen Hippach, das unter dem Bischof von Briren ftand, lutherische Bücher konfisziert; ebenso 1617 in dem zu Salzburg gehörenden, hoch gelegenen Ort Mairhosen, sowie in Hart und Zell; auch wurde ein Reiseprediger ausgewiesen; 1672, 1674, 1682 wurde es im Mairhofen und im Gerlosthal, bas jum Binggau gen Often führt, sehr unruhig; wir hören von ausgewiesenen und eingekerkerten Prädikanten 50 Als 1684 die große Bewegung im damals noch Salzburgischen Deferegger- (Teffereder-) Thal begann, fürchtete die hochfürftliche Regierung sehr für das nahe Zillerthal; aber die Zwangsemigration von 800 Protestanten wirfte einschückternd. 1689 verbreiteten aber schon wieder zwei Brüder Stainer von Mairhofen aus die evangelische Lehre. Als nun 1731 bie welterschütternden Borgange begannen, welche eine Zeit lang die gesamte europäische Bolitik beherrschten, da blied es im Zillerthal ruhig. Dies ist höchst auffallend, denn ei war allgemein bekannt, daß dort der Katholicismus keinen Boden in der Bevölkerung habe (vgl. Emigrationsatta II, 278). Der Emigrationshiftoriter Goding bemerkte bamals "Im Zillerthal sind die meisten Leute evangelisch, und von ihnen ist doch fast noch kein einziger emigriert" (I, 687). Wie ist bas zu erklaren? Man konnte an selbstfuchtige so Motive benten: manche Zillerthaler melbeten fich als Käufer für die billig zu habenden Emigrantenguter (Europaifche Staatstanglei 60, 94). Aber nur verhaltnismäßig wenige können so spekuliert haben. Kolgendes scheint vielmehr die Ursache zu sein. Die in der Vertreibung von ca. 20000 Menschen gipfelnden Zwangsmaßregeln erforderten komplizierte Berwaltungsmaßnahmen. Es gelang schon schlecht genug, der Schwierigkeiten Herr zu werden, wo die Salzdurger Regierung ausschließlich Herr im Lande war. Das Zillerthal aber war durchset mit Enklaven, die zu Tirol gehörten; es stand unter der Jurisbiltion von sechs verschiedenen Gerichten: Rattenberg, Rottenburg am Jnn, Fügen, Zell, der Stumm (Allodialgut der Grafen Lodron) und Steinach. Die tirolische und die dierische Regierung waren beide der Zwangsvertreibung abhold; besonders scheute man in zurol die Unstable der Inseles und begenaphert bie Unruhe und sperrte die Grenze. Die Zillerthaler sind also beshalb nicht ausgewandert, weil man nicht die Macht besaß, sie spstematisch zu drangsalieren und zu vertreiben. Publiziert ist freilich das Emigrationspatent auch im Zillerthal; aber es blieb dort ein 10 Stud Papier. Daß es 1742 im Zillerthal nochmals publiziert wurde, war ein blinder Schreckschuß, um Auslieferung lutherischer Bucher zu bewirken. Letteres gelang auch, in Berbindung mit den in Aussicht gestellten Belohnungen. An eine neue Vertreibung konnte im Ernste damals gar nicht mehr gedacht werden: eben war der Baier Karl VII. Kaiser geworden, und im erzbischöflichen Palast begann man vor den drohend herauf: 15 ziehenben Säkularisationsplänen zu zittern. Später hat freilich Maria Theresia ber Re-katholisierung in diesen Gegenden ihren bewaffneten Arm gelieben, doch nur zu Ginterferungen, fo 1758 ju St. Jatob im Abenthal. Die Bedrängniffe gingen nun weiter, das Toleranzpatent des Jahres 1781 brachte für diese Gegenden keine Erleichterung, denn die Zillerthaler wurden als Verführer und Proselhtenmacher behandelt, die von den 20 Wohlthaten der Toleranz durch das Hospiektet vom 21. August 1783 ausgeschlossen sein sollten. Die Zillerthaler lasen freilich ihre versteckt gehaltenen lutherischen Bücher, außer der Versteller Leiter Leiter Leiter gen Johann Annaben (gest. 1621) Postille und ben "Schaitberger", weiter und hängten die ihren Kindern geschenkten Skapuliere Schafen und Ziegen um den Hals. Ihre protestantische Überzeugung wurde gestärkt durch ein= 25 gewanderte Norddeutsche und auf Hausierwanderungen in die Fremde, besonders nach Hamburg. Politik war dabei nicht im Spiele.

Wir sehen, daß seit der Reformationszeit dieselbe religiöse Strömung sich im Zillerthal immer wieder bemerkbar machte. Weber "bormargliche" bureaufratische Bedruckung, noch Aufwiegelungen fremder Demokraten ober ausländischer Propaganda haben die w Billerthaer Bewegung ber 30er Jahre hervorgerufen. Als bas Gebiet 1816 an Ofterreich tam, baten die Zillerthaler vergeblich um Zugestehung eines Bethauses und Ansertennung als evangelische Gemeinde. Bis 1829 schleppten sich die Zustände hin; die Pfarrer versuchten umfonft, burch tatholische "Hauslehren" bie "Inklinanten" — so nannte man offiziell die zum Protestantismus Neigenden — zu gewinnen. Ende 1829 kam ber 85 Stein dadurch ins Rollen, daß sechs Mairhofener um den sechswöchentlichen Religions-unterricht baten, der seit 1783 vorgeschrieben war, ehe jemand zu einer in Osterreich tolerierten akatholischen Gemeinschaft übertreten durfte. Für Tirol galt ein solches Berlangen als unerhört, und es folgten lange Berhandlungen, ob die Toleranzgesetze hier Anwendung finden dürften, während doch schon Art. XVI ber beutschen Bundesatte ba= 40 für entscheidend hätte sein sollen. Vor allen Dingen wollte man verhindern, daß ein evangelischer Bastor zu Amtshandlungen in "das Land ber Glaubenseinheit" tomme. Allerhand bürgerliche Bedruckungen folgten, der Tiroler Landtag nahm eine den Inklinanten feinbselige haltung ein. Am 7. Mai 1834 tam die Antwort des Raisers auf ein nanten seindetige Hattung ein. Am 7. Mat 1834 tam die Antwott des Kaisers auf ein vor sast zwei Jahren eingereichtes Gesuch, welches um Abstellung des Gewissenszwanges, 45 namentlich bei Eheschließungen gebeten hatte, sowie um die Erlaubnis es möge einzmal im Jahr ein evangelischer Pastor ihnen das Abendmahl mit dem Kelche reichen. Der Kaiser schlug die Gemeindebildung ab und stellte nur frei, in andere österreichische Prodinzen, wo es akatholische Gemeinden gebe, auszuwandern. Darauf daten die Inklisnanten, als deren Führer jeht Johann Fleidl hervortrat, eine Deputation an den Kaiser 50 senden zu dürsen, welche diesem 11 Kuntte vertragen wollte. Aber das wurde verweigers. Am 11. Juli 1835 gewährte der spätere Reichsverweser Erzherzog Johann, Oheim des turz vorher zur Regierung gelangten Kaisers Ferdinand, eine Audienz, in welcher er erklärte, freie evangelische Religionsübung könne nur außerhalb der katholischen Probinz Tirol zugestanden werden. Bis dahin ift die Auswanderung freigestellt worden; die 55 Inklinanten blieben ruhig im Lande; ihre Zahl wuchs. Das erfüllte das Kreisamt zu Schwaz mit Besorgnis; der Kreishauptmann von Gasteiger, der Bater des 1890 gestorbenen Historiters, schlug beshalb am 29. November 1835 ein allmählich ernsteres Einschreiten vor, um die Führer aus Tirol wegzubrängen. Der barin liegende Rechtsbruch wird von der Pietät des Sohnes vergeblich verschleiert, so richtig es auch ift, daß dem so

Schwazer Gutachten menschenfreundliches Wohlwollen zu Grunde liegt, zumal im Bergleich mit bem fanatisch intoleranten Antrage bes salzburgischen Klerus (v. Gaft. C. 73). Um 12. Januar 1837 wurde burch taiferlichen Erlaß an bas Innsbrucker Gubernium verfügt, binnen 14 Tagen hätten sich die Inklinanten zu erklären, ob sie aus der katho-5 lischen Kirche austreten wollten; wer es bis dahin unterlasse, sei als Ratholik zu behandeln. Die beim Brotestantismus Beharrenben hatten in vier Monaten Tirol ju verlaffen, nachbem noch ein Versuch mit sechswöchentlichem Religionsunterricht vorgenommen sei. Als ben Inklinanten bies eröffnet wurde, zeigte sich keinerlei Wibersetlichkeit; ber Schmerz, bie heimat zu verlieren, preste auch Mannern Thranen aus. 385 Bersonen melbeten sich 10 jur Auswanderung. (Später find 437 fortgezogen vgl. Gafteiger S. 125.) Auf den Gubernialrat Sondermann, der das Referat für Kultusangelegenheiten in Tirol hatte, war schon 1835 ber Einbruck fo ftart gewesen, daß biefer hoch begabte Mann seine Stelle niederlegte, evangelisch wurde und nach Preußen zog. Er ist als Schulrat in Magdeburg gestorben. Der obengenannte Johann Fleidl erhielt die Erlaubnis, nach Berlin zu reisen 16 seine Bittschrift vom 27. Mai 1837 an König Friedrich Milhelm III. s. bei Gasteiger S. 104f.). Bom König gnäbig empfangen, wurde er bei feiner Rückfehr im Zillertbal begeistert begrüßt. Als sich bort bie Nachricht verbreitete, ber preußische Oberkonsistorialrat und hofprediger Strauß werbe nach Tirol geschickt werben, um die Sachlage zu prüfen, bemächtigte sich ber bortigen Kleriker die außerste Bestürzung — sie meinten nämprusen, bemachtigte sich der dortigen klerter die außerste Bestutzung — sie meinten nam20 lich, es sei David Strauß! Jener, der taktvoll genug war, nur die Innsbruck zu reisen,
gewann günstige Eindrücke. Am 13. Juli 1837 wurde das Gesuch um Einwanderung
nach Preußen genehmigt. Ende August gingen zwei Zillerthaler nach Breskau, um die Ansiedlung in preußisch Schlessen zu betreiben. Nur sehr wenige wandten sich nach den
ihnen erlaubten österreichischen Provinzen. Die Lage der Zillerthaler in der Heimant wurde
25 immer unerträglicher; schon seit 1827 war offendaren Jnklinanten kein Ehekonsens dewilligt; serner wurden die Leichen auf amtlichen Besehalb des Friedhoss von
einem Gerichtsdiener verscharrt, keine Ansammlung von Personen durste dabei stattssinden.
Der Nusun der Emigranten war geräuschlast und ergreisend. In sechs Litzen manderten Der Auszug der Emigranten war geräuschlos und ergreifend. In sechs Zügen wanderten sie fort; diese bereinigten sich aber teilweise, so daß nur vier in Schlesien ankamen. Sie 30 zogen alle ben nächsten Weg, über Salzburg, Linz, Bubweis, Czaslau, Chrubim, Trau-tenau. Die Emigranten hatten so inständig um Ansiedlung in einer Gebirgsgegend gebeten, daß dies den König bewog, schon seit dem 3. Juni die Gegend von Erdmanns-borf und Fischbach ins Auge zu fassen. Die an und für sich verehrungswürdigen Gefühlsmomente haben bewirkt, daß dem sowohl volkswirtschaftlich wie national und 35 politisch weisen Borichlag bes Bosener Oberpräsidenten von Flottwell, Die Domanen bei Schrimm und Rogmin mit Bewohnern beutscher Kultur zu bevölkern, nicht entsprochen worden ist (bas Nähere siehe in 3GBGASchl. XIII, 81 ff.). So zogen benn die Emiganten über bas Grenzborf Königshain nach Liebau, und am 17. Oktober langten bie letten in Schmiebeberg an. Bereits am folgenben Tage richteten fie Dankschreiben an 40 ben Ronig und ben Rronpringen (abgebruckt bei Bebeim-Schwarzbach S. 30 ff.): fie wunschten zusammenzubleiben, womöglich in Erdmannsborf. Die Beschaffung von Land machte große Schwierigkeiten; bas feit bem 13. August begründete Komite, mit der Grafin v. Reben an ber Spite, und ber Geh. Dberregierungsrat Jacobi, Mitglied ber vom Königc eingesetzten Immediatiommission, erwarben in und um Erdmannsborf, großenteils aus ber 45 königlichen Domäne, die nötigen Ländereien. Die aus brei nahe beieinander liegenden Teilen bestehende Kolonie erhielt ben gemeinschaftlichen Namen Zillerthal. Als die eigent: Teilen bestehende Kolonie erhielt den gemeinschaftlichen Namen Zuerthal. Als die eigentsliche Kolonistin ist die Gräfin zu bezeichnen, von den Zillerthalern "Frau Mutter vom Buchwald" genannt. Der Kolonisten Haupt war der dibelseste charaktertücktige Fleidl. Außerordentlich interessant sind die von Beheim-Schwarzbach S. 73 ff. mitgeteilten Briese der Königin Marie von Bahern an die Zillerthaler, die sie aus deren alter Heimat im Jahr 1844 geschrieben hat, und zwar wegen des bei der weiblichen Lersasserschaft doppelt merkwürdigen reichen objektiven Inhalts. Die Kolonie hat sich ganz und gar günstig und normal entwickelt. Zeder Freund der Zillerthaler und des evangelischen Schlesiens freut sich, daß alles so gekommen ist; — nur legt die ernste Ostmarkenangelegens beit immer wieder die Frage nahe: Hätten diese küchtigen Leute dem Deutschum und dem Krotestantismus nicht unveraleichlich viel böhere Dienste leisten können. und bem Protestantismus nicht unvergleichlich biel bobere Dienste leiften konnen, wenn sie, dem Flottwellschen Plane entsprechend, in der Provinz Posen angesiedelt worden wären?

Zinzendorf, Nicolaus Ludwig Graf von und die Brüdergemeine. — Litteratur: 1. Zu Zinzendorfs Biographie. A. G. Spangenberg, Leben des Grafen R. L. von Zinzendorf, 8 Tle., Barby 1772—75; L. von Schrautenbach, Der Graf von Zinzendorf und die Brüdergemeine seiner Zeit (geschr. 1782), herausgeg. von Kölbing, 2. Aust., Enadau 1871; J. C. Duvernoy, Kurzgesaßte Lebensgeschichte R. L. Grafen und Herrn von Zinzens dorf, Barby 1793; J. G. Müller, Zinzendorfs Leben, Winterthur 1822; Verbeet, Des Grafen R. L. von Zinzendorf Leben und Character, Moadau 1845; Barnhagen von Ense, Erraf Ludwig von Bingendorf, 2. Aufl., Berlin 1846; Schröber, Der Graf Bingendorf und herrnhut, Rordvon Zinzendorf, 2. Aufl., Berlin 1846; Schröder, Der Graf Zinzendorf und Herrnhut, Nordshausen 1857; Pilgram (kathol.), Leben und Wirten des Grafen N. L. von Zinzendorf, Leipzig 1857; F. Bovet, Le Comte de Zinzendorf, Paris 1860; G. Burthardt, Der Graf von Zinzendorf, Opkerk; H. Perlin 1878; van Nes, De Graaf van Zinzendorf, Nykerk; H. Piltt, Zinzendorf, Opkerk; H. Petlin, Zinzendorf, Nykerk; H. Piltt, Zinzendorf und Krichentum seiner Zeit, Leipzig 1886; H. Beder, Zinzendorf im Verhältnis zu Philossophie und Krichentum seiner Zeit, Leipzig 1886; H. Tieben, Zinzendorf, Gütersloh 1888; B. Beder, Zinzendorfs Beziehungen zur römischen Kirche (ThStK 1891, Heft 2); D. Steinede, Zinzendorf und der Katholicismus, Hall 1902; H. Kömer, Zinzendorfs Leben und Wirfen, 15 Gnadau 1900; K. Kölbing, Zur Charafteristift der Theologie Zinzendorfs (ZKhK 1900, Heft 4); W. Göt, Zinzendorfs Jugendiahre, Leipzig 1900; D. Steinede, Zinzendorfs Vildungszerise, Halle 1900; von Rahmer, Die Zugend Zinzendorfs, Eisenach 1894; J. Th. Müller, Zinzendorf als Erneuerer der alten Brüderfirche, Leipzig 1900; Th. Schmidt, Zinzendorfs soziale Stellung. Basel 1900. foziale Stellung, Bafel 1900.

2. Bingenborfs Schriften f. von Lepel, Bergeichnis ber Schriften des Grafen von Zinzendorf, Stettin 1824; Spangenberg a. a. D., Register unter "Zinzendorfs Schriften"; Otto, Lexiton ber Oberlaufiger Schrifteller, Görlig 1803, III, 574 ff. — Neu herausgegeben: Zinzendorfs Tagebuch 1716—1719, herausgeg. von G. Reichel und J. Th. Wüller (Zeitschr. 5. Brüdergesch, herrnbut 1907, Heft 2ff.); A. Knapp, Geistliche Gebichte bes Grafen von Zinzen- 26 borf, Stuttgart und Tübingen 1845; Daniel, Geistliche Lieber und Dichtungen bes Grafen von Zinzenborf, Bieleselb 1851; H. Lauer und G. Burkhardt, Zinzenborfs geistliche Gebichte,

Leipzig 1900.

Leipzig 1900.

3. Fur Geschichte ber Brübergemeine. D. Cranz, Alte und neue Brüberhistorie, Barby 1772, Forts. (v. Hegner), 3 Tle, Barby 1791, 1804, Gnadau 1816; J. B. Cröger, 20 Gesch. der erneuerten Brüderkirche. 3 Tle, Gnadau 1852—54; J. T. Hamilton, A history of the Moravian Church, Bethlehem 1900; G. Burthardt, Die Brüdergemeine, 2 Tle, Gnadau 1905; D. Steinede, Die Diaspora der Brüdergemeine in Deutschland, Halle 1905. — Die Spezialsitteratur des 18. Jahrhunderts ist in den Acta hist. ecclesiast. (Beimar) vom 1. Be an (1734) sortsaufend ziemlich vollständig angegeben. — Ueder die Verzigssing: Verlaß der Generalspnode der evang. Brüderunität gehalten in Herrnhut 1899, Gnadau; Kirchenordnung der evang. Brüderunität in Deutschland 1901, Gnadau; Berwaltungszurdnung der deutschen Prüderunität 1903: B. L. Kölbing. Die Geschichte der Verlassung der ordnung ber beutiden Bruberunitat 1903; B. L. Rolbing, Die Gefchichte ber Berfaffung ber

vrdnung der deutschen Brüderunität 1903; W. L. Kölbing, Die Geschichte der Bersassung ber evang. Brüderunität in Deutschland, Leipzig 1906.

4. Zur Geschichte der Büdermission. (F. L. Kölbing) Uebersicht der Missions zu geschichte der evangelischen Brüdersirche in ihrem ersten Jahrh., 3 Ale, Gnadau 1832. 33; Kömer, Das Missionswert der evang. Brüdergemeine, Gnadau 1881; (E. Reichel) Rücklick auf unfre 150jährige Missionswert 1882; E. A. Senft, Les missions moraves, Reuchatel 1890; G. Burthardt, Die Missions der Brüdergemeine in Missionsssionsmoraves, Reuchatel 1897; Aug. Schulze, Die Missions of the Moravian Church during the 19th Century, Bethlehem 1901; Ab. Schulze, Abriß einer Geschichte der Brüdermission, herrnhut 1901; Missions der Brüdergemeine 1907. — Geschichte der Brüdermission, herrnhut 1901; Missions der Brüdergemeine 1907. — Geschichte einzelner Missionsfebiete: Oldendorp, Gesch. der Missions der Arübergemeine 1907. — Geschichte einzelner Missions Set. Croix. St. An. Beigh. der Mission der erndergemeine 1907. — Geschicht einzelner Wissionscheitet: Oldendort, Gesch. der Mission der evang. Brüder auf den Inseln St. Thomas, St. Croix, St. Jan, herauszege, von J. J. Bossart, 2 Tle, Barby 1777; N. von Dewiß, In Dänisch Westindien I, 50 Niesty 1899; H. Lawaez, Brødremenighedens Mission i Dansk-Vestindien 1769—1848, Kødenhavn 1902; D. Cranz, Historie von Grönland, I. L. Barby 1770; (F. L. Kölbing) Die Missionen der evang. Brüder in Grönland und Labrador, Gnadau 1831; (J. Kömer) Die Missionen der Brüderunität I. Labrador 1871, II. Tabago 1876, III. St. Kitts 1878; J. B. Daven, The Fall of Torngak or the Moravian Mission on the Coast of Labrador, 55 Landau 1905: H. Schneider, Gnadenthal (in Südnerista) I. Stuttaert 1892: A. S. Hoskito, herrnhut 1899; ders., Missionsarbeit der Brüdergemeine in Australien, **Gnabau** 1882.

I. Zinzendorfs Jugendgeschichte. Nicolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und io Pottenborf entstammt einem alten nieberöfterreichischen Herrengeschlecht, bas in seinen meisten Bertretern schon im 16. Jahrhundert dem augsdurgischen Bekenntnis beitrat. Infolge der Gegenresormation in Österreich verkaufte Graf Maximilian Erasmus (gest. 1672), der Großvater unsers Jinzendorf, seine österreichischen Bestyungen (1661) und ließ sich in Oberbirg bei Nürnderg nieder. Bon den schner fünf Kinden, die ihn und seine Wittwe über- 65 lebten, beirateten die brei Töchter, die erste einen Freiberrn von Bolbeim, die andere einen

Grafen von Ortenburg und die britte einen Grafen von Caftell, während seine beiden Söhne in turfächsische Dienste traten. Der ältere Graf Otto Christian (gest. 1718 kinderlos) war fächfischer Generalfeldzeugmeister, ber jungere, Graf Georg Ludwig, sächsischer Kabinettsminister in Dresben. Er war mit Spener personlich befreundet. Rach bem Tobe 5 seiner ersten Gemahlin, die ihm zwei Kinder hinterließ, vermählte er sich 1699 mit Charlotte Justine von Gersborff, Tochter bes Geh. Rats, Direktors und Landbogts ber Oberlausit Nicol von Gersdorff und seiner dritten Gemahlin Henriette Katharine, geb. Freiin von Friesen. Das einzige Kind dieser Sehe war Graf Nicolaus Ludwig, geb. 26. Mai 1700 zu Dresden. Daß Spener sein Tauspate gewesen sei, ist eine unbegründete Sage, denn 10 in dem Tausregister der Dresdoner Hostlirche wird er unter den Tauszeugen nicht genannt. Etwa sechs Wochen nach seiner Geburt am 9. Juli 1700 starb sein Bater, und seine Mutter zog mit ihm, als 1702 auch ihr Bater, ber Landvogt, starb, nach Groß-Henners-borf bei Zittau, dem Witwensitz ihrer Mutter, der Landvögtin von Gersborff. Als sie sich aber 1704 mit dem preußischen Feldmarschall von Nahmer wieder vermählte und ihm 16 nach Berlin folgte, überließ sie ben jungen Zinzendorf der Erziehung seiner Großmutter und deren jüngster Tochter Henriette (geb. 1686) in Groß-Hennersdorf. Über seine Erziehung, Unterricht und innere Entwickelung bis 1710 giebt es keine gleichzeitigen Nachrichten, sondern nur spätere Erzählungen Zinzendorfs (von 1723, 30 und 35). Danach fand das ohne Altersgenoffen und Spielkameraben auf fich angewiesene Kind unter bem 20 Einfluß ber mancherlei Frömmigkeitsübungen ben Hauptgegenstand seiner geistigen Beschäftigung im "Umgang" mit ber Person bes "Heilandes", in bem es seinen Bruber erkannte und liebte. Darin erscheint bereits die bleibende Grundlage bes Zinzendorfischen Christentums, die Forberung einer Lebensgemeinschaft mit Chriftus, die, im Gefühl gebegt, baburd einen ethischen Charakter erhält, daß alle Beweggrunde und Zwede des persönlichen Lebens 25 auf ihn als den Heiland bezogen werden. Dabei handelte es sich aber doch um eine frühreife und völlig einseitige religiofe Entwickelung, ber die Erkenntnis von Gunde und Schuld noch fehlte. Frühzeitige schwere Zweifel an bem Dasein Gottes nötigten ihn zur Erhaltung seines religiösen Besitzes sich an die Autorität der Person Christi als der auf christlich-religiösem Gebiet allein geltenden anzuklammern. Daher später der bleibende Grundso fat, daß innerhalb des Christentums die Gottheit nur aus der Person Christi erkannt werben könne. — Zu weiterer Erziehung und Ausbildung wurde Zinzendorf auf das Pädagogium in Halle gefandt (1710—16). Seine bisher fast nur von Frauen geleitete Erziehung, der Mangel an jedem gleichaltrigen Umgang, seine daherrührende Frühreise und doch wieder Undeholsenheit und Unersahrenheit, endlich sein sehr lebhaftes Temperas ment erschwerten ihm ungemein das Einpassen in den Mechanismus des Institutsledens und setten ihn vielsach roben Nedereien seiner Kameraden aus. Die unpädagogische, oft ehrenrührige Erziehungsmethode erweckte den Trot des Knaben, so daß Freiherr von Canstein an ihm eine scheinbar unüberwindliche Bosheit wahrzunehmen glaubte. Dazu kam die oft unerträgliche Tyrannei seines Hosmeisters Crisenius, dem die Familie seine Beaufso sichtigung und Leitung anvertraut hatte. Erst im letzten Jahre trat eine wesentliche Besierung seines Berhältnisses zu France ein, der ihm seelsorgerisch näher trat. Auch unter seinen Mitschülern erwarb er sich durch seine Leistungen allmählich eine geachtete Stellung. Religiose Erstartung und Vertiefung im Sinn einer tieferen Sundenerkenntnis und einer vollständigeren Erfassung ber Verföhnung durch Chriftus erfuhr er im Zusammenhang mit 45 seiner ersten Abendmahlsfeier (1715). Aber auch die besondere Art des hallischen Pictismus, feine Engherzigkeit und asketischen Bestrebungen erlangten Ginfluß auf ibn. Endlich trat bei ihm hier in Salle bereits bas für seine gange spätere Thätigkeit bezeichnende Streben hervor, driftliche Gemeinschaft zu pflegen, bas zuerst zur Stiftung eines religios bestimmten Freundschaftsbundes führte. Als er aus Salle austrat, suchte er biefem burch 50 Stiftung einer "Cogietät ber Tugenbillaven" festeren Bestand ju geben, boch obne viel Erfolg. Später (um 1730) knüpfte er bei Stiftung bes "Senfkornorbens" (Bub. Slg. II, 651, 677) wieber an biefe Sozietät an. Während seine Neigung auf bas Studium ber Theologie gerichtet war, wünschte ihn seine Familie für den Staatsdienst vorzubereiten. So bezog er zum Studium der Rechtswiffenschaft die Universität Wittenberg (1716—19). 55 wo er sich neben seinem Fachstudium auch eingehender mit der Bibel, den Werken Luthers und der pietistischen Theologen beschäftigte. Jedoch der Besuch theologischer Borlesungen war ihm von seinem Vormund, Graf Otto Christian von Zinzendorf, seinem Obeim, nicht gestattet worden. Er blieb zwar ben pietistischen Grundsagen auch in ber Lebensführung treu, lernte aber hier auch die Orthodoren achten, und der perfonliche Umgang mit so Brof. Wernsborf überzeugte ibn von ber Möglichkeit einer Berftandigung zwifchen Witten

berg und Halle. Schon hatte fich France bem Freunde Zinzenborfs Balbaum gegenüber unter gewiffen Bedingungen zu einem Befuch in Wittenberg bereit erklärt, als Zinzenborfs Stiefvater ihm alle weiteren Schritte in Dieser Richtung verbot. Nach vollendeter Studienzeit trat Zinzendorf eine längere Bildungsreise an (1719, 20), die ihn zunächst nach Holland führte. Der Verkehr mit reformierten und außerhalb der anerkannten Kirche b stehenden Männern, bei denen er trot abweichender theologischer Ansicht denselben Glauben sand, den er vertrat, gab ihm Gelegenheit, sich über das Wesen des Christentums, das ihm persönlich eignete, klar zu werden. Es liegt in der "Herzensreligion", d. h. in der praktischen Glaubensbeziehung zu Christus und durch ihn zu Gott, die unter allen Konsessichen und Sekten im Grunde das Wesen des Christen ausmacht und daher das Band 10 fessionen und Sekten im Grunde das Wesen des Christen ausmacht und daher das Band 10 bildet, das die Gläubigen trot aller dogmatischen Unterschiede thatsächlich als Glieder der einen Gemeinde Christi verdindet. Diese Überzeugung wurde noch mehr in ihm bestärkt durch seinen Verkehr mit einigen dem Kreise der Appellanten angehörigen französischen Prälaten während seines Pariser Ausenthaltes. Namentlich mit dem Erzbischof Kardinal von Noailles wurde er eng befreundet auf Grund der gemeinsamen Christusverehrung. 15 Weder die bestimmte Zurückweisung aller Bekehrungsversuche des Kardinals durch Jinzensdorf noch bessen alleichen offener Tadel, als der Kardinal durch bedingungslose Annahme der Bulle Unigenitus die Sache der Appellanten preisgab, haben die die zum Tode des Kardinals währende Freundschaft beider Männer getrübt. Die Kückreise benutze Zinzendorf zu einem Vesuch deit den verwandten Familien von Polheim in Oberdierg und von Castell auf dem 20 eleichnamigen Schlose in Untertranken gleichnamigen Schloß in Unterfranken. Befonders in Caftell blieb er länger, wo feine verwitwete Tante feine Silfe gur Ordnung ber verwirrten Finanzverhältniffe bes Befittums gern in Anspruch nahm. Die älteste seiner Cousinen, die 17jährige Gräfin Theobora machte einen so tiefgehenden Einbruck auf ihn, daß er (im Sommer 1720) um ihre Hand anhielt. Die Tante verhielt sich durchaus entgegenkommend. Theodora konnte sich zwar 25 noch nicht entscheiden, forderte ihn aber beim Abschied auf, wiederzukommen. So reiste er in die Heimat, um die Erlaubnis der Familie zu dem beabsichtigten Berlobnis einzubolen. Obgleich ihm diese gewährt wurde, scheint Zinzendorf doch im Hindlick auf die Vermählung mit Theodora kein klares und sicheres Urteil gehabt zu haben. Als strenger und aufrichtiger Pietist glaubte er sich gestehen zu mussen, daß seine Liebe zu ihr lediglich "Natur- so liebe" sei. Das tam ihm bligartig zum Bewußtsein, als er auf ber Rückreise nach Castell während eines turzen Aufenthaltes in Sbersborf (Reuß) ersuhr, daß man hier eine Bersmählung seiner Cousine mit seinem Freunde, dem Grafen Heinrich XXIX. Reuß geplant habe und durch seine Absichten in Ratlosigkeit versetzt worden sei. Er wurde sich seiner habe und durch eine Absichten in Ratiosisteit versett worden sei. Er wurde sich seiner Unsicherheit bewußt und glaubte nun in jenem Umstand einen göttlichen Wink zu erkennen, so der von ihm heische, seiner Neigung zu Gunsten des Freundes zu entsagen. Danach hanz delte er. Zinzendorf hat einen aufrichtigen Kampf der Selbstüberwindung gekämpft, dei dem ihn keine selbstsüchtigen Beweggründe geleitet haben. Daran ändert die Thatsache nichts, daß seine Borausssehung, dei seiner Cousine Gegenliebe gesunden zu haben, irrig war, wie aus ihrer Familienkorrespondenz und späteren Auszeichnungen hervorgeht (vgl. 40 Körner, Eine Episode aus Graf Zinzendorfs Leben, Sächs. Kirchen= und Schulblatt 1877, 1).

— Nun trat für ihn der Gedangenderschiebt der Berufswahl in den Vordergrund, der vielleicht schon bei ierer Entsagung witzeswirkt hatte. Sein Ibeal war eine Thätioseit für das Reich bei jener Entsagung mitgewirkt hatte. Sein Ibeal war eine Thätigkeit für das Reich Christi, sei es als Nachfolger Cansteins (gest. 1719) im Dienst des hallischen Waisen-hauses, wozu France ihm Aussicht gemacht hatte, sei es als christlicher Gutsberr in Pflege 45 einer Schloßecclefiola, Gründung eines Waisenhauses u. d. bgl., wie er es in Ebersdorf tennen gelernt hatte. Dem entgegen stand der bestimmte Wunsch seiner Familie, daß er in den sächsischen Staatsdienst treten sollte. Nach längeren Verhandlungen fügte sich Bingendorf biefem Munich (Anfang Ottober 1721) und trat am 22. Ottober 1721 als Zinzendorf diesem Wunsch (Anfang Oktober 1721) und trat am 22. Oktober 1721 als Hose und Justizrat in die Landesregierung in Dresden ein mit dem sesten Entschluß, auch 50 mit diesem Amte eine freie Thätigkeit sür das Reich Christi zu verbinden. Für sein Erdeil (von seinem Bater und dem kinderlos gestorbenen Oheim), das er in diesem Jahr nach seiner Mündigkeitserklärung angetreten hatte, kauste er im Mai 1722 von seiner Großmutter das Gut Berthelsdorf in der Oberlausig. Zum Pastor berief er als Patron den auch als geistlichen Liederdichter bekannt gewordenen Joh. Andr. Rothe. Am 55 7. September 1722 vermählte sich Zinzendorf mit der Gräsin Erdmute Dorothea, der Schwester seines Freundes des Grasen Heinrich XXIX. Reuß-Sebersdorf. Alls er diesen Schwester seines Freundes des Grasen Heinrich XXIX. Reuß-Ebersdorf. Alls er diesen Berzlödnis mit Theodora geleitet glaubte, sondern stellte die Eheschließung vielmehr unter den Geschwisdunkt des sittlichen Beruss, den der Einzelne im Dienst Christi innerhalb der Gesch Gefichtspunkt bes fittlichen Berufs, ben ber Einzelne im Dienst Chrifti innerhalb ber Ge- 60

meinde zu vollziehen hat. Darum sagte er später im Blid auf die Brüdergemeine: "am 7. September 1722 ist die erste Che nach Gemeinprincipiis geschlossen worden".

II. Bingenborf in Dresben und Berthelsborf 1722-27. Der Antritt bes Umtes in Dresben schien noch im letten Augenblid vereitelt zu werben, ba Bingens borf sich weigerte die Konkordienformel zu beschwören. Beschwören konne er nur Gottes Wort und Luthers Katechismus. Um nicht bei den Seinigen den Berdacht zu erwecken, als wolle er nur auf gute Art von dem Staatsdienst loskommen, war er gleichzeitig in Berhandlungen wegen Übergang in banische Staatsbienste getreten, zumal er am bamaligen banischen Sof viel mehr Gleichgesinnte zu finden hoffen konnte, als an dem Hof Augusts II. 10 Seine Familie räumte jedoch die Anstoße aus dem Wege: der Eid auf die Konfordiensformel wurde ihm erlassen, und im November 1721 war er als Rat in der Landes regierung verpflichtet worben. Bon seiner amtlichen Thätigkeit in Dresben ift wenig bekannt, er hatte "Kommissionen zu birigieren, Frieden zu stiften 2c." Sein hauptintereffe wibmete er einer frei gewählten Berufsthätigkeit im Sinne bes Spenerschen Ecclestolismus. 15 Schon vor seiner Berheiratung (September 1722) veranstaltete er in seinem hause Bersammlungen driftlicher Freunde als Fortsetzung der von der Baronin Hallart begonnenen. Bugleich rief er auf seinem neu erworbenen Gut Berthelsborf eine Schloßecclesiola ins Leben, wie er sie von Groß-Hennersborf und namentlich von Ebersborf her kannte. Um seinen Bestrebungen festere Grundlage und weitere Ausbehnung zu geben, schloß er mit 20 einigen Gleichgefinnten (seinem Jugendfreund Friedrich von Wattewille und ben Paftoren Rothe-Berthelsdorf und Meldior Schäffer-Görlit) ben "Bund ber vier Bruber". Als Hauptaufgabe stellte man fich die, für den Glauben an die Berson Christi im Sinne ber "Herzensreligion" zu wirten und zwischen den Bertretern dieses Glaubens christliche Gemeinschaft zu ftiften und zu pflegen. Zunächst galt die Arbeit ber nächsten Umgebung, 26 boch faßte man bald weitere Kreise ins Auge, ja sogar die Juden= und Heidenwelt. Durch Predigten, Schriften, Reisen und Korrespondenz wollte man wirken. Auch Anstaltengründung im Sinne Halles wünschten besonders Rothe und Schäffer, während Jinzendorf ichon damals und später immer entschiedener der Überzeugung war, "daß das nicht der Weg sei, das Reich Christi zu sördern". Im Winter 1723 auf 24 wurde der Bau eines Anstaltshauses beschlossen, das zunächst für eine "adelige Landschule" nach dem Ruster des hallischen Pädagogiums bestimmt war. Sie hat nur die 1727 bestanden, dann trat ein Waisenhaus an ihre Stelle. Während Wattewille diese Landschule leitete und Rothe durch seine wirkungsvollen Predigten die Landbetwohner in Scharen unter seine Kanzel versammelte suchte Linzendart durch Korrespondenzen sowie littergrift mit Silse einer in sammelte, suchte Zingendorf durch Korrespondenzen sowie litterarisch mit Hilfe einer in 35 Cbersdorf errichteten Druckerei zu wirken. In den Jahren 1723—26 erschienen außer einigen Kleinen Traktaten zwei kurze Katechismen für Kleine Kinder; Auszug aus Dr. B. E. Löschers nötigen und nüplichen Fragen, woburch er bie Separatisten bon bem Bert ber firchlichen Lehre überzeugen wollte; Sammlung geiftlicher und lieblicher Lieber, Leipzig, Mug. Martini (bas fog. Berthelsborfer Gefangbuch), durch welche er in eben jenen Kreisen neben ben 40 bort beliebten mbstischen Befangen auch bie echten ebangelischen Kirchenlieder ju berbreiten suchte; die Ebersborfer Bibel, eine sehr billige Ausgabe des Luthertextes mit einem Anhang verbesserter Übersetzungen von Rothe; endlich eine französische Übersetzung von Arndes Wahrem Chriftentum, die er dem Kardinal Noailles widmete. Die von der Auflarung beeinflußten und ber Kirche wie bem Chriftentum überhaupt entfrembeten Kreife fuchte er 45 burch eine Wochenschrift zu erreichen, die in Dresden 1725 und 26 erschien unter dem Titel: Le Socrate de Dresde b. i. Bescheibene Gebanten eines driftlichen Philosophi. 32 Nummern. Go wertwoll ibm einerseits die in Deutschland beginnende Aufflarung für die Ausbildung des verstandesmäßigen Denkens erscheint, so fehr vermißt er in den Rreisen ber "Denkenden" ein tieferes Berständnis für Religion und Christentum. In der Weisc 50 ber Popularphilosophen will er biesem Berständnis bienen. Er will nachweisen, daß die Religion ein notwendiger allgemeiner Besit des menschlichen Gemutslebens sei, der in Wechselwirtung mit geschichtlichen Thatsachen (Offenbarung) sich bilbend, in sich selbst gewiß ist und der Unterstützung durch verstandesmäßige Beweissübrung nicht bedarf. Diese gehört in das Gebiet der Philosophie, die in ihren Ergebnissen nicht sest, sondern stets sich ent-bindelnd in den Bereich der Glaubensgeheimnisse überhaupt nicht einzudringen vermag, aber wohl eine stetst sich steigernde Verstandesaufklärung bezüglich des Natur- und Geschichts-lebens bieten kann und soll. Glückseligkeit zu schaffen vermag sie nicht; diese gewährt allein der religiöse Glaube, zu dessen Anerkennung Zinzendorf gern die Denkenden unter den Zeitgenossen veranlassen möchte. Indem er die auf das sinnlich bestimmte Leben sich beschränkenden "praktischen Philosophen" anerkennt, setzt er den auf eine Vernunftreligion

gerichteten Bestrebungen die "Historie" von Christus entgegen, die allein brauchbare Grundlagen für eine gesunde Frommigkeit bieten kann. Dieses seit 1725 vorhandene und auch später noch (vgl. Hegt kavrov, b. i. Naturelle Reflexionen 1746) hervortretende Bestreben, später noch (vgl. Neol kavrov, d. i. Naturelle Reflexionen 1746) hervortretende Bestreben, eine haltbare Synthese zwischen positiver christlicher Frömmigkeit und einem sachgemäß begrenzten philosophischen Denken herzustellen, ist von den kirchlichzessimmten Zeitgenossen icht erkannt und gewürdigt worden. Zinzendorf wurde es dadurch möglich auch einem Manne wie Konrad Dippel eine gewisse Anerkennung zu zollen und der neueren philossophischen Entwicklung auf ihrem Gebiete gerecht zu werden.

Der Widerspruch, den die Privatversammlungen seines Freundes des Pastor Schäffer in Görlit 1725 und seine eigenen in Dresden 1726 fanden, nachdem er sie fünf Jahre 10 lang ungehindert gehalten hatte, veranlatten Zinzendorf sich in zwei Gutachten grundsäplich über das aus dem Spenerschen Pietismus entstandene Kondentikelwesen auszusprechen (Theolog Redenken 1742. S. 28 und 18). Das Recht zu religiösen Kridatversammlungen

(Theolog. Bebenken 1742, S. 28 und 18). Das Recht zu religiösen Privatversammlungen sucht er nicht dogmatisch zu begründen; er geht vielmehr auf die natürliche Berechtigung und Verpstichtung der Wenschen zur Bergesellschaftung zurück und beruft sich weiter darauf, 15 daß die Schmalkaldischen Artikel "diese Privatzusammenkunste nicht nur billigen und authoris sieren, sondern unter die Gnabenmittel rechnen". (Art. Smalc. III, Art. 4, mutuum colloquium et consolatio fratrum.) Später etwa von 1730 an, nachdem er die vielsfach kirchenfeindliche und in sittlicher Beziehung fragtwürdige Haltung der Konventikel deutslicher erkannt hatte, änderte er seine Ansicht und trat für die Berechtigung der Konventikel 20 nur mit bestimmten Borbehalten ein (Auffat von driftlichen Gesprächen. Bullichau 1735). Unter bem Einbruck beffen, was er feit 1727 in Herrnhut erlebt, forberte er bann viels mehr ein Fortschreiten von Privatversammlungen ju freier Bereins ober Gemeinbildung innerhalb der Kirche. (Spangenberg, Zinzendorf 508.) Die freigewählte Berufsthätigkeit Zinzendorfs bis 1727 besteht also abgesehen von seiner schriftstellerischen Thätigkeit im 26 wesentlichen in den Oresdoner Hausversammlungen und der Pflege der Berthelsdorfer Schlößecclesiola. Er selbst hat später diese damaligen Bestrebungen zusammensassen ges

fennzeichnet als "Beranstaltungen zur Gemeinschaft".

III. Der geschichtliche Zusammenhang zwischen ber alten und ber neuen Brüberunität und bie Gründung Hernhuts. Die alte Brüberunität 30 (s. b. A.: "Brüber, böhmische" Bb III, 445) hatte sich von Böhmen und Mähren aus durch die 1547 einsehenen Bersolgungen auch nach Polen verveitet. Der böhmische Teil war 1609 in eine Union mit der ebangelischen Nationalfirche Böhmens eingetreten: das Besenntnis und das Konssisterum war gemeinsam, während die Brüder ihre eigene Gottesdienste und Kirchenordnung behielten. Diese bildeten auch sast einzige Band, das die drei Teile se der Unität noch miteinander verknüpfte. Durch die Gegenreformation wurde der kirchliche Bestand des böhmischen und mährischen Zweiges vernichtet, während der polnische davon underzührt blieb und fortbestand. Über das Schickal der verschiedenen Trümmer der Unistät läßt sich solgendes sessenden. 1. Die polnische Unische Allos sich dem resormierten Bestenntig an und hestand die Ausgeschleichen Ausgeschles und bestand die keinndere Verkliche an tenntnis an und bestand bis zur Auslösung des polnischen Reiches als besondere kirchliche 40 Gemeinschaft, die in ihrer Mitte die altbrüderische Bischofsweibe fortsetzte. Träger derselben war 1735 der reformierte Hofprediger Friedrich Wilhelms I. in Breugen Daniel Ernst Jablonski (geweiht 1699) und Christian Sitkovius in Lissa (geweiht 1734). 2. Der böhmische Teil und die tschechisch rebende Mehrheit des mährischen Teils wanderten offiziell aus und zwar die Böhmen unter Leitung des Bischofs Joh. Amos Comenius vorwiegend 46 nach Bolen, die tschechisch redenden Mähren vorwiegend nach Ungarn. In Polen bilbeten die eingewanderten Böhmen neben der polnischen Unität einen selbstständigen Unitätszweig mit eigenen Spnoben und eigenen Senioren (Bischöfen). Als durch den westfälischen Frieden die Hoffnung auf Rücktehr nach Böhmen endgiltig vernichtet und dann 1656 polnisch Lissa zerstört worden war, hört das selbstständige Bestehen dieses Zweiges auf. 50 Die Reste verlieren sich allmählich. Comenius hat die Hoffnung auf Wiederherstellung biefes bohmifc-mahrischen Unitatezweiges nie aufgegeben und barum als ber lette Bifcof bieses Zweiges die Weihe 1662 auf Beter Figulus (ober Jablonski) übertragen. Derselbe starb aber 1670 wenige Monate vor Comenius, so daß bennoch mit Comenius das Bischofztum des böhmisch-mährischen Unitätszweiges erlosch. Auch die nach Ungarn ausgewanderten 56 Mähren haben bort mehrere selbstständige Gemeinden gegründet und eigene Synoden geschalten. Endlich kommen 3. die zahlreichen einzelnen Mitglieder der Brüderunität in Bestracht, die in Böhmen und Mähren zurückgeblieden waren. Comenius nennt sie den "versborgenen Samen", da in ihnen die Brüdertradition fortlebte. In Böhmen erhielt sich die Tradition hauptsächlich in der Gegend von Landskron und Leitomischl, den ältesten so

Brüdersitzen. Die Auswanderung nach dem benachbarten Schlesien und Sachsen ift seit Beginn ber Gegenreformation nie völlig zum Stillstand gekommen, aber etwa seit 1717 nahm sie aus verschiedenen Gründen einen größeren Umsang an als je zuvor. Einmal begann Karl VI. eine schäftere Verfolgung der heimlichen Akatholiken als alle seine Vors gänger (1717—26 erschien eine Reihe sehr schafter Edikte gegen sie), sodann wirkte die neue pietissische Erdauungslitteratur, die dort in großen Mengen heimlich verdreitet wurde, neubelebend auf jene Kreise. Ihrem Einsluß ist es wohl auch zuzuschreiben, daß die Brüdernachsommen unter diesen Emigranten vom national-kirchlichen Zuge frei waren. Auf Umwegen sind sie später zum größten Teil in die erneuerte Brüderkirche aufgegangen. 10 indem sie sich in Berlin, Rixdorf und Niesth ansiedelten (nach 1740). In Mahren tommt als "verborgener Same" hauptsächlich der verhältnismäßig kleine beutsch redende Teil der Brüderunität in Betracht, der seit alten Zeiten in der Gegend von Fulnet fich vorfand, als Nachtommen ber beutschen Walbenser, bie 1480 aus ber Mart geflüchtet sich ber Unität angeschlossen und bort angesiedelt hatten. Comenius, ber eine Zeit lang ihr Prediger 16 gewesen war, widmete ihnen 1661 einen Ratechismus, in beffen Borwort er ihre Bobn= orte andeutet. In einigen dieser Ortschaften (Gegend von Sehlen und Seitendorf) schwächte bie Tradition später ab, während sie sich in Zauchtenthal und Kunewalde fraftig erhielt Auch sie wurde neu belebt burch Einwirtung bes beutschen Pietismus. Johann Abam Steinmet, Oberprediger und Inspektor ju Teschen (1720-29), beffen Predigten Die Brüder besuchten, förderte und läuterte ihr religioses Leben, indem er ihnen ein richtiges Berftandnis bom evangelischen Christentum beibrachte. Bon noch entscheibenderer Bedeutung war die Einwirkung des Konvertiten Christian David aus Senftleben in Mähren, der burch versönliche Berührung mit dem Pietismus zur evangelischen Erkenntnis gelangt war und gleichzeitig als besonderen Beruf erfaßt hatte, die evangelisch Gesinnten aus Nähren 25 womöglich auszusühren. Diese deutsch-mährische Emigration wurde nicht aus sonderkirch-lichem, sondern lediglich aus religiösem Interesse vollzogen. Sie such nur "wahres Christentum", sie verzettelt sich nicht, sondern vollzieht sich einheitlich, getragen durch die originale Persönlichkeit Christian Davids, der durch den ihm eigentümlichen Gedanken der undedingen Ginache des inneren und äußeren Ledens an den Millen Christi die Ameiselnz unbedingten Singabe bes inneren und außeren Lebens an ben Willen Chrifti die Zweifeln-30 ben gur Rlarheit und Entschloffenheit brachte. Diefe beutsch-mahrischen Emigranten bilden allein den Stoff aus dem die neue Brüderunität sich ursprünglich gestaltete (1722); die tschechisch-böhmischen Brüdernachkommen schließen sich ihr nachträglich an (1741) und die polnische Unität hat durch ihre Bischöse Jablonski und Sitkovius die altbrüderische Bischose weihe ber neuen Unität übermittelt. Andererseits ist unleugbar eine gewiffe innere Ber-35 wandtichaft zwischen ber alten Brüberunität und bem Bietismus vorhanden. Gemeinsame Büge sind 3. B. Betonung ber praxis pietatis gegenüber einseitiger Betonung ber reinen Lehre, Forberung einer selbstständigen Bestätigung ber driftlichen Gemeinde auf Grund bes allgemeinen Brieftertums ber Gläubigen gegenüber ber ausschließlichen hervorbebung bes geiftlichen Amtes u. a. m. — Der junge Graf von Zinzendorf wußte nichts von ben 40 Schidsalen ber alten Unität und von ihrem Zusammenhang mit der Emigrationsbewegung, als ihm der neu angestellte Pastor Rothe den mährischen Zimmermann Christian David vorstellte, der für einige seiner Landsleute, die um des Glaubens willen auswandern wollten, ein Unterkommen suche (Ende Mai 1722). Zinzendorf sicherte vorläufig seine Hille zu, im Falle diese Leute wirklich kämen; er wollte sie indessen nicht auf seinem Gute 45 aufnehmen, sondern vielmehr seinem Schwager, bem Grafen Beinrich XXIX. Reuß, Die Fürsorge für sie auftragen. Während Zinzendorf sich in Dresden aushielt, veranlaste Chr. David den Ansang der Emigration. Auf des Grafen schriftlich gegebene Erlaudnist bin erfolgte die Ansiedlung am Abhang des Hutberges auf Berthelsborfer Grund und Boben, und am 17. Juni 1722 begann der Bau des ersten Hauses von Herrnhut. Zehn Jahre hindurch dauerte die Einwanderung fort. Die Kolonisten der ersten zwei Jahre (aus der Gegend von Sehlen) wußten nichts von einem Zusammenhang mit der alten Unität. Als dagegen Zinzendorf (12. Mai 1724) den Grundstein zu jener "Landschule" auf der "Herrnschut" legte, kamen fünf junge Männer aus Zauchtenthal an, die das desstimmte Bewußtsein hatten, Nachkommen der alten Unität zu sein. In die Lausit waren sie daher nur zum Zweck eines Besuchs gewandert; ihr eigentliches Reiseziel war Lissa, der Mittelpunkt der polnischen Unitätsgemeinden. Die mit jener Grundsteinlegung versdunden religiöse Feier bestimmte sie jedoch, in Herrnhut zu bleiben, troß der abstohenen Hintätzgemeinden. Die mit jener Grundsteinlegung versdunden erligiöse Feier bestimmte sie jedoch, in Herrnhut zu bleiben, troß der abstohenen Saltung, die Lingendorf ihnen gegenüber beschachtete. Einer dieser Männer. Datid Ritsch Saltung, die Bingendorf ihnen gegenüber beobachtete. Einer diefer Danner, David Ritid: mann, hat in der That später die Wiederaufrichtung des alten Rirchentums der Unitat 60 vermittelt, indem auf ihn die Bischofsweihe übertragen wurde. Zinzendorf, mit den Auf-

gaben bes Vier-Brüberbundes beschäftigt, wandte ber beständig wachsenden Kolonie nur insoweit ein Interesse zu, als er burch seine politische Stellung als Landstand ber Ober- lausit bazu genötigt war. Nach bem Exulantenpatent vom 2. August 1652 sollten bie Lausiter Stände nur solche Exulanten aufnehmen, "benen es mit der Religion ein Ernst und die um keiner andern Ursachen willen das Ihre verlassen". Demnach ließ Zinzendorf 6 jeden der ankommenden Emigranten durch seinen Berthelsdorfer Gerichtshalter vernehmen und gestattete nur bann feste Ansiedelung, wenn ber Nachweis geliefert werben tonnte, baß ber Betreffende lediglich aus religiösen Gründen und mit Zurüdlassung aller Habe ausse gewandert war. Die innere Gestaltung der Kolonie nötigte indes Zinzendorf bald, sich eingehender mit den Kolonisten zu beschäftigen. Unverträglichkeit im bürgerlichen Zusammen: 10 eingehender mit den Kolonisten zu bestaptigen. Undertragtigkeit im durgertichen Jusammen: 10 leben verdand sich mit dem Hervortreten mystischer und separatistischer Bestredungen, die ihre Spize sehr dasso die Vertreter des ofsiziellen Kirchentums, den Patron und den Pastor, kehrten (1726). Man wollte aus Babel ausgehen, man wollte, eben erst dem Joch der römischen Kirche entronnen, sich nicht unter ein neues kirchliches Joch begeben, man wollte nur die Freiheit haben, zu solchen Versammlungen nun öffentlich zusammen zu 15 kommen, die man bisher seit Generationen im geheimen hatte abhalten müssen. Rothe hatte bereits im Sommer 1725 versucht, diesen Wühsen der Mähren dadurch entgegensuksammen dass er die Rerthelsdarfer Schlosersessigla, an der viele par ihren sich heteiligten zukommen, daß er die Berthelsborfer Schloßecclefiola, an der viele von ihnen fich beteiligten, durch Sinrichtung von Ümtern (Ausseher, Ermahner, Lehrer u. s. w.) organisierte. Aber das bermochte sie mit seinem kirchlichen Amte nicht auszusöhnen. Zinzendorf sah sich zu 20 nächst noch durch seinen Staatsdienst gehindert, sich der Sache kräftig anzunehmen. Als aber im März 1726 seine Großmutter start, die hauptsächlich auf seinen Eintritt in den Staatsdienst gedrungen hatte, und seine Mutter seinen Neigungen nun nicht mehr hinderslich seinen Wolfen wollte, beschloß er den Auskritt aus dem Staatsdienst, den er aus geschäftlichen schrieden zu est 1728 sieherlich vollsichen kannte. Wetang 1727 eine er auf läneren Urg er Gründen erst 1728 äußerlich vollziehen konnte. Anfang 1727 ging er auf längeren Ur= 25 laub nach Berthelsdorf-Herrnhut und konzentrierte nun seine Thätigkeit auf Herrnhut, in= dem er mit Rothes Zustimmung die Seelsorge innerhalb der Kolonie übernahm. Durch ausopferungsvolle Arbeit gelang es ihm, die Emigranten von ihren separatistischen Neisgungen abzudringen und Frieden unter ihnen herzustellen. Ihr Verlangen nach Krivats erbauung und Gemeindeorganisation wollte er auf dem von Rothe 1725 versuchten Wege so befriedigen nur mit dem Unterschied, daß nun nicht wie damals Rothe selbst als Altester an die Spitze dieser Ecclesiola trat. Zur Aussührung benutzte Zinzendorf die althergebrachten Rechtsformen der Oberlausit, nach denen ein neugegründetes Dorf das Recht hatte, durch freie Bereinbarung der Einwohner sich selbst unter dem Namen "Billtur" ein Statut zu geben, während die Herrschaft ihre Verordnungen unter dem Namen "Rügen" zusammen- 85 faßte. Am 12. Mai 1727, auf welchen Tag die bisher noch nicht vollzogene Huldigung sagte. Am 12. Mai 1727, auf welchen Tag die disher noch nicht vollzogene Hulbigung seiner Berthelsdorfer und Herrnhuter Unterthanen gesetzt worden war, mußten sich zugleich alle durch Handschaft auf die Rügen verpslichten, während die Willfür in den folgenden Wochen von allen den Herrnhuter Kolonisten unterschrieben wurden, die gewillt waren, diesem Kerein beizutreten. In dieser Willfür oder den "Statuten", wie sie dalb 40 genannt wurden, kam Zinzendorfs Idee der ecclesiola oder "Gemeine" zum Ausdruck, wie sie sich über der Arbeit an den Herrnhuter Kolonisten endgiltig gestaltet hatte. Privatz versammlungen stellen nur eine Vorstuse dar, von der zur Gemeinbildung sortgeschritten werden muß, d. h. zur Vildung freier aber organisserter Vereine im Sinne der von Luther in der deutschied von der natürlich des es in der deutschen Messe von 1526 gegebenen Andeutungen. Im Unterschied von der natürlich be- 45 dingten Bolkstirche, innerhalb beren sie sich bilben, ruben sie auf rein religiösen Motiven. 3hr Zwedt ift, burch bas Mittel ber Organisation bie in ber driftlichen Gemeinde liegenden Kräfte frei und nutbar zu machen. Innerhalb ber Kirche stehend, sollen sie biese inner-lich träftigen und gegen die Gefahren bes Separatismus schützen. Da die Statuten bamals von sämtlichen Einwohnern Herrnhuts (und auch von einigen auswärts wohnenden so Freunden Zinzendorfs) unterschrieben wurden, fiel jur Zeit biese "Gemeine" im wefent-lichen mit der neu entstandenen burgerlichen Kommune des Ortes Herrnhut in eins zusammen. Herrnhut ist baber "Ortsgemeine". Sie ist nicht etwa als neugebildete mährische Rirchgemeinde aufzufassen, sondern gehört vielmehr kirchenrechtlich der sächsischen Landes-kirche, speziell der Parochie Berthelsdorf an, von deren Pastor die Herrnhuter Predigt und 55 Sakramente empfangen. Daneben hat aber diese Ortsgemeine das Recht religiöser Privatversammlungen und Laienbeamtung. Zinzendorf als Ortsherr ist "Borsteher" berselben. Da an den kirchlichen Gottesdiensten festgehalten wurde und sie nicht etwa durch die Privat= versammlungen ersetzt werden sollten, konnten biese sich baneben frei aus dem Gemeinprinzip heraus bilden. Sie haben sich ursprünglich aus zwei Typen entwickelt. Den einen stellt 60

bie tägliche Frühftunde bar, in ber im wesentlichen ein Bibelabichnitt erflärt, besprochen ober auch paraenetisch verwertet wurde. Die gange Gemeine beteiligte sich burch mundlich, später schriftlich gestellte Fragen. Der zweite Typ ift die allabenblich gehaltene "Singftunbe", bie aus frei gewählten Berfen verschiedener Kirchenlieder sich zusammensetzend bas 5 festformulierte liturgifche Element mit ber subjektiven Beweglichkeit bes homiletischen verbindet und der Gesamtgemeinde die Möglichkeit bietet, jedes benkbare religiöse Motiv gemeinsam jum tultischen Ausbrud zu bringen. Anfangs wurde der Gesang mehrfach burch Mitteilung von den Berichten der Sendboten ober von Briefen auswärtiger Freunde unterbrochen. Bald aber mußten fie wegen ihrer großen Bahl aus ben Singstunden aus-10 geschieben und an besonderen "Gemeintagen" ber Gemeine mitgeteilt werben. Da es fich nur um Brivatversammlungen handelte, erinnerte auch ber als Lotal bienende Gesellschaft: saal durch keine Ranzel oder Altar an eine Kirche. Der Liturg fungierte ohne Amtstracht als Bruder unter den Brüdern und berzeitig beauftragter Führer der Gemeinde. Als dann entgegen dem ursprünglichen Plan die Brüdergemeine selbstständige Kirche wurde, ift 16 auch der Predigtgottesbienst und die Sakramentspendung jenen Grundsormen entsprechend gestaltet worden. Was ferner die Laienbeamtung betrifft, so wurden in Anlehnung an die Berfassung der Oberlausitzer Dörser am 12. Mai 1727 Alteste von der Gemeine gewählt, beren Thätigkeit durch zahlreiche Unterbeamte (Helfer, Ermahner, Ausseher, Krankenwärter u. a.) unterstützt wurde. Aus ihrer Zahl wurde sehr bald ein Ausschuß von vier Derältesten ausgelost. Das Altestenamt war zunächst, wie in den anderen Dörfern ein Leitungsamt, wurde aber später (1730) dem religiösen Charakter dieser Gemeine entsprechend in ein priefterliches Amt umgewandelt. Die Bertreter besselben sollten burch einen borbilblichen Wandel auf die Gemeine wirten und fie zugleich im Gebet vor ihrem Saupte vertreten. Aus dem lotal bestimmten Altestenamt entstand später im Zusammenhang mit 26 der Ausbreitung des Brüdertums das (auf eine Perfon beschränkte) Generalältestenamt, das auf alle Gebiete ber brüberischen Thätigkeit sich bezog. Der Träger besselben, Leonhard Dober (1733 gewählt, seit 1735 aktiv), verband in seiner Stellung beibe bisher geltend gemachte Gesichtspunkte der Leitung und der priesterlichen Bertretung und erhielt badurch eine burch seine hervorragende Verfönlichkeit unterftutte Machtstellung. Die mabrischen 20 Brüber bezeugten, in biesen Einrichtungen bas erhalten zu haben, was ihre Tradition ver-langte, die allerdings lediglich durch Laien 100 Jahre hindurch aufrecht erhalten worden war. Es ift natürlich, daß fie in ber nun figierten Laienbeamtung ein unveräußerliches But saben.

Die hier in der Kürze angedeutete Organisation der Gemeine wäre nicht möglich gest wesen, wenn dieselbe nicht durch ein außer der menschlichen Berechnung liegendes aber durch die seelsorgerische Arbeit Zinzendorfs vordereitetes Ereignis dei Gelegenheit einer gemeinsamen Abendmahlsseier (13. August 1727) innerlich zu christlicher Brudergemeinschaft zusammengeschlossen weren der Die Brüder erkannten in diesem Borgang die wirkende Hand Gottes, die sie jest zu dem thatsächlich machte, was sie anstrehten, zu einer Gemeine Dieser Borgang veranlaste die Rolonisten auch, ihre eoclesiola zu einem großen Gebetsverein zu gestalten, dessen Mitglieder abwechselnd Tag und Nacht thätig (Stundengebet), die Kolonie gegen innere und äußere Feinde in der Form einer dauernden Gebetswacht schützen. Wohl schon hier wirkte der von Zinzendorf in neuer Form wieder ausgenommene Gedanke der militia Christi, des "Streitertums", mit ein, der späeter namentlich in den Dienst der Missionsarbeit gestellt wurde. Für jeden Tag psiegte von 1729 an eine des Dienste der Missionsarbeit gestellt wurde. Für jeden Tag psiegte von 1729 an eine des solvenste zussen werden (vgl. über die Losung und ihre Geschichte: Brüder-Allmanach 1877, Neusalz S. 1 st.). Sigentümlich gestaltete sich das soziale Leben. Durch die Emigration waren die Familiendande zerrisen oder gelockert worden. Zeder Tag sonnte die Kolonisten dara zussehen. Endlich wurde jedenschalt seit 1727 als Ziel und Lyber des neuen Gemeinwesens nicht ein bürgerliches Berussleben, sondern der Dienst Christi ins Auge gesaßt, und in diesem Dienst suchen Dienstläs seit 1727 als Ziel und Reber des neuen Gemeinwesens micht ein bürgerliches Berussleben, sondern der Dienst Christi ins Auge gesaßt, und in diesem Dienst suche man durch zahlreiche Botschaftsgänge in der Nähe und Ferne Berzbindungen mit Gleichgesunden Mittelpunft des sozialen Lebens in herrnhut bildere, des nicht die Kamilien Grundlage und Mittelpunft des sozialen Lebens in her nacht dieser der einer Kolonie ruhte. Seit 1728 sondern sich die

angewandt. Sie wurden aus der Familie herausgenommen und nach den Geschlechtern gefondert im fog. Waisenhaus, bas an die Stelle ber Landschule getreten war, gemeinsam erzogen. Wenn man überhaupt auf die Trennung der Geschlechter besonderen Nachdruck legte, so beruhte das zum Teil auf dem Bestreben, sittlich zweiselhafte Gewohnheiten, die mit dem niederen Bildungsstand der Emigranten zusammenhingen, zu entsernen, haupt= 5 fachlich aber war es die Wirfung einer bem Pietismus entstammenben asketischen Lebensauffaffung. Die Familie trat erft in einer späteren Zeit in ihre vollen Rechte ein, nach-bem durch staatliche Anerkennung und gesicherte Besitzverhältnisse eine Grundlage für das burgerliche Berufoleben gewonnen worben war. - Die Glaubeneweise ber neuen Gemeine verrät eine energievolle ethische Bestimmtheit. Im Mittelpunkt steht ber Gebanke ber un= 10 bedingten Dienstverpflichtung Christo gegenüber, des Streitertums für die Zwede des Herrn, mit dem fich der andere des genießenden Rubens in seiner Gnade, das jur Berufsubung Durch mannigfache Berührungen mit den hallisch-vietistischen und stärft, verbindet. mpstischen Anschauungen hindurch streben die Brüder eine feste Begründung ihrer religiösen Uberzeugung an, die sie allmählich durch das zunehmende Verständnis der Person Christi 16 und ihrer Heilsbedeutung erreichen. — Das Urteil der benachbarten pietiftisch gesinnten Paftoren (besonders in Schlesien) über diese neue Ortsgemeine gestaltete sich nicht günstig; man glaubte eine Separatkirchenbildung vor Augen zu haben, deren Mitglieder Zinzendorf, der Settenstifter, durch Anlocung fremder Unterthanen zu vermehren suche. Man stieß sich an dem mährischen Namen der Gemeine; man behauptete, die Statuten ("Willfür"), 20 bie von den Mitgliedern der Gemeine unterschrieben werden mußten, seien eine neue Konbie von den Mitgliedern der Gemeine unterschrieden werden mußten, seien eine neue Konssession. Obgleich die Herrnhuter um des Friedens willen bereit waren, auf den mährischen Namen zu verzichten, erklärte sich Zinzendorf entschieden dagegen und drang mit seiner Weinung durch. Dagegen wurden die Statuten außer Gebrauch gesetzt und statt dessen alle Einwohner Herrnhuts aufs neue auf die herrschaftlichen "Rügen" (Gebote und Bersdote) verpklichtet, in die jetzt einige Paragraphen der Statuten Aufnahme gefunden hatten. Zugleich wurde darin nochmals außbrücklich bezeugt, daß im Unterschiede von dieser Komsmunalordnung zu der "brüderlichen Bereinigung" kein Sinzendohner Herrnhuts genötigt werden solle (Büd. Samml. II, 8st.). Ferner ließ Zinzendorf in einem "Notariatssinstrument" (d. d. 12. August 1729, Büd. Samml. I, 3st.) rechtsgiltig feststellen, daß 30 Herrnhut lediglich ein Teil der Parochie Berthelsdorf sei. Die alte Unität sei ehemals von seiten der edangelischen Kirche als in ihr zu Recht bestehend anerkannt worden, daher könne und müsse man auch ihren Nachsommen, die bereit wären sich der lutherischen Kirche könne und muffe man auch ihren Nachkommen, die bereit waren sich ber lutherischen Kirche anzuschließen, bas Recht besonderer religiöser Bersammlungen und der dazu erforderlichen Laienbeamtung lassen. Diese Auffassung Zinzendorfs von der kirchenrechtlichen Stellung 25 der alten Unität ist ja geschichtlich nicht richtig, einen gewissen Anhalt hat sie nur an der Union, die 1609 von dem böhmischen Teil der Unität mit der evangelischen Rationalkirche Böhmens geschlossen wurde (f. Niemeher, Collectio confessionum pag. 847 Paragraphus de Unione sübrigens unvollständig)). Noch einmal wurde Zinzendorf hauptsächlich durch die Angriffe der Pietisten unsicher, so daß er 1731 die Auflösung der neuen 40 Organisation zu Gunften eines einsachen Aufgebens ber Mitglieder in die Landestirche forberte. Diesmal widersette fich ihm die Gemeine und verlangte eine Losentscheidung, bie gegen Zinzendorf ausfiel. Seitdem legte er dem vollständigen Ausbau des Gemein-lebens kein hindernis mehr in den Weg. Seine feststehende Meinung ift die: Innerhalb der großen Rechtsgemeinschaft der Landeskirche muß der einzelnen Gemeinde oder einem 46 Filial desselben unter der Bedingung, daß sie durch die pastorale Predigt und Sakramentspendung mit dem Ganzen zusammenhängen, die Freiheit einer ihren örtlichen Bedürfniffen entsprechenden selbstständigen Organisation in fozialer und kultischer Beziehung gewährt werden. In diesem Sinne sollte Herrnhut nach Zinzendorfs stets sich gleichbleibenden Wunsch eine ecclosiola in ecclosia sein. In dieser Form hielt er auch eine Wiederz so herstellung der böhmischen Brüderunität für möglich, ohne dadurch ihren geschichtlichen Charakter, wie er ihn aufsaste, zu ändern und ohne andererseits in Widerspruch mit den Bestimmungen des weststälischen Friedens zu geraten. So glaubte er auch am besten allen separatistischen Gebanken vorbeugen zu können, die ihm selbst völlig fern lagen. Es könnte auffallen, daß die kirchliche Oberbehörde nicht sofort Stellung zu dieser Gemeinschafts- 56 bildung innerhalb der Landestirche nahm, fie anerkannte oder berwarf. Aber die Berudfichtigung ber eigentumlichen firchlichen Berhaltniffe ber Oberlaufit lagt bas weniger auffallend erscheinen. Denn es gab tein Konfistorium für bie Oberlaufit, fie ftand auch nicht unmittelbar unter bem Oberkonsistorium in Dresben, sondern abgesehen von der großen Macht, die auch auf kirchlichem Gebiet die Herrschaft als Patron hatte, war "das Ober= 60

amt zu Bauten die den Evangelischen der Oberlausit zunächst vorgesetzte Behörde, von der aus direkt an das geheime Konsilium zu appellieren war". (Rater, Das evangel. luth. Kirchenwesen der sächsischen Oberlausit, Leipzig 1906, S. 140). Nur "wenn das geheime Konsilium selbst das Oberkonsistorium requirierte und ihm vi commissionis Austrag ersteilte, so konnten auch Oberlausitzer geistliche Angelegenheiten vor dasselbe gezogen werden" (ebb. S. 189).

IV. Bingenborfe Auseinanbersetung mit bem hallischen Bietismus und mit Konrad Dippel. - Bingenborf und herrnhut 1727-1736. Zinzenborf hatte 1725 einen gewissen Abschluß seiner eigentumlichen Christuserkenntnis 10 erreicht (ber Dresbner Sofrates), aber innere Schwantungen und Unflarbeiten waren noch unleugbar vorhanden. Er ift noch entschiedener Anhanger Salles, wenn er auch an ben pietistischen Streitfragen tein versonliches Interesse mehr bat und binfichtlich ber Lebrfassung die orthodore Richtung bevorzugt ("hallische Brazis mit Wittenberger Theorie"). Schon in Dresden wurde sein Urteil über die "Welt" positiber, er lernte sie in mancher Be-15 ziehung achten und Berechtigtes in ihr anerkennen. Auf der anderen Seite beginnt der Bietismus, namentlich nach A. H. Frances Tobe immer mehr Bartei zu werden und in bemselben Maße wird Zinzendorfs Stellung zu ihm kühler. Aber noch find ihm die Sallenser im Geiftlichen Autorität. Darum machte es Ginbruck auf ihn, als ihm von biefer Seite (1727) vorgeworfen wurde, er sei noch nicht bekehrt, da er noch keinen Bußkampf erlebt habe. Das veranlagt ihn zu längerer Selbstprüfung. Er ist sich zwar betrußt, schon seit Jahren sein Leben in den Dienst Christi bezw. Gottes gestellt zu haben, gleich-20 erlebt habe. wohl muß er zugeben, daß er sich nicht in der Stellung bes Kindes zu Gott weiß. rum sei all dieser Dienst als ein knecktisches Thun zu beurteilen. Nach langen inneren Kämpsen glaubte er am 19. Juni 1729 zu einer Ergreifung jenes Kindesrechtes gelangt zu sein und damit den Bußkamps erlebt zu haben, so daß er auch das Datum seines "Durchbruchs" angeben konnte. In der That ist diese Ersahrung aber etwas ganz anderes als der pietistische Bußkamps und Durchbruch, durch den etwas, was noch nicht dagewesen war, ins Dasein treten sollte, indem durch die contritio cordis hindurch der transitus o statu corruptions ad statum gratiae vollzogen wurde. Bei Zinzendord dagegen 30 war ber Gnabenstand längst vorhanden, er trachtete vielmehr banach, bas borhandene Bewußtsein um die Gottestindschaft ben Schwankungen, benen es unterlag, ju entreißen, aber da ihm bies auf biefem Wege boch nur für gewiffe Zeitmomente nicht aber bauernd gelang, war durch diese Buglampferfahrung nicht das erreicht, was erreicht werden follte. Sie ift ihm barum später eine "unnötige Führung", ja eine "spstematische Umführung". Jene 35 gesuchte Gewigheit könne nur erlangt werben burch ben Glauben an ben Opfertob Chrifti. Christus habe zu Gunsten der Gemeinde einen "meritorischen Bußtampf" in Gethsemane und am Kreuz burchgefampft, indem er die Strafmacht Gottes innerlich erfuhr. 213enn also diese Bugtampferfahrung dazu diente, daß Zinzendorf sich von der hallischen Auffassung bes ordo salutis lossagte, so war andererseits ihr positiver Ertrag für seine 40 theologische Weltanschauung die dabei gewonnene Überzeugung, daß die Grundbedingung für das Kindschaftsbewußtsein der vollständige Berzicht auf den Wert des natürlichen Lebensbestandes als solchen vor Gott sei. — Zu der inneren Trennung von Halle gesellten sich auch äußerliche Anlässe. In Halle glaubte man, daß mit der Kolonie Herrnhut ein Konkurrenzunternehmen beabsichtigt sei und noch verschärft wurden die Gegenfate durch 45 die Erlebniffe Spangenbergs in Salle und feinen Anschluß an herrnhut (vgl. Art. Spangenberg).

In den Jahren 1729—34 sand Zinzendorf auch Beranlassung, sich mit Konrad Dippels Bersöhnungslehre auseinanderzusetzen. Dadurch gewann er das volle Berständnis für das Todesleiden Christi (Becker, Zinzendorf 263 ff.) Dippels Schrift: Vora demonstratio evangelica 1729 bewog Zinzendorf, in drieslichen Berkehr mit ihm zu treten. Sin Bersuch Zinzendorfs 1730 die untereinander uneinigen Separatissen in Berledurg, wo sich Dippel damals aushielt, nach dem Beispiel Herrnhuts zu einer organisserten Gemeine zusammenzuschließen, schlug zwar vollständig sehl, aber dei der Gelegenheit kam er in persönliche Berührung mit Dippel. Er erscheint ihm als ein Bertreter der Richtung, die du Christus sich positiv verhaltend, auf dem Weg der bloßen philosophischen Resierion und Demonstration die christlich-religiöse Wahrheit ergründen will. Darum ist er Gegner der Strafstellvertretungslehre. Zinzendorf ist mit ihm darin einig, daß er das Heilswert aussichließlich von der Liebe Gottes herleitet und die Notwendigkeit eines Ausgesöhntwerdens Gottes mit sich selbst durch Wegschaffung seines Zornes leugnet. Troz dessendortenzusammen-

hang zu verteibigen. Die Menschen als Sünder muffen, wenn sie bas in Chrifto bargebotene Beil ergreifen, burch bie innere Erfahrung bes Schuldbewußtseins hindurchgehen, unter bessen Wirkung sie bas Verhalten Gottes gegen sie als ein zürnendes und strasendes subjektiv empfinden. Indem sie sodann lediglich durch das Vertrauen auf Leben und Tod Christi die Erkenntnis gewinnen, daß Gott fie trot ihrer Sunde aus Gnade als Gerechte 5 beurteilt, seben sie in Christus benjenigen, ber zu ihren Gunften ben Born bezw. bie Strafe Gottes weggeschafft hat (Bild des begnadigten "armen Sünders"). Von hier aus stellt nun Zinzendorf seine Fassung der Heilt nun Zinzendorf seine Fassung der Heilt nun Zinzendorf seine Fassung der Heilt nun ihrem Selbstzeugnis ausgehend. Die Rechtfertigung besteht objektiv in dem von Ewigkeit her vorhandenen Gnadenratschluß Gottes, durch den er die Gemeinde in 10 von Ewigkeit her vorhandenen Gnadenratschluß Gottes, durch den er die Gemeinde in 10 Christo aus der Welt erwählt hat. Sie wird geschichtlich offendar in dem Todeskeiden Christi, das den Wert eines Loskaufungsaktes hat (Lúrgor Mt 20, 28). Dadurch ist nun eine im Urteil Gottes gerechte Gemeinde ("Gemeine Jesu") in der Geschichte that-sächlich vorhanden. Als eine Gemeinschaft begnadigter Sünder erblickt sie in Christus, ihrem Haupte, zugleich ihren "Heiland", durch den sie zu Gott nicht mehr im Verhältnis eines 15 Verbrechers oder Feindes steht, der Jorn und Strase des Richters zu sürchten hat, sondern im Verhältnis des Kindes, dem die Liebe des Baters gilt. Christus hat durch seine Bestreilgsthat die Strase weggeschafft, indem er sie zugleich innerlich in dem mit ihr vers dundenen "Bußtampf" erlebte. In dieser Weise eignete sich Zinzendorf, obwohl nicht immer konsequent, die kirchliche Genugthuungslehre an. Die einzelnen Glieder der Gemeinde vorwachen sich diese abiektive Nechtsertsquag zu eigen durch die Anschauung des gerteunigten machen sich diese objektive Rechtsertigung zu eigen durch die Anschauung des gekreuzigten Christus, wie das Svangekium ihn darbietet. Dabei erkennt der Einzelne die Nichtigkeit seines gesamten natürlichen Lebensbestandes ("Buße") und überzeugt sich zugleich davon, daß das durch Christus erhaltene Kindschaftsrecht lediglich auf der freien Gnade Gottes beruht. Zugleich mit ber Rechtfertigung vor Gott gelangt er in den Besit ber Beiligung, 26 bie barin besteht, bag er biefes Borrecht, bas ibm als Glieb ber Gemeinde zukommt, von Sunde, Schuld und Strafe frei zu sein, in seinem nur auf die Gnade Gottes gegrundeten Lebensbestand und bessen Ausgestaltung verwirklicht, indem er die gewonnenen Erfolge auf jene Berechtigung von Gottes Gnade her zurückführt. Je energischer er die Befreiungsthat Christi unter Intuition derselben ihrem Wesen nach ersaßt, um so entschiedener wird so er sich das ihm durch dieselbe verliehene "Privileg" aneignen. Im Zusammenhang mit dieser Ausfasiung des gekreuzigten Christus gekangte Zinzendorf selbst zu dem erstrebten Gut der undedingten religissen Gewischen. Sie deruht auf der Erfassung der im Tode Christi ofsendaren göttlichen Gnadenwahl. Die hier angedeutete Christusaufsassung sehr Korrespondenz mit diesem Kreis (bestehend aus dem Grafen Christian Ernst zu Stolberg-Bernigerobe, dem jungeren France, Urlsberger, Joh. Beter Siegmund Binkler, Hof: 45 prediger in Ebersborf, später in Wernigerobe, Johann Abam Steinmetz u. a.) zeigt Zinzen-borf als einen reizbaren Mann, ber geneigt ist, jedes kritische Urteil sofort als Verfolgung zu deuten. Bon biefen seinen Gegnern wird aber auch nichts an seinen Unternehmungen anerkannt. Durch gegenseitige Mitteilung der Briefe bildet man formlich Partei, wirkt als folche jedenfalls in Danemart gegen ben Grafen und weist seine wiederholten Bitten 50 um mündliche Berhandlung ab, auch nachdem er (1740) eine Abbittegesandtschaft nach Halle abgeordnet hatte. Die edle Persönlichkeit Steinmetzens hebt sich vorreühaft von dem Kreis der Streitenden ab (vgl. Winkler, Des Herrn Gr. L. von Zinzendorf Untersnehmungen in Religionssachen, Leipzig 1740. L. v. Zinzendorfs Anstalten und Lehrsätze, Leipzig 1740. Joh. Chr. Schinneier, Praeservatio wider die geistliche Kinderpest 1740. Seteinmetz: Büb. Slg. I, 513, vgl. Acta h. e. IV, 229, 785, X, 944). Dagegen ist Zinzendorf ernstlich bemüht, die Anersennung der orthodoxen Kirche für sich und seine Sache zu gewinnen.

Während sich so Zinzendorfs Stellung innerlich klärte, wuchs er in diesen Jahren (1727—36) mit der Herrnbuter Gemeine durch gemeinsame Thätigkeit sest ausgammen. Die er

(1727-36) mit der Herrnhuter Gemeine durch gemeinsame Thätigkeit fest zusammen. Die 69 Real-Gneyflopabie für Theologie und Rirche. 3. Auft. XXI.

Gemeine folgte ihm in seiner Auffassung Christi und ergriff damit ben Gebanten, ber fie nicht nur trop aller späteren Differenzen bei bem Manne festhielt, sondern auch ihrer Wirksamkeit den eigentlich durchschlagenden Ersolg unter Christen und Richtschristen ders schafte. Sie ging mit Begeisterung auf seine Bestrebungen für christliche Freundschafts pslege und freie Bereinsbildung ein. Botschaften ergehen z. B. an Buddeus in Jena (über die Berbindung doriger Studenten mit Herrnhut s. A. Spangenberg Bd XVIII, S. 558, 43) und den Prinzen Karl von Dänemark. Die Berbindung mit biesem Lande wird bedeutsam für die Missandunternehmungen im Westinden (1700) und Artendeutschaften Schaftendeutschaften (1700) für die Missinsen Karl von Danemark. Die Verdindung mit diesem Lande sollt debenschaft für die Missionsunternehmungen in Westindien (1732) und Grönland (1733). Namentlich in Westindien entsaltete sich eine fruchtreiche Gemeindebildung (s. v. Dewis, In Dänisch10 Westindien. Herricht, Missionsbuchhandlung). So gewann die zur Verthelsborfer Parochie gehörende Ortsgemeine ihrerseits Fisiale in den überseeischen Weltteilen. — Die erste Veranlassung, daß die sächsische Keranlassung, daß die sächsische Keranlassung das diese Von Karl VI. erhobene Beschwerde, in der Zinzendorf der Ausstockung kaiserlicher Unterthanen beschuldigt wurde. Der mit der Untersuchung kausstand kann fand 15 zwar jene Beschwerbe unbegründet, beanstandete aber die in Herrnhut von Laien gehaltenen Privatversammlungen und empsahl die Anstellung eines besonderen Katecheten oder Ad-junkten des Berthelsdorfer Pastors für Herrnhut. Die Herrnhuter dagegen beantragten eine Teilung der Parochie und die Berufung eines eigenen Bastors in Gestalt des Tübinger Mag. Steinhofer (September 1732). Er war auch geneigt die Bokation an-20 zunehmen, wünschte aber zuvor ein "Bedenken" der Tübinger theologischen Fakultät über die Frage: "ob die Mährische Brüdergemeine in Herrnhut supposito in doctrinam evangelicam consensu bei ihren seit 300 Jahren her gehabten Einrichtungen und bekannter Disciplina ecclesiastica verbleiben und bennoch ihre Konnegion mit ben Evangelischen Kirchen behaupten könne und solle". Die Antwort ber Fakultät lautete gwar 26 burchaus bejahend, bennoch wurde nichts aus bem Paftorat Steinhofers in herrnhut, weil bie sächsische Regierung rechtliche Bebenken trug, "einem Dominium (Berthelsborf) zwei jura patronatus (Berthelsborf und Herrnhuts)" zu verleihen. Ebenso wenig wurde bem Berthelsborfer Paftor ein Abjunkt für Herrnhut beigegeben, ba er erklärte, eines folden nicht zu beburfen. Daß es aber Zinzendorf mit ber Eingliederung Herrnhuts in Die 80 lutherische Landeskirche nach wie vor voller Ernst war, suchte er dadurch zu beweisen, daß er selbst als der "Borsteher" dieser Gemeine, nachdem eine Rechtgläubigkeitsprüfung in Stralsund (März 1734) zu seinen Gunsten ausgefallen war (Acta h. e. VIII, 1084 und Büb. Slg. III, 670), in Tübingen öffentlich in den geistlichen Stand der lutherischen Kirche eintrat, um fortan als lutherischer Theolog für seine Blane zu wirken. Che noch 85 der Entscheid der sächsischen Regierung auf den Bericht des Görliger Amtshauptmanns eintraf, erschien (Ottober 1732) völlig unbegründet ein Besehl des Kursursten: Zinzendori solle seine Güter verlaufen und die sächsischen Lande verlassen. Zwar wurde auf Zinzendori solle seine Güter verlaufen und die sächsischen Lande verlassen. Zwar wurde auf Zinzendorfs Gegenvorstellung und infolge des Regierungswechsels in Sachsen (Februar 1733) die Austweisung zurückgenommen und Zinzendorf gestattet, seine Güter an seine Gemachlin du verstaufen, aber er konnte sich doch die Unsücherheit seiner Lage nicht verhehlen. Auch der Entscheid der Kegierung in Bezug auf Herrnhut (4. April 1733) befriedigte ihn tvenig. Er hatte gehosst, die Regierung würde Stellung zu der Frage nehmen, die Steinhoser der Tübinger Kakultät vorgelegt datte. ob arundläusich die Organisation einer berarisen Gesesier Tübinger Falultät vorgelegt hatte, ob grundfäglich die Organifation einer berartigen Gerneinschaft innerhalb ber Landestirche mit eigenen Brivatgottesbiensten und eigenen Ordnungen 45 statthaft sei ober nicht. Statt beffen erklärte bie Regierung, die Mahren bulben zu wollen, so lange fie fich ruhig verhielten. Sie wich also ber Beantwortung jener grundfatlichen Frage aus und räumte ben Mähren mittelbar eine Sonderstellung ein, die aber im Blid auf die Zukunft keinestwegs gesichert schien. So begann man in Herrnhut wieder an Weiterwanderung zu denken. Die blühenden Missionsunternehmungen und Anerdietungen 50 von den Trustees der englischen Kolonie Georgia in Nordamerika wiesen den Weg. 1735 ging die erfte Rolonistenkolonne von Herrnhut nach Georgia ab. Im Zusammenhang das mit trat das Bedürfnis nach einem eigenen kirchlichen Amt hervor, um auf Missionen und Rolonien kirchliche Amtshandlungen giltig vollziehen zu können. Mit Freuden gingen bie Brüber auf den Borschlag D. E. Jablonskis (1734) ein, die brüderische Bischossweihe auf 56 einen der Ihrigen zu übertragen. Nach einem Brief Jablonskis (Zeitschr. f. Brüder geschichte II, 52) wollte Zinzendorf selbst zum Bischof geweiht werden. Jablonski aber lehnte das ab, um Aussehen zu vermeiden, war aber willig, den in Westinden thätigen Missionar David Nitschmann zum Bischof zu weihen (1735, s. Ordinationsschein But.
Slg. I, 697). Dieses Bischofsamt hatte zunächst keine Beziehung zu herrnhut, ist auch von Ansang an nicht als ein Leitungsamt ausgesaßt worden; es enthielt lediglich bie

Beihebefugnis für bie Rolonien und Diffionen ber Brüber im Ausland. — Ingwischen hatten die perfönlichen Gegner Zinzendorfs unermüblich weiter gearbeitet. Es war ihnen gelungen, ben bisher befreundeten dänischen Hof völlig gegen ihn einzunehmen (1735). Nun veranlaßten sie das Oberkonsistorium, sich beim geh. Konsilium über "des Grafen Zinzendorf Religionsneuerungen, Konventikel, falsche Lehre 2c." zu beschweren. Die Folge 5 war ein unterm 20. März 1736 ausgefertigtes Restript, das ihn endgiltig aus den kurwar ein unterm 20. März 1736 ausgesertigtes Restript, das ihn endgiltig aus den kursächsischen Landen verbannte und zugleich eine Kommission ernannte, der "die Untersuchung und Abstellung der vorgefallenen Unordnungen in Herrnhut" ausgetragen wurde. Die Kommission führte die Untersuchung mit voller Unparteilichseit, und sand, abgesehen von manchen Ausstellungen im einzelnen, die Zustände in Herrnhut im allgemeinen befriedigend, auch übers 10 zeugte sie sich davon, daß man die Augustana thatsächlich anerkenne. Insolge davon erschien ein königliches Konservatorium (d. d. 7. August 1737), das zwar die Duldung der gegenwärtig in Herrnhut vorhandenen Brüder ausspricht unter der Bedingung, daß sie sortdauernd die Augustana anerkennen, zugleich aber eine Aufnahme neuer Mitglieder verdietet (vgl. D. Körner, Die kursächsischen Staatsregierung dem Grasen Zinzendorf und 15 Gerrnhut bis 1760 gegenüber Leinzig 1878. Hart Der Konstilt der hrrächsischen Herrnhut bis 1760 gegenüber, Leipzig 1878. Hart, Der Konssitt ber tursächsischen Regierung mit Herrnhut und Zinzendorf 1733—38 in Neues Archiv sur sächsische Geschichte III, 1; Jos. Th. Müller, Zinzendorf als Erneuerer der alten Brüderkirche,

Leipzig 1900).

V. Die Entstehung einer "Brübergemeine" ober "Brüberunität" 20 in Deutschland, England, Rußland und auf überseeischen Gebieten 1736—1750. Zinzendorf begab sich zunächst nach Westbeutschland, um hier unter den Vertretern des reformierten Bietismus im Sinne der Gemeinbildung zu wirken. Das Haubtgebiet seiner Thätigkeit wurde die Wetterau, ein Landsstrich zwischen dem Taunus Hauptgebiet seiner Thätigkeit wurde die Wetterau, ein Landstrich zwischen dem Taunus und Bogelsberge gelegen. Um einen Wohnort zu gewinnen, pachtete er dem Grafen 25 Jendurg-Wächtersdach ein halbversallenes Bergschloß, die Ronnedurg, ab, two er unter 56 Proletariersamilien für sich und die Seinen ein Arbeitssseld fand (Juni 1786). Auch Zinzendorf unterliegt von nun an dem Geschied der Heimschlosseit. Er kommt dadurch in Gesahr, die Verhältnisse des gewöhnlichen dürgerlichen Lebens nicht genügend zu schäßen und gleichsam im Außerordentlichen seinen gesistige Heimsat zu suchen. Andererseits weiß er so aber diese ihm ausgenötigte Wanderleden sossen, die Keinen Zinden. Andererseits weiß er so aber dieses ihm aufgenötigte Wanderleden sossen, die seinen ben der "Ortsgemeine" Hernhut bestehende örtlich nicht gebundene Gemeine, deren Aufgade es ist, wandernd für die Bläne derselben zu arbeiten. Sie kennt nur wechselnde Standquartiere. Da sie die Hauptträgerin der weiteren Thätigkeit wurde, gestaltete sie sich unter Zinzendorfs Führung so allmählich zum leitenden Organ des ganzen Komplexes, der einschließlich Herrnhuts und der Missendorfs Thätigkeit sich bildet. Er ist zunächst noch ohne sede seine ausgeht noch nicht die Reche ein kann. Während die Pilzergemeine zunächst unter dem Proletariat der Konneburg arbeitete, eilte Zinzendorf einer erhaltenen Ausschlich unter dem Proletariat der Konneburg arbeitete, eilte Zinzendorf einer Abelsverdindungen auf die Verzehristlichung des niederen Bolkes durch Bibelübersehung und Schulgründung einzuwirken suche. Aus dieser Thätigkeit entstand im Lause der Zeit das "Diasporawert der Brüderzgemeine in den Ostservordensen". H. Plitt, Die Brüdergemeine und die luther. Kirche in Livland. Gotha 1861 gegen Th. Hannan, Das gegenwärtige Verhältnis der evangelischen Prilbergem zur einen zur etwanzlush Kirche in Livs und Estbland Persin 1862 Paurauin Der hutische Brüdergemeine, Erlangen 1860; Quarnstubbe, Auch ein Wort in Sachen Hernstuts in Livland, Leipzig 1861; Ullmann, Das gegenwärtige Verhältnis der evangelischen Brüdergem. zur evang. luth. Kirche in Livs und Esthland, Berlin 1862; Bourquin, Der Agitator Ballohd, Riesky 1870, Hernhut und Livland, Leipzig 1870; Windetilde, Ein Blatt aus Livlands Kirchengeschiche, Neuwied.) Auf seiner Rückreise trat Zinzendorf so während eines kurzen Ausenthaltes in Berlin in ein nahes persönliches Verhältnis zu König Friedrich Wilhelm I. von Preußen (König Friedrich Wilhelm I. und der Graf Zinzendorf, Verlin 1847). Da dieser für den schon lange gehegten Plan Zinzendorfs, sich durch Jadlonski die brüderische Bischoskweihe erteilen zu lassen, gewonnen wurde, hatte auch Jadlonski kien Bedenken mehr, auf den Besehl des Königs das zu thun, zumal auch so der Erzbischof von Canterbury, John Potter, mit dem Zinzendorf im Frühjahr 1737 persönlich verhandelte, diesen Plan lebhaft besütwortete. Nachdem durch eine Brüfung von seiten der Berliner Pröpste Reinbed und Roloss Königs am 20. Mai 1737 die Bischoskweihe durch Dan. Ernst Jadlonski erteilt. Die eigentümliche Verdindung einer Rechtgläubigkeits so

prüfung burch lutherische Bröpfte mit ber Orbination jum Brüberbischof zeigt, daß er nach wie vor an der Auffaffung festhielt, die der Brüderunität eigentumliche Existenziorm fei bie einer Gemeinschaft innerhalb ber Lanbestirche. Aber bie Thatsachen brangten immer mehr bazu, die kirchliche Selbstständigkeit ber Brüberunität zu betonen. "Die angebrobte 5 Ausbebung Herrnhuts nötigte dazu, dem mährischen Tropus seine eigene hierarchie i. e. seine von Menschen unabhängige Existenz zu restituieren." In der Wetterau aber sollte wohl nach Zinzendorfs ursprünglicher Absicht der dort entstehende Gemeinort Herrnhag eine solche ecclesiola innerhalb der reformierten Kirche werden, wie Herrnhut innerhalb der lutherischen. Jedoch war die reformierte Kirche hier in völliger Auslösung, und um 10 bie gablreichen Separatisten und Settierer fur bie "Beilandereligion" ber Bruber ju gewinnen, mußten fie als eine felbstftanbig organisierte Gemeinschaft auftreten. Wie ihnen benn hier von den Bubingischen Grafen volle Gewiffens- und Kultusfreiheit zugeftanden wurde. Den Mahren, die nicht in ber lutherischen Kirche geboren waren und fein Bietats verhältnis ju ihr hatten, erschien biese Wiebererstehung ihrer alten Brüberfirche febr er-Bingenborf aber wollte um feinen Preis, daß ber großartige Strom feiner um 15 wünscht. verfalen driftlichen Bestrebungen in die engen Cisternen einer kleinen Sonderfriche gefast würde. Darum suchte er die beiben Richtungen scharf voneinander getrennt zu halten, beren eine (Zinzendorfs ursprüngliche) nur innerkirchliche Gemeinbildung bezweckt, wahrend die andere auf Herstellung einer selbstständigen Sonderkirche hinstredt. Beil aber nicht 20 nur Zinzendorf selbst, sondern auch die von ihm geleitete Gemeine gleichzeitig in beiden Richtungen thätig ist, so bleibt jene Trennung vorwiegend theoretischer Art. So entstand in der Zeit von 1736—1750 die erneuerte Brüberunität oder die Brübergemeine, die als selbstständige Kirchengemeinschaft innerhalb ber kontinentalen Landeskirchen zu beren Gunften driftliche Gemeinschaftspflege treibt, während sie im Ausland und auf Miffionsgebieten als 25 Kirche neben ben anbern Kirchen und Gemeinschaften stebend bie brüberische Christentums

auffaffung vertritt. Der Anfang biefer Entwickelung ist in das Jahr 1738 zu setzen, als Zinzendorf endgiltig aus Sachsen ausgewiesen wurde. Das geschah, weil er einen ihn entwurdigen den Revers nicht unterzeichnen wollte, nachdem ihm 1737 die Rudkehr auf Fürsprache 30 seines Stiefvaters Naymer gestattet worden war. Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin, wo er stark besuchte Bersammlungen hielt (s. "Inhalt einiger öffentl. Reden, welche im Jahre 1738 in Berlin gehalten worden", 2 Ale), ging er wieder nach der Wetterau, die jest der örtliche Mittelpunkt der Brüderbetwegung wurde. Bon hier aus unternahm er eine Reise nach St. Thomas in Dänisch-Westindien (Dezember 1738 bis Juni 1739. 86 Sein "Eventual-Testament" für den Fall seines Todes s. Bud. Slg. II, 252 ff.), um die bortige Missionsthätigkeit ber Brüber aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Zugleich überzeugte er sich davon, daß für diese Wirksamkeit die kirchliche Selbstständigkeit der Brüder unbedingt notwendig sei, und er erlangte auch nach seiner Rückehr die Bestätigung berfelben von seiten ber banischen Regierung. Diese mit seiner eigenen Beihilfe sich Schritt sollziehende Erneuerung der alten Brüdertirche suchte Zinzendorf mit seinen eigentlichen überlirchlichen Bestrebungen burch folgende Ausführungen auf den Spnoden zu Ebersdorf (Juni 1739) und zu Gotha (Juni 1740) in Einklang zu bringen. Die wahre Kirche ist die Gemeinschaft aller berer, die an Christus glauben und zu ihm im Berhältnis des Leibes zum Haupte stehen. Dies ist die "Gemeine Jesu", sie ist eine einheitliche, allentstalben in der Geschichte vorhandene Größe. Die wirkliche Kirche ist nicht einheitlich, sondern in Teilkirchen oder "Religionen" (nach dem damaligen Sprachgebrauch) gespalten, in den innenkelt der Manageliefen Geschichten der Manageliefen Geschichten der Ge o daß man innerhalb des ebangelischen Christentums die lutherische, reformierte und mährische Religion zu unterscheiben hat. Dazu kommen die zahlreichen Setten. Die "Gemeine Jesu" befindet sich innerhalb all dieser geschichtlich gewordenen kirchlichen G. so noffenschaften. Ihre Mitglieber, Die bem "Testament" (30 17) des Heilands jufolge "eines" sein sollen, stehen einander thatsächlich fern. Darauf beruht die Schräche ber empirischen Kirchen. Das "Brübertum" ist biejenige Richtung, die durch driftliche Freundschaftspflege und Bereins- oder Gemeinbildung die Gläubigen zum freien Zusammenschluß untereinander anregen will. Die Gesamtzahl berer, die diesem Blane sich anschließen, in 55 bem sie ihn selbst verwirklichen oder an sich verwirklichen lassen, ist die "Brüdergemeine" innerhalb ber "Religionen", die selbst nicht "Religion" ist, sondern vielmehr eine große internationale und interionsels Gemeinschaft driftlicher Freunde. Diese erkennen das ihre Ausgabe, unter alleiniger Anerkennung der Autorität Christi auf religiösem Gebict durch das Mittel der Verkündigung seines Todes die Brudergemeinschaft zu verwirklichen so und baburch die Einheit der Gemeinde Christi jum Ausbruck ju bringen. Die Form, in

ber das geschieht, richtet sich nach ben personlichen und örtlichen Berhältnissen und soll da= rum im Unterschieb von den kirchlichen Formen dem steten Wechsel unterworfen sein. Diese "Brüdergemeine" ist mit der "Gemeine Jesu" nicht identisch, aber sie ist der sichtdare Beweis davon, daß die "Gemeine Jesu" thatsächlich in allen Religionen vorhanden
ist. Die mährische Kirche fällt ebenso wenig mit der Gemeine Jesu zusammen, aber auch b
nicht mit der Brüdergemeine. Sie ist das "noownor", die Maste, die sirchenrechtliche
Form, unter der sich gegenwärtig diese brüderische Bewegung vollzieht. Über kurz oder lang kann biese Betvegung eine andere kirchenrechtliche Form annehmen. Die "Brübergemeine" bient also ber Gemeine Jesu unter berzeitiger Anwendung bes kirchenrechtlichen Hilfsmittels, bas ihr im mährischen Kirchentum bargeboten wirb. Diese vorwiegenb 10 theoretische Unterscheidung zwischen Brüdergemeine und mährische kirche soll in den Amtern der Gemeinschaft zum Ausdruck kommen. Denn das Altestenamt und namentlich das des Generalältesten soll das Interesse der Gemeine Jesu vertreten; das Bischostum dagegen beziehr sich lediglich auf die mährische Kirche. Darum such Jinzendorf das Altestenamt möglichst zu stärken und bezeichnet die allgemeine Ausgabe dabin, man habe nicht "mährische", 16 möglichst zu stärken und bezeichnet die allgemeine Ausgabe dahin, man habe nicht "mährische", 16 sondern "apostolische" Gemeinen zu gründen unter Bermeidung jeglicher Propaganda. Die Mitarbeiter Zinzendorfs sind nur teilweise auf diese Anschauungen eingegangen. Ihnen lag der einsache Gedanke, ein selbstständiges Teilkirchentum durch die Wiederaufrichtung der mährischen Kirche herzustellen, näher, als die Nückschauhme auf jenen umfassenden Brüderzdund, dessenzen der Natur der Sache nach stets flüssig bleiben mußten. Auch die 20 geschichtliche Entwickelung drängte in jene Richtung: Die oberste Behörde der sächsischen Landeskirche hatte Herrnhut nicht als innerkirchliche ecclesiola anerkannt, sondern ihm nur als einer eigenartigen Emigrantengemeinde eine bedingte Eristenzberechtigung zugestanden. Die maßgedenden kirchlichen Theologen verhielten sich ähnlich zu Zinzendorfs Plänen und das diesen günstige Tübinger Bedenken blieb wirkungslos. Anderereits boten 25 die Pittbinger Grafen den Prisdern kirchliche Selbstständigkeit an und die Mitsonsthätigs bie Bübinger Grafen den Brübern firchliche Selbstftanbigkeit an, und die Missionsthätige keit ber Brüber nötigte bazu, biese wenigstens für bas Ausland zu erringen. Enblich hatte bas Generalältestenamt, das für Zinzendorf als Gegengewicht gegen das Bischoftum von besonderem Wert war, eine solche Entwickelung genommen, daß es ein Papstum schlimmster Art zu werden drohte, weshalb sein damaliger Vertreter Leonhard Dober es 80 niederzulegen wünschte (Dezember 1740). Unter diesen Verhältnissen neigte Zinzendorf ber Ansicht zu, daß die mährischen Brüber "zwischeneingekommen" seien und seinen ursprunglichen Plan gestört hätten. Seine Blide richteten sich auf Amerika. Hier, wo es noch keine "Religionen" gab, glaubte er ungehinderter seine Bläne verwirklichen zu können. Darum legte er (Sommer 1741) sein Bischofsamt als für Amerika zwecklos und hinderlich 25 nieder; er wollte dort nur als "Bruder Ludwig" wirken. Sodann veranstaltete er (September 1741) eine Synodalkonferenz in London, auf der beraten werden sollte, in welcher Form die sich bildende Brüdergemeine während Zinzendorfs Abwesenheit in Amerika geleitet werden solle. Der Generalälteste L. Dober wurde auf seinen Wunsch seines Amtes enthoden, ja man sand, daß niemand im stande sei, dieses Amt, so wie es eo geworben war, wieber zu übernehmen. Andererseits schien es unmöglich, auf bieses Umt, das doch das Hauptintereffe der Brüdergemeine als eines freien allgemeinen Brüderbundes pu vertreten hatte, zu verzichten. So kam man zu dem Entschlusse, "dem Heiland das Aeltestenant zu übertragen". Wie die Borgeschichte dieses Entschlusses zeigt, bedeutet er die Zusluchtnahme zu Christus als Haupt der Kirche angesichts der inneren Schwierigkeiten, 25 die man mit keinen menschlichen Amtern und Organisationen mehr zu lösen wußte. Die Zukunst der noch im Werden begriffenen Gemeinschaft, ob Kirche, ob freier Berein, sowie die Mittel und Wege zur Verwirklichung dieser Zukunst werden nicht von der Kirchenpolität menschlicher Führer, sondern ausschließlich von der Teitung Christin im Glauben ersweitet Artskare bei Kalden Erschwießen die Reinder kat diese Ersewirkste die Reinder die Versicher der die der Versicher der die der Versicher der die der Versicher der diese Ersewirkstelle die Versicher der die der Versicher der diese Ersewisse Insofern hat biefes Erlebnis für die Brüberfirche die Bedeutung, daß fie damals so über der Not ihrer Lage sich mit Bewußtsein und grundsählich als Freikirche erfaßt hat. Der Gedanke an andere Kirchen, als wollten die Brüder mit der Ubertragung ihres Altestenamtes auf Christus jenen gegenüber eine bevorzugte Sonderstellung für sich in Anspruch nehmen, lag ihnen damals völlig fern. Sie waren viel zu sehr mit ihren eigenen inneren Nöten und Schwierigkeiten beschäftigt. Wenn aber Spangenberg 32 Jahre später (Leben 55 Bingendorfs 1773, S. 1352 ff.) schreibt: Der Brüber "Sinn und Herzensanliegen war, baß ber Heiland einen Spezialbund mit seinem armen Brübervolk machen möchte", so mag biefer Ausbrud, für sich genommen, migverständlich sein, aber andere Außerungen Spangenbergs über benfelben Gegenstand zeigen, daß er damit nur das religiöse Erlebnis ber Wahrheit, daß Chriftus der alleinige Herr seiner Rirche sei, seitens der Brüder bes 60

zeichnen wollte (J. Th. Müller, Das Altestenamt Christi in ber erneuerten Brüberkriche, Beitschr. f. Brübergesch. 1907, 1; bers., Zinzendorf als Erneuerer ber alten Brüberkirche 1900, S. 72). Da auch Zinzendorf sein Borsteheramt niederlegte, wurden zwölf neue Amter geschaffen, beren Träger die "Generalkonferenz" bilbeten, die vollkommen kollegialisch die 5 Angelegenheiten ber Brübergemeine leiten follte. Zinzenborf gehörte biefer Rörperschaft nicht an, aber es wurde ihm eine regulierende und tontrollierende Befugnis ("Scharnier")

zuerkannt, so daß er nach wie vor der Führer blieb. Während Zinzendorf 1741 und 42 in Amerika für die "Gemeine Gottes im Geist" ohne bleibenden Erfolg arbeitete, nur daß er ben Grund zur Miffionkarbeit ber Bruber 10 unter ben Indianern legte, und während Spangenberg gleichzeitig in England thatig war, begann in Deutschland die Generaltonferenz, die ihren Sit in Marienborn aufschlug, ihre Wirksamkeit. Plane, die Zinzendorf jum Teil schon entworfen hatte, wurden weiter berfolgt und ausgeführt allerdings in einem Sinn, der mit Zinzendorfs Grundfaten nicht übereinstimmte. Immer beutlicher trat die Richtung auf Herstellung einer selbstständigen 15 mährischen Kirche zu Tage. In der Oberlausit wurde Niesty als Sammelort für die Reste der böhmischen Brüderemigration gegründet (1742), ebenso wie Herrnhut als Teil ber sächsischen Landestirche. In Preußen aber erlangte man 1742 eine Generaltonzession, burch welche die Brüdergemeine zum erstenmal als eine selbstständige Kirche mit bischöf: licher Verfassung anerkannt wurde. Dasselbe thaten die Bübinger Grafen. In Gotha, 20 Holland, Dänemark und Rußland wurden Verhandlungen zu demselben Zweck geführt. Zinzendorf hatte kaum den Boden Europas wieder betreten, so schlug er alle noch schwebenden Verhandlungen sofort nieder; die in Schlessen und in der Wetterau getroffenen Bestimmungen mußte er allerdings, wenn auch widerwillig, anerkennen. Auf einer in Hirfdberg in Bogtland (1743) abgehaltenen Synobe hob er die Generalkonferenz auf, ohne 26 ein anderes Direktorium an ihre Stelle zu setzen, und ließ sich (1744) das Amt des "vollmächtigen Dieners" übertragen, das ihm eine völlig diktatorische Stellung innerhalb der Brüdergemeine anwies. Er war entscholfen, seinen Gemeinplan um jeden Preis durchjufeten um fo mehr, als auch feine firchlichen Gegner bas Streben feiner Mitarbeiter nach selbstständigem Kirchentum unterstützten. Siegmund Jakob Baumgarten in Halle exklärte 30 (1741), die Brüdergemeine sei auf Grund der bischöflichen Weihe und bes eigenen Rultus als selbstständige Kirche anzusehen. Man lasse sie ungestört für sich bestehen, so lange sie sich mit der Arbeit auf den Missionen und unter den Setten begnügt; aber jeder Berfuch derselben fich unter bem Titel ber Gemeinschaftsbildung innerhalb ber lutherischen Rirche auszubreiten, sei als kirchenftörend zu verwerfen (vgl. Baumgarten, Theol. Bebenken, Stutt-85 gart I. 123 ff., II. Borr. IV. 87, V. 363, VI. Borr. und S. 665 ff. Dagegen: Zingenborf, Siegfrieds bescheidene Beleuchtung 1744. — Die gegenwärtige Gestalt des Kreuzreichs 1745). Dem gegenüber sah sich Jinzendorf genötigt, nach einem neuen Unterdau
seiner Thätigkeit zu suchen. Auf einer Spnobe zu Mariendorn (1745) entwickelte er zuerst
seine "Aropenidee", die er von nun an konsequent vertreten dat. Ihr wesentlicher Indalt 40 ist folgender: Die berschiedenen christlichen Kirchen sind nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Lehre, sondern auch unter dem der leigiösen Stimmung und der rechtlichen Bersassung als ebenso viele τρόποι παιδείας (Erziehungsmethoden) zu betrachten, durch die Gott die Menschheit für sein Reich herandildet. Praktisch kommen für Zinzendorf nur der Lutherische, resormierte und mährische Tropus in Betracht, von benen nur ber mährische bis jest nicht in ber Form einer Sonderkirche besteht. Denn die Brüdergemeine ober Brüder= firche, da sie jest thatsächlich im Ausland und Inland (Preußen, Wetterau) als besondere Kirche auftritt, ist nicht etwa mährische Kirche, sondern sie faßt jene drei Tropen in der Weise in sich, daß lutherisch, reformiert und mährisch (epistopal) gerichtete Brüder nebeneinander eristieren, ohne ihre besondere kirchliche Denkweise auszugeben. Sie könese daher 50 jederzeit in ihre angestammte Kirche auch äußerlich wieder zurücktreten, da sie dieselbe inner-lich nie verlassen haben. Für die Aufrechterhaltung dieses Berhältnisses sorgen bestimmte, nicht der Brüdergemeine angehörige Abministratoren der einzelnen Tropen (kichliche Theologen), die für ein gesondertes Fortbestehen jener verschiedenen Gruppen zu wirken haben. Was diesen Bertretern der verschiedenen Tropen gemeinsam ist und sie in der Brüderkirche 55 vereinigt, ift die "Herzensreligion" und ihre Bethätigung in driftlicher Gemeinschaft. Beispielsweise bei bem lutherischen Tropus innerhalb ber Brüberkirche handelt es fich nach Zinzendorf lediglich um eine zeitweilig vorhandene Fraktion von Brüderlutheranern, die teine besondere Rirche bilbend, mehr ober weniger bestimmte Unlehnung an die Bruber- firche sucht, um über turz ober lang wieder ganz in die Landestirche zuruchzutreten. Benn 60 auch biefer Rompromis gwifchen Bingenborfs Gemeinibee und ber Aufrichtung eines felbstständigen Kirchentums, wohin seine Mitarbeiter und die Gegner der Brüder gleicherweise bränzten, in sich selbst nicht ganz kar und den thatschichen Verhältnissen nicht ganz entherechend war, so dot er doch Jinzendorf und seinen Mitarbeitern die Möglichkeit gemeinstamer Weiterarbeit. Zu Gunsten des mährischen Kirchentums wurden aus Erund der früher erhaltenen Bischossweihe der Presbyterat, Diakonat und Akoluthat der alten Unität wieder hergekellt (1745). — Inzwischen hatte bei den maßgebenden Männern Sachsens (Brühl und Hennick) eine günstigere Gesinnung gegen Zinzendorf Alas gegrissen zum Teil aus der Hossung beraus, durch seine Verlühung materielle Borteile für Sachsen zu erlangen. Insolge dessen durch seine Rermittelung materielle Borteile für Sachsen zu erlangen. Insolge dessen erhelt er (Oktober 1747) die Erlaubnis zur Kücklehr in sein Heimatland und pachtete zur Anlegung einer neuen Kolonie die Grasschaft Bardy. Rach- 10 dem auf Besehl des Königs eine Kommission nach Groß-Hennersdorf gesandt worden war, um die von Zinzendorfs Gegnern gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu untersuchen (1748), erwirkte er auf Grund ihrer Ergebnisse den Anschuldungen zu untersuchen (1748), erwirkte er auf Grund ihrer Ergebnisse die Anerkennung der Andesklirche, die mit vollständig freiem "Religionserercitium" ausgestattet wurden (vosl. das Bersicherungs- 15 dack, Jos Grassen 1749. Acta h. e. XIII, 1069 und Körner a. a. D. S. 72ss.; had, Des Grassen z. Rudskehr nach Sachsen v. Z. Rüdstehr nach Sachsen und Kröner in sächsen des Grassen des Gransen Prüdergemeine (1748). Zinzendorf sieht in ihr nicht ein spezisich lutherisches Symbol, sondern eine Apologie, durch die von seiten der Augustana inv. von seiten der ganzen Brüdergemeine (1748). Zinzendorf sieht in ihr nicht ein spezisich lutherisches Symbol, sondern eine Apologie, durch die von seiten der gegennzt werden sollte. In diesem Sinn bedeutete der Beitritt zur Augustana den ossiellen Kichtungen. Deshalb bekennt die ganze Prüdergemeine auch in den reformierten Ländern und dar

Gleichzeitig mit diesen kirchenpolitischen Ersolgen gelangte auch die Lehrbildung Zinzendorfs zu weiterer Ausgestaltung. Auf Grund seiner Heiler eine er angeregt durch die Ausseinanderstyung mit Dippel (von 1732 an) gewonnen hatte, stellt er der Schultkeologie eine "Herzenstheologie" gegenüber, deren Inhalt die "Heilaret der der der Schultusgemeinschaft, sonder nicht nur das unentbefrliche Mittel für das Erleben der Gottesgemeinschaft, sonder vielmehr diese sleich seine Menschen als seine Areaturen an ihn und nicht an den Sohn als ihren Gott gewiesen. Sie treten zu dem Areaturen an ihn und nicht an den Sohn als ihren Gott gewiesen. Sie treten zu dem Areaturen an ihn und nicht an den Sohn als ihren Gott gewiesen. Sie treten zu dem Areaturen an ihn und nicht an den Sohn als ihren Gott gewiesen. Sie treten zu dem Areaturen an ihn und nicht an den Sohn als ihren Gott gewiesen. Sie treten zu dem Areaturen an ihn und nicht an den Sohn als ihren Gott gewiesen. Sie treten zu dem Areaturen an ihn und nicht an den Sohn als ihren Gott gewiesen. Sie treten zu dem Areaturen an ihn und nicht an der Sohn als ihren Gott gewiesen. Sie treten zu dem Areaturen an ihn und nicht an der Sohn als ihren Gott gewiesen. Sie treten zu dem Areaturen an ihn und nicht an den Sohn als ihren Gott gewiesen. Sie treten zu dem Areaturen an ihn und nicht an der Geschung als er der Betricht sie des Greichnet Betrichtes Wissen zu als seiner Kombination von 30 14, 16 ff. mit Jes 66, 13.) So sucht er die krichliche Trinitätslehre, an der er sesthältnisse bezichnet. Wenn auch die Bedürfnisse deseitungs einer kenschlichen Trinität als ein dem Menschen zu unzugängliches Geheinmis bezeichnet. Wenn auch die Bedürfnisse des hen Areaturen an der krichlichen Areaturen wie dem Areaturen an ihn und haben der fle Darstellung dieser neuen Lehrsfassung beranlaßten (Heiben Armität als ein dem Menschen der fle Darstellung dieser neuen Lehrsfassen und die Seiten weiter von seiner Blutz und Kundenschlichen Krinissen der fle Gewienenschlich der Seitenbung mit Ehriftus

gelöst von der Person des leidenden Christus als Gegenstand der Anschauung und Bersehrung (Jes 51, 1 wird auf sie angewandt). Der Christuskultus schlägt in "Pleurakultus" um. Bu ber Christusgemeinschaft setz Zinzendorf nun auch die menschliche Che in Beziehung, um einerseits ihre Berechtigung den Gichtelianern und ahnlich gefinnten pietistischen s Kreisen gegenüber zu wahren und sie andererseits vor dem ungezügelten Naturalismus sicher zu stellen, ben bie bamalige Gesellschaft unter bem Ginfluß ber französischen Littera: tur und ber Schöpfungen ber zweiten schlefischen Dichterschule vielfach vertrat. Er stellt sie ber Abendmahleseier parallel. Die physische Selbstmitteilung Christi im Abendmahl gleicht ber ehelichen Gemeinschaft von Mann und Weib (Eph 5, 25. 31. 32). Dem ent-10 sprechend wird die Ehe innerhalb der Gemeine zum religiösen Aft und dadurch des natürlichen Momentes, soweit es sündlich ist, entkleidet. Während Zinzendorf so bestrebt ift, alle Lebensäußerungen mit der sehr realistisch gefaßten Christusgemeinschaft in Verbindung zu bringen, droht die Gefahr, daß diese aus der Sphäre des Religiös-Sittlichen in die des Naturhaften rucht um so mehr, als alle jene eben stizzierten Vorstellungen und Anschauungen 15 in einem sehr ausgebilbeten Kultus jum Ausbruck kamen. Mit allen zu Gebote stehenben Mitteln, der Mufik, bildnerischem Schmuck, Illuminationen u. a. wurden die ungemein häufigen kultischen Handlungen so ausgestattet, daß das religiöse Gefühl auf das höchste bäusigen kultischen Handlungen so ausgestattet, daß das religiöse Gesühl auf das höchste erregt wurde. In geradezu leidenschaftlicher Weise suche und eseligkeit der Christusgemeinschaft in thatsächlicher Wichterheit des Wetterauer Gemeinsedens zu gesährden. Als Zinzendorf von Amerika nach Europa zurückehrte, empfand er den Gegensat der überseinerten Kultur Europas zu den ursprünglichen Verhältnissen, unter denen er dei den dortigen Kolonisten und in den Urwäldern und Prairien des Indianergedietes gelebt hatte, in voller Schärfe. Überall sah er nun Steisbeit, Pedanterie, Diplomatie, Unnatürlichseit. Dem stellte er die Forderung einer zu religiöser Kindlichseit verklärten Natürlichseit entgegen. Als rinzei (Mt 11, 25) sollten die Brüder, undefangen den Weltverhältnissen gegenüberstehend, lediglich dem Drang des frommen Gemütz solgen und wie spielende Kinder harmlos und unmitteldar sich aussehen. Durch dieses Streben nach Kindlichseit verbunden mit dem Streben die Seligkeit der Christusgemeinschaft zu erleben trat man zugleich in betwisten Gegensatz zu pietistischer Angstlichseit und Kopshängerei. Die Betonung dieses Gegensatzs sowie die Intensität der Gesühlserlednisse sühre nud der Richtern und Reden zu einer religiösen Sprache, die allem guten Geschmad Hohn sprach und der Schmarmerei, deren Ansänge 1743 zu beobachten sind und die 1747—49 übren zu Gehrungszeit einer Schmarmerei, deren Ansänge 1743 zu beobachten sind und die 1747—49 übren bird eine Reaktion deren Kentern gelbst machte sind eine Reaktion erstehne vorden. Aus der Brüdergemeine in der Wetterau selbst machte sind eine Reaktion erstehn vorden. (nach Le 22, 31) bezeichnet worben. Aus der Brüdergemeine in der Wetterau felbst machte sich eine Realtion bagegen geltenb, burch die Zinzendorf zu energischem Einschreiten bewogen wurde (1749), wodurch er die Schwärmerei rasch überwand. Aber ber Ginfluß ber wertvollen Gedanken Zinzendorfs auf weitere Kreise wurde baburch schwer geschädigt. Durch 40 das wertlose Beiwert und die abstruse Form wurde es den kirchlichen Theologen saft unmöglich gemacht, sie zu verstehen und zu würdigen. Seine Behauptung, daß es sich um Dichtung und zwar um bloße Privatdichtung handele, wurde nicht anerkannt, zumal die betreffenden Lieder als Anhang zum Gesangbuch erschienen waren. Zahlreiche polemische Schriften von aller Welt aus. Männer wie 45 Joh. Georg Walch (Theolog. Bebenken 1747), der disher immer noch mild urteilende Steinmetz (Acta h. e. X, 944 ff.; XIII, 1034 ff.) Karl Gottlob Hofmann in Wittenderry (Gegründete Anzeige der herrnh. Grundirrtümer 1749—51) und Joh. Albr. Bengel (Abrig der her hog. Brüdergemeine 1751) traten offen als Gegneten hervor. Einige ehemalige Mitglieder der Gemeine, die im Unfrieden von ihr geschieden woren, nahmen billige Rache, wieden Walchen wir der Machen wir bei der Gemeine der Gemeine die ihre Walchenschausen aus Ernholdschaften Verschlichen werdelichten im Belder so indem fie ihre Bahrnehmungen zu flandalöser Unterhaltungelektüre verarbeiteten, in welcher Wahrheit und Dichtung nicht mehr geschieben werben können (Bold Stadtschreiber in Bübingen], Das entbedte Geheimnis der Bosheit der herrnhut. Sekte, Franks. 1749—51; Bothe [Schneider in Berlin], Zuberläffige Beschreibung bes herrnhut. Chegebeimniffes, Berlin 1751. 52). Der gangen Bruberbewegung in Deutschland wurde unter bem Titel 55 ber "Herrnhuter" der Stempel einer verächtlichen Sette aufgeprägt, und im Rreife ber Brüder felbst wurde mit bem Schlechten vielfach auch das Wertvolle abgestoßen, das Zingendorf in seiner Lehrbildung geboten hatte. Der später von dem lutherischen Pastor Bub. Friedr. Jung gemachte Bersuch, den Zusammenhang der zinzendorfischen Theologie mit berjenigen Luthers nachzuweisen (Der in bem Grafen Binzendorf noch lebende Luther, so Frankfurt und Leipzig 1752) fand keine Beachtung. Ihren außeren Abschluß fand biefe

Beriode burch bie Auflösung ber Wetterauer Gemeinen. Bei Gelegenheit eines Regierungs= wechsels in Bubingen verlangte ber neue Graf Gustav Friedrich (1750) trot ber 1743 verliebenen völligen Kirchenfreiheit, daß die Einwohner Herrnhags auf jede Berbindung mit Zinzendorf zu verzichten hätten. Da fie sich weigerten, auf diese Forderung einzugehen, wurden fie zur Emigration gezwungen. Obgleich das auf Grund eines klagbaren Kontrattbruches geschah, hat man bennoch bie Auswanderung ohne Widerrebe noch in bemselben Sahr 1750 vollzogen. Sie half nicht am wenigsten bazu, die verhängnisvollen Traditionen

Jahr 1750 volkzogen. Sie half nicht am wenigsten dazu, die verhängnisvollen Traditionen der letzten Jahre zu durchschneiden.

VI. Die letzten Lebensjahre Zinzendorfs und die nachzinzendorsische Unität. — Bon Neujahr 1749 bis Frühjahr 1755 (ausgenommen die Zeit von Juli 10 1750 bis Juli 1751) hielt sich Zinzendorf in England auf. Die seine Umgedung bildensden Mitarbeiter, früher die "Kilgergemeine", pflegte man damals das "Jüngerhaus", ihn selbst den "Jünger" zu nennen. Auf einer 1750 in England gehaltenen Synode, mehr noch in seinen später gehaltenen Reden (London und Barby 1756, 2 Bde) läßt er das Bestreben erkennen, die phantassischen Elemente aus seiner Lehrbildung zu entsernen. 15 Jauptsächlich aber war er genötigt, sich in dieser Zeit mit der sinanziellen Lage der Brüderunität zu beschäftigen. Die Unität, aus der Emigrantenkolonie zu Herrnhut entstanden, war ursprünglich vermögenslos. Zinzendorf verwandte die Einkünste aus seinen Gütern völlig in ihrem Interesse. Ahnlich handelten manche Mitzlieder der Brüderzgemeine, wobei jedoch die Freiwilligkeit völlig gewahrt blied und von Gütergemeinschaft, wwie die Gegner sabelten ("Heilandskasse"), niemals die Rede gewesen ist. Da nach Zinzendorfs Austweisung aus Sachsen (1736) die Unternehmungen der Brüder an Umsang zunahmen, war er genötigt in Holland und England dei Freunden und Mitzliedern der Brüdergemeine Anleihen zu machen und zwar stets auf seinen Namen. Verschiedene Umsstände, darunter auch die kürzlich in der Wetterau erlittenen Verluste hatten zur Folge, 25 das Jinzendorf nun dem Bankerott nahe war. Seiner persönlichen Autorität gelang es plande, darinter auch die kutzlich in der Weiterau erittenen Bertuste gatten zur Folge, 25 daß Finzendorf nun dem Bankerott nahe war. Seiner persönlichen Autorität gelang es zunächst noch, die Gefahr abzuwenden. Aber dauernde Rettung schien nur dann möglich, wenn die Unität sich in sinanzieller Beziehung zusammenschloß und die Schuld Zinzensdorfs in eine Unitätsschuld umwandelte. Dann mußte eine einheitliche, durch eine bestimmte Behörde ausgesübte Finanzverwaltung geschaffen werden. In der Richtung dieser von Zinzendorf selbst angeregten Gedanken arbeitete der Jurist Joh. Friedr. Köhn der Keiche und Gerkschuld der Verschuldung werden der Keichen Geschaffen (geb. 1717), ber, früher als Selretar bes Oberamtshauptmanns Friedr. Cafp. von Gersborff in Bauben thatig, fich gerabe in jener Zeit bes einseitigen Gefühlsfultus (1747) ber Unität angeschlossen hatte. Er wirkte bahin, daß der Privatbesit der Zinzendorfschen Familie von dem sich allmählich durch Schenfungen bildenden Unitätsbesitz getrennt wurde. 35 Die Berwaltung der letzteren wurde einem "Direktorialkollegium" übertragen, dem zugleich die Regelung der Kommunalangelegenheiten innerhalb der Unität aufgegeben wurde. Auf bem Wege einer Unitätssteuer suchte man die regelmäßige Zinsdeckung und allmähliche Abzahlung der Rapitalien zu ermöglichen. Die Notwendigkeit der Finanzregulierung führte dazu, daß die als religiöse Verbindung entstandene Unität zu einem Areditverein mit ge= 40 meinsamen Activis und Passivis wurde. Nicht ohne hestigen Widerstand hat Zinzens dorf sich diese Mandelung gefallen lassen; wertvoll dagegen erschien ihm die kollegiale Besstimmtheit der leitenden Behörde. Diesen Gebanken ergänzte er durch den andern, daß die steuerpstichtigen Gemeinen künstig durch gewählte Abgevondete auf den Synoden der Unität vertreten sein müßten. Damit waren die Großberdagen der sich bildenden Unitätis 45 verfassung: spinobale Legislative und kollegiale oder presbyteriale Exetutive gewonnen. Zinzendorf selbst war in seinen letten Lebensjahren weniger um den Aufbau der Bersfassung, als um eingehende seelsorgerische Arbeit bemüht, durch welche er das innere Leben der Unität kräftigen und leiten wollte. Sein Einsluß verlor indessen allmählich an Umssang und seine Lebenskraft nahm ab. Er verwaisse im Kreis der Genossen. Währende er 50 (1746) burch die Bermählung seiner ältesten Tochter Benigna mit Joh. von Wattewille (f. Ritter, Leben des Freiherrn Joh. von Wattewille, Altona 1800) einen Schwiegersohn gewonnen hatte, der seine Ideen, soweit er sie überhaupt gesaßt hatte, mit Treue vertrat, verlor er durch einen frühen Tod seinen Sohn Christian Renatus (geb. 1727, gest. 28. Mai 1752). Der Jüngling, in dem der Bater ursprünglich seinen Nachfolger gesehen 56 hatte, war gemäß feiner vorwiegenden Gefühle und Phantafiebegabung gang auf die Borftellungen jener fcmarmerifchen "Sichtungezeit" eingegangen. Die zweifelhafte religiöfe Sprache jener Zeit war ihm zur Natur geworben, ohne baß er je über ihre Entstehung reflektiert hatte. Als ihm das sittlich Gefährliche biefer Schwarmerei klar wurde, bermochte er in ernster Bufftimmung ben Weg ju einer relatib gefunden Christuserkenntnis co wieder zu finden, die er in seinen Dichtungen (1750. 51 gesammelt herausgegeben unter dem Titel: Anhang der übrigen Brüderlieder seit 1749, 1. Teil) ausgesprochen hat. Der schwache Körper erlag den inneren Kämpsen. Damit war der Gedanke der Familiensuccession gegenstandsloß geworden. — Nachdem Zinzendorf im Sommer 1755 mit dem Jüngerhaus von London nach Berthelsdorf und Herrnhut zurückgesehrt war, verlor er dald darauf seine Gemahlin, die Gräsin Erdmuth, durch den Tod (19. Juni 1756). Diese durch ein edles Gleichmaß des geistigen Lebens ausgezeichnete Frau hatte ein seines Berständnis sir die Lebensaufgabe ihres Gemahls, besaß aber in höherem Grade, als er Geställung der Familienpslichten zu verbinden (vgl. über sie Spangenderg, Zinzendorf 2058 si. Schrautenbach, Zinzendorf 2. Aufl. 397 si.; Merz, Christliche Frauendilder, Stuttgart 1861, II, 994; Brüderbote 1884, 195 si.; Ledderhose, Leben und Lieder der Gräsin, Güterslod 1887). Ihr Gemahl vermochte es, unter rein amtlichem Gesichtspunkt noch eine zweite Schem ib er Altestin Anna Nitschmann einzugehen (Juni 1757). Im Frühjahr 1760 erstrankte Zinzendorf mitten in rastloser seellorgerischer Arbeit an einem heftigen Fieder. Er entschließ am 9. Mai 1760 in einem Alter von 60 Jahren. Durch mannigsache Schwankungen hindurch, die teils durch eigene Fehlgrisse, teils durch die Energie der Gegnerschasse hervorgerusen wurde, hat er sich doch immer wieder zur höhe eines unbedingt vertrauenden ihätigen Glaubens erhoben, der ihm schließisch mit den Worten aus dem Leben schenen sollien meines Herrn ganz ergeben und Er ist zufrieden mit mir".

— (Zur Charakteristik des Mannes vgl. die oben angeführte biographische Litteratur, des sonders Spangenderg a. a. D. 2248; Schrautenbach a. a. D. 46 si.)

Zinzendorfs Leben, Wirten und Denken wird bestimmt durch das Streben, das ihn

von Kindheit an beseelte, die Gemeinschaft mit Gott zu erleben, die ihm mit Spriftus-25 gemeinschaft gleichbedeutend war. Schon das Kind war von den Seinen an den "Heiland" gewiesen worden, und im freundschaftlichen Umgang mit ihm vollzog sich sein religiöses Leben. Später kam der Jüngling und Mann durch schwere innere Kämpse zu derselben Überzeugung, daß Gott nur als der in Christus offenbare von dem Menschen erkannt und geliebt werben konne ("Heilandereligion"). Da biefe Chriftusgemeinschaft eine Gemein-30 schaft ber Liebe und erst burch Vermittelung ber Liebe eine Gemeinschaft bes Willens ift, gewann und vertrat Zinzendorf jederzeit die Anschauung, daß nur das herz ber Ort ber Religion im menschlichen Innern sei, und die Religion, um die es sich für ihn und andere handelt, ift "Gerzensreligion". Die richtige Ertenntnis von bem Wefen ber Religion und bie ausschließliche Orientierung ber driftlichen Religion an ber Person und bem Bert bes 35 geschichtlichen Chriftus führten ihn zu wertvollen, von der damaligen Schultheologie viel-Aber ihre Formulierung fast ausschließlich unter bem fac abweichenden Gedanken. Gesichtspunkt ber Erbauung (in Homilien und Dichtungen), oft auch in paraboxen und übermäßig tonfreten Ausbruden, bat ihrer Anerkennung hindernd im Wege geftanden. Sein eigentliches Streben galt auch nicht bem theoretischen, sondern bem praktischen Gebier 40 und war darauf gerichtet, sich mit solchen Gleichgefinnten zusammenzuschließen, die twie er die Glückeligkeit in der Herzensreligion erkannt haben, deren Gegenstand der im Seiland geoffenbarte Gott ist. "Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft". Der Zweit dieser Gemeinschaftsbildung ist aber nicht nur, die in Christus dargebotene Seligkeit gemeins sam zu erleben, sondern mehr noch die gemeinsame Thätigkeit sur Reich Gottes (f. sein Hochzeitslied: "Kron und Lohn beherzter Ringer"). Je mehr solche Gemeinen sich bilden. um so eher kann die Gemeine Christi zur geschichtlichen Darstellung ihrer Einheit gelangen. Weil aber diese rein resligiös bestimmte Gemeinschaftsbildung als solche eine kirchliche Organisation nicht verträgt, hat Zinzendorf nie an Separation und eigne Kirchenbildung abenocht Riesmehr scheint ihm sein Abest nur innerhalt sinen der gestächtlich nachen gedacht. Bielmehr scheint ihm sein Ideal nur innerhalb einer der geschichtlich vorhandenen 50 Kirchen verwirklicht werden zu können und zwar zunächst innerhalb der lutherischen Kirche, der er angehörte. Gewiß ist er aufrichtig davon überzeugt, daß solche Gemeinen für die Rirche, in ber fie sich befinden, nicht zerftörend, sondern segensreich wirken werden, aba biese Wirtung auf die Rirche ist nicht der ihn bestimmende Gesichtspunkt, sondern die Rot wendigkeit driftlicher Gemeinschaft. Neben dieser feiner ursprünglichen Thatigkeit trat burch ss die mahrischen Emigranten, die er nur aus Mitleid borläufig auf fein Gut aufgenommen hatte, ungewollt die Aufgabe an ihn heran, die bohmifche Brüberfirche wieder berauftellen Er glaubte sich ihr nicht entziehen zu burfen. Anfangs meinte er, beibe Aufgaben mit-einander verbinden zu konnen: Wiederherstellung ber Brüderkirche in Form einer imner firchlichen Gemeinschaft innerhalb ber lutherischen Lanbestirche mit eigenen Gemeinamtern so und noch neben den kirchlichen Gottesbiensten stattfindenden Brivatversammlungen.

Thätigkeit ber Brüber im Auslande (Rolonien, Missionen), ihr hinausgebrängtwerben aus ber lutherischen Rirche u. a. m. nötigte indes zu firchlicher Berfelbstständigung ber Brüberfirche. Gleichwohl bemuhte sich Zinzenborf unabläffig, jene beiben Aufgaben unverworren und getrennt voneinander ju halten. Es gelingt mehr nur in ber Theorie. Die Entwickelung, die schon zu Zinzendorfs Lebzeiten beginnt, führt nach seinem Tobe bazu, daß s bie Bruderunitat (Brudergemeine, Bruderfirche) als eine Kirche mit eigner Berfaffung und eignem Rultus erscheint, Die von mehreren Staatsregierungen als felbstftandig und ju ben augsburgischen Konfessionsverwandten gehörig anerkannt wird. Sie treibt als Kirche Heibenmission, innere Mission und Jugenderziehung in (besonderen Inftituten). Außerdem arbeitet sie in Deutschland in Fortsetzung ber ursprünglichen Bestrebungen Bingenborfs 10 innerhalb ber evangelischen Lanbeskirchen für mehr ober weniger organisierte driftliche Gemeinschaft, indem sie durch Reiseprediger ("Diasporaarbeiter") einen freien Berkehr mit einem weiteren Kreis christlicher Freunde in den Landeskirchen unterhält ("Diaspora"), die in ihren Kirchen und Gemeinden bleiben und sich je nach Bedürfnis zu freien Gemeinschaften in der Weise der ecclesiolae ("Societäten") zusammenschließen. Auf diesem Ges 15 biet verzichtet sie grundsählich auf jegliche Propaganda für das eigene Kirchentum. — Nachdem sich schon, wie erwähnt, die Unität unter dem Druck der finanziellen Berhältnisse Nachdem sich schot, wie etwahnt, die Unität ünter dem Arus der spaalinge zu einem Kreditderein zusammengeschlossen hatte, erfolgte die einheitliche Konstituerung unter kirchlichem Gesichtspunkt auf der 1. Verfassungsspwode 1764. Indem die Unität allein Chistus als ihr Haupt in kirchlicher Beziehung anerkennt, konstituiert sie sich als eine durch zo besonderen Kultus und besondere Versassung von anderen unterschiedene Religionsgemeinschaft, die sich durch die Anerkennung der Augustana als eine evangelische kennzeichnet und kein neues Bekenntnis entwirft. Ihre Leitung fällt der aus Urwahlen hervorgehenden Spnode zu. Während der Synodelperioden wird sie durch ein von der Synode gewähltes Unitätsbirektorium verwaltet. Die so konstituerte Unität übernimmt sämtliche Aktiva und 25 klassisch inden sie die einzendarssiche Kamisse mit einer Norsumme (12000) Tealer) aber Bassiva, indem sie die Zinzendorfische Familie mit einer Barsumme (120000 Thaler) ab-findet. Soweit die Zinsbedung nicht durch die namentlich aus dem Güterbesit fließenden Unitätseinnahmen bewerkstelligt werden kann, ift fie durch freiwillige Beitrage der Mitglieder zu beschaffen. Da fich diese centralistische Berfassung in den folgenden Sahren nicht burchaus bewährte, versuchte bie 2. Berfaffungefonobe 1769 mehr zu becentralisieren, so indem fie die Gemeinsamkeit des Besitzes sehr bedeutend einschränkte. Das Unitätsbermögen als solches wurde im Prinzip für aufgehoben erklärt und die der Unität gehörenden geschäftlichen Ctablissements wurden ben einzelnen Gemeinen zugeteilt mit der Weisung, fie womöglich an Private zu verkaufen. Die Schuld der Unität wurde indessen nicht verteilt und baber bestimmte man die Erträge ber Unitätsguter bis auf weiteres jur Zinsbedung. 85 und daher bestimmte man die Exträge der Unitätsgüter dis auf weiteres zur Zinsdeckung. 25 Soweit diese nicht ausreichten, sollte das Fehlende durch freiwillige Beiträge der Mitglieder ausgebracht werden. Auch in kirchlicher Beziehung wurde der Schwerpunkt in die einzelnen Gemeinen gelegt. Durch den "Gemeinrat", die Bersammlung aller vollsäbrigen Bürger haben sie sich selbst zu verwalten; dem Unitätsdirektorium kommt nur eine beratende Stimme zu. Auch dieser Versuch erwies sich als undurchsührbar, da diese Decentralisation 20 die häusig von bloßen Erwerdsinteressen beherrschten partikularistischen Bestredungen der einzelnen Gemeinen besörerte. Das zeigte sich am deutlichsten in der mangelhaften Sorge sür die kirchlichen Angelegenheiten und in dem Ausbleiben der zur Zinsdeckung ersorderzlichen freiwilligen Beiträge. Schon wollte man auch die Unitätsschuld auf die einzelnen Gemeinen verteilen, um die letzte Konsequenz der 1769 begonnenen Decentralisation zu ziehen. als es der mit großer Selbsiberleugung aesibten verfänlichen Reeinsschung ziehen, als es ber mit großer Selbstverleugnung geübten persönlichen Beeinflussung Spangenbergs und anderer gelang, die Mitglieder der Unität zur Hilfsleistung zu versmögen. Nicht die Besitzenden, sondern die Armen des Herrnhuter "Schwesternhauses" betraten ben Reltungsweg, indem fie bie Sammlung eines "Tilgungsfonds" anregten. Auf Grund diefer Erfahrungen beschloß die 3. Verfassungsspnobe zu Barby 1775 wieder so eine Centralisation ber Unität sowohl unter finanziellem als auch unter kirchlichem Gesichtspunkt eintreten zu lassen, der zusolge die Einzelgemeine bei relativer Selbstständigkeit sich doch vorwiegend als Teil des Ganzen zu betrachten hat. Im Zusammenhang damit ershielt die "Unitäts-Altesten-Konserenz", wie das Direktorium seit 1769 genannt wurde, wieder die Stellung eines das Ganze wie die einzelnen Teile einheitlich leitenden Bers 55 waltungskörpers. Lebiglich der Spnode verantwortlich vereinigt sie in sich die bürgerliche und die kirchliche Leitung in derselben Weise, wie in der Unität selbst die sinanzielle Einbeit mit der kirchlichen zusammenfällt. — Wie auf dem Versassungsgebiet so strebte man auch auf den anderen Gebieten des kirchlichen Lebens nach sesten Formen. Die Zeiten ber erften Glaubensbegeisterung und bes driftlichen Thatenbranges, Die unaufhörlich neue, so

bem augenblidlichen Bebürfnis entsprechenbe Formen geschaffen und wieber beseitigt hatten, waren vorbei. An die Stelle freier Bereinigungen traten kirchenregimentliche Einrichtungen Der Gefahr, den Wert des überlieferten Besitzes durch Mechanisierung desselben zu schmälern, ist man dabei nicht immer entgangen. Das 1778 erschienene, von Christian Gregor redigierte ofsizielle "Gesangbuch der Brüdergemeine" hat außer den allgemeinen Kirchenliedern zahlreiche Brüderlieder und stellte damit die eigentümliche Glaubenswerse ber Brübergemeine für ben liturgischen Rultus und ben Brivatgebrauch fest. Es blick bis 1870, nur 1806 burch einen turgen Anhang vermehrt, unverandert im Gebrauch. Die neue, bebeutend verfürzte und veranderte Ausgabe von 1870 ift feitbem in verschiedenen 10 Auflagen verbessert worden. Die ebenfalls 1778 erschienene "Idea fidei fratrum" von Spangenberg (beutsch, nur ber Titel ist lateinisch) enthält ben Bersuch einer bem damaligen Beburfnis entsprechenden Lehrbildung. Mit Zinzendorf hat sie den Gegensatz gegen jeg-liche Scholastik gemein, nähert sich aber im Unterschied von ihm mehr dem württembergischen Bietismus, indem sie weniger auf die Berson Chrifti als auf die beilige Schrift 15 als Urkunde der Offenbarungsgeschichte zurückgeht, ohne indessen den Zinzendorsischen Gesichtspunkt ganz zu verdrängen. (Eine neue nicht offizielle Bearbeitung derselben bietet H. Plitt, Die Gnade und Wahrheit in Christo Jesu, Niesky 1883.) In dem von Sam Liebertuhn 1774 verfaßten Katechismus "Hauptinhalt der Lehre Jesu und seiner Apostel" (lette Ausgabe 1891) ist die Zinzendorfische Anschauungsweise kaum mehr erkennbar. 20 Das öffentliche Urteil über biefe Unität war zwar noch ein recht verschiedenartiges, aber im allgemeinen ein bedeutend günftigeres als früher. Die in vielen Gemeinen aufblübende Industrie, die auf streng sittlichen Grundlagen ruhend bald als solide sich einen Namen machte, veranlaßte die Regierungen zu einer wohlwollenden Haltung, wozu übrigens auch die starke Bertretung des Abels in der Brüdergemeine viel beitrug. Das Bestreben serner, 26 die originellen Baradogien Zinzendorfs zu beseitigen und in Gedanten und Ausbruck sich ber Kirchenlehre möglichst zu nähern, hatte zur Folge, daß die Schultheologen ihr lediglich polemisches Verhalten aufgaben und der Unität eine gewisse Achtung zollten. In Sudbeutschland gewann sie freundschaftliche Beziehungen zum württembergischen Bietismus; in Nordbeutschland trat sie vielfach in hohen und niederen Kreisen das Erbe des hallischen Bietismus an. Während Romanschreiber und Novellisten anfingen, die Brüdergemeine und ihre eigenartigen gesellschaftlichen Ordnungen als einen bankbaren Stoff zu behandeln, traten berufene Bertreter der neuen Bildung anerkennend für fie ein. Auf Goethe machte ihre Christentumsauffassung und ihr Kultus zwar nur vorübergebend Eindruck. Leffing verteidigte die "Herrnhuter" (Theolog. Nachlaß, Berlin 1784, S. 255 ff.). Herber feierte Zinzendorfe Bebeutung (Adrastea IV, 91 ff. und anderweitig), und Karl Salom. Zacharia, seit 1797 Brofessor in Wittenberg, widmete der Unität eine rechtsphilosophische Untersuchung, die ihn zur Anerkennung ihres Bestandes führte (Uber die evangelische Brüder gemeine 1798). Die Chiliasten wiesen ihr die Bedeutung der Endgemeine zu und fanden ihre Geschicke in der Apokalypse vorgebildet (3. B. Stilling, Siegsgeschichte 1798 geschrieben; 40 Leutwein, Die Nähe der großen Bersuchung, Tübingen 1821). Nachdem Schleiermacher aus der Brüdergemeine hervorgegangen war, deren Frömmigkeit auf seine Fastung von Religion und Chriftentum von bedeutendem Einfluß gewesen ift, und als die evangelische Theologie sich aus bem Rationalismus heraus in neuen Formen zu entwickeln begann, erlangte das Christentum ber Brübergemeine Einfluß auf Männer ber verschiedensten Rich 45 tungen. Neben von Kottwit, Hengstenberg, Stier sind Tholud, Heubner, Rothe, Rissid. Bethmann-Holweg u. a. zu nennen. Zwischen verschiebenen kirchlichen Kreisen und ber Unität bilbete sich ein Berkehrsverhältnis, das ihr die Anteilnahme an Bestrebungen wie bie der inneren Mission, der Kirchentage und der evangelischen Allianz ermöglichte. Eine Beranstaltung, die brüderisches Christentum den weitesten kirchlichen Kreisen nicht nur 50 Deutschlands, sondern auch des Auslandes vermittelte, war die von 1754—1871 jährlich in Herrnhut abgehaltene "Predigerkonferenz". Außer den versönlich erscheinenden Mississiedern (gewöhnlich 60—70) stand eine große Zahl von hervorragenden Bastoren mit ihr in Korrespondenz seine Deutschlicher Nieurer in Nielwanz von wiese andere Versin. Gosner schon damels als er nach kahalischer Nieurer in Nielwanz von web wiese andere Deutschlicher Nieurer in Nielwanz von web wiese andere Deutschlicher bamals, als er noch katholischer Pfarrer in Dirlewang war und viele andere). — Eine 56 Beiterbildung der Berfaffung der Brüdergemeine fand auf der Generalfonode von 1857 hauptfächlich auf Betreiben ber amerikanischen Brübergemeine statt. Die einzelnen Provinzen ber Unität (bie beutsche, englische und amerikanische) werden in Bezug auf alle provinziellen Angelegenheiten selbstiftandig gestellt und jede leitet sich durch ihre Provinzialspnode. bemnach vorhandenen drei Provinzialspnoden mahlen je neun Abgeordnete für die General. o synode, die sich nur mit den allgemeinen Unitätsangelegenheiten (z. B. der Rission) beschäftigt. Dem entsprechend wurden nun, wenn auch zunächst noch nicht ganz konsequent, die Berwaltungsbehörden gestaltet. Die Provinzialältestenkonferenzen der amerikanischen und englischen Provinz gehen aus der Wahl der betressenden Provinzialsproden hervor, während die Provinzialältestenkonferenz der deutschen Provinz mit der von der Generalsprode geswählten Unitätsältestenkonferenz anfangs noch zusammensiel. Erst durch die solgenden 5 Generalsproden (bef. 1889) gelangte die deutsche Unitätsprovinz zu der gleichen Selbstzktändigkeit. Gegenwärtig besteht die Unitätsverktion aus der Missionsdirektion und den Oberbehörden der vier selbstsständigen Unitätsgediete (in Deutschland, Großdritanien, Amerika nördliche und südliche Provinz). Zwischen zwei ordentlichen Generalsproden, die alle zehn Jahre stattsinden, tritt die Unitätsdirektion zweis oder dreimal zu gemeinschaft= 10 lichen Beratungen (bisher immer in London) zusammen, wobei die einzelnen, die Direktion bildenden Körperschaften durch Bevollmächtigte vertreten werden.

VII. Statistisches (vom Jahre 1907). Die erneuerte, Evangelische Brüderkirche oder die evangelische Brüderunität (die [herrnhutische] Brüdergemeine; Eglise de l'Unité des Frères moraves; Moravians, Unitas Fratrum) umsaßt solgende Gebiete.

A. Tie selbstsändigen Unitätsgebiete. 1. Die Evangelische Brüberunität in Deutschland (Deutsche Brüberunität) zählt 24 Gemeinen, von denen 19 im Deutschen Reich, 3 in der französischen Schweiz und 2 in den Niederlanden liegen, und 8000 Mitglieder. Ihre firchliche Seldstständigkeit in den verschiedenen deutschen Bundesstaaten ruht hauptsächlich auf folgenden Urlunden: königlich preußische Generalkonzessionen vom 25. Dezember 1742; 20 7. Mai 1746; 18. Juli 1763 und Konsirmationsurkunde vom 10. April 1789; königl. preuß. Ministerialverordnung vom 16. Dezember 1849 betr. Korporationsrechte der Sinzelzgemeinen; kursurschliches Verschungsbekret vom 20. September 1749 und Instituationsbekret vom 20. Oktober 1750. Zeugnis der königl. sächs. Kreishauptmannschaft Bautzen vom 27. Mai 1895 betr. Korporationsrechte der Evang. Brüderunität und der 25 Einzelgemeinen; Verordnung des herzogl. sächsischen Oberkonsstrechte der Brüderschund vom 19. März 1849 betr. die kirchlichen Rechte der Brüdergemeine in Neudietendorf; herzogl. sächs. Ministerialverordnung vom 23. Juli 1889 betr. Korporationsrechte der Brüderzgemeine in Neudietendorf; gräss. reußische Privilegien sin sehresdorf vom 12. März so 1896 betr. Korporationsrechte der Brüdergemeine in Ebersdorf; größherzogl. babische Ministerialverordnung vom 1. Februar 1902 betr. Korporationsrechte der Brüdergemeine in Königsseld.

Die beutsche Brüberunität betreibt a) das Diasporawerk in sämtlichen Provinzen Preußens, in Sachsen, Bremen und Umgegend, Hamburg, in Mitteldeutschland (Thüringen, 26 Hefen), Süddeutschland: Württemberg (Historn, Keutlingen, Suttgat, Schorndorf), Essakurg und Umgegend); in der deutschen und französischen Schweiz, Dänemark, Schweden, Norwegen und Außland (russ. Polen und im settlichen und esthnischen Kidand). In diesem Werte arbeiten 59 verheiratete Brüder mit ihren Frauen in edensoviel Bezirken innerhalb der betreffenden Landeskirchen. Ein Beweis dasur, daß die deutsche Brüderz 40 unität mit dieser Thätigkeit grundsätsich und thatsächlich keine Propaganda sür ihr eigenes Kirchentum verbindet, ist ihr sehr undedeutendes zahlenmäßiges Wachstum: die Mitgliederzzahl betrug 1760: 6395; 1907: 8000, die Junahme also in etwa 150 Jahren etwa 1600 Mitglieder. — d) Das Erziehungswert umfaßt 16 Pensionsanstalten (6 für Knaben, 10 sür Mädchen), in denen 1121 Zöglinge (478 Knaben, 643 Mädchen) und 476 Tages-45 schüler (125 Knaben, 351 Mädchen) von 94 Lehrern und 146 Lehrerinnen erzogen und unterrichtet werden. Dazu kommen 19 Ortsschulen (6 für Knaben, 6 sür Mädchen, 7 sür Knaben und Mädchen) mit 28 Lehrern, 48 Lehrerinnen und 1228 Schülern (490 Knaben, 738 Mädchen). Endlich 14 Schwesternhauspensionate sür konsiknatung und zur so Fortbildung in den Schüleren, auch Sprachen und Musik, mit 465 Schülerinnen. Jur Kusdischung in den Schüleren, auch Sprachen und Musik, mit 465 Schülerinnen. Jur Kusdischung in den Schüleren, Lehrerinnen und Wissionare unterhält die beutsche Brüder auf Unsbildung in meiblichen Handenschen in Riesky (Eehrplan der preußischen Symnasien von Obertertia dis Prima, Berechzigung zum Einjährig-Freiwilligendenst mit Ubschülen Schülerinnen. Borz selejungen über alle theologischen Disziplinen und Geschichte der Philosophie Rymasien int staatlich giltigem Schulgeramen), das Lehrerseminar in Niesky (sehspähriger Rurismit leitung zu praksischen Schulgeramen), das Lehrerseminar in Niesky (sehspähriger Rurismit leit

Gesantheit, sondern von den einzelnen Gemeinen je nach den Bedürsniffen ihrer Umgebung ausgesübt. Sie besteht in Bibel- und Schriftenverbreitung, Armen- und Arantenpslege. Fürsorge für die Jugend in Kleinkinderschulen, Sonntagsschulen, Arbeitsschulen, Rettungsbäusern, Waisenhäusern. Ein "Diakonissenband der Brüdergemeine" unter Leitung eines selbstständigen Komitees besitzt in Niesky ein Mutterhaus "Emmaus".

2. Die Evangelische Brüberunität in Großbritannien (Britische Brüberunität, British Province of the Brethren's Unity, Moravian Church) umsaßt 32 Gemeinen mu 9 Filialen und 6343 Mitgliedern. Sie unterhält 7 Erziehungsanstalten mit 307 Jülingen und 38 Lehrern. Sehr ausgebehnt ist das in allen Gemeinen betriebene Wert der

10 Sonntageschulen: 5072 Schüler, 568 Lehrer und Lehrerinnen.

3. und 4. Die Evangelische Brüberunität in Amerika (Amerikanische Brüberunität, American Province of the Brethren's Unity, Moravian Church in N. A.) zersäll: in zwei völlig selbstständige Provinzen: Die nördliche mit 77, die südliche mit 24 Gemeinen und zusammen 26211 Mitgliedern. An Bensionsanstalten zählt sie nur 4 mit etwa 500 Zöglingen. Dagegen werden 13459 Kinder in 121 Sonntagsschulen unterrichte. Außerdem betreibt die amerikanische Unität die "einheimische Mission" (home mission), indem sie unter den zahlreichen Einwanderern Gemeinbildung versucht.

B. Die Missionsgebiete und das Missionswert der Brüderunität wird in folgenda Übersicht dargestellt. Die beigesetzen Jahreszahlen geben das Gründungsjahr an. Unta den 402 ausländischen Missionaren sind 42 Theologen, 2 Arzte, 27 Kausseute, 9 Handwerter, 6 Diakonissen, 3 Schwestern für die Zenanamission, die übrigen sind in da Missionsschule ausgebildete Missionare. Endlich sind außer den hier ausgesührten 495 eingebornen Arbeitern noch 1749 eingeborne Hilsarbeiter (Evangelisten, Rationalbelfer u. a.

thätig.

| 25 |                                                                                                                  | Ħ                   | ionen          | ŭ ke         | onare           | beiter               | <b>Tagichulen</b>   |            |                           | Sonntag8=<br>ichulen      |                    |                           | i ii i                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
|    | MissionSprovinzen                                                                                                | Stationen           | Außenstationen | Predigtplähe | Aust. Missionar | Eingeb. Arbeiter     | Chulen              | Lehrfräfte | Schüfer                   | Cd)ulen                   | Lehrfräste         | Chüler                    | Eingeborne<br>Minglieder      |
|    | 1. Labrador 1771                                                                                                 | 3 3                 |                | 21 2         | 35<br>16<br>6   | 35<br>24<br>6        | 8.<br>3             | 10<br>3    | 205<br>61<br>—            | 1<br>2<br>3               | 4                  | 13<br>64<br>282           | 1 321<br>89<br>288            |
| 30 | 4. Bestindien : West, Jamaika<br>1754                                                                            | 18                  | 14             | _            | 20              | 32                   | 58                  | 215        | 7 764                     | 31                        | 414                | 5869                      | 15 197                        |
| 35 | tigua, Barbados, Tabago,<br>Trinidad 1732<br>6. Ricaragua (Mostito) 1849<br>7. Demerara 1878<br>8. Suriname 1738 | 26<br>16<br>3<br>20 | 1              | 16<br>—      | 34              | 52<br>44<br>4<br>110 | 2<br>3              | 15         | 9078<br>74<br>453<br>3328 | 51<br>20<br>3             | 72<br>31           | 1718 <sup>1</sup><br>527; | 2518<br>6(**)<br>10%<br>2868. |
|    | 9. Sübafrita:West 1736                                                                                           | 12<br>11<br>8<br>5  | 20<br>40<br>23 | 19           | 49<br>35        | 58<br>45<br>32<br>21 | 22<br>41<br>35<br>7 | 73<br>81.  | 2144                      | - 6<br>  10<br>  1<br>  - | 10<br>29<br>2<br>- |                           | 12071<br>877<br>1297<br>14    |
|    | 14. Auftralien, Biftoria 1849<br>15. Auftralien, Rord Duens-<br>land 1890                                        | 1<br>  3            | -<br> <br> -   | _            | 2               | 2<br>7               | 2                   | 6          | 179                       | 3                         | 5                  | 193                       | 21<br>79                      |
|    | Summa:                                                                                                           | <br> <br>           | 131            | 662          | 402             | <b>49</b> 5          | 268<br>             | 810        | 29562                     | 148                       | 1243               | 21003                     | 10121                         |

Gleichfalls ein Werk der gesamten Brüderunität ist das Aussatzigenasyl "Jesushilse" 50 in Jerusalem, das von einem Hauselternpaar und fünf Diakonissen betrieben wird und unter einem besonderen Verwaltungsausschuß steht.

C. Die evangelische Brüberkirche in Ofterreich. Obgleich sie durch Ministerialverort nung vom 20. April 1880 unter obigem Namen staatlich anerkannt worden ift, entbebri

sie wegen ber geringen Zahl und Kleinheit ihrer Gemeinen bis jest noch ber völligen Selbstständigkeit (4 Gemeinen mit 1012 Mitgliedern).

(Bernhard Beder +) Joseph Th. Müller.

Bion f. b. A. Jerufalem Bb VIII S. 674, 50.

Bionismus f. b. A. Miffion unter ben Ruben Bb XIII S. 191, 24ff.

Bippora f. b. A. Mose Bb XIII S. 488, 20.

**Boba.** — Litteratur: H. Windler, Geschichte Jöraels (1895) I, 138—144; bers., Altorientalische Forschungen I, 465—468; H. Guthe, Geschichte des Boltes Jörael<sup>2</sup>, 102 f. 123; KUT, 60 f. 97. 135; Karte des Ostjordanlandes von Dr. G. Schumacher, herausgeg. vom DPB. 1908; dazu Mt und Nachr. d. DPB. 1900, 71 ff.

3,06a, bollständig Aram Joba, hebr. TIE DIN 2 Sa 10, 6. 8, bezeichnet im AT eine Hertschaft ober eine Völlerschaft, die zu bem von den Aramäern (vgl. Bd I, 770 ff.) befetzten Gebiete gehörte. Einen festen Punkt stir ihre nähere Bestimmung bietet die alte Erzählung 2 Sa 10, 6—15 über die Beteiligung der Aramäer an dem Kriege der Ammoniter gegen David. Diese sichern sich die Unterstühung von Aram Beth Rehob. Aram is Joda und Maacha oder — nach 1 Ehr 19, 6 — Aram Maacha, also sämtlich von aramässen bleisen. Man wird, so lange nicht andere Gründe dagegen sprechen, zunächst annehmen, daß diese Reiche den Ammonitern benachbart waren. Das trisst auf Beth Rehob in erwählichter Weise den Mammonitern benachbart waren. Das trisst auf Beth Rehob in erwählichter Weise von der Arabbath Ammon, der Holden Namens sehr vohl zu unterscheiben — enthricht ber von Dr. G. Schumacher 1900 aussessunden, auß 20 gedehnten Ruinenstätte rihäb etwa 40 km östlich von dem Orter sakschlün und 50 km nörblich von sammän, dem alten Rabbath Ammon, der Haubstahl und 50 km nörblich von sammän, dem alten Rabbath Ammon, der Haubstahl und 50 km nörblich von sammän, dem schuten Seise der Landschaft billad so-suwöt, die sich von er-remte im Norden bis zum oberen nahr ez-zerkä (— Jabbot) ausöchnt. Das dritte Aramäerreich, Maacha (vgl. Gen 22, 24), lag zwischen dem Hermon im Norden und der 25 gleichfalls aramässen Landschaft Gesur im Süben, zwischen Basian (vgl. Bl II, 422, 40) im Osten und dem dem oberen Jordan sonden sonden dem Kerken (vgl. 30 sp. 3). 11; 12, 5 und Idda Anacha genannt ist, so in eine Suben, zwischen Besten und Aram Z. zwischen Beth Rehob und Naacha genannt ist, so in est bestählich, daß es auch zwischen der Reichen gesen des hie der Benese Randschlün der Reichen gesen der Kerken gesen der Schullen der Schullang und der Schullang der Kerken d

von Z. zu sühren hatte.

An anderen Stellen des ATs wird ein König von Z. genannt, nämlich Hadabeser (in der Ehr und in den Übersetzungen Hadareser), dessen Feldherr Sobach (oder Sophach) von David dei Helam geschlagen und getötet worden sei (2 Sa 10, 15—19a; 1 Chr 19, 50 16—19). Er soll die Aramäer, die jenseits des Stromes, nämlich des Euphrats, wohnten (III), zum Kampf entboten (2 Sa 10, 16; 1 Chr 19, 16), eine Anzahl Könige unter seinem Besehl vereinigt (2 Sa 10, 19), und David gegen ihn einen siegreichen Zug nach dem Euphrat unternommen haben (2 Sa 8, 3 im kere; 1 Chr 18, 3 s.). Da nun serner 1 Chr 19, 6 Aram Naharain, d. i. die Aramäer an den Usern des Euphrat (also so nicht in Mesopotamien) — statt Beth Redob 2 Sa 10, 6 — mit Maacha und 3, vers

704

bunden werden und demnach Ps 60, 2 von einem Streit Davids mit Aram Raharain und Aram Z. geredet wird, so nahm man früher ein großes Aramäerreich Z. im nördlichen Sprien östlich vom Drontes und nordöstlich von Damastus die zum Euphrat hin an. Allein dabei bleidt rätselhaft, wie David, der doch allem Anschein nach über Damastus nicht zechoten hat (troß 2 Sa 8, 5 s.), in Nordsprien Krieg sühren kann, und wie die Ammoniter dazu kommen, sich die Aundesgenossen keiche Z. Sa 8, d. s. wie Bundesgenossen in sprien keine Spur von diesen großen Reiche Z. Sieht man nun die Stellen des ATS, die Z. mit dem Euphrat in Berbindung bringen, genauer an, so ergiedt sich, daß sie sämtlich später Herlunft sind der 10 auf die Arbeit von Redaktoren zurückehen. Der Ausdruck ist nicht in Kanaan geprägt, sendern in Asprien und Babylonien; er meint Sprien und Badästina, die seit Darius I diesen Namen als persische Satrapie trugen (vgl. Bd XIV, 561, 22). Nach diesem Redmal wird das Stück 2 Sa 10, 15—19a in dieselbe Zeit wie 1 Kg 5, 4 (4, 24) gehörm siehn das Stück 2 Sa 10, 15—19a in dieselbe Zeit wie 1 Kg 5, 4 (4, 24) gehörm Euphrat gab. Für eine solche Auffassung sied Ausdehmung von Agypten die zuphrat gab. Für eine solche Auffassung diese Ausdehmung von Agypten die zuphrat gab. Für eine solche Auffassung diese Ausdehmung von Agypten die zuphrat gab. Für eine solche Auffassung diese Ausdehmung von Agypten die zuphrat gab. Für eine solche Auffassung diese Ausdehmung von Agypten die zuphrat gab. Für eine solche Aussassung diese Ausdehmung von Agypten die zuphrat gab. Für eine solche Aussassung diese Ausdehmung von Agypten die zuphrat gab. Für eine solche Aussassung diese Ausdehmung von Agypten diese sprien eine selbstwerständliche Sache. Aber so wenig diese Aussassung geschächtliche Kachrichten. Se ihrt nicht einer erzählenden Duellschrift an, sondern ist von einem Redaktor zum Abschus das Geschlecht, sondern den Saufah zu Gababeser anzeichnet aus des Ausdehmen Bereiten die späten das Geschlecht, sondern den Saufah das Geschlecht, sondern

Bur Bestätigung des Gesagten ist noch darauf ausmerksam zu machen, daß die spide Darstellung 2 Sa 10, 17 selbst durch die Angabe, David habe "den Jordan überschritten und dann dei Helam gegen Hadabeser gekämpst, den Wink giedt, J. und den bisher nick 200 nachgewiesenen Ort Helam im Ostjordanlande zu suchen. In einer assprischen Inschrift wohl aus der Zeit Assurbanipals wird in dem Gebiet der Araber, also südlich der Damaskus, ein Ort Supiti oder Zuditi erwähnt, der von Schrader und Winckler mit id des ATS zusammengestellt wird. Seine Lage wird nicht näher bestimmt, aber er kam wohl in der oben für Z. angegebenen Gegend gelegen haben (nach Winckler a. a. D. I. 1657

35 etwa zwischen Hauran und Tiberiassee).

Bödler, Otto, gest. 1906. — Otto Zödler, Erinnerungsblätter, Gütersloh 1906 (nu Beiträgen vom Sohne Theod. Zödler, Bictor Schulte, Steude; außerdem Leichenpredigt und Ansprachen am Sarge); Meusel, Kirchenleziston, A. Zödler; Auszeichnungen Zödlers im Greit walder Universitätsalbum, endlich das sehr sorgsältige "Verzeichnis der litterarischen Veröficn" de lichungen Otto Zödlers" von Hermann Jordan als Anhang der "Geschichte der Apologie d. Christentums".

Otto Zöckler ist am 27. Mai 1833 zu Grünberg in Oberhessen als Sohn bes Ret tors, späteren Dekans und Rirchenrats Konrad Zöckler geboren. Der Bater, welcher balt darauf in den Kirchendienst trat, hatte sich allmählich aus dem Rationalismus zu einen bibelgläubigen Luthertum entwicklt. Seine Jugendzeit verlebte der Knade hauptsächlich in dem Städtchen Laubach, wo er auch durch den Bater selbst sür das Gymnasium vor bereitet wurde und schon früh Neigung für Theologie und Naturwissenschaft gewam Im Herbit 1849 trat er in das Gymnasium in Marburg ein zugleich mit dem Erdprinzen Friedrich von Solms-Laubach und fand an dem Gymnasiadviector Vilmar einen Sehrer, dem er die religiöse und theologische Bestimmtheit für sein ganzes Leben verdanlen sollte. Im Sommersemester 1851 bezog er, um Theologie und Philologie zu studieren die Landesuniversität Gießen. Es ist verständlich, daß der Schüler Vilmars in der ganzanders gearteten theologischen Fakultät keine Fühlung gewann, nur dem geistvollen und liebenswürdigen Gustad Baur kam er zwar nicht theologisch, aber persönlich näher. Ta Hauberschung seines Studiums ging damals auf klassische Philologie und Sprachwissen schalt Friedrich Osann, der eigentliche Begründer und Organisator der klassischen schalbem Untergange der katholisch-theologischen Fakultät in die philosophische Fakultät über getreten war, ein eistiger Resormkatholik, sessenten ihn; vor allen aber der Philosoph Led

Rödler 705

pold Schmid, der bereits 1850 infolge eines Konfliktes mit der Kurie denselben Weg wie Lutterbeck gegangen war (vgl. AbB XXXI, 688 ff., und B. Schröder u. Fr. Schwarz, Leopold Schmids Leben und Denken, Leipzig 1871). Jöckler hat wiederholt tiefe Einwirkungen Schmids auf ihn, den jungen Studenten und auch noch Dozenten bekannt; sie werden in der von Schmid mit Borliebe geltend gemachten Harmonie zwischen Religion 5 und Welterkennen zu suchen sein, aber auch in dem Gesamteindrucke, der von dieser vorznehmen, idealen und mit dem Nimbus des Marthriums umkleideten Persönlichkeit auf ein für alles Hohe und Große empfängliches jugendliches Gemüt ausstrahlen mußte. Ein freundschaftlicher persönlicher Berkehr verstärkte und erweiterte dieses innere Verhältnis.

Die Gießener Studienzeit folog im Wintersemester 1854 mit großem philologischen, 10 aber mit geringem theologischen Gewinn. Als Ziel war bementsprechend das Gymnafials sach ins Auge gefaßt, doch wurde es bald wieder verdrängt durch den Gedanken an die akademische theologische Laufbahn. Diese Entschließung hatte zur Folge, daß Jöckler sich auf eine Studienreise begab. In Erlangen fand er, besonders bei Hofmann und Deslißsch, was ihm Gießen nicht geboten hatte. Auch Berlin, Halle und Göttingen besuchte 16 er, überall Anregungen aufnehmend und seinen geistigen Horizont erweiternd. Als der Heingekehrte an die theologische Fakultät mit dem Gesuch um Habilitation herantrat, begegnete er einer kühlen Haltung, die in einer dilatorischen Behandlung der Angelegens beit zum Ausdruck kam. Endlich erlangte er auf Grund der Dissertation De vi ac notione vocaduli Ednis in novo Testamento und der mündlichen Prüfung die venia 20 notione vocabuli £Anis in novo Testamento und der mündlichen Prüfung die venia 20 legendi und begann sosot noch in der zweiten Hälfte des Wintersemsfters 1857 seine akademische Thätigkeit. Sie setzte mit großen neutestamentlichen Vorlesungen ein, die Kirchengeschichte gliederte sich dalb an, Dogmengeschichte, Encyklopädie, Patristik, Geschichte der neueren Theologie solgten, so daß Zöckler schon als Privatdozent sast seinen ganzen späteren Vorlesungskreis erschöpste. Die dadurch geforderte Arbeitskeistung macht es des greislich, daß er erst 1859 mit einem Aufsatze "Über die Stellung Luthers und des lutherischen Geistes zum Naturprinzip" in der "Zeitschrift für Protestantismus und Kirche" (Bd 37 S. 129 st.) in die Össentlichkeit trat, der in doppelter hinsicht bemerkenstwert ist, einmal dedurch das der kontessionelleutherische Standpunkt sich geltend macht dann daß einmal baburch, daß ber tonfessionell-lutherische Standpunkt fich geltend macht, bann bag hier schon die Grundgebanken bes Werkes ausgesprochen werden, welches ein Jahr barauf 20 erfcbien: "Theologia naturalis, Entwurf einer fpftematifchen Raturtheologie bom offenbarungegläubigen Standpunkt aus", I (Frankfurt-Erlangen 1860). Die Aufgabe wird bahin bestimmt, "das Buch der Bibel durch das Buch der Natur zu illustrieren und hinswiederum dieses durch jenes zu deuten". Die Naturtheologie wird als ein selbstständiges Drittes neben der Dogmatik und Ethik und zwar mit dem Ziele der Apologetik vor- 25 gestellt; so wenig fie neue Erkenntniffe ju bringen bermöge gegenüber bem Offenbarungsglauben, so bestätige und vertiefe sie boch die Erkenntnis desselben. Die Durchführung in diesem ersten Bande in Anwendung auf die Gotteslehre von der Wiederspiegelung der einzelnen Eigenschaften Gottes in der Natur bis zur Trinität ist eine sehr minutiöse. Ein massenhafter naturwissenschaftlicher Stoff ift ausammengetragen und mit biblischem, kirchen- 40 bistorischem, bogmatischem und ethischem Material in Beziehung gesetzt. Hier lernen wir Bodler principuem, ovgmanischem und einsigem Waterial in Scziehung geset. Dier lernen wir zodler zum ersten Male als den Mann umfassenden und siets bereiten Wissens kennen. Freilich braucht heute nicht mehr begründet zu werden, daß das Buch in Idee und Durchführung versehlt war, wie viele schöne und richtige Gedanken auch sich darin sinden. Die dem Verfasser eigene sinnige Vertiefung in die Natur, gefördert ohne Zweisel durch die Philos 45 sophie Leopold Schmids, und das schon früh hervortretende apologetische Interesse haben ihn auf diesen Weg geführt, wo dann leider auch Baader, Schubart und andere Theospophen Einsluß auf ihn gewannen. Die Fortsetung ist nie erschienen, weil Zödler inspieligen die Narquessen auf dans das Ruch wiet autwahm ann verlagen den zwischen die Voraussehungen, auf benen das Buch ruht, entweder gang aufgegeben ober eingeschränkt hatte.

Man versteht, daß die Fakultät jetzt ihrem Brivatbozenten gegenüber noch zurückschaltender wurde, obwohl seine akademischen Ersolge gute waren. Es bedurfte erst noch einer bessehrung, um den jungen Gelehrten zu legitimieren. Sie wurde erbracht in einer "Kritischen Geschichte der Askese" (Franksurt-Erlangen 1863), von der ein Teil des Stoffes in den beiden Jahren vorher schon in den Vilmarschen Pastoral-theologischen Stättern veröffentlicht war. Das Buch verdient in seiner Ganzheit durchaus die Anerstennung, die es damals fand. Gelehrsamkeit und Besonnenheit zeichnen es aus. Böllig umgearbeitet ist es 1897 unter dem Titel "Askese und Mönchtum" nochmals in die Offentlichkeit getreten und hat mit Recht dieselbe Wertschätzung gefunden. Der Gegenstand hängt mit einer persönlichen Stimmung des Versassers eng zusammen. Zeitweilig so

706 Bödler

beherrschte ihn nämlich damals eine gewisse Angstlichkeit der "Welt" gegenüber, und a qualte sich mit Gedanken über die richtige Stellung zu ihr. Sorgen bereitete ihm auch sein zunehmendes, anexerdtes Gehörleiden, so daß er sogar den Bersuch einer Gebeis-

beilung in Männeborf machte.

Seit 1863 wächft seine literarische Thätigkeit in raschem Gange. Die JdTh, Bilmars genannte Zeitschrift und die erste Auslage dieser Enchpklopädie zählten ihn als sleißigen Mitarbeiter. Im Sommer 1863 erfolgte seine Beförderung zum außerordentlichen Prosesson, zunächst ohne Gehalt. Die Antrittsvorlesung behandelt ein angesichte des Geistes der theologischen Fakultät verfängliches Thema: "Über die notwendige Emistogung von kirchlichem Bekenntnis und drisklichem Leben" (Vilmars Pastoral-theol Blämer 1864, S. 84—103); die Ausgabe ist hauptsächlich historisch gesaßt, aber aus der geschichtlichen Thatsächlichseit wird dann der Schluß gezogen: "Wahrhaft driskliches Leben bethätigen und erzeugen salt ausnahmslos nur Konsessonelle oder Vertreter der wirklich positiven Union. Die wahre Reinheit, Fülle und Frische des praktischen Christientums in sast das und kannt ein der Vilmars Rorm für ihr Wirken im Dienste Christi dient". Allerdings solle damie ein drüberliches Lusammenwirken aller Bekenner Christi dient". Allerdings folle damie ein drüberliches Lusammenwirken aller Bekenner Christi im praktischen Christentum nicht ausgeschlossen sein. Is Mitherausgeber, dann als einziger Herausgeber hat er die Vilmenschen Steben. Als Mitherausgeber, dann als einziger Herausgeber hat er die Julest in den Zweden dieser einst sehr blühenden Zeitschrift eine Hauptausgabe seine wissenschen Thätigkeit gesehn. Dasselbe Jahr brachte den "Hieronymus", die erke gründliche Darstellung des Lebens und Wirtens dieses komplizierten Kirchenlehrers. Net dem Sommersemester 1866 schloß die Gießener Veriode durch Berufung nach Greifswah als Nachfolger des nach Breslau gegangenen Hermann Reuter ab. Damit beginnt ein neuer, der bedeutsamste Abschnitt im Leben Zödlers.

Greifswald war damals eine abgeschiedene, eigentlich prodinziale Universität, du unter rund 400 Studenten nur 17 Theologen zählte. Der Grund dieser geringen Frequen: lag nur zum Teil in der theologischen Fakultät selbst. Denn Ludwig Diestel, Hermann Reuter und Wilhelm Hanne waren anregende Lehrer, und Karl Wieseler und Traugen: Bogt imponierten durch ihre gediegene Gelehrsamkeit. Die Gesamtrichtung war außerdem eine positive. Doch es sehlten die innere Geschlossenheit und die einheitliche, vorwärkseine positive. Doch es sehlten die innere Geschlossenheit und die einheitliche, vorwärkseine positive. Doch es sehlten die innere Geschlossenheit und die einheitliche, vorwärkseine zusammenfassung aller Kräfte auf ein Ziel hin. Daher vernochte auch der Eintritt Zöcklers in die Fasultät nur eine geringe Hebung der Studentenzisser herbeizussühren, die aber 1870—72, zum Teil unter der Einwirkung des Krieges, wieder verloren ginz Gesch aber 1870 dem Kirchenhistoriker in Hermann Cremer ein ebenbürtiger Kollege in der Spstemstät zur Seite trat und andere üchtigtige Kräfte sich angliederten, stieg die Frequen in raschem Schritt dis zur Zahl 380. Daß Höckler einen wesentlichen Anteil daras hatte, ist zweisellos, wie bescheiden auch er selbst stets darüber geurteilt hat. Seine immer stuchtbarere Mitarbeit an den apologetischen Aussgaben der Zeit, besonders in der Richtungegen den Darwinismus und Materialismus, trug seinen Namen in weite Kreise. Eigelt bald als die erste theologische Autorität auf dem Gebiete des naturwissenschaftlicher Erkennens. Seine alttestamentlichen Rommentare in Langes Bibelwerk machten ihn oben Reihen der positiven Geistlichen bekannt. Häusig wurde er zu Borträgen erdeten Seit 1869 war er auch Mitredakteur des "Allgemeinen litterarischen Anzeigers für der

45 evangelische Deutschland".

Seine Borlesungen beschränkten sich jetzt auf das historische Gebiet, aber als nach dem Tode des Dogmatikers Bogt die spstematische Theologie kurz verwaist war, übernahmer aushelsend eine Borlesung über "Evangelische Dogmatik auf Grund der Augsburgische Konfession". Im Jahre darauf (1870) erschien seine "Augsburgische Konfession", ac widmet "dem einigen und siegreichen deutschen Bolke als Friedensgruß und liederach Mahnung an wichtige kirchliche Ausgaben". Der dogmengeschichtlichen Auslegung sie Schlußbetrachtungen beigefügt, in denen das Augsburgische Bekenntnis als "Konföderations sphusde der gesamten deutsche einen Ausgeburgische Bekenntnis als "Konföderations sphusde der gesamten deutsche einen Schlußbetrachtungen deutsche einen Schlußbetrachtungen deutsche Littere boher idealistischer Anschauung aus empsohlen wird. In der überaus fruchtbaren littere rischen Beriode der solgenden zwölf Jahre überwiegt start der apologetische Inhalt; ir Mittelpunkte stehen die beiden Werke: "Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft mit besonderer Rücksicht auf die Schöpfungsgeschichte", 1. Bd. 1877. 2. Bd. 1879 und "Gottes Zeugen im Reiche der Ratur. Biographieen und Bekenntnischen Verschlußte aus alter und neuer Zeit" 1881 (2. Aust. 1906), denen sich ir dieset anschließt: "Die Lehre dom Urstand des Menschen, geschicklich und dogmanisch

Bödler 707

apologetisch untersucht" 1879. Daneben laufen zahlreiche Artikel in der 2. Aust. des Kölles (votrolegend Märtiver, Heilige, Orden). Aber diese Periode brachte auch das schöffente und gedankenreichte Buch Zödlers, "Das Kreuz Christii" 1875, in welchem die Widerstiegelungen des Leidens Zestu, wie es sich im Kreuze darstellt, in der Kunst, in der Theologie und Myhit, in der Erbauung und im Kultus wie zu einem Kranze zu- simmengestochten sind. Die 1882 übernommene und zehn Jahre gesührte Schriftleitung der "Gvangelischen sind, die eine neue Aufgade, der Zödler um der Sache willen sich nicht entziehen zu dürfen glaubte; denn seine ganze Sigenart paßte nicht für ein solches Unternehmen, und in der That vorde die Gvangelische Kirchenzeitung unter einer Hand ein vorwaltent iheologisches Blatt. Glüdlicher verlief die in wesselden Jahre 10 eingeleitete Ausgade des "Handbuchs der theologischen Wisselden Wisselden Wisselden Wieselden Jahre 10 eingeleitete Ausgabe des "Handbuchs der theologischen Misselden Wisselden Wisselden Wisselden Wisselden Wisselden Vor eingeleitete Ausgabe des "Handbuchs der theologischen Wisselden und Verlen und Verlen und Reuen Testaments und zu den Apostrophen" (zum Teil hernach in 16 Z. Ausl.), zu dem Jödler der Apostrophen wisselden Aber Verlegen und Wisselden Aber Allegen Verlegen wirden und Lehren" Passelden und Verlegen wirden und Lehren" Verlegen wirden und Lehren" Verlegen wirden und Lehren" Wisselden wirden Verlegen wirden und Lehren" Wisselden wirden Wisselden und Lehren" Wisselden wirden Wisselden Wisselden wirden Wisselden und Lehren" Wisselden wirden Wisselden und Lehren" Verlegen wirden wir

Spstem enthalten sollte. Bei Einsendung des Manustripts zum ersten Band schrieb er in diesem Sinne an den Verleger: "Ich stelle Ihnen mit dieser Arbeit das Beste und Höchste, was mein schwaches Können vermag, zur Versügung." Die Verössentlichung sollte er nicht mehr erleben. Erst bald nach seinem Tode brachten Hermann Jordan und Ernst Schapp den ersten Band: "Geschichte der Apologie des Christentums" 1907 zum Druck. Schon aus dieser, nur das Michtige herausbebenden Uebersicht des litterarischen Schaffens Zöcklers (in Betress alles Übrigen ist auf das oben genannte Verzeichnis von Jordan zu verweisen) läßt sich ersehen, wie weit und tief seine wissenschaftlichen Interessen gingen. Im Zentrum derselben stand die Historier, und wo er das Gebiet der Dog- 40 matik detrat, wandelte sich ihm diese soften den als historier, und wo er das Gebiet der Dog- 40 matik betrat, wandelte sich ihm diese soften der Dogmengeschichten. Das umfassend Wissen, welches schon den jungen Privatdozenten auszeichnete, wuchs dem Manne im Lause der Jahre zu einem erstaunlichen, in der Theologengeschichte wohl beispiellosen Reichtume heran. Die Grenzen gingen weit über den Umfang der theologischen Wissenschaften hinzaus. Die allgemeine Reigung für die Naturwissenschaften, die er aus dem Vaterhause 45 mitbrachte, wurde ihm zum intensiven wissensches zugeschnitten. Arbeit war ihm Leben und Lust. Darauf war seine regelmäßige Lebensweise zugeschnitten. Aber nicht minder start war in ihm das Bedürfnis vordanden, das Erwordene in Wort und Schrift mitzuteilen. Der innere geistige Besig dränzte bei ihm mächtig nach außen. Was er auf dem Katheder so oder in Büchern gab, war klar und greisbar; sein Stil entbehrte im allgemeinen der Ansmut, ging aber immer gerade auf die Sache. Die Gabe knapper und instruktiver Orienstierung besaß er in hohem Grade. Das entwicklungsgeschichtliche Moment trat in seinen hissolischen Arbeiten start hinter den Thatsolischen Zurickseit

Feststellung der geschicklichen Wirklickleit.
Sein Urteil rubte ohne Ausnahme auf gründlicher Erwägung; sein zartes Empfinden stand stets unter der Scheu, Menschen und Dinge der Vergangenheit wie der Gegenwart durch einseitige Beurteilung zu vergewaltigen. Immer war er ein vornehmer Gegner. So sest ihm die Überzeugung stand, daß nur vom Standorte des positiven Christentums aus die Kirchengeschichte recht verstanden werden könne, so lag doch jede wissenschaftliche so

Engherzigkeit weit von ihm ab, und sein Blid ging auf bas Große und Beite. Er mu ein geborener Apologet sowohl durch wissenschaftliche Ausruftung wie durch seine pasonliche Stellung im Christentum, welches mit seiner ganzen Wahrheit und Fülle sein Leben bestimmte. In den Anfängen seiner apologetischen Thätigkeit — ich erinnere an seine 5 Theologia naturalis — vermist man wohl die volle Klarheit und Nüchternheit in der Auffassung und Durchführung biefer Aufgabe, boch hat er fpater biefe Mangel über wunden und ist ber Begrunder der modernen wissenschaftlichen Apologetik geworben. Inder auch seine regsame und umfassende Mitarbeit an ber Kirchengeschichtsforschung binterlage uns wertvolle Ergebniffe und bedeutsame Anregungen, wie gelegentlich schon hervorgeboben 10 wurde. Seine gablreichen Bücherbesprechungen und Uberfichten find außerorbentlich ichr

reich und bekunden seine souverane Beherrschung des geschichtlichen Stoffes.

Un dem Leben der Kirche und an den seine Zeit bewegenden kirchlichen Fragen nahm er lebhaften Anteil. Die theologische Fakultät deputierte ihn dreimal zur Generalsprack (1875, 1879, 1885). Auf der ersten ordentlichen Generalsprade 1879 stellte er in Er meinschaft mit Kölling den Antrag auf Mitwirkung des Generalsprodalausschusses bei Le rufung theologischer Professoren, ber auch von ber Majorität angenommen wurde, bet hat er sich später die Bedenken nicht verhehlt. Er war Vorstandsmitglied der August tonferenz und an der Entstehung der einflugreichen Greifswalder Rirchlichen Konferenz und auch an der Gründung der an ihre Stelle getretenen Greifswalder Lutherischen Konfran Die Innere und die Augere Miffion hatten an ihm einen thätigen Forben Dem Greifswalber Zweigverein bes Evangelischen Bundes war er ein treues Mitglid Berftandnisvoll für den religiösen Besit des Katholicismus, stand er in scharfer Gegna fcaft jum Ultramontanismus, befonders bem Jefuitismus, ju beffen beften Rennem a gehörte (val. bas Schriftchen: "Die Absichtslentung ober ber Awed heiligt bie Mittel" 25 1902).

Die Studenten hatten in ihm einen unverdroffenen Berater und Freund. In weiter Umfange schloß er ihnen sein gastliches Saus auf. Der einstige Begründer bes Giegena Wingolfs konnte noch im Alter ben jugendlichen Frohsinn mit ihnen austauschen. Der als Freund ben Freunden war, welche herrliche Schätze ber Treue und Liebe in seiner so Herzen lagen, das weiß ich aus der reichen Erfahrung einer langjährigen, ungetrübter Freundschaft. Bei den Kollegen erfreute er sich der höchsten Achtung, die ebenso seine Bersonlichkeit wie seinem Wissen galt; mit großer Gewissenhaftigkeit beteiligte er sich weben Geschäften der Falultät und der Universität, imme von hohen Geschäftspunkten aus Schmerzlich empfand er, daß seine zunehmende Gehörschwäche ihm hier und überhaupt ir

85 perfonlichen Bertehr mehr und mehr Schranten gog.

Bilmar hatte ihn einst in bas Luthertum eingeführt; als lutherischen Theologen fühlt und bekannte er sich. Der Unschluß an die konfessionelle Gruppe in der preußischer Landeskirche war baber für ihn etwas Selbstverständliches. Indes ber Konfessionalismu bebeutete ihm nicht einen Barteinamen ober eine Parteiform, sondern er faßte ibn de 40 bas lebenbig und innerlich ergriffene Bekenntnis gur lutherischen Reformation. Aus feine schlichten, liebenswürdigen und arglosen Persönlichkeit leuchtete der Friede eines findlich frommen Gemütes. Die Feier bes 25jährigen Professorenjubilaums und bes 70. Gebunt tages brachten die Dankbarteit ber Schüler, die Liebe und Wertschähung ber Freunde und ber Rollegen in reicher Fulle jum Ausbruck.

Eine raich fortichreitende Lungenentzundung führte am 9. Februar 1906 balb nat Mitternacht das Ende seines Lebens herbei. Wie Glaube und Friede bes Evangelium sein Leben burchleuchteten, so war auch ber Ausgang. Friedlich und getrost gab er it in Gottes Sande.

35pffel, Richard Otto, geb. 14. Juni 1843, gest. 7. Januar 1891. — Tschades. 50 AbB XLV 1900, S. 431 f.; Erichon, Everot. Kirchenbote 1891. S. 10.

Als Sohn eines praktischen Arztes zu Arensburg in Livland geboren, studierte & Theologie in Dorpat 1862—68 und, nach abgelegter Prüfung, Geschichte in Göttings 1868—70, wo er im Seminar von G. Bait die Studien zu dem Werke machte, der 1872 unter dem Titel "Die Papstwahlen und die mit ihnen im nächsten Jusammendung ihren Zeremonien in ihrer Entwickelung vom 11. bis 14. Jahrhundert" ersteinen (s. NG. Bd XIV S. 664). Seit 1870 Repetent und Privatdozent der Theologie primovierte er 1871 in der philosophischen Fakultät. Auf Empsehlung von A. Ritschl wurder im Serbit 1872 als außerordentlicher Arafessar der Kirchengeschichte an die neu die er im herbft 1872 als außerorbentlicher Professor ber Rirchengeschichte an bie neu ge grundete Universität Strafburg berufen und am 20. August 1877 jum Ordinarius a

Böpffel 709

nannt. Das Rektorat trat er am 1. Mai 1887 an mit ber Rebe: "Johannes Sturm, ber erste Rektor ber Strafburger Afabemie". Auch brachte bie zweite Auflage ber "RE" von seiner Hand eine beträchtliche Anzahl von kirchengeschichtlichen, meist einzelne Bapfte behandelnden Artikeln, die zum guten Teil in von Mirbt, Benrath und dem Herausgeber überarbeiteter Geftalt in die dritte Auflage übergegangen find. Auch die 5, AbB", die "GgA", die "ThL3" und die "Deutsche Litteraturzeitung" weisen Beiträge von ihm auf. In Berbindung mit bem Unterzeichneten hat er bas "Legison für Theologie und Kirchenwefen" 1882, 2. Aufl. 1888 herausgegeben, barin die biographischen, kirchenrechtlichen, firchenvolitischen und überhaupt firchengeschichtlichen Artitel von ihm berrühren. Rur wer seine Arbeitsweise gang aus ber Nahe zu beurteilen vermochte, konnte 10 bas Mag von gabeftem Fleiß und unermublichfter Sorgfalt vollfommen wurdigen, wie es dem größten wie dem kleinsten Gegenstand mit stets gleicher Gewissenhaftigkeit zugeswendet wurde. Sein Berdienst ist es, wenn das erwähnte Lexikon biographische Notizen wendet wurde. Sein Verdienst ist es, wenn das erwähnte Lexikon biographische Notizen über fast alle gleichzeitigen Theologen von Ruf und Namen, zumal in akademischen Stellungen, bringen konnte. Handelte es sich auch nur um wörtlich genaue Angabe eines 15 Buchtitels oder einer vielleicht an sich gleichgiltigen Jahreszahl, so gönnte er sich keine Ruhe, die er an oft sehr entlegenen Orten gefunden hatte, was er suchte. Ohne sie zu kontrollieren übernahm er überhaupt keine Notiz, selbst nicht die Angaben lebender Kollegen über ihre eigene Vergangenheit und Schriftstellerei. Solche Zuverlässigseit, Unparteilichkeit der Berichterstattung verstanden sich von selbst dei einem Gelehrten, der 20 als Mensch um der Geracheit und Noblesse seinen Gefinnung willen zu jeder Zeit seines Lebens ein unbedingtes Vertrauen genossen hat. Schon als Student wirkte er unter seinen Verdindungsgenossen den genossen durch seine geselligen Tugenden, insonderheit seine zeitlebens bewahrte Liebe zum Gesang, wie andererseits auch erzieherisch und in anzgezeigten Fällen sellorgerlich. Die dei den gebildeten Klassen der Reberischung der Ostseeprovinzen üblichen Lebensformen sind stets die seinigen geblieben. Sie waren bei ihm mehr als Kormen; sie waren der Ausdruck einer Persönlichkeit, der alles Gemeine und Rohe mehr als Formen; fie waren ber Ausbrud einer Perfonlichkeit, ber alles Gemeine und Robe unsagbar juwider. Er war berheiratet mit einer Tochter bes Göttinger Theologen Wiefinger und Bater von vier Söhnen; sein Familienleben so glücklich, wie nur muster-hafte Treue bis ins kleinste, hingebende, auch tein finanzielles Opfer scheuende Sorge für w Weib und Rind, verbunden mit völliger Anspruchelosigfeit bezüglich der eigenen Berson es möglich machen. Wie er fich bier feine Berfaumniffe vergeben batte, fo vollends nicht, wo Pflichten bes Umtes und bes Stanbes ihre Anforderungen ftellten. Sat bie Zeit feiner Strafburger Wirtfamteit teine größere Beröffentlichung mehr jur Reife gebracht, fo lag bies baran, bag er fich ben atabemischen Berufspflichten, wie folche fich neben ben 36 Funktionen als Lehrer in der Form von Berwaltungsaufgaben mancherlei Art einstellten, mit einem Eifer widmete, der bor keinem Zeitaufwand zurückschreckte. Dafür, daß es ihm dabei an Erfolg nicht gefehlt hat, mögen hier zwei Borgange zeugen aus der Geschichte der theologischen Fakultät und der Universität. Es geschah 1879 unter seinem Dekanate, daß bei dem Stattshalter von Elsaß, dem Generalfeldmarschall von Manteuffel, 40 von Seiten streng gläubiger Offiziersfamilien in St. Avold eine Klage gegen den das maligen Pfarrverweser wegen Nichtgebrauches des Apostolitums und anderer Anstößigkeiten theologischer Art einlief mit dem Ansügen, der Beklagte habe sich wegen beanstandeter Aeußerungen in der Predigt auf die Autorität seiner Lehrer in Straßburg berusen. Wie die Dinge lagen, war die Sache damals nicht gerade leicht zu nehmen. Aber ihm, der 45 sich als Dekan der Fakultät in anderweitigen Geschäften zum Statthalter begeben hatte, gelang es, denselben bezüglich des wirklichen Standes der kirchlichen Parteien, insonderheit auch der Stellung welche die Schulkät dazu einnahm vollkammen zu bernhiven und das auch ber Stellung, welche die Fatultät baju einnahm, volltommen ju beruhigen und bahin zu bestimmen, Die gange Angelegenheit einfach bem Direktorium ber lutherischen Kirche als ber juftanbigen Behorbe ju überweisen, welches fobann im Verein mit bem bamaligen so Militäroberpfarrer den Brediger in St. Avold anwies, sich der Liturgie der preußischen Agende zu bedienen. Im übrigen blieb alles beim alten, ba der Statthalter bem Detan die Berficherung gab, er bente ebenfo wenig daran, liberal bentenden Gemeinden orthoboge Prediger aufzubrängen, als er dulden werde, daß Gemeinden entgegengesetzter Riche tung von liberaler Seite beunruhigt wurden. Bon dem, was damals Manteuffel dem 56 Detan vertraulich mitgeteilt hatte, hat selbst der Berklagte erst gelegentlich der Absassung des vorliegenden Artikels erfahren. Das Rektorat der Universität hatte man ihm seiner Beit nicht ohne einige Besorgnis anvertraut. Es regten sich Zweifel, ob und wie der überall garteste Rücksichten kennende Mann Aufgaben erledigen werde, wie sie sich das mals beim bevorstehenden Wechsel im Kuratorium zu stellen drohten. Aber auch die so

günstigsten Erwartungen wurden übertroffen durch sein tapferes, keine Rühen und personlichen Verdrießlichkeiten scheuendes Auftreten. Man hielt es für geboten, dem scheidenden Rektor dies gleich bei Gelegenheit der nächsten Neuwahl in der Senatssitzung zu bezeugen, und noch am 1. Mai 1891 bezeichnete der damalige Prorektor, Professor B. ten Brink, 5 Jöpstels allzufrühes Hinschen als einen für uns alle besonders schmerzlichen Schlag. "Wurde doch Zöpstel in noch jugendlichem Mannesalter plöglich einem Leben entrissen, das auf so vielen Gedieten ihm noch reiche Arbeit und reichen Lohn verhieß. Und war er doch ein Mann, dessen Herzensgüte und — oft in rührender Unbesangenheit hervordrechende — Lauterkeit der Gesunnung jedem, der ihm näher trat, Achtung und Liebe abzwanz 10 Unsere Universität aber verlor in ihm nicht nur einen im höchsten Grad berufstreuen, sehr beliebten und erfolgeichen Lehrer, sondern zugleich einen, der das Rektorat in undergesslicher Weise verwaltet hatte. Ihm schien unser höchstes akademisches Ehrenamt noch etwas mehr zu bedeuten, einen idealeren Inhalt zu haben, als seinen Vorgängern oder Nachsolgern; und darauf beruht es, daß er diesem Amte durch die Art, wie er es bekleide, in unsern Augen, wenn ich so sagen darf, eine höhere Weihe verlieh, eine Art von der klärendem Schimmer, der daran haften wird, so lange das Bild des edeln Mannes und die Erinnerung an sein ersprießliches Wirken unter uns nicht verblaßt".

Bövffel

S. Polymann.

300, Jöllner in der Bibel. — Strudmann, De portit. in Nov. Test. odviis, Lemg. 20 1750; C. G. Müller, De τελων. et άμαρτωλ. R. Ger. 1779; Marquardt, Röm. Staatsverwaltung II, S. 261—270: 289—293; Paulys R. s. v. publicani; herzseld, Hande and commerce in Enzycl. Bibl. IV, 5145—5199; B. F. Abeney dei Haftings IV, 172 s. v. publican; Schützt in Riehms HBG II<sup>1</sup>, 1846; holymann bei Guthe p. 755; Leyrer in der vor. Aufl.

Den ältesten Bericht über eine Art Zoll bietet 1 Kg 10, 15, wonach die Zeraeliten von den ihr Gebiet auf der Jigreelstraße passierenden Karawanen der Phönikier bestimmten. Abgaden erhoben, welche als Schutzels ist reien Durchaug ausgusselsen sind Wenginger). Joll als kändiges Weggeld Ipp wird erst Est 4, 13. 20; 7, 24 erwähnt (Siegstried da Guthe 752). Wie die Verfer legten auch die ägyptisch-sprischen Herte Golkmann der Guthe 755) und besonders die Kömer in den eroberten Ländern Zoll auf die Einz und Aussuch der Handlichen der Jandelsprodukte (eingehendes darüber in Kaulys Re s. v. veotigalia und in Bosse, Finanzwesen d. röm. Staates). Die Zollabgaden wurden nicht unmittelbar dem Staate selbst erhoben, sondern an den Meistbietenden auf längere Zeit, seit Cäsar mein auf ein Lustum verpachtet. Der Zollpächter, publicanus, pachtete sit ein sährliche Situm die Zölle eines bestimmten Distrikts berart, daß der überschuß am vereinnahmten Zöllen ihm zusel, mährend ein etwaiger Ausfall von ihm zu besten von. Bon den dietet zerstel, sind wahrscheinlich an der Grenze jedes dieser Sebiete Zölle sit den der tressenden Zollach der Ausstall von ihm zu besten von. Bon der biete zerstel, sind wahrscheinlich an der Grenze jedes dieser Sebiete Zölle sit den der tressenden Regenten erhoden. So ist der Zoll in Kapernaum, wo Ledi antwierte Mrt 9, 9: 40 Mc 2, 14; Ac 5, 27 ein dem Herodes Antiquas zustlespander. Zasthäus dagegen, der an der Grenze Zudäas in Zericho stationiert war Le 19, 1, ist ein Beamter in römischen Diensten. Das Zollhystem der Herodianer scheiner desenden zu sein wie das römische. Das zur übernahme einer Zollhach bedeutende Summen nöhg waren, tharen sich zuweilen societates zusammen, deren Mitglieder meist dem Krittersande angehörter. 45 da in den Augen der Kömmer die Zollhach seinen der Kolken der Kömer die Zollhach seiner der der mich der Kömer der Kömer die Zollhach seiner der der mich der Kömer der Solle werden der Kömer der Kömer

Obereinnehmer, ein Ausscher der portitores, nicht etwa selbst ein publicanus). So lief unendlich viel Expressung (vgl. Lc 3, 12 ff.; 19, 8) und Betrug, Härte und Ungerechtigseit bei der Folleinziehung mit unter. Als Jude die Staatseinkünste für das verhaßte Rom einzusammeln und damit die fremde Zwingherrschaft zu stützen und obenein auf Kosten unterdrückter Bolksgenossen sich ein Bermögen zu sammeln galt als nationaler derrat. Da Israel überhaupt nur Abgaben zu religiösen Zweden (daher die Persidiät, Jesu Mt 22, 17 eine nur mit dem Schwerte entscheidbare Frage vorzulegen) kannte, so war der jüdische Jöllner auch ein religiöser Berräter. Wer von den Juden zu dem von soviel zweiselhaften Elementen durchsetzten Stande der Jöllner überging, galt den Rabbinen soviel wie der Mordbrenner und Straßenräuber, war eidesunsähig und exsommuniziert; nicht wur er selbst, sondern seine ganze Familie war durch ihn beschmpft vgl. Lightsot hor. hedr. 286. 396. 871 und Mt 9, 11; Mc 2, 16; Lc 5, 29 u. ö. Zöllner und Sünder salden darum im NT unter einen Begriss. Jesus war gegen die Zöllner gnädig und 20g sich dadurch den besonderen Haß der Juden Berus und Stand der Zöllner als unges id recht werden, als wollte er damit den ganzen Berus und Stand der Zöllner als unges id recht verleumdet in Schutz nehmen. Seine Gnade galt stets der Person, nicht dem Stande, war er doch gegen noch schlechtere gnädig! Die Juden schieden nie zwischen Person und wurde Jünger des Herrh Lc 5, 27 f., Zakhäus bestätigte seine innere Wandlung durch die That Lc 19, 8.

I. Leben und Charakter. Georg Joachim Zollikofer war als Sohn eines Rechtsgelehrten am 5. August 1730 in St. Gallen geboren. Er besuchte zuerst das 26 Symnasium seiner Baterstadt, später das akademische Symnasium zu Bremen und hierauf die Utrechter Hochschlei. Den Ertrag, den er von seiner Studienzeit hatte, schlug er selbst niedrig an: "Ich habe das Wenige, was ich weiß, bei reiseren Jahren größtenteils selbst lernen müssen; denn ich habe schlechten Unterricht gehabt". Die kärgliche theologische Kompendienweisheit ergänzte er durch das Studium der Alten, der Philosophie und der soschen Litteratur.

Nach einer vierjährigen Hauslehrerzeit, die er in einer Frankfurter Familie verbracht hatte, kehrte Zollikofer 1753 in seine Heimat St. Gallen zurück. 1754 wurde er als Geistlicher nach Murten (Kanton Bern), bald darauf nach Monstein (Graubünden), dann nach Jemburg und schließlich 1758 an die reformierte Gemeinde in Leipzig als deren 26 erster deutsch redender Prediger berusen. Ihr hat er die zu seinem am 22. Januar 1788 erfolgten Tode treu gedient. Unter seiner Kanzel versammelte sich eine — soweit es der kleine Kirchenraum gestattete — zahlreiche Schar dankbarer Zuhörer auch aus den gezbildeten Ständen, darunter viele Studenten der Theologie. Der Prediger Hasenkamp urteilt nach zweimaligem Besuch seines Gottesdienstes in seinen "Christlichen Schristen" so (I, 125 ff.) über ihn: "Er übertraf nach meinem Dünken alle Redner, welche ich in Holland und Deutschland gehört hatte. — Der Mann schien mir einen größeren Wert zu haben als alle Waren auf der Messe der Messe der Musgade Bd XXI, S. 59 mit den ehrenvollen Worten: "Näher aber (als die Arbeiten der theologischen Gelehrten wie 55 Ernesti in Leipzig) lag denen, welche sich mit deutscher Litteratur und schönen Wissenschung schaften abgaden, die Bemühung solcher Männer, die die Ferusalem, Zollitofer, Spalding, in Predigten und Abhandlungen durch einen guten und reinen Stil der Religion und der ihr so nach verwandten Sittenlehre auch bei Personen von einem gewissen und Geschward Beisall und Anhänglicheit zu erwerden suchen." Der Eindruck der Predigten

Bollikofers wurde durch die hohe Achtung noch verstärkt, die er als Charakter genoß. Er verband natürliche Würde mit schlichter Bescheidenheit, weise Zurückaltung mit einem entschiedenen Freimut, war hilfsbereit mit Rat und That, eine lautere, harmonische, friedssertige Persönlichkeit, auch mit Theologen anderer Richtung in freundschaftlichem Verlehr, die Verkörperung senes Bildes des volkommenen Mannes, der in keinem Worte sehlt (Ja 3, 2), wie er es in einer Predigt entwarf, die er selbst für seine beste hielt. Lead er nicht nur seiner Gemeinde, sondern weiten Kreisen gewesen war, trat dei seiner Bestattung zu Tage; auch der erste Bürgermeister befand sich im Trauergefolge. Daß som Andenken noch heute in Leipzig nicht erloschen ist, bezeugt auch eine Straße, die seinen 10 Namen trägt.

II. Zollikofers Schriften sind bei Weinmeister a. a. D. S. 161 f. aufgezählt. Dazu kommen noch sieben Bände Predigten, erst nach J.& Tode herausgegeben. Bal. auch Alls deutsche Biogr. a. a. D. Wir übergehen die Schriften anderer, die er nur herausgegeben hat, wie Labaters Geheimes Tagebuch, ebenso seine Übersetzungen aus dem Englischen oder Französischen, so auch Bertrands Christliche Unterweisung, die ar teilweise umarbeitete und die im reformierten Religionsunterricht vielsach gebraucht wurde, und gehen nur auf das ein, was er hymnologisch, liturgisch und homiletisch geleisig

und veröffentlicht bat.

1. 1766 erschien sein "Neues Gesangbuch ober Sammlung der besten geistlicher Lieber und Gesänge zum Gebrauche bei dem öffentlichen Gottesdienste", in erster Linc sür seine eigenartige Gemeinde bestimmt. In einem Borwort betont er die Resormbedürstigseit des kirchlichen Liedermaterials, "das Unschildliche, das Niedrige, das Anstößigs, das Falsche, das Kindische und Tändelnde, das Matte und Leere, das sich in den meisten Gesangbüchern so häusig sindet. — Die vortresslichen Lieder und Gesänge der Herren Gelangbüchern so häusig sindet. — Die vortresslichen Lieder und Gesänge der Herren Schlegels, Klopstocks, die man hier größtenteils bestammen sinden wird eine beträchtliche Anzahl neuer und noch nie gedruckter Lieder, die zum Teil sehr berühmte Dichter zu Verfassern haben; eine noch größere Anzahl durchgängig veränderter und vorbesserter alter Lieder und endlich die besten Stücke der ausgesuchten Sammlung von gestellichen Liedern, womit die Herren Spalding und Dieterich die Kirche erst neuerlich beschenta daben, machen den Inhalt dieses Gesangbuchs aus." Dankbar gedenkt er der Hebeit geleistet hatte.

Auf Betreiben ber Wittenberger und Leipziger Universität mußte zwar diese kritische Borrede, der Name des Herausgebers und die Bestimmung für den össentlichen Gotiese bienst weggelassen werden, aber das im Sinne seiner Zeit moderne und modernisser. Gesangduch selbst erlebte viele Auflagen. Eigene Lieder Zollitosers — Neuschöpfungen, nicht bloße Umarbeitungen schon vorhandener Lieder — enthält die Sammlung nach Kock (Geschichte des Kirchenliedes VI, S. 491) füns, von denen noch vier in Gedrauch sind 1. Dein, Gott, ist Majestät und Macht; 2. Der du das Dasein mir gegeben; 3. Will: 40 du der Weisseit Quelle kennen; und 4. Nun habe Dank sur deine Liede. Klingen auch die gleichen Ansangsbuchstaden der vier ersten Worte des an zweiter Stelle genanmen Liedes unschön und herrscht auch ein etwas nichterner Leiton derin hor, in schwingt de

bie gleichen Anfangsbuchstaben ber vier ersten Worte bes an zweiter Stelle genammen Liebes unschön, und herrscht auch ein etwas nüchterner Zeitton barin vor, so schwingt sich ber Verfasser voch in der zweiten Strophe zu einer Innigkeit auf, die an das später ar bichtete Lied von Novalis erinnert: "Was wär' ich ohne dich gewesen?" Sie lautet:

Auf ungewissen, sinstern Pfaben Burd' ich ein Raub des Frrtums sein: Mit Sündenschuld und Fluch beladen, Müßt' ich des Richters Rache scheun; Ich fände keinen Trost in Not; Mich schreckte stündlich Grab und Tod.

2. Eine Agende, die jedoch außer beim gemeinschaftlichen zugleich beim häuslichen Gottesdienste gebraucht werden sollte, sind Zollikofers "Anreden und Gebete" (1777-lediglich "zum Privatgebrauche für nachdenkende und gutgesinnte Christen" waren benachtsübungen und Gebete" bestimmt, die in vier Teilen zuerst 1785 erschienen 55 (Neue Aufl. 1804.)

"Mehr Mannigfaltigkeit und Abwechslung; mehr Deutlichkeit und Richtigkeit in A:
ficht auf Gedanken und Ausbruck", wozu er auch die Vermeidung theologischer Schulwörter und unverständlicher biblischer Wendungen rechnet; "mehr Empfindung und Warm.
im Vortrage": das find die drei Reformforderungen, denen er mit seinen Gebeten und Kormularen für den öffentlichen Gottesdienst wenigstens versuchen will besser zu entspreche

Bollitofer 713

als es bisher geschehen ist. "Das allermeiste in bieser Sammlung ift neu und den Um-ständen und Bedürsnissen der Christen, denen ich junächst diene, angemessen. Nur einige Gebete und Formulare habe ich mehr bem Inhalte als ben Worten nach aus ber Genfer Liturgie, die unter den liturgischen Schriften unstreitig eine der vorzüglichsten ist; wenige

einzelne Stellen und Gebanten von bem Englander Williams entlehnt."

Die für den kirchlichen Gebrauch bestimmten Gebete und Formulare Zollikofers find länger und umftändlicher, als es der gegenwärtige Geschmad erträgt. In biblische Worte ober in das Apostolicum mengt er gelegentlich erläuternde Umschreibungen und weitere Ausführungen ein, die deren Lapidarstil beeinträchtigen. So steht (S. 19) im Unser Bater hinter der Bitte: "Führe uns nicht in Bersuchung" in Klammer: "Laß uns in der 10 Bersuchung nicht fallen", im Apostolicum hinter "Hinabgestiegen zu ber Hölle" in Klammer bie reformierte Deutung: "ober, welches eben basselbe heißt, er ist in ben Buftanb ber Toten verset worden". Allerdings find biefe Zusätze offenbar nur für ben Lefer, nicht für ben Hörer beftimmt. Aber jur Begleitung ber Austeilung bes Abendmahls, bei ber boch nur turze biblische Worte angebracht find, schlägt er eine reiche Aus- 15 wahl von "turgen Anreben" vor, Die teilweise eine Mischung von biblischen Spruchen und eigenen Worten sind, teilweise ganz eigenes Erzeugnis (vgl. S. 222—224). Auch am Schluß bes Gottesbienstes wird neben bem aaronitischen Segen nicht nur ber apostolische Gruß aus 2 Ko 13, 13 zur Wahl gestellt, sondern auch selbstgemachte Formeln wie: "Gott segne und erfreue euch mit der Seligkeit eines unschuldigen Herzens und eines 20 frommen Bandels, mit der Berficherung seines höchsten Boblgefallens und der froben

Frommen Wandels, mit der Versicherung seines höchten Wohlgefallens und der frohen Hossmung des ewigen Lebens durch Jesum Christum. Amen." (S. 26.)

Manche Gebete Zollikofers sind übrigens in etwas verkürzter Form noch in der jedigen Agende der beiden sächsischen reformierten Gemeinden erhalten, z. B. gleich das besonders sierliche 2. Gebet der Zollikoferschen Agende (S. 4) mit seinem trastvollen Ansangsaccord: "Anbetung und Preis sei dir, dem Ewigen, dem Unendlichen, der du dist und warst und sein wirst, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit!" Auch sonst, dei verschiedenen kirchlichen Handlungen, ist dort seine Spur noch nicht ganz verwischt. Bei der Tause ist die Anrede an die Vaten noch heute der seinigen nahe verwandt (S. 142 f.), edenso deim Abendwahl die Aussorderung, an den Tisch des Heranzutreten (S. 221), auch bei der so freilich sehr gekürzten — Einführung der Altesten klingen noch viele seiner Säke durch - freilich sehr gekürzten — Einführung der Altesten klingen noch viele seiner Sähe durch (aus S. 407-415). Dagegen erinnert die jetige Form der Konfirmation taum an die bon ihm dargebotene. Insbesondere ist die übertreibende Gleichstellung einer Berletzung bes bei ber Konfirmation gegebenen Berfprechens mit einem Meineib (vgl. S. 387) uns jest fremd geworden. Dagegen hat die jezige Agende mit der Zollikoferschen noch das 35 gemein, daß weber bei der Taufe noch bei der Konfirmation das Apostolicum in Gebrauch steht. Zollikofer hat es nur seinem 1. Gebet nach ber Bredigt im Sonntagsgottesdienst angeschlossen und fügt (S. 20) hinzu: "Zur feierlichen Erinnerung an die bornehmsten Lehren und Pflichten ber Religion können auch folgende Bekenntnisse wechsels-

weise dienen", worauf er drei, darunter auch ein ethisches, ein "Bekenntnis unserer Bers sopslichtung zum Guten" (S. 24 f.), zur Verfügung stellt.
In seinen der häuslichen Vordereitung aufs Abendmahl dienenden Betrachtungen tritt der reformierte Standpunkt natürlich sehr deutlich hervor. Die Ansicht, "daß Christus darinnen auf eine sinnliche, fleischliche Weise verborgen sei", verwirft er (S. 221) ebenso entschieden wie ein abergläubisches oder doch einseitiges Vertrauen auf die Wirkung des Genusses des heiligen Abendmahls (S. 172) und wie dessen Auffassung als mysterium tromendum (S. 186): "Ein Wahl der Liebe, der Gottesliebe, der Jesusliebe, der Bruderliebe, soll das Angst und Schrecken in uns erwecken? Sollen wir dem mit Zittern und Zagen beiwohnen? Die Liebe, sagt der Apostel, die wahre Liebe, treibet die Furcht aus."

3. Einen gesicherten Blat hat sich Zollikofer vor allem in der Geschichte der Predigt erworben. Goethe hat ihm, wie wir sahen, auch in der Geschichte der Nationallitteratur, des deutschen Stils, eine ehrenvolle Stelle angewiesen. Dem Inhalt nach sind seine Predigten großenteils als driftliche Moralpredigten zu bezeichnen. Und zwar behandelt er nicht in ermübender Eintönigkeit moralische Gemeinpläte, sondern sehr mannigfaltige 65 und konfrete Gegenstände. Go hat er zwei Bande "Predigten" über die Burde des Menschen und den Wert der vornehmsten Dinge, die zur menschlichen Glückseligkeit gehören oder dazu gerechnet werden", herausgegeben. Darin wird 3. B. der Wert der Ginsamkeit, aber auch der des geselligen Lebens, der Freundschaft, warm und poetisch auch der bes Landlebens (II, S. 143ff.) behandelt. Gine andere Sammlung hat ben Titel: 60 "Warnung vor einigen herrschenden Fehlern unseres Zeitalters wie auch vor dem Risbrauche der reinen Religionserkenntnis" und wendet sich u. a. gegen die Schwärmern, den Aberglauben, aber ebenso gegen die Gleichgiltigkeit und die Lauigkeit in der Religion in gesonderten Predigten. Auch in den Buspredigten, die den größeren Teil des 6. Bandes der nach seinem Tode herausgegebenen Predigten füllen, zeigt sich eine sorgfältige, seine Beodachtung des Lebens. Ein Meisterstück ist die 14. und letzte in dieser Reihe, die Predigt "Von Nationalsehlern", S. 200 st. Sie enthält ein sür den Kulturhistorike beachtenswertes Sittenbild und geht auch speziell auf die Berhältnisse Sachsens und der eigenen Gemeinde Zollikofers ein, deren "Eltern oder Voreltern Fremdlinge in diesen Lande" waren, aber "schon lange als Zweige auf den Stamm dieses Volles gepfrows und ein Teil des Ganzen geworden sind" (S. 212). Dadei rühmt ihm Garve (a. a. D. S. 14) nach, daß "seine Moral nicht das ist, was man so oft von den Vorschriften der Männer seines Standes gesagt hat, gut für die Kanzel, aber unaussührbar in der Beit und undrauchdar fürs Leben. Er unterscheidet das Gute, was zu wünschen wöre, den bem Guten, was dei der gegenwärtigen Sinrichtung der Welt und unter solchen Umständen der Gesellschaft zu erwarten ist, und giebt Anweisung, wie man dieses exxeichen und jenem sich nähern könne".

Im zweiten, kleineren Teil bes 6. Bandes finden wir die Gattung ber Naturpredigten vertreten, z. B. Frühlingsbetrachtungen und Betrachtungen über den gestirmten

20 himmel. hier tritt gelegentlich ein allzu schattenloser Optimismus auf.

Theologisch ist Zollitofer vom Geist ver Aufklärung durchdrungen, aber doch tem Stürmer und Dränger, — ein "rationaler Supranaturalist". Zur Characteristik seiner Ansichauungsweise lassen sich vor allem die beiden Predigten verwerten: "Das Wesentliche des Christentums (Predigten, nach seinem Tod herausgegeben, Bb III, Nr. 10, S. 135s.) 25 und "Die Schwärmerei in Rücksicht auf Religionsbegriffe insbesondere" ("Warnung" pp., Nr. 6, S. 125s.), deren Ausbeute wir noch von einigen anderen Seiten her ergänzen.

Als Schwärmerei bezeichnet es Zollikofer nicht nur, wenn man sich auf unmittelbare, übernatürliche Eingebungen der Gottheit oder auf den Umgang mit höheren Geistern beruft, sondern auch "wenn man die ganze Religion und Frömmigkeit auf Empfindung zurüddringen will." Het er vielleicht Zinzendorsschen Bietismus im Auge. Er selbst will die Empfindung in der Religion zwar nicht unterschäuen, aber sie muß "sich auf Erkenntnis, auf richtige, deutliche Erkenntnis gründen". Etwas weniger rationalistisch oder intellektualistisch drückt er sich auf derselben Seite ("Warnung" pp., S. 137) se aus: "Licht und Wärme muß in unsern religiösen Vorfellungen immer verdunden sein". Wertangt einen "vernünstigen Glauben" (ebendas. S. 113) und sieht "das Wesentliche des ganzen Christentums" in "einigen wenigen, aber höchst wichtigen und viel umfassenhen Sätzen" (III, 138). Sie betressen Gott, Tugend und Unsterblichkeit, aber die Kenntnis Gottes, die Übung der Tugend, die Hosffung der Unsterblichkeit ist durch Jesus der mittelt. Das "Licht der Bernunft und das Licht des Christentums" stehen in einem Verwichtstelt. Das "Licht der Bernunft und das Licht des Christentums" stehen nicht deine beiligen Offenbarungen, o Gott, die Schransen unserer Erkenntnis erweitert!" sagt Zollikofer in seinen "Anreden und Eebeten" (S. 9). Das Christentum ift "eine göttlich beglaubigte Anweisung zur Glückseligseit für alle Zeiten und Bölker". Dazu sei übrigens bemerth, das wir aus der Anwendung von Bezeichnungen wie Glückseligkeit — die Zollikofer ausselbrücksen schriften und der Schriften und Beuteilung der Spallikofer Spaldings sagt Rich. Rothe (Gesch. d. Pred., S. 433) liedenswürdig: "Das Herz schlag der spaldings sagt Rich. Rothe (Gesch. d. Pred., S. 433) liedenswürdig: "Das Herz schlag der schlag der Spaldings ben Leuten nicht anders" (als uns).

Christus selbst wird einmal das "erhabenste Muster aller weisen und guten Menschensogenannt und "das Werk, das ihm der Bater ausgetragen hatte, das Werk der Ausklärung und Berbessern, seiner Zeitgenossen überhaupt". (Predigten, noch von Zollikoser selbst herausgegeben, II, S. 149.) Doch heißt er auch "das Senvilld des Vaters, der Abglani seiner Herrlickeit" (III, 140). Er "sieht in der genauesten Bereinigung mit der Gottheit, von ihrer Kraft und ihrem Geiste ganz erfüllt". "Blutvergießen, Opferdienst, ... Sössegeld, Keinigung, Versöhnung, diese und dergleichen Bilder und Vorstellungen, die den ersten Besennern Jesu so natürlich und in ihr ganzes Gedankensystem so innig verwedt waren, sollten nicht immer die Mittelbegrisse sein, an welche die Christen ihre besseren Einschen knüpsen" (III, 137). Daß Gott keine Büßungen und Genugtuungen sovert, sondern nur herzliche Reue und wirkliche Besserung, "davon hat er uns durch Jesus, seinen Sohn so und Gesandten, ausdrücklich versichert; davon hat er einen ganz besondern, unverwerklichen

Beweis gegeben, ba er biesen seinen Sohn und Geliebten jur Beträftigung bieser troft-

Beweis gegeben, da er diesen seinen Sohn und Geliebten zur Bekräftigung dieser tröstslichen Wahrheit am Kreuze sterben ließ" (141).
Schon nach dem Angesührten läßt sich vermuten, daß Zollikoser zum Buchstaben der Bibel eine freiere Stellung einnahm. Ihre Worte "sind nicht Göttersprüche, die unmittels bar vom Himmel an und ergehn. Es sind Belehrungen, die Gott durch seine Boten, zu berschiedenen Zeiten, dei verschiedenen Veranlassungen und in einem verschiedenen Grade von Klarheit an die Menschen hat ergehen lassen ..., die aber nicht auf eine mechanische oder magische Art auf und wirken" (134). Dabei hält sich aber Zollikoser an viele bibslische oder kirchliche Vorstellungen, welche eine weitergehende Kritik heutzutage gleichfalls beanstandet. So meint er, daß sich Gott "in der Kindheit der Welt . . . auf eine sinns 10 lichere Art zu erkennen gegeben haben kann", als er sich und Christen kundgiebt (Warsmung der Art zu erkennen gegeben haben kann", als er sich und Christen kundgiebt (Warsmung der Art zu Kinder zur nung pp., S. 138). So sollen nach der Predigt "Bon der Anführung der Kinder zur Religion und zum Christentum" (2. Band der noch von ihm selbst herausgegebenen Predigten, S. 108) diese "vor dem Jrrtum bewahrt" werden, daß Gott "bloß nach allgemeinen Gefetzen regiere und niemals einen besonderen Einfluß in unsere Handlungen 15 und in unsere Schichale habe". So malt er sich die letzten Dinge ruhig mit biblischen Farben aus, ja redet sogar von der Auferstehung "des Staubes, der uns ist umgiebt" (Anreden und Gebete S. 314; vgl. Predigten, nach seinem Tode herausgegeben, II, 16). In der Bertretung seiner freieren Anschauungen wußte er Aufrichtigkeit und talt-

volle Mäßigung zu vereinigen. So entschieden er auch Aberzeugungen, die von der Aber= 20 lieferung abweichen, auf der Kanzel ausspricht, wenn sie ihm klar und gewiß geworden sind und praktisch wichtig erscheinen (z. B. seinen Wiberspruch gegen eine allzu bequeme Rehre von der stellvertretenden Genugtuung Christi), so nimmt er doch, wie Garve (a. a. D., S. 19) sagt, "in Punkten, wo er noch zweiselt, . . . die gewohnten Sätze an, giebt ihnen aber den vernünftigsten Sinn und die praktisch nüplichste Anwendung". Es 25 kommt ihm "mehr auf das Leben als auf den Glauben an" (II, 113), von Schulgezänkt will er nichts wissen, immer wieder predigt er Toleranz. An Zwinglis schöne Weitherzigkeit erinnert es wohl, wenn er dei Christus in seiner Herrlichkeit sich "alle Kinder Gottes, alle vorzüglich gute Menschen, die auf dem Erdboden zerstreut sind", versammeln läßt. "Mit ihm und dei ihm sollen sie alle von einer Stuse der Volksommenheit und volksließelisseit zu der andern sortsehen" (III. 145).

Glückfeligfeit ju ber anbern fortgeben" (III, 145).

Bas die Form seiner Predigten betrifft, so bevorzugt er die kurzen Texte, die meist nur aus einem Bibelvers (einmal in Band III, S. 112 sogar nur aus den beiden Anfangsworten von 1 Pt 4, 8: "Seib mäßig") bestehen. Zuweilen behandelt er benselben Text, auch wohl dasselbe Thema (wie den Wert der Gefelligkeit) oder zwei ganz ver- 86 wandte (3. B. Schwärmerei überhaupt und religiöse Schwärmerei insbesondere) hinter-einander. Die Anlage ist stets klar und innerlich wohl disponiert, auch werden im Laufe ber Predigt die behandelten Gesichtspunkte sogar für das Auge deutlich hervorgehoben, aber nicht immer wird eine Angabe ber Teile vorausgeschickt, überhaupt nicht immer basselbe nicht immer wird eine Angade der Teile vorausgeschickt, überhaupt nicht immer dasselbe Schema angewandt. Zollikofers Beredsamkeit ist geschmackvoll, klar, lebendig und warm, so seiselnd, aber nicht oft glübend und nie berauschend. Den Schmuck dichterischer Zitate verschmäht er sast ganz. Gelegentlich sindet sich eine gehäuste Anwendung derselben rednerischen Kunstmittel; so besteht die Predigt: "Was thut ihr Sonderliches?" (über Mt 5, 46f. Bb IV, S. 52ff.) fast aus lauter Fragesätzen.
Schließlich seien hier noch einige homitetische Grundsätze von Herberscher Geistesart 45 angesührt, die Zollikofer selbst in der Vorrede zu den "Betrachtungen über das Ubel in der Welt" in gedrängter Kürze zusammenstellt:

"Nur keine metaphysische, unverständliche Untersuchungen — nur keine Lehren, die geschickter sind, Zweifel als Glauben und Gewißheit zu zeugen — nur keine Beweise von Dingen, die der gefunde Menschenberstand für ausgemacht hält, oder die doch in so einem öffentlichen Vortrage nicht ohne Gesahr beweisen werden können — nur keine empfindungslose Trodenheit in ber Art bes Bortrags — und bann sei alles, was jum ganzen Umfange der Weisheit gehört, dem Lehrer der Religion dienstar; und dann schöffe er zuversichtlich aus dieser Duelle und schreibe alles Licht, allen Trost, alle fromme Freude, alle gute Thaten, die er dadurch verbreitet, erweckt, veranlasset, dem 55 Beifte Gottes ju, ber ber Geift ber Wahrheit und ber Weisheit ift!"

D. B. Mehlhorn.

Bonaras, Johannes, byzantinischer Kirchenrechtslehrer und Geschichtsschreiber bes Mittelalters. — Litteratur: Cave, Script. eccles. historia litteraria, Oxon. 1743, II,

S. 201 ff.; Jabricius-Garles, Bibl. graeca VII, S. 465—468; VIII, 433; XI, 222-228, E. Dronte, De Niceta Davide et Zonara interpretibus Carminum S. Gregorii Nazianzeni Roblenz 1839 (Schulprogramm); ders., S. Gregorii Nazianzeni Carmina selecta, Gottingse 1840; C. B. E. Heimbach, Griechischer Freihreicher Recht im Mittelalter und in der Reugen 5 Separatausgabe aus der Allg. Enceftl. der Wissenschule und über Grechter LXXXVI) namentl. S. 376 sp. u. 461 f.; Christ, lleber d. Bebeuung v. Hirmos, Troparion 18. SMN 1870, S. 75—108; Spicilegium Romanum tomus V, Romae 1841, S. 384—384; A. C. Demetracopulos, Graecia orthodoxa, Leipzig 1872, S. 15; A. Jahn, Anecdota graeca theologica, Lpz. 1893, S. 125; M. Heinemann, Quaestiones Zonareae, Dresden 1895. Differt. 10 U. Bh. Boiffevin, Bur handschriftlichen Ueberlieferung bes Zonaras in Byg. Beitfchr. 1896 S. 250—271; E. Batig, Ueber einige Quellen des Zonaras in Byz. Zeitschr. 1896, 24—33 und 1897, 322—356; Th. Büttner-Bobst zeigt die oben genannte Schrift Heinemanns an in Byz. Zeitschr. 1896, S. 610—611; die Berehrung der hl. Glipferia in Byz. Zeitschr. 1897, S. 96—99; K. Prächter, Eine undeachtete Quelle zu den Anfangskapiteln des Zonaras 15 in Bygant. Beitichr. 1897, S. 509-525. Im allgemeinen und für bie einzelnen Fragen R. Krumbacher, Geschichte der Byzant. Litteratur 1897, s. namentlich 370, aber auch sonst an vielen Stellen. Nik. Milasch, Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, deutsch von A. Pessic 2. Aust. 1905; E. Papig, Nefrolog von Th. Büttner-Wohlt in Byz. Zeitschr. 1905. **6.** 513—514.

Johannes Zonaras ( $Z\omega va \varrho ilde{a}arepsilon$ ) bekleibete unter arepsilon bem Kaifer Alexius Romnenus arepsilon mebren hohe Staatsämter. Er wird in den Titeln seiner Werke mehrsach uéyas doorgyaoos τῆς βίγλης und πρωτοασεκρῆτις genannt, "Befehlshaber der Leibgarde und Vorsiteber der taiserlichen Kanzlei" (Krumbacher). Im späteren Leben wurde er Mönch. Aus welchem Grunde, ist nicht sicher. Wenn er (Επιτομή τῶν ίστοριῶν ed. Bonn. I, weichem Grunde, ist nicht sieder. Weinn et (Επιτομή των ιστορίων ed. Bonn. 1, 25 S. 1, 4) sagt, er sei es geworden "έπειδή (τό θείον) τούς δεσμούς μου διέρχηξε τῶν φιλτάτων στερήσας με", so benkt man unwillfürlich an den Berlust der lieditan Angehörigen, legt man dagegen Gewicht darauf, daß er die letzte Geschichte seiner zeinicht schreiben will und das damit begründet "δοῦναι γὰρ γραφή καὶ τὰ λείντοντα οὐ μοι λυσιτελές οὐδ' εὖκαιρον κέκριται" (am Ende der ἐπιτομή), so sann man tem 30 binieren, z. sei in die Bestredungen verwickelt gewesen, die nicht den Johannes Komnenes, sondern dessen Schwager Niterhories Brhennios auf den Thron deringen wollten und des halb kaim Toda des Ceilans Monies in Nanada sellen und des methols in Claire. halb beim Tobe bes Kaisers Alexios in Ungnade fielen, und daß er beshalb ins Rloften gegangen sei. Doch betont H. Gelzer, daß es bei dem Thronwechsel 1118 ohne die ub lichen Grausamkeiten und Mönchsweihen zugegangen sei. (Bei Krumbacher S. 1020) 35 Der ersteren Meinung möchte ich daher folgen. Shedem stritt man auch darüber, wo 3. bas Monchefleib getragen. Namentlich burch Buttner-Bobst aber ift festgestellt, bag bae auf ber kleinen Bringeninsel, Ayla Iduxeola ber Fall gewesen, die heute Riandro beis: Eine Handschrift sagt geradezu, daß 3. er in oekaoula morn ins vhoor dylas Plinke-glas als Monch gelebt habe. Seine Lebenszeit erstreckt sich vom Ausgange des 11. bis 40 zur Mitte bes 12. Jahrhunderts (nach Krumbacher).

Dem 3. werben neben bem schon genannten Geschichtswerk eine Reihe von kirchen rechtlichen und theologischen Schriften zugeschrieben. Es ist nichts bekannt, was bem wiberspräche, ben Berfasser beider Klassen von Schriften für bieselbe Person zu halten

(gegen Jahn), zumal eine Reihe von Hanbschriften im Titel bafür sprechen.

Gegen Jahn, zumat eine Reige von Hanolaristen im Litet valut spreagen.

Für uns kommt zuerst sein großer Kommentar zum orientalischen Kirchenrecht in Betracht. Die Sammlung des Kirchenrechts war zu des Z. Zeit im wesentlichen abgeschlossen. Es sind nur Stücke zweiter Ordnung hinzugekommen. Fast zu den gesamter. Material hat Z. seine Ausklegung geschrieben, und zwar wesentlich selbstständig. Es sint der Reihensolge des Z. nach, die Apostolischen Kanones, die ökumenischen Synoden vor 50 Nikaa 325, Konstantinopel 381, Ephesus 431, Chalcedon 451, das Trulanum von 692, die zweite nikänische von 787 und die beiden Photanischen Synoden, die sexten πρώτη και δευτέρα von 861 und die von 879, die in der Haja Sophia stattfand. Di. Kanones des ronixal ovvodoi hat 3. in folgender Reihenfolge traktiert, Karthago unia Copprian, Anthra von 314, Neokäsarea von 315, Gangra von 340, Antiochien 341, 55 Laodicea 343, Sardica 347, Karthago 419, Konstantinopel unter dem Patr. Rektarise 394. Bon den Kanones der Bäter sind folgende durch Z. mit Auslegungen versehen, nämlich der Brief des Dionhstos von Alexandrien an den Bischof von Basilides von Pentapolis, Auszüge aus ber Schrift bes Betrus von Alexandrien neol peravoias, bis Senbichreiben des Gregorios Thaumaturgos, brei Schreiben des Athanafius von Alexandrien, 60 vier Sendschreiben bes Bafilius von Kafarea, der Brief des Gregor von Noffa. große Werk ist nach Zacheriae von Lingenthal zwischen 1159 und 1169 verfaßt. Cb., nicht manches gefdrieben, was feinem Rollegen in ber Auslegung, bem Balfamon, beigelegt

Zonaras 717

wird, mußte untersucht werben. Die Reihenfolge, in ber er die kanonischen Schriften geordnet hat und die von der bisherigen abwich, ist später maßgebend geworden. Die Kommenstare liegen in reicher handschriftlicher Uberlieferung vor (ein Berzeichnis bei Heimbach S. 462 und Fabricius XI, 224). Auch ins Bulgärgriechische sind sie übersett. Herauszgegeben wurden sie zuerst stückweise. Die erste repräsentable griechische Ausgabe ist die Bariser von 1618. Doch fehlten in ihr die Kanones der Bäter. Die erste vollständige Auss gabe mit ben Rommentaren auch bes Balfamon und Ariftenos hat ber Engländer Beveribge (Bereregius) in seinem Συνοδικόν sive Pandectae Canonum etc., Oxonii 1672, 2 Bbe geliefert. Wie schon in ber Parifer Ausgabe folgt bie Auslegung jedem einzelnen Kanon. Bei Bereregius steht Balsamon voran. Wegen seines unförmigen Formats ist 10 das Buch nicht sehr bequem. Nicht allein dem Außeren nach übertrifft die älteren Auße gaben bei weitem das *Zúrrayµa rŵr delwr nal leqwr narórwr* etc., das in sechs Bänden G. Rhallis und M. Potlis in Athen 1852—1859 herausgaben. Die Kommentare unseri S. Agaus und M. Polits in Algen 1802—1809 herausgaden. Die Kommentare unseres Z. finden sich in dem 2.—4. Bande. Die Herausgeber konnten einen neuen trapezuntischen Kodez benüzen, der noch unedierte Stüde enthielt. Die Anordnung des 16 Kommentars ist der Pariser Ausgade gesolgt, von Bereregius weichen die Herausgeber. darin ab, daß sie den Kommentar des Z. voranstellen. Nach dieser Ausgade ist im Nachstehnden eitiert. Den Zwed seines Werks giedt Z. in dem agoolmor kund. Er will Schädung knach diarans kaaren kannen einen Anordolwo nat vertwor narkewo — idiaώς δύναμις έκάστη διαταγή των ໂεςων Αποστόλων και σεπτων πατέςων — ίδιάζουσαν — και συντετμημένην έξήγησιν geben (Syntagma II, 1). Er will nicht für 20
Gelehrte schreiben, sondern sür die δι' άπλότητα και άπλαστίαν ήθων νηπιάζοντας
και μή πεφυκότας τοῦ βάθους έξικνεῖοθαι των κανόνων των ίεςων (ebenda). Auf
die Gefahr hin, zu diesen Einfältigen gerechnet zu werden, kann man sich nur freuen, daß
der große Kanonist sich ans Einfache gehalten hat. Dem verdanken wir die prächtige
Diktion des Werkes. Wie die Sprache ein stüssiges Griechisch ist, das sich in seiner 25
leichten Satverbindung und dem Berzicht auf dombastische Phrasen und Bilder leicht
weglesen läßt, so ist auch die Darftellung sehr durchsichtig. Der Leser kann sich getrost
von ihm ruhig führen lassen. Zi sis hier also ein Schriftseller, wie er sich unter den
Phyantinern sicher auszeichnet. Im einzelnen hat er verschiedenen Methoden seinen Gegenstand klar zu machen. Se nachdem es die Sache sorbert, erklärt er bald bistorisch inse stand klar zu machen. Je nachdem es die Sache fordert, erklärt er bald historisch, ins- so besondere archäologisch, bald zieht er zur Erklärung andere Kanones heran, oder er setzt rein begrifflich seinen Gegenstand auseinander. Er führt dabei vom Leichten ins Schwerere 3. B. bei ber Erklärung des 20. Kanon der Apostel, wo es sich um den Begriff der Bürgschaft handelt (II, 27; bgl. auch II, I u. II, 5). 3. hat Sinn für Kritik, wenn er die Unterschiede zwischen dem neutestamentlichen Kanon des hl. Athanasius (IV, 80) 86 er die Unterschiede zwischen dem neutestamentlichen Kanon des hl. Athanasius (IV, 80) 85 und dem der apostolischen Kanones (II, 110) zugiedt. Er giedt auch die Underständslickeit einer kanonischen Antwort des großen Basilius zu (IV, 139). Wo es geht, sucht er natürlich scheindare oder wirkliche Gegensäße zu dereinen oder wenigstens zu erklären, z. B. zwischen dem 14. Kanon des hl. Basilius und dem 17. Kanon der ersten Synode den Riska (IV, 134, auch IV, 234). Es nimmt für ihn als Menschen ein, wenn er dei so vorhandener verschiedener Auslegung sich für die mildere erklärt: Eyd de th noortega riverung part prachen zu ziehen (IV, 134), such des gekardenortega etc. (IV, 229). Wenn ihm die Halung der Kanones zu schross zu schross zucht er auch für besondere Umstände mildere Folgerungen zu ziehen (IV, 175). Wenn möglich, sinden seine Erklärungen eine ethische Begründung (II, 45—48). Überhaupt ist sein Urteil stets verständig. Auch in der Kirchenpolitik, die 25 ihm der 3. Kanon des Konzils von 381 (II, 173) und der 28. von Chalcedon (II, 292) nahe brachte, bewahrte er eine besonnene Haltung. Bedenkt man. daß R. sich durch den nahe brachte, bewahrte er eine besonnene Haltung. Bedenkt man, daß Z. fich durch den Text des Kanons als durch eine göttliche Autorität gebunden fühlte, wie er denn im προοίμιον geradezu sagt: "λόγους δὲ τοῦ θεοῦ εἰκότως ἄν τις καὶ τὰ τῶν θείων ἀποστόλων καὶ πατέρων λογίσαιτο διατάγματα" (II, 1), so muß man die Unbefangen= 50 beit loben, die er sich dem Texte gegenüber bewahrt. Diese ist übrigens noch wesentlich auf seine Begabung und seine Bethätigung als Historiker zurückzuführen. Das Werk der Auslegungen ist in der Kirche von altersher hochgeschätzt. Die Erklärungen des Z., Balsamon und Aristenos gelten als kirchenrechtliche Nebenquellen (Milasch S. 123). Für Nikobemos hagiorites ist 3. die Hauptautorität im bekannten Pidalion gewesen (vgl. 55 Bb XIV S. 62). Außer den Kommentaren liegen noch zwei selbstständige kircherrechtliche Abhandlungen von 3. dor: 1. περί τοῦ μὴ δεῖν, δύο δισεξαδέλφους τὴν αὐτὴν ἀγαγέσθαι πρὸς γάμον, 2. λόγος πρὸς τοὺς τὴν φυσικὴν τῆς γονῆς ἐκροὴν μίασμα ἡγουμένους. Altere Außgaben bei Fadricius-Harles XI, 225. Der bequemste Druck in Spintagma IV, S. 592—611. Die übrigens auch sonst nicht angezweiselte Echtheit des 60

ersten Traktates stütt Heinemann (S. 26) durch ben Nachweis ähnlicher Ausführungen in ben Kanones.

3. hat sich als Ereget auch auf rein theologischem Gebiet bethätigt. Er hat die ehemals sehr beliebte rerodorcya und pordorcya des Gregor von Nazianz, seiner Zeit näher wie bringen versucht. Wie ihm auch dies gelungen, zeigen die vielen Handschriften diese Kommentars. Nur daß hier seine Arbeit mit der gleichgerichteten des Nitetas Paphlage in der Überlieserung zusammengestossen ist. Nicht allein Handschriften, sondern auch der erste Druck haben dier irre gesührt. Zacharias Slordplios (vgl. Kh. Meder, Die theel Litt. der griech. Kirche im 16. Jahrh. 1899, S. 85), der den Z. auch als Kirchenrechtslehre id hochschäfte, hat 1563 dei Franciscus Janetus in Benedig ein, jetz sehr seltenes, Buch der ausgegeben, das den Titel führt: Neuhra oploodopov rov xal Laßld koupresa elz ru rerodorcya rov pepalov narods sonden sond die Neuhresa elz ru rerodorcya rov pepalov narods sonden die Bibliographie Hellenique, Paris 1885. I, S. 314, dessen gemplar sich dei Legrand, Bibliographie Hellenique, Paris 1885. I, S. 314, dessen souch die Beigabe des Bilbes (S. 315) unterscheide. In diese Weitzeblichtet übrigens durch die Beigabe des Bilbes (S. 315) unterscheide. In diese Razianz abgedruck, der, wie E. Dronde zuerst nachgewiesen hat, seineswegs ein Keal des Risetas, sondern des Z. ist, der den Risetas aber in reichem Maße benutz hat. Des läßt sich seisten durch Bergleich mit dem echten Rommentar des Risetas, dem Dronds 20 1840 herausgegeben hat. Stellen, die von dem letzteren herrühren, sindet sich z. Beit Jonaras sol. 19° vgl. Risetas S. 151, Z. 21° vgl. Risetas S. 154, Z. 22° vgl. Risetas 157. Daß Z. diesen Rommentar abgefaßt hat, geht nicht nur aus dem Titel des Errategen Risehvorz, sondern ist auch wahrscheinlich deshalb, weil son Alterswert des Z. und auf Besehl seines vorgesehten Beichtvaters oder Abtes geschrieben (Z. sol. 37).

Einen weiteren Kommentar hat Z. zu den Kávoves åvaoráoipoi des Ottoechos zeschrieben, die wesentlich von Johannes von Damaskus versaßt sind. Dieser Kommentar
hat zwar im Ganzen noch keinen Druck erlebt, dagegen liegt seine Einleitung, die den
so Titel neol navóvos nal elopov nal roonaglov nal dosz sührt, gedruck vor im
Spicilegium Romanum V, Rom 1841, S. 384—389. Ohne diesen Druck zu kennen,
hat Christ diesen Traktat noch einmal a. a. D. veröffentlicht, allerdings mit ziemlich ab-

weichendem Text.

Selbstständig scheint der Kardr els thr dinegarlar Beotoxor zu sein. Erster voll
6 ständiger Druck dei Cotelier, Monumenta graec. ecclesiae tom. III, Baris 1686.

5. 465—472. Dieser höchst merkwürdige Humnus zählt in 9 Oden im Ganzen mu
29 Bersen eine große Reihe von Ketereien und Ketern auf, und zwar von Arios dis auf die Lateiner, dazwischen unter anderen Origenes, die Massalianer, Leon der Faurier und die Bogomilen. In sedem Berse wird die beschätzende Thätigkeit der Panagia gerühmt, die gegen solche Keter wirksam geworden. Die Bogomilen heißen eine reopards algebie, der Lateinern wird vorgeworsen, daß sie durch die Annahme eines doppelten Ausgangs der Geistes zwei Ansänge in Gott setzen. Auf sie, als die im Gedicht zuletzt genannten, soll auch erst die Atrostichis aufmerksam machen: voratos hoes vorator alexet meloc. Das Lied hat dei den Antholiken viel Anstoß erregt. Nach dieser Brobe tragen auch wur wohl kein Berlangen nach den weiteren "poemata de processione spir. sancti et alia adversus Romanos composita", über die Fabricius XI, 227 weitere Austunft gielt. Zu verwundern ist immerhin, daß Z. bei Krumbacher S. 679 zu den bestern Kirchendichtern des 11. Jahrhunderts gezählt wird, zumal da S. 682 sein Humnus mit Rect ein abfälliges Urteil erfährt.

Dhne Zweisel ist Z. auch der Verkasser ber wohl bekannten Erround lorogeow, eines der bedeutendsten Geschichtswerke aus der bezantinischen Epoche, wertvoll für Prosamund Kirchengeschicke. Es ist eine Weltchronik, anhebend von der Schöpfung der Welt und endigend mit der Thronbesteigung des Komnenen Johannes (1118). Den Indalt hat der Verkasser selbst in großen Zügen zu Ansang seines Werkes ausgeführt (Bonn Kusgabe I, S. 9—13). Die Arbeit des Z. hebt sich weit vom Durchschnitt ab. Sie ist nach Form und Inhalt ein Geschichtswerk. Indessen auch sie darum den größten Wert, weil in ihr viele alte, sonst verlorene Quellen ausbewahrt sind. Es ist ein großes Verdienst der modernen Byzantinisten, wie Edwin Papig, dies Quellenmaterial herausgestellt zu haben, eine Forschung, die allmählich für sich ein ganzes Gebiet darstellt. Leider so ist diese wertvolle Arbeit den neuen Ausgaben der Epitome nicht zu gute gekommen.

Bei ben älteren von Hieron. Wolf, Basel 1557 und Ducange, Paris 1686 waren solche Rückfichten nicht zu erwarten. Aber auch Dindorf (1868—1875) wie Binder und Buttner-Bobst, ber Herausgeber im Bonner Corpus haben bies Erforbernis einer vollständigen Ausgabe eines Bertes nicht erfüllt, wie es De Boor 3. B. in seiner Ausgabe bes Georgios Monachos gethan hat. Bgl. die Besprechung der Ausgabe von Büttner-Wobst von 6 11. Ph. Boissevin in ber Byz. Zeitschr. 1899, S. 159—163. Uber einige bisher noch nicht herausgegebene ober bem Z. wohl fälschlich zugeschriebene

Bh. Mener.

Berte wolle man Dl. Beinemann nachseben.

Born Gottes. — Litteratur: Monographien: Lactantii Firmiani liber de ira Dei ad Donatum, op. ed. Frissche, II, S. 208sc.; Nitschl, De ira Dei; Bonn 1859; Weber, Bonn 10 Zorn Gottes, Erlangen 1862. Der Weberschen Schrift hat Fr. Delissch einen sehr beachtens: werten Exturs: "Brolegomena über die Grundbegrisse der Bersöhnungslehre" vorausgeschick. Bartholomäl, Idah, 1861, II. Bgl. serner den Art. "Zorn Gottes" in der 1. u. 2. Aust. d. W. von J. B. Lange u. Rob. Kübel. — Die Lehrbücher über alttest. u. neutest. Theol. Cremers biblischeol. Wörterbuch, Art. doyn. — Bon dogmatischen Werten vgl. besonders Hosmann, 16 Schristbeweis, Schubschrist u. s. w. (die Litteratur zum Hosmannschen Streit vgl. Delizsch bei Weber S. XLIII); Thomasius, Christologie, I; Schöberlein, Geheimnisse d. Cl., S. 136sc.; J. B. Lange, Positive Dogmatis S. 119; Rothe, Theol. Ethik, 1. Aust., Bd 2, § 494; Bed, Christl. Lehrwissenscher Frischung und Bersöhnung, bes. Bd 2, S. 119—156; gegen ihn vgl. u. a. Haug., Ritschl, Rechtertigung und Bersöhnung, bes. Bd 2, S. 119—156; gegen ihn vgl. u. a. Haug., Ritschlasscher Sechen beschung verdient bes. C. v. Orelli, "Einige alttest. Krämissen zur neutest. Bersöhnungslehre" in Italiiche Predigt über den Zorn Gottes. S. 22—33. — Bon Bed ist besonders auch die klassische Predigt über den Zorn Gottes. (30 3, 22 st.), Reden V, S. 193 zu vergleichen. J. Rind in seinem Buche: "Zesus als Charakter" hat ein beachtenswertes Kapitel: "Zorn", S. 27—40.

1. Allgemeine Bebeutung bes Lehrftudes vom Borne Gottes. Infoferne, als die Lehre vom Borne Gottes aufs engste mit der Lehre von der Berjöhnung verknüpft ist, kommt ihr geradezu centrale Bedeutung zu. Um so auffallender ist die geradezu stiefmütterliche Behandlung, welche ihr von Seiten der Dogmatik zu teil geworden. Es giebt eine Anzahl Lehrbucher ber Dogmatik, welche unter allen ihren loci so keinen der Lehre vom Zorne Gottes eingeräumt haben (so Biedermann). Und Ritschl hat in seinem Hauptwert den Versuch gemacht, aussührlich darzuthun, daß dieses Lehrstud überhaupt nicht in die christliche Lehrwissenschaft hineingehöre: "Die Borstellung vom Bornaffett Gottes hat für Christen keinen religiösen Wert, sondern ist ein ebenso beimat-loses wie gestaktloses Theologumenon" (II, S. 154). Damit durfte er freilich Recht haben, 85 wenn er meint, die verschiebenen Richtungen ber Theologie konnte man banach charatterifieren, wie fie ben Begriff bes gottlichen gornes gestalten ober beseitigen (ib. S. 119). Gewöhnlich wird nur nebenher und beiläufig bom Borne Gottes geredet, fei's bei ben Eigenschaften der Heiligkeit und Gerechtigkeit, resp. dem Eifer, sei's im Centrum: der Berssöhnungslehre, oder endlich in der Eschatologie dei der Lehre vom Tode und von der 40 Berdammis. Dabei ist unleugbar, daß der Zorn Gottes nicht nur in der hl. Schrift des AI, sond auch im AI eine große Kolle spielt. Während die Aufklärung in den betreffenden Schriftaussagen "bloß grelle Anthropopathismen eines ungebildeten Zeitalters fieht, welche die göttliche Gerechtigkeit nach menschlichen Affekten schildern" (so 3. B. Begscheider), hat ein Narcion den Zorn oder die Gerechtigkeit Gottes zu einer besonderen Gottheit 45 gemacht, und Böhm redet von ihm als dem feurigen Urgrund im göttlichen Wesen. Da bat Lange recht, wenn er meint, der biblische Begriff des Jornes Gottes gehe den königlichen Beg der Wahrheit zwischen ganz enormen Steigerungen und enormen Minderungen hindurch. Ist schon der rein menschliche Jorn schwer verständlich, da er als ein scheindar unsreier leidenschaftlicher Affekt die menschliche Aatur zu trüben scheint, wie viel mehr so muß dies vom Borne Gottes gelten? Das Problem, wie der ewig unveränderliche Gott, den wir als die Liebe kennen lernen, selig in seinem Thun und Wesen, von einem dem menschlichen Bornesaffekte verwandten und vergleichbaren Affekte aufs heftigste erregt werden könne, hat schon Lactanz zu schaffen gemacht. Und viele Dogmatiker der katholischen und protestantischen Scholastik haben es, in den Fußstapfen Augustins wandelnd, mehr oder 55 weniger zu umgehen gesucht. Aber das kann nicht die Ausgabe der Theologie sein. Sehe wir zu dem Problem Stellung nehmen, kommt es uns zu, uns darüber zu orientieren, wie das Lehrstück in der Schrift auftritt.

2. Die biblische Lehre. a) Altes Testament. Die hebräische Sprache ist sehr reich an Ausbrücken für "gürnen", und in allen malt sie entweber ben Bornsaffelt 60 selbst als innere Glut, so הַרָּהוּ, הָרִיהוּ, הָרִיהוּ, ober die Außerung desselben in leibenschafts

lichen Erregungen und Ausbrüchen bes feelischen und forperlichen Lebens, besondne schnauben, 🤼, 🏋, wahrscheinlich auch 🏗 P., sodann schäumen, überwallen u. dgl. 📆= च्या, न्या. Alle biefe Ausbrude werben auch von Gottes Zorn gebraucht, und ber zornio: Gott ist oft gemalt wie er schnaubt, Feuer von sich ausgehen läßt u. dgl., vgl. 3. B. T: 5 32, 19 ff. Der Zorn Gottes wird angezündet Jef 5, 25, er entbrennt Bf 2, 12; Gott lag: in Glut feinen Born aus und sein Schelten in Feuerflammen Jef 66, 15. - ift inbesondere das Wort für die Zornglut Gottes Ez 35, 11. Ofters ist auch vom ausschütter bes Bornes Gottes die Rebe (Ze 3, 8 (vgl. die Fornesschalen der Off.). Bi 18, 8 ff. wird jugleich ein wirkliches Gewitter als Resultat dieser göttlichen Forneserregung geschilden. 10 Feremia und Czechiel konnen als die Propheten des 3. n. e. bezeichnet werden. Davon ale kann keine Rede sein, daß im Sinne ber alttestamentlichen Schriftsteller Diese Ausbruck und Gemälde bloße Bilder sein sollen, als ob, wie Augustin (de civ. D. IX, 5) sam damit nur vindictae effectus, non illius (passionis) turbulenti affectus Gott zu geschrieben seien, wgl. Ritschl, De ira Dei S. 1. Nein, der alttestamentsiche Gott will wirklich zornig, wird wirklich erregt, es geht in seinem Leben, so wie es sich um sein. Berhältnis zur Welt handelt, und zwar gar nicht bloß in dessen außerer Bethätigung d. h. den Wirklugen, die er produziert, sondern in seinem der Welt zugekehrten Seelen leben wirklich etwas vor: dasselbe, was dei und Menschen der Jorn ist, nur auf göttlich. Weise. Aber in seinem nachos ist Gott immerhin der seen, der nach der 20 AT bedient sich einer Menge von Anthropomorphismen nach ber Form, aber nach ber Wefen handelt es fich babei um bas Auswirken göttlicher Kräfte. Wenn ber Ration: lismus und ähnlich Ritschl die Auffassung vertreten, die Borstellung des Zornaffettes & Gott gehöre nur dem partikularen Gesichtskreis des AIs an, so ist babei nicht blog va kannt, daß das NT dem Alten Recht giebt, sondern es wird hauptsächlich in geradezu un 25 begreiflicher Weise die Sache so dargestellt, als ob diese alttestamentliche Anschauung von t. Gesamtanschauung bes NI sich trennen ließe, als ob man die sonstige Lehre des Albon Gott, die Lehre, die streitlos Jesus und die Apostel für Wahrheit gehalten haben, annehmen und Ritichl'ich gerebet babei "in ber Linie bes AL's bleiben", aber biefes Stud bom Ganica loslösen könnte. Wir konstatieren: jum Bild bes alttestamentlichen Gottes gebort a.s so integrierender Bestandteil das, daß er zornfähig und oft wirklich erzurnt ist und die & treffenden das durch ein Thun erfahren läßt, wodurch ihr Leben, ihr Blud, ihr Berbait nis zu ihm beeinträchtigt, ja geradezu negiert wirb.

Wann nun ober gegen wen äußert er seinen Zorn? Ein Lieblingssatz von Ritidiift, daß die eigentliche causa des Zornes Gottes nur der desectus a foedere sei (de in, das die eigentliche causa des Jornes Gottes nur der eigentliche fei (de si ira S. 9); daher seien fremde Bölker Gegenstand desselben, "sofern sie in der Betämpfung oder politischen Unterdrückung des erwählten Bolkes dem Zwecke auwide handeln, den Gott an demselben zur Ausstührung bringen will" (Rechts. u. Berf. II, 128 Ja in letzter Instanz gelte eigentlich der Jorn Gottes der Bernichtung der Bundesgegna am letzten Tag, dem "Tag des Jorns". Daher sei im AT einerseits davon keine Reit.

40 daß der Jorn Gottes allgemein den Menschen wegen ihrer Sündsstisseit überhaupt, ist der kann der Geblische alle einerseits bei der Bernichtung der Bernschaftsten Vielessen. gar schon wegen der Erbfunde gelte, andererfeits habe er mit gottlicher Liebespadageat nichts zu schaffen, ba er ja "biejenige Bethätigung ber absoluten Lebendigkeit bes wahren Gottes sei, bermöge beren er über die Brecher ober Beschädiger seines Bundes Lantes vernichtung verhänge". Borboten ber letten peremptorischen Bornsoffenbarung find "bie Erfal 46 rungen plöglichen, überraschenben Todes solcher, welche die Bedingungen des Bundes gebrochen haben", und berartige plagae, besonders auch Natureruptionen u. bgl. find es, an weldbie ursprüngliche Konzeption bes Zornes Gottes sich knupfen soll, Rechtf. II, C. 125, de ira S. 8). Dem gegenüber erklärt bie traditionelle Auffassung, bag allerdings bu erfte Gunbe foingibiert mit bem göttlichen Born und biefen zu ihrem Korrelate bat. Da 50 Menfch ift nun vermöge seines fundigen Gesamtzustandes ein Gegenstand bes gottlichen Borns, ein renvor dorns. Seit er die Sünde begangen, ist ihm Gott der Ferne geworden, und wenn er naht, fo ift er ber Schredliche. Diefe Entfremdung bes Denfoir ist Folge ber Sunde, Berhängung bes göttlichen Bornes. Im täglichen Rampfe und Unterliegen mit widerstrebenden Kräften muß er erfahren, daß sein Geben ein fluc-55 beladenes geworden ift. Zug um Zug muß er nun den Zornbecher Gottes bis zu End. leeren, und endlich "zerbricht Gottes zurnende Majestat, seine absolute Macht mit gewaltiger Sand bas arme Menschenleben, bas felbstisch in der Sunde feinem Dienfte fich ent zieht" (Weber S. 103). Diese Auffassung erweist ihr Recht, indem sie die Darftellung von Gen 2 und 3 zusammenhält mit den klassischen Aussprüchen des 90. Pfalmes: "Er ich schwinden alle unfre Tage durch beinen Zorn." Schult muß, um die Ruschliche Anschauung aufrecht zu erhalten, zu dem fatalen Auskunftsmittel der späten Abfassung dieses Psalmes greisen: nur in später Zeit, in traurigen gedrückten Tagen habe man den Zorn Gottes in den Übeln des geplagten Menschenlebens an sich empfunden und ihn auf die unerkannte Sünde des Bolks zurückgeführt. Es sind auch gewiß nicht bloß die Stellen, wo das Wort "Zorn" vorkommt, zu berücksichtigen, sondern alle die, welche ssachlich die Anschauung enthalten, daß das von Gen 3 an auf der Menscheit laftende Todesgericht ruht auf der Geschöpp das Leben negierenden Bewegung Gottes. Endstille der Beite der Bewegung Gottes. Endstille der Bewegung Gottes. Endstille der Bewegung Gottes. Lich da der Zorn dem Vertehr von Person zu Person angehört und persönliches Erregtssein des Gemütslebens bezeichnet, dies aber für Jahve seit Israels Erwählung nur der Fall ist diesem Bolke, nicht den Gosim gegenüber, die Er ihre eigenen Wege gehen läßt 10 (UG 14, 16), bestwegen ift vom Born Gottes für gewöhnlich nur dann die Rebe, tvenn von seiten der Menschen ein Eingriff in diese Sphare personlichen Berhaltnisses Jahves ju Ferael vorliegt und Jahve hiergegen reagiert. Aber die Basis der ganzen Ordnung, traft beren Jahve seine Schechina, seine personliche Gemeinschaft auf Jerael beschränkt hat und die Gojim ihre eigene Wege geben ließ, ift ber Born, womit er in stufenmäßig auf= 15 steigender Gerichtsoffenbarung, zuerst Gen 3, dann wieder Gen 6 und 11 die von ihm abgefallene Menschheit dem Tod übergeben hat. Und Delitsch, Keil, Weber, Lange u. a. find im Rechte, wenn fie in den Cherubim und dem Flammenschwert an den Pforten bes Paradieses Gen 3, 24 die Kundgebung dieses die sündige Menschheit vom Lebensbezirk Gottes scheidenden Jorns sehen. In dem Gesagten liegt auch das Verhältnis des Jorns 20 zur Heiligkeit Jahves angedeutet. Es ist so zwischen Mensch und Gott ein Riß entstanden. Wenn derselbe dem Menschen fühlbar ist, so ist das nur in der Ordnung: die Sehnsucht nach heilung bes Riffes foll baburch in ihm geweckt werben. Gott ift auch nicht ein Gott, ber nach Art ber menschlichen Zornesleibenschaft dem Menschen seinen Grimm alsobalb und ohne Erbarmen in schweren Heimsuchungen zu spüren gabe. Die Buße ist vielmehr 26 bas Ziel aller Gerichte Gottes. So halt er seinen Zorn auf, und es ist des öfteren von IIII 778, von Langmut, Erbarmen und Gnade die Rede. Und zwar finden sich diese Aussagen nicht erft in der späteren prophetischen Zeit, sondern gleichmäßig durch alle Epochen der altt. Offenbarung verteilt. Die Langmut und das Erbarmen Gottes ge-hören recht eigentlich zum Glaubensgrund der altt. Frommen. Die Eiferslamme Gottes 30 verbrennt ben elenden durren Dornstrauch nicht. Wenn man die göttliche Liebespädagogik innerhalb ber Zornesoffenbarungen bestritten hat, so ist boch bas innerste Motiv ber Gottesoffenbarung, nämlich die Liebe zu ben Berlorenen, nicht zu verkennen. Aber allerbinge ift ber Liebeserweis tein ungehemmter, fein uneingeschränkter. Die Beiligkeit Gottes bat bem fündigen Menschenwesen gegenüber Schranken ziehen muffen. Wir haben auf 86 ber Stufe bes AT noch teine  $\pi a \rho \rho \eta \sigma ia$ . Gott ist vielmehr ein  $\rho \bar{\omega}_{\mathcal{S}}$   $d\pi \rho \delta \sigma i \tau \sigma \nu$ , ja ein  $\pi \bar{\nu} \rho \nu \sigma \tau \sigma \nu$ . Alle unbefugt eintretenden und eingreifenden bekommen den göttlichen Jorn als verzehrendes Feuer zu spüren und zwar buchstäblich, s. Jes 10, 17; Dt 4, 24; Le 10, 1—3; 1 Sa 6, 19; 2 Sa 6, 7. Das alles sind nicht, wie die moderne liberale Theologie es darzustellen liebt, subjektive "Konzeptionen", von Menschen, vielleicht gar 40 febr thorichterweise, aus gewiffen Erfahrungen, naturereigniffen u. bgl. geschloffen, vollenbs nicht Vorstellungen, die mehr ober weniger den heibnisch-sinnlichen berwandt find, sondern bas find im Sinne ber Schrift Schilberungen ber Wirklichkeit, wie fie bes Berrn Schechina in Jerael in der That mit sich brachte; um wirkliche, von Gott selbst produzierte Gesschichtsthatsachen handelt es sich in Stellen, wie Le 10, 2; 2 Sa 6 u. s. Wendet man 45 ein, es sei ja in diesen Stellen selbst die Möglichkeit vorausgesetzt, Gottes Zorn ohne bose Absicht, ja bei Berührung der Lade in guter Absicht (2 Sa 6) zu erregen, was doch eine nicht haltbare Vorstellung des ATS sei, so ist einsach zu erwidern, daß es sich um Aufrechterhaltung der verletzen Gottesordnung handelt, wobei die persönliche sittliche Schuld ber Bertreter gar nicht in Betracht tommt.

Immerhin soll sich der Mensch trot der Sünde Gott nahen dürfen. Als Mittel der Annäherung resp. Überwindung des göttlichen Jornes werden uns genannt das Gebet und die Fürditte (4. B. Gen 18, die Psalmen). Sodann sind neben außerwählten Gottesmännern, wie Abraham, Mose, noch die Angehörigen eines besonderen Standes: die Priester, zu nennen, die im Unterschiede von dem ferne stehenden Volke sich Gott sie Priester, zu nennen, die im Unterschiede von dem ferne stehenden Volke sich Gott sie Priester, du nennen, die im Unterschiede von dem ferne stehenden Volke sich Gott sie nahen dürsen. Das Volk wohnt vor Jahve, nicht de Jahve (Weber S. 138). Aber nicht ohne weiteres ist ihnen die Annäherung gestattet. Der Versehr der Priester mit Gott wird durch Gaben und Opfer vermittelt. "Nichts redet lauter von dem Ernst der Heiligkeit als das levitische Gesetz gegen die Sünde". Die Sünde muß gegenüber dem zürnens den Gott gesühnt, bedeckt werden: "FP ist der dassür konstant gebrauchte Ausdruck. Die 60

Tötung der Opsertiere symbolisiert den durch Jahves Stellvertreter zu vollziebenden Straftod. Aufgebaut auf diese Opserthora ist nun die Weissagung, die in Jes 53 dies höchste Vollendung und größte Tiese erlangt hat. Wie die Exegese dieses Kapitels um eine so oder anders gesagte Satissaktionstheorie herumkommen kann, ist schwer zu des greisen. Und hier liegt nun auch die Wurzel der neutestamentlichen Anschauung von der Versöhnung. Aber allerdings hier eben zeigt es sich auch, daß die Lehre vom Jorn: Gottes und die von der stellvertretenden Genugtuung auss innigste zusammenhängen Wer die eine leugnet, wird konsequenterweise auch zur Leugnung der andern geführt (Ritsch. u. seine Schule).

Bo schon ber zeitliche Tob mit seinen Borboten: Krankheit, Elend u. s. w. berein bricht, da bitten die Bundestreuen: raffe mich nicht weg mit den Gottlosen Ps 26, 3, strafe mich nicht in deinem Jorn Ps 6, 2; 38, 2. Sodann aber kommen in Betracht die Aussprüche, wo doch auch die Bundestreuen als den Jorn Gottes erfahrend erscheinen, dieser aber als ihnen nur vorübergehend giltig gegenübergestellt wird der ewig dauernden Gnade, s. Ps 30, 6; Jes 54, 7 s.; 60, 10. In gewissem Sinne in der Mitte zwischmidiesen beiden Arten von Aussprüchen stehen die, in welchen zwar das Volk Gottes als Ganzes, Getreue und Ungetreue zusammen, dargestellt wird als unter Gottes zem (namentlich durchs Exil) seufzend, dieses Gericht aber dem sich läutern lassenden getreuen Rest zum Heil, den übrigen zur ira consumptionis wird, vgl. Jes 26, 20; Mi 7, 9. 1800 u. s. w.; da ist dann das Losungswort der Getreuen: "ich will des Herrn Jorn Tragen dem ich habe gesündigt" (Mi 7, 9). Gerade solche Stellen aber zeigen, daß es ganz unrichtig wäre, wenn man den Gerichtszorn, der innerhalb der irdischen Entwickelung unt mit dem Resultat der Rettung des Rests die Frommen trist, nur als Mittel zum Zweck, als einen bloß pädagogischen in dem Sinn sassen seinen Bloß Liede wären dann könnte vom aksectus des Jürnens nicht die Rede sein, derselbe würde, eigentlicke Schein, ja anthropomorphistisch geredet zur Verstellung Gottes, als ob er zürnete, werden Aber wenn auch einzelne Stellen so lauten, daß diese Vorstellung entstehen kann (s. Schein, ja anthropomorphistisch geredet zur Verstellung Gottes, als ob er zürnete, werden Aber wenn auch einzelne Stellen soch sicher Genn den Sunse kann bei gegen den Sinn des UTE.

Alles, was in der irdischen Entwikelung zwischen Gott und Menschen, hauptsäcklich Jahve und Jörael spielt, ist noch ein Borbereitungs- und Übergangsstand; das volle, scharfe Entweder — Oder von Gnade und Jorn kommt erst am Ende. Zwar schon und Diesseits kommen "Tage des Zorns", sowohl für die Einzelnen als für die Gesamtben vogl. Pr 11, 4. Israels Zorntag, an welchem es, wenn auch nicht ohne Hoffnung als Gottesvolk dem Tod übergeben wird, ist der Tag der Zerstörung Jerusalems C. 7, 19, vgl, Klagel. 1, 12. Aber die Angles der bei der Tag des Herrn und seine Zorns über die Abgesallenen, besonders die ihm und Israel seindlichen Gosim, der Die Inc. u. dgl. Dt 32, 35 f.; Jes 61, 2; 63, 4 u. s. w., und von Joel an erweitert in bei den Propheten dieses Gericht zum Weltgericht, und der Tag des Herrn wird zum ab schließenden, in ewigen Dualismus auslaufenden Endgericht, auf der einen Seite blei

Gnabe, auf der andern bloß Zorn (Jes 65 u. 66).

b) Neues Testament. Man könnte meinen, daß der Zorn Gottes im NT ver glichen mit dem AT zurücktrete. Das ist keineswegs der Fall. Abgesehen von den gleich zu besprechenden lehrhaften Aussprüchen ist besonders das zu beachten, daß ver Sohn und Sbenbild Gottes mehrmals Zorn berichtet ist s. Mc 3, 5; Mt 21, 12 f.; 3: 11, 33 f. Das aufsallendste Beispiel der Zornkraft Jesu bildet die Tempelreinigung. Wan kann in den Gleichnisreden Jesu ohne große Mühe Belege sür sein "zornkräftiges Fühlenstinden, so in der Paradel vom Unkraut, vom Nete, vom Schalssknecht, von den Talenten. von den Schafen und Böcken (vgl. Ninck, S. 28—32); allemal sollen die Äußerster Zwangsmittel gegen die Missekhatologisch zu sassen sie der Begriff des Zornes Gottes im NT eschatologisch zu sassen. Über die Frage, eider Begriff des Zornes Gottes im NT eschatologisch zu sassen. Iber die namentlick Mitschlundebingt besaht, urteilt Eremer, daß allerdings nicht wie im AT von einem in mannigsachen Greignissen sich wieden Jorne die Nede sei, sondern "von dem Zorn Gottes, welches gegenüber der den Wilsen Gottes sich entgegenstemmenden Sünde vorhanden ist und derenne Sich vollziehen wird. So erscheint freilich der Zorn Gottes als ein wesenklich eschatologischen Wirmigen das Heil wird sich entgegenstemmenden Sunde vorhanden ist und derenne Begriff. Im Endgerichte wird sich der göttliche Unwillebethätigen, indem er den Widerspenstigen und Abtrünnigen das Heil versagt. So redet sich und Vohannes d. T. von einem gevyest statzen zuschlachen vor das heile wird sich eine Reihe von Sünden, wegen deren der

so Born Gottes hereinbrechen werbe. Bei ihm erscheint bie dopi gerabezu als bas Gegen

teil der dixalwois, nämlich als die Zurechnung und Bestrafung der Schuld Rö 5. 9. Un anderen Stellen tann man zweifelbatt fein und find auch die Eregeten uneine barüber, ob nur ber Endausbruch bes gorns gemeint ist ober gang allgemein ber gorn, die Berichtsoffenbarung Gottes, wobei das einemal auf die in der Zeit geschehenden Gerichts-erweisungen, aber so, daß sie zugleich Borboten der letten sind, das anderemal auf diese, 5 aber so, daß sie als abschließender Kulminationspunkt aller Jorneruptionen erscheint, der Nachtruck sallen kann. So Rö 3, 5; 9, 22, in welch letzterer Stelle oxeón doyñs unmögslich heißen kann "Gefäße des künftig, am Endgericht zu erweisenden Korns", denn das parallele oxeón éléus bedeutet doch gewiß nicht "Gefäße des erst am Endgericht einstretenden Erbarmens", sodann ist, was am Endgericht einresteits mit die doch denn ist, was am Endgericht einritt, einerseits mit die doch nicht identisch andererseits mit doch andere endlich handelt der gange Ausmenhaus wasentlich han dem inverse mit σκεύη δορής, endlich handelt der ganze Aufgerichten beig kandeltar den katifus mit σκεύη δορής, endlich handelt der ganze Aufgerichten der Beitentwickelung vor sich gehenden göttlichen σκληρύνειν, resp. έλεεῖν, und als ersterem unterliegend, heißen die Betressenden σκεύη δορής, allerdings zugleich mit Außeblick auf den Tag, wo Gott seinen Jorn endgiltig erweist (ένδείξασθαι). Herner gehört is auch 1 Th 2, 16 hierher; denn so gewiß έφθασεν έπ' αὐτης ή δορή είς τέλος daß letzte, abschließende, das Endgericht über die Juden bezeichnet, so doch erst mit είς τέλος ausammen ή δορή diese Endgericht, ή δγρή aber sür sich der Jorn neukander Extessende tundthut, und zudem ist mit nichts angedeutet, daß die die Juden verderbende Katastrophe überhaupt das lette Endgericht sei. Gewiß ist hier der Zorn als bereits vorhanden vor= 20 gestellt. Bollends unmöglich aber scheint es uns endlich, die ausschließlich eschatologische Fassung sestaut. Souchos unmöglich voer tyrint es uns einka, die ausgischestaut eshaltotisches Fassung sestaut in Jo 3, 36; Rö 1, 18; 4, 15; 12, 19; Eph 2, 3; 5, 6. Zwar kann in Jo 1. c. sprachlich das µérvoar "bleibend" nicht so betont werden, wie Thomasius, Weber u. a. thun, daß, was bleibt, vorher schon dagewesen sein müsse; µéreur hat, des sonders bei Joh., die und da die Bedeutung "weilen" im abgeschwächten Sinn des 25 "Sein", vgl. z. B. 14, 10. Aber auch so gesaßt rebet doch die Stelle sicher nicht ausst drüdlich vom Endgeschist; vollends wenn man so gern dem Joh. dei der Zwir aldrios, die hier der Zwir aldrios wenn man so gern dem Joh. dei der Zwir aldrios, die hier der Zwir aldrios wenn man so gern dem Joh. dei der Zwir aldrios wenn der Diesseltististet nicht der Zwir bie hier der δργή θεοῦ gegenübersteht, die Anschauung der Diesseitigkeit, nicht der Jenseitigkeit zuschreibt, so muß doch dies hier wie von der ζωή so auch von der δργή gelten, d. h. diesse erfährt der Betressend schon im Diesseits; endlich ganz klar ist die ζωή so alwios, in die man mit dem πιστεύειν eintritt, das Ausseren des Seins unter der ¿ορή, also findet dies im Diesseits vor und außerhalb Chrifto ftatt. Bas in der Zu= funft geschen wird, ift schon in ber Gegenwart vorhanden: bas gilt wie vom Beilsgut bes etvigen Lebens, so auch vom Zorne Gottes. Und was ist dann die messianische Hospitalische Kosser ung anderes, als die Aushebung des Israel schon seit lange bedrohenden Zorngerichtes? 25 Ganz dasselbe besagen die Römerstellen, nur saßt 1, 18 in einer mehr alttestamentlichen Weise nicht sowohl, wie Joh. 1. c. (und Eph 2, 3) den dauernden Zustand des Seins unter Gottes Zorn, sondern (Aroxalónrerae) die, allerdings stets neu erfolgenden (Präs.) Eruptionen von Zorngerichten ins Auge, wie sie bom himmel her durch die von Gott entfesselten Kräfte des Berberbens stattfinden über πασα ασέβεια u. s. w. Auf das 40 israelitische Gebiet, speziell das des vómos versett uns Ro 4, 14, wonach & vómos dorn, sc. θεού κατεργάζεται, vgl. Ga 3, 10 κατάρα; ba von seiten bes Menschen stets eine Ubertretung bes Gesetzes stattfindet, so versteht sich von selbst, daß diese dorn fich schon im Diesseits immer neu erzeigt, die wichtigste Ersahrung berselben giebt Ro 7, 10: 86varos; und so gewiß dort das έγω ἀπέθανον nicht eschatologisch zu verstehen ist, so 45 gewiß die diesen Tod verursachende δογή. Sodann in 12, 19 δότε τόπον τη δογή, sc. του θεου zeigt das beigefügte Citat έμοι έκδίκησις u. s. tw., daß die göttliche Beftrafung des Bofen gemeint ift; wenn dieser der sich rachende gleichsam den Blat versperren kann (wie umgekehrt er berselben dadurch, daß er sich nicht racht, Blat läßt), so tann biefe doyn nicht wohl bie im Endgericht fich erweisende fein. Endlich bie Ephefer= 50 stellen betreffend, so schilbert 2, 3 was die Christen waren, ebe fie Christen wurden: τέχνα φύσει δρηής, damit parallel steht νεχροί τοις παραπτώμασι B. 5; der zorn Texva φυσεί δογης, damit patallel steht vexpol τοις παραπτωμασί & 5; det Josh Gottes ist auch hier die Ursache des Todes. So wenig nun aber Paulus mit vexpol u. s. w. sagen will, "uns drohte im Endgericht der ewige Tod", so wenig kann δογή nur eschaztologisch verstanden werden. Also muß die Stelle auf das Jorngericht gehen, das auf 55 der Menscheit schon im Diesseits lastet, indem sie Sünde mit dem Tod im biblischen Volksinn bestraft, s. bes. Nö 5, 12 ss. Die φύσις in der Jorneskindschaft ist daraus verständlich, daß hier ein Wandel gemäß den natürslichen Begierden, gemäß den έπιθυμίαι της σαρχός stattsindet. Die dem Ev. ungehorsam sind oder noch keine Stellung zu ihm genommen haben, gehen des Heiles verlustig, das die Gnade beschafft hat, d. h. sie sind so

in der Gegenwart schon bedroht von dem gerechten Gerichte Gottes, deffen Entscheidung und Strafbestimmung fie entgegen gehen. Und das geht Juden und Heiden an. 2:a Gnade allein ift es, die vom zukunftigen Jorn errettet, indem sie uns dem schon gegen-wärtigen Jorne Gottes entnimmt. Von der Erbsunde als solcher ist freilich in diesen 5 Stellen nicht die Rebe, obgleich 2, 3 groge ohne Bereinnahme der Erbfundenanschauung nicht voll verstanden werden tann. Kann nun angesichts dieses exegetischen Thatbestandes in der Lehre vom Werke Chrifti behauptet werden, daß tein Born Gottes auf den Meniden liege und daß also Christus diesen Born auch nicht habe tragen muffen? Diese Auffassung ift interessanterweise wie von socinianisch-liberaler, so von biblisch-positiver Seite in 10 ber von Menten, Hofmann und ihren Schulen vertretenen Opposition gegen Die kirchliche Berföhnungslehre verfochten worden. Aber wenn unfere Auffaffung ber gulest befprocenan johanneischen und paulinischen Aussagen richtig ist, dann erscheint biese Opposition Sie besagen sachlich zweifellos, bag burd wenigstens in der Schrift nicht begründet. Christum bie dorn Geov, welche über die Sunderwelt das Todesgericht verhangte, ab-16 gewendet und flatt ihrer ben Menschen — unter ber Bedingung bes Glaubens, alfo mit faktischem Erfolg allerdings nur den Gläubigen — das kleog und damit dexacooire,

und ζωή zugewendet wurde. Aber ift es überhaupt neutestamentlich gerechtfertigt, zu sagen, Christus babe ben Jorn Gottes für uns getragen? Diese Frage muffen wir bejahen, ba, obgleich allerdinge 20 biefer Ausbruck nicht birekt gebraucht wird, er also auch nicht unmittelbar und ftrikte als biblisch notwendig bezeichnet werden kann, diese Lehre in all dem klar liegt, was über den Tod als Resultat des Zorns Gottes und bann über Christi Tod für uns gesagt ift; besonders aber in Stellen wie Ga 3, 13, auch Ro 4, 14, Ro 7 und 2 Ko 5, 21 ist biefe Anschauung absolut nicht wegzubringen. Der vom Gefetz Gottes nach Ga 3, 10 ff. ver-26 hängte Fluch ist nur die konfrete Außerung des Zorns Gottes, und κατάρα γενόμενος ύπέρ ημών, 2 Ko 5, 21 άμαρτία ύπερ ημών (ύπο θεοῦ) ποιηθείς besagt, und prat in noch stärkeren Ausdrücken, im wesentlichen dasselbe, wie wenn es heißen würde "mit dem Jorn Gottes belegt für uns". Nehmen wir nun noch zu dem, was Paulus über die Beziehung des Todes Christi zur Menschheit und dem Tod, dem Sold der Sunde so sagt, das hinzu, was die spnoptischen Ev. aussagen über den Tod Jesu: er habe leiden muffen nach ben Schriften, wobei in erfter Linie an ben Tob bes hirten bei Sach 11 und Jef 53 zu benken sein wird, und es sei seine Lebenshingabe ein artikurgor für vielt (Mt 20, 16), so ist klar, daß die apostolische Gemeinde sich nährte und sättigte an da Wahrheit, in Jesus die Abwendung des göttlichen Jornes zu besitzen. Durch ihr Verstendung ber alttestamentlichen Schriften war sie bessen völlig gewiß geworden. Dabei baben wir bas Eli Eli nicht einmal berücksichtigt, bas wir erst bann recht begreifen. wenn es eine reelle Berlaffenheit, eine Dahingegebenheit von Gott ausfagt; und erwägen wir bie Bedeutung bes Gethsemanetampfes, der seinen herzpunkt eben boch in ber Ungft vor bem Bornesgericht über bie Sunde hat, fo wird man wahrlich nicht behaupten konnen, 40 daß die firchliche Lehre vom Werke Chrifti mit ihrer Betonung ber Stellvertretung und der Abwendung des Bornes Gottes der biblifchen, speziell neutestamentlichen Begrundun; entbehre. Ihre Bestreiter werben eine andere Basis des Ungriffs als ben biblifchen Boben suchen muffen. Und beachten wir endlich, was bei Paulus und ben übrigen neutestamentlichen Schriftstellern von alttestamentlichen Unschauungen, namentlich teils aus ber Opferinstitution (inkl. Bassab und Bundesopserinstitution), teils aus den Weissigungen, besonders Jes 53, auf Christium übertragen wird, so muß der Punkt an ter firchlichen Versöhnungslehre als iblisch richtig bezeichnet werden, daß realiter das Jorn gericht Gottes über die Weltsünde auf Jesum sich konzentrisch zusammengesaßt hat. Tax aber doch das Wort "Jorn Gottes" in den Säsen von dem Werk Christi nicht durch: 50 gebraucht ist, hängt wohl mit einem anderen Unterscheide zwischen N und AT. treffend ben Born Gottes, jusammen. Die anthropopathischen Gemalbe bes Borns Gottes, als Bathos, leibenschaftlicher Erregtheit mit somatischen Affelten u. f. w. fehlen im NI Bahrend, wie oben gezeigt, im UI gewöhnlich ber Born wirklich augenblickliche, ach bor wirfende Erregtheit ift, ericheint er im NI, abgesehen von ben eschatologischen Stellen. 55 auch als die bleibende causa des auf den Abgefallenen, auf uns allen vor Chrifte ruhenden Todesgerichts (f. Eph 2, 3 u. dgl.). Hier tritt bis auf einen gewissen Grat ber affectus givar nicht hinter bem effectus felbit, aber ber causa effectus gurud ber affectus zwar nicht hinter bem einertus jewis, ners, nur gar nicht wirklicher Born. Damit ist aber keineswegs gesagt, für das NI sei der Born gar nicht wirklicher Born. Lied: Lied: so aber tommt hier berfelbe Grund, aus welchem bas UT meift ben Born auf bas Bebit

bes foodus beschränkt, in neuer Weise zu tag: das NT redet nicht von einem so persönlich unmittelbaren Berhältnis, wie es Jahre zu Jsrael einnahm; weder allen Menschen noch auch den Christen gegenüber steht Gott in solcher Schechina als König seinem Bolk gegenüber da, sichtbar, resp. in seiner in solcher Schechina als König seinem Bolk gegenüber da, sichtbar, resp. in seiner in son Jorn Gottes in der Weise, beine das AT ihn dargestellt hatte, nicht mehr die Rede sein, erst die eschatologischen Stellen, besonders Apk 16, 19; 19, 15 klingen daran an. Und weil diese hierher nicht passende Seite des alttestamentlichen Jorngemäldes am Ende hereingezogen werden könnte, beswegen ist wohl nicht zufällig der Ausdruck "Zorn Gottes" in jenen Versöhnungsstellen beiseite geblieben.

3. Shitematisches Resultat. a) Der Gottesbegriff und ber Born Gottes. Schon Lactang hat gegenüber bem epitureischen wie bem ftoischen Gottesbegriff Gottes. Schon Lactanz hat gegenüber bem epikureischen wie dem stoischen Gottesbegriff die Möglichkeit nicht bloß, sondern die Wirklichkeit, ja Notwendigkeit, daß ira in Deo est, erwiesen aus dem Wesen Gottes einesteils als lebendigen persönlichen, wie es besonders durch Schluß aus der menschlichen Natur als dem Ebendild auf Gott als das 15 Urbild erkannt wird, vgl. de ira c. 4 u. 7; vgl. Weber S. 11 st.: via eminentiae muß man vom menschlichen Jorn aus, der ja nicht etwas in der Sünde bedingtes, sondern in der Kräftigkeit des menschlichen Willens am sich begründetes ist, das Wesen des göttlichen Jorns ersorschen. Andernteils geht Lactanz vom Wesen Gottes als der Liebe aus und stellt den San auf: qui non odit, nec dligit c. 7. Dieser San wird, und gewiß mit 20 Recht, von allen Bertretern der positiven Anschauung vom Jorn Gottes wiederholt; vgl. auch Rothe, Ethik I, S. 527 st. Endlich macht Lactanz auf die praktisch gefährlichen Konsequenzen der Leugnung von Gottes Jorn ausmerksam, welche ad evertendum vitae humanae statum spectat, weil ja in dieser Lehre summa omnis et cardo religionis pietatisque versatur, beschänkt aber dann die Sache darauf, daß der 26 timor ausertur si fuerit homini persuasum quo dirae expers sit Deus c. 12. timor aufertur si fuerit homini persuasum quo dirae expers sit Deus c. 12. -Sicher nun ift ein lebenbiger perfonlicher Geift uns nicht benkbar ohne Gemut und Wille, bas Gemut hinwiederum nicht ohne Affizierbarteit, ber Wille nicht ohne Aftionetraft und Aftionstricb; beibes aber, jene Affigierbarteit und biefer Aftionstrieb mare bloger Raturprozeß, wenn sie nicht verschiedenartigen, entgegengesetzen Eindrücken offen waren und so von den einen anders als von den andern irritiert wurden, wenn nicht das Gemut ebenfo ben Eindruck der Lust wie der Unlust empfangen und der Wille jenen bejahen, resp. suchen, diesen abstoßen, dagegen reagieren könnte. Zorn nun ist diejenige Affiziertheit des Gemüts in Unlust, womit unmittelbar der energische Reaktionstried des Willens gegen das die Unlust erregende sich verbindet, und zwar zum Zweck ber völligen Aus- 26 scheidung bestelben aus dem Lebenstreis des 3ch (bei Gott: aus dem Leben selbst, denn Gemeinschaft mit ihm ist Leben), und aus bem Grund, weil der Störer das Gelbstgefühl, ben Selbstgenuß des Ich getroffen, eben damit es selbst in seinem innersten Centrum seiner Lebensharmonie beraubt hat. Gott gegenüber ist es natürlich immer bloß ein Bersuch, seine Selbstseligkeit zu stören; aber wenn der Ausdruck gestattet ist: in dem so Augenblick wäre der Versuch gelungen, wo Gott nicht zürnend gegen ihn aufträte; der Jorn ist sozusagen der stete Regulator oder Desensor des göttlichen Selbstgenusses gegen Die Störung. Ein Leben Gottes im Berkehr mit anderen außer ihm ift, wenn nicht entweber Gott ju einem leblosen beistischen ov u. bgl. ober die Geschöpfe spinozistisch ju modi herabgesest fein follen, ohne Born gang unbenkbar. Db aber bas, bag Gott 45 zürnen kann, darauf ruht, daß zu seinem Wesen auch eine "Naturseite" gehört, wie auch Delitsch anzunehmen geneigt ist, darüber wissen wir einsach nichts. Reinenfalls darf man mit Jatob Bohm u. a. einen (etwig aufgehobenen) Dualismus von dunklem Feuergrund und milbem Licht u. bgl. in Gottes eigenstes Wefen hineintragen und in jenem erfteren naturalistisch den Born sinden. Das sind wertlose Phantasien. Es versteht sich von so selbst, daß von Zorn nur im Berkehr mit anderen, also im Offenbarungsleben Gottes die Rebe ift. Aber jene theosophischen Konstruktionen, weil die Realität des Borns Gottes voll und ganz anerkennend, stehen jedenfalls noch hoch über den ganz oder halb-rationalistischen Leugnungen des Zorns Gottes. Merkwürdig, daß Väter der Orthodoxie sich hierin mit Rationalisten berühren. In Augustins trangulitäs divina, in Chry- 55 sostomus παντός πάθες το θείον απηλλαγμένον, Gethards θεός απαθής u. s. w. schaut noch die spekulativ-spiritualistische Abneigung der die Väter beherrschenden Philosophie gegen lebenswahre, ihnen als sinnlich erscheinende Anschauungen von Gott durch, aber vor der Konsequenz rationalistisch-deistischer Scheidung Gottes und ber Menschen bewahrte die orthodogen Theologen der Glaube an die wirkliche, realgeschichtliche Offen- w

barung Gottes und beren Wort in der Bibel. Dies fällt beim Rationalismus, dem offenen und dem verschleierten, dahin, und die wichtigste Konsequenz ist, daß das reale und persönliche Berhältnis zwischen Gott und Mensch zu einem bloßen Berhältnis intellektueller oder moralischer Art, besonders der Lebenserweis Gottes gegenüber dem 5 Menschen in Gnade und Jorn zu bloßen Willensdeziehungen, das Reich Gottes aus einem Organismus wirklicher, übersinnlicher Kräfte zu einer bloßen sittlichen Gottesderrsschaft unter den Menschen, zuletzt zu einer Beschaffenheit der Menschen selbst wird. Dann ist natürlich auch der Jorn Gottes bloß eine subjektivische Vorstellung der Menschen, und man erlaubt sich gegenüber einer so hochwichtigen, ins Centrum der biblischen Lehre ges dörigen Anschauung Säze, wie den oben citierten von Ritschl: die Vorstellung vom Jornassekt Gottes habe für Christen keinen religiösen Wert. Das Unbegreislichste aber ist dei der Ritschlichen Theorie, wie sie eineskeils für die ganze Zeitentwickelung den Jorn Gottes freichen, andernteils ihn mit dem Endgericht auftreten lassen kann ales vor Gottes Realität ist, war er vorher gar nicht da? tritt er dann ale 16 Deus ex machina auf? Der endliche Dualismus kann doch nicht ein Widerspruch gegen alle vorherige Offendarung Gottes sein; als was Gott dann sich erzeigen wird, das muß er doch an sich und immer sein, obgleich selbstverständlich die Offendarung dessen ihr ihre Stufen hat.

was er ift, ihre Stufen bat. b) Das Berhältnis bes gorns zur Beiligkeit Gottes ift mit ber Den-20 nition noch nicht genügend bezeichnet, wie fie Dehler (S. 172 f.) giebt: Die Energie ber Beiligkeit ist ber Eifer; biejenige Offenbarung bes Eifers, womit Gott sich rachent wendet gegen die Berletjung bes bi. Gotteswillens, ift ber Born. Die Definition von Ullmann: Die machtige, ber hemmung gegenüber eintretende Erregung bes wollenden Geiftes, Die gespannteste Energie bes hl. Gotteswillens, ber Eifer ber verletten Lich-26 ordnet ohne psychologische und logische Scharfe fehr verschiebene Gesichtspuntte zusammen Der Hauptmangel all dieser Bestimmungen ist der, daß die schon zu Anfang berührt: Frage, ob der Jorn in Gott, ähnlich wie in den Menschen, ein Affett ist, umgangen wird. Diese Frage wird mit vollem Recht bejaht von Lactanz, der c. 17 ira definiert: motus animi ad coercenda peccata insurgentis, ferner, aber so, daß darin eben so eine unvolltommene Borstellung des ATS gefunden wird, von Ritsch, welcher (de ira S. 11) definiert: affectus dei sancti peremptorius contra infideles foederis vel ejus adversarios, ähnlich Schult (S. 551); endlich streng biblisch, aber mit dem Unterschieb, daß er die Anschauung von der Naturseite in Gott (727) hereinzieht, von Delitsch (Prolegomena ju Beber S. XXXVIII ff.), Beck (Chriftl. Lehrwiss. S. 156, 85 291, 503), Lange (1. Aufl. dieser Enc.) und besonders Weber. Letterer erklart S. 25 #. der Born sei bei Gott auch ein nados, worin Gott sich leidentlich verhalte, aber weit und sofern er will, ein Leiden der freien mächtigen Liebe, und absolut fraftig wirkent: sobann unterscheibet 2B. einesteils eine naturalistische, gewissermaßen physische Liebe, Das Bornfeuer; "die mächtige, der hemmung seines Willens gegenüber eintretende Erregthen: 40 Gottes, in welcher er für die widerstrebende Rreatur zur Macht des Todes wird", unt bie ethische Seite, ben Zornwillen: "bie Bethätigung bes Heiligen wider seine Feinde, burch welche er sich in seiner Liebe als den absoluten, als den Herrn erweist" (S. 31-Und ausdrücklich (S. 38) schreibt W. Gott die Empfindung des Absalls zu und steinm: Schöberlein bei, welcher rebet vom "aktiv geworbenen Liebesschmerz über die Sunt...
45 Energie der Liebe gegen die Sünder", nur handle es sich, sagt Beber mit Recht, un ben Schmerz der verletten Liebe und den Eifer des gekränkten Rechtes gegenüber Kreatur, die unangetastete Majestät (S. 60 ff.); vgl. übrigens Schöberlein in den "(Icheimnissen bes Glaubens" S. 136 ff. Wir möchten den Jorn Gottes im Verhältnis in Heiligkeit so darstellen: Für das durch die lettere geschaffene Lebensverhältnis hat sie 50 Gott auch perfonlich engagiert, er ift auch mit seinem Gemut, mit bem Selbstgenuß fein . Soben dabei beteiligt; Störung dieses Lebensverhältnisses also bringt für Gott als six offenbarenden, unter Menschen wohnenden Gott, eine Alteration dieses seines Genutze lebens, seines Selbstgenusses hervor, und unmittelbar, mit Naturnotwendigkeit erfolgt nick bloß eine sachliche Reaktion, Ausscheidung des Störenden u. s. w., sondern ein person bloß eine sich selbst einsehen für sich selbst und sein ungestörtes Leben, und ein personliches sich widersehen, ein persönliches sich abscheiden von dem Störer und abscheiden dessielber von sich Ocher ist est auch nicht unwittelbar richtig den Korn als die Energie keinen fein Vollen ihr den gestellter von sich Ocher ist est auch nicht unwittelbar richtig den Korn als die Energie keinen gestellter Daher ist es auch nicht unmittelbar richtig, ben Zorn als die Energie bevon sich. göttlichen Gerechtigkeit als strafenber ju fassen; bgl. Augustin: vis qua justissime vindicat. Denn die lettere ift Sache bes gottlichen Willens, während ber Born quer so Sadje bes Gemuts ober Selbstgefühls, allerdings mit unmittelbarer Wirkung auf ter

Billen, ift; die Gerechtigleit aber gehört bem mittelbaren Willensleben an. Ferner handelt es sich bei der Gerechtigkeit um Wahrung der sachlichen, gottgesetzen Ordnung, beim Zorn um Wahrung des eigenen, persönlichen Interesses. Daß das alles bei Gott in absolut reiner, von allem Fleischlichen freien Weise vor sich geht, versteht sich von selbst. Mehrere der angeführten Theologen wollen den etwaigen Bedenklichkeiten, s welche die Anschauung des Borns als personlichen Affekts, ja der Leidenschaft, mit sich bringt, dadurch begegnen, daß sie ihn in möglichst naben Bezug zur Liebe in Gott setzen, vgl. oben Schöberlein; anders Bartholomai, nach welchem der Born neben und gegen-über der Liebe, dieser koordiniert auf der Grundlage der Heiligkeit, dasteht. Wieder andere, so schon Lactanz, betonen die bloß padagogische Bedeutung des Zorns als zur disciplina 10 et morum correctio bienend, vgl. Augustine Unterscheidung von ira consummationis und ber erft am jungsten Tag auftretenden ira consumptionis (f. bei Beber S. 45). Das Lettere führt wieber auf einen jener Ritschlichen Lieblingegebanten gurud, wonach eigentlich nur die ira consumptionis in Betracht kommt, wobei im UT insofern ein temperamentum irae et misericordiae, ein Nachlaffen und Einhalten bes göttlichen 15 Bornes gegenüber den Buffertigen gelehrt wird. Die gegenwärtig, namentlich im Interesse ber Opposition gegen die kirchliche Bersöhnungslehre so beliebt werdende, socinianische Behauptung, die Liebe mit ihrer verzeihenden Gnade und der Zorn mit seinem nische Behauptung, die Liebe mit ihrer verzeihenden Gnade und der Jorn mit seinem Strasgericht schließen sich aus, ist ganz undiblisch. Ganz so wie ein menschlicher Bater, der sein boses Kind strast, hier wirklich im Ernst zurnt und das Recht, das strenge Ber- 20 geltungsrecht gegen dasselbe walten läßt, dabei aber zugleich Liebesabsicht und Liebes- hoffnung hegt, also, aber wohlgemerkt nur unter der Bedingung der Besserung Liebe er- weist, ebenso ist in Gott wirklicher Jorn gegen den sündigenden Bundesangehörigen und Liebesabsicht gegen ihn, wenn er sich bekehrt, lebendig ineinander. Menschlich geredet: in dem Moment, wo Gott strast, will er eben strasen, sonst nichts; der Affekt hierbei ist zo eben Jorn und wirklicher Jorn, aber das Objekt dieses Affekts ist der Betressenden nur qua Undussertiger, während derselbe Mensch qua sich bekehren sollender und werdender Objekt der Liebe ist, die er jedoch erfährt erst, wenn er sich bekehrt hat. Sosern aber die Jornsersahrung dazu hilft, dieses Resultat zu erzielen, ist sie freilich Mittel zum Zweck der Liebe; und hinterdrein kann der Errettete für die mit diesem Ausgana über ihn er- 20 ber Liebe; und hinterbrein tann ber Errettete für bie mit biefem Ausgang über ihn er= 90 gangene Bornesheimsuchung banken, Bf 119, 67. 71. 75; Jef 12, 1. Es findet eben ein wirklicher lebendiger Wechselverkehr zwischen Gott und uns statt, unserem Berhalten ju ihm entspricht sein Berhalten ju uns. Da nun auf Erden meistens (Die Berftockten ausgenommen) noch nicht völliges fich scheiben ber Menschen von Gott stattfindet, sondern in verschiedenen Graden beibes, Offenheit für Gott und Berschloffenheit für ihn bei- 85 einander ift, fo ift auch meiftens von feiten Bottes beibes vorhanden, Bejahung und Berneinung der Menschen, Liebes- und Zorneserweisung. Aber nicht blog überwiegt denselben Menschen gegenüber je nach ihrem Berhalten jett biefe, jett jene; sondern bei ber einen Rategorie von Menschen, ben Gläubigen, bilbet ben Typus bes Berhaltniffes gu Gott die Offenheit für ihn, alfo bie Erfahrung ber gottlichen Liebe, bei ben andern, ben 40 Ungläubigen, die Berfchloffenheit für ihn, alfo bie Erfahrung bes gottlichen Bornes. Dort bient alles - fo lange bie Betreffenden nicht aus bem Bund fallen - bem

Liebeszweck, so auch der Zorn, der aber Zorn ist und bleibt.

o) Die Sünde und der Zorn Gottes. Mit der Sünde verlett der Mensch nicht bloß die durch Gottes Willen und Geset für sein und aller Menschen Leben ge- as trossene Drdnung, die dann gegen ihn reagiert, sondern er greist in Gottes eigene Lebens- sphäre ein, ja, weil er als Person der Person gegenüberseht, in Gottes Selbstdewußssein und Seldstgesühl, und bringt in demselben diesenige Bewegung hervor, die unmittels dar ihn und sein Berhalten negiert. Das ist Realität in Gott und aus Gott, die Lebenstraft wird zur Todess und Verderbenskraft, das Licht zum verzehrenden Feuer und so strömt als solches von Gott gegen den Sünder aus. Dabei ist nun, seit es überhaupt Sünde giedt, ein Unterschied zu machen. Es giedt ein durch die erste Negation der Sünder von seite Gottes, den ersten Zornausbruch oder den Fluch Gen 3 ein sur allemal gesetzes ständiges Walten göttlicher Verderbenss und Todeskräfte in der Sünderzwelt, was, wie wir gesehen, im AT selten, östers aber im NT unter dem Titel der ira so Dei untergedracht ist; und hierin liegt das Recht der kirchlichen Beziehung des Zorns Gottes schon auf die Erbsünde, dal. besonders Form. Conc. Epit. I, 12 und Sol. deel. I, 9 cons. Helv. II, cap. VIII, vgl. oben zu Eph 2, 3. Und es giebt Hößes punkte dieser Zornossend ist in oberichteihaten so

ber Natur (vgl. etwa ben Untergang von Herkulanum u. dgl.) und der Geschichte (vgl. etwa das Gottesgericht über Napoleon I.) stattfinden, teils und hauptsächlich auf dem Gebiet des speziellen Bundes; letterem gehört die ira Dei ganz vornehmlich an, weil hier persönliche Gemeinschaft Gottes mit Menschen, ja irdisch-geartete Schechina Gottes stattsindet. In dieser Beziehung tritt selbst das NT hinter das Alte, betressend Gottes stattsindet. In dieser Beziehung tritt selbst das NT hinter das Alte, betressend Gottes stattsindet. In dieser Beziehung tritt selbst das NT hinter das Alte, betressend Gottes stattsindet. So ist denn auch zu unterscheiden zwischen einer mehr objektiv-physisch gearteten Macht des Jorns, die als eine verderbenösschwangere Gewitterwolke immer über der Eünderwelt lagert und von Zeit zu Zeit ihren Schlag stut, und zwischen der persönlichen einzelnen Gemüts- und Willenserregtheit Gottes und betren Einzelnkundthung persönlichen einzelnen Gemüts- und Willenserregtheit Gottes und oberen Sinzelnkundthung persönlicher Art, welche der Mensch als solche, als persönlicher Abstohen Gottes erfährt. Das letztere ist in dem Maß der Fall, als das Gewissen senighen senigheit ist für Gott, am meisten also dei Gläubigen. Bei solchen kann es sogar zu krankhast-irrtümlichen, resp. zu Ersahrungen kommen, in deren Deutung auf Gottes Jorn Wahrheit und Irrtum ihrerseits untereinander läuft. So manchmal in der geistlichen Wahrheit und Freuen u. del. Aber auch Luther und andere lebendige Gottesmänner wollen ähnliche Ersahrungen gemacht haben. Ja je mehr gerade die Frömmsten unter der ira Dei leiden, weil sie das zarteste Gewissen und Eschhol für die Heinschen Blitzes haben, können sie auch sozusagen zu Ableitern des der ira Dei entsahrenden Blitzes für andere werden. Was Notker sang, hat kuther gebollmetscht: "Und reuet unser unser Wisselbat, die

werben. Was Notter sang, hat Luther gebollmetscht: "Uns reuet unfre Missethat, Die bich, herr, erzürnet hat." Dies führt auf die Frage a) vom Born Gottes und der Versohnung. Die Menscheit bildet einen Organismus, in welchem von einem Punkt aus Verberben ober Leben auf das Ganze überfließen kann. Das lettere kann aber auch in der Weise geschen, daß an einem 26 Puntt das Geschwür, unter dem das Ganze leidet, ausbricht und so durch Erkrankung eines Teils, möglicherweise Amputation desselben, das Ganze gerettet wird. Schon sur jenes physische und allgemein-geschichtliche Walten ber göttlichen Zornmacht kann bies gu treffen, wie namentlich Jef 43, 3 f. zeigt : bas Zorngewitter entlädt sich vielleicht an einem Bunkt, um an einem andern, vor allem bem, wo bas erwählte Gottesvolt ftebt, Luft qu 80 schaffen. Soll aber nicht bloß eine irbisch-geschichtliche, sondern eine ins ewige Leben reichende Erlösung beschafft werben, fo tann bas nicht durch fold physische, objektive Stellvertretung, auch nicht bloß durch juristische Strafübertragung geschehen, sondern nur auf ethisch-mpstischem Wege. Der, welcher sich bem Born Gottes über die Sunderwelt als Opfer mit bem 3wed ber Ableitung besfelben von ben andern unterstellt, muß bice 85 durch ethisch=freiwillige Ubernahme des auf der Welt ruhenden Gerichtes thun, aber nur ber tann bas thun, ber organisch als bas haupt ber Menscheit basteht; und eben wegen bes Ineinanders dieser beiben Gesichtspunkte nennen wir unsere Anschauung, Die wir fur bie biblische halten, die ethisch-mystische. In diesem Stellvertreter wird Realität, wonach die Menschheit vor ihm symbolisch in ihren Opfern ihre Sehnsucht ausgedrückt und was von Gott selbst im AT das symbolische, weissagende Vorbild ausgestellt hatte; dies nicht bloß in den Opfern und in den Weissagungen, sondern hauptsächlich in der ganzen Inftitution, wonach er Sühne, in verschiedenen Beziehungen, sei's durch die Personen selbst, schon ihr Sein, ihre Erscheinung u. s. w., sei's durch ihr Thun, Fürditte. Leiden u. s. w. ordnet, resp. annimmt. Deutlich ist, inwiesern vor Christo ebenso die Zeit des Zorns (vgl. Bengel zu Rö 1, 18 quidquid sub coolo est et tamen non sub evangelio, sub ira est) als boch noch nicht Zeit des Zorns, sondern der ατοχή (Nö 3, 25 f.) war, wie umgekehrt in Christo dem Offenbarer der χάρις und ἀλήθεια. boch auch erst recht die doyn, die naraga über die Sunde zu tag trat und die nosais eingeleitet wurde, die nun durch die Jahrhunderte fortgebt, die Menscheit in axeun dorne

50 und σκεύη έλέους scheibend, bis

e) der lette Tag des Zorns, ημέρα δογης, die definitive Entscheidung bringt.
Diese kann für diejenigen, welche desinitiv in der Selbstscheidung von Gott heharren, nur ewige, unabänderliche Abscheidung von Gott und Gottesleben bedeuten, d. h. diejenige Ersahrung der δογή, die derjenigen Satans und seiner Engel analog ift. Bgl.

55 d. Art. Apokataskasis Bd I und Tod Bd XIX. Das religiöse Gemüt hat seine tiefe Gregriffenheit vor diesen Thatsachen der Zukunst nie verhehlt; Beleg dafür sind die Lieder eines Thomas a Celano: Dies irae, dies illa und eines Zinzendors: "Der herr bricht ein um Mitternacht".

Das Ergebnis der jüngsten Verhandlungen über den Jorn Gottes wird von Harng so richtig zusammengesaßt (Der christliche Glaube, Stuttg. 1906, S. 322): "Weil wur

Menschen bei bem Worte Zorn gerade an die Leidenschaftlichkeit, die Plöglichkeit, aber auch die Wandelbarkeit dieser Gemutsbewegung benken, so hat von jeher die Übertragung auf Gott Schwierigkeiten bereitet und Umbeutungen veranlaßt. . . Die Absicht aber alles Anthropopathische auszuscheiben, ift weber biblisch zu rechtfertigen, ba z. B. Paulus neben Born bas in seiner Art noch stärkere Grimm gebraucht (Rö 2, 8), noch überhaupt 6 in jeber Sinsicht munichenswert: benn wenn bie Reaktion gegen bie menschliche Gunbe nur ein Wirten Gottes fein sollte, ohne fur bas Leben Gottes selbst etwas zu bebeuten, fo mußten wir basselbe bon ber Liebe fagen, womit offenbar die driftliche Grundvoraussetung verlett ware. Daber muffen wir vielmehr fagen: wir steben vor dem Gebeimnis ber gottlichen Persönlichkeit, die wir als innerlichst bewegtes Leben benten muffen, ohne 10 boch biefen notwendigen Gedanken vollziehen zu konnen . . Rurg: ber Ernft ber gottlichen Liebe muß unverfürzt bleiben; das Wort Born Gottes barf nur mit ber ehrerbietigen Zurudhaltung gebraucht werben, die wir bem Gebeimnis des göttlichen Lebens (Robert Rübel +) Arnold Rücgg. schuldig sind".

**Bosimus, Papst** 417—418. — Jaffé I, S. 49; Lib. pont. Ausgabe von Mommsen 15 I, S. 91; Langen, Gesch. b. röm. Kirche, Bonn 1881, S. 742.

Rosimus war nach bem Lib Pont. von Geburt ein Grieche; aus dem Namen des Baters "Abram" hat harnad auf jubifche herfunft ber Familie geschloffen BSB 1904, S. 1050. Er wurde unmittelbar nach bem Tode Innocenz' I. (12. März 417) gewählt und wahrscheinlich schon am 18. März konsekriert. Er ist bekannt durch seine Teilnahme 20 am pelagianischen Streit, und burch seine Thatigfeit für bie Geltendmachung ber Autorität bes römischen Stuhles. Uber ben ersten Bunkt verweise ich auf die eingehende Darsftellung im Art. Pelagius Bb XV S. 766—769. Was den zweiten anlangt, so handelte es sich um die Behauptung des römischen Appellationsrechts. Dasselbe ist von Z.s Borgänger Jnnocenz zuerst bestimmt in Anspruch genommen worden (Brief an Victricius 26 von Nouen, Jasse 286 vgl. d. Art. Appellationen Bd I S. 756, 7). Zosimus kam darüber in Streit mit den Afrikanern. Der Bischof Urban von Sicca in Numidien hatte seinen Presbyter Apjarius wegen verschiedener Vergeben abgesett; Apjarius appellierte nach Rom, die Afrikaner aber bestimmten im 17. Kanon ihrer Generalspnobe von 418: ut presbyteri, diaconi vel ceteri inferiores clerici . . . si de iudiciis episco- 20 porum suorum questi fuerint, vicini episcopi eos audiant et inter eos quidquid est finiant, adhibiti ab eis ex consensu episcoporum suorum. Quod si et ab eis provocandum putaverint, non provocent nisi ad Africana concilia vel ad primates provinciarum suarum; ad transmarina autem qui putaverit appellandum a nullo intra Africam in communionem suscipiatur (Cod. eccl. Afr. 85 c. 125). Zosimus sandte nun drei Legaten nach Afrika mit dem Auftrage, sowohl über bie Appellationen nach Rom im allgemeinen mit den Afrikanern zu unterhandeln als auch Bischof Urban zu verdammen, wenn er an seinem Urteile festhalte (Jaffe 347). Zur Begrundung berief fich Bosimus auf die Beschluffe ber nicanischen Synode, citierte aber als solche zwei angeblich fardicenische Kanones (c. 5 und 17 bezw. 14; vgl. Friedrich in 40 ben SBM 1901, S. 450). Auf Die Extommunitation Urbans scheinen Die Legaten verzichtet zu haben: aber auch die Anerkennung der angeblich nican. Kanones konnten sie nicht erreichen. Die Afrikaner verstanden sich zwar dazu, sie vorläufig anzuerkennen, sorderten aber vor der endgiltigen Anerkennung den Beweis für die Echtheit (Cod. eccl. Afric. c. 134). Der Streit setzte sich unter bes Zosimus Nachfolgern Bonifatius I. (s. 45 Bb III S. 288, 16) und Cölestin I. (s. Bb IV S. 200, 44) fort.
Endlich griff Zosimus auch in die Angelegenheiten ber gallischen Kirche ein. Das

mals versuchte Patroclus von Arles die Begründung eines sudgallischen Primats (f. Bb II S. 57, 27). Bosimus unterftutte sein Bestreben baburch, daß er unmittelbar nach seiner Erhebung, am 22. März 417 ein Schreiben nach Gallien ausgehen ließ, in welchem er 50 nicht nur den Bischöfen von Arles das von Batroclus in Anspruch genommene Ordinationsrecht der Bischöfe der Provinzen Biennensis, Narbonensis I. u. II. zusprach, sondern auch bestimmte, daß er die Formatas für alle nach Rom reisenden Kleriker Galliens aus-zustellen habe. Als Proculus von Marfeille gleichwohl zwei Bischöfe ordinierte, erklärte ber Papft in einem Schreiben an bie gallifden, spanischen und afritanischen Bischöfe ihre 56 Weihe für nichtig (22. September 417); und als Proculus unter Berufung auf bie Turiner Spnobe von 401 auf seinem Ordinationsrecht in Narbonensis II. bestand, erflärte er den Beschluß dieser Synode für ungiltig und Proculus für abgesett (5. März 418). Aber nicht nur behauptete fich biefer in feiner Stellung; auch Bapft Bonifatius I.

ließ die Ansprüche bes Patroclus fallen (Brief an Hilarius von Narbo vom 9. Februar 422). Über ben Ausgang ber Sache f. Bb II S. 58, 6 ff. Sand.

Bichotte, Johann Seinrich Daniel, geb. 1771, geft. 1848, und die "Stunden der Andacht". — Quellen und Litteratur: Seine Biographie, erschienen in Narau 5 1842 unter dem Titel: eine Selbstschau, 2 Teile: a) Das Schickfal und der Mensch, b) Belt: und Gottanschauung. Ferner aus neuerer zeit die Biographien von D. Hunziker (Zürich 1884): J. Bäbler (Narau 1884); von dem letzteren in der AbBXLV, S. 449 ff.; daselbst auch ein Berzeichnis von Zschottes Berken und der Litteratur über ihn. Sehr gut ist die Bürdigung Zschotkes bei Hirzel, Schweiz. Rundschau 1891. Gine Neuausgabe von Zschottes Berken ist 10 in Borbereitung.

Heinrich Zschotte wurde 1771 in Magdeburg geboren als Sohn eines wohlhabenden Handwerkermeisters. Die Eltern starben ihm frühe und "einsam, verkannt und ungeliebt wuchs er auf". Die Lekture Robinsons und anderer Reiseabenteuergeschichten aus Leibbibliotheken weckte in ihm schon frühe den Drang, fremde Länder und Menschen zu sehen. 15 Daneben hegte er ben Wunsch, Theologie zu studieren, tropdem er auf dem Gymnasium "den bisherigen Frieden eines harmlosen Glaubens eingebüht hatte". Er war schon in seiner "den bisherigen Frieden eines harmlosen Glaubens eingebüßt hatte". Er war schon in seiner Jugend das, was er später "heimlich-krank" genannt hat: innerlich zerrissen, "glühend für das Schöne, Heilige und Wahre" und dabei "ärmer als der ärmste Bettler", "in der Welt ohne Liebe, im himmel ohne Gott". Schließlich machte er sich, mitten im Winter 1788 aus dem Staube. Eine Zeit lang zog er mit einer Schauspielertruppe umber. Dann bereitete er sich auf eigene Faust auf die Hochschule vor, die er 1790 in Frankfurt a. D. bezog. Verschiedene Publikationen, u. a. das schwülstige Drama "Mödling, der große Bandit", machten ihn bekannt und beliebt. Theologisch geriet er immer mehr in Zweisel. Kants Philosophie war ihm schließlich das Notbrett, das "ihn über dem chaotischen Abgrund der Wellen sessiblett". Doch machte er 1793 gute theologische Eramina und den philosophischen Doktor, und amtierte dann etwa ein halbes Jahr als Prediger in Maadebura. Seine Kredigten sielen durch ibre Kärme und Beaeisterung auf. Peinabe Seine Predigten fielen burch ihre Warme und Begeisterung auf. Beinabe Magdeburg. ware er als Baftor an der St. Kathrinentirche angestellt worden. Ermuntert von seinen Lehrern habilitierte er sich als Dozent der Theologie in Frankfurt a. D. Er las über 20 alles Mögliche von ber Kirchengeschichte bis zur Ethit und betrieb baneben Stubien über Geschichte, Bolitit, Finang- und Forstwesen! Seine offenen Sympathien für die frangosische Revolution machten ihn aber Wöllner verdächtig und verhinderten feine Unftellung. Berärgert und ber akademischen Thätigkeit überdruffig griff er jum zweitenmal jum Wanderstab. Sein Reiseziel waren die Schweiz, Italien und Frankreich, schon lange die Länder 86 seiner Sehnsucht. Im September 1795 sah er an der Grenze der Schweiz zum erstenmal die Alpen, erschuttert wie noch nie zuvor vom Anblick folder Naturpracht. Als er den Rheinfall fah, fiel er auf die Erde und kußte fie. Die Schweiz wurde seine zweite Heimat. Mit Begeisterung schloß er sich den Patrioten, den Freunden des belbezweite Heimat. Mit Begeisterung schloß er sich den Patrioten, den Freunden des beldetischen Einheitsstaates an, Pestalozzi, Rengger, Stapfer (vgl. d. Art.), Ish und andern. Ger fand zuerst alles sein und vollkommen. Doch bald erlebte er auch hier Enttäuschungen und mit einem merkwürdigen Verständnis für die Geschichte der Schweiz erkannte er die Ursachen der politisch trostlosen Verhältnisse und die Mittel, die zu ihrer Besserung anzewandt werden müßten. Heilfam war für ihn ein Besuch in Paris kurz nach seiner Ankunft in der Schweiz, der ihn in Bezug auf das aus der Ferne bezubelte "Neich der Freiheit" sehr ernüchterte. Er fand 1796 eine Anstellung als Erzieher in der Anskalt Reichenau in Graubünden. Aber der Untergang der alten Eidgenossenschaft und der vorzübergehende Sieg der österreichischen Partei in Bünden 1798 nötigten den glübenden Freiheitsschwärmer zur Flucht. In Narau wurde er von der Nationalversammlung mit Freiheitsschwärmer zur Flucht. In Aarau wurde er von der Nationalversammlung mit offenen Armen aufgenommen und von da an diente er seinem neuen Vaterlande als Schrift-50 steller, Kommiffar, 3. B. 1799 als Statthalter in bem unglucklichen Ridwalden, und als Staatsmann bis zu seinem letten Atemzug. Es ift hier nicht ber Ort, 3schoffe litterarisch ju würdigen. Alle feine gahlreichen Novellen und hiftorischen Arbeiten waren auch weniger Brodukte einer reinen Kunft als vielmehr getragen von dem bestimmten 3wed, an ber sittlichen und sozialen Hebung des Boltes zu arbeiten. Bon ihm stammt das Bort: 55 "Bolksbildung ift Bolksbefreiung". Das war der ausschließliche Zwed seines litterarischen Schaffens (vgl. die Novelle "Das Goldmacherborf").

Das Wort: "on revient toujours à ses premiers amours" ist auch an Zschoffe wahr geworden. Er konnte den Ibeologen nicht verleugnen. War ihm seiner Zeit die theologische Lausbahn als akademischer Lehrer unvermutet abgeschnitten worden, so sollte

3shotte 731

er nun auf eigenartige Weise in seinen reifern Jahren als religiöser Schriftsteller ein Lehrer für Taufende werden und einen Einfluß ausüben, wie er ihn als Professor taum in bem Mage hatte ausüben konnen. Es ehrt ihn und zeugt für feine tief religiöfe Befinnung, daß er im Unterschied von vielen seiner helbetischen Gefinnungsgenoffen in ber driftlichen Religion ein wefentliches Silfsmittel jur Stärfung und Kräftigung bes Bolts- 5 lebens erblickte. Nun erfuhr allerdings in allen Ländern Europas das religiöfe Leben nach den Stürmen der Revolution und der napoleonischen Demütigung einen ganz eigensartigen Aufschwung. "Not lehrt beten"! Uberall erwachte das Bedürfnis nach Trost und Erbauung und zwar, nachdem der Bulgärrationalismus versagt hatte, nach einer positiven Religion mit klaren und festen Wahrheiten, die dem moralischen Streben einen 10 Salt geben konnten. Auch Zichokke empfand dieses Bedurfnis des Bolkes, wenngleich er nicht in dem Mage die Ginficht und Erkenntnis befaß, welche Wahrheiten allein diesem Bedürfnis voll und ganz entsprechen konnten. Man kann es ihm aber, bem rationaliftisch Erzogenen, nach seinen Erfahrungen mit ber Wöllnerschen Orthodoxie nicht berargen, daß er damals, als er mit der Herausgabe seines Sonntagsblattes begann, nicht mehr 15 ju geben vermochte. Es war an einem Winterabend des Jahres 1807, als ihm "wie eine höhere Eingebung" der Gedanke kam, durch das Mittel der Presse religiös auf das Volk einzuwirken. Rasch entschlossen ging er an die Ausstührung. Zu Anfang des Jahres 1808 erschien das Sonntagsblatt, in welchem er "einsach und herze lich" ansing, zum Bolke über "Gott und göttliche Dinge" zu reden. Das Blatt er= 20 schien anonym. Dem Verleger war strengste Verschiuwegenheit auserlegt. Bis 1816 er= schien es regelmäßig. Dann wurden die Betrachtungen unter bem Titel "Stunden ber Andacht" gesammelt und herausgegeben. Lange konnte bas Geheimnis der Anonpmität gewahrt werden. Erst als sich Ischoffe 1842 in seiner "Selbstschau" als Berfasser bekannte, wurde der Schleier bes Geheimnisses gelüftet, das den Reiz der Rublikation 26 erhöht hatte. Der Erfolg bes Buches war ein außerorbentlicher. Es erlebte im ganzen 36 starte Auflagen, ein Erfolg, wie ihn etwa nur Starts und Joh. Arnots Erbauungs-bucher aufzuweisen hatten. Weit über die Grenzen der Schweiz, bis in den hohen Norden fand es Berbreitung und mußte in fast alle europäischen Sprachen übersett werden. Es wurde auch in ben tatholischen Länbern sehr verbreitet trop ber Angriffe von tatholischen so Geistlichen, die es als ein Werk des Satans bezeichneten und dem von ihnen so grimmig gehaßten Jgnaz von Wessenberg zuschrieben. Nicht minder schroff lauteten die Urteile von orthodox-protestantischer Seite. Tholuck hat ihm den driftlichen Charakter ganz abgesprochen. Lielen Freisinnigen war es wiederum zu fromm. Im ganzen muß man sagen, daß es mehr von den Laien gewürdigt wurde als von den Theologen. Der große 15 sagen, das es mehr von den Laten gewurdigt wurde als von den Lheologen. Der große se Erfolg beweist, daß es einem starken Bedürfnis der Laienwelt entgegenkam, namentlich der gebildeten Laienwelt, der Schleiermachers Schriften zu hoch und die pietistischen Erstauungsschriften zu einsach waren. Was sie an diesem Buche anzog, war sein und og matischer Charakter. Es ist ein dogmensreies rationalistisches Christentum, das in den Stunden der Andacht seinen klassischen Ausdruck gefunden hat. Alle dogmatischen aund konsessischen Streiffensellen Streitsragen sind darin sachte auf die Seite geschoben, so daß der fromme Katholik so gut auf seinen Rechnung kan, wie der religiös angehauchte Protestant. Hat das Buch seine Bedeutung und seinen großen Leserkliche resigiös Arableme nicht haben es boch immer noch von folden genoffen, die eigentliche religiöse Brobleme nicht haben, auch kein Berständnis für das Geheimnis in der Religion und das Übernatürliche und 45 Bunderbare, aber boch ein Bedurfnis nach einer dem Berftande entsprechenden, afthetisch befriedigenden, etwas sentimentalen erbaulichen Lektüre. Diesem Bedürfnis entsprach der "sentimentale Rationalismus" ober "bie rationalistische Sentimentalität" ber Stunden ber Andacht, wie Hagenbach ben Charafter bes Buches trefflich kennzeichnet, bollkommen. Auch die Abwechslung des Inhalts, Sthisches, praktisch Erbauliches und Biblisches in w bunter Rulle, die bilderreiche Sprache, die Naturschwarmerei, die liebevolle Bietat gegen bie alten frommen Sitten und ber patriotische und gemeinnützige Ginschlag trugen baju bei, das Buch in diesen Kreisen des liberalen Burgertums so beliebt zu machen, daß man seine Wirkung fast als eine Barallele zur positiv driftlichen Erwedungsbewegung bezeichnen könnte. Thatsächlich bebeutete es aber doch das Feierabendgeläute des Ratio- 56 nalismus. Für uns moberne Menschen sind biese Betrachtungen schon um ihrer thränenschweren Rührseligkeit fast ungeniegbar. Bergleicht man sie aber vollends mit den Un= dachten der "Hilfe", so fühlt man alsbald heraus, daß ihnen die tiefe Erfassung der driftlichen Heilswahrheit doch fehlt. Das wollen wir aber ausdrücklich anserkennen, daß Zscholke die Pflege der Religion und die stille Andacht der Seele so

in Rreisen wieder zu Ehren gebracht hat, die mit dem kirchlichen Christentum zerfallen waren.

Ridotte

Buricher Betenutnis f. b. Art. Bullinger Bb III G. 544, 36 u. b. folg. Art. 3.36.

Züricher Konsens. — Litteratur: H. A. Niemeyer, Collectio confessionum in ec6 clesiis reformatis publicatarum, Lips. 1840; E. F. Karl Müller, Die Bekenntnisschriften der
resormierten Kirche, Leipzig 1903. Die Biographien von Calvin, Bullinger und Farel; Ruchet,
Histoire de la resormation en Suisse, Bd V: Blösch, Geschichte der schweizerischeresormierten
Kirchen, Bd I: Hundeskingen, Die Constitte des Zwinglianismus, Luthertums und Calvinismus in der Bernischen Landeskirche; Ebrard, Das Dogma vom heil. Abendmahl und seine
10 Geschichte, Bd II; Jul. Müller, Die evangelische Union. Die ältere Litteratur sindet sich ans
gegeben bei Riemeyer a. a O.

Zürcher Konsens, consensus Tigurinus, wird diejenige Bekenntnisschrift der reformierten Kirche genannt, in welcher Calvin und Bullinger ihre Bereindarungen über die Abendmahlslehre niederlegten. Den Wortlaut geben die erwähnten Werke von Niemewer 15 p. 191/217 und Müller S. 159/163. Für die Kenntnis der allgemeinen reformierten Anschauung vom Abendmahl ist der Zürcher Konsens eine Quelle ersten Kanges. Seine Entstehung verdankt er einerseits kirchenpolitischen Erwägungen, andererseits den person-

lichen Wünschen seiner Urbeber.

Calvin hatte 1541 seinen catechismus Genevensis zunächst in französischer Sprace 20 herausgegeben. Derfelbe enthält trop ber fnappen, pragifen Darftellung feine Abendmahls lehre in ihrer ganzen Fülle und fand sofort in der ganzen französisch-protestantischen Schweiz Zwischen ber zwinglischen und lutherischen Lehre in ber Mitte stebend, aber mehr ber letteren guneigend, unterscheibet fie fich bon ber ersteren burch ihren muftischsupranaturalen Charafter, ihre ftarke Betonung der objektiv-göttlichen Seite der handlung 26 als göttliche Gnadenverheißung, sverburgung, spendung, Glaubenestärkung, durch ihre substantiellere Fassung der Vereinigung der Gläubigen mit Christus, mit seinem Leibe und Blute im himmel vermöge bes hl. Geistes, aber auch durch ihre irrationaleren und widerspruchevolleren Anschauungen. Schien biese vermittelnde calvinische Abendmahlelebre anfangs Luther zu befriedigen, wie er benn überhaupt längere Zeit im Zusammenhang 30 mit den 1537 angehobenen Unionsbestrebungen zwischen ben Lutheranern und Reformierten letteren viel freundlicher und anerkennender gegenüberstand, als vorher, so anderte fich bies boch balb, indem Luther von 1541 an in mehreren Schriften von neuem in leibenschaftlichster Weise wiber Zwingli und die Reformierten loszog, ihn einen Schwarmer und Saframentefeind schalt und mit Münger und ben Wiedertaufern auf eine Linie ftellte. 86 Gegen biefe Angriffe, insbesondere gegen Luthers Schmabschrift "Kurzes Belenntnis vom Abendmahl" (1544) richtete nun Bullinger als Zwinglis Nachfolger und bas anerkannte geistige Haubt ber beutscherresormierten Schweizerkirche 1545 seine Schrift "Bahrhafte Be fenntnis der Diener der Kirche zu Zurich, . . . insbesondere über das Nachtmahl . . ". worin er sowohl Zwinglis Person als Lehre, sowie die Aleformierten überhaupt energisch in Schuß nimmt. Diese von Pflicht und Ehre ihm ausgedrungene Ausgade, das Andenken des großen Resormators von dem ihm angehängten Makel zu reinigen, und seine Lehre in ihrem wahren Lichte zu zeigen, drachte es naturgemäß mit sich, daß das Bekenntnis der Zürcher Prediger, die sich noch immer mit Iwingli im wesenklichen eins wußten, den ursprünglichen zwinglischen Typus staat zu Tage treten ließ, wenn auch unterdessen dei I. Helveisichen Kicktung einigerwahen entgegengekommen war Auch die bestrebungen ber lutherischen Richtung einigermaßen entgegengekommen war. Auch Die Stellen, die von einem "massiven" Zwinglianismus zeugen follen, mögen wohl ber bog-matischen Kritik unterliegen und in der Form etwas schroff erscheinen, zumal wenn fie aus ihrem Bufammenhang herausgeriffen werden; fachlich entsprechen fie gang bem genuinen 50 Zwinglianismus und enthalten nichts Unfrommes. "Der hat bas Fleifch Christi wabrlich gegeffen und fein Blut mabrlich getrunken, ber in Chriftum wahren Gott und Menichen, für uns gefreuzigt, glaubt; benn Glauben ist Essen, und Essen ist Glauben". (Ran bente an Augustins: Crede et manducasti.) "Die Gläubigen haben im Nachtmahl keine andere lebendmachende Speise als außer dem Nachtmahl. (Doch, heißt es weiterhin, int bie äußere Aftion und Handlung nicht eitel und unnut); nur wird im Nachtmahl bas Beichen nach bem Geheiß Christi mit Bezeugen von Danksagung und Berpflichtung gebraucht". (Der Gläubige empfängt an beiben Orten burch eine Beife und einen Weg Christum.) "Christi Fleisch hat genütt, auf Erben bas Beil zu vollenden; jest nüst &

nichts mehr hienieben, ist auch nicht hienieben." (Es ist — heißt es weiter, broben in ben himmeln, und ba nütt es viel, wie oben von bem Priestertum und Königreich Christi

erzählt ist.)

Das Borgehen ber Jürcher fand volle Justimmung in Bern, wo eine Zeit lang unter dem Einstusse Buckt and der nach dem völligen Scheitern der Unionsbestrebungen die zwinglische ühre frühere Herzischen Scheitern der Unionsbestrebungen die zwinglische ühre frühere Herzischen Scheiters gewann. Gegen lutheraniserende Scistliche wurde wiederholt mit strengen Mahregeln, selbst mit Absehungen eingeschritten, und der 1537 von Bucer teilweise umzearbeitete Katechismus außer Gebrauch geletzt. Durch diese Borgänge in Bern wurde nun aber Calvin und seine Moendaalslehre in empsindlicher Keise mitvetrossen. Berns in Herzische Ealvin und seine Aberdiere Wertschieder Einschieder Keise die der des dawis die von Genf. Und die Krediger in der Waadt lamen durch den Wiederspruch zwischen dem Katechismus, den sie von ihrem geistigen Haupt in Genf erhielten, und der zwinglischen Kbendmahlslehre, die von ihrem geistigen Haupt in Genf erhielten, und der zwinglischen Kbendmahlslehre, die von ihrem geistigen Haupt in Genf erhielten, und der zwinglischen Kbendmahlslehre, die von dern ihnen vorgeschrieben war, in eine satale Kollisionslage. So mußte es mit Notwendigseit zu Berhandlungen zwischen Galvin und Bullinger kommen. 15 Aber auch abgeschen von diesem mehr lokalen Intercsie dar Galvin und Bullinger kommen. 15 Aber auch abgeschen den diesen mehr lokalen Intercsie dar einen solchen Dissenschaft zu einer imponierenden Einheit zusammenzusassen, aus daß daß er einen solchen Dissenschaft zu einer indhügeren, unzweidertist war auch Bullinger, so pietätsvoll er die zwinglische Tradition hütete und so mistrausse Ensteun Bullinger, so pietätsvoll er die zwinglische Tradition hütete und so mistraussen Einstauße von Bullinger, so pietätsvoll er die zwinglische Tradition hütete und so mistraussen Einstaußen Schieden Freinfelder Freihere. Das Ranusstript dieser Arbeit gad er 1547, als Calvin sür einige Tage in Jürcher Kredigeren unzweiden kanntstript dieser Arbeit gad er 1547, als Calvin sür einige Argein der Bürcher Kredigeren werden uns der Geschi

leitung zu seiner collectio confessionum S. XLIff. abgedruckt.

Der Consensus Tigurinus selbst, genauer, die "consensio mutua in re 40 Sacramentaria Ministrorum Tigurinae ecclesiae et D. Joannis Calvini Ministri Genevensis ecclesiae, zerfällt in 26 Artisel, welche wir ihrem Inhalte nach in zwei Gruppen zerlegen können, wie denn schon Joh. Heinr. Hottinger in seiner Kirchengeschichte ganz richtig don einem doppelten Zwecke des Zürcher Consensus redet, indem er sagt, Calvin habe darin sich selbst von dem Berdachte gereinigt, quasi 45 consudstantiae nimium kavisset, andererseits die Zürcher von der Zulage besreit, sie hätten bloß vacua symbola. Dem letzteren Zwecke dienen die Artisel 1—9, dem ersteren die üdrigen. Hatte Zwingli in seiner Opposition gegen Roms Kreaturvergötterung und Luthers Lehre von der Abendmahlsseier hervorgehoben, so wird nun hier der Besogriff testimonium et sigillum gratiae kräftig betont und der Nachdruck auf die geistsliche Gemeinschaft mit Christius gelegt. Die bezüglichen Aussagen gipseln in Artisel 9: "Quare etsi distinguimus, ut par est, inter signa et res signatas, tamen non disjungimus a signis veritatem, quin omnes, qui side amplectuntur illic oblatas promissiones, Christum spiritualiter cum spiritualibus ejus donis recipere se et adeoque qui dudum participes kacti erant Christi, communionem illam continuare et reparare kaemur". Immerhin kommt bei dieser Erweiterung, dezw. Korzrektur der zwinglischen Lehre das Eigentümlichste und Fremdartigste der calvinischen, die mitalusse Einwirkung des lebendigmachenden Fleisches Christi durch den hl. Geist auf die gläubigen Seelen nicht zum Ausdruck. Andererseits wird auch die zwinglische Auffassung

ber Sakramente als Zeichen bes christlichen Bekenntnisses und der Berpflichtung des Abentmahls speziell als Eucharistiedanksagung nur in zweiter Linie und kurz zu Ehren gezogen; dem Gedächtnismahl ist nirgends die Rede. Dagegen wird dann in den Artikeln 10—26 mit Entschiedenheit gegenüber der katholischen wie der lutherischen Anschauung der spezifice resormierte Standpunkt gewahrt. Nachdem schon Artikel 21 gesagt hatte: "Praesertim tollenda est quaelidet localis praesentia et imaginatio" und es eine perversa et impia superstitio genannt hatte, ipsum sud elementis hujus mundi includere, erkärt Artikel 24 ausdrücklich: Hoe modo non tantum resutatur papistarum commentum de transsubstantiatione, sed crassa omnia sigmenta atque sutiles argutiae, quae vel coelesti ejus gloriae detrahunt vel veritati humanae naturae minus sunt consentaneae. Neque enim minus absurdum judicamus, Christum sud pane locare vel cum pane copulare, quam panem transsubstantiare in corpus ejus. Dabei sommt in den Artikeln 17 und 18 die Brädestinationslehre mu ihrer Härle zur konsequenten Anwendung: "Reprodis peraeque ut electis signa administrantur; veritas autem signorum ad hoe solos pervenit... Non omnes Christi et donorum ejus sunt capaces. Itaque ex Dei parte nihil mutatur; quantum vero ad homines spectat, quisque pro sidei suae mensura accipit."

Diese Artikel wurden nun den einzelnen evangelischen Ständen der Eidgenossenschaft 20 und einigen auswärtigen Theologen, z. B. a Lasco, unterbreitet. Schaffbausen unt St. Gallen unterschrieben sofort bereitwillig; auch Neuenburg ließ sich balb herbei. Bern verhielt sich zuerst ablehnend, doch erklärten noch im gleichen Jahr wenigstens die Prediger privatim ihre Zustimmung. Basel wollte bei seiner eigenen, übrigens in abnlichem Sinne fich aussprechenden Konfession (ber 2. Baster- ober 1. Helvetischen Konfession) bleiben 25 Doch traten julet fämtliche reformierte Schweizerstädte nebst ben reformierten Gemeinden in Graubunden und Mühlhausen bem Zürcher Konsens bei. Nachbem noch einige Heiner: Berbefferungen, welche Biret vorschlug, angenommen worden waren, erschien berfelbe 155 zu Zurich im lateinischen Original und zugleich in ber von Bullinger besorgten beutschin Uebersetzung und zu Genf in französischer Ausgabe. Das Borwort bildet ein Brief Calvin-20 an die Theologen von Zurich, worin unter rühmender Gervorhebung der Berdienste Fards um das Zustandekommen der Bereinbarung eine kurze Entstehungsgeschichte derselben gegeben wird; die Nachschrift ift eine von Bullinger verfaßte Antwort der gurcherischen Prediac und Brofessoren, welche Calvin den Dank darbringt für seine Bemühungen um Die ic wünschte Vereinigung. Den späteren Druden bes Consensus Tigurinus (auch bei 300 86 meher a. a. D.) ift eine authentische Erläuterung und Begründung derselben durch Calver beigegeben mit einem Begleitschreiben des Berfassers an die Theologen der interessierten Stadte bom Dezember 1554, beranlagt burch bie maglofen Angriffe, welche inzwischen genen den Consensus Tigurinus von lutherischer Seite, namentlich von Joachim Westwhal, ac richtet worden waren.

Der Consensus Tigurinus hat, obschon er nie eigentlich symbolische Bedeutung a langte, keine geringe Bebeutung als bas erste gemeinsame Band, bas die Reformierten te Schweiz unter sich und mit benen bes Muslands umschlang und fich ihrer Busammer. gehörigkeit als Glieber ber einen großen reformierten Rirche bewußt werben ließ, bag n. viel gegenseitiges Diftrauen und Borurteil überwand und bie brobenbe Gefahr eine 45 zweiten Spaltung ber evangelischen Christenheit in eine zwinglische und calvinische verhutete und so kann man die Freunde so vieler Zeit- und Glaubensgenoffen über dieses Einigunge wert begreifen. Andererseits aber läßt sich auf bem Boden heutiger Anschauungen fragen, ob die dabei ftattgehabte und seitbem herrschend gewordene Burudbrangung ber ursprunlichen zwinglischen Satramentsauffaffung burch eine vorwiegend calvinische, biefer Sieg te so romanischen Geistes über ben germanischen, in jedem Betracht als ein Fortschritt angesehen werden darf. Das Abendmahl, die gemeinsame Handlung ber Danksagung für die E: lösung, wobei Chriftus nur geistig gegenwärtig in ber Betrachtung bes Glaubens, ni.:: eigentlich ein mystisches Hilfsmittel ober ein magischer Kultusakt, sonbern eine fittlich wer: volle und wirksame Feier, in ber die Gemeinde ihre Glaubens- und Lebensgemeinschen. 56 jum außerlich-sinnfälligen Ausdruck bringt und damit ben Gemeingeist in allen Mitglieden belebt und stärkt. — Diese zwinglische Auffassung, wie sie D. Pfleiberer turz wiedergiebt darf wohl mit ihm als eine so einsache, schlichte, tieffinnige bezeichnet werden, daß sie bern protestantischen Geiste besser entspricht, als die lutherische — und, fügen wir konsequenter weise hinzu, auch die calvinische. Schade, daß sie fich nicht in Geltung erhalten konnti 60 B. Chrift +.

Bütphen, Gerard Zerbolt van, gest. 1398. — Thomas a Kempis, Vita domini Gerardi Zutphaniensis (in seine Opera omnia); Jac. Revius, Daventria illustrata, Lugd. Bat. 1651, p. 36—60; H. van Historia episcopatus Daventriensis (in seine Historia Episcopatuum soederati Belgii, Lugd. Bat. 1719, tom. II); C. Ullmann, Resormatoren vor der Resormation, Hamb. 1841, Bb II, S. 115—124; G. H. Delprat, Verhandeling over de Brocderschap van G. Groote, Arnbem 1856, blz. 42 v, 349—352; B. A. Koning, Specimen historico-theologicum de Gerardi Zutphaniensis vita, scriptis et meritis (Dissert. inaugur.), Traj. ad Rhen. 1858; C. M. Bos, Gerhard Zerbolt (im "Kerk-historisch Jaarboekje", Schoonhoven 1864, blz. 102—138); G. H. J. B. J. Gessins, Gerard Zerbolt van Zutsen. (Academisch proofschrist), Amst. 1879; Fr. Joses, Die Schristen des 10 Gerhard Zerbolt van Zutsen. (Academisch proofschrist), Amst. 1879; Fr. Joses, Die Schristen des 10 Gerhard Berbolt von Zutsen, "De libris Teutonicalibus" (HJG Bb XI, S. 1 st., 709 st.); B. Breger, Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegung in den Niederlanden in der 2. Hölste des 14. Jahrh., Beilage II (Abhandlungen der histor. Rasse der kgl. bayer. Atademie der Bissenia Bb XXI, Abt. I, S. 1 st.).

In der Reihe der modernen Devoten des 14. Jahrhunderts nimmt Gerard Zerbolt <sup>15</sup> van Zutsen eine hervorragende Stelle ein neben Gerrit Groot, Florentius Radewijns u. a. Zwar trat er viel weniger in den Vordergrund als die beiden Genannten, was seiner turzen Lebensdauer mit zugeschrieben werden muß, aber sein Einsluß ist doch sehr merkbar gewesen. In seiner Verson und in seinen Schristen lernen wir einen der edelsten und tüchtigsten Repräsentanten kennen der geistlichen Bewegung, die in der Bruderschaft des <sup>20</sup> gemeinsamen Lebens und in der Windesheimer Kongregation so segensreich gewirkt hat.

Gerard Zerbolt wurde 1367 geboren in Zutsen aus einer wahrscheinlich nicht unansehnlichen Familie. Er kennzeichnete sich schon früh durch gesunden Verstand und Wissensburft. Dit großem Gifer legte er fich in feiner Baterftabt auf bas Studium ber freien Runfte. Balb verließ er Butfen, um an einer ausländischen Hochschule zu studieren. Sein 26 Biograph, Thomas bon Rempen, preift feinen "bergehrenden Studieneifer", seine Gewiffenhaftigkeit und feine Frommigkeit, wodurch er fich unter feinen Mitschulern bervortat. Nicht lange blieb er im Auslande. Schon vor 1384 finden wir ihn in Deventer, wo er seine Studien fortsette an der bekannten Kapitelicule und mit Gerrit Groot, Florentius Radewijns und anderen modernen Devoten in Beruhrung tam. Befonders Florentius betam großen so Einfluß auf ibn, fo bag er um Chrifti willen und jur Beforberung feines eigenen Geelenbeiles die Welt verließ und fich in das Fraterhaus, an beffen haupt Florentius ftand, aufnehmen ließ. Dort verweilte er weiter den größten Teil feines Lebens, fich foviel wie moglich in seiner Zelle absonbernd. Geistliche Exerzitien, das Kopieren von Büchern und die Studien der Theologie und des kanonischen Rechtes füllten seine Zeit aus. Bald trug 85 man ihm das Amt eines Bibliothekars auf. In dieser Stellung bestrebte er sich nicht bloß, die von Groot gestiete Bibliothek zu vermehren, indem er Bücher sammelte und schrieb, sondern er lieh sie auch vielen auswärts wohnenden Klerikern aus, damit sie nüß-liche Beschäftigung zu Haus hätten. Da er die Priesterweihe empfangen hatte, woraus sich ergiebt, daß die Brüder ihn sehr hoch schätzten, diente er ihnen auch damit. Seine so Predigten hörte man gerne. Er war ein bewährter Ratgeber, dei dem viele sich Rat schafften. Auch Florentius ging mit ihm zu Rate bei allen vorkommenden Ereignissen des Fraterhauses. Seine Gewandtheit im kanonischen Recht war der Bruderschaft von großem Nugen, jumal im Streite mit ben Bettelmonchen. Gelehrte suchten Bertebr mit ihm und schätzten seine Wissenschaft boch. Er blieb jedoch bescheiben bei allem Lob, das 45 man ihm spendete, und zeichnete sich vor andern aus in allen flösterlichen Tugenden.

Durch das Ausbrechen der Bestilenz hatte, im Anfange 1398, der ruhige Aufenthalt im Fraterhaus zu Deventer ein Ende. Die Brüder drangen in Florentius (s. Bd VIS. 112), die Stadt zu verlassen, ebenso in alle anderen, welche nicht durchaus für die Erhaltung des Hauses nötig waren. Florentius ging mit Zerdolt u. a. nach Amerssoort, so wo devote Priester sie in ihr Haus nahmen. Auch dort machte Zerdolt sich sehr verdient um die Unterhandlungen, welche die Brüder führten mit dem Bischof von Utrecht, Frederik van Blankenheim, um Erlaudnis zu bekommen als öffentliche Prediger zu arbeiten. Auf verschiedenen Reisen, welche Florentius von Amerssoort aus nach Amsterdam und Utrecht machte, begleitete Zerdolt ihn. Als die Pestilenz zu Deventer gewichen war, kehrten die 55 Brüder 11. November 1398 zurück. Auch Zerdolt war mit ihnen, aber wenige Tage später wurde ihm eine Mission zu dem Abt von Dickeninghe im Interesse der Bruderschaft ausgetragen. Aus seiner Rücksehr nach Deventer wurde er zu Windesheim von der Bestizlenz übersallen. In der Nacht von 4. Dezember, nur wenige Stunden nachdem er in dem Kloster gastsrei ausgenommen war, starb er im Frieden ohne schweren Todeskamps. 50 In Windesheim wurde sein Leichnam begraben. In Ocventer waren die Brüder sehr

betrübt, weil der "fidelissimus conservator ac instructor morum", der als die "columna domus" und "altera manus" der Stiftung galt, ihnen durch den Tod entriffen war.

"Licet brevi vixerit tempore, gratissima tamen nobis reliquit doctrinae monu-5 menta", fagt Thomas von Rempen in seiner Biographie von Berbolt. Diese monumenta, seine Schriften (f. über bie Ausgaben berselben Geefint, t. a. p. blz. 143-146), waren in Revius Tagen (ber in sein "Dav. illustr." p. 60 ein Berzeichnis davon giebt) alle noch vorhanden. Manustripte befinden sich in der kgl. Bibliothet im Haag, in der Universitätsbibliothet in Utrecht und in der kgl. Landesbibliothet in Wiesbaden. Der Verdacht der Ketzen. 10 welcher durch die Mönche gegen die Fratres erweckt wurde, weil sie ein kösterliches Leber führten ohne Regel, Gelübbe und Patron, veranlaßte ihn seine Schrift "Super modo vivendi devotorum hominum simul commorantium" zu schreiben (s. Revius. Dav. illustr. p. 3688., Preger a. a. D.). — In der Abhandlung "De libris Teutonicalibus" wird das Lesen der hl. Schrift und anderen religiösen Schriften in der Landis 15 sprache aus 15 Gründen verteibigt gegen die hochfirchlichen, welche es migbilligten. Jostes (a. a. D.) stellt die Echtheit dieser Schrift, von der Thomas von Kempen, Die van Muden und Johann Busch schweigen, in Abrede. Seiner Meinung nach ist fie nicht bon einem Bruber bes gemeinsamen Lebens berfaßt, aber entstanden aus ben Rachrichten bon Gonnern ber Bruderschaft, welche bie Brüber erbeten hatten. Diefe Nachrichten, ju 20 finden im Manuftript Nr. 355 der königl. Bibliothet im haag, find von Joftes aufgenommen, zugleich mit einer mittelniederländischen Übersetzung dieser Schrift. — Sein "Tractatus de vestibus pretiosis" war gerichtet gegen den übermäßigen Lugus in ba Kleidung, dessen Geistliche und Laien sich schuldig machten. — Infolge einer Frage eines Rleriters, ber Bebenken trug, ob er fich um einen höheren Rang im Kleritat bewerben 25 burfte, schrieb er "In quendam inordinate grados ecclesiasticos et praedicationis officium affectantem". — Seine ausführlichsten Traktate sind die beiben Bucher "De spiritualibus ascensionibus" und "De reformatione virium animae", worin co Florentius "Tractatulus" gebraucht, bessen Entwurf der dristlichen Sittenlehre er breu ausgearbeitet und wodurch er sich einen Ehrenplat erworben hat unter den devoten Schrift: ausgearbeitet und wodurch er sich einen Cyrenpiag erworden gat unter den devoten Schriften zeit neben Gerrit Groot, Florentius Radewijns, Hendrif Mande, Gerlack Peters ("alter Thomas"), Thomas von Kempen u. a. — Bei Dumbar (Analecta, Dav. 1719 ss., p. 88—90) ist ein Brief Zerbolts zu sinden; ein nicht herausgegebence Brief ist abgedruckt in der Zeitschrift "De Katholiek" dl. XLI.

Die Schriften Zerbolts geben Zeugnis seines Wissens, seiner Frömmigkeit und seine Freisinnigkeit. Obwohl er gerne die Einsamkeit suchte, war er doch ein Mann von praktischem Sinne. Seine Mystif stand unter der Zucht des Verstandes und der Ersahrung wieder Angeschaft und Kreise sinden werden

Die Schriften Zerbolts geben Zeugnis seines Wissens, seiner Frömmigkeit und seina soffreisunigkeit. Obwohl er gerne die Einsamkeit suchte, war er doch ein Mann don praktischem Sinne. Seine Mystik stad unter der Zucht des Verstandes und der Erfahrun. Er enthält sich der hohen Spekulationen über Gott. Bisonen und Extase sinden wur nicht dei ihm. Seine Betrachtungen gelten vor allem den Menschen in seinem Verhaltmaum Allerhöchsten, des Menschen Sünden, Bekehrung, Heiligung und Seligkeit. Seine sollten dangelegte Askeit ist die Frucht eigener und anderer Meditation und Unter suchung. Von ganzen Hersen blied er der Lehre und der Geremonien der Kirche anhänglich mehr als die meisten seinen Jeitgenossen soh der erber und der Verligtissen Formen und Gederauch von ihrer geistlichen Seite auf. Die Erhaltung der Verligtissen Formen und Gederauch von ihrer geistlichen Seite auf. Die Erhaltung der Beichte empfahl er ernstlich als ern notwendiges Mittel, um gute Fortschritte zu machen auf dem Wege der religiösen Entscheiten wilken, welche sie auf Gemüt und Leden der Kommunianten machen konnte wilken, welche sie auf Gemüt und Leden der Kommunikanten machen konnte, "Specialiter in memoriam passionis hoe sacramentum legitur institutum." Diesenigen, welche das Andenken der Hollichen der Kranken eine Mrznei ist, dem Fremdlingen in diese Auftralten der Kleichen gestern durch die Kommunion er neuerten und bei dem Empfang der Hostie die Liede zu ihm entssammten, der um Kranken eine Arznei ist, dem Fremdlingen in dieser Welle ein Keisprodiant ("peregrinantidus diaeta"), den Schwachen eine Stärtung, den Starken eine Freude". Er könnte die wilde Ratur der niederen Leidensschaft wahrer der nicht abzulegen, seine kieden gene her Kranken eine Krenden inne Gewissen nicht die Krast händigen, so daß man mit reiner. Leide, mit gutem Gewissen nicht die Krast händiger eine Hohnigen, so daß man mit reiner. Leide, mit gutem Gewissen zu der Krast hate seiner nicht das von den gestelnenssen. Him jedoch etwas von den gestelnensen. Bei der und als Be

einigung geblieben und nicht ein Mönchsorben geworben ift. Im Fraterhause zu Debenter war er — wie Böhringer mit Recht sagt — unstreitig ber bedeutendste Kopf der Gemeinschaft, benn burch seine böbere intellektuelle Entwidelung und seine wissenschaftliche Bildung repräsentierte er ba bas geistige Element. S. D. van Been.

Büthen, Heinrich von, gest. 1524. — Litteratur: Mart. Luther, Bon B. Henstiev um Diedmar verbrand, sampt dem zehenden Plasmen ausgelegt, Wittemberg (Schirlenk 1525). Abgedrudt in den Ausgaden Balch XXI, Sp. 94 bis 121; Erlanger 'XXVI, S. 313 ss., 'XXVI, S. 400 ss., 'Braunschweiger VII, S. 275 ss., 'Beimarer XVIII, S. 215 ss. Bon dieser Schrift Luthers erschien noch im Jahre 1525 auch in Wittenberg eine nieders deutsche Bearbeitung, in der namentlich der geschichtliche Teil teils getürzt, teils erweitert ist; so diese Bearbeitung ist wieder abgedruck: Bremisches Jahrbuch, 2. Serie, 1. Bd, Bremen 1885, S. 203 ss., und Beimarer Lutherausgade XVIII, S. 241 ss., Revorus, Chronit des Landes Dithmarschen, herausgegeben von F. C. Dahsmann, 2. Bd, Kiel 1827, S. 7 bis 30; David Scherkdach, Das Glaubens-Betänntnis des seitgen Märtyrers Bruder henrichs von Sudyhen u. s. s., hamburg 1713 (die Widmann, 2. Bd, Kiel 1827, S. 7 bis 30; David Scherkdach, Das Glaubens-Betänntnis des seitgen Märtyrers Bruder henrich von Sudyhen u. s. s., handurg 1713 (die Widmann, 2. Bd, Kiel 1827, S. 7 bis 30; David Scherkdach, Das Glaubens-Betänntnis des seitgen Märtyrers Bruder henrich kannt 1513 (die Widmann, 2. Bd, Kiel 1827, S. 7 bis 30; David bis 472; Moller, Cimbria literata II, pag. 1040 sqq.; Jöcher II, Sp. 1509; C. H. van Herwerden, Het Aandenken van Hendrik van Zutphen, 2. druk, Arnhem 1864; Krasst, Briefe und Documente aus der Zeit der Reformation, Elberseld (1876), S. 45 st.; Bremisches Jahre buch, 8. Bd, Bremen 1876, und 2. Serie, 1. Bd, Bremen 1885; KdB XI (1880), S. 642 st.; 30 3. Friedrich Jen, heinrich von Lütphen, dalle 1886 (Schristen des Bereins sür Reformationsgelschichte Rr. 12). — Von den die Prinkand Roller, Balle VX, S. 166 st., und 'XIII, S. 268 st.

Im Sommer 1508 ward Fr. hinricus gelrie de zutphania ord. S. Augustini 25 m Wittenberg instribert (Förstemann, Album pag. 26a); dies ist das früheste süchen Schlangen schlich genannt durche; das Süthen im damaligen Haben. Er war hiernach aus der Arleiten Hamilennamen halten Rutphen, Heinrich von, gest. 1524. — Litteratur: Mart. Luther, Bon B. Hen- 6

ober ähnlich genannt würde; ba Zütphen im bamaligen Herzogtum (ber jetigen Proving) Gelbern liegt, fo foll bas gelrie (Gelriae) wohl nur an feine Herkunft aus Gelbern erinnern; wahrscheinlich wurde er anfänglich in Wittenberg durch diesen Zusatz (etwa gleich Gelriensis, vielleicht auch Abkurzung hiervon?) von einem andern Bruder Heinrich unterschieben. Daß er im Jahre 1488 geboren sei, ist eine nicht sichere Angabe, die auch wohl 25 richtiger 1489 heißen müßte; wgl. Jen a. a. D. S. 2 und S. 110; boch werben biese Zahlen ungefähr zutreffend sein. Da er zu seiner weitern Ausbildung nach Wittenberg kam, ist anzunehmen, daß er auch in den Niederlanden schon in einem Augustinerkloster, das sich der fächsischen Kongregation angeschloffen hatte, gewesen ist; in diesen reformierten das sich der sächsischen Kongregation angeschlossen hatte, gewesen ist; in diesen resormierten Klöstern war eine strengere Zucht mit größerem religiösen Ernst verbunden. In welchem 40 der drei in Betracht kommenden Klöster (Jen S. 4 f.) er Mönch war, läßt sich nicht sagen; man hat besonders an Dordrecht gedacht, weil er dort später Prior ward. Beim Eintritt ins Kloster erhielt er den Namen Johannes (Förstemann, Luthers Tischreden, 3. Abt., S. 292; Neocorus a. a. D. S. 7); doch hat er sich dieses neuen Namens ebenso wie Luther des seinigen später u. B. nie bedient. Daß er in seiner Heimet von den Bez 45 stredungen der "Brüder des gemeinsamen Lebens" gehört hat, ist sicher anzunehmen; Dez venter und Zwolle liegen nicht weit von Züthhen; und immerhin ist nach allem, was wir von ihm hören, wahrscheinlich, daß er von ihnen nicht undereinslußt geblieben ist; doch läßt sich Näheres nicht nachweisen. In Wittenberg widmete er sich zunächst ernsten Studien, wie sie damals dort im Kloster getrieben wurden. Mit Luther, der ungefähr so ein balbes Jahr nach ihm nach Wittenberg samt ist er damals noch nicht in ein enaeres ein halbes Jahr nach ihm nach Wittenberg tam, ist er damals noch nicht in ein engeres Berhältnis getreten (vgl. Luthers Brief an Johannes Lang in Erfurt vom 26. Oktober 1516, de Wette I, S. 42; Enders I, S. 68). Dagegen ist er damals dem genannten Lang, der am 24. August 1511 in Wittenberg immatribuliert ist, näher getreten; Lang erinnert sich später baran, daß er, als sie zu Wittenberg beibe im Studio waren, drei 55 ober vier Jahre lang Tag und Nacht mit ihm zusammen gelebt habe (vgl. Kolbe, Analecta Lutherana, S. 4, und Bremisches Jahrbuch II, 1, S. 293 f.). Worauf sich ihre gemeinsamen Studien, denn an folde wird ohne Frage zu benten fein, bezogen haben, konnen wir im einzelnen nicht angeben; sie werben nicht nur die humaniora, namentlich bie Sprachen, sondern auch schon die Bibel umfaßt haben. Heinrich von Butphen ward eo in der philosophischen Kakultät im Herbst 1509 baccalaureus und am 17. Kebruar 1511

magister artium (vgl. Röstlin, Die baccalaurei und magistri ber Bittenberger philosophischen Fakultät 1503—1517, Halle 1887, S. 10 und S. 25); außerbem ward er wahrscheinlich im Augustinerkloster zum Lektor erwählt (vgl. den schon angeführten Brief Luthers Enders I, S. 68, Zeile 60 und dazu Jien a. a. D. S. 111, Nr. 11). Rach 5 einem sechsjährigen Ausenthalte daselbst verließ Heinrich von Zütphen im Sommer 1514 Wittenderg; im Sommer oder Herbst 1520 kehrte er dorthin zurück. Über die zwischen diesen beiden Daten liegenden sechs Jahre seines Lebens sind von nur ungentigend unter richtet; boch barf als ficher gelten, bag er mahrend ihrer in leitenden Stellungen mehr praktisch thätig war. Wir begegnen ihm in dieser Zeit im Augustinerkloster zu Köln und 10 in dem zu Dordrecht (vgl. Iken a. a. D. S. 7 bis 12). In Köln, wohin er wohl schon im Jahre 1514 versetzt ward, ward er trot seiner Jugend schon Subprior (oder Secunbarius, wie Luther in bem mehrfach angeführten Briefe fagt). Sehr bald barauf toarb a Brior in bem Augustinerkloster zu Dordrecht; schon 1515 sinden wir ihn, erst 26 Jahre alt (?), in dieser angesehenen Stellung (Jen S. 111, Rr. 14; vgl. auch Luthers Angabe 15 a. a. D. aus dem Jahre 1516), in der er die zum Jahre 1520 verdlieben ist. Daß er in dieser Zeit auch Prior in Gent (oder in Gouda) gewesen sei, ist eine Angabe, die aus einem Bersehen beruht (vgl. Ikn S. 112, Rr. 22, und Köstlin, Martin Luther I., S. 792; I, S. 767). Als er in Dordrecht den Konwent resormieren, d. h. eine strengere Disziplin einsuhren wollte, widersetzte sich ein Teil der Brüder; sie wandten sich an die 20 weltliche Odrigkeit, den Herzog Karl von Geldern und den Dordrechter Senat; diese wünschten, daß Staupitz als Generalvikar eingreise, und es scheint, daß dieser darauf den Pater Spangendurg aus Köln nach Dordrecht schiekte, durch den dann der Streit wohl im Sinne Heinrichs von Zütphen entschieden wurde (Angaden Luthers in Briefen dam 30. August und 26. Oktober 1516, Enders I, S. 49 und 68; de Wette I, S. 30 25 und 42). Eine Bewegung gang anderer Art entstand in Dorbrecht, als Luther mit seinen reformatorischen Gebanten aufgetreten war; einige Monche fingen ichon im Mara 1518 an so gegen kirchliche Migbrauche, wahrscheinlich gegen ben Ablaß, zu eifern, bag man in ber Stadt barin etwas Gefährliches erblicte. Als ber Provinzialvitar Bilhelm von Altmaar in Köln nun nicht, wie die städtischen Behörden es von ihm erwarteten, strafend eingriff, 30 nahmen biese bie Sache selbst in die Hand; sie konnten aber zunächst wenig ausrichten, weil die Burger bas Kloster schützten. Im Jahre 1519 hatten bann aber die Gegner Erfolg; die unruhigen Monche mußten flieben und Beinrich, ber offenbar ihr Borgeben nicht gehindert hatte, fühlte sich auch in Dordrecht nicht mehr sicher. (Bgl. Kolde, Die deutsche Augustinerkongregation, S. 385f.; Jien S. 10 und S. 112, Nr. 17.) Um die seit hatte auch Jakobus Propst (Bd XVI, S. 110ff.), Prior des Augustinerklosters zu Antwerpen, darüber zu klagen, daß ihm bei seinen resormatorischen Bestrebungen Hindernisse bereitet würden; er und Heinrich von Zützben wandten sich zunächst an ihren Bikar Johann von Mecheln mit Bitte um Beistand und, als dieser nichts that, klagten sie um Ostern 1519 Luther ihr Leid. Sie baten Luther, er möge sich für sie beim Generalvikar 40 Staupitz verwenden, und teilten ihm ferner mit, daß sie Brüder aus ihren Klöstern nach Wittenberg schicken, ja vielleicht selbst kommen wurden (Luthers Brief an Staupis vom 3. Oktober 1519, de Wette I, S. 341; Enders II, S. 183, Z. 28 ff.); man wird annehmen dürfen, daß ihnen beiden daran lag, daß die ihnen unterstellten Brüder, aber vor allem auch fie felbst am Site ber Reformation mit Luthers Gebanken genau bekannt 45 würden. In der That kam Heinrich von Zütphen nun wieder nach Wittenberg; er bat hier vom Sommer oder Herbst 1520 an dis zum Juni 1522 sich aufgehalten, nachdem er sein Dordrechter Priorat niedergelegt hatte. Es ist nicht nötig, hier im einzelnen an auführen, was er in biesen zwei Jahren in Wittenberg mit erlebt hat. Er trat zu Luther und zu Melanchthon in ein persönliches, freundschaftliches Berhältnis; über seine herver 50 ragende Tüchtigkeit als Mensch und als Theologe haben beibe sich später in anexkennendster Weise ausgesprochen (vgl. unten). Ihm lag wohl am meisten baran, die reformatorischen Gebanken Luthers kennen zu lernen und sich in sie hineinzuleben; aber daß er es baber auch an ernstem Studium nicht fehlen ließ, seben wir aus ben Thefen, Die er am 11 (nicht 12.) Januar 1521 bei seiner Disputation pro biblis, b. h. zur Erwerbung des theo 55 logischen Baccalaureats, verteibigte. (Uber das Datum f. Förstemann, Liber decanorum pag. 24 und 83). Wir haben biese Thesen außer im lateinischen Original auch in einer niederdeutschen Übersetzung; bgl. über fie Iken im Bremischen Jahrbuch Serie 2, Abt. 1. S. 284 bis 298; hier und bei Mublius I. 1. S. 459 ff. finden fich auch bie Thefen felbft und zwar lateinisch und niederbeutsch. Sie sind turz und bundig und laffen merten, daß 80 ihr Berfasser sich die neuen reformatorischen Gebanken selbstständig angeeignet batte und

für sie einzutreten wußte. Am 11. Oktober besselben Jahres erward er sich den nächst höheren theologischen Grad dadurch, daß er pro sententils disdutierte (Förstemann 1. 1. pag. 25); Iken nimmt an, daß er einige Monate später auch noch in Wittenberg Licentiat geworden sei (vgl. Iken S. 17 und S. 113, Nr. 9). Wir haben auch außer den oben erwähnten noch zwei Reihen von Thesen, die Heinen delegenheiten verteidigt hätte. Die es wäre nicht unmöglich, daß er sie bei diesen beiden Gelegenheiten verteidigt hätte. Die eine Reihe sind die Gotte in keiner Achte. eine Reihe sind unmöglich, das er sie der diesen deiten Gelegengenen verleidigt gatte. Die eine Reihe sind die Sätze contra missam privatam, die Kapp in seiner Kleinen Nachlese, Leipzig 1727, S. 484 ff., veröffentlicht hat; nach Kapps Angabe werden sie von Spalatin als Sätze Heinrichs von Zütthen bezeichnet. Die andere Reihe sind die conclusiones über Priestertum und Opfer, die wir bei Krasst, Briese und Documente S. 50 f. 10
wieder abgedruckt sunden. Man wird zugeben müssen, daß die ersten bieser beiben Thesenreiben inhaltlich vorzüglich in die Zeit des 11. Ottober 1521 paßt. Es waren die Tage, in benen Zwilling und seine Anhanger nicht nur gegen die Disstande bei der üblichen Feier der Meffe predigten, sondern auch in der Praxis die Konsequenzen aus ihren ge-Heier der Messe predigten, sondern auch in der Pragis die Konsequenzen aus ihren ge-wonnenen Überzeugungen zogen. Grade an diesem 11. Oktober sandte der Kanzler Brück, 15 den der Kursütrst zur Untersuchung dieser Neuerungen nach Wittenberg gesandt hatte, seinen Bericht an ihn ab (CR I, col. 459 sqq.). Daß Johann Dölsch aus Feldstrehen bei dieser Disputation präsidierte, wird dewirkt haben, daß auch Heinrich von Zütyden sich dem Borgehen der Eiserer gegenüber etwas zurücksielt. Der Bersasse der der des gedrucken Thesen sags deutlich, daß er vor einer Entscheidung für oder gegen ihn 20 abzuwarten bitte, was Luther, der ja nicht anwesend war, dazu sagen werde; danach möchte man meinen, daß diese Sätze nicht sür die Disputation am 11. Oktober ausgestellt sind und es wirke sich dann dach mahl kragen ab Geinrich von Lützber nicht die Anseite sind, und es würde sich dann doch wohl fragen, ob Heinrich von Kütphen nicht die zweite Thesenreihe (die dei Krafft abgebrucke) damals verteidigt hat, die auf die brennenden Tagesfragen nicht so eingeht, wenn sie sich auch mit ihnen berührt. Was gegen diese Annahme spricht, kann hier nicht weitere erörtert werden. Die Sache bedarf noch weiterer Annahme ipriat, tank her nicht weiter erbitert werden. Die Sache verdert woch weiterer Untersuchung; wertvolle Beiträge zu einer solchen giebt die Einleitung zu Luthers Schrift de abroganda missa privata in der WA Bd VIII, S. 400 st.; hier wird S. 401, Anm. 2, angenommen, daß Heinrich von Züthen am 11. Oktober über die von Krafft veröffentlichten Konklusionen disputiert hat; über die abwartende Stellung des Johann so Dölsch vgl. ebenda S. 405, Z. 12 bis 5 v. u. Möglich bliebe dann auch, daß die bei Kapp abgedruckten Thefen von Heinrich hernach zur Erlangung des Licentiatengrades aufgestellt sind, vgl. auch Jen S. 22 f. — Aus dieser Wittenberger Zeit Heinrichs von güthen hören wir dann noch, daß er um Pfingsten 1522 dem Kapitel der Augustiner in Grimma beigewohnt und bei ihm die Disputation gehalten habe (Bremisches Jahr: 25 duch II, 1, S. 202 und Kolbe, Augustinerkongregation S. 382 f.); er disputierte in Grimma über dieselben Thesen, die er schon zum Pwede seiner Promotion zum Bacca-laureus am 11. Januar 1521 verteidigt hatte; die Thesen erschienen zieht in einem Leipziger Druck; voll. ThStK 1901, S. 131 f. In Wittenberg erhielt er darauf neue Nach-richten über die Berfolgungen, die wieder über die Evangesischen in den Niederlanden und so besonders in Austragren ausgehrachen waren. Aranst der im Wei und Luni einige besonders in Antwerpen ausgebrochen waren. Propst, der im Mai und Juni einige Wochen in Wittenberg gewesen, dann aber wieder nach Antwerpen juruckgegangen war, war schon am 5. Dezember 1521 gefangen genommen und nach Bruffel gebracht (Bo XVI, S. 110); aber damit waren die Leiben der Brüder in Antwerpen nicht beendet. Im Juni 1522 fand eine neue Untersuchung statt, infolge deren u. a. auch die beiden Brüder nach 45 Bruffel geführt wurden, beren Berbrennung im Juli 1523 Luther zu dem bekannten Liede veranlaßte. Heinrich begab sich nun noch im Sommer 1522 nach Antwerpen; er war veranlaßte. Heinrich begab sich nun noch im Sommer 1522 nach Antwerpen; er war überzeugt, jest dort der Sache des Evangeliums dienen zu müssen. Zunächst blieb seine Thätigseit auf das Aloster beschränkt. Als dann aber ein Ablaßprediger durch sein Ausstreten neues Ärzgernis gab und die Bevölkerung sich dagegen erhoh, konnten auch die so Augustiner nicht schweigen; Heinrich von Zütthen war den übrigen voran und es schien, als wenn die evangelische Bewegung den Sieg gewinnen könne, zumal die städtischen Besbörden sich zurücksielten. Da aber erschien die Statthalterin Margaretha; sie wollte von weiterer Bersolgung absehen, wenn man sie mit einer größeren Geldzahlung absände. Als die Bürger dieser Zumutung nicht nachkamen, ging sie zu ossenem Angriss über, wodei so ihr vor allem die Dominikaner behilsich waren. Es war hauptsächlich auf Heinrich von Züthhen abgesehen; er wurde am 29. September in die Michaelisabtei gebracht und sollte nachts nach Britsel gestührt werden, wo ihm dann sein Schickalisabtei gebracht und sollte nachts nach Britsel gestührt werden, wo ihm dann seine Schickalisabtei gebracht und sollte nachts nach Britsel gestührt werden, wo ihm dann seine Schickalisabtei gebracht und kam erhob sich das Voll: besonders waren Frauen dabei eistig: er wurde befreit und kam erhob sich bas Boll; besonders waren Frauen dabei eifrig; er wurde befreit und kam wieder zu den Augustinern; aber er konnte doch nicht wagen, in Antwerpen zu bleiben; so

er beschloß, durch Holland und Westphalen wieder nach Wittenberg zu gehen (Kolde, Analecta Luth. pag. 49 s.; serner den eignen Bericht Heinrichs von Züthen in einem Briefe vom 29. November 1522 in Kapps Nachlese II, S. 547 st., und im Bremischen Jahrbuch II, 1, S. 241 st.). Als er auf seiner Flucht ansangs November nach Bremen fam, — wir wissen nicht, warum er diesen Umweg machte, — ward er von "etsichen christlichen evangelischen Bürgern" gebeten, dort eine Predigt zu halten. Er solgte der Aufsorderung und hielt am Sonntag, den 9. November 1522, dort seine erste Predigt, wozu der Rat seine Zustimmung erteilt hatte. Nun regte sich der Wunsch, daß er bleiben möchte. Heinrich wollte sich ohne die Genehmigung seiner Oberen nicht entscheiden; er schried vostelbalb an Luther, der in Vertretung des nicht so schnell zu erreichenden Generalvikars Wenzeslaus Link die Erlaubnis erteilte (Luther in einem Schreiben an Link vom 19. Dezember 1522, de Wette II, S. 265; Enders IV, S. 39; Brem. Jahrbuch a. a. C. S. 249) und dadurch Heinrich in Bremen zu bleiben veranlaßte. Ihm öffnete sich hier eine reiche und gesegnete Thätigkeit; burch sie ist er im Kampf gegen ben Erzbischof und 16 ben alten Klerus jum Reformator Bremens geworben. Die Stellung bes Rates war vorsichtig, aber von Anfang an nicht ungunftig, bis er bann hernach entschieben auf bie Seite bes Reformators trat. Uber seine Schickfale in Bremen bis jum 13. Dezember 1522 berichtet Heinrich von Zuthhen in einem Schreiben an ben Augustiner Hecker in Dona brück (Krafft a. a. D. S. 45 ff. Brem. Jahrb. II, 1, S. 246 ff.). Der Erzbischof suchte word Gesandtschaften an ben Rat, sodann auf verschiedenen Bersammlungen, Die er ein berief, 3. B. auf einem sog. Stiftstage in Basbahl am 11. Dezember 1522, ju bewirken, daß Heinrich aus Bremen als Reger ausgewiesen werde; aber er konnte nichts erreichen. Als er zum 10. März 1523 ein Provinzialkonzil nach Burtehube berief und zu diesem auch Heinrich citierte, beschloß man in Bremen, Heinrich solle nicht hingehen, ba es beut 25 lich war, daß eine unparteiische Untersuchung seiner Sache nicht zu erwarten war. Er sandte aber, damit das Konzil wisse, was er glaube und predige, die Thesen ein, über die er am 11. Januar 1521 in Wittenberg disputiert hatte, die demnach nun zum drittenmal verwandt wurden. Da sie dadurch nun zugleich den Charakter einer Rechtsertigunge schrift für sein Auftreten in Bremen erhielten, wurden sie im Jahre 1526 in Bremen (!) so mit einer Erklärung niederdeutsch herausgegeben; eine hochdeutsche Übertragung dieser Schrift veröffentlichte später Ebersbach mit einer ausschlirlichen Borrede über heinrichs von Bütphen Leben, Hamburg 1713 (s. oben bei ber Litteratur). — Für die Befestigung ber Reformation war es von Wichtigkeit, daß im Jahre 1524 (vor bem 11. Mai) auch Heinrichs Freund, ber schon genannte Jakobus Propft, als Baftor ju Unferer lieben Frauen 85 nach Bremen berufen ward; nicht lange nach ihm, wahrscheinlich im Juli besselben Jahres, tam auch Johann Timann als Baftor ju St. Martini nach Bremen (val. Bb XIX. S. 778, 45--58). Beibe kamen aus Wittenberg, gewiß nicht ohne Luthers Fustimmung; wie Luther Heinrichs gedachte, sehen wir aus seinem Schreiben an ihn bom 1. September 1524 (vgl. Rolbe, Anal. Luth. pag. 55 sqq., Brem. Jahrb. a. a. D. S. 250 ff.; 40 Enbers V, S. 14f.). Heinrichs Thätigkeit in Bremen fand nun aber ein plötliches Ende; im November 1524 tamen Boten bes Kirchherrn Nitolaus Bope in Meldorf (Goebete, Grundrig II, S. 205, Nr. 7) ju ihm, mit ber Bitte, er moge borthin tommen und ben Dithmarichen bas Evangelium predigen. Nach ernster Beratung mit einigen seiner Bremer Freunde glaubte er, dem Ruse solgen zu müssen. Er wußte sein Wert in Bremen in 45 guten Händen und konnte seine Arbeit dort als zunächst abgeschlossen ansehen; und er hielt es für Gottes deutlichen Willen, daß er nun weiter ziehe; wohl sprach er davon, daß er hosse, nach einigen Monaten nach Bremen zurücklehen zu können, aber er hat doch auch, wie es scheint, eine Art Vorahnung davon gebesch, daß er seinem Tode em gegengehe, — daß schreckte ihn jedoch nicht ab. Damit er sich nicht unnötig in Gesahr 50 begebe, sollte seine Abreise geheim bleiben: die Gemeinde sollte geine Abreise geheim bleiben: die Gemeinde sollte gein von keinem Tode begebe, sollte seine Abreise geheim bleiben; die Gemeinde sollte erst nach seinem Fortgange davon erfahren. So verließ er Bremen am Montag, den 28. November 1524; am Mittwoch kam er in Meldorf an. Am nächsten Sonntage sollte er zuerst dott predigen; dis dahin sollte Boye die Gemeinde darauf vorbereiten. Auch der Prior des Dominikanerskosters zu Meldorf, Augustinus Torneborch, erhielt von diesem Borhaben Kunde und scheute 56 nun keine Mühe, es zu verhindern. Er brachte die Sache in einer Bersammlung der "Regenten" (d. h. der 48 Vertreter der Bauernschaft, die unter dem Erzbischof ziemlich selbstständig im Lande regierten), die zum Sonnabend nach Heide berufen war, vor und erreichte, daß den Meldorfern auferlegt wurde, den fremden Mönch nicht predigen zu lassen, sonbern zu verjagen; zugleich wurden die Melborfer aufgeforbert, zu einer weitern Beso sprechung ber Sache am Montag Deputierte nach heibe zu schieden. Torneborch bandigte

noch am Sonnabend Abend Bobe bie Berfügung ein. Da aber nach bem geltenben Rechte die Regenten in Angelegenheiten ber Rirche nichts anzuordnen hatten, war Bobe nicht gewillt, bem Befehle nachzutommen, und auch Heinrich überzeugte fich, daß hier nachzugeben unrecht sein wurde. So predigte er benn am folgenden Tage, dem 2. Absvent, zweimal in der dicht gefüllten Kirche; seine Worte machten großen Eindruck und s nachzugeben unrecht sein würde. So predigte er denn am folgenden Tage, dem 2. Abbent, zweimal in der dicht gesüllten Kirche; seine Worte machten großen Eindruck und batten zur Folge, daß man nur um so weniger gewillt war, dem Berlangen der Regenten nachzusommen. Auf der Berlammlung zu Heibe am Montag, den 5., nahm die Sache ganz undermutet eine günstige Wendung; eins der ältesten Mitglieder, Peter Detless von Delve, meinte, man solle nicht vorschiell urteilen, sondern des allgemeine Konzil, das dalb derusen werden sollte, advarten; man solle niemanden wehren, Gottes Wort besser als andere zu lehren und darüber keinen Aufruhr anrichten. Man beschöld dem werden heiber und darüber keinen Aufruhr anrichten. Wan deschos dem Weinsten zu lehren und darüber keinen Aufruhr anrichten. Wan deschos dem Weinsten zu den der Vorschos des gesten Vollkandrung, und man dat ihn, wemigstens die Weihnachten zu bleiden und täglich zweimal zu predigen. Aber Torneborch gab seine Wemühungen, Heinrich unschädelth zu machen, nicht auf. Da er auf die Odrigkeit nicht is mehr rechnen konnte, beschloß er, ohne ihre Hispenisch zu beseitigen. Er beriet sich mit dem Magister Johann Schnicke, dem Kommissan du beschiehen. Er besichloßen, ehe die Kegenten oder das Vollsen wenden. Diese waren zu allem bereit, und so ward beschloßen, ehe die Kegenten oder das Vollsen werten, Heinrich nachts zu übersallen, gefangen zu nehmen und zu verdrennen. Und so geschad es. Nachden man an den Tagen dorter alles vordrereitet und sich auch noch der nötigen Hilfskräfte berschedet, dam man am Kreitag, den 9. Dezember ser mehren Tagen der kenten der Auf der ganz nache gefagenen Meldorf, hier wurde in die Kafter kamt man am Freitag, den 9. Dezember, der andere Tag nach Conceptionis sik der 9. Dezember, nicht der 10., wie noch in der Weimen und 20g, nachdem man noch ziemlich gezecht hatte, nach dem ganz nache gesegen meho, ohne sich gene den den Schrage gezogen und, ohne nich zurche sie den den dem Schrage verten werden des verde des eine Schraung so eines Pferdes gebu Scheiterhausen errichtet war. Frau Wiebe Jungen, die auf die Kunde von dem, was sich ereignet hatte, von Meldorf herbeigeeilt war, bat vergeblich, man möge zunächst einhalten 35 und ihn erst vom ganzen Lande verhören lassen und ihn dann, wenn ein dahingehendes Urteil gefällt sei, verdrennen. Aber niemand trat auf ihre Seite, die Ansührer wollten keinen Ausschub; auch sie wurde abscheulich mißhandelt und dann fortgestoßen. Da das Feuer immer nicht recht brennen wollte, wurde Heinrich noch weiter auf unglaubliche Weise gepeinigt, und als er unter diesen Leiden schon beinahe gestorden war, machte einer 40 mit einem Faussthammer seinem Leben ein Ende. Der Tote wurde nun in das kaum recht andrennende Feuer geworsen. So geschah es in Heide am Sonnabend, den 10. Dezember 1524. Am folgenden Tage sah man, daß der Leichnam mehr geröstet, als verdrannt war; man schnitt nun Kops, Hände und Füße ab und verdrannte sie völlig; den Rumpf begrub man unter spöttischem Tanz und Gesang.

Luther erhielt über dies traurige Ende seines Freundes u. a. auch durch einen Brief von Jakob Propst, den wir noch haben, etwa Ende Dezember Nachricht. Der Brief war ursprünglich sur diesen Ausgustiner in Antwerpen bestimmt; da der Bote ihn hatte liegen und ihn erst vom gangen Lande verhören laffen und ihn bann, wenn ein bahingehendes

Luther erhielt über dies traurige Ende seines Freundes u. a. auch durch einen Brief von Jakob Propst, den wir noch haben, etwa Ende Dezember Nachricht. Der Brief war ursprünglich sur die Augustiner in Antwerpen bestimmt; da der Bote ihn hatte liegen lassen, sandte Propst ihn an Luther. Er dittet Luther in seinem und vieler Namen um einen Trosibrief an die Bremer Kirche. Propst sagt von sich selbst: tristis est anima so mea usque ad mortem; und so ging es nicht nur ihm. Luther kam dieser Bitte nach, nachdem er von "glaudwürdigen frommen Leuten" sich noch weitere Nachrichten über Heinrichs Wirsen in Dithmarschen und sein Ende verschafft hatte. Im Februar oder März erschien seine Schrift "Bon Bruder Henrico in Ditmar verbrannt samt dem zehnten Psalm ausgelegt". Sie sand solche Verbreitung, daß der Druder alsbald eine sowiet Auslage herstellen mußte; es erschienen auch gleich mehrere Nachbrude und auch eine Aberlehung ins Riederdeutsche (vogl. oden dei der Litteratur). Sie enthält einen Brief an die Gemeinde in Vermen, eine Auslegung des 10. (9.) Psalms und die Geschichte vom Bruder "Henrico Sudphen". Noch ehe Luthers Schrift erschien, hatte Johann Lang in Ersurt auf Grund des Briefes von Propst, den Luther ihm wahrscheinlich mitgeteilt hatte, so

und anderer Nachrichten, die ihm zugegangen waren, in Erfurt einen Bericht über Heinrichs Märthrertod drucken lassen (vgl. Weimarer Luth. Ausg. XVIII, S. 218, Anm. 3), den Wenzeslaus Link sodann in Altenburg wieder abdrucken ließ (ebenda S. 219, Anm. 1, und Brem. Jahrb. II, 1, S. 191 st.). Der Brief von Propst ist mehrsach gedruckt; eine beutsche Überseung von ihm erschien noch im Jahre 1525 in drei Ausgaden (vgl. Weim. Luth. Ausg. XVIII, S. 217, Anm. 2; Brem. Jahrb. II, 1, S. 252 st.; Enders V, S. 90 st.). — Welanchthons überaus anerkennendes Urteil über Heinrich von Zütphen ist aus Außerungen ersichtlich, die Iken im Brem. Jahrb. II, 1, S. 302 dis 304 mitgeteilt hat. Das hier nach Muhlius 1. l. pag. 419 sq. und 451 abgedruckte Gedicht sinder sich im CR vol. X, col. 574 vom 14. Distichon an; es ist ein Teil der Collatio de impositione manuum, die Welanchthon im Jahre 1541 in Regensburg versaste und dann in Wittenberg drucken ließ; vgl. ebenda Sp. 572 oben (s. auch Woller 1. l. pag. 1040). Ein Lob Heinrichs von Zütphen abseiten Welanchthons aus dem Jahre 1556 sindet sich CR XV, 1046.

Bufriedenheit (Genügsamkeit). — Martensen, Christl. Ethik II. Gotha 1879, § 161: Lemme, Christl. Ethik, Groß-Lichterfelbe 1905, I, § 40, 3.

Jufriedenheit ist die Harmonie des Selbstgefühls mit der äußeren Zuständlichkeit, Seldstaufriedenheit die Harmonie des Seldstgefühls mit der inneren Juständlichkeit. Die Genügsamkeit ruht auf der Boraussetung, daß die zur Befriedigung der Lebensdedurfnisse erforderlichen Mittel nur in beschräftem Maße vorhanden sind (Spr. 17, 1), und bedeutet in den nach Gemütsart und Lebensstellung sehr verschiedenen Tönungen die Stimmung oder Gesinnung, die Willigkeit oder Bereitwilligkeit, sich durch Kargheit der äußeren Mittel und Eingeengtheit der Verhältnisse das innere Gleichgewicht nicht stören zu lassen (Phil 4, 11 f.; 1 Ti 6, 6). Diese Genügsamkeit kann ganz naturhaft sein, durch Klima, traditionelle Gesellschaftsverfassung, Rasseneigentümlichkeit und nationale Zustände bedingt. Sie kann aber auch religiös-sittlicher Erwerd durchgebildeter Gesinnung sein. Und in dieser Hinsicht ist Genüßsamkeit ein Erfordernis christlicher Religiosität (Mt 6, 25—34; 1 Ti 6, 8; Hor 13, 5). Des Christen unwürdig, weil der sartischen Lebensbestimmtheit angehörig (Ga 5, 20), ist die Ungenügsamkeit sowohl in Form der Genußsacht wie der Hachsgottesgesinnung die innere Überlegenheit über die Welt und ihre Güter und Freuden derücken, die von dem Bewußtsein getragen ist, daß zwar alles unser ist (1 Ko 3, 23), daß wir aber, weil wir Christo angehören, die Geele nicht an die Welt verlieren dürfen.

Eine weniger klare Forberung ist die der Zufriedenheit. Allerdings in religiösem Sime ist sie Erfordernis der durch die theistische Gottesanschauung (des alten und neuen Bundes) bestimmten Frömmigkeit, welche in der Gewißheit der lebendigen göttlichen Weltleitung und Weltregierung Seelenrube und Seelenfrieden gewinnt angesichts aller Wege Gottes im eigenen Leben (Ps 116, 7) wie im Weltverlauf. Aber die religiöse Zufriedenheit des Stilleseins in Gottes Schidungen und Hührungen hat nicht, wie im alosmistischen Bantheismus, den Sinn der Resignation und Apathie, stellt also auch die Attivität des Hantbeismus, den Sinn der Resignation und Apathie, stellt also auch die Attivität des Handelns nicht still. Also ist auch die ethische Forderung der Zufriedenheit in Bezug auf die individuelle Lebenslage nur eine relative, das Ausschauen nach Berbesserung, das Stecken von Zielen, das freudige Ergreisen der Ausgaben nicht ausschließend. Stetige Unzufriedenheit mit der Lage und den Berhältnissen, dem Erworbenen und Erreichten als dauernde Berfassung der Gemütse und Sinnesart ist allerdings Sache unethisserter Naturen. Und verdinder sie sich mit Trägheit und Unsähigkeit, Unwissenheit und Energielosselossenheit sie sie sin großer Unterschied, de sache des Naturelle und Temperaments oder der religiössssittlichen Selbstüldung ist. Aber die naturhaften die Gestaltung des Familienlebens und wirkt so gestaltung des Familienlebens und wirkt so gestaltung des Huspatischen Berhältnisse. Als Mitgabe des phlegmatischen, auch des melancholischen Temperaments bildet die Zufriedenheit ein Gegengewicht gegen das aufslackende Feuer des sanguinischen und das stürmische Borwärtsdrängen des cholerischen Temperaments.

Die Unzufriedenheit wird aufgeregt durch Triebe, Begierden und Leidenschaften und empfängt Anregungen von der Gefühligkeit und der Einbildungskraft, wird auch geweckt durch Willensbestrebungen und durch Ibeale, nimmt aber wenig Impulse aus dem Berttand, fast gar keine aus der Bernunft. Damit ist aber über den psychologischen Ort

ber Zufriedenheit noch nichts ausgesagt. Nach Reinhard (Spftem ber chriftl. Moral, Wittenberg 1814, I, S. 144ff.) sollte die Zufriedenheit größenteils von der Phantasie abhängen, "weil fie unfere Freuden und unfere Leiben ungemein vermehren und erhöhen kann". Allerdings kann die Phantasie in beiden Beziehungen kräftig wirksam werden. Aber bei einem zufriedenen Gemüt wird die Phantasiewelt sich ziemlich indisserent gegen 5 die Strebungen verhalten. Die Phantasie kann allerdings Sehnsucht nach dem Inhalt ihrer Bilber weden und baburch Ungufriedenheit hervorrufen, thut bies aber in ber Regel boch nur, wenn fie felbst vom Geschlechtstrieb, vom Abenteuertrieb u. bgl. angeregt ift. An und für sich aber tann Reichtum ber Phantafie sich mit Gemütsruhe verbinden. Reinhards Theorie entspricht also unzureichender und ungeklärter psychologischer Beobach= 10 tung. Die Beziehungen, in denen die Zufriedenheit zu den verschiedenen Seiten des Seelenlebens steht, durfen die Thatsache nicht verdunkeln, daß sie wesenklich dem Selbst-

gefühl angebort.

Steht die Zufriedenheit in dieser Hinsicht in engem Zusammenhang mit dem Glück, so war man in der Zeit des Rationalismus geneigt, sie zu überschätzen. Rüdiger, ein 15 Gegner der Wolfschen Philosophie, hat eine "Anweisung zu der Zufriedenheit" geschrieden, nach der man sie als das höchste Gut des zeitlichen Lebens achten sollte. Diese Aufschlung erinnert an Spinozas Bestimmung vom höchsten Glück oder von der Glückseit: nach ihm "ist die Glückeligkeit nichts anderes als die Jufriedenheit des Geistes, welche aus der intuitiven Erkenntnis Gottes entspringt" (Ethik IV, Anh. § 4). Aber bei Rübiger 20 ist bie Bertschähung ber Bufriebenheit boch bem pantheistischen Intellektualismus Spinozas entzogen und in das Licht einer theistischen Gottesanschauung gestellt. Als Sprecher der eudämonistischen Aufklärungsmoral hat dann C. F. Bahrdt die Zufriedenheit als Weg zur Glückseltzt gefeiert. Nach seinem "Spstem der moralischen Religion zur endlichen Beruhigung sin Zweisler und Denker" (Allen Christen und Richtchristen Lesdar. Berlin 25 1787) ift die Zufriedenheit "bas allgemeine Wohlbefinden ber Seele, welches aus ber unbewegbaren überzeugung entsteht, daß man alles das besithe, was das höchste Ziel bes Menschen hienieden genannt zu werden verdient. Sie ist ein sanstes Gefühl stiller, aber erquidender Freuden über das freigewählte Gute, oder, welches ebensoviel ist, sie ist das Gefühl unseres eigenen Werts" (XVII, S. 112).
Die alte Kombination des Begriffs mit der Glückeligkeit einerseits, der Tugend

andererfeits begegnet uns noch bei Richard Rothe, ber ihn unter ben Gelbstpflichten in ber Pflicht sich selbst zu erziehen (II "zu tugenbhafter Glückseligkeit") behandelt hat. Theologische Ethik, 2. Aufl. § 901: "Da die Tugend als erst werdende noch nicht voll-kommene Glückseligkeit sein kann, sondern notwendig immer noch von irgend einem Maße 86 tommene Glückeligkeit sein kann, sondern notwendig immer noch von irgend einem Maße von (tugendhafter) Sehnsucht begleitet ist und diesen Mangel durch (tugendhafte) Hossenung ersetzen muß, vermöge welcher sie dann als (tugendhafte) Jufriedenheit nichts desto weniger wahre Glückeligkeit ist: so begreift diese Pflicht bestimmt auch insbesondere die Selbsterziehung zu tugendhafter Jufriedenheit auf der Grundlage tugendhafter Sehnsucht und tugendhafter Hossenung in sich".

Im übrigen trat im 19. Jahrhundert das der stoischen Lebensanschauung entsprechende sormalistisch theoretische Gedankenschema zurück zu Gunsten einer sozialgeschichtlichen und religiösen Würdigung des Begriffs und seines Werts. Viele Ethiker hielten den Begriff kaum zu erwähnen sur notwendig. Eine gesunde biblisch-evangelische Behandlung desesselben sunder sich dei Sh. S. Schmid, Martensen u. a.

Während Tolstois kommunistischer Rantbeismus in weitgebendstem Make Aufrieden.

Babrend Tolftois tommuniftischer Pantheismus in weitgebenbstem Mage Zufriebenheit begründet, fand biefe eifrige Feinde in Nietsiche und in der Sozialdemokratie. Nietsiches "Wille zur Macht" schloß jede Ruhe der Selbstbefriedigung schlechterdings aus. "Erst muffen die Menschen die neue Begierde lernen". "Eures Friedens Sonne dunkt immer mich zu schwül: lieber noch sitze ich im Schatten meiner Schwerter". "Alles kleine Gluck so foll man benühen wie ein Kranker bas Bett: zur Genesung — und sonst gar nicht" (Werke XII, S. 129. 297. 410). Raat, Die Weltanschauung Nietssches I, S. 127: "Die Stunde, wo ihr sagt: "Was liegt an meinem Mitleiden! Ist nicht Mitleid bas Kreuz, an das der genagelt wird, der die Menschen liebt? Aber mein Mitleiden ist keine Kreuzigung". Spracht ihr schon so? Schriet ihr schon so? Richt eure Sünde — eure so Genügsamkeit schreit gen himmel, euer Geiz selbst in eurer Sünde schreit gen himmel! Bo ist boch der Blit, der euch mit seiner Zunge lede? Bo ist der Wahnsinn, mit dem ihr geimpft werden mußtet? Der Ubermensch ist dieser Blit, der ist dieser Wahnsinn! Der Uebermensch ist dieser Sinn der Erde". Der Sozialismus und Kommunismus mußte natürlich im Interesse ber von ihm angestrebten Gesellschaftsordnung, die nur auf den Trümmern 🔞

ber gegenwärtig bestehenden sozialen Gliederung erstehen kann, die Zufriedenheit als seinen Feind bekämpsen und die Unzufriedenheit mit der individuellen Lage und mit den bestehenden Besitzerhältnissen und Organisationen auf alle Weise zu schüren suchen. Nietzsche sowohl wie der Sozialdemokratie galt das Christentum als "der" Feind, eben weil die belebendige Religiosität die Seelenruhe des Vorsehungsglaubens und die demutige Ergebung in Gottes Weltleitung begründet, welche franthaftes Streben heilt und brutale Gewaltsamfeit ausschließt, und von ben Gefühlen der Unluft an den Mängeln der eigenen Lage ablenkt, um hinzulenken zur Dankbarkeit gegen Gott für das empfangene Gute und zur hilfsbereiten That der dienenden Liebe.

Gerade aber, weil der Glaube thätig ist durch die helfende und beilende, aufrichtende und fördernde Liebe, fordert das Chriftentum durchaus nicht die Zufriedenheit mit allen öffentlichen Ruftanben; es forbert vielmehr bie Unzufriedenheit mit allem Schlechten und Unrechten, mit allem Faulen und Krankhaften, mit Niebergang und Berberbnis, mit Auflösung und Zerrüttung. Diefer Gesichtspunkt, bem bas reformierenbe Hanbeln ent-15 fpricht, ift im calvinischen Kirchenthpus mehr zur Geltung gekommen als im lutherischen; bie Unzufriedenheit mit bem bom driftlichen Standpunkt aus Berwerflichen barf eben nicht bloß in Stimmungen bestehen ober in Borten fich außern, sondern muß die That-

traft im Rahmen ber Berufsstellung in Bewegung feten.

Die pharifäische sowohl wie die stoische Selbstzufriedenheit steht in Gegensatz zur 20 christlichen Lehre, welche überhaupt die moralische Selbstzufriedenheit des natürlichen Menschen verwirft (Jo 3, 20), am klarsten im Gleichnis vom Pharisaer und Zöllner (La 18, 11 st.), weil diese ein unübersteigliches Hindernis der Buße (5, 30—32) und darum der persönlichen Aneignung des Gotteskeichs ist (Mt 5, 3—6). Die pharisässche Selbste gerechtigkeit schloß allerdings, wie die Pfalmen Salomos zeigen, Sündenerkenntnis und 25 Buffertigkeit nicht aus; aber diese bewahrten alttestamentliches Gepräge und bilbeten nur ein relatives Gegengewicht gegen die satte Geschlossenkeit einer Geschlickeit, welche die Geltung vor Gott als Ergebnis eigener Leistungen ansah (Phi 3, 6). Die stoische Selbstgenugsamkeit aber sand in der Apathie des tugendhaften Weisen die Höhe eines Selbstgefühls, das sich hinter Zeus nicht zurücksehnd wußte. Freilich erlitt der stoische Ansospenach daburch eine starke Einschräntung, daß das Ideal des Weisen m der Wirklickseit kann nachzuweisen war. Aber die Notwendigkeit dieses Zugeständnisses an die Thatsachen hindung die kalkstenungsamberiet der Freilichkeit binderte die stoischen Deklamationen über die Selbstgenugsamkeit der Tugend nicht. Tros alles Mirklichkeitssinnes, wie er namentlich durch den Einsluß der aristotelischen Philosophie angeregt wurde, führte Cicero in den Tuskulanen doch in doktrinärer Rhetorik bie stoische These durch, virtutem ad deate vivendum se ipsa esse contentam.

Das Christentum bekämpft nicht bloß im Interesse der Weckung der Erlösungsbedürftigkeit (Mt 11, 25 ff.), jede moralische Selbstaufriedenheit (Jo 8, 21. 23 ff.) außerhalb

bes Reichs Gottes, sonbern verwirft biese auch bei ben gläubigen Jungern Jesu. Richt als ob biefe nicht Gemeinschaft mit Gott, Gunbenvergebung und neues Leben batten! Aber 40 die im Reiche Gottes befessene Kräftigkeit ift nicht Gelbsteinsetzung eigener Kraft (1 Ko 4, 7), fondern göttliche Gnabengabe (15, 10; Ro 12, 6), begründet alfo tein Recht ber Selbstbespiegelung eigener Tuchtigleit (1 Ro 1, 31). Bas aus bem naturlichen 3ch ftammt, ift wertlos unter Ewigfeitsgesichtspunkt (Ro 4, 4); Ewigkeitswert hat nur, was aus Chrifto ftammt (30 15, 5). Darum torrespondiert bie höchfte driftliche Leiftungefähigfeit 45 gerabe bem bemutigften Bewußtsein ber eigenen Unfabigfeit (2 Ro 3, 5; 12, 8-10). Die bauernbe Unzufriedenheit mit sich selbst (Phi 3, 12 ff.) im Christenstande bat also nicht ben Sinn ber Friedelosigkeit, sondern ber Unaufhebbarkeit und Unbegrenztheit ber absoluten Abhängigkeit von der göttlichen Gnade, welche in Chrifto die Rraft nicht labmlegt, sondern entbindet (Phi 4, 13).

Bug- und Reittiere bei ben Sebraern. — Litteratur: A. Beller, Das Bferb, ber Esel und der hund in der hl. Schrift. Programm des Gymnasiums in Plauen 1890; Leo Anderlind, Spanische Pferde in den Ställen Salomos in 86BG XVIII, S. 1—33. Pazu cud Social S. 183—188; Rehring, Die geographische Berbreitung der Säugetiere in Palästung und Syrien, Globus Bd 81, 20; Wimmer, Paläst. Boden mitt seiner Pflanzen: und Tierwelt, Wöln 1902; B. R. Arnold, Salomons horse trade in JNOS XXVI. — Die Artikel von Social in Guthes Handborterbuch. — Die Art. Rind, Esel, Maultier, Kamel, Pserd in Riedwis Bibelwörterbuch. — Die Art. von G. E. Post in Hastings Dictionary a. v. horse (II, 416), mule (III, 456), ass (I, 173), dromedary (I, 629), camel (I, 344). — Die Archöologien von Nowad und Benzinger (neue Aussage!); B. Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere zc., 7. Aust. 50 bietet nicht viel. - Bon ber alteren Litteratur ift nur noch Bocharts Hierozoicon 1793 bei

Beachtung wert. — Ferner zu 1 Kg 10, 28: Herzield, Handelsgeschichte der Juden 1879; G. A. Smith, Trade and Commerce in Encyclop. Bibl. IV, 5145 ff.; J. Benzinger, Die Bücher der Könige 1899; B. R. Smith-Stübe, Die Relig. der Semiten 1899; H. Windler, Alttest. Unterssuchungen 1892; bers. KAT'; Burchardt, Bemerkungen über die Beduinen u. s. w. 1831; L. Bauer, Boltsseben im Lande der Bibel 1903.

- 1. Das Nind. Über Namen, Rassen und Borkommen wal. bereits Benzinger Bb XX S. 623, 19 st. hier ist nur zu handeln von dem Rinde als Arbeitstier. Borzugsweise wurden die männlichen Tiere zur Feldarbeit benutt, daher ihre verhältnismäßig große Anzahl in den Herden, Gen 32, 15: 10 junge Stiere gegenüber 40 Kühen. Das Rind wurde meist paarweise zum Ziehen des Psluges verwender (voll. oben Benzinger 10 Bb I S. 136, 18 st.), Dt 22, 10; 1 Sa 11, 5 st.; 1 Rg 19, 19 st.; Hi, 1, 4, auch vor die Egge (Hi 39, 10: der Wildlitter dazu untauglich) oder den Dreschschlitten bezw. Dreschwagen gespannt (Ho 10, 11 vgl. Am 1, 3; Jes 28, 27; 41, 15; 2 Sa 24, 22 und die Abdildung in Benzingers Hebr. Arch. Zum Austreten der Körner trieb man Rinder über die ausgeschichteten Garben, wobei man den Tieren nach Dt 25, 4 keinen 15 Waulkord anlegen sollte. Ein gutes Zugrind war ein wertvoller Besit Pr 14, 4; wer der Witwe ihren Ochsen pfändet, gilt als harter Bedrücker Hi 24, 3. Es erforderte auch viel Mühe, das Rind zur Feldarbeit heranzuziehen vgl. Jer 31, 18; Ho 10, 11. Jum Antreiden des ziemlich trägen Tieres diente der noch heute im Drient verwendete Ochsenstachel Frei Ri 3, 31, dessen Tieres diente der noch heute im Drient verwendete Ochsenstachel Frei. Wi 3, 31, dessen Eigene Spite 1273 1 Sa 13, 21 (zum Text vgl. Rittels 20 Bibl. hebr. und Raussch in den textstritischen Anmerkungen) erwähnt wird; vgl. die Abdildung bei Benzinger a. a. D. und Sir 38, 25, wo der Ochsenstachel ironisch als Lanze des Bauern bezeichnet wird (j. Reuß, Das alte Test. VI, S. 315), vgl. auch AG 9, 5. Rind und Esel zusammenzuspannen wird Dt 22, 10 verboten. Als Zugtiere vor dem Wagen werden Rinder erwähnt Nu 7, 3. 7; 1 Sa 6, 7; 2 Sa 6, 3. 6; Si 26, 7 (9—10). Sogar als Lassitiere haben sie zuweilen dienen müssen müssen 12, 40; vielleicht auch Dt 22, 4.
- 2. Der Cfel; Ramen: Total, Total; de Cfelin iung: der junge Cfel Ty griechich & Fros Lt 1, 21, 14, 15; h Fros Mt 21, 2. 5. 7; & naölos das Cfeljunge Mt 21, 2; Mc 11, 2. 4. 5. 7; Le 19, 30 ff.; rò drágor das Cfeljung des Cfeljunge Mt 21, 2; Mc 11, 2. 4. 5. 7; Le 19, 30 ff.; rò drágor das Cfeljung des Cfeljunge Mt 21, 2; Mc 11, 2. 4. 5. 7; Le 19, 30 ff.; rò drágor das Cfeljung des Cfeljunge Mt 21, 2; Mc 11, 2. 4. 5. 7; Le 19, 30 ff.; rò drágor das Cfeljung des Cfeljunge Mt 21, 2; Mc 12, 15. Total des gamde Cfel ift wohl zu unterscheiden von dem Wildele Nope in ungen Wildese des Candmanns vgl. Ex 13, 13; 20, 17; 21, 33; 23, 4 f. 12; Dt 5, 14; 22, 3 f. zn alter zeit hat man Kind und Cfel wohl unbedentlich zusammen-segehannt (ob zef 32, 20 das desagt, ift freilich zweifelhaft), nicht die Unreinheit des Cfels hat wohl zu dem Berbot Dt 22, 10 geführt, sondern das Gebot, alle Mischung zu dermeiden, dem auch das Maultierzuchtverbot Le 19, 19 entstammt, bgl. dazu Bost dei Hastings I, S. 173 f. s. v. ass. Cfelseigh ift niemals, auch 2 Rg 6, 25 nicht, gegessen worden; das dort down Cfelscopf zar nicht die Rede ist, ist Bd XIX S. 395, &c ff. dese reits ausgeführt. Auf schwerem Boden war der Esel als Pflugtier nicht am Plage. Als die Handwickenendung fand der Krüblichen des Ariettier. Als solches diente er vor Davids Zeit ausschließlich auch für die Vornehmen und Krieger; er war das Reittier für Reich seit ausschließlich auch für die Vornehmen und Krieger; er war das Reittier für Reich seit ausschließlich auch für die Vornehmen und Rrieger; er war das Reittier für Reich seit ausschließlich auch für die Vornehmen Este ber det und Zaumzung mit einer einsachen Untzlage, einem Kleidungsküdt oder dz. 17, 23; 1 Rg 2, 40 oder ohne Zäumzung mit einer einsachen Untzlage, einem Kleidungsküdt oder dz. Mt 21, 7; Rc 11, 7; 2 19, 35. Der Cfeltreiber ging nebender 2 Rg 4, 24; hi 39, 7; zuweilen trieb der Keiter das Tier schaften und Arm. Man ritt ihn mit Sattel, d. 5, 10; 1 Rg 2, 40, Leviten Ki 19, 2, 19, 27. Vor allem ader vor der Palam

gebraucht worden, benn die 2 Kg 7, 7. 10 erwähnten Esel im sprischen Heere waren auch nur Badefel. Im perfischen Heere bagegen gab es eine Reitertruppe, Die auf Efeln ritt nur Packefel. Im perfischen Heere dagegen gab es eine Reitertruppe, die auf Eseln nut Jes 21, 7, deren Eingreisen in die Schlachten auch Herodot, Strabo und Aenophon des stätigen. In Frael diente der Esel seit der Einführung des Pferdes ausschließlich briedenszwecken (vgl. auch Gen 49, 11), so daß der Friedenskönig auf einem Esel reitend angekündigt wird Sach 9, 9 vgl. Jesu Einzug in den Evangelien. Wie als Reittier diente der Esel schon in ältester Zeit als Lastträger vgl. Gen 22, 3 sf.; 42, 26; 43, 18 sf.; 44, 3; 45, 17; Jos 9, 4; 1 Sa 25, 18; 2 Sa 16, 1; 1 Chr 12, 40; Nech 13, 15 u. ö. Diese Stellen zeigen den Esel als den Lastträger der Handelstarawanen, als Geräakter 10 der Reisenden, als Helser bei der Erntearbeit, kurz als höchst nütsliches, unentbehrliches Haustier. Lastesselle waren etwas geringer in Wert und Zucht als die heute noch durch Wildessellsut veredelten Reittiere. Über die Verdreitung des Esels dei den Hedrären vgl. die interessante Statistist Ese 2 66 s.: Neb 7, 68 s. Ochs und Esel ist wohl noch au bie interessante Statistik Eer 2, 66f.; Neh 7, 68f. Ochs und Esel ist wohl noch ju Chrifti Zeit ber übliche Besit an Haustieren gewesen, ben ber Hebraer sein nannte vgl. 15 Lc 13, 15; 14, 5. Rob. Smith halt ben Gfel für ein bei manchen femitifchen Stammen für heilig gehaltenes Tier, was er aus bem alten Stammnamen Hamor und bem jubifcen Berbot des Eselsteisches schließt (vgl. Rel. d. Sem. S. 225). -

3. Das Maultier. Mit in bezeichnet bie Bibel ben Baftarb von Giel und Stute, lat. mulus im Unterschied vom Maulesel hinnus, bem Bastard von Gelin und 20 Hengst, ber wegen seiner Kleinheit und Trägheit wenig gezüchtet ward (vgl. Bd XII S. 445). Das Maultier biente vor allem als Reittier; jur Ackerarbeit war es zu kostdar, benn ein gutes Maultier war teurer als ein Rackpferd. David selbst besaß eine Leibmaultierstute 1 Kg 1, 33. 38. 44, die königlichen Brinzen reiten auf Maultieren, nicht mehr auf Eseln 2 Sa 13, 29; 18, 9 vgl. 1 Kg 18, 5. Als Lasttiere werden sie vom Spronisten

auf Eselft 2 Sa 13, 29; 18, 9 bgt. 1 kg 10, 5. Als kalattet wetven sie sonn exconnect 25 1 Chr 12, 40 bereits für dieselbe Zeit angeführt vgl. auch 2 kg 5, 17. Die Maultiere entstammten Anfangs sicherlich dem Auslande und zwar wohl meist dem armenischen Hochlande, welches sie nach Ez 27, 14 nach Tyrus exportierte. Rosse und Maultier werden oft nebeneinander genannt 1 kg 18, 5; Ps 32, 9; Jes 66, 20; Sach 14, 15. — 4. Das Kam el. Für das biblische Altertum kommt allein das einhöderige Kamel so in Betracht (vgl. Bd IX S. 729). So häusig die Karawanen sich der Kamele als Last-und Reittiges habienten so solven honikten die Solven sie zu diesem Ameek mur 1 Chr und Reittiere bedienten, so selten benützten die Hebräer sie zu diesem Zweck, nur I Chr 12, 40 und Jes 30, 6 geschieht ihrer in diesem Sinne Erwähnung. Erst die Exulanten kommen mit einer Kamelkarawane von 435 Tieren an Est 2, 67; Neh 7, 69. Über Lebensweise, Genügsamkeit, Stärke und Fehler des Tieres möge man Brehms Tierken 85 und Burchhardt Beduinen S. 34. 157 f. 357 f. nachtesen. Die Belastung des Kamels betrug im Durchschnitt etwa drei Zentner, vgl. 2 Kg 8, 9; die Last wurde mittels eines Holzgestells gleichmäßig zu beiben Seiten bes Höckers verteilt Jef 30, 6. Bum Beladen ließ man bas Kamel nieberknien (vgl. Gen 24, 11), wie die Darstellungen ber affprischen Denkmäler zeigen. Das Laftkamel geht langfam, aber hält 12—15 Stunden aus, ein 40 Reitlamel bagegen übertrifft auf die Dauer die Leiftung bes besten Pferdes. 211s Reits fattel bient ein gepolstertes mulbenformiges Gestell mit hohen Anäufen; um ben Borberknauf legt ber Reiter bas eine Bein wie auf bem Damensattel. Für Frauen und Kinder bient ber kar Gen 31, 34, arabisch handaj, eine Art Sanfte ober Korbgeruft, welches quer über ben Sattel gebunden und mit aufgespannten Deden geschützt ift, ober es 45 wird auf jeder Seite des Höckers ein Gestell angebracht, welches wohl kirkaroth "Doppelfänfte" hieß (vgl. Bost bei Haftings I, 344 und babylonisches ki-ir-ka-rfa-tum) mit bem Determinativ irsu "Sänfte" bavor in Straßmaiers Nebukadnezarinschriften In solchem Reisegestell versteckte Rabel Die Teraphim. Will ber Reiter Nr. 369). absteigen, so läßt er sich an einer Stange, die der Treiber trägt, aus dem Sattel oder Balankin herunterrutschen Gen 24, 64. Das Reitkamel trug oft, wie noch heute allerlei mondförmige Zierraten um den Hals Ris, 21. 26. Im Kriege war das Kamel nicht nur ein wertvolles Transporttier Jes 21, 7, sondern es diente, wie aus den Keilschriftberichten zu entnehmen ist, auch zum Reiten. Araber, Baktrer und Afrikaner hatten Kamelreiterei in ihren Heeren, ebenso Cyrus, Xerres und Antiochus der Große. Als Wilchtier wird die Kamelstute Gen 32, 15 besonders erwähnt, von dem Genuß der außersportlich ketten und diesen Wilch ober wird nichts karichtet Das Anisch der ordentlich fetten und dicken Milch aber wird nichts berichtet. Das Fleisch war den Hebräern verboten Le 11, 4 wohl darum, weil nach R. Smith-Stübe S. 277ff dei den Heiben das Kamel als Opfer die Stelle des Menschenopfers vertrat, nicht etwa aus Widerwillen gegen das Kamelsleisch, den Riehm mit unserer Abneigung gegen Pferdes so sleisch vergleicht. Benzinger, Arch. S. 409 setzt die Unreinheit des Kamels auf das

Ronto der fortschreitenden Spstematisierung des Rituals. Aus den jährlich ausfallenden Haaren wurde ein grobes Zeug Mt 3, 4; Mc 1, 6; Sach 13, 4 gewebt oder Stoff zu Zeltdeden Jer 49, 29. Der Charafter des Kamels ist wenig liebenswürdig, ja in der Brunst kann es sogar gefährlich werden Jer 2, 24. Über Mt 19, 24, wo Jesus dom Durchgang des Kamels durch ein Nadelöhr spricht, siehe die Kommentare. Festzuhalten ist, daß s bas aramäische nogber sehr verschiebene Bebeutungen haben tann. Bon anderen, sicherlich auch in Jerael bekannten Bildreben, zu benen das Kamel Anlaß gab, ist nur noch Mt 23, 24 die hopperbel vom Kamele verschlucken überliefert. —

23, 24 bie Hyperbel vom Kamele verschluden überliefert. —

5. Das Pferd. DDO (kem. DDDO mur HL 1, 9) ist die Allgemeinbezeichnung für das Pferd, besonders als Streitroß. DD ist das Reitpserd (der plur. sollte eigentlich 10 DDD lauten zum Unterschied von DDD bie Reiter, vgl. Ed. König 2, 1, 89 und 2, 2, 420) oder auch das gerittene Gespannpserd Jes 21, 7. 9. Im Gegensat dazu bezeichnet DD Ez 27, 14 das Lastpserd (vgl. ader Toh und Cornill, welche hier DDD chne Grund streichen), so auch 1 Kg 5, 6. Der genaue Sinn des selten gebrauchten DDD ist noch nicht setzgelegt, gewöhnlich wird es mit Rennpserd, Buchthengst übersetzt, 15 bezeichnet aber vielleicht nur eine bestimmte Rasse. Ferner sindet sich statt DDD DE LA 27, allein sir Pferde der Streitwagen 2 Sa 8, 4; 10, 18; Ez 39, 20 (vgl. Kraeksschmar zur Stelle). Jes 30, 16 steht DD, "ber schnelle" — der Renner. In derselben Weise Jes 8, 16; 47, 3; 50, 11 und vielleicht Ri 5, 22 DDS "das starte" so. Roß. Die Worte TPD Est 8, 10 und DD PR 30, 31 bezeichnen nicht das Pferd. Im NI sindet 20 sich nur d Ervoz 3, B. Ja 3, 4; Apt 6, 8 u. ö.

sich nur d karoc 3. B. Ja 3, 4; Apt 6, 3 u. ö. Die Einführung bes Pferbes in Palästina erfolgte erst seit ber Zeit Salomos. Zu Sauls Zeit galten Wagen und Pferbe als etwas Furchtbares 1 Sa 8, 11. Wenn unter David Wagen und Rosse als Kriegsbeute 1 Sa 13, 5 ben Hebräern in die Hände sielen, David Wagen und Rosse als Kriegsbeute 1 Sa 13, 5 ben Hebräern in die Hände sielen, so wußte man nichts anderes damit zu beginnen, als daß man die Wagen zerstörte und 25 die Pserde lähmte 2 Sa 8, 4; 4 Chr 18, 4. Erst Salomo versügte über 12 000 Reiter, 1400 Wagen und 4000 Pserde (sio! vgl. Nowad I, 367), 1 Kg 10, 26; 2 Chr 1, 14; 9, 25. Es ist immer noch das wahrscheinlichste, anzunehmen, daß Israel das Pserde zuserst durch die Agypter kennen lernte, dei denen es schon längere Zeit geschätzt wurde und deren Einflüsse zu Zeiten stärker waren als die assprisch-dahrlonischen. Schon zu Josephs so Zeit läst die Bibel in Agypten Streitwagen und Reiter Gen 50, 9 eristieren; auch die Prunkvagen Gen 41, 43; 46, 29 waren wohl mit Kossen bespannt, welche Gen 47, 17; Ex 9, 3 unter dem Viehbessis das Austiere ihrer Kriegse und Rrunkvagen. Sigentliche hielten die Rosse ausschließlich als Zugtiere ihrer Kriegs- und Prunkwagen. Eigentliche Reiterei hat in den Zeiten don Ex 14, 9—23; 15, 19; Jos 24, 6 kaum existiert, die 25 Reitere sind als die Mannschaft der Kriegswagen auszufassen. Erst in späterer Zeit ist die Existenz don Reitere Reit ist die Existenz don Reitere Beit ist die Existenz don Reitere Beit ist die Existenz don Reitere Beit die Existenz den Reitere fichergestellt 2 Chr 12, 3; Jer 46, 4.9. Jörael scheint fast das leste der Böller Vorderassen nagepren napergesteut 2 Chr 12, 3; Jer 46, 4.9. Jörael schmit sast das leste der Böller Vorderassens gewesen zu sein, das Kriegswagen und Rosse einsührte. Die umwohnenden Völler bedienten sich derselben schon länger, so die Khilister Dt 20, 1; Jos 11, 4; 6.9; 17, 16. 18; Ri 1, 19; 4, 3. 7. 13 st.; 5, 22. 28, die Philister 1 Sa 13, 5; 40 2 Sa 1, 6, die Syrer 1 Kg 20, 1. 20 st. 25; 2 Kg 5, 9; 6, 14. Letztere beiden hatten Reiterei I Chr 18, 4; 2 Sa 8, 4 vgl. Gen 49, 17, die Syrer auch Trospferde 2 Kg 7, 7. 10. Die Thatsacke, daß Israel unter Josia und noch unter David die erbeuteten Rosse und Bugen unbrauchdar machte und erst unter Salomo solche selbst im Gebrauch nahm, wirst Licht aus die Entstehungszeit von Dt 17, 16. David war der erste der siere sieren Rossen auf auf die Entstehungszeit von Dt 17, 16. David war der erste, der für seine eigene Person 46 Wagen und Pferde in Benützung nahm 2 Sa 8, 4; 1 Chr 19, 4 und den Gebrauch von Pruntwagen zum Privilegium des Königs erhob 2 Sa 15, 1; 1 Kg 1, 5; 2 Kg 9, 21 u. ö. Spütter haben auch zur Zeit Jeremias die Bornehmen Wagen und Pferde. Erst Salomo sührte die Karosserie als Teil des Heeres ein 1 Kg 16, 9; 9, 19 vgl. 18, 6. Wenn er die Kriegswagen aus Agypten bezog, meint Nowack I, S. 76, wird er wohl auch die so Pferde von dort gekauft haben, abgesehen von solchen Tieren, die als Bestandteil des Tributes 1 Kg 10, 25 st.; 2 Chr 9, 24. 28 ins Land kamen. Huge Windler, Alttestam. Unters. S. 173 hat jedoch gezeigt, daß Agypten niemals Pferde ausgeschihrt hat, ja übershaupt keine gute Bezugsquelle dassur gewesen ist. 1 Kg 10, 28 übersetz Windler: "und die Ausschuhr der Pferde sur Salomo sand kust aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Königs kauften ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Königs kauften ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Königs kauften ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Königs kauften ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus Musri und Kus (s. LXX!), die 56 händler des Kusten ist aus händler bes Königs tauften sie aus Kuë um ben Raufpreis; (v. 29) es tam zu steben bie Ausfuhr (LXX: ή έξοδος = κυω) eines Streitwagens aus Misraim (vielleicht auch Musur) 600 Silberlinge und das Pferd 150 und so (b. h. zu diesem Preise) wurden sie ausgeführt durch sie (also nach LXX: "NY;) für alle Könige der Hethiter und Arams". Daß Kul und Musri b. i. Cilicien und Rappabolien auch für Israel die Pferdeerports 60

länder waren, sollte endlich anerkannt werden. Noch die Perser bezogen borther ihre Pferde und Agypten kannte diese Bezugsquelle schon lange. Wollte man mit Arnold (JADS XXVI S. 105) in v. 28 nur bas sweite מקרה in בוקרה umändern "eine Schar von königlichen Händlern", so wurde die Schwierigkeit bez. Agyptens dieselbe bleiben. 5 Sehr klar wird die Frage bei Benzinger Arch. S. 156 Anm. besprochen. Wenn man mit Windler (1823) lieft, so darf man auch statt "für" "von" allen Königen übersesen. Siehe auch die Anm. in Kittels neuer Textausgabe. Man hat für Agypten als Bezugsquelle die Haltung der prophetischen Agppterpolitit ins Feld geführt, aber gerade die betr. Stellen wie Jef 30, 16; 31, 1 u. a. führen auf die Lejung Musur. Jef 28, 28 gebort 10 liberhaupt nicht hierher, es ift statt wind besser ind ober one zu lesen (vgl. Nowack I, S. 76 und Rittels Tegt); jum Drefchen find Pferbe bei ben Bebraern nie gebraucht. Die vielumstrittene Stelle 1 Rg 10, 28 ift in Berbindung mit 1 Rg 10, 26 u. a. auch ber Ausgangspunkt zu einer reichen Sagenbildung geworden über Salomo als Pferbeliebhaber, Ausgangspunkt zu einer reichen Sagenbildung geworden über Salomo als Pferdeliedhader, Beranstalter von Pferderennen, Züchter einer besonderen Edelrasse u. s. w. Roch heute 15 gehen Beduinensagen um über Salomos Stutenzwinger voll. Guarmani in ZdBG IX, S. 57 und Leo Anderlind ebd. XVIII, S. 1—33, wo auch die gesamte Fachlitteratun über die Frage nach der Rasse der salomonischen Pferde verzeichnet ist. Martinez hielt Salomos Pferde für spanischen Ursprungs. Diese Ansicht darf wohl nach Socins Engegnung ebd. XVIII S. 183 ff. als erledigt gelten. Das Pferd kam von Norden, aus Nappabolien in die Mittelmeerländer, nach Badhlonien (um 1420 und 1100 sicher nachweisbar) und nach Ägypten sein der 18. Dynassie). Die Rasse von Salomo der vorgen vorderssistischen Verde wird webt webt nestimmt werden können (vol. Szein weisdar) und nach Agypten (seit der 18. Oyname). Die Nasse der dom Saldmb des zogenen vorderasiatischen Pserde wird wohl nicht mehr bestimmt werden können (vgl. Socin in Guthes HWB S. 511). In das Reich der Fadel gehört auch, daß die Araber aus der von den Exulanten mitgebrachten (Neh 7, 68; Esr 2, 66), angeblich salomonischen Zucht durch Fortzüchtung ihre berühmte Rasse gezüchtet hätten. Hieran ist nur richtig, daß die arabische Pserderasse eine sehr junge Züchtung ist. — Bei den Heben üst das Reiten zu Pserde niemals eine beliedte Sache gewesen, so sehr man auch die Schönheit des stolkachtosses zu würdigen wußte vgl. His 39, 19—25. Helben, Heersührer und Könige kalven stats im Mozen (h. N.) Reitengenerale kannt die Richt Arabers Rönige fahren stets im Wagen (s. b. A.). Reitergenerale kennt die Bibel nicht. Anders so war es bei den Assprern und Chaldaren voll. Jer 4, 13; 50, 37; Ez 26, 7. 10 s.; s. auch Jer 6, 23; 8, 16; Hab 1, 8; Jud 2, 3; 7, 2. Erst durch Chrus wurde das Reiten zu einer edlen Kunft voll. Est 6, 8 s.; Neh 2, 12. 14; Ard 10, 6. Bgl. dazu auch die älteren Erzählungen von Elias Himmelschrift 2 Rg 2, 11 und Elisas Beschützung 2 Rg 6, 17, ferner Pf 104, 3; 68, 34; Jef 19, 1; 66, 15; Hab 3, 8. 15 mit den Bissonen Sacharjas 85 6, 1 ff. und den apotalyptischen Weissagungen 2 Mai 3, 25; 5, 2; 10, 29; 11, 8; Apl 6, 2 ff.; 19, 11. Auch in späterer Zeit blieb die Reiterei den Juden etwas Fremdes vol. Jos. bell. jud. 2, 20. 8. — Die Bibel kennt Pferde aller Farbenschläße vol. Sach 6, 2. 3; 1, 8; Apt 6, 2 ff., am gewöhnlichsten waren die Füchse. Daß man Pferdesich gegessen habe, darf aus 2 Kg 7, 13 nicht geschlossen werden, dort ist nur die Rede davon, so daß die Mehrzahl der Pferde vor Hunger trepiert ist. Einen Beschlag der Pferde kannte vo daß die Mehrzahl der Pferde vor Hunger trepiert ist. Einen Beschlag der Pferde kannte man nicht, daher waren harte Huse eine den Wert steigernde Eigenschaft Jes 5, 28. Hieraus erklärt sich auch die beschränkte Berwendbarkeit des Pferdes nur im ebenen Gesilde Am 6, 12. Steigbügel waren ebenfalls unbekannt, ebenso wohl in der älteren Zeit die Sättel vol. Ez 27, 20. Die Aufzäumung P 32, 9; Ja 3, 3 und der Schmuck der Kriegsrosse Sach 14, 20; 10, 3 scheint genau den Darstellungen auf assprischen Reließe entsprochen zu haben, sogar den Federbusch auf dem Kopf scheint Esth 6, 8 zu erwähnen (Krone — Federkrone vol. die Berrot-Chiepiez II, S. 463 den Kopsschmuck der Rosse mutstadina. Zum Antried der Königstätara, serner S. 509 die Federkrone des Königs Marduknadinachi). Zum Antried der Wagenpferde diente die Na 3, 2; Pr 26, 3 cxwähnte Peitsche. Als Pferdefutter ist 1 Kg 18, 5 Gras erwähnt, serner 1 Kg 5, 8 Gerste und Häckel. Der Preis eines Pferdes 150 Seqel ist etwa das sechssache des heutigen Preises. — In die biblische Bildrede ist nur wenig von der Beobachtung am Pferde übergegangen val. Fosse, 33; Am 6, 12; Wei 19, 9; seine Undändigkeit erwähnt Pf 32, 9; gegangen vol. Jos', 63, 13; Am 6, 12; Wei 19, 9; seine Unbändigkeit erwähnt Ps 82, 9; Pr 26, 3; Si 30, 8; Ja 3, 3; die Geilheit des rossigen Hengstes Jer 5, 8; 50, 11; E3 55 23, 20; Si 33, 6. Die Heuschrecken werden Jo 2, 4 ff. vol. Apt 9, 3 ff. den springenden Rossen verglichen. Christus reitet als Sieger Apt 19, 11. 14 auf weißem Rosse, eine Reminiscenz an die heiligen weißen Rosse des Sonnengottes 2 Kg 23, 11 (vgl. Baudiffin oben Bb XVIII S. 518 f.). R. Rebubfunb.

Hugenreden. — Litteratur: Herder, Bon der Gabe der Sprachen am ersten christzlichen Pfingstselt, Riga 1794; Bardilt, Significatus primitivus vocis προφήτης ex Platone erutus, cum novo tentamine interpretandi 1 Ko XIV, Göttingen 1786; Eichhorn, Allgemeine Bibliothet der biblischen und morgenländischen Litteratur, Teil I, S. 91—108. 775—781. Teil II, S. 757—859, Teil III, S. 322—330; Bleel, Ueber die Gabe des γλώσσαις λαλεῖν δίn der ersten christlichen Kirche, ThStK 1829, S. 3—79; ders, Noch ein waar Worte über die Gabe des γλώσσαις λαλεῖν, ThStK 1830, S. 45—64, mit Schlüßwort von Olshausen, S. 64—66: ders, ebenda S. 566—580; K. Chr. Baur, Ueber den wahren Begriff des γλώσσαις λαλεῖν, Tüb. PK 1830, S. 78—133; Neander, Geschichte der Pfsanzung und Leitung der christlichen Kirche 1. Kusl. I, S. 11 ff. 171 ff.: David Schulz, Die Geisteßgaden der ersten 10 Christen, Breslau 1836; Baur, Kritische Uebersicht über die neuesten, das γλώσσαις λαλεῖν in der ersten christlichen Kirche betressenden Untersuchungen, Kosuk 1838, S. 618—702; Weiester, Ueber das γλώσσαις λαλεῖν im NT, ThStK 1838, S. 703—772; Kosteuscher, Die Gabe der Sprachen im apostolischen Zeitalter, Marburg 1850; Hisgenseld, Die Glossolase kaleīv in der alten Kirche, Leipzig 1850, welcher S. 15, Annu. 1 noch weitere Angaben über die ältere Litteratur is macht; Frohldammer, Bon dem Charismen, Landshut 1850; Maier, Die Glossolaie, Noch, Derheilse Geist in der heilsvertsindigung des Paulus, 1888, S. 337—346; Gunntel, Die Birzlungen des Heiligen Geistes, ¹1888, S. 20 ff., ¹1899, S. 18—20; Woser, Das Pfingstwunder, DSBl. 1889, S. 671—683; Benjchlag, Das neutestament. Zungenreden, DSBl. 1889, S. 683 20 bis 693; Evers, Nochmals die Pfingstgeschichte. Wit Nachschrift von B. Benjchlag, DEBl. 1890, S. 35—48; Benjchlag, Die Pfingstgeschichte. Weill. 1895, S. 455—474; Beinel, Die Birtungen des Beiligen über die Pfingstgeschichte. DEBl. 1895, S. 455—474; Beinel, Die Birtungen des Baulus I, 1, 1890, S. 71—100. Bon Rommentare, 2 Aussel, 1890, S. 376—393 und im Weyerschen R theologijches Borterbuch, s. v. γλώσσα. Die Encyclopaedia Biblica ift mir hier und auch von 30 Berlin aus nicht zugänglich.

Die Untersuchung ber urchristlichen Erscheinung, welche wir mit "Zungenreben" zu bezeichnen pflegen, hat von 1 Ko 12-14 auszugehen, weil die dort gegebenen Aussagen bes Paulus es uns ermöglichen, uns ein einigermaßen sicheres Bild von dem zu machen,

was die Korinther und Paulus unter Zungenreben verstanden.

1. Das Zungenreben nach 1 Ko 12—14. Das Zungenreben wird von den Korinthern wie von Paulus als eine Wirkung des Gottesgeistes betrachtet 12, 10 f. Der Korinthern wie von Paulus als eine Wirkung des Gottesgeistes betrachtet 12, 10 f. Der göttliche Geist kommt über den Menschen und treibt ihn zu sprachlichen Außerungen, die ihn zu Gott in Beziehung setzen, aber für andere unverständlich sind 14, 2. Während dieses Zustandes ist das eigene Seelenkeden des Menschen passie. Der Verstand (3 vors) wird so ausgeschaltet oder ruht, der Mensch erscheint als willenloses Wertzeug des ihn erfüllenden Gottesgeistes 14, 14 f. Der Zustand ist also deutlich ein ekstatischen. Während solchen ekstatischen Kedens hat der Mensch das Gesühl der Erdauung 14, 2. Der in ihm wirkende und zu sprachlichen Ausserungen treibende Gottesgeist bringt in ihm Gedetsworte oder auch nur Gedetsklaute hervor 14, 14—16, lobende Erhebungen Gottes 14, 15, mag deren Sinn 45 auch dem Geistersüllten nicht immer klar sein 14, 14 f. 13. 5. Auch darüber, welcher Art wir uns des Räheren diese Laute oder Worte zu benken haben, läßt sich aus den Aussiagen des Paulus einiges seistlellen. Was solche Pneumatiker reden, macht auf den Horer den Eindruck des Geheimnisses (Lales mvorthola) 14, 2 oder aber der Kaserei (Egovour den Eindruck des Geheimnisses (Lales mvorthola) 14, 2 oder aber der Kaserei (Egovour den Eindruck des Geheimnisses Lalessein ungsläubiger, der das Jungenreden in der 50 öri paireode) 14, 23. Allenfalls könnte ein Ungläubiger, der das Zungenreden in der 50 Gemeindeversammlung hört, darin ein göttliches Zeichen erblicken 14, 22. Das Zungenzeden ruft den Eindruck des Fremdsprachigen herdor und des Redens mit Lippen Fremder (êr kregoylwosois kal ér zellesir krégwr lalhow) 14, 21. Es muß, wenn es ersbauende Kraft für die Gemeinde haben soll, gedeutet, ausgelegt werden. Paulus wendet brei Bergleiche an, um die Bertlosigkeit bes Zungenrebens ohne Deutung zu veran- 55 schaulichen. Er vertveift barauf, bag beim Floten- und Bitherspiel die Intervalle der Tone und die Rhythmen deutlich beraustommen muffen, wenn man es verfteben foll 14, 7. Wenn eine Trompete nur einen undeutlichen Ton ausstößt, wird niemand einen Kriegsruf darin erkennen. So kann auch niemand das im Zustand der Berzückung Gesprochene verstehen, da man bei solchem Reden mit der Zunge nicht deutliche Worte herausbringt 14, 8 f. Das 60 Bungenreben macht einen so frembartigen Einbruck, daß es mit dem Sprechen in fremben Sprachen verglichen wird. Jede Sprache hat ihre besondere Art, ihren besonderen Klang. Wer biefe nicht tennt, verfteht ben andern nicht 14, 10f. In biefem lettgenannten Bergleich

liegt ein schlagender Betweis, daß das Jungenreben nicht ein Reden in fremden Sprachen war. Sonst könnte es mit einem solchen Reden nicht verglichen werden. Mit 14, 10 f. stimmt auch 13, 1 überein: "wenn ich mit den Jungen der Menschen und der Engel redete". Das Jungenreden macht den Eindruck einer Engelsprache, wobei wir an jubelns den Lobpreis Gottes zu denken haben. Endlich ist noch hervorzuheben, daß es nach 12, 10. 28 verschiedene Arten des Jungenredens giebt.

Danach gewinnen wir solgendes Bild. Das Jungenreden war ein ekstaisches Reden,

Danach getwinnen wir folgendes Bild. Das Jungenreden war ein ekkatisches Reden, das sich auf einer Stusenleiter bewegt haben mag von Seufzen, Stöhnen, Jauchzen, Schreien, Lallen zu einzelnen zusammenhangslosen und auch fremdartigen Worten (etwa 10 Abba, Hosanna, Halleluja, Maranatha) und zu zusammenhängender Rede in seltsam kingenden jubelnden Worten, die den Eindruck des verzückten Gebets und psalmodischer

Lobpreifung Gottes machten.

2. Das Jungenreben in ben anbern neutestamentlichen Schriften. Abgeschen von 1 Ko 12—14 wird das Jungenreben im NI nur noch an vier Stellen ausstrücklich erwähnt, Mc 16, 17 im unechten Schluß des Evangeliums: ylwooaus lalifoovau natvais, wo nicht von "neuen Sprachen", sondern von "neuen Jungen" die Rede ist, also das gleiche ekstatische Reden wie dei Paulus vorausgeset wird. Ferner in drei Stellen der AG. AG 10, 46 und 19, 6 kann ebenfalls kein Zweisel sein, dier liegt die gleiche urchristliche Erscheinung vor. Anders steht es in der Psingstgeschichte, AG 2, 1—13. 20 Dort wird solgendes erzählt. Am Pfingstag, als alle Jünger einmütig — wohl in einem Redenhaus des Tempels zu Jerusalem — versammelt waren, kam plöslich vom Himmel her ein Geräusch, das dem Wehen einer Windsdraut vergleichbar war und füllte das ganze haus. Dies unsagdare Etwas wurde sichtbar als Jungen, die wie von Feuer zu sein schienen (ylwooau wael nvoós B. 3). Diese Jungen ließen sich nieder auf jeden der Jünger und gingen in diese eine. Dadurch wurden die Jünger alle voll des heiligen Geistes und singen an lalesv érégaus ylwooaus naddes rd nverua édidou ånogodéryeodau adrois B. 4. Das ließe sich ohne Schwierigkeit auf das disher gefundene Zungenreben deuten. Hat doch Paulus I Ko 14, 21 zur Erläuterung auf Jel 28, 11 s. verwiesen und das Brophetenwort erst selbst in die Form gegossen: ér kregoylwooaus nal ér zellesur érégaur lalviso ow ro las rovire. Eregos AG 2, 4 wäre also dann etwa im Sinne von narvis Mc 16, 17 gemeint. Auch die Spottred BG 2, 13: "sie sind voll süßen Meines" ist eine direkte Parallele zu I Ko 14, 23: "sie werden sagen, ihr ein rasend". Denn in der Trunkenbeit gewinnt doch niemand die Fähigleit, eine fremde Sprache zu sprechen, wobl aber süsse war, wie wir sanden, das Charakteristische des Rungenredens.

Trunkenheit gewinnt doch niemand die Hahigkeit, eine treinde Sprache zu sprechen, koobl aber stöft der Trunkene lallende, undeutliche, unzusammenhängende, sinulose Borte aus, su die wir sanden, das Charakteristische des Zungenredens.

Allein der Bersassen der Allein der dies die die des Auglichen Keden berichten, sondern von einem Sprachenwunder. Er erzählt, daß auf dies Kauschen hin eine große Menge Bolks zusammenlies — es war ja das jüdische Fest der Bochen —, und nun drüngt er V. 9—11 einem Böskerkatalog: Bertreter aller Wösker auf Erden sind in Jerusalem and wesend und hören die Jünger Jesu die großen Thaten Gottes verkündigen, und zwar hört sie jeder seine Sprache sprechen (krovouer kakovorar avrär surekgaus yrkósovaus rad uryakeia rov deor V. 11. Daß in Bahrheit alle die genannten Vösker im ganzen nur eina vier Sprachen sprachen (Zend, Aramäisch, Griechisch, Lateinisch), thut nichts zur Sache. Gemeint ist, daß diese Galtläer durch den Geist befähigt werden, das Edvangelium wie soll es möglich sein, daß jeder der Hottucken. Diese Erzählung ist aber untvorskelldar. Denn wie soll es möglich sein, daß jeder der Huttersprache boch so verschiedenen Rationalitären entstammnten, die Jünger alle in seiner Muttersprache reden hörte? Denn es wird eben nicht gesagt, daß der eine Jünger diese, der andere jene Sprache sprach und daß daher sich die einzelnen Jünger immer nur an einen Teil der Bölker wendeten. Und zugleich sollen doch die Jünger in verschiedenen Landessprachen geredet haben. Schon diese Schwierigkeit zeigt, daß wir uns hier auf dem Gebiet der Legende besinden. Auch mach bei der Annahme eines philologischen Bunders das Foodalar L. Debensen, das die Redochner den Kuttersprache gebrauchen hörten. Mit Konsekturen, was die schon der Bekundensen der Keden ihre Muttersprache gebrauchen hörten. Mit Konsekturen, auf die schon der Echwohner der Kuttersprache gebrauchen hörten. Mit Konsekturen, das das Sprachenisunder erst spaten. Idet bleibt dessen, Bunders die kennehmen müssen, das des Fetrus 2, 14 sin das einer

.

•

:

•

Brund zu biefer Beiterbildung werden wir in universalistisch gerichteten judenchristlichen Kreisen zu sinden haben. Rach Beber, Spstem der altihnagogalen palästinensischen Theologie S. 19f.; Gericer, Jahrhundert des Heils II, 391f.; Reuschen, Novum testamentum ex talmude illustratum 749f.; Schnedenburger, Beiträge zur Einleitung in das PL, S. 80—85; derselbe, Zwed der Apostelgeschichte, S. 201fl. derweist anamentlich Spitta (Die Apostelgeschichte 1891, S. 27f.) mit Recht auf die jüdische Tradition, wonach das Pfingstest das zeit der der betrachtet das sinaitische Gestzgebung war. Secton das Judentum zur Zeit zest aber dertachtet das sinaitische Gestzgebung war. Schon das Judentum zur Zeit zest der betrachtet das sinaitische Gestzgebung inar. Schon das Judentum zur Zeit zest der betrachtet das sinaitische Gestzgebung inar. Schon das Judentum zur Zeit zest der betrachtet das sinaitische Gestzgebung inar unter Erscheinungsformen und mit hilfe eines Sprachenvunders analog dem Pfingste zober AS. So erzählt Philo über die Gestzgebung De septenario ed. Mangey II, 295: Töre yag ån ödzaroù φωνή σάλαγγος έξηγησεν, ην είκος άχρι τοῦν τοῦν παννός φθάσαι περάτων, να και τοὺς μη παρώντας ην είκος άχρι τοῦν τοῦν παννός φθάσαι περάτων, να και τοὺς μη παρώντας ην είκος άχρι τοῦν τοῦν παννός φθάσαι περάτων, να και τοὺς μη παρώντας ην είκος άχρι τοῦν τοῦν παννός φθάσαι περάτων, δια gestischen Simme der som Sinai bis zu den Grenzen der 16 Scho gestamenten. De decalogo § 9, ed. Cohn-Benbland IV, 33 zufolge ist die damals das der set gestischen der sich der sich der gestischen der sich der gestische der sich der gestischen der sich der gestischen der sich der gestischen der gestischen der gestischen der der gestischen der gestische der g

3. Verwandte Aussagen innerhalb des NT. Wie es scheint, haben die Korinther in der Glossolalie die spezifische Wirtung des Geistes gesehen. Schon der Einzgang der Exdreung des Paulus über die Geistesgaben 1 Ko 12, 1—3, wo auf eine Anzosage der Gemeinde an den Apostel in Betress der Geistbegabten Bezug genommen wird, zeigt, daß dem Paulus hier unter den ansenparadol in erster Linie die Berzückten doorschweden. Er lehrt nun zwar, daß die Wirtungen des Geistes diese und verschiedenartige sind 12, 4—11, aber nach 1 Ko 14, 37—39 kennt er auch den Sprachzebrauch ansenparadol in erster Linie die Berzückten door aucusies Ausgenreden. Denn dier stellt er den Propheten, der doch sicher auch geistz de begabt war, neben den Pneumatiker, dieser Parallelismus erscheint aber V. 39 in der Form: ζηλούτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῦν μη κωλύετε γλώσσαις. Die gleiche Rebeneinanderstellung begegnet 1 Th 5, 19 s.: τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε, προφητείας μὴ έξουθενεῖτε. Hier ist die Aussage des ersten Gliedes entweder direkt auf das Jungenveden zu deuten oder sie begreift dies doch jedensalls mit in sich. Paulus hat wohl in so Thessand noch nicht Beranlassung gehabt, zur Eindämmung dieser Gabe des ekstatischen Nedens und verwandter Außerungen der Geistbegabung zu mahnen. 2 Th 2, 2 dagegen: els τὸ μὴ σαλευθηναι δμᾶς. ... μήτε διά πνεύματος haben wir wohl nicht an Glossels alse, soden der wohl nicht an Glossels in die Aussaros πνεύματος. Noch näher treten wir der Glossolatie mit Ga 4, 6. No 8, 15 s. 26 s. (Hilgenfeld, S. 51). Denn nach Ga 4, 6 schreit (κρᾶζον) der Geist in uns Abba, Bater, und dieser Geist der Sohnschaft, in welchem wir diesen Schrei oder Gebetskus ausstoßen, ist etwas, was der Apostel von unserm eigenen so

Geiste unterscheidet Rö 8, 15 f. Es ist der Gottesgeist, der aus uns spricht. Ebenso nimmt sich dieser in uns wirkende Gottesgeist unserer Schwachheit an in unsern Gebeten. Wenn wir nicht wissen, wie wir in geziemender Weise beten sollen, da tritt dieser Gotteszgeist in uns für uns ein, indem er uns zu unaussprechlichen Seuszern treibt Rö 8, 26. 3(a, hier tritt sogar auch der Gedanke der Deutung auf, denn der Apostel fährt sort, daß Gott, der die Seuszen ersorscht, das Sinnen des Geistes versteht und weiß, daß der Geist mit solchem Seuszen in gottgemäßer Weise sür die Christen eintritt V. 27. Hier ist auch die klare, vernunstmäßige Denkweise des Menschen ausgeschaltet. Und der Apostel verstand etwas auch vom Zungenreden. 1 Ko 14, 18 sagt er: "Ich danke Gott, mehr als ihr 10 alle rede ich mit Zungen". Verwandte Zustände im Seelenleben des Apostels liegen serner auch vor in den δπτασίαι und ἀποκαλύψεις κυρίου, von denen er 2 Ko 12, 1 ff. spricht. Das Zungenreden wird hier nicht erwähnt. Aber Paulus beschreibt deutlich Etsasen. Er weiß nicht, ob er in solchen Berzückungen im Leibe oder außer dem Leibe ist, er sühlt sich entzrück bis in den dritten Himmel und die in das himmlische Paradies und hört unaußtsprechtliche Worte, wie sie kein Mensch zehn kann V. 4. Dies letzter sowie die Schilderung 1 Ko 2, 9: "Was ein Auge nicht gesehn und ein Ohr nicht gehört hat und in eines Menschen Herb, wie sie kede, aber im Zustand voller Verstandesthätigkeit, gerade im Gegenzlatz zum μεθύσκεσθαι. — Weiter entsernt sind des Entzückungen des Aposaloptisches Apl 30 1, 10; 4, 2; 17, 3; 21, 10. Denn da handelt es sich um aposaloptische Schilde, welche er neuch werden werden werden, aber nicht um ekstatische Reden.

20 spreisen Gottes die Rede, ader im Justand voller Verstandestigkteit, getade im Gegens 20 sp. 3 μm μεθύσκεσθαι. — Weiter entfernt sind die Entzüdungen des Apolalyptister Apt Jo 1, 10; 4, 2; 17, 3; 21, 10. Denn da handelt es sich um apolalyptische Gessichte, welche er πνεύματι geschaut werden, aber nicht um ekstatische Reden.

4. Das Jungenreden in der ältesten Kirche. Justin erwähnt mehrsach, daß zu seiner Zeit noch pneumatische Gnadengaben in der Kirche wirksam seinen: 25 καὶ παρ ήμῖν δοτιν ίδειν καὶ θηλείας καὶ ἄρσενας, χαρίσματα ἀπό τοῦ πνεύματος τοῦ δεοῦ έχοντας Dial. c. Tryph. 88. Uhnlich Kap. 82. Es ist aber unschie ab wire doch i des Lungenreden mit einzurschum haben. Dial. Con 20 söllt er gewiß, ob wir babei bas Bungenreben mit einzurechnen haben. Dial. Rap. 39 zählt er unter ben Beistesgaben nur auf ben Beift ber Beisheit ober ber Starte ober ber Beilung ober ber Borhererkenntnis ober ber Lehre ober ber Furcht Gottes. Hier findet eine Rom-wo bination ber Beziehung zu Jef 11, 2 und 1 Ro 12, 7—10 statt, aber bas Zungenreben wird eben nicht erwähnt, ebenso wenig bei der Berufung auf bas Pfingstereignis Apol. I, 39. Die Stelle Cohort. ad gent. 8 gehort nicht in unfern Gebankentreis, benn bier liegt die griechische Inspirationslehre zu grunde. Unbestimmt sind auch die Angaben bes Origenes contra Celsum I, 46; VII, 8. In den Acta Perpetuae et Felicitatis erzählt Persepetua c. 7: "Und nach wenigen Tagen, als wir alle beteten, stieß ich plöglich mitten im Gebet einen Ruf aus, ben Namen Dinokrates. Und ich erstaunte sehr, weil ich mich niemals außer in biesem Augenblick seiner erinnert hatte". Das ift zwar nicht eigentliches Bungenreben, aber boch ein Übertwältigtwerben vom Geist, der wie eine fremde Macht über Perpetua kommt und sie zum Aussprechen eines Namens zwingt, an den sie selbst so nicht gedacht hatte. Der erste Berichterstatter bei Eus. KG V, 16, 7 ff. über den Montanismus schilbert bas Auftreten bes Montanus so, daß ekstatisches Reben abnlich bem Zungenreben nicht ausgeschlossen scheint. Er berichtet, Montanus habe in maßlosem Ehrgeiz dem Bersucher Eingang in sich verstattet, πνευματοφορηθηναί τε και αλονιδίως έν κατοχή τινι και παρεκστάσει γενόμενον ένθουσιαν άρξασθαί τε λαλείν και ξενοκατοχή τινι καὶ παρεκστάσει γενόμενον ενθουσιάν άρξασθαί τε λαλεῖν καὶ ξενο45 φωνεῖν, παρὰ τὸ κατὰ παράδοσιν καὶ κατὰ διαδοχὴν ἄνωθεν τῆς ἐκκλησίας ἔθος 
δηθεν προφητεύοντα. Hier werden die harafteristischen Mersmale der prophetischen Ele
stase angegeden, nur daß es sich nicht um undeutliches und unverständliches, sondern um 
prophetisches Reden handelt. Auch zwei Weider sind nach diesem Bericht don dem sassifichen 
Geist erfüllt worden δε καὶ λαλεῖν ἐκφρόνως καὶ ἀκαίρως καὶ ἀλλοτριστράπως, 
δο δροίως τῷ προειρημένω. Montanus hat auch selbst geschildert, wie ein Bletron. 
Der Mensch, der Mensch ist wie eine Lyra, und ich sliege binzu wie ein Plettron. 
Der Mensch schäft, und ich wache. Siehe, der Herr ist's, der Menschenkerzen aus der 
Brust nimmt und ein Herz den Wenschen giebt", Epiphanius, haer. 48, 4, dgl. Bonweisch, Geschichte des Montanismus, 1881, S. 197 st.; Weinel, S. 92. Der Wensch ist
in dem geschilderten Zustand wie schlafend. es ist. als o sein herr aus der Prust genommen sin dem geschilderten Zustand wie schlafend, es ist, als ob sein Herz aus der Brust genommen sei, er ist wie eine Lyra, zu welcher "der Herzustliegt, um sie zu spielen. Und wie angeflogen empfindet der Mensch einen solchen Zustand. Weitere verwandte Beispiele bei Beinel a. a. D. Bon Bebeutung ist ferner Tertullian contra Marc. V, 8: Exhibeat itaque Marcion Dei sua dona, aliquos prophetas, qui tamen non de humano 60 sensu, sed de Dei spiritu sint locuti, qui et futura praenuntiarint et cordis

occulta traduxerint. Edat aliquem psalmum, aliquam visionem, aliquam orationem, dumtaxat spiritalem, in ecstasi, id est amentia, si qua linguae interpretatio accessit. Haec omnia a me facilius proferuntur. De man die lingua, welche ausgelegt wird, auf das Gebet allein oder auch auf die Lobgesänge und Bisionen bezieht, jedenfalls verlangt Textullian von Marcion einen Ausweis solcher Gaben, die wir s nach 1 Ro 14 nur als gloffolalisch benten konnen, und mit benen ausgestattet zu sein Tertussian für sich in Anspruch nimmt. Bgl. auch contra Marc. IV, 22: In spiritu enim homo constitutus, praesertim cum gloriam Dei conspicit, vel cum per ipsum deus loquitur, necesse est excidat sensu. Ferner kann man wohl auch den Ausspruch des Parakleten durch die Prisca bei Tertullian, De resurrectione carnis 10 Rap. 11: Carnes sunt et carnem oderunt, unter ben Begriff ber Gloffolalie rechnen, ba ohne kouprela niemand wiffen konnte, daß mit diesem Wort die Gnostiker, die Leugner

ber Auferstehung des Fleisches, gemeint waren (Hilgenfeld, S. 125). Ein wichtiges Zeugnis über die Fortdauer der Gloffalalie dis zu seiner Zeit bietet ferner Frenäus dar, V, 6, 1: Perfectos (Paulus: 1 Ko 2, 11) dicens eos, qui per- 16 ceperunt Spiritum Dei, et omnibus linguis loquuntur per Spiritum Dei, quemceperunt Spiritum Dei, et omnibus linguis loquuntur per Spiritum Dei, quemadmodum et ipse loquebatur. Καθώς και πολλῶν ἀκούομεν ἀδελφῶν ἐν τῆ ἐκκλησία, προφητικά χαρίσματα ἐχόντων και παντοδαπαῖς λαλούντων διὰ τοῦ πνεύματος γλώσσαις (vetus versio: per Spiritum universis linguis loquentes) και τα κρύφια τῶν ἀνθρώπων εἰς φανερὸν ἀγόντων ἐπὶ τῷ συμφέροντι και τὰ 20 μυστήρια τοῦ θεοῦ ἐκδιηγουμένων. Bie Tertullian in ber citierten Stelle c. Marc. V, 8, faßt hier auch Jrenäuß bie bei Pauluß getrennten Gaben der Prophetic und der Glosse laite zur Einheit zusammen. Denn die prophetische Gabe äußert sich nach ihm in der angegebenen dreisachen Beise. Eß muß auch offen bleiben, ob Jrenäuß selbst wie die vetus versio daß παντοδαπαῖς γλώσσαις alß ein Reden in fremden Sprachen gesaßt 26 bat, und zwar troß seiner Außerung über daß Psingstwunder III, 17, 2: Unde et omnibus linguis conspirantes hymnum dicebant Deo. Spiritu ad unitatem omnibus linguis conspirantes hymnum dicebant Deo, Spiritu ad unitatem redigente distantes tribus et primitias omnium gentium offerente Patri, ober ob er nicht doch auch das eigentliche Gloffenreben meint, wie es namentlich aus ber torinthischen Gemeinde bekannt ift. Denn man mußte ihn sonst behaupten laffen, daß man so zu seiner Zeit in der Kirche viele durch die Wirkung des Geistes in allen möglichen berichiedenen Sprachen reden hören könne. Es liegt doch wohl näher, in den navrodanais γλώσσαις eine Bezugnahme auf 1 Ro 14 (3. B. έν ετερογλώσσοις und έν γείλεσιν έτέρων B. 21) anzunehmen.

Chrosoftomus spricht in Cat. 223 über ben Abschnitt von ben verschiedenen Gnaden- 85 gaben 1 Ko 12 das Urteil aus, er sei besonders buntel, insofern er von Thatsachen handle, die man nicht mehr kenne und die zu seiner Zeit nicht mehr vorkommen. Dabei scheint er namentlich an die yérn ylwoow und die kounrela ylwoow 1 Ko 12, 10 zu

benfen.

Endlich ist noch auf eine Stelle aus einer halb jüdischen, halb chriftlichen Schrift, w bem fog. "Testament bes Siob" hinzuweisen. Hier wird geschilbert, wie ben Tochtern bes Siob die Gabe des ekstatischen Redens geschenkt wird, und dann wird ausdrücklich vermerkt, daß eine jede in der Mundart einer bestimmten Engelklasse geredet und Gott lobz gesungen hätte, έδοξολόγησαν τον Θεον, έκάστη ἐν τῷ ἐξαιρέτω διαλέκτω (Bousset in Joh. Meiß' Kommentar, Exturs zu 1 Ko 12, 11; Reitsenstein, Poimandres, S. 57). 45 Heigenstein der Menstein der Begriss der fremden Sprache zu Grunde, denn est werden wie verschen Sprachen der Menschen, do auch solche der Engel vorausgesetzt. Aber das Reden ist doch auch ein ekstassische analog dem Jungenreden im engeren Sinn.

Das Ergednis ist also ein nicht alzu reiches. Das Jungenreden schein nur verzeinzelt sortgelebt zu haben. Am ersten noch haben wir im Montanismus verwandte Erz des Scheinungen Pereits inverhalb der anastolischen Links kann der Kalle geschellen der Pareits inverhalb der anastolischen Links kann der Kalle geschellen der Angles eine keinnbere Ralle gesch

scheinungen. Bereits innerhalb ber apostolischen Kirche kann es keine besondere Rolle ge= spielt haben. Ist boch schon die Deutung des Pfingstwunders als Sprachenwunder AG 2 wohl nur so erklärbar, daß Lukas keine lebendige Anschauung von diesem urchrist= lichen Charisma mehr hatte. Spätere gloffolalische Außerungen, wie fie bie Rirchengeschichte ausweist, 3. B. bei ben Irvingianern und in Gemeinschaftstreifen unserer Reit, 56 muffen als bewußte oder unbewußte Repristinationen bes urchriftlichen Zungenrebens be-

trachtet werden.

5. Dem Bungenreben bermanbte Ericheinungen im AI und in ber griechischeromischen Welt. Im MI wird von ahnlichen Zustanden, wie bas neutestamentliche Zungenreben war, ergablt. Es ift bies bas sand, eine burch Gottes 60

Beift ober einen bofen Beift bewirkte Raferei, ein Taumel, eine Begeifterung, bie fich in egaltierten, judenden Bewegungen und egaltiertem, efftatischem Reben außerte. Auf die 70 Altesten, welche als Gehilfen des Mose ausgewählt worden waren, ließ sich, nachdem Mose sie aus dem Lager geführt hatte, der Geist Gottes nieder, "und sie gerieten 5 in prophetische Begeisterung", später aber nicht mehr. Auch die zwei Altesten, twelche im Lager zurückgeblieben waren, ersuhren die gleiche Geistbegabung Nu 11, 25—30. Da seine Eselinnen suchende Saul begegnet bei Gibea einem Trupp weissagender, Gott preisen ber Bropheten, und alsbald tam ber Beift Gottes auch über ihn, fo bag er fich wie ein Bergückter geberdete und er wie in einen andern Menschen verwandelt wurde 1 Sa 10, 10 6. 10. Wenn der dose Geist über Saul kam, raste er im Palast range verwandelt wurde 1 Sa 18, 10. Als Saul dreimal nach David in Rama Boten schicke, gerieten sie jedesmal unter bie weissagenben Propheten und wurden selbst vom Geiste Gottes ergriffen, fo daß auch sie an diesem efstatischen Reben teilnahmen. Nicht anders erging es Saul selbst. 2 Kg 9, 11 wird ein Prophetenschüler höhnend genannt. Auch die Erzählung von Elia und bem Gottesurteil über die Baalspropheten am Rarmel gehort hierber. Baalspriester riefen laut und machten sich nach ihrer Weise Einschnitte mit Schwertern und Spiegen, bis bas Blut an ihnen herabflog. Als aber Mittag vorüber war, geneten 20 fie ins Rasen און bis um die Zeit, da man Speiseopfer darzubringen pflegt 1 Rg 1%. 28 f. Endlich sei verwiesen auf Jer 23, 32: "Ja, ich will an die Propheten, die trüge rische Träume verkündigen, ist der Spruch Jahves, und sie erzählen und mein Bolk durch ihre Lügen und ihr Gestunker in die Fre führen", wo die LXX die charakteristische Abweichung haben: διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὰ πρὸς τοὺς προφήτας τοὺς προφητεύοντας 25 ἐνύπνα ψευδῆ, καὶ οὐ διηγοῦνται αὐτά κτλ. Also hier herrscht die Vorstellung. daß die Prophetensprücke der Deutung bedürfen.

In ben Bereich ber Efstase gehört auch ber Zustand ber Propheten, wenn fie Gesichte haben. Das Bewußtsein ruht jedoch nicht während der Gesichte, sondern es bleibt lebendig, so daß der Prophet dann das Geschaute und Gehörte klar und verständig wiedergeden tann. Eines Hermeneuten bedarf er nicht. Bon einem ekstatischen Reben während dieser Gesichte hören wir auch nichts. Die Dinge, die von den Propheten in solchen Ekstafen geschaut werden, sind ihnen aber jedenfalls psychologische Realitäten.

Ein weiteres Beispiel prophetischen Rebens bietet bie Bileamgeschichte bar Ru 23, 5ff. 16ff.; 24, 2ff. Dreimal legt bort Jahve bem Bileam, ber einen Fluch über Jerael auss sprechen soll, Worte bes Segens in den Mund. Bileam ist in diesem Falle das willen lose Wertzeug bes durch seinen Mund sprechenden Gottes; aber es find eben verstandige Worte, die er ausspricht, und sein Bewußtsein ist während der Begeisterung ein flares. Tertullian contra Marc. IV, 28 greift zwar auf bies Beispiel bei Besprechung ber christ lichen Begeisterung zurud, und vor ihm erblickt Josephus, Antiqu. IV, 6, 5 barin bas 40 fprechenblte alttestamentliche Beispiel einer unwillfürlichen prophetischen Rebe, allein für bas

Berftandnis ber Zungenrebe wirft es birekt nichts ab. Innerhalb der griechischerömischen Welt giebt es aber wiederum offensichtliche Barallelen. In unserm Zusammenhang tann nur auf bas wichtigfte hingewiesen werben. Die gricchi ichen Oratel wurden vermittelt durch Briefterinnen ober Priefter, welche unter volligen. 45 Burudtreten bes eigenen Bewußtseins aussprachen, was ihnen bie Gottheit eingab. Ein weiteres Merkmal ist die Dunkelheit ober Unverständlichkeit der Orakelfpruche, welche er: durch Deutung oder Auslegung verständlich werden. Plutarch, De Pythiae oraculis υπικό Θευτική οδετ Αισίεσμης νετιαποική νετοπ. Αιματική, δε γυμικό στατική p. 404 Ε überliefert das Nort νου Herafilit: ὁ ἄναξ, οὖ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Jedgoīs οὖτε λέγει οὖτε κρύπτει άλλὰ σημαίνει. Dem fügt er hinzu, um die volle Passivität das Phythia zu veranschaulichen: πρόσλαβε δὲ τούτοις εὖ λεγομένοις καὶ νόησον τὸν ἐνταῦθα θεὸν χρώμενον τῆ Πυθία πρὸς ἀκοήν, καθὼς ήλιος χρῆται σελήνη πρὸς ὄψιν. Ετοβαϊα αber schließt an dies Wort des Herafilit, das auch er citiett, die Not wendigkeit der Deutung der Oratelsprüche an, Serm. 79, p. 471: ὁ ἐν Δελφοῖς Θεὸς οὖτε λέγων καθ΄ Ἡράκλειτον οὖτε κρύπτων ἀλλά σημαίνων τὰς μαντείας ἔγείος στο λέγων καθ΄ Ἡράκλειτον οὖτε κρύπτων ἀλλά σημαίνων τὰς μαντείας ἔγείος στο λέγων καθ΄ ἐντακονος κοῦς δερος στο καθοίς και καθοίς και δερος και δερος 55 πρὸς διαλεκτικήν διερεύνησιν τοὺς ἐπηκόους τῶν χρησμῶν ὑφ' ἡς ἀμφιβολία και όμωνυμία ἐκρίθησαν. Das Duntie ber Drateliprüche (ἀσαφῆ τὰ τῶν χρησμῶν ἐστι καὶ πολλοὺς ἡδη ἐξηπάτηκε Dio Chrysostomus Oratio X, p. 303) beruhte freilich nicht auf undeutlichem, lallendem ober stammelndem Reben, sondern auf bem Bebraud ungewöhnlicher, bichterischer, gloffematischer ober umschreibender Wendungen, die nach Wlutarch, De Pythiae oraculis p. 406 EF der Gott später nicht mehr angewendet habe

ἀπέπαυσε δὲ τὴν Πυθίαν ὁ θεὸς 'πυριακοὺς' μὲν ὀνομάζουσαν τοὺς αὐτῆς πολίτας, 'ὀφιοβόρους' δὲ τοὺς Σπαρτιάτας, 'ὀρεᾶνας' δὲ τοὺς ἄνδρας, 'ὀρεμπότας' δὲ τοὺς ποταμούς' ἀφελῶν δὲ τῶν χρησμῶν ἔπη καὶ γλώσσας καὶ περιφράσεις καὶ ἀσάφειαν, οὕτω διαλέγεσθαι παρεσκεύασε τοῖς χρωμένοις ὡς νόμοι τε πόλεσι διαλέγονται καὶ βασιλεῖς ἔντυγχάνουσι δήμοις καὶ μαθηταὶ διδασκάλων ἀκροῶνται, δ

πρός τὸ συνείον καὶ πιθανδν δρμοζόμενος.

Daber bietet aber auch eine treffenbere Barallele als bie Erscheinung ber belphischen Pythia die Schilberung des partis, die uns Plato im Timaus p. 71 Eff. darbietet. Plato spricht dort aus, die Gottheit habe die Sehergabe der menschlichen apgooden ver-lieben. Denn nicht bei vollem Bewußtsein wird man der gottbegeisterten und wahren 10 Seherkunst teilhaftig, sondern im Justand der Gebundenheit des Bewußtseins, im Schlaf, in Krankheit, im Enthusiasmus. Die Bilder der Phantasie, die man so sieht, oder was man in diesem Zustand redet, muß von einem anderen gedeutet werden, der in vernünstigem Zustand ist. Dies ist die Ausgabe der Propheten, welche das Geset zu Beurteilern ber gottbegeisterten Sehersprüche sett. Hier haben wir also ganz analog wie bei Paulus 15 die Scheidung und Nebeneinanderstellung der Estatiker und der Propheten, nur mit dem Unterschied, daß bei Baulus nicht der Prophet, sondern der Hermeneut die Deutung der Gloffenrede zu geben hat. Die platonische Stelle lautet: leardr de onuecor, de marτικήν ἀφροσύνη θεὸς ἀνθρωπίνη δέδωκεν οὐδεὶς γὰρ ἔννους ἐφάπτεται μαντικῆς ἐνθέου καὶ ἀληθοῦς, ἀλλ' ἢ καθ' ὅπνον τὴν τῆς φρονήσεως πεδηθεὶς δύναμιν ἢ ²ο διὰ νόσον ἢ διά τινα ἔνθουσιασμὸν παραλλάξας. ἀλλὰ ξυννοῆσαι μὲν ἔμφρονος τά διὰ νόσον ἢ διά τινα ἐνθουσιασμὸν παραλλάξας. ἀλλὰ ξυννοῆσαι μὲν ἔμφρονος τά τε ὁηθέντα ἀναμνησθέντα ὄναρ ἢ ὅπαρ ὁπὸ τῆς μαντικῆς τε καὶ ἐνθουσιαστικῆς φύσεως, καὶ ὅσα ἀν φαντάσματα ὀφθῆ, πάντα λογισμῷ διελέσθαι, ὅπη τι σημαίνει καὶ ὅτῷ μέλλοντος ἢ παρελθόντος ἢ παρόντος κακοῦ ἢ ἀγαθοῦ· τοῦ δὲ μανέντος ἔτι τε ἐν τούτῷ μένοντος οὐκ ἔργον τὰ φανέντα καὶ φωνηθέντα ὑφ' ἐαυτοῦ κρίνειν, ²δ ἀλλ' εὖ καὶ πάλαι λέγεται τὸ πράττειν καὶ γνῶναι τά τε αὐτοῦ καὶ ἐαυτον σώφρονι μόνῷ προσήκειν. ὅθεν δὴ καὶ τὸ τῶν προφητῶν γένος ἐπὶ ταῖς ἐνθέοις μαντείαις κριτὰς ἐπικαθιστάναι νόμος. οὐς μάντεις αὐτοὺς ὀνομάζουσί τινες, τὸ πᾶν ἀγνογκότες, ὅτι τῆς δι' αἰνγμῶν οὖτοι φήμης καὶ φαντάσεως ὑποκριταί, καὶ οὕ τι μάντεις, προφῆται δὲ μαντευομένων ὁικαιότατα ὀνομάζουντ' ἄν.

Μίθει bieð alleð und manφεδ äḥπliφε muß boφ innerhalb beð ⑤rieφentumð unb barüber ḥinauð in einen größeren βuſammenhang geſtellt tverben, tvie Ε. ℜοἡὸς, βίρφε ¹ΙΙ, 1898, Ε. 16 ff. geṣeigt bat. Şn ber naφhomeriſφen βeit hat ber Muſregungðfult ber

1898, S. 16 ff. gezeigt hat. In der nachhomerischen Zeit hat der Aufregungskult der bionhsischen Orgien der Thraker seinen Einzug auch in die griechische Welt gehalten. So frembartig er der abgeklärten Heiterkeit des griechischen Wesens gewesen sein muß, hat er 85 boch eine auch im Griechen vorhandene Saite berührt, denn er hat auch dei diesem Bolk tiefe Burzel geschlagen. Musik, wirbelnder Tanz und Berauschungsmittel hatten die Krask, die Menschen "des Gottes voll" zu machen (z. B. Plato Menon p. 99 D: paciper är Veiorz te ekral nai endorodiceir), einen Zustand visionärer Reizung hervorzubringen, in dem die Bedingungen des normalen Lebens ausgehoben schienen und die Begeisterten 10 ekbe unsgetteten fel. Oft wird von bleiem Segenterungszusand als die Exotaolz, Efloraodai gelprochen. μαίνεσθαι, ένθεον γίνεσθαι, έκστηναι wird als gleich= 45 bebeutend gebraucht von "begeisterten" Propheten (Βάκχιδες, Σίβνλλαι) und Poeten Aristoteles probl. 30, 2, p. 954\*, 34—39. Εξίσταται καὶ μαίνεται Aristoteles hist. an. 6, 22, p. 576\*, 12. Die Eksasis gilt als zeitweilige alienatio mentis, als vorüberzgehender Wahnsun. Aber als heiliger Wahnsun, als Hieromanie, während dessen die Seele, dem Leide entssogen, sich mit der Gottheit vereinigt Chem. Al. protr. 9D 50 (leopμανία); Plato Photo. 253 A. Die von solchem Wahnsun Ergriffenen sind ένθεοι, fie leben und find in dem Gotte Soph. Ant. 963: al Βάκχαι όταν ένθεοι γένωνται. Nach Schol. Eurip. Hippol. 144 ist ber erdeos völlig in ber Gewalt bes Gottes, ber Gott spricht und handelt aus ihm. Sein eignes Selbstbewußtsein ift dem Erdeos geschwunden. Bei Jamblich findet sich folgende theoretische Erörterung über za zis Belas µavlas 55 αίτια: ταῦτα δέ ἐστι τὰ καθήκοντα ἀπὸ τῶν θεῶν, φῶτα καὶ τὰ ἐνδιδόμενα πνεύματα ἀπ' αὐτῶν καὶ ἡ ἀπ' αὐτῶν παντελης ἐπικράτεια . . . λόγους μὲν προιεμένη, οὐ μετά διανοίας δὲ τῶν λεγόντων, ἀλλά μαινομένω φασί στόματι σθεγγομένων αὐτούς Wetstein zu 1 Ro 14, 23. Daher ist ber Mensch nach ber Efstase auch nicht ohne weiteres im ftande zu schilbern, was in seinem Geistesleben vorgegangen 40

ift. Bom begeisterten Propheten sagt Philo, De spec. leg. IV, 8, § 49 Cohn-Wendland προφήτης μέν γάρ οὐδὲν ἴδιον ἀποφαίνεται τὸ παράπαν, ἀλλ' ἔστιν ἔρμηνεῖς ὑποβάλλοντος ἔτέρου πάνθ' ὅσα προφέρεται, καθ' δν χρόνον ἐνθουσιᾳ γεγονὰς ἐν ἀγνοίᾳ, μετανισταμένου μὲν τοῦ λογισμοῦ καὶ παρακεχωρηκότος τὴν τῆς ψιτχῖς ὁ ἀκρόπολιν, ἐπιπεφοιτηκότος δὲ καὶ ἐνωκηκότος τοῦ θείου πνεύματος καὶ πασαν τῆς φωνῆς ὀργανοποιίαν κρούοντος. Über auch βlato hat im Jon, p. 533Ε ff. ausgeführt, baß alle guten Dichter ihre poetifichen Werte nicht auf Grund funftmäßigm Studium? inndern ἐνθεοι ἐνακος καὶ μασανόματας thatim about his funftmäßigm Studiums, sondern ένθεοι όντες και κατεχόμενοι schaffen, ebenso die schrischen Dichter. Dann fährt et sort: κουφον γαρ χρημα ποιητής έστι και πτηνόν και ερόν, και οι 10 πρότερον οίός τε ποιείν, πρίν αν ένθεός τε γένηται και έκφρων και δ νους μι κέτι έν αὐτῷ ἐνῆ.

Aus bem enihusiastischen Rult ber thrakischen Dionpsosdiener stammt bann weiterbin bie Begeisterungsmantit, jene Art Weissagung, bie sich im Enthusiasmus mit ber Gotterund Geisterwelt in Berbindung sest und so die Butunft schaut und berkundigt. Eurip. 16 Bakch. 291 ff.: μάντις δ' δ δαίμων δόε (Dionhfos), το γαρ βακχεύσιμον καὶ το μανιωδες μαντικήν πολλήν έχει όταν γαρ δ θεός είς το σωμ' έλθη, πολύς, λέγειν το μέλλον τοὺς μεμηνότας ποιεῖ. Cicero pro Sexto 10 per bindet vaticinari und insanire. De divin. I, § 67 etwähnt er das Beispiel da Raffandra, aus der deus inclusus corpore humano, non jam Cassandra loquitur. 20 Die Brophetin des Tempels des Dionhfos dei den Bessen in Thrakien war eine Frau, welche in berfelben Weise weissagte wie die Bythia in Delphi, also in rasender Berguckung Herobot 7, 111. Gang im Geist bes altthrakischen ekstatischen Rults geberdet sich bas aus Griechenland nach Italien eingeführte bakchische Wesen, von bessen Erzessen Liv. 39, 8 ff. aus dem Jahr 186 v. Chr. erzählt, darunter: viros velut mente capta cum jac-

26 tatione fanatica corporis vaticinari Liv. 39, 13, 12. In diesen Zusammenhang ist wohl auch das Zeugnis des Celsus bei Origenes c. Cels. VII, 9 einzureihen, wo berichtet wird, daß viele innerhalb ober außerhalb ber — beibnischen — Heiligtumer, jum Teil auch als Bettler und in Städten ober Kriege lagern umherziehend Bewegungen annehmen wie die Wahrfager. Bon biefen Leuten wird dann gesagt: "Sie fügen der Reihe nach unbekannte, halbverrlickte und ganz un flare Worte dei (προστιθέασιν έφεξης ἄγνωστα καὶ πάροιστρα καὶ πάντη ἄδηλαι. deren Verständnis kein Vernünftiger finden könnte, denn es ist undeutlich und ein Nichts (ἀσαφη γάρ καὶ τὸ μηδέν). Jedem Underständigen aber und Betrüger gied: es in jeder Hindelt Anlaß, wohin er das Gesagte zu seinem Vorteil wenden will" 85 Weinel, §. 76.

Robbe führt S. 23 ff. aber auch noch weiter aus, bag jener thrakische Begeisterungeful: nur eine nach nationaler Besonderheit eigentümlich gestaltete Kundgebung eines religiosen Triebes war, ber über bie gange Erbe hin überall immer wieber, auf allen Stufen be-Kulturentwickelung, burchbreche. "Es gibt gange Bollerstämme, bie, sonst in keiner Beise ju ben bevorzugten Mitgliedern ber Menschensamilie gehörig, in besonderem Rage bie Neigung und die Gabe einer Steigerung bes Bewußtseins ins Uberpersonliche haben, einen Hang und Drang zu Berzudungen und visionaren Zuständen" S. 24f. Dort ift aud eine reiche Litteratur über die Frage angegeben. Bgl. auch Weinel, S. 73ff. Noch beut begegnet man im Drient religiofen Erscheinungen, welche auf Diefer Beranlagung fußen

45 wie ben heulenden Derwischen.

6. Burgel und religiofe Beurteilung ber Gloffolalie im Reuen Teftamen! Auf Grund der bisherigen Untersuchung sind wir erst in der Lage, zu einem Urteil uter die neutestamentliche Glossolalie zu gelangen. Es hat sich gezeigt, daß formell bertwand:. Erscheinungen sich nicht nur im AI, sondern auch in weitem Bereich bei andern Bolkern 50 sinden, namentlich im thralischen Dionpsostult und durch dessen Bermittelung im Griechen tum. Go tritt uns benn bas Zungenreben im Urchriftentum auch besonders beutlich mabei Gemeinden entgegen, in Jerusalem, wo wir in erster Linie nach alttestamentlichen und jubischen Analogien Umschau ju halten haben, und in ber Gemeinde ber Korintber bie auf bem Boben griechischer Dent- und Empfindungeweise ftand und bon borther beeinss flußt sein kann. Hat boch auch Paulus selbst in den Eingangsversen von 1 Ro 12 dies in Erwägung gezogen. Die Korinther hatten an Baulus die Unfrage gestellt, worar man die Wirfungen des driftlichen Geiftes ertennen tonne. Es war ihnen jum Bewuß: sein gekommen, daß die Kraftwirtungen der Damonen und Boten fich in abnlicher Weite äußerten wie die driftlichen Charismen, fie hatten aber fein rechtes Unterfceibungemertmal so Baulus erinnert fie baran, bag fie als Beiben bie Erfahrung gemacht baben, wie fi.

willenlos von der dämonischen Macht der Göten beherrscht wurden und weist sie an zu erkennen, daß jest ber Beift Gottes fie ebenso beberriche. Denn niemand konne, bom Geist Gottes getrieben, Jesus verfluchen, und niemand könne Jesus herrn nennen, außer im heiligen Geist 1 Ro 12, 2 f. Deutlich erkennt also Baulus die äußeren Erscheinungen in ber außerchriftlichen Welt als fehr ähnlich an und legt bas unterscheibenbe Merkmal in s ben Inhalt ber Geistbefähigung. Die zwingende Gewalt ift hier wie bort die gleiche, und nach unserer Schilberung ber driftlichen Glossolalie 1 Ro 14 und ber mannigfachen Erscheinungen des Erdovoicaous in der griechischen Welt ist auch die physiologische Wirztung hier und dort ähnlich; aber alle verschiedenartigen charismatischen Gaben in Korinth sührt Paulus auf die Wirtung des Gottesgeistes zurück. Er sieht also trot aller sormellen 10 Verwandtschaft in der heidnischen und der christlichen Pneumatologie etwas spezifisch Vers schiebenes. Freilich stehen die Korinther für sein Urteil offensichtlich in Gefahr, besonders die Gabe des Zungenredens in undriftlicher Weise in ihren Gemeindeversammlungen zur bie Gabe des Zungenredens in unchristlicher Weise in ihren Gemeindeversammlungen zur Geltung zu bringen, denn er bereitet in sehr umsichtiger Weise die eingehende Erörterung über das Zungenreden in Kap. 14 von Kap. 12 an vor. Die Korinther sind, gewiß mit 15 Rücksicht auf verwandte, ihnen aus ihrer heidnischen Vergangenheit bekannte Erscheinungen, geneigt, die Zungenrede als eine besondere, vielleicht als die bedeutsamste pneumatische Wirkung zu detrachten. Paulus aber strebt dem Ziele zu, sie nur als eine Gabe des Geises neben andern zu erweisen, und zwar als eine Gabe, die nicht einmal besonderen Wert habe, da sie nur bedingt zur Erdauung der Gemeinde deine. Die Glossenrede ohne 20 Deutung dient nur dem Redner selbst 14, 4, nicht aber der Gemeinde 14, 12 oder answesenden Ungläubigen 14, 23 zur Erdauung. Daher soll der Glossenredner beten, daß ihm auch die Gabe der Deutung von Gott geschenkt werde 14, 13. In einer Gemeindesversammlung ist es wichtiger, sünf Worte mit klarem Versammlung au reden als 10000 Worte in Zungenrede 14, 19. Es sollen in einer Versammlung nicht mehr als zwei oder 25 in Zungenrede 14, 19. Es sollen in einer Versammlung nicht mehr als zwei oder 25 drei Glossenredner nacheinander auftreten, und immer soll einer auslegen. Ift aber kein Hermeneut da, so soll der Glossenredner schweigen 14, 27 f. Und immer soll es in den Bersammlungen wohlanständig und ordentlich jugeben 14, 40, was in Korinth sowohl beim Bungenreden wie beim Auftreten der Propheten nicht ftets der Fall gewefen zu sein scheint. Söher aber ftellt ber Apostel das Auftreten ber Propheten in der Gemeinde 14, 3 ff. 31 und 80 B. 39, wo er seine Erörterung dahin zusammensaßt: "Strebt nach der Brophetie und hindert nicht das Zungenreben". 12, 31 aber, wo er auffordert, nach ben boberen Charismen zu ftreben, schließt er bas Hohelied ber Liebe an, bie alles überragt, auch bas Zungenreben, auch Glauben und Hoffen. Nicht die Etstase und bas in ihr geubte Reben, sonbern basjenige Thun, in welchem die religios-fittliche Art des Christentums sich voll auswirkt, steht dem 26 Apostel voran. Er macht die Korinther nicht irre, wenn sie auch im Zungenreben für sich Erbauung suchen und finden, aber er läßt beutlich burchbliden, bag es für bie Gesamtheit wenig Ertrag abwirft.

Etwas anders ist das Bild, welches wir uns von der religiösen Bedeutung des glossolalischen Redens der Apostel am Pfingstfest zu machen haben. Hier scheint zwar auch so der Zustand der Berzückung ähnlich vorgestellt zu werden, wie im AT und in der griechischen Welt. Die Jünger reden wie im Rausch. Aber es schlägt doch der Gedanke durch, daß freudige Begeisterung die die dahin verzagten Jünger ergreift und sie fortan allem Widerstand und aller Verfolgung zum Trotz das Evangelium verkündigen. Eine neue Kraft beginnt in den Jüngern zu wirken, die sie zu jubelndem Lobpreis der Groß= 25 thaten Gottes treibt AG 2, 11 — so auch AG 10, 46; 19, 6 —, aber doch mehr an ihnen thut: sie giebt ihnen die Erkenntnis, die innere Erkuchtung und die Festigkeit, die Grundeigenschaften aller Verkündigung des Evangeliums.

7. Das Berftandnis bes fprachlichen Ausbrude. In ben Unterfuchungen über bas Zungenreben nimmt in ber Regel bie Feststellung ber Bebeutung bes ylaooa so in ben Wendungen (εν) γλώσση, γλώσσαις, γλώσσαις καιναίς λαλείν κτλ. einen sehr breiten Raum ein, ohne daß es bisher gelungen ware, die Schwierigkeiten, welche bei jeber Erklärung auftreten, aus bem Wege ju raumen. Es giebt im ganzen brei Grundformen der Erklarung. Man faßt yloooa 1. als Junge, als Organ der Sprache, 2. als Redeweise, zò dadovueror, und dies kann in verschiedener Weise geschehen, indem man ent- 55 weber an den technischen Gebrauch von ydoooa im Griechischen denkt zur Bezeich= nung ungebräuchlicher, poetischer, provinzieller, bunkler Ausbrücke, ober es als uns verständliche ober als neu- und andersartige Rebe u. ä. faßt, 3. als Sprache. In eigentumlicher Weise kombinieren Holsten und Schmiedel Die erfte und britte Erklärungeweise, indem sie yloooa als "Bungensprache" verstehen wollen. Die Erklärung als eo

"Sprache", und zwar bes Näheren als Reben in fremben Sprachen, barf heute als aufgegeben betrachtet werden, da sie nur die Anschauung des kanonischen Lukas wiedergiebt, nicht aber bem ursprünglichen Bericht ber Apostelgeschichte und gar ber Darstellung bes Paulus entspricht. Die Auffassung von placoca als Zunge, die hauptsächlich von Bardili 5 und Cichhorn, modifiziert auch von Meyer zu 1 Ko vertreten worden ift, geht von der richtigen Beobachtung aus, daß in dem Zustand des Zungenredens die Vernunft keine Herrschaft über den Menschen hat, sondern der Geist den Menschen, und zwar die Zunge bes Menschen als willenloses Organ seiner Außerungen benutt. Allein ein Zungenredner spricht gewiß nicht mit fremden Sprachorganen (έτέραις γλώσσαις λαλεῖν AG 2, 4) oder 10 mit neuen Sprachorganen (γλώσσαις λαλεῖν καιναῖς Mc 16, 17). Auch der Plural γλώσσαις λαλεῖν, der öfters vorkommt, 3. B. 1 Ro 12, 30; 14, 5. 23, sowie der Plusbruck γένη γλωσσῶν 1 Ro 12, 10. 28 kann so nicht erklärt werden. Das γλῶσσαι παύσονται 1 Ro 13, 8 ware ein seltsamer Ausbruck, auch έρμηνεία γλωσσών ware ungewöhnlich.

Beffer scheint das Verständnis von yloooa im übertragenen Sinn, namentlich in ber Bedeutung eines torminus technicus für "fremdartige, ungewöhnliche Worte", wie Bleet und neuerdings besonders Heinrici auslegen. Beide Gelehrte haben in der That nachgewiesen — die Belegstellen sind am übersichtlichsten zusammengestellt bei Beinrici in Meyers Komm. Exturs zu 1 Ko 12, 10 —, daß der Ausdruck in diesem Sinne nicht 20 bloß der Gelehrtensprache, sondern auch der Bolkssprache angehörte, um eine lingua secretior zu bezeichnen, welche der interpretatio bedurfte (Quintilian, Inst. or. I, 1, 35). Schon bei Aristoteles begegnet diese technische Bedeutung von ylwooa, nach Bleeks Rachweisungen (ThStK 1829, S. 38 ff.) öfters bei hellenistischen Schriftstellern wie Dionvstus von Halikarnaß, Sextus Empiritus und Plutarch. Es lag nun nabe, diesen Terminus 25 auch auf Außerungen zu beziehen, die auf übernatürliche Einwirkung zurückgeführt tourben. Die Phthia rebete in Glossen (s. die unter 5 aufgeführte Stelle aus Plutarch, De Pythiae orac. p. 406 EF) ebenso wie ber Dichter, ben bie Musen begeisterten. So ware benn ylwooa in ber driftlichen Sprache übernommen worben jur Charafteristit einer Rebe, Die von der διδαχή und der προφητεία sich spezissisch unterschied, und die so gewaltig und 80 geheimnisvoll ertönte, daß sie auf das unmittelbare Wirken des πνευμα zurückgeführt wurde. Aber auch diese Erklärung ist von Schwierigkeiten gedrückt. Zwar die Wendung γένη γλωσσών könnte man nach Analogie bes von Galen gebrauchten Ausbrucks τρόπος των γλωσσων beuten. Aber bei biefer Auffassung bleibt unerklärlich, wie dann bie reicheren Ausbrücke ετέραις ober καιναίς γλώσσαις λαλείν entsteben konnten. Es pflegen 85 die volleren Formeln den kürzeren als den abgeschliffenen zeitlich voranzugehen, nicht um: gekehrt. Bei diefer Deutung aber find die Attribute Erégais und narais überhaupt nicht verständlich. Ein weiteres schwerwiegendes Bedenken ift dies, daß in Jerusalem bas Gloffenreben auftrat, bebor es in Korinth begegnet. Wenn man nun auch in griechischer Umgebung die Anlehnung an einen aus der griechischen Litteratur in die Bollssprache wübergegangenen Terminus nicht unwahrscheinlich finden wird, so wird man schwerlich in Jerufalem und auf bem Boben ber palaftinischen Kirche abnliches voraussehen dürfen.

Bielleicht läßt sich die Schwierigkeit aber in folgender Weise heben. 4 Mak 10, 21 wird die Junge η των θείων υμνων μελωδός genannt, und öster begegnen in den 45 Psalmen Stellen, wo die Junge als das Instrument des göttlichen Lobpreises erscheint: Ps 126, 2: "Da war unser Mund voll Lachens, und unsere Junge voll Judels, da sprach man unter den Heiden: Jahve hat Großes an diesem gethan". Ühnlich Ps 16, 9; 71, 24, und Ps 39, 4: ἐλάλησα ἐν γλώσση μου γνώρισόν μοι, Κύριε, τὸ πέρας μου. Es sönnte also von hier aus innerhald des Judentums unter Einwirtung des strengen Insospicionsbegriffes, wonach der Mund des Menschen das unbedingte Werkzeug Gottes oder has best halliam stellen stellen stellen Beises war den Sprachaelbreuch austranden sein (Δ) und den Angelen Gottes oder bes heiligen Geistes war, ber Sprachgebrauch entstanden sein, (&v) ylwoon laleir als vazudtes, jubelndes Lobpreisen Gottes zu fassen (vgl. Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in libros N<sup>1</sup>T<sup>1</sup> s. v. γλώσσα). Sagt bod aud Philo, Quis rerum divin. heres § 53, Cohn-Wendland III, 266 vom Propheten: xaraxoñrai de eregos aurou rois gravy-55 τηρίοις δργάνοις, στόματι καὶ γλώττη, πρὸς μήνυσιν ων αν θέλη. γλώσσα kite biernach in der Grundbedeutung "Zunge" zu verstehen. καιναίς und έτέραις γλώσσαις λαλείν bietet dann feine Schwierigfeit der Ertlärung, denn es heißt ganz wörtlich: "mit neuen", "mit fremben Zungen reben", nicht ber eigenen, sonbern etwa nach Analogie von 1 Ro 13, 1: "wenn ich mit Bungen ber Menschen und ber Engel rebete". Auch in 60 1 Ko werden die analogen Ausbrücke (έν) γλώσση λαλείν, προσεύχεσθαι γλώσση,

λόγοι έν γλώσση ebenso zu beuten sein. Auf griechischem Boben hat sich aber bieser Gebrauch etwas verschoben, benn hier spielt auch die Bedeutung von γλώσσα als ungebräuchelicher poetischer, unverständlicher Ausbruck mit herein. Mag Paulus als Hellenist dem deren zwei übrigens Paulus selbst I Ko 14, 14—16 angiebt, ferner ylwoodav Exel 1 Ro 14, 26, vielleicht auch loyous er ylwoon 1 Ko 14, 19.

Zweitampf, Duell. — Litteratur: Thimm, Bibliography of Fencing and Duelling, 10 London 1896.

Condon 1896.

Ge schicht ich es: Fougeraux de Campigneulles, Histoire des duels anciens et modernes, 2 Bde, Baris 1835, <sup>2</sup>1838; Cauchy, Du duel, considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeurs, 2 Bde, Paris 1846; Colombey, Histoire anecdotique du duel, Paris 1861; Rusalf und Schmied-Kowarzit, Duellbuch, Leipzig 1896; Coulin, Der gerichtliche Zweiz 15 fampf im altfranzösischen Prozeh, Berlin 1906; Coulin, Berfall des gerichtlichen und Entziehung des privaten Zweifampfs in Frankreich, Berliner Disj. 1908 (enthält nur den ersten Abschnitt des Werts, das als Ganzes im Buchhandel erscheinen und in einem späteren Kapitel eine voraussichtlich sehr dankenswerte llebersicht über die Haltung der Kirche inmitten dieser Recktsentwicklung dieten wird); Gneist, Der Zweifampf und der germanische Ehrbegriff, Verlin 20 1848; v. Below, Das Duell und der germanische Ehrbegriff, Kassel 1896; derf., Tas Duell in Deutschland, Geschichte und Gegenwart, Kassel 1896 (beide Schriften jest im Berlage von Elwert, Narburg); derf., Zur Entstehungsgeschichte des Duells, Index lectionum der Mazdemie Münster sür B. S. 1896/7; Gessen, Fehde und Duell, Leipzig 1899; Fehr, Der Zweifampf, Berlin 1908; Zweifampf, Berlin 1908;

Juristisches: Jhering, Der Kamps ums Recht, Wien 1872; Levi, Zur Lehre vom Zweistamps, Verlin 1908;
Juristisches: Jhering, Der Kamps ums Recht, Wien 1872; Levi, Zur Lehre vom Zweistamps tampsperbrechen, Leipz. 1889: Liepmann, Duell u. Ehre, Berlin 1904; Binding. Der Zweistamps und das Geseh, Dresden 1905; Kohlrausch, Zweisamps (Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts. Bes. Teil, Bd 3.) Berlin 1906; Die Lehrbücher des Strafrechts von Vinding, Merkel, v. Liszt u. a.; v. Korwin-Dzbanski, Zur Resorm des Militärs sostrafs und ehrenrechtlichen Versahrens in Desterreichslungarn, Wien 1895; ders., Der Zweiskamps, Wien 1900; Lexison des Deutschen Strafrechts, von Stenglein, Vd 2, Verlin 1900; Das Staatslexison von Rotted und Welder, Vd 14, Leipzig 1866; Staatslexison von Bachem,

Das Staatslegikon von Rotted und Belder, \* Bb 14, Leupzig 1800; Stautslegikon von Saugem, \* Bb 5, Freiburg 1904.

Rirchliches: Hering, Das Duell, eine Reformfrage, Referat auf der sächsischen Broz 85 vinzialspnode am 17. Oktober 1896, Berlin 1896; Thimmel, Die Berlagung der kirchlichen Bestattungsseier, ihre gesch. Entwicklung und gegenw. Bedeutung, Leipzig 1902; Wester und Weltes Kirchenlegikon 2. Aust. Bo 12, Freiburg 1901, Art. Zweikamps.

Für: Für das Duell, Bon einem alten Atademiker, Gleiwig 1896; v. Boguslawski, Die Ehre u. das Duell, Berlin 1896; berl., Die Antiduellbewegung, Berlin 1902: v. Wimpsen, 40 Zweikamps und Wille, Leipzig 1902; Hergesell, Duelltodeg, 2. Ausl., Wien 1897; v. Bolgar, Die Regeln des Duells, 6. Aust., Wien 1898; Czeipet, Ehrennotwehr u. Winke sür die günstige Austragung des Zweikamps, Wien 1899; Tepner, Duellregeln sür Ossiziere, Graz 1898; Blasel, Die Regeln des Zweikamps, Wien 1801; Rachidlagebuch bei Austragung von Ehren 2 bändeln sür den Ossizier als Kartellträger, Setundant, Unparteisscher, Berlin (Eisenschap) 1891; 45 händeln für den Offizier als Kartellträger, Setundant, Unparteilicher, Berlin (Eifenschmidt) 1891; 46 Die konventionellen Gebräuche beim Zweikampf unter Berücksichtigung des Offizierstandes, von einem akteren aktiven Offizier, nebst Anhang (Berordnungen 2c.), 6. Aust., Berlin (ebenda) 1901; Haas, Für und Wider das Duell, Wien 1899.

(ebenda) 1901; Hans, Hür und Wider das Duell, Wien 1899.

Gegen: (hengstenberg), Das Duell und die christliche Kirche, Ev. Kirchenzeitung 1856, Nr. 27. 28. 29 (über das Duell, das dieses Botum veranlaßte, berichtet "der Unparteissche" 50 in Nr. 61 der N. Pr. [Kreuze] Z. 1856 aussührlich. Bgl. überhaupt die Kreuzzeitung in jenen Tagen); Graf Keyserling, Erörterungen über das Duell, nebst Borschlägen, Dorpat 1883; Nerling, Der Blutbann des Duells, Dorpat 1883; Funde, Der geadelte Word oder das Duell, Premen 1885; v. Dettingen, Zur Duellfrage, Dorpat 1889 (bes. wertvoll durch Mitteilungen über die Dorpater Prazis); Balan, Duell und Ehre, ein Beitrag zur pratischen Lösung der Schuellstage unter besonderer Berückschtigung des deutschen Offizierkords, Berlin 1890; Cremer, Duell und Ehre, Gütersloh 1894; Biesinger, Das Duell vor dem Richterstuhle der Religion, der Moral, des Rechtes und der Geschichte, Graz 1895; v. Below s. oben "Geschichtliches"; Veranus, Duell oder Mord? ein Beitrag zur Geschichte und Beurteilung des Duells in England, Leidzig 1896; v. d. Delsnig, Der Ehre und Standesbegriff des deutschen Ofsiziers so im Lichte des göttlichen Wortes, Liegnig 1898; v. Bischoffshausen, Der Fall Tacolie-Ledochowski, Wien v. J. (1900); v. Viebahn, Kann ein gläubiger Christ den Weg des Zweitampses gehen? Schwert und Schild 4. Jahrg. 2. heft, Selbstverlag, exp. Buchdruderei der Rettungsanstalten Diedoch bei Gäbersdorf, Kr. Striegau, 1902; Riegger, Das Duell, Saulgau Selbstverlag Diesdorf bei Gaberedorf, Rr. Striegau, 1902; Riegger, Das Duell, Saulgau Gelbstverlag

1902; Balder, Die Duellfrage, Leipzig 1902; Graf Coudenhove, Der Minutaur der Ehre, Berlin 1902; v. Küts, Die Duellgegnerschaft, Berlin 1902; Müller, Moloch Ehre, Freiburg i. B. 1903; v. Bischoffshausen, Das Duell, Wien und Leipzig 1903; Lehmann, Tie soziale Sünde des Duells, Evangelischessal Jahrg. 1904, Nr. 7 f.; Madensti v. Porac, bleber die Chancen der Duellbetämpsung, Wien 1906.

Antiduellvereine: Schuß der Ehre und Betämpsung des Duells, Leipziger Besprechungen am 19. Oktober 1901, Köln 1901; Krüdemeher, Beiträge zur Antiduellbewesgung, Franksurter zeitgemäße Broschüren, 1902; Klein und Lammasch, Die Verbesserung des Chrenschußes, Berichte, erstattet der konst. Generalversammlung der Allg. Antiduellsiga sur Ocsterreich, mit Anhang: Bericht über die konst. Generalversammlung und Statut für dem Ehrenrat, Wien 1903; Mitteilungen der Deutschen Antiduellsiga, seit Wai 1902 zwanglos, red. von v. Küts, Halberstadt; Mitteilungen der Allg. Antiduellsiga für Ocsterreich, seit Mitteilungen der Allg. Antiduellsiga sur Mochongasseried, seit Melzzichen Braihanglos, Adr. Freih. v. Bischossphausen, Wien VIII, Ludongasse 13.

Studenten men suren: Baulus, Wieder die Duellvereine auf Universitäten und sür Wiederherstellung der atademischen Freiheit, Heidelberg 1828; Stephani, Wie die Duelle, diese

Biederherstellung der atademischen Freiheit, heidelberg 1828; Stephani, Wie die Duelle, diese Schande unsers Zeitalters, auf unsern Universitäten so leicht abgeschafft werden könnten, Leipzig 1828; Scheidler, Ueber die Abschaffung der Duelle unter den Studierenden. Jena 1829; Fabricius, Die Deutschen Corps, Berlin 1898; Offizieller (?) Paukkomment, einsch. Gabel: u. Biftolentomment fur die beutschen Universitäten u. Hochschulen, 3. Aufl., Leipzig-R. 20 (D. hoffmann) 1895; (Luthardt), Bie fteben wir heute jum Studentenduell? Allg. Ev. Lutt.

Unter den Ethitern find besonders ergiebig Rothe Bo 3 und Paulsen Bo 2.

1. Unter Zweikampf verstehen wir den ernsten Wassengang zweier Personen zur Wahrung ihrer Standesehre unter prinzipieller Hintansetzung der öffentlichen Gerichtsbar-25 keit. Diese Definition enthält alles, was wir für unsere dristlich-ethische Behandlung des Gegenstandes brauchen und brauchen können. Das Strafgesehduch für des Peutsche Reich Gegenstandes brauchen und brauchen können. Das Strassejesduch sur das Veursche Reich 

§ 201 ff. kennzeichnet den Zweikampf durch nichts weiteres, als daß er ein Kampf ist, der 
"mit tödlichen Waffen" ausgefochten wird oder werden soll. Dabei sind zwei Schmiedhämmer keine tödlichen Waffen, auch wenn der eine Schmiedgesell den andern in verabso redetem regelrechtem Kampf damit erschlagen hat (Binding, Der Zweikampf und das Gesch, 
S. 12 f.). Dagegen sind die geschliffenen Schläger der Stweitennensur tödliche Wassen 
nach wiederholter Entscheidung des Reichsgerichts spieche den Kommentar zum R.St.B.), welcher Ausschlich von vielen Zweisten mit gutem Grund lebhaft widersprochen 
wird (Liepmann S. 21). Wir überlassen diese Streitfrage den Juristen und Geschgebern, 85 um uns vielmehr ber historischen und ethischen Seite ber Sache zuzuwenden. Wir werden babei ben terminus technicus "Duell" bevorzugen als ben unmigverständlichen Träger

bes engeren Begriffs.

2. 3m Jahre 1896 erregte ein Duell im Berliner Hoffreise (v. Rope-v. Schraber) bic Gemüter in Deutschland. Damals ichrieb ber Biftorifer von Below feine beiben Streit-40 schriften voll glübender Berachtung ber Duellfitten. Wenn temperamentvoll vorgetragene Kenntniffe eines Gelehrten beftebende Unschauungen und Bustande andern tonnten, fo hätten die Schriften v. Belows diese Wirkung thun muffen. In der That haben sie wohl vornehmlich mit zur Gründung der Antiduelliga (s. u.) ermutigt. Indessen die historischen Einsichten, die v. Below mitteilt, sind nicht unbeanstandet geblieben, und neues gelehrtes Interesse hat sich dem von ihm so verächtlich behandelten Gegenstande zugewandt. Belows Ausgangs- und Zielpunkt ist der Nachweis, daß das heutige Duell seinem Ursprung nach schlichtlin nichts Deutsches, nichts Germanisches an sich habe. Es wurzele weder im alten gerichtlichen Sweitampf, noch im Fehberecht, noch im Turnier, noch vertrage es fich über-haupt mit dem deutschen Herkommen bei Behandlung von Ehrverletzungen: es fei über-50 nommen von dem Spanien Don Quirote's und von dem Frankreich Heinrichs III. (1574 bis 1589), qui, avide, comme les femmes, d'émotions febriles, ne donnait guère sa faveur qu'à des duellistes, bessen Hoffen Hoffen et als fois un lieu de prostitution et un coupe-gorge (Henri Martin). Mit ber Stimmung des alten Korpsstudenten hat dagegen der Bertreter des deutschen Rechts in Jena, Febr, dem 3weistampf seine Antritterede gewidmet, und dabei Beachtenswertes gegen Below vorgebracht, wie benn schon Geffden wiber ihn u. a. auf bie nordgermanischen Holmgange hinwies. Man wird gut thun, bei biefer historisch-polemischen Kontroverse strenger auf eine gemein- same Fragestellung zu halten. Definiert man das Duell wie wir, und das thut im Grunde Below, so wird ber Nachweis, daß es urgermanische Wurzeln habe, schwer zu 60 führen sein. Denn es fehlt in alten Zeiten an dem Begriff von Standesehre, der bem Duell von heute wesentlich anhaftet, und an der grundsäklichen Hintansehung der öffentlichen Gerichtsbarteit, die ihm ebenfo eigentumlich ift. Das Gottesurteil (f. b. A. Bo VII, 33)

und ber gerichtliche Aweikampf waren bem landesüblichen Recht felbst eingegliebert. beruhten auf ber von der Kirche eine Zeit lang unterstützten Anschauung, daß an Stelle ber Menschen, deren Rechtserforschung in diesem Fall verlagt, Gott selbst in solchem Kampse Recht spricht, indem er den Bertreter der guten Sache siegen läßt, — noch tiefer auf der altheidnischen Anschauung, daß in der physischen Stärke an sich das Göttliche sich offen: bart (Is legos Homer). So war der Kampf und sein Ausgang ein Beweismittel, das in einer sonst schwer oder gar nicht zu schlichtenden Streitsache Klarheit schuf, darin auf einer Linie mit Eid und Eideshelfern. Und wie heute noch von Juristen auch trot Begfall der religiösen Voraussetzung an dem Eide noch festgehalten wird, weil es ein Mittel
geben musse, das "ein Ende macht allen Haberd", so haben Gottesurteile und gerichtliche 10 Bweitampfe lange noch ihr Dasein gefristet, als ber heidnische und firchliche religiöse Gedanke längst aus diesen Formen entwichen war. Uberall aber, wo ber Zweitampf noch als Bem eismittel fur Recht und Wahrheit gilt, tann er als biretter Borläufer, als Wurzel und Ursprung bes heutigen Duells nicht in Anspruch genommen werben, ba bieser Gesichtspunkt hier von niemandem im Ernste vertreten wird. Insofern bürfte Below 15 schlechterdings Recht behalten. Dagegen wenn man in den allgemein menschlichen Regungen, fich felbft Recht ju fcaffen, erlittenes Unrecht ju rachen, ober auch nur ber Luft, fein phyfisches und technisches Können an dem andern zu messen, sonderlich es den Feind fühlen zu lassen, aber auch dem Edelmut, der für die verfolgte Unschuld eintritt — wenn man in biefen allgemein menschlichen Regungen die Burzel des Duells sucht, so wird es nicht 20 schwer halten, in all jenen mittelalterlichen Formen bes Zweikampfes auch bei ben gernanischen Rölkern Borgänge nachzuweisen, die dem heutigen Duell verwandte Züge tragen. Aber je mehr die Historiker diesen Weg gegangen sind, desto mehr haben sie sich von dem spezissischen Duell der Neuzeit entsernt. Das zweite Hauptmerkmal, wodurch sich Gotteszureil, Kampsgericht u. s. wo. dem heutigen Duell unterscheiden, ist dies, daß jene 26 Nechtssormen alle Stände umfaßten. Es kämpsten auch die Bauern ihren gerichtzlichen Zweikamps sie in al. Jahrh., vol. Fehr S. 16), es kämpsten auch Bauer und Herr, nur daß der Herr nicht schlechtsin genötigt war, den Kampsgruß des Bauern anzunehmen. Mithin sehre kerr nicht schlechtsin genötigt war, den Kampsgruß des Bauern anzunehmen. Mithin sehre war auf ritterschaftliche Herkunft seiner Teilnehmer bedacht — und hier war so also ein Nunkt in dem die kommende Duelstitte eineken konnte. Ekenlig als der Umges alfo ein Punkt, in dem die kommende Duellfitte einsetzen konnte. Ebenso, als der 3meitampf aus ben öffentlichen Gerichten schwand und in abgesonderte Kampfgerichte fich jurudzog, war für die kommende Heimlichkeit ber Duelle ein Borgang geschaffen. Aber genau zu= gesehen ift es boch nur bas ftaatliche Berbot, bas hier, von außen ber, die Ahnlichkeit geschaffen hat. So werden auch weitere gründliche und ruhige Untersuchungen schwerlich ein 85 anderes Bild bringen, als bag zwar Anknüpfungen und Analogien für bas moberne Duell im Mittelalter, und sonderlich im beutschen Mittelalter, vorhanden find, biefe aber wesentlich aufgehen in der unleugbaren Thatsache, daß auch in alten Zeiten ernste Waffen-gänge zweier Bersonen miteinander auf mancherlei Weise stattgefunden haben. Soweit man über bas Allgemeinmenschliche ber Motive hinausgeht, klaffen die Motive von damals 40 und heute böllig auseinander. Gelbft daß es fich in ben mittelalterlichen Rampfen pornehmlich um Guhne für Ehrverletungen gehandelt habe, tann man nicht fagen. Das tam vor; aber auch bann suchte man bamals in solchen Rämpfen sein Recht; heut verzichtet man beim Duell barauf, Recht zu suchen, und läßt alles andere zurücktreten hinter bem äußern ober innern Zwang, seine Stanbesehre zu wahren, b. h. seinen guten Namen vor 46 bem Stande ber Satisfaktionsfähigen aufrecht zu erhalten.

Die ersten Privatduelle in Deutschland, von denen Fehr zu berichten weiß (S. 23 fl.), haben ums Jahr 1500 stattgefunden. Es handelt sich um Fürsten, Ritter, Söldner, Bauern; die Bürger der Städte waren kaum beteiligt. Diese Ansänge machen einen recht primitiven Eindruck und stehen an der Schwelle des unaushaltsam hereinbrechenden so wälschen Einstusses. Selbst Fehr schreidt S. 28: "Mährend die dahin in Deutschland das Privatduell nicht so häusig auftrat, daß man von einer eigentlichen Duellsitte sarauf aber kommt es an!] sprechen könnte, mehren sich im Reformationszeitalter die Duelle . . . und sühren in gewissen Kreisen sauch darauf kommt es an! allmählich zu einem Duellzzwange das ist die Hauptsache]. Im 17. Jahrhundert erreicht die Duellsitte ihren Hobes dunkt. Man gerät in gewissen Segenden in eine förmliche Duellwut . . . Die Selssten der Nation sallen ihrer Leidenschaft zum Opfer. On se tue pour rien. [Bezeichnend genug, daß sich hier auch bei Fehr die französische Sprache einstellt.] Die Sitte [die ja vorher eingestandenermaßen noch gar nicht bestand!] ist zur Unsitte (!) geworden und hat salt ganz Europa ergriffen." Deutschland verharrt thatsächlich noch während des ganzen so

16. Jahrhunderts in auffallender Zuruckhaltung: Spanier, Italiener, Franzosen sind voran; waren innerhalb der internationalen Soldatesta auch einige Deutsche von dem Fieber erfaßt worden, so ist das kein Wunder und jedenfalls kein Beweis für den "germanischen" Ehr-

begriff.

Wie das auch in Spanien einst neue Ubel überhand nimmt, lehren uns die Reattionen seiten ber Kirche (1473 Provinzialkonzil zu Aranda) und bes Staats (1480 Ebikt des Königs von Rastilien). Für Jtakien und Frankreich ist der Jurist Alciati (gest. 1550) Beuge, auch Karbinal Rajetan (geft. 1534) u. a. Die romanischen Nationen betamen schon im 16. Jahrhundert eine ganze Litteratur über das Duell. Z. B. die Memoiren des Herrn 10 von Brantome (gest. 1614), darunter Anocdotes touchant los duels. Frankreich wurde das Land, in dem das Duell am meisten blühte; Franz I. (1515—47) führte wiederholt den Vorsitz dabei. Unter Heinricht III. erreichte die Epidemie ihren Höhepunkt; in dem betressend Gesellschaftstreise sollen damals zwei Duelltode auf einen natürlichen Tod gefommen sein. Heinrich IV. griff mit scharfen Ebikten ein, 1599 und 1602; diese Anti15 buellgesetzung hat nach dem Sprachgebrauch der Duellfreunde "das Duellverbrechen geschaffen". In der That waren die Strasen zu hart, Heinrich IV. selbst hat während seiner awanzigjährigen Regierung in 7000 Fällen Gnade für Recht ergehen lassen. In Deutschland sindet sich das erste Duellmandat 1572 in den Konstitutionen des Kursursts August von Sachsen (Beitschr. für die ges. Straf-Wiffensch. XVI, 725 f.); es folgen mabrend des 20 ganzen 16. Jahrhunderts nur Frankfurt a. M. und Straßburg (Fehr S. 30). Das erfte Berbot, das sich auf Studierende bezog, liefert Königsberg 1546 (ebenda). Ein Ebift bes Kaifers Matthias von 1617 für die österreichischen Erblande stellt fest, daß adlige und andere Personen "verbotne Rämpfe, Duell und Balgereien anstellen, als wenn sie über ihre oft von geringer Urfache herruhrenden Sandel keine Obrigkeit erkenneten". 26 werbe "abeliger Geschlechter und anderer tapferer Personen unzeitige Bertilgung, beren Konservation und billig angelegen" herbeigeführt, aber "das Ziel und Ende ber ritterlichen und abeligen Tugenben, auch ber alten beutschen Reblichkeit, welche in biefen Erzeffen gar nicht, sondern in der Ehrbarteit und erlaubten Tapferteit bestehet, . . . mit nichten erhalten. Der Kaiser bestimmt: "Damit alle Injurien um so mehr verhütet bleiben und der Billigs beitet gemäß ernstlich abgestraft werden, sollen die Obrigkeiten in Injuriensachen solleich mit Zuziehung schiedlicher Leute die Mißverstände alsbald vergleichen und hinlegen oder aber darüber summarissimo processu erkennen, damit den Injurierten . . . gebührende Satisfaktion aufs schleunigste widersahre" (Zeitschr. für die ges. Straf-Wissensch. XVI, 727). Es geht nicht an, diese Gesetzgebung hier weiter zu verfolgen. Das 18. Jahrhundert sind von Duellmandaten, die oft durch ihre darbarische Strenge sehlergien und die Liebenschlung mit einem noven Wimbus der Taussessit um Albert gehlenden. areifen und die Zuwiderhandlung mit einem neuen Nimbus der Tapferteit umtleiden. Noch das Allgemeine preußische Landrecht (1791) bestrafte Duelltötungen wie andere Tötungen, leider ohne die im Entwurf vorgesehenen Chrengerichte von Standesgenossen vorsbeugend einzuführen (Below, Duell in Deutschland S. 26f.). In Frankreich schaffte die Wevolution die adeligen Standesvorrechte ab, aber das Duell drang, von der Gesetzebung ignoriert, statt zu verschwinden nunmehr in die bürgerlichen Kreise ein; seit 1837 wurde es wieder unter freilich sehr milbe Strafen gestellt. So hat weber Strenge noch Milbe noch völliges Gewährenlassen dem Duell ein Ende bereitet, wo es einmal eingebrungen war. Als einziges Beispiel für wirksame Abschaffung steht Großbritannien ba. 45 Gine Bolfsbewegung, burch ein erschütternbes Offiziersbuell vom 1. Juli 1843 besonders erregt, an deren Spike sich der Bringgemahl Albert stellte, führte 1844 zu diesem Riele. In die Kriegeartitel wurde die Bestimmung aufgenommen, daß es Chrenfache fei, bei einem Chrenbandel eine Entschulbigung als Genugthuung abzugeben und anzunehmen; gleichzeitig bedrobte ein neuer Baragraph des Militärgesetes bas Duell in der Armee mit Kassation und die Totung im Duell so mit der Unklage auf Mord. Einer Antiduellvereinigung traten sofort an 500 Lords und Unterhausmitglieber, 67 Generale und 13 Abmirale bei. Ein Offiziersbuell, bas am 20. Mai 1845 ausgefochten wurde, wird übereinstimmend als bas lette bezeichnet, bas in Großbritannien ftattgefunden hat, und heute gilt bort bas Duell als längft überwundene barbarische Sitte. Beleidigt ein Offizier einen Rameraden schwer, so wird er vom Kriegs-55 gericht kassiert (v. Bischoffshausen S. 24). In Deutschland, näher in Preußen, hat man seit Friedrich d. Gr. daran gearbeitet, das Duell durch Bermittelung eines Sprenats und Spruch eines Ehrengerichts überstüssig zu machen. Mit sehr wechselndem Ernst und Willen. Eine Verordnung Wilhelms I. vom 2. Mai 1874 und eine Kabinettsordre Wilhelms II. b. 1. Januar 1897 bezeichnen ben jetigen offiziellen Stand ber Sache für bas preußische so Offigierforps. 1874 bestimmt, daß ber "Chrenrat", wo die Standesfitte es irgend gulagt,

einen Sühneversuch vornimmt; mißlingt dieser, so ist dahin zu wirken, daß kein Mißverhältnis aufkomme zwischen der Schwere der Kampsbedingungen und der Schwere des Falls; ein Mitglied des Sprentats muß dei dem Duell selbst zugegen sein, um die Standessitte dadei zu wahren. "Ehrengericht" (im engeren Sinne) tritt (außerdem) nur dann in Funktion, wenn die eine oder andere Partei dei dem Anlaß oder Austrage des Screiteds gegen die Standessehre gesehlt hat. Man beachte die Rolle, welche Standessitte und Standessehre in dem Dokument spielen. Wenn der König daneben sagt: "Einen Ofsizier, welcher im stande ist die Shre eines Kameraden in frevelhafter Weise zu verlezen, werde ich ebenso wenig in meinem Heere dulden, wie einen Ofsizier, der seine Shre nicht zu wahren weiß" — so staditet durch Untersuchung der Schuldfrage ersehen zu wollen selbe Duell, welches die erste Hälter durch Untersuchung der Schuldfrage ersehen zu wollen schien. Die Ergänzung von 1897 versügt, daß jeder Heraussorderung ein Berfahren vor dem "Chrentate" vorangehen muß; dieser kan einen Auszleich vorschlagen, die Rotwendigkeit eines "Sprengerichts" proklamieren oder die Stre der Beteiligten sur unverletzt erklären. Über einen Ofsizier, der unter Berlezung dieser Vorschriften heraussordert, ist sem Kaiser zu berichten. Durch 1897 wurde also den Aussichnungsversuchen ein wenig mehr Nachrud verschafft. Beide Berordnungen haben dem Zweck "Zweikämpsen der Ossiziere mehr als dieser vorzubeugen" genütz; prinzipiell aber klasst wischen ihnen, soern sie für die Möglicheit und Notwendigkeit des Duells eine gesessliche Basis schaffen, und dem Strasgeschuch des Deutschen Reiches eine unüberbrückdare Klust. Ganze Arbeit 20
zu thun, hat sich 1902 eine "Deutsche Anstiduelliga" gebildet, mit Six in Halbersadt, dießer unter dem Vorzubig des Kürsten zu Söwenstein-Kleinheubach: 19. Oktober 1901 "Leidzgere Besprechung", 11. Januar 1902 konstitueren de Bersammlung in Kassel (s. Litt.). Es 26
feblt nicht an einem internationalen Zusammenschluß.

fehlt nicht an einem internationalen Zusammenschluß. 3. Die katholische Kirche hat in Trient das Duell streng verworfen. Sess. XXV, C. 19 loutet: Detestabilis duellorum usus fabricante diabolo introductus, ut cruenta corporum morte animarum etiam perniciem lucretur, ex christiano Imperator, reges, duces, principes, marchiones, 80 orbe penitus exterminetur. comites et quocumque alio nomine domini temporales, qui locum ad monomachiam in terris suis inter Christianos concesserint, eo ipso sint excommunicati ac iurisdictione et dominio civitatis, castri aut loci, in quo vel apud quem duellum fieri permiserint, quod ab ecclesia obtinent, privati intelligantur et, si feudalia sint, directis dominis statim acquirantur. Qui vero pugnam 85 commiserint, et qui eorum patrini vocantur, excommunicationis ac omnium bonorum suorum proscriptionis ac perpetuae infamiae poenam incurrant, et ut homicidae iuxta sacros canones puniri debeant et, si in ipso conflictu decesserint, perpetuo careant ecclesiastica sepultura. Illi etiam, qui consilium in causa duelli tam in iure quam facto dederint aut alia quacumque ratione ad id 40 quemquam suaserint, necnon spectatores, excommunicationis ac perpetuae maledictionis vinculo teneantur, non obstante quocumque privilegio seu prava consuetudine etiam immemorabili. Man bebente, wie eben zur Zeit des Konzils von Trient das Duell in den romanischen Ländern grassierte! Aber schon dem gerichtlichen Zweikampf gegenüber hatte sich die Kirche gemeinhin von vornherein ablehnend verhalten 45 und seit dem 9. Jahrhundert Päpste sogar die Gottesurteile bekämpft (s. 36). Nach bem Tribentinum ift ber ftrenge Standpunkt von ben firchlichen Autoritäten festgehalten worden: so entgegen probabilistischen Milberungen Benedikt XIV. 1752 in ber Bulle Detestabilem (Weter und Welte Sp. 2015); er verweigerte bas firchliche Begrabnis auch benen, die mit Zeichen ber Reue außerhalb bes Kampfplates starben. 50 Nach Entscheidung bes S. Officium vom 8. Mai 1884 (Archiv für kath. Kirchenrecht Bb 54, S. 346) verfallen auch der dem Duell beiwohnende Arzt und Beichtvater der Exkommunikation. Studentische Mensuren find nach Leo XIII. bem Duell gleich ju achten (vgl. Mirbt, Quellen jur Geschichte bes Papsttums?, S. 253, 400, 408; Weger und Welte a. a. D.).

Die evangelischen Kirchen haben dieser geschlossenen Haltung nichts Ühnliches an die Seite zu stellen. Mit dem consensus der drei driftlichen Kirchen, von dem Hengstenderg schwärmt (a. a. D. S. 284 ff.), ist nicht zu prunken. Iwar hat nie eine evangelische Kirche durch berusene Organe das Duell gebilligt. Aber die öffentlich-kirchlichen Zeugnisse darüber sind merkwürdig selten. Wenn dei Luther das Duell nicht vorkommt, so hat das darin so

seinen zureichenden Grund, daß cs damals in Deutschland noch fremd und selten war. Auf reformiertem Boben aber wurde ber Nimbus einer kirchlichen Beerdigung so gründlich zerstört, daß damit der Punkt beseitigt war, an dem das kirchliche Urteil am leichteften fich äußern tonnte, die Beerdigung gefallener Duellanten (vgl. Thummel S. 98. 133). 5 Die Behandlung überlebender Duellanten fiel überall in den Bereich der Seeliprae. Deutschland wurde den evangelischen Landestirchen durch ihren Zusammenhang mit dem Staat die Möglichkeit und Notwendigkeit eigner Bucht gegenüber dem Duellwesen abge-nommen. Ge war 3. B. der König von Breußen, und nicht die evangelische Kirche Preußens, ber 1713 verordnete: "Wenn aber jemand von folch frevelhaften Balgern auf bem Blate 10 bleiben und fein Leben verlieren und einbufen möchte, fo foll ber Rörper bes Entleibten, wenn er ein Oberoffizier, Abeliger ober sonsten bistinguierter Kondition, entweder daselbst, wo ein so ungludlicher Duell vor sich gegangen, ober an einem andern unehrlichen Ort von dem Schinder eingescharret, wofern es aber keiner von Abel, andern zum Abscheu und Exempel aufgehangen werben". Immerhin ist merkwürdig, daß in kirchlichen Urlunden 15 — im Unterschied vom Selbstmord — so wenig oder gar nicht vom Duell die Rede ist (Thümmel S. 97. 113. 130). Seit Aufrichtung der Synodalversassungen war der Boden für strengere Wünsche in bieser Richtung gegeben, es ist auch in den letzten Jahren hie und da verhandelt worden (Thümmel S. 147), aber über Gestühlsäußerungen und Anträge ist man nicht hinausgekommen. 1896 (Duell Kobe-Schrader) sprachen sich fast alle preußise siehen Provinzialspnoden scharf gegen das Duell aus; das Reserat von Hering-Halle wurde auf Beschluß der Synode verössentlicht (s. Litt.); aber von einer Nachfolge der preußischen Vereinzischen Senerallvnode hat nichts verlautet. So mag das Rotum der köchlichen Aropinzialspnode Generalspnobe hat nichts verlautet. So mag bas Botum ber fachfischen Provinzialspnobe als thpisch hier zum Abbruck kommen: "Das Duell als verbotene Selbsthilfe und als eigenwillige Berfügung über eigenes und fremdes Leben verstößt gegen göttliche Ordnung 26 und menschliches Recht. Um Dieses in weiten Kreisen noch tief gewurzelte und selbst von ernsten Mannern in besonderen Fallen für gerechtfertigt erachtete Ubel zu beseitigen, und um zugleich ein wirksames Mittel zur Wiederherstellung ber verleten Ehre zu erreichen, ersucht die Provinzialspnobe das tgl. Konsistorium, an zuständiger Stelle zu beantragen: daß unter Abanderung der bestehenden Gesetzebung solche Rechtseinrichtungen geschaffen werden, durch welche der verletzen Ehre eine wirklich befriedigende Wiederherstellung und Sühne gesichert wird. Ferner stellt die Provinzialsynobe an die Generalsynobe den Antrag, betress der Frage über das Verhalten der Geistlichen bei Beerdigung im Duell Gesallener eine landeskirchliche Regelung herbeizusühren." Man kann nur hossen, daß es zu einer solchen "Regelung" nicht kommt, oder wenn doch, daß möglichst wenig geregelt wird.

Bo Die Fälle liegen so inchtiedelt verschieden, daß man der Gemeinde bezw. dem Geistlichen überlassen muß, von Fall zu Fall nach Takt und Gewissen zu handeln. Die richtigen Grundsätze dabei vertritt Thümmel S. 188 f. Soweit man das wissen kann, haben evangelische Prediger an Gräbern von Duellanten ihre Pflicht gethan; aber das Duell wird weder durch ernste Grabreden noch durch Fernbleiben von der Beerdigung aus der Welt 40 geschafft.

Wenn Hengstenberg, um den Konsensus, "der dei christlichen Konsessionen" sestzustellen, für die beiden edangelischen auf die Zeugnisse der Theologen und Ethiker rekurriert, so sei auch hier sestgestellt, daß ihr Kampf gegen das Duellprinzip selbstverständlich ein einmütiger ist. Se tritt aber daneben auch das Bestreben zu Tage, sich in die seelische Versassung der unter dem Zwang der Duellsitte lebenden Menschen und Menschengruppen hineinzuenupsinden. Um weitesten geht darin de Wette (§ 493): "Vermöge des Geistes der Duldsamkeit und Nachgiebigkeit gegen sittliche Vorurteile (§ 439), und weil er einsieht, daß er nur in Gemeinschaft leben und wirken kann, wird er [der Christ] sich selbst in dass jenige fügen, was er sur unvollkommen hält. . . Kein Mensch steht allein und kann für sich allein ganz nach seiner Überzeugung handeln." Dagegen Schleiermacher (Ehr. Sitte S. 626 und sast wörtlich mit ihm übereinstimmend Rothe '3, S. 332): "Was soll denn der Einzelne thun, wenn . . .? Er soll dem dristlichen Prinzip treu bleiben, müßte er sich auch aus der Gemeinschaft ausschließen lassen, in der das Unchristliche noch besteht; er soll die Strenge des dristlichen Prinzips bewahren und von der Überzeugung ausgehen, daß er dadurch die Genossenschaft früher oder später auf seite ziehen und das Ge

meingefühl reinigen werbe."

4. Wir unterscheiden die Studentenmensur vom Duell. Seit beide sich thatsächlich bifferenziert haben, siegt bei den Ethikern, Theologen wie Philosophen, die Tendenz, die Studentenmensur von dem Obium des Duells zu entlasten. Schon Schleiermacher hat zu so einer Zeit, wo jene Differenzierung noch nicht feste Formen angenommen hatte, in dieser

Richtung geurteilt; man lese seine beachtenswerte Ausführung in ben "Gelegentlichen Gebanken über Universitäten in beutschem Sinn" 1808 (SW III, 1, S. 614 ff.). effant ift für eine veranderte Beit ber Schriftenwechfel zwischen ben Rirchenraten Baulus und Stephani mit Rarl hermann Scheibler in ben Jahren 1828/29 (f. Litt.). Bon heutigen Urteilen bier zwei fur viele. Bornemann (Unterricht im Chriftentum § 65 Unm. 18): 5 "Richt zu vermechseln mit dem ernsthaften Zweitampf find die fog. Mensuren in ftubentischen Rreisen. Dieselben sind wie jeder andere Sport zu beurteilen. Daber ist selbst= verständlich, daß bie "Ghre" eines Menschen von ber Teilnahme ober Richtteilnahme an biesen Bräuchen ebenso wenig abhängt, wie von der Teilnahme an irgendwelchem andern Spiel, Sport und Zeitvertreib". Luthardt (Komp. der theol. Ethil § 84): "Die studen= 10 tische Mensur, die als nervenstärkende sittliche Mutbeweisung und als Hilfsmittel gegen Robeit verteidigt wird, ist als Spiel zu ernst und als Ernst zu sehr Spiel und eine unsverantwortliche Bergeudung der Zeit". Auch wenn man so der Studentenmensur mit Abneigung oder Zurückhaltung begegnet, sucht man sie doch sichtlich anders zu rubrizieren und zu werten als das Duell. Man muß unterscheiden zwischen Beitmmungsmensur und 15 Kontrahagemenfur. Die Menfur auf Grund feindseliger Renkontres und dabei erfolgter Forderung ober Kontrahage tann ethisch-pringipiell nur als ernsthaftes Duell aufgefaßt werben. Db die Waffen minder gefährlich sind, tann hier uns nicht beschäftigen; die seindliche Absicht der Forderung tonstituiert den Charatter des Duells tropdem ebenso, wie in den dis zur Lächerlichkeit ausartenden Scheinduellen in Frankreich oder Ungarn, die 20 leidenschaftlich provoziert und höchst ungefährlich ausgefochten werden. Das sind Milde= rungen ber Praxis, die ethisch nichts beffern: Die Sache wird darum noch nicht "beffer", weil an Stelle bes Ernstes die Farce tritt. Biel intereffanter ift uns in diesem Busammenhange die Bestimmungsmensur. Sie bilbet in ben Rorporationen, die fie pflegen, recht eigentlich bas Rückgrat ihres Zusammenhalts. Der beste Mensch, ber liebste und 25 liebenswürdigste Fuchs erhält bas Burschenband nicht, wenn er die Bedingungen seiner Bestimmungsmensuren nicht erfüllt. Die verwandten und verbündeten Korporationen ordnen ibre Mitglieder zu diesen Mensuren ab; die beiben Baufanten thun sich, indem pronen ipre Vitiglieder zu viesen Wenturen ab; die detoen Pautanten ihm sich, indem sie die Wassen einen Dienst, helsen sich gegenseitig zur Erreichung eines Zieles, das ihnen als wichtiger Lebenszweck vor Augen steht. Die Bestimmungsmensuren, denen so also zum Begriff des Kampses schlechterdings das Merkmal des Feindseligen sehlt, haben den einzigen Sinn, dem, der sich ihnen unterzieht, Standeskehre zu gewinnen oder zu erhalten. Und diese über Abzweckung nähert sie freisch wieder nicht mit dem Wesen des Duells, nur daß man sie wegen ührer friedlichen Borbedingungen nicht mit dem Duel ins eins seinen darf. Studentenberbindungen, die auf ausgesprochen driftlichem ober driftlich-fittlichem Boben 85 stehen, können wegen dieser Hopostasierung der Standesehre, auf die auch die Bestimmungs-mensuren hinaustausen, das Spiel, den Sport, den Freundschaftsdienst der Bestimmungs-mensuren mit ihrem Prinzip nicht vereinigen. Noch weniger verträgt sich mit dem Wesen dristlicher oder theologischer Berbindungen die das (seindselige) Duell anerkennische undebingte Satissaktion. Das Duell eines Theologen bedeutet, daß er sich innerlich in den so Stand, dem er sein Leben geweiht hat, noch nicht einschließt, und wird auch von satisfaktionsfreudigen Nichttheologen als eine Bravour von zweiselhaftem Werte empfunden.

5. Unter Duell verstehen wir einen ernsthaften Wassengang. Wir sehen den Ernst nicht in erster Linie in der Beschaftenheit der Wassen, deren Auswahl der "Ehrenkober"

5. Unter Duell verstehen wir einen ernsthaften Wassengang. Wir sehen den Ernst nicht in erster Linie in der Beschafsenheit der Wassen, deren Auswahl der "Ehrenkober" bestimmt, sondern in dem Ursprung des Duells aus einer seindlichen Begegnung. Dadei ab ist es von Wert, mit den Juristen zu unterscheiden zwischen Strepmann S. 9 fl.). Im ersten Fall sühlt sich der Sprenmann in seiner Spre verletzt und sordert den Berletzer seiner Ehre zum Duell heraus, um dadurch die Verletzung seiner Spre zu tilgen, bezw. adzuwehren; der Widerpart stellt sich ihm als Ehrenmann, der dem gleichen Ehrbegriff so huldigt; das Duell stellt in kraft seiner Ausstührung, ganz unabhängig von der sonstigen sittlichen Qualität der Duellanten, und ganz unabhängig von seinem Ausgang (welcher von beiden siegt oder unterliegt) ex opere operato die Shre des mit Ehrverlust bedreichen Forderers wieder her. Im Strasduell sordert A den B, um ihn zu strasen: B hat etwas Unerträgliches gethan, was nicht ungestrast bleiben dars, A sühlt sich in Sre 56 mangelung einer anderen Instanz, die die Strasung selbst in die Handelt dabei als Ehrenmann; würde er anderes handeln, so würde er seiner Shre verlustig gehen. Leider erweist sich das Duell als unvollsommener Strasatt, denn es giebt keinerlei Garantie, das der Schuldige wirklich dabei Strase leidet: zuweilen fällt vielmehr so

ber, ber sich jum Richter und Racher berufen fühlte. In biefem Fall, wie überhaupt burch solches Duell, hat nicht nur ber Forbernbe seine Ehre gewahrt, sondern nach bem "Ehrenkober" hat auch der Schuldige ex opere operato seine Ehre gewahrt oder wieder-bekommen. Das bleibt der einzige Sinn und die einzige Birkung. Keine Sicherheit 5 des Beweises oder der strasenden Gerechtigkeit wohnt diesem Duell inne, wie sie einst dem Gottesurteil und bem gerichtlichen Zweitampf innewohnte: alles andre ist beim Duell unficher, gleichviel ob es ein Strafduell ober ein reines Chrenduell ist; sicher nur ift und bleibt der Ehrbegriff, der die beiden Duellanten zusammenhält und der Gesellschaftelreis, innerhalb dessen Duell als notwendige Handlung sich abspielt. Und insofern ist das 10 Strasduell in seinem wichtigsten Kern doch mit dem Sprenduell wiederum identisch. Es handelt fich im Duell seinem Wesen nach einzig um die Ehre, naher um die Standes: ehre eines bestimmten Rreises, bes Rreises ber Satisfaktionsfähigen. Ber ift aber "fatis-"Staatliche und gesellschaftliche Ordnungsbefliffenheit haben es ju ftande gebracht, daß die Baffenführung [im Duell] lediglich gewissen Berufe- und Standestlaffen 16 borbehalten ift, in Deutschland den Angehörigen des Offizierstandes und den akademisch Bebilbeten; alle übrigen Staatsburger find nur unter gewiffen Bedingungen satisfaktionsfähig" (Für das Duell S. 9). Die Feststellung der Satisfaktionsfähigkeit ist für die Beteiligten felber im Einzelfalle oft schwierig genug; eine Definition tann man taum geben; ber Ablige und ber Offizier sind unbedingt satisfaktionefähig, wenn fie biefen 20 Charafter nicht durch ihre persönliche Schuld verloren haben; die akademisch Gebildeten kann man schon nicht mehr so unbedingt hier einbeziehen: ist der Jude satissaktionskähig? der Pfarrer? der Professor? Man muß noch zwischen Fähigkeit und Verpslichtung zur Satissaktion unterscheiden. Wenn Professoren so selten sich duellieren (obwohl sie sich z. B. im litterarischen Streit doch Ursache genug dazu geben) und so selten gefordert werden (obwohl bas vorkommt, auch von den eigenen Studenten) in mirk bier wiestliche werden (obwohl das vorkommt, auch von den eignen Studenten), so wirkt hier vielleicht unbewußt noch nach, daß die Gelehrten ursprünglich und die in die neue Zeit hinein den Rang von Klerikern hatten. Für die Satissaktionssähigkeit scheint ausschlaggebend, daß man den "Ehrenkoder" kennt, anerkennt und sich danach zu halten gewillt ist. Dieser nirgends geschriebene oder gedruckte "Ehrenkoder" ist im wesentlichen international; 80 er kommt aus Frankreich; er enthält 3. B. Die Bestimmung, daß ber Ehrenmann einem Geforderten in Sachen seiner Forberung keinen auf Annahme ober Ablehnung bezüglichen Rat geben barf (Graf Lebochowelli, hauptmann im öfterreichischen Generalftabstorps, wurde, weil er folden Rat gegeben, seines Offizierscharakters beraubt und als einfacher Solbat ber Landwehr zugewiesen: j. v. Bischoffshausen, Fall Tacol: 85 Ledochowski S. 10).

Das schließliche Urteil über bas Duell richtet sich nach bem Werte ber Standes-

ehre, die seiner gangen Existeng ju Grunde liegt.

Richt entscheibet das 5. Gebot. Denn dieses hindert nicht, daß bei Notwehr, Krieg, Hinrichtung und allerlei Menschenwagnis Blut sließt und getötet wird; es könnte sich also auch beim Duell um ein Gut handeln, das mit Gefährdung und etwaiger Vernichtung von Menschenleben nicht zu teuer erkauft wäre. Nicht entscheibet das Monopol der öffentlichen Gerichtsdarkeit. Denn der Kampf ums Recht (im Sinne des gleichnamigen Buches von Ihering) wird immer freie Formen suchen und finden, die von der öffentlichen Rechtshssege nicht umspannt, durch die Gestgebung eines Staates nicht kodifiziert sind. Bedenklich ist in diesem Falle freilich die prinzipielle hintanschung der bestehenden Rechtsbordnung, die der auf seine Würde haltende Rechtsstaat sich nicht gefallen lassen dürfte: zieht doch Beschreitung des Rechtsweges in Fällen, wo der "Ehrentoder" katt dessen das Duell verlangt, Verlust der Standesehre nach sich. Nicht entscheit die Thatssach, daß der Ausgang des Duells zuweilen "den Unschwigen" vernichtet statt desse "Schuldigen". Das kann dei jederlei Prozes herauskommen. Es giebt auch in der staatslichen Justiz Justizmorde. Es entscheidet das nur gegen den Anspruch des Duells, Gottesurteil zu sein. (Den z. B. noch der "alte Akademiker" erhebt: S. 6 Für das Duell.) Nicht entscheidet das Eindringen in die Phyche der Duellanten. Dieses kompliziert vielmehr alles und macht ein Schulkurteil salt unmöglich. Es handelt sich um die Institustion, die Sitte, den Zwang, nicht um die Einzelfälle. Obendrein stehen im Einzelfall sich immer zwei Personen gegenüber, die vielleicht nichts gemeinsam haben als die tdatssähliche Anerkennung des um der Standesehre willen bestehenden Duellzwangs; nicht einmal die Frage nach der "Schuld", d. i. nach der Berontwortung sür das Justandekommen des Duells, ob sie den Fordernden trifft oder den Gesordersen, kann uns für das Allsen Gemeinurteil interessischen Richt entscheide auch der christliche Ebrbeariff. Um den bandelt

es sich nicht beim Duell. Die christliche Ehre und das Duell berühren sich nicht. Was Herrmann in seinem Artikel "Ehre" (Bb V S. 227 st.) aussührt, ist alles richtig und kommt boch an die Atmosphäre, in der das Duell lebt, gar nicht heran. Ansechtbar ist darum sein letzter Satz: "Aus den Mitteln für die Erhaltung der Ehre scheidet alles aus, was nicht als Dienst am Nächsten gemeint sein kann, also vor allem der Zweikamps." Denn gerade ber Zweikampf kann zwar niemals als Mittel zur Erhaltung der Christenehre gemeint sein, wohl aber als Dienst am Nächsten. Und so ist er in seinen edleren Erscheinungen unzähligemal gemeint gewesen. Bon diesen Fällen fristet er sein Dasein in der (ernstlich-) besseren Gesellschaft. Herrmann denkt bei dem Nächsten nur an den Duellgegner; aber es giebt doch auch andere Nächste! Duell aus Nächstenliede: man darf darauf verzichten, so Beispiele dafür zu konstruieren oder aus der Wirklichseit zu eitieren. Es handelt sich dann darum, daß der Duellant seine Standessehre, auf die er selbst für sich zu verzichten vermöchte, dennoch durch das Duell wahrt — um des Nächsten willen, oder daß er die Standessehre des Nächsten schweseisen, in reinem Opfermut, in (christlicher?) Selbstverleugnung. Wie kann es zu solchen Situa= 16 tionen kommen?

Der Chrift lebt nicht im luftleeren Raum. Ethik und angewandte Ethik find zweierlei. Das Chriftentum bes Einzelnen ift überall verflochten mit ungeläutertem Naturleben, bas in angeborenen Trieben und geschichtlich gewordenen Borurteilen seine Macht über ihn ausübt. Werte und Güter, die eine sittliche Schätzung durchaus vertragen, die sich als 20 Gemeinschaft bildend, erhaltend, erziehend bewähren, und Menschen, sie solche Werte und Güter schätzen, füllen das Dasein um ihn her aus. Er hat als sittlicher Mensch seine Idee, die ihn leitet, und doch noch nicht Wirflickleit ist; er hat als Christ seinen kategorischen Imperativ, keine andre Ehre zu kennen als nur bei Gott — und er kann nicht in einsch beraus aus der Anserkennung der sittlichen Wüter winderen Papasas von der den for einfach heraus aus der Anerkennung der sittlichen Güter minderen Ranges, von denen 25 er täglich zehrt und auch die, welche ihm die Nächsten sind. Kurz, er hat außer seiner christlichen Ehre seine Standesehre. Des Kaufmanns Ehre ist sein Kredit, des Bauers seine Scholle, des Pastors seine moralische Sauberkeit, des Offiziers sein Mut (seine Bereitwilligkeit, das Gut des Lebens sur höhere Güter hinzugeben): vortrefflich hat Ihering bies geschildert. Den Paftor macht ein Duell als Baftor unmöglich, ben Offizier 80 bringt Weigerung bes Duells um sein Amt. Beibe haben als Chriften bieselbe Ehre, benselben Chrbegriff, aber beibe find durch die Sondergemeinschaft, in die ihr Beruf sie stellt, an ganz verschiedene Lebensbedingungen hingegeben. Man darf in praxi nicht bon bem Offizier basselbe Sanbeln verlangen wie von bem Baftor. Man foll aber wohl, wenn man etwa die Lebensbedingungen, unter benen ber Paftor existiert, für die richtigen 85 hält, die des Offiziers für unberechtigt, an der Umwandlung der Lebensbedingungen für den letzteren arbeiten. Kurz, man darf nicht die fremden Lasten noch drückender machen, weil sie einen nicht drücken, sondern man soll die fremden Lasten fühlen, und wenn sie zu Unrecht da sind, heben. Daraus folgt für das Duell, für das ernsthafte Duell, daß au Unrecht da sind, heben. Daraus folgt für das Duell, für das ernsthafte Duell, daß alle gelegentlich aufschäumende Entrüstung über seinen Bestand wenig Wert hat. Es 40 gilt sich klar zu werden über das relative Gut, über die Natur der "Standesehre", von der das Duell ledt. Ist sie underechtigt und kann sie beseitigt werden, so ist damit der Weg gewiesen auch für die Beseitigung des Duells. Ist sie berechtigt, ist in ihr ein Wert vorhanden, den man schüßen muß, so kann das Duell dennoch verschwinden, wenn man einem Weg zeigt, auf dem sie gedeiht ohne das ultimum refugium des Duells. Wie 45 schwierig die Lage ist sür das Eingreisen im Namen entschiedenen Christentums, werden Analogien erläutern. Recht viel stitlich Ansechtbares ertragen unser Kirchen, weil es vom Staate gedeckt wird und weil sie den Staat bejahen: Eideszwang, Iwang zum Religionse unterricht, zur Tause, zur kirchlichen Trauung u. s. w. dei Personen, welchen die Vorausssesungen sehlen, die vor Gott und Menschen dazu nicht sehlen dürsten; von hössischen Unser derellschaftlichen Keuchelei zu schweigen. Unsere Missionen unter den Keiden. und mancher gesellschaftlichen Seuchelei ju schweigen. Unsere Diffionen unter ben Seiben, bie bes Mangels an driftlich-sittlichem Ernst nicht verdächtig sein burften, tommen immer wieder unter Umständen dazu, in ihren Christengemeinden draußen zu dulben Bolygamie, Stlaverei, Kaften. Weshald? Weil sie noch keine "christliche Gesellschaft", noch keine "christliche Kultur" erreicht haben, sondern nur Anfänge der Beeinflussung der betr. Gesellschaft 55 und Rultur. Wir haben aber auch auf bem Boben ber driftlichen Rirchen noch teine "driftliche" Gefellschaft und Rultur. Das Beispiel ber Raftenbulbung in Indien ift für uns mehr als ein Analogon; auch in Deutschland haben wir unser Kastenwesen. Je weiter man von Westen nach Osten kommt, besto erschreckender tritt es auf in seiner unüberwindlichen Starrheit. Und die fortschreitende Ausbreitung der Beamtenhierarchie, insbesondere auch der mili= 60

tärischen Charge im Reserveoffizierstum hat fogar noch eben ein Erstarten ber Stanbesunterschiebe zur Folge. In ben unbedingte Satisfaktion gebenden studentischen Berbindungen, bie notorisch für die meisten und höchsten Beamtenstellen im Staat die Männer liefern, wird ber Sinn für diese Unterschiede mit Fleiß und Gifer gezüchtet. Alle diese Machte benten s heute nicht baran, bas Duell aufzugeben. Die evangelische Kirche aber fanktioniert weite hin burch ihre berufenen Diener biefe ständische Tendenz. Wenn fie daneben gelegentlich warnend ihre Stimme gegen das Duell erhebt, so kann bas nicht wirken. Alle Hoffnung auf Einstellung bes Duells beruht auf ber Aussicht, daß in unferm Bolt zur gegebenen Stunde eine rudlaufige Bewegung eintreten wirb, eine Erweichung ber Standesunter-10 schiede und Standesvorurteile. Das Duell ist mehr Symptom als Wurzel. Freilich aber als Symptom wirkt es verwirrend auf die Ehrbegriffe des Bolkes. Lehmann (f. Litt.) hat darauf gut hingewiesen. Gine fraftige Belle sozialen Empfindens, die tommen wirt, kann allein uns von der tritben Zugabe des Duells befreien. Damit kommen wir zu einem etwas anderen Schluß als b. Below in seinen Streitschriften, der auf "eine kubne 16 Mannesthat bes beutschen Raisers" provoziert. Es wird nur geben wie in Großbritannien : Bring Albert und öffentliche Meinung. Freilich ift die Berantwortung bes Raifers beute groß, weil sein Ginfluß groß ift. Aber ich bezweifle, daß er start genug ware, in ben Kreisen der Satisfattionsfreudigen plötzlichen Wandel zu schaffen. Die Antiduellvereinis gungen haben also ein großes und schwieriges Arbeitsseld. Sie werden um so mehr 20 wirken, je mehr sie von Satissattionsfähigen getragen sind. Aber auch unter den Duellverteidigern sollte unermüblich an der Abstellung von Mißständen, an der Verbesserung
des "Ehrenkoder" gearbeitet werden. Ehrenrat und Ehrengericht könnten noch ganz anders bes "Ehrentoder" gearbeitet werden. Sprentat und Sprengericht tonnten noch gung underes fungieren. Z. B. könnte der Chrenrat sehr wohl Vergehen roher Mishandlung, Vergehen gegen Ehre und Glück einer Familie durch Kränkung ihrer weiblichen Glieber, Vergehen 25 gegen Freundestreue, z. B. durch Chebruch mit der Frau des Freundes, sie unehrenhaft erklären, und zwar so, daß der Schuldige — mit oder ohne Duell — durch diesen Spruch behaftet bleibt. Es muß aufhören, daß der größte Lump durch das opus operatum des Duells honorig wird. Das verlangt auch die Standesehre nicht. Wem es ernst ist um biese: hie Rhodus hie salta. Das Unerträgliche bes Duells besteht in gewiffen so bamit anscheinend unausrottbar verbundenen schlechthin unmoralischen Anschauungen: bag Schuld so gesühnt sein soll, daß der Schuldige dem Unschuldigen gleichgestellt wird, daß ber Schuldige schlechthin nichts andres zu leisten hat als ber Unschuldige auch, nämlich sich zu schlagen ober zu schießen. Burbe im Chrentober mit biefer Unmoral aufgeräumt, so ware bas Duell bamit noch nicht abgeschafft, aber ber Begriff ber Stanbesehre ge-86 reinigt und der Weg geöffnet zu einer folchen Ginschätzung bieses Gutes, die mit seiner Einfügung in das höchste Gut sich verträgt und seinem Liebhaber das Berharren in ber Bahn der schlichten Christenpflicht möglich macht. (Bgl. über Sitte u. Sittlichkeit Bd XVIII S. 408, 22 ff.) Martin Rabe.

Zwid, Johannes, neben seinem gleichaltrigen Berwandten und Freund Ambrosius Blarer eine Hauptstütze der Reformation in Konstanz und Süddeutschland, geb. a. 1496, gest. 13. Okt. 1542. — Briese und Akten der Simlerschen Sammlung in Zürich. Badiansche Briessammlung Bd 1-6, in den Mitteilungen z. vaterl. Gesch., herausz. v. Histor. Ber. in St. Gallen, Wd 24 si.; Thesaurus Baunianus in Straßburg: Opera Zwingsii 7, 246, 254 540; Epistolae Zasii ed. Rieger, Io. Oecolampadii et Huld. Zwingsii epistolae; Kolde, Ana-6 lecta Lutherana; Keim, Die Stellung der schwäh Kirchen, Ida, 1854, 536—584; 1855, 356—411; ders., N. Blarer; Bressel, N. Blaurer; Jsel, Die Resormation in Konstanz; K. Beck, Die Resormation in Konstanz; K. Beck, Die Resormation in Konstanz; K. Beck, Die Resormation in Niedlingen und ihr Herold, Württemb. Bjh. 1895, 170—175; Sichelin, U. Zwingsli, 2 Bde; Bestalozzi, H. Bullinger; Baum, Capito u. Buker. — Schelhorn, Sammlungen für die Geschichte I, 41—122; Koch, Gesch. Bischensieds. 2°, 76 si.; Wadernagel, Das deutsche Kirchenlieds 3, 603; ders., Bischiographie zur Gesch. des deutschen Kirchenlieds 586; Monatsche Kirchenlied 3, 603; ders., Bischiographie zur Gesch. des deutschen Kirchenlieds 586; Monatsche Schriften Cohrs, Die Evangelischen Kalechismusversunde vor Luther Bd 4 (1902) S. 44—141, 245.

Joh. Zwick, Sohn bes Konstanzer Patriziers Konrad Zwick, erhielt schon als Knabe 55 vom Abt von Reichenau die reiche (300 Pfb. Einkommen) Pfarrei in Riedlingen, einer der fünf österreichischen Donaustädte, welche damals an die Truchsessen von Waldburgscheer verpfändet waren. 3. wurde so der Nachfolger des gleichnamigen Domberrn, wohl eines Verwandten. Die ersten Zukunftsgedanken des Knaben gingen nach Riedlingen. "So oft mir von euch gesagt ward", schreibt er 1526, "gedacht ich allweg, ich wollte Gottes Ehre und euer Seelenheil in großer Lieb und Treu fördern". Seine erste

Zwid 769

Bilbung empfing er in Konstanz und Basel, bezog aber im Besitz ber niederen Weihen (clericus) am 3. August 1509 die Universität Freidurg (Mayer, Freid. Mat. 188, 39), wo er unter seinem Landsmann Zasus die Rechte studierte. Denn der Bischof hosste, in ihm eine kräftige Stütze für das Rechte der Kirche zu gewinnen, nannte ihn doch Zasus eine ausgehende Sonne. Seit 1513 hatte er seinen jüngeren Bruder Konrad zum Studiens genossen, mit dem er 1518 nach Bologna ging (ZKG 10, 451). Im Winter 1518/19 sindet er sich als Schüler Rud. Agricolas in Krakau, wo er zuerst seinen späteren Freund Joach. Badian kennen kernte (Bad. Br. 2, 38). Im Frühjahr 1520 zog er zu Alciati nach Avignon (Stinzing, Zasus 215) und dann nach Siena, wo er am 16. November 1520 doctor iuris utriusque wurde. Aber num trat eine starke Wendung im Leben der 10 beiden Brüder ein. Luthers Name, Geist und Schrift gewann Einsluß auf sie. Konrad zog nach Wittenberg (inst. 29. März 1521), während Dr. Hans Z. sich in Basel als Rechtslehrer niederließ (inst. 17. Juli 1521), aber bald sich der Theologie zuwandte und schwiede keine besten Jahre im Jus vergeudet zu haben. Im Frühjahr 1522 suchte er Zwingli in Zürich auf (Zw. op. 7, 246), und ging im Sommer nach 15 Konstanz, um sich auf den Untritt seines Units vorzubereiten. Die Priesterweiße hatte er wohl schon 1518 empfangen. Jest mahnte ihn der Bischof, "ne quid novi docerem populi". Zwid aber bewies den heiligen Ernst, mit dem er sein Unt antreten wollte, damit, daß er in Konstanz in den Ehestand trat, um "sündliches Leben und bösen Urgswohn zu meiden".

In Meideingen und dem Filial Altheim traf er eine altgläubige Bevölkerung, deren "Unleidentlickleit" er zu wohl kannte, als daß er sie mit Abthun von Bildern, Messe, Tause, Olung hätte bekümmern mögen. Als Freund des "unwendigen Christentums" predigte er schlicht, klar und ernst das Evangelium und drang auf Besserung des Lebens, Hebung der Schule und Fürsorge sür Arme, Witwen und Waisen. Im gleichen Geist wirkten seine Helser. Aber dald dekam er daß ganze Auralkapitel "der Feldpfarrer" auf den Hals. Diese forderten Eintritt in ihre Brüderschaft und eidliche Verpsichtung auf ihre Stauten, in denen Zwick den vollen Gegensat der alten Kirche zum Evangelium ausgedrückt fand. Denn sie sorderten, wie Zwick sauswendigen, ceremonischen Gotteszderschienst featt des gottseligen im Geist und in der Wahrheit, Hörderung des Reichs und so Glaubens des Papstes außerhald des göttlichen Reichs, Verachtung weltsicher Obrigkeit (Bundtschuch), Zulassung von Mietlingen, Wahrung der Pfarrechte als Erwerdszweigs, "Feilhalten von Satramenten und Gottesdiensten", Rechten "um die geringste Gabe". Schon nach wenigen Monaten ging eine lange Anklageschrift an den Bischof, der Zwick möglichst schonen wollte, und beshalb sich an dessen Vandte, um seinen Eiser zu stägeln (Br. an Zwingli 28. Nod.).

Im Herbst 1523 reiste er in seine Heine Heinat und wohnte 25.—28. Oktober der großen Disputation in Jürich über Bilder und Messe bei und erklärte am 26. auf die Frage des Borsitzenden Badian seine Zustimmung zur Beseitigung der Bilder. Kaum nach Riedlingen zurückgekehrt, wollte ihn der Psandherr Wilhelm Truchses von Walddurg gesangen 20 nehmen und dem Bischof zuschicken lassen. Aber das Bolk erhob sich und befreite ihn Baumann, Alten zur Geschichte des deutschen Bauernkriegs S. 1). Iwid ging im Bezember nach Konstanz, wahrscheinlich um sich mit dem Bischof selbst zu verständigen. Im Frühjahr 1524 weilte er in Basel, im April in Straßburg, um dessen der edangelische Ordnungen kennen zu lernen. Allenthalben sah er das Wachsen, kehrte er mit dem Entzschluß zurück, dem Ruralkapitel entgegenzukommen, und erbot sich nach dem Kat der Freunde zum Sid auf die Statuten, "so viel er mit Gott erhalten möchte". Dieser Vorzehehalt wurde nicht angenommen. Zwick sühlte sich erleichtert, denn er wurde sich flar: "ich wollte meinem Herzen auch ein Färblein anstreichen". Das Kapitel sorderte eine große so Summe von Gebühren und Prozestschen. Zwick zahlte sie um des Friedens willen, der aber ausblied. Er fühlte sich wie mitten unter raubenden und brüllenden Löwen (Zw. an Capito 22. Juni 1524). Einer seiner Helser, der auch den Sid auf die Bruderschaft verweigerte, wurde verjagt. Zwick erwartete täglich eine Borladung nach Konstanz, aber er wagte nach breimonallichem Bedenken einen sühnen Schritt, indem er aus Erbarmen mit se der Gewissenstel spart, das keine 20 Dukaten für einen päpstlichen Disspens ausbringen konnte, und ermutigte alle Pharrer zu gleicher Schonung der Gewissen der Baur, das keine 20 Dukaten für einen päpstlichen Disspens ausbringen konnte, und ermutigte alle Pharrer zu gleicher Schonung der Gewissen der Sottin schlichen Bierden dere bott der bott der Burderschaft von dere bott sehe der den Burch die er de von den menschen von den Burch der Sottlich geschehr, vnd aber von denn menschen vongötts so

lich zertrent, wi/berumb follind be/ftätiget wer/ben. 24 Bl.). Nun brach ein großer Sturm los. Zwick ging fur einige Zeit nach Konstanz, wo ihn ber Rat am 25. Februar 1525 zugleich mit Blarer ersuchte, ein Predigtamt zu übernehmen. Zwick lehnte ab, ba 1525 zugleich mit Blarer ersuchte, ein Predigtamt zu übernehmen. Zwick lehnte ab, da er noch nicht besinnet sei, bleibhaft in Konstanz zu wohnen. Wohl hatte man ihm alle Kirchenämter verboten. Zwick freute sich, des "Pfassens", d. h. des Messelesens los zu sein, aber ließ sich die Predigt nicht wehren. In ganz Oberschwaben redete man von dem unerschrockenen Zeugen des Evangeliums. Die Bauern nannten ihn im März 1525 unter den Männern, die das "göttliche Recht" aussprechen sollten. Seine Feinde aber ließen Zwick durch einen Pfrührenziger nach Nom eitieren. Der kühne Zwick fragte nicht 10 nach dieser Citation, da er sich nicht verpssichtet sühlte, sich außerhalb der Produinz richten ju laffen. 3m Sommer berbot man ber Bemeinbe, ihrem Pfarrer ben Bebnten ju reichen, aber diese Magregel war auch ein Schlag ins Wasser. Zwick war bereit, um bes Evange-liums und seiner Gemeinde willen zu barben und selbst sein Leben zu lassen, als man ibm nachstellte und mit Sangen (burch ben Profosen Nichelin), brobte, und gab fein Amt 15 auch nicht auf, als man ihm bei freiwilligem Rücktritt eine ansehnliche Benfion bot. Es blieb seinen Gegnern nichts übrig, als ihn Ansang 1526 traft taiserlichen Manbats seines Amts zu entsetzen, in welchem er sich trot aller Anstrengungen seiner Feinde 31 3abr lang behauptet hatte. Es brängte ihn feine Bertreibung von ber Pfarrei, ähnlich wie Blarer seinen Austritt aus bem Kloster, bom evangelischen Standpunkt zu beleuchten, ibre 20 Unrechtmäßigkeit nachzuweisen, seiner Gemeinde noch einmal die Summa seiner Lehre vorzuhalten, sie zum Beharren bei derselben und zum Befolgen in einem wahrhaft christlichen Leben, im Gehorsam auch gegen die Obrigkeit, die ihn vertrieben, zu mahnen, wie zu geziemendem Verhalten gegen seinen ihnen aufgedrungenen Nachfolger Dr. Friedr. Schaup, bisher Konventor der Burse in Tübingen (Hermelink, Die theologische Fakultät im 26 Tübingen bis 1534, S. 211), der Zwick einen Reger und Verführer nannte. So veröffentlichte er 1526 eine treffliche, echt pastorale, traftige und doch berzliche "Geschrift Doctor Johanns / Zwicken an seine / phm von got be/volhen vnderthonen, zu Rüblingen anzöulgend auß was vnrechtmeffigen vrfachen er vo / ber Pfarr bafelbft abgeftoffen, bn ain ander/en (!) eingetrungen sehn worben, mit angehend/ter getrewer vemanung, wie sve so sich für/hin gegen ben neuwen vermainten / pfarrer vnnb seiner leer halten söl/lind, darinn er sie auch väter/lich aller seyner leer in/ahner sum erin/neret vnd ben berfelbi/gen zu blepben gestrungenlich vermandt / Anno MDXXV jar. 22 Bl." Die Arbeit Zwick in Riedlingen war nicht gang vergeblich und die Berbindung des hirten mit der herbe nicht zerriffen. Um 19. Oktober 1531 beklagt die öfterreichische Regierung, daß sechs ober sieben 85 Bürger von Riedlingen jum "vermeinten" (evangelischen) Nachtmahl nach Biberach gegangen und bei ihrer Rudfehr zwar in haft genonimen, aber ohne weitere Untersuchung und ohne Bestrafung wieder entlassen worden seien. Uberhaupt hörte man in den funf Donaustädten Waldsee, Saulgau, Riedlingen, Munderkingen und Mengen die Glaubens: freiheit verteidigen, man bürfe nicht verbieten, Gottes Wort zu hören. Die strengen 40 Mandate bes Königs Ferbinands gegen die Neugläubigen wurden ganz "liederlich" befolgt (Theol. Studien aus Württb. 7, 34). Jahre lang durfte Zwick Bater in Riedlingen über ben Studiengang ihrer Sohne beraten und biefe ju ihrer Ausbildung nach Strafburg schiden, bis König Ferbinand 1539 ben Besuch lutherischer Schulen bei schwerer Strafe verbot (Bad. Brieff. 5, 565).

Mit der Bertreibung aus Niedlingen war Zwick zwar innerlich frei geworden, so daß er Ende Dezember 1526 die Bertretung des zeitweilig nach Memmingen berufenen Joh. Wanner in zwei Wochenpredigten übernahm. Aber immer noch hoffte er auf seine Zurückberufung nach Riedlingen und entschloß sich erst im Januar 1527, definitiv ein Predigtamt in seiner Baterstadt zu übernehmen, das er gleich Blarer bis 1538 ganz uns

50 entgeltlich beforgte.

Run standen die beiden geistesverwandten Brüderpaare Ambrosius und Thomas Blarer, Johann und Konrad Zwid an der Spitse der evangelischen Bewegung in Konstanz. Ber traten A. Blarer und Joh. Zwid die Sache des Evangeliums auf der Kanzel, so übre Brüder im Rat. Wiederholt forderten A. Blarer und Joh. Zwid 1526 ein entschendes Keligionsgespräch und waren bereit, mit den zum Religionsgespräch in Baden (Mai) ziehenden Joh. Ed und den Tübinger Professoren zu disputieren, wenn auch Ed verächt lich sich rühmte, er wolle Blarers und Zwicks Kunst mit der Morgensuppe essen. Die alte Kirche war in Konstanz jest schon tief erschüttert. Am 24. August 1526 verließ der Bischof und das Domkapitel Konstanz, jener zog nach Meersburg, dieses nach Überlingen. So Wie ein Wunder Gottes erschien Zwid diese Besteiung von der hohen Geistlichkeit, welche

Awid 771

für seine Baterstadt lange eine Bestbeule gewesen war. Daber richtete er an seine Mit= burger eine 1528 gebruckte Bermahnung, ben Dant für Gottes Wohlthat burch Bollenbung bes Reformationswerts, grundliche Betehrung und mahrhaft gottfeliges Leben zu beweifen. ("Ahn folachte | aber trume Berman/nung Doctor Hann/fen Zwidenn. Die Gotes gut/= thatten, in groffer Danabarkait / 30 erkennen, damit so nit wi/derumb verloren werdint / 5 zů gut Christenlicher gesmahnd der Statt Costants. / Anno M.D.XXVIII. 4. 20 Bl.). Die siegreiche Disputation am 6. Mai 1527 machte ber Predigt der Altgläubigen ein Predigt- und Feiertageordnungen, welche die Apostel- und Marientage beließen. wurden eingeführt, aber mit der Abschaffung von Altaren, Bildern und Deffen trot Zwinglis und Otolampads Mahnungen noch bis 1529 gewartet. Ja, erst 1531 war 10 das Resormationswert vollendet, als die von A. Blarer, Joh. Zwid und Barth. Metzler beim Rat am 7. August 1529 beantragte Zuchtordnung am 5. April 1531 ins Leben trat.

Zwick war eifrig daran, am Aufbau der evangelischen Kirche seiner Baterstadt mitzuhelfen. Am produktivsten war das fromme Gemüt des kinderlosen, aber kinderfreundlichen Mannes, ber als Schulherr Auffeher und Leiter ber Stadtschulen war, in Schriften 16 für die Jugend, so in Katechismen "Das Vatter vn/ser in frag vnd betwyß, für die jungenn kind vßgelegt, ouch / den altenn nit vndiensklich" (o. J. u. O. 8 Bl. 8); ferner: "Bekantnuß der zwölff Artickel des Glaubens von Jesu Christo, zu dem Allmüchtigen Gott im Hymmel. Durch den man hie im zehtt frumm wird vnnd nach diesem zeit sälig. In frag vnnd bettwyß. Für jung vnd einfältig seut. M.D.XXX" (o. O. 83 Bl. 8), wwiter "Rhapsodiae sive preces diurnae in gratiam puerorum et scholarum congestae" (o. O. u. J.), welche Zwick in deutscher Sprache den "Gebätt für Jung, süt, bie man in Schulen vnd / im Huß alltag vnnd durch die / wochen sprechen mag, wäm solichs geliebt vnnd der nit / bessers weiszt". 54 Bl. (Zürich bei Chr. Froschauer) einreihte. Aber nicht nur in den kurzen, finnigen und schlichten Kinderliedern lernen wir 25 Zwick als Dichter kennen, er schuf mit Blarer auch Kirchenlieder.
Dhne Zweisel schon im Jahre 1536 erschien mit einer schönen, gegen Zwinglis

Stellung gerichteten Vorrede Zwicks "zu Beschirm und Erhaltung des ordentlichen Kirchenseslung gerichteten Vorrede Zwicks "zu Beschirm und Erhaltung des ordentlichen Kirchenseslungs" bei Froschauer in Zürich ein "Gsangbüchle von viel schönen Psalmen und geistlichen Liedern"; im Jahre 1540 eine verstärkte Ausgabe "durch etliche Diener der Kirchen so zu Konstanz und anderskwo merklich gemehrt, gebessert und in geschickte Ordnung zusammengestellt". Dieses Gesangbuch ist eine Perle der evangelischen Kirche; es sind 17 Lieder von Iwick darin. Das herrlichste dieser sieder ist Zwicks Gesang auf den Ausschaft zu: "Auf diesen Tag bedenken wir". Durch die Freudige Kraft eines Glaubens, durch das Mark feiner Sprache, die Schönheit ber Form hat es fich die Aufnahme in eine Menge 85 reformierter und lutherischer Gesangbucher bis beute errungen. Weitere geiftliche Lieber Zwids wurden nach seinem Tode durch Blarer herausgegeben mit Zwids "Christenlicher gant / Troftlicher vnberricht, wie man fich / zu ainem fäligen ftarben beraiten folle. Mit / ainer gar schönen außlegung des / Batter vnfers, auch der Siben / letsten wort Christi" (60 Bl. Costant Balth. Ätumetsch. MDXLV). Im Jahre 1535 veranlaßte und besorgte 20 Zwick in usum studiosorum mit Pellikan für den Buchhändler Froschauer in Zürich Die Berausgabe eines zweisprachigen Reuen Testaments, in welchem bem lateinischen Tert bes Erasmus ber beutsche ber Zuricher jur Seite gestellt war. Er schrieb baju bas berrliche Borwort. Beiter veröffentlichte er ben Sendbrief Blarers an Konftanz (1532), später Schriften Badians und Calvins. Für Seb. Münfter zeichnete er mit Thom. Blarer 45 vor 1540 eine Karte bes Bobensees (Deutsche G.Bl. 1, 45). Der Baterstadt wurde Zwick, je mehr die großen Missionsfahrten durch ganz Schwaben (1531—40) Blarer in Anspruch nahmen, ihr Gin und Alles. Er war unermüblich als fittenftrenger und bennoch Anspruch nahmen, ihr Ein und Aues. Er war unermuolich als seinersitzeiger and vernicht tiesgemütlicher Prediger, als treuer Seessorger, z. B. bei Hepers Tod, als Schulausseher, als Versorger ber Armen, der Kranken, der Flüchtlinge. Die Armen und die Schüler so waren seine Kinder. Zwölf Jahre lang versah er diesen berzehrenden Dienst ohne irgend eine Entschädigung, dis er sich unter dem Schwinden seines Verwögens im Jahre 1538 genötigt sah, mit Amdr. Blarer um eine Ratsunterstützung zu ditten, worauf ihnen der Rat jährlich je 75 Pst. Heller und etwas Frucht und Wein anwies.

Neben dem Ausbau der heimischen Kirche beteiligte sich Zwick mit Wanner und vor allem so

mit Blarer an der großartigen Mission der Stadt Konstanz im Dienst des Ebangeliums in Schwaben und der benachbarten Schweiz. Schon im Jahre 1528, nach der Berner Disputation, wurde Zwid nach Memmingen berufen. Da der bescheidene Mann sich entschuldigte, so ging Blarer hin. In ber Reformation bes nachbarlichen Thurgaus, zu welcher die Berner 772 Awid

Disputation ebenfalls den Grund legte, ergänzten sich Zwick und Blarer. Im Jahre 1529 organisierte Zwick die evangelische Gemeinde in Weinselden. Am 12. Dezember 1529 nahm er an der ersten thurgauischen Synode in Frauenfeld teil; im Dezember 1531 beforgte er eine Kirchenvisitation im Thurgau. Unsanz Februar 1532 geleitete er Capito auf 5 seiner Rundreise durch die Schweiz und Schwaben nach Lindau, wo beide predigten (Lad. Briefs. 5, 44). Im Spätsommer 1537 wanderte Zwick 40 Tage lang burch bas Allgau auf einer Bisitationsreise und besuchte auch Frecht in Ulm. Er fand die Pfarrer fromm, fleißig und gelehrt, aber es fehlte ihnen an gegenseitigem Bertrauen und freudiger Unter-

ftupung durch die Obrigkeit (Bad. Brieff. 5, 446, vgl. S. 442).

Sehr bezeichnend ift bie Stellung 3wicks gegenüber ben Unionsbestrebungen Buters in ben breißiger Jahren; er hat in benselben teils vermöge wissenschaftlicher Uberzeugung, welche ihm eine bewußte Mittelstellung zwischen Wittenberg und Zurich anwies, teils aber auch wegen feiner Gewiffenhaftigfeit, welche fich über bie perfonliche Sochichatung niemals hinwegfeten konnte, eine fcwankende Haltung eingenommen. Die ersten Bemühungen 16 Buters, welcher 1530 felbst in Konstanz war, begrüßte Zwid mit Freuden. Als er dann aber Buters Runfte und namentlich beffen Berhandlungen mit Frankreich naber tennen gelernt, bemächtigte fich feiner eine bittere Stimmung gegen die menschlichen Bereinbarungen auf Rosten göttlicher Wahrheit, gegen eine Theologie im Dienst ber wechselvollen Bolitik Doch wußte Buger bei einer unter Zwicks Borsits vom 15.—21. Dezember 1534 in Konzoftanz abgehaltenen Versammlung "oberländischer", d. h. sübdeutscher Theologen die Konstanzer durch persönliche Erläuterungen wieder zu beruhigen. Freilich ein Mistrauen blieb jurud, so daß Zwid die unter Bupers Einfluß entstandene erste helbetische oder (weil in Basel abgesaßt) zweite Baster Konsession beargwöhnte, den Schweizern riet, lieber mit Luther unmittelbar zu verkehren, als durch Butzer, und sich nur sehr ungern und nur auf 25 wiederholtes Drängen Straßburgs entschloß, an der Wittenberger Kontordie (Mai 1536) teilzunehmen. Mit der Inftruktion, keinerlei Konkordie einzugehen, weil die Kirche von Konstanz nicht wisse, daß sie mit etwa Mitverwandten im Glauben einige Zwietracht habe, und auch für andere keine Übereinkunft zu billigen in etwas, das nicht in heiliger Schrift mit hellem, lautern Berstand begriffen sei, und die andern einen Zwang auferlege oder so die Kirchenordnung, welche eine Kirche nach ihrem Bedürsnis gemacht, ändern wolle, kam er erst am 25. Mai nach Wittenberg, wohl in Begleitung des Ersurter Predigers Beter Geltner. Er empfing im perfonlichen Umgang Luthers und Melanchthons gunftige Ginbrude, unterzeichnete aber getreu seiner Instruktion bie Konkordie nicht. Auf ber Ruckreise weilte er mit Buger und Capito fünf Tage in Frankfurt und wegen Unwohlseins 85 einen Monat vom 17. Juni an in Strafburg, wo er auch Pellitan traf und in eindrucks voller Rebe die fides und sinceritas ber Wittenberger bezeugte. Er schickte ben Freunden in Zurich und St. Gallen sehr unionsfreundliche Berichte und befürwortete warm die Fortsetung ber Unionsbestrebungen. Über Schaffhausen heimgekehrt, erftattete er am 1. August bem Rat einen eingehenden Bericht über Die Wittenberger Kontordie, welche so manche Migverständnisse gehoben habe, er habe aber gemäß seiner Instruction und in ber Uberzeugung, daß aus folchen Konkordien noch mehr Diskordien entstehen, nicht unterschrieben, und eilte bann zu Blarer nach Tübingen, ber ihn "von den überwältigenden Wittenberger Eindruden befreite". Um 25. September wohnte Bwid ber Beratung ber evangelischen Stände ber Eidgenoffenschaft in Basel bei, in ber es Buter nicht gelang, 45 bie Bebenken ber Schweizer zu beschwichtigen. Die Lage war verworren. Bwick ritt im Einverständnis mit bem Rat wieber nach Tübingen zu Blarer und bem seit 24. September bort weilenden Melanchthon und berichtete am 21. Oktober bem Rat das Ergebnis seiner Unterredung. Er hatte Melanchthon vorgetragen, daß das Berlangen nach einer Konkordie mit Luther allgemein sei, aber die Artikel der Wittenberger Konkordie seien "finster und 50 disputierlich" und daher schwer annehmbar. Eine bedingte Annahme (mit Erläuterung) könne wohl nicht auf Luthers Zustimmung rechnen. Das beste wäre, wenn Luther auf bie Unterschrift verzichtete und sich mit der durch eine Abordnung ihm mundlich zu überbringenben allgemeinen Erklärung begnügte, daß man im Grund und in ber Lehre einig Melanchthon hielt eine besondere Abordnung an Luther nicht für rätlich, noch weniger 55 eine übereilte Eintreibung von Unterschriften. Erft bei einer Berufung jum Konzil ware eine allgemeine Verständigung von Obrigkeiten und Bredigern nötig. Die Zusammen-tunft in Wittenberg hielt er, wie er schon im Mai den Abgeordneten erklart habe, für Luther felbst lege kein Gewicht auf die Antwort ber Städte, beshalb moge man zuwarten. Ahnlich habe sich auch A. Blarer ausgesprochen. Nach der Rudtehr so verfaßte 3wid ein Bekenntnis ber Konftanger Kirche von Nachtmahl, Taufe und RirchenAwid. 773

jucht, um Luther ihre Einheit im Glauben zu betveifen und ihn zu bitten, sein Gebet mit bem ihrigen zu vereinigen, daß Gott die Herzen in wahrer Liebe entzünde. Nachdem die Konfession von A. Blarer revibiert und jur Begutachtung nach St. Gallen, Zurich und Bafel gefandt worben war, follte fie am 30. Dezember 1536 nach Wittenberg gefandt werben, aber es kam nicht bazu, weil jest ber Tag von Schmalkalben angeordnet worben 5 war, ber noch mehr als der ungestüme Unionseifer Buters die Konstanzer abstoßen und bie Schweizer aufs innigfte verbinden follte, vollends, als Buter fogar als Anwalt ber Doppelebe bes Landgrafen Philipp von Heffen bedenkliche Bege einschlug und zu gefähr-

lichen Religionsvergleichungen mit Rom riet ("Regensburger Interim").

Je schwieriger die Lage der Protestanten wurde, je mehr Konstanz sich dem drohenden Un= 10 wetter von seiten des Kaisers ausgesetzt fühlte, um so mehr trat der Gedanke, den Zwingli, Blarer und Zwick 1527 gehegt hatten, wieder in den Vordergrund: der Eintritt von Konstanz in den Schweizerbund, über den im Winter 1539/40 verhandelt wurde. Aber Zwick trat diesem Plan jetzt am stärksten entgegen, da kein genügender Grund zur Scheibung vom Schmalkaldischen Bund vorliege und ein Bund mit Eidgenossen, welche es 15 teilweise mit den Pfassen und König Ferdinand halten, wider das Gewissen sein Konstanz im Schmalkaldischen Bund, dessen Jusammenbruch den Fall von Konstanz kerkeisischere den Inickt wehr gelehte

berbeiführte, ben Zwick nicht mehr erlebte.

Bis an sein Ende bewährte sich Zwick als Freund und Schützer aller Bedrängten und Angesochtenen, als ein Tröster der Armen und Kranken. Als Johann Bünderlin 20 1529 aus Straßburg weichen mußte und nach Konstanz kan, hatte ihm Zwick sein Haus geössnet und trot der Warnung seiner Amtsgenossen vor dem gefährlichen Versührer noch vertrauensvoll als einen ernüchterten Schwärmer beherbergt, dis ihm Ökolampadius am 30. Januar 1530 über Bünderlins Spiritualismus die Augen öffnete, indem er schrieb: Simulat se Catabaptistis adversarium et a rebaptisatione quosdam revocasse 26 ac interim baptismum cum coena tollit. (Epp. Oecol. et Zw. S. 170). Jest mußte

Bünderlin Konftang verlaffen.

Auch ben gealterten Freund Zwinglis, Junker Wilh. von Zell von Memmingen, ber ein eifriger Anhänger Schwenkfelbs geworben war, nahm 3wick bei fich auf, als biefer fich 1539 entschloß, in Konstanz sein Leben zu beschließen (gest. 1541). Von ihm erhielt 3wick w die nur unter ben vertrauten Freunden turfierenden Manuftripte des schreibseligen Schwentfelb gang frisch in die Hände, und er ermangelte nicht, sie den Freunden, besonders Badian in St. Gallen juguschiden. Go tamen unter seiner befonderen Mitwirtung bie Briefe und Schriften Babians gegen Schwentfelb feit 1539 in Drud. Insbesondere ben Brief Vadians an Zwick über Schwenkfeld korrigierte er durch und gab ihn im August 1540 st heraus, ebenso im März 1542 die Recapitulatio Vadians, welche wiederum mit Vorrede vom 1. September 1541 ihm gewidmet war. Die Schwenkseldianer klagten gegen ihn über Mißbrauch des Vertrauens; in wahrhaft "göttlichem Eiser" aber (wie Frecht rühmte) meinte Zwick dem neuen Arianismus und Hofmannianismus in aller Weise entgegen:

treten ju muffen.

Die Kraft bes arbeitsamen Mannes brach früh zusammen. Er war Ende 1541 todtrank, aber genas. Im Frühjahr 1542 erkrankte er heftiger und stand noch einmal auf. Als im August 1542 der Pfarrer von Bischosszell im Thurgau, Andreas Köllin von
Ulm, der in Pestnot verwaisten Gemeinde wegstard, konnte Zwick ihren Bitten nicht
widerstehen, mit Erlaudnis des Rats ging er selbst mitten in den Jammer. Den ganzen 45
September, sast den ganzen Oktober wirkte er unter den Kranken inde Mache 10, 12 Erwanktens aber krief Einder stellen inde Mache 10, 12 Erwanktens aber krief Einder stellen inde Mache 10, 12 Erwanktens aber krief Einder stellen inde Mache 10, 12 Erwanktens aber krief Einder stellen inde Mache 10, 12 Erwanktens aber krief Einder stellen inde Mache 10, 12 Erwanktens aber krief Einder stellen inde Mache 10, 12 Erwanktens aber krief Einder stellen inde Mache 10, 12 Erwanktens aber krief Einder stellen inde Mache 10, 12 Erwanktens aber krief Einder stellen in Regen in Regen 2000 in Reg starben jede Woche 10—12 Erwachsene, ebenso viel Kinder, später jede Woche gegen 28, so viel als in dem viermal größeren Konstanz. Die Konstanzer beteten für Zwick, sie riesen die Zwicher, zumal Pellikan, den besten Freund Zwicks, ins Gedet. Dieser nahm in seinen Briefen schon Abschied vom Leben. Nach der Nitte des Monats wurde er krank. 50 Man schickte von Konstanz den Arzt Georg Bögeli. "Aber der Zwick starb" am 23. Ditober 1542 ale driftlicher helb, fortwährend ermahnend, tröftend, betend für Ronftanz und die Freunde; ale er nicht mehr reden konnte, beutete er mit bem Finger himmelan. Bogeli tam gludselig bom Totenbett, wo er bas rechte Sterben gelernt, beim, legte fich und ftarb. Unaussprechlich war bie Trauer in Konftang; A. Blarer wollte felbst fterben, 55 aber er zwang sich zur harfe und sang bem Freund, bem "Bater bes Baterlandes" sein Totenlied. Bullinger, Buter, Frecht, Gualther riesen bem Toten wehmütige Worte nach. Blarer saste ben Entschluß, die Bapiere Zwicks herauszugeben. Er machte ben Ansang mit den letzten Predigten Zwicks vor dem Abgang nach Bischosszell (s. o. S. 771). Blarer schrieb eine herrliche Vorrede, die erste kurze Biographie und Characteristik Zwicks. so

Nachher hinderte ihn der Krieg und die Verbannung, den Plan weiter zu verfolgen. Dafür gab sein Schüler und Gehilse Funkli im Jahre 1561 bei Froschauer in Zürich als Beigabe zu den Predigten Blarers in Biel (der geistliche Schat) einen christlichen Sendbrief Zwicks an eine Verwandte wider die Furcht des Todes heraus. Sein Bruder, 5 Konrad Zwich, der edle, vielseitig gebildete Mensch, der hellblickende Staatsmann, trieb sich, wie Thomas Blarer, nach Konstanz Fall als Flüchtling im Thurgau, dann im Zürichschen herum und hatte nachmals Zeit, als Gutsdesitzer "im Rohr" bei Rümlang (seit 1554) die "Holzsparkunst" zu erfinden. Mit starker Familie kam er aus der Not nicht heraus, wurde in der Verzweislung Wiedertäuser und Fanatiker und starb 1557.

Zwingli, Ulrich (Hulbreich), 1484—1531. — Litteratur: Begweiser: Zwinglis Bibliographie, Berzeichnis ber gedrucken Schriften von und über U. Z., zusammengestellt von Georg Finster, Zurich 1897. Dazu Ergänzungen und Nachträge in Zwingliana 1902, Nr. 1. — Ge samtausgaben von Zw. Berten: 1. Opera D. H. Z., vigilantissimi Tigurinae ecclesiae Gesamtausgaben von zw. Werken: I. Opera D. H. Z., vigilantissimi Tigurinae ecclesiae 15 Antietitis, partim quidem ab ipso Latine conscripta, partim vero e vernaculo sermone in Latinum translata: omnia novissime recognita, et multis adiectis, quae hactenus visa non sunt, zürich, Froschauer 1545, 4 Bönde in fol. Besorgt durch zw. Twektermann Rudoli Gwalther, der die deutschen Schristen lateinisch übertrug und voraus eine Apologia pro H. Z. et operum eius editione beigab. 2. Dasselbe, neuer Abdrud. Zürich, Froschauer 1581. Bd I verweitert durch Zugabe von H. Z. epistolarum liber (s. u.). 3. Huldrech Zwirch, Sroschauer 1581. Bd I verweitert durch Zugabe durch Welchior Schuler u. Johannes Schultheß. Zürich, Schultheß 1828—1842, 8 Bde gr. 8°. Dazu Supplementorum fasciculus (durch Georg Schultheß und Kaspar Warthaler), 1861. 4. Huldrech Zwinglis schulthe Werte, von Emil Eglt u. Georg Finsler. Corpus Reformatorum vol. LXXXVIII seqq., Verlin 1905 st. (erschienen sind bis 1908 Bd I. II). — Ausgaben der Briefe: 1. DD. Joannis Oecolampadii et Huldrichi Zuinglii epistolarum libri quatuor etc., Basel 1536, in fol. Boraus von Theoder Bibliander: Scriptorum Oec. et Z. purgatio, von Simon Grundus eine Vita Oecol., von Bibliander: Scriptorum Oec. et Z. purgatio, von Simon Grnnaus eine Vita Oecol., von Dewald Myconius eine Vita Zwinglii. 2. Wieder abgedruckt sind die von Avingli geschriebenen Briefe fast alle in den Opera von 1581 am Schluß von Bd I (s. oben). 3. Bei Schuler und so Schultheß bilden die Briefe Bd VII u. VIII. (In der neuesten Ausgabe wird E. Egli die Briefe herausgeben und kommentieren; der Druck beginnt 1908.) — Lebens beschreibungen: Die erste furze Darstellung gab Zwinglis vertrauter Freund Oswald Myconius: De D. H. Z. fortissimi herois ac theologi doctiss, vita et obitu, Tig. 1532, abgebruckt vor der Briefausgabe von 1536 (s. oben), auch bei Stäublin u. Tzschirner, Archiv für Kirchengesch. I. zweites Stück. Be Quellenwert haben auch etliche Kapitel über Zw. in Bullingers Reformationsgeschichte (s. unten . Gründliche Biographien verdanft man erst den letzten hundert Jahren. Den ersten, noch immer beachtenswerten Anlauf machte Joh. Melchior Schuler, H. Zw., Geschichte seiner Bilbung zum Resormator des Baterlandes, Zürich 1818, 2. Ausst. 1819. In den "Batern und Begründern der ref. Kirche" erschien: R. Christoffel, H. Zw., Leben und ausgewöhlte Schriften. 40 Elberfeld 1857. Die Sauptwerke sind: J. E. Möritofer, U. Zw. nach ben urtundlichen Quellen, 2 Bbe, Leipzig 1867, 69, und R. Stähelin, S. Zw., sein Leben und Wirfen nach den Quellen dargestellt, 2 Bbe, Basel 1895, 97. — Theologie: s. die Litteratur vor dem betreffenden Abichnitt am Schluß bes Art. — Quellen für Zw. und feine Zeit, namentlich für fein Reformationswert, find ferner Publifationen amtlichen Materials, 3. B. die Eidgenöfischen Abmattonsvert, ind serner Publitationen amtitigen Waterlals, 3. S. die Elogenbissischen Abstiebe der Zeit, besorgt von Johannes Strickler, die Aftensammlung zur Schweizerischen Resormationsgeschichte in den Jahren 1521—1532 von demselben, 5 Bde, Zürich 1878:84, C. Egli., Attens. 3. Gesch. d. Zürcher Rei. in den Jahren 1519—1533, Zürich 1879; sodann Ausgaden von Briefen, wie Horawis u. Hartselber, Brieswechsel des Beatus Rhenanus, Leipzig 1886; Arbenz und Wartmann, Badianische Briessammlung, St. Gallen 1888 ff. (bis jest 6 Bdei: 50 Chroniten, wie Pernhard Wyß, beard. von G. Finsser in den Quellen s. Schweiz. Res. Gesch. I, h. Bullinger, Ref. Gesch., Ausg. von Hottinger u. Bögeli, 3 Bde 1838'40 u. v. a.: E. Egli Analecta reformatoria I, Dotumente u. Abhandl. z. Gesch. Zw. u. s. Zeit 1899. Seit 1897 erscheint die Zeitschrift "Zwingliana". Erwähnt sei noch m. Art. Zw. in der Abk, J. Diersauer, Gesch. d. schweiz. Eichgenossenschaft III (1907), auch Wirt. U. S. Bögelin, h. Zw. 55 sämtliche Schristen im Auszug, 3 Bde, Zürich 1819 (hystematisch geordnet).

Der nachfolgende Art. ift Revision im Rahmen bes früheren von Stähelin. Gine neue Darstellung wird erst nach bem Erscheinen ber neuen Ausgabe ber Berke angezeigt sein. Citiers wird nach berjenigen von Schuler und Schultheß, doch so, daß bis und mit 1523 bereits auf die Neuausgabe verwiesen ist.

1. Die Bilbung zum Reformator. Zwingli wurde am 1. Januar 1484 zu Wildhaus, dem höchstgelegenen Dorf des Toggenburg, geboren als Sohn des Ammanns Ulrich Zwingli und der Margaretha Meili. Von acht Söhnen war er der dritte. Des Laters Bruder Bartholomäus amtete dis 1487 als Geistlicher der Gemeinde; dann wurde er Pfarrer und Dekan zu Wesen am Walensec. Der "Better" (wahrscheinlich

Awinali 775

Dheim) von mutterlicher Seite war Johannes Meili, Abt bes Benediktinerstifts Fischingen im Thurgau; er ftarb 1524. Noch steht das Haus, in dem einst die Familie wohnte, ein für bamale ansehnlicher Solzbau, ber auf Boblhabenheit bes Befigers ichliegen lagt. Die Eltern bestimmten drei Sohne für die gelehrte oder geistliche Laufbahn, Ulrich ("Huldroch") und zwei jungere, die aber fruh ftarben. Den "noch fehr zarten" Ulrich über= 5 nahm der Oheim in Befen zur Erziehung bis etwa zum zehnten Jahr. Dann übergab er ihn Gregor Bungli aus Wefen, der damals in Bafel ftubierte und bald magistrierte, auch an der Schule zu St. Theodor baselbst unterrichtete, hernach, etwa vier Jahre später, dem Heinrich Wölfli (Lupulus) in Bern, einem angesehenen Gelehrten und humanistisch gerichteten Lehrer. Schon aus der Schulzeit wird Zwinglis Gabe im Disputieren 10 und in der Musit erwähnt. Als die Dominikaner für den Orden nach dem fähigen

Jüngling trachteten, riefen Bater und Oheim ihn von Bern ab. Zum Sommersemester 1500 lesen wir Zwinglis Namen in der Wiener Matrikel; die Universität war eben im Geiste bes humanismus erneuert worden. Rach zwei Jahren bezog er die Hochschle zu Basel, um die Studien abzuschließen; er lehrte daneben zugleich 15 an der Schule zu Et. Martin (alle Einträge der Matrikeln in Analocta rok. 1, 8 sf.). Dem ernsten Studium gingen dei seinem glücklichen Naturell und seinen geselligen Talenten Scherz und heiteres Spiel zur Seite. Zu den Freunden gehörte vor allen Leo Jud, der mit ihm die Liebe zu den Wissenschaften und zur Musik teilte. Von Bedeutung aber für feinen Bilbungegang war, daß, ale er fich nun fpezieller ber Befchäftigung mit 20 ber Theologie zuwandte, der geseierte Thomas Wyttenbach nach Basel übersiedelte (s. d. A. o. S.574). Indem dieser im Gegensatz zur Scholastist eine baldige Rekonstruktion der Kirchen-lehre auf dem Grunde des Wortes Gottes und nach dem Vorgange der alten Bäter in Aussicht stellte und unter anderem die Wahrheit von der volltommenen Zulänglichkeit des Tobes Chrifti für die Tilgung ber menschlichen Gundenschuld geltend machte, stellte er seine 25 Schuler auf einen von bem bertommlichen febr verschiebenen, fritisch-freien Standpunkt jum romifchen Spfteme. Über Zwingli insbesondere wird bezeugt, es habe Wyttenbach bie erften Samentorner bes wahren Glaubens in seine Bruft gepflanzt und ihn jur Lesung der hl. Schrift mit Beiseitsetzung der scholastischen Ungereimtheiten angespornt (Mycon. S. 5f. 3w. WW I, 254; III, 544; VII, 297 f. Bullinger I, 7; Leo Jud, Praef. ad so Adnotatt. Zwinglii in N. T. 1539).

Nachdem er sich julest noch die Magisterwürde erworben hatte, berief ihn im Jahr 1506, seinem 23. Lebensjahre, in freier Ausübung ihres Bahlrechts die ausgebehnte Bemeinde Glarus an ihre eben erledigte Pfarrftelle (vgl. Gottfr. Beer, 3w. als Pfarrer von Glarus, 1884). Ungeachtet ber Anregungen, welche er burch Whttenbach empfangen, und 85 vorherrschend humanistisch gerichtet, stand 3wingli damals und selbst geraume Zeit nach= ber noch in teinem bewußten Widerspruch mit dem traditionellen Lehr= und Kirchenspftem. Begierig nach Erweiterung ber erworbenen Ginsichten, ausgeruftet mit einem energischen, burch nichts getrübten Wahrheitsbrang, machte er sich verhältnismäßig wohl vertraut mit bem Stande der Wissenschaft; überhaupt darf der bisherige Verlauf seiner intellektuellen 40 und sittlichen Entwickelung als ein im ganzen durchaus normaler bezeichnet werden, so daß er später nicht ohne Befriedigung auf seine Studienzeit zurücklicken und beides bezeugen konnte: Gott habe ihm vergönnt, von seinem Knabenalter an der Ersorschung göttlicher und menschlicher Dinge obzuliegen, und: obwohl ein großer Sünder, habe er boch in feiner Jugend nie schändlich gelebt und niemals wegen einer Sunde gestraft werben 45

muffen (II, 1, 2).

Alls neuerwählter "Rilchherr von Glarus" holte er fich die Briefterweihe in Konftanz, hielt seine erste Predigt in Nappersweil am Zurcher See, las gleich darauf jum ersten Male die Messe in Wildhaus und trat im letten Viertel des Jahres 1506 das ihm ansvertraute Amt an. Seine zehnjährige Wirksamkeit in Glarus unterscheidet sich von der 50 unrühmlichen Beife, wie um jene Zeit bas Seelforgeramt vielfach geführt wurde (Bullinger I, 3), nicht sowohl burch ihre spezifisch evangelische als burch ihre überwiegend sittliche, bom Gefühle ber eigenen Berantwortlichkeit getragene Richtung (vgl. I, 641 ff.). seinem Berufe genügen zu konnen, also in praktischer Abzweckung, war es ihm Gewissenspflicht, zunächst an seiner Weiterbildung rastlos fortzuarbeiten. Mit seltener Geistesfreiheit 66 lauschte er überall den Spuren der Wahrheit. Perspiciedat, quam multa nosse oporteret, cui munus ad docendum gregem Christi commissum esset, inprimis autem scientiam Dei necessariam, tum orationem (Mycon. S. 6). Die romijden Geschichtsschreiber, die Reden des Cicero, Horaz und namentlich Seneka, wurden gründlich ftudiert, Balerius Maximus als brauchbare Beifpielfammlung formlich memoriert, von 60

and die griechische Sprache non gloriae, sed sacratissimarum literarum erga mit sehr mangelhaften Hilfsmitteln erlernt (VII, 9; I, 254), Plutarch und Thuchdides, Homer und besonders Pindar, Plato und Aristoteles, mit Vorliede Lucian gelesen und zum Teil kommentiert. Aber boch über die Brodukte der Alten ging ihm die bi. M. Schrift und die Ersorschung ihres Ideengehaltes. Johannes und Baulus standen ihm oben an. Nach dem Erscheinen des erasmischen Neuen Testaments begann er die paulinischen Briefe in ein kleines Bändchen zusammenzuschreiben (vgl. III, 548), um sie dem Gedächtnis sicherer aneignen zu können. Auch mit den Kirchendätern, Origenes, Chrosokomus, Hierondmus, Amerosius, namentlich aber Augustin, mit Natramnus Schrift über das Abendmahl, sowie mit dersenigen Gottschafts über die Vorherbestimmung machte er sich bekannt. Er las sie mit jener Undefangenheit, in der man "einen Freund fragt, wie er es meine". Vielen Beisall zollte er den Schriften des Joh Picus, welche auch auf seinen theologischen Ideen Verlagen Gottschafts über die Vorherbestummung machte er sich bekannt. Er las sie mit jener Undefangenheit, in der man "einen Freund fragt, wie er es meine". Vielen Beisall zollte er den Schriften des Joh Picus, welche auch auf seinen theologischen Ideen Ideen Vorler aussübten (VII, 2 und Vorrede zu Zesai. Mycon. S. 8); nicht weniger wert waren ihm die Annotationes des Erasmus, mit den 15 er 1516 in Brieswehsels trat (VII, 10, 12 vgl. besonders listeri, Iw. und Erasmus, 1985; Initia Zwinglii. ThStR 1885, IV, 1886, I). Beachtenswerte Bemertungen zu einzelnen Schriftstellen, wieder vorzugsweise aus Augustin, trug er am Rande seines selbstgesertigten griechischen Sweizer vorzugsweise aus Augustin, trug er am Rande seines selbstgesertigten griechischen Sweizer vorzugsweize aus Augustin, trug er am Rande seines selbstgesertigten griechischen Sweizer vorzugsweize aus Augustin, trug er am Rande seines selbstgesertigten griechischen Sweizer Schrift, unachkängig von jeder michtlichen Autorität, wunter der Leitung des

Mit anderen Eibgenoffen zogen auch die Glarner im Solde des Papstes auf die 30 italienischen Schlachtfelber. Zweimal, so viel man weiß, hat nach altem Brauch Zwingli als Feldprediger das Landespanner begleitet: 1513, als die Schweizer den Sieg bei Novara ersochten, und 1515, als sie die entscheidende Niederlage bei Marignano erlitten: kurz vor ber lettern hielt er noch zu Monza bem Kriegsvolk eine Predigt (vgl. 3wB. I [1905], S. 27 f., über Monza Zwingliana 1, 387 ff.). So tam es, daß er von frub 86 an ben allgemeinen Landesintereffen eine lebhafte Teilnahme zuwandte. Damit im Bufammenhange entstanden feine erften litterarischen Arbeiten. Im Berbft 1510 forieb cr bas Fabelgebicht vom Doffen, um fein Bolt jur alten Bieberkeit und jur Freiheit bom Ausland jurudzurufen. Er will ibm ben unheilvollen Ginflug vorftellen, ben Frantreich seit bem Bundnis von 1499 auf die Gidgenoffenschaft ausübte, während ibm ber 40 Papft noch als der allgemeine Hirte erscheint und auf jeglichen friegerischen Beiftand Ans spruch hat (3mB. I, 1ff.). Bom Jahr 1512 stammt die lebensvolle, patriotisch warme Schilderung des siegreichen Bavierzuges an Badian in Wien (ebenda I, 23ff.). In ein neues spruch hat (3wW. I, 1ff.). Licht traten ihm die Mailanderzüge in den nächsten Jahren, besonders seit Marignano. Man weiß, wie seit den Burgundertriegen die großen Fürsten die Schweizer mit schwerem Geld in ihre Solddienste locken, und wie infolge des beständigen Kriegs- und Abenteuerlebens nach und nach ein bebenklicher Berfall ber Sitten eintrat. Das Reislaufen wurde unter ber Jugend zur Leibenschaft, und das Pensionsspstem ber Fremben erstickte bei den Fübrern ber Jugend zur Leidenschaft, und das Pensionsspstem der Fremden erztickte det den Fuderen des Volkes den nationalen Geist, zumal die Kirche, veräußerlicht wie sie war, den Gemütern keinen inneren Halt mehr bot. Diesen öffentlichen Notstand machte Iwingli zum Gegenstand seiner dritten Schrift: "Der Labyrinth", vom Frühjahr 1516 (IwB. I, 39 st.), wobei er wie früher die Form der allegorischen Dichtung wählte, um vornehmlich das schnöde Spiel der selbststächten Bolkssührer zu geißeln: "Dan wo gaben stat mügen han, Mag kein fryheit nymer bestan". Die Welt ist zum Jammerthal geworden, zum Labyrinth, in dessen "Sohnungen" der alles fressend Minotaurus "Schande, Sünde und Laster" haust. Nur der Held Theseus erlegt ihn und sindet den Ausweg mit dem Ariadnesaden der Vernunst. Durch das Ganze zieht sich eine Reide biblischer Anklänge hin, die im Fabelgedicht noch gänzlich sehlen. Die Gedanken bekunden eine starke Mendung in Iwinalis innerem Leben. Er greift viel tiefer als einst, gebt eine ftarke Wendung in Zwinglis innerem Leben. Er greift viel tiefer als einft, gebt von den bloß politisch-patriotischen auf fraftig religiös-ethische Impulse gurud und erhebt unter so bem hintweis auf Chriftus als ben Führer jum Beil ben Wedruf an die gange Reit.

Zwingli 777

Die Menschen haben von Christus nur noch den Namen, aber der Werke sind sie bar. Bereits erwacht in Zwingli der reformatorische Geist, und in diesem beginnt er jetzt auch als Prediger vor das Bolk zu treten. Allein je freimütiger der Sittenprediger sich verznehmen ließ, desto mehr Feinde schuf er sich. In Glarus gewann die französische Partei die Oberhand. Sie vergalt ihm mit allem, was ihn ärgern und ihm sein Wirken erz sichweren konnte, die er sich nach einem andern Arbeitsfelde sehnte. So nahm er gerne die Leutpriesterstelle in Einsiedeln an, welche ihm der Administrator des Klosters andot, Diebold von Geroldseck. (Der Bestallungsrief vom 14. April 1516 in Analecta 1, 16 ff.).

Die Mehrheit der Gemeinde Glarus sah den Abzug Zwinglis ungern. Ihrem Beschlusse gemäß blied er vorerst noch der berechtigte Inhader der Kründe, die einstweilen in Kloßer Stellvertreter versehen sollte (VII, 24, 237). Blieden wir auf seinen dortigen Ausstall zurück, so war der Austrag desselben für ihn persönlich ein sehr bedeutender gewesen. Das Pfarramt hatte ihm reichlich Gelegenheit gedoten, sich auf dem Schauplat des Lebens bewegen zu lernen und belangreiche Erfahrungen zu sammeln. Die tiesen Schöden der Zeit, die Kalamität der össenlichen Zustände waren ihm entgegen: 15 getreten. Im sortwährenden Umgange mit der Schrift hatte seine religiöse Gedankenwelt sich namhast erweitert und vertiest, die Form seines Dentens im Zusammenhang mit seinen anderweitigen Studien sich gebiet, seine gesamte Weltanschauung sich siert. Auch die Ausgade, welche dem Träger des kinchlichen Amtes erwuchs, war ihm nicht mehr zweiselhaft, und unerschroetig, in umsichtiger Verwerung der gewonnenen Einscht, 20 hatte er sie in Angriss genommen. Mit der Rückse und ühren Autoritäten zwar hatte er noch seineswegs gebrochen, geschweige daß er aggressio gegen sie vorgegangen wäre. Vielswehre sestellt, der in des Papitse Obrigseit gehangen (I, 354), wie denn noch ein päpstliches Consession, wohl von 1510, für ihn und els andere Glarner ausgestellt, auf uns gesommen ist (Analecta 1, 13 ff., vol. 3 w. 4.6.). Allein ebenzo bestimmt ertlärt er, daß er um daß zuhänglichseit und Einzigsteit oder Mittlerschaft Christi gelangt sei. "Gier habe ich gedacht, warum suchen wir hille der Kreatur?" (I, 298 vgl. 79). Wie dussen auch die gedacht, warum suchen wir hilfe der Kreatur?" (I, 298 vgl. 79). Wie dussen auch die gedacht, warum suchen wir hilfe der Kreatur?" (I, 298 vgl. 79). Wie dussen auch die gebacht, warum suchen wir hilfe der Kreatur?" (I, 298 vgl. 79). Wie dussen auch in Bestige des auf dem Rege so rubiger Schriftorschung gewonnenen Komplezes der evangeslichen Heisertenntnis befand, deren Schriften der Schriften ein volles Jahrzehent zubor zu W

Maria-Einsiebeln (vgl. ben Art. Bb V, 274ff.) im Kanton Schwyz, wohin Zwingli gegen Ende 1516 übersiedelte, war einer der geseiertsten Walkahrtsorte für Süddentischlichten, die Schweiz und das Elsaß. Hier mußte sein Urteil über Wert und Unwert bes traditionellen Kirchentums zum Abschlusse gedeihen, mußten die Impulse zu einer reformatorischen Neugestaltung desselben in gesteigertem Maße auf ihn eindringen. Wenn dessen ungeachtet der dritthalbjährige Ausenthalt in der Abgeschiedenheit der Abtei ohne Kämpse verlief, so liegt der Grund davon weniger in seiner Zurückaltung, als in dem freundlichen Entgegensommen, das er dort fand. Durch gleichgesinnte Freunde gesördert wund zugleich begünstigt durch die freiere Muße und die vernehrten litterarischen Hiss-mittel, wurde das Studium der Kirchenväter und der hl. Schrift fortgesetzt. In der Predigt war Zwingsi, im betwusten Unterschied von seiner disherigen Praxis, von Ansang an bemüht, das Wort Gottes sauter nach dem jedesmaligen Westenagelium des Tages zu verkindigen (1, 253), um es in der ihm einwohnenden Krast sauerteigartig und durch sich selbst wider die heidnischartige Superstition wirken zu lassen, und er soll auf diesem Wege viele vom Vertrauen in die Verdienstlichseit der Walkahrten zurückgebracht haben (Mycon.). Zu Weiterem jedoch, zu einem unmittelbaren Angriff auf die kirchlichen Institutionen, ließ er sich nicht fortreißen. Wie sehr er nichtsdestoweniger von der Notwendigsteit, ja Dringlichkeit einer Reformation der Kirche erfüllt war, bezeugt er selbst durch

seine Erzählung, wie er schon in Einsiedeln wiederholt die Würdenträger der Kirche, namentlich den Kardinal Schinner, auf die unhaltbaren Grundlagen des Papstums dingewiesen und sie ermahnt habe, ihre Stellung und ihren Einsluß pflichtgemäß zur Beseitigung der vielsachen groben Mißdräuche und Verderbnisse zu verwenden (II, 1. 7. 5 Ueber den ähnlichen Bericht Bullingers I, 10 vgl. die Bemerkungen von Steck, Theol. Zeitschr. a. d. Schweiz 1884, 3, 187 f.). Mit Erasmus hosste er also damals noch eine Reform, die von den zuständigen Organen der Kirche angebahnt und auf friedlichem Wege durchgeführt werden könnte. Das Entgegenkommen der ihm befreundeten Prälaten waterichen Wünschen einverstanden, und auch seine offene Bekämpsung des von Sanson ausgebotenen Ablasses im September 1518 (Bullinger 1. 15; vgl. den Art. Bd XVII, 478 ff.) sand keinen Tadel; der päpstliche Legat Pucci ernannte vielmehr eben um jene Zeit in den anerkennendsten Ausdrücken, um ihm sein "väterliches Wohlwollen" zu bezeugen, Zwingli zum Abolythenkaplan des römischen Stuhls (VII, 48; die Urkunde seine Analocta 1, 19 ff.). Auf seine Ablehnung des bereits erwähnten päpstlichen Jahrgeldes war der Legat schon vorher (1517) nicht eingetreten, und es bedurfte von seiten Zwinglis selbst noch zwei Jahre später einer sörmlichen Absage, um sich der mit den eigenen Grundsähen in Widerspruch stehenden Subvention zu entledigen (I, 354).

Der Leutpriester "im sinstern Walde" war kein unbekannter Rann mehr. Die

Der Leutpriester "im sinstern Walbe" war kein unbekannter Mann mehr. Die persönlichen Beziehungen zu bedeutenden Männern hatten sich allmählich namhaft erweitert. Wie in Glarus mehr noch dem öfsentlichen Leben, so hatte sich in Einstedeln sein prüsendes Nachdenken vorherrschend der Kirche in ihrem Gegensat zu den Ordnungen Gottes zugewandt. In allen Richtungen standen seine überzeugungen der Hauden gestellt den ach seine Aberzeugungen der Hauden sich er keine Resendat zu den Ordnungen nach sein. Die Abschaffung des Papstums hatte er bereits 1517 in Aussicht genommen (Capito ad Bulling. 1536. Gieseler III, 138). Aus seinen ersprantorischen Anschauungen machte er kein Hehl, während er in deren Berwirklichung nur so weit ging, als die streng eingehaltene Schanse seinen Stellung es gestattete. Wessen man sich alse im allgemeinen zu ihm zu versehen habe, konnte nicht mehr zweiselhaft sein. Da und dort hatte sich die Hossinung Bahn gebrochen, daß Gott durch ihn Großes ausrichten werde. Alls daher die Leutpriesterstelle am Große-Münster in Zürich in Erledigung kam, wurde es seinem Freunde Oswald Myconius, damals Lehren au der Stiftsschule, leicht, die Aussmerkschule der humanistischen Stwald Myconius, damals Lehren an der Stiftsschule, leicht, die Aussmerkschule der humanistischen Stwald Myconius, damals Lehren Birten und zum Teil Freunde der humanistischen Stwald Myconius, damals Lehren Brisschule, leicht, die Aussmerkschule, leicht, die Aussmerkschule von der humanistischen Stwald Myconius, damals Lehren Brisschule, leicht, die Aussmerkschule, leicht, die Aussmerkschule, leicht, die Ausschule der humanistischen Stwald werden und geset wir kunst ein, quod loco tam celedri gratia Christi praedicata et recepta vix kusst turum esset, ut Helvetii reliqui non sequerentur exemplum atque ita ad mentem sieret reditus (Mycon. S. 10). Mit starter Mehrheit ersogte die Kadl durch Proße zusch aus gegen die Keuschen siegerschen Angrisse der gegenschen der gegenschen Angrisse der gegenschen sollten und kapitel am 11. Dezember das d

2. Das Reformationswerk. Zwingli betrat ben Schauplatz seiner reformatorischen Thätigkeit zu einer Zeit, ehe Luthers Name in diesen Gegenden allgemein besokannt war; aber seit 1519 brang das "gemeine Geschrei" von ihm auch hierher vor. Zunächst, noch Ende 1518, gleich nach seiner Ankunft, wurde Zwingli vor versammeltem Kapitel seine Instruktion eröffnet. Die unerwartete Erklärung, mit der er sie entgegennahm, ist sehr bezeichnend für die Intention, welche er von Einsiedeln in sein neues Amt herüberbrachte. Er werde, erklärte er in seiner Antwort, die Geschichte Christi, unseres Schlösers, nach dem Evangelium Matthäi predigen, damit man nicht länger bloß den Namen Christi trage, nachdem zur Beeinträchtigung der Ehre Gottes und der Seelen seiner Huslegung sich nicht durch unverdindliche menschliche Autoritäten, sondern vom Geiste der Schrift leiten zu lassen, welchen er sich durch sorgfältige Vergleichung berselben und unter so herzlichem Gebet zu tressen getraue — alles Gott und seinem einigen Sohne, unserm

Herrn Jesu Spristo, zu Ehren, ben Seelen zum rechten Heil und frommen, biebern Leuten zur Unterrichtung. Zur Beschwichtigung ber Bebenken, die im Schoße des Kapitels gegen die beabsichtigte Neuerung sofort und nachdrücklich erhoben wurden, verwies Zwingli auf die Übung der alten Kirche und fügte die Bersicherung bei, es werde durch die Weise seines Bersahrens den Liebhabern göttlicher Wahrheit keinerlei Beranlassung zu Klagen seboten werden. Den gleichen Entschluß kündigte er in seiner Antrittspredigt am Neujahrstage 1519, seinem 36. Geburtstage, mit eben derselben Entschiedenheit der Gesmeinde an, um ihn zur sofortigen Ausführung zu bringen (I, 254; Mycon. 11; Buls

linger I, 12).

Diese erste entscheidende That, mit der Zwingli an die Arbeit ging, war nicht etwa 10 ber Effekt einer momentanen Aufwallung, noch auch das Produkt eines vereinzelten Ansstoßes von außen, sondern die gereiste Frucht langjähriger, umsichtigster Erwägung, und daher der zwar unscheindare, aber folgenreiche Quellpunkt, aus welchem, im Zusammensdage mit der damaligen Gesamtlage der Dinge, seine ganze weitere Wirksamkeit sich naturgemäß entwickelt hat. An eine Reformation der Kirche im großen Stil dachte er 15 noch so wenig als irgend jemand um jene Zeit. Was dagegen mit aktenmäßiger Besstimmtheit behauptet werden kann, ist dies, daß er es, als auf das Eine das Not thue — im klarbewußten Gegensate zum erstorbenen Formchristentum der Kirche und dessen religiössssittlicher Unkräftigkeit — in Zürich von vornherein darauf absah, das heilskräftige Wort Gottes in Wirksamkeit zu setzen, und daß ihn dabei die Aussicht ermutigte, es werden sich die auf den Leuchter gestellte Gnade Gottes in Christo und deren regenerierende Heilswirkungen von Zürich aus auch in der übrigen Sidgenossensssstall Anerkennung versschaffen. Schon hier leuchtet ein, wie schief und zu einer gerechten Schäung Zwinglis völlig ungeeignet die abstraktsdoktrinäre Frage ist, ob die Herkellung der schweizerischen Eidgenossenschaft oder aber diesense des Reiches Gottes den Brennpunkt seines Strebens 25

gebildet habe.

Bie überall in der Kirche des späteren Mittelalters war auch zu Zürich die Berzberdis der Religion immer größer geworden. Stadt und Land erscheinen dei Zwinglis Antunst, zumal dei den engen politischen Beziehungen zur römischen Kurie, der Lehre und dem Leben der damaligen Kirche eifrig ergeben. Die großen Schöden der Zeit treten so denn auch dier durchweg zu Tage, eine gesteigerte Wertheiligkeit und mit ihr eng verzbunden Aberglaube und Sittenversall. Aber eben jezt hatte sich neben der Kirche eine neue, gesündere Gemeinschaft zu erheben begonnen. Wir stehen in dem Zeitalter, da die modernen Staaten erstehen, und einer von ihnen ist auch die Schweiz. Eben hatte sie eine Reihe der entschendsten und ruhmvollsten Ereignisse, die Glanzzeit ihrer Geschichte zu kurchlebt und war seit den Burgunder-, Schwaben- und Mailänderkriegen vom achtörtigen zum dreizehnörtigen Gemeinwesen angewachsen; die thatsächliche Ablösung vom Reich wurde für sie der Ansang eignen nationalen Lebens. Die kraftvolle Realität des kriegerischen und politischen Ringens dische in den Einzelnen die natürliche Realität des kriegerischen und politischen Ringens dische in den Einzelnen die natürliche Reslität des kriegerischen und politischen Ringens dische in den Einzelnen die natürliche Schonken sich anders sein, so als daß diese Wirkungen zumal in Zürich, als im Borort des Pundes, sich geltend machten. Hier das die Kriegerischaft sinden und ihr Träger eine einmütig entschlossen. Dier hat der verständige Sinn sich gegen das Widersinnige und das sittliche Ervissen. Hen zusalls oder bloß aus persönlicher Disposition zu erklären, wenn Zwingli vorzugsweise vom verständigen und ethischen Interesse aus gegen die religiösen Verdendischen setzen den die durchschlagende Kraft sür ihn so gut wie für Luther im religiösen Impuls liegen mußte. (Bgl. E. Egli, Zürich am Borabend der Ref.; Zürch. Taschend.

In der neuen Predigtweise Zwinglis lassen sich noch deutlich drei aufs engste miteinander verknüpfte Hauptzielpunkte erkennen: 1. der grundlegende, positiv religiöse, in der ausschließlichen Zurücksubrung des Heilsglaubens auf Jesum Christum als den einigen Heiland; 2. der dadurch motivierte polemische, in der mit wahrhaft christlicher Pädagogik vorwärts 55 schreitenden Bekämpfung der seelenverderblichen Praxis der Kirche; 3. der ethisch-telische, in höchst energischer Abzwedung auf Besserung und Heiligung, scharf markiert durch die Besonderheit der herrschenden Sittenzustände und sozial-politischen Verhältnisse. Nachdrücklich wurden der Obrigkeit ihre bezüglichen Verpflichtungen zu Gemüte geführt. Unter den Veweggründen, welche die Forderung einer sittlichen Wiedergeburt des Volkslebens unter- eo ftütten, nahm bie patriotische Erinnerung an die Sorge für Erhaltung der eidgenössischen Freiheit eine der ersten Stellen ein. Und wiewohl seine Strasworte gegen das Laster den Stempel heiliger Entrüstung trugen, so wohnte ihnen doch, nach dem Zeugnisse frühesten Biographen, eine Würde bei, wie er solche nie bei einem anderen getroffen habe. Mitunter unterbrach er wohl, im Blicke auf die Schuldlosen, seinen Straseiser mit dem begütigenden Ausruse: Frommer Mann, nimm dich's nit an (II, 2, 301 u. ö.; Mpcon. 12; Bullinger I, 12).

Der Erfolg biefer "Predigt bes Wortes Gottes" war ein im ganzen burchaus ermutigender. Uber ben "wunderbar großen" Zudrang zu ihr, ähnlich wie in Wittenberg, 10 herrscht unter ben zeitgenössischen Berichten nur Eine Stimme (I, 254; Anselm V, 368; Ratsglieber, bie im Gefühl ber völligen Nutlofigteit ben Rirchen-Bullinger I, 12). besuch seit Jahren unterlassen hatten, erklärten öffentlich, jest hätten sie einmal "einen rechten Brediger Wahrheit, ber sagen werbe, wie die Sachen stehen." Der Ablagkrama Bernhardin Samson stieß im Frühschr 1519 zu Zürich auf einen Widerstand wie zuwor 15 nirgendwo, und auch wenn er die bischöfliche Zustimmung gehabt hätte, wäre ihm die Ausübung seines Gewerbes nicht gestattet worden (VII, 79; Bullinger 1, 17). Sen August 1519 raffte die Pest über ein Dritteil der Bewohner Zurichs hin und brachte auch Zwingli an den Rand des Grabes. Sein Pestlied aus der Zeit der Genesung bezeugt seine tief religiöse Stimmung und seinen nur um so festeren Entschluß, Gottes Sache zu 20 bienen (vgl. 3w.B. I, 62 ff.). Bereits am Schluffe bes Jahres tonnte er bem unterbeffen nach Lugern berufenen Myconius ichreiben, über 2000 Seelen feien mit ber Dild bes Evangeliums fo weit genährt, daß fie ihrem sehnlichen Berlangen gemäß bald feftere Speise zu ertragen vermöchten. "Mag man, fügt er bei, immerhin unsere Lehre eine Teufelslehre nennen, bieweil sie doch Christi, nicht die unsrige, ist — gerade darin er-25 tenne ich Christi Lehre und uns als seine wahren Berkundiger" (VII, 104). Jahre 1520 war der Rat der Zweihundert in seiner Mehrheit schon so weit gekommen, daß er an die fämtlichen Prediger zu Stadt und Land das Mandat erließ, "die Evangelien und Sendbriefe der Apostel frei und überall gleichsörmig nach dem Geiste Gottes und ber rechten göttlichen Schrift beiber Testamente zu predigen und nur bas zu ver so fundigen und ju lehren, mas sie mit bemelbten Schriften bewähren und erhalten konnten; was aber Neuerungen und von Menschen erfundene Sachen und Satungen seien, so sollten sie davon schweigen." (Bullinger I, 32; Abschiede IV, 1 a, S. 399 f. Die Eristens dieses Mandates hat neulich P. Wernle bestritten, Zwingliana 2, 166 ff., verteidigt W. Köhler, ebenda S. 2, 208 ff.). Auch in der am 8. September 1520 erlassenen Armenstonung (Egli, Attensammlung Nr. 132) mag zum Teil eine Wirkung der Predigt Immiglis gefunden werden.

Der Ersolg war erfreulich, aber noch keineswegs durchschlagend. Den eigentlichen Schwerzpunkt der Thätigkeit Zwinglis, von dem jede anderweitige Kundgebung als beherrscht erschient, bildete ununterbrochen die lebendige Berkündigung des Evangeliums, d. i. "des 40 gnädigen Worts, das Gott durch seinen Sohn den Menschen entboten und dargethan" (I, 86). Die Maxime, die er befolgte und anderen empfahl, hieß einfach: den Zuhörern nur immer Christum einprägen und hinter diesen obersten Zielpunkt die aggressive Polemid aurücktreten zu lassen (VII, 144; I, 286). Treu der erwähnten homiletischen Wethode, sührte er daher seiner Gemeinde nach Beendigung des Matthäus unter Zugrundlegung der Apostelgeschichte die Urgemeinde des Herrn und deren Ausbreitung vor, entwicklte sodann, durch das zunächst liegende praktische Bedürfnis bestimmt, das Bild des Christenwandels nach Anleitung des ersten Brieses an Timotheus, ging mit dem Galaterbrief auf den subjektiven Heißglauben, die Duelle alles individuellen Christenledens zurück, nahm vom zweiten Briese an Timotheus Beranlassung, das verblaste Bild des Apostels Paulus im Gegensat zu den Irrehrern zu zeichnen, wies die wesenliche Einde Apostels Daulus im Gegensat zu den Irrehrern zu zeichnen, wies die wesenliche Einder zwischen dem hochgeseierten Apostelsstries und dem zurückgestellten Paulus nach Geist und Lehre aus den beidem Briesen des ersteren nach und schloß endlich diesen wohlangelegten Cyklus mit dem Herberdriese, um in Christo den ausschließlichen Hohenriester und das vollgiltige Opfer auszuseigen, überhaupt die Wohlthat seiner Erscheinung in ihrem vollen 18 Umfange zur Ersenntnis zu bringen. "Und sie haben es wacker begriffen" (III, 48; vgl. I, 151. 485; Bullinger I, 31). Damit übrigens die Bekanntschaft mit dem beilsbringenden Gottesworte nicht bloß den Städtern, sondern auch der ländlichen Bevölkerung nahe gebracht werde, wurde mit Rücksicht auf diese schon bald (1520) ein Predigtgottesdienst am wöchentlichen Marktage im Fraumminster eingerichtet, in welchem er die Plalm

Wir dürfen jedoch Zwingli, der in seinen amtlichen Funktionen von zwei Pfarzbelsern unterstützt wurde und im April 1521 vom Diener des Kapitels in die Reihe der Shorherren vorrickte (der Beftalungsdrief in Analecta 1, 22 ff.), keineswegs nur auf die Kanzel und etwa nebendei noch in seine Studierstude solgen. Zwar der unter Einbaltung einer streng geregelten Tagesordnung seinen Studien, in deren Umkreis er don b 1522 an auch die hedräsche Sprache aufnahm, ohne Not nicht leicht eine Stunde ah. Allein auch mitten im Getriebe des Lebens verstand er es, sich mit seltener Gewandtheit im Dienste seines Beruses zu dewegen. "Er lud die Landleute zu Tische, ging mit ihnen spazieren, sprach von Gott mit ihnen, ließ den Teusel in ihr Herz und seine Schriften in ihre Taschen gleiten", berichtet einer seiner hestigsten Gegner. In täglichen Umgang 10 kannte die ihm eigene Leutseligkeit keinen Unterschied zwischen Bornehmen und Geringen. Auf den Junfssuhen, wo er sich etwa des Abends einfand, seize er dald die Haugung und kannte die ihm eigene Leutseligkeit keinen Unterschied zwischen Bornehmen und Geringen. Auf den Junfssuhen, dald besprach er die allgemein kirchlichen und vaterländischen Angelegenheiten (I, 93). Diese letzteren zogen, wie früher in Glaus, sortwährend seine Ausmertsamleit auf sich. Im Interschied ehrischen der bie allgemein kirchlichen und vaterländischen Angelegenheiten (I, 93). Diese letzteren zogen, wie früher in Glaus, sortwährend seine Aufmertsamleit auf sich. Im Interschied Ehrischen der sichsen sich des Vaterlandes is Huschen kannten und genötigten Unahhängsgeitskrieg einlassen, sich in keinen anderen als in einen von außen ausgenötigten Unahhängsgeitskrieg einlassen, sich in keinen anderen als in einen von außen ausgenötigten Unahhängsgeitskrieg einlassen – diese gespinde Politif war das Aagedprogramm, desen Betrieb geschah es, daß Zürich im Frühjahr 1521 behartlich den Bertieb geschah es, daß Zürich im Frühjahr 1521 behartlich den Beitritt zum Bündnisse der übrigen Kantone mit Franz I., zu der sog, f

War schon diese gegen die fremden Kriegsdienste gerichtete Thätigkeit dazu geeignet, so Irvinglis Namen bei den schweizerischen Gewalthabern verhaßt zu machen, so bereitete sich andererseits durch sein aggressives Austreten gegen die firchlichen Satungen der Bruch mit dem Bischof immer deutlicher dor. Besonders wichtig wurde in dieser Beziehung eine in der Fastenzeit 1522 gehaltene Predigt über 1 Ti 4, 1—5, in der Zwingli die Schristwidrigkeit der kirchlichen Fastengedote betonte: "Fleisch essen seine Must sich noch so aber Menschensteit der kirchlichen Fastengedote betonte: "Fleisch essen Mut, sich nicht ohne Ostenation des Fastens zu überheben. Der Bischof, sein der Auchtenzeis, seines Wikars, von Rom gleich diesem don der ansäulichen himneigung zu einer Resorm gänzlich zurückgekommen, ergriff rasch die Gelegenheit, um endlich, zunächst noch mit vorsichtiger Schonung, so dem Borgehen Iwinglis seine oberhirtliche Autorität entgegenzusezen. Er ordnete eine Botschaft mit dem Meisblischof Battlin an der Spitze nach Jürich ab. Die betressenden Beerhandlungen, welche außer den Rierikern auch den kleinen und großen Rat, die gewichtigken Feinde und Freunde Zwinglis in die Schranken riesen (vgl. Acta Tiguri 7. 8. 9. diedus Aprilis, in IwW. I, 137 ff.), gewährten ihm erwünsichte Gelegenheit zur se persönlichen Rechtserzigung; sie dotumentierten zugleich glänzend seine Überlegenheit über die Gegener. "Ihm sei die Philiot geworden, das Evangelium Christi zu predigen; die Bedeutung der Eeremonien möchten diesenigen erklären, welche sich desstre deschen ließen" (III, 7 ff.). Weiter in der Opposition gegen seine Kirchenoderen wagte er noch nicht zu gehen. Der Nat stellte das Ansuchen an den Bischof, über die streitigen Artikel der öföberlich einen besinitiven, gemeinverdindigen Entscheid demeinde selbst. Dies ist seine erste reformatorische Drudschrift: Von Ertiesen und Fryheit der Sphsen; von Mergernuß und Berböserung; ob man Gewalt hab, die Sphsen zu etlichen Iven derheten dernatut in der den Freise der geschlen

Mit biesem Traktat, einem Muster von dristlicher Selbstgewißheit und evangelischer Dulbsamkeit, ganz im Geiste ber apostolischen Weisungen Rö 14 und 1 Ko 8 gehalten, war das Signal zum offenen Kampse gegeben. Es solgte Schlag auf Schlag. Zwingli sollte rasch unterdrückt, zum Schweigen gezwungen werden. Nicht genug, daß der alte es

Chorherr Konrad Hofmann beim Stiftskapitel eine umfangreiche Klageschrift einbrachte, wosür ihn hinwieder der Angegriffene "mit Gott so schüttelte, wie der mutige Sier mit seinen Hörnern einen Spreuerhausen" (VII, 203); ganz besonders war es der Bischof, ausgestachelt durch Faber, der jest alle Waffen in Bewegung sette. Schon unterm 52. Mai warnte er in einem Hirtendriese vor den gefährlichen Neuerungen listiger Renschen und forderte zum Gebete auf wider die berstockte Bosheit der Widerspenstigen (Bullinger I, 78). Den 24. Mai wies die Kurie Propst und Kapitel Zürich speziell und unter Berusung auf die wider Luther erschienene Bannbulle an, den Gegnern der alten Kirchengebrauche frästigen Widerstand zu leisten und mit allem Ernste die Predigt der bereits sormlich der dammten Lehre zu hindern (III, 33; Egli 251). Nur drei Tage später erschien eine dischöfliche Gesandtschaft mit einem ähnlichen Begehren auch vor der zu Luzern versammelten Tagsgaung, um die Mitwirfung des weltlichen Arms zu erzielen. Mit leichter Rühe erlangtige das Berbot aller Predigten, aus welchen Zwietracht im Bolte und Jrrung im chrin-

satung, um die Mitwirkung des weltlichen Arms zu erzielen. Mit leichter Rühe erlangte sie das Berbot aller Predigten, aus welchen Zwietracht im Bolte und Jrrung im driffelichen Glauben erwachse (Anshelm VI, 90; Edg. Absch. IV, 1, a. 194). Nicht unrichtig ist bemerkt worben, bamals habe, freilich unter außerlich febr beschiebenen Umftanden, die Sache ber evangelischen. Wahrheit und Freiheit zu Burich in einer ahnlichen Gefahr geschwebt, wie ein Jahr zubor die Sache Luthers in Worms. Rur unentwegliche Festigkeit, die zweifellose Sicherheit, daß sie Gottes Sache sei, konnte fie in jener Stunde ber Krifis retten. Zwinglis ruhigem Blide entging nicht bas Entscheidungs 20 volle der Lage. Waren die Keinde in voller Thätigkeit, er nicht minder. Marben sie wider ihn, fo fah auch er fich genötigt, seine Dagnahmen zu treffen. Auf ben 2. und 13. Juli berief er nach Ginfiebeln gehn evangelisch gefinnte Beiftliche, die fich vereinbarten, mit Rudbeziehung auf die eben erwähnten Erlaffe, in ftrenger Einhaltung der gefetlicher. Schranten, sowohl an den Bischof als an die Tagsatung das aus seiner Feder geflossene 26 ehrerbietige Gesuch um Freigebung der Predigt des Evangeliums und um Gestattung der Priefterebe zu richten (ZwW. I, 189 ff. 210 ff.). Das kräftige Bittschreiben an die Tagsatung entwidelt in Rurge ben Reichtum ber Gnade Gottes in Chrifto als ben Wefensgehalt Des Evangeliums, stellt in scharfen Zugen ben Prediger besselben und bas hierarchischeselbft süchtige, weltförmige Geschlecht ber bamaligen Priefter einander gegenüber, erinnert an Du so strafbare Bermessenheit, dem unverkurzten Worte Gottes nicht Gehör schenken zu wollen und erklärt, daß, wenn die Bitte abschlägig beschieden werden sollte, die Bittfteller nach AC 5, 29, zum gemeinen Besten, Gott mehr gehorchen müßten als ben Menschen. "Wolle ihr uns vor der Gewalt des Napstes und der Geistlichen schirmen, so wollen wir und wohl selber beschirmen mit der Schrist". — Die nämliche Entschlossenheit durchtwebt die 85 Buschrift an den Bischof: Gott habe beschloffen, nach langer Berbunkelung die durch feiner Sohn geoffenbarte Wahrheit wieder in ihrem ursprünglichen Glanze herzustellen; sie nun hätte: sich die Predigt seines Evangeliums in ununterbrochenem Fortgang vorgesett; wie Mose beim Auszuge aus Agppten, so moge er, ber Bischof, fich an Die Spipe ber Bewegung stellen und die hinderniffe befeitigen, welche ben Sieg ber Wahrheit aufhalten. Die Bitte um 40 Aufhebung der erzwungenen Chelosigkeit — ut quod temere aedikicatum est, cum consilio demoliri sinas — wird motiviert durch Hinweisung auf die menschliche Schwachheit und auf das Argernis, welches die notorische Zuchtlosigkeit des Klerus den Gemeinden gebe, burch Hervorhebung ber Gewiffensnot ber Betreffenden und ben borauesichtlichen Ruin des Standes, endlich mit der Schriftmäßigkeit der Priefterebe und mit ba 45 Erinnerung an die Übung und an die Beschlüsse der alten Kirche. — Kaum war diese vor allem bringliche Remonstration gegen ben verhängnisvollen Beschluß ber Tagfabun; bewerkstelligt und für deren Berbreitung Sorge getragen, als der von Natur nichts weniga als streitlustige Zwingli durch aussührliche Beleuchtung ber bischöflichen Vermahnung vom 24. Mai einen ferneren Wurf that. Es geschah dies in der vom 22. August datierter so freimutigen Schutz- und Trutsschrift, welcher er mit dem Wunsche, sie möchte dem angehobenen Streite ein Ende machen, den "Apologeticus Archeteles" gab (3mB. I, 249 n. hier bringt er in ben Bischof, alle Berbindung mit seinen trügerischen Beratern, Diefen eigentlichen Friedenostörern, zu lösen; benn wie die Dinge steben, werbe es keiner Mach: mehr gelingen, den Eiser für das Evangelium dauernd zu dämpfen. Mit Schärfe wird im Gegensatz zur bloßen Kirchenautorität das Prinzip der Schristautorität ausgesprochen und, dei der Versündigung der Theologen, den aus dem Geiste Gottes wiedergeborenen Gemeindegliedern die Pssicht der Wiederherstellung des lauteren Gotteswortes dindizier. Die Wirtung des Archeteles erhöhte eine nach dem Vorbilde desselben angelegte Kommen tation bes Laufanner Birtenbriefe, welche ber Frangistaner Dr. Gebaft. Meber in Bern berfagte eo und Zwingli in Zurich zum Drude beforberte (VII, 243. Bgl. 2. Wirg, Belb. RG 4, 260 17.1

783 **Awingli** 

Die biefe Rampfe bie Befestigung ber romischen Bartei in bem einmal eingenommenen Standpunkte beschleunigten, so machten fie die Reformfrage auch im täglichen Leben weit meht als zuvor zum Gegenstande gespannter Teilnahme und allseitigster Berhandlung. Die vorwaltende Stimmung der niederen Weltgeistlichkeit war bereits tein Geheimnis mehr. Gine Berfammlung bes ausgebehnten gurcherischen Landtapitels faßte ben 19. Auguft 6 ju Rapperswil ben einmutigen Entschluß, Zwinglis immer wiederkehrende Forderung, zu Rapperswil den einmiltigen Entschluß, Zwinglis immer wiederkehrende Forderung, "nichts anders zu predigen, als was im Worte Gottes enthalten sei", zur Losung zu wählen. Unter der Bürgerschaft der Stadt hatte die Strömung ihren gesicherten Fortgang, wie aus zahlreichen Außerungen hervorgeht. Auch der Rat konnte sich ihr je länger je weniger entziehen (I, 53). Zwingli selbst benutte jede Gelegenheit, seinen Überzeugungen die 10 möglichste Publizität zu geben und deren Biblizität aufzuzeigen. Zwei in die Tagesfrage eingreisende Predigten: Bon der Klarheit und Gewüsse oner Undetrogliche des Worts Gottes, und Von der ewig reinen Nagd Maria, der Mutter Jesu Christi, unsers Erlösers, ließ er in erweiterter Gestalt rasch hintereinander (6. u. 17. Sept.) im Druck erscheinen (ZwW. I, 328 st. 385 st.). Die erste, den Klosterfrauen von Otenbach in Zürich gehalten, 15 bebandelt in vopulärer Weise. mit mashvoller Einmengung der underweiblichen Kolemik. behandelt in populärer Beise, mit maßvoller Einmengung der unvermeiblichen Polemik, das Grundthema jener Tage: das alleinige Ansehen der hl. Schrift, ihre Sufficienz, ihre Verspicuität für jedes aufrichtige, nach der Gemeinschaft mit Gott sich sehnende Gemüt, und ihre Efstazität. Gott allein, der Vater Zesu Christi, soll unser Lehrer sein, nicht Doktores, nicht Patres, nicht Päpste, nicht Stuhl, nicht Konzilium; auf sein Wort soll 20 baher alles Gebäude gebaut werden; schenkt man ihm Glauben, so fallen sämtliche Blend-werke der Menschenlehre dahin; aus ihm wird die Seele gewiß, daß all ihr Heil, all ihre Gerechtigkeit, ihr Frommwerden in Christo Jesu beschlossen sei; es kann nicht fehlen, läßt uns nicht in der Finsternis irren, es lehrt sich selbst, thut sich felbst auf und bescheinet die menschliche Seele mit allem Heil und aller Gnade, macht sie getroft in Gott, verzweiselnd 25 an allem Trofte der Rreaturen. Die zweite Bredigt, zwar mohl nicht die berühmt ge-wordene, den 14. September am Feste der Engelweihe zu Einsiedeln gehaltene, aber sicher ihrem wesentlichen Inhalte nach bavon wenig verschieden (Bullinger I, 81), hat Zwingli seinen Brüdern in Wildhaus gewidmet; sie wendet sich mehr dem Materialpringipe des sei, und laufe zu Dem um alle Gnabe "All min arbeit und unrum streckt fich babin, daß alle menschen recht erlernind, was großer gnaden und heils der sun Gottes und geben hab, daß alle zuflucht zu Gott werd ghebt durch das thur heilig liben Christi, daß fin leer berfürgezogen und ber menichen biner fich gethon werbe, daß bie unvermasget, unvermischt, luter blob."

Daß die gleichzeitigen Bewegungen in Deutschland mit Spannung verfolgt wurden, braucht kaum erst gesagt zu werden. In den Briefen ist von Luther und seinen Schriften vielsach die Rede (VII, 77. 102. 144; Suppl. 22 f.; Usteri, ThStK 1886, I, 137 f.). Bergebens, ohnehin zu spät, hatte Zwingli einst burch Verwendung bei dem ihm befreundeten Setretar des papftlichen Legaten, Wilhelm de Falconibus, die im Wurfe 45 liegende Extommunikation Luthers ruchgangig zu machen gesucht. Damals schrieb er in ber Aussicht, daß möglicherweise seiner ein ähnliches Los warte: Ego, quod ad me attinet, dudum devotus exspecto omne malum ab omnibus, Ecclesiasticis dico et Laicis, hoc unum Christum obtestans, ut masculo omnia pectore ferre donet et me figulinum suum rumpat aut firmet, ut illi placitum sit (VII, 50 144). Eine öffentliche Parteinahme für Luther vermied er im Bewußtsein seiner Unabmation an Haupt und Gliebern verhieß, aber auch die Bollziehung bes Wormser Sbikts gegen Luther verlangte, ba fühlte sich Zwingli gedrungen, die Deutschen ebenso sehr von den unzuberlässigen Bersprechungen als vor den bedrohlichen Zumutungen des Bapstes zu warnen, November 1522; aber er that es in anonymer Zuschrift (ZwW. I, 429 ff.). hängigleit. Als habrian VI. bem Reichstage ju Rurnberg bie Durchführung ber Refor-

Es nahte das Ende des ersten tampsvolleren Jahres. Die Zahl der Freunde und Gefinnungsgenoffen Zwinglis in der Schweiz, welche in ihm ihren Borfechter erblickten und mit ihm im gleichen Geift wirkten, hatte sich ansehnlich gemehrt. In St. Gallen 60

wirkte im Dienste ber evangelischen Sache ber einflugreiche Babian, in Chur Jatob Salgmann, in Schaffhausen Sebastian Hosmeister, in Luzern Myconius zusamt den Chorberren Zimmermann und Kirchmeier, zu Zug Werner Steiner, zu Arth in Schwyz Balthasar Trachsel, zu Solothurn der Schulmeister Macrin, in Bern Berchthold Haller, Sebastian Meyer und Niklaus Manuel. In Basel war Dekolampad eingetroffen. Für Zürich selbst waren Komtur Konrad Schmid und die Leutpriester Engelhard und Leo Jud seine hauptsächlichsten Mitarbeiter. In Oberbeutschland waren die Blide namentlich von da an auf ihn gerichtet, als Luther auf der Rückreise von Worms so geheimnisvoll vom Schauplate verschwunden war. Mit Capito, Bebio und Bucer in Strafburg, mit Birt-10 beimer und Durer in Nurnberg, mit Nefen in Frankfurt, Johannes 3wick in Konftang und manden anderen in Schwaben vermittelte ein lebbafter brieflicher Bertebr ben Bebankenaustausch. Auch außerbem fehlte es nicht an gewichtigften Kreisen von warmen Berebrern. — Allein die Wogen ber Feindschaft gingen gleichfalls höher und bober. Un bie Stelle ber firchenamtlichen Gegenwirtungen, Die feine Ausficht auf Erfolg gewährten, 15 trat bas Spiel ber Intrique. Die nichtswürdigsten Berleumbungen wurden teils über ben Brivatcharakter und die sittliche Haltung, teils über die Lehre Iwinglis durch die Freunde des Söldnerdienstes und durch die Mönchsscharen herumgeboten. Nulla praeterierat hora, in qua non fierent cum a profanis tum a sacrificis contra boni et veri assertorem consultationes insidiossimae (Mycon. S. 12. 21; bgl. VII, 20 220. 236. 237). Sogar zu Nachstellungen auf Leib und Leben bes unleiblichen Rannes wurde Zuflucht genommen. Besonders empfindlich war der Eintrag, welchen Zwinglis Wirken dadurch erlitt, daß es beharrlich mit der bereits verurteilten lutherischen Erhebung ausammengeworfen und die Bartei der Evangelischen nicht mehr anders als die "lutherische" bezeichnet wurde. Während er daher zu den perfönlichen Berunglimpfungen grundfatlich schichtet vollet. Stateth et baye ja ven schischen Steinstallungen gettichateth schieft (I, 91), liegt eben hierin, — nicht in irgend welcher kleinlichen Eitelkeit — ber Grund, weshalb er wiederholt Luthern gegenüber seine originale Selbstständigkeit wahrt und angelegentlich betont, es sei die Sache des Evangeliums, welche er vertrete, nicht biesenige Luthers (I, 38. 256; III, 79: neque ego Lutheri causae die patrocinor, sed evangelii).

Nachgerabe war die Atmosphäre sehr schwül geworden, geschwängert mit Gewitterstoffen aller Art. Mit der von der Tagsatung versügten Überweisung des Ksarrers Urban Wyß aus Fielisdach (in der Nähe von Baden) an das dischössische Gericht und der Unterdrüdung ähnlicher Regungen in den gemeinen Herrschusten von das erste Beispiel schenktung Gegen die Reform gegeden. Ein entscheidender Schlag war nicht mehr zu umgehen. Zwingli wandte sich, nachdem alle Bemühungen deim Bischofruchtlos geblieden, an die Obrigseit mit der Bitte, durch die Beranstaltung eines öffentlichen Religionsgesprächs den Streit zum Austrag zu dringen. "Wo er dann Unrecht hätte, wolle er sich nicht nur weisen, sondern auch strasen lassen. "Wo er dann Unrecht hätte, wolle er sich nicht nur weisen, sondern auch strasen lassen, sondern es schringen und sördern" (I, 116; Bullinger I, 84). "Nach vielfältiger Erwägung des schweren Handels" ging der Rat auf das Begehren ein. Das Ausschreiben, an die gesamte Geistlichkeit des Kantons gerichtet, ersolgte auf den 29. Januar 1523. Unter Zusicherung freier Meinungsäußerung für jedermann stellte es die wichtige Doppelbestimmung aus, daß der Rachweis der Schriftmäßigseit den Ausschlag über die streitigen Lehrmaterien abgeden solle, und daß je nach dem Ergednis der Nat den Pfarrern für ihr künftiges Berhalten seine Besehle übermitteln werde. Ausgesprochener, nächster Zweck der eingeleiteten Handlung war diermit die Erhebung des Schriftprinzips zur gesehlichen Norm der Predigt, von der alle weiteren Entschliegungen abhängig gemacht wurden. Aber es läßt sich nicht bezweiseln: den leitenden Gliedern des Nates stand das Resultat schon zum voraus sest. Worden er Siedung der dispeten der Entschung der dispeten des Nates stand das Resultat schon zum voraus sest. Den faktischen Umschwung der öffentlichen Meinung in einer großen Bersammlung seierlich zu dokumentieren, damit der Opposition einen Stoß zu versehen und dem Bolzuge der Reform den Weg zu ehren.

Zwingli, voll der besten Zuversicht (VII, 261), saßte das Programm für die von 55 ihm angestrebte neue Ordnung der Dinge übersichtlich in 67 sog. Schlußreden oder Thesen zusammen und erbot sich, dieselben mit der Schrift zu verteidigen. Ausgehend von der sich selbst genugsamen Autorität des Evangeliums, welches keiner Bestätigung durch die Kirche bedürse und dessen Summe die Offenbarung des Willens Gottes, der Erlösung und Versöhnung mit Gott durch den Sohn sei, wird Christus ausnahmslos für alle als 60 der alleinige Weg zur Seligkeit, als das ewige Heil und Haupt aller Gläubigen hinge-

785 Awingli

ftellt, und von hier aus, im Gegensat jum römischellerikalen, ber Begriff ber Rirche in bie Gemeinschaft ber Heiligen, b. b. ber Glieber am Leibe Chrifti, ber Kinder Gottes gesett. Diese aber sind nur an das Haupt und dessen Wort, nicht an die "geistlich" genannten Satungen und Menschenlehren gebunden. Der Glaube an sein Evangelium ist die einzige subjektive Bedingung der Rettung, Christus der einige, ewige Hohepriester, 5 der einige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Daher muß der gesamte römische Kirchenapparat mit seinen angeblichen Heilsdermittelungen dahinfallen: Papstum und Messe, Friertage und Wallschren, Mönchsorden und Briesterschaft, der ganze Formendienst des Kultus, Beichte, Absolution, Ablah, die satisfaktorischen Buswerke, Fegseuer und Jahrzeiten. Nicht genug, 10 auch dem Staate wird sossen der Arteristischer Beisperigen ihrer Stellung zum Institut der Kirche angewiesen, der Obrigseit unter Voraussetzung ihrer Christlichkeit die Jurisdiktion des disherigen hierarchischen Kirchenregiments vindiziert, hiermit die ganze Eristenz der ömisch-katholischen Kirchen and Grund und Erscheinung negiert. Auf den Fall jedoch, das die Obrigseit "außer der Schnur Christischer würde", mag sie mit Gott entsetzt werden (Urt. 42). Die Handhabung des Bannes steht keinem Einzelnen, sondern nur der Losalgemeinde in Gemeinschaft mit dem Pfarrer zu. sett. Diese aber sind nur an das Haupt und bessen Wort, nicht an die "geistlich"

Lotalgemeinde in Gemeinschaft mit bem Pfarrer ju.

An dem für die Disputation anberaumten Tage fand sich unter dem Borsit des Bürgermeifters Martus Rouft im großen Ratssaale zusamt ben Mitgliebern bes Großen Rats eine Bersamnlung von mehr als 600 Männern ein, darunter die Repräsentanten 20 bes Bifchofs, sein hofmeister v. Anwol, ber Generalvitar Dr. Kaber und Dr. Blanfc von Tübingen, ferner, ohne offiziellen Charatter, Dr. Sebaftian Meyer von Bern, manche Gelehrte, Dottoren und Prediger von auswärts, sowie auch eine ertleckliche Angahl von Bürgern und Lanbleuten. Dit Ausnahme Schaffbaufens hatten die eidgenöffischen Stände bie an sie ergangene Einladung mit dem Berbote beschieden, daß niemand von den 25 ihrigen auf dem Gespräche erscheine. In der Mitte des Saales, an einem besonderen Tische, vor sich die hl. Schrift in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache, saß Zwingli. Die Berhandlung selbst nahm für die altgläubige Partei einen Berlauf, durch welchen ihre verwunderliche Schwäche und geistige Inferiorität konstatiert wurde (I, 105 ff., A. Baur, Die erste Zürcher Disputation, 1883), und schon in der Nachmittagsstung er- so öffneten die Räte den Beschluß: Da sich niemand unterstanden, die Schlußreden mit der göttlichen Schrift anzugreifen, auch niemand irgend welche Keterei in Zwinglis Lehre aufgezeigt habe, so solle dieser fortsahren, das hl. Evangelium und die rechte göttliche Schrift wie bisher nach dem Geiste Gottes und bestem Bermögen zu verkündigen, so lang und bis er eines Bessern überführt werde. Desgleichen sollen die sämtlichen Geistlichen so zu Stadt und Land nichts vornehmen und predigen, als was sie mit der Schrist bewähren können, auch sich gegenseitig weder ketzen noch schmähen, unter Androhung von Strase (8wB. I, 442 st.; Bullinger I, 97; Anshelm VI, 1955.; Wirz IV, 2, 45 st.).

Dit biefem Religionsgesprach war bie Grundlage für bas Reformationswert Zwinglis geschaffen. Abgesehen babon, bag in ihm bas Formalpringip bes Protestantismus mit 40 einer Unerbittlichkeit und Scharfe zur Anwendung gebracht wurde, wie bisher noch kaum irgendwo, gebührt ihm auch insofern die vollste Aufmerksamkeit, weil mit ihm ein zweites, gang neues Bringip in die Geschichte ber Kirche und ihrer Reformation eintritt, nämlich das von Zwingli im Laufe der Berhandlung flar ausgesprochene firchenrechtliche Bringip, daß es nicht die Hierarchie, sondern die driftliche Gemeinde "die Gemeinsame der Frommen" 45 in ihrer staatlich-sozialen Repräsentation sei, bei welcher bie Entscheidung über bie materielle Zusammenstimmung der Kirchenlehre und Kirchenpragis mit dem unantastbaren, schiedethin normativen Schriftinhalt stehe. Die Christengemeinde, dem Umfange nach nit der bürgerlich-politischen zusammenfallend, ist absolut gebunden an das in der Schrift bezeugte und erkennbare Wort Gottes, innerhalb dieser Gebundenheit aber autonom, 50 und sie vollzieht ihre daherigen Besugnisse — nicht durch ihr eigentümliche, selbstgeschaffene Organe, die sie ohnehin nicht besaß, sondern — durch die politisch-sozialen Organe der eben ihrem äußerem Umfange nach sich deckenden, ideal-theokratisch gesaßten Staatsgemeinde. (Bgl. Hundeshagen in Doves Zeitschrift, Jahrg. III, 2, 254 ff. Ebenso Zwinglis Aussprüche auf der zweiten Disputation, Werke, I, 524. 529: Es söllend ouch mine 55 herren kein gesatz fürschriben anderst dann us der heiligen unbetruglichen geschrift gottes. Wo sp daran stümig wurdind und ein anders erkanntind, das ich nit hoff: so wird ich nit dest minder styf mit dem wort gottes wider sp predgen. Und: Ich gib jnen das urteil nit in ihr händ; sy söllend ouch über das wort gottes ganz nit urteilen, nit nun allein sy, ja ouch alle welt nit.) Auf diesem durch die Verhältnisse empsohlenen, die so driftliche und politische Gemeinde einheitlich jusammenschliegenden Grundsate, beffen Ronfequeng die Übertragung ber bischöflichen Gewalt an Die bem Borte Gottes unterftellte oberste Landesbehörde war, beruhte das ganze Berfahren bei dem Gesprache. Diefer Grundsat hat in der Folge den Gang der schweizerischen Reformation und die Gestaltung

5 bes religiösen Gesellschaftslebens eigentumlich bestimmt.

Mit jenem "Urteil" ober Entscheid nach bem Gespräch hatte bie oberfte Staatsgewalt die Sache Zwinglis öffentlich zu ber ihrigen gemacht, die kirchliche Oberleitung im Prinzip befeitigt und bas Reformationswert für bas gurcherische Gebiet prollamiert. Es folgte Die Beröffentlichung ber Alten ber Disputation, ein Gegenbericht von Faber, sowie eine berbe 10 Zurlichweisung Fabers in ber von jungen Bürchern verfaßten, "das Gyrenrupfen" betitelten Satire. Zwinglis Augenmert war auf die Sicherung und Befestigung des erreichten Erfolges gerichtet. Wozu ihm das Gespräch, ohne seine Schuld, nicht die Gelegenheit geboten hatte, follte auf anderem Wege nachgeholt werden. Um nämlich bas weitere Publikum über den Gefamtumfang der obschwebenden Differenzen zu orientieren, schrieb er eine 15 populär gehaltene farrago omnium opinionum, quae hodie controvertuntur (VII, 275. I, 172), die den 14. Juli unter dem Titel "Üslegen und Gründ der Schlußreden oder Artikel" erschien (ZwB. II, 1 ff.). Der umfangreiche Druck ist eine seiner wichtigsten resormatorischen Schriften; in ihr hat er die antirömische Bolemik der Hauptsche nach zum Abschluß gebracht (vgl. die treffliche Würdigung dei A. Baur, Zwinglis Theorem

20 logie I, 198ff.).

Der Ausgang ber Disputation, sowie ber burch fie veranlagte Schriftwechsel, aber auch die Ausschreitungen oberflächlicher Sturmer hatten namentlich auswärts die Barteiung gesteigert, die Erbitterung ber Widersacher erhöht. Die neue Lehre, bieg es bin und ber, richte eitel Berwirrung an; welche Bewandtnis es mit ber angepriesenen driftlichen Frei-25 beit habe, erhelle aus ben Angriffen auf bie Rechtmäßigkeit ber Binfen und Behnten; botmäßigkeit, Auflehnung gegen die bestehenden Autoritäten, Untergrabung ber öffentlichen Sicherheit sei bie unausweichliche Folge ber angebahnten Beranberungen. Auf ber Tagfatung wurden entstellte Auslaffungen 3winglis über ben Göldnerdienft als Schmabungen ber Eibgenoffenschaft eingebracht; es wurde beschloffen, ihn gefangen zu nehmen. wo er 20 sich auf gemeineibgenössischem Gebiete follte betreten laffen (VII, 302. Anfelm VI, 199f. Absch. IV, 1. a. 295). In einer ber Tagsatung überreichten Schutschrift vom 3. Juli 1523 (3mB. I, 570 ff.) trat Zwingli ben burchaus unwahren persönlichen Berunglimpfungen entgegen. Andererseits war es für ihn eine große Genugthuung, zu seben, wie der Zurcher Ratsbeschluß zufolge der Disputation nach und nach von einer Reihe schweizerischer Stabte 85 und Territorien adoptiert wurde und fo bas Schriftpringip seinen Rundgang burch einen großen Teil ber Schweiz antrat. Gleich im Frühling folgten mit entsprechenben Geboten Schaffhausen und Basel, und dieses wurde seinerseits wieder das Borbild für Bern (15. Juni) und Mülhausen (29. Juli). Nachdem auch Konstanz sich angeschlossen, tam die Ostschweiz nach, Stadt St. Gallen, Appenzell, Grafschaft Toggendurg (erste Hälfte 1524). 40 Es find in der Hauptsache die Gegenden, die auch in der Folge bei der Resormation geblieben sind und noch heute den Grundstod der reformierten Schweiz beutscher Zunge bilben (vgl. E. Egli, Bur Einführung bes Schriftpringips in ber Schweiz, in Zwingliana 1, 332 ff. 383 f.).

in diesen Erfolgen tritt jum erstenmal Zwinglis Bebeutung als bes Reformators 45 nicht bloß Zürichs, sondern ber Schweiz überhaupt in helles Licht. Sein Impuls hatte burchgeschlagen; besonders in den Städten war jest bas Fundament ju einer verheißungevollen Entwidelung gelegt. Aber diese Entwidelung tam nicht fo fchnell, wie man meinen möchte; sowie es fich darum handelte, aus bem geprebigten Wort die praktischen Folgerungen für Lehre und Leben der Kirche ju ziehen und die eigentliche Reformation burch-50 zusühren, trat fast überall ein unerwarteter und längerer Anstand ein. Es war wieder an Zürich, voranzugehen. Hier, unter Zwinglis Führung, hat man es zuerst gewagt, den Rubikon zu überschreiten. Nur zögernd, zum Teil nach Jahren, folgten die andern Orte. Seit dem Frühjahr 1523 erhob sich in Zürich eine radikale Strömung, die sich gegen

das bisherige Kirchenwesen richtete, junachst vom religiösen Interesse aus gegen den ent= 56 arteten Kultus und bann bom fogialen aus gegen die Abgaben, Binfen und Behnten, momit man ihn und ben Klerus hatte unterhalten muffen. Die gange Bewegung, gefchurt von Elementen, die fich bas Rommen bes Gottesreiches als ein sofortiges vorstellten, tonzentrierte sich schließlich auf bas Chorherrenftift. Diefer schwierigen Lage erwies sich Zwingli gewachsen. Einerseits beschwichtigte er die soziale Erregung mit Hilfe bes Rates so und einer verständigen Reform des Stifts, wie auch durch sein aufflärendes Wort: Die

Predigt von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit und ihr gegenseitiges Berhältnis (3wB. II, 458 ff.). Andererseits entsprach er dem Berlangen nach kultischen Reformen; er war überzeugt, "daß man, nachdem alles hell gelehrt werde, mit der That nicht länger säumen durse, sondern den Angriff auf die Festungen zu wagen habe, welche sich gegen die Gotteserkenntnis erheben". So kam es zur schrittweisen Durchsührung der Reformen sohne hartnäckigere Kämpse. Die erste resormatorische Maßregel von größerer Tragweite betraf die Dominikanerinnen am Oetenbach, deren Pastoration Leo Judä aufgetragen worden. Ein Teil der Nonnen kam wiederholt und im Sinverständnisk mit ihren Eltern um Geftattung bes Rudtritts aus bem Klofter ein, während bie übrigen teils mit teils ohne Beibehaltung ber Orbenstracht in ihrem bisherigen Stande ju verbleiben begehrten. 10 Der große Rat entsprach ihnen unterm 17. Juni ohne vorherige Verständigung mit dem Bischof und dehnte die Erlaubnis jum Austritt unter Mitnahme des Eingebrachten auf alle Frauenklöster zu Stadt und Land aus (Egli 366. 367). Im September folgte die erwähnte Reform des Chorherrenstifts am Großmünster, wobei zur nicht geringen Befriedigung des Rats die Initiative, vornehmlich auf Zwinglis Anregung hin, von der gu= 15 ftändigen Korporation selbst ausging (Bullinger I, 113). Abgesehen von der Erleichterung, welche man ben Bfarrgenoffen burch Erlag ber Gebuhren für Die Abministration ber Taufe, bes Sterbefaframents u. bal. gewährte, wurde bie Ubereinfunft getroffen, daß burch Richt= wieberbefegung erledigter Stellen die Chorherren allmählich bis auf die gur Beforgung bes Gottesbienstes und ber Seelsorge in ber Stiftstirche und ihren Filialen erforberliche Bahl 20 reduziert, daß dafür burch Unftellung gelehrter Manner eine Unftalt zur Geranbildung bon kunftigen Geistlichen begründet und endlich der Überschuß der Einkunfte zu Gunsten der Armen verwendet werden solle. Ein Jahr später überließ das Stift dem Rate auch seine hohe und niedere Gerichtsbarkeit. Mit der höheren Bildungsanstalt aber, welche wesentlich pohe und niedere Gerichtsbarkeit. Wit der höheren Bildungsanstalt aber, welche wesentlich als eine Schöpfung Zwinglis angesehen sein will (Mycon. 18), war der Grund gelegt zu 25 dem ehrenwerten Range, den Zürich seither in der wissenschaftlich gebildeten Welt einsgenommen hat. — Mehr Anstoß als die Umgestaltung des Stifts erregten die Ehen, welche im Laufe des Jahres von mehreren Priestern, zum Teil mit bisherigen Nonnen, öffentlich eingegangen wurden. Zwingli, der nach 1 Ti 4, 1 st. den Teusel als Urheber des Cölibats betrachtete, hatte seine Gewissensche mit Anna Reinhard, der Wittwe des 30 Johannes Meyer von Knonau, schon in der ersten Hälfte des Jahres 1522 vollzogen, worauf er sie endlich zur großen Freude seiner Berehrer den 2. April 1524 in der Münsterkriche einsegnen ließ (VII, 210. 253. 335) — ein Verhalten, das allerdings in äußeren Verhältnissen seine Erklärung sindet, aber von einem höheren sittlichen Standsvunkte aus sich schwerzlich vollkommen wird rechtsertiaen lassen (val. Lanssen In meine Zunkte aus sich schwerzlich vollkommen wird rechtsertiaen lassen (val. Lanssen In meine Zunkte aus sich schwerzlich vollkommen wird rechtsertiaen lassen (val. Lanssen In meine Zunkte aus sich schwerzlich vollkommen wird rechtsertiaen lassen (val. Lanssen In meine Zunkte aus sich schwerzlich vollkommen wird rechtsertiaen lassen (val. Lanssen In meine Zunkte aus sich schwerzlich vollkommen wird rechtsertiaen lassen (val. Lanssen In meine Zunkte aus sich schwerzlich vollkommen wird rechtsertiaen lassen (val. Lanssen In meine Zunkte aus sich schwerzlich vollkommen wird rechtsertiaen lassen (val. Lanssen In meine Zunkte aus sich schwerzlich vollkommen wird rechtsertiaen lassen von known von der den kannsten von known von der den von known von der den von d punkte aus sich schwerlich vollkommen wird rechtsertigen lassen (vgl. Janssen, An meine 85 Kritiker 1882, S. 127 f. Gegen ihn Ebrard, Die Objektivität Janssens, 1882; A. Schweizer, Protest. Kirchenzeitung 1883, Nr. 23—27 und besonders Stähelin, Zwingli I, 361 ff.). Nur im Borbeigang sei bemerkt, daß er unterm 1. August 1523, also lange vor der firchlichen Ginfegnung feiner Che, feinem Stieffohne Gerold Meyer Die fleine, nicht nur an trefflichen Winken reiche, sondern auch für die Kenntnis seiner Weltanschauung nicht 40 unwichtige Erziehungsschrift: Quo pacto ingenui adolescentes formandi sint, widmete (3mB. II, 526ff.). Sie entstand im Rusammenhang mit ber erwähnten Reform

Es sollte nunmehr der kirchliche Ritus und die Abstellung der daherigen Mißbräuche an die Reihe kommen. Der Ansang wurde mit dem Unversänglichsten, mit der Eins 45 sührung einer deutschen Taufagende gemacht, durch welche zugleich die üblichen Taufse eeremonien der katholischen Kirche beseitigt wurden (10. August 1523, vgl. II, 2, 224, Fühli IV, 47). Auf ernsteren Widerstand mußte man sich für die Umbildung, resp. Absichaffung der Messe Eentrums aller kultischen Handlungen und der ergiedigsten Erswerdsquelle der Priesterschaft, gesaßt halten. Nachdem Zwinglischon in der XVIII. Schlußs orede und deren Auslegung die Borstellung vom Messopser bestritten hatte, unterzog er in der Schrift: De Canone Missase epichiresis (4. September) die Institution und deren unevangelische Boraussehungen in unverhüllter Siegeszuberssicht einer schaffen Kritik, der er unmaßgebliche Vorschläge zur Rückildung der Wesse übendmahls beigab (ZwW. II, 552). Hier läßt er zum ersten Wale die ihm eigentümliche so Abendmahlsbeiten deutscher durchblicken. Wegen der Schonung der Schwachen (III, 113) mußte er sich wenige Wochen später (9. Oktober) puritanisch-radikalen Stürmern gegenüber rechtsertigen (ZwW. II, 617 ss.). Umgekehrt bewog ihn Emsers Angriss, die Berwersung der Wesse und der damit zusammenhangenden Dogmen nochmals zu begründen, was sast ein Jahr später (August 1524) im Antidolon adversus Emserum und, so

weit er fich barin mit ber Berson bes Gegners befaßt, in sartaftisch-abschätiger Beife

geschah.

Bis jum herbst 1523 waren in Burich teine bedeutenberen Erzesse vorgekommen. Ungefunden Elementen, welche die migberftandene evangelische Freiheit schwarmerisch aus-5 beuten, ober ungebulbigen Drangern, Die ben Berhaltniffen nicht Rechnung tragen wollten, beitten, oder ungeduldigen Drangern, die den Berthaltnissen nicht kanning tragen abditen, war Zwingli in analoger Weise wie Luther den Zwidauern entgegengetreten. Auch fürderhin beabsichtigte er, die Resormen gleichen Schritt halten zu lassen mit dem Maße der Einsicht, zu der sich allmählich die Gemeinde in ihrer Majorität erhob. Jest aber traten ohne sein Zuthun Vorgänge ein, welche die Entwicklung der Dinge beschleunigten. 10 heißsporne zertrümmerten Lampen in Kirchen, gossen des Weihwasser aus. Manche fragten ungeduldig, warum die Messe, die erwiesenermaßen kein Opfer sei, noch fortsockeinert worde Ram Luthing Soker erschien (24 September) ein Schriftchen Urtheil gefeiert werbe. Bon Ludwig Heter erschien (24. September) ein Schriftchen "Urtheil Gottes, unsers Ehegemahels, wie man sich mit allen Gögen und Bildnussen halten soll", darin er zu tumultuarischer Entsernung und Berbrennung der "Gögen" aufries (s. Bb VII, 326). Der Schumacher Niklaus Hottinger warf sich zum Bollstrecker des "Urteils" auf. In Gemeinschaft mit etlichen anderen Bürgern stürzte er ein großes Kruzisie in der Borstadt Stadelhofen um und verlaufte das Holz zu Gunsten der Hausarmen. Aus der Kirche zu St. Reter verschwanden Tafeln und Heiligenbilder mit ihrem Schmucke. Der Rat schritt sofort ein. Die Zerstörer des Kruzisixes, über deren eigenmächtige That ein 20 leibenicaftlicher Meinungoftreit entbrannte, wurden jur haft gebracht. Die einen verlangten ihren Tob, die anderen ihre Freilassung. Gelbst auf der Rangel ließ fich bie brennende Tagesfrage nicht umgehen. Die Prediger, Zwingli voran, suchten vermittelnd einzuwirken, indem fie Hottinger und Genoffen dem Wefen nach Recht, in der Form da= gegen Unrecht gaben und ihren Gewaltatt nicht mit ben Altgläubigen als eine tobes 26 wurdige Kirchenschandung, sondern als einen blogen, aber allerdings strafbaren Fredel tagierten. Die Aufregung nahm einen beunruhigenden Charatter an. Der Rat, um sich aus feiner Berlegenheit ju ziehen, nahm feine Buflucht ju einem zweiten Religionsgefprach, burch welches bie Schriftmäßigkeit ber Bilber und ber Deffe erörtert werben follte, und bas auf den 26. Oktober anberaumt wurde (die Akten in ZwW. II, 664 ff.). Daß es dem 80 Rate hierbei mehr noch als das früheremal darum zu thun war, durch Entwaffnung, aber auch burch Ginschüchterung ber Gegner freie Sand ju befommen, ergiebt fich aus bem ganzen Verfahren auf biefem Gefprache.

Die eingelabenen Bischöfe von Konstanz, Chur und Basel, sowie der Abt von St. Gallen, die Universität Basel und die eidgenössischen Stände lehnten, mit Ausnahme von Schafsbausen und St. Gallen, die Beschickung der Berhandlung ab. Dagegen erschienen mehr denn 500 Priester (nach Bullinger I, 130 nur über 350), die Mitglieder des Kleinen und Großen Rates, viele Laien und Fremde, kurz eine imposante Bersammlung von beiläusig 900 Personen. Zu Präsidenten wurden außer Dr. Badian die Prediger Dr. Schappeler und Dr. Seb. Hosmeister bestellt. Zwingli und Leo Jud hatten die Rechtsertigung der beiden vorgelegten Thesen übernommen: "Daß die Bilder von Gott in der hl. Schrift verboten seien", und "daß die Messe kein Opfer und discher im Widerspruch mit der Einsetzung Christi mit vielen Mißbräuchen gehalten worden sei". Das Beste, was zur Verteidigung der Bilderverehrung angebracht wurde, sprachen deren Gegner. Ausgezeichnet durch die Idealität des Standpunttes war das Botum des Komsturs Schmid von Küßnach (s. M. M. S. das Standpunttes war das Botum des Komsturs Schmid von Küßnach (s. M. M. S. das Standpunttes war das Botum des Komsturs Schmid von Küßnach (s. M. M. S. das Standpunttes war das Botum des Komsturs Schmid von Küßnach (s. M. M. S. das Standpunttes war das Botum des Komsturs Schmid von Küßnach (s. M. M. S. das Standpunttes war das Botum des Komsturs Schmid von Küßnach (s. M. M. S. D. Aber auch Zwinglis Unsicht von den Bildern vgl. Antwort an Balentin Compar II, 1, 17—59. Im Rommentar bezeugt er später: Quantum ablatae imagines veram pietatem adjuvent, nemo recte credit, quam qui expertus est. Aber ebenso II, 2, 489: Wo sp nit vereeret werdend, ist nieman wider bilder und gemäld.) Das Ergehnis des Gespräches, welches drei Tage dauerte, war, daß die Versammlung sas Ergehnis des Gespräches, welches drei Tage

Thesen aussprach, aber zugleich eine schonende Durchführung berselben empfahl.

Diesem Grundsat entsprechend hielt man benn auch fernerhin die bisher betretene bahn fest, ohne Uberstürzung, auf dem langsameren Wege der evangelischen Belehrung, vorzuschreiten (vgl. I, 541 ff.). Sine besondere Kommission, zusammengesett aus vier Gliedern des Kleinen und vier des Großen Rats, aus drei Prälaten der Landschaft und den drei Stadtpfarrern, erhielt den Auftrag, die Frage zu begutachten, wie das Reformationswert in sachgemäßester Weise gefördert werden könne. Diese Kommission, in der so sich der erste Ansah zu einem Kirchenrate erblicken läßt, beantragte zunächst weiter,

Awingli 789

als die Absassung einer summarischen Darlegung der Hauptlehre, geeignet, dem Ungeschick ber Seelsorger im Predigen entgegenzuwirken. So entstand Zwinglis letzte Impuls gebende Schrift: Ein kurze dristenliche Pnleitung, 17. November 1523 (ZwW. II, 626 ff.). Nach Christi Borbild, ausgebend von der Grundsorberung aller Predigt: "Bessert euch!" (Mt 4, 17. Ugl. im "Hirt" I, 639), entwickelt fie nacheinander die biblische Lehre von s ber Gunbe, bom Gefet, bon ber Gnabe Gottes in Chrifto, bon ber Gerechtigfeit (Recht= werdung) burch ben Glauben und von der daraus erwachsenden Heiligung. Sodann wird mit mustergiltiger Umficht und Scharfe, wefentlich im Gegensat ju ben bereits vorhandenen schwarmgeisterischen, antinomistischen Regungen, die Frage nach der Abrogation und der fortdauernden Berbindlichkeit des Gesetzes unter dem Evangelium erörtert. Den 10 Schliß bilden zwei Abschnitte über den Bilderdienst und die Messe; in beiden Stüden soll die Unterweisung aus der Schrift in aller Geduld fortgesetzt werden, bis "die Blöben ouch harnach tummend", Bilber und Messe einstimmiger, "ohne Aufruhr", hingelegt werden und an die Stelle der letzteren mit Zustimmung der Gemeinde die einsetzungs-

mäßige Feier bes Saframents treten fann.

Die "Einleitung", vom Großen Rate gutgeheißen, wurde allen Seelsorgern und Prädikanten zugesandt, "damit sie die evangelische Wahrheit einhellig forthin verkündigen" möchten, und hiermit der Grund für die Einigung der Kirchgemeinden des Landes zu einer organisierten, in sich einheitlichen Kirche gelegt, welche in der weltlichen Obrigkeit ihre Spitze erhielt. Ebenso übermachte man sie den Bischöfen von Konstanz, Chur und 20 Bafel, ber Universität Basel und ben eibgenössischen Regierungen mit ber Bitte um Anzeige etwaiger Frrtumer. Ferner follten ber Abt Joner von Rappel, ber ichon früher burch Bullingers Berufung sein Kloster zu einer Bildungoftatte zu erheben gesucht hatte, jenseits bes Albis, ber Komtur Schmib am See und in ber Landschaft Grüningen, Zwingli in den nach Schaffhausen und dem Thurgau zu gelegenen Landesteilen das 25 Evangelium predigen. Für alles Übrige sollte es vorderhand beim Herkommen versbleiben; nur das Eine ward noch gestattet, daß Private die von ihnen geschenkten Bilder in aller Stille zurücknehmen dürfen (VII, 313 f.; Bullinger I, 135). Seitdem jedoch die Prinzipien im allgemeinen durchgeschlagen hatten, konnte es nicht fehlen, daß jeder Spezialsall auch im Geiste derselben erledigt wurde. So endigte eine Anzeige der so Chorherren, daß ihre Kaplane das Lesen der Messe verweigern, mit der vorläusigen Freisgedung der Messe. Die Altartaseln in den Kirchen sein zu verschließen wie in der Fastengevung der Wesse. Die Altariafeln in den Kirchen sein zu verschließen wie in der Fastenzeit; das Herumtrages von Bildern bei öffentlichen Prozessionen habe zu unterbleiben; hingegen der dessinitive Entscheid über Messe und Bilder solle noch dis Pfingsten 1524 verschoben werden (19. Dezember 1523). Dem renitenten Chorherrn Hofmann und dessen Freunden wurde nach voraussgegangenem Gespräch die Nachachtung der odrigkeitlichen Ansordungen bei Berlust ihrer Pfründen zur Pflicht gemacht (Januar 1524; WB. I, 566 st.; Bullinger I, 139 st.). Bon größerem Belang war der Beschluß, das Verhandslungen über die Predigtweise der Priester in Zukusst nicht mehr vom Kleinen, sondern vom Großen Rate statissinden sollen. Bei allem dem hielt man sich streng innerhalb der 40 Schranken weiser Mästigung. Gesekwidrige Ausklöreitungen dulbete man einen menic Schranken weiser Dagigung. Gesetwidrige Ausschreitungen bulbete man ebenso wenig, als Schmähungen gegen Zwingli ober ben Rat. Simon Stumpf, ber Unruhen in seiner Gemeinde anrichtete, wurde verwiesen. Noch auf die Fastenzeit 1524 untersagte eine Berordnung zur Verhütung von Argernis den Fleischgenuß in Gasthösen, Versammlungen und Befellichaften (Egli 499)!

Die eidgenössischen Stande hatten fich bis babin teine birette Ginmischung erlaubt. Aber sollten sie die Bildung einer keherischen Kirche, welche auch für sie verhängnisvoll zu werden drohte, sollten sie die religiöse Absonderung Zürichs sich widerstandsloß gesfallen lassen, nachdem dieser Stand zudor schon in eine politische Sonderstellung einsgelenkt hatte? Als Antwort auf die ihnen übersandte "Einleitung" verordneten die so zwölf Orte auf einem Tage zu Luzern (26. Januar 1524) nicht nur die unbedingte Aufzweiterhaltung der traditionellen Institutionen und Übungen, sondern sie beschlossen, durch eine seierliche Gesandtschaft der sämtlichen Stände sich über die Resormen in Zürich ernstzlich zu beschweren und davon abzumahnen. Allein der Schritt hatte nicht die beabsichtigte Wirtung. Die Erwiderung Zürichs (21. März) siel sehr bestimmt aus: den Bund ges 55 denke man getreulich zu halten, von demjenigen dagegen, was das Wort Gottes und das Heil der Seelen verlange, könne man nicht weichen (Bullinger I, 157; Anshelm VI, 227 fl. Eidz. Absch. Nr. 173). Der Bruch hatte also seinen förmlichen Ausdruck ershalten; zwei seindliche Systeme standen sich von nun an in der Schweiz gegenüber. Biels beweite Tage waren angehroßen. Die Ameiung, dis zur Leibenschaft erreat nahm ieht so bewegte Tage waren angebrochen. Die Zweiung, bis jur Leibenfchaft erregt, nahm jest 60

ungleich größere Dimenfionen an. Claus Hottinger, ben ber Rat auf zwei Jahre berbannt batte, war um feines Bekenntniffes willen ju Lugern auf Befehl ber Tagfatung mit bem Schwerte gerichtet worden (9. März), der erfte Blutzeuge der Reformation in der Schweiz. Undererseits wurde die Stimme der Evangelischen keder. Myconius schrieb 5 seine Suasoria an die schweizerische Briefterschaft. Zwingli veröffentlichte eine Ermahnung an die Eidgenossenschaft, "daß sie nicht, durch ihre falschen Propheten verführt, sich der Lehre Christi widersetzen", und seinen "Hirt", eine den Zeitbedürfnissen angepaßte Pastoralinstruktion, worin er die falschen Hirten am Bilde des wahren zeichnet und straft (26. Mara). Als um jene Beit bie eibgenöffischen Solbner abermals geschlagen aus bem 10 Mailandischen zurudkehrten, erhob er, wie gewohnt, die Stimme des Batrioten (II, 2, 314—321). In Zurich nahmen mittlertveile die Reformen im kleinen ihren fast un= unterbrochenen Fortgang: Aberkennung der mancherlei Brozessionen und Kreuzgänge, des Fronleichnamsfestes, des Toten- und Wettergeläutes, des Palmensegnens, des Salz- und Wasserweihens, des Orgelspiels und der letzten Olung, die Entfernung und ehrliche Be15 stattung der Reliquien (Weihnacht 1523 die Sommer 1524. Bullinger I, 160 ff.). Da stattung der Reliquien (Weihnacht 1523 die Sommer 1524. Wuunger 1, 100 st.). Da endlich, in jedem Betracht zu spät, traf die ersehnte Erwiderung des Bischofs hinsichtlich der Bilder und Messe ein (1. Juni). Sie war nicht dazu angethan, eine Umstimmung zu bewirken. Einige Wochen später (18. August) erhielt sie ühre Abfertigung in der von Zwingli versachten von fliziellen Denkschrift: Christliche antwurze des durch Austrieben Joingli versatzen ofstieden Denispisse: Christise antwurt durgermeisters und kates zu 3ürich u. s. w. (I, 583—630). Wollte man der Gesahr vorbeugen, daß durch Austritte wie zu Zollikon, wo am Pfingstseste Bilder und Altäre zertrümmert wurden, die Bewegung eine tumultuarische Wendung nehme, so ließ sich dem versprochenen Entscheid nicht länger ausweichen. Und doch, selbst jetzt noch beschloß man in Nücksichte gehenden Stimmung in der Eispessschen Commission (I 1860). 25 Ratschlags der niedergesetten Kommission (I, 572—581), (der Ratschlag läßt sich unter anderem I, 579 vernehmen: Hierum hat uns nicht ungut bedünkt, eine Meinung anzuzeigen, die den Festen nicht nachteilig und den Blöden nicht vorteilig oder ärgerlich ware, folder Geftalt, in hoffnung, ber allmächtige Gott werbe unfer Gemut gnabiglich ansehen, daß wir zu bauen und nicht abzubrechen geneigt finb), es folle die Deffe für 30 ben Augenblick in ihrem außeren, jedoch bes Opfercharakters entledigten Fortbeftand be-laffen werben; die Bilber bagegen seien in ber Stadt, "im Vertrauen auf Gott und im Behorfam gegen fein Bort", bei berfchloffenen Kirchturen, in Anwefenheit ber brei Leut-Gehorsam gegen sein Wort", bei verschlossenn Kirchtüren, in Anwesenheit der drei Leutpriester und eines Delegierten jeder Zunft, unter Vermeidung jedes unnötigen Aussechnst und jeder nutwilligen Beschädigung zu entsernen (15. Juni 1524). In ganz analoger Weise wurden die Bilder auch auf der Landschaft, ohne Anwendung von Zwang, durch Abstimmung der Gemeinden, unter Aussicht des Pfarrers und einiger ehrbaren Männer aus den Kirchen geräumt und vielsach verbrannt. Den Schmuck derselben verwendete man allerwärts zum Besten der Armen (II, 1, 58; Anshelm VI, 225; Egli 453 ff.). "Deß hätte sich sein Mensch versehen", merkt Bullinger I, 174 an, "daß eine solche soche sollte so richtig hindurch ohne Aufruhr und Gesecht gegangen sein".

Die politischen Beziehungen zu den mitverbundenen Ständen erforderten die umssichtigste Erwägung des Berfahrens, das eingehalten werden sollte. Luzern, Uri, Schwdz, Unterwalden, Zug und Freidurg beschäften sich nicht auf die Berabredung, in ihren Gebieten alles an die Niederhaltung der neuen Lehre zu sehn, sondern sie siellten überzdies eine Ausweichung der zurcherischen Landgemeinden, eventuell eine gänzliche Trennung von Zürich in Aussicht. Ivoar ließ man sich hier durch berartige Drohungen nicht mehr

Die politischen Beziehungen zu ben mitverbundenen Ständen erforderten die umsichtigste Erwägung des Berfahrens, das eingehalten werden sollte. Luzern, Uri, Schwdz,
Unterwalden, Zug und Freidurg beschränkten sich nicht auf die Berabredung, in ihren
Gebieten alles an die Niederhaltung der neuen Lehre zu sehen, sondern sie stellten überbies eine Auswiegelung der zurcherischen Landgemeinden, eventuell eine gänzliche Trennung
von Zürich in Aussicht. Zwar ließ man sich hier durch derartige Drohungen nicht mehr
irre machen; aber man durste der schließlichen Entwickelung der Dinge doch nur unter
der Bedingung vollen Einverständnisses und aufrichtigen Zusammengehens zwischen Stadt
und Landschaft mit ruhigem Bertrauen entgegensehen. Als daher auf eine motivierte
50 Anfrage an sämtliche Gemeinden, wessen man sich zu ihnen zu versehen habe (7. Juli
1524), die Antworten durchgehends ermunternd aussielen und hiernach unzweideutig
konstatiert war, daß auch auf dem Lande die Mehrheit für die Reformation sei, so schritt
man inmitten der sich häusenden Gesahren und Berwickelungen getrost auf dem betretenen
Wege fort (Bullinger I, 177; Füßli II, 228; III, 105; Egli N. 557). Beschränkung
ber Zahl der Feiertage, Aussehung der Klöster und Stifte in der Stadt, etwas später
auch auf dem Lande (Mycon. 17; Bullinger I, 228. 230), Übergade der sürstlichen Abtei
zum Fraunnünster (Bullinger 125), Begründung eines armenpslegerischen Almosenamtes
(Bullinger 233), einer Kranken- und Fremdenherberge, Berbot des Haus- und Gassenbettels, Erhöhung der Besoldung von Lehren und Predigern, Errichtung einer neuen

Awingli 791

folgte bem anderen, bis julest auch noch bie längst bistreditierte Meffe an die Reihe tam. Mit beren Umwandlung in bie burch Chriftum angeordnete Gebachtnisfeier feines fühnenben Tobes gelangte bie Trennung von ber romifchen Kirche jum Abschluffe. Um Soben Donnerstag, Karfreitag und Oftern 1525 wurde auf Zwinglis und seiner Amtsbrüber erneutes Dringen die Feier des bl. Abendmabls mit hobem Ernste und unter spurbarem 5 Segen nach ber urfprunglichen Ginfetjung, unter Darreichung bes Relches an bie Laien, begangen (I, 567. 577). An die Stelle bes Altars trat ber weißbebeckte Tisch, auf bem bie holzernen Teller und Becher mit bem ungefäuerten Brot und bem Weine ftanben. Bie febr Zwingli bemuht war, fich an die gewohnten Formen des Gottesbienftes ansuschließen und ohne Not nicht mit ihnen zu brechen, zeigt die von ihm bearbeitete, 10 responsorisch gehaltene Abendmableagende mit der beibehaltenen Aniebeugung und dem Ruffen des Bibelbuchs. Bgl. II, 2, 233—242; III, 337 ff.; VII, 389 ff.; Bullinger I, 263; Anshelm VI, 324; Füßli IV, 64.

Bei ben weiteren gottesbienftlichen Reformen leitete Zwingli ein boppeltes Intereffe: negativ, indem er die nicht schriftmäßigen Bestandteile beseitigte, dem toten Werkbienste, 15 ber bloß äußerlichen Observanz der kultischen handlungen entgegenzuwirken; positiv, indem er die Berkundigung bes Evangeliums zum beherrschenden Mittelpunkte des Gottesdienstes erhob, die Aufmerksamkeit auf die religiöse Erbauung zu konzentrieren. Er entkleidete den Kultus seines symbolisch-darstellenden Charakters, nicht weil ihm der Sinn für diesen abging, sondern um dem objektiven Momente der Heileanbietung im Worte Gottes und 20 der hierdurch bedingten Vermittelung der subjektiven Anbetung im Geift und der Heiligung in der Wahrheit Raum ju schaffen. Dem christlichen Volke zu einer möglichst umfassenben Bertrautheit mit bem Schriftinhalt ju verhelfen, es allmählich jur Selbftftanbigfeit in ber Beilserkenntnis heranzuziehen, barauf richtete er bas hauptaugenmerk. Deg- und Chorgefang mußten verftummen, ohne daß an die Stelle fofort ber beutsche Gemeinbe- 26 gefang getreten ware, und felbst die Orgeln fielen (Dezember 1527. Bullinger I, 418). Dagegen wurden Frühmesse und Besper zu Bibelstunden verwendet. Außer den sonntägslichen Bor- und Nachmittagspredigten wurde in der Stiftskirche mit Ausnahme des Freitage täglich ein erbaulicher Bortrag gehalten. Denn "fo bie menschlich seel täglich mit funden betrantt wirt, ift ouch not, daß fy täglich mit dem wort gottes geftartt werb", so I, 567. Much gelang, einen folden Gifer für Erforschung ber Bahrheit zu entflammen, daß die Laien in der Schrift vielfach bewanderter waren als die Geiftlichen. Für die heranwachsende Jugend wurde mit Wegfall ber Firmung eine Unterweisung auf Weihnacht und Oftern geordnet, woraus mit der Zeit der pfarramtliche Katechumenenunter= richt erwachsen ist. Desgleichen mußte auf die Heranbildung tüchtiger Geiftlicher ernst= 25 lich Bedacht genommen werden. Zwingli erhielt das Amt eines "Schulherrn" (April 1525). Nach feinem Plane und unter seiner Leitung wurde das bereits erwähnte humanistisch= theologische Institut ins Leben gerufen (Mycon. 18), an welchem neben ihm Ceporin, nach bessen balbigem Tode Pellican, Myconius, Collin, Megander und andere lehrten. Im Anschlusse daran wurde in der Prophezcy die gelehrte Schrifterklärung mit praktischer 20 Abzwedung zur Grundlage alles theologischen Studiums gemacht (19. Juni 1525; s. d. Art. Bb XVI, 108).

Aber nicht nur um die Rekonstruktion bes Gottesbienftes, um die Erziehung ber Gemeinde zu einer höheren Stufe ber Mündigkeit und insofern auch um die Gewinnung gründlich gebildeter Träger des Amtes handelte es sich; sondern nachdem der Bruch mit 45 bem Organismus ber firchlichen Bergangenheit erfolgt war, mußten auch die Grundzüge einer neuen Ordnung der Kirche geschaffen werden. Zunächst wurde die Ablösung von dem bischöslichen Gerichte in Matrimonialangelegenheiten durchgeführt und in der Stadt zur Regelung ber Chefachen und zur Pflege ber Sittenzucht nach Zwinglis Entwurf ein Chor- ober Chegericht aus vier Ratsgliebern und zwei Leutpriestern gebilbet (10. Mai 1525; 50 DB. II, 2, 356; Egli 701), welchem, in übrigens untergeordneter Stellung, in ben Landgemeinden bie später fog. "Stillstände" (Presbyterien) entsprachen. Diefen lokalen Auffichtsbehörben lag ob, bie Befolgung ber neuen Chegesetzgebung — bie mit ber tieferen Erfassung ber sittlichen Bebeutung ber Che in gewissen Fällen auch die Berechtigung ber Chescheidung statuierte (II, 2, 358 f.) und vierteljährlich von den Kanzeln verlesen werden 56 follte — bie wurdige Feier ber Sonn- und Fefttage, den fleißigen Besuch des Gottesbienftes und alles in den Kreis der Offentlichkeit fallende Leben nach Maggabe ber Sittenmandate ju überwachen, die Fehlbaren ju bermahnen, die Argernis Gebenden und Unbuffertigen zeitweilig vom Abendmahl auszuschließen und fie unter Umftanben ber Obrigfeit zur weiteren Beftrafung anzuzeigen. (Zwinglis Ansichten über die Anwendung bes so

Bannes I, 334 ff.; II, 2, 353. 358. Spätere Berhandlungen mit Diolambad VIII. 510 ff., mit ben St. Gallern in Analecta 1, 99 ff.) Erft im Frühjahr 1528 wurde Die Organisation der Kirche abgeschlossen durch die Stiftung der Synode, jusammengesetzt aus Drganisation der Kirche abgeschlossen durch die Stiftung der Spnode, zusammengesetzt aus der Gesamtheit der Pfarrer und Vertretern der Regierung (assesores publici), wobei die Gemeinden das Recht hatten, durch Abgeordnete Klagen über ihre Prädikanten anzubringen. Nahezu ausschließlich auf die Überwachung der Lehre und des Lebenstwandels der Geistlichen angewiesen, nahm Zwingli auf ihr so ziemlich die Stekle eines Bischofs ein (II, 3, 18 st.; Bullinger II, 3). Wenn übrigens geurteilt wurde, Zwingli lasse, die aller Bollendung der Polemit gegen das römische System, die organisatorische dessphigung im größeren Stile auffallend vermissen, so wird erlaubt sein, zu fragen — nicht allein, wo um zene Zeit die evangelische Kirche eine ihrem Wesen entsprechendere, ausgebildetere Versassung des von ihm adoptierten Nerdiktnisse zwischen Kirche und Staat unter Boraussetzung bes bon ihm aboptierten Berhaltniffes zwischen Rirche und Staat, fich benn eigentlich in feiner allerdings bochft einfachen antibierarchischen Rirchenverfaffung

15 nachweisen laffen.

3. Die Rampfeszeit. Mit bem Jahre 1525 war ju Burich, um uns einer fcon bamals gebräuchlichen Bezeichnung zu bedienen, "bie Lehr- und Glaubensbefferung" in ber hauptsache zu Ende geführt. Dem besonnenen, ebenso ruhigen als festen Borgeben bes Reformators war es durch die unermublichste Geltendmachung bes Schriftwortes ge-20 lungen, der Reformation ohne erschütternde Kämpfe, auf relativ friedlichem Wege jum Siege zu verhelfen (val. VII, 389). Bon jest an bagegen wird es anders. Das Wert, einstweilen auf ben verhältnismäßig engen Umfang bes Burcher Gebiets beschränkt, muß bie Feuerprobe bestehen; es will behauptet, verteibigt, sichergestellt werben teils wiber bie überfturgende Bergerrung, Die fich auf feinem eigenen Boben erhebt, teils wiber ben Anfturm 25 ber eibgenöffischen Stänbe, welche auf beffen Unterbrudung ausgehen, teils wiber bie Angriffe, die es aus dem anderen Hauptlager der Reformation auf die ihm zu Grunde liegende Lehraufassung zu erfahren hat. Es sind die gleichzeitigen Kämpfe mit den Wiebertäufern, mit der papstlichen Partei in der Schweiz und mit Luther, welche Zwingli nötigen, sich in die triegerische Waffenruftung ju werfen, um sie nicht wieber hinzulegen. 80 Che wir zur Darstellung berfelben übergeben, haben wir nachzutragen, baß Zwingli im Frühjahr 1525 ben auf mehrseitige Aufsorberung geschriebenen und bem König Franz I. von Franfreich dedizierten Commentarius de vera et falsa religione erscheinen ließ. Sein zwed ist: exponere eam religionem, quam de Deo et ad Deum domi habet. Wir haben hier die umfassenbste, zwar nicht streng spstematische, aber gleichwohl 36 geordnetste Darlegung seiner Lebre, so weit diese vor dem Streite mit den Wiedertaufern und mit Luther zu bogmatischer Bestimmtheit gediehen war. Der Commentarius ist bas auf die gelehrte Belt berechnete, mehr apologetisch gehaltene Seitenstück zu der "Auslegung ber Schlufreben". (Bgl. VII, 387.)

a) Wir beginnen mit bem mehrjährigen Rampfe gegen bie Wiebertaufer, ber bem 40 Reformator eigener Bezeugung zufolge mehr Schweiß gekoftet und schwerere Leiben bereitet hat, als felbst berjenige gegen die Papstfirche. War es ja ein Rampf mit einer auf bem nämlichen Boben fußenden Erscheinung, welche nicht nur nach außen die gefamte Bewegung in Berruf fette, sondern auch in bas Innere der jungen Gemeinde Berwirrung brachte, ein Kampf mit den "Hausgenossen", mit denen Zwingli in einem näheren Ber45 wandtschaftsverhältnis stand denn Luther. Den Ausgang nahm die Täuserei von Zürich,
um sich rasch in der übrigen Schweiz zu verbreiten (vgl. E. Egli über Zürich 1878 und
St. Gallen 1887, E. Müller über Bern 1895, P. Burchardt über Basel 1898, C. A.
Bächtold über Schafschausen 1900, J. Heiz über den Aargau 1902 u. a.).
Die ersten Regungen sektiererischer Geistesrichtung waren auf dem zweiten Religionsto gespräcke (Oktober 1593) herpprocestraten

50 gespräche (Oktober 1523) hervorgetreten. Die Träger berselben, Konrad Grebel, Felix Manz u. a., suchten Zwingli wiederholt zur Aussonderung und Begründung einer makellosen Gemeinde von begnadigten Kindern Gottes zu bestimmen. Er wies sie ab. "Das Rotten werbe die Kirche nicht faubern; ja in der Kirche werde allezeit etwas zu beffern bleiben und fie nicht Gin Wefen mit dem Reiche Gottes werden, wie fie fich einbilden". 55 Durch unablässige Zubienung des Wortes Gottes sei die Mehrung der Gläubigen zu erzielen, nicht durch Zerreißen des Leibes in viele Teile (II, 1, 231. 234. 345. 371 f.; III, 395). Die Spannung erhielt neue Nahrung durch die vermeintliche Zurückstung von Grebel und Manz, die auf Professurer meinten aspirieren zu können (II, 1, 308. 371). Bon da an war ihnen Zwingli ein Lauer, wie Luther ein Dieb und ein Mörder, der so große Drache, der leibhaftige Antichrist (II, 1, 234. 277 u. ö.). Was sich nicht im

793

Bunde mit ihm in Ausschrung bringen ließ, das sollte nun ohne ihn und im Gegensate zu ihm ins Wert gesett berden. Die Schwärmer suchten mit Münzer und bessen Barteigänger, Balthasar Hubmeier, Pfarrer zu Waldshut, Verdinungen anzuknüpfen (II, 1, 374; Bullinger I, 224. 237 und der Wiedert. Urspr. 2). Die Wiedertause ward nicht gleich von Ansang an, sondern erst seit Ansang 1525 zum zusammenhaltenden Abzeichen serhoben (III, 364), um welches das neue Ikrael, die wahre Gemeinde der Heiligen sich scharen sollte. Grebel tauste zuerst den energischen, gestig regsamen Mönch Blaurock aus Schut, dieser wieder andere. Aus der nächsten Umgedung der Scharen in Sack und Asche, mit Stricken umgürtet, und schrienen wiederholt ganze Scharen in Sack und Asche, mit Stricken umgürtet, und schrienen "Wehe!" über Jüsich, wo "in kurzem eine wundergroße Verwirrung" entstand Bullinger I, 238). 10 Oestere Zusammenkünste und Krivatzespräche Zwinglis und anderer mit den Führern der Aaufer blieben ohne Ersolg (II, 231 ff.; II, 2. 380 f.; Bullinger I, 237; III, 263; Mycon. 18). Nachdem auch in den Flammen der Ittinger Karthause ein unheimlicher Geist ausgestaatert war und die Zuckungen des deutschen Bauernkrieges sich bereits an den Grenzen der Schweiz bemerkbar machten, glaubte Zwingli nicht länger schwiezig zu bürfen. Noch vor dem Schlusse die karen Ufrürer sygind", mit dem Kathos der Indigersation der Beschülle des Jahres 1524 wies er in der Schrift: "Welche Ursäch zu gebind zu Ufruren, welches die waren Ufrürer sygind", mit dem Kathos der Indigersation der Beschülligung zurück, daß die Resormation und ihre Predigt des Bottes Gottes den tieferen Grund der revolutionären Erregtheit der Matze Welche Welchel werden, ohnete der Richer Grund der Kinder und den Kegen wirden aus den schließen Geschwirte, 2. um das Bapfttum, welches "brechen" müsse sienvendigen Menschen der Flaubnis des Fleisches machen, so kerpräch zweich das Schwert (vgl. VII, 384). Dem machtenden Zweich an Die gesplogenen 25 Berhandlungen vermochten indes ebenso den Welchen d

Zwingli

Die erstere Schrift, der Gemeinde St. Gallen gewidnet, wo damals die Täufer bereits über 800 Köpfe stark waren, vertritt teilweise die Stelle eines Reseats über die sin Jürich abgehaltenen Gespräche (Bullinger I, 238. Bgl. Usteri, Darstellung der Tauslehre Zwinstlich Theik 1882, II). Was Zwinglis eigene Aufsassung betrifft, so erklätt er die Tause im betwüßten Gegensa zu "allen alten Lehren" nicht sir ein Gnadenmittel, sondern sür ein "anheblich Pksichtzeichen", welches die Verpflichtung zum Beginn des neuen Lebens in der Nachfolge Christi auferlegt und insosern der der Anfang des neuen debens und das Zeichen dafür, aber als äußerliche Handlung ohne irgend welche reale Wirtung oder auch nur objektive Bedeutung ist. "Der Wasserung wegen gegeben". Die Kindertaufe verteidigt er sodann vermittelst der diebinen Säge: 1. daß die Kinder der Christen Gottes seien, dem Bolke Gottes gehörig, schuldlos, nicht verdammlich, daß somit es konde sein Recht vorliege, ihnen das Bundeszeichen des Volkes Gottes vorzuenthalten; 2. daß die Tause die Stelle der Beschneidung im Alten Bunde vertrete, daß deshalb bei dem Mangel einer herbezüglichen Weisung im Mten Bunde vertrete, daß deshalb bei dem Mangel einer herbezüglichen Beisung im NT auf das UT refurriert werden müsse und daß solziel der Gottes Gunderte sein der Kindern auch erteilt werden solle. Den Wiedertäusern gegenüber wird geltend gemacht: die Identität der Johannes und ber Christiatuse (vgl. so auch II, 2, 490), die unter anderem hierdurch unterstützte Unkrästigkeit des bloß symsolischen Gultigkeit der in der Jugend empfangenen Tause, die Unkrästigkeit des bloß symsolischen Gultigkeit der in der Jugend empfangenen Tause, die Unkrästigkeit der Unkrästigkeit der Willen Stellendern gebendene Heilsvermittelung, die bleidende die Aus 19 resultierende Instanz beseitigt werden nuch – der prinzipielle 55 Mücksall im den katholischen Geschesskalden Stellen ker underendigkeit der Minebilichsen Beilebende, der Unkrastigste, Unleidlichse Beibertause der Unnachme der Wiedertause der Un

ber Schriftgemäßheit einer Lehre gufteht, burch Austundung unerwiesener Doktrinen ein hiftorisch unmotiviertes, ben Bestand ber Kirche Christi gefährbendes Rirchenspftem in Gang zu bringen. Bgl. VII, 387 und 398: Seditio est, factio, haeresis, non

baptismus.

Die lettere Ungehörigkeit ist es benn auch, welche er in ber, ben gleichfalls bedrobten Toggenburgern gewidmeten Schrift: Von dem Predigtamt beleuchtet. Nicht sowohl gegen die Lehre als gegen das kirchenzerstörerische Treiben der Partei gerichtet, legt Jwingli, unter Zugrundelegung von Sph 4, 11—14, das Hauptgewicht auf die derselben fehlende Legitimation zur Handhabung des Predigtamtes und zur Leitung der christlichen Gemeinde. To wenig als auf eine äußere, sind die Wiedertäuser im stande, sich für ihr verwirrendes Auftreten auf eine innere göttliche Sendung zu berusen. Denn daß sie um zeitlichen Güter, um Zehnten und Jinsen willen Aufruhr erregen, daß sie die Zulässigsteit des weltlichen Regiments beanstanden, daß sie um äußerlicher Dinge willen Spaltung unter den Gläubigen anrichten und es eben auf diese, keineswegs auf die Bekehrung der Un
15 gläubigen absehen, daß sie es thun, ohne von einer Gemeinde ordnungsmäßig gewählt zu sein, beweist hinlänglich, daß sie nicht von dem Gotte des Friedens und der Ordnung erweckt, sondern nichts weiter als revolutionäre, im Dienste der Göttin Eris stehende erweckt, sondern nichts weiter als revolutionare, im Dienste ber Gottin Eris stehende Selbstboten find. So sieht fich Zwingli im Streite mit biefen Leuten genötigt, bas abftrakt gehaltene Pringip bon ber alleinigen Autorität ber hl. Schrift faktifch ju be 20 grenzen! Auch die Forberung, daß die Pfarrer von den freiwilligen Gaben der Gläubigen leben, nicht aber eine Befoldung beziehen follen, wird ausführlich erörtert.

Die religiösen Wirren waren um so beunruhigenber, als ihnen eine auch in ben Kantonen Basel, Solothurn und Schaffhausen sich regende, sozial-politische Bewegung jur Seite ging, welche in ihren Zielen wefentlich mit ben Bestrebungen bes Bauernaufftandes 26 in Deutschland, in ihren Forberungen mit ben wiedertäuferischen 3bealen von ber Bestaltung bes öffentlichen Lebens zusammentraf. Nach einer Reihe von tumultuarischen Auftritten erfolgte aus mehreren Bezirten ber Lanbichaft bie Gingabe von Beichwerbeichriften, in benen die Landleute Befreiung von den mit dem Evangelium unvereinbaren Feudallasten und Erweiterung ihrer Freiheiten verlangten. Die begütigende Antwort ber Regierung 30 befriedigte nicht. In Töß trat sogar eine Bolksversammlung von beläufig 4000 Mann zusammen, die indes nach teilweise stürmischem Verlauf einen friedlichen, fast harmlosen Ausgang nahm. Balb war es eigentlich nur noch die so lästige Behntpslichtigkeit, welche bas Landvolk in Aufregung erhielt; nicht allein die Wiebertäufer, sondern auch eine Angabl evangelisch-kirchlich gesinnter Brediger bestritt ihre Rechtmäßigkeit und über ihren 85 biblifchen Grund überhaupt waltete in weiten Kreisen Unklarbeit. Um aller Unficherbeu ein Ende ju machen, nahm man baber anfange August 1525 abermale ju bem Dittel eines öffentlichen Gefpräches bor Rat und Bürgern seine Zuflucht. In einem Mandate wurde bas Ergebnis besselben zu allgemeiner Kenntnis gebracht und baburch bie Ruckehr ber gefährbeten Ordnung herbeigeführt. Zwingli, gedrängt durch ben juridisch gebildeten 40 Unterschreiber Am-Grüt, stellte die Zulässigfeit der Berufung auf die mosaische Inftitution in Abrede, basierte dagegen die Zehntenpflicht auf die privatrechtliche Natur der Zehnten, welche sowohl nach göttlichem als menschlichem Recht respektiert sein wolle (11, 2, 362 ff.; Bullinger I, 265—286).

hatte ber ehrbare Teil bes Landvolks eine seltene Empfänglichkeit für Belebrung 45 an ben Tag gelegt, fo verharrte hingegen bie Fraktion ber Wiebertäufer, ungeachtet ber neubefestigten Ansehens ber Obrigleit, in ihrer Starrtopfigleit. In den aufgewiegelten Bezirken gingen viele ber trüben Clemente ju ihr über; machtiger als zuvor griff fie um fich. Gin neues vom 6. bis 8. November im Großmunfter abgehaltenes Religionsgesprac patte ebenso wenig Erfolg wie die früheren (vgl. Egli N. 873); daher machte sich unzer ben Täusern selbst der revolutionäre Geist und die sittliche Zuchtlosigkeit in immer de denklicherer Weise geltend. Als alle Versuche friedlicher Verständigung gescheitert waren, erließ endlich der Rat am 7. März 1526 ein Mandat, welches auf die Wiedertaufe und deren Begünstigung die Strase des Ertränkens setzte, und vollzog diese an dreien der Hat am zuch zweisen, Manz und zwei Genossen. Wie weit Zwingli mit dieser Maßregel ein verstanden war, läßt sich schwer bestimmen. So viel ist sicher, daß er, besonders zu Anfang, wiederholt Fürsprache zu Gunsten der erzentrischen Parteihäupter eingelegt dat (II, 1, 255). Auch ließ er sich, dei bewunderungswürdiger Geduld gegenüber der Verdienbeit der Gegener, wenigstens nicht von seinem Erundsat abhringen, die Rerrivung bissenheit der Gegner, wenigstens nicht von seinem Grundsatz abbringen, die Berirrung mit den Wassen des Geistes und stetem Rückgang auf die Schrift zu bekämpsen. Er so veröffentlichte, nachdem er schon im November 1525 seine Schrift über die Taufe einer

795 Awingli

Wiberleaung Baltbafar Bubmaiers batte folgen laffen (II, 1, 337 ff.), den 31. Ruli 1527 hauptfächlich für die Geiftlichen noch eine lette Schrift über die Frage: In Catabapti-starum strophas elenchus (III, 329 ff.). Als die entscheidenden Argumente für die Rechtmäßigkeit der Kindertaufe werden hier die auch in die reformierte Kirchenlehre übergegangenen Sätze hingestellt: die Kinder der Christen besinden sich innerhalb der Kirche befrist und des Bundes der Gnade, sie sind membra populi Dei; so lange nun Gott nicht das Gegenteil davon zu Tage bringt, wollen sie daher auch schon vor ihrer Erweckung zum Glauben als Auserwählte, als Kinder Gottes in Kraft der Erwählung der trachtet sein und soll ihnen folglich das neutestamentliche signum soederis nicht vorenthalten werden. Es trat hinzu, daß sich die Stände Zürich, Bern und St. Gallen, benen 10 sich bald auch Basel und Schafshausen beigesellten, zu einem gleichsörmigen Versahren gegen die Anhänger der Rotte vereinbarten (14. August 1527). Diese gemeinsamen Gegenwirkungen, durch welche es gelang, die öffentliche Meinung vollends zu bestimmen, septen endlich der Bewegung Schraften und dämmten sie in das zwar unbequeme, immerhin aber sür den Bestand von Kirche und Staat ungefährliche Sandbett des Setten- 15 tums jurud, während in Deutschland die ungestume, allein weniger entwidelte anabap-tistische Strömung fich nicht einmal in einer besonderen Genoffenschaft auf die Dauer ju verwirklichen vermochte. Später sah sich Zwingli in der Beantwortung der von Schwenkseld verfaßten Quaestiones de Sacramento Baptismi veranlaßte, seine Aufsfassung vom Taussakramente noch einmal polemisch auseinanderzuseßen. Opp. III, 20 563-588.

b) Babrend Awingli in ben Jahren 1524—1527 "mit allem Bermögen" (Bullinger I, 308) ber raditalen Bewegung wiberftand, die wie ein Ungewitter über die Blute bes beranwachsenden Evangeliums hereingebrochen war (II, 1, 230), siel ihm zugleich ber Hauptteil zu an dem Kampse Zürichs mit der papstlichen Partei, den starren Anhängern 25 des Alten in der Eidgenossenschaft. Denn wenn auch vorab in den größeren Städten, wie Schaffhausen, St. Gallen, Basel und Bern, die reformatorischen Anschauungen in ben Burgerschaften immer mehr Boben gewannen, so ftanben boch ber Abel und bie von ibm beeinflußten Regierungen bis 1524 noch fämtlich an der Spite der Gegner der Reformation. Die Glaubens- und Kirchenfrage rudte rasch in die vorderste Reihe der eid- 80 genössischen Angelegenheiten. Schon 1524 drohte der innere Krieg auszubrechen, und ebenso ftieg im folgenden Jahre, nach ber Befeitigung ber Deffe in Burich, Die Erbitterung fo weit, daß die ftreng tatholischen Kantone fich entschieden weigerten, mit Burich ferner zu tagen; ein gewaltsames Borgeben berfelben konnte nur burch bas Dazwischentreten ber vermittelnden Orte, namentlich Bern, Basel und Glarus, verhindert werden. Aber eben 35 in diesen Berwickelungen erhielt auch die patriotische Gesinnung und Thattraft Zwinglis in biesen Verwicklungen erhielt auch die patriotische Gestinnung und Apatriaf Jounglis ihre schönste Bewährung. Unermüblich thätig, die Reformation auch im weiteren Umkreis der Eidgenossenstellt zu sordern, hatte er zugleich die Ausgabe, in Zürich selbst Regierung und Voll zum Festulten an der Wahrheit zu mahnen, die Stadt und ihr begonnenes Reformationswerk in Schristen und Gutachten gegen Angrisse und Verdächtigungen aller 40 Art zu rechtsertigen (die bedeutenbsten berselben: die Erklärung an die eidgenössischen Stände vom b. Januar 1525 [Eidg. Absch. IV, 1. A. 563 st.] und die Antwort an Valentin Compar, Ww. II, 2, 1 st.) und die rechten Mittel und Wege für den ihr ansgedrohten Kriegsfall zu sinden. Selbst ein von seiner Hand geschriebener ausstührlicher Ariegsfall zu sieder Leit noch vorbanden (Suvol. S. 1 st.) Kriegsplan ist aus dieser Zeit noch vorhanden (Suppl. S. 1 ff.). Un dem von den Ständen veranstalteten Religionsgespräch zu Baben (f. b. Art. II,

347 f.) weigerte fich Zwingli teilzunehmen, weil bie von ihm verlangten Garantien einer unparteiischen Leitung versagt wurden (II, 2, 393 ff.). Doch griff er insofern thätig in bie Berhandlungen ein, als er sich die Eckhen Argumentationen täglich mitteilen ließ und von Zurich aus durch übersendung geeignetem Materials zu deren Beantwortung die 50 evangelischen Sprecher unterstützte. "Ich bin in sechs Wochen nie in das Bett gekommen", bezeugte er damals, als Ofolampads gewöhnlicher Bote ihn in der Pfingstnacht zur Mitternachtszeit aus bem Schlafe wecte, und Myconius schreibt: Magis vero laboravit Zwinglius currendo, cogitando, vigilando, consulendo, monendo, scribendo et literas et libellos, quos Badenam miserat, quam laborasset disputando vel 56 inter medios hostes, praesertim contra caput adeo veritatis ignarum. Ölolams pad aber utteilte, wenn Zwingli sich zur Disputation gestellt hätte, so hätten sie beibe auf dem Scheiterhausen geendet (Bullinger I, 351).

Die katholische Partei glaubte mit dem Ausgang der Disputation den Sieg gewonnen ju haben. Durch einen Tagfapungebeschluß von neun Ständen, dem indeffen Bern und 60 Basel nicht beitraten, wurde über Zwingli und seine Genossen der große Bann verhängt, jede Berbreitung seiner und verwandter Schriften untersagt und der unabänderliche Wille zu erkennen gegeben, sich in der Behauptung des kirchlichen Herkommens gegenseitig zu unterstützen und der entgegenstehenden Regungen sich durch gemeinsame Maßregeln zu erze wehren (Bullinger I, 355. Absch. IV, 1. A. 936). An den Rat von Zürich stellte man, unter Androhung, man werde die Beschwerden bei den zürcherischen Gemeinden anhängig machen, die gemessene Forderung, Zwingli zum Abstehen von seinen Rerunglimpfungen anzuhalten (II, 2, 500). Zwinglis Gegenvorstellung: An der Sidgenossen Boten zu Baden versammelt (14. Juni), durchzieht etwas von heiligem Jorn. Bei aller Chrerdietigs 10 seit in der Form setzt er hier nun auch seinen Beschwerden gegen die Kantone ein gebührendes Denkmal. "Ich din das unser Aller Auterland schwieß", schreibt er gegen den Schlift, "daß ich wider alle Papststäulen die Wahreit schwerd und Eigenschaft gedrängt werden, welches unsern Nachsommen nachteiliger sein würde, als wenn man sich unterstände, und die zeitliche Freiheit zu nehmen; und ich werde mich also wider alle Lehre, die sind wider Gott aufrichtet, mit Gott aufrichten und strüssen, die weil ich leb, auch mein Ehr, sosen Berletzung zu Gottes Schmach gereicht, retten; und wo ich das nicht thät, dann war ich ein verlogen ehrlos Mann" (I, 2, 506).

Am meisten schabeten aber die Gegner ihrer Sache durch die provozierende Anmasung, 20 mit welcher sie ihren Sieg auszubeuten, und gleichzeitig durch die beharrliche Zurüchaltung der Disputationsakten, womit sie jede weitere Disdussion zu unterdrücken suchten. Die Reaktion, welcher die Badener Disputation zur Basis dienen sollte, schlug in ihr Gegenteil um, so daß im Frühjahr 1527 die fünf Waldkantone sich immer mehr isoliert und dazu hingedrängt sahen, durch eine engere Berbindung mit Freiburg und Wallis und andererze seits mit Österreich die Grundlage zu einem konfessionellen Schutz- und Trutbundnis sestzaustellen (Bullinger I, 388. Absch. a. a. D. 1061 s. Agl. H. Escher, Die Glaubens-

parteien in der Eidgenoffenschaft, 1882).

o) Ehe wir aber die letten Entwidelungen der durch Zwingli getragenen Bewegung in der Schweiz weiter verfolgen, mussen wir des dritten gleichzeitigen Kampses gedenken, so der sich nicht mehr wie der mit den Widertäufern vorherrschend auf den eigenen Kanton, noch auch wie derzenige mit den papistischen Sidgenossen auf das weitere Baterland beschränkte, sondern weit über die Grenzen des lettern hinausgriff und eine welthistorisch universelle Bedeutung erlangt, auch die theologische Sigentümlichkeit Zwinglis erst installare Licht gestellt hat: das viel verhandelte Zerwürsnis mit Luther und seinen Anhängern

86 über die beiderseitige Auffassung des Abendmahls. über das Abendmahl hatte sich Zwingli zuerst im Gegensatz zu der römischen Meske und dem ihr zu Grunde liegenden Opferbegriff dahin ausgesprochen, daß es nicht eine Miederholung, sondern ein Miedergedächtnis, eine eindrückliche symbolische Vergegen wärtigung des Opfers Christi am Kreuz und eine Sicherung, ein Pfand der durch dieses einmalige Opfer vollbrachten Erlösung für den blöden Glauben sei. Er ging also rein historisch zu Werke. Indem er die Transsubstantiationstheorie kategorisch abweist, exklart er gleich von Ansang an das Essen des Leibes und Trinken des Blutes Christi nach Maßgabe von Jo 6 als einem Glaubensakt. Bon Ansang an betont er, daß das Fleisch zu nichts nüße sei. Es solle das Abendwahl nichts weiter sein, als ein Wiedergedächtnis des das einest geschehen ist" Ehrstiftig habe uns in ihm ein gewiß lichtbar Leichen seines 45 bes, "bas einest geschehen ift"; Christus habe uns in ihm ein gewiß sichtbar Beichen feince Fleisches und Blutes gelassen; er habe barin seinem ewig giltigen Berföhnungetobe, ben sonft bas Wort uns nabe bringt, eine speisliche Gestalt gegeben, um uns seine Erlösunge that begreiflicher zu machen und unserem die Wohlthat Chrifti sich zueignenden Glauben burch einen sichtbaren handel zu hilfe zu tommen. Wie burch bas Bort, so reiche bem 50 nach Christus sub speciebus panis et vini dem gläubig Genießenden sich selber dar gur Speifung ber Seele. — Wenn Zwingli sich aus wohlberechneter Borficht borerft nich: beftimmter ausließ, fo tann boch niemandem entgehen, daß ihm nichts ferner lag, als be Annahme einer substanziellen Gegenwart bes Leibes und Blutes Christi. Er weiß ver. keiner anderen Daseinsweise Chrifti als von berjenigen jur Rechten Gottes im himmel 55 und von berjenigen im gläubigen Herzen auf Erben. Bom Brot und Wein im Abendmabl bagegen gilt ibm, was bom Baffer in ber Taufe: er will fie wohl Fleisch und Blut Christi heißen, aber per catachresin (Auslegung der Schlußreden XVIII, bej. S. 242 246. 248. 251 f. Brief an Wyttenbach vom 15. Juni 1523; De Canone Missae, bes. III, 115; Ynleitung I, 262 ff.). Und dieweil das Sakrament in erster Linie die An so eignung bes im Tobe Christi beschloffenen Heils und die Einigung des Subjetts mit

Shristo durch den Glauben erleichtert, so wird dann in den Schriften "Ratschlag von den Bildern und der Meß" (I, 575 f.) und "Christenlich Antwurt" (I, 628 f.), mit Berufung auf 1 Ko 10 hervorgehoben, wie es in abgeleiteter Weise zugleich zur Bermittelung der innerlichen und äußerlichen Bereinbarung der Genießenden zum Leibe des Herrn diene. Ja, sosern man der Frucht des Leidens und Sterbens Christi auch ohne das Sakrament betilhaft werden kann, fällt der eigentliche Schwerpunkt der Institution schon jetzt in diese Abzielung auf die Gemeinde. Man bezeugt durch den Genuß seine Zugehörigkeit zur Gemeinde der Gläubigen und verpflichtet sich zum entsprechenden Verhalten gegen sie.

Als mittlertweilen im Lager der Evangelischen die Abendmahlslehre durch Karlstadt

jum Gegenstande lebhafter Erörterung und starker Parteiung geworden war und die 10 häupter der Wiedertaufer dessen Schriften auch im Kanton Zurich eifrig verbreiteten, hielt es Zwingli an der Zeit, auch seine, unter der Hand bereits mit vielen Gelehrten besprochene Auffassung des Satraments nicht länger zurückzuhalten (III, 269 f. 330; II, 1, 479). Er entwickelte sie zuerst in einem aussuhrlichen Brief an den Reutlinger Prediger Matthäus Alber (16. November 1524; III, 591 ff.), worin neben den schon früher geltend 15 gemachten Gesichtspunkten zum erstenmal für die Erklärung der Einsetzungsworte die symbolische Fassung der Copula, die Deutung des est im Sinne von signissat — die er einer ibm 1523 mitgeteilten Schrift bes Nieberlanders Honius enthoben (II, 2, 61; III, 553. 606) — als die einfachste, völlig gureichende Lösung ber Schwierigkeit empfohlen und tury gerechtfertigt wird. Eine noch ausführlichere Darlegung enthält bann ber Common- 20 tarius (Marz 1525), nachdem inzwischen Luther in seiner Schrift "Wider die himmlischen Propheten" fich mit großer Entruftung über bie Karlftabtiche Auslegung ausgelaffen hatte. Angesichts des absolut entscheidenden Ausspruchs 30 6, 63, dieser "ehernen Mauer" seiner Ansicht, darf nach Zwinglis Erachten die Frage nach einem leiblichen Genusse des Leibes Christi im Abendmahl gar nicht einmal ausgeworfen werden. Non debet humana sa- 25 pientia plus valere quam divina veritas! Non esus, sed caesus nobis Christus plentia plus valere quam divina veritas! Non esus, sed caesus nobis Christus est salutaris. Wird dessen ungeachtet ein Essen und Trinken des Leides und Blutes Christig gefordert, so kann dies hiermit nur auf den Glauden als das alleinige subjektive Medium für die Heilsaneignung Bezug haben. Objekt des Glaudens aber kann nie und nimmer etwas Sinnliches und Sinnenfälliges, keine leibliche Subskanz, kann nur Übersinn- so liches, nur Gott, nur die Gnade Gottes in Christo, nur das durch den Tod Christi uns erwordene Heil sein. Gleicherweise ist dei dem sich ausschließenden Gegensat von Körper und Geist auch die Bedauptung eines geistlichen Genießens des wirklichen Leides Christie ein völlig sinnloses Gerede. Diesen leitenden Gesichspunkten gemäß wollen die streitigen Einsetungswarte verstanden sein und wenn nun der est in der nicht allein auslässen sein Einsehungsworte verstanden sein, und wenn nun dort est in der nicht allein zulässigen, 85 sondern durch die anderweitigen Aussagen Christi geradezu geforderten Bedeutung von significat, also bas Brot als Symbolum corporis pro nobis traditi, ber Wein als Symbolum sanguinis, qui est novi testamenti sanguis ober als Symbolum ac instrumentum testamenti, quod sanguine Christi constat, genommen wirb, bann — omnia quadrant! (vgl. III, 257. 335). (Awingli geht in seiner Argumentation wüberall von dem Sate aus: Caro non prodest quidquam. Daraus folgert er: ergo ista verba Christi: Hoc est corpus meum, tropice dicta sunt. [Quem tu ordinem nullis cuneis, nullis machinis perrumpere potes]. Ac deinde tropum

explicamus non nostro ingenio, sed administra scriptura. Bgl. III, 609.

Ift aber die vorstehende Auffassung der Einsehungsworte per se manisesta et 25 verdo Dei sirma, und handelt es sich nun weiter um die Fixierung der Jdee des Abendmahls, so kombiniert jeht Zwingli zu deren Eruierung die Einsehungsworte, wonach das Abendmahl eine symbolische Gedächtnisseier nicht sowohl des Todes Christi, als des durch dem Tod Christi begründeten Testaments des neuen Bundes ist, mit 1 Ko 10, wonach es, als Handlung betrachtet, eine Communio darstellt. Das 50 von, daß es in irgend einer Weise ein objektives Gnadenmittel für den Einzelnen sei, ist nicht mehr die Rede. Vielmehr bekennt das Subjekt durch seine Teilnahme an der Handlung nur seinen dankerfüllten Glauben an die Heilsgnade des Opfertodes Christi (edxa-quorsa); es bekundet seine Zugehörigkeit zur Gemeinde des Herrn und verpflichtet sich zu einer damit im Einklang stehenden Lebensführung (Pflichtzeichen), so daß sich schließlich 55 das Abendmahl nach Wesen und Iweck zu einer dem Passa des ATS parallel laufenden, auf einen gemeinsamen wesentlich der Beledung des Gemeindebewußtseins zu gute sommenden Glaubens- und Bekenntnisast adzielenden Gedächtnisseier der neuen Bundessstiftung durch den Verschungstod Christi gestaltet (III, 241. 263). Damit in genauem Zusammenhange steht die Beschränkung der Abendmahlsseier aus die Höhepunkte des so

kirchlichen Gemeindelebens, die hohen Festzeiten Ostern, Pfingsten, Herbst und Beihnachten (II, 2, 234).

In der vom 17. August 1525 datierten Schrift: Subsidium sive coronis de Eucharistia beschränkt sich Zwingli darauf, die tropische Fassung des est teils mit neuen Mrgumenten zu stützen, teils gegen erhobene Einwendungen sicher zu stellen. Da die Beisügung "für euch gegeben" sich nur auf den irdischen, nicht aber auf den verklärten Leib beziehen kann, da zudem Christus den Jüngern selbstverständlich nicht sein ja noch nicht "vergossense" Blut gereicht hat, so wird auch hieraus die Unthunlichkeit einer anderen als der symbolischen Erklärung gesolgert. Besondere Wichtigkeit mißt dort Zwingli der in einem Traume ihm geoffenbarten Parallele Ex 12, 14 zu, wo der ihr dem von Jesu wahrscheinlich gesprochenen der ihm gemachten Borwurf des Mangels an Glauben ganz tressilch den Begriff und Umfang des für den Christen allein in Betracht kommenden, seligmachenden Glaubens.

Dies war die Auffassung, welche Zwingli der durch sich selber erklärten Schrift endhoben hatte, als Ökolampad in seinem Buche: De genuina verborum Domini — expositione (August 1525) bestimmter, als es disher von Zwingli geschehen war, auch die Anschauungsweise Luthers einer Kritik unterwarf und nun lutherischerseits Bugendagen den Streit mit einer Zuschrift an den Pfarrer Heß in Breslau sörmlich erössnete. Luther hatte schon vor dem Erlaß des Schreibens an Alber etwelche, freilich sehr ungenügende Runde von Zwinglis Abendmahlslehre erhalten und in ihm von vornherein einen unselbstständigen Nachtreter Karlstadis erblickt, dem er vorerst in warnenden Briesen mit den nämlichen Gereiztheit entgegenzuwirten suchte, wie diesem (Br. an Hausmann, 12. Ror. 1524, und Art. "Luther" Bd XI, 220 st.; Köstlin, Luthers Theologie, I, 139). Dem etwas plumpen Ausfalle Bugenhagens begegnete Zwingli mit seiner kurzen, aber sesten Responsio vom 23. Oktober (III, 604 st.; vgl. VII, 404). (Er schreibt am Schluse der Responsio: Quod si vel tu vel alius quis omnino mecum certamen inire cupiat, equidem vehementer hoc si sieri potest deprecor; sin minus, veritate tectus sie pugnado, Christo spectatore et adhortatore, ut non aerem petisse

80 videar.) Ebenso setten die im wesentlichen lutherisch gesinnten Schwaben dem Okolampad ihr Spingramma (21. Oftober) entgegen, beffen beutsche Ausgabe Luther mit einer Borrede versah, worin er querft wider die "neue Sette" öffentlich Zeugnis ablegte und ihren teuflischen Frrtum mit bem Tier ber Apotalppse jusammenstellte. Schon etwas früber 86 (Ottober 1525) hatte er ben vermittelnden Strafburgern die Erklärung jugeben laffen, bag die Einen von Beiben bes Satans Diener fein muffen, daß es baber feine Musgleichung gebe und es ihm unmöglich falle, länger zu schweigen (Kolbe, Analecta Lutherana, S. 70 f.). Auch fein Brief an bie Reutlinger wurde bekannt (III, 462). Es folgten Okolampads Antispngramma, seine "Billige Antwort" auf Luthers Borrede zum 40 Syngramma und die ziemlich unerhebliche Epistola Billikans: De verdis coenae dominicae et opinionum veritate ad U. Regium, beren Beleuchtung burch Ofolampad gleichfalls nicht auf sich warten ließ (Zw. Opp. VII, 464. 471). Der Schriften wechsel war somit in vollem Gange, ber Kampf entbrannt. Auch Zwingli — ber sich bes weiblichen Dieners Gottes, bes trefflichen Streiters mit bem mannlichen unbewegten 45 Gemüt, bem in taufend Jahren keiner gleichgekommen (I, 253. 255 f.), neiblos gefreut und die wefentliche Einheit mit ihm öffentlich bokumentiert hatte — konnte nachgerade, auf die leidenschaftlichen Ausbrüche Luthers, nicht umbin, auf der Wahlstatt zu erscheinen. Er that es, um den gehässigen Darstellungen seiner Ansicht entgegenzuwirken und burch Bekanntmachung berfelben auch einem größeren Bublikum die Bildung eines unbefangenen 50 Urteils zu ermöglichen, in der beshalb beutsch geschriebenen Schrift: Ein klare Underrichtung vom Nachtmal Chrifti (23. Februar 1526). Sie gewährt eine hinter keiner der früheren Erörterungen gurudbleibenbe Begrundung feiner Lehre. Bur Entfraftung ber gegnerischen Lehre wird neben ber ihr vorgehaltenen Schriftwidrigkeit hier, im Zusammenhang mit ber davon unabtrennbaren Auseinandersetung über das Berhältnis der beiden 55 Naturen Christi, auch ber bieber mehr nur im Borbeigang berührte bogmatische Nachweis von der Unvereinbarkeit der Annahme einer substanziellen Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahl mit ben Glaubensartiteln von ber Simmelfahrt, bem Sigen gur Rechten Gottes und ber Wiebertunft Chrifti gum Gericht geleiftet. ("So gewiß Chriftus leiblich zur Rechten Gottes sist, so gewiß kann er nicht leiblich im Sakrament 20 sein" II, 1, 467). Aber auch sonst ging Zwingli geflissentlich barauf aus, seine Auf-

fassungstweise möglichst öffentlich zu machen, und erblickte darin das sicherste Mittel, ihr gegenüber allen Entstellungen, Berletzerungen und gewaltthätigem Borkehren zum gewissen Siege zu verhelsen. Noch im Laufe des Jahres 1526, während die Badener Disputation zusamt den ihr vorangehenden und nachfolgenden Kämpsen und Arbeiten seine Zeit vollzauf in Anspruch nahm, versaßte der unermübliche Mann die Antworten an Billitan und kledan Rhegius (III, 646 st.), an Edlidach (III, 438 st., vgl. Suppl. 49 st.), die Zuschrift an die Nürnberger (VIII, 656 st.) und die in volkstümlichem, teilweise derbem Tone geschaltene Absertigung des Dr. Jakob Strauß (II, 1, 469 st.) — eine Reihe von kleineren Arbeiten, welche nach dem Abschlusse, zu dem seine Überzeugung und der Umfang seiner Betweisgründe in der "Klaren Underrichtung" gelangt war, sachlich meist nur schon Daz 10 gewesenes wiederholen, aber durch die stets wechselnden Gesichtspunkte doch nicht versehlen, das Streitobjekt in immer helleres Licht zu sehn. Wie sehr ihn damals besonders auch die einschlagenden christologischen Probleme beschäftigten, zeigt unter anderem der Brief an Haner vom 3. Dezember 1526 (VII, 568), wo er sich zum erstenmale über die

Alloiosis, h. e. commutatio idiomatum verbreitet.

Richt ohne Grund hatte Zwingli an Billican schreiben können, daß einstweilen noch nichts wider ihn vorgebracht worden sei, was seine Ansicht im geringsten zu erschüttern vermöchte (III, 648). Seine volle Sobe erreichte ber Kampf überhaupt erft, als Luther birekt in benselben eingriff und aller Orten die Evangelischen zur entschiedenen Partei-nahme für ober wider gedrängt wurden. Luther that es zuerst — immer noch in mehr 20 als unzulänglicher Bekanntschaft mit der Lehrweise der Schweizer (vgl. III, 461) und beren religiösem Interesse, von großenteils unrichtigen Boraussetzungen aus, ohne Sorg-falt sogar in der Darlegung der eigenen Anschauung, auffallend ungelent — im bekannten "Sermon von dem Satrament des Leibes und Blutes Christi wider die Schwarmgeister", 1526. Zwingli übereilte sich nicht mit der Beantwortung. In ruhiger Gemessenheit und 26 sachlicher, aber entschiedener und selbstbewußter Haltung trat er fast gleichzeitig, Ende Februar und März 1527, mit der auf die gelehrte Welt berechneten Streitschrift: Amica exogenis, und mit der mehr populären, im Blide auf die Gemeinden verfaßten: "Fründexogesis, und mit der meyr popularen, im Slace auf die Gemeinden dersatzen: "Frundslich Berglimpfung und Ableinung über die Predig des trefflichen Martini Luthers wider die Schwärmer", hervor (III, 459 ff.; II, 2. 1 ff.). Schärfer wird dagegen der Ton in so der Antwort, zu welcher ihn die ungefähr in gleichem Zeitpunkt erschienene neue Streitzschrift Luthers: "Daß die Worte Christi, das ist mein Leid, noch feststehen, wider die Schwarmgeister", veranlaßte. Sie wurde schon am 20. Juni 1527 mit einer Widmung an den Kursürsten von Sachsen veröffentlicht unter dem bezeichnenden Titel: "Daß disse an veräffentlicht unter dem bezeichnenden Titel: "Daß disse Ordnanz der für sich hingasken wirt einislich den alten es Wort Jefu Christi: bas ift min Lydnam, ber für uch hinggeben wirt, etwiglich ben alten 85 einigen Sinn haben werbend, und M. Luther mit finem letten Buch finen und bes Papfts Sinn gar nit geleert und bewart hat" (II, 2, 16—93). Gleich von Anfang tehrt er bie für ihn entscheibenben Hauptpunkte heraus (II, 2, 18), indem er Luthern Gnade und Frieden wünscht durch Jesum Christum, den lebendigen Sohn Gottes, der um unseres Heils willen den Tod erlitten, hernach die Welt leiblich verlassen und gen Himmel ge- 40 sahren, wo er sitzt, dis daß er wieder kommen wird am letzten Tage nach seinem eigenen Wort, "damit du erkennik, daß er wieder tommen wird am tegien Lage nach jemem eigenen Wort, "damit du erkennik, daß er durch den Glouben in unsern Herzen wonet, Eph 3, 17, nit durch das liblich Essen des Munds, als du one Gottes Wort leeren willt". Der stühnende Tod Christi, der Glaube an ihn, nicht das leibliche Essen seines verklärten Leibes, dieses bloß äußerliche Menschenwerk, verschafft und die Sündenvergebung. Sehr 45 gut wird die trübe, dokeitserende Ubiquitätsvorstellung Luthers zurückgewiesen, die Theorie von der Alloiosis — deren abstrakte Anwendung die Grundanschauung, daß die beiden Naturen von der Alloiosis — deren abstrakte Anwendung die Grundanschauung, daß die beiden Naturen von der Alloiosis — deren abstrakte Anwendung der Grundanschauung, daß die beiden Naturen nur der Ausdruck für zwei Existenzweisen der einen und nämlichen Person seien, nicht aushebt — weiter ausgeführt, worauf schließlich folgende Behauptungen Luthers als schriftwidrige Irrtümer hingestellt werden: 1. die Allenthalbenheit des Leides Christi; so 2. die besondere Art, wie Christus unter Voraussetzung der Allenthalbenheit gerade im Sakramente kür uns erst wahrhaft greifdar werde; 3. die Tilgung der Sündenschuld durch den leiblichen Genuß des Leides Christi; 4. die absolute Geistartigkeit des Fleisches Christi; 5. die prinzipartige Einpslanzung des Auserstehungsleibes in unseren Todesleib durch das leibliche Essen des Fleisches Christi; 6. die Mehrung unseres Glaubens durch 55 das leibliche Essen des Leibes Christi; 6. die Mehrung unseres Glaubens durch 55 das Leibliche Essen des Leibes Christi; das leibliche Effen bes Leibes Chrifti.

Mit den beiden umfangreichen Schriften des Jahres 1528, Luthers "Bekenntnis vom Abendmahl" und Zwinglis "Antwort über Doctor Martin Luthers Buch, Bekenntnis genannt" vom 1. Juli 1528 (II, 2. 94—223) schließt der litterarische Streit. Neue Gesichtspunkte sei es für die Ausbellung der Differenzpunkte oder für die Ausbildung der so

beiben antagonistischen Lehrtropen konnten barin nicht zu Tage gefördert, sondern nur die Unthunlichkeit irgend welcher Verständigung dokumentiert werden. In dem seiten Betwußtsein, "auf dem unüberwindlichen Felsen Christo Jesu" zu stehen, schließt Zwingli mit dem Zeugnis: "Es steht auf unserer Seite der Glaube, die Schrift, der Brauch der sersten Christen, der Brauch der ältesten Christen, der Brauch der ältesten Ehrer". Wenn er die spröbe Endlichseit der menschlichen Natur Christi in ihrem Verhältnis zur göttlichen in einer Weise betont, daß dadurch die in thesi sestgehaltene Sinheit der Person als beeinträchtigt erscheint, so haben wir darin einerseits einen Nangel in der wissenschaftlichen Ausbrägung seiner ohnehin eigentümlichen Christologie zu erkennen, aber 10 andererseits auch nicht zu übersehen, daß er durch die Situation selbst, durch die von Luther vertretene Übertragung der göttlichen Qualitäten an die dadurch gefährdete Realität der menschlichen Natur, zu seiner einseitigen Auseinandersehung gedrängt worden ist.

Man darf Zwinglis Abendmahlslehre, so wie er sie Luther gegenüber vertrat, und 16 zumal wenn man sie nicht in ihrem Zusammenhange mit seiner theologischen Gesamt-anschauung betrachtet, sonbern sie für sich fixiert, eine bogmatisch durftige nennen. Indem er die subjektive Heilsaneignung objektiv durch den hl. Geist, subjektiv durch den vom hl. Geiste gewirkten Glauben vermittelt werden läßt, das ausschließliche Organ des Geistes aber im Worte Gottes erblickt, fällt ihm, ganz analog wie bei der Taufe, 20 das Sakrament des Abendmahls in keiner Art unter die Kategorie des Gnadenmittels nach bem gewöhnlichen Berftande bes Wortes. Bielmehr ift ihm die objektive Berfohnung burch ben Tob Christi, die Vergebung der Sünden, die Lebensgemeinschaft mit Christoschangschaft der Schrifto angeordnet, samt bemnach auf dem Standpunkte Zwinglis dem Abendmahl nur die Dignität des Wiedersgedächnisses an den Opfertod Christi zukommen, wiewohl es deshalb in Wahrheit keineswegs als ein blog und folecht memorialer Ritus ausgegeben werben barf. Seine Begebung und eigentliche res ist die öffentlich-feierliche gratiarum actio, Eucharistie, und bieweil folder Dankfagungsatt einen Betenntnis-, refp. Berpflichtungsatt ber Geniegenden involviert, so fällt schließlich die spezifische Bedeutung ber Abendmablshandlung barein, 20 bas ber Taufe forrespondierende konstitutive Element ber Gemeindes und Rirchenbildung Luther auf ber anderen Seite leitete bas instinktive, bei einem von bem Awinglischen berschiedenen Glaubensbegriffe unentbehrliche, dogmatische Intereffe, dem Abendmahl seinen sakramentalen Charafter für die persönliche Lebensvereinigung mit Christo zu wahren. Allein es gelang ihm so wenig, dieses wohlberechtigte Interesse saubet lar in den Bordergrund zu stellen, er führte diesemal seine Sache so ungeschickt, so Bordergrund in dem Bordergrund zu stellen, er führte diesemal seine Sache so ungeschickt, so Bordergrund in dem Reständnisk state die Douer wird entrieben konfequenzlos, daß man fich bem Geständnis schwerlich auf die Dauer wird entrieben können, es fei Bwingli aus bem Ringkampfe über ben fekundaren Bunkt, ber bie Berhandlungen die ganze Zeit über beherrschte, sowohl exegetisch als dogmatisch betrachtet, siegreich hervorgegangen. Wie peinlich auch dieser Streit ihm fiel — der mit niemandem 40 auf Erben lieber einig gewesen ware als mit ben Wittenbergern (Bullinger II, 285) fo hat er hinwieder mit bemfelben ber schweizerischen Reformation, beren icopferischer Träger er war, ihre ebenbürtige Stellung neben der fächfischen thatsächlich erobert. tonnte Zurich von jest an nicht mehr bloß als eine unter ben vielen Städten angeseben werben, welche bem evangelischen Glauben ihre Thore öffneten, sondern es repräsentierte so nun auch in den Augen Deutschlands und der europäischen Christenheit überhaupt nicht nur einen eigentümlichen und selbstständigen, sondern, wie die fortschreitende Bertiefung in die Christenlehre mehr und mehr wird anerkennen muffen, auch einen wirklich berechtigten Herb besselben. Seinen geschichtlichen Ausbruck hat dieses faktische Berhältnis sodann in bet deselven. Seinen geschichten Ausbruck hat diese fattische Verhalinds sodam in ben ersten Tagen des Oktobers 1529 im Marburger Gespräche erlangt, für das wir auf 50 Bd XII S. 248 st. und WW. II, 3, 44 st.; IV, 172 st. verweisen, sowie auf den Art. "Luther und Zwingli in Marburg" in der Theol. Zeitschr. a. d. Schweiz I (1884) S. 1 st. Luther und Zwingli in Marburg" in der Theol. Zeitschr. a. d. Schweiz I (1884) S. 1 st. Luther schweizern Gegenwart des Leides Christi in Betress der streitigen Grundsfrage nach der schweizern zur Anerkennung und Dokumentierung der wesentlichen Einheit in den 55 Fundamentallehren geführt, hat ben vorhandenen Rig allerdings konftatiert, aber burch ben vereinbarten Waffenstillstand nicht nur ber Erweiterung besselben Einhalt gethan, sondern zugleich Raum zu neuen Lehrbildungen, zu einer höheren Bermittelung ber Differeng geschaffen und hat wenigstens ben Landgrafen Philipp von Heffen vollends für bie Zwinglische Ansicht und damit für die reformierte Kirche gewonnen. Wenn im übrigen 60 Awingli die mit dem Glauben zusammenfallende spiritualis manducatio zu Marburg

801

rückhaltlos adoptierte (IV, 174), wenn Art. XV das Sakrament mit dem Borte auf die nämliche Linie gestellt und der Zweck beider in die durch den hl. Geist zu beswirkende Erregung der schwachen Gewissen zum Glauben gesett wird: so deweisen seiner Noten zu den Artikeln (IV, 1835.) genugsam, daß er durch die Eingebung dieses Rompromisses in nichts don seiner vorherigen Auffassung abge er durch die Eingebung dieses Rompromisses in nichts don seiner vorherigen Auffassung dage angen ist, daß er insbesondere be Säkraments, d. i. Zeichens (panis exhibitio), als vielmehr von der daran geknüpsten Berkündigung des Todes Christia ableitete. Auch in der Folge sind ihm die zweideutigen Unionssormeln Bucers in die Seele zuwider gewesen (vgl. VIII, 550 u. a.). Im großartigen Betwußtsein, daß er nicht allein für die Gegenvart, sondern auch sür die nachfolgenden Zeiten so lebe, und daß aus der Berleugnung der Wahrheit den kommenden Geschlechtern arge Verwirrung erwachsen müßte, hat er seinen Standpunkt underrückt die ans Ende gewahrt (II, 3, 82. 87). Nur insoweit, und zum Teil noch durch politische Auchsichen bestimmt, ließ er sich zu einer Annäherung an die Gegenvartei herbei, als er die Beziehung des Genießenden zum Zeichen wieder schäfer ins Auge faßte und eine ohnehin selbstwerstände Besiehung des Genießenden zum Zeichen wieder schäfer ins Auge faßte und eine ohnehin selbstwerstände zu disguam a nodis exigat, an eredamus, Christum esse in coena. Nam siel acksit, abhorredimus a coena. Non de Christo dissidium est. VIII, 579. Allein diese Gegenwart des wahren Leides Christi im Abendwahl, "sidel contemplatione", hat es so wenig mit einer objektiv-realen Mitteilung zu thun, ist so sehr ergerung des Glaubens durch das Mittel der Sakramente, vorad des Abendwahls, die Rebe, so behält es doch vor wie nach immer wieder sein Beswenden des Abendwahls, die Rebe, so behält es doch vor wie nach immer wieder sein Beswenden des Abendwahls, die Rebe, so behält es doch vor wie nach immer wieder sein Beswenden des Abendwahls, die Rebe, so behä

Zwingli

4. Der Fortgang ber Reformation in ber Schweiz und bas Ende. — Nachdem wir gesehen, wie Zwingli im breisachen Riesenkampse den schwärmerisch-radikalen aUberstürzungen des resormatorischen Prinzips im eigensten Gebiete, den vereinigten Gegenswirkungen der Kantone und Regierungen der Schweiz und notgedrungen auch den anders gerichteten edangelischen Bestreitern seines eigentümlichen Standpunkts in Deutschland, Luther voran, die Spize geboten, liegt uns jest ob, den persönlichen Einfluß Zwinglis auf den ferneren Entwickelungsgang der Resormation in der Schweiz zu versolgen.

Der verletzende übermut und das ungestüme Drängen der Käpstlichen nach der Badener Disputation, aber auch Zwinglis unerschütterlicher Glaubensmut hatten zur Folge, daß die Widerstaft der zahlreichen Anhänger der Resormation sich allerwärts, zumal in den schwenkenden Städten, sühlbar steigerte, ihr Selbsigefühl sich zusehnde hod. Borab in Bern, von dessen Schweiz der alten oder der neu sich bildenden Kirche zusallen würde, den unter starter Entzweiung die edangelische Überzeugungsweise immer mehr durch, den unter starter Entzweiung die edangelische Überzeugungsweise immer mehr durch. Den entbrannten Streit um die Resorm zum Austrag zu deringen, wurde nun im November 1527 vom Großen Rate einstimmig die Abhaltung eines Religionsgespräches beschlossen. Weithin fühlte man sosonen Rate einstimmig die Abhaltung eines Religionsgespräches beschlossen. Weithin fühlte man sosonen die Tragweite dieser Maßnahme. Die ehemaligen 45 Besörderer und Fürsprecher der eidgenössischen Disputation wollten von einer solchen in Bern nichts wissen. Die erfreuten Evangelischen erließen dringende Mahnungen an Zwingli, als "der helb im Handel Christi" sa nicht auszubleiben (VIII, 113 ff.). Dessen hätte es diesmal ohnehin nicht bedurft, denn längst hatte Zwingli sein Augenmert auf Bern gerichtet (vgl. Berner Beiträge a. a. D. S. 1 ff.: Zwingli's Beziehungen zu Bern so von P. Flüdiger); mit Spannung war er der dortigen Bewegung gefolgt und hatte Haller, "den Steuermann in jener Gegend", nicht nur vielsach mit seinem Beirat unterzstützt, sondern ihn auch eindringlich zur Entsaltung einer energischen Wirksamseit, zur raschen Benugung der gelegenen Zeit angespornt (VII, 185. 315. 388; VIII, 10 u. ö.). Jest war es ihm sörmliche Herzensangelegenheit, das ganze Gewicht seiner Bersönslickeit sin die Wagschale zu werfen (VIII, 119). Er besorgte den Druck der Schlußreden, welche in der Formulierung des materiellen Heilsprinzips und in der Fizierung der Schriftzautorität, als des ausschließlen formellen Kanons, genau mit dem einer Beilder hatte, versa

.

mehr als hundert Bredigern und Gelehrten aus der öfllichen Schweiz und Süddeutschland seinen ftattlichen Einzug in die machtige Stadt. Er war, wie Schenkel treffend faat, "recht eigentlich bie Seele und ber Mund ber zahlreichen Berfammlung" und expebend ber erfochtene Sieg (f. ben Art. Bb II S. 614ff.). Noch vor seiner Abreise konnte er 5 angesichts ber umgestürzten Altare und Bilber in ber Munsterkirche zur driftlichen Stanthaftigkeit in ber Behauptung ber evangelischen Freiheit auffordern — "die uns bier in ben Conscienzien frei und dort ewig fröhlich macht" — und sprach die Hoffnung aus, ber Gott, welcher die Berner erleuchtet und gezogen, werbe zu seiner Zeit auch noch bie

übrigen Gidgenoffen ziehen (II, 1, 229).

Mit bem Übergang Berns trat bie Awinglische Reformation in ein neues Stadium ein. Zurich hatte die Krise gludlich bestanden; von nun an war es kirchlich und politisch nicht mehr auf fich felber gewiesen; ein ftarter Bundesgenoffe ftand an feiner Seite. Angriffe ber übrigen Orte hatte man nicht mehr zu fürchten. Aber auch die Lebrauffaffung 3minglis — diejenige über das Abendmahl, welche auf dem Gespräche mit zur Verhand-15 lung gelangt war, nicht ausgenommen — erhielt mit bem folgenreichen Greigniffe eine febr andere Bebeutung. Denn während fie bisher, mit Ausnahme von Zurich, mehr nur auf Brivattreife beschränkt gewesen war, gelangte sie jest jur kirchlichen Geltung im größten und einflugreichsten Teile ber Schweiz. Selbst bie vier oberbeutschen Reichestabte Straßburg, Konstanz, Memmingen und Lindau, welche in Bern ihre Vertreter gehabt 20 hatten, nahmen keinen Anstand, sich für Zwingli zu entscheiden. Überhaupt gingen nun nach langem Gären und Schwanken die Tage der unabwendbaren Entscheidung an. Dem Beispiele Berns folgte zu Ansang des Jahres 1529 Basel, einige Monate später Schafshausen; in Appenzell Außer-Rhoden ging auch noch die letzte Gemeinde zur Reformation über; in Graubünden machte sie steitige Fortschritte; Glarus stellte den Ausschlag 25 den einzelnen Gemeinden anheim; Solothurn war geteilt; durch Farel trug Bern die neue Lehre auch in die romanischen Gedietsteile hinüber; schon 1527 hatte die Stadt Stallen die Abendwachlässeier im Sinne Lüricks einzesichet St. Gallen die Abendmahlsfeier im Sinne Zurichs eingeführt.

Der Anteil, ben ber Bortampfer ber Evangelischen an ber Reformation Berns batte, die großen Aussichten, beren längst angestrebte Berwirklichung sie auf einmal zu sichern 30 schien, erhoben jene Tage zu ben schönften, welche sein vielbewegtes Leben aufzuweisen hat. Zwingli stand um biefe Zeit auf bem Gipfelpunkte seines persönlichen Ansehens und feiner Machtstellung. Aber auch Rudschläge ftellten fich ein, im Zusammenbang mit welchen sein Geschick eine mehr und mehr tragische Wendung nahm. Er felbst berrat nicht mehr bas frühere Mag bon Besonnenheit und Rube, nicht mehr bie namliche 36 stramme Geschloffenheit und Ibealität in ber Berfolgung seiner Ziele, Die von keinen anderen Waffen hören will, als von bem Schwerte bes Geistes, bem Worte Gottes. Er wird ungedulbiger, haftiger; ohne Aufenthalt, um jeden Breis foll die Reformation in ber Eidgenoffenschaft burchgefett, völlig sichergestellt, jeder Widerstand so oder andere tiber-wunden oder gebrochen werden. Wir werden taum irren, wenn wir diese Underung in 40 seinem Gesamtverhalten von bem Ginfluffe batieren, welchen eben ber Gewinn Berns auf

ihn geübt hat.

Die fortlaufende Ausbreitung und Befestigung der Resormation, das Fehlschagen aller Gegenwirtungen reizte unablässig den Zorn der Gegner. Das im Frühjahr 1527 verabredete Separatbündnis der fünf Orte mit Freiburg und Wallis gelangte im November 1528 zum förmlichen Abschluß. Nicht genug; sie vereinbarten zur Behauptung des alten Glaubens im April 1529 ein Bündnis, welches ungleich mehr Besorgnis erwecken mußte, das sich mit den eidgenössissischen Bünden in keiner Weise vertrug und sogar Bestimmungen über eventuelle Erderungen im Amfange der Eidgenossensssentielle Erderungen im Amfange der Eidgenossensssenstielle Erderungen im Amfange der Eidgenossensssenstielle Erderungen im Amfange der Eidgenossenssenstielle Erderungen im Amfange der Eidgenossenssenstielle Erderungen im Amfange der Eidgenossenssenstielle Erderungen im Amfange der Eidgenossenstielle Erderungen im Erderungen im Amfange der Eidgenossenstielle Erderungen im Amfange der Eidgenossenstielle Erderungen im Amfange der Erderungen Erderungen Erderungen im Amfangen erderungen herzog Ferdinand von Osterreich. Auf der anderen Seite war es Zürich und seinem 50 Resormator gleichsalls nicht unerwünscht, erst mit Konstanz (Dezember 1527), in der Folge auch mit Bern, St. Gallen, Biel, Mühlhausen und Basel zum Schirme der evangelischen Lehre, immerhin jedoch unter Borbehalt ber alten Bunde, ein Bundnis schließen ju tonnen, welchem später noch Schaffhausen und Stragburg (September und Dezember 1529) beitraten, und das den Namen des "christlichen Bürgerrechts" führte (III, 2, 27). 55 Damit aber war die Schweiz, mit Ausnahme weniger Stande, welche eine vermittelnbe Stellung einzunehmen suchten, in zwei fich schroff gegenüberstehenbe Lager auseinander gegangen. Die Erstartung burch die Sonderbundniffe steigerte ben Reiz jum rudfiches losen Borgehen. Der Ramps um die Reformation der Kirche und die Wiedergeburt des Bolkslebens nahm mehr und mehr einen politischen Charakter an. Die vielsach fich so freuzenden Rechtsansprüche und Rechtsverbande der beiben Barteien und ihrer Glieder

:

\*\* : : :

5.

machten heftige Reibungen und Zusammenstöße auf einer ganzen Reihe von Kunkten ohnehin sast unvermeiblich. Dort sielen 800 Unterwaldner mit dem Landesbanner zur Unterstützung der Aufkändischen, welche die Herstellung des römischen Kultus verlangten, in das bernische Oberland ein. Hier stritt Zürich in den gemeinen Hertschaften, dem Thurgau und Rheinthal, mit Glück um das Übergewicht wider die fünf Orte, nachdem 5 es mit Bern noch einen Spezialvertrag zur Aufrechterhaltung der Reformation in jenen Gegenden geschlossen hatte (Bullinger II, 8ff.). Für St. Gallen forderte es von dem sormwidrig gewählten, aber durch die anderen Schirmorte anerkannten Fürstadt, gestützt aus ein Gutachten Zwinglis, beharrlich den Rückritt von seiner geistlichen Herrschaft. Überhaupt warfen sich Zürich und Bern überall zu eifrigen Protektoren der Evangelischen 10 aus, während die fünf Orte sich leidenschaftlich jedem Abfall von der Papstkirche widerssetzen. Bald bereiteten sich sowohl Zürich als die fünf Orte unter der Hanftliche widerssetzen. Bald bereiteten sich sowohl Zürich als die fünf Orte unter der Hand auf den Kriegsfall vor. Das erstere zählte in einem Ausschreiben an seine Gemeinden 25 Klagzpunkte gegen die letzteren auf, deren Beziehungen zu Österreich auch in der übrigen Schweiz die lebhastesten Besürchtungen erregten. Sieden Orte, denen sich die Städte St. Gallen, 15 Mühlhausen und Biel anschlossen. ließen durch ihre Gesandtschaften dringend bitten, von Mühlhaufen und Biel anschloffen, ließen burch ihre Gefandtschaften bringend bitten, von dem Bunde mit dem Erzherzog Ferdinand abzustehen (21. April 1529). Umsonst; die Rudaußerungen lauteten nicht nur ablehnend, sondern in hohem Maße beleidigend, drohend, trobig, und fteigerten vor allem in Burich ben Unmut aufs außerste. hier erachtete man es nach Zwinglis nunmehriger Betrachtungsweise für Christens, für Bürgers und Bundess 20 pflicht, die ungehinderte Predigt des Wortes Gottes im Falle der Not selbst durch Answendung von Waffengewalt zu erzwingen. Zwingli erschien die damalige Lage als eine unerträgliche, als ein permanenter Kriegszustand, und alle Bemühungen zur Erhaltung eines Friedens, der doch kein Friede war, als verhängnisvoll für den endlichen Sieg des Evangeliums (VIII, 294). Er ermangelte deshalb nicht, beim Rate und in seinen 25 Predigten auf rasche Entscheidung zu dringen (VIII, 299). In der Eidgenossenschaft ers blickte er ein in allen seinen Gliedern solidarisch verbundenes Gemeinwesen, dessen Wohlsfahrt durch die Herrschaft des Wortes und Geistes Gottes bedingt sei (vgl. II, 3, 103). "Dem Herrn Christo wieder zu seiner Herrschaft verhelsen im Lande", das war sein außegesprochenes Ziel. Daher war seine erste und oderste, immer wiederkehrende Forderung: so uneingeschränkte Freiheit für die Verkündigung des Evangeliums, auf welches nach Gottes gnädigem Willen jedermann ein schlechthin unveräußerliches Anrecht besitze. Weil indes nicht so sehn die evangelische Wahrheit an sich, als vielmehr ihre sittlichen Zumutungen, ihre Unverträglichseit mit der nationalen Entsittlichung — die hinvieder ihre augensfälligste Luelle im Bezuge der fremden Jahrgelder hatte — dem Widerstande der gegnes so rischen Machthaber zu Grunde lagen, so hing sür Zwingli mit der religiösen auß innigste die nationale Frage zusammen. Aus diesem Grunde galt seine zweite Hauptforderung der Abstellung des Kensionsunfugs und des ausländischen Söldnerdienses. Denn "alle, die nicht Pensioner sind, mögen wohl leiden, daß man Gottes Wort verkünde"; und: eines Friedens, ber boch tein Friede war, als verhängnisvoll für ben endlichen Sieg bes die nicht Pensioner sind, mögen wohl leiben, daß man Gottes Wort verkunde"; und: "die Pensionen sind eine Ursache bieses und alles Zwietrachts in einer Eidgenoffenschaft, 40 und neben ben Benfionen mag tein Regiment aufrecht bleiben" (VIII, 300). Den Bernern, die von einer Unwendung ber Waffen jur Erreichung biefes Bieles nichts wiffen wollten, halt er entgegen: Non sitimus cujusdam sanguinem, sed in hoc sumus, ut Oligarchiae nervi succidantur. Id nisi fiat, neque Evangelii veritas neque illius ministri apud nos in tuto erunt. Nihil crudele cogitamus, sed quidquid 45 agimus, amicum et paternum est. Salvare cupimus quosdam, qui per ignorantiam percunt. Servare libertatem satagimus. Vos igitur nolite abhorrere tantopere a consiliis nostris. VIII, 294ff.

tantopere a consiliis nostris. VIII, 294ff.

So bedurfte es nur noch des zündenden Funkens, um die Kriegsflamme zum Ausbruch zu bringen. Dieser ließ nicht auf sich warten. Der zürcherische Pfarrer Jakob so
Kaiser wurde auf offener Landstraße überfallen, nach Schwz gebracht und trot der Abmahnungen Jürichs als Ketzer zum Feuertode verurteilt, am 29. Mai 1529 (Bb IX,
703, 1). Die Nachricht rief einen Schrei allgemeiner Entrüstung hervor. Wenige Tage
später beabsichtigten die Unterwaldner, zu Baden einen Landvogt über die freien Amter
mit Gewalt einzusehen. Die dortigen Resormierten besetzten das Kloster Muri; Luzern 55
auf seiner Seite warf Truppen an die Grenzen; auch von österreichischen Küstungen ging
das Gerücht. Da beschloß das schlagfertige Zürich den Krieg. Bom 5. bis 9. Juni zogen
seine geordneten Scharen nach einem wohl erwogenen, wahrscheinlich von Zwingli entworsenen Operationsplan in verschiedenen Richtungen ab (II, 3, 37. Scher und Hotz
tinger, Archiv s. schweiz. Gesch. u. Litt. II, 2, 263). Zwingli — ut consultationidus so

51 \*

interesset, ne quid aberraretur à vero et bono (Mycon. 25) — mit seiner Hellebarbe bewaffnet, jog mit ber Hauptmacht, 4000 Mann ftart, nach Rappel an ber Grenze zwischen Zurich und Zug. Aber am 10. Juni, als eben zum Angriff geschritten werben wollte, gelang es bem herbeigeeilten Landammann Aebli von Glarus durch seine ergreifende 5 Dazwischenkunft nochmals, eine Ausgleichung anzubahnen. "Gebatter Ammann", sprach Zwingli, bessen Hoffnungen baburch burchtreuzt wurden, "bu wirst noch Gott mussen Rechnung geben. Dieweil die Feinde im Sac und ungerüstet sind, geben sie gute Worte. Da glaubst du ihnen und scheibest. Hernach aber, wenn sie gerüstet sind, werden sie unser nicht schonen, und wird auch dann niemand scheiben" (Bullinger II, 170).

10 Während der Friedensunterhandlungen nahm er im Lager eine sehr bedeutsame Stellung ein. Seine Anwesenheit genügte, um eine musterhafte Zucht und Ordnung aufrecht zu erhalten. Täglich predigte entweder er selbst oder einer seiner Kollegen. Vor und nach bem Effen wurde gebetet, tein Fluch gebort, tein Burfel gefehen. Inebefonbere aboptierte bie Kriegsgemeinde die Friedensbedingungen in der von ihm beantragten Fassung: Freisteit für die Predigt des Wortes Gottes im Gesamtumsange der Eidgenossenschaft, verbunden mit der Zusicherung, daß keinerlei Zwang zur Beseitigung der kirchlichen Mißbräuche in Anwendung gebracht werden solle — "denn Gottes Wort wirt die Stäudalle ring dannen blasen"; Aufkündung und Herausgabe der österreichischen und anderer alle ring bannen blasen"; Auffündung und Herausgabe ber österreichischen und anberer Sonderbundnisse; eidlich beschworenes Berbot ber ausländischen Pensionen, ftrenge Be-20 strafung ber Urheber und Beförderer berfelben in ben fünf Orten (VIII, 296 ff.; III, 2, 42). Allein in dieser scharfen Bestimmtheit brangen die Borschläge schließlich nicht burch. Die Jahrgelber gahlten auf beiben Seiten ber Freunde immer noch zu viele; bas Bolt und sogar bas heer begehrte eigentlich Frieden und nicht Krieg; Bern, auf beffen burchjegar oas veer begeprie eigentich streef und nach Krieg; Bern, auf besten birtessichlagende Unterstützung gerechnet, wollte "wider das Recht" nicht zu hilse sein und hatte 25 gleich anfänglich eine auffallend kühle Haltung bevbachtet. Zwinglis sonst maßgebenden Einfluß zu schwächen, wurde kein Mittel gespart (VIII, 308; Mycon. a. a. D.). Immerhin gewährten die Stipulationen des sog. ersten Landriedens vom 25. Juni 1529 (Bd X, 50, 50) erhebliche Borteile (Bullinger II, 184), und wenn behauptet wird, daß sie in ihrer Unbestimmtheit die Keime zum kaldigen Wiederaufleben der ungeschlichteten 20 Amietracht gehorgen hätten so ist dies das nur in einem sehr kedingten Wasse richtig 30 Zwietracht geborgen hätten, so ist dies doch nur in einem sehr bedingten Maße richtig, indem vielmehr die Art und Weise, wie das von Zwingli geleitete Zürich das gewonnene Ubergewicht sich zu Nuten machte, die hauptsächlichste Schuld an der kurzen Dauer des Friedens trug. War der Jubel über den Ausgang der Verhandlungen in Zürich ein unberhohlener, und war man auch in Bern darüber erfreut, so erklärte dagegen Zwingli 26 in einer Predigt: ber zu Kappel geschlossen Friede wird bringen, daß wir nicht über lang die Hände über bem Kopf zusammenschlagen muffen. Befonders beutlich spricht sich seine Stimmung in dem aus der Zeit des Lagerlebens stammenden Liede aus:

1. Herr, nun heb den Wagen selb! Schelb wirt sust Unser Fart. Das brächt Lust Der Widerpart, Die dich Beracht so fresenlich.

40

45

50

2. Gott, erhöch den Namen din In der Straf Der böfen Böd! Dine Schaf Bidrum erwed, Die dich Lieb habend inniglich!

3. Hilf, daß alle Bitterkeit Scheibe feer, Und alte Trüw Biderkeer Und wir Biderkeit Und wir Ewig lobsingind dir!

Die nationale Richtung seines Reformationswerks und der geschlossene Widerstand der katholischen Orte gegen dasselbe hatten Zwingli immer mehr auf das Feld der Politik hinübergetrieben. Weit ausschauende Pläne betwegten seine Seele. In Marburg wurden wurden unter der Hand noch ganz andere als theologische Berabredungen getrossen (Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp, LKG III, 1879, 1—3). Um den Anschlägen des spanischsösterreichischen Kaiserdauses und seiner Verbündeten die Spize bieten zu können, wurde unter Zuzug des Stettmeisters Jakob Sturm von Strasburg und des Henzzogs Ulrich von Württemberg zwischen dem Landgrasen Philipp und Zwingli der Plan zu einer so großartigen politischen Koalition gefaßt und längere Zeit eifrig betrieben. Richt bloß um ein protestantisches Schirmbündnis, als vielmehr darum handelte es sich, durch eine weit-

**Awingli** 805

verzweigte Berbindung dem Kaiser überhaupt eine Achtung gebietende Gegenmacht entzegenzusetzen. Philipp sollte ihr Sachsen und die übrige mittels und niederdeutsche Opposition, Zwingli, der Hauptbesörderer des "christlichen Bürgerrecht" und thatsächliche Lenker der Zürcher Politik — der auch von Philipp schreiben durste: apud illum possumus sere quidquid volumus — die reformierten Städte der Schweiz, die süddeutschen Keichsstädte, allfällig auch Benedig und Frankreich zusühren. Man staunt billig über solche Kühnheit des zürcherischen Leutpriesters, der ohne Bollmacht, auf eigene Berantswortlichkeit, eine weltbewegende Kombination detreibt, welche mehr als alles Bisherige die Schweiz innerlich spalten und in die unabsehharen Machinationen der europässchen Politik verwickeln mußte! Um diese Borgehen zu begreisen, muß man sich erinnern, so wie er den geistlichen Beruf auffaßte (vgl. z. B. I, 649), und daß in seinen Augen die empirisch-konkreten Mächte und Berhältnisse, sosen sie sich dem im Willen Gottes des gründeten, absoluten Recht der Resorm widerzehen, das Recht auf die eigene Ezistenz verwirten und nach dem höheren göttlichen Rechte um jeden Preis unschältig gemacht werden sollen (vgl. VI, 1, 206. 397).

Mit diesen Entwürsen hatte Zwingli seinen nächsten reformatorischen Beruf zu demzengen eines Staatsmannes erweitert, welcher in kritischen Momenten sich selber bevollsmächtget. Auch hatte er sich in Zürich dem Geheimen Kate beiordnen lassen, in dessen hatten eines Staatsmannes erweitert, welcher in kritischen Momenten sich selber bevollsmächten des Staatsregiments zusammenliesen. Aber er war dadurch zugleich in Widerfichen Bestimmung der Schweiz geraten. Überdem war das Projekt, katholische Staaten unter der Vorgade, die spanisch-österreichsschen war aus der zu den keiter schriften Gesel. Ein kunnethelich Einantsche Remuskellich einen nach vor nicht abent erstellt den Ausensscheit

:

stantischen Interessen dienstbar zu machen, wenn nicht abenteuerlich, so zum wenigsten unnatürlich. Zwinglis Bemühungen hatten benn auch nicht den gehofften Erfolg. Sein Bertrauter, Rudolf Collin, erhielt in Benedig gute Worte, aber keinerlei verbindliche Zu= 25 sicherungen (II, 3. 67). Die Unterhandlungen mit der französisschen Gesandschaft in der Soweiz, welche er mit Borwiffen bes Rats führte, wurden ebenfalls höflich, unter Sinweis auf die zweifelhafte Beitgemäßheit ber Borfclage, abgebrochen (27. Februar 1530; VIII, 421 f.). Dem Beitritt bes Landgrafen zum Chriftlichen Bürgerrecht trat Bern entschieden entgegen, so daß sich zuletzt, im Sommer 1530, nur Zürich und Basel mit ihm so verbündeten. Als dann Philipp die Beteiligung der reformierten Schweizerstädte am Schmalkaldischen Bunde wünschte (Februar 1531), ilre Aufnahme aber von der Zustimmung zu den bucerischen Unionsformeln in Luthers Verstande abhängig gemacht

wurde, erachtete selbst Zwingli den Preis als zu teuer (II, 3, 87 ff.). Die Betreibung des Christlichen Bürgerrechts und die daherige politische Bethätigung 36 hinderte indes Zwingli nicht, in Zurich mit stets gleicher Energie auf die Realisation bes 3beals hinzuwirten, welches er sich von dem Gemeinwesen eines driftlichen Freistaats gebildet hatte. In seinen Predigten war er bereits 1526 gur Betrachtung bes ATs übergegangen, indem er die Texte benjenigen Schriften entnahm, die zubor in ber "Brophezep" gegangen, indem er die Texte denjenigen Schriften entinahm, die zubor in der "Prophezeh" durchgesprochen worden waren. Eine Frucht dieser letteren waren seine exegetischen 20 Schriften, von demen übrigens ein Teil erst nach seinem Tode im Drucke erschien (s. Opp. T. V. VI). Daß im Frühjahr 1528 die kirchliche Organisation durch das neugestisstete Institut der Kirchenspnode ihren Abschluß erhielt, und daß diese unter Zwinglis Leitung ihre Thätigkeit zunächst vornehmlich der Handhabung der Zucht unter den Gestlichen und der Prüfung ihrer Lehre zuwandte, ist früher angemerkt worden (Egli, Aktensammlung 25 N. 1383. 1391. 1600 u. ö.; Bullinger II, 3). Zur Erzielung der Eintracht und des Ausammenwirkens in den Kirchen des Christlichen Bürgerrechts wurde überdies ein jährzlicher Zusammentritt ihrer geistlichen Führer (Episcopi) in Ausssicht genommen (VIII, 585). Aber nicht nur die Geistlichkeit, auch die Räte. welche die Leitung der kirchlichen Ans Aber nicht nur die Geistlichkeit, auch die Räte, welche die Leitung der kirchlichen Angelegenheiten übernommen hatten, sollten der Richtschnur Christi unterworsen werden. 50 Nachdem daher der Reformator in Predigten über Jes 60 die Forderung ins gehörige Licht gestellt, setze er eine Säuberung des Rates in Zurich von den noch vorhandenen heimlichen Anhängern bes Papsttums und allen zweibeutigen Elementen burch (Dezember 1528). Die Mitglieber bes Großen und Kleinen Rats mußten sich nacheinander über ihren Glauben ausweisen, sich zum fleißigen Besuch ber Predigt und des Abendmahls 56 verpflichten ober aber ausscheiben (Bullinger II, 32). Hatte schon diese Maßregel bei verpflichten ober ausscheinen (Bullinger II, 32). Hatte schon diese Maßregel bei manchen ben alten Unmut gegen Zwingli neuerdings wach gerusen, so folgten andere, welche ihn noch stärker entstammten. So wurde der abeligen Zunft der Konstafel das verfassungsmäßige Borrecht einer im Verhältnis zu den übrigen Zünsten stärkeren Verzetung im Rate entzogen (Dezember 1529). Die strenge Überwachung des Müller- und so

Bäckergewerbes angeordnet, verpflanzte die Erbitterung auch in die Zunft zum Wengen. Nicht mit Unrecht galt Zwingli als der intellektuelle Urheber dieser Beschlüsse. Sie führten seiner Gegnerschaft ansehnlichen Zuwachs aus maßgebenden Kreisen zu und zogen in der Stadt bittere Zerwürfnisse nach sich, welche zum unglücklichen Ausgang der Ereignisse mit beigetragen haben (Bullinger II, 24). Endlich sollte auch eine durchgreisende Sittenreform nicht länger ausbleiben. Sehr bezeichnend ist nach bieser Richtung bas Sittenmandat vom 26. Marz 1530. Es erschien "im Namen Jesu Chrifti unsers Seligmachers, ihm zu sonderem Lob und Wohlgefallen", mit Zustimmung ber Borgefetten ber Landschaft, und überbot die früheren Erlasse an Strenge weit (Egli N. 1656). Es gebietet 10 "aufs allerernstlichste" ausnahmslos jedermann "zum wenigsten" ben allsonntäglichen Besuch bes Gottesbienstes, und zwar unter der Androhung, daß die Zuwiderhandelnden "bis fie fich jum driftlichen Behorfam ergeben" — bon ibrer Bunft ober Gemeinde ausgeschlossen, ihnen ber Genuß ber burgerlichen Rutungen entzogen und in der Stadt die Ausübung ihres Gewerbes oder Berufs unterfagt werden follen. Die Mikachtung 16 ber Feiertage wird mit einer Buge von gehn Schillingen belegt, die Bahl ber Wirtshäuser bebeutend vermindert, alles Spiel, es fei mit Rarten, Burfeln, Brettspiel, Schachen, Regeln, Wetten, Gerade= ober Ungerademachen u. f. w. bei Strafe einer Mart Silber verboten. Die Wiebertäufer und ihre Gonner follen am Leben und die, welche ihnen Borschub leisten, sie nicht anzeigen ober gefangen nehmen, wie Gibflüchtige ohne Gnabe 20 gestraft, jede Gemeinschaft mit den Sektierern gemieden werden u. a. m. Da haben wir die rein gezogene Konsequenz der theokratisch gefärdten Auffassung Zwinglis dom Ber-hältnis des Staats und der Kirche. Die Kirche, als die Seele des Staats, übt keinerlei Gerichtsbarkeit aus, sie regiert und verwaltet nicht einmal in ihrer eigenen Sphäre; aber sie ist das Organ der göttlichen, gemein-verbindlichen Wahrheit, der sich jedermann zu 25 unterziehen hat, und der Staat ist durch das Medium der Obrigkeit der Bollstrecker ihrer

Anforderungen an das Individuum. Ronnte es sich in Zürich nur noch um den allseitigen inneren Ausbau handeln, so war hingegen das weitere Biel, die ganze Schweiz zu reformieren, noch lange nicht erreicht. Entschlossener benn je nahmen Zwingli und das von ihm geleitete Regiment diese 20 Aufgabe nach dem Abschlusse des "Landfriedens" sofort wieder auf. Der Landfriede sprach bie grundfähliche Anerkennung ber Reformation in ben Gemeinen herrschaften aus; er gestand ber einzelnen Kirchengemeinde bas Recht ju, fie anzunehmen ober nicht. Ließ sich ihr hier jum Siege verhelfen, bann waren bie tatholischen Orte ber inneren Schweiz fast ringsum von reformierten Gebieten umschlossen, und es ließ sich erwarten, daß fie fich auf die Länge nicht wurden halten konnen. Es ift begreiflich, daß Zurich in Diefer Richtung eine ungemeine Thätigkeit entwickelte, wobei es fich nicht burchweg innerhalb ber Schranken weise Mäßigung hielt. Durch seine Beharrlichkeit brängte es einen bedeuten-ben Teil der Grafschaft Baden und der freien Amter, darunter Stifte wie Wettingen, zur Preisgade der alten Kirche (Bullinger II, 221). Im Thurgau brach sich die Um-40 gestaltung überall Bahn, so baß sich im Dezember 1529 zu Frauenfeld, in Gegenwart Zwinglis und zweier Ratsboten von Zürich, eine zahlreich besuchte Synode mit der kirch-lichen Organisation im Thurgau und den umliegenden Landschaften befassen konnte. Im Mai 1530 folgte eine zweite Spnode, auf der Zwingli abermals anwesend war und den Kollatoren der Pfrunden eine Erhöhung der Pfarrbesoldung zumutete. Nach dem ben Kollatoren ber Pfründen eine Erhöhung der Pfarrbesoldung zumutete. Nach dem 45 Grundsak, daß die beseitigte bischöfliche Gewalt an die christlichen Gemeinden zurückgefallen sei, diesen folglich die Besugnis zustehe, durch das Organ der Synode rechtsträftige Beschlüsse zu fassen, wurden die sich Weigernden "aus Kraft göttlichen Worts" nach Zürich vor das so. Pfründengericht geladen und mit Beschlagnahme ihrer Ernten bedroht (Bullinger II, 289 ff.; vgl. WW. II, 3, 72). Zu den Reformierten in den Gesoneinen Herrschaften, über welche neben Zürich auch die katholischen Orte zu gedieten hatten, setzte sich Zürich durchaus in die nämliche Stellung wie zu seinen eigenen Landseleuten. — Aber noch usurpatorischer versuhr Zürich gegenüber der Abtei St. Gallen. Nicht nur entzog es dem neugewählten Abte Kilian den schuldigen Schuk, sondern unter Verusung auf das göttliche Recht, welches sich mit Möndsberrichaft nicht vertrage. Der Berufung auf das göttliche Recht, welches sich mit Monchsherrschaft nicht vertrage, be55 nutte es seinen Anteil an der Schirmbogtei des Klosters, um die Hoheitsrechte des Abts
faktisch an sich zu reißen und selbstwerskändlich dem evangelischen Ritus allerwärts Gingang zu verschaffen. Rach bem balbigen Tobe Kilians (30. August 1530) veräußerte es im Namen ber Abtei und im Ginverständnis mit Glarus die Aloftergebäude an die Stadt St. Gallen, liquidierte die vorhandenen Kostbarkeiten und entließ die Toggenburger gegen 60 Entschädigung ihrer Unterthanenpflicht. Alle Ginsprachen ber zwei übrigen Schirmorte,

Luzern und Schwyz, wurden kurzweg von der Hand gewiesen und den Borftellungen der reformierten Stände kein Gehör geschenkt. In der Kommission, welche den Operationsplan bezüglich der Abtei vorzuberaten hatte, saß neben dem Bürgermeister auch Zwingli als einflußreichstes Mitglied (Bullinger II, 114. 144. 244—272. Bgl. W.B. II, 3, 29 ff. 59 ff.). Gang wie zuvor in Thurgau, finden wir ihn sodann unter ben Präfibenten 5 einer gleichfalls von Zurich beschickten Spnobe zu St. Gallen, beren vornehmfte Ber-handlungsgegenstände ber Kirchenbann und die Zensur ber Prediger bilbeten (f. Egli, Analecta 1, 99ff.).

Das rudfichtslofe, tede Borgeben Zurichs machte es ben fünf Orten nicht leicht, bie Bestimmungen bes Lanbfriedens einzuhalten. Ohnebin verstimmt burch bie erlittene 10 Demütigung und entschlossen, jedem Abfall vom Glauben der Bäter zu wehren, saben sie sich von allen Seiten überflügelt. Ihre rechtmäßige Autorität in den Gemeinen Herrs sie sich von allen Seiten überstügelt. Ihre rechtmäßige Autorität in den Gemeinen Herrschaften war gedrochen. In ihre eigenen Lande wurden reformatorische Flugschriften und MT in Menge geworfen. Glarus trat durch Mehrheitsbeschluß zu den Reformierten über. Solothurn schwankte sehr. Die Kollen hatten seit der Zeit vor der Berner Disdus istation beinahe gewechselt. Die fünf Orte konnten sich unmöglich verhehlen, daß ihre Eristenz auf dem Spiel stand; neuerdings regte sich das Gelüste, mit Österreich gemeine Sache zu machen. Die katholischen Kantone ordneten wirklich eine Gesandschaft zum Reichstage nach Augsdurg ab, die mit Auszeichnung behandelt wurde. Ebenso betrieb dort der Fürstadt von St. Gallen die Einsehung in seine Herrschte.

20 Aber auch Zwinglis Ausmerksamkeit war nach Augsdurg gerichtet, wo eine Beislegung der Religionsstreitsigkeiten bewerkstelligt werden sollte. Briese seiner Freunde und Mönner gasen ihm sortsausenden den wurte

Gönner gaben ihm fortlaufenbe Runde vom Stande ber Berhandlungen, von ben mutmaglichen Intentionen bes Raifers, von ber feinbseligen Stimmung, welche sowohl bie Katholischen als die Lutheraner gegen die Reformierten hegten. Als nun die protestieren= 25 ben Stande ihre Konfeffion übergeben hatten, auch die vier reformierten Stadte Straßburg, Konstanz, Memmingen und Lindau eine folche vorbereiteten, glaubte Zwingli, welchen Jatob Sturm wieberholt über bie Zwedmäßigfeit einer einzureichenben Dentichrift zu Rate gezogen hatte (VIII, 459. 469), als Repräsentant ber schweizerischen Reformation mit einer bekenntnisartigen kurzen Darlegung seiner vielberschrienen Lehrauffassung eben- 30 falls nicht zurückbleiben zu sollen. Mit der Bemerkung, daß die Kürze der Zeit eine Berständigung unter den Predigern der Städte des Christlichen Bürgerrechts nicht gestattet habe, und um sich bor ber Gefahr ju schützen, daß unter feinem Namen eine ihm frembartige Betrachtungsweise verurteilt werde, übersandte er durch einen eigenen Boten, unter rein persönlicher Verantwortlichkeit, seine vom 3. Juli 1530 datierte, in zwölf Artikel 25 gesaste Fidei Ratio an Karl V. Einer offiziellen Berücksichtigung wurde diese Privatsichtift, welche die lutherische Partei für den Augenblick nur noch mehr verstimmte, aber andererseits auch vorhandene Borurteile zerstreute, nicht gewürdigt. Damit sie indes so wenig als die Augustana und Verapolitana untwierlegt über den Schauplaß ziehe, schleuberte Ed bem Häresiarchen, bem impietatis ac sacrilegii dux, deorum hominumque 40 contemptor, auf bem Fuße eine feuersprühende Repulsio zu handen des Raifers nach, auf die Zwingli (27. August) in dem Sendschreiben an die Fürsten zu Augsburg: De convitiis Eccii, mit nochmaliger Auseinandersetzung seiner Sakramentslehre antwortete (IV, 19 ff.). Nicht eingreifend in die brennenden Tagesfragen, aber für die Erkenntnis seines theologischen Spftems ungleich wichtiger als die Fidei Ratio ober auch als die 45 wenige Monate vor seinem Tode geschriebene und erst 1536 herausgegebene Fidei Expositio, ist die um die nämliche Zeit (20. August) erschienene, vom Landgrafen von Heffen gewünschte Schrift: Sermonis de Providentia Dei anamnema. In ihr entwidelt Zwingli schärfer als im Rommentar, jum ersten Male in streng spstematischer Form und bogmatischer Bestimmtheit, seine religiöse Gebankenwelt burch beren Ableitung aus 50 ber prinzipiellen Ibee von ber Allwirksamkeit Gottes als bes höchsten Gutes, überhaupt bes absolut bestimmenden Seins und Wefens der endlichen Dinge, also aus der beter-ministisch und prädestinatianisch gefaßten Vorsehungsidee, und stellt damit die durchgehende Einheit seines Dentens in seinen vorausgegangenen, mehr gelegentlichen Lebrausführungen ins Licht. Hier finden sich auch vorzugsweise, bei aller Berschiedenheit im gangen, die 55 Anklange an Picus von Mirandula, befonders auffallend, mitunter wörtlich jufammenstimmend, in den Bestimmungen über das Wesen Gottes (vgl. VIII, 405. 516).

Rach bem Reichstage ju Augsburg, auf bem fich jur Genüge herausgestellt, baß bie 3winglischen bon ben Mächtigen ber Erbe nichts ju hoffen, aber um so mehr ju fürchten hatten, brangte ber Gang ber Creignisse in ber Schweiz unaufhaltsam einer gewaltsamen so

Lösung ber kirchlich-politischen Wirren entgegen. Geftütt auf bie zweifellose Einbildung feines absoluten Rechts vermochte, abnlich wie in einer zwietrachtigen Che, bei bem schroffen Gegensate ber Prinzipien kein Teil mehr bem anderen gerecht zu werben. Reizungen und Reibungen ohne Zahl und Namen liefen aufs buntefte burcheinander, 5 schürten ununterbrochen die Leidenschaften. Ausschließlicher benn je nahmen Zwingli die baterländischen Zerwürfnisse in Anspruch. Welche Motive ihn bestimmt haben mögen, im Namen ber am 5. September 1530 in seinem Saufe versammelten Brediger von Strag-teit bei, während sie sich die Erfolglosigkeit desselben doch schwerlich verhehlen konnten (II, 3, 77; VIII, 511). Kurz, zu Ansang des Jahres 1531 machten die fünf Orte gegen Zürich und seine "Mithaste" eine geharnischte Beschwerdeschrift anhängig, deren 16 Klagpunkte mit Ausnahme der Deutung, welche sie der Bestimmung des Landsriedens 15 Klagpunkte mit Ausnahme der Deutung, welche sie der Bestimmung des Landfriedens über die kirchlichen Berhältnisse in den gemeinsamen Vogteien zu vindizieren suchten, dom rechtlichen Standpunkte aus betrachtet nicht unbegründet waren. Würde ihnen, so sagen sie, nicht zu ihrem Rechte verholsen, so sähen sie sich genötigt, sich der unleidlichen Vergewaltigung durch andere Mittel zu erwehren. Zürich ging von der ihm weniger günstigen Desensive sofort zur Offensive über; es rückte die allerdings maßlosen Schmähungen und Lästerungen der Gegner in den Vordergrund und erklärte, solche Verunglimpsung seiner Schre gleichfalls nicht länger zu dulden (Bullinger II, 324 st.). Beiderseitig wurde hiermit der Krieg abermals in Aussicht genommen; Zürich beantragte ihn förmlich in den Konserenzen der Bürgerstädte. Sine Tagsatung in Baden (28. März) bewirkte statt der gebossensen der Krieg gab den resormierten Orten Veranlassung, ihren Veschwerden über die steitigen Beschimpsungen der fünf Orte die eines bundesbrüchigen Verhaltens und landesderräterischer Umtriebe beizustsgen. Die dermittelnden Stände fanden kein Gebör mehr rifcher Umtriebe beigufügen. Die vermittelnden Stände fanden tein Gebor mehr (Bullinger II, 345 ff.). Ungefähr gleichzeitig trat Zwingli mit großen Projetten herdor.
30 In umfassender Würdigung der europäischen Weltlage, für welche der Gang der Dinge in der Schweiz wegen der Machtstellung der Protestanten in Deutschland von hohem Belang war, gestügt auf seinen Grundsag, daß traft göttlicher Gerechtigkeit der Migbrauch jedes bloß geschichtliche Recht verwirke, vereinbarte er in geheimer Beratung mit den einflußreichsten Mitgliedern des Rats den Entwurf zu einer vollständigen politischen Umgestaltung der Eidgenossenschaft. Zurich und Bern sollten sich der Leitung des Bundes bemächtigen, die fünf Orte durch Ausschluß von der Mitregierung in den Unterthanenlanden oder durch Teilung der letzteren nach der Volkszahl der regierenden Orte, in eine ihrer geringeren Macht entsprechende sekundare Stellung zurückgebrängt und bieser Plan durch einen ungefäumten überlegenen Angriff auf die Gegner durchgesetzt werden! Die 40 höchst merkwürdige Begründung dieses "geheimen Ratschlags", durch welchen noch rechtzeitig vorgebeugt werden sollte, daß zunächst Zürich nicht "zwischen Roß und Wagen" bineingerate, aber auch den besteundeten Protestanten Deutschlands aus den mutmaslichen Kombinationen des Kaisers nicht neue Gesahren erwachsen, schließt Zwingli mit den zusammensassenem Worten: "Summa Summarum, wer nicht ein Herr kaminglische Absilig, daß er ein Knecht sei" (II, 3, 95—109). Allein die zwinglischzürcherische Absildt, "etwas Tapferes zur Hand zu nehmen", d. h. eine protestantische Hegemonie zu bilden, stieß bei dem mitverbundenen Bürgerstädten, vorab bei dem bedächtigen, durch das eigenmächtige Berhalten Zürichs ohnehin verstimmten Bern auf unüberwindlichen Widerstand.
Nur um so nachbrücklicher predigte Zwingli, der um jene Zeit in ähnlicher Weise wie to vorher zu Frauenfeld und St. Gallen, noch einer Synode zu Lichtensteig im Toggendung anwohnte, die Reform der Eidgenossenschaft, die Bestrafung der Schmäher, die Bestrafung der Schmäher Steilen und Bestrafung brobten (Bullinger II, 344. 368). In Zuschriften und auf Tagen stellte Zurich beharr-lich die Unabwendbarkeit und Notwendigkeit des Krieges dar. Da, um sein Drangen zu 55 zügeln, vereinigten sich zuletzt die Bürgerstädte, auf Berns wiederholten Antrag, zu dem für gewiffe Ebentualitäten fcon im "Landfrieden" vorbehaltenen Befchluß, ben funf Orten burch Burich und Bern bie Bufuhr von Korn, Bein, Salz, Stahl und Gifen absperren zu lassen (15. Mai).

Burich hatte fich zu biefer verkehrten Magregel nur mit ftarkem Widerstreben berbeiso gelassen; benn hielt man sich einmal zu einem triegerischen Entscheibe berechtigt, so burfte

man nicht mehr auf halbem Wege stehen bleiben. Zwingli erkannte sogleich die verbängnisvolle Wendung der Dinge. Auch mit Zürichs sast notgedrungener Beteiligung war er nicht einverstanden. Am Pfingstfeste, dem Tage der Bekanntmachung des sog. Prodiantabschlags, nahm er keinen Anstand, denselben rücksichs zu misdilligen. "Wer ked genug ist", predigte der geistliche Tribun, dem anderen zu gebieten, daß er sich unters werse, der muß Wort und Faust miteinander gehen lassen. Denn schlägt er nicht, so wird er geschlagen. Ihr von Zürich derweigert den fünf Orten als Welthätern den Brodiant. Vielmehr solltet ihr den Streich solgen, nicht die Unschuldigen, das versührte Volk, hungern lassen. Indem ihr stille sit, als hättet ihr nicht genügende Ursache zu ihrer Bestrafung. wötigt ihr sie, euch zu krassen und zu schlagen. Das wird euch auch beschehen" (Bullinger 10 II, 388). Die allgemeine Sperre, welche mit Mißwachs und sonstigen Kalamitäten zussammentras, entstammte die Erbitterung in den fünf Orten zur Wut der Verzweissung, einigte alle Klassen und Parteien der Bedölkerung und rief durch ihre Halamitäten zussammentras, entstammte die Erbitterung in den semeinen Herrschaften, sogar in Bern und Zürich hervor. Zahlreiche Stimmen setzen der Maßregel das Wort des Apostels is entgegen: So deinen Feind hungert, so speise der Maßregel das Wort des Apostels is entgegen: So deinen Feind hungert, so speiseitet durch die französspliche Gesandschaft, konnten bei der Tiefe des Bruchs und dugust, eingeleitet durch die französsche Gesandschaft, konnten bei der Tiefe des Bruchs und der Gegensählichkeit der Tendenzen nicht anders als resulstatlos verlaussen. Die Länder sorderten die Aussehen, das jedermann auch im Gebiete der fünf Orte die Schriften Alten und Neuen Testaments unbeirrt lesen und seinen Glauben dez geugen dürse.

Unter allen biesen Borgängen war Zwinglis Stellung eine äußerst bornichte geworden. Nicht mehr bloß in den katholischen Kantonen wurden wider "den Gott der Lutherischen" (Bullinger II, 337) die giftigsten Pfeile der Berdächtigung geschleubert; 25 auch unter den Resormierten war dei den Unzufriedenen, dei den Freunden der Ruhe, seine Person der Gegenstand der Berwünschung und Anseindung. Selbst zu Zürich regte sich in und noch mehr außer dem Rat eine mächtige Opposition wider ihn. Da trat er den 26. Juni vor den Großen Rat und verlangte seine Entlassung. Er wolle sich anderswärts ein Feld der Thätigkeit suchen. Nach elssähriger Wirksamkeit sei er mit seinen 30 väterlichen Warnungen, die füns Orte und die Söldnerpartei nicht überhand gewinnen zu lassen, so wenig durchgedrungen, daß man Freunde dieser letzteren und Feinde des Evangeliums im Kate habe. Weil er dessen ungeachtet alle Berantwortlichkeit tragen müsse, während man doch weder auf ihn, noch auf die Wahrheit hören wolle, so nehme er jetzt Urlaud! Der Kat erschraf; eine ehrende Deputation, zusammengesetzt auß den obersten Würderträgern des Staats, erhielt den Austrag, das Einverständnis herzustellen. Nach gepflogener Auseinandersetzung gab Zwingli deri Tage später vor dem Kate die Erstlärung ab, es gehe sein Bestreben dahin, Zürich groß zu machen; unter der Borzaussend nun, daß sie Gott gehorchen, auf die zugesagte Besserung hin, wolle er bei ihnen bleiben und mit Gottes Enade ihnen seine Kräste widmen die in den Tod (Bul- 40)

linger III, 45).

ÿ

•

•

:

Allein die Hemmnisse, an benen er seine Pläne scheitern sah, waren damit nicht geboben. Düstere Ahnungen der sich nahenden Katastrophe legten sich immer banger auf seine Seele. Befragt, was die Erscheinung eines mächtigen Kometen in jenen Tagen zu bedeuten habe, gab er zur Antwort: "Mich und manchen Sprenmann wird es kosten und 45 wird die Wahrheit und die Kirche Not leiden; doch von Christus werdet ihr nicht verlassen werden". Noch versuchte er, die Berner Gesandten in einer nächtlichen Zusammenkunft zu Bremgarten durch Darlegung der sich häusenden Gesahren zu thatkrästigem Handeln zu bestimmen. Dort nahm er weinend von seinem baldigen Nachfolger Bullinger mit den Worten Abschiede: "Mein lieder Heinrich, Gott bewahre dich; sei treu dem Herrn Christo so und seiner Kirche". In ähnlicher Etimmung predigte er: "Eine Kette ist gemacht und ist sertig; die wird mir und manchem frommen Zürcher den Hals abziehen. Denn es ist um mich zu thun. Ich bin bereit, des Willens Gottes gewärtig. Meine Herren müssen diese Leute — nämlich die mit zu großer Schonung behandelten Pensionsfreunde der stünft Orte — nimmer sein. Dir aber, Zürich, werden sie den Lohn geben, werden auf deinem Kopf einen Zaunsteden zuspizen; denn du willst es also haben. Strasen willst du nicht; dasur werden sie dich strasen. Es wird aber Gott sein Wert nichtsbestoweniger erhalten, und auch ihr übermütiges Gebaren wird ein Ende nehmen" (Bullinger III, 46. 48. 52. 137; Wycon. 25 f.). In der Zwischenzeit hatte er noch, ausgefordert durch den französsischen Kagenden Raigret, zu einem Zeugnis wider die umgehenden Vorurteile, so

seine lette Schrift, die schon erwähnte Christianae Fidei Expositio niedergeschrieben

und fie Frang I. übermittelt.

Die mühseligen Unterhandlungen waren von den fünf Orten abgebrochen worden. Das hungernde Bolk, durch die Not gestachelt, drohte laut, sich Speise zu holen mit des wassener Hand. Alle Borbereitungen zur Erössnung der Feindseligkeiten wurden getrossen. Die wiederholten Bemühungen der Schiedorte, Zürich und Bern zur Wiedergestattung der Zusuhren zu bewegen, waren umsonst. Zwingli wurde noch besonders durch die Gesandten von Glarus, Strasburg und Konstanz bearbeitet, verwies sie aber ziemlich kühl an den Rat (Bullinger III, 77). Dennoch ließ es das eitle Bertrauen auf ihre überlegene Macht und die innere Spaltung und Unentschlossenden Wasnahmen Städten zu keinen kräftigen, dem Ernste des Augenblicks entsprechenden Masnahmen kommen. Nachdem auch noch die letzten Bermittelungsvorschläge verworfen worden waren, sahen sie sich durch das plögliche Kriegsmanisest der Feinde bereits schlagsertig

15 bei Bug.

In Zürich herrschte Schreden, Unschlüssigleit und geheimer Berrat. Eine Borbut unter Georg Göldli wurde an die Grenze nach Kappel entsandt. Endlich erging der Sturm. Den 11. Oktober, morgens um 11 Uhr, zog das Kanner von Zürich unter Mudolf Lavater aus, statt von 4000, die zu ihm gehörten, nur von 700 Mann begleitet, deren manche während der Nacht herbeigeeilt und ermüdet waren. Auch Zwingli, als Feldprediger vom Rate beordert, bestieg im Borgesühl seinen auchen Endes das sich sträubende Pferd. Auf dem Zuge hörte man ihn sich selben und die Kirche drünkig Gott deselben. Schon am Albis vernahm man den Donner der Geschüße. Bei Rappel war der Angrisse ersolgt. Gegen besserahm man den Donner der Geschüße. Bei Rappel war der Angrisse ersolgt. Gegen besserahm nachen Noch vohlgerüsten Feinden gegenüber. Wähle der erschöpten Heerhaufen zu hise zu eilen. Nach zu lie langte diese auf der Massisch der Angrisse vollen zu hie Absied der Kanpel war der Anny. In der fünstrischen Führer, welche den Entscheid auf den solgenden Morgen vertagen wollten, als schon der Sonne dem Untergang zuneigte entbrannte noch der Kanps. "Ihr habt uns den Brei gesonke den Küben übergethan", warf ein Unsomutiger Zwingli vor, "Ihr müßt uns nun essen des küben übergethan", warf ein Unsomutiger Zwingli vor, "Ihr müßt uns nun essen des nicht; müssen einer eine wist eine Place der der ihn Umgebenden zu: "seid mannlich und fürchtet euch nicht; müssen der Unserigen psiegen. Gott walte sein!" Nach apperen Wiberstande im Ansage bemächtigte sich sehr hab allgemeine Verwirrung der schlecht geführten Jürcher. Ehe die Angrisse unter den Toten und Verkunderlen, son einem Steinwurf zu Boden getworfen und denen Speer getrossen, lag Zwinglie nicht sern den Ereinbrauch, wer der der Verkunderlen, die Kanschland geschlen, die Mutter Gottes und der Feilegen anzurufen, wies er mit einer Falle des Angrisse unter den Toten und Verkundneren, die Hähne der Verkund der der Kanschland der der Verkunder der der Verkunder der der Verkunder der Verkunder der der Verkunder der

In der Sidgenossenschaft erregte die Kunde von Zwinglis Fall erst dumpfe Bestürzung, dann tiese Trauer bei den einen, schadenfrohen Siegestaumel bei den andern (Erichson, Zwinglis Tod und bessen Beurteilung durch Zeitgenossen, 1883). Seither schien der Stern des Glücks von Zürich weichen zu wollen. Für den Augenblick war 50 das Übergewicht der katholischen Orte entschieden und der weiteren Ausbreitung der Resormation eine Schranke gesetzt, durch den zweiten Kappeler Frieden vom 20. November 1831 (s. Bd X, 50, 50). Der gewaltigen Erhebung folgte Ermüdung und Abspannung, auch Ernückterung. Allein Zwinglis religiösklirchliche Resorm hatte sich zu kräftig am Gewissen Stolkes bezeugt, als daß ihr aus der plötzlichen Wendung eine ernstere Gesahr hätte erwachsen können. Zwingli blied der Resormator der Schweiz, der Impuls gebende Begründer der resormierten Kirche. Anders verhält es sich mit seiner späteren politischen Wirssamsellen. Nicht nur ist er ihr persönlich zum Opfer gesallen, sondern es ist über sie sich mit seiner Sadendern wenige Wochen nach seinem Tode in dem Vorkommnis zwischen Stadt und Landsichaft, in dem sog. Pfassen: oder Kappelerbrief vom 9. Dezember 1531, der Stad gebrochen worden. Mag man dom Standpunkte der Gegenwart aus über die Stealität seines das

811 **Swingli** 

maligen politischen Brogramms so ober anders urteilen, im Blicke auf ihn ist ber förmliche Ausichluß ber Geiftlichen von aller aktiven Teilnahme am Staatsregimente zum Statut

erhoben worden, das in der Schweiz die auf den heutigen Tag nachwirkt (Bullinger III, 284 f.; Gualther, Apologia, 1545; Werder, Zwingli als politischer Reformator; Basler Beiträge zur vaterländischen Geschichte XI, 1882, 265 ff.; A. Krauß, Zwingli, 1884).
Zwingli hat unter den schwersten Gesahren und furchtbarem Widerstand in nicht ganz dreizehn Jahren in Zürich eine vollständige Rekonstruktion der Kirche, ihrer Lehren, Institutionen und Lebensordnungen durchgeschur und ihnen den Stempel seiner Lehren, Institutionen und Lebensordnungen durchgeschur und ihnen den Stempel seiner Lehren, Institutionen und Lebensordnungen durchgeschur und ihnen den Stempel seiner Lehren, Institutionen und Lebensordnungen der Kirchen Kreikerbildungen kleikerbildungen kleikerbildunge Individualität aufgedrückt. Er hat bort ben Sinn für höhere Geistesbildung bleibend geweckt, die Berehrung und Pflege der Wissenschaft eingebürgert und badurch den Grund 10 zu der seitherigen Bedeutung der Stadt für die Schweiz und für Deutschland gelegt. Er bat mit klarem Bewußtsein den Plan einer durchgreifenden religiös-sittlichen Regeneration aller Lebensverhaltniffe im Gesamtumfange ber alten Eidgenossenschaft verfolgt, hat sie als die dringendste Forderung der Zeit, als die sichere Bürgschaft für die Einigung und innere Kräftigung des vaterländischen Staatenbundes betrachtet und sie zum leitenden 16 Brinzip seiner staatsmännischen Bethätigung gemacht. Er würde in bieser burchaus charalteristischen Richtung voraussichtlich noch glänzenden Ersolge erzielt haben, wenn er in den letzten Lebensjahren dem bestehenden Rechte die gebührende Rücksicht gezollt hätte.

Wir verfuchen noch, bas Charatterbilb bes Mannes mit bem flaren Auge, mit bem gefchloffenen Munde, mit der wie in Stein gehauenen Physiognomie (Hagenbach) zu bezeichnen. (Zwei 20 Porträtbilder Zw., die Medaille von Jakob Stampfer und bas Olgemälde von Hans Alper, find Bb I ber 3mB. wiedergegeben.) Zwingli ift eine fehr harmonisch angelegte, aller Exzentrizität bare Natur, einsache Größe ihre Signatur. Wenn nüchterne Verständigkeit bis jum Überdruß als der spezifische Grundzug seiner Geistesart ausgegeben wird, so läßt sich dies nur daraus erklären, daß bei fast ebenmäßiger Ausbildung aller Geisteskräfte 26 höhere Genialität, eigentlicher Tiessinn und schöpferische Phantasie nicht zu seiner Ausstattung gehört haben. Obenan unter den Elementen, welche feine martige Berfönlichkeit tonftituieren, fteht ftramme Willensenergie, eine ftetig gesammelte Thattraft, vermöge welcher er geraden Beges, unbeirrt auf bas erschaute Ziel losgeht. Diesem Biele muß bie Klarheit bes Berftanbes, die Scharfe bes Urteils, ber umfaffenbe Blid in Die je- 20 weilige Gefamtlage ber Dinge bienen; angefichts beffen muffen untergeordnete Rudfichten, muffen auch die gemutlichen Regungen bes eigenen Bergens verstummen. Ohne tiefere Burgeln in ber nachstbergangenen mittelalterlichen Entwickelungsperiobe tritt uns in Zwingli ein idealistischer, auf den Soben einer großartigen Zeitbewegung einherschreitender Praktiker entgegen, beffen Antlit bei aller Einwirtung auf das Gebiet des unmittelbaren 86 Lebens der Zukunft zugekehrt ist, und der die Normen für die Gestaltung der spröden Wirklichteit bireft ben Beugniffen ber göttlichen Willensoffenbarung in ber Schrift, nebenbei, wo die staatliche Ordnung in Betracht kam, auch den mustergiltigen Republiken des klasssischen Altertums enthod. So steht er da, im Vergleiche mit Luther und dessen sagt ausschließlich religiösstheologischem Interesse allerdings nicht als eine apostolische, aber auch 40 nicht als eine antike, sondern als eine vorwiegend prophetische, durch und durch auf die Lösung der kirchlich-sozialen Probleme gerichtete Gestalt, oder wie er besonders im Hindlick auf das Humane, das dei ihm zum Keligiösen hinzutritt, auch dezeichnet werden kann: als im Verschung der kirchliche der die ihm zum Keligiösen hinzutritt, auch bezeichnet werden kann: als ein Borlaufer ber mobernen Zeit in ihrem Ringen mit ben schwerften Aufgaben, Die ihr gestellt find. (Bgl. Bullinger, Oratio do prophetae officio. Tig. 1532. Epilogus; 45 A. Schweizer, Zwinglis Bebeutung neben Luther, 1884.) Mächtig gehoben burch dies unerschütterliche Bertrauen in den Sieg der Sache Gottes, anhaltend im Gebet, ausgeruftet mit einer für bamals fehr grundlichen Belehrfamkeit, bon unberwüftlicher Arbeitskraft, fleißig im Predigen und Lehren, gewaltig in der Handhabung des Worts, unerschroden im Strafen, eindringlich im Vermahnen, anmutig im Tröften, schlagfertig im so Disputieren, gemäßigt im Streit, war er fröhlichen Gemüts, anregend, heiter in Gefell= schaft, leicht aufbraufend, aber schnell befänftigt, freigebig, bienstfertig und freundlich gegen jebermann, ein Freund ber Musit, sein Haus ein Mittelpunkt vielseitigen geistigen Bertehrs, eine Bufluchtsftatte ber Bedrängten und Berfolgten, fein ebles Weib, - "bie apostolifche Dortas" im fcmucklosen Burgerkleibe, welcher er die frifchen Aushängebogen so ber Bibelübersetung vorzulesen pflegte — "bie Seele seiner Seele" (f. II, 1, 320: Bullinger I, 305. 308; Mycon. 12 ff.; Bernhard Hyf, Chronit, in ben Quellen 3. schweiz. अर्ल = छर्नक. I).

Zwinglis Schriften, von benen er selber erachtet, daß sie füglich der Bergeffenheit anheimfallen burfen, sobalb einmal ber bl. Schrift zu ihrem Rechte verholfen sei (vgl. 60 VII, 399), lassen in sormeller Hinsicht manches zu wünschen übrig. Sie sind nicht die wohlgearbeiteten Erzeugnisse eines schriftstellernden Gelehrten, sondern sie gehören mit wenigen Ausnahmen zu den Thaten des Mannes, dessen nod Wirken überhaupt sich in der innigsten Wechselbeziehung zu seiner Zeit verlief. Durch das augenblickliche Bedürfnis gesordert und nur auf dieses berechnet, tragen sie meist die Spuren der Gilfertigkeit und des Geschäftsdranges an sich, unter dessen hemmungen sie entstanden sind (VII, 333). Im Deutschen schlägt der Dialekt vor; die Konstruktionen sind häusig dem Lateinischen nachgebildet, und es ist ungeachtet ihrer vielsach plastischen Haltung die zwingslische Sprache heutzutage selbst für den geborenen Schweizer im einzelnen keinestwegs

10 immer gang leicht verständlich.

Uber Zwinglis Theologie vgl. Zeller, Das theologische Spftem Zwinglis, 1853; Theologische Jahrbücher, 1857, 1; Siegwart, Ulrich Zwingli, ber Charakter seiner Theo-Logie, 1855; Spörri, Zwingli-Studien, 1866; Marthaler, Über Zwinglis Lehre vom Glauben, 1873; M. Usteri, Ulrich Zwingli ein Martin Luther ebenbürtiger Zeuge des 15 evangelischen Glaubens, 1883; A. Baur, Zwinglis Theologie, ihr Werden und ihr Spstem, 1885. 1889; Stähelin, Zwingli II, 175 ff.; P. Bernle, Resormation, Glauben und Denten: 5. Zwingli, im Kirchenbl. f. d. ref. Schweiz, 1905, Kr. 38—42. — Ran hat barüber gestritten, was als bas Pringip bes theologischen Spftems Zwinglis ju betrachten sei: ob es bas subjektiv-religiose Seligkeitsinteresse, näher sobann ber ben Mittelpunkt 20 seines religiösen Lebens ausmachende Blaube an feine Erwählung fei, wie Zeller annimmt, und ob hiermit die Erwählungslehre — nicht als theoretische Boraussetzung, sondern als Folge des Erwählungsbewußtseins — den tiefsten Hintergrund seiner religiösen Überzeugung, die Grundlage und den Mittelpunkt seiner Lehre dilbe, oder aber, ob die Norm aller anderen Sätze in die deterministisch gesatzte Gottesidee, in die Joee 25 bon ber schlechthinigen Allwirtsamleit Gottes als bes hochsten Gutes, bes Seins, Befens und Lebens aller Dinge gesetht werben wolle, ob hiermit das Prinzip des Systems ein theologisches (d. h. philosophisches!), ein objektives sei, kurz ein Prinzip, das "auch obne die Schrift bestehen könnte", wie Sigwart behauptet. Beides ist als einseitige Uberschähung einzelner, wenn auch charakteristischer Momente zurückzuweisen. Gegen Sigwarts Juffassung einzener, weint auch christierischer Komente zuruczunseien. Gegen Synatis
30 Aufsassung ist einzuwenden, daß die Gottesidee, mit wie großer Folgerichtigkeit sie auch
im Zwinglischen Lehrbegriff gehandhabt ist, dennoch durchaus nicht in der Weise bessen
oberstes Prinzip abgiebt, daß sich aus ihr alles Einzelne erklären ließe, am wenigsten
der ganze Tenor der Lehrbildung, ihre reformatorische, durchweg praktische Richtung.
Bollends ist es nicht richtig, Zwinglis Gottesbegriff als einen spekulativen, aprioristischen
35 zu tarieren und als Quelle sur sonsellen Picus von Miranda hinzustellen (s. dassen bes. Ufteri, Theth 1885, IV, 625 ff.). Denn einen wie überraschenben Ginfluß auch Bicus auf manche seiner theoretischen Expositionen geubt hat, so fehlt boch bei jenem nicht nur die Lehre vom Glauben, sondern auch die Lehre von der Borfebung und Er-wählung in derjenigen Bestimmtheit, welche gerade für Zwingli so Garatteriftisch ift. 40 Auch bezeugt dieser ausbrudlich, bag er auf die ihm burchaus eigentumliche Erwählungslehre durch die Schrift geführt worden sei (IV, 113), daß sie also nicht die Konsequenz spekulativer Prämissen sei. Ohnehin ist es ein häusig wiederkehrender Satz Zwinglis, daß es sich in der religiösen Erkenntnis nicht um Erzeugnisse der sarkischen, blinden Bernunft, sondern um göttlich gewirkte Erfahrungsthatsachen, experientia, um unmittelbare 46 Erleuchtung durch Gottes Geist handle (III, 130. 152. 157. 72; I, 208. 212. 70 u. ö.). Aber auch Zellers Entwickelung des Zwinglischen Lehrspftems aus dem Erwählungsbewußtsein trifft den eigentlichen Mittelpunkt besselben nicht. Bielmehr hat man, wenn es fich um ben entscheibenden Quellpunkt handelt, allgemeiner beim Glauben und der Lehre von ihm stehen zu bleiben (vgl. bes. Marthaler und Ufteri a. a. D.). Der Glaube, diese direkte Wirkung des Geistes Gottes im Subjekt, ist selber das reale Leben in Gott, die wirkliche Einheit mit ihm, religionis totius colophon (III, 540); er beschließt das ganze religiöse Berhältnis des Menschen, sein Bestimmtsein durch Gott in sich. Mit ihm ift hiermit schauft der unbedingte Heilsgewißheit gesetht; er ist das realisierte, "das wüssenhaft Heiligelist (II, 1, 359. 283; I, 269. 277; III, 230 u. ö.). Danach kann der Schuß, den Swingli macht, nicht sein: Ich bin erwählt, deshalb muß ich sellg werden, und ohne diese auf dem ewigen Ratschlusse Gottes ruhende Erwählung würde meinem Heilsbewußtsein die zweisellose Sicherheit abgehen; sondern umgekehrt: Ich weiß mich im Besitse des gottgewirkten Glaubens und des in ihm gegebenen heils, solglich muß ich erwählt sein. (Ber glaubt, jam certus est se Dei electum esse, IV, 8, qui est fidei scuto tectus, scit se esse Dei electum illo ipso fidei fundamento et securitate, IV,

122). Schon hieraus ergiebt sich, daß das doch immerhin abgeleitete Erwählungsbewußtsein seiner Genesis nach nicht sowohl der Hauptgegenstand, als vielmehr der unmittelz barste, natürlich nicht ausschließliche Inhalt des Glaubens ist, und daß somit die Erzwählungslehre nicht füglich die Grundlehre abgeben kann, darin sich die ursprüngliche Bestimmtheit des religiösen Bewußtseins ausspricht. Erst hinterher, wenn sich die Arslerion des Verhältnisses bemächtigt, kommt dann, eben in der Lehre, die Erwählung über und vor den Glauben zu stehen, oder, wie Zeller selber sagt, die Lehre von der Vorsehung und der Erwählung geht aus der unbedingten Glaubensgewißheit hervor. Constat eos qui credunt scire se esse electos: qui enim credunt electi sunt. Antecedit igitur electio sidem. IV, 123, 7; III, 426. Die sides ist fructus ac pig-10 nus praesens electionis, ut jam qui sidem habet solat se electum esse, quod prius ignorabat, eum ad sidei plerophoriam nondum venisset: quamvis non minus apud Deum electus sit ante sidem, quam post datam sidem. III, 575.

prints gydoradet, ein au tiele pieropiorialin dontum veinsset: quamvis don minus apud Deum electus sit ante fidem, quam post datam fidem. III, 575.

Als Zwingli die Reform in Gang brachte, war sein religiöses Bewußtsein dem Westen nach zum alleitigen Abschließung. Kach Beseitigung der langen Reise von 16 kirchlichen Bermittelungen des Katholicismus, dieser löcherichten Brunnen, darin er kein Wasser fand, dieser auf der Berdunktlung des christlichen Bewußtseins von Gott beruhenden Jurüsdrängung des unmittelbaren Berhältnisses zu ihm, war er zu Gott vorund durchgedrungen, zu Gott selber. In Gott ist er gelassen und bertraut, Gott ist der Sabbath seiner Seele, Gott sein Eins und sein Alles, Gott das unvergleichliche, 20 söchste sut, der einige, ausschließliche Urheber und Spender alles Heils; von Gott ist ihm unmöglich zu lassen, an Gott, dessen Bertzeug er ist, giebt er sich unbedingt hin. Gott ist daher auch der eigentlichste Gegenstand des Glaubens, wie denn nichts weiter heißt, als auf Gott allein vertrauen, Gott haben, und alles, was außerdem noch zum Inhalt des Glaubens gehört, auch Ehristus und die Erschung durch ihn, auch das 25 Bort Gottes und die Heilsmittel der christlichen Kirche nicht ausgenommen, steht in einem dienenden Verhältnis zu der unmittelbaren, ausschließlichen Beziehung, in welcher das Subjett zu Gott stehen soll. Alle Sicherheit der Seele ist das innig auf Gott vertrauen, und dies der Stababe, daß alles allein durch Gott ist. Nur auf Gott, auf die Gnade Gottes, deren Mitteler und Bürge ihm Christus ist, auf die Britungen der götte so liches, diesen der auf schliechtendigen ihnes die Seinstenden, nichts Außeres, nichts Endliches, kann die Seligsten gegründet werden. Zedes Vertrauen, dessen Westelburgen ihnes Stehen Gertrum nicht Gott ist, der unter der größer Gott in dir sit, die ewige, untvandelbarliche Kraft alles Guten. So läßt sich grünket in Gott in der Fredigungen der Keligion in der Tenlichen Krach alles Guten. So läßt so Bertaugen der Fredigungen der zu jener an das Mystische Selige

Nun hatte Zwingli teils schon vor dem ernstlichen Betriebe des Schriftstudiums, teils gleichzeitig mit demselden, noch eine Menge anderer, sowohl dem klassischen Heils gleichzeitig mit demselden, noch eine Menge anderer, sowohl dem klassischen Heils geidenztum als der späteren christlichen Wissenschaft zugehörende Bildungselemente in sich ausgenommen. Er hatte sich mit dem Stoiker Seneka, mit dem antipelagianischebeterministlichen Augustin und insbesondere auch mit dem modernen Platoniker Pico vielsach so beschäftigt. Unter ihrem, sowie unter dem Einflusse der den Humanismus begleitenden, weit verbreiteten Ansichten hatte sich seine allgemeine Weltanschauung in einem nicht näher zu bestimmenden Umfange gedildet. Die Begrisse, die Anschauungen und Gesichtspunkte, welche er dort gewonnen, mögen auch mehr oder weniger schon auf seine Aussalung der Schrift und die Richtung seines religiösen Lebens eingewirtt haben. Als bann das praktische Bedürfnis allmählich die einheitliche Jusammensassung der Lehre zu einem organischen Ganzen erheischte, verwertete er zur dogmatischen Darstellung und Bezgründung des der Schrift enthobenen Wahrheitsgehalts die ihm von andersher geläusigen wissenschaft geläusigen wissenschaft enthobenen Wahrheitsgehalts die ihm von andersher geläusigen wissenschaft der Bildung und Ausführung eines Spstems ja immer der Fall ist. Seine so

philosophischen Begriffe und spekulativen Ideen gaben, so weit sie sich als verwendbar erwiesen, die Form ab, in die er die Substanz seines dem spezisischen Inhalte nach an der Schrift gedildeten religiösen Bewußtseins saßte. Wolkte man einwenden, daß hiernach die dogmatische Ausgestaltung teilweise in ein zienlich äußerliches Verhältnis zum relississen Inhalte zu stehen käme, so behaupten wir, daß überhaupte die Iwingli das treidende religiöse Interesse und seiner theologische Exposition sorgsältig auseinander gehalten sein wollen, wie sich dies schon aus einer Vergleichung seiner reformatorischen und praktischen Schriften mit den systematisch gehaltenen ergiebt. Sicher hat er unter den ihm bekannten Betrachtungsweisen und Bestimmungen gerade diesenigen in seinem Systeme versondoller, welche seinen maßgebenden Kondistionen am meisten entsprachen. Auch hat er, obwohl er keine ins einzelne gehende Gesamtaussührung gelieset, keine ahristianae religionis institutio geschrieben, doch von seinen Prämissen aus den christianae religionis institutio geschrieben, doch von seinen Prämissen aus den christianae religionis institutio geschrieben, doch von seinen Prämissen aus den christianae religionis institutio geschrieben, doch von seinen Prämissen aus den christianae religionis institutio geschrieben, doch von seinen Prämissen aus den christianae religionis institutio geschrieben, doch von seinen Prämissen und den kristianae religionis institutio geschrieben, doch von seinen Prämissen und den kristianae religionis institution geschrieben, doch von seinen Prämissen und den kristianae religionis institution zu und der seinen Seinen Rechten Datlegung zu entwersen, innerhalb welcher sich die auseinandergehenden Richtungen der reformierten Kirche und ihre Lehrentwickelung in der Folgezeit bewegt haben. Gleichwohl ist nicht zu bezweifeln, daß die Ausbräugung seines Lehrbergriffs ein sehren Kirche Ausseifen gewonnen haben würde, wenn ihm z. B. die fortgeschrittenere wissenschaft, ausseinander gehanden des kenten der einen sort

minismus und Freiheit, zwischen Beift und Rorper. Zwingli nimmt seinen theologischen Standpunkt wesentlich in der konkreten Wirklichkeit des frommen Subjekts, sowie sie sich ihm auf Grund des eigenen religiösen Lebens im Bewußtsein reslektiert, in dem realen Leben in und mit Gott, worein ihm ja auch so das Wesen der Religion zu liegen kommt. Jeder Lehre wendet er nur in dem Grade sein Interesse zu, als sie der Ausdruck für solche Verhältnisse ist, welche sich für das empirische Glaubensleben selbst wieder als maßgebend erweisen. Alles dagegen, was die unmittelbare Gegenwart nicht oder nur entsernter beschlägt, was es nicht mit der thatsäcklichen Bezogenheit Gottes auf den Menschen und des Menschen auf ihn zu thun dat, was ins Gediet des bloß Transssendenten gehört und micht Gegenstand der Ersaberung sein kann, tritt bei ihm auch in der Doktrin start in den Hintergrund. Das Wesen schaft als solches Auf in bei vormeltlichen Ansichlein kimmert ihn nicht bie tring Gottes als folches, Gott in feinem vorweltlichen Ansichsein, tummert ibn nicht; bie trin: tarischen Bestimmungen ber Kirchenlehre mit ber ontologischen Sppostasierung von Bater, Sohn und Beift, führt er nur außerlich nach, wobei er burchweg einen unverkennbaren 40 Zug zum Unitarismus an ben Tag legt (III, 179; II, 1, 208); die Lehre von ber Schöpfung, die Engel, die Bunder, der status integritatis, die Frage nach der Moglichkeit bes Falles und nach ber Fortpflanzungsweise ber fündlichen Naturbeftimmtheit, die Intercession und das königliche Amt Christi, ber Anfangspunkt bes neuen Lebens in ber Bekehrung, die unterschiedlichen Momente bes jenseitigen Lebens, ber Buftand nach 45 bem Endgerichte fesseln seine Ausmerksamkeit nicht. Umgekehrt fällt ihm ber entscheidende Schwerpunkt in der Lehre von Gott auf das wirksame Gegenwärtigsein Gottes in feiner gangen Schöpfung, auf die Selbstmitteilung Gottes an ben Menschen und mittelbar, burch den Menschen, an die Welt, also auf die Providenz als die praesens Dei operatio, bie absolute Aftuosität Gottes in ber Ginbeit seiner potentia, sapientia und bonitas, in ber so Lehre von ber Heilsbegrundung und Beilsverwirklichung auf die Berleihung und Einwohnung bes Geistes Gottes und die badurch gesette Einheit mit Gott, auf die Seligkeit im Glauben als gegenwärtigen Besit. Selbst die Lehre vom ewigen Ratschlusse ber Erwählung, welcher gegenüber im Grunde nur die sprobe Birklichkeit zur Statuierung ber Berwerfung treibt, steht im Dienste des konkreten religiösen Bewußtseins; sie zielt auf die Sicherstellung des Slaubens, der zwar das Produkt göttlicher Kausalität ist, aber doch noch in keinem Momente seiner Idee entspricht. Bringt man dazu noch in Anschlag, wie die Religion nicht sowohl de Lersöhnung als die Befreiung dom Bösen, die Erfölung zu ihrem Centrum hat; wie die Bedeutung Christi weniger in seinem Berbienst als in seinem verpflichtenben Borbilde gefunden wird; wie nicht fo sehr Christus als der frei waltende bl. Geift des es spezifische Brinzip der Erlösung abgiebt; wie der Glaube nicht sowohl als Organ ber

Receptivität benn als Spotaneität, als gotterfüllte Triebthätigkeit, efficax virtus atque indesessa actio, erscheint, die ihre notwendige Auswirkung in der Ersüllung des Willens Gottes hat; wie das Ringen nach sittlicher Bollkommenheit, nach nicht bloß imputierter, sondern wirklicher Gerechtigkeit und der damit geforderte energische Kampf zwischen Fleisch und Geist auch nach der Lehraussührung so ungleich mehr das religiöse Leben beherrscht als das Bedürfnis nach der in Gott schon immer gesicherten Sündenvergebung und Rechtsertigung; wie als Heilsossendag, sür die Juteilung der erlösenden Gnadenwirkung Gottes an den Menschen, neben dem Evangelium auch das Gesetz seine Stelle angewiesen erhält; wie das tiesse gewußt, wie endlich nicht nur an das persönliche Einzeldsein, so sondern an die sämtlichen, einheitlich zusammengefaßten Organismen des menschlichen Daseins gleichmäßig die normative Schnur Christi gehalten wird: so wagen wir zu fragen, ob nicht auch schon auf Zwingli, wenn wir uns an die wesentliche Substanz seiner Lehre halten, Anwendung sinde, was anderwärts für die reformierte Doktrin überz daupt geltend gemacht wurde, daß sie nämlich im allgemeinen die Darstellung der edan- 15 gelischen Wahrheit sei, sowie diese don dem Standpunkte des hristlichen Selbstwußtzseins auf der Stuse und in der Bestimmtheit der Heiligung aus entworfen sei (Schneckendurger, Vergleichende Darstellung des lutherischen und resormierten Lehrbegriffs, herauszgegeben von Güder. Borwort S. XXXVI st.).

Preußen, firchlich-statistisches. — Duellen: Das "tirchl. Gesets u. Berordnungsblatt", 20 herausgegeben vom Ev. Oberkirchenrat, Berlin. — Die Berhandlungsvorlagen und Protofolle der Generalsynoden Gez. Landessinnoden. — "Allgemeines Kirchenblatt s. d. ev. Deutschland", seit 1852 jährlich ein Band. — E. Friedberg, "Die geltenden Berfassungsgesehe der ev. deutschen Landessirchen", Freiburg 1885—1892; die Fortsehung dieser Sammlung in der "KRM" herg. von Friedberg u. Sehling. — E. Nige, "Die Versassung dieser Sammlung in der "KRM" herg. von Friedberg u. Sehling. — E. Nige, "Die Versassung dieser dammlung desetze der ev. Landess 26 firche in Preußen (bes. der sieden östl. Prov.)", Berlin 1895; ders. Handbuch der kirchlichen Amtsverwaltung, Berlin 1896. — H. Lige, Gesetze und Berordnungen über die ev. Kirchenversassung in den älteren Provinzen der Wonarchie 7. Ausl., Berlin 1905. — Die Protofolle der deutschen ev. Kirchenstossenst dur Eisenach von 1852 an. — H. Mulert, "Die Lehrverpssichtung in der ev. Kirchenschen zu Eisenach von 1852 an. — H. Mulert, "Berwaltungs 30 ordnung für das kirchl. Vermögen", Berlin 1904. — "Die Gesesammlung für die Königslichen Preußischen Staaten" hg. im Bureau des Staatsministeriums, jährlich ein Band. — "Verußischen Gesessammlung 1806—1904", 4. Auss. hg. v. Grotesend, fortgesührt von Kreischmar. — Das "Dandbuch des preuß. Staats" hg. im Bureau des Staatsministeriums. — Die Berössentlichungen des kaiserlichen staatistischen Reiches") und des kaiserlichen staatistischen Kreischen Keiches" und des Kaiserlichen staatischen, Kreiches Jahrbuch", die kaiserlichen staatischen Staatsministeriums. — Deutschen Keiches") und des kallerlichen staatischen geruchte Verschlichen Orientierung). — Herchliches Heiches Heiches Handbuch, 1908 (kath.).

"Kirchliches Jahrbuch", bis 1908, Gütersloh (besonders wertvoll zur jährlichen Orientierung). — H. Arose, Kirchliches Handbuch, 1908 (fath.).

Litteratur: Lehrbücher des Kirchenrechts: Frank, Lehrbuch des Kirchenrechts 3. Aust., 1899. — E. Friedderz, Lehrbuch des fath. u. ev. Kirchenrechts" 5. Aust., "Daipzig 1903 — Gosner, "Breußisches ev. Kirchenrecht", Berlin 1898. — P. Hinschien, "Das Kirchenrecht der Katholisen und Protestanten in Deutschland", Berlin 1869—1897 (Bd I—VI, 1); derl., Das preußische Kirchenrecht im Gebiet des ALR., Berlin 1884. — Heiner (fath.), "Lehrbuch des Kirchenrechts" 3. Aust., Paderborn 1901. — Jacobson, Das ev. Kirchenrecht des preuß. Staates 1866. — B. Kahl, Lehrsstem des Kirchenrechts und der Kirchenrecht des preuß. Staates 1866. — B. Kahl, Lehrsstem des Kirchenrechts und der Kirchenrechts", Berlin 1895. — Kries, "Die preuß. Kirchengesetzgebung nebst den wichtigsten Berordnungen . . . unter Berücksichtigung der Reichsgesetzgebung und Rechtsprechung der Gerichts" u. Berwaltungsbehörden", Danzig 1887. — L. Rächter, Lehrbuch des fath. u. ev. Kirchenrechts & Aust., Leipzig 1886 (besarbeitet von Dove u. B. Kahl); ders, "Die Kirchengemeindes und Synodalordnung für die ev. Landeskirche Preußens . . . sür den Gebrauch erläutert" 5. Aust., Berlin 1877. — B. Schoen, "Das ed. Kirchenrecht in Preußen" 1. Bd 1903, 2. Bd 1906, Berlin. — v. Schulte, "Lehrbuch des Kirchenrechts", 4. Aust., Gießen 1886. — v. Scherer (tath.), "Handbuch des Kirchenrechts", Graz 1886 s. — Lechere (tath.), "Handbuch des Kirchenrechts", Graz 1886 s. — Lechere (tath.), "Handbuch des Kirchenrechts", Graz 1893. — Bering (tath.), "Lehrbuch d. Sath., orient. und prot. Kirchenrechts" 3. Aust., Freiburg i. Br. 1893.

Berich ie benes: Reichhaltige Litteratur f. bef. in Schoens Kirchenrecht (vgl. oben) und in v. Holpendorffs Encyklopädie der Rechtswiffenschaft, 6. Aufl. v. Kohler Bb 2, 1904. — Hervorgehoben seine folgende Aufsätze und Bücher: C. Balan, "Der Einfluß des jurist. Elements in den Behörden der preuß. Landeskirche" (PJ Bb 77, heft 1, 1894); Th. Braun, "Zur Frage der engeren Bereinigung der beutschen ev. Landeskirchen", Berlin 1902; Brück,

"Geschichte ber tath. Kirche in Deutschlanb", 1896—1903. — Festschrift zum Sojähr. Jubildum des Ev. Oberkirchennates: "Die Entwickelung der ev. Landeskirche der älteren Preußischen Brovinzen seit der Errichtung des Ev. Oberkirchennate", Berlin 1900; Fleiner, Ueder die Entwickelung des kath. Kirchenrechts im 19. Jahrb. 1902; E. Förster, Die Entstehung der preuß. Landeskirche unter der Regierung König Friedrich Wilhelms III. 2 We, Halle 1869; deri., "Die Grenzen zwischen Staat u. Kirche und die Garantien gegen deren Berlegung", Tüb. 1872: ders., "Der Staat u. die Bischosswahlen in Deutschland", Leipzig 1874; derf., "Die Grundlagen der preuß. Rirchenpolitif unter König Friedrich Wilhelm IV., Leipzig 1882; H. d. d. Bortrag. Berlin 1884; derf., "Jum 50jähr. Judisäum des Ev. Oberkirchenratis" (geschichticher Rückbisch in der Zeitschrift, "Jalte was du hast", 1900; derf., "Kirche und Staat" (a. d. Rachlaß), Berlin 1907; Bernh. Hübler, "Kirch. Rechtsquellen" 2. Aust., Berlin 1893; E. Kalb., "Kirchen und Setten der Gegenwart", Stuttg. 1905; Meier, Leber die Entstehung und Begriff des landestirchen Kirchenrecht K., "Liche. Ruchtsquellen" 2. Aust., Berlin 1893; E. Kalb., "Kirchen und Setten Brovinzen", Stuttg. 1905; Meier, Leber die Entstehung und Begriff des landestirchen Kirchenrechten. Die Ausgaben des preuß. Staates sir die et. Landeskirche der Gegenwart", Stuttg. 1904 (in den kirchenrecht. Uhbhl. d. Stuttg.); derf., "Grundbässer der Brovinzen", Stuttg. 1904 (in den kirchenrecht. Uhbhl. d. Stuttg.); derf., "Grundbässer der gestische der Krichenrecht X., 1, 1900); derf., Die rechtliche Stellung der ev. Kirche Deutschlands in hreußen Entwicklung dis zur Gegenwart, Leipzig 1893; R. Schoen, Das Landeskirche der Geschähren Entwicklung dis zur Gegenwart, Leipzig 1893; R. Schoen, Das Landeskirchen über geschähren Entwicklung die Aust. Rirchenrecht X., 1, 1900); derf., "Die Entwicklung de kath. Kirche im 19. Jahrb. II, S. 86 ff. 239—244; III, S. 395—418: IV, S. 494 ff. 683 ff.; V. S. 120 ff. 244 ff. 276—369; R. Bollert, Sind

I. Statistisches. Das Königreich Preußen zählte nach der statistischen Erhebung vom Dezember 1905 bei einem Flächeninhalte von 348679,9 qkm 37293324 (1900: 34472509) Seelen, die sich auf 88 Stadtkreise und 489 Landkreise (inkl. die 4 hohenzollerschen Oberämter) verteilten. Die Zahl der politischen Gemeinden mit 10000 und mehr Eintvohnern belief sich auf 354 (263 Städte und 91 Landgemeinden), die in ihnen zusammengedrängte Bevölkerung auf 15082895 Seelen, d. h. 40,47% der Gesamtzahl siegen 36,75% im Jahre 1900). In den 29 Großstädten mit 100000 und mehr Einswohnern lebten nach dem Resultate der Beruss- und Betriebszählung vom 12. Juni 1907: 7676115 Menschen.

Die tonfessionelle Berteilung ber Bevölkerung ift aus folgender Tabelle zu erfeben:

| 40 | Provinzen                                           | Flächen=<br>inhalt<br>(qkm)              | Evangel.<br>(infl. Alt=<br>lutheraner<br>u.Altrefor=<br>mierte)    | <u>Ratholik</u> en                                                 | Andere<br>Christen                                          | Juden                                                     | Ron:<br>festion&loje     |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 45 | Ostpreußen                                          | 36 996,8<br>25 533,5<br>39 839,6<br>63,3 | 764719<br>3238207                                                  | 278190<br>844566<br>230599<br>223948                               | 17 781<br>16254<br>21540<br>19140                           | 13553<br>16139<br>40427<br>98893                          | 87<br>68<br>1133<br>2916 |
| 50 | Bommern                                             | 30122,3<br>28979,9<br>40321,7<br>25257,0 | 1616550<br>605312                                                  | 50206<br>1347958<br>2765394<br>230860                              | 7 829<br>2 907<br>9 839<br>9 981                            | 9 660<br>30 433<br>46 845<br>8 050                        | 81<br>27<br>172<br>232   |
| 55 | Schleswig-Holstein Hannover Bestfalen Gessen-Rassau | 19004,4<br>38511,2<br>20212,3<br>15699,7 | 2361831<br>1733413                                                 | 41227<br>371537<br>1845263<br>585868                               | 4834<br>10222<br>18471<br>13430                             | 3270<br>15581<br>20757<br>50016                           | 391<br>373<br>186<br>691 |
|    | Rheinland                                           | 26995,9<br>1142,3<br>348679,9            | 1877 582<br>3040<br>23341 502                                      | 4472 058<br>64 770<br>13 352 444                                   | 30304<br>1<br>182533                                        | 55408<br>469<br>409501                                    | 985<br>2<br>7344         |
| 60 | 1900:                                               |                                          | (62,59°/ <sub>0</sub> )<br>  21817577<br>  (63,29°/ <sub>0</sub> ) | (35,80°/ <sub>0</sub> )<br>  12113670<br>  (35,14°/ <sub>0</sub> ) | (0,49°/ <sub>0</sub> )<br>139 127<br>(0,40°/ <sub>0</sub> ) | (1,10° <sub>0</sub> )<br>392 322<br>(1,14° <sub>0</sub> ) | 9813 (0,03*;,)           |

Die konfessionelle Berschiebung seit 1900 in plus und minus und zwar nach Brozenten zeigt bie folgende Tabelle:

| Provinzen  | Evangelische                                                                                                                            | Katholiken                                                                                                                 | Andere<br>Christen                                                                                                   | Juden                                                                                                                                             | Ronfession&=<br>lose | !  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| Ditpreußen | - 0,32<br>- 0,15<br>- 1,86<br>- 1,09<br>- 0,61<br>+ 0,29<br>- 0,85<br>- 0,51<br>- 0,52<br>- 0,4<br>- 0,33<br>- 0,32<br>+ 0,29<br>+ 0,19 | +0,22<br>+0,26<br>+1,37<br>+1,00<br>+0,65<br>+0,01<br>+0,91<br>+0,47<br>+0,34<br>+0,38<br>+1,71<br>+0,35<br>-0,34<br>-0,02 | + 0,13<br>+ 0,08<br>+ 0,18<br>+ 0,19<br>+ 0,06<br>+ 0,04<br>+ 0,01<br>+ 0,04<br>- 0,04<br>+ 0,12<br>+ 0,09<br>+ 0,01 | - 0,08<br>- 0,19<br>+ 0,32<br>- 0,03<br>- 0,1<br>- 0,03<br>- 0,07<br>- 0,01<br>- 0,03<br>- 0,03<br>- 0,03<br>- 0,03<br>- 0,01<br>- 0,05<br>- 0,11 |                      | 10 |
| Preußen:   | -0,7                                                                                                                                    | + 0,66                                                                                                                     | + 0,09                                                                                                               | - 0,04                                                                                                                                            | - 0,01               |    |

Bemerkenswert ift, daß von 1817—1900 der Prozentsatz der evangelischen Bevölke 20 rung stetig wuche, so daß zulett beibe Konfessionen ziemlich auf gleicher Sobe standen. Seitbem ist aber auf evangelischer Seite wieder ein Ruckgang eingetreten, ber sich 3. T. auf die polnische Einwanderung zurucksubren läßt, z. T. auf den zwischen Breußen und den subdeutschen Staaten stattsindenden Bevölkerungsaustausch. Doch mag das schnellere Anwachsen des katholischen Anteils auch darin seinen Grund haben, daß einerseits der 25 natürliche Zuwachs in den polnischen Familien ein verhältnismäßig großer ist, andererseits

bie aus Preußen Auswandernden, auch die zahlreiche meist im Auslande lebende preußische Schissbevölkerung, überwiegend evangelisch sind.

Zu der konfessionellen Berschiedung trägt auch der Konfessionswechsel bezw. der Austritt aus der christlichen Kirche oder der Eintritt in dieselbe bei. Hierbei hat die 20 evangelische Kirche in Preußen 1905 einen Gesamtgewinn von 6911 Seelen gegen einen

Berluft von 3741 gehabt. Die Übertritte von der tatholischen zur evangelischen Kirche haben sich in den letzten 10 Jahren im Berhältnis jur Bevölferungszunahme gemehrt. Waren 1895: 3228 Ubertritte zu verzeichnen, so waren es 1905: 5939. Der Verlust der evangelischen an die st katholische Kirche ist veitem geringer; er ist sehr langsam angewachsen, ja er ist häusigen Schwankungen unterworsen gewesen. Es steht die Zahl 295 aus dem Jahre 1895 der Zahl 441 aus dem Jahre 1905 gegenüber. Seit 1903 (477) scheint ein Rückgang eingetreten zu sein. Bemerkt sei hier, daß in der Proding Schlessen allein 2035 Katholisen edangelisch geworden sind nur 36 Evangelische katholisch.

Aus dem Judentum sind 346 Ubertritte in unsere Landeskirchen offiziell vollzogen worden, obenan steht Berlin mit 135; aber auch bei ben 55 Berlusten an das Juben-tum hat Berlin mit 39 die Führung. Ist gegenüber der katholischen Kirche und dem Jubentum immerhin ein bedeutender Gewinn zu konstatieren, so haben dagegen die Sekten und vor allem die Diffibenten ber evangelischen Kirche große Berlufte beigebracht. In 45 Berlin und Umgebung find 1905 schon mehr als 1000 Austritte aus ber evangelischen Kirche und zwar zumeist aus antichristlichen Motiven angemelbet worden, in ganz Preußen waren es 3245, so daß der Gesamtgewinn auf eine Seelenzahl von 3170 her= abgemindert wurde. Die neueste Statistit von 1906 aber, wenigstens soweit sie vorläufig über die älteren Provinzen vorliegt, bringt ein gegen das Borjahr erschreckend abstechen- 50 bes Resultat: 12007 Personen sind aus der Landeskirche als Dissibenten ausgetreten, davon ein Drittel allein in Berlin, die größere Hälfte in ganz Brandenburg. Es ist anzunehmen, daß die meisten auf Grund sozialdemokratischer Agitation sich von Kirche und Christentum losgesagt haben. Bei dieser Statistik bleiben natürlich die Hunderttausende außer Betracht, die von der Kirche nichts wissen wollen und nur aus rein äußerlichen 55 Gründen steuerzahlende Mitglieder der Landestirche bleiben. Die Zunahme der sormellen Austritte ist aber ein Zeichen dafür, daß die Tendenz wächst, aus der thatsächlichen Entfremdung von Rirche und Chriftentum in eigener Stellungnahme die praktischen Konfequengen au ziehen.

10

Die kirchliche Versoraung der evangelischen Bevölkerung Preußens, die mit den geschichtlich gegebenen Verhältnissen rechnet und daher namentlich in den großen Städten sich mit den zur Verfügung stehenden Geistlichen, kirchlichen Gebäuden und Geldmitteln begnügen muß, ist nicht im stande, den religiösen Bedürfnissen der Gemeinden überall gleichmäßig zu entsprechen. Daraus ergeben sich Übelstände, die am Besten illustriert werden durch einen leicht anzustellenden Vergleich der oben gegebenen Tabellen der et. Seelenzahl und der nachstehenden Tabelle des Personals und Gebäudebestandes der kirchslichen Einrichtungen.

I. Die altpreußische Landeskirche. (Zentralbehörbe: Evangelischer Oberkirchenrat.)

|          |                                                | ***                                      |                                 |                                              |                                                        |                                                        |                                                            | ,                                                              |                                                            |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Provinzen                                      | Mitglieder<br>des Kon=<br>fistoriums     | Generalfuper=<br>intendenten    | Super=<br>intendenten                        | Geistliche<br>im selbstständ.<br>Amt                   | Parochien                                              | Geftliche<br>Stellen                                       | Rirchen                                                        | Rapellen<br>und<br>Betfäle                                 | Seelenzahl<br>der Evan-<br>gelischen                                               |
| 15<br>20 | Brandenburg .<br>Pommern<br>Bosen<br>Schlesien | 8<br>8<br>23<br>11<br>7<br>10<br>15<br>7 | 1<br>3<br>1<br>1<br>2<br>2<br>1 | 39<br>20<br>81<br>55<br>23<br>56<br>97<br>23 | 499<br>282<br>1352<br>797<br>287<br>871<br>1680<br>564 | 415<br>245<br>1123<br>696<br>220<br>887<br>1493<br>400 | 583<br>318<br>1554<br>870<br>290<br>966<br>ca. 1800<br>666 | 453<br>293<br>2281<br>1295<br>261<br>841<br>2451<br>380<br>654 | 379<br>397<br>386<br>96<br>363<br>905<br>168<br>365<br>410 | 1720565<br>764719<br>4933458<br>1616550<br>605312<br>2120367<br>2730098<br>1733413 |
|          | Summa                                          | 97                                       | 13                              | 427                                          | 7144                                                   | 6101                                                   | 7879                                                       | 8909                                                           | 3469                                                       | 18105095                                                                           |

(Zentralbehörde der luth. Konsistorien: Das Landeskonsistorium zu Hannover mit 4 ordentlichen und 13 außerordentslichen Mitgliedern.)

Provinzialtirchen:

40

| 80 | Die ev.=luther.                         | Ronfift. zu Hannover:  8 2 4u Aurich: | 3 | 86 }     | 997  | ca. 900 | 1050 | 1119 | 466 | 2361 831 |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------|---|----------|------|---------|------|------|-----|----------|
|    | Die ev.=reform.<br>(Konfist. zu Aurich) | 3                                     | 1 | Inspett. | 128  | 118     | 131  | 116  | 5   | •        |
|    | Summa                                   | 13                                    | 5 | 105      | 1125 | 1018    | 1181 | 1235 | 471 |          |

## III. Die evangelisch=lutherische Provinzialkirche Schleswig-Holfteins. (Konsistorium zu Riel.)

| 1 _ |   |    |     |     | !   |     |               |
|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 6   | 2 | 28 | 533 | 418 | 565 | 421 | 61   1454.526 |

IV. Die Landeskirchen ber Proving Heffen-Raffau. (Konfistorium: I. Raffel. II. Wiesbaben. III. Frankfurt a. M.)

| I. D. hess. Landes: tirche (lutherisch, reform., uniert)                                        | 4 | 3 | Sup.                 | 515 | 495 | 516 | 863 | 224 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 46 II. Die nassaus<br>ische Landess<br>tirche (uniert)<br>III. Die Landess<br>tirchen v. Franks | 5 | 1 | Metrop. 46 Defane 20 | 276 | 251 | 280 | ca. | 440 | 1420047 |
| furta.M. (luthe=<br>risth, deutsch= 11.<br>franz. = reform.)                                    | 8 | - | _                    | 27  | 17  | 35  | 17  | 7   |         |

Ganz Preußen hatte am 1. Januar 1905 24 Generalsuperintenbenten, 639 Superintenbenten (inkl. die Metropolitane), 9620 Geistliche in selbstständigem Amte, 8390 Parochien, 10456 geistliche Stellen, 11795 Kirchen, 4322 andere gottesdienstliche Gebäude. Am schlechtesten bersorgt sind, den Durchschnitt angesehen, die Stadt Berlin und die Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Posen, Westfalen, Rheinprovinz. Das liegt in Berlin an den eng zusammengedrängten großen Menschenmassen, sür die es nur wenige Kirchen und verhältnismäßig wenige Geistliche gibt, in den genannten Provinzen z. T. an der weitläusigen Anlage der Ortschaften z. T. daran, daß wegen bes vorherrschenden katholischen Elementes oft mehrere Ortschaften zu einer Parochie bereiniat sind. Bei weitem am besten versorat ist das Mutterland der Reformation. die 10 vereinigt find. Bei weitem am besten versorgt ift bas Mutterland ber Reformation, Die 10 Proving Sachsen, bort tommen im Durchschnitt auf 1600 Evangelische 1 Geiftlicher, auf Gleich hinter Sachsen kommt Pommern mit ca. 2000 Seelen auf 1 Geiftlichen und ca. 1240 Seelen auf 1 Kirche. Wie groß noch heute die Digverbaltnisse in der kirchlichen Versorgung, trot der großen Fortschritte, die gemacht sind, sein können, dafür sei als Beispiel angegeben: die Apostel-Baulusgemeinde in Schöneberg 16 (Berlin) mit 140 000 Seelen und 7 Beiftlichen und bem gegenüber verschiebene Landgemeinden mit etwa 300 Seelen und 1 Geistlichen. Was die Ausdehnung der Diöcesen andetrifft, so sinden sich hier in allen Provinzen große Misverhältnisse. Es sinden sich Diözesen mit 30—40 Parochien (Erfurt 41) und solche mit 2—10 Parochien (Wolfsburg 2).

Die preußische ebangelische Militärgeistlichkeit steht unter dem Feldpropst, der zugleich Feldpropst der kaiserlichen Schutztruppen und Marinepropst ist. Zu seinem Aufssichtseise gehören auch die Armeekorps von Baden, Hessen, Elsaß-Lothringen. Jedes Prodinzialarmeekorps und das Gardekorps haben ihren Militäroberpfarrer; mithin sind in Preußen deren 13, unter denen 76 Militärgeistliche (Divisions und Garnisonspfarrer) 25 stehen. Nicht unmittelbar preußisch sind die in Preußen stationierten Marineoberpfarrer und die unter ihre Aussicht gehörigen 15 Marinepfarrer, die z. T. in den Kriegshäfen, z. T. auf den Schissen stationiert sind. Einer von ihnen ist Goudernementspfarrer in Ciautschau Riautschou.

Besonbere Schwierigkeiten entstehen für die kirchliche Bersorgung in einzelnen Gebieten 20 baraus, bag bie Sprache ber evangelischen Bevölkerung nicht überall bie beutsche ist. Am stärkten find die flavischen Sprachen in verschiedenen Dialekten (masurisch, polnisch, wendisch, in vereinzelten Fällen auch tichechisch und taffubisch) vertreten. Die folgenden Bablen erhielten tvir auf birette Anfrage von ben einzelnen Konfistorien (Bestand Ende 1907): In gang Breugen giebt es etwa 197 evangelische Gemeinden mit polnischer Sprache, die von 159 auch polnisch 25 predigenden Beistlichen versorgt werden. Oftpreußen bat allein 123 polnische Gemeinden mit 136 Geistlichen, dann kommt Schlesien mit 58 Gemeinden und ca. 45 Geistlichen, Posen mit 12 Gemeinden und 13 Geistlichen, Westpreußen mit 3 Gemeinden und 4 Geistlichen, Rheinprodinz mit 1 Gemeinde und 1 Geistlichen. Oftpreußen hat 71 Gemeinden, in benen 88 Geistliche litauisch predigen. In der Niederlausit bilden wendische Ge- 40 meinden gleichsam eine Spracheninsel; es giebt dort insgesamt 31 mit ca. 30 Geistlichen: 22 Gemeinden mit ca. 17 Geistlichen in Schlessen und 19 Gemeinden mit 13 Geistlichen in Brandenburg (Spreewald). In Weistalen wird von 7 Geistlichen in 15 Gemeinden masurisch gepredigt, in Schlesien in 4 Gemeinden tickechischen Brediger ist uns nicht genannt worden). In Schleswig-Holstein wird in 113 Kirchen 45 von 112 Geistlichen auch dänisch gepredigt. In Brandenburg und in den Konsistorialbezirken Frankfurt a. M. und Wiesdaden giebt es je eine französische Gemeinde, in der ein französisch predigender Geistlicher sest angestellt ist. Sachsen und Pommern und die Konsistorialsbezirke Kassel, Hannover und Aurich haben keine Gemeinden, in denen fremdsprachlich vertredigt wird gepredigt wird.

Die Erweiterung ber kirchlichen Berforgung wächst nur langsam im Berhältnis jur Bevölkerungezunahme. Die Anzahl ber Pfarramtstandibaten ift feit 1895 in allen Lanbesteilen um mehr als die Galfte gurudgegangen. In der altpreußischen Landestirche wurden nach Schneiders Ermittelungen 1895: 523 Kandidaten pro ministerio geprüft, im Jahre 1906 bagegen nur 202. Orbiniert wurden 1895: 312, 1906: 242 Kandibaten. Es mußte bemnach 66 1906 eine große Angabl von Silfsgeiftlichenstellen unbefet bleiben, wiewohl im gangen 368 wahlfähige Kandibaten vorhanden waren. Bon den Wahlfähigen hat sich überdies eine große Anzahl für immer in außerkirchliche Dienste gestellt: manche gewiß, um schneller in eine feste, selbstständige Lebensstellung zu kommen, andere aber auch, weil sie aus Gewissensgründen die amtliche Verpflichtung auf das kirchliche Bekenntnis nicht auf sich 60

nehmen zu können glaubten. Gine Statiftik ber Motive laft fich naturlich nicht geben. Die letzten Ermittelungen Schneibers im Jahre 1907 haben ergeben, daß in Ost und West-preußen, Pommern, Posen, Schlesien, Westfalen im ganzen nur 46 Kandidaten pro min. wirklich zur Verfügung stehen, in Sachsen sind es etwa 25. Ahnlich wird es in den 5 anderen Landesteilen stehen, leider sehlen hier die näheren Angaben.

Über die Neugründungen im Jahre 1907 wurden uns von den einzelnen Konsistorien folgende Antworten: An der Spize steht Brandenburg (einschl. Berlin) mit 8 neuen Parochien und 25 geistlichen Stellen, danach kommt Posen mit 8 Parochien und 14 geistlichen Stellen (die Ansiedelungen!), dann Westfalen mit 5 Parochien und 19 geist 10 lichen Stellen, es folgen ber Ronfiftorialbegirt hannover mit 3 Barochien und 16 geiftlichen Stellen (barunter 13 Rollaboraturen), Westpreußen mit 3 Barochien und 5 geistlichen Stellen, Rheinprovinz mit 2 Barochien und 6 geiftlichen Stellen, Pommern mit 2 Parochien und 3 geistlichen Stellen, Schleswig-Holstein mit 2 Barochien und 2 geist: lichen Stellen die reformierte Provinzialfirche Hannovers mit 2 Parochien (Angabl 15 ber Stellen ift uns nicht angegeben), Oftpreußen mit 1 Parochie und 2 geistlichen Stellen, ber Konfistorialbezirk Kaffel mit 1 Barochie und 2 geistlichen Stellen und Biesbaben mit 1 Barochie und 1 geiftlichen Stelle, Schlefien mit 3 geistlichen Stellen. Mithin wurden soweit wir erfahren konnten, 1907 neu gegründet: 38 Barochien und 98 geiftliche Stellen. In die lettere Bahl werben einige Bikariate mit eingerechnet sein. Neue Diocesen wurden, 20 in ben letten 10 Jahren nur in Brandenburg, Oftpreußen, Rheinprovinz, Weftfalen je 2, in Posen und der evangelisch=reformierten Kirche Hannovers je eine neu gebildet. nun die Gesamtzahl ber Evangelischen in Preußen jährlich um etwa 300 000 anwächft, fo wird für ca. 6000 neu hinzugekommene Seelen in jedem Jahre eine neue Pfarrftelle geschaffen. Selbst wenn die Versorgung verdoppelt wurde, konnte das wirkliche Bedurfnis 25 nur notdürftig gebeckt werben. Leichter als feste Bfarrstellen ließen sich freilich neue Silfs-predigerstellen einrichten, zumal hierzu die lirchlichen und staatlichen verfügbaren Rittel eber ausreichten. Dem tritt aber junachst ber Umstand entgegen, daß die Dotation solcher Stellen eine unsichere, jedenfalls eine zur Gründung eines haushalts nicht ausreichende ist. Bor allem aber ist eine solche Vermehrung der geistlichen Kräfte in den meisten so Landesteilen schon darum unmöglich, weil es an den Kräften selbst fehlt. Nach der Uberproduktion in den 80er Jahren ist die Anzahl der Theologiestudierenden auf den deutschen Hochschulen, die im S.-S. 1890 noch 4536 betrug, im S.-S. 1900 auf 2472 und weiter absteigend im S.-S. 1904 auf 2155 zuruckgegangen; bis zum S.-S. 1906 ging fie wieder herauf bis auf 2329, fiel aber gleich im nächsten 28.-S. (1906/07) auf 2208 zu-85 rud, boch brachte bas S.-S. 1907 wieber eine Bunahme: 2319; freilich hatte bas folgenbe B.=S. 1907/08 wieber nur 2228.

Anzwischen hat die äußere Lage der Geistlichen in Bezug auf Besoldung, Rubegehalt, hinterbliebenenfürsorge in neuerer Zeit in allen preußischen Landeslirchen eine erhebliche Verbefferung und eine gesetliche Regelung erfahren. Man hofft, baß bier-40 durch eine größere Angahl von Kräften in den Dienst der Kirche gezogen werben und

bem bereits fehr empfindlichen Mangel abgeholfen wird.

Seit 1895 ift Die Hinterbliebenenfürsorge für alle preußischen Landestirchen burch Bilbung eines gemeinsamen Pfarr-Wittven- und Baisenfonds in ber hauptsache ein-heitlich geregelt. Seit bem Jahre 1899 besteht eine gleiche Regelung hinsichtlich ber Be-45 soldung durch Bildung einer "Alterszulagekasse für evangelische Geistliche" für die preußischen Geistlichen auf Pfarrstellen bis zu 4800 Mt. Pfründeneinkommen. Bon außerordentlichen Synoden aller Landeskirchen von Ende 1907 bis Anfang 1908 sind ferner Kirchengesesentwürfe über eine einheitliche Regelung bes Rubegehaltswesens burch Bilbung einer gemeinsamen "Ruhegehaltstasse für evangelische Geistliche" und über einen so Anschluß ber Pfarrstellen bis zu einem Pfründeneinkommen bis zu 6000 Mk. und ber Stellen mit besonderen Gehaltsregulativen an die Alterszulagekasse angenommen worden. Diese Kirchengesetze, in benen zugleich eine sehr erhebliche Erhöhung bes Diensteinkommens und bes Ruhegehaltes ber Geistlichen vorgesehen ist, haben zwar die allerhöchste bezw. Die staatsgesetliche Sanktion noch nicht erhalten, doch ist mit Sicherheit darauf zu rechnen, baß sie bemnächst nach der Abstimmung im Landtage mit rudwirkender Kraft vom 1. April 1908 ab in Kraft treten werden.

Das Pfarrbefoldungswefen beruhte bis 1899 burchgebends auf bem Spftem ber örtlichen Pfrunde und ber Berpflichtung ber einzelnen Rirchengemeinde jur Unterhaltung bes Geiftlichen. Die Erträge bes in ber Berwaltung und im Riefbrauch bes 60 Beistlichen stebenden Afrundenvermögens wurden, soweit sie einen Mindestsat von 1800.

2400, 2700, 3000, 3300, 3600 Mt. - je nach bem Dienftalter - nicht erreichten, burch persönliche Zulagen unter teils prinzipiellem, teils subsibiarem Eintreten flaatlicher Mittel auf die Mindestsätze erhöht. Der Mangel eines Rechtsanspruchs der Geiftlichen auf Gehaltszulagen, Die Unzulänglichkeit ber Gehaltsfäte, Die Unficherheit ber bauernben Bereitstellung ber Staatsmittel, bie Unguträglichkeiten bes Pfründenspftems führten gur 6 anderweit gefetlichen Regelung bes Befoldungswefens.

Durch im wesentlichen übereinstimmende Rirchengesetze bezw. durch das Staatsgesetz vom 2. Juli 1898 ift vom 1. April 1899 ab bas Diensteinkommen ber Geiftlichen auf Pfarrstellen bis zu 4800 Mt. Jahreseinkommen (Stand vom 1. Oktober 1897 bezw. Tag ber Neugründung) in sämtlichen preußischen Landeskirchen einheitlich geregelt worden: ber- 10 gestalt, daß die Geistlichen ein aus Grundgehalt und Alterszulagen sich zusammensetzendes Diensteinkommen erhalten von mindestens 1800 bezw. 2400, 3000, 3600, 4200, 4800 Mt., Diemientommen ergatien von mitwoeiens 1800 dezwo. 2400, 3000, 3500, 4200, 4800 Wit., je nach der Grundgehaltsklasse und dem Dienstalter (Höchstigehalt mit 25 Dienstjahren). Nach der voraussichtlich mit dem 1. April 1908 — rückwärts — in Kraft tretenden Neuregelung gelten für die Geistlichen auf Pfarrstellen bis zu 6000 Mt. Pfründen= 15 einkommen folgende Grundsätze: Es werden neun Klassen von Pfarrstellen gebildet (je nach dem Stelleneinkommen). Die Geistlichen erhalten von den Kirchengemeinden, welchen hinfort grundsätzlich die Berwaltung und der Rießbrauch des Pfarreinkommens zusteht, einker kreier Dienskmung aber einer gusteinkommen Wietkentschaft übigung auf Stellen der pinfort grundsatio die Verwaltung und der Riegorauch des Parteinkommens zusiert, außer freier Dienstwohnung ober einer ausreichenden Mietsentschäbigung auf Stellen der I. Klasse ein Grundgehalt von 1800 Mt. und 600 Mt. aus der Alterszulagekasse, in 20 der II. bieten die detressenden Stellen ein Grundgehalt von 2400 Mt., in der III. Klasse 3000, der IV. 3600, der V. 4200, der VI. 4500, der VII. 4800, der VIII. 5100, der IX. 5400 Mt. Die Klassenteilung ist in ihrer aussteigenden Keihenfolge gleichzeitig als Normalstala der Gehaltserhöhungen von 3 zu 3 Dienstjahren bis zum vollendeten 24. Dienstjahren seitstelle hinausgeht, zahlt die 25 Alterszulagetaffe und gewährt noch so viel Zuschüffe, daß jedem Geistlichen (es handelt sich nur um die Stellen unter 6000 Mt.) nach 3 Dienstjahren jährlich 2800 Mt., nach 6 Dienstjahren 3200, nach 9 Dienstjahren 3700, nach 12 Dienstjahren 4200, nach 15 Dienstjahren 4700, nach 18 Dienstjahren 5200, nach 21 Dienstjahren 5600, nach 24 Dienstjahren 6000 Mt. garantiert werden. Außerdem können im Bedürfnissalle 30 Buschüffe, sogar bauernbe, jum Grundgehalte gewährt werden. Demnächst wird auch ein von ber Generalspnobe im Dezember 1907 angenommenes Kirchengeset in Kraft treten, das die Bergütung der Umzugstoften der Geiftlichen nach einheitlichen Grundfaten wenigstens junächst für bie alteren Brovingen ber Lanbestirche regelt. (R.G.B. 1907, p. 164.) Danach beträgt die Bergütung für Geiftliche mit Familie an allgemeinen Roften 85 300 Mt., an Transportkoften für je 10 km 8 Mt. Geiftliche ohne Familie erhalten Davon die Hälfte, doch wird ihnen die 2. Hälfte nachgezahlt, falls fie fich innerhalb des ersten Jahres nach bem Umzug verheiraten. Bei Strafversetzung wird die Bergutung nicht gewährt. Armen Gemeinden gewährt der Oberkirchenrat eine Beihilfe aus bem Hilfsfonds für landeskirchliche Zwecke. — Die Gehaltsbezüge werden ben Geiftlichen 40 vierteljährlich im voraus ausgezahlt.

Die "Alterszulagekasse für evangelische Geistliche" ist eine gemeinsame Einrichtung ber im Gebiet des preußischen Staates vorhandenen evangelischen Landeskirchen mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie wird von einem Borstande von fünf Mitgliedern (vom König ernannt) und von einem Berwaltungsausschuß von 55 Mitgliedern (Abgeordneten 45 der obersten Landessynoden) verwaltet. Die Kirchengemeinden haben unter Zuhilfenahme der Exträge des Pfründenvermögens den Geistlichen das Grundgehalt und etwaige Zuber Ettrage des Prundenvermogens den Geizuigen das Grundgegalt und eiwaige zuschöffle zu gewähren und einen, je nach der Klasse der Stelle verschieden abgestusten Verssicherungsbeitrag für jede Pfarrstelle an die Alterszulagekasse zu entrichten: Für eine Pfarrstelle der Klasse I 1500 Mt., dis Klasse IV je 300 Mt. weniger, für eine Pfarrs 50 stelle der Klasse V—IX 300 Mt. Im Undermögensfalle können ihnen hierzu aus dem staatlicherseits bereitgestellten sog. Juschußfonds (z. Z. 6508903 Mt.) widerrussliche Beisbilsen von den Konsistorien im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidenten gewährt wurden der Alterstulgeschisse in dem Stand un seinen die Alterstulgegen in dem werben. Um die Alterszulagekasse in den Stand zu setzen, die Alterszulagen in dem obigen Umfange zu leisten, giebt der Staat ihr einen jährlichen Zuschuß von 7800000 Mt. 55 Der nächste Staatsbaushaltsetat für 1908/09 wird 10 Millionen als Beitrag jur Erhöhung ber Gehälter anseten. Den Mehrbebarf beden die Landeskirchen, welche ihrerseits bierzu nach Maggabe bes Staatseinkommen-Steuerfolls ihrer Mitglieder lanbeskirchliche

Steuern erheben.

Das Ruhegehaltswesen wies bisher große Berschiedenheiten auf. Nach ber mit 60

60

bem 1. April 1908 - rudwärts - in Kraft tretenben Neuregelung gelten folgenbe Grundfate: Jeber Beiftliche, welcher infolge forperlichen Gebrechens ober wegen Schwache seiner körperlichen und geistigen Kräfte zur Erfüllung seiner Amtspflicht und beshalb bei mehr als 70 Jahren eventuell auch ohne Dienstunfähigkeit — von der zuständigen 5 Rirchenbehörde (Ronfiftorium) in den Ruheftand verfest ift, erhalt ein jahrliches Ruhegehalt. Das Ruhegehalt beträgt, wenn die Versetzung in den Ruhestand vor vollendetem 11. Dienstjahre eintritt 20/40, und steigt mit jedem weiteren Dienstjahre bis jum vollenbeten 30. Dienstightre um 1'40, bon ba ab um 1/120 bis jum Höchstbetrag des ruhegehaltsfähigen Diensteinkommens. Bei der Berechnung des Letteren wird für die Dienstwohnung oder 10 Mietsentschädigung ein fester Sat von 800 Mt. eingestellt. Das Rubegehalt foll nicht unter 1800 Mt. und nicht über 6000 Mf. betragen. Es wird vierteljährlich im Voraus ausgezahlt. Beiträge find von Geiftlichen, außer Nachzahlung bei Anrechnung früherer Dienstzeit und auch hier mit Ginschränkungen, fortan nicht mehr zu leisten. Ebenso kommt für die bei der Alterszulagekasse versicherten Pfarrftellen die Berpflichtung zur 15 Leiftung noch nicht fälliger Pfrundenabgaben in Wegfall. Bei ben anderen Pfarrftellen tritt an die Stelle der Pfründenabgaben eine jährliche Stellenabgabe von 1 bis 10°/., je nach der Höhe des Pfründeneinkommens. Doch darf das Einkommen des Stelleninhabers nicht unter die Bezüge der IX. Grundgehaltstlaffe (f. oben) finten. Die derzeitigen Inhaber bieser höheren Stellen haben (binnen 6 Monaten) bas Recht, zu er-20 flären, daß sie statt ber Stellenabgabe die bisherigen Pfarrbeiträge und die Pfründenabgabe weiter entrichten wollen.

Die Ruhegehälter werben aus ber neugebilbeten "Ruhegehaltskasse für evangelische Geistliche ber im Gebiete des preußischen Staates vorhandenen evangelischen Landestirchen" gezahlt. Die Kasse ist genau so wie die Alterszulagekasse organissert. Ihre 25 Einnahmen bestehen, außer den Beiträgen für die Bereins- und Auslandsgeistlichen, aus einem jährlichen Staatszuschuß von 1600000 Mt. (zur Beseitigung der Pfarrbeiträge und der Pfründenabgaben in dem gedachten Umsange). Im übrigen sind die Landestirchen verpslichtet, der Ruhegehaltskasse diejenigen Beiträge zuzusühren, welche ersorderlich sind, um die Bedürsnisse zu desten. Die Verteilung der Beiträge auf die einzelnen 200 Landeskirchen erfolgt alljährlich nach Maßgabe der im Vorjahre in den einzelnen Landes-

tirchen veranlagten Staatseinkommensteuersolls der Evangelischen.
Die vorstehenden Borschriften für eine gemeinsame Regelung des Ruhegehaltswesens sind so gesaßt, daß sie möglichst alle normalen Fälle von Emeritierungen umfassen. Will eine Landeskirche weitergehen, so steht ihr dies frei; nur muß sie dann die Kosten hierfür so selbst tragen (3. B. Emeritierungen aus disziplinarischen Gründen, von Hilfsgeistlichen, ferner Erhöhung der Ruhegehaltssätz). Hiervon ist in der altpreußischen Landeskirche

Der Hinterbliebenenfürsorge biente außer ben zahlreichen Wittümern und ben Synodal-Predigerwitwenkassen früher nur die Bersicherung bei der allgemeinen Witwenverpstegungsanstalt und zwar nur für die Witwen selbst, nicht auch für die Waisen. Die Fürsorge war ungleichmäßig und meist unzulänglich, die Grundsäse der genannten Versicherungsanstalt unvollkommen und in vielen Punkten unbillig. Dies sührte zunächst sür die altpreußische Landeskirche durch Kirchengesese von 1889 und 1892 unter staatsgeschlicher Bestätigung und sinanzieller staatlicher Beihilse zur Bildung eines eigenen Pfarr-Witwen- und Waisensond. Bereits im Jahre 1895 schlossen sich durch entsprechende Kirchengesese auch die anderen Landeskirchen unter Erhöhung der Staatsrente diesem Fonds an. Der Fonds ist seitdem ebenso wie jetzt die Alterszulagekasse und die Ruhegehaltskasse, die nach seinem Muster gebildet sind, organisiert.

Die früher bei der allgemeinen Witwenverpstegungsanstalt versicherten Geistlichen

Die früher bei der allgemeinen Witwenderpslegungkanstalt versicherten Gestlichen 50 haben von der seiner Zeit ihnen eröffneten Möglichkeit, sich der neuen Ordnung anzuschließen, überwiegend Gebrauch gemacht. — Der Fonds hat sich — obwohl die Beiträge der Landeskirchen von 1% auf 1/4% ermäßigt worden sind — günstig entwickelt. Infolge einer Erhöhung der Staatsrente vom 1. April 1904 ab haben die Geistlichen von laufenden Beiträgen befreit werden können. Gleichzeitig ist eine Ausbessferung der Bezüge der Hinterbliebenen (Beschluß des Verwaltungsausschusses vom 17. Juni 1904) erfolgt. Jur Zeit beträgt

a) bas Witwengelb bei einem Dienstalter bes verstorbenen Geiftlichen wer Emerirtus

bis zum vollenbeten 5. Dienstjahre 700 Mt. vom 5. """ " " 10. " 750 "

| bom | 10.         | bis   | zum  | vollenbeten | 15.         | Dienstjahre | 800  | MŁ. |
|-----|-------------|-------|------|-------------|-------------|-------------|------|-----|
| ,,  | 15.         | ,,    | Ϊ,,  | ,,          | 20.         | "           | 850  |     |
| "   | 20.         | ,,    | ,,   | ,,          | 25.         | "           | 900  | "   |
| "   | 25.         | "     | "    | "           | 30.         | ,,          | 1000 | "   |
| ,,  | <b>3</b> 0. | "     | ,,   | "           | 35.         | "           | 1100 | "   |
| "   | 35.         | "     | ,,   |             | <b>4</b> 0. | "           | 1200 | •   |
| pon | mehr        | : ale | 3 40 | Dienstjahre | n           |             | 1300 | "   |

b) Das Bai sengelb (bis zum vollendeten 18. Lebensjahre der Kinder) — ohne Einschränkung des Gesamtbetrages beim Vorhandensein mehrerer Waisen — für jede Baise 400 Mt., für jede Halbwaise 250 Mt.

Unter gewissen Boraussetzungen kann auch ben Anstalts- und Bereinsgeistlichen und ben Geistlichen an ausländischen beutschen evangelischen Gemeinden der Anschluß an den

Fonds von ber Rirchenbehörbe geftattet werben.

Die vom 1. April 1908 — rückvärts — in Kraft tretenden neuen Kirchengesetze bringen an sich keine materielle Anderung. Nach ihnen ist der Verwaltungsausschuß is künftig aber u. a. befugt, die Bezugsdauer des Maisengeldes zu erhöhen, Beträge zu Gnadenbezügen für hinterbliebene disziplinierter Geistlicher und solcher Geistlicher, welche der neuen Ordnung noch nicht angehören, bereit zu stellen.

ber neuen Ordnung noch nicht angehören, bereit zu stellen.
Es sei im Anschluß hieran erwähnt, daß nunmehr für alle vorstehenden Zwecke die nämlichen Grundsätze für die Berechnung des kirchlichen Dienstalters in den preußischen wachdeskirchen in Geltung sind, wie sie das altpreußische Rirchengesetz vom 17. April 1886 ausgestellt hat. Die Militärdienstzeit und die Zeit der Teilnahme an einem Feldzuge kommt nur unter gewissen Boraussetzungen und nur für die Zwecke der Ruhegehaltstasse

jur Anrechnung.

Was die weltlich en Kirchen diener anbetrifft, so fehlen bezüglich ihres Dienst: 26 einkommens noch allgemeine Vorschriften. Sbenso steht es mit ihrem Ruhegehalt und ihrer Reliktenversorgung in den neupreußischen Landeskirchen. In der altpreußischen Landeskirche sind durch das Gesetz vom 7. Juli 1900 wenigstens denjenigen Organisten, Kantoren und Küstern, die es im Hauptamt sind und mindestens 900 Mark Diensteinkommen haben, seste Ausprüche auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung so gegeben. Auch ist den Konsisten in demselben Gesetz anheimgegeben, dieselben Borteile denjenigen Kantoren und Organisten zu gewähren, deren Amt eine besonders künstlerische Ausbildung voraussext, bei denen aber die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sind.

Von hoher Bedeutung für die fortschreitende Regelung der Gehalts und Verssorgungsverhältnisse der ebangelischen Geistlichen wie überhaupt für die Bedürfnisse des sedangelischen Kirche in Preußen war es, daß es auf dem bisher vielgestaltig gewesenen, unklaren und unsicheren Gebiete des kirchlichen Umlagewesens gelungen ist, durch im wesentlichen übereinstimmende Kirchen und Staatsgesetse für die preußischen Landeskirchen eine klare und einheitliche gesetzliche Grundlage zu schaffen. Dieses geschah für die älteren Provinzen in dem Kirchengesetz vom 26. Mai 1905 und dem Staatsgesetz vom 40 14. Juli 1905, für die neueren Provinzen überall durch Kirchengesetze vom 10. März 1906 und das Staatsgesetz vom 22. März 1906. Die Gesetz sind am 1. April 1906

in Rraft getreten.

Auf Grund umfassenber staatlicher Garantien wird nunmehr die edangelische Kirche in Preuzen von ihren steuerkräftigen Gliedern durch zwei Arten von Steuern erhalten: 45 1. von solchen, die jedes Gemeindeglied seiner Gemeinde, seiner Ephorie und seiner Prosvinz resp. seinem Konststade im weitesten Umsange zu gute kommen. In Bezug auf letztere erhebt beispielsweise die Landeskirche der älteren Provinzen eine gesetzlich sessgeste Umlage von 5½°/. der Staatsseinkommensteuer: 1½°/. sür den Pensionssonds, ½°/. sür den Pfarre-Witwens und Wasisens sosods, ½°/. sür den Historischen und Wasisens sosods, ½°/. sür den "Historischen und Wasisens sosods, ½°/. sür den "Historischen Specke", 1°/. sür den Historische Zwecke", 1°/. sür den Historische Erhebung betrug im Rechnungszahre 1907: 4033644 Mt. Dieser Steuersatz wird künstig noch eine Erhöhung von 3½°/. erfahren, damit die jüngste Reuordnung der wirtschaftz lichen Berhältnisse den neuen Pfarrebesoldungsgesex angesügt und von der Generalspnode mit genehmigt worden (R.G.B.B.I. 1907, p. 180 f.). Neben diesen Steuereinkünsten sammelt die Landeskirche der älteren Provinzen eine nicht unerhebliche Summe durch die alle 2 Jahre stattsindende Kollette sür die dringenbsten Notstände der evangelischen Landeskirche, die bedürstigen Gemeinden zu gute kommt. Im Jahre 1906 betrug dieselbe (K.G.B.B.I. 1907, so

p. 189) 283 797 Mt. Ebenso find einzelne Probingiallirchen mit größeren Fonds für allgemeine firchliche Bedurfniffe ausgestattet. In hannover bient ber bort vorhandene allgemeine Klosterfonds in erheblichen Umfange auch den Zweden der ebangelischen Kirche. Im Konsistorialbezirk Wiesbaden besteht der Zentralkirchenfonds. In den Prodinzen Brandenburg und Sachsen sind der kurmärkische, neumärkische, altmärkische, Habelberger und udermärkische Amter-Kirchensonds bestimmt, den Bedürfnissen der Gemeindem igl. Patronats zu dienen. Zu dem allen kommt nun noch der Staatsbeitrag "für evange-lische Geistliche und Kirchen", der im gegenwärtigen Etatsjahr 1907/08 eine Höhe von 2080036,93 Mt. hat (vgl. S. 821, 58).

Das Recht ber Befetung ber Pfarreien fteht gegenwärtig in ben 9 alteren Probingen bem lanbesberrlichen Kirchenregiment bei ca. 3000 Stellen zu, barunter bei 2257 Stellen feit bem Jahre 1874 in Abwechslung mit ben Gemeindeorganen, bei 2265 Stellen ben Bribatpatronen, bei ca. 700 Stellen fommunalen Rorporationen, bei ca. 1350 Stellen ben Kirchengemeinden, bei ca. 90 Stellen anderen Landesbehörden als Die Bahl ber burch Kirchenregiment und Brivatpatrone befesten 15 den kirchlichen. Stellen ift weitaus die größte; fie stehen beibe einander, von der alternierenden Beteiligung der Gemeinden abgesehen, annähernd gleich. Im Gleichgewicht stehen sie in Brandenburg, Pommern und Sachsen, hingegen in Schlesien beträgt die Zahl der von Privatpatronen zu besetzenden Stellen (478) fast das Dreisache der dem Kirchenregiment 20 zur Verfügung stebenden (186), und dazu tommen noch 81 Stellen städtischen Patronats. 30 Jur Verzugung stehenen (180), und dazi dommen noch 81 Steuen stadischen Factoratis. In Westfalen und in der Rheindrodinz wird über die Hälfte sämtlicher Stellen (317 und 416) durch Gemeindewahl besetz; in Posen etwa 2/3 (112). Die Zahl der berechtigten Patrone ist in den letztgenannten 3 Prodinzen nur gering. In Ostpreußen werden 344 unter 583 dom Kirchenregiment besetz, in Westbreußen 87 unter 318, während hier 542 so kommande Korporationen, edensoviele sonstige Patrone und 85 Kirchengemeinden das Besetzungsrecht ausüben. Um wenigsten Mahlrecht besühen die Gemeinden in Pommern. Dftpreußen und Brandenburg. - In allen Fällen aber befigt die Gemeinde bei ber Aufstellung ber Geiftlichen ein Einspruchsrecht gegen Lehre Banbel, und Gaben bes Defignierten. Der Einspruch wird von lirchlichen Auffichtsorgane auf seine Berechtigung geso prüft. (Näheres vgl. § 55 Abf. 10 der K.G.S.D. u. § 10 Abf. 3 des Pfarrwahlgefetses bom 15. März 1886).

Im Anschluß hieran sei erwähnt, daß nach bem Entwurf bes neuen Rirchengesetzes, betreffend Pfarrbefetjungerecht (K.G.B. 1907, p. 150), das Prinzip, einer Willfür der Gemeinbewahlen burch Beschränfung berfelben entgegenzutreten, in noch viel umfaffenberem so Mage burchgeführt wird, als es schon in bem Gefet vom 15. März 1886 geschehen ift. Alle die Pfarrstellen in der altpreußischen Landeskirche, für die aus allgemeinen kirchlichen ober staatlichen Fonds die Halfte der Summe des Grundgehaltes und Bersicherungs-beitrages zur Alterszulagekasse aufgewandt wird, sollen kunftig abwechselnd von der Rirchenbehörde und ben Befetzungeberechtigten befetzt werden. Und zwar foll bie Rirchen: 40 behörde ben Bortritt haben. Werben Stellen burch Disziplinarverfahren ober Berzicht ber Geistlichen auf die Rechte bes geistlichen Standes erledigt, so hat die Rirchenbehörde ber Geistlichen auf die Rechte des gestlichen Standes erledigt, so hat die Ruchenbehörde das alleinige Besetungsrecht. Ferner soll die Kirchenbehörde bei allen Stellen, die innerhalb der ersten 2 Jahre in einer neugegründeten Gemeinde eingerichtet werden, das Recht der erstmaligen Besetung haben, salls die betr. Gemeinde aus allgemeinen landeskirchte lichen Fonds Zuwendungen in einer Höhe von mehr als 1/4 der hierzu ersorderlichen Wittel erhält. Hiernach wird die Kirchenbehörde jährlich etwa über 70—75 Stellen zu versügen haben. Dadurch wird einmal der Oberkrichenrat in den Stand gesetzt, seiner Bersorgungspflicht gegenüber den gegenwärtig 390 Geistlichen der Armee, der Strafanstalten, seiner Diasporagemeinden und der Arbeitsstätten der inneren Mission gerecht die werden, andererseits dermögen die Konsistorien innerhalb ihres Bezirles leichter und gerecht ihre Kandidaten zu versorgen und durch Familienverhöltnisse oder Rikklände rechter ihre Kandidaten zu verforgen und burch Familienverhältniffe ober Difftande irgend welcher Art notwendig gewordenen Stellenwechsel zu bewerkstelligen. —

In den neueren Provinzen überwiegt, mit Ausnahme ber reformierten Rirche ber Provinz Hannover und ber Stadt Frankfurt a. M., wo die Kirchengemeinden am meisten 55 Bahlrechte ausüben, die kirchenregimentliche Befetzung ber geistlichen Stellen. Rirchenregiment besetzt im lutherischen hannover ca. 770 Stellen, in Schleswig-holftein ca. 330, im Konfistorialbezirt Raffel ca. 390 und im Konfistorialbezirt Wiesbaben ca. 230 Stellen. In Hannover bei ca. 645, in Schlestvig-Holstein bei ca. 230 und im Bezirk Wiesbaden ist den Gemeinden alternativ das Wahlrecht eingeräumt. Danach über-

60 wiegt das Batronatswahlrecht überall (vgl. Schoen II, S. 67 ff.).

II. Die innerkirchliche Organisation. A. Kirchenregimentliche Beshörben. Dieselben kulminieren sämtlich in der Berson des Königs. Diese aus der Zeit der Reformation überkommene Tradition ist trot der Trennung der kirchlichen und staatslichen Berwaltung beibehalten worden und zwar erstens (vgl. Riedner, "Grundzüge" 1902, p. 57 f.) "aus dem staatskirchenpolitischen Grunde, an einer Stelle noch einen organischen Busammenhang zwischen Staat und Kirche, durch welchen ein friedliches Berhältnis beider garantiert war, zu bewahren"; zweitens aus dem rein praktischen Grunde, der Kirche innerhalb der Monarchie gegenüber der Preschyterialversassung einen "stabilen Träger" der Leitung zu geben. Der König ist einerseits der Protektor der evangelisch-kirchlichen Wohlsahrtspsiege innerhalb der Monarchie, andererseits wird daburch, daß die kirchliche 10 Gesetzebung seiner königlichen Sanktion unterliegt und die kirchlichen Behörden von ihm ernannt werden, der Kirche in allen ihren äußeren Einrichtungen der unbedingte staats

liche Schut und in vielen Fällen bie ftaatliche Exetutive gewährt.

An der Spipe der die älteren preußischen Provinzen umspannenden Landeskirche fteht ber "Cbangelische Dberkirchenrat" in Berlin. Ginschließlich bes weltlichen 16 Prafibenten und geistlichen Bizeprafibenten besteht er aus 13 orbentlichen Mitgliebern, prastoenten und gestungen Wigeprastoenten verseyt er und 15 diventungen Ausgievern, unter denen sich auch der evangelische Feldpropst besindet. Dieselben werden auf Lebenszeit durch den König ernannt und zwar auf gemeinsamen Borschlag des Oberkirchemates und des Kultusministers. In den Angelegenheiten seines Ressorts verkehrt der Oberzkirchenrat unmittelbar mit dem Könige als dem Träger des landesberrlichen Kirchenregiz wentes und mit den Centralbehörden des Staates (Generalversügungen und Immediateberichte sind dem Minister zur Kenntnissnahme vorzulegen). Die ihm zustehenden Besugzeisst. nisse der Oberaufsicht übt er in tollegialischem Geschäftsgange aus. Die Aussertigung der nach Stimmenmehrheit gefaßten Beschlüsse erfolgt mit der Unterschrift des Präsibenten. Der Geschäftstreis des Oberkirchenrates umfaßt die Beratung des Königs in allen der aller-böchsten Entscheidung vorbehaltenen Angelegenheiten der Gesetzebung und Berwaltung, ben Berkehr mit ben ftaatlichen Centralbehörben in ben Angelegenheiten bes gemein= schaftlichen Ressorts und die ihm nach dem Ressortreglement vom 29. Juni 1850 zu= stehenden Rechte und Pflichten. Bu ben letteren gehören: bas Synobalwesen, die Ober-aufficht über ben Gottesbienst in dogmatischer und liturgischer Beziehung, über die so Borbereitung ber Kanbibaten jum geiftlichen Umt, über bie Unftellung, Amteführung und Disziplin ber Geiftlichen, bie Entscheidung in allen Fällen von Wahlbeanstandungen, wie überhaupt in Beschwerbefällen und sonstigen Rechtsfragen. Ferner liegen bem Oberfirchenrat die Borbereitungsarbeiten für die kirchliche Gesetzgebung und der Erlaß allgemeiner landestirchlicher Verordnungen und Instruktionen ob. Neben biefen Befugnissen, 86 bie bem Oberkirchenrat in erster Linie als oberster Instanz zukommen, hat er bie Berstügung über bie Pfarrstellen landesherrlichen Batronates, sofern beren Besetzung nicht alternierend burch Gemeindewahlen erfolgt ober bem Konfistorium überlaffen wird. Ferner reffortieren von ihm bireft 1. biejenigen Gemeinden im Ausland, die nach ihrem Wunsche (Rirchengeset bom 7. Mai 1900) vertreten burch ben von ihm gemeinschaftlich mit bem 40 Generalipnobalvorftand gestellten Antrag, burch Bestimmung bes Königs ber altpreußischen Landeskirche angegliedert sind (1907: 49 in Europa, darunter 13 in Gr.-Britannien, 11 in Rumänien, 9 in Italien; 7 in Asien; 9 in Afrika; 83 in Amerika, darunter 53 in Brasilien und 18 in den La-Blata-Staaten; 2 in Australien mit Samoa); 2. das Centraldiakonissenhaus Bethanien in Berlin; 3. die Domkirche in Berlin; 4. das Dom- 45 kandidatenstift daselbst; 5. das Kloster zum heiligen Grabe in der Ostpriegnit; 6. die Stiftung Mons Pietatis; 7. die Predigerseminare Wittenberg, Soest, Naumburg a. Du., Wittenburg i. Wester. (früher Dembowalonka genannt). Bezüglich der Gehalts- und Rangstellung der Mitglieder des Oberkirchenrates sei er-

Bezüglich der Gehalts- und Rangstellung der Mitglieder des Oberkirchenrates sei erzwähnt, daß der Präsident Rat I. Klasse ist und regelmäßig bald nach seinem Dienst so antritt den Charakter als "Birklicher geheimer Rat" mit dem Prädikate "Exzellenz" erhält; sein Gehalt beläuft sich gegenwärtig auf 21 000 Mk. Die Gehalts- und Rangsstellung der übrigen Mitglieder (Oberkonsistorialräte, resp. "Birkliche Oberkonsistorialräte") ist dieselbe wie die der vortragenden Räte in den Ministerien: zumeist Räte II. Klasse mit einem Gehalt von 7500 dis 11 000 Mk., wenn sie im Hauptamt, 1800 Mk., wenn 55

fie im Nebenamt bem Oberfirchenrat angehören.

An der Spige jeder Proving steht unter Leitung eines weltlichen Präsibenten ein Konfistorium mit dem Sig in der Provinzialhauptstadt (Berlin, Königsberg, Danzig, Stettin, Bosen, Breslau, Magdeburg, Münster, Koblenz).

Unter der oberen Leitung des Oberkirchenrates liegt dem Konsistorium schlechthin die w

Berwaltung der äußeren und inneren Angelegenheiten der Provinzialkirche in erster Inftanz ob. Ihm beigeordnet ist die Generalsuperintendentur, deren Träger gleichzeitig Mitglieder des betressenden Konsistoriums sind. Das Schwergewicht der Generalsuperintendentur liegt auf innerkirchlichem und rein pastoralem Gebiet. Die Generalsupers intendenten "sichern durch ihre persönliche Bekanntschaft und Beeinflussung die unmittelbare Fühlung des Kirchenregimentes mit Geistlichen und Gemeinden" (Gosner p. 50), nehmen an den Spnoden teil, sühren die Superintendenten ein, leiten die Generalkirchendsstädenen, weihen neue Kirchen ein u. s. w. — In Gehalt und Rang sind die Mitglieder der Konsistorien den Prodinzials und Regierungskollegien im wesentlichen gleichzeskellt: 10 den Präsidenten wird nach einigen Jahren der Rang der Räte II. Klasse verlieden, ihr Gehalt ist auf 10500 Mt. gestellt (in Berlin 12000, in Wiesbaden 9000 Mt.). Die übrigen Mitglieder des Konsistoriums (Konsistorialräte, im höheren Dienstalter Geheime Konsistorialräte) sind zumeist Räte IV. Klasse und erhalten 4200—7200 Mt. im vollbesolden Amt, durchschnittlich 850 Mt. im Nebenamt; die Generalsuperintendenten im hönduptamt erhalten in den älteren Provinzen und in Hannver, Stade, Hildesheim 10000 Mt., in Wiesbaden 8000 Mt., in Kassel und Aurich 7200 Mt.

Im Auftrage des Konsistoriums und unter Leitung seiner geistlichen Mitglieder, von denen eins den Borsis hat, sungiert die theologische Prüsungstommission, zu der auch theologische Professoren berufen sind und zu der ferner die Prodinzialspnode 2—320 stimmberechtigte Ditglieder abordnen kann. — Es bestehen 2 Brüsungen. Auf Grund der ersten erteilt das Konsistorium die Besugnis zu predigen, auf Grund der zweiten die Wahlfähigkeit zum geistlichen Amt. — Im Oberkirchenrat und in den Konsistorien ist die Jahl der geistlichen Amt. — Im Oberkirchenrat und in den Konsistorien ist die Jahl der geistlichen Amt. — oft nur im Nebenamt angestellt sind, so steht der Anteil an den Geschäften im um:

oft nur im Nebenamt angestellt sind, so steht der Anteil an den Geschäften im um:
26 gelehrten Berhältnis (vgl. 3. B. Balan, Das juristische Element u. s. w. B. J. 1894).

Die Selbsiständigteit dieser kirchlichen Behörden gegenüber den staatlichen ist konstitutiert in dem Art. 21 des Gesches vom 3. Juni 1876 ("die evangelische Kirchenversassung in den acht — jetzt neun — älteren Provinzen der Monarchie"), das nach der kgl. Versordnung vom 5. September 1877 am 1. Oktober desselben Jahres in Kraft trat. Danach ist die Verwaltung der Angelegenheiten der Landeskirche, soweit solche die dahin von dem Minister der geistlichen Angelegenheiten und von den Regierungen geübt worden ist, auf den Oberkirchenrat und die Konsistorien als Organe der Kirchenregierung übergegangen. Jedoch bleiben die Mitglieder der kirchenregimentlichen Behörden als unmittelbare Staatsbeamte anerkannt (vgl. dazu K. Bollerts Abhandlung s. oben). Nach Art. 23 desselben den polizeilichen Schutz der äußeren kirchlichen Ordnung, die Regelung gewisser den polizeilichen Schutz der äußeren kirchlichen Ordnung, die Regelung gewisser Bauangelegenheiten, die Beitreidung krichlicher Abgaden, die Aufsicht über die Kirchenbuchsührung die der Geburten und Ehen), die Mitwirkung bei der Beschung kerkenderz, so sowie der Bildung neuer Pfarrbezirke, die Mitwirkung bei Beschung kerkenderne licher Ämter oder dei der Anordnung einer kommisserischen Verwaltung derselben, ebenstenentlichen Beitwirkung der Kredenbuchsend die Mitwirkung des landesherrlichen Patronates, die Genehmigung der Jauskollekten — mit Ausnahme der von der Arovinzialsprode anzuordnenden — für die bedürstigen Bemeinden des eigenen Bezirkes.

Die Konsistorien der 3 jüngeren Prodinzen ressorieren allein vom Kultusministerium. Ihr Geschäftskreis ist im wesentlichen dem der übrigen Konsistorien gleich. Die nennenswerten Abweichungen, die sich auf die Beaufsichtigung der Vermögensverwaltung beschränken, sind nicht von prinzipieller Bedeutung (vgl. Schoen I, p. 254). Im einzelnen ist noch 50 solgendes zu demerken: die Prodinz Hessen Kassau teilt sich in 3 doneinander unadhängige Landeskirchen, die ihre eigenen Konsistorien haben: 1. Die hessische Landeskirchen, reformierten und unierten Gemeinden. Jede Gemeinschaft hat ihren eigenen Generalsuperintendenten. Das Konsistorium hat seinen Sit in Kassel.

2. Die unierte nassausche Landeskirche mit dem Konsistorium zu Wiesbaden.

3. Die lutherische Landeskirche den Frankfurt a. M. — Eigenartig liegen die Berzhältnisse in der Prodinz Hannover, wo die lutherische und die reformierte Prodinzialsische nicht verdunden durch Union nebeneinanderssehen. Dort giedt es ein Landeskonsisstorium, dem bezüglich ihrer inneren Angelegenheiten (vgl. die Berordnungen vom 17. April 1866) die beiden Konsistorien zu Hannover und Aurich untergeordnet sind (sonst untersossehen diese direkt dem Kultusministerium). Das Konsistorium zu Hannover ist rein

lutherisch, das zu Aurich zu gleichen Teilen lutherisch und reformiert. Lesteres besteht aus 6 Mitgliedern: 2 Generalsuperintendenten, 2 Konsistorialräten und 2 weltlichen Mitzgliedern, von denen je ein Teil lutherisch bezw. reformiert ist. Der Präsident ist in der Regel resormiert. Die Sizungen des Konsistoriums zu Aurich sind stets gemeinsam, falls es sich aber um rein lutherische bezw. rein resormierte Angelegenheiten handelt, 5 übt nur die betressende Partei das Stimmrecht aus. Neben diesen könslichen Konsistorien giedt es in Preußen noch eine Anzahl Mediatsonsistorien (vgl. Schoen p. 259 f.) und zwar 1. die standesherrlichen: die Gräslich-Stolbergischen Konsistorien zu Wernigerode, Stolberg und Roßla und das Königliche und Gräsliche Konsistorium zu Neustadt und Hohnstein; 2. die städtischen Konsistorien zu Breslau und Stralsund. Während die ersteren 10 mit einigen Sinschränkungen, nach denen sie von ihren Provinzialsonsistorien abhängig sind, dem Oberkirchenrat unterstehen, ist für die letzteren in allen Fällen das Provinzialsonsistories storium die nächste vorgesetzt Behörde.

Die Bezirke ber landesherrlichen Konsistorien, mit alleiniger Ausnahme bes Frankfurter Bezirks, sind in Diöcesen (Ephorien) geteilt, welchen Superintenbenten 16
(Ephoren) vorstehen. Als Ausnahme von dieser allgemein geltenden Organisation giebt
es einige wenige Einzelgemeinden, die unmittelbar von ihrem Konsistorium beaufsichtigt
werden. Die Superintendenten (NB. auch die Geistlichen) sind weder unmittelbare noch mittelbare Staatsbeamte. Dem Rang nach sind sie Räte IV. Klasse, doch sehlt hierüber die gesetzliche Bestimmung.

In den östlichen der älteren Provinzen, in Schleswig-Holstein, Hessen-Nassau und der reformierten Kirche Hannovers ernennt der König einen Geistlichen des Bezirkes zum Superintendenten und zwar auf Lebenszeit. Für die 9 älteren Provinzen wird die Entscheidung vom Oberkirchenrat nach vorheriger Verständigung mit dem Kultusminister einzgeholt. Das Konsistorium hat dabei die Pflicht, die Wiederbesetzung der erledigten Stelle 25 einzuleiten und Antrag auf Ernennung zu stellen; sein Gutachten psiegt von den Centralbehörden eingeholt zu werden, aber ein gesetzliches Vorschlagsrecht hat es nicht (vgl. Schoen I, p. 267 f.). Für die übrigen genannten Gebiete wird die Entscheidung allein vom Kultusminister nach dem Vorschlage des durch den Ausschuss der Gesamtspnode verstärkten Konsistoriums eingeholt. Nur vereinzelt ist das landesserrliche Kirchenregiment von der so freien Besetzung der Superintendenturen ausgeschlossen. In der lutherischen Kirche Hannovers wird das Ernennungsrecht allein vom Landesstonsistorium ausgesübt. In der Rheinprovinz und in Westsalen hingegen wählt die Kreissprode einen der zu ührem Bezirk gehörigen Geistlichen auf 6 Jahre zum Superintendenten, welche Wahl freilich durch das Konsistorium der weltlichen und geistlichen Centralbehörde zur Bestätigung vorgelegt so werden muß. (Hier war früher die Spnodalverfassung das Brimäre, nach der der jeweilige Vorsissende des Amt bes Vorsissenden zu dem des Superintendenten erweitert.)

Ein selbstständiges Superintendenturgehalt giebt es im allgemeinen nicht, es findet sich nur vereinzelt als lokale Einrichtung. Sonst bekommen die Superintendenten nur 40 Entschädigungen für Auskagen, außerdem gewisse Gebühren, die landeskirchlich oder provinziell verschieden geregelt sind (für Bistiationen u. a.).

Der Geschäftskreis der Superintendenten ist in seinen Grundzügen sestgelegt durch die §§ 150—155 im Allgemeinen Landrecht II, 11; dazu kommen besondere Instruktionen, die zum Teil für die einzelnen Konsistorialbezirke verschieden sind. In ihrem 45 Charakter als die Organe und ständigen Kommissare der Konsistorien vermitteln die Superintendenten den amtlichen Verkehr zwischen den kirchlichen Behörden und den Kirchengemeinden und ihren Geistlichen. Sie üben die unmittelbare persönliche Aufsicht über die Amtsführung der Geistlichen und das kirchliche Leben in den Gemeinden, namentlich auch über die innerhalb ihrer Diöcesen wohnenden Kandidaten.

In Kurhessen, d. h. in dem Konsistorialbezirk Kassel sind die Diöcesen wieder in "Klassen" geteilt mit je einem "Metropolitan" an der Spize. Diese Metropolitane werden auf Borschlag des Konsistoriums aus den Geistlichen der betreffenden Klassen frei ernannt. Sie sind ebenfalls Organe des Konsistoriums, mit dem sie in direktem Berkehr stehen. Soweit aber der Geschäftstreis der Superintendenten reicht, sind sie ihnen untergeordnet, so auch sonst sind sie zur Berichterstattung an dieselben verpflichtet. Für ihre Zuständigkeit ist im wesentlichen noch die Dienstanweisung dom 5. April 1841 maßgebend, die später besonders durch die Diensteinweisung für die Superintendenten von 1887 eine erhebliche Einschränkung ersuhr (vgl. Schoen I, p. 273).

Einen hauptzweig ber Arbeit ber hälfte aller Superintenbenten Preugens bilbet bie so

Kreisschulinspektion. Dieses Nebenamt, für das den Geistlichen nirgend Gehalt gezahlt wird, ist eine erhebliche Belastung der kirchlichen Beamten, zumal es heute nur zum Neinsten Teile mit dem geistlichen Beruse etwas zu thun hat; andererseits bedeutet es eine erhebliche Schonung des Staatssäckles. Da auch eine große Anzahl von Pastoren Kreissschulinspektoren sind, halten wir es für angebracht, die folgende, nach den Mitteilungen des "Handbuches des preußischen Staates" ausgearbeitete Tabelle auszunehmen:

Die Rreisichulinfpettoren Breugens.

| 10                                                                                    |                                                 |        | Ständige                                                                    | Jm<br>Nebenamt                                                               | Superin=<br>tendenten<br>(Metrop.,<br>Defane)                   | <u> Pa</u> storen | Rathol.<br>Geistliche | Rabbiner |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Westi<br>Bran<br>15 Berli<br>Vom<br>Voselle<br>Sahle<br>Han<br>Westi<br>Besti<br>Heis | mern<br>1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | 25<br>46<br>12<br>11<br>2<br>67<br>57<br>3<br>11<br>4<br>40<br>—<br>59<br>2 | 38<br>10<br>123<br>—<br>93<br>—<br>79<br>131<br>37<br>197<br>33<br>137<br>24 | 12<br>2<br>55<br>45<br>-<br>9<br>68<br>13<br>80<br>3<br>35<br>3 | 21<br>5<br>61<br> |                       |          |
| 3                                                                                     |                                                 | reußen | 339                                                                         | 902                                                                          | 325                                                             | 438               | 78                    | 2        |

Nimmt man an, daß der preußische Staat für die 902 nebenamtlichen Kreisschulsinspektoren etwa die Hälfte im vollbesoldeten Amte anstellen müßte, so würde er dasur dei einem Durchschnittsgehalt von 5000 Mt., dazu die Mietsentschädigung, ca. 2'/, Mill. Wark jährlich mehr auszuwenden haben. Bon dieser Summe schenkt ihm die edangelische Kirche durch die Bereitstellung ihrer Beamten jährlich annähernd 2 Mill. Mt. Dieser Thatsache muß mit Rechnung getragen werden dei der Sinschung der staatlichen Auswendungen für die Kirche. Doch darf hier nicht unerwähnt bleiben, daß seit dem letzten Jahrzehnt eine Entwickelung im Gange ist, die voraussichtlich zu einer größtmögs lichen Einschränkung der Jnanspruchnahme der geistlichen Kräfte für die Kreisschulinspektion sübren wird. Die Ortsaussicht wird in irgend einer Form wohl in den Händen der

Die kirchenregimentliche Organisation des Militärkirchen wesens (vgl. zu dem Folgenden bes. Schoen I, p. 282 st.) ist in der Militärkirchenordnung vom 12. Februar 1832 begründet und hat die heute (vgl. auch Art. 22 des Geses vom 3. Juni 1876) keine wesentliche Veränderung erfahren, wie u. a. die "Evangelische militärkirchliche Dienstsordnung" vom 17. Oktober 1902 beweist. Damals (1832) wurde das Amt des Felde propstes, das 1717 eingerichtet und nach der im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts allmählich vollzogenen Ausschied und nach der im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts allmählich vollzogenen Ausschied von der alten Kirchenversassung vurch das Reglement dem 28. März 1811 ausgehoben war, wiederhergestellt und die unmittelbare Aussicht über die Militärgeistlichen von den Superintendenten auf besondere Militäroberpfarrer übertragen, von denen je einer einem Armeeloxps zugeordnet wurde. Der Feldpropst wurde dem Kultus- und Kriegsministerium unterstellt und gleichzeitig demselben als Referent und Korreserent der militärkirchlichen Angelegenheiten verpslichtet. Bei der Errichtung des Oberzbirchentes 1850 erhielt er in demselben Sie und Stimme, wurde zum Vortrag bezw. Bericht seiner Entscheidungen verpslichtet, behielt aber sonst seine Kuständigkeit umfaßt das ganze innere Militärkirchenvesen (die äußere Organisation bleibt in der Hand des Ganze innere Militärkehderden bei Schlenvesen). Er besigt wichtige Entscheidungskompetenzen, u. a. gewährt ihm bes sonders das Stellenbesezungsrecht den weitgehendsten Einslus auf das ganze innere kirchliche Leben in den Militärgemeinden. Dem Kang nach steht er mit den Generalsuperintendenten auf gleicher Stuse. — Die Militärdeberter werden auf Vorschlag des Feldpropstes ebenfalls vom König unmittelbar ernannt. Sie gehören zum Stabe des

Generalkommandos ihres Armeekorps und find in biefem Referenten für alle ebangelischen militärfirchlichen Angelegenheiten. Gleichzeitig find fie in ben alten Provinzen ordent-liche Mitglieder der Provinzialkonfistorien. Sie üben die personliche direkte Aufsicht über die Militärgeistlichen — ausgenommen beren außeres militardienstliches Berhaltnis, bas

ber Aufsicht des Feldpropstes und der Militärbehörden untersteht — und haben sich pers 5 sönlich von dem kirchlichen Leben innerhalb der einzelnen Gemeinden zu überzeugen.

B. Die Kirch engemeindes und Synodalversassung. Dieselbe fußt gemäß der geschichtlichen Entwickelung der einzelnen Landeskirchen der Monarchie auf verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen, die nur für die betreffenden Landeskeile Geltung haben. Für bie 7 östlichen Provinzen (Oft- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Posen, 10 Schlesien, Sachsen) ist sie festgelegt in der "Rirchengemeinde- und Synodalordnung" vom 10. November 1873 (publiziert als Staatsgesetz unter dem 25. Mai 1874) in der ihr durch das Kirchen= und Staatsgesetz vom 9. März resp. 7. April 1891 sowie vom 10. Mai und 3. Juli 1893 gegebenen Fassung. Auf Grund der K.S.D. wurden den Hohensgollernschen Landen durch den Erlaß vom 1. März 1897 eine Kirchengemeindeordnung 15 und burch ben vom 2. Juli 1898 eine Kreisspnobalordnung gegeben. Rheinland und Beftfalen erhielten schon 1835 ihre feste "Kirchenordnung" (am 5. März vom Könige bestätigt). Dieselbe ersuhr dann 1853 und 1855 (hier durch 3 Paragraphen über den Bekenntnisstand), besonders aber (in organisatorischer Beziehung) durch die neueren Kirchensgesetz vom 27. April 1891, vom 1. Juli 1893 und vom 29. September 1897 wichtige 20 Erganzungen und Zusätze. Neuerdings ist die alte Rheinisch-Westsällische Kirchenordnung mit ihren Bufaben und neuesten Abanderungen auf Grund bes Kirchengesetes bom 5. 3anuar 1908 in (besonders sprachlich) modernifierter Form neu herausgegeben worden. Diese neue amtliche Ausgabe (betannt gegeben im R.G.B. 1908, Nr. 2) ist auf allerhöchste Berordnung vom 6. Januar hin am 1. April biefes Jahres in Kraft getreten. Uber 26 biefen getrennten Berfassungsgesetzen steht, die Einheit ber sog. Selbstverwaltung ber cvanbiesen getrennten Versassungsgesetzen steht, die Einheit der sog. Selbstverwaltung der evansgelischen Landeskirche der älteren Produzen und der Hohenzollerschen Lande begründend, die "Generalspnodalordnung" vom 20. Januar 1876. (Über die Arennung von Ostund Westpreußen vol. den Erlaß vom 7. März 1887, über die Eingliederung Hohenzollerns voll. das Kirchengesetz vom 19. September 1898.) — Was die neueren Pros vo vinzen andetrisst, so sind in Schleswig-Holstein (inkl. das Herzogtum Lauenburg) nach dessen Einverleibung in Preußen 1866 die kirchlichen Verhältnisse nach dem Muster der altpreußischen Kirchenversassung allmählich geordnet worden. Am 4. Rovember 1876 erzhielt diese Prodinz in einem Kirchengesetz ihre "Kirchengememindes und Spnodalordnung" (Ergänzungen vom 8. und 25. Juni 1898), die durch das Gesetz vom 6. April 1878 versassungen vom 8. und 25. Juni 1898), die durch das Gesetz vom 6. April 1878 versassungen vom 8. und 25. Juni 1898), die durch das Gesetz vom 6. April 1878 versassungen vom 8. und 25. Juni 1898), die durch das Wester vom 20. April 1878 versassungen vom 8. und 25. Juni 1898), die durch das Wester vom 6. April 1878 versassungen vom 8. und 25. Juni 1898), die durch das Wester vom 6. April 1878 versassungen vom 8. und 25. Juni 1898), die durch das Wester vom 6. April 1878 versassungen vom 8. und 25. Juni 1898), die durch das Wester vom 6. April 1878 versassungen vom 8. und 25. Juni 1898), die durch das Wester vom 6. April 1878 versassungen vom 8. und 25. Juni 1898), die durch das Gesetzen vom 6. April 1878 versassungen vom 8. und 25. Juni 1898), die durch das Gesetzen vom 6. April 1878 versassungen vom 8. und 25. Juni 1898), die versassungen vom 8. und 26. April 1878 versassungen vom 8. und 27. Die resonnierten Gemeinden 20. April 1878 versassungen vom 8. und 26. April 1878 versassungen vom 8. und 26. April 1878 versassungen vom 8. und 27. Die resonnierten Gemeinden versassungen vom 8. und 27. Die resonnierten Gemeinden versassungen vom 8. und 27. Die resonnierten Gemeinden versassungen vom stadt find in diese Ordnung nicht mit eingeschlossen. In Hessen wurde 1867 ein Konssisterium allein für den Regierungsbezirk Wiesdaden errichtet und zwar nach dem Muster der altpreußischen Landeskirche. Dieses führte die "Kirchengemeindes und Synodalordsnung" dem 4. Juli 1877 herbei, die am 6. April 1878 staatsgesetzlich bestätigt 40 wurde (Erganzung bom 8. Juni 1898). — Heffen-Raffel erhielt nach langen Parteitampfen erst am 16. Dezember 1885 seine "Bresbyterial- und Synobalordnung", bie am 19. März 1886 staatsgesetlich sanktioniert wurde (Erganzungen am 14. Juli 1895 und 2. Juni 1902). — Noch später erhielt der früher in seinen kirchlichen Berhältnissen zers klüstete Bezirk der ehemaligen freien Stadt Frankfurt a. M. seine "Kirchengemeindes und 45 Spnodalordnung" und zwar auf Grund des Erlasses vom 27. September 1899, dazu bie staatliche Anersennung am folgenden Tage. — In Hannover erhielten nach Auf-lösung des Königtums die Resormierten durch das Kirchengeset vom 12. April 1882 und das Staatsgeset vom 6. August 1883 eine "Kirchengemeinde- und Synodalordnung" (Ergänzung am 14. Juli 1895). In der lutherischen Kirche Hannovers ist die "Kirchen- so ordnung" von 1864 beibehalten (Ergänzungen am 24. Mai und 7. Juni 1900). — Die Ergänzungen der genannten Verfassungsgesetze für die neueren Provinzen de-tressen zumeist die dermögensrechtliche Vertretung der Synodalverbände und die Bildung von Parochialverbänden.

Wir lassen nun einen Grundriß der Kirchengemeinde und Spnodalverfassung der 56

östlichen Provinzen folgen, der als Topus aller preußischen Kirchenordnungen gelten kann. In den Gemeinden stehen den Geiftlichen, die in Lebre, Seelsorge, Berwaltung der Satramente und ben übrigen Ministerialhandlungen unabhängig bleiben, eine kleinere und eine größere Gem eind etorperschaft zur Seite. Beibe werben gewählt von ben mannlichen selbstständigen, über 24 Jahre alten Gemeinbegliebern, die bereits ein Jahr Kirchensteuern so

gablend am Orte wohnen und weber unter Auratel fteben, noch fich im Ronture befinden; außerbem muffen fich biefe aus eigener Initiative in ber Wählerlifte haben eintragen laffen. Wählbar find alle Wahlberechtigten, sofern sie ihr tirchliches Interesse durch Teilsnahme an den Gottesdiensten und Satramenten bewährt haben. Für die kleinere Körpers 5 schaft gilt dabei die Einschränkung, daß ihre Glieder das 30. Lebensjahr vollendet haben muffen. Die Wahlen gelten nach der K.S.D. beiderseits auf 6 Jahre und zwar so, daß bon 3 zu 3 Jahren die Hälfte ausscheibet, die freilich wiedergewählt werden kann. Die Zahl der Altesten soll nicht mehr als 12 und nicht weniger als 4 betragen, die Zahl der Gemeindevertreter das Dreifache der jeweiligen Zahl der Altesten. Der Patron kann 10 persönlich und sosern er keine physische Person ist, durch einen Bertreter das Altestenamt beanspruchen oder auch einen Altesten seinensein. In ganz kleinen Gemeinden tritt an bie Stelle ber Gemeindevertretung die Berfammlung aller mablberechtigten Bemeindeglieder. — Die übrigen Kirchenordnungen enthalten einige Abweichungen befonders in der Anzahl der Mitglieder der Gemeindeorgane und der Länge ihrer Amtszeit, auch 16 find die Rechte des Patrons nicht überall diefelben. — Der Borfit in den Gemeindeorganen gebührt ben Beiftlichen. Die fleinere Rorpericaft (Bemeinbefirchenrat" ober "Presbyterium") hat das Pfarramt in religiösem und fittlichem Aufbau der Gemeinde ju unterftuten, dieselben in ihren inneren und außeren Angelegenheiten ju vertreten, Die Rirchenzucht in erster Instanz zu üben und die christliche Sitte zu fördern, für Erhaltung 20 der äußeren gottesdienstlichen Ordnung zu sorgen, die Heilighaltung des Sonntags zu befördern, die religiöse Erziehung der Jugend im Auge zu haben, die kirchlichen Einrichtungen für Pflege der Armen, Kranken und Verwahrlossen zu leiten, die Wahlen zu veranstalten, die niederen Kirchendener zu ernennen, das kirchliche Vermögen einschließlich der Stiftungen zu verwalten und auch in dieser hinsicht die Kirchengemeinde rechtlich zu verweten. Die größere Kännerschaft (Kemeindehartretung") grifchiebet in Merkindung 26 vertreten. Die größere Körperschaft ("Gemeindevertretung") entscheidet in Berbindung mit dem Gemeindetirchenrat bei wichtigeren Angelegenheiten der Vermögensverwaltung, bei Beschaffung der zu den kirchlichen Bedürfnissen erforderlichen Mittel, insbesondere bei Festsepung der Umlagen auf die Gemeinde, bei Beranderung bestehender und Einführung neuer Gebührentagen, bei Bewilligungen aus ber Rirchenkaffe jur Dotierung neuer Stellen so und bauernber Berbefferung bes Gintommens ber bestehenden, bei Feststellung bes Ctats und Abnahme ber Jahresrechnungen, bei Errichtung von Gemeindestatuten, bei ber ben Gemeinden zustehenden Pfarrwahl, sofern nicht besondere lotale Ordnungen eine Ausnahme bedingen.

Der weitere Kreis der Selbstverwaltung wird gebildet von der Vertretung einer 85 ganzen Diöcese als "Kreissynoden eine und dem Vorstande derselben. Hier bestehen, wie überhaupt in der Synodalversassung, einige bedeutsame Unterschiede zwischen den einzelnen Kirchenordnungen. In den östlichen Provinzen bestehen die Kreissynoden aus dem Superintendenten als dem jedesmaligen Vorsitzenden derselben, aus sämtlichen, ein Pfarramt verwaltenden Geiftlichen, mabrend die Unftalte- und Militargeiftlichen eine so beratenbe Stimme haben, und aus ber boppelten Zahl gewählter Mitglieder, von benen bie eine hälfte burch bie Gemeindevertretungen aus ben berzeitigen und früheren Alteften, bie andere Sälfte aus den angesehenen, kirchlich erfahrenen und verdienten Mannern bes Synobaltreises von ber Bertretung der an Seelenzahl stärkeren Gemeinden auf 3 Jahre gewählt wird. In Rheinland und Westfalen hingegen besteht die Kreisspnode aus bem 45 Geiftlichen und einem Alteften jeder Gemeinde. Wie die Ditglieber ber Gemeindefirchenrate und Gemeinbevertretungen find bie "Synobalen" mittelbare Rirchenbeamte. Die Rheinisch-Westfälische Kirchenordnung unterstellt fie sogar einem Disziplinarrecht. Die Kreisspnobe hat teinen parlamentarischen Charafter wie die Gemeindevertretung, sie ift vielmehr Behörde ber Rreisgemeinde mit bestimmten Entscheidungstompetenzen. Die orbent-50 liche Bersammlung ber Kreisspnobe findet jährlich statt. Die Geschäftsordnung ist kolle-gialisch; nur ausnahmsweise und zwar auf behördliche Anordnung tann außerhalb ber Bersammlung eine schriftliche Abstimmung stattsfinden. Der Wirkungstreis dieser Synode umfaßt Gutachten und Antrage über Angelegenheiten allgemeinen Intereffes, befdrantte Auflichtsbefugnisse und die Ubung der Kirchenzucht in 2. Instanz. Ferner liegt ihr die Bahl der Abgeordneten zur nächst höheren Synodalftuse ob. Der Kreisspnodalborstand besieht aus dem Vorsitzenden und 4 Beisitzern, die die Synode aus ihrer Mitte ebenfalls auf 3 Jahre mahlt, Die aber ihr Umt bis jur Wahl bes nachfolgenden Borftandes beibehalten. Im Often muß von ben Beifigern minbeftens einer ein Geiftlicher fein, in Rheinland-Bestfalen muffen es 2 sein. Diefer Borstand hat junachst die Ausführung so ber gefaßten Beschlüsse zu besorgen, die nächste Bersammlung vorzubereiten und erforberte

Gutachten zu erstatten. Außerbem entscheibet er außerhalb ber Spnobe selbstständig in 1. Instanz in Disziplinarsachen betreffend die Altesten und Gemeindevertreter, bei Pfarrsbefezungen über Einwendungen der Gemeinde gegen Gabe und Wandel des Designierten, in 2. Instanz über Einsprüche gegen die Wahl von Altesten und Gemeindevertretern, über die Zulässigkeit einer Amtsablehnung und Amtsniederlegung derselben, über den Ausschluß bom Wahlrecht, sowie dei Angelegenheiten der Kirchendisziplin, wenn die Kreissynode nicht

versammelt ift.

Die 3. Stuse der Selbstverwaltung der altpreußischen Landeskirche ist die "Krovinsjalsprode". Sie besteht aus den von den Kreissproden oder Synodalverbänden (Berbände von Synoden kleiner Diöcesen) zu wählenden Abgeordneten (je ein geistlicher und 10 ein weltlicher, dazu die 1/2 aller Gewählten ausmachenden von den größeren Rahlkörpern zu wählenden kirchlich ersahrenen und angesehenen Männer), einem Deputierten der theologischen Fakultät der Proding und den dom Könige zu ernennenden Mitgliedern (an die Stelle der Letzeren treten in Rheinland-Westsalen alle Superintendenten), deren Zahl den 6. Teil der zu wählenden Mitglieder nicht übersteigen soll. Die Wahlen gelten im Osten sür eine 16 Synodalperiode von 3 Jahren, in Rheinland-Westsalen nur sür eine bestimmte Tagung. Der Borsühende ist im Osten keine bestimmte Amtöperson, in Rheinland-Westsalen mußer ein Pfarrer sein; er wird von der Synode frei gewählt. Die Prodinzialsprode hat außer der Überwachung der kirchlichen Ordnung in Lehre, Kultus und Bersalsung und der Erledigung sirchenregimentlicher Borlagen, kirchlichen Gesehen, deren Geltung sich auf 20 die Prodinzialsprode siehen soll, ihre Zustimmung zu erteilen. Auch dürfen ohne ihre Zustimmung neue Katechismuserklärungen, Religionslehrbücher, Gesangbücher und agendarische Normen, sowie neue regelmäßig wiedersehrende Prodinzialsirchensolekten nicht einzesesührt werden. Sie beaussichtigt die Kreissprodalkassen, ordnet die Berwaltung der Brodinzialsprodalkasse und beschlichte über die Berwendung des Ertzages einer der über Susammentritt einzusammelnden Kirchen: und Hendlich besugtongt, durch Deputierte an den durch die Konsistalsen veranstaleten theologischen Prüfungen teilzunehmen (vgl. v. S. 826, 18).

Der Borstand besteht aus dem "Präses" und 2, 4 und 6 Beisitzern (Assesser) je so nach dem Beschluß der Prodinzialspnode, der vom Oberkirchenrat bestätigt werden muß. Die Beisitzer müssen zur Höllste geistliche, zur Hälfte weltliche sein. Für Rheinland-Westschlen ist die Zahl 4 ein für allemal sestgest, hier brauchen auch diese Borstandsmitzglieder nicht aus den Synodalen gewählt zu werden, zur Verfügung stehen alle Pfarrer und derzeitigen oder früheren Preschuter. Die Vorstandswahlen gelten im Osten für eine so lausende Synodalperiode, in Rheinland-Westsalen die zu der im 7. Jahre erfolgten Reuswahl. Dem Borstande steht die Teilnahme an wichtigen Geschäften des Konsistoriums zu. Dieselbe muß eintreten dei Vorschlägen über die Besetzung kirchenregimentlicher Amter, dei Entscheideidungen in der Rekursinstanz über die Entlassung von Altesten, in erster Instanz über Sinwendungen der Gemeinde gegen die Lehre eines zum Pfarramte Designierten, so sowie dei Entscheideidungen, durch welche wegen Mangels an Übereinstimmung mit dem Verenntnis der Kirche die Berufung eines sonst Anstellungsfähigen zu einem geistlichen Amt für unzulässige retlärt wird, und in allen Fällen, in welchen gegen einen Geistlichen wegen Irrlehre die Untersuchung eingeleitet oder eine Entscheideidung gefällt wird. Nach den Kirchengesetzen vom 16. Juli 1895 und 2. Juli 1898 muß der Prodinzialsprodals 20 vorstand auch dei Vertretung des Prodinzialsprodalverbandes in vermögensrechtlichen Ansgelegenheiten, serner dei Gewährung von Beihilfen an Gemeinden aus dem dom Konslistorium verwalteten Luschüffonds zu den Konssische der 9 älteren Prodinzen ist die "G ene s

Das Synobalorgan der ganzen Landeskirche der 9 älteren Provinzen ist die "G ene = rals yn o de". Sie besteht aus 150 von den 9 Provinzialsynoden gewählten Mitgliedern 50 (Brandenburg 27, Sachsen 24, Schlesien 21, Pommern 18, Ostpreußen und die Rheinsprodinz je 15, Westsalen 12, Westpreußen und Posen je 9), aus einem Deputierten der Kreissynode Hohenzollern, 6 Deputierten der theologischen Fakultäten, allen (13) Generalssuperintendenten und 30 vom Könige zu ernennenden Mitgliedern. Bon den gewählten Mitgliedern müssen mindestens 1/2 geistliche und 1/2 weltsliche ein und zwar müssen dies bestenen entweder einem sixchlichen Organ angehören oder angehört haben, das letzte Drittel kann frei gewählt werden. Die Wahl bezw. die Berusung der Synodalmitglieder ersolgt für eine Synodalperiode von 6 Jahren. Der Prässident der Synode, dazu ein Vizepräsident und 4 Schriftsuhrer werden beim Beginn jeder Versammlung für die Dauer derselben gewählt. Die Generalsynode hat vorerst das Recht der Zustimmung zu allen so

Alten der landestirchlichen Gesetzebung. Derselben unterliegen die Regelung der firchlichen Lehrfreiheit, die ordinatorische Verpflichtung der Geistlichen, die zu allgemeinem landestirchlichen Gebrauch bestimmten agendarischen Normen, die Einführung oder Abschaffung allgemeiner kirchlicher Feiertage, Anderungen der Kirchengemeindes und Synodals ordnung (für Anderungen der Kirchenordnung Rheinlands und Westselms sind die Provinzialspnoden zuständig), sowie grundsätliche Anderungen in der Verfassung des Kirchenregiments, die Kirchenzucht wegen Verletzung allgemeiner Pflichten der Kirchenzglieder, die Disziplinargewalt über Geistliche und andere Kirchendiener, die kirchlichen Ersfordernisse der Anstellungsfähigkeit und die kirchlichen Grundsätze über die Bestung der

10 kirchlichen Amter, die kirchlichen Bedingungen der Trauung.

Das zweite synobale Drgan der altpreußischen Landeskirche ist der Generalsynodals vorstand, bestehend aus einem Borsisenden, einem Stellvertreter desselben und 5 Beisisten, für die ebenfalls 5 Ersatmänner gewählt werden. Scheiden dei nicht dersammelter Synode sowohl der Borsisende als sein Stellvertreter aus, so wählen die Beisister unter sich einen Vorsisenden und einen Stellvertreter. Der Vorstand tritt außer Funktion, sobald die nächste ordentliche Versammlung der Synode ihr Präsidium gewählt hat. Dieser Vorstand hat weitgehende Kompetenzen. Als selbstständiges Kollegium kann derselbe Anträge auf Beseitigung von Mängeln stellen, welche bei der sirchlichen Gesetzebung und Verwaltung hervortreten, auch Gesetzentwürfe sir die Generalspnode vorzehungen, wegen ihrer Unausschlichkeit aber durch sirchenregimentlichen Erlas provisorisch getrossen, wegen ihrer Unausschlichkeit aber durch sirchenregimentlichen Erlas provisorisch getrossen wegen ihrer Unausschlichkeit aber durch sirchenregimentlichen Erlas provisorisch getrossen wegen ihrer Unausschlichkeit aber durch sirchenregimentlichen Erlas provisorisch getrossen, wegen ihrer Unausschlichkeit aber durch sirchenregimentlichen Erlas provisorisch getrossen, wegen ihrer Unausschlichkeit aber durch sirchenregimentlichen Erlas provisorisch getrossen, wegen ihrer Unausschlichen, und es ist ihm in den Jahren, in denen die Generalsprode sich nicht versammelt, die Jahresrechnung über die landestirchlichen Fonds zur Brüsung der Entlastung vorzulegen. Mit dem Oberkirchenrat wirkt er kollegialisch zusammen in der Retursinstanz dei Einwendungen gegen die Lehre eines designierten oder gewählten Geistlichen und dei Einwendungen gegen die Lehre eines designierten oder gewählten Geschlichen und des Einwendungen vorzulegenden Foschen, dei der Feststellung der Landeskirchlichen Gesetzerschlichen Instruktionen, dei der den der Landeskirchlichen Gesetzerschlichen Angelegen beiten und sonstigen siehelben der Landeskirche in ihren vermögensrechtlichen Angelegen beiten und sonstigen Lande

ber Oberkirchenrat die Zuziehung des Vorstandes beschließt.
Als drittes synodales Organ wird von der Generalsynode der "Generalsynode als als drittes synodales Organ wird von der Generalsynode der "Generalsynode der als pnodalrat" se gewählt, der außer dem Synodalvorstand 18 Mitglieder hat (Brandenburg und Sachsen je 3; Ostpreußen, Bommern, Schlesien, Westfalen und Rheinprovinz je 2; Westpreußen und Rosen je 1). Der Synodalrat endet seine Funktion mit der Eröffnung der nächsten ordentlichen Generalsynode. Er versammelt sich in jedem Jahre einmal in Berlin, um mit dem Oberkirchenrat-über Ausgaben und Angelegenheiten der Landeskirche zu beraten, so in welchem die Kirchenregierung zur Feststellung leitender Grundsäte den Beirat desselben

für notwendig erachtet.

Der altpreußischen Synobalverfassung steht am nächsten die des Konsistorialbezirkes Wiesbaben. Eine nennenswerte Abweichung besteht darin, daß sich der Borstand der Bezirkssynobe durch 2 andere gewählte Mitglieder zum "Synodalausschuß" erweitert, der auch dei Borschlägen über die Besetzung der Generalsuperintendentur, der Dekanate und der Lehrerstellen am Seminar zu Herborn, dei Besetzung von Pfarreien, dei Erteilung von Julagen an Geistliche und Kirchenbeamte aus dem Centralkirchensonds und anderen geeigneten Fonds, dei Dotationserhöhungen der Pfarreien, dei Erlaß der zur Ausschuftung sirchlicher Gesetze ersorderlichen Instruktionen, dei Abänderungen der Grenzen der Kirchsossieher Gesetze ersorderlichen Instruktionen, dei Abänderungen der Grenzen der Kirchsossiehen wird und einen Ausschuß wählen und die Bropsteisunden, die auf 6 Jahre zusschußt wird und alle 3 Jahre zusammentritt, ihren Borsitzenden wählt und einen Ausschuß von 3 Mitgliedern bestellt, nach Zusammensengung und Wirkungskreis den entsprechenden Orzganen in den östlichen Provinzen der älteren Lande ähnlich eingerichtet. Für die Wahlen zu der Gesamtsprode sind 26 Wahlkreise sestgestellt, die je nach ihrer Seelenzahl je 2, 3 oder 4 Abgeordnete wählen. In Hannover sind die sprodalen Organe der lutherischen Kirche in den Bezirken wie die Landessynode erst unter der preußischen Regierung und Leben getreten. In der Bezirkssynode sind Gesistliche und Laien ziemlich gleich start vertreten, die Wahl der Abgeordneten der Gemeinden erfolgt nur durch die weltlichen Mitzeber der Kirchenvorstände. Außer den gemeinden erfolgt nur durch die weltlichen Richen glieder der Kirchenvorstände.

ben Spnobalverfassungen ber neueren Provinzen keine so großen Abweichungen von ber Verfassung ber altpreußischen Landeskirche, daß sie hier Erwähnung verdienten.

Den im Jahre 1866 neu erworbenen Provinzen Preußens fehlt eine kirchliche Im-Das Rultusministerium übt bas landesherrliche Kirchenregiment aus. Solange bies mit Beisheit und Zurudhaltung von firchlichen Gesichtspunkten aus ge- 6 schieht, wird daraus tein Schaben erwachsen — es ist das gleichsam ein interimistischer Silfebienft, aber es fehlt boch biefen Probinzialtirchen bie unmittelbare Berbinbung mit bem Träger der Krone und die Freiheit firchlicher Gelbstverwaltung. Ihre innerfirchlichen Berfassungsordnungen find in der Hauptsache von derselben Art wie die der altpreußischen Provinzen; jedoch fehlt es ihnen bei relativ kleinem Umfang an der ausgleichenden Kraft 10 gegenüber alten geschichtlichen Besonderheiten, deren Zurucktreten auch solange nicht zu er-warten ist, als die Treue zur konfessionellen Sonderart noch mit politischen Antipathien vieler Geistlichen gegen das preußische Regiment sich verbindet. Bemerkenswert dagegen ist, daß recht häusig Mitglieder der Kirchenbehörden der neuen Provinzen in die der preußischen Landeskirche eintreten, seltener umgekehrt. Die beiden letten Präsidenten des 15 Ev. Oberkirchenrats in Berlin kamen aus Hannover. Auch ist ein wichtiges Einheitsband ber unter ber Krone Breugen vereinigten Landestirchen baburch geschaffen, bag die Alterszulagekasse für evangelische Geistliche eine ihnen gemeinsame Einrichtung geworden ist, deren Borstand, vom König ernannt, aus Mitgliedern altpreußischer und neupreußischer Kirchenbehörden zusammengesetzt ist und deren Verwaltungsausschuß aus 55 von den obersten 20 Synoben ber beteiligten Landestirchen aus ihrer Mitte auf die jedesmalige Dauer der Synobalperiode zu mablenden Spnodalbeputierten gebilbet wird (vgl. Anlage zum Kirchengefet betreffenb bas Diensteinkommen der evangelischen Landeskirche der älteren Brovinzen vom 2. Juli 1898). Die weitere Ausgestaltung bes Pfarrbesolbungsgesetes in der Gegenwart wird ben metallenen Reisen, der damit um die preußischen Landeskirchen gelegt ift, unwill= 25 fürlich verstärken.

In ber Gifenacher Ronferenz beutscher Rirchenregierungen (vgl. ben Art. "Ronferenz, evang. firchl.", Bb X S. 602) ift ein weiteres Band ber Gemeinsamkeit auch für die preußischen Landeskirchen gegeben. Seit der Abfassung jenes Artikels durch H. v. d. Goly sind in ber bort schon gekennzeichneten Richtung bebeutsame Fortschritte gemacht 20 worden. Am 10. November 1903 trat ber "Deutsche Evangelische Kirchenausschuß" zusammen, bestehend aus 15 Mitgliebern ber beutschen evangelischen Kirchenfonserenz. Er hat die gemeinsamen ebangelisch-kirchlichen Interessen wahrzunehmen 1. gegenüber anderen deutschen und außerdeutschen Kirchengemeinschaften, 2. in Bezug auf die kirchliche Bersorgung der Evangelischen in den deutschen Schutzebieten, 3. bezüglich der Förderung kirchlicher Gin= 86 richtungen für die ebangelischen Deutschen im Auslande sowie der Seelsorge unter deutschen Auswanderern und Seelforgern — ju 2 und 3 unter Rücksichtnahme auf konfessionelle Berhältnisse. Auf den Bekenntnisskand und die Berfassung der einzelnen Landeskirchen erstreckt sich die Thätigkeit des Ausschusses nicht. Ebenso bleiben die kirchenregimentlichen Rechte ber Landesherren unberührt (vgl. Brototolle ber Gifenacher Konferenz vom 13. Juni 40 1903). Über ben Sit bes beutschebangelischen Kirchenausschusses und bie Wahl bes Borfitsenden konnte eine prinzipielle Ginigung zunächst nicht erzielt werden. Man mablte aber zuerst den Prafidenten Barkhausen, später seinen Nachfolger den Prafidenten D. Voigts von Berlin thatsachlich zum Borsitenden und bei seiner letten Tagung im Juni 1908 wurde der Sit definitiv nach Berlin verlegt. Aus der bisherigen Thätigleit des deutsch= 45 evangelischen Kirchenausschusses ist hervorzuheben: seine erste Kundgebung an das deutsche Bolf vom 10. November 1903, fein Protest gegen Aufhebung bes § 2 bes Jesuitengefetes bom April 1904, feine Dentidrift über ben Entwurf eines Reichsgefetes betreffenb die Freiheit der Religionsubung (jog. Toleranzantrag des Centrums) 1906 und feine Dentschrift über die kirchliche Bersorgung der Diaspora im Auslande. Waren damit zunächst nur so wichtige Grundsätze aufgestellt, so ist nun auch die Bersorgung der deutschen Auslandsgemeinden thatträftig in die Sand genommen worben unbeschadet der Diesbezüglichen Thätigkeit der einzelnen Landeskirchen und der hierfür eintretenden Bereine. Die Besorg= nis, daß die preußische Landestirche und damit die Union einen die Rechte der lutherischen Rirchen verlegenden Ginfluß erhalten könnte, muß als unbegründet guruckgewiesen werden 55 (vgl. das Evangelische Deutschland, Centralorgan für die Einigungsbestrebungen im deutschen Brotestantismus bes. 2. Jahrgang 1906, S. 410 st.). Im Jahre 1907 konnte auch das Evangelische Hausbuch (Hausdagende und Gesangeluch für deutsche zeungelische Auslandsgemeinden) berausgegeben werden. Diese ganze Entwickelung ist auch für Preußen von großer Bebeutung und burfte hier um fo weniger unerwähnt bleiben, als ber Artitel 60

| = -                                     | _     |
|-----------------------------------------|-------|
|                                         |       |
|                                         |       |
|                                         |       |
| _ <del></del>                           |       |
|                                         |       |
| - <del></del>                           |       |
| <del></del>                             |       |
| • <del></del>                           |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |       |
|                                         |       |
| <del></del>                             | :     |
|                                         |       |
| <del></del>                             |       |
| <del></del>                             | •     |
| <del></del>                             |       |
|                                         |       |
| <del></del>                             | ~     |
| •                                       | •     |
| <del></del>                             |       |
|                                         |       |
|                                         |       |
|                                         | :     |
| - <del> </del>                          | -     |
|                                         | -     |
|                                         |       |
|                                         | ::    |
|                                         |       |
|                                         |       |
|                                         | ·     |
|                                         | _     |
|                                         |       |
|                                         | · •.  |
|                                         | _     |
| # * <b>*</b> -                          | -     |
|                                         | - :   |
| • • • •                                 |       |
| · ==                                    | •     |
|                                         |       |
| _                                       |       |
|                                         |       |
|                                         | . :   |
|                                         |       |
|                                         | -     |
|                                         |       |
|                                         |       |
|                                         |       |
| • -                                     |       |
|                                         | • : : |
|                                         |       |
| · - · · - · · - · · · · · · · · · · · · | -     |
|                                         |       |
|                                         |       |
|                                         |       |
| _ ~                                     | _     |
|                                         |       |
|                                         | •     |
| -                                       |       |
|                                         |       |
|                                         |       |
|                                         |       |
| -                                       |       |
|                                         |       |
| •                                       | •     |
|                                         | •     |
| -                                       |       |
|                                         | -     |

1/ 6 1 , 4.0.60 estable for Indiana sour ar da - 1/ 6 for for the form of the forms and I dam't 1821 at - 1/ 6 for form of the form of the form and from recomment

Inhalte nach sanktionierten päpstlichen Bulle "de salute animarum" vom 16. Juli 1821. Die Bulle setzte acht Bischossssige sest: Köln, Paderborn, Münster, Trier, Breslau, Ermsland, Gnesen-Posen und Kulm. Im Osten und Westen, wo die katholische Bewölkerung noch heute am dichtesten ist, liegt je eine Kirchenproving: 1. Imesen-Posen mit dem Erze bistum Gnesen-Bosen, umfassend die Proving Posen und die Sudspite des Regierungs- 5 begirtes Röslin, und dem Suffraganbistum Rulm, umfaffend die westpreußischen Regierungsbezirke Rostit, und dem Suffrugundstam Kutin, unitaffend eine idespreußigen Regierungs-bezirke Danzig und Marienwerder, soweit sie links der Weichsel liegen, von letzterem auch das südliche Gebiet rechts der Weichsel. 2. Die niederrheinische Kirchenprodinz. In ihr nimmt das Erzdistum Köln etwa die nördliche Hälfte der Rheinprodinz ein, das Suffragan-bistum Trier die südliche Hälfte. Die nördlichste Spitze der Rheinprodinz, der Regierungs- 10 bezirk Münster (und Oldenburg) bilden das Suffraganbistum Münster, das überige Bestfalen und die Provinz Sachsen (bazu Lippe-Detmold, Balbeck, Sachsen-Gotha und missionsweise Schwarzburg-Sondershausen und Rudolstadt) bilden das Suffraganbistum missionstveise Schwarzburg-Sondershausen und Mudolstadt) bilden das Sustragandistum Paderborn. Zu der Oberrheinischen Kirchenprodinz mit dem Erzbistum Freiburg, dem auch Hohenzollern untersteht, gehören die preußischen Susstragandistümer: Fulda, um= 15 sassend dem Regierungsdezirk Kassel (dazu Sachsen-Weimar-Eisenach), und das Bistum Limburg, umfassend dem Regierungsdezirk Wiesbaden (dazu einige Pfarreien des Großherzogtumes Hessen. Die übrigen Landesteile Preußens sind in exente Diöcesen geteilt, die unmittelbar dem Papste unterstehen: 1. Die Diöcese Bressau (Fürstbistum), umfassend die Provinz Schlessen (und einen Teil von Österreichischeschlessen) mit Ausnahme des 20 Kommissarischstriftes Katscher, das zum Erzbistum Olmüß, und der Grassschme Glatz, die zum Erzbistum Prag gehört. 2. Die fürstdischen Verlegatur Berlin, umfassend die Provinzen Brandendurg und Pommern mit sieden Archivpresdyteraten: Berlin, Cöslin, Kranssurfurt a. D.. Botsdam. Stettin. Stralsund und Mittenberge. 3. Die Diöcese Erm= Frankfurt a. D., Potsbam, Stettin, Stralsund und Wittenberge. 3. Die Diöcese Ermsland (Bischofssitz zu Frauenburg), umfassend die Provinz Oftpreußen und den nördlichen 26 Teil Westpreußens, rechts von der Weichsel. 4. Die Diöcese Hildesheim, umfassend die hannoverschen Regierungsbezirke: Hannover (östlich der Weser), Hildesheim, Lüneburg, Stade (dazu Braunschweig). 5. Die Diöcese Osnabruck, umfassend die hannoverischen Regierungsbezirke: hannober (weftlich ber Wefer), Donabrud und Aurich. — Das nördlichfte Deutschland ftand um die Mitte des 19. Jahrhunderts als Missionegebiet mit Danemart, so Schweben und Norwegen unter ber Berwaltung bes Bischofs von Denabrud. Als bann Danemart 1868 und Schweben 1894 eigene apostolische Bitare erhalten hatten, tam bas beutsche Missionsgebiet unter bem Namen "Nordische Missionen Deutschlands" unter bie Aufficht bes Bischofs von Denabrud als apostolischen Provitars. Für Preußen kommt hier die Proving Schleswig-Holftein in Betracht.

Die kirchliche Jurisdiktion und Verwaltung wird von den Bischöfen ausgeübt; diesselben werden durch den von ihnen ernannten Generalvikar unterstützt, für die sakrasmentalen Handlungen auch durch einen Weihhischof vertreten. Die bei jedem Bischofsitz bestehenden Domkapitel, deren Mitglieder in den älteren Provinzen teils durch den König teils durch den Bischof ernannt, in den neuen Provinzen abwechselnd vom Bischof und 20 vom Domkapitel erwählt werden, haben in der laufenden Verwaltung in der Regel nur beratende Stimme: Bei erledigtem Bischofsitz erwählen sie zunächst den Bischumsverweser, alsdann den Bischof, sind aber in der Wahl auf eine dem König genehme Persönlichkeit

beschränkt.

Die katholische Gemeindeordnung ist durch das Gesetz vom 20. Juni 1875 45 staatsgesetzlich geregelt. Doch handelt es sich hierbei nur um Bermögensangelegenheiten; zur Teilnahme an der inneren Berwaltung giebt die katholische Kirche den Laien kein Recht. Das Interesse des Staates an den katholischen Bermögensangelegenheiten giebt ihm Anlaß, die Laienstimme zur Verwaltung zuzulassen. Das erwähnte Gesetz sordert von jeder Pfarrgemeinde die Bildung eines Kirchenvorstandes und einer Gemeindevertretung. 50 Der Kirchenvorstand soll bestehen: 1. aus den Pfarrern und 2. aus Gewählten, diese sollen an Jahl in Gemeinden bis 500 Seelen 4, bis 2000 Seelen 6, bis 5000 Seelen 8, über 5000 Seelen 10 sein (allgemeine Grenze zwischen 4 und 12). Über Ausnahmen hat der Oberpräsident das Genehmigungsrecht. Die Gemeindevertretung soll an Jahl dreimal so groß wie der Kirchenvorstand sein. Dieselbe hat das Recht, daß von ihrer 58 Rustimmung in bestimmten Fällen die Beschlüsse des Borstandes abhängen.

Bustimmung in bestimmten Fällen die Beschlüsse des Borstandes abhängen.
Das Aufsichtsrecht des Staates über die Vermögensvervaltung in größerem Umsfange wurde durch das Geset vom 7. Juni 1876 konstituiert, in dem es heißt, daß die für die Bischöfe, Bistümer und Kapitel bestimmten Vermögensstüde, ferner die öffentlichen Iveden dienenden Anstalten, Stiftungen und Fonds seiner Oberaussicht unterstehen. so

Damit ift die Grundlage geschaffen zu der rechtlichen Gleichstellung des katholischen Finanzwesens mit dem evangelischen. Ein neueres Gesetz (von 14. Juli 1905) hat diese Gleichstellung völlig durchgeführt, indem es bezüglich des Kirchensteuervesens ausdrücklich der katholischen Kirche dieselben Rechte und Pflichten zuerkennt wie der evangelischen 5 Kirche (die Steuereinziehung unterliegt staatlichem Schut). In gemischter Che, beißt es, ift ber katholische Teil (bezw. ber evangelische Teil) mit der hälfte des Steuersates beran-

zuziehen.

Gemäß biefem Prinzip ber Gleichstellung ift am 2. Juli 1898 ein tatholisches Pfarrbefoldungegesetz ergangen, das am 1. April 1899 in Kraft trat. Nach Art. 1 10 biefes Gefetes ftellt ber Staat jahrlich 3 438 400 Det. jur Berfügung für Gewährung von widerruflichen Beihilfen an leistungsunfähige Pfarrgemeinden zur Aufbesserung des Diensteinkommens für ihre Pfarrer. Dieses letztere soll nach Art. 2 bei freier Wohnung betragen: bom vollendeten 5. Dienstjahre ab 1900 Mt., vom 10. 2300 Mt., vom 15. 2600 Mt., vom 20. 2900 Mt., vom 25. 3200 Mt. Über die Berwendung der Beihilfen ift jahrlich 15 bem Finang- und Kultusminister Nachweisung vorzulegen. Das Berfügungsrecht bat ber Bischof, aber unter Zustimmung bes Regierungspräsidenten. Auch jur Neugrundung bon leistungsunfähigen Gemeinden werden 200 000 Mt. jur Berfügung gestellt. Doch fliegen bie hier gemachten Ersparniffe in den Staatsfonds jurud. Die Bewilligung folder Bei hilsen erfolgt durch den Kultus- und Finanzminister. — Erwähnt sei noch, daß im Staats-20 haushaltsetat des Jahres 1907/08 für Bistümer und die dazu gehörenden Institute 1669 300 Ml. (für die evangelischen Kirchenbehörden zahlt der Staat nur ca. 150000 Ml.

mehr!) und für katholische Geistliche und Kirchen 1391273 Dit. fteben.

Dieser staatlichen Protektion gegenüber stehen eine Anzahl preußischer Gesetze, die den Staat vor ultromontanen Eingriffen zu schien suchen und barum ber katholischen Kirche 25 einige erhebliche Beschränkungen auferlegen. Schon die Kabinettsordre vom 23. Dezember 1845 verkündete die Ausschließung dersenigen preußschen Unterthanen von jeder künftigen Anstellung im Baterlande, welche sich im Auslande zu Briestern weihen lassen. Am 4. Juli 1872 erfolgte durch Reichsgeset das Berbot des Jesuitenordens in zwei Paragraphen. Der zweite wurde am 8. März 1904 nach Abstimmung im Reichstage wieder so ausgehoben, er lautete: "Die Angehörigen des Ordens können, wenn sie Ausländer sind, ausgewiesen werben, wenn sie Inlander sind, kann ihnen der Aufenthalt in bestimmten Bezirken und Orten unterfagt werben." Am 31. Mai 1875 wurde das Ordensverbot für das Gebiet des preußischen Staates durch ein Staatsgesetz erweitert, nach dem alle Orden und ordensähnlichen Kongregationen der katholischen Kirche von dem Gebiete der 35 preußischen Monarchie ausgeschlossen waren. Doch blieben solche Rieberlassungen, Die sich ausschließlich der Krankenpflege widmen, bestehen; können bom Kultusminister jur Aufnahme neuer Mitglieder ermächtigt werden. Aber fie können auch durch kgl. Berordnung jederzeit aufgehoben werden (vgl. bie neueren Bestimmungen im Staatsgeset vom 22. Dlai 1888). Um 13. Februar 1887 wurde auch der Gehorsamseid der katholischen Bischöfe gegenüber König 40 und Staat burch tgl. Berordnung festgesetzt. Er hat folgenden Wortlaut: "Ich berspreche, biefes alles um fo unverbruchlicher ju halten, als ich gewiß bin, bag ich mich burch ben Gib, welchen ich seiner papstlichen Seiligkeit und ber Rirche geleistet habe, ju nichts verpflichte, mas bem Gibe ber Treue und Unterthänigfeit gegen Seine Königliche Majeftat entgegen fein konne". Die in der früher giltigen Gidesformel von 1873 enthaltene Berordnung "Die Gefete Des Staates gewissenhaft zu befolgen" ift in dieser heute giltigen Fassung ausgelassen. Gine katholische Militärgeistlichkeit hat es in der preußischen Armee seit

ihrer inoffiziellen Aufhebung nach ben Befreiungefriegen lange Jahre nicht gegeben. Auch die Militärkirchenordnung von 1832 änderte an der Lage nichts. Erst Friedrich Wilhelm IV., nachdem er die Barität der katholischen Kirche in weitgehender Toleranz dadurch proklamiert 50 hatte, daß er ihr eine besondere Ministerialabteilung zugestand, bestimmte in der Kabinetts-ordre vom 5. Mai 1845, daß dem Bedürfnis zur Anstellung katholischer Militärpsarrer Rechnung getragen werden sollte. Berhandlungen mit Rom zeitigten ein Breve (24. Oktober 1849), das den damaligen Fürstbischof von Breslau zum Bischof der Armee ernannte und zwar mit der Besugnis, sich in diesem Amte durch einen Delegaten vertreten zu lassen. 55 Dieser ernannte einen Feldpropst. Da aber die Selbsiständigkeit dieses neuen Amtes in Frage stand, wurden weitere Verhandlungen mit Rom nötig, die durch den vom Könige sanktionierten Erlaß eines Breves Bius' IX. vom 22. Mai 1868 jum Abschluß tamen. Danach wurde ein in seinem Amte selbstständiger Feldpropst mit der Wurde eines Titularbischofs ernannt, der als Militarbeamter dem Kriegsministerium, als Geiftlicher unmittel-60 bar ben Bapst unterstellt wurde. Der neue Feldpropst wurde aber 1872 wegen intoleranten Verhaltens gegen die Altlatholiken von seinem Amte suspendiert. Gemäß dem Breve vom 24. Juli 1868, das jene Vereindarungen zusammensaßte, lag in der Zwischenzzeit die Militärseelsorge in den Händen der Diöcesandischöfe, die endlich 1888 für den suspendierten ein neuer Feldpropst (mit dem Rang der Räte I. Klasse) ernannt wurde. Ihm ist die katholische Militärgeistlichkeit unterstellt. Näheres über die katholische Kirche in bereußen vol. in Weber und Welte, Kirchenlexikon, Art. Preußen 1897; Statistisches am Ansang dieses Artikels. — über die Altkatholiken vol. den besonderen Artikel Altzkatholicismus Bb I S. 414 ff.

Die vorstehenden Mitteilungen zeigen ein reiches und vielgestaltiges Bild kirchlicher Organisation im Rönigreich Preugen in wohlgeordneten unter bem Schut bes Landesherrn 10 ihre Angelegenheiten selbstständig verwaltenden Landeskirchen, unter denen die der neun älteren preußischen Provinzen die hervorragendste Stellung einnimmt. Die geschichtliche Entstehung und die prinzipielle Beurteilung dieser größeren volkskirchlichen Gestaltungen ist in neuerer Zeit mehrsach behandelt worden. Insbesondere ist auf die am Ansang des Artikels genannten Bucher von K. Rieker, Erich Förster und P. Schoen zu verweisen. Mag 15 Artikels genannten Bücher von K. Rieker, Erich Förster und P. Schoen zu verweisen. Wag 15 man die geschichtliche Entstehung z. B. der preußischen Landeskirche der älteren Provinzen abgrenzen und beurteilen wie man will, auf alle Hälle ist klar, daß die neuere Verfassungsentwickelung eine eigenartige lebenskräftige Organisation geschaffen hat, auf welche der Name "Staatskirche" nicht mehr paßt, deren Verwaltungsselbstständigkeit gegenüber dem Staat aber auch abgesehn von der persönlichen Stellung des Monarchen noch nicht völlig dis 20 zum letzten Punkte durchgesührt worden ist. Zur richtigen Beurteilung der Sachlage sollte man sich aber unabhängig machen von dem senstwellen Trugbild, das nahezu ein Gesmeingut der Schlagwortpolitiker aller Richtungen geworden ist, als ob die evangelische Kirche der Gesenwart in den Vessellen des Staates läge. Ein Studium der letzten Fahraänge des ber Gegenwart in den Fesseln des Staates läge. Ein Studium der letten Jahrgänge des Schneiderschen Jahrbuchs, die Denkschrift des Ev. Oberkrichenrats vom Jahre 1900 über 25 die ersten 50 Jahre seiner Entwickelung, sowie auch die alle Gebiete des kirchlichen Lebens umfaffenben Berichte bes Ev. Oberkirchenrats an die Generalspnobe von 1903 geben einen Einblick in die immer vielseitiger sich gestaltende Lebensentfaltung. Es geht daraus auch zur Genuge hervor, daß der Sat der preußischen Verfassung, daß die Rirche ihre inneren Angelegenheiten selbstständig ordnet, nahezu durchgeführt ist. Die Kirchenbehörden, deren 30 Brafibent die Rirchengesetze gegenzeichnet, üben ihr Regiment im Dienste ber Rirche. Die fable convenue von der fortgesetzen Abhangigkeit ihrer Entscheidungen von politischen und staatlichen Einstüssen beruht entweber auf Berleumdung unzufriedener Parteiführer ober auf der unabänderlichen Thatsache, daß unser tirchliches Leben, auch in seinen vitalsten Interessen mit allgemeinen öffentlichen Angelegenheiten des Staats= und Kulturlebens so 86 untrennbar verwachsen ist, daß jede Art von Kirchenregierung auf diese bei uns im landes-herrlichen Kirchenregiment zum Ausdruck kommende Thatsache Rucksicht zu nehmen hat. Wenn die gegenseitige Beeinfluffung des staatlichen und des firchlichen Rulturlebens durch regulierte Kanäle b. i. eine bestimmte behördliche Organisation sich vollzieht, so ist dem Eindringen äußerlicher, dem kirchlichen Interesse Fremder Motive, ein stärkerer Damm ent= 40 gegengesetzt, als wenn die wechselseitigen Beziehungen der freien Billkur anheimgegeben sind. Die Mitwirkung des Staates gegenüber der preußischen Landeskirche beschränkt sich in der Hausübung der Kirchenhoheitsrechte, die Kontrolle der Bestyng kirchenzeiginentlicher Amter und die Aussichen Gestellen wird der die Aussichen der Kirchenhoheitsrechte, die Kontrolle der Bestyng kirchenzeigischen Kande auf die Aussichen die Aussichen die Kontrolle der Bestyng kirchenzeichen kirchen find der Kirchen kirchen Kande Gestallen sind Kande der Kirchen der Konde Gestallen sind Kande der Kande Gestallen sind Kande der Kirchen der Kande Gestallen sind Kande der Kande der Kirchen der Kande der Kirchen sind Kande der Kirchen der Kande der Kirchen sind Kande der Kirchen der der Kirch lichen Fonds gefloffen find. Auch bafür muß ber Staat eine Sicherheit verlangen, bag 45 eine öffentliche Korporation, ber er bauernde Privilegien eingeräumt hat, burch Berfaffungsänderungen bie Ibentitat bes Subjekts nicht verliert. Ebenso muß die Einziehung von Rirchensteuern so lange begrenzt und kontrolliert werben, als die öffentliche Gewalt im Fall ber Berweigerung jur Berfügung gestellt wirb.

Es ist freilich nicht zu leugnen, daß auch über diese notwendigen Befugnisse des so Staats hinaus, noch Reminiscenzen des alten Staatstirchentums sich geltend machen. Es hängt das zum Teil mit der unwägdaren geschichtlich begründeten Empfindungstradition des preußischen Beamtentums zusammen, die, königstreu und gewissenhaft, doch zuweilen vergessen mag, daß die evangelische Kirche von andern geistigen Lebensgesehen aus zu verzwalten ist, als der preußische Staat. Daraus resultiert zuweilen eine bureaufratische Bes 56 handlung geistlicher Dinge, zuweilen auch ein Hineinregierenwollen staatlicher Behörden in innerkirchliche Angelegenheiten. Die Handbabe dazu bietet der nervus rerum. Ein großer Teil der sur landeskirchliche Zwede bestimmten Geldmittel steht nicht frei den landeskirchslichen Behörden zur Bersügung, sondern erscheint einzeln im Staatshaushaltsetat. Die völlige Durchführung der sinanziellen Selbstverwaltung der Landeskirchen unbeschadet der so

allgemeinen staatlichen Aussicht über die Verwendung der aus allgemeinen Mitteln bewilligten Bedürsniszuschüsse wird angestrebt werden müssen. Auch dei der Bildung neuer Kirchenderbände könnte die notwendig bleibende staatliche Aussicht vereinsacht werden. Das gegen liegt eine wesentliche Anderung der Besetzung kirchenregimentlicher Amter nicht im 5 Interesse der Kirche, da den landeskirchlichen Behörden schon jest die Initiative, dem Staat nur eine Mitwirkung mit dem thatsächlichen Charakter der Bestätigung zusteht. Nur bei der Besetzung des höchsten Amtes, des Präsidenten des Evang. Oberkirchenrats sehlt es den landeskirchlichen Behörden noch an einem ausreichend gesicherten Einsluß dei der Beratung der Krone. Im übrigen kann es nicht als erwünscht erscheinen, daß die Besetzung sirchen10 regimentlicher Amter oder der theologischen Prosessung in eine Abhängigkeit von Spnodalmajoritäten gerate. Der Staat leistet der Kirche einen Dienst, wenn er dies Besetzungsfragen unter Mitwirkung der kirchlichen Centralbehörden dem Streite des kirchlichen Parteiwesens entzieht. Voraussexung ist dabei freilich, daß er selbst nicht in solche Parteizabhängigkeit gerät.

Das Verhältnis zur Schule bebarf auf alle Fälle einer Reuregelung, welche der Standesehre der Geistlichen besser gerecht wird und ihnen eine anständige Vergütung der schafft für den Dienst, den sie dem Staate fast unentgeltlich leisten. Die Abschaffung der Berwaltung der Kreisschulinspektionen durch Geistliche im Nebenamt ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Die Ortschulinspektion der Pfarrer wird aber wenigstens auf dem Lande

20 beibehalten werben müffen.

Der wichtigste Faktor für eine freie Weiterentwickelung der Kirche sind aber nicht mehr die Grenzstreitigkeiten mit der Staatsgewalt, sondern die innerkirchliche Weiterentwickelung eines wohldersatten Organismus, in dem die gemeinsame seste Ordnung und Sitte zusammenwirkt mit der Freiheit der einzelnen Lebenskreise und Persönlichkeiten. Gelingt es der gemeinsamen Arbeit konsisteriet und spondaler Organe, seste Lebensformen zu schaffen resp. zu erhalten, ohne der Freiheit protestantischen Gesisteslebens Fesseln anzulegen, dann wird hierdurch auch der Einsluß der Landeskirche auf das Volk wieden zunehmen. Nicht zum Geringsten hängt das von der sinnaziellen Selbstrandigkeit der Kirche ab, zu der dei Bildung selbssträdiger landeskirchlicher Fonds einen wichtigen Ansang bilden. Der freien gesellschaftlichen Assonich sie wissen unter Beteiligung aller Stände muß dabei freier Spielraum geslassen Denn gerade das Nebeneinander kirchlich geordneter und freier Vereinsorganisation bietet die beste Garantie dasur, daß alle berechtigten Bewegungen edangelische kirchlichen Lebens zur Geltung kommen.

Das landesherrliche Kirchenregiment bietet die schützende Garantie für das freie Spiel geistiger Kräfte. Mit seiner Aushebung würde die Abhängigkeit von unkirchlichen und heterogenen Machtsaktoren bedeutend zunehmen und zugleich wäre die sinanzielle Lebensfähigkeit einer weitere Kreise des Bolkes umfassenden Organisation mindestens in Frage gestellt.

Eb. von ber Gols (S. von ber Gols +).

Säkularisation bezeichnet die vom Staate einseitig vollzogene Aushebung von kirche lichen Instituten und Einziehung des Bermögens derselben zu anderen als kirchlichen Zwecken. Im engeren Sinne wird unter Säkularisation die Verwandlung geistlicher Staaten und Gebiete in weltliche verstanden. In diesem Sinne ist die Bezeichnung zuserst den Verhandlungen gebraucht worden, welche dem Abschlusse des westfälischen Friedens vorhergingen, und zwar zunächst von den französischen Bevollmächtigten.

46 Friedens vorhergingen, und zwar zunächst von den französischen Bewollmächtigten.
In dem Artikel "Rirchengut" Bd X S. 386 st. ist gezeigt worden, wie die Kirche als äußerliche Gemeinschaft christlicher Gottesverehrung zur Erfüllung ihrer Aufgaben in der Welt auch äußerer Mittel bedarf. Es kann nicht die Aufgabe dieses Artikels sein, auch nur in übersichtlicher Vollständigkeit die Reihe der Einziehungen darzustellen, welche das Kirchengut durch die Staatsgewalten in den einzelnen Ländern zu den verschiedensten Zeiten erfahren hat, seit die christlichen Gemeinden und Institute und dadurch mittelbar die Kirche selbst, zuerst durch Konstantin d. Gr., als eigentumsfähig anerkannt worden waren.

Wir heben hier von Sätularisationen, welche vor der Reformation erfolgt find, nur

55 zwei befonders berühmte Fälle herbor.

Bunachst die verhaltnismäßig weitgreifende, wenn auch nicht allgemeine Sakularisation im franklichen Reiche beim Beginn der karolingischen Periode. Nach einer im Mittelalter sehr verbreiteten kirchlichen Überlieferung (die einzelnen Nachrichten mittelalterlicher Schriftsteller sind nachgewiesen bei B. Roth, Gesch. des Benefizialwesen, Erlangen 1850,

Beilage V, S. 466 ff.) soll Karl Martell ber Kirche einen großen Teil ihres Grundbesitzes entzogen und unter seine Basallen verteilt haben. In bestimmtester Form erscheint biese Sage als eine Bision, welche ber hl. Eucherius, Bischof von Orleans, gehabt haben soll, nach welcher ber mächtige Majordomus nach einem von den Heiligen gefundenen Urteile schon vor dem jüngsten Gericht der ewigen Pein überwiesen worden, weil er das Kirchens gut angegriffen und verteilt habe. Diese Geschichte hielten 858 die in Kiersy (Carisiacum) zu einer Synode versammelten westfränksischen Bischöfe Ludwig dem Deutschen in einem Ermahnungsschreiben vor (bei Walter, Corpus juris Germanici, T. III, p. 85; Mansi,

Collect. conc. T. XVII, Append. p. 74).

Karl Martell starb 741. Da ber hl. Eucherius von ihm wahrscheinlich noch um 10 brei Jahre überlebt worden ist, erweist sich die ganze Erzählung als Erfindung eines müßigen Kopses oder Betrügers. Roth (a. a. D. S. 327s.) verwirft aber nicht bloß die Echtheit ber Bifion, sonbern auch bie Beschuldigung, bag Karl bas Kirchengut eingezogen habe, indem er nur zugiebt, derfelbe habe sich die Bergebung von Kirchenämtern und Bfrunden ohne die kanonischen Erfordernisse erlaubt. Die allgemeine Einziehung falle 15 nicht unter seine Regierung, sondern unter die seiner Sohne. Dagegen haben jedoch v. Daniels (Handbuch der deutschen Reichs- und Staatenrechtsgeschichte, Tübingen 1859, II. I, S. 514 ff.), Wait (schon 1856 in der Abhandlung über die Anfänge der Bafallität S. 135 ff.), besonders in der Deutschen Verfassungsgeschichte Bb III (Abteilung 1, 2. Ausl., Kiel 1883, S. 18. 36 ff.), Heine Herfassungsgeschichte Bb III (Abteilung 1, 2. Ausl., Kiel 1883, S. 18. 36 ff.), Heine. Hahr, Jahrb. des frank. Reichs, 741—752 (Berlin 1863), 20 besonders Exturs XI, S. 178 ff., Ludw. Delsner, Jahrb. des frank. Reichs unter Pippin (Leipzig 1871), S. 1 ff., und besonders Exturs III, S. 478 (verb. die dasselbst S. 479 angef. Litteratur) gegen die von Roth auch in späteren Schriften sestgehaltene Ausschlung mit überzeugenden Gründen dargethan, daß nicht bloß, was Roth für wahrscheinlich hält, einzelne Wespeharen sonden die Konnteinsichung von Earl herrichte Meisch in er einzelne Wegnahmen, sondern auch die Haupteinziehung von Karl herrührt. Gleich in 25 den ersten Regierungsjahren seiner Nachfolger ist nämlich die Geiftlichkeit mit ihren allgemeinen Beschwerben hervorgetreten, auf welche sie Zusicherungen ber Restitution ershielt. Auch ist in ben über das Kirchengut gesasten Reichsschlüssen immer nur von einem Behalten bes schon Eingezogenen die Rebe, nicht von einer erst zu bewirkenden Einziehung (vgl. Bb XI S. 485, 2).

Die öffentliche Not war es, welche biese Maßregel rechtfertigte. Reiches Fiskalgut war unter ben Merovingern an geistliche Stiftungen balb zu vollem Eigentume, balb wenigstens zur ausschließlichen Benutzung für firchliche Zwecke verlieben worben. Gewiß war es ein hinreichendes Motiv, dem Klerus einen Teil diefer Güter zu entziehen, wenn nur dadurch das übrige seiner Bestimmung erhalten und das Reich bor Auflösung 85 bewahrt werden konnte. Ganz abgesehen davon, daß bei den ohne Entäußerung zu kirch= lichen Zweden überlaffenen Fistalgutern burch beren anderweitige Berwendung nicht einmal ein Recht verletzt wurde, war in der ganzen Gestaltung des franklichen Basallen-wesens nach Erschöping des Kronguts, zumal bei der wachsenden Sarazenengefahr, die Notwendigkeit gegeben, zur Erhaltung des Reichs der Geistlichkeit einen Teil des ihr 40 eingeräumten Besitzes jum Vorteil der Kriegsleute wieder zu entziehen. Dies geschah freilich um fo rudfichtelofer, ba für Karl noch bas perfonliche Intereffe hinzutam, ben merovingifchen Untrustionen einen dem auftrafischen Fürstenhause ergebenen Bafallenftand

entgegenzustellen.

Auch unter ben Söhnen Karls tam nicht sowohl eine Rückgabe bes eingezogenen Guts 45 au stande, wir sie 742 wenigstens beabsichtigt wurde (f. Karlmanni principis Capitulare au stande, wir sie 742 wenigstens beabsichtigt wurde (s. Karlmanni principis Capitulare 742, c. 1; MG Leg. Soct. II, Hannov. 1883, p. 25), als vielmehr, soweit darüber bereits versügt und dadurch die Herausgabe ausgeschlossen war, eine Rechtsform gefunden wurde, unter prinzipieller Anersennung der kirchlichen Dualität des eingezogenen Guts und Auslegung eines Zinses an die beeinträchtigten kirchlichen Anstalten die jeweiligen so Inhaber zu schaftsen und in fernerer Neichsnot eine weitere Benutzung des betreffenden kirchlichen Besitztuns zu Staatszwecken durch neue Verleihung beim Abgange des Inhabers zu ermöglichen. Dies geschah durch die Ausbildung, welche das Institut der im weltslichen Besitz besindlichen krekarien durch die Synoben von Lestines (743) unter Karlmann (Karlmanni Capitul. Liptinense, 743, c. 2, ibid. p. 28) und von Soissons (744) unter Pippin (Pippini Princ. Capit. Suession. 744, c. 3, ibid. p. 29) erhielt. Der quellenmäßige Ausdruck divisio ist auf die Verteilung des Kirchenguts unter Beltzliche bezogen (Delsner S. 484), zuweilen aber auch von der Teilung des Kirchenguts selbst gedraucht worden (Waix, Vers.-Gesch. III, 1, S. 38, Anm. 1). Das Gut wurde regelmäßig beim Abgange des Beliehenen den Erben desselben belassen oder vom Fürsten so neu verlieben. hierüber und über die fich baran tnüpfende Geftaltung bes Benefizial:

wefens ift v. Daniels a. a. D. S. 517 ff. und Bait ju vergleichen.

Raifer Heinricks II. Maßregeln betrafen besonders die Alöster, denen die fromme Reigung des 10. Jahrhunderts unermeßliche Reichtümer zugeführt hatte. Ihre Leistungen bit die Reichtsweit vielsch zur Untergradung der Disziplin gedient. Dagegen der Epistopat, den Heinick vielsch zur Untergradung der Disziplin gedient. Dagegen der Epistopat, den Heinick II., der Überlieferung seines Haufes solgend, durch Gunst und Gaden auszeichnete, erschien ihm als sicherste Stütze von Kaiser und Reich gegenüber den aus erblich gewordenen Beamten zu Landesherrn sich entwicklichen weltlichen Großen, — eine wolftist, welche freilich die von Clumy und Konn für die Reichzgewalt bereits beraufziehende Gesahr außer acht gelassen hat. Der Kaiser benutzt die Gelegenheit, welche inneren und äußeren Berhältnisse einer Resorm der Klosterzucht zum Eingreisen in die inneren und äußeren Berhältnisse der Klöster gab, um durch Einziehung eines bedeutenden Teiles ihrer Bestyden teils die Kosten seiner durch politische Berechnung bedingten Freise gedigseit gegen die bischössisch wie Kosten seiner durch politische Berechnung bedingten Freise gedigseit gegen die bischössisch wie kosten sahl der Rrieger zum Reichsbienst zu sehren. gerubt hat, teils direkt durch Bergebung an Getreue die Durchsührbetreit eines Spstems zu erleichtern, welches den Sold des Kriegers in Berleihung von Grund und Boden radizierte und gleichsam kapitalisiert vorauszahlte. Die Einziehung von Grund und Boden radizierte und biesem der Reichskriegsdienst ruhte, während das zum Unterhalt des Kondents Erforderliche verschont wurde. Mit prophetischer Jronie erklätt der König gelegentlich in der Urkunde für Fulda von 1024 (Dronke, Codex diplomaticus Fuldensis p. 350): "Cito veniet tempus, quando mundus recipit quod deo dedit; et monasteria quae iam sunt in habundantia prima erunt in rapina; ut siet, quod saluator sait, habundante iniquitate refrigescet caritas multorum". Bgl. W. v. Giefebrecht, Gesch der deutsche Konn K. Urkunder des deutsche des deltsten des Schlau, 3 Bechespig 1863

vo berg i. Schl. 1877 (Gött. Diff.). — Und die Zeit kam, wo Abrechnung gehalten wurde mit den geistlichen Bürden trägern und den reichen Stiftern. Die Hälfte des Nationalvermögens in Deutschland war im Laufe bes Mittelalters in die tote Sand übergegangen; ben Bettelmonchen allein, bie kein Geld anrühren burften, rechnete man nach, daß ihnen jährlich eine Million Gulben 86 zufließe. War es ein Wunder, daß bereits in Forberungen ber gebrückten, nun fich zu wilbem Umsturz erhebenden Bauern die allgemeine Säkularisation aller geistlichen Guter eine Rolle spielt. Und diese Forderung fand im Herzen vieler, die sons nur blutige Strenge gegen das emporte Landvolk kannten, einen bedeutungsvollen Anklang. Als sich ber Bischof von Brixen unsähig zeigte, in seinem Stifte die Ordnung wieder herzustellen, so beschloß die Tiroler Landschaft, das Stift zu säkularisieren. Erzherzog Ferdinand ließ es zu seinen Handen einnehmen, und ordnete eine weltliche Verwaltung "bis auf ein kunftiges Konzilium oder die Reformation des Reiches". Schon dachte Baiern daran, das Stift Salzdurg gemeinschaftlich mit Österreich zu sequestrieren, und als es dann, entschlossen, lieber für sich allein, als sür Österreich mitzusorgen, seine Hilbe gegen die Bauern 46 gewährte, mußte fie ber Erzbischof durch zahlreiche Berpfandungen erkaufen. Auch als die württembergische Landschaft unzweideutig auf die Sakularisation der geistlichen Guter zu ben Landschaftsbedürfnissen antrug, wies sie Ferdinand damit nicht zurückt. Und in diesen Ideen trasen die katholischen Fürsten unmittelbar mit den Anhängern der neuen Lehre zusammen. Bereits das Jahr 1525 förderte einen allgemeinen Säkularisationsso entwurf zu Tage (vgl. Kanke, Deutsche Gesch. im Zeitalter der Reformation, Buch III, Kap. 7, Bb II, S. 163 ff. der 4. Aufl., Leipzig 1867, der 6. Aufl. S. 164 ff.). Die geistlichen Buter, meinte man, feien ju nichts mehr nute, aber bie notwendigen Beranderungen mit ihnen durfe man nicht bem gemeinen Manne überlaffen. Von Raiser und Reichs wegen musse die Sätularisation bewirkt werden. Den geistlichen Fürsten und Bralaten 55 möge man soviel anweisen, als zum anständigen Leben gehöre, die fungierenden Domherren im Genuß ihrer Pfründen lassen, aber diese wie jene nach und nach aussterben
lassen. Bon den Klöstern könne man wohl einige Nonnenkonvente behalten für junge abelige Fraulein, jeboch mit bem Rechte, wieber auszutreten. Den Ertrag ber eingezogenen Güter möge man vor allem für die neuen geiftlichen Bedürfniffe verwenden, jur Be-60 folbung von Pfarrern und Bredigern, jur Anftellung eines von aller weltlichen Ber-

waltung entkleibeten Bischofs in jebem Kreise, jur Stiftung einer Hochschule für zeben Kreis. Aber noch war die Macht bes geistlichen Fürstentums im Bunde mit allen Intereffen, die am alten hingen, ju ftart, um die Durchführung so tief einschneibender Entwürfe zu gestatten. Wie aber überhaupt ber Bersuch, die Ginheit ber Entwickelung mittelft ber Reform festzuhalten, bem anbern Grundfat weichen mußte, ber ben Schwer- 6 punkt der Entwickelung in die Territorien legte, so ging es auch mit der Säkularisation. Bon katholischer Seite hatte man angefangen, Klöster aufzuheben; Ofterreich hatte das Beispiel gegeben, die temporelle Berwaltung geistlicher Gebiete an sich zu ziehen. Mit Recht konnte Luther sagen, die papistischen Junker seien in dieser Beziehung kast lutherischer, als die Lutherischen selbst. Alle Welt sing an, sich insbesondere um die Klostergüter zu 10 reißen. Selbst der Kurfürst von Mainz legte Hand an dieselben. Das war, wie Ranke mit Recht bemerkt, damals eine europäische Tendenz. In Deutschland huldigten ihr der Fürst wie der Landedelmann, jeder in seiner Weise. Luther mahnte, daß es sich um Gut der Kirche handele, das seiner Verwendung im Interesse der Kirche erhalten werden müsse; man solle davon die durch den Verlust der Accidenzien kläglich herabgedrückten 15 Pfarrstellen auf dem Lande verbessern, der Rest moge den Wohlthätigkeitsanstalten und bem gemeinen Rugen gewihmet werben. Die Ordnung biefer Dinge gebühre ben Landes-

herren, nachdem der päpstliche Iwang im Lande erloschen.
Rach solchen Grundsähen ward denn auch bei der sächsischen Visstation versahren, man reformierte die vorhandenen Institute, so gut es gehen wollte. Man versügte nur 20 über die Güter bereits erledigter Pfründen und mit Festhaltung des kirchlichen Charakters des Vermögens. Wie großartig hätte damals das Reich ein deutsche Kirche auszustatten vermocht, wenn es das Wert der kirchen Resorm selbst in die Hand nahm.

So aber blieb alles den augenblicklichen Verhältnissen in den Territorien überlassen. Bie die Verwahrlosung bes Bolks burch mangelhafte Predigt bes Evangeliums und 25 mangelhafte Seelforge infolge ber vorreformatorischen geistlichen Mietlingswirtschaft (3. B. im herzogtum Württemberg waren um 1500 von 494 Pfarrstellen und 400 Kaplaneien zwei Drittel meist an Klöster inkorporiert) ben Nachbruck erklärt, mit welchem vom Ansang ber Reformation an auf die Bestellung bes Predigtamts gedrungen wurde, so forderte Luther nach wie vor, daß man von den geistlichen Gütern vor allem "Pfarren, Kirchendiener, so Schulen, Spitalen, gemein Kasten und arm Studenten ziemlich versorge" (s. Bedenken von der Sequestration, 1532? EN Bb LIV, S. 334ff.; LXV, S. 54 ff.; an den König von Dänemark 1536, Bb LV, S. 156f.). Erst aus dem Überschuß hielt er, im Widerspruch mit ben "garftigen Kanonisten" bie Fürften für befugt ju Aufwendungen für bas gemeine Bohl, auch für Berforgung Armer bom Abel. In erster hinficht ift zu erinnern, wie 85 viel — infolge ber mittelalterlichen Borftellung, daß die Entäußerung bes Privateigentums als folche verbienftlich vor Gott fei, weil fie wenigftens eine unvollkommene Unnaberung an die vermeintliche driftliche Bolltommenheit des weltentsagenden Monchtums enthalte von dem Familiengut des Land und Leute regierenden weltlichen Herrenstandes, aus beffen Einkunften ber Aufwand für Ausübung der allmählich zur Staatsgewalt heranreifenden 40 Landeshoheit zu bestreiten war, einst durch fromme Bergabungen pro salute animae in bie Sand geiftlicher Korporationen und Inftitute gelangt war, in welcher fie oft genug eine Berwendung fanden, welche darthat, daß auch der monchische Berzicht auf Privat-eigentum auf die Dauer keine Gewähr gegen Berweltlichung und Genußsucht enthält. Mit Luthers angef. Auffassung stimmt auch das Bedenken von den Kirchengütern überein, 45 welches Melanchthon 1538 bem Rat zu Straßburg erstattet hat (CR T. III, p. 608 sq.). In ben Außerungen ber Reformatoren über bie Berechtigung ber Obrigkeiten, einen Teil bes nach Erfüllung der kirchlichen Zwecke verbleibenden Überschusses "als Patrone für sich zu brauchen oder zu gemeinem Ruten Hilfe zu thun, auch davon zu nehmen zu den Kosten, die sie von wegen der Kirchen tragen", sanden nun freilich manche Landesherren so eine Rechtfertigung für Eingriffe in das Rirchengut, welche bessen Bestimmung für die von Luther und Melanchthon in erfter Linie gestellten Zwede (Beftellung bes Prebigtamts und der Schulen, Berforgung ber Armen, Forberung der Studien) gefahrbeten. "Etliche aber nhemen nicht allain die Stieft bund clofter gueter zu fich, Sondern bestumpeln auch bie pfarren und hospitalen, Welche seher Zubedlagenn, unnd ein Raub ist, Den Got ernst= 56 lich ftraffen wirdet." Gegen folche Gingriffe wendet fich insbesonbere bas auf bem Schmalkaldischen Konbent von 1540 von Melanchthon verfaßte, von den Theologen unterzeichnete Bebenken (Philippi Melanchthonis epistolae, quae in CR desiderantur, disp. H. E. Bindseil, Hal. Sax. 1874, nr. 193, p. 142 sqq., verb. den Brief von Cruciger an Myconius daselbst nr. 195 hinsichtlich der Datierung; im CR T. IV, p. 1040 sqq. 60

war es irrtumlich in das Jahr 1537 gesetzt). Das Gutachten fordert Reformation bes Rirchenguts im Gegensat zu seiner Satularisation, vertritt bagegen die Satularisation ber geistlichen Gebiete. "So sol auch niemandt haben Imperia, dan die weltliche oberdeit." — Andere evangelische weltliche Obrigkeiten entsprachen denn auch der Forderung, daß das 5 Rirchengut felbst burch Reformation seiner eigentlichen Bestimmung für bie wahre Rirche, welcher es burch bie Migbrauche ber borreformatorischen Rirche entfrembet worben, gurud

gegeben werbe, mit Gewiffenhaftigfeit und Treue.

In manchen Ländern, wie in Hessen, wurden großartige gemeinnützige Institute mit ben eingezogenen Kloftergutern ausgestattet, welche, wie bie Marburger Universität, jugleich 10 auch ber ebangelischen Kirche eine wichtige Stupe wurden. Ein Beispiel ber Berwandlung eines gangen geiftlichen Gebietes in ein neues weltliches Staatswesen gab 1525 bie Umwandlung bes Orbenoflaates Breugen in ein weltliches Bergogtum. Es tann bier nicht bie Aufgabe fein, die Schickfale, welche bas Kirchengut in ben Territorien, welche fich ber neuen Lehre zuwendeten, traf, in bas Einzelne zu verfolgen. Es wird genugen, Die Ent-16 wickelung in großen Zügen anzubeuten. Die in den einzelnen Territorien vorhandenen Rirchengüter zerfielen jur Zeit ber Reformation in brei hauptmaffen: in bas Bermögen und Einkommen ber einzelnen Rirchen und geiftlichen Stellen, in bas kirchliche Romorationsgut (Bermögen ber Kapitel, Klöster und anderen firchlichen Körperschaften), und in bas Bermögen und Gintommen ber firchlichen Burbentrager (landfaffigen Bifcofe).

Das Schickfal biefer brei Maffen gestaltete fich verschieden.

Das Bermögen und Einkommen der einzelnen Kirchen und Pfarrstellen blieb im allgemeinen grundfählich unangetastet und seinem bisherigen Zwede gewidmet. Berlufte, bie hier und ba eintraten, waren nicht die Folge eines allgemeinen Sakularisationsprinzips, bie hier und da eintraten, waren nicht die Folge eines allgemeinen Sätulariationsprinzus, sondern nur Folgen einzelner Zufälligkeiten, Berwirrungen und selbst Ungerechtigkeiten.
25 Die Accidenzien der einzelnen Pfarrstellen verminderten sich freilich erheblich mit dem Wegfall vieler Institute, mit denen sie zusammengehangen hatten, z. B. der Seelmessen; so erloschen ferner z. B. die Abgaben, welche Landeute und Handwerter infolge des geistlichen Gerichtszwangs oft auch an die Pfarrer hatten entrichten missen; auch gaben die unruhigen Zeiten dem Landvolke Gelegenheit, sich der Verpsslichtung zu mannigsachen 30 Geld- und Naturalabgaben zu entziehen, die früher von dem Klerus oft mit äußerster Härte, ja unter Zuhilsenahme geistlicher Zensuren eingetrieden worden waren. — Ganzeigentümlich war die Gestaltung, welche in Württemberg eintrat. Entgegen den auf Satularisation nicht Resormation des Kirchenauts, gerichteten Veltrebungen Geragos Ulrichs kularisation, nicht Resormation des Kirchenguts, gerichteten Bestrebungen Herzogs Ulrichs wollte Herzog Christoph burch die von ihm getroffene Einrichtung, das besonders verwaltete 36 "allgemeine Kirchengut", die dauernde Berwendung der Kirchengüter ausschließlich für Iwede ber evangelischen Rirche ficher stellen. Bestandteile dieses "allgemeinen Rirchentastens" wurden auch die Lotalpfarrdotationen. Die Ginrichtung war wesentlich im Interesse ber Geiftlichen getroffen worden, ba bas allgemeine Kirchengut mit Hilfe ber nach ber großen Kirchenordnung von 1559 eingeworfenen sonstigen Bermögensmassen (z. B. ber Ruraltapitelfonds), 40 zumal da bald auch die Intraden der begüterten Mannotlöster damit zusammenstoffen, auch Erhaltung der Amtswohnungen, Zuschüsse zu ungenügend dotierten Stellen, Unterhaltung der Emeriten zu bestreiten vermochte und da die Beitragspflicht des allgemeinen Kirchenguts zu ben Staatslaften bie einzelnen Beiftlichen von Staatsfteuern befreite. Bgl. Gifen: lohr, Einleitung in beffen Sammlung der württemb. Kirchengesehe Al. II, Tübingen 1835, 46 G. 99 ff. Die Bernichtung ber Bielheit ber lokalen Rechtssubjekte, welche wie nach romischem und kanonischem Recht, so nach gemeinem ebangelischen Kirchenrecht die Eigentümer des Kirchenguts darstellen, schloß indessen et wohlmeinenden Intention, in welcher das allgemeine Kirchengut von Herzog Christoph begründet wurde, eine Gesahr für seinen Bestand in sich, welche durch seine 1806 vollzogene Inkamerierung (s. unten) verwirklicht vorden ist. Bgl. Hermelinck, Die Anderung der Klosterverfassung unter Herzog Lierteljahrsheste für Landesgesch., NF 12, 284; ders., Gesch. des allgem. Rirchenguts in Württemberg, Stuttgart 1904 [Sonderabbrud: Aus ben Württenb. Jahrb. für Statistik und Landeskunde 1903).

Auch das Vermögen der Kapitel, der Klöster und der kirchlichen Korporationen blieb 55 in vielen Territorien ungeschmälert. Dagegen wurde der Zweck der Verwendung meist verandert. Nur die Kranten- und Armenftiftungen (Hofpitaler, Siechen- und Armenbaufer) blieben unter anderen Berwaltungsformen ihrem ursprünglichen Zwecke gewidmet. Das Bermögen ber Klöfter und Stifter wurde zu einem guten Teile zu Unterrichtszwecken, zur Ausstattung von Schulen und Universitäten verwendet. Ein anderer Teil dieser Rowoso rationen wurde in der Weise umgestaltet, daß der kirchliche Charakter derselben mehr in

ben Hintergrund trat und die Korporationen überwiegend ben Charafter einer Berforgungs= anstalt für gewisse berechtigte Rreise annahmen (so die meisten eb. Rapitel [f. ben Art. "Kapitel" Bb X S. 35], die abeligen Fräuleinstifte 3. B. in Holstein, im Fürstentum Calenberg). Ein weiterer Teil der Stifts- und Klostergüter wurde aber schon damals nach der Selbstauflösung ober bem Aussterben der betreffenden Korporationen als bonum s vacans behandelt, und den Stiftern und Batronen, sei es ben Landesherren, sei es ans beren berechtigten Familien als ein frei gewordenes Eigentum gurudgestellt. In Mürttemberg bestanden die Mannelloster, durch Reformation in Rlosterschulen verwandelt, fort, und die Bralaten galten noch als häupter ber Klöster, und auch als die Intraden der letteren dann mit dem allgemeinen Kirchenkasten zusammenflossen, lag dem letteren die 10 Erhaltung bes Stipendiums in Tübingen und ber Klosterschulen ob. - Reformation ber Klöster, nicht Säkularisation, war auch das Ergebnis der Maßregeln Herzog Ernst des Bekenners von Lünedurg und der Herzogin Elisabeth, welche die Resormation in Calenberg-Göttingen durchsührte, in welcher Beziehung die Gutachten, welche die Juristen Hieronymus Schürpst, Modestinus Vistoris, Matthäus Wesende und der Resormator des Lüne15 nymus Schurpff, Wodeltinus Phieries, Matthaus Weiender und der Reformator des Lune 15 burger Landes Urbanus Rhegius über die Behandlung der Klöster erstattet haben, sowie der Herzogin Elisabeth Unterricht und Ordnung, für ihren Sohn Erich II. 1545 aufzgesett, erwähnenswert sind. Auf dieser Bahn schritt Herzog Julius von Braunschweig sort, dessen Regierungszeit (1568—1589), sowie die Zeit der Bereinigung von BraunschweigzWolfenbüttel und Calenderg-Göttingen (1584—1634) für die sich an die Klosterreformation 20 anschließende Bertwaltungsorganisation folgenreich wurde. Die Beziehung des in dieser Zeit entstandenen Klostersonds zu der 1576 eröffneten Universität Helmsted dauerte die 1745; an die Stelle trat die Beisteuer der Klostersond für Göttingen. Wesentlichen Zusmacks erhielt der Konnoversche Klostersond intologe der Erwerbung der Skonkriick und wachs erhielt ber Hannoversche Klosterfond infolge ber Erwerbung von Dsnabrud und Hilbesheim und der Aufhebung der noch bestehenden Mannsstifter durch die Gesetzgebung 25 von 1850. Der hannoversche Klosterfond bilbet ein mit selbstständiger juriftischer Berfon-lichkeit versehenes, aus dem Bermögen der aufgehobenen Stifter und Klöster vereinigtes Stiftungsvermögen, das von ben übrigen öffentlichen Raffen getrennt bleiben und allein ju Buschuffen für die Universität, Kirchen und Schulen, auch ju milben Zwecken aller Art zu Judussen sur die Universität, Kitchen und Schillen, auch zu milden Zwetten auer Art vertvendet werden soll, s. Hannob. Landesverfassungsgesetz vom 6. August 1840, § 75, 50 Abs. 2; § 79, Abs. 1. 2. 4, Pat. vom 8. Mai 1818, vgl. Denkschrift betr. den Hannob. Klosterfond, ZKR Bd XIV, S. 344; Frensdorff das. Bd XVIII, S. 287 s. — In Hessen wurden die Rotenburger Kanonitate und gewisse Klostergefälle zu Enadengehalten sür Emeriten bestimmt, s. Büssen, Kurchen Krischen kan der werden der die die Guts dazu verwendet, das neu eingerichtete Konsistorium mit Grundbesitz zu sur 25 dieren, Kirchenordnung von 1552, Al. 5 (Richen Krischen deung der Kolken der Konsistorium der Krischen deutschieden der Konsistorium der Krischen deutschieden der Kolken Dotationsurkunde vom 8. Februar 1571. — In den Städten wurde die Leisniger Kastenordnung von 1523 (Sehling, Ev. Kirchenordnungen Bb I, S. 598 ff.) wenigstens hinsichtzlich der sog. Kirchentasten, Gotteskasten wirklich "ein gemein Exempel", indem hier geistzliche Güter häusig unter diesen Namen zu eigenen neuen Stiftungen für Zwecke der 20 Kirche, Schule und Bohlthätigkeit vereinigt wurden. — Über die Forderung in Melanchz thons Schmalkalbischem Traktat, daß aus dem Bermögen der Bistümer und Kapitel die Mittel für die einzurichtenden besonderen Chegerichte anzuweisen seien, s. den Artikel Scheidungerecht.

Die dritte Hauptmasse bildete die Dotation der Bistümer und anderen Prälaturen. 45 Die reichliche Ausstatung dieser Stellen hatte auch da, wo es den Landesherren gelungen war, ihre alten vogteilichen Gerechtsame zur Landeshoheit über die Stifter auszubilden, im Zusammenhange gestanden mit der regimentlichen Autorität, welche Bischöse und Prälaten nicht nur als Teilhaber am Kirchenregiment, sondern auch in weltlicher Beziehung als landsässige Stände und mächtige Grundherren geübt hatten. Diese letztere Stellung, als 50 mehr oder weniger selbstständige Herren über Land und Leute, war mit dem Begriffe, welchen die evangelische Lehre mit dem Amte der Diener Christi verdand, nicht ferner vereindar und manche Bischöse, wie die von Samland und Pomesanien, entäußerten sich mit ihrem Bekenntnisse zum Evangelium freiwillig der weltsichen odrigseitlichen Besugnisse, welche sie dahn, letztere in dem Ordensstaate Preusen, geübt hatten.

Aber auch die kirchenregimentliche Autorität der Bischöfe hörte, wo sie sich der Resormation zugewendet hatten und deshalb wie im Herzogtum Preußen und in Brandenburg die bischösliche Verfassung den größten Teil des 16. Jahrhunderts hindurch erhalten worden war, mit der allgemeinen Durchsührung der Konsistorialverfassung auf. Die Vischöse starben allmählich aus, ihre Stellen wurden nicht wieder besetzt, Mitglieder der landes- 60 fürstlichen Familien wurden zu Abministratoren der erledigten Bischofstühle gewählt oder ernannt, und das Vermögen der Bistümer schmolz allmählich mit der landesherrlichen Domäne zusammen. In dieser Weise kamen die brandendurgischen Stifter Habelberg, Brandendurg und Lebus, die kursächsischen Werseburg, Naumburg und Meißen, das 5 pommersche Bistum Camin und das medlendurgische Schwerin zunächst unter eigene weltliche Administratoren. Dann wurde, in Brandendurg schon seit 1571, in Habelberg und Lebus seit 1598, die Administration für immer mit der landesherrlichen Gewalt verbunden. So verlor auch das Stift Meißen seine eigenkümliche Berfassung, während Naumburg und Mersedurg sich durch ihre Kapitulation abgesonderte Stiftsregierung und O Verfassung sicherten, die auch für Camin und Schwerin zunächst erhalten blieben.

10 Berfassung sicherten, die auch für Camin und Schwerin zunächst erhalten blieben. In ähnlicher Beise wurde die Einführung der Reformation in manchen reichst unmittelbaren Stiftern bewirkt und dadurch deren Säkularisation vorbereitet. Den benachbarten großen Fürstenhäusern, welche ber evangelischen Partei in den Kapiteln ihre Unterftugung gewährten, bot fich nämlich badurch Gelegenheit, manche biefer Sochftifter allmab-16 lich in ein abnliches Berhaltnis ju bringen, wie die landfaffigen Stifter, indem die Bringen ihrer Häuser wiederholt zu Administratoren postuliert wurden und dann entweder vom Papst aus politischen Rucksichten die Konfirmation ober vom Kaiser ein Lehnsindult erlangten, ober ohne die eine wie das andere sich thatsächlich im Besitze der Administration behaupteten. Der geiftliche Borbehalt wurde auf biefe Weise indirekt aufgehoben. Die 20 evangelische Partei setzte sich auf biese Weise in den Besit ber Bistümer Magdeburg, Bremen, Verden, Lübeck, Osnabrück, Rateburg, Halberstadt und Minden, und die katho-lische war eine Zeit lang auch mit dem Verlust von Münster, Paderborn, Hildesheim und Köln bedroht. Zwar gelang es ber katholischen Bartei, für die Gegenreformation in Münfter, Hilbesheim und Baberborn einen Ruchalt an dem baierischen Saufe zu 25 gewinnen (Herzog Ernst von Baiern wurde 1573 Bischof von Hilbesheim, 1585 von Münfter, in Paderborn ließ sich ber jesuitenfreundliche Bischof Theodor von Fürstenberg 1612 ben Herzog Ferdinand von Baiern zum Koadjutor geben) und in Köln (15&1) und Stragburg (1592) ben geiftlichen Borbehalt geltend ju machen, aber eine Reibe bon reichsunmittelbaren Bistumern wurden burch das Institut der Abministratoren aus welts so lichen Fürstenhäusern der Sätularisation entgegengeführt, welche im Frieden von Denabrud Bunachst wurden nämlich bie Stifter Bremen und Berben als weltliche Bergog. tumer an die Krone Schweben verlieben (J. P. O. art. 10, § 7), welche außerbem Borpommern und Rügen nebst einem Teile von Hinterpommern und bie bisher medlenburgische Stadt Wismar erhielt. Sodann wurden Brandenburg und Medlenburg für den 85 Berluft, den sie durch die letzteren Abtretungen an Schweden erlitten, durch folgende Säkularisationen entschädigt: Kurbrandenburg erhielt die Bistümer Halberstadt, Minden und Camin als weltliche Fürstentumer (J. P. O. art. 11, § 1—5) und das Erzstüft Magbeburg als herzogtum unter Borbehalt bes lebenslänglichen Besites bes Abministrators August von Sachsen (J. P. O. art. 11, § 6—11); Medlenburg bekam die Stifter Schwerin 40 und Rateburg als Fürstentumer, zwei erbliche Dompfrunden in Strafburg und die Johanniterkommenden Mirow und Nemerow (J. P. O. art. 12). Das Haus Braunschweig-Lüneburg wurde für die Sätularisierung berjenigen Stifter, in welchen seine Brinzen Koadjutorien gehabt hatten, durch die Bestimmung entschädigt, daß fortan im Stifte Donabrud mit einem tatholischen Bischof jedesmal ein evangelischer aus dem genannten Hause alternieren 45 follte; außerbem erhielt es die Klöfter Walkenried und Gröningen (J. P. O. art. 131. Heffen-Raffel betam bie fakularifierte Abtei Hersfelb (J. P. O. art. 15, § 2), bie Lehne, bie bie Grafen von Schaumburg vom Stifte Minden getragen hatten (daselbst § 3), end-lich eine auf die Stifter Mainz, Köln, Baberborn, Münster und Fulda gelegte Entscha-bigungssumme von 600 000 Thalern (J. P. O. art. 15, § 4 sqq.). Durch die Bestimmung 50 bes Normaltages (1. Jan. 1624) blieb von den nicht fäkularisierten, also serner durch Wahl ju befetenben reichsunmittelbaren Bistumern nur Lubed, von ben Abteien Ganbersbeim, Hervorden und Quedlindurg in den Händen der Evangelischen (J. P. O. art. 5, § 14. 15. 23). In den einzelnen Territorien gewährte der Friede den Evangelischen den ruhigen Besty aller die zum 1. Januar 1624 eingezogenen und reformierten geistlichen Güter und 55 Institute (J. P. O. art. 5, § 25). — Bu einer massenhaften Einziehung kirchlichen Gutes gab ben weltlichen Landesherren

Zu einer massenhaften Einziehung kirchlichen Gutes gab ben weltlichen Landesherren die Aussehung bes Jesuitenordens im 18. Jahrhundert Gelegenheit. Zuerst erfolgte mit der Berbannung des Ordens die Einziehung seiner Güter in Portugal (1759), dann folgte Frankreich (1764), Spanien (1767), Neapel, Malta, endlich Barma (1768). Endlich bob 50 Papst Clemens XIV. (s. d. Art. Bb IV S. 153) durch das berühmte Breve Dominus

ac redemtor noster bom 21. Juli 1773 ben Orben allgemein auf. Darin beißt es: "Wir hehen mit reifer Uberlegung, aus gewisser Kenntnis und aus der Fulle der apostolischen Macht die erwähnte Gesellschaft auf, unterdrücken sie, löschen sie aus, schaffen sie ab, und beben auf alle und jede ihrer Amter, Bedienungen und Verwaltungen, ihre Häuser, Schulen und Kollegien, Hospizien und alle ihre Versammlungsorte, sie mögen sein, ihre Hullen Reiche, in bwelcher Provinz und unter welcher Botmäßigkeit sie wollen und die ihnen in irgend einer Weise angehören" Theiner, Gesch. des Kontisilates Clemens XIV. Bb II, S. 356—376). Wenn nun von katholischer Seite nicht selten versichert wird, daß das Breve Dominus ac redemtor, indem es "omnem et quamcunque auctoritatem . . . tam in spiritualibus quam in temporalibus" von den Ordensoberen auf die Bischöfe übertrug, ben 10 letteren auch die Berfügung über die Berwendung ber Buter bes aufgehobenen Orbens anheimgegeben habe, so ist bas unrichtig. Das Brebe übertrug vielmehr ben Bischöfen bie Jurisdiktion über die Temporalien nur bedingterweise und gwar nur in Betreff ber Rollegienhäuser, nicht bes Bermögens berfelben, soweit es nicht bessen zur Erhaltung ber Erjesuiten bedurfte. Der Papst beabsichtigte vielmehr die Disposition über die Güter des 16 Ordens für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Nach der Enchtlika vom 14. August 1773 sollte baber eine zur Ausführung bes Brebe besonders niedergesette Kongregation bie gesamte Hinterlassenschaft ermitteln und etwaige Inhaber mit kirchlichen Zensuren zur Herausgabe zwingen, bemnachst aber bie Jurisbiktion und Gewalt in allen bie Personen, Rirchen, Häufer, Rollegien, Sachen und Guter ber Zesuiten betreffenben Angelegenheiten 20 ausüben. Diefe Kongregation erließ benn auch Rundschreiben an die Bischöfe (auch die beutschen), worin dieselben aufgefordert wurden, bon ben Jesuitengütern Besit zu nehmen und dieselben zu bem von bem apostolischen Stuble zu bestimmenden Gebrauche zu verwahren. Da nun aber die deutsche Rechtsentwickelung das von der römischen Theorie dem Papste zugeschriebene Obereigentum an dem gesamten Kirchengute, als dessen Aussluß sich 26 nach biefer Theorie auch das von Clemens in Anspruch genommene Recht ber Berfügung über die Jefuitenguter barftellt, niemals jur Anerkennung bat gelangen laffen, fo erklart sich, wie der Reichshofrat in dem Gutachten vom 16. November 1773 ([3. 3. Mofer] Zwölf Reichshofratsgutachten wegen des Jefuitenordens, 1775, Nr. I; Krabbe, Eigentum an den Jefuitengütern, Münster 1855, S. 13ff.) dem Kaiser raten konnte, das Placet des Brede 20 auf die Rlaufel wegen der Temporalien nicht zu erstreden. Da mithin das vom Papst in Anspruch genommene Berfügungerecht nicht jur Anerkennung tam, die Ordinarien aber ju felbstiftanbigen Anordnungen selbst nach bem Breve nicht befugt waren, so griffen nun überall die Territorialgewalten nach dem Gut des aufgehobenen Ordens. Und wenn auch der Reichshoftat die Jesuitengüter nicht als bona vacantia, sondern als patri- 85 monium ecclesiae angesehen wissen wollte, so hinderte dies die Landesherren, die ihre Berechtigung nicht auf bas Breve, sondern auf die Landeshoheit gründeten, nicht, ihrem von ber bamaligen Staatslehre aus naturrechtlichen Boraussehungen hergeleiteten Berfügungerechte bie weitgreifenbste Unwendung zu geben. -

Die französische Revolution ist besonders verhängnisvoll für das Kirchengut geworden. 40 Bei der großen Finanznot Frankreichs glaubte man sich nicht mit der Einführung der allgemeinen Besteuerung des Kirchenguts begnügen zu dürsen. Die Einnahmen des Klerus beliesen sich unter dem ancien régime auf jährlich 200 Millionen Livres. Merkwürdigerweise bildet die revolutionäre Rechtsertigung der Säkularisation des französischen Kirchenguts nur das Gegenstück zu der von der französischen Theorie entwickelten Lehre, daß das Eigenkum der 45 Kirchengüter der Geistlichseit in ihren Kollegien und Verdänden zustehe (vgl. B. Hübler, Der Eigentümer des Kirchenguts, Leipzig 1868, S. 36 st.). Diese schon von dem Doministaner Johannes de Parrhisiis (gest. 1304), De potestate regia et papali c. 6 verstretene klerikale Kollegialtheorie ist von d'uilly, De potestate ecclesiastica (1416), aber auch von Turrecremata (gest. 1468), Summa de ecclesia übernommen, hat im 17. Jahr 50 hundert unter den katholischen Kanonissen sall nubestritten geherrscht und diese Herricht in der gallikanischen Kirche behauptet. Bon evangelischer Seite war sie wegen der ihr zu Grunde liegenden hierarchischen Berwechslung des Klerus mit der Kirche bereits von Chunrad Trew von Fridesleven (1540) besämpst worden, und aus der theoretischen Usurpation des Eigentums der Rirchengüter durch den geistlichen Staate abhängt, von diesem kerus auch mit der Rechtspersönlichkeit das angesammelte Bermögen entzogen werden könne. Das nun von einer allgemeinen Rechtsüberzeugung vertretene Sätularisationsrecht des Staates wurde von den altliberalen französischen Juristen auf seine Korporationshoheit, von den Radikalen auf ein volles Nationaleigentum am Kirchengut zurückgeführt (Hübler so

S. 56 f. 64 ff.). Auf ben Vorschlag des Bischofs von Autun Talleprand wurde von der Nationalversammlung erklärt (2. Nov. 1789): "Tous les diens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation", und beschlossen, den Geistlichen seste Besoldungen au geben. Talleprand hosste auf diese Weise dem Staate jährlich eine Mehreinnahme von 5 70 Millionen zuzuwenden. Bald solgte die Ausseldung sämtlicher Klöster. Dann traten in schneller Folge der Umsturz der katholischen Kirchenversassung, die Zerstörung der Kirche selbst ein. Aber auch, als dann auf die revolutionaren Schreckenszeiten die Herstellung der katholischen Kirche durch das Konsordat vom 15. Juli 1801 ersolgte, mußte der geschehene Berkauf der kirchlichen Güter ausdrücklich als giltig anerkannt werden, wosür sich die Regierung verpslichtete, den Geistlichen anskändigen Gehalt aus den Staatskassen wosür sich die Regierung verpslichtete, den Geistlichen anskändigen Gehalt aus den Staatskassen vorden zu lassen. Auch als später ein Teil der Güter wieder zur Disposition der kirchlichen Oberen gestellt wurde, kehrten sie dadurch nicht in das Eigentum der Kirche zurück, sondern blieben Eigentum des Staates und der Kommunen. Dies galt selbst hinsichtlich der durch Geset vom 18. Germinal X (8. April 1802) wieder eingeräumten katholischen Kirchensenden übertragen worden sind. Best und Besche von des Einschlagende französische Gesetzgebung die Motive zu dem anges. preuß. Weichten 2009 Mb VV S 285 ff

Gesetze, ARR Bd XV, S. 385 ff. Nicht minder verhängnisvoll waren die Folgen der revolutionären Kriege für den 20 Besitz ber katholischen Kirche in Deutschland. Hier war schon in den Unterhandlungen zwischen Friedrich d. Gr. und Georg II. von Großbritannien und Hannover (1743) zur Entschädigung Kaiser Karls VII., bezw. auch zum Ausgleich einer etwa von Maria Therefia zu erlangenden Ceffion in Borderöfterreich die Sakularisation einer größeren Anzahl geistlicher Territorien, des Erzbistums Salzburg und einer Anzahl Bistümer, in das Auge 25 gefaßt worden (s. Alfred Dove, Das Zeitalter Friedrichs d. Gr. und Josephs II., Gotha 1883, S. 191 st.). Aber auch die Säkularisation des Kirchenguts war durch die publizissischem Theorien vordereitet (s. Hübler S. 49 st.). Besonders die naturrechtlichen Theorien, welche im 18. Jahrhundert zur Herzschaft gelangten, haben einen tiefgehenden Einfluß geüdt. Mamentlich leiteten die deutschen Serbszischen aus dem von Hugo Grotius, De jure bellie war von geschaft der Robertschaft gelängten. so pacis, Amstel. 1689, I, c. 1, § 6, c. 3, § 6; III, c. 20, § 9, aufgestellten dominium eminens des Staats ein Dispositionsrechts desselben über die geistlichen Güter her, welches H. Conring (De dominio emin.) noch auf dringende Notfälle beschränkt, Christ. Thomasius (De bonorum saecularisatorum natura) aber allgemein zuläßt, sofern nur durch die Ausübung die Existenz der Kirche selbst nicht gefährdet wird. Andere 85 Schriftsteller (z. B. J. N. F. Brauer, Abhandlungen zur Erläuterung des Westph. Friedens 1784), indem sie, von der Omnipotenz der Staatsgewalt ausgehend, die Gemeinschaften driftlicher Gottesverehrung nicht als mit eigentumlicher Berechtigung bestehende besondere fittliche Lebensordnungen, sondern blog an den Zweden des Staats dienende "Staatsgefellschaften" anerkennen, welche als integrierende Teile bes polizeilichen Mechanismus aufgefaßt 40 wurden, wie das religiöse Leben selbst zu einer Funktion der durch eine allumfassende Polizeigewalt dirigierten allgemeinen Wohlfahrt herabgesetzt erschien, schreiben dem Staate ein Obereigentum über das gesamte Kirchengut zu, das die willfürliche Berfügung über dasselbe einschließt (dagegen bereits: J. E. Majer, Uber das Eigentum an den geiftlichen Gütern und beren Heimfall bei vorgehenden Stiftsinnovationen, Ulm 1786), eine Lehre, 45 welche hernach von Gönner (Teutsches Staatsrecht, Landshut 1804) nur hinsichtlich der unmittelbar jum gottesbienftlichen Gebrauche bienenben Gegenftanbe eingeschräntt, bagegen für das übrige Kirchenvermögen festgehalten ist. — Diese Säkularisationsgedanken waren in ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts allgemein verbreitet (s. D. Mejer, Zur Geschichee ber römisch-beutschen Frage, I, Rostock 1871, S. 58 ff.). Und nicht nur Joseph II. war in 50 Oferreich mit Ausbebung sämtlicher Bruderschaften (Hofbetret vom 22. Mai 1783), mit Klösteraushebungen, welche zwei Fünftel ber vorhandenen Klöster trasen, und mit Einziehung von in Ofterreich vorhandenem Bermögen auswärtiger Bistumer bereits vorgegangen, sondern auch der Kurfürst von Mainz hatte Klostergut sakularisiert und die Emser Bunktation Art. 3 nahm es allgemein als Recht der Bischöfe in Unspruch, zum 56 Besten des gemeinen Wesens, also in ihrer Eigenschaft als Landesberren, zu säkularisieren. Für bas Reich hatte auf eine von einem tatholischen Domtapitular (1785) geftellte Preisaufgabe über ben mangelhaften Zustand ber geiftlichen Territorien Friedr. Karl v. Mojer, Uber die Regierung der geistlichen Staaten in Deutschland (1787) als allgemeine Daß. regel beren Verwandlung in weltliche Staaten zugleich mit der Sakularisation ber Rlofter 60 vorgeschlagen.

Schon in den geheimen Bedingungen des Friedens von Campo Formio (17. Oktober 1797) hatte der Kaiser in die Abtretung des größten Teils des linken Rheinusers mit Einsschluß von Mainz an Frankreich gewilligt. In diesem Jugeständnis war nicht nur die Säkularisation sämtlicher auf dem linken Rheinuser belegenen geistlichen Territorien entshalten, sondern da von Österreich zugleich für die größeren weltlichen Staaten Entschädisgung der des Besits im Reiche, wie in dem westfälischen Frieden, als Gegenstand der Entschädigung der weltlichen Stände werde behandelt werden (wenn auch dei voller Entschädigung die Erhaltung der geistlichen Kursürstentumer möglich gewesen wäre). Dieses Geschick erfüllte sich denn auch, nachdem Österreich auf kurze Zeit noch einmal die Wassen ergriffen hatte, 10 durch den Frieden von Luneville (9. Februar 1801), in welchem der Kaiser namens des Neichs das linke Rheinuser abtrat, sich für seine Berwandten von Toskana und Modena in Deutschland Entschädigung ausbedang, und im Art. 7 für die erblichen Fürsten, welche Gediete auf dem linken Rheinuser verloren hatten, Entschädigung "aus den Mitteln des Reichs" zusaste. Die Aussichrung des Entschädigungsgeschäftes wurde unter Vermittelung 15 don Rußland und Frankreich einer außerordentlichen Keichsdeputation überlassen (August 1802 dis Mai 1803). In der That aber hatten die meisten Beteiligten schon unter der Handels ging dann in den Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 über, der (durch kaisert. Natiskationsdektet vom 23. April zum jüngsten Reichsschluß) zum Reichsse 20 gese erhoben wurde.

Rur ber bisherige Kurfürst von Mainz, der zum Kurerzkanzler erklärt wurde, und die Oberen des Malteser- und deutschen Ordens blieben noch geistliche Reichsstände; alle übrigen reichsunmittelbaren geistlichen Fürstentümer und Herrschaften wurden für säkularissiert erklärt und unter die weltlichen, größtenteils protestantischen Stände verteilt; aber 25 auch die landsässigen Stifter und Klöster mußten zur Ergänzung der Entschädigungsmasse dienen. Bereits der französische Berteilungsplan stellte das Kirchengut "a la disposition

des Gouvernements respectifs".

Der Kurfürst Reichserztanzler erhielt ein Gebiet (Kuraschaffenburg, da Mainz schon, dem Pahst von der deutschen Kirche abgetrennt, ein französisches Bistum bildete) aus 30 übertresten des Erzsistes Mainz auf dem rechten Rheinuser (Fürstendum Michaffenburg), aus dem Landbesit des Bistums Regensburg, auf dessen Omnkrich der Stuhl von Mainz übertragen wurde, endlich den Städten Regensburg und Wesslar gebildet. Seine Metropolitangerichtsdarkeit sollte sich in Zukunst über alle rechtscheinischen Teile der ehemaligen Kirchenprovinzen von Mainz, Trier und Köln (jedoch mit Ausschluß der preußischen Ges 36 biete), sowie über die salzburgische Provinz, soweit sich dieselbe über die mit Psalzbayern bereinigten Länder ausdehnte, erstrecken (Dep. Schl. § 25). Zu der österreichischen Kapiteln, Abteien und Klöstern der Schlussischen Erschetzog Größberzog von Toskana erhielt das Erzbistum Salzburg und die Propstei Berchtoldsgaden, und teilke die Hochssielt das Erzbistum Salzburg und die Propstei Berchtoldsgaden, und teilke die Hochssielt das Erzbistum Salzburg, die Bistümer Bamberg, Freising und Augsdurg, die Propstei Rempten und zwölf Abteien sielen (a. a. D. § 2). Preußen desam die Bistümer Hochssieln und Paderborn, das mainzische Thüringen (Ersurt und Sichssield), einen Teil des Bistums Künster, des Gestularisation und Drzamisation in den preuß. Entschäddigungsländern Essen, Werden, Elten, Elten, Elten, Elten, Elten, Steinms Landschaften Geschlussischem Künster, des die Kunstells Bistums Winster, der der haben der Hochssield, der Hochssield eine Erzbischen Geschlussischen Erzbischen Geschlussischen G

tum Westfalen an Darmstadt fam (Dep. Schl. §§ 7. 12). Reste bes Hochstifts Wurzburg mit angrenzenden mainzischen Amtern dienten zur Entschädigung der Häufer Löwenstein, Hohenlohe und Leiningen (Dep. Schl. §§ 14. 18. 20). Nassaus Dranien bekam von geistlichem Gute die Bistümer Fulda und Corvey, dazu einige Abteien (ebend. § 12). Das Bistum Chur wurde der helbetischen Kepublik überlassen (ebend. § 29). Medlendurgs Schwerin erhielt für die beiden Straßburger Kanonikate (s. o.) Rechte und Guter des

Lübeder Hofpitals (ebend. § 9).

Sinsichtlich ber Guter ber Domtapitel und ihrer Dignitarien, sowie ber bischöflichen Domanen ward beftimmt, daß fie mit den Bistumern auf die neuen Landesherren aber-10 gehen sollten (Dep. Schl. § 34). Dazu bestimmt § 35: "Alle Guter ber fundierten Stifter, Abteien und Klöster, in ben alten sowohl als in den neuen Besitzungen, tatholischer sowohl, als Augeburgischer Konfessionsverwandten, mittelbarer sowohl als unmittelbarer, beren Berwendung in ben vorhergebenden Anordnungen nicht formlich festgeset worden ift, werden ber freien und vollen Disposition ber respettiven Landesberren, sowohl 16 jum Behuf bes Aufwandes für Gottesbienst, Unterricht und andere gemeinnutige Anstalten, als zur Erleichterung ihrer Finanzen überlaffen, unter bem bestimmten Borbehalte der festen und bleibenden Ausstattung der Domkirchen, welche werden beibehalten werden, und der Pensionen für die aufgehobene Geistlichkeit" . . . Die Säkularisation der geschlossen Frauenklöster sollte nur im Einverständnis mit dem Diöcesandischof, die der 20 Mannsklöster nach der freien Bersügung der Landesherren geschehen dürfen; beidexlei Gattungen aber nur mit landesherrlicher Genehmigung Nobizen aufnehmen können (Dep. Schl. § 42). Die katholischen Diöcesen sollten noch einstweisen bestehen und eine neue Diöcesaneinteilung, mit gehörig dotierten bischösslichen Sigen und Kapiteln künftig auf reichzgesetzliche Art stattsinden (Dep. Schl. § 62). (Dabei dachte man, wie die Folge zeigte, zunächst an ein Konkordat; indessen war wie der Dep. Schl. selbst einseitig über die Rerönderung der erzhischisslichen Survenzel kaktimute ein sinklichien Burgangel kaktimute Die Beranderung ber erzbischöflichen Sprengel bestimmte, ein einseitiges Borgeben ber Reichsgesetzebung, gemäß den Prinzipien des Josephinismus, nicht ausgeschlossen, s. Meser a. a. D. I, S. 151). Endlich bestimmt § 63: "Die disherige Religionsübung jedes Landes soll gegen Aushebung und Kräntung aller Art geschützt sein; insbesondere jeder Religion 20 ber Befit und ungestörte Genuß ihres eigentumlichen Kirchenguts auch Schulfonds nach ber Borfchrift bes westfälischen Friedens ungeftort verbleiben. Dem Landesherrn ftebt jeboch frei, andere Religionsverwandte ju bulben und ihnen ben vollen Genuß ber burgerlichen Rechte zu gestatten".

Die Tragweite biefer Bestimmungen war so groß, daß sie in der That die Zer-85 störung der Verfassung der katholischen Kirche in Deutschland in sich schlossen. Zunächst ber papftlichen Autorität waren burch alle biese Beranberungen bie tiefften Bunben geschlagen. Dieselben waren ohne die geringste Rücksprache mit dem Bapfte durchgesest. Mit den Klöstern, die nun nach und nach in allen deutschen Territorien, Ofterreich ausgenommen, von den Landesherren aufgehoben wurden, verlor ber Papft ein heer treuer 40 Unterthanen. Die Mischung protestantischer und tatholischer Bevöllerungen durch die neue Territorialbildung förderte zunächst den Geist der Berträglickkeit und die stille Einwirkung protestantischer Anschauungen und Lebensweise (was sich erst im Zeitalter der Restauration mit dem Eindringen der ultramontanen Ideen in die deutsche katholische Laienwelt, später ben Klerus und dann mit ber Schwächung ber staatlichen Kirchenhoheit seit bem Ausgang 45 bes Rölner Streits und ben Konzessionen ber Regierungen an die staatauflosende Rirchenfreiheit im römischen Sinne besonders seit 1848 geändert hat). Durch die Einxichtung einer deutschen Metropole (Regensburg) und des Primats war die Kurie serner mit der Fortpslanzung des schießmatstichen Geit denakteristen hatte.

Die Kurie konnte nur heimlich durch ihren Runtius in Wien gegen die Beranderungen Bertvahrung einlegen. Gie that es jedoch in bem fiegesbewußten Tone, wonach fie nie einen Anspruch verloren giebt, sondern von der vollen Konsequenz des Spstems nur ratione temporis abzusehen erklärt. In der Instruktion an den Runtius in Wien, in welcher sie dagegen protestiert, daß so viele Güter der katholischen Kirche in die 56 Sanbe tegerischer Fürsten fielen, wird baran erinnert, bag nach kanonischem Recht eigentlich die eigenen Guter der Reger eingezogen und ihre Unterthanen vom Gibe der Treue losgesprochen werden sollten. Freilich könnten jest so heilige Maximen nicht ausgeübt werden, inbessen könne man doch nimmer zugeben, daß Güter ber katholischen Kirche feterischen Fürsten übergeben würden.

Diefe Broteste waren bamals so wenig von Erfolg, bag vielmehr bie letten geift-

lichen Territorien, welche ber Reichsbeputationshauptschluß noch verschont hatte, balb darauf ebenfalls der Säkularisation unterlagen. Nachdem der Presburger Friede (26. Dezember 1805) Österreich den erblichen Besit des Hoch- und Deutschmeistertums für einen seiner Prinzen zugesichert hatte, hob ein Dekret Napoleons (April 1809) den deutschen Orden innerhalb des Rheindundes auf, wurde Württemberg mit den Resten der reichsunmittel- baren Besitzungen desselben vergrößert, die Einziehung der mittelbaren Besitzungen den einzelnen Landesherren überlassen. Um 16. Februar 1810 mußte der Fürst Primas (frühere Kurerzkanzler), der 1806 die Stadt Frankfurt erhalten hatte, sein Fürstentum Regensdurg an Frankreich zur Versügung überlassen, wosür Fulda und Hanau mit dem Reste seiner Besitzungen zu einem Großherzogtume verdunden wurde, das zwar dem damaligen Fürsten 10 Primas auf Lebenszeit erhalten, dann aber als Erbstaat dem Vizelönig von Italien zu-fallen sollte.

Biel bedrohlicher als dieser Untergang des letzten geistlichen Staates war für die katholische Kirche der Umstand, daß die neue Einrichtung der Döcesandersassung und der Domkapitel, welche der Reichsdeputationshauptschluß einer späteren reichsgesetzlichen Ber- 15 fügung vordehalten hatte, nicht erfolgte. Die redlichen Bemühungen des Fürsten Primas Dalberg, die Berhältnisse der katholischen Kirche im Rheindunde, unter Ausdehnung der Bestimmungen des französischen Konkordats auf denselben zu ordnen, waren vergeblich. Die alten Döcesen blieben also bestehen, odwohl vielsach in ihrem Bestande vermindert, alle in ihrem Berbande gelockert. Inzwischen wurde kein bischösslicher Stuhl im Falle der 20 Erledigung neu besetz, die alten Bischöse starben nach und nach aus. Im Jahre 1814 hatte Deutschland nur noch fünf Bischöse, meist Greise (den Erzbischof von Regensburg und Konstanz, die Bischöse von Eichstädt, von Passau und Corven, von Hildesheim und Paderdorn, und von Fulda). Die erledigten Döcesen wurden von Generalvikaren regiert. Da auch die Zahl der Weihrlichöse sehr gefunken war, waren die den Bischösen vordes 26 haltenen Sakramente der Firmung und Priesterweihe kaum mehr zu erhalten.

Die Domkapitel waren, da keine erledigte Stelle besett wurde, ebenfalls zusammengeschmolzen. Zahllose Pfarreien waren unbesett oder gänzlich verarmt. Dazu brachten die neuen Landesberren die katholische Kirche in eine wahre Dienstdarkeit. Die Landesberren behaupteten mit den Gütern und Besitzungen, welche durch den Reichsdeputations waren, zugleich eine allgemeine Succession in die den Bischöfen, Klöstern und Stistern zugestandenen Präsentations und Kollationsrechte (ohne Unterscheidung der Rechtstitel). Wenn man es ferner aus der Entwickelung des modernen Staatsgedankens rechtsertigen durste, daß nun überall auch in den katholischen Territorien die mittelalterlichen Privilegien des Klerus, z. B. die Steuerfreiheit ausgehoben wurden, so so war es doch Verletzung einer Ehren-, teilweise auch einer Rechtspflicht, daß der Staat, der sich in so hohem Maße mit dem Kirchengute bereichert hatte, für den Kultus aus seinen Mitteln ausreichend zu sorgen unterließ. — Über die Herstellung der katholischen Kirchenderfassung in Deutschland voll. den Art. "Konkordate und Sirkumskriptionsbullen"

Das Kirchengut ber evangelischen Kirche erlitt ebenfalls sehr beträchtliche Einbußen. Das allgemeine Kirchengut in Württemberg wurde geradezu sur Staatseigentum erklärt und mit den Domänen vereinigt (verteidigt in Schneckenburger] Worte zur Verständigung über das alte Kirchengut in Württemberg, Tübingen 1821. Bgl. dagegen Georgii, Rechtzliche Erörterung der Frage, ob das Kirchengut Eigentum der protestantischen Kirche oder 45 des Staates sei, Stuttgart 1821; Abel, Ob das Kirchengut Eigentum der Rirche oder des Staats sei? Das. 1821; Georgii und Bengel, Über Kirchengut und Kirchenversassung

in Württemberg, Tübingen 1832).

Auch in Preußen waren die Verluste des edangelischen Kirchenguts beträchtlich. Hier batte sich die Regierung durch die Folgen des unglücklichen Krieges von 1806—1807, so insbesondere durch die von Frankreich auferlegte Kriegekontribution genötigt gesehen, von der Ermächtigung des Reichsdeputationshauptschlusses zur Einziehung der Güter der noch vorhandenen geistlichen Stifter und Klöster Gebrauch zu machen. Der § 1 des Edikts vom 30. Oktober 1810 (Ges.-S. S. 32) verordnet: "Alle Klöster, Dom- und andere Stifter, Ballepen und anderen Commenden, sie mögen zur katholischen oder protestantischen so Religion gehören, werden von jeht an als Staatsgüter betrachtet". Diese Berordnung betraf in dem damaligen Umfange der Monarchie evangelischerseits die evangelischen Domsstifter zu Havelberg, Colderg und Camin, sowie die Ballep Brandenburg des Johanniters ordens, das Heermeistertum und die Commenden derselben, welche infolge dieses Edikts ausgehoben und den Domänen einverleibt wurden. Nur das Domkapitel zu Brandenburg so

entging ber ihm gleichfalls brohenben Aufhebung. Gleichzeitig erfolgte auch in ben von Preußen an das Königreich Weftfalen abgetretenen Landesteilen die Aufhebung der rein evangelischen oder paritätischen Domlapitel von Magdeburg und Halberstadt, sowie der Kollegialstifter zu Magdeburg und Halberstadt, Walbeck, Herford, Vielefeld, Lübbecke und Minden. Die mit der Staatsdomäne vereinigten Stiftsgüter sind im Jahre 1813 von dem Königreiche Westfalen wieder auf Preußen übergegangen.

dem Königreiche Westfalen wieder auf Preußen übergegangen.
Für Babern voll. Scheglmann, Geschichte der Sätularisation im rechtschein. Babern I. II. III, Regensburg 1903 ff.; Pseisser, Beiträge zur Geschichte der Sätularisation in

Bamberg, Bamberg 1907.

Benben wir und nunmehr gur rechtlichen Beurteilung biefer Gatularisationen unb

gur Erörterung ber burch biefelben berborgerufenen Berbindlichkeiten.

In Ofterreich waren aus (unter Joseph II., s. oben) sätularisiertem Kirchengut der Religions- bezw. die Studienfonds gebildet, welche das Konkordat von 1855, Art. XXXI. wieder für Kirchengut erklärte. Die Studienfonds (Exjesuitenfonds) hatten aber, wie auch 16 die Schulsonds, auch Zustüsse, zu welchen auch Protestanten, Griechen u. s. w. beisteuern mußten (s. Porubszkh in der ZKR IX, S. 72 f.). Dies ist gegenüber dem Konkordat von praktischer Bedeutung, da das Schulgeset vom 25. Mai 1858, § 8 zusichert, daß das Einkommen des Normalschulfonds, des Studiensonds und sonstiger Stiftungen für Unterrichtszwecke ohne Rücksicht auf das Bekenntnis zu verwenden ist, insoweit es nicht

20 nachweisbar für gewiffe Glaubensgenoffen gewidmet ift. Bas die Sakularisationen in Deutschland betrifft, so muß man, wie Schulte (Rathol. Rirchenrecht Bb II, S. 496, Anm. 2) richtig bemerkt, unterscheiben zwischen einzelnen Objekten derselben. Die Aushebung der Landeshoheit, welche mit den reichsunmittelbaren Bistitmern und Prälaturen verbunden war, enthielt keinen Eingriff in das Kircheng ut, 25 denn die politische Stellung der katholischen Kirche innerhalb der Reichsverfassung wurzelte nicht in den kircheichen, sondern in den politischen Ausgaben, welche die katholische Kirche als die große Civilisationsanstalt des Mittelalters im Abendlande zu vollziehen hatte und in der durch diese Mission bedingten eigentumlichen Durchdringung des geistlichen und des weltlichen Elements im heiligen römischen Reich beutscher Nation. In dieser Ausbebung 30 vollzog sich ein weltgeschichtlicher Prozeß, bessen innere Berechtigung so wenig bestritten werden kann, als diesenige der Bildung der geistlichen Territorien. Nach Ausschlung jeneibealen Einheit von Staat und Kirche, welche bie Herrschaft Karls bes Großen zur Err scheinung gebracht hatte, war die Kirche, wenn nicht alle Reime boberer Gesittung in der germanisch-romanischen Welt in bem roben Kampfe ber elementaren Gewalten untergeben 36 follten, genötigt gewesen, einen großen Teil ber Aufgaben ber Staatsgewalt mitzuübernehmen. Um bies zu können, hatte sie selbst staatliche Formen annehmen mussen. So hatte sie der Zerrissenheit des weltlichen Rechts jenen bewunderungswurdigen geistlichen Universalstaat gegenübergestellt, welcher bamals bas gleiche Recht auch bes Schwachen in Schutz nahm, wie er zu jener Zeit fast allein alle höhere Geistesbildung in sich schloß. 20 Wie hatte die Kirche dieses große Ziel verwirklichen können, in einer Zeit zumal, two der Grundbefig als Boraussetung aller höheren Freiheitsrechte wie ber staatlichen Berechtigung angesehen wurde, wenn nicht ihre Amtsträger öffentliche Gerechtsame mit großem Grundbefit verbunden hätten? In Deutschland jumal hatte das sächsiche Konigtum bei ber fortgeschrittenen Zersetzung der germanischen Gesellschaft, bei dem Uberwiegen des Lebnsjorigespittenen Zersetung der germantigen Geseulagit, det dem überwiegen des Ledissa abels und der zusammengeschmolzenen Masse der Gemeinfreien, welche noch unter Karl
dem Großen die Grundlage des Staats gedildet hatte, in der Stärkung der Stellung der Bischöse ein Gegengetwicht gegen die weltlichen Feudalherren schaffen müssen. Damals
waren die geistlichen Territorien aus dem Keime der fränksischen Immunitäten hervorgewachsen, indem Komitate, Regalien und großer Grundbesitz dauernd mit den Stiftern
so und Abteien verbunden wurden. Aber die Zeiten waren längst vergangen, wo die Könige
das Reich mit den Bischösen regieren mußten, weil es mit den verlachten wirken. Fürsten, und Herren sich nicht regieren ließ. Das Reichsbistum hatte ausgehört mit den ihm übertragenen Gütern und Rechten des Reichs eine Hauptstütze des deutschen Königtums zu bilden, seit nach dem Tode Heinrichs VI. der Einfluß des Kaisers auf die Bestellung der 55 Bischöfe und die meisten der Leistungen, zu welchen sie dem Reiche verpflichtet waren, beseitigt wurden. Der geiftliche Universalstaat aber hatte mit bem Ausgange bes 13. Jabr: hunderts seine Mission als die große Rulturanstalt des Mittelalters erfullt, die Staaten waren mundig geworden, sie bedurften der geistlichen Vormundschaft nicht mehr. Gerade bie größeren weltlichen Territorialberren im Reiche hatten schon im 15. Jahrhundert Die 60 Aufgaben ber modernen Staatsgewalt mit Kraft und Einsicht in die Sand genommen.

In ihren Landen zuerst wurde nach dem Borbild der Städte der alten Bermischung der öffentlichen und privaten Rechtssphäre abgesagt, der moderne Staatsgedanke durchtrach die Hülle des abgeledten Patrimonialstaats. So mußte die Berbindung der Landeshoheit mit firchlichen Amtern und Korporationen als eine Anomalie erscheinen, die nur in dem morschen Gebäude der deutschen Reichsverfassung eine gute Zeit noch ein Scheindassein 6 retten konnte, die auch hier über sie das unerdittliche Gericht der Thatsachen erging. Nur die in über Konsequenz dennoch bewunderungswürdige Besangenheit der Kurie konnte eine Restauration auch in dieser Beziehung verlangen. Durch Consalvi wurde auf dem Wiener Kongreß (17. November 1814) nichts Geringeres beantragt, als Herstellung des gesamten status quo ante, einschließlich des heiligen römischen Reiches deutscher Nation und der 10 geistlichen Fürstentümer (eines Gebiets don mehr als ders Millionen Einwohnern), sowie Herausgade des gesamten eingezogenen Kirchenguts. Als damit nicht durchzudringen war, reservierte sich die Kurie durch seinerliche Protestation gegen alle in Deutschland seit 1803 ohne päpstliche Einwilligung zum Schaden der Kirche eingetretenen Beränderungen alle Rechte (14. Juni 1815, nicht zu verwechseln mit dem auf den Kirchenstaat bezüg- 16 lichen Protest vom gleichen Tage), wie sie einst gegen den westfälischen Frieden protestiert hatte. Die Kurie durchte in der That zusrieden sein, daß es ihr, Dank der Staatsweisheit der keerischen und schieden Großmäche, vergönnt war, über zwei Millionen Italiener

"als ein Stud Rirchengut" noch ferner eine Regierung auszuüben.

Ebenso wenig, wie die Aufhebung ber mit ben Bistumern und Abteien verbunden 20 gewesenen Landeshoheit tann die Einziehung ber Reichslehen bezw. Regalien als eine Ungerechtigkeit bezeichnet werben, weil auch diese von dem deutschen Epistopat nicht sowohl der Kirche und für kirchliche Zwecke, als vielmehr in seiner Eigenschaft als politischer geistlicher Herrenstand und für politische Zwede erworben worden waren. Bas freilich Gegen-stand der Belehnung durch das Reich gewesen ift, ist nicht unbestritten, da manche von 25 sämtlichen mit einer Reichslirche (Reichsbistum, Reichsabtei) verbundenen weltlichen Gütern und Rechten (Temporalien), andere (3. B. Böpffl, Altertumer bes beutschen Reichs und Rechtes Bb II) nur von bestimmten einzelnen Gütern und Rechten, ober insbesondere nur von ben einer folchen verliehenen gobeiterechten erachten, daß fie reichslehnbar gewefen seien. Im franklichen Reich hatten die königlichen Klöster geradezu als Eigentum des wo Königs oder Teil des Fiskus gegolten, ersterer auch über Bestungen der Bistumer versfügt, welche freilich nicht in derselben Weise als im Eigentum des Königs stehend betrachtet wurden, wie die königlichen Abteien; die Geistlichkeit hatte ihrerseits nur das unbedingte Berfügungsrecht des Königs bestritten. Bei diesem Berhalt findet gewiß ein Zusammenshang mit der deutschrechtlichen Auffassung statt, nach welcher die Kirchen und ihre Dotation 86 hang mit der deutschrechtlichen Auffassung statt, nach welcher die Kirchen und ihre Dotation 85 im Eigentum der Laien blieben, welche sie auf ihrem Boden gestistet hatten. [Wie die Reaktion der Kirche gegen das Eigentum der Laien an der auf ihrem Boden gegründeten Kirche seit dem 12. Jahrhundert in der Regel nur ein Patronatrecht an letzterer übrig ließ, so haben sich, wie Hinschied nachgewiesen hat, die sog. Insorporationen aus der Reaktion gegen das Eigentumsrecht der Klöster an den diesen zugehörigen Kirchen ents wickelt.] I. Ficker, über das Eigentum des Reichs am Reichslirchengut, Wien 1873, hat ausgeführt, daß im deutschen Reiche seit dem Ende des 9. Jahrhunderts die Reichslirchen, also namentlich die überwiegende Mehrzahl der Bistümer, als wahres Eigentum des Keichs ausgefaßt worden seien, daß demnach auch alle einzelnen Güter und Rechte der Reichseltrichen, einschließlich der von diesen beschen anderen Kirchen und deren Gutes im Eigentum as schotzer sog, dominium directum) des Reichs aestanden hötten möhrend wenn hon einem (später sog. dominium directum) des Reichs gestanden hätten, während, wenn von einem den Reichstrichen selbst zustehenden Eigentum die Rede sei, nur an ein dauerndes Recht auf Bests und Genuß (später sog. dominium utile) zu denken sei. (Dagegen: Wait, GyA 1873, Stüd 21, S. 821 st.) Gegenstand der Investitur war Bistum und Bischosamt (regimen pastorale), Temporalien und Spiritualien (Fider § 20, so S. 54 s.; Wait, Deutsche VII, Siel 1876, S. 196. 283 s.; und besonders R. Dove in der ZRR Bb XIX, S. 185 s.) und wenn z. B. schon die Vita S. Rimberti c. 11 (MG. T. II, p. 770) ausdrücklich bezeugt, daß die Investitur episcopatus dominium übertrug, so ist damit dargethan, daß sür die Zeit vor dem Investiturstreit das Reich, als dessen procedominus der König die Pischöfe investierte, wirklich das 55 ftreit bas Reich, als beffen prodominus ber Ronig bie Bifchofe investierte, wirklich bas so Eigentum an den Bistumern, d. h. an der Gesamtheit der Temporalien derselben gehabt hat. Wenn nun aber schon bei den Berhandlungen von 1111 der Raiser die Investitur nicht bloß im Gegensat des Amtes auf die Temporalien zu beschränken, sondern auch einen Teil der letzteren (z. B. Kirchengebäude, Oblationen u. s. w.) als unbedingten kirchlichen Besitz anzuerkennen bereit war, so ist nicht wohl anzunehmen, daß in der papstlichen Ur= 60

tunde des Wormser Konkordats (1122) unter der Bezeichnung "regalia", welche der Papst dem König mit dem Scepter den Bischöfen zu leihen konzediert, ausnahmskos sämtliche Temporalien der Reichskirchen gemeint worden sind. Wäre letzteres aber auch zu erweisen, so ist doch keinenfalls von Fider dis jetzt der Beweis erdracht, daß das Eigentum des Keichs an der Gesamtheit der Temporalien der Reichskirchen, einschließlich der von diesen besessen anderen Kirchen und deren Gutes, sich unter Ausschluß seder modiszierenden Einwirkung des kanonischen Rechts dis auf die große Säkularisation erhalten habe. Menn jener Beweis wirklich zu erdringen wäre, so würde freilich für die Einziehung des gesamten Kirchenguts der Reichskirchen aus dem geschichtlichen Recht eine rechtliche Begründung ge= 10 geben sein, welche die seiner Zeit zur Rechtsertigung der Eingriffe in das Kirchendermögen

herbeigezogenen naturrechtlichen Doltrinen niemals zu gewähren vermögen. Die Zuwendung von Gutern und Stiftern ber vorreformatorischen Kirche in Terri-

Die Zuwendung von Gütern und Stiftern der vorreformatorischen Kirche in Territorien, in welchen die neue Lehre eingeführt wurde, an die edangelische Kirche im Reformationszeitalter, war ein Ausfluß des Reformationszeichts der Landesberren in seiner urs sprünglichen Bedeutung, in welcher es im 16. Jahrhundert dem abgestorbenen positiven Rechte des Mittelalters gegenüber zur Geltung kam. Die durch das geschichtliche Verhältnis zur abendländischen Kirche und die Lage der Dinge begründete Besugnis des Reicht, in der überhandnehmenden Verwirrung Anordnungen über die firchlichen Angelegenheiten zu tressen, war von der uneinigen Reichsbersammlung den Territorialgewalten anheimgestellt worden. Indem sich so die edangelische Kirche mit Hilfe der Landesberren ihren Rechtsstand schus, empsing sie auch ihre Ausstattung in völlig legitimer Weise; die Kirchenbildungen aus der Reformation sind nicht durch Austritt der Evangelischen aus der katholischen Kirche, welcher sie angehört hatten (der noch ungetrennten vorresormatorischen Kirche), sondern durch Spaltung der abendländischstaholischen Kirche in die edangelische und römische latholische (tridentinische) Kirche entstanden, und die Edangelischen dürsen aus Grund ihrer in den Religionsfriedensschläschen entstanden, und die Edangelischen dürsen aus Grund ihrer in den Kirche eine nicht minder legitime Fortsetzung der vorresormatorischen Kirche übernommenes derwicht, als die römische liche Resormation nicht "aktolisch" geworden, also der Kirche, welcher es Gewidmet war, nicht entsremdet worden ist. Der weltfälische Friede, welcher in Beziehung auf das staatsrechtliche Berhaltnis der Konsessionen im Reiche den reichsgesetzlichen Abschlich und das staatsrechtliche Berhaltnis der Konsessionen im Reiche den reichsgesetzlichen Abschlich und das staatsrechtliche Berhaltnis der Konsessionen im Reiche den reichsgesetzlichen Abschlich und das staatsrechtliche Berhaltnis der Konsessionen im Reiche den reichsgesetzlichen Abschlich der Geschlichen Bestehlten gab auch dem gegenseitigen Bes

So weit es sich dagegen um die Einziehung eigentlichen Kirchenguts für staatliche Iwede gehandelt hat, siegt in der That mindestens ein sormales Unrecht vor. Bom geschicktlichen Standpunkte ist freilich nicht zu übersehen, daß sich in vielen Säkularisationen älterer Zeit (ebenso wie in der neuerdings vollzogenen Säkularisation des Klosterguts im Königreich Italien) der gewaltsame aber notwendige Rückschag darstellt, welcher gegen die durch übermäßige Anhäusung von Bermögensstücken in der toten Hand bewirkte Störung des ökonomischen Gleichgewichts der Gesellschaft stattgesunden hat swähend die sog Amoritiationsgesetz eine legislative Borkehr gegen solche Störung enthalten, eine Vorkehr, welche freilich gegenwärtig gegenüber der römischen Kunst, das Gesetz unter Benutzung der mannigsachen, durch die reiche Entsaltung des modernen Berkehrselbens gebotenen Formen der Kapitalansammlung zu umgehen, trot den neuesten, seit dem Bürgerlichen Gesetzbuche erfolgten landesrechtlichen Regelungen, ihren Zweck nicht immer erreicht). Jene Rechtsertigung, welche manche Säkularisationen vom geschichtlichen Standpunkt zulassen, wird nicht in gleicher Weise von der Einziehung des Kirchenguts im Ansange unseres Jahrhunderts gelten, und dies selbst auch damit nicht gerechtsertigt werden können, daß viele der reicheren den Interessen den Interessen den Interessen den Interessen den Interessen des Reichs weit mehr den Interessen der privilegierten Stände als den kirchlichen Zweden dienskar geworden waren, so daß die katholische Kirche der Lösung jener Beziehungen nicht minder, wie dem Berluste weltlicher Hertschaft, großenteils den Gewinn an Krast und Aktionssähigkeit gegenzüber dem Staat und dem Protestantismus verdankt, welcher ihr in Deutschland im vorigen

55 Jahrhundert zu teil geworden ist.

Es ist ferner anzuerkennen, daß die, auf salschen naturrechtlichen Voraussetzungen berruhende Theorie, welche man zur Beschönigung der widerrechtlichen Einziehung eines großen Teils des katholischen, und eines nicht unbeträchtlichen Teils des evangelischen Kirchenvermögens am Anfange des 19. Jahrhunderts verwendete, das, was eine Ungerechtigkeit 60 enthielt, nicht rechtsertigen kann. Dies gilt sowohl von der Lehre von dem sog. dominium

eminens, bezw. Obereigentume, bas bem Staate balb nur über alles Bermogen innerbalb desfelben, bald über alles Korporationsgut, bald nur über das Kirchengut zugeschrieben wurde, als auch besonders von der Theorie, welche das Kirchengut geradezu für Staatsgut erklärte, welches nur, so lange es bem Staate gefalle, für kirchliche Zwecke zu verwenden sei. Die beutige Staatsrechtslehre verwirft das dominium eminens des Staates überhaupt, welches 5 öffentlichrechtliche Befugniffe mit bem pribatrechtlichen Begriff bes Gigentums ausammenwirft; sie erkennt nur ein staatliches Notrecht an, welchem zwar auch bas Privateigentum unterworfen ist, bessen Anwendung aber niemals bloß politischen oder ökonomischen Ruten bezwecken barf. Ebenso irrig ist die Begründung eines Säkularisationsrechts der Staatsgewalt auf beren fog. Gefellichaftshoheit. Der Bestand ber Staatsgewalt beruht auf teinem 10 contrat social. Als die bochfte rechtliche Perfonlichkeit, welche die Rechtsordnung kennt, besteht ber Staat vor seinen Elementen, den Individuen und beren Gesellschaften; er ist keine bloße Summe der Individuen und ihrer Aggregate. Als fittliche Ordnung wirkt die Staatsgewalt unmittelbar. Die Staatsbobeit wirft als dasselbe organische Machtrecht auf bas Bolt, als auf die Gefamtheit der staatlich Beberrichten. Die moderne Staatsberrichaft 15 besteht gleichmäßig über alle Staatsbürger (nicht wie die ältere Landeshoheit in verschiedenem Mage über gefellschaftliche Klassen) und beren forporative Ginungen. Das Gewaltrecht bes Staates, eingeschränkt burch die ethische Begrenzung ber Staatsgewalt, schließt ein Enteignungerecht gegenüber bem Korporationegut nur ein, wie gegenüber jebem Pribateigentum. Falsch ist endlich die Lehre von der das gesamte soziale und Kulturleben ab- 20 sorbierenden omnipotenten Staatsgewalt. Die Religion insbesondere ift keine Staats-funktion. Die Kirche ist eine eigentumliche sittliche Lebensordnung mit eigener Berechtigung; ihr Bermögen bient feiner befonderen Bestimmung, und ist der beliebigen Disposition der Staatsgewalt entzogen, wie anderes Privateigentum; dem Besteuerungsrecht und der zwangsweisen Enteignung durch den Staat unterliegt es gleich anderem der Staatsherrschaft 26

unterworfenem Gigentum.

Mit Recht haben beshalb neuere Gesetzgebungen das Rirchengut für unverletzlich er= Mart, bezw. ist diese Unverleylichkeit in den Landesversassungen besonders gewährleistet uatt, vezw. yn diese Unverleyligheit in den Landesversassungen besonders gewährleistet worden. (Baher. Berf.=Urk. Tik. IV, § 9. 10, Relig.:Edikt § 31. 47; Württemb. Berf.=U. § 77. 82; Sächs. Berf.=U. § 60; (Hannob. Landes-Verf. v. 1840, § 75); Bad. Berf.=U. so § 28 [Edikt vom 14. Mai 1807, § 9]; (Kurhess. Berf.=U. von 1831, § 138); Großh. Heif.-U. § 43f.; Altend. Berf.=U. § 155; Rod.:Goth. Berf.=U. von 1852, § 66; Mein. Berf.=U. § 33f.; (Preuß. rev. Berf.=U. Art. 15); Oldend. rev. Staatsgrundgeset vom 22. November 1852, Art. 80; Braunschw. Berf.=U. § 216f.; Bald. Berf.=U. § 42f.; Österr. Staatsgrundgeset vom 21. Dezember 1867 Art. 15; vgl. mit dem Baher. Konk. 8art. VIII, (Österr. Konk. Art. XXIX, XXXI), Bat. vom 8. April 1861, § 19 (Württemb. Konk. Art. XII). Dagegen hat nun freilig der Staat am Eirschen. Kont. Art. X), (Bab. Kont. Art. XII). Dagegen hat nun freilich ber Staat am Kirchengut, wie an anderem Brivatvermögen das Heimfallsrecht, wenn es durch Untergang der juristischen Berson, welche Eigentümer der betreffenden Bermögensmasse ist (kirchliches Institut, bezw. Korporation) valant wird (vgl. Mejer, KR § 169; Richter-Dove, Kirchenrecht, 40 8. Aufl. § 303, Anm. 16 und die Lehrbucher bes Staatsrechts). Dies Heimfallsrecht ift zwar oft falfc begrundet worden (bald auf ein Obereigentum, bald auf ein Miteigentum bes Staats am Rirchengut), aber ba es ein im allgemeinen unbestrittenes Sobeitsrecht bildet (Buchta, Pandekten § 564), so ist seine Anwendung auf vakant werdende Zwecksvermögen nicht auszuschließen. Es ist auch, wie Hübler (a. a. D. S. 122 ff.) gegen 45 Schulte dargethan hat, nicht zulässig, daraus, daß das Vermögen des einzelnen Instituts auch die generelle Bestimmung hat, den Kirchenzwecken zu bienen, zu folgern, daß mit dem Aufhören bes einzelnen Instituts in ber katholischen Kirche bas Bistum, event. Die römische Kirche, gewissermaßen als Erbe einzutreten habe (dominium successivum); ber Zweck allein gestattet vielmehr keine Schlußfolgerung auf das Eigentum. Auch entbehren gemein- 50 rechtlich weitere Einschränkungen des Heimfallsrechts hinsichtlich valant werdender Kirchenzgüter der positiven Begründung, als daß nach römischem Recht die Succession des Fiskus für Stiskungen aus letztwilligen Versügungen, sur Auflagen mit einem speziellen Gedenkzmotid, sür die Desizienz einer Zweckbestimmung gleich bei der ersten Existenzgewinnung des Zweckdermögens ausgeschlossen ist (s. Hübler S. 133 ff. gegen Brinz, Pandetten). Sonach 55 enthält die Spezialisserung des Kirchengutes, welche das Eigentum desselben einer unendzlichen Mannigsaltigkeit von eigentumsberechtigten Subjekten (nach kanonischem Recht den mit juristischer Persönlichkeit begabten kirchlichen Instituten, in den evangelischen Ländern dald diesen, bald den Kirchengemeinden) beilegt, freilich eine Gesahr sür die Gesahr. so der unausbleiblichen Wechel der Institute im Laufe der Geschichte. — eine Gesahr so bem unausbleiblichen Bechfel ber Inftitute im Laufe ber Geschichte, - eine Gefahr, so

welcher die ultramontane Theorie (3. B. Phillips, vormal. Bischof Martin) durch die (dem kanonischen Recht und der Realität des Rechtslebens und erst recht dem positiven staatlichen Rechte widerstreitende) Erklärung der Gesamtkirche, bezw. des Bapstes für den Träger
alles kirchlichen Eigentums begegnen möchte. Solche Depossedierung der inkandischen Inbstitute zu Gunsten des Papstums kann der Staat nicht dulden. Dagegen ist es zu
dilligen, wenn um des ethischen Interesses willen, welches derselbe an den christlichen Kirchen
bethätigt, auf die er nach der Geschichte seines Bolks hinsichtlich der religiösssittlichen
Bildung desselben in erster Linie angewiesen ist, manche neuere Verfassungsurtunden positiv
anerkannt haben, daß das Vermögen einzelner Stiftungen, deren nächster Zwed nicht mehr
refüllt werden kann, wiederum nur zu kirchlichen Zweden verwendet werden dürse, vgl.
Sächs. Verf.-U. § 60 (Hannov. Landes-Verf. von 1840 § 75, Kurchess. Verf.-U. von 1831
§ 138), Cob.-Goth. Verf.-U. von 1852 § 66, Altend. Verf.-U. § 155, 161, Braunschw.
Verf.-U. § 217, Wald. Verf.-U. § 43. Dies ist die sog. Innovation des Kirchenguts.
Für das heutige bürgerliche Kecht ist das heimfallsrecht des Fiskus geregelt in §§ 45—53
bes Bürgerlichen Gesetzbuchs stür Vereine) und entsprechend in §§ 88. 85 sür Stiftungen.
Der Fiskus hat das Vermögen thunlichst den bisherigen Zweden entsprechend zu derz
wenden. Bgl. jedoch auch Einsührungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Art. 85.

wenden. Bgl. jedoch auch Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesethuch Art. 85.
Benn, wie gezeigt wurde, die Säkularisationen im Anfange des 19. Jahrhunderts, so weit sie das eigentliche Kirchengut betrafen, wirklich eine schwere materielle Rechts20 verletzung insbesondere auch gegenüber der katholischen Kirche enthielten, so ist doch die don katholischer Seite neuerdings aufgestellte Theorie, wonach in dem Falle, daß zwar die kirchlichen Korporationen auf Grund des Reichsbeputationshauptschlusses aufgehoben worden sind, das Korporationsvermögen selbst aber für Kirchen- und Schulzwede konserviert worden ist, ein fortdauerndes Eigentum der katholischen Kirche an den betreffenden Bermögensftücken behauptet wurde, als rechtlich unhaltbar zu verwerfen. Das praktische Ziel der erwähnten Theorie ist, das Eigentum, bezw. die ausschließliche Berwendung der sog. Säkularisationskonds sür die katholische Kirche in Anspruch zu nehmen. Doch ist ihr wohl nur im österreichischen Konsordat (s. oben) stattgegeben worden. Die erwähnte Theorie nur im österreichischen Kontorbat (s. oben) stattgegeben worben. Die erwähnte Theorie ist u. a. in ber preußischen Landtagsselfion bes Jahres 1854 zur Begründung eines An-80 trags ber fog. tatholischen Fraktion geltend gemacht worden, welcher dabin ging, bie Staatsregierung aufzufordern: 1. eine Nachweisung vorzulegen, welche jämtliche vorhandenen bon ben Staatsbehörden berwalteten, gang ober teilweise tatholischen Stiftungs: fonds umfasse, und über beren spezielle Berwendung, sowie über die Grundsäte, wonach folche normiert ift, fich berbreite; 2. bie einzelnen Fonds ihrer ftiftungemäßigen ober fonft so rechtlich feststehenden Bestimmung insoweit jurudjugeben, als fie berfelben gang ober teilweise entfrembet seien. Die Staatsregierung bat bem Antrag ju 1. stattgegeben, bagegen auf ben ihr von ber Kammer jur Erwägung überwiesenen Antrag ju 2. in ber Situng bom 5. Februar 1855 die Erklärung abgegeben, daß fie eine rechtliche Beranlaffung nicht anerkennen könne, in ber Berwendung ber bezeichneten Fonde eine Anderung eintreten 40 zu lassen. In der That ist die Deduktion ganz unhaltbar, wonach diesen Bermögenstüden auch nach der Säkularisation der durch den westfälischen Frieden gewährleistete katholische Charakter verblieben sein soll, wosur die Bestimmung des § 65 des Reichst beputationshauptschlusses angezogen wird, wolcher bestimmt, daß "fromme und milde Stiftungen, wie jedes Privateigentum, zu konservieren" sein. Der § 65 bezieht sich im 45 Gegensatze zu den den Landesherren zur Disposition gestellten Gütern der geistlichen Korporationen 2c. auf solche selbstständige Stiftungen zu frommen Zweden, welche besondere juristische Personen sind, wie Hospitäler, Waisenhäuser 2c., nimmt also bestimmte Objekte von der Säkularisation aus, trifft aber nicht Bestimmung über das säkulariserte Gut. Es hat vielmehr, was zunächst die Eigentumsfrage anlangt, der Reichsbeputationshauptschus van unter teilweiser Aushebung der im westsällschen Friedensschluß enthaltenen Garantien, den Landesberren bie fundierten Stifter, Abteien und Rlöfter gur vollen und freien Disposition überlaffen. Go weit die Landesherren von ber ihnen durch das Reichsgefet eingeraumten Befugnis jur Gatularisation ber bezeichneten Guter Gebrauch gemacht haben, ift mubin bas Bermögen ber aufgehobenen Inftitute Staatsgut geworben. Satularifiertes But und 56 Rirchengut find eben unvereinbare Gegenfage, bas eingezogene Gut hatte baber nur burch neue Widmung wieder kirchliches Gigentum werben konnen. Da eine folche nicht erfolgt ift, kann man fich für ein fortbauernbes Eigentumsrecht ber Kirche nicht auf einen, angeblich bestimmten Bermögenöstuden anhaftenben katholischen Charakter berufen, welcher nach jener Theorie ben burch bie Sakularisation bewirkten Eigentumsübergang gleichsam bon so innen heraus wieder aufbeben foll. Die aus bem Bermögen der aufgehobenen firchlichen

Rorporationen gebildeten Fonds sind baher Teile des Staatsvermögens geworden. Ebenso unzulässig ist aber das Bemühen, die den Landesherren auch über diese Teile des Staatsvermögens zustehende Disposition, welche das Reichsgesetz ausdrücklich als eine volle und freie bezeichnet, burch die Behauptung wieder illusorisch zu machen, daß bei der Bestim= mung des Deputationsschlusses, welche ihnen das kirchliche Korporationsgut sowohl zum o Behufe bes Aufwandes für Gottesbienst, Unterricht und andere gemeinnützige Zwede als zur Erleichterung ihrer Finanzen überlaffen hat, nur an den Gottesbienst und die Unterrichtszwecke berjenigen Konfession gedacht sein könne, welcher das fakularisierte Gut angehört habe (Eigentumsübergang sub modo). Ubergegangen find allerdings die speziellen Berpflichtungen, welche den aufgehobenen Instituten in Beziehung auf Seelsorge und Unter- 10 richt oblagen. Demnächst hat der § 35 in Form der Erwartung den Landesherren die Berpflichtung zur festen und bleibenden Ausstattung der Domkirchen, welche beibehalten werden würden und zur Zahlung der Pensionen für die aufgehobene Geistlichleit auferlegt, und die Landesherren haben der ersteren Berpflichtung überall durch die neueren Bereinbarungen mit dem römischen Stuble Genüge gethan. Eine weitere, bestimmten Vermögens 15 stücken anhastende Verbindlichseit hat der Neichsdeputationshauptschluß aber auch durch bie Bestimmung, daß bas kirchliche Rorporationsgut den Landesberren zur Disposition sowohl bebufs des Kultus-, Unterrichts- und andern Aufwandes für gemeinnützige 3wecke als auch zur Erleichterung der Finanzen überlaffen werbe, nicht begründen wollen. Denn die hervorgehobenen Aufgaben, auch die Sorge für das katholische Kirchenwesen, sind be- 20 reits in bem allgemeinen Staatszwecke enthalten, ju beffen Erfullung gleichmäßig alles Staatsgut beitragen foll, und wenn ber Deputationsschluß allgemein von Befriedigung ber gemeinnutzigen Zwede fpricht, wollte er ficher bamit nicht erklaren, daß bie Unterftutzung des evangelischen Rirchen- und Schulwesens tein gemeinnütziger Zwed sei. Die Sorge für ben Rultus und das Unterrichtswesen der katholischen Rirche ist — wenigstens in Deutsch= 25 land — eine Berpflichtung, die in beren rechtlich gewährleisteter Stellung im Staate, nicht aber in den Stipulationen des Reichsbeputationshauptschlusses begründet ift. Richt alfo, daß die Säkularisationsfonds ausschließlich für katholische Rultus- und Unterrichtsswede verwendet werden, sondern daß für das Kirchen: und Schulwesen der Ratholiten

wie ber Evangelischen ausreichend gesorgt werbe, ist eine begründete Forberung. Allerdings ist es, wenn auch keine klagbare Berbindlichkeit, so doch eine Forberung, die auf dem höheren Gesetze der Staatsmoral und der Gerechtigkeit beruht, daß die Staatsgewalten, in beren hand burch bie Satularisationen ein so beträchtlicher Teil bes Kirchenguts gelangt ift, die notwendigen Bedurfnisse ber beiben Rirchen, welche in den beutschen Staaten überall als Rorporationen bes öffentlichen Rechtes anerkannt sind, ausreichend, 25 nicht mit unwürdiger Kärglichkeit befriedigen. Der § 4 bes preußischen Sollts bom 30. Oktober 1810 erklärt in biefer Beziehung mit Recht: "Wir werben für hinreichenbe Belohnung ber oberften geiftlichen Behörden, und mit dem Rate berfelben für reichliche Dotierung ber Pfarreien, Schulen, milben Stiftungen und felbst berjenigen Rloster forgen, welche sich mit der Erziehung ber Jugend und mit der Krankenpflege beschäftigen, und 40 welche burch obige Borfdriften entweder an ihren bisherigen Einnahmen leiden, oder beren burchaus neue Fundierung nötig erscheinen durfte". Dieser Pflicht ber Gerechtigkeit ift benn, namentlich gegenüber ber romisch-tatholischen Rirche burch bie neueren Bereinbarungen und anderweitige Festsetzungen fast überall genügt worben. Die romisch-tatholische Kirche bat nicht nur in allen Teilen Deutschlands bie reichliche Ausstattung ihrer Bischofftuble 46 und Domkapitel, sowie die Unterhaltung ber Domkirchen erlangt, sondern in den meisten Diocefen sind ihr auch die übrigen, durch ihre Berfassung bedingten Institute, als Semi-narien, Emeriten- und Demeritenanstalten, mit der erforderlichen Dotation zu teil geworden, und manche alte Schuld ist ihr gegenüber in neuerer Zeit getilgt worden, z. B. durch Erhöhung der Dotation des Bistums Limburg. Doch ist die bessere Ausstattung so der Kuratgeistlichteit ebenso durch billige Berücksichtigung der veränderten wirtschaftlichen Bustande, als das richtig verstandene staatliche Interesse angezeigt. Und auch die Ersböhung der oft noch hinter dem Bedürfnisse zurückgebliebenen Besoldungen und Zuschüsse sür Pfarrer und Kirchen wird ihr der Gerechtigkeitssinn der Regierungen gewiß nicht auf die Dauer versagen. Mehr Grund zur Klage haben evangelische Landeskirchen, deren so Forderungen nur zu lange überhört wurden, weil es ihnen unter der durentrischen Besvormundung der Staatsbehörden nicht vergönnt war, sie vernehmlich genug zum Ausdruck zu beingen. Jedenfalls hat die edangelische Kirche, die auch ihres Teils beträchtliches Gut den Staatsbehörden hat wurd Dieser knieden wirden ihren die auch ihres Teils beträchtliches Gut dem Staatsbehörden hat wurd Dieser knieden wirden in der Kanaktiskait kanastindaten ben Staatszwecken hat zum Opfer bringen muffen, einen in ber Berechtigkeit begrunbeten Anspruch barauf, bag nicht nur ber Not ihrer übertommenen Beburfniffe burch Berbeffe- 80

rung ber Pfarrgehalte, burch Bermehrung ber geistlichen Kräfte, burch Errichtung und Dotation neuer Kirchspiele, burch erhöhte Buschuffe für die Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten, burch Fürsorge für die emeritierten Diener des Wortes geholfen werde, sondern daß ihr auch für die reichere Gestaltung ihres Berfaffungslebens, welcher auch die Landeskirchen s lutherischen Geprages fich nicht langer haben ober werben entziehen konnen, also für bie Organisation ber Gemeinden, der firchlichen Kreise, ber Provinzial- und Landesfirchen mittels Aufnahme presbyterialer und spnobaler Elemente, mit Silfe ber Staatsgewalten Die notwendigen äußeren Mittel zur Berfügung gestellt werden, ohne welche auf Erden die Kirche nicht gebaut werden kann (vol. hierzu Niedner, Die Ausgaben des preußischen 10 Staates für die ev. Landeskirche der älteren Provinzen, Stuttgart 1904). Dabei soll nicht übersehen werben, weber was neuerbings auch staatlicherseits in einzelnen Lanbern in ber bezeichneten Richtung geschehen ist, noch, daß es eine Forderung des Prinzips ist, daß durch Ausbildung der kirchlichen Versassungen immer allgemeiner auch die Landes- und Prodinzialkirchen in den Stand gesetzt werden, so weit ihre allgemeinen Bedürfnisse nicht 15 bom Staate — sei es auf Grund rechtlicher ober sittlicher, auch an die frühere Einziehung von Kirchengut sich knüpfender Verpflichtung, sei es durch allgemeine Subvention — oder aber durch dafür bestimmte allgemeine Fonds bestritten werden, durch Besteuerung der zu ihnen verdundenen Kirchengenossen die erforderlichen Geldmittel ausbringen.

Es steht übrigens sest, daß auch die Ankaufer einzelner säkularisierter Bermögensstude. 20 weil sie vom Fiskus einen rechtsgiltigen Titel erhielten, der selbst wieder auf einen formellen Rechtsgrund (das Reichsgesetze.) sich stützte, civilrechtlich wahre Eigentumer sind; römisch-katholische Käuser gelten freilich nach katholischem Kirchenrecht im Gewissen für derpflichtet, nachträglich die Billigung bes Bapftes nachzusuchen. — Interessante, die Saku-larisation des Rirchenguts betreffende Rechtsfragen f. bei Altmann, Prazis der Preuß. 25 Gerichte in Rirchensachen, S. 237 f., 242, 312, 404 ff., 409, 454 f., wie in ber 39N

28b XVII, S. 243ff.

Es ift jum Schlug noch bie Satularisation bes Rirchenstaats ju erwähnen. Derfelbe (patrimonium Petri) ift von ber Kirche ale ein Stud Kirchengut angesehen worben. Daraus erflärt fich auch bas Beräußerungsverbot, welches burch die Verpflichtung, welche 20 jeber Papft eidlich ichon als Kardinal, dann wiederholt gleich nach feiner Babl, endlich in einer besonderen Konfirmationsbulle nach seiner Krönung zu übernehmen hat, berstärtt wurde, vgl. Ronstitution Bius' IV. Admonet nos suscepti von 1567 (Magn. Bullar. Rom. T. II, p. 236 sq.) und Innocenz' XI. Quae ab hac sancta sede von 1591 (ib. p. 785 sq.). Daß aber nichtsbestoweniger Abtretungen von Bestandteilen bes Kirchen-95 staats nicht stets für unmöglich gegolten haben, beweist der von Bius VI. und der Generals kongregation ber Kardinäle angenommene Friede von Tolentino (1797), in welchem Noig-non und Benaissin, die Legationen von Bologna, Ferrara und Romagna nehst Ancona abgetrennt wurden. Bon jenem Gesichtspunkte aus, daß der Kirchenstaat als römischabgetrennt vouroen. 2011 seinem Gestatspunite aus, das der Attenstitat als tomisches Kirchengut galt, erklärte sich auch seine klerikale, eben deshalb aber auch irreformable 10 Berwaltung. Diente somit die weltliche Souveränität des Papstes nicht dazu, die allegemeinen Zwecke des Staats zu verwirklichen, so ist damit andererseits auch bereits der tiese Gegensat bezeichnet, in welchem der Kirchenstaat zur modernen Staatsidee stand. Diese sast den Staat als durchaus selbstständige, auf eigener sittlicher Grundlage rubende Ordnung auf, als die rechtliche Ordnung für das Gesameinwohl verwendet werden. Ist diese Ordnung nach wadernen kaststraktlichen Emphasische nach modernen staatsrechtlichen Grundsaben sich selbst 3wed, ber Monarch ein innerhalb berfelben wirkendes Organ, so ift ein Lerhältnis, wobei sie als Objekt eines außer ihr stehenben Subjekts, hier ber römischen Kirche erscheint, unvereinbar mit bem modernen Staatsbegriff, welcher überall bie patrimoniale Auffassung ber Staatsgewalt verdrängt bat. so Ließ nun aber die historische Andividualität des Kirchenstaats, wie zugegeben werden muß. eine Umwandlung, ahnlich berjenigen, welche sich in ben weltlichen Monarchien zu bollgieben bermochte, nicht zu, fo war bamit in bem weltgeschichtlichen Broges fein Untergang entschieden. Dabei kommt noch in Betracht die mangelnde nationale Basis des Rirchenstaats, der als Gemeingut der römisch-katholischen Kirche ("jura, quae ad omnes catho-55 licos pertinent", Pius IX. Enchklica vom 19. Januar 1860) aufgefaßt wurde, sowie die der Erhaltung von theofratischen Staatsbildungen, wie von Wahlmonarchien, ungunstige Richtung ber neueren Geschichte. So hat benn bie bereits 1798 (15. Februar romische Republik, 20. Februar Wegführung bes Papstes) beseitigte, dann auf dem Wiener Kongreß in nicht wesentlich geschmälerten Grenzen wiederhergestellte weltliche Souveranität bes so Bapftes über den Kirchenstaat nur durch wiederholte, schließlich vermanente fremde bewaffnete

Intervention aufrecht erhalten werden können, bis inmitten großer Beränderungen bes europäischen Staatenspftems erft die italienische Bewegung von 1859 und 1860 den Berlust bes größten Teils bes Kirchenstaats herbeisührte, bann ber Sturz bes zweiten fransösischen Kaisertums burch beutsche Waffen (1870) bie italienische Regierung ermutigte, nach ber Einnahme Roms (20. September 1870) ben Rest bes Kirchenstaats bem Königreich 6 Italien einzuberleiben. Für diese Lösung der römischen Frage konnte die Anerkennung des Bapstums nicht erwartet werden. Getreu dem von ihm in zahlreichen Allokutionen seit 1849 ausgesprochenen, auch im Splladus (Nr. 27. 34, 75, 76 und den dort angeführten Allokutionen Pius' IX.; dgl. auch Bius VII. Allokution vom 16. März 1808) verkündigten Grundsate, welcher ben Fortbestand ber weltlichen Herrschaft bes Papftes als eine, nament: 10 lich in der Gegenwart notwendige Bedingung der Unabhängigkeit der katholischen Kirche und ihres Oberhauptes erachtet, hat vielmehr Pius IX., wie er bereits in der Bulle Cum catholica ecclesia vom 26. März 1860 alle Urheber und Teilnehmer der Oktupation von Teilen des Kirchenstaats als occupatores bonorum ecclesiae mit dem großen Kirchenbann belegt hatte, wiederholt in der Enchklika Respicientes ea omnia vom 15 1. November 1870 erklärt, daß alle an der als "Gottesraub" qualifizierten Indasion Beteiligten dem großen Banne verfallen seien; vgl. auch Pius IX. Konstitution Apostolicae sedis vom 12. Ottober 1869 rubr. Excommunicationes latae sententiae speciali modo Rom. Pontifici reservatae nr. 12. Im Königreich Italien aber wurde unter bem 13. Mai 1871 bas Geset über bie bem bl. Stuhle und der fatholischen Kirche er- 20 teilten Garantien erlassen. In bemselben werben bem Papfte die perfönlichen Prarogativen ber Souverane gewährleistet, bem bl. Stuble eine Dotation im Betrage einer jährlichen Rente von 3225000 Franken (entsprechend ben im ehemaligen papstlichen Staatsbudget unter den Rubriten: bl. apostolische Palafte, bl. Rollegium, firchliche Kongregationen, Staatsfelretariat und biplomatische Bertretung im Auslande aufgenommenen Beträgen) 25 ausgeworfen, Bestimmungen jur Bahrung ber Freiheit bes Papftes in Ausübung ber oberften Rirchenregierung getroffen und ihm von der italienischen Regierung auf ihrem Gebiete die Freiheit des Verkehrs mit dem Spiftopat und den auswärtigen Regierungen und Bölkern, sowie die diplomatische Immunitat der bei den fremden Mächten beglaubigten Runtien und Legaten, sowie ber fremben Repräsentanten bei bem bl. Stuble garantiert. 30 Das Gefet hat überdies die Grenzen ber römischen Kirchenfreiheit im Konigreich Italien auf Rosten ber aus ber Rirchenhoheit fließenden staatlichen Befugnisse in einem Maße erweitert, welches für den nicht eben fest gefügten Bau des italienischen Staatswesens bei fortgesetzer Beseindung durch die Kurie nicht unbedenklich ist, wie denn überhaupt mit dem Cavourschen Prinzip der "freien Kirche im freien Staat" eine ernste Probe noch nicht ge= 36 macht ist.

Der Papst vermag nach dem Berlust der weltlichen Souderänität in den Beziehungen, in welchen er als geistliche Macht zu den souderänen Staaten steht, zwar noch eine der Souderänität in manchen Stücken analoge Stellung zu behaupten, welche ihm außer den souderänen Ehren sür seine Versonders das Gesandtschafts- und das Recht des Ab- 40 schlusses quasiinternationaler Verträge gewährt; andereseits schließen aber die grunddeligenen Verhältnisse eine völlige Gleichstellung der päpstlichen Duassisouderänität (als einer bloß noch "hirituellen", "uneigentlichen", weil gewissermaßen entsörperten Souderänität) mit der Stellung der weltlichen Souderäne in der internationalen Rechtsordnung aus, wie denn dem Papste ein Recht zum Kriege im eigentlichen Sinne (das Pius IX. noch 45 nach 1870 in Anspruch nahm, s. ZKR Bd XVI, S. 240), schon deshalb nicht zusteben kann, weil er nicht, wie eigentlich souderäne Mächte, in einem Staatsgebiet ein Angrissedissen dies internationalen Rechts hervor, welche durch das italienische Garantiegeset nur noch mehr kompliziert worden sind. Denn nicht nur sür zehn bewassinden Angriss, untersondmen dem italienischen Staatsgebiet aus, würde völkerrechtlich die italienische Staatsgewalt einzustehen haben, sondern, da für die internationale Anerkennung der Underlegslichkeit der Souderäne die Borausssexung ist, daß sie für von ihnen einem fremden Staate im ganzen oder einzelnen Bürgern desselben zugefügte Rechtsverletzungen zuletzt durch Bestriegung des don ihnen repräsentierten Staates in Anspruch genommen werden können, 55 muß die italienische Staatsgewalt völkerrechtlich für den Mispraach des don ihnen Sarantiegesete dem Papste gewährten Privilegiums der staafechtlichen Underantwortlichkeit auch im Falle sonstigen völkerrechtswidrigen Friedensbruchs eintreten und würde diesleb z. B. bei päpstlicherseits angestisteten Staaten troh des Garantiegesets sich der völkerrechtlichen einse kalterechtlichen der völkerrechtlichen den völkerrechtlichen der völkerrechtlichen der völkerrechtlichen so

Berpssichtung nicht entziehen können, durch Ausweisung oder Gesangennahme des Papstes die Neutralität ihres Staatsgebietes zur Geltung zu bringen. Undererseits ist die Aneersennung einer privilegierten und eximierten Rechtsstellung des Papstes in der internationalen Gemeinschaft der dristlichen Bölker aus realpolitischen Gründen so lange gerechtsetigt, als die römisch-katholische Rirche sich in ihrer bestehenden staatsähnlichen Organisation zu behaupten vermag. Die dem Papstume durch letztere gewährte Möglichkeit politischer Machtentsaltung ist noch so groß, daß dasselbe, in der richtigen Erkenntnis, daß eine Doppelsouderänität der geistlichen und der weltlichen Gewalt über dieselben Bölker begriffst widrig ist, seit dem Berlust des Kirchenstaats mit gesteigerter Energie die alten Prätenzis inden der geistlichen Universalmonarchie zu erneuern bestrebt ist, nach welchen der Papst den einzigen wahren Souderän über den nationalen Staaten darstellt, welche don den Kurialisten nur als Prodinzen seines Weltreichs aufgesaßt werden, über welche er sein Hoheitsrecht (potestas indirecta oder directa in redus temporalidus) auszuüben hat. Sine souderän kirche stellt freilich eine contradictio in adjecto dar; eine Kirche kann sicht souderän sein, weil sie gottgeordneten Bolssindividualitäten negiert. Dieser Bidersspruch berührt das große Problem, welches die Geschichte den modernen Staaten gehellt hat, daß die Papstlirche ebenso sehr boltsindividualitäten nediert. Dieser Bidersspruch berührt das große Problem, welches die Geschichte den modernen Staaten gehellt dat, daß die Papstlirche ebenso sehr delies Machtanstalt ist, als Gemeinschaft christicher Gottesverehrung und deschalb das Verhältnis der Staatsgewalten zu ihr nur nach indie völwellen Maßstäben, nicht nach einer allgemeinen Theorie vom Verhältnis des Staates zu den christlichen Kirchen überhaupt geregelt werden kann.

Über die Sätularisation von Kirchen- insbesondere Alostergut im Königreich Italien ist auf den Art. "Italien", Bd IX, S. 511 zu verweisen. Auf die Säkularisation, welche in Frankreich durch das Trennungsgeset vom 9. Dezember 1905 eingeleitet wurde, soll 25 bei der Eigenart des französischen Rechtes an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden.

(R. B. Dove +) E. Schling.

Scheidungsrecht, evangelisches. In dem Art. "Sherecht" ist zwar bereits im allgemeinen auch das Recht der evangelischen Kirche in Beziehung auf Sheschung dargestellt worden (Bb V S. 198 f.). Die hohe Wichtigkeit der hier einschlagenden Fragen so lätzt jedoch eine Ergänzung des erwähnten Artikels wunschenswert erscheinen.

Schon in der tatholischen Kirche ist die Lehre, daß das Band der vollzogenen Christenehe schlechthin unauflöslich sei, nicht so früh zur unbestrittenen Herrschaft gelangt, als gemeinhin angenommen wird. In der alten Kirche hatte diese Lehre insofern teine unbestrittene Geltung, als infolge der Beschaffenheit des biblischen Textes (Dt 5, 32; 19, 9; 85 Mc 10, 11; Lc 16, 18) einige Kirchenbater eine Scheibung vom Bande im Falle bes Chebruche anzuerkennen ober boch bie Wiederverheiratung des Unschuldigen ju entschulbigen geneigt waren (Epiphanius, Panarion adv. haeres. l. LIX, c. 4; Hieronym. ep. 77 ad Oceanum c. 3; Hilarius (v. Poitiers) comment. in Matth. I, c. 4, vgl. Ambrosiaster ad 1 Cor. VII, 11 in c. 17 C. XXXII qu. 7), und selbst Augustinus, wo welcher der milben, am Ende des 4. Jahrhunderts herrschenden Prazis entgegentrat, ist über die "dunkle und verwickelte Frage" (vgl. de conjugils adulterinis I, c. 25) nicht ohne Schwantungen zu seiner Ansicht gelangt (de kide et operibus IV, 19: Quisquis etiam uxorem in adulterio deprehensam dimiserit et aliam duxerit, non videtur aequandus eis, qui excepta causa adulterii dimittunt et ducunt. Et in 45 ipsis divinis sententiis ita obscurum est, utrum et iste, cui quidem sine dubio adulteram licet dimittere, adulter tamen habeatur, si alteram duxerit, ut, quantum existimo, venialiter ibi quisque fallatur), — wogegen er sich freilich in vielen anderen Stellen für die Unauflöslichkeit des Bandes erklärt, f. v. Moy, Geschichte bes Cherechts, S. 244 ff.; vgl. aber überhaupt G. Löning, Geschichte bes beutschen Rirchenso rechts Bb II, Stragb. 1878, S. 606 ff. Gegen die Einwirkung bes römischen Scheiber rechts hatte die Kirche freilich bereits auf bem Konzil von Elvira (306, o. 9) und bem ersten Konzil von Arles (314, c. 10), doch ohne nachhaltigen Ersolg (vgl. Augustin de conjug. adult. II, c. 17) reagiert, und die römischen Bischöfe haben stets an der strengeren Ansicht sessen (Innoc. I ad Exsup. 405, c. 6 bei Coustant, Epistol. 55 Rom. Pontis. p. 794). In Gallien aber nahm das Konzil von Vannes (465, c. 2) von der Extommunitation die Männer aus, welche nach Scheidung wegen erwiesenen Ehe bruchs der Frau sich anderweitig verheiratet haben.

Ein halbes Jahrtausend hat es gedauert, bis bas von ber romischen Rirche angenommene strenge Prinzip im Gebiete bes Chescheidungsrechts die nationalen Auffassungen

ber germanischen Stämme völlig überwunden hat. Der strengen altgermanischen Sitte (Germ. c. 19) stand ein freies Chescheidungsrecht zur Seite (Löning II, S. 617 ff.). Rach den germanischen Rechten war Chescheidung durch Übereinkunft der Gatten überall möglich, die einseitige Scheidung ursprünglich nur dem Manne gestattet, nicht der Frau, bie fich ber Bogtei bes Mannes nicht entziehen burfte; erft unter bem Ginflug bes romi- o schen Rechts und ber kirchlichen Auffassung, welche ben Chebruch bes Mannes ebenso verdammt wie den der Frau (Innoc. I ad Exsup. c. 4), hat diese nach einzelnen Bolksrechten, wie dem westgotischen und langodardischen, die Besugnis erlangt, ihrerseits auf Grund gewiffer Bergeben bes Mannes einseitig bie Che aufzulösen. Wie im romifchen Reich die Che weltlicher Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit unterworfen war, so war 10 bas Cherecht ber germanischen Stämme weltliches Recht und gab es insbesondere im frantischen Reich auch noch teine Die weltliche Gerichtsbarteit ausschließenbe geiftliche Chegerichtsbarkeit, während die Kirche ihre eigene Cheordnung nur mit Disziplinarmitteln geltend machen konnte. Der kirchliche Einfluß auf die weltliche Ehegesetzgebung reichte zunächst nicht weiter, als daß einseitige Ehescheidung des Mannes ohne gesetlich gebilligten 16 Grund erschwert wurde (z. B. lex Burg. tit. 34, 4). Daß die Kirche andererseits ihre Eheordnung selbst der milbernden Einwirkung der nationalen Anschauungen nicht entzog, zeigen bie angelfachfischen und frantischen Bugorbnungen (beren Chefcheibungerecht Sinichius in ber Zeitschrift für beutsches Recht, Bb XX, S. 66 ff. behandelt hat). Bei den Angelsachsen hatte sich der altgermanische Grundsatz der freien Shescheidung 20

anfänglich in der christlichen Zeit unangesochten erhalten, wie dies aus den von König Aethelbirht von Kent in den Tagen des Augustinus erlassenen Gesten geschlossen werden darf (Hinschieß a. a. D. S. 67). Als nun die Kirche hiergegen auftrat, geschah dies nicht in der Art, daß sie die Unauslöslichkeit des Ehebandes schross durcht ducke; sie gab vielmehr den disherigen Anschauungen nach und suchte nur der einseitigen grund= 25 losen Scheidung zu steuern, indem man die Trennung des Ehebandes und die Wieders verheiratung des geschiedenen Gatten sonst als zulässig ares kar Ehebandes und die Kirche besiede sich bierin der weisen Wössiaus sinadant mit walden Grasse der Entschale zeigte fich hierin ber weisen Mäßigung eingebent, mit welcher Gregor ber Große bem zur Betehrung ber Angelsachsen ausgefandten Benebittiner Augustinus bie Anweisung erteilt hatte: "In hoc enim tempore sancta ecclesia quaedam per fervorem cor-so rigit, quaedam per mansuetudinem tolerat, quaedam per considerationem dissimulat, ut saepe malum, quod adversatur, portando et dissimulando com-

pescat".

So bestimmt benn die das zweite Buch des sog. Poenitentiale Theodori ausmachende Kirchen- und Cheordnung, welche wohl noch bei Lebzeiten des Theodor von 85 Canterbury, wenngleich nicht von ihm felbst verfaßt ist, daß die Trennung der Ebe ohne gegenseitige Einwilligung nicht erlaubt fei, bag aber ber eine Gatte bem anbern bie Erlaubnis jum Eintritt in ein Klofter geben und fich felbst, vorausgesett, daß die aufgelöfte Che bie erfte mar, wieber berbeiraten tonne. Außerbem ertennen bie angelfachfischen Beichtbücher folgende einseitige Scheibegründe an: Ehebruch der Frau für den Mann, so nicht umgekehrt; bösliche Verlassung des Mannes durch die Frau; Verdrechen des Mannes, welche für diesen die Sklaverei nach sich ziehen; Gesangenschaft, in welche ein Shegatte geraten ist und aus der er nicht ausgelöst werden kann; Erhöhung eines Shegatten in den freien Stand; endlich der Fall, wenn von zwei heidnischen Shegatten der eine zum Spristentum übergetreten ist und der andere sich nicht bekehren will. In allen diesen Fällen wurde dem geschiedenen Gatten die Wiederverheiratung gestattet, allerdings im Falle der Scheidung wegen Chebruchs, wegen Verdrechen des Mannes und wegen Gesangenschaft eines Gatten nur unter der Voraussesung, daß die ausgelöste She für den aeschiedenen die erste war (Kinschus a. a. d.). S. 68 ft.). geschiebenen die erfte war (hinschius a. a. D. S. 68 ff.).

Der Brief des Papstes Johann VIII. an den Erzbischof Aethelred von Canterdury so vom Jahre 877 (a. a. D. 75) bezeugt das Fortbestehen der früheren Gewohnheiten. Erst im 10. Jahrhundert suchte die Kirche die Zulässigkeit der Scheidung vom Bande gänzlich zu beseitigen (s. die Zeugnisse a. a. D. S. 75), und ihr folgte seit dem Ansange des 11. Jahrhunderts die weltliche Gesetzgebung (Belege s. a. a. D. S. 76). Eine ähnliche Entwickelung zeigt das Chescheidungsrecht im franksschen Recht (Hinschius s. a. a. D. 77 ff.; Löning II, S. 612 ff.; Gesscheidungsrecht im franksschen Recht (Hinschius s. a. a. D. 77 ff.; Löning II, S. 612 ff.; Gesscheidung von Gratian, Leipzig 1894). Das weltsiche Recht des franksichen wie der ührigen Stämme hielt die Scheidung durch

1894). Das weltliche Recht bes frankischen wie ber übrigen Stämme hielt die Scheidung durch Willensübereinstimmung ber Gatten fest (Löning II, S. 617, Anm. 2) und noch in der karolingischen Zeit ift auf Grund gegenseitiger Einwilligung volksgerichtliches Scheibungsverfahren nachweisbar (Richter-Dove-Rahl, Kirchenrecht, 8 Aufl., § 206, Anm. 9). Auch Die ein- so seitige Scheidung des Mannes war im fränkischen Reiche anerkannt (Löning II, S. 619 ff.) und zwar, sofern die Frau die She gebrochen, dem Leben des Mannes nachgestellt, ihm zu folgen verweigert hatte, ohne daß ihn Vermögensnachteile trasen. Dabei hinderte das weltliche Recht selbst den schweizern bedrochen nicht an der Wiederverheiratung. Die fränkische Landeskirche unter den Merodingern bedrochte nur auf dem Konzil zu Orleans II (533, c. 11) Scheidung wegen Krankbeit des Gatten mit dem Bann. Erst das Konzil von Soissons (744) stellte den strengen Sat auf, daß eine Wiederverheiratung des geschiedenen Chegatten nur im Falle der Scheidung wegen Chebruchs gestattet sein solle (Hinschius a. a. D. S. 78, vgl. auch Rettberg, Rirchengeschichte Deutschlands, Bd II, S. 763), aber 10 diese Auffassung ist nicht durchgedrungen, wie die Konzillen von Kerberie (752) und Compiegne (757) und die Wiedervangen des 7. und 8. Jahrhunders zeigen. Bei Scheidung auf Grund gegenseitiger Einwilligung wird danach wenigstens im Falle, daß ein Ehegatte ein Keuschschießelübe ablegen will, sowie wenn der eine aussätzig ist, die Wiederverheiratung des andern ausdrücklich gestattet, und folgende einseitige Scheidegründe werden zerheiratung des andern ausdrücklich gestattet, und folgende einseitige Scheidegründe werden zerheiratung des andern ausdrücklich gestattet, und folgende einseitige Scheidegründe werden zerheiratung des andern ausdrücklich gestattet, und folgende einseitige Scheidegründe werden zehnsche Frau; bösliche Verlassung seitens der Frau; Berbrechen des Mannes, welche die Stladerei nach sich zieden Besen des einen Scheiden Pflicht, auch wenn sie erst nach der Untüchtigsteit der Frau zur Leistung der ehelichen Pflicht, auch wenn sie erst nach der Leschschließung eingetreten ist, in welchem letzteren Kalle Papst Gregor II. (726) die Zulässische der Wiederverheiratung des Geschiedennen mit den charakteristischen Borten motiviert: "Bonum esset, si sie permaneret, ut abstinentiae vacaret. Sed quia hoc magnorum est, ille, qui se non p

Freilich erhob sich im 9. Jahrhundert gegen dieses freie Scheiderecht (das nicht, wie Hinschius S. 82 irrig annimmt, gesetlich geändert wurde, denn in den Capitula, quae populo annuntianda sunt v. 829 c. 20, Mon. Germ. Leg. T. I, p. 345 liegt kein weltliches Geset, sondern nur eine geistliche Mahnung mit Bezug auf das Schriftwort vor) eine Opposition von seiten der hochtirchlichen Partei, welche damals die Beichtbücher, "quorum certi sunt errores, incerti sunt auctores", aus dem Gebrauche zu versdrängen suchte (Hinschius a. a. D. S. 83, vgl. auch Dove in derselben Zeitschrift, Bb XIX, S. 331 st.). Allein daß die früheren Gewohnheiten nicht so leicht zu beseitigen waren, zeigen die Busordnungen des 9. Jahrhunderts, ja selbst Benediktus Levita (l. I, c. 21, vgl. v. Scherer, über das Eherecht bei Bened. Lev. und Ps.-Fsidor S. 33) und selbst noch das dem Ansange des 10. Jahrhunderts angehörige Buch des Abtes Regino von Prüm: De synodalidus causis et ecclesiasticis disciplinis, und erst mit dem 11. Jahrhundert verschwinden die aus der früheren Anschauung herrührenden Bestims

40 mungen in ben Rechtssammlungen und Bönitentialien.

Gewiß bietet dieser langwierige Kampf der römischen Ansicht von der Unauslöslichteit des Shebandes mit den germanischen Anschaungen die interessantesten Bergleichst punkte mit dem protestantischen Scheidungsrechte dar. Der Shebruch, die bösliche Berlassung, die Bersagung der ehelichen Pflicht und die Insidien sind schon während der geschilderten Entwickelung als Scheidegründe anerkannt gewesen. "Gestattete nun die resormatorische Lehre die Wiederverheiratung dem schuldigen Shegatten gar nicht, so dieten die erwähnten Berhältnisse auch insosern ein Seitenstück dazu, als eine solche deim Che bruch mindestens erst, wie dies die Bußkanones ergeben, nach geleisteter Könitenz erlaubt war. Aber auch die Gründe, welche man für die Zulässisseit der Wiederverheiratung ausstellte, haben vielsache Anklänge miteinander. Stimmt nicht der in den Beichtbüchern vielsach vorkommende Sax: "quia melius est sie kacere, quam kornicaris mit der Außerung Luthers überein: "Denn dieweil Christus in dem Falle des Scheduchs das Scheiden zuläst und Niemands zu der Keuschheit zwingt, darzu Paulus will, daß besse er zulaß, eine andere statt der Abgeschiedenen zu heiratens". (Kon der Babylonischen Gesängnis der Kirche, s. von Strampss. Luther über die She. S. 350). Und bieret endlich nicht die später aus der protessantischen Kirche verschwundenen Lehre, welche im Gewissenschet der anderen mit Bewilligung und unter der Verpssichtung zur Fürse sosonscheit den ehnselben (um mich des Ausdrucks von Brenz zu bedienen) "einen ordentlichen

Concubinischen Beisan veraunnet" eine merkwurdige Anglogie zu bem Briefe bes Babites

Gregor II.? (Hinschius a. a. D. S. 86 f.). Rachdem bie mittelalterliche Kirche die Ebe ihrer ausschließenden Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit unterworfen, war zwar bem römischen Grundsat von der Unauflöslichkeit der fleischlich vollzogenen Christenebe die Herrschaft gesichert, doch nicht jede Schwantung 6 ausgeschlossen. Denn mahrend Innocenz III. (1199) bie analoge Ausbehnung von 1 Ko 7, 12 ff. auf driftliche Gatten, beren einer abfällt ober in Keperei verfällt, ausschließt und seine Entscheidung das gemeine katholische Kirchenrecht festgestellt hat (c. 7 X. de divort. IV, 19), hatten frühere Päpste, Urban III. (bgl. c. 6 in k. h. t.) und Cölezstin III. (c. 1 X. de conv. inkid. III, 33 mit den Ergänzungen bei Böhmer) das 10 Gegenteil angenommen (in c. Quanto [7. cit.] liest die Compilatio III: "Licet quidam praedecessores nostri sensisse aliter videantur"), — auch eine Illustration ber bogmatischen Unsehlbarkeit ber Päpste. — Für die nicht fleischlich vollzogene Christenebe ift das Brinzip der absoluten Unauflöslichkeit im katholischen Kirchenrecht nicht durchgebrungen. Bei ihr ließ bie Bolognefer Rechtsschule noch im 12. Jahrhundert acht Scheibe= 15 grunde vom Bande zu: 1. sequens desponsatio carnali conjunctione perfecta, 2. alterius voluntaria fornicatio, 3. raptus, 4. maleficium, 5. religionis propositum, 6. enormis criminis perpetratio, 7. alterius continua aegritudo, 8. captivitatis longa detentio. Die gallifanische Kirche freilich sah schon die sponsalia de praesenti, d. h. die durch gegenwärtige Knüpfung des rechtlichen Chebandes unter Bor- 20 behalt des erst kunftigen Eintritts in die eheliche Lebensgemeinschaft geschlossene eheliche Berbindung als unlöslich an, leugnete also die Bedeutung der fleischlichen Ehevollziehung (Konsummation) sür die Entstehung einer schlechthin unauflöslichen Berbindung unter den Ehegatten (sowie der Sakramentseigenschaft). Alexander III. hat zwar (c. 3 X. de sponsa duorum IV, 3), die von Petrus Lombardus weiter entwickelte gallikanische Sponsalien= 25 theorie mit dem Sak, daß sponsalia de praesenti durch spätere konsummerte Sponsalien nicht aufgelöst werden, in das gemeine kanonische Recht aufgenommen, aber das einseitige Ordensgeslüdde als Auflösungsgrund des Ehedander der nicht vollzogenen Christenschaftschland ehe beibehalten, c. 2, 7 X. de conv. conjugator. III, 32, c. 16 X. de sponsal. IV, 1. Das Tribentinum hat diesen Rechtssatz sogar dogmatisch befiniert, can. 6 20 Sess. XXIV, doctrina de sacram. matrimonii. Seit dem 16. Jahrhundert ist ferner das Recht des Papstes, das Band des matrimonium ratum sed non consummatum durch Dispensation zu lösen, anerkannt. Es ist also nach katholischem Kirchenrecht das matrimonium ratum nicht schlechthin unaussösisch, sondern dies gilt nur von der volkzogenen Christenehe. Im Mittelalter war aber auch diese thatsächlich 25 leicht lösbar burch Annulation bei ber enormen Ausbehnung ber trennenden Chebinberniffe, und weil der Chekonsens beim Mangel einer wefentlichen Form feiner Ertlarung oft nicht bewiesen werben konnte. Bgl. zu bieser ganzen Entwickelung: Sehling, Die Unterscheidung der Berlöbnisse im kanon. Recht, Leipzig 1887.
Wir wenden uns zu der Entwickelung des Scheiderechts in der evang. Kirche, indem so

wir auf ben Art. "Cherecht" (Bb V S. 198) Bezug nehmen. Doch ist es nicht überfluffig, hier in einigen allgemeinen Bemertungen an ben Standpunkt zu erinnern, welchen bie evangelische Reformation bezuglich bes Cherechts einnahm. Die vorreformatorische Kirche bie evangelische Reformation bezüglich des Cherechts einnahm. Die vorreformatorische Kirche hatte in der Geringschähung des weltlichen Staats und der bürgerlichen Rechtsordnung die hohe Würdigung des ethischen Wertes derselben ausgegeben, welche die apostolische Kussallung des weltlichen Staats als einer Ordnung Gottes ausdrückt. Wie die römische Hierostatie anknüpfend an den hl. Augustinus den weltlichen Staat negiert, so negiert das von ihr ausgegangene Recht, das kanonische, die Selbstskändigkeit, welche dem Rechtszeseits eneben dem Gebiet bloß moralischer Pflichten gebührt (wosür die Ausgangspunkte sich bereits in der alkkatholischen Kirche sinden, wie denn z. B. aus dem Hirten des Hormas entnommen werden kann daß die ethische Pflicht des Christen, zu vergeben, eine Wurzel für das kanonische rechtliche Verbot der anderweitigen Verheiratung des unschuldig Weschenen geworden ist. Geschiedenen geworden ift). Dagegen bie evangelische Reformation, durchdrungen bon bem Bertrauen in ben fittlichen Geift ber von Gott herftammenden Staatsordnung, überließ ber staatlichen Obrigkeit auch die Gefetgebung und Gerichtsbarkeit über Die Che, 55 alfo über die Burgel und heilige Bildungoftatte aller fittlichen Berhaltniffe in ber Menfchbeit. Gegenüber aller monchischen und klerikalen Geringschätzung ber Che, Die (trot bes in ber Scholastif ausgebilbeten Dogmas von ber Saframentenatur berfelben) in ber mittelalterlichen Kirche borhanden gewefen ift, haben die Reformatoren die bobe Burbe ber Ebe als eines beiligen, von Gott felbst eingesetten und von Baulus bem Bunde bes Berrn eo

mit seiner gläubigen Gemeinde verglichenen Standes mit großem Ernfte geltend gemacht, womit bei ber ethischen Wertschätzung bes Staates burch die Reformation burchaus im Einklang ftebt, daß Luther die Che boch, wie alles Recht im eigentlichen Sinn, für ein weltlich Ding, weltlicher Obrigfeit unterworfen erflart. Die Che, bon Gott nur fur bas s irbische Menschenleben geordnet, hat eben eigentümliche göttliche Berheißungen nur in bem Sinne, wie Staat und Obrigteit felbst, vgl. Apol. Art. XIII (p. 202): "Quodsi matrimonium propterea habebit appellationem sacramenti, quia habet mandatum Dei, etiam alii status seu officia, quae habent mandatum Dei, poterunt vocari sacramenta, sicut magistratus". Luther ift fich auch bei Behandlung ber Chescheidung 10 bewuft gewesen, daß die Aufgaben staatlicher Obrigkeit von dem Beruf bes evangelischen Unterrichts ber driftlichen Gewiffen ju unterscheiben find. Bu Dt 5, 32 erflart er: "Wie aber ist bei uns in Ehesachen und mit dem Scheiden zu handlen sei, hab ich gesagt, daß mans den Juristen soll befehlen, und unter das weltlich Regiment geworsen, weil der Chestand gar ein weltlich, äußerlich Ding ist, wie Weib, Kind, Haus und Hof, und 116 Anders, so zur Oberkeit Regiment gehoret, als das gar der Vernunft unterworsen ist, Gen 1. Darumb, was darin die Oberkeit und weise Leute nach dem Rechten und Verschen nunft foliegen und ordnen, ba foll mans bei bleiben laffen. Denn auch Chriftus bie Nichts sehet noch ordnet als ein Jurist ober Regent, in äußerlichen Sachen, sondern allein als ein Prediger die Gewissen unterrichtet, daß man das Gesetz vom Scheiden recht 20 brauche, nicht zur Buberei und eigenem Mutwillen, wiber Gottes Gebot. Darumb wollen wir bie auch nicht weiter fahren, benn bag wir seben, wie es bei ihnen geftanben ift, und wie fich die halten follen, fo Chriften fein wollen, benn die Unchriften geben uns nicht an (als die man nicht mit bem Ebangelio, sondern mit 3wang und Strafe regieren muß), auf daß wir unfer Amt rein behalten, und nicht weiter greifen, benn uns befohlen 25 ist" (Werte, EU Bb XLIII, S. 116 f.).

War Luther willens, auch im Punkte der Chescheidung nicht weiter zu greifen, als dem Predigtamt befohlen ist, im übrigen aber es gehen zu lassen, "was weltlich Recht hierin ordnet", so ist der bezeichnete reformatorische Standpunkt dadurch gerechtsertigt, daß bei dristlichen Bölkern auch ein Verhältnis der dürgerlichen Gesellschaft und ihrer Gesesse gebung zum Christentum vorausgesetzt werden darf, bei welchem der dristlichen Sittlichteit indirekters und mittelbarerweise eine Einwirkung auch auf jene gesichert ist, die sich um so entschiedener geltend macht (auch mit Gottes Hilfe mehr und mehr wieder geltend machen wird), je treuer die Gewissen der Christen unterrichtet, je sorgfältiger die eigentümliche Mission der Kirche, ihres Predigtamts, ihrer Ordnungen erfüllt wird.

tümliche Mission der Kirche, ihres Predigtamts, ihrer Ordnungen erfüllt wird.

Das Scheideverbot Christi will Luther überhaupt nicht direkt auf das staatliche Eberecht bezogen haben. Bgl. Tischreden (EU Bd LXI, S. 241): "Hie wisse, wenn der Kaiser und die Oberkeit in ihren Gesetzen und Ordnungen die Ehe scheiden, so scheidet sie nicht der Mensch, sondern Gott. Denn Mensch heißt die einen gemeinen Privatmann, der nicht im Regieramt ist. Also auch Gott sagt: Du sollst nicht tödten; da derbeut ers nicht der Oberkeit, sondern gemeinen Leuten, den das Schwert nicht besohlen ist. So auch Brenz zu Mt 19: "Cum autem politicae leges juxta rectam rationem constitutae et approbatae sint ordinationes divinae, ideirco qui sie separantur dicuntur a Deo separari".

Die Aufgabe, welcher sich die reformatorischen Kreise hinsichtlich der Behandlung der Chescheidung gegenübergestellt saben, erforderte zu ihrer Lösung indessen noch anderes als eine prinzipiell richtige Unterscheidung der Berussssphären des Staates und der Kirche. Die Frage berührte zugleich die Stellung, welche das kanonische Recht überhaupt als eine gemeinrechtliche Quelle im heiligen römischen Reiche einnahm, das Verhältnis desselben zum römischen Recht, die Kontinuität des gesamten Rechtszustandes im Reiche, welche sich auch im Cherecht nicht einsach durchschneiden ließ, und, so weit Kaiser und Reichsgerichte sür sie eintraten, auch nicht ohne civilrechtliche Nachteile und strafrechtliche Folgen beisente geset werden konnte.

Dazu kam weiter die Schwierigkeit, welche gerade im Punkte der Ehescheidung die Beschaffenheit des biblischen Textes der Formulierung neuer, im Einklang mit der "gott55 lichen Ordnung", d. h. den ethischen Aussprüchen der Schrift, zu entwickelnder Rechesche
entgegenstellte, die doch zum Ersat der durch das reformatorische Schriftverständnis als
schriftwidrig verworfenen Sätze des kanonischen Eherechts unumgänglich war. Das Scheide
verbot des Herrn, das nach Mc 10, 2—12 und Lc 16, 18 unbedingt lautet, erschen
Mt 5, 31 f. und 19, 3—12 durch die Ausnahme der Porneia restringiert, weshalb das
so reformatorische Schriftverständnis das Verbot dei Markus und Lukas als stillschweigend

in gleicher Weise beschränkt auszulegen sich befugt hielt. (Sollte übrigens das Verbot urfprünglich in unbedingter Wortfaffung ausgesprochen worden sein [was anzunehmen ben Reformatoren fern lag], so würde doch schon die Überlieferung im Matthausevangelium darthun, daß es bereits von der urchriftlichen Gemeinde als nicht ohne Restriktion gemeint darthun, daß es dereits von der urchtlitigen Gemeinde als nicht opne keintituon gemeint verstanden worden ist; das reformatorische Schriftverständnis würde also doch durch die urchristliche Tradition gerechtsertigt erscheinen.) Im Falle der Porneia erachtete die Reformation (schon Luther über das dabylonische Gefängnis der Rirche, 1520, Opp. lat. ed. H. S. Schnidt vol. V, p. 100, Bom ehelichen Leben 1522, EU, 2. Aust., Bd XVI, S. 524; vgl. den melanchthonischen Tractat. de potestate et primatu Papae p. 355) die anderweitige Verheiratung des Unschuldigen als vom Herrn zugelassen. Paulus wieders 10 holt 1 Ko 7, 10 st. aunächst das Scheideverdot des Herrn, ohne der Ausnahme zu gedenken, und sigt dann die ausdrücklich als bloß apostolisch bezeichnete Regel hinzu, daß wenn dan amei nichtstristlichen Ekseatten einer Christ gemarken ist, dieser der Glaubensberschiedens von zwei nichtdriftlichen Chegatten einer Chrift geworden ift, Diefer der Blaubensverschieden= beit ungeachtet die Ebe mit bem Ungläubigen fortfeten foll, wenn diefer fich gefallen läßt, bei ihm zu wohnen, daß aber, wenn ber Nichtdrift nicht in Frieden die Ehe fort- 15 sepen will, auch der Christ nicht gebunden ift. Darüber, daß vom Apostel hier die Gebunbenheit nach bem Banbe verneint wird, ftimmt bas reformatorische Schriftverftanbnis mit der katholischen Rechtsansicht (C. XXVIII, qu. 1 und 2; c. 7, 8 X. de divort. IV, 19) überein. Das Schriftverständnis der Reformatoren und ihrer Kirchen wendet aber bie apostolische Regel auch auf ben analogen Fall an, daß ein falscher Chrift (no- 20 mine Christianus) seinen driftlichen Gatten boslich verlägt. Ferner ift flar, menn Paulus im Falle 1 Ro 7 ben Christen für gebunden erachtet, sofern diesem der ungläubige Batte es nur nicht unmöglich macht, ohne Befährdung bes eigenen Seelenheils die Che fortzuseten, so muß ber Apostel das Scheideverbot Christi an sich als ein (mindestens) ben gläubig Gewordenen (jedoch mit der eben angegebenen Restriktion) auch hinsichtlich 25 seiner Che mit dem Nichtdristen ethisch verpflichtendes Gebot aufgefaßt haben. Paulus fann also nicht in der äußerlich juristischen Weise, wie das kanonische Recht im Anschluß an Augustin (c. 8 C. XXVIII qu. 1), die unter Ungläubigen eingegangene She für eine im Prinzip frei lößbare Verdindung erachtet haben, wie sa auch Christus selbst sein Scheideverbot nur als ethische Konsequenz der Thatsache hinstellt, daß die She nach ihrem zursprünglich, nicht erst im Christentum, göttlich bestimmten Wesen (und zwar als ein sittliches, nicht bloß als ein geschlechtliches Band) die Gatten zu einer unausschlichen Einheit zusammensügt. Dann bleibt aber auch nur die Annahme, daß der Apostel entspeker aus erwer der Apostel entspeker ausgere der Apostel keldschriftsbereitent weber außer ber Porneia auch andere Scheibegrunde als bas Scheibeverbot beschränkenb erachtet, ober ben Begriff ber Porneia fo weit gefaßt hat, baß er Scheibegrunde, wie ben 85 1 Ro 7 angeführten, einschloß. Die reformatorische Rechtsüberzeugung war also barüber einverstanden, daß das kanonische Recht hinsichtlich ber Chescheidung in wesentlichen Bunkten schriftwidrig sei, daß nicht allein von Tisch und Bett, sondern daß die She auch hin-sichtlich des Bandes zu scheiden sei, daß dies wegen Chebruchs, boswilliger Verlassung, bezw. hartnädiger Berfagung ber ehelichen Pflicht, zu geschehen habe; ob und inwieweit 40 auch aus anderen Gründen, darüber gingen die Meinungen auseinander und es war außerdem "während bes gangen 16. und 17. Jahrhunderts eine unzweifelhafte Übereinftimmung ber Rechtsansichten nur von ber negativen Seite vorhanden, insofern bie Scheidung aus Willfür ober wegen des einem Teile widerfahrenen Unglucks für schlechterdings unzuläffig angefeben wurde". Wenn bagegen neuerbings von manchen Seiten (befonders 45 von Bengstenberg) die Behauptung aufgestellt worden ift, es sei die Beschräntung ber Scheibegrunde auf Chebruch und Defertion in ber engsten Umgrenzung die Lehre ber Rirche, so hat bereits Richter (in seinen angef. Beiträgen zur Geschichte bes Chescheidungsrechts) ben Gegenbeweis, daß es sich hier vielmehr höchstens um eine der Lehren handle, die in der Kirche hervorgetreten sind, vollständig geführt. (Die Lehre der Reformatoren selbst, sosern sie die bösliche Berlassung als Scheidegrund vom Bande anerkannt, ist neuerdings als schriftwidrig bekänpst worden von R. Rödenbeck, Die Ehe in besonderer Beziehung auf Chescheidung und Cheschließung Geschiedener, Gotha 1882. Seine Argumente sind im wesentlichen den lateinischen Kirchenvätern, also der vorreformatorischen Anschauung entlehnt; auch die einseitige Betonung der Bedeutung der copula carnalis 55 für die Berbindung der Gatten zur unauflöslichen Einheit — mahrend doch die geschlechtliche Gemeinschaft nur Folge bes sittlich geknüpften Banbes ift, bas bie Gatten ju einer Berson im ethischen Sinne vereinigt, — gehört dem römisch-tirchlichen Ideentreise an, in welchem sich die angeführte Schrift bewegt, freilich ohne die vollen Konsequenzen ju ziehen. Schon Gen 2, 24 hebt das tiefere ethische Moment, daß ein Mann Bater 80

und Mutter verläßt, um bem Beibe anzuhangen, hervor, nicht die Geschlechtsgemeinschaft allein).

Rum besseren Berständnis des protestantischen Scheidungsrechts ist es angezeigt, noch Bemerkungen über die Entwicklung des Verfahrens in Scheidungskällen vorauszuschicken.

5 Wie das altjüdische Recht (Geben des Scheidebriefs), das altrömische (dare repudium, dimittere uxorem), das altkirchliche (c. 11, 12 Dist. XXXIV), ist die Reformation zunächst nicht von der Vorstellung ausgegangen, daß gerichtlich geschieden wird. Lutber (Predigt vom ehelichen Leben 1522; EN 2. Ausl. XVI, 6. 524); "So haben wir nu, daß um Ehebruchs willen eins das andre lassen werd, den Chebruch sich kelbs eben. 10 Selbsticheibung bes Unschuldigen, weil ber Chebrecher burch ben Chebruch sich felbst that: fächlich bon feinem Gemahl geschieben und die She zertrennt hat; also da die Che bereits ipso facto zerriffen ift, "fo wird das ander Teil los und frei, daß es nicht verbunden ift, sein Gemahl . . . zu behalten, es wolle es benn gerne thun." (Luther, Auslegung des 5., 6., 7. Kap. Mt [1532]; EN Bb XLIII, S. 120.) Besonders wenn der Chebruch 15 nicht offenbar war, muß aber ber Unschuldige, um zur anderweitigen Berheiratung ge laffen ju werben, ben Scheibegrund barthun; ebenfo wie ja gur Bieberverbeiratung auch die Beenbigung der frühern She durch den Tod dargethan werden muß. So Luther schon 1522: "Aber offentlich sich scheiden, also, daß sich eins verändern mag [Wieders derheitatung], das muß durch weltliche Erkundung und Gewalt [Obrigkeit] zugehen, daß der Ehderuch offendar sei für Jedermann"... Bgl. die Züricher Chorgerichtsordnung von 1525 (Richter, Evang. Kirchenordnungen Bd I, S. 22); andere Belege s. dei A. Stölzel, Zur Geschichte des Ehescheidungsbrechts in der ZKR Bd XVIII, S. 15 ff. In diesem Versahren zur Erkundung des Chescheidungsgrunds behuss der Gestattung der anders weitigen Versahrung des Unschwicken welches Luther schon 1522 der weltsichen Obrigen weitigen Berheiratung bes Unschuldigen, welches Luther ichon 1522 ber weltlichen Obrig-26 keit, wo fie dazu bereit war, zuweisen wollte, liegt ber Keim bes späteren Prozesberfahrens in Chescheibungssachen. Für ben schuldigen Teil hatte die Scheidung von selbst bas Berbot der anderweiten Verheiratung im Gefolge (er wird des Landes verwiesen). Da der unschuldige Teil, der "sich verändern" wollte, zunächst den Pfarrer anzugehen hatte, erscheinen die Pfarrer z. B. anfangs in Sachsen und längere Zeit in Hessen als Ehes vichter im angedeuteten Sinn, und Luther verweist noch 1530 in seiner Schrift von Che sachen, um mißbräuchlicher Selbssichung zu wehren, auf Urteil des Pfarrherrn oder Obrigseit. Da die Pfarrer den Schwierigkeiten eherichterlicher Thätigseit vielsach nicht gewachsen waren, auch wohl in Chesachen mit Scheiben lieberlich verfuhren, wie g. B. bie Kurfachsische Instruktion für die Bisitatoren (1527) (Sehling, Kirchenordnungen 1, 86 146) bezeugt, war Anlaß vorhanden, die Chesachen, deren unrichtige Behandlung Argernis und Gefahr brohte, ober in benen Beweisaufnahme ("Rundschaft [= Zeugenbeweis] zu hören") nötig war, anderen geeigneteren Stellen zu überweisen. In den reichsfreien Städten waren schon früh in Verbindung mit dem Verbot der Selbstschung Ebegerichte aus Gliedern bes Rats mit geistlichen Beisitzern (so in Zürich 1525, in Basel 1529, in 20 Lübed 1531 u. s. w.) oder burch ben Rat allein (so in Goslar) gebildet worden. Im Bergogtum Preugen, wo die Bischöfe fich ber Reformation angeschloffen, tonnte die Landesordnung v. 1525 (Sehling, Kirchenordn., Bb III) an die vorreformatorischen Einrichtungen anknüpfen, indem die Bischöfe mit Bewilligung des Herzogs zusagten, die Gerichte der Ehesachen mit geschickten Offizialen zu besetzen. Uhnlich ansangs im evangelischen bistum Brandenburg. In den übrigen Territorien boten sich (da die mit Schössen besetzlichen Boten biefen besetztlichen Brandenburg und Grund von Willkür (Kompromis) oder Kommission um verkelische Errikdeidungen angegengen wurden) also die Amsleite Schosser Rommission um rechtliche Entscheidungen angegangen wurden), also bie Amtleute, Schoffer, Bogte u. bgl. in ihren Bezirten etwa unter geistlichem Beisit (bes Superintenbenten, bezw. anderer "Geso lehrter"), über ihnen die Rate am Hofe des Landesherrn (Kanzlei, Hofgericht), endlich ber Landesherr felbst, den man damals auch in andern streitigen Rechtsfragen um Entschei dung anzugehen gewohnt war, als eherichterliche Instanzen (Obrigseit) dar. Da es daneben üblich war, in schwierigen Fragen Nechtsbelehrung bei den Gelehrten (einzelnen Rechtslehrern, Fakultäten) einzuholen, beren Ratschlag (consilium, Bebenken) Urteilekraft batte, legte man in Chefachen ben Ratschlägen ber Reformatoren ober Theologenfakultaten bie gleiche Kraft bei. Go wurden in Kurfachsen 1527 die Chesachen den Superinten benten, sofern es causae matrimoniales graviores waren, ben Amtleuten und Superintendenten, in höherer Instanz den Bisitatoren überwiesen, mit denen die landesherrliche Ranglei tonturrierte (wgl. Sehling, Kirchenordn. 1, 146; die Jurisconsulti, die Stölzel 60 a. a. D. S. 25 für das Wittenberger Konsistorium hält, bilben vielmehr das Hofgericht).

In Burttemberg hat Herzog Ulrich für die Chefachen ein Gericht ("Cherichter und Räte") für das Herzogtum gedildet, das in der sog. ersten Cheordnung (1534) eine Norm für die Prazis empfing (Richter Kirchenordn. Bb I, S. 280 f. setze sie ins Jahr 1537), in welcher die Selbstscheidung verboten wird. In Hessen destand zwar die Besugnis ber Pfarrer, die Wiederverheiratung des unschuldigen Teils selbst nachzulaffen, langer s fort, aber wie schon der Homberger Reformationsentwurf (1526) sie auf den einzu-holenden "Ratschlag" der Bistatoren verwiesen hatte, wies die Marburger Synode (1579) die Pfarrer an, nach erlangtem Rat ihrer Superintendenten ober ber fürstlichen Rangleien zu handeln (j. Stölzel S. 17). Melanchthons Schmalkaldischer Traktat de potest. papae (p. 354 sqq.) (1537), nachdem er ausgeführt hat, daß die Chesachen aus menschlicher, bazu 10 nicht sehr alter Ordnung an die bischöfliche (geistliche) Gerichtsbarteit getommen, daß nach gottlichem Recht vielmehr die weltlichen Obrigkeiten schuldig find, die Chefachen ju richten, besonders wo die Bischöse nachlässig sind, daß man darum auch dieser Jurisdittion halber ben Bischöfen teinen Gehorsam schuldig sei, weil sie unbillige Satung von Ehesachen gemacht haben und in ihren Gerichten brauchen (wohin gerechnet wird, daß, wo 15 zwei gefchieden werden, der unschuldige Teil nicht wiederum heiraten foll), verlangt, daß die Obrigfeiten beshalb andere Chegerichte bestellen (etiam propter hanc causam opus est alia judicia constitui). Das bischöfliche Kirchengut sei namentlich auch jur Beftellung der Chegerichte zu verwenden; benn für die mancherlei und schwierigen Cheftreitigkeiten seien eigne Berichte ein Bedurfnis (Tanta enim varietas et magnitudo 20 est controversiarum matrimonialium ut his opus sit peculiari foro, ad quod constituendum opus est ecclesiae facultatibus). Im Zusammenhang damit stand ber Antrag der Landstände des Kurfürstentums Sachsen, welcher dann der Ausgangspunkt wurde für die Entwickelung, die zunächst die Probeeinrichtung eines Konsistoriums zu Wittenberg für den Kurfreis (Februar 1539; eine solche ift sie, so lange Wittenberg ben 26 Ernestinern gehörte, geblieben), dann die Einrichtung ber Konfistorien im albertinischen Sachsen (1543. 1544), für den nicht zu dem (evangelischen) Bistum Brandenburg gehörigen Teil ber Mart Brandenburg (1543) und in der Folge in immer gablreicheren Gebieten herbeigeführt hat (vgl. den Art. Konfistorien Bo X S. 752 ff.). Mit der Errichtung eigner Chegerichte in ben Konsistorien (wie in Sachsen, Brandenburg u. f. w.) so ober sonst (wie in Württemberg) war das Einholen bes Rats ber Gelehrten nicht ausgeschlossen (wie in Wurtemberg) war das Einsolen des Rats der Gelegten nicht auszgeschlossen (wie denn z. B. die Goslarer Konsist.»D. v. 1555, Richter, Kirchenordn. Bd II S. 167 ausdrücklich auf "rechtmäßiges Gutbedünken der Gelehrten zu Wittenberg" verzweit). Auch der Landesherr konnte nach wie vor in Ehesachen angerusen werden und die einslußreiche Kursächsische Kirchenordnung v. 1580 (Sehling, Bd I, S. 359 s.) verz sopsischtete die Konsistorien, wenn sie ungleiche Urteile gesprochen, seine Entscheidung einzupholen. Man vergleiche auch die eigenartige Entwicklung der Dinge in Anhalt dei Sehzling, Kirchenordn. 2, 523. Nach der im 16. Jahrhundert herrschenden Anschauung von den Instanzen konnte übrigens gleich die höhere Instanzen katt der niedern erkennen, was denker auch vom Landeskerrn aus ber dann etwo nach einzeholtem theologischen Mattidiag en daher auch bom Landesberrn galt, ber bann etwa nach eingeholtem theologischen Ratschlag so Alls nächster Zweck bes Cheprozesses erscheint auch, nachdem derselbe an eigene Chegerichte gekommen, ber, bem Unschuldigen ju helfen, indem ihm mit Rudficht auf bie von dem andern Teil verschuldete Zerreißung der Che die anderweitige Berheiratung nachgelaffen, das "Toleramus" ober "Permittimus" erteilt wird. In heffen wurde noch bis Ende des 17. Jahrhunderts überhaupt nicht auf Chescheidung getlagt, sondern 45 von bem Unschuldigen nur um bas Toleramus nachgesucht (unter hinweis auf ben hier noch ipso facto wirtenden Chefcheidungsgrund), das feit Ende des 16. Jahrhunderts auch hier "Rangler und zu Chefachen verordnete geiftliche und weltliche Richter und Rate", seit 1610 bas Konfistorium erteilte (Stölzel a. a. D. S. 30 ff.). Während hier also bie ältere Anschauung, nach welcher ber Unschulbige bereits durch die Berschulbung bes andern so Teils seines Chebundnisses ipso jure erledigt worden, sich erhalten hatte, die Sentenz bes Cherichters also nur die Konzession für die anderweitige Berheiratung des Unschulbigen enthielt, brang in ben anderen protestantischen Gebieten meist schon im Zusammenhang mit der Einrichtung eigener Ehegerichte, die Borstellung durch, daß vielmehr das Ehegericht zu scheiden habe, damit das Scheiden nicht aus eigner Macht geschehe, was 55 Luther bereits in der Schrift von Ehesachen (1530) abgewiesen hatte (EA Bb XXIII S. 144). Die Klagditte des Unschuldigen hatte sich also nunmehr darauf zu richten, ihn von der Che loszusprechen und ihm die anderweitige Berehelichung zu gestatten, und das Urteil spricht demgemäß aus, daß hiermit die Che von der Obrigkeit geschieden werde, womit auch ferner die obrigkeitliche Erlaubnis der anderweitigen Berheiratung des Un- 00

schuldigen (bas Toleramus) verbunden bleibt. So scheibet 3. B. bereits nach der Preußischen Landesordnung v. 1525 (Sehling a. a. D. Bd III) ber Offizial die Che; ebenso scheiben nach der ersten Württembergischen Sheordnung (Richter Bb I, S. 280) die Cherichter; nach der Gostarichen Konfift. D. v. 1555 (Richter a. a. D. Bo II, S. 166) fpricht 5 das Konfistorium ein "Scheideurteil" in Berbindung mit dem Toleramus, womit u. a. die Erkenntnissformeln der sächsischen Konfistorien und zahlreiche andere Zeugnisse seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts übereinstimmen. (Bgl. überhaupt Stölzel S. 34 fl.) Das Toleramus gehörte also ansangs allein, nachher wenigstens in Verbindung mit dem Ausspruch ber Chescheidung jum wesentlichen Inhalt ber Sentenz in Chescheidungsfällen.
10 Dasselbe konnte aber, jumal wenn es von einer bem trauenden Geiftlichen übergeordneten Stelle (Chegericht, Landesherr) erteilt wurde, wohl als Dispensation aufgefaßt werben und ift bereits im Reformationszeitalter als folche aufgefaßt worden. Indem nämlich durch das Toleramus dem Unschuldigen "nachgelassen" wird, sich anderweitig zu verheiraten, konnte, solange die reformatorische Restriktion des im kanonischen Recht enthal 15 tenen allgemeinen Rechtsgrundsates, wonach die anderweitige Berbeiratung bei Lebzeiten des Chegatten verboten ist, noch nicht zu einer exceptionellen Rechtsnorm ausgebildet worden, die neue Rechtsbilbung vielmehr noch im Fluffe war, das Toloramus als eine im einzelnen Fall von der allgemeinen Rechtsregel des Berbots der Biederverheiratung zugelaffene Entbindung erscheinen, zu welcher sich die Erkundung des Chescheidungsgrundes 20 ursprünglich nur als causae cognitio verhalten hat. Unter biefem Gesichtspunkt ließe sich bas Toleramus rückschauenb selbst als eigentliche Dispensation im Sinne ber modernen Rechtstheorie auffaffen. Wirklich mochte es fur bas nachfte praktifche Bedurfnis ausreichend, ber Reichsgewalt gegenüber sicherer scheinen, bem unschuldigen Teil vorerft in den Einzelfällen eine Hilfe von dem Gewissendt zu gewähren, den das überlieferte 26 vorreformatorische Recht gegenüber dem an der thatsächlichen Zerktörung der Ebe Undersschuldeten in sich schloß. Es bedarf aber nicht einmal jener immerhin kunftlichen Konstruktion, um das Toleramus unter den Gesichtspunkt der Dispensation zu bringen. Der tanonische Dispensationsbegriff selbst ist nämlich ein weiterer; benn er umfaßte jede Ent-bindung von Gewissens- und damit zugleich von rechtlicher Berpflichtung, nicht bloß von so ber burch einen Rechtsfat begründeten, fondern auch der freiwillig übernommenen, bom Eibe, Gelübbe und bon bem burch eine folche freiwillige Bindung etwa begründeten bauernben Berhaltnis (3. B. c. 1 X. de voto III, 34; ferner bie Dispensation bom Klostergelübbe, der sich auch die von der nicht konsummierten She (f. oben) an die Seite stellt) bgl. v. Scheurl in der ZKR Bb XVII, S. 201 ff.). Diefe Auf-86 faffung, die gestattete, auch die landesberrliche Erteilung bes Toleramus, aus welcher nachher bas fog. landesherrliche Scheidungsrecht erwachsen ift, ein Institut, beffen geschicht= liche Anfänge bis in die Reit der ungebrochenen Berrichaft des kanonischen Rechts gurud nachweisbar find, als Dispenfation aufzufaffen, ift für die Geschichte und juriftifche Beurteilung biefes landesberrlichen Rechts von wefentlicher Bebeutung. Wie die von 40 Ben. Carpzov., Jurisprud. Consistorialis lib. II. def. 199 mitgeteilten ebegerichts lichen Urteilsformeln aus dem 17. Jahrhundert zeigen, verband man auch in diesem noch das Scheidungsurteil mit dem Toleramus in alter Weise. Erst später ist die Erlaubnis der anderweitigen Berheiratung für den unschuldigen Teil als selbstverständlich in Begfall gekommen, während das ausdrückliche Berbot der Wiederverheiratung für ben schul-45 digen Teil aufgenommen wurde, welches in folchem Falle ein durch Dispensation zu hebendes impedierendes Chehindernis (interdictum judicis) barftellte, bis schlieflich auch dies Berbot in Wegfall gekommen ift und der obrigkeitliche Ausspruch sich barauf bei ichrantt, die Che zu scheiden. — Uber den besonderen Desertionsprozes, welchen das evangelische Kirchenrecht (an Luther und Bugenhagen anknupfenb) entwickelt bat, genugt 50 es auf die Abhandlung von P. Hinschies, Beiträge jur Geschichte des Desertions-prozesses in IRR Bb II, S. 1 ff. ju verweisen. Der Desertionsprozes führt, wenn der Aufenthaltsort des Entwichenen unbekannt oder dem richterlichen Arme unerreich bar ift, nach wiederholten öffentlichen Ladungen burch Kontumazialurteil zur Scheidung vom Banbe. Die Unerreichbarkeit bes Entwichenen mit Zwangemagregeln ift alfo bas 55 Bestimmungsmoment für ben Desertionsprozes. Gegen jebe andere Eigenmacht, wie fic in der sog. Quasidesertion, der hartnäckigen Berweigerung des ehelichen Zusammenlebens bezw. ber Berfagung der ehelichen Pflicht, vorlag, ordnete man dagegen polizeilichen Awang an.

Wir wenden uns zu den Gründen der Scheidung.

80 Bon Awingli (ber, wie überhaupt die Schweizer, nicht durch die Rückficht auf Raiser

und Reich gebunden war) und der von ihm versaßten Züricher Chorgerichtsordnung von 1525 ist unrichtig behauptet worden, sie gebe nicht nur den Anhalt der Schrift, sondern sogar den des römischen Rechts auf; vielmehr gehört die Mehrzahl der in der angesührten Ordnung enthaltenen Beispiele, einschließlich der Scheidung wegen Wahnsins und Krankbeit den verschiedenen Entwidelungsstusen des letzteren an (Richter a. a. D. S. 11). Nicht diese Ausdehnung der Scheidegründe, wohl aber das Prinzip, von welchem Jwingli im Schescheidungsrechte ausging (vol. seinen Kommentar zu Mt 19, 9 in Opp. lat. VI, 345; Richter a. a. S. 7), nämlich daß außer dem Ehekruch dieseinigen Berbrechen scheiden, die ihm gleich oder größer sind, sit in die deutsche Rechtsanschauung übergegangen, während die Anschauungen Zwinglis ihrerseits auf Erasnus (Comm. in 1 Cor.) zurücksühren, 10 der für das Berlangen nach Einsührung der Scheidung vom Bande nicht nur auf erzegetischem, sondern auch auf geschichtlichem Wege die Rechtsensgung sucht (Richter a. a. D. S. 9, womit die oben dargestellte Entwickelung zu vergleichen ist). In der deutschen Doktrin sind zwei Richtungen, eine strengere und eine mildere, zu unterscheiden. In dieser Beziehung ist zuerst die irrtümliche Ausfassung abzulehnen, welche diesen Gegensch als 16 den von bekenntnismäßiger und unbekenntnismäßiger Richtung sahz, wogegen auf den oben vollständig angesühren Inhalt der Bekenntnisse Weben, da in keinem Stück eine solche Gemeinschaft zwischen Suhalt der Bekenntnisse über die Ehescheidung (im übrigen vollen, Beitrage S. 12) verwiesen werden muß. Ebens vergeblich wäre es, die lagere Auffassung den Aesorwierten zuschreiben zu wollen, da in keinem Stück eine solche Gemeinschaft zwischen den Anhängern beider Konsessinat und erzegeblich wäre es, die lagere Ausschlasse ein Sullinger von Sarcerius u. a., später Brouwer von den orthosogen Lutheranern oft benußt wird). Auch darf der Gegensch nicht als der zwischen undermittelter und analogischer Anwendung des Schriftworts ausgesch des kanonis es

Juristen angezogen wurde.

Unter den Bettretern der strengeren Richtung steht Luther obenan. Über den allmählichen Entwicklungsgang seiner Ansichten ift Richter a. a. D. S. 15 ff. zu verseleichen, womit die Abhandlung von D. Mejer, Jur Geschichte des ältesten protestane so tischen Ehrechts (JKR Bd XVI, S. 35 ff.) S. 80 ff. zu verbinden ist. Luthers einschlagende Schristen sind besonderer. De captivitate Badylonica ecclesiae (1520 Opp. lat. T. V. p. 100 sq.), die Predigt vom ehelichen Leden (1522, EU 2. Ausl. Bd XVI, S. 523 ff.), die Auslegung des 7. Kap. 1. Kor. (1523, Bd LI, besonders S. 38 ff.), die Schrist: Bon Chesachen (1530, Bd XXIII, S. 143 ff.), die Auslegung so des 5., 6. u. 7. Kap. St. Matthäi (1532, Bd XLIII, S. 115 ff.). Fassen wir den Inschlichen zusammen, so wird die Scheidung (vom Bande, so daß also der Unschlied ber Unschlied und der ernstächt die Scheidung (vom Bande, so daß also der Unschlied der entstächtig der Scheidung vom Bande, so daß also der Unschlied der entstächt die Sche dadurch fredentlich zerreißet, daß er (leiblich) die Ehe bricht, daß er entlächt und sein Gemahl verläßt, daß er hartnäckig die eheliche Pflicht verweigert, daß aus er entlächt und sein Gemahl verläßt, daß er hartnäckig die eheliche Pflicht verweigert, daß aus er entlächt und sein Gemahl verläßt, daß er hartnäckig die eheliche Pflicht verweigert, daß aus er entlächt und sein Scheidung serweigert. Zunächst der Rennung die Biedervereinigung schlechterdings verweigert. Zunächst der Rennung der Rennung der Auslegung von aus nungum reversuri", und wünsicht dann, man könnte hinschlich dieses Falls auch 1 Ko 7, 15 herbeiziehen. Die Krebigt vom ehelichen Leden ab schlicht der Allegen, die Enden der Rennung der Ehren der Rennung der Ehren der Auslegung von 1 Ko 7, dereift Luther sowohl der Kreben der Ehren und der Auslegung der Ehren und der Ehren will, von Ehrebeiziehen. Die Krebigt der Gebende und den Auslegung der Auslichen Auslichen Schein der Auslichen Auslichen Auslichen Auslichen Besen das ehre der Erstelle Ausler aus der Erstelle der Beiten und

Luther ber Frau, wenn fie fich mit ihrem Streites balber aus bem Lande gewichenen Manne nicht versöhnen wolle, die Scheidung (wegen Quasidesertion) drobt, wobei er das Berhalten des unversöhnlichen Teils, obgleich ihm fleischlicher Chebruch nicht schuldzugeben war, als ebebrecherisch tennzeichnet, — als auch aus Luthers billigender Borrebe ju Breng, 5 Wie in Chefachen zu handeln fei (1531), welche Schrift die Berfagung der ehelichen Pflicht ihrerseits ausbrücklich als Scheibegrund vom Bande anerkennt. Sobann in der Auslegung von Mt 5, 31 (1532) erklärt Luther, Chriftus fete nur ben Chebruch als Urfache, um welche Mann und Weib sich mögen scheiben und verandern, stellt aber bann neben ben (fleischlichen) Shebruch unmittelbar ben Fall, wenn ein Gemahl bas andere verläßt, als 10 ba eines aus lauter Mutwillen vom andern läuft, wobei 1 Ko 7 nur nebenher angezogen und der Desertor für ärger, denn ein Heide und Ungläubiger, auch weniger zu leiden, denn ein schlechter Shebrecher, erklärt wird. Der angegebene Berhalt rechtfertigt unsers Erachtens (anderer Meinung: v. Scheurl, Das gemeine deutsche Cherecht, Erlangen 1882, S. 294) Mejers Auffaffung, daß Luther allerbings nur einen Chefcheibungsgrund aner 15 kennt, die Porneia, daß er diese aber nicht auf den leiblichen Ehebruch beschränkt, sondern so weit faßt, daß die Desertion bezw. hartnäckige Versagung der ehelichen Pflicht eingeschlossen wird. Nur wenn die Desertion unter den Spebruch mit begriffen wird, erklart sich, daß der Resormator (1520 wie 1532) auch die Behandlung der ersteren als Scheide grund vom Bande burch bie Beziehung auf bas Evang. Matthäi gerechtfertigt erachten 20 und bei ber Auslegung bes lettern neben bem leiblichen Chebruch erörtern konnte; bag er ben Chebruch ausbrudlich als einzige Ausnahme des Scheideverbots Chrifti hinftellen und bann boch bie (von Luther fogar für eine fcmerere Berfculbung gegen bie Cbe, benn fleischlicher Chebruch, erklärte) Defertion als solche Ausnahme behandeln, bag er im Kalle ber Quafibefertion die unverföhnliche Krau als "öffentliche Chebrecherin" tennzeichnen Wenn baneben von Luther für bie Defertion auch 1 Ro 7 herangezogen wirb, fo schrift bas in seinem Sinne keinen Wiberspruch in sich, insofern nach Lutbers Schrift verständnis auch der Apostel den dort erörterten Fall unter die Porneia begriffen haben wird, eine über den Buchstaben hinausgreifende Auslegung, deren Möglichkeit nur bann von der Hand gewiesen werden mußte, wenn das Wesen der ehelichen Verbindung im so ethischen Ginn in ber geschlechtlichen Bereinigung aufginge. Daß es übrigens Luther, beffen Standpunkt felbft fich in dem schweren Rampf nur allmählich festgestellt hat, welcher aus ber burch bie Auflösung bes vorreformatorischen Cherechts bedingten Rot ber Gewiffen und Berwirrung hervorging, nicht auf eine spstematisch klare Ausbildung bes protestan tischen Chescheidungerechts antommen tonnte, daß er nicht bie Aufgabe hatte, vor allem 26 burch Scharfe ber Diftinktionen ober erschöpfenbe Raguistik es ben Scholaftikern und Ranoniften ber Kirche bes Gefetes ober ben romischen Moraltheologen gleich ju thun, foll nicht in Abrebe gestellt werben. Der Reformator hatte Befferes zu leisten, wenn er als ein Prediger bes Evangeliums wie tein anderer ben driftlichen Unterricht ber Gewiffen an seinem Bolte trieb. Auch ift taum jemals ber Beruf bes Seelforgers, ber bie evan-40 gelische Freiheit ber driftlichen Gewiffen bon Menschensagung mit ihrer ebangelischen Ge bundenheit in Chrifto gur Geltung ju bringen hat, fo großartig aufgefaßt und betharigt worden, als von Luther in ber gewaltig garenden Zeit, in welcher fo vieles wantend und schwankend geworden war, und so mancher Borgang die Gewissen beunruhigen und verwirren mußte. Und feste Richtpunkte hat er boch auch für die Rechtsbildung ber 45 evangelischen Rirchen gewonnen. Früher wie später erkennt er als Scheidegrund vom Bande neben bem fleischlichen Chebruch bie Defertion an. Aber wie ihm nicht jebe Entfernung Defertion ift (z. B. nicht, "wo einmal eines bom anbern läuft aus Born ober Ungeduld", sofern nur nicht bem jur Berfohnung Bereiten die Wiedervereinigung schlecht: hin verweigert wird), so ist ihm andererseits auch nicht jede Desertion Entsernung, wes so halb die hartnädige Verfagung ber ebelichen Pflicht eingeschloffen wird. Beiter allerdings ist er nicht gegangen, da er annahm, daß andere "Mängel und Feihl" die She nicht scheiden, z. B. Unverträglichkeit und Mißhandlungen; nur dürsen sie sich niemals enwickeln dis zur hartnäckigen Verweigerung der ehelichen Pslicht. Luther zur Seite trin Brenz (Richter a. a. D. S. 19), in der Schrift "Wie hn Chesachen . . . zu handeln sent (1530), in welcher der schwäbische Reformator aus den Worten des Herrn als einzigen Scheibegrund ben Chebruch herleitet, bann aber, obwohl er ben Defertionsbegriff aus ber Schrift abzuleiten noch Anstand nimmt, doch für die bereits im Gange befindliche Ubung binsichtlich der Desertion einen gesetzlichen Titel im römischen Rechte sucht, dessen Bestimmungen über Verlöbnisse er für anwendbar auf die Che gehalten haben wird, weil 80 bie reformatorische (an altfirchliche Anschauungen anknupfende) Sponfalientheorie bas un

bedingte mit Bewilligung ber Eltern eingegangene Berlöbnis bereits für eine Che bielt. Später im Kommentar zum Matthäus vertritt Brenz jedoch eine weit milbere Richtung, indem er allgemein die in Gotteswort und den weltlichen Rechten als Scheidungsgründe gebilligten schweren Berschuldungen als bas Cheband lösend anerkennt. Hier tritt bie überhaupt bie Gubbeutschen charakterifierende Auffassung bervor, daß von der Anlehnung 6 an das römische Recht auch das Scheidungsrecht nicht auszuschließen sei. Dagegen hat Bugenhagen (Richter S. 24) in ber Schrift "Bon Chebruch und Weglaufen" (1539) nur biese beiden Scheibegründe, aber mit Ausdehnung des Desertionsbegriffs auf den Fall, wo der Entwichene sich an einem bekannten Orte aufhält, jedoch der an ihn ergangenen Ladung nicht Folge leistet, wosür er dann unter Berufung auf die Wittenberger Ubung 10 das Bersahren vorzeichnet, das, wenn die Ladungen dem Entwichenen durch die Obrigseit feines Aufenthalts bebandigt, ober bei verweigerter Rechtshilfe an dem Magerischen Bohnort von der Kangel bekannt gemacht find, mit einem Kontumazialurteil abschließt. Auf bem Gebiete ber romanischen Reformation hat Calvin seinen ursprünglichen Standpunkt in dem Rommentar zur Evangelienharmonie, auf dem er noch Bedenken trug, die Defer= 15 tion in der bezeichneten Auffassung anzuerkennen, später erweitert (revid. Genfer Ordon-nanzen von 1561; Richter S. 25). Auch Bezas Schrift "De repudits et divortiis" (Noviomag. Bat. 1566 u. ö.), hat den Desertionsbegriff in der weiteren Fassung (Richter S. 26 f.). Unter den lutherischen Theologen faßt Aegid Hunnius im Kommentar zum Ev. Matth. [Frankfurt 1595] (Richter S. 28) die Desertion in dem weiteren Sinne, daß 20 Berweigerung ber ehelichen Pflicht und Untuchtigmachung zur Gefchlechtsgemeinschaft, ferner gewiffe Befürchtungen von Leibes- und Lebensgefahr als unter biefen Scheibegrund fallend anertannt werben, mabrend Chemnit im Examen conc. Trid. Die Scheibegrunde auf Chebruch und ben Fall, welchen ber Apostel 1 Ro 7 bezeichnet, beschränkt. Sichtlich unter der Herrschaft des kanonischen Rechts steht junachst der Jurift Meldior Kling 25 (gest. 1571) im Tit. de nuptiis seiner Enarrationes in Institutiones (1542), erweitert (1553) als Tractatus matrimonialium causarum (z. B. bei Henning Große, De jure connubiorum, Lips. 1597); Kling halt, wo er die anderweite Berheiratung des Unschuldigen behandelt, mit seiner persönlichen Meinung zuruck, eine Erörterung, in welcher er nur von Chebruch und Desertion als Scheibegründen spricht (Mejer a. a. D. 20 S. 44 ff.; Richter S. 29). Auch die folgenden bereits in der Wittenberger Konsistorial-praxis erfahrenen Juristen (vgl. Mejer S. 48 ff.; Richter S. 28 ff.) gehen von der im kanonischen Recht enthaltenen Grundlage aus; darüber aber, daß bei Eebruch und Deservice von Bande geschieden werde, sind sie einig. Es sind Konrad Mauser (gest. 1548), sein Tractatus de nuptiis ist erst Lips. 1569 veröffentlicht) und Johann Schneidewin 26 (gest. 1568, Comment. in institut., wie es scheint zuerst Viteb. 1571). Matthäus Wefenbeck sodann (in den Paratitla in Pandect., gest. 1586) begreift unter die Porneia bie delicta adulterio graviora aut paria, erachtet übrigens auch bem Schulbigen bie Wieberverheiratung zu gestatten für zulässig. Der Jurist Basilius Monner (ber einige Zeit — und zwar zu ben ersten Mitgliebern bes Wittenberger Konsistoriums gehört, und 40 1560 ältere eherechtliche Arbeiten, 1561 in Jena seinen Tractatus de matrimonio ediert hat, gest. 1566) wird, da er in diesem Traktat besonders gegen Kling dem römis schen Recht auch im Scheibungerecht allgemein ben Borzug vor dem kanonischen vindiziert ber milberen Richtung mit Recht beigezählt (f. Richter G. 40 ff., vgl. Mejer S. 61 ff.). Im einzelnen stellt er ben Abfall vom Christentum und die manifesta haeresis als 45 spiritualis fornicatio dem Chebruch gleich; die Quasidesertion begreift er unter der Desertion; bei Savitien und Insidien sei mit dem römischen Recht vom Bande ju scheiden, besonders wenn der des Landes verwiesene Schuldige fich um die Gattin nicht weiter fümmere. Joach. v. Beust (gest. 1597, Tractatus de sponsalibus et matrimoniis, Wittenb. 1586 u. oft) bilbet den Übergang zur milberen Richtung. Bei Erörterung der 50 Streitsfrage, ob bei den römischrechtlichen Scheidungsgründen Benefizium, Insiden, Savis tien vom Chebande zu scheiben sei, schlägt er vor, den Schuldigen für immer des Landes zu berweisen, damit für bürgerlich tot zu halten und so dem Unschuldigen die anderweitige Berheiratung zu erlauben. Landesverweisung wegen Bergehen scheide dagegen nicht schon für sich allein vom Bande. Die malitiosa desertio definiert er: "wenn der 55 Mann sein Weib vorsätlicherweise und ohne Ursache sitzen läßt und davon zeucht". Der Fall 1 Ko 7, 15 bildet den Scheidungsgrund der Infidelitas, wobei auch Beust Ketzerei in Fundamentalartikeln einbegreift. — Die sächsischen Konfultationen bezeugen die Erweiterung bes Defertionsbegriffes.

Wenn somit schon die strengere Richtung vielfach über jene Beschräntung ber Scheibe- 60

gründe hinausgriff, welche als Lehre ber Kirche darzustellen versucht worben ift, so er: scheinen biese Grunde vielfach vermehrt bei ben Anhängern ber milberen Richtung. hier fteht obenan Lambert von Avignon (Richter S. 31 f.), der die Defertion als infidelitas auffaßt und darunter auch den Zwang zur Sünde und die Flucht wegen Berbrechen bes greift, neben der Defertion aber auch tägliche Mighandlungen und beharrliche Berfagung des Unterhalts als Scheibegrund anerkennt. Ihm tritt Melanchthon zur Seite (Richter S. 32 ff.; Mejer S. 83 ff.), der in der Schrift "De conjugio" (1551) auf römisches Recht zurückgreift, danach dort Insiden, Benefizia und Sävitien, anderwärts (CR Tom. VII. p. 487) auch Parricidium als Scheibegrund anerkannt hat. Den so grausamer Bergeben 10 Schuldigen erachtete Melanchthon für einen Ungläubigen, für den bas Evangelium über-haupt nicht, sondern nur das Gefet vorhanden fei; daber könne die Obrigfeit auf ibn die lex Theodosii (c. 8 C. de repudiis V, 17, die lex "Consensu", die überhaupt in ben einschlagenben Erörterungen bes Reformationszeitalters eine bebeutenbe Rolle fpielt) anwenden. Im Ergebnis stimmt überein Bullinger, der als Borsteher der gurcherischen 16 Kirche die Schrift: Bom Chriftl. Chestande (1540) verfaßt hat, welche auch in der deutschen Dottrin ftart benutt worben ift. Derfelbe beruft sich bafür, daß unter ber Porneia Gleiches und Größeres eingeschloffen sei, auf Paulus, ber 1 Ro 7 ben Unglauben einbegriffen babe; baber seien nach bem Borgange ber driftlichen romischen Raifer im Tit. Cod. de repud. auch Mort, Bergeben und bgl. für rechtmäßige Urfachen ber Scheibung 20 vom Bande zu erachten. Buter (de regno Christi, geschrieben 1551) (Richter S. 34 fi.) hulbigt einem sehr freien Scheiberechte, das auch Wahnsinn und unheilbare Krankbeit, unheilbare impotentia superveniens, ja unüberwindliche Abneigung als Scheibegründe zuläßt. Bei Sarcerius (Vom heiligen Ehestande, — zuerst 1553, A. I. IV, Bl. 222 fs.) sindet sich ein "Bedenden etlicher Theologen" mitgeteilt, welches, sich mit dem Buterschen 26 Standpunkte berührend, im Ergebnisse etwa bereits mit dem preußischen allgemeinen Landrechte zusammentrifft. Sarcerius selbst (vgl. Mejer S. 75 ff. 87 ff.) blieb, wenn er auch ben Standpunkt jenes Bedenkens in der zweiten Ausgade seines Buches verleugnete, ein Anhänger der milderen Auffassung; seine Berichtigungen des Bedenkens nehmen auf die Bittenberger Prazis überall Rücksich. Der (unter Luther und Melanchthon in Wittenso der gebildete) streng lutherische Essere, damals Bischof von Pomesanien, Joh. Wigand (Doctrina de conjugio 1578, vgl. Richter S. 19, Rejer S. 101 f.) will, wo er neben Esservich und Desertion die viologe auszu ermährt auf die manne die ler Thoodorie Ehebruch und Desertion die vicinos casus erwähnt, auf die manche die lex Theodosii anwenden, unter Berufung auf Luther (beffen Augerungen in ber Schrift von Chefachen, EA Bb XXIII, S. 148: "Es sind noch viel mehr Fälle, als wo man Gift ober Mord beforgt" u. s. w., in ben Wittenberger Kreisen öfter so ausgelegt worden sind) auch seinerseits bem richterlichen Ermessen verstellen, ob in ben letteren Fällen vom Bande zu scheiben sei. Dagegen find außer bem bereits in ber Reihe ber Wittenberger Juristen erwähnten Monner (f. oben) entschieden ber milberen Richtung zuzuzählen (wie teilweise schon von Beuft geschieht) die lutherischen Theologen David Chytraus, der (im Comment. in Ev. 40 Matth. [Borrebe 1556]) sich hinsichtlich ber Sävitien und Insidien an Melanchthon an- schließt (j. Richter S. 42, Mejer S. 102), anderwärts die Versagung der ehelichen Pflicht unter bie Desertion begreift; ferner ber Dane hemming (De conjugio 1572, ber gleichfalls von Melanchthons Standpunkt ausgeht) und Lucas Ofiander (im Comment in Matth.), wo er in die Porneia die anderen schweren Berschuldungen, welche das weltliche 46 Recht als Scheidungsgrunde anerkennt, einschließt).

Erscheint sonach die Doktrin des 16. Jahrhunderts als eine zwiespältige, so zeigt auch die Praxis nicht jene angebliche Beschräntung der Scheidegründe. Außer den bereits von Richter (S. 43 ff.) beigebrachten Belegen hat die angeführte Abhandlung von Rejer für die Wittenberger Scheidepraxis des 16. Jahrhunderts den unwiderleglichen Beweiss erdracht, daß neben den allgemein anerkannten Gründen (Ehebruch und Desertion) die mutwillige und hartnäckige Versagung der ehelichen Pflicht und lebensgefährliche Sävitien zwar nicht, wie jene beiden gleich die Chescheidung bringen; aber schließlich doch, indem die Behandlung der Quasibesertion und der Sävitien in die Scheidung wegen Desertion übergeleitet wird. Den Quasibesertor such die Praxis mit steigenden Zwangsmitteln beim, zulest versucht man mit Landesderweisung seinen Willen zu beugen; gelingt das nicht, so wird er als malitiosus desertor geschieden. Bei Sävitien greift man, vornn Kautionen nicht helsen, ebenfalls zur Landesderweisung; bleibt auch diese vergeblich, dann ersolgt schließlich ebenfalls die Scheidung vom Bande wegen döslicher Verlassung. Damut stimmt auch die medlendurgische wie die Ereidung vom Bande wegen döslicher Verlassung. Damut stimmt auch die medlendurgische wie die Ereidung vom Bande wegen döslicher Verlassung. Damut stimmt auch die medlendurgische wie die Ereidung vom Bande wegen döslicher verlassung.

daß er bei Infibien und Sävitien ohne ben Umweg burch die Landesverweifung jur Sheibung vom Bande gelangt; ein Standpunkt, welcher ber oberbeutschen Anlehnung an bas römische Recht entspricht, welches damals in Subdeutschland ("im Reiche") ja überhaupt bereits viel tiefer eingebrungen war, als in ben nordbeutschen Landen bes fächfischen Rechts. Neben ber Ergänzung, welche, wie nachgewiesen, bas Scheiberecht burch polizeis 5 lichen Zwang fand, muß noch ber wesentlichen Ergänzung gedacht werden, welche es das mals burch bas Strafrecht gefunden hat. Biele Ghen, welche heute ber Richter scheibet, schied in jener Zeit bas Schwert bes Nachrichters. Gine andere eigentumliche, sehr bedentliche Erganzung bes Scheiberechts ift bereits oben angebeutet, nämlich bie Polygamie, welche unter Umständen im Gewiffensforum nachgesehen warb. Diefe Auffaffung bat 10 Richter (a. a. D. S. 47 ff.) bei Luther, Breng, Melanchthon nachgewiesen, und fie hat auch auf die Ubung bes Mittenberger Konfistoriums eingewirft. Das trot bestehender Che bem Landarafen Bbilipp im Gewissensforum erteilte Toleramus (dispensatio) ift belannt.

Die Erteilung bes Toleramus jur anberweitigen Berbeiratung burch ben Lanbesherrn (f. oben) erfolgte ursprünglich aus den Gründen, welche die Reformatoren überhaupt 16 als Scheibegrunde billigten. Das älteste bekannte Beispiel von 1529, in welchem König Friedrich I. von Danemart (zu einer Zeit, wo noch bas vorreformatorische Cherecht in Holftein galt) nach Raticblag Luthers und Bugenhagens die anderweite Berheiratung ge-Hattete, war ein Ehebruchsfall (s. Haffers und Sugenhagens die anderweite Verzeitatung gesstattete, war ein Ehebruchsfall (s. Hafferschleben, Das Chescheitungsrecht aus landesherrlicher Machtvollkommenheit [1. Beitr.], Gießen 1877, S. 33 f.). In einzelnen Fällen 20
haben deutsche Fürsten bei Aussatz das Toleramus erteilt (so 1561 Philipp von Hessen, vgl. überhaupt Stölzel a. a. D. S. 130 sf.). Je mehr sich landesherrlichen Chegerichte
tonsolivierten, desto mehr trat die landesherrliche Dispensation (bezw. Scheidung) in den
regelmäßigen Fällen zurück und stand nunmehr der ordinaria cognitio der landesherrlichen Chassiste (Kansisterien) als extraordinaria cognitio in inveiselkaften Sällen das lichen Chegerichte (Konsistorien) als extraordinaria cognitio in zweifelhaften Fällen bas 25

landesherrliche Scheiberecht gegenüber.

Durch jene Ergänzung, welche das Scheiberecht namentlich von seiten des Straf-rechts sand, wird auch der strengere Standpunkt erklärlich, welchen die meisten Kirchen-und Sheordnungen des 16. und die in das letzte Viertel des 17. Jahrhunderts hinein im ganzen mit weniger Schwanken, als die Doktrin, festgehalten haben (s. im einzelnen 30 Richter a. a. D. S. 51 ff., und Gofchen, Gutachten, Die Ginsegnung geschiedener Chegatten betreffend, in den Attenstücken des evangel. Oberfirchenrats Bo III, S. 400ff.). Hier bilbet ben Gegensatz erft die württembergische Che= und Chegerichtsordnung vom 4. April 1687 weiter aus, indem sie auch wegen Quasidesertion, Sodomie, Instiden, verschulbeter Untuchtigmachung zum Chestande die Lösung vom Bande zuläßt. Dafür fehlte bier die 25 landesherrliche Scheidung. (Die Lude, daß wegen Savitien hier teine Uberleitung ber fruchtlosen Trennung von Tisch und Bett in Scheidung vom Bande zugelassen war, was oft zur Folge hatte, bag ber minder Schuldige zur Quasibesertion gedrängt wurde und bann im Quasibesertionsprozes als schuldiger Teil behandelt werden mußte, ist später

dund das württembergische Staatsgesetz vom 8. August 1875 [Auskührungsgesetz zum 40 Reichsgesetz vom 6. Februar 1875] Art. 8 zweckmäßig ausgefüllt worden).
In der Lehre dauert das ganze 17. Jahrhundert hindurch der frühere Gegensatz sort. Unter den Heologischen Bertretern der strengeren statung sind zu nennen auf lutherischer Seite Bidenmach (de caus. matr., Francos. 1608), Mentzer (de conjugio, Gießen 1612), Johann Gerhard (Loci theol.), bei welchem ber Desertionsbegriff nicht 40 nur (wie bei Bibembach, ber Cherichter war) die Quasibesertion umfaßt, sondern bereits eine ungemeine Weite erlangt, so daß der Landesverwiesene, wenn er animum maritalem penitus adjecit, serner, wer sich zur Leistung der ehelichen Pflicht selbst untücktig macht, als Desertor behandelt, auch intorrigibler Hang zu Sävitien als bösliche Berslassung ertlärt wird (vgl. Weier S. 105), Havemann (Gamologia synoptica, Stad. so 1656), Calodius (Bibl. Nov. test. illustr. zu Matth. V. XIX. und im Systema locorum theolog.), Hollaz (im Examen theolog.), die im allgemeinen die Scheibegrunde auf Chebruch und Defertion beschränken, während bei Einzelnen von ihnen schon die Reigung jur Erweiterung bes Desertionsbegriffes auf Insibien und Sävitien hervortritt (Richter S. 58 f.). Ihnen treten jur Seite die Juristen Copraus (de connub. jure, 56 Francos. 1605), Nicolai (de repudiis et divortiis, Dresd. 1685), der Sachse Benebist Carpzov (Jurispr. consistorialis), Brunnemann (im Jus ecclesiasticum) und Schilter (in ben Instit. jur. eccles.), die jedoch ihrerseits auch schon den Begriff des Chebruchs auf den Konkubitus mit dem Teufel und die Sodomie ausdehnen (Richter S. 60 f.). Auf reformierter Seite gehören berselben Richtung an der Theologe Ranchius (de di- 60

vortio, Gen. 1617) und die Juristen Brouwer (de jure connubiorum apud Batavos recepto, Amst. 1665) und Gisbert Voet (in der Politica eccl., id. 1666), welche als Kriterium der Desertion auch die Kontumaz des anwesenden Desertors gelten lassen (Richter S. 71 f.). Die mildere Richtung, welcher die Theologen Bischof Brochmand (Systema univers. theol., 1633), Hüssenden (Extensio derviarii theologici, Lips. 1648), Johann Ulrich Caligt (de conjugio et divortio, Helmst. 1681), Dannhauer (Theol. conscientiaria, ed. II, Argent. 1679) und Duenstädt (in dem Systema theol., 1675) angehören, läßt Instiden, Sävitien, Unstruchtbarmachung, Sodomie, den furor ex mania et malitia compositus, auch Verdrechen, die mit Landesbertversung deberocht sind, neben Gebruch, Desertion und Verweigerung der ehelichen Pslicht als Scheidegründe zu (Richter S. 61 ff.). Bei Hüssenann, einem Hauptvertreter lutberischer Orthodogie, erscheint das Prinzip, daß diesenigen Verschuldungen gegen die She zur Scheidung führen, welche dem Ehedruch und der Desertion verglichen werden können. Unter den Juristen begreift Henning Arnisaus (de jure connudiorum, Francos. 1613) die Sävitien unter die Desertion, Forster (liber sing. de nupt., Viteb. 1617) sast die Instiden als nogvela auf, Kitel (Synops. jur. matr., Giess. 1620) dehnt den Desertionsbegriff auf deide aus. Samuel Stryk (de desertione malit., Francos. 1687; de divortio od insidias vitae structas, Halae 1702) verteidigt die Scheidung wegen Instidien, Quasidesertion, sowie Flucht wegen Verdrechen (Richter S. 65 ff.). Unter den verdreiteren Schriftstellern vertritt Hugo Erotions (de jure belli et pacis) ein freieres Scheiderecht.

Scheiberecht. Die Praxis der Konfistorien zeigt im 17. Jahrhundert noch große Strenge, erscheint jedoch im Ansang des 18. Jahrhunderts bereits gemildert (wie z. B. in Braunschweig seit 1707 die Scheidung wegen etwiger Landesvertweisung gestattet ward). Aber schon früher 25 find Zeichen abnehmender Strenge in ben Konfiftorialenticeibungen nachweisbar (Brudner, decisiones). Bon Einfluß waren in biefer Beziehung sobann besonders die Anderungen im Strafrecht. So lange das Schwert die Ehe des Verbrechers schied, lag teine Beranlaffung bor, 3. B. Lebensnachstellungen bes schulbigen Chegatten allgemein als Scheibe: grund anzuerkennen. Als nun die Todesftrafen in vielen Fällen burch die ewige Landes so verweisung ersett wurden, brang bald die Borftellung durch, daß in diesen Fallen ber unschuldige Chegatte die Scheidung ju fordern berechtigt sei, und als dann mit geordneteren Buftanden die maffentveise Anwendung ber Landesverweisung unverträglich erschien und an Bustanden die massenweise Anwendung der Landesverweisung underträglich erschien und an deren Stelle nunmehr lebenswierige, bezw. langjährige Zuchhausstrasen traten, übertrug sich naturgemäß, was von jener gegolten hatte, auf diese. In gleicher Weise stellten sich, als man es ausgab, einen widerstrebenden Shegatten durch polizeiliche Zwangsmittel zur Beiwohnung zu zwingen, und daher die Scheidung von Tisch und Bett als Bersöhnungsmittel (auf welche, weil auch für die Aussehung des Zusammenlebens eherichterliche sin Dänemark sogar königliche] Gestattung erfordert wurde, die württembergische Sebegrichtedordnung von 1687 die Bezeichnung Toloramus übertragen hat, während in Helfen die ursprüngliche Bezeichung des sog. Permittimus auf die anderweitige Heirat des Geschiedenen sessen sog häusiger angewendet wurde, wo die Maßregel nicht von Ersolg war, die Scheidungen wegen sog. Duassibesertion von selbst ein. Ferner aber darf nicht übersehen werden das landesberrliche Scheiderecht, in welchem gegenüber dem strengen Rechte der Kirchenordnungen nun häusiger bie aequitas zur Geltung kam. Richter (a. a. D. S. 82 ff.) bat interesante urtundliche 46 bie aequitas zur Geltung tam. Richter (a. a. D. S. 82 ff.) hat interessante urtundliche Belege in dieser Hinsicht aus bem Gebiete ber brandenburgischen Konsistorialordnung, dem Fürstentum Salberstadt, bem Ergfift Magbeburg, bem Bergogtum Breugen und Pommern gegeben. Es hat sich bieses landesherrliche Recht aber nicht allein in vielen beutschen Territorien, sondern auch in den nordischen Ländern behauptet. Für Dänemark siehe die 50 rechtsgeschichtlich bedeutende Untersuchung von J. Rellemann, Aegteskabsskilsmisse vod kongelig bevilling, Kopenhagen 1882. Auch in diesem Lande hat das schon in König Friedrichs II. Ordnung über Chefachen von 1582 (und awar in Chebruchsfällen) bezeugte konialide Diebenfationerecht gur anbertweitigen Berheiratung gegenüber bem ftrengen Recht einer Chegesetzung, welche nur Chebruch und Defertion, fpater auch lebenswierige Lanbes 55 verweisung und seit 1750 lebenstvierige Freiheitsstrafe als Scheidegrunde anerkennt, bie 1790 ben Standpunkt ber Aequitas zur Geltung gebracht, seit 1790 aber fast nur noch einer ungerechtfertigten Erleichterung ber Cheicheibung gebient. Im Gegensat ju ber Ent-wickelung bes gemeinen protestantischen Cherechts in Deutschland wurde in Danemart Trennung von Tisch und Bett nicht durch ehegerichtliches Erkenntnis, sondern nur durch landesso herrliche Dispensation zugelassen. Db in Schweden, wo nach Ziemffen über Ebe und

Ehefcheidung nach schweb. Recht, Greifswald 1841, S. 56 ein Gesetz von 1810 die königliche Chescheibung normiert hat, niemals früher eine Ausübung berselben vorgekommen ist, muß hier bahingestellt bleiben. Die Chegerichtsbarkeit ber von den weltlichen Obrigkeiten eingerichteten Konfistorien war vom Standpunkte ber Reformation nicht als eine geiftliche Jurisdiktion nach kanonischem Begriffe auszusassen und ber Schmalkaldische Schluß hatte 5 burchaus korrekt wegen der Bebeutung der Ehesachen nur eigene, nicht aber geistliche Ehezerichte gesordert. Die Besetzung mit Theologen und Juristen, so zweidentsprechend sie war, so lange die im Reformationsjahrhundert begründete nahe Berbindung des Staates und ber Lanbestirche bauerte, anberte an fich bie Natur ber Chejurisdiktion als einer begriffs-mäßig weltlichen nicht. Die Bermischung ber Sphären von Staat und Kirche, welche in 10 ben tonfessionellen "Kirchenstaaten" seit ber Mitte bes 16. Jahrhunderts die staatlichen Funktionen unter theokratische, die Beziehungen des religiösen Gemeinschaftslebens unter kirchenpolizeiliche Gesichtspunkte stellte, dazu die Macht der vorreformatorischen Traditionen, vermochte bie ben reformatorischen Grundsähen entsprechenbe Ibee von bem Wefen ber Chegerichtsbarkeit zu verdunkeln. Doch fand die ursprüngliche reformatorische Auffassung 15 ber letteren immer noch einen Ausbrud in ber instanglichen Unterordnung ber tonfistorialen Chegerichte unter den Landesberrn und seine Kanglei, an deren Stelle mit der weiteren Ausbildung ber Gerichtsverfassung in ben deutschen Territorien die höchsten Landesgerichte als obere Inftanz in Cheftreitsachen, ebenso wie in ben sonftigen, ben Konfistorien als Gerichtsbehörben übertragenen burgerlichen Streitsachen, 3. B. ben Prozessen über Rirchengut, 20 eingetreten find. Die Verdunkelung bes weltlichen Charatters ber Chesachen in Verbindung mit ber noch im 16. Jahrhundert hervortretenden Anschauung, daß die durch den Augsmit der noch im 16. Jahrhundert herbortretenden Anschauung, das die durch den Augsburger Religionöfrieden suspendierte Jurisdiktion der katholischen Bischöfe den edangelischen Ständen angesallen sei, leptere also im Verhältnis zu ihren Landeskirchen als Träger (nicht, wie es dem geschichtlichen Verhalt entspricht, eines vogteilichen Verufs, sondern) zeiner dischöslichen Amtögewalt in Vertacht kommen, hat in deutschen Ländern bereits im 17. Jahrhundert dahin gesührt, daß das landesherrliche Scheidungsrecht nunmehr oft als ein Ausstuß des sog. Jus episcopale der edangesischen Landesherren aufgesaßt wurde. Zeugnisse hierfür giedt Richter a. a. D. z. B. für Aubrandendurg. Da jenes Recht vielzwehr an die üldung angeknüpst hat, den Landesherrn um rechtliche Entscheidungen so anzugehen, auch schon in die Ansänge der Resormation zurückreicht, erweist sich die (z. B. in Dönemark herrschen) gekliehere.) Ausschlung das es sich hei jenem Scheiderecht um ein in Danemart herrschend gebliebene) Auffaffung, daß es fich bei jenem Scheiberecht um ein ber weltlichen Obrigkeit als solcher burch die geschichtliche Entwickelung beigelegtes Recht handelt, als die begründete. Daß basselbe später auch nicht als unvereinbar mit dem allmählich jum Durchbruch gelangten Grundfat ber beutschen Gerichtsverfaffung von ber 85 Ungulässigfeit ber Kabinettsjustig beseitigt worden ist, erklart fich (abgesehen bavon, daß es wenigstens bort, wo die allzu enge Begrenzung der in den alten Kirchenordnungen anerkannten Scheibegrunde eine gesetliche Schranke der ehegerichtlichen Brazis blieb, noch einem lebendigen Bedürfnis entsprach) durch den Umstand, daß es, wie nachgewiesen worden ist, früh unter ben Gefichtspunkt einer Dispensation getreten war. Bahrend bas landesherrliche Toloramus, 40 bezw. Scheiberecht, ursprünglich auf einseitigen Antrag, auch bei Widerspruch bes anderen Teils, geübt wurde, mögen in der Folge entstandene Bedenken gegen die grundsätliche Bulaffigkeit landesherrlicher Entscheidung streitiger Chesachen (als welche die Gewährung bes Gefuchs im Falle bes Wiberspruchs bes andern Teils erschien) die Beschräntung herbeigeführt haben, welche in manchen Ländern für die Ausübung nunmehr regelmäßig ein 6 Gesuch beiber Teile forberte, was übrigens nicht die Bedeutung haben sollte, das nach causae cognitio festzustellende Borhandensein eines die Scheidung, wenigstens unter bem Gesichtspunkte ber aequitas, rechtfertigenden Grundes überflüssig zu machen. Rur die ernste Handhabung bes letteren Erfordernisses hätte freilich Migbrauche ausschließen können, welche das landesherrliche Chescheidungerecht, das seiner Bee nach eine Wohlthat sein sollte, 50 bei der mit dem 18. Jahrhundert eingetretenen laren Handhabung unbestreitbar in vielen Ländern, in welchen es bis in unsere Zeit Bestand behielt, in eine Blage verwandelte, insofern es, wenn es ohne ernfte Brufung ausgeübt wird, ber sittlichen Gesundung bes Bolkslebens hindernd in den Weg tritt.
Im gangen stellte sich die Entwickelung des Scheiderechts in dem protestantischen 56

Im ganzen stellte sich die Entwickelung des Scheiderechts in dem protestantischen 55 Deutschland die in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein als eine normale dar. Allerdings war gegen den Wortlaut der meisten älteren Kirchenordnungen allmählich eine Bermehrung der Scheidegründe eingetreten, wie denn Just Henning Böhmer bezeugt, daß zu seiner Zeit neben Chebruch und Desertion Berweigerung der ehelichen Pflicht, absichtliche Unfruchtbarmachung, Lebensnachstellung und lebenslängliches Gefängnis oder immerwährende 60

Lanbesverweisung ziemlich allgemein als ausreichende Gründe zur Lösung des Ehebandes anerkannt wurden. Es soll freilich nicht bestritten werden, daß diese Bermehrung der Scheibegrunde häufig vom naturrechtlichen Standpunkte mit falschen Gründen verteidigt worden ift, wie benn bereits Samuel Bufenborf (geft. 1694) im Jus naturae et gentium s nicht mehr die Berschuldung, sondern den Bruch des Kontrakts als das eigentliche Motiv ber Scheibung ansieht, obwohl er sich gegen Miltons (vgl. John Milton, Aber Lebre und Wefen ber Chescheidung; nach ber abgekurzten Form bes Georg Burnett, beutsch von F. von Holpenborff, Berlin 1855) Lehre von der freien Chescheidung noch abwehrend verhält. So tam Brudner (bessen decisiones juris matrimonialis zuerst 1692 erschienen sind) be-10 reits zu ber bedenklichen Konfequenz, daß in allen Fällen, wo eine längere Trennung von Tifch und Bett nutilos verstrichen, die gangliche Scheidung zu gewähren sei, wogegen er ein Korrektiv in der Kirchenzucht sucht, welches diese um so weniger gewähren konnte, als burch die Entwidelung, welche die lutherische Kirchenversaffung genommen batte, die Boraussetzung aller wahren Kirchenzucht, die aktive Beteiligung ber Gemeinden an dem kirchlichen 15 Leben, gerftort worben war. Dennoch war bas protestantische Scheiberecht, wie es fich bis zur Mitte bes 18. Jahrhunderts entwickelt hatte, keineswegs ein Erzeugnis ber Willkier ober Uberlegung Ginzelner; es war vielmehr der unmittelbare Ausbruck für das Gefamtbewußtsein des protestantischen Teiles der deutschen Nation, wie sich dasselbe allmäblich unter dem Einflusse des eigentümlichen Verhältnisse zwischen dem Staat und der evan= 20 gelischen Kirche entwickelt hatte. Die eherechtliche Gesetzgebung und Praxis von der Reformation an dis in die Mitte des 18. Jahrhunderts beruhte im protestantischen Deutschland auf dem engsten, innigsten Zusammenwirken von Staat und Landeskirche. Die Cheordnungen waren von den Landesberren mit theologischem Beirate erlassene bingerliche Gefehe; die Chegerichte waren die von den Landesherren bestellten, mit Theologen und 25 Juristen besetzten Konsistorien; wo ber geschriebene Buchstabe ber Kirchenordnung ber Rot bes Lebens nicht Genüge zu thun schien, ba waren es bie Konsistorien selbst, die ben Landesherrn angingen, durch Ausübung seines Scheiberechts bie notwendige Bermittelung zu finden. Genug, Die Entwickelung bes Cherechts beruhte auf völliger gegenseitiger Durchbringung ber kirchlichen und staatlichen Anschauungen und Beweggrunde (von Scheurl, Die neue 30 Wendung der preußischen Chegesetzgebung ZUR, NF Bb XI, S. 5).

Selbst zur Zeit der Entstehung der preußischen Shegesetzgedung ruhte die gemeinrechtliche Scheidungspraxis bei den Protestanten in Deutschland im wesentlichen noch auf derselben Grundlage (vgl. G. L. Böhmer, Principia juris canonici, § 407. 599; Hosafer,
Principia juris civ. Rom. Germ., T. I, § 401. 599; Glück, Pandekten-Rommentax,
BD XXVI, § 1268 st. Bgl. auch Hubrich, Das Recht der Shescheidung in Deutschland,
Berlin 1891). Danach ließ man die gänzliche Scheidung zu wegen solcher Vergedungen,
durch welche, wie durch Shebruch oder bösliche Verlassung, die Che durch einseitige Vers
schuldung des Chegatten zerstört worden ist; insbesondere rechnete man dahin Instiden,
hartnäckge Verweigerung oder versehrte Leistung der ehelichen Pflicht, lebens- oder gefunddo heitsgesährliche Mißhandlungen (meist jedoch erst nach vorausgegangener längerer Trennung
von Tisch und Bett), Verbrechen gegen Dritte, welche dem schuldigen Shegatten eine lebenslängliche Freiheitsstrasse zugezogen haben. Dagegen unverschuldetes Unglück des anderen
Teils (3. B. Wahnsinn, Impotenz, natürlich immer abgesehen von dem Falle, wo voegen
vorehelicher Entstehung des Übels die Che von dem verletzten Teile, der dieselbe bona siede
eingegangen war, als nichtig angesochten werden lann) oder Willsür (einseitige unüberwindliche Abneigung, gegenseitige übereinkunst) wurden nicht als Gründe der Scheidung anerlannt. Durch das rechtskräftige Scheidungsurteil sah man zwar das Band der Scheidung anerlannt. Durch das rechtskräftige Scheidungsurteil sah man zwar das Band der Scheiduse wie Wiederverheinatung regelmäßig nicht ohne Dispensation der geistlichen Oberen gestattet.

Much die Bartikulargesetze begnügten sich dis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts noch meist, diese gemeinrechtliche Praxis im einzelnen zu sanktionieren; so
werden die lebenswierige Zuchthausstrafe (oldenburg. Gesetz von 1771, kursächs. Restrict
vom 25. Februar 1751) und die Nachstellungen nach dem Leben des Spegatten (kursächs.
Resolution vom 27. Januar 1786, württemb. Cheordnung von 1687) gesetzlich als Scheidesgründe anerkannt. Erst in den letzten Dezennien des 18. und im vorigen Jahrhunderte erweiterte sich die gemeinrechtliche Praxis immer mehr, so das in den meisten
deutschen Territorien nunmehr als gültige Chescheidungsgründe nicht nur Sävitien und
gesährliche Drohungen, sondern auch kürzere Freiheitsstrasen (von 5, 3, selbst 1 Jahr), ehrenrührige Berdrechen, unheilbarer Unfriede, namentlich wissentlich falsche Anklage anerkannt
60 wurden, — eine Praxis, mit der auch das österreichische bürgerliche Gesetzbuch von 1811

im wesentlichen in Übereinstimmung steht. Daneben stand in vielen Territorien auch noch bas landesherrliche Scheiberecht in Wirffamkeit (Hannover, Kurheffen, Naffau, Frankfurt, Olbenburg, Heffen-Darmstadt, beibe Medlenburg, Braunschweig, Schleswig-Holftein, Sachsen-Beimar, Sachjen:Coburg, Sachjen:Botha, Sachjen:Meiningen, Sachjen:Altenburg, Anhalt: Deffau-Rothen, Schwarzburg-Sondershaufen, beibe Reuß; — auch in Neuvorpommern ift 5

es noch 1807 und 1825 geübt worden).

So erheblich nun aber biefe Erweiterungen ber gemeinrechtlichen Scheidungspragis erscheinen mögen, so traten sie bennoch nicht in dem Grade in einen unversönlichen Widersspruch mit dem firchlichen Bewußtsein, daß sie ihrerseits ohne die Wendung der Dinge in Breußen einen tiefgreisenden Konslitt der evangelischen Kirche mit der Autorität des bürger- 10 lichen Rechts hätten hervorrusen müssen. Ja selbst, wo in einzelnen Territorien die Praxis unter dem Einsluß naturrechtlicher Theorien sich noch laxer gestaltete (wie z. B. das Gutachten, welches das Konsistorium zu Kassel im Jahre 1788 dem Fürstbischof von Sepher über protestantisches Scheiberecht erteilte, auch unheilbare Geistes- und Korperkrankheit als Scheibegrund anerkennt, und noch ein halbes Jahrhundert später — nach Bruel, Die Ge- 15 richtsbarkeit in Chesachen, Hannober 1853, S. 54 - bas Konfistorium in Stade erachtete, daß auf Grund einer insania superveniens die Chescheibung ausgesprochen werden könne), hinderte dies nicht, daß fich mit der zunehmenden Bertiefung bes driftlich-fittlichen Bewußtfeins die notwendige Korrektion von selber einstellen konnte, wie in der That in der Mehr-3ahl beutscher Länder, in welchen keine Robifikation des Cherechts auf Grund der ver- 20 änderten Anschauungen des 18. Jahrhunderts stattgefunden hatte, die Brazis selbst ohne äußeren Anstoß zu strengeren Ansichten zurückgekehrt ist.

Gerade in diesem Bunkte aber tritt das bedentlichfte Moment der Wendung hervor, welche bas Scheiberecht in ben Gebieten nahm, welche ber Krone Preußen angehörten. Wenn in bem größten Territorium bes protestantischen Deutschlands eine allgemeine Robi- 26 fitation bes Cherechts erfolgte, fo mußten die hierbei jur Geltung tommenden Anschauungen unter allen Umständen von nicht geringer Bebeutung für die gesamte Entwidelung dieser Materie in Deutschland sein. Hätten die Redaktoren der preußischen landrechtlichen Gesetzgebung in dieser einsach das protestantische Chescheidungsrecht in seiner damaligen gemeinrechtlichen Gestaltung, wie sie oben angegeben ist (unter Ablehnung der nur hin und wieder 30 in der Brazis jur Geltung gekommenen Ausschreitungen) jum Gesetz erhoben, so würde, wie Scheurl mit vollem Rechte hervorhebt, babei bas mahre Bedurfnis ber burgerlichen Gefellschaft stets volle Befriedigung gefunden, aber auch die evangelische Landeskirche als Ganzes bei solchem Rechtszustand nie in einen Konflitt mit der Autorität der bürgerlichen Gefetgebung und Rechtsprechung von fo bebenklicher Tragweite versett worden sein, welcher 25 bem Rechtsbewußtsein bes Bolles, zumal in Rudficht auf die gesamte landeskirchliche Ent-widelung in den protestantischen Territorien Deutschlands nur schwer verständlich sein konnte. Es würden bann vielleicht im Laufe ber Zeit einzelne Geiftliche, befangen in jener theo-logischen Meinung, welche Chebruch und bosliche Verlassung im engeren Sinne als bie alleinigen nach dem göttlichen Worte ju rechtfertigenben Scheidungsgrunde anfieht, Be- 40 benten getragen haben, die anderweitige Che aus anderen Gründen Geschiedener einzusegnen. Deren Gewiffen hatte man schonen konnen; die Kirchenbehörden wurden aber bereit gewesen sein, entweder in solchen Fällen andere Geiftliche zur Trauung zu ermächtigen, ober dafür allgemein ein unbebenkliches Trauungeformular vorzuschreiben; zwischen Kirche und Staat ware es aus diesem Anlasse sicherlich zu keinem andauernden Konflikte gekommen 46 (v. Scheurl a. a. D. S. 6 f.). Statt bessen sanktionierte man naturrechtliche Theorien, welche, wie wir nachgewiesen baben, gwar im einzelnen nicht ohne Ginfluß auf Die Beftaltung ber gemeinrechtlichen Bravis geblieben waren, jedoch an sich nicht vermocht hätten, bas Gefamtrechtsbewußtsein der Nation in ihre erzentrischen Bahnen zu ziehen.

Es ware schon an sich unheilvoll gewesen, wenn in ber Praxis des größten beutschen so protestantischen Staates eine Richtung zur Herrschaft gelangte, welche allen als schuldiger Teil Geschiedenen die Wiederverheiratung gestattete, "wenn sie etwas Ansehnliches zum Botsdamer Waisenhaus erlegen wurden", und welche die schützenden Formen, mit welchen ber Ernst ber früheren Auffassungen ben Cheprozes umgeben hatte, im Interesse ber Nahrung ber Parteien zu beseitigen strebte (Richter S. 89), aber baburch, daß diese Richtung 55 bei ber von Friedrich II. feit 1746 erstrebten Reform bes gesamten Rechts zur gesetlichen Geltung gelangte, wurde bem preußischen Cherechte bie Möglichkeit, die berechtigte Reaktion bes driftlich-sittlichen Bewußtseins von innen heraus ohne gewaltsame Übergänge wirken zu lassen, entzogen. Nachdem die neue Brozesordnung, das Brojekt des Codicis Fridericiani Marchici vom 3. April 1748, die Furisdiktion in Ehesachen von den Konsistorien 60

auf bie orbentlichen Obergerichte übertragen hatte (f. unten), führte bas neue Lanbrecht, das Projekt des Corporis juris Fridericiani von 1749, ein neues Cherecht ein, in welchem (X. I, Buch II, Tit. 3) die Zahl der Scheidegründe sehr vermehrt erschien. Den nachteiligen Folgen dieses Gesetzes sollte das Edikt vom 17. Nov. 1782 (Nov. Corpus 5 Const. T. VII, nr. 50, f. 1613 sqq.) abhelfen, auf welchem im wesentlichen das allgemeine Landrecht vom 5. Februar 1794 ruht. Durch das Edikt von 1782 wurde nun allerdings bie Bestimmung bes Corpus juris Frider., wonach wegen ber geringsten Digbelligkeit sofort auf Separation geklagt und bei fortbauernbem, hartnäckigem Widerwillen des einen ober bes anberen Teils nach einjähriger Separation bie gangliche Scheibung verlangt werben 10 konnte, beseitigt, aber bie Rahl ber anerkannten Scheibungegrunde wurde gegen bas Projekt fogar noch vermehrt. Wie wenig diese Gesetzebung geeignet war, ihr Ziel, die Abhülse ber Migbrauche ber Chefcheibung, ju erreichen, erhellt aus ber Rabinettsorbre Friedrichs II. bom 26. Mai 1783 (bal. Jacobson, Geltung ber evangelischen Rirchenordnungen, in ber Zeitschrift f. beutsches Recht, Bb XIX, S. 33), in der die Scheidung im Falle der be-15 ständigen Berbitterung der Gemüter dadurch gerechtfertigt wird, daß die Aufrechterhaltung der She in solchem Falle, wo die Chegatten doch keine Kinder miteinander zeugen wurden, ber Population zum Nachteil gereiche. "Dagegen wird ein folches Baar geschieden und das Weib heiratet dann einen anderen Kerl, fo kommen doch noch eher Kinder davon." Bon biesem Gesichtspunkte aus erschien benn auch bie Scheidung wegen Krankheit, Bahn-20 sinnes und durch gegenseitiges Ginverständnis gerechtfertigt. Das A. L.-R. II. II, Tit. 1, 20 sundes und durch gegenseinges Einderstandnus gerechterigt. Das A. L.-K. Al. II, Lit. I, § 668 ff., welches sogar noch etwas weiter geht, als das Edikt von 1782, hat folgende Ehescheidungsgründe: 1. Chebruch, welchem Sodomiterei und andere unnatürliche Laster gleich geachtet werden, wie auch unerlaubter verdächtiger Umgang, welcher gegen richterliches Verbot fortgesetzt wird; 2. bösliche Verlassung; 3. halsstarrige und fortdauernde Verlagung der ehelichen Pflicht; 4. ein auch während der Ehe erst entstandenes Unvermögen und andere unheildare körperliche Gebrechen, welche Ekel Ekel Abscheuerregen; 5. Kaserei und Bahnfinn, die über ein Sahr ohne wahrscheinliche Soffnung jur Befferung bauern; 6. Nachstellung nach bem Leben, lebens- ober gefundheitsgefährliche Thatlichkeiten, grobe und wiberrechtliche Krantungen ber Ehre und perfonlichen Freiheit; 7. Berübung grober 30 Berbrechen, faliche Beschuldigung bes anderen Gatten vor Gericht wegen solcher, Ergreifung eines schimpflichen Gewerbes; 8. unordentliche Lebensart; 9. Berfagung des Unterhalts der Frau; 10. Beränderung der Religion; 11. gegenseitige Einwilligung bei ganz kinderlofen Ehen und in besonderen Fällen unüberwindliche Abneigung. Dagegen ist die landesberrliche Scheidung für das Gebiet des A. L.R. als durch letteres gesetlich beseitigt zu er-35 achten, s. Stölzel in der Kritischen Vierteljahrsschrift Bb XX (MF Bb I), S. 238.

Neuere Robifilationen bes Cherechts: bie Nurnberger Chefcheibungsorbnung von 1803, bas Batent vom 15. August 1834 für bas Herzogtum Gotha, die Cheordnung vom 12. Mai 1837 für das Herzogtum Altenburg, bas Geset vom 30. August 1845 über die Ehescheidungen in Schwarzburg-Sondershausen, gingen hinsichtlich der Zulässigkeit der Che-40 scheidungsgründe nicht ganz so weit, wie das preußische Allgemeine Landrecht. Dabei bestand jedoch in Gotha und Sondershausen nebenher die Scheidung durch landesberrliches Restript sort, welche, wo darin gegenüber dem jus strictum der Kirchenordnungen die aequitas zur Geltung kam, ihre Berechtigung hatte, dagegen, wo schon das Geses der aequitas vollen Raum verstattete, ja oft weit über das durch letztere bedingte Maß hinausstellt als handbatellt als handbatellt bieldt beegatten, welche ohne triftige Gründe an bemfelben Orte getrennt leben ober burch unfriedliches Betragen ein öffentliches Argernis

geben, selbst wiber ihren Willen von Amtswegen geschieden werden sollten. Wenn diese Kodisitationen von dem Bewußtsein der Heiligkeit der Che im Ebeschei-50 dungsrecht nur noch einzelne Spuren erkennen lassen, so nimmt dagegen einen durchaus ernsten Standpunkt ein das bürgerliche Gesetzbuch Napoleons I. (Code civ. art. 229 sqq.). beffen einschlagende Beftimmungen in ben beutschen Rheinlanden in Geltung blieben und durch beutsches Reichsgesetz vom 27. November 1873 auch in Elfaß-Lothringen bergestellt wurden, Bestimmungen, die natürlich jest burch bas Burgerl. Gefesbuch abgeloft worben Der Code tennt nur brei wirkliche Chescheibungegrunde: Chebruch (ber Frau, - bes Mannes nur bann, wenn er die Kontubine im gemeinschaftlichen Hause gehalten hat), grobe Mißhandlungen und Beleidigungen und Berurteilung ju entehrender Strafe; die baneben bem Namen nach zugelaffene Chefcheibung auf Grund gegenseitiger Einwilligung (a. 233) ift (a. 275 sqq. 297) in der Ausführung mit fo erschwerenden Formen umgeben worden, so bag babon nur in ben allerseltensten Fallen Gebrauch gemacht werben tann. In Frantreich wurde burch Gefet bom 8. Mai 1816 bie Chescheibung bom Banbe gang aufgeboben. Das Geset vom 27. Juli 1884 hat aber das Recht des Code in abgeänderter Form wieber hergestellt.]

Biel weiter in der Zulassung der Shescheidung, als der Code, ging das Badische Landrecht (1809) § 229 ff., welches z. B. auch Landslüchtigkeit und Wahnsinn, beide bei b dreisähriger Dauer als Scheidungsgründe anerkennt (§ 232 a, d. Eheordnung § 43 f u. i). Nachdem sich in der gemeinrechtlichen Praxis die Reaktion des sittlichen Bewußtseins

gegen die lage Auffassung des 18. Jahrhunderts im allgemeinen geltend gemacht hat, ergegen die late Aufassung des 18. Jahrhunderts im augemeinen gentend gemacht hat, erzgiebt sich, daß außer Ehebruch und Desertion, in der Regel Quasidesertion, Insidien, Sävitien (d. h. das Leben gesährbende oder die Gesundheit zerstörende Mißhandlungen) 10 und Berurteilung zu schmählicher Freiheitöstrase (entweder nur lebenswieriger, oder auch zeitiger mit verschen bestimmter Dauer) als Gründe anerkannt werden, welche die gerichtliche Scheidung vom Bande rechtsertigen, jedoch wegen Unglücks (Krankheit, Wahnsinn) und Wilklüt (auf Grund gegenseitiger Einwilligung) in den gemeinrechtlichen Gebieten sast ohne Auskandhme gerichtlich nicht geschieden will.

Diefer Entwickelung entgegen hatte bas Bürgerliche Gefethuch für bas Königreich Sachsen (Gefetestraft: 1. März 1865) bas Scheibungerecht wieder etwas erleichtert, indem es zwar Scheibung durch Übereinkunft der Chegatten ausschloß (§ 1711), aber auch leichtere Berschuldungen (wie z. B. Freiheitsstrassen, welche die Dauer von drei Jahren erreichen, § 1740) und Unglück (z. B. Geistesstrankheit § 1743, vgl. auch § 1742) als Scheide= 20

arunde anerkannte.

Das Bedürfnis einer Reform bes landrechtlichen Scheiberechts, welches burch ben in bem Rechte ber verschiedenen Landesteile Preugens (seit 1815) ju Tage tretenden Gegensat recht in das Licht gesetzt wurde, fand bereits in einer Ordre Friedrich Wilhelms III. vom Jahre 1825 Ausbruck, indem ber König eine Revision bes Cherechts "in Rucksicht bes 26 reliaiösen und fittlichen Brinzips" eingeleitet sehen wollte. Aber erft als ber Prediger Otto v. Gerlach in Berlin in ber Schrift: "Uber die heutige Geftalt bes Eherechts" 1833 ben Buftand bes Scheiberechts in lebhaften Farben geschildert hatte, wurde junachst eine Revision bes Verjahrens in Chejachen angeordnet (Orbre bom 26. Februar 1834). Damals ware es an der Zeit gewesen, die Resorm auch des materiellen Scheiderechts durchzuführen, so und es darf an der Möglichkeit nicht gezweifelt werden, daß sie gelang, wenn man sich entschloß, das gemeinrechtlich im übrigen protestantischen Deutschland geltende Scheiderecht auch in Preußen wieder zu gesetzlicher Geltung zu erheben. So hätte man Staat und evangelische Kirche vor den Folgen eines unheilvollen Bruches behütet, und dadei für die Evangelischen den landrechtlichen Grundsat hinsichtlich der Eheschließung (§ 136, Al. II, 85 Tit. 1: "Eine vollgültige Ehe wird durch priesterliche Trauung vollzogen") aufrecht zu erhalten vermocht. Dies war auch die Absicht von Savignys bei dem Gesetzentwurfe, der unter ihm als Gesetzebungsminister 1842 ausgearbeitet und dann im wesentlichen im Staaterat angenommen wurde (bgl. von Savigny, Darstellung ber in den preußischen Gesetzen über die Chescheidung unternommenen Reform, 1844; in den vermischten Schriften do Bb. V, S. 222 ff.). Aber die materielle Reform wurde vorderhand beiseite gelegt, bis "gur gründlichen Borbereitung biefes noch zu erlaffenden Gefehes bie Erfahrungen ber Gerichte über bie Erfolge bes verbefferten Berfahrens in Chefachen gefammelt fein werden" (Rab.-D. bom 28. Juni 1844). So blieb also die Reform auf das Berfahren in Chesachen beschränkt, wo durch die Berordnung vom 28. Juni 1844 dem öffentlichen Interesse an der 45 Ebe im ganzen wiederum sein Recht zu teil wurde, insbesondere durch die Geltendmachung bes Grundfapes ber materiellen Wahrheit und die verbefferte Beweistheorie.

Nunmehr begann die Reaktion auf dem Gebiete der Bastoralwirksamkeit, indem einzelne Geistliche solchen Bersonen die Trauung zu versagen begannen, von denen sie meinten, daß sie aus einem kirchlich nicht anzuerkennenden Grunde geschieden worden seien. Der erste so bekannte Fall dieser Art fällt bereits in das Jahr 1831 und die Brobinz Bommern; dis zum Jahre 1845 kamen im ganzen nur 25 Fälle zur amtlichen Erörterung, von denen sieben allein durch den Brediger v. Gerlach in Berlin veranlaßt worden waren.

Die Redaktoren der landrechtlichen Gesetzgebung haben, als fie die priesterliche Trauung zur ausschließlichen Form der bürgerlichen Cheschließung erklärten, schwerlich an die Mög= 56 lichkeit von Trauungsverweigerungen evangelischer Geistlicher aus dem Grunde, weil die Chescheidung aus schriftwidrigen Grunden erfolgt sei, gedacht (während Friedrich d. Gr. einer Witwe, der die evangelische Geistlichkeit die Trauung mit ihres verstorbenen Mannes Brudersohn verweigert hatte, durch Rab. Drore vom 8. Februar 1748 gestattet hatte, ihre Che burch Deklarierung auf bem Rathause zu Glogau zu schließen, s. Friedberg, Das Recht eo

ber Cheschließung, Leipzig 1865, S. 714 ff.). Die Redaktoren sahen die evangelische Kirche im wesentlichen als eine Staatsanftalt, Die Geiftlichen nicht als Beamte ber Landestirche, sonbern als Rirchengemeindebeamte und Staatsbiener an, welche in Beziehung auf ihre Amtshandlungen ber unbedingten Herrichaft bes burgerlichen Rechtes unterworfen feien. 5 Damit fteht nun freilich im Wiberfpruche Die Rechtsansicht, welche von Gerlach in feiner Untersuchung: "Welches ift bie Lehre und bas Recht ber evangelischen Rirche junachst in Preußen in Bezug auf die Chescheidung und die Wiederverheiratung geschiedener Personen" (Erlangen 1839) entwickelt hat. Er warf die Frage auf: "Ift durch das Edikt Friedrichs II., welches tein Kirchengeset ift und sein will, sondern Borschriften für die Ober- und Unter-10 gerichte enthält, die Lebre und das Recht der Kirche in Chesachen wirklich umgefloken Schließt baber namentlich bas Landrecht, welches im wesentlichen bie Bestimmungen jenes Chitts wiederholt, bas alte Rirchenrecht von jener Bultigkeit aus?" Er verneint biefe Frage, tommt aber ju biefem Ergebnis burch eine Debuttion, welche bas Befen ber älteren Rirchenordnungen, in benen tein jus divinum vorliegt, sondern vielmehr eine 15 auf landesherrlicher Autorität ruhende Rechtssahung, ebenfo sehr verkennt, wie die Entwickelung ber lutherischen Kirchenversassung in ben meisten beutschen Territorien, und einen Gegensatz bes "Regenten im Staate" und bes "Regenten in ber Kirche" fingiert, welcher ben Rechtsanschauungen ber evangelischen beutschen Lande in älteren Zeiten bollig unverftandlich gewesen ware und es in gewiffem Sinne bleiben mußte, so lange burgerliche Che-20 schließung und kirchliche Trauung zusammenfielen (vgl. hierüber: Jacobson, Geltung der ebangel. Kirchenordnungen a. a. D. S. 35 ff.). Freilich ward die Aufsaffung v. Gerlachs später unterstügt durch das Gutachten des igl. preußischen Kronspndikats (aus Stabls Feder) vom 30. April 1856 (abgedruckt in Hengstendergs evangel. Kirchenzeitung, Berlin 1856, Nr. 48); dasselbe verneint die vorgelegte Frage: "Kann nach den Grundsätzen des allgemeinen Landrechts ein evangelischer Pfarrer, welcher eine zu seiner pfarramtlichen Kompetenz gehörige und nach ben burgerlichen Gefeten zulässige Trauung eines geschiebenen Chegatten bei Lebzeiten bes anderen geschiebenen Teils aus bem Grunde verweigert, weil bie Scheibung nicht aus schriftmäßigen Grunden erfolgt fei, dazu bennoch gezwungen werden." Es genügt hier auf die Wiederlegung dieses Gutachtens durch Jacobson (a. a. D. S. 41 ff.) und so Gofchen (Gutachten, Die Ginfegnung geschiebener Chegatten betreffend, in ben Aftenftuden aus der Berw. des evang. Oberkirchenrats, Bb III, S. 402f.) zu verweisen. Gegen Friedberg (a. a. O. S. 723ff.) aber, welcher aus den Materialien der landrechtlichen Gefetze gebung bebugierend, mit bem Butachten zwar nicht in ber Beweisführung, sondern nur im Ergebnis übereinstimmt, ist auf die überzeugenden Gegengrunde von Hinschius (Krit. Biertelas jahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswiffenschaft Bo IX, S. 17ff.) Bezug zu nehmen. Run foll bamit, daß nach bem ftrengen Recht für ben Zwang zu entscheiben war, biefer Buftand ber Rirche nicht für normal erklart werben. Das geltende Recht enthielt vielmehr unzweifelhaft eine bas geistliche Amt wegen ber Mangel ber landrechtlichen Chegefetgebung schwer bedrudende Servitut ber Rirche, eine Servitut, beren Burgel freilich in der Ginfeitig 40 teit ber Berfassungsentwickelung ber lutherischen Rirche in Deutschland ju fuchen war. Diefe Entwidelung hatte, ba eine Klerustirche burch bie Grundfate der Reformation ausgeschloffen war, infolge der unterlaffenen Ausbildung der gemeindlichen Grundlage der Kirchenberfaffung zu ihrem notwendigen Ergebnis nicht etwa eine von der Obrigkeit bloß geschüste und durch Handhabung der Rechtsordnung auch innerhalb der innerkrechtichen Sphäre unter-45 ftüste, übrigens aber felbstftanbig organisierte und als autonome Lebensordnung anerkannte Rirche, sondern fie hatte das soziale Dasein der Landestirche praktisch (und in der melanche thonischen Lehre von der Custodia utriusque tabulae der Obrigkeit auch theoretisch) in den religiös durchdrungenen, theofratisch gestalteten Staat selbst aufgeben laffen, und eben burch diese Ginseitigkeit die späteren territorialistischen Auswuchse selbst verschuldet, unter so benen die Kirche bann am schwersten gelitten hat. Jene Servitut erschien unerträglich, seit die nationale Erhebung in den Freiheitstriegen auch die deutsche evangelische Kirche zu neuem Leben wach gerufen hatte und nun auch bei ben Geistlichen bas Bewußtsein fich regte, daß sie nicht bloge Staatsbiener seien, und bag es bem Begriffe kirchlicher Trauung und Segnung nicht entspreche, wenn die Bulaffigfeit berfelben lediglich nach bem Buch-56 ftaben bes burgerlichen Gefetes beurteilt werben follte. Eine boppelte Löfung bes Biberfpruchs einer Chegesetzgebung, welche bei Gestattung ber Scheidung und Wiederverheiratung bem ethischen Bewußtsein ber Rirche, daß die Che, die "Bflanzschule nicht bloß ber Polizei (bes Staates), sondern auch der Rirche bis an der Welt Ende" (Luther), ungeachtet ber Beschränkung ihrer eigentumlichen Berbeißungen auf bas leibliche Leben, doch bestimmt fei, so burch rechte Führung bas Reich Gottes ju forbern, jebe Rudficht verweigerte und boch bie

Rechtsgültigkeit der Sheschließung von der Mitwirkung der Kirche abhängig machte, wäre damals denkbar gewesen. Entweder war das Scheiderecht nun unter Berücksichtigung der billigen Ansorderungen der Kirche zu ändern, oder das gesetzliche Ersordernis der kirchlichen Trauung sür rechtsgültige Bollziehung der She aufzugeben, dann aber zugleich der Kirche für die Ausbildung und Handhabung ihrer eigenen Cheordnung Raum zu gewähren. Zu bkeiner von beiden Lösungen konnte man sich entschließen; damit trieb man die Organe der Landeskirche selbst auf das Gebiet der Selbsthilse, welche, obwohl die oberste kirchliche Bestorde mit weiser Mäßigung die drohende Anarchie abwendete, immer auf seiten der Staatsgewalt mit einer schweren Einbuße an Ansehen verbunden und von einer bedentslichen Erschütterung des Rechtsbewußtseins im Bolke begleitet war.

So lange die Trauungsverweigerungen vereinzelt waren und die kirchlichen Behörden sich dagegen noch abwehrend verhielten, schien es freilich praktisch zu genügen, daß man dem weigernden Geistlichen unter der hand die Ausmittelung eines Stellvertreters gestattete, bezw. zur Pflicht machte. Die Frage trat jedoch in ein neues Stadium, als v. Gerlach 1845 in einem solchen Falle die Ausmittelung eines Stellvertreters, ebenso wie den in 16 einer Anderung des Trauformulars liegenden Ausweg, ablehnte, die Anwendung von Iwangsmaßregeln gegen ihn aber schon wegen seiner Mitgliedschaft im Konsistorium sür bedenklich gehalten wurde. Der Minister veranlaßte damals eine umfassende Beratung von seiten der Konsistorien, wobei sämtliche Konsistorien der östlichen Prodinzen den Nachedruck auf die aus derartigen Berweigerungen hervorgehende Auslösung aller staatlichen und westrachlichen Ordnung legten und dieselben weber durch die Landesgesetz, noch von theo-

logischem und firchenrechtlichem Standpunkte aus für gerechtfertigt erklärten.

Die beiben Justigminister, welche ebenfalls zu einer Außerung veranlaßt worben waren, waren entgegengesetter Ansicht, indem b. Savignt mit Beziehung auf den Charafter ber Geistlichen als Staatsbiener und die bezügl. Paragraphen des Landrechts die Berbindlich= 25 keit der Geistlichen, alle nach dem dürgerlichen Gesetze zulässigen Trauungen zu vollziehen, sestgehalten wissen wie den Trauungsverweigerungen aber ein Amtsverbrechen sand, das im allgemeinen Landrecht (Il. II, Tit. 20, § 352) mit Strase bedroht sei, während der Minister Uhden die erwähnte Verpslichtung der Geistlichen in Abrede stellte. Hierauf erzging die Kadinettsordre vom 30. Januar 1846, in welcher der König sich damit einverz so standen erklätte, daß von der Einsührung einer dürgerlichen Notche für die Fälle, wo Geistliche der Landeskirche aus Gewissensbedensten mit Rückschaft die Grundsätze des alteren protestantischen Rirchenrechts die firchliche Trauung verweigerten, jur Zeit Abstand genommen werbe. Auch behalte es in Beziehung auf folde Trauungsverweigerungen vor-läufig bei den gesetlichen Borschriften mit der Maßgabe sein Bewenden, daß gegen die 86 einzelnen, die Trauung verweigernden Geistlichen bis auf weiteres mit 3wangs- und Strafmaßregeln nicht einzuschreiten sei. Für jest und bis die evangelische Kirche selbst wieder zu festen Grundfagen über bas Cherecht gelangt fein werde und banach bie burgerliche Gesetgebung reformiert werden konne, werde es die Aufgabe ber Ronfistorien sein, in einzelnen Fällen weiterer Konflitte durch Ermahnung und Belehrung aus der heiligen w Schrift, den Befenntniffen und bem Rirchenrechte eine vermittelnde Ginwirfung ju üben und die Gemeindeglieder gegen eine migverftandene Auffaffungsweise und gegen Willfur ber Geistlichen zu schützen, andererseits aber unter möglichster Ruchsichtnahme auf den einmal vorhandenen bürgerlichen Rechtszustand die Würde und das Recht der Kirche zu wahren. Belinge es auf biefem Wege nicht, eine Ausgleichung herbeizuführen, fo konne alsbann 46 ben Umftanben nach in Erteilung unbedingter Dimifforialien Aushilfe gefucht werben. Die Ordre zeigt, wie wenig die spater mit allen Mitteln einer extremen Parteiagitation genahrte Bewegung ein Recht hat, fich auf diese königlichen Grundfape zu berufen, die in gerechter Bürdigung der Gebrechen des beftehenden Rechts gewähren, tras die Schonung der Gewissen verlangte, andererseits aber vermeiden, die subjektive Willfür der einzelnen Geistlichen so zur Herrschaft über das bürgerliche Gesch zu erheben. Mit Recht wird das Hauptgewicht auf die anzustrebende Verbesserung des letzteren gelegt und die Maßregel als eine provisorische bezeichnet. Die in ihr gebotene Aushilse konnte auch nur so lange genügen, als die Trauungsverweigerungen vereinzelt standen, was in der nächsten Zeit noch der Fall war. Rur fo lange konnte auch bas Mittel unbedingter Dimifforialien ausreichen und bie Gin= 56 führung burgerlicher Cheschließung auch für Personen, welche aus der Landestirche nicht ausgeschieden find, überfluffig erscheinen, wie benn König Friedrich Wilhelm IV. in ber Rabinettsordre vom 8. Juni 1857 (abgebruckt in den Berhandlungen über den Gesetzentwurf, bas Cherecht betreffend, Berlin 1859, S. 109f.) wirklich bereits biefe Einführung in Aussicht genommen bat.

Leiber hinderten nun die Zeitverhältnisse, die gewünschte Verbesserung des bürgerlichen Sperechts zu bewirken, bevor der Konflikt einen bedrohlichen Umfang angenommen hatte. Obwohl aber den Geistlichen bekannt geworden war, daß ihren Gewissensbedenken von seiten der Behörden Rücksicht gewährt werden würde, zeigen die Jahre 1846 die einschließlich 5 1854 keine Vermehrung der Weigerungsfälle. Sine wesentliche Steigerung sindet erst im Jahre 1855 unter dem sichtlichen Sindruck der Beschlüsse des Frankfurter Mirchentage von 1854.

Runmehr begann aber auch bas Mittel ber Ausstellung allgemeiner Dimifforialien. beffen Anwendung burch die Orbre von 1846 in das Ermeffen der Behörden gestellt war, 10 zu versagen. Die letzteren fingen nämlich jetzt, wo die Frage eine prinzipielle Bedeutung erlangt hatte, an, für sich dieselbe Freiheit in Anspruch zu nehmen, welche die Orbre von 1846 ben Paftoren zugeftanden hatte. Der Art. 15 ber preußischen Berfaffungsurtunde bom 31. Januar 1850 hatte ber ebangelischen Rirche bie felbstftanbige Ordnung und Berwaltung ihrer Angelegenheiten zugesichert. Hinsichtlich ber Geiftlichen war baburch wirklich 16 ber Rechtsstandpunkt verändert. Unter ber uneingeschränkten Herrschaft bes A. L.-R. namlich batte die evangelische Landestirche als solche, von der öffentlichen Rechtsordnung ignoriert, gewiffermaßen nur ein geiftiges Dafein führen konnen, ba basselbe nur ben einzelnen "Rirchengefellschaften" (Gemeinden) Korporationsqualität jugeftanden hatte. Rach ber Berfassungeurkunde dagegen stellte die Landeskirche (junächst im öffentlich-rechtlichen Sinne) 20 eine eigene Rechtspersönlichkeit dar, und war nunmehr in Anspruch, eine besondere fittliche Lebensordnung mit felbftständiger Berechtigung barzustellen, staatsrechtlich anerkannt worden. Konnten nunmehr die Geiftlichen rechtlich nicht mehr blog als Beamte ber einzelnen Bemeinden, mittelbar bes Staats, aufgefaßt werden, erschienen fie vielmehr nun durch ihr Dienstverhaltnis in erster Linie ber Landestirche verpflichtet, so mußte es jest als rechtlich 26 unstatthaft erachtet werden, in Bezug auf Alte ber Wortverwaltung (kirchliche Trauung und Einsegnung) gegen Beiftliche auf ben staatlichen Zwang gurudzugreifen, welcher vor ber Berfassungsurkunde rechtlich zulässig, jedoch (weil bei dem mangelhaften Zustand des bürgerlichen Rechts unbillig) nicht unbedenklich erschienen war. Juristisch anders lag die Sacke hinsichtlich der Behörden der landesherrlichen Kirchenregierung. Deren Mitglieder waren so nach wie vor lediglich Staatsdiener (und in dieser Eigenschaft rechtlich verpflichtet, die Staatsgesetz auszusühren oder — im Fall von Gewissenken — auf ihr Amt zu verzichten); die Behörden des landesherrlichen Kirchenregiments waren zwar wesentlich für die Zwede der Landestirche thätig, aber als Auftraggeber und Dienstherr stand ihnen nicht die Landeskirche, sondern die staatliche Obrigkeit gegenüber. Die Konfistorien waren konig-85 liche Behörden, ebenso ber Oberkirchenrat (tropbem daß ihm von Friedrich Wilhelm IV. rechtsirrtumlich bas Praditat eines "toniglichen" Oberfirchenrats vorenthalten worden ift). Der formalrechtliche Charafter als staatlicher Behörden, welchen die Behörden ber Rirchen regierung auch nach der Berfassungeurkunde bewahrt hatten, konnte auch daburch nicht alteriert werben, daß fie, eben mit Rudficht auf ben Inhalt ihrer in ber firchlichen Sphare 40 zu übenden Funktionen (welche sich ferner gefallen zu lassen, die Landeskirche in ihrem alt begrundeten nahen Berhaltnis jur staatliden Obrigfeit und in der Lage ber Berhaltniffe ihrerfeits die triftigsten Grunde hatte), mehrfach auch in Staatsgefegen jener Zeit als "Rirchenbehörben" bezeichnet worben find. Da man aber zwischen beiben Seiten ber Frage juriftisch scharf zu unterscheiden sich noch nicht gewöhnt hatte, ba ferner in ber ber Ber-25 fassungeurtunde unmittelbar folgenden Beriode hinsichtlich ber berogatorischen Kraft ihrer Beftimmungen gegenüber dem früheren Rechtszuftande überhaupt überspannte Borftellungen weit verbreitet waren, ba überdies jener Anspruch ber konsistorialen Organe in ber Reformbedürftigkeit bes burgerlichen Chescheidungerechte wenigstens scheinbar einen Rechtstitel und in ber perfonlichen Stellung König Friedrich Wilhelms IV. einen starten Ruchalt fand, ift 50 derfelbe damals durchgesett worden. — Bom staatlichen Gesichtspunkte aus ergab sich freilich hieraus logisch die Folge, daß das Bustandelommen einer nach dem burgerlichen Rechte Bulaffigen Che nicht mehr ausschließlich von der Beobachtung einer kirchlichen Form ab-hängig bleiben durfte. Sache der Staatsgewalt ware es gewesen, nunmehr gleichzeitig mit der Berbesserung des burgerlichen Eherechts wenigstens für diejenigen Falle, in welchen 55 auch bei ber Rüdkehr bes letteren ju strengeren Grundsäten die kirchliche Trauung burgerlich julaffiger Chen nicht gu erreichen gewesen mare, eine andere Form ber Chefchlichung herzustellen, womit zugleich bem Art. 19 ber Berfassung Genüge geschehen ware. Indessen verfolgte die Staatsregierung bei ihren Bersuchen einer Reform bes Che

Indessen versolgte die Staatsregierung dei ihren Versuchen einer Reform des Che rechts zunächst eine andere Nichtung. In der Session von 1854 und 1855 legte sie zuso nächst dem Herrenhause den Entwurf eines Chescheidungsgesetzes vor, welcher nicht nur die

Scheidungen aus Wilklur und zufälligen Ursachen beseitigen sollte und in einer Anzahl anderer Fälle, z. B. wegen Sävitien, die Scheidung nur dann gestattete, wenn durch die Verschuldung die Ehe in gleichem Maße wie durch Ehebruch oder bösliche Verlassung gerrüttet worden sei, sondern auch manche Bestimmungen enthielt, welche, wie die unter allen Umständen eintretende strafrechtliche Versolgung des schuldigen Teils, als ein zu schroffer blbergang aus dem bestehenden Rechtszustande gelten konnten. So wenig daher auch das herrenhaus geneigt war, der notwendigen Resorm des Scheiderechts die Mitwirtung zu versagen, so ergab doch die Beratung selbst in diesem Hause Schwierigkeiten, und der Antwurf blied unerledigt. Ein neuer Gesehentwurf wurde 1857 dem Hause der Abgeordneten vorgelegt, der sich ebenfalls nur auf die Ehescheidung bezog. Obwohl nun auch unter so denen, welche einer Resorm des dürgerlichen Cherechts aus anderen Gründen überhaupt zuwider waren, sich im allgemeinen keine Stimme für die landrechtlichen Prinzipien erhob, so wurde das Geseh doch teils wegen der Anneigung eines Teils des Hauses gegen einzelne besondere Bestimmungen (namentlich gegen das der Staatsanwaltschaft beigelegte Recht der selbsständigen Einlegung von Rechtsmitteln), teils wegen der Parteistellung is der römisch-katholischen Abgeordneten, welche ihre Justimmung zu dem Geseh den Erateistellung is der römisch-katholischen Abgeordneten, welche ihre Zustimmung zu dem Geseh von der Saateischen Der Katholisen Birssamset hatten, dei der Schulgabstimmung verworfen. Gewis das zu diesem Ersolge beigetragen, das inzwischen der Schulgabstimmung verworfen. Gewis hat zu diesem Ersolge beigetragen, das inzwischen der Schulgabstimmung verworfen. Gewisch auf des werde der Konflikt auch durch das Entgegendommen der staatlichen Gewalten nicht gelöst werden, vielmehr die extreme Richtung sich nicht beruhigen, die das einzele unsgeder ungederungen vorden wähen.

Hier auf bem kirchlichen Gebiete hatten nämlich die Geiftlichen inzwischen begonnen, anstatt sich mit dem zugestandenen Schutze ihrer Gewissen zu begnügen, dassenige, was sie für den evangelischen Standpunkt erachteten, so unklar auch die Quellen sein mochten, aus welchen die angebliche Kirchenlehre geschöpft wurde, selbst durchzusühren. Zu diesem Zwecke wurden Vereinigungen geschlossen, nur zu trauen, wo die Ehe wegen der sog. schrift= 30 mäßigen Gründe (d. i. wegen Seberuchs und Desertion) geschieden sei und in beiden Fällen dem schuldigen Teile die Einsegnung stets zu versagen: ja es kam in solchen verbündeten Kreisen sogar zur Aufrichtung von Schiedsgerichten, denen die Beteiligten sich zu unter=

Dieser Zustand war ohne Zweisel ein sehr bedenklicher. Er enthielt Borgänge, beren 36 Wiederholung auf dem Gebiete der Kirche nicht minder als auf dem des Staates gefährzlich erscheinen mußte. Indem sich das subzektive Ermessen der Geistlichen über die der passen zu der den des ber autoritätbedürftigen Zeit ein bedrohliches Beispiel. Auch konnten sich die Behörden nicht verhehlen, daß auf diesem Wege eine niemals undeskritten gewesene Frage nicht zu derzenigen Lösung geführt werden könne, welche 40 allein Sicherheit gewähre. Hatte einst ein ähnlicher zwiespältiger Zustand gerade in Bezziehung auf die Seschachen in dem Zeitalter der Reformation zur Aufrichtung der Konzistoren geführt, so ergab sich auch jetzt die Notwendigkeit, die Entscheidung der hierher gehörigen Falle wenigstens der Wilklür der einzelnen Geistlichen zu entziehen und in den regimentlichen Behörden zu konzentrieren. Der Cirkularerlaß des ebangelischen und in den regimentlichen Behörden zu konzentrieren. Der Cirkularerlaß des ebangelischen Detzskrichenrats vom 29. November 1855 bestimmte deshalb, daß in allen Fällen, wo von den Geistlichen die Einsegnung einer, nach ihrer Ansicht in kirchlicher Beziehung unzulässigen Spe begehrt wird, don Amts wegen durch Bermittelung des Superintendenten an das Konzistorium der Proding zu berichten sei. Bedenklich war nun freilich, daß die Ansichten der Konsistorien dieslebe Berschiedebenheit zeigten, wie die der Pastoren, indem die vermeintliche der Konsistorien dieslebe Berschieden geigten, wie die der Pastoren, indem die vermeintliche der Konsistorien diesleben der Berschieder Schiederng des Staates hätte begründet werden können, womit denn die Borstellung zusammenhing, das Band der vom Staate getrennten Ehe als fortbestehen anzusehen, kod in manchen Fällen zu den wundersarsten sonsequenzen sicher mußte So ist folgender schleben, der eine Ehegatte aber demacht werden techenate. Eetzerer dricht seiner diedesen, der eine Gefeiedennen Ehegatten. Die zweite Ehe wird wegen Ehebruchs geschieden, Rach der Theorie

aber in biefem Falle tein Chebruch, sondern Erfüllung ber ehelichen Pflicht (in der angeblich fortbestehenden ersten Che) gewesen. Dit Recht wurde aber bier in der boberen Instanz dem schuldigen Chegatten die nachgesuchte Wiedertrauung mit seinem erstgeschiedenen Chegatten verfagt. Der Oberfirchenrat hielt überhaupt ftets an ber richtigen Anficht feft, baß eine rechtsträftige Chescheibung bas Band ber Che löst, während die Rirche unter Umständen bie Berpflichtung habe, auf die Wiedervereinigung der aus einem firchlich nicht anzuerkennenben Grunde geschiebenen Chegatten mit den Mitteln ber Disziplin binguwirken. Alls firchlich bisgiplinares Mittel wurde nun vor allem die Berfagung der firchlichen Ritwirfung zur Gingehung einer anbertweitigen Che eines ber geschiebenen Chegatten aufgesaßt. Eine solche Bersagung ber kirchlichen Trauung aus disziplinären Gründen erschien aber nicht nur dann gerechtfertigt, wenn dadurch die Wiederanknüpfung des im Widerspruch mit den evangelischen Grundsähen zerrissenen Spebandes erreicht werden konnte, sondern auch, wo dies etwa wegen nach der Trennung eingetretener Ereignisse nicht der Fall war, sowie, wo eine auch vom firchlichen Gesichtspunkte Die Chetrennung rechtfertigenbe Berschuldung vorliegt, dem schuldigen Chegatten gegenüber, so lange sein Berschulden nicht durch eine entschiedene Sinnesänderung gesühnt ist. Diese Bersagung der kirchlichen Einsegnung durch die kirchenregimentlichen Behörden aber faßte die Kirchenregierung nicht als einen Alt ber Jurisbiktion auf, sondern nur als einen Ausfluß der ihr begriffsmäßig zuftehenden Rognition über die Zulässigkeit kirchlicher Amtshandlungen (des Aufgebots und der Trauung), wobei freilich die Stellung, welche diese Handlungen in dem noch gelten: den landrechtlichen Sheschließungsrecht einnahmen, nicht zur Geltung kam. In Beziehung auf die Scheibegründe hielt der Oberkirchenrat mit Recht an dem

Grundfat feft, daß es auch vom Standpunkte der kirchlichen Cheordnung für unzuläffig ju erachten sei, aus dem Extrem der lagen landrechtlichen Bestimmungen in das andere Extrem einer Bragis überzugeben, welche nur in ben Fällen von Chebruch und eigentlicher Defertion bem unschulbigen Teil die Ginfegnung einer anderweitigen Che gemahren mochte. Es tonnte ber höchsten firchenregimentlichen Beborbe vielmehr nicht entgeben, bag zwischen biefen fog. fcbriftmäßigen Scheibegrunden und benjenigen Scheibegrunden, beren inneres Recht nunmehr felbst auf bem Gebiete bes Staates wenigstens beanstandet worden war (Scheibung aus Willfür ober wegen zufälliger Ereignisse), eine Reihe anderer in ber Mitte lag, bas freilich beklagenswerte Ergebnis ber Entwickelung ber sozialen und sittlichen Berhältnisse, in benen oft die Scheidung als das einzige Mittel erschien, dem Berderben bes unschuldigen Teils und der Kinder zuvorzukommen (z. B. Sävitien). Dem ungelösten Diffens der theologischen Wissenschaft über den Sinn der von der Scheidung handelnden Schriftstellen gegenüber und in Betracht ber Lage ber Lebensberhältnisse glaubte baber ber Oberfirchenrat für seine Beurteilung ber Gewährbarkeit ber kirchlichen Ginsegnung anber= weitiger Chen Geschiedener im allgemeinen das Prinzip der Verschuldung entscheiden lassen zu müssen, durch welche ein Chegatte saktisch die She zerschuldung entscheiden lassen zu müssen, durch welche ein Chegatte faktisch die She zerstört hat. Dieser Standpunkt entsprach demjenigen, welchen, wie wir nachgewiesen, bereits seit den Zeiten der Reformation eine strenggläubige theologische Richtung als mit Gottes Wort nicht im Widerspruch stehend bekannt hatte. Dieser Standpunkt war es zugleich, von dem aus auch die deutsche evangelische Kirchensonserenz von 1857 die Kesorm des Chescheidungsrechts in wirteren Areisen in Anreaung brachte weiteren Kreisen in Anregung brachte. Indem somit der Oberkirchenrat die Notwendigkeit, sich in der Behandlung der Wiedertrauungsfrage mit der Ubung des alteren protestantischen Cherechts in Kontinuität zu erhalten, anerkannte (Berf. v. 12. Oktober 1855, Attenft. Heft VII, S. 63), ergaben sich für ihn folgende Konsequenzen dieser Auffassung. Giner-seits konnte es für die Zulassung der Wiedertrauung nicht für genügend erachtet werden, wenn ber Betent in dem Chescheidungserkenntniffe juristisch als der nichtschuldige Teil bezeichnet war, sondern die firchliche Beliorde mußte das ganze sittliche Berhalten besselben in der Che in Betracht ziehen, und wenn er dadurch selbst Beranlaffung zu dem Bergeben bes schuldigen Teils, 3. B. zu einer Berlassung, gegeben hatte, konnte ihm bie Einsegnung einer anberweitigen Ghe nicht ohne weiteres gewährt werden (Restript vom 23. Juli, 27. Juli, 28. Juli 1857, Altenst. Heft IX, S. 218, 219, 221). Andererseits war aber auch in Beziehung auf den im Chescheidungserkenntnis z. B. wegen Desertion für foulbig erklärten Teil nach ben gegebenen Berhaltniffen eine billige Berudfichtigung aller begleiten: ben Umstände zu Gunsten des geschiedenen Teils notwendig (Restript vom 12. Dezember 1857, a. a. D. Heft IX, S. 223). Sodann ergab sich aus diesem Prinzip die Zulassung der Wiedertrauung auch bei solchen, welche auch, abgesehen von Ehebruch und böslicher Verlassung, als unschuldiger Teil wegen schwerer Verschuldung des anderen Ehegatten 80 (3. B. wegen Savitien, fortgefesten lieberlichen und vagabundierenden Lebenswandels,

langjähriger Zuchthausstrase) geschieben waren (Restript vom 25. September 1857 und 11. Januar 1858, Attenst. Heft IX, S. 222, 223). Gleichergestalt ward ausgesührt, daß dem schuldigen Chegatten nicht unbedingt die Wiederverheiratung zu versagen sei, sondern daß solche bei stattsindender Erkenntnis der Verschuldung und Reue darüber erteilt werden könne (Restript vom 27. November und 4. Dezember 1855, Aktenst. Heft VIII, S. 64. 67). 5 Im allgemeinen ist über die Entwickelung dieser ganzen Praxis zu vergleichen der Erlaß vom 11. Februar 1856 (Aktenst. Bd III, S. 68), der Immediatbericht vom 25. November 1858 nebst Cirkularverfügung vom 15. Februar 1859 (Aktenst. Heft X, S. 267 st.), der Erlaß vom 9. Juli 1859 (Aktenst. Heft XI, S. 39), endlich die Cirkularverfügung vom 22. November 1859 (Aktenst. Heft XI, S. 41). Über Nullitätssälle vgl. die Berfügung 10 vom 31. Mai 1860 (a. a. D. Heft XII, S. 111).

Die im Jahre 1856 nach Berlin berufene kirchliche Konferenz von Vertrauensmännern stellte sich leiber nicht auf benselben gemäßigten Standpunkt, ließ sich in ihren Beschlüssen vielmehr teilweise von ber angeblichen Kirchenlehre von ben ausschließlich schriftmäßigen

Scheibegrunben beeinfluffen.

Rach Abschluß biefer Konferenz und mit Rucksicht auf ben Ausgang, welchen die Be-mühungen um die Reform des Chescheidungsrechts auf burgerlichem Gebiete genommen hatten, erging die Kabinettsordre vom 8. Juni 1857, worin der König befahl, daß die Geistlichen nunmehr in allen Fällen, in denen bürgerlich geschiedene Spegatten die kirche liche Einsegnung einer anderen She verlangen, dem Konsistorium Anzeige zu machen, die 20 Konsistorien aber vorbehaltlich bes Returses für den sich beschwert fühlenden Teil an den evangelischen Oberkirchenrat über die Bulaffigkeit ber Trauung "nach ben Grundfagen bes driftlichen Cherechts, wie solches im Worte Gottes begründet ift", zu entscheiden haben follen. In ber ersteren Beziehung erscheint biefe Rabinettsorbre als bie Ronfequeng bes Bringips, daß die Entscheidung der Wiedertrauungsfrage dem individuellen Ermessen der 26 einzelnen Geistlichen entzogen und in die Hand der Beborden gelegt werden sollte. In materieller Beziehung erklarte bie Orbre ausbrudlich, fie beabsichtige nicht, spezielle Grundfate aufzustellen. Die Bermeifung auf bas in Gottes Bort enthaltene Cherecht mar jeboch nicht im stande, eine Ubereinstimmung in den Entscheidungen der kirchlichen Organe berbeizuführen, indem der Oberkirchenrat seine bisherige Praxis, welche auf der analogischen 20 Unwendung des Schriftworts rubte, in feinen Refursentscheidungen festhielt, während ein Teil ber Konfistorien bei ber strengeren Ansicht beharrte, wonach ber Rreis ber Scheidegrunde auf Chebruch und Defertion im engiten Berftande unter Berufung auf ben Befehl ber hl. Schrift beschränkt wurde. Die aus einem solchen Gegensape hervorgebenden Ubelftande und die Mittel der Abhilfe legte der Oberfirchenrat daher in dem Immediatberichte 85 vom 25. November 1858 bar, worauf der Pringregent durch die Ordre vom 10. Februar 1859 (Aftenstüde aus der Verwaltung des Ev. Oberkirchenrats Bb II, S. 280f.) unter ausdrücklicher Billigung der Praxis des Oberkirchenrats genehmigte, daß der letztere in allen Fällen, wo bie Konsistorien die Genehmigung ber Trauung nicht erteilen ju durfen glaubten, bie Entscheibung allein in die Hand nehme. Die Orbre sprach außerdem die Erwartung 40 aus, daß die Geistlichen in den Fällen, wo die Kirchenbehörden die Trauung für zulässig erklart hatten, ben Weisungen ber verordneten Obrigkeit willig genügen wurden; sollte biefe Erwartung nicht in Erfüllung geben, so solle zwar in Gemäßheit ber Orbre bom 30. Januar 1846 von einem Zwange abgesehen werben, dagegen der Oberkirchenrat für Aufgebot und Trauung einen andern Geiftlichen substituieren, was nur felten notwendig 45 wurbe.

Gleichzeitig wurde auch auf bürgerlichem Gebiete die Reform des Cherechts wieder aufgenommen, jedoch von der Staatsregierung jest nicht mehr auf das Gebiet des Scheidungsrechts beschränkt, sondern zugleich auf die beabsichtigte Einführung einer bürgerzlichen Form der Cheschließung ausgedehnt. Diese Resorm kam zunächst zu keinem Ab- 50 schluß, weil nunmehr das Herrenhaus sich der Einführung der sakultativen Civilehe

widerjette.

Die 1859 gemachte Vorlage, vom Abgeordnetenhause angenommen, gelangte im Plenum des Herrenhauses nicht zur Beratung; 1860 verwarf das letztere die sakultative Civilehe in wiederholter Beratung; 1861 hatte der im Herrenhause eingebrachte Gesetz so entwurf hinsichtlich der vorgeschlagenen sakultativen bürgerlichen Eheschließung das gleiche Schicksal. Die Opposition des Herrenhauses hatte wenigstens insosern eine innere Berechztigung, als die sakultative Sivilehe vom kirchlichen Gesichtspunkte die bedenklichste Form der dürgerlichen Eheschließung darstellt. Denn durch ihre Einführung bringt der Gesetzgeber das Prinzip zum Ausdruck, daß jemand in der Kirche bleiben und dennoch ihren 60

56 \*

Orbnungen ben Rücken kehren kann; sie ist ber "gesetzlich sanktionierte Indisferentismus gegenüber ben kirchlichen Ansorberungen". Dem Auswege ber sog. Notcivilehe aber standen sowohl vom kirchlichen als vom staatlichen Standpunkte aus schwere Bebenken entgegen. Denn wenn bas Staatsgefet die burgerliche Chefchliegung gerabe nur für folche Falle freis 5 giebt, in welchen die Cheschließung der christlichen Gemeinde Argernis giebt, so muß die Rirche alle Personen, welche sich der bürgerlichen Cheschließungsform bedienen, der Kirchenjucht unterwerfen, ba ihnen ja bereits ber firchliche Segen für ihren beabsichtigten Bund wegen bes in ihm obwaltenden Moments ber Gunde verfagt worden war. Damit ware aber nur bas Gebiet bes Konflitts mit bem Staate veranbert. Denn anbererfeits gilt vom 10 staatlichen Standpunkte, daß nicht bloß die Cheschließenden, sondern den Staat selbst eine Berabsehung trifft, wenn bas von ihm legalifierte Institut ber burgerlichen Cheichliegung von der Kirche schlechthin als ein driftlicher Ordnung und Sitte widerstreitendes gebrand-Schon bei jenen Beratungen ist daber mit Recht auf die Einführung der obligatorischen burgerlichen Cheschließung als auf das Mittel hingewiesen worden, das so-15 wohl dem Staate das Recht, die Ehe, das sittliche Lebensverhältnis, auf welchem er selbst beruht, unabhängig zu ordnen und sie frei von jedem Makel zu erhalten, als auch der Kirche die volle Freiheit zu sichern im stande ist, der Ehe die kirchliche Weihe zu erteilen, die firchlichen Pflichten ihrer Glieber aber innerhalb ihres Lebensgebietes mit ihren Mitteln (ber Predigt, bes liturgischen Hanbelns, ber Seelforge, ber Bucht) ju 20 realisieren.

Ein Staat, welcher zum Bewußtsein seiner selbstständigen sittlichen Bestimmung ge-langt ift, tann überhaupt nicht prinzipiell barauf verzichten, das burgerliche Cherecht ber einseitigen Beherrschung burch kirchliche Gesichtspunkte zu entziehen. Der moderne paritätische Staat vollends, welcher nebeneinander mehrere der großen geschichtlichen Partikular 26 kirchen mit gleicher öffentlicher Berechtigung anerkennt, und überdies die Bildung bon Religionsgesellschaften aller Art als Aussluß ber religiösen Privatfreiheit zuläßt, kann wegen ber abweichenben bogmatischen Auffassung ber Che burch bie driftlichen Rirchen bas ftaatliche Cherecht nicht vom Standpunkt ber ausschliegenden tonfessionellen Pringipien einer ecclesia dominans gestalten. Auch die konfessionelle Trennung bes staatlichen 80 Cherechts ift auf die Dauer undurchführbar schon mit Rudficht auf die gemischten Chen, mehr noch, weil die Rechtsordnung bes Staats die Einheit des Bollslebens in feinen futlichen Grundlagen jum Ausbrud zu bringen berufen ift. Go hat benn, nachbem bereits burch bie Reformation die Ibee von ber weltlichen Ratur bes Cherechts in Deutschland Burzel gefaßt hatte, besonders aber seit die konfessionelle Extlusivität der deutschen Par-36 tikularstaaten zuerst in Preußen, bann infolge der neuen Territorialbildung des 19. Jahr: hunderts allgemein überwunden worden ist, der Staat in mehr oder minder vollständiger Chegefetgebung ober boch in staatlicher Normierung einzelner Bunkte, hinsichtlich beren bas kirchliche Cherecht ihm nicht genügte, ein allgemeines für die Glieder verschiedener Konfessionen gleichmäßig geltendes bürgerliches Cherecht ausgebildet ober auszubilden be-40 gonnen, beffen Sanbhabung in die Sand feiner Gerichte gelegt, und ben babon abweichen den Borfcbriften der firchlichen Cheordnung eine nur die Gewiffen der Kirchenglieder verpflichtenbe, von ber Kirche mit ihren eigentumlichen, insbesondere bisziplinarischen Mitteln zu verwirklichende Geltung zuerkannt. hatte nun in bem wichtigen Buntte ber Chescheibung in einem großen Teile Deutschlands eine Loslösung auch der evangelisch-firch-45 lichen Cheordnung vom bürgerlichen Cherechte stattgefunden, und gestattete das moderne Brinzip der Autonomic der Kirche und die dadurch bedingte Unterscheidung des kirchlichen und bürgerlichen Gebiets auch teine Bortehr gegen fünftigen Diffens bes Staates und ber Rirche hinsichtlich der Behandlung der Ehe, so konnte auch die kirchliche Trauung nicht auf die Dauer als obligatorische Form der dürgerlichen Cheschließung sestgehalten werden, wozu gerade das preußische A. L.-R. sie durch seine legislative Beseitigung einer in der resormatorischen Sponsalientheorie wurzelnden Ausnahme erklärt hatte. Denn die Staatsgewalt ist zu forgen grundsählich verpflichtet, daß es für alle vom Staatsgesete für zu-taffig erklärte Eben auch eine rechtliche Form der Eingehung gebe. So wies also selbst im Berhältnis zur evangelischen Rirche Die Ronfequenz ber geschichtlich geworbenen realen 56 Lebensbedingungen ben Staat auf die Einführung der obligatorischen bürgerlichen Cheschließung als der einzig korrekten Form der Civilehe hin, welche allein eine reinliche Unterscheidung ber Sphären ber Kirche und bes Staates hinsichtlich ihres Anteils an ber Che burchzuführen gestattet. Die Entscheidung in dieser Sinficht brachte aber erft ber seit bem vatifanischen Konzile verschärfte Gegensat zur romischen Kirche, welcher ben Staat ente bischieben babin brangte, ben Grundsat, bag er in Feststellung bes Eherechts von ben Rirchen unabhängig ift, auch hinfichtlich ber Form ber Cheschließung ohne ferneren Berzug

burchzuführen.

Junächst führte das preußische Gesetz vom 9. März 1874 über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung das Prinzip der obligatorischen Civilehe in denjenigen Landesteilen, in welchen letztere nicht bereits bestand (was nach rheinischem 5 und Frankfurter Recht der Fall war), durch. Dann erhob das Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Scheschließung dom 6. Februar 1875 die obligatorische dürgerliche Eheschließung und zwar unter Erteilung gleichmäßiger Vorschriften über ihre Form und Beurkundung im gesamten Reichsgebiet zur gemeinrechtlichen Scheschließungsform in Deutschland, indem es zugleich das Recht über die Ersordernisse der 10 Scheschließungsform (freilich nicht auch die Wirkung der Ehehindernisse) einheitlich regelte. Allen besondern strehlichen Schehindernissen ist die Geltung innerhalb der staatlichen Rechtsvordnung entzogen (§ 39). "Die Besugnis zur Dispensation von Schehindernissen steht nur der Staate zu" (§ 40)

bem Staate ju" (§ 40). Heichstlich ber Chegerichtsbarkeit bestimmt das Reichsgeset vom 6. Februar 1875 15 \$ 76: "In streitigen Che- und Verlöbnissachen find die burgerlichen Gerichte ausschließlich § 76: "In streitigen Ges und Verlöbnissachen sind die dürgerlichen Gerichte ausschließlich zuständig. Eine geistliche oder eine durch die Zugehörigkeit zu einem Glaubensbekenntnis bedingte Gerichtsberkeit sindet nicht statt". Das deutsche Gerichtsberkassuchen vom 27. Januar 1877, § 15, erklärt: "Die Gerichte sind Staatsgerichte". "Die Ausübung einer geistlichen Gerichtsbarkeit in weltlichen Angelegenheiten ist ohne bürgerliche Wirkung. 20 Dies gilt insbesondere bei Sees und Berlöbnissachen". Durch diese Vorschriften ist nicht allein der katholisch-geistlichen Gerichtsbarkeit die bürgerliche Wirkung, wo sie solche noch hatte, entzogen, so daß sie nur noch für das Gewissensgebiet in Betracht kommt, sondern es ist auch die Gerichtsbarkeit prochstantischer Konsssseheit in See und Verlöbnissachen gemeinrechtlich ausgeschlossen. Denn wenn auch die Sehegerichtsbarkeit der Konsistorien nach 25 resonatorischem Begrisse und ihrem geschichten Ursprung weltliche Gerichtsbarkeit war und kroß der infolge der Verwissena der Sehören von Staat und Kirche frühe eins und, trot der infolge der Vermischung der Sphären von Staat und Kirche frühe einsgetretenen Berdunkelung, der richtigen Ansicht nach diesen Charafter (im Gegensatz zu der kirchlichen Disziplinargerichtsbarkeit über Kirchendiener) auch dewahrt hatte, so waren und sind doch Konsistorien jedenfalls nicht "bürgerliche Gerichte" nach dem Sprachgebrauch der wo mobernen Staatsgesete. Die tonfistoriale Chegerichtsbarkeit war übrigens bereits vor bem Reichsgeset vom 6. Februar 1875 in ben beutschen Staaten beinahe allgemein beseitigt. Dem Borgange von Breugen (1748; für Neuborpommern erft B. vom 2. Januar 1849, § 1) waren u. a. Rurhessen (1821), hessen-Darmstadt (1803), Braunschweig (1814), beibe Mecklenburg (Konstit. vom 20. Juni 1776 und hinsichtlich der Domanialunterthanen soschwerinische B. vom 10. Juni 1842; doch behielten die Städte Rostock und Wismax somernische 25. vom 10. Juni 1842; doch behielten die Städte Mostod und Wismar konsststat someren sie Gegerichte, die Universität dagegen Ghesachen nur mit Ausschluß der Ehescheidung), Baden, Baiern, Oldenburg (1836), Nassau, S.:Weimar, Koburg, Gotha (1807), Meiningen (1829), Anhalt-Dessauköthen (1848), Anhalt-Bernburg (1808), Schwarzburg-Rudolskabt (1850), Schwarzburg-Sondershausen, Walded (1849), Hessen der hopomburg, Lübeck längst gefolgt. In Schleswig waren die Chesachen bereits unter dänischer herrichast auf die Civilgerichte übergegangen; dasselbe bestimmte für Holstein die preußliche V. vom 26. Juni 1867. Die Ehejurisdiktion, welche in Hannover (außer Ostsriedland, Lingen, Sichesseld) in erster Instanz den Konststein zustand, wurde in Durchsührung des bereits von der dannoverschen Gesetzebung anerkannten Grundlakes durch das vreußliche us bereits von der hannoverschen Gesetzgebung anerkannten Grundsages durch das preußische 45 Gesetz vom 1. März 1869 auf die burgerlichen Gerichte übertragen. Dasselbe geschah in Sachien-Altenburg binfichtlich ber Che- und Verlöbnissachen durch Gefet vom 4. Januar 1869, ebenso in Reuß alterer (Gefet vom 1. September 1868) und jungerer Linie (Gefet bom 28. April 1863). Abgefeben bon Roftod und Wismar geborten nur noch in Lippe (Gesetz vom 12. April 1859) Ehe- und Berlöbnisstreitigkeiten in erster Instanz vor das 50 Konsistorium. Außerdem wurden im Königreich Sachsen (Gesetz vom 28. Januar 1835, § 55) und in Württemberg (Hauber, Recht und Brauch, Bd II, S. 32, vgl. Gesetz betr. bie Gerichteverfassung vom 13. März 1868, Art. 11, 16) ftimmberechtigte geistliche Beisither ben weltlichen Chegerichten beigeordnet, was durch das Reichsgeset vom 6. Februar 1875 ebenso befeitigt ift, wie die in Baiern biess. des Rheins für die Protestanten und Diffi= 55 benten eingerichteten befonderen burgerlichen Shegerichte, welche nach bem Gefet vom 10. November 1861, Art. 74 nur mit protestantischen Richtern befett werben burften.

Ganz abgesehen davon, daß evangelisch-kirchlicherseits vom Standpunkte der reformatorischen Bekenntnisse aus dem Staate die Berechtigung nicht bestritten werden konnte, die Ehegerichtsbarkeit auf die bürgerlichen Gerichte zu übertragen, hat die Kirche kaum Grund, 60 bie Aufhebung der Chejurisdistion der Konsistorien, bezw. der Teilnahme geistlicher Beisitzer an der Urteilössindung in streitigen Scheschen besonders zu beklagen. So wichtig und grundlegend für die Bildung einer edangelischen Sperechtsprazis der Anteil der Theoslogen im Resormationszeitalter gewesen ist, so wenig kann mit dieser Thatsache die Besteiligung von ein paar geistlichen Mitgliedern an der jedesmaligen Rechtssindung in den Spegerichten in Bergleich gestellt werden. Jedenfalls hat letztere Teilnahme weder vershindert, daß in der Konsistorialdrazis besonders seit dem 17. Jahrhundert die resormatorischen Grundsätze in Kirchen- und Sperecht vielsach von unedangelischen Reminiszenzen aus dem kanonischen Recht überwuchert wurden, noch daß seit der Mitte des 18. Jahrsohnderts einseitige naturrechtliche Theorien auch die konsistoriale Sperechtsprazis beeinstußt haben. Auch die Konsistorialräte sind eben Kinder ihrer Zeit und das Durchschnittsmaß ihrer geschichtlichen Bildung hat sie nicht besähigt, zu widerstehen, als der Pietismus die Sperechtsweisheit der Resormatoren erst in der Richtung zu großer Erweiterung, dann zu

ihrer geschichtlichen Bildung hat sie nicht befähigt, zu widerstehen, als der Bietismus die Eherechtsweisheit der Reformatoren erst in der Richtung zu großer Erweiterung, dann zu großer Beschräntung der Scheibegrunde zu korrigieren sich vermessen hat.

Die Beteiligung der Geistlichen an den Subneversuchen in Chescheidungssachen, wo fie bestand, war durch das Reichsgesetz vom 6. Februar 1875 nicht beseitigt worden, weil es sich dabei nicht um Ubung einer Gerichtsbarkeit handelt. Die deutsche Civilprozeßordnung vom 30. Januar 1877 hat zwar ein Sühneversahren bei Chestreitigkeiten seigehalten, aber die Zuziehung von Geistlichen zu den Sühneversuchen aufgegeben. Die
vo durch das Spstem der obligatorischen Givilebe bedingte Unterscheidung der staatlichen und ber kirchlichen Sphare in Bezug auf die Che enthielt keine Rötigung zur Beseitigung der geiftlichen Guhneversuche, wie schon baraus hervorgeht, daß das Reichsgeset vom 6. Februar 1875 fie unberührt gelassen batte. Wenn bas letztere Geistlichen bas Umt eines Standesbeamten zu übertragen untersagt (§ 3), so hatte bas guten Grund, weil es ein innerer 25 Widerspruch ist, und (wie die mit dem babischen Stit vom 6. Juni 1811 gemachten Erfabrungen bargethan haben) praktisch zu großen Unzuträglichkeiten führt, wenn einem Geist= lichen zugemutet wird, duas sustinere personas, indem er als Standesbeamter etwa zu einer Cheschließung mitwirken muß, welche er als Geiftlicher nach bem Makftab bes göttlichen Wortes für sündhaft zu erachten verpflichtet ift, und gegen welche nach der kirch= 20 lichen Cheordnung mit der Disziplin zu reagieren ist Der Geiftliche dagegen, welcher feelforgerlich unbegrundeten Scheidungen entgegenzuwirken und Die Bemuter entfrembeter Chegatten burch religiöse Einwirkung zu versöhnen berusen wird, handelt burchaus in seinem Beruf. Der Staat eines (als Ganges betrachtet) driftlichen Bolls aber barf nicht vergessen, daß auf der sittlichen Gesundheit des Instituts der Che seine eigene Gesundheit 26 beruht. Und wenn er deshalb frivolen Scheidungen entgegenzuwirken durch seine eigene fittliche Natur sich berufen findet, und eben barum ein Suhneversahren in seinem eigenen Interesse vorschreibt, so sollte auch vom staatlichen Gesichtspunkt in erster Linie die Rudssicht stehen, dasselbe möglichst wirksam zu machen. So wenig sich die in dem Subneversuch geltend zu machenden sittlichen Nomente von ihrer religiösen Grundlage abtrennen w laffen, so wenig tann bestritten werben, daß biefelben regelmäßig am eindringlichften von berufsmäßigen Seelforgern ben ftreitenben Teilen jum Bewußtfein gebracht ju werben bermögen. Wie der einzelne Mensch sich nun einmal nicht in ein religiöses und in ein politisches Wesen zerlegen läßt, so wenig ist überhaupt eine absolute Trennung des Staates und der Kirche — auch hinsichtlich der Ehe — durchzusühren, weil es dasselbe Boll ift, 45 beffen Glieber beibe fittliche Gemeinschaften einschließen und im Dienfte bes Reiches Gottes fittlich zu fordern berufen sind und weil die Che die gemeinsame Pflanzstätte des Staates und ber Gemeinschaften driftlicher Gottesverehrung ift. Mit Recht hatte bie evangelische Rirche, als die Teilnahme geiftlicher Urteiler an ber Fallung ber Ertenntniffe in Cbescheibungssachen hier früher, bort später in Wegfall tam, bagegen in ben geistlichen Gubneversuchen eine dem geiftlichen Berufe ganz besonders entsprechende Einwirkung auf den Verlauf der Chedissidien erkannt und wert gehalten. Es versteht sich, daß, so lange der Cheprozeß in diesem Bunkte nicht reformiert ist, die kirchlichen Organe berusen sind, sich Scheptozes in biefem Hutte nicht teformert in, die krichtigen Legane detujen sind, sich selbst, so gut es angeht, Gelegenheit zu suchen, nunmehr außerhald des Rahmens des Eheptozesses in freier seelsorgerlicher Beise auf die Gewissen der einander entfremdeten 55 Ehegatten durch Unterricht und Mahnung einzuwirken, eine Thätigkeit, welche zu ermöglichen auch die Kirchendorstände den Beruf haben. Ugl. hierzu Erlaß des Ev. Oberkirchentats zu Berlin vom 8. November 1879 und 27. Januar 1882 (Kirchl. Gesetz und Berrordnungsblatt S. 236 bezw. 34). Unzuerkennen ist eine Uerfügung des preuß, Justizministers vom 27. August 1879, welche die Amtsgerichte anweist, von den dei ihnen zur Warbereitung sur die Kirchelschungsblase henntrageten Sühnenselucken den ausberdieren Aber 60 Borbereitung für die Chefcheidungeklage beantragten Sühneversuchen ben zuständigen Beift

lichen Mitteilung zu machen. (Bgl. dazu ARBl. 1900, S. 665.) Darüber, daß ben Geist

lichen die tostenfreie Einsicht ber Stanbesregister gestattet ift, bgl. unten.

Im allgemeinen muß bagegen anerkannt werden, daß die deutsche Civilprozesordnung im Anschluß an den auf kanonischer Grundlage entwickleten gemeinen Scheprozes die She als ein Institut des öffentlichen Rechts durch eine Reihe besonderer Vorschriften geschützt bat, durch welche das Interesse der öffentlichen Ordnung an derselben gewahrt, die sonst in dürgerlichen Streitsachen in großem Umsange geltende freie Disposition der Parteien beschränkt und die Feststellung materieller Wahrheit erstreht wird. Die Wahrung des öffentlichen Interesse dei Shestreitigkeiten kommt nach der deutschen Civilprozesordnung zur Geltung a) in der der Wilklür der Parteien entzogenen ausschließlichen Kompetenz der 10 Landgerichte, und zwar der Regel nach des Forum domicilii des Schemannes; d) in der in allen Shesaden möglichen Mitwirkung der Staatsanwaltschaft; o) in dem regelmäßigen Erfordernis eines dem eigentlichen Streitversahren vorausgehenden Sühneversahrens; d) in der Besugnis des Gerichts, die Parteien über das Streitverhältnis persönlich zu verznehmen; e) in der Nichtanwendbarkeit derzenigen prozessualen Vorschriften, durch welche 15 der Disposition der Partei oder ihrer Kontumaz ein bestimmender Einsluß auf die Glaudwürdigkeit eines Beweismittels oder auf das Schickal des Prozesses beigelegt wird, weschalb denn auch (§ 617) z. B. die Sideszuschiedung in Bezug auf Thatsachen, welche die Trennung einer Ehe begründen sollen, sür unzulässig erklärt ist.

Das materielle Ehescheidungsrecht blieb durch das Reichsgeset vom 6. Februar 1875 20

unberührt. Auch bas landesherrliche Chescheidungerecht blieb hiernach weiter in Geltung. Das landesberrliche Chescheidungerecht ift in ben mit ftillschweigender Zustimmung bes Reichsjustizamts erlassenen Aussubrungsverordnungen zum Reichsgeset vom 6. Februar 1875 für Sachsen-Weimar, S.-Weiningen, S.-Koburg-Gotha, Schwarzburg-Sondershausen, Reuß ä. L., ferner in dem braunschweigischen Gesetz bom 18. Juni 1879 über das Ber- 25 sahren bei Shetrennung aus landesherrlicher Machtvollkommenheit, sowie in der seit Intrafttreten bes angeführten Reichsgesehes in Breugen für bie gemeinrechtlichen Gebiete von hannover, für Schleswig-Holftein, Rurheffen geübten Brazis als fortbestehend erachtet, die fortbauernbe Anwendbarteit auch in Medlenburg und Großherzogtum Seffen anerkannt. Trot ber entgegenstehenden Ausführungen von Basserschleben (Das Chescheidungsrecht 20 traft landesherrlicher Machtvollkommenheit, zwei Beiträge, Gießen 1877, Berlin 1880), Hinschius und v. Sicherer (in ihren Kommentaren zum Reichsgelet vom 6. Februar 1875), Reurer u. a. muß mit Zimmermann, Rittner, Buchka, Stölzel, Friedberg, Richter-Dove-Kahl, Hubrich, im gangen auch v. Scheurl (Das gemeine beutsche Cherecht, Erlangen 1882, S. 331 ff.) erachtet werben, daß die Reichsgesetzgebung vor 1900 die landesherrliche Che- 26 Si 1ft.) etachter werden, das die Reichsgesetzgedung vor 1900 die landesperrliche Eges scheidung nicht beseitigt hat. Zunächst wurden mit Unrecht die reichsgesetzlichen Bestimsmungen hierher gezogen, welche grundsätzlich der Ausübung einer geistlichen Gerichtsbarkeit in weltlichen Angelegenheiten, insbesondere in Chesachen, die dürgerliche Wirkung absprechen. Denn das landesherrliche Scheiderecht ist schon seinem Ursprung (aus der Ansrufung des Landesherrn zur Entscheidung streitiger Rechtsfragen, also aus der Landesse dohoheit) nach weltlicher Natur und war in einzelnen Fällen noch vor Aussehung des vorsreformatorischen Rechtszustands und noch ehe die Jurisdistion der katholischen Bischöse sieden der genochteichen Verlichten Bischöser der Genochteren zur son landeskerrlichen Erischen lung der kirchenvogteilichen Befugnisse der Landesherren zur sog. landesherrlichen Epissepalgewalt lag es bei einem Rechtszustande, in welchem Konfessionastaat und Landess 46 firche zu einer Einheit zusammenflossen und zwischen ben vom Landesherrn als staatlicher Obrigkeit und ben von ihm als Träger bes oberften Kirchenregiments geubten Rechten durchaus nicht scharf unterschieden wurde, nabe, daß schon im 17. Jahrhundert zur Begründung des landesherrlichen Scheiderechts neben der landesherrlichen Gewalt auch die sog, oberbischöfliche des Landesherrn herbeigezogen wurde, jenes dann wohl auch als Aus- so fluß ber letteren bezeichnet murbe. Doch erhielt fich auch in einzelnen beutschen Gebieten, 3. B. in Medlenburg, die geschichtlich richtige Auffassung jenes Rechts als Scheidung aus landesberrlicher Machtvolltommenheit. Aus der konfessionellen Exklusivität der Territorien ging von selbst hervor, daß die Ausübung sich thatsächlich meist auf protestantische Shen beschränkte, während mit dem allmählichen Verschwinden jener Exklusivität sich in der 55 Regel die Ausdehnung auf gemischte Shen, auch wohl jüdische Shen, einstellte und nur in Bezug auf rein katholische She mit Rücksicht auf das katholische Dogma von der Ausübung Abstand genommen wurde. Weber die irrtumliche Zurudführung auf ben landesherrlichen Summepistopat an sich, noch die falsche Deutung der auf protestantische und gemischte Chen beschränkten Ausübung haben die Ratur bes landesherrlichen Scheiderechts co

berändern können, so daß es aus einem politischen in ein kirchliches berwandelt und von der Ausbebung der geistlichen Gerichtsbarkeit in Shefacen betroffen worden wäre. Es ist daher auch nicht richtig, die fortdauernde Anwendbarkeit (mit Scheurl) zu beschränken auf die Länder, in welchen, wie in Mecklendurg, das landesherrliche Scheiderecht nachweisbar bis in neuere Zeit als Aussluß der landesherrlichen (nicht oberbischssschieden) Wachtvollztommenheit ausgesaft worden ist.

Es ist ferner aber auch nicht richtig, die Beseitigung des landesberrlichen Scheiderechts aus der ausschlichen Zuständigkeit der bürgerlichen Gerichte in streitigen Cheigachen (Reichsgeset vom 6. Februar 1875, § 76), bezw. aus dem reichsgesehlichen Berbot 10 der Kadinettsjustig (Deutsche Gerichtsberf. § 1) zu folgern. Wenn nämlich auch die Entstehung bes landesberrlichen Scheiberechts an Die richterliche Gewalt bes Landesberrn angefnlipft bat, so ist biese Befugnis boch schon im Reformationszeitalter unter bem Gesichtspunkt einer Dispensation ausgesaßt worden, was durch den weiten Dispensationsbegriff des vorreformatorischen Rechts ermöglicht wurde. Diese Auffassung des landesherrlichen Scheiderechts als Dis-15 pensation, also als Gnadensache, ist nachweisbar noch über das Ende des 18. Jahrhunderts hinaus die herrschende gewesen und sie hat benn auch herbeigeführt, daß jene landesherrliche Befugnis bas Berbot ber Rabinettsjuftig, welches in ber Mehrzahl ber beutschen Lander ja viel alter ift, als die Gerichtsverfassung des deutschen Reichs (f. H. A. Bacharia, Deutsches Staats und Bundesrecht, 3. Ausl., Göttingen 1865, I, S. 464 ff., II, S. 210.ff.) 20 überbauert hat, und daß die erfolgten landesherrlichen Chefcheibungen von den Gerichten ohne Anstand anerkannt wurden. Jene Auffassung der landesherrlichen Befugnis als Gnadensache hatte auch zur Folge, daß deren Ausübung in vielen Ländern (Mecklenburg, beiden Heffen, Hannover, Braunschweig, Weimar, Roburg-Gotha, Reuß) nun in der Regel ein gemeinsames Gesuch beiber Gatten voraussette; bagegen erhielt sich anderwärts, 3. B. in 26 Schleswig-Holftein, freilich die altere Ubung, nach welcher bas landesberrliche Scheiderecht auf einseitiges Anrufen fich bethätigte. Während bie landesberrliche Dispensation gur anderweitigen Berheiratung im Reformationsjahrhundert auch im Fall bes Wiberfpruchs bes andern Gatten (so in Heffen schon 1561) und namentlich auch zu Gunsten verlassener Chegatten (also ohne Zustimmung des Entwichenen) Plat griff, wird heute aus dem Grundsate der aus-w schließlichen Zuständigkeit der burgerlichen Gerichte in streitigen Shesachen zwar nicht die Notwendigkeit eines gemeinsamen Gesuchs beiber Gatten, aber boch gefolgert werben muffen, daß die landesherrliche Scheidung im Falle, daß der andere Teil Widerspruch bas gegen erhebt, unzuläffig ift, weil in letterem Falle eine ftreitige Chefache, nicht mehr eine bloge Gnabensache borliegen wurde. Gegen Die Bulaffigkeit ber landesherrlichen Scheidung 35 unter ber bezeichneten Boraussetzung mangelnben Wiberspruche tann auch nicht ber Grumbsat geltend gemacht werben, daß ber Beftand ber Che über ber Willfur ber Parteien ftebt; benn es bilbet die Ubereinstimmung der Gatten, selbst wenn sie, und nicht bloß der mangelnde Widerspruch des anderen Teils vorliegt, hier nicht den Scheidegrund, sondern nur die formale Voraussehung für den landesberrlichen Dispensationsakt. Vielmehr ift, 40 obwohl bie materielle Begrundung bes Gnadenalts felbstverständlich ber gerichtlichen Rachprüfung entzogen ist, boch nach ber ratio bes Instituts und ben Borgangen bes Reformationsjahrhunberts, zwar nicht formale juriftische Bebingung, wohl aber materielle ethische Boraussehung für die Ausübung, daß ber Landesherr, bon seinem Dispensationsrecht nur aus einem konkreten Grunde Gebrauch macht, welcher die Aufrechterhaltung bes Berbots anderweiter Berheiratung für die Lebensbauer bes anderen Gatten, also nach heutiger Anschauung die Bersagung der Scheidung vom Bande, als Berletung der aoquitas erscheinen lassen würde. Daß in der Beschränkung auf einseitige schwere Berschuldung die Austhung des landesherrlichen Scheiderechts wirklich noch ausnahmsweise einem etbisch anzuerkennenden Bedürfnis entsprechen kann, zeigt der von Stolzel mitgeteilte Fall aus einem Gebiet, in welchem die Praxis zeitige Zuchthausstrasse nicht als Grund der richterlichen Ehescheidung anerkennt: Ein Mann ersticht vor den Augen der Frau deren Bater und Bruder, kommt (weil er an Epilepsie leidet) mit mäßiger Zuchthausstrase da-bon, und erstreitet nach deren Erstehung gegen die Frau, welche die Rücklehr zu dem Manne wegen der Blutthat weigert, ein Erkenntnis auf Herstellung des ebelichen Lebens, bie im Resormationsjahrhundert in gleichen Falle dem Unschuldigen zweisellos die gegen den schuldigen Gatten zu vollstreckende Todesstrase gewährt haben würde. Wenn in solchen Källen der Landesherr durch sein Scheiderseite der auswitze nach Keltung vorschaffen Fällen ber Landesherr burch sein Scheiberecht ber aequitas noch Geltung verschaffen muß, so liegt ber Grund neben ber burch eine falsche humanität veranlaßten ungerecht. so fertigten Milbe bes mobernen Strafrechts in ber die Scheidung wegen einseitiger schwerer

Bericulbung wieberum zu eng begrenzenben ebegerichtlichen Braris einzelner gemeinrechts

Bweifellos ausgeschlossen blieb die landesherrliche Chescheibung im Gebiet des preukischen Landrechts, bes frangofisch-rheinischen und babischen Rechts, bes sachfischen burgerlichen Gesesbucks, in Baiern und Württemberg.

Bgl. zu dieser und Wurtemberg.

Bgl. zu dieser ganzen Streitfrage, die durch Bürgerl. Gesethuch aus der Welt geschafft ift, Hubrich a. a. D. S. 153 ff.; Friedberg, Kirchenr. § 159.

Das Reichsgeset vom 6. Februar 1875 griff in das geltende Chescheidungsrecht nur durch den einzigen § 77 ein: "Wenn nach dem disherigen Rechte auf beständige Trennung der Ehegatten von Tisch und Bett zu erkennen sein würde, ist fortan die Auslösung des 10 Bandes der Che auszusprechen", über beffen Tragweite man Friedberg, Kirchenrecht, 5. Aufl., S. 475 vergleichen moge. Dit ber Einführung ber obligatorischen Civilehe eröffnete sich für bas evangelische firchliche Scheidungsrecht eine völlige neue Perspektive.

Das Reichsgesetz vom 6. Februar 1875 § 82 erklärt ausdrücklich: "Die kirchlichen Berpflichtungen in Beziehung auf Taufe und Trauung werben durch dieses Gesetz nicht 15 beruhrt". Daraus barf nicht etwa geschloffen werben, bag andere kirchliche Berpflichtungen, welche fonft noch gegenilber biefem Staatsgefete besteben, aufgehoben find. Der Befetgeber hat nur, wie die Motive zeigen, für erforderlich erachtet, gerade die Taufe und Trauung besonders hervorzuheben. Das Gesetz geht vielmehr überhaupt von der Unterscheidung des bürgerlichen Sherechts einerseits und der kirchlichen Verpflichtungen andererseits aus und 20 bes bürgerlichen Sherechts einerseits und der kirchlichen Verpflichtungen andererseits aus und 20 läßt das Gebiet der letzteren demgemäß underührt. Für die römisch-katholische Kirche, welche Segesesgebung und Segestichtsbarkeit ausschildes für die Rirchengewalt in Anspruch nimmt und welche ein vollständig ausgebildetes System des kirchlichen Sherechts besitzt, war, wenn sie auch durch das staatliche Gefes nunmehr außer stand gesetz ist, dies kirchliche Sherecht mit dürgerlicher Wirkung zur Geltung zu bringen, die durch das Reichst zeseich herzestellte Lage eine einsache, insosen die Katholiken im Gewissen verpslichtet geblieben sind, die Kirchengesetz über die Sie Ehe zu beobachten, die für das Gewissensgebiet sortbestehende geistliche Gebegerichtsbarkeit aber die Kirchengewalt besätzt, mit Hilfe der nicht in die dürgerliche Sphäre übergreisenden kirchlichen Zuchtmittel die Unterwerfung der latholischen Spristen unter das kirchliche Sherecht zu sichern. Von einer durch das Meichsaeset berbeigesübrten Gewissensot der Ratholisten konnte nicht die Rede sein. da Reichsgeset herbeigeführten Gewissensot ber Katholiten tonnte nicht die Rebe sein, da niemand, bem bas burgerliche Recht bie uneingeschräntte Freiheit läßt, fich in allen Studen bem Dogma seiner Rirche bon bem Chesaframent gemäß zu verhalten, es für einen Gewissensbruck zu erklären berechtigt ist, daß das Staatsgesetz selbst ihn zu solchem Berhalten zu zwingen unterläßt. Von einem Gewissensbruck gegenüber den Evangelischen infolge 85 ber Einführung der obligatorischen Civilehe konnte um so weniger die Rede sein, als die reformatorischen Grundsätze selbst ben weltlichen Charafter bes Eherechts festgestellt haben und Shegesetzgebung wie Chegerichtebarteit ber weltlichen Obrigleit zuerkennen. Bobl aber burfte von besonderen Schwierigkeiten geredet werden, welche burch die Durchführung der Unterscheidung bes Gebietes bes burgerlichen Eherechts und ber firchlichen Berpflichtungen 40 in ber Reichsgesetzung für bie evangelischen Landestirchen insbesondere aus bem Um-ftanbe erwachsen mußten, daß dieselben infolge der früheren Vermischung der Sphären von Staat und evangelischer Kirche und ber erft allmählich sich vollziehenden Auseinandersetzung beiber, eine von bem betreffenden burgerlichen Cherecht verschiedene firchliche Cheordnung zu entwickeln, teine Gelegenheit gehabt hatten. An die Ausbildung einer folchen die Hand 45 ju legen, konnte, ja mußte jest als ein Gebot der Selbsterhaltungspflicht für die Landeskirchen erachtet werben. Bei biefer Ausbildung der kirchlichen Cheordnung aber war von ben unveräußerlichen reformatorischen Brinzipien über die She auszugehen. Da die Form ber Chefchließung burch kein göttliches Gebot festgestellt ist und die kirchliche Trauung die rechtliche Kraft als Cheschließungsform nur durch die staatliche Rechtsbildung in Geset 50 und Gewohnheitsrecht erlangt hatte, mußte die evangelische Kirche notwendig anerkennen, daß die Trauung diese rechtliche Kraft als Cheschließung nunmehr verloren hat. Die kirchliche Trauung hat also die rechtsgiltig geschlossene Gee jest zur Boraussesung. Eine burch die burgerliche Cheschließung eingegangene Che von Chriften wird auch nicht erft durch die firchliche Trauung zu einer driftlichen Che, da das Wefen einer driftlichen Che 56 von der Form ihrer Eingehung unabhängig ift. Einer in bürgerlicher Form rechtsgiltig gefcoloffenen Che wird nach evangelischem Grundfat ferner bloß wegen unterlaffener firchlicher Trauung niemals die kirchliche Anerkennung als Che verfagt werden durfen, so gewiß andererseits die evangelische Kirche berechtigt ist, gegen solche Kirchenglieder, welche die firchliche Trauung verschmähen, Kirchenzucht zu üben. Die evangelischen Landeskirchen 60

baben benn auch in ben Rirchengelegen, welche bies Stud ber firchlichen Cheordnung bereits allgemein festgestellt haben, die Nachsuchung ber kirchlichen Trauung für bas gefcoloffene Chebundnis für eine firchliche Pflicht erklart. Die Kirchenglieder erfüllen nach ber neuen Kirchenordnung eine Rechtspflicht, indem sie im kirchlichen Trauakt sich jum 5 driftlichen Chestand, durch welchen letzteren sie zu dristlicher Speführung bereits von der Cheschließung an verbunden sind, bekennen. Die rechtliche Bedeutung der Erklärung des trauenden Geiftlichen aber, mag fie nun in ber Form bes Zusammensprechens, Bestätigens, trauenden Geistlichen aber, mag sie nun in der Form des Zusammensprechens, Bestätigens, Segnens abgegeben werden, ist stets die seierliche Anerkennung und Bezeugung, daß nach dem in der Kirchenordnung normierten Maßstade dieses Shedündnis mit dem etvangelisch10 kirchlichen Begriffe von der christlichen She übereinstimmt und daß die Shegatten sich zum christlichen Shestant haben. Diese Anerkennung ist Rechtsbedürfnis der Kirchengemeinschaft, die auf dem christlichen Hausstand ruht, wie das zum Staat rechtlich organiserte Bolk auf der Familie, — und sie ist Mitgliedschaftsrecht der Einzelnen, das derwirklicht wird, sosen diesen der Anspruch auf Trauungsbindernissen der Kirchenordnung nicht wegen is elies bestimmten objektiven Trauungsbindernissen oder mit Rücksicht auf das aus nachweisdarer subjektiver Unwürdigkeit hervorgehende Argernis versagt werden muß. Denn so wenig die Kirche nach der reformatorischen Aussaus den Beruf haben kann dem so wenig die Rirche nach der reformatorischen Auffassung den Beruf haben tann, dem ftaatlichen Recht der Ghehindernisse ein eigenes System kirchlicher Chehindernisse gegen= überzustellen, so gewiß kann sie bas feierliche Zeugnis ber Ubereinstimmung einer 20 Che mit bem evangelischen Begriff von ber christlichen Ghe nur nach eigener Brüfung der Boraussetzungen für eine solche Anerkennung erteilen, welche eben in ber Rirchenordnung ju normieren find. Die bon ber Rirchenordnung aufgestellten objettiben und subjektiven Sinderniffe der Gewährbarkeit der Trauung find keine Chehinderniffe, weil bie Trauung aufgehört hat, Chefchließung zu sein. Auch ist die Entscheidung in bem 25 kirchengesetzlich geregelten Berfahren über das Borhandensein der in der Kirchenordnung normierten Boraussetzungen, unter welchen die Trauung zu verfagen ift, teine Ubung einer Chegerichtsbarteit, fo lange sich die ebangelische Rirche, wie fie nach reformatorischen Grundfagen muß, bes Urteils enthält, daß eine nach burgerlichem Recht giltig gefchloffene Che rechtlich feine Che fei, ober bag eine nach burgerlichem Gefet rechtstraftig aufgelofte 30 Che rechtlich fortbeftebe.

Bei der Normierung der Boraussetzungen der kirchlichen Trauung in den die kirch= liche Cheordnung ausbildenden neuen Kirchengefeten mußte auch die Frage ber Bulaffigteit der kirchlichen Trauung burgerlich geschloffener anderweitiger Chen Geschiedener erwogen werben. Hierbei mußten bie evangelischen Kirchen junächst noch ber Zersplitterung 36 bes beutschen bürgerlichen Rechtes Rechnung tragen, benn bie burgerliche Rechtseinbeit vollzog sich erst mit dem Bürgerlichen Gesethuche am 1. Januar 1900. Wo noch das gemeine protestantische Cherecht hinsichtlich der Ehescheidung als bürgerliches Recht sur die Evangelischen in Geltung war, oder wo nach Landesrecht (wie z. B. in Württemberg noch nach dem staatlichen Aussichtungsgesetz zum Reichsgesetz vom 6. Februar 1875), dem 40 gemeinrechtlichen Prinzip entsprechend, nur einseitige schwere Verschuldungen die Scheidung bom Banbe begrunden tonnten, tonnte freilich nur etwa in ber reichegefetlichen Befeitis gung bes (bispensabeln) Berbots ber anderweitigen Berheiratung bes als schuldiger Teil Beschiebenen ein unmittelbarer Anlaß jum Erlaß einschlagender firchengesetlicher Bestimmungen gefunden werden, indem die Faktoren der Kirchengesetzung über die Frage 45 schlüssig zu werden hatten, inwiefern wegen Berschuldung in der früheren Che einem Geschiedenen die kirchliche Trauung der von ihm burgerlich geschloffenen anderweitigen Che zu verfagen fei. Ungleich bringender mußte der Erlaß firchengesetlicher Bestimmungen über die firchliche Trauung burgerlich eingegangener anderweitiger Eben Geschiedener aber bort erscheinen, wo, wie im Gebiete bes A. L.-R., ein lares bürgerliches 50 Chescheidungsrecht eine lebhafte Reaktion bes kirchlichen Bewußtseins hervorgerufen hatte und letteres nun burch bie Ginführung ber burgerlichen Chefchliegung ohne gleichzeitige Reform bes längst als im hoben Mage reformbeburftig allseitig erkannten Scheibungs rechts in eine begreifliche, überdies durch maßlose Agitationen einer extremen Richtung gesteigerte Erregung versett wurde. Nach Erlaß bes preußischen Gesetes vom 9. Marz 55 1874 über die (bürgerliche) Eheschließung erließ ber Oberfirchenrat mit Ermächtigung bes Königs als des Trägers des oberften Kirchenregiments provisorische Bestimmungen für bie bem Geltungsbereiche jenes Gefetes angehörigen Teile der ebangelischen Landestirche, da die damals noch unwollendete synodale Organisation der letteren das sosortige Eingreisen der synodalen Kirchengesetzgebung ausschloß (s. die B. vom 21. September 1874, 60 Attenstücke des Ev. Oberkirchenrats Bb VII, H. 1, S. 31 ff.). Während darin hinsichtlich

ber Berfagung ber firchlichen Trauung für Rheinland und Westfalen auf die Borschriften ber bortigen Rirchenordnung verwiefen wurde, wurde für ben Geltungsbereich ber Rirchengemeinde: und Spnobalordnung bom 10. September 1873 bestimmt, bag einer rechtsgiltig geschlossenen Che, wenn beibe ober ein Cheteil ber evangelischen Kirche angehörig, die tirchliche Trauung nur in dem im § 14 der Gemeindeordnung geordneten Berfahren ver- 6 fagt werben burfe, wonach ber Pfarrer Gemeindeglieder von der Teilnahme an von ibm zu vollziehenden Amtshandlungen nur mit Zustimmung des Gemeindekirchenrats zuruck-weisen darf, vorbehaltlich des Rekurses an die Kreisspnode. Damit war den Erlassen bom 30. Nanuar 1846 und 10. Februar 1859 bie rechtliche Geltung entzogen, sofern biefe, welche über bie firchliche Trauung, als fie noch Cheschliegungsform war, bestimmt hatten, 10 nicht, wie ber Oberfirchenrat behauptete, mit Ginführung ber burgerlichen Chefchließung ohnehin gegenstandslos geworden waren. Letzteres mag füglich verneint werden, allein da jene Erlasse niemals die Kraft von Kirchengesetzen gehabt haben (wie denn Friedrich Wilhelm IV. 1857 angedeutet, der Regent in dem Erlas von 1859 ausdrücklich erklärt hatte, daß der Erlaß eines Rirchengesetzes in diefer Angelegenheit bor weiterer Entwicke 16 lung ber Rirchenverfaffung nicht erfolgen könne), ba also jene Erlaffe als bloge Weisungen bes Trägers bes oberften Kirchenregiments an die landesherrlichen Kirchenbehörben burch von berfelben Autorität ausgegangene Borfdriften abgeändert und befeitigt werden konnten, fo ift die Rechtsverbindlichkeit der mit königlicher Bollmacht erlaffenen provisorischen Anordnungen bom 21. September 1874 mit Unrecht beshalb bestritten worden, weil biefe 20 ohne spinobale Mitwirkung ja ebenfalls nicht die rechtliche Kraft eines Kirchengesetzs haben erlangen können. Auch alle sonstigen Argumente, welche Sohm, Recht der Eheschließung, Weimar 1875, S. 1 ff. gegen die Rechtsgiltigkeit der Verordnung von 1874 geltend gemacht hat, betweisen nichts gegenüber der Thatsache, daß dem gemeinen protestantischen Eherecht durch das A. L.-N. auch für die Landeskirche die gesetzliche Geltung entzogen war; 25 gerade barum heischte ja eben ber baburch bergeftellte Zustand bes firchlichen Rechts fo bringend die firchengesetliche Abbilfe. Andererfeits tonnte die provisorisch in jener Berordnung beliebte Behandlung ber anderweitigen Trauung Geschiedener als eine genügende Lösung nicht erachtet werben. Denn wenn es auch richtig ift, daß es sich nunmehr um die Bulaffigkeit ber Trauung geschloffener, nicht erft zu schließender Chen handelte, und 20 bag bie burgerlich eingegangene Che auch eines schriftwidrig Geschiedenen nach protestantischer Auffassung als Che, nicht als Konkubinat aufzufassen, also christlich zu führen ist, o war es bennoch unrichtig, die Frage mit einer Erwägung bom Standpunkte ber fRirchenzucht gegenüber bem einzelnen Kirchengliebe und seiner Berschuldung hinsichtlich ber früheren Che für ericopft zu erachten. Bielmehr forberte bas Rechtsbewußtsein ber firchlichen 85 Gemeinschaft gegenüber bem durch ein lares Chescheidungsrecht frivolen Scheidungen ge-währten Spielraum, die kirchliche Berurteilung ber letteren behufs Abwehr einer Entwurdigung ber Trauung zu einem über bie unmittelbar Beteiligten binausreichenden objektiven Ausbruck zu bringen, ber freilich (im Gegensatz zu ber ber Kirche nicht zukommenben Chegerichtsbarkeit) bem Gebiete bisziplinarer Bethätigung ber kirchlichen Cheordnung 40 im weiteren Sinne angehört, aber sich nicht in bem Rirchenzuchtsverfahren in den einzelnen Fällen erschöpft, welches die Verordnung überdies nur bei besonderer Schwere des Falles in Aussicht nahm. Mehr als eine provisorische Hilfe konnte immer nur die Kirchengesetzgebung gewähren.

Für die kirchengesetliche Regelung war davon auszugehen, daß der Ausspruch Christi 46 über die Ehescheidung nach edangelischer Auffassung kein äußeres in ein staatliches oder Kirchenrecht auszunehmendes Geset darstellt. Das geht schon daraus hervor, daß das Scheideverbot Christi Mt 5 in der Bergpredigt erscheint. In dieser hat der Hervor, daß das Scheideverbot Christi Mt 5 in der Bergpredigt erscheint. In dieser hat der Hervor, daß das bet allgemeinen Nächstenliebe gezeichnet als das höchste sittliche Motiv, welches in der Christenzbeit zu allen Zeiten und dein Völkern nicht nur die Gesinnung der einzelnen Christenzbeit zu allen Zeiten und der Auchstellt auch die jedesmal gegebenen Ordnungen menschlicher Gesellschaft durchdringen und verklären soll; er hat die Gesinnung der Nächstenliebe gestoten und einzelne Anwendungen davon gemacht, nicht aber hat er Rechtssas ausgestellt so wenig als ein sozialpolitisches Resormprogramm, was freilich die Schwarmgeister aller Zeiten behauptet haben, die evangelische Resormation aber entscheden verneint hat). So stellt auch der Ausspruch über die Ehescheidung an sich keinen Rechtssas dar, sondern richtet sich direkt nur an die Gesinnung. Oder sollte, so lange das christiche Leben in der Welt zu führen ist, irgend welche rechtliche Gestaltung des äußeren menschlichen Gemeinlebens ohne den Sid bestehen können? Wie der Apostel geschworen hat, und wie das resormatorische Schriftverständnis den Sid anerkennt, wie auch das resormatorische Schriftverständnis den Sid anerkennt, wie auch das resormatorische

Kirchenrecht ihn anerkennt, so gilt Luthers Erklärung zu Mt 5, 32: "Denn auch Ehriftus hie Richts setzet noch ordnet als ein Jurist oder Regent, in äußerlichen Sachen, sondern allein als ein Prediger die Gewissen unterrichtet, daß man das Geset vom Scheiden recht brauche", auch für die Rirchengesetzgebung. Mit Recht lehrte also seinerzeit Stabl in der Rechtse und Staatslehre 2. Aufl., S. 369 s.), der Ausspruch Ehristi über die Scheidung sei "unmittelbar kein Gesetz sünk., S. 369 s.), der Ausspruch Ehristi über die Scheidung sei "unmittelbar kein Gesetz staates oder selbst auch der Kirche, sondern nur für das Gewissen", und verlangte, daß die Kirche und der Staat nur nicht die össentliche rechtliche Anordnung der Ehescheidung unter ein anderes Prinzip stellen, als das in dem Ausspruch gegebene, die ethische Ide gerade "duchstädich und in seinem vollsten Umfange annehme, d. i. ihn bloß vollziehe". Dies gilt auch für die kirchengesetzliche Normierung der Trauung anderweitiger Shen Geschiedener. Die Anschauung, daß der Wille des Herrneichnen, Underresits wird die Kirchenordstung einer evangelischen Gemeinschaft dristlicher Gottesverehrung (wenigstens unter der in der Gegenwart verwirklichten Boraussetzung staats und kirchenrechtlich anerkannter Freiheit des Austritts aus der äußerlichen Kirchengemeinschaft) das aus der Schrift geschöpfte Prinzip minder eingeschränt bei der Normierung der kirchenrechtlichen Rechtspslichen ihrer Glieder hinsichtlich der Ehe zum Ausdruck zu bringen im stande sein, als das ditgerliche Gerecht, wenn freilich auch der Staat eines hristlichen Bolds um seiner selbst willen sein Ehrercht, wenn freilich auch der Staat eines hristlichen Krostellen Anstand nehmen soll.

Aus ben einschlagenben kirchengesetlichen Bestimmungen ift bervorzuheben: Das württembergifche Kirchengefet vom 23. November 1875, betr. Berkundigung und Trauung 25 der Ehen (Allgem. Kirchenbl. für das evang. Deutschland, XXV, S. 58 ff.) weist nur für bie Che mit Bruber ober Schwefter bes geschiebenen, noch am Leben befindlichen Gatten, ferner für die Ebe awischen einem wegen Chebruche Geschiedenen und seinem Ditfdulbigen (Art. 2, Nr. 4. 5) ein hierhergehöriges Trauungshindernis auf. Das Olbenburgische Ausschreiben bes Oberkirchenrats vom 4. Dezember 1875 (a. a. D. XXV, S. 739 ff.) begnügt 30 sich mit ber Anweisung, daß hinsichtlich ber Wiedertrauung Geschiedener die Geiftlichen sich. wenn sie gewichtige Bebenken haben, an den Oberkirchenrat zu wenden haben. Die Trauordnung ber evangelisch-lutherischen Kirche bes Königreichs Sachsen vom 23. Juni 1881 (abgebruckt in BRR, Bb XVIII, S. 248 ff.) bestimmt § 19, daß die Trauung zu versagen ist, wenn nach den besonderen Umständen des Falles die Mitwirtung der Kirche bei der 35 Cheichliegung als eine Entwürdigung des begehrten göttlichen Segens erscheinen muffe, insbesondere zum öffentlichen Argernis gereichen würde und bies ist namentlich anzunehmen a, b, c: bei ber Chefchliegung eines ober einer Geschiebenen, welcher ober welche nach bem Scheibungsurteil als ber schuldige Teil erscheint, vor bem Tobe ober ber Bieberver heiratung des anderen Teils, dasern nicht Anzeichen vorliegen, welche die Annahme recht: 60 fertigen, daß sie die danach an den Tag getretene Sündhaftigkeit ihrer Handlungsweise erkennen und bereuen. Die Trauung kann nachträglich erfolgen, wenn der Grund ihrer Bersagung weggefallen, insonderheit das gegebene Argernis gehoben ist. Rach der königl. Berordnung vom 16. Mai 1879, die Taufe, Konstrmation und Trauung in der protes stantischen Kirche Baberns biesseits bes Aheins betr. (A. R.Bl. XXVIII, S. 422ff.), § 18, sind Bebenken zur Entscheidung des Konsistoriums vorzulegen namentlich bei Wiederverheiratung Geschiedener vor bem Tobe ober ber Wiederverheiratung bes anderen Teils, sofern bie vorige Che aus einem anderen Grunde als wegen Chebruche ober boslicher Verlaffung gefchieben worben ift, und auch, wo aus biefen Gründen geschieben worben ift, in bem Falle, daß der die Trauung begehrende Teil für den Schuldigen erklärt worden ist.

Sinen wichtigen Borgang bilbet das Kirchengeset vom 6. Juli 1876, die kirchliche Trauung in der evangelisch-lutherischen Kirche von Hannover betr. (ZRA XVII, S. 165 sf.). Dasselbe hat ein Trauungshindernis dei Ehen Geschiedener, wenn deren Schließung den den Grunde des Wortes Gottes nach gemeiner Auslegung der evangelischen Kirchen als sündhast erklärt wird (§ 4, Nr. 3), außerdem dei Ehen solcher Bersonen, welchen wegen verschuldeter Scheidung der früheren Ehe der Segen der Trauung ohne Argernis nicht erteilt werden kann (§ 4, Nr. 4). Im ersteren Falle ersolgt die Entscheidung über Unstatthaftigkeit der Trauung nach Anhörung des Kirchenvorstandes durch das Landeskonsistorium unter Mitwirkung des Ausschusselses der Landeskonde (§ 11). Gegen Kirchenglieder, welche in Nichtachtung der kirchlichen Ordnung eine Ehe eingeben, so deren Trauung nach § 4 unstatthaft ist, tritt die Kirchenzucht insbesondere durch Entziehung

ber firchlichen Bollberechtigung ein, welche wieder beigelegt wird, wenn burch nachhaltige

Führung eines gottesfürchtigen Wanbels bas gegebene Argernis gehoben ift.

Das betreffende Trauungshindernis ist ebenso wie in hannover festgestellt in bem Kirchengesetze vom 25. Mai 1880, die kirchliche Trauung in der evangelisch-lutherischen Kirche von Schleswig-Holftein betreffend (A. K.-Bl. XXX, S. 605ff.). Der Geistliche hat zu 5 berichten, wenn bie Scheidung aus anderen Grunden als Chebruch ober boslicher Berlaffung erfolgt ist und ber andere Teil noch lebt, ober wenn die Scheidung nach bem Scheidungsurteil burch Berschulben ber betreffenden Berson herbeigeführt und feit ber Rechtstraft des Urteils noch nicht brei Jahre verflossen sind. Die Entscheidung hat hier in erster Instanz der Ausschuß der Propsteispnode, in zweiter das aus Konsistorium und 10 Ausschuß der Gesamtspnode gebildete vereinigte Kollegium. Auch hier tritt Kirchenzucht ein gegen Rirchenglieder, welche in Nichtachtung der kirchlichen Ordnung eine Che eingegangen find, deren Trauung unstatthaft ift. Ebenso hat nunmehr für die evangelische Landeskirche der älteren preußischen Prodinzen das Kirchengesetz vom 27. Juli 1880, betr. die Trauungsordnung (ZKR XVIII, S. 159 st.), § 12, Kr. 1, 2 das Trauungshindernis 15 hinsichtlich der Ehen Geschiedener bestimmt. Die Entscheidung, welche eine Eheschließung eines Geschiedenen "auf bem Grunde bes Wortes Gottes nach gemeiner Auslegung ber evangelischen Kirchen" als sündhaft erklärt, giebt bier ber Kreisspnodalvorstand, in letter Instang bas Konfistorium, welchem überlaffen ift, den Brovingialspnodalvorstand beizuziehen. (Die Abschneidung einer Berufung von der Konfistorialentscheidung an den Oberkrechenrat 20 selbst hinsichtlich der Frage, welche Scheibegründe kirchlich anzuerkennen sind, ist bedenklich.) Die Kirchenzucht ist hier durch das Kirchengeset vom 30. Juli 1880, betr. die Berletzung kirchlicher Pflichten (a. a. D. S. 163 ff.) geregelt. Auf demselben prinzipielen Standpunkte stehen das Kirchengeset vom 27. Mai 1889 für die evangelische Kirche im Bezirke des Konsistoriums zu Cassel (A. K.-Bl. 1889, S. 562); und das Kirchengeset vom 12. Februar 25 1886 für Anhalt (A. R.-Bl. 1886, S. 601).

Abnlich wie die fächsische Verordnung, wenn auch ohne Ansührung von Beispielen, legt Braunschweig den Schwerpunkt auf die Entwürdigung der kirchlichen Handlung. Das Braunschweigische Trauungsgeses vom 8. Dezember 1875 formuliert das Verbot: "twenn nach den besonderen Umständen des Falles die Segnung als entwürdigt angesehen so werden müßte", und noch deutlicher geben diesem generellen Gedanken ohne Angade von Beispielen Ausdruck: Hessen (Geset vom 17. November 1883, A. K.-Bl. 1887, S. 288), Waldeck (Geset vom 31. Oktober 1885, A. K.-Bl. 1886, S. 14), Sachsen-Altenburg (Erlaß des Min. vom 14. Januar 1892, A. K.-Bl. 1892, S. 261): Die kirchliche Trauung kann versagt werden, wenn nach den besonderen Umständen des Falles die Mitwirkung so der Kirche als eine Entwürdigung der begehrten kirchlichen Handlung erscheinen, insbesondere

jum öffentlichen Argernis gereichen mußte.

In den sämtlichen angeführten Kirchengeseten ist eine Entscheidung für die angebliche Kirchenlehre von der Beschräntung der Scheidegründe auf die beiden sog. schriftmäßigen vermieden worden. Wo die zuständigen Organe hinsichtlich ihrer Entscheidung auf die aus 40 bem Worte Gottes nach gemeiner Auslegung der evangelischen Kirche zu schöpfende Norm ausdrudlich hingewiesen worben sind, stellt sich als diese Norm bas Ergebnis ber von bem reformatorischen Schriftverständnis ausgegangenen Gesamtentwidelung bes Scheiberechts bar, welches das gemeine protestantische Chescheidungsrecht in seiner normalen Gestalt (b. b. mit Abschneidung einzelner Auswüchse der eherechtlichen Brazis) bildet. Dasselbe wird durch 45 das als Maßstab für die Rechtsbildung aus der Schrift entnommene Bringip beherrscht, daß nur diejenige einseitige schwere Berschuldung, welche dem Chebruch oder der böslichen Berlaffung an ehezerstörenbem Effett verglichen werden tann, die Chescheidung nach evangelischer Auffassung zu rechtfertigen bermag. So hat benn z. B. das bereinigte Kollegium ber lutherischen Rirche in Hannover, in beren Trauungsgesetzung die in Rebe stehende so firchengesetliche Norm zuerst unter ausbrücklichem Hinweis auf bas gemeine protestantische Cherecht formuliert worden ist, lebensgefährliche Savitien bereits als einen dem Chebruch bezw. der boslichen Berlaffung gleichzustellenden Scheidungsgrund einstimmig anerkannt. Die Beschränkung ber kirchengeseslichen Norm auf Chebruch und eigentliche Defertion wurde bie geschichtliche Kontinuität ber Bildung bes gemeinen protestantischen Chescheidungsrechts 55 nicht minder gewalfam durchschneiben, als es einft die Ronfequengen ber Naturrechtstheorien im 18. Jahrhundert zu vielem Unsegen an Preußen gethan haben; sie wurde die kirchliche Cheordnung ber Gegenwart von bem lebensvollen Busammenhange losreißen, ber fie als Blied innerhalb einer von dem reformatorischen Schriftverständnis ausgegangenen im gangen normalen Rechtsentwidelung ericheinen läßt.

Eine andere Anschauung hat freilich die in Mecklenburg am 4. November 1875 ergangene und banach in Reuß älterer Linie kopierte Berordnung beherrscht. "Das krechliche Chehindernis aus der wegen Chebruchs erfolgten Scheidung schließt die Trauung des schuldigen Teils allgemein und so lange aus, als der unschuldige Teil lebt oder sich nicht 5 anderweitig verheiratet hat. Dem aus einem nicht kanonischen (!?), also aus einem anderen Grunde als wegen Chebruchs ober boslicher Berlaffung Geschiebenen ift die Trauung so lange zu verfagen, als beibe geschiedene Chegatten leben. Borber ift bie Trauung bes einen Teils jedoch bann statthaft, wenn ber andere Teil anderweitig eine Che gefchloffen oder einer Handlung, welche einen kanonischen Spescheidungsgrund abgeben würde, sich 10 schuldig gemacht haben sollte." Hier ist nicht nur jene lebendige Entwickelung seit der Reformation ignoriert, Christus und der Apostel Paulus sind gegen Luthers Schriftverftandnis als "Juristen und Gesetzgeber in außerlichen Sachen" behandelt, sondern in diesem für lutherische Landeskirchen neu erfundenen "kanonischen Recht" tritt die Vorstellung von einem trot ber rechtsträftigen Chescheidung und rechtsgiltigen burgerlichen Cheschliegung 16 fortbestehenden rechtlichen Sheband der früheren She hervor, welche in schneidendem Gegensate zu der reformatorischen Auffassung von der weltlichen Natur des Sherechts, von dem Recht ber ftaatlichen Obrigkeit auf Chegefetgebung und Chegerichtsbarkeit, barum aber auch im Widerstreite mit ber schmaltalbischen Betenntnisschrift fteben.

So war die Rechtslage des protestantischen kirchlichen Eherechts in Deutschland, als 20 durch die Einführung des Bürgerlichen Gefehbuches zum ersten Male auch für das materielle Ehescheidungsrecht eine völlige Einheit geschaffen wurde, die an die Stelle des so sehr zersplitterten partitularrechtlichen Rechtsstandes trat. Bei der innigen Berbindung, welche gerade auf dem Gebiet des Cherechts zwischen der evangelischen Kirche und dem Staate besteht, bei der Bedeutung der staatlich geschlossenen She als einer auch für die evangelische 25 Kirche giltigen Ehe, war es für das evangelische Gesamtelvußtsein von der allergrößten Wichtigkeit, welche Richtung in Dem burgerlichen Rechte Deutschlands jum Durchbruch gelangte. Da ift es nun bom evangelifchen Standpunkte aus freudigft anzuerkennen, und als ein wichtiges Zeugnis für bas sittlich vertiefte Rechtsbewußtfein unseres Bolles zu betrachten, daß bas Burgerliche Gesethuch sich im wesentlichen ben Prinzipien bes prote-30 stantischen gemeinen Cherechts angeschlossen und insbesondere jene Konsequenzen der naturrechtlichen Auffaffung ber Che, gang im Gegenfat zu bem größten beutschen Bartifularrecht, nicht angenommen hat. Eine Chescheidung findet seit 1900 nur noch aus den im Gesetze fixierten Brunden fatt; eine Chescheidung traft landesherrlicher Machtvolltommenbeit befteht, außer traft hausgesetze für die landesberrlichen Familien, nicht mehr. Die gefen 36 lichen Chefcheibungsgrunde feten, getreu ben Prinzipien bes gemeinen, protestantischen Rechtes, sittliches Berschulben bes einen Teiles voraus — mit einer einzigen Ausnahme ber unheilbaren Geistestrantheit, die aber start verklaufuliert ist. Die Chescheitungs-grunde teilt man gewöhnlich ein in absolute und relative. Erstere find Chebruch, diesem gleichgestellte Sittlichkeitsbelikte, Lebensnachstellung, bösliche Berlassung (Defertion und 40 Quasibesertion). Für die relativen Gründe hat das Gesetz eine ziemlich weite Fassung gewählt: Die Ehe kann geschieden werden, wenn ein Teil nach dem Ermessen des Richters durch schwere Berletzung der durch die Ehe begründeten Pflichten ober durch ehrloses oder unfittliches Berhalten eine fo tiefe Zerrüttung des ehelichen Berhaltniffes berfculbet bat. baß bem andern Teile die Fortsetzung der Che nicht zugemutet werden kann. (Es werden 46 hier praktisch die schon im gemeinen Recht anerkannten Grunde in Betracht kommen, wie 3. B. grobe Mißhandlung (die vom Bürgerlichen Gesetzbuch als Beispiel speziell genannt ist), verschuldete ekelerregende Krankseiten, entchrende Strasen, schimpsliches Gewerbe, unbeildare Trunksucht u. s. wöglicherweise auch Verweigerung der kirchlichen Trauung). Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt nicht mehr die Trennung von Tick und Bett, dagegen 50 ein eigenartiges Inftitut, Die Aufhebung ber ehelichen Gemeinschaft, welches junachft bas Cheband bestehen lagt, aber jeben Augenblid auf Antrag eines Chegatten in Chefcheibung verwandelt werden tann. Ein Berbot ber Wiederverheiratung Geschiedener tennt bas Befesbuch nur beim Chebruch für die Ehe unter ben Chebrechern, wenn diefer Chebruch in bem Scheidungsurteil als Grund ber Scheidung festgestellt worden war.

Un bem bisherigen Standpunkte bes ftaatlichen Rechtes gegenüber ber firchlichen Seite ber Che hat sich nichts geanbert. Noch umfassender als es früher bas Reichsgeset bom 6. Februar 1875 getan hatte, fpricht bas Burgerliche Gefenbuch in § 1588 aus, bag bie firchlichen Berpflichtungen in Unsehung ber Ebe burch bas Burgerliche Gefetbuch nicht berührt werben follen; burch § 21 ber Befanntm. bes Bunbesrates betr. Borfdriften jur so Ausführung bes Gefehes über bie Beurtundung bes Berfonenstandes und die Chefchliegung,

bom 25. März 1899, welcher ben Beiftlichen bie Ginficht ber Stanbesregister koftenfrei gestattet, erleichtert ber Staat ber Rirche ihre Aufgabe gegenüber ihren Gliebern. (Bgl. Sehling, Der Pfarrer und das Bürgerliche Gesethuch, Nürnberg 1900, S. 33ff.).

Die evangelische Kirche hat also durch das Burgerliche Gesethuch keinen besonderen Anlag zu einer Neugestaltung ober gar einer Berschärfung ihres Trauungsrechtes erhalten. 5 Und so geben benn auch die wenigen neueren Speordnungen für die hier in Frage stebenben Buntte im wesentlichen nur bas bisherige Recht wieder, Go bas Württembergische kirch= liche Trauungsgeset vom 28. Januar 1901 und die Trauungsordnung vom 22. Juni 1901 für Sachsen. In Babern ift die Verordnung vom 24. Mai 1879 über die Taufe, Konfirmation und firchliche Trauung unter dem 2. Februar 1902 dahin abgeändert worden, 10 daß ber Beiftliche in allen Fällen, welche die Zulässigkeit ber Trauung zweifelhaft machen, die Entscheidung des Konfiftoriums einzuholen hat und zwar namentlich bei Wiederberheiratung Geschiedener, wenn die vorige Che wegen Chebruchs ober boslicher Verlassung geschieden wurde und die Trauung von dem für schuldig erklärten Teile begehrt wird, oder

wenn die Scheidung aus einem anderen Grunde ersolgt ist.

So sehr nun auch der tiese sittliche Ernst, der sich in diesen kirchlichen Ordnungen ausspricht, anzuerkennen ist, so ist doch auf die Thatsache hinzuweisen, daß sich nicht unbedeutende Meinungsverschiedenheiten unter den evangelischen kirchlichen Ordnungen vorsinden, Divergenzen, die durch die verschiedene Handhabung der Vorschriften insbesondere auch der Dispensationen, seitens der kirchlichen Behörden nob schriften Rechtszersplitterung ist der Einsbesonden, die kirchlichen Rechtszersplitterung ist geblieben und es kann daher vorkommen, daß Geschiedene in der einen Landeskirche leichter als in der anderen, oder in der einen Kirche überhaupt nicht, wohl aber in einer benachbarten zur Trauung gelangen. Diese schwierige Frage bes zwischenkirchlichen Trauungsrechtes hat die Eisenacher Konferenz wiederholt beschäftigt, so in den Jahren 1886 (A. K.-Bl. 25 1887, S. 288, 1889, S. 486), und 1904 (A. K.-Bl. S. 303 ff.), und den dort gegebenen Anregungen entsprechend haben auch verschiedene Regierungen Borkehrungen getroffen, durch welche verhütet werden soll, daß Nupturienten, von denen kein Teil der Landeskirche ansgehört und welche die Trauung nur behufs Umgehung der Ordnungen ihrer Kirche aufssuchen, dieselbe erlangen; so z. B. Sachsen-Weimar A. K.-Bl. 1888, S. 205; Lippe A. K.-Bl. so 1906, S. 463; Schwarzdurg-Sondershausen A. K.-Bl. 1907, S. 400. Mit Recht hat aber Braun in Friedderg und Sehling, Deutsche ZKN 1906, S. 1 ff. darauf hingewiesen, daß die Lösung dieser Frage nicht in der Errichtung von Schranken unter den Kirchen, sondern in einem einheitlichen, echt edungelischen Trauungsrecht zu sinden sein. So schwierig es auch erscheinen mag, so wäre dies in der That ein wünschenswertes so Ziel: Der Sinheit des durgerlichen Rechts sollte auch eine Sinheit des evangelischen kirche lichen Cherechts gegenüber gestellt werden. Wichtiger aber als dies ist es, daß zwischen Staat und eingelischer Kirche ein normales Verhältnis hinsichtlich der Behandlung der Eheschungsfrage hergestellt ist und hergestellt bleibt. Das normale Verhältnis zwischen dem Staat und den reformatorischen Kirchen bildet auch hinsichtlich des Eherechts zwar 40 welche verhütet werden soll, daß Nupturienten, von denen kein Teil der Landeskirche an-

dem Staat und den resormatorischen Kirchen bildet auch hinsichtlich des Eherechts zwar 40 Unterscheidung ihrer Aufgaben, aber nicht absolute oder gar gegensätzliche Trennung. Denn beide sittliche Ordnungen sollen auch in der Pssege des Ehestandes, der Pssanzstätte des Staates und der Kirche "übereintragen", wie schon im 14. Jahrhundert der märkische Staatsmann und Ritter Johann von Buch in der Glosse zum Sachsenspiegel lehrte. Denn nur in Eintracht können Staat und Kirche ihren Beruf, das christliche Volk für das Reich 45 Gottes zu erziehen, in vollem Umfange erfüllen.

Sequenzen (Profen). — Mart. Gerbert, De cantu et musica sacra, 1774; B. Christ und M. Baranilas, Anthologia Graeca carminum Christianorum, 1871; F. Bolf, Ueber die Lais, Sequenzen und Leiche, 1841; Jos. Pothier, Les mélodies grégoriennes, 1881; Léon Wautier, Histoire de la poésie liturgique au moyen âge: Les tropes I, 1886; ders. La 50 poésie relig. dans les cloîtres des IX<sup>6</sup>—XIe siècles, 1887; John Jusian, A dictionary of hymnology, 1892 (2. ed. 1907); Beter Wagner, Ursprung und Entwidelung der siturg. Gessangsformen dis jum Ausgange des Mittelalters, 2. Aust. 1901; Ad. Reiners, Die Tropens, Profen- und Prafationsgefange des feierl. Hochamtes im MN, 1884. Melodien: Anselm Schubiger, Die Sangerschule St. Gallens vom 8.—12. Jahrhundert, 56

1858; Fel. Clement, Histoire generale de la musique religieuse, 1860; Ab. Thurlings, Bie entsteben Archengeschinge? Rettorrebe. = Sammelbande ber internat. Musikges. VIII, 3, 1907: Karl Bartich, Die lat. Cequenzen bes MU in mufital. u. rhythm. Beziehung, 1868. — Seit 15 Jahren sammelt h. M. Bannister Material für eine Ausgabe aller Cequenzenmelobien. M. Dechevrens, Du rhythme dans l'hymnographie Latine, 1895; Bill. Mener aus 80 Speier, Anfang und Ursprung der lat. und griech. rhythmischen Dichtung (ANN I. Classe, XVII. Bd. 1884); deri., Gesammelte Abhandlungen 3. mittelsat. Rhythmis. 2 Bde. 1905; Us. Chevalier, Bibliotheque liturgique (I: Poésie liturg. du moyen åge: rhythme et histoire; II: Poésie lit. traditionelle . . . [Texte]; III, IV, XI: Repertorium hymnologicum; Catalogue des chants . . ; VI: Laon; VII: Reims; IX: Montaurial, bezw. Moissac); Analecta hymnica medii aevi hrg. v. Clemens Blume und Guido M. Dreves sund Harriott Bannister], VII (Limoges), VIII—X, XXXIV, XXXVII, XXXIX; XL, XLIV; Joa. M. Reale, Sequentiae ex missalium und Guido M. Dreves sund Harriott Bannister], VII (Limoges), VIII—X, XXXIV, XXXVII, XXXIX; XL, XLIV; Joa. M. Reale, Sequentiae ex missalium: . . . collectae, 1852; 3. Mone, Lat. Hymnen bes MN, 3 Bde 1853—55; Thesaurus hymnologicus . . . . colleg. Derm. Adalbert Daniel II und V, 1841—56 (von der Reubearbeitung durch Blume und Bannister in den Analecta hymnica [Bd 51 ff.] ist dis jest der I. Band 1908 erischienen); Jos. Refrein, Lat. Sequenzen des MN, 1873; Misset u. Beale, Analecta Liturgica . . . 1888—1902. — Zu Notfer: B. Bilmanns, Besche Sequenzen durch versaßt? Zdu XV, 1872, S. 267—294; Jas. Berner, Notfers Sequenzen, 1901; Baus v. Einterseld. 15 Khythmen: und Sequenzenstudien. VII: Besche Sequenzen hat N. versaßt? Zdu XV, 1872, S. 267—294; Jas. Berner, Notfers Sequenzen hat N. versaßt? Zdu XV, 1904, S. 321—391. — Zür Gottschaft von Limpurg: G. M. Dreves, Godescalcus Lintpurgensis (= Hymnol. Beiträge I). 1897. — Zür Ndam de St. Bictor: Oeuvres postiques d'A. de St. V., p. L. Gautier, I, II. 1858, 59; Ze 6d. 1894; Les proses d'Adam de St. V., with translat by Digby S. Wrangham, 3 vols. — Zür Reumen: Stade Hillians des Erischen, Reumen: Stade Neuensielle in sexion neumatique de l'église latine, 1907[N. 28 Tafetn]; Baster Howard Frere. The Winchester Troper (Henry Bradshaw soc. VIII), 1894 [N. 26 Taf.]; Paléographie musicale; les principaux manuscrits de chant grégorien, ambrozien, mozarabe, gallican; p

Sequentia war ursprünglich ein musikalischer Ausbruck: Bei der Meßseier wurde auf der letzten Silbe des Alleluia, das zu dem zwischen Epistola und Evangelium stehenden Psalmverse gehört, eine lange Reihe von Tönen gesungen (Amalar. de offic. occles. 30 III,  $16 = MSL\ 105$ , 1123: Haec iubilatio, quam cantores sequentiam vocant). Über die Bedeutung des Wortes ist man noch nicht einig: am einsachsten hält man es für die Übersetzung des griechischen axolovdia, womit die mittelgriechischen Musiker den elouos (Melodie) bezeichnen (W. Christ., SMU 1870, II, 89; Christ et Paranikas, Anthologia, S. LVII).

Der Allelujagesang war eine Eigentümlichkeit der orientalischen Kirche, ein Erbstüd aus der Praxis des hebräischen Tempelgesanges (Isidor. de offic. I, 13 = MSL 83, 750: Laudes, hoc est Alleluia, canere canticum est Hedraeorum). P. Wagner (Einführung 37) glaubt sogar, daß in manchem Allelujajubilus unserer Choralhandschriften

ein jubischer Rern enthalten fein mag.

Mus der Liturgie von Jerusalem war der Allelujagesang durch Papst Damasus (368 bis 388) für die Osterzeit in die römische Messe eingeführt worden (Gregor I., Epist. IX. 12 = MSL 77, 956). Gregor der Große dehnte das Alleluja auf alle Sonn- und Festage (Fast- und Bußtage ausgenommen) aus; vom Sonntag Septuagesimae die Ostern blieb das Alleluja unterdrückt (Sabdato Sept. Alleluia dimittitur); man sindet auch 45 später in dieser Zeit nur sehr ausnahmsweise Sequenzen.

Welche Gestalt und welchen Umfang die Allelusamelodien im 8. und 9. Jahrhundert hatten, können wir aus Notkers Klage, der sie longissimas melodias nannte, nicht entnehmen: die ältesten Chorbücher, in denen Melodien ausgeschrieben sind, stammen aus dem 10. Jahrhundert, also aus der Zeit nach Notker. Ein pneumatum antisona50 rium vermachte 1067 Sancio de Tablatiello den Mönchen des spanischen Klosters Silo

(Morin, Anecdota Maredsolans I, p. II).

Diese Melodien wurden der Anlaß zu einer der folgenreichsten Ersindungen nicht nur für die kirchliche, sondern auch für die weltliche Gesanges- und Dichtlunst. In dem Bestreben, sie durch irgend ein Mittel in einen festen Zusammenhang zu bringen (colligure), 55 wohl auch um ihren Umsang zu sizieren, wurde Notter, ein Mönch in Kloster St. Gallen (gest. 912) durch ein westfränkisches Antiphonar zur Abfassung von Sequenzenterten veranzlaßt. Dieses hatte ein Briefter nach St. Gallen gebracht, der aus Jumidges bei Rouen gestohen war, als die Normannen (wahrscheinlich 862) dies Kloster verwüsset batten. In diesem Buche waren den Sequenzenmelodien einige Textzeilen unterlegt (aliqui versus ad sequentias erant modulati). Obwohl sie Notter nicht gesielen (wegen ihrer ungewohnten Sprache, meint P. v. Winterseld, NU 25, 389), so reizten sie ihn doch zur Nachabmung: zu einer solchen Melodie schrieb er die zwei Säte: Laudes deo concinat

orbis universus, qui gratis est redemptus unb Coluber Adae deceptor. Sein Lehrer Iso (gest. 871) war durch sie nicht völlig befriedigt, ba der Grundsat, daß jeber Bewegung der Melodie eine Silbe entsprechen muffe, darin nicht befolgt sei. Mit Mühe und Ausdauer gelang es Notker, nicht bloß die auf -la, sondern auch auf -le und -lu stehenden Töne zu verarbeiten, wosür er als Zeugen seine Sequenzenmelodien Dominus 5 in Sina und Mater anführt. Hierauf wurden seine Verse von Marcellus durch Knaben zur Aufführung gebracht (aliis alios insinuavit).
Den regelmäßigen Bau der Sequenzen mit ganz gleich langen Doppelversiteln hat Notker jedensalls erst nach vielen Verquenzen au stande gebracht: sücherlich sind die einsachen

Sequenzen ohne Responsion die altere Form. Daß die in französischen und englischen Handschriften des 10. und 11. Jahrhunderts vorkommenben Sequenzenmelobien, bei benen nur wenige Zeilen Tegt steben, mit ben sequentiae ber Jumieges-Handschrift völlig übereinstimmen, magen auch Blume und Bannister (Anal. hymn. 47, 14) nicht zu behaupten; boch glaubt Blume (Anal. hymn. 49, 277), daß "ber Tropus Jam nunc intonat praeconia . . . ein Beispiel ber älte- 15 ften und ursprünglichsten Textunterlegung unter die Alleluiamelodie ift, dem dann die

Textunterlegung mit Parallelgliebern nachfolgte".

Es ist nicht möglich, die Sequenzensammlung in der Handschrift 484 von St. Gallen "als eine Abschrift jenes Originals aus Gimebia anzuseben", bas orientalische, b. h. griechifche Allelujamelobien enthielt (Fleischer, Neumen-Studien I, 116f.; Bagner, Ginfüh- 20 rung 258), weil barin die Occidentana und Frigdola vorkommen, die nach Eftehart IV. Notker selbst verfaßt hat; ebenso findet sich darin die Melodie Waltrams zu Solemnitatem und die Melodie Ekkeharts I. zur Sequenz A solis occasu. Da aber die den Melodien Notters entsprechenden Cithara (= Occidentana) und Hieronyma (= Frigdola) in ben (frangofisch-)englischen Chorbuchern vorkommen, ist eine parallele gleichzeitige 25 Entwidelung an verschiedenen Orten ausgeschlossen und ba bie turgen Sequenzen mit unpaarigen Bersen fast nur in St. Gallen erscheinen, so bienen fie als Beweis bafür, daß bier bie eigentliche Sequenzendichtung sich entwickelt hat und durch den Erfinder gleich ju voller Blüte gebracht wurde.

Daß auf biese fruchtbare Ausgestaltung ber lateinischen Sequenzendichtung bie Be- 20 tanntschaft mit der griechischen Symnenpoesie eingewirft hat, ist zweifellos (icon Reale, Mone u. a. haben baran erinnert). Griechische Rirchengefänge find zu Rarl bes Gr. Zeit ins Lateinische übertragen worden und zwar ut singulis eins modulaminis motibus singulas syllabas dare curaret (Anon. de Carolo M. II, 7 = Saffé, Mon. Carol. 673); in St. Gallen find Refte folder Überfeterthätigkeit aus bem υμνος ακάθιστος vorhanden 86 gewesen (P. v. Winterfeld, 3bu 47, 83). Ob die Melodie Romana in irgend einer Form sich beim Hymnendichter Paparos findet, ist noch nicht untersucht worden.

Es ift nicht bekannt, wie man sich anderwärts, besonders wie sich die altberühmte Sängerschule in Metzu bieser Neuerung stellte, obwohl der Mönch von St. Gallen (Anon. de Carolo M. I, 10) von Metenses = Kirchenliedern spricht. Reichenaus Thätig= 40 keit scheint erst lange nach Notker eingesetz und nur neue Texte zu Notkerischen Melodien hervorgebracht zu haben (anders B. v. Winterfeld, 3du 47, 357 betr. Aurea und Duo tres); benn bas in Reichenau für Bamberg im Anfang bes 11. Jahrhunderts geschriebene Sequentiar (vgl. Anal. hymn. 34, 6) hat 22 neue Terte, aber keine Melodie, die nicht auch in der St. Galler Sammlung 484 vorkommt. Man darf wohl annehmen, daß 45 Abt Berno (1008—1048) einen bedeutenden Anteil an der Abfaffung dieser neuen Texte hatte.

Dbwohl Notter unbestritten als der Erfinder der Sequenzen anerkannt wird, ist über ben Umsang seiner Produktion noch keine Einigung erzielt. P. v. Winterseld sucht das Problem zu vereinsachen, indem er die Frage untersucht, welche Sequenzen der liber se- 50 quentiarum enthalten habe, den Notker o. 883—887 dem kaiserlichen Erzkaplan Bischof Liutward von Vercelli widmete. Der von ihm "wiederhergestellte" liber schrumpft auf 15 Stücke zusammen, da er Notker nicht bloß die "gereimten" Texte abspricht, sondern auch die responsionsolosen (unpaarigen) Stücke ausschließt und keine Doubletten (d. h. 2 Texte zur gleichen Melodie) gelten läßt. Bon bem Borwurf der Boreingenommenheit kann 65 biese Wiederherstellung schon deshalb nicht freigesprochen werden, weil v. Winterfeld die Angaben Etteharts IV. in seinen phantasievollen Klostergeschichten, soweit sie Ekkehart I. angehen, für sichere Zeugnisse hält (Anzeiger f. deutsch. Altert. 27 [1901], 23), aber die vom gleichen Effebart IV. an einer anbern Stelle in ben Gloffen zu feinem Liber bonedictionum vertretene Tradition von 50 Sequenzen Rotters als Fabelei verwirft.

In Frankreich ging die Broduktion nach der von St. Gallen überkommenen Weise vor sich (Frere, The Winchester Troper, S. XII, nimmt für Frankreich selbstständiges Borgeben an). Reben ben alten Beifen, die fich fleine Anberungen gefallen laffen mußten, entstanden aus andern Allelujamelobien und andern musikalischen Motiven neue Sequengen-5 melodien; in ben Texten fprach man mit bewußter Absicht von rhythmischer Dich-tung, die man hier anwende und daß man die Worte spladisch der Melodie unterlege; auch die Instrumentalbegleitung wurde erwähnt. Bon den St. Galler-Sequenzen untersichen fich die Sequenzen von Limoges durch die Endassonanz der Berfitel auf -a (eine Konzession an das Wort Alleluja). Im Innern des Berses schreitet die Rhothmisierung 10 immer weiter (zuerst fast immer mit Beobachtung des Reimbokals -a); zuletzt erwuchs aus den Bersen von sehr verschiedener Länge eine große Menge rhythmischer gereimter Zeilen, von denen im 12. Jahrhundert Abam von St. Victor mit meisterhafter Beherrschung der Sprache eine kleine Zahl ausbildete, in Strophen vereinigte und ihnen über die andern jum Siege verhalf.

Bei ben St. Gallischen Sequenzen ist ber Spllabismus im allgemeinen streng beobachtet; Elision kommi außerst felten vor; boch entsprechen die Halbstrophen an Lange oft ihrem Gegenpart nicht. Bei Abam von St. Bictor (geft. 1192) find die unpaarigen Teile, wie Ginleitung und Schluffat, fast verschwunden; er bichtet fogar monostrophische Sequenzen, die fich nur durch die alloioftrophische Melodie von den hommen unterscheiben. 20 Bei ihm sind Melodie und Text burchaus unabhängig voneinander (b. h. die Melodie

folgt nicht fpllabischem Text).

Wie man das wortlose Alleluja mustisch-allegorisch ausbeutete, so hat man auch für bie oft schwerverständliche Sprache ber Sequenzenterte eine abnliche Erklarung jur band: nova illa solet habere verba et inusitata, quia caeli gaudium secretum est et 25 incognitum mortalibus; pulchre convenit, quod sequentia verba habet laudiflua (Spec. de myst. eccles. MSL 177, 395). In welchem Geiste die Sequenzen-bichter ihre Werke schusen, zeigt Gottschalt (hg. v. Dreves, S. 109), der sagt, er schopfe die Worte aus Hieronhmus (Bibel) und die Melodie aus Gregor (d. i. Sacramen-

tarium).

Obwohl die Sequengen in ben liturgischen Büchern meift ohne die Namen ihrer Berfasser vorkommen, so kennt man doch eine ziemliche Anzahl von Sequenzendichtern (s. Rehrein, Lat. Seq. S. 7—13; Chevalier, Possie lit. histoire, S. 94—113; Oreves. Hymnographi Latini — Analecta hymnica XLVIII und L, 1905, 07). Außer den beiden Hauptgestalten Notker und Adam sind zu nennen: Ekkehart I. Decanus (Analecta hymnica von Blume und Dreves 50, 271—278); Ekkehart II. Palatinus; Fulbert: Sonent regi nato; Waltramm (An. h. 50, 244); in Reichenau Berno und Hermann Contractus (An. h. 50, 308—319); Henricus Monachus: Ave praeclara maris stella; Wipo: Victimae paschali; Gottschaft von Limpurg (An. h. 50, 339—369); Innocenz III.: Veni sancte spiritus; Thomas von Aquin: Lauda Sion salvatorem. Gine besondere Spielart der Sequenz, die aber troß der Musik kaum für liturgische Berwendung bestimmt war, psiegte die hl. Hildegard von Bingen, gest. 1179 (Pitra, Analecta sacra, VIII, 450—457; An. h. 50, 483—492).

Die Sequenz versor in den späteren Stadien manches von ihrer Eigenart, indem sie Ausschmuskungen der andern Dichtungsarten, besonders des Hymnus annahm, von dem faffer vorkommen, so kennt man boch eine ziemliche Anzahl von Sequenzendichtern (f.

Ausschmudungen ber anbern Dichtungsarten, besonbers bes Honnus annahm, von bem 46 fie fich aber immer baburch unterschieb, bag fie burchtomponiert wurde, auch wenn alle

Strophen metrisch bezw. rhythmisch gleich waren. Wie am Schluß ber Bersikel ber gleiche Tonfall sich wiederholte, so bildete sich auch manchmal im Text ein Refrain aus (s. Bartsch, S. 140 und 241), ber in ben Nachahmungen oft an die Schlugworte der vorbildlichen Sequenz erinnerte.

In ben Notkerschen Sequenzen ist die rhythmische Ubereinstimmung, die wohl bem Briechischen nachgebildet ift, in ben Salbstrophen meift beobachtet; in ben Sequenzen von

Limoges ist sie sogar am Schluß oft vernachlässigt.

In welchem Grade Notter die Allelujamelodien benutte und umbildete, ift nicht klar; nimmt man an, daß die von ihm benutten Allelujaneumen mit den Alleluja in 55 ben Sammlungen ber Pfalmberfe ibentisch find, so ergeben fich nur geringe Berührungepuntte (Schubiger, Sängerschule, S. 41 Rr. 2): fie stimmen in der Tonart, in den Ansfangstönen, seltener in den Schlußtönen überein. In den französischen Sequenzenhande schriften bes 10.—12. Jahrhunderts geht den Sequengen oft ein Alleluja voraus, bas entweder ganz oder in feinem Schlufteile den Noten über den ersten Worten des Textes so entspricht und also mit dem Eingang eine Art Doppelftrophe bilbet.

899

Abams Melobien find viel einformiger als bie Notters; in jenen kommen nur bie D- und G-Tonarten jur Anwendung und viele Strophenmelobien find in mehreren Sequengen verwendet.

Aufgezeichnet find die Melodien in den ältern Handschriften mit sog. Neumen; diefe cheironomischen Zeichen machten in ben verschiedenen Landern verschiedenartige Entwide= 6 lung burch, bis fie durch die auf Linien gesetzte Notenschrift verdrängt wurden.

Taktmäßige Aussubrung ber Sequenzengesänge war in ber Zeit bes einstimmigen Gesanges nicht üblich; ber Rhythmus war durch die Aussprache ber Worte gegeben.

Die älteren Sequenzenmelobien haben Namen, beren Bebeutung nicht in allen Fällen klar ift. Es find 1. Anfänge ber Alleluja-Pfalmberfe, die meift bei diefem Feste gesungen 10 wurden, z. B. Dies sanctisicatus für Weihnachten. Schubiger, Sängerschule S. 40 zählt unter ben St. Gallischen Melodien beren 22 auf; andere waren in Limoges und Winchester bearbeitet worden (Frere, The Winchester Troper S. 228—238); 2. Namen von Mustinstrumenten: Organa, Fidicula, Symphonia, Tuda; 3. andere scheinen aus dem Griechischen herübergenommen oder übersetzt zu sein: Graeca, Hypodiaconissa, 15 Romana, Hieronyma; 4. ober auf altere Melobien anguspielen: Puella turbata, planctus sterilis, planctus pueri capti, planctus cigni (verschieden von Cignea), Berta vetula, Vaga u. j. w.

Sowohl für Notter, wie für Abam wird angenommen, daß fie in ihre Sequenzenmelobien einzelne volkstümliche Melobien verarbeitet haben; an Analogien fehlt es nicht: 20 auch für die Melodien protestantischer Kirchenlieder find alte Boltsweisen und Tone benutt

worden (Reuschel, Bolkstundliche Streifzüge S. 182).

Mit Abam von St. Bictor hat die Entwidelung biefer Dichtungsart ihren Sobepunkt erreicht; was folgte, ist mit wenigen Ausnahmen wertlofe Nachahmung ber früheren Formen und Melodien: die neuen Seiligen vermochten ihre Berehrer nur felten zu be- 26

beutenben Leistungen zu begeistern.

Manche Melobien genoffen schon früh so große Beliebtheit, daß ihnen neue Texte unterlegt wurden (s. Batich, S. 105 ff., 220 ff.). Durch solche Neubichtungen wurden die neuen Abschriften ber Sequentiare (Profare) bereichert, wenn man nicht im stande war, neue Melobien einzufügen, ober wenn man eingeführte Stude burch eigne Brobutte er- so fepen wollte: fo enthält die jungere Winchestersammlung eine Reihe neuer Texte zu Melobien, für die schon in der ältern ein Text jum gleichen Fest vorhanden war (Bannister in An. h. 40, S. 62)

Bon Notters Melodien sind besonders Mater, Occidentana, Justus ut palma maior und minor oft mit neuen Texten versehen worden; fast ebenso häufig Wipos 35 Oftergefang, Gottschalfs Magbalenensequenz Laus tibi Christi, qui es, bie Marienfequenz Ave praeclara, die Oftersequenz Mane prima sabbati und einige von Abam; teine aber ift häufiger nachgeahmt worben als Laetabundus exultet, beren Berfaffer

unbekannt ift.

Zwar blieben, besonders in den älteren Zeiten, die Sequenzentexte und teilweise 40 auch die Melodien auf gewiffe Gebiete beschränkt; die Schaffensfreude war noch so groß, daß ein Unftog, ein Borbild genügte, um ju felbstftandiger Broduktion anzuregen. Go unterscheibet man in ber ersten Beriobe beutsche (St. Gallen), oberitalische (Berona, Ronantula), frankische (Limoges) und englische (Winchester) Sequenzen. Zur Zeit der Reim= fequeng genoffen immer noch einige ber fruberen ben Borgug weiter Berbreitung über 45 bas gange ober fast gange Gebiet ber römischen Rirche: für Weihnachten Natus ante saecula; für Pfingsten Sancti spiritus adsit; für Apostelfeste: Clare sanctorum; für

Johannes ben Täufer: Sancti baptistae.

Obwohl für die Sequenzen Notkers wie Abams die Tradition eine Genehmigung durch ben papstlichen Stuhl (Ritolaus I., Innocenz III.) zu kennen vorgiebt, so find fie so boch nicht allgemein in die Liturgie eingeführt worden: besonders in Rom scheint man fich gegen diese Bereicherung immer ablehnend verhalten ju haben; auch manche Diocesen und Orden wehrten sich scharf, daß von diesen Modeliedern (quilibet gaudet suis novitatibus sagt entschuldigend Ravul von Tongern bei Hittorp, De divinis cath. eccles. off. 1155) nicht die offiziellen Teile der Messe überwuchert wurden. Cistercienser und 56 Karthäuser wollten von den Sequenzen nichts wissen; die Cluniacenser ließen nur mit Widerstreben an vier Festen Sequenzen zu (Udalric. de antiq. consuet. monach. Cluniac. I, 11); auch in Farfa scheinen nur wenige Sequenzen üblich gewesen zu sein. Das Miffale von Tolebo (gebr. 1512) enthält nur vier Sequenzen, für die Zeit von Oftern bie Pfingsten. In Deutschland und Frantreich genoffen fie immer große Gunft: 60

manche Sequentiare weisen weit über 100 Terte auf, unter benen ber Leiter bes Chores wählen konnte (Miffet und Beale verzeichnen Die Sequenzen in den Miffalien von 65 Rathebralfirchen und 17 Abteien).

Die Melodien wurden meift burch mundliche Uberlieferung fortgepflangt; Die in 5 Neumen geschriebenen Melodiesammlungen waren für die Chordirigenten bestimmt. So fonnte es vorkommen, daß in St. Gallen bei der Veranstaltung einer neuen Ausgabe des Sequentiars für die Sechshundertjahrseier Notters nicht mehr alle Melodien besselben be-

tannt waren (Werner, Rotters Seq., S. 87).

Der Bortrag ber Sequenzen war für bie Kleriter und Chortnaben referviert; Die 10 Beteiligung des Boltes an diesem Gefang war verboten. Über die Ausführung erfahren wir manches aus ben Sequenzen felbst: Einleitung und Schlußfat werben meift bom gangen Chor gesungen; für die Doppelstrophen teilte sich dieser in zwei Halbchore; es tonnte auch eine weitere Teilung eintreten, wodurch der Sequenzengesang der Entwide= lung bes gefungenen religiösen Dramas Borfchub leistete. Augerbem wurde mit ben 15 Gloden geläutet und Duftinftrumente verfchiebener Art fanden neben ber Orgel Ber-

wendung: man glaubte bamit die althebräische Tempelmusik nachzuahmen.

Balb nach dem Beginn der Sequenzendichtung tritt in Frankreich eine Sequenz in ber Bolkssprache auf: die Eulaliasequenz; auch Sequenzen Abams sind übersetzt worden (hög. v. Gautier in der 1. Ausg.). In Deutschland erscheinen Übersetzungen etwas später: 20 mehrsach wird die Mariensequenz Ave prasclara maris stella bearbeitet; z. B. in Muri: Ave vil liecht maris stella (P. Piper, Nachträge zur älteren deutschen Litteratur v. Kürschners deutscher Nat.-Litt. S. 329 st.). Besonderen Eerdering erwarb sich der Noten von Salzburg; als Überseter find ferner bekannt Seb. Brant: Ave durchlüchte stern des meres, on füchte; Das wort ave lond uns singen, und ber Basler Karthäuser 25 Lubw. Moser: Sich mitfrowend der englen choer (ein Verzeichnis übersetzer Se-

quenzen giebt Vilmar, Spicilegium hymnologicum 1857).

Die Sequenzsform ging auch in die lateinische Poesie des Mittelalters über und gab ihr den Mut, die alten Formen zu verlassen und eine große Zahl neuer Strophen zu bilden. Diese Sequenzen weltlichen Inhalts wurden so beliebt, daß auch die Bolksso sprachen ansingen sich ihrer zu bedienen (f. Wilh. Weber, Fragmenta durana, S. 174 ff.).

Die Zahl der Sequenzen war mit der Zahl der Heiligen allmählich ins Ungeheure gewachsen. Unter der großen Menge (ca. 5000 Texte nach 500—600 Melodien) sinden sich viele poetisch wertlose, läppische, sogar anstößige Stücke. Nachdem auf verschiedenen Synoden gegen die Verwendung unpassender Sequenzen geeisert worden war, räumte das 35 Konzil von Trient gründlich mit diesen Gefängen auf: das reformierte Missale Pauls V. bom Nahte 1570 enthält nur die vier Sequenzen: Victimae paschali, Veni sancte spiritus, Lauda Sion salvatorem, Dies irae; später tam baju ber Blanktus: Stabat mater dolorosa (vgl. Schaut die Mutter voller Schmerzen von Paul Gerhardt), als

bessen Berfasser die meisten Jacopone de Todi, einige den Papst Innocenz III. nennen. Während noch einzelne Humanisten (Abelphi, Wimpfeling) ihr Interesse den Sequenzen zugewendet hatten, fällen die Reformatoren ein hartes Urteil über sie und lassen an ihnen wenig Gutes. Luther (Deutsche Messe 1523): ihrer sind auch nicht viel mehr, die nach dem Geiste schmeden, ohne . . . Sancti spiritus und Voni sancte spiritus. 3mingli, De canone missae epichiresis S. 12: plerumque sunt aniles tabulae et rhythmi inurbanissimi: ab eis abstinendum censemus; si vero quae Christum redoleant, eo crebrius anilium loco decantentur. In der lutherischen Kirche gelangte man nach längern Versuchen dahin, die Sequenz von ihrem nicht mehr passenden Plat zwischen Epistel und Evangelium zu verdrängen und sie durch Gemeindegesang zu ersetzen. In der katholischen Kirche hat die zur Thatsache getwordene 50 Einheit der Liturgie die in Frankreich immer noch beibehaltenen Sequenzen spätester Ger-

tunft auch beseitigt (s. Gautier, Oeuvres d'Adam I, p. CXXXIV).

Bohl aus der Gewohnheit, bei dem am Osterseste dem Papst gespendeten Mable das Laetabundus zu singen, ist der Mißbrauch der Parodien erwachsen; Vinum bonum et suave (s. Franz, Die Messe im dtsch. MA, S. 756; Victimas novali cinke ses 56 (f. Carmina burana, S. 249). In ben Zeiten bes religiösen Kampfes biente biesc Form ebenfalls als Waffe; auf Luther bichtete Joh. Naß: Invicti Martini laudes intonant christiani.

Theologie. Ihre Besonderheit und Bedeutung als Wissenschaft. Litteratur: Mehr ober weniger jedes Lehrbuch ber Dogmatit. Denn Die fpitematifche Theo-

logie, vorab die Dogmatit, wedt notwendig ftets die Frage nach der Eigenart und Tragweite ber Theologie, speziell danach ob, in welchem Sinne, in welchem Maße sie als Wissenschaft zu gelten habe. Kähler z. B. schickt seiner "Wissenschaft der christlichen Lehre" als grundslegende Erörterung eine aussührliche "Einleitung in die Theologie überhaupt und in die so, spisenschische Theologie insbesondere" voraus. Kürzer legt A. Mitsel in der Einleitung bum 3. Bande ("Die positive Entwicklung der Lehre") seines Werts über Rechtsertigung und Versöhnung seine prinzipiellen Gedanken über die Theologie dar. Bgl. dazu seine Spezialschrift "Theologie und Metaphysit" 1881, 2. Aust. 1887. Bei J. Rastan vgl. außer der "Dogmatit" das Wert über die "Wahrheit der christlichen Religion", zum Teil auch die unter dem Titel "Jur Dogmatit" 1904 gesammelten Abhandlungen (besonders die über 10 "Dogmatit und Distorismus"). Frank spricht sich im Eingang seines "Systems der christlichen Gewischeit" aus, Lipsius im "ersten Teil" seines Lehrbuchs der ederprot. Dogmatit "Die theos log. Brinzipienlehre"; vgl. von ihm daneben etwa seine Jenaer Antritisrede "Die Stellung der Theologie im Gesamtorganismus der Wissenschaften": in "Glauben und Wissen. Undsegewählte Vorträge und Aussähnes der Wissenschaften. Biedermann giedt seine Stellung beswählte Vorträge und Aussähler. 1897, S. 437 st.). Biedermann giedt seine Stellung besons der Theologie, fpeziell danach ob, in welchem Sinne, in welchem Mage fie als Biffenschaft bu gewählte Bortrage und Aussale", 1897, S. 437 ft.). Biedermann giebt seine Stellung beson= 15 bers tund in der Erörterung über "die erkenntnistheoretische Grundlage", mit der er seine "Christliche Dogmatik" eröffnet. Bon Lobstein vgl. Einleitung in die evang. Dogmatik, 1897 "Christliche Dogmatit" eröffnet. Von Lobstein vgl. Einleitung in die evang. Dogmatik, 1897 (die Probleme haben sich seicher wieder mehr kompliziert). Häring und Wendt, die beiden letten Versassen Deepsteiner von Lehrbüchern der spstematischen Theologie, wenden der prinzipiellen bezw. methodologischen Frage in kurzer Form volles Interesse zu. herrmann hat in dem Hinnes 20 bergschen Sammelwerk "Die Kultur der Gegenwart", Teil I, Abt. 4, "Die christliche Religion", 2. Halte "Spstemat. christliche Theologie" (1906) in dem von ihm versasten Abschnitt "Christlicheprotesiantische Dogmatik" (S. 583—632) Gelegenheit gehabt, seinen gegenwärtigen Standpunkt im Anschluß an die historische Entwidelung darzulegen; s. dazu seine weiteren Aussührungen in den Aussähluß an die historische Entwidelung darzulegen; s. dazu seine weiteren Aussührungen in den Aussähluß an dier "Die Lage und Aussabe der evangelischen 25 Dogmatik in der Gegenwart", INR XVII, 1907, S. 1 ff., 172 ff., 315 ff. Die Kontroverse, die sich an die Bersuche Th. Kaftans eine "moderne Pheologie des alten Glaubens" und R. Seebergs und seiner Schüler (Grüßmacher, Beth u. a.) eine "moderne positive Theologie" zu schaffen, angeschlossen und die Pragen diese Artikels ein. S. dazu Beth, Die Moderne und die Prinzipien der Theologie, 1907, und Schian, 80 Aur Beurteilung der modernen positiven Theologie, 1907; auch Herrmann, Frask XVII, 1906, Bur Beurteilung der modernen positiven Theologie, 1907; auch herrmann, Fha XVI, 1906, S. 175 ss. Nicht minder ist auf der umgekehrten Seite in Betracht zu ziehen, was die sog. "resigionsgeschichtliche Schule" über die prinzipielle Aufgabe der Theologie denkt. Egl. dafür Tröltsch, malbet, und dogmat. Methode in der Theologie", Theol. Arbeiten aus d. rhein. Arolisch, "leber hist. und dogmat. Methode in der Theologie", Theol. Arbeiten aus d. rhein. Predigerverein, NF, 1900; "Die wissenschaftl. Lage und ihre Ansorberungen an die Theologie", 85 1900. (Zu beiden fritisch: Fr. Traub, "Die resigionögesch. Methode u. d. syst. Theol.", Fh. Arh. 1901, S. 301 st.); neuestens Bernle, Einsührung in das theolog. Studium, 1908. Sorgsättig überlegend und besonnen abwögend Reischle. Theologie und Religionögeschichte, 1904. Noch nenne ich Bernoulli, Die wissenschaftl. und die kirchl. Methode der Theologie. 1897, ein Buch, das speziell bei Overbeck, Lagarde, Duhm anknüpste und in einer friedlich-schieden Trennung do zwischen der rein in der Sache begründeten eigentlichen Forschermethode und der durch praktischen (kolonoca eben Eicken Arbeiten) kabischen bedreiten der Arabitionswertsche zwischen der rein in der Sache begrundeten eigentlichen Forspermethode und der durch praktischen Kücklichen (solange eben Kirchen" bestehen) bedingten dogmatischen Traditionsmethode das Heil suchte. Zu beachten in anderer Beise ist: Wobbermin, "Das Berhältnis der Theol. zur modernen Wissensch und ihre Stellung im Gesamtrahmen der Wissenschaften", Ihre X. 1900, S. 375 st.; D. Nitschl, "Theologische Wissenschaft und resigiöse Spekulation", ebenda XII, 1902, 45 S. 202 st., 255 st.; Thieme, "Bhilosophie der Theologie", Philos. Studien, 20. Bd 1902 (Festschrift für Wundt). Weiteres nenne ich noch bei Gelegenheit. Für die katholische Nutschungen die Nutschaft und Abhandlungen die verschieden Artikels sein, in einem Reservat über die Bücher und Abhandlungen die verschieden Wickingen von Weitenander von Unserzistismungen die werden ichiedenen Richtungen vorzuführen und miteinander nach Uebereinstimmung (bezw. Berwandt: 50 schaft) und Gegensat (bezw. Unterschied) zu vergleichen. Das wurde mehr Raum verlangen, als jagit) und Gegensaß (vezw. Unterschied) zu vergleichen. Das wurde mehr Raum verlangen, als der Art. beanspruchen darf, zumal da im einzelnen die Nüance oft die Hauptsache ist. Gottschild, der den Artikel "Theologie" (er mit dem Nebentitel: "Begriff und Gliederung") für die 2. Aussache der PNE versaßt hat, gab in seinem Aussache im wesentlichen thetisch nur seine Aussachen. Ihm überein, kann mich aber weder im Stil, noch in der Methode der Darsstellung ihm so anpassen, dan mich aber weder im Stil, noch in der Methode der Darsstellung ihm so anpassen, das ich etwa mit Justügen oder Absircionaten wühre. So soll der Artikel nur auch in Ehren in der Litteratur verziehente sein.

Bur Erganzung vgl. ben Artifel "Enchtlopabie, theologische" (von heinrici) und bie ben einzelnen theologischen Disziplinen gewidmeten Spezialartitel. Ich versuche nach Möglichkeit, 60 Biederholungen nicht nur bezüglich des Stoffs, sondern auch der Fragstellungen zu vermeiden;

gang ohne folde geht es natürlich nicht ab.

1. Ibe en der älteren Zeit. Der Name, nach herrschender (nicht irriger, aber boch zum Teil sehlgehender) Meinung auch der Begriff der Theologie, reicht in den wissenschaftlichen Sprachgebrauch der Griechen zurück. Er ist in der christlichen Kirche erst bei 65 den Apologeten — jedenfalls nicht im NT — nachzuweisen. Daß er zunächst aus der

griechischen Wiffenschaft berübergenommen, ist nicht zu bezweifeln, aber er bat bann bald eigene Merkmale gewonnen. Für bie Geschichte bes Ausbruck bei ben Griechen bat B. Natorp in dem Auffage "Thema und Disposition der aristotelischen Metaphysit", Bhilof. Monatshefte, XXIV, 1888, noch ju wenig beachtetes Material geboten; f. speziell & 51 ff. 5 Er beanstandet nämlich die Echtheit eines Sates in dem genannten Berte, welcher un verkennbarerweise die Grundlage der Bedeutung geworden ist, die Aristoteles für die Entwickelung gerade auch der Vorstellung von der Ausgabe der Theologie, zumal in der Scholastik gewonnen hat. Es gilt im allgemeinen für ausgemacht, daß der Stagirite seine nochen geraden, die später sog. "Metaphysik", als Theologie, oder wie man dann jeine πρωτη φιλοσοφία, die ipater ing. "Metaphysit", als Theologie, doet wie man bann 10 wohl richtiger sagte: "Theologit", gedacht habe, nämlich als wissenschaftliche Begründung eines bestimmten Gottesgedantens, der seinerseitst tragender Grund eines "vernunstmäßigen" Spstems von Weltanschauung zu werden sich fähig erweise. In Met. VI, 1, 19 werden drei φιλοσοφίαι θεωρητικαί unterschieden, μαθηματική, φυσική, θεολογική (XI, 7, 15 begegnet die gleiche Unterscheidung). Schon dei Clemens von Alexandrien ist der Ausster "Metaphysit" sür die von Aristoteles begründete "Theologie" nachweisdar (NB. so, daß er meint, der Titel gehe in diesem sinn auf Aristoteles selbst zurüch): Agior. de to είδος τοῦτο, scl. τὸ θεολογικόν, μετά τὰ φυσικά καλεῖ, Strom. I, 28. Wie Natorp glaubhaft macht, handelt es sich jedenfalls an ersterer Stelle bei Arift. um die "Glosse eines Unberufenen". (Buch XI gilt im gangen für viele als unccht, event. handelt es fich für 20 Natorp an der genannten Stelle noch einmal um eine in den Text geratene Randbemertung jemanbes, ben er immerhin fruh ansett und in ber Schule bes Arift. sucht: er wirft die Frage auf, ob es Eudemus fein möchte, um das doch für unwahrscheinlich ju erklaren.) Arift. scheint in der Tat die Lehre von "Gott" nur als eine (sogar eine relativ nebenfachliche) unter ben Fragen, die der πρώτη φιλοσοφία (der philosophischen Fundamentallehre 26 vom "reinen Sein" oder dem "Seienden als solchem") zuzuweisen seien, gedacht zu haben. Und wie Natorp nun weiter nachzuweisen unternimmt, bat er für die wissenschaftliche Erorte rung ber Gottesibee bezw. ihre Berwertung in seinem Spftem sicher nicht einen Titel im Sinne gehabt, ber etwas mit bem Ausbrud "Theologie" gemein hat. "Die Ausbrude θεολόγος, θεολογεῖν (Θεολογία) haben bei Arist... die ganz sestschende Bedeutung... so der dichterischen (mythischen) Erzählung von den Göttern (Göttersage), entsprechend etwa den Ausdrücken μυθολόγος, μυθολογία, μυθολογεῖν". An einer ganzen Reihe von Stellen, die er bespricht, sindet Natorp als "Theologie" nicht irgendwie eine "wissenschaftliche Disziplin" bezeichnet, sondern ein "vorwissenschaftliches Stadium der Reslexion über die Disziplin" bezeichnet, sondern ein "vorwissenschaftliches Stadium der Reslexion über die Dinge, noch voranliegend dem Alter der "Physiter", welches (nach Met. I, 10) das stammelnde" Kindesalter der Wissenschaft repräsentiert". Das schließe nicht aus, daß Arist. in den Beodoyoúpera allerhand tiesen Sinn, ja "Weisheit" sinde, es verwehre nur den Gedanken, daß er "seine spät gereiste, aus den tiessten Tiesen seiner Philosophie herzgeleitete, der Absicht nach unbedingt wissenschaftliche Lehre von Gott unter der Flagge ber "Theologie" habe einführen", vollends daß er seine eigentliche Brinzipienlehre irgendwie so habe "mit "Theologie" identifizieren" können.

Wie Arist. nach Natorp nicht ber Schöpfer ber Ibee einer "Wissenschaft" ber "Theologie" gewesen, so auch Plato nicht (die gewöhnlich basür geltend gemachten Stellen beweisen in der That nichts). Dagegen habe wohl die Stoa als erste diese Bahn eröffnet. In ihr trete wirklich neben die "Theologie der Dichter" deren philosophische (physikalische) Interpretation als "philosophische Theologie", ja die Stoiker hätten diese Behandlung der Mythen zum "förmlichen System" entwickelt, nämlich "in der entschiedenen Tendenz den Bolksglauben zu einer Stütze ihrer Philosophic zu machen". Damit sei der Berquickung von Religion und Philosophie Thür und Thor geöffnet gewesen. "Während (aber) anfänglich die Philosophie die positive Religion nur ihren Zwecken dienstbar zu machen so strebte, sehen wir allmählich das Berhältnis sich umkehren: die Philosophie tritt mehr und

mehr in die Dienstbarkeit der Religion".

Das letztere ist vollends in der christlichen Kirche der Fall geworden. Auch im Neuplatonismus war es der Fall. Diese Philosophie war ja unzweiselhaft in gewissem Maße eine Nebengängerin zum Christentum. Freilich blieb letzteres als "Religion" weit im Vorssprung. Der Neuplatonismus war doch ganz anders eine "philosophische Religion", als Gemeinde eine "Philosophenschule", als das Christentum. Die "Kirche" hat sich nie zur "Schule" heruntersetzen, höchstens damit vergleichen lassen (Origenes). Aber der Reuplatonismus ist doch gerade für die Theologie des Christentums wichtig geworden. Er ist es, der zunächst die platonische und aristotelische Philosophie zur Theologie umprägte. So Galt schon vorher die "nochry oxlosopha" als ganze, bezw. thematisch als "Theologis",

Es ergab sich leicht, daß für die christliche Resterion die Männer der Bibel an die Stelle der "Dichter" traten und die Kolle der Θεολόγοι überkamen. Suicer notiert eine 26 Bezeichnung der beiden Testamente als ή παλαιά und ή νέα Θεολογία. Gedacht ist dabei an den erzählenden Charakter der Bibel, der schon in ihr selbst auch Begriffsossendarung zur Seite geht. Hier wird auch Philo, dem Moses der "Theologe" κατ' έξοχήν ist ("als Träger philosophischer Einsicht, die er allegorisch unter Erzählungen und reliziösen Borschriften versteckt habe", Natorp S. 62), einen Anstog gegeben haben. Wie früh 80 bezw. nach welcher Rücssich zohannes den spezisischen Beinamen δ δεολόγος bekommen, ist nicht sicher auszumachen. (Deißmann, "Licht dom Osten", 1908, S. 252 f. berührt die Thatsache, daß es in Kleinasien "Theologen" des Kaisersults gegeben habe und zwar als "organisierte Genossenschaften"; er deutet sie als die "offiziellen Festprediger", die "oft zugleich Hymnoben waren"; er meint, Johannes sei im Gegensa zu jenen "kaiserlichen Schoologen" als der "Shorsührer" derer, die eine neue Ode Apt. 5, 9; 14, 3, singen, die Ode des Moses, die Ode des Lammes, 15, 3, 4, die den "allein" wirklichen Gott preist, don den Ehristen der Δεολόγος genannt worden: Δεολόγος, δμαφδός — δεοχήσυξ, προφήτης). Zedenfalls hängt die allegorische Bielwissenschaft der alten Kirche durch Philosphen" worde mit der antiken (stosschen, zusammen. Die Theologie der "Philosophen" wurde die Erundslage sür der Applichen" Theologie, nämlich dessen die Gnostiker als die Schöpfer auch einer spezisit, "dristlichen" Theologie, nämlich dessen zedensalls brachte das zweite Jahrdundert schon die Ansähe habe, mag hier dahingestellt bleiben. Zedenfalls drachte das zweite Jahrdundert schon die Ansähe habe, mag hier bahingestellt bleiben. Zedenfalls brachte das zweite Jahrdundert schon die Ansähe habe, mag hier bahingestellt bleiben. Zedenfalls brachte das zweite Jahrdundert schon die Ansähe für der Erchückelung von Dogmen, Origenes im dritten den Unsah zur schollen.

die erste kirchliche Dogmatik.

Harnack weist mit Recht wiederholt darauf hin (s. etwa Dogmengesch. I., S. 123 ff.), daß die Begründung einer spezisisch "religiösen" Lehre eine eigentümliche und im Grund eine überraschende That der christlichen Gemeinde ist. (Auch die Stoiker haben dazu doch so noch kein Borbild geliesert.) Das hängt letztlich mit dem Einflusse des Baulus zusammen. Denn dieser Apostel war es, der Theorien nötig hatte, um das Evangelium verständlich zu machen und der speziell eine Christologie schaffen mußte. Bei ihm und den von seiner Lehre beeinslußten Gemeinden mußten die von Jesus begründeten, in bloße Eschatologie ausgehenden "Anschauungen" verblassen dobe einen sie beschattenden Hintergrund er= 56 halten an "Begriffen" über ein "gegenwärtig" zu erlangendes Gut. Damit wurde die Frömmigkeit mit innerer Notwendigkeit dazu gedrängt, eine "Weltanschauung", die ihr entspreche, herauszubilden. In dieser konnten die "Thatsachen" besonders des Lebens Jesu nicht auf bloße Allegorien hinausgeschührt werden. Denn es hing zu viel an der Wirklichzeit derselben als "Geschehnisse". Die Christologie und Soteriologie rechnete mit Realiz so

täten an der Person und dem Werke Jesu. Ich habe in meinem Werke über das Apost. Symbol (j. speziell die "Auslegung" des altromischen Symbols, Bd II, S. 471—728) von hier aus versucht, ben merkwürdigen Charafter biefer Formel, die im Beften bie "Glaubensregel" wurde, als Fixierung von Thatsachen zu verstehen. In diesem Zusammen= 5 hang aber mußte insonderheit die Frage, wie Jesus als der Christus "wesenbaft" zu betrachten sein Problem werden, welches sich aller Allegorese entwand. Man fand die Lösung, daß es gelte, ein eigentliches und sich nirgends der bloßen "Philosophie" fügendes Deoloyeiv mit Bezug auf die Person des Herrn zu üben. Schon bei Justin (Dial. 56, ed. Otto, S. 194) sehen wir, daß es gemeinchristlich geworden, eine Θεολογία (= \*\*voio\* 10 λογία) τοῦ χριστοῦ theoretisch herzustellen, b. h. irgendwie (hier noch bloß "biblisch") nachzuweisen, daß Jesu als Messias das Brädikat eines (άλλος) Θεός zukomme. Damit ist die Grundlage für diejenige religiöse "Lehre" gegeben, die das eigentliche Centrum der christlichen Dogmatik geworden. Diese Lehre rundete sich ab in der Trinitätslehre, der Theorie, die in der alten Kirche im engeren Sinne den Titel der Θεολογία erhielt. Wer 15 an ihr mit besonderem Erfolge mitarbeitete, gewann (zum Teil) als ein Pradikat, das ihn von anderen unterschied, den Beinamen des Beodópoc, so z. B. Gregor von Nazianz. Neben diese eigentliche, das Geheimnis des "Wesens" Gottes beleuchtende "Theologie" trat als zweites Fundament der christlichen Lehre das von der okzoromia (Inkarnation bes Logos jum Zwede ber Erlösung ber Menschen). Ich glaube nicht, bag man in ber alten 20 Kirche ben Ausbruck "Theologie" schon so gebraucht hat, wie wir ihn gewöhnt find, namlich als Bezeichnung überhaupt alles bessen, was driftliche "Lehre" sei. (Wenn der Areopagite, Ep. 9, von einer θεολογία ἀπόροητος, μυστική, συμβολική και τελεστική oder ξμφανής και γνωριμωτέρα, φιλόσοφος και ἀποδεικτική spricht, so sind das ja nicht "Disziplinen", sondern Formen der "Lehre" von "Gott".) Man kannte freilich schon seit dem 2. Jahrhundert einen sehr mannigfaltigen Betrieb von "Wissenschaft" im Ramen und ju Gunften bes Chriftentums, Exegefe, Spetulation, Geschichtsforschung 2c. Noch im Mittelalter war aber "sacra doctrina" ber Name für die driftliche Lehre als gange. Theologia war und blieb ber Ausbruck für die Lehre de Deo im engeren Sinn; boch lernte man je länger je mehr biese Lehre mit bem gesamten Bestande ber bogmatischen Tradition so in innere Verbindung ju feten, diefen Bestand unter der 3dee der "theologia" ju vereinheitlichen. Und bann trat mit ber Zeit (f. bagu Schang in bem oben S. 901, 48 genannten Art.) ber Titel "Theologie" im modernen Sinn als Komplez ber von ber Kirche gepflegten "Disziplinen", Die ja lettlich alle irgendwie mit "Gott" zu thun hatten, auf.

Die Reformation brachte noch teine Erörterungen über die "wiffenschaftliche" 3Dec 85 ber Theologie, ober über ben Umfang bessen, was alles zur doctrina christiana gehöre. (S. immerhin Heinricis Art. über "Enchklopäbie" speziell S. 354, 41 ff.) Für sie kam es nur barauf an, baß biese Lehre aus ben legitimen Quellen gewonnen und von ihnen aus inhaltlich richtig bestimmt (evangelisch "begrenzt") werde. Der neuen religiösen Orientierung entsprechend begannen auch die Reslegionen darüber, was "Lehre" überhaupt für den "Glauben" bedeute und was nicht. Aber das verdichtete sich doch nicht zu einer Theorie von der Theologie. In der Zeit der Konsolidierung der evangelischen Lehre zu einer neuen "Orthodoxie" stellte sich in inhaltlich anderer Zuspitzung die Art des Betricks, die das Mittelalter schon an den Universitäten herausgearbeitet hatte, im wesentlichen wieder her. Alles Detail, sowohl wie der "Begriff" der Theologie gewonnen, ihr odpestum, 45 fundamentum, finis, character (habitus practicus) festgestellt, wie sie mit der Abilosophie verbunden und ihr gegenüber doch auch in ihrer Selbstständigkeit gesichert wurde, wie man Bernunft und Offenbarung verknüpfte und zu wechselseitiger Forberung verband, all das darf hier auf sich beruhen. S. Tröltsch, Bernunft und Offenbarung bei Johann Gerhard und Melanchthon, 1891; E. Weber, Die philosophische Scholastit bes beutschen 50 Brotestantismus im Zeitalter ber Orthodorie, 1907; berf., Der Ginfluß ber protestantischen Schulphilosophie auf die orthodox lutherische Dogmatik, 1908; D. Ritschl, Dogmengeschichte bes Protestantismus, Grundlagen und Grundzuge ber theolog. Gebanten- und Lehrbildung in ben protest. Kirchen, 1. Bb, 1908 (Die Ginleitung verfolgt ben Begriff bes "Dogmas" schon bis in die Neuzeit; folche terminologischen Untersuchungen erweisen fich als recht 55 fruchtbar. Ugl. von D. Riticht auch: Spftem und fpftematische Methobe in ber Geschichte bes wiffenschaftlichen Sprachgebrauchs und ber philosophischen Methobologie, 1906).

Bas die Beriode der Aufklärung neues brachte, wurde erst wichtig und fruchtbar, als der Rationalismus und mit ihm der bloge Returs auf die "Bernunft" und die "naturliche Religion (Theologie)" jurudtrat. 2. Schleiermacher, be Wette, D. Fr. Strauß. Das Charafteriftische an ben

Gebanken bes Mittelalters und der protestantischen Orthoboxie war gegeben mit dem Autoritätscharafter, ber noch aller Wiffenschaft eignete. Dan fah einen gegebenen Inhalt ber "Bernunft" einerseits, des "Glaubens" andererseits vor sich. Was die "Kirche" oder die "Bibel" lehrte, war möglichst vollständig zu buchen, im einzelnen zu befinieren und mit einander zu kombinieren, aber es gab für die Theologie nichts selbständig zu produzieren. s Was Gott für gut befunden durch das Lehramt der Kirche oder durch die Bibel zu offensbaren, bezeichnete den Stoff der Theologie und lag mindestens als "Rohmaterial" einsach ausgespeichert da; eine Fabrikationsverarbeitung, die doch eben nur die Form betraf, stand der Wissenstellern der Beistelleben der Missenstelle Zurüftung des Stoffes für die Einführung desselben in das Geisteskeben der Menschen war ihre Pflicht. Bei dieser Bearbeitung der Offens 10 darung, im Protessands und wed weiteren nur von ihm zu reden) des Bibelinhalts, darung der Unterstausse der Chausen der Kantangen der Stoffen der der Verteilen der Verteilen der der Verteilen der Verteile der Verteilen baneben bei einer Unterbauung der Gotteserkenntnis burch gemeinmenschliche Gebanken, die ihr eine Anknüpfung boten und propadeutische Unterstützung gewährten, biente ber Theologie, wie jeder Wissenschaft, die "Vernunft". Diese aber galt wieder als Inbegriff "gegebener" Fähigkeiten und auch gegebener Erkenntnisse. Die "Natur" des menschlichen Geistes war 15 eine nach Form und Inhalt so seize Größe wie die Bibel. Ihre wissenschaftliche Behand-Lung war der Gegenstand der Philosophie. Daß die Philosophie der Theologie zu dienen babe, war selbstverftändlich. Aber die Theologie konnte fehr bescheiben von sich reben, wenn sie bedachte, wie unbeholfen sie ohne die Philosophie als ihre ancilla sei.

Es ift Schleiermachers Bebeutung für bie Theologie, bag er, fußend auf ber bem 20 Dogmatismus entwachsenen Philosophie, nach langer kritischer Zersetzung ber Ibee von ber Bibel als bem cortus liber revelationis Dei, auch bem Reste von Dogmatismus in ber Glaubenslehre, dem Glauben an gewiffe allgemeinste, in der Bernunft verankerte, "angeborene", baber für bas Denken jederzeit ableitbare religiofe Begriffe, ein Enbe bereitete, so boch, daß er — damit über Rant hinausgehend — für den Glauben den Charafter einer 26 geistigen Sonderfunktion statuierte. Damit war für die Theologie eine neue Basis geschaffen. Sie konnte und mußte jetzt negativ und positiv sich selbst als Wissenschaft ganz anders erfassen. Und damit ist der Charakter aller modernen Theologie bestimmt. Auch wo man sachlich zu älteren Anschaungen zurücklenkte, hat man die Notwendigkeit einer methodischen Selbstsinnung des "Glaubens", des "Frommen", des "Ghristen" erkannt, so um für die Theologie ein tragsähiges, in seiner Art wissenschaftliches Fundament zu gewinnen. Die Autorität war ja auch früher irgendwie geprüft worden, ehe sie anerkannt nurke. Mer die Methode wurde eine andere andere der Regischen in der Thoswurde. Aber die Methode wurde eine andere, der Begriff des Axiomatischen in der Theo-

logie gestaltete sich neu. Ran kann die Wendung, die durch Schleiermacher herbeigeführt worden, auch so be- 86 zeichnen, daß man fagt, die Theologie sei aus einer Wiffenschaft von "Gott", , eine Wissen= schaft vom "Glauben" (von der Religion, vom Christentum als geistiger Funktion) ge-worden. Und die Theologie hörte auf, an die Philosophie zu glauben. Nicht zu hindern freilich vermochte Schleiermacher, daß sie sich selbst zum Teil in Philosophie ver-

Es gehört nicht in diesen Artikel, wie Schleiermacher die Theologie encyklopädisch organisierte. (S. bafur ben Art. "Encyklopädie".) Wenn er babon ausging (Kurze Darftellung bes theologischen Studiums, 1811, 2. Aufl., 1830), daß die Theologie als "positive" Wiffenschaft zu erfaffen sei, so bachte er baran, daß fie nicht eine Abart ber Philosophie Sie ist keine spekulative Disziplin. In gewissem Mage ift fie eine induktive 45 Biffenschaft, fie führt ein in das Berständnis einer "bestimmten Religion". Ihre "Teile" find baburch zu einem "Ganzen" verbunden, daß fie eine Beziehung auf "eine beftimmte Glaubensweise, b. h. eine bestimmte Gestaltung des Gottesbewußtseins", in concreto auf das Christentum haben. Also ein "gegebenes" Objekt hat die Theologie immerhin auch für Schleiermacher. In diesem allgemeinsten Gedanken stimmt er mit der orthodogen eo Auffassung überein. Aber in der Vorstellung von der Art dieses Objekts geht er einen neuen Weg. Daß er ber Theologie auch einen praktischen 3wed zuschreibt, ben, ber "Kirchenleitung" ben richtigen, vollständigen Überblick über das Christentum zu gewähren, könnte an sich für den Charakter der Theologie belanglos erscheinen. Daß der "einfache Gläubige", ber "driftliche Laie" teine "wissenschaftliche" Kenntnis von feiner Religion zu 55 haben braucht, tann ohne weiteres einleuchtend erscheinen. Und wenn nun Schleiermacher bie Renntniffe und Erkenntnis, welche bie Theologie gewährt, nicht unter die 3dee eines "Selbstzwecks" rudt, b. h. nicht bloß wie einen Genug betrachtet, ben ber bentenbe Geift sich selbst schafft, so kann man meinen, das sei Ausdruck derjenigen Umsicht, die einem welterfahrenen Manne, dem die "Praxis" nicht gleichgiltig dunkt, naheliegt und hier sich so

besonders glücklich bethätige. Immerhin liegen hier doch prinzipielle Momente im hintergrund, nämlich Anschauungen besonders über "Glaube und Glaubenslehre", die jedenfalls der Prüfung bedürfen, ehe man Schleiermachers Theorie von der Theologie übernimmt.

Für diese Theorie ist in erster Linie wichtig, was Schleiermacher in der "Schleitung"

5 über sein Wert "Der christliche Glaube 2c." ausssührt. Er bringt dier in Gestalt von "Lehnsähen" aus der Ethik, Neligionöphilosophie, Apologetik in schart umrissenen Sägen zu Anschauung, was ihm Christentum ist. Es ist Religion, d. b. nicht Sach des Wissens oder Handauung, was ihm Christentum ist. Es ist Religion, d. b. nicht Sach des Wissens oder Handauung, was ihm Christentum ist. Es ist Religion, d. b. nicht Sach des Wissens oder Handsung, seine Keiser, nur in keiner Weise eine des Denkens oder Wolkens, sie dewegt sich nicht in der Sphäre des 10 gegenständlichen, simnlichen Verwusselsens, sie dewegt sich nicht in der Sphäre des 10 gegenständlichen, simnlichen Verwusselsens, sie dewegt sich nicht in der Sphäre des 10 gegenständlichen, simnlichen Verwusselsens, sie des seistes sich au "süblem" oner keiner selbst "in unmittelbarem Betwußtein" inne zu werden, nämlich als "schlechthin abhängig". Das Gefühl oder Selbstdewußtein bieser Art ist Gottesbewußtein, wenn denn für sein "Moher" in Name gelucht wird. Es sie hier gleichgiltig, wie Schleiermacher der Art, getragen von Erlösungsersahrung, Erlösung durch die geschichtlich fortwirkende Berson zelu, psychologische Bermittelung seiner Araft durch seine Gemeinde, die Kirche, insoherheit die edangeliche Kirche, es ist hier gleichgiltig, wie Schleiermacher das alles im einzelnen begründe und begrifflich klar stellt. Denn das alles "schliedert" nur. Bon wirklichem Berlang sir Iberschwisten der Kebe dargestellt." Denn das alles "schlieder das alles im einzelnen begründe in der Kebe dargestellt." Denn hier Schliederschlichen Frömmigkeit", dier Schliederschlichen Schliederschliederschlichen Schliederschliederschliederschliederschliederschliederschliederschliederschliederschliederschliederschliederschliederschlieders

Schleiermacher statuiert als die Grundlage der Theologie eine Disziplin, die er "philosophische Theologie" nennt Diese "tann ihren Ausgangspunkt nur über dem Christentum in dem logischen Sinn des Worts nehmen, d. h. in dem allgemeinen Begriff der frommen oder Glaubensgemeinschaft" (Kurze Darstellung<sup>2</sup> § 33). Dadei aber kommt in Betracht, daß "fromme Gemeinschaften", sollen sie nicht als "Berirrungen" angesehen werden, "als ein für die Entwickelung des menschlichen Geistes notwendiges Element" müssen nachges wiesen werden können (§ 22). Mit diesem Sape schafft Schleiermacher die Klammer zwischen Theologie und "allgemeiner Wissenschaft". In der That reicht sie letzlich sur Schleiermacher wenigstens mit einer Wurzel in die Philosophie, die "Ethil" (= "die der Naturwissenschaft gleichlausende spekulative Darstellung der Vernunft in ihrer Gesamtwirksamkeit", Glaubenslehre<sup>2</sup> § 2, Zusat 2) hinein. Den vollen Sinn und in genauerer 50 Weise die wissenschaftliche Tragweite dieses Gedankens dei Schleiermacher zu entwickeln, ist

hier nicht nötig.

Ich habe in der Überschrift dieses Abschnittes de Wettes Namen mit demjenigen Schleiermachers verbunden und dabei an das Bücklein jenes Theologen "Über Religion und Theologie" (1815, 2. Aufl. 1821) gedacht. Es trägt Gedanken vor, die sachlich nicht 55 sehr weit von denjenigen Schleiermachers entsernt sind, doch aber eine Eigenart haben, die nicht ohne Folgewirkung geblieben. Die mindere Schärfe der Auffassung des Gegenstandes empsiehlt de Wettes Theorie von der Theologie in gewissen Sinne, sofern sie ihr größere Anpassungsfähigkeit und Ausweitungsmöglichkeit schafft. Wie von selbst kehren neuerdings die Gedanken der Theologen zu de Wette zurück, ohne daß man sich auf so diesen Borgänger besinnt. Neben Schleiermachers strenger Art gerade die prinzipiellen

907

Fragen aufzusassen, steht be Wettes weiche Art wie ein anderer Typus, der sich noch keineswegs erschöpft hat. Weist Schleiermacher auf Kant, Spinoza und Goethe zurück, so de Wette auf Fries und Herder, doch sind beide ihren "Lehrern" gegenüber als Theosogen selbstständig. Auch dei de Wette ist alles bloß Encyklopädische hier gleichziltig. Seine Anschauung vom Kesen der Theologie als Wissenschaft gründet sich auf seine Unters scheidung einer doppelten bezw. dreisachen "Überzeugungsweise", der "verständigen", welche das "Wissen" ergiedt, und der "ideal-ästhetischen", die sich als "Glaube" und "Ahnung" darstellt. Die Religion ist Glaube und Ahnung ("Gefühl") gleicherweise; die Ahnung geht wie der Glaube auf das "Wesen" der Dinge und bedeutet letztlich so gut wie das Wissen eine "Gewischeit", kraft des unvermeidlichen "Selbstvertrauens der Vernunft zu sich selbst". Aber wie es das Wesen des Gefühls ist, sehlen der Ahnung und der Religion die eigentlichen "Begrisse"; das Übersinnliche, Übernatürliche läßt sich nicht in solchen erfassen. Die Religion ist ein "inneres Leden", das sich jedoch in der "Geschichte", "für uns" durch "Ehrstus" und in einem langen Prozes geistigen kirchlichen Schassen (Dogmen) gebildet dat. Sie ruht, wie eben die Ahnung verdürget, auf Offendarung, die die Theologie (Dogmen) und unter "Ischeissen", die jedoch nichts anderes sein soll als eine "innere Naturbeschreibung oder Anthropologie". Bei ihm wird deuten kann.

D. Fr. Strauß hat nicht, wie die beiden soeben besprochenen Männer in einem eigens 20 darauf gerichteten Werke von der Theologie und ihrer wissenschaftlichen Art gehandelt, aber er hat als Schüler Hegels doch auch einen "Topus" von Theologie geformt. Er hat schon in seiner "Schlußabhandlung" zum "Leben Jesu", dann zumal auch in der Einleitung zu seiner "Glaubenslehre" (1840) zur Genüge kenntlich gemacht, daß er freilich der Theologie keine andere Ausgabe zuweist, als sich (er meint "wieder") in Religionsphilosophie zu verwandeln. 25 Gegels Theorie vom Geiste, von der Vernunft und den Stusen ihrer Selbstverwirklichung und Selbsterfassung, bietet keine andere Möglichkeit. Mit ergreisender Liebe zum Christenstume als solchem hat Biedermann sorgsamer, mühsamer als Strauß, dessen Programm der Dogmatik in jeder Weise zu realisieren versucht. Neuestens hat Friedrich R. Lipsius, Kritik der theologischen Erkenntnis, 1904, mit anderen Mitteln als Strauß, als Ziel für die so

Theologie hingestellt, daß sie sich in (monistische) Philosophie umsete.

3. Theologie als Christentumswissenschaft im Berhältnis zu Relis gionsgeschichte und Religionsphilosophie. In einem Artitel, ber nicht bie Aufsgabe haben kann, nebenher auch die materialen Größen, von benen in der Theologie zu handeln ist, zu beleuchten, der nicht dazu bestimmt ist und deshalb gar nicht versuchen 85 foll, festzustellen, was überhaupt "Religion" ift, tann nur tonstatiert werben, bag jebe Theorie von der Theologie von Boraussetzungen geleitet wird. Bielleicht hat man in früherer Beit ausgehen mögen von der Selbstgewißheit des Christentums über sein Wesen und das von, bag ber Theolog fich auf ben Boben feiner Rirche verfegen, bezw. bag er perfonlich mit Uberzeugung auf Diefem Boben fteben muffe, um festzustellen, welchen Charatter Die 40 Theologie habe. So ift noch Gottschick in seinem Artitel verfahren. Das "kirchliche Christen= tum" erscheint ihm als eine eindeutige Größe und er unternimmt nun den Nachweis, daß diese Größe sich so zweifellos als eine unableitbare Bewußtseinsthatsache darstelle, daß sie wissenschaftlich jedenfalls isoliert, die Theologie als eine Wissenschaft gänzlich sui generis vorgestellt werden musse. Ich din für meine Verson nicht etwa zu ängstlich feste 45 Stellung zu nehmen in der Frage nach dem "Wesen" des Christentums und verzweisele durchaus nicht an ber Möglichkeit, barüber eine wiffenschaftliche Berftandigung berbeizuführen. Aber wir sind in der Gegenwart thatsachlich noch weit von dieser Berständigung entfernt, und ich mochte es nicht verbeden, daß in der Sache selbst größere Schwierigkeiten liegen, als man früher wohl empfand. Es tann der Bereinsachung bienen, wenn wir uns die 50 Begenfate mehr im Schema, als fo wie fie von ben einzelnen Theologen als folden vertreten werden, vergegenwärtigen. Meine eigene Stellung habe ich, unter Eingehen auf konkrete kontroverse Fragen, kundgegeben in dem Aufsatze "Die Lage der sossenstischen Theologie in der Gegenwart", 3ThK XV, 1905, S. 103—146; s. auch "Theologie und Kirche", Christl. Welt XV, 1901, Nr. 22.

a) Der bedeutsamste Faktor, der neuerdings in die Geschichte der Theologie eingetreten ift, muß in der Erweiterung der Perspektive für die historische Beschäftigung mit dem Christentume gesehen werden. Es handelt sich dabei nicht nur um die sog. religionszgeschichtliche Betrachtung desselben, die sich als neuestes Programm angemeldet hat. Vielzmehr hatte die Forschung, auch ganz abgesehen von den dort bezeichneten weiteren Ge- 60

täten an der Person und dem Werke Jesu. Ich habe in meinem Werke über das Abost. Symbol (s. speziell die "Auslegung" bes altrömischen Symbols, Bb II, S. 471—728) von hier aus versucht, ben merkwürdigen Charafter diefer Formel, die im Weften die "Glaubensregel" wurde, als Fixierung von Thatsachen zu verstehen. In diesem Zusammen-5 hang aber mußte insonderheit die Frage, wie Jesus als ber Christus "wesenhaft" zu betrachten sei, ein Problem werben, welches sich aller Allegorese entwand. Man sand die Lösung, daß es gelte, ein eigentliches und sich nirgends der bloßen "Philosophie" sügendes Vsodoyeër mit Bezug auf die Person des Herrn zu üben. Schon bei Justin (Dial. 56. ed. Otto, S. 194) sehen wir, daß es gemeinchristlich geworden, eine Vsodoysa (= xeyoo-10 λογία) τοῦ χριστοῦ theoretisch herzustellen, b. h. irgendwie (hier noch bloß "biblisch") nachzuweisen, daß Jesu als Messias das Prädikat eines (ἄλλος) θεός zukomme. Damit ist die Grundlage für diejenige religiöse "Lehre" gegeben, die das eigentliche Centrum der christlichen Dogmatik geworden. Diese Lehre rundete sich ab in der Trinitätslehre, der Theorie, die in der alten Kirche im engeren Sinne den Titel der Beologia erhielt. Wer 16 an ihr mit besonderem Erfolge mitarbeitete, gewann (zum Teil) als ein Prädikat, das ihn von anderen unterschied, den Beinamen des Beológos, so z. B. Gregor von Nazianz. Neben diese eigentliche, das Geheimnis des "Wesens" Gottes beseuchtende "Theologie" trat als zweites Fundament der christlichen Lehre das von der okoropula (Infarnation des Logos zum Zwecke der Erlösung der Menschen). Ich glaube nicht, daß man in der alten 20 Kirche den Ausdruck "Theologie" schon so gebraucht hat, wie wir ihn gewöhnt sind, nämlich als Bezeichnung überhaupt alles dessen, was christliche "Lehre" sei. (Wenn der Areopagite, Ep. 9, von einer θεολογία ἀπόρρητος, μυστική, συμβολική καὶ τελεστική oder έμ-φανής καὶ γνωριμωτέρα, φιλόσοφος καὶ ἀποδεικτική spricht, so sind das ja nicht "Disziplinen", sondern Formen der "Lehre" von "Gott".) Man tannte freilich schon seit 25 bem 2. Jahrhundert einen fehr mannigfaltigen Betrieb von "Wiffenschaft" im Ramen und zu Gunsten des Christentums, Exegese, Spekulation, Geschichtsforschung zc. Noch im Mittel-alter war aber "sacra doctrina" der Name für die driftliche Lehre als ganze. Theo-logia war und blieb der Ausdruck für die Lehre de Deo im engeren Sinn; doch lernte man je langer je mehr biefe Lehre mit bem gesamten Bestande ber dogmatischen Tradition 30 in innere Berbindung ju feten, biefen Bestand unter ber 3bee ber "theologia" ju bereinheitlichen. Und bann trat mit ber Zeit (f. bazu Schanz in bem oben S. 901, 48 genannten Art.) ber Titel "Theologie" im modernen Sinn als Komplex ber von ber Kirche gepflegten "Disziplinen", die ja lettlich alle irgendwie mit "Gott" zu thun hatten, au

Die Reformation brachte noch keine Erörterungen über die "wissenschaftliche" 3bee 85 ber Theologie, ober über ben Umfang bessen, was alles zur doctrina christiana gehöre. (S. immerhin Heinricks Art. über "Enchklopäbie" speziell S. 354, 41 ff.) Für sie tam ce nur darauf an, daß diese Lehre aus ben legitimen Quellen gewonnen und von ihnen aus inhaltlich richtig bestimmt (evangelisch "begrenzt") werde. Der neuen religiösen Orienztierung entsprechend begannen auch die Reslegionen darüber, was "Lehre" überhaupt sur vo den "Glauben" bedeute und was nicht. Aber das verdichtete sich doch nicht zu einer Theorie von der Theologie. In der Zeit der Konsolidierung der evangelischen Lehre zu einer neuen "Orthodogie" stellte sich in inhaltlich anderer Zuspizung die Art des Betriebs, die das Mittelalter schon an den Universitäten herausgearbeitete hatte, im wesentlichen wieder her. Alles Detail, sowohl wie der "Begriff" der Theologie gewonnen, ihr odjectum, 46 fundamentum, finis, character (habitus practicus) festgestellt, wie sie mit der Philosophie verbunden und ihr gegenüber doch auch in ihrer Selbstständigkeit gesichert wurde, wie man Bernunft und Offenbarung vertnüpfte und zu wechselseitiger Forderung verband, all das darf hier auf sich beruhen. S. Tröltsch, Bernunft und Offenbarung bei Johann Gerhard und Melanchthon, 1891; E. Weber, Die philosophische Scholaftif bes beutschen 50 Protestantismus im Zeitalter ber Orthodogie, 1907; berf., Der Einfluß ber protestantischen Schulphilosophie auf die orthodog lutherische Dogmatit, 1908; D. Ritschl, Dogmengeschichte bes Protestantismus, Grundlagen und Grundzüge ber theolog. Gedanken- und Lehrbildung in ben protest. Kirchen, 1. Bb, 1908 (Die Ginleitung verfolgt ben Begriff bes "Dogmas" schon bis in die Neuzeit; solche terminologischen Untersuchungen erweisen sich als recht 56 fruchtbar. Bgl. von D. Ritschl auch: Spstem und spstematische Methode in der Geschichte

bes wissenschaftlichen Sprachgebrauchs und ber philosophischen Methodologie, 1906). Bas die Periode der Aufklärung neues brachte, wurde erst wichtig und fruchtbar, als der Rationalismus und mit ihm der bloge Returs auf die "Bernunft" und die "naturliche Religion (Theologie)" juriidtrat. 2. Schleiermacher, de Wette, D. Fr. Strauß. Das Charatteristische an ben

905

Gebanken des Mittelalters und der protestantischen Orthodoxie war gegeben mit dem Autoritätsscharakter, der noch aller Wissenschaft eignete. Man sah einen gegebenen Inhalt der "Bersnunft" einerseits, des "Glaubens" andererseits vor sich. Bas die "Kirche" oder die "Bibel" lehrte, war möglichst vollständig zu buchen, im einzelnen zu befinieren und mit einander zu kombinieren, aber es gab für die Theologie nichts selbständig zu produzieren. 5 Bas Gott für gut befunden durch das Lehrant der Kirche oder durch die Bibel zu offenskaren bezeichnete den Stoff der Theologie und lag mighestens als Rahmaterial" einfach baren, bezeichnete ben Stoff ber Theologie und lag minbestens als "Rohmaterial" einfach aufgespeichert ba; eine Fabrikationsverarbeitung, die doch eben nur die Form betraf, stand ber Wiffenschaft frei, ja eine berartige Zuruftung bes Stoffes für die Einführung besfelben in das Geistesleben ber Menschen war ihre Pflicht. Bei biefer Bearbeitung ber Offen= 10 barung, im Protestantismus (um bes weiteren nur von ihm ju reben) bes Bibelinhalts, daneben bei einer Unterbauung der Gotteserkenntnis durch gemeinmenschliche Gedanken, die ihr eine Anknüpfung böten und propädeutische Unterstützung gewährten, diente der Theologie, wie jeder Wissenschaft, die "Bernunft". Diese aber galt wieder als Inbegriff "gegebener" Fähigkeiten und auch gegebener Erkenntnisse. Die "Natur" des menschlichen Geistes war 16 eine nach Form und Inhalt so sesse wie die Bibel. Ihre wissenschaftliche Behandlung war ber Gegenstand ber Philosophie. Daß die Philosophie ber Theologie zu dienen habe, war selbstverständlich. Aber die Theologie konnte fehr bescheiben von sich reben, wenn fie bedachte, wie unbeholfen fie ohne die Philosophie als ihre ancilla fei.

Es ift Schleiermachers Bebeutung für bie Theologie, bag er, fußenb auf ber bem 20 Dogmatismus entwachsenen Philosophie, nach langer kritischer Zersetzung der Idee von der Bibel als dem cortus liber revelationis Dei, auch dem Reste von Dogmatismus in der Glaubenslehre, dem Glauben an gewisse allgemeinste, in der Vernunft veranterte, "anber Glaubenslehre, dem Glauben an gewisse allgemeinste, in der Vernunst verankerte, "ansgeborene", daher für das Denken jederzeit ableitbare religiöse Begriffe, ein Ende bereitete, so doch, daß er — damit über Kant hinausgehend — für den Glauben den Charakter einer 25 geistigen Sondersunktion statuierte. Damit war für die Theologie eine neue Basis gesichaffen. Sie konnte und mußte jetzt negativ und positiv sich selbst als Wissenschaft ganz anders erfassen. Und damit ist der Charakter aller modernen Theologie bestimmt. Auch wo man sacklich zu älteren Anschauungen zurücklenkte, hat man die Notwendigkeit einer methodischen Selbstsinnung des "Glaubens", des "Frommen", des "Ehristen" erkannt, 20 um für die Theologie ein tragfähiges, in seiner Art wissenschaftliches Fundament zu gewinnen. Die Autorität war ja auch früher irgendwie geprüft worden, ehe sie anerkannt wurde. Aber die Methode wurde eine andere, der Begriff des Aziomatischen in der Theoslogie gestaltete sich neu

logie gestaltete sich neu. Man kann die Wendung, die durch Schleiermacher herbeigeführt worden, auch so be- 85 zeichnen, daß man fagt, die Theologie fei aus einer Wiffenschaft von "Gott", eine Wiffen= schaft vom "Glauben" (von ber Religion, vom Chriftentum als geistiger Funktion) geworden. Und die Theologie hörte auf, an die Philosophie zu glauben. Nicht zu hindern freilich vermochte Schleiermacher, daß sie sich selbst zum Teil in Philosophie ver-

Es gehört nicht in diesen Artikel, wie Schleiermacher die Theologie encyklopädisch organisierte. (S. bafür ben Art. "Enchklopäbie".) Wenn er bavon ausging (Kurze Darftellung des theologischen Studiums, 1811, 2. Aufl., 1830), daß die Theologie als "positive" Wiffenschaft zu erfaffen fei, fo bachte er baran, daß fie nicht eine Abart ber Philosophie Sie ist keine spekulative Disziplin. In gewissem Mage ist sie eine induktive 45 Biffenschaft, sie führt ein in das Berständnis einer "bestimmten Religion". Ihre "Teile" sind dadurch zu einem "Ganzen" verbunden, daß sie eine Beziehung auf "eine bestimmte Glaubensweise, d. h. eine bestimmte Gestaltung des Gottesbewußtseins", in concreto auf das Christentum haben. Also ein "gegebenes" Objekt hat die Theologie immerhin auch für Schleiermacher. In diesem allgemeinsten Gedanken stimmt er mit der orthodogen so Aussassing überein. Aber in der Vorstellung von der Art dieses Objekts geht er einen neuen Weg. Daß er ber Theologie auch einen praktischen 3wed juschreibt, ben, ber "Rirchenleitung" ben richtigen, vollständigen Überblick über das Christentum ju gewähren, konnte an fich für den Charatter der Theologie belanglos erscheinen. Daß der "einfache Gläubige", ber "driftliche Laie" teine "wiffenschaftliche" Renntnis von feiner Religion ju 55 haben braucht, tann ohne weiteres einleuchtend erscheinen. Und wenn nun Schleiermacher bie Renntniffe und Erkenntnis, welche bie Theologie gewährt, nicht unter die Idee eines "Selbstzwecks" ruckt, d. h. nicht bloß wie einen Genuß betrachtet, den der denkende Geist sich felbst schafft, so kann man meinen, bas sei Ausbruck berjenigen Umsicht, die einem welterfahrenen Manne, dem die "Pragis" nicht gleichgiltig buntt, nabeliegt und hier fich 60

besonders glücklich bethätige. Immerhin liegen hier boch prinzipielle Momente im hintergrund, nämlich Anschauungen besonders über "Glaube und Glaubenslehre", die jedenfalls ber Brüsung bedürfen, ehe man Schleiermachers Theorie von der Theologie übernimmt.

Für biese Theorie ift in erster Linie wichtig, was Schleiermacher in der "Ernleitung"
5 über sein Bert "Der chriftliche Glaube 2." ausstührt. Er deringt bier in Gestalt von "Lehnstähen" aus der Ethik, Religionsphilosophie, Apologetik in schart unternen Saur Ansthaum, was ihm Christentum ist. Es ist Religion, d. d. in chart unternen oder Handelns, sondern Gesühl; die Religion repräsentiert eine Junktion des Geistes, nur in keiner Weise eine des Denkens oder Mollens, sie dewegt sich nicht in der Sphäre des 10 gegenständlichen, sinnlichen Bewußtseins, weder als Resservion, noch als Zielsetung, sie ist vielmehr gegeben als eigentümliche Art des Geistes sich zu "sühlen" oder seiner selbst "in unmittelbarem Bewußtsein" inne zu werden, nämlich als "schlechthin abhängig". Tas Gefühl oder Selbstbewußtsein der Art ist Gottesdewußtsein, wenn denn für sein "Roher" ein Name gesucht wird. Es ist hier gleichgiltig, wie Schleiermacher die weiteren "be15 stimmten" Merkmale des Sprisentums: Monotheismus, teleologischer Art, getragen den Erlösungsersahrung, Erlösung durch die geschichtlich fortwirkende Berson zesu, sphoologische Vernittellung seiner Kraft durch seine Gemeinde, die Kirche, insondens der in einzelnen begründet und begrifslich flar stellt. Denn das alles "schlieber" nur. Bon wirklichem Belang für Zode Kirche, es ist hier gleichgiltig, wie Schleiermacher das alles im einzelnen begründet und begrifslich flar stellt. Denn das alles "schlieder Frömmigkeit", hier speziedes in der Kebe dargestellt." Denn das alles mehren der Griftlichen Frömmigkeit", bier speziedes in der Kebe dargestalltnis der Dognatif zur chriftlichen Frömmigkeit", bier spezie in der Kebe dargestellt." Denn hier erhebt sich notwendig die Frage, warum die Arbeit diese Kebe dargestage nicht gang zur Arbeitagen erhebt der Frührlichen Semütszuschande und der "Stocken Seige Geheit der Eragtweite diese sie her "Stocken der Mehren zur einen schlängen nicht gang zur Kehrlichen" werden bei Erbeologie in ihrem Kerne (denn das fiede eine Mehrenschlehre") doch a

Schleiermacher statuiert als die Grundlage der Theologie eine Disziplin, die er "philos socialische Theologie" nennt. Diese "kann ihren Ausgangspunkt nur über dem Christentum in dem logischen Sinn des Worts nehmen, d. h. in dem allgemeinen Begriff der frommen oder Glaubensgemeinschaft" (Kurze Darstellung' § 33). Dabei aber kommt in Betracht, daß "fromme Gemeinschaften", sollen sie nicht als "Berirrungen" angesehen werden, "als ein für die Entwicklung des menschlichen Geistes notwendiges Element" müssen nachzewiesen werden können (§ 22). Mit diesem Sate schafft Schleiermacher die Klammer zwischen Theologie und "allgemeiner Wissenschaft". In der That reicht sie letzlich für Schleiermacher wenigstens mit einer Wurzel in die Philosophie, die "Ethik" (= "die der Naturwissenschaft gleichlausende spekulative Darstellung der Bernunft in ihrer Gesamts wirksamkeit", Glaubenslehre' § 2, Zusat 2) hinein. Den vollen Sinn und in genauerer Weise die wissenschaftliche Tragweite dieses Gedankens dei Schleiermacher zu entwickeln, ift

hier nicht nötig.

Ich habe in der Überschrift dieses Abschnittes de Wettes Namen mit demjenigen Schleiermachers verbunden und dabei an das Bücklein jenes Theologen "Über Religion und Theologie" (1815, 2. Aufl. 1821) gedacht. Es trägt Gedanken vor, die sachlich nicht 55 sehr weit von denjenigen Schleiermachers entsernt sind, doch aber eine Eigenart haben, die nicht ohne Folgewirkung geblieben. Die mindere Schärfe der Auffassung des Gegenstandes empsiehlt de Wettes Theorie von der Theologie in gewissem Sinne, sofern sie ihr größere Anpassungsfähigkeit und Ausweitungsmöglichkeit schafft. Wie von selbst kehren neuerdings die Gedanken der Theologen zu de Wette zurück, ohne daß man sich auf so diesen Borgänger besinnt. Neben Schleiermachers strenger Art gerade die prinzipiellen

907

Fragen aufzusassen, steht de Wettes weiche Art wie ein anderer Typus, der sich noch keineswegs erschöpft hat. Weist Schleiermacher auf Kant, Spinoza und Goethe zurück, so de Wette auf Fries und Herber, doch sind beide ihren "Lehrern" gegenüber als Theologien selbstständig. Auch dei de Wette ist alles bloß Encyklopädische hier gleichgiltig. Seine Anschauung vom Wesen der Theologie als Wissenschaft gründet sich auf seine Unterscheiden Ausgehrungsweise", der "verständigen", welche das "Wissen" ergiebt, und der "ideal-ästhetischen", die sich als "Glaube" und "Ahnung" darstellt. Die Religion ist Glaube und Ahnung ("Gefühl") gleicherweise; die Ahnung geht wie der Glaube auf das "Wesen" der Dinge und bedeutet letztlich so gut wie das Wissen eine "Gewißheit", kraft des unvermeidlichen "Selbstvertrauens der Vernunft zu sich selbst". Aber wie es das Wesen des Gefühls ist, sehlen der Ahnung und der Religion die eigentlichen "Begriffe"; das Übersinnliche, Übernatürliche läßt sich nicht in solcher erfassen. Die Religion ist ein "inneres Leben", das sich jedoch in der "Geschichte", "für unsch "Ehristus" und in einem langen Prozeß geistigen krecklichen Chaffens (Dogmen) gebildet hat. Sie ruht, wie eben die Ahnung verdürgt, auf Offenbarung, die die Theologie (Dogmatif) in "Ideen" und unter "ästhetischen Schop nichts anderes sein soll als eine "innere Naturbeschreibung oder Anthoropologie". Bei ihm wird deutlicher, als dei Schleierzmacher, daß die Theologie für den Glauben selbst etwas bedeuten kann.

macher, daß die Theologie für den Glauben selbst etwas bedeuten kann.

D. Fr. Strauß hat nicht, wie die beiden soeben besprochenen Männer in einem eigens 20 darauf gerichteten Werke von der Theologie und ihrer wissenschaftlichen Art gehandelt, aber er hat als Schüler Hegels doch auch einen "Ippus" von Theologie geformt. Er hat schon in seiner "Schlußabhandlung" zum "Leben Zesu", dann zumal auch in der Einleitung zu seiner "Glaubenslehre" (1840) zur Genüge kenntlich gemacht, daß er freilich der Theologie keine andere Ausgabe zuweist, als sich (er meint "wieder") in Religionsphilosophie zu verwandeln. 26 Hegels Theorie vom Geiste, von der Vernunft und den Stusen ihrer Selbstverwirklichung und Selbsterfassung, bietet keine andere Möglichkeit. Mit ergreisender Liebe zum Christenstume als solchem hat Biedermann sorgsamer, mühsamer als Strauß, dessen Programm der Dogmatik in jeder Weise zu realisieren versucht. Neuestens hat Friedrich R. Lipsus, Kritik der theologischen Erkenntnis, 1904, mit anderen Mitteln als Strauß, als Ziel für die so

Theologie hingeftellt, daß sie sich in (moniftische) Philosophie umsete.

3. Theologie als Christentumswissenschaft im Berhältnis zu Relisionsgeschichte und Religionsphilosophie. In einem Artikel, der nicht die Aufgabe haben kann, nebenher auch die materialen Größen, don denen in der Theologie zu handeln ist, zu beleuchten, der nicht dazu bestimmt ist und deshalb gar nicht versuchen se soll, sestzustellen, was überhaupt "Religion" ist, kann nur konstatiert werden, daß jede Theorie von der Theologie von Boraussetzungen geleitet wird. Bielleicht hat man in früherer Zeit ausgehen mögen von der Selbstgewißheit des Spristentums über sein Wesen und davon, daß der Theologis sich auf den Boden seiner Kirche versehen, dezw. daß er persönlich mit Überzeugung auf diesem Boden stehen müsse, um seltzustellen, welchen Charakter die wo Theologie habe. So ist noch Gottschied in seinem Artikel versahren. Das "kirchliche Christentum" erscheint ihm als eine einbeutige Größe und er unternimmt nun den Nachweis, daß diese Größe sich so zweisellos als eine unableitdare Bewußteinsthatsach der barkelle, daß sie wissenschlich jedenfalls isoliert, die Theologie als eine Wissenschaft der darftelle, daß sie wissenschlich zu nehmen in der Frage nach dem "Wesen" des Christentums und verzweisele durchaus nicht an der Möglichkeit, darüber eine wissenschliche Berständigung herbeizussühren. Aber wir sind in der Gegenwart thatsächlich noch weit von dieser Berständigung entsernt, und ich möchte es nicht verdeten, daß in der Sache selbst größere Schwierigkeiten liegen, als man früher wohl empfand. Es kann der Bereinsachung dienen Theologen als solchen vertreten werden, vergegenwärtigen. Meine eigene Stellung habe ich, unter Eingehen auf konkrete kontroverse Fragen, kundgegeben in dem Aussahe "Die Lage der spstematischen Theologie in der Gegenwart", Fahr XV, 1905, S. 103—146; s. auch "Theologie und Kirche", Ehrikl. Welt XV, 1901, Nr. 22.

a) Der bedeutsamste Faktor, der neuerdings in die Geschichte der Theologie eingetreten ist, muß in der Erweiterung der Perspektive für die historische Beschäftigung mit dem Christentume gesehen werden. Es handelt sich dabei nicht nur um die sog. religionse geschichtliche Betrachtung desselben, die sich als neuestes Programm angemeldet hat. Bielsmehr hatte die Forschung, auch ganz abgesehen von den dort bezeichneten weiteren Ges

fichtspunkten, schon gelernt, in ber geschichtlichen Erscheinung bes Christentums eine viel reichere, minbestens tompliziertere Große zu erkennen, als etwa noch um 1870 ben Theologen geläufig war. Die Kirchengeschichtsschreibung gewann unter ber Ausbildung überhaupt ber Methode ber hiftorischen Untersuchung und unter bem Bachetum ber Fabig-5 keit ber Schilderung hiftorischer Berhaltniffe, also ber Reproduktion ber hiftorischen Ent= widelung in geiftig fagbaren, lebendig anschaulichen Bilbern, eine früher noch nicht erreichte Möalichteit, obne formelbafte Schablone ben Gesamtzusammenbana und die unendlich variierte Einzelausgestaltung bes Lebens ber driftlichen Religionsgemeinde vor Augen ju ftellen. Die Dogmengeschichte, baneben die Sonberbisziplin ber Konfessionskunde, hat biesem Bilbe von der Innenseite der "Kirche" her weiterhin lebendige Farbe und Leuchtkraft zu geben vermocht. Aber die sog, vergleichende Religionsgeschichte hat dann das Ihrige gethan, um vollends die rechte Perspektive für die Betrachtung zu schaffen. Es liegt in der Natur der Sache, daß die "religionsgeschichtliche" Auffassung ind besonders der biblischen Geschichte bemächtigte, auf sie ihre Schlaglichter warf, Klärung und Berwirrung in Einem so wenn man die Theologie als "Christentumswissenschaft" befiniert. Aber es ist vielletzt schwieriger als je, die Frage zu beantworten, die doch sachlich die wichtigste und für die spstematische Theologie grundlegende ist, was denn das "Wesen" des Christentums als "Religion" sei, ja auch nur, wie man diese Frage anzusassen does. Soweit werden alle Theologen einig sein, daß sie das Christentum nur als Religion bezeichnen, es also von 26 dem Oberbegriff eben dieser als Erscheinung im Geistesleben der Menscheit aus deuten Aber bann wird es fofort zweifelhaft, was Religion sei, und welche Merkmale im speziellen die driftliche Religion, diefe als perfonliche Frommigkeit und als Inhalt bes Gemeinlebens, der Kirche, tennzeichnen; man ftreitet, in welchem Mage bie "Grafahrungen" bes einzelnen ober ber Gemeinde in Betracht kommen, man fragt fich, ob so einfache "Beobachtung", objektive Feststellung bes "Seins" ber Religion Die Grundlage gemahre, oder zugleich — wenn nicht statt ihrer — folche über bas "Sollen" in ihr; ob eine Ermittelung ber Empirie ber Frommigfeit ober ber Selbstbeurteilung berselben nach einer Norm leitend sein muffe. Man kann vielleicht sagen, das alles sei zu kombinieren. Aber bann ist die Frage nicht zu vermeiben, wie man an die Sachen wirklich beran-35 tomme. Borerst spielt noch bei jedem Theologen die bloße Divination eine große Rolle. Da kann von Verständigung natürlich nicht viel die Rede sein.

Bon Schleiermacher (wohl auch be Wette) her ift es immerbin ju einer Gemeinüberzeugung geworden, daß jedenfalls Religion und Theologie auseinanderzuhalten fei. Das hat zum Teil bazu geführt, zu betonen, daß die Theologie nur Sache des Wiffene, 40 als Sonderdisziplin nur ein Zweig an dem Baume ber einen allgemeinen Wiffenschaft fer. Diese Auffassung hat eine besondere Pointe darin gesucht, die "Unkirchlichkeit" ber Theologie zu verfechten. Bgl. abgesehen von der S. 901, 39 genannten Schrift Bernoullis: G. Krüger, Die untirchl. Theologie, Christl. Welt 1900, Nr. 34, gegnerisch: Fr. Traub, Kirchl. u. untirchl. Theologie 3ThK XIII, 1903, S. 39ff., Gottschick, Die Entstehung der Losung der Untirchlichkeit der Theologie, ebenda S. 77ff. Es ist dabei viel Unklarheit mituntergelaufen. Dag bie Kirche nicht in Form einer maßgebenben Autorität ber Theologie die "Wahrheit" formuliere, ist für evangelisches Verständnis des Christentums aweifellos. Niemand hat daran auch weniger gedacht als Schleiermacher; auch A. Ritschl nicht, wie feine wiederholten Untersuchungen über die Bedeutung ber "Betenntniffe" be-50 weisen. (Ritschle Betonung der Bedeutung der Kirche richtete sich gegen eine individualiftische, muftische Berfelbstständigung ber Religion, insonderheit des evangelischen Chriftentums. 3ch hatte in dem Art. "Symbole, Symbolik" wohl Ritschle Abhandlung "Ueber bas Berhaltnis bes Bekenntniffes jur Kirche", 1854, wieber gebruckt in Gesammelte Ab handlungen, NF, 1896, nennen mögen). Daß die Theologie als Universitätsfach der "Rixde" ss bienen foll, ift fo gegeben, daß niemand eine "padagogifche" Saltung ber "Theologen" bei ihrem Unterricht ablehnen will. Wenn Krüger es gang besonders für padagonische Pflicht erklärt, ben "rein wiffenschaftlichen" Charafter ber Arbeitsmethobe ber Theologie und ben relativen Wert aller firchlichen "Formen und Borftellungen" immer wieber ben Studierenden zum Bewußtsein zu bringen, so ist bas minbestens einseitig. Bor allem so muß man sich aber klar werben, daß ber Ausdruck Kirche boppelschichtig ift, im Rechts-

909

finn, für ebangelische Borftellung, nur die Rultusgemeinde bezeichnet, im Glaubensfinn aber den Gedanken, daß es nicht nur gläubige Einzelne, sondern eine societas fidei et spiritus sancti in cordibus gebe. Daß die Theologie als Christentumswissenschaft zur Anschauung und zum Berständnis bringen will, was diese societas eint, eben ihr "Glaube", könnte bei einiger Überlegung als ein Gedanke, über den nicht zu streiten sei, 6

gelten. Nur daß eben dann die Arbeit der Theologie erst angeht.
Die Differenz, um die es sich eigentlich handelt, liegt tiefer. Sie ist darin begründet, daß die "religionsgeschichtliche Methode" für viele als selbstverständlich die Konsequenz zu enthalten fceint, daß bie Theologie bas Chriftentum auf ber gleichen Linie "wie alle Religionen" behandeln muffe. Auch das konnte noch fo verstanden werden, daß es eine 10 Trivialität wäre. Wo überhaupt von Wiffenschaft die Rebe ift, handelt es sich natürlich um einen in sich einheitlichen Begriff. Aber babei tann boch nichts weiter in Betracht tommen, als daß es nur einen gleichartigen erkennenden Geist giebt und für den sitt= lichen Menschen einen unbedingten Trieb nach Wahrheit. Ich habe mich darüber in dem S. 907, 54 f. genannten Auffate ber Chriftl. Welt geäußert und repetiere bas Gefagte, ba ich 15 nichts hinzugufegen finde. "Die Theologie als Wiffenschaft hat leine andere Logit und keine anbern technischen Mittel, über ein Objekt in Gebanken herr zu werben, als etwa auch die Jurisprudenz und Zoologie. Sofern sie ein gegebenes Objekt besitzt, hat sie die Aufgabe, einfach und bloß festzustellen, was baran wirklich gegeben ift. Die Wiffenschaft darf das Objekt nicht irgend einer Methode als einer allgemeinen opfern. Sie wird sich 20 je durch das Objekt felbst belehren laffen, welche besondere Methode ihm entspreche, traft welcher eigentumlichen Art des Verfahrens fie erwarten konne, ihm gerecht zu werden, seine Wirklichkeit geistig richtig zu erfassen, mit Bezug auf es bie Bahrheit zu erkennen. Gewiß wird die religionsgeschichtliche Methode in bestimmtem Mage für die wissenschaftliche Untersuchung des Chriftentums in Betracht tommen. Das Chriftentum gebort als 25 Religion wirklich mit den andern Religionen in irgend einem Sinn unter einen gemeinssamen Gedanken, und es ift nie ohne geschichtliche Bermittelungen, auch immer in ganz bestimmten geschichtlichen Jusammenhängen zur Wirklichkeit in den Herzen des Menschen geworden. Aber es ist ein Vorurteil, daß es folglich zu behandeln sei wie alle Relisgionen' und natürlich auf keine andere Weise irgendwo sich in die Geschichte' einordnen so lasse, wie as Geristentum zunächst einmal selbst und hört man es vorerst ruhig darüber an, wie es sich ansehe und beurteile, so kann man nicht umhin zuzugestehen, daß es sich im Gegensat wisse zu den andern Religionen und daß es sich eine übergeschichtliche Begründung zuschreibe". Natürlich hat die Wissenschaft ben Anspruch, bezw. Die Selbstbeurteilung bes Christentums, wie fie freilich u. a. die 85 Rirche als Kultusgemeinde in ihren "Bekenntniffen" irgendwie verlangt, nicht einfach zu acceptieren. Sie hat ihn nur andererseits auch nicht einsach zu ignorieren. 3wischen bieser entgegengesetzten petitio principli nimmt die Wissenschaft vielmehr in der Art ihre Stellung ein, daß sie die Sache selbst pruft. Irgendwo wird sie den Punkt er-reichen, wo sie ihren Spruch thun kann, sei es auch den, daß sie mit einem non liquet 40 ende. Auf ihrem Wege wird fie vielleicht fich überzeugen, daß bas Christentum und bie ende. Auf ihrem Wege wird sie vielleicht sich überzeugen, daß das Christentum und die anderen Religionen (vermutlich doch in abgestuster Weise) auch gemeinsame Erlednisse und Erkenntnisse zur Grundlage haben. Die "Kirche" wird dem im Blide auf Rö 1, 19 u. 20 gar nicht widersprechen. Aber das hebt nicht auf, daß die christliche Religion "vielleicht" doch nach Wesen und Wahrheit für sich steht. — Bgl. neuestens noch Dunkmann, "Über 45 Begriff und Methode einer kirchlichen Theologie", As XIX, 1908, S. 255 ff. und dazu Mulert, "Kirchliche Methode?" ZIhK XVIII, 1908, S. 325 ff.

Sine eigentümliche Wendung der Diskussion über den Charakter der Theologie im Berhältnis zur Religion hat neuerdings W. Herrmann beranlaßt. S. in der S. 901, 23 genannten Abhandlung in "Kultur der Gegenwart" speziell den zweiten Abschitt: "Die so gegenwärtige Ausgade einer kirchlichen Theologie des Protestantismus". Herrmann kommt von seinem Verständnis der Religion aus (s. auch seinen Art. "Religion" in dieser RS.) au der Korderung, daß die Theologie nur noch in einer Richtung eine "normative" Lehre.

zu der Forderung, daß die Theologie nur noch in einer Richtung eine "normative" Lehre, die die "Rirche" zu vertreten habe, auszugestalten suche, nämlich eine Lehre davon, wie überhaupt ber religiöse (driftliche) Glaube entstehe. Nur barüber, was Religion ober 55 Glaube sei und wodurch er begründet werde, könnten sich wahrhaft fromme Menschen einigen und darüber mußten sie auch einig sein. Dann stünden sie in einer societas fidel. Für jeden Menschen sei die innere Begegnung mit dem Chriftus des Neuen Testaments ber Moment, wo er die sittliche Macht kennen lerne, die ihn zu völliger Unterftellung in völliger Freiheit und eo ipso damit jum Gottesglauben bringen könne, ja "muffe". 60

Diese Unterstellung vollziehe sich durch das ganze Leben hindurch in stetigem Rampfe mit ber Welt und ber Gelbstfucht (Gunbe), aber auch unter immer beutlicherem Siege. mit der Welt und der Selbstucht (Sünde), aber auch unter immer deutlicherem Siege. Der Glaube werde und brauche nicht darauf zu verzichten, in "Gedanken" zu swieren, was er alles erlebe. Aber niemand solle die Gedanken, die der Glaube in dieser Beise produziere, für "normativ" erklären. Denn jeder erlebe das Gleiche anders. Hermann polemisiert gegen alle Art nicht nur von kirchlichem Lehrgesetz, sondern auch den krichlicher autoritativer Anleitung, außer über den Weg zum Glauben und dessen "wahre" Art. Denn die Kirche bestehe gar nicht, oder in lauter mündigen Gläubigen, die jeder nur in eigenen Gedanken sich bewegen könnten. Hier hört die Theologie freilich durchaus 10 auf "nur Wissenschaft" zu sein, sie wird bafür eine Anleitung zu seligem Leben, unmittelbar eine Art von praktischer Seelenpslege.

b) Eine andere Reihe von Fragen eröffnet sich bei einer Bergleichung ber Theologie mit der Religionsphilosophie. Der lettere Ausdruck ist in der Uberschrift dieses Abschnitts nicht als ber Titel einer philosophischen Spezialdisziplin gemeint, sondern als 16 Inbegriff aller Probleme, in benen Christentumswiffenschaft und prinzipielles Streben nach gesicherter, einheitlicher Welterfassung sich begegnen können. In welchem Sinne immer man eine Formel für bas Wefen ber Religion und bes Chriftentums aufftellen mag, fo ift flar, daß man Brobleme ber Erkenntnistheorie, Bipchologie, Metabbolik, Ethik ftreift. Naturwiffenschaft und Rulturwiffenschaft begegnen ber Theologie nicht blog, wo fie Gingel-20 heiten aufzugreifen bat, sonbern gerade wo fie an ihre Grundlagen herantritt. Daterialismus und Ibealismus, Monismus und Dualismus, Bantheismus und personaler Theismus, alle diese Gegensäße find in der Theologie mit einem Urteil zu begleiten, und sie werden von ihr aus in die Fragen der Philosophie mit eingestellt. Der Seelenbegriff, das Freiheitsproblem, die Unsterblichkeitsides 2c. werden bei allseitiger Bedenkung sich zwischen Theologie und Philosophie hin und her bewegen. Wie die Religion, wie die konkreten Religionen, die in ihnen sich äußernden Lebensssunktionen des Geistes einzuordnen seien in das Gesamthystem der Erfassung der "Welt", letztlich des "Seins", wird den Philosophen wichtig genug erscheinen, um auch eine spezielle "Religionsphilossophilossung up vostulieren. Umgekehrt mögen Theologen auch eine "Philosophie der Theosof" wastulieren um die Köhn aufzuhusten die ihre Sonderdisinslin mit dem Kelamt. so logie" postulieren, um die Fäden aufzusuchen, die ihre Sonderdisziplin mit dem Gesamtorganismus der Wissenschaft verdinden, ohne ihr von Vorurteilen her die Aufgabe zu verschränken (vgl. z. B. Thiemes oben S. 901, 46 notierte Abhandlung; auch die von Wobbermin, ebenda 43—44). Zuletzt kommen innerhalb der Theologie selbst, in der Frage nach ber Methobe, nämlich in Sinficht ber Gewinnung überhaupt legitimer theologischer Ur-85 teile, Gesichtspunkte aller Art jufammen.

Es bezeichnet die Kompliziertheit der gegenwärtigen Situation, daß die apologetische Fragstellung vorzeitig wieder hervorgetreten ist. Man wird sie im Augenblick als Die eigentlich beherrschende ansehen muffen. Die fog. "moderne positive Theologie" ift gan; überwiegend apologetisch gerichtet (am wenigsten ihr Führer R. Seeberg), f. besonders 40 Beth, oben S. 901, 80. Bon anderer Seite vgl. etwa Wobbermin, Theologie und Metaphysik, b. Berhältnis der Theologie zur modernen Erfenntnistheorie und Pfpchologie, 1901; berf., Der driftliche Gottesglaube in feinem Berhältnis jur heutigen Philosophie und Naturwiffendriftliche Gottesglaube in seinem Verhältnis zur heutigen Philosophie und Naturwissenschaft, 2. Ausl. 1906; E. Bischer, Ist die Wahrheit des Christentums zu beweisen? 1902; Otto, Naturalistische und religiöse Weltanschauung, 1904; Titius, Religion und Naturswissenschaft, 1904; K. Hein, Das Weltbild der Zukunst. Eine Auseinandersetung zwischen Philosophie, Naturwissenschaft und Theologie, 1904. Programmatisch: Hunzinger, Zur apologetischen Ausgabe der edangelischen Kirche in der Gegenwart, 1907 (voll. don ihm auch Probleme und Ausgaben der gegenwärtigen spisematischen Theologie, 1908, es ist nur von apologetischen Problemen die Redell; dazu die ganze Zeitschrift "Religion und so Geisteskultur", herausgegeben von Th. Seteinmann, seit 1907, die nicht so ausgrünglich und mit so kleinen Mitteln wie der alte "Beweis des Glaubens" (der übrigens unter neuer Redattion bessere andere Wege einzuschlagen begonnen hat), sondern in freier Haltung und manniakaltiaer Gegenrede avologetisch wirken will. Ral. ferner Reisole. Ehristentum und mannigfaltiger Gegenrebe apologetisch wirken will. Bgl. serner Reischle, Christentum und Entwicklungsgedanke, Hefte zur Chr. W. Nr. 31, 1898, auch "Wissenschaftl. Entwicklungsstoforschung und evolutionistische Weltanschauung in ihrem Berhältnis zum Christentum" 3Ihn XII, 1902, S. 1 ff. Db die "Apologetif" als eine Sonderdisziplin zu betrachten sei, oder nicht, mag für die "Enchklopadie" von Interesse sein, hat aber praktisch nicht viel Belang. Dagegen ift es von hohem Belang, in welchem Dage Die Glaubens- und Sittenlehre innerhalb ihrer nächsten Grenzen Klarheit gewonnen hat, wenn die Apologetik hervorzutreten

so beginnt. Die Auseinandersetzung der Thesen des religiösen Glaubens und des fittlichen

911

Bewußtseins, speziell berjenigen, die dem Christentum gemäß find, mit entgegengehaltenen Untithesen wird nur dann unter gludlichem Zeichen betrieben werden, wenn Die "Thefen" wenigstens beutlich formuliert sind. Daß das jur Zeit ber Fall fei, läßt sich nicht behaupten. Der Gegenstreit der Schleiermacherschen und Ritschlschen Richtung, von dem noch zu reden sein wird, ist nicht in dem Mage klar in das theologische Gemein= 5 bervußtsein eingetreten gewesen, daß er fich schon hatte überwinden laffen. Go wirkt er latent fort und hat fich in mancherlei Bermittelungen umgefest, seit durch bie Religionsgeschichte ein neues Ferment geschaffen wurde. Innerhalb bieser Unklarheiten hat die Apologetik eine schwierige Ausgabe. Natürlich soll es nicht wie ein "Borwurf" gegen irgendwen ober mas aufgefaßt werden — benn die Theologie folgt, wie jede Wiffenschaft, 10 Impulfen aus lebendigen Bedürfniffen und Stimmungen heraus -, wenn ich bas Burudtreten der "reinen" Spstematik in der Gegenwart hinter der Apologetik ein erschwerendes Woment u. a. für die Verständigung über die "Aufgabe" der Theologie nenne.

In breierlei Richtung bewegt fich, im einzelnen unter viel Unficherheit, die Theologie

ba, wo sie prinzipiell zu werden sucht. Zunächst ist erkennbar, daß Schleiermachers Auffassung der Religion fortwirkt. Was ich hier im Sinne habe, repräsentiert die große Schranke Schleiermachers. Sie ist gegeben mit der Fassung, die er bei begrifflicher Präzisierung seinem Eindrucke vom Wesen der Religion gab. Er kommt da auf eine solche Weise der Psychologisierung berselben hinaus, baß fie wie ein einfaches Raturdatum am menschlichen Geifte erscheint. Das "ichlecht= 20 hinige Abhängigkeitsgefühl", das er schildert, ist sicher ein innerlich spürbares Element unserer Seele — wer sorgfältig genug sich selbst beobachtet und analysiert, wird zugeben, daß er es in sich trage — aber es ist auch nicht mehr als eben ein solches Element. Die Seele "besitht" es eo ipso, wenn sie sich nur "besinnt", geschult genug ist, sich wirklich auf ihre Tiefen, ihre Jusammenhänge im "Sein" zu besinnen. In der Sache gänzlich 25 monoton kann das religiöse Gesühl sich kombinieren mit allen andern Gefühlen und sonstigen Elementen der Seele. Aber in sich selbst kann es nur "klarer", nicht reicher, nicht inhaltsvoller werden, als es ift, nämlich sofern es auf ein "Woher" deutet. Dieses Woher kann freilich als ein Wirkendes mit mehr als einer Art des Reslexes in dem Sein, zu dem die Seele gehört, veranschaulicht werden. Aber es handelt sich nur 30 bem Sein, zu bem die Seele gehört, veranschaulicht werben. Aber es handelt sich nur so um eine Art von Energiebestimmung. Es liegt im Begriffe des schlechthinigen Abschängigkeitsgesühls, daß es sich auswirkt als das Innewerden des Menschen, zusammen mit dem All, als ein Stück von ihm, nicht sowohl zu "leben", als "gelebt zu werden". Die Religion ist ein "tiesstes", aber auch ein bloßes "Bewußtwerden". So ist sie im Grunde ein rationales Element. Die Theologie wird sich dabei teils, in der konkreten Skeligionsgemeinde, nicht zwar im alten Sinne dogmatisch, aber positivistisch, teils abstrakt philosophisch gestalten. Sie ist sür die Religion im Grunde gleichgiltig, nicht störend, aber auch nicht sörderlich. Natürlich kann die Religionspsphichologie wissenschaftlich viel konkerter ausgesührt werden, als bei Schleiermacher geschieht. Sie kann zu einer reichen, vollen Disziplin entwickelt werden und dann der religionshistorischen Forschung große Dienste wachers Religionsbegriff kann sich süglich diesenzie mit herangezogen wird). Un Schleiermachers Religionsbegriff kann sich süglich diesenzie, religionsgeschichtliche" Theologie anschließen, die oben geschildert worden. In anderer Art hat die konsessionelle Theologie ihren Rückhalt an Schleiermacher. (Bgl. dazu Kattenbusch, Bon Schleiermacher zu Ritischle, 1903.) In der Erlanger Schule, um die es sich besonders handelt, ist freilich Schleier 25 1903.) In der Erlanger Schule, um die es sich besonders handelt, ist freilich Schleier- 45 machers Theorie vom schlechthinigen Abhängigkeitsgefühl, daß ich so sage, zu einem Pfpcologismus fupranaturaler Art umgebogen worden burch ben Gebanken ber "Erfahrung" ber "Wiedergeburt"; die Weise, wie neuerdings ber "Glaube" als ein besonderes "Drgan" bes Geistes gebeutet wird, erinnert an de Wette: s. jett besonders Ihmels'
"Die driftl. Wahrheitsgewißheit, ihr letter Grund und ihre Entstehung", 1901, 2. Aufl. 50 1908, das Werk ist nicht "apologetisch", sondern theologisch-grundlegend gedacht, vgl. da-für Ihmels' Abhandlung "Die Selbstständigkeit der Dogmatik gegenüber der Religionsphilosophie", ebenfalls 1901.) Schließlich können sich die Bestrebungen, die Theologie überhaupt auf die Bahn der Psychologie zu drängen (bei uns besonders vertreten durch Vorbrodt, s. "Zur Religionspsichologie: Prinzipien und Bathologie", ThStR 1906, 55 S. 237 ff.), auf Schleiermacher berufen. Bgl. W. James, The varieties of religious experience, 1902 (14. Aufl. 1907), beutsch von Wobbermin: Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit. Materialien und Studien zu einer Psychologie und Bathologie bes religiösen Lebens, 1907; historisch und kritisch: Scheel, "Die moderne Religions-psichologie", 3ThK XVIII, 1908, S. 1ff.; desgl. E. W. Maper, "Ueber Religions- so

psychologie", ebenda S. 293 ff. (Im Jahre 1907 ist eine "Zeitschrift für Religionspsychologie, Grenzfragen der Theologie und Medizin" begründet, die zuerst von Borbrodt als Theologen und Brester als Mediziner geleitet wurde und der eine größere Anzahl von Theologen ihre Mitarbeit zugesichert hat; nach Vorbrodts Rücktritt ist Runze mit in die Redaktion eingetreten. Zur Zeit überwiegt noch sehr das medizinische Interesse.)

5 die Redaktion eingetreten. Zur Zeit überwiegt noch sehr das medizinische Interesse.) Gegenüber dem blogen Psychologismus der Religionsersassung kann A. Ritschle Betrachtung wie bloger hiftorismus empfunden werden. Denn bei ihm tritt zwar die gleiche Ablehnung ber alteren Faffungen ber theologischen Aufgabe auf, wie bei Schleiermacher, abtezinung der interen Fusisingen der iheologischen Aufgade auf, wie der Schleiermacher, aber zugleich eine Wendung zur Offenbarungsidee, wie sie Schleiermacher nicht kannte.

10 Auch Schleiermacher kann füglich von "Offenbarung" als Grundlage der Religion reden. Ritschl aber redet von einer bestimmten, geschlossenen Offenbarung. Er orientiert sich nicht an dem eigenen "Gefühl", oder auch "Erleben", sondern an dem objektiven Inhalte des Evangeliums oder der "Person Jesu". Von hier aus gewinnt die Glaubenslehre einen Charakter von Herrentägkeit dem Individuen gegenüber, der ihr wissenschaftlich eine sehr ist kingliche Bebeutung zumißt. Nicht um die Ausbeutung einer empirischen Betwaßt in kingkonn zum die Ausbeutung einer empirischen Betwaßt seinsform, eines psychologischen Thatbestandes handelt es sich hier, sondern um die möglichst vollständige Entwickelung einer erkannten bezw. erkennbaren Norm, die ihrerseits auf freies willenhaftes Ergreifen rechnet. So ftark als möglich tritt ber Gebanke ber Personhaftigfeit Gottes hervor, damit bann jugleich ber Gebante einer freilich nur "verfonlich" erleb-20 baren, nie "allgemeingiltig" beweisbaren Berührung bes Menschengeistes mit einer Realitat, bie nicht zur Welt gehört. hier wird ber Glaube fo febr ber Rationalifierung entrudt, daß ausdrücklich die Frage aufgeworfen werden muß, wie er vor dem Vorwurfe der Ibio spirtrafie zu schützen sei. Hier gewinnt auch der Gedanke der "Absolutheit" des Christentums eine Scharfe, in der er mannigfach wie eine Wiederkehr des alten "Dogmatismus" 25 empfunden ift. Die Theologen, die als Ritschle eigentliche Schüler gelten, haben die Gefahren möglicher Migbeutung der Gedanken Ritschle fehr wohl erkannt. Sie versuchen, Buch von Herkeite Beit", 3ThK XV, 1905, S. 1 ff., von J. Kaftan zumal an bie Britte seiner Drei and bie Biffenschaft unserer Zeit etwa an ben Aufjah besselben "Der Glaube an Gott und bie Wissenschaft unserer Zeit", 3ThK XV, 1905, S. 1 ff., von J. Kaftan zumal an bie britte seiner Drei atad Roben, 1908 ("Die Einheit bes Erkennens"). Bgl. auch Rirn, Glaube und Geschichte, 1900.

Eine Stellung swischen, nicht über, Schleiermacher und Ritschl nimmt eine Art von Bestrebungen ein, die erst im Entstehen ist; es handelt sich da um das Bemühen, der Theologie den Charafter einer selbstständigen Wissenschaft, aber in vollem Austausch mit der gesamten Wissenschaft zu verschaffen. Was die "religionszeschickstliche" Methode der Christentumswissenschaft nach der historischen Seite leistet, das soll eine kombiniertreligionsze und kulturphilosophische Nethode ihr nach der prinzipiellen Seite leisten. In diesem Sinn ist mit Nachdruck Tröltsch für ein neues Programm eingetreten. Siede von ihm in dieser Richtung zuletzt "Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte", 1902, und "Phydologie und Ersentnisistheorie in der Religionswissenschaft, 1905. Es ist sür Tröltsch ein Postulat der Geschichtswissenschaft, auch die Religionale eine ewig werdende Größe anzusehen. Auch das Christentum wird nicht die Letze Form der Religion sein, sondern nur ein Beitrag zu ihrer Geschichte. Es ist ja auch in sich selbst nichts weniger als einheitlich. In mehreren historischen Arbeiten, die hier nicht zu registrieren sind, zeigt Tröltsch, daß die Spochen des Christentum mehr oder weniger verschiedene Zeichristentümer erkennen lassen, die doch letzlich alle zu berücksichtigen sind, wenn man das Wesen des Christentums erörtert. So ist ih das Evangelium auch eben Zeitgröße, immerhin disher und wohl noch lange fortwirkend der Anstoh der inhaltreichsten, die die Geschichte hervorgebracht hat. Einen schlechthin sesten Auslich das Aeligion in irgendwie gleichartigen mystischen "Erlednissen", die ihr auch einen stetigen Gegenwartscharaster sichern. Die Gottheit deseutz sich immer wieder mit unmittelbar sühlbarer Krast. Tröltsch meide es, dasür eine "Formel" zu suchen, wie Schleiermacher gethan; er stätzt zwillscheit, aber an sich "irrational", bestreitbar, wenn einer sie nicht gelten Lassen "best das Genite auf den "einen Errahrung "trauenden" Gest. Tie Wirtung der Gottheit auf das Gemüt kombiniert sich siede Rultur

Christentums im Rahmen seiner Entwickelungen und ber gesamten Religionsgeschichte, 2. die Verarbeitung seiner Ersahrungen und Begriffe im Zusammenhang mit allen Momenten des Geisteslebens, zumal mit den höchsten, in der Philosophie zu erreichenden Ideen und Aberzeugungen, darin sein "Recht" erhärtend, 3. die Verschmelzung seiner Weltanschauung mit dem jeweiss von der Naturwissenschaft dargebotenen, zur Zeit jedenfalls und endlich seinmal ernstlich mit dem "modernen" nicht mehr geos und anthropozentrischen, koperniskanischen "Weltbilde", dem die meisten "Dogmen" konträr sind. Die Glaubenslehre wird einesteils kritischschweite Religionsphilosophie werden und besonders suchen, das Apriori der Religion als solcher setzzustellen, sie wird anderneils in concreto, als Glaubenslehre für unsere Gegenwart und die dermalige "Thristenheit", eklektisch christliche und andern Religionen 10 entstammende, besonders aber freier "allseitiger" Überlegung entwachsende Ideen kombinieren. Mit dem Evangelium eine ganze Weltanschauung zu konstruieren geht nicht mehr an. In Tröltsch Behandlung der Theologie macht sich viel von dem modernen Impressonismus geltend. Die Frömmigkeit ist dei ihm wesentlich nur Andacht. Sein Urteil über das Evangelium ist, wenigstens dieher, nicht unterdaut von einer Prüfung, der man diezenige spezielle Auf= 15 merksamteit ansähe, die ein Theolog ihm jedenfalls schuldet. Nach meinem Urteil liegt in der allseitigen Durchdenkung des Evangeliums, die natürlich nicht advosatisch sein schuld, die prinzipielle, unter allen Umständen nächste Ausgabe der Theologie. F. Kattenbusch.

Bilhelm II., Erzbischof von Thrus, gest. 1186. — Ausgaben der Historia rerum in partidus transmarinis gestarum: Basileae 1564. 1583, dei Bongars, Gesta Dei per Francos 20 (Hanoviae 1611) I, 625—1046, lette und relativ beste im Recueil des historiens des croisades, Historiens occidentaux I (Paris 1844) mit der französsischen Estoire de Eracles. Eine kritische, abschließende Ausgabe sehlt noch. — Litteratur: Michaud, Bibliotheque des croisades II (1829), 555—582; B. Kugler, Geschichte des zweiten Kreuzdugs (1866), S. 21 fl.; H. v. Sybel, Geschichte des ersten Kreuzdugs, 2. Auss. (1881), S. 108 fl.; Hand Brug, Studien 25 über Wilhelm von Tyrus im NN VIII (1883), 91—132; R. Köhricht, Gesch. des Königreichs Jerusalem (1898) passim; s. auch die früheren Werse über die Kreuzdüge, wie das von Wilsen. Wilhelm, französsischer Absunst, wurde eine um 1300 zu Jerusalem, wo seine Familie

Wilhelm, französischer Abkunst, wurde etwa um 1130 zu Jerusalem, wo seine Familie eingewandert war, gedoren. Nachdem er dort seinen Jugendunterricht genossen und sich wahrscheinlich schon ein nicht geringes Wissen angeeignet hatte, studierte er als Nann von so schon 30 oder mehr Jahren, wie er sagt, "jenseits des Meeres", zweisellos in Frankreich, vielleicht in Paris. Nur in Frankreich konnte er sich damals die hohe sormale und klassische Wilden aneignen, die jedes seiner Worte bezeugt. Wer sein Wert liest ohne zu wissen, daß er im heiligen Lande gedoren war, wird überzeugt sein, daß das nur ein Franzose geschrieden haben kann, der er ja war, der aber auch gerade die französische Art damaliger so Klassizität in höchster Vollendung sich angeeignet hat. Italien mag und wird er auf seinen Reisen von und nach Palästina durchreist haben. Nach seiner Mückehr in die Heinen Weisen von und nach Palästina durchreist haben. Nach seiner Mückehr in die heinen Petwa 1163 — wurde er Domhert des Domkapitels zu Tyrus und 1167 erhielt er aus Verwendung des Königs Amalrich, in dessen Kanzelier wahrscheinlich dald nach seiner Heiner Gemeter eingetreten war, die hohe Würde des Archidiasonats dort. Im folgenden Jahre so sande ihn König Amalrich zu diener Kückehr übertrug ihm König Amalrich die Crziehung und Unterweisung seines Sohnes und Thronerben Balduin (IV.), der schon 1173 als Knade zur Regierung gekommen im Jahre 1174 Wilhelm zum Kanzler des Königreiches sehstellte. Schon im solgenden Jahre wurde Wilhelm auch zum Erzbischof von Tyrus erzwählt, hatte somit seine Hand in den kanzler Manuel noch Konstantinopel, von wo er erst im Juli 1180 nach Tyrus zurüssen zu Kaiser Manuel noch Konstantinopel, von wo er erst im Juli 1180 nach Tyrus zurüssen zu Kaiser Manuel noch Konstantinopel, von wo er erst im Juli 1180 nach Tyrus zurüssen, der Wurde Wilhelm Back Analcramt entzogen oder er dat es ausgegeben, denn im Mai diese Jahres sunge kohnen aber Kanzler den in der erst die von der des und diese Benige ist unsüsselms zu gestorden zu gesto

Wilhelm versaßte, wie er selbst sagt, einen Bericht über das Laterankonzil von 1179, an 55 dem er teil genommen hatte, er schrieb auch ein umfassenderes geschichtliches Werk von Mohammeds Zeiten an dis zum Jahre 1184, das er Historia oder Gesta orientalium principum nennt. Für dessen Bearbeitung hatte ihm König Amalrich arabische geschichtzliche Handschriften geliefert, wie er sagt. Beide Schriften sind verloren, doch sinden sich Spuren der letzteren bei anderen Schrissseuren und in dem einzigen uns von ihm erhaltenen 60

großen Werk, der Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, wie es in den Handschriften bezeichnet wird. Auch zur Abfassung dieses Werkes hat ihm König Amalrich mit die Anregung gegeben. Da dieser schon 1173 gestorben, die Vorrede zu dem Werk im Jahre 1184 geschrieben ist, in welchem Jahre er auch die verlorenen Gesta vollendete, muß es in längerem Zeitraum nach und nach entstanden sein. Er teilte es in 23 Bücher ein, aber von dem letzen Buch ist nur das Ansangskapitel erhalten, das die Ereignisse bis zum Frühjahr 1184 erzählt. Er scheint das Werk thatsächlich nie vollendet zu haben, wie denn auch ein Kapitel sehlt (XIX, 12), in dem er über sich selbst, über die Heimlehr von seinem Studienausenthalt in Frankreich berichten wollte. Man hat wohl vermutet, daß seine Gegner den Schuße des Werkes unterdrückt hätten, denn er stand in der letzten Zeit seines Lebens in schässteries unterdrückt hätten, denn er stand in der letzten Zeit seines Lebens in schässteriden Landes, und zum Patriarchen Heraclius den Ferusalem, er sah das drohende Verhängnis, das über das Königreich kommen sollte, dei den inneren Zwistigkeiten dort und der Übermacht Saladins voraus, würde wohl mit bitteren Worten die folgenden Ereignisse begleitet haben, aber sein Tod schon im Jahre 1186 erklärt vollauf, daß er das letzte Buch nicht vollenden konnte.

Das Werk beginnt mit der Eroberung Spriens durch den Kalisen Omar, geht aber schon mit dem 11. Kapitel des I. Buches zu den Vorgängen über, die den ersten Kreuzzug vordereiteten. Die ersten 15 Bücher beruhen zum größten Teil auf vorhandenen lateinischen Duellen, obwohl Wilhelm im Vorwort sagt, daß er für dieses Werk seine griechische oder arabische Schrift benut habe, sondern solis traditionidus gefolgt sei, aber diese traditiones waren eben lateinische Duellen, von denen er nicht ausdrücklich spricht. Die folgenden Bücher haben hohen Quellenwert, aber freilich nicht so großen, als man bei der hervorragenden Stellung des Mannes in Staat und Kirche, der so viele geheime Vorzögänge ersahren mußte, erwarten könnte. Manches hat er gewiß nicht sagen wollen, dann aber hat er wie so viele Schriftsteller des den Hauptwert seiner Darstellung auf die schöne Korm gelegt, der Gehalt hat unter dem bei ihm besonders starten Phrasentum gelitten.

Das Wert hat bald großes Ansehen gewonnen, sehr verbreitet wurde sein Inhalt durch eine früh versaßte altfranzösische freie Bearbeitung, die den Titel führt: L'estoire de Eracles so empereur et la conqueste de la terre d'outremer (weil in den ersten Worten des Wertes dom Kaiser Heraclius die Rede ist). Diese hat dann verschiedene französische Fortsetungen, nicht ohne Quellenwert, erhalten, die teils anonhm sind, teils unter den Versassen, nicht ohne Quellenwert, erhalten, die teils anonhm sind, teils unter den Versassen Plagon) gehen, ein Teil davon ist wieder in das Lateinische übersett. O. Golder-Eager.

Beitrechnung, kirchliche. — Litteratur: Es werden im Folgenden nur die wichtigken Werte aus der umfangreichen Litteratur angesihrt. Ludwig Ideler, Handbuch der mathematischen u. technischen Chronologie, 2 Bde, Berlin 1825 f.; ein anastatischer Reudrud erschien Breslau 1883; ders. Lehrbuch der mathematischen u. technischen Chronologie, Berlin 1829 (ein Auszug aus dem größeren Werte, im welchem sich auch einige Zusäbe u. Verichtigungen wischen Preise und einige Russen von abei, Regensburg 1855; F. Biper, Karls des Großen Kalendarium u. Ostertasel, Versin 1868; derf., Die Kalendarien u. Marthrologien der Angessachen, Berlin 1862; d. Grotesend, Handbuch der historischen u. Marthrologien der Angessachen Weisen 1862; d. Grotesend, Handbuch der historischen Chronologie des deutschen Mittelalters u. der Neuzeit, Hannover 1872; Robert Schram, Hülfstaseln sür Chronologie, Wien 1883 (Abdrud aus dem 25. Bande der Dentschram, Hülfstaseln sür Chronologie, Wien 1883 (Abdrud aus dem 25. Bande der Dentschram, Hülfstaseln sür Chronologie, Wien 1883 (Abdrud aus dem 25. Bande der Dentschreiben Buchhandlung erschienen: Robert Schram, Kalenderiographische u. Cipsien 1882, S. 289 ff.). Eine neue, sehr vermehrte Ausgade diese Wertes ist im Verlage der J. C. hinricksichen Buchhandlung erschienen: Robert Schram, Kalenderiographische u. chronologische Taseln. Leipzig 1908; h. Grotesend, Zeitrechnung des deutschen Wittelalters u. der Neuzeit, Berlin 1897; d. Grotesend, Kalender Wittelalters u. der Neuzeit, Dannover u. Leipzig 1898; H. W. Lersch, Einleitung in die Chronologie. Zweite umgearbeitete u. start verwehrte Aussage, 2 Teite, Freidurg i. B. 1899; F. W. Grotesend in U. Weisser, Grundris der Echyklichen Chronologie, Rd, Einleitung in die Chronologie. Zweite umgearbeitete u. start verwehrte Aussage, 2 Teite, Freidurg i. B. 1899; F. W. Grotesend in U. Weisser, Grundris der Geschichten Geschaft, Leipzigung in die Chronologie. Zweiten der Machen vollen der Keitzellen Leibzig und der Keitzellen Leibzig und der Keitzellen Schlere, B. 1806;

Alls ber driftliche Glaube sich im römischen Raiserreiche ausbreitete, war in Rom und in bem größten Teile bes römischen Reiches bie von C. Julius Casar angeordnete Jahredrechnung, das sog. julianische Jahr, in Gebrauch. Abgesehen davon, daß seit der Kalenderresorm Gregord XIII. (im Jahre 1582) in 400 Jahren nicht mehr 100, sondern nur 97 Tage eingeschaltet werden, ist diese Jahredsorm auch noch die unfrige. Auf 3 Jahre zu eingeschaltet werden, ist diese Jahredsorm auch noch die unfrige. Auf 3 Jahre zu eines nicht siede Jahredsorm auch noch die unfrige. Auf 3 Jahre zu eines mit 366 Tagen; seitdem im Jahre 44 v. Chr. der Wonatt Duintilis zu Ehren Julius Cäsars den Namen Julius und im Jahre 8 v. Chr. der Duintilis zu Ehren Julius Casars den Namen Julius und im Jahre 8 v. Chr. der Sextilis zu Shren des Kaisers Angustus den Namen Augustus erhalten hatten, haben die Monate dieselben Namen wie noch jetzt bei und; die Anzahl der Tage jedes Monates ist wie dei und; als Jahresansang gilt der 1. Januar; der Schalttag wird dem Februar 10 hinzugesügt, — dies alles hat die christliche Kirche von Ansang an so vorgesunden und angenommen. Nur die Bezeichnung der Monatstage war eine andere; sie wurden nicht vom ersten dis zum letzten durchgezählt, sondern nach altrömischer Weisen nach ihrem Abstande von den auf sie solgenden Kalenden, Nonen oder Iden bezeichnet, was hier als bekannt vorausgesetzt werden darf (vgl. Grotesend, Taschenduch, letzte Seite); die Durchzählung 15 der Monatstage, die einzeln im Orient schon früher vorsommt und dann bei den Griechen einzesübrt ward, ist im Occident erst allgemeine Sitte geworden, als man ansina, in den eingeführt warb, ift im Occident erft allgemeine Sitte geworben, als man anfing, in ben neuern Sprachen zu schreiben. In diese übernommene julianische Jahressorm fügte die Kirche die siebentägige Woche und ihre ganze Festordnung ein. (Über die Woche bgl. in diesem Bande S. 409 ff.; ferner besonders E. Schürer, Die siebentägige Woche im Ge 20 brauche der christlichen Kirche der ersten Jahrhunderte, IntW 1905, S. 1—66.) Die Römer kannten von alters her eine Woche von acht Tagen; nach sieben Arbeitstagen zog am achten ber Bauer in die Stadt, um Einkäufe zu machen; auch Gerichtsverhand-lungen fanden an diesem Tage statt; es waren das die Nundinä. Aber auch ein nach je sieben Tagen zu begehender Feiertag findet sich im Beginne der Kaiserzeit bei ben Römern; 25 bei der Beliebtheit orientalischer Rulte hatte man mehrfach einzelne Gebräuche aus ihnen angenommen, unter biesen auch die jüdische Sabbathseier (Jbeler II, S. 175 f.; Schürer a. a. D. S. 39 ff.). In dem Fragment eines Kalenders aus der Zeit des Augustus werben neben ben Tagen ber achttägigen auch schon bie ber fiebentägigen Boche angezeigt; beide Arten von Wochen finden sich dann noch bei dem von Th. Mommsen heraus- 80 gegebenen Chronographen aus dem Jahre 354 n. Chr. erwähnt (Bb IX S. 715, 42 ff., 717, 22 ff.). Allmählich verschwindet dann die achttägige Woche. In der christlichen Kirche war von Ansang an die Annahme der siebentägigen Woche mit der Sonntagsseier (Bb VI S. 53, 57) gegeben. Es ist durchaus anzunehmen, daß diese christliche Woche sich völlig ununterbrochen an die jüdische angeschlossen hat, so daß man also z. B., da der geringe 25 Zeitunterschied zwischen Jerusalem und Rom, der etwa 1½ Stunden beträgt, hier nicht in Betracht kommt, in Rom den Sonntag an demselben Tag seierte, an welchem ihn auch bie Chriften in Jerufalem feierten, an einem auf einen jubischen Sabbath folgenden Tage. Es läßt sich beshalb gegen ein Datum wie: Freitag, den 7. April 30 nach Chr., nach Bengel und Wieseler das Datum der Kreuzigung Jesu, an sich von seiten der Chronos 40 logie nichts einwenden. — Die von der christlichen Kirche unabhängig von der jüdischen Bassahseier, ganz selbstständig angeordneten jährlichen Feste wurden von Anfang an auf einen bestimmten Monatstag des julianischen Jahres angesetzt, es sind das die unbewegslichen Feste, vgl. Bd X S. 395, 35 ff. und Bd VI S. 55, 8 ff.; der Tag ihrer Feier stand dann ein für allemal sest. Anders war es mit den an die jüdische Passahseier sich 45 ftand dann ein für allemal fest. Anders war es mit den an die jüdiche Passahseier sich 45 anschließenden und von ihr abhängigen Festen, also mit denjenigen, die wir zum Osterskreis und Pfingstreis rechnen (vgl. Bd X S. 395, 2-5.), den sog. deweglichen Festen, deren jedesmaliger Monatstag im julianischen Kalender mit dem des Ostersestes wechselt und von diesem abhängig ist. Das jüdische Passahsest war ursprünglich dei den Israeliten auch ein undewegliches; es begann immer an einem bestimmten Monatstage im jüdischen so Mondjahre und zwar am 14. Nisan, einem Tage, an welchem natürlich immer Vollmond war. Dadurch, daß man diesen Tag selbst für die christliche Osterseier wählte oder desstimmte, daß an dem auf ihn folgenden Sonntage das Ostersest zu einem ses zwar nicht gänzlich an Versuchen gesehlt, Ostern auch im julianischen Kalender zu einem so unbeweglichen Feste zu machen; Epiphanius weiß von solchen, die Ostern immer am 25. März seiern wollten, da sie diesen Tag für den Tag der Kreuzigung Jesu hielten (vgl. Ivder II, S. 201, Anm. 3), und in Gallien ward eine kurze Zeit derselbe 25. März als der für die jährliche Osterseier zu wählende Tag angesehen, weil an ihm die Aufzerstehung Jesu stattgefunden habe (vgl. Krusch, Studien z. christlich-mittelalterl. Chronologie, werstehung Jesu stattgefunden habe (vgl. Krusch, Studien z. christlich-mittelalterl. Chronologie, werstehung Jesu stattgefunden habe (vgl. Krusch, Studien z. christlich-mittelalterl. Chronologie, werstehung Jesu stattgefunden habe (vgl. Krusch, Studien z. christlich-mittelalterl. Chronologie, werstehung Jesu stattgefunden habe (vgl. Krusch, Studien z. christlich-mittelalterl. Chronologie, werstehung Jesu stattgefunden habe (vgl. Krusch, Studien z. christlich-mittelalterl. Chronologie, werstehung Jesu stattgefunden habe (vgl. Krusch, Studien z. christlich-mittelalterl. Chronologie, werstehung Jesu stattgefunden habe (vgl. Krusch, Studien z. christlich-mittelalterl.

Leipzig 1880, S. 329 ff.; Rühl a. a. D. S. 110 und S. 32; Bb XIV S. 733, 27 ff.). Aber biefe gang vereinzelten Bersuche konnten icon beshalb keinen Erfolg haben, weil fie sich auf eine völlig haltlose Boraussetzung gründeten; in den für die Entscheidung der Frage maßgebenden Kreisen der Kirche wollte man das Ofterfest gleichzeitig oder ungefahr 5 gleichzeitig mit dem judischen Bassah feiern, und nur über die Art, wie dieser Anschluß ftattzusinden habe, gingen die Meinungen auseinander. Über die infolge hiervon entstan-denen sog. Passahstreitigkeiten vol. Bd XIV S. 726, 25 ff. Als feststehend galt überall, daß der Tag der Ofterfeier nach dem Gintritte eines Bollmondes zu bestimmen fei; bierdurch ift

Oftern bauernd ein bewegliches Fest geworden. Wichtig ware gewesen, wenn die driftliche Kirche außer dem julianischen Jahr auch eine allgemeingültige Ura im römischen Raiserreiche vorgefunden hatte, b. b. eine Bezeichnung der Jahre mit den aufeinander folgenden Zahlen nach ihrem Abstande don einem bestimmten Ausgangspunkte, der sog. Epoche der Ara. Aber eine Ara gab es in Rom auch noch in den ersten Jahrhunderten nach Christo nicht. Man benannte auch unter den 15 Kaisern die Jahre nach den im Amte besindlichen Konsuln, und zwar im Occident sakt ausschließlich, während man im Orient die Jahre meistens nach den Regierungsjahren einheimischer Fürsten oder auch wohl der römischen Kaiser bezeichnete. Gab es einmal keine Konsuln, so wurde das Jahr mit post consulatum der letzten Konsuln bezeichnet, ein Gebrauch, ber fich auch noch 25 Sahre nach bem letten Konful im oftromischen Reiche 20 erhielt; ber lette Konful war bier im Jahre 541 n. Chr. Flavius Bafilius Junior; noch bis zum Jahre 566 werden die Jahre als Jahre post consulatum Basilii gezählt; hernach bekleibeten nur noch die Kaifer das Konfulat (vgl. Jbeler II, S. 343 ff. u. Rühl S. 187; an beiden Stellen werden Beispiele ber Datierung post consulatum erwähnt). Die Berzeichnisse ber Konsuln mit Angabe ber Jahre ihres Konsulats sindet man in MG AA XI 25 S. 197—339. Ein alphabetisches Berzeichnis in: Theodori Jansonii ab Almeloveen fastorum romanorum consularium libri duo, Amst. 1705; 2. Aust. 1740, und danach bei Schram in seinen Sulfstafeln, 1883. — Bei ber Bezeichnung ber Jahre nach Regierungsjahren ift zu beachten, ob die Regierungsjahre vom Tage bes Regierungsantrittes an gerechnet werben, ober ob, wie es im Drient vielfach Sitte war, bas volle Ralenderjahr, in welchem der Betreffende

30 zur Regierung kam, als erstes Regierungsjahr gerechnet wird. 537 ordnete Kaiser Justinian an, daß in allen öffentlichen Urkunden zuerst das Regierungsjahr des Kaisers angegeben werden müsse, dann die Konsuln u. s. f. (Ideler II, S. 344; Rühl S. 187).

Die Angade, daß Rom zur Zeit des Eintrittes des Christentums in die Welt keine Üra gehabt habe, ist allerdings scheindar ungenau, da wir dei einzelnen Schriftstellern 35 eine Rechnung nach Olympiaden oder auch nach Jahren nach Gründung der Stadt Rom sinden; allein diese Rechnungsarten waren wirgends ofsiziell eingessührt und fanden auch in Kiraenslichen Schen Anne Anders und im bürgerlichen Leben keine Anwendung, sie kommen nur in wissenschaftlichen Werken und bier nicht einmal in einer und derselben Weise vor. Der griechische Geschichtschreiber Timäus um 300 v. Ehr. rechnete nach Olympiaden; ihm folgten andere nach. Bon den 40 verschiedenen Berechnungen bes Grundungsjahres ber Stadt Rom ift die von D. Terentius Barro aufgestellte, nach welcher Rom im Frühling bes Jahres 753 v. Chr. gegrundet ift, so daß das Jahr 1 n. Chr. das Jahr 754 ber Stadt ift, badurch zu besonderem Anseben gelangt, daß ber Kaiser Claudius bas nach ihr berechnete achthundertste Jahr ber Stadt durch eine Satularfeier auszeichnete; Tacitus und Dio Caffius nahmen fie an,

46 und feitbem hat fie fich im Gebrauche ber Gelehrten erhalten.

Was Rom nicht hatte, kannte man im fernen Orient. Hier hatte man schon in vorchristlicher Zeit Aren, die oft große Zeiträume umfaßten, jedoch größtenteils nur zu aftronomischen Zweden verwandt wurden. Außerdem aber sinden wir auch gegen Ende der borchristlichen Zeit in den öftlichen Provinzen des Römerreiches in mehreren Städten so Aren eingeführt, die zwar meistens nur lotale Bedeutung hatten und von furzer Dauer waren, aber doch auch im bürgerlichen Leben gebraucht wurden (Ibeler I, S. 457 ff.). Bichtiger als diese alle ward die örtliche und zeitliche Ausbreitung, welche sie sand, die seleutidsche son Christen spenommen wurde, vor allem in Sprien, aber auch darüber hinaus; dei den Christen Spriens ist sie noch jest in kirchlichem Gebrauch. Seleutos Nitator ordnete, nachdem er sich im Jahre 320 den Königstitel beigelegt hatte, an, daß in seinem Reiche die Jahre nach seinem Siege dei Gaza über Demetrius Voloretes im Jahre 312 d. Chr. gezählt werden sollten, da er durch viese siege und die auf ihn solgende Eroberung Babplons ben Grund zu seinem großen Reiche gelegt hatte. Der Anfang dieser Ara fällt in ben 20 Herbst bes genannten Jahres; als Tag ber Epoche wird ber 1. Tischri und seit Ein-

führung bes julianischen Kalenders ber 1. Oktober genannt; doch stand dieser Tag anfänglich nicht fest; in der spätern dristlichen Zeit gilt aber nur der 1. Oktober 312 v. Chr. als der Tag, an dem diese Ara beginnt. Sie ward, als die Juden unter sprischer Herrschaft standen, auch von diesen angenommen, so daß 3. B. in den beiden Büchern der Makkabaer nach ihr gerechnet wird; fie beißt hier anni regni Graecorum. Im 1. Buche ber 6 Makkabäer werben die Jahre vom 1. Nisan, also vom Frühling 312 v. Chr. an gezählt, während im 2. Buche die Jahredrechnung mit dem Herbste beginnt; über diese Berschiebenheit, die zu den noch ungelösten Schwierigkeiten, welche die Geschichte dieser Ara macht, gebort, bgl. Grimm, Rurggefaßtes eregetisches Sandbuch zu ben Apolrophen bes AI, 3. Lief. (1853) S. 11 f. und 4. Lief. (1857) S. 186 f.; Schürer, Gesch. d. jud. Bolles 10 I 3-4 (1901) S. 32 sf. Uber die seleut. Ara selbst vgl. Jeeler I, 446 sf. u. 530 sf. II, 433 sf.; Ginzel I, 136. Hier sein noch erwähnt, daß sie bei den Arabern die Ara Alexanders ober die des Zweigehörnten, bei den späteren Juden Zählung der Contracte, בּיִנֶּיךְ יִּינֶּיךְ פַּינִירְ הַיִּנִירְ הַיִּנִירְ הַיִּנִירְ הַיִּנִירְ הַיִּנִירְ הַיִּנִירְ הַיִּנִירְ הַיִּנְירִ הַּיִּנְירִ הְּיִנְירִ הְּיִנְירְ הַּיִּנְירִ הְּיִנְירְ הַּיִּנְירִ הְּיִנְירְ הַּיִּנְירִ הְּיִנְירִ הְּיִנְירְ הַּיִּנְירִ הְּיִנְירְ הַּיִּנְירְ הְיִנְירְ הְיִנְירְ הְיִנְירְ הְיִּנְירְ הְיִנְירְ הְיִנְירְ הְיִּנְירְ הְיִּנְירְ הְיִנְירְ הְיִּנְירְ הְיִּנְירְ הְיִּנְירְ הְיִנְירְ הְיִּנְירְ הְיִּנְירְ הְיִנְירְ הְּיִנְירְ הְיִּבְּירְ הְיִּבְּירְ הְּיִנְירְ הְיִּבְּירְ הְיִּבְּירְ הְיִנְירְ הְיִּבְּירְ הְיִּבְּירְ הְיִּבְּירְ הְיִּבְּירְ הְיִּבְּירְ הְיִּבְּירְ הְיִּבְּירְ הְיִּבְּירְ הְיִּבְּירְ הְּיִבְּירְ הְּיִבְּירְ הְּיִבְּירְ הְיִיבְּירְ הְּיִבְּירְ הְיִבְּירְ הְּיִבְּירְ הְּיִבְּירְ הְּיִבְירְ הְיִּבְּירְ הְּיִבְּירְ הְיִבְּירְ הְּיִבְּירְ הְּיִבְּירְ הְיִבְּירְ הְּיִבְּירְ הְּיִבְּירְ הְּיִבְּירְ הְּיִבְּירְ הְּיִבְּיְּהְ הְיִּבְּיְם הְּבְּיִיםְ הְיִבְּיִיםְ הְּיִבְּיְם הְּבְּיִיםְ הְּבְּיִיםְ הְּבְּיִיםְ הְּיִבְּיְם הְּבְּיְּבְּיְּהְ הְּיִיםְ הְּיִּבְּיְם הְּבְּיִים הְּיִּבְּיְם הְּבְּיִים הְּבְּיִיםְ הְּיִּיְם הְּיִים הְּבְּיְם הְּבְּיִים הְּבְּיִים הְּבְּיִים הְּיבְּיְם הְּבְּיִים הְּבְּיִּם הְּבְּיִים הְּבְּיִים הְּבְּיִים הְּיִּבְּיְם הְּבְּיִים הְּבְּיִים הְּבְּיִּבְּיִים הְּיִים הְּבְּיִים הְבִּיְיִים הְבִּיבְּיִיםְיִים הְּיִיבְּיִיבְּיִיבְּיִיבְיִים הְּיִיבְּיִים הְּיִיבְּיְיְיִיבְּיְיְיִיבְּיְיִיבְּיִיבְּיְיְיְיִיבְּיְיִיבְּיִיבְּיִיבְּייִיבְּיוּ הְיּבְיּיבְּיִיבְּיִיבְּיְיִיבְּיְיְם הְּיּבְּיְם הְּבְּיוּהְ הְיבְּיְּבְּיְיבְּיְיִים הְּבְּיוּהְיבְּיוּהְיבְּיְיבְּיְם הְיוּבְּיוּהְ הְיוּבְּיְם הְּיבְּיְיבְּיבְּיְיְם הְיוּבְּיְיבְּיבְּיְיבְיוּהְיבְּיוּהְיבְּיוּבְּיבְיוּהְיבְּיבְירְיוּבְיבְיוּהְיבְּיבְירְיבְיוּבְּיוּהְיבְּיבְירְיבְיּבְּיְבְירְיבְיבְּיבְּיְ

vorchriftlicher Zeit in verschiebenen Stabten Borberafiens, namentlich Spriens, jum großen Teil im Zusammenhang mit ihrer Eroberung durch die Römer, eingeführt wurden, ist hier nur die Ara ber Stadt Antiochia zu erwähnen, da sie auch von chriftlichen Schriftstellern, einzeln sogar bis ins 6. Jahrhundert hinein, gebraucht ist. Sie beginnt mit dem Jahre 705 der Stadt (49 v. Chr.) und war eine Zeit lang offiziell. Über ihren Ursprung und 20 ihr Berhältnis zur späteren sog. aera Caesariana, mit der sie vielleicht identisch ist, vogl. Jeder I, S. 459 ss. Die in Ügypten nach Dio Cassius durch Beschluß des römischen Senates zur Erinnerung an die im Jahre 30 v. Chr. erfolgte Einnahme Mexandriens durch Augustoner genannt, wird zwar von dristlichen Schriftsellern erwähnt, aber wirkliche Berwendung 25 hat sie im dürgerlichen Leben, wie es scheint, so gut wie nirgends gefunden; dagegen hat sie den Chronologen von jeher viel Mühe gemacht (Ideler I, S. 152—161; Ginzel I, S. 224—229). — Eine weit größere Bedeutung als die disher erwähnten und alle andern in den östlichen Prodinzen des römischen Kaisertums in den ersten christlichen Jahrhunderten aufgestellten und mehr oder weniger auch wirklich benutten Aren bat die gleichfalls 30 in Agppten aufgekommene biokletianische Ara erlangt. Diokletian wurde am 17. September 284 n. Chr. G. in Chalcedon jum Raiser proflamiert, und danach beginnt biese Rechnung mit bem Anfang bes laufenben ägyptischen Jahres und zwar bes festen (b. h. einer Jahresform, die im wesentlichen mit der julianischen übereinkommt). Dies aguptische Sahr begann mit bem 1. Thoth, ber bem julianischen 29. August entsprach. Zunächst zählte 35 man nach Regierungsjahren Diokletians, wie man nach ben Regierungsjahren feiner Borgänger gezählt hatte. Man hatte aber auch früher schon mitunter noch nach bem Tobe eines Raisers fortgefahren, nach seinen Regierungsjahren statt nach benen seines Nachfolgers zu rechnen, offenbar um ben unbequemen Wechsel zu vermeiben; und so that man es nun auch nach dem Tode Diokletians und zwar um fo lieber, als diefer Raifer fich nach der Wieder= 40 eroberung Aghptens durch die Einrichtung einer geordneten Berwaltung gerade um Aghpten große Berdienste erworben hatte. Es tam hinzu, daß man sich in Alexandrien bei ber große Verdienste erworben hatte. Es kam hinzu, daß man sich in Alexandrien bei der Ausstellung von Ostertaseln bald dieser Jahresbezeichnung bediente, wie es denn nicht unswahrscheinlich ist, daß die alexandrinische Osterrechnung zur Zeit Diokletians entskanden ist (Ibeler II, S. 232). So erlangte diese Ara eine größere Verdreitung und Beliebt de heit als irgend eine andere in Agypten und selbst über Agypten hinaus; auch die Astrosnomen bedienten sich ihrer, wenn sie nach sesten Jahren (nicht nach den altägyptischen sog. Wandelsahren) rechneten. Die Christen nannten sie später in Erinnerung an die graussamen Christenverfolgungen, deren Urheber Diokletian war, die Märthyrerära; obsichon diese Versolgungen erst im 19. Jahre Diokletians stattsanden, behielt man auch bei dieser den Verschen der Diokletians stattsanden, behielt man auch bei dieser den den auch unter der Huhammedaner die sins 8. Jahrhundert an ihr sest; noch heute ist sie den Kopten für ihre Festrechnung in Gedrauch, und von den Kopten haben auch die Abessinier sie erhalten. (Über d. Ursprung der dioklet. Ara Ginzel I, S. 229 ff.) auch die Abeffinier sie erhalten. (Uber b. Ursprung ber dioklet. Ara Ginzel I, S. 229ff.)

Früher als in der Mitte des römischen Kaiserreiches finden wir auch im sudweftlichen 56 Europa eine allgemein angenommene Ara bor, nach der man hier beinabe während eines Jahrtausends die Jahre bezeichnet hat. Es ist das die fog. spanische Ara. Uber ihren Ursprung läßt sich noch immer nichts Gewisses sagen; ebenso ist es bisher nicht gelungen, zu ermitteln, warum fie ihren Anfang bom 1. Januar 38 b. Chr. nimmt. Da wir bor ber Einwanderung ber Weftgoten in Spanien (im Jahre 475) feine fichere Spur von eo

ihr haben, sofern man nämlich von ben Jahresangaben nach ihr, die sich in früheren Berichten und Urtunden einzeln finden, nachgewiesen hat, daß sie erst von spätern Abschreis bern hinzugesett sind, so hat man wohl gemeint, die Westgoten hätten sie mit nach Spanien gebracht; doch ist das nicht nachweisbar. Ganz unhaltbar aber ist die Meinung 5 Jidors von Sevilla, die Epoche dieser Ara sei daraus zu erklären, daß Augustus im Jahre 38 v. Chr. zuerst eine Steuer in Spanien ausgeschrieben habe. Sie sindet sich in einer Inschrift aus der Gegend von Cadix aus dem Jahre 466 n. Chr. (Rühl S. 206), und dies ist die früheste sichere Spur von ihr, die disher bekannt geworden. Daß der schon genannte Bischos Jssidor von Sevilla (gest. 636; Bd XI S. 447) in seiner Historia Go10 thorum nach ihr rechnet, hat ihre Berdreitung befördert. Außer in Spanien sand sin den Spanien gegenüber Deisenden Teilen der Stellen des Scholiesen Sandalen, burchgehends. (Da bie Bahl meiftens mit Bablgeichen gefdrieben wird, tann man zweifeln, ob die Kardinalzahl oder die Ordinalzahl gemeint ift; Rühl meint das lettere und giebt ein Beispiel aus dem 10. Jahrhundert an, in welchem die ausgeschriebene Zahl eine De 20 binalzahl ift.) Die Ableitung bes Wortes era steht nicht fest; meistens benkt man an bas lateinische aora, und baber kommt die unter uns übliche Schreibung bes Wortes; aora soll bann etwa soviel heißen wie Summe. Andere leiten era von bem gotischen Worte jera ab, das Jahr bedeutet; val. das englische year und das deutsche Jahr. Noch andere benten an einen arabischen oder einen iberischen Ursprung des Wortes. — Auch 25 nachdem unsere heutige Zeitrechnung im westlichen Europa überall zur Annahme gelangt war, hielt man in den Reichen der spanischen Halbinsel noch an der einheimischen Rechnung wat, hielt man in den Reichen der spansschen Hauschen Habitugal ward ein der einheimischen Rechnung fest; man gab sie erst nach und nach auf; in Portugal ward sie durch ein Geset dom 15. Aug. 1422 abgeschafft. (Bgl. Ideler II, S. 425 ff.; Grotesend I, S. 181; Rühl S. 206 f.). Außer den beiden dieher genannten Arten der Bezeichnung eines Jahres, nämlich so der nach Amts- oder Regierungsjahren und der nach Aren, sindet sich sich of schon frühzeitig (seit dem 3. Jahrhundert?) noch eine dritte, die sich die auf unsere Zeit erhalten dat, so sern auch in unsern Kalendern noch die goldene Zahl und der Sonnenzirkel (Bd X S. 395, 48 ff.) angegeben werden. Es ist das die Bezeichnung eines Jahres nach seiner Stelle in einem Jahreschlus. Cyklus oder Zirkel (Jahreskreis) nennt man eine bestimmte Beihe von Jahren, nach deren Ablauf gewisse Erstellen (z. B. ein Vollmond) immerr wieder in derselhen Vollag auf dieselhen Jahresktage (Monatskage) kallen Eine ausemmens wieber in berfelben Folge auf biefelben Jahrestage (Monatstage) fallen. Gine gusammen-gefaßte Reibe von gleichen Chilen ober einen unverhältnismäßig fehr großes Chilus nennt man eine Beriode. Man bezeichnete ein Jahr nach seiner Stelle in einem ober auch in mehreren Chillen in Berbindung mit der Bezeichnung nach einer der beiden andern Arten, so um biefer größere Bestimmtheit und Sicherheit ju geben und fie vor Migverständnis gu fougen, namentlich auch um eine wegen ber verschiebenen Jahresanfänge leicht mögliche Undeutlichkeit auszuschließen. Diese Bezeichnung eines Jahres nach seiner Stelle in einem Cyflus ware eine für fich völlig genügende gewefen, wenn man auch angegeben batte, ber wiebielfte Cyflus ber Aufeinanderfolge berfelben von einem bestimmten Zeitpunkte (Epoche) 45 an gemeint sei; aber das that man nicht, oder doch nur äußerst selten. Der Cyklus, der hier zuerst zu nennen ist, ist der 19jährige Mondzirkel, den der Alexandriner Anatolius, seit 270 Bischof von Laodicea in Phrygien, zuerst der Berechnung des Ostervollmondes zu Grunde gelegt haben soll. Schon der Athener Meton hatte im Jahre 432 v. Ebr. deobachtet, daß 19 (tropische) Sonnenjahre die gleiche Zeitdauer mit 235 synodischen Monaten ("Mondsmonaten", wenn der Ausdruck erlaubt ist) haben (vgl. Carl Redlich, Der Ustronom Meton und sein Cyklus, Hamburg 1854). Diese Gleichung ist zwar nicht ganz genau; sie kann es auch nicht sein, weil Sonnenjahr und Mondzahr inkommensurable Größen sind. In Wahrheit sind 235 synodische Monate um etwa 2 Stunden (genau um 0,0866 Tag) größer als 19 tropische Jahre; es ist das ein Fehler, der erst in 219 Jahren einen Tag ausmacht; für uns ist er durch die Einrichtungen des gregorianischen Kalenders noch ganz außerordentlich verkleinert, so daß auf lange Zeit hin von ihm abgesehen werden kann (vgl. Bb IX S. 722 ff.; Ginzel I, S. 65 f.). Unatolius hat durch die Einführung diese Zeitels in die Osterrechnung sich unstreitig ein Verdienst 46 an gemeint fei; aber bas that man nicht, ober boch nur außerst felten. Der Cyllus, ber hat durch die Einführung dieses Birtels in die Ofterrechnung sich unstreitig ein Berdienft erworben; wenn auch im übrigen seine Bestimmungen teine bleibende Anerkennung ge-

so funden haben, so ift man nach ihm boch babei geblieben, ben Oftervollmond nach biefem

Mondzirkel zu berechnen, zunächst in Alexandrien und hernach in der ganzen christlichen Kirche. Als ein erstes Jahr eines solchen Zirkels wurde das Jahr 1 v. Chr. angenommen und danach die Stelle jedes Jahres im laufenden Mondzirkel berechnet. Die Zahl, die diese Stelle angiedt, nennt man die "goldene Zahl", numerus aureus; seit wann und weshald ist nicht bekannt; doch kommt der Name sicher seit dem 13. Jahrhundert dor und ist ihr wahrscheinlich wegen ihrer entscheinden Bedeutung sür den christlichen Festalender beigelegt (Grotesend, Zeitrechnung I, S. 75 d). — Neben dem Mondzirkel ist der Sonnenzirkel zu nennen; er umfaßt einen Zeitraum von 28 Jahren. Teile ich die auseinander folgenden Jahre nach Gruppen von je 28 ab, die immer unmittelbar ausseinander folgen, und bezeichne die Jahre jeder Gruppe mit den Zahlen von 1 bis 28, 10 so fallen in den Jahren, welche mit der gleichen Zahl bezeichnet sind, immer die Wochenzage auf die gleichen Monatstage. Daß das der Fall ist, folgt so einsach daraus, daß das gewöhnliche Jahr aus 52 Wochen und einem Tage besteht und daß jedes 4. Jahr ein Schaltjahr ist, daß es sich nicht verlohnt, nach dem Entdecker diese Cyklus zu fragen. Später bezeichnete man das Jahr 9 v. Chr. als ein erstes Jahr eines Sonnenzirkels und 15 Mondzirkel zu berechnen, zunächst in Alexandrien und hernach in ber ganzen driftlichen Später bezeichnete man das Jahr 9 v. Chr. als ein erstes Jahr eines Sonnenzirkels und 16 berechnete banach die Ziffer für jedes Jahr in dem grade laufenden Sonnenzirkel. Für bie einzelnen Jahre bes Connenzirkels werben bann aus einer übrigens leicht anzulegenben-Tabelle die Sonntagsbuchstaben entnommen, nach welchen man ohne Mühe für jeden Monatstag den Wochentag findet (vgl. Bb IX S. 719, 40ff.), also auch, wenn man aus dem Mondzirkel den Oftervollmond (14. Nisan, in der christlichen Kirche jetzt 20 als luna XIV bezeichnet) kennt, leicht den Monatstag des Oftersonntags angeben als luna XIV bezeichnet) kennt, leicht ben Monatstag bes Ostersonntags angeben kann. — Bald nach Anatolius, am Ende des 3. oder im Ansang des 4. Jahrshunderts muß man in Alexandrien diesenige Osterregel angenommen haben, die seitdem die alexandrinische genannt wird. Es ist dies die Bestimmung, nach welcher Ostern am Sonntage nach dem Volkmod nach Frühlingsansang (Äquinostium, Frühlingsnachts 26 gleiche) geseiert werden soll, wobei als Tag des Frühlingsansangs der 21. März gelten soll (Bb IX S. 722,5 sf.); dabei setzte man den Bolkmond nach dem 19 jährigen Cyklus des Anatolius an. Diese Regel wurde hernach in der ganzen Kirche angenommen, aber es dauerte noch ungesähr fünt Jahrhunderte, ehe sie zu allgemeiner Annahme kam. Auch wo man Ostern am Sonntage nach dem Frühlingsvolkmond seiern wollte, — und daß so man das sür das Richtige hielt, darf als Erfolg der Passahstreitigseiten angesehen werden, — führte die Rechnung oft zu einer Ansetzung des Ostersesses, die eine oder mehrere Wochen von der alexandrinischen abwich. Es hatte das seinen Grund vor allem in der versschiedenen Ansetzung des Ostervolkmondes. In Sprien (Antiochien) richtete man sich das dei nach dem jüdischen Passah (Rühl S. 111). In der römischen Kirche galt als Tag 25 des Frühlingsäquinostiums der 18. März; dazu kam, daß man Ostern frühestens am zweiten Tage nach dem Bolkmond, an der luna XVI, seiern wollte, weil Jesus an diesem Tage ausgeschen von andern zufälligen, manchmal versehentlichen Disserszen auf die Ansach abgesehen von andern zufälligen, manchmal versehentlichen Disserszen auf die Ansach auch abgesehen von andern zufälligen, manchmal versehentlichen Differenzen auf die Unsetzung des Ostertages von Einfluß sein (vgl. Ibeler II, S. 218 und S. 220; Rühl 40 S. 124). Man tonnte hiernach Oftern fcon am 20. Marz ober fruheftens am 25. Marz feiern und ber fpateste Oftertag war ber 21. April, mahrend nach ber alexandrinischen Regel Oftern früheftens am 22. Marz, spatestens am 25. April anzuseten ift. Auf biefe Unterschiede weiter einzugehen, muffen wir uns hier versagen; für sie ist auf die oben genannten dronologischen Werte zu verweisen. Dasselbe gilt von der allmählichen Aufgabe 46 bieser Unterschiede, wie sie namentlich in den spätern Formen des gleich zu nennenden 84jährigen Oftercytlus sich zeigt. Die Folgen dieser Unterschiede sind am deutlichsten bei einer Bergleichung der nach der alexandrinischen Regel berechneten Osterdaten mit denen, die in den Ostertafeln, die man in der römischen Kirche ausstellte, angegeben sind, zu erkennen. In biefen Oftertafeln wird nämlich nicht nur ber Tag bes Oftervollmondes, 50 wie im 19jährigen Cyklus der alexandrinischen Kirche, sondern auch das Datum des Oftersfestes felbst angeführt; soweit sie offizielle Annahme gefunden haben, ift ihnen beshalb auch ber Monatstag der wirklich gefeierten Osterfeste zu entnehmen. Und darum sind sie auch ber Monatstag der wirklich geseierten Osterfeste zu entnehmen. Und darum sind sie auch sür die Zeitrechnung wichtig; ist das Ansangsjahr einer solchen Tasel mit einem sonstwie sesstenden, so kann man aus der Angabe des Datums des Osters se sestes, die innerhalb des Geltungsgebietes dieser Tasel auftritt, das betressende Jahr sinden. Unter diesen Ostertaseln hat die des Hippolytus (um 230), über deren Entsbedung u. s. f. Bo VIII, S. 128, soss. derichtet ist, eine unverdiente Berühmtheit erslangt; sie ist so fehlerhaft und verstößt so arg gegen damals allgemein bekannte chronoslogische Grundsähe, daß es kaum glaublich ist, daß ein anscheinend so gelehrter Mann so

wie Kippolitus ibr Urbeber ift. Sie umfakt 112 Rabre, Die einen 16iabrigen Coflus in sechsmaliger Wiederholung enthalten. Auch eine vorliegende Berbesserung biefes Cyllus aus dem Jahre 243 (vgl. Krusch a. a. D. S. 20 und die verbesserte Tafel S. 189 ff.; ferner Cypriani opera edd. Guil. Hartel, pars III, Vindobonae 1871, p. 248—271) 5 war noch nicht brauchbar und hat jedenfalls nur ganz kurze Zeit Beachtung sinden können. Hingegen wurde ein 84 jähriger Osterchklus, der schon im 3. Jahrhundert zu Rom zur Bestimmung des Osterdatums verwandt wurde, von großer Bedeutung. Über ihn handelt das schon mehrsach angeführte Werk von Brusch (Studien zur christlichmittelalterlichen Ehronologie. Der 84 jährige Osterchklus und seine Quellen, Leipzig 1880) 10 aussührlich. Er liegt uns hauptsächlich in zwei verschiedenen Bearbeitungen vor, von welchen die eine der laterculus des Augustalis, der andere die supputatio Romana ist; die letztere kennen wir aus dem schon erwähnten Mommsenschen Ehronographen vom ist; die letztere kennen wir aus dem schon erwähnten Mommsenschen Chronographen vom Jahre 354. Der laterculus war vom Jahre 297 an und vielleicht schon früher und dis zum Jahre 312 zu Rom in Gebrauch; die supputatio von 312—342 nach Chr. In diese Zeit fallen die Beschlüsse des Konzils zu Nicäa vom Jahre 325; über sie vgl. Bd XIV S. 16, 27 st. und S. 733, 39 st. Durch sie wurde zwar nicht die alexandrinische Osterregel als allein kanonisch erklärt; sie hat aber dem Bischof zu Alexandrien das Recht erteilt, alljährlich das Datum des Ostersestes nach Rom zu melden (sedi apostolicae, wie es in dem 121. Briefe Leo d. Gr. heißt, Krusch S. 70, Anm. 2). Aber man war in Rom zunächst noch nicht geneigt, dieser Weisung zu solgen. Der 84jährige Cyklus, nach welchem man sich richtete, hatte auch ossender Borzüge. Da er drei Sonnenzirkel umfaßte, traten nach seinem Ablauf die Daten des Ostersesses immer wieder in derselben Reisentssae ein: und der Kehler in der Restimmung des Rollmandes ist menigstens Reihenfolge ein; und ber Fehler in ber Bestimmung bes Bollmondes ist wenigstens nicht ganz unerträglich; die 1039 synodischen Monate, aus benen er besteht, find nur 25 um etwa 11.4 Tag langer als 84 julianische Jahre. Daß ber Fehler bes alexandrinischen Mondzirkels um vieles geringer ift, vgl. oben, hat dem lettern bann boch schließlich zum Siege verholfen. Aber zunächst blieb man in Rom und ben von ihm abhängigen Kirchen beim 84jährigen Cyklus; ja dieser verbreitete sich immer mehr; er ward auch in England angenommen und hat hier dis ins 8. Jahrhundert hinein Geltung gehabt. Doch suchte man seine Einrichtung weiter zu verbessern. Das geschah in der sog, jüngern supputatio und später in der Form dieses Zirkels, die in der Zeitzer Ostertassel vorliegt; diese ward im Jahre 447 eingeführt (vgl. auch Rühl S. 121—126); in beiden bedeuten die angenommenen Anderungen eine Annäherung an die alexandrinische Prazis. Als sodann in den Jahren 454 und 455 wieder eine Osterseier an verschiedenen Tagen drotte, hat Papst Seo I. nach langen Berhandlungen "studio unitatis et pacis" nachzegeben (Bd XI S. 372, 46 ff.; Joeler II, S. 267; Krusch S. 98 ff., S. 129 ff.). Er hat dann seinen Archidiatonus und spätern Nachsolger Hollarius beauftragt, einen Borschlag zur Beilegung der Osterseinsen zu machen. Hollarius wandte sich an den Aquitaner Victorius, der nun einen neuen Ostersandsardeitete, den Er Lief an den Archidiatonus Prolog im Jahre 40 457 dem Papste übergab. Es ist dies der 532 jährige Ofterchklus, der gewöhnlich die Bictorianische Periode genannt wird. Victorius hat diesen Cyklus nicht erfunden; schon um das Jahr 400 hat der ägyptische Mönch Anianos dem von ihm berechneten Ofterchtlus, ben er nach ber Oftertafel bes Batriarchen Theophilus von Alexanbrien aufstellte, biese 532jährige Periode zu Grunde gelegt. Theophilus und Anianus 45 halten sich an die alexandrinische Ofterregel, nach welcher sie ihre Unsage machen. Die 532jährige Periode ist eine Berbindung bes 19jährigen Mondgirkels mit dem 28jährigen Sonnengirkel; 19 mal 28 sind 532. Nach Ablauf von 532 Jahren fällt die luna 532jährige Periode ist eine Berbindung des 19jährigen Mondzirkels mit dem 28jährigen Sonnenzirkel; 19 mal 28 sind 532. Nach Ablauf von 532 Jahren fällt die luna XIV nicht nur immer wieder auf denselben Monatstag, sondern auch wieder auf denselben Wochentag. Obschon nun Bictorius diesen 532jährigen Jirkel des Anianus annahm, giedt seine Oftertasel doch für 32 Jahre unter den 532 ein anderes Datum an als die des Anianus; es ist das die Folge davon, daß er eine abweichende Bestimmung des Mondalters, die er dem 84jährigen Chilus entnahm, beibehielt, und weiter davon, daß er an der schon oben erwähnten römischen Sitte, Ostern nicht vor der luna XVI zu seinen, sesstheit (Rühl S. 127 f.). Sowohl Anianus als Victorius verbanden ihre Ausstellung des 532jährigen Chilus mit einer chronologischen Übersicht über die ganze, seit Erschaftung der Welt verslossenen Zeit; ihnen wird die 532jährige Periode zu einem Zeitmaß, und sie sehen das erste Jahr ihres Chilus so an, daß auch das nach ihrer chronologischen Zusammenstellung, die sich auf die Angaben der Vibel und der prosanen Historiter gründet, sich ergebende Jahr der Weltschopfung ein erstes Jahr wires Chilus ist. Anianos schließt sich dabei an die von Panodorus ausgestellte Weltära

an, Victorius an die Angaben im Chroniton bes Eusebius; nach Anianus ift die Welt

an, Bictorius an die Angaben im Chronikon des Eusebius; nach Anianus ist die Welt im Jahre 5492 vor Chr., nach Bictorius im Jahre 5201 vor Chr. geschaffen. So wenig bleibenden Wert diese chronologischen Systeme auch an sich haben, so müssen wir doch in ihnen und in den gleichartigen Arbeiten, von denen noch einige hernach erwähnt werden sollen, die ersten Versuche erblicken, die gesamte Geschichte der Menschen und Völker übers sichtlich zusammenzusassen und in ihrem Zusammenhange und Fortschritte vorzusühren.

Nicht lange nach Anianus stellte Christus (gest. 444 nach Chr.; vgl. Bd IV S. 377ff.) in Alexandrien eine Ostertassel auf. Er war ein Nesse des schon erwähnten Theophilus und wurde im Jahre 412 nach Chr. desse schon erwähnten Alexandria. Seine Ostertassel ist und genauer dekannt, als die seines Borgängers; sie so umsaßt 95 Jahre und zwar die Zeit von 437—531 nach Chr. Sie ist kein vollkommener Ostersseltsussen die 532 jährige Veriode, und Cyvill dält sie auch nicht für einen solchen; sie reibt einsach den 19iährigen alexandrinischen Mondairkel fünsmal aneinander und bes fie reiht einfach ben 19jährigen alexanbrinischen Mondzirkel fünfmal aneinander und berechnet nach ihm bie Ofterbaten und die übrigen für biese Rechnung in Betracht tommenben und von ihr abhängigen kalendarischen Angaben. Wer biefe Oftertafel mit einer 15 umfassenderen verglich, mußte freilich merten, daß gerade auch sehr häufig Oftern nach 95 Jahren auf benselben Monatstag fällt. Es hat dies seinen Grund darin, daß 95 Jahre brei Sonnenzirkel und 11 Jahre ausmachen; daß nun gerade auch nach 11 Jahren sehr oft die gleichen Wochentage auf dieselben Monatstage fallen, ist den Sonntagsbuchstaben in jedem Sonnenzirkel zu entnehmen. Chrill gab bei ben einzelnen Jahren seiner 20 Tafel und zwar gleich an erster Stelle, wie es scheint, die entsprechenden Jahre ber Diolletianischen Ara an. Die Abweichungen von der römischen Festrechnung blieben bei

ihm bestehen; sie führten auch noch weiter zu unliedsamen Berhandlungen. — Als im Jahre 525 die Ostertasel Cyrills dis auf sechs Jahre abgelaufen war, berechnete der Abt Dionpsius Exiguus in Rom eine Fortsetzung derselben ganz nach 25 den Grundsätzen der Alexandriner auf weitere 95 Jahre. Nach Cassiodor, von dem wir über ihn und seine Ostertasel Näheres hören, ist er zwar nur ein Mönch und von Herzichen Gerkunft ein Schthe, aber moribus omnino Romanus; vgl. über ihn Bb IV S. 696 ff. Er verfaßte seine Ostertafel auf Wunsch des Bischofs Vetronius, dem er sie auch in einer praesatio widmete. Er empsiehlt hier dringend die Annahme des 19jährigen Chilus so der Alexandriner, von dem er annimmt, daß schon die Bäter zu Nicaa ihn aus Erleuchtung bes bl. Geistes empfohlen hätten. Als sobann für bas Jahr 526 wieder eine verschiedene Ansetzung bes Ofterfestes in Rom und Alexandrien bevorstand, warb ber Brimicerius Bonifatius vom Papft Johannes I. (geft. 526) beauftragt, die Sache ju untersuchen; biefer wandte sich an Dionhsius, ber ihm in einem an ihn gerichteten Schreiben 85 seine Grundsätze auseinandersetzte und wieder zur Annahme der alexandrinischen Rech-nungsweise riet. Seine Ausführungen fanden die Billigung des Papstes, und damit war endlich das Ende dieser Ofterstreitigkeiten herbeigekommen. Besonders wichtig ward nun aber, daß Diontflus in seiner Tafel eine Zählung ber Jahre ab incarnatione domini einführte statt der von Cyrill den einzelnen Jahren seiner Tafel beigesetzten Jahreszahlen 40 der diokletianischen Ara. Dionysius sagt hierüber: noluimus circulis nostris memoriam impii et persecutoris innectere, sed magis elegimus ab incarnatione domini nostri Jesu Christi annorum tempora praenotare. Er ist hierburch ber Begründer unferer heutigen driftlichen Zeitrechnung geworden. Er fing das Jahr mit dem 1. Januar an, und machte das Jahr, in welchem die incaratio am 25. März stattgefunden habe, zum ersten Jahre seiner Ura. Als das Jahr der incarnatio galt ihm das Jahr 754 der Stabt nach Barro. Warum er gerade dieses Jahr incarnatio gatt ihm das Jahr 754 der Stadt nach Varro. Warum er gerade diese Jahr für das Jahr der Menschwerdung und Geburt Jesu hielt, wissen wir nicht; nach seinen eben angeführten Worten möchte man annehmen, daß er in dieser Ansehung einer das mals verdreiteten Annahme folgte (so auch Grotesend, Zeitrechnung I, S. 32); vielleicht so aber beruhte seine Ansehung auch auf eigener Berechnung (vol. Kühl S. 198). Über die verschiedenen Benennungen, welche dieser Ara, deren Jahre wir jest nicht ganz genau als "Jahre nach Christi Gedurt" bezeichnen, im Mittelalter zu teil wurden, vol. Grotesend a. a. D. und Rühl S. 200 s. — Mit der Osterrechnung des Dionyssius sand auch seine Aeiterdnung Annahme und Nerhreitung als deutste lange his keine im Manha es Zeitrechnung Annahme und Berbreitung; aber es bauerte lange, bis beibe im Abend= 55 lanbe überall eingeführt wurden (vgl. Ruhl S. 198 ff. und Ibeler II von S. 289 an). Selbst in Italien ward seine Ofterrechnung wohl taum vor bem Ende bes 6. Jahrhunderts überall befolgt, während die Rechnung nach Jahren Chrifti hier erst später allsgemeinere Annahme fand; die Päpste batieren nach dieser zwar einzeln schon früher, regelmäßig aber erst seit dem Jahre 1431. In manchen Kirchen Galliens hielt man 60

noch bis ins 7. Jahrhundert an dem 84jährigen Chilus in der Form, die ihm in der Tafel des Victorius gegeben war, sest (Grotesend, Taschenduch S. 5). Auch die Britten, sowie die Scoten und Picten hielten am 84jährigen Chilus fest, während die Angelsachsen die Oftertasel des Dionhsius, die ihnen ihr Apostel Augustinus (seit 597 n. Chr., vgl. Bd I S. 520) überdrachte, mit ihrer Bekehrung zum Christentum annahmen. Die größten Verdienste um die Einführung der Rechnung des Dionhsius in England hat sodann Beda (gest. 735; vgl. Bd II S. 512) sich erworden; die Osterstreitigkeiten, die zwischen den Angelsachsen und Britten entstanden waren, legte er dei. Besondern Einstuße gewann er dadurch, daß er im Jahre 525 eine 532jährige Oftertassel nach den Ansähen 10 des Dionhsius versertigte, die nach dem früher über die 532jährige Periode Gesagten ein wirklicher Ostersseltzus ist, so daß diese Bedasche Ostertassel immer nach ihrem Ablauf wieder sortgeset wurde; man hat ihr neue Rubriken je nach Neigung und Bedarf hinzugesügt, aber ihrem wesentlichen Inhalt nach hatte sie sür den julianischen Kalender bleibende Giltigkeit. In dem von Beda im Jahre 725 geschriebenen Werte de tempober ganzen Festz und Zeitrechnung veröffentlicht. Bedas Einsluß erstreckte sich auch nach Gallien; hier hat dann unter Karl d. Gr. die dionhssische Osterregel alle anderen verzdrängt, und wie selbstverständlich nahm man dann auch seine Zeitrechnung an (Kübl S. 199 f.). (Ugl. hierzu und überhaupt über Dionhssisch und die Verbreitung seiner Festward die Rechnung und seiner Ara die oben genannten Werte von Kiper). Durch die Kreuzsahrer ward die Rechnung nach Jahren der diese ward im Orient eingeführt; aber mit dem Berfall der von ihnen dort gegründeren Reiche ward ihr den durch der wieder eingeschrung erweitsche ward ihr den Dieserseitung ver die keine Geschauch vor wieder eingeschlichen Reich ward ihr den Verte ibne Keinster

Eine Jahresbezeichnung ganz eigentumlicher Art ist bie Inbittion. Die fo be-nannte Zahl giebt an, die wievielste Stelle einem Jahre in einem Chtlus von 15 Jahren 25 jukommi, ber sich immer so erneuert, daß jedes 16. Jahr als erstes eines neuen Cyklus gilt. Während nun die bisher erwähnten Cyklen sämtlich der Art sind, daß die mit ber gleichen Biffer in ihnen bezeichneten Jahre irgend etwas Gemeinsames haben, also 3. B. daß in ihnen eine bestimmte Mondphase immer wieder auf benselben Monatstag fällt, findet sich bei dem Indiktionszirkel nichts der Art und zwar, soweit wir bisber 30 erkennen können, auch von Anfang an nicht. Zwar wußte man die der kurzem gerade auch darüber, wann die Bezeichnung der Jahre nach Indiktionen begonnen habe, nichts Uberzeugendes zu sagen. Dionysius Eriguus giebt an, daß mit dem Jahre 3 v. Chr. ein Indittionszirtel begonnen habe; aber er thut bas offenbar nur, um ju zeigen, wie man die Indiktion für jedes Jahr Christi leicht ausrechnen konne; er hat zu bem Iwecke 36 die Indiktionen bis um die Zeit des Anfanges seiner Ara zurückgerechnet und banach die Regel zu ihrer Berechnung gefunden, die seitbem wohl immer angegeben ift. Aber er hat wohl sicher nicht gemeint, daß die Indittion sich schon in der Zeit des Augustus wirk- lich nachweisen lasse. Das sagten nun aber bald andere. Maximus Confessor erzählt in feinem computus ecclesiasticus, ben er im Jahre 640 schrieb (vgl. Bb XII S. 466, 44 ff.), 40 die Geschichtsforscher hätten überliefert, daß man im Anfang ber Regierung bes Augustus one Geschichtsforscher hätten überliesert, daß man im Anfang der Regierung des Augustus (im zweiten seines Imperiums) begonnen habe, die Indiktionen zu zählen; als das Jahr, in welchem das geschehen sei, giebt er das Jahr 5460 der Weltära an, nach der er rechnet (es ist die von Anianus), das dem Jahre 33 v. Chr. entspricht, vgl. MSL vol. 19, col. 1240 und 1279. Es schien dann wahrscheinlich, daß die Ansehung der Indiktion ab mit den Steuereinrichtungen im römischen Kaiserreiche in Ausammenhang stehe; diese Annahme führte dazu, sie dei uns als "Römerzinszahl" oder ähnlich zu bezeichnen; aber nachgewiesen konnte dieser Zusammenhang nicht werden. Auch die Angade im Chronisch passchale (Pd IV S. 84), daß die Anhiktion im Jahre 312 dem Lafter des con paschale (Bb IV S. 84), daß die Indittion im Jahre 312, dem Jahre des Sieges Constantins über Marentius, eingeführt sei, für welche man verschiedene Begründungen 50 versucht hat (vgl. Rühl S. 178 u. S. 181 f.), erweist fich als nicht haltbar. Dagegen haben neuere Entbedungen, ju benen bie Papyrusurtunden, die in Fappum gefunden wurden, führten, überaus wahrscheinlich gemacht, daß die Indiktion aus Agypten stammt und aus Schatzungsperioden herzuleiten ist, die vielleicht schon Diokletian eingeführt bat Auf einem Kaufkontrakt aus bem Jahre 322 n. Chr. wird bie zehnte Indiktion als bie 55 laufende angeführt; das ist bis jest bie frühfte Urkunde, in der sie gefunden ift. Roch nicht genügend aufgeklärt ift, warum der Cyklus gerade 15 Jahre umfaßt; dagegen scheint die an sich auffällige Erscheinung, daß die neue Indiktion die in Agypten anfänglich bom 1. September, bem ungefähren Anfange bes ägyptischen Jahres, an gerechnet wurde, später (seit ungefähr 350) mit einem frühern, nicht feststehenden Termine begann, sich aus so ber Ansehung von Naturalabgaben zu erklären. (Bgl. D. Seed, Die Entstehung bes

Indiktionschlus, in der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Bb XII, 1896, S. 279 ff.; Rühl S. 179 ff.). Die Sitte, das Jahr durch Angabe der Indiktion zu kennzeichnen, hat dann eine so große Berbreitung gefunden, wie keine andere Jahresbezeichnung; wir finden fie außer im Orient im gangen füblichen und westlichen Europa; außer in Spanien, bas schon fruh eine eigne feste Ara hatte, wird im Mittelalter bier s überall kaum je eine Urkunde ausgestellt sein, in der nicht die Indiktion angegeben ift. Beim Reichskammergericht wurde sie bis zu dessen Auflösung bei Datierungen angeführt, und die Romerzinszahl ist in unsern Kalenbern bis bor gar nicht langer Zeit jedes Jahr angegeben worden. — Für die Umwandlung einer Indittion in eine andere Jahreszahl ift zu beachten, daß die neue Indiktionsziffer nicht überall an bemfelben Tage einsest; es sind 10 hier hauptfächlich brei Arten zu unterscheiben, bie indictio Graeca, bie Bedana und Die Romana. Die griechische ober byzantinische Indition beginnt mit bem 1. September; fie ift die alteste und war nicht nur im Drient und überall, wo man bas Jahr mit bem 1. September anfing, wie in Byzanz, in Gebrauch, sonbern auch in ben erften Jahrhunderten des Mittelalters in Italien (bei den Bapften und in Sizilien), auch bei den 16 Karolingern zum Teil, ja auch bei einzelnen beutschen Kaisern (bis zu Heinrich VII.). Die indictio Bedana, auch Caesarea genannt, beginnt mit dem 24. September; sie wird nicht nur in England, sondern auch vielsach in Frankreich und Deutschland gebraucht, ferner in Florenz und mitunter auch von Bapften. Auch in Genua begann die Indit-tion mit dem 24. September, aber ihre Ziffer war um eine Einheit kleiner als die 20 Bedana. Was Beda diesen Anfangstermin hat wählen lassen, ist nicht festgestellt. Die indictio Romana ober pontificia beginnt mit bem 25. Dezember ober 1. Januar; sie findet sich seit bem spätern Mittelalter im ganzen Abendland und ist seit bem 13. Jahrhundert in Deutschland fast allgemein in Gebrauch. Wird die Indittion nicht vom 1. Januar an gerechnet, so ist ihr Anfang früher; daher haben nach allen drei Arten die ersten 25 acht Monate unseres mit dem 1. Januar beginnenden Jahres dieselbe Indiktion. (Das Rähere hierüber siehe bei Grotesend, Zeitrechnung I, S. 92 ff. und bei Rühl, S. 171 ff.)

Reine Zeitrechnung bat die allgemeine Ginführung unserer driftlichen länger ber-hindert als die byzantinische. Sie ist eine Weltara, wie die schon erwähnte des Anianus. Solcher Beltaren find eine kaum übersehbare Anzahl aufgestellt; Des Bignoles sagt in so seiner Chronologie de l'histoire sainte (Berlin 1738), daß ihm 200 berschiebene bekannt seien, und seitdem hat sich ihre Zahl noch vermehrt. Sie sind nicht immer das Ergebnis dronologifd-gefdichtlicher Forfdung in ber Bibel und in profanen Gefdichtswerten, sondern manche dieser Aufstellungen find geschichtsphilosophischen und apotalyptischen Ansichten über die Länge ber Weltalter u. s. f. f. zu lieb ersonnen ober so abgeandert, daß 86 bie Jahlen technisch-chronologischen Anforderungen genügten. Ihre Ansage sind so versichteben, daß die Welt (bezw. Abam) nach ber am weitesten zurudreichenden Meinung fast 4000 Jahre früher geschaffen ift, als nach berjenigen, die sie am spätesten entstanden sein läßt. Hier können nur diejenigen genannt werden, die bei Schriftsellern oder im praktischen Leben kurzer oder länger wirklich in Gebrauch gewesen sind, das sind nur 40 wenige und zunächst folche, beren Anfangsjahre nicht weit voneinander liegen. Die erste dristliche Weltära, von der wir hören, ist die von Julius Africanus Sextus (geft. nach 240, vgl. Bd IX S. 627 f.) angenommene. Ob er ihr Erfinder ist oder sie von einem andern entlehnt hat, läßt sich nicht sagen. Er setzt die Gedurt Jesu in das Jahr 5500 der Welt. Da er annimmt, daß Jesus im Jahre 752 der Stadt (2 v. Chr.) ge- 45 doren seine Annahme, die sich auch dei Clemens Alexandrinus und dei Eusedius sindet, so ist seine Annahme, die sich auch dei Clemens Alexandrinus und dei Eusedius sindet, so ist seine Verles Weltzahr nach unserer Zählung das Jahr 5502 v. Chr. (vgl. Jdeler II, S. 385 s. u. S. 456). Sine Zeit lang folgten die Geschichtschreiber dieser Rechnung, doch ward sie bald durch die gleich zu nennenden verdrängt. Merstwürdig ist, daß noch Otto pan Freising (gest 1158) kaate Testus sei im Fakre 5500 der Welt gehoven (Rühl so Otto von Freising (geft. 1158) sagte, Jesus sei im Jahre 5500 ber Welt geboren (Rühl so S. 191). Der ägyptische Monch Panoborus rechnete in seiner Chronographie von Abams Erschaffung bis jum Tobe des Erzbischofs Theophilus von Alexandrien (geft. 412 n. Chr.) 5904 Jahre; danach beginnt seine Ara, da sie nach dem in Agypten üblichen Jahresanfang anzusehen ist, mit bem 1. Thoth (29. August) bes Jahres 5493 v. Chr. Obschon er in seinen chronologischen Untersuchungen sich auf die Bibel und auf den Königstanon so des Ptolemaus beruft, so ift boch wohl anzunehmen, daß er ben Unfat bes Julius Africanus abgeandert hat, damit sein erstes Weltjahr zugleich bas erste Jahr eines Mondzirtels fei. Sein jungerer Zeitgenoffe Anianus, gleich ihm ein burch Gelehrsamkeit aus-gezeichneter Mönch und auch Berfaffer einer Chronographie, nahm im wefentlichen die Weltara bes Banoborus an. Er sah als ben Tag ber Schöpfung ben 25. März an, 60

behielt aber boch ben ägpptischen Jahresanfang bei. Er verband diese Ara mit seinem 532jabrigen Ofterchklus (vgl. oben) und wußte fie fo barzuftellen, daß fie fich als jum praktischen Gebrauch besonders geeignet erwies; seit Ibeler (?) wird sie die alexan drinif de genannt. Eigentumlich ift bem Anianus bie Annahme, daß die Menschung 5 Jesu ins Jahr 5501 seiner Ara, b. b. also ins Jahr 9 n. Chr. falle. — Die Berbreitung, bie biese Ara fand, war sehr bedeutend. Bon Agypten aus ward sie wahrscheinlich durch agyptische Missionare (Bo I S. 85, 10 ff.) zu ben Abessiniern gebracht, die sich ihrer neben andern (Rühl S. 217) noch bedienen. Sprifche Geschichtschreiber rechnen nach ihr. Maximus Confessor bat S. 217) noch bedienen. Sprische Geschichtschreiber rechnen nach ihr. Maximus Consessor hat sie in seinem schon genannten computus befolgt; er verlegt deshalb auch die Geburt Jesu in das Jahr 9 n. Chr. (Migne l. l. col. 1249 und 1279). Sogar Georgius Spnkellus (gest. 810) bedient sich ihrer in seiner Chronik zu Konstantinopel, obschon dort damals schon die byzantinische Ara eingeführt war; ebenso der Fortsetzer seiner Chronik, Theophanes Consessor (gest. 817, Bd XIX S. 662, 58 st.), in seiner umfassenden Chronographie, die im Original und ihrer lateinischen Übersetzung sür die mittelalterliche Geschichtschreibung sehr wichtig wurde, obschon gerade ihre chronologischen Angaden dessonders flüchtig sind. — Die byzantinische Ara kommt seit dem 7. Jahrhundert im oströmischen Reiche vor; soweit wir wissen, wird sie zum erstenmal offiziell gedraucht in den Akten der zweiten Trullanischen Synode vom Jahre 692. Sie beginnt 16 Jahre früher als die Ara des Anianus, also am 1. September 5509 v. Chr. Die im Chrozonicon paschale, zwischen 630 und 641 n. Chr. geschrieben. anaewandte Ara ist noch wonicon paschale, zwischen 630 und 641 n. Chr. geschrieben, angewandte Ara ist noch nicht genau die byzantinische, sosern sie die Schöpfung auf den 21. März 5507 v. Chr. sest (Bd IV S. 84, 37 ff.); aber sie steht ihr ganz nahe, und die byzantinische kann vielleicht für eine Berbesserung ber bes Chronicon paschale gelten; es scheint auch, als wenn beibe in bemselben Kreise, nämlich beim konstantinopolitanischen Klerus entstanden sind. 25 Der Anfang ber byzantinischen Ara ift so bestimmt, daß ihr erstes Jahr bie Indiktion 1 hat und jedes 4. Jahr in ihr ein Schaltjahr ist. Dem alexandrinischen Mond- und Sonnenzirkel ist in ibren "Zeitkreifen" eine folche Einrichtung gegeben, daß ihr Anfang auch mit dem der Ara zu sammenfällt; bas alles ift für bie Rechnung fehr bequem. Da fie babei auch ben ganzen Zeitr= aum ber Weltgeschichte umspannt, hat fie unleugbare Borteile; einzelne Geschichtschreiber und 30 Chronologen wollten fie deshalb unferer Ara vorziehen. Nicht angenehm find die großen Zahlen, mit benen man bei ihr zu thun hat. Im gangen oftromischen Reiche und in ber orthodogen griechischen Kirche wurde sie in Europa und in Asien balb allgemein gebraucht; nur langsam griechischen Kirche wurde sie in Europa und in Asien bald allgemein gedraucht; nur langsam wich sie hier unserer dristlichen Üra. In Rußland ward sie erst im J. 1700 abgeschafft; mit der Annahme unserer Zeitrechnung ward hier dann auch der Ansang des Jahres dom 1. September auf den 1. Januar verlegt. (Rgl. Ideler II, S. 459 ff.; Rühl S. 194 ff.) Über die Eigentümlichteiten der griechischen Festrechnung voll. Rühl S. 99 dis 105.

Bon den genannten Weltären weicht die der heutigen Juden, die hier turz erwähnt werden mag, bedeutend ab; sie beginnt mit dem 7. Oktoder des Jahres 3761 v. Chr. Ihr Urheber soll der Raddi Hille Hanassis seine Weltära der wohl nicht recht sicher ist, in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts gelebt hat. Von ihm stammt auch die ganze Einrichtung des heutigen jüdischen Kalenders. Seine Weltära bat seit dem 11. Jahrhundert allmäßlich und seit dem 13. Jahrhundert soll völlig dei den

Von den genannten Weltären weicht die der heutigen Juden, die hier kurz erwähnt werden mag, bedeutend ab; sie beginnt mit dem 7. Oktober des Jahres 3761 v. Chr. Ihr Urheber soll der Rabbi Hilles Hanassischen, der nach gewöhnlicher Annadme, die aber wohl nicht recht sicher ist, in der ersten Hillse des 4. Jahrhunderts geledt hat. Von ihm stammt auch die ganze Einrichtung des heutigen jüdischen Kalenders. Seine Weltära hat seit dem 11. Jahrhundert allmählich und seit dem 13. Jahrhundert sast völlig dei den Juden die Rechnung nach der seleukidischen Ara verdrängt (Ideler I, S. 576 sff.; Grotesend, Zeitrechnung I, S. 103). — Daß die Angaden, die wir dei Luther und Melanchston über die seit der Schöfung vergangenen Jahre sinden, sich mit keiner der genannten Weltären so nahe berühren, wie mit der jüdischen, hat seinen Grund darin, daß ihre Jahlen indirekt von den im Talmud sich vorsindende beeinslußt sind. Luther kannte u. des Paulus Burgos Scrutinium scripturarum, das etwa im Jahre 1430 geschrieben ist, ein Werk, das auch Carion und Melanchthon nicht unbekannt war. Ihm entnahmen sie z. B. die im Talmud mitgeteilte angebliche Weissgaung des Elias, daß die Welt 6000 Jahre bestehen solle. Luther war der Ansich, daß im Jahre 1540 von dieser Zeit 5500 Jahre vergangen seien, und daß die noch übrige Zeit von Gott um der Stinde der Menschen willen bedeutend verkürzt werden würde; "der liebe jüngste Tag" stehe vor der Thür, so dachte er, und so dachte auch Melanchthon. In dieser liebe zugung schriebs Zuther im Jahre 1540 seine chronologisches Werk, die Supputatio annorum mundi, (Wittedergae Rhau, 1541) und dieselben Gedanken sinden sich in der Melanchthonschen Bearbeitung des Chronicon Carionis, die zuerst 1532 und dann ausgesührter seit 1558 erschien. Hier sein der Melanchthons zweiter Ausgade des Carion im Jahre 3963 v. Chr. so geschaffen ist (vgl. CR XII, col. 707 ff. und Köllin in den Theth ausgescher ist (vgl. CR XII, col. 707 ff. und Köllin in den Thethre keit 1578.

Durch eine Multiplitation ber cyklischen Zahlen des Mondzirkels, des Sonnenzirkels und der Indiktion, 19, 28 und 15, gewann Joseph Scaliger (gest. 1609) eine Periode von 7980 Jahren, von der er glaubte, daß sie allen berechtigten Ansprüchen genüge. Da sie sich auf julianische Jahre gründete, — er war ein scharfer Gegner der gresgorianischen Kalenderresorm, — so nannte er sie die julianischen Beriod ein solches sein, in welchem die genannten der Zirkel ansingen; er sand, daß daß Jahr 4713 d. Shr. diesen Bedingungen genüge, deshald beginnt seine Periode mit dem 1. Januar diese Jahres; daß erste Jahr unserer Zeitrechnung ist ihr 4714. und daß Jahr 1909 ihr 6622 (Josephi Scaligeri de emendatione temporum, Lutetiae 1583, beste Ausg. Coloniae Allobrogum 1629). Selbst der ditterste Gegner 10 Scaligers, der Jesuit Dionysius Petavius (gest. 1652), spendet ihr in seiner Doctrina temporum (Lutetiae 1627) daß größte Lob; in den Kreisen der wissenschaungen angestoandt; aber über all Anersennung und ward von ihnen dei ihren Berechnungen angestoandt; aber über diese Kreise hinaus hat sie kaum Beachtung gesunden. Sie teilt die vorhin erwähnten Borteile der byzantinischen Üra; aber sie leidet vor allem auch an dem 16 Nachteil der großen Zahlen. Neuerdings dat Nobert Schram in seinen oben angesührten Wersen gezeigt, wie man die julianische Periode sür chronologische Berechnungen besonz ders zweckmäßig gebrauchen kann. Er hat Taseln ausgestellt, aus denen man mühelos sür jedes vorliegende Datum aus jeder beliedigen Zeitrechnung aussinden kann, dem wiedelsten Tage der julianischen Beriode es entspricht (vgl. auch Ginzel I, S. 56 und S. 100).

Tage ber julianischen Periode es entspricht (vgl. auch Ginzel I, S. 56 und S. 100).

Die Einführung des gregorianischen Kalenders hat an der Jahresbezeichnung der christlichen Ara nichts geändert. Dagegen ward es für die praktische Brauchbarkeit derselben von großer Bedeutung, daß man sich entschloß, sie auch rückwärts fortzusetzen und für die ganze ihrer Spoche vorangehende Zeit eine Rechnung nach Jahren vor Christic Geburt einzusühren. Wer diesen glücklichen Gedanken zuerst gehabt hat, scheint nicht 25 bekannt zu sein (?); Bossus giebt in seinem Discours sur l'distoire universelle und zwar schon in der ersten Ausgabe (Paris 1681) am Rande neben den Jahreszahlen nach der Weltära von Usher, bezw. Jahren der Stadt Rom auch die Zahl der ans devant J. C. an (das Jahr der Geduntz Jesu ist ihm das 4004. der Welt und das 754. der Stadt). In England ward die Rechnung nach Jahren vor Christo gegen Ende des so 18. Jahrhunderts von den Geschichtschreibern angenommen. In Deutschland bediente sich der Göttinger Historier Gatterer (gest. 1799) noch der Weltären; ansänglich der von Betadius berechneten, hernach, als er das Novum systema chronologiae fundamentalis von Joh. Georg Frank herausgegeben hatte (Göttingen 1778), der Weltära dieses Chronologen; diese beiden Aren disserteren um 198 Jahre; das Jahr 1 n. Chr. ist sür Stetadius das 3984., für Frank das 4182. der Welt. Bredow bedauert im Jahre 1800, daß die Deutschen noch nicht zu der Rechnung nach Jahren vor Christo übergegangen seien. — Die Jahre vor Christo werden durchweg als julianische gerechnet; die Astronomen und Mathematiker bezeichnen das dem Jahr 1 n. Chr. vorangehende Jahr mit der Zisfrer Null, die Geschichtschreiber als Jahr 1 v. Chr., so daß eine Jahreszahl aus 40 der Zeit vor Christo bei den ersteren um eine Einheit kleiner ist, als dei den andern.

Berwirrung dracke in die an sich se einsache christliche Jahreszechnung, daß man im

Berwirrung brachte in die an sich so einfache christliche Jahresrechnung, daß man im Mittelalter ansing, das Jahr an verschiedenen Tagen zu beginnen. Hierüber ist schon Bb IX S. 718, 43 st. derichtet. Wie mannigsach sich die Praxis nach Ort und Zeit gestaltete, ist aus Grotesends Taschenduch S. 11 st. zu ersehen. Wie wichtig es ist, hierauf 45 zu achten, mag folgendes Beispiel zeigen. Die Bulle, durch die Gregor XIII. die nach ihm benannte Kalenderresorm anordnete, datierte er vom 24. Februar 1581; nach unserer Zählung war es der 24. Februar 1582; der Papst bediente sich des calculus Florentinus, der die Jahre vom 25. März 1 n. Chr. an zählte, während sür den calculus Pisanus die Epoche der 25. März 1 v. Chr. war. Die Kalender blieben bei dem Jahres 50 ansang mit dem 1. Januar. Allmählich sam man dann überall auf ihn zurüd; in Deutschsland ist er ungefähr seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wieder allgemein eingeführt.

Nachdem seit dem 1. Januar 1873 auch die Japanesen den gregorianischen Kalender

Nachdem seit dem 1. Januar 1873 auch die Japanesen den gregorianischen Kalender angenommen haben, ist die Hossinung berechtigt, daß unsere jetige dristliche Zeitrechnung sich in nicht gar ferner Zeit allgemeiner Annahme erfreuen wird. Es darf auch gesagt 55 werden, daß sie unter allen vorhandenen die zweckmäßigste ist. Daß Jesus nicht wirklich im Jahre 1 unserer Ara, wie Dionysius glaubte, geboren ist, ist dabei von keinem Beslang; auch wenn dieses Geburtsjahr zu ermitteln wäre, würde wohl niemand auf den Gedanken kommen, unsere Zeitrechnung danach abzuändern.

## Derzeichnis

## ber im Ginundzwanzigsten Banbe enthaltenen Artifel.

| Artifel:                                        | Berfaffer :                           | Seite:                                                 | Artifel :                                                | Berfaffer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Selte:   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>W</b> andalbert                              | (Klippel +) Haud<br>Buddenfieg        | 1                                                      | Wendelin                                                 | Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94       |
| Warburton                                       | Buddenfieg                            | 2                                                      | Wenden                                                   | Schäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Ward. Marg. f. d.                               | M. Englische Frau-                    |                                                        | Benrich von Trier                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| lein Bb V S. 39                                 | 0. sa ff.                             |                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Warblaw                                         | Buddensieg                            | 6                                                      | Wenzel<br>Werbenhagen<br>Werenfels, Peter                | (Sente +) Mirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103      |
| Warham                                          | Budbenfieg Budbenfieg                 | . 8                                                    | Berenfele Reter                                          | Rifther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105      |
| Barnefried, Raulus                              | f. Paulus Diatonus                    |                                                        | Berenfels, Samuel                                        | Risher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106      |
| 986 XV €. 88.                                   | i. Annua Cinionna                     |                                                        | Merte quie                                               | Thieme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| AMD 44                                          | Benginger                             | . 10                                                   | Berte, gute<br>Bertmeifter                               | Günther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Ballerichlehen                                  | Schmidt                               |                                                        | Werner, Georg, gefi                                      | 1643 ( h 94 50 of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Wasserbauten<br>Wasserschleben<br>Wasserweihe   | Gaß † (Meyer)                         |                                                        | 286 IV S. 397.4                                          | . 1010   1. 1. 11. 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | /        |
| Baterland                                       | Buddensieg                            | _                                                      |                                                          | Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126      |
| Watson, R., Bischof                             |                                       | = = =                                                  | Bertheimer Bibel                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Watson, R., Metho:                              |                                       | . 20                                                   | 286 III S. 189, a                                        | j. v. et. zetveriverit<br>9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •        |
| 6184                                            | m                                     | . 22                                                   | Wefel                                                    | Clemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 127    |
| Matian Thomas                                   | Hubbenties                            | 94                                                     | Bedley, Charles u.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 98att                                           | Hermelint                             | 25                                                     | 14 410 0 ML TZ                                           | TT ~ 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Watte .                                         | Buddensiea                            | 29                                                     | Beliel .                                                 | (Schmidt †)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Batts Batts Bago Begicheiber Beigel Beihbijchof | Mirht                                 | 32                                                     | thodismus Bo X.<br>Besselles<br>Bessellesbrunger (Nebet  | van Been                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 131    |
| Begideiher                                      | Soffmann                              | 34                                                     | Melienhera                                               | (Magenmann +)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Beigel                                          | Grijkmocher                           | 37                                                     | 200 Henoring                                             | Benrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 147    |
| Beibhildhaf                                     | Siniding + (Soud)                     | 44                                                     | Beffobrunner Gebet                                       | Steinmener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152      |
| Theire in Nor of                                | Benediftionen Bo II                   |                                                        | Westcott                                                 | Gregorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                                 | iestertum Bb XVI                      |                                                        | Westcott<br>Westen                                       | herzog + (Bels:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| S. 51, 34.                                      | ichttum 20 21 1                       |                                                        | wepen                                                    | heim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 155    |
| Weihnachten                                     | Rietschel                             | 47                                                     | Beftfälischer Frieden                                    | Sinishina + (Seh:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •.,,,, |
|                                                 | Zehnpfund                             |                                                        | weltlattimet Attenen                                     | ling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160      |
| Beihwasser                                      | Schulze .                             | 55                                                     | Westgoten f. b. A                                        | Moton 9th VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Bein, Beinbau bei                               |                                       | 00                                                     | S. 777.28.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| han Guhräarn                                    | Maningar                              | 58                                                     | Bestminster Synobe                                       | Warfield                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 176      |
| Weingerten                                      | Benzinger                             | 62                                                     | Wainhol                                                  | Comercu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 195      |
| Waishount ( h or                                | Juminaten Bb IX                       | 02                                                     | Weitphal<br>de Wette                                     | Trans + (Datten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 100    |
| ©. 62,10.                                       | Jumminuten So IX                      |                                                        | DE 25EILE                                                | Bing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100      |
| 90. 02,10.                                      | Hoennide                              | 64                                                     | Watthalm                                                 | Warthous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109      |
| Maidhaid Much han                               | f. d. A. Apotryphen                   | U-1                                                    | 25ett fieth                                              | Oissanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 903      |
| 86 I S. 652, s.                                 | 1. o. st. schottighäen                |                                                        | Selection                                                | With the contract of the contr | 200      |
| 200 1 G. 002, 8.                                | 00 - 17 - 10                          | 73                                                     | and the same                                             | Bubbeniteg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 919      |
| Weiß, A.                                        | Bossert                               |                                                        | Wettitein<br>Weyermüller<br>Whately<br>Whiston<br>Whitby | Duoben lieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 012      |
|                                                 | (. Candidus Bd III                    |                                                        | whiteh                                                   | Mucoenjieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 213      |
| ©. 704.                                         |                                       | Bhitefield, G. f. b                                    | i. A. Acethooismins                                      | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Beissagung s. d. A. Prophetentum Bd XVI  S. 81. |                                       | Hb XII S. 755,<br>Bibel<br>Bibert<br>Bichern<br>Biclif | 42    .<br>90 =    amb                                   | 917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                 | Or 00.06 bis                          | •                                                      | wie                                                      | Sollett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 910      |
|                                                 | o. A. Dach und die                    |                                                        | anideri                                                  | Duna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 910      |
|                                                 | ichterschule Bd IV                    |                                                        | wigern                                                   | Mantendea .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 005      |
| S. 397, 40.                                     | Galhmann                              | 70                                                     | Wicht the Court                                          | Luietto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 441    |
| Beizsäder                                       | Holkmann (Dieftel +) Ritfchl + (Weiß) | 76                                                     | zoiverajtiji j. Linita                                   | ittit 200 1 ©. 577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Welt                                            | (Souther L) action L                  |                                                        | Widulind                                                 | Poider: Edder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 244      |
| 603 -14.                                        | (weiß)                                | . 84                                                   |                                                          | 1. Hermann v. Wied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | )        |
| Wely                                            | Warned                                | 92                                                     | 986 VII S. 712.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                 |                                       |                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

## 928 Bergeichnis der im einundzwanzigsten Bande enthaltenen Artitel

| Artifel:                                                                 | Berfaffer :         | Seite: | Artifel:                                                                                                        | Berfaffer :            | Seite:      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Zacharias, Papst                                                         | Haud                | 588    | Ringenborf                                                                                                      | (Beder +) Müller       | 679         |
| Racharias Gerganos                                                       | Mener               | 590    | Bion f. b. A. Jerufaler                                                                                         | m Bd VIII S. 674, so.  |             |
| Bacharias Rhetor f.                                                      | den folgenden 21.   |        | Bionismus f. b. A.                                                                                              | Miffion unter ben      |             |
| Zacharias Schola.                                                        | , 0                 |        | Juden Bo XIII                                                                                                   | S. 191, 24 ff.         |             |
| îtito\$                                                                  | Rrüger              | 593    | Bippora f. b. A. Mose                                                                                           | 2 986 XIII S. 488, 20. |             |
| . Zahlen bei ben He-                                                     | v                   |        | Sipbotu j. v. N. Moli<br>Zoba<br>Zödler<br>Zoul<br>Zoulikoser<br>Zonaras<br>Zorn Gottes<br>Zosimus<br>Zsighotke | Guthe                  | 703         |
| bräern                                                                   | Kaupsch             | 598    | Bödler                                                                                                          | Schulte                | 704         |
| Zanchi                                                                   | (Schmidt †) Fider   | 607    | Böpffel                                                                                                         | Holymann               | 708         |
| Bauberei und Wahr                                                        | =                   |        | Řou                                                                                                             | Behnpfund              | 710         |
| jagerei                                                                  | v. Orelli           | 611    | Bollitofer                                                                                                      | Mehlhorn               | 711         |
| sagerei<br>Zebaoth<br>Zebetia                                            | Kaupsch             | 620    | Zonara8                                                                                                         | Meyer                  | 715         |
| Bedetia                                                                  | Rittel              | 627    | Zorn Gottes                                                                                                     | (Rübel †) Rüegg .      | 719         |
| Behnten bei ben Be                                                       | =                   |        | Zosimus                                                                                                         | Hauck                  | 729         |
| bräern<br>Zehnten, firchl.                                               | Behnpfund           | 627    | Bichotte                                                                                                        | Hadorn                 | 730         |
| Zehnten, firchl.                                                         | Sehling             | 631    | Duringer Seremining                                                                                             | i i o a ouninger       |             |
| Beit, geschlossene f.                                                    |                     |        |                                                                                                                 | u. d. folg. A. 3. 36.  |             |
| Bb XIX S. 573.                                                           |                     |        | Züricher Konfens                                                                                                |                        |             |
| Zeitrechnung, bibl.                                                      | Rittel              | 639    | Zütphen, G. 3.                                                                                                  | van Been               | 735         |
| Beitrechnung, firchl.                                                    | Bertheau            | 914    | Bütphen, H.                                                                                                     | Bertheau               | 737         |
| Beller<br>Beller<br>Beloten<br>Beno, Bischof<br>Beno, Kaiser<br>Benhanja | (Schmidt †) Fider   | 650    | Bufriebenheit                                                                                                   | Lemme                  | 742         |
| geller                                                                   | Balmer †            | 652    | Rua= uno Reitiiere                                                                                              |                        |             |
| Beloten                                                                  | Sieffert            | 655    | bei den Bebraern                                                                                                | Zehnpfund              | 745         |
| Beno, Bifchof                                                            | Urnold              | 657    |                                                                                                                 | Vorsehung Bd XX        |             |
| Beno, Raifer                                                             | Reumann             | 663    | S. 755, so.                                                                                                     | <b>2.</b> 1            |             |
| Bephanja                                                                 | Beer                | 665    | Zungenreden                                                                                                     | Feine                  | 749         |
| Bebohriuns                                                               | struger .           | 600    | Bweikampf                                                                                                       | Rade                   | (39         |
| Berbolt, Gerhard v                                                       | an Zutphen 1. Zut-  |        | Zwiđ ,                                                                                                          | (Reim †) Bonert .      | 768         |
| phen, Gerh. Zerbi                                                        | olt von.            |        | Zungenreben<br>Zweikampf<br>Zwick<br>Zwingli                                                                    | (Guber f. M. Stage:    | 25.4        |
| Beugen f. b. 91. Beric                                                   | ht und Realt 250 VI |        |                                                                                                                 | lin †) Egli            | C. L        |
| S. 578, se.                                                              | ~                   | 070    | -                                                                                                               |                        |             |
| Zezschwiß, von                                                           | Flaer               | 070    | M #: # 54.4                                                                                                     | CC                     |             |
| Biegler                                                                  | Schottenioger       | 673    | preußen, titagi.: stat.                                                                                         | Ed. v. d. Goly (H.     | 015         |
| Zigabenus f. Euthym                                                      | nus zigavenus Bo v  |        | @##uYawifatian                                                                                                  | v. d. Golf †)          | 91.0        |
| S. 633.<br>Zillerthaler                                                  | Orman's             | 675    | Säfularisation<br>Scheibungsrecht<br>Sequenzen                                                                  | (Dove t) Senting       | 000<br>988  |
| Zinerinaler Zinsverbot, firchs.                                          | t han of Wordson    | 070    | Sacranan                                                                                                        | (Done i) Ceditud       | 905         |
| oben S. 521.                                                             | j. ven al. wuger    |        | Theologie                                                                                                       | Rattenbusch            | 901         |
| oven 6. 521.                                                             |                     |        | · Medenindie                                                                                                    | materioniu · · ·       | <i>5</i> 01 |

## 29. Oftober 1908.

Das Berzeichnis ber Herren Mitarbeiter und ber von einem jeden gelieferten Artikel folgt (unberechnet) im Registerbande.

| • | • |
|---|---|
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| · |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

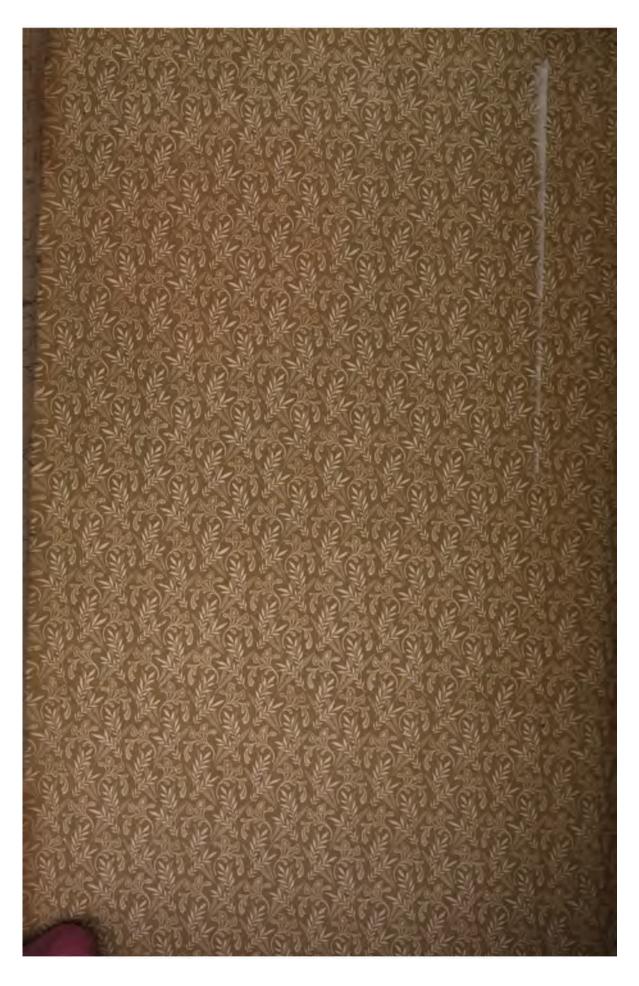

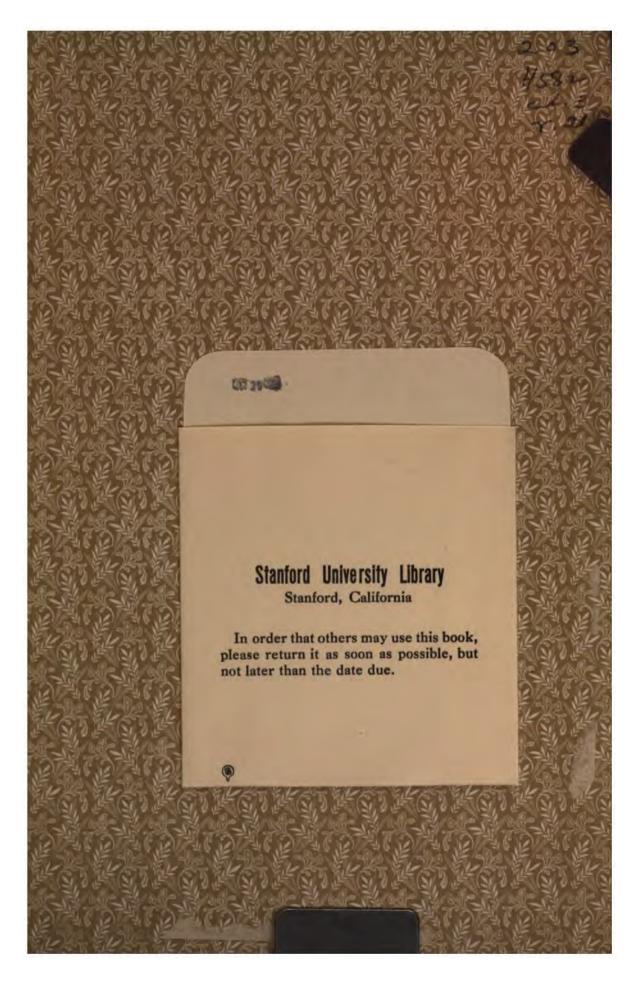

